

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### 



#### TEANET ENNO! THAE TEAHTSOES STEMEOUSD



# HANDBUCH

DER

# ANORGANISCHEN CHEMIE

#### UNTER MITWIRKUNG

VON

Dr. Benedict, Dr. Gadebusch, Dr. Haitinger, Dr. Lorenz, Prof. Dr. Nernst, Dr. Philipp, Prof. Dr. Schellbach, Prof. Dr. von Sommaruga, Dr. Stavenhagen, Prof. Dr. Zeisel

HERAUSGEGEBEN VON

DR. O. DAMMER.

DREI BÄNDE.

III. Band.



STUTTGART.

VERLAG VON FERDINAND ENKE.

1893.

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

# Inhalts-Verzeichniss.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Yttriummetall 6. Yttriumwasserstoff 6. Yttriumoxyd 6. Yttriumhydroxyd 7. Yttriumsuperoxyd 7. Yttriumchlorid 7. Yttriumchlorat 7. Yttriumperchlorat 7. Yttriumbromid 7. Yttriumbromat 8. Yttriumjodat 8. Yttriumperjodat 8. Yttriumfluorid 8. Yttriumsulfid 8. Yttriumsulfit 8. Yttriumdithionat 8. Yttriumsulfat 8. Yttriumperjodat 9. Yttriumpe | 1     |
| Cermetall 15. Cerwasserstoff 16. Cerooxyd 16. Cerohydroxyd 16. Cerioxyd 17. Cerihydroxyd 17. Cersuperoxyd 17. Cerchlorid 17. Ceriumoxychlorid 18. Cerbromid 18. Cerobromat 18. Cerjodid 18. Cerjodat 19. Cerduorid 19. Certetrafluorid 19. Cersulfid 19. Cerosulfit 19. Cerodithionat 19. Cerosulfat 20. Cerocerisulfat 22. Cerisulfat 22. Cerinitrat 23. Cerohypophosphit 23. Cerophosphat 23. Ceropyrophosphat 24. Cerometaphosphat 24. Cericarbophosphat 24. Cerkarbit 24. Cerokarbonat 24. Cerikarbonat 24. Cercyanür 25. Ceroferrocyanür 25. Ceroferrocyanür 25. Ceroferrocyanür 25. Cerohodanid 25. Cersilicium 25. Cersilikat 25. Ceroluteokobaltsulfat 25. Ceroplatinonitrit 26. Ceroplatojodonitrit 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11    |
| Lanthan  Lanthanmetall 29. Lanthanwasserstoff 29. Lanthanoxyd 30. Lanthanhydroxyd 30. Lanthanhyperoxyd 30. Lanthanchlorid 30. Lanthanhypochlorit 31. Lanthanperchlorat 31. Lanthanbromid 31. Lanthanbromat 31. Lanthanzinkjodid 31. Lanthanjodat 31. Lanthanperjodat 31. Lanthanfluorid 31. Lanthansulfid 31. Lanthansulfit 32. Lanthanhyposulfat 32. Lanthansulfat 32. Lanthannitrat 32. Lanthanphosphit 33. Lanthanorthophosphat 33. Lanthanpyrophosphat 33. Lanthanmetaphosphat 33. Lanthanarsenit 33. Lanthanarsenat 33. Lanthankarbonat 34. Lanthancyanit 34. Lanthanferrokaliumcyanit 34. Lanthanluteokobaltsulfat 34. Lanthanchromat 34. Lanthanmolybdat 34. Lanthanwolframat 34. Lanthanplatinonitrit 34. Lanthanplatojodonitrit 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27    |
| Neodym und Praseodym (Didym)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Didymperjodat 38. Didymfluorid 38. Didymsulfid 38. Didymsulfit 38. Didymdithionat 38. Didymsulfat 39. Didymnitrat 40. Didymphosphit 40. Didymorthophosphat 40. Didympyrophosphat 40. Didymmetaphosphat 40. Didymarsenit 40. Didymarsenat 40. Didymkarbonat 40. Didymrhodanit 41. Didymplatincyanür 41. Kaliumdidymeisencyanür 41. Didymborat 41. Didymmanganat 41. Didymchromat 41. Didymmanganat 41. Didymchromat 41. Didymwolframat 41. Didymvanadat 41. Di <sub>2</sub> (N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> J <sub>2</sub> Pt) <sub>3</sub> 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Neodym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41         |
| Praseodymooxyd 42. Praseodymioxyd 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42         |
| Erbium. Holmium. Thulium. Dysprosium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43         |
| Erbiumoxyd 44. Erbiumsuperoxyd 44. Erbiumsulfat 44. Erbium-<br>nitrat 44. Erbiumplatincyanür 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Terbium $(Z_a Z_\beta Z_\gamma)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46         |
| Terbiumoxyd 47. Terbiumhydroxyd 47. Terbiumnitrat 47. Terbiumsulfat 47. Terbiumformiat 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Gadolinium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48         |
| Samarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49         |
| Samariumoxyd 50. Samariumhydroxyd 50. Samariumsuperoxyd 50. Samariumchlorid 50. Samariumbromid 50. Samariumjodat 50. Samariumperjodat 50. Samariumtluorid 50. Samariumkaliumferrocyanür 50. Samariumrhodanit 50. Samariumplatincyanür 50. Samariumsulfit 50. Samariumsulfat 50. Samariumnitrat 51. Samariumphosphat 51. Samariumkarbonat 51. Samariumborat 51. Samariumkaliumchromat 51. Samariummolybdat 51. Samariumwolframat 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Decipium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>52</b>  |
| Decipiumoxyd 52. Decipiumjodat 52. Decipiumsulfat 52. Decipiumformiat 52. Decipiumacetat 52. Decipiumoxalat 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Ytterbium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53         |
| Ytterbiumoxyd 54. Ytterbiumhydroxyd 54. Ytterbiumsulfat 54. Ytterbiumnitrat 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55         |
| Borwasserstoff 58. Bortrioxyd 59. Orthoborsäure 60. Metaborsäure 63. Pyroborsäure 63. Borchlorid 64. Boroxychlorid 65. Boroxytrichlorid 65. Bortribromid 66. Bortrijodid 66. Bortrifluorid 66. Borfluorwasserstoff 67. Fluorborsäure 68. Borsulfid 68. Borschwefelsäure 69. Borstickstoff 69. Borphosphorsäure 70. Borokarbid 70. Borkalium 71. Kaliummetaborat 71. Kaliumborfluorid 71. Kaliumfluorborat 71. Natriumtetraborat 71. Natriummetaborat 73. Natriumorthoborat 73. Natriumborfluorid 74. Natriumfluorborat 74. Lithiumborfluorid 74. Rubidiumborat 74. Ammoniumborfluorid 75. Calciumborate 75. Calciumchloroborat 75. Calciumborfluorid 75. Strontiumborate 75. Baryumborate 76. Baryumborfluorid 76. Berylliumborate 76. Magnesiumborate 76. Magnesiumborfluorid 77. Zinkborat 77. Zinkborfluorid 77. Cadmiumborat 77. Bleiborate 77. Bleiborfluorid 77. Kupferborfluorid 77. Kupferborfluorid 77. Silberborat 77. |            |
| Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7</b> 8 |
| Aluminiumoxyd 88. Aluminiumhydroxyde 89. Aluminiumsalze 91. Aluminate 92. Aluminiumchlorid 92. Aluminiumhypochlorit 95. Aluminiumchlorat 95. Aluminiumperchlorat 95. Aluminiumbromid 95. Aluminiumbromat 95. Aluminiumjodid 96. Aluminiumfluorid 96. Aluminiumsulfid 98. Aluminiumsulfit 98. Aluminiumhyposulfat 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

gansesquifluorid 258. Manganheptafluorid 258. Mangantetrafluorid 258. Mn<sub>3</sub>S<sub>4</sub> 262. Mangandisulfid 262. Manganoxy-Mangansulfür 259. Manganothiosulfat 262. Manganosulfit 262. Manganosulfür 262. Manganomanganisulfat 266. Manganosulfat 263. dithionat 263. Manganisulfat 266. Manganalaunsäure 267. Basisch-schwefelsaures Manganhyperoxyd 267. Mangannitrit 268. Manganonitrat 268. Manganinitrat 269. Manganoamidosulfonat 269. Manganosulfatammoniak 269. Phosphormangan 269. Manganohypophosphit 269. Manganophosphit 269. Manganoorthophosphat 270. Manganopyrophosphat 271. Manganometaphosphate 272. Manganiorthophosphat 272. Manganipyrophosphat 273. Manganophosphaminat 273. Arsenmangan 273. Manganoarsenit 273. Manganoarseniat 273. Manganiarseniat Zweifach-Schwefelarsenmangan 273. Manganosulfarsenit 273. Manganosulfarseniate 273. Antimonmangan 274. Manganoantimoniat 274. Manganosulfantimoniat 274. Kohlenstoffmangan 274. Manganokarbonat 274. Manganocyanide und Manganicyanide 275. Manganocyanwasserstoffsäure 276. Manganrhodanid 276. Mangansilikate 276. Manganostannat 277. Kaliummanganomanganite 277. Kaliummanganite Kaliummanganat 278. Kaliumpermanganat 279. Kaliummanganatpermanganat 280. Natriummanganite 281. Natriummanganat Natriumpermanganat 281. Lithiumpermanganat 281. niumpermanganat 281. Calciummanganite 281. Calciummanganat 282. Calciumpermanganat 282. Strontiummanganite 282. Strontiumman-Strontiumpermanganat 282. Baryummanganite 283. Baryummanganat 283. Baryumpermanganat 283. Magnesiummanganit 283. Magnesiumpermanganat 283. Zinkpermanganat 283. Cadmiummanganat 283. Bleihyperoxydmanganhyperoxyd 283. Bleimanganat Bleipermanganat 284. Kupferoxydmanganoxyd 284. Kupferpermanganat 284. Silberoxydulmanganoxyd 284. Silberoxyduloxydmanganoxyd 284. Silbermanganit 284. Silberpermanganat 284. Mercuripermanganat 284. Bormangan 284. Manganoborat 285. Aluminiumpermanganat 285. Manganlegirungen 285.

Metall 289. Eisenwasserstoff 295. Eisenoxydul 295. Eisenbydroxydul 296. Eisenoxyduloxyd 297. Eisenhydroxyduloxyd 299. Eisenoxyd 300. Eisenhydroxyde 302. Ferrite 307. Eisensäureanhydrid 308. Eisensäure 308. Eisenchlorür 308. Eisenchlorürchlorid 310. Eisenchlorid 310. Eisenoxychloride 314. Eisenhypochlorit 316. Ferrochlorat 316. Ferroperchlorat 316. Ferriperchlorat 316. Eisenbromür 316. Eisenbromid 317. Eisenoxybromide 317. Ferrobromat 317. Ferribromat 317. Eisenjodür 318. Ferrojodat 318. Ferrijodate 318. Ferroperjodat 319. Ferriperiodat 319. Eisenfluorür 319. Eisenfluorid 319. Eisenoxyfluorid Eisensulfür 320. Eisensulfürsulfid 322. Eisensesquisulfid 323. Eisendisulfid 324. Eisenoxysulfid 325. Ferrohyposulfit 325. Ferrosulfit 326. Ferrisulfit 326. Ferrodithionat 326. Ferridithionat 326. Ferrosulfat 327. Ferroferrisulfate 332. Ferrisulfat 332. Ferropyrosulfat 337. Stickstoffeisen 337. Ferrinitrit, basisches 338. Ferrotetrathionat 337. Ferronitrat 338. Ferrinitrat 338. Nitrosylchlorideisenchlorid 339. Eisenchlorürammoniak 340. Eisenchloridammoniak 341. Eisentetranitrososulfosäure 341. Eisenheptanitrososulfosäure 341. Ferroeisenheptanitrososulfonat 343. Kaliumeisenheptanitrososulfonat 343. Kaliumeisentetranitrososulfonat etc. 343. Phosphoreisen 344. Ferrohypophosphit 346. Ferrihypophosphit 346. Ferrophosphit 346. Ferriphosphit 346. Ferroorthophosphate 346. Ferroferriorthophosphate 347. Ferriorthophosphate 347. Basische Ferriphosphate 350. Ferropyrophosphat 350. Ferripyrophosphate 350. Ferrimetaphosphat 350. Ferrichloridphosphorchlorid 351. Ferripyrophosphaminat 351. Ferropyrophosphotriaminat 351. Eisenarsenide 351. Ferroarsenit 351. Basisches Ferriarsenit 351. Ferroarseniate 352. Ferroferriarseniat 352. Ferriarseniate 352. Ferrosulfarsenit 353. Ferrisulfarsenit 353. Ferrosulfarseniat 353. Ferroantimonit 353. sulfarseniat 353. Ferroantimoniat 353. antimoniat 353. Ferrosulfoantimoniat 353. Ferrisulfoantimoniat 353. Kohlenstoffeisen 353. Verhüttung der Eisenerze 354. Eisenkarbonyle

| 362. Ferrokarbonat 362. Ferrobikarbonat 364. Ferrikarbonat 364.         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Ferrosulfokarbonat 364. Ferrisulfokarbonat 364. Ferrocyanid 364.        |
| Ferricyanid 364. Ferrocyanwasserstoffsäure 365. Ferrocyankalium 367 ff. |
| Ferricyanwasserstoffsäure 371. Ferricyankalium 371 ff. Ferroferro-      |
| cyanid 373. Kaliumferroferrocyanid 373. Ferriferrocyanid 374. Dikalium- |
| ferriferrocyanid 374. Williamsonsblau 376. Diammoniumferriferro-        |
| cyanid 376. Ammoniakalisches Berlinerblau 376. Ferroferriferrocyanid    |
| 376. Käufliches Berlinerblau 376. Basisches Berlinerblau 377. Berliner- |
| grün 378. Lösliches Berlinergrün 378. Superferricyankalium 378.         |
| Melloneisen 378. Nitroprussidwasserstoff 379. Nitroprussidverbindungen  |
| 379. Ferrorhodanid 380. Ferrirhodanid 380. Karbonylferrocyankalium      |
| 381. Siliciumeisen 381. Ferroorthosilikat 382. Ferrometasilikat 382.    |
| Ferroferrisilikat 382. Ferrisilikate 382. Kaliumferrimetasilikat 382.   |
| Kaliumferrit 382. Natriumferrit 384. Natriumferrat 384. Ammonium-       |
| ferrit 384. Calciumferrit 384. Baryumferrit 385. Baryumferrat 385.      |
| Magnesiumferrite 385. Zinkferrit 386. Bleiferrit 386. Cupriferrit 386.  |
| Argentoferrit 386. Argentoferroferrit 386. Eisenbor 387. Ferroborat     |
| 387. Ferriborat 387. Manganoferrit 387. Eisenlegirungen 387.            |

Metall 392. Kobaltoxydul 395. Kobalthydroxydul 396. Kobaltoxyduloxyde 398. Kobaltioxyd 399. Kobalthydroxyde 399. Kobaltdioxyd 400. Kobaltchlorür 401. Kobaltochlorat 404. Kobaltbromür 405. Kobaltobromat 405. Kobaltjodur 405. Kobaltojodat 406. Kobaltoperjodat 406. Kobaltfluorür 406. Dreiviertelkobaltsulfid 406. Kobaltosulfid 407. Vierdrittelkobaltsulfid 407. Kobaltisulfid 407. Zweifach Schwefelkobalt 408. Kobaltooxysulfid 408. Kobaltothiosulfat 408. Kobaltosulfit 408. Kobaltischweflige Säure 409. Ammoniumkobaltokobaltisulfit 409. Kobaltidithionat 410. Kobaltosulfat 410. Kobaltisulfat 411. Kobaltiamine 412. Diaminreihe 414. Triaminreihe 415. Tetraminreihe 418. Praseoreihe 419. Croceokobaltreihe 420. Purpureoreihe 421. Roseoreihe 425. Fuscokobaltreihe 428. Pentaminreihe 430. Pentaminpurpureoverbindungen 430. Xanthokobaltreihe 439. Pentaminroseoverbindungen 444. Hexamin- oder Luteokobaltverbindungen 454. Oxykobaltamine 464. Kobaltonitrit 472. Kobaltokobaltinitrit 472. Kobaltphosphide 475. Kobaltohydrophosphit 475. Kobaltophosphit 475. Kobaltoorthophosphate 475. Kobaltopyrophosphat 476. Kobaltometapyrophosphat 477. Kobaltometaphosphate 477. Arsenkobalt 477. Kobaltoarsenite 477. Kobaltoarseniate 477. Schwefelarsenkobalt 478. Kobaltoantimonit 478. Kobaltometantimoniat 478. Kobaltosulfantimoniat 478. Kohlenstoffkobalt 479. Kobaltokarbonate 479. Kobalto-Kobalticyanid 480. Kobaltocyanwasserstoffsäure 480. cyanid 480. Kobalticyanwasserstoffsäure 480. Kobaltokobalticyanid 482. Kobaltoferrocyanid 483. Kobaltoferricyanid 483. Kobaltorhodanid 483. Kobaltoorthosilikat 483. Kalium- und Natriumkobaltosilikat 483. Arsensiliciumkobalt 484. Kobaltostannat 484. Kobaltoxydulmagnesia 484. Kobaltozinkoxyd 485. Cuprikobaltosulfid 485. Silberoxydulkobaltoxyd Kobaltoborat 485. Kobaltoaluminat 485. Thénardsblau 485. Magnesiumkobaltaluminat 486. Kobaltomanganit 486. Ferrikobaltooxyd 486. Arseneisenkobalt 486. Schwefelarseneisenkobalt 486. Arsenkupfereisenkobalt 486. Kobaltlegirungen 486.

Metall 494. Nickelsuboxyd 497. Nickeloxydul 497. Nickelhydroxydul 498. Nickeloxyduloxyde 500. Nickeloxyd 500. Nickelhydroxyde 500. Nickelsuperoxyd 501. Nickelchlorür 501. Nickelchlorat 503. Nickelbromat 504. Nickeljodür 504. Nickeloxyjodür 504. Nickeljodat 504. Nickelperjodat 504. Nickelfluorür 505. Nickelsilikofluorür 505. Halbschwefelnickel 505. Nickelmonosulfid 505. Vierdrittelschwefelnickel 506. Nickeldisulfid 506. Nickelthiosulfat 506. Nickelsulfid 506. Nickeldithionat 507. Nickelsulfat 507. Nickeloxydulammoniak 510. Nickelnitrit 510. Nickelnitrat 511. Phosphornickel 512. Nickelhypophosphit 512. Nickelphosphit 512. Nickelorthophosphat 513. Nickelpyrophosphat 513.

Arsennickel 513. Nickelarsenit 513. Nickelarseniat 514. Schwefelarsenickel 514. Nickelsulfarsenit 514. Nickelsulfarseniat 514. Antimonnickel 514. Nickelantimoniat 514. Antimonschwefelnickel 514. Nickelsulfantimoniat 514. Wismuthnickel 514. Schwefelwismuthnickel 514. Nickeltetrakarbonyl 515. Nickelkarbonate 516. Nickelcyanür 517. Nickelferrocyanür 517. Nickelrhodanür 518. Nickelsilikate 518. Nickelborate 518. Nickelegirungen 518.

Metall 524. Chromoxydul 526. Chromoxyduloxyd 527. Chromoxyd 527. Chromhydroxyde 528. Chromite 530. Magnetisches Chromoxyd 531. Chromdioxyd 531. Chromtrioxyd 532. Chromsäure 534. Ueberchromsäure 536. Chromchlorür 536. Chromchlorid 538. Chromylchlorid 541. Chromchlorochromat, basisches 542. Chromchlorat 542. Chrombromür 542. Chrombromid 542. Chromibromat 543. Chromjodür 543. Chromjodid 543. Chromjodat 543. Chromjodsäure 543. Chromfluorid 544. Chromylfluorid 544. Chromsulfür 545. Chromsulfürsulfid 545. Chromsulfid 545. Chromisulfid 546. Chromidithionat 546. Chromosulfat 546. Chromisulfat 546. Chromschwefelsäure 548. Chromalaun Chromnitrit 552. Chromaminbase 552. Diaminchromrhodanit-Tetraminreihe 555. Pentaminreihe 557. Xanthochromverbindungen 560. Rhodochromverbindungen 560. Erytrochromverbindungen 562. Rhodosochromverbindungen 563. Luteochromverbindungen Chromnitrat 565. Chromphosphid 566. Chromityperphosphit 566. Chromiphosphit 566. Chromophosphat 566. Chromiorthophosphate 566. Chromipyrophosphat 566. Chromimetaphosphat 566. Arnaudon's Grün 566. Plessy's Grün 567. Chromiarsenit 567. Chromipyroarseniat Chromisulfarsenit 567. Chromisulfarseniat 567. Chromkarbid 567. 567. Chromokarbonat 567. Chromikarbonate 567. Chromicyanid 568. Chromoxycyanid 568. Chromiferrocyanid 568. Chromicyanmetalle 568. Chromocyankalium 568. Chromisulfocyanat 569. Chromammonium-Wismuthchromate 569. Chrom und Zinn 570. sulfocyanate 569. Kaliumtetrachromat 570. Kaliumtrichromat 570. Kaliumdichromat 570. Kaliumchromat 572. Kaliumchlorochromat 574. Kaliumbromo-Kaliumjodochromat 574. Kaliumchromojodat 574. chromat 574. Kaliumfluorochromat 574. Kaliumchromatsulfat 575. Kaliumchromaminat 575. Natriumtrichromat 575. Natriumdichromat 575. Natriumchromat 575. Natriumchlorochromat 576. Natriumchromojodat 576. Natriumsulfochromit 576. Lithiumdichromat 576. Lithiumchromat 576. Lithiumchromojodat 576. Ammoniumtetrachromat 576. Ammoniumtrichromat 577. Ammoniumdichromat 577. Ammoniumchromat 577. Ammoniumchlorochromat 577. Ammoniumchromojodat 577. Ammoniumfluorochromat 578. Calciumchromite 578. Calciumchromate 578. Calciumchlorochromat 578. Strontiumchromate 578. Strontiumchlorochromat 579. Baryumchromit 579. Baryumchromate 579. Baryumhyperchromat 579. Baryumchlorochromat 580. Baryumchlorochromatchlorid 580. Magnesiumchromite 580. Magnesiumchromate 580. Magnesiumchlorochromat 581. Zinkchromit 581. Zinkchromate 581. Zinkchlorochromat 581. Zinksulfochromit 581. Cadmiumchromit 582. Cadmiumchromate 582. Cadmiumsulfochromit 582. Bleichromit 582. Bleichromate 582. Bleisulfchromit 583. Cuprochromit 583. chromit 583. Kupferchromate 583. Kupfersulfochromit 584. Silberchromate 584. Silberchromojodat 584. Silbersulfochromit 584. Mercurochromat 584. Mercurichromat 584. Chromiborat 585. Aluminium chromat Manganochromit 586. Manganochromate 586. Manganosulfochromit 586. Ferrochromit 586. Ferrichromate 586. Ferrosulfochromit 586. Kobaltochromit 587. Kobaltochromat 587. Kobaltochlorochromat 587. Kobaltosulfochromit 587. Nickelchromit 587. Nickelchromat 587. Nickelchlorochromat 587. Nickelsulfochromit 587. Chromlegirungen 587.

Metall 590. Molybdänmonoxyd 592. Mo<sub>5</sub>O<sub>7</sub> 592. Molybdänsesquioxyd 592. Molybdändioxyd 593. Molybdänmolybdat 594. Wasserlösliches blaues Molybdänmolybdat 595. Molybdäntrioxyd 596. Molybdän-

dichlorid 601. Chlormolybdänhydroxyd 601. Chlormolybdänbromid Chlormolybdänjodid 602. Molybdäntrichlorid 602. Molybdäntetrachlorid 602. Molybdänpentachlorid 603. Molybdänacichloride 604. Salzsäuremolybdänsäure 605. Molybdändibromid 605. Brommolybdänhydroxyd 606. Brommolybdänchlorid etc. 606. Molybdäntribromid 606. Molybdantetrabromid 606. Molybdanacibromid 606. MoO<sub>2</sub>J 606. Molybdänjodsäure 607. Molybdänüberjodsäuren 607. Molybdänfluoride 609. Molybdändisulfid 609. Molybdäntrisulfid 611. Molybdäntetrasulfid 611. Persulfomolybdänsäure 611. Molybdänschwefelsäure 612. Molybdän-Molybdänphosphit 612. Phosphormolybdänsäure 613. Arsenmolybdänsäure 616. Arsenosomolybdat 618. Antimonosomolybdat Antimonimolybdat 618. Molybdänferrocyanür 618. Molybdänrhodanid 618. Silicomolybdänsäure 618. Stanniphosphormolybdat 619. Kaliummolybdate 619. Kaliumsulfomolybdate 620. Natriummolybdate 621. Natriumsulfomolybdate 622. Lithiummolybdat 623. Ammoniummolybdate 623. Ammoniumsulfomolybdate 624. Calciummolybdate 625. Kaliumsulfotrimolybdat 625. Strontiummolybdat 625. Baryummolybdate 625. Baryumsulfotrimolybdat 626. Molybdändioxydmagnesiumoxyd 626. Magnesiummolybdate 626. Zinkoxydmolybdändioxyd 627. Zinkmolybdate 627. Cadmiummolybdat 627. Bleimolybdat 627. Quecksilbermolybdate 628. Kupfermolybdate 628. Ammoniumkupfersulfomolybdate 628. Silbermolybdate 628. Silbersulfomolybdate 629. Bormolybdate 629. Aluminium molybdate 629. Mangan molybdate 630. Eisenmolybdate 630. Kobaltmolybdate 630. Nickelmolybdate 631. Chromsäuremolybdänsäure 631. Molybdänlegirungen 631.

Metall 633. Wolframdioxyd 635. Blaue Wolframoxyde 635. Wolframtrioxyd 636. Wolframsäure 638. Metawolframsäure 638. Colloidale Wolframsäure 639. Metaluteowolframsäure 641. Hyperwolframsäure 642. Wolframdichlorid 642. Wolframtetrachlorid 642. Wolframpenta-Wolframhexachlorid 643. Wolframoxytetrachlorid 644. Wolframdioxychlorid 644. Wolframdibromid 645. Wolframpentabromid 645. Wolframoxytetrabromid 645. Wolframdioxybromid 645. Wolframdijodid 645. Kaliumwolframjodat 646. Wolfram und Fluor Wolframdisulfid 646. Wolframtrisulfid 647. Wolframoxysulfid 647. Triwolframnitride 648. W<sub>2</sub>N<sub>3</sub> 648. Wolframnitridamid 648. Wolframnitridamidoxyd 648. Phosphorwolfram 648. Phosphorwolfram-Phosphorduodeciwolframsäure 649. Anhydrophosphorluteowolframsäure 652. Phosphorluteowolframsäure 653. Pyrophosphorwolframate 654. Metaphosphorwolframate 654. Phosphorosophosphorwolframate 654. Phosphorosowolframate 654. Phosphorhypophosphorwolframat 654. Hypophosphorosowolframat 654. Arseniwolframsäure Anhydroarsenwolframsäure 655. Arsenwolframsäure 655. Arsenosowolframate 655. Arsenosoarsenwolframat 655. Arsenosophosphorwolframate 655. Baryumantimonosowolframat 655. Kaliumantimoniwolframat 656. Wolfram und Kohlenstoff 656. Kieselwolframsäure 656. Wolframkieselsäure 658. Silicodeciwolframsäure 658. Stanniwolframat 658. Stanniphosphowolframate 659. Kaliumwolframbronze 659. Kaliumwolframate 659. Kaliummetawolframat 659. Kaliumparawolframat 660. Normales Wolframat 660. Kaliumsulfowolframate 660. wolframbronzen 661. Natriumwolframate 663. Lithiumwolframbronze 665. Lithiumwolframate 666. Ammoniumwolframate 666. Ammoniumsulfowolframate 668. Calciumwolframate 668. Strontiumwolframate Baryumwolframate 669. Magnesiumwolframate 670. Cadmiumwolframate 671. Bleiwolframate 671. wolframate 670. Kupferwolframate 671. Silberwolframate 672. Quecksilberwolframate 672. Borowolframsäure 673. Boroduodeciwolframsäure 673. Wolframborsäure 674. Aluminium wolframate 675. Wolfram at sodalith 675. Manganwolframate 675. Eisenwolframate 675. Eisenwolframsäure 676. Kobaltwolframate 676. Nickelwolframate 676. Chromwolframate 677. Wolfram und Molybdän 677. Wolframlegirungen 677.

| Uran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite 679  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Metall 680. UO, U <sub>3</sub> O <sub>4</sub> , U <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 683. Urandioxyd 683. Schwarzes Uranoxyduloxyd 684. Uranuranat 684. Urantrioxyd 685. Uransäure 685. Urantetroxyd 686. UO <sub>5</sub> , UO <sub>6</sub> 687. Urantrichlorid 687. Urantetrachlorid 687. Uranpentachlorid 688. Urantribromid 688. Urantetrabromid 689. Uranylbromid 689. Uranylbromat 689. Uranylpromat 689. Uranylpromat 689. Uranylpromat 689. Uranylpromat 689. Uranylpromat 690. Uransesquisulfid 690. Uranosulfid 691. Uranoxysulfid 691. Uranylsulfid 691. Uranylsulfid 691. Uranylsulfid 691. Uranylsulfid 692. Uranylprosulfat 693. Basische Uranodithionate 693. Stickstoffuran 693. Uranylnitrat 693. Uranyldiammonium-dichlorid 694. Uranylprosphit 694. Uranylprosphit 694. Uranylprosphit 694. Uranylprosphit 694. Uranylprosphate 695. Uranylmetaphosphate 696. Uranylarseniat 696. Uranylsulfarseniate 696. Uranylarseniat 697. Kaliumuranate 697. Uranferrocyanide 697. Uranrhodanit 697. Kaliumuranate 697. Natriumuranate 698. Lithiumuranat 698. Ammoniumuranat 698. Calciumuranate 699. Strontiumuranate 699. Baryumuranate 699. Bleiuranate 699. Kupferuranat 699. Silberuranat 699. Uranchromate 700. Uranmolybdate 700. Uranwolframate 700.                                                                                                           |            |
| Vanadium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 701        |
| Metall 703. Vanadiumoxyd 704. Vanadiumdioxyd 704. Vanadiumtrioxyd 704. Vanadintetroxyd 705. Vanadinpentoxyd 705. Vanadinsäuren 707. Vanadinsaures Vanadinoxyd 709. Vanadinpentoxyd 709. Vanadintetroxyd 709. Vanadintetroxyd 709. Vanadintetroxyd 709. Vanadintetroxyd 709. Vanadintetroxyd 709. Vanadinoxydichlorid 710. Vanadinoxydichlorid 710. Vanadinoxydichlorid 710. Vanadinoxydichlorid 710. Vanadinoxydillorid 711. Divanadyletrachlorid 711. Salzsaures Vanadinoxyd 711. Vanadintribromid 711. Vanadinoxydibromid 711. Vanadinoxytribromid 711. Vanadinjodsäure 712. Vanadinsesquifluorid 712. Vanadinpentafluorid 713. Kaliumvanadinoxytrifluorid 715. Vanadindisulfid 715. Vanadinpentasulfid 716. Sulfovanadate 716. Divanadylsulfate 716. Divanadyldithionat 717. Schwefelsaures Vanadinpentoxyd 717. Vanadinmononitrid 717. Vanadinphosphorsäure 718. Phosphovanadinsäure 718. Phosphovanadinsäure 718. Vanadinsäure 718. Vanadinsäure 719. Arseniovanadinsäure 719. Arseniovanadinsäure 719. Arseniovanadinsäure 720. Kaliumvanadate 721. Lithiumvanadate 723. Ammoniumvanadate 723. Calciumvanadate 725. Strontiumvanadate 725. Baryumvanadate 726. Bleivanadate 728. Kupfervanadate 728. Silbervanadate 728. Manganvanadate 728. Kobaltvanadate 729. Nickelvanadate 729. Vanadinmolybdänsäure 729. Molybdänvanadinsäure 729. Wolframvanadinsäure 730. |            |
| Tantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>731</b> |
| Metall 732. Tantaltetroxyd 733. Tantalpentoxyd 733. Tantalsäure 734. Tantalchlorid 734. Tantalbromid 735. Tantalfluorid 735. Tantaltetrasulfid 737. Tantalnitrid 737. Kaliumtantalate 737. Natriumtantalate 738. Ammoniumtantalate 738. Baryumtantalat 739. Magnesiumtantalat 739. Tantallegirungen 739.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Niobium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740        |
| Metall 741. Niobwasserstoff 742. Niobdioxyd 742. Niobtetroxyd 743. Niobpentoxyd 743. Niobsäure 745. Niobtrichlorid 745. Niobpentachlorid 746. Nioboxychlorid 746. Niobbromid 746. Nioboxybromid 747. Niobfluorid 747. Nioboxyfluorid 747. Ammoniumniobfluoridoxyfluorid 747. Nioboxyfluorid 747. Nioboxyfluorid 747. Nioboxyfluorid 747. Nioboxyfluorid 748. Nb.O.N.C. 748. Kaliumniobate 748. Natriumniobate 748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

| Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite . 750                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Metall 756. Goldoxydul 758. Goldhydroxydul 759. Goldoxyduloxyd 759. Goldoxyd 760. Goldhydroxyd 760. Goldsäure 761. Goldhyper oxyd 761. Goldchlorür 761. Goldchlorür 762. Goldchlorid 762. Goldchlorid 762. Goldbromür 766. Goldbromür 766. Goldbromür 766. Goldbromid 766. Gold jodür 768. Goldjodid 768. Aurijodat 769. Gold und Fluor 769. Aurosulfid 769. Aurosulfid 770. Aurisulfit 770. Aurothiosulfat 770. Aurokaliumsulfit u. s. w. 771. Aurosulfat 771. Aurikaliumsulfit 772. Aurisulfat 772. Goldkohlenstoffsulfit 772. Saures Aurylsulfat 772. Goldstickstoff 772. Salpetersäureaurinitrat 772. Aurylnitrat 772. Aurinitrat 772. Goldphosphid 772. Aurinatriumpyrophosphat 772. Goldarsenür 773. Goldarsensulfit 773. Goldarsenpersulfit 773. Aus 773. Goldarsensulfit 773. Auroantimoniat 773. Goldcyanür 774. Goldcyanid 775. Kaliumaurosulfocyanid 775. Kaliumaurisulfocyanid 775. Siliciumgold 776. Arsensiliciumgold 776. Goldpurpur 776. Goldkalium 778. Goldoxydkali 778. Goldoxydulammoniak 778. Sesqui auroammin 778. Goldoxydammoniak 778. Goldoxydammoniak 779. Goldoxydmagnesia 779. Gold und Aluminium 779. Aurimolybdat 779. Goldlegirungen 780.                                                                                                                                                                                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 784                                 |
| Metall 787. Platinoxydul 789. Platinhydroxydul 789. Platinoxydul oxyd 789. Platinoxyd 790. Platinhydroxyd 790. Platinchlorür 791 Platinchlorid 796. Platinbromür 800. Platinbromid 801. Platinjodü 802. Platinjodid 802. Platinfluorür 803. Platinsulfür 803. Platinsulfür 804. Platinoxysulfid 804. Kaliumplatinsulfoplatinat etc. 805. Platinsulfö stannat 805. Platosulfit 805. Unterschwefligsaures Platinoxydulnatron 808. Platinsulfit 808. Platonitrite 709. Platojodonitrite 811. Platinbases 813. Platosemiammine 815. Platosammine 815. Platosemiammine 817. Platosemidiammine 821. Platomonodiammine 822. Platinsemidiammine 822. Platinammine 822. Platinammine 823. Platindiammine 824. Platindiammine 825. Platinammining 830. Diplatodiammine 831. Diplatosin diammine 831. Diplatindiammine 831. Tetraplatinamminjodid 832. Octoplatinamminjodid 832. Platintriamminkarbonat 832. Platintriammins sulfat 833. Platinphosphid 833. Platintriamminitrat 833. Platintriammin sulfat 833. Platinphosphid 833. Platinantimonid 834. Platin sulfokarbid 834. Platincyanür 834. Platinsulfocyanür 841. Platin sulfocyanid 841. Platinselenocyanat 843. Platinsilicium 843. Platin oxydulzinnoxydulstannat 843. Natriumplatinate 844. Baryumplatina 844. Platin und Calcium 844. Platinbor 844. Natriumplatinmolybda 845. Natriumplatinwolframat 845. Platinlegirungen 845. |                                       |
| Ruthenium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 848                                 |
| Metall 850. Rutheniumoxydul 851. Rutheniumsesquioxyd 851. Rutheniumsesquihydroxyd 851. Rutheniumdioxyd 852. Rutheniumdihydroxyd 852. Rutheniumsäureanhydrid 852. Rutheniumsäureanhydrid 852. Rutheniumtetroxyd 852. Rutheniumchlorür 853. Rutheniumsesqui chlorid 853. Rutheniumchlorid 854. Rutheniumoxychlorid 855. Rutheniumsesquijodid 855. Schwefelruthenium 855. Rutheniumoxysulfid 855. Rutheniumsulfat 855. Kaliumrutheniumsulfit 856. Kaliumrutheniumsulfit 856. Rutheniumverbindungen 856. Rutheniumverbindungen 856. Rutheniumcyanium 858. Rutheniumcyanium 858. Rutheniumcyaniumruthenat 859. Saliumruthenat 859. Baryumruthenat 859. Caliumruthenat 859. Strontiumruthenat 859. Rutheniumlegirungen 859. Magnesiumruthenat 859. Silberruthenat 859. Rutheniumlegirungen 859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Rhodium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 861                                 |
| Metall 862. Rhodiumoxydul 864. Rhodiumoxyduloxyd 864. Rhodiumsesquihydroxyd 864. Rhodiumdioxyd 864. Rhodiumdioxyd 864. Rhodiumdihydroxyd 864. Rhodiumsäure 865. Rhodiumchlorür 865. Rhodiumchlorid 866. Rhodiumjodid 866. Rhodiumsulfür 866. Rhodiumsesquisulfid 866. Rhodiumsulfhydrat 867.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                     |

S

Rhodiumsulfit 867. Kaliumrhodiumsulfit 867. Natriumrhodosulfit 867. Rhodiumoxydulsulfat 867. Rhodiumsulfat 867. Rhodiumnitrit 868. Rhodiumnitrat 868. Rhodiumbasen 868. Rhodiumphosphate 871. Arsenrhodium 871. Wismuthrhodium 872. Rhodiumsesquicyanid 872. Rhodiumlegirungen 872.

#### **Palladium**

Metall 875. Palladiumwasserstoff 878. Palladiumhydrür 879. Palladiumsuboxyd 880. Palladiumoxydul 880. Palladiumoxydul 880. Palladiumhydroxyd 880. Palladiumsubchlorür 881. Palladiumchlorür 881. Palladiumchlorür 881. Palladiumchlorür 883. Palladiumbromür 883. Palladiumbromid 883. Palladiumsubsulfid 884. Palladiumsulfür 884. Palladiumsulfür 884. Palladiumsulfürsulfid 884. Palladiumsulfür 884. Natriumsulfopalladat 885. Natriumpalladiumsulfit 885. Palladiumsulfat 885. Palladiumsulfat 885. Palladiumsulfat 886. Palladiumsulfat 886. Palladiumsulfat 886. Palladiumcyanür 891. Palladiumcyanür 891. Palladiumcyanür 892. Palladiumlegirungen 892.

#### Iridium

Metall 898. Iridiumoxydul 901. Iridiumsesquioxyd 901. Iridiumsesquihydroxyd 901. Iridiumoxyd 901. Iridiumchlorid 901. Iridiumchlorid 902. Iridiumsesquichlorid 902. Iridiumchlorid 903. Iridiumoxychlorid 904. Iridiumsesquibromid 904. Iridiumbromid 905. Ammoniumiridiumjodür 905. Iridiumsesquijodid 906. Iridiumsulfür 906. Iridiumsesquisulfid 906. Iridiumsulfid 907. Kaliumiridosulfit 907. Iridiumsesquisulfit 907. Iridiumsulfat 908. Iridiumsulfat 908. Iridiumsesquinitrit 908. Iridiumbasen 909. Phosphoriridium 911. Iridiumphosphorchloride 911. Iridiumphosphorbromid 911. Iridiumphosphorchloridarsenchlorid 912. Kohlenstoffiridium 912. Kaliumiridiumcyanür 912. Iridiumsesquioxydkalium 913. Kaliumiridat 913. Calciumiridiumsesquioxyd 913. Calciumiridiumoxyd 913. Bleiiridiumoxyd 913. Iridium und Eisen 913. Iridiumlegirungen 913.

#### Osmium

Metall 917. Osmiumoxydul 918. Osmiumhydroxydul 918. Osmiumsesquioxyd 918. Osmiumdioxyd 918. Osmiumhydroxyd 918. Osmiumtrioxyd 919. Osmiumtetroxyd 919. Osmiumdichlorid 920. Osmiumtetrichlorid 920. Osmiumtetrachlorid 920. Osmiumdisulfid 922. Osmiumtetrasulfid 922. Osmiumoxysulfide 922. Osmiumaminhydroxyd 923. Osmiumoxysulfide 922. Osmiumsulfit 922. Osmiumaminhydroxyd 923. Osmiumcyanür 925. Kaliumosmit 926. Kaliumosmat 926. Natriumosmat 927. Baryumosmat 927. Osmiumlegirungen 927.

#### 

Y; AG. 89,6 (88,9 Cleve, Bl. [2] 39, 120). W. 3.

Geschichtliches über Y und die verwandten Elemente. Im Jahre 1794 fand Gadolin im Gadolinit von Ytterby eine eigenthümliche Erde, die 1797 von Eckeberg Yttererde genannt wurde. Etwas später konnte er sie von beigemengter Beryllerde trennen und 1814 Berzelius aus ihr Ceriterden abscheiden. Der Name blieb jenem Gemenge, das man heute kurzweg als Yttererden (Gadoliniumoxyd Nordenskjöld's) bezeichnet. Im Jahre 1843 spaltete Mosander dasselbe in Ytter-, Terbin- und Erbinerde. Trotzdem dessen Resultate von anderer Seite bestätigt wurden, konnten Berlin, Bahr und Bunsen, auch Cleve und Höglund nur Ytter- und Erbinerde isoliren. tere entspricht aber nach Delafontaine der alten Terbinerde und wurden somit und auch späterhin die Namen Er und Tr mit einander Die Existenz der dritten Erde wurde von Delafontaine und Marignac nochmals sichergestellt. Alle diese Präparate waren aber immer noch Gemenge verschiedener Erden, von denen der Name Erbinerde jener blieb, die am schönsten rosa gefärbt, charakteristisches Absorptions- und Emissionsspectrum gibt; Terbinerde ist die dunkelste Y hat das niedrigste AG.; Yb den schwächsten basischen Cha-Dem Er nahe verwandt ist Tm, Ho, Dy; dem Tr Za, dem Sm und Dc endlich stehen den Cerelementen Ce, Y vielleicht Gd. La. Pr. Nd näher als dem Y. Aber auch die Homogenität all dieser Elemente ist noch vielfach in Frage gestellt worden, vergl. hierüber bei den einzelnen Elementen. Die Oxyde aller genannten Elemente werden auch wohl als seltene Erden zusammengefasst.

Das von Smith (C. r. 87. 146) als neu angenommene Mosandrium ist nach Marignac (C. r. 87. 281) und Delafontaine (C. r. 87. 600) Tr; nach Lecoq de Boisbaudran (C. r. 102. 647) ein Gemenge von Tr mit Gd, Sm etc., vergl. auch Smith (C. r. 87. 831).—Phillipium von Delafontaine (C. r. 87. 559), aus Samarskit und Euxenit, von Brown (Ch. N. 38. 269) aus Sipylit isolirt (vergl. auch Delafontaine, C. r. 110. 221; Soret, C. r. 91. 378; 102. 103) ist nach Roscoe (B. 1882. 1274) ein Gemenge von Y und Tr.

Aeltere Angaben über Ytteriterden, fast ausschliesslich Gemenge betreffend, finden sich: Gadolin, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1794. 137;

Crell A. 1796. 1, 313; Vauquelin, Crell A. 1801. 227; Eckeberg, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1802. 68; Crell A. 1799. 2, 63; Schw. J. 3. 187; 9. 597; Klaproth, Schw. J. 5. 531; Berzelius, Afhandl. F. K. M. 4. 217; Schw. 16. 250, 404; Wöhler, P. A. 13. 580; Rose, P. A. 59. 101; Berlin, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1835. 209; P. A. 43. 105; Scand. Naturf. Möde Kjöbenhavn 1860. 448; Scheerer, P. A. 56. 483; Berzelius, J. 23. 144; Mosander, Sc. Naturf. Stockholm 1842; Berzelius, J. 23. 145; 24. 105; J. pr. 30. 288; Popp, Dissert. Ueber Yttererde. Göttingen 1864. A. 131. 179; Delafontaine, Arch. Sc. phys. [2] 21. 97; [2] 22. 30; [2] 25. 112; [2] 51. 48; [2] 61. 273; A. 134. 99; 135. 188; Fr. 5. 108; Bahr, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1862. 597; A. 135. 376; Bahr und Bunsen, A. 137. 1; Marignac, A. ch. [5] 14. 247.

Eine grössere Zahl reiner Yttriumverbindungen wurde beschrieben von Cleve und Höglund, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1 Nr. 8, auch Bl. [2] 18. 193, 289 und Cleve, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 2 Nr. 12; auch Bl. [2] 21. 344.

Vorkommen. Y findet sich in der Natur selten, nie elementar, begleitet von den anderen Yttriumelementen, häufig von Ce, La etc., auch von Th und Ur. Das gewöhnlich zur Gewinnung seiner Verbindungen verwendete Mineral ist Gadolinit von Ytterby bei Stockholm (auch Bluffton Colorado U. S. (Hidden und Mackintosh, Am. J. of Scienc. 38. 474; Soc. 61. 7). Er enthält bis 50% Yttererden neben Ceriterden, Be und Fe. Nach Rammelsberg (A. B. 1887. 549) n m R<sub>5</sub>R<sub>7</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>19</sub>. — Andere Silicate sind Yttrialith (mit Th) R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2SiO<sub>3</sub> (Hidden und Mackintosh l. c.); Kainosit (Nordenskjöld, C. r. 103. 795); Muromontit, Bodenit. — Arrhenit ist ein Tantalsilicat, Yttrotitanit oder Kailhauit ein Calciumyttriumtitansilicat.

Tantalniobate von Y etc. sind: Sipylit, Tyrit; Fergusonit nach Rammelsberg  $Ca_3Nb_2O_8+6$  (Y Ce etc.)  $Nb_2O_8$ ; nach Hidden und Mackintosh  $R_3Ta_2O_7(OH)_2$  und  $R_3Ta_2O_2(OH)_6$  oder  $R_3Nb_2O_7(OHFI)_2$  und  $R_3Nb_2O_5(OHFI)_6$ ; Yttrotantalit nach Rammelsberg  $R_2R(Ta, Nb)_4O_{15}+4$  aq.; Samarskit nach Rammelsberg  $R_3R(Nb, Ta)_6O_{21}$ ; Polykras  $4RTi_3O_9+RNb_6O_{18}+6$  aq; Euxenit  $2RTi_3O_9+RNb_6O_{18}+3$  aq; alle drei Ur haltend; Nohlit, Rogersit, Yttroilmenit, Kochelit.

Xenotim (Wiserin) ist ein Orthophosphat; Yttrocerit ein Fluorid  $2(R_2Fl_6 + 9CaFl_2) + 3$  aq (Rammelsberg). Ein Thorium-yttriumbleiuranat ist Nivenit  $9RO.4UO_3.3H_2O$ , ähnlich Cleveït  $6RO.2UO_3.3H_2O$  und Broggerit  $3RO.UO_3$  (Hidden und Mackintosh l. c.), Tengerit ein Karbonat.

In untergeordneter Menge kommen endlich Yttererden vor im Cyrtolit, Eudyalit, Malakon, Hjelmit, Thorogummit und in fast allen Cermineralien. Im Sonnenspectrum wurden von Young (Sill. A. J. 4. 356) und von Lockeyer (Cr. r. 86. 317) Linien beobachtet, die mit denen des Y und Er übereinstimmen.

Gewinnung der rohen Yttererden. Gepulverter Gadolinit wird mit HCl digerirt. Man dampft ab, extrahirt mit H<sub>2</sub>O und HCl

und fällt mit Oxalsäure. Die Oxalate werden bei Luftzutritt geglüht. Bahr und Bunsen (A. 137. 1). Nach Vauquelin lässt sich Gadolinit auch mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aufschliessen. Man erhitzt schliesslich zum gelinden Berzelius verwendete Salpetersalzsäure. — Euxenit oder Fergusonit wird feingepulvert mit der vierfachen Menge KHSO, in Platinschale aufgeschlossen. Die gepulverte Schmelze wird mit kaltem H.O extrahirt, die Lsg. von den Metallsäuren abdekantirt mit NH. gefällt, die Fällung in HNO, gelöst, andauernd gekocht, filtrirt und mit Oxalsäure gefällt, die geglühten Oxalate durch Auskochen von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> befreit, in HNO3 gelöst und das Nitrat bis zu beginnender Zersetzung geschmolzen, wodurch zunächst Cer, Th, Ur, Fe abgeschieden werden (Nilson, B. 13. 1433; Krüss und Nilson, B. 20. 1676). — 100 g Samarskit werden mit 250 g käufl. HFl und 250 g H<sub>2</sub>O übergossen, nach beendeter Reaktion noch 100 g Mineral eingetragen und überschüssige HFl durch Erhitzen entfernt, der Rückstand mit H<sub>2</sub>O extrahirt, gut augewaschen, mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> abgeraucht, in H<sub>2</sub>O gelöst und mit Oxalsäure gefällt. Abscheidung von Fe etc. wie oben (Roscoe, B. 15. 1274; vergl. auch Smith, Ch. N. 48. 13, 29 und 51. 289, 304).

Eigenschaften der rohen Ytteriterden. Zu den Bestandtheilen derselben zählen Y, Er, Tm, Ho, Dy, Tr, Za, Yt, Dc, Gd, Sm, auch Sc und die Ceriterden Ce, La, Pr, Nd. Sind letztere durch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entfernt worden, so haben sie nach Nordenskjöld (C. r. 103, 795), gleichgültig ob aus Gadolinit, Aeschynit, Xenotim, Kainosit, Fergusonit, Cleveït oder Fluocerit gewonnen, das gleiche durchschnittliche MG, 261,9:
"Gadoliniumoxyd" = R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Nach Rammelsberg (A. B. 1887, 549) trifft diess bei manchen Mineralien nicht zu. — Ytteriterden sind ein blaugelbes Pulver von hohem SG. Sie bläuen feuchtes Lakmuspapier, absorbiren CO<sub>2</sub> aus der Luft und sind auch in verd. Säuren llösl. Die Lsg. ist fällbar durch Alkalien, NH<sub>3</sub>, Schwefelammonium und Oxalsäure. Zusammenstellung der Absorptionsstreifen sämmtlicher seltener Erden: Krüss und Nilson (B. 20, 2134). Ueber mathematische Beziehungen der Wellenlängen derselben: Nordenskjöld (C. r. 105, 989).

Trennungsmethoden. Da alle seltenen Erden einander sehr ähnlich sind, ist die Trennung derselben schwierig, sie kann nie durch nur eine Operation erreicht werden und erfordert manchmal vielhundertmalige Wiederholung. Man kontrollirt die Fortschritte derselben durch Untersuchung des Funken-, Emissions-, Absorptions-, Fluorescenz- oder Phosphorescenz(Elektroluminescenz)spectrums, durch Löslichkeitsbestimmungen oder Ermittelung des AG. Zu letzterem Zwecke wird durch Weissglühen erhaltene gewogene Erde mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Lsg. gebracht und das Sulfat durch vorsichtiges Erhitzen im doppelten Tiegel bis zu konst. Gewicht (Bahr und Bunsen, A. 137. 1) vom Ueberschuss derselben befreit. Zur Bestimmung der Löslichkeit der Kaliumdoppelsulfate löst man das getrocknete gepulverte Sulfat in gleichen Theilen H<sub>2</sub>O und ges. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, setzt dann noch 12 bis 15% des angewandten H<sub>2</sub>O und 100% des angewandten Sulfates an fetsem K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu und digerirt bei 30 bis 35°. Aus der klaren Lsg. wird die Erde durch KOH gefällt und nach starkem Glühen gewogen. Sie kann dann gleichzeitig zur Bestimmung des AG. dienen (Marignac, A. ch. [5] 20. 535).

- a)  $Durch K_2SO_4$ . Die Ceriterden geben Kaliumdoppelsulfate, die namentlich in ges. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fast unlösl. sind, Yttererden geben mehr oder weniger lösliche. Man sättigt die Nitratlsg. mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, indem man Krusten von festem Salz einstellt und über die Flüss. herausragen lässt (Mosander, Bahr und Bunsen, A. 137. 1). — Man schüttelt anhaltend mit heiss ges. Lsg. in halbgefüllten Flaschen (Bettendorf, A. 256. 159). — Man versetzt die verd. Lsg. mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und fraktionirt durch Zusatz von Alk. (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 102. 398). — Zur völligen Trennung muss die Fraktionirung vielfach wiederholt werden. Man kocht die in H<sub>2</sub>O vertheilten Sulfate mit Oxalsäure, glüht die erhaltenen Oxalate, löst in HNO3 und fällt wieder (Auer v. Welsbach, M. 4. 631) oder man zersetzt die in H.O gelösten Sulfate mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und löst die Hydroxyde in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Man kann so die Anwendung grösserer Mengen von neuem K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vermeiden, indem man dieses immer regenerirt (Marignac, A. ch. [5] 20. 535). Ueber Trennung der Erden durch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vergl. auch Krüss, A. 265. 7.
- b) Durch NH<sub>3</sub>. Man fällt die Lsg. der Erden fraktionell mit NH<sub>3</sub>, muss aber die Operationen oft wiederholen (Mosander). Die Methode ist vielfach angewendet worden. Benützt man Essigsäure zum Lösen der Hydroxyde, so ist zu beachten, dass manche Erden aus viel Ammoniumacetat haltender Lsg. durch NH<sub>3</sub> nur langsam abgeschieden werden (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 111. 397). Krüss (l. c.) empfiehlt die Fraktionirung in so verd. Lsg. vorzunehmen, dass NH<sub>3</sub> nicht sofortige Fällung bewirkt.

Möglichkeit der Trennung der Erden durch Fällung mit Anilin

in alkohol. Lsg. Krüss (l. c.).

c) Durch Fraktioniren der Oxalate. Man versetzt eine warme, schwach saure Lsg. der Erden mit Kaliumoxalat bis zur beginnenden Trübung, lässt erkalten, filtrirt ab, fällt weiter, bis alles abgeschieden ist. Die Niederschläge enthalten K, die zuerst fallenden (reich an Tr und Er) sind kryst., die späteren (reich an Y) pulverig. Bei Behandlung mit Säuren lösen sie sich in umgekehrter Ordnung. Die Oxalate werden geglüht, mit H<sub>2</sub>O ausgekocht und eventuellen weiteren Trennungen unterzogen (Mosander, J. pr. 30. 288; Delafontaine, A. 134. 99). — Man versetzt die Lsg. der Erden mit so viel Säure, dass Oxalsäure eben noch eine Trübung hervorbringt, und fraktionirt durch theilweise Neutralisation mit NH<sub>3</sub> (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 103. 628).

Durch Auskochen roher Oxalate mit Lsg. von Kaliumoxalat gehen vorwiegend Di und farblose Erden in Lsg. Letztere ist durch NH<sub>3</sub> nicht direkt fällbar und muss mit HNO<sub>3</sub> abgedampft werden (Krüss, A. 265. 21).

- d) Formiate der selteneren Erden besitzen eine verschiedene Löslichkeit. Die der Ceriterden sind sehr schwer lösl., die des Y und Er kryst. erst aus syrupdicker Lsg. Sie wurden von Delafontaine (A. ch. [5] 14. 238) zu Trennungen benutzt, bilden aber nach Marignac (A. ch. [5] 20. 535) leicht übersättigte Lsgn., ihre Anwendung ist nicht zu empfehlen. Vergl. auch Roscoe (B. 15. 1274).
- e) Durch partielle Zersetzung der Nitrate. Man schmilzt diese bis zum deutlichen Auftreten der ersten Blasen von Stickoxyd, löst die erkaltete Schmelze in möglichst wenig kochendem H<sub>2</sub>O, lässt er-

kalten und trennt vom abgeschiedenen bas. Salz. Die Lauge wird abgedampft. erhitzt etc., bis alles abgeschieden ist. Man erhält so eine Reihe von Fraktionen, die analog weiter behandelt werden (Bahr und Bunsen, A. 137. 1). — Manchmal empfiehlt es sich, das Erhitzen der Schmelze bis zur Dickflüssigkeit zu treiben, wodurch überbasische Salze erhalten werden (Deville und Damour, C. r. 59. 270; Marignac. C. r. 87. 578; Nilson, B. 1880. 1430).

f) Behandlung der Nitratlösung mit Oxyden ("Oxydverfahren", Auer v. Welsbach, M. 4. 630). Man macht die heisse Nitratlsg. durch Einrühren von Oxyden basisch und erhält durch Erkalten oder Kochen mit H<sub>2</sub>O basisches resp. überbasisches Salz. (Vergl. weiter unten und bei Yb.)

Darstellung und Eigenschaften reiner Yttriumverbindungen. Nach Bahr und Bunsen (A. 137. 1) werden Cerit- und Ytteriterden zunächt durch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrennt, dann Er und Y durch Fraktioniren als basisches Nitrat abgeschieden. Aus den weniger zersetzlichen Fraktionen werden die dort angereicherten Ceriterden nochmals durch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und der Rest des Er durch stärkeres Erhitzen der Nitrate als überbasisches Salz entfernt.

Nach Auer v. Welsbach (M. 4. 641) werden Gadolinitoxyde mit HNO, angerührt, abwechselnd mehr Oxyde und HNO, hinzugefügt, ohne letztere vorwalten zu lassen. Die Masse wird schliesslich breiig. Man lässt erkalten, löst durch vorsichtigen Zusatz von HNO<sub>3</sub> unangegriffene Oxyde, saugt den restirenden Niederschlag von basischem Erbinnitrat ab und wäscht mit Alk. Aus der Mutterlauge kann man nach zweckmässig vorgenommener Scheidung des Ce durch Abdampfen. Schmelzen, vorsichtiges Erhitzen bis zur nicht mehr zunehmenden Trübung und Ausziehen mit H2O weitere Fraktionen derart gewinnen, dass man etwa 0,1 (durch Fällen mit Oxalsäure und Glühen des Oxalates) in Oxyd verwandelt und dieses mit H2O angerührt zu heisser Nitratlsg. hinzufügt. Durch fünf bis sechs Operationen kann man die Ytteriterden völlig abscheiden. Zur weiteren Trennung kann man die Fraktionen von basischem Nitrat theilweise in HNO3 lösen, aus der erhaltenen Nitratlauge den andern Theil systematisch umkrystallisiren und dann wieder das Oxydverfahren anwenden, das nach vier bis fünf Reihen zu reinen Erbinfraktionen führt. Den Yttriumfraktionen werden durch Sättigen der Nitratlsg. mit Oxyden und Versetzen der klaren kochenden Lsg. mit H<sub>2</sub>O die letzten Mengen der Er als überbasisches Salz entzogen.

Cleve benutzte auch die fraktionirte Fällung der Nitrate durch Oxalsäure (C. r. 95. 1225). Zur Entfernung von Sm., Zz und Zß unterwarf Lecoq de Boisbaudran ein als reinste Yttria geltendes Präparat 32 Reihen fraktionirter Fällung mit NH, und die basischeren Fraktionen 26 maliger Fraktion als Oxalat. Auch hier erhielt er die reinste Yttria als letzte Ausfällung (C. r. 101. 552).

Die von Bahr und Bunsen beschriebenen Yttriumverbindungen sind fast ganz frei von fremden Erden. Crookes beobachtete, dass Yttriumsulfat, im luftleeren Raume funkenloser Entladung (strahlender Materie) ausgesetzt, ein Phosphorescenzlicht gibt. dessen Spectrum durch gewisse helle Banden charakterisirt ist (Soc. 35, 262). Einige derselben sind durch Sm verursacht (C. r. 100, 1380). Durch vieltausend-

malige Trennungen mit NH<sub>3</sub> konnte Crookes Erden erhalten, die ein verschiedenes Phosphorescenz-, aber gleiches Funkenspectrum — das des gew. Y — gaben. Er vermuthet die Gegenwart differenter Körper und schliesst daraus die Spaltbarkeit der Yttriummoleküle in Submoleküle. Metaelemente mit den Symbolen Gα bis Gη. (Hierüber und über Phosphorescenzspectren des Y siehe Soc. 55. 258; vergl. auch Ch. N. 54. 39, 155; 55. 107, 119, 131; 56. 62, 81; C. r. 100, 1380, 1495; 102. 550, 1464.) — Nach Lecoq de Boisbaudran ist Y nur durch sein Funkenspectrum charakterisirt, besitzt kein Phosphorescenzspectrum und dieses wird gewöhnlich nur durch einen kleinen Gehalt an Zα, Zβ etc. verursacht. deren Banden mit den von Crookes für Gα, Gβ, GΦ, Gζ beschriebenen zusammenfallen. (Hierüber und über Fluorescenzspectren des Y überhaupt siehe Bl. [3] 3, 53; vergl. auch C. r. 100, 1437; 101, 552, 588; 102, 899, 1536; 103, 113, 628.)

Yttriumsalze geben kein Absorptionsspectrum, der glühenden Erde kommt kein Emissionsspectrum zu (Bahr und Bunsen, A. 137. 1). — Funkenspectrum: Bunsen (P. A. 155. 366): Thalén (Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 12; A. ch. [4] 18. 202; Bl. [2] 22. 350); Auer v. Welsbach (M. 5. 1). Yttriumsalze reagiren sauer, schmecken süss adstringirend und geben mit Alkalien, NH<sub>3</sub>, Schwefelammon weisse, gallertige, im Ueberschuss unlösl. Fällungen. Alkalikarbonat löst die erst entstehende Fällung nur im grossen Ueberschuss, Ammoniumkarbonat dagegen leicht. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt nur in konz. Lsg. eine Abscheidung. Besonders charakteristische Reaktionen sind nicht bekannt. Ueber W. von Y siehe Cleve, Bl. [2] 21. 344, vergl. auch S. 1. Für AG. adoptirt Meyer-Seubert 89.6: neuerdings fand Cleve (Bl. [2] 39. 120) 88,9.

#### Yttriummetall Y.

Aus Yttriumchlorid durch Elektrolyse oder Na (Cleve und Höglund, Bl. [2] 18. 193; Humpidge und Burney, Soc. 35. 111; vergl. auch Wöhler, P. A. 13. 580; Popp. A. 131. 186). — Bildet sich beim Erhitzen von Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit 3 Mg (Winkler, B. 23. 787).

Graues Pulver, zersetzt H<sub>2</sub>O, doch trennte es Popp von beigemengtem Oxyd durch rasches Schlämmen mit H<sub>2</sub>O. KOH wirkt erst beim Kochen ein (Popp).

### Yttrium und Wasserstoff.

Yttriumwasserstoff. Durch Erhitzen von 226 Thln. (Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthaltendem)  $Y_2O_3$  mit 72 Mg in H erhielt Winkler (B. 24, 1983) ein bräunlichgraues Produkt, das an der Luft erh. mit Wasserstoffflamme verbrannte und dessen Analyse ergab: 12,88%  $Y_2H_3$ , 72.56%  $Y_2O_3$ , 10,15% MgO und 4,41% Mg.

### Yttrium und Sauerstoff.

Yttriumoxyd, Yttererde, Yttria  $Y_2O_3$ ; 100 Thle. enthalten 78,92 Y. 21,08 O.  $Y_2O_3$  wird erhalten durch Glühen des Hydrates, Nitrates, Sulfates

oder Oxalates bei Luftzutritt. Rein weisses Pulver, unschmelzbar, nicht flüchtig, leuchtet beim Glühen mit weissem kontinuirlichem Lichte (Bahr und Bunsen, A. 137. 1). SG. 5,028 (Cleve), 5,046; spez. Wärme 0,1026, magnetisch (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459). Gibt mit CaCl<sub>2</sub> anhaltend geglüht optisch inaktive Trapezoëder (Duboin, C. r. 107. 99), mit Borax borhaltige, kurze, durch Säuren kaum angreifbare, mikroskopische Prismen. Unlösl. in H<sub>2</sub>O. Llösl. in warmen Säuren, auch in Essigsäure. Zersetzt Ammoniumsalze beim Kochen. Etwas lösl. in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Cleve).

Yttriumhydroxyd Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Popp, A. 131. 183) aus Yttriumsalzen und Alkalien. Gallertiger Niederschlag, absorbirt CO<sub>2</sub> aus der Luft. Neutralisationswärme nach Thomsen (Therm. Unt. I. 375)

für  $HCl = 3 \times 23570$ , für  $H_2SO_4 = 3 \times 25070$  cal.

Yttriumsuperoxyd.  $Y_4O_9 + xH_2O$  oder  $Y_2O_3 + 3H_2O_2$  (?), aus Yttriumsulfat durch  $H_2O_2$  und  $NH_3$ . — Gallertiger Niederschlag leicht zersetzlich (Cleve, Bl. [2] 43. 53).

# Yttrium und die Halogene.

Yttriumchlorid YCl<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 45,78 Y, 54,22 Cl. Man löst Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in HCl, dampft mit NH<sub>4</sub>Cl ab und schmilzt (Cleve, Bl. [2] 21. 344). Leitet man CO und Cl über glühendes Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, so sublimirt im starken Gasstrom YCl<sub>3</sub> (Duboin, C. r. 107. 243). Nach Berzelius und Rose (P. A. 59. 101) soll das aus Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, C und Cl entstehende Chlorid im Rückstand bleiben.

Kryst. blätterige Masse, erh. sich mit H<sub>2</sub>O (Cleve). — Leicht schmelzbare, hygroskopische, doppelbrechende Blättchen (Duboin).

YCl<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>0, farblose, platte Prismen, zerfliesslich, schwerlösl. in Alk. und in Aether, verliert beim Erhitzen HCl (Cleve und Höglund, Bl. [2] 18. 193).

YOCI, aus Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cl, unlösl. in H<sub>2</sub>O (Popp, A. 131. 179).

 $\mathbf{YCl}_3 + \mathbf{3HgCl}_2 + \mathbf{9H}_2\mathbf{0}$ , llösl. in  $\mathbf{H}_2^2\mathbf{O}$  und Alk., zerfliesslich (Popp l. c.).

YCl<sub>3</sub> + 3Hg(CN)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Prismen, llösl. in H<sub>2</sub>O. Verliert 3H<sub>2</sub>O

über  $H_2SO_4$  (Ahlén, Bl. [2] 27. 365).

 $\mathbf{YCl}_3 + \mathbf{2AuCl}_3 + \mathbf{16H}_2\mathbf{0}$ , grosse Krystalle, llösl. in  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  (Clève).

2 YCl<sub>3</sub> + 3PtCl<sub>2</sub> + 24H<sub>2</sub>0, aus BaPtCl<sub>4</sub> und Yttriumsulfat, grosse, schiefe, vierseitige Prismen (Nilson, B. 1876. 1147).

2 YCl<sub>3</sub> + PtCl<sub>4</sub> + 21H<sub>2</sub>0; 2 YCl<sub>3</sub> + 3 PtCl<sub>4</sub> + 30H<sub>2</sub>0 (Nilson, B.

**1876**. 1059).

 $4\text{YCl}_3 + 5\text{PtCl}_4 + 52\text{H}_2\text{O}$ , sehr zerfliesslich, verliert  $36\text{H}_2\text{O}$  über  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (Cleve).

Yttriumchlorat Y(ClO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O (?), zerfliessliche Krystalle, llösl.

in Alk. (Cleve und Höglund).

Yttriumperchlorat Y(ClO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+9H<sub>2</sub>O (?), sehr zerfliessliche Krystalle

(Cleve und Höglund).

Yttriumbromid YBr<sub>3</sub>. Man leitet CO und Br über glühendes Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Duboin, C. r. 107. 243). Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> löst sich leicht in HBr, Yttriumbydroxyd ebenso in Br.

YBr<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>0, aus der Lsg. bilden sich über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zerfliessliche Nadeln, llösl. in Alk., unlösl. in Aether (Cleve und Höglund).

Yttriumbromat Y(BrO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O, aus Bariumbromat und Yttriumsulfat und Verdunsten im Vakuum. Farblose, feine Nadeln, llösl. in H<sub>2</sub>O, weniglösl. in Alk., verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 7,5 H<sub>2</sub>O. Zersetzt sich bei 100 bis 110° (Cleve und Höglund).

Yttriumjodat  $Y(JO_3)_3 + 3H_2O$ , entsteht als anfangs wieder verschwindender Niederschlag aus Y-Salzen und  $HJO_3$  (Cleve und Hög-

lund), löst sich in 190 Thln. H<sub>2</sub>O (Berlin).

Yttriumperjodat Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.8H<sub>2</sub>O (Cleve, Bl. [2] 21. 345), aus Yttriumacetat und HJO<sub>4</sub> bis zur Lsg. des anfangs entstehenden Niederschlags. Beim Stehen scheidet es sich als mikrokryst. Niederschlag ab, verliert kein H<sub>2</sub>O bei 100°.

3Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.6H<sub>2</sub>O, aus HJO<sub>3</sub> und überschüssigem Yttriumacetat,

weisser, voluminöser Niederschlag (Cleve und Höglund).

Yttriumfluorid YFl<sub>3</sub>, aus Nitrat und HFl, gallertiger, beim Erwärmen amorph pulveriger Niederschlag, nach dem Trocknen desselben bei 120° wasserfrei. Scheint bei 100° getrocknet 1 Mol. H<sub>2</sub>O zu enthalten (Cleve).

#### Yttrium und Schwefel.

Yttriumsulfid Y<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (?). Beim Erhitzen von Yttriumchlorid in H<sub>2</sub>S erhielt Cleve ein gelbes Pulver, das mit H<sub>2</sub>O H<sub>2</sub>S entwickelt. Nach Popp auch aus Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CS<sub>2</sub> darstellbar, nicht nach Cleve.

Y<sub>2</sub>S<sub>3</sub> -1- Na<sub>2</sub>S, durch Erhitzen eines Gemenges von Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und NaCl im H<sub>2</sub>S-Strom auf 1000 o (Duboin, C. r. 107. 243). Grünliche, mikro-

skopische, hexagonale Prismen, entzündet sich unter Rothglut.

Yttriumsulfit  $Y_2(SO_3)_3 + 3H_2O$ , aus Hydrat und wässeriger  $SO_2$  und Ausfällen mit Alk. als amorphes Pulver, durch Erhitzen als mikroskopische Nadeln (Cleve).

Yttriumdithionat  $Y_2(S_2O_6)_3 + 18H_2O$ , aus  $Ba_2S_2O_6$  und Sulfat und Verdunsten im Vakuum. Strahlig kryst. Masse; zerfliesslich, llösl. in

H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk. (Cleve, vergl. auch Berlin).

Yttriumsulfat Y<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>; 100 Thle, enthalten 48,66 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 51,34 SO<sub>3</sub>. Durch Trocknen von wasserhaltigem Sulfat bei 115°. SG. 2,52 (Cleve und Höglund). SG. 2,612, spez. Wärme 0,1319 (Nilson und Pettersson, B. 13, 1459). Erh, sich mit H<sub>2</sub>O, löst sich darin reichlicher und schneller als krystallwasserhaltiges Salz (Bahr und Bunsen, A. 137, 1). 100 Thle, H<sub>2</sub>O von gewöhnlicher T. lösen 15,2 Thle., die gesättigte Lsg. scheidet bei 50° wasserhaltiges Salz ab (Cleve und Höglund).

Y<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O, durch Verdunsten oder Erwärmen der wässerigen Lsg. farblose, durchsichtige, kleine Krystalle. Monoklin, gemessen (Rammelsberg, P. A. 115, 579 und Topsoë, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 5, 25), isomorph mit Didym- und Cadmiumsulfat. Nach Kopp nicht wirklich isomorph mit CdSO<sub>4</sub> (B. 12, 912). — SG. 2,540, spez. Wärme 0,2257 (Nilson und Pettersson l. c.). — 100 Thle. kaltes H<sub>2</sub>O lösen 9,3 Thle. Salz, 100 Thle. kochendes H<sub>2</sub>O lösen 4,8 Thle.

(Cleve und Höglund). Lösungswärme für  $Y_2(SO_4)_3 + 8,04H_2O =$ + 10680 cal. (Thomsen, Therm. Unters. III. 190).

2 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. SO<sub>3</sub>. 10 H<sub>2</sub>O, aus neutralem Sulfat durch wenig NH<sub>3</sub>. Weisser

Niederschlag absorbirt CO<sub>2</sub> aus der Luft (Cleve).

 $Y_2(80_4)_3 + 4K_280_4$ , aus 1 Mol.  $Y_2(SO_4)_3$  und 3 Mol.  $K_2SO_4$ . Krystallrinden (Cleve).

 $\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{80}_{4})_{3} + 3\mathbf{K}_{2}\mathbf{80}_{4}$ , aus den Mutterlaugen des obigen. Nadeln, 100 ccm kalter gesätt. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen 4,865 g Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Sulfat (Cleve und Höglund).

 $\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{S0}_{4})_{3} + \mathbf{Na}_{2}\mathbf{S0}_{4} + 2\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , weisses amorph. Pulver, llösl. in  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ 

(Cleve).

 $\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{80}_{4})_{3} + 2(\mathbf{NH}_{4})_{2}\mathbf{80}_{4} + 9\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , kleine Tafeln. Verliert  $4\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ über H.SO, (Cleve).

#### Yttrium und Stickstoff.

Yttriumnitrat  $Y(NO_3)_3 + 6H_2O$ ; 100 Thle. enthalten 29,64  $Y_2O_3$ . 42,22 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 28,13 H<sub>2</sub>O. Durch Auflösen von Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in HNO<sub>3</sub> und Verdunsten über H.SO<sub>4</sub>. Grosse, durchsichtige Krystalle, llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und Aether, an feuchter Luft zerfliesslich. Verliert 3 Mol. H.O.

über H.SO, oder bei 100° (Cleve und Höglund).

 $\mathbf{Y}(\mathbf{NO_3})_3 + \mathbf{Y}(\mathbf{OH})_3 + 3\mathbf{H_2O}$ . Man erh. neutrales Salz bis zum Auftreten von Stickoxyden, löst den erstarrten glasigen Rückstand in möglichst wenig kochendem H<sub>2</sub>O und lässt erkalten. Zerfliesslich, löst sich unzersetzt in neutralem Nitrat, mit reinem H<sub>2</sub>O gibt es beim Kochen gelatinöses, überbasisches Salz (Bahr und Bunsen, A. **137**. 1).

# Yttrium und Phosphor.

**Yttriumphosphat** YPO<sub>4</sub>; 100 Thle. enthalten  $61,57 \text{ Y}_2\text{O}_5$ ,  $38,43 \text{ P}_2\text{O}_5$ . Kommt als Xenotim oder Wiserin in der Natur vor. Schmilzt man gefälltes Phosphat mit 10 Thln. YCl<sub>3</sub>, so erhält man nach dem Auslaugen mit H<sub>2</sub>O und Essigsäure kleine glänzende Nadeln von den Formen des natürlichen Xenotim (Radominsky, Bl. [2] 23. 178; auch C. r. 80. 304). Xenotim löst sich schwer in viel konz. HCl, leicht, wenn er erst mit wenig HCl erh. wird (Wartha, A. 139, 237).

**YPO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, aus Yttriumnitrat** und H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, kryst, werdende Gallerte,

llösl. in Säuren (Cleve).

**Yttriumpyrophosphat**  $2Y_2O_3$ .  $3P_2O_5$ . Aus Sulfat und schmelzender H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Mikroskopische sechsseitige Täfelchen. SG. 3.059. schmilzt nicht vor dem Lothrohr. unlösl. in Säuren (Johnson, B. 22, 979).

 $\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{H}_{2}\mathbf{P}_{2}\mathbf{0}_{7})_{3} + 7\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}_{7}$ , durch Auflösen von  $\mathbf{Y}_{2}\mathbf{O}_{3}$  in wässeriger Pyrophosphorsaure. Kugelförmige Aggregate, verliert 6H,0 über H,SO, schmilzt nicht beim Glühen (Cleve).

YMaP<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, aus Phosphorsalz und Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Wallroth, Bl. 39, 316). Yttriummetaphosphat Y(PO<sub>3</sub>)<sub>a</sub>. Man versetzt Yttriumnitrat mit überschüssiger H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, dampft ab, glüht gelinde und extrahirt mit H<sub>2</sub>O. Weisses, schweres Krystallpulver, unlösl. in  $H_2()$  und Säuren (Cleve).

#### Yttrium und Kohlenstoff.

Yttriumkarbonat  $Y_2(CO_3)_3 + 3H_2O$ . Man leitet  $CO_2$  in in  $H_2O$  suspendirtes Hydroxyd (Cleve). Yttriumsalze geben mit  $Na_2CO_3$  einen gallertigen Niederschlag, der allmählich kryst. wird, aber etwas Na enthält (Popp). Unlösl. in  $H_2O$ , sehr wlösl. in wässeriger  $CO_2$ , verliert bei  $100^\circ$  1 Mol.  $H_2O$ , bei  $130^\circ$  wasserfrei, gibt beim Glühen  $Y_2O_3$  (Cleve und Höglund).

Y<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 4 H<sub>2</sub>O. Durch Digestion von Yttriumchlorid mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> verwandelt sich der anfangs enstandene voluminöse Niederschlag in lange, biegsame Nadeln, zersetzt sich nicht

mit H<sub>2</sub>O (Cleve).

 $\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{CO}_{3})_{3} + (\mathbf{NH}_{4})_{2}\mathbf{CO}_{3} + 2\mathbf{HO}_{2}$  (Cleve).

YttriumkaliumeisencyanürYKFe(CN)<sub>6</sub>+2H<sub>2</sub>O, weisser Niederschlag

(Wyrouboff, A. ch. [5] 8. 444; Cleve und Höglund).

Yttriumkobaltocyanür  $Y_2\text{Co(CN)}_6 + 2.5 \text{H}_2\text{O}$  (?), aus Kaliumkobalt-cyanür. Yttriumnitrat und etwas Alkohol als Niederschlag (Cleve und Höglund).

Yttriumplatincyanür  $Y_2[Pt(CN_1)]_3 + 21 H_2O$ , grosse Krystalle, llösl.

in H<sub>2</sub>O (Cleve und Höglund).

Yttriumrhodanid Y(SCN), +6H2O, gut ausgebildete Prismen, llösl.

in H2O, Alk., Aether, luftbeständig (Cleve und Höglund).

 $\mathbf{Y}(\mathbf{SCN})_3 + \mathbf{3Hg}(\mathbf{CN})_2 + \mathbf{12H}_2\mathbf{0}$ , Tafeln, schwerlösl. in warmem  $\mathbf{H_2O}$ , viel weniger in kaltem. verliert  $14\mathbf{H_2O}$  über  $\mathbf{H_2SO_4}$  (Cleve, Bl. [2] 21. 346).

# Andere Verbindungen.

Yttriumsilikat Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>. Ueber natürliche Yttriumsilikate vergl. S. 2. Erhitzt man 3 Thle. Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 1 Thl. SiO<sub>2</sub> und 30 CaCl<sub>2</sub> anhaltend im Windofen und extrahirt mit H<sub>2</sub>O, so erhält man monosymmetrische doppeltbrechende, gadolinitähnliche Kryställchen (Duboin, C. r. 107, 99).

 $\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{Cr0}_{4})_{3} + \mathbf{K}_{2}\mathbf{Cr0}_{4} + \mathbf{x}\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , schweres, gelbes Krystallpulver (Cleve).

 $\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{W0}_{4})_{3} + 3\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Berlin).

 $\mathbf{Na}_{8}\mathbf{Y}_{2}(\mathbf{W0}_{4})_{7}$  auf trockenem Wege, Krystalle (Högbom, Bl. [2] 42.2).  $\mathbf{Y}_{2}$ . (4 $\mathbf{N0}_{2}\mathbf{Pt}$ )<sub>3</sub> mit 9 und 21 H<sub>2</sub>O (Nilson, J. pr. 16.241), rothe

Krystalle, llösl. in H.O.

Y<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>J<sub>2</sub>Pt)<sub>3</sub> + 27H<sub>2</sub>O, gelbgrüne, zerfliessliche Krystalle (Nilson, J. pr. 21. 172).

Anwendung von Yttriumverbindungen. Diese und Verbindungen anderer seltener Erden (Er, La, Pr, Nd, Ce etc., auch Zr, und Th) werden zur Herstellung von Glühkörpern für Incandescenzgaslicht benutzt, indem man mit gewissen Mischungen derselben entsprechend geformte Baumwollgewebe imprägnirt und diese verascht. Es bleiben die Oxyde, welche unter einander eigenthümliche Verbindungen eingehen, in der ursprünglichen Form des Baumwollgewebes zurück, sie werden über einer entleuchteten Gasflamme zum Glühen gebracht und besitzen ausserordentliches Lichtemissionsvermögen (Auer v. Welsbach, D.R.P. 39162, 41945).

### Cer, Cerium Ce.

AG. 141,2 (139,86 Robinson, Proc. R. Soc. 37, 150; 139,87 Brauner, M. 6, 790); W. 3 und 4.

Oxyden des Ce, La, Pr, Nd etc., welches man heute kurzweg als Ceriterden bezeichnet, wurde 1803 von Klaproth und gleichzeitig von Hiesinger und Berzelius von den damals bekannten Oxyden als Ochroiterde oder Cererde unterschieden, nachdem schon 1751 Cronstedt und 1784 Bergmann auf ihre Eigenthümlichkeit hingewiesen. 1839 schied Mosander aus ihr das Lanthanoxyd und 1840 das Didymoxyd (Pr+Nd) ab.

Den Formeln der Cerverbindungen wurde vor 1870 ein Ceratom mit dem AG. von ca. 92 zu Grunde gelegt, bis Mendelejeff (Petersb. A. Bl. 16. 45; A. Suppl 8. 186) auf die widersprechende spez. Wärme aufmerksam machte und eine Erhöhung der AG. auf das 1,5 fache vorschlug. In älteren Abhandlungen finden sich daher die heutigen Cero- als Oxydsalze und die Ceri- als Oxyduloxydsalze beschrieben. Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CeO<sub>2</sub> entsprechen den alten CeO und Ce<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Die Formeln der anderen seltenen Erden wurden in analoger Weise geändert. Doch wurden später die Isomorphie des Cermolybdates mit Scheelit (Cossa) und die Zusammensetzung des sauren Cersulfates (Wyrouboff) nochmals zu Gunsten des alten AG. angeführt. Vergl. hierüber und über die Stellung der Erden im period. System Brauner, M. 3. 2; B. 15. 115; 24. 1328; Cleve, Bl. [2] 21. 203; Nilson, B. 8. 655; 9. 1056, 1142; Rammelsberg, B. 9. 1580; Cossa, G. 10. 465; C. r. 98. 990 und Mendelejeff; B. 14. 2822; Winkler, B. 24. 890; Delafontaine, N. Arch. ph. nat. 51. 45; Wyrouboff, Bl. [3] 2. 745.

Aeltere Abhandlungen, nur Gemenge betreffend: Cronstedt, Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1751. 227; Bergmann, das. 1784. 121; Klaproth, A. Gehl. 2. 303; Beiträge 4. 141; Hiesinger und Berzelius, Afhandl. i. F. K. M. 1. 58; A. Gehl. 2. 397; Hiesinger, Afhandl. i. F. K. M. 3. 283; 4. 378; A. ch. 94. 108; Gahn und Berzelius, Afhandl. 4. 223; Schw. 16. 248; Laugier, A. ch. 89. 306; Schw. 19. 54; Thomson. Trans. R. soc. Edinb. 6. 384; Scheerer, P. A. 51. 468.

Reinere Cerverbindungen: Mosander, Förh. Skand. Naturforsch. Stockholm 1842. 387; P. A. 56. 503; J. pr. 30. 276; A. 32. 235; 44. 125; 48. 210; Marignac, Arch. Sc. phys. nat. 8. 265; 46. 204; A. ch. [3] 27. 209; A. min. [5] 15. 275; A. 48. 212; 68. 212, 258; Beringer, A. 42. 135; Hermann, J. pr. 30. 184; 92. 113; Bunsen, A. 86. 285; Bunsen u. Jegel, A. 105. 40; Kjerulf, A. 87. 12; Holzmann, J. pr. 75. 321; Z. 5. 668; Stapf, J. pr. 79. 257; Czudnowitz, J. pr. 80. 16; 82. 277; Lange, J. pr. 82. 129; Holzmann, J. pr. 84. 76; Berlin, Ueber Trennung der Ceritoxyde, Diss. Göttingen 1864; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 37. 352; Zschiesche, J. pr. 107. 65; Erk, Jenaer Z. 6. 299; Z. 2. 7, 114; Popp, A. 131. 359; Wöhler, A. 144. 251; Rammelsberg, P. A. 108. 40; B. 6. 84; 9. 1580; Gibbs, Fr. 3. 396. Bührig, J. pr. [2] 12. 215; Jolin, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 2 Nr. 14, auch Bl. [2] 21. 533; Debray C. r. 96. 828; Didier, C. r. 100. 882, 1461; 102. 823; Hillebrand und Norton, P. A. 155, 633; 156, 466; Brauner, M. 3. 1; 6. 785; Soc. 53. 357; Hartley, Soc. 41. 202; Robinson, Proc. R. Soc. 37, 150.

Vorkommen. Ce findet sich in der Natur ziemlich selten, nie elementar und nur in Begleitung von La, Pr, Nd etc., häufig auch neben den Ytterelementen. Die zur Darstellung am häufigsten verwendeten Mineralien sind Cerit nach Rammelsberg (P. A. 107. 63.) (Ce etc.)<sub>4</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O; Orthit nach Engström (Z. für Kryst. 31. 91) 2(½ Fe. ½ Ca)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> + (½ Fe + ½ Fe + ½ Al + ½ Se etc.)<sub>6</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 1 oder 2H<sub>2</sub>O enthält auch etwas Th (seiner Zeit als Wasium beschrieben) und Yttererden. Silikate sind ferner Alanit, Tritomit, Erdmannit.

Titansilikate: Tschewkinit (mit Th) Mosandrit. — Titanniobate von 1 Ce u. Th: Aeschynit, Polymignit, Pyrochlor.

Monazit ist ein Cer-Thoriumphosphat mit etwas Silikat in isomorpher Mischung (Blomstrand, Geolog. Förh. Stockholm 9. 160; Ch. C. 1889. 2, 934). — Rhabdophan (Ce etc.)PO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O; (Hartley, Soc. 41. 202). Aehnlich: Edwardit, Scovillit, Turnerit, Cryptolit, Churchit. — Kararfveït enthält auch Tl (Radominsky, Bl. [2] 21. 294).

Karbonate sind Lanthanit (vorwiegend La) La<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O (Smith, Sill. Am. J. [2] 16. 230); mit Fluorid: Parisit (Ce etc.)<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + CaFl<sub>2</sub> (Bunsen, A. 53. 860); Hamartit Ce 0,4 La 0,6 (CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> (Nordenskjöld, P. A. 136. 628). Kyschtimit. Fluocerit ist reines Fluorid von Ce, La, Di und vielleicht identisch mit Tysonit.

In untergeordneter Menge finden sich Ceriterden in fast allen Yttriummineralien (S. 2). In Spuren sind sie — namentlich das leichter erkennbare Di — aufgefunden worden in schottischem Strontianit, Leucophan, Melinophan (Bequerel, C. r. 102, 108), im Staffelit von Nassau, in Scheeliten von Traversella etc. (Cossa; G. 9, 118; Horner Ch. N. 28, 282), in Apatiten von Snarum, Kragerö (Rose, P. A. 84, 30, Nordenskjöld, Gmelin-Kraut VI. Aufl. II. 499), von Jumilla in Spanien (de Luna, C. r. 63, 220, Cossa, l. c.), im Serpentin von Hoittis, Finnland, von Asen, Schweden (Lychnell, Sv. Vetensk, Akad, Handl. 1826, 181); endlich in Koprolithen, Tabakasche, Knochenasche, im

menschlichen Harn (Cossa, G. 10. 465; Schiaparelli und Peroni, G. 10. 390).

Ueber das angebliche reichliche Vorkommen in Hainstädter Thonen (Strohecker, J. pr. [2] 33. 132 u. 260) vergl. Blomstrand (J. pr. 33. 483) und Schertel (B. 1886. 1368), welche die absolute Abwesenheit von seltenen Erden darin konstatirten.

Im Sonnenspectrum wurden Ce-Linien beobachtet von Young (Sill. Am. J. 4. 356); Ce und La von Lockeyer (C. r. 86. 317); Hutskins u. Halden (Phil. Mag. [5] 24. 325) halten das Vorkommen von Ce in der Sonne für unsicher.

Abscheidung der Ceriterden. Man übergiesst feingepulverten. vorher ausgeglühten Cerit mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Marx, Sch. 52. 481; Marignac, A. ch. 8. 265; A. 68. 212) mit schwach verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> — 500 Cerit, 375 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 500 H<sub>2</sub>O (Debray, C. r. 82. 81) — wartet die freiwillig eintretende Reaktion ab und erh. bis zur dunkeln Rothglut, löst in eiskaltem H<sub>2</sub>O, entfernt Cu etc. durch H<sub>2</sub>S, oxydirt vorhandenes Fe durch Cl und fällt unter Zusatz von HCl durch Oxalsäure (Bunsen u. Jegel, A. 105, 43). Man rührt 500 g geschlämmten Cerit mit 200 bis 220 ccm Vitriolöl an und löst nach beendeter Reaktion in Eiswasser (Arche, M. 1883, 922). Aus der Sulfatlsg. kann man die Ceriterden auch als Sulfate durch Kochen abscheiden (Marignac, Ann. Sc. phys. nat. 8. 265; Bunsen, P. A. 155, 375), auch durch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als Doppelsulfate (Wöhler, Prakt. Uebungen. 1854. p. 111: Beringer, A. 42. 135, vergl. Scheerer, P. A. 51. 468). — Man digerirt den vorher geglühten und auf Hanfkorngrösse zerkleinerten Cerit mit roher HCl auf dem Wasserbade, verdampft bis zur Trockne, extrahirt mit H<sub>2</sub>O und wiederholt die Behandlung mit HCl (ein dann noch restirender Gemengtheil des Cerits kann mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aufgeschlossen werden). Die vereinigten Auszüge werden bei 50° mit Oxalsäure gefällt und die gut gewaschenen Oxalate in blanken Eisengefässen geglüht (Auer v. Welsbach, M. 4. 630). Ueber die Abscheidung aus Yttermineralien vergl. bei Y.

Die durch Glühen der Oxalate erhaltene rohe Ceriterde ist ein dunkelrothbraunes Pulver. Es besteht zum überwiegenden Theile aus CeO, neben den Oxyden von La, Nd, Pr, wenig Sm und Ytterelementen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Oxyde nicht bloss als ein Gemenge vorliegen, da sich beispielsweise CeO, in konz. HNO, gar nicht löst, die rohe Ceriterde aber ziemlich leicht (Auer v. Welsbach, M. 5. 508, auch Holzmann, Z. 1882. 668).

Darstellung reiner Cerverbindungen beruht im allgemeinen auf der geringeren Basicität des Cerdioxyds, insbesondere auf dessen Neigung zur Bildung basischer Salze. Um die nöthige vollständige Oxydation des Cers zu erleichtern, setzte Bunsen (A. 105. 40) den Oxalaten vor dem Glühen MgO zu, dies ist nach späteren Angaben aber nicht nöthig.

Mosander digerirte die vorher durch Befeuchten mit HNO<sub>3</sub> und Glühen gut oxydirten Oxyde mit sehr verd. HNO<sub>3</sub> (1:50 bis 100), wobei Ce zurückblieb. Die Trennung ist aber höchst unvollständig, sie wurde wieder angewendet von Frerichs u. Smith (A. 191. 331). Später

fällte Mosander (J. pr. 30. 267) die salpetersaure Lsg. der Erden mit Kali und leitete Cl ein. Es löst sich alles bis auf Cerhydroxyd, mit welchem man die Operation bis zum Verschwinden der Absorptionsstreifen des Di wiederholt (Jolin, Bl. [2] 31. 533; Hartley, Soc. 41. 202). — Popp (A. 131. 359) löst in HCl, fügt Natriumacetat hinzu, leitet Cl ein, oder versetzt mit NaOCl und kocht. Der ausfallende Niederschlag ist in H<sub>2</sub>O etwas lösl. und muss mit Natriumacetat gewaschen werden (Erk, Z. 7. 100).

Man löst 100 Thle. Oxyde in HNO<sub>3</sub>, dampft im Wasserbade ein, löst in wenig H<sub>2</sub>O, trägt in 1200 Thle. H<sub>2</sub>O mit 2,4 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ein und kocht. Das ausfallende basische Sulfat wird mit angesäuertem H<sub>2</sub>O gewaschen, in wenig H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst und die Lsg. in kochendes H<sub>2</sub>O eingegossen; die letzten Öperationen werden mehrmals wiederholt (Bunsen, P. A. 155, 375). Man erhält weit bessere Ausbeute, wenn man schliesslich statt in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in HNO<sub>3</sub> löst, überschüssige Säure verjagt und mit kochendem, salpetersäurehaltigem H<sub>2</sub>O fällt (Brauner, M. 6, 792).

Man löst das durch Glühen der Oxalate mit MgO erhaltene Produkt in HNO<sub>3</sub>, trocknet ein und erh. auf 250 bis 300°, es bildet sich unlösl. basisches Cersalz (Czudnowitz, J. pr. 80, 17), oder man erh. die Nitrate der Erden mit der 8 bis 10 fachen Menge KNO<sub>3</sub> während einiger Stunden auf 300 bis 350°. Nach mehrmaliger Wiederholung erhält man reines Cersalz (Debray, C. r. 96. 828; Bettendorf, A. 156. 160). Nach Gibbs (Sill. Amer. J. [2] 37. 352) verdampft man die Nitrate mit PbO<sub>2</sub> zur Trockne, erh., bis etwas Säure entweicht, und löst in H<sub>2</sub>O. Ce bleibt im Rückstand (vergl. auch Zschiesche, J. pr. 107. 65).

Bührig (J. pr. [2] 12. 209) stellte didymfreies Cersalz dar durch Fällung als basisches Sulfat, Kochen mit HNO<sub>3</sub> und PbO<sub>2</sub>, Abdampfen, Ausfällen durch kochendes H<sub>2</sub>O und sorgfältiges Waschen des basischen Nitrates. Erhitzt man die Chromate der Erden auf 110°, so löst sich nach Pattinson und Clarke (Ch. N. 16. 259) nur noch La und Di. — Beim Kochen der Nitrate mit ZnO und gepulvertem KMnO<sub>4</sub> geht Ce in den Niederschlag. Trennung unvollständig (Stolba. J. 1878. 1059).

Man digerirt die Ceriterden, die aus feinkörnigen Oxalaten erhalten sein sollen, mit gleichviel HNO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O durch mindestens zehn Stunden. Die Lsg. enthält dann kein Ce, dieses ist in ein basisches Nitrat verwandelt, das in der konz. Lauge unlösl. ist und von ihr getrennt wird. Es ist aber lösl. in reinem H<sub>2</sub>O und kann so von etwa vorhandener SiO<sub>2</sub> und unveränderten Oxydtheilchen befreit werden. Aus der Lsg. fällt es durch wenig HNO<sub>3</sub> aus. Oder man löst das basische Nitrat in HNO<sub>3</sub>, fügt NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> hinzu und dampft ab. Es kryst. ein Doppelsalz frei von etwa noch anwesenden Di und La. Dasselbe kann aus verd. HNO<sub>3</sub> umkryst. werden (Auer v. Welsbach, M. 5. 508).

Eigenschaften der Cerverbindungen. Ce bildet zwei Reihen von Salzen. Cerosalze, dem Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsprechend, sind meist farblos; Cerisalze. CeO<sub>2</sub> entsprechend, sind gelbroth. Sie werden durch Reduktionsmittel (H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, Oxalsäure, Alk.) leicht in Cerosalze verwandelt. Cerihydroxyd gibt mit HCl erwärmt CeCl<sub>3</sub> und Cl<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>S fällt Cerosalze nicht, Schwefelammonium fällt weisses Cerohydroxyd. Ammonium-

karbonat gibt weisse, im Ueberschuss etwas lösl. Fällung. und NH<sub>3</sub> geben mit Cerosalzen weisse, an der Luft gelblich werdende Fällungen, mit Cerisalz rothbraunes Cerihydroxyd. Dieses entsteht auch aus Cerosalz mit KOH und Cl oder KOCl. Oxalsäure gibt weisses, erst käsiges, dann kryst. werdendes Cerooxalat, das nur in viel Säure lösl. ist. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibt weisse oder gelbliche, im Ueberschuss unlösl. Fällungen. Cerosalze mit HNO3 und PbO2 gekocht geben gelbe Lsg. von Cerisalz. Nach Bührig (J. pr. [2] 12. 209) ist so noch 0,0005 g CeO, in 1 ccm nachweisbar. Fügt man zu einer Lsg. von Cersalz Ammoniumacetat und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, erwärmt eventuell auf 50 bis 60°, so entsteht eine braune Abscheidung (Hartley, Soc. 41. 202. Vergl. auch Lecoq de Boisbaudran, C. r. 100. 605). Bei der Elektrolyse von Cerosalz entsteht Cerihydroxyd (Smith, B. 13. 751) eine Spur Cer? (Erk, Z. Zur quantitativen Bestimmung wird Ce am besten als CeO, gewogen, oder auch die Menge J bestimmt, die dieses aus KJ und HCl freimacht. Von Stolba wurde die Titration des Oxalates mit Chamäleon empfohlen (J. 1882, 1286; 1883, 1563).

Cersalze zeigen kein Absorptionsspectrum, auch kein Phosphorescenzspectrum in strahlender Materie (Crookes, C. r. 92. 1281). — Fluorescenz der Lsgn. durch ultraviolette Strahlen, siehe Soret (C. r. 88. 1077); Funkenspectrum Bunsen (P. A. 155. 366); Thalèn (A. ch. [4] 18. 202); Brauner (M. 3. 1).

Als AG. des Cers adoptirten Meyer und Seubert die von Bührig (J. pr. [2] 12. 222) durch Verbrennen von völlig didymfreiem Oxalat erhaltene Zahl 141,20. Seitdem fand Robinson (Proc. R. Soc. 37. 150) durch Umwandlung von Oxalat in Chlorid 139,858 und Brauner (M. 6. 790) durch starkes Glühen von bei 440° getrocknetem Sulfat 139,87.

#### Cermetall Ce.

Bildung und Darstellung. Im unreinen Zustande schon von Mosander, später von Behringer (A. 42. 136) aus CeCl<sub>3</sub> und Na erhalten. Man mischt Lsgn. von CeCl<sub>3</sub>, KCl und NH<sub>4</sub>Cl, dampft ab, schmilzt und glüht den Rückstand mit Na, Wöhler (A. 144. 251). Konz. Cersulfat-Lsg. soll bei Elektrolyse Spuren von Ce geben (Erk, Z. 7. 114). Durch Elektrolyse von geschmolzenem CeCl<sub>3</sub> erhielten Erk. Hillebrandt und Norton (P. A. 156, 466) Ce nach Bunsen's Methode (P. A. 155, 633) in folgender Weise (vergl. auch Frey, A. 183. 367). Man bringt CeCl<sub>3</sub> in eine kleine Thonzelle, die in einen mit geschmolzenem Gemisch von KCl und NaCl gefüllten Porzellantiegel eingesenkt ist. Als + Elektrode verwendet man ein ringformiges Eisenblech, als - Elektrode einen pferdehaardicken Platindraht, der aus einem Thonröhrchen hervorragt. Man regulirt die T., so dass das Chlorür an der Oberfläche erstarrt, elektrolysirt mit Kohlezinkelementen und beachtet, dass das gebildete Ce an der Luft manchmal explosionsartig verbrennt. Ueber Bildung eines pyrophorischen Gemenges von Ce und MgO durch Erhitzen von CeO2 mit Mg bei Luftabschluss vergl. Winkler, B. 24. 884.

Ce hat eigenthümliche Farbe und Glanz, ist politurfähig, hämmerber und lässt sich zu Draht pressen. Härte des Kalkspaths, als Cer.

Draht etwa die des chemischen reinen Ag. SG. 6,628, nach dem Umschmelzen 6,728, es schmilzt leichter als Ag, viel schwerer als Sb (Hillebrandt und Norton l. c.). Spez. Wärme 0,04479 (Hillebrandt, P. A. 158. 71). An trockener Luft beständig, an feuchter überzieht es sich mit Anlauffarben. Entzündungst. ist niedriger als die des Mg, Ritzen mit der Feile gibt Funken. Verbrennt mit grossem Glanze auch in Cl, schwieriger in Br und reagirt ohne Feuererscheinung in J, S, P und Cy. Mit H<sub>2</sub>O entsteht langsam Hydroxyd. Wird von kalter H<sub>2</sub>SO<sub>2</sub> und HNO<sub>3</sub> nicht angegriffen, von verd. HNO<sub>3</sub> oder HCl sehr heftig. Reduzirt Phosphate und Sulfate (H. u. N). Ueber Bildung eines Ceramalgames vergl. Winkler, B. 24. 883.

#### Cer und Wasserstoff.

Cerwasserstoff CeH<sub>2</sub>. Man erh. ein inniges Gemenge von 172 Thln. CeO<sub>2</sub> und 64 Thln. Mg in einer schwer schmelzbaren Glasröhre im Wasserstoffstrom erst gelinde, dann nach Abschluss der Ausströmungsöffnung des H — so dass immer noch ungehindert H aus dem Kippschen Apparate nachströmen kann — rasch stärker. Es erfolgt spontane Reaktion unter rapider Absorption von H (für 20 g Mischung etwa 1,5 l H). Das in H erkaltete Produkt besteht aus einem Gemenge von CeH<sub>2</sub> mit etwa 5% CeO<sub>2</sub> und 38% MgO, welche ihm nicht entzogen werden können.

Rothes Pulver, lässt sich von einer Stelle aus anzünden und brennt dann mit einer Wasserstoffflamme, CeO<sub>2</sub> zurücklassend, gibt beim Kochen mit H<sub>2</sub>O weisses Hydroxyd und H, ähnlich wirken Säuren. Manche Metallsalzlsgn. werden metallisch gefällt. Gibt beim Glühen mit CeO<sub>2</sub>: Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und H.

#### Cer und Sauerstoff.

Cerooxyd, Cersesquioxyd, Ceroxydul Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 85,50 Ce, 14,50 O. Durch Glühen von Cerokarbonat in ozonfreiem H (Rammelsberg, P. A. 108, 63). Kryst. Cerooxyd entsteht nach Nordenskjöld (P. A. 114, 616) durch 24stündiges Glühen von Cerooxyd mit wenig Borax im Porzellanofen und Ausziehen mit HCl. Soll auch durch heftigstes Glühen von CeO<sub>2</sub> im Kohletiegel oder im Wasserstoffstrom entstehen (Mosander, Beringer, A. 42, 134).

Ueber Bildung eines Gemenges von Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit MgO durch Glühen von CeO<sub>2</sub> und Mg vergl. Winkler, B. 24. 884. Blaugraues Pulver, nimmt an der Luft rasch und unter Erhitzung O auf (Rammelsberg, l. c.). Die Kryst. zeigen tesserale Formen. SG. 6,937 bis 7,092. Verändert sich nicht beim Glühen an der Luft, ist unlösl. in HCl, aber durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aufschliessbar, indem es sich nach dem Erhitzen damit in Alk.-haltiger HCl löst (Nordenskjöld l. c.).

Cerohydroxyd. Weisser voluminöser Niederschlag, Neutralisationswärme mit  $HCl = 3 \times 24160$  cal., mit  $H_2SO_4 = 3 \times 26030$  cal. (Thomson, Therm. Unters. I. 375) wird an der Luft gelblich.

Cerioxyd, Cerdioxyd (Ceroxyduloxyd, Cersuperoxyd) CeO<sub>2</sub>; 100 Thle. enthalten 81,56 Ce, 18,44 O. Durch Glühen von Cerhydroxyd, -karbonat, -nitrat, -sulfat oder -oxalat an der Luft, durch Verbrennen von Ce. Auch durch Glühen von Cerkarbonat neben CO (Rammelsberg, A. 108. 64).

Weisses Pulver mit Stich ins Citronengelbe, wird in der Hitze pommeranzengelb (Bunsen, P. A. 155. 376). Hell lachsfarben (Bührig. J. pr. [2] 12. 231). Wird durch Glühen ohne Gewichtverlust bleibend olivengrün (Bunsen, A. 105. 451), vergl. dagegen bei Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. SG. 6,739; spez. Wärme 0,0877, magnetisch (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459). Löst sich, wenn völlig rein, selbst nicht in heisser HCl oder HNO<sub>3</sub>, wohl aber in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Bildung von etwas Cerosalz und Ozon (Sonnenschein, B. 3. 363). HCl und KJ gibt Cerchlorür und freies J (Bunsen, A. 105. 45). Wird durch Glühen mit C nicht zu Metall reduzirt (Beringer, A. 42. 136). Verändert sich nicht beim Schmelzen mit KClO<sub>3</sub> und KOH (Rammelsberg, P. A. 108. 62). Ueber Verhalten von unreinem CeO vergl. bei Ceriterden.

Cerihydroxyd 2CeO<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O, wenn lufttrocken (Rammelsberg, Brauner, M. 3. 6). Man fällt Cerosalz durch KOH und leitet Cl ein (Mosander, J. pr. 30. 276). Man zersetzt basisches Cerisulfat durch NH<sub>3</sub> (Erk).

Gelber oder röthlichbrauner Niederschlag, zieht CO<sub>2</sub> aus der Luft an (Erk), löst sich leicht in HNO<sub>3</sub> oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu Cerisalz, in HCl zu Cerosalz und Cl gibt mit HFl Certetrafluorid (Brauner, M. 3. 6), löst sich etwas in Ammoniumkarbonat (Ordway, Sill. Am. J. [2] 26. 205). Nach Carnelley und Walker (Soc. 53. 84) scheint das normale Hydroxyd Ce(OH)<sub>4</sub> noch bei einer T. bis zu 600° ziem-

lich beständig zu sein.

Cersuperoxyd CeO<sub>3</sub> + XH<sub>2</sub>O (?) Vielleicht CeO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Cleve, Bl. [2] 43. 57). Aus Cerosulfat mit NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oder aus Cerosalz, Natriumacetat und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 100. 605). Voluminöser, dem Eisenhydroxyd ähnlicher Niederschlag, aber mehr orange. — Zum Nachweis des Ce verwendbar (siehe auch Hartley, Soc. 41. 202). —  $2 \text{CeO}_3 + 3 \text{H}_2 \text{SO}_4 = \text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2 \text{O}_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2 \text{O}_3 + \text{O}_4 + \text{O}_2 + \text{O}_2 + \text{O}_3 + \text{O}_4 + \text{O}_3 + \text{O}_4 + \text{O}_3 + \text{$ 

### Cer und die Halogene.

Cerchlorid CeCl<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 57,09 Ce und 42,91 Cl. Man löst Cerkarbonat in HCl, dampft ein, mischt den Rückstand mit NH<sub>4</sub>Cl und trägt in einen glühenden Tiegel ein (Wöhler, Hillebrandt u. Norton, P. A. 156. 466) oder man erh. den Rückstand unter Ueberleiten von Cl im Glasrohre (Beringer, A. 42. 136). — Man erh. Cerooxalat in einem Strom von HCl erst gelinde, dann nahe zur Rothglut (Robinson, Soc. 37. 150). — Man glüht CeO<sub>2</sub> heftig in einem Strome von CO und Cl (Didier, C. r. 101. 882). — Entsteht auch durch Erhitzen von Ce<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in sauerstofffreiem Cl (Mosander)

oder durch Verbrennen von Ce in Cl (Hillebrandt und Norton), von Oxyd in CCl<sub>4</sub>-Dampf (L. Meyer, B. 20. 681).

Farblose, kryst., leicht schmelzbare Masse. Löst sich unter Zischen in H<sub>2</sub>O (Robinson l. c.). O wirkt bei Rothglut ein (Didier); K, Na scheiden Ce ab.

2 CeCl<sub>3</sub> + 15 H<sub>2</sub>O. Aus Cerooxyd oder Cerihydroxyd und HCl. CeO<sub>2</sub> löst sich in HCl nur bei Gegenwart von Reduktionsmitteln. Lange (J. pr. 82. 135) verwendete als solches Ferrocyanwasserstoff.

Farblose, vierseitige Säulen, verwittert nicht über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Jolin, Bl. [2] 21. 533), verliert beim Erhitzen H<sub>2</sub>O, dann HCl. Die Lsg.

in Alk. verbrennt mit grüner Flamme (Berzelius).

Ceriumoxychlorid CeOCl. Wird als Nebenprodukt der Darstellung von Ce aus CeCl<sub>3</sub> und Na durch Abschlämmen der Schlacke mit H<sub>2</sub>O und verd. HCl gewonnen (Wöhler, A. 144. 253). Man lässt mit N verd. Wasserdampf auf ein geschmolzenes Gemisch von CeCl<sub>3</sub> und NaCl einwirken (Didier, C. r. 101. 88.). Bildet sich auch beim Erhitzen von wasserhaltigem CeCl<sub>3</sub> (Berzelius) und bei der Elektrolyse von geschmolzenem CeCl<sub>3</sub> (Erk, Z. 7. 114). Glimmerartige Krystallblättchen, silberweiss (Erk, Didier). Gibt mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Cerosulfat, konz. HNO<sub>3</sub> löst es langsam, HCl kaum (Wöhler). Llösl. in verd. Säuren (Didier).

 $CeCl_3 + SnCl_4 + 9H_2O$ . Durch Verdunsten über  $K_2CO_3$  in grossen,

zerfliesslichen Krystallen (Cleve, Bl. [2] 31. 196).

CeCl<sub>3</sub> + 4 HgCl<sub>2</sub> + 10 H<sub>2</sub>0. Farblose Hexaëder, luftbeständig, llösl.

in  $H_2O$ , verliert  $7\frac{1}{2}H_2O$  über  $H_2SO_4$  (Jolin, Bl. [2] 21. 534).

CeCl<sub>3</sub> + 3Hg(CN)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Kryst. aus überschüssiges Chlorid haltender Lsg. in asbestartigen Nadeln. Sehr llösl. in H<sub>2</sub>O. Ueber H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder bei 100° wasserfrei (Ahlén, Bl. [2] 27. 365).

CeCl<sub>3</sub> + AuCl<sub>3</sub> + 13H<sub>2</sub>O. Gelbe dichroitische Kryst. (Jolin l. c.), nach Holzmann mit 10H<sub>2</sub>O (Z. für Chem. und Pharm. 1862. 668).

Monoklin (Lang), zerfliesslich, llösl. in Alk.

 $CeCl_3 + 2PtCl_2 + 10H_2O$ . Aus Bariumplatinchlorür und Cerosulfat. Grosse, schiefe, vierseitige Prismen, llösl. in  $H_2O$  (Nilson, B. 1876. 1147).

4CeCl<sub>3</sub> + 3PtCl<sub>4</sub> + 24H<sub>2</sub>O. Grosse, rechtwinklige Prismen (Holzmann, J. pr. 84. 80) oder Tafeln (Jolin l. c.), zerfliesslich, llöslin Alk.

2CeCl<sub>3</sub> + 2PtCl<sub>4</sub> + 26H<sub>2</sub>O. Rothe Krystalle (Jolin l. c.). Analyse passt besser auf 27H<sub>2</sub>O (Nilson, B. 1876. 1059). Ein Salz von ähnlicher Zusammensetzung beschrieb auch Marignac (A. ch. [4] 30. 65); tetragonal gem. Topsoë (Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. [2] V. 10).

Cerbromid CeBr<sub>3</sub>. Aus Ceroxalat und HBr analog dem Chorür (Robinson, Soc. 37. 150). Das wasserhaltige in undeutlichen, sehr zerfliesslichen Krystallen von Jolin (Bl. [2] 21. 534) erhalten.

CeBr<sub>3</sub> + AuBr<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Glänzende, dunkelbraune, zerfliessliche

Krystalle (Jolin).

Cerobromat Ce(BrO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O. Aus Cerosulfat und Bariumbromat: Farblose, blätterige und strahlige Masse, llösl. in H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 55. 63).

Cerjodid CeJ<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O. Durch Lösen von Ceroxyd in JH und Ab-

dampfen unter Einleiten von H2S. Rasch sich bräunende, dünne, farb-

lose Krystalle, sehr zerfliesslich (Lange, J. pr. 82. 134).

Cerjodat Ce(JO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Aus Cerosulfat und NaJO<sub>3</sub> (Rammelsberg, P. A. 44. 557) oder HJO<sub>3</sub> (Holzmann, J. pr. 75. 341; Jolin, Bl. [2] 21. 536). — Weisser, amorpher Niederschlag. Wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, wird durch anhaltendes Waschen damit zersetzt, daher mit Alk. zu waschen (Holzmann), llösl. in Säuren, verliert sein H<sub>2</sub>O bei 100°.

Cerfluorid CeFl<sub>3</sub>. Entsteht durch gelindes Erhitzen von CeFl<sub>4</sub>

(Brauner, M. 3).

2CeFl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Durch Fällen von Nitrat mit HFl und Trocknen des schleimigen Niederschlages über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. — Harte, halbdurchsichtige Stücke, gibt beim Glühen an der Luft CeO<sub>2</sub> (Jolin, Bl. [2] 21. 533).

Certetrafluorid CeFl<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O. Kommt [?] als Fluocerit in der Natur vor (Berzelius, Afhandl. 6. 56), basisches Fluorid als Fluocerin (Berzelius, Afhandl. 5. 67). Nach Gmelin-Kraut (II. 1. 520) Fluorür. Vergl. hierüber Brauner (M. 3. 8). — Durch Lösen von reinem Cerihydroxyd in wässeriger HFl und Abdampfen im Wasserbade zu erhalten. Spröde bräunlichgelbe Masse, gibt beim Erhitzen H<sub>2</sub>O, HFl und ein Gas, das aus KJ J abscheidet (Fluor?) (Brauner, M. 3. 8, B. 14. 1944).

2 CeFl<sub>4</sub> + 3KFl + 2H<sub>2</sub>O. Durch Digestion von frischgefälltem Cerihydroxyd mit HFl.KFl. Beinahe weisses Pulver, mikroskopische Kombinationen von Würfeln und Oktaëdern, unlösl. in H<sub>2</sub>O, gibt beim Erhitzen Fl [?] (Brauner l. c.).

#### Cer und Schwefel.

Cersulfid Ce<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 74,64 Ce und 25,36 S. Bildet sich nach Berzelius, Mosander durch Erhitzen von Cerokarbonat in S, H<sub>2</sub>S oder besser CS<sub>2</sub>. Ce vereinigt sich direkt mit S-Dampf. Trockenes Cerhydroxyd verbrennt in H<sub>2</sub>S zu CeO<sub>2</sub> und Ce<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (Lange, J. pr. 82. 132). Man glüht CeO<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>S auf eine die Glasschmelze noch nicht erreichende T.; auch durch Glühen von CeCl<sub>3</sub> mit ClNa im H<sub>2</sub>S-Strom (Didier, C. r. 100. 1461). — Man glüht 1 Thl. CeO<sub>2</sub> und 3 Thle. Kaliumschwefelleber in bedecktem Tiegel und laugt mit H<sub>2</sub>O aus (Mosander).

Zinnoberrothe, schwarze, unschmelzbare Masse. SG. 5,1 (Didier). Gelbgrüne oder goldgelbe Schuppen oder rothbraunes Pulver (Mosander). Luftbeständig, wird von H<sub>2</sub>O nur in der Wärme und langsam zersetzt, löst sich in den verdünntesten Säuren ohne Abscheidung von S, löst sich in geschmolzenem Na<sub>2</sub>S (Didier), verwandelt sich beim Kochen mit KOH in ein grünes Pulver (Oxysulfuret?) (Mosander).

Cerosulfit  $Ce_2(SO_4)_3 + 3H_2O$ . Durch Lösen von Cerokarbonat in wässeriger  $SO_2$ , Erwärmen und Abfiltriren in der Hitze erhalten. Kleine Nadeln, leichter lösl. in kaltem  $H_2O$ , als in heissem (Jolin, Bl. [2] 21.539).

Cerodithionat  $Ce_2(S_2O_6)_3 + 24 H_2O$ . Grosse, gut ausgebildete Tafeln. Luftbeständig, llösl. in  $H_2O$ , verliert über  $H_2SO_4$   $20 H_2O$  (Jolin l. c.; anch Heeren, P. A. 7. 181). Wyrouboff (B. Mfr. 14. 83) beschreibt zwei trikline Salze mit 5 und mit  $3H_2O$ , die unter 15 bis 17° bezw.

über 20° auskrystallisiren. SG. bei 15°: 2,288 und 2,631. Beide Salze geben beim Erhitzen wenig SO<sub>2</sub> und lassen bei 300° einen Rückstand,

der mit H<sub>2</sub>O befeuchtet spontan SO<sub>2</sub> entwickelt.

Cerosulfat Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 57,96 Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 42,04 SO<sub>3</sub>. Man löst basisches Cerisulfat in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub>, dampft ein und trocknet die Krystalle anhaltend bei der T. des siedenden S. (Brauner, M. 6. 793). — Man löst CeO<sub>2</sub> in SO<sub>2</sub> (Berthier) oder in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und erh. das entstandene gelbe Salz vorsichtig (Zschiesche, J. pr. 107. 81). — Man löst Cerokarbonat in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. — Aus saurer Lsg. ausgechiedene Krystalle lassen sich schwer durch Umkrystallisiren, am besten durch Waschen mit Alk. von freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> befreien (Bührig, J. pr. [2] 12. 219).

Weisses Pulver, SG. 3,912, spez. Wärme 0,1168 (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459), löst sich leicht in kaltem H<sub>2</sub>O, aber nur dann, wenn durch allmähliches Eintragen und Schütteln die Bildung wasserhaltigen Salzes vermieden wird. Die kalt ges. Lsg. scheidet bei 75° Salz ab und enthält bei Siedehitze nur noch 2,25%. 1 Thl. Salz

braucht zur Lsg. bei

Nach Bührig (J. pr. [2] 12. 240) braucht 1 Thl. Salz bei

Nach Brauner (Soc. 53. 357) kann man in 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 0 bis 3° bis zu 60 Thle. wasserfreies Salz in Lsg. bringen. Diese Lsg. scheidet leicht und unter Erhöhung der T. krystallwasserhaltiges Salz ab. Anscheinend ges. Lsgn. enthielten bei 15 bis 18° je nach Bereitung aus wasserfreiem oder wasserhaltigem Salze 12,2 bis 31,6% Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Doch haben Lsgn. gleichen Gehaltes immer dieselbe Dichte.

| Theile $Ce_2(SO_4)_3$ in 100 Thln. $H_2O$ | SG.<br>bei 15° | Theile $Ce_2(SO_4)_3$ in 100 Thln. $H_2O$ | SG.<br>bei 15° |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| 2                                         | 1,01888        | 10                                        | 1,09441        |
| 4                                         | 1,03796        | 12                                        | 1,11296        |
| 6                                         | 1,05691        | 14                                        | 1,13137        |
| 8                                         | 1,07572        |                                           | ,              |

entsprechend der Formel  $D = 0.999665 + 0.0096401 t + 0.0000166 t^2$ .

Bei freiwilligem Verdunsten der wässerigen Lsg. entsteht ein Salz mit 12 Mol. Krystallwasser, aus saurer Lsg. ein solches mit 8 H<sub>2</sub>O (Jolin, Bl. [2] 21. 536); bei 40 bis 50° mit 9 H<sub>2</sub>O (Marignac, A. ch. [3] 27. 212); bei mässiger Wärme mit 6 H<sub>2</sub>O (Jolin l. c.), beim Aufkochen mit 5 H<sub>2</sub>O (Otto, P. A. 40. 404). — Brauner (M. 6. 785) erhielt aus völlig neutraler Lsg. durch Verdunsten oder Fällen mit Alk. nur ein Salz mit 8 H<sub>2</sub>O und durch Kochen der Lsg. nur eines mit 6 H<sub>2</sub>O.

100 Thle. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen 4,5 Thle. Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (Wyrouboff, Bl. [3] 2.745). Cerosulfat ist unlösl. in Alk. Beim Erhitzen wird es leicht basisch und dann nicht mehr völlig lösl. in H<sub>2</sub>O. Glüht man stark, so bleibt reines CeO<sub>2</sub> zurück (Bührig, J. pr. [2] 12. 231).

 $Ce_2(SO_4)_s + 5H_2O$ . Farblose, monokline Prismen, an der Luft durch Aufnahme von  $H_2O$  trübe werdend (Czudnowitz, J. pr. 80. 21). Luftbeständig, löst sich in  $H_2O$  schwieriger als das Salz mit  $8H_2O$ , verliert 4 Mol.  $H_2O$  bei 190 bis 200° (Jolin l. c.), beständig bei 100° (Brauner, Ch. N. 53. 357). SG. 3,220, spez. Wärme 0,1999 (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459). Lösungswärme von  $Ce_2(SO_4)_s + 4,4H_2O = +16126$  cal. (Thomson, Therm. Unters. III. 190).

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>0. Rhombische Prismen, zu Büscheln gruppirt.

(Hermann, Jolin l. c.).

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>0. Rhombisch, von octaëdr. Habitus. Gemessen (Marignac, Recherch. 37). Wird an der Luft undurchsichtig. H<sub>2</sub>O von 20° löst 0,1492 Thle. (Jolin l. c.). Verliert 4 Mol. H<sub>2</sub>O bei 100° (Brauner, Ch. N. 53. 357). SG. 3,220, spez. Wärme 0,1999 (Nilson und Pettersson l. c.).

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>0. Sechsseitige Prismen, isomorph mit dem entsprechenden Lanthansalz (Marignac, Czudnowitz, Jolin l. c.).

 $Ce_2(80_4)_3 + 12H_2O$ . Asbestartige Nadeln, verliert  $4H_2O$  über  $H_2SO_4$  (Jolin l. c.).

Saures Salz Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Durch Auflösen von Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Abdampfen. Durchsichtige, glänzende Nadeln,

hygroskopisch (Wyrouboff Bl. [3] 2. 745).

Doppelsalze des Cerosulfats. Eine Lsg. von Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> gibt mit einer gesättigten Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> je nach den relativen Mengen verschieden zusammengesetzte Fällungen. Sie sind in H<sub>2</sub>O wlösl., in ges. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fast absolut unlösl. (Hermann, J. pr. 30. 184; Czudnowitz, J. pr. 80. 22; Jolin, Bl. [2] 21. 533).

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3K<sub>2</sub>80<sub>4</sub> (Hermann, Czudnowitz, Jolin) löst sich in 56 Thln. H<sub>2</sub>O von 79 bis 20°, viel leichter in mit HCl angesäuertem

H<sub>2</sub>O (Jolin).

 $Ce_2(80_4)_3 + 2K_280_4 + 3H_20$ ? (Hermann).

 $2Ce_2(80_4)_3 + 3K_280_4$ ? (Hermann).

 $Ce_2(80_4)_3 + K_280_4 + 2H_20$ . Allmählich sich abscheidender, körniger

Niederschlag (Czudnowitz, Jolin).

 $Ce_2(80_4)_3 + 3Na_280_4 + 2H_20$  aus Cerosulfat durch  $Na_2SO_4$  in beliebigem Verhältniss. Weisser kryst. Niederschlag, wlösl. in  $H_2O$  (Czudnowitz, J. pr. 80. 26). — 100 ccm einer damit ges. konz. Lsg. von  $Na_2SO_4$  enthalten 6,2 mg  $CeO_2$  (Jolin, Bl. [2] 21. 537).

 $2Ce_280_4 + 3Na_280_4$  (?) (Beringer, A. 42. 134).

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>80<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>0. Farblose, glänzende Krystalle (Jolin L.c.). Monoklin und isomorph mit dem analogen Didymsalz (Wyrouboff, B. M. fr. 14.83). Luftbeständig, verliert 6H<sub>2</sub>O bei 100°, wasserfrei bei 150° (Jolin). Enthält nach Czudnowitz (J. pr. 80.27) 7 Mol. H<sub>2</sub>O und ist in kaltem H<sub>2</sub>O leichter lösl. als in warmem.

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + Tl<sub>2</sub>80<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>0. Monoklin. Sehr wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, in warmem etwas mehr (Wyrouboff l. c.). Zschiesche (J. pr. 107.

98) erhielt dieses Salz mit 2H,0 und

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3Tl<sub>2</sub>80<sub>4</sub>, als feinkörnige Niederschläge durch Vermischen kalter konz. oder erwärmter verd. Lsgn. der Komponenten.

Ce<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + Cd80<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>0. Setzt man zu äquivalenten Mengen der Komponenten das gleiche Gewicht H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, so fällt erst Cersulfat, dan kryst. das Doppelsalz (Wyrouboff l. c.).

Cerocerisulfat  $Ce_2(SO_4)_3 + 2Ce(SO_4)_2 + 24H_2O$  (Mendelejeff, A. 168. 45); mit  $25H_2O$  (Rammelsberg, B. 9. 1581). Entsteht bei Behandlung von  $CeO_2$  mit  $H_2SO_4$ , Lösen in  $H_2O$  und Verdunsten; wird durch Umkrystallisiren aus wenig  $H_2O$  gereinigt (mit mehr  $H_2O$  entsteht leicht basisches Salz, beim Uebergiessen mit kochendem  $H_2O$  eine gelbe harzige Masse (Mosander, J. pr. 30. 283). Rothorangefarbene, hexagonale Prismen, gemessen (Rammelsberg, P. A. 108. 45). Dichrötisch (Schabus, P. A. 108. 46). Ueber abweichende Analysen und Formeln von Hermann, Zschiesche, Czudnowitz etc. vergl. Mendelejeff und Rammelsberg.

 $Ce_2(SO_4)_3 + 3Ce(SO_4)_2 + 31H_2O$  (Jolin).

Cerisulfat Ce(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O (Mendelejeff, A. 168. 45). Aus den Mutterlaugen des Cerocerisulfates. Durch Lösen von basischem Cerisulfat in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Schwefelgelbe Krystalle, die wässerige Lsg. ist gelb und wird leicht basisch (Rammelsberg, P. A. 108. 40). Aeltere Formeln siehe bei Rammelsberg und Mendelejeff.

Basische Cerisulfate werden als gelbe Niederschläge aus neutralem Cerisulfat, Cerocerisulfat oder aus der Lsg. von CeO<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch viel H<sub>2</sub>O gefällt. Vergl. bei Darstellung der Cerverbindungen. — Schon Mosander machte auf die Unlöslichkeit derselben aufmerksam (1:25,000 H<sub>2</sub>O). Nach Erk entzieht siedendes H<sub>2</sub>O allmählich alle H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. — Als Zusammensetzung wurde angegeben:

CeO<sub>2</sub>.SO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, Hermann (J. pr. 30. 190).

8CeO<sub>2</sub>.7SO<sub>3</sub>.12H<sub>2</sub>O, Marignac (Arch. de phys. 8. 278).

 $8 \text{CeO}_2$ .  $7 \text{SO}_3$ .  $15 \text{H}_2 \text{O}$  und

6CeO<sub>2</sub>.5SO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O, Hermann (J. pr. 92. 122).

4 CeO<sub>2</sub>. 3 SO<sub>3</sub>. 7 H<sub>2</sub>O oder annähernd

3Ce(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 5Ce(OH)<sub>4</sub>, Rammmelsberg (B. 9. 15, 81 und 6. 85). Auch Erk fand ähnliche procentische Zusammensetzung.

**Doppelsalze des Cerisulfates.**  $Ce(SO_4)_2$  gibt mit wenig Kali oder mit  $K_2SO_4$  einen pomeranzengelben Niederschlag (Hisinger und Berzelius, Scherer, P. A. 56. 499).

 $Ce(SO_4)_2 + 2K_2SO_4 + 2H_2O$ , aus verd. Lsgn. in kleinen, glänzenden, gelben, monoklinen Krystallen. Gemessen (Marignac, Ann. Min. [5] 15. 275), wlösl. in  $H_2O$ , unlösl. in ges. Lsg. von  $K_2SO_4$ . Mit viel  $H_2O$  bildet sich ein basisches Salz.

Durch Verdunsten der gemischten Lsgn. von Ceri- und Ammoniumsulfat erhält man:

 $2Ce(SO_4)_2 - 3(NH_4)_2SO_4 + 3H_2O$ , in kleinen, gelben Krystallen, und  $Ce(SO_4)_2 + 3(NH_4)_2SO_4 + 4H_2O$ , grosse, durchsichtige, trichromatische, monokline Krystalle, gemessen, lösl. in  $H_2O$ , verliert  $3H_2O$  über  $H_2SO_4$  (Rammelsberg, B. 9. 1581).

#### Cer und Stickstoff.

Ceronitrat  $Ce(NO_3)_3 + 6H_2O$ ; 100 Thle. enthalten 38,00  $Ce_2O_3$ , 37,21  $N_2O_5$ , 24,79  $H_2O$ . Durch Auflösen von Cerihydroxyd in mit Alk. vermischter  $HNO_3$  (Lange, J. pr. 82. 136). Aus Cerosulfat und  $Ba(NO_3)_2$  (Jolin, Bl. [2] 21. 535). Krystalle, zerfliesslich (Marignac,

Cer.

A. ch. [4] 30.62), nicht zerfliesslich (Jolin). Verliert 5 Mol. H<sub>2</sub>O bei 100° (Jolin), nach Lange erst bei höherer T. und zersetzt sich bei 200°.

Doppelsalze des Ceronitrates entstehen durch Kryst. der gemischten Lsgn., sind im Allgemeinen llösl. in H<sub>2</sub>O und krystallisiren am besten aus neutraler Lsg., bilden leicht übersättigte Lsgn. (Lange, J. pr. 84. 129). Wurden theilweise zuerst von Holzmann (J. pr. 75. 321) dargestellt, aber als Cerisalze beschrieben. Später gab Holzmann (J. pr. 84. 76) ihre Natur als Cerosalze zu. Vergl. auch Zschiesche (J. pr. 107. 65).

 $Ce(NO_3)_3 + 2KNO_3 + 2H_2O$ , kleine farblose Krystalle, llösl. in  $H_2O$ 

(Lange l. c.).

 $2Ce(NO_s)_3 + 3NH_4NO_s + 12H_2O$ , vielleicht aber

Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>+2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>+4H<sub>2</sub>O, welches mit dem entsprechenden Laund Didymsalz isomorph ist. Monoklin (Descloizeaux, Ann. Min. [5] 14. 403; Marignac, A. ch. [4] 30. 64). Llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. (Holzmann, J. pr. 84. 78).

2Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 3Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 24H<sub>2</sub>O, grosse, hexagonale Krystalle, gemessen (Rammelsberg, P. A. 108. 435). Llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. (Holz-

mann, Lange).

 $2Ce(NO_3)_3 + 3Zn(NO_3)_2 + 24H_2O$ , grosse, farblose Krystalle (Lange, vergl. auch Holzmann).

 $2Ce(NO_3)_3 + 3Mn(NO_3)_2 + 24H_2O$ , grosse, rosenrothe Krystalle

(Lange, Zschiesche l. c.).

 $2Ce(NO_3)_3 + 3Co(NO_3)_2 + 24H_2O$ , zerfliessliche, rubinrothe Krystalle (Lange, Zschiesche l. c.).

 $2Ce(NO_3)_3 + 3Ni(NO_3)_2 + 24H_2O$ , grosse, smaragdgrüne, luftbestän-

dige Krystalle (Lange l. c.).

Cerinitrat wurde von Berzelius durch Auflösen von Hydroxyd in

HNO<sub>3</sub> als rothgelbe, honigartige Krystallmasse erhalten.

Basische Nitrate. Durch Kochen von neutr. mit viel ganz verd. HNO, als gelber Niederschlag, der in reinem H<sub>2</sub>O lösl. ist. (Bunsen, A. 105. 44), Erk (Z. 7. 114). Enthält 8Ce auf 3NO<sub>3</sub>(?) Bildung von basischem Salz aus neutralem Salz und Hydroxyd oder BaCO<sub>3</sub> (Ordway, Sill. Am. J. [2] 26. 205; J. 1858. 114). Vergl. auch bei der Abscheidung von Cer nach Auer v. Welsbach S. 14.

 $Ce(NO_3)_4 + 2KNO_3 + 1\frac{1}{2}H_2O(?)$  (Holzmann, J. pr. 75. 324).

Ce(NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> + 2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> + 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> H<sub>2</sub>O, orangerothe, mikrokrystallinische, rechtseitige Prismen mit Warzen vereinigt. Zerfliesslich (Holzmann, J. pr. 84. 79). Von Auer v. Welsbach wurde ein Doppelsalz in purpurrothen Krystallen erhalten (vergl. S. 14).

### Cer und Phosphor.

Cerohypophosphit.  $Ce(PH_2O_2)_3 + H_2O$ , kleine dünne Prismen. Beim Erhitzen des entwässerten Salzes entsteht selbstentzündliches Gas und etwas P (Rammelsberg, A. B. 1872. 437; B. 5. 492).

Cerophosphat CePO<sub>4</sub>; 100 Thle. enthalten 69,97 Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 30,03 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Entsteht beim Glühen von gefälltem Phosphat, unlösl. selbst in starken Sturen (Hartley, Soc. 41. 202). Durch Glühen von gefälltem Phos-

phat mit CaCl<sub>2</sub> und Auslaugen in kleinen, monazitähnlichen Krystallen (Radominsky, Bl. [2] 23. 177; C. r. 80. 304), ebenso mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Grandeau, A. ch. [6] 8. 493). Durch Sättigen von Kaliummetaphosphat mit CeO<sub>2</sub> bei Rothglut in klinorhombischen Prismen (Ouvrard, C. r. 107. 37). SG. 5,92 bei 14° (Grandeau).

CePO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Aus Cerosalz durch Alkaliphosphat gefällt. Man säuert am besten mit HCl an und erh. mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, aber nicht bis zum Kochen (Hartley l. c.). Auch durch Fällung mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Jolin, Bl. [2] 21. 540). Weisser, schleimiger oder pulveriger Niederschlag, unlösl. in H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub>, daher zur Abscheidung von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> empfohlen (Boussingault, A. ch. [5] 5. 178).

2CePO<sub>4</sub> + K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Aus Kaliumpyro- oder Orthophosphat und einer entsprechenden Menge CeO<sub>2</sub> bei heller Rothglut erhalten. Gerade Prismen mit rhombischer Basis. Gibt mit KCl geschmolzen CePO<sub>4</sub>

(Ouvrard l. c.).

CePO<sub>4</sub> + Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Analog obigem Kaliumsalz dargestellt (Ouvrard l. c.).

Ceropyrophosphat  $Ce(HP_2O_7)_3 + 3H_2O$ . Durch Auflösen von Cerokarbonat in wässeriger  $H_4P_2O_7$ . Kugelförmige Aggregate (Jolin, Bl. [2] 21. 540).

CeNaP<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Aus CeO<sub>2</sub> und geschmolzenem Natriumpyrophosphat. Klinorhombische Prismen, lösl. in Säuren (Walroth, Bl. [2] 39. 316), gibt mit mehr CeO<sub>2</sub> geschmolzen CePO<sub>4</sub> (Ouvrard l. c.).

Cerometaphosphat Ce(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Durch Oxydation des Hypophosphits

mit HNO<sub>3</sub> und Glühen erhalten (Rammelsberg, B. 5. 492).

Anhydrosaures Cerometaphosphat Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 5P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durch Auflösen von Sulfat in schmelzender HPO<sub>3</sub>. Mikroskop. Kryst., SG. 3,272 (Johnson, B. 22. 377).

Ceriorthophosphat (CeO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)<sub>6</sub> + 26H<sub>2</sub>O, durch Fällung von Cerinitrat mit ungenügender Menge Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und Trocknen des schleimigen Niederschlages erhalten (Hartley, Soc. 41. 202).

#### Cer und Kohlenstoff.

Cercarbid CeC<sub>3</sub> (?). Durch Glühen von ameisensaurem oder oxalsaurem Cer bei Luftabschluss und Extraktion des zurückbleibenden, in der Wärme pyrophorischen Pulvers mit HCl. Schwarzes Pulver, unlösl. selbst in heissen konz. Säuren (Delafontaine, A. 135. 196). Gobel (Schw. 67. 78); Popp (A. 131. 362) halten die Substanz für Ce; vergl. auch Bührig (J. pr. [2] 12. 209).

Cerokarbonat  $Ce_2(CO_3)_3 + 5H_2O$ . Durch Fällung von Cerosulfat mit Ammoniumkarbonat als voluminöser, beim Stehen schuppig kryst. Niederschlag (Czudnowitz, J. pr. 82. 277). In  $H_2O$  unlösl., in Am-

moniumkarbonat etwas lösl. (Jolin, Bl. [2] 21. 533).

Ce<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Durch Fällung von Sulfat mit überschüssigem KHCO<sub>3</sub> und mehrtägiges Stehen des anfangs voluminösen Niederschlages (Jolin l. c.).

 $Ce_2(CO)_3 + 2Na_2CO_3 + 2H_2O$ , amorphes schweres Pulver (Jolin l. c.). Cerikarbonat  $Ce(CO_3)_2 + \frac{1}{2}H_2O$  (Jolin l. c.).

Cer.

Cercyanur. Gallertiger Niederschlag, sehr zersetzlich (Behringer, A. 42. 139).

Ceroferrocyanür  $Ce_4(FeCN_6)_3 + 30H_2O$  aus Cerosalz und Ferrocyanwasserstoff. Weisser Niederschlag (Wyrouboff, A. ch. [5] 8. 444).

Cekfe(CN)<sub>6</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Durch Fällung von Cerosalz mit  $K_4$ Fe(CN)<sub>6</sub> und Trocknen bei 100° (Jolin, Bl. [2] 21. 535). Nach Wyrouboff (l. c.) enthält es  $8H_2O$ . Der aus Ceronitrat und  $K_4$ Fe(CN)<sub>6</sub> gefällte Niederschlag verglimmt nach Lange (J. pr. 82. 135) beim Trocknen.

Ceroferricyanür CeFe(CN)<sub>6</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Durch Vermischen von Ceronitrat,  $K_5$ Fe(CN)<sub>6</sub> und Alk. Schmutziggelbes Pulver, lösl. in H<sub>2</sub>O,

scheint sich beim Trocknen zu zersetzen (Jolin l. c.).

Ceroplatincyanür Ce(CN)<sub>3</sub>. Pt(CN)<sub>2</sub> + 9H<sub>2</sub>O aus Bariumplatincyanür und Cerosulfat und Ausziehen mit Alk. Schöne, luftbeständige, trichroitische Krystalle (Lange, J. pr. 82. 144, Czudnowitz, J. pr. 80. 29).

Cerorhodanid Ce(CSN)<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Farblose Prismen, lösl. in Alk.,

zerfliesslich (Jolin, Bl. [2] 21. 534).

 $Ce(CSN)_3 + 3Hg(CN)_2 + 12H_2O$ . Gut ausgebildete Tafeln, llösl. in heissem  $H_2O$  (Jolin l. c.).

### Andere Verbindungen.

Cersilicium Ce<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>. Bei der Elektrolyse von Cerfluorkalium im Porzellantiegel durch 8 Bunsenelemente am — Pole neben K erhalten (Ullik, Ch. C. 1865. 1045).

Cersilikat Ce<sub>2</sub>(SiO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Durch Schmelzen von Ceroxychlorid mit SiO<sub>2</sub> und CaCl<sub>2</sub>. Prismen, stark polarisirend, SG. 4,9, von Säuren an-

greifbar (Didier, C. r. 101. 887).

Ce<sub>4</sub>(8iO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 4 CeCl<sub>3</sub>. Durch Schmelzen von SiO<sub>2</sub> mit überschüssigem CeCl<sub>3</sub> in sauerstofffreier Atm. neben Oxychlorid und SiCl<sub>4</sub>. Farblose, polarisirende Nadeln, unlösl. in H<sub>2</sub>O, wird damit langsam zersetzt. Nimmt O aus der Luft auf (Di dier l. c.).

Ceroluteokobaltsulfat  $Co_2(NH_3)_{12}(SO_4)_3 + Ce_2(SO_4)_3 + H_2O$ . Gelber kryst. Niederschlag (Wing, Sill. Am. J. [2] 49. 363); Cerisalze geben einen ähnlichen Körper, dem Wing mit Ce = 91 die Formel  $12NH_3Co_23SO_4$ .  $Ce_2(SO_4)_3$ .  $H_2O$  beilegt.

Ceroroseokobaltsulfat  $Co_2(NH_3)_{12}(SO_4)_3 + Ce_2(SO_4)_3 + 5H_2O$ , kryst., orangefarbener Niederschlag. Cerisalze geben nach Wing  $10NH_3Co_2$ 

 $3SO_{4}$ . Ce<sub>2</sub>( $SO_{4}$ )<sub>3</sub>.  $5H_{2}O$ .

Ceromolybdat Če<sub>2</sub>(MO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Durch Glühen des gefällten, gallertigen Niederschlags mit NaCl (Cossa, C. r. 102. 1315) oder durch Schmelzen von Natriummolybdat mit CaCl<sub>2</sub> und CeO<sub>2</sub> (Didier, C. r. 102. 823). Gelbe, glasigglänzende, quadratische Krystalle, isomorph mit Scheelit. SG. 4,56, (Cossa l. c.).

Cerwolframat Ce(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Durch Schmelzen des gefällten Niederschlages mit KCl oder KaCl bei Luftabschluss in Kryst. (Cossa und Zechini, G. 10. 225; C. r. 102. 1315). Durch Schmelzen von Natriumparawolframat mit CeO<sub>2</sub> und Auslaugen (Didier, C. r. 102. 823). Quadratische Oktaëder (Sella, G. 16. 234). Glasglänzende, doppeltbrechende Krystalle. SG. 6,514 bei 12°, spez. Wärme 0,0821 (Cossa und Zechini l. c.).

Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12WO<sub>3</sub>.30H<sub>2</sub>O. Durch Sättigen einer heissen Lsg. von Metawolframsäure mit Cerkarbonat. Luftbeständige, monokline Prismen (Scheibler, J. pr. 83. 273).

Ce<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 2CeCl<sub>3</sub>. Aus gleichen Theilen Natriumwolframat und CeCl<sub>3</sub> durch Schmelzen. Honiggelbe, polarisirende, langgestreifte Kry-

stalle (Didier l. c.).

(CeOCl)<sub>3</sub>WO<sub>3</sub>, bei Ueberschuss an Cerchlorür oder durch Glühen eines Gemisches von Wolfram und CeO<sub>2</sub> im HCl-Strom (Didier l. c.).

Na<sub>8</sub>Ce<sub>2</sub>(W<sub>6</sub>O<sub>4</sub>)<sub>7</sub>, quadratische Oktaëder (Högbom, Bl. [2] 42. 2). Ceroplatinonitrit Ce<sub>2</sub>(4 NO<sub>2</sub>Pt)<sub>3</sub> + 18 H<sub>2</sub>O, rothe Krystalle, llösl. in H<sub>2</sub>O (Nilson, J. pr. 16. 241).

Ceroplatojodonitrit  $Ce_2(N_2O_4J_2Pt)_3 - 18H_2O$  (Nilson, J. pr. [2]

21. 172).

Anwendung von Cerverbindungen. Als Reagens auf Strychnin (Sonnenschein, B. 1880. 623), auch als Ersatz des KMnO<sub>4</sub> bei Titration von Fe empfohlen (Sonnenschein, Ch. C. 180. 291), zur Beförderung der Entstehung von Anilinschwarz (Kirk, Dingler 212. 349), als Arzneimittel von Simpson gegen die Neigung zum Erbrechen bei Frauen empfohlen, auch von Fränkel, in äussersten Dosen von 0,2 bis 0,3 g (vergl. Philipp, Hoffmann's Bericht über die Entwickelung der chem. Industrie S. 1015). Ceroxalat ist in die britische Pharmakopöe aufgenommen.

L. Haitinger.

La; AG. 138,53, W. 3.

Geschichtliches. Ueber Entdeckung, Vorkommen, ältere Literatur etc. siehe unter Cer. Hervorzuheben sind noch: Hermann, J. pr. 30. 197; 82. 395; Holzmann, J. pr. 75. 393; Czudnowitz, J. pr. 80. 31; Zschiesche, J. pr. 107. 65; Cleve, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 2. 7; auch Bl. [2] 21. 196; [2] 39. 151; [2] 43. 56; Fr. Smith, Dissert. über La. Göttingen 1876; Frerichs und Smith, A. 191. 358; auch B. 11. 1151. (Ueber diese Abhandlung vergl. jedoch Cleve, B. 11. 910); Brauner, M. 3. 27,493; Auer v. Welsbach (M. 6. 491) erhielt Anzeichen für die Spaltbarkeit des La.

Darstellung von Lanthanverbindungen. Als Ausgangspunkt hiezu dienen die Ceriterden S. 13. Beim Behandeln derselben mit ganz unzureichenden Mengen von HNO<sub>3</sub> erhält man nach Mosander eine lanthanreiche Lsg. Nach Frerichs und Smith (A. 191. 337) erhält man durch Kochen von Ceriterden mit 10 Thln. H<sub>2</sub>O und gleichzeitiges

Eintröpfeln von HNO3 eine cerfreie Lsg.

Nach den meisten Vorschriften scheidet man aber aus Ceriterden zunächst die Hauptmenge des Cer nach einer der früher (S. 13. 14) angegebenen Methoden ab und entfernt, bevor man zur weiteren Trennung des La vom Pr und Nd (hier Kürze halber immer Di genannt) schreitet, die letzten Spuren des Ce wie folgt: Durch Kochen der Lsgn., aus denen Ce als basisches Salz gefällt wurde, mit Magnesitpulver (Holzmann, J. pr. 75. 345; Bunsen, P. A. 155. 377). Durch Abdampfen der nach Debray erhaltenen Lsgn. und Erhitzen des Rückstandes auf etwas über 350°. Durch Digestion der nach Auer v. Welsbach erhaltenen Nitratlaugen (die aber in der Regel schon frei von Ce erhalten werden können) mit aus einem Theile der Laugen selbst bereiteten Oxyden.

Trennung des La und Di. Man verwandelt in Sulfate, entwässert diese und trägt sie feingepulvert partienweise und unter gutem Umschütteln in 6 Thle. Eiswasser ein. Die Lsg. wird auf etwa 40° erwärmt, wodurch didymarmes Lanthansulfat kryst. gefällt wird. Man saugt auf warmem Trichter ab, entwässert und wiederholt das Verfahren 10- bis 12mal (Mosander, J. p. 30. 284; Bunsen, P. A. 155. 377). Nach Holzmann (J. pr. 75. 346) erwärmt man nur auf 35° -- d bei den Wiederholungen zuletzt nur auf 25°. Die Mutterlauge

säuert man mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> an, verdunstet an einem mässig warmen Ort und erhält reines Didymsulfat durch mechanische Trennung der langen, schmalen, rhombischen Prismen von den vielflächigen triklinen Krystallen und Umkrystallisiren der letzteren (Mosander l. c.), oder man lässt die Mutterlaugen bei 100° fraktionell kryst. (Hillebrandt und Norton, P. A. 155. 467). Man erhitzt die Nitrate auf 400 bis 500° bis zur partiellen Zersetzung und zieht mit H<sub>2</sub>O aus. Vorwiegend Di bleibt im Rückstand (Damour und Deville, Bl. [2] 2. 339; C. r. 59. 270). Man giesst die stark verd. Nitratlsg. in verd. Oxalsäure und erhält so feinvertheilte Oxalate. Diese werden geglüht, zur Hälfte in mässig verd. HNO3 gelöst und die erkaltete Lsg. wird mit der anderen Hälfte der Oxyde in der Reibschale verrieben. Unter Veränderung der Farbe erfolgt eine Reaktion, die man eventuell durch Erwärmen unterstützt. Der erkalteten Masse entzieht H2O vorwiegend La und es genügt einmalige Wiederholung, um je die Hälfte der Erden rein zu gewinnen (Auer v. Welsbach, M. 5. 508). — Man erhitzt die Oxyde in Cl und digerirt die entstandenen Oxychloride einige Zeit mit warmem H2O. Es geht nur La in Lsg., vorausgesetzt, dass die Oxyde mindestens 0,33 La, O<sub>3</sub> enthielten (Frerichs, B. 7. 798). — Fraktionelle Fällung mit NH<sub>3</sub> wurde zur Trennung der Erden und Reindarstellung von La und Di benutzt von Hermann (J. pr. 82, 385), Erk (Z. 2, 7, 104), Cleve (Bl. 21. 196; 39. 287). Di fällt dabei vor La.

Frerichs und Smith (A. 191. 338) versetzten die Nitratlsg. mit ungenügender Menge H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und nach längerem Stehen mit Alk. Fast reines Lanthansulfat fällt aus. Man verjagt den Alk., wiederholt Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Alk. etc., bis auch Didymsulfat sich abzuscheiden beginnt, bringt zur Trockne und glüht vorsichtig. Eiswasser entzieht dem rückbleibenden Didymoxyd als Sulfat anwesendes La. — Trennung mit HgO und KMnO<sub>4</sub>: Winkler, J. p. 95. 410. — Man fällt die Nitrate fraktionell mit Oxalsäure (Zschiesche, J. pr. 107. 70; Bunsen, P. A. 155. 378; ähnlich verfährt Brauner, M. 3. 13), oder man kryst. die Oxalate aus mässig starker HNO<sub>3</sub> um (Marignac, A. ch. [3] 27. 226; Holzmann, Z. 5. 668). Didymoxalat scheidet sich zuerst ab, immer aber sind viele Wiederholungen nöthig.

Man vermischt die Lsg. der Nitrate mit Ammoniumnitrat und HNO<sub>3</sub> und erhält durch Abdampfen und Kryst. Doppelnitrate der Erden, von denen das des La die geringste Löslichkeit hat. Durch systematisches Fraktioniren aus HNO<sub>3</sub> haltender Lsg. erhält man rasch reines La und, wenn auch schwieriger, die Komponenten des Didyms. Vorhandene Yttererden gehen in die Mutterlauge (Auer v. Welsbach, M. 6. 477). Die beste Trennungsmethode für La, Pr und Nd. Vergl. auch Bettendorf, A. 256. 159.

Eigenschaften der Lanthanverbindungen. La bildet nur eine Reihe von Salzen, entsprechend dem Oxyd La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Diese sind vielfach isomorph mit den Cerosalzen. Lanthansalze sind farblos, schmecken süss, adstringirend. Durch H<sub>2</sub>S werden sie nicht verändert; Alkalien und Schwefelammonium geben gelatinöse Niederschläge von Hydroxyd oder basischen Salzen. NH<sub>3</sub> fällt nicht ganz vollständig, besser beim Kochen. BaCO<sub>3</sub> fällt in der Kälte. Oxalsäure fällt auch in saurer Lsg. sehr vollständig (1 Thl. Oxalat braucht 352 Thle. einer 3,56% igen HCl zur Lsg.; Cleve, Bl. [2] 21. 196); K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> geben kryst.,

in konz. Lsg. des Reagens fast ganz unlösl. Niederschlüge. Mit Alkalikarbonaten entstehen keine Doppelsalze.

Das Funkenspectrum des La wurde beschrieben von Thalén (Bl. [2] 22.350, A. ch. [4] 18.202, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1873. 12, Nr. 4), Bunsen (P. A. 155. 366), Brauner (M. 3. 1), Bettendorf (A. 256. 159). Ueber Fluorescenz von Salzlsgn. durch ultraviolette Strahlen vergl. Soret (C. r. 88. 1077).

Nach Crookes (Ch. N. 56. 62, 81) phosphoreszirt nur vorher stark geglühte Lanthanerde in Kathodenstrahlung und zwar braun. Bettendorf (A. 263. 174) erhielt so eine besonders starke grüne Luminescenz mit sehr deutlichen hellen Banden (siehe Tabelle 1. c.).

Als AG. adoptirte Meyer-Seubert 138,53 nach Bestimmungen von Brauner, der später (M. 3. 493) 138,28 fand, diese Zahl aber noch nicht für endgültig hält. Cleve (Bl. [2] 39. 151) fand 138,018; Bettendorf (A. 256, 159) 138,28. Neuerlich trat Winkler (B. 24, 890) für eine Erhöhung der AG. um 4/3 ein (wegen der wie beim Ce erfolgenden Darstellbarkeit einer H-Verbindung) unter gleichzeitiger Zugrundelegung der älteren (niedrigeren) Bestimmungen des AG. von Rammelsberg, Zschiesche und Erk, wodurch etwa die Zahl 180 für L) erhalten wird. Dagegen bemerkt Brauner (B. 34, 1328), dass diesen älteren Bestimmungen wohl Y enthaltendes La zu Grunde lag. auch sich die H-Verbindung Winkler's anders deuten lasse.

### Lanthanmetall La.

Aus LaCl<sub>3</sub> und K (Mosander) oder durch Elektrolyse analog dem Ce (vergl. S. 15), Hillebrandt und Norton (P. A. 156. 473). Beim Erhitzen von La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit 3 Mg als inniges Gemenge mit MgO (Winkler, B. 23. 787, vergl. bei La<sub>2</sub>H<sub>3</sub>).

Sehr ähnlich dem Ce. Härte zwischen Fluss- und Kalkspath. Hämmerbar, lässt sich nicht zu Draht pressen. S. etwas höher als der des Ce. Lässt sich unter KCl umschmelzen und greift dabei Pt und Porzellan erst bei höherer T. an. SG. 6,163, nach dem Umschmelzen 6,049 (Hillebrandt und Norton), spez. Wärme 0,04485 (Hillebrandt, P. A. 158. 71). Thermoelektrisch (T. 0° bis 200°) zwischen Fe und Ce. Mit H<sub>2</sub>O als Erregungsflüss. zwischen Fe, Ce und Di, Mg. La läuft an der Luft schneller an, hat aber einen höheren Entzündungspunkt als Ce. Wird von HNO<sub>3</sub> schwerer als Ce angegriffen. Verhält sich gegen Cl, S, P etc. wie Ce (Hillebrandt und Norton l. c.). Zersetzt kaltes H<sub>2</sub>O langsam, heisses stürmisch (Winkler l. c.).

### Lanthan und Wasserstoff.

Lanthanwasserstoff La<sub>2</sub>H<sub>3</sub> [?]. Beim Erhitzen von 212 Thln. La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit 48 Thln. Mg in H erfolgt unter Aufglühen rapide Absorption von H und Bildung eines dunkelgrauen Pulvers mit 30,99% MgO, 68,29% La und 0,73% H. Dasselbe wird durch die verdünntesten Säuren unter Entwickelung von H, manchmal unter Entzündung des H gelöst (Winkler, B. 24. 890). Nach Abzug des MgO ergibt sich die Zusammensetzung zu

98,94% La und 1,06% H, woraus Winkler die Formel LaH<sub>2</sub> (mit La = 180; ber. 1,10% H) und Brauner (B. 24. 1331) unter Zugrundelegung des gew. AG. des La die Formel La<sub>2</sub>H<sub>3</sub> (ber. 1,07% H) ableitet.

### Lanthan und Sauerstoff.

Lanthanoxyd La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 85,26 La, 14,74 O. Entsteht beim Glühen von Lanthannitrat, -karbonat, -sulfat oder -oxalat, beim Verbrennen von La; kryst. durch Glühen von Lanthankarbonat mit Borax neben Lanthanborat (Nordenskjöld, P. A. 114. 617). Weisses Pulver, SG. nach heftigem Weissglühen 6,53 bei 17°, Cleve (Bl. [2] 21. 196), SG. 6,480, spez. Wärme 0,0749, diamagnetisch (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459). Vereinigt sich mit H<sub>2</sub>O unter Wärmeentwickelung, löst sich auch nach starkem Glühen in Säuren, auch in Lsg. von Ammoniumnitrat selbst in der Kälte (Deville und Damour, C. r. 59. 272). Gibt in Cl geglüht LaOCl (Frerichs und Smith, B. 1874, 798), wird durch K nicht reduzirt (Mosander), absorbirt bei dunkler Rothglut etwas O, den es bei Weissglut wieder verliert (Cleve, Bl. [2] 39. 151).

Kryst. La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> besteht aus rhombischen Prismen (gemessen), SG. 5,296 bei  $16^{\circ}$  und reagirt nicht mit warmem H<sub>2</sub>O, lösl. in HCl (Nordenskjöld l. c.).

Lanthanhydroxyd La(OH)<sub>3</sub> bei 100° getrocknet (Cleve, Bl. [2] 21. 196). Durch Fällung von Lanthansalzen mit KOH. Aus La oder La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O. Weisses Pulver, bläut rothes Lackmuspapier, zieht CO<sub>2</sub> aus der Luft an und zersetzt Ammoniumsalze beim Kochen (Mosander). Neutralisationswärme für HCl= $3\times24990$  cal., für H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>= $3\times27440$  cal. (Thomson, Therm. Unt. I, 375).

Lanthanhyperoxyd La<sub>4</sub>O<sub>9</sub> + xH<sub>2</sub>O oder Lanthanoxyd mit Wasserstoffsuperoxyd La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (?), wird aus Lanthannitrat durch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> gallertig gefällt, sehr zersetzlich (Cleve, Bl. [2] 43. 53). Mosander erhielt ein Peroxyd aus Lanthansalz und BaO<sub>2</sub>. Ueber das von Hermann (J. pr. 82. 397) durch Glühen von Oxalat oder Nitrat erhaltene Superoxyd (?) vergl. Zschiesche (J. pr. 107. 72), auch Friedrich (B. 7. 798).

### Lanthan und die Halogene.

Lanthanchlorid LaCl<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 56,62 La, 43,38 Cl. Entsteht beim Abdampfen der mit NH<sub>4</sub>Cl gemischten Lsg. von Oxyd in HCl und Glühen (Hermann, J. pr. 82, 399; Hillebrandt und Norton, P. A. 156, 467). Auch beim Abdampfen ohne NH<sub>4</sub>Cl im HCl-Strom (Mosander). Kryst. Masse, zerfliesslich.

2LaCl<sub>3</sub>+15H<sub>2</sub>0. Grosse, farblose, trikline Krystalle (gemessen Marignac, Recherch. 14), lösl. in H<sub>2</sub>O und Alk., gibt beim Erhitzen an feuchter Luft Oxychlorid (Hermann l. c.). Die wässerige Lsg. verliert im Wasserbade keine HCl, erst bei höherer T. (Zschiesche, J. pr. 107.65).

La0Cl. Durch Erhitzen von La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Cl auf 200°. Grauweisse Masse. Wird durch kochendes H<sub>2</sub>O nicht verändert (Frerichs, B. 1874. 798).

2LaCl<sub>3</sub>+3La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Beim Erhitzen von wasserhaltigem Chlorid an der Luft. Unlösl. in H<sub>2</sub>O (Hermann l. c.).

4LaCl<sub>3</sub> + 5SnCl<sub>4</sub> + 45H<sub>2</sub>0, kryst. aus gemischten Lsgn. über K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

Grosse, zerfliessliche Krystalle (Cleve, Bl. [2] 31. 195).

2LaCl<sub>3</sub>+9HgCl<sub>2</sub>+24H<sub>2</sub>0. Farblose, einfach brechende Würfel. Zerfliesslich, llösl. in H<sub>2</sub>O (Marignac, Ann. min. [5] 15. 272).

LaCl<sub>3</sub> + 3Hg(CN)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>0. Wie das Ce-Salz. Seideglänzende Nadeln

(Ahlén l. c.).

 $LaCl_3 + AuCl_3 + 10H_2O$  (Cleve, Bl. [2] 21. 196).

 $2LaCl_3 + 3AuCl_3 + 21H_2O$  (Frerichs und Smith, A. 191. 356).

2LaCl<sub>3</sub> + 3PtCl<sub>2</sub> + 18H<sub>2</sub>O, aus H<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> und LaCl<sub>3</sub>. Schiefe, vier-

seitige Prismen, llösl. in H<sub>2</sub>O (Nilson, B. 1876. 1147).

LaCl<sub>3</sub> + PtCl<sub>4</sub> + 13H<sub>2</sub>O, verliert  $9H_2O$  über  $H_2SO_4$  (Cleve l. c.). Marignac's Analyse (Arch. science phys. 50. 212) weist nach Cleve auf  $2LaCl_3 + 2\frac{1}{4}PtCl_4 + 27H_2O$ . Frerichs und Smith fanden  $2LaCl_3 + 3PtCl_4 + 24H_2O$ .

Lanthanhypochlorit (?) La(OCl)<sub>3</sub> (Frerichs und Smith, vergl.

Cleve, B. 11. 910).

Lanthanperchlorat  $La(ClO_4)_3$ . Zerfliessliche Nadeln, lösl. in Alk. (Cleve, Bl. [2] 21. 196).

Lanthanbromid LaBr<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Aus La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und HBr. Farblose, wohlausgebildete Krystalle, llösl. in H<sub>2</sub>O (Cleve, Bl. [2] 22. 196).

LaOBr, aus La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Br beim Erhitzen (Frerichs und Smith,

**A. 19**1. 357).

 $2 \text{LaBr}_3 + 3 \text{ZnBr}_2 + 39 \text{H}_2 \text{O}$  (36 (?)  $\text{H}_2 \text{O}$ ), äusserst hygroskopische Nadeln.

2LaBr<sub>3</sub>+3NiBr<sub>2</sub>+18H<sub>2</sub>0, hygroskopische Nadeln (Frerichs und Smith l. c.).

 $LaBr_3 + AuBr_3 + 9H_2O$  (10 $H_2O$ ?). Glänzende dunkelbraune Kry-

stalle, verändert sich nicht über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Cleve, Bl. l. c.).

Lanthanbromat La(BrO<sub>3</sub>)<sub>8</sub>+9 $\bar{H}_2$ O, aus Bariumbromat und Lanthansulfat. Farblose, hexagonale Prismen, löst sich in 3,5 Thln.  $H_2$ O von 15° (Marignac, Ann. min. [5] 15. 274). Gibt beim Glühen O, Br und ein Gemenge von Bromid und Oxyd (Rammelsberg, P. A. 55. 65).

Lanthanzinkjodid  $2LaJ_3 + 3ZnJ_2 + 27H_2O$ , kleine weisse, sehr

hygroskopische Nadeln (Frerichs und Smith, A. 191. 358).

Lanthanjodat  $2 \text{La}(JO_3)_3 + 3 \text{H}_2\text{O}$ , aus Lanthansulfat und  $\text{HJO}_3$ . Weisser Niederschlag oder beim Abdampfen reiner Lsg. in glänzenden Krystallen. Wlösl. in kaltem, etwas mehr in heissem  $\text{H}_2\text{O}$ . Llösl. in warmer HCl (Holzmann, J. pr. 75. 349).

Lanthanperjodat La(JO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O, aus HJO<sub>4</sub> und Lanthanacetat (nicht aus Nitrat). Undeutlich kryst. Niederschlag (Cleve, Bl. [2] 21. 196).

Lanthanfluorid LaFl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, gelatinöser Niederschlag (Čleve l. c.).

2LaFl<sub>3</sub>+3HFl, aus Lanthansulfat durch HFl oder H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>. Voluminöser Niederschlag (Frerichs und Smith, A. 191. 358).

#### Lanthan und Schwefel.

Lanthansulfid La<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Man leitet über glühendes La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit CS<sub>2</sub> beladenes CO<sub>2</sub> (Frerichs und Smith, A. 191. 359) oder auch H<sub>2</sub>S

(Didier, C. r. 100. 1462). Gelbes Pulver, bildet mit kaltem H<sub>2</sub>O

Hydroxyd und H<sub>2</sub>S (Didier).

Lanthansulfit La<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>+4(?)H<sub>2</sub>O. Durch Lösen von La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in wässeriger SO<sub>2</sub> und Aufkochen. Voluminöses Pulver (Cleve, Bl. [2] 21. 196).

Lanthanhyposulfat  $La_2(S_2O_6)_3 + 16$  und  $24H_2O$ . Grosse, hexagonale

Tafeln (Cleve, l. c.).

Lanthansulfat La<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. 100 Thle. enthalten 57,56 La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 42,44 SO<sub>3</sub>. Entsteht bei vorsichtigem Erhitzen des wasserhaltigen Salzes. Weisses Pulver, SG. 3,600, spez. Wärme 0,1182 (Nilson und Petersson, B. 1880. 1459). Löst sich in 6 Thln. H<sub>2</sub>O von 2 bis 3°, doch muss jede spontane Erwärmung vermieden werden, da sich sonst ein Kuchen von wasserhaltigem Salz bildet, das nur in 43 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. ist. Bei 23,5° lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O 42,5 Thle. Salz und bei 100° nur 115 Thle. (Mosander, J. pr. 30. 280). Die wässerige Lsg. gibt beim Verdunsten ein Salz mit 9 H<sub>2</sub>O. Fügt man zu ges. Lsg. ebensoviel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, als Salz gelöst ist, und verdampft, so erhält man Krystalle mit 6 H<sub>2</sub>O (Frerichs und Smith, A. 191. 460). Gibt beim Glühen La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

 $La_2(SO_4)_3 + 6H_2O$ . Verliert sein  $H_2O$  bei 150° (Smith, Diss.).

La<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+9H<sub>2</sub>0. Sternförmig gruppirte hexagonale Nadeln. Optisch einaxig. Gemessen (Marignac, Recherch. 34; Topsoë, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. [2] 5. 21; Descloizeaux, A. Min. [5] 14. 347), völlig isomorph mit dem entsprechenden Ce-Salz (Marignac, Ann. ch. [4] 30. 59); SG. 2,827 (Topsoë), SG. 2,853, spez. Wärme 0,2083 (Nilson und Pettersson, B. 1880. 1459). Lösungswärme +1500 cal. (Thomsen, B. 7. 32). Verliert sein H<sub>2</sub>O bei2 40° (Smith).

Basisches Lanthansulfat wird aus neutralem Sulfat durch überschüssiges NH<sub>3</sub> weiss gefällt. Nach Frerichs und Smith La<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>

--  $\text{La}_{2}(OH)_{6}$ , nach Cleve (B. 11.912)  $(\text{La}_{2}O_{3})_{3}SO_{3} + xH_{2}O$ .

 $\mathbf{La_2(80_4)_3} + \mathbf{3K_280_4}$ . Kryst. Fällung, wlösl. in  $\mathbf{H_2O}$ , unlösl. in  $\mathbf{Lsg}$ . von  $\mathbf{K_2SO_4}$  (Choubine, J. pr. 26. 443; Cleve, Bl. [2] 21. 196). Bei Ueberschuss von  $\mathbf{K_2SO_4}$  ist der Niederschlag annähernd  $\mathbf{La_2(SO_4)_3} + 4\mathbf{K_2SO_4}$ .

 $\mathbf{La_2(SO_4)_3} + \mathbf{Na_2SO_4} + 3\mathbf{H_2O}$ . Weisses, nicht kryst. Pulver, wlösl.

in H<sub>2</sub>O (Cleve).

 $\mathbf{La_2(80_4)_3} + (\mathbf{NH_4})_2\mathbf{S0_4} + \mathbf{8H_20}$ . Monokline Kryst., gemessen (Marignac, Recherch. 53), gestreifte, abgeplattete Prismen, lösl. in  $\mathbf{H_2O}$ . Verwittert nicht über  $\mathbf{H_2SO}$  und verliert  $\mathbf{7H_2O}$  bei  $\mathbf{100^0}$  (Cleve).

### Lanthan und Stickstoff.

Lanthannitrat La(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O; 100 Thle. enthalten 37.61 La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 37,44 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 24.95 H<sub>2</sub>O. Durch Auflösen von Oxyd in HNO<sub>3</sub> und freiwilliges Verdunsten der Lsg. erhalten. Grosse, wasserhelle, trikline Säulen. (Gemessen Marignac, Arch. sc. phys. 46. 207.) Llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. (Mosander, J. pr. 30. 280). Verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 2,5 Mol. H<sub>2</sub>O (Cleve, vergl. Hermann, J. pr. 82. 402). Schmilzt beim Erhitzen und erstarrt, wenn wasserfrei, beim Erkalten zu klarem Glase. Erh. man bis zur beginnenden Zersetzung, so zerstäubt die Masse beim Erkalten zu feinem Pulver (Mosander).

 $La(NO_3)_3 + 2(NH_4)NO_3 + 4H_2O$ . Farblose, monokline Krystalle, isomorph mit dem analogen Didymsalz. (Gemessen Descloizeaux, A. min. [5] 14. 402.) Luftbeständig, verliert sein  $H_2O$  bei  $100^\circ$  (Marignac, Arch. sc. phys. 46. 211).

2La(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 3Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 24H<sub>2</sub>O. Hexagonal, rhomboëdrische Krystalle. (Gemessen Carius, J. pr. 75. 354.) Llösl. (Holzmann,

J. pr. 75. 350).

 $2La(NO_3)_3 + 3Zn(NO_3)_2 + 24H_2O$ , isomorph mit obigem Salz (Damour und Deville, J. 1858. 135). Nach Frerichs und Smith (l. c.) mit 69H<sub>2</sub>O.

 $2La(NO_3)_3 + 3Mn(NO_3)_2 + 24H_2O$ , isomorph mit dem analogen

Mg-Salz (Damour und Deville l. c.).

2La(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 3Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 36H<sub>2</sub>O, hellgrüne, llösl. Krystalle, hygroskopisch (Frerichs und Smith l. c.).

### Lanthan und Phosphor.

Lanthanphosphit La<sub>2</sub>(PHO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, Niederschlag (Frerichs u. Smith l. c.). Lanthanorthophosphat LaPO<sub>4</sub>. Aus Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Lanthansulfat als weisser Niederschlag (Frerichs und Smith l. c.). Durch Sättigen von geschmolzenem Phosphorsalz mit Lanthanoxyd (Wallroth, Bl. 39. 316). Klinorhombische Prismen, isomorph mit CePO<sub>4</sub>. Unlösl. in Säuren (Ouvrard, C. r. 107. 37). Auch durch Schmelzen von gefälltem Salz in schillernden Nädelchen (Grandeau, A. ch. [6] 8. 493).

La<sub>2</sub>(HPO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (?). Aus Sulfat und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, gelatinöser Niederschlag (Frerichs und Smith, vergl. Cleve, B. 11. 910). Hermann (J. pr. 82.

401) erhielt ein Phosphat La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

2La<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Aus Kaliumpyro oder -Orthophosphat und entsprechender Menge La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei heller Rothglut. Gerade Prismen, isomorph mit dem analogen Ce-Salz. Gibt mit NaCl geschmolzen LaPO<sub>4</sub> (Ouvrard l. c.).

2LaPO<sub>4</sub> + Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, analog dem Kaliumsalz (Ouvrard).

Lanthanpyrophoshpat LaHP<sub>2</sub>O<sub>7</sub> +  $3H_2$ O. Die aus LaCl<sub>3</sub> und Natriumpyrophoshpat entstehende Fällung löst sich beim Umschütteln und scheidet sich dann in runden Körnern wieder ab (Cleve l. c.). Frerichs und Smith fanden La<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)<sub>3</sub>.

LaNaP<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Durch Eintragen von La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in geschmolzenes NaPO<sub>4</sub> (Wallroth, Bl. 39. 316). Isomorph mit dem analogen Cer-Salz, lösl. in Säuren, gibt mit La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> geschmolzen LaPO<sub>4</sub> (Ouvrard, C. r. 107. 37).

Lanthanmetaphosphat La(PO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Durch Füllung (Frerichs u. Smith).

Anhydrosaures Lanthanmetaphosphat La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 5P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durch Auf-

lösen von La<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> in HPO<sub>4</sub>. Wasserhelle Tafeln, SG. 3,214 (Johnson, B. 22. 977).

### Lanthan und Arsen.

Lanthanarsenit La<sub>2</sub>(HAsO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Durch Kochen von La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit arseniger Säure. Krystallinisches Pulver (Frerichs und Smith).

Lanthanarsenat La<sub>2</sub>(HAsO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, gelatinöser Niederschlag (Frerichs

und Smith).

#### Lanthan und Kohlenstoff.

Lanthankarbonat La<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Kommt in der Natur als Lanthanit vor (Smith, Sill. Am. J. [2] 16. 230). Das durch Fällung erhaltene gelatinöse Karbonat wird bald kryst. Mosander; Hermann, J. pr. 82. 395), stark magnetisch (Verdet, A. ch. [3] 52. 159).

 $\hat{L}a_2(CO_3)_3 + 3H_2O$ . Aus  $CO_2$ ,  $H_2O$  und  $La_2O_3$ , kleine sechsseitige Schuppen, löst sich nur spurweise in  $CO_2$ -haltigem  $H_2O$ . Verliert beim

Glühen alle CO<sub>2</sub> (Cleve l. c.; Hermann l. c.).

Lanthancyanid La(CN)<sub>3</sub> von Frerichs und Smith, ist nach Cleve (B. 11. 910) nur ein Gemenge von Hydroxyd und Karbonat (vergl. Frerichs und Smith, B. 11. 1151).

2La(CN)<sub>3</sub> + 3Pt(CN)<sub>2</sub> + 18H<sub>2</sub>O, grünlichgelbe Prismen, lösl. in H<sub>2</sub>O, verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 13H<sub>2</sub>O (Cleve, Czudnowitz, J. pr. 80. 31).

Lakfe(CN)<sub>6</sub>, kryst. Niederschlag (Cleve; Wyrouboff, A. ch. [5]

8. 444).

Lanthanrhodanid  $La(CNS)_3 + 7H_2O$ , aus Rhodanwasserstoff und  $La_2O_3$ . Zerfliessliche Nadeln, verliert  $3H_2O$  über  $H_2SO_4$  (Cleve, Bl. [2] 21. 196).

La(CNS)<sub>3</sub>+3Hg(CN)<sub>2</sub>+12H<sub>2</sub>0. Weisse Blättchen oder grosse Tafeln. Wlösl. in H<sub>2</sub>Ö, leichter in warmem, bei 110° wasserfrei (Cleve).

### Andere Verbindungen.

Lanthanborat  $2La_2O_3 + B_2O_3$  (?). Durch Zusammenschmelzen von  $La_2O_3$  und Borax im Porzellanofen neben kryst.  $La_2O_3$  (Nordenskjöld, P. A. 114. 618).

 $\mathbf{La_2B_6O_{15}} + \mathbf{nH_2O}$ . Durch Fällung (Cleve, B. 11. 912), nach Frerichs und Smith  $\mathbf{La_2(B_4O_7)_3}$ .

Ueber Lanthanmanganat und -permanganat von Frerichs und

Smith vergl. Cleve, B. 11. 910.

Lanthanluteokobaltsulfat  $Co_2(NH_3)_{12}.(SO_4)_3 + La_2(SO_4)_3 + H_2O_5$ , ledergelber Niederschlag (Wing, Sill. Am. J. [2] 49. 363).

Lanthanchromat La<sub>2</sub>(CrO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O, gelber, körnig kryst. Niederschlag (Frerichs und Smith).

Lanthanmolybdat La<sub>2</sub>(HMoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und

Lanthanwolframat La<sub>2</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, gallertige Niederschläge (Frerichs und Smith), Na<sub>8</sub>La<sub>2</sub>(WoO<sub>4</sub>)<sub>7</sub>, Na<sub>6</sub>La<sub>4</sub>(WoO<sub>4</sub>)<sub>9</sub>, quadratische Oktaëder auf trockenem Wege (Högbom, Bl. [2] 42. 2).

Lanthanplatinonitrit La<sub>2</sub>(4 NO<sub>2</sub>Pt)<sub>3</sub>+18H<sub>2</sub>O, schöne, rothe Krystalle,

llösl. in H<sub>2</sub>O (Nilson, J. pr. [2] 16. 241).

Lanthanplatojodonitrit  $La_2(N_2O_4J_2Pt)_3 + 24H_2O$  (Nilson, J. pr. 21. 172).

# Neodym Nd und Praseodym Pr.

(Didym Di.)

Geschichtliches. Die 1840 von Mosander aus Cerit abgeschiedene Didymerde wurde lange Zeit als einheitlich betrachtet, ihre Verbindungen vielfach untersucht und beschrieben. Spätere Beobachtungen liessen namentlich in der aus Samarskit gewonnenen einen Gehalt an Sm erkennen (s. d.), auch Brauner (M. 3. 487) hielt die Existenz einer vierten Ceriterde Diβ, auch eines Diγ für möglich, ohne aber die Beziehung dieser Elemente zum alten Di klar zu legen. Letzteres wurde 1885 von Auer v. Welsbach (M. 6. 477) in zwei neue Elemente Neodym und Praseodym gespalten, welche charakteristische chemische Verschiedenheit zeigen, deren Salze insbesondere zwei völlig verschiedene Absorptionsspectren geben, als deren Summe (bis auf eine fehlende Linie) das der alten Di-Salze anzusehen ist. Auch die Funkenspectren von Nd und Pr sind völlig verschieden.

Krüss und Nilson haben 1888 in verschiedenen Mineralien und Erdenfraktionen einzelne der Absorptionsstreifen fehlend oder mit geänderter Intensität gefunden und schliessen daraus auf die Spaltbarkeit sämmtlicher Elemente, die ein Absorptionsspectrum geben. Das alte Di besteht nach ihnen aus acht Elementen Dia bis Diµ (B. 20. 2134, 3067; 21. 585; Krüss und Kiesewetter, B. 21. 2310). Vergl. hierüber Bailey, der die Stichhaltigkeit der vorgebrachten Gründe bestreitet (B. 20. 2769, 3325; 21. 1520); auch Thompson (Ch. N. 64. 167). Bettendorf (A. 256. 159) glaubt aus ähnlichen Beobachtungen an Pr-haltigen La-fraktionen auf die Spaltbarkeit des Pr schliessen zu können. — Aus Beobachtungen der Absorptionsspectren verschieden orientirter Krystalle schliesst Bequerel (C. r. 104, 165, 777, 1691; auch A. ch. [6] 14. 257) auf die Inhomogenität der Di-Salze, ohne dass selbe aber nothwendig zur Annahme neuer Elemente führen müsse. — Crookes (Proc. R. Soc. 1886. 502; vergl. auch Soc. 55. 255) wird ebenfalls zur Annahme weiterer Zerlegbarkeit des Di geführt. (Vergl. auch Cl. M. Thompson, Ch. N. 55. 1434.)

Nach mit bedeutenden Mengen von Material ausgeführten Untersuchungen hält aber Auer v. Welsbach die Homogenität von Prund Nd vollständig aufrecht (Privatmittheilung an den Verfasser).

Die bisher publizirten Untersuchungen über Pr und Nd erstrecken sich nur auf sehr wenige Verbindungen derselben und sind daher in Folgenden auch die über das alte Di vorliegenden Angaben aufgenommen.

Ueber Vorkommen und Abscheidung der Di-Verbindungen siehe bei Ce und La, auch Krüss (A. 265. 1 mit einer Zusammenstellung von Absorptionsspectren nach verschiedenen Methoden getrennter Erdenfraktionen). Vom Sm wird Di nach Cleve (Actes de la Société des sciences d'Upsale 1885, auch Bl. [3] 43. 359) durch vielfache Fraktionirung mit NH<sub>3</sub> befreit. Nur diese neueren Angaben Cleve's beziehen sich auf so gereinigtes Di. Ausserdem seien hervorgehoben:

Mosander, J. pr. 30. 276; P. A. 56. 504; Holzmann, J. pr. 84. 81; Hermann, J. pr. 82. 385; Zschiesche, J. pr. 101. 65; Marignac, A. ch. [3] 27. 209; [3] 38. 148; A. 71. 306; 88. 232; A. min. [5] 15. 272; French Smith, über Di und La. Diss. Göttingen 1876; Frerichs, 7. 798; Frerichs und Smith, A. 191. 331; B. 11. 1151; über diese Abhandlung vergl. jedoch Cleve, B. 11. 910; Brauner, M. 3. 15, 387; Cleve, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 2 Nr. 8,

auch Bl. [2] 21. 246; Topsoë, Bl. [2] 22. 353.

Eigenschaften. Die Di-Verbindungen sind in der Regel rothviolett und geben ein Absorptionsspectrum, das zuerst von Gladstone (Soc. quart. J. 10. 219; J. pr. 73. 380) beobachtet wurde. Lage und Intensität der Streifen werden beeinflusst von der Natur des Salzes, dem Grade der Verdünnung und bei Anwendung polarisirten Lichtes und von Krystallen von der Orientirung der letzteren (Bunsen, P. A. 128. 100, vergl. insbesondere die eingehenden Untersuchungen Becquerels, C. r. 102. 106; 103. 198; 104. 165, 777, 1691; auch A. ch. [6] 14. 257). — Veränderungen durch Erwärmen der Lsg. Hartley (Ch. N. 29. 148; Proc. R. Soc. 22. 241). — Veränderungen durch die Acidität Lecoq de Boisbaudran und Smith (C. r. 88, 1167). — Inkongruenz der Spectren konz. Lsg. und verd. Lsg. in längerer Schicht Lippich (Fr. 15. 424). Grenze der Erkennbarkeit  $\frac{1}{54545}$  Di in 52 cm langer Schicht (Bührig, J. pr. [2] 12. 209). Anwendung zur quantitativen Bestimmung Bahr und Bunsen (A. 137. 1). Ueber das Absorptionsspectrum des Di vergleiche ausser obigen, den eingangs und bei Sm zitirten Abhandlungen noch folgende: Erk, Z. 7. 107; Erdmann, J. pr. 85. 395; Bunsen, P. A. 155. 230, 366; Demarcay, C. r. 102. 1551; 104. 580; 105. 276; Delafontaine, C. r. 87. 634; A. 135. 194; Thalèn, Beiblätter 7. 893; Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1873; Brauner, M. 3. 1; Crookes, Ch. N. 54. 27; Becquerel, Streifen im Infraroth C. r. 96. 1215; Soret, C. r. 91. 378; Streifen im Ultraviolett C. r. **88.** 422.

Fluorescenz von Di-Lsg. durch ultraviolette Strahlen Soret, C. r. 88. 1079.

Ueber das "Emissionsspectrum" der Didymerde vergl. Nd und Pr. Funkenspectrum: Bunsen (P. A. 155, 378); Thalèn (Sv. Vetenskad. Handl. 1873, 12. A. ch. [4] 18, 202).

Gegen Reagentien verhalten sich die Verbindungen des Di analog denen des Ce und La und sei hier noch auf das bei der Trennung dieser Elemente Erwähnte verwiesen. — Als AG. wurde von Meyer und

Seubert 145,0 angenommen, seitdem von Brauner (M. 3.500) zu 145,42 und Marignac (Soret, C. r. 88. 422) zu 145,2 bestimmt. Das SG. der Salze ist im Allgemeinen kleiner, das MV. grösser als das des Sm (Cleve, Bl. 43. 359).

### Didymmetall Di.

Di wird erhalten durch Elektrolyse von schmelzendem DiCl<sub>3</sub>, aber schwieriger als Cer (Hillebrandt und Norton, P. A. 156. 473). Bildet sich auch (?) aus DiCl<sub>3</sub> und K (Marignac, A. 88. 234). Gelblichweiss, sehr ähnlich dem La. zeigt im reflektirten Lichte keine Absorptionsstreifen. Schmilzt schwieriger als Ce und La. SG. 6,544 (Hillebrandt und Norton l. c.); spez. Wärme 0,04563 (Hillebrandt, P. A. 158. 71). Thermoelektrisch bei 0° bis 200°, zwischen Ce und Mg. — Mit H<sub>2</sub>O als Erregungsflüssigkeit + gegen Zn, Ce, La, — gegen Mg. Oxydirt sich an der Luft, verbrennt aber erst beim Erhitzen und mit grossem Glanz, ebenso in Cl, schwieriger in Br, J, nicht in S, P, Cy (Hillebrandt und Norton l. c).

### Didym und Sauerstoff.

Didymoxyd Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Das durch Glühen von Di-Salzen erhaltene Oxyd enthält wechselnde Mengen von Hyperoxyd, welches bei Weissglut oder durch H in Oxyd verwandelt wird.

Grauliches Pulver, SG. 7,179 (Cleve, Bl. [2] 43. 359), SG. 6,950; spez. Wärme 0,0810, magnetisch (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459). Oxydirt sich nicht höher beim Glühen an der Luft, H ist ohne Wirkung (Marignac, A. 88. 236). Zieht CO, aus der Luft an, llösl. in Säuren. Löst sich in einer Lsg. von Ämmoniumnitrat (Deville und Damour, C. r. 59. 272).

Didymhydroxyd Di $(OH)_3$  entsteht aus Di $_2O_3$  durch warmes  $H_2O_3$  in 2 bis 3 Tagen (Marignac l. c.), oder durch Fällung der Salze durch Alkalien als gallertiger Niederschlag. Neutralisationswärme: mit HCl =  $3 \times 23980$  cal., mit  $H_2SO_4 = 3 \times 25720$  cal. (Thomson, Therm. Unters. I, 375).

**Didymperoxyd.** Ueber dieses liegen in allen eingangs zitirten Abhandlungen über Di (vergl. insbesondere Brauner, M. 3. 1 und Cleve, Bl. 43. 359) sehr widersprechende Angaben vor, welche sich durch die Beobachtung Auer v. Welsbach's (l. c.), dass nur Pr leicht ein Superoxyd bildet, erklären. Aus Di-Salz und  $H_2O_2$  erhielt Cleve  $Di_4O_9$ , (Bl. 3. 43, 359) und Brauner (M. 3. 17)  $Di_2O_5 + 3H_2O$ .

### Didym und die Halogene.

Didynchlorid DiCl<sub>3</sub>. Entsteht neben Oxychlorid durch Lösen von Oxyd in HCl, Abdampfen mit NH<sub>4</sub>Cl und Schmelzen. Strahlige Krystallmasse, zerfliesslich, llösl. in Alk. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O gibt beim Abdampfen Oxychlorid (Marignac, A. 88. 237).

DiCl<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Grosse blauviolette Tafeln. Monoklin gemessen (Marignac). Zerfliesslich, llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. SG. 2,287 (Cleve).

Diocl. Durch Erhitzen von DigOs in Cl. Graues Pulver (Frerichs, B. 7. 799); zersetzt sich beim Kochen mit H<sub>2</sub>O (Fr. Smith, Diss.). SG. 5,721 (Cleve).

2DiOCl + 3H<sub>2</sub>O. Weisses Krystallpulver (Marignac l. c.).

 $2DiCl_3 + 2SnCl_4 + 21H_2O$ . (Cleve, Bl. [2] 31. 195).

2DiCl<sub>3</sub> + 9HgCl<sub>2</sub> + 24H<sub>2</sub>0. Zerfliessliche Würfel (Marignac, A. min. [5] 15. 272).

 $DiCl_3 + 3HgCy_2 + 8H_2O$ . Wie das Cersalz (Ahlèn l. c.).

DiCl<sub>3</sub> + AuCl<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>0. Grosse, gut ausgebildete Krystalle. SG. 2,663 (Cleve, Bl. 43. 359);  $2 \text{DiCl}_3 + 3 \text{AuCl}_3 + 21 \text{H}_2 \text{O}$  (Frerichs und Smith, A. 191, 340).

 $2DiCl_3 + 3PtCl_2 + 18H_2O$  und  $DiCl_3 + 2PtCl_2 + 10H_2O$ , llösl. Kry-

stalle (Nilson, B. 1876. 1147).

2DiCl<sub>3</sub> + 2PtCl<sub>4</sub> + 21H<sub>2</sub>0, braune Prismen, zerfliesslich. SG. 2,689 (Cleve);  $2DiCl_3 + 3PtCl_4 + 24H_2O$  (Frerichs und Smith l. c.).

Didymhypochlorit (?)  $Di(ClO_3)_3$  (Frerichs und Smith). Didymperchlorat  $Di(ClO_4)_3 + 9H_2O$ , sehr zerfliesslich (Cleve).

Didymbromid DiBr<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Grosse, sehr zerfliessliche Krystalle. SG. 2,810 (Cleve, Bl. 43. 359).

DiBr<sub>3</sub> + 3ZnBr<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O, grosse tafelförmige Krystalle, sehr zerfliesslich (Cleve l. c.). Frerichs und Smith fanden 2DiBr<sub>3</sub> + 3ZnBr<sub>2</sub>  $+36 H_{2}O.$ 

2DiBr<sub>3</sub> + 3NiBr<sub>2</sub> + 18H<sub>2</sub>O (Frerichs und Smith).

DiBr<sub>3</sub> + AuBr<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>0, grosse, fast schwarze, sehr zerfliessliche Krystalle, SG. 3,304 (Cleve l. c.).

**Didymbromat** Di(BrO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 9 H<sub>2</sub>O. Hexagonale Prismen (Gemessen, Marignac, A. Min. 15. 274). Luftbeständig, schmilzt unter 100°.

Didymzinkjodid 2DiJ<sub>3</sub> + 3ZnJ<sub>3</sub> + 24H<sub>2</sub>O (Frerichs und Smith). Didymjodat Di(JO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, amorpher Niederschlag (Cleve l. c.).

Didymperjodat  $Di(JO_4)_3 + 4H_2O$ , amorpher, bald körnig werdender Niederschlag. SG. 3,758 (Cleve l. c.).

Didymfluorid DiFl<sub>3</sub> + 3HFl, aus Didymsalzen durch HFl gefällt, gelatinös (Frerichs und Smith), 2DiFl+H<sub>2</sub>O (Cleve, B. 1878. 910).

 $4DiFl_3 + 3KFl + 3H_2O; 2DiFl_3 + 2KFl + \frac{2}{3}H_2O; 2DiFl_3 + KFl + \frac{2}{3}H_2O; 2DiFl_3 + \frac{2}{3}H_3O; 2DiFl_3 + \frac{2}{3}H_3O;$ H<sub>2</sub>O von Brauner (M. 3. 24), aus Didymhyperoxyd und Kaliumhydrofluorid erhalten.

### Didym und Schwefel.

Didymsulfid Di<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Durch Glüben von Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in mit CS<sub>2</sub> beladenem Bräunlichgraues Pulver, das durch H<sub>2</sub>O und Säuren zersetzt wird. Verglimmt beim Erhitzen an der Luft (Marignac, A. 88. 237).

Di<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S. Durch Glühen von Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S und Auslaugen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O. Grauweisses Pulver, llösl. in Säuren (Marignac).

Didymsulfit Di<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Durch Lösen von Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in wässeriger SO<sub>2</sub> und anhaltendes Kochen der Lsg. (Marignac, A. 88. 241). Weisses kryst. Pulver, verliert im Vakuum 3H<sub>2</sub>O (Cleve).

**Didymdithionat**  $Di_{2}(S_{2}O_{6})_{3} + 24H_{2}O$ . Aus Sulfat und  $Ba_{2}S_{2}O_{6}$ . Grosse, durchsichtige, hexagonale Krystalle (Cleve), gemessen (Topsoë, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 2. Nr. 5. 20).

Didymsulfat Di<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, aus wasserhaltigem Salz durch Erhitzen auf 200° (Marignac l. c.). Verträgt dunkle Rothglut (Brauner, M. 3. 14). SG. 3,735, spez. Wärme 0,1187 (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459) SG. 3,667 (Cleve, Bl. [2] 43, 359). Löst sich leichter und reichlicher in heissem und in kaltem H<sub>2</sub>O als wasserhaltiges Salz. Eine kalt gesättigte Lsg. enthält nach dem Erwärmen auf

12 18 25 38 50° nur noch 43,1 25,8 20,6 13,0 11,0 Thle.  $Di_2(SO_4)_3$ 

für 100 Thle. H<sub>2</sub>O (Marignac, A. 88. 242).

Ueberlässt man eine Lsg. der freiwilligen Verdunstung, so kryst. ein Salz mit 8 Mol. H<sub>2</sub>O, bei langsamem Erwärmen auf dem Wasserbade ein Salz mit 9 Mol. H<sub>2</sub>O; bei höherer T. kryst. ein Salz mit 6H<sub>2</sub>O (Marignac l. c.) oder 5H<sub>2</sub>O (Cleve).

Di<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>0, glänzende Prismen, zieht an der Luft 3H<sub>2</sub>O an

(Cleve, Bl. [2] 43. 359).

 $Di_2(80_4)_3 + 6H_20$ . 100 Thle. Lsg. von 18° enthalten davon eine

16,4 wasserfreiem Salz entsprechende Menge (Marignac).

Di<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>0. Glänzende, rein rosenrothe Krystalle, nicht isomorph mit dem analogen Cersalz (Marignac, A. ch. [3] 27. 227; A. 71. 306 und 88. 232). Isomorph mit dem analogen Cd- und Y-Salz (Rammelsberg, J. pr. 85. 79), dem Er-Salz (Topsoë l. c.). Vergl. jedoch Kopp (B. 12. 913). SG. 2,828 bei 15° (Cleve); 2,7153 bei 8° (Bunsen, P. A. 128. 100); 2,878 (Nilson und Pettersson l. c.); spez. Wärme 0,948 (Nilson und Pettersson l. c.). Ges. Lsg. enthält bei

19° 40° 50° 100° 11,7 8,8 6,5 1,6 Di<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>

(Marignac, A. 88. 242). Verliert kein H<sub>2</sub>O im Vakuum, bei 200° wasserfrei.

 $Di_2(80_4)_3 + 6H_20$ , Lösungswärme  $(8,82 H_2O) = +6320$  cal. (Thomson III. 190).

Basisches Didymsulfat  $Di_2O_3SO_3$ , aus  $Di_2(SO_4)_3$  bei heller Rothglut, eventuell unzersetztes neutrales Sulfat kann durch  $H_2O$  ausgezogen werden. Löst sich langsam in verd. HCl (Marignac l. c.).

Di<sub>4</sub>(OH)<sub>6</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, aus neutral. Sulfat durch NH<sub>3</sub> gefällt (Frerichs und Smith); enthält nach Cleve (B. 11. 910) auf 5Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nur 3SO<sub>4</sub>.

 $Di_2(80_4)_3 + K_280_4$ . Durch Fällen mit  $K_2SO_4$  und anhaltendes

Waschen mit H<sub>2</sub>O (Marignac l. c.).

 $Di_2(80_4)_5 + 3K_280_4$ . Aus kalten Lsgn. der Komponenten. Kryst. Niederschlag. Lösl. bei 18° in 83 Thln.  $H_2O$ , unlösl. in kalter konz. Lsg. von  $K_2SO_4$ , beim Kochen gehen auf 1 ccm 55 mg  $Di_2O_3$  in Lsg. (Cleve, Bl. [2] 21. 246).

 $Di_2(80_4)_3 + 4K_280_4$ , aus kochender Lsg.

 $2Di_2(80_4)_3 + 9K_280_4 + 3H_20$  (Cleve, Bl. [2] 43. 359).

Di<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>80<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>0, amorph, lösl. in 200 Thln. H<sub>2</sub>O (Marignac). Damit ges. konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält in 1 ccm 70 mg Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Cleve).

 $Di_2(80_4)_3 + (NH_4)_280_4 + 8H_20$ . Krystallpulver, monosymmetrisch gemessen, SG. 2,575 (Cleve l. c.), lösl. in  $18H_2O$ , etwas schwerer in

Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Verliert 6H<sub>2</sub>O bei 100° (Marignac), bei 120° wasserfrei (Cleve).

 $Di_2(80_4)_3 + Tl_280_4$  (Zschiesche, J. pr. 107. 98).

### Didym und Stickstoff.

Didymnitrat Di(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Durch Lösen von Oxyd in HNO<sub>3</sub>, Abdampfen und Schmelzen.

Llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk., nicht in Ae., doch wird die Lsg. in Alk.

durch Ae. nicht getrübt (Marignac, A. ch. [3] 38. 161).

Di(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, grosse, violette, trikline Prismen, gemessen (Marignac, Arch. Sc. phys. [2] 46. 209; Topsoë l. c.), SG. 2,249 (Cleve), bei 170° wasserfrei (Zschiesche, J. pr. 107. 78).

2Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durch Erhitzen des Nitrates in H bis keine rothen

Dämpfe mehr weggehen (Becquerel, A. ch. [6] 14. 257).

Di(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O, kleine, rosenrothe Krystalle, isomorph dem analogen Ce- und La-Salz (gemessen Marignac).

 $2 \text{Di}(\text{NO}_3)_3 + 3 \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + 60 \text{H}_2 \text{O}.$  $2 \text{Di}(\text{NO}_3)_3 + 3 \text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + 36 \text{H}_2 \text{O}.$ 

 $2Di(NO_3)_3 + 3Co(NO_3)_2 + 48H_2O$  (Frerichs und Smith).

### Didym und Phosphor.

Didymphosphit Di<sub>2</sub>(HPO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (Frerichs und Smith).

Didymorthophosphat DiPO<sub>4</sub>, analog und isomorph dem Ce-Salz. Ebenso:

DiPO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, aus Nitrat und Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Frerichs und Smith) oder H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Kochen oder starkes Verdünnen als Niederschlag. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in verd. Säuren, llösl. in konz. Säuren. Wird durch Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> schwierig zerlegt (Marignac).

Di<sub>2</sub>H<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, aus Sulfat und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Frerichs und Smith).

 $DiH_3(PO_4)_2 + 2H_2O$  (Hermann, J. pr. 82. 392).

 $2 \text{ DiPO}_4 + K_3 PO_4 \text{ und } 2 \text{ DiPO}_4 + Na_3 PO_4 \text{ (Ouvrard, C. r. 107. 37)}.$ 

Didympyrophosphat  $Di_4(P_2O_7)_3 + 6H_2O$  (Cleve, Bl. 21).

 $\mathbf{Di}_{2}\mathbf{H}_{6}(\mathbf{P}_{2}\mathbf{0}_{7})_{3}$  (Frerich's und Smith).

DiNaP<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Ouvrard l. c.).

Didymmetaphosphat Di(PO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (Frerichs und Smith).

 $\mathbf{Di}_{2}\mathbf{O}_{3}.\mathbf{5}(\mathbf{P}_{2}\mathbf{O}_{5})_{6}$ . SG. 3,345 (Cleve, Bl. [2] 43. 359).

### Didym und Arsen.

Didymarsenit und -arsenat, Di<sub>2</sub>(HAsO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> und Di<sub>2</sub>(HAsO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (Frerichs und Smith l. c.).

### Didym und Kohlenstoff.

Didymkarbonat  $Di_2(CO_3)_3 + H_2O$ . Aus Oxyd,  $H_2O$  und  $CO_2$ . Krystall-pulver, unlösl. in  $CO_2$  und  $H_2O$  (Cleve).

Di<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Durch Fällung und Trocknen im Vakuum. Voluminöser Niederschlag (Marignac). Cleve erhielt durch Stehen von Didymnitrat mit NH<sub>3</sub> Täfelchen mit 8H<sub>2</sub>O.

 $Di_2(C_3O_3) + K_2CO_3 + 12H_2O_1$ , aus Di-Salz und überschüssigem

KHCO<sub>3</sub>. Bald kryst. werdender Niederschlag (Cleve l. c.).

Di<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 3Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> -- 9H<sub>2</sub>O. Krystallpulver aus der flockigen Fällung von Didymnitrat und überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> beim Stehen in der Kälte.

 $Di_2(CO_3)_3 + 2Na_2CO_3 + 8H_2O$ , wie obiges beim Stehen in der Wärme.

 $Di_2(CO_3)_3 + (NH_4)_2CO_3 + 3H_2O$  (Cleve l. c.).

Didymrhodanid Di(CNS)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, zerfliessliche Nadeln.

 $Di(CNS)_3 + 3Hg(CN)_2 + 6H_2O$  wlösl. (Cleve).

Didymplatincyanür Di(CN)<sub>3</sub>, 3Pt(CN)<sub>2</sub> + 18H<sub>2</sub>O (Cleve).

Kaliumdidymeisencyanür DiKFe(CN)<sub>6</sub>  $+ 4H_2O$  (Cleve, Wyrouboff, A. ch. [5] 8. 444).

### Andere Verbindungen.

Didymborat DiBO<sub>3</sub>. Durch Schmelzen von Di<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Borax und Ausziehen mit angesäuertem H<sub>2</sub>O. Kleine Prismen, SG. 5,700 (Cleve l. c., vergl. Nordenskjöld, P. A. 114. 618). Durch Fällung nach Frerichs und Smith Di<sub>2</sub>(B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>)<sub>3</sub>.

 $Di(MnO_4)_3$  [?] und  $Di(MnO_4)_3 + 21H_2O$  [?] (Frerichs und Smith).

Di<sub>2</sub>(CrO<sub>1</sub>)<sub>2</sub> (Frerichs und Smith).

Di<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (Frerichs und Smith). Nach Cossa (C. r. 98, 990); durch Schmelzen des gefällten Salzes in Krystallen, die vollkommen isomorph mit dem Bleisalz, kann auch mit diesem zusammen kryst.

Di<sub>2</sub>(WoO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>. Niederschlag, ist bei 100° wasserfrei. Daraus durch Schmelzen mit NaCl in glasglänzenden, rosenrothen, doppelbrechenden Krystallen von den Formen des Scheelits. SG. 6,69 bei 19°. Spez.

Wärme 0,0831 entsprechend einer Molekulargrösse DiWoO<sub>4</sub> (Cossa, G. 9, 118; 10, 465).

 $\mathbf{Na}_{3}\mathbf{Di}(\mathbf{WoO}_{4})_{3}$  und

 $NaDi(WoO_4)_2$  Högbom (Bl. [2] 42. 2).

DiVO, Niederschlag; auf trockenem Wege gewonnen, schweres Pulver, SG. 4,961.

Di<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.5 $\nabla_2$ 0<sub>5</sub>.28 $H_2$ 0, monosymm. Krystalle, SG. 2,494 (Cleve).

 $Di_2(N_2O_4J_2Pt)_3 + 24H_2O$ , gelbgrüne Krystalle, zerfliesslich (Nilson, B. 11. 879).

### Neodym.

### Nd (AG. 140,8).

Hauptbestandtheil des Didyms. Die Reindarstellung der Nd-Verbindungen ist ziemlich schwierig. Man unterwirft zunächst die Ammoniumdoppelnitrate cerfreier Ceriterden einer sorgfältigen fraktionirten Kryst. aus HNO<sub>3</sub>-haltiger Lsg. (vergl. S. 28), bis man Fraktionen erhält, welche selbst in konz. HNO<sub>3</sub> ziemlich leicht lösl. sind. Die löslichsten

Kryst. werden nach eventueller Abscheidung von Spuren von Ce und Y in die etwas schwerer lösl. Na- oder NaNH<sub>4</sub>- Doppelsalze verwandelt und weiter fraktionirt.

Nd-Salze sind Salzen des "Didyms" sehr ähnlich, sie sind rothviolett gefärbt und besitzen charakteristische Absorptionsspectra (Auer v. Welsbach, M. 6. 477).

Nach Bahr und Bunsen (A. 131. 255; 137. 16) gibt glühende Didymerde — besonders deutlich nach Befeuchten mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> — Licht, das ein discontinuirliches Spectrum aufweist und dessen helle Banden zusammenfallen mit den dunklen Banden des Absorptionsspectrums von Di-Salzlsgn. Das von Bahr und Bunsen gezeichnete Emissionsspectrum der Didymerde stimmt mit jenem des Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> überein, dieses wird durch Zusatz von Erbinerde völlig verändert, doch zeigt sich nach Befeuchten mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> wieder das ursprüngliche Spectrum (Auer v. Welsbach).

Längere Zeit in der Flamme ausgeglühtes Neodymoxyd gibt jedoch nur noch ein undeutliches Bandenspectrum, dagegen tritt dieses mit ausserordentlicher Schärfe auf beim Glühen von Gemischen mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und selbst ganz wenig Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ertheilt grösseren Mengen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> die Fähigkeit, discontinuirliches Licht auszustrahlen. Die Wahrnehmbarkeit einer grösseren Anzahl von Banden lässt die Nichtübereinstimmung mit den dunklen Absorptionsbanden von Lsgn. deutlich erkennen. Ein Gemisch von MgO mit Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zeigt ähnliche, aber nicht ganz identische Banden wie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Haitinger, M. 12. 362).

Funkenspectrum des Nd, A. v. Welsbach (l. c.). Als AG. er-

gab eine vorläufige Bestimmung 140,8.

Neodymoxyd Nd<sub>3</sub>O<sub>3</sub>. Nd scheint nur ein Oxyd zu bilden, dieses ist nach heftigem Glühen bläulich und llösl. in Säuren (Auer v. Welsbach, M. 6. 477).

### Praseodym.

#### Pr (AG. 143,6).

Bei Fraktionirung der Ammoniumdoppelnitrate erhält man Pr-Salz in den Fraktionen zwischen Nd und La. Pr bildet intensiv lauchgrün gefärbte Salze, die ein Absorptionsspectrum geben, auch kommt ihm ein charakteristisches Funkenspectrum zu (Auer v. Welsbach, M 6. 477).

Glühende Praseodymerde gibt kein Emissionsspectrum; im Gemisch mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dagegen ein sehr deutliches (Haitinger, M. 12. 362 vergl. bei Nd).

Die vorläufige Bestimmung des AG. ergab 143,6. Nach einer Privatmittheilung Auer v. Welsbach's an den Verfasser gibt Przwei Reihen von Salzen. Die Praseodymisalze sind leicht zersetzlich.

Praseodymooxyd Pr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, durch Reduktion von Pr<sub>4</sub>O<sub>7</sub>. Zeigt kein Emissionsspectrum. Grünlichweiss, llösl. in Säuren.

Praseodymioxyd Pr<sub>4</sub>O<sub>7</sub>. Durch Glühen des Nitrates oder Oxalates. Dunkelbraunes Pulver, leicht reduzirbar, löst sich in Säuren unter Entwickelung von O. Heisses Oxyd entzündet ein Gemisch von Leuchtgas und Luft (Auer v. Welsbach l. c.).

L. Haitinger.

#### Erbium.

Er; AG. 166; W. 3.

## Holmium Ho, Thulium Tm, Dysprosium Dy.

Ueber Vorkommen, ältere Geschichte etc., auch über Trennungsmethoden vergl. das über Yttererden im Allgemeinen Gesagte, S. 1 ff. Als Erbinerde definirt Cleve 1880 (C. r. 91. 381) jene der Ytteriterden, die am schönsten rosa gefärbt ist, ihr kommt ein Emissionsspectrum und charakteristisches Absorptionsspectrum zu. sehr schwer von zwei anderen Erden zu trennen, von denen Holminerde der Yttererde und Thulinerde der Ytterbinerde näher steht (Cleve, C. r. 89. 478; 91. 328). Soret hatte schon früher (Arch. d. sciences phys. 63. 99, 101 in der alten Erbinerde eine neue Erde X vermuthet, deren Absorptionsspectrum mit dem für Holminerde angegebenen übereinstimmt, vergl. Cleve (C. r. 91. 328), Soret (C. r. 91. 378). 1886 hat Lecoq de Boisbaudran aus dieser alten Holminerde das Oxyd des Dysprosiums abgeschieden (C. r. 102, 1003). Nach Crookes (Ch. N. 54. 13) ist Dy noch complex. Nach Krüss und Nilson (S. 35) besteht Er aus Era, Erß; Tm aus Tma, Tmß und Ho und Dy zusammen aus sieben Elementen Xa etc. und diese neuen Elemente kommen in verschiedenen Mineralien in verschiedenen Kombinationen vor.

Es sei hier nochmals erwähnt, dass das heutige Erbium ein Gemengtheil von Mosanders und Delafontaines Terbium war. Später wurde es untersucht von Bahr und Bunsen (A. 137. 1), von Marignac (Arch. d. sciences phys. [2] 61. 283) und von Höglund (On Erbinjorden. Diss., Stockholm 1872). Letzterer beschrieb viele Verbindungen, die aber zum überwiegenden Thle. aus solchen des später entdeckten Ybbestanden (s. d.). Ueber Darstellung der alten Erbinerde vergl. bei YS. 5. Zur Trennung von Er, Th, Hobenutzte Cleve (C. r. 89. 478) mehrhundertfache Reihen von Nitratzersetzungen, wobei Er in die mittleren Fraktionen eingeht. Lecoq de Boisbaudran (C. r. 102. 902, 1003) hat durch zahllose Fraktionirungen mit NH<sub>3</sub> Ho und Dygeschieden. Fraktionirt man mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, so scheidet sich Dy vor Ho und dieses vor Er aus (C. r. 102. 1005). Soret (C. r. 89. 54) fand die Erbinerde des Samarskits etwas reicher an Hoals die des Gadolinits. Er-Salze sind rosenroth und geben ein Absorptionsspectrum, be-

schrieben von Bahr und Bunsen (P. A. 156. 366, altes Er.); von Thalèn (C. r. 91. 376); Soret, Streifen im Ultraviolett (C. r. 91. 378); Becquerel (C. r. 88. 422), Streifen im Infraroth (C. r. 96. 1215). Emissionsspectrum der glühenden Erde zeigt helle Linien an Stelle der dunkeln des Absorptionsspectrums, zuerst beobachtet von Bahr (A. 135. 376), beschrieben von Bahr und Bunsen (P. A. 155. 366; vergl. Thalèn, C. r. 91. 326); es nimmt durch Phosphorsäure an Intensität zu, die Lage der Streifen wird aber dadurch und durch Borsäure nach Lecoq de Boisbaudran (C. r. 76. 1080) merklich verändert. Phosphorescenzspectrum: Crookes (C. r. 102, 506); Absorptionsspectrum des Ho: Soret (C. r. 91. 378); Becquerel (C. r. 96. 1215); Lecoq de Boisbaudran (C. r. 102. 1003); auch des Dy. Absorptionsspectrum des Tm: Cleve (C. r. 91. 328); Thalèn (C. r. 91. 376; auch Emissions- und Funkenspectrum).

Für das AG. gibt Meyer Seubert die von Cleve (C. r. 91. 381) gefundene Zahl 166. Sie bezieht sich auf ein noch Spuren von Ho und Tm haltendes Er. Das AG. des alten Ho ist kleiner als 165, das

AG. des Tm im Maxim. 170,7 Cleve (C. r. 91. 328).

Von Verbindungen der reinen Elemente sind nur solche des Er von Cleve (C. r. 91. 381) beschrieben worden. Thuliumoxyd ist weiss.

Erbiumoxyd, Erbinerde, Erbia Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 87,40 Er, 12,600. Schön rosafarben, löst sich langsam in Säuren (Cleve l. c.). SG. 8,640; spez. Wärme 0,0650, magnetisch (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459). Strahlt beim Glühen intensives grünliches Licht aus, ist unschmelzbar und nicht flüchtig. Verbindet sich nicht mit H<sub>2</sub>O, wird von H nicht reduzirt (Bahr und Bunsen, A. 137. 1).

Erbiumsuperoxyd  $\text{Er}_4\text{O}_9$  oder  $\text{Er}_2\text{O}_5 + \text{xH}_2\text{O}$ , vielleicht  $\text{Er}_2\text{O}_3 +$ 3H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (?). Aus Er-Salzen durch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> als rosenfarbener Niederschlag gefällt (Cleve, Bl. 2. 43. 53).

**Erbiumsulfat**  $\text{Er}_2(\text{SO}_4)_3$ ; 61,32  $\text{Er}_2\text{O}_3$  und 38,68  $\text{SO}_3$ . SG. 3,678;

spez. Wärme 0,1040 (Nilson und Pettersson l. c.).

Er<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+8H<sub>2</sub>0. Luftbeständige Krystalle, SG. 3,180; spez. Wärme 0,1808 (Nilson und Pettersson).

 $\mathbf{Er}_{2}(\mathbf{SO}_{4})_{3} + \mathbf{K}_{2}\mathbf{SO}_{4} + \mathbf{4H}_{2}\mathbf{0}$  und

 $\mathbf{Er}_{2}(\mathbf{SO}_{4})_{3} + (\mathbf{NH}_{4})_{2}\mathbf{SO}_{4} + \mathbf{8H}_{2}\mathbf{O}$ , llösl. in  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  (Clève l. c.).

Erbiumnitrat Er(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>O. Grosse, luftbeständige Krystalle (Cleve l. c.).

Erbiumplatincyanür Er<sub>2</sub>Pt<sub>3</sub>(CN)<sub>12</sub> + 21 H<sub>2</sub>O. Rothe Prismen mit violettem und grünem Reflex (Cleve l. c.).

Es seien hier noch die Formeln früher untersuchter, unreiner Er-Präparate angeführt. (Nach Bahr und Bunsen, A. 137. 1. Höglund, On Erbinjorden (Diss.), auch Cleve und Höglund, Bl. [2] 18. 193; Cleve, Bl. [2] 21. 344; Marignac, Arch. Sc. phys. [2] 61. 283).

```
\mathbf{Er} (H.)
Er_{9}O_{3} + 2H_{9}O (H.)
ErCl<sub>3</sub> (H.)
ErCl_3.6H_2O (H.)
ErCl_3.5HgCl_2.6H_2O (Cl.)
ErCl<sub>3</sub>.3HgCl<sub>2</sub>.8H<sub>2</sub>O (Ahlèn, Bl. [2] 27. 365)
ErCl_3. AuCl_3. 9 H_9O (Cl.)
ErCl_3.PtCl_4.11H_2O (Cl.)
```

Erbium. 45

```
ErCl<sub>3</sub>.PtCl<sub>2</sub>.13½ H<sub>2</sub>O (Nilson, B. 9. 1145)
Er(ClO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.8H<sub>2</sub>O (H.)
Er(ClO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.8H<sub>2</sub>O (H.)
ErBr<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O (H.)
Er(BrO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O (H.)
Er(JO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3SH<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3SH<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (H.)
Er<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (H.)
Er<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.7H<sub>2</sub>O (Cl.)
Er(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.6H<sub>3</sub>O (H.)
2Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.9H<sub>2</sub>O (B. u. B)
3Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.20H<sub>2</sub>O (Cl u. H)
ErPO<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O (H.)
ErHP<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 3½ H<sub>2</sub>O (H.)
ErhP<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 3½ H<sub>2</sub>O (H.)
EryO<sub>4</sub>.9<sub>4</sub>O<sub>2</sub>O.2H<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>O.2H<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>O.2H<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.5Na<sub>2</sub>CO<sub>8</sub>.36H<sub>2</sub>O (Cl.)
Er(SCy)<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O (H.)
2Er(SCy)<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>.12H<sub>2</sub>O (Cl.)
KErFe.Cy<sub>5</sub> + xH<sub>2</sub>O (H.)
Er<sub>2</sub>Pt<sub>3</sub>Cy<sub>72</sub> + 21H<sub>2</sub>O (H.)
Na<sub>6</sub>Er<sub>4</sub>(WoO)<sub>9</sub> (Hōgbom, Bl. [2] 42. 2)
Er<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>J<sub>2</sub>Pt)<sub>3</sub>.18H<sub>2</sub>O (Nilson, B. 11. 879).
```

L. Haitinger.

# Terbium Tr (= $Z_{\beta}$ ?) und $Z_{\alpha}$ (= $Z_{\gamma}$ ?).

Ueber ältere Literatur, Vorkommen etc. vergl. bei Y, S. 1. Unter Terbinerde wird jetzt die am dunkelsten gefärbte der Yttererden verstanden, ein Gemengtheil der Erbin- und nicht der Terbinerde Mosander's. Delafontaines Philippium besteht nach Roscoe, B. 15. 1274 aus Y und Tr. Im Jahre 1885 erhielt Lecoq de Boisbaudran (C. r. 100. 1437; 101. 552, 588) aus gewissen, dem Tr nahestehenden Y-Fraktionen durch Benutzung einer eigenthümlichen Anordnung (Flüss. am + Pol) ein "Fluorescenzspectrum", das analog dem von Crookes beschriebenen "Phosphorescenzspectrum" helle Banden zeigte. Er glaubt diese Banden zwei Körpern Zα und Zβ zuschreiben zu können. Weiterhin (C. r. 102. 153) hat er Tr-Fraktionen durch vielfaches Fraktioniren mit NH<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> weiter geschieden in eine dunklere Erde, für die der Name Terbin beibehalten wird, und in eine hellere, der ein eigenes Funkenspectrum zuzukommen scheint; er heisst sie Zγ. Zα und Zγ sind wahrscheinlich identisch, andrerseits wohl Z\beta und Tr (C. r. 102. 1536; 111. 474). Terbinerde findet sich nur wenig in den Yttererden, im Samarskit etwas reichlicher als im Gadolinit (Delafontaine, A. ch. [5] **14**. **2**38).

Darstellung der Terbinerde. Nach Delafontaine (l.c.): Man entfernt aus Samarskiterden die Hauptmenge der Ceriterden durch  $K_2SO_4$ , fällt dann mit  $Na_2SO_4$  und fraktionirt die Erden dieser Fällung als Oxalate und schliesslich als Formiate. Man fraktionirt Gadoliniterden (Delafontaine, A. 134. 99; 135. 189) durch Oxalsäure und die später ausfallenden dunkelsten Erden durch  $K_2SO_4$  und schliesslich durch partielle Zersetzung der Nitrate. Marignac (A. ch. [5] 14. 247) beginnt mit der Nitratzersetzung, wobei bis zum Dickwerden der Schmelze erh. wird, und verwendet die mittleren, aber schon erbiumfreieren Fraktionen, nachdem durch  $K_2SO_4$  Di abgeschieden, zu weiterer systematischer Trennung mit Oxalsäure und Ameisensäure. Man kann auch rasch eine terbiumreiche Lsg. erhalten, indem man den rohen  $K_2SO_4$ -Niederschlag mit einer Lsg. von  $K_2SO_4$  extrahirt.

Die Eigenschaften der Terbiumverbindungen sind ähnlich denen der Y-Verbindungen. Die Salze sind farblos und geben, wenn ganz rein, wohl kein Absorptionsspectrum. Durch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entstehen schwer lösl. Doppelsalze und wurde Tr daher häufig bei der üblichen

Abscheidung der Ceriterden mit diesen abgeschieden. Bei fraktionirten Fällungen durch Oxalsäure geht Tr in die ersten Fraktionen, desgleichen ist das Formiat unlöslicher als das des Y (Marignac, Delafontaine l. c.). AG. nach Delafontaine (A. ch. [5] 14. 238) 147; nach Marignac (l. c.) 148,5. Das Funkenspectrum wurde untersucht von Roscoë und Schuster (B. 15. 280). Fluorescenz der Lsgn. durch ultraviolette Strahlen, Soret (C. r. 88. 1077).

Zα, Zβ, Zγ. Nach Lecoq de Boisbaudran (C. r. 102. 153, 395, 483, 899) wird Zα (und das wahrscheinlich damit identische Zγ) durch NH<sub>3</sub> vor Zβ resp. Tr gefällt, umgekehrt durch K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Zα und Zβ, selbst in ganz kleiner Menge reiner Yttria oder auch anderen "Dissolvants" zugesetzt, ertheilt diesen die Fähigkeit, ein "Phosphorescenzspectrum" in strahlender Materie zu geben (C. r. 102. 899, 1536; 103. 113; auch Bl. [3] 3. 59).

Das ganz ähnliche Inversions- oder "Fluorescenzspectrum", zu welchem etwas mehr aktive Substanz nöthig ist, wird durch die Gegenwart von Ru, Pt, Fe verdeckt (C. r. 102. 899). Ueber die Controverse zwischen Crookes und Lecoq de Boisbaudran bezüglich der Ursachen möglicherweise durch Terbinelemente verursachter Phosphorescenz gewöhnlicher Yttria vergl. die bei Y. zitirten Abhandlungen. Funkenspectrum von Zα, C. r. 102. 153. Verbindungen von reinem Zα und Zβ sind von Lecoq de Boisbaudran nicht beschrieben worden, doch sollen nach ihm (Bl. [3] 3. 23) Zα und Zβ sich vom Y mindestens so wie Di vom Sm und La differenziren.

Für die dunkelste seiner Terbinerden, welche auch die Fluorescenzbanden von Zβ am stärksten zeigte, Tr resp. Zβ, fand Lecoq de Boisbaudran (C. r. 102. 395) AG. 163,1; später (C. r. 111. 474) 159,3; für die hellste Erde Zα (Zγ) AG. 161,4.

Terbiumoxyd, Terbinerde, Terbia Tr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, dunkelorangefarbenes Pulver, entfärbt sich durch Glühen in reduzirender Atmosphäre aber ohne Gewichtsabnahme. Nach starkem Glühen erhält es seine dunkle Farbe durch Glühen in O nicht mehr zurück (Marignac l. c.). Tr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> strahlt beim Glühen rein weisses kontinuirliches Licht aus. Löst sich auch nach starkem Glühen in Säuren, macht NH<sub>3</sub> aus Ammoniumsalzen frei.

Terbiumhydroxyd, gallertiger Niederschlag, zieht CO<sub>2</sub> aus der Luft an.

Terbiumnitrat, wenig zerfliesslich, schmelzbar, gibt bei 500° basisches Salz, das auch aus Hydroxyd und ungenügender Menge HNO<sub>3</sub> entsteht (Delafontaine l. c.).

Terbiumsulfat  $Tr_2(SO_4)_3 + 8H_2O$ , farblose, mit Yttriumsulfat isomorphe Krystalle (Marignac l. c.).

Kaliumterbiumsulfat steht in seiner Löslichkeit zwischen den Doppelsulfaten der Cerit- und anderen Yttererden.

Terbiumformiat löst sich in 30 Thln. H<sub>2</sub>O (Delafontaine) und kryst. mit Yttriumformiat zusammen in eigenthümlichen Formen, durch die das "Phillipium"formiat charakterisirt worden war (Roscoe, B. 15. 1278; auch Messung).

#### Gadolinium.

Gd.; AG. 156,15.

Im Jahre 1880 vermuthete Marignac (C. r. 90, 899, A. ch. [5] 20. 535) im Samarskit (vergl. bei Y) zwei neue Elemente Yα und Yβ. Lecoq de Boisbaudran fand 1886 das von Smith als neu beschriebene (C. r. 87. 146) Mosandrium als aus Ya und Tr bestehend (C. r. 102. 647) und veröffentlichte (C. r. 102. 902) Marignac's Zustimmung, dessen Ya Gadolinium zu benennen. Crookes erhielt ebenfalls Ya aus Samarskit (C. r. 102, 646) und schliesst aus Untersuchungen von Phosphorescenzspectren, dass Gd aus drei Komponenten bestehe (Ch. N. 54. 39, 155, vergl. auch Proc. R. S. 40. 502, Soc. 1889. 275 und Lecoq de Boisbaudran, Bl. [3] 3. 61). Marignac (l. c.) erhielt sein Ya aus den im Vergleich mit Tr und Yb in der Hitze widerstandsfähigeren Nitratfraktionen durch eine lange, sorgfältige Fraktionirung mit K2SO4. Es befand sich unter jenen Doppelsalzfraktionen, die in 100 bis 150 Vol. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. lösl. waren. Lecoq de Boisbaudran hat dieses Präparat spectralanalytisch geprüft (C. r. 108. 165, es bestand aus 90% reinem Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und weiter gereinigt (C. r. 111. 393). Durch fortgesetzte Fällungen mit NH3 aus essigsaurer. Lsg., wobei auf die langsame Abscheidung der Erde aus Ammoniumacetat haltender Lsg. zu achten ist, kann man als basischere Gemengtheile Di und als weniger basische Z\beta und Sm abscheiden.

Der so gereinigten Erde entspricht ein AG. 155,95 oder wahrscheinlicher 156,15 (C. r. 111. 409).

Die Salze gleichen den Y-Salzen und geben kein Absorptionsspectrum (Marignac l. c.). Nach Lecoq de Boisbaudran erregt Gd keine Fluorescenz (vergl. Crookes l. c.), das Funkenspectrum ist von ihm beschrieben (C. r. 111. 472).

Gadoliniumoxyd Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist fast farblos (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 111. 394), nach Marignac (l. c.) schwach gelborange.

### Samarium.

Sm; AG. 150, W. 3.

Im Jahre 1879 fand Lecoq de Boisbaudran durch Spectraluntersuchungen in einer aus Samarskit (vergl. bei Y) dargestellten Didymerde Anzeichen eines neuen Elementes (C. r. 88. 323), das er Samarium benannte (C. r. 89. 212). Im Jahre 1881 wurde es von Delafontaine aus dessen alter Decipinerde abgeschieden (C. r. 93. 63) und ist also auch identisch mit Marignac's Yβ, dessen Absorptionsspectrum mit jenem des alten Dp übereinstimmt (C. r. 90. 899; Soret, C. r. 91. 380). Genauer wurde es untersucht von Cleve (C. r. 97. 94; Bl. 41. 352; 43. 163), der viele Verbindungen darstellte.

Nach Demarcay (C. r. 102. 1551; 104. 580) gehören die Absorptionsbanden des Sm mindestens zwei Elementen an (Sm, Sm<sub>2</sub>), ebenso nach Krüss und Nilson (Smα und Smβ, vergl. S. 35), auch Crookes, der Sm als konstante Verunreinigung der Yttria findet (C. r. 100. 1380), hält ebenfalls Sm für komplex (C. r. 102. 1464). Bettendorff (A. 263. 172) konnte keine Anzeichen für die Spaltbarkeit von Sm finden.

Marignac (C. r. 90. 899) erhielt sein Yβ aus den in der Hitze widerstandsfähigeren Fraktionen der Nitrate von Samarskiterden durch vielfache Fraktionirung mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter den in mehr als 2000 Thln. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. lösl. Doppelsalzen und mit einem Aequiv.-G. der Erde von 115,6 in max.

Lecoq de Boisbaudran (C. r. 88. 322; 89. 212) trennte Di und Sm durch ausserordentlich oft wiederholtes Fraktioniren mit NH<sub>3</sub>, ebenso Cleve (Bl. [2] 43. 162). — Delafontaine (C. r. 93. 63) benutzte die Natriumdoppelsulfate. — Bei der Trennung der Didymbestandtheile nach Auer v. Welsbach (M. 6. 477) geht Sm in die letzten Mutterlaugen. — Bettendorff (l. c.) stellte Samariumoxyd aus Orthiterden dar durch Abscheiden des Ce mittels Schmelzens mit KNO<sub>3</sub>, Ausfällen mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Trennung von La einerseits und Di andererseits durch oft wiederholte partielle Zersetzung der Nitrate, weiterfolgende Reinigung durch Ausfällen mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (langes Stehen nöthig) und oft wiederholte Fraktionirung der Nitrate mit NH<sub>3</sub>.

Sm-Salze sind schwefel- bis topasgelb und ihre Lsgn. zeigen ein sechs Hauptbanden enthaltendes Absorptionsspectrum. Dieses wurde beschrieben von Lecoq de Boisbaudran (C. r. 88. 322; 89. 212),

Krüss (B. 20. 2144), Bettendorff (l. c.), ferner für den ultravioletten Theil von Soret (C. r. 91. 380) und für den infrarothen von Becquerel (C. r. 96. 1215). Eine dünne Platte von Sulfat zeigt statt der dunkeln Banden eine grössere Anzahl feiner Linien (Bettendorff).

Auch das von glühendem Samariumoxyd emittirte Licht zeigt ein diskontinuirliches Spectrum, zeigt aber mehr helle Banden als die Salzlsgn. dunkle (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 88. 323; Bettendorff

l. c.).

Funkenspectrum: Thalèn (Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1883; P. A.

[2] Beibl. 7. 893); Bettendorff (l. c.).

Phosphorescenz in Kathodenstrahlung konnte von Bettendorff nicht beobachtet werden. Crookes (C. r. 100. 1380, 1495) beschreibt die so erhaltenen Spectren von Gemengen der Sm-Erde und anderer Oxyde.

AG. 150,02 (Cleve, Bl. [2] 43. 162, auch Brauner, Ch. N. 47. 175), 150,09 (Bettendorff l. c.). Sm ähnelt in seinem chemischen Verhalten mehr dem Di als dem Y. Als Hydroxyd, bas. Nitrat, Oxalat und Sulfat fällt es bei fraktioneller Fällung vor dem Di.

Alle folgenden Verbindungen sind beschrieben von Cleve (Bl. [2]

43. 162 in extenso Actes de la Soc. des sciences d'Upsale).

Samariumoxyd Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Bettendorff erhielt rein weisses Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Leicht gelbliches, weisses Pulver. SG. 8,347. Unschmelzbar. Wird beim Glühen in H oder O nicht verändert. Llösl. in Säuren.

Samariumhydroxyd, gelatinöser Niederschlag, zieht CO2 aus der

Luft an, aber weniger rasch als Lanthan- und Didymhydroxyd.

Samariumsuperoxyd  $Sm_4O_9 + xH_2O$  oder  $Sm_2O_3 + 3H_2O_2$  (?). Durch  $H_2O_2$  als gelatinöser Niederschlag analog dem Lanthansuperoxyd (Cleve, Bl. [2] 43. 53).

Samariumchlorid SmCl<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, grosse, zerfliessliche Krystalle.

SG. 2,383.

Smocl. Durch Glühen von Oxyd in Cl. SG. 7,017.

 $SmCl_3 + AuCl_3 + 10H_2O$ . Rhombische Tafeln. SG. 2,742.

 $28mCl_3 + 2PtCl_4 + 21H_2O$ . Prismen, zerfliesslich. SG. 2,712.

Samariumbromid  $SmBr_3 + 6H_2O$ . Grosse Tafeln, zerfliesslich. SG. 2,971.

 $SmBr_3 + AuBr_3 + 10H_2O$ . Dunkelbraune Tafeln. SG. 2,967.

Samariumjodat  $Sm(JO_3)_3 + 6H_2O$ . Durch Fällung mit  $HJO_3$  als gelatinöser Niederschlag. Verliert 4 Mol.  $H_2O$  bei  $100^{\circ}$ .

Samariumperjodat  $Sm(JO_4)_3 + 4H_2O$ . Durch Fällung mit  $HJO_4$ , als amorpher, bald krystallinisch werdender Niederschlag. SG. 3,793.

Samariumfluorid SmFl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Gelatinöser Niederschlag.

Samariumkaliumferrocyanür SmKFe(CN)<sub>6</sub>+5H<sub>2</sub>O, schmutzig gelber Niederschlag. Enthält bei 100° getrocknet 6 Mol. H<sub>2</sub>O.

Samariumrhodanid  $Sm(CNS)_3 + 6H_2O$ , Nadeln. Zerfliesslich.

 $Sm(CNS)_3 + 3Hg(CN)_2 + 6H_2O$ , farblose Nadeln. SG. 2,745.

Samariumplatincyanür SmPt<sub>3</sub>(CN)<sub>12</sub>+18H<sub>2</sub>O, grosse, gelbe Prismen mit blauem Reflex. SG. 2,744.

Samariumsulfit  $Sm_2(SO_3)_3 + 3H_2O$ . Aus Oxyd und wässeriger  $SO_2$  und Erhitzen der Lsg. als weisses Pulver. Verliert 1 Mol.  $H_2O$  bei  $100^{\circ}$ .

Samariumsulfat Sm<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, gelblichweisses Pulver. SG. 3,898.

Sm(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + SH<sub>2</sub>O. Durch Verdunsten der Lsg. bei gewöhnlicher T. oder im Wasserbade. SG. 2,930.

 $28m_2(80_4)_3 + 9K_280_4 + 3H_20$ , weisses Pulver. 1 Liter einer ges.

Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst eine 0,5 Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsprechende Menge.

 $\mathbf{Sm}_{2}(\mathbf{SO}_{4})_{3} + \mathbf{Na}_{2}\mathbf{SO}_{4} + 2\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ , kryst. Pulver. 1 Liter einer ges. Lsg. von  $\mathbf{Na}_{2}\mathbf{SO}_{4}$  löst eine 2,4 g  $\mathbf{Sm}_{2}\mathbf{O}_{3}$  entsprechende Menge.

 $8m_2(80_4)_3 + (NH_4)_280_4 + 8H_20$ , kryst. Pulver, SG. 2,675. Wasser-

frei SG. 3,191.

Samariumnitrat  $Sm(NO_3)_3 + 6H_2O$ . Abgeplattete, gestreifte Prismen. SG. 2,375.

Samariumphosphat SmPO<sub>4</sub>. Durch Schmelzen von Natriumphosphat und Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Unlösl. in HNO<sub>3</sub>. SG. 5,827.

SmPO, +2H<sub>2</sub>O. Durch Fällung als amorpher Niederschlag.

 $\mathbf{SmHP_2O_7} + \mathbf{3^{1/2}H_2O}$ . Aus Pyrophosphorsäure und  $\mathbf{Sm_2O_3}$ . Harte, kryst. Krusten.

Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)<sub>5</sub>. Durch Schmelzen von Metaphosphorsäure mit Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Glänzendes, mikrokryst. Pulver, unlösl. in kochender HNO<sub>3</sub>. SG. 3,487.

Samariumkarbonat  $Sm_2(CO_3)_3 + 3H_2O$ , aus Hydrat und  $CO_2$ . Aus Nadeln bestehendes Pulver, verliert bei 100° 1 Mol.  $H_2O$ .

Sm<sub>2</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Durch Fällung mit einem Ueberschuss von KHCO<sub>3</sub>. Nädelchen.

 $\mathbf{8m_2(CO_3)} + \mathbf{Na_2CO_3} + \mathbf{8H_2O}$ , kryst. Niederschlag.  $\mathbf{8m_2(CO_3)_3} + (\mathbf{NH_4)_2CO_3} + \mathbf{4H_2O}$ , körniges Pulver.

Samariumborat SmBO<sub>3</sub>. Durch Schmelzen von Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Borax und Extraktion mit H<sub>2</sub>O. SG. 6,048.

Samariumkaliumchromat  $SmK(CrO_4)_2 + 3H_2O$ , voluminöser, bald kryst. werdender Niederschlag, verliert sein  $H_2O$  bei  $100^{\circ}$ .

Samariummolybdat  $Sm_2(MoO_4)_3$ . Durch Schmelzen von Molybdänsäure mit  $Sm_2O_3$  und NaCl. Kleine rhombische Prismen. SG. 5,95.

SmNa(MoO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Nädelchen. SG. 5,265.

Samariumwolframat Sm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12WO<sub>3</sub> + 35H<sub>2</sub>O, aus Bariumwolframat und Sulfat. Rhombische Krystalle. SG. 3,994. Llösl. in H<sub>2</sub>O. Ma<sub>5</sub>Sm<sub>3</sub>(WoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. quadratische Krystalle (Högbom, Bl. [2] 42. 2).

L. Haitinger.

## Decipium.

Dp; AG. ca. 171, W. 3.

Im Jahre 1878 isolirte Delafontaine aus dem Samarskit von Nord-karolina (vergl. bei Y) eine neue, zwischen den Cerit- und Ytteriterden stehende Erde mit dem Aequiv.-G. 122, die er Decipinerde nannte (C. r. 87. 632). Diese gab ein Absorptionsspectrum, welches aber von einem Gehalte an der später abgeschiedenen Samaria stammte (C. r. 93. 63). Auch aus dem Sipylit von Amherst erhielt er etwas Dp; im Gadolinit scheint es zu fehlen.

Das Kaliumdoppelsulfat ist in K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. unlösl. und wird vom Terbiumsalz durch wiederholte Fällungen mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> annähernd getrennt. Vom Didym wird es durch fraktionelle Fällung des Sulfates mit Alkohol geschieden, wobei Decipiumsulfat zuerst ausfällt, oder auch durch freiwillige Verdunstung der wässerigen Sulfatlsg. Sm gibt mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ein schwerer lösl. Doppelsalz. Die letzte Reinigung erfolgt durch fraktionelle Fällung mit NH<sub>3</sub> oder partielle Zersetzung der Nitrate (Delafontaine (Arch. Sc. phys. [3] 3. 250, auch J. 1880. 298). Dp hat das AG. ca. 171, seine Salze geben kein Absorptionsspectrum (Delafontaine, C. r. 93. 63). Die Salze sind von Delafontaine (l. c.) beschrieben.

Decipiumoxyd, Decipinerde Dp<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Durch starkes Glühen des Sulfates. Weiss, llösl. in Säuren. Das Hydroxyd ist ein gallertiger, in überschüssigem KOH unlösl. Niederschlag.

**Decipiumjodat**  $Dp(JO_3)_3 + H_2O$ , volumin. weisser Niederschlag, kaum lösl. in  $H_2O$ .

**Decipiumsulfat**  $\mathrm{Dp_2(SO_4)_3} + 9\mathrm{H_2O}$ . Durch Fällung der Lsg. mit Alk. Farblose, prismatische Krystalle.  $\mathrm{Dp_2(SO_4)_3} + 24\mathrm{H_2O}$ , kryst. beim Verdunsten der Lsg. unter  $35^{\circ}$ .

**Decipiumformiat**  $Dp(CHO_2)_3$ , weises Pulver, lösl. in 2 bis 3 Thln.  $H_2O$ . Acetat  $Dp(C_2H_3O_2)_3 + 4\frac{1}{2}H_2O$ , durchsichtige Prismen; Oxalat  $Dp_2(C_2O_4)_3 + 12H_2O$ .

#### Ytterbium.

Yb; AG. 172,6, W. 3.

Im Jahre 1878 konstatirte Marignac (C. r. 87. 578) in einer aus Gadolinit (vergl. bei Y) erhaltenen Erde die Gegenwart einer neuen Erde, der Ytterbinerde. Delafontaine (C. r. 87. 933) fand sie auch im Sipylit von Amherst (Virg.), und auch Cleve (C. r. 87. 933) bestätigte Marignac's Resultate. Nilson (B. 12. 550; 13. 1433) beschrieb die Darstellung derselben aus dem relativ etwas grössere Mengen davon enthaltenden Euxenit (vergl. S. 3) und ihre Scheidung von dem von ihm entdeckten Scandium. Nach Nilson (l. c.) und Cleve (C. r. 91. 381) besteht das alte Er zum grösseren Theile aus Yb. Marignac (l. c.) unterwarf die Nitrate der rohen Gadoliniterden system. Fraktionirung durch Erhitzen bis zur beginnenden Dickflüssigkeit etc., bis eine Erde mit dem Aequiv. G. 131 (YbO) vorlag. — Nilson (B. 13. 1430) befolgte im Wesentlichen dieselbe Methode und erhielt durch jeweilige Verarbeitung der zuerst abgeschiedenen Fraktionen nach 68 Zersetzungsreihen Fraktionen, die nur mehr Sc und Yb neben etwas Pt (aus den Nach Entfernung des Pt durch H<sub>2</sub>S wurden Sc Gefässen) enthielten. und Yb ebenfalls durch Erhitzen der Nitrate getrennt, wobei Sc sich vor dem Yb abscheidet. Nach Auer v. Welsbach (M. 4. 630) trennt man Yb und Sc vom Er, indem man die ziemlich konz. Nitratlsg. (ähnlich wie S. 5 beschrieben) durch Zusatz von Oxyden basisch macht, nun aber vorsichtig mit H<sub>2</sub>O verdünnt, bis bei nachfolgendem Erhitzen bis nahe zum Kochen Trübung eintritt. Yb und Sc gehen in den Niederschlag und können nach wenigen Reihen völlig abgeschieden werden.

Yb hat, da Sc nicht zu den Ytteriterden gezählt wird, unter diesen die geringste Basicität und scheidet sich demnach beim Erhitzen der Nitrate zuerst und noch vor dem Er ab. — Das Kaliumdoppelsulfat ist llösl. auch in Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, das Oxalat ein weisser, mikrokryst. Niederschlag in H<sub>2</sub>O und verd. Säure fast ganz unlösl., das Formiat Yt(HCOO)<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O in weniger als dem gleichen Gewichte H<sub>2</sub>O lösl. Die Salze sind farblos, zeigen kein Absorptionsspectrum. — Fluorescenz der Salzlsgn. durch ultraviolette Strahlen Soret (C. r. 98. 1077). — Funkenspectrum Lecoq de Boisbaudran (C. r. 88. 1342), Thalèn (C. r. 91. 326), Auer v. Welsbach (M. 5. 1). Das dem alten Er zugeschriebene Spectrum ist vorwiegend durch Yb veranlasst (Thalèn l. c.).

54 Ytterbium.

AG. 172,6 (Meyer-Seubert nach Marignac); 173,01 nach Nilson (B. 13. 1433).

Ytterbiumoxyd, Ytterbinerde, Ytterbia. Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 87,82 Yb, 12,18 O. Durch heftiges Glühen des Sulfates oder Hydrates als weisses Pulver (aus Hydrat als kompakte Masse), feuerbeständig, SG. 9,175, spez. Wärme 0,0646, magnetisch (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459), löst sich in Säuren in der Kälte langsam, beim Sieden leicht (Marignac, Nilson).

Ytterbiumhydroxyd. Durch Fällung mit NH<sub>3</sub>, gallertig, zieht CO<sub>2</sub> aus der Luft an, llösl. in Säuren, löst sich in KOH und Cl (Marignac).

Ytterbiumsulfat Yb<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 62,13 Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 37,87 SO<sub>3</sub>. Aus Nitratlsg. und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Erhitzen und Abrauchen der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Weisses Pulver oder opake Pseudomorphosen des wasserhaltigen Salzes (Nilson l. c.), SG. 3,793, spez. Wärme 0,1039 (Nilson und Pettersson l. c.), hygroskopisch, llösl. in H<sub>2</sub>O, wenn die Bildung von wasserhaltigem Salz vermieden wird.

Yb<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>0. Durch Eindampfen im Wasserbad. Grosse, klare, luftbeständige Säulen, ähnlich dem Yttriumsulfat (Nilson l. c.). SG. 3,286, spez. Wärme 0,1788 (Nilson, Pettersson l. c.). Ist bei 120° noch nicht wasserfrei (Nilson).

Ytterbiumnitrat. Aus sehr konz. Lsg. in grossen, wasserhellen Säulen mit Krystallwasser, schmilzt beim Erhitzen im Krystallwasser, das es bei höherer T. verliert, wird dann basisch, bleibt aber Anfangs noch lösl. in H<sub>2</sub>O (Nilson).

Die von Höglund als Erbinverbindungen beschriebenen, vorwiegend Yb enthaltenden Salze sind bei Er erwähnt.

L. Haitinger.

#### Bor.

#### Boracium.

B; AG. 10,9, MG. 21,8, W. 3.

Geschichtliches. Borax wird schon von Geber erwähnt, Homberg schied zuerst 1702 daraus Borsäure ab und nannte sie Sedativsalz (Cr. A. 2. 265); Baron wies 1747 nach, dass der Borax eine Verbindung von Sedativsalz mit Natron ist, und 1808 stellten Gay-Lussac und Thénard (Recherches physico-chimiques 1. 276; Gilb 30. 363) aus Borsäureanhydrid reines B dar; gleichzeitig schied Davy (Gilb 35. 440) das B elektrolytisch aus Borsäure ab. Berzelius (P. A. 2. 113) erhielt 1824 amorphes B durch Reduktion von Borfluor-kalium mittelst K, Wöhler und Claire-Deville (A. 101. 113, 347; 103. 347; 105. 67; 141. 268; A. ch. [3] 52. 63) stellten 1856 amorphes und kryst. B dar. Hierbei gewonnene undurchsichtige Krystalle, welche sich später als Boraluminium erwiesen, hielten sie anfänglich für eine dritte Modifikation des B.

Vorkommen. B kommt in der Natur nur in Verbindungen mit O als Borsäure vor. Wiewohl sehr verbreitet, findet es sich doch meist nur in geringeren Mengen: z. B.: im Meerwasser (G. Bischof, Lehrbuch der Geol. Bonn 1868, 2. 277; Nöllner, J. pr. 102. 463), von dem 1000 l nach Dieulafait (A. ch. [5] 12. 318) das Aequivalent von 0,20 g B an Borsäure enthalten; im Eisenerze vom Lake superior (Egleston, J. ch. techn. 1878. 13); in der Asche von Fucus vesiculosus (Forchhammer, Philos. Transact. 155. 203); in der Asche der Samen von Maesa picta (Wittstein und Apoiger, A. 103. 362), in Obstfrüchten, weniger in Beerenfrüchten (W. J. 1890. 972), in Kalifornischen Weinen (Crampton, B. 22. 1072). An Bormineralien kennt man: Boracit Mg<sub>7</sub>B<sub>16</sub>O<sub>30</sub>Cl<sub>2</sub> mit 62,5 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (regul. tetraëdrisch); Tinkal (Borax) Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 10H<sub>2</sub>O mit 36,7 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (monoklin) (Sackville, Z. 1885. 341; Robottom l. c. 1876. 517; Durand 1. c. 1878. 418); Boronatrocalcit (Ulexit)  $Ca_2B_6O_{11}$ ,  $Na_2B_4O_7 + 18H_2O$  mit 45,6 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; Borocalcit (Tiza, Hayesin) CaB<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 6H<sub>2</sub>O; Hydroborocalcit Ca(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 2 HBO<sub>2</sub>; Pandermit Ca<sub>2</sub>B<sub>6</sub>O<sub>11</sub> + 3 H<sub>2</sub>O; Pinnoit MgB<sub>2</sub>O<sub>4</sub>  $+3H_2O$ ; Hydroboracit CaMgB<sub>6</sub>O<sub>11</sub>  $+6H_2O$  (Stassfurt) (Wittgen, B. 14. 2134; F. Bischoff, Steinsalzwerke bei Stassfurt. Halle 1864); Larderellit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>B<sub>8</sub>O<sub>13</sub> + 4H<sub>2</sub>O; Sassolin H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> (triklin). Borsäure

Axinits. In den vulkanischen Gegenden Toscanas, der liparischen Inseln, namentlich Volcanos entströmen borsäurehaltige Wasserdämpfe (Soffioni) dem Boden und bilden Sümpfe und Teiche (Lagunen). Manche Seen in Asien und Amerika enthalten Borax gelöst.

Darstellung. a) Amorphes B: Man bringt ein Gemisch von 100 g geschmolzener und grob gepulverter Borsäure mit 60 g Na in einen glühenden gusseisernen Tiegel, fügt schnell 40 bis 50 g wasserfreies Kochsalz hinzu und bedeckt den Tiegel. Es tritt anfangs eine heftige Reaktion ein, nach welcher man die flüssige Masse nach starkem Umrühren in ein Gefäss giesst, welches mit HCl angesäuertes H<sub>2</sub>O enthält. Die Salze und überschüssige Borsäure lösen sich leicht auf, das amorphe B filtr. man ab und trocknet auf einem porösen Steine bei gewöhnlicher T., um eine Entzündung zu vermeiden (Wöhler und St. Claire-Deville l. c.). Durch Zersetzen des Borchlorids bei Rothglut durch H (Dumas, A. ch. 31. 376); durch Reduktion von entwässertem Borax beim Schmelzen mit amorphem P (Dragendorf, Ch. C. 1861. 865); durch Reduktion von KBFl, oder NaBFl, mit Mg (Wöhler und Deville, A. [3] 52. 62; Geuther, Jen. Z. 2. 209; J. 1865. 126); durch Reduktion von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Mg (Jones, Soc. 35. 42; Phipson, Soc. Proc. XIII. 217; J. 1864. 192; Gattermann, B. 22. 195; Cl. Winkler, B. 23. 772). 3,5 g Borsäure und 11 g CaFl<sub>2</sub> werden mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> behandelt, das entwickelte BFl3 wird in einem Rohr mit K erw. (Rawson, Ch. N. 58. 283). Nach W. Hampe (Ch. Z. 1888. XII, 84) wird durch geschmolzenen Borax der elektrische Strom geleitet, wobei am -Pol Na und sekundär durch dasselbe B abgeschieden wird.

b) Krystallisirtes B. Man schmilzt in einem Kohlentiegel 80 g Al in grossen Stücken und 100 g geschmolzene und zerkleinerte Borsäure. Den Kohlentiegel stellt man in einen Graphittiegel, füllt den Zwischenraum mit Kohle aus und erh. dann fünf Stunden lang so stark wie möglich. Nach dem Zerschlagen des Tiegels findet man zwei getrennte Schichten, eine glasige, aus Borsäure und Thonerde bestehend, und eine eisengraue, metallartige, welche mit kleinen Borkrystallen besetzt ist. Die letztere behandelt man zur Lsg. des Al mit heisser Natronlauge, erh. den Rückstand mit HCl und digerirt dann mit HFl und HNO3, um Si zu entfernen. Das so erhaltene B enthält noch Thonerdeblättchen, die man mechanisch durch Auslesen entfernen muss (Wöhler und Deville l. c.).

Zur Umwandlung von amorphem B in kryst. füllt man einen hessischen Tiegel mit amorphem B, bohrt bis zu einer gewissen Tiefe ein Loch aus und steckt in dieses eine ca. 4 bis 6 g schwere Stange von Al. Der Tiegel wird dann bedeckt, in einen grösseren gestellt und der Zwischenraum mit ausgeglühtem Kohlenpulver gefüllt. Hierauf erh. man 1,5 bis 2 Stunden bis zum Schmelzpunkt des Ni und löst nun das Metall in HCl, wobei die Krystalle zum Vorschein kommen. Dieses B enthält immer Krystalle von Boraluminium, die sich jedoch leicht abschlämmen lassen (Wöhler und Deville, A. 105. 67).

2 Thle. geschmolzener und gepulverter Borax werden mit 1 Thl. Mg im hessischen Tiegel geschmolzen, die Schmelze wird mit heissem H<sub>2</sub>O ausgelaugt, der Rückstand mit konz. HCl gekocht, um Mg zu entfernen. Die aus B, BN und Mg-Verbindungen bestehende Masse liefert bei nochmaligem Schmelzen mit Mg im Kohlentiegel graphitartiges B in sechsseitigen Tafeln (Gattermann, B. 22. 195; vergl. Cl. Winkler, B. 23. 772).

Eigenschaften. a) Amorphes B ist ein braunschwarzes, fein vertheiltes, geruch- und geschmackloses Pulver. SG. grösser als 1,8. Leitet die Elektricität nicht. Spez. Wärme nach Kopp 0,255. Etwas lösl. in H<sub>2</sub>O; die Lsg. ist gelb und hinterlässt das B beim Verdampfen als einen gelblichgrünen Ueberzug, nach Reinitzer (A. W. 82. 736) ist der lösl. Theil Borwasserstoff (s. d.). Säuren und Salze scheiden B aus der Lsg. ab. In Alk. und Ae. unlösl. Emissionsspectrum 2496,2; 2497; 3450,1 (Hartley, Tr. 175. 49). In O oder atmosphärischer Luft erh. verbrennt es mit lebhafter Lichterscheinung unter Funkensprühen. Entzündet man ein Filter, auf dem B getrocknet ist, so verbrennt dieses mit starkem Glanze. HNO, Königswasser und erwärmte konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oxydiren amorphes B zu Borsäure. Ebenso wirken beim Schmelzen P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (unter Abscheidung von P), KOH und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (unter Abscheidung von C). Wasserdampf oxydirt B bei Glühhitze. B verbindet sich mit S, Cl, Br, N und Metallen. Es zersetzt bei Glühhitze H.S und HCl, indem Schwefelbor resp. Chlorbor entstehen; mit NH3 bildet es Stickstoffbor. Beim Erhitzen von amorphem B im luftleeren Raume oder in H wird es dunkler, härter, dichter und unlösl. in H,O. Schmilzt zwischen den Polen einer Batterie von 600 Bunsenelementen. Verbindet sich amorphes B mit O, so werden nach L. Troost und P. Hautefeuille (C. r. 70. 185, 252; A. ch. [5] 9. 70) für 1 g B 14420, für 1 At. 158600 cal., bei Verbindung mit Cl für 1 g 9455, für 1 At. 104000 cal. entwickelt.

b) Krystallisirtes B kommt in zwei Varietäten vor. Es bildet einestheils metallglänzende Blättchen von Diamantglanz, ist schwarz, undurchsichtig, in dünnen Blättchen der Krystalle dunkelroth. Die Krystalle laufen bei starkem Erhitzen an der Luft blau an wie Stahl. Von HCl und KOH werden sie nicht angegriffen, von kochender konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur bei längerer Einwirkung. In konz. heisser HNO<sub>3</sub> allmählich lösl. (Hampe). Geschmolzenes KOH oder Bleichromat oxydirt es unter Feuererscheinung. Geschmolzenes KNO3 greift es nicht an, jedoch Kaliumbisulfat. In Cl geglüht, entsteht Chlorbor. Mit Pt geben die Krystalle schon in der Löthrohrflamme eine leicht schmelzbare Legirung. Härte 9 bis 10. SG. nach Hampe 2,5345 (bei H<sub>2</sub>O von 17,2°). Spez. Wärme nach Kopp 0,225 bis 0,262 (Regnault). Nach Wöhler und Deville gehören die Krystalle dem quadratischen System an, nach v. Groddeck (A. 138. 83) sind sie monoklin. Wöhler und Deville fanden in den Borkrystallen 2,4% C neben 97,6% B. Hampe konnte keinen C darin nachweisen, fand jedoch 17% Al. Nach Joly (C. r. 97. 456) hat Hampe zu niedere T. angewandt. Die betreffenden Borkrystalle können aus Hampe's grossen schwarzen Krystallen von AlBr<sub>12</sub> durch Behandeln mit kochender HNO<sub>3</sub>, welche letztgenannte Verbindung löst, gewonnen werden.

Eine zweite Varietät bildet nach Wöhler und Deville farb-

Bor.

lose bis hellgelbe Krystalle, welche zu sägeartigen, gezackten Prismen aneinander gereiht sind, oder kleine, achtseitige Prismen, an den Enden durch Octaëder begrenzt (Bordiamanten). Quadratisch (Sartorius v. Waltershausen, J. 1857. 90). SG. nach Hampe 2,615. Die Krystalle sind doppelbrechend und besitzen nach Hampe die Zusammensetzung  $C_2B_{12} + 3AlB_{12}$ . Die Härte ist etwas geringer als die der vorigen Modifikation.

Wöhler und Deville beschreiben noch eine dritte Abart des kryst. B, welche härter ist als Diamant und entsteht, wenn man wiederholt überschüssige Borsäure auf Al wirken lässt, und zwar bei einer T., bei welcher die Borsäure sich verflüchtigt.

Atomgewicht. Nach Berzelius aus dem Wassergehalt des Borax bestimmt (P. A. 2. 129; 8. 19) 11,04, Laurent (C. r. 29. 5; J. 1849. 226) 10,94, Dumas, 10,97 (Arch. [3] 55. 180; J. 1859. 4), Deville durch Analyse von Chlorbor 11,05 und 10,55, von Brombor 10,97, nach Seubert und Meyer 10,9.

Werthigkeit. B fungirt als dreiwerthiges Element. Es bildet mit Cl die Verbindung  $BCl_3$ , mit der Hydroxylgruppe  $Br(OH)_3$ . 2 At. B vereinigen sich mit je 3 At. zweiwerthiger Elemente in der Weise, dass je eines der drei zweiwerthigen Elemente dazu dient, durch seine zwei Verwandtschaftseinheiten die beiden B-At. im Mol. zusammenzuhalten:  $O<_{B=0}^{B=0}$  Borsäure- oder besser Diborsäureanhydrid. Mit dreiwerthigen Elementen verbindet sich B Atom für Atom: B=N, wenn N als dreiwerthig betrachtet wird.

Erkennung. Charakteristisch für die Borsäureverbindungen ist die Grünfärbung der Flamme. Um die Färbung zu erhalten, muss man die Borsäure durch eine stärkere Säure (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) erst frei machen, Cusalze müssen vorher entfernt sein. Die Borsäure reagirt auf Curcumapapier wie die Alkalien, dasselbe braun färbend.

# Bor und Wasserstoff.

#### Borwasserstoff.

# Borhydrid.

Soll nach Davy bei der Zersetzung von Borkalium mit H<sub>2</sub>O entstehen, Wöhler und Deville (A. ch. [3] 52. 88; A. 105. 69) konnten unter den Umständen, unter denen Siliciumwasserstoff entsteht, keinen Borwasserstoff erhalten; ebenso gelang es Geuther nicht, die dazu nöthigen Legirungen von B und Mg zu erhalten (Jenaische Zeitschr. f. Med. u. Nat. 2. 209). Gustavson (W. J. [2] 6. 521) erhielt beim Erhitzen von Natriumamalgam mit Chlorbor auf 150° nur B und freien H. Reinitzer (A. W. 82. 736) untersuchte die dunkelgelbe Lsg., welche beim Auswaschen des durch K aus Borsäure oder Borfluor-

kalium erhaltenen B entsteht. Aus der eingedampften Lsg. fällt CaCl, einen grünlichbraunen Schlamm, der nach dem Auswaschen mit Alk. und Trocknen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ein grünlichschwarzes Pulver mit 2,67% H bildet. Dies erglüht beim Erhitzen in einer Glasröhre und entwickelt ein mit grüngesäumter Flamme brennendes Gas. Jones und Taylor (J. chem. soc. 35. 41; 39. 213) bereiteten Bormagnesium Mg, B, durch Zusammenschmelzen von Borsäure mit überschüssigem Mg, durch Erhitzen von amorphem B mit Mg in H oder aus Borchloriddampf und Mg. Dies Bormagnesium entwickelt mit HCl gasförmigen Borwasserstoff mit viel H. Farbloses Gas, wahrscheinlich BH3, riecht sehr unangenehm, verbrennt mit glänzend grüner Flamme zu B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O, scheidet im glühenden Rohre und an Porzellanscherben, die man in die Flamme hält, amorphes B ab, gibt mit Silbernitrat einen schwarzen Niederschlag, der Ag und B enthält und mit heissem H<sub>2</sub>O Borwasserstoff entwickelt. Borwasserstoff ertheilt auch dem H<sub>2</sub>O, mit welchem er in Berührung kommt, seinen Geruch, scheint mit NH3 eine Verbindung einzugehen, wird von KMnO4 zu Borsäure oxydirt. Gattermann (B. 22. 195) und Winkler (B. 23. 772) beschreiben einen festen, amorphen Borwasserstoff B<sub>8</sub>H, der Uebermangansäure reduzirt, Au, Pt, Hg, Cu etc. aus ihren Lsgn. metallisch fällt und sich schon in schwacher Glühhitze zersetzt.

## Bor und Sauerstoff.

# Bortrioxyd.

Boroxyd, Borsäureanhydrid.

 $B_2O_3$ ; 100 Thle. enthalten 31,43 B, 68,57 O.

Bildung und Darstellung. Entsteht durch Verbrennen des B in reinem O oder durch starkes Glühen der Borsäure. Durch Oxydation von B mit  $\mathrm{HNO}_3$ .

Eigenschaften. Spröde, glasartige Masse, SG. bei 4° 1,83 (Royer und Dumas), 1,75 bis 1,83 (Playfair und Joule, Soc. Mem. 3. 57). Nach Ditte SG. bei 0° 1,8766, bei 12° 1,8476, bei 80° 1,6988. Spez. Wärme zwischen 16 und 98° 0,2374 (Regnault, A. ch. [3] 1. 129), Bildungswärme aus B und O nach L. Troost und P. Hautefeuille (A. ch. [5] 9. 70) 317200 cal. pro Mol. S. 577° (Carnelley, Soc. 33. 278). Das nach dem Schmelzen erstarrte B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erhält zahlreiche Sprünge, deren Bildung von Lichtentwickelung begleitet ist (Dumas, A. ch. 32. 335). B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist nur bei sehr hoher T. flüchtig; nach Wöhler und Deville verdampft es bei Nickelschmelzhitze, nach Ebelmen (A. ch. [3] 22. 211) vollständig in der stärksten Hitze des Porzellanofens. Schmeckt schwach bitter. Hygroskopisch, beim Lösen in H<sub>2</sub>O zeigt sich nach Ditte (C. r. 85. 1069) starke Temperaturerhöhung, oft bis zum Sieden des H<sub>2</sub>O: B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O = 6208 cal. Treibt in der Glühhitze die meisten Säuren aus, zersetzt z. B. Karbonate,

Nitrate, Sulfate, und löst die meisten Metalloxyde, vielfach unter Bildung gefärbter Gläser. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> leitet die Elektrizität nicht, selbst nicht den Strom von 950 Elementen (Lapschin und Tichanowitsch, N. Petersb. Akad. Bl. 4. 81). Wird durch K, Na, Al, Mg reduzirt, nicht durch P, durch Kohle in sehr hoher T. nur bei Gegenwart von N, H, Cl, Br oder CS<sub>2</sub>; hierbei entstehen BN, BCl<sub>3</sub>, BBr<sub>3</sub>, B<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, durch PCl<sub>5</sub> entsteht bei 150° Borchlorid und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, durch P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht BPO<sub>4</sub>. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> scheint sich gewissen Säuren gegenüber wie eine schwache Base zu verhalten. Vergl. Borschwefelsäure, Borphosphorsäure und Borwolframsäure. In HFl löst sich B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6HFl.H<sub>2</sub>O = H<sub>2</sub>B<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.6HFl (s. Fluorborsäure).

### Borsäuren.

Von  $B_2O_3$  leiten sich theoretisch drei Hydroxylsäuren ab:  $B_2O_3(OH)_2 = BO(OH)$  Metaborsäure;  $B_2O(OH)_2$  und  $B_2(OH)_6 = B(OH)_3$  Orthoborsäure. Von diesen Säuren ist nur die erste und dritte bekannt. Es existirt eine ganze Reihe von verschiedenen Borsäuren, die sich jedoch alle auf die gewöhnliche dreibasische Säure zurückführen lassen. Sie gehen aus dieser dadurch hervor, dass je 2, 3, 4 oder mehrere Mol. derselben sich zu Kondensationsprodukten vereinen, und dass aus zwei Mol. je eine Hydroxylgruppe ausscheidet, indem das eine O-At.  $H_2O$  bildet und das andere die Mol. bindet. Man unterscheidet so Mono-, Di-, Tri- und Tetraborsäure (Pyroborsäure). Die meisten dieser Säuren sind in freiem Zustande nicht bekannt, wohl aber ihre Salze. Berzelius beschrieb eine Säure  $H_6B_4O_9$ .

#### Orthoborsaure.

Borsäure, Boraxsäure.

Geschichtliches. Borsäure wurde 1702 von Homberg aus Borax abgeschieden und als Sal sedativum arzneilich benutzt. Baron erkannte 1742 den Borax als eine Verbindung von Sedativsalz mit Natron.

Vorkommen s. oben bei Bor.

Technische Darstellung. Man löst 3 Thle. kryst. Borax (Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 10H<sub>2</sub>O) in 12 Thln. heissem H<sub>2</sub>O und setzt HCl hinzu, bis Lackmuspapier die hellrothe Färbung zeigt. Nach dem Erkalten schiesst die Säure in kleinen, schuppigen Krystallen an, die man mit H<sub>2</sub>O wäscht und aus heissem H<sub>2</sub>O umkryst. Die Krystalle schliessen gewöhnlich etwas HCl ein, wovon man sie durch Erhitzen

Borsaure. 61

bis auf 120° befreit. Bei Anwendung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lässt sich diese durch Schmelzen bei Rothglühhitze entfernen.

Die in Europa verbrauchte H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> stammt bis auf geringe Mengen, die in Stassfurt aus Boracit dargestellt werden, aus den Soffionen Toscanas. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> entströmt hier dem Boden mit Wasserdämpfen (die auch Ammoniumsalze enthalten und denen H<sub>2</sub>S und Methan beigemengt sind). Man legt zur Gewinnung über den Spalten wasserdichte Bassins (Lagunen) an und leitet in das am höchsten liegende aus einer benachbarten Quelle H<sub>2</sub>O. Nachdem die Flüss. 24 Stunden in der ersten Lagune gestanden hat, lässt man sie in die tieferliegende fliessen und ergänzt in der ersteren das H<sub>2</sub>O. Auf dieselbe Weise durchfliesst die Flüss. alle Lagunen, bereichert sich stetig an H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und sammelt sich schliesslich zur Klärung in einer Zisterne. Kurtz (D. 212. 500) sand in 1 l Lagunenwasser:

| G                          | Gesammtrücksta    | $\mathbf{nd}  \mathbf{B}_2\mathbf{O_3}$ | $(NH_4)_2SO_4$ |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Castelnuovo                | 8,565 g           | 4.154 g                                 | 1,695 g        |
| Larderello                 | 6,720             | 4,032                                   | 0,760          |
| Monterotondo, höchst geleg | ene Lagune 2,005. | 1,100 .                                 | 0,253 .        |
| , tiefst ,                 | , 22,575 .        | 19,300 ,                                | 0,587 .        |

Zur Konzentration der Lsgn. benutzte man früher ein System von 16 in zwei Reihen von je 8 Stück terrassenförmig aufgestellten Bleipfannen, welche auf hölzernen Trägern so aufgestellt waren, dass ihr Boden die Decke eines sich unter dem ganzen System hinziehenden, in Cement gemauerten Kanals bildete. Unter die tiefste Pfanne jedes Systems wurde der Dampf einer Soffione geleitet, der seine Wärme an die Pfannen abgab. Jetzt wendet man eine ungefähr 100 m lange schiefe Ebene von wellenförmigen Bleiplatten an, über welche die Flüss. langsam fliesst und deren untere Seite von Fumaroldämpfen bestrichen wird. Es setzen sich beim Verdampfen Calcium-, Magnesium- und Ammoniumsulfat ab. Die aus der hinreichend konz. Flüss. auskryst. Säure wird in Körbe zum Abtropfen und dann in einen warmen Raum zum Trocknen gebracht; sie enthält nach Payen ca. 74 bis 84% H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>. Die rohe Borsäure enthält nach Wittstein:

| е            | •                                     | •                                                               |                                                                                   |                                                                        | •                                                                                     |          | 76,494    |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| •            | •                                     | •                                                               | •                                                                                 | •                                                                      | •                                                                                     | •        | 6,557     |
| •            | •                                     | •                                                               | •                                                                                 | •                                                                      | •                                                                                     |          | 1,322     |
| •            | •                                     |                                                                 | •                                                                                 | •                                                                      | •                                                                                     | •        | 1,200     |
| A            | $\mathbf{m}\mathbf{m}$                | oni                                                             | um                                                                                |                                                                        |                                                                                       | •        | 8,508     |
| M            | ang                                   | zan                                                             | oxy                                                                               | $^{r}\mathbf{d}$                                                       |                                                                                       | •        | Spuren    |
| M            | agi                                   | iesi                                                            | um                                                                                | •                                                                      | •                                                                                     | •        | 2,632     |
| $\mathbf{C}$ | alci                                  | um                                                              | •                                                                                 | •                                                                      | •                                                                                     | •        | 1,018     |
| N            | atr                                   | iun                                                             | ١.                                                                                | •                                                                      | •                                                                                     | •        | 0,917     |
| K            | aliu                                  | ım                                                              | •                                                                                 | •                                                                      | •                                                                                     | •        | 0,369     |
| $\mathbf{E}$ | isei                                  | ox                                                              | vd                                                                                | •                                                                      |                                                                                       | •        | $0,\!365$ |
| T            | hor                                   | erc                                                             | Ĭe                                                                                |                                                                        | •                                                                                     |          | 0.320     |
|              | •                                     | •                                                               | •                                                                                 |                                                                        |                                                                                       |          | 0,298     |
|              | anz                                   | en                                                              | •                                                                                 | •                                                                      | •                                                                                     | •        | Spuren.   |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Amm<br>Mang<br>Magn<br>Calci<br>Natr:<br>Kaliu<br>Eiser<br>Thor | Ammoni<br>Mangan<br>Magnesi<br>Calcium<br>Natrium<br>Kalium<br>Eisenox<br>Thonero | Ammonium Manganoxy Magnesium Calcium Natrium Kalium Eisenoxyd Thonerde | Ammonium . Manganoxyd Magnesium . Calcium . Natrium . Kalium . Eisenoxyd . Thonerde . | Ammonium | Ammonium  |

Siehe auch Payen (A. ch. 76, 247), Erdmann (J. pr. 13, 72). Wittstein (Repert. 72, 175), Vohl (D. 182, 173), Bowring (N. Ed. Ph. J. 28, 85), Thomson (Repert. 68, 382), Gilbert (D. 259, 383).

**62** Bor.

Lunge (D. 181. 370) zersetzt fein gepulverten Borocalcit mit H<sub>2</sub>O und HCl und lässt die heiss geklärte Flüss., kryst. Bei 40% Borsäuregehalt des Minerals nimmt man auf 100 Thle. Mineral etwa 66 Thle. käuflicher HCl. Die Mutterlaugen, welche überflüssige HCl, CaCl, MgCl, und NaCl enthalten, werden auf einer Centrifuge entfernt. In Nevada verdampft man den Boronatrocalcit in einer Bleipfanne mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einem steifen Brei und behandelt die Masse in einem gusseisernen Cylinder bei Rothglut mit überhitztem Wasserdampf, wobei die Säure sublimirt und sich in einer mit Blei ausgelegten Kammer kryst. absetzt (Gutzkow, Z. 1874. 457). Nach Hobson (l. c. 1884. 422) wird der Boronatrocalcit mit H<sub>2</sub>O gekocht und allmählich H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinzugesetzt.

Aus Stassfurtit wird H3BO3 in analoger Weise dargestellt. Man nimmt auf 100 kg Mineral 150 kg HCl vom SG. 1,175 und 350 l

H<sub>2</sub>O (Filsinger, l. c. 1879. 351; Krause, l. c. 1876. 516).

Eigenschaften. Farblose Krystalle, nach Miller (P. 23. 558) triklinisch, nach Kenngott (A. W. 12. 26) monoklinisch. SG. nach Kirwan 1,479, nach Stolba (J. pr. 90. 457) bei 15° 1,434; nach Ditte (A. ch. [5] 13. 67) bei

| <b>0</b> o | • | • | • | • | 1,5463 | $60\mathrm{o}$ |   | • | • | • | 1,4165 |
|------------|---|---|---|---|--------|----------------|---|---|---|---|--------|
|            |   |   |   |   | 1,5172 | 80°            | • | • | • |   | 1,3828 |
| 14°        |   |   |   | • | 1,5128 |                |   |   |   |   | •      |

Ausdelnungskoeffizient zwischen 12 und 60° und zwischen 12 und 80°:

$$\triangle$$
 60 = 0,0015429  $\triangle$  80 = 0,0014785

S. 184 bis 186° (Carnelley, Soc. 33. 275). Lösl. bei 15° im 25,6fachen Gewicht H<sub>2</sub>O, bei 100° im 2,9fachen. Es kryst. daher die grösste Menge aus, wenn eine heiss ges. Lsg. erkaltet. Nach Ditte (C. r. 85. 1069) löst 1 l H<sub>2</sub>O bei

|            | $H_3BO_3$ | $B_2O_3$ |      | $\mathbf{H_3BO_3}$ | $\mathrm{B_2O_3}$ |
|------------|-----------|----------|------|--------------------|-------------------|
| <b>0</b> o | 19,47     | 11,00    | 62°  | 114,16             | 64,50             |
| 12°        | 29,20     | 16,50    | 80°  | 168,15             | 95,00             |
| 20°        | 39,92     | 22,49    | 1020 | 291,16             | 164,50            |
| 40°        | 69,91     | 39,50    |      | •                  | ,                 |

Nach Brandes und Firnhaber (A. P. 7. 50; C. r. 85. 1069) lösen sich in 100 Thln. H<sub>o</sub>O

```
19^{\circ}
       3,90 Thle. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>
                                                        16,34 Thle. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>
                                              62,5^{\circ}
                                      bei
25° 6,72
                                              75^{\circ}
                                                        21,15
375 7,90
                                              87,50
                                                        28,17
50° 9,84
                                              100°
                                                        33,67
```

SG. der bei 8° ges. Lsg. 1,014 (Anthon), bei 15° nach Stolba (J. pr. 9. 457) 1,0248. Bei der Lsg. absorbirt 1 Mol. nach Ditte 3187 cal., um eine ziemlich ges. Lsg. zu geben. Dieselbe, wiederholt mit H<sub>2</sub>O zusammengebracht, absorbirt nur noch 241 cal. Lösungswärme  $H_3BO_3.H_2O = -5395,0$  cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. III. 196). In HCl leichter lösl. als in H<sub>2</sub>O, ebenso in heissem Alk.; letztere Lsg. brennt mit schön grüner Flamme; ätherische Oele lösen Borsäure. 63

H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in beträchtlicher Menge (Rose, P. A. 80. 262), Aethyläther löst nur Spuren. Auch die meisten Alkohole und Kohlenwasserstoffe lösen H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>. 100 Thle. Glycerin (SG. 1,26 bei 15°) lösen bei

Thle. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> (Hooper, Ph. J. Tr. [3] 13. 258).

Borsäurelsg. reagirt schwach auf Lackmus, färbt Curcumapapier rothbraun und dann auf Zusatz von einem Tropfen  $NH_3$  violett.

H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> ist flüchtig mit Wasser- und Alkoholdämpfen, die Verflüchtigung ist am grössten bei Verdampfung des Hydratwassers. Dieses nimmt 10 bis 15% B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit sich. Leitet man Wasserdampf bei 110% über H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>, so bilden sich im kälteren Theil des Apparates Krystalle von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>, bei 150% entstehen Krystalle von HBO<sub>2</sub> (Tschijewsky, Bl. [2] 42. 324).

H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> verliert bei 70° noch kein H<sub>2</sub>O, bei 100° entsteht Metaborsäure, bei höherer T. Pyroborsäure, zuletzt B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (s. u.). Eine bei 90° gesättigte wässerige Lsg. von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> lässt sich nach Bartoli und Papasogli (B. 16. 1210a) durch den Strom von 7 bis 8 Bunsenelementen zerlegen. Heisse konz. Lsg. von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> löst einige Sulfide und Oxyde (Tissier, C. r. 39. 192; 45. 411) und zersetzt die Karbonate der Alkalien und Erdalkalien (Popp, Suppl. 8. 10). Orthoborsäure ist dreibasisch, sie bildet nur unbeständige Salze, dagegen sehr beständige Ester.

Metaborsäure HBO, oder BO(OH),  $[B(OH)_3-H_2O]$ , entsteht nach Schaffgotsch (P. 107, 427; J. 1859, 661); Bloxam (Soc. 12, 177; J. 1859, 71); Merz (J. pr. 99, 179; W. J. 1867, 121; J. 1866, 111) beim Erhitzen der Orthoborsäure auf  $100^{\circ}$ . Berzelius erhielt (Schw. 23, 161)  $H_6B_4O_9$ ,  $(3H_2O, 2B_2O_3)$ , wenn er Orthoborsäure beträchtlich über  $100^{\circ}$  erhitzte.

Pyroborsäure (Tetraborsäure) H<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, [4B(OH)<sub>3</sub>—5H<sub>2</sub>O] (Merz l. c.) entsteht beim anhaltenden Erhitzen von Orthoborsäure auf 140° oder auf 160° im trocknen Luftstrom (Ebelmen und Bouquet, A. ch. [3] 17. 63); glasig geschmolzene, brüchige Masse.

Von den Salzen (Boraten) der verschiedenen Borsäuren sind diejenigen der Meta- und Tetraborsäure am beständigsten, von der Orthoborsäure kennt man nur wenige unbeständige Salze. Gewisse Borate können vorläufig nur als Verbindungen von Metalloxyden mit  $B_2O_3$  definirt werden. Die Borsäuren werden leicht durch andere Säuren aus ihren Salzen verdrängt. Die Borate der schwach positiven Metalle lassen sich fast nur durch Schmelzen von  $B_2O_3$  mit den Metalloxyden darstellen und werden durch  $H_2O$  oder durch  $H_2O$  an feuchter Luft zersetzt. Alle Borate bilden leicht mit Borsäure saure Salze, die aber schon durch  $H_2O$  zersetzt werden, da sie alkalisch reagirende Lsgn. geben. Nach thermochemischen Untersuchungen entsteht beim Lösen von  $H_2O_3$  in  $H_2O_4$  die zweibasische Säure, so dass das normale Salz  $H_2O_4 = RBO_2$  ist. Der Wärmeeffekt beträgt beim Lösen von

$$B_2O_3 + 1NaOH = 11101,0 \text{ cal.}$$
  $B_2O_3 + 3NaOH = 20460,0 \text{ cal.}$   $B_2O_3 + 6NaOH = 20640,0 \text{ .}$ 

Weiterer Zusatz von Borsäure zu einer Lsg. dieses Salzes veranlasst Wärmeentwickelung, wahrscheinlich in Folge Bildung saurer Salze, wenn auch die Lsg. alkalisch reagirt.

$$Na_2B_2O_4 + 1B_2O_3 = 2192,0$$
 cal.  
 $Na_2B_2O_4 + 4B_2O_3 = 4944,0$  ,

(Thomsen, Thermochem. Unters. I. 206).

Am besten charakterisirt sind die Alkaliborate. Diese sind llösl. in H<sub>2</sub>O, ihre konz. Lsgn. röthen Lackmus, stark verdünnte Lsgn. reagiren alkalisch, absorbiren CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S und treiben NH<sub>3</sub> aus. Ganz unlösl. ist kein Borat. Die schwerlösl. werden durch H<sub>2</sub>O leichter zersetzt als die leichter lösl. Alle Borate schmelzen bei hoher T. und erstarren zu Gläsern, die oft gefärbt sind, bei starkem Erhitzen alle Säure verlieren und kryst. Oxyde zurücklassen.

Anwendung. Zur Fabrikation des Borax, als Antisepticum zum Konserviren von Fleisch, Milch, Bier etc.; Gahn's Aseptin besteht aus 2 Thln. Borsäure und 1 Thl. Kalialaun. Glacialin, zu gleichem Zwecke dienend, ist eine Lsg. von Borsäure, Borax, Glycerin und Zucker in H<sub>2</sub>O (Reichardt, Desinfektion und desinfiz. Mittel, Jena 1881. 117). Das Konservesalz der chemischen Fabrik Eisenbüttel bei Braunschweig (D.R.P. Nr. 13545) wird durch Schmelzen von 4 Mol. Borsäure mit 1 Mol. Natriumphosphat bei 120° erhalten, worauf KNO<sub>3</sub> und NaCl zugesetzt und auf 130° erh. wird. Boroglycerin von Barff (D.R.P. Nr. 18108) wird durch Erhitzen eines Gemisches von 92 Thln. Glycerin und 62 Thln. Borsäure auf 200° erhalten.

# Bor und Chlor.

#### Borchlorid.

BCl<sub>3</sub>; MG. 117,5 (nach Stas 117,11); 100 Thle. enthalten 9,37 B und 90,63 Cl.

Bildung und Darstellung. Beim Erhitzen von amorphem B in trockenem Cl (Berzelius, P. A. 2. 147). Durch Erhitzen von B mit HgCl<sub>2</sub>, PbCl<sub>2</sub> und AgCl. Durch Ueberleiten von Cl über ein glühendes Gemenge von gepulvertem B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Kohle (Dumas, A. ch. [2] 31. 436; 33. 376). Bei Einwirkung von trockenem HCl auf B. Aus B und AgCl oder HgCl<sub>2</sub>. Man mischt geschmolzenes und gepulvertes B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit dem gleichen Gewicht Holzkohlenpulver, formt daraus Kugeln. unter Zusatz von Oel oder Gummi, glüht im Hofmann'schen Verbrennungsofen und leitet Cl darüber. Das Produkt leitet man zunächst durch eine weite Vorlage, in welcher sich Aluminiumchlorid absetzen kann, und kühlt das darauffolgende U-Rohr mit Eis. Man wäscht amorphes B mit salzsäurehaltigem H<sub>2</sub>O aus, dann mit Alk. und Ae.. trocknet; bringt es in ein Porzellanrohr, leitet H durch, glüht und leitet nach Entfernung von allem H<sub>2</sub>O Cl durch das Rohr. Man erh. 2 Thle. PCl<sub>5</sub> mit 1 Thl. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 3 bis 4 Tage auf 150°. Die gekühlten

Rohre werden vorsichtig geöffnet und zuerst im Wasserbade, dann im Sandbade und zuletzt bis zum Glühen erh. (Gustavson, B. 3. 426; 4. 979; W. J. [2] 6. 521).

Eigenschaften. Farblose, stark lichtbrechende Flüss., raucht stark an der Luft, Sied. 18,23° bei 760 mm Druck (Regnault, Acad. des Sc. 26. 658; J. 1863. 70). Tension des Dampfes in mm Hg bei

| $-30^{\circ}$ | 98,25  | 10°          | 562,94  | 50° | 2042,25 |
|---------------|--------|--------------|---------|-----|---------|
| 200           | 159,46 | $20^{\circ}$ | 807,50  | 60° | 2658,52 |
| 100           | 250,54 | 300          | 1127,50 | 70° | 3392,12 |
| <b>0</b> o    | 381,32 | 40°          | 1535,25 | 800 | 4248,28 |

BCl, wirkt beim Sied. nicht auf Na ein, auf Zinkstaub nicht bei

200°, auf S nicht bei 250° (Gustavson, Z. 1871. 418).

2BCl<sub>3</sub>.3NH<sub>3</sub> entsteht unter starker Erwärmung aus BCl<sub>3</sub> und NH<sub>3</sub> als weisses, kryst. Pulver, welches mit H<sub>2</sub>O in NH<sub>4</sub>Cl und Ammoniumborat zerfällt.

BCl<sub>3</sub>.PH<sub>3</sub> entsteht nach v. Besson (C. r. 110, 80 bis 82) aus BCl<sub>3</sub> und PH<sub>3</sub>; weisse, feste Masse, leicht zersetzlich, gibt mit NH<sub>3</sub> bei 80° (BCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>9</sub>.

BCl<sub>3</sub> bildet mit anderen Chloriden leicht Doppelverbindungen:

BCl<sub>3</sub>.NOCl entsteht nach Geuther (J. pr. [2] 8. 854) durch Einwirken von Untersalpetersäure auf BCl<sub>3</sub>. Gelbe, scheinbar rhombische Octaëder und Prismen, schmilzt bei 23 bis 24°, gibt mit H<sub>2</sub>O H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>, Cl, HNO<sub>3</sub>.

BCl<sub>3</sub>.POCl<sub>3</sub> entsteht nach Gustavson (W. J. 1871. 417) aus Phosphoroxychlorid und BCl<sub>3</sub> oder B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, auch aus BCl<sub>3</sub> und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; starr, farblos, schmilzt im verschlossenen Rohr bei 73°, wird durch wiederholtes Sublimiren und durch H<sub>2</sub>O zersetzt.

BCl<sub>3</sub>.CNCl und BCl<sub>3</sub>.CNH beschreibt Martius (J. 1858. 71).

Boroxychlorid BOCl entsteht durch Erhitzen von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit BCl<sub>3</sub> auf 150° (Gustavson, W. J. 1870. 521). Weisse Gallerte, verliert bei 100° die Hälfte des angewandten Chlorids, bei starkem Erhitzen den Rest.

Boroxytrichlorid BOCl<sub>3</sub>. Soll nach C. Councler (J. pr. [2] 18. 399) als Nebenprodukt bei Darstellung von BCl<sub>3</sub> durch Erhitzen eines Gemenges von Kohle und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Cl entstehen. Gelbgrüne Flüss., zerfällt beim Erwärmen und durch H<sub>2</sub>O. Lorenz (A. 247. 226) konnte beide Oxychloride nicht erhalten. Vergl. Michaelis und Becker, B. 14. 914.

### Bor und Brom.

#### Bortribromid.

BBr<sub>3</sub>; MG. 250,18; 100 Thle. enthalten 4,357 B und 95,643 Br.

Durch Erhitzen eines Gemenges von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Kohle in Br-Dampf (Poggiale, C. r. 22. 127; A. 60. 191). Durch Erhitzen von im H-Strome getrocknetem amorphem B in Br-Dampf (Wöhler und Deville, A. ch. [3] 52. 89; A. 105. 73). Die Dämpfe von BBr<sub>3</sub> werden in stark gekühlter Vorlage verdichtet, das Produkt wird mit Hg digerirt und rektifizirt (Gattermann, B. 22. 195). BBr<sub>3</sub> entsteht auch beim Erhitzen von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit PBr<sub>3</sub> (Gustavson, B. 2. 661). Farblos, dickflüssig, SG. 2,69 (Wöhler und Deville, A. ch. [3] 52. 89; A. 105. 73), Sied. 90,5° (Wöhler und Deville l. c.), bildet an der Luft Nebel. SG. des Dampfes 8,772. Gibt mit H<sub>2</sub>O H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und HBr. Bildet mit trockenem NH<sub>3</sub> einen weissen Körper, der mit H<sub>2</sub>O in NHBr und Ammoniumborat zerfällt (Nicklès, C. r. 60. 800; Gautier, C. r. 63. 920).

### Bor und Jod.

### Bortrijodid.

BJ<sub>3</sub>; MG. 390,52; 100 Thle. enthalten 2,791 J und 97,209 Br.

Wöhler und Deville (A. ch. [3] 52. 90) erhielten BJ<sub>3</sub>, als sie J auf B bei hoher T. wirken liessen. Nach Juglis entsteht es bei Einwirken von J-Dampf auf ein glühendes Gemenge von Kohle und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, nach Moissan (C. r. 1891. 112. 717) aus J und B bei 700 bis 800°, auch aus HJ und BCl<sub>3</sub> im rothglühenden Rohr. Zur Darstellung trocknet man amorphes B im H-Strom, leitet HJ darüber und erh. bis zum Erweichen des böhmischen Glases.

Grosse, blätterige Krystalle, sehr hygroskopisch, lösl. in  $CS_2$ ,  $CCl_4$ ,  $C_6H_6$ , zersetzt sich am Licht mit  $H_2()$ , verbrennt in O mit glänzender Flamme zu J und  $B_2O_3$ , wird durch P leicht, durch S beim Schmelzen leicht zersetzt.  $POCl_3$  wirkt energisch ein.

# Bor und Fluor.

#### Bortrifluorid.

BFl<sub>3</sub>; MG. 68,08; 100 Thle. enthalten 16,011 B, 83,989 Fl.

Darstellung. Aus 1 Thl. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 2 Thln. Flussspath in einem an einem Ende zugenieteten Flintenlaufe bei Weissglut (Gay-

Lussac und Thénard, A. ch. 69. 204). Durch Erwärmen eines Gemenges aus 1 Thl. verglaster B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 2 Thln. Flussspath mit 12 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder eines Gemenges aus gleichen Theilen geschmolzenem Borax und Flussspath mit 12 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in einer gläsernen Gasentbindungsflasche. Das Produkt enthält etwas Fluorsilicium. Durch Erhitzen von Borfluorkalium und 15 bis 20% geschmolzener B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Das Gas fängt man über Hg auf (Schiff, Spl. 5. 172).

Eigenschaften. Farbloses Gas, SG. 2,37, wird bei -110° unter starkem Druck zu einer ätherartigen Flüss. verdichtet (Faraday, A. ch. Ph. 56. 152), riecht stechend, raucht stark und röthet Lackmuspapier an feuchter Luft, wirkt auf organische Substanzen wasserentziehend wie konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wird durch den elektrischen Funken nicht zersetzt, der überspringende Funke zeigt im Spectroskop eine blaue Linie (Seguin, C. r. 54. 933), ist nicht brennbar. H<sub>2</sub>O absorbirt 700 Vol. BFl<sub>3</sub> (Davy), nach Basarow bei 0° 1043 Vol. (korr.) unter Wärmeentwickelung:  $BFl_3$ ,  $H_2O = 24510$  cal. (Hammert, C. r. 90. 312). Dabei entsteht Borfluorwasserstoff oder Fluorborsäure. Die bei gewöhnlicher T. gesättigte Lsg. hat SG. 1,77 (Davy l. c.). Beim Erhitzen der Lsg. entweicht BFl<sub>3</sub>, dann dest. Fluorborsäure. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1.85 absorbirt 150 Vol., H<sub>2</sub>O scheidet daraus H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> ab. Die Alkaliund Erdalkalimetalle überziehen sich beim Erhitzen in BFl3 mit einer schwarzen Rinde, nach deren Bersten die Metalle mit Flamme zu Metallborfluoriden unter Abscheidung von B verbrennen (Berzelius, P. A. 2. 138). Von gebranntem Kalk wird BFl<sub>3</sub> absorbirt, besonders beim Erwärmen, unter Bildung einer schmelzbaren Masse, aus der konz. H.SO. BFl<sub>3</sub> entwickelt (Davy, Phil. Transact. 1812. 368). Glühendes Fe wirkt auf BFl<sub>3</sub> nicht ein. BFl<sub>3</sub> verwandelt Alk. unter Abscheidung von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in Ae. (Liebig und Wöhler, P. A. 24. 171; J. 13. 221). Bildet mit trockenem NH<sub>3</sub> festes, unzersetzt sublimirbares BFl<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub> und die flüssigen BFl<sub>3</sub>. (NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und BFl<sub>3</sub>. (NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Letztere zersetzen sich beim Erwärmen, an der Luft und in trockener CO, zu NH, und BFl, NH, (Davy l. c.). BFl, vereinigt sich nach Kuhlmann mit Stickstoffoxyd, salpetriger Säure, Untersalpetersäure und HNO<sub>3</sub> (A. 39. 320). Trockener Phosphorwasserstoff vereinigt sich mit BFl, bei -50° zu einer festen, weissen Masse 2BFl<sub>s</sub>, PH<sub>s</sub>, die bei gewöhnlicher T. sich zersetzt (v. Besson, C. r. 110. 80 bis 82).

#### Borfluorwasserstoff.

#### Wasserstoffborfluorid.

HBFl<sub>4</sub>, von Berzelius (P. A. 2. 113) 1824 dargestellt. Man leitet BFl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O, bis dasselbe stark sauer reagirt, wobei sich 0,25 des B als HBO<sub>2</sub> (Metaborsäure) ausscheidet. Entsteht auch durch Auflösen von kryst. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in abgekühlter verd. HFl bis zur Sättigung. Durch Zersetzung von Fluorborsäure mit H<sub>2</sub>O. Nach Landolph (C. r. 86. 603) entsteht reine (wasserfreie) Säure aus BFl<sub>3</sub> und Anethol als farblose Flüss., welche bei 130° nicht ohne Zersetzung siedet und an feuchter Luft in H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und HFl zerfällt.

HBFl, ist nur in wässeriger Lsg. bekannt und eine starke Säure, welche sich mit Basen zu den Salzen BFl, M vereinigt (Berzelius l. c.).

Bei Konzentration der wässerigen Lsg. entweicht HFl und es entsteht Fluorborsäure. Verdünnte Säure greift Glas nicht an, beim Verdampfen wirkt HFl auf das Glas. Beim Verdampfen bei Gegenwart von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> entsteht Fluorborsäure ohne Entwickelung von HFl.

Metallborfluoride, Borfluormetalle bilden sich durch Auflösen von Metalloxyden oder kohlensauren Salzen in HBFl<sub>4</sub>, beim Zusammenbringen von Borfluorid oder Fluorborsäure mit Fluormetallen, beim Auflösen eines Fluormetalls mit H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in wässeriger HFl (hierbei geht die Hälfte des Fluorids in Oxyd über). Sie sind meist krystallisirbar und in H<sub>2</sub>O lösl. Beim Erhitzen zerfallen sie in Fluorid und BFl<sub>3</sub>. Mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dest. geben sie BFl<sub>3</sub> und HBFl<sub>4</sub>. Beim Schmelzen mit Alkalikarbonat liefern sie Fluorid und Borat (Marignac, Fr. 1. 405). Einige (Ba, Ca, Pb etc.) bilden beim Lösen in H<sub>2</sub>O sogen. basische Salze, andere werden von Alk. theilweise zersetzt, manche reagiren sauer.

#### Fluorborsäure.

H<sub>4</sub>Fl<sub>3</sub>BO<sub>2</sub> wurde von Thénard und Gay-Lussac (Recherch. physico-chimiq. 2. 38) 1810 entdeckt und 1842 von Berzelius näher untersucht (P. A. 58. 503; 59. 644). Sie entsteht beim Destilliren von HBFl<sub>4</sub>. Man löst H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in konz. HFl bis zur Sättigung, konz. die Lsg. auf dem Wasserbade, kocht so lange bedeckt, bis sich dicke, weisse Nebel bilden, und lässt unter einer Glocke neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erkalten. Durch Zusammenschmelzen von 8,5 Thln. kryst. Borax und 10 Thln. Flussspath und nachherige Dest. mit 17 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhält man H<sub>4</sub>Fl<sub>3</sub>BO<sub>2</sub> nicht frei von Si.

Dicke Flüss. vom SG. 1,584, nicht unzersetzt flüchtig, verkohlt organische Substanzen, verwandelt Alk. in Ae., gibt mit H<sub>2</sub>O HBFl<sub>4</sub> und H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>. Nach Basarow (C. r. 78, 1698; Bl. 22, 8; B. 1874, 823, 1121) ist die Verbindung nur eine Lsg. von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in HFl. Nach ihm entweicht beim Erhitzen derselben auf 140° BFl<sub>3</sub> in dicken Dämpfen, bei 160 bis 170° dest. eine dicke, stark rauchende Flüss. vom SG. 1,77, bei 175 bis 180° eine weniger rauchende Säure vom SG. 1,658; D. bei 228° 16,4; zeigt vollständige Dissociation an. Man kann die Verbindung als Verbindung von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> mit HFl, als Borfluoridhydrat BFl<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O oder als Oxyfluorid BFl(OH<sub>2</sub> + 2HFl) betrachten.

Landolph (B. 1879. 1583) beschreibt zwei Fluorborsäuren. Die eine B<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, 3HFl entsteht bei Einwirkung von BFl<sub>3</sub> auf flüssiges Amylen, siedet bei 160°, zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O; die andere als Nebenprodukt beim Einwirken von BFl<sub>3</sub> in der Hitze auf Anethol entstehend, ist B<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>9</sub>, 2HFl, raucht an der Luft, siedet bei 130°, D. 4.72, zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O.

# Bor und Schwefel.

#### Borsulfid.

B<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 117,74; 100 Thle. enthalten 18,515 B, 81,485 S.

B verbrennt beim Erhitzen in S-Dampf bei Weissglühhitze mit rothem Lichte zu B<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (Berzelius, P. A. 2, 145). Durch gelindes

Glühen von amorphem B in trockenem H<sub>2</sub>S (Wöhler und Deville, A. ch. [3] 52. 90; A. 105. 72). Man formt aus einem Gemisch von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Kohle Kugeln, glüht diese bei Luftabschluss und dann in einer Porzellanröhre in CS<sub>2</sub>-Dampf. Das Schwefelbor findet sich in den mit Eis gekühlten Kondensationsflaschen, auf dem verdichteten CS<sub>2</sub> schwimmend (Fremy, A. ch. [3] 38. 312; C. r. 35. 27; 36. 178; A. 84. 227; J. 1852. 341; 1853. 327).

Weisse Masse, nach Fremy gelblich, öfter kleine Krystalle, riecht stechend, wird durch H<sub>2</sub>O mit grosser Heftigkeit zu H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>S zersetzt, ist im H-Strome schmelzbar und im H<sub>2</sub>S-Strome flüchtig.

Borschwefelsäure wird durch Lösen von  $H_3BO_3$  in konz.  $H_2SO_4$  erhalten. Merz (J. pr. 99. 181; J. 1866. 112) erhielt die Verbindung  $5B_2O_3.2H_2SO_4$ ; Schultz-Sellak (B. 4. 15)  $B_2O_3.3SO_3.H_2O = B_2(SO_4)_3.H_2O$  und Gustavson (B. 6. 10)  $B_2O_3.SO_3$ . D'Arcy (Soc. 1889. 155) stellte aus  $H_3BO_3$  und  $SO_3$   $B(HSO_4)_3$  dar, konnte dagegen die oben genannten Körper nicht erhalten.

### Bor und Stickstoff.

#### Borstickstoff.

#### Bornitrid.

BN; MG. 24,91; 100 Thle. enthalten 43,758 B, 56,242 N.

Geschichtliches. Von Balmain 1842 entdeckt (Phil. Mag. [3] 21. 170; 22. 467; 23. 71; 24. 191; J. pr. 27. 422; 30. 14; 32. 494) und wegen seiner Eigenschaft, in der oxydirenden Flamme mit grünlichweissem Lichte zu phosphoresciren, Aethogen genannt. Er betrachtete das BN als analog dem Cyan und will auch Verbindungen mit Metallen (Aethonide) durch Erhitzen von Quecksilbercyanid, S, Borsäure und Schwefelmetallen erhalten haben. Wöhler (A. 74. 70; P. A. 79. 467; J. 1850. 278) erkannte 1850 die richtige Zusammensetzung des BN.

Vorkommen. Warington (J. pr. 64. 438; J. 1854. 892), welcher annimmt, dass H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in den vulkanischen Gegenden ein Zersetzungsprodukt des BN ist, will Spuren desselben in der H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und dem NH<sub>4</sub>Cl von Volcano gefunden haben.

Darstellung. Bildet sich beim Weissglühen von amorphem B in N; schon bei Glühhitze erfolgt die Verbindung unter Feuererscheinung, in Stickoxyd, NH<sub>3</sub> oder atmosphärischer Luft (Wöhler und Deville, A. ch. [3] 52. 82; A. 105. 69; Hempel, B. 23. 3388). Bei lebhaftem Weissglühen von 4B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 1 Kohlepulver in N (Wöhler). Beim Glühen von Borax (Wöhler, A. 74. 70) oder B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (H. Rose, P. A. 80. 265; J. 1850. 279) mit NH<sub>4</sub>Cl, Ferrocyankalium (Wöhler l. c.), Cyankalium, Cyanquecksilber, Mellon (Marignac, A. 79. 247), Harnstoff (Darmstadt, A. 151. 255; Bl. [2] 12. 348; J. 1869. 239).

70 Bor.

Man leitet nach Martius (A. 109. 80; J. 1858. 71) den aus Borchlorid und NH<sub>3</sub> entstehenden Dampf mit NH<sub>3</sub> durch ein glühendes Rohr. Beim Erhitzen der Verbindung von BCl<sub>3</sub> mit Aethylamin auf 200° (Gustavson, Z. [2] 6. 521). Durch Glühen eines Gemisches von 1 Thl. wasserfreiem Borax mit 2 Thln. NH<sub>4</sub>Cl (oder 7 Thln. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit 9 Thln. Harnstoff) im bedeckten Platintiegel und Kochen der umgeschmolzenen, zerriebenen Masse mit salzsäurehaltigem H<sub>2</sub>O. BN enthält immer etwas B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, die auch durch Behandeln mit HFl nicht ganz entfernt werden konnte (Wöhler l. c.).

Eigenschaften. Amorphes, leichtes, weisses, körniges, auf die Haut talkartig wirkendes Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O, unschmelzbar, phosphoreszirt beim Erhitzen mit grünlichweisser Farbe, sehr indifferent gegen andere Körper. In Luft, CO<sub>2</sub>, H, O, J oder CS<sub>2</sub> erh. verändert es sich nicht (Darmstadt l. c.), verbrennt aber in mit O angeblasener Alkoholflamme mit grünlichweissem Lichte (Wöhler l. c.), in Cl bildet sich bei der stärksten Glühhitze Borchlorid (Darmstadt l. c.). Beim Erhitzen in Wasserdampf oder mit H<sub>2</sub>O im Rohr auf 200°, oder beim Schmelzen mit KOH wird BN in NH<sub>3</sub> und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zersetzt. Ebenso wirken langsamer heisse, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, rascher HCl im zugeschmolzenen Rohre bei 160° bis 200°. HFl bildet NH<sub>4</sub>BFl<sub>4</sub>. Beim Schmelzen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entstehen Kaliumcyanat und -borat, bei überschüssigem BN auch Cyankalium. Die Oxyde von Pb, Cu, Hg werden beim Glühen mit BN unter Bildung von Stickoxyd oder salpetriger Säure ohne Feuererscheinung reduzirt (Wöhler l. c.).

# Bor und Phosphor.

Borphosphorsäure BPO<sub>4</sub> entsteht nach A. Vogel (W. J. 1870. 125) durch Einwirken von kryst. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> auf konz. reine H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. Dieselbe Verbindung entsteht beim Glühen von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder beim Erhitzen von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit PCl<sub>5</sub> oder POCl<sub>3</sub> (Gustavson, Z. 1871. 417). Die überschüssige P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> lässt sich durch siedendes H<sub>2</sub>O entfernen. G. Meyer (B. 1889. 2919b) dampft die Lsgn. von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> ein und erhält beim Behandeln des Rückstandes mit H<sub>2</sub>O ein weisses Pulver von obiger Zusammensetzung. Unlösl. in heissem H<sub>2</sub>O, lösl. in KOH, wird durch Säuren nicht zersetzt.

# Bor und Kohlenstoff.

Borocarbid. Die von Hampe dargestellten Krystalle (A. 183. 75), die wesentlich aus AlB<sub>12</sub> bestehen, hinterlassen, wenn sie bei sehr hoher T. dargestellt wurden, nach Joly (C. r. 97. 456) beim Behandeln mit kochender HNO<sub>3</sub> ein schwarzes, kryst., metallglänzendes Pulver, CB<sub>6</sub>, vom SG. 2,542 bei 17°. Hampe konnte diese Krystalle nicht erhalten.

### Bor und Metalle.

Borkalium entsteht beim Erhitzen von B mit K (Davy); graue Masse, welche Gay-Lussac und Thénard für ein Gemenge hielten, soll sich mit H<sub>2</sub>O zersetzen.

Kaliummetaborat KBO<sub>2</sub>, durch Schmelzen von 1 Aeq. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit 1 Aeq. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhalten, scheidet sich aus der im Vakuum verdampften Lsg. nach Schabus (Bestimmung der Krystallisationsgestalten. Wien

1855) in monoklinen Krystallen ab, schmeckt ätzend alkalisch.

Saure Kaliummetaborate. KBO<sub>2</sub> + HBO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Sättigung einer Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei Siedhitze mit H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und nachheriges Zusetzen von KOH (Laurent, A. ch. [2] 67. 215; A. 76. 257; J. 1850. 255). Reguläre sechsseitige Prismen.

KBO, +2HBO, +3H,O scheidet sich in rechtwinkligen Prismen ab, wenn bei Darstellung des vorigen Salzes weniger KOH angewandt wird.

 $KBO_2 + 2HBO_3 + 1^{1/2}H_2O$  kryst. nach Reissig (A. 127. 33; J. pr. 91. 63; J. 1867. 137) aus einer bis 6° abgekühlten Lsg. von 2 Aeq.  $H_3BO_3$  und 1 Aeq.  $K_2CO_3$  in luftbeständigen, rhombischen Säulen.

KBO<sub>2</sub> + 4HBO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht nach Rammelsberg (P. A. 95. 199) durch Versetzen einer siedenden Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit soviel H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>,

dass die Flüss. sauer reagirt; luftbeständige Prismen.

K<sub>2</sub>0.5B<sub>2</sub>0<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>0 erhielt Rammelsberg (l. c.) aus wässeriger, kochend mit H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> ges. Lsg. von KOH in rhombischen Tafeln.

K<sub>2</sub>0.6B<sub>2</sub>0<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>0 beschreibt Laurent.

Kaliumborfluorid, Borfluorkalium KBFl<sub>4</sub> wird aus lösl. Kaliumsalz durch HBFl<sub>4</sub> gefällt. Durch Erhitzen eines Gemisches von geschlämmtem Flussspath (159 g), kryst. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> (62 g) und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (327 g) bis zur Siede-T. und Zusatz eines lösl. Kaliumsalzes (Stolba, Ch. C. 1872. 395). Gallertartiger, durchsichtiger Niederschlag oder weisses Pulver, schmeckt schwach bitter, lösl. in 70 Thln. kalten H<sub>2</sub>O, kryst. daraus in wasserfreien, sechsseitigen Säulen. In Alk. und kohlensauren Alkalien lösl. NH<sub>3</sub> scheidet Kieselsäure ab, wenn das Salz Siliciumfluorkalium enthielt. Schmilzt beim Erhitzen, zerfällt bei hoher T. in KFl und BFl<sub>3</sub>.

Fluorborsaures Kalium B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2KFl, durch Zusammenschmelzen von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> mit KFl erhalten, gibt beim Schmelzen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> KBO<sub>2</sub>.KFl. Schiff und Sestini (A. 228. 72) erhielten durch Lösen von 7 g B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in 12 g KFl B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2KFl, die mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geschmolzen ebenfalls KBO<sub>2</sub>. KFl. gibt.

#### Natriumtetraborat.

#### Borax.

 $Na_2B_4O_7 + 10H_2O$  oder  $NaBO_2 + HBO_2 + 4\frac{1}{2}H_2O$ ; MG. 381,2; 100 Thle. enthalten 16,1  $Na_2O$ , 36,5  $B_2O_3$ , 47,0  $H_2O$ .

Vorkommen. In Südamerika in den Gruben von Vinquinta, besonders aber in Asien (Tartarei, Thibet, Indien, Ceylon), wo er aus

Bor.

dem Wasser von Seeen gewonnen wird und als Tinkal in den Handel gebracht wurde. Der indische Borax bildet gewöhnlich kleine, grünlichblaue bis gelbe Krystalle, die mit einer Fettsubstanz überzogen sind, welche durch Kochen mit NaOH oder Kalkmilch früher in Venedig gereinigt wurden (Venetianischer Borax). Der Tinkalborax eignet sich zum Löthen besser, als der gewöhnliche, da er fester ist und beim Erhitzen ruhig schmilzt. Die organischen Substanzen lassen sich schwer aus dem Borax entfernen.

Bildung und Darstellung. Aus der aus Boronatrocalcit gewonnenen H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> durch Neutralisation mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kryst. des Borax. Die siedende Lauge der neutralisirten Sodalsg. muss eine Konzentration von 21 bis 22° Bé. zeigen (G. Lunge, D. 181. 370; J. 1866. 855).

Nach H. N. Warren (Ch. N. 1890. 62, 181) entsteht Borax bei Einwirkung von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf geschmolzenes NaCl unter Entwickelung von HCl. Nach Lunge (l. c.) schmilzt man in englischen Fabriken die kryst. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, laugt die Masse mit heissem H<sub>2</sub>O aus, beseitigt beigemengtes Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch etwas Schwefelcalcium und verdampft.

Die grösste Menge Borax wird jetzt aus toskanischer H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> gewonnen, und zwar nach Payen und Cartier (Payen, Chim. industr. Paris 1849. 222; deutsch von Fehling, Stuttgart 1850. 259) durch Sättigen von Sodalsg. mit H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und zweimalige Kryst. Jean (D. 190. 75; J. 1868. 932) ersetzt die Soda durch Schwefelnatrium und gewinnt nebenbei H<sub>2</sub>S. Zu Columbus in Newada löst man den dort natürlich vorkommenden Borax, der noch etwas NaCl, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und borsauren Kalk enthält, mit siedendem H<sub>2</sub>O oder Dampf, bis die Flüss. 23° Bé. zeigt, lässt absetzen und kryst., Durand (D. 227. 561).

Eigenschaften. Durchsichtige, farblose, doppeltbrechende, monokline Prismen: a:b:c=1,0995:1:0,5629.β=73°25′. Beim Reiben im Dunkeln stark leuchtend und von süsslich kühlendem Geschmack. Die optischen Eigenschaften wurden von Sénarmont (A. ch. [3] 41. 336; J. 1854. 157) und von G. Tschermak (A. W. 57. II. 641; J. 1868. 196) beschrieben. SG. 1,75; nach Filhol (A. ch. [3] 21. 415; J. 1847 bis 1848. 41) 1,69. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Poggiale bei

| $0^{\circ}$ 2,83 | $10^{0}$ $4,65$ | $\frac{20^{0}}{7,88}$ | 30°<br>11,9   | 40°<br>17,9          | 50° 27,41 Thle. |
|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 60°<br>40,43     | 70°<br>57,85    | 80°<br>76,19          | 90°<br>116,66 | $100^{\circ} 201,43$ | Thle.           |

und nach Michel und Kraft (A. ch. [3] 41. 471; J. 1854. 296) enthält 1 l bei 15° ges. Boraxlsg. bei einem SG. von 1,0199 = 38,494 g Borax auf 980,425 g H<sub>2</sub>O. Die gesättigte Lsg. siedet nach Griffith bei 105,5° und 100 Thle. derselben sollen 52,5 Thle. wasserfreies Salz enthalten. Danach wäre die siedend gesättigte Lsg. in Krystallwasser geschmolzenes Salz. In Alk. ist Borax so gut wie unlösl. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O erfolgt unter Bindung von Wärme (-25860 Thomsen, Thermochem. Unters.). Spez. Wärme zwischen 19 und 50° 0,385 (Kopp). Brechungsindices für gelbes Licht (D) bei 23°: α 1,4463; β 1,4682;

Borate. 73

7 1,4712. Die Lsg. reagirt schwach alkalisch und schmeckt süsslich alkalisch. CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S zersetzen die Lsg. unter Bildung von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>S. Organische Säuren wie Benzoesäure, Gerbsäure, Gallussäure, Sterinsäure, Fette, Colophonium, Schellack und andere Harze, Gummiharze, Oele etc. lösen sich in Borax. SiO<sub>2</sub> ist nur wenig lösl. Boraxhystalle verwittern an der Luft (namentlich bei einem Gehalt von NaCO<sub>3</sub>), doch nur oberflächlich, und schmelzen unter Aufblähen in ihrem Krystallwasser. Die calcinirte Masse schmilzt beim Glühen zu einem farblosen Glase (wasserfreier Borax) vom SG. 2,36 (Filhol, A. ch. [3] 41. 336), welches allmählich an der Luft wieder 10 Mol. H<sub>2</sub>O anzieht. Schmelzender Borax löst viele Metalloxyde mit der ihnen eigenen Farbe und zersetzt die Karbonate derselben. Verschiedene schwer schmelzbare Stoffe, wie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub> etc. wurden durch Schmelzen mit Borax kryst. erhalten.

Anwendung. Beim Schmelzen und Löthen der Metalle als Flussmittel, indem die Löthstelle von Metallen oxydfrei gemacht wird. Zu den Löthrohrversuchen, da er mit Metalloxyden geschmolzene, charakteristisch gefärbte Gläser liefert (mit CuO grüne, Co blaue, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> grüne, Mn amethystfarbene Boraxperlen). Als Zusatz bei der Darstellung leicht schmelzbarer Glasslüsse, Glasuren, Schmelzfarben, zu emailleartigen Ueberzügen bei gusseisernen Geschirren. Zur Herstellung von künstlichem Korund Ebelmen (A. ch. [3] 16. 129; 17. 54; 33. 34; A. 80. 205; J. 1851. 12), kryst. Titansäure G. Rose (A. B. 1867. 130. 450), als Arzneimittel, zur Bereitung von Kosmetica, Zahnpulver etc.

Octaëdrischer Borax Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 5H<sub>2</sub>O wurde von Buron zufällig erhalten. Payen erhielt ihn aus einer konz. Boraxlsg. vom SG. 1,246 zwischen 56 bis 70°. Nachdem bei 56° die Octaëder auskryst., muss man die Mutterlauge sofort entfernen, da sonst Prismen anschiessen. Nach Gernez (C. r. 78. 68; Ch. C. 1874. 228) entsteht dieser Borax, wenn übersättigte Lsgn. des gewöhnlichen Borax (1,5 Thle. Salz auf 2 Thln. H<sub>2</sub>O) langsam erkalten oder wenn man beliebige Lsgn. bei 10 bis 12° verdunsten lässt. Die Octaëder enthalten 30,0° H<sub>2</sub>O, sind härter und fester als die Prismen; nach Azruni gehören die Krystalle ins hexagonale System (P. A. 158. 250), SG. 1,815, sie verwittern nicht, sondern nehmen an der Luft H<sub>2</sub>O auf und verwandeln sich in prismatischen Borax. Auch beim Auflösen gehen sie in prismatischen Borax über. Beim Erhitzen schmelzen die Octaëder schneller als die Prismen und blähen sich weniger auf.

Natriumtetraborat Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub> $\bar{O}_7 + 6H_2O$  wurde in einer alten Lagune gefunden (Becchi, Am. J. [2] 17. 129; 19. 120).

Amorphes Natriumtetraborat Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>+4H<sub>2</sub>O wird nach Schweizer (A. 76. 267; J. 1850. 257) durch Eindampfen einer wässerigen Boraxlsg. bei 100° und längeres Trocknen des Rückstandes bei 100° erhalten.

Natriummetaborat NaBO<sub>2</sub> durch Erhitzen von 1,17 Thln. kryst. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> oder 3,6 Thln. Borax mit 1 Thl. wasserfreiem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhalten. Aus der wässerigen Lsg. kryst. bei Luftabschluss NaBO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O; nach Hahn (A. P. [2] 99. 146; J. 1859. 128) monokline Säulen, zieht schnell CO<sub>2</sub> aus der Luft an, schmilzt bei 57° im Krystallwasser und bläht sich bei starkem Erhitzen auf. Aus der geschmolzenen Masse kryst. nach R. Benedict (C. r. 102. 1391) NaBO<sub>2</sub> + 1½H<sub>2</sub>O, nach Ber-

zelius dasselbe Salz mit 3H2O. Wird das Salz mit NaFl in Lsg. und zur Kryst. gebracht, so entsteht NaBO<sub>2</sub>.3 NaFl.

Saure Natriummetaborate. NaBO<sub>2</sub> + 3 HBO<sub>2</sub> +  $3 \frac{1}{2}$  H<sub>2</sub>O ensteht nach Bolley (A. 68. 122; J. pr. 46. 410; J. 1847/48. 335) bei anhaltendem Kochen von 2 Aeq. Borax mit 1 Aeq. NH<sub>4</sub>Cl, solange sich noch NH3 entwickelt. Bei langsamem Verdunsten scheiden sich milchweisse, durchsichtige, glänzende Krystallkrusten ab, welche in 5 bis 6 Thln. kalten H<sub>2</sub>O lösl. sind.

 $NaBO_2 + 4HBO_2 + 3^{1/2}H_2O$  wurde von Laurent (C. r. 29. 5; J. pr. 47. 412; J. 1849. 226) beim Auflösen von 1 Aeq. Borax und 3 Aeq. Borsäure in kleinen, rundlichen Krystallmassen, welche bei stärkerem Erhitzen nur schwierig ihr H<sub>2</sub>O abgeben, erhalten.

Natriumorthoborat Na<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> soll beim Schmelzen von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit

NaOH entstehen (Bloxam, Soc. 14. 143).

Natriumborfluorid NaBFl4, durchsichtige, vierseitige Säulen, llösl. in H<sub>2</sub>O, weniger leicht in Alk.

Fluorborsaures Natrium NaBO<sub>2</sub> + 3 NaFl + ½ H<sub>2</sub>O entsteht durch Zusammenkrystallisiren von neutralem Natriumborat mit NaFl. Borax liefert  $NaBO_2$ .  $3NaFl + HBO_2$ .  $3NaFl + 10H_2O$  (P. A. 58. 503; 59. 644).

Lithiumborat Li<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>. Durch Glühen von 1 Mol. Borsäure mit 3 bis 5 Mol. Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Arfvedson, Schw. 22. 93; 34. 214; A. ch. 10. 82). Nach Filsinger erhält man es mit 5 Mol. H<sub>2</sub>O aus überschüssigem Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit wässeriger H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>. Ist H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> im Ueberschuss, so entsteht Li<sub>2</sub>B<sub>6</sub>O<sub>10</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Bei Anwendung von Lithiumacetat entsteht  $\text{Li}_{2}B_{8}O_{13} + 10H_{2}O.$ 

Lithiumborfluorid KiBFl<sub>4</sub>, sehr zerfliessliche, säulenförmige Kry-

stalle.

Rubidiumborat Rb<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Vermischen siedend heisser Lsgn. von 2 Mol. H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und 1 Mol. Rb<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Kryst. beim Abkühlen auf 6° in rhombischen, glänzenden Krystallen (Reissig, A. 127. 33; J. pr. 91. 63; J. 1863. 177). Luftbeständig, in H<sub>2</sub>O llösl.

Ammoniumtetraborat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> --- 4 H<sub>2</sub>O, dargestellt durch Lösen von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in warmem, konz. NH<sub>3</sub> und Erkalten im geschlossenen Gefäss (Rammelsberg, P. A. 90. 21). Tetragonale Krystalle, welche meist trübe sind und stark nach NH3 riechen. Wird die Lsg. des Salzes in der Wärme verdampft oder H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub> gelöst und die Lsg. gekocht, so kryst. Ammoniumoctoborat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>B<sub>8</sub>O<sub>13</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Sehr beständiges Salz. Kryst. rhombisch.

Ammoniummetaborate.  $NH_4BO_2 + HBO_2 + 1\frac{1}{2}H_2O$  wird durch Auflösen von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in überschüssigem, warmem NH<sub>3</sub> und langsames Abkühlen in quadratischen (Miller, P. A. 23, 558; Rammelsberg, P. A. 90. 21; J. 1853. 321), leicht verwitternden Krystallen erhalten. Lösl. in 12 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O (Laurent, C. r. 1850. 33; A. ch. [2]

67. 215; A. 76. 257).

3NH<sub>4</sub>BO<sub>2</sub> + HBO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O erhielt Arfvedson (Gmelin-Kraut, 6. Aufl.) durch Auflösen des vorigen Salzes in warmem, konz. NH<sub>a</sub>.

NH, BO, + 3HBO, + 1/2 H, O findet sich als Larderellit an den Kratern der Borsäurelagunen in gelblich-weissen Tafeln. Aus seiner Lsg. in  $H_2O$ , kryst.  $NH_4BO_2 + 5HBO_2 + 2H_2O$ .

 $NH_1BO_2 + 3HBO_2 + 1 \frac{1}{2}H_2O$ . Von Gmelin (Schw. 15. 258) durch Sättigen von warmem NH3 mit H3BO3 und langsames Abkühlen erhalten.

Nach Rammelsberg (P. A. 90. 20; J. 1853. 321) kryst. dasselbe Salz stets beim Abdampfen der vorigen Salze in der Wärme. Derselbe nimmt die Formel NH<sub>4</sub>BO<sub>2</sub> + 4HBO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O an.

Ammoniumborfluorid NH<sub>4</sub>BFl<sub>4</sub>. Sechsseitige Prismen, llösl. in

H<sub>2</sub>O und Alk., röthet Lackmuspapier, sublimirt beim Erhitzen.

Calciumborate. CaB<sub>4</sub>O<sub>7</sub> entsteht in Nadeln durch Zusammenschmelzen von Kalk mit überschüssiger H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und Chlornatriumkalium, Ca<sub>2</sub>B<sub>6</sub>O<sub>11</sub> bei geringem Gehalt an H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> (Ditte, C. r. 77. 785; B. Blount, Ch. N. 54. 208). Findet sich mit 6H<sub>2</sub>O als Borocalcit (Tiza, Hayesin).

 ${\bf Ca(BO_2)_2}+{\bf 2H_2O}$ . Durch Fällung von neutralem Natriumborat mit Calciumsalz und Trocknen bei  $100^\circ$  erhalten (H. Rose, A. 84. 213); entlässt bei  $200^\circ$  die Hälfte des  ${\bf H_2O}$ , bei  $300^\circ$  drei Viertel und ist bei höherer T. wasserfrei.  ${\bf Ca(BO_2)_2}$  kryst. beim Zusammenschmelzen des Niederschlags mit 1 Thl.  ${\bf CaCl_2}$  und 3 Thln. Chlornatriumkalium. Vierseitige Nadeln. In  ${\bf H_2O}$  und Essigsäure unlösl., lösl. in  ${\bf NH_4}$ -Salzen oder verd. Mineralsäuren.

 $Ca(BO_2)_2 + 2HBO_2$  erhielt Tünnermann durch Fällen von Boraxlösung mit  $Ca(NO_3)_2$ , es findet sich mit  $5H_2O$  kryst. als Hydroborocalcit, mit  $3H_2O$  fand es Bechi (J. pr. 61. 437; 64. 433) in einem Lagunenkrater.

3CaO, 5B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird durch Borax in der Kälte mit verschiedenem

Wassergehalt gefällt.

CaO, 4B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+12H<sub>2</sub>O erhielt Ditte (C. r. 96, 1663; A. ch. [5] 3O. 248) durch Versetzen einer bei 40° ges. Lsg. von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> mit Kalkmilch und Verdampfen bei gewöhnlicher T.

CaO,  $2B_2O_3 + 3H_2O$  scheidet sich beim Erhitzen des Filtrats ab, verwandelt sich sehr langsam in Krystalle und geht durch langes Auswaschen mit  $H_2O$  in neutrales Salz über. Dasselbe erhält man, wenn das Diborat mit überschüssigem Kalkwasser bei etwa  $10^{\circ}$  zusammengebracht wird. Nach einigen Stunden haben sich glänzende Krystalle des Salzes  $B_2O_3$ ,  $CaO + 7H_2O$  oder  $Ca(BO_2)_2 + 7H_2O$  gebildet.

2CaO, 3B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O erhielt Kraut aus einer heissen Lsg. von Boronatrocalcit beim Erkalten und Eindampfen in Schuppen. Mit

3H<sub>2</sub>O findet sich das Salz als Pandermit.

2CaO.3B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>+18H<sub>2</sub>O findet sich als Boronatrocalcit.

Calciumchloroborat 3CaO, CaCl<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erhält man nach Le Chatelier (C. r. 99. 276) durch Eintragen einer Mischung von Kalk und Borsäure in geschmolzenes CaCl<sub>2</sub>. Trikline Krystalle.

Calciumborfluorid  $Ca(BFl_4)_2$  erhält man beim Eindampfen als gelatinöse Masse, nach dem Eintrocknen als weisses Pulver. Röthet Lackmuspapier, gibt mit  $H_2O$  basisches Salz.

Strontiumborate. 2B,0, SrO; 2B,0, 3SrO und 3B,0, 2SrO erhielt

Ditte (l. c.) auf trockenem Wege.

Sr(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> erhielt Ditte (C. r. 77. 788; J. 1852. 525) auf trockenem

Wege. Kurze, dicke Krystalle.

38r(BO<sub>2</sub>), +4HBO, +5H<sub>2</sub>O (bei 100° getrocknet) entsteht nach Rose (P. A. 9. 176; 86. 561; 87. 1 und 470; 88. 299 und 482; 89. 473; 91. 452; J. 1852. 525) bei der Fällung von Strontiumsalzen mit Borax in der Kälte.

 $\mathbf{Sr(BO_2)_2} + \mathbf{2HBO_2} + \mathbf{3H_2O}$  (bei 100°) getrocknet) soll beim Ver-

mischen siedender Lsgn. niederfallen.

 $Sr(BO_2)_2 + 6HBO_2 + 3H_2O$  erhielt Laurent durch Kochen dieses Niederschlages mit überschüssiger  $H_3BO_3$ .

Baryumborate. Ba(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Zusammenbringen von neutralem Natriumsalz mit der äquivalenten Menge BaCl<sub>2</sub> (Benedikt, B. 7. 703). Nadeln.

Ba(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 10H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen von BaCl<sub>2</sub> mit neutralem Alkaliborat (Berzelius, Schw. 23. 160; P. A. 2. 113; 9. 433; 33. 98 und 34. 561); Rose (l. c.) gibt für den aus kalter Lsg. gefällten Niederschlag (bei 100° getr.) die Formel Ba(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> an.

 $Ba(BO_2)_2 + 10H_2O$  oder  $Ba(BO_2)_2 + HBO_2 + 7H_2O$  oder  $Ba(BO_2)_2 + 4HBO_2 + 12H_2O$  erhielt Laurent (l. c.) beim Vermischen lösl. Baryum-

salze mit fünffachsaurem Natriumborat.

3Ba0, 5B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird nach H. Rose durch Borax in kalter oder heisser wässeriger BaCl<sub>2</sub>-Lsg. gefällt.

- Ba<sub>2</sub>B<sub>6</sub>O<sub>11</sub> in sechsseitigen Prismen erhielt Ditte, auf trockenem Wege BaB<sub>4</sub>O<sub>7</sub> in feinen, kurzen Nadeln.

Baryumborfluorid  $Ba(BFl_4)_2 + 2H_2O$ . Lange Nadeln oder recht-

winklige Prismen, zerfliesslich.

Berylliumborat 5BlO.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Man neutralisirt eine Lsg. von Berylliumchlorid und freier H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. In H<sub>2</sub>O unlösl., in Säuren lösl. Hält beim Trocknen energisch H<sub>2</sub>O zurück, bei anhaltendem Glühen resultirt Beryllerde (Krüss und Mohraht, A. 260. 180).

Magnesiumborate. Boraxlsgn. werden durch MgSO<sub>4</sub> nicht gefällt, erst beim Kochen entsteht ein Niederschlag (basisches Salz), welches beim Erkalten wieder verschwindet.

 $\mathbf{Mg}(\mathbf{B0}_2)_2 + 3\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  findet sich als Pinnoit.

Mg(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht beim Mischen siedender Lsgn. von Borax und Magnesiumnitrat (Laurent l. c.).

 $\mathbf{Mg}(\mathbf{BO}_2)_2 + \mathbf{8H}_2\mathbf{0}$  erhielt Wöhler (P. A. 28. 525) durch sehr langsames Verdunsten gleicher Lsg. in feinen, wasserhellen, in  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  unlösl. Nadeln.

 $Mg(BO_2)_2 + 10HBO_2 + 13H_2O$ ,  $Mg(BO_2)_2 + 4HBO_2 + 6H_2O$ ,  $Mg(BO_2)_2 + 6HBO_2 + 8H_2O$  stellten Rammelsberg (P. A. 49, 445) und Laurent auf nassem Wege dar. Ebelmen (A. ch. [3] 16, 129, 17, 54; J. 1851, 12) erhielt 3MgO,  $B_2O_3$  unter Anwendung der stärksten Hitze eines Porzellanofens, in perlinutterglänzenden Krystallen vom SG, 2,987, ebenso 6MgO,  $3Cr_2O_3$ ,  $2B_2O_3$  in grünen und 6MgO,  $3Fe_2O_3$ ,  $2B_2O_3$  in schwarzen, prismatischen Krystallen.

Mg(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, 3MgO, 2B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 3MgO, 4B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erhielt Ditte (l. c.) durch Zusammenschmelzen von H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> mit Magnesia und Umschmelzen

mit Chlornatriumkalium.

Mg<sub>7</sub>B<sub>16</sub>O<sub>30</sub>Cl<sub>2</sub>, den Boracit, haben Heintz und Richter (P. A. 110. 613; Ch. C. 1860. 861) durch Schmelzen von 1 Magnesiumborat und 2B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und einem Ueberschuss eines Gemisches aus 3NaCl und 1MgCl<sub>2</sub>, künstlich dargestellt.

Magnesiumnatriumborat 2 MgO, Na<sub>2</sub>O, 5 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 30 H<sub>2</sub>O, scheidet sich beim Stehen eines kalten Gemisches von Bittersalz und Borax nach Magnesiumborat in monoklinen Krystallen (Wöhler, P. A. 28. 526; Rammelsberg ibid. 49. 451) aus.

Magnesiumcalciumborat 3CaO, 3MgO, 4B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird nach Ditte (C. r. 77. 895) durch Zusammenschmelzen von Magnesiumborat mit überschüssigem CaCl<sub>2</sub> und Chlornatriumkalium erhalten.

Borate. 77

 $CamgB_6O_{11} + 6H_2O$  findet sich als Hydroboracit.

Magnesiumborfluorid Mg(BFl<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, in H<sub>2</sub>O lösl. Prismen.

Magnesiumstrontiumborat 3SrO, 3MgO, 4B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> von Ditte analog

dem Calciumdoppelsalz dargestellt.

Zinkborat fällt als weisser Niederschlag aus Zinksalzen durch Borax. Aus heissen Lsgn. fallen basische Verbindungen (Rose l. c.). Ebenso beim Auswaschen des Niederschlags.

Zinkborfluorid Zn(BFl<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Zn löst sich in HBFl<sub>4</sub> unter Ent-

wickelung von H; feste, zerfliessliche Masse.

Cadmiumborat 3CdO, 2B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O wird aus Cadmiumsulfat durch Borax gefällt; schwerlösl. weisses Pulver (H. Rose, P. A. 88, 299).

Bleiborat Pb(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O. Man fällt ein neutrales Bleisalz mit Boraxlsg. und digerirt 12 bis 14 Stunden mit starkem NH<sub>3</sub> (Herapath, A. 72. 254; J. 1849. 227). Rose (l. c.) erhielt es durch Auswaschen des beim Vermischen kalter konz. Lsgn. von Bleinitrat und Borax erhaltenen Niederschlages. Weisses Pulver, in H<sub>2</sub>O und Alk. unlösl., verliert bei 160° das H<sub>2</sub>O und schmilzt bei Rothglut zu einem farblosen Glase vom SG. 5,598.

Durch Fällung von neutralem Natriumborat und Bleinitrat erhält man basische Bleisalze, welche beim Auswaschen noch Borsäure verlieren.

**4PbO**,  $3B_2O_3 + 5H_2O$  oder  $3Pb(BO_2)_2 + Pb(OH)_2 + 4H_2O$  erhält man aus kalten Lsgn. gleicher Aequivalente der beiden Salze; nach dem Auswaschen resultirt daraus  $Pb(BO_2)_2$ ,  $Pb(OH)_2 + H_2O$ .

2Pb0, B<sub>2</sub>0<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0 fällt aus heisser Lsg. und gibt beim Aus-

waschen 8PbO,  $3B_2O_3 + H_2O$ .

9Pb0,  $10B_2O_3 + 9H_2O$  fällt aus kalten, konz. Lsgn. von  $Pb(NO_3)_2$  durch Borax und gibt beim Auswaschen neutrales Bleiborat.

9Pb0, 5B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O fällt aus sehr verd., kalten Lsgn.

6Pb0, 5B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O fällt aus heissen, konz. Lsgn. und gibt beim Auswaschen 4PbO, 3B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O.

**2Pb0**, **B**<sub>2</sub>**0**<sub>3</sub> + **2H**<sub>2</sub>**0** (H. Rose, P. A. 87, 470 und 587) fällt aus

heissen verd. Lsgn.

Bleiborfluorid  $Pb(BFl_4)_2$ . In  $H_2O$  und Alk. nur theilweise und unter Abscheidung eines basischen Salzes lösl. Krystalle ähnlich dem Baryumsalz.

Kupferborate werden aus CuSO<sub>4</sub> durch Borax als grüne Niederschläge von wechselnder Zusammensetzung gefällt. In der Kälte gefällt: 9Cu, 5B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O; in der Hitze: 11CuO, 5B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 11H<sub>2</sub>O. Enthalten meist etwas Cu- oder Alkali-Salz beigemengt (H. Rose l. c.).

Kupferborfluorid Cu(BFl<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Hellblaue, zerfliessliche Nadeln.

Silberborat  $AgBO_2 + \frac{1}{2}H_2O$  aus kalten, konz. Lsgn. von neutralem Alkaliborat durch  $AgNO_3$  (H. Rose, P. A. 19, 153) gefällt. Weisser bis gelblicher Niederschlag (etwas freies  $Ag_2O$  enthaltend), dem sich durch Auswaschen fast alle  $H_3BO_3$  entziehen lässt. Durch Vermischen der siedenden Lsgn. entsteht braunes  $Ag_2O$ .

2AgBO, +4H,0 wird aus konz. Lsgn. von 2 Mol. AgNO, und

1 Mol. Borax weiss gefällt.

# Aluminium.

Al; AG. 27,04, MG. 54,08, W. 4, das Doppelatom ist sechswerthig.

Geschichtliches. Die am längsten bekannte Verbindung des Al ist der Alaun, welchen die Alchemisten als eine Verbindung von Schwefelsäure mit einer Erde betrachteten. Die eigenthümliche Natur der Thonerde wurde 1754 von Marggraf erkannt (Mém. Berl. 1754). Die ersten Versuche zur Abscheidung des Al aus der Thonerde und anderen Aluminiumverbindungen machte 1807 Davy. Er konnte jedoch die Thonerde weder durch den elektrischen Strom noch durch K zerlegen. Owsted (Overs. over. d. K. Danske Vidensk. Selbsk. Forhandl. 31. Mai 1824 bis 31. Mai 1825) will 1824 durch Zersetzen von wasserfreiem Aluminiumchlorid mit Kaliumamalgam, ein Aluminiumamalgam und aus diesem Al erhalten haben. Wöhler (P. A. 11. 146) konnte auf diese Weise das Metall nicht erhalten, erhielt aber 1827 durch Einwirken von K auf das Chlorid das Metall als graues Pulver und später (1845) als zinnweisse, hämmerbare Metallkügelchen (A. 53, 422). 1854 veröffentlichte St. Claire-Deville (C. r. 38, 279 und 557; 39. 321; 40. 1296; J. pr. 61. 386; 62. 83; 63. 113; 64. 219; D. 140. 76; Z. 1856. 1) verschiedene Abhandlungen über die Darstellung von Al. Er benutzte Na statt K zur Reduktion. Gleichzeitig gelang es Bunsen (P. A. 92. 648), Al durch Elektrolyse aus Al, Cl. NaCl zu erhalten. Das pulverförmig abgeschiedene Al schmolz er zusammen, indem er in das Bad des Doppelsalzes soviel NaCl eintrug, dass der Schmelzpunkt der Salzmasse nahezu der des Silbers war. Die Elektroden waren Kohlenspitzen. Kurz darauf stellte Davy (C. r. 39. 901) unter Benutzung von Platinelektroden das Metall elektrolytisch dar. Duvivier (C. r. 38. 1066) schmolz Disthen zwischen Köhlenspitzen, die mit einer Batterie von 80 Bunsenelementen verbunden waren.

Vorkommen. Al findet sich nur in Verbindungen, namentlich mit O als Thonerde; Silikate des Al bilden einen grossen Bestandtheil unserer Gesteinsmassen. Reines  $Al_2O_3$  findet sich als Korund, Saphir, Rubin, Thonerdehydrat als Diaspor in Sibirien und im Bauxit, Verbindungen mit Fluor als Kryolith  $Al_2Fl_6$ . 6 NaFl (monoklin); Topas (rhombisch)  $5Al_2SiO_5$ .  $Al_2SiFl_{10}$ ; Wavellit (rhombisch) ist  $Al_3P_4O_{19}$ . 12  $H_2O$ ; Aluminit  $Al_2SO_6$ . 9  $H_2O$ ; Alumit  $Al_2(SO_4)_3K_2SO_4$ . 2  $Al_2H_6O_6$ . Zu den

Silikaten gehören die Feldspathe: Orthoklas K<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>16</sub>, Albit Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>16</sub>, Anorthit Ca<sub>2</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>16</sub> etc., die Glimmer von schwankender Zusammensetzung, die Chlorite, Granat etc., der Porzellanthon (Kachn) H<sub>4</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>9</sub> und die gewöhnlichen Thone; ein schwefelhaltiges Frodukt ist der Lapis Lazuli. Aluminiumverbindungen finden sich auch in vulkanischen Quellen, Solfataren etc., in der Asche der Pilze, Flechten und Moose.

Technische Darstellung. Nach Wöhler (P. A. 11. 146) wird fein gepulverter Bauxit mit calcinirter Soda im Flammenofen stark erh. (480 kg Bauxit auf 300 kg 98 gradiger Soda. Muspratt 4. Aufl. 1888.) Das gebildete Natriumaluminat wird durch Auslaugen mit warmem H<sub>2</sub>O vom Eisenoxyd getrennt, mit CO<sub>2</sub> zersetzt, das abgeschiedene Thonerdehydrat von der anhaftenden Sodalsg. befreit und mit NaCl und Holzkohle gemischt. Aus dem mit H<sub>2</sub>O angerührten Brei formt man Stücke, trocknet sie bei 150°, erh. dann in feuerfesten Thonretorten bis zur Rothglut und leitet dann Cl ein. Man erhält Aluminiumnatriumchlorid, welches sich verflüchtigt und in irdenen Töpfen kondensirt wird. Man mischt nun 100 kg Doppelchlorid, 45 kg Kryolith und 35 kg Na, und zwar in der Weise, dass man das Na in drei gleichen Theilen in flache Blechgefässe vertheilt und das Gemisch des Doppelchlorids und Kryoliths in vier gleiche Theile theilt. derselben werden mit je einem Theil Na vermischt, ein Theil bleibt für sich. In den zur schwachen Rothglut erh. Reduktionsofen bringt man rasch die drei Na enthaltenden Gefässe und dann das Gemisch von Doppelchlorid und Kryolith hinein. Nach Beendigung der anfangs heftigen Reaktion erh. man unter öfterem Umrühren. Nach drei Stunden sammelt sich das Al unter der flüssigen Schlacke an (D. 171. 51 und 232; W. J. 1863. 10).

Henry H. Gadsden in London (D.R.P. 27551 und 27552. 1883) reduzirt Al aus Fluoraluminium mittelst Na-Dampf. Man formt Stücke aus einer Mischung von gleichen Theilen Bauxit und Korund mit 10% Fluornatrium und Flussspath, nachdem man das Pulver zuvor mit 10% Holzkohle und NaCl als Flussmittel versetzt hat. Die Na-Dämpfe werden aus Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kohle erzeugt. Besser behandelt man das Fluorid in einer Retorte mit Cl, leitet das abdestillirende Aluminium-chlorid zur Reinigung über Eisendrehspähne und zersetzt in obiger Weise (Gerhard, Engl. Pat. 2980/1856). Man behandelt Aluminium-fluorid für sich oder mit anderen Fluoriden in einem geschlossenen, stark erh. Ofen mit H. Das Fluorid befindet sich in Schalen, welche von Eisenspähnen umgeben sind, um HFl aufzunehmen. W. Johnson verwendete die Dämpfe von Cd, Zn, Hg (Engl. Pat. 751/1854).

Nic. Basset (Génie industr. 1864. 1. 152; W. J. 1864. 19) benutzt Zn zur Abscheidung von Al aus Chloraluminiumnatrium. Er schmilzt 3 Thle. Chloraluminium-Chlornatrium in einem Tiegel oder Ofen, setzt 2 Thle. gekörntes Zn hinzu und erh. eine Stunde lang auf stärkste Rothglut. Die gewonnene Legirung enthält nahezu gleiche Theile Al und Zn, sie wird mit dem Doppelchlorid unter Zusatz von Flussspath bei Weissglut umgeschmolzen, wo das Zn verflüchtigt wird. Dullo (W. J. 1865. 16) und Wedding (Verhandl. d. V. zur Beförd. d. Gewerbfl. in Preussen 1865. 51) haben das Verfahren geprüft und empfohlen.

Benzon (Engl. Pat. 2753/1858) erhält durch starkes Glühen von Thonerde mit Kohle bei Gegenwart von Cu, Fe (auf Al elektropositiv) Aluminiumlegirungen.

Fleury (Ch. N. 1869. 162; Z. 1869. 6) will reine Thonerde mit Kohlenstoff reduzirt haben. Er formt aus einem Brei von Thonerde, Theer, Harz, Petroleum etc. Kugeln und erh. diese in einem Strome von Kohlenwasserstoffgas (1,5 bis 2 Atm. Druck) bis zur Rothglut. Die Masse wird mit Zn geschmolzen und letzteres dann abdest.

W. P. Thomson (Engl. Pat. 2101/1879) stellt Al aus dem Chlorid mittelst Fe oder in Verbindung mit H oder Kohle dar. Der Prozess wird in einem dem Bessemer-Konverter ähnlichen Apparate mit zwei Abtheilungen vorgenommen. In der einen wird das Fe geschmolzen und dann in die andere durch Neigen des Apparates gebracht. In diese Abtheilung führen zwei Röhren, durch welche einestheils H oder Kohlenwasserstoff, anderentheils Aluminiumchlorid-Fluorid oder das Doppelchlorid in geschmolzenem oder dampfförmigem Zustande eingeführt wird. Es wird HCl bezw. HFl gebildet, welche mit Fe in Verbindung treten. Es entweicht dann aus dem Konverter H und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, während Al und Kohle zurückbleiben. Dieses Gemenge wird in die andere Abtheilung gebracht, die Kohle durch einen Luftstrom verbrannt und dann der ganze Reduktionsprozess wiederholt. Ist das Fe fast aufgebraucht, so wird H allein zur Reduktion benutzt. Dieses Al ist eisenhaltig. Ob in der That aus dem Aluminiumchlorid Al neben HCl entsteht, ist fraglich; denn der Körper müsste durch metallisches Al viel leichter zersetzt werden als durch Fe. Bei der Bildung von Aluminiumchlorid wird bedeutend mehr Wärme frei (321,9 cal.) als bei der Bildung des  $Fe_2Cl_6$  (192,6 cal.).

Nach J. Morris in Uddingston (D.R.P. 22150 und Engl. Pat. 1058/1882 soll sich Al durch Erhitzen von Thonerde und Kohle in einer CO<sub>2</sub>-Atmosphäre herstellen lassen.

Seymour und Brown (Engl. Pat. 1639/1884) erh. ein Gemisch von natürlichen Aluminiumverbindungen mit Zinkerzen, Kohle und einem Flussmittel.

Nach Niewerth in Hannover (D.R.P. 27142) wird Thonerde und schwefelsaure Thonerde mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Kohle, S und Flussmitteln erh.

Frishmuth (Ver.St.P. 282622; D. 254. 388) erzeugt Al durch Glühen von Korund mit kohlenstoffhaltigen Stoffen, während Na-Dampf darüber geleitet wird Ebenso will Henne (D.R.P. 32644) künstliches Aluminiumoxyd oder Schmirgel mittelst Na-Dampf reduziren.

Nach Foote (Engl. Pat. 4930/1883) wird in zwei verschiedenen Gefässen Na-Dampf und eine flüchtige Aluminiumverbindung aus einem Thonerdemineral entwickelt und in einem dritten Gefässe gemischt, wobei Al resultirt.

E. A. Wilde (Engl. Pat. 3260/1878) schmilzt Alaun mit Pb und einem Flussmitttel zusammen (D. 231, 480).

Nach Petitjean (London. Journ. of Arts 1858. 282; W. J. 1858. 1) wird Schwefelaluminium im glühenden Zustande durch Kohlenwasserstoff zersetzt. Er erhält das Schwefelaluminium durch Leiten von CS<sub>2</sub>-Dampf über glühende Thonerde.

Aumenge (Engl. Pat. 461/1858) erh. in einer reduzirenden Atmosphäre ein Gemisch von Schwefelaluminium mit soviel wasserfreiem

Aluminiumsulfat. dass der darin enthaltene O ausreicht, um den S in SO, zu verwandeln.

Corbelli in Florenz (Rep. of pat. invent. 1858. 300; W. J. 1858. 2) will Al durch Erhitzen von fein geschlämmtem und nachher getrocknetem Thon mit Blutlaugensalz und NaCl erhalten haben. De ville bekam auf diese Weise kein Al.

Knowles (Rep. of pat. invent. 1858. 249; W. J. 1858. 1) zersetzt Chloraluminium bei hoher T. durch Cyankalium.

Lauterborn (D.R.P. 14495/1880) zerlegt Kryolith durch Kochen mit H<sub>2</sub>O in Fluornatrium und Fluoraluminium, wandelt letzteres durch Schwefelcalcium in Schwefelaluminium um und erh. dieses mit Fe. — Derselbe gibt später eine Methode an, nach welcher schwefelsaure Thonerde durch Sb und Kohle zersetzt wird.

Nach Niewerth in Hannover (D.R.P. 26182/1882) werden äquivalente Mengen Ferrosilicium und Fluoraluminium bis zum Schmelzen erh. Es wird dann flüchtiges Fluorsilicium und Eisen-Aluminium-Legirung gebildet, welche man durch Schmelzen mit Cu in die Kupferlegirung überführt.

J. B. Thompson und W. White (D.R.P. 42578) schichten auf den Boden eines Tiegels 3 Thle. Na und 4 Thle. gepulverten Kryolith übereinander und erh. bis auf 100°. Die Schmelze wird nach dem Abkühlen noch mit 4 Thln. Aluminiumchlorid versetzt und dann in einem Ofen reduzirt (Z. f. angew. Chem. 1888, 169).

L. Grabau (Engl. Pat. 14356) stellt zunächst aus Thonerdesulfat und Kryolith Fluoraluminium dar und erh. dasselbe mit Na. Um die Reduktionsgefässe vor dem flüssigen Aluminiumnatriumfluorid zu schützen, wählt er das Verhältniss zwischen Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> und Na so, dass das leichtflüssigste Salz (Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.6 NaFl) entsteht, dass also 6 Na auf 1 Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> kommen. Das Fluoraluminium wird vorher auf 600° erw. und auf das geschmolzene Na geschüttet. Die Reaktion tritt sofort ein. Grabau schlägt vor, die Wandungen der Reduktionsgefässe abzukühlen, damit das Fluoraluminiumnatrium erstarrt und so die Wandung ausfüttert (Z. f. angew. Chem. 1888. 708; 1889. 149). Später sagt er, dass man nur kalte bezw. unerhitzte Gefässe anzuwenden braucht.

Gebr. Brin stellen zunächst Aluminiumstahl dar, indem sie Thonerde mit einem Flussmittel, Roheisen und Coaks in einem Schachtofen bei Gegenwart von Sauerstoff erhitzen (Eng. and Min. J. 46. 346).

R. E. Green (Engl. Pat. 5914/1889) leitet Generatorkohlenwasserstoffe durch ein Rohr, vor dessen Mündung zunächst Holzkohle, Coaks etc., dann eine Mischung von Aluminiumfluorid oder dessen Alkalidoppelfluoriden mit SiO<sub>2</sub> und gepulverter Holzkohle sich befinden. Das Ganze bedeckt er mit Kalk und erh. eine Stunde auf Rothglut.

Castner (Eng. and Min. J. 46. 129; Z. f. angew. Chem. 1888. 588) in Oldbury stellt Na aus Eisencarbid (FeC<sub>2</sub>) und NaOH dar. Der Reduktionsofen wird auf 1000° erh. und durch einen Trichter 12,5 kg Na, 40 kg Aluminiumdoppelchlorid und 15 kg Kryolith als Flussmittel eingegeben. Die Herstellungskosten von 1 kg Al sollen nur 25 bis 30 Mark betragen. Das Doppelchlorid stellt er nach einer besonderen Methode eisenfrei dar (D.R.P. 52770; Z. f. angew. Chem. 1889. 458).

Nach C. Netto (D.R.P. 45198) werden 100 Thle. Kryolith und 30 bis 100 Thle. verknistertes Kochsalz in geschlossenen, feuerfesten

82 Aluminium.

Thontiegeln bis zur Rothglut erh. Sobald die Masse fliesst, setzt man 35 Thle. Na hinzu und taucht es mit Hilfe einer besonderen Vorrichtung unter (Z. f. angew. Chem. 1888. 705). Nach einem späteren Patent stellen C. Netto und C. Winkler Kryolith künstlich durch Schmelzen von NaFl mit Aluminiumsulfat dar.

Elektrolytische Darstellung. Bunsen erh. das geschmolzene Doppelchlorid von Aluminiumchlorid-Chlornatrium in einem Tiegel, welcher durch eine fast bis zum Boden reichende Scheidewand in zwei Kammern getheilt ist. In dieselben tauchen die Pole einer Batterie von zehn Kohlen-Zink-Elementen. Die +Elektrode ist glatt, während die -Elektrode spatelförmig und mit tiefen Einschnitten versehen ist, in welchen sich das geschmolzene Al ansammelt. Das anfangs pulverförmig abgeschiedene Al wird unter NaCl zusammengeschmolzen.

St. Claire-Deville (C. r. 39. 901) stellt durch Erhitzen aus 2 Thln. Chloraluminium und 1 Thl. wasserfreiem NaCl ein Aluminiumbad her, welches in einem glasirten Porzellantiegel auf 200° gehalten wird. Auf der — Platinelektrode scheidet sich Al als grauer Ueberzug ab. Der + Pol (Kohle) ist von dem — Pol durch eine geschmolzene Schicht Doppelsalz getrennt. Die Zersetzung geht schon bei Anwendung zweier Elemente vor sich. An der Kohle entweicht Cl unter gleichzeitiger Abscheidung von Chloraluminium, welches durch öfteres Hinzufügen von NaCl wieder in das Doppelchlorid verwandelt wird. Das ausgeschiedene Al wird öfter von der Elektrode entfernt und in einem Porzellantiegel geschmolzen.

Thomas und Tilloy (Engl. Pat. 2756/1855) zersetzen eine Lsg. von Alaun und Cyankalium. Wird zur Herstellung von Al-Legirungen empfohlen, indem das betreffende Metall gleich als Elektrode dient.

Nach Corbelli werden äquivalente Mengen von wässerigen Thonerdesulfat- und Chlorcalciumlsgn. zusammengemischt, filtrirt und in nicht leitenden Gefässen, in welchen der Boden mit Hg bedeckt ist, elektrolysirt (Engl. Pat. 507/1858).

Monckton (Engl. Pat. 264/1862) will im Reduktionsofen mit Hilfe des elektrischen Stromes Thonerde durch Kohlenstoff zu Al reduziren; Gauduin eine Schmelze von Kryolith und NaCl durch den galvanischen Strom zersetzen.

Berthaut (Engl. Pat. 4087/1879) benutzt dynamoelektrische Maschinen zum Zersetzen des geschmolzenen Doppelchlorids. Als +Elektrode dient ein Gemisch von Kohle und Thonerde.

R. Grätzel in Hannover (D.R.P. 26962/1883) benutzt metallene, meistens gusseiserne Schmelzgefässe, die zugleich als — Elektrode dienen. In diesen Gefässen befindet sich, umgeben von einem isolirenden Mantel, der +Pol (Kohle und Thonerde). Ausserdem münden in das Schmelzgefäss zwei Röhren zum Zu- und Ableiten eines reduzirenden Gases. Der Mantel der +Elektrode trägt unten Oeffnungen, damit das geschmolzene Doppelchlorid zur Kohlenelektrode gelangen kann. Um das Schmelzbad wieder zu regeneriren und die elektrische Spannung zu vermindern, sind neben der Kohlenelektrode in einem Einsatze Platten oder Stäbe aus äquivalenten Mengen von Kohle und Thonerde (oder Magnesia) eingesetzt.

Nach Fischer sind diese Platten unpraktisch, da der elektrische Widerstand zu gross ist; es sei denn, dass sie als Elektroden dienen.

J. Braun (D.R.P. 28760) will Al durch Elektrolyse einer Alaunlösung vom SG. 1,03 bis 1,07 unter Anwendung einer unlösl. Anode darstellen. Die frei werdende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> soll durch Alkali neutralisirt und um die Ausfällung der Thonerde zu verhindern, Weinsäure zugesetzt werden. Für ein Bad von 1 bis 20 l sollen zwei etwa 20 cm hohe Bunsenelemente angewendet werden. F. Fischer (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1884. 557) bestätigt diese Angabe nicht.

Nach Lossier (D.R.P. 31089) wird aus natürlichen Thonerdesilikaten, wie Fluoraluminium, oder aus einem Gemisch von Fluoraluminium und Chloriden der Alkalien, im geschmolzenen Zustande,

das Al abgeschieden.

Kleiner-Fiertz in Zürich (D.R.P. 42022) zerlegt Doppelfluorverbindungen wie Kryolith durch den elektrischen Lichtbogen. Die Gefässe, in denen die Reduktion vorgenommen wird, sind mit Bauxit oder Thon ausgefüttert, und die Kohlenelektroden werden so eingeführt, dass der Lichtbogen im Innern des Gefässes entsteht (Z. f. angew. Chem. 1888. 142).

Nach Diehl (Engl. Pat. 813/1889; Z. f. angew. Chem. 1890. 365; Z. 1890. 350) werden Alkalifluoride oder deren Doppelsalze mit Alaun, einem Alkalisulfat und NaCl in bestimmten Verhältnissen zusammengeschmolzen. Das beim Behandeln mit Wasser zurückbleibende Fluorid (Al<sub>2</sub>Fl<sub>5</sub>. NaFl) wird mit NaCl zusammengeschmolzen und elektrolysirt.

Winkler (D.R.P. 45824) will geschmolzenes Thonerdephosphat oder Borat zwischen Kohlenelektroden unter Ersatz der Thonerde zer-

legen.

Nach Nahnsen und Pfleger (D.R.P. 46753) soll Al und Mg aus bis auf 4° abgekühlten wässerigen Thonerdelsgn. elektrolytisch abgeschieden werden. Um die Lsgn. konz. zu erhalten, soll man die +Elektrode mit dem Oxydhydrat des betreffenden Metalls bestreichen.

Feldmann (Engl. Pat. 12275/1887) elektrolysirt Doppelfluoride von Al und einem alkalischen Erdmetall oder zersetzt dieselben durch Strontiumchlorid.

Das Verfahren von Héroult wurde zuerst in Neuhausen in der Schweiz (Schweiz. Bauztg. 1888. 28) und später in Troyes bei Grénoble ausgeführt. Der Schmelzofen besteht aus einem isolirten eisernen Kasten, der stark mit Kohlenplatten ausgefüttert ist und Kupferstifte besitzt, die mit dem — Pol verbunden sind. Den + Pol bildet ein Bündel Kohlenstäbe, die an einem Rahmen aufgehängt sind. Zur Einleitung des Prozesses bringt man Kupferbrocken in den Tiegel, welche durch Einhängen des Kohlenbündels geschmolzen werden, und fügt dann die Thonerde hinzu. Der O der Thonerde geht nun an die Kohlenstäbe und bildet CO, während Al in das Cu einschmilzt. Nach Massgabe der fortschreitenden Metallgewinnung wird der Tiegel entweder mit Cu oder Thonerde beschickt. Der Stromwiderstand wird durch Höher- oder Tieferstellen des Kohlenbündels geregelt. Ausser Legirungen stellt man auch reines Al dar.

In Troyes bei Grénoble (Industries 1890. 409 und 499; Z. f. angew. Chem. 1890. 400; W. J. 1890. 347) benutzt man einen mit Holzkohle gefütterten Tiegel, dessen Boden eine Metallplatte als —Elektrode trägt.

Die +Elektrode ist wieder ein Kohlenblock. Man bringt zunächst etwas Kryolith in den Tiegel und nach dem Schmelzen desselben nach und nach die Thonerde. Das sich auf dem Boden ansammelnde Metall wird alle 24 Stunden abgelassen. Dasselbe enthält 97,5 bis 99% Al.

Das käufliche Al ist nicht rein, sondern enthält stets etwas Si und Fe, sowie geringe Mengen Pb und Cu.

|                        |   |   |   |   | 1        | <b>2</b>    | 3               | 4       | 5    |
|------------------------|---|---|---|---|----------|-------------|-----------------|---------|------|
| Al                     | • | • | • | • | 96,16    | 98,34       | 97,20           | 97,4    | 97,6 |
| $\mathbf{Si}$          | • | • | • | • | 0,47     | 0,04        | $0,\!25$        | 1,0     | 0,4  |
| $\mathbf{Fe}$          |   | • |   |   | 3,37     | 1,62        | 2,40            | 1,3     | 1,4  |
| $\mathbf{C}\mathbf{u}$ | • | • |   |   | <u>-</u> | <del></del> |                 | 0,1     | 0,4  |
| $\mathbf{P}\mathbf{b}$ |   | • | • | • |          | _           | $\mathbf{Spur}$ | $0,\!2$ | 0,2  |

1 Pariser nach Dumas; 2 und 3 von Morin & Comp.; 2 nach Kraut, 3 nach Sauerwein; 4 und 5 reinste Handelswaare nach W. Hampe (A. 183. 78 und 79).

Nach Rammelsberg ist Si im Al theils als Verbindung enthalten, beim Behandeln mit HCl SiO<sub>2</sub> und Siliciumwasserstoff bildend, theils, wie Graphit dem Fe, mechanisch beigemengt. Aus Kryolith mit Na dargestelltes Al ergab:

| Unlösl. Si           | • | • | $9,\!55$ | 1,85%  |
|----------------------|---|---|----------|--------|
| Si gelöst            | • | • | 0,17     | 0,12,  |
| Si im Wasserstoffgas | • | • | 0,74     | 0,58 , |

Nach J. W. Mallet (Am. Soc. 1882. 147) stellt man ganz reines Al aus käuflichem (96,89%) dar durch Bildung des Bromids, fraktionirte Dest. desselben und dann durch Reduziren mittelst Na in einem aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Natriumaluminat hergestellten Tiegel.

Die Aluminium-Industrie-Aktiengesellschaft liefert jetzt ziemlich reine Handelssorten, wie folgende Tabelle ergibt:

| Qualit        | it |   |   |   |   |   | Al        | Si       | $\mathbf{Fe}$ |
|---------------|----|---|---|---|---|---|-----------|----------|---------------|
| 0             | •  |   | • |   |   | • | 99,90     | 0,06     | 0,04          |
| I             |    |   | • | • |   |   | 99,61     | 0,18     | 0,21          |
| I             | •  | • | • |   |   | • | 99,33     | 0,53     | 0,14          |
| I             |    | • | • |   | • | • | $99,\!25$ | $0,\!56$ | 0,19          |
| II            |    | • |   | • | • |   | 96,79     | 1,84     | 1,37          |
| II            | •  |   | • |   |   |   | $97,\!65$ | 0,94     | 1,41          |
| $\mathbf{II}$ | •  |   | • | • | • |   | $96,\!22$ | 1,63     | 2,15          |
| II            |    |   | • | • |   |   | $94,\!32$ | 3,25     | 2,43          |
| $\mathbf{II}$ | •  | • |   | • |   | • | $92,\!84$ | $3,\!82$ | $3,\!34$      |

Physikalische Eigenschaften. Al ist zinnweiss, als Pulver grau, geschmack- und geruchlos, sehr hämmerbar und ziehbar, so dass es sich in dünne Blättchen schlagen lässt (Blattaluminium). Die Zugfestigkeit des reinen Al vermindert sich nach Le Chatelier bedeutend beim Erwärmen. Er fand:

| T             | 15°  | 100° | 150° | 200° | 250° | 300° | 350° | 400° | 460° |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zugfestigkeit | 18,7 | 15,2 | 12,9 | 10.1 | 7,7  | 5,8  | 3,8  | 2,4  | 1,6  |

Die Zugfestigkeit des ausgeglühten Drahtes steht zwischen der von Zn und Sn, die des kaltgehämmerten kommt nach v. Burg (D. 151. 286; Z. 1859. 12) der des Cu nahe. Nach Barlow (W. J. 1882. 123) beträgt die Zugfestigkeit des Al 1892 kg für 1 qcm, die Dehnbarkeit 2,5%. Die Härte des gegossenen Metalls ist ungefähr die des Ag, die des gehämmerten etwa die des weichen Fe, nach öfterem Hämmern, Walzen oder Ziehen erh. wird es weicher und geschmeidiger. S. 700° (Heeren, Ch. C. 1856. 327), nach Pictet (C. r. 88. 1317) 600° und nach van der Weyde 850° (Knight's Dict. of mechanics, vergl. auch Carneley, Melting and Boiling point tables I. 2. London 1885). Reines Al schmilzt leichter als unreines. Es lässt sich nicht verdampfen. Al zeigt oft kryst. Struktur (Octaëder), es schmilzt sehr langsam, besitzt geschmolzen einen schönen Glanz, es ist sehr dünnflüssig und füllt die feinsten Kanäle aus. Dickflüssigkeit ist immer ein Zeichen starker Verunreinigung durch Fe oder Si, Wo, B. kann Al in Thontiegeln schmelzen, ohne dass es siliciumhaltig oder spröde wird, vorausgesetzt, dass kein Flussmittel angewendet wird und die T. nicht weit über den S. geht (Tissier, C. r. 43. 1187; 44. 64; J. pr. 71. 76). Das letztere gilt auch von Fe-Tiegeln. Sicherer verfährt man, wenn man beim Schmelzen die Tiegel mit reiner Kohle oder dem Gemisch eines indifferenten Oxydes mit Theer ausfüttert (Z. f. angew. Chem. 1890. 484). Nach Dumas hält Al H eingeschlossen, welcher beim Erhitzen im Vacuum bis zur Rothglut plötzlich entweicht. Der Klang des Al gleicht dem des Krystallglases (Deville, Monit. scientif. 1868. 924; Z. 1868. 7). SG. des geschmolzenen Al 2,56, des gehämmerten 2,67. Nach Deville 2,56, gewalzt 2,65, Hirzel (gehämmert) 2,75 bei 4,5°; als Draht 2,664 bis 2,67, bei 6 bis 9° (H. Buff). Mallet (Ch. N. 46, 178; Am. Soc. 1882, 147) fand für chemisch reines Al das SG. 2,583 bei 4°. Karmarsch fand für gegossenes käufliches Al das SG. 2,73 bis 2,769, bei dickem Blech 2,77, bei dünnem 2,798. Die Aluminium-Industrie-Aktiengesellschaft in Neuhausen (Schweiz) gibt für ein dort hergestelltes Reinaluminium I, geschmiedet oder gehämmert, das SG. 2,68 bei 22°, gegossen 2,64 und gezogen 2,70 an. Spez. Wärme nach Regnault 0,21224, nach Kopp 0,202, nach Louguinine (A. ch. [5] 27. 398) 0,218107, die des ganz reinen Metalls nach Mallet 0,2253. Dieselbe übertrifft die der meisten Metalle, was dem geringen AG. entspricht. Al leitet die Wärme etwas besser als Zn. Nach Calvert und Johnson ist das Wärmeleitungsvermögen 665, wenn das des reinen Ag 1000 ist. Die lineare Ausdehnung beim Erwärmen zwischen 0° und 100° beträgt 0,002218 (Calvert und Johnson). Nach Fizeau (C. r. 68. 1125) ist der lineare Ausdehnungskoeffizient für 40° 0,00002313, der bei einer T.-Erhöhung von 1° erfolgende mittlere Zuwachs des Koeffizienten 2,29 (in Hundertmillionteln), die Verlängerung der Längeneinheit von 0 bis  $100^{\circ} = 0,002336$ .

Das Flammenspectrum ist nur schwach. Das Funkenspectrum (Thalén, Kirchhoff, Lecoq de Boisbaudran) enthält verschiedene helle, nahe an einander liegende Linien, von denen die mit den Wellenlängen 6423 und 6425 im Roth, sowie 4661 und 4662 im Blau am hellsten sind. Es zeigt ausserdem Linien im Ultraviolett.

Al ist sehr schwach magnetisch, es leitet die Elektrizität etwa

Aluminium.

achtmal besser als Fe (Deville), die Wärme etwas leichter als Zn (Phil. trans. 1858. 2. 349; W. J. 1859. 115). Nach Poggendorff (P. A. 97. 643) ist die Leitungsfähigkeit 51,3, wenn die des Cu 100, nach Matthiessen (P. A. 103. 428) 33,74 bei 19,6°, wenn die des Ag 100 ist. Umgekehrt ist der Leitungswiderstand eines Al-Drahtes 210,9 (bei reinerem 199,6), wenn der eines entsprechenden Ag-Drahtes 100 ist (Buff, A. 102. 273). Nach Siemens ist die elektrische Leitungsfähigkeit 31,726 bei 0°, nach Bénoit 30,86 bei 0°, nach Lorenz 20,97 bei 0° und 16,15 bei 100°, immer bezogen auf Hg von 0° als Einheit. Für die Abhängigkeit der elektrischen Leitungsfähigkeit von der T. folgt aus Beobachtungen von Bénoit die Formel:  $l = l_0 (1 \pm 0.003876 t)$ +0,00001371 t<sup>2</sup>), wo t die T., l<sub>0</sub> die Leitungsfähigkeit bei 0° bedeutet (Landolt und Börnstein, physikalisch-chemische Tabellen, Berlin 1883). Die Stellung des Al in der Volta'schen Reihe wurde von Wheatstone geprüft. In KOH ist es — dem Zn gegenüber, + dem Cd, Sn, Pb, Fe, Cu und Pt gegenüber. Mit Cu bildet es eine kräftige Kette von einiger Beständigkeit. In HCl sind Zn und Cd + gegen Al. verd. HNO<sub>3</sub> und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sind von den genannten Metallen nur Pt und Cu — gegen Al. In Berührung mit konz. HNO3 wird Al passiv und erregt dann in Berührung mit gewöhnlichem Al einen elektrischen Strom (Wöhler, A. 204. 118). In der thermoelektrischen Reihe steht Al zwischen Zn und Pb, nach Thomson hinter Bi.

Chemische Eigenschaften. Reines Al verändert sich weder an feuchter noch trockener Luft, das unreine wird matt (J. pr. 81. 320). Selbst das dünnste Blatt-Al hält sich lange unverändert. Elektrolytisch gefälltes, sehr fein vertheiltes Al oxydirt sich allmählich an der Luft. Dichtes Al wird selbst beim Schmelzen in O nur oberflächlich oxydirt, pulveriges verbrennt beim Glühen zu Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Blatt-Al verbrennt an der Spiritusflamme mit grossem Glanz (A. 113. 248). Draht lässt sich in O entzünden, brennt aber nicht fort. Durch H<sub>2</sub>O wird kompaktes Al erst bei Hellrothglut langsam verändert; in Pulver- und Blattform wird es beim Kochen im H<sub>2</sub>O unter Entwickelung von Hoxydirt.

Bei hoher T. verbindet sich Al mit S, Se, Te, P, As, Si. Nach Wöhler soll Blatt-Al in Cl leicht verbrennen, nach Böttger entzündet es sich nur, wenn es um eine messingene Klaviersaite mit

unächtem Blattgold zusammen gewickelt wird.

Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wirkt äusserst langsam auf Al ein, erh. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst es unter Bildung von SO<sub>2</sub>. Es wird weder von verd. noch konz. HNO<sub>3</sub> angegriffen (Deville, Heeren, Buff). HCl und ätzende Alkalien lösen es leicht unter Entwickelung von H. Beim Lösen von siliciumhaltigem Al geht ein Theil des Si als übelriechender SiH<sub>4</sub> gasförmig fort, die Hauptmasse desselben bleibt in Form graphitartiger, schillernder Blättchen zurück, die sich bei längerem Kochen mit NaOH in Lsg. bringen lassen. NH<sub>3</sub> greift Al langsam an.

Verd. organische Säuren sind in der Kälte ohne Einfluss auf Al. 4% Essigsäure und 1% Citronensäure machten nach mehrtägigem Stehen in der Kälte nicht die geringste Einwirkung geltend, auch nicht bei Gegenwart von NaCl (Schrift. d. Al.-Industr.-Aktienges. in Neuhausen). Erst nach 14stündigem Kochen mit NaCl und 4% Essig-

säure verlor ein Blech von 1 qdm Fläche und 24,7426 g Gewicht 47 mg. Fe verlor unter denselben Umständen 900 mg an Gewicht. Sn, Ag und besonders Cu werden viel stärker angegriffen (Laboratorium Neuhausen). Salpetersaure Metallsalze werden durch Al äusserst langsam zersetzt, aus den salzsauren Lsgn. wird rasch das elektronegativere Metall ausgeschieden. Am leichtesten fällt Al Metalle aus alkalischer Lsg.

Kohlensaure und schwefelsaure Alkalien oxydiren Al augenblicklich. Beim Erhitzen mit Soda auf Weissglut wird Na verflüchtigt und Thonerde, Stickstoffaluminium und Kohle gebildet (Mallet, J. 1876. 238). Borax und kieselsaure Salze werden durch Al zersetzt, indem B und Si in das Al gehen und dasselbe spröde und grau machen. Kryolith wirkt lösend auf Al unter Bildung von Al-reichen Subfluorüren (Z. f. angew. Chem. 1890. 433). Schmelzendes KOH wird von Al bei sehr hoher T. unter Verflüchtigung von K zersetzt (Deville, J. 1857. 152). Von schmelzendem KNO3 wird Al erst bei Weissglut oxydirt. Erh. man CaO, BaO, SrO mit Al stark, so findet ein Verlust an Erdalkalien bezw. deren Metall statt (Mallet, Soc. 1876. 2. 349, 354; A. 186. 155; 190. 62). Die Oxyde von Fe, Pb, Cu, Mn und Zn werden bei lebhafter Rothglut von Al noch nicht zersetzt. Man kann selbst unreines Al durch Abtreiben mit Pb reinigen, wenn auch unter bedeutenden Verlusten. Erst bei starker Rothglut werden Oxyde des Fe und Cu durch Al zersetzt, MgO nur unbedeutend (Aumann, Ch. N. 38. 108). Al verdrängt den C aus seiner Lsg. im Fe und verwandelt ihn in Graphit (H. M. Howe, Eng. and Min. J. 50. 218).

Al fungirt in seinen Verbindungen stets als 6werthiges Doppelatom, Al = Al, in welchem je eine Verwandtschaftseinheit jeder der beiden Atome dazu dient, um das andere Atom zu binden. Das einfache Atom müsste demnach vierwerthig sein, was auch die D des Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (9,34) bestätigt. Dagegen spricht die Verbindung des Aluminiummethyl Al(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (Buchton und Odling, A. ch. Suppl. 4. 112), welches Al als dreiwerthig erscheinen lässt. Ebenso die Aehnlichkeit mit den Indium-, Gallium- und Fe-Verbindungen und der Isomorphismus ihrer

Doppelsulfate der Alaune.

Das AG. wurde von Berzelius (Berzelius, 3. Aufl. 5. 127) durch Glühen von Aluminiumsulfat zu 27,31 gefunden, nach Tissier (C. r. 46. 1105) durch Ueberführen gewogener Mengen Al in Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu 27,16, nach Dumas (A. ch. [3] 55. 151) durch Analyse des Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> zu 27,5; nach Mallet (Ch. N. 41. 212, 285) durch Fällung des Bromaluminium mit AgNO<sub>3</sub> und durch Messen der beim Lösen von Al in NaOH entwickelten H zu 27,02. Nach L. Mayer und Seubert 27,04.

Anwendung. Al dient als Raffinationsmittel für Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, weil es die Oxyde dieser Metalle zersetzt, zu Küchengeschirr und Feldflaschen, zu Massstäben und feinen Gewichten, wegen seines geringen SG. zu sehr vielen Instrumenten und Apparaten, bei denen es auf Leichtigkeit ankommt, zu Gebissen, Kanülen, zu Booten, Truppenausrüstungsgegenständen, als Blatt-Al, zu Kunst- und Luxuswaaren und zur Herstellung von Legirungen, von denen die mit Cu (Aluminiumbronze) die wichtigsten sind.

### Aluminium und Sauerstoff.

### Aluminiumoxyd.

Thonerde, Alaunerde.

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 101,96; 100 Thle. enthalten 53,04 Al, 46,96 O.

Vorkommen. Findet sich als Korund (hexagonal) in Dihexaëdern oder sechsseitigen Pyramiden kryst., durch Cr roth gefärbt als Rubin, (durch Co?) blau als Saphir. Gelbe Krystalle nennt man orientalische Topase, violette orientalische Amethyste; durch Fe undurchsichtige gemeinen Korund. Die in Kleinasien, auf Naxos und in Massachusetts vorkommende kryst. Felsmasse, Eisenoxyd und Kieselsäure beigemengt enthaltend, nennt man Smirgel (Schleif- und Polirmittel). Als Säure fungirt die Thonerde im Spinell (Magnesiumaluminat) und im Gahnit (Zinkaluminat). Von den Salzen ist am weitesten in der Natur das Thonerdesilikat verbreitet (s. Aluminium).

Bildung und Darstellung. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht im amorphen Zustand durch Glühen von Thonerdehydrat oder Aluminiumsalzen (Sulfat, Ammoniakalaun), durch Erhitzen von Al an der Luft. Entwässerter Kalialaun wird zwei Stunden auf Rothglut erh., der Rückstand mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt, mit Sodalsg. (0,1 des Alauns) gemischt, getrocknet, geglüht, dann ausgewaschen. Kryst. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht beim Zusammenschmelzen gleicher Theile Alaun und Kaliumsulfat mit Kohle (Gaudin, C. r. 44. 776; A. 103. 92). Rhomboëdrische Krystalle wurden von Ebelmen (A. ch. [3] 33. 34; J. 1851. 14) durch Zusammenschmelzen von amorpher Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Borax bei Weissglut erhalten, durch Zusatz von CrO<sub>3</sub> erhielt er künstliche Rubine. Sénarmont (C. r. 69. [1861] 1342) erh. eine wässerige Lsg. von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> oder von Aluminiumnitrat im geschlossenen Rohr auf 350° und erhielt ein Gemenge von Korund und Diaspor (Al<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>). St. Claire-Deville und Caron (Z. 1865, 566; 1866. 516; 1867. 533) erhielten Krystalle von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Einwirken von Fluoraluminium und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf einander bei hoher T. Man bringt Fluoraluminium in einen mit Kohle gefütterten Tiegel, stellt einen kleinen, mit Borsäure gefüllten Tiegel darüber und erh. verdeckt im Windofen. Die Krystalle erreichen 1 cm Länge und werden durch Zusatz von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> je nach dessen Menge roth oder blau. Debray (Bl. 1865) erhielt Korund durch Schmelzen von Aluminiumphosphat mit der drei- bis vierfachen Menge Kalium- oder Natriumsulfat. Fremy und Feil (C. r. 85, 1029; D. 229, 395) stellten grössere Mengen kryst. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dar, indem sie gleiche Theile Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und PbO zur hellen Rothglut erh. Es entsteht Bleisilikat (durch SiO<sub>2</sub> des Tiegels) und freie Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, welche sich auflöst und beim Erkalten kryst. Hautefeuille (A. ch. 4. [1865] 129) hat Korund in hexagonalen Blättern durch Einwirken von HFl und Wasserdampf auf rothglühendes Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erhalten, ebenso durch Erhitzen von Kryolith im Platintiegel über der Gebläseflamme und nach Daubrée (J. 1858, 8) bei Einwirkung von Aluminiumchlorid auf glühenden Kalk.

Eigenschaften. Farblos, SG. amorph 3,725 bis 4,152 (Rose, P. A. 74. 429), wird dichter, je stärker es erh. wird. Nach dem Erhitzen über der Spirituslampe ist das SG. 3,75, nach sechsstündigem Erhitzen im Windofen 3,8, nach dem Glühen im Porzellanofen 3,9. SG. 3,6 bis 4,18, als Korund 3,6 bis 3,9, Saphir und Rubin 3,97 bis 4,18, Smirgel 3,74 bis 4,11 (Smith, J. 1856, 705), fast so hart wie Diamant, daher als Schleif- und Polirmittel von Edelsteinen, Glas und Metallen verwandt. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, amorphes Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> löst sich, wenn nicht zu stark erh., in verd. Säuren und verd. Lsgn. von ätzenden Alkalien schwer, in konz. Lsgn. leicht. Kryst. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist unlösl. in Säuren, es wird durch Schmelzen mit ätzenden Alkalien oder saurem Kaliumsulfat, oder durch Erhitzen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im geschlossenen Rohre lösl. gemacht (Aufschliessen). Vor dem Knallgasgebläse schmilzt es zu einer dünnflüssigen Masse, welche kryst. erstarrt und die Eigenschaften des Korunds besitzt (Gaudin, C. r. 49. 1342). Amorphes Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, mit einer Lsg. von salpetersaurem Kobaltoxydul befeuchtet und geglüht, fürbt sich blau (Thénard). Nach Mitscherlich löst sich 1 Thl. geglühtes Al, O, in 22 Thln. eines Gemisches von 8 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und 3 Thln. H<sub>2</sub>O. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bewirkt Ausscheidung von Aluminiumsulfat. Cl verwandelt Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei Weissglut theilweise, leichter bei Gegenwart von Kohle in Chloraluminium. Erh. man Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mehrmals mit NH<sub>4</sub>Cl, so verflüchtigt sich Aluminiumchlorid, ebenso beim Erhitzen mit Bor- und Siliciumchlorid. CS, bildet bei Weissglut Schwefelaluminium, Phosphorchlorid gibt eine Verbindung von Aluminiumchlorid mit Phosphorchlorid, beim Erhitzen mit Fluorsilicium entsteht Topas. Wenig geglühtes Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist sehr hygroskopisch und erw. sich beim Befeuchten mit H<sub>2</sub>O; nach heftigem Glühen nicht mehr.

# Aluminiumhydroxyde.

# Aluminium oxydhydrate.

In der Natur kommen drei Hydroxyde vor: Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O(OH)<sub>4</sub> und Al<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>. Das erste entspricht dem Diaspor (rhomb.), das letzte dem Hydrargillit (monoklin) oder Gibbsit. Al<sub>2</sub>O(OH)<sub>4</sub> ist wahrscheinlich im Bauxit [AlFe<sub>2</sub>O(OH)<sub>4</sub>] enthalten. Man kennt eine lösl. und eine unlösl. Modifikation.

Darstellung der unlösl. Modifikation. Schwach geglühtes Aluminiumoxyd nimmt begierig H<sub>2</sub>O auf. Beim Erhitzen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O im Rohr auf 240 bis 300° entsteht Al<sub>3</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> (Mitscherlich. J. pr. 83. 468). Beim Kochen von Blatt-Al mit H<sub>2</sub>O entstehen Blättchen (Wöhler, A. 113. 249), aus Aluminiumamalgam entsteht in gleicher Weise Al<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> (Cossa, W. J. 1870. 443). Dies Hydrat bildet sich auch aus Al und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Weltzien, A. 138. 120) und wird aus einer mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gesättigten Lsg. von KOH in Krystallkörnern abgeschieden (Bonsdorff, P. A. 27. 275). Amorphes Hydroxyd wird aus Al-Salzen durch NH<sub>3</sub>, Ammoniumkarbonat oder kohlensaures Alkali, Schwefelammonium, aus alkalischer Thonerdelsg. durch NH<sub>4</sub>Cl oder CO<sub>2</sub> gefällt. Man versetzt eine siedend heisse Lsg. von Alaun mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis

90 Aluminium.

zur alkalischen Reaktion, wobei anfangs ein basisches Salz fällt, welches durch überschüssiges Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltiges) Hydroxyd umgewandelt wird. Der Niederschlag wird mit heissem H.O gewaschen, in HCl gelöst und dann wieder heiss mit HN<sub>3</sub> gefällt. Nach Löwe (J. 1865, 181) erhält man eisenfreies Thonerdehydrat, wenn man eine kalt gesättigte Alaunlsg. mit warmer, mässig starker Natronlauge versetzt, den Niederschlag im Ueberschuss des Fällungsmittels löst und nach dem Filtr. die siedend heisse Lsg. mit NH<sub>4</sub>Cl versetzt. 100° getrocknete Niederschlag ist Al,O(OH). In der Technik wird gepulverter Bauxit im Flammenofen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geglüht, bis die CO<sub>2</sub> entwichen ist, dann mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt und die Lsg. des Natriumaluminats mit CO2 gefällt. Man glüht gepulverten Kryolith mit Kalk und leitet in die vom Fluorcalcium abfiltrirte Lauge CO. Lieber (D.R.P. 5610; Chem. Ind. 1879. 192) glüht Bauxit oder Thoneisenstein mit einer Mischung von NaCl und Kieserit (MgSO<sub>4</sub>), aus welcher Stücke geformt sind, bis zur hellen Rothglut. Es entsteht Alkalialuminat, welches mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt und mit CO<sub>2</sub> gefällt wird. Bayer in Petersburg (B. 1888, 867c) schüttelt die Aluminatisg. mit frisch gefälltem Thonerdehydrat, wobei sich das Thonerdehydrat abscheidet. H. Müller erh. kieselsaure Thonerde mit einem Gemenge von Kalkstein, Dolomit oder Magnesit und ätzenden kohlensauren Alkalien bis zur Rothglut (Chem. Ind. 1881. 116).

Eigenschaften. Feuchtes Thonerdehydrat, ist gallertartig, durchscheinend, bei gewöhnlicher T. getrocknet gummiähnlich oder weisses Pulver. Durch NH<sub>3</sub> gefälltes Hydroxyd enthält nach dem Trocknen bei 100° 3H<sub>2</sub>O, nach 20stündigem Kochen mit H<sub>2</sub>O enthält es 2H<sub>2</sub>O (Peau de St. Gilles, J. 1855, 404), ebenso das aus Thonerdekali durch NH<sub>4</sub>Cl gefällte nach dem Trocknen bei 100° (Löwe, Z. 3, 247). Beim Erhitzen verliert es H<sub>2</sub>O und gibt über 300° Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> (Diaspor), beim Erhitzen im zugeschniolzenen Glasrohr Al<sub>2</sub>O. OH (Mitscherlich, J. pr. 83, 469). Beim Glühen entsteht Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. In H<sub>2</sub>O ist das Hydrat unlösl., dagegen in verd. Säuren, Kali- und Natronlauge llösl. In NH<sub>3</sub> wenig lösl., Ammoniaksalze verringern die Löslichkeit bedeutend, nach anhaltendem Kochen mit H<sub>2</sub>O wird es unlösl. in Säuren und Alkalien. Fällt Farbstoffe aus ihren Lsgn.

Lösliches Thonerdehydrat ist in zwei Modifikationen bekannt.

Metathonerdehydrat wird nach W. Crum (A. 89, 168) durch längeres Erhitzen der essigsauren Thonerde erhalten. Man fällt schwefelsaure Thonerde mit Bleiacetat, entfernt das überschüssige Pb durch H<sub>2</sub>S und lässt die Flüss. bei 20° 5 bis 6 Tage stehen. Es wird basisches Acetat [Al<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O] gebildet, von welchem 24 Thle. mit einer Mischung von 40 Thln. H<sub>2</sub>O und 15 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzt werden. Das Ganze verd. man noch mit 80 Thln. H<sub>2</sub>O und fällt überschüssige H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Bleikarbonat. Nach dem Filtriren und Einleiten von H<sub>2</sub>S resultirt eine Lsg., welche gegen 5°° Thonerde enthält. Dieselbe verd. man so, dass 200 Thle. Flüss. 1 Thl. Thonerde enthalten und erh. die Lsg. mehrere Tage im verschlossenen Gefässe in siedendem H<sub>2</sub>O. Die Lsg. enthält dann freie Essigsäure

und Thonerde und liefert nach dem Verdampfen zur Trockne gummi-

artiges Thonerdehydrat Al<sub>2</sub>O(OH)<sub>4</sub>.

Eine Mischung von 1000 Thln. H<sub>2</sub>O, welches 1 Thl. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält, verwandelt 8000 Thle. einer Lsg., die 20 Thle. Thonerde enthält, in eine durchsichtige Gallerte. Aehnlich wirken Citronensäure, Weinsäure, Oxalsäure etc., auch HNO<sub>3</sub> und HCl. 1 Thl. KOH in 1000 Thln. H<sub>2</sub>O koagulirt 9000 Thle. der Lsg. Ebenso NaOH, NH<sub>3</sub> und CaO. Eine kochende Lsg. von KOH oder NaOH löst die Gallerte und liefert die gewöhnliche Modifikation. Essigsaure Salze in grossen Quantitäten sowie der menschliche Speichel koaguliren auch. Farbstofflsgn. (Quercitron, Campecheholz etc.) werden koagulirt, aber nicht gefällt (nicht als Beize wirkend).

Die zweite Modifikation hat Graham (A. 121. 41) entdeckt. Er zersetzt eine Lsg. von Thonerdehydrat in Chloraluminium oder Acetat durch Dialyse. HCl geht durch die Membran und lösl. Thonerdehydrat bleibt zurück. Eine Lsg. enthielt nach 17 Tagen 92,4% Thonerdehydrat. Eine Lsg. mit 0,5% Hydroxyd gerinnt nicht beim Kochen, wohl aber, wenn die Hälfte des H<sub>2</sub>O verdampft ist. Geringe Spuren von Salzen koaguliren die Lsg., so dass dieselbe nicht von einem Glase in das andere gegossen werden kann. Kleine Mengen von Säuren koaguliren auch, jedoch ist die niedergeschlagene Thonerde wieder lösl. im Ueberschuss. Gummi und Camarel fällen sie leicht, Zucker und Weingeist nicht. Verbindet sich mit allen Farbstoffen und liefert Lacke.

Aluminiumsalze (Aluminiumoxydsalze, Thonerdesalze). Die neutralen Salze entstehen, indem Al, an die Stelle von 6H der Säuren tritt, sie reagiren sauer und wirken auf Fe und Zn fast wie verd. Säuren. Mit den schwachen Säuren bildet Al keine oder sehr unbeständige Salze. Die neutralen Salze lösen leicht Aluminiumoxyd und bilden basische Salze. Auch aus verd. Lsgn. neutraler Salze scheidet sich leicht beim Erhitzen etc. basisches Salz ab. Die meisten neutralen Salze sind unlösl., lösl. sind besonders das Sulfat, Nitrat und Acetat. Diese schmecken süsslich, zusammenziehend. Die basischen Salze sind fast alle unlösl. in H<sub>3</sub>O, lösen sich aber in Säuren. Die neutralen bilden leicht Doppelsalze (Alaune, Silikate etc.). NH; fällt aus den Salzen durchscheinend gelatinöses Thonerdehydrat oder ein basisches Salz. NH<sub>4</sub>Cl verhindert die Fällung nicht (Unterschied von Magnesiumsalzen), wohl aber Weinsäure. Geringe Mengen des Niederschlages sind im Ueberschuss von NH3 lösl., fallen jedoch nach dem Kochen wieder aus. KOH und NaOH fällen auch gelatinöses Thonerdehydrat oder basisches Salz, welches im Ueberschuss des Fällungsmittels llösl. ist. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällen einen weissen, gelatinösen Niederschlag, welcher bei Anwendung einer kalten, sehr verd. Lsg. aus basischem Karbonat besteht. Schon beim Auswaschen geht die CO2 fort und es resultirt Thonerdehydrat. Ammoniumkarbonat wirkt ebenso, der Niederschlag ist unlösl. im Ueberschuss. Schwefelammonium fällt Thonerdehydrat. Bei Gegenwart von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> geht bei obigen Fällungen dieselbe in den Niederschlag über, Aluminiumphosphat oder ein Gemenge von diesem mit Thonerdehydrat bildend. Wird zur Lsg. eines Al-Salzes überschüssiges NaOH gegeben und kieselsaures Natrium hinzugesetzt, so scheidet sich kieselsaures Aluminium-Natrium (frei von Phosphorsäure) aus. Erh. man Aluminiumsalze vor dem Löthrohr, bei Gegenwart von Kobaltnitrat, so werden sie blau.

Aluminate. Aluminiumhydroxyd tritt auch als Säure gegen viele Metalloxyde auf und bildet mit ihnen Salze. In der Natur finden sich: Spinell, MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (Octaëder); Gahnit (ZnAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>); Hercynit (Fe, ZnMg) (Al, Fe)<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (Regulär); Chrysoberyll oder Cymophan, BeAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (rhomb.). Von diesen hat Ebelmen (A. ch. [3] 22. 211; 33. 34) einige durch heftiges Glühen von Thonerde und den entsprechenden Oxyden mit B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> künstlich dargestellt. Deville und Caron (A. ch. [4] 5. 104) stellten Gahnit und Chrysoberyll durch Erhitzen von Aluminiumfluorid und Zink- bezw. Berylliumfluorid mit B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dar.

Anwendung. Das Hydroxyd dient in Färberei und Zeugdruck als Beize, in der Weissgerberei, zur Darstellung von Farblacken, zur Klärung von Zuckersäften, zur Reinigung von Trinkwasser. Diese Anwendung beruht auf dem Absorptionsvermögen für organische Substanzen.

# Aluminium und Chlor.

#### Aluminiumchlorid.

Chloraluminium.

Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>; MG. 266,30; 100 Thle. enthalten 20,31 Al und 79,69 Cl.

Bildung und Darstellung. a) Wasserfreies. Entsteht beim Erhitzen von Al in trockenem Cl oder mit Metallchloriden, aus Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cl bei Weissglut, beim Erhitzen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit NH<sub>4</sub>Cl, PCl<sub>5</sub>, Bor- oder Siliciumchlorid, beim Erhitzen von Schwefelaluminium in HCl. Zur Darstellung mischt man 100 Thle. Thonerde oder Thonerdehydrat mit 40 Thln. feinem Kohlenpulver und Stärke, Theer oder Syrup, formt daraus kleine Kugeln, glüht diese im bedeckten Tiegel und erh. sie im Porzellanrohr, durch welches man trockenes Cl leitet, zur schwachen Rothglut. Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> sublimirt und erstarrt in dem kälteren Theile des Rohres. Bunsen (P. A. 92, 468) legt einen gut beschlagenen Tiegel in einen Ofen, stülpt einen zweiten Tiegel, dessen Boden durchbohrt ist, darüber und leitet das Cl durch die Oeffnung. Deville benutzt eine kurzhalsige, tubulirte Retorte aus Steinzeug. Verunreinigung mit Chlorsilicium und Chlorschwefel (durch Unreinheiten der Thonerde entstanden) wird durch schwaches Erhitzen im Wasserstoffstrome entfernt, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> durch Schmelzen mit Feilspähnen von Al (Weber) oder kleinen Nägeln (Deville), wobei Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in das weniger flüchtige FeCl<sub>2</sub> verwandelt wird. Nach Warren (Ch. N. 1887. 55. 192) leitet man ein Gemisch von Cl oder HCl mit Petroleumdämpfen über das zur Rothglut erh. Oxyd. A. Faure (C. r. 107. 339) glüht Thonerde in einem Gasofen und leitet dann ein Gemisch von HCl und Naphtalindampf darüber. F. Marberg (B. 1889. 2658) leitet HCl über Aluminiumlegirungen.

b) Wasserhaltiges. Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O. Man löst Thonerdebydrat in HCl und lässt an trockener Luft freiwillig verdunsten (v. Bonsdorf, P. A. 27. 279). v. Hauer (J. pr. 80. 220) erh. im Wasserbad feuchtes Thonerdehydrat und konz. HCl im zugeschmolzenen Rohr und lässt darin erkalten.

Eigenschaften. Farblos, blätterig, kryst. oder geflossene Masse; nach Deville und Troost durchsichtige, hexagonale Tafeln. Gewöhnlich gelblich oder grünlichgelb, welche Farbe Weber (P. A. 103. 259; J. pr. 74. 165) als natürliche annimmt, stösst an der Luft Nebel von HCl aus und zerfliesst. In H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. unter Wärmentwickelung lösl.

SG. und Gehalt von Lsgn. von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bei 15° (Gerlach, Fr. 8. 250).

| SG.                                                                                                                   | °/o                                                   | SG.                                                                                                                   | °/o                                                            | SG.                                                                                                        | °/o                                                      | SG.                                                                                                        | 0/0                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1,00721<br>1,01443<br>1,02164<br>1,02885<br>1,03603<br>1,04353<br>1,05099<br>1,05845<br>1,06591<br>1,07337<br>1,08120 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | 1,08902<br>1,09684<br>1,10466<br>1,11248<br>1,12073<br>1,12897<br>1,13721<br>1,14545<br>1,15370<br>1,16231<br>1,17092 | 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 1,17953<br>1,18815<br>1,19676<br>1,20584<br>1,21493<br>1,22406<br>1,23310<br>1,24219<br>1,25184<br>1,26149 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32 | 1,27115<br>1,28080<br>1,29046<br>1,30066<br>1,31086<br>1,32106<br>1,33126<br>1,34146<br>1,35224<br>1,35359 | 33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>41,126 |

Verdampft beim Erhitzen, schmilzt unter erhöhtem Druck. Auch grössere Mengen schmelzen bei schnellem Erhitzen und entwickeln zwischen 180 und 145° verdichtbare Dämpfe (Liebig, A. 17. 43). D. nach Deville und Troost (C. r. 45. 821; J. pr. 74. 203) 9,342 bei 440°, die Formel Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> verlangt 9,25. Bei höheren T. ist in Glas- oder Porzellangefässen D. nicht bestimmbar, da schon bei 697° Zersetzungen eintreten (v. Meyer und C. Meyer, B. 1879. 1199). Nilson und Pettersson (Zeitschr. f. phys. Chem. 1. 456) geben nachstehende D. an:

| T.   | D.    | Т.    | D.    |
|------|-------|-------|-------|
| 440° | 7,789 | 1117° | 4,269 |
| 758° | 4,802 | 12440 | 4,247 |
| 8350 | 4,542 | 1260° | 4,277 |
| 9430 | 4,557 |       | ,     |

Die Abnahme bei höherer T. wird durch Einwirken des Chlorides auf die Platinapparate erklärt. Friedel und Crafts (C. r. 106. 1764) fanden D. nach der Dumas'schen Methode bei 218° bis 432° zu 9,93 bis 8,31. Die Lsgn. von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> zeigen eine wechselnde Basicität gegenüber minimalen Mengen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (A. Schneider, A. 257. 368). Die Lsg. verliert beim Verdampfen HCl und hinterlässt schliesslich Thonerde. Beim Erhitzen im Rohr wird sie unter Abscheidung von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zersetzt. Wasserdampf zersetzt Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in HCl und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Bei

Rothglut bewirkt O unvollständige Zersetzung unter Entwickelung von Cl. Mit SO<sub>3</sub> entsteht Sulfat, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Cl, mit CaO bei Rothglut Korund, mit MgO ausserdem Spinell. Durch K, Na und den elektrischen Strom wird Al abgeschieden. Bei Gegenwart von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> werden viele chemische Umsetzungen begünstigt. Besonders in der organischen Chemie von Bedeutung (Friedel-Crafts'sche Reaktion, C. r. 84. 1392, 1450; 85. 74, 672). Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> entzieht nämlich bei Gegenwart von Alkylhalogenen Kohlenwasserstoffen H unter Bildung von Halogenwasserstoff und Homologen des betreffenden Kohlenwasserstoffs. Die Lsg. des Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wirkt antiseptisch. Sie dient in der Färberei und zum Karbonisiren von Wolle.

Aluminiumchlorid-Schwefeltetrachlorid Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, SCl<sub>4</sub>. Man tränkt Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit Einfach-Chlorschwefel und erw. im Chlorstrome, bis eine ölige, gelbliche Flüss. entsteht, die beim Erkalten gelblich kryst. erstarrt. S. 100°. Gibt mit H<sub>2</sub>O HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und unterschweflige Säure (Weber, P. A. 104, 421; J. pr. 76, 312).

Aluminiumchlorid-Schwefelwasserstoff. Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, in trockenem H<sub>2</sub>S erh., bildet theilweise eine geschmolzene Masse, theilweise sublimirt eine Verbindung in blätterigen Krystallen. Zersetzt sich an der Luft (Wöhler).

Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.280<sub>2</sub> oder AlCl<sub>2</sub>.80<sub>2</sub>Cl entsteht aus Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und SO<sub>2</sub> bei 50 bis  $60^{\circ}$ ; flüssig, röthlich, erstarrt bei  $-10^{\circ}$  glasartig (Adrianowky, Bl. [2] 31. 199 und 495; B. 1879. 688 und 853).

Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.6NH<sub>3</sub> entsteht aus Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und trockenem NH<sub>3</sub>; sublimirbar, zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O (Persoz, A. ch. 44, 320). H. Rose erhielt daraus durch Dest. im H-Strome Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2NH<sub>3</sub>.

Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2NOCl aus Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und Nitrosylchlorid, leicht flüchtig, schmilzt leicht, erstarrt beim Erkalten kryst.. sehr zerfliesslich (Weber). zersetzt sich an feuchter Luft.

3Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2PH<sub>3</sub> aus Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und trockenem PH<sub>3</sub> (H. Rose, P. A. 24. 295, 298), kryst. entwickelt mit H<sub>2</sub>O PH<sub>3</sub>.

Aluminiumchlorid-Phosphorpentachlorid Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 2 PCl<sub>5</sub> entsteht direkt aus beiden Chloriden. Fast weiss, leicht schmelzbar, weniger flüchtig als die einzelnen Chloride, wird durch H<sub>2</sub>O leicht zersetzt. Nach Weber (J. pr. 76. 408) und Baudrimont (J. pr. 88. 80) entsteht es bei Einwirkung von PCl<sub>5</sub> auf Al oder Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei höherer T.

Aluminiumchlorid-Phosphoroxychlorid Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 2 POCl<sub>3</sub> entsteht direkt aus beiden Chloriden. Farblose Nadeln, beim Erwärmen in überschüssigem Oxychlorid lösl., S. 165°, wird durch die Feuchtigkeit der Luft zersetzt (Casselmann, A. 98. 220).

Kaliumaluminiumchlorid Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2 KCl entsteht durch Zusammenschmelzen beider Chloride (Degen, A. 18, 332).

Natriumaluminiumchlorid Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 2NaCl entsteht durch Zusammenschmelzen beider Chloride. Man leitet die Dämpfe von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> über geschmolzenes NaCl oder Cl über ein glühendes Gemisch von Thonerde, Kohle und NaCl (Fabrikation im Grossen). Farblos, kryst., S. 185° (Bunsen), ohne Zersetzung flüchtig, sehr hygroskopisch, dient zur Fabrikation von Al.

Aluminiumoxychloride, welche durch Einwirken von Al auf wässemeterhen sollen, beschrieb Tomasi (Bl. [2] 37. 443).

- sinon maissan hlättanisan Massa

ein. Hautefeuille und Perrey (C. r. 100. 219) erhielten Oxychloride durch gleichzeitige Einwirkung von O und Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> auf erh. Al. Al<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wurde durch Verbrennen von Al in einer Mischung von Cl und O erhalten. Ein siliciumhaltiges Subchlorür erhielten Friedel und Roux (C. r. 100. 1191) beim Erhitzen von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit Al im S-Dampf als bräunliches Pulver.

Aluminiumhypochlorit soll beim Vermischen einer Lsg. von Chlorkalk und Aluminiumsulfat in Lsg. entstehen (Orioli), Bleichmittel.

Aluminiumchlorat entsteht durch Wechselzersetzung von Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, zerfliessliche Salzmasse (Berzelius). Für den Zeugdruck wendet man nach Schlumberger eine Lsg., die durch Umsetzen von KClO<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> gebildet ist, an (D. 207. 63). Sie wirkt beim Eintrocknen und Dämpfen auf dem Gewebe stark oxydirend und fixirt Thonerde.

Aluminiumperchlorat entsteht durch Lösen von Thonerdehydrat in Ueberchlorsäure; zerfliessliche Masse (Serullas).

# Aluminium und Brom.

#### Aluminiumbromid.

Bromaluminium.

Al<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>; MG. 532,64; 100 Thle. enthalten 10,15 Al und 89,85 Br.

Bildung und Darstellung. Direkt aus Al und Br unter Feuererscheinung. Aus Bromdampf und kohlehaltiger Thonerde bei Glühhitze. Beim Lösen von Thonerdehydrat in HBr und Verdunsten der Lsg. entsteht  $Al_2Br_6 + 12H_2O$  in zerfliesslichen Nadeln.

Eigenschaften. In zugeschmolzenem Rohr wiederholt über Al sublimirt, farblose, glänzende Blättchen. S. 90°, Sied. 265 bis 270°, SG. 2,54, D. 18,62 (oder 26,73) (Deville und Troost, A. ch. [3] 58. 257). Raucht an der Luft, sehr zerfliesslich, wird durch H<sub>2</sub>O explosionsartig zersetzt, verbrennt in trockenem O mit Flamme unter Entweichen von Br. In H<sub>2</sub>O, Alk. und CS<sub>2</sub> lösl. Letztere Lsg. raucht an der Luft. Absorbirt NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S und bildet mit Bromiden der Alkalien Doppelverbindungen (Weber, P. A. 103. 259; J. pr. 74. 166).

Kalium-Aluminiumbromid Al<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>. 2 KBr. Nach Weber (l. c.) durch Zusammenschmelzen der Bromide im zugeschmolzenen Rohr erhalten.

Aluminiumbromat aus Thonerdehydrat und Bromsäure. Zerfliessliche Masse (Rammelsberg, P. A. 55. 63).

### Aluminium und Jod.

### Aluminium jodid.

Jodaluminium.

Al<sub>2</sub>J<sub>6</sub>; MG. 813,32; 100 Thle. enthalten 6,65 Al und 93,35 J.

Bildung und Darstellung. Bei vorsichtigem Erhitzen von 1 Thl. Al und 10 bis 12 Thln. J in einer zugeschmolzenen Glasröhre unter Feuererscheinung. G. Gustavson (A. 172. 173) erw. Blattaluminium und ½ bis 1% der berechneten Menge J im CO<sub>2</sub>-Strome. Nach beendeter Reaktion setzt man noch den übrigen Antheil J in kleinen Mengen hinzu und erh. zum Sieden des Al<sub>2</sub>J<sub>6</sub>. Durch Erhitzen von Aluminiumpulver mit AgJ im zugeschmolzenen Rohr.

Eigenschaften. S. 185° (Weber), Sied. 360°, SG. 2,63, D. 27 (408,4). Der Dampf verbrennt mit orangerother Flamme. Raucht an der Luft, zersliesslich, zersetzt sich auch beim Erhitzen in trockener Luft. Der Dampf bildet mit Luft ein explosibles Gemenge. Llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. und CS<sub>2</sub>, aus welchem es kryst. Die wässerige Lsg. liefert bei langsamem Verdunsten Al<sub>2</sub>J<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O. Das wasserfreie Jodid absorbirt NH<sub>3</sub> und bildet Doppeljodide mit Alkalijodiden (Weber, P. A. 101, 495; 103, 259; J. pr. 72, 191; 74, 165). Mit H<sub>2</sub>S verbindet es sich nicht. Mit Chlorkohlenstoff bildet es Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und Jodkohlenstoff.

Kaliumaluminiumjodid Al<sub>2</sub>J<sub>6</sub>.2KJ. Wie die Bromverbindung erhalten. Wachsglänzende, durchsichtige Masse (Weber).

# Aluminium und Fluor.

#### Aluminiumfluorid.

Fluoraluminium.

Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>; MG. 168,44; 100 Thle. enthalten 32,11 Al, 67,89 Fl.

Findet sich als Fluellit (rhombische Octaëder) in Cornwall (Wollaston).

Darstellung. Aus glühender Thonerde und HFl (Brunner, P. A. 98. 488) oder Fluorsilicium (Troost und Hautefeuille, C. r. 75. 1819). Durch Schmelzen gleicher Mol. Kryolith und Aluminiumsulfat. Die mit H<sub>2</sub>O ausgezogene Schmelze hinterlässt Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> (Deville, C. r. 42. 49; A. ch. [3] 49. 79; J. pr. 67. 367), welches man sublimirt. Man übergiesst Thonerde mit überschüssiger HFl, dampft zur Trockniss ein und erh. den Rückstand in einer Kohlenröhre zur Weissglut im H-Strom. Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> sublimirt hierbei in Krystallen (Würfel) (Deville l. c.). Man schmilzt Thonerde und Flussspath in

einer Kohlenröhre und leitet HCl darüber (Rhomboëder) (Deville, J. 1859. 145). Man leitet Fluorsilicium bei hoher T. über Al (Krystalle) (Deville). Hautefeuille (A. ch. [4] 4. 153) hat durch Ueberleiten von HFl und Wasserdampf über glühende Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> neben Korund auch kryst. Fluoraluminium erhalten. Entsteht auch bei Einwirkung von Aluminiumsulfat auf Fluorcalcium (Friedel, Bull. soc. chem. 21. 241) oder Fluormagnesium (Cossa und Pecile, B. 10. 1099).

Eigenschaften. Wasserhelle Krystalle, nach Deville Rhomboëder (Winkel 88° 30'). Sehr beständig an der Luft. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, Säuren und Alkalilauge. Wird durch anhaltendes Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzt. CaO zersetzt es bei Weissglut, beim Glühen in Wasserdampf entsteht Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Beim Lösen von Thonerde in wässeriger HFl entsteht wasser-

haltiges lösl. Fluorid als gummiartige Masse.

Nach Deville entsteht hierbei saures Fluorid. Er zersetzt Kiesel-flusssäure in der Wärme durch Thonerde, wobei Al Si substituirt. Alk. scheidet aus dieser Lsg. saures Aluminiumfluorid  $3(Al_2Fl_6).4HFl+10H_2O$  aus.  $Al_2Fl.HFl+5H_2O$  bleibt beim Verdampfen der sauren Lsg. als kryst., in  $H_2O$  unlösl. Masse zurück.  $Al_2Fl_6+7H_2O$  kryst. aus einer mit Thonerdehydrat ges. verd. Kieselflusssäure. Deville nimmt eine Aluminiumflusssäure 6HFl. $Al_2Fl_6$  an und hält den Kryolith für das Natriumsalz derselben (l. c.). Alle obigen Verbindungen werden bei Rothglühhitze zu wasserfreiem Fluorid.

Kaliumaluminiumfluorid Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.6 KFl entsteht beim Eintröpfeln von Aluminiumfluorid (Thonerde in HFl gelöst) in eine Lsg. von KFl, so dass letzteres im Ueberschuss ist, als gelatinöser Niederschlag. Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.4 KFl entsteht beim Eintröpfeln von Fluorkaliumlsg. in überschüssiges Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.4 KFl entsteht bei Behandlung einer sauren Lsg. von KFl mit Thonerde. Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.6 KFl entsteht beim Kochen des Niederschlags in der Flüss. Mit überschüssigem Thonerdehydrat entsteht ein unlösl. basisches Doppelsalz, das freies Alkali enthält.

Natriumaluminiumfluorid Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. 6 NaFl findet sich als Kryolith und entsteht beim Behandeln von 3 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 1 Mol. Thonerde mit überschüssiger HFl, Eindampfen und Schmelzen. Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. 3 NaFl findet sich als Chiolith in tetragonalen Krystallen (SG. 2,87), Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. HNaFl als Chodneffit (SG. 2,70).

Kryolith bildet trikline Krystalle von fast würfeliger Gestalt. SG. 2,96, Härte 2,5, gibt beim Kochen mit Kalkmilch CaFl<sub>2</sub> und Natriumaluminat; ebenso beim Glühen mit CaCO<sub>3</sub>. Beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht HFl, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Dient zur Darstellung von Al, Thonerdehydrat etc.

Ammoniumaluminiumfluorid entsteht durch Behandeln von Thonerdehydrat mit Fluorammoniumlsg. (Berzelius). Weisses Pulver, in H<sub>2</sub>O unlösl.

Ammoniumaluminiumsesquifluorid 6NH<sub>4</sub>Fl.Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. Durch Zusatz der Lsg. von Thonerdehydrat in HFl zu einer Fluorammoniumlsg. Weisses Krystallpulver.

Zinkaluminiumfluorid Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. ZnFl<sub>2</sub> entsteht durch Verdunsten der Lsg. von Zinkoxyd und Thonerde in Flusssäure. Farblose Nadeln (Berzelius).

### Aluminium und Schwefel.

#### Aluminiumsulfid.

Schwefelaluminium, Aluminiumsulfuret.

Al<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 150,02; 100 Thle. enthalten 36,049 Al, 63,951 S.

Bildung und Darstellung. Durch Eintragen von S in geschmolzenes Al (Knapp und Ebell, D. 229. 69 und 173). Durch Leiten von S-Dampf über glühendes Al im H-Strom (Reichel, J. pr. [2] 12.55). Fremy (A. ch. [3] 38. 322; J. pr. 59. 11) und Reichel erhitzten Thonerde in CS<sub>2</sub>-Dampf zum Weissglühen. Durch Zusammenschmelzen von Thonerde mit Na<sub>2</sub>S. Die Schmelze gibt beim Auslaugen mit H<sub>2</sub>O Thonerdehydrat (Vincent, Phil. Mag. [4] 14. 127; J. 1857. 154). Durch Glühen von Thonerde mit Schwefelcalcium (Vincent, J. 1857. 154) oder mit Soda und S (Stein, J. pr. [2] 3. 43). Violi (B. 10. 293) will Al<sub>2</sub>S<sub>3</sub> durch Schmelzen von Aluminiumsulfat mit S erhalten haben.

Eigenschaften. Hellgelb, schmelzbar, beim Erstarren kryst., entwickelt mit H<sub>2</sub>O H<sub>2</sub>S, gibt mit HCl Chlorid (Curie, Ch. N. 28. 307), verbrennt an der Luft zu Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SO<sub>2</sub>. Stein (J. pr. [2] 3. 43) will Al<sub>2</sub>S<sub>3</sub> beim Verbrennen von Al in Schwefeldampf als schwarze Masse erhalten haben. Er nimmt daher zwei Modifikationen an; eine schwarze amorphe und eine kryst. gelbe.

Schwefelaluminium-Schwefelcalcium entsteht beim Glühen von Alaun mit Kohle in S-Dampf (Deville, J. pr. 71, 293).

Aluminiumsulfit  $Al_2(SO_3)_3$  entsteht beim Lösen von frisch gefälltem Thonerdehydrat in  $H_2SO_3$  und Verdampfen im Vakuum. G. Scutari und Manzoni (G. 14. 360) behandeln molekulare Mengen von Aluminiumsulfat und kryst. Natriumsulfit mit möglichst wenig  $H_2O$  im Wasserbade. Das Sulfit bleibt gelöst, während  $Na_2SO_4$  kryst. Gummiartig, oxydirt sich an der Luft (Gougginsperg, A. 45).  $Al_2O_3.SO_2+4H_2O$  scheidet sich bei  $74^\circ$  aus der Lsg. unter Entwickelung von  $SO_2$  aus. Dies basische Salz verliert bei höherer T.  $H_2O$  und  $SO_2$ , so dass schliesslich Thonerde resultirt.

Aluminiumhyposulfat, durch Wechselzersetzung von Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und unterschwefelsaurem Baryum erhalten (Heeren); die Lsg. gibt beim Verdunsten unter theilweiser Zersetzung Krystalle.

#### Aluminiumsulfat.

 $Al_2(SO_4)_3$ ; MG. 341,54; 100 Thle. enthalten 15,834 Al, 28,09 S, 56,075 O oder 29,85  $Al_2O_3$ , 70,15  $SO_3$ .

 $Al_2(SO_4)_3 + 18H_2O$  findet sich als Federalaun in Vulkanen, Solfataren und auf Alaunschiefer.

Darstellung. Durch Erhitzen von entwässertem Ammoniakalaun (Ch. C. 1852. 544). Durch Eintragen frisch gefällter Thonerde in siedende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 60° Bé. und Verdampfen der Lsg. Man zerlegt Thon durch Kochen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und beseitigt das Fe durch Blutlaugensalz. Das wasserfreie Salz erhält man durch Erhitzen des kryst. Aus verd. Lsg. des Sulfats fällt Alk. zarte Blättchen von Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O, welches an der Luft 8H<sub>2</sub>O aufnimmt. A. Gawalovski erhält Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 17H<sub>2</sub>O in Octaëdern durch Uebergiessen von frisch gefälltem Thonerdehydrat mit einer zur vollkommenen Lsg. nicht genügenden Menge von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 27H<sub>2</sub>O entsteht nach P. Marguerite-Delacharlonny (C. r. 99. 800), wenn man das angefeuchtete Sulfat mit 16 Mol. H<sub>2</sub>O mehrere Tage bei 6 bis 8° stehen lässt. Das Salz des Handels bildet kryst. Brocken oder alabasterartige, durchscheinende Platten (konz. Alaun) und ist oft mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verunreinigt. Fleck fand in einigen Proben 0,77 bis 4,3% Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 0 bis 0,73% freie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; die Schmelze enthielt 47 bis 47,5% H<sub>2</sub>O.

Eigenschaften. Kryst. in weichen, dünnen Blättchen von Perlmutterglanz. Das wasserhaltige Salz ist llösl. in H<sub>2</sub>O. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Poggiale (A. ch. [3] 8. 467) bei

|         | wasser-<br>freies Salz | kryst. Salz |      | wasser-<br>freies Salz | kryst. Salz |
|---------|------------------------|-------------|------|------------------------|-------------|
| $0_{0}$ | 31,3                   | 86,85       | 50°  | <b>52,13</b>           | 201,4       |
| 10°     | 33,5                   | 95,8        | 70°  | 66,23                  | 348,2       |
| 20°     | 36,15                  | 107,35      | 1000 | 89,11                  | 1132,0      |

SG. und Gehalt von Aluminiumsulfatlsgn. bei 150 (Reuss).

| SG.                                                                | °/o                        | SG.                                                      | º/o                            | SG.                                                      | 0/o                                        | SG.                                                      | o/o                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1,0170<br>1,0270<br>1,0370<br>1,0470<br>1,0569<br>1,0670<br>1,0768 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 1,0870<br>1,0968<br>1,1071<br>1,1171<br>1,1270<br>1,1369 | 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | 1,1467<br>1,1574<br>1,1668<br>1,1770<br>1,1876<br>1,1971 | 14<br>  15<br>  16<br>  17<br>  18<br>  19 | 1,2074<br>1,2168<br>1,2274<br>1,2375<br>1,2473<br>1,2572 | 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25 |

In Alk. wlösl., in Weingeist leichter (durch Fällung mit Alk. reinigt man das Salz). Nach Boussingault und Rammelsberg enthält es 18 Mol. H<sub>2</sub>O, nach P. Marguerite-Delacharlonny (C. r. 96. 844) nur 16 Mol. Nach Kaul kryst. es aus salzsaurer Lsg. in schönen Tafeln vom SG. 1,762 bei 22° (Favre und Valson). Luftbeständig, schmeckt säuerlich, beim Erhitzen schmilzt es zuerst im Krystallwasser, bläht sich auf und hinterlässt wasserfreies Salz als weisse, poröse, in H<sub>2</sub>O langsam lösl. Masse, die bei Rothglut reine Thonerde hinterlässt. Nach Varrentrapp (D. 166. 443) enthält es nach einstündigem Glühen noch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Nach Schumann (A. 187. 305) erhält man nur beim Glühen im H-Strome unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> schwefelsäurefreie Thonerde. Das wasserfreie Salz hat nach Karsten das SG. 2,74, nach Favre und Valson 2,672 bei 22,5°. SG. des

Federalauns 1,6 bis 1,8, Härte 1,5 bis 2. Bei wiederholtem Eindampfen mit HCl verflüchtigt sich Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und bei wiederholtem Glühen mit NH<sub>4</sub>Cl wird es fast vollständig verflüchtigt.

Anwendung. In der Färberei als Beize und in den Papierfabriken zum Leimen des Papiers mit Harzseife.

Basische Aluminiumsulfate (Aluminiumhydratosulfate). Man kennt eine ganze Reihe von diesen Salzen, die sich theilweise aus Aluminiumhydroxyden durch Ersetzung der Hydroxylgruppen durch den zweibasischen Säurerest SO<sub>4</sub>, herleiten. So entspricht dem Hydroxyd Al<sub>2</sub>O(OH)<sub>4</sub> das Salz Al<sub>2</sub>O(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und dem Hydroxyd AlO.OH das Salz

 $(AlO)_2SO_4$ .

Halbsaures, zweifach-basisches Salz  $Al_2O_3.2SO_3 + H_2O$  oder Al<sub>2</sub>O(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von feuchtem Thonerdehydrat in mässig konz. Lsg. des neutralen Salzes. Gummiartig, lösl. in H.O. (Maus). Entsteht auch anfangs beim Fällen des neutralen Salzes mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, ist jedoch wieder lösl. P. Marguerite (C. r. 90. 1354) erhielt das Salz mit 12 Mol. H<sub>2</sub>O durch vorsichtiges Erhitzen des Ammoniakalauns in Rhomboëdern, die in kaltem und heissem H<sub>2</sub>O lösl. sind. Der in der Natur vorkommende Alumian (SG. 2,74) entspricht der Zusammensetzung dieses Salzes.

Drittelsaures, dreifach-basisches Salz  $Al_2O_3.SO_3 + 9H_2O_3$ (AlO)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen der Lsg. des vorigen mit viel H<sub>2</sub>O. Es fällt auch beim Versetzen des neutralen Salzes mit NH<sub>3</sub> bis zur alkalischen Reaktion (Maus, Berzelius, J. pr. 39. 1). Findet

sich als Aluminit (erdig, SG. 1,705).

 $(\mathbf{Al_2O_3})_2.\mathbf{SO_3} + \mathbf{10H_2O}$  findet sich als Felsöbanyit (SG. 2,33),  $2\text{Al}_2\text{O}_3.5\text{O}_3 + 15\text{H}_2\text{O}$  als Paraluminit. W. Crum (A. 89. 174) erhält das erstere Salz durch Kochen einer Lsg. von Aluminiumacetat mit wässerigem K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Weisses Pulver, lösl. in kalter Essigsäure und Mineralsäuren.

3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4SO<sub>3</sub> + 30H<sub>2</sub>O erhielt Rammelsberg bei längerem Stehen einer ges. Lsg. von Thonerdehydrat in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (P. A. 43, 583).

 $5Al_2O_3.3SO_3 + 20H_2O$  erhält man nach Debray (Bl. [2] 7. 9) durch Kochen einer überschüssigen Lsg. des neutralen Salzes mit Zn in einer Platinschale als körnigen Niederschlag.

 $8Al_2O_3.5SO_3 + 25H_2O$  (nach Debray  $4Al_2O_3.3SO_3 + 36H_2O$ ) er-

hielt Löwe (J. pr. 79, 428) in ähnlicher Weise.

 $3Al_2O_3.48O_3 + 9H_2O$  erhielt Athanasesco (C. r. 103. 271) durch Erhitzen einer 3% igen Lsg. des neutralen Salzes auf 250% in Rhomboëdern.

 $Al_2O_3.8O_3 + 6H_2O$  erhielt Böttinger (A. 244, 224) durch Erhitzen des neutralen Salzes mit NaCl und H<sub>2</sub>O auf 130 bis 140°. Pickering (Ch. N. 45. 121, 133, 146) hält die basischen Sulfate für Gemenge.

 $Pb_2Al_2(SO_4)_5 + 20H_2O$  hat G. H. Bailey (Journ. Soc. Chem. Ind.

6. 415) in durchsichtigen Krystallen erhalten.

### Alaune.

Schwefelsaure Thonerde bildet mit Kaliumsulfat den Alaun K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 24 H<sub>2</sub>O oder KAl(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O. Diesem Doppelsalz entsprechen viele ähnliche Salze, bei denen Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> durch Eisenoxyd-, Chromoxyd-, Manganoxydsulfat oder K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Natrium-, Lithium-, Ammonium-, Rubidium-, Cäsium-, Thalliumsulfat ersetzt ist. Zu den Alaunen rechnet man auch die Doppelsalze, welche anstatt H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Selensäure enthalten. Alle Alaune krystallisiren in Octaëdern.

**Kaliumaluminiumsulfat**, Kalialaun  $K_2SO_4$ .  $Al_2(SO_4)_3 + 24H_2O_5$ **MG**. 946,46; 100 Thle. enthalten 18,38  $K_2SO_4$ , 36,07  $Al_2(SO_4)_3$ , 45,55  $H_2O$  oder 9,96  $K_2O_4$ , 10,76  $Al_2O_3$ , 33,73  $SO_3$ , 45,55  $H_2O_4$ .

Geschichtliches. Wahrscheinlich ist der Alaun zuerst im Morgenlande hergestellt worden. Geber erwähnt einen Eisenalaun von Roccha, den er durch Umkrystallisiren reinigte. Die abendländischen Alchemisten bezeichneten das Salz zum Unterschiede von den Vitriolen als "alumen de rocca". Die Franzosen nannten ihn alun de roche. Im 13. Jahrh. bestand eine Alaunsiederei in Smyrna, wo der Alaun durch Rösten von Alaunfels, Auslaugen und Kryst. gewonnen wurde. Im 15. Jahrh. entstanden auf der Insel Ischia Alaunwerke und bei Tolfa im Kirchenstaat (römischer Alaun). Agricola und Libavius beschreiben schon die Verwendung von Alaunschiefer und Alaunerde, welche Erze man röstete oder verwittern liess und auslaugte. Laugen wurden, um den vorhandenen Vitriol abzuscheiden, mit gefaultem Urin oder Pottasche verwendet und Hoffmann (1722) hielt diesen Zusatz für nothwendig, um die Rohlauge zum Krystallisiren zu bringen. Bergmann und Scheele wussten, dass der Alaun Kali enthält, hielten es jedoch für eine Verunreinigung. Marggraf und Lavoisier erkannten zuerst, dass der Alaun ein Doppelsalz sei. Chaptal und Vauquelin (1797) bewiesen dies später und zeigten auch, dass K durch NH<sub>4</sub> vertreten werden könne.

Vorkommen. Kalialaun findet sich in vulkanischen Gegenden, wo Dämpfe von SO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Thonerde und Kali enthaltende Gesteine einwirken (Solfatara bei Neapel, Puzzuolo auf den Inseln Volcano und Milo). Für die Darstellung des Alauns kommen in Betracht Alunit (Alaunstein, basischer Alaun), nach Mitscherlich (J. pr. 83. 455) K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.3(AlO)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O oder K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+2Al<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>6</sub> zu Tolfa bei Civita vecchia, bei Muzsai in Ungarn, meist Gänge im Trachyt bildend, Alaunschiefer und Alaunerde, Gemenge von Aluminiumsilikaten, Schwefeleisen und organischen, bituminösen Substanzen. Der Schiefer kommt in Skandinavien, im Harze, Thüringen, Schlesien, am Niederrhein, Vogesen, in Schottland und am Ural vor; die Alaunerde bei Freienwalde, Muskau, Düben, Bornstädt etc. Ueber die Entstehung von Alaunerde in der Natur siehe Müller (J. pr. 59. 257).

Gewinnung. Alaunstein wird in Oefen geröstet, mit H<sub>2</sub>O befeuchtet und monatelang der Verwitterung preisgegeben. Das Produkt wird dann mit heissem H<sub>2</sub>O ausgezogen, die Lauge konz. und

zur Kryst. gebracht (römischer Alaun). Durch eisenoxydhaltigen Schlamm röthlich gefärbte Krystalle (oft nachgeahmt durch gewöhnlichen, mit Ziegelmehl gefärbten Alaun). Enthält oft Spuren von basischem Alaun, welcher beim Krystallisiren die Würfelform veranlasst.

Alaunerde und Alaunschiefer lässt man verwittern, bei grösserer Dichtigkeit der Erze werden sie geröstet. Der Schwefelkies geht beim Verwittern in Eisenvitriol und freie H2SO4 über (Mitscherlich und Otto). Durch weitere Oxydation bildet sich basisches und neutrales Eisenoxydsulfat und abermals freie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Das neutrale Oxydsulfat wirkt mit der freien H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf den Thon ein und bildet neutrales Thonerdesulfat neben basischem Eisensalz. Kalk- und magnesiareiche

Erze sind zu vermeiden, da sie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entziehen.

Der Verwitterungsprozess dauert ein Jahr und länger. Röstprozess entsteht aus dem Schwefelkies (FeS<sub>2</sub>) SO<sub>2</sub> und Eisenvitriol. SO<sub>2</sub> bildet weiter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, welche die Thonsubstanz durchdringt und Thonerdesulfat und Eisenvitriol liefert. Bei Rothglut entsteht schliesslich basisches Eisenoxydsalz und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, welche abermals Thonerdesulfat bildet. Die verwitterte oder geröstete Masse wird mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt, die Lauge eingedampft, wobei sich Eisenvitriol und basische Eisensalze ausscheiden, und dann unter beständigem Umrühren oder Umschütteln mit einem Kaliumsalz KCl oder K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzt. Hat man reines, schwefelsaures Aluminium in der Lsg., so benutzt man K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, da durch dieses alles Aluminiumsulfat in Alaun übergeführt wird. Bei Verunreinigungen durch Eisenoxyd-, Eisenoxydul-, Magnesiumsulfat setzt man KCl hinzu, welches auf Kosten der Verunreinigungen in Sulfat verwandelt wird, so dass die Umsetzung ebenfalls eine vollständige ist. Soll bei grossem Eisengehalte der Alaunerde FeSO<sub>4</sub> als Nebenprodukt gewonnen werden, so nimmt man ein Gemenge von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und etwas KCl. Das gefällte Alaunkrystallmehl wird mit H<sub>2</sub>O gewaschen und schliesslich umkryst.

Aus Thon und Schwefelsäure. Spence (D. 166, 360; B. 1869. 506) zieht rohe Schiefer zunächst mit verd. HCl aus, um sie vom Fe zu befreien, röstet und zerkleinert sie und erh. sie in Bleipfannen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,375 zwei bis drei Tage lang auf 170°. Aehnlich lässt sich Thon, Bauxit, Feldspath, Kryolith auf Aluminiumsulfat verarbeiten. Pfeifenthon und Porzellanerde werden gewöhnlich vorher gebrannt und dann mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> behandelt (J. pr. 59. 257). Mohr und Claude (Polyt. Centrbl. 1852. 1340), Gossage (ibid. 1852. 1484) schliessen Thon (Feldspath) mit Pottasche auf, brennen die breiige Masse schwach und behandeln mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Richardson (Z. 1862. 310) und L. de Laminne (ibid. 1864. 270) zersetzen den Alaunschiefer durch SO, (aus dem Röstprozess schwefelhaltiger Erze gewonnen). Durch Stehen der Laugen an der Luft wird Sulfat gebildet. Clemm benutzt zur Darstellung von Alaun Stassfurter Salze. Er löst, Schiefer- oder Bauxitthonerde in HCl und setzt Schönit (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.MgSO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O) und Kieserit (MgSO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O) hinzu. Es entsteht K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und MgCl<sub>2</sub>, welches leicht durch Kryst. zu trennen ist.

Hochofenschlacken zersetzt Crossley (Ch. N. 20, 55) mit HCl

und fällt die Thonerde durch CaCO<sub>3</sub>.

Eigenschaften. Kryst. mit 24 Mol. H<sub>2</sub>O in regelmässigen durchsichtigen Octaëdern mit Andeutung von Würfelflächen. Es treten auch verzerrte Octaëder auf, welche dann flach, tafelartig erscheinen. Unter gewissen Umständen kryst. er in Würfeln (s. basischer Alaun). Lösl. in H<sub>2</sub>O, die Lsg. schmeckt süsslich zusammenziehend, reagirt stark sauer. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Poggiale an Alaun:

|            |     | kryst. | wasserfrei |         | kryst. | wasserfrei |
|------------|-----|--------|------------|---------|--------|------------|
| bei        | 00  | 3,9    | 2,1        | bei 60° | 66,6   | 26,7       |
| 7          | 10° | 9,5    | 5,0        | , 70°   | 90,7   | 35,1       |
| 7          | 20° | 15,1   | 7,7        | , 80°   | 134,5  | 45,7       |
|            | 30° | 22,0   | 11,0       | " 90°   | 209,3  | 58,6       |
| 7          | 40° | 31,0   | 14,9       | , 100°  | 357,5  | 74,5       |
| <b>7</b> 7 | 50° | 44,1   | 20,1       |         | ·      | ·          |

Nach Brandis lösen  $100 H_2O$  bei  $12,5^0 = 17,5$ ; bei  $37,5^0 = 45,5$ ; bei  $50^0 = 50$ ; bei  $62,5^0 = 250$ ; bei  $70^0 = 1000$ ; bei  $87,5^0 = 1666$  Thle. kryst. Alaun. Siede-T. der gesättigten Lsg. nach Mulder  $111,9^0$ .

Gehalt der Lsgn. . 1 2 3 4 5 6% SG. bei 17,5° . . 1,0065 1,0110 1,0166 1,0218 1,0269 1,0320

Gehalt der Lsgn. und SG. bei 17,5° nach Gerlach.

| SG.              | K <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>4</sub> | $K_2Al_2(SO_4)_4 + 24H_2O$ | SG.              | K <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>4</sub> | $K_2 A l_2 (SO_4)_4 + 24 H_2 O$ |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,0205<br>1,0415 | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> 2,1792 4,3548                      | %<br>4<br>8                | 1,0635<br>1,0690 | 6,5379<br>7,0824                                               | °/ <sub>0</sub><br>12<br>13     |

In Alk. unlösl. Bei längerem Liegen an der Luft verwittert Alaun, indem durch Aufnahme von NH<sub>3</sub> aus der Luft basischer Alaun entsteht. Ueber H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verliert Alaun 18 Mol. H<sub>2</sub>O. Schmilzt bei 92,5° im Krystallwasser und verliert dabei H<sub>2</sub>O. Bei 100° verliert er langsam sein H<sub>2</sub>O, schneller in einem Strome trockener Luft (Kraut, B. 1875. 1630; 1877. 456). SG. 1,724 (Kopp), das des vorsichtig entwässerten Alauns nach O. Pettersson 2,689. Ueber 180° erh. zersetzt er sich; bei starkem Glühen zerfällt er in SO<sub>2</sub>, O, Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Mit reduzirenden Substanzen wie Zucker, Kienruss etc. geglüht liefert er eine an der Luft entzündbare Masse (Alaunpyrophor). Salm Horstmar (J. pr. 52. 319) erhielt durch Schmelzen von Thonerde mit saurem K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Auslaugen der Schmelze kleine, sechsseitige Krystalle von wasserfreiem Alaun. Der geglühte oder gebrannte Alaun (Alumen ustum) bildet eine weisse, lockere Masse, welche sich sehr langsam in H<sub>2</sub>O löst.

Neutraler und basischer Alaun. Versetzt man eine Lsg. von Alaun nach und nach mit KOH oder NH<sub>3</sub>, so löst sich der anfangs entstandene Niederschlag wieder auf. Ebenso wirken kohlensaure Alkalien unter Entweichen von CO<sub>2</sub>. Die entstandene Lsg. nennt man eine Lsg. von neutralem Alaun, obwohl sie basischen Alaun K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Al<sub>2</sub>O(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> enthält. Beim Erhitzen scheidet sich unlösl., noch basischerer Alaun (AlO)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus, der mit 6H<sub>2</sub>O kryst. (unlösl. Alaun).

104 Aluminium.

Er entsteht auch beim Kochen von Alaun mit Thonerdehydrat, findet sich als Alaunstein und liefert nach schwachem Glühen beim Auslaugen mit H<sub>2</sub>O gewöhnlichen Alaun und unlösl. Thonerde. Nach Mitscherlich (J. pr. 83. 474) hat der Löwigit ähnliche Zusammensetzung (K<sub>2</sub>O.3 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4 SO<sub>3</sub> + 9 H<sub>2</sub>O). Aus Lsgn., die basischen Alaun enthalten, kryst. dieser in Würfeln (kubischer Alaun), (Kopp. A. 94. 122; v. Hauer, J. 1865. 181; Pelouze, Frémy, Peligot, D'Arcet, Löwel, J. pr. 59. 152). Die Würfel entstehen jedoch nur bei niederen T., über 45° bilden sich Octaëder. Pelouze und Frémy fügen einer Alaunlsg. von 40 bis 45° K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zum bleibenden Niederschlage zu, filtr. und lassen in gelinder Wärme kryst. Die Würfel sind meist trübe, was jedoch nicht von ausgeschiedenem, unlösl. basischem Alaun herrührt (Kopp l. c.). Nach Polis (B. 1880. 360) erhält man durchsichtige Würfel, wenn man der Alaunlsg. Soda hinzufügt.

Anwendung. Alaun dient zur Herstellung von Farben und Farblacken, zu Beizen in der Färberei, ein Gemisch von Alaun und Kochsalz wird zum Weissgerben verwandt. Zur Reinigung von Trinkwasser und zum Leimen von Papier. Zum Färben von Goldwaaren. Als feuerfester Ueberzug von Holz und Gespinnsten, kräftiges Erhärtungsmittel für Gips. Arzneimittel.

Natriumaluminiumsulfat, Natronalaun Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+24H<sub>2</sub>O. MG. 914,39; 100 Thle. enthalten 37,3 Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, 15,5 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 47,2 H<sub>2</sub>O. Kryst. bei freiwilligem Verdunsten gemischter konz. Lsgn. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, oder beim Ueberschichten des Gemisches mit starkem Weingeist. Findet sich als Mendozit. 1 Thl. Alaun bei 13° in 2,14 Thln., bei 100 in 1 Thl. H<sub>2</sub>O lösl. (Zellner, Schw. 36. 183). SG. 1,699 bei 18° (Pettersson). Verwittert an trockener Luft und verliert zwischen 40 und 50° alles H<sub>2</sub>O.

Rubidiumaluminiumsulfat, Rubidiumalaun Rb<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 24 H<sub>2</sub>O. SG. 1,89 bei 20°, wasserfrei 2,792. Wlösl. in H<sub>2</sub>O. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen 2,27 Thle. bei 17°. Redtenbacher (J. 1865. 704; J. pr. 94. 442) gründet auf der verschiedenen Lösl. des Kalium-, Rubidium- und Cäsiumalauns die Trennung der drei Metalle.

Cäsiumaluminiumsulfat, Cäsiumalaun Cs<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 24 H<sub>2</sub>O. SG. 1,998 bei 19° (Pettersson), wlösl. in H<sub>2</sub>O. 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei 17° lösen 0,619 Thle. Alaun.

Ammoniumaluminiumsulfat, Ammoniakalaun  $(NH_4)_2SO_4$ . Al<sub>2</sub> $(SO_4)_3$  + 24 H<sub>2</sub>O. MG. 904,42; 100 Thle. enthalten 14,57  $(NH_4)_2SO_4$ . 37,75 Al<sub>2</sub> $(SO_4)_3$ , 47,68 H<sub>2</sub>O.

Wird durch Mischen heisser Lsgn. von Aluminiumsulfat und Ammoniumsulfat dargestellt. Kryst. beim Erkalten. Kalte Lsgn. liefern nur Krystallmehl. Man verarbeitet Alaunerde, Alaunschiefer, Thon etc. wie auf Kalialaun und fällt mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Fleck, D. 166. 360; Heeren, Pol. Centrbl. 1852. 1267).

Durchsichtige, farblose Octaëder. Verliert beim Erhitzen  $H_2O$  und hinterlässt geglüht reine Thonerde. Nach Poggiale lösen 100 Thle.  $H_2O$ :

|          |              | •            | llisirten<br>laun |      | erfreien<br>laun |     |                  | •     | lisirten<br>laun |      | rfreien<br>aun |
|----------|--------------|--------------|-------------------|------|------------------|-----|------------------|-------|------------------|------|----------------|
| bei      | 00           | 5,2          | Thle.             | 2,6  | Thle.            | bei | 60°              | 51,3  | Thle.            | 21,1 | Thle.          |
| •        | 10°          | 9,1          |                   | 4,5  | 77               | 77  | 70°              | 72,0  | 77               | 26,9 | 77             |
| 9        | 20°          | 13,6         | 77                | 6,5  | 77               | 77  | $80  \mathrm{o}$ | 103,0 | 77               | 35,2 | <br>71         |
| <b>7</b> | $30^{\circ}$ | 19,3         | 77                | 9,0  | 77               | 77  | $80\mathrm{o}$   | 187,8 | 77               | 50,3 | 77             |
| 7        | 40°          | <b>27,</b> 3 | 77                | 12,3 | 77               | 7   | 100°             | 422,0 | <del>7</del> 7   | 70,8 | 77             |
| <b>,</b> | 50°          | 36,5         | 77                | 15,9 | 77               |     |                  |       |                  |      |                |

Nach Mulder (Scheidekund. Verhandl. 1864. 91) lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei 0° 2,9 Thle., bei 110,6° (Siede-T. der ges. Lsg.) 207,7 Thle., nach Pohl (J. pr. 56. 217) bei 17,5° 8,74 Thle. des wasserfreien Alauns.

SG. 1,631. Die wässerige Lsg. reagirt stark sauer, durch Zusatz von Alkali oder kohlensaurem Alkali erhält man neutralen und basischen Alaun [(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.3(AlO<sub>2</sub>)SO<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O] (Gmelin, vergl. Riffault, A. ch. 16. 359). Kryst. auch in Würfeln (Stolba, J. pr. 93. 117).

Magnesiumaluminiumsulfat  $MgSO_4$ .  $Al_2(SO_4)_3 + 25 H_2O$ . Kryst. aus dem mit  $H_2SO_4$  angesäuerten Gemisch beider Salzlösgn. nicht regulär. Der Faseralaun aus Südafrika (Bosjemansfluss) ist wohl dasselbe Salz. Apjohn und Kane fanden darin 25 Mol.  $H_2O$ . Pikraluminit ist nach Stromeyer  $2MgSO_4$ .  $Al_2(SO_4)_3 + 28H_2O$ . Klauer beschreibt  $3MgSO_4$ .  $Al_2(SO_4)_3 + 36H_2O$ .

Zinkaluminiumsulfat, Zinkalaun  $ZnSO_4$ .  $Al_2(SO_4)_3 + 24H_2O$ . Von Kane (A. ch. 72. 290) durch Verdunsten der gemischten Lsgn. erhalten.

Kupferaluminiumsulfat  $2\text{CuO}.2\text{Al}_2\text{O}_3.3\text{SO}_3.21\text{H}_2\text{O}$  findet sich als Cyanotrichit in smalteblauen Krystallen.

Silberaluminiumsulfat, Silberalaun  $Al_2(SO_4)_3$ .  $Ag_2SO_4 + 24 H_2O$ . Nach Church und Northcote (Ch. N. 9. 155) durch Erhitzen von  $Ag_2SO_4$  und  $Al_2(SO_4)_3$  mit etwas  $H_2O$  im zugeschmolzenen Rohre bis zur Lsg. des  $Ag_2SO_4$  erhalten; Octaëder, durch  $H_2O$  zersetzbar.

# Aluminium und Stickstoff.

Aluminiumnitrid Al<sub>2</sub>N<sub>2</sub>; MG. 82,10; 100 Thle. enthalten 65,871 Al, 34,129 N. Bildet sich beim starken Glühen von Al in N (Briegleb und Geuther, Soc. 1876. 349; A. 186. 155). Mallet (A. 186. 155) erhielt es durch Erhitzen von Al und trockenem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im Kohlenoder Kalktiegel unter Mitwirkung des N der heissen Ofenluft.

Kleine, gelbe Krystalle oder amorph; die Krystalle sind weicher als Glas, werden an feuchter Luft schwefelgelb und zerfallen unter Entwickelung von NH<sub>3</sub>. Verbrennt, an der Luft erh., langsam zu Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Säuren und kaustische Alkalien wirken rasch zersetzend.

Aluminiumnitrat  $Al_2(NO_3)_6 + 18H_2O$ . Beim Verdampfen einer sauren Lsg. von Thonerdehydrat in  $HNO_3$  erhalten. Schiefe rhombische, breite Prismen, beim Abdampfen meist gummiartig, sehr zerfliesslich, llösl. in  $H_2O$ , Alk. und  $HNO_3$ , S. ca. 70°, gibt mit Natriumbikarbonat gemischt eine bedeutende Kälte (Ordway, Ph. C. 1850. 282), beim Erhitzen auf dem Wasserbad basisches Salz, bei  $140^\circ$  Aluminiumhydroxyd. Die wässerige Lsg. löst Thonerde unter Bildung von basischen Salzen. Ordway (Sill. Am. [2] 29. 203) beschreibt  $2Al_2O_3.3N_2O_5 + 3H_2O$ ; Ditte  $Al_2(NO_3)_2 + 4H_2O$ , kleine, weisse Nadeln.

Eine Lsg. von Aluminiumnitrat, aus Alaun und Bleinitrat dar-

gestellt, dient in der Färberei als Beize.

# Aluminium und Phosphor.

Aluminiumphosphid. Soll beim Erhitzen von Al in Phosphordampf oder PH<sub>3</sub> unter Feuererscheinung entstehen. Schwarzgraues Pulver, nimmt unter dem Polirstahl Metallglanz an, gibt mit H<sub>2</sub>O PH<sub>3</sub> (Wöhler).

Aluminiumphosphit. Durch Fällen von neutralem Aluminiumsalz mit Ammoniumphosphit (H. Rose, P. A. 9. 39; A. P. [3] 5. 125).

Aluminiumhypophosphit. Man löst frisch gefälltes Thonerdehydrat in phosphoriger Säure und verdampft im Vacuo. Dicker Schleim, trocknet zu einer glänzenden, gummiähnlichen Masse (H. Rose l. c. 12. 86).

Aluminiumorthophosphate. Al<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht beim Fällen einer neutralen Aluminiumsalzlsg. mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> so lange noch ein Niederschlag entsteht, und nachherigem Glühen (Rammelsberg, J. pr. 89. 116; Wittstein und Millot, C. r. 82. 89; P. A. 64. 407). Ludwig nimmt die Formel 8 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 9P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> an (Ph. Centrbl. 1850. 110), P. Schweitzer (B. 3. 310) 4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 5P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 58 H<sub>2</sub>O. A. de Schulten (C. r. 98. 1583) erhielt Al<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> wasserfrei durch Erhitzen von wässerigem Natriumaluminat mit überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> im zugeschmolzenen Rohre auf 250°. Hexagonale Prismen, SG. 2,59, in Weissglut unschmelzbar, wird von konz. HCl oder HNO<sub>3</sub> nicht, von heisser konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schwer angegriffen, von schmelzendem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> leicht. Rammelberg's Niederschlag ist getrocknet ein lockeres weisses Pulver, mit 6 bis 9 Mol., nach Wittstein 8 Mol. H<sub>2</sub>O.

Hautefeuille und Margottet (C. r. 106. 135) erhielten durch Erhitzen einer Lsg. von Thonerdehydrat in  $H_3PO_4$  auf  $100^\circ$   $Al_2O_3$ .  $3P_2O_5 + 6H_2O$  in farblosen Prismen, auf 150 bis  $200^\circ$  erh.  $Al_2O_3$ .  $3P_2O_5 + 4H_2O$  in langen Nadeln, über  $200^\circ$   $Al_2O_3$ .  $3P_2O_5$  in regulären Tetra-ëdern.

Basisches Aluminiumphosphat. Aus der Lsg. von noch feuchtem  $Al_2(PO_4)_2$  in verd. HCl fällt  $NH_3$ , gelatinöses  $4Al_2O_3.3P_2O_5$ , welches lufttrocken 18 Mol., bei  $100^{\circ}$  getrocknet 15 Mol.  $H_2O$  enthält und beim Glühen wasserfrei wird. Ludwig hält den Niederschlag für  $Al_2(PO_4)_2$ . Wittstein beschreibt  $2Al_3O_3.P_2O_5$ . Munroe (A. 159. 278) erhielt dasselbe Salz mit  $8H_2O$  durch Fällen von Kaliumalaun mit überschüssigem Natriumphosphat. Fuchs beschreibt  $3Al_2O_3.2P_2O_5+8$ 

oder 12H<sub>2</sub>O, Millot (Bl. [2] 22. 244; 26. 267)  $2Al_2O_3.3P_2O_5 + 16H_2O$ , welches beim Behandeln mit  $H_3PO_4$   $Al_2O_3.2P_2O_5 + 8H_2O$  liefern soll.

Alle diese Phosphate schmelzen bei hoher T. zu einer porzellanartigen Masse, werden in feuchtem Zustande von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> gelöst unter Bildung von saurem Salze, welches zu farblosem Glase schmilzt. Essigsäure löst nur in der Kälte, in der Wärme scheidet sich Aluminiumphosphat aus. NaOH und KOH lösen feuchtes Aluminiumphosphat, NH<sub>4</sub>Cl scheidet es wieder aus. In NH<sub>3</sub> auch lösl. Zusatz von Kaliumsalz zur schwefelsauren Lsg. liefert Alaun (anal. Thonerde). Weinsäure verhindert die Fällung von Aluminiumphosphat durch NH<sub>3</sub>. Aus alkalischer Lsg. von Aluminiumphosphat fällt Natriumsilikat beim Kochen Natrium- bezw. Kaliumaluminiumsilikat, in der Flüss. bleibt Alkaliphosphat.

Aluminiumphosphate finden sich zahlreich in der Natur: Kallait  $2Al_2.P_2O_5.5H_2O$  mit wenig Cu und Fe, mikrokrystallinisch (himmelblau Türkis); Wavellit  $3Al_2O_3.2P_2O_5.12H_2O$ , rhombisch; Variscit  $Al_2(PO_4)_2+4H_2O$  mit Mg, etwas Fe und Cr, rhombisch; Fischerit  $2Al_2O_3.P_2O_5.8H_2O$  mit etwas Fe und Cu, rhombisch, Peganit  $2Al_2O_3.P_2O_5.6H_2O$  mit wenig Cu und Fe, rhombisch. Mit Calciumphosphat, Magnesia, Eisenoxyd, Fluoriden und Sulfaten findet sich Aluminiumphosphat in vielen anderen Mineralien.

Lithiumaluminiumorthophosphat  $4 \operatorname{Li}_3 \operatorname{PO}_4$ . Al<sub>2</sub> $(\operatorname{PO}_4)_2 + 30 \operatorname{H}_2 O$ . Frisch gefälltes Aluminiumphosphat in Alkalilauge gelöst wird durch Chlorlithium gefällt; in H<sub>2</sub>O unlösl., in Säuren llösl. Pulver.

Aluminiumpyrophosphat wird aus neutraler Aluminiumsalzlsg. durch Natriumpyrophosphat gefällt, ist nach Schwarzenberg lufttrocken  $Al_4(P_2O_7)_3 + 10H_2O$ , geglüht  $Al_4(P_2O_7)_3$  (Rose, P. A. 76. 16; Wittstein, Repert. 63. 224).

Lösl. in starken Säuren, nicht in Essigsäure, lösl. in NaOH, in NH<sub>3</sub> und Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, im letzteren Falle entsteht ein lösl. Doppelsalz.

Natriumaluminiumpyrophosphat (Schwarzenberg, A. 65. 147; Persoz, ibid. 163).

Aluminiummetaphosphat Al<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> entsteht beim Verdampfen einer Lsg. von Thonerde in überschüssiger verd. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Erhitzen des Rückstandes auf 316° (Madrell, A. 61. 59). Beim Zusammenschmelzen von Thonerde mit Metaphosphorsäure und etwas Silberphosphat (Hautefeuille und Margottet, C. r. 96. 849, 1142).

Nach Madrell ein weisses Pulver, nach Hautefeuille und Margottet farblose, durchsichtige, reguläre Krystalle (Würfel mit Octaëder).

2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.Ag<sub>2</sub>O.4P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wird nach Hautefeuille und Margottet durch Schmelzen von 2 Thln. Thonerde mit einer Mischung von 4,6 Thln. HPO<sub>3</sub> und 8 Thln. Silberorthophosphat erhalten. Auch durch Behandeln von Aluminiumphosphat mit dem dreifachen Gewichte Silberphosphat. Durchsichtige, stark doppelt brechende, rhombische Prismen.

# Aluminium und Arsen.

Aluminiumarsenat  $Al_2(AsO_4)_3$ . Nach Coloriano (C. r. 103. 273) aus neutralem Natriumarseniat und  $Al_2(SO_4)_3$  bei 200° erhalten.

# Aluminium und Antimon.

Aluminiumantimoniat. Durch Wechselzersetzung als weisser, voluminöser Niederschlag erhalten.

# Aluminium und Kohlenstoff.

Aluminiumkarburet. Deville nimmt eine Verbindung des Al mit C an (A. ch. [3] 43. 15), nach Mallet existirt dieselbe nicht (A. 186. 155).

Aluminium cyanid ist nicht bekannt. Das Hydroxyd löst sich nicht in HCN und auch durch wechselseitige Zersetzung konnte keine Verbindung hergestellt werden (Fresenius und Haidlen, A. 43. 129).

Aluminiumrhodanid, Aluminium sulfocyanid, Aluminium-thiocyanat, Al<sub>2</sub>(CNS)<sub>6</sub>. Aluminiumhydroxyd löst sich in Schwefelcyanwasserstoffsäure, die Lsg. zersetzt sich beim Abdampfen. Entsteht auch aus Aluminiumsulfat mit Baryum- oder Calciumrhodanid. Ist die Lsg. durch Eisenoxydgehalt roth gefärbt, so verschwindet die Färbung durch Erhitzen, indem das Oxyd zu Oxydul reduzirt wird. Hierauf beruht die Anwendung des Rhodanids als Beize beim Alizarindruck. Vortheilhaftere Beizen als das Rhodanid sind basische Rhodanide, die aus mit Kreide abgestumpftem Alaun oder Aluminiumsulfat erhalten werden. Liechti und Suida (Mitth. d. Gewerbemuseums in Wien 1883. 3) stellten Lsgn. von stets steigender Basicität bis Al(CNS)<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub> dar. Die Lsgn. trüben sich beim Erhitzen um so stärker, je basischer sie sind.

Aluminiumkarbonat. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub> fällt Parkman (Ph. Centrbl. 1850. 282) aus einer durch Eis gekühlten Lsg. von Alaun mit einer ebenfalls gekühlten Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und wäscht den Niederschlag mit kohlsäurehaltigem Eiswasser. Muspratt und Wallace erhielten Niederschläge 3Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2CO<sub>2</sub>; Langlois 8Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3CO<sub>2</sub>. Bley fand in den Niederschlägen 5,3 bis 11,4% CO<sub>2</sub>. Nach H. Rose (A. 72. 120) enthält der durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in Alaunlsg. hervorgebrachte Niederschlag eine Verbindung von Thonerdehydrat mit Ammoniumbikarbonat (Bley, J. pr. 39. 1). Nach Urbain und Reboul (J. de pharm. et chim. [4] 30. 340) ist der Niederschlag 2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O, was von M. Barth (A. 202. 372) nicht bestätigt wird.

Kaliumaluminiumkarbonat  $K_2O.Al_2O_3.2CO_2 + 5H_2O$  (bei  $90^\circ$  getrocknet) entsteht beim Einleiten von  $CO_2$  in eine Lsg. von  $K_2CO_3$  unter gleichzeitigem Einfliessen von Natronaluminat oder aus Kaliumaluminat mit Natriumbikarbonat.

Natriumaluminiumkarbonat 2 Na<sub>2</sub>O.3 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3 CO<sub>2</sub> wird durch Fällen

von kochender Alaunlsg. mit überschüssigem Natriumsesquikarbonat und weiteres Kochen erhalten (H. Bley, J. pr. 39. 22). Flockiger Niederschlag.

Ammoniumaluminiumkarbonat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2CO<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O oder NH<sub>4</sub>(AlO)CO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O wird durch Fällen von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit überschüssigem Ammoniumkarbonat, Kochen und Auswaschen des Niederschlages mit H<sub>2</sub>O erhalten. Voluminöser Niederschlag (H. Rose, P. A. 91. 460).

### Aluminium und Silicium.

Aluminiumsilicium ist im käuflichen Al enthalten.

Aluminiumsilikat Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>9</sub> wird wasserhaltig aus heisser verd. Lsg. von Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> durch neutrales Natriumsilikat gefällt. Von Ammon (J. 1862. 141). Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>(SiO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> wird gefällt, wenn man die Lsg. von Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> zu der Lsg. des Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> hinzufügt, so dass letzteres im Ueberschusse ist.

 $2Na_2O.SiO_2 + 2Al_2O_3.3SiO_2(Na_2Al_2Si_2O_8)$  entsteht beim Versetzen einer mit NaOH alkalisch gemachten, siedenden Lsg. von Natriumsilikat mit Thonerdehydrat; Anfangs löst sich letzteres, dann scheidet sich das Doppelsilikat als dichtes, weisses Pulver aus; wahrscheinlich im Ultramarin enthalten. Dasselbe oder ein ähnliches Doppelsilikat entsteht beim Eintragen von hydratischer SiO, in eine alkalische Lsg. von Natriumaluminat; nach Gorgen (C. r. 102. 1108 und 1164; A. ch. [7] 10. 145) entsteht hierbei 2SiO<sub>2</sub>.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.R<sub>2</sub>O, mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei Kirschrothglut 3SiO<sub>2</sub>.2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3Na<sub>2</sub>O (doppelt brechende Prismen), bei heller Rothglut SiO<sub>2</sub>.2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3 Na<sub>2</sub>O. Durch Erhitzen gleicher Mol. Kaolin und Soda auf die T. des Ultramarinofens entsteht nach P. Silber (B. 1881. 941) ebenfalls Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Durch Erhitzen dieses Silikates mit überschüssiger konz. Silberlsg. unter Druck entsteht Na, Ag, Al, Si, O24; durch weiteres Behandeln mit Silberlsg. entsteht Ag, Al, Si, O, als kanariengelbes Pulver. Durch andauerndes Behandeln mit NaCl kann man wieder alles Ag als AgCl ausscheiden.

Beim Verdampfen eines natürlichen Aluminiumsilikates oder eines Doppelsilikates von diesem und Alkalisilikat mit konz. Natronlauge und Behandeln des Rückstandes mit  $H_2O$  löst sich Natriumsilikat oder Natriumaluminat und es bleibt nach Deville stets  $Na_2SiO_3$ .  $Al_2Si_2O_7$ .  $3H_2O = H_4Na_2Al_2(SiO_4) + H_2O_3$  zurück. Aus Sodalauge fällt  $CO_2$  weisses, pulveriges  $2Al_2O_3$ .  $3SiO_2 + 3H_2O = Al_4Si_3O_{12}$ .

Natürlich vorkommende Silikate. Disthen (Cyanit) Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>, ein Salz der Orthokieselsäure Si(OH)<sub>4</sub>, in welcher 3 At. H durch 1 At. Al, das vierte durch AlO ersetzt ist. Trikline Prismen, SG. 3,48 bis 3,68, Härte 5 bis 7. Gleiche Zusammensetzung haben: Andalusit, rhombische Säulen, SG. 3,10 bis 3,17, Härte 7 bis 7,5 und Sillimanit, rhombisch, SG. 3,23 bis 3,24, Härte 6 bis 7. Topas, nach Rammelsberg 5 Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> + Al<sub>2</sub>SiFl<sub>10</sub>, rhombische, wasserhelle, meist aber wein- oder honiggelb gefärbte Säulen. SG. 3,514 bis 3,567, Härte 8. Staurolith 3(MgFe)O.6 Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O, rhombisch, SG. 3,34 bis 3,77, Härte 7 bis 7,5.

Sehr gross ist die Zahl der natürlichen Doppelsilikate, welche

Aluminiumsilikat mit anderen Silikaten bildet. In denselben ist sehr häufig Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch das isomorphe Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vertreten und ebenso häufig vertreten darin einander die isomorphen Basen RO. Eine der wichtigsten Gruppen ist die

Feldspathgruppe. Monokliner Feldspath, Orthoklas, Kalifeldspath K<sub>2</sub>O.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6SiO<sub>2</sub>. Gewöhnlich fleischfarben, durchscheinend, auch grau mit Perlmutterglanz. Gemengtheil des Granits und Gneiss. Als Adular, farblos, durchsichtig, stark glänzend, SG. 2,558 (St. Gotthard). In vulkanischen Gebirgsarten, wie Trachyt und Klingstein, als glasiger Feldspath (Sanidin). Durch Zersetzung und Verwitterung des Orthoklas entsteht der Thon.

Trikline Feldspathe, Plagioklase, Klinoklase. a) Mikroklin, Zusammensetzung wie Orthoklas. Hierher gehören die grünen Amazonensteine. SG. 2,540. b) Albit, Natronfeldspath Na<sub>2</sub>O.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6SiO<sub>2</sub>. Farblos, weiss oder wasserhell. SG. 2,59 bis 2,64, Härte 6 bis 6,5. c) Anorthit, Kalkfeldspath CaO.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2SiO<sub>2</sub>. In vulkanischen Gesteinen, auch in Meteoriten vorkommend. SG. 2,67 bis 2,76, Härte 6.

Gemische von obigen Feldspäthen bilden: der Oligoklas, Natron-kalkfeldspath 2(CaNa<sub>2</sub>)O.2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9SiO<sub>2</sub>. Triklin, in kryst. Schiefern und im vulkanischen Gebirge. SG. 2,60, Härte 6. Auch etwas K enthaltend. Labradorit (Kalkfeldspath) Na<sub>2</sub>CaO.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3SiO<sub>2</sub>. Triklin. Schwarzgrün, farbenspielend. SG. 2,68 bis 2,74, Härte 6. Andesin Na<sub>2</sub>CaO.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4SiO<sub>2</sub>, triklin, in vulkanischen Gegenden der Anden. SG. 2,67 bis 2,69.

Die Glimmer sind Doppelsilikate der Alkalien und Magnesia und der Thonerde und Eisenoxyd. Man unterscheidet: Kaliglimmer (Muskovit), Magnesiaglimmer (Phlogopit), Lithionglimmer (Lepidolith). Die Zusammensetzung einer Anzahl namentlich eisenfreier Kaliglimmer ist nach Rammelsberg K<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (Salze der Orthokieselsäure), wobei stets ein Theil des K durch Mg, Mn oder Fe ersetzt ist. Einige Glimmer entsprechen auch der Formel K<sub>2</sub>Al<sub>4</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>15</sub>. Der Lithionglimmer enthält auch Fl (Tschermak).

Das Kaliumaluminiumsalz der gewöhnlichen Kieselsäure H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> ist im Leucit K<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>. Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>9</sub> (in der Lava des Vesuvs) enthalten. Das entsprechende Natriumsilikat ist der Analcim, welches jedoch wasserhaltiger ist. Beide kryst. regulär. Der Nephelin, ebenfalls ein Kalithonerdesilikat. ist nach Rammelsberg 5 Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>+K<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>12</sub>. Sodalith, Nosean und Hauyn enthalten Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub> und geringe Mengen NaCl bezw. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Die Zeolithe sind wasserhaltige Doppelsilikate von Thonerde und von Basen R<sub>2</sub>O oder RO (überwiegend Na resp. Ca). Sie schäumen vor dem Löthrohr stark auf und werden durch HCl, oft unter Abscheidung gallertartiger oder pulvriger Kieselsäure, zersetzt. Hierher gehören der Mesotyp oder Natrolith Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub> + 2H<sub>2</sub>O (rhomb.), der Mesolith, Stilbit H<sub>4</sub>CaAl<sub>2</sub>Si<sub>5</sub>O<sub>18</sub> + 3H<sub>2</sub>O (monokl.) und der Chabasit (H.K)<sub>2</sub>CaAl<sub>2</sub>Si<sub>5</sub>O<sub>15</sub> + 6H<sub>2</sub>O (rhomboëdr.). Die unter dem Namen Seifenstein bekannten Mineralien, welche sich schlüpfrig anfühlen, enthalten Thonerde- und Magnesiasilikat.

Aluminate. 111

Thon ist im Wesentlichen ein wasserhaltiges Thonerdesilikat, welches durch Zersetzung des Feldspaths entstanden ist. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2SiO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O (Forchhammer). Mit H<sub>2</sub>O liefert er eine bildsame (plastische) Masse. Es schlemmt sich leicht mit H<sub>2</sub>O auf und ist daher häufig vom Entstehungsorte fortgeführt worden; durch Ablagerung aus dem in Mulden stehenden Wasser entstanden die Thonlager von sekundärer Lagerstätte. Den an primärer Lagerstätte lagernden Thon nennt man Kaolin, Porzellanerde oder Porzellanthon. Derselbe zeigt häufig noch die Gestalt des Feldspaths und enthält Beimengungen von unzersetztem Mineral, von Quarz, Glimmer u. s. w. (Forchhammer, Graham-Otto 1889. IV. Abth.). Rammelsberg und Bischoff geben für Kaolinthon die Formel H<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O. Reiner Kaolinthon ist Lunschmelzbar, Beimengungen von Feldspath, Kalk, Eisenoxydul, Gips, Calciumphosphat machen ihn schmelzbar (Porzellanfabrikation). sekundare Thon ist reiner als Kaolinthon. Je weniger feinen Sand er enthält, desto plastischer (fetter), je mehr, desto weniger plastisch (mager) ist er. Abwesenheit von CaCO<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Alkali bedingen die Feuerbeständigkeit. Die wenig färbende Oxyde enthaltenden Thone nennt man, je nach ihrer Anwendung, Fayencethon, Pfeifenthon, feuerfester Thon, die stark gefärbten Töpferthon, Ziegelthon. Lehm ist sandreicher (magerer), durch Eisenhydroxyd gelb gefärbter Thon. Gelberde und rother Bolus sind durch Eisenhydroxyd und Eisenoxyd gefärbte Thone. Weisser Bolus ist ungefärbter Thon. Genauere Analysen von Thonen haben Fresenius (J. pr. 57. 65) und Bischoff (J. pr. 84. 354; 91. 19; D. 159. 54; 161. 208 und 291; 167. 29) ausgeführt; letzterer und E. Richter (D. 191. 59; Polyt. Centrbl. 1869. 177 und 381) haben auch die Feuerbeständigkeit der Thone untersucht. Thone mit beträchtlichen Mengen von CaCO, nennt man Mergel.

Kieselfluoraluminium Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>Fl<sub>18</sub> oder Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.3SiFl<sub>4</sub> entsteht beim

Lösen der Thonerde in verd. Kieselflusssäure (Deville).

# Aluminate.

Kaliumaluminat  $K_2Al_2O_4 + 3H_2O$  oder  $Al_2(OH)_4(KO)_2 + H_2O$  entsteht durch Zusammenschmelzen von  $Al_2O_3$  und KOH, Lösen der Schmelze in  $H_2O$  und Verdampfen im Vakuum (Frémy, A. ch. [3] 12. 362). Durch Sättigen von kochender Kalilauge mit Thonerdehydrat, Abdampfen und Behandeln des Rückstandes mit Weingeist (Unverdorben, P. A. 7. 323). Harte Krystalle, lösl. in  $H_2O$ .

Natriumaluminat NaAlO<sub>2</sub> entsteht durch Zusammenschmelzen von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit Thonerde (Mallard, A. ch. [4] 28. 105; Schaffgotsch, P. A. 43. 117). Weisse, leicht schmelzbare Masse, llösl. in H<sub>2</sub>O. Beim Eindampfen scheidet sich Na<sub>3</sub>AlO<sub>3</sub> körnig aus. Säuren, auch CO<sub>2</sub> scheiden aus der Lsg. Thonerdehydrat aus (Verarbeitung des Bauxit, Kryolith), dient als Beize zum Färben und zum Drucken von Krappfarben. NaAlO<sub>2</sub> entsteht nach A. Cavazzi (G. 15. 202; Ch. N. 51. 109) beim Auflösen von Al in Kali- oder Natronlauge.

Calciumaluminate. CaAl, O, oder CaO. Al, O, erhielt Deville durch Zusammenschmelzen gleicher Theile Thonerde und Kreide als kleister-

ähnliche Masse, in welcher sich Krystalle befanden. Unverdorben fällte diese Verbindung aus Kaliumaluminat durch Chlorcalcium als Gallerte. Pelouze (A. ch. [3] 33. 13) erhielt dieselbe durch Fällen einer Lsg. von Alaun (2 Thle.) und Kalihydrat (10 Thle.) mit Chlorcalcium. Sie ist dicht, nach dem Schmelzen auf dem Bruch wachsglänzend.

Ca<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>6</sub> beschreibt Sefström als glasige, vor dem Löthrohr unschmelzbare Masse. Tissier (C. r. 48. 627) erhielt dieselbe Verbindung durch Wechselzersetzung von Natriumaluminat und Calciumsalz. Bei heller Rothglut schmilzt sie zu einem matten Glase und lässt sich durch Borsäurelsg. die Hälfte des Kalks entziehen. G. und Fr. Löwig (Ch. C. 1878. 288) stellen Ca<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>6</sub> durch Kochen von Thonerdealkali mit Kalkbrei dar.

Ca<sub>3</sub>Al<sub>4</sub>O<sub>9</sub> (3CaO.2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) erhält man aus Ca<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>6</sub> durch Erhitzen zur Weissglut und späteres Behandeln mit heisser Borsäurelsg.; ziemlich leichtflüssig.

Calciumaluminate entstehen auch beim Glühen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit CaCl<sub>2</sub>, wobei in trockener Luft Cl, im H-Strom HCl frei wird (Solvay, B. 11. 262).

Die Calciumaluminate sind unlösl. in H<sub>2</sub>O, manche erhärten mit und unter H<sub>2</sub>O; einige sind schmelzbar. Sie sind in den hydraulischen Mörteln von Bedeutung, indem sie im Verein mit Calciumsilikat das Erhärten der Cemente bewirken sollen.

Baryumaluminate. BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O erhielt Deville (J. pr. 87. 299) beim Glühen von Thonerde mit Baryumkarbonat oder -nitrat in lösl. Krystallen. Beckmann (J. pr. [2] 26. 385. 474; B. 1881. 2151) erhielt Ba<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 5H<sub>2</sub>O beim Lösen von frisch gefällter Thonerde in genügender Menge von Barytwasser und Eindampfen der Lsg. in durchsichtigen, allmählich trübe werdenden Krystallen. BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> scheidet sich aus der Mutterlauge nach längerem Stehen aus und entsteht, wenn man eine Lsg. von Ba<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 5H<sub>2</sub>O in 15 Thln. H<sub>2</sub>O bei gewöhnlicher T. verdunsten lässt. Die Kryst. enthalten 7H<sub>2</sub>O.

Ba<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 7 bis 11 H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Verdampfen einer Lsg. von Ba<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 5 H<sub>2</sub>O nach Zusatz von 10 Thln. Barythydrat in kleinen Krystallwärzchen aus. Aus der wässerigen Lsg. dieses Aluminats scheidet

sich  $Ba_2Al_2O_5 + 5H_2O$  aus.

Das  $H_2O$  entweicht aus diesen Salzen auch bei stärkerem Erhitzen nur theilweise. Bis auf  $250^{\circ}$  erh. resultiren  $BaAl_2O_4 + H_2O$ ;  $Ba_2Al_2O_5 + H_2O$ ;  $Ba_3Al_2O_6 + 2H_2O$ . Der Rest des  $H_2O$  wird auch bei Rothglut nicht ganz abgegeben.

CO<sub>2</sub> zersetzt die Lsgn. der Baryumaluminate. Die kryst. Verbindungen werden von CO<sub>2</sub> bei gewöhnlicher T. nicht zersetzt, BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

auch bei höherer T. nicht.

 $Ba_2Al_2O_5 + 5H_2O$  nimmt bei Glühhitze nicht ganz 1 Mol.,  $Ba_3Al_2O_6 + 7$  bis  $11H_2O$  nicht ganz 2 Mol.  $CO_2$  auf. Alk. scheidet aus den Lsgn. aller Baryumaluminate  $BaAl_2O_4$  aus.

BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.3BaCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O kryst., wenn man eine Lsg. von Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit Barytwasser im Ueberschuss versetzt, so dass sich die gefällte Thonerde wieder löst und verdampft; entsteht auch beim Sättigen einer kalten, konz. wässerigen Lsg. von Ba<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 5H<sub>2</sub>O mit BaCl<sub>2</sub>. Aus verd. Lsgn. entsteht BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.BaCl<sub>2</sub> + 11H<sub>2</sub>O.

BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.BaBr<sub>2</sub> + 11H<sub>2</sub>O und BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.BaJ<sub>2</sub> + 11H<sub>2</sub>O entstehen beim

Behandeln von Ba<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 5H<sub>2</sub>O mit BaBr<sub>2</sub> oder BaJ<sub>2</sub>. Sie verlieren ihr H<sub>2</sub>O bei 250° bis auf 1 Mol., welches erst bei Rothglut ausgetrieben wird. Die wässerigen Lsgn. zersetzen sich beim Stehen in baryum- und halogenärmere Verbindungen, CO<sub>2</sub> scheidet sämmtliche Thonerde aus.

Berylliumaluminat Be Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub> findet sich als Chrysoberyll in rhombischen Kryst., SG. 3,5 bis 3,84.

Magnesiumaluminat MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> findet sich als Spinell in tesseralen Octaëdern, SG. 3,523 bis 3,585, bisweilen durch Cr roth, durch Co blau gefärbt. Im Ceylanit ist MgO zum Theil durch FeO, in manchen Spezies auch Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ersetzt. Spinell kann nach Ebelmen (A. chim. [3] 22. 213; 33. 34) durch Schmelzen von 6Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit 2,5 MgO, 6B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 1 CaO bei Weissglut künstlich dargestellt werden.

Zinkaluminat ZnAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> findet sich als Gahnit (Automolit) in regulären Kryst. SG. 4,33, enthält oft Magnesia, Eisenoxydul, Eisenoxyd, kann nach Ebelmen (l. c.) durch Schmelzen der Bestandtheile unter Zusatz von Borsäure künstlich dargestellt werden.

# Aluminium und Bor.

Boraluminium Al<sub>2</sub>B<sub>4</sub> entsteht nach Wöhler und Deville (C. r. 64. 19; A. 141. 268) bei der Darstellung des kryst. Bors aus amorphem mit Hülfe von Al, besonders bei nicht hoher T., auch beim Schmelzen von Borsäureanhydrid mit Al, aus Al und Chlorbor bei Rothglut, beim Erhitzen von 8 Thln. Borfluorkalium mit 9 Thln. KCl, 7 Thln. NaCl und 5 Thln. Al auf Silberschmelzhitze. Blass kupferrothe, metallglänzende, monokline Tafeln, undurchsichtig, läuft beim Erhitzen an der Luft dunkel an, verbrennt beim Glühen in Cl zu Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und Chlorbor, langsam lösl. in heisser konz. HCl und NaOH, lösl. in warmer HNO<sub>3</sub>.

Al<sub>2</sub>B<sub>24</sub> entsteht neben vorigem aus B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al, sie bildet schwarze, monokline Krystalle, in dünnen Blättchen dunkelroth durchscheinend, SG. 2,5345, härter als Korund, etwas weicher als Diamant, wird beim Glühen in O nicht angegriffen, widersteht konz. HCl und Kalilauge, fast auch kochender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, langsam lösl. in konz. heisser HNO<sub>3</sub>, wird von schmelzendem KOH und Bleichromat unter Feuererscheinung oxydirt, von schmelzendem HKSO<sub>4</sub> langsam gelöst, gibt mit Pt eine leicht schmelzbare Verbindung.

Borkohlenstoffaluminium Al<sub>3</sub>C<sub>2</sub>B<sub>48</sub> entsteht wie das vorige bei Roheisenschmelzhitze (Hampe, A. 183. 90); honiggelbe, diamantglänzende, quadratische Krystalle, durchscheinend (grössere Krystalle braun, kantendurchscheinend), SG. 2,615, Härte zwischen Korund und Diamant, wird beim Kochen mit HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> matt, langsam lösl. in heisser konz. HNO<sub>3</sub>, nicht in Kalilauge, verhält sich gegen schmelzendes KOH, Bleichromat, HKSO<sub>4</sub>, Pt wie das vorige.

Aluminiumborate.  $2Al_2O_3.B_2O_3 + 5H_2O$  entsteht beim Fällen von Aluminiumsalz mit neutralem Alkaliborat und Auswaschen mit kaltem H<sub>2</sub>O. Saures Alkaliborat fällt  $3Al_2O_3.2B_2O_3 + 8H_2O$ . Die Niederschläge enthalten borsaures Natron, werden aber durch H<sub>2</sub>O zersetzt und natronfrei.  $3Al_2O_3.B_2O_3$  erhielt Ebelmen (A. ch. [3] 16. 129; 17. 54) durch

längeres Erhitzen eines Gemenges von Thonerde und Borax im Porzellanofen in nadelförmigen Krystallen. SG. 2,96 bis 3,0. Entsteht auch
beim Erhitzen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Borchloriddampf (Troost und Hautefeuille, C. r. 75. 1819) oder von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> (Fremy und Feil,
C. r. 85. 1029).

Aluminiumborfluorid Al<sub>2</sub>(BFl<sub>4</sub>)<sub>6</sub>, nur in angesäuertem H<sub>2</sub>O lösl. Krystalle, die Lsg. mit Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> versetzt, hinterlässt ein basisches Salz, welches beim Glühen in Fluorborsäure und Aluminiumborat zerfällt.

# Aluminiumlegirungen.

Al verbindet sich mit vielen Metallen unter Licht- und Wärmeentwickelung zu Legirungen.

Aluminiumwismuth. Leicht schmelzbar, sehr spröde. Schon 0,001

Bi macht Al so spröde wie Glas (Tissier, A. 23. 234).

Aluminiumzinn. Wenig Sn und viel Al enthaltende Legirungen sind spröde, die mit wenig Al geschmeidig, härter und elastischer als Sn. Eine Legirung aus 5 Thln. Al und 95 bis 100 Thln. Sn ist nach Schrötter (l. c.) sehr brauchbar. Hirzel (Z. 1858. 2) empfiehlt Legirungen mit 19 und 7% Al.

Aluminiumnatrium. Die 2% Na enthaltende Legirung wird durch

H<sub>2</sub>O zersetzt (Debray, C. r. 44. 925; W. J. 1857. 3).

Aluminium calcium. Von Wöhler (A. 138, 253; J. pr. [2] 26. 385, 474) durch Zusammenschmelzen von Al und Na und einem grossen Ueberschuss von CaCl<sub>2</sub> erhalten, SG. 2,57, enthielt 88 Al, 8,6 Ca, 3,0 Fe. Grossblätterig, in Luft und H<sub>2</sub>O unveränderlich.

Aluminiumbaryum von Becketoff (Bl. 1859. 22) durch Zusammenschmelzen von Baryt und BaCl<sub>2</sub> mit Al im Kohletiegel erhalten (21 bis 33% Ba enthaltend); dunkler als Al, kryst., wird von H<sub>2</sub>O

zersetzt (Beckmann, J. pr. [2] 26. 385. 474).

Aluminiummagnesium. Durch Zusammenschmelzen beider Metalle unter einer Decke von NaCl erhalten (Wöhler l. c.). Bei Anwendung gleicher Atomgewichte ist die Legirung zinnweiss, sehr spröde, entzündet sich in der Glühhitze wie Mg. Bei Anwendung von 1 At. Al und 4 At. Mg entsteht eine halbgeschmeidige Masse, welche in H<sub>2</sub>O zu dünnen Metallblättern zerfällt. NH<sub>4</sub>Cl scheidet aus beiden Legirungen unter lebhafter Entwickelung von H ein stark glänzendes Metallpulver ab.

Aluminiumzink. Gleiche Atome Zn und Al, unter einer Decke von KCl und NaCl zusammengeschmolzen, vereinigen sich unter Feuererscheinung (Hirzel, J. 1858. 138). Silberweiss, sehr spröde, kryst., SG. 4,532. Die Legirung von 97 Thln. Al und 3 Thln. Zn ist nach Debray (A. 103. 92) noch dehnbar, dient zum Löthen des Al.

Aluminiumkupfer, Aluminiumbronze entsteht beim Eintragen von Al in geschmolzenes reines Cu. Die Masse erstarrt zuerst und kommt bei der Vereinigung beider Metalle wieder in heftiges Glühen. Cu<sub>5</sub>Al entsteht nach Calvert und Johnson (A. ch. [3] 45. 454) beim Zusammenschmelzen von 20 Thln. Cu, 8 Thln. Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und 10 Thln. CaO. J. Percy (W. J. 1863. 17) stellte zuerst die eigentliche Bronze Cu<sub>4</sub>Al. die etwa 10% Al enthält, dar (Deville, Bl. soc. d'encour 1864. 213).

Diese Bronze ist anfangs sehr spröde und erhält erst durch öfteres Umschmelzen den richtigen Grad von Festigkeit. Eine durch Zusammenschmelzen von Cu mit gleichen Theilen der Legirungen aus 15 Al, 85 Sn und aus 17 Ni, 17 Cu, 66 Sn soll sich sehr gut giessen, hämmern und zu Draht ausziehen lassen (Webster, D.R.P. 2817). Baldwin (Engl. Pat. 1888/13476) übergiesst eine Mischung von thonerdehaltigen Stoffen, Salz und Kohle mit dem geschmolzenen Metall. Das frei gewordene Al legirt sich dann mit dem betreffenden Metall. Falk und Schaag (D.R.P. 48078) schlagen die Kupferlegirung elektrolytisch nieder und benutzen dazu eine konz. Aluminiumlsg., welche Citronen- oder Weinsäure enthält, und neutralisiren unter Zusatz von Alkaliphosphat mit einem Alkali. Dann stellen sie eine alkalische Lsg. einer Kupferverbindung in Cyankalium dar, welche mit der doppelten Menge der Aluminiumlsg. versetzt wird. Die Anode besteht aus Cu. Brin (Engl. Pat. 1888/3547) leitet die Dämpfe einer flüchtigen Aluminiumverbindung (Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>) in Retorten, welche Kupferabfälle und einen Brei von 2 Thln. Borax, 2 Thln. NaCl und 1 Thl. Soda enthalten, und auf 800 bis 900° erh. werden. Man erhält so 1,5 bis 2% Al enthaltende Bronze, die durch Wiederholen der Operation reicher an Al wird.

Bei der Darstellung der Aluminiumbronzen aus den Metallen schmilzt man das Cu vollständig nieder, wirft Al in gut getrockneten Barren in das Cu und taucht es unter. Die Aufnahme des Al durch Cu ist mit einer grossen Wärmeentwickelung verbunden, besonders bei 10-, 7,5- und 5% igen Bronzen. Man nimmt daher vielfach die Bildung chemischer Verbindungen des Al mit Cu unter bestimmten Aequivalentverhältnissen an, jedoch findet bei einer 10% igen Bronze, wenn das Al allmählich zugesetzt wird, nach der Erhitzung wieder eine Abnahme der T. statt. Die letzten Stücke Al absorbiren eine ihrer latenten Schmelzwärme entsprechende Wärmemenge.

Eigenschaften. Schon 1% Al vermehrt bedeutend die Zähigkeit des Cu, erleichtert das Schmelzen und liefert dichten Guss. Christofle in Paris verarbeitet eine Legirung mit 2% Al zu Kunstgegenständen. Die Farbe der Bronzen mit über 20% Al ist bläulichweiss, zwischen 20 und 15% weiss, bei 15% findet der Uebergang zur gelben Farbe statt und bei 5% Al ist die Farbe dem Gold, bei 3% dem Rothgold ähnlich. Si beeinträchtigt die Goldfarbe, macht die Legirung mehr weissgelb, im Bruche sogar grau. Bei 140% nehmen die Bronzen eine prachtvolle, tiefgoldgelbe Anlauffarbe an. SG. der Bronzen:

Bronzen mit mehr als 11% Al sind ungemein spröde und brüchig, von 11% abwärts nehmen sie an Zähigkeit zu und erreichen zwischen 8 und 5% einen Grad der Dehnung, wie er bei keinem anderen Metall erreicht wird (70% bei 47 kg Zugfestigkeit auf 1 qmm). Nach Strange (Ch. N. 1863. 220) beträgt der Widerstandsmodulus gegen das Zerreissen 5329 kg pro 1 qcm, während er bei Kanonenbronze 2552 kg beträgt. Steifigkeit oder Biegungsfestigkeit der Aluminiumbronze ist

dreimal so gross wie die der Kanonenbronze und 44mal so gross wie die des Messings. Das elektrische Leitungsvermögen der Bronzen ist schlecht. Die Bronzen sind sehr widerstandsfähig gegen Oxydation. Dieselbe ist im Allgemeinen dem Al-Gehalt direkt, dem Si-Gehalt umgekehrt proportional. Eine 3% Si enthaltende Bronze ist nach 24 Stunden auf frischem Bruche mit einer grünlichen Decke überzogen. Gegen Schweiss wenig beständig. Gegen Essig und andere organische Säuren sind die Bronzen nicht ganz beständig. Nach zweiwöchentlichem Stehen einer Bronze mit 7,4% Al, 1% Si in kalter 5% iger Essigsäure zeigte sich kein äusserlicher Angriff, nach dreiwöchentlichem Stehen schon deutliche Blaufärbung der Flüss. Die Bronze (mit einer Oberfläche von  $2 \times 25$  qcm und einem Gewicht von 9,346 g) hatte an Gewicht 0,44% abgenommen. Die Lsg. enthielt Cu und Al (Regelsberger, Labor. Neuhausen). Bleche der verschiedenen Legirungen von gleicher Oberfläche wurden 14 Stunden lang in einer Lsg. von 3% NaCl und 4% Essigsäure auf dem Wasserbade bei 80% bis 90° digerirt, so dass dieselben nicht ganz eintauchten, das Resultat war folgendes:

| Legirung                                      |   |   |   | Abn | ützungsgrad |
|-----------------------------------------------|---|---|---|-----|-------------|
| Aluminiumbronze 10%, siliciumfrei.            | • | • |   | •   | 1           |
| $\frac{19\%, \text{ mit } 2.8\%}{\text{ Si}}$ | • | • | • | •   | 2,1         |
| Aluminium messing $3,5\%$                     |   | • | • | •   | 4,4         |
| Deltametall                                   | • | • |   | •   | 6,3         |
| Phosphorbronze                                | • | • | • | •   | 32          |

Bleche von Aluminiumlegirungen, 18 Stunden in künstlichem Meerwasser bei 80° bis 90° unter Luftzutritt erh., ergaben:

| Legirung                              | Abnütz <b>ungsgra</b> d |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Aluminiumbronze 10%, siliciumfrei     | 1                       |
| $\frac{10^{0}}{0}$ , mit $2.8^{0}$ Si | 39                      |
| Aluminium messing $3,5\%$             | 101                     |
| Phosphorbronze                        |                         |
| Deltametall                           | 450                     |

Fe zeigte unter denselben Bedingungen aber in der Kälte nach 24 Tagen eine Abnützung von 172.

Gegen Sulfitlaugen von Cellulosefabriken ist Aluminiumbronze sehr

beständig.

Der Verlust beim Umschmelzen von Aluminiumbronzen beträgt 2 bis 5%. Kleinere Mengen zeigen einen geringen Verlust, so verloren 10 kg nach neunmaligem Umschmelzen nur 0,5% an Gewicht. Aluminiumbronze liefert sehr gute Güsse.

Anwendung. Aluminiumbronze wird vielfach mit Vortheil als Ersatz von Rothguss, Bronze und anderen Legirungen benutzt; sie dient zu sehr vielen Maschinentheilen, zu Drahtseilen, Beschlägen. Schiffsschrauben, zu Gewehr- und Geschützläufen, zu zahlreichen Gebrauchsund Luxusgegenständen etc. Cambrien empfiehlt Aluminiumbronze als Letternmetall, in Cellulose- und Papierfabriken dient sie als Ersatz von Phosphorbronze zu Sulfitkesseln, Schrauben, Ventilen, Armaturen,

Pumpenkörpern etc., zu Sieben bei der Verarbeitung von Thomasschlacke, Druckwalzen, Pulverwalzen (geben keine Funken wie Stahlwalzen) und Hohofendüsen.

Aluminiummessing. Messing wird durch einen Zusatz von Alfester, zäher, streckbarer, dünnflüssiger; je zinkreicher das Messing, um so weniger Al darf zugesetzt werden, soll die Legirung nicht zu hart und spröde werden. Für harte Legirungen nimmt man 2 bis 3,5, für weichere 0,25 bis 2% Al. Bei 40% Zinkgehalt soll der Zusatz von Al nicht über 2% steigen.

Aluminiumsilber. Durch Zusammenschmelzen von Al mit wenig Ag wird dasselbe glänzender und härter und bleibt hämmerbar. Eine Legirung von 5 Thln. Al und 100 Thln. Ag ist fast so hart wie gemünztes Ag. Legirungen von 100 Thln. Al mit 3 Thln. Ag werden nicht von H<sub>2</sub>S geschwärzt (Debray l. c.). Eine Legirung von 95 Thln. Al mit 5 Thln. Ag ist weiss, elastisch und hart, man benutzt sie zur Herstellung von Klingen, Dessert- und Obstmessern (Schrötter, Ein Vortr. über d. Al, Wien 1858). Gleiche Mengen Ag und Al zusammengeschmolzen geben eine bronzeharte Legirung (Debray). Eine 4% Ag enthaltende Legirung wird zu Wagebalken, Spiegelsextanten verwandt. Hirzel (J. 1858. 137) erhielt durch Zusammenschmelzen äquivalenter Mengen Ag und Al die Verbindungen: Ag<sub>4</sub>Al, silberweiss, sehr hämmerbar, an der Luft sich verändernd, SG. 9,376. Ag<sub>2</sub>Al, silberweiss, an der Luft anlaufend, SG. 8,744. AgAl. sehr porös. silberweiss, an der Luft grau werdend, SG. 6,733.

Aluminiumamalgam wurde zuerst von Cailletet (C. r. 44. 1250; J. 1857. 249) dargestellt, indem er Al als — Pol einer galvanischen Säule in Hg tauchte, welches mit einer Lsg. von Quecksilberoxydul befeuchtet war. Nach Tissier (C. r. 49. 54; Z. 1859. 4) verbindet sich mit ätzenden Alkalien befeuchtetes Al sehr leicht mit Hg. Man verreibt unter Zusatz von einigen Tropfen H<sub>2</sub>O 1 Thl. Blattaluminium mit 3 Thln. HgCl<sub>2</sub> (Böttger). Das Amalgam ist sehr brüchig, das darin enthaltene Al oxydirt sich leicht an der Luft und zersetzt H<sub>2</sub>O.

Gadebusch.

Geschichtliches. Die Erfindung des Glases wird nach Plinius den Phöniziern zugeschrieben, es wurde jedoch zuerst in Aegypten dargestellt (Wilkinson, The Manners and Customs of the Ancient Egyptians. London 1878). Bei den Griechen erwähnt Aristophanes (5. Jahrh. v. Chr.) des Glases. Plinius berichtet über Glashütten in Sidon und Alexandrien und nennt als Bestandtheile des Glases Sand und Soda; Formen durch Blasen und das Färben war ebenfalls bekannt. Fensterglas erwähnt zuerst Lactantius (3. Jahrh.), und Paulus Silentiarius (4. Jahrh.) beschreibt die mit Glasscheiben versehenen Fenster der Sophienkirche in Byzanz. Nach Becle sind Glasfenster zuerst 674 eingeführt worden. Die Kunst der Glasbereitung wurde von Byzanz nach Venedig (16. u. 17. Jahrh.) und Frankreich verbreitet, wo gegossene Fensterscheiben hergestellt wurden (220 cm Länge, 130 cm Breite). In England entstand 1773 die erste Glasgiesserei zu Ravenhead in Lancashire. In den baltischen Ländern Russlands wurde nach Russwurm (Z. 1882, 583) 1624 zuerst Glas fabrizirt, in Nordamerika 1790. In Deutschland erwähnt man im 10. Jahrh. die Glasfenster des baierischen Klosters Tegernsee. deutsche Glas konkurrirte schon damals mit dem venetianischen, welches es, wenn auch nicht an Farbe, so doch an Widerstandsfähigkeit übertraf. Im 12. u. 13. Jahrh. wurden in Deutschland kleine Glasspiegel gefertigt, welche anfangs mit Pb-, später mit Sn-Amalgam belegt wurden. Im 17. Jahrh. erfand Kunckel auf der Pfaueninsel bei Potsdam das Goldrubinglas. In Böhmen entstand nach Benrath im 15. Jahrh. die Glasindustrie, welcher nach Venedig der Weltmarkt zufiel.

Zusammensetzung. Glas ist eine amorphe Verbindung oder ein Gemenge eines Alkalisilikats mit Calcium- oder Bleisilikat, oder beiden zugleich. Ca kann durch Ba, Sr, Mg, Zn, auch durch Al ersetzt werden. Ausserdem können Oxyde der Schwermetalle, Salze, Schwefelmetalle, Fluorverbindungen, Borsäure als Bestandtheile des Glases fungiren. Die einzelnen Bestandtheile werden in bestimmten Verhältnissen, welche sich jedoch zwischen gewissen Grenzen bewegen können, zusammengeschmolzen.

Nach Dumas (A. ch. 44. 144; C. r. 40. 1328) entsprechen die Gläser der allgemeinen Formel Na<sub>2</sub>O.CaO.4SiO<sub>2</sub>, d. h. 67% SiO<sub>2</sub>, 17,3% Na<sub>2</sub>O, 15,7% CaO für Natrongläser; 61,6% SiO<sub>2</sub>, 24,1% K<sub>2</sub>O, 14,3% CaO für Kaligläser. In Wahrheit enthalten jedoch die Gläser bedeutend

mehr SiO<sub>2</sub>. Benrath (Glasfabrikation, Braunschweig 1875. 31) bezeichnet als Glas auch Silikate, die der Formel RO.3SiO<sub>2</sub> entsprechen, und hat für die günstigste Zusammensetzung die Grenze zwischen IR.1R.6SiO<sub>2</sub> und 5R.7R.36SiO<sub>2</sub> oder 5R.6R.33SiO<sub>2</sub> festgesetzt, z. B. für Natronglas:

|                                               |   |   | $Na_2O$ | CaO  | $SiO_2$ |
|-----------------------------------------------|---|---|---------|------|---------|
| Na <sub>2</sub> O.CaO.6SiO <sub>2</sub>       | • | • | 13,0    | 11,7 | 75,3    |
| 5 Na <sub>2</sub> O.7 CaO.36 SiO <sub>2</sub> | • | • | 10,8    | 13,7 | 75,5    |
| 5 Na <sub>2</sub> O.6 CaO.33 SiO <sub>2</sub> | • | • | 11,8    | 12,8 | 75,4    |

Na kann wieder durch K, Ca oder Pb ersetzt werden. Die einfachen Silikate,  $K_2O.3SiO_2$ , würden hiernach neutrale Verbindungen einer zweibasischen Trimetakieselsäure  $Si_3O_5(OH)_2$  sein, während das Glas ein neutrales Salz der vierbasischen Hexaorthokieselsäure  $Si_6O_{10}(OH)_4$  sein würde:

Die abweichende Zusammensetzung vieler Glassorten erklärt sich dann aus der Annahme des Vorhandenseins einer gemeinsamen Grundmasse, welche aus dem K-Ca-Salz der vierbasischen Hexaorthokieselsäure besteht und welche im geschmolzenen Zustande, im feurigen Flusse, als Lösungsmittel für andere Silikate, Aluminate, Fluoride, Phosphate, für gewisse Metalle, sowie für SiO<sub>2</sub> dient. Ein Glas, welches einen Ueberschuss der einen oder anderen Base enthält, kann ein Gemenge von meta-, tri- und orthohexakieselsauren Salzen sein. Wird nun angenommen, dass die Hexaorthokieselsäure eine stärkere Säure sei, als die Trimetakieselsäure, so wird sich beim Einschmelzen zuerst das Salz dieser Säure bilden und es werden Salze der Metakieselsäure erst dann entstehen, wenn das Verhältniss von K<sub>2</sub>:Ca:Si ein anderes wird, als den Zahlen 1:1:6 entspricht. Man könnte das Glas auch als ein aus zwei Mol. der Trimetakieselsäure gebildetes Kalium-Calciumsalz:

$$0 < _{Si0}^{Si0} - 0 K$$
 $0 < _{Si0}^{Si0} - 0 > Ca$ 
 $0 < _{Si0}^{Si0} - 0 K$ 
 $0 < _{Si0}^{Si0} - 0 K$ 

auffassen (Muspratt, Braunschweig 1891).

Ausser diesen wesentlichen Bestandtheilen des Glases treten noch meist Thonerde und Eisenoxyd auf, welche theilweise als Verunreini-

gung des Rohmaterials, theilweise durch Einwirken der schmelzenden Masse auf die Thongefässe in das Glas gelangen. Pelouze (D. 184. 315) stellte ein durchsichtiges Thonerdenatronsilikat (Na<sub>2</sub>O.3SiO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>. (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6SiO<sub>2</sub>) dar. Benrath (l. c.) nimmt an, dass die Thonerde mit SiO<sub>2</sub> verbunden, als Thon im schmelzenden Glase gelöst und in derselben Form nach dem Erstarren dem Glase beigemengt bleibe. Nach zahlreichen Analysen von ordinären Hohlgläsern jedoch kann die Thonerde eher als Säure denn als Base wirken und z. B. Calciumaluminate Al<sub>2</sub>Ca<sub>3</sub>O<sub>6</sub> oder Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3CaO bilden.

Im anderen Falle würde nicht genügend SiO<sub>2</sub> vorhanden sein, um den vorhandenen CaO zu binden, es enthielten dann alle diese Hohlgläser überschüssigen CaO. Nach A. Frank (Verh. d. Vereins f. Gewerbfl.

1888. 406; W. J. 1888. 780) enthalten einige Hohlgläser:

|                                                 | SiO <sub>2</sub> | Na <sub>2</sub> O | CaO            | MgO          | MnO  | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SO <sub>3</sub> |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Champagnerflasche                               | 60,40<br>56,71   | 5,70<br>7,32      | 23,48<br>24,32 | 1,10<br>0,54 | Sp.  | 1,20<br>1,38                   | 8,12<br>9,73                   | 13,37<br>16,03  |
| Mineralwasserflasche                            | 57,37            | 5,43              | 23,87          | 0,43         | 77   | 2,25                           | 10,60                          | 17,46           |
| Rheinweinfl. von braunem<br>Siemens'schem Glase | 56,66            | 10,35             | 13,94          | Sp.          | 7,55 | 1,25                           | 10,25                          | 16,88           |

Es ergibt sich hieraus für MgO, MnO die äquivalente Menge CaO gesetzt:

| Champagnerflasche:             | Molekular-<br>verhältniss |
|--------------------------------|---------------------------|
| Grundmasse                     |                           |
| Calciumaluminat                |                           |
| Zusammensetzung der Grundmasse |                           |
| $\operatorname{SiO}_{2}$       | 6                         |
| $Na_2O$                        | 0,6                       |
| CaO                            | 1,4                       |
|                                | <b>- ,</b> -              |
| Rothweinflasche:               | Molekular-<br>verhältniss |
| Grundmasse                     |                           |
| Calciumaluminat                |                           |
| Zusammensetzung der Grundmasse |                           |
| $SiO_2$                        | $\boldsymbol{6}$          |
| $Na_2O$                        | 0,75                      |
| CaO                            | 1,0                       |
| Mineralwasserflasche:          | Molekular-<br>verhältniss |
| Grundmasse 69,81               | <del></del>               |
| Calciumaluminat                |                           |
| Zusammensetzung der Grundmasse |                           |
| $Si_{2}O_{3}$ 82,18            | 6                         |
| $Na_2O$                        | 0,5                       |
| CaO                            | 0,8                       |
| ,                              | ,                         |

| Rheinweinflasche: |     |     |    |    |     |      |     |     | Molekular-<br>verhältniss |   |           |       |
|-------------------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|-----|---------------------------|---|-----------|-------|
| Grundi            | mas | se  | •  | •  | •   | •    | •   | •   | •                         | • | 70,02     |       |
| Calciu            |     |     |    |    |     |      |     |     | •                         |   | 27,13     | ***** |
| Zusamme           | nse | tzu | ng | de | r G | irui | ndn | nas | se                        |   | ·         |       |
| $SiO_2$           | •   | •   | •  | •  | •   | •    | •   | •   | •                         | • | $80,\!92$ | 6     |
| $Na_2O$           | •   | •   | •  | •  | •   | •    | •   | •   | •                         | • | 14,78     | 1,1   |
| $\mathbf{CaO}$    | •   | •   | •  | •  | •   | •    | •   | •   |                           | • | 4,30      | 0,3   |

Das sogen. Beinglas enthält als Beimengung phosphorsauren Kalk (als Knochenasche beigemischt), der es undurchsichtig macht. Für optische Zwecke setzt man Borsäure zu (Faraday's Flintglas). Enthält der Glassatz Flussspath oder Kryolith, so kann das Glas auch Fluor enthalten. Pelouze (D. 178. 138) hat in allen Gläsern schwefelsaure Salze, von den Rohmaterialien herrührend, nachgewiesen (Ebell, D. 225. 168).

Rohmaterialien zur Fabrikation des Glases. SiO, als gemahlener Quarz (Dillinger, D. 224. 520) oder Feuerstein, auch als geschlemmter Quarzsand (Martinsroda in Thüringen, Lippe Detmold, Nivelstein bei Aachen, im Walde von Fontainebleau in Frankreich, in England bei der Alum-Bay auf der Isle of Wight, Australien). Natron als Soda, auch als Sulfat für sich oder mit Kohle. (Benrath, W. J. 1872. 394), seltener als Pfannenstein, als Kochsalz (Legnay, Descript. brev. d'inv. Bd. 8; D. 18. 335; Baudremont und Pelouze, Journ. f. techn. und ökon. Chem. 17. 267; Frémy, B. 9. 66; Schott, D. 215. 532); M. Müller, W. J. 1881, 466; Wagner, W. J. 1857, 175; 1860. 292). Kali als Pottasche, Sulfat, auch kalihaltige Thonerdesilikate (Feldspäthe, Granite etc.). Kalk als Kalkstein oder Kreide, Kalkäscher (Abfall bei der Seifenfabrikation, Gemenge von Kalkhydrat und CaCO<sub>3</sub>) (Lunge, D. 216. 375), Baryt und Strontian (Döberreiner, A. ch. 15. 242) als Schwerspath, (Pelouze, Journ. f. techn. und ökon. Chem. 17. 262; Benrath, W. J. 1871. 413; D. 202. 422; W. J. 1872. 395). Bleioxyd als Mennige (Flint, Krystall, Strass, Email), seltener als Glätte, als Sulfat (Krafft, Repert. Polyt. Chim. appl. 1. 390). Zinkoxyd als Zinkweiss (D. 131, 235; 160, 397; 163, 465; 148, 447) oder nach Wagner (W. J. 1857. 193; D. 148. 447) als ein Gemenge von Zinkblende, Schwefelzink und Glaubersalz. Mangan als Braunstein (Liebig, A. 90. 112; Kohn, W. J. 1856. 163; D. 144. 288; Flagey, W. J. 1870. 273; M. Müller, D. 238. 65). Arsen als arsenige Säure. Braunstein und Arsenik bilden die sogen. Glasmacherseifen, welche als Entfärbungsmittel dienen und theils chemisch, oxydirend, theils physikalisch, durch Ergänzung verschiedener Farbentöne zu Weiss (Komplementärfarben) wirken. Aehnliche Anwendung finden Salpeter, meist als Natriumnitrat, Antimon als Schwefelantimon oder Antimonoxyd. Kohn (l. c.) empfiehlt ein Gemenge von Nickeloxydul und Antimonoxyd.

Glasbrocken als Bruchglas, zerbrochene Glasgefässe, Glasscherben,

zur Erleichterung des Schmelzprozesses.

Natürlich vorkommende Silikate wie Feldspäthe (Tscheuschner, D. 256. 83); Trachyte (Bleibtreu, B. 15. 562); Basalt, Laven,

Porphyre (A. Frank, W. J. 1888. 781), Hohofenschlacken (Bl. [2] 24. 325; W. J. 1875. 656; D. 206. 459; W. J. 1878. 574). Thone und Mergel (Lunge, W. J. 1884. 616), Porzellanerde (Korschelt, W. J. 1883. 592).

Fluorverbindungen als Kryolith (Ellis, D. 188. 340; Benrath l. c. 192. 239; Williams l. c. 192. 412; Hagemann und Jörgensen l. c. 213. 221; 189. 180; W. J. 1870. 231), Flussspath (Cheyney, D. 192. 416; Richter l. c. 191. 301).

Diese Materialien gepulvert und gesiebt und in dem richtigen Verhältnisse gemischt bilden den Glassatz.

Darstellung des Glases. Das Schmelzen des Glases geschieht in feuerfesten Thongefässen, sogen. Hafen, im Schmelzofen. Die Hafen werden nach vollständigem Schmelzen der ersten Füllung noch mehrere Male beschickt. Im anderen Falle wird das Glas steinig und enthält dann gesinterte Gemenge von Sulfat und Sand (Muspratt, Braunschweig 1891; Stein, Glasfabrikation, das. 1862; Tscheuschner, Handbuch der Glasfabrikation, Weimar 1885). Man unterscheidet das Gemengschmelzen und das Läuterschmelzen bei höherer T. bis zum Aufhören der Gasentwickelung. Zu Ende des Prozesses lässt man die T. wieder sinken, um dem Glase die zum Verarbeiten nöthige Zähflüssigkeit zu ertheilen.

Chemische Vorgänge beim Schmelzprozess. Beim Erhitzen der Glasmasse bilden sich aus SiO<sub>2</sub> und den Basen Silikate, die vorhandenen Säuren werden in Freiheit gesetzt. Es entsteht aus H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch die Einwirkung der Kohle SO<sub>2</sub>, aus der Kohle CO<sub>2</sub>, die CO<sub>2</sub> der Karbonate entweicht und veranlasst ein Aufschäumen der Masse. Die Silikate verbinden sich mit eventuell vorhandenem Eisenoxyd und Thonerde. Das zu Anfang gebildete Schwefelnatrium zersetzt sich mit noch vorhandenem Sulfat unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> (D. 215. 529; Frémy, C. r. 81. 1154; W. J. 1876. 629). Die Glasgalle (Schlacke) entsteht durch überschüssiges Glaubersalz, welches durch Mangel an Kohle nicht zersetzt worden ist, oder durch unzersetztes NaCl und schwimmt als dünne Schicht auf dem geschmolzenen Glase. Die Sulfat enthaltende Galle lässt sich durch Aufstreuen von Kohlenpulver entfernen, die NaCl-haltige muss abgeschöpft werden. Girardin (J. pr. 38. 442) gibt für die Zusammensetzung der Gallen an:

|                  |       |     |     |     |     |      |     |   |   | Fenster-<br>glas | weisses<br>Hohlglas | Flaschen-<br>glas |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|---|------------------|---------------------|-------------------|
| $H_{\bullet}O$ . | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • |   | 1,65             | 0,10                | 1,00              |
| Na,SO,           | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | • | $83,\!32$        | 90,51               | $55,\!92$         |
| CaŠO             |       |     | •   | •   | •   |      |     | • | • | 10,35            | 6,00                | 25,11             |
| NaCl.            | •     | •   | •   |     | •   | •    | •   |   | • | 1,43             | 0,04                | 0,20              |
| CaO, Als         | $O_3$ | Eis | sen | oxy | dsi | lika | ate |   | • | 3,25             | $3,\!35$            | 17,77             |

Die erste Galle bestand aus schmutzigweissen dichten Massen, von dichtem Bruch und grosser Härte, die zweite war von gelblichweisser Farbe und auch sehr hart. Die Bildung grösserer Menge von Galle ist immer die Folge einer fehlerhaften Zusammensetzung des Glassatzes.

Beim Schmelzen treten noch verschiedene sekundäre Erscheinungen auf. In der Glühhitze schmelzen die Alkalien zuerst und nehmen dann SiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aus den Schmelzgefässen auf. Kleine Mengen von Alkalien verflüchtigen sich bei hoher T., greifen ebenfalls die Wandungen der Gefässe an und bilden Silikate, welche schmelzen und durch Hineintropfen in die Glasmasse dieselbe verunreinigen. Nach Splittgerber (P. 76. 566; J. 1849. 650) verflüchtigen sich 24%, nach Stein 16%, nach Dumas (A. ch. 44. 162) kaum nennenswerthe Mengen. Ebenso ist nach Untersuchungen von Jäckel (D. 161. 113; Pelouze, D. 184. 311) und Benrath (Glasfabrikation 67) die Verflüchtigung gering.

Physikalische Eigenschaften. SG. des Glases variirt nach seiner Zusammensetzung. Nach Dumas hat:

| Böhmisches (  | Ha | S | • | • | • | • | • | • | 2,396       |
|---------------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Kronglas .    |    |   |   |   |   |   |   |   | •           |
| Spiegelglas v |    |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Fensterglas   |    |   |   |   |   |   |   |   | •           |
| Flaschenglas  |    |   |   |   |   |   |   |   |             |
| Krystallglas  | •  | • | • | • | • | • | • | • | 2,900—3,255 |
|               |    |   |   |   |   |   |   |   | 3,300—3,600 |

#### nach Muspratt:

| Spiegelglas von Ravenhead        | • | • | 2,439  |
|----------------------------------|---|---|--------|
| Kronglas                         | • | • | 2,520  |
|                                  |   |   | 2,654  |
| Gewöhnliches grünes Flaschenglas |   | • | 2,715  |
| Weisses Flintglas                |   |   |        |
| Krystallglas von Leith           | • | • | 3,1800 |

Fraunhofer's Flintglas zu optischen Zwecken hat SG. 3,77 und Faraday's mit B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dargestelltes Flintglas 5,44; Benrath's Barytglas (l. c.) 3,016; Lamy's (D. 181. 76; 186. 228) Thalliumbleigläser 4,235 bis 5,625. Nach Benrath (Muspratt 1891. 1409) ist SG. von einigen kalihaltigen Gläsern:

| Weisshohlglas von Rüting, Petersburg | • | • | • | • |   | 2,488 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Medizinglas von Fennern bei Pernau   |   |   |   |   |   |       |
| Grünglas von Theresienhütte bei Riga | • | • | • | • | • | 2,506 |
| Grünglas, russisches                 |   |   |   |   |   |       |
| finnisches                           |   |   |   |   |   | •     |

Die Art der Abkühlung des Glases hat Einfluss auf das SG. Es ist um so höher, je langsamer das Glas erkaltet. Nach Riche (D. 214. 308):

# Krystallglas:

| Nach dem Abkühlen              | • | • | 3,110 | 3,111 | 3,110 |
|--------------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| Dieselben Proben nicht gekühlt | • | • | 3,104 | 3,103 | 3,104 |
| , abgeschreckt.                | • | • | 3,102 | 3,103 | 3,101 |
| Letztere nach dem Kühlen       |   |   | 3.103 | 3,109 | 3,107 |

### Flintglas:

| Nach den | Kühlen      | • | • | • | • | • | 3,610 | 3,610 | 3,605 |
|----------|-------------|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| Nach den | Abschrecken | • | • | • | • | • | 3,598 | 3,605 | 3,598 |

#### Kronglas:

| Nach | $\mathbf{dem}$ | Abkühlen .  | • | • | • | • | • | $2,\!551$ | 2,551 |
|------|----------------|-------------|---|---|---|---|---|-----------|-------|
| Nach | dem            | Abschrecken | • | • | • | • | • | 2,544     | 2,543 |

Bei der Entglasung ändert sich das SG. ebenfalls. So sank SG. von Benrath's Barytglas von 3,016 auf 2,889.

Härte und Festigkeit. Am weichsten sind Bleigläser, bedeutend härter Natrongläser, noch härter Kaligläser. Kieselsäurereichere Gläser haben grössere Härte als kieselsäureärmere. Die Härte ist beim Glase an der Oberfläche grösser als im Inneren. Daher wird durch Schleifen und Poliren die Widerstandsfähigkeit verringert.

#### Zerreissungsfestigkeit für:

| Flintglas   | • | • | • | • | • | • | 161   | kg           | pro | qcm      |
|-------------|---|---|---|---|---|---|-------|--------------|-----|----------|
| Kronglas    |   |   | • |   | • |   | 179,5 | <del>,</del> | • • | <b>"</b> |
| Grünes Glas |   |   |   |   | • | • | 203,2 | •            | **  | 7        |

Die Zerdrückungsfestigkeit ist etwa 10mal grösser als die Zerreissungsfestigkeit, sie beträgt für Flintglas 1646 kg pro qcm (D. 184. 165). Die Widerstände gläserner Kugeln und Röhren gegen Zerdrücken hat Fairbairn (D. 151. 236) untersucht. Der Widerstand von Hohlglas gegen Druck ist nach Cailletet (D. 212. 255) bedeutend grösser bei Einwirkung des Druckes auf die äussere, als bei Einwirkung auf die innere Oberfläche. Ein dünnwandiges Glasgefäss zerbrach bei äusserem Drucke von 77 Atm., dagegen bei innerem Drucke von 38 Atm. Ein anderes Gefäss hielt einen äusseren Druck von 460 Atm. aus und zersprang schon bei einem inneren Drucke von 104 Atm. Nach Mendelejew (B. 7. 126) ist die Widerstandsfähigkeit von Glasröhren gegen inneren Druck von der Wandstärke abhängig. Röhren mit einer Wandstärke von 3 bis 4 mm platzten bei einem inneren Drucke von 100 bis 140 Atm., während solche von 1,3 bis 1,9 mm Wandstärke einen Druck von 140 bis 200 Atm. aushielten. Nach Buchanan (Proc. Soc. Edinb. 1880. 697; W. J. 1881. 476) ergibt sich für einen Glasstab von bleihaltigem Glase zwischen 1 bis 240 Atm. Druck eine lineare Zusammendrückbarkeit von 0,92 und eine kubische von 2,92 Millionstel für jede Atmosphäre.

Elasticität des gehärteten Glases ist nach de la Bastie (l. c.) mehr als doppelt so gross wie die des gewöhnlichen, seine Festigkeit beträgt das 3,7 bis 5,3fache des gewöhnlichen.

Die Biegungsfestigkeit ist von Schwering (Zeitschr. d. Architektenvereins zu Hannover 1880. 69; D. 236. 210) untersucht worden.

Glas ist ein schlechter Wärmeleiter, auch die elektrische Leitungsfähigkeit des Glases ist im Allgemeinen sehr gering, bei Kaliglas geringer als bei Natronglas. Nach Buff (A. 90. 257) war ein von beiden Seiten mit Stanniol belegtes Natronglas unfähig, eine Ladung

anzunehmen, selbst bei sehr geringer Spannung traten die beiden Elektricitäten durch die Glasmasse zu einander über. Beim Erwärmen verliert ein gut isolirendes Glas diese Eigenschaften; nach Buff geht schon bei 40 bis 50° Elektricität durch das Glas. Nach Warburg (P. A. [2] 21. 622) scheidet sich bei der Elektrolyse des auf etwa 300° erh. Kali-Natronglases zwischen Hg-Elektroden auf der Anodenseite des Glases eine schlecht leitende SiO<sub>2</sub>-Schicht ab, welche die Intensität des Stromes rasch auf einen kleinen Theil ihres ursprünglichen Werthes reduzirt. Die Bildung dieser Schicht und die Stromschwächung wird bei Anwendung von Natriumamalgam als Anode vermieden. Das Glas bleibt dann bei der Elektrolyse klar. Nach Warburg und Ihmori (A. ch. [2] 27. 506) erweist sich jedes Glas, welches keinen Wasserbeschlag besitzt, als guter Isolator. Nach Foussereau (C. r. 95. 216) verändert sich das Leitungsvermögen mit der T. gewöhnlichem Natronkalkglas, bei böhmischem Glas und Krystallglas lässt sich der Widerstand ausdrücken durch: logx = a-bt + ct2. Bei gewöhnlichem Glase vom SG. 2,539 ergab sich der Widerstand für 1 ccm:

Es resultirt daher die Gleichung:  $\log x = 3.00507 - 0.052664t + 0.00000373t^2$ . Hartes böhmisches Glas SG. 2.431 leitet 10 bis 15mal besser als Natronkalkglas ( $\log x = 1.78300 - 0.049530t + 0.0000711t^2$ ); beim Krystallglas wird das Leitungsvermögen erst über  $40^0$  wahrnehmbar ( $\log x = 7.22378 - 0.088014t + 0.00028072t^2$ ). Ein zwischen zwei Spiegelglasplatten eingeschmolzener Platindraht konnte mittelst des galvanischen Stromes nicht zum Glühen gebracht werden (Schwarz, D. 238. 309).

Optische Eigenschaften. Brechung, Zerstreuung, Refraktion und Dispersion der Lichtstrahlen sind bei den einzelnen Glassorten sehr verschieden, wie folgende Bestimmungen der Refraktionskoeffizienten der einzelnen Fraunhofer'schen Linien nachweisen:

| Classita                                                                                                                                                       |                                                          | F                                                                  | Refrakti                                                 | onskoef                                                            | <b>fizient</b> e:                                        | n                                                                  |                                                          | Dis-                                                               | 70 1 14                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Glasarten                                                                                                                                                      | В                                                        | С                                                                  | D                                                        | E                                                                  | F                                                        | G                                                                  | Н                                                        | persion                                                            | Beobachter                                                       |
| Flintglas Nr. 13 Nr. 3 Nr. 30 Nr. 23 Faraday's Flintglas Faraday's Flintglas Kronglas Nr. 9 Nr. 13 Spiegelglas von St. Gobain Pelouze's kiesel-                | 1,6020<br>1,6236<br>1,6266<br>1,7050<br>1,7049<br>1,5258 | 1,6038<br>1,6255<br>1,6285<br>1,7077<br>1,7070<br>1,5268<br>1,5253 | 1,6085<br>1,6306<br>1,6337<br>1,7148<br>1,7144<br>1,5296 | 1,6145<br>1,6374<br>1,6409<br>1,7242<br>1,7234<br>1,5330<br>1,5314 | 1,6200<br>1,6435<br>1,6468<br>1,7325<br>1,7320<br>1,5361 | 1,6308<br>1,6554<br>1,6588<br>1,7498<br>1,7486<br>1,5417<br>1,5399 | 1,6404<br>1,6661<br>1,6697<br>1,7651<br>1,7637<br>1,5466 | 0,0383<br>0,0425<br>0,0431<br>0,0601<br>0,0588<br>0,0207<br>0,0204 | Fraunhofer  " " Pückler  Dutirou Fraunhofer " Baille (D.184.311) |
| säurereiches Glas Pelouze's Thon- erdeglas Nr. 2 Pelouze's Thon- erdeglas Nr. 3 Pelouze's Thon- erdeglas Nr. 4 Pelouze's Thon- erdeglas Nr. 5 Lamy's Thallium- |                                                          | 1,5115<br>1,5130<br>1,5143                                         | 1,5175 1,5133 1,5137 1,5159 1,5767                       | _                                                                  | 1,5236<br>1,5210<br>1,5211<br>1,5224<br>1,5232           | <br>                                                               |                                                          | 0,00166<br>0,00185<br>0.00177<br>0,00154<br>0,00153                | 7<br>7                                                           |
| glas                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                    | 1,71                                                     | l bis 1,9                                                          | 965                                                      |                                                                    |                                                          |                                                                    | п                                                                |

Nach Merz (D. 188, 483) ist die Refraktion wie die Dispersion bei Flintgläsern dem Bleigehalt proportional.

|   |             | Glasart      |      | Refraktions-     | Dispersions-           |  |  |
|---|-------------|--------------|------|------------------|------------------------|--|--|
|   | Kieselsäure | Bleioxyd     | Kali | koeffizient<br>n | koeffizient<br>En — Cn |  |  |
| 1 | 63,5        | 16,0         | 20,5 | 1,529            | 676                    |  |  |
| 2 | 55,2        | 29,7         | 15,1 | 1,566            | 871                    |  |  |
| 3 | 48,2        | 40,7         | 11,1 | 1,601            | 1024                   |  |  |
| 4 | 41,7        | 49,5         | 8,8  | 1,636            | 1195                   |  |  |
| 5 | 39,7        | 53,7         | 6,6  | 1,650            | 1298                   |  |  |
| 6 | 37,0        | <b>57,</b> 0 | 6,0  | 1,664            | 1350                   |  |  |
| 7 | 34,3        | 60.1         | 5,6  | 1,676            | 1411                   |  |  |
| 8 | 26,02       | 68.21        | 5,76 | 1,750            | 1903                   |  |  |

Durchschnittlich wird durch Zuwachs von 1% PbO eine Zunahme der Refraktion um 0,0045, der Dispersion um 26 bedingt.

| Grunmach fand:      |   |   | SG. bei 0°   | Brechungs-<br>exponent für D. |  |  |
|---------------------|---|---|--------------|-------------------------------|--|--|
| Spiegelglas         | • | • | 2,7250       | 1,538                         |  |  |
| Leichtes Flintglas. | • | • | 3,2004       | 1,573                         |  |  |
| Schweres Flintglas  | • | • | 3,8781—3,879 | 6 1,650                       |  |  |

Borsäurehaltiges Flintglas von Guinand (Feil) hatte SG. 3,417 bei 10° und Brechungsexponenten für:

B 1,7049 D 1,7144 F 1,7319 H 1,7637

C 1,7070 E 1,7234 G 1,7486

Von Hopkinson (Beibl. A. ch. 1. 680) sind die Brechungsexponenten  $\mu$  verschiedener Gläser für die Linien A, B, C, D, E', b, F(G), G, h, H (wobei D die brechbarere der beiden Na-Linien, C die brechbarste der Mg-Linien und (G) die Wasserstofflinie bei G bedeutet) bestimmt worden. Er gibt die Formel:  $\mu-1=a\left[1+b\,x(1+c\,x)\right]$ , worin  $x=\frac{1}{\lambda^2}$  ist. Die Werthe der Konstanten a, b, c sind in folgender Tabelle enthalten:

|                                                                                                                                                              | Dichte                                                                               | a                                                                                             | Ն                                                                            | с                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hartes Crownglas Weiches Titan, Kiesel-Crownglas Extra leichtes Flintglas Leichtes Flintglas Dichtes Extra dichtes Flintglas Doppelt extra dichtes Flintglas | 2,48575<br>2,55035<br>2,55255<br>2,86636<br>3,20609<br>3,65865<br>3,88947<br>4,42162 | 0,523145<br>0,5209904<br>0,550466<br>0,549123<br>0,583887<br>0,634744<br>0,664226<br>0,727237 | 1,3077<br>1,4034<br>1,5044<br>1,7064<br>1,9605<br>2,2694<br>2,4446<br>2,7690 | $\begin{array}{c c} -2,33 \\ -1,58 \\ -0,93 \\ -0,198 \\ +0,53 \\ +1,48 \\ +1,87 \\ +2,70 \\ \end{array}$ |

Sehr starkes Lichtbrechungsvermögen besitzt Thalliumglas.

Verhalten des Glases bei hohen Tn. Weit über den S. erh. bildet das Glas eine dünnflüssige Masse, beim Sinken der T. wird es zähflüssig, zum Verarbeiten geeignet und lässt sich zu den feinsten, seidenweichen Fäden ausziehen. Wird geschmolzenes Glas plötzlich abgekühlt, z. B. durch Eintropfen in kaltes H<sub>2</sub>(), so entstehen im Inneren eines solchen Glastropfens bedeutende Spannungen, da die Oberfläche viel schneller erkaltet als das Innere. Die dickeren Theile dieses Glastropfens, sogen. Glasthräne, vertragen einen ziemlich starken Schlag, ohne zu zerbrechen, während das Abbrechen der dünnen Spitze schon eine völlige Zertrümmerung des ganzen Tropfens hervorruft. Schott (D. 216. 75), Vogel (D. 153. 463) und de Luynes (D. 209. 397) nahmen die Spitze der Glasthräne durch Eintauchen in HFl fort, ohne dass die Glasthräne zerfiel. Sie schliessen daraus, dass die Ursache der Stabilität der Glasthränen an der Stelle zu suchen ist, wo der dicke Theil in den Schweif ausläuft; bleibt dieser Theil unverletzt, so bewahrt auch die Glasthräne ihren Zusammenhang. Nach Borus und Stronhalt (l. c. 273, 91) verschwindet die Neigung zum Explodiren, wenn die Oberfläche bis zur Tiefe von 0,55 mm durch HFl fortgeätzt ist. Die sogen. Bologneser Flaschen, kleine, zu einem Kölbchen aufgeblasene Glasmassen, welche durch Hin- und Herschwenken rasch abgekühlt sind, zeigen dieselben Eigenschaften. kleines Steinchen in die dickwandige Flasche hineingeworfen, zertrümmert das Glas.

Um die Sprödigkeit von fertigen Gegenständen abzuschwächen,

werden diese in einem besonderen Ofen langsam abgekühlt. Die Sprödigkeit wird nach Bontemps (Monit. industr. 1847. Nr. 1174; D. 106. 358) gänzlich aufgehoben, wenn das Glas ohne Zusatz von schon einmal verarbeitetem Glase hergestellt ist. Sprödes Glas kann wieder geschmeidig gemacht werden, wenn man es in einem Kessel mit kaltem H<sub>2</sub>O oder Chlorcalciumlsg. oder Oel allmählich zum Sieden erh. und in demselben bis zum Erkalten der Flüss. verweilen lässt. Nach Penot (Monit. industr. 1847. Nr. 1176; D. 107. 285) muss das Glas bis zur völligen Schmelzung erh. werden, um die Spannung seiner Mol. zu verlieren. Hagenbach (P. A. 155. 479; D. 218. 181) und Bontemps empfahlen die Prüfung des Glases auf sein Verhalten zum polarisirten Licht. Zur Erkennung der Homogenität des Glases benutzt Töpler den Schlierenapparat.

Depression der Thermometer. Alte Thermometer machen oft andere Angaben als neue. Sie zeigen einen höheren Eispunkt und kehren oft nach dem Erwärmen auf hohe T. ganz allmählich in ihre frühere Lage zurück (thermische Nachwirkung). Diese sogen. Depression beruht auf Spannungserscheinungen im Glase, welche durch die Zusammensetzung bedingt werden. Nach R. Weber (A. B. 1883. 2. 1233) haben reine Bleikaligläser, reine Kalikalk- und reine Natronkalkgläser die geringste Depression, dieselbe wird grösser, sobald das Glas beide Alkalien (K und Na) nebeneinander enthält. R. Weber gibt folgende Tabelle:

|                                        | Depression<br>Grad | $SiO_2$ | $ m Al_2O_3$  | CaO   | MgO           | PbO           | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O |
|----------------------------------------|--------------------|---------|---------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4                                      | 0                  | FO 00   | 1.04          | 0.50  |               | 05.00         | 11.00            |                   |
| $egin{array}{c} 1 \ 2 \ 3 \end{array}$ | 0                  | 59,83   | 1,04          | 0,52  |               | 27.98         | 11,08            | 15.00             |
| 2                                      | 0,08               | 72,04   | 2,42          | 8,20  | -             |               | 1,63             | 15,32             |
|                                        | 0,09               | 65,42   | 0,93          | 13,67 | <del></del>   |               | 19,46            |                   |
| 4                                      | 0,09               | 69,04   | 0,89          | 12,21 | · <del></del> |               | 18,52            |                   |
| 5                                      | 0,10               | 56,74   | 0.66          | 0,18  |               | $29,\!86$     | 12,48            | <del>-</del>      |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9             | 0,11               | 65,00   | 2,04          | 13,58 |               |               | 19,51            | 0,07              |
| 7                                      | 0,12               | 72,09   | 1,45          | 11,20 | 0.12          |               | 1,88             | 13,41             |
| 8                                      | 0,15               | 69,52   | $3,\!86$      | 9,13  | 0.71          |               | 3,07             | 13,77             |
| 9                                      | 0,20               | 64,48   | 1,48          | 5,68  |               | 12,71         | 3,55             | 12,81             |
| 10                                     | 0,24               | 70,29   | 2,29          | 9,55  |               |               | 14,51            | 2,48              |
| 11                                     | 0,31               | 75,65   | 1.34          | 6,11  | —             |               | 5,68             | 11,50             |
| 12                                     | 0,35               | 74,72   | 1,35          | 9.10  |               |               | 5,86             | 9,03              |
| 13                                     | 0,36               | 66.42   | 3,35          | 10,70 | 0,30          |               | 14.55            | 4,57              |
| 14                                     | 0,37               | 66,55   | 1.31          | 13,37 |               |               | 15,50            | 3,07              |
| 15                                     | 0,40               | 63,47   | 1,77          | 10,10 |               |               | 12,24            | 11,95             |
| $\ddot{1}\ddot{6}$                     | 0.40               | 60,56   | 1,14          | 10,21 |               |               | 3,52             | 24,45             |
| 17                                     | 0,48               | 68,30   | 1,28          | 10,41 |               |               | 8,27             | 12,08             |
| 18                                     | 0.61               | 70,29   | 2, <b>4</b> 9 | 8,68  |               |               | 12,06            | 5,38              |
| 19                                     | 0.66               | 72,44   | 1,60          | 9,23  |               |               | 11,29            | 6,00              |
| 10                                     | 0,00               | 14,44   | 1,00          | 7,40  |               | - <del></del> | 11,20            | 0,00              |

Wiebe (A. B. 1884. 2. 843; 1885. 2. 1021) bestätigt die Angaben Webers. Das glastechnische Laboratorium von Schott fabrizirt ein Normalthermometerglas von folgender Zusammensetzung:

| $SiO_{2}$ .        |   | • |   |   | 67 °° | CaO .     | • | • |   | • | $7 - \frac{0}{2}$ 0 |
|--------------------|---|---|---|---|-------|-----------|---|---|---|---|---------------------|
|                    |   |   |   |   | 2 ,   |           |   |   |   |   |                     |
| $\mathbf{Al_2O_3}$ | • | • | • | • | 2,5.  | $Na_2O$ . | • |   | • | • | 14,5 ,              |

Die thermische Nachwirkung der aus diesem Glase gefertigten Thermometer beträgt nur 0,05 bis 0,06°, während sie bei englischem Krystallglase 0,18 bis 0,24° und bei gewöhnlichem Thüringer Glase 0,30 bis 0,40° ausmacht.

O. Schott (Zeitschr. f. Instrumentenk. 1891. 330) bestimmte die niedrigste T., bei welcher noch eine Verschiebung der kleinsten Theilchen möglich, d. h. der erste Beginn des Erweichens zu konstatiren ist. Als Massstab dienten ihm stark gespannte, durch Abkühlung ausgezogene Stäbe, welche zwischen zwei Nicols, je nach der Grösse der Spannung eine Anzahl ähnlicher farbiger Ringe wie die optisch einachsigen Krystalle gaben. Versuche wurden an Gläsern folgender Zusammensetzung gemacht:

| Gew. Kron               | gla  | s 682.   |    | Gew. I                               | lintgl                 | as 67            | <b>2</b> . |      | F    | Boro                            | sili         | kat  | Kro | on 792.  |
|-------------------------|------|----------|----|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------|------|------|---------------------------------|--------------|------|-----|----------|
| <b>K</b> <sub>2</sub> O | •    | 16,00    | )  | PbO.                                 |                        | 47               | ,30        |      | K    | $0_{\rm s}$                     | •            | •    | •   | 10,50    |
| $Na_2O$ .               | •    | 6,00     | )  | $\mathbf{K_2}\mathbf{O}$ .           |                        | 8                | ,00        |      | N    |                                 | $\mathbf{C}$ | •    | •   | 9,00     |
| CaO                     | •    | 5,10     | )  | $\overline{\mathbf{Na_2}}\mathbf{O}$ |                        | 0                | ,50        |      | Z    | 'nŌ                             | •            | •    | •   | 2,30     |
| PbO                     | •    | 3,00     | )  | $\mathbf{As_2O_5}$                   |                        | 0                | ,30        |      | E    | 8 <sub>2</sub> O                | 3            | •    | •   | 8,50     |
| $\mathbf{B_2O_3}$ .     | •    | $2,\!50$ | )  | $\mathbf{MnO}$                       |                        | 0                | ,07        |      | A    | $\bar{\mathbf{s}_{\mathbf{s}}}$ | <b>)</b> 5   | •    | •   | $0,\!30$ |
| $\mathbf{As_2O_5}$ .    | •    | 0,40     |    | $\mathbf{SiO_2}$ .                   |                        | 43               | ,83        |      |      |                                 |              |      |     | 0,06     |
|                         | •    | 0,10     |    |                                      |                        |                  |            |      | S    | $iO_{2}$                        | •            | •    | •   | 69,34    |
| $SiO_2$                 | •    | 66,90    |    |                                      |                        |                  |            |      |      |                                 |              |      |     |          |
| Jenaer l                | Norr | nTher    | m( | Glas                                 |                        | Во               | rosi       | lika | it-T | her                             | m(           | ilas | 59  | III      |
| $Na_{2}O$ .             | •    |          | •  | 14,00                                | Na                     | $_{2}$ O         |            |      | •    |                                 | •            |      | •   | 11,00    |
| ZnÖ                     | •    |          | •  | 7,00                                 | $Al_{2}$               | $O_3$            | •          |      | •    | •                               |              | •    |     | 5,00     |
| CaO                     | •    |          | •  | <b>7,</b> 00                         | $\mathbf{B_2}$         | $\mathbf{O_{3}}$ |            | •    | •    | •                               | •            | •    | •   | 12,00    |
| $\mathbf{B_2O_3}$ .     | •    |          | •  | $2,\!00$                             | $\mathbf{M}\mathbf{n}$ | O.               | •          | •    | •    | •                               | •            | •    | •   | 0,05     |
| ^ _ 4                   | •    |          | •  | 2,50                                 | SiC                    | )2               | •          |      | •    | •                               | •            | •    | •   | 71,95    |
|                         | •    |          | •  | 0,20                                 |                        |                  |            |      |      |                                 |              |      |     |          |
| $SiO_2$                 | •    | • •      | •  | 67,30                                |                        |                  |            |      |      |                                 |              |      |     |          |

Die Tn., bei welchen eine Abnahme der Ringe konstatirt wurde, waren

| für | Kronglas 682                            |   | • | 400 bis 410°        |
|-----|-----------------------------------------|---|---|---------------------|
| •   | Flintglas 672                           | • | • | $450 , 360^{\circ}$ |
| 77  | Borosilikat Kron 792                    | • | • | 400 , 410°          |
| •   | Jenaer NormThermGlas .                  | • | • | 400 , 410°          |
| _   | Borosilikat-ThermGlas 59 <sup>III</sup> |   |   | $430 - 440^{\circ}$ |

Ein ungespanntes Thermometer erscheint bei der Parallel- und Kreuzstellung des Nicols nur hell oder dunkel.

Winkelmann bestimmte die kubischen Ausdehnungskoefficienten einiger Glassorten an Gefässdilatometern für die Tn. 0 bis 100° wie folgt:

| Jenaer Normal-ThermGlas                                                                                                                                                                    | ungekühlt $0,0000244$ | gekühlt                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Glas $63^{\text{III}}$ von der Zusammensetzung Na <sub>2</sub> () $18.5^{\circ}$ /o, CaO $8.5^{\circ}$ /o, As <sub>2</sub> O <sub>5</sub> $0.3^{\circ}$ /o, Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0.2000200             |                              |
|                                                                                                                                                                                            | 0,0000290             | 5 0 000 u <b>4 2</b> 0       |
| Glas 59 <sup>111</sup> a)                                                                                                                                                                  | 0,0000177             | a) 0,0000170<br>b) 0,0000170 |

Entglasung. Glas, welches zu langsam erkaltet ist, wird matt, undurchsichtig, sehr hart und leitet die Elektricität weit besser als gewöhnliches. Réaumur (1727) erh. Glasgegenstände, die mit einem Gemenge von Gips und feinem Sande gefüllt waren, in einer Kapsel im Fayenceofen. Das Glas wurde ganz verändert, undurchsichtig und porzellanartig (Réaumur'sches Porzellan).

Die Trübung beruht auf einer Ausscheidung und Kryst. von Silikaten bei dem langsamen Uebergange aus dem geschmolzenen in den festen Zustand. Früher nahm man als Ursache der Entglasung einen Verlust an Alkali an (Kersten, J. pr. 29. 145 und Dumas, Dumas' Handb. der angew. Chem. 2. 598). Nach Pelouze (C. r. Juni 1855. Nr. 26; D. 137. 182), Otto (Graham Otto II. 2. 533) und Splittgerber (P. A. 76. 566; D. 113. 28) findet nur eine sehr geringe Gewichtsveränderung beim Entglasen statt. Terreil (Z. 1857. 191; C.r. 45. 693; W. J. 1871. 318; D. 148. 58), Wiese (D. 204. 390; Ch. C. 1872. 118) und Gröger (D. 242. 297) weisen nach, dass entglastes und unverändertes Glas dieselbe Zusammensetzung haben. Pelouze und Siegwart (D. 205. 55) bestätigen dies und halten die Entglasung für eine physikalische Veränderung.

Entglastes Glas ist etwas dichter als durchsichtiges und ist ein schlechter Wärmeleiter. Nach Dumas ist entglastes Glas unschmelzbar, nach Pelouze schmilzt es fast ebenso leicht wie das amorphe. Die Entglasung tritt um so leichter ein, je komplizirter die Zusammensetzung des Glases ist; rohes, grünes Fensterglas, welches ausser Kali, Natron, Kalk auch bedeutende Mengen Thonerde und Eisenoxyd enthält, wird leicht in Réaumur'sches Porzellan verwandelt. Schwerer entglast weisses und noch schwerer bleihaltiges Flintglas. Pelouze (D. 184. 310) hält einen hohen Gehalt an SiO, und MgO, Bontemps (D. 184. 324) einen hohen Gehalt an CaO für der Entglasung günstig; Leydolt (C. r. 34. 565; P. A. 21. 494) hat im gewöhnlichen, amorphen Glase auch Krystalle aufgefunden. Peligot (D. 213, 329) nimmt beim Entglasen die Ausscheidung bestimmter Silikate von der Zusammensetzung des Pyroxens, Benrath von der des Oligoklas neben freier SiO<sub>2</sub>, Gröger (D. 218. 151) die von Calciumsilikat (CaO.SiO<sub>2</sub>) an. Nach Hock entglasen meist kalireiche Gläser.

Chemische Eigenschaften. Normales Glas soll den Einflüssen der Luft und Feuchtigkeit widerstehen, was jedoch nur bis zu einer gewissen Grenze stattfindet. Die Feuchtigkeit wirkt allmählich zersetzend auf Glas ein, es wird demselben Alkali entzogen und Kieselsäurehydrat abgeschieden, welches ein Mattwerden des Glases verursacht. Das Glas überzieht sich allmählich mit einer ziemlich dichten Haut, die häufig abblättert, was bei guten Gläsern allerdings erst nach Jahrhunderten stattfindet. Wärme befördert diese Zersetzung sehr, die abgelagerte Schicht von Kieselsäurehydrat bewirkt durch Lichtbrechung ein Irisiren. Nach Geuther (W. J. 1856. 166) war die Zusammensetzung eines antiken Gefässes von grünlichweissem Glase (1819 in Rom aufgefunden):

|                                    |   |   |   |   |   |   | Rinde           | Glasmasse   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------|-------------|
| $SiO_{2}$ .                        | • | • | • | • | • | • | 48,8            | <b>59,2</b> |
| $\mathbf{Al_2O_3}$                 | • | • |   | • | • | • | 3,4             | 5,6         |
| CaO .                              | • | • | • | • | • | • | 11,3            | 7,0         |
| MgO.                               | • |   |   | • | • | • | 6,8             | 1,0         |
| FeO .                              | • | • | • | • | • | • | 11,3            | 3,5         |
| $\mathbf{M}\mathbf{n}\mathbf{O}$ . | • | • | • | • | • | • | $\mathbf{Spur}$ | Spur        |
| $Na_2O$                            | • | • | • | • | • | • |                 | 21,7        |
| $K_2O$ .                           | • | • | • | • | • | • |                 | 3,0         |
| $H_2O$ .                           | • | • | • | • | • | • | 19,3            | _           |

Nach Bunsen (P. A. [2] 20. 545; 24. 321; B. 18c. 249) wird diese Zersetzung dadurch bewirkt, dass Glas an seiner Oberfläche H<sub>2</sub>O kondensirt, welches erst bei einer T. von 500° entweicht. Unter dem Einflusse der Kapillarkraft nimmt das kondensirte H<sub>2</sub>O bis zu seinem 2155fachen Vol. CO, auf, welche mit dem H<sub>2</sub>O in Gemeinschaft zersetzend einwirkt. Nach Pfaundler (A. ch. [2] 493; B. 18c. 233) wirkt CO, unter einem Drucke von 50 Atm. und im Lichte stark zersetzend auf Glas ein. Eine 109tägige Einwirkung hatte 5,83% der gesammten Glasmasse zersetzt (A. ch. [2] 161; B. 19c. 279). Nach E. Warburg und Ihmori (l. c. [2] 27. 481) ist die Kondensation des H<sub>2</sub>O an der Oberfläche des Glases auf hier vorhandenes freies Alkali zurückzuführen, und soll diese Kondensation nach dem Auskochen des Glases mit H.O nicht mehr stattfinden. Vogel und Reischauer (D. 152. 181) beobachteten, dass gute Gläser, die zu Linsen geschliffen waren, beim geringsten Erwärmen ein Erblinden der Oberfläche und Abblättern kleiner Lamellen zeigten. Es hatte sich ein wasserhaltiges Silikat gebildet, welches beim Erwärmen die Ausscheidung bewirkte. Reine Kaligläser sollen vorzugsweise diese Eigenschaft zeigen.

Weber (D. 171, 129; P. A. [2] 6, 435) führt das rasche Erblinden des Glases auf einen zu starken Alkaligehalt zurück, und setzt das Glas zur Prüfung seiner Dauerhaftigkeit Dämpfen von HCl aus. Ein nach dem Trocknen auftretender Beschlag, der sich leicht abwischen lässt, deutet auf fehlerhaftes Glas. Mylius (W. J. 1889, 791; B. 22, 310) prüft die Angreifbarkeit durch eine Lsg. von 0,1 g Eosin in 100 ccm mit H<sub>2</sub>O gesättigtem Aether. Je nach der Angreifbarkeit bedeckt sich die Oberfläche mit einer mehr oder weniger stark gefärbten Schicht, die bei sehr schlechten Gläsern matt und undurchsichtig ist.

Manche Gläser sind schon beim Verlassen des Kühlofens trübe, was auf eine Verdichtung der verdampften Alkalisalze zurückzuführen ist. Siegwart (D. 205. 51) wies in dem Waschwasser solcher Gläser eine bedeutende Menge Natriumsulfat nach. Heisses H<sub>2</sub>O wirkt stärker auf Glas ein als kaltes. Bei hoher T. und Druck zersetzt H<sub>2</sub>O das Glas vollständig. Es resultirt nach wochenlanger Einwirkung eine kaolinartige Masse, welche viele kryst. Theilchen enthält (Daubrée, Ann. min. [5] 12. 297 [1857]; C. r. 45. 129; W. J. 1858. 244). Lenssen (J. pr. 85. 95; W. J. 1862. 351) beobachtete eine vollständige Entglasung in dem Manometerrohr eines Dampfkessels. Nach Pelouze (C. r. 43. 117) werden 10 bis 33% eines feinen Glaspulvers beim Kochen mit H<sub>2</sub>O zersetzt, beim längeren Liegen an der Luft braust das Pulver mit Säuren wie

kohlensaure Salze auf. Eine wässerige Lsg. von Phenolphtalein färbt sich beim Schütteln mit Glaspulver sofort roth (alkal. Reaktion), Libellenröhren, die mit wasserhaltigem Aether gefüllt sind, werden bald im Innern rauh, wodurch die Beweglichkeit der eingeschlossenen Luftblase verringert wird; oft werden sie ganz undurchsichtig. Nach R. Weber (B. 21. 3448) zeigte sich die Einwirkung bei einigen Gläsern von der Zusammensetzung:

|                 |   |   |   |   | 1         | 2         | 3        |
|-----------------|---|---|---|---|-----------|-----------|----------|
| $SiO_2$         | • | • | • | • | 69,00     | $65,\!42$ | 69,93    |
| $Al_2\bar{O}_3$ | • | • | • | • | $0,\!89$  | 0,93      | 0,94     |
| CaO             | • | • | • | • | 12,21     | $13,\!67$ | $4,\!56$ |
| $K_2O$          | • | • | • | • | $18,\!52$ | 19,76     | $7,\!27$ |
| $Na_2O$         | • | • | • | • |           |           | 17,30    |

folgendermassen. Das kalkarme, sehr weiche Glas Nr. 3 zeigte schon nach einem Monat sowohl bei einer Füllung mit wässerigem, wie auch mit über Chlorcalcium und Aetzkalk rektifizirtem Aether die obigen Ausscheidungen. Nr. 2 verhielt sich gegen wässerigen Aether ebenso, während der rektifizirte Aether das Rohr mehr als sechs Monate unverändert und erst nach Jahresfrist wenig angegriffene Stellen hervortreten liess. Nr. 1 wurde von wasserhaltigem Aether auch angegriffen, widerstand aber dem rektifizirten dauernd. F. Mylius (W. J. 1888. 779) kochte grobes Glaspulver fünf Stunden lang mit H<sub>2</sub>O und stellte nach der Zahl der gelösten Alkaliäquivalente folgende Löslichkeitsskala auf. Das Thermometerglas 16 aus Jena ist als Einheit angenommen:

|                                                         | Na <sub>2</sub> O    | K <sub>2</sub> O   | CaO               | $egin{aligned} \mathbf{Al_2O_3} \ \mathbf{und} \ \mathbf{Fe_2O_3} \end{aligned}$ | MnO               | MgO  | РьО                  | ZnO  | $B_2O_3$ | $SiO_2$                | $\mathbf{As_2O_3}$ | Löslich-<br>keitsskala |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------|------|----------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Kaliwasserglas                                          | 3,4<br>24,3          | 27,1               |                   | 0,2<br>2,3                                                                       |                   |      | _                    |      | -        | 69,3<br>73,4           |                    | 291<br>196             |
| Glas                                                    | 15,4<br>16,5<br>14.3 | 13,2<br>6,6<br>7,1 | 5,4<br>3,5<br>6,2 | 1,8<br>3,0<br>0,4                                                                | 3,9<br>0.3<br>0.2 | 0,05 | -                    |      |          | 60,5<br>70,4<br>71,5   | !                  | 34<br>19<br>8          |
| Fensterglas Bleiglas Nr. 249 aus Jena                   | 6,0                  | 12                 | 7.5               | 0,8                                                                              | 0,08              | 1.0  | 19,7                 |      | _        | 74,9<br>61,12          | 0.1                | 8<br>8<br>6            |
| Böhmisches Glas von<br>Kavalier<br>Bleikrystallglas aus | 1,4                  | 13,3               | 6.8               | 0,5                                                                              |                   |      |                      |      |          | 78,3                   |                    | 2,4                    |
| Ehrenfeld                                               | 0,6<br>14,0          | 12,1               | 7,0               | 2,5                                                                              |                   | 0,06 | 31,2                 | 7,0  |          | 56,0<br>67.5           |                    | 1,4                    |
| Zinkglas Nr. 362 aus<br>Jena                            | 7,0                  | 13,0               |                   | -                                                                                | 0,02              |      |                      | 10.0 | 4,0      | 65,58                  | ŕ                  | 0,8                    |
| Jena                                                    | 1,0<br>0,2<br>Spur   | 8,3<br>7,3<br>Spur |                   | 0.5<br>-                                                                         | 0,04              |      | 36,8<br>47,0<br>78.3 |      |          | 53,66<br>44,75<br>21,7 | ĺ                  | 0,6<br>0,2<br>—        |

Nach Mylius und Förster (B. 22. 1092) sind die Wirkungen des H<sub>2</sub>O auf Glas verschiedener Zusammensetzung folgende: Wasser-

glas zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O in freies Alkali und Kieselsäure, von welcher ein Theil hydratisirt und dadurch gelöst wird; Kaligläser sind löslicher als Natrongläser, die Unterschiede schwinden in dem Masse, als die Gläser reicher an Kalk werden; die Widerstandsfähigkeit von Glas gegen H<sub>2</sub>O wird durch das Vorhandensein von Doppelsilikaten von CaO und Na<sub>2</sub>O oder K<sub>2</sub>O bedingt, in heissem H<sub>2</sub>O sind die bleihaltigen Flintgläser am wenigsten lösl.; die relative Angreifbarkeit der Gläser durch heisses H<sub>2</sub>O ist von derjenigen durch kaltes H<sub>2</sub>O verschieden. Dieselben (Zeitschr. f. Instrumentenk. 1891. 311 und 375) untersuchten das Verhalten von Flaschen und Kolben (zum chemischen Gebrauche) gegen H<sub>2</sub>O und fanden bei öfterem Behandeln derselben Gefässe mit H<sub>2</sub>O eine Abnahme an gelöstem Alkali, z. B.:

|         |   | 1 Tag | 2 Tage | 4 Tage  |
|---------|---|-------|--------|---------|
| Flasche | 3 | 3,1   | 0,7    | $0,\!4$ |
| 7       | 8 | 34,0  | 10,1   | 1,6     |
| -       | 9 | 49,9  | 11,1   | 5,3     |

H<sub>2</sub>O von 80° löste von denselben Flaschen:

|         |   | 1 Std. | 3 Std. | 6 Std. | 10 Std. |
|---------|---|--------|--------|--------|---------|
| Flasche | 3 | 8,7    | 2,5    | 1,7    | 1,7     |
| 7       | 8 | 62,6   | 15,0   | 10,5   | 9,6     |
| •       | 9 | 87,6   | 18,5   | 14,8   | 12,5    |

Die Analyse der besten Glaskolben ergab:

|                       | 1        | <b>2</b>     | 3    | 4    |
|-----------------------|----------|--------------|------|------|
| CaO                   | 9,9      | $7,\!2$      | 7,6  | 8,2  |
| K <sub>2</sub> O      | 4,4      | 3,6          | 6,7  | 5,5  |
| $Na_2O$               | 9,3      | 10,1         | 6,4  | 9,2  |
| $Al_2O_3 + Fe_2O_3$ . | 1,0      | 0,3          | 0,2  | 0,6  |
| $SO_3$                | $75,\!4$ | <b>7</b> 8,8 | 79,1 | 76,5 |

An feuchter Luft bedeckt sich die Glasoberfläche mit einer alkalischen Lsg., welche beim Trocknen Kryst. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> absetzt, durch Abspülen mit H<sub>2</sub>O lassen sich diese Beschläge entfernen. Den Angriff des Glases durch H<sub>2</sub>O kann man nach E. Pfeiffer (A. 44. 239) durch die Zunahme der elektrischen Leitungsfähigkeit des H<sub>2</sub>O in Berührung mit Glas feststellen. Kohlrausch (B. 1891. 3561; Zeitschr. f. angew. Chem. 1892. 86) benutzt das Leitungsvermögen, welches das H<sub>2</sub>O annimmt, als Hülfsmittel zur Verfolgung des Lösungsvorganges; er fand für einige Lsgn. von Gläsern mittelst Eindampfens der Lsg. den Faktor:

|                   |              |     |   | mg-l |                           | $\mathbf{m}\mathbf{g}	ext{-}\mathbf{l}$ |
|-------------------|--------------|-----|---|------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Schlechtes</b> | Flaschenglas | •   |   | 0,48 | Gehlberger Glas           | 0,9                                     |
| <b>Mittleres</b>  | •            | •   | • | 0,63 | Jenaer Normalglas         | 0,73                                    |
| Bestes            | •            | •   | • | 1,8  | Böhmisches Kaliglas       | 2,2                                     |
| Schlechtes        | Thüringer G  | las | • | 0,4  | Sehr lösl. Kali-Kronglas. | 0,41                                    |
| Mittleres         | •            | 7   | • | 0,7  | Sehr lösl. Bor-Flintglas. | 5,2                                     |
| Gutes             | 77           | 77  | • | 0,8  |                           | •                                       |

Demnach würden schlechtere Gläser theilweise freies Alkali in Lsg. geben, bessere einen Ueberschuss von SiO<sub>2</sub>, Borflintglas einen grossen

Ueberschuss von Borsäure. Der Gebalt des Glases an Alkali bedingt die Löslichkeit, doch scheint diese auch bei zu grossem Gebalt an SiO<sub>2</sub>

Nach Emmerling (A. 150. 257; D. 194. 251) ist die Einwirkung von kochendem H<sub>2</sub>O oder kochenden Lsgn. bei neuen Gefässen in den ersten Stunden etwas grösser und nimmt bei längerem Gebrauch ab. Sie ist innerhalb gewisser Zeitgrenzen proportional mit der Zeit, proportional der Oberfläche, auf welche die Flüss. wirkt, und unabhängig von der Menge der innerhalb einer bestimmten Zeit verdampfenden Flüss. Sie nimmt rasch ab mit der T. der Lsg.

Alkalien, besonders konz. Lsgn. derselben, greifen Glas sehr stark an. Säuren mit Ausnahme von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wirken weniger auf Glas als H<sub>2</sub>O. Salze. deren Säuren unlösl. Kalksalze bilden, wie Natriumsulfat, -phosphat, -karbonat, Ammoniumoxalat, wirken stark ein. Salze, deren Säuren lösl. Kalksalze bilden, greifen Glas weniger an als H<sub>2</sub>O; mit wachsender Konzentration nimmt die Wirkung ab. Kaliglas ist gegen Säuren widerstandsfähiger als Natronglas. Kolben von 600 bis 700 ccm Kapazität, deren Glas enthielt: 73,79 SiO<sub>2</sub>, 0,58 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 0,68 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 0,32 MnO, 8,61 CaO, 0,12 MgO, 13,94 Na<sub>2</sub>O, 0,60 K<sub>2</sub>O, gaben, wenn darin 400 ccm folgender Flüss. 1 Stunde gekocht wurden, ab:

| H <sub>2</sub> O                        |   |   | 0,0021 bis 0,0022 | g  |
|-----------------------------------------|---|---|-------------------|----|
| HCl (11%)                               |   |   | 0,00044 . 0,00029 | -  |
| $NH_{s} (9^{o}, o)$                     |   |   | 0,0029 . 0,0033   |    |
| TY CVA CARA                             |   |   | 0,0038            | _  |
| H <sub>2</sub> SO (50,0).               |   |   | 0,0044            | -  |
| HaSO (25%) .                            |   |   | 0,0036            | ** |
| Na,CO, (100) .                          |   |   | 0,0329 . 0,0355   | 9  |
| Na,('O, (0,25%)                         |   |   | 0,0171 , 0,0189   |    |
| KOH (0,25%)                             |   | , | 0,0115            |    |
| KCl (10%)                               |   |   | 0,0014 . 0,0017   | Ī  |
| Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (20%) . | Ĵ | : | 0,0060            | 7  |

Die Angreifbarkeit des Glases durch H<sub>2</sub>O ist ferner von Tollens (B. 9, 1540), R. Weber (l. c.), Cowper (B. 15, 2224), Bohlig (Zeitschr. f. anal. Chemie 23, 518), Kreuster und Henzold (B. 17, 34), Eggers (W. J. 1884, 627), Wartha (Zeitschr. f. anal. Chemie 24, 220), Schott (D. 273 42) untersucht worden,

HFl löst Glas sehr leicht auf. Trockene Ammoniaksalze wirken beim Erhitzen ein (Marchand, P. A. 42, 556), Kalkwasser greift Glas bei 45° an (Lamy, P. A. [2] 14, 155). Eine Brechweinsteinlsg. schied Antimonoxyd aus, braunes Glas gab an eine Lsg. von salzsaurem Morphin soviel Alkali ab, dass Morphin auskryst. (E. Mylius, A. P. [3] 23, 141). Vergl. auch Cowper (Fr. 23, 50), Bohlig (Fr. 23, 518), Kreusler und Henzold (B. 17, 34).

Unter dem Einfluss des Lichtes fürben sich gewisse farblose Gläser allmählich gelblich, zwiebelroth, violett bis purpurfarben; im Dunkeln bleibt Glas farblos. Verschiedene Glasarten zeigen verschiedenes Verhalten gegen Licht, weisses Bleikrystaliglas. Flintglas und solches Glas, welches einen bläulichen Farbenton besitzt, ist unempfindlich (Faraday, Pelouze, D. 184, 319, Gaffield, D. 191, 81; 242, 447), Bontemps, I. c. 184, 325; 195, 64). Nach Pelouze beruht die Gelb-

färbung auf einer Umwandlung des vorhandenen Natriumsulfats durch FeO in Natriumsulfid, welches schon in geringen Mengen gelb färbt. Beim Erhitzen findet die umgekehrte Reaktion statt. Die Violett- bis Purpurfärbung entsteht nach ihm durch Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, welches O an MnO abgibt und dieses zu MnO<sub>2</sub> und Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oxydirt, in der Glühhitze soll Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch FeO zu MnO reduzirt werden. Bontemps erklärt die Gelbfärbung durch die Oxydation des FeO zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, die Violettfärbung durch Bildung von Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Nach Gaffield ist die Färbung durch gleichzeitiges Vorhandensein von Eisen- und Manganoxyden bedingt, nach Knapp (Lehrb. d. chem. Techn. 2. 12) finden hier ähnliche Vorgänge statt, wie beim Anlaufen des Gold- und Kupferglases.

Zusammensetzung fehlerhafter Gläser nach Muspratt (1891) (s. Tabelle S. 136 und 137).

## Die einzelnen Glassorten.

Grünes Hohlglas, Flaschenglas. Bei diesem Glase müssen Sand, Kalk und Na<sub>2</sub>O resp. K<sub>2</sub>O in einigermassen richtigem Verhältnisse stehen, Ueberschuss von Alkalien, Thonerdesilikat oder SiO<sub>2</sub> verursachen eine leichte Zersetzbarkeit, schon durch die Säuren des Weines, oder ein leichtes Entglasen. Die angewandten Rohmaterialien können von geringer Qualität sein, als Entfärbungs- oder Färbungsmittel dienen Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MnO und Nickeloxyd.

# Glassatz zu grünem Glase:

| Sand               | •   | • | • | 100       | 100         | 100       | 100 |
|--------------------|-----|---|---|-----------|-------------|-----------|-----|
| Ausgelaugte Holzas | sch | e | • | 165       | <b>25</b> 0 | <b>50</b> |     |
| Frische Holzasche  |     |   |   | <b>35</b> |             | 300       |     |
| Vareksoda          | •   | • |   | 35        |             |           |     |
| Kochsalz           | •   |   |   |           |             |           | 15  |
| Kalk               | •   |   |   |           |             | _         | 20  |
| Kalkäscher         | •   | • |   |           | 72          |           |     |
| Lehm               | •   | • | • | 80        |             |           |     |
| Feldspath          |     | • | • |           |             |           | 200 |
| 77. 7111           | •   | • | • | - —       |             |           | 125 |
| Glasscherben       | •   | • |   | 100       |             |           |     |

Die Glassätze sind sehr verschieden; Benrath (D. 202. 425) stellte ein Barytglas nach folgendem Satze dar: Sand 1000, Schwerspath 785, Glaubersalz 435, Kohle 80. Statt des Kalkes wird auch Fluorcalcium verwendet (Richters, D. 191. 301).

Analysen von grünem Hohlglas s. Tabelle S. 138.

Halbweisses und weisses Hohlglas. Nicht so stark gefärbt wie das obige Glas, vielfach farblos, ist entweder ein Na-Ca-Silikat, ein Ka-Ca-Silikat oder ein Gemenge von beiden. Na verleiht dem Glase einen schwach bläulichen Schimmer, daher werden bei den

|                                                    | SiO,    | Nago  | K20   | CaO   | MgO  | MnO  | Pbo   | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | SOs                                                         |                    |
|----------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Spiegelglas blitulich                              | 65,16   | 2,47  | 22,31 | 4,69  | Spur | Spur |       | හේ                             | 3,89                           |                                                             | Vogel u. Reisch-   |
| Fensterglas tleckig                                | 86,47   | 5,61  | 18,79 | 5,60  | 1    | ı    |       | 20                             | 3,10                           | ı                                                           | auer (D. 152, 151) |
| Flaschenglas                                       | 49,00   | 2,00  | 7,25  | 24,75 | 2,00 |      | ı     | 10,10                          | 4,10                           | 1                                                           | Warrington         |
| Flintglas                                          | 75.24   |       | 12,51 | 1,48  |      | 1    | 10,48 | Spur                           | Spur                           | t                                                           | Waldstein          |
| Wasserstandsglas durch Dampf zeratört              | 72,63   | 14,86 | 1     | 9,92  | 1    | J    |       | ęź                             | 2,07                           | Spur                                                        | Slegwart           |
| Alte blinde Scheibe                                | 69,37   | 21,11 | 1     | 7,54  | )    | 1    |       |                                | 1,55                           | 0,40                                                        | (D. 205. 48)       |
| Opalieirendes Spiegelglas                          | 73,70   | 17,18 |       | 6,53  | 1    | ı    |       | I,                             | 1,89                           | 02.0                                                        | Benrath            |
| Undurchsichtiges Glas                              | . 78,64 | 16,54 |       | 58.7  |      |      | 1     | l,                             | 1,59                           | 0,38<br>Verhältniss von                                     | (D. 20d. 20)       |
| Beschiller an der Luff<br>Nr. 1. Fensterena        | 70 74   | 8 9   | 90.01 | 450   | 0.00 | )    |       |                                | 150                            | SiO <sub>2</sub> : CaO . K <sub>2</sub> O<br>14 G . 1 . 3 . | R Wahor (1) 999    |
| deckt.                                             | ~-      |       | 22,68 | 5.23  | 0,13 |      |       | )                              |                                | 12,5:1:2,5                                                  |                    |
| Nr. 3. Benn Erhitzen schup-<br>penartige Blätteben |         |       | 25,16 | 7,24  | 0,23 | 4    | 1     |                                | 0,84                           | 8,2:1:2                                                     | μ.                 |
| Nr. 4. Erblindete Scheiben   Mit HCl               | 64,36   |       | 23,75 | 8,27  | 0,22 | ·    |       | 1                              | 80<br>505                      | 7:1:1,6                                                     |                    |
| Nr. 5. , Beschläge.                                | 64.55   |       | 23,56 | 8,74  | 0,32 |      |       |                                | 2,73                           | 6,6:1:1,5                                                   |                    |
|                                                    | 63,62   | 1,96  | 24.58 | 7,x8  | 60'0 |      | 1     |                                | 1,48                           | 7,5:1:2                                                     | s.                 |
| Nr. 7. , below terminated,                         | 64,64   | 1,75  | 22,92 | 8,14  | 0,14 | ı    |       |                                | 1,68                           | 7,4:1:1,8                                                   |                    |
| Nr. 8.   werdend.rule.BCJ                          | 62,06   | 1     | 26,86 | 8,40  | 0,12 | ļ    | 1     | 1                              | 2,10                           | 6,9:1:2                                                     |                    |
| Nr. 9. rauh.                                       | 68,95   | 1     | 25,77 | 7,91  | 0,10 | 1    | 1     | 1                              | 2,01                           | 7,5:1:2                                                     | ,                  |

feinsten Sorten, wie Kronglas, nur Ka-Salze angewendet. Die Rohmaterialien müssen ziemlich frei von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sein, der Sand wird zur Entfernung von Thontheilchen geschlemmt, glimmerreiche Sande sind für bessere Glassorten untauglich. Das Na für weisses Glas liefert Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, für halbweisses Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Guhrauer, D. 215. 358) oder NaCl. Die Grünfärbung durch Fe verdeckt man durch Braunstein und Nickeloxyd oder Smalte, letztere ertheilt dem Glase eine bläuliche Färbung. Bei Verwendung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schmilzt man zunächst, um Reduktion des Braunsteins zu MnO vorzubeugen, den Satz aus Sand, CaO, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kohle besonders, giesst die Schmelze in H<sub>2</sub>O und lässt die Glasmasse trocknen. Dieses sogen. Calcinglas wird dann mit Braunstein und Glasbrocken zum zweiten Male geschmolzen.

### Glassatz für Natrongläser aus Glaubersalz:

|             |   |   |   | Solinta    | afeln | We  | eisses Hohlg | las       |
|-------------|---|---|---|------------|-------|-----|--------------|-----------|
| Sand        | • | • | • | 100        | 60,3  | 100 | 100          | 100       |
| Glaubersalz |   | • |   | <b>5</b> 0 | 26,8  | 24  | 44           | 50        |
| Kalk        |   | • | • | <b>20</b>  | 10,8  | 20  | 16           | 12-20     |
| TZ 11       |   | • |   | $2,\!65$   | 2,1   |     | 3            | $4^{1}/4$ |
| Glasbrocken |   | • | • |            |       | 12  | 20-100       |           |

### Glassatz für halbweisses Glas:

| Sand        | •    | •    | •   | •  | • | • | 100      | 100   | 100     |
|-------------|------|------|-----|----|---|---|----------|-------|---------|
| Pottasche . | •    | •    | •   | •  | • |   | 30 - 35  |       | 50-60   |
| Rohe kalkha | ltig | ge S | Sod | la | • | • |          | 100   |         |
| Kalk        |      | •    | •   | •  | • | • | 17       | ~     | 10—12   |
| Asche       |      |      |     |    |   |   |          |       |         |
| Braunstein  | •    |      | •   | •  |   | • | 1,41,2   | 1/2 1 | 1/2     |
| Glasbrocken |      |      |     |    |   | _ | <u>-</u> | 100   | 60 - 66 |

Kirn (Journ. techn. u. ökon. Chemie 17. 149 und Prechtl's Encyklopädie 6. 584) ersetzt ein Theil der Pottasche durch NaCl und wendet dann Kalkhydrat als besseres Zersetzungsmittel des NaCl an.

# Glassatz für weisses Hohlglas:

| Sand        | • | • | • | 100       | 100       | 100         |
|-------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------|
| Pottasche   |   | • | • | <b>54</b> | 65        | 41,4        |
| Kreide .    | • | • |   | 15        | -         | <del></del> |
| Kalk        | • | • | • |           | 6         | 17,5        |
| Glasbrocken |   | • | • | 100       | 100       | _           |
| Braunstein  | • | • | • | 1         | $1_{ 2 }$ |             |

Jäckel (Jahrb. d. polyt. Inst. Wien 9. 424) ersetzt die Pottasche durch Feldspath.

Glas für chemische Laboratorien. Die Natriumcalciumsilikate übertreffen die Kaliumcalciumsilikate bei Weitem an Widerstandsfähigkeit gegen H<sub>2</sub>O, Säuren und Alkalien, ferner zeigen die aus ersteren gefertigten Thermometer geringe Depressionserscheinungen. Es ist daher bei der Fabrikation solcher Gläser stets nur Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in den Satz zu nehmen

und hat man auch einen Ueberschuss an Alkali zu vermeiden. Glasapparate, welche zum Erhitzen von Flüssigkeiten dienen sollen, müssen eine gleichmässige Wandstärke haben. Ueber die Zusammensetzung von Gläsern für chemische Geräthe siehe R. Weber (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891. 662; Sprechsaal 1891. 261; W. J. 1879. 530).

Böhmisches Glas. Kronglas, Krystallglas. Ein Kalikalksilikat, vollkommen farblos, leicht, hart und schwer schmelzbar. Zur Fabrikation sind nur ganz reine Rohmaterialien, als Brennmaterialien Gasfeuer oder Holz zu verwenden. Gehalt an SiO<sub>2</sub> muss möglichst hoch sein und die Abkühlung des Glases sehr langsam vor sich gehen.

### Glassatz nach Dumas und Knapp:

| Sand                   | 100     | 100 | 100 | 100 |
|------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Gereinigte Pottasche . | 56 - 60 | 30  | 60  | 75  |
| Kohlensaurer Kalk      | 8       | 18  | 20  | 50  |

### Nach Stein für böhmisches Kaliglas:

| Quarz           | •  |   | • | 100          | 100     | 100  | 100           |
|-----------------|----|---|---|--------------|---------|------|---------------|
| Pottasche       |    |   |   | 50           | 60      | 50   | 35            |
| Gelöschter Kall | k. |   | • | 15           | 20      |      | 15            |
| Kreide          |    |   | • |              |         | 20   |               |
| Kalisalpeter .  | •  | • | • |              | 1       | 1,5  |               |
| Arsenik         |    |   |   | $0,\!25$     | $0,\!5$ | 1,5  |               |
| Braunstein      |    | • |   | <del>-</del> |         | 1/20 | ${f 1}/{f 3}$ |

Halbkrystall. Enthält Mischungen von Soda und Pottasche in gleichem Aequivalentverhältniss im Glassatz. Z. B.

| Sand     | •  | • | • | • | • | • | 100        |
|----------|----|---|---|---|---|---|------------|
| Pottascl | ne | • | • | • | • | • | 29         |
| Soda     | •  | • | • | • | • | • | 17         |
| Kreide   |    |   |   |   | • | • | $12^{1}$ 2 |

# Stass (D. 188. 163) empfiehlt folgenden Satz:

| SiO,              | • | • | • |   | • |   | 77,0 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| K <sub>2</sub> O  | • | • | • | • | • |   | 7,7  |
| Na <sub>2</sub> O | • |   |   |   | • | • | 5,0  |
| CaŌ               |   |   | • | • | • | • | 10,3 |

Dieses Glas widersteht der Einwirkung von Säuren vollkommen.

# Nach Weber's (D. 115. 206) Analysen enthält:

|                                 | $\mathrm{SiO}_2$ | Na <sub>2</sub> O | K <sub>2</sub> O | CaO   | MgO  | $ m Al_2O_3$ |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|------|--------------|
| Nr. 38. Spiegelglas, gutes Glas | 78,58            | 11,7              | —                | 16,07 | 0,80 | 1,01         |
|                                 | 75,81            | 4,84              | 11,39            | 7,38  | 0.10 | 1,01         |
|                                 | 70,07            | 2,00              | 15,03            | 12,13 | 0,32 | 1,02         |

#### Nach Dumas:

|                                                                                                                              | SiO <sub>2</sub>                 | Na <sub>2</sub> O     | <b>K</b> <sub>2</sub> O          | CaO                           | MgO                    | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Böhmisches Glas Böhmische Verbrennungs- röhren, ältere Böhmische Verbrennungs- röhren, neuere Böhmische Verbrennungs- röhren | 69,40<br>75,14<br>76,41<br>74,19 | <br>-<br>1,38<br>1,87 | 11,80<br>12,91<br>10,96<br>13,13 | 9,20<br>10,63<br>9,77<br>9,39 | -<br>0,22<br>-<br>0,36 | 9,60<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>0,36 *)<br>0,89<br>0,49**) |

<sup>\*)</sup> Konigel-Weisberg (D. 232, 191). \*\*) Glastechn. Labor. Jena (W. J. 1884, 627).

Dies Glas dient zu Verbrennungsröhren in der organischen Elementaranalyse, geschliffen zeigt es sehr schönen Glanz.

Scheiben- oder Fensterglas, Tafelglas. Unterscheidet sich hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung nicht von den besseren Hohlglassorten. Man verwendet in neuerer Zeit fast ausschliesslich Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu diesen Gläsern.

#### Glassatz mit Soda oder Glaubersalz:

| Sand         |  | 100   | 100 | 100 | 100       |
|--------------|--|-------|-----|-----|-----------|
| Kreide       |  | 271,2 | 33  | *** | 35 40     |
| Kalk         |  | _ `   | _   | 25  |           |
| Soda         |  | 21    | 38  |     | 2835      |
| Glaubersalz  |  | 11    | 4   | 50  |           |
| Arsenik      |  | 0,4   | 0,5 |     | 0,2       |
| Braunstein . |  | _     | _   |     | 0,25      |
| Glasscherben |  | 80    | 100 | 100 | -60 - 180 |
| Kohle        |  |       |     | 4   |           |

#### Zusammensetzung weisser Natrongläser:

|                      | SiO <sub>1</sub> | Na <sub>1</sub> O | K <sub>2</sub> O | СвО   | MgO | MnO | РьО | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> | so   |                        |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|------|------------------------|
| Französ. Glas        | 69.65            | 15.22             | _                | 13,31 |     | _   |     |                                | 1,82                           | _    | Dumas                  |
| 1 1 1                | 69.25            | 11,30             | -                | 17,25 | -   | _   | -   |                                | 2,20                           |      | শ                      |
|                      | 68,55            | 12,88             |                  | 16,17 | -   |     | -   |                                | 2.40                           | _    | 77                     |
| Engl.                | 69,00            | 11,10             |                  | 12,50 |     | _   |     |                                | 7,40                           | - '  | **                     |
| Französ. Spiegelgias | 72,00            | 17,00             |                  | 6,40  |     | -   |     | 1,90                           | 2,60                           |      | Berthier               |
|                      | 76,00            | 17,00             | -                | 6,00  |     | -   | -   | 1,00                           | <b>—</b>                       |      | Tassaers               |
| Saarbrücken          | 71,27            | 12,50             | -                | 14,13 |     |     |     | 1,                             | 44                             | 0.21 | Siegwart               |
| Petersburg           | 71,27            | 20,10             |                  | 8,14  |     |     |     | 1                              | 98                             | _    | (D 205, 47)<br>Benrath |

Spiegelglas ist meist Natronglas, welches gegossen und je nach der Verwendung geschliffen und polirt wird (Muspratt, Braunschweig 1891; Daglish, D. 174. 262; Newton, D. 145. 106).

Die Materialien bestehen gewöhnlich aus reinem Sand, Kalk und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Pottasche wird nicht zu gegossenem Spiegelglas verwendet, weil sie die Schmelzbarkeit der Masse verringert. Der Glassatz besteht aus:

nach Pelouze (D. 184. 311) nach Jäckel (D. 161. 109)

|             |   |   | St. G | lobain    | zu Münsterbusch |
|-------------|---|---|-------|-----------|-----------------|
| Sand        |   |   | 100   | 100       | 100             |
| Glaubersalz | • | • |       | <b>37</b> | 38,5            |
| Soda        | • | • | 35    |           |                 |
| Kalkstein . | • | • | 17    | <b>37</b> | $38,\!5$        |
| Holzkohle   |   |   |       | 23        | 2,5             |
| Arsenik .   | • | • |       |           | $0,\!4$         |

Entfärbungsmittel sind: Arsenik (As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) zur Oxydation der S-Verbindungen, MnO, CoO bezw. NiO.

Spiegelfabrikation. Glastafeln werden durch Belegen mit Zinnamalgam oder durch Versilbern zu Spiegeln. Für das Belegen benutzt man Zinnfolie, die meist 1 bis 2% Cu enthält, übergiesst dieselbe mit Hg und legt die Glasplatte darauf. Das überschüssige Hg fliesst ab und bald haftet das Amalgam fest am Glase. Zum Amalgamiren von gekrümmten Spiegeln oder Hohlkugeln benutzt man flüssiges Amalgam aus gleichen Theilen Sn, Pb, Bi und dem neunfachen Gewicht Hg, mit welchem man die Hohlkugeln ausschwenkt. Durch Belegen von gefärbten Gläsern mit dem Amalgam erhält man die verschiedensten Töne, z. B. mit gelbem Glase Goldglanz. Das Amalgamiren ist vielfach durch das Versilberungsverfahren verdrängt worden. Nach Drayton (D. 92, 472; 93, 137; 96, 91; 98, 292, 458) besteht die Versilberungsflüss, aus einer Lösg, von AgNO, (30 g), die mit Salmiakgeist (15 g) versetzt wird; die Flüss. filtr. man nach 24 Stunden und setzt Weingeist (90 g) mit Cassiaöl (20 bis 30 Tropfen) vermischt hinzu. Nach sechsstündigem Stehen der Flüss, giesst man dieselbe auf die Glasplatte und fügt dann eine Mischung von 1 Thl. Nelkenöl und 3 Thln. Weingeist hinzu. Liebig (D. 140. 199; A. 98. 132) verwendet eine mit Na<sub>2</sub>O versetzte Lsg. von salpetersaurem Silberoxydammoniak und reduzirt mit Milchzucker. Später fügte er noch etwas Kupfersalz hinzu und reduzirte mit invertirtem Rohrzucker (D. 187. 236; Suppl. 5. 257). Böttger (D. 174. 84) giesst die Lsg. von 1 Thl. AgNO<sub>3</sub> in 8 Thln. H<sub>2</sub>O in eine siedende Lsg. von 0,8 Thln. Seignettesalz in 384 Thln. H<sub>2</sub>O, kocht einige Zeit und filtr. Ferner löst er 1 Thl. AgNO<sub>3</sub> in 8 Thln. H<sub>2</sub>O und setzt NH<sub>3</sub> bis zum Verschwinden des entstandenen Niederschlages, schliesslich 90 Thle. H<sub>2</sub>O hinzu und filtr. Zum Versilbern giesst man gleiche Vol. beider Flüss, auf die sorgfältig gereinigte Glastafel. Ueber Silberspiegel siehe Vohl (D. 112. 237; 240. 199), Löwe (D. 140, 204), Petitjean (D. 141, 438), Power (Polyt. Centrbl. 1856. 618), Delamotte et Prou de la Maisonfort (Repert. d. Chim. appl. 1859. 320), Mossé (D. 151. 464), Brosette (D. 157. 202), Schnauss (D. 158, 270), Unger (D. 157, 78), Cimey (D. 163, 236), Martin (D. 169. 142; 193. 41), Bothe (D. 173. 292), Reichardt (D. 176, 139), Foucault (D. 191, 46), Krippendorf (D.

200. 484), Pratt (D. 226. 645), Maugin-Lesur (D. 234. 492), Fabian (D. 255. 111), Hasenlöhr und Steingraber (D. 246. 250). Braune Flecke bei der Spiegelfabrikation bestehen nach A. Jolles und E. Wild (Zeitschr. f. angew. Chem. 1891. 266; W. J. 1890. 742) aus Schwefelsilber und lassen sich durch Behandeln der Glastafeln mit Sodalsg. vermeiden.

Nach Wernicke (D. 188. 51; Böttger ibid.) vergoldet man Glas folgendermassen: Man vermischt 4 Vol. einer neutr. Goldchloridlösg. (1:120), 1 Vol. Natronlsg. (6 g NaOH in 100 ccm H<sub>2</sub>O) und ½ 6 Vol. der Reduktionsflüss. aus 2 g Stärkezucker, 24 ccm H<sub>2</sub>O, 24 ccm 80% igem Weingeist, 24 ccm Aldehyd von SG. 0,870 (Liebig, A. 88. 137; Bleckrode, Rep. Chim. appl. 1860. 9; Böttger, D. 188. 288; Schwarzenbach, B. 7. 1465, D. 215. 92; Dodé, D. 211. 74).

Zum Verplatiniren löst Vasserot Borsäure in Lavendelöl, setzt festes PtCl, hinzu, bestreicht das Glas damit und glüht in Muffeln bis zur Rothglut (D. 153. 42). Dodé (D. 177. 79; 180. 39) verreibt Platinchlorid mit Lavendelöl, lässt die Flüss. sich klären, setzt eine Mischung von Glätte und Bleiborat mit Lavendelöl zu und bestreicht hiermit das Glas, welches nach dem Trocknen in die Muffel kommt (Jouglet, C. r. 70. 52; D. 195. 464; Dullo, J. pr. 77. 367; Böttger, D. 192. 475; Jouglet, Löthen platinirter Gläser, D. 211. 136; Salvétat, D. 180. 39; Angenard, Schwarz, Weiskopf, W. J. 1865. 430, 431).

Die Silberspiegel reflectiren das Licht vollständiger als alle anderen. Nach Steinheil (D. 148. 465) ist der Lichtverlust bei Metallspiegeln 33%, der des Silberspiegels nur 9%; nach Odgen Rood (D. 201. 176) dagegen hat der Reflex des Silberspiegels einen leichten Stich ins Gelbe (Fürther Gewerbezeitg. 1859. 93 ff.; Z. 1859. 283), den die Hg-Spiegel nicht zeigen. Die Dauerhaftigkeit des Ag-Spiegels ist grösser als die des Hg-Spiegels. Nach Drautz (D.R.P. 56260) erhält man Silberspiegel mit bläulichem Farbenton durch Zusatz eines Bleisalzes.

Bleikrystallglas. Bleiglas, englisches Krystallglas, Flintglas, Strass. Dies Glas ist ein Pb-K-Silikat und des hohen Pb-Gehaltes wegen leichter schmelzbar als alle anderen Gläser. Bei dem Halbkrystall ist ein Theil des Pb durch Ca, K theilweise durch Na ersetzt. Statt des Pb tritt auch Zn auf. Wird das Bleiglas in einem offenen Hafen geschmolzen, so wird bei Anwendung von Steinkohlenfeuerung ein grauer Farbenton, der auf Ausscheidung von metallischem Pb beruht, hervorgerufen, dagegen bleibt es unter einer Decke von Kohle geschmolzen klar und durchsichtig (Knapp, Chem. Techn. [1871] Bd. 2. 166). Bleiglas ist weicher und leichter abnutzbar als andere Gläser, besitzt aber grosses Lichtbrechungsvermögen und hohen Glanz und lässt sich leichter bearbeiten.

Die Rohstoffe müssen möglichst chemisch rein sein. Der Sand wird verschiedene Male geschlemmt und zur Entfernung von organischen Substanzen geglüht. Die Potasche muss zur Verhinderung der Bildung von Glasgalle so weit wie möglich von KCl und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> befreit sein, da derselben hier wegen der leichten Reduktionsfähigkeit des PbO nicht durch Zusatz von Kohlepulver vorgebeugt werden kann. Na verwendet man als Ammoniaksoda. Als PbO wendet man je nach

der Feinheit des Glases Glätte bezw. Mennige an. Als Entfärbungsmittel dienen Arsenik, Braunstein und NiO, letzteres in Mengen von 15 bis 200 g auf 500 kg Satz. KNO<sub>3</sub> ist auch als Entfärbungsmittel angewendet worden.

### Glassatz für Krystallglas:

| Sand        | •   | •  | • | 100        | 100 | 100        | 100        | 100         |
|-------------|-----|----|---|------------|-----|------------|------------|-------------|
| Mennige .   |     | •  | • | 67         | 70  | <b>7</b> 2 | <b>6</b> 0 | <b>5</b> 0  |
| Bleiglätte  | •   | •  | • |            |     |            |            | $16^{2}$ /s |
| Kaliumkarbo | ona | ıt |   | <b>3</b> 3 | 30  | <b>37</b>  | 40         | 100         |
| Salpeter .  | •   | •  |   | 4—8        |     | 3          |            |             |
| Braunstein  | •   | •  | • | 0,1-0,2    |     |            | 0,15       | ·· -        |
| Arsenik .   | •   | •  | • |            |     |            | $0,\!2$    |             |
| Borax       |     |    |   |            |     | 4          |            |             |

## Glassatz für Halbkrystall:

| Sand            | • | • |   | • | 100 | Mennige .  |   | • | • | 8    |
|-----------------|---|---|---|---|-----|------------|---|---|---|------|
| $\mathbf{Soda}$ | • |   |   | • | 40  | Arsenik .  | • | • | • | 0,6  |
| Kalk            |   | • | • |   | 16  | Braunstein | • | • |   | 0,28 |

Die Zusammensetzung der Bleigläser ergibt sich aus nebenstehender Tabelle.

Optisches Glas. Zu achromatischen Linsen benutzt man Kombinationen von Flintglas und Crownglas. Ersteres ist ein Bleiglas, letzteres bleifrei. Dem Crownglase gibt man möglichst hohes SG. und wendet besondere Vorsichtsmassregeln an, um das Glas völlig homogen zu erhalten.

# Glassatz für Flintglas:

| nach Bontemps       |     | nach Guinaud |                |    |      |             |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----|--------------|----------------|----|------|-------------|--|--|--|--|--|
| 100 kg Sand         | 225 | Thle.        | Sand           | 1  | Thl. | Braunstein  |  |  |  |  |  |
|                     | 225 | -            | Mennige        | 3  | •    | Salpeter    |  |  |  |  |  |
| 30 . Kaliumkarbonat | 52  | •            | Kaliumkarbonat | 1  | •    | Arsenik     |  |  |  |  |  |
|                     | 4   | •            | Borax          | 89 | •    | Glasbrocken |  |  |  |  |  |

## Glassatz für Crownglas:

|              |   |   |   |   |   | _        |                  |
|--------------|---|---|---|---|---|----------|------------------|
| •            |   |   |   |   |   | Bontemps | G <b>uina</b> ud |
| Sand .       |   | • | • | • | • | 120      | 400              |
| Pottasche    |   | • | • | • |   | 35       | 160              |
| Soda .       |   | • |   |   |   | 20       | -                |
| Borax .      |   |   | • | • | • |          | 20               |
| ${f Kreide}$ | • | • | • | • | • | 15       |                  |
| Mennige      | • | • | • | • |   |          | 20               |
| Arsenik      | • | • |   | • | • | 1        |                  |
| Braunstein   | n | • | • | • | • |          | 1                |

Statt des Crownglases wendet man auch Kalkglas an. Für die optischen Apparate der Leuchthürme fabriziren Chance in Birmingham und die Fabrik St. Gobain ein sehr alkalireiches Na-Ca-Glas, dessen

|                                                               | Berthier             | ,       | £          | Dumas        | Faraday              | Sauerwein     | Salvétat       | ę.        | Faraday               | Dumas  | Schüler (D. 131. 236)          | Primke (D. 225. 174)                         | R. Weber (A. ch. [2] 6. 431;              | W. J. 10(8. 350)               | •                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|-----------|-----------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <br>$SO_3$                                                    | 1                    |         |            | 1            | 1                    | 1             | 1              |           | 1                     | 1      | !                              | 1                                            | 1                                         |                                | 1                              |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1                    | 1,00    | 1,20       | İ            |                      |               | 1              | 30        | 1                     | 1,00   | 0#                             | 1                                            | 0,82                                      | 0,77                           | 1,20                           |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                | 0,40                 | !       | 08'0       | Spur         | 1                    | 0,50          | 1              | 1,30      | !                     | 1      | 0,40                           | 0,47                                         | 1                                         |                                | l                              |
| PbO                                                           | 28,20                | 34,40   | 37,40      | 32,50        | 33,28                | 38,00         | 33,00          | 38,11     | 43,05                 | 53,00  | 4,11                           | 28,02                                        | 47,06                                     | 51,18                          | 62,36                          |
| MnO                                                           | !                    | 1       |            | 1            | 1                    | 1             | 1              | 1         | 1                     |        | Spur                           | !                                            | 1                                         | i                              | 1                              |
| MgO                                                           | 1                    | 1       | 1          | Ī            | 1                    | 1             |                | 1         | 1                     | 1      | ZnO<br>13,44                   | 0,05                                         | l                                         |                                | 0,07                           |
| CaO                                                           |                      | l       | 1          | 2,60         |                      | 09'0          | 1              | l         | 1                     | l      | 0.70                           | 90'0                                         | 0,36                                      | 0,22                           | 0,50                           |
| K <sub>2</sub> 0                                              | 9,90                 | 09'9    | 9,40       | 8,90         | 13,67                | 12,50         | 6,00           | 11,62     | 11,75                 |        |                                | 9,24                                         | 6.80                                      | 6.62                           | 3,11                           |
| Na,0                                                          | ı                    |         |            | 1            | 1                    |               |                |           | ı                     |        | 24,65                          | 3,75                                         |                                           | 1                              |                                |
| $SiO_2$                                                       | 59,20                | 26,00   | 51,40      | 56,00        | 51,93                | 48,10         | 61,00          | 50,18     | 44,30                 | 38.10  | 56,61                          | 58,45                                        | 45,24                                     | 40,65                          | 33,35                          |
|                                                               | Krystall von London. | Vonèche | New-Castle | Halbkrystall | Krystall, englischer | französischer | To von Vonèche | "Baccarat | Flintglas von Guinaud | Strass | Zinkhaltiges Kronglas von Maës | Stark isolirendes Glockenglas von<br>Glasgow | 5 Nr. 47. Flintglas vorzüglicher Qualität | Nr. 48. " neigt zum Beschlagen | Nr. 49. , schlechte Qualität . |

Brechungsexponent zwischen 1,50 und 1,54 liegt (Henderson, D. 192. 259; Chance, D. 158. 222). Faraday's schweres Glas wird aus 104 Thln. PbO, 24 Thln. SiO<sub>2</sub> und 25 Thln. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zusammengeschmolzen. Maës in Clichy bei Paris ersetzt bei seinem optischen Glase einen Theil des PbO durch ZnO. Zinkglas zerstreut die Farben des Lichtstrahles weniger als Crownglas. Lamy ersetzte im optischen Glas das K durch Th und Winkler im Flintglas das Pb durch Bi.

Neuere Gläser, welche in der Form von apochromatischen Linsen erheblich mehr leisten als das alte optische Glas, werden von Schott in Jena dargestellt (D. 273. 129; Verein f. Gewerbefl. 1888; W. J. 1888. 785; Czapski, Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1886) und besitzen sehr verschiedene Zusammensetzung. Gläser, deren Säurebasis Phosphorsäure ist, enthalten K<sub>2</sub>O, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, BaO, MgO, solche, deren Säurebasis B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist, K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O, ZnO, PbO, Si<sub>2</sub>O, LiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und solche, deren Säurebasis SiO<sub>2</sub> ist, ausser PbO, CaO, K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O noch ZnO, CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, BaO. Phosphorsäure gibt mit vielen Metalloxyden Gläser, deren Dispersion gering, deren Brechungsexponent jedoch gross ist. Alkalien dürfen bei Anwendung von Borsäure und Phosphorsäure nur in geringer Menge vorhanden sein, da sonst die Politur des Glases durch atmosphärische Einflüsse zerstört wird. Phosphate von MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>O liefern die geringste Dispersion.

Strass, ein bleireiches Kaliglas von hohem Lichtbrechungsvermögen, dient zur Nachahmung von Edelsteinen. Die Rohmaterialien bestehen aus gepulvertem Bergkrystall (SiO<sub>2</sub>), chemisch reinem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, auch KNO<sub>3</sub>, Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, aus Pb dargestellt, und Borax. Die höchst feingepulverten Materialien werden in hessischen Tiegeln geschmolzen. Durch Zusatz von färbenden Metalloxyden erhält man die farbigen Edelsteine, z. B. Topas mit Spiessglanz und Goldpurpur oder Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Rubin mit MnO, Smaragd mit CuO und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Saphir mit Smalte, Amethyst mit MnO, CoO und Goldpurpur, Aquamarin mit Spiessglanz und CoO, Syrischen Granat mit Spiessglanz, Goldpurpur und MnO (Muspratt 1891).

Hartglas. Von de la Bastie 1874 erfunden (D. 215, 186; W. J. 1875, 686). Das Herstellungsverfahren besteht in einer schnellen, gleichmässigen Abkühlung in Fettbädern, Wasserdampf, wässrigem Glycerin (Bourrée, D. 225, 360; Pieper, Bl. [2] 25, 528; W. J. 1876, 631, 638; Meusel, Sprechsaal 1875, 8, 110; W. J. 1875, 688; 1876, 637; Heinson Huch, D. Ind. Z. 1875, 348; Macintosh, Ch. C. 1875, 623; W. J. 1875, 693; Lubisch und Riederer; Pol. C. 1875, 573; W. J. 1875, 687; Kornaschoff, D. Ind. Z. 1876, 48; W. J. 1876, 638; Mason, Töpfer- und Ziegler-Z. 1878, 16, 24; W. J. 1879, 597; Lubisch l. c. 1882, 596; Boistel und Léger, D. 229, 61; Deherrypon, D.R.P. 10514; D. 240, 121). Fr. Siemens (W. J. 1877, 491; 1878, 605) presst das erh. Glas zwischen kalten Thonplatten.

Hartglas ist sehr widerstandsfähig gegen Stoss, Schlag und Temperaturwechsel, sehr elastisch. Es explodirt zuweilen ohne äussere Einflüsse (de la Bastie, D. 229. 57; D. 215. 187; Bauer, D. 215. 381; Luynes und Feil, D. 218. 181; Fahdt, Glashütte 1875. 2; W. J. 1875. 688; Lobmeyer, D. Ind. Z. 1875. 205; Haslacher, Bayr.

K. u. G. Bl. 1876. 22; W. J. 1876. 630; W. J. 1877. 495; 1878. 608; 1879. 575).

Aetzen des Glases beruht auf der Angreifbarkeit desselben durch HFl. SiO<sub>2</sub> ist in HFl unter Bildung von Kieselfluorwasserstoffsäure H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> lösl., Silikate werden in Fluorsilicium und Fluorsiliciummetalle umgewandelt. Man benutzt zum Glasätzen gasförmigen HFl oder sogen. Aetztinten, welche meist freien HFl enthalten. Gasförmiger HFl gibt matte Aetzung, wässeriger HFl um so blankere, fast durchsichtige Flächen, je weniger konzentrirt er ist. Tessié du Mothay und Maréchal benutzen ein Bad aus 1000 H<sub>2</sub>O, 250 Fluorwasserstofffluorkalium, 250 käufl. HCl und 140 K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Dies Bad gibt ein schönes Matt (Tessié du Mothay und Maréchal, D. 181. 213; Siegwart, D. 199. 222; Hock, D. 215. 136; Leydolt, C. r. 34. 365; W. J. 1852. 70; Reinitzer, D. 262. 322; W. J. 1886. 533; Lainer, D. 272. 237; M. Müller, D. 250. 555; Kessler, D. 185. 122; Schulze-Berge, W. J. 1884. 625). Berzelius (Lehrbuch, V. Aufl., 3. 282) wandte Fluorammonium an. Reich (D.R.P. 57746) benutzt ein Bad aus HFl mit Ammoniumsulfat und -Karbonat.

Die Stellen des Glases, welche von der Einwirkung des HFl frei bleiben sollen, überzieht man mit einem schützenden Deckgrund. Sogen. Mousselinglas (netzartig gezeichnet) stellt man her, indem man ein der Zeichnung entsprechendes Gewebe mit Fett tränkt, auf das Glas legt und letzteres dann der Wirkung von HFl aussetzt (D. 166. 400). Siegwart (D. 190. 426) ätzt Photographien direkt auf Glas, indem er eine mit Gelatine überzogene und mit Kaliumdichromat behandelte Platte unter einem Positiv oder Negativ dem Lichte exponirt. Er bestäubt hierauf die Platte mit feinem Flussspath- oder Kryolithpulver, welches nur von den vor dem Lichte geschützten Stellen aufgenommen wird, überzieht die Platte mit Collodium und bringt dieselbe in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Das Mattiren des Glases wird auch auf mechanischem Wege, durch Anblasen von Sand, ausgeführt (Tilghmann's Sandblaseverfahren).

Undurchsichtiges, farbloses Glas (Bein- oder Milchglas, Kryolithglas. Alabasterglas, Spathglas). Undurchsichtige Gläser erhält man durch Einbringen eines in der schmelzenden Masse unlösl. Körpers, z. B. SnO<sub>2</sub>, durch Herstellung eines homogenen Glases, in welchem sich beim Erkalten Ausscheidungen bilden (Beinglas, Kryolithglas etc.), durch Erzeugung feiner Sprünge in der Glasmasse (Eisglas, Brockenglas etc.).

Beinglas oder Milchglas. Enthält einen Zusatz von Calciumphosphat (Knochenasche oder nach Schür [D. 167. 27] Baker-Guano)
oder von Zinnoxyd. Da aber diese Zusätze das Glas schwer schmelzbar
machen, so wendet man nur sehr kalkarme oder kalkfreie Mischungen
an, häufiger aber benutzt man Bleiglas. Das Phosphat und das Zinnoxyd sind nur in weissglühendem Glase lösl. und scheiden sich beim
langsamen Erkalten, ersteres als Calciumpyrophosphat (Ca<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>), wieder
aus (Ebell, D. 225. 73). Bei schnellem Erkalten bleibt das Milchglas
völlig durchsichtig, trübt sich aber beim Anwärmen, und zwar um so

mehr, je häufiger es angewärmt wird. Kohle färbt solches Glas unter Bildung von Phosphorcalcium schwarz. Je nach der Menge des zugesetzten Calciumphosphats oder Zinnoxyds wird die Trübung mehr oder weniger intensiv. Hiernach unterscheidet man Milchglas und Opalglas.

Kryolithglas. Zuerst von Weiskopf (D. 189. 180) aus Kryolith dargestellt, später in Amerika unter dem Namen Heissguss-Porzellan (Hot cast Porcelain). Nach Ellis (D. 188. 340) erhält man letzteres durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Kryolith mit 2 bis 4 Thln. Quarz, nach Benrath (D. 192. 239) enthält amerikanisches Kryolithglas:

| $SiO_{o}$          | • | • | • | 67,07 | $\mathbf{MnO}$ | • | • |   | • | 1,09  |
|--------------------|---|---|---|-------|----------------|---|---|---|---|-------|
| Al,Ö <sub>3</sub>  | • | • |   | 10,99 | $\mathbf{CaO}$ |   |   |   |   | Spur  |
| $\mathrm{Fe_2O_3}$ |   |   |   |       | $Na_2O$        | • | • | • | • | 19,83 |

Er nimmt an, dass das Fl als Fluorsilicium beim Schmelzen entweicht und eine Lsg. von Aluminiumsilikat in flüssigem Natriumsilikat entsteht. Ebell (D. 225. 76) fand 1,74% Fl, welches bei mehrfachem Schmelzen des Glases entwich, es resultirte ein klares Glas. Nach Williams (D. 192. 412) wird die Trübung durch Kieselfluornatrium herbeigeführt, nach Hagemann und Jörgensen (D. 213. 221) durch Fluorverbindungen. Hock (D. 224. 625) nimmt den Gehalt an Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Trübungsursache an. Nach Weinreb (D. 256. 361) sind Fl und Al zur Bildung von Kryolithglas erforderlich (Zsigmondy, D. 271. 36). Schott (D. 258. 225) erhielt ein opakes Glas ohne Zusatz von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Tedesco (D. 271. 423) schreibt die Wirkung dem in thonerdehaltigen Gläsern unlösl. NaFl zu und muss nach demselben die Schmelzung bei möglichst niederer T. stattfinden, da sonst NaFl durch SiO<sub>2</sub> zersetzt wird.

Spathglas, Opalglas wird unter Zusatz von Flussspath und Feldspath hergestellt (Tedesco, D. 271, 425). Das Glas zeigt einen bläulichen Ton. Kempner (D.R.P. 4551) benutzt Schwerspath zur Herstellung. Fr. Fischer (Sprechsaal 1891, 141) empfiehlt für Milchglas folgende Spathglassätze:

|            |   |   | I   | 11  | 111 | I II II              |
|------------|---|---|-----|-----|-----|----------------------|
| Sand       |   | • | 100 | 100 | 100 | Salpeter 6 5 5       |
| Flussspath |   | • | 20  | 20  | 20  | Mennige 6 5 5        |
| Feldspath  | • | • | 36  | 34  | 30  | Kryolith — 6 —       |
| Soda       | • | • | 16  | 20  | 20  | Thonerdehydrat — — 8 |
| Pottasche  | • |   | 12  | 8   | 6   | •                    |

Er hält Fluoraluminium für die Trübungsursache des Glases.

Diese Gläser sind sofort weiss und zeigen grosses Lichtbrechungsvermögen. Hock (D. 224, 627) stellt trübe Gläser ohne Fluorverbindungen dar.

Alabasterglas ist ein stark mit  $SiO_2$  übersetztes Kaliglas mit geringem Kalkgehalt. Geringe Mengen  $B_2O_3$  erhöhen den Glanz und die Leichtslüssigkeit. Die Rohmaterialien bestehen aus eisenfreiem, weissem Sande und Pottasche. Man schmilzt einen Theil des Glases, schöpft aus und schreckt es ab. Dann wird abermals Glas geschmolzen,

das abgeschreckte hinzugethan und bei möglichst niedriger T. eingeschmolzen. Offenbar findet hier eine durch die Einführung des abgeschreckten Glases begünstigte Entglasung statt. Das Glas wird sehr kalkarm oder kalkfrei hergestellt, weil die reinen Alkalisilikate wie Na<sub>2</sub>O.3SiO<sub>2</sub> am leichtesten entglasen. Eine Türkisfarbe ertheilt man dem Glas durch CuO oder CuSO<sub>4</sub>, eine Chrysoprasfarbe durch gelbes Uranoxyd und CuO (Schubert, D. 138. 319).

Eisglas, Brockenglas besitzt eine rauhe Oberfläche (D. 142. 156: Chance, D. 142. 394), welche durch Abkühlen des Glases in kaltem H<sub>2</sub>O hervorgerufen wird. Hierbei entstehen kleine Sprünge in dem Glase, die beim folgenden Ausblasen erweitert werden können.

Als Schmelzglas werden für kunstgewerbliche Zwecke leicht flüssige, durchsichtige Gläser in vielen Farben hergestellt. Die geschmolzene und gepulverte Grundmasse (z. B. Sand 100, Mennige 83,3, Pottasche 41,7, Braunstein 0,7, Arsenik 0,2) wird mit färbenden Oxyden, auch mit Borax versetzt und umgeschmolzen. Da diese Gläser auf den zu dekorirenden Gegenständen stets in sehr dünner Schicht angewandt werden, so erhalten sie höchst intensive Färbung. Undurchsichtige farbige Gläser für gleiche Zwecke bilden das Email. Beispiele der Zusammensetzung, a, b, c nach Péligot (Ann. du Conserv. [2] 1862. 537), d. e, f nach Karmarsch (Prechtl, Encyklopädie 5):

|             |   |   |   |   | $\mathbf{a}$ | b    | c    | $\mathbf{d}$ | e    | ${f f}$      |
|-------------|---|---|---|---|--------------|------|------|--------------|------|--------------|
| Kieselsäure |   | • | • | • | 31,6         | 36,0 | 30,0 | 31,3         | 38,7 | 28,6         |
| Bleioxyd    |   | • | • | • | 50,3         | 53,0 | 40,0 | 15,6         | 41,8 | <b>47,</b> 8 |
| Zinnoxyd    | • | • | • | • | 9,8          | 2,0  | 10,0 | 15,6         | 14,7 | 9,4          |
| Kali .      | • | • | • | • | 8,3          | 6,0  | 20,0 | $37,\!5$     | 4,8  | 14,2         |
| Arsenik     |   | • | • | • | -            | 3,0  |      | -            |      |              |

Dieses Email wird mit Metalloxyden mannigfach gefärbt.

Stein (Glasfabrikation, Braunschweig 1862) und Benrath (D. 207. 405) geben folgende Glassätze an:

|             |     |       |   |   |   | Stein | Benrath       |
|-------------|-----|-------|---|---|---|-------|---------------|
| Kieselsäure | •   | •     | • | • |   | 100   | 100           |
| Pottasche   | •   | •     | • | • | • | 70    | Anador Sin or |
| Borax, was  | sei | rfrei | i | • | • | 50    | 35            |
| Bleiglas .  |     | •     |   | • | • | 100   | 110           |
| Mennige     |     |       |   |   |   | 80    | 110           |
| Zinnoxyd    |     |       |   |   |   | 16    | 25            |

Email auf gusseisernen Kochgeschirren siehe D. 103. 369 und Vogelsang (Braunschweig 1851).

Farbiges Glas. Manche Metalloxyde lösen sich in schmelzendem Glase mit charakteristischer Färbung unter Bildung von Silikaten auf. Farbiges Glas ist jedoch nicht immer durch seine ganze Masse gefärbt, oft ist farbloses Glas nur mit gefärbtem überzogen (Ueber-

Nach Untersuchungen von Knapp (D. 201. 144), W. Müller (D. 201. 117) und Ebell (D. 213. 53, 131, 212, 321, 401, 497; 220. 64, 155; 225. 70, 168) löst Glas bei Weissglut Metalle wie Au, Ag, Cu, Pb, auch wenn dieselben aus ihren Verbindungen in der geschmolzenen Glasmasse durch Reduktionsmittel abgeschieden werden. Die Lsg. ist in der Weissglut und bei raschem Erkalten farblos. Diese farblosen Lsgn. gehen bei mässigem Erh. in die betreffende Färbung über (Cu und Au rubinroth, Ag gelb), sie laufen an.

Beim Ueberschreiten der Anlaufwärme scheiden sich die Metalle in kryst. Form aus. Au-Glas wird leberfarben, Cu-Glas bildet eine blutrothe, mit kleinen Krystallen durchsetzte Masse (Hämatinon) oder bräunliche (Aventurin); Ag-Glas zeigt nebelförmige, wolkenartige Ausscheidungen. Pb-Glas wird durch Reduktion von Metall schwarz. Die Löslichkeit ist eine verschiedene, Ag und Cu sind llösl., Au schwerer. Ca-, Ba- und Sr-Gläser lösen wenig Au, Pb-Glas mehr auf. Der Uebergang aus dem gelösten in den kryst. Zustand ist von einer gewissen Zeitdauer abhängig; beim Au-Glase ruft das Licht allmählich dieselbe Wirkung hervor.

Die Oxyde des Sn. Fe, Mn, Cr. Al werden von schmelzendem Glase in grossen Mengen aufgenommen und bei langsamem Erkalten kryst. theilweise die Oxyduloxyde des Fe und Mn und die Oxyde der übrigen Metalle, theilweise bleiben die Oxyde in der Grundmasse zurück.

Nach Zsigmondy (D. 266. 364; 273. 29) lösen sich auch Metallsulfide in schmelzendem Glase unter Färbung des letzteren, z. B. CdS sattgelb, feurig mit einem Stich ins Grüne; Schwefelleber schwarz; Molybdänsulfid dunkel rothbraun, rubinartig; Zinnsulfür grünlich-gelb; Schwefelkupfer dunkelbraun; Schwefelblei schwärzlich, leberfarben; Gemenge von Schwefelkupfer, Schwefelnatrium und Borax rubinroth; Schwefelnickel amethystviolett; Schwefelwismuth färbt nicht.

Grünes Glas erzeugt man durch Zusatz von FeO, CuO oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. FeO färbt Natronglas blaugrün, Kaliglas grünblau, Bleiglas gelbgrün. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> färbt Natronglas flaschengrün, Kaliglas gelblichflaschengrün, Bleiglas dunkelgelbgrün. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> färbt Natronglas grasgrün, Kaliglas glänzend gelbgrün, Bleiglas röthlichgelb. Das Eisengrün wird durch Mn bräunlicher getönt und vielfach benutzt man Mischungen von Fe und Cu. Dabei muss jede reduzirende Wirkung vermieden werden. Kaliumchromat wird meist ebenfalls mit Fe und Cu benutzt.

Gelbes Glas. Kohle, Sb, Ag, Ur, färben Glas gelb. Nach Splittberger (P. A. ch. 47, 166; 95, 472; D. 138, 292; W. J. 1866, 318) beruht die Wirkung der Kohle auf der Reduktion der Sulfate zu Schwefelalkalien. Bei hohen T. geht die gelbe Farbe in eine schwarze über, was von einer braunen Modifikation des vorhandenen S herrühren soll. Pelouze (D. 178, 134; 179, 381) wies nach, dass auch S, Si, B, P die Sulfate reduziren und gelb färbend wirken. Nach Ebell (D. 225, 168) gibt S allein auch die Färbung bei basischen Gläsern, was Seleznew (B. 15, 1191) leugnet.

Sb wird zur Gelbfärbung als Spiessglanzglas, bei bleifreien Gläsern als Schwefelantimon angewendet, gibt aber in durchsichtigem Glas kaum intensive Färbung. Ag als AgCl und AgO. Dasselbe gibt kaum

oder schwierig eine Färbung in der Masse, es wird als Lasur erst auf die fertigen Gegenstände in Vereinigung mit Thon aufgetragen und dann bis zur Rothglut erh. Die Färbung beruht auf einer Aufnahme von Ag (Ebell, D. 213. 401; J. B. Miller, D. 242. 57). Bei eintretender Reduktion zeigt sich Dichroismus.

Uranoxyd färbt Kaliglas zeisiggelb mit starkem Dichroismus (Annaglas). Die Farbe wird durch Cr oder durch Cu mit Fe ausgesprochen grün. Natronglas zeigt wenig Dichroismus, Bleiglas wird topasgelb.

Braunes Glas erzielt man durch Zusatz von grossen Mengen Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Braunstein, auch durch Schwefelmolybdän und Schwefelkupfer (Zsigmondy, D. 273. 32), warme bräunliche Fleischtöne durch Nickeloxyd mit sehr wenig Kobaltoxyd.

Blaues Glas. Durch Zusatz von CoO in Form von Zaffer (Röstprodukt von Kobalterzen) oder reinem Kobaltoxyd hergestellt. CoO färbt Natronglas blau, ins Violett ziehend, Kaliglas blau, etwas grünlich, Bleiglas reinblau. Für Ueberfangglas nimmt man auf 100 Sand 6 CoO. Für reineres Himmelblau wird etwas Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder CuO zugefügt. Viel seltener wird CuO zum Blaufärben angewandt. Dies färbt Natronglas himmelblau, ins Grüne ziehend, Kaliglas sehr glänzend himmelblau, Bleiglas grün.

Violettes Glas. Durch Manganoxyde in Form von Braunstein. Natronglas wird durch Mn rothviolett, Kaliglas blauviolett, Bleiglas röthlichviolett gefärbt. Das Manganviolett ist sehr empfindlich und man ersetzt deshalb einen Theil der Alkalikarbonate durch Salpeter, vermeidet die Gallenbildung und reduzirende Gase im Ofen. Für "neutrale" graue Schutzbrillen wird das Violett des Mn durch Eisen- und Kupfergrün neutralisirt. Den gleichen Effekt erzielt man übrigens durch Nickeloxyd mit Kupferoxyd. Nickeloxyd färbt Natronglas gelblichviolett, Kaliglas dunkel amethystfarben, Bleiglas blauviolett. Grosse Mengen von Braunstein färben schwarz (Jetglas, Schwarz, D. 267. 283).

Bleifreie Gläser färbt man mit grossen Mengen FeO, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuO und Co, auch wird statt des Mn der beständigeren Färbung wegen Ni angewandt.

Schwarzes Glas. Durch Mischungen von Braunstein, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CoO, oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Chromeisenstein. Das Hyalithglas (W. J. 1887. 801) besteht aus folgendem Glassatz:

| 82<br>38<br>8 | Thle. ,, | Mennige<br>Pottasche<br>Salpeter | $egin{array}{cccc} 12 & . & . & . \\ 12 & . & . & . \end{array}$ | Braunstein<br>Hammerschlag<br>Kupferoxyd<br>Glasbrocken |
|---------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8             | 77       | Kobaltoxyd                       |                                                                  |                                                         |

Auch Laven und Hohofenschlacken werden zu schwarzem Glas verschmolzen.

Rothes Glas, Rubinglas, wurde schon von den Römern hergestellt (Plinius, Historia naturalis lib. 36 cap. 66). Man unterscheidet Goldrubin tief hochroth, durchsichtig, Kupferrubin hochroth und durchsichtig, Hämatinon (Porporino) hochroth, opak und Aventurin, braungelb mit schimmernden gelben Blättchen. Goldrubin soll 1738 von Kunkel auf der Pfaueninsel bei Potsdam dargestellt sein. Alkalikalkgläser erhalten durch Au und Cu sehr wenig Feuer und man färbt sie deshalb besser mit bleihaltigem Ueberfangglas.

Goldrubin. Lässt sich am besten mit Bleiglas herstellen, da hier die Anlauftemperatur eine niedere und die Löslichkeit des Au grösser als bei anderen Glassorten ist. Nach Pohl (D. 175. 384) soll man den Goldverbindungen etwas Sb zufügen, da hierdurch die rothe Farbe des Glases gehoben wird.

Nach W. Müller (D. 201. 117) gibt 1 Thl. Au in 50000 Thln. Gläser noch guten Rubin, bei 100000 ein schönes Rosa. Die T. muss intensive Weissglut sein. KCl oder K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in geringen Mengen hindern

die Lsg. des Au.

Nach Mezger löst man einen Dukaten (3,4905 g Au 98 bis 99%) in 1 Loth Scheidewasser, 3 Loth Spiritus salis und 1 Quentchen AmCl. Eine zweite Lsg. stellt man durch Auflösen 1 Lothes engl. oder Nürnberger Sn in Scheidewasser mit Salzwasser her. Beide Flüss. vereinigt man, setzt 2½ Pfund feinen Sand, 1 Pfund gut geläuterten Salpeter. ½ Pfund Borax, 2 Loth Arsenik, 2 Loth rothen Weinstein hinzu und kocht unter Umrühren ein (Muspratt 1891, 1656). Fuss (D. 60, 284) stellt zuerst eine Schmelze von 5 Thln. Quarz, 8 Thln. Mennige, 1 Thl. Salpeter, 1 Thl. Pottasche dar und versetzt dann 40 kg Schmelze mit 7,5 kg kryst. Borax, 0,25 kg Zinnoxyd, 0,25 kg Antimonoxyd und Auflösung von 1 Dukaten. Die Mischung wird zwölf Stunden auf einer nicht zu hohen T. gehalten. Es resultirt ein topasgelbes Glas, welches beim Anwärmen rubinroth färbt (Kohn, D. 144, 289; Pohl, D. 175, 384).

Die Josephinenhütte in Warmbrunn wendet folgenden Satz an: 46 Quarz, 12 Borax, 12 Salpeter, 1 Mennige, 1 Arsenik, 1/16 Gold (auf 72 Pfund 8 Dukaten). Der Satz wird mit der Goldlsg. befeuchtet und

dann geschmolzen.

Splittgerber (D. 92. 40) nimmt in farblosem Goldglase ein höheres Oxyd als im rothen Glase an, nach Rose (D. 107. 129) enthält das farblose Glas Goldoxydulsilikat, während das rothe durch Ausscheidung von Goldoxydul hervorgerufen wird. Schubarth (D. 94. 282) erklärt die verschiedenen Färbungen durch Ausscheidungen verschiedener allotroper Modifikationen des Au. Bontemps (D. 115. 431) nimmt verschiedene Molekularzustände bei den wechselnden T. an. Ausser Roth treten noch scharlach und himmelblaue Färbungen auf. letztere zeigen in auffallendem Lichte die Ausscheidung von feinen Metalltheilchen, welche Interferenzerscheinungen hervorrufen (Ebell, D. 213. 497). Nach Splittgerber (P. A. 61. 145) tritt die Färbung in jeder Atmosphäre ein, auch langsam in zerstreutem Tageslichte (Knapp, D. 201. 141).

Beim Verschmelzen bei zu niedriger T. entsteht "durchgegangenes", "leberiges" Glas, das in auffallendem Licht braun, trübe, in durchfallendem himmelblau erscheint. Derartiges Glas kann nach dem Um-

schmelzen bei hoher T. wieder farbloses, gut anlaufendes Rubinglas geben. Das Rubinglas muss schnell abgekühlt, dann bis zum Erscheinen des Roth angewärmt und nun wieder schnell gekühlt werden. Bei langsamem Abkühlen des farblosen Glases färbt sich dasselbe braun und geht dann durch. Die T., bei welcher das Anlaufen erfolgt, muss also durch Anwärmen, nicht durch Abkühlen erreicht werden.

Kupferrubin. Die Färbung beruht auf Ausscheidung von metallischem Cu, nach Ebell, nach Guignet und L. Magne (Monit. céram. 1890. 26) wird sie durch Kupferoxydul hervorgebracht, welches in Form von CuO, Kupferhammerschlag (Cu<sub>2</sub>O enthaltend), Kupfersalzen angewendet wird. Zur Reduktion dienen Eisenhammerschlag, Eisenoxyduloxyd, Weinsteinkohle, Russ, Eisenfeile; Ebell (D. 213. 132) schlägt auch Zinnfolie vor. Man verwendet Blei- und Kalkgläser für Kupferrubin.

Die Färbung entsteht ebenfalls erst durch Anwärmen, ist aber intensiver als die des Goldglases. Die Ueberfangschicht darf nicht über 0,1 mm hinausgehen, da sonst das Glas fast undurchsichtig wird. Ebell (D. 213. 325) führt das Anlaufen hier auch auf verschiedene Modifikationen des Cu zurück. Der Cu-Gehalt soll nicht über 2% vom Gewicht des Satzes betragen.

Stein (Glasfabr. 57) gibt für bleihaltiges Ueberfangglas den Satz: Sand . . . 100 100 Kupferasche . . . 7 6 Mennige . . 166 200 Zinnasche . . . 7 6

In den Glashütten des Loire- und Rhône-Departement (D. 194, 492) schmilzt man für bleifreies Ueberfangglas:

100 Thle. Sand von Fontainebleau
18 , Soda
20 , Zinnoxyd
15 Thle. Kupferoxyd
10 , Eisenoxyd

In neuerer Zeit reduzirt man in einem durch CuO grün gefärbten Glase während des Schmelzens durch Eisenhammerschlag das Oxyd zu Oxydul; auf 1% CuO wird 1 bis 1½ % Fe genommen. Trägt man ein Gemenge von Kupfer- und Eisenhammerschlag und Terpentinöl auf farbiges Glas und brennt zuerst in der lufthaltigen, dann in der mit Holzkohle belegten Muffel, so erhält man sofort rothes Glas.

Hämatinon, antikes Porporino, schon Plinius bekannt, ist opakes, zinnoberrothes Glas. Nach Pettenkofer (D. 145. 122) bestand es aus: 50 SiO<sub>2</sub>, 11,5 Na<sub>2</sub>O, 7,2 CaO, 0,8 MgO, 15,5 PbO, 11,0 Cu<sub>2</sub>O, 2,1 FeO (Hammerschlag), 1,2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Derselbe schmolz zur Darstellung 100 Thle. SiO<sub>2</sub>, 11 Thle. CaO, 1 Thl. MgO, 33 Thle. PbO, 50 Thle. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Das klar geschmolzene Glas erhält dann einen Zusatz von 25 Thln. Kupferhammerschlag, 2 Thln. Eisenhammerschlag und zuletzt etwas Kohle. Nach langsamem Erkalten leberbraun, nach zwölfstündigem Erh. auf Erweichungstemperatur und langsamem Abkühlen intensiv roth. Pettenkofer hält diesen Uebergang der Farbe für eine Entglasung des Kupferoxydulsilikats. Schwarz (D. 186. 28) verwendet statt des Kupferhammerschlages ein Gemisch äquivalenter Mengen von feinkörnigem CuO und durch H reduzirtem Cu. Dieses Glas färbt sich schon beim langsamen Erkalten.

154

Ebell (D. 213. 212) nimmt eine starke Ausscheidung von Metall bei diesem Glase an. Es ist für das blosse Auge homogen, ohne Adern, Wolken, dicht und geschlossen opak, Bruch muschelig, von mässigem Glanze, in dünnen Schichten hochroth. Das Glaspulver ist blassroth, fleischfarben, unter dem Mikroskop erkennt man schwarze Punkte neben einer farblosen Grundmasse, bei 800facher Vergrösserung haben diese Punkte die Form eines Würfels, seltener die eines Polygons.

Astralit ist eine Hämatinonschmelzung, bei der ein Theil SiO<sub>2</sub> durch B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ersetzt ist (Pettenkofer). Ist tief dunkel, bei auffallendem Sonnenlichte roth mit bläulich schimmernden Krystallen (D. 145. 122; Z. 1857. 181).

Aventurin. Früher nur in Venedig und Murano fabrizirt. Hellbraune, durchsichtige Masse mit kleinen, glänzenden Metallflitterchen.

Durch Schmelzen aus bleihaltigem oder bleifreiem Glas mit 4 bis 5% CuO und Fe oder Eisenhammerschlag und langsames Abkühlen dargestellt (Ebell, D. 213. 219). Pettenkofer setzt der Hämatinonmasse während des Schmelzens soviel Eisenfeile hinzu, dass etwa die Hälfte des Cu als Regulus abgeschieden wird. Dies Glas ist geschmolzen grünschwarz, fast undurchsichtig und geht nach längerem Erh. auf Erweichungstemperatur und langsamem Abkühlen in Aventurin über (Schwarz, D. 267. 281).

Hautefeuille (Rep. de Chim. appl. 3. 475; 4. 16) bringt in ein mit CuO geschmolzenes Glas Reduktionskörper, wie Fe, Kohle, Schwefelkies, Cu, Sn, Zn, Co, Mn (Ebell, D. 213. 219). Die Zusammensetzung des Aventuringlases zeigt folgende Tabelle:

|             | Nach                                                         | Hautef                                                                                      | euille                                                          | Nach<br>Levol    | Nach<br>Peligot                                                           | Nach<br>Schneder-<br>mann                                                         | Nach<br>Salvi <b>at</b> i                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|             | 1                                                            | 2                                                                                           | 3                                                               | 4                | 5                                                                         | 6                                                                                 | 7                                                                         |
| Kieselsäure | 61,6<br>21,0<br>-<br>5,9<br>2.3<br>4,2<br>-<br>-<br>5,0<br>- | 60,39<br>5,70<br>11,31<br>0,08<br>8,61<br>3,71<br>2,50<br>0,21<br>2,48<br>-<br>4,05<br>0,69 | 60,66<br>21,92<br>-<br>8,63<br>-<br>4,90<br>-<br>-<br>3,89<br>- | 60,5<br>22,0<br> | 67,7<br>5,5<br>7,1<br>-<br>8,9<br>-<br>3,5<br>-<br>2,3<br>3,9<br>-<br>1.1 | 65,2<br>2,1<br>8,2<br>4,5<br>8,0<br>-<br>6,5<br>-<br>Spur<br>-<br>3,0<br>-<br>1,5 | 67,3<br>5,3<br>7,0<br>—<br>9.0<br>3,4<br>—<br>2,3<br>4,0<br>—<br>1,0<br>— |

Die Ausscheidungen im Aventurin sind von Wöhler (D. 88. 158) zuerst als metallisches Cu erkannt, später von Schnedermann (A. 45. 134), Peligot (C. r. 22. 547; J. pr. 38. 329), Kersten (J. pr. 42. 138; J. 1847 und 1848. 1060). Hautefeuille und Pettenkofer (J. 1861. 905) halten dieselben für Kupferoxydulsilikate. Gepulvertes Aventuringlas ist in siedender Kalilauge lösl.

Chromaventurin. Bei Zusatz grosser Mengen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zur Glasmasse bilden sich Krystalle im Glase und es entsteht ein Produkt, welches mit dem venetianischen Aventurin Aehnlichkeit hat. Zur Herstellung schmilzt man 25 Thle. Sand, 100 Thle. Soda, 50 Thle. Calciumkarbonat und 40 Thle. Kaliumdichromat.

Chromaventurin ist härter als Fensterglas, die eingeschlossenen Krystalle haben Aehnlichkeit mit blätterigem Eisenglimmer. Wirft das Licht schön zurück und dient zur Herstellung billiger Schmuckgegenstände. Nach Ebell (D. 220. 66) bleiben bei der Behandlung mit HFl die hexagonalen Krystalle von  $Cr_2O_3$  zurück.

Irisglas zeigt an seiner Oberfläche Regenbogenfarben, die entstehen, wenn man das heisse Glas den Dämpfen aussetzt, die z. B. aus einer erhitzten Mischung von 2 Thln. Zinnsalz, 1 Thl. Baryumkarbonat und 0,5 Strontiumkarbonat, auch mit Zusatz von Kupfernitrat, sich entwickeln (Weiskopf, Bayr. K. u. Gew. Bl. 1876. 287; W. J. 1876. 659; 1877. 496).

Frémy und Clémandot (D. 224. 555) irisiren das Glas durch Behandeln desselben mit heissem H<sub>2</sub>O und 15% HCl unter Druck. M. N. Schmitt (D. 253. 529; D.R.P. 26161) erhält einen Silberglanz durch Bestreichen der Gegenstände mit einer Lsg. von Aluminium in konz. HCl und späteres Erhitzen bei Luftabschluss.

Das sogen. Lüsterglas zeigt in auffallendem Lichte einen sehr schönen Metallglanz, Zsigmondy (D. 266. 364) brennt zur Herstellung ein Silber- oder Kupfersalz mit Blei- oder Eisenlüster gemischt auf dem Glase ein.

Als farbgebende Materialien dienen in Lavendelöl oder Terpentinöl gelöste harzsaure Metallsalze (Resinate), z. B. zu Silberlüster Bleiresinat (1 Thl. Bleizucker und 3 Thle. Colophonium). Ausserdem wendet man Eisen-, Wismuth-, Silber-, Kupferresinat an (Muspratt 1891. 1666).

Perlmutterglas. Wird durch Einschmelzen von Glimmerblättchen hergestellt (Raphael, W. J. 1878. 576; Benoni, D. 226. 440).

Marmor- oder Jaspisglas schmilzt man nach Weiskopf (D. 253. 529) aus:

- 100 Thln. Sand 3 Thle. Glaubersalz 12 Kalk 4 Eisenoxyd
  - 12 , Pottasche 12 . Graphit oder Holzkohle
  - 36 . Soda

Zum Verzieren dieses Glases wendet man Schwefelsilber und Eisenocker oder Braunstein an.

Zur Herstellung des sogen. Atlasglases werden farbige Gläser in Formen an einzelnen Stellen ausgeblasen, mit klarem Krystallglas überzogen und dann auf der Oberfläche matt geätzt.

Mörtel (Speise) ist die breiige Masse, welche zur Verbindung von Mauersteinen und zum Verputz verwendet wird. Man unterscheidet, je nachdem der Mörtel nur an der Luft oder auch unter H<sub>2</sub>O erhärtet, Luft- und Wassermörtel (hydraulischer Mörtel, Cement).

Luftmörtel, gemeiner Mörtel, Kalkmörtel, ein Gemenge von Kalkbrei und Sand, welches an der Luft unter Bildung von CaCO, steinartig erhärtet. Zur Darstellung wird gebrannter Kalk mit H<sub>2</sub>O zu einem dicken Breie gelöscht und mit Sand gemischt. Nur fetter Kalk, d. h. magnesia- und thonfreier Kalk liefert guten Mörtel. Gehalt von 25 bis 30° MgO macht den Kalk unbrauchbar. Das Löschen geschieht in flachen Kästen (Kalkkasten) oder in grossen Gruben (Einsumpfen), deren Wände porös sein müssen, um das H<sub>2</sub>O (welches Alkalien und andere lösl. Salze enthält) einsaugen zu können (Verhinderung von Auswitterungen). Man muss den Kalk sogleich mit dem dreifachen Gewicht H2O übergiessen und erhält dann einen sehr fetten, speckigen Brei von Kalkhydrat. Der beigemischte Sand (Quarz-, Kalk-, Dolomitsand, Steinkohlenasche, Eisenhohofenschlacken) muss frei von Lehm, Thon und humusartigen Stoffen sein. Ob eckiges, kantiges Korn (scharfer Sand) vor rundem Korn den Vorzug verdient, ist mindestens fraglich. Von Bedeutung ist dagegen die Grösse des Korns. 1 Vol. steifer Kalkbrei verträgt 3 bis 4 Vol. Sand, magerer Kalk nur 1 bis 2 Vol. Sand. Für gewöhnliches Mauerwerk nimmt man auf 1 Thl. Weisskalk 4 Thle. Sand, für Putz und Bewurf 2 Thle., für glatte Oberflächen 1 Thl. Sand. Im Allgemeinen soll der Kalk im Mörtel nur eben ausreichen, die Oberfläche der Sandkörner zu überziehen.

Erhärten des Mörtels. (Siehe Vogel, D. 147. 190; Bauer, D. 150. 62; 152. 366; Harms, Ch. C. 1859. 212; W. J. 1859. 231; Latzko, Ch. C. 1859. 818; Wallace, D. 187. 372; Wolters, D. 196. 343; Schott, D. 202. 52, 355; 209. 30; Mothes, Töpfer- und Ziegelzeitg. 1884. 206.) Der frische Mörtel verwandelt sich nach einigen Tagen durch Austrocknen und vielleicht auch durch das Auskrystallisiren von Kalkhydrat beim Austrocknen, welches die Sandkörner

varhittet, in eine feste Masse, die jedoch zuerst noch sehr weich md zerreiblich ist (Anziehen, Binden, Abbinden, Gestehen) und est später steinhart wird. Dies Erhärten beruht auf der Karbonatbldung. Beim Trocknen an der Luft wird vom Mörtel CO. angengen und daftir eine äquivalente Menge H,O aus dem Kalkhydrat Nach Wolters nimmt Mörtel mit vollem Wassergehalt breschieden. my Spuren von CO, auf; die Karbonatbildung ist ganz wesentlich vom Wassergehalt des Mörtels (viel weniger von dem Gehalt der Luft an 00,) abhängig und erfolgt am schnellsten bei 1 % H,O im Mörtel. Scharf getrockneter Mörtel nimmt keine trockene CO, auf und erhärtet nicht; in feuchter Luft absorbirt er aber sehr energisch H.O und CO. Der Sand befördert die Aufnahme der CO., indem er die Masse durchdringlicher macht, indess erschwert eine auf dem Mörtel sich bildende Haut von CaCO, die Aufnahme von CO,. Die Erhärtung durch CO. erfolgt nur nach dem Anziehen, sobald die Mörteltheilchen sich hinreichend genähert haben. Der Druck durch die Mauersteine begünstigt die Erhärtung. Im Laufe der Jahre geht der amorphe kohlensaure Kalk in kryst. über, wodurch seine Bindekraft vermehrt wird.

Nach Petzholdt (J. pr. [1] 16. 96) ist die SiO<sub>2</sub>, auch unaufgeschlossene, im Stande, bei genügender Feuchtigkeit, feiner Vertheilung und längerer Zeit in Berührung mit Aetzkalk eine Silikatbildung herbeizuführen. Petzholdt fand in 300 Jahre altem Dresdener Mörtel 6,2° lösl. SiO<sub>2</sub>. Indess erlangt der Mörtel auch bei Anwendung von Kalksand (Sand aus kohlensaurem Kalk) volle Härte. Nach Winkler (D. 154. 58) rührt die aufgeschlossene SiO<sub>2</sub> in alten Mörteln von einem Thongehalt des Kalkes her. Auch kann an der Berührungsfläche zwischen Mörtel und Ziegelstein Kalksilikatbildung stattfinden. Jedenfalls ist zur Silikatbildung mehr als ein Jahrhundert nöthig. Siehe Analysen bei Muspratt. Techn. Chemie 1888, Bd. II. 305. Nach Mothes (W. J. 1884. 716) zeigt frischer und alter Mörtel folgende Zusammensetzung:

| Bestandtheile     | Alter des Mörtels in Jahren                 |                                                                      |                              |                                 |                                           |                                 |                                 |                    |                     |     |  |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----|--|
| Destandinene      | frisch                                      | l                                                                    | 30                           | 100                             | 200                                       | -00                             | 600                             | 1300               | 1800                | 200 |  |
| CaCO <sub>3</sub> | 11,3— 8,6<br>—<br>—<br>0,6— 1,2<br>0,1— 0,8 | $\begin{array}{c} - \\ - \\ 0.90 & 1.25 \\ 0.95 & -1.0. \end{array}$ | 0,15<br>0,35<br>1,10<br>0,55 | 1,4<br>0,3<br>0,5<br>0,6<br>0,7 | 0.6 - 1.2 $1 - 2$ $0.4 - 0.6$ $0.1 - 0.6$ | 0,7<br>2,2<br>3,5<br>0,5<br>0,7 | 0,4<br>2,7<br>8,3<br>0,7<br>0,3 | 9,0°<br>2,5<br>2,0 | 14-16<br>1-1,5<br>2 | 1   |  |

Als Luftmörtel benutzt man auch gebrannten Gips. der nach dem Anrühren mit H<sub>2</sub>O lediglich durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O und Kryst. erstarrt. Dem Gips wird auch Sand beigemischt und oft benutzt man Gips als Zusatz zu gewöhnlichem Kalkmörtel. Scott'scher Sclenitmörtel wird aus magerem Kalk hergestellt, dem man vor dem Löschen Gips zusetzt. Nach Schott (l. c.) wird der Gips von dem Kalk durch Flächenanziehung aufgenommen und dies geschieht am besten, wenn

sich der Kalk langsam löscht. Vollständige Erhärtung erfolgt auch hier erst durch Aufnahme von CO<sub>2</sub>.

Wassermörtel, hydraulischer, Cementmörtel. Unter Cement verstand man ursprünglich Substanzen, welche mit gewöhnlichem Kalkmörtel einen unter H<sub>2</sub>O erhärtenden (hydraulischen) Mörtel gaben, wie Puzzolanerde, Trass etc. Später nannte man Cement jeden unter H<sub>2</sub>O erhärtenden Mörtel, auch wurden die verschiedensten Spezialnamen oft für eine und dieselbe Substanz angewandt.

Jetzt unterscheidet man nach der "Vereinbarung einheitlicher Prüfungsweisen für Bau- und Konstruktionsmaterialien" (Münchener Konferenz, 21. bis 23. Dezember 1885):

Hydraulische Kalke: Erzeugnisse, welche durch Brennen von mehr oder weniger thon- $(SiO_2-)$  haltigen Kalken gewonnen werden und mit  $H_2O$  benetzt, sich ganz oder theilweise zu Pulver löschen.

Romancemente: Erzeugnisse, welche aus thonreichen Kalkmergeln durch Brennen unterhalb der Sintergrenze gewonnen werden und sich bei Netzung mit H<sub>2</sub>O nicht löschen, sondern durch mechanische Zerkleinerung in Mehlform gebracht werden müssen.

Portlandcemente: Erzeugnisse, welche aus Kalkmergeln oder künstlichen Mischungen von thon- und kalkhaltigen Stoffen durch Brennen bis zur Sinterung und darauf folgende Zerkleinerung bis zur Mehlfeinheit gewonnen werden, 1 Gew.-Thl. Hydraulifactoren (SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) auf 1,8 bis 2,2 Gew.-Thle. Kalk enthalten und in der Regel ein SG. von mehr als 3 besitzen. Ein Zusatz fremder Stoffe bis zu  $2^{0/0}$  ist zulässig.

Hydraulische Zuschläge: natürliche oder künstliche Stoffe, welche nicht selbständig, sondern in Verbindung mit Aetzkalk hydraulisch erhärten, z. B. Puzzolanerde, Santorinerde, Hohofenschlacken, gebrannte Thone etc. und Trass.

Puzzolanerdecemente: Erzeugnisse, welche durch innigste Mischung pulverförmiger Kalkhydrate mit staubfein zerkleinerten hydraulischen Zuschlägen gewonnen werden.

Gemischte Cemente: Erzeugnisse, welche durch innigste Mischung fertiger Cemente mit geeigneten Zuschlägen gewonnen werden.

Hydraulische Kalke und Romancement. Smeaton entdeckte im 18. Jahrhundert (Schafhäutl, D. 122. 186; Feichtinger,
Technologie der Mörtelmaterialien, Braunschweig 1884), dass alle
Kalke, welche bei Behandlung mit Säure einen unlösl. thonigen Rückstand hinterlassen, nach dem Brennen unter H<sub>2</sub>O erhärten. Parker
erhielt 1796 ein Patent auf einen Wassermörtel, den er aus Kalknieren im London clay herstellte und Romancement nannte. Diese
Kalknieren finden sich in England auch am Kanal, auf der Insel
Sheppey, in Yorkshire, ferner bei Boulogne, bei Nürnberg, Culmbach,
Arkona etc. Fuchs (Erdmann's Journ. 6. 1, 132) gab die ersten

Cement.

wissenschaftlichen Untersuchungen über den Cement und lehrte die Verwendung von Mergeln (thonhaltigen Kalksteinen) im bayrischen Hochgebirge, in Tirol etc. Auch Kalke des Jura, Lias, Keuper, des Muschelkalks und Wiesenmergel werden auf Romancement verarbeitet.

Die Kalknieren enthalten 23 bis 26% Thon, z.B. (I nach Schafhäutl, II nach H. Mayer):

|                      |                                                                                                    | I                                                                                                                             | II                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| in<br>HCl<br>lõsl.   | Kohlensauren Kalk Kohlensaure Magnesia Kohlensaures Eisenoxydul Kohlensaures Manganoxydul Thonerde | $ \begin{vmatrix} 67,12 \\ 1,33 \\ 5,50 \\ 1,55 \\ 0,41 = 75,91 \end{vmatrix} $                                               | 66,99<br>1,67<br>6,95<br><br>0,39 = 76,00               |
| in<br>HCl<br>unlōsl. | Kieselerde Thonerde Eisenoxyd Manganoxyd Magnesia Kalk Kali, Spuren von Natron                     | $   \begin{array}{c}     16,51 \\     4,20 \\     1,03 \\     0,61 \\     0,41 \\     \hline     0,88 = 23,64   \end{array} $ | 16,89<br>4,32<br>1,72<br>—<br>0,37<br>Spur<br>— = 23,30 |

Die Mergel enthalten ausser CaCO<sub>3</sub> noch MgCO<sub>3</sub>, FeCO<sub>3</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Glimmerschuppen. Der in HCl unlösl. Theil, der "Thon", besteht häufig vorwaltend aus SiO<sub>2</sub>. Den besten Cement liefern Mergel mit 20 bis 25 % Thon, doch sind auch Mergel verwendbar, die weniger oder mehr Thon enthalten. Der Thon wirkt am günstigsten, wenn er aus Silikaten von Al, Fe, K, Na besteht und möglichst wenig groben Sand enthält. Die dichtesten und festesten Mergel liefern auch den dichtesten und festesten Cement.

Beim Brennen (in Schachtöfen mit Steinkohle oder Koaks) muss die CO<sub>2</sub> vollständig oder nahezu vollständig ausgetrieben werden, ohne dass das Material sintert. Material mit viel freier SiO, fordert gelindere, aber anhaltende Hitze, solches mit vorwiegenden Silikaten schärfere Hitze von kürzerer Dauer. Mergel werden um so schwächer gebrannt, je mehr Silikate sie enthalten. Das beim Brennen gebildete CaO wirkt aufschliessend auf den Thon und es entsteht ein unter Abscheidung von gallertiger SiO, in HCl lösl. Silikat. Der Process muss aber so geleitet werden, dass das gebildete Silikat unter H<sub>2</sub>O noch CaO aufnimmt, um ein sehr basisches, wasserhaltiges Kalksilikat zu bilden. Wird zu stark gebrannt, so entstehen im Ofen basische Silikate, die unter H<sub>2</sub>O nicht mehr CaO aufnehmen, der Cement erhärtet nicht. Die Tabelle auf der folgenden Seite zeigt (Feichtinger l. c.) die Zusammensetzung bayrischer Mergel und der aus denselben gebrannten Cemente. Die SiO, war in letzteren zum grössten Theil lösl., doch ist alle SiO<sub>2</sub> zusammen bestimmt.

Mergel.

|                      |                                                                                                                              | I                                                           | II                                                    | lII                                                         | IV                                                              | v                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| in<br>HCl<br>lösl.   | Kohlensaurer Kalk Kohlensaure Magnesia Kohlensaures Manganoxydul Eisenoxyd Thonerde Phosphorsäure Schwefelsaurer Kalk Wasser | 55,87<br>0,60<br>Spuren<br>5,03<br>1,16<br><br>0,74<br>1,04 | 59,33<br>0,88<br><br>6.93<br>4,07<br><br>1,02<br>4,12 | 68,02<br>1,60<br><br>2,61<br>5,13<br>Spuren<br>1,08<br>6,12 | 61,08<br>1,08<br>0,40<br>4,95<br>2,83<br>Spuren<br>0,26<br>2,28 | 73,11<br>2,13<br>Spuren<br>2,24<br>1,06<br>0.44<br>0,82<br>1,06 |
| in<br>HCl<br>unlösl. | Kalk Eisenoxyd Thonerde Kieselsäure Kali Natron                                                                              | 0.70<br>2.04<br>2.60<br>29,19<br>0,35<br>0,50               | 1,10<br>1,63<br>20.14<br>0,28<br>0,46                 | 1,30<br>1,04<br>12,70<br>0.24<br>0,62                       | 1,36<br>0,80<br>24,05<br>0,35<br>0,50                           | 0,84<br>2,30<br>2,88<br>12,10<br>0,36<br>0,53                   |

Cemente.

|                      |             | 1                                                             | 11                                | III                                    | IV                                           | V                                     |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| in<br>HCl            | Kalk        | 1.52<br>Spur<br>5.83<br>6,43                                  | $\frac{-}{5,00}$ $\frac{-}{7,13}$ | 0.50 $ 8.07$ $7.43$                    | 0,56<br>7,34<br>4,15                         | 50.40<br>1,24<br>Spur<br>8,64<br>4.71 |
| lösl.                | Kohlensäure | 4,52<br>-<br>1,20<br>0,45<br>0,64                             | Spuren<br>1.96<br>0,25            | 2,25<br>Spuren<br>1,30<br>0.30<br>0.78 | Spuren<br>0.40<br>0.48                       | 4.61<br>0.52<br>1,10<br>0.50<br>0.73  |
| in<br>HCl<br>unlösl. | Eisenoxyd   | $egin{array}{c} 0.40 \\ 0.74 \\ 32.60 \\ 0.72 \\ \end{array}$ | 0,36<br>34,07                     | 0.28 $0.83$ $25.21$ $0.68$             | $\begin{array}{c} 0,60 \\ 28.56 \end{array}$ | Spuren<br>0,70<br>25,29<br>1,38       |
|                      |             | 100.01                                                        | 99,75                             | 100,09                                 | 99,84                                        | 99,72                                 |

Ob sich die Cemente mit H<sub>2</sub>O, ähnlich wie gewöhnlicher Kalk, nur langsam löschen und einen Brei liefern (hydraulischer Kalk), hängt von der Art der Vertheilung des Thons ab. Ist letzterer in dem Gestein sehr gleichmässig vertheilt, so muss der Cement vor der Benutzung gemahlen werden (Romancement). Die hydraulischen Kalke und Romancemente sind hell- bis dunkelgelb und rothbraun, SG. 2,55 bis 3,00. Ihre Zusammensetzung schwankt bedeutend mehr als bei dem dichteren Portlandcement; sie enthalten stets noch eine gewisse Menge Aetzkalk, erwärmen sich frisch gebrannt mit H<sub>2</sub>O viel stärker als Port-

landcement, um 50° und mehr, nehmen begieriger CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O aus der Luft auf und erhärten auch schneller unter H<sub>2</sub>O. In dieser Beziehung ist indess ihr Verhalten sehr verschieden, wie sie auch sehr verschiedene Festigkeit erreichen.

Cement aus dolomitischen Kalken. Wird dolomitischer Kalk bei etwa 400° gebrannt, so dass nur MgCO<sub>3</sub> nicht CaCO<sub>3</sub> zersetzt wird, so erhärtet er nach dem Brennen unter H<sub>2</sub>O (Deville, D. 179. 309; Hauenschild, Notizbl. d. V. für Fabr. von Ziegeln 1873. 280). Bei höherer T. gebrannt, quillt die Masse mit H<sub>2</sub>O auf und es erfolgt keine Erhärtung. Je weniger SiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> das Gestein enthält, um so weniger CaCO<sub>3</sub> darf beim Brennen zersetzt werden, bei reichem Gehalt an Thon darf stärker gebrannt werden, da sich alsdann Kalksilikate bilden (Michaelis, die hydraul. Mörtel. Leipzig 1869). Gätschenberger (D. 192. 421) fand, dass aus einem dolomitischen Mergel beim Brennen unter 400° guter Cement erhalten wurde, bei stärkerem Brennen wurde der Cement rissig, bei Sintertemperatur aber entstand ein durch Silikatbildung erhärtender Cement, der dem ersteren durch rasches und vorzügliches Erhärten überlegen war. Der Cement aus diesem Gestein enthielt:

| Kalk       |   | • |   | • | $44,\!22$ | Manganoxydul .  | • | • | $2,\!33$ |
|------------|---|---|---|---|-----------|-----------------|---|---|----------|
| Magnesia . | • | • |   | • | 17,77     | Kali und Natron | • | • | 4,72     |
| Eisenoxyd  |   |   |   | • | 3,07      | Kieselsäure     | • | • | 22,14    |
| Thonerde . |   | • | • | • | 3,75      |                 |   |   | ·        |

Bender (D. 198. 504) untersuchte einen dolomitischen Mergel. welcher enthielt:

| in HCl lösl.               |       | in HCl unlösl.                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Kohlensauren Kalk          | 57,67 | Kieselsäure 13,60                               |  |  |  |  |  |
| Kohlensaure Magnesia       | 19,24 | Thonerde 4,21                                   |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Eisenoxydul . | 1,39  | Eisenoxyd \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |  |  |  |  |  |
| Kohlensaures Manganoxydul. | 1,11  | Phosphorsäure 0,12                              |  |  |  |  |  |
| Thonerde                   |       | Kalk 0,26                                       |  |  |  |  |  |
| Phosphorsäure              | 0,31  | Magnesia 0,40                                   |  |  |  |  |  |
| Wasser                     | 1,12  | Rest 1,74                                       |  |  |  |  |  |

Er erhielt weder bei schwachem, noch bei starkem Brennen bis zur Sinterung einen kräftig erhärtenden Cement. In Oberkammerloh bei Tegernsee erhält man nach Feichtinger vorzüglichen Romancement aus Mergel, der in den einzelnen Schichten folgende Zusammensetzung besitzt:

|         | (Kohlensaurer | · K | alk |     | • | • | • | 45,31     | 48,64 | $46,\!59$ | 46,28  |
|---------|---------------|-----|-----|-----|---|---|---|-----------|-------|-----------|--------|
| in      | Kohlensaure   | M   | agn | esi | a | • | • | $25,\!44$ | 24,30 | $26,\!37$ | 27,30  |
| HCl     | Eisenoxyd.    | •   | •   | •   | • | • |   | 1,24      | 1,63  | 1,41      | 1,12   |
| lösl.   | Thonerde .    | •   | •   | •   | • | • | • | 0,94      | 1,28  | 1,10      | 0,74   |
|         | Wasser .      | •   | •   | •   | • | • | • | 2,89      | 4,26  | 1,47      | 1,31   |
| in      | (Kieselsäure  | •   | •   | •   | • | • | • | 20,52     | 16,87 | 19,74     | 20,39  |
| HCl     | Thonerde .    | •   | •   | •   |   | • | • | 2,97      | 2,48  | 2,79      | 2,47   |
| unlösl. | Eisenoxyd     | ••  | •   | •   | • | • | • | 0,60      | 0,43  | $0,\!55$  | 0,46   |
|         |               |     |     |     |   |   |   | 99,91     | 99,89 | 100,02    | 100,07 |

Portlandcement. Aspdin stellte 1824 zuerst Cement aus Kalkstein und Thon dar, indem er die Mischung brannte, bis alle CO<sub>2</sub> entwichen war und das Produkt pulverte. Schon vor Aspdin hat man auf ähnliche Weise in Frankreich und England Cement bereitet; er aber ermittelte das richtige Mischungsverhältniss und die geeignete T. Paslay gab 1826 den Anstoss zur Entwicklung der englischen Cementindustrie und 1850 wurde zuerst Portlandcement in Deutschland von Gieron bei Stettin und 1852 von Bleibtreu auf Wollin hergestellt.

Man benutzt zur Herstellung von Portlandcement leicht zertheilbaren Kalk wie Mergelerde, Kreide, tuffartigen oder mulmigen Süsswasserkalk (Wiesenkalk). Diese Kalksteine müssen gemahlen, sandund feuersteinhaltige Kalke müssen geschlämmt werden. Thongehalt des Kalkes ist in Rechnung zu stellen. Aus magnesiahaltigen Kalken, bei denen sich der Thonzusatz lediglich nach dem Kalkgehalt berechnet, da die Magnesia nicht als Ersatz des Kalkes in Betracht kommt, erhält man stets geringwerthigere Cemente als aus reinem Kalk (Erdmenger, D. 209, 286; 211, 13; Frühling, Notizbl. 1875. 83). Allain (Notizbl. 1870. 79) will einen Barytcement hergestellt haben, der härter sei als irgend ein anderer, nach Aaron (Notizbl. 1872. 293) ist der Barytcement allenfalls als Luftmörtel, nicht aber als Wassermörtel verwendbar. Der mit dem Kalk zu mischende Thon soll möglichst wenig Sand, aber viel mehr SiO2 als die eigentlichen Kaoline enthalten. Meist kommen leicht schmelzbare Thone mit erheblichem Gehalt von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Alkalien zur Anwendung. Auch MgO erhöht nach Frühling (Notizbl. 1875. 83) die Schmelzbarkeit, doch wirken mehr als 4% ungünstig. Erprobte Thone enthielten (CO<sub>2</sub>- und H<sub>2</sub>O-frei):

| Kieselsäur | e | • | • | • | 60,06    | 59,25    | 60,00 | $62,\!48$ | 68,45 |
|------------|---|---|---|---|----------|----------|-------|-----------|-------|
| Thonerde   | • |   | • |   | 17,79    | 23,12    | 22,22 | 20,00     | 11,64 |
| Eisenoxyd  |   |   | • | • | 7,08     | $8,\!53$ | 8,99  | 7,33      | 14,80 |
| Kalk .     |   |   |   |   | $9,\!92$ |          | 4,18  | 6,30      | 0,75  |
| Magnesia   | • | • | • |   | 1,89     | 2,80     | 1,60  | 1,16      |       |
| Kali       | • |   | • |   | $2,\!50$ | 1,87     | 1,49  | 1,74      | 1,90  |
| Natron.    | • | • |   |   | 0,73     | 1,60     | 0,72  | $0,\!37$  | 2,10  |
| Gips .     |   |   | • | • | 0,60     | 2,73     | 0,89  | $0,\!60$  |       |

Statt Thon wird auch Mergel, statt Kalk Kalkmergel benutzt, Dorn (Der Liasschiefer, Tübingen 1877) empfahl bituminösen Liasschiefer, Frühling (Notizbl. 1870. 180) bituminöse Schiefer und Stückkalke. Diabas und Diorit (Balling, Ch. C. 1871. 602; Erdmenger, W. J. 1880. 506) befördern sehr stark das leichte Sintern und Schmelzen. Ebenso wirkt Flussspath (Erdmenger, Thonindustrie-Ztg. 1882. 27, 65), nur dass er auch das Zerfallen befördert und die Masse mürber macht; Er eignet sich besonders für mangelhaft sich aufschliessende Rohmasse und bei nicht mehr als 2% beeinträchtigt er, abgesehen von einer Verfärbung, die Qualität nicht. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bringt bei 0,5% die Masse leichter zum Sintern und giebt besseren Brand, die Einwirkung der Koaksschlacke wird verhindert und der Cement hält besser das zur Erhärtung nöthige H<sub>2</sub>O zurück. Die Qualität des Cements wird im Uebrigen durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht beeinflusst (Erdmenger, D. 218. 503).

Cement.

163

h Tirol, Oberbayern, bei Salzburg verarbeitet man Mergel, welche ohne jeden Zusatz bis zur Sinterung gebrannt guten Cement liefern. Derartiger Mergel von Perlmoos enthält nach Feichtinger (D. 174.433):

| in HCl lösl.                  | in HCl unlösl.        |
|-------------------------------|-----------------------|
| Kohlensauren Kalk 70,6        | Kieselsäure . 15,92   |
| Kohlensaure Magnesia . 1,0    | Thonerde 3,08         |
| Eisenoxyd 2,5                 | Eisenoxyd 1,40        |
| Thonerde 2,8                  |                       |
| Gips 0,3                      | Natron $0.82 = 21.77$ |
| Wasser u. organ. Substanz 0,7 | 79 = 78,23            |

Die Rohmsterialien zur Cementfabrikation werden aufs Innigste gemischt und zwar als Pulver (trockenes Verfahren), nach dem Schlämmen des einen Bestandtheiles als Brei mit dem trocknen Pulver des andern (halbnasses Verfahren) oder nach dem Schlämmen von Thon und Kalk in Form von Schlamm. Nach Michaelis (l. c. 215) müssen Thon und Kalk in solchem Verhältniss angewandt werden, dass der Cement auf 80 Aeq. SiO<sub>2</sub> 210 bis 230 Aeq. CaO und 15 bis 25 Aeq. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthält, werden SiO<sub>2</sub> und die Sesquioxyde (als Säuren) dem CaO gegenübergestellt, so ergeben sich als Grenzwerthe:

100 (SiO<sub>2</sub>, R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 200 CaO und 100 (SiO<sub>2</sub>, R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 240 CaO.

Unter 200 CaO tritt Zerfallen, über 240 Treiben ein, es empfiehlt sich, nicht unter 220 CaO zu gehen und man darf um so mehr CaO (bis 240) anwenden, je inniger die Mischung ist. Der Formel 100 (SiO<sub>2</sub>, R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 220 CaO entspricht die Zusammensetzung:

CaO 60,14, SiO<sub>2</sub> 24,46, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 6,59, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 2,92, Alkali, Rest.

Ganz reiner CaO<sub>3</sub> (der 56 CaO liefert) fordert auf 1 Ctr. rund 15 kg Thon. Abgesehen von den Verunreinigungen, welche dies Verhältniss abändern, erhöht man den CaO-Gehalt, um schweren, langsam, aber vorzüglich erhärtenden Cement zu erhalten, oder den Thongehalt, um prompteres Binden zu erzielen.

Aus dem auf die angedeutete Weise hergestellten, innigen Gemisch der Rohmaterialien werden möglichst dichte Ziegel geformt, die man trocknet und in Schachtöfen, auch in Ringöfen brennt. Zum Brennen ist helle Weissglut (etwa 2000°) erforderlich, deren Intensität man nach der Farbenveränderung des Cements beurtheilt. Bei dunkler Rothglut entsteht CaO, der aufschliessend auf den Thon wirkt und Silikat bildet, bei heller Rothglut ist die Masse in HCl völlig lösl. geworden, sie erhitzt sich aber noch stark mit H2O und erhärtet nur schwach. Bei steigender T. wird CaO mehr und mehr von den Silikaten gebunden, die Erhitzung mit H<sub>2</sub>O schwindet und die Erhärtungsfähigkeit wächst. Bei Weissglut entsteht eine gesinterte, mehr oder weniger poröse, ziemlich feste, durch Eisenoxydkalk graugrüne Masse, der fertige Cement. Bei noch höherer T. wird der Cement blaugrau, es entsteht Ferrosilikat, zuletzt verschwindet Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vollständig, die Masse schmilzt, wird obsidianartig und durch Ferrosilikat grünschwarz.

Bisweilen zerfällt der Cement bei Beginn des Brandes und beim Abkühlen zu Pulver, welches mit H<sub>2</sub>O schlecht oder kaum noch er-

härtet. Dies geschieht nach Michaelis (J. pr. 100. 265), wenn zu wenig CaO vorhanden ist, um Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vor der theilweisen Verbindung mit SiO<sub>2</sub> zu bewahren. Es entsteht dann eine Verbindung, die beim Abkühlen zerfällt. Nach Erdmenger (Thonindustrie-Ztg. 1881. 51) zerfällt der Cement bei zu scharfem Zug im Ofen oder bei Anwendung von aschenreichem Koaks, da die Asche auf CaO wie Thon einwirkt. Frühling (Notizbl. 1875. 84) sucht die Ursache des Zerfallens in zu langsamem Brennen. Nach Le Chatelier (C. r. 94. 867; Thonindustrie-Ztg. 1882. 203) erweicht das Silikat 2CaO. SiO<sub>2</sub> bei zu hoher T. und bildet eine etwas durchscheinende Masse, die bald kryst. wird und dann zu Pulver zerfällt. Nach Schott enthält zerfallener Cement oft über 30 % CaCO<sub>3</sub> und eine entsprechende Menge freier, in KOH lösl. SiO<sub>2</sub>.

Der fertige Cement wird sehr fein gewaschen und gesiebt.

Eigenschaften. Portlandcement ist hell- bis dunkelgrau, mit einem Strich ins Blaue oder Grüne. Nach Pettenkofer (D. 113. 367) sind die kleinsten Theile blättrig oder schiefrig, so dass sie sich sehr dicht aneinander lagern können. Erdmenger, Thonindustrie-Ztg. 1880. 366) fand nur rundliche Körner mit drüsenförmig löchriger Oberfläche, trachytartig zerrissen. Le Chatelier (C. r. 94. 876) unterschied unter dem Polarisationsmikroskop Tricalciumaluminat Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3CaO, als Hauptbestandtheil Kalkperidot Ca<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, vielleicht der einzig wirksame Bestandtheil des Cements, ferner Calciumferrialuminat 2(AlFe)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3CaO, der am leichtesten schmelzbare Bestandtheil, und Mg-Verbindungen.

SG. 3,2 (Michaelis I. c., Pettenkofer, D. 113. 367), 2,99 bis 3,08 (Seger und Aron, D. 225. 568), 3,11 bis 3,23, im Mittel 3,123 (Schumann, Thonindustrie-Ztg. 1883. 236). Nach Erdmenger (D. 227. 410) steigt SG. bis zum garen Zustand des Cements und sinkt wieder bei höherer T. Portlandcement ist also dichter als Romancement, giebt deshalb auch dichteren, festeren Mörtel und absorbirt weniger begierig H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub>.

Zusammensetzung des Portlandcements.

|      | Englis                                                                                              | cher Po                                                                                       | ortlando                                                                       | cement                                                                              | Amöne-<br>burg                                                                       | Bonn                                                                                  | Kuť-<br>stein                                                                         | Lüne-<br>burg                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalk | 54,11<br>0,75<br>7,75<br>5,30<br>1,10<br>1,66<br>22,23<br>0,75<br>1,00<br>-<br>2,15<br>2,20<br>1,00 | 54,40<br>0,86<br>7,73<br>5,50<br>0,86<br>1,78<br>23,72<br>—<br>1,12<br>—<br>2,80<br>—<br>0,96 | 57,0<br>2,5<br>6,5<br>4.5<br>1,0<br>0,2<br>15,9<br>—<br>—<br>2.6<br>9,4<br>0,4 | 56,68<br>0,57<br>7,74<br>3,70<br>0,63<br>22,74<br>—<br>1,66<br>3,50<br>0,53<br>1,90 | 58.03<br>2,39<br>11,30<br>3,36<br>0,72<br>21,11<br>—<br>0,51<br>0,83<br>0,49<br>0,54 | 57,18<br>1,32<br>9,20<br>5,12<br>0,58<br>0,70<br>23,36<br>—<br>0,64<br>—<br>1,90<br>— | 55,78<br>1,62<br>8,90<br>6,05<br>0,75<br>1,06<br>22,53<br>—<br>1,85<br>—<br>1,46<br>— | 62,02<br>1,13<br>6,52<br>2,82<br>0,57<br>1,70<br>22,58<br>—<br>1.15<br>—<br>1,51<br>— |

Auf wasser- und kohlensäurefreien Zustand berechnet:

| •    | Eng-<br>lischer<br>Cement                                              | Stet                                                           | tiner                                         | r Stern-<br>Cement Wildauer                |                                                                     | Franz                                                 | 'ranzös. Cement                           |      |               |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------|
| Kalk | 59,06<br>0,82<br>24,07<br>6,92<br>3,41<br>0,73<br>0,87<br>2,85<br>1,47 | 62,81<br>1,14<br>23,22<br>5,27<br>2,00<br>1,27<br>1,30<br>2,54 | 25,63<br>6,17<br>0,45<br>0,60<br>0,40<br>1,64 | 61,64<br><br>23,00<br>6,17<br>2,13<br><br> | 61,91<br>1,15<br>24,19<br>7,66<br>2,54<br>0,77<br>0,46<br>—<br>1,32 | 0,23<br>25,96<br>7,04<br>2,46<br>0,94<br>0,30<br>1,52 | 60,90<br>  25,40<br>  14,00<br>  —<br>  — | 7 99 | 25,13<br>9,44 |

Cement enthält auch Sulfide, Sulfate, Unterschwefligsäure- und Unterschwefelsäuresalze (Kämmerer, Notizbl. 1877. 304; 1878. 343; vergl. Erdmenger, D. 230. 72; Schott, Notizbl. 1878. 111).

Als mittlere Zusammensetzung gibt Michaelis (l. c.) an:

| Kalk        |   | • | • | $60,\!05$ | Magnesia              | • |   |   | 1,17 |
|-------------|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|---|------|
| Kieselsäure | • |   | • | 24,31     | Kali                  | • | • |   | 0,80 |
| Thonerde    |   | • | • | 7,50      | Natron .              |   | • | • | 0,74 |
| Eisenoxyd   | • | • | • | $3,\!34$  | $\operatorname{Gips}$ | • | • | • | 1,82 |

Bei 12 an der Kgl. Prüfungsstation für Baumaterialien in Berlin untersuchten deutschen Portlandcementen (Mitth. aus d. Kgl. Versuchsanstalten 1883) lag die Zusammensetzung zwischen folgenden Grenzen (a). Candlot (Etudes pratiques sur le ciment de Portland, Paris 1886) giebt als äusserste Grenzen für französische und ausländische Portlandcemente an (b):

| •                |   |   | $\mathbf{a}$          | b       |
|------------------|---|---|-----------------------|---------|
| Kalk             |   | • | 61,26 - 64,41         | 58 - 67 |
| Kieselsäure .    |   | • | $19,\!80$ — $25,\!37$ | 26 - 20 |
| Thonerde         |   | • | 4,31— 8,29            | 5 -10   |
| Eisenoxyd        | • | • | 2,47-3,96             | 2 - 6   |
| Magnesia         |   |   | 0,47-2,23             | 0,5— 3  |
| Alkalien         | • | • | 0,80-2,27             | -       |
| Schwefelsäure    | • | • | 0,41— 1,70            | 0,5— 2  |
| Unaufgeschlosser | 1 | • | 0,35— 1,38            | , pr    |
| Glühverlust .    | • | • | 0,66-1,51             |         |

Von allen Cementen besitzt Portlandcement die grösste Bindekraft und Festigkeit. Mit H<sub>2</sub>O zu dickem Brei angerührt, bindet er je nach seiner Zusammensetzung und der T., bei welcher er gebrannt wurde, mehr oder minder schnell und erlangt mit der Zeit grosse Festigkeit. Als langsam bindend sind Cemente zu bezeichnen, die in Stunden oder in längerer Zeit abbinden. Bei manchen Cementen erfolgt das Abbinden schon in 5 bis 10 Minuten. Höherer Kalkgehalt gibt bei geeignetem Brande schweren, dichten, langsam erhärtenden Cement, während hoher Thongehalt schnelles Binden veranlasst. Hohe T. des H<sub>2</sub>O beschleunigt das Abbinden. Langsam bindender Cement 166 Mörtel.

darf sich während des Abbindens nicht wesentlich erwärmen, rasch bindende zeigen eine merkliche Temperaturerhöhung. Der Cement darf beim Abbinden sein Volumen so gut wie absolut nicht verändern, er darf nicht "treiben". Ein unter H<sub>2</sub>O erhärtender Kuchen darf sich nicht verkrümmen und keine Kantenrisse bekommen. Beim Treiben erfolgt Zerklüftung des Cements unter allmählicher Lockerung des zuerst gewonnenen Zusammenhangs, was zu gänzlichem Zerfallen des Cements führen kann.

Beim Lagern in trockner Luft gewinnt Cement an Bindekraft, er wird feiner, bindet langsamer ab und wird volumenbeständiger. Die Verzögerung des Abbindens erklärt sich nach Schumann (Notizbl. 1878. 159) dadurch, dass sich beim Lagern jedes einzelne Cementtheilchen mit einer dünnen Schicht von Hydratverbindungen resp. von CaCO<sub>3</sub> bedeckt, welche das Eindringen von H<sub>2</sub>O beim Anmachen auf eine gewisse Zeit verhindert. Nach Erdmenger (Thonindustrie-Ztg. 1880. 105) können Cemente, die ganz frisch langsam binden, durch Lagerung schneller bindend werden. Er fand (D. 215. 538; 216. 63), dass frischer Cement frei ist von CO<sub>2</sub>, beim Lagern aber CO<sub>2</sub> anzieht (bis 2,2% in 8 Monaten). Dabei verbessert er sich bis zu einer bestimmten Grenze. Frischer Cement hatte SG. 3,2, nach Aufnahme von 2,2% CO, 2,96. Die Verbesserung ist ein rein innerlicher Molekularvorgang; der im Innern eines Fasses befindliche Cement gewinnt durch Lagerung mehr als der oben aufliegende, welcher CO, absorbirt und dadurch langsamer bindend wird (Thonindustrie-Ztg. 1878. 35). CO<sub>2</sub> stumpft auch die Erwärmungsfähigkeit des Cements beim Anmachen mit H<sub>2</sub>O ab. Diese Abstumpfung wird schneller als durch Lagern erreicht, wenn man CO<sub>2</sub> abgebende Salze wie Bikarbonate oder wenig H<sub>2</sub>O beimischt. Das Abstumpfen durch CO<sub>2</sub> gibt höheren Festigkeitsgrad als das Abstumpfen durch H<sub>2</sub>O. Das Maximum der Festigkeit erreicht Cement, wenn SG. von 3,20 auf 3,12 herabgegangen und 0,8% CO, aufgenommen sind. Bei längerem Lagern tritt Verschlech-Beim Lagern erfolgt eine Kontraktion des Cements (während er spezifisch leichter wird), und wenn diese ihr Maximum erreicht, so besitzt der Cement auch seine grösste Festigkeit. Einige Zeit darauf beginnt ein Wachsen des Volumens und nun wird der Cement, wenn auch vor Feuchtigkeit und CO<sub>2</sub> geschützt, träge im Abbinden und erhärtet langsamer. Wenn SG. des gelagerten Cements unter 3,1 herabgegangen ist, kann es durch starkes Ausglühen wieder auf 3,2 bis 3,23 gebracht werden. Nach Heintzel (D. 228. 277) färbt sich Cement am Licht gelb durch Oxydation der Eisenverbindungen. Gleichzeitig nehmen Bindezeit und Festigkeit ab (?).

Dem fertigen Cement wird Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zugesetzt, um ihn langsamer bindend zu machen; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wirkt wie CO<sub>2</sub>, bewirkt aber keine Vergrösserung der Kontraktion, auch befähigt es den Cement, das zur Erhärtung erforderliche Wasser zurückzuhalten. Zu schwach gebranntem Cement gibt man einen Zusatz von ungebranntem Gips, der hier nach Schott (Notizbl. 1878. 107) wie beim gebrannten Kalk wirkt. Er veranlasst langsameres Abbinden und ersetzt mithin das Ablagern. Auf bereits abgelagerten Cement wirkt Gips schädlich. Nach Dyckerhoff (Notizbl. 1878. 112) macht Gips auch scharf gebrannten, rasch bindenden Cement langsamer bindend, veranlasst aber eine stärkere Aus-

Cement. 167

dehnung des Cements während des Erhärtens. Nach Erdmenger (Thonind.-Ztg. 1878. 55; D. 230. 71) liegt die Grenze des Gipszusatzes bei 2%, grösserer Zusatz vermindert die Festigkeit und führt zu Zerklüftung des Cements. Nach Tomei (Notizbl. 1879. 162) beschleunigen die Sulfate der Alkalimatelle das Abbinden, alle übrigen Sulfate, auch Alaun, verzögern sie. Leicht gebrannte MgO erhält nach Erdmenger (D.R.P. 26130) Cement mit höherem Sandzusatz noch bindefähig, macht ihn widerstandsfähiger gegen Seewasser und verhindert die Bildung von Haarrissen an der Luft. Je magerer der Mörtel gehalten wird, um so mehr MgO (bis 30%) darf man beimischen. Ein Zusatz von Schlackenmehl, gemahlenem Trass, Thonschiefer, Kalkstein zum Cement bewirkt keine Verbesserung, ist vielmehr einem Zusatz von Sand gleich zu achten und jedenfalls zu verwerfen.

Erhärtungsprozess. Bald nach dem Anmachen des Cements mit H<sub>2</sub>O erfolgt das Anziehen oder Abbinden desselben, er erlangt so viel Zusammenhang, dass er in H<sub>2</sub>O nicht mehr zerfällt. Das H<sub>2</sub>O, in welchem er liegt, wird alkalisch, enthält CaO, Alkalien, SiO, in Lsg. und überzieht sich mit einer Haut von CaCO3. Die Härte des abgebundenen Cements nimmt an der Luft und unter H<sub>2</sub>O allmählich zu und der Cement enthält dann chemisch gebundenes H2O und CO2. Nach Feichtinger band Cement gleich nach dem Anmachen 0,99, nach 4 Stunden 1,41, nach 20 Stunden 2,29, nach 24 Tagen 10,40, nach 35 Tagen 11,43, nach 56 Tagen 11,60 H<sub>2</sub>O. Ein und derselbe Cement kann nach Winkler verschiedene Mengen H2O binden; er fand in einer Probe 12,1, bei einer andern 20,3% H<sub>2</sub>O. Soll der Cement völlig erhärten, so muss er während des ganzen Verlaufs des Erhärtungsprozesses hinreichend feucht erhalten werden. Trocknet er in den ersten Wochen zu stark aus, so erlangt er nicht die volle Festigkeit. Im Sommer bindet Cement rascher als im Winter, er wird aber bei niederer T. fester. Frost unmittelbar nach der Verarbeitung hindert die Erhärtung wesentlich. Nach Erdmenger (Thonind.-Ztg. 1878. 46) erlangt Cement in lauwarmem H<sub>2</sub>O grössere Festigkeit als in heissem oder kaltem. Nach Michaelis erhärtet Cement mit kochend heissem H<sub>2</sub>O nicht schneller und erlangt weit geringere Festigkeit. Hartes H<sub>2</sub>O verlangsamt das Abbinden und erhöht die Festigkeit (Heintzel, Notizbl. 1878. 225; Michaelis D. 230. 141). In Meerwasser bindet Cement etwas langsamer ab, als in süssem H<sub>2</sub>O, und manche Cemente werden durch Meerwasser zerstört, indem die Mg-Salze dem Cement CaO entziehen. Vicat (C. r. 46. 190), Malaguti und Durocher (C. r. 39. 183), Rivot und Chatony (D. 143. 352) schreiben den im Meerwasser enthaltenen Gasen (CO2, H2S) die Beschädigungen der Wasserbauten zu.

Langsam bindender Cement erwärmt sich mit H<sub>2</sub>O sehr wenig, schnell bindender, sehr fein gemahlener, frischer Cement am stärksten (um 9 bis 10, auch 12°). Bei Verwendung grösserer Mengen Cement kann die T. nach Herzog (W. J. 1882. 647) beim Abbinden um 32° steigen und befördert somit die Festigkeit.

Mit H<sub>2</sub>O erhärteter Cement kann durch vorsichtiges Brennen regenerirt werden und erlangt dann bei abermaligem Anmachen mit H<sub>2</sub>O dieselbe Härte wie bei der ersten Benutzung (Michaelis, Schott D. 202. 445). Durch Behandeln mit sehr viel destillirtem H<sub>2</sub>O wird

168 Mörtel.

fein zertheilter Cement nach Gunning (J. pr. 62. 318) vollständig zersetzt, 2,035 g hinterliessen nach 17tägiger Behandlung mit 40 kg H<sub>2</sub>O 1,752 g braunen flockigen Rückstand. 15 g erhärteter Cement gab in zwei Monaten an 60 l H<sub>2</sub>O ab: 1,408 g CaO, 0,032 g Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 0,102 g SiO<sub>2</sub>. Bei der Benutzung des Cements wird derselbe durch die CO<sub>2</sub> des H<sub>2</sub>O geschützt. Diese bildet CaCO<sub>3</sub> und scheidet SiO<sub>2</sub> ab und beide verstopfen die Poren und hindern das weitere Eindringen von CO<sub>2</sub>. Ein 4 cm starker Guss von Cement enthielt nach 20 Monaten in der äussersten Schicht 31, in einer Tiefe von 9 mm 0,9% CO<sub>2</sub>. An der Luft erhärtet Cement schneller als im H<sub>2</sub>O und die Oberfläche wird fester, im Innern aber zeigt sich der gleiche Härtegrad. In lockere, mit Sand gemischte Cementmasse dringt CO<sub>2</sub> tiefer ein und kann dann zerstörend wirken.

Nach Schott (D. 202. 437) erhärtet Cement mit kalt gesättigter Lsg. von kryst. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> angemacht sofort, mit verd. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder mit reinem H<sub>2</sub>O angemacht erlangt Cement in Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> den äussersten Grad von Härte. Ist der Cement gegen Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im Ueberschuss, so wird die Lsg. völlig ätzend. Auch Lsgn. von NH<sub>4</sub>Cl, Ammoniumoxalat und -Karbonat geben sehr harte Massen, obwohl das Produkt im letzteren Fall 57,6% CaCO<sub>3</sub> und 2,1% MgCO<sub>3</sub> enthielt und nach dem Erhärten 9,18% lösl. SiO<sub>4</sub> abgab, während mit H<sub>2</sub>O angemachter Cement nur 0,883% lösl. SiO<sub>4</sub> abgab. Schott erhielt auch sehr gut erhärtende Cemente aus chemisch reinen Materialien in folgenden Verhältnissen:

|             |   |   |   |   | 1     | <b>2</b> | 3        | 4     |
|-------------|---|---|---|---|-------|----------|----------|-------|
| Kieselsäure | • |   |   |   | 23,8  | 23,8     | 23,3     | 24,3  |
| Thonerde .  | • | • |   | • | 11,4  |          | 6,5      | 6,9   |
| Eisenoxyd   | • | • | • | • |       | 11,4     | 4,7      | 4,8   |
| Kalk        | • | • | • |   | 64,8  | 64,8     | $65,\!4$ | 64,1  |
|             | • |   |   |   | 100,0 | 100,0    | 99,9     | 100,1 |

Eine Probe von Nr. 2 gab mit 1,2 NaOH die härteste bis dahin beobachtete Cementmasse.

In Dünnschliffen von Cement erkennt man als überwiegenden Bestandtheil ein zelliges, milchfarbiges Maschenwerk aus opaliger Substanz, dessen Maschen mit spiegelglänzendem Kalkhydrat übersponnen sind. Letzteres scheint aus zusammengerollten Glasfäden gebildet zu sein, die aus manchen Löchern an den Rändern hervorquellen. In der ganzen Masse liegen ausserdem einzelne unzersetzte Cementpartikelchen zerstreut (Erdmenger, Thonind. Ztg. 1880. Beilage 40).

Nach Fuchs (D. 49. 271) beruht die Erhärtung des Cements wesentlich auf der Bildung von Calciumsilikat. Nach Vicat (Pelouze et Frémy, Traité de chemie) entsteht beim Brennen thonhaltigen Kalksteines ein Aluminiumcalciumsilikat, welches H<sub>2</sub>O chemisch bindet und dadurch das Erhärten veranlasst. Nach Kuhlmann (A. ch. 1847. 364) enthalten hydraulische Kalke dem Mesotyp, Apophyllit, Stilbit analoge H<sub>2</sub>O-haltige Verbindungen, die das beim Brennen verlorene H<sub>2</sub>O beim Erhärten wieder aufnehmen. Dieselben Verbindungen bilden sich H<sub>2</sub>O-frei bei der Herstellung des Portlandcementes. Pettenkofer (D. 113. 368) billigt die Ansicht v. Fuchs', macht aber die Erhärtung von der

Cement. 169

Zusammensetzung des Thones und von der Kohärenz des Cements abhängig. Je dichter die Materialien sind, um so festeren hydraulischen Mörtel liefern sie.

Feichtinger (D. 152. 40) unterscheidet drei verschiedene chemische Wirkungen: die Hydratisirung der Silikate, der SiO<sub>2</sub> und des Ca(OH)<sub>2</sub>, die Verbindung der Silikate und SiO<sub>2</sub> mit Ca(OH)<sub>2</sub>, und die Bildung des CaCO<sub>3</sub> aus dem überschüssigen Ca(OH)<sub>2</sub>. Der erste Prozess veranlasst das Anziehen oder Abbinden, der zweite die Erhärtung, welche durch den dritten Prozess noch gesteigert wird.

Nach Winkler (J. pr. 67. 444) beruht die Erhärtung der Romancemente und der mit Trass, Puzzolan und Ziegelmehl dargestellten Cemente. die sämmtlich Ca(OH), enthalten, auf der Verbindung von SiO<sub>2</sub> oder saurem Silikat mit CaO zu basischem Silikat. Bei Portlandcement, welcher kein Ca(OH), enthält, zerfällt ein Silikat aus 3 bis 4 CaO und Alkali und 1 SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O in Ca(OH)<sub>2</sub>, Calciumsilikat und Calciumaluminat; Ca(OH), bildet mit CO, Karbonat. Der erhärtete Portlandcement enthält dieselben Verbindungen wie der Romancement (vergl. Feichtinger, D. 174. 437; 176. 378; Winkler, D. 175. 208; 178. 223). Nach Rivot und Chatoney (C. r. 43. 302. 785; W. J. 1856. 131) bildet sich beim Brennen SiO<sub>2</sub>-haltiger Kalksteine 3 CaO. SiO, und die Erhärtung des Cements beruht auf der Aufnahme von 6 H<sub>2</sub>O durch dies Silikat. Beim Brennen thonhaltigen Kalks entstehen 3 CaO.SiO<sub>2</sub> und 3 CaO.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Beide Verbindungen nehmen beim Erhärten 6 H<sub>2</sub>O auf, das Aluminat ist aber weniger beständig und kann durch H<sub>2</sub>O zersetzt werden. In sehr stark gebranntem Cement ist ein Calciumaluminiumsilikat vorhanden, welches durch H<sub>2</sub>O zunächst in die beiden genannten Verbindungen zerfällt. Nach Heldt (J. pr. 94. 209) enthält Cement Thonerdekalk, Eisenoxydkalk und Calciumsilikat. Bei Einwirkung von H<sub>2</sub>O werden die ersten Verbindungen und das Silikat zersetzt, es entsteht Ca(OH)2, welches das Silikat 5 CaO.3 SiO<sub>2</sub> + 5 H<sub>2</sub>O und CaCO<sub>3</sub> bildet. Bei weiterer Einwirkung von CO, entsteht neutrales Silikat und SiO2, welche die Theilchen des CaCO<sub>3</sub> zu steinharter Masse verkittet. Frémy (C. r. 60, 993; 67. 1205; D. 177. 376; 192. 53) bestreitet die Ansichten von Vicat, Rivot und Chatoney, die wesentlichen Bestandtheile des Cements sind nach ihm CaO.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder 2 CaO.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder 3 CaO.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, daneben entstehen Calciumaluminiumsilikate, welche mit Kalk erhärten. Diesen Kalk liefern, falls er nicht frei vorhanden ist, die Aluminate, die durch H<sub>2</sub>O zersetzt werden. Nach Michaelis entstehen beim Erhärten der Romancemente, die freies Ca(OH), enthalten, 2 CaO. SiO, +4H,O und  $3 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3(\text{Fe}_2\text{O}_3) + 3 \text{ H}_2\text{O}$  und ausserdem  $\text{CaCO}_3$ . Portlandcement enthält kein Ca(OH), sondern die genannten Silikate und Aluminate, die beim Erhärten H<sub>2</sub>O aufnehmen. Ausserdem zerfallen sehr basische Verbindungen von Kalk mit den Sesquioxyden durch H<sub>2</sub>O in minderbasische und freies Ca(OH), es entsteht CaCO3, auch zersetzt CO3 Calciumsilikat, dessen SiO<sub>2</sub> die Cementtheilchen verkittet. Der erhärtete Portlandcement enthält 5 CaO. 3 SiO<sub>2</sub>  $+ 5 H_2O$ , 3 CaO. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) -  $-3 H_2O$ und Ca(OH)<sub>2</sub>. Knapp (Amtl. B. über die Wiener Weltausstellung 1875. 3. 588) legt bei der Erklärung der Erhärtung des Cements den physikalischen Verhältnissen wesentliche Bedeutung bei. Nach ihm ist die Erhärtung davon abhängig, 1. dass überhaupt H<sub>2</sub>O gebunden wird,

2. dass dabei keine merkliche Wärme entwickelt wird, dass der Prozess langsam verläuft, 3. von der Menge des H<sub>2</sub>O, welches dabei gebunden wird, 4. von der Menge des beim Anmachen des gepulverten Cements verwendeten H<sub>2</sub>O, 5. von dem Korn der gepulverten Masse, 6. von der Zeit der Einwirkung des H<sub>2</sub>O, 7. von dem mechanischen, der Ausdehnung entgegenwirkenden Widerstand, 8. von der Raumerfüllung und dem Volumengewicht. Erdmenger (Thonind.-Ztg. 1879. 4, 171, 454; 1880. 96, 160; 1881. 96, 228, 333, 340; W. J. 1880. 499; 1881. 541) schliesst sich im Allgemeinen den Ausführungen von Knapp an und sucht die Erhärtung mehr durch physikalische als durch chemische Verhältnisse zu erklären. Auch Frühling (W. J. 1883. 645) stimmt dem bei und leugnet die Bildung bestimmter Silikate als Grundlage der Erhärtung. Erhärteter Cement wirkt allgemein nur als dichtes Ca(OH)<sub>2</sub>. Die natürlichen H2O-haltigen Kalksilikate, die man als Typen der erhärtenden Mörtelsubstanz angenommen hat, zersetzen nicht Ammoniaksalze, während in der Regel der gesammte Kalkgehalt eines Cementmörtels auf Ammoniaksalze wirkt. Die Aufgabe der Cementfabrikation besteht darin, möglichst viel Kalk in den Cement zu bringen und so zu binden, dass er sich ohne Volumenvergrösserung hydratisirt. Frühling hielt CaO unter einem Druck von 20 bis 25 kg auf 1 qcm 8 Tage unter H<sub>2</sub>O und erhielt eine Masse von einer Zugfestigkeit, die annähernd derjenigen guter Portlandcemente entsprach, aber nicht wasserbeständig war. Die Wasserbeständigkeit des Cements ist von SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in einer bis jetzt noch nicht völlig erklärbaren Weise abhängig. Die Rolle der SiO2 ist jedenfalls keine sehr bedeutende, viel wichtiger erscheint die Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, deren Neigung, mit CaO unter Mitwirkung von H<sub>2</sub>O eine erstarrende Masse zu bilden, so gross ist, dass flüssiger Kalkbrei durch wenig Thonerdehydrat alsbald erstarrt und unter H<sub>2</sub>O erhärtet. Die lockere Masse trocknet an der Luft ein und zerklüftet.

Levoir (Rec. trav. chim. 5. 59; W. J. 1884, 695, 712; 1885, 636) nimmt die Bildung von gallertartiger SiO<sub>2</sub> an der Oberfläche an, welche in den kryst. Zustand übergeht. Ueber Nachhärtung von Portlandcement macht F. Schiffner (Deutsche Bauztg. 1886, 419) Angaben, Foy (Annal. industr. 1887, 90) hält Aluminiumsilikat für wichtig. Nach Untersuchungen von Michel (J. pr. 33, 548; W. J. 1886, 585) über die Hydraulicität der Cemente tragen SiO<sub>2</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als solche zur Erhärtung bei; besonders bewirkt SiO<sub>2</sub> die Nachhärtung, während Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> das erste Abbinden verursacht. Kalk wirkt direkt. Zulkowski (Ber. d. österr. chem. Gesellschaft 1889, 57) stellte folgende Erhärtungstheorie auf:

- 1. Das Brennen des natürlichen und künstlichen hydraulischen Kalkes bewirkt eine Aufschliessung der Thonerdeeisenoxydulsilikate durch den Kalk unter Bildung eines stark basischen, von H<sub>2</sub>O angreifbaren Silikats.
- 2. Wird die T. bis zum Schmelzen getrieben, so wird sämmtlicher Kalk gebunden und die hydraulischen Eigenschaften hören auf.
- 3. War nur Sinterung eingetreten, so ist das Produkt ein Gemenge von freiem Kalk und einem geschmolzenen oder gefritteten basischen Silikate.

Nach H. de Parsons (Engineering; Deutsche Töpf. u. Ziegl.-Ztg.

Cement. 171

1888. 585) ist auch Zucker auf die Erhärtung von Einfluss. Ein Zusatz von 1% Melasse verzögert das Abbinden und verringert innerhalb 3 Monaten die Festigkeit. Er führt die Wirkung auf mechanische Ursachen zurück.

Ein Gehalt des Cements von MgO veranlasst starkes Treiben desselben. Nach Lechartier (C. r. 102. 1223) begann ein Cement von der Zusammensetzung:

nach einem Jahr derart sich auszudehnen, dass er Granitsteine sprengte und Mauern nach aussen drückte. Lechartier nimmt den langsamen Uebergang der geglühten MgO in Mg(OH), als Ursache an. Die Zerstörung ist eine um so grössere, je leichter das H<sub>2</sub>O auf die Masse wirkt. Dyckerhoff (W. J. 1890. 709) berichtet, dass die Cemente, welche die zerstörende Wirkung auf Bauwerke ausgeübt hatten, viel Mg enthielten, jedoch keine Portlandcemente waren. Die bis zur Sinterung gebrannten Cemente zeigen oft bei einem bestimmten Gehalte an MgO schädliche Wirkungen. Bei den nicht gesinterten Romancementen scheint selbst ein hoher Gehalt an MgO nicht schädlich zu wirken. Mg-haltige, gesinterte Cemente sind deshalb so gefährlich, weil die treibenden Eigenschaften durch die Prüfungsmethoden nicht erkannt werden. Ein Gehalt von 3% MgO im Portlandcement, ist unschädlich, bei 4% beginnen schon die schädlichen Eigenschaften. Der MgO-Gehalt der mit dolomitischem Kalk hergestellten Cemente liegt etwa zwischen 6,23 bis 21,24 %. Dyckerhoff hält diese Cemente für gefährlich.

Das sogen. Lufttreiben der Cemente hat nach Tetmajer (W. J. 1887. 845) seinen Grund in der ungenügenden Mischung der Rohmaterialien und der damit verbundenen unvollständigen Aufschliessung des Silikats im Feuer. Mit  $H_2O$  tritt dann eine Dissociation der im Feuer gebildeten Verbindungen ein, wobei wahrscheinlich labile Hydrosilikate und Kalkaluminate gebildet werden, die zwar unter  $H_2O$  beständig sind, aber an der Luft schon bei niederer T. einen Theil des  $H_2O$  abgeben und zerfallen, wohl auch durch die  $CO_2$  der Luft zersetzt werden. Ueberschüssiger, bei der Aufschliessung des Silikats nicht verbrauchter Aetzkalk wird in dem zerfallenden Cement blossgelegt und nimmt aus der Luft  $CO_2$  und  $H_2O$  auf.

Das Wassertreiben wird nach Tetmajer durch übermässigen Gehalt an Stoffen, die durch Oxydation und nachträgliche Aufnahme von H<sub>2</sub>O eine Volumvergrösserung erfahren, hervorgerufen. Hierzu zählt Tetmajer die Sulfide, besonders das des Kalkes, welches sich in basisches Kalksulfat Ca<sub>2</sub>SO<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O verwandeln soll. Es kann in Portland- und Schlackencement vorkommen, bei hydraulischen Kalken und Romancement ist die Brandtemperatur zur Bildung von CaS nicht hoch genug.

- 2. Durch grobes Korn des Cementes, fehlerhaften Brand des Rohmaterials etc. Das Treiben bewirkt das freie Aetzkalkkorn, welches beim Löschen das Vol. vergrössert.
- 3. Durch einen überschüssigen Gehalt an quellungsfähigen Stoffen, wie CaO, MgO, CaSO, etc.

Clave und P. Debray (Journ. Frankl. Inst. 1889. 220) untersuchten die Durchlässigkeit von Cementmörteln und die Zersetzung derselben durch Seewasser. Lsgn. von MgSO<sub>4</sub> und MgCl<sub>2</sub> von der annähernden Konz. des Seewassers filtrirten anfangs durch Betonmischungen sehr schnell, bis nach einigen Tagen die Filtration = 0 war. Der Mg-Gehalt des Mörtels hatte zugenommen, während der Gehalt an CaO abgenommen hatte. Gleichzeitig trat Volumvergrösserung ein. Heyde und Smith (Journ. Frankl. Inst. 1889. 199; W. J. 1889. 848), Candlot (Bl. soc. d'encourag. 1889), C. Heintzel (Thonind.-Ztg. 1889. 346, 373) stellten den Einfluss von CaCl<sub>2</sub> auf Portlandcement fest.

Ein Cement, welcher mit H<sub>2</sub>O in 25 Min. abband, zeigte mit CaCl<sub>2</sub>-Lsg. folgende Abbindezeiten:

Tomeï (W. J. 1889. 840) untersuchte die Einwirkung der Luft und anderer Gase auf Cement. Er fand, dass die Feuchtigkeit einen nachtheiligen, CO<sub>2</sub> einen günstigen Einfluss auf die Zug- und Druckfestigkeit des Cementes ausübt. Unter Einfluss schwefelhaltiger Verbindungen wird das Abbinden verlangsamt.

Hydraulische Zuschläge, welche dem Kalk die Eigenschaft verleihen, unter  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  zu erhärten.

Puzzolane, ein vulkanisches Tuffgestein von körniger, etwas poröser Struktur, welches schon die Römer bei Wasserbauten benutzten, tindet sich bei Puzzuoli (Puteoli) und auch sonst in der Nähe von Neapel, in den Albanerbergen, bei Viterbo, in der Auvergne, in den Departements Hérault und Ardèche. Sie verliert beim Erhitzen H<sub>2</sub>O und ist in HCl zum grossen Theil lösl. Zusammensetzung:

|                      |                                                                 | Italie                                           | nische Puz                                                           | Hérault                                                                          | Auvergne                                         |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| in<br>HCl<br>lösl.   | Kieselsäure Thonerde Eisenoxyd Kalk Magnesia Kali Natron Wasser | 10,24<br>9,00<br>4,76<br>1,90<br>—<br>}1,50<br>— | 10,25<br>2,56<br>4,56<br>1,58<br>—<br>1,50<br>1,47<br>—              | $ \begin{array}{c} 19,5 \\ 9.7 \\ 6,3 \\ 8,0 \\ 0.9 \\ 2,6 \\ 10,2 \end{array} $ | 21.0<br>10.7<br>6,8<br>1,5<br>1,1<br>3,0<br>12,1 | 28,2<br>2.0<br>21,8<br>9,0<br>—<br>1,2<br>4,1 |
| in<br>HCl<br>unlösl. | Kieselsäure Thonerde Eisenoxyd Kalk Kali Natron                 | 48,89<br>12,27<br>—<br>—<br>2,87<br>6,23         | $ \begin{array}{c c} 49.56 \\ 13,79 \\ - \\ - \\ 12,65 \end{array} $ | 32.7<br>8,1<br>—<br>1,2<br>—                                                     | 33,5<br>8,2<br>—<br>1,3<br>—                     | 25,0<br>6,7<br>—<br>1,3<br>—                  |

Bei Neapel benutzt man auch die vulkanischen Lapilli, die aus Bimsstein und dichter vulkanischer Schlacke bestehen. Man nimmt auf 1 Vol. Kalk 1 bis 2 Vol. Puzzolane oder man mischt 1 Kalkbrei mit 3 Puzzolane und 2 Sand und schüttet das Gemenge auf 1 im Lösche begriffenen Kalk.

Trass, ein der Puzzolane ähnlicher gemahlener Tuffstein (Duck stein) von Bonn wurde schon im 17. Jahrhundert benutzt. Man gewinn ihn an den östlichen Abhängen der Eifel, besonders in der Gegend de Laacher Sees. Er besteht aus staubförmigen Auswurfsmassen frühere Vulkane, die unter Einwirkung von H<sub>2</sub>O und Druck zu steinharte Masse verbunden sind. Auf dem ältesten Trass lagert jüngerer, wenige fester Tuffstein und auf diesem lose vulkanische Asche (wilder Trass Man unterscheidet gelbe, graue und blaue Tuffsteine, die letzteren sin die besten. Trass verliert wie Puzzolane beim Erhitzen H<sub>2</sub>O und lös sich auch grösstentheils in HCl. Er enthält

|                      |                                                          | 1                                                               | 2                                                                    | 3                                                | 4                                                | 5                                                     | 6                                                     | 7                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| in<br>HCl<br>lōsl.   | Kieselsäure Thonerde Eisenoxyd                           | 11,50<br>17,70<br>11,77<br>3,15<br>2,14<br>0,29<br>2,43<br>7,65 | 5,15<br>16,02<br>3,33 (FeO)<br>1,25<br>0,81<br>3,52<br>2,17<br>12,65 | 29,5<br>5,1<br>3,9<br>6,5<br>7,1<br>}6,4<br>12,6 | 31,0<br>10,5<br>6,1<br>3,0<br>0,7<br>10,0<br>7,7 | 14,5<br>8,3<br>4,8<br>3,5<br>0,9<br>1,8<br>0,6<br>2,8 | 10,6<br>6,1<br>3,6<br>3,6<br>0,9<br>1,2<br>1,5<br>5,5 | 8,2<br>5,2<br>4,3<br>2,2<br>0,3<br>1,5<br>6,1   |
| in<br>HCl<br>unlösl. | Kieselsäure Thonerde Eisenoxyd Kalk Magnesia Kali Natron | 37,43<br>1,25<br>0,57<br>0,25<br>0,27<br>0,07<br>1,11           | 47,93<br>2,26<br>0.48<br>—<br>0,50<br>0,65<br>1,27                   | 28,0<br>5,0<br>—<br>1,2<br>—<br>—                | 23,0<br>6,0<br>—<br>1,0<br>—<br>—                | 42,3<br>8,3<br>4,6<br>4,8<br>1,3<br>0,3<br>0,5        | 48,7<br>6,1<br>4,9<br>2,6<br>1,0<br>2,3<br>1,8        | 44,0<br>10,0<br>7,1<br>4,5<br>1,6<br>2,8<br>1,1 |

2 und 7 blauer aus dem Brohlthal, 1 geringe, gelbgraue Sorte, 5 gelbe 6 grauer, 3, 4 holländischer Trass.

Vohl (D. 173. 201) fand im Trass 0.62% durch  $H_2O$  auszieh bare Chloride von Na, K, Mg.

Zur Mörtelbereitung benutzt man 1 Thl. Kalkbrei, 2 Thl. Tras ohne H<sub>2</sub>O oder 1 Thl gelöschten Kalk, 2 Thle. an der Luft zerfallene Kalk und 1 Thl. Trass mit möglichst wenig H<sub>2</sub>O. Ferner auch 1 Vo Trass, 2 Vol. Kalk und 1 Vol. Ziegelmehl (rother Cement).

Santorinerde von den griechischen Inseln Santorin, Therasia Aspronisi ist ein vulkanischer Tuffstein, zerreiblicher als Trass un Puzzolanerde, wird von Säuren weniger leicht zersetzt und enthält vie freie amorphe SiO<sub>2</sub>. Santorinerde enthält nach Feichtinger:

| - 4                    | •                                                     |   |   |   |   |   |   |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|
| in H <sub>2</sub> O lä | Sel. $\begin{cases} Gips \\ Chlornatrius \end{cases}$ | • | • | • | • | • | • | 0,05     |
| •                      | ( Chiornatriu                                         | Ш | • | • | • | • | • | Spur     |
|                        | Thonerde                                              |   |   |   |   |   |   | 1,36     |
|                        | Eisenoxyd                                             | • | • | • | • | • | • | 1,41     |
| in HCl lä              | •                                                     |   |   |   |   |   |   | 0,40     |
|                        | Magnesia                                              |   |   |   |   |   |   | $0,\!23$ |
|                        | Kieselsäure                                           | • | • | • | • | • | • | Spur     |

|     |      | 1       | Kieselsäure |   | • | • | • | • | • | 66,37    |
|-----|------|---------|-------------|---|---|---|---|---|---|----------|
|     |      |         | Thonerde    | • |   | • |   |   | • | 12,36    |
|     |      | }       | Eisenoxyd   | • | • | • | • | • | • | 2,90     |
| in  | HCl  | unlösl. | Kalk        | • | • | • | • | • | • | $2,\!58$ |
| 111 | 1101 | umosi.  | Magnesia    | • | • | • | • | • | • | 1,06     |
|     |      |         |             | • | • | • | • | • |   | 2,83     |
|     |      |         | Natron .    | • | • | • | • | • | • | 4,22     |
|     |      | · · ·   | Wasser .    | • |   | • | • | • | • | 4,06     |

Nach Heider und Feichtinger (D. 197. 146) lässt sich Santorinerde durch Schlämmen zerlegen in 0,2 Bimsstein, 0,6 feines, lichtgraues Pulver und 0,2 scharfkantigen, meist schwarzen Obsidiansand. Von diesen Bestandtheilen wirken Bimsstein und Obsidian als Sand, der Cement ist lediglich der abschlämmbare feinere Theil. Dieser enthält 28,4% in verd. Kalilauge lösl. SiO<sub>2</sub>, der er seine Wirksamkeit verdankt. Man verarbeitet die Santorinerde mit Kalk, sie gibt einen vorzüglichen hydraulischen Mörtel, der aber beständig unter H<sub>2</sub>O bleiben muss.

Puzzolane, Trass und Santorinerde verlieren ihre Fähigkeit, mit Ca(OH)<sub>2</sub> unter H<sub>2</sub>O zu erhärten, wenn man sie vorher zur Austreibung des H<sub>2</sub>O erhitzt hatte.

Auch Lava, Basalttuff und andere vulkanische Gesteine. Feuerstein etc. wirken wegen ihres Gehaltes an lösl. SiO<sub>2</sub> wie Cement. Heintzel (D.R.P. 4416) stellte "Neutrass" aus Infusorienmehl und zu Pulver zerfallenem gebranntem Kalk dar. Auch gebrannter Thon, Ziegelmehl, gebrannter Alaunschiefer, Asche von Braun- und Steinkohle etc. geben vermöge ihres Gehalts an lösl. SiO<sub>2</sub> oder sauren Silikaten mit Kalk mehr oder weniger guten Cement. Sie eignen sich aber wegen ihrer schwankenden Beschaffenheit wenig zu praktischer Verwendung. Hohofenschlacken mit 50 bis 60% SiO<sub>2</sub> und 15 bis 20% Thonerde stehen den besten Puzzolanen nicht nach. Nach Feichtinger geben Hohofenschlacken von folgender Zusammensetzung, die sämmtlich mit HCl gelatinirten, guten Cement.

|                                                                         | 1                                                           | 2                                                           | 3                                                 | 4                                                    | 5                                               | 6                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kieselsäure Thonerde Kalk Magnesia Manganoxyd Eisenoxydul Kali Schwefel | 40,12<br>15,37<br>36,02<br><br>5,80<br>1,25<br>2,25<br>0,70 | 40,44<br>15,38<br>33,10<br><br>4,40<br>1,63<br>2,07<br>0,76 | 50,00<br>18,60<br>26,40<br>2,00<br>—<br>2,40<br>— | 55,20<br>19,20<br>19,20<br>1,40<br>1,40<br>3,40<br>— | 59,42<br>14,94<br>19,79<br>0,11<br>Spur<br>6,03 | 49,00<br>21,80<br>24,00<br>Spur<br>0,60<br>2,10 |
|                                                                         | 101,51                                                      | 97,78                                                       | 99,40                                             | 99,80                                                | 100,29                                          | 97,50                                           |

Mit Schlacken erzeugter Wassermörtel bindet langsam ab, erhärtet aber unter  $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$  sehr stark.

## Thonwaaren.

Der Thon, im Wesentlichen wasserhaltiges Thonerdesilikat, ist durch Verwitterung aus Mineralien entstanden, welche Thonerdesilikat enthalten, wobei durch H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> Alkali- und Kalksilikat entfernt wurden. Er findet sich theils auf primärer Lagerstätte, oft mit Quarz und Glimmer (den Resten von Porphyr, Pegmatit, Granit) durchsetzt und stellenweise Uebergänge aus dem harten Mineral (Feldspath) in die erdige Thonmasse zeigend. Wurde der Thon an der primären Lagerstätte durch Wasserfluthen aufgeschwemmt und fortgeführt, so lagerte er sich oft in Thalmulden (an sekundärer Lagerstätte) ab, wobei er einerseits von noch unzersetzten Mineraltrümmern befreit, andererseits mit verschiedenen fremdartigen Körpern, die gleichfalls von H<sub>2</sub>O aufgeschwemmt worden waren, gemischt wurde. So entstand eine grosse Mannigfaltigkeit der Thonarten.

Kaolin. Thon von primärer Lagerstätte. Nach der Abscheidung grösserer Mineraltrümmer durch Schlämmen mit H<sub>2</sub>O bleibt eine Mischung von Thon mit feinem Mineraltrümmern zurück, welche nach Brongniart und Malaguti (J. pr. 31. 129) auch freie SiO<sub>2</sub> enthält und von dieser durch kurzes Kochen mit Kalilauge (1,075) getrennt werden kann. Nach Rammelsberg und Stephan löst sich freilich auch Kaolin in Kalilauge. Forchhammer kocht den geschlämmten Kaolin mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wobei Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Lsg. geht (neben CaO, MgO Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und SiO<sub>2</sub> neben den freien Mineraltrümmern ungelöst bleibt. Kaolin enthält nach Forchhammer:

|                                                                     | 1                                     | 2                                            | 3                                         | 4                                     | 5                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kieselsäure Thonerde Wasser Kali Calciumcarbonat Eisenoxyd Magnesia | 46,5<br>39,5<br>13,7<br>—<br>0,3<br>— | 46,5<br>36,4<br>13,6<br>—<br>1,5<br>1,2<br>— | 46,8<br>36,8<br>12,4<br>0,3<br>0,5<br>3,1 | 45,1<br>35,0<br>17,1<br>—<br>2,7<br>— | 48,7<br>36,9<br>13,1<br>0,3 Na <sub>2</sub> O<br>—<br>0,5 |

<sup>1.</sup> Aue bei Schneeberg. Material des alten Meissener Porzellans. 2. Sedlitz bei Meissen, Material des jetzigen Meissener Porzellans. 3. Morl bei Halle, aus Porphyr (Feldspath und Quarz) entstanden. Material des Berliner Porzellans. 4. Passau, aus Porzellanspath entstanden. 5. St. Yrieux bei Limoges, aus glimmerfreiem, granitischem Gestein entstanden, Material des Sèvres-Porzellans.

Aus den Analysen ergibt sich die Formel Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O oder, da ein Theil des H<sub>2</sub>O fester gebunden ist als der andere, a<sub>0</sub>H<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O. Für Kaolin von Passau gibt Forchhammer die Formel Al<sub>8</sub>Si<sub>9</sub>O<sub>30</sub> + 12H<sub>2</sub>O. Prongniart und Malaguti erhielten für gewisse Kaoline die Formel Al<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>12</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Reiner Kaolin sintert kaum im Ofenfeuer, ist unschmelzbar. Feldspath, CaCO<sub>3</sub>. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wirken als Flussmittel.

Der Thon auf sekundärer Lagerstätte enthält, abgesehen von gröberen Beimengungen, Geröllen etc., besonders mehr oder weniger Sand beigemengt, welcher den fetten Thon mager macht, ausserdem CaCO<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub>, Eisenoxyde, CaSO<sub>4</sub>, auch bituminöse Substanzen, Schwefelkies etc. Eisenhydroxyd färbt den Thon gelb bis braun, Eisenhydroxydul bläulich. Die Thone, welche nur wenig Flussmittel (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaCO<sub>2</sub>, Alkali [unzersetzter Feldspath], Sand) enthalten, heissen  $\phi$  Pfeifenthon, Fayencekapselthon, Feuersteinthon, die unreineren Töpfer-, Ziegelthon, sandreiche Lehme, kalkreiche Mergel.

Bei der Analyse des Thones wird 1. der abschlämmbare Sand (gröberer und feinerer), 2. der Rückstand nach Zersetzung des Thones durch Kochen mit konz.  $H_2SO_4$  und Kochen des ungelöst Gebliebenen mit  $Na_2CO_3$  (zur Lösung der  $SiO_2$ ), 3. die an Basen gebundene  $SiO_2$ , welche durch  $H_2SO_4$  frei gemacht wird, und 4. die lösl.  $SiO_2$ . die aus dem Thon durch  $Na_2CO_3$  ausgezogen wird, unterschieden. Nassauischer Pfeifenthon bei  $100^{\circ}$  getrocknet enthält nach Fresenius (J. pr. 57. 65):

|                                   | 1                  | 2                                               | 3                | 4                                             | 5                                             |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kieselsäure                       | 77.09              | 75.44                                           | 60.79            | ၉၃ ၅၃                                         | CA 80                                         |
| Thonerde                          | 77,03              | $\begin{array}{c c} 75,44 \\ 17,09 \end{array}$ | $62,78 \\ 25,48$ | $\begin{array}{c} 68.28 \\ 20.00 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 64,80 \\ 24,47 \end{array}$ |
| Eisenoxyd                         | 14,06<br>1,35      | 1,13                                            | 1,25             | 1,78                                          | 1,72                                          |
| Kalk                              | 0,35               | 0,48                                            | 0.36             | 0.61                                          | 1,08                                          |
| Magnesia                          | 0,47               | 0,40                                            | $0.30 \\ 0.47$   | 0.52                                          | 0,87                                          |
| Kali                              | 1,16               | $0,51 \\ 0,52$                                  | 2,51             | $\frac{0.52}{2.35}$                           | 0,29                                          |
| Wasser                            | 5,17               | 4,71                                            | 6,65             | 6,39                                          | 6,72                                          |
|                                   | 99,59              | 99,68                                           | 99,50            | 99,93                                         | 99,95                                         |
| Die SiO <sub>2</sub> bestand aus: | 11                 | ,                                               | ·                | ,                                             | l                                             |
| Streusand                         | 24,91              | 11,39                                           | 9,13             | 7,91                                          | 6.81                                          |
| Staubsand                         | 11,40              | 12,64                                           | 7,07             | 12,45                                         | 9,89                                          |
| nicht abschlämmbarem Sand         | 20,64              | 23,37                                           | 0.00             | 9,27                                          | 1,59                                          |
| Summa des Sandes                  | 56,95              | 47,40                                           | 16,20            | 29,63                                         | 18,29                                         |
| Löslicher Kieselsäure             | 1,39               | 1,06                                            | 1,05             | 0,91                                          | 0,98                                          |
| an Basen gebundener Kieselsäure   | 18,69              | 26,98                                           | 45,53            | 37,74                                         | 45,53                                         |
| Gesammtsumme                      | 77,03              | 75,44                                           | 62,78            | 68,28                                         | 64,80                                         |
| Thonsubstanz ohne Sand und lösl.  | SiO <sub>2</sub> : |                                                 |                  |                                               |                                               |
| Kieselsäure                       | <b>45,30</b>       | 52,74                                           | 55,40            | 54,43                                         | 56,48                                         |
| Thonerde                          | 34,08              | 33,41                                           | 31.04            | 28,85                                         | 30,36                                         |
| Eisenoxyd                         | 3,27               | 2,20                                            | 1,51             | 2,57                                          | 2,14                                          |
| Kalk                              | 0.87               | 0,94                                            | 0,43             | 0.87                                          | 1,34                                          |
| Magnesia                          | 1,14               | 0,62                                            | 0,57             | 0,75                                          | 1,08                                          |
| Kali                              | 3,05               | 1,01                                            | 3,05             | 3,39                                          | 0,36                                          |
| Wasser                            | 12,29              | 9,08                                            | 8,00             | 9,14                                          | 8,24                                          |

Die Thonsubstanz der drei letzten Thone entspricht der Formel

Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>9</sub>.

Bischoff (J. pr. 84. 354; 91. 19; D. 159. 54; 161. 208, 291; 167. 29; Knaffl, D. 174. 294) fand im feuerfesten Thon von Garnkirk, dem feuerbeständigsten (1), und in drei belgischen feuerfesten Thonen (2. 3. 4):

|                            | 1                                                               | 2                                                               | 3                                                               | 4                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebundene Kieselsäure Sand | 39,63<br>4,63<br>36,00<br>1,00<br>0,40<br>1,60<br>0,85<br>15,00 | 32,80<br>25,40<br>29,06<br>0,45<br>0,04<br>1,14<br>0,70<br>9,03 | 36,40<br>21,40<br>30,04<br>0,67<br>0,56<br>2,10<br>0,18<br>8,45 | $\left\{ egin{array}{l} 33,70 \\ 26,40 \\ 27,46 \\ 0,93 \\ 0,10 \\ 2,40 \\ 0,34 \\ 8,00 \end{array} \right\} \; 3.4$ |

Bei diesen Thonen führt die Analyse auf die Formel des Kaolins  $H_2Al_2Si_2O_8 + H_2O$ . Einige Thone enthalten auch Mn, Co, Ba, Ti, V, Mo, Au, die meisten geringe Mengen von Cl,  $H_2SO_4$ ,  $H_3PO_4$  etc.

Je reicher der Thon an Aluminiumsilikat ist, um so zäher, plastischer wird er beim Anmachen mit H<sub>2</sub>O. Sand, unzersetzter Feldspath, CaCO, machen ihn mager. Fetter Thon trocknet sehr langsam, verzieht sich dabei, reisst und schwindet sehr stark. Sehr fetter Thon wird deshalb für die Verarbeitung in der Regel magerer gemacht. Der lufttrockene Thon ist leicht zerreibbar und leistet dem H<sub>2</sub>O keinen Widerstand. Beim Erhitzen verliert er sein Hydratwasser und die Plastizität und bildet nun eine steinartige, sehr poröse und leicht zerreibliche Masse. Bei noch höherer T. wird er härter, dichter, klingend, wenn auch der Bruch erdig bleibt. Die SiO<sub>2</sub> treibt dann CO<sub>2</sub>, Cl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus und bildet mit den vorhandenen Basen Silikate, welche mit dem Thonerdesilikat leichter schmelzbare Doppelsilikate bilden. Hierbei sintert die Masse zusammen und der gebrannte Thon erhält die ihm eigenthümliche Festigkeit. Dies geschieht bei um so niederer T., je mehr und kräftigere Flussmittel vorhanden sind. Bei noch höherer T. tritt Verglasung ein und zuletzt schnilzt der Thon zu einer glasigen Masse. Beim Brennen schwindet der Thon noch viel stärker als beim Trocknen. Obgleich SG. der Thonsubstanz nach Laurent beim Erhitzen von 100° bis Dunkelrothglut von 2,47 bis 2,70 steigt, bei Weissglut wieder auf 2,48 fällt, nimmt doch die Dichte der Ziegelsteine mit steigender T. zu. Nach Karmasch schwanden frisch geformte Steine von 262 mm Länge, 130 mm Breite und 61 mm Dicke:

|                                       | Länge                       | Breite  | Dicke  |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| Durch Trocknen                        | $7,25{}^{\rm o}/{}_{\rm o}$ | 10,75%  | 9,75%  |
| Durch Trocknen und schwaches Brennnen | 8,50 ,                      | 13,00 , | 14,75. |
| Durch starkes Brennen zu Klinker      | 11,75.                      | 23,00 , | 19,75. |

Nach Le Chatelier (C. r. 104. 1443, 1517) tritt bei schnellem Erhitzen des Thones während der Wasserabgabe eine Verlangsamung in der Temperaturzunahme ein. Die thermoelektrische Messung ergab: Halloysite, feuerfester und plastischer Thon, weisser Bauxit, Lenzinit, Severit und Savon blanc (Vogesen) zeigen bei 150 bis 200° eine geringe Verlangsamung, hierauf eine bedeutende, welche bei 700° endet, schliesslich steigt die T. sehr schnell auf 1000° an; verschiedene Allophane und Collyrit zeigen nur zwischen 150 bis 220° deutliche Verlangsamung, bei 1000° plötzliche Beschleunigung; verschiedene Kaoline deutliche Verlangsamung, gegen 700° endend, bei einzelnen Sorten Beschleunigung gegen 1000°; Pyrophyllit und Pagodit deutliche Verlangsamung, welche gegen 700° endet und eine undeutliche bei 850°; bei Montmorillonit, Confolensit, Steargilit, Cymolit endet die erste beträchtliche Verlangsamung bei 200°, die zweite geringe bei 770, die dritte undeutliche bei 950°. Hydratische SiO<sub>2</sub> zeigt eine Verlangsamung bei 100 bis 200°, hydratische Thonerde je nach der Bereitung eine bei 200° und eine gegen 360° endigende Verlangsamung, zuweilen auch eine bei 850° liegende Beschleunigung. Le Chatelier stellt hiernach die Konstitution dieser Thone durch folgende Formeln (in obiger Reihenfolge) fest:

- 1.  $2SiO_2$ .  $Al_2O_3$ .  $2H_2O$ . aq; 4.  $4SiO_2$ .  $Al_2O_3$ .  $H_2O$ ; 5.  $4SiO_2$ .  $Al_2O_3$ .  $H_2O$ . aq.
- 2. SiO<sub>2</sub>.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.aq; 3. SiO<sub>2</sub>.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O;

Feuerfestigkeit. Wird durch Abwesenheit von Kalk-, Magnesia-, Kali-, Natronsilikaten bedingt. Reines Thonerdesilikat ist in gewöhnlichen Feuerungen unschmelzbar. Am stärksten wirken als Flussmittel: Alkalien, dann folgen FeO, CaO, am wenigsten MgO. Ein Gehalt von feinem Sande erhöht die Feuerbeständigkeit bei Rothglut, wirkt aber bei Weissglut als Flussmittel. Der feuerbeständigste Thon ist derjenige, welcher die grösste Menge Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf die gebundene und freie SiO<sub>2</sub> enthält. Nach H. Seger (Thonind.-Ztg. 1883. 243) wirkt TiO<sub>3</sub> auf die Feuerfestigkeit bedeutend vermindernd. Ein Kegel aus 100 Zettlitzer Thon und 6 TiO<sub>2</sub> legte sich beim Brennen auf Schmiedeisenschmelzhitze etwas zur Seite, während er bei einem Gehalte von 13,3 TiO<sub>2</sub> völlig zu einem dunkel blaugrauen Emailtropfen zusammenging. Ein ähnlicher Kegel aus 100 Zettlitzer Kaolin und 5 bis 10 SiO<sub>2</sub> war fast völlig verdichtet, an den Kanten durchscheinend und von porzellanartigem Bruche.

Wird aus der Gesammtanalyse eines Thones berechnet, wie viel Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 1 Aeq. Flussmittel (Flussmittelverhältniss) und wie viel SiO<sub>2</sub> auf 1 Aeq. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> kommt (Kieselsäureverhältniss), so ist der durch Division des meist kleineren Kieselsäurewerthes in den Flussmittelwerth erhaltene Quotient der Feuerfestigkeit proportional.

Zur Vergleichung der Feuerfestigkeit von Thonen, sowie der T. im Ofen bedient man sich bestimmter Thongemische, aus denen man kleine Kegel formt, welche während des Brennens in den Ofen gebracht werden. Bischof (J. pr. 84. 354; 91. 19; D. 159. 54; 161. 208, 291; 167. 29; 195. 211; Sprechsaal 1888. 106 und 315; Seger, D. 288. 70; Knaffl, D. 174. 294; Richter's Untersuchungen über die Ursachen d. Schmelzb. d. Th., Breslau 1863; D. 191. 56; Polyt. Centralbl.

- 1869. 177, 391) erhält solche Normalkegel aus reiner SiO, und Al<sub>2</sub>O, und setzt die Strengflüssigkeit eines Gemisches von 1 Garnkikthon und 1 Normalgemenge bei Schmiedeeisenschmelzhitze = 100. Er beurtheilt die Feuerbeständigkeit nach den 7 Normalthonen:
- I. Garnkikthon oder Normalthon von Saarau in Niederschlesien. bester feuerfester Thon, Grad der Feuerfestigkeit = 100, Bindevermögen = 2.
- II. Geschlämmter Kaolin von Zettlitz in Böhmen, Grad der Feuerfestigkeit = 70 bis 60, Bindevermögen = 3.
- III. Weisser, ungeschlämmter Thon, sehr kieselsäurereich, von Saarau, Grad der Feuerfestigkeit = 50, Bindevermögen = 2 bis 2,5.
- IV. Thon von Mühlheim bei Koblenz (Ersatz für den belgischen Thon), Grad der Feuerfestigkeit = 45, Bindevermögen = 9 bis 10.
- V. Grünstädter Thon, Grad der Feuerfestigkeit ca. 30, Bindevermögen = 8.
- VI. Thon von Oberkaufungen, Grad der Feuerfestigkeit = 20 %, Bindevermögen = 9.
- VII. Thon von Niederpleis a. d. Sieg, Grad der Feuerfestigkeit == 10. Bindevermögen = 8 bis 9.

Seger (W. J. 1886. 540; Thonind.-Ztg. 1886. 135 u. 140) stellt Normalkegel aus Feldspath, Kaolin, Quarz und Marmor zur Bestimmung der T. in den Oefen her. Er schätzt die Schmelz-T. nach 20 Kegeln, welche zwischen den T. 1150 bis 1700° liegen. Für leichtschmelzende, kalk- und eisenhaltige Ziegelsteine, Klinker, Fussbodenplatten etc. gebraucht Seger die Kegel Nr. 1 bis 10 (1150 bis 1410°), für Steinzeugwaaren mit Salzglasuren oder Lehmglasur die Kegel Nr. 5 bis 10 (bis 1410°), für weisses Steingut, Rohbrand, Nr. 3 bis 10 (1208 bis 1410°), für den Glattbrand Nr. 1 bis 5, für Chamottewaaren und Porzellan Nr. 10 bis 20. Später erweiterte er die Reihe bis auf 36 (W. J. 1888. 792).

Kramer (Thonind.-Ztg. 1887. 197) stellte ähnliche Kegel aus denselben Materialien dar.

Otto (Z. f. ang. Chem. 1888. 446) zieht die Seger'schen Kegel denen von Bischof vor. Nach Versuchen von Jochum (Sprechsaal 1888. 19 u. 105) sind die Seger'schen Kegel nicht ganz zuverlässig.

Olschewsky (Centralanz. f. Ziegel. 1886. 135) empfiehlt Gemenge von Veltener Schlämmthon mit 0 bis 60% Bleiglätte, welche etwa zwischen 920 bis 1040% schmelzen.

Hecht (Thonind.-Ztg. 1888. 405; Z. f. ang. Chem. 1888. 522) mischte Grünstädter Kaolin mit Sand und Feldspath.

Eisenfreier Thon bleibt beim Brennen weiss. Je reicher der Thon an Eisenverbindungen ist, um so ausgesprochener roth färbt er sich beim Brennen in oxydirenden Ofengasen, indem zugleich mit der Steigerung der T. die Intensität der Farbe zunimmt, die bei weiterer Steigerung der T. grünlich, schliesslich beim Schmelzen schwarz wird (Remele, W. J. 1868. 431). Ist neben Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auch CaCO<sub>3</sub> vorhanden, so färbt sich der Thon anfangs ebenfalls roth, dann aber bei beginnender Sinterung fleischroth, weisslich bis dunkelgelb (unter Bildung eines basischen Kalkeisensilikats), bei der Verglasung grün bis

schwarz. Nach Seger genügen zum Auftreten der gelben Farbe 3 bis 3,5 % CaCO<sub>3</sub> auf 1 % Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, geringerer Kalkgehalt ändert das Roth nur in unbestimmte Zwischenfarben, während höherer Kalkgehalt das Gelb um so heller und bei um so niederer Temperatur eintreten lässt. Sehr grossen Einfluss auf die Färbung des Thones beim Brennen hat nach Seger (W. J. 1873. 497) der Gehalt der Kohlen an Schwefelkies, welcher unter Bildung von SO<sub>2</sub> zersetzt wird. Bei kalkreichen Thonen bildet sich in oxydirender Atmosphäre an der Oberfläche des Thons Calciumsulfat, der Kalk nimmt dann nicht an der Silikatbildung Theil und somit kommt die Farbenwirkung des Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> allein, besonders an der dem Feuer zugekehrten Seite zur Geltung. Bei höherer T. und in reducirenden Ofengasen wird H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wieder zersetzt und die normale Färbung hergestellt (W. J. 1878. 688). Reducirende Gase bewirken Schwärzung des kalk- und eisenhaltigen Thons. Bei Luftzutritt verschwindet diese Färbung wieder, aber die dann auftretende gelbe Farbe ist heller (ins Gelbgrüne übergehend) als sonst. Bei Abwesenheit von Kalk wird rothgebrannter Thon durch reducirende Gase schwarz und das bei darauf folgender Oxydation auftretende Roth ist minder schön als das ursprüngliche. Sehr eisenarme, kalkfreie Thone färben sich durch reducirende Gase grau. Der Thon von Greppin färbte sich bei Einwirkung von reinem H bei Dunkelrothglut hellaschgrau und enthielt dann 1,69% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 1,01% FeO, nach längerem Erhitzen bei heller Rothglut wurde er dunkelaschgrau und enthielt 1,81% FeO und 0,34 % Fe. Auch diese Farbe verschwindet bei Oxydation, aber statt Fleischroth tritt ein weissliches und bei höherer T. reines Gelb Weissbrennende eisenarme Thone werden durch reducirende Gase hellgrau, durch Glühen bei Luftzutritt wieder weiss. blaue Färbung entsteht, wenn man nach dem Garbrennen sämmtliche Oeffnungen des Ofens verschliesst und durch Hineinwerfen von feuchtem Erlenholz oder durch Hineingiessen von kohlenstoffreichen Flüssigkeiten unter gleichzeitiger Erzeugung von Wasserdampf eine bis ins Innere dringende Ablagerung von Kohlenstoff und eine Reduktion des Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu FeO bewirkt. Ein bestimmter Farbenton lässt sich auch durch Mischen verschiedener Thone erzeugen.

Die Thonwaaren sind auf dem Bruch entweder dicht, geschlossen, nicht saugend, sehr hart, oft am Stahl Funken gebend, oder porös, nicht geschlossen, saugend, wenig hart. Die ersteren (hartes oder echtes Porzellan, weiches Porzellan, Steinzeug) sind so stark erhitzt, dass die Masse halb verglast erscheint und undurchdringlich für H<sub>2</sub>O ist, die letzteren (Steingut, Fayence [Majolika], Töpferwaare) sind nicht verglast, auf dem Bruch erdig und H<sub>2</sub>O durchlassend.

Hartes Porzellan. Chinesen und Japanern seit lange bekannt, wurde in Europa 1703 von Böttger erfunden. Wird dargestellt aus eisenfreiem Kaolin, den man schlämmt und mit Flussmitteln (Feldspath. Kreide, kalkhaltiger Sand, Gips, Knochenasche, Glasfritte), auch, um zu starkes Schwinden und Verziehen zu verhindern, mit Quarz, Sand, Feuerstein versetzt. Zusammensetzung verschiedener Porzellanmassen:

|                                                                                                                                                                          | SiO <sub>2</sub>                             | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>               | Alkali                                 | CaO                       | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>     | MgO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|
| Masse der Berliner Fabrik (Laurent)  Meissener Fabrik  Fabrik zu Sèvres (Laurent)  Schlaggenwald (Böhmen)  Elgersburg (Müller)  Chinesische Masse (Ebelmen und Salvétat) | 66,6<br>59,4<br>58,0<br>71.5<br>72,7<br>69,6 | 28,0<br>32,6<br>34,0<br>23,4<br>24,5<br>23,6 | 3.4<br>5,5<br>3,0<br>3,0<br>2,5<br>6,2 | 0,3<br>4,5<br>0,14<br>0,3 | 0,7<br>0,4<br>—<br>1,0<br>—<br>1,1 | 0,6 |

Seger untersuchte die Masse von vier Fabriken, die sehr gute Waare liefern, und zwar von zwei französischen Fabriken 1, 2, zwei belgischen Fabriken 3, 4 (3 für feine, 4 für gewöhnliche Waare) und einer deutschen Fabrik 5. Er bestimmte den Gesammtgehalt (a) und den durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nicht zersetzbaren Theil (b) der Massen, welcher aus Quarz und Feldspath entsteht. Es enthielt:

|              | 1                                                                |                                      | 2                          |                                      |                                                                     | 3                                                                          | 4                             |                                      | 5                                             |                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              | а                                                                | ь                                    | a                          | b                                    | a                                                                   | b                                                                          | 8.                            | ь                                    | a                                             | b                                       |
| Kieselsäure  | 61,71<br>26,69<br>1,14<br>Spur<br>0,06<br>1,30<br>—<br>0<br>9,24 |                                      | 21,59<br>0,59<br>0<br>0,51 | 1,89<br>0<br>0<br>0<br>1,26<br>-     | 65,92<br>23,32<br>0,59<br>Spur<br>0,22<br>1,48<br>0,60<br>0<br>7,24 | $ \begin{array}{c c} 2,14 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,43 \\ \hline 0 \end{array} $ | 27,01<br>0,61<br>0,65<br>0,25 | 1 '                                  | 21,46<br>0,54<br>2,38<br>Spur<br>1,97<br>1,03 | 1,78<br>0<br>(2,38)<br>0<br>1,09        |
| Thonsubstanz |                                                                  | 32,27<br>67,73<br>24,63<br>7,64<br>0 | _                          | 46,39<br>53,61<br>36,66<br>9,73<br>0 | -                                                                   | 41,44<br>58,56<br>30,36<br>11,08<br>0                                      |                               | 31.21<br>68,79<br>27,38<br>3,83<br>0 |                                               | 43,66<br>51,97<br>34,50<br>9,16<br>4,37 |

Die Zusammensetzung des Hartporzellans bewegt sich innerhalb folgender Grenzwerthe: Thonsubstanz H<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + H<sub>2</sub>O 40 bis 56%, Quarz 30 bis 20%, Feldspath 30 bis 20%. Die Fabriken benutzen für ihre verschiedenen Waaren auch verschiedene Massen, die mehr oder weniger leicht schmelzbar sind. Die getrockneten Gegenstände werden zunächst bei etwa Silberschmelzhitze (1000%) verglüht. Die Masse wird dabei blendend weiss, sehr porös, ziemlich fest, etwas klingend, sie haftet an der Zunge. Sie wird nun mit der Glasurmasse überzogen und dann bei stärkster Weissglut noch einmal gebrannt (Glatt-, Gar-, Gutbrennen), wobei sie sintert, das halbgeflossene Ansehen erhält und durchscheinend wird. Die Glasurmasse muss eben geschmolzen sein, wenn die Masse den gehörigen Grad anfangender Verglasung erreicht hat. Ihre Schmelzbarkeit muss sich deshalb nach derjenigen der Masse richten. Bei großen Missverhältniss in dieser Beziehung bekommt die Glasur Haar-

risse. Sie besteht aus derselben Substanz wie die Scherbenmasse, nur enthält sie die Bestandtheile in solchem Verhältniss, dass sie zu einem durchsichtigen Glase schmilzt, während die Scherbenmasse nur sintert. Sie ist ein strengflüssiges Alkalithonerde- oder Alkalikalkthonerdeglas. Man benutzt zur Herstellung Kaolin, Quarz, Gips, Kalk, Porzellanscherben. In Sèvres verwendet man nur quarzigen Feldspath (Pegmatit), der 73 bis 74,6 SiO<sub>2</sub>, 16 bis 18,6 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 6,6 bis 8,4 K<sub>2</sub>O, 0,4 bis 1,9 CaO und 0,3 MgO enthält. Zusammensetzung:

|                   | $\mathrm{SiO}_2$             | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO                            | Alkali                   |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Glasur von Sèvres | 76,1<br>75,0<br>68,0<br>64,1 | 15,3<br>14,3<br>12,0<br>10,2   | 0,1<br>1,4<br>—                | 0,17<br>1,20<br>14,00<br>21,00 | 7,5<br>7,0<br>6,0<br>5,1 |

Um einen schwachen gelblichen Schein der Porzellanmasse zu verdecken, erhält die Glasur einen kleinen Zusatz von Smalte oder Kobaltoxyd.

Porzellan, welches unglasirt im Scharffeuer gut gebrannt ist. heisst Bisquit. Es ist matt, mehr oder weniger rauh anzufühlen und dient zu Kunstgegenständen, die scharfe Formen besitzen müssen, und zu mancherlei technischen Gegenständen.

SG. des Porzellans von Sèvres roh gebrannt 2,62, gar gebrannt 2,24 (Brongniart), Berliner Porzellan roh gebrannt 2,61, gar gebrannt 2,45 (G. Rose, P. A. 66. 87; A. 66. 197). Diese Verminderung des SG. bewirkt der Feldspath, der geschmolzen geringeres SG. besitzt als krystallisirt. 1 Kaolin schmilzt mit 4 Feldspath zu klarem Glase, mit 2 Feldspath entsteht ein Email, welches unter dem Mikroskop in durchsichtigem Glas einzelne Gruppen spiessiger Krystalle Meissener Porzellan ist ganz erfüllt mit diesen äusserst kleinen Krystallen, welche seine Undurchsichtigkeit bedingen (Oschatz und Wächter, D. 106. 322). Berliner Porzellan zeigt keine Ausscheidungen. Es besteht nach Wagner bis auf einen kleinen Ueberschuss an SiO<sub>2</sub> aus an Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> freiem Glase und dem Silikat Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>9</sub>. Dies Silikat, welches nach Bischof bei Weissglut sich glasirt, ist mit dem Glase zu einer zähen, homogenen Masse zusammengeschmolzen und das Berliner Porzellan bildet daher ein viel innigeres Gemisch als das zweifache Silikat im Meissener Porzellan.

Französisches oder Frittenporzellan. 1695 von Morin in St. Cloud bei Paris erfunden. Glasähnliche Masse (unvollständig geschmolzenes Kaliumaluminiumsilikat) ohne Zusatz von Kaolin dargestellt; mit bleihaltiger Glasur. Zur Herstellung benutzt man 75 Fritte, ein an Kieselsäure reiches Glas, aus Sand, Kalk, Pottasche und Soda zusammengesetzt, 17 bis 8 Mergel und 8 bis 17 Kreide. Das Frittenporzellan ist so leicht schmelzbar, dass es schon im Vorglutfeuer des Porzellanofens gar gebrannt wird und dabei von Thonformen gestützt werden muss.

Englisches Porzellan wird aus plastischem Thon, aus Porzellanerde von Cornwall (China clay), Cornish stone (verwitterter Pagmatit), Feuerstein und Knochenasche (auch Apatit, Phosphorit, Staffelit, Navassit, Sombrerit) hergestellt. Die Glasur besteht aus Cornish stone, Kreide, Feuerstein, Borax, Borsäure und Bleioxyd. Glasur ist hier so viel leichter schmelzbar als die Masse, dass letztere zuerst stark gebrannt werden muss. Da die Masse aber reich ist an Flussmitteln, so bedarf es geringerer Hitze, sie verzieht sich in Folge dessen weniger leicht und kann im Scherben schwächer hergestellt werden. Andererseits ist die leicht schmelzbare Glasur weniger innig mit der Grundmasse verbunden und bekommt leicht Risse. Der amerikanische Iron stone steht zum Theil dem englischen Porzellan sehr nahe. Eine strengflüssigere, an SiO<sub>2</sub> reichere Masse, die unglasirt zu Kunstgegenständen verarbeitet wird, ist das Parian (parisches Porzellan). Es ist gelblich, wachsartig glänzend, besteht nur aus Kaolin und Feldspath oder enthält auch Calciumphosphat oder Baryumsilikat. Carara, weisser, weniger durchscheinend als Parian, steht zwischen diesem und Steinzeug.

## Nach Couper enthält englisches Porzellan:

| Kieselsäure |                |     |   |  |   | <b>39,</b> 88 | 40,40        | 39,68 |
|-------------|----------------|-----|---|--|---|---------------|--------------|-------|
| Thonerde    |                |     | • |  |   | 21,48         | 24,15        | 24,65 |
| Magnesia    |                |     |   |  |   | <del></del>   | 0,43         | 0,31  |
| Kalk        |                | •   |   |  |   | 10.06         | 14,22        | 14.18 |
| Calciumpho  | $\mathbf{spl}$ | hat |   |  |   | 26,44         | 15,32        | 15.39 |
| Alkali .    | •              |     |   |  | • | 2,14          | <b>5,2</b> 8 | 5,79  |

Segerporzellan ist den japanischen Porzellanen ähnlich, wird schon bei etwa 1450° gar gebrannt und erhält deshalb als Glasur ein leichtslüssigeres, alkalireicheres Silikat als das echte Porzellan.

Steinzeug ist in der Masse dicht, nicht saugend, feinkörnig, gleichartig, weiss oder gefärbt, an den Kanten durchscheinend. Das feine weisse Steinzeug wird aus weniger feuerfestem Thon mit Zusatz von Kaolin oder Feldspath, Feuerstein und Cornish stone hergestellt. Die Flussmittel überwiegen in der Regel an Masse und das Steinzeug kann daher bei viel niederer T. als Porzellan gebrannt werden. Die Glasur ist durchsichtig und enthält Borax und PbO.

Das weisse oder farbige, unglasirte Steinzeug (Wedgwood, auch Aegyptian, Bamboo, Basalt-, Biscuitgut, Jaspisgut etc.) ist dem vorigen durchaus ähnlich, wird aber in der Masse oder durch Angussfarben gefärbt, auch mit aufgelegten farbigen Reliefs verziert.

Gemeines Steinzeug wird aus plastischem Thon, zum Theil unter Zusatz von Sand oder gemahlenem Steinzeug hergestellt, ist grau, gelblich oder braun, nicht saugend. Es erhält meist Salzglasur oder eine borsäurehaltige, bleifreie oder bleihaltige Feldspathglasur, auch Lehmbegussglasur aus leichtflüssigem, eisenschüssigem Ziegelthon, welcher zu einem rothbraunen, wenig durchsichtigem Glase schmilzt. Diese Glasur ist sehr widerstandsfähig gegen Säuren und Alkalien (säurefest) und wird namentlich auf Geräthen für chemische Fabriken angewandt. Glasirtes Steinzeug wird zweimal gebrannt, zuerst schwächer bei Silber-

schmelzhitze, dann stärker bei etwa 1350°. Geschirre mit Salzglasur werden in einem Brande fertig gestellt.

Terralith, Siderolith steht zwischen Steingut und gewöhnlichem Töpfergeschirr und erhält keine Glasur, sondern einen starken Firnissüberzug.

Steingut mit saugendem weissem oder absichtlich durch Zusätze gefärbtem Scherben, welcher bei ziemlich hoher Gartemperatur nicht sintert. Das feine weisse Steingut ist porös entweder wegen seines hohen Thongehalts oder wegen starker Beimischung von Quarz oder Sand. Beide Massen sind arm an Feldspath, Kalk und Alkali und nicht durchscheinend. Die an Thonerde reichen Massen enthalten bis 75 % Thonsubstanzen, etwa 20% Quarz und 5% Feldspath oder Kreide, die an Thonerde ärmeren Massen enthalten 50 bis 80% Quarz, 45 bis 15% Thonerde und 5% Feldspath oder Kreide. Zu den ersteren Massen benutzt man magere Kaoline, zu letzteren fette, plastische, weiss brennende Thone. Zum Färben dienen eisenhaltige Thone oder farbige Fritten. Das Steingut wird zuerst bei 1300 bis 1450° gebrannt, dann mit der Glasur bei etwa 1000°. Die Glasur ist ein bleihaltiges, alkalireiches Glas und wird wegen ihres Lichtbrechungsvermögens besonders für farbenprächtige Malereien unter der Glasur benutzt. Seger hat für Gebrauchsgegenstände sehr harte Glasuren, aus Alkalien, CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub> und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bestehend, angegeben, die ebenfalls bei 1000 o aufgebrannt werden.

Fayence (englisches Steingat) nach der Stadt Faenza in Mittelitalien benannt, wo derartige Gefässe vorzugsweise gefertigt wurden. Im 9. Jahrhundert fertigten die Araber in Spanien Fayence. Von dort kam sie nach der Insel Majorka (Majolika), im 13. Jahrhundert nach Italien und im 16. Jahrhundert wurde sie in Deutschland hergestellt. Man versteht unter Fayence poröse Thonwaren, welche auf erdigem, weichem Scherben vorzugsweise deckende Glasuren besitzen. Die Masse besteht aus kalkreichem Töpferthen und braust nach dem Brennen mit Säuren auf, die Brenntemperatur ist erheblich niedriger als die des weissen Steinguts, es genügt etwa 1000° für das Garbrennen und das Aufbrennen der Glasur. Letztere ist bleihaltig. durch Zinnoxyd undurchsichtig und oft durch Metalloxyd gefärbt.

Töpfergeschirr wird aus gemeinem Töpferthon (Weisstöpferei) oder aus ziemlich feuerbeständigem Thon (Brauntöpferei: Bunzlauer, Waldenburger Geschirr) unter Zusatz von Sand, Feuerstein, Kreide, Chamotte, Steinkohlenasche hergestellt, bei schwachem Feuer gebrannt und gewöhnlich mit Bleiglasur (aus Bleiglanz und Lehm), seltener mit bleifreier Glasur unter Anwendung von Wasserglas und Calciumborat versehen. Das Töpfergeschirr wird nur einmal gebrannt.

Terrakotta, zu Ornamenten benutzte gebrannte Thongegenstände, die oft durch Zusätze gefärbt werden und deren Masse zur Vermeidung von Rissen und zu starkem Schwinden bisweilen bis zur Hälfte mit schon gebranntem und gepulvertem Thon (Chamotte) versetzt wird.

Mauersteine (Backsteine, Ziegel) werden aus sehr verschiedenem Thon dargestellt. Man verwendet Alluvialthone, die bis 25 % CaCO, enthalten, und Braunkohlenthone mit nur 2 bis 3 % Ca und MgO (als Silikate). Ein wetterfester Ziegel soll nicht über 28 % Kalk (als CaCO<sub>3</sub> berechnet) enthalten. Gröbere Kieselgerölle und grössere Stücke von Kalk und Gips wirken sehr nachträglich. Erstere vergrössern beim Brennen ihr Volumen und zersprengen den Stein, da der Thon sich im Gegentheil zusammenzieht. Kalk und Gips verlieren beim Brennen CO<sub>2</sub> resp. H<sub>2</sub>O, ziehen später H<sub>2</sub>O an und sprengen in Folge dessen ebenfalls den Stein. Eisenkies hinterlässt Eisensulfuret, dieses bildet an der Luft FeSO<sub>4</sub>, welches auswittert und den Stein mürbe macht. Zur Entfernung der schädlichen Beimischungen wird der Thon geschlämmt, durch ein Walzwerk getrieben etc. Zu fetter Thon erhält einen Zusatz von Sand, um ihn magerer zu machen. Die geformten Steine werden getrocknet und gebrannt. Je kalkärmer und thonreicher ein Thon ist, desto höheres Feuer verlangt er, bis er klingend wird. Bei Gegenwart von Flussmitteln können die Steine bei niederer T. gebrannt werden. Besondere Aufmerksamkeit fordert der kalkreiche Thon, der bei beginnender Sinterung alsbald auch Schmelzungserscheinungen zeigt.

Klinker sind bis zur halben Verglasung gebrannt, sie saugen wenig H<sub>2</sub>O auf und sind in der Regel grünlich oder dunkelbraun mit glasigem Bruch.

Die Frostbeständigkeit der Mauersteine beurtheilt Tetmajer (Mitth. d. Anstalt z. Prüfung von Baumaterialien in Zürich. 1884. 48) nach dem Verhältniss der Druckfestigkeiten, welche für den Stein im trocknen und mit H<sub>2</sub>O gefüllten Zustand ermittelt wurden (Rühne, W. J. 1883. 624). Nach Braun frostbeständig, wenn seine Zugkraft grösser ist als die Expansionskraft des bei der Eisbildung in den Poren enthaltenen Wassers, und da diese für 1 kg H<sub>2</sub>O 79,25 × 425 = 33681 Meterkilogramm beträgt, so ist der Stein nach Braun frostbeständig, wenn die in 1 ccm desselben enthaltene Menge H<sub>2</sub>O beim Gefrieren nicht eine Kraft hervorbringt, die grösser ist als die Zugfestigkeit für 1 qcm. Nach Olschewsky (Centralanz. f. Z. 1887. 95) ergab ein Thon bei

| Brenn-T. | Porosität    | Zerreissungs-<br>festigkeit |
|----------|--------------|-----------------------------|
| ca. 700° | 11,23 %      | 16.5 kg auf 1 gem           |
| 8000     | 10,56        |                             |
| ,,       |              | 22,4 , , 1 ,                |
| , 850°   | 10.22        | 25.2 . 1 .                  |
| , 900°   | 9,53         | 30.5                        |
| . 960°   | Q 1 <i>G</i> | 44,2                        |
| , 1050°  | 2,11         | 59.5                        |

Bei 800 bis 850° gebrannte Steine waren frostbeständig, nicht aber Verblender, die bei derselben T. gebrannt waren und gleiche Festig-keit und Porosität zeigten. Es kommt darauf an, dass auch die Ober-

fläche möglichst porös sei. Steine mit dichter bez. glasirter Oberfläche erliegen leichter dem Frost.

Ausblühungen. Die weissen Ausschläge der Ziegelsteine bestehen, bei schwachem Brande besonders aus Sulfaten von Mg, Ca, Na, aus NaCl oder Natriumbikarbonat, welche schon im Thon enthalten waren oder durch das H<sub>2</sub>O zugeführt wurden. Grüne Ausschläge auf hellen Steinen an feuchten Orten rühren meist von Algen her, bisweilen auch von einem Gehalt des Thones an Cr. Nach Seger zeigten Steine aus Braunkohlenthon von Wittenberg sehr intensive goldgelbe, mikroskopisch kleine Salzanhäufungen, welche theilweise eine grüne Färbung annahmen. Diese Steine enthielten 0,16 % in H<sub>2</sub>O lösl. Salze, welche neben Alkalien, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, FeO<sub>3</sub>, MgO, SiO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Cl noch 29,43% Vanadinsäure und 1,12 % Molybdänsäure enthielten. Die gelb gefärbten Ausschläge bestanden aus vanadinsaurem Kali und waren durch die Molybdänsäure grünlich beschlagen. Schwarze Flecken bestehen meist aus Pilzen, welche als Begleiter der Auswitterungen von Calciumkarbonatund -Sulfat häufig auftreten. Eine Salzauswitterung an gelben Ziegelsteinen der königl. Glasmalerei in Charlottenburg bestand nach Aron (Thonind.-Ztg. 1887, 231) aus Gips 18,88%, Bittersalz kryst. 70,56%, Unlösl. 1,22%.

Feuerfeste Steine werden zum Theil aus Material gefertigt, welches 98 bis 99 % SiO<sub>2</sub> enthält (Dinasbricks). Zu basischen feuerfesten Steinen benutzt man Thon, der 85 bis 100 % Aluminiumsilikat und möglichst wenig CaO, FeO und Alkalien enthält. Zur Steigerung der Strengflüssigkeit und zur Verringerung des Schwindens mischt man ihn mit gebranntem Thon (Chamotte), Kohle, Koaks etc. Die Korngrösse der Chamotte spielt bei der Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel eine bedeutende Rolle. Je kleiner das Korn, desto dichter, aber auch weniger widerstandsfähig sind die Steine. Man brennt die feuerfesten Steine bei etwa 1500 %. Je früher ein Thon dicht wird bei gleichzeitig hoher Feuerfestigkeit, um so weniger wird er von Flugasche etc. angegriffen. Sehr schädlich wirkt Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf feuerfeste Steine, weniger schädlich sind SiO<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und die Oxyde des Mn.

Zusammensetzung feuerfester Steine.

|                                                | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO  | MgO  | Ee <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | ${ m TiO}_2$ |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Thon von Dowlais Steine aus den Kupferschmelz- | 63,09            | 29,09                          | 0,42 | 0,66 | 2,88                           | 1,42             | 0,31              | 2,21         |
| öfen in Wales                                  | 88,1             | 4,5                            | 1.2  |      | 6,1                            | -                |                   |              |
| in Pembroke                                    | 88,43            | 6,90                           | 3,40 |      | 1,50                           |                  |                   |              |
| zu Hohöfen                                     | 69,3             | 29,5                           |      |      | 2.0                            |                  |                   |              |
| zu Flammenöfen                                 | 77,6             | 19,0                           |      | 2,8  | 0,3                            | _                |                   |              |

Aus der Masse für feuerfeste Steine fertigt man auch Futter für Oefen in Kreissegmenten, Platten, Kapseln für das Brennen von Porzellan und Steingut, Muffeln für das Einbrennen von Porzellanfarben, Glasmalerei etc., mannigfache Gefässe und Apparate für chemische Fabriken, Gasretorten etc.

Feuerfeste Steine werden auch aus Dolomit, Kalkstein und bei Weissglut gebrannter MgO mit oder ohne Zusatz von (5 %) Thon als Bindemittel hergestellt. Dolomit-, Kalk- und Magnesitsteine schrumpfen bei höchster Weissglut um 24 %, Steine aus scharf gebrannter MgO um 4 %. Letztere sind auch gegen Schlacken der Eisenhüttenprozesse viel widerstandsfähiger als die anderen. Alle Stoffe, welche die Feuerbeständigkeit der basischen Steine mindern, vermehren auch das Schrumpfen derselben.

Schmelztiegel dürfen bei hoher T. weder schmelzen noch sintern, müssen schroffe Temperaturwechsel ertragen können und auch gegen Flussmittel etwas beständig sein. Sie bestehen meist aus Thon und Graphit, zuweilen aus Speckstein, Kohle, Thonerde u. s. w. Die hessischen Schmelztiegel (Grossalmeroder Tiegel) werden aus 1 Thl. Thon (71 SiO<sub>2</sub>, 25 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und 0,33 bis 0,5 Quarzsand gefertigt. Sie sind porös, sehr grobkörnig und werden von Alkalien und PbO durchlöchert. Chamottetiegel bestehen aus Thon mit Quarzsand, Chamotte etc., Graphittiegel aus 1 Thl. feuerfestem Thon mit 3 bis 4 Thln. Graphit, sie ertragen den stärksten Temperaturwechsel und schwinden höchst selten. Englische Tiegel bestehen aus 2 Thln. Stourbridgethon und 1 Thl. Koaks. Auch aus CaO, MgO, Bauxit und Gaize, einer sehr SiO<sub>2</sub>-reichen Felsart, werden Schmelztiegel angefertigt.

Glasuren. Die zur Herstellung der Glasuren dienenden Materialien werden fein gemahlen, gemischt und dann im trockenen Zustande benutzt (Bestäuben) oder mit Wasser zu einer Milch angerührt, in die man die Gegenstände eintaucht oder mit der man sie begiesst. Manche Glasuren entstehen durch Einwirkung von Dämpfen auf den Thon zu Ende des Brandes. Die Substanz der Dämpfe wird ganz oder theilweise unter Silikatbildung auf dem Thon fixirt. Bringt man NaCl in den Ofen und wirft gleichzeitig auf die Feuerung grünes Holz, so dass sich Wasserdampf entwickelt, so wird der Dampf von NaCl in HCl und NaOH zersetzt, welches letztere sich auf den Thon niederschlägt und ein Silikat bildet. Kleidet man die innere Wandung der Kapseln mit Pottasche, PbO und NaCl aus, so erhält man Dämpfe von PbCl<sub>2</sub> und NaCl, welche mit der SiO<sub>2</sub> des Thons eine zarte Glasschicht bilden. Auch B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird zu derartigen Glasuren benutzt.

Das Glasiren durch Eintauchen wird beim verglühten Porzellan, bei der feinen Fayence und öfters auch bei Töpferzeug angewendet. Die so zu glasirenden Gegenstände müssen vorher einem gelinden Brande ausgesetzt werden, damit sie die Glasurbrühe rasch aufsaugen können. Das Glasiren mittelst Bestäuben findet nur bei gröberen Waaren Anwendung und zwar wird auf die frisch geformten, noch feuchten Gegenstände Bleiglätte, Mennige oder Bleiglanzpulver (Glasurerz) gebeutelt. Auch ein Gemenge von Zinkblende und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wurde zum Aufbeuteln empfohlen.

Das Glasiren durch Begiessen findet meist bei nicht porösen Geschirren Anwendung (Frittenporzellan und englisches Porzellan), auch bei Töpferzeug und Fayence.

Man unterscheidet Erdglasuren, bleihaltige Glasuren, Emailglasuren und Lüsterglasuren.

Erdglasuren sind durchsichtige Gläser aus SiO2, Al2O3 und Alkalien geschmolzen, und entsprechen meist der Formel: 1RO.1 bis 1,25 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.10 bis 12 SiO<sub>2</sub>. Höchst strengflüssig, schmelzen gewöhnlich bei denselben Tn., bei welchen die Masse ihre Gare erhält (Glasuren des harten Porzellans). Seger (W. J. 1882, 610) setzt als Grenzwerthe für die Glasuren für gewöhnliches Irdengeschirr und die feine Fayence die Formeln: 1RO.1,5SiO,—1RO.3SiO, (leichtschmelzbarste Glasur); für deutsches und englisches Steingut: 1 RO.0,1 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2,5 SiO<sub>2</sub> -1 RO.0,4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4,5 SiO<sub>2</sub>; für Porzellan: 1 RO.0,8 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.8 SiO<sub>2</sub> - 1 RO .1,25 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12 SiO<sub>2</sub>. Die Glasur für Segerporzellan entspricht der Formel: 1RO.5 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5 bis 6 SiO<sub>2</sub>. Für Porzellane mit niederen Schmelzpunkten werden Zusätze von alkalischen Erden (CaO, BaO, SrO) gemacht, so dass ein Alkalikalk-(SrO, BaO)-Thonerde-Glas entsteht (Lauth und G. Dutailly, Bl. 49, 429, 584, 596; **52**, 221; Monit. scient. 1888, 513, 1017; Zeitschr. f. ang. Chem. 1888, 572). Je nach dem Verhältniss der Silikate unter einander erhält man Glasuren von verschiedenem Schmelzpunkt und verschiedenem Ausdehnungsvermögen. In jeder Gruppe bringt die Base mit dem höchsten MG. die beste Schmelzbarkeit hervor.

Glasuren, welche nur Ca enthalten, sind weniger durchscheinend als die mit Alkali, sie sollen leicht Blasen geben. Ersetzt man Ca durch Ba, so wird die Glasur etwas leichter schmelzbar, theilweise glatt und durchscheinend, jedoch dem Spritzen unterworfen. Sr-Glasur zeigt dieselben Eigenschaften, ist schwerer schmelzbar, spritzt aber weniger (Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, 572).

Erdglasuren von verschiedener Zusammensetzung, meist aus Thonerdesilikat (und Borat) mit mehr oder weniger Kalk oder Baryt und Alkali kommen auch in der Steinzeug- und Fayencefabrikation vor, namentlich barythaltige, doch überwiegen die bleihaltigen Glasuren. Für Steingut benutzt man auch Mergel, Eisenschlacken, Basalt, unter Zusatz von Pottasche, Salpeter und Borax (Holzschuher, Lab. des bayr. Gew.-Museums; W. J. 1876. 672), für Bunzlauer Geschirr leicht schmelzbaren Ziegellehm mit Pottasche, auch mit Soda und Borax. Gute Erdglasuren sind sehr dauerhaft, widerstandsfähig gegen Säuren und Salze. Gute Barytglasuren geben an saure Flüss. kein Ba ab.

Bleiglasuren bestehen aus leicht schmelzbarem Bleithonerdeglas und werden aus Mennige, Bleiglätte, Quarz und Thon, die geringeren aus Bleiglanz hergestellt, auch erhalten sie zur Färbung Zusätze von Fe, Cu, Mn. Je nach der Beschaffenheit der Thone muss auch die Zusammensetzung der Glasur sich ändern. Bei hinreichend hoher T. sättigt sich das PbO vollständig mit SiO<sub>2</sub> und die Glasur gibt dann an Säuren kein Pb ab. Französisches Frittenporzellan schwärzt sich dagegen ohne Weiteres durch Schwefelleberlsg. Häufig werden für ordinäres Töpfergeschirr sehr bleireiche Glasuren angewandt, die leicht schmelzen und deshalb Ersparniss an Brennmaterial gestatten. Solche Glasuren geben sehr leicht Pb ab. Werden die Materialien zur Glasur gut gemischt, wird nicht zu viel PbO angewandt und wird die Glasur gut eingebrannt, so ist sie unschädlich. Eisen- und kalkreicher Thon ist aber so leicht schmelzbar, dass er die für Herstellung einer tadellosen Bleiglasur erforderliche T. gar nicht erträgt, er muss daher eine sehr leicht schmelzbare, bleireiche Glasur erhalten, die gefährlich ist. Derartiger Thon brennt sich mehr oder weniger roth. Auf reinerem, schwer schmelzbarem Thon, der sich hellgelb, fast weiss brennt, kann man aus 60 Bleiglätte, 10 weissbrennendem, quarzhaltigem Thon und 10 Quarzsand (auf der Glasurmühle nass vermahlen) eine gute Bleiglasur erzeugen, wenn man 4 bis 5 Stunden bei 1100 bis 1200 brennt.

Emailglasuren sind undurchsichtige, weisse oder gefärbte Bleigläser, die Zinnoxyd, nach Seger auch As, Sb, Calciumphosphat und Thonerde enthalten. Sie werden gewöhnlich aus Blei- und Zinnoxyd, Sand, NaCl und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> hergestellt. Sie sind meist leicht schmelzbar und sollen die Farbe des Scherbens verdecken. Die Mischung von Bleiund Zinnoxyd (Aescher, Calcine) wird durch oxydirendes Schmelzen einer Bleizinnlegirung (100 Pb, 15 bis 40 Sn) gewonnen. Zur Verdeckung des gelben Tons, den ein geringer Gehalt an Fe erzeugt, setzt man wenig Braunstein zu. Diese Glasuren sind oft dem Scherben schlecht angepasst und zeigen dann viele Haarrisse, auch geben sie oft leicht Pb an saure Flüssigkeiten ab.

Lüster sind meist Erd- und Alkaliglasuren, sie sollen die Masse mit einer sehr dünnen Schicht überziehen, um sie undurchdringlich zu machen; auch werden sie oft zur Dekoration der Thonwaaren farbig hergestellt.

Goldlüster ist minder glänzend als Glanzgold und wird mit Schwefelgold oder mit Knallgold und Schwefelbalsam hergestellt. Burgoslüster ist sehr zarter Goldlüster auf Druck oder Malerei; er färbt die Glasur rosenroth. Platinlüster wird mit Platinchlorid und einem ätherischen Oel oder Schwefelbalsam hergestellt, gelber Lüster in derselben Weise mit AgCl in reduzirender Atmosphäre; auf blauem Grunde bildet er den grünen Kantharidenlüster. Kupferlüster gleicht dem Burgoslüster und ist wohl mit Kupferoxydulsilikat hergestellt. Bleiglasur gibt in reduzirender Atmosphäre Regenbogenfarben (Bleilüster), an deren Bildung wohl auch reduzirtes Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sich betheiligt. Sie können durch gleichzeitige Erzeugung von Silberlüster prachtvoll nuancirt werden.

Die Flowing colours, welche dem Geschirr den Schein einer gewissen Durchsichtigkeit verleihen, erzeugt man, indem man die Kapseln, in denen die Gegenstände gebrannt werden, innen mit einem Gemenge von CaCl<sub>2</sub>, PbCl<sub>2</sub> und Thon ausstreicht und kleine Gefässe mit färbenden Metalloxyden in die Kapseln stellt. Es verflüchtigen sich Metallchloride, welche einen zarten farbigen Hauch auf dem Thon erzeugen. Diese Flowing colours werden besonders mit Kobaltoxyd auf mit letzterem bedrucktem Geschirr angewandt, sie geben dem aufgedruckten Muster ein verschleiertes, zerfliessendes Ansehen und färben auch den Grund schwach blau.

Lauth und Dutailly (l. c.) haben auch Zinkglasuren aus alkalischen Erdbasen und ZnO hergestellt. Ferner führten sie Borate, Fluoride und Phosphate in die Silikate ein. Mit borsauren Alkalien und borsaurem Kalk wurden gute Glasuren von leichter Schmelzbarkeit erhalten (Herstellung gefärbter Glasuren). Fluorcalcium erhöht die Schmelzbarkeit mehr als Kalk. gibt klare Glasuren, in denen sich

färbende Metalloxyde leicht auflösen. Die Phosphate lieferten keine brauchbaren Resultate.

Glasurfehler. Seger (W. J. 1880. 492; 1881. 508; 1882. 610; 1883. 609; 1884. 653) unterscheidet ausser den Fehlerh, welche bei der Bearbeitung vorkommen, drei Glasurfehler: das Abblättern, Haarrissigwerden und das gewaltsame Abspringen der Glasur.

Das Abblättern kann durch Thonstaub, Flugasche und dergl., welche zwischen Glasur und Scherben eingelagert sind, hervorgerufen werden. Dieser Fehler tritt dort hauptsächlich auf, wo die farbige

Glasur (z. B. Zinnemail) auf den Scherben aufgetragen wird.

Das Haarrissigwerden und gewaltsame Abspringen der Glasur beruht auf einer ungleichen Ausdehnung des Scherbens und der Glasur. Zieht sich die Glasur stärker zusammen als der Scherben, so entstehen Haarrisse, im anderen Falle springt die Glasur ab. Gewöhnlich tritt das Haarrissigwerden bei schwachem Brande auf, und nimmt bei stärkerem allmählich ab. Zur Beseitigung dieses Fehlers macht man die Glasur schwerflüssig, brennt den Scherben stärker oder macht ihn reicher an Quarz. Das Abreissen kann man durch Anwendung von leichter schmelzbaren Glasuren verhindern.

Farbige Glasuren für hartes Porzellan sind wegen der hohen T. beim Brennen und der reduzirenden Beschaffenheit der Ofengase schwer herstellbar. Setzt man der normalen Glasur färbende Metalloxyde zu, so wird deren Zusammensetzung wesentlich alterirt, die Glasur wird leichter schmelzbar, haarrissig und löst sich leicht vom Scherben ab. Dies Verfahren ist deshalb nur bei Metalloxyden von sehr grosser Färbekraft anwendbar, von denen ein sehr kleiner Zusatz genügt. Rationeller ändert man die farbig zu machenden Glasuren in der Weise ab, dass man die farblosen Flussmittel durch äquivalente Mengen färbender Metalloxyde ersetzt. Dies ist aber nur innerhalb enger Grenzen möglich, da die Glasur überhaupt nur 8 bis 11 % solcher Flussmittel enthält. Der reduzirenden Ofengase halber ist man überdies auf Co, Cr, Fe, Mn, Au, Pt, Ir beschränkt. Viel günstiger gestaltet sich die Sache bei der Glasur des Segerporzellans, die grösseren Zusatz von Metalloxyden verträgt und sich auch bei oxydirender Flamme einbrennen lässt. Man ersetzt CaO durch äquivalente Mengen von Manganoxyden (Co. Ni, Cu) und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch äquivalente Mengen von Sesquioxyden (Fe, Cr, Mn, U). Derartige Glasuren haben nahezu gleichen Schmelzpunkt und lassen sich also in einem Feuer brennen. Auch das Kupferoxydulroth (Chinesischroth) lässt sich auf Segerporzellan herstellen (W. J. 1884. 682). Gelbe Glasuren erzeugt man durch Uranverbindungen (bis 8 %), blaue durch Kobaltoxyd (5 bis 16%), rothe durch Pinkfarbe (8%), und Goldchlorid (1%), violette aus Pinkglasur mit Kobaltoxydglasur. grüne durch CuO oder Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (2 %), meergrüne durch Fe in reduzirender Flamme, braune durch Braunstein (4 bis 8 %), braungraue durch NiO, schwarze durch Uranverbindungen in reduzirender Flamme, türkisblaue durch thonerdefreie, CuO, BaO und Alkalien enthaltende Mischungen. Für kupferrothe und geflammte Scharffeuerglasuren empfehlen Lauth und Dutailly (Monit. céram. 19. 237: Thonind.-Ztg. 1889. 712) eine wenig CaO und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> haltige alkalireiche Glasur unter Zusatz von



Borax, welcher das Haarrissigwerden verhindern soll. Das Entwickeln des Roth wird nicht nur durch die Alkalien, sondern auch durch die Borsäure, die als Lösungsmittel wirkt, begünstigt. Um während des Brandes und des Kaltwerdens das Cu vor Oxydation zu schützen, soll man Zinnoxyd hinzufügen. Die besten Resultate lieferten folgende Mischungen:

|             |   |   |   |   |   |    | I          | II       |
|-------------|---|---|---|---|---|----|------------|----------|
| Pegmatit    |   | • | • | • | • | 40 | Thle.      | 40 Thle. |
| Sand .      |   | • |   |   |   | 40 | •          | 44 -     |
| Kreide .    |   | • | • |   | • | 18 | •          | 12 .     |
| calc. Bora: | X | • | • | • |   | 12 | •          |          |
| Soda .      | • | • |   | • | • | 6  | •          | 24,5     |
| Kupferoxy   | d | • | • |   | • | 6  | <b>•</b> • | 6 .      |
| Zinnoxyd    |   | • | • | • | • | 6  | -          | 3 .      |

Nach Lauth und Dutailly beruht die Rothfärbung auf einer Ausscheidung von metallischem Cu, nach Seger (Thonind.-Ztg. 1889. 671. W. J. 1890. 762) bewirkt Kupferoxydulsilikat die Färbung und ist nur ein Kupfergehalt von 0,5 bis 1% nöthig.

Das Kaga-Roth der japanischen Porzellane ist eine reine Eisenfarbe. Nach Stein (W. J. 1888. 811) besteht das Email aus: 28,01 SiO<sub>2</sub>, 1,91 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 10,56 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 46,12 PbO, 4,27 K<sub>2</sub>O, 1,97 Na<sub>2</sub>O.

Altorientalische Emails von türkisblauer Farbe untersuchte J. Boeck (J. pr. 40. 158).

Porzellanmalerei. Die Porzellanfarben sind gefärbte Gläser oder Glasmassen, welche zum kleineren Theil unter der Glasur zur Anwendung kommen (Scharffeuerfarben), da die meisten Metalloxyde, die als färbende Substanzen dienen, bei der T. des Glasirens sich zersetzen oder sich verflüchtigen. Man bringt sie deshalb auf der Glasur an und schmilzt sie in der Muffel auf (Muffelfarben). benutzt hauptsächlich Eisenoxyd für Roth, Braun, Violett, Gelb; Chromoxyd für Grün; Kobaltoxyd und Kaliumkobaltnitrit für Blau und Schwarz; Uranoxyd für Orange und Schwarz; Manganoxyd für Violett, Braun, Schwarz; Iridiumoxyd für sehr reines Schwarz, welches beim Verdünnen Grau liefert; Titanoxyd und Antimonoxyd für Gelb; Kupferoxyd und Kupferoxydul für Grün und Roth; Ferrochromat für Braun; Bleichromat für Gelb; Baryumchromat für Gelb; Platinchlorid und Platinsalmiak für Platinfarbe; Goldpurpur für Purpur und Rosenroth. Als Scharffeuerfarben eignen sich Uranoxyd für Schwarz; Kobaltoxyd für Blau; Chromoxyd für Grün; Mangan- und Eisenoxyd für Braun und Schwarz; Titanoxyd für Gelb; Nickeloxyd für Olivengrün; Gold für Rosa; Iridium und Platin für Schwarz und Grau. Manche dieser Farben brauchen nur mit dem Flussmittel zusammengerieben zu werden, andere muss man mit dem Flussmittel schmelzen, um die Farbe zu erzeugen (Schmelzfarben) oder fritten (Frittefarben). Die dauerhafteste Vergoldung erzielt man mit gefälltem Au, welches mit basischem Wismuthnitrat in der Muffel aufgebrannt und dann polirt wird. Viel weniger haltbar ist das Glanzgold, welches mit einer Lsg. von Schwefelgold in Schwefelbalsam erzeugt wird. Es wird in viel dünnerer Schicht hergestellt und kommt glänzend aus der Muffel. Zum Versilbern benutzt man Silberkarbonat

mit basischem Wismuthnitrat; nach dem Aufbrennen muss das Metall polirt werden. Zum Verplatiniren kann man Platinmohr mit basischem Wismuthnitrat aufbrennen und poliren oder man verreibt Platinchlorid mit Rosmarinöl, verdünnt mit Lavendelöl und erhält durch vor-

sichtiges Einbrennen einen schön silberglänzenden Platinspiegel.

Fayence wird theils unter, theils auf der Glasur bemalt. Die niedrige T. beim Glasiren gestattet die Anwendung der meisten Farben unter der Glasur. Für rosen- und purpurrothe Färbungen benutzt man hier Pink colour, welche man durch Glühen von Zinnoxyd mit Kreide, Kieselsäure, Thonerde und Kaliumchromat erhält. Häufig wird Fayence bedruckt. Als schwarze Druckfarbe benutzt man eine Mischung von Hammerschlag, Braunstein und Kobaltoxyd oder Chromschwarz, als blaue Kobaltoxyd, welches mit Feuerstein und Schwerspath gemischt, gefrittet, gemahlen und mit einem Fluss aus Flintglas und Feuerstein versetzt wird. Als rothe Druckfarbe dient Pink colour. Auch Flowing colour und Lüster werden auf Fayence angewandt.

## Ultramarin.

(Ursprünglich der, jetzt wohl allgemein das Ultramarin.)

Geschichtliches. Ursprünglich Bezeichnung für die aus dem Lasurstein (Lapis lazuli) dargestellte schöne blaue Farbe. Die Darstellung beschränkte sich auf die Trennung der blauen Masse von den werthlosen Bestandtheilen des Minerals, hauptsächlich auf mechanischem Wege. Die Ausbeute betrug ca. 2 bis 3%. Da das Mineral an und für sich schon ziemlich selten und theuer war, stellte sich der Preis für die Farbe sehr hoch, zwischen 60 und 300 Thaler für 1 Pfund. Ende des vorigen Jahrhunderts begann man, sich für die Zusammensetzung des Ultramarins zu interessiren. Marggraff wies 1768 (Chym. Schr. I) nach, dass die Substanz nicht, wie bis dahin vermuthet wurde, Cu enthalte; er fand aber etwas Fe darin und glaubte, dieses sei Ursache der Blaufärbung. Guyton de Morveau (A. ch. 34. 54) hielt Schwefeleisen dafür. Clément und Désormes fanden in den besten Sorten überhaupt kein Fe (1806, A. ch. 57. 317). Während nun Einige eine Verbindung von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Schwefelleber als färbendes Prinzip annahmen, kamen Andere wieder auf Fe zurück (Varrentrapp, P. A. 49. 515, Whitney, P. A. 70. 431 etc). Nach Ausführung der Analysen von Clément und Désormes, und nachdem einigemale in alten Schmelzöfen blaue Massen gefunden waren, die von bedeutenden Chemikern (wie Vauquelin 1814, A. ch. 89. 88) für Lasurstein erklärt wurden, hielt man es für möglich, die kostbare Substanz künstlich herzustellen. 1824 setzte die Soc. de l'Enc. à Paris einen Preis von 6000 Franken auf die Erfindung, welcher 1828 Guimet zugesprochen wurde, obgleich er sein Verfahren geheim hielt. Im Anfange desselben Jahres war es auch zwei Anderen gelungen, Ultramarin herzustellen; zunächst Gmelin, der seine Vorschrift veröffentlichte und damit wohl den Anstoss zu allen späteren Arbeiten gab; sodann Köttig, Chemiker der Porzellanmanufaktur in Meissen, der es zufällig entdeckte (Heintze, J. pr. [2] 43. 98). Es scheint übrigens, dass Ultramarin in geringen Mengen schon viel früher dargestellt wurde (Wagner, W. J. 1879. 470, Anm. 3). Seit 1829 fabrizirte die Meissener Porzellanfabrik Ultramarin; 1834 wurde von Leverkus eine Fabrik in der Nähe von Köln errichtet; 1838 eine solche von Leykauf in Nürnberg und bald andere Fabriken in Frankreich. Jetzt 194 Ultramarin.

existiren in Deutschland zahlreiche bedeutende Fabriken. Zu dem anfangs allein hergestellten blauen Ultramarin kamen allmählich noch einige anders gefärbte, die auf ähnliche Weise gewonnen werden und daher den gleichen Namen erhalten haben.

|       | Nosean                |                                                 | Han                                      | ıyn                                     | La                    | surste                                                | Ultramarin                      |                                         |                                                               |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | 1                     | 2                                               | 3                                        | 4                                       | 5                     | 6                                                     | 7                               | 8                                       | 9                                                             |
| Chlor | 32,56<br>0,06<br>1,11 | 7,40<br>36,52<br>29,48<br>0,44<br>1,35<br>23,04 | 12,60<br>35,60<br>27,41<br>0,24<br>12.55 | 34,36<br>28,30<br>0,15<br>7,36<br>18,92 | 31,76<br>1,23<br>3,52 | 3,22<br>45,33<br>12,33<br>2,12<br>23,56<br>11,45<br>? | 43,26<br>20,22<br>4,20<br>14,73 | 35,8<br>34,8<br>-<br>3,1<br>23,2<br>3,1 | 4,68<br>47,31<br>22,00<br>—<br>1,55<br>12,06<br>0,19<br>12,21 |

1, 3 und 5 von Varrentrapp; für das Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> stellte derselbe Fe in Rechnung. 2 und 4 von Whitney. 6 von Köhler nach Abzug des CaCO<sub>3</sub>. 7 von Schulz nach Abzug des CaCO<sub>3</sub> und MgCO<sub>3</sub>. 8 von Clément und Désormes. 9 von Gmelin.

Vorkommen. In dem seltenen Lasurstein, dem ähnlichen Hauyn, Sodalith, Ittnerit. Die isomorphen Minerale Hauyn, Sodalith und Nosean enthalten ein Doppelsilikat: R<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub> + R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.SiO<sub>2</sub>, worin R<sub>2</sub>O hauptsächlich Na<sub>2</sub>O (Sodalith und Nosean) und CaO (Hauyn), R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aber Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist.

Nosean ist farblos, Sodalith farblos bis blau, Hauyn blau. Die blaue Farbe rührt von einer Substanz her, die identisch mit der im Lasursteine enthaltenen, dem Ultramarin, ist. Dieselbe blaue Masse wurde einigemale beim Abbruch alter Schmelzöfen gefunden.

Bildung. Ultramarin ist eine in der anorganischen Chemie sehr vereinzelt dastehende Verbindung, insofern als ihre Elementarbestandtheile zwar genau bekannt sind, nicht aber ihre Konstitution und die Bedingungen, unter denen sie sich bilden muss.

Bezüglich der Entstehung des Lasursteines hält es E. Büchner für möglich, dass derselbe durch Einwirkung von H<sub>2</sub>S auf Natrolith Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub> + 2H<sub>2</sub>O entstanden ist, da letzteres Mineral, in H<sub>2</sub>S oder CS<sub>2</sub> geglüht, Ultramarin gibt; ebenso eine Mischung aus Thon und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in geeigneten Verhältnissen. Nach älteren Versuchen wurde behauptet, zur Ultramarinbildung wäre SiO<sub>2</sub> nicht erforderlich (W. J. 1855. 116). Büchner erhielt allerdings beim Glühen von Natriumaluminat und Kohle eine hellblaue Masse, überzeugte sich aber, dass das für rein gehaltene Natriumaluminat SiO<sub>2</sub> enthielt. Den erwähnten früheren Versuchen werden wohl ähnliche Mängel angehaftet haben (B. 7. 990). Wurde Na mit Al und Si in H<sub>2</sub>S erh. und die schwarze Masse nach

dem Auswaschen an der Luft geglüht, so entstand Ultramarin (Büchner, B. 12, 234).

Die Entstehung des Ultramarins aus den in der Praxis benutzten Materialien beginnt ohne Frage mit der Aufschliessung des Thones durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder durch das aus Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S resp. Sulfat und Kohle gebildete Natriumsulfid. Beim Glühen des Kaolins, H<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. H<sub>2</sub>O mit überschüssiger Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> entsteht unter Wasseraustritt ein durch Säuren zerlegbares weisses Silikat, nach Gmelin und Hoffmann: Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Dieses bildet im isolirten Zustande den Nephelin, resp. dessen Hauptbestandtheil; mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaCl etc. verbunden die Minerale der Hauyn- oder Lasuritgruppe.

2 Mol. dieses künstlichen Silikats vereinigen sich beim Glühen mit 1 Mol. Na<sub>2</sub>S, welches im status nascendi aus der S abgebenden, rohen Glühmasse nascirenden S aufnimmt und in Ultramarin, 2 Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Na<sub>2</sub>S, übergeht. In gleich einfacher Weise erklärt sich die Entstehung der Mineralien jener Gruppe, als deren Glied das

natürliche Ultramarin anzusehen ist.

Die Entstehung des Ultramarins aus dem Thone und seine Beziehung zu der genannten Mineralgruppe zeigt folgende Zusammenstellung nach Heumann (A. 233. 224):

| Kaolin                             |  | H, Al, Si, O, H, O                                             |
|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| Kaolin mit Soda geglüht (Nephelin) |  | Na <sub>2</sub> AI <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>8</sub> |
| Hauyn (Nosean)                     |  | 2 Na, Al, Si, Os. Na, SO,                                      |
| Weisses Ultramarin                 |  | 2 Na, Al, Si, O, Na, S                                         |
| Blaues Ultramarin                  |  | 2 Na, Al, Si, O, Na, S,                                        |
| Sodalith                           |  | 3 Na. Al. Si. O. 2 NaCl                                        |

Eigenschaften. Das älteste künstliche Ultramarin war dem natürlichen sowohl in der Farbe als in anderen Eigenschaften sehr ähnlich; das natürliche ist aber gegen einige Reagentien, wie Essigsäure und Alaunlsg., widerstandsfähiger. Die übrigen neueren Ultramarine sind in der Farbe gänzlich von dem natürlichen verschieden. Zuerst wurde grünes, dann weisses und neuerdings rothes und gelbes dargestellt. Man unterscheidet jetzt folgende Hauptsorten:

- 1. Tiefblaues, kieselarmes (ältestes).
- 2. Hellblau grünliches mit lebhaftem Glanze.
- 3. Blauviolett bis röthlichviolettes, kieselreiches.
- 4. Grünes.
- Weisses.
- 6. Violettes.
- 7. Rothes.
- 8. Gelbes.

Handelswerth haben vorläufig nur die drei oder vier ersten Sorten. Die vierte, grüne Sorte hat kaum irgendwelche Vortheile bezüglich Schönheit der Farbe vor anderen grünen Pigmenten. Das erste violette Ultramarin brachte 1859 die Nürnberger Ultramarinfabrik, nach Anleitung Leykauf's hergestellt, in den Handel. Die drei letzten Sorten sind noch wenig bekannt.

Die besten Sorten künstlichen Ultramarins sind schön tiefblau. Die hellere oder dunklere Nuance hängt von dem längeren oder kür-

zeren Mahlen und Schlämmen ab. Bei oberflächlicher Betrachtung ist zwischen verschiedenen guten Produkten in dieser Hinsicht kein Unterschied bemerkbar; ein solcher tritt aber hervor, wenn man die Proben auf weissem Papiere ausbreitet und glatt streicht. Nächst der schönen Färbung ist die Färbekraft (Deckkräftigkeit) von grösster Bedeutung für die Werthschätzung des Ultramarins. Dieselbe wird durch inniges Mischen (ohne starkes Drücken) einer kleinen Probe mit gebranntem Thone oder Alabaster, Ausbreiten auf gelbem Papiere und Vergleichen mit einer sogen. Normalmischung festgestellt. Auch die Feinheit des Kornes kommt in Betracht (Probe darauf s. Benner, D. 214. 248). Ultramarin wird von gewöhnlichen indifferenten Mitteln nicht gelöst. Alkalische Flüss. lassen die Farbe völlig intakt, aber selbst sehr verd. Säuren zersetzen es unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S und SO<sub>2</sub> (vergl. weiter unten). Die Si-armen Ultramarine sind gegen Säuren und Alaunlsg. weniger widerstandsfähig als die Si-reicheren. Ultramarin kann auf Rothglut erh. werden, ohne zu leiden; in höherer T. wird es farblos und gibt dann mit Säuren SO2. Durch Erhitzen in O oder Schmelzen mit KNO3 oder KClO3, sowie durch SO2, nascirenden H und andere Reduktionsmittel wird es völlig entfärbt. Letzterenfalls wird es durch Oxydation zunächst wieder grün und dann blau. In Berührung mit metallischem Ag wird Ultramarin leicht zersetzt, was für die Verzierung von Buntpapieren von Wichtigkeit ist (siehe Tabelle S. 205).

Darstellung. Die älteren Vorschriften und Methoden haben nur noch historischen Werth. Nach Gmelin's Vorschrift, die zwar keinen praktischen Werth besass, wohl aber in wissenschaftlicher Hinsicht bedeutend war und die Grundlage für spätere Methoden abgab, wird NaOH mit gefällter Kieselsäure ges. und mit Thonerdehydrat vermischt. Man dampft zur Trockne, pulvert, setzt S hinzu und trägt die Mischung in kleinen Portionen in eine Schmelze aus calc. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S ein, glüht schliesslich stark und lässt erkalten. Das Produkt wird abgeschlämmt. Schon Gmelin machte Versuche, statt der Thonerde und Kieselsäure Kaolin zu verwenden, erhielt aber keine befriedigenden Resultate. Auch fand er, dass die Anwesenheit von KOH die Ultramarinbildung hindert (Schw. 54, 360; Handb. d. anorg. Ch. V. 2. 408.)

Wegen älterer Methoden s. Tiremon (J. pr. 26. 310); Prückner (J. pr. 33. 257); Brunner (J. pr. 38. 124; P. A. 67. 541; D. 100. 266). Man arbeitete auf Grund der Analysen des natürlichen Ultramarins, ohne zu wissen, welche Bestandtheile erforderlich, gleichgültig oder schädlich waren. Seitdem diese Verhältnisse wesentlich an Klarheit gewonnen haben, sind die Methoden vereinfacht und verbessert. Die Materialien sind Thon, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, S oder Thon, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Kohle (oder Harz). Aus der Verschiedenheit der Vorschriften ist zu schliessen, dass bestimmte Verhältnisse nicht unbedingt nöthig sind.

Gentele empfiehlt (D. 141, 116; 142, 351): Kaolin, H<sub>2</sub>O-frei 100, calc. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 83 bis 100, Kohle 17. Kaolin 100, calc. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 100, Kohle 12, S 60. Kaolin 100, calc. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 41, calc. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 41, Kohle 17, S 13.

Fürstenau (D. 159. 64; 202. 446): Kaolin 100, calc. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

90, S 100, Harz 6, Fichtenholzkohle 4 oder Kaolin 100, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 90 bis 95, S 110 bis 120, Harz 10 bis 15, Kohle 10.

Stass (Bl. soc. Mulh. 35. 111): Kaolin 100, calc. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 60, S 50, calc. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 40, Kohle 22. Siehe ferner Robiquet (A. 10. 91); Unger (D. 212. 301).

Neben einer erprobten Vorschrift ist Reinheit der Materialien eine Hauptbedingung. Dieselben werden aufs Feinste gemahlen, gesiebt und in genau abgewogenen Mengen gemischt. Die nochmals gemahlene Mischung wird gebrannt in tiegelförmigen Gefässen oder Kapseln und in Oefen, die den kleinen Porzellanöfen ähneln. Durch das Brennen erhält man eine graue oder gelbgrüne gesinterte Masse, die mit H<sub>2</sub>O vermahlen und gewaschen wird (Rohbrand). Dieses Produkt ist entweder als grünes Ultramarin fertige Handelswaare oder wird nun auf blaues verarbeitet (Feinbrand), was durch Erhitzen mit S bei niederer T. und unter Luftzutritt geschieht, wobei Na in Form von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> austritt und später ausgewaschen wird. Das Rösten wird in kleinen eisernen Cylindern (deutsche Methode) oder in Muffeln (französische Methode) ausgeführt. Das fertige Produkt wird nass gemahlen und eventuell zur Erzielung hellerer Nuancen mit Thon oder Gipspulver gemischt. In einigen Fabriken stellt man blaues Ultramarin in einem Brande und in grossen Mengen auf einmal her. Im Uebrigen sind die Abweichungen der Methoden mehr technischer Natur (Fürstenau, D. **159**. 63; **202**. 446; **219**. 269).

Das Brennen ist die wichtigste und difficilste Operation in der ganzen Fabrikation. Wenn auch das Gelingen des Brandes hauptsächlich Erfahrungssache ist, so ist es doch zweckmässig, den Verlauf des Prozesses durch Gasanalysen zu verfolgen, da hieraus mit der Zeit sichere Anhaltspunkte gewonnen werden dürften. Man bestimmt O und SO<sub>2</sub>. Wünschenswerth wäre die Bestimmung des COS, wofür leider gute Methoden fehlen. Die Analyse des Ultramarins im Fabrikbetriebe beschränkt sich auf freie und gebundene Kieselsäure, Thonerde, Natron und Gesammtschwefel. Für viele wichtige Fragen, z. B. Feststellung der Güte der Rohmaterialien etc., ist ebenfalls die Erfahrung hauptsächlich massgebend (E. Büchner).

Die Sorten Tiefblau, Hellblau und Blauviolett unterscheiden sich durch kleineren oder grösseren Gehalt an SiO<sub>9</sub>.

Weisses Ultramarin wurde zuerst von Ritter beobachtet (Dissert., Göttingen 1860; W. J. 1860. 226). Nach dessen Annahme ist die grüne Färbung die Folge schon begonnener Oxydation. Werde die Luft beim Rohbrennen absolut abgehalten, so entstehe eine gelbe bis braune Masse, die nach dem Auslaugen einen fast farblosen Rückstand lasse, eine Verbindung von Natronthonerdesilikat mit Einoder Mehrfach-Schwefelnatrium. Letzteres wird durch HCl unter Abscheidung von S und H<sub>2</sub>S, nicht aber von SO<sub>2</sub>, zerlegt, im Gegensatze zu blauem Ultramarin, welches Sulfit und Thiosulfat (als unwesentliches Nebenprodukt) enthalte. Weisses Ultramarin geht beim Erhitzen bei Anwesenheit von O, SO, oder Cl in blaues über; ein Theil Na tritt aus, womit eine höhere Schwefelungsstufe des zurückbleibenden entsteht; gleichzeitig wird etwas S oxydirt und gibt Sulfit und Thiosulfat. Umgekehrt erhält man durch Zuführen von Na, also durch

Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kohle, aus dem blauen weisses Ultramarin. Gegentheilige Ansichten Philipp's (B. 9. 1109; 10. 1227; A. 184. 132; 191. 1) wurden durch Böttinger (B. 182. 311), R. Hoffmann (A. 194. 1) widerlegt.

Rothes Ultramarin wurde 1873 von G. Scheffer (B. 6. 1450) und E. Büchner (D. 231. 446) beobachtet. Es bildete sich bei Darstellung des blauen Ultramarins im Muffelofen an sehr heissen und der Luft sehr ausgesetzten Stellen. Es enthält weniger Na und mehr Al als blaues. Bildet sich auch beim Leiten von HNO<sub>3</sub>- oder HCl-Dampf über violettes Ultramarin bei 130 bis 150° (Zeltner, B. 8. 259, 353).

Gelbes Ultramarin entsteht nach Scheffer bei unterdrückter Ultramarinbildung und geht im fortschreitenden Processe in rothes, dann in blaues über. Wird rothes Ultramarin nur wenig über 360" an der Luft erh., so geht es fast augenblicklich in gelbes über (C. Grünzweig; R. Hoffmann, A. 194. 1).

Nach Büchner (B. 7. 990) entstehen gelbes und rothes Ultramarin aus dem blauen durch Oxydation, z. B. beim Erhitzen in O, oder mit SO<sub>3</sub> auf 300 bis 400°. Anfangs wird das Ultramarin roth, dann gelb. Wird über noch nicht fertiges Ultramarin bei 410° getrocknetes Cl geleitet, so entsteht zunächst ein grünes, dann ein röthlich-gelbes Produkt. Aus diesem lässt sich durch Behandeln mit Alkalihydraten oder -Karbonaten alles Cl entfernen und man erhält violettes Ultramarin (Zeltner l. c.).

Dieses bildet sich auch beim Erhitzen von blauem Ultramarin mit Lsgn. von CaCl<sub>2</sub>, MgCl<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Cl, NaNO<sub>3</sub>, sowie beim Darüberleiten von Cl und H<sub>2</sub>O-Dampf oder HCl, Luft und H<sub>2</sub>O-Dampf bei 180 bis 230°. Violettes Ultramarin kann in rothes übergeführt werden (s. oben). Violettes ist demnach ein Zwischenglied zwischen Ultramarinblau und Ultramarinroth, ähnlich wie grünes zwischem weissem und blauem.

Silberultramarin. Beim Behandeln von blauem Ultramarin mit einer Lsg. von AgNO<sub>3</sub> entsteht ein grünes Produkt, welches unverändertes Ultramarin, metallisches Ag und Silberultramarin enthält, ein Ultramarinblau, in dem an Stelle von Na Ag eintrat (Unger, D. 212. 224. 301; Philipp, B. 10. 1227). Rein erhält man dies durch Erhitzen von Ultramarin mit gesättigter Ag-Lsg.; die blaue Farbe geht zunächst in Dunkelgrün, dann in Gelbgrün über. Nach hinreichendem Erhitzen ist nur metallisches Ag nebenbei vorhanden, welches in Jodsilber übergeführt und mittelst KCN entfernt wird.

Das reine Produkt stellt ein intensiv gelbes, gleichartiges Pulver dar (Heumann, C. 10. 991, 1888; 12. 60; A. 199. 253). Erwärmt man Silberultramarin mit verd. HCl oder behandelt man es mit kalter verd. HNO<sub>3</sub>, so wird es leicht zersetzt, ohne H<sub>2</sub>S zu entwickeln, sondern Ag<sub>2</sub>S und AgCl scheiden sich ab, und zwar mit 0,33 des AgGehalts als Ag<sub>2</sub>S und 0,66 als AgCl. Zerlegt man es durch NaOH, vo treten 0,66 vom Ag als Ag<sub>2</sub>O aus und 0,33 als Ag<sub>2</sub>S.

Daraus geht hervor, dass das darin enthaltene Silberaluminiumsilikat doppelt so viele Atome Ag hat, wie das daranhängende Ag<sub>2</sub>S (Heumann, A. 201. 262).

Forcrand und Ballin (Bl. soc. chim. 1878. 30. 112) erhielten Silberultramarin auf ähnliche Weise wie Heumann; sie geben aber an, beim Zerlegen mit Säure würden SO<sub>2</sub> und HS<sub>2</sub> entwickelt. Durch anhaltendes Kochen mit NaCl-Lsg. vermochten sie auch nur 0,66 des Ag durch Na zu ersetzen; dagegen sämmtliches Ag beim Schmelzen mit NaCl, wodurch aber die Farbe verändert wurde.

Auch mit KCl, MgCl<sub>2</sub> und ZnCl<sub>2</sub> konnten ähnliche Umsetzungen erzielt werden. Ammoniakalische Lsg. von AgCl führt blaues Ultramarin in eine gelbe Verbindung über, die durch Erhitzen grün, in HCl-Gas lasurblau wird und vermuthlich 0,66 Na durch Ag ersetzt enthält. Wird grünes Ultramarin in gleicher Weise mit AgNO<sub>3</sub> behandelt, so erhält man eine gelbe Verbindung, die dem Silberultramarin äusserlich gleicht, aber mit Jodalkalien nicht blaue, sondern grüne Alkaliverbindungen gibt (s. K- und Li-Ultramarin).

Forcrand (C. r. 88. 30; B. 12. 376) erhielt durch Erhitzen von Silberultramarin mit Aethyljodid auf 130° ein Aethylultramarin. Dasselbe war hellgrau und zersetzte sich mit Säuren unter Entwickelung von Aethylsulfid. Beim Erhitzen mit NaCl ging es in blaues Ultramarin über. Aehnliche Reaktionen gaben die Jodide anderer Alkoholradikale, sowie gewisse quaternäre Ammoniumjodide.

Kalium- und Lithiumultramarin. Wird Silberultramarin im Porzellantiegel mit einem Ueberschuss von Kaliumhaloid, am besten mit dem leicht schmelzenden KJ erhitzt, so hinterbleibt Kaliumultramarin, nach dem Auswaschen und Ausziehen des AgJ, als schön lasurblaues Pulver. Wurde das Silberultramarin vorher so lange an der Luft erh., bis es blassröthlich erschien, so erhält man bei obiger Behandlungsweise nicht blaues, sondern grünes Kaliumultramarin. Ein früher von Unger beschriebenes, mittelst KNO3 hergestelltes Produkt war sehr unrein (Philipp, B. 10, 1230).

In analoger Weise lässt sich mittels LiJ ein ausgezeichnet blaues Lithiumultramarin gewinnen. Dasselbe wird beim Erhitzen in lufthaltigem HCl pfirsichblüthroth (Heumann, A. 201. 262).

Selen- und Tellurultramarin. Ultramarine, in denen sich Se oder T an Stelle des S befindet, wurden von Leykauf (W. J. 1876. 555) dargestellt und später von Guimet (A. ch. ph. [5] 13. 102; D. 221. 222); Plicque (Bl. soc. chim. 1877. 28. 518); D. Morel (Bl. soc. chim. 1878. 28. 522) näher beschrieben. Selenultramarin ist braun und purpurroth, Tellurultramarin gelb und grün.

Näheres über Darstellung verschiedener neuerer Ultramarine siehe bei J. Wunder (Ch. Z. 1890. 1119).

Anwendung. Natürliches Ultramarin soll heute noch, wenn auch in geringem Maasse, zur Herstellung feiner Malerfarbe dienen. Künstliches wird in sehr grossem Umfange angewendet, wo seinem Gebrauche nichts entgegensteht, was z. B. in der Porzellan- und Glas-

200 Ultramarin.

malerei der Fall ist. Es dient als Anstrichfarbe mit Kalk oder auf Kalkgrund; zum Färben und Verzieren von Tapeten, Papier, Holz- und Thonwaaren; als Druckfarbe für gewebte Stoffe. Bindemittel sind je nachdem Oel, Leim, Eiweiss, Traganth etc. Grosse Mengen werden als Waschblau sowie zum Bläuen von Garn, Papier, Zucker etc. verbraucht. In der Haltbarkeit steht es der Smalte und dem Kobaltblau nach, da es schon durch schwache Säuren zerstört wird.

Verfälschungen des Ultramarins sind hauptsächlich Gips (Alabaster), Talk und Thon. Ein Zusatz von Gips bis etwa 30 % ist für gewisse Zwecke (Anstreichfarbe) zu empfehlen, da das Ultramarin dadurch leichter mit Kalk und anderen Farbmaterialien mischbar wird. In betrügerischer Absicht werden oft über 80% davon zugesetzt nebst Glycerin oder Syrup, um die ursprüngliche dunkle Färbung wiederherzustellen (Fürstenau, Deutsch. Ind. Z. 1879. 163; Ch. Ztg. 1879. 258).

Bestandtheile und Konstitution. Als wesentliche Bestandtheile des Ultramarins sind jetzt allgemein Al, Na, Si, S und O, resp. Substitute für Na und S, anerkannt, während alle übrigen Bestandtheile als zufällige oder vorläufig unvermeidliche Verunreinigungen anzusehen sind; ebenso ist ziemlich sicher, dass wenigstens das rein blaue (kieselarme) Ultramarin ein chemisches Individuum ist.

Sowohl das blaue wie das grüne Ultramarin werden durch HCl zersetzt. H<sub>2</sub>S entweicht, in Lsg. gehen NaCl, Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, SiO<sub>2</sub>, als Rückstand hinterbleiben S, SiO<sub>2</sub> und schwerlösl. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, welches mechanisch darin war. Die Reaktion ergibt zweifellos, dass ein Silikat und Polysulfid vorliegen. Dieses Verhalten des Ultramarins ist jetzt die Grundlage für die analytische Untersuchung. Man zerlegt mittels HCl, bestimmt in der Lsg. SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>O, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO; im Rückstande S, (Sβ), SiO<sub>2</sub>. Was übrig bleibt, ist, wie erwähnt, schwerlösl. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wohl auch Sand. Ausserdem kommt noch der S (Sa) in Betracht, der als H<sub>2</sub>S entweicht, sowie stets vorhandenes H<sub>2</sub>O. Ausführliches über Ultramarinanalysen siehe bei R. Hoffmann (W. J. 1873, 378), Goppelsröder und Dollfuss (Bl. soc. Ind. Mulh. 45. 202), K. Heumann (A. 199, 253; 203, 174). Die Resultate der Analysen waren zuweilen ziemlich von einander abweichend, besonders so lange man noch nach ungenügenden Methoden arbeitete; aber auch bei annehmbarer Uebereinstimmung wurden doch die verschiedensten Schlüsse daraus gezogen.

Aeltere Analysen.

| Kieselsäure Thonerde . Natron                    | <br>: | blau<br>40,0<br>29,5<br>23,0 | grün<br>39,9<br>30,0<br>25,5 | 38,1<br>31,2<br>14.9     | grün<br>37,5<br>30,1<br>25,7 | 88,5<br>2×,4<br>19,2                           | 36,6<br>25,0                                          | 33,8<br>28,2                                   | grün<br>38.4<br>27,3                                  |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Thonerde .<br>Natron                             |       | 29,5                         | 30,0                         | 31,2                     | 30,1                         | 2×,4                                           | 25,0                                                  | 28,2                                           | 27,3                                                  |
| Schwefel a b b c c b c c c c c c c c c c c c c c |       | 0,5<br>3,5<br>3,4<br>1,0     | 1,0<br>3,6<br>0,4<br>0,9     | 4,5<br>8,5<br>0,4<br>0,7 | 6,1<br>0,7<br>0,5<br>0,7     | 1,9<br>1,3<br>14.8<br>3,0<br>0,6<br>0,6<br>2,0 | 17,2<br>3,2<br>2,2<br>8,7<br>2,0<br>1,0<br>0,9<br>2,8 | 13,8<br>5,5<br>3,8<br>5,7<br>0,6<br>0,9<br>0,9 | 16,9<br>5,3<br>3,7<br>3,5<br>0,5<br>0,8<br>0,6<br>1,7 |

1) Ausserdem: Chlor 0,9. — 2) Ausserdem: Chlor 0,4.

|                                                                                        | wii                                                          | kens                                                          | Böck                                                        | mann                                       |                                                              | Gentele                                                               |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | blau                                                         | blau                                                          | blau                                                        | blau                                       | blau                                                         | blau                                                                  | grün                                                        |
| Kieselsäure Thonerde Natron Natrium Schwefel a  Schwefelsäure Kalk Eisenoxyd Rückstand | 36,7<br>24,0<br>18,1<br><br>12,1<br>1,5<br>1,2<br>1,0<br>4,7 | 36,3<br>24,8<br>20,2<br>—<br>14,5<br>1,0<br>0,5<br>0,9<br>0,8 | 38,9<br>28,8<br>16,1<br>3,1<br>(2,1<br>7,5<br>—<br>—<br>2,9 | 37,9<br>25,9<br>18,7<br>4,3<br>2,4<br>10,0 | 40,4<br>25,8<br>20,7<br>—<br>1,3<br>6,6<br>3,1<br>1,2<br>1,1 | 39,7<br>31,0<br>19,7<br>-<br>1,7<br>4,1<br>1,2<br>0,6<br>0,5<br>2,0*) | 39,5<br>30,4<br>23,1<br><br>3,2<br>3,1<br>0,7<br>1,3<br>0,8 |
| _                                                                                      | 99,3                                                         | 99,0                                                          | 99,4                                                        | 100,1                                      | 102,2                                                        | 100,5                                                                 | 102,1                                                       |

1) Wasser.

Elsner (1841) nahm als "färbendes Prinzip", an dessen Existenz selbst heutige Chemiker noch glauben, eine Verbindung von Schwefeleisen mit Schwefelnatrium, und zwar mit einem Natriumpolysulfid, an, hielt also das Fe für wesentlich. Er war der Erste, der die Abscheidung von S beim Zerlegen mit Säuren erkannte, und zwar in grösserer Menge bei blauem als bei grünem Ultramarin, weshalb er ein höheres Polysulfid im blauen annahm, ohne eine genügende Erklärung dafür geben zu können (J. pr. 24. 385; 26. 106).

Stölzel (1856) kam durch seine Analysen von blauem und grünem Ultramarin hauptsächlich zu dem Schlusse, dass beim Blaubrennen Sulfit und Polythionat des Na entständen und wesentliche Bestandtheile bildeten (A. 97. 35). Aehnliches hatte bereits Gmel in als Vermuthung

Breunlin (1856) nahm an, im grünen Ultramarin wäre 1 Mol.  $(4\text{Na}_2\text{O}.4\text{Al}_2\text{O}_3.9\text{SiO}_2)$  mit 1 Mol.  $\text{Na}_2\text{S}_2$ , im blauen 2 Mol. des Doppelsilikates mit 1 Mol.  $\text{Na}_2\text{S}_5$  verbunden. Er fand das Verhältniss von Sa und S $\beta$  im grünen wie 1:1, im blauen wie 1:4, woraus er wie angegeben folgerte. Das Silikat entspricht dem Nephelin. Breunlin wies darauf hin, dass das Ultramarinsilikat grosse Aehnlichkeit mit den Silikaten der Hauyngruppe habe (A. 97. 295).

Gentele (1856) wandelte zuerst grünes Ultramarin in blaues um durch Ueberleiten von Cl, SO<sub>2</sub> sowie durch wiederholtes Abdampfen mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. oder durch Erhitzen mit NH<sub>4</sub>Cl und wies nach, dass beim Blaubrennen mit S nur das SO<sub>2</sub> die Bläuung verursacht. Er schloss daraus, dass SO<sub>2</sub> und Cl — letzteres auch im NH<sub>4</sub>Cl, aus dem NH<sub>3</sub> frei wird — dem Ultramarin Na entziehe und dadurch die Bildung von Mehrfachschwefelnatrium veranlasse. Grünes Ultramarin hält er für ein Gemisch einer blauen und gelben Verbindung, erstere Einfach- letztere Mehrfachschwefelnatrium enthaltend. Er bestritt die Bildung von Sulfit und Thiosulfat (D. 140. 223; 141. 116; 160. 453).

Wilkens (1856) kritisirte die Arbeiten Stölzel's und Breunlin's. Er fand, dass beim Zerlegen verschiedener Ultramarinsorten mit HCl stets konstante Mengen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>O in Lsg. gingen, während die Menge des Rückstandes stark variirte. Blaues Ultramarin hielt er für eine Verbindung von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3SiO<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; grünes für dasselbe ohne Thiosulfat; die Umwandlung des grünen in blaues solle demnach auf dem Entstehen dieses beruhen. Er bestätigte den Nachweis Breunlin's, dass die Mengen von Sa und Sp im blauen Ultramarin im Verhältnisse von 1:4 ständen (A. 99. 21).

Böckmann (1860) bestreitet die Annahme von Wilkens, es wäre in Ultramarin nur Thonerdesilikat vorhanden, sowie Na<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Seiner Ansicht nach muss es ein Doppelsilikat sein mit Mehrfachschwefelnatrium verbunden. Seine Analysen waren mit sehr reinen Materialien ausgeführt (A. 118. 212).

Ritter (1860) stellte aus Natronthonerdesilikat mit Na<sub>2</sub>S und Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub> nebst Ueberschuss von Kohle bei völligem Luftabschluss eine braune Verbindung her, die nach dem Auswaschen farblos war. Er nannte dieselbe weisses Ultramarin und behauptete, das grüne wäre ein theilweise oxydirtes weisses. Versuche, diese Verbindung mit K oder der Hälfte K und Na herzustellen, ergaben völlig S-freie Produkte. Die Schädlichkeit von K bei der Ultramarindarstellung hatte schon Gmelin angegeben. Dieses weisse Ultramarin entwickelt mit HCl ebenso wie das blaue H<sub>2</sub>S und scheidet S ab, jedoch kein SO<sub>2</sub>. kann daher weder Sulfit noch Thiosulfat enthalten. Durch Erhitzen an der Luft, besonders bei Gegenwart von SO2 oder Cl, geht es in blaues über, indem durch Wegnahme von Na eine höhere Schwefelungsstufe, gleichzeitig Sulfit und Thiosulfat entstehen. Er erklärte das blaue Ultramarin für ein Natronthonerdesilikat mit Mehrfachschwefelnatrium nebst Thiosulfat.

Um neben H<sub>2</sub>S das Auftreten von SO<sub>2</sub> nachweisen zu können, versetzte er nach Stein's Vorgange (siehe unten) das Ultramarin mit der konz. Lsg. eines Elementes, das ein in Säuren unlösl. Sulfid bildete.

wie Pb, As, Sb, Cu, Cd (Dissertation, Göttingen, 1860; W. J. 1860. 226).

R. Hoffmann (1861) wies mit Sicherheit das Vorhandensein von Thiosulfat im blauen Ultramarin nach mittelst einer von ihm aufgefundenen Reaktion, die darauf beruht, dass PbS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> von H<sub>2</sub>O und verd. Essigsäure nicht, aber von KOH gelöst wird. Er behandelte das gut ausgewaschene Ultramarin mit Bleiacetat und Essigsäure und zog die ausgewaschene Substanz mit KOH aus, worin dann Thiosulfat nachzuweisen war, das er nun als integrirenden Bestandtheil betrachtete (Z. d. Ch. 1861, 485; J. 1861, 961).

Fürstenau (1871) untersuchte das Ultramarin mikroskopisch und fand, dass es keine homogene Substanz sei. Er beobachtete eine blaue, gesinterte Masse, dunkelblau gefärbte Körner, theilweise mit farblosem Kern, unangegriffenen Kaolin und eine ungefärbte, emailartige Substanz. Durch Verbesserung der Fabrikation habe er Ultramarin dargestellt, das entweder ganz aus den dunklen Körnern bestand oder fast frei davon war. Ersteres sei violettblau und widerstandsfähiger, letzteres rein blau und leicht zersetzlich durch Alaunlsg. (D. 201. 176).

W. Stein (1871) suchte Hoffmann gegenüber nachzuweisen, dass im Ultramarin kein Thiosulfat enthalten sei. Beim Kochen desselben mit Kupfersulfatlsg. wurde nur Schwefelkupfer gebildet, ohne Entwickelung von SO<sub>2</sub>. Er glaubte im Ultramarin Schwefelaluminium annehmen zu können. Dasselbe sei schwarz gefärbt und von weissem Thonerdesilikat umhüllt, womit nach Goethe's Farbentheorie die blaue Farbe zu erklären sei.

Im grünen und weissen Ultramarin seien gewisse Mengen Schwefelnatrium enthalten (D. 200. 299; J. pr. [2] 3. 38).

C. Unger (1872) fand im Ultramarin N und stellte die Formel Al<sub>2</sub>SiS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>N<sub>2</sub> auf. Seine Angaben wurden bald als irrthümlich widerlegt (D. 206. 371; B. 5. 893; W. Morgan, D. 207. 216; B. 6. 24; E. Büchner, B. 7. 989; Dollfuss und Goppelsröder, Bl. soc. Mulh. 45. 196; Unger, D. 212. 224, 301).

R. Hoffmann (1873) unterschied zwei Reihen von Ultramarinen, die er als kieselarme und kieselreiche bezeichnete (siehe weiter unten) und als bestimmte chemische Verbindungen auffasste. Das Verhältnisszwischen Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub> fand Hoffmann bei den röthlichen (kieselreichen) Sorten wie 1:1,70, bei den rein blauen (kieselarmen) wie 1:1,28, desgleichen war der S-Gehalt bei ersteren etwa um die Hälfte höher. Das grüne Ultramarin ist nach ihm nur eine Uebergangsform zwischen weissem und blauem und kein chemisches Individuum. Unter dem Mikroskope zeigt es sich als Gemenge von blauen und farblosen Körnern, ohne jedes Grün (W. J. 1873. 378; A. W. Hofmann, Entwickelung d. chem. Ind. 1. 678; R. Hoffmann, Ultramarin, Frankfurt 1873).

Weitere Bestätigung dafür, dass das Ultramarin ein chemisches Individuum sei, fanden R. Hoffmann und Grünzweig darin, dass im grünen Ultramarin zahlreiche Krystalle enthalten waren, die nach dem Abbrennen mit Stiefblau wurden; solche Krystalle wurden auch in verschiedenem blauem Ultramarin gefunden. Büchner (B. 7. 993) hatte sie für Quarzkrystalle gehalten. F. Fischer bestätigt das Vorkommen der Ultramarinkrystalle (D. 221. 562).

G. Scheffer (1873) beobachtete die Bildung von gelbem und

rothem Ultramarin (siehe unter "Darstellung").

Dollfuss und Goppelsröder (1875) untersuchten auf Veranlassung der Soc. ind. Mulh. verschiedene in der Druckerei verwandte Ultramarinsorten, grünes, blaues und violettes, unter Anwendung der Hoffmann'schen Methoden. Sie halten für sehr wahrscheinlich, dass die Ultramarine Thonerdesilikate sind, in denen ein Theil des O durch S ersetzt ist. Sie untersuchten das Verhalten der fraglichen Produkte gegen verschiedene Reagentien und unter verschiedenen Bedingungen (Bl. Soc. ind. Mulh. 45. 193; D. 220. 337, 481) und fanden:

|             | Grün                                                                                                                                                               | Blau                                                                         | Violett                                                                                                                                                         |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Kieselsäure | $ \begin{array}{c} 38,494 \\ 33,152 \\ 21,337 \\ 0,506 \\ 3,718 \\ 3,491 \\ 0,292 \\ 0 \\ 0,213 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 7,714 \\ 0 \\ 0,213 \end{array} $ | 41,058<br>26,078<br>19,520<br>0<br>3,057<br>8,977<br>0,500<br>0,469<br>0,441 | $ \begin{array}{c} 43,801 \\ 23,850 \\ 17,233 \\ 0 \\ 1,165 \\ 6,964 \\ 0,877 \\ 2,536 \\ 0,834 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 12.376 \\ 12.376 \end{array} $ |  |  |

Böttinger (1876) betrachtet Ultramarin als eine Verbindung von Thonerdesilikat mit Mehrfachschwefelnatrium, und zwar würde ein ideales Ultramarin Na<sub>2</sub>S<sub>5</sub> enthalten, während grünes resp. weisses Na<sub>2</sub>S enthält. Beim Blaubrennen nimmt das weisse Ultramarin S auf oder Na wird ihm entzogen; umgekehrt entsteht durch Zuführung von Na (Glühen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kohle) weisses aus blauem. Böttinger stellte ausführliche Untersuchungen über den Einfluss der Mischungsbestandtheile auf die Qualität der Rohbrände an (A. 182. 311).

Knapp und Ebell (1878) bewiesen, dass bei der Ultramarinbildung weder Schwefelaluminium noch Schwefelsilicum entstehen könne; denn nach der Vorschrift von Gentele: 100 Kaolin, 100 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 60 S, 12 Kohle, dürfe die Menge des Kaolins in ziemlich weiten, die des Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und des S nur in engen Grenzen schwanken; falls man Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub> getrennt anwende, würden beide gleichzeitig aufgeschlossen.

Die Bildung des weissen Ultramarins (Knapp's "Ultramarinmutter") finde bei Aufeinanderwirken der trockenen Substanzen statt: jede Verflüssigung oder Sinterung ergebe ein schlechtes Produkt. Daraus erkläre sich die Nothwendigkeit der langen Dauer des Glühprozesses, der feinen Vertheilung und innigen Mischung des Materials. Beim Glühen würden Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SiO<sub>2</sub> gleichviel ob als Thon oder getrennt vorhanden, aufgeschlossen und Schwefelnatrium würde gebildet. Knapp und Ebell zeigten weiterhin, dass sowohl im weissen wie im blauen Ultramarin der S nicht als O-Verbindung vorhanden sein könne, und dass etwa vorhandenes Sulfit und Thiosulfat nur Verunreinigungen wären. Das weisse Ultramarin lässt sich nach Knapp und Ebell mit jedem Säureanhydrid, selbst CO<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, in blaues überführen; die Wirkung des S beim Blaubrennen beruhe nur auf Bildung

|                                                             | Grün                                       | Blau                                               | Violett                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Verdünnte Mineralsäuren                                     | 4 Zersetzung                               | 4 Zersetzung                                       | 2 Zersetzung                                      |
| Wässerige Lsg. von Citronensäure .                          | 2 Desgl.                                   | 3 Desgl.                                           | 3 Desgl.                                          |
| Wässerige Lsg. von Oxalsäure                                | 1 Desgl. Entwickelung von H <sub>2</sub> S | 1 Desgl. Ent-<br>wickelung<br>von H <sub>2</sub> S | 4 Desgl. Ent-<br>wickelung<br>von SO <sub>2</sub> |
| Konzentrirte Essigsäure                                     | 1 Desgl.                                   | 0                                                  | 1 Desgl.                                          |
| Verdünnte, kalte Alaunlsg                                   | 1 Zersetzung                               | 0                                                  | 0                                                 |
| Konzentrirte, warme Alaunlag                                | 4 Desgl.                                   | 2 Zersetzung                                       | 1 Zersetzung                                      |
| Kochende Alaunlsg                                           | 4 Desgl.                                   | 3 Desgl.                                           | 1 Desgl.                                          |
| Alkalilauge, kalt oder warm, ver-<br>dünnt oder konzentrirt | 0                                          | 0                                                  | <sup>1</sup> /2 bläulich<br>gefärbt               |
| Bleiessig                                                   | 0                                          | 0                                                  | 0                                                 |
| Reduktionsmittel (auf nassem Wege)                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                                 |
| Ozon                                                        | 0                                          | 0                                                  | 1/5                                               |
| Oxydationsmittel (auf nassem Wege)                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                                 |
| Neutrale oder ammoniakalische Silberlag.                    | 0                                          | 2 grünlich-<br>blau                                | 0                                                 |
| Br in verdünnter HCl                                        | 2 Zersetzung<br>mit Thon-<br>rückstand     | 3 Zersetzung<br>mit Thon-<br>rückstand             | 3 Zersetzung<br>mit Thon-<br>rückstand            |
| Konzentrirte HNO3                                           | 4 Zersetzung                               | 4 Zersetzung                                       | 4 Zersetzung                                      |
| Dunkle Rothglut                                             | 3 Blaugrün-<br>färbung                     | 0                                                  | 4 Blau-<br>färbung                                |
| Höhere T                                                    | 3 Entfärbung                               | 3 Entfärbung                                       | 3 Entfärbung                                      |
| CO bei hoher T                                              | 0                                          | Ü                                                  | Blaufärbun <b>g</b>                               |
| H bei hoher T                                               | Braungelb-<br>färbung                      | 0                                                  | Blaufärbung                                       |
| $As_2O_3$ bei hoher T                                       | 0                                          | Grünfärbung                                        | theilweise<br>Blaufärbung                         |
| As <sub>2</sub> O <sub>3</sub> bei höherer T                | 0                                          | Grünfärbung                                        | Hellblau-<br>färbung                              |
| Oxydationsmittel bei mässiger Wärme (auf trockenem Wege)    | Blaufärbung                                | 0                                                  | Blaufärb <b>ung</b>                               |
| Desgleichen bei höherer T                                   | Entfärbung                                 | Entfärbung                                         | Entfärbung                                        |
| Cl bei hoher T                                              | Blaufärbung                                | Blauviolett-<br>färbung                            | Rosafärbung                                       |
| Cl bei höherer T                                            | Entfärbung                                 | Entfärbung                                         | Entfärbung                                        |
| Alkalien bei höherer T                                      | Zersetzung                                 | Zersetzung                                         | Zersetzung                                        |
| Borax bei hoher T                                           | 0                                          | O                                                  | Hellblau-<br>färbung                              |

Es bedeutet 0 keine, 1, 2, 3, 4 langsam, ziemlich schnell, schnell und sehr schnell eintretende Reaktion.

von SO<sub>2</sub>. Als kräftig wirkendes Mittel erkannten sie, wie früher schon Gentele, das Cl. Beim Blaubrennen würde stets Na abgegeben und fände sich als Salz der angewandten Säure (D. 229. 69, 173).

Philipp (1876 bis 1878) suchte zu zeigen, dass dem grünen Ultramarin beim Blaubrennen Na<sub>2</sub>S entzogen werde, das entweder mechanisch oder chemisch gebunden sein könne. Ausserdem widerlegt er die Nothwendigkeit von Sulfit und Thiosulfat für blaues Ultramarin (B. 9. 1109; 10. 1227; A. 184. 132; 191. 1).

R. Hoffmann (1878) vertheidigte die schon von Böttinger u. A. ausgesprochene Ansicht, dass dem grünen Ultramarin bei der Bildung des blauen Na entzogen werde. Für das von Ritter entdeckte weisse Ultramarin nahm er die Formel Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Na<sub>2</sub>S an; doch passen seine eigenen sowie Ritter's Analysen besser auf die Formel 2Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Na<sub>2</sub>S, welche auch mit den Analysen Rickmann's (siehe unten) und der Darstellbarkeit des weissen Ultramarins durch Reduktion des Hauyns: 2Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übereinstimmt. Das Verhältniss von Sα und Sβ im blauen Ultramarin fand er wie 1:3 und berechnete daraus für (kieselarmes) blaues Ultramarin die Formel 4(Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>). Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

|                                          |   |  |   |   |   |   | D                     | unden               |                     |                     |
|------------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          |   |  |   |   |   |   | Bere                  | chnet               | Ritter              | Hoffmann            |
| Si <sub>2</sub> Al <sub>2</sub>          | • |  | • | • | • | • | 56,0<br>54,6¹)        | 15,4<br>15,0        | 18,2<br>16,6        | 17,0<br>16,6        |
| Na <sub>4</sub><br>S .<br>O <sub>8</sub> | • |  | • |   |   |   | 92,0<br>32,0<br>128,0 | 25,4<br>8,9<br>35,3 | 19,9<br>6,1<br>39,7 | 21,5<br>6,5<br>38,4 |

Weisses Ultramarin.

|                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |                | Berechnet    | Gefunden     |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|--------------|--------------|
| <del>===</del><br>Si <sub>s</sub><br>Al <sub>s</sub>    |   | • | • | • |   |   | • |   | 224,0<br>218,4 | 17,0<br>16,6 | 18,2<br>16,1 |
| Al <sub>8</sub><br>Na <sub>10</sub><br>S <sub>4</sub> . |   |   |   | • | • |   | • |   | 230,0<br>128,0 | 17,6<br>9,8  | 17,3<br>8,4  |
| $O_{32}^{-}$                                            | • | • | • | • | • | • | • | . | 512,0          | 39,0         | 40.0         |

Blaues Ultramarin.

Für ein weisses, kieselreiches Ultramarin stellte Hoffmann die Formel Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub>. 2Na<sub>2</sub>S auf, vermochte aber eine Verbindung

<sup>1)</sup> Hoffmann setzt hier und bei den folgenden Analysen Al = 27,3.

von dieser Zusammensetzung nicht darzustellen. Das Produkt war intensiv blaugrün gefärbt; dem Ritter'schen weissen Ultramarin ähnelte es aber insofern, als es keine Säuren des S enthielt.

Zur Formel eines kieselreichen, blauen Ultramarins gelangt man durch Entnahme von 6 Na aus 2 Mol. des oben erwähnten weissen: 2(Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.2Na<sub>2</sub>S) - 6Na=2(Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>10</sub>). Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>. Einen Vergleich der analytischen und der berechneten Zahlen enthalten die Tabellen.

| Blaues, | kiese | lre | iches | Ul | tram | arin. |
|---------|-------|-----|-------|----|------|-------|
|---------|-------|-----|-------|----|------|-------|

|                                                                                            |   |  |  |  |  |   |  |                                           |                                      | Gefu                                 | ınden                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                            |   |  |  |  |  |   |  | Bered                                     |                                      | blaues<br>Ultramarın                 | blaugrünes<br>Ultramarin             |
| Si <sub>6</sub><br>Al <sub>4</sub><br>Na <sub>6</sub><br>O <sub>20</sub><br>S <sub>4</sub> | • |  |  |  |  |   |  | 168,0<br>109,2<br>138,0<br>320,0<br>128,0 | 19,5<br>12,5<br>16,0<br>37,1<br>14,9 | 19.0<br>12,7<br>17,4<br>37,8<br>13.6 | 17,7<br>13,8<br>17,7<br>38,6<br>12,2 |
| ·                                                                                          |   |  |  |  |  | _ |  | 863,2                                     | 100.0                                | 100,0                                | 100,0                                |

Hoffmann stellt die Ultramarine mit einer Reihe ihnen nahestehender Mineralien wie folgt zusammen (A. 194. 1).

#### a) Kieselarme Reihe:

| Kaolin . |                                     |     |     |   |   |  | $H_2Al_3Si_8O_8H_9O$                                                                                           |
|----------|-------------------------------------|-----|-----|---|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , n      | nit Na <sub>z</sub> CO <sub>z</sub> | geg | lüh | t |   |  | Na <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>8</sub>                                                 |
| Weisses  | Ultramarin                          |     |     |   |   |  | Na <sub>2</sub> AL <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>2</sub> .Na <sub>2</sub> S                              |
| Blaues   |                                     |     |     |   |   |  | $4(Na_{2}Al_{2}Si_{2}O_{8}), Na_{2}S_{4}$                                                                      |
| Nosean   |                                     |     |     |   | - |  | $2(\text{Na}_{2}\text{Al}_{2}\text{Si}_{2}\text{O}_{8}).\text{Na}_{2}\text{SO}_{4}$                            |
| Hauyn .  |                                     |     |     |   |   |  | $2\binom{\mathrm{Na_2}}{\mathrm{Ca}}\mathrm{Al_2Si_2O_8}\cdot \frac{\mathrm{Na_2}}{\mathrm{Ca}}.\mathrm{SO_1}$ |
| Frischer | Sodalith .                          |     |     |   |   |  | 3(Na <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>8</sub> ).2 NaCl.                                     |

#### b) Kieselreiche Reihe.

| Hypothetisches  | Silikat   |       |     |     |       |   | H <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> Si <sub>3</sub> O <sub>10</sub> .2H <sub>2</sub> O  |
|-----------------|-----------|-------|-----|-----|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | " mi      | t Na. | CO. | ge  | glühi | t | Na.Al.Si.O.                                                                        |
| Natrolith       |           |       |     | `.  |       |   | Na <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> Si <sub>3</sub> O <sub>10</sub> .2H <sub>2</sub> O |
| Zersetzter Soda | alith     |       |     |     |       |   | Na,Al,Si,O10                                                                       |
| Hypothetisches  | , weisses | Ultr  | ama | rin | ,     |   | $Na_2Al_2Si_3O_{10}$ . 2 $Na_2S$                                                   |
| Blaues Ultram   | arin      |       |     |     |       |   | $2(\tilde{N}_a,\tilde{A}l,\tilde{S}i,\tilde{O}_{10}).\tilde{N}_{a_2}S_4$           |
| Rothes _        |           |       |     |     |       |   | 5 (Na, Al, Si, O <sub>10</sub> ), 2 Na, S <sub>5</sub>                             |
| Gelbes .        |           |       |     |     | ,     |   | 2(Na, Al, Si, O <sub>30</sub> ). Na, S, O <sub>4</sub> .                           |

Die Abhandlungen von A. Lehmann (D. 233, 233, 331); T. Morel (Mon. scient. 1879, 451, 785, 787); A. Rinne (B. 12, 1323; D. 233, 350); O. Ilgen (D. 232, 177); C. Fürstenau (D. 233, 432); J. Plicque (Bl. soc. chim. 1877, 28, 518; 29, 51; C. r. 85, 570);

E. Guimet (A. ch. [5] 13. 102); Knapp (D. 233. 479) können nur angeführt werden.

R. Rickmann (1878) betrachtet ebenfalls Ultramarinweiss als eine Verbindung des Silikates Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub> mit Na<sub>2</sub>S, nimmt aber nur halb so viel Na<sub>2</sub>S darin an, wie R. Hoffmann. Er stellt demnach die Formel 2(Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>)Na<sub>2</sub>S auf, worauf die analytischen Zahlen besser passen. Eine von Lehmann (D. 233. 233) aufgestellte Formel ist nicht damit in Einklang zu bringen. Rickmann nimmt an, dass beim Blaubrennen das Na nicht dem Natriumsulfide, sondern dem Silikate entzogen werde, betrachtet daher die im blauen Ultramarin enthaltene wesentliche Verbindung als ein Natriumsulfosilikat, nach dieser Formel: Na<sub>2</sub>SSiO<sub>2</sub>. Al<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>. Dieses Natriumsulfosilikat Na<sub>2</sub>SSiO<sub>2</sub> ist hypothetisch (D. 232. 164; B. 11. 2013).

|    |                                     | Berechnet                            |                                     |                                            | Gefunden                                   |                                            |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    | Hoffmann                            | Lehmann                              | Rickmann                            | Hoffmann                                   | Ritter                                     | Rickmann                                   |
| Si | 15,4<br>15,0<br>25,4<br>8,9<br>35,3 | 16,1<br>15,8<br>17,6<br>18,4<br>32,1 | 17,3<br>16,9<br>21,3<br>4,9<br>39,6 | 17,0<br>16,6<br>21,5<br>4,2<br>38,4<br>2,2 | 18,2<br>16,6<br>19,0<br>4,6<br>39,7<br>1,5 | 16,6<br>16,2<br>20,9<br>4,1<br>40,6<br>1,6 |

K. Heumann (1880) lieferte mehrere eingehende und umfassende Arbeiten über Ultramarin nebst einer kritischen Besprechung der neuen Theorien. Derselbe zeigt zunächst, dass die Rickmann'sche Formel für weisses Ultramarin sicher die richtige ist, da Hauyn beim Glühen in H in eine Substanz übergeht, die mit Ritter's weissem Ultramarin identisch ist, sich also auch in blaues Ultramarin überführen lässt. Blaues Ultramarin hat nach Heumann die Zusammensetzung  $2(Na_2Al_2Si_2O_8)Na_2S_2$  entsprechend den von ihm, Hoffmann und Forcrand ausgeführten Analysen, die auf  $H_2O$ -freies und von Thonerderückstand freies Ultramarin umgerechnet sind:

|                     |      |      |      |      | 1                                        | 2                              | 3                                        | 4                                        | 5                                        | 6                                        | 7                                        | 8             |
|---------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Na<br>Al<br>Si<br>S | <br> | <br> | <br> | <br> | 17,05<br>16,11<br>18,00<br>8,04<br>40,80 | <br>16,33<br>18,24<br>8,36<br> | 17,30<br>15,78<br>18,06<br>8,18<br>40,68 | 17,16<br>16,01<br>18,11<br>8,05<br>40,67 | 17,14<br>16,25<br>18,33<br>8,42<br>39,86 | 17,30<br>16,10<br>18,20<br>8,40<br>40,00 | 17,07<br>16,13<br>17,69<br>8,02<br>41,09 | 17,88<br>7,67 |

1-6 Hoffmann, 7-11 Heumann, 12 Gorcrand.

1 Marienberger Reinblau I. 2—4 dasselbe II—IV. 5 Marienberger reinstes Produkt. 6—7 Marienberger. 8 Aus Nürnberger Grün mittelst HCl dargestellt.

|                    |   |   |   |   |   |   |   | 9                               |    | 10                             | 11                 | 12    |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|----|--------------------------------|--------------------|-------|
| K<br>Al<br>Si<br>S | • | • | • | • | • | • | • | 25,19<br>13,84<br>15,40<br>7.14 | Ag | 48,66<br>9,23<br>10,24<br>4,81 | 48,02<br>9.43<br>— | 47,92 |
| O                  | • | • | • | • | • | • | • | 38,43                           |    | 27,06                          |                    |       |

<sup>9</sup> Kaliumultramarin aus Marienberger Blau. 10 Silberultramarin aus Marienberger Blau. 11 Silberultramarin aus Nürnberger Blau. 12 Silberultramarin aus Guimet's Fabrik.

#### Daraus berechnen sich die Atomverhältnisse:

|                    |   |   |   | 1                                  | 2                         | 3                                 | 4                                  | 5                                | ij                                 | 7                                  | 35                                 | 9                                  | 10                                 |
|--------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| M'1) Al . Si . S . | • | • | • | 2,95<br>2,33<br>2,55<br>1<br>10,15 | 2,27<br>2,49<br>1<br>9,96 | 2,94<br>2,24<br>2,52<br>1<br>9,96 | 2,97<br>2,31<br>2,57<br>1<br>10.12 | 2,83<br>2,24<br>2,48<br>1<br>9,5 | 2,96<br>2.34<br>2,52<br>1<br>10,27 | 2,96<br>2,34<br>2,52<br>1<br>10,27 | 3,02<br>2,50<br>2,66<br>1<br>10.81 | 2,88<br>2,25<br>2,46<br>1<br>10.76 | 3,00<br>2,23<br>2,43<br>1<br>11,27 |

<sup>1)</sup> M' bedeutet einwerthiges Metall.

Das von Unger und von Philipp beobachtete Silberultramarin vermochte Heumann in völlig reinem Zustande darzustellen (s. Darstellung). Die Tabelle zeigt seine und Philipps Analyse davon.

|                                             | Heumann  | Philipp |
|---------------------------------------------|----------|---------|
| g                                           | 47,97    | 43,89   |
| Δ <i>.</i>                                  | 9,10     | 10.22   |
| i                                           | 10,09    | 10.76   |
| ia                                          | 1.07     | 0,77    |
|                                             | <u> </u> | 0,42    |
| Gesammtmenge)                               | 4.75     | 4,89    |
| $S(als H_2SO_4)$                            | <u> </u> | 0.52    |
| IoO durch Glühen bei Luftabschluss bestimmt | 0,61     | 6,56    |
| honrückstand                                | 0,81     |         |

Die wesentlichsten Resultate seiner Arbeiten stellt Heumann wie folgt zusammen:

Reinblaues Natriumultramarin (ohne besonderen Kieselsäurezusatz dargestellt) geht beim Erhitzen mit Silbernitratlsg. in zugeschmolzener Röhre auf 120° in ein hellgelbes Silberultramarin über. Die Reaktion besteht in einer glatt verlaufenden äquivalenten Ersetzung des Nadurch Ag.

Silberultramarin, aus Ultramarinblau von verschiedenen Fabriken

210 Ultramarin.

[Marienberg, Nürnberg, (Lyon)] dargestellt, besass fast die gleiche Zusammensetzung.

Verd. HCl zerlegt es in solcher Weise, dass 0,33 des Ag als Schwefelsilber im Niederschlag sind, der Rest geht in Lsg.

Dieses Spaltungsverhältniss ist bei Silberultramarin aus Blau von

verschiedenen Fabriken (Marienberg, Nürnberg) das nämliche.

Kochende Lsg. von NaCl vermag im Silberultramarin nur 0,66 des Ag durch Na zu substituiren; 0,33 des Ag muss in festerer Weise im Ultramarin-Mol. gebunden sein, als die beiden anderen Drittel.

Versuche, welche de Forcrand und Ballin mit aus Ultramarin von Guimet's Fabrik hergestelltem Silberultramarin ausführten. ergaben

ganz dasselbe Resultat.

Das durch jene Reaktion entstehende grüne, einheitlich erscheinende Produkt dürfte wohl ein Ultramarin sein, in welchem 0,33 des Na durch Ag ersetzt ist. Durch schmelzende Haloïdalkalien, z. B. KJ, wird dieses Ag ebenfalls durch Alkalimetall ersetzt, wobei blaue Ultramarine entstehen.

Silberultramarin wird durch NaOH in der Weise zerlegt, dass 0,66 des Ag als Ag<sub>2</sub>O und 0,33 als Ag<sub>2</sub>S auftritt.

Gehen wir von der später zu begründenden Ansicht aus, das gewöhnliche Ultramarinblau sei die Verbindung eines Natriumaluminiumsilikats mit einem Sulfid des Na, so führen sämmtliche quantitativ kontrolirten Reaktionen über die Spaltungsverhältnisse des Silberultramarins zur Ueberzeugung, dass das im Silberultramarin enthaltene Silberaluminiumsilikat doppelt so viel Atome Ag besitzt als das angelagerte Silbersulfid und dass beim Kochen mit NaCl-Lsg. nur das im Silikat enthaltene Ag durch Na ersetzt wird.

Silberultramarin geht in Berührung mit geschmolzenen Chloriden, Bromiden oder Jodiden der Alkalimetalle in blaue Alkaliultramarine über, wobei der Ersatz des austretenden Ag z. B. durch K ein äquivalenter ist.

Das prächtig lasurblaue Kaliumultramarin besitzt eine dem Silberultramarin korrespondirende Zusammensetzung und zeigt analoge Reaktionen.

Zuvor an der Luft bis zur Annahme einer röthlichen Farbe erh. Silberultramarin gibt mit schmelzenden Haloïdverbindungen des K oder Na keine blauen, sondern grüne Ultramarine dieser Alkalimetalle.

Geschmolzenes LiJ führt das Silberultramarin in schön dunkelblaues Lithiumultramarin über, welches sich vor den übrigen Alkaliultramarinen dadurch auszeichnet, dass es schon durch brennenden Sin eine röthliche Verbindung übergeführt wird. Durch Hoder andere Reduktionsmittel geht es wieder in ein schönes Blau über.

Ammoniakalische Lsg. von AgCl überführt blaues Natriumultramarin in eine gelbe Ultramarinverbindung, welche durch Erhitzen grün, in HCl lasurblau wird und wahrscheinlich als ein Ultramarin zu betrachten ist, in welchem 0,66 des Na durch Ag ersetzt sind. Schmelzende Haloïdalkalien substituiren das noch vorhandene Ag durch das betreffende Alkalimetall und dürften so die Bildung einer weiteren Reihe verschieden substituirter Ultramarine veranlassen, von den sechs isomer sein würden mit Ultramarinen, welche sich durch Ein-

wirkung kochender Haloïdalkalien auf Silberultramarin wahrscheinlich darstellen lassen.

Grünes Natriumultramarin soll nach J. Philipp durch Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 180° in Ultramarinblau übergehen, ohne dass sich die Zusammensetzung des Produktes und die Bindungsweise des S im Wesentlichen ändere. Die auffallend helle Farbe des Produktes sei wohl eine Folge der grösseren Kornfeinheit. Diese Erklärung ist nicht zutreffend, da jenes helle "Wasserblau" durch die Einwirkung der gewöhnlichen Bläuungsmittel (Erhitzen mit S bei Luftzutritt u. s. w.) erst in dunkles Blau übergeführt wird. Durch das Erhitzen mit H<sub>2</sub>O war somit das grüne Ultramarin im Wesentlichen noch gar nicht in wirkliches Ultramarinblau übergegangen.

Grünes Ultramarin liefert beim Erhitzen mit Lsg. von AgNO<sub>3</sub> in zugeschmolzenen Röhren eine gelbe Ag-Verbindung, welche dem aus Blau bereiteten gewöhnlichen Silberultramarin äusserlich gleicht, durch Schmelzen mit Jodalkalien aber keine blauen, sondern grüne Alkaliultramarine liefert. Die Verschiedenheit des grünen Ultramarins vom Ultramarinblau bleibt also auch bei dem Uebergang in die Ag-Ver-

bindung bestehen.

Aus den Reaktionen des Silberultramarins (aus verschiedenem Material dargestellt) ergibt sich, dass das in ihm enthaltene Silikat doppelt so viel Atome Ag besitzt als das angelagerte Silbersulfid und dass durch Kochen mit NaCl-Lsg. nur das im Silikat enthaltene Ag durch Na ersetzt werden kann.

Durch Schmelzen mit Haloïdalkalien entstehen Ag-freie blaue Alkaliultramarine, auch grünes Kalium- und rothes Lithiumultramarin sind darstellbar.

Aus einer Reihe eigener und fremder Analysen ergibt sich, dass unter Abrechnung des Gehaltes an H<sub>2</sub>O und Thonrückstand das At.-Verhältniss der besten Ultramarine von verschiedener Darstellung, aus verschiedenen Fabriken und mit verschiedenen einwerthigen Metallen das nämliche war M'<sub>29</sub>Al<sub>22 bis 5</sub>Si<sub>2,4 bis 2,6</sub>SO<sub>9 bis 11</sub>. Da durch unvermeidliche Nebenreaktionen der Gehalt des Fabrikproduktes an Al und Si stets etwas höher sein muss, als derjenige der reinen Ultramarinbildung, so ist für letztere mit grösster Wahrscheinlichkeit das At.-Verhältniss M'<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>SO<sub>8,4 bis 8,7</sub> anzunehmen.

Ein von störenden O-Verbindungen freies (auf besondere Weise hergestelltes) prächtiges Ultramarinblau ergab dasselbe Verhältniss wie die übrigen Ultramarine. Die Bindungsform des S, welche bei diesem Produkt durch Lufteinwirkung nicht verändert sein kann, wie dies bei Fabrikultramarin der Fall ist und die Untersuchung seither vereitelt hat, ist diejenige eines Disulfids, was vollständig mit den Spaltungsprodukten des Silberultramarins und der festeren Bindung von 0,33 des Ag in demselben übereinstimmt. Dem entsprechend ist die Formel der Ultramarine in M'4Al<sub>4</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>16,8 bis 17,4</sub>. M'<sub>2</sub>S<sub>2</sub> oder 2 M'<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8,4 bis 8,7</sub>, M'<sub>2</sub>S<sub>2</sub> umzugestalten.

Das reinblaue Ultramarin erscheint also als  $2 \text{Na}_2 \text{Al}_2 \text{Si}_2 \text{O}_8$ .  $\text{Na}_2 \text{Si}_2$ , d. h. als die Verbindung eines aus Thon und  $\text{Na}_2 \text{CO}_3$  künstlich darstellbaren, die Hauptmasse des Nephelins bildenden Silikates  $\text{Na}_2 \text{Al}_2 \text{Si}_2 \text{O}_8$  mit Natriumdisulfid.

Dasselbe Silikat enthalten auch verschiedene Mineralien der Lasur-

steingruppe. Hauyn (Nosean) 2Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> geht durch Glühen in H in weisses Ultramarin 2 Na<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>8</sub>. Na<sub>2</sub>S über, welches für sich in ausgewaschenem Zustand mit Bläuungsmitteln behandelt ein Gemenge von Ultramarinblau mit Nephelinsilikat liefert, weshalb das aus reinem Ultramarinweiss dargestellte Blau noch unreiner resp. farbschwächer ist, wie das an sich schon unreine Fabrikblau. Das im Ultramarinofen zunächst entstehende weisse Ultramarin nimmt im nascirenden Zustand den ebenfalls nascirenden S auf, welcher aus der überschüssiges Schwefelnatrium enthaltenden rohen Glühmasse durch die Wirkung des SO2 und des O der Luft in Freiheit gesetzt wird. Der Bläuungsprozess beruht also auf der Ueberführung des mit Silikat verbundenen Monosulfids in Disulfid durch nascirenden S. Ob sogen. grünes Ultramarin von reinster Farbnuance als ein selbständiges Zwischenprodukt — vielleicht eine Verbindung von weissem mit blauem Ultramarin — anzusehen ist, bedarf noch weiterer Feststellung (A. 199. 253; **201**. 262 : **203**. 174).

Guckelsberger (1882) hat ebenfalls umfassende Arbeiten über Ultramarin geliefert.

Für kieselarmes gibt er die Formel:

$$S_{3} \lesssim S_{16}^{Si_{6}} \frac{Al_{6}}{Al_{6}} \frac{Na_{7}O_{24}}{Na_{6}O_{23}}, S_{16}^{Si_{6}} \frac{Al_{6}}{Al_{6}} \frac{Na_{7}O_{24}}{Na_{7}O_{24}}, S_{16}^{Si_{6}} \frac{Al_{6}}{Na_{7}O_{24}}, S_{16}^{Si_{6}} \frac{Al$$

für kieselreiches

$$S_{3} < S_{16}^{S_{16}Al_{4}S_{2}Na_{7}O_{21}}, \\ S_{16}^{S_{16}Al_{4}S_{2}Na_{6}O_{20}}, \\ S_{16}^{S_{16}Al_{4}S_{2}Na_{7}O_{21}}.$$

Der intraradikale S bildet nebst angelagertem Na den Angriffspunkt für Cl und H<sub>2</sub>O-Dampf oder HCl und O bei Entstehung des rothen Ultramarin. Dieses ist nach ihm ein Hydroxylderivat, das beim Glühen H<sub>2</sub>O abgibt und gelb wird (A. 213, 182).

Rothes und gelbes Ultramarin wurden zuerst von Scheffer und von Büchner beobachtet (s. Darstellung). Letzterer gibt folgende Vergleichsanalysen für blaues und rothes:

|                    | Blau    | Roth    |
|--------------------|---------|---------|
| SiO <sub>2</sub>   | 39.12%  | 37,81%  |
| Chonrückstand      | 6,92 .  | 9,01.   |
| 5                  | 11.67 . | 10,87   |
| Na                 | 14.31   | 12,68 , |
| ${ m Al_2O_3}$     | 23,76   | 24,82 . |
| Auswaschbare Salze | 14,70   | 33.23   |

Eingehende Untersuchungen über beide Ultramarine führte P. Silb er (1880) aus. Die Beziehungen des blauen Ultramarins der kieselreichen Reihe bei seinem Uebergange durch Violett nach Roth resp. Gelb ergeben sich aus den nach Hoffmann's J-Methode ausgeführten Analusen

|             |   |   |     | · I    | II      | 111    | IV           | v      |
|-------------|---|---|-----|--------|---------|--------|--------------|--------|
| i .         | • |   |     | 19,07  | . 18,91 | 19,39  | 20,51        | 21,44  |
| 1.          | • | • | . ∥ | 13,04  | 13,55   | 13,80  | 13,99        | 14,52  |
| 2           |   |   | .   | 15,92  | 14,53   | 11,29  | <b>8,9</b> 8 | 8,00   |
| <b>(g</b> ) |   | • | .   | 14,09  | 12,39   | 12,44  | 12,14        | 10,90  |
| <b>)</b> .  | • | • | .   | 37,88  | 40,62   | 43,08  | 44.38        | 45,14  |
|             | • |   |     | 100,00 | 100.00  | 100,00 | 100,00       | 100.00 |

I Reines Blau; II Violett; III Roth, Handelswaare; IV aus III dargestellt durch Behandlung mit HCl bei ca. 150°, bis kein Na mehr austrat; V aus IV durch längeres Erhitzen an der Luft gewonnen.

Das beim Uebergange von kieselreichem Blau in Gelb tretende Na ist genau die Hälfte von dem anfangs vorhandenen. Die für reines Roth (IV) erhaltenen Zahlen stimmen gut mit der Formel Si<sub>6</sub> Al<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>S<sub>3</sub>O<sub>22</sub>. Der Uebergang von Blau in Roth lässt sich daher durch folgende Gleichung darstellen:

$$Si_6Al_4Na_6S_4O_{20} + 2O = Si_6Al_4Na_3S_3O_{22} + Na_3 + S$$
Blau
Roth

(B. 13. 1854).

J. Szilasi (1889) studirte die Einwirkung verschiedener Metallsalze auf grünes Ultramarin, um zu entscheiden, ob dasselbe ein chemisches Individuum sei, wie Stölzel, Heumann und Guckelsberger annehmen, oder nicht, was R. Hoffmann für wahrscheinlich hielt. Zur Analyse wurden drei Sorten grünes Ultramarin verwendet und nach Heumann (A. 199. 253) untersucht. Das grüne Ultramarin wurde mittelst AgNO<sub>3</sub> in Silberultramarin, mittelst Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in Bleiultramarin, mittelst ZnSO<sub>4</sub> in Zinkultramarin übergeführt und die Produkte analysirt. Siehe Tabelle.

Aus der Zusammenstellung ist zu ersehen, dass die aus verschiedenen Fabriken stammenden grünen Ultramarine fast gleiche Zusammensetzung haben und dass die Derivate sich vom ursprünglichen Ultramarin nur dadurch unterschieden, dass an Stelle von Na andere Metalle getreten sind, ohne dass das Atomverhältniss geändert wird. Derivate lassen sich sämmtlich wieder in grünes Ultramarin von ursprünglicher Zusammensetzung zurückverwandeln. Szilasi glaubt annehmen zu können, dass grünes Ultramarin eine chemische Verbindung ist von konstanter Zusammensetzung, lässt aber die Möglichkeit der Existenz verschiedener konstanter grüner Ultramarine offen (A. 251. 97).

W. Brögger und H. Bäckström (1891) untersuchten den Lasurit.

Als Grundlage der Berechnung dienten drei Verbindungen von:

- 1.  $70,2^{\circ}/_{\circ}$  Mol. Hauyn  $(Na_{2}Ca)_{2}[Al(SO_{4}Na)].Al_{2}(SiO_{4})_{2}$ .
  - 22,7 Ultramarin.
  - Sodalith. Na<sub>4</sub>(AlCl)Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>),. 7,1 ,
- 2. 72,5
  - Hauyn. Ultramarin. 20,1,
  - 7,4 , Sodalith.

100 Gewichtstheile Ultramarin enthalten (auf wasser- und thonfreie Substanz berechnet):

| 14             |                |                  |                                                     |                                               |                                       | _            | O 101 Gillia        |                        |                        |                                           |                                                     |                                               |                                       |        |   |
|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---|
| VI             | <              | IV               | Ш                                                   | П                                             | -                                     |              |                     | ٧ <u>ا</u>             | <                      | IV                                        | H                                                   | H                                             |                                       |        |   |
| Zinkultramarin | Bleiultramarin | Silberultramarin | " Extra Nr. I von der Nürnberger Ultramarinfabrik . | " " " DGG von der Nürnberger Ultramarinfabrik | Grünes Ultramarin von Gebr. Strobentz |              | B. Atomverhältniss. | Zinkultramarin , , , , | Bleiultramarin , , , , | Silberultramarin aus Strobentz'schem Grün | " " Extra Nr. I von der Nürnberger Ultramarinfabrik | " " " DGG von der Nürnberger Ultramarinfabrik | Grünes Ultramarin von Gebr. Strobentz |        |   |
| 2,800          | 2,725          | 2.500            | 2,795                                               | 2,808                                         | 2,658                                 | <u> 3</u> 2: | ç.                  | 16,18                  | 10,04                  | 8,95                                      | 17,18                                               | 17.62                                         | 17,43                                 | \\ \Si |   |
| 2,412          | 2,420          | 2,758            | 2,759                                               | 2,683                                         | 2,590                                 | Al           |                     | 13,53                  | 8,62                   | 9,65                                      | 16,57                                               | 16,30                                         | 16,57                                 | Al     |   |
| 3,400          | 3,586          | 3,643            | 3,672                                               | 3,633                                         | 3,564                                 | M,           |                     | Zn 22,73               | Pb 48,54               | Ag 50,18                                  | 18,58                                               | 18,66                                         | 19.18                                 | Na     |   |
| <b>—</b>       | <b></b>        | <b>—</b>         | <b>—</b>                                            | <b>—</b>                                      |                                       | <u>x</u>     |                     | 6,58                   | 4,21                   | 4,11                                      | 7,05                                                | 7,17                                          | 7,49                                  | x      |   |
| 12,641         | 10,525         | 13,265           | 11,536                                              | 11,254                                        | 10,525                                | 0            |                     | 40,98                  | 28,59                  | 27,11                                     | 40,62                                               | 40,25                                         | 39,33                                 | 0      | : |

```
3. 76,9% Mol. Hauyn.
15,7, Ultramarin.
7,4, Sodalith.
```

Da die Analyse, besonders die S-Bestimmung, mit der dritten Formel am besten übereinstimmt, so kommen die beiden anderen hier nicht in Betracht und sind die Prozentzahlen dafür weggelassen. Da bei der Analyse das Verhältniss von Sα: Sβ nahezu wie 1:2 gefunden wurde, so muss die in den Lasurstein eingehende Verbindung der Hauptsache nach Na<sub>4</sub>[Al(S<sub>3</sub>Na)]Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> sein. Danach muss dem Ultramarin eine mit derjenigen des Hauyns und Sodaliths analoge Formel, worin die Gruppe (NaSO<sub>4</sub>) resp. Cl durch (NaS<sub>3</sub>) ersetzt ist, zukommen.

Diese Verbindung Na<sub>4</sub>[Al(S<sub>3</sub>Na)]Al<sub>2</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, welche die Verfasser mit U(S<sub>3</sub>) bezeichnen, dürfte der Formel des Ültramarins entsprechen.

|                     |          |   |   |   |   |   |   |   | Gefunden | Berechnet |
|---------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|
| SiO <sub>2</sub>    |          |   | • |   |   |   | • | • | 32.52    | 32,48     |
| ${ m Al}_2{ m O}_3$ | <u> </u> |   | • | • |   |   |   | • | 27,61    | 27,62     |
| CaÒ                 | •        | • |   |   | • |   |   | • | 6.47     | 6,60      |
| Na <sub>2</sub> O   |          |   | • |   |   |   |   | • | 19,45    | 19,84     |
| ₹įÒ                 |          |   |   | • |   |   |   |   | 0.28     | 0.29      |
| $O_{\mathbf{y}}$    |          |   |   |   |   | • |   |   |          | 0.07      |
| ${ m SO}_3$         |          |   |   |   |   |   |   |   | 10,46    | 10,47     |
| $S(\alpha)$         |          |   | • |   |   |   |   |   | 0.88     | 0.9       |
| <b>3(3)</b>         |          |   |   | • |   | • |   |   | 1.83     | 1,81      |
| ci                  | •        | • | • | • |   | • | • | • | 0,47     | 0,47      |
|                     |          |   |   |   | _ |   |   |   | 99.97    | 100,55    |

Die bisher im Ultramarin angenommene Nephelinsubstanz (Ritter, Breunlin, Hoffmann, Heumann) erklären die Verfasser für eine dem Nephelin nur ähnliche Verbindung, die beim Auflösen des durch Schmelzen von Kaolin mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhaltenen Silikats in HCl zurückbleibe.

In den künstlichen Ultramarinen würden die folgenden, einander homöomorph ersetzenden Verbindungen anzunehmen sein:

$$\begin{array}{lll} Na_3Al_3Si_3O_{12} & = N \\ Na_2Al_2Si_4O_{12} & = A \\ Na_4[Al(SNa)]Al_2.Si_3O_{12} & = U(S_1) \\ Na_4[Al.(S_2Na)]Al_2Si_3O_{12} & = U(S_2) \\ Na_4[Al(S_3Na)]Al_2Si_3O_{12} & = U(S_3). \end{array}$$

U(S<sub>2</sub>) scheine hauptsächlich im weissen, U(S<sub>2</sub>) und N im grünen, U(S<sub>3</sub>) und N oder A in den verschiedenen blauen Ultramarinen vorherrschend zu sein. (Z. f. Krystallographie 18; W. J. 1891. 454.)

### Scandium.

Sc.; AG. 43,97, W. 4, das Doppelatom ist sechswerthig.

Geschichtliches. Von Nilson (B. 1879, 554; 1880, 1439; C. r. 88, 645; 91, 118; Oefvers. af k. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1879. Nr. 3; 1880, Nr. 6) und von Cleve (ibid. 1879, Nr. 7; C. r. 89, 419) bei der Darstellung der Ytterbinerde aus Euxenit und Gadolinit 1879 entdeckt. Der Name rührt von dem Fundorte: Skandinavien her.

Vorkommen. Findet sich neben Y im Euxenit, Gadolinit, Yttrotitanit und Keilhauit.

Gewinnung. Euxenit wird wie bei der Gewinnung des Ytterbiums mit saurem Kaliumsulfat aufgeschlossen. Das gereinigte Gemenge von Ytterbin- und Scandinerde wird in die Nitrate übergeführt und durch Erhitzen derselben das unlösl. basische Scandiumsalz abgeschieden, oder aus den Sulfaten das Scandium mit  $K_2SO_4$  als Doppelsalz gefällt. Die Lsg. des Doppelsalzes wird mit  $NH_3$  gefällt, der Niederschlag von Scandinerde ausgewaschen, in  $HNO_3$  gelöst, mit Oxalsäure gefällt und geglüht. — Gadolinit und Yttrotitanit von Arendal (Norwegen) enthalten weniger Sc als Euxenit. Cleve erhielt aus 4 kg Gadolinit 0,8 g Scandiumoxyd, aus 3 kg Yttrotitanit 1,2 g desselben.

Cleve (Bull. soc. chim. 31. 486) fand früher das AG. zu 45,12 (wahrscheinlich Y-haltig). Aus dem Sulfat bestimmte es Nilson zu 43,99 bis 44,07, im Mittel von vier Versuchen zu 44,02. Das von Mendelejeff vorausgesagte Ekabor ist mit dem Sc identisch.

Scandiumoxyd, Skandinerde, Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 100 Thle. enthalten, 64,8 Sc und 35,2 O. Durch Glühen des Hydrats, Sulfats oder Nitrats erhaltenes weisses, lockeres, unschmelzbares Pulver. Beim Kochen mit konz. HNO<sub>3</sub> oder HCl llösl.; die durch Oxalsäure gefällte Erde löst sich langsamer in diesen Säuren. Beim Abdampfen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bildet sich das Sulfat. Die Lsgn. zeigen keine Absorptionsstreifen im Spectrum und schmecken anfangs süsslich, dann zusammenziehend; SG. nach Cleve 3,8, nach Nilson und Pettersson 3,864, spez. Wärme für 0 bis 100° = 0,1530 (Nilson und Pettersson). Die Erde und die Salze zeigen keine Flammenfärbung. Das Funkenspectrum des Chlorids zeigt nach Thalén (C. r. 91, 45) über 100 helle Linien, besonders die von den

Wellenlängen: 6304, 6079, 6037 (Orange), 5526 (Gelb), 5031 (Grün), 4415, 4400, 4374, 4325, 4320, 4314, 4249 (Indigo).

Scandiumhydroxyd. Wird aus den Lsgn. der Salze durch NH<sub>3</sub> gefällt. Weisser, gelatinöser Niederschlag, welcher bei 100° getrocknet, stark einschrumpft und weisses Hydrat hinterlässt. Beim Glühen resultirt eine harte, porzellanartige Erde, die von konz. HCl und HN()<sub>3</sub> leicht gelöst wird.

Aus den Salzlsgn. fällen KOH und NH<sub>3</sub> einen weissen, voluminösen, im Ueberschuss des Fällungsmittels unlösl. Niederschlag. Weinsäure verhindert die Fällung durch NH<sub>3</sub> bei gewöhnlicher T., nicht beim Erhitzen. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällt einen voluminösen, weissen, im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl. Niederschlag. H<sub>2</sub>S fällt nicht, Schwefelammonium fällt weisses Hydroxyd. Natriumphosphat fällt weiss, voluminös. Oxalsäure gibt einen weissen, voluminösen Niederschlag, der allmählich kryst. wird. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fällt Kaliumscandiumsulfat. Natriumthiosulfat fällt die Lsgn. beim Erhitzen aber nicht vollständig; ebenso Natriumacetat.

Scandiumchlorid kryst. aus syrupdicker Lsg. in strahligen, etwas hygroskopischen Nadeln, gibt beim Erhitzen weisses basisches Chlorid und HCl.

Scandiumsulfat  $Sc_2(SO_4)_3$ . Durch Eindampfen der mit  $H_2SO_4$  versetzten Lsg. des Nitrats bis zur Trockne. Weisse, opake Masse, SG. 2,579, spez. Wärme 0,1639 bei 0° bis 100° (Nilson). In  $H_2O$  llösl., schneller beim Erwärmen. Gibt über dem Bunsenbrenner fastalle  $H_2SO_4$  ab. Beim Verdampfen der Lsg. im Wasserbad kryst. es in Säulen mit  $2(?)H_2O$ .

 $8c_2(80_4)_3 + 6H_20$  kryst. aus der syrupdicken Lsg. des Sulfats in kleinen Prismen: llösl. in  $H_2O$ , luftbeständig, verliert bei  $100^{\circ}$  4 Mol.  $H_2O$ .

Kaliumscandiumsulfat  $3K_2SO_4$ ,  $S_2(SO_4)_3$  kryst. aus einer Mischung von wässeriger Lsg. des Scandiumsulfats [0,6 g  $Sc_2(SO_4)_3$  in 3 ccm  $H_2O$  gelöst] und ges. Kaliumsulfatlsg. (8 ccm) beim Hineinhängen von Kaliumsulfatkrystallen. Kleine Säulen, oft warzenförmige Aggregate, verändern sich nicht an der Luft bei  $100^\circ$ , in kaltem  $H_2O$  langsam, beim Erwärmen llösl; unlösl. in ges. Kaliumsulfatlsg.

2K<sub>2</sub>80<sub>4</sub>, 8c<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> nach Cleve in Kaliumsulfat lösl.; existirt nach Nilson nicht.

Natriumscandiumsulfat  $3 \text{Na}_2 \text{SO}_4$ ,  $\text{Sc}_2(\text{SO}_4)_3 + 12 \text{H}_2\text{O}$ , weisses, mikrokryst. Pulver (Cleve).

Ammoniumscandiumsulfat  $(NH_4)_2SO_4$ ,  $Sc_2(SO_4)_3$ , weisses, mikrokryst. Pulver (Cleve).

Scandiumselenit  $Sc_2(SeO_3)_3 + H_2O$ . Durch Fällen einer Lsg. von neutralem Scandiumsulfat mit neutralem Natriumselenit. Voluminöser, amorpher, unlösl. Niederschlag (Nilson).

Ein Diselenit,  $Sc_2(SeO_3)_3 + 3H_2SeO_3$  erhält man durch Uebergiessen des obigen Salzes mit wässeriger Lsg. von 3 Mol. seleniger Säure und Eindampfen. In  $H_2O$  unlösl., kalte HCl greift es nicht an, wohl aber warme.

Das von Cleve beschriebene Salz,  $3Sc_2O_3$ ,  $10SeO_2 + 4H_2O$  hält Nilson für ein Gemisch von neutralem und saurem Salz.

Scandiumnitrat. Wird durch Eindampfen der salpetersauren Leg.

218 Scandium.

der Erde in kleinen, feinen, zerfliesslichen Säulen erhalten. Schmilzt beim Erhitzen, wird dann teigig oder fest und liefert ein basisches, in H<sub>2</sub>O lösl. Nitrat bei sehr starkem Erhitzen geht HNO<sub>3</sub> fort und das Salz wird unlösl.

Scandiumoxalat  $Sc_2(C_2O_4)_3 + 6H_2O$ . Durch Fällen einer Lsg. des Sulfats mit Oxalsäure erhalten. Voluminöser, aus feinen Nadeln bestehender Niederschlag. Schwerlösl. in reinem  $H_2O$ ; 1 Thl. Salz löst sich in 1080 Thln.  $H_2O$ , welches 0.96%  $H_2SO_4$  enthält.

Gadebusch.

Ga; AG. 69,9, W. 4, das Doppelatom ist sechswerthig.

Geschichtliches. Ga wurde 1875 von Lecoq de Boisbaudran in Zinkblende von Pierrefitte entdeckt, indem er in dem Funkenspectrum der Blende zwei violette Linien fand. Schon Mendelejeff (Spl. 8. 200; C. r. 81. 969; J. 1875. 207) hatte 1871 auf Grund seiner Betrachtungen über die periodische Abhängigkeit der Eigenschaften der Elemente von ihren AG. die Existenz eines Metalls wie des Ga vorausgesagt. Er nannte dasselbe Elkaaluminium und vermuthete das AG. 68, das SG. 5,8 (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 81. 493 und 1100; J. 1875. 205; C. r. 82. 168. 1036 und 1098; 83. 611, 636, 663, 824 und 1044; J. 1876. 241; A. ch. [5]. 10. 100; C. r. 86. 756, 941, 1240; 93. 294, 329, 815; 94. 695, 1154, 1227, 1439, 1625; 95. 18. 157, 410, 503, 703, 1192, 1332; Lecoq de Boisbaudran und Jungfleisch. C. r. 86. 475, 577.)

Vorkommen. In Zinkblenden, namentlich in der schwarzen Blende von Bensberg am Rhein und der Grube Lüdritz, der gelben Blende von Asturien und der braunen Blende von Pierrefitte (Pyrenäen). Aus 430 kg der letzteren gewann man 0,65 bis 1 g Ga. Weniger Ga enthalten Tutia aus den Zinkhütten der Société de la Vieille-Montagne, Cadmia fornacum von Corphalie. sehr geringe Mengen gelbe Blende von Mandesse, braune aus Schweden und von Schwarzenberg in Sachsen und einige amerikanische Zinkblenden (B. Cornwall, Ch. Z. 1880. 443). Strahlige Blende und Zinkblech von Vieille-Montagne. Bleiglanz von Pierrefitte, Zinkspath von Sardinien und von Gard. Der Destillationsrückstand eines Zn von unbekannter Herkunft enthielt erhebliche Mengen von Ga (Delachanal und Mermet, B. 11. 91. Corresp.).

Gewinnung. Man löst die Blenden in Königswasser, HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, fällt aus der sauren Lsg. Cu, As, Pb, Cd, In, Tl, Hg, Ag, Bi, Sn, Sb, Au und Se durch Zn, filtr. und erh. das Filtr. mit überschüssigem Zn 6 bis 24 Stunden, oder so lange, bis eine filtr. Probe mit 0,2 Vol. kalkhaltigem Brunnenwasser versetzt, sich stark trübt. Nach Verdünnen der Lsg. mit 0,3 Vol. desselben Brunnenwassers, wird

der aus basischen Salzen bestehende Niederschlag vom Zn getrennt und filtr. Er enthält ausser Ga auch Al, basische Fe- und Zn-Salze, SiO, Co, Cr und Reste der im ersten Zinkniederschlage enthaltenen Metalle. Der Niederschlag wird in HCl gelöst, in die Lsg. H<sub>2</sub>S geleitet, filtr., H<sub>2</sub>S verjagt und das Filtr. durch in kleinen Mengen zugesetztes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefällt. Die Fällung wird so lange fortgesetzt, wie der Niederschlag noch Galliumlinien im Funkenspectrum zeigt. Man löst alle Fällungen in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dampft ab, nimmt in H<sub>2</sub>O auf, verd. stark und fällt durch Kochen das Ga als basisches Sulfat. Der heiss filtr. Niederschlag wird in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst, mit überschüssigem KOH versetzt, welches Eisenoxyd fällt, und durch anhaltendes Einleiten von CO<sub>2</sub> in die alkalische Lsg. das Galliumoxyd gefällt. Letzteres löst man in wenig H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, versetzt mit schwach saurem Ammoniumacetat, leitet H<sub>2</sub>S ein, wobei das Ga nicht gefällt wird, filtr. die essigsaure Lsg. und erh. zum Sieden. Das Ga wird hierbei zum grössten Theil gefällt. Durch wiederholtes Lösen in H2SO1, Versetzen mit überschüssigem KOH und Elektrolysiren der alkalischen Lsg. wird das Ga metallisch abgeschieden. Hiernach erh. man das Metall mit chlorfreier HNO, auf 60 bis 70° (Boisbaudran).

Boisbaudran und Jungfleisch (C. r. 86, 475) behandelten gepulverte und geröstete Blende von Bensberg mit nur so viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dass ein Theil des Zn als basisches Sulfat und mit ihm alles Ga ungelöst bleibt. Dieselben lösen nach Entfernung der Zinkvitriollsg. den ungelösten Antheil in überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, reduziren Eisenoxyd durch Zn zu Oxydul und fällen die Lsg. in Antheilen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Die Niederschläge werden noch mehrere Male der fraktionirten Fällung mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unterworfen, dann in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gel., die freie Säure wird verjagt, die Lsg. mit viel H2O gekocht, wobei sich etwas Titansäure ausscheidet, und in das Filtr. H<sub>2</sub>S eingeleitet. Das Filtr. versetzt man dann mit Ammoniumacetat und fällt das Zn mit dem Ga nochmals mit H<sub>2</sub>S. Die Sulfide löst man in H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> und entfernt aus der Lsg. durch fraktionirte Fällung mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> den grössten Theil des Zn. Hierauf wird der Niederschlag genau in der nöthigen Menge H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst und durch H<sub>2</sub>S noch etwas Cd, Pb, In, Zn u. s. w. entfernt. Die verd. Lsg. wird zum Sieden erh., der sich ausscheidende Niederschlag von basischem Galliumsulfat heiss filtr. und heiss ausgewaschen. Das basische Salz wird wie oben in KOH gelöst, aus der ganz schwach mit H2SO4 angesäuerten Lsg. fällt man den Rest des Fe und In mit H,S, bildet durch Kochen des Filtr. mit einer grossen Menge H.O das basische Salz und elektrolysirt (vergl. Schucht, Berg- und Hüttenmännische Zeitung 39. 121). Es wurden aus 4300 kg obiger Blende auf diese Weise 62 g rohes und 55 g reines Ga erhalten. Die Reinigung des flüssigen Metalls geschieht durch Erwärmen mit verd. HCl und verd. Kalilauge und mehrmaliges Umkrystallisiren.

Eigenschaften. Grauweisses, glänzendes, in Octaëdern oder breiten Tafeln kryst. Metall mit grünlichblauem Reflex, schmilzt bei 30,15° zur schön silberweissen Flüss, mit röthlichem Reflex und bleibt selbst bei 0° oft überschmolzen. Auch beim Reiben mit Pt oder einer Stahlnadel erstarrt es nicht, sofort jedoch beim Einbringen eines festen Stückchen Ga. Ein wiederholt von Ga zurückgeworfener

Lichtstrahl erscheint schön blaugrün. Hart, wird unter dem Hammer rasch spröde und bröcklig. Kleine Stücke haben beträchtliche Festigkeit, dünne Bleche lassen sich mehrmals biegen, ohne zu zerbrechen; gibt auf Papier einen bläulichgrauen Strich. SG. des festen Metalls bei 23 bis 24,5° gegen H<sub>2</sub>O von derselben T. 5,935 bis 5,956, des geschmolzenen, noch nicht wieder erstarrten 6,069 bei 24,7°. Krystalle von Ga schwimmen auf dem flüssigen Metall. Spez. Wärme des Metalls nach Berthelot zwischen 23 und 12° 0,079, die des flüssigen Metalls zwischen 106 und 12,5° 0,0802. Die Atomwärme des festen Ga ist mithin 5,52. Schmelzwärme bei 13° 19,11 cal. Flüssiges Ga ist nach Regnault (C. r. 86. 1457) dem festen gegenüber elektronegativ. Das Flammenspectrum des Ga ist schwach und verschwindet rasch, das Funkenspectrum zeigt zwei schöne violette Linien bei 4170 und 4031. Beide Linien sind (Liveing und Dewar, Proc. Roy. Soc. 28. 471) umgekehrt worden. An feuchter Luft wird Ga oberflächlich matt, bis zum Rothglühen erh. oxydirt es sich nur oberflächlich und verdampft noch nicht bei Weissglut. Reiner trockner O ist bis 260° ohne merkbare Wirkung, bei Rothglut erzeugt er eine dünne Oxydschicht. Das elektrolytisch hergestellte Metall dekrepitirt in heissem H.O wahrscheinlich durch einen Gehalt an Alkalimetall; lösl. in HCl (festes Ga löst sich viel leichter als flüssiges), KOH und wässerigem NH<sub>s</sub>, in warmer verd. und konz. HNO<sub>3</sub> unter Bildung von Nitrat und Entwickelung rother Dämpfe. Cl greift es schon in der Kälte unter Wärmeentwickelung an, Br wirkt nicht so heftig, J erst beim Erwärmen. Bildet mit Al Legirungen.

AG. durch Umwandlung des Ga in Oxyd 69,698. durch Glühen von Galliumammoniumalaun 70,032 (Lecoq de Boisbaudran), nach Lothar Meyer und Seubert 69,9.

Ga nimmt nach AG. und SG. den Platz des Ekaaluminiums im System ein. Seine Eigenschaften stehen aber nicht durchweg zwischen Al und In. Es ist hart und spröde, leichter schmelzbar als In, das Oxyd scheidet sich bei fraktionirten Fällungen vor Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aus und ist in NH<sub>3</sub> in beträchtlicher Menge lösl.

Galliumoxydul GaO (?) scheint beim Erhitzen des Oxyds im H-Strome zum Rothglühen als bläulichgraue gefrittete Masse zu entstehen und sich auch beim Glühen des Metalls im O-Strome zu bilden. Lösl. in HNO<sub>3</sub>, ohne rothbraune Dämpfe zu entwickeln und ohne Gasentwickelung in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Letztere Lsg. entfärbt Chamäleonlsg. (Duprée, C. r. 74, 720).

Galliumoxyd Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MG. 187,8; 100 Thle. enhalten 74,4 Ga und 25,6 O. Entsteht durch Erhitzen des Nitrats, nach Boisbaudran (Bl. [2] 29. 385) durch Oxydation des Ga mit HNO<sub>3</sub>. Weisse, zerreibliche Masse, spez. Wärme 0,1062, nach starkem Glühen unlösl. in Säuren oder Kalilauge, wird beim Schmelzen mit KOH oder HKSO<sub>4</sub> leicht angegriffen, durch H zu Oxydul, bei lebhaftem Rothglühen zu Ga reduzirt.

Galliumhydroxyd wird aus Galliumsalzlsgn. durch Karbonate und Bikarbonate der Alkalien gefällt und ist im Ueberschuss des Fällungsmittels merklich lösl., leichter lösl. in NH3 und Ammoniumkarbonat, sehr llösl. in Kalilauge. Weinsäure hindert die Fällung des Hy-

Ga bildet farblose Salze (Gallisalze), welche sich vom Oxyd ableiten. Die neutralen verd. Lsgn. scheiden beim Erwärmen basische Salze aus, die beim Erkalten wieder in Lsg. gehen. Weder Zn noch Cd scheiden Ga ab. Bei längerer Einwirkung des Zn bildet sich ein basisches Zinksalz, welches das Ga als Oxyd oder basisches Salz fällt. NH<sub>3</sub> fällt die Lsgn., der Niederschlag ist im Ueberschuss und bei Gegenwart von Ammoniumsalzen lösl. Durch überschüssige Essigsäure wird die ammoniakalische Lsg. gefällt. Ist ein Zinksalz zugegen, so wird fast alles Ga mit den ersten Antheilen des Zn durch NH, gefällt. KOH erzeugt einen im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl. Niederschlag (bei Gegenwart von Cd, Fe, In etc. halten deren gefällte Oxyde merkliche Spuren von Ga zurück); aus dieser Lsg. fällt CO, Galliumoxyd. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällt in der Kälte und Wärme, kohlensaures Ammoniak verhält sich wie NH<sub>3</sub>. Kohlensaurer Baryt fällt die Salze in der Kälte. H<sub>2</sub>S und Schwefelammonium fällen Ga nicht, bei Gegenwart anderer Metalle wird aus ammoniakalischen und essigsauren Lsgn. neben dem fremden Metall auch Ga als Schwefelgallium oder Galliumoxyd gefällt: bei hinreichendem Zn wird Ga vollständig gefällt. Aus einer konz. Lsg. von Galliumchlorür in NH3, welche Ammoniumtartrat enthält, fällt NH3 weisse Flocken. Essigsaures Ammoniak trübt die kalte neutrale Lsg. des Sulfats; die Lsg. klärt sich bei einem Ueberschuss des Acetats wieder, wird jedoch durch Kochen und Verdünnen derselben wieder gefällt. Ferrocyankalium erzeugt einen in HCl unlösl. Niederschlag, bei einem Gehalte von 1/115000 Ga noch eine merkbare, bei einem Gehalte von 1/175000 Ga noch eine schwache Trübung. Durch Kupferhydroxyd, Cu und Kupferoxydul oder Schwefelarsen wird Ga als Oxyd gefällt. Man kann noch 0,17 mg Ga aus 1 l Flüss. abscheiden. Zn fällt saure Lsgn. nicht. Wird die Lsg. neutral, so wird Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in weissen Flocken gefällt (sehr empfindliche Reaktion). Aus saurer Lsg. durch Zn gefällte Metalle reissen etwas Ga mit sich nieder.

Galliumchlorür GaCl<sub>2</sub>. MG. 140,9; 100 Thle. enthalten 49,6 Ga, 50,4 Cl. Ga verbrennt beim Erwärmen im schwachen Cl-Strome mit fahler Flamme zu einer farblosen, stark lichtbrechenden, wenig flüchtigen Flüss., welche beim Erkalten erstarrt und weisse, durchsichtige Krystalle bildet. S. 164°, Sied. gegen 535°. Es hält sich monatelang flüssig (Ueberschmelzung). Erh. man die weissen Krystalle bis nahe zum S., so werden sie grau, sie schmelzen dann zu farbloser Flüss., die erstarrte Masse wird aber wieder grau. H<sub>2</sub>O wirkt sehr heftig auf das Chlorür ein: an feuchter Luft zerfliesst es zu einem klaren Syrup unter Entwickelung eines Gases. Bei Zusatz von wenig H<sub>2</sub>O entsteht ein flockiger, grauschwarzer Körper, der H<sub>2</sub>O zersetzt (Oxychlorür?), in verd. Säuren sich löst und Permanganat reduzirt. An der Luft löst sich der graue Körper wieder in der Mutterlauge und nun fällt NH3, daraus wohl weisses Hydroxyd. Beim Lösen von Ga in wenig konz. HCl entsteht Chlorür oder Oxychlorür, welches beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>() lebhaft H entwickelt (C. r. 95. 18). Dieser H riecht nach H<sub>2</sub>S und wie der mit unreinem Zn entwickelte H.

Galliumchlorid Ga<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>; MG. 352,8; 100 Thle. enthalten 39,7 Ga, 60,3 Cl. Entsteht beim Verbrennen von Ga im starken Cl-Strom und wird durch wiederholte Dest. in N gereinigt. Lange, weisse Nadeln,

die sich durch Sublimation reinigen lassen. S. 75,5°, Sied. gegen 215 bis 220°, neigt weniger zu Ueberschmelzung als das Chlorür. Geschmolzen absorbirt es Gase wie N und Cl, welche bei der Kryst. entweichen. Mit Cl färbt es sich dunkelgelb. D. nach Lecoq de Boisbaudran bei 273° 11,9, bei 357° (in Hg-Dampf) 10,0, bei 447° in S-Dampf 7,8. Friedel fand dieselbe nach der Methode von V. Meyer im ersteren Falle = 8,5, im letzteren = 6,6. (Berechnung für  $Ga_2Cl_6 = 12,2$ , für GaCl<sub>3</sub> = 6,1). Friedel und Krafts (C. r. 107. 306) fanden nach Dumas' Methode bei 237 bis 273° nahezu 12,2, bei 307° 10,6; bei 440° 7,8 (vergl. Nilson und Pettersson, C. r. 107, 527). Der Dampf dissoziirt also bei Tn. oberhalb des S. in 2 Mol. GaCl<sub>s</sub>. SG. des geschmolzenen Chlorids bei 80° 2,36 (auf H<sub>2</sub>O von gleicher T. bezogen). Raucht an der Luft und zerfliesst zu dickem Syrup, welcher bei gelinder Wärme getrocknet, eine amorphe Masse bildet. Dieselbe zieht wieder H<sub>2</sub>O an und bildet eine Gallerte, die in H<sub>2</sub>O völlig lösl. ist und beim Stehen in geschlossenen Röhren octaëdrische Krystalle von wasserhaltigem basischem Chlorid,  $Ga_2Cl_6 + 12H_2O + 2(Ga_2O_3 + H_2O)$  oder 3Ga<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 14H<sub>2</sub>O (Ga<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O?) ausscheidet. Diese Krystalle sind leicht lösl. in Kalilauge, langsam lösl. in HCl, nicht in H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub>. Auch aus neutralen oder schwach sauren Lsgn. scheidet sich ein Oxychlorid als weisser Niederschlag aus. Die Lsgn. trüben sich stark beim Erhitzen, werden aber beim Erkalten wieder klar. Wasserhaltiges Chlorid entsteht auch beim Lösen von Ga in HCl oder Königswasser. Lecoq de Boisbaudran erhielt ein sehr flüchtiges Chlorid von anderer Krystallform, aber gleichem S., welches bei schnellem Erhitzen in das gewöhnliche Chlorid übergeht.

Galliumbromide entstehen ähnlich wie die Chloride und sind diesen sehr ähnlich.

Galliumjodide. Ga und J vereinigen sich unter Feuererscheinung zu gelblichen Krystallmassen, die weniger schmelzbar und flüchtig sind als die Chloride und Jodide.

Galliumoxydulsulfat aus Galliumoxydul und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; farblos, reduzirt Permanganat.

Galliumsulfat Ga<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, weisse, perlglänzende Lamellen oder Nadelsterne. In H<sub>2</sub>O und Weingeist (60%) llösl., in Ae. unlösl. Die wässerige Lsg. zum Sieden erh. scheidet basisches Salz ab, welches sich beim Erkalten wieder löst. Essigsäure hindert die Abscheidung des basischen Salzes. Spez. Wärme 0,146. Beim Erhitzen des sauren Salzes entweicht H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, es entsteht ein wasserfreies, weisses, llösl. Salz, bei Rothglut bleibt Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zurück.

Galliumammoniumsulfat, Galliumammoniumalaun, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + Ga<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, 24 H<sub>2</sub>O aus neutralem Galliumsulfat und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Würfel und Octaëder. In kaltem H<sub>2</sub>O und schwachem Weingeist lösl., die wässerige Lsg. scheidet beim Erhitzen fast alles Ga aus, die konz. trübt

sich nur und klärt sich beim Erkalten wieder.

Galliumnitrat Ga<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>; MG. 511,8; 100 Thle. enthalten 36,69 Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 63,31 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Die Lsg. von Ga in HNO<sub>3</sub> gibt beim Verdampfen einen Syrup, der im Exsiccator zu einer zerfliesslichen weissen Masse erstarrt und beim Trocknen im Luftstrome (bei 40°) wasserfrei wird. Schmilzt beim Erhitzen, zersetzt sich bei 110° und hinterlässt bei 200° reines Galliumoxyd (Dupré, C. r. 74, 720).

Galliumaluminium. Die Al-reichen Legirungen erhält man durch Zusammenschmelzen bei Rothglut. Glänzend, spröde und wenig fest. Sie zersetzen kaltes H<sub>2</sub>O, rascher bei 40°, unter Entwickelung von H und Abscheidung von Thonerdeflocken, wobei alles Ga in Kugeln abgeschieden wird. Ga-reichere Legirungen erhält man durch Eintragen von Al in flüssiges Ga. Sie sind flüssig oder teigig, sehr glänzend, wenig oxydirbar an der Luft, zersetzen H<sub>2</sub>O sehr lebhaft. Geringe Mengen eines Ga-Krystalls bewirken eine Kryst. des Ga (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 86, 1240).

Gadebusch.

In; AG. 113,4; W. 4, das Doppelatom ist sechswerthig.

Geschichtliches. In wurde 1863 von Reich und Richter in Freiberg bei der spectroskopischen Untersuchung der Zinkblenden entdeckt. Der Name bezieht sich auf zwei charakteristische indigblaue Linien im Spectrum (J. pr. 89. 441; 90. 175: 93. 480).

Vorkommen. In findet sich nicht gediegen, meist als Schwefelverbindung in den Zinkblenden, z. B. in den Blenden von Freiberg, Schönfeld bei Schlaggenwald in Böhmen (Kachler), Breitenbrunn in Sachsen, dem sogen. Christophit (Winkler) und in dem aus diesen Blenden bereiteten Zn. Das aus Freiberger Erzen dargestellte Cd enthält auch ganz geringe Mengen In. Winkler (J. pr. 94. 1; 95. 414; 98. 344; 102. 273) fand im Zinkstaub nur 0,0131% In. Freiberger Zink enthält bis 0,1%, der Christophit 0,0062% In. In dem zinkischen Ofenrauche der Juliushütte bei Goslar fand Böttger (J. pr. 98. 26) 0,1%. Streng fand In (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1865 Nr. 23) in Hüttenprodukten von Rammelsberger Erzen, Hoppe-Seyler (J. pr. 100. 881) im Wolfram einer Tübinger Sammlung und im Wolfram von Zinnwald. Nach A. und G. Denegri (B. 1878. 1249 Corr.) soll Galmei von Oneta (Bergamo) eine hinreichende Menge In enthalten, um das Mineral darauf zu verarbeiten. Nach Lockver (Lond. R. Soc. Proc. 27. 279) ist In auch in der Sonnenatmosphäre enthalten.

Gewinnung. Man löst Freiberger Zn bis auf einen kleinen Rest in verd. HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, digerirt die Lsg. nach Aufhören der Gasentwickelung 24 bis 36 Stunden mit dem ungelösten Zn, wobei alles In neben Pb, Cu, Cd, Sn, As und Fe als Schlamm abgeschieden wird, wäscht letzteren mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O, löst in HNO<sub>3</sub>, versetzt mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Ueberschuss und verjagt durch Eindampfen die HNO<sub>3</sub>. Beim Behandeln des Rückstandes mit H<sub>2</sub>O lösen sich die Sulfate des In, Zn, Cd, Cu und Fe, nur das des Pb bleibt zurück. Der durch NH<sub>3</sub> erhaltene Niederschlag, In und Fe enthaltend, wird nach dem Auswaschen in wenig HCl gelöst, zu der Lsg. ein Ueberschuss von saurem Natriumsulfit gesetzt und eine Zeit lang gekocht. Indiumsulfit scheidet sich hierbei als feinkryst. Pulver aus (Bayer, A. 158, 372). Nach Böttger (J. pr. 107. 39) behandelt man den Schlamm mit HNO<sub>3</sub>, erh. dann

-15

mit Ueberschuss von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, um die Metalle in die Sulfate überzuführen, verd., filtr., leitet H<sub>2</sub>S in die stark saure Lsg., erw. das Filtr. und fällt mit überschüssigen NH, das In (Pb- und Fe-haltig) als Hydroxyd. Nach dem Auswaschen desselben mit H<sub>2</sub>O löst man in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, fällt das In mit Zn, presst es zwischen Fliesspapier und schmilzt unter einer Decke von Cyankalium. Winkler (J. pr. 102, 276) übergiesst den indiumhaltigen Schlamm mit dem gleichen Gewicht konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, lässt einige Zeit stehen, glüht in einer Muffel und löst den Rückstand in H<sub>2</sub>O. Man verfährt dann wie oben, um das Indiumhydroxyd zu fällen. Dasselbe löst man in HCl reduzirt mit SO, und fällt bei Luftabschluss durch kohlensauren Baryt reines Hydroxyd. Weselsky (J. pr. 94, 443) fällt das In aus der rohen Salzlsg. mit unterschwefligsaurem Natrium. Blende wird fein gemahlen und bei dunkler Rothglut geröstet. Die erhaltenen Sulfalte werden mit H.O ausgezogen und aus dieser Lsg. durch Zn unreines In gefällt. Stolba formt aus der gepulverten Blende mit Hülfe von gebranntem Gips (10%) Scheiben und röstet diese.

Eigenschaften. Weisses, in der Farbe dem Pt ähnliches, sehr weiches Metall, färbt stark ab, SG. 7,11 bis 7,28 bei 20,4° (Reich und Richter); 7,362 bis 7,420 bei 16,8° (Winkler). Linearer Ausdehnungskoeffizient bei 40° 0,0000417, zwischen 0 und 100° im Mittel 0,0000459 (Fizeau, C. r. 68, 1125). Spez. Wärme nach Bunsen (P. A. 141. 1) 0,05695 zwischen 0 und 100°; elektrischer Leitungswiderstand-(S), bezogen auf Hg, wird durch die Formel S = 0.08903 (1  $\pm 0.004744$  t) ausgedrückt (Th. Erhard, P. A. [2] 14. 504). Das Spectrum ist durch zwei Linien ausgezeichnet, eine intensiv blaue (In a) jenseits F, bei 110 der Skala (Na = 50), und eine schwächere violette (In  $\beta$ ) zwischen G und H bei 147 der Skala (Schrötter. J. pr. 95. 441). Wellenlängen der Linien 4510 und 4101 nach Thalén. Derselbe beobachtete noch eine schwächere Linie 4532; Clayden und Heycok (Phil. Mag. [5] 2. 387) beobachteten noch andere Linien im Orange (6193) und im Grün (5250). Die Linien 4101 und 4510 sind von Lockyer und Roberts und von Liveing und Dewar umgekehrt worden. S. 176°, lässt sich jedoch nicht in Glasgefässen destilliren (Winkler). Weniger flüchtig als Cd und Zn. Nach Ditte (C. r. 72, 858) bei Rothglut flüchtig. In der elektrischen Spannungsreihe steht In neben Cd und Zn, wo Zn das elektropositivere. In das elektronegativere Element ist; wird daher durch Zn und Cd aus seinen Lsgn. abgeschieden. Behält in feuchter und CO,-haltiger Luft lange seinen Glanz, verbrennt beim Erhitzen an der Luft mit violettem Lichte und bräunlichem Rauche zu Oxyd. H<sub>2</sub>O wird selbst bei Siedhitze von In nicht zerlegt. Verbindet sich bei der Rothglut nahe liegender T. mit S und den Halogenen. Lösl. in verd. HCl und H2SO4 unter Entwickelung von H. Entwickelt mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erh. SO<sub>2</sub>, mit HNO<sub>3</sub> Stickoxyd. Durch Glühen mit Kohle oder im H-Strome werden die Oxyde zu Metall reduzirt.

AG. nach Reich und Richter durch Glühen des Oxydes 113,3, bei Zersetzung von Natriumgoldchlorid durch In 113,46. Winkler fand 113,58 und 113,43 und durch Fällen von neutralem Natriumgoldchlorid mit In 113,31, nach Bunsen 113,76. Dies AG. weist dem In seinen Platz neben dem Al an, das SG. des dampfförmigen Indium-

chlorid führt indess zu der Formel InCl<sub>3</sub> und man nimmt daher In als dreiwerthig an. Die aus dem Avogadro'schen Gesetz gezogenen Folgerungen scheinen hier den aus dem Gesetz der spez. Wärmen sich ergebenden zu widersprechen. Der Widerspruch löst sich aber durch die Annahme, dass das Mol. In<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bei hoher T. in 2InCl<sub>3</sub> zerfällt.

Indiumoxydul InO; MG. 129,4; 100 Thle. enthalten 87,65 In, 12,35 O. Entsteht durch Erh. von Indiumoxyd im H-Strome auf ca. 300°. Leichtes, lockeres, schwarzes Pulver. welches, trocken an die Luft gebracht, sehr pyrophorisch ist; gibt mit konz. HNO3 unter Entwickelung von Stickoxyd Indiumoxydnitrat; verd. Säuren lösen es allmählich.

Indiumoxyd In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 274,8; 100 Thle. enthalten 82,53 In, 17.47 O. Entsteht durch Erh. von In an der Luft weit über seinen S. hinaus, beim Glühen von Hydroxyd, Nitrat oder Karbonat. Dichtes, honiggelbes (vielleicht weisses) Pulver, bei einem Eisengehalt dunkler gefärbt. Beim Erhitzen dunkler werdend, in der Glühhitze rothbraun. Bei Weissglut nicht flüchtig und unschmelzbar. SG. 7,179 (Nilson und Pettersson, B. 13. 1459), spez. Wärme 0,0807, langsam lösl. in kalten, leicht in heissen Säuren, wird durch Na leicht, durch Kohle viel schwerer reduzirt. In H beginnt bei 190 bis 200° die Bildung von H<sub>2</sub>O, bei 300° wird es zu InO reduzirt, bei höherer T. zu In.

Indiumhydroxyd, Indiumoxydhydrat In<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>. Durch Fällen von Indiumsalz mit NH<sub>3</sub>. Weisser, voluminöser, gallertartiger Niederschlag. An der Luft getrocknet hornartig durchscheinend. Heiss gefällt ist es dicht und bildet nach dem Glühen erbsengelbes Oxyd. Lösl. in KOH und NaOH, nicht in NH<sub>3</sub>. Das Hydrat ist eine starke Base und bildet mit den meisten Säuren Salze.

Erh. man Indiumoxyd im H-Strome auf 190 bis  $200^{\circ}$ , so resultirt ein grünes Oxyduloxyd  $In_7O_9$  (3InO,  $2In_2O_3$ ): bei  $230^{\circ}$  entsteht ein graues Oxyduloxyd  $In_4O_5$  (2InO,  $In_2O_3$ ). Beide Oxyde

sind pyrophorisch und gehen leicht in gelbes Oxyd über.

Die Indiumverbindungen färben die Flamme blauviolett. Vor dem Löthrohr auf Kohle mit Soda erh., geben die Verbindungen weisse Metallkügelchen, welche in der Oxydationsflamme einen gelben Beschlag liefern. KOH und NaOH geben einen weissen, voluminösen Niederschlag von Indiumhydroxyd, im Ueberschuss lösl. Kochen der Lsg. oder Zusatz von Salmiak befördert die Abscheidung. Hydroxyd, unlösl. im Ueberschuss. Weinsäure hindert die Fällung durch NH. KOH und NaOH. Kohlensaure Alkalien fällen Indiumkarbonat gallertartig, lösl. in kohlensaurem Ammoniak, beim Kochen aus der Lsg. wieder abscheidbar. Natriumphosphat fällt weisses Phosphat, oxalsaure Alkalien in konz. Lsgn. kryst. Oxalat. Durch Natriumacetat wird aus der Sulfatlsg. basisch Sulfat gefällt. Natriumthiosulfat fällt aus neutraler Lsg. beim Kochen ein Gemenge von S und Sulfit, welches sich rasch oxydirt. BaCO<sub>3</sub> fällt aus Indiumsalzlsgn. basisches Salz (Unterschied von Zinkoxyd-, Manganoxydul-, Kobaltoxydul-, Nickeloxydul- und Eisenoxydulsalzen). Gegen H<sub>2</sub>S verhält sich In wie Zn, aus essigsaurer Lsg gelber Niederschlag. Aus einer Weinsäure enthaltenden Lsg. fällt Schwefelammonium einen weissen Niederschlag, wahrscheinlich Indiumhydrosulfid. Derselbe wird mit Essigsäure behandelt gelb. In heissem, gelbem Schwefelammonium lösl., beim Er-

kalten sich wieder abscheidend. Schwefelkalium fällt aus sauren Lsgn. auch gelbes Sulfid, welches im Ueberschuss lösl. ist. Ferrocyankalium fällt weiss, Cyankalium fällt weisses, im Ueberschuss lösl. Cyanid.

Diese Lsg. scheidet beim Kochen Indiumoxydhydrat ab.

Indiummonochlorid InCl; MG. 299,8; 100 Thle. enthalten 76,2 In, 23,8 Cl. Entsteht aus dem Dichlorid durch Einwirken von metallischem In (Nilson und Pettersson, B. 691 c. 1888; C. r. 107. 500). In der Hitze blutrothe Flüss., erstarrt zu einer röthlichen, hämatitähnlichen Masse, bildet mit H<sub>2</sub>O Trichlorid und In. D. 5,5 bis 5,3 bei 1100 bis 1400° (theor. 5,14).

Indiumdichlorid InCl<sub>2</sub>; MG. 368,8; 100 Thle. enthalten 61,5 In, 38,5 Cl. Entsteht durch Erh. von In im HCl-Strome. Bernsteingelbe Flüss., erstarrt zu einer weissen, kryst. Masse, bildet mit H<sub>2</sub>O Trichlorid und In. D. 7,67 bei 958°, 6,54 bei 1167° und 6,43 zwischen 1300 und 1400° (theor. 6,36).

Indiumtrichlorid  $In_2Cl_6$ ; MG. 439,8; 100 Thle. enthalten 51,6 In, 48,4 Cl. Entsteht beim Verbrennen von In oder beim Glühen eines Gemenges von Indiumoxyd mit Kohle und bei gelindem Glühen des Dichlorids im Cl-Strome. Weisse, über 440° flüchtige, an der Luft zerfliessliche Blättchen. In  $H_2O$  unter Zischen lösl. Auf dem Wasserbade unzersetzt verdampfbar, zersetzt sich bei höherer T. in unlösl. basisches Chlorid. D. nach V. und C. Meyer (B. 1879, 612) bei Hellrothglühhitze 7,87; bei höherer T. dissoziirt es. Bildet mit KCl und  $NH_4Cl$  die Doppelsalze 6KCl,  $2In_2Cl_6 + 3H_2O$  und  $4NH_4Cl$ ,  $2In_2Cl_6 + 2H_2O$ . Mit Lithium- und Platinchlorid bildet es auch Doppelsalze.

Indiumbromid In<sub>2</sub>Br<sub>3</sub> ensteht aus In bei mässigem Erwärmen in einem mit Br beladenen CO<sub>2</sub>-Strom; weisse, leicht lösl. Blättchen. In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> scheint in Br-Dampf ein weisses, amorphes, nicht flüchtiges

Oxybromid zu bilden.

Indiumjodid In<sub>2</sub>J<sub>6</sub> entsteht unter starker Wärmeentwickelung bei schwachem Erwärmen von In mit J; gelb, kryst., schmilzt leicht zu braunrother Flüss. (R. Meyer).

Indiumsulfid In<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Durch Glühen von In oder In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit S. Durch Glühen eines Gemenges von In, S und Soda, durch Trocknen von Indiumsulfhydrat. Braunes, unschmelzbares Pulver oder gelbe, glänzende Blättchen mit einem Stich in's Grünliche, nicht flüchtig, unlösl. in H<sub>2</sub>O, verbrennt an der Luft zu In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Indiumsulfhydrat wird aus neutralen oder schwach sauren, auch aus stark sauren, essigsauren Lsgn. der Indiumsalze durch H<sub>2</sub>S gefällt; gelb. wenig lösl. in siedender Ammoniumsulfhydratlsg., auch in Schwefelkalium und Schwefelnatrium.

Schwefelwasserstoff-Schwefelindium wird aus neutraler Indiumsalzlsg. durch gelbes Ammoniumsulfhydrat oder Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium gefällt, scheidet sich aus der Lsg. von Schwefelindium in Ammoniumsulfhydratlsg. aus; weiss, voluminös, gibt beim Trocknen Sulfid und H<sub>2</sub>S, wird durch Säuren ebenso zersetzt, die dann auch das Sulfid lösen. Lösl. in gelbem Ammonium-, nicht in Kaliumsulfhydrat.

Kaliumindiumsulfid K<sub>2</sub>In<sub>2</sub>S<sub>4</sub> entsteht beim Glühen von 1 Thl. Indiumoxyd mit 6 Thln. Pottasche und 6 Thln. S und Auslaugen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O. Hyacinthrothe, glänzende, quadratische Blättchen,

oxydirt sich beim Erhitzen an der Luft (Schneider, J. pr. [2] 9. 209; 10. 55; P. A. 151. 437; 153. 538).

Matriumindiumsulfid Na<sub>2</sub>In<sub>2</sub>S<sub>4</sub> entsteht beim Schmelzen von 1 Thl. Indiumoxyd mit 6 Thln. Soda und 6 Thln. S. Der wässerige Auszug gibt nach einiger Zeit einen flockigen Niederschlag, der, im Wasserbad getrocknet, 2H<sub>2</sub>O enthält, welche bei höherer T. entweichen (Schneider).

Silberindiumsulfid Ag<sub>2</sub>In<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, durch Behandeln des entsprechenden

Kaliumsalzes mit AgNO<sub>3</sub> erhalten (Schneider).

Indiumsulfit In<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O oder In<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> + 5H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen der Lsg. eines Indiumsalzes mit saurem Natriumsulfit. Weisses, kryst., in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver, lösl. in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, scheidet sich beim Kochen der Lsg. allmählich wieder aus. Starke Säuren lösen es unter Abgabe von SO<sub>2</sub>. Verliert bei 100° 3H<sub>2</sub>O, bei 280° entweicht SO<sub>2</sub> und bei Rothglut bleibt ein Metall enthaltendes Oxyd zurück. Das Salz eignet sich zur quantitativen Bestimmung des In (Bayer, A. 158, 372).

Indiumsulfat In<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> entsteht beim Lösen von In in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Eindampfen bis zur Trockne und Glühen. Weisses, sehr hygroskopisches, in H<sub>2</sub>O lösl. Pulver, gibt bei stärkerem Erhitzen unlösl. basisches Sulfat. Die Lsg. des neutralen Sulfats liefert beim Eindampfen auf dem Wasserbade und Erhitzen auf 100° ein gummiartiges Salz mit 9H<sub>2</sub>O. Durch Verdunsten im Exsiccator erhielt R. Meyer ein kryst., zerfliessliches, saures Salz In<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O.

Indiumkaliumsulfat In<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht beim Verdampfen der gemischten Lsgn. Warzenförmige Krystalle (Rössler,

J. pr. [2] 7. 14). Das Natriumsalz wird analog erhalten.

 $2\ln_2(80_4)_3$ ,  $K_280_4 + 6H_20$ . Weisses, kryst., in  $H_2O$  unlösl. Pulver. Lösl. in HCl.

Indiumammoniumsulfat, Indiumammoniumalaun (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. In<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 24 H<sub>2</sub>O. Beim Verdampfen der wässerigen Lsg. in regul. Octaëdern erhalten, schmilzt bei 36° unter Abscheidung von wasserfreiem Salz. Löst sich bei 16° in 0,5 Thln., bei 30° in 0,25 Thln. H<sub>2</sub>O. Aus der konz. heissen Alaunlsg. kryst. bei 36° ein Doppelsalz mit 8 H<sub>2</sub>O (Rössler l. c.).

Indiumnitrat  $In_2(NO_3)_6 + 9H_2O$  entsteht beim Lösen von In in  $HNO_3$ . Zerfliessliche, in Alk. llösl. Lamellen, aus saurer Lsg. kryst. büschelförmig gruppirte lange Säulen, die über  $H_2SO_4$  getrocknet  $9H_2O$ , bei  $100^\circ$   $3H_2O$  enthalten  $In_2(NO_3)_6 + 3H_2O$ . Beim Glühen basisches

Salz, dann Indiumoxyd hinterlassend.

Indiumkarbonat, durch Fällen von wässerigen Indiumsalzen mit kohlensauren Alkalien erhalten. Weisses, kryst. Pulver, in überschüssigem Ammoniumkarbonat lösl., durch Kochen aus der Lsg. wieder fällbar. In bedeckt sich an der Luft sehr langsam mit einer dünnen, weissen Haut von Karbonat.

Indiumphosphat wird aus Indiumsalzleg. durch Natriumphosphat weise, voluminös gefällt.

Indiumacetat entsteht beim Lösen des kalt gefällten Hydroxyds in Eisessig. Bildet sehr leicht seidenglänzende Krystalle, die aus Eisessig, nicht aus heissem H<sub>2</sub>O umkrystallisirt werden können.

Indium-Galliumlegirungen sind von Lecoq de Boisbaudran (C. r.

100. 701) untersucht worden. In Ga ist weiss, körnig, mit dem Messer schneidbar. Wird bei 46° weich und beginnt bei 56° zu schmelzen, ist bei 63° eine weiche Paste und bei 75 bis 80° völlig geschmolzen.

InGa ist weiss, weniger dicht, bei 16° hart, beginnt bei 16,5° zu schmelzen, bei 35° halbweich; crêmeartig bei 45°, bei 60 bis 80° zähflüssig.

InGa, ist weiss, teigig, erhärtet beim Berühren mit Ga.

InGa, ziemlich weiss, hart und bläulich werdend bei Berührung mit Ga, beginnt bei 16.9° zu schmelzen, ist bei 50° völlig geschmolzen.

Gadebusch.

# Mangan.

Mn; AG. 54,8; W. 2, 4, vielleicht auch 6 u. 8.

Geschichtliches. Manganerze wurden bereits von den Alten in der Glasfabrikation benutzt (Plinius). Gahn oder John stellte 1807 (Gehlen, Journ. Chem. Phys. 3. 452) zuerst das Metall dar, nachdem schon Scheele (Crell, N. Entd. 1. 112, 140) und Bergmann (Opusc. 2. 201) 1774 die Verschiedenheit des in den Manganerzen enthaltenen Metalls von Fe, mit dem es bis dahin für identisch galt, ausgesprochen hatten. Der Name Manganes oder Mangan stammt von Buttmann (1808) und wurde durch Klaproth allgemein gebräuchlich. Näheres in Kopp, Gesch. d. Chem. 4. 82 (Braunschweig 1845).

Vorkommen. Niemals frei, in Form von Verbindungen sehr verbreitet, ein konstanter Begleiter des Fe in seinen Erzen; Manganerze sind: Pyrolusit oder Braunstein (MnO2), Braunit (Mn2O3), Manganit oder hydratisches Manganoxyd [Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>], Hausmannit (Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>), Manganspath (MnCO<sub>3</sub>), letzterer rein oder in isomorpher Mischung mit CaCO<sub>a</sub>, MgCO<sub>a</sub>. FeCO<sub>a</sub>. Ferner ist Mn in folgenden Mineralien enthalten: im Manganglanz und Hauerit mit S verbunden, im Reddingit als Phosphat, im Mangankiesel, Rhodanit und Paysbergit als Silikat und in zahlreichen nach der allgemeinen Formel MMnO<sub>3</sub> zusammengesetzten Mineralien, die als Salze einer manganigen Säure H. MnO. betrachtet werden können (M = Ca, Ba, Zn, Co, Cu). Endlich findet es sich als Sulfat und Arseniat im Mineralreiche und in Form von Mn(HCO<sub>3</sub>) in einigen Mineralwässern. So enthält das Wasser von Excelsior Springs in der Nähe von Kansas in 1000000 Thln. 9.4 Thl. Mn(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, gerechnet als Mn(CO3). Es kommt in Spuren in fast allen Brunnenwässern (Buchanan, L. R. Soc. Proc. 24, 593; J. 1876, 1294), im Meerwasser (Forchhammer, Edinb. Soc. Proc. 2. Nr. 38, 303; J. 1850. 621), den Pflanzen und daher auch in vielen thierischen Sekreten, Flüss. und Organen vor (Cottereau, J. 1849. 530; Burin de Buisson, J. 1852. 377; Pollacci, Naturforscher 4. 122; Horsford, J. 1851. 602; Béchamp, C. r. 49. 895; Campani, B. 5. 287) und wurde spectroskopisch in der Sonnenatmosphäre nachgewiesen (Cornu. C. r. 86. 315, 530).

Darstellung. 1. Ein inniges Gemisch von MnO<sub>2</sub> mit Kohle, durch wiederholtes Glühen von MnO, mit Oel erhalten, wird mit Oel zu Kugeln geformt und diese werden zwischen Kohlepulver erst zur Rothglut, dann im Windofen möglichst hoch erh. Das regulinische Rohmetall wird durch Umschmelzen mit MnCO<sub>3</sub> und Borax von C und Si befreit (John l. c.). Deville (A. ch. [3] 46. 182) verwendet Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und Zuckerkohle und erh. im Kalktiegel auf Weissglut (vergl. Valenciennes, C. r. 70. 607; J. 1870. 331; Mason u. Parkes, B. 4. 534; Longhlin, Ch. N. 25. 139; J. 1872. 242). Tamm (Ch. N. 26. 111; J. 1872. 965) reduzirt bei Weissglut in mit einem Graphit-Lehmgemenge ausgekleideten Graphittiegel MnO, bei Gegenwart eines Flussmittels, bestehend aus 20 Thln. bleifreiem Flaschenglaspulver, 7 Thln. CaO, 7 Thln. CaFl<sub>2</sub>, wovon 6 Thle. für je 1 Thl. Kienruss und 11 Thle. MnO, verwendet werden. Der neben Mn entstehende .grüne Fluss" gibt, mit MnO, und Kienruss — 7:10:1 -- und etwas Oel gemengt. erst mässig, dann heftig in dem mit Holz bedeckten Graphittiegel geglüht, abernals Mn (4 Thle.) und grüne Schlacke, die unter Zusatz des obigen Flussmittels immer wieder verwendet wird. Das Rohmangan mit ca. 1% Si und 1% C besitzt dem Gusseisen analoge Eigenschaften ("Gussmangan"). Durch Umschmelzen mit MnCO3 im mit Holz bedeckten Tiegel erhält man daraus ein Metall mit 99,91% Mn.

2. MnCl<sub>2</sub> wird in konz. Lsg. in der Wärme elektrolysirt (Bunsen,

P. A. 91. 619).

3. MnFl<sub>2</sub> oder MnCl<sub>2</sub> + CaFl<sub>2</sub> oder MnCl<sub>2</sub> allein wird mit Na geglüht (Brunner, P. A. 101, 264; Frémy, C. r. 44, 632, J. 1857, 201; Bullock, Ch. N. 60, 20) oder es wird nach Glatzel (B. 22, 2857) 1 Thl. MnCl<sub>2</sub> mit 2 Thl. KCl zusammengeschmolzen und in die flüss. Masse 0,15 Thle. Mg in Stücken allmählich eingetragen. Ausbeute 0,2 bis 0,25 Thle. Mn.

4. Möglichst konz. Lsg. von MnCl, gibt mit Natriumamalgam Manganamalgam (Giles, Phil. Mag. [4] 24. 328; J. 1862. 154; Roussin, J. pharm. [4] 3. 413; Moissan, C. r. 88. 181). Ueber die Abscheidung von metallischem Mn aus neutralen Lsgn. von Manganosalzen liegen widersprechende Angaben vor bezüglich des Mg, Zn und Al. Nach Manck (Ueber d. Verh. d. Mg und Al gegen Salzlsgn., Göttingen, 1862) wird Mn durch Mg aus neutraler Lsg. von Mn(NO<sub>3</sub>), oder MnCl, leicht, durch Al selbst beim Erwärmen nur wenig gefällt. Nach Phipson scheidet Mg aus Manganoxydulsalzlsgn. Mn regulinisch ab (J. 1864. 192). Poumarède (C. r. 22, 949) behauptet dasselbe vom Zn. Allem dem stehen die gegentheiligen Beobachtungen von Roussin (J. 1866. 170), Comaille (C. r. 63, 556; J. 1866. 171), Kern (Ch. N. 33, 236) entgegen.

Von Si, welches in Rohmangan bis ca. 7% enthalten sein kann. wird es durch Umschmelzen mit 2 Thln. NaCl, das 1% KClO<sub>3</sub> enthält, befreit. (Vergl. Bendix in A. W. Hofmann's Bericht über d. Entw. der chem. Ind., Braunschweig 1875. I. 842; Diehl, Chem. Ind. 1885. 318).

Eigenschaften. Mn hat das Aussehen des Gusseisens, ist nach Deville etwas röthlich, lässt sich feilen, zerspringt jedoch unter dem Hammer, sehr politurfähig; SG. = 7,138 bis 7,206 (Brunner), 7,072 bis 7,231 (Bullok),  $SG_{22}^{22} = 7,3921$  (Glatzel), übrigens je nach der

Darstellung zwischen 6,85 und 7,99 schwankend (Berthier, A. ch. 20. 187; Bergmann, Opusc. 2. 201; John). Das Brunner'sche Mn ist härter als Glas und Stahl. Spez. Wärme 0,1217, Atomwärme (für Mn = 55) 6,69 (Kopp, A. Suppl. 3, 290; J. 1864, 49 nach Regnault). S. höher als bei Fe (Deville 1836), 1900° (v. d. Weyde, nach Carnelley, B. 1879. 441). Mn-Dampf gibt ein cannelirtes Absorptionsspectrum mit kontinuirlichen Absorptionen in Blau und Roth (Lokyer und Roberts, L. R. Soc. Proc. 23, 344; J. 1875. 124). Das mittelst Lsg. von MnCl, oder zwischen Manganelektroden erzeugte Funkenspectrum zeigt nach Thalèn eine Anzahl markanter Linien in Orange, Blau und Violett mit folgenden Wellenlängen: 6521, 6016, 6013, 4823, 4783, 4765, 4762, 4753, 4235, 4027. Das von Simmler (P. A. 115, 242) entdeckte, von Watts genau studirte (Phil. Mag. [4] 45. 81) Bandenspectrum der Flamme des Bessemerprozesses gehört einem Manganoxyde an. Gladstone (J. 1869, 172; vergl. 1868, 118) leitet aus der Lichtbrechung der Mn-Verbindungen für Mn das spezifische Brechungsvermögen 0,222 (oder 0,476?) ab und das Refraktionsäquivalent 12,2 (in Permanganaten 26,2?). Mn ist schwach magnetisch (Faraday, Phil. Trans. 1846. 41; P. A. 70. 24), nicht magnetisch nach Glatzel (l. c.).

AG. Nach der Berechnung von Meyer und Seubert fand Turner (Phil. Mag. [2] 4. 22; P. A. 14. 211) durch Bestimmung des Cl in trockenem MnCl<sub>2</sub> 54,81, durch Wägung von MnCO<sub>3</sub> und Ermittelung seines Gehaltes an CO<sub>2</sub> 55,92, durch Ueberführung von MnO in MnSO<sub>4</sub> 55,82; Berzelius (P. A. 8. 185) erhielt durch Ueberführung von Metall in Mn<sub>e</sub>O<sub>3</sub> 56,51, durch Bestimmung des Cl in MnCl<sub>2</sub> (P. A. 8, 74; J. 9. 136) 54,98; Arfvedsohn (Schw. 42, 202) ebenso 55.87, Hauer (A. W. 25. 133) bei Ueberführung von MnO durch Glühen an der Luft in Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> 54,89, derselbe (Ch. C. 1857, 897; A. W. 25, 122) durch Reduktion von MnSO<sub>4</sub> zu MnS mittelst H 54,78, Dumas (A. 113. 25) durch Bestimmung des Cl in MnCl, 54,85; Rawack (A. 113, 77; P. A. 107. 605, 616) durch Reduktion von Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> in H und Wägen des H<sub>2</sub>O 53,89; Schneider (A. 113. 79, P. A. 107. 605) durch Analyse des MnC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.2H<sub>3</sub>O aus der gefundenen CO<sub>2</sub> 54,18, aus dem gefundenen H<sub>2</sub>O 53,38, aus der Differenz zwischen Substanz, H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> 54,02: Dewar und Scott (L. R. Soc. Proc. 35, 44; Ch. N. 47, 98) durch Analyse des AgMnO<sub>4</sub> 55,038 für O == 16: Marignac (Arch. ph. nat. [3] 10. 5, 193) durch Ueberführung von MnO in MnSO, 55,07: Meyer und Seubert adoptiren 54,8 (für H == 1).

Mn ist leicht oxydirbar, läuft an der Luft gelb und violett an. zerfällt nach längerer Zeit zu dunklem Pulver, zersetzt H<sub>2</sub>O je nach seiner Gewinnungsart mehr oder weniger leicht, das elektrolytisch abgeschiedene stürmisch schon bei gewöhnlicher T., das Deville'sche langsam, bei 100° rascher, das Brunner'sche bei gewöhnlicher T. kaum. Es verbindet sich leicht direkt mit Cl, Br. S, P, auch mit B, Si, C, löst sich leicht in verd. Säuren, in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur in der Wärme unter Entwickelung von SO<sub>2</sub>. Nach Bullock ist das mittelst Na aus MnCl<sub>2</sub> dargestellte Mn nicht veränderlicher als Fe. Das aus dem Amalgam durch Dest. im Vakuum dargestellte Metall, in einem Strome von CO auf 400° erh., erglüht von einem Punkte aus und brennt von da ab

234 Mangan.

ohne äussere Wärmezufuhr im CO weiter. Dabei steigt die T. bis auf Weissglut und entsteht MnO und C. Mit derselben Leichtigkeit brennt das Mn in CO, (Guntz, C. r. 114. 115).

Erkennung. Mn in seinen Verbindungen wird erkannt: an der amethystfarbigen Borax- oder Phosphorsalzperle in der Oxydationsflamme, die in der Reduktionsflamme entfärbt wird, an der grünen, Alkalimanganat enthaltenden Schmelze bei Erhitzen mit Soda und Salpeter oder KClO<sub>3</sub>, an der violettrothen Färbung (HMnO<sub>4</sub>) beim Erhitzen mit konz. HNO<sub>3</sub> und PbO<sub>2</sub>, an der fleischfarbigen, in verd. Säuren llösl. Fällung auf Zusatz von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S zu neutralen Lsgn. der Mn-Salze (hydratisches MnS).

Anwendungen des Mangans. Metallisches Mn wird nur in Form seiner Legirungen technisch verwendet. Die Manganbronzen zeichnen sich bei grosser Dehnbarkeit und schönem Glanze durch ihre grosse Festigkeit aus. Ferromangan (siehe dieses bei Fe) spielt eine grosse Rolle in der Erzeugung von Bessemerstahl.

# Mangan und Sauerstoff.

Die Oxyde des Mn sind sehr zahlreich. Nach ansteigendem Gehalte am O geordnet, kennt man im  $H_2O$ -freien Zustande (nur zum Theile mit Sicherheit): MnO, Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>5</sub>O<sub>8</sub>, Mn<sub>5</sub>O<sub>9</sub>, Mn<sub>6</sub>O<sub>11</sub>, MnO<sub>2</sub>, MnO<sub>3</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, MnO<sub>4</sub>. Von diesen ist nur MnO, das Manganoxydul, ein ausgesprochenes Basenanhydrid. MnO<sub>2</sub> ist bereits ein säurebildendes Oxyd. Als MnO<sub>2</sub>.  $H_2O$  oder  $O = Mn(OH)_2$  bildet es die zweibasische, manganige Säure, die man metamanganige Säure nennen könnte. Von ihr ist eine Reihe von Salzen bekannt (siehe Manganite). Franke (J. pr. [2] 36. 166 und 451) nimmt auch eine vierbasische, manganige Säure  $H_4MnO_4$  — man könnte sie orthomanganige Säure nennen — an. Die Untersuchungen von Franke, Gorgeu, Risler, Rousseau u. A. haben ergeben, dass viele Manganite auf polymanganige Säuren vom Typus  $n(MnO_2)$ .  $H_2O$  oder  $n(MnO_2)$ .  $2H_2O$  zurückzuführen sind, in Strukturformeln:

Schliesst man sich dieser Anschauung an, so erscheinen im Einklange mit ihrem sonstigen Verhalten jene Oxyde des Mn, die ihrem O-Gehalte nach zwischen MnO<sub>2</sub> und MnO stehen, als manganigsaures oder polymanganigsaures Mn. Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, gewöhnlich als Manganoxyduloxyd bezeichnet, ist dann Dimanganoorthomanganit Mn $<_0^0>$ Mn $<_0^0>$ Mn. In der That wird es von Säuren in MnO<sub>2</sub> und 2MnO zerlegt, welch letzteres sich unter den Reaktionsprodukten als Manganosalz vorfindet.

Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Manganoxyd oder Mangansesquioxyd, wird von Franke als Mangano(meta)manganit Mn<0>Mn = 0 aufgefasst. Durch die Wirkung verd. starker Säuren wird in Uebereinstimmung mit dieser Auffassung Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in 1 Mol. eines Manganosalzes und 1 Mol. MnO<sub>2</sub> umgewandelt (Christensen betrachtet hingegen Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als den entsprechenden Eisenoxyden analog konstruirt). In ähnlicher Weise lässt sich Mn<sub>5</sub>O<sub>9</sub> als Manganotetramanganit, Mn<sub>5</sub>O<sub>8</sub> als Dimanganotrimanganit, Mn<sub>6</sub>O<sub>11</sub> als Manganopentamanganit betrachten. Unter denselben Gesichtspunkt können auch die zahlreichen hydratischen Oxyde der allgemeinen Zusammensetzung xMnO.yMnO2.zH2O gebracht werden. Die Bildung des Manganisulfats Mn<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> durch Einwirkung von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder dessen Hydrat ist mit der oben dargelegten Auffassung der Konstitution des Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vereinbar, wenn es, wie dies Franke thut, als  $Mn < SO_4 > Mn = SO_4$  angesehen wird.  $MnO_3$ ,  $Mn_2O_7$ , MnO<sub>4</sub> sind flüchtig, die O-ärmeren Oxyde nicht. Dies legt den Gedanken nahe, dass die Molekularformeln der letzteren nicht durch die oben gegebenen einfachen Ausdrücke, sondern durch Vielfache davon richtig wiederzugeben seien, dass demnach obige Verbindungen zu den polymeren Oxyden (siehe I. 395) gehören. MnO, bildet mit H<sub>2</sub>O die leicht zersetzliche, daher im freien Zustande kaum bekannte Mangansäure H<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> und Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> die Uebermangansäure HMnO<sub>4</sub>. Eine dem MnO<sub>4</sub> entsprechende Säure ist nicht bekannt. Ueber das Verhalten verschiedener Manganoxyde bei verschieden hohen T. für sich sowie gegen CO, H und C siehe Wright und Luff (B. 1878. 2144), ferner Pickering (B. 14, 1398); Veley (B. 14, 2821) und Rammelsberg (B. 19, c. 50).

## Manganoxydul.

Manganmonoxyd.

MnO: enthält in 100 Thln. 22,56 O, 77,44 Mn.

Vorkommen. Als Manganosit (Blomstrand, B. 8. 130).

Darstellung und Bildungsweisen. 1. Durch schwaches Glühen unter Luftabschluss von Mn(OH)<sub>2</sub> (H. Davy) und gewissen Manganosalzen, so MnCO<sub>3</sub> (Scheele, Opusc. 1. 227; Arfvedson, P. A. 1. 50). Manganooxalat (Bachmann, Zeitschr. Phys. Math. 4. 312; 6. 172; Lassaigne, A. ch. 40. 329) aus letzteren unter Entwickelung gleicher Vol. CO<sub>2</sub> und CO (Liebig, A. 95. 116) — oder durch Schmelzen von MnCl<sub>2</sub> mit gleichviel Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und etwas NH<sub>1</sub>Cl, in diesem Falle eigentlich gleichfalls aus intermediär entstandenem MnCO<sub>3</sub> (Wöhler, P. A. 21. 584). — 2. Durch Reduktion O-reicherer Oxyde: a) des MnO<sub>2</sub> mittelst heftiger Glühhitze (bei Gegenwart von Fe, vielleicht auch reduzirender Gase (Geuther, Jen. Zeitschr. 2. 127; Pickering, Ch. N. 1881; Christensen, J. pr. [2] 28. 30); b) des Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> in der Glühhitze mittelst H (Forchhammer, Ann. Phil. 16. 130; 17. 50; Turner, Phil. Mag. 4. 22, 96; Kastn. Arch. 14. 359. 424; P. A. 14. 211;

Kessler, Fr. 11. 270; Rawack, P. A. 107. 605; Fuchs, Schw. 60. 345) oder mittelst CO (Stammer, P. A. 82. 135), des Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MnO<sub>2</sub> durch Glühen im Kohletiegel (Berthier, A. ch. 20. 187), des Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Erhitzen mit S (Knab, J. 1878. 1125).

Eigenschaften. Nach widersprechenden Angaben der zitirten Autoren verschieden grün bis blassgrau, nach Forchhammer in der Hitze blassgelb. Nach obigen Methoden dargestellt, ist es amorph, verwandelt sich jedoch in schwach HCl-haltigem H auf Kirschrothglut erh., in diamantglänzende, smaragdgrüne Reguläroctaëder, ohne seine Zusammensetzung zu ändern (Deville, C. r. 53. 199; J. 1861. 8). Auch das von Ebelmen (J. 1851. 15) durch Einwirkung von CaO auf schmelzendes Manganborat erhaltene MnO ist krystallinisch, sintert bei stärkerem Glühen, schmilzt im Eisenfeuer zu einer grünen Masse. SG. 5,091 (Rammelsberg, P. A. 124. 513; J. 1865. 878), 4,726 (Herapath). SW. 0,157 (Kopp nach Regnault, A. Suppl. 3. 292; J. 1864, 50).

Verändert sich auch beim stärksten Glühen für sich, in H oder CO oder mit Al (Tessier, C. r. 43. 1887, J. 1856. 343) nicht, wird durch C nur bei sehr hoher T. reduzirt (Guntz, C. r. 114. 115; Moissan). Nimmt je nach seiner mehr oder minder dichten Beschaffenheit mehr oder weniger leicht O auf: das aus MnCl<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dargestellte bräunt sich an der Luft, dieses wie das aus O-reicheren Oxyden gewonnene verglimmt, an der Luft erh. oder mit glühender Kohle berührt, zu Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (Scheele, Liebig, Wright und Menke, Soc. 37. 22). Das durch Reduktion von Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> durch H bei 260° gewonnene MnO verbrennt bei 140° unter Funkensprühen. Dichteres amorphes, sowie kryst. MnO gehen bei gelindem Glühen an der Luft glatt in Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (Arfvedson, Deville) über. letzteres ohne Form und Glanz zu ändern. Reiner O führt es bei starkem Glühen in Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> über (Schneider, J. 1859. 179).

MnO gibt je nach seiner Darstellung und je nach der Art des Erhitzens an der Luft Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4MnO.MnO<sub>2</sub> oder MnO.3MnO<sub>2</sub> und zwar Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und MnO.3MnO<sub>2</sub> bei schwächerem Glühen (Gorgeu, C. r. 106, 743; Bl. 49, 664). H<sub>2</sub>O gibt mit MnO erst in der Glühhitze Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und H (Regnault, A. ch. 62, 349). Es wird umgewandelt: von S beim Glühen in Manganoxysulfür (daneben SO<sub>2</sub>) von H<sub>2</sub>S beim Glühen glatt in MnS (daneben H<sub>2</sub>O, Arfvedson) durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S bei 100° in hydratisches MnS (Přiwoznik, A. 171, 115), von Ueberjodsäure unter Reduktion dieser zu HJO<sub>3</sub> in Manganijodat (Langlois, J. 1852, 345), von wässeriger HCl und NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. leicht im MnCl<sub>2</sub>, von letzterer unter Bildung von NH<sub>3</sub>, von ersterer, wenn kein Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zugegen, ohne Entwickelung von Cl. Cl oxydirt es bei Gegenwart von Alkalilauge bei 0° zu Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bei 50° zu MMnO<sub>4</sub> (Rivot, Beudant und Daguin, A. Min. [5] 4, 221).

## Manganhydroxydul.

### Manganoxydulhydrat.

Mn(OH),; enthält in 100 Thln. 2,62 H, 35,97 O, 61,76 Mn.

Vorkommen: in Schweden als Pyrochroit, von Schulten (C. r. 105. 1265) künstlich dargestellt.

Darstellung. Fällung von Manganosalzlsgn. mit Alkalilauge. Gegenwart von NH<sub>4</sub>-Salzen verhindert die Fällung infolge Bildung von stabilen Doppelsalzen. Aus neutralen Manganosalzen fällt NH3 nur die Hälfte des Mn als Mn(OH), die andere Hälfte bleibt als Ammoniummangandoppelsalz in Lsg.:  $2MnCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O = MnCl_2 \cdot 2NH_4Cl$ + Mn(OH). Ueber das Verhalten von Manganosalzen gegenüber Glycerin und KOH siehe Donath (D. 229. 542), gegenüber NH<sub>3</sub> und Weinsäure siehe H. Rose. Um es trocken zu erhalten, muss das mit KOH gefällte Mn(OH), bei Luftabschluss gewaschen, bei mässig hoher T. in H getrocknet und in H erkalten gelassen werden. Becgerel will in seinem Elektrokapillarapparate durch Wechselwirkung von Mn(NO<sub>3</sub>), und KOH in biegsamen Lamellen kryst. Mn(OH), erhalten haben. De Schulten (C. r. 105. 1265) erhielt Mn(OH), in sehr flachen hexagonalen Prismen, identisch mit Pyrochroit, durch Mischen einer luftfreien Lsg. von 300 g KOH in 500 ccm H<sub>2</sub>O mit einer luftfreien Lsg. von 15 bis 17 g kryst. MnCl, in 15 ccm H2O bei Ausschluss von Luft, Erhitzen bis zur vollständigen Lsg. und Erkaltenlassen.

Eigenschaften. Weisse Flocken, unlösl. in H.O., an der Luft unter Bräunung sich rasch oxydirend zu Manganhydroxyd (Weldon, Post B. 13. 53; 14. 2061), zu Manganhyperoxydhydrat (Philips). Liefert bei Gegenwart von CaO und MgO an der Luft, namentlich in höherer T. leicht CaMnO<sub>3</sub> und MgMnO<sub>3</sub> (siehe I. 467). Das in H getrocknete Mn(OH), verglimmt, mit einer glimmenden Kohle berührt, mitunter auch spontan an der Luft zu Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. In Manganosalzlsgn. suspendirt, geht Mn(OH), durch Luft odes reinen () schliesslich in hydratisches Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder MnO. MnO<sub>2</sub> über, nachdem sich intermediär hydratisches Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> oder 2MnO.MnO<sub>2</sub> gebildet (Gorgeu, C. r. 84. 177). Mn(OH), wird durch J (in KJ gel.) kaum verändert, Cl liefert bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O nach mehrwöchentlicher Einwirkung schliesslich (hydratisches) MnO<sub>2</sub> (Gorgeu). Löst sich leicht unter Bildung von NH<sub>3</sub> in NH<sub>4</sub>-Salzlsgn., auch in MnCl<sub>2</sub>-Lsg., diesem alkalische Reaktion ertheilend (Post), ebenso in CaCl<sub>2</sub>. Differirendes Verhalten des Mn(OH), gegen Na<sub>2</sub>S und (NH<sub>4</sub>), S siehe Muck (Fr. 1870. 6). Bildungswärme (Mn, O,  $H_2O$ ) = 94770 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters., Leipzig 1883. III. 270). Die Neutralisationswärme gegen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, HCl, H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> in wässeriger Lsg. betragen nach Thomsen (l. c.) in derselben Reihenfolge 26 480, 22 950, 22 950, 22 780 cal.

Mn(OH), ist eine relativ starke zweisäurige Base. Es bildet mit Säuren leicht die Mangano- oder Manganoxydulsalze.

Die Mangano- (Manganoxydul-)Salze enthalten wie MnO das Mn als scheinbar zweiwerthiges Element. Die lösl. werden dargestellt durch Lösen von MnCO<sub>3</sub> in der entsprechenden Säure und Kryst. oder durch Einwirkung der Säure, die in diesem Falle nur schwer flüchtig sein darf, auf ein H<sub>2</sub>O-reicheres Oxyd des Mn in der Hitze unter Entwickelung von O, oder durch Einwirkung der Säure auf ein O-reicheres Oxyd des Mn bei Gegenwart eines Reduktionsmittels, auch durch Einwirkung der Säure auf MnS. Unlösl. oder wlösl. Manganosalze werden aus der Lsg. eines lösl. Manganosalzes durch ein entsprechendes Alkalisalz gefällt. Die meisten Manganosalze sind in H<sub>2</sub>O lösl. Als unlösl. sind hervorzuheben das neutrale Phosphat, Arseniat. Karbonat und Oxalat.

Manganosalze sind blassroth oder (fast) farblos. Die reiche Beobachtungen über diesen Farbenunterschied, den oft ganz gleich zusammengesetzte, sogar aus derselben Lsg. sich ausscheidende Krystalle zeigen, finden sich in Gmelin-Kraut 1881. II. 2. 435 zusammengestellt. Man hat den Grund dieser Erscheinung theils in einem geringen Gehalte der Manganoverbindungen an Manganisalzen gesucht. deren Gegenwart die Verbindungen röthet, theils in einer Verunreinigung mit Ni, die sie infolge der komplementären Farbe der Ni-Salze entfärbt, endlich hat man sie mit dem Krystallwassergehalte und mit dem kryst. Zustande an sich in Verbindung gebracht. So weist Gorgeu (J. 1853. 358) darauf hin, dass alle amorphen Manganosalze farblos, die kryst. schwach rosenroth seien, während Burin du Buisson (J. 1855, 380), bevor er sich zur Meinung von Gorgeu bekehrte (J. 1860, 166), die krystallwasserfreien Manganosalze für farblos, die krystallwasserhaltigen für gefärbt ansah.

Die Manganosalze sind in neutralem oder saurem Zustande der Lsg. sowie in fester Form ziemlich beständig, sofern nicht die an Mn gebundene Säure eine besondere Veränderlichkeit bedingt. werden durch HNO<sub>3</sub> nicht oxydirt. Viele halten ohne wesentliche Veränderung bei Luftabschluss Glühhitze aus. Nach Gorgeu (C. r. 84. 177; 108. 948) scheiden mässig konz. Lsgn. von Manganonitrat. -sulfat, -acetat, -chlorid, -bromid, -jodid unter der Einwirkung von Luft im Dunkeln langsam, rascher im Sonnenlichte geringe Mengen eines Niederschlages aus, der beim Nitrate 2MnO.3MnO<sub>2</sub> + xH<sub>2</sub>O, bei den übrigen Salzen Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder MnO.MnO<sub>2</sub> in hydratischer Form ist. Konz. Lsgn. trüben sich viel langsamer und liefern 3 bis 5 mal weniger Niederschlag. Während die übrigen Salze ohne Veränderung eingedampft werden können, scheidet das Acetat hierbei  $2 \,\mathrm{MnO}$ .  $\mathrm{MnO}_2 + \mathrm{aq}$ Eine grosse Reihe von Substanzen wirkt energisch oxydirend auf Manganosalze ein: O3, Cl, Br, Hypochlorite, Hypobromite u. a., die aus neutralen und alkalischen Lsgn. oder auf den festen Salzen MnO2 niederschlagen, PbO, Wismuthsäure, die bei Gegenwart von Säuren Manganoverbindungen bis zur HMnO<sub>1</sub> oxydiren u. s. w.

Starke Basen fällen Mn als weisses, an der Luft sich rasch bräunendes Mn(OH)<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub> fällt nur die Hälfte in dieser Form, während die andere Hälfte, bei Gegenwart von genügend viel NH<sub>4</sub>-Salzen, alles Mn in Form von Ammoniummanganodoppelsalzen in Lsg. bleibt. Solche ammoniakalische Lsgn. scheiden an der Luft Manganhydroxyduloxyd aus. Kohlensaure Alkalien, auch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällen aus Manganosalz-

lsgn. MnCO<sub>3</sub>, NaHPO<sub>4</sub>, in nicht zu starker Verdünnung weisses amorphes Manganophosphat, aus ammoniakalischer, ammoniumsalzhaltiger Lsg. Ammoniummagnesiumphosphat. Entsprechend der Löslichkeit des MnS in Mineralsäuren werden saure oder neutrale Lsgn. von Manganosalzen nicht durch H<sub>2</sub>S gefällt, während sich aus Manganoacetatlsg. nur eine kleine Menge von (nicht normal aussehendem) MnS ausscheidet. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S fällt fleischrothes (unter Umständen grünes) MnS aus neutraler oder ammoniakalischer Manganosalzlsg.

In Bezug auf die Krystallform, den Krystallwassergehalt und die Zusammensetzung der zahlreichen Doppelsalze bieten die Manganosalze vielfache Analogien mit entsprechenden Verbindungen der Metalle der

Mg-Gruppe.

## Manganoxyduloxyd.

Dimanganoorthomanganit.

 $Mn_3O_4$ ,  $2MnO \cdot MnO_2$  oder  $M<_O^O>Mn<_O^O>Mn$  oder auch  $MnO \cdot Mn_2O_3$ : 100 Thle. enthalten 27,97 O, 72,03 Mn.

Vorkommen: Als Hausmannit.

Darstellung und Bildungsweisen. 1. Man glüht anhaltend bei Luftzutritt: MnO, Mn(OH)<sub>2</sub>, MnCO<sub>3</sub>, MnC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (Wright und Luff, B. 11. 2145, Lassaigne, A. ch. 40. 329; Schw. 56. 160) oder erh. MnCl<sub>2</sub> mit HgO bei Luftzutritt (Volhard, A. 198. 330). — 2. Man glüht MnCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl oder Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl an der Luft (v. Hauer, A. W. 13. 453) oder, jedoch stärker, MnSO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Debray, C. r. 52. 985; J. 1861. 8). — 3. Man glüht MnCl<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O-Dampf (Debray, A. Min. [5] 1. 125). — 4. Man bringt Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder MnO<sub>2</sub> zur stärksten Weissglut (Sidot, C. r. 69. 201) oder — 5. erh. MnO<sub>2</sub> in H auf 202° (Müller, P. A. 136. 51 oder allmählich etwas höher als 230° (Moissan, A. ch. [5] 21. 241). Mn geht durch freiwillige Oxydation bei gewöhnlicher T. langsam, rascher beim Glühen an der Luft und unter Feuererscheinung beim Erhitzen in O in Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> über. Nach Ditmar (W. J. 1864. 449) ist die Bildung von Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> aus MnO<sub>2</sub> ausser von der T. auch vom Drucke des O abhängig.

Eigenschaften. Das nach 1. dargestellte Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> ist amorph. pulverig, roth- bis zimmtbraun, in der Hitze vorübergehend schwarz. SG. 4,325 bei 3,9° (Playfair und Joule), 4,718 (Rammelsberg), des Hausmannits 4,856. Die nach 2. bis 4. erhaltene Verbindung ist kryst., 2. und 3. liefern es in der tetragonalen Kryst. des Hausmannits, 4. in der tesseralen Form des Magnetits. Amorphes Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> wird kryst. durch Glühen mit Borax (Nordenskjöld, P. A. 114. 612; J. 1861. 260), sowie durch Zusammenschmelzen mit Glas, welches einen Theil des im Schmelzflusse Aufgenommenen beim Erkalten in Kryst. ausscheidet (Ebell, D. 220. 64, 155). Auch Glühen mit CaCl<sub>2</sub> dürfte dieselbe Umwandlung hervorrufen. Denn MnO mit CaCl<sub>2</sub> geröstet erzeugt kryst. Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (Kuhlmann, C. r. 52, 1283; J. 1861. 9).

Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> wird in starker Glühhitze nur von Kohle zu Mn (Berthier), von H oder CO zu MnO reduzirt (Wright und Luff, B. 11. 2143; Müller, P. A. 136. 160; Bell, J. 1871. 265), von O in der Glühhitze in Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Schneider, P. A. 107. 605), von H<sub>2</sub>S in hoher T. in MnS umgewandelt (H. Rose, Handb. d. anal. Chem., Leipzig 1867. I). NH<sub>4</sub>Cl gibt, mit Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> bei Luftabschluss geglüht, MnCl<sub>2</sub> (H. Rose).

Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> liefert mit Säuren nicht seiner Oxydationsstufe entsprechende Salze, sondern zerfällt entweder in ungelöst bleibendes MnO, und sich als Manganosalz lösendes MnO (2MnO:MnO<sub>2</sub>) — so verhält es sich gegen konz. und verd. HNO3 und gegen verd. H2SO4 in der Kochhitze -- oder es verhält sich, was vielleicht auf dasselbe herauskommt, wie ein sein O theilweise leicht abspaltendes Oxyd, so entwickelt es mit HCl Cl, mit konz. H2SO4 in der Hitze O, beide Male unter Bildung des entsprechenden Manganosalzes (Berthier, Turner, Otto, A. 93. 373; Forchhammer). Nur das Verhalten gegen syrupförmige H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> ist ein anderes, indem es damit eine in H<sub>2</sub>O mit rother Farbe lösl. Masse liefert, deren Lsg. sich von der einer mit Manganosalz versetzten Manganisalzlsg. spectroskopisch verschieden verhält (H. Rose), Nach Moissan dargestelltes Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (oder die nach Otto erhaltene hydratische Verbindung) liefert mit Essigsäure bei 100° ein Gemenge von Mangano- und Manganiacetat, während ein nach anderen Methoden bei höherer T. dargestelltes Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> von Essigsäure um so weniger angegriffen wird, je konz. sie ist (Christensen, J. pr. [2] 28. 9). Gegen NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. verhält sich Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nach H. Rose wie ein Gemenge von MnO und Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Rammelsberg (A. B. 1885, 97) und Franke (l. c.) betrachten Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> als 2MnO. MnO<sub>2</sub>, während Christensen es vielmehr als MnO.Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ansieht (vergl. auch G. Rose, P. A. 121, 318 und Hermann. J. pr. 43. 50).

# Manganhydroxyduloxyd.

Hydratisches Manganoxyduloxyd, Manganoxyduloxydhydrat.

$$Mn_3O_4$$
.  $xH_2O$ .

Darstellung und Eigenschaften. 1. Durch Fällung einer Lsg. äquimolekularer Mengen eines Mangano- und eines Manganisalzes mit KOH (Gorgeu, C. r. 84, 177; J. 1887, 255) als gelbbrauner, durch NH4Cl in der Hitze nicht veränderlicher Niederschlag. - 2. Durch freiwillige Oxydation einer ammoniakalischen Lsg. von Ammoniummanganchlorür an der Luft bei gewöhnlicher T. (Gorgeu, Otto, A. 93, 372). mit einem höher oxydirtem Hydroxyd und MnCO, verunreinigt, chokoladebraun, anscheinend kryst., in Wirklichkeit amorph. — 3. Durch Einwirkung von hydratischem MnO<sub>2</sub> auf eine heisse ammoniakalische Lsg. von Ammoniummanganchlorür, letztere im Ueberschusse, oder durch Wechselwirkung von Mauganhyperoxydhydrat auf ammoniakalische Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S (Otto). Lebhaft gelbbraun, ins Braunrothe spielend, dicht, fast körnig, gegen NH<sub>4</sub>Cl unveränderlich, durch Säuren in MnO, das sich löst, und hydratisches MnO, zerfallend. — 4. Durch Einwirkung des O der Luft auf mit Alkalilauge versetzte Lsg. von Manganosalzen (Gorgeu, C. r. 84, 177, vergl. Gorgeu, C. r. 106, 743 und Rammelsberg, A. B. 1885. 97). — 5. Durch Einwirkung von KMnO<sub>4</sub> auf MnO (Gorgeu, Bl. 51. 1). Diese Präparate enthalten je nach der Darstellungsart verschiedene Mengen gebundenen H<sub>2</sub>O und, wie es scheint, abgesehen vom H<sub>2</sub>O, wechselnde Mengen von O. (Vergl. Schaffner, A. 51. 168; Hermann, P. A. 74. 303; Post, Verh. d. Ver. z. Beförd. d. Gewerbefl. in Preussen, 58. 468.) Manganhydroxyduloxyd wird durch starke Säuren entweder in obenerwähnter Weise in MnO und MnO<sub>2</sub> oder in ein Gemenge eines Mangano- und Manganisalzes zerlegt.

### Manganoxyd.

Mangansesquioxyd, schwarzes Manganoxyd.

$$Mn_2O_3$$
;  $Mn.MnO_3$  oder  $Mn < O>Mn = O$ ; oder auch  $|>O>$ Mn==O;  $|Mn=O|$ ;  $|Mn=O|$  MG. 156,04; 100 Thle. enthalten 30,40 O, 69,59 Mn.

Vorkommen. Als Braunit, mit MnSiO<sub>3</sub> als Marcelin. Manche Varietäten enthalten auch Ba.

Darstellung. 1. Durch schwaches Glühen von künstlichem oder natürlichem Manganhydroxyd (Rammelsberg, P. A. 124. 513).—2. Durch Glühen von MnO<sub>2</sub> oder Mn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> an der Luft (Berzelius, Schw. 7. 76; A. ch. 5. 149; Hermann, P. A. 74. 303) oder der anderen Manganoxyde, auch des MnCO<sub>3</sub> oder MnC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> in O, bei Anwendung von künstlichem MnO<sub>2</sub> schon bei 230° (Moissan, A. ch. [5] 21. 232; Schneider, P. A. 107. 605; Christensen, J. pr. [2] 28. 1).—3. Durch Erhitzen von MnCl<sub>2</sub>, MnBr<sub>2</sub>, MnJ<sub>2</sub> in O (Berthelot, A. ch. [5] 15. 185; Knab, Engl. Pat., Chem. Ind. 1878. 221; J. 1878. 1125).—4. Durch Glühen von mit den Karbonaten des Ca. Sr, Ba, Mg, Zn, Cd, Bi. Pb, Cu zusammengefälltem MnCO<sub>3</sub> an der Luft (Bunsen und Krieger, A. 87. 257; vergl. Classen, Fr. 16. 315, 471; 18. 175).

Eigenschaften. Künstliches Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist je nach seiner mehr oder weniger feinen Vertheilung ein braunes bis schwarzes Pulver vom SG. 4,325 (Rammelsberg), als Braunit tetragonal kryst. vom SG. 4,75 bis 4,82, schwach metallglänzend, dunkelbraun. Gibt bei starkem Glühen O und Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (Forchhammer, Hermann). Die Dissociation ist vom Drucke des O abhängig (Dittmar l. c.). Geht durch H in MnO über (Müller, P. A. 136. 51). Hinterlässt, mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> oder HNO<sub>3</sub> gekocht, MnO<sub>2</sub> unter Bildung von Manganosalz (Forchhammer, Demangano, Hafnia 1820; Turner, Schw. 56. 166; Berthier, A. ch. 20. 187; Christensen l. c.) gibt mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> entweder Mn<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>), oder in grösserer Hitze O und MnSO<sub>4</sub>, mit HCl in der Wärme Cl und MnCl<sub>2</sub>, in der Kälte möglicherweise nicht beständiges Mn<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Hingegen wirkt selbst 65% ige Essigsäure in der Kochhitze auf (geglühtes) Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> fast gar nicht ein (Christensen l. c.). Während die

Formel Mn<0>Mn = 0 namentlich den Zerfall in MnO<sub>2</sub> und Manganosalze erklärt, muss nach Christensen (J. pr. [2] 28. 1) das Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zufolge seiner Fähigkeit, Salze vom Typus Mn<sub>2</sub>X<sub>6</sub> zu bilden, als dem Mn=0

 $Fe_2O_3$  analog, d. i. nach | >0 konstituirt angesehen werden. Mn=0

#### Manganhydroxyd.

Hydratisches Manganoxyd, Manganoxydhydrat.

$$Mn_2O_2(OH)_2$$
 oder  $Mn < {}^{\raisebox{-0.5ex}{$O$}} > Mn < {}^{\raisebox{-0.5ex}{$O$}} > Mn < {}^{\raisebox{-0.5ex}{$O$}} = 0$  oder  $auch \mid > O.H_2O$ ;  $Mn = O$   $MG. 175,44$ ; 100 Thle. enthalten 1,14 H, 36,39 O, 62,47 Mn.

Vorkommen. Als Manganit, rhombisch, SG. 4,2 bis 4,4.

Darstellung. Grünes Manganisulfat, erhalten durch Erhitzen von sehr fein vertheiltem hydratischem MnO<sub>2</sub> mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf 138°, wird mit viel H<sub>2</sub>O versetzt und das ausgeschiedene Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> gut gewaschen (Carius, A. 98. 53; Franke, J. pr. [2] 36. 451). Nach Gorgeu (Bl. 51. 1) entsteht hydratisches Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Einwirkung von KMnO<sub>4</sub> auf überschüssiges MnCO<sub>3</sub> und (C. r. 106. 948) durch Einwirkung von Chlorwasser auf MnCO<sub>3</sub> (s. bei MnCO<sub>3</sub>).

Eigenschaften. Rothbraunes Pulver, nach Franke Krystallpulver, in dichten Massen braun, in einzelnen Kryställchen metallglänzend stahlgrau, bei 100° noch beständig, gibt bei anhaltendem Glühen Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, wird von verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur bei Gegenwart von MnO in der Kälte zu einer rothen Flüss. gelöst, bei Abwesenheit von MnO weder bei gewöhnlicher T. noch in der Wärme angegriffen. Mit konz. H.SO, liefert es bei 100° ohne Entwickelung von O grünes Manganisulfat (Carius). Weinsäure soll nach Hermann (P. A. 74, 303) die Verbindung zu einer rothbraunen Flüss. lösen, die nach 24 Stunden sich entfärbt, indem H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> und Manganosalz entstehen. MnO<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> reagirt lufttrocken auf H<sub>2</sub>S unter freiwilliger Erwärmung. Das entstehende Produkt enthält, einige Zeit der Luft ausgesetzt, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MnS und MnSO<sub>4</sub> (Wagner, D. 195. 532); Reichardt (Henneberg, Journ. f. Landwirthsch. 26. 167) will beim Schütteln von feuchtem MnO<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> mit MgO, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei Gegenwart von viel Luft die Bildung von Nitrat beobachtet haben (?). Durch Wechselwirkung von Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> mit den Sulfiten des Zn oder des Cr entsteht MnSO<sub>4</sub> neben Zn(OH), bezw. Cr<sub>2</sub>(OH), (Scurati-Manzoni, G. 14, 359). Spring und de Boeck (B. 1887, 677; vergl. Spring, B. 1883, 1142) haben Manganoxyd in kolloidalem Zustande erhalten. Die Lsg. hinterlässt jedoch einen nach Mn<sub>7</sub>O<sub>12</sub>.4 H<sub>2</sub>O zusammengesetzten Rückstand.

Nach Franke (J. pr. [2] 36. 451) ist  $Mn_2O_2(OH)_2$  nach  $Mn<_O>Mn<_OH$  konstituirt zu denken d. h. es ist als ein saures Mangano-

salz der hypothetischen orthomanganigen Säure  $Mn(OH)_4$  anzusehen, die selbst wieder ein Hydrat des  $MnO_2$  ist. Damit erklärt Franke den Zerfall des  $Mn_2O_3$  nach ihm  $Mn<_0^O>Mn=0$  und seines Hydrats zu Manganosalz und  $MnO_2$  unter dem Einfluss starker Säuren. Vergl. dagegen Christensen (J. pr. [2] 28. 1).

Die dem Manganoxyde entsprechenden Salze, die Manganisalze, von denen nur wenige bekannt sind, sind im Allgemeinen leicht zersetzlich. Ihre roth oder braun gefärbten Lsgn. scheiden rasch Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> ab. Eine Ausnahme macht das Phosphat, das bei Gegenwart von viel freier H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> recht haltbare Lsgn. gibt. Sie werden durch oxydable Körper wie H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> u. s. w. in Manganoverbindungen umgewandelt. Sie bieten einige Analogien mit den Ferri- und Chromiverbindungen dar.

Mangelhaft charakterisirt sind die nachfolgenden von ihren Entdeckern als dem Manganoxyd zugehörig betrachteten gemischten Oxyde:

## Zwischen Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und MnO<sub>2</sub> liegende Manganoxyde.

Manganomanganite.

 $\mathbf{Mn_5O_8} (= 2\mathbf{Mn0.3MnO_2})$ , nach Franke Dimanganotrimanganit oder Manganosalz der trimanganigen Säure  $(OH)_2\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn}(OH)_2$ , demnach  $\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn} < O>\mathrm{Mn}$ , entsteht beim Eintragen von  $2\mathrm{Mn_5}(SO_4)_8.5\mathrm{K_2SO_4}$  in viel  $\mathrm{H_2O}$ , Umrühren, raschen Abgiessen der Flüss. und Waschen des Niederschlages mit  $\mathrm{H_2O}$ , Alk. und Ae., Trocknen bei  $100^o$ . Kleine gelblich metallisch glänzende Krystallblättchen, in dichten Massen braunschwarz. Liefert beim Glühen orangegelbes  $\mathrm{Mn_3O_4}$  (Franke, J. pr. 36. 166).

Manganodimanganit MnO.2MnO<sub>2</sub> ist nach Reissig (A. 103. 27) der Rückstand, den möglichst lockeres MnCO<sub>3</sub> beim Erhitzen unter Luftzutritt auf 300° hinterlässt.

Manganotetramanganit MnO.4 MnO, entsteht in hydratischer Form aus KMnO, und einem Manganosalze bei Gegenwart starker Säuren neben MnO.5 MnO<sub>2</sub> (Gorgeu, Bl. 51. 1), ferner bei Einwirkung von Chlorwasser auf MnCO<sub>3</sub> (Gorgeu, C. r. 106. 948, s. auch aus MnCO<sub>3</sub>).

Manganopentamanganit MnO.5MnO<sub>2</sub> entsteht in hydratischer Form aus KMnO<sub>4</sub> und einem Manganosalze bei Gegenwart von starken Säuren neben hydratischem MnO.4MnO<sub>2</sub> (Gorgeu, Bl. 51. 1), ferner neben derselben Verbindung durch Einwirkung von Chlorwasser auf MnCO<sub>3</sub> (Gorgeu, C. r. 106. 948; s. auch bei MnCO<sub>3</sub>), bis der Niederschlag mit Säuren nicht mehr aufbraust.

3(Mn0.5Mn0<sub>2</sub>) + 10H<sub>2</sub>0 entsteht bei Einwirkung von Cl auf alkalifreies gelöstes Manganacetat bei 52°. Entfernung der Cl-haltigen Lauge durch Waschen und Trocknen bei 30 bis 40°; wird, bei 60 bis 100° getrocknet, zu Mn0.5MnO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, bei 120° getrocknet, zu 2(MnO.5MnO<sub>2</sub>) + 3H<sub>2</sub>O. Bei 140° fängt die Substanz an, aus der Luft O aufzunehmen, und verwandelt sich in MnO.11MnO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O.

Beim Erhitzen geht die Verbindung von 100° ab in MnO.23 MnO<sub>2</sub>.2 H<sub>2</sub>O (Veley, Soc. 37. 581).

Manganomanganite im H<sub>2</sub>O-haltigen Zustande mit 16 bis 36 MnO<sub>2</sub> auf 5 MnO entstehen nach Pickering (Soc. 1879. 654) beim Verdünnen der Auflösungen von Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> in HCl mit H<sub>2</sub>O als braune Nieder-

schläge.

Manganomanganite entstehen nach Gorgeu (A. ch. [3] 66. 161) durch Umsetzung von Alkali und Erdalkalimanganiten mit Manganosalzen. Die braunvioletten Fällungen, die durch Wechselwirkung von Manganosalzen mit KMnO<sub>4</sub> entstehen, enthalten bei KMnO<sub>4</sub>: Manganosalz = 1:51:4, 1:3 MnO und MnO<sub>2</sub> in den Verhältnissen 2:1, 3:2, 1:1, sind aber immer K-haltig, so dass aller Wahrscheinlichkeit hier komplizirte H<sub>2</sub>O-haltige Kaliummanganomanganite vorliegen (Guyard, Bl. 6. 81; J. 1863. 679). Vergl. bei den Manganiten.

### Mangandioxyd.

Mangansuperoxyd, Braunstein.

MnO,; MG. 86,72; 100 Thle. enthalten 36,81 O, 63,19 Mn.

Vorkommen als Pyrolusit, in rhombischen Prismen oder strahlig krystallinisch vom SG. 4,82, Härte 2 bis 2,5, graphitfarbig, in Ilmenau und Elgersburg in Thüringen, Giessen in Hessen, Ihlefeld im Harz, im Nassauischen und Siegenschen Gebiete, bei La Romanèche (Saóne et Loire), Huelva, Aleria, Cavadonga in Spanien, in Neuseeland, Cuba, Nordamerika, neuerdings in Westphalen und den norditalischen Alpenthälern (vergl. Lunge, Sodaindustrie 1879, Band 2) gefunden. ferner als Polianit, gleichfalls rhombisch.

Darstellung und Eigenschaften. 1. 1 Thl. MnCO3 wird mit 2 Thln. KClO<sub>3</sub> auf 300° erh., die Schmelze mit H<sub>2</sub>O ausgewaschen (Göbel, Schw. 67. 77; Moissan). – 2.  $Mn(NO_3)_2$  wird erh. nach Schlösing (C. r. 55, 284; J. 1862, 659) auf 150 bis 195°, nach Kuhlmann auf 200° und das Produkt mit HNO3 und H2O gewaschen. um etwa beigemengte fremde Salze zu entfernen (Gorgeu, Cr. 88. 796; J. 1879. 264) und eventuell zur Beseitigung von feinpulverigem Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> aus vorhanden gewesenem Eisennitrat gesiebt. Bei langsamem und langem Erhitzen auf nicht höher als 162° ist das Produkt kryst., vom SG. 4,84 bis 4,88, von der Härte 5 bis 5,5 und dem Aussehen und der Krystallform des Polianits (Gorgeu). Es verliert bis 210° erh. kein O, wird weder von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> noch von Alkalilauge in der Kälte verändert. Vergl. auch Berthier und Christensen. -- 3. Mn(NO3)2, in konz. HNO3 gel. und unter Zusatz von KClO3 erh., scheidet MnO2 als schwarzes Krystallpulver ab, daneben bei Gegenwart von Fe eine Verbindung von der konstanten Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>(MnO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. MnO<sub>2</sub>. 6H<sub>2</sub>O (Hannay, Soc. 1878, 269; Beilstein und Jawein, B. 12, 1530). dargestellt mikroskopische stahlgraue, wenn dünn purpurroth durchscheinende Tafeln. — 4. Pyrolusit entsteht unter Beibehaltung von Krystallform und Glanz durch allmähliches Erhitzen von Manganit, Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH),

auf 270 bis 310° mit nahe derselben Härte und demselben SG. (5,05) wie der natürliche (Gorgeu, C. r. 106. 1101). MnO<sub>2</sub> besitzt als

Pyrolusit die spez. Wärme 0,159 (Kopp l. c.).

Pyrolusit geht bei mässiger Hitze an der Luft in Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bei stärkerem Glühen in Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, in O je nach T. und Druck in Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder in Mn<sub>s</sub>O<sub>4</sub> über (Berthier, Schneider, P. A. 107. 605; Dittmar, Christensen). Beginn der Zersetzung des Pyrolusits 390° (Wright und Luff, B. 11. 2144), Umwandlung in MnO durch H und CO, in Alkalimanganat durch Alkalilauge, in Manganiphosphat beim Erhitzen mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, Verhalten gegen KClO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HCl siehe in derselben Ordnung bei: MnO, O oder den Manganaten, Manganiphosphat, O, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Cl. NaNO<sub>3</sub> wird beim Glühen mit MnO<sub>2</sub>—ohne Bildung von Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>—zersetzt (Wöhler, A. 119. 375; J. 1861. 261; Kuhlmann, J. 1862. 660), nur bei Luftzutritt entsteht Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> (Gentele, J. pr. 82. 59; J. 1861. 261). Zersetzt bei 165 bis 200°  $NH_4NO_3$  nach:  $4NH_4NO_3 + MnO_2 = Mn(NO_3)_2 + 8H_2O + 6N$ (Gatehouse, Ch. N. 35. 118). Trockener H,S wird von MnO<sub>2</sub> zum Theil mechanisch festgehalten, zum Theil in irgend einer Form gebunden (Wagner, J. 1870. 332; D. 195. 532). Gibt mit gelbem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S bei 100° grünes MnS (Přiwoznik, A. 171. 115). Entwickelt mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Hitze O. nach Carius (siehe bei Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>) in zwei Phasen: 1. bei 110°:  $2 \text{MnO}_2 + 3 \text{H}_2 \text{SO}_4 = \text{Mn}_2 (\text{SO}_4)_3 + 3 \text{H}_2 \text{O} + \text{O}_7$ 2. bei Kochhitze der  $H_2SO_4$ :  $Mn_2(SO_4)_3 = 2MnSO_4 + SO_3 + O$ . Wird in HCl-Gas weiss und bleibt so in trockenem verflüssigtem HCl, ohne sich dabei zu lösen und ohne Gasentwickelung. Setzt sich in der Glühhitze mit  $MgCl_2$  um:  $MnO_2 + 2MgCl_2 = MnCl_2 + 2MgO + Cl_2$  (Binks und Macqueene, J. 1862. 659; Townsend, B. 9. 648; siehe I. 469). Löst sich rasch in mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuerter KJ-Lsg. unter Ausscheidung von J (Hempel, A. 107. 100); SO<sub>2</sub>-Lsg. bildet mit MnO<sub>2</sub>, MnSO<sub>4</sub> und MnS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (siehe dieses und bei H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>), NO bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O, bildet je nach der Menge des MnO<sub>2</sub> entweder Mn(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> oder Mn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Karsten, Kast. Arch. 26, 165; Schönbein, J. pr. 41, 225), NO<sub>2</sub> in wässeriger Lsg. gibt Mn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. MnO<sub>2</sub> wirkt bei Gegenwart von verd. Säuren z. B. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, die es für sich allein nicht lösen, auf viele org. Substanzen in der Hitze oxydirend, indem es als Manganosalz in Lsg. geht (vergl. Berthier, A. ch. 51. 79; Jones, Soc. 1878. 100; Bolton, Ann. New-York Akad. Sc. 1. 158).

Konstitution. MnO<sub>2</sub> ist nach Laspeyres (J. pr. [2] 13. 176) Manganomanganat MnMnO<sub>4</sub>, nach Guyard (Bl. 6. 89) (basisches) Manganopermanganat Mn(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.2MnO, nach Elliot und Storer (Proceed. Amer. Acad.) (basisches) Manganimanganat Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.MnO<sub>4</sub>. Vergl. auch Spring und Lucion (Bl. [3] 3. 4).

Anwendung. Als Mittel zur Darstellung von O, als Oxydationsmittel, als Ausgangsmaterial zur Darstellung der meisten Manganpräparate; als depolarisirendes Mittel in galvanischen Elementen, in der Glasfabrikation zur Entfärbung Fe-haltiger Glassätze, zum Violettfärben von Glas, Töpferglasuren, Porzellan, zur Darstellung von J, Br, Cl. Namentlich seine Verwendung zur Entwickelung von Clist technisch sehr wichtig und in weiterer Folge nicht minder die Bil-

dung von wieder Cl entwickelnden Manganoxyden aus der MnCl<sub>2</sub>-Lauge, welche aus der Einwirkung von HCl auf MnO<sub>2</sub> resultirt — die sogen. Regenerirung des Braunsteins. Siehe diesbezüglich Bd. I. bei Cl und Näheres in Lunge, Sodaindustrie (Braunschweig 1879, Bd. 2. 796). Künstlicher Braunstein dient als schwarze, geglüht als braune Anstrichfarbe (Rowan, B. 1871. 856).

## Hydratisches Mangandioxyd.

MnO<sub>2</sub> mit 2H<sub>2</sub>O bis ½ H<sub>2</sub>O je nach der Darstellungsweise und Art des Trocknens.

Darstellung und Eigenschaften. Bleibt als unlösl., bei anhaltendem Waschen in kolloidale Lsg. (?) übergehender Rückstand, wenn man eines der vorhergehenden Manganoxyde ausser MnO in  $H_2O$ -freiem oder hydratischem Zustande mit konz. oder mässig verd.  $HNO_3$  kocht (Berthier, A. ch. 20. 187; Gmelin, 5. Aufl. II. 625; Gorgeu, A. ch. [3] 66. 154; J. 1862. 155; Volhard, A. 198. 318; Forchhammer). — Aus dem Doppelsalze  $2 \text{Mn}_5(SO_4)_8.5 \text{K}_2SO_4$  oder aus Franke's Manganalaunsäure  $\text{Mn}_2(SO_4)_3.H_2SO_4$  oder aus Manganisulfat  $\text{Mn}_2(SO_4)_3$  (siehe alle diese Verbindungen und Frémy, C. r. 82. 1231) wird durch verd.  $\text{H}_2SO_4$  eine anfangs klare braune Lsg. erhalten, welche bald zimmtbraunes  $\text{MnO}_2.H_2O$  oder  $O = \text{Mn} < \frac{OH}{OH}$  ausscheidet (Franke, J. pr. [2] 36. 451). — Bei der Elektrolyse verd. Lsgn. von Manganacetat oder  $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$  mittelst schwacher Ströme scheiden sich am +Pole dünne irisirende Lamellen ab, über  $\text{H}_2\text{SO}_4$  bei gewöhnlicher T. getrocknet, nach  $\text{MnO}_2.H_2O$  zusammengesetzt (Suckow, D. 177. 231; vergl. Fischer, Kastn. Arch. 16. 129).

Die nach folgenden Methoden dargestellten Präparate wurden zwar oft als hydratisches MnO<sub>2</sub> angesprochen, enthalten jedoch durchwegs neben Mn in der Hyperoxydform auch solches in der Oxydulform und viele auch Alkali; sie sind als hydratische Alkalimanganomanganite oder Manganomanganite oder als Gemenge solcher Verbindungen von mit-

unter sehr komplexer Zusammensetzung zu betrachten.

Man suspendirt MnCO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O, leitet Cl im Ueberschusse ein, filtr., wäscht den Rückstand mit H<sub>2</sub>O und kocht ihn mit 10% iger HNO<sub>3</sub> aus (Berthier, Gorgeu); enthält nicht den vollen Gehalt an O (Otto, A. 93, 377, Gorgeu) und entfärbt KMnO<sub>4</sub>, enthält demnach wohl MnO; ist, bei 100° getrocknet, nach Berthier 3MnO<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O (?), verwandelt sich jedoch beim Kochen mit mässig konz. HNO<sub>3</sub> in ein anderes Hydrat, das, bei 100° getrocknet, nach 4MnO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O (?) zusammengesetzt, in braunschwarzen, zähen, dichten Klumpen von erdigem Bruche erhalten wird. Durch Oxydation von MnCl<sub>2</sub> mit Natriumhypochlorit oder Chlorkalk (Phillips, Phil. Mag. Ann. 5. 216; Dingler, Kast. Arch. 18. 252; Winkelblech, A. 13. 262; Böttger, J. 1859. 202) oder mit Cl und Kaliumacetat (Wright und Menke, Soc. 37. 41.) wird ein stark alkali- bezw. kalkhaltiges Hydrat erhalten (vergl. Post, Verh. d. Ver. z. Bef. d. Gewerbfl. 60. 297). — Aus KMnO<sub>4</sub>; a) Mitscherlich kocht KMnO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HNO<sub>3</sub> im Ueberschusse; Rammelsberg (B. 8. 233) ersetzt eine Mischung von KMnO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch allmählichen

Zusatz von H<sub>2</sub>O; Frémy (C. r. 82. 231) fügt das H<sub>2</sub>O erst zu, wenn die Flüss. gelb geworden ist. So gewonnenes Produkt ist roth, von verschiedenem Wassergehalte, enthält Alkali (Wright und Menke) in wechselnden Mengen, nach van Bemmelen (B. 13. 1466) auch MnO. b) Man lässt bei Gegenwart von CaCO<sub>3</sub>, um die Flüss. stets neutral zu halten, zu einer verd. Lsg. von KMnO<sub>4</sub> Lsg. von MnCl<sub>2</sub> zufliessen. Der Niederschlag wird durch verd. Säuren und Waschen mit H<sub>2</sub>O von CaCO<sub>3</sub> befreit:  $2 \text{KMnO}_4 + 3 \text{MnCl}_2 + 2 \text{H}_2 \text{O} = 2 \text{KCl} + 4 \text{HCl} + 5 \text{MnO}_2$ . Einhaltung der Reihenfolge und Menge von KMnO, und MnCl, wie sie aus obiger Gleichung ersichtlich, geht alles Mn in den Niederschlag. Bei umgekehrter Reihenfolge werden für 4 Mol. Manganchlorür (oder eines anderen Manganosalzes) zur vollständigen Ausfällung des Mn 2 Mol. KMnO4 verbraucht und enthält die Fällung 1 Mol. MnO für je 5 Mol. MnO<sub>2</sub>. Dieser Niederschlag wird durch weiteren Zusatz von  $KMnO_4$  zu hydratischem  $MnO_2$  oxydirt:  $4MnCl_2 + 2KMnO_4 + 3H_2O =$  $2 \text{KCl} + 6 \text{HCl} + 5 \text{MnO}_2 \cdot \text{MnO}_3 \cdot \text{MnO}_4 + 2 \text{KMnO}_4 + 2 \text{HCl} = 2 \text{KCl} + 2 \text{$ 20 MnO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (Forchhammer, Overs. over K. Dansk. Vid. Selsk. Forh. 1856. 91; Gorgeu, A. ch. [3] 66. 159; Volhard, A. 198. 327; vergl. Guyard, Bl. [2] 1. 88; Habich, Fr. 3. 474; Morawsky und Stingl, J. pr. [2] 18. 96). Auch dieses Produkt enthält wechselnde Mengen H<sub>2</sub>O und immer Alkali (Guyard, Bl. 6. 81; J. 1863. 679; Morawsky und Stingl, J. pr. [2] 18. 90. 97; Wright und Menke). c) Durch Einwirkung organischer Substanzen — Alk., Oxalsäure, Glycerin — auf neutrale Lsg. von KMnO<sub>4</sub>. Das braune unlösl. Produkt hat nach Morawsky und Stingl die konstante Zusammensetzung 8MnO<sub>2</sub>.K<sub>2</sub>O.3H<sub>2</sub>O; nach Wright und Menke enthält es Mn auch in anderer Form und wechselt sehr in seiner Zusammensetzung.

Hydratisches MnO<sub>2</sub> ist ein schwarzes, schwarzbraunes, zimmtbraunes (Franke) oder rothes (Frémy) Pulver. Unmittelbar nach der Darstellung scheint es nach MnO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O zusammengesetzt zu sein, verliert aber an der Luft, rascher neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> H<sub>2</sub>O, aber selbst bei 210°, wo es bereits O auszugeben beginnt, nicht vollständig. Es verhält sich wie eine schwache Säure, denn es röthet im feuchten Zustande Lackmuspapier (Gorgeu), setzt aus neutralen Alkali- und Erdalkalisalzlsgn. Säure (van Bemmelen, J. pr. [2] 23. 324), aus Alkalikarbonaten und selbst Marmor CO, in Freiheit und bildet mit den Hydroxyden des K, Na, Ca, Ba und anderer Metalle salzartige Verbindungen, manganigsaure Salze oder Manganite, die sich von einer zweibasischen Säure H<sub>2</sub>MnO<sub>3</sub> ableiten lassen. Man zählt Psilomelan, Varvicit, Crednerit, Lampadit, Asbolit und Wad zu den Manganiten. Bezüglich Psilomelan und Wad siehe Gorgeu (C. r. 110. 247). Ausser den Manganiten sind auch Polymanganite bekannt, die von den Säuren H<sub>2</sub>O.(MnO<sub>2</sub>)n oder 2H<sub>2</sub>O(MnO<sub>2</sub>)n deriviren.

MnO<sub>2</sub> oder dessen Hydrate verbinden sich, jedoch nicht direkt, mit Säuren zu Manganhyperoxydsalzen. Schönbein (J. pr. 74. 325) will "essigsaures Manganhyperoxyd" in Form einer braunen, beim Stehen MnO<sub>2</sub> ausscheidenden Lsg. erhalten haben, indem er zur braunen Lsg. von Mennige in Essigsäure, der "essigsauren Mennige" MnSO<sub>4</sub>-Lsg. zufügte, so lange noch PbSO<sub>4</sub> ausfiel. Nach Frémy enthält die beim Stehen gelb gewordene Lsg. von KMnO<sub>4</sub> in nicht ganz konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schwefelsaures Manganhyperoxyd. Endlich könnte

auch die braungrüne Lsg. von MnO<sub>2</sub> in kalter konz. wässeriger HCl hierher gerechnet werden, insofern man annimmt, dass sie MnCl<sub>4</sub> (siehe dieses) enthält. Aber die Existenz dieser Säureverbindungen des MnO<sub>2</sub> bleibt doch problematisch, da sie alle nur in Form von leicht zersetzlichen Lsgn. bekannt sind.

MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O zersetzt H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> augenblicklich, wird aber nach Gorgeu (C. r. 110. 857) im Gegensatze zum wasserfreien kryst. MnO<sub>2</sub>, welches

unverändert bleibt, bis zu 2MnO.MnO<sub>2</sub> (= Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) desoxydirt.

Thomsen berechnet als Bildungswärme für  $MnO_2$ .  $H_2O$  aus  $(Mn, O_2, H_2O)$  116,330 cal., aus  $(MnO_2H_2, O)$  21,560 cal. (Thermochem. Unters. 3. 271).

Manganite oder manganigsaure Salze. 1. Die Manganite des Ca, Ba, Sr, Zn und Pb entstehen nach Risler (Bl. [2] 30. 110; J. 1878. 274) durch Erhitzen von KMnO, mit den entsprechenden Metallchloriden und Behandlung des Produktes mit H<sub>2</sub>O als dunkle krystallinische, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver von der allgemeinen Zusammensetzung MO.5 MnO<sub>3</sub>. - 2. Rousseau (C. r. 101, 167; 102, 425; 104, 786, 1796, vergl. auch ibid. 616) erhielt dieselben Pentamanganite und auch Manganite der Zusammensetzung MO.MnO<sub>2</sub>, 2MO.MnO<sub>2</sub>, MO.2MnO<sub>2</sub>, MO.3MnO<sub>2</sub>, indem er MCl, mit MO und MnCl2 verschieden hoch erh., in kryst. Form. — 3. Erhitzen von Manganaten mit Metallchloriden Rousseau und Saglier (C. r. 99. 139 und Rousseau l. c.); so entsteht aus BaMnO<sub>4</sub> und BaCl<sub>2</sub> BaO.MnO<sub>2</sub>, aus K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> und KCl je nach der T. K<sub>2</sub>O.7MnO<sub>2</sub> oder K<sub>2</sub>O.10MnO<sub>2</sub> in kryst. Form; bei noch höherer T. entstehen immer manganreichere Salze, zuletzt Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. — 4. Durch Erhitzen von Manganaten in H<sub>2</sub>O-Dampf; so aus K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> bei Dunkelrothglut K<sub>2</sub>O.7MnO<sub>2</sub>, bei etwas höherer T. K<sub>2</sub>O.8MO<sub>2</sub>, bei 800° K<sub>2</sub>O.10MnO<sub>2</sub>, darüber hinaus Mn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, endlich MnO (Rousseau). — 5. Durch Glühen von Permanganaten (Rousseau, C.-r. 103. 201) - K<sub>2</sub>O.7MnO<sub>2</sub> - und Manganaten für sich - BaO.2MnO<sub>2</sub> - und bei Zutritt feuchter Luft -- BaO.7 MnO., -- 6. Durch Glühen von MnCl. und Nitriten; so je nach der Höhe der T. Na<sub>2</sub>O.12MnO<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>O.5MnO<sub>2</sub>. Sämmtliche von Rousseau dargestellte Manganite sind dunkle, kryst. Körper. – 7. Die Umsetzung von Alkalimanganiten mit neutralen Salzen des Ca, Ba erfolgt unvollkommen, leicht und vollständig die mit Salzen des Mn, Ag, Hg, ebenso die der Erdalkalimanganite mit den Salzen der letztgenannten Metalle (Gorgeu, A. ch. [3] 66. 161). - 8. Oxydation von Mn(OH)<sub>2</sub> bei Gegenwart von starken Basen, namentlich Ca(OH), und Mg(OH), durch Luft bei mässig hoher T. (Weldonsches Braunsteinregenerirungsverfahren). - 9. Einwirkung von KMnO<sub>4</sub> auf gemischte Lsgn. eines Manganosalzes und eines Ca-, Ba-, Mg-, Zn-, Cu-Salzes in der Wärme (Volhard, A. 198. 321; Wright und Menke, Andere mehr spezielle Bildungsweisen sollen bei den Soc. 37. 39). einzelnen Manganiten erwähnt werden.

Die auf nassem Wege dargestellten Manganite sind amorphe, lichter oder dunkler braun, wohl auch braunroth gefärbte Körper, unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in HCl, beim Erwärmen unter Entwickelung von Cl.

### Mangantrioxyd.

### Mangansäureanhydrid.

MnO<sub>3</sub>; MG. 102,68; 100 Thle. enthalten 46,63 O, 53,37 Mn.

Darstellung. Die Lsg. von KMnO<sub>4</sub> in konz.  $H_2SO_4$  wird auf  $50^\circ$  erwärmt und der entweichende Dampf zu einer dunkelrothen, feuchten Masse kondensirt (Franke, J. pr. [2] 36. 31). Franke nimmt zur Erklärung der Bildung des MnO<sub>3</sub> folgende Prozesse an:  $2 \text{HMnO}_4 + H_2SO_4 = (\text{MnO}_3)_2 \text{SO}_4 + 2 \text{H}_2 \text{O}; (\text{MnO}_3)_2 \text{SO}_4 + \text{H}_2 \text{O} = \text{Mn}_2 \text{O}_7 + \text{H}_2 \text{SO}_4$  (in der Kälte);  $(\text{MnO}_3)_2 \text{SO}_4 + \text{H}_2 \text{O} = 2 \text{MnO}_3 + \text{H}_2 \text{SO}_4 + \text{O}$  (in gelinder Wärme). Das so dargestellte MnO<sub>3</sub> enthält immer MnO<sub>4</sub> (?), welches durch die Einwirkung der feuchten Luft auf das in  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  gelöste Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> neben MnO<sub>2</sub> und MnO<sub>3</sub> entsteht. Um reines MnO<sub>3</sub> zu erhalten, tropft man die grüne Lsg. des Manganoxysulfats (MnO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf kalzinirte Soda und kondensirt die entweichenden Dämpfe mittelst einer Kältemischung. Nach Thorpe (Soc. 1888. 175) und Hambly, welche die Existenz des MnO<sub>3</sub> bestätigen, entsteht es nach:  $(\text{MnO}_3)_2 \text{SO}_4 + \text{Na}_2 \text{CO}_3 = 2 \text{MnO}_3 + \text{Na}_2 \text{SO}_4 + \text{CO}_2 + \text{O}_3$  (Der entweichende O ist frei von O<sub>3</sub>.)

Eigenschaften. Eine in dünner Schicht rothe, in dicker dunkelrothe, fast schwarze Flüss., die bei 50° verdampft und bei stärkerer Hitze ohne Verpuffung in MnO<sub>2</sub> und O zerfällt, sich in H<sub>2</sub>O hellroth zu H<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> löst. Diese Lsg. zersetzt sich bald unter Abscheidung von O und MnO<sub>2</sub>, indem gleichzeitig die Farbe in Dunkelroth umschlägt. Die Flüss. enthält nach dieser Zersetzung Dimangansäure H<sub>2</sub>Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Leitet man die Dämpfe von MnO<sub>3</sub> in Kali- oder Natronlauge, so entstehen grüne Lsgn. der entsprechenden Manganate. Mit absolutem Ae. entsteht MnO<sub>2</sub> und O. In HCl-haltigem Ae. löst sich MnO<sub>3</sub> anfangs zu grünem H<sub>2</sub>MnCl<sub>6</sub>, bei weiterem Einleiten der Dämpfe wird der Ae. blau. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird von wenig MnO<sub>3</sub> gelb, von mehr grün gefärbt (Franke).

# Mangansäure

## H<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>

ist kaum bekannt. Nach Franke erhält man sie für kurze Zeit in hellrother Lsg., die sich unter Dunkelrothfärbung und Ausscheidung von  $MnO_2$  und O bald zersetzt, durch Einwirkung von  $H_2O$  auf  $MnO_3$ . Die dunkelrothe Flüss. enthält nach Franke Dimangansäure  $H_2Mn_2O_7$  (?).

Die Salze der Mangansäure, die Manganate M<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> oder MMnO<sub>4</sub> entstehen durch Erhitzen eines beliebigen Manganoxyds mit Alkali- oder Erdalkalihydroxyden bei Zutritt von Luft oder bei Gegenwart eines Chlorats oder Nitrats als Oxydationsmittel, die Erdalkalimanganate auch indirekt aus Alkalimanganaten. Die Alkalimanganate sind in (grüner) Lsg. sehr unbeständig, beständiger bei Gegenwart

von freiem Alkali. Schon CO<sub>2</sub> führt sie unter Abscheidung von MnO<sub>2</sub> in hydratischer Form oder richtiger eines entsprechenden Manganits in übermangansaure Salze über. Aeusserlich ist diese Umwandlung durch den Farbenumschlag von Grün in Roth kenntlich. Sie geben an oxydable Substanzen leicht einen Theil ihres O ab und gehen dadurch je nach den sonstigen Umständen der Oxydation, d. i. nach der Natur der oxydirten Substanz. Gegenwart von freiem Alkali oder freier Säure in MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O (oder ein Manganit) oder in Manganosalze über.

### Manganheptoxyd.

Uebermangansäureanhydrid.

Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; MG. 221,32; 100 Thle. enthalten 49,52 Mn, 50,48 O.

Darstellung. KMnO4 wird unter Vermeidung von Temperaturerhöhung in einer Mischung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>O (11:9) gelöst und die grüne Flüss. langsam auf 60 bis 70° erwärmt. Der violette Dampf verdichtet sich in der kalt gehaltenen Vorlage zu einer grünlichschwarzen, dicken Flüss., die, in grösserer Menge angesammelt, sich unter Detonation freiwillig zersetzt (Terreil, Bl. 1862. 40; J. 1862. 157). Aschoff (J. 1860. 168) trägt allmählich bis zu 20 g chlorfreies KMnO4 in stark gekühlte konz. H.SO4, wobei Mn2O7 als schweres, dunkles Oel zu Boden sinkt. Nach Terreil findet die Abscheidung der schwarzgrünen, mitunter erstarrenden Tropfen an der Oberfläche und nur dann statt, wenn das Gemisch einige Zeit an der feuchten Luft gestanden hat oder mit einigen Tropfen H<sub>2</sub>O versetzt wird (siehe auch Chevillot und Edwards, A. ch. 8. 337; Unverdorben, P. A. 7. 322; Hünefeld, Schw. 60. 133; Personne und L'Hermite, J. Pharm. [3] 19. 115, 161; J. 1851. 352; Böttger, J. pr. 90. 156; J. 1863. 230; Spiess, J. pr. [2] 1. 421; J. 1870. 332; Kolbe, J. pr. [2] 1. 423). Wird H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf KMnO<sub>4</sub> gegossen, so tritt unter Entflammung Zersetzung des eben entbundenen Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ein unter Bildung brauner Flocken von Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Wöhler, A. 86, 373; J. 1853, 358).

Eigenschaften. Grünlichschwarzes, dickes, metallisch glänzendes Liquidum, schwerer wie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, bei —20° noch nicht fest, zieht an der Luft begierig Wasser an und zersetzt sich allmählich in der so entstehenden Lsg., entwickelt bei gewöhnlicher T. fortwährend Bläschen von Ozon und riecht auch darnach (Terreil, Aschoff), bildet an der Luft violette Nebel. Zersetzt sich schon bei 30 bis 40° unter Detonation und Bildung von O und MnO<sub>2</sub> (P. Thénard. C. r. 42. 382; J. 1856. 385), erst oberhalb 65° (Aschoff); kann bei allmählichem Erhitzen bei 60 bis 70° ohne Gefahr dest. werden (Terreil). Sein Dampf ist violett. Löst sich unzersetzt in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit grüner, in ca. 60°/0 iger mit violetter, in H<sub>2</sub>O unter Erwärmung mit gleicher Farbe. Beim Zusammentreffen von Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit H, H<sub>2</sub>S, S, P, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>. Alk.- oder Ae.-Dampf, Papier tritt heftige Explosion und Zerschmetterung der Gefässe ein, Zersetzung unter Feuererscheinung bei Berührung mit CS<sub>2</sub>. Kohle. Fett und anderen organischen Substanzen (Aschoff,

Terreil, vergl. Böttger, J. pr. 90. 161; B. 6. 1396; J. 1863. 229; 1873. 179; 1874. 270).

Nach Franke (siehe bei  $MnO_3$  und  $MnO_4$ ) müsste das nach der Methode von Terreil gewonnene, von ihm für  $Mn_2O_7$  gehaltene Condensat ein Gemenge von  $MnO_3$  und  $MnO_4$  sein (vergl. Thorpe bei  $MnO_4$ ).

#### Uebermangansäure.

Der Zusammensetzung der Salze nach HMnO<sub>4</sub>. Ist nur in wässeriger Lsg. bekannt.

Darstellung. Aus Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und viel H<sub>2</sub>O unter Kühlung; bei wenig H<sub>2</sub>O und freiwilliger T.-Steigerung tritt Zersetzung ein (Aschoff). — Aus Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Mitscherlich, P. A. 25. 287; Aschoff) oder CO<sub>2</sub>. In letzterem Falle wird nach Zersetzung des Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> durch CO<sub>2</sub> bis zur Zerstörung des vorhandenen Ba(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gekocht, durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> die in der Flüss. neben HMnO<sub>4</sub> gelöste, kleine Menge von Ba gefällt, noch ¾ Stunden weiter gekocht und vom ausgeschiedenen hydratischen MnO<sub>2</sub> dekantirt (Fromherz). Auch Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Hünefeld, Schw. 60. 133) oder Pb(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> liefern eine Lsg. von HMnO<sub>4</sub>.

Eigenschaften. Violette, karminroth fluorescirende Flüss. von grossem Färbevermögen. Die Färbung der Lsgn. nähert sich um so mehr dem Roth, je verdünnter sie sind. Sie zeigt ein Absorptionsspectrum mit 5 charakteristischen Streifen: jenseits D, mitten zwischen C und b, von E bis b sehr dunkel, auf F (Stokes, Phil. Mag. [4] 6. 433; Hoppe-Seyler, J. pr. 90. 303; J. 1863. 228), von denen keiner mit den hellen Streifen des Spectrums einer mit MnCl, grün gefärbten Flamme übereinstimmt (Müller, P. A. 128, 335). Lecoq de Boisbaudran beobachtete (Spectres lumineux, S. 108) 7 Banden, deren Mittellinien den Wellenlängen 5703, 5465, 5246, 5045, 4861, 4694. 4534 entsprechen. Lsgn. von Manganisalzen sind zwar gleichfalls roth und absorbiren wie die von HMnO4 grünes und grüngelbes Licht. zeigen aber beim Verdünnen keine Absorptionsstreifen im Spectrum. Die Lsg. von HMnO, besitzt keinen Geruch, widerlichen, erst süsslichen, dann bitteren, gleichzeitig adstringirenden Geschmack, bräunt die Haut und zerstört unter Abscheidung von braunem Hyperoxydhydrat Lackmus und Sie wird durch Licht und höhere T. um so rascher zer-Curcuma. setzt, je verdünnter sie ist; sie hinterlässt, auf dem Wasserbade verdampft, nur MnO2. H2O (Aschoff, Wöhler und Mitscherlich, P. A. 25. 297; 31. 677; 32. 80). Sie wird von oxydabeln Körpern wie H (Fromherz, Jones, Soc. 1878. 96), H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Aschoff, Brodie, L. R. Soc. Proc. 11. 442; J. 1861. 105; Thénard, C. r. 75. 177; J. 1872. 166; Berthelot, C. r. 90. 656), J. S. P. C. Sb., Bi, Zn., Fe, Pb, Cu, Hg (Fromherz), PH<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub> (Péan de St. Gilles, A. ch. [3] 55. 374; J. 1858. 581; Salzer, A. 187. 322), H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S (Fromherz), Sulfiden (Schönbein, J. pr. 41. 225), CS2, HJ (Fromherz), KJ (Schönbeim, Espenschied, A. 114. 255), KBr (Hempel, A. 107. 100; Lindner, Z. 1869. 442), HCl, S<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, HNO<sub>2</sub> (Fromherz, Péan de St. Gilles), NO, NH<sub>3</sub> (Schönbein, J. pr. 75. 99, 101), Vanadinsalzen (Gerland, B. 10. 1015, 1016), Molybdänsalzen (Macagno, G. 4. 567; Schiff, B. 8. 258), As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Fromherz, Péan de St. Gilles), AsH<sub>3</sub> (Parsons, Ch. N. 35. 235; J. 1877. 233), den O-ärmeren Hydroxyden und Oxyden des Cr, Sb, Sn, Mn, Pb, Fe, Cu, Hg (Fromherz) bei Abwesenheit von freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> meist zu MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O oder Manganiten, bei Gegenwart überschüssiger Säure zu Manganosalzen reduzirt. Ueber die Oxydationsprodukte dieser Verbindungen und Elemente siehe bei diesen. Auch fein vertheiltes Ag wird rasch oxydirt, fein vertheiltes Pt zersetzt die Säure katalytisch. Zahlreiche organische Verbindungen werden oxydirt. Ueberhaupt ist HMnO<sub>4</sub> eines der kräftigsten Oxydationsmittel. Weiteres bei den übermangansauren Salzen.

HMnO<sub>4</sub> ist eine einbasische Säure. Ihre Alkalisalze und Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entstehen aus den entsprechenden Manganaten durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O, vielen Säuren, CO<sub>2</sub>, auch Cl (siehe bei KMnO<sub>4</sub>), die Permanganate der übrigen Metalle durch Umsetzung ihr Sulfate mit Ba(MnO<sub>4</sub>), oder ihrer Chloride mit AgMnO4 und das schwer lösl. Silbersalz durch Umsetzung von AgNO<sub>3</sub> mit KMnO<sub>4</sub>. Sie sind durchweg in H<sub>2</sub>O lösl., wenn auch nicht alle leicht, und bilden violettroth gefärbte, leicht zersetzliche Lsgn. Sie sind zum Theile gut kryst., zum Theile bloss krystallinische, zerfliessliche Massen. In trockenem Zustande verpuffen sie mit leicht brennbaren Körpern zum Theile schon beim Reiben und sind auch in Lsgn. kräftige Oxydationsmittel. Die eingetretene Reduktion der Salze gibt sich äusserlich durch Entfärbung der sauren Lsg. oder Grünfärbung, späterhin Ausscheidung eines braunen Niederschlags (Kaliummanganomanganit) in der alkalischen Lsg., mitunter auch durch Bildung des Niederschlages ohne vorherige Grünfärbung zu erkennen. Mineralsäuren machen aus den Permanganaten HMnO, frei. Die Halogenwasserstoffsäuren reduziren sie unter Abscheidung von freiem Halogen.

# Mangantetroxyd.

# MnO<sub>4</sub>.

Diese Verbindung will Franke (J. pr. [2] 36. 166) beim Ueberleiten von feuchter  $CO_2$  über eine Lsg. von  $Mn_2O_7$  in konz.  $H_2SO_4$  als blauen Dampf erhalten haben, der sich zu einem blauvioletten Körper verdichten liess.  $MnO_4$  ist flüchtiger als  $MnO_5$ . Sein Dampf lässt sich über  $H_2O$  auffangen, von dem derselbe erst nach längerem Schütteln aufgenommen und in  $HMnO_4$  und O zerlegt wird. Zersetzt sich mit konz.  $H_2SO_4$  und mit absol. Ae. Die Bildung soll nach der Gleichung  $(MnO_3)SO_4 + H_2O = MnO_4 + MnO_5 + H_2SO_4$  erfolgen. Thorpe (Soc. 1888. 175) und Hambly konnten das  $MnO_4$  nicht erhalten.

# Mangan und Chlor.

### Manganchlorür.

Manganochlorid, Einfach-Chlormangan.

MnCl<sub>2</sub>; MG. 125,54; 100 Thle enthalten 56,33 Cl, 43,66 Mn.

Vorkommen: Nach der Eruption 1855 in den Salzkrusten am Vesuv, Scachi (Dana's System, 5. Ed. 122).

Darstellung. Aus Mn und Cl (Davy). — Aus MnO, Kohle und Cl in der Glühhitze, nicht kohlefrei zu erhalten (Rose, P. A. 27. 574). — HCl wird erst in der Kälte, dann in mässiger Glühhitze über MnCO, geleitet (Arfvedson). — H<sub>2</sub>O-haltiges Salz wird durch einfaches Erhitzen (Proust, Gehlens J. 3. 429), des H<sub>2</sub>O-haltigen Salzes, was aber wegen Bildung von Manganoxyden nicht räthlich, besser durch Erhitzen bei Luftabschluss (Davy) oder in einer HCl-Atmosphäre entwässert.

Eigenschaften. Rosenrothe, blättrig krystallinische Masse, bei Gegenwart von Manganoxyden schmutzigroth bis braun, von Fe, Cla roth oder gelb, von CoCl, blau oder grün (Krecke, J. pr. [2] 5. 105; Kappers, B. 5. 582; Bayer, J. pr. [2] 5. 443). SG. 2,487 (Schröder); im HCl-Strome bei Rothglut flüchtig (Wright und Menke, Soc. 1880. 28). D. 1,35, während sich für MnCl<sub>2</sub> 1,26 berechnet (Dewar und Scott, P. A. [2] 7. 149). Wird umgewandelt: durch O oder Luft in der Glühhitze in Manganoxyde (Berthelot, C. r. 86. 628), durch Glühen in feuchter Luft ohne Entwickelung von Cl in Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (Davy, Gmelin), durch Glühen in H nicht verändert, durch Glühen in H<sub>2</sub>O in Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> neben HCl und H (Kuhlmann, J. 1861, 149), durch Glühen mit MgCl<sub>2</sub> im Luftstrome in MgMnO<sub>3</sub> neben Cl (siehe I. S. 469), durch Glühen mit S zum Theile in MnS (Vogel), durch Glühen in PHa in Phosphormangan (H. Rose). Explodirt beim Erhitzen mit Zn (Terreil, Bl. [2] 21. 289). Verhalten gegen HNO3, Schlesinger (Repert. 35, 74). Spectrum der durch MnCl<sub>2</sub> grüngefärbten Flamme Simmler (P. A. 115. 431) und Müller (P. A. 128. 335).

MnCl<sub>2</sub>+4H<sub>2</sub>0. Darstellung. 1. Mn wird von wässeriger HCl unter Entwickelung von H gelöst. — 2. Aus MnCO<sub>3</sub> und HCl. — 3. Aus Braunstein und HCl. Die Lsg. zur Trockene gedampft, gelinde bis zum Aufhören der Entwickelung von HCl erh., hinterlässt einen Rückstand, der an H<sub>2</sub>O nur MnCl<sub>2</sub> abgibt. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wird dabei theils verflüchtigt, theils zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zersetzt, ebenso Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>; SiO<sub>2</sub> geht in die unlösl. Form über (Evertit, Phil. Mag. 6. 193; Kolbe, J. pr. [2] 5. 445). Man kann auch nach Evertit Fe und Al aus der neutralen Rohlsg. des MnCl<sub>2</sub> durch Kochen mit MnCO<sub>3</sub> ausfällen. — 4. Durch Lösen von MnS in HCl. Enthält die nach 3. gereinigte Lsg. noch Co, Ni, Cu, so wird fraktionirt mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S gefällt. Die erste Fällung enthält die fremden Metalle als Sulfide neben wenig MnS, die zweite reines MnS, das reines MnCl<sub>2</sub> liefert (Bayer. J. pr. [2] 5. 443). — 5. Braunstein wird durch Glühen in Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und dieses feinst gepulvert durch langsames Erhitzen mit NH<sub>4</sub>Cl in

MnCl<sub>2</sub> übergeführt, das man mit H<sub>2</sub>O auszieht. Das Produkt ist rein, wenn man einen Ueberschuss von Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> verwendet. Für die Darstellung nach 3 und 5 ist der Braunstein durch Ausziehen mit verd. HNO<sub>a</sub>

von Erdalkalikarbonaten zu befreien (Faraday).

Aus der so erhaltenen Lsg. scheidet sich das kryst. Salz MnCl<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O in zwei Formen aus: a) in monoklinen rosenrothen Krystallen isomorph mit NaCl. 2H<sub>2</sub>O bei langsamem Verdunsten zwischen 15 und 20" (Rammelsberg, J. 1855. 381; Handb. kryst. Chem. 45, Marignac, J. 1855. 381, abweichende Messungen bei Schabus, J. 1854. 353); wenigerlösl. als die β-Form. Die α-Krystalle entstehen auch aus heiss gesättigter Lsg. beim Abkühlen auf 0 bis 6°. 3) Gleichfalls monoklin, aber isomorph mit FeCl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O. Diese Kryst. scheiden sich bei langsamem Verdunsten der Mutterlauge der «-Krystalle aus. Anfangs klar und glänzend, werden sie an der Luft bald trüb; SG. 1,56 (John), 2,015 (Bödecker), 1,913 (Schröder), zerfliesslich, verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder im Vakuum 2 Mol. H<sub>2</sub>O, bei 100° das ganze H<sub>2</sub>O, schmilzt bei 87,6° vollkommen im Krystallwasser zu einer Lsg., die bei 106° kocht; wird beim Trocknen bei 100° basisch (Krecker). Gefrierpunktserniedrigung 0,138° für je 1 g Salz in 100 g H<sub>2</sub>O. Die Depression ist dem Salzgehalte der Lsg. proportional, falls man annimmt. dass das gel. Salz MnCl<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O ist (Rüdorff, P. A. 116, 55; J. 1862, 20; De Coppet, A. ch. [4] 24. 526).

1 Thl. der Krystalle 3 löst sich nach Brandes:

0.66 0.37 0.16 0.16  $10^{\circ}$   $31.25^{\circ}$   $62.5^{\circ}$   $87.5^{\circ}$ 0,16 Thln. H<sub>2</sub>O in 106°. bei

Das Salz ist llösl. in Alk., unlösl. in Ae. und in Terpentinöl, die alk. Lsg. brennt roth. Die wässerige Lsg. lässt mit Cl im Lichte oder bei Gegenwart von NaCl (auch K- und Ca-Salzen) im Dunkeln MnO2. H2O fallen (Millon, C. r. 28. 42; J. 1849. 254; Sobrero und Selmi, A. ch. [3] 29. 161; J. 1850. 314) auch - unter Bildung von freiem Cl -- mit ClOH (Balard).

Bei allmählichem Eintragen von Chlorkalk wird sie roth, dann violett, nun auf Zusatz von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> grün. Durch Ueberschuss von Chlorkalk wird MnO2. H2O oder auch Calciummanganit gebildet (Pearsall). HgO gibt in Kälte nach einiger Zeit, in der Wärme unter theilweiser Reduktion zu Hg einen Niederschlag (Volhard, A. 198, 332).

Bildungswärme von MnCl<sub>2</sub> aus (Mn, Cl<sub>2</sub>) = 111990 cal., von  $MnCl_2.4H_2O$  aus  $(Mn, Cl_2.4H_2O) = 126460$  cal., aus  $(MnCl_2, 4H_2O) = 126460$ 14470 cal., für die Bildung in wässeriger Lsg. (Mn,  $Cl_2$ , aq) = 128000 cal. Thomsen (Thermoch. Unters. III. 270, 271). Lösungswärme von MnCl<sub>2</sub> 16010 cal., von MnCl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O 1540 cal.

MnCl<sub>2</sub> - H<sub>2</sub>O wurde von Ditte (A. ch. [5] 22, 551) aus einer salzsauren Lsg. des MnCl, kryst. erhalten.

MnCl<sub>2</sub> + 5/3 H<sub>2</sub>O erhielt Sabatier durch monatelanges Stehen von MnCl<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O tiber H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Vakuum. 156 g dieses Salzes liefern in 300 g H<sub>2</sub>O gelöst, bei 21°+9100 cal. (Sabatier, Bl. 51. 88).

 $2MnCl_2$ .  $2NH_4Cl + H_2O$ , wurde von Hautz (A. 66, 280) isomorph mit dem analogen Zn-Salze in blassrothen monoklinen Prismen aus vermischten Lsgn. der Komponenten gewonnen. Lösl. in 1,5 Thln. H.O. verliert 0,75 des H<sub>2</sub>O bei 100°.

MnCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O, in gleicher Weise dargestellt, kleine reguläre Octaëder oder Hexaëder (Rammelsberg, J. pr. 65. 181, Pickering, Soc. 1879. 672; v. Hauer, J. pr. 63. 436), nimmt 2H<sub>2</sub>O an. Saunders (Am. 14. 127) vermochte nur MnCl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl + 2H<sub>2</sub>O in monoklinen Kryst. zu erhalten.

MnCl<sub>2</sub>.SnCl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, blassrothe glänzende Rhomboëder vom SG.

2,215 (Jörgensen).

2MnCl<sub>2</sub>.MgCl<sub>2</sub>+12H<sub>2</sub>O (Saunders).

MnCl<sub>2</sub>.2CdCl<sub>2</sub>+12H<sub>2</sub>O, fast weisse Säulen (v. Hauer, A. W. 17. 331). MnCl<sub>2</sub>.3CuO + 3H<sub>2</sub>O, apfelgrünes unlösl. Pulver, entsteht durch Kochen von CuO mit MnCl<sub>2</sub>-Lsg. (André, Ch. C. 1888. 658).

Mercurimanganochlorid MnCl<sub>2</sub>. HgCl<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O, grosse, durchsich-

tige, hellrothe, rhombische Säulen (v. Bonsdorff).

MnCl<sub>2</sub> bildet keine Doppelsalze mit LiCl, NaCl, Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, CuCl<sub>2</sub>, CaCl<sub>2</sub>, SrCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub>.

Basisches Manganochlorid, Manganooxychlorid erhielt in unreiner Form Gorgeu (C. r. 94. 1425).

Mangansesquichlorid Mn<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> oder Mangantetrachlorid MnCl<sub>4</sub>. Nach Forchhammer und nach Pickering (Soc. 1878, 654; Phil. Mag. 33. 284) enthält die braune, kalt bereitete Lsg. von MnO<sub>2</sub> in rauchender HCl, die langsam bei gewöhnlicher T., rasch beim Kochen Cl abgibt und dann MnCl, hinterlässt, beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>O einen Theil des Mn als MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O ausscheidet, den anderen als MnCl<sub>2</sub> neben freiem Cl in Lsg. lässt, Mn<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Niklès und auch Fischer (siehe I. S. 466) und Vernon (Ch. N. 61, 203; Phil. Mag. 31, 469) nehmen darin MnCl<sub>4</sub> an, Berthelot HCl<sub>3</sub> und MnCl<sub>2</sub> oder MnCl<sub>4</sub>.n HCl. ähnliches Chlorid entsteht in schön grüner ätherischer Lsg. bei Behandlung von mit Ae. übergossenem Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> oder Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit HCl-Gas bei niederer T. (Niklès, A. ch. [4] 5. 169; [4] 10. 318; J. 1865. 225; 1866; 263). Die grüne Lsg. wird beim Verdünnen mit absoluten Ae. violett oder blau. Niklès isolirte einmal daraus die Verbindung  $MnCl_4.12(C_2H_5)_2O + 2H_2O$ . Diese Lsg. ist sehr wenig beständig. An der Luft gibt sie HCl aus: sie wird entfärbt durch: P, Fe, Zn, Sb, H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, gibt mit H<sub>2</sub>O, Alkalihydroxyden und -Chloriden MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O, mit KJ freies J, zersetzt PbS unter Abscheidung von S. Nach Christensen enthält die grüne ätherische Lsg. nicht MnCl<sub>4</sub>, sondern Mn<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (J. pr. [2] 34. 41, 35. 57, vergl. B. 1883. 2495), das ist nach Franke (J. pr. [2] 36. 31, 451) das Mangansalz der Manganchlorwasserstoffsäure – Mn. MnCl<sub>6</sub> oder Mn<a href="Cl>VI MnCl<sub>1</sub>">Cl>VI MnCl<sub>2</sub></a>. Durch viel

Ae. wird diese Verbindung in MnCl<sub>1</sub> und MnCl<sub>2</sub> zerlegt, was sich äusserlich durch den Farbenumschlag in Blau zu erkennen gibt (Franke).

Manganchlorwasserstoffsäure H<sub>2</sub>MnCl<sub>6</sub>, scheidet sich aus der letzterwähnten blauen ätherischen Lsg. beim Einleiten von trockenem HCl in grünen öligen Tropfen aus (Franke l. c.).

H<sub>2</sub>MnOCl<sub>4</sub> (?) oder  $\frac{HCl}{HCl} > MnOCl<sub>2</sub>$  soll nach Franke (l. c.) in der rothen Lsg. enthalten sein, welche auf Zusatz von schwachem Alk. zu einer Lsg. von MnCl<sub>4</sub> entsteht.

Manganheptachlorid MnCl<sub>7</sub> will Dumas (Berzelius, J. 7, 112: 8.

177) durch Einwirkung von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaCl auf KMnO<sub>4</sub> als grünes Gas, bei 0° als grünbraune Flüss. erhalten haben, die sich mit H<sub>2</sub>O zu HMnO<sub>4</sub>, MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O und Cl zersetzt. Aschoffs Analysen (J. pr. 81. 29) stimmen zur Formel MnO<sub>2</sub>Cl. Trotzdem bleibt es zweifelhaft, ob hier Uebermanganacichlorid oder ein Gemenge eines leichtflüchtigen Manganchlorids mit einem oder mehreren der flüchtigen Manganoxyde vorliegt.

MnCl<sub>2</sub>. 3Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Von Péan de St. Gilles (C. r. 55. 329; J. 1862. 155) als schwarzes Pulver erhalten beim Extrahiren eines bei 250° geschmolzenen Gemenges von MnCl, und NaNO, mit H<sub>2</sub>O.

Während des Schmelzens treten rothe Dämpfe auf.

Manganochlorat Mn(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (?). Nur in Lsg. bekannt, erhalten aus Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und MnSO<sub>4</sub>. Die farblose Lsg. scheidet während des Einengens bei einer gewissen Konzentration Cl, O und MnO2. H2O aus (Wächter, J. pr. 30. 321).

Manganoperchlorat. Aus Ba(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und MnSO<sub>4</sub> (Serulles, A. ch. 46. 305), lange zerfliessliche Nadeln, auch in abs. Alk. lösl.

# Mangan und Brom.

#### Manganbromür.

Manganobromid, Einfach-Brommangan.

MnBr<sub>2</sub>; MG. 214,32, 100 Thle. enthalten 74,43 Br, 25.58 Mn.

Wurde analog dem MnCl, dargestellt. Sehr zerfliesslich (Berthemot, A. ch. 44, 392), gibt an Luft geglüht Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und Brom.

MnBr<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O, entsteht aus Mn, Br und H<sub>2</sub>O neben MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O (Balard, J. pr. 4. 178) oder aus MnCO<sub>3</sub> und wässeriger HBr (Löwig) und Abdampfen der Lsg. in gelinder Wärme. Kleine Nadeln (Berthemot), monokline Tafeln, isomorph mit MnCl<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O, lebhafter gefärbt und zerfliesslicher als dieses (Marignac, Arch. ph. nat. 36, 207), von stechendem Geschmacke. Schmilzt beim Erhitzen im Krystallwasser. und verliert es leicht. Die Reaktion (Mn. Br<sub>2</sub>, aq) ergibt 106120 cal. (Thomsen, Thermoch. Unters. III. 271).

 $2MnBr_2.MgBr_2 + 12H_2O$  (Saunders).

Mercurimanganobromid, hellrothe zerfliessliche Säulen (v. Bonsdorff), analog dem korrespondirenden Chloride zusammengesetzt.

Mangantetrabromid MnBr, (?) in ätherischer grüner, leicht zersetzlicher Lsg. will Niklès (l. c.) in analoger Weise wie die entsprechende Cl-Verbindung erhalten haben. Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und MnO<sub>2</sub> liefern nach Niklès mit rauchender HBr Lsgn., die wenig Ae. grün färben. Die grünen Ae.-Lsgn. werden auf Zusatz von viel trockenem Ae. violett. Die grüne Lsg. löst Au (Niklès).

Manganobromat ist auch in Lsg. nicht haltbar. MnCO<sub>3</sub> in wässeriger HBrO<sub>3</sub> gelöst, scheidet bald Br und sämmtliches Mn als MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O

ab (Rammelsberg, P. A. 55, 66).

# Mangan und Jod.

## Manganjodür.

Manganojodid, Einfach-Jodmangan.

MnJ<sub>2</sub>; MG. 307,88, 100 Thle. enthalten 82,20 J, 17,80 Mn.

Aus MnCO<sub>3</sub> und wässeriger HJ, nach dem Abdampfen als rosenrothe, blätterige, zersliessliche, an der Luft sich bräunende Krystallmasse hinterbleibend (Marignac), von adstringirendem Geschmacke, bei Luftabschluss ohne Zersetzung schmelzbar. Stösst, an der Luft geglüht, J-Dampf aus und hinterlässt Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Die farblose Lsg. scheidet an der Luft eine kleine Menge brauner Flocken aus (Lassaigne). Die Reaktion (Mn, J<sub>2</sub>, aq) ergibt 75700 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. III. 271).

Mn<sub>2</sub>J<sub>6</sub> (?), vielleicht in der dunkel gelbrothen Lsg. enthalten, die nach Lassaigne aus MnO<sub>2</sub> und wässeriger HJ in der Kälte entsteht und sich in der Wärme zu MnJ<sub>2</sub> und J zersetzt. Uebergiesst man Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und MnO<sub>2</sub> mit Ae und leitet in der Kälte HJ ein, so entstehen ähnliche leicht zersetzliche Lsgn., wie unter denselben Umständen aus diesen Oxyden mit HCl u. HBr (Niklès).

Manganjodat Mn(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 1. Durch Fällung von NaJO<sub>3</sub> mit Manganacetat (Rammelsberg, P. A. 44. 558). — 2. Durch Versetzen von Mn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in stark salpetersaurer Lsg. mit Alkalijodat und Verdunstenlassen bei 60 bis 70° (Ditte, Rech. sur l'oxide iodique, Paris 1870. 72) erhalten. Nach 1. gewonnen blassrothes Krystallpulver, nach 2. kleine, glänzende, rothe Kryst., lösl. in 200 Thln. H<sub>2</sub>O (Rammelsberg), unlösl. in H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub> auch beim Kochen (Ditte). Gibt beim Glühen Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, frei von J. Kann auch durch Auflösen von MnCO<sub>3</sub> in wässeriger HJO<sub>3</sub> erhalten werden.

Manganoperjodat nicht darstellbar (Rammelsberg, P. A. 134.

528; J. 1868. 169).

# Mangan und Fluor.

# Manganfluorür.

Manganofluorid, Einfach-Fluormangan.

MnFl<sub>2</sub>; MG. 92,92; 100 Thle. enthalten 41,02 Fl, 58,98 Mn.

Scheidet sich beim Abdampfen einer Lsg. von MnCO<sub>3</sub> in überschüssiger HFl als amethystfarbiges, kryst. Pulver (Berzelius), bei passender Konzentration auch ohne Abdampfen (Brunner, P. A. 101. 264; 1857. 201) aus. Hinterbleibt beim Extrahiren einer Schmelze von MnCl<sub>2</sub> und NaFl mit H<sub>2</sub>O in Form röthlicher Nädelchen (Röder,

17

Fluorverbindungen, Göttingen 1863. 19). Lösl. in wässeriger HFl, beim Glühen beständig.

 $MnFl_2.SnFl_4 + 6H_2O$  (Marignac, A. Min. [5] 15. 221). Blassrothe,

glänzende, hexagonale Prismen.

Manganfluorürfluorid Mn<sub>3</sub>Fl<sub>8</sub>+10 H<sub>2</sub>O oder MnFl<sub>2</sub>. Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>+10 H<sub>2</sub>O. Entsteht zuweilen bei der Darstellung von MnFl<sub>4</sub> (Niklès, C. r. 67. 448; J. 1868. 229) aus MnO<sub>2</sub> und wässeriger HFl in Form brauner Kryst., namentlich beim Erwärmen. In H<sub>2</sub>O braun lösl., durch viel H<sub>2</sub>O zu einem braunen Niederschlage zersetzbar. Löst Ag unter Bildung von AgFl und MnFl<sub>2</sub>, liefert mit Alkalikarbonaten MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O, mit KFl einen rosenrothen Niederschlag.

Mangansesquistuorid Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. Dunkelbraune, rubinroth durchsichtige Säulen, von Berzelius durch Verdunsten einer Lsg. von Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in überschüssiger wässeriger HFl erhalten. Zerfällt mit H<sub>2</sub>O zu basischem und saurem Salze. NH<sub>3</sub> gibt Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Christensen findet (J. pr. [2] 36. 31) das Salz nach Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> + 6 H<sub>3</sub>O zusammengesetzt. Nach Zusatz der entprechenden Metallfluoride zur Lsg. des Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, eventuell Eindampfen entstehen nach Christensen (J. pr. [2] 35. 57, 161) nachfolgende Doppelsalze.

Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.4KFl+4H<sub>2</sub>O, von ähnlichen Eigenschaften wie das Na-

und NH<sub>4</sub>-Salz;

Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.4NaFl, rechtwinkelige Tafeln mit bisweilen abgestumpften Ecken.

Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.4NH<sub>4</sub>Fl, ähnlich dem vorhergehenden Salze;

Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>.2AgFl+8H<sub>2</sub>O, hinterbleibt nach Eindampfen der gemischten Lsgn. in fast schwarzen, luftbeständigen Kryst.

Manganheptafluorid MnFl<sub>7</sub>. Von Wöhler durch Einwirkung von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf ein Gemenge von KMnO<sub>4</sub> (2 Thle.) und CaFl<sub>2</sub> (1 Thl.) in einer Platinretorte als gelbes, an der Luft violett werdendes Gas erhalten. Greift Glas an, gibt mit H<sub>2</sub>O HMnO<sub>4</sub> und HFl, löst in wässeriger Lsg. Cu, Hg, Ag, nicht Au und Pt. Vielleicht liegt auch

hier Uebermanganacifluorid vor (siehe MnCl<sub>7</sub>).

Mangantetrafluorid, Mangansuperfluorid MnFl<sub>4</sub> (?). Entsteht nach Niklès (C. r. 65. 107; Ch. C. 1869. 12) aus MnO<sub>2</sub> und wässeriger HFl, auch beim Vermischen der grünen ätherischen Lsg. von MnCl<sub>4</sub> mit konz. wässeriger HFl und ist dann in der unteren braunen Flüss. enthalten. Konnte aus den Lsgn. nicht isolirt werden und ist in diesen nach Niklès als MnFl<sub>4</sub>. 2HFl, fluormanganige Säure, Fluormanganfluorwasserstoffsäure enthalten, entsprechend dem daraus abscheidbaren Salze MFl<sub>4</sub>. 2KCl. Zersetzungen mit H<sub>2</sub>O, HOH, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KCl u. s. w., ähnlich wie die des MnCl<sub>4</sub>. Entfärbt Indigolsg. und wird selbst durch FeSO<sub>4</sub> entfärbt, gibt mit KFl

MnFl<sub>4</sub>.2KFl als rothen Niederschlag, bei 100° beständig; ähnliche.

aber löslichere Verbindungen mit NH<sub>4</sub>Fl und NaFl.

Aus HFl und MnO, entsteht nach Christensen (J. pr. 34. 35) nicht MnFl<sub>4</sub> sondern Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, und das von Niklès dargestellte Doppelsalz ist nicht 2KFl.MnFl<sub>4</sub>, sondern 4KFl.Mn<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O.

# Mangan und Schwefel.

#### Mangansulfür.

Einfach-Schwefelmangan.

MnS; MG. 86,78; 100 Thle. enthalten 36,58 S, 63,15 Mn.

A. Wasserfrei. Vorkommen: Als Manganglanz (Manganblende, Alabandin) in Würfeln vom SG. 3,95, als Hüttenprodukt in magnetischen Octaëdern (Hausmann, J. 1855. 908).

Darstellung und Bildungsweisen. 1. Man erhitzt beliebige Manganoxyde oder MnCO<sub>3</sub> wiederholt mit S, am besten in H (Arfvedson, H. Rose und Oesten, P. A. 110. 120; J. 1860. 644) oder glüht sie in H,S, oder stärker im Porzellanrohre in CS2-Dampf (Völker, A. 59. 35; Fellenberg, P. A. 50. 76; v. Hauer, Ebelmen, A. ch. [3] 25. 92; J. 1849. 592) oder glüht Mn im Dampfe von CS, (Gautier und Hallopeau, C. r. 108. 806). — 2. Man entwässert gefälltes hydratisches (rothes) MnS durch Erhitzen in H<sub>2</sub>S. Grünes MnS braucht nur in H bei 105° getrocknet zu werden (Clermont und Guiot, A. ch. [5] 12. 116). — 3. Weissglühen von MnSO<sub>4</sub>, mit ca. 16 bis 17% Kohlepulver gemischt, im Kohletiegel (Döbereiner, Schw. 14. 208; Berthier, A. ch. 39. 252). — 4. Einwirkung einer Lsg. von Alkalisulfid auf die Lsg. eines Manganosalzes bei 187° (Sénarmont, A. ch. [3] 30. 140). — 5. Schneider (P. A. 151. 449) erhielt MnS kryst. durch Auslaugen einer Schmelze von 12 Thln. S, 1 Thl. H,O-freiem MnSO<sub>4</sub> und 12 Thln. trockenem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Trocknen des Rückstandes in H. Auch amorphes MnS wird in H2S, auf Weissglut gebracht, kryst. (Sidot, C. r. 66. 1257; J. 1874. 196). Künstlicher Alabandin entstand nach Baubigny (C. r. 104. 1372), als eine freie Essigsäure, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub> enthaltende Lsg. von Mn(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>), mit H<sub>2</sub>S ges. 5 Jahre hermetisch verschlossen stehen blieb, oder aus gefälltem MnS bei 100°.

Eigenschaften. Sidot's kryst. MnS bildet hexagonale gelbgrüne Prismen, sich optisch wie künstlicher Wurtzit verhaltend (J. 1866. 4), das Schneider'sche MnS besteht aus dendritisch angeordneten Nädelchen, die selbst wieder aus regulären Octaëdern zusammengesetzt sind, und erscheint äusserlich als lebhaft grünes Krystallpulver. Sonst ist es je nach der Darstellungsart ein hell- oder dunkelgrünes, mitunter fast schwarzes Pulver; das aus Manganit gewonnene erscheint in grünen oder schwarzen Pseudomorphosen mit dem unveränderten Glanze des Manganits. Das aus MnSO<sub>4</sub> und C dargestellte MnS ist dunkelstahlgrau, schwach metallglänzend.

Das durch Entwässerung von gefälltem rothen MnS oder durch Glühen von Mn-Oxyden in H<sub>2</sub>S gewonnene Produkt bräunt sich schon bei gewöhnlicher T. an der Luft, das anderweitig dargestellte ist in der Kälte weniger oxydabel. MnS liefert an der Luft geglüht Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.

Leicht oxydables MnS liefert mit Cl in der Hitze rasch MnCl<sub>2</sub> und  $S_2$ Cl<sub>2</sub>, anderes wird von Cl nur wenig verändert. In  $H_2$ O-Dampf geglüht, entsteht Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> neben H und  $H_2$ S (Regnault, A. ch. 62. 381) 3MnS + 4H<sub>2</sub>O = Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>S + H<sub>2</sub>; liefert beim Schmelzen mit PbO: Pb, MnO und SO<sub>2</sub> (Berthier, A. ch. 39. 252). In verd. Säuren löst es sich leicht unter  $H_2$ S-Entwickelung.

B. Hydratisch. a) Rothes Sulfür. MnS. H<sub>2</sub>O (annähernd vakuumtrocken). Bildung. 1. Durch Wechselwirkung von Mangansalzlsgn. mit Lsgn. von Alkalisulfiden und Alkalihydrosulfiden. Na<sub>2</sub>S, NaSH, K<sub>2</sub>S, KSH bilden ausschliesslich rothes, Schwefelammonium unter gewissen Umständen das nachfolgende grüne, hydratische MnS. Aus sehr verd. Lsgn. wird MnS nicht roth, sondern im ersten Augenblicke weiss gefällt (Wackenroder). Ueber die Vollständigkeit der Umsetzung MnSO<sub>4</sub> mit Na<sub>2</sub>S oder NaSH siehe Joulin (A. ch. [4] 30. 275), mit Schwefelammonium Fresenius (J. pr. 82. 265), Terreil (C. r. 45. 652), Classen (Fr. 8. 370). Farbloses oder gelbes Schwefelammonium allein fällt das Sulfid unvollständig, Gegenwart von Ammoniumsalzen, namentlich NH<sub>4</sub>Cl, verzögert die Fällung, macht sie aber vollständig, freies NH<sub>3</sub> beeinträchtigt oder verhindert sie je nach seiner Menge. Das bei Gegenwart von Ammoniumsalzen fallende MnS ist schmutzigweiss, das bei Anwesenheit von NH<sub>3</sub> fallende gelb. H<sub>2</sub>S fällt aus Lsg. von Mn(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> wenig, aber auffallender Weise fast mennigrothes MnS, besonders im Lichte (Völker, A. 59. 35). Oxalsäure, Weinsäure, Citronensäure verhindern die Bildung von MnS je nach der Natur der Säure und des fällenden Sulfids mehr oder weniger vollständig (Spiller, Chem. Soc. Qu. J. 10. 110; How, Ch. N. 19. 137; Fresenius, Qual. Anal. 13. Aufl. 139). Darstellung siehe auch Bayer (J. pr. [2] 5. 443). Bildungswärme aus (Mn, S, xH<sub>2</sub>O) 46400 cal., aus [Mn(OH)<sub>2</sub> .H<sub>2</sub>S, aq] 10,700 cal. (Thomsen, Thermoch. Unters. 3. 271).

Eigenschaften. Im feuchten Zustande leicht zu S, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und wenig MnSO<sub>4</sub> oxydirbar, in vakuumtrockenem Zustande und gepresst pyrophorisch (Clermont und Guiot, C. r. 85. 73; vergl. Hofmann, J. 1866. 857), mit Ammoniumsalzlsgn. gekocht, widerstandsfähiger. Verändert sich, bei Luftabschluss auf 300° erh., nicht (Clermont und Guiot) und hinterlässt beim Glühen in NH3, CO2 oder für sich in einer Retorte H2O-freies grünes Sulfid (Clermont und Guiot, A. ch. [5] 12., Berzelius). Wird zersetzt: wenig durch kochendes H<sub>2</sub>O (Clermont und Guiot, C. r. 85. 404), leicht durch verd. Säuren, selbst Essigsäure, auch durch heisse Borsäurelsg. (Tissier, C. r. 45. 411), merklich schon in der Kälte durch feuchtes CO2, durch letzteres unter heissem H<sub>2</sub>O rasch (Wagner, J. 1870. 332). Setzt sich mit NH<sub>4</sub>Cl, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und organischen Ammoniumsalzen um, z. B. nach  $MnS + 4NH_4Cl = MnCl_2.2NH_4Cl + 2NH_3 + H_2S$ , in der Kälte wenig, in der Hitze, und wenn die Reaktionsgase entweichen können, vollständig, in geschlossenen Gefässen unvollständig unter Herstellung eines Gleichgewichtszustandes (Clermont und Guiot l. c., bezüglich (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auch Muck, Fr. [2] 5. 580). Ueber Löslichkeit in Schwefelammonium siehe Wackenroder. Einwirkung von SO2 siehe Berthier, Gmelin (Gmelin-Kraut, 1881. II. 2. 480); Guerout (J. 1872. 176); Einwirkung von KOH Muck, Wackenroder, Clermont und Guiot, von Natriumamalgam Clermont und Guiot, von NH<sub>3</sub> Muck (Fr. [2] 6. 6, B. 4. 449), von Salzen der Schwermetalle Anthon (J. pr. 10. 353). Während die vakuumtrockene Substanz annähernd der Formel MnS.H<sub>2</sub>O entsprechend zusammengesetzt ist, scheint die bei 105° in H getrocknete Verbindung nach 2MnS.H<sub>2</sub>O zusammengesetzt zu sein (Clermont und Guiot).

b) Grünes Sulfür, vakuumtrocken annähernd 3MnS.2H2O. Bildung. Entsteht aus dem rothen Sulfid bei Gegenwart von überschüssigem Schwefelammonium in der Hitze (Fresenius, J. pr. 82. 268), namentlich wenn festes MnCl<sub>2</sub> oder MnC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> mit dem Reagens zusammengebracht wird. Bei überschüssigem Manganosalz oder bei Anwendung von Sulfiden oder Hydrosulfiden des K oder Na, ebenso aus MnCO<sub>3</sub> bildet es sich nicht, sondern bleibt das rothe Sulfid bestehen (Muck). Nach Clermont und Guiot liefert MnCO, mit überschüssigem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S beim Kochen, vollständig bei mehrstündigem Erhitzen unter Druck, grünes Sulfür. Die Gegenwart von Alkali- oder Ammoniumoxalat scheint der Bildung des grünen Sulfids förderlich (Muck, Clermont und Guiot, Classen, Fr. 16. 319). Nach Meineke (Z. f. ang. Ch. 1. 3) entsteht es leicht, wenn man ein Manganosalz bei Gegenwart von überschüssigem NH3 mit (NH4)2S in der Kochhitze fällt und einige Minuten weiterkocht. Der von Geuther (J. 1865, 226) beobachtete der Umwandlung günstige Einfluss der niedrigen T. scheint nach Muck, Clermont und Guiot nicht zu bestehen. Bezüglich der Substanzen, welche die Umwandlung fördern, siehe des Näheren bei Muck, Clermont und Guiot. Ueber technische Darstellung siehe Clermont (Bl. [3] 5. 449).

Eigenschaften. Grüne, mikroskopische, vier- oder achtseitige Täfelchen, enthält vakuumtrocken eine der Formel 3MnS.2H<sub>2</sub>O annähernd entsprechende Menge H<sub>2</sub>O, die es bei 105° abgibt; immerhin leicht, wenn auch nicht in dem Maasse wie das rothe Sulfid, oxydabel; bleibt unverändert beim Gefrieren der Flüss., in der es suspendirt ist, beim Erhitzen mit wässerigem NH<sub>3</sub> oder H<sub>2</sub>S; in Ammoniumsalzen schwieriger lösl. als rothes MnS, ebenso in Essigsäure, gegen Natriumamalgam unveränderlich (Muck, Clermont und Guiot). Die Meinung Muck's, die grüne Verbindung sei Manganoxysulfür, wurde von Clermont und Guiot, Bl. [3] 5. 480).

3MnS.K,S entsteht nach Völker bei anfangs gelindem Erhitzen und späterem Glühen unter Luftabschluss einer Mischung von 1 Thl. MnSO, 0,3 Thln. Kienruss, 3 Thln. S und 3 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und bleibt nach Auslaugen der Schmelze in dunkelrothen, glimmerartigen Blättchen zurück.

3MnS.Na<sub>2</sub>S wurde von Völker ebenso dargestellt.

2Mns.Na,8 erhielt Schneider (J. pr. [2] 9. 209; 10. 55) durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. kryst. MnSO, mit 6 Thln. S und 6 Thln. Na,CO, und Auslaugen der Schmelze mit luftfreiem H<sub>2</sub>O in fleischfarbigen glänzenden, leicht oxydablen Kryställchen. Die analoge K-Verbindung konnte nicht erhalten werden.

Mn<sub>3</sub>S<sub>4</sub> wurde, verunreinigt mit Fe<sub>4</sub>S<sub>3</sub> und CaS, beim Weissglühen von Rhodanit, MnSiO<sub>3</sub>, im Dampfe von CS<sub>2</sub> erhalten. Es ist halbmetallisch, zersetzt H<sub>2</sub>O in der Kälte langsam, in der Siedhitze lebhaft unter Bildung von H<sub>2</sub>S und eines Hydroxydes. Schwache Säuren zersetzen das Sulfid schon in der Kälte, die so entstandenen Lsgn. geben mit Schwefelalkali einen schwarzgrünen Niederschlag (Gautier und Hallopeau, C. r. 108. 806).

Mangandisulfid MnS<sub>2</sub>, kommt als Hauerit in regulären Octaëdern mit SG. 3,463 vor; entsteht als amorphes, ziegelrothes Pulver beim Erhitzen von MnSO<sub>4</sub> mit Kaliumpolysulfid im zugeschmolzenen Rohre

auf 160 bis 170° (Sénarmont, J. pr. 51. 385).

Manganoxysulfür Mn<sub>2</sub>OS, hellgrünes Pulver, durch Glühen von MnSO<sub>4</sub> in H (Arfvedson) oder CO (Stammer, P. A. 82. 136; J. 1851. 308) erhalten, verbrennt beim Erhitzen an der Luft zu Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, löst sich in Säuren unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S.

Manganothiosulfat, MnS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wenig bekannt und nur in leicht zersetzlicher Lsg. Sie entsteht beim Behandeln von in H<sub>2</sub>O suspendirtem, rothem, gefälltem MnS mit SO<sub>2</sub> (Rammelsberg, P. A. 56. 305) oder aus den Lsgn. von BaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und MnSO<sub>4</sub>. Zersetzt sich an der Luft beim Verdunsten vollständig zu S und MnSO<sub>4</sub>.

Natriummanganothiosulfat,  $2 \text{Na}_2 \text{S}_2 \text{O}_3$ . MnS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 16H<sub>2</sub>O, fällt aus den konz. Lsgn. der beiden Salze durch Alk. und Ae. in kleinen stahlblauen Krystallen, an der Luft sich leicht unter Bildung von MnS zersetzend (Jochum, Ch. C. 1885. 642).

Manganosulfit MnSO<sub>3</sub> + aq, entsteht durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O, welches MnCO<sub>3</sub> suspendirt enthält, und Kochen bis zur Ausscheidung des Salzes (John, Berthier, A. ch. [2] 7.78) oder Stehenlassen der gekochten Lsg. in geschlossenen Gefässen, bis das Salz sich ausscheidet (Muspratt, A. 50. 280). Rammelsberg (P. A. 67. 245) erhält es durch Vermischen der Lsgn. von Mn(C,H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>), und Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> als röthlichweisses, krystallinisch-körniges Pulver. Wlösl. in H<sub>2</sub>O. llösl. in wässeriger SO<sub>3</sub>, unlösl. in Alk. und in Ae., durch Säuren leicht zersetzlich, luftbeständig. Enthält 2 (John, Berthier, Muspratt) oder 5 Mol. H<sub>2</sub>O (Rammelsberg), nach Gorgeu (C. r. 96. 341) 3H<sub>2</sub>O, wenn bei gewöhnlicher T. aus überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> kryst. Dann bildet es schiefrhombische Prismen. Bei 100° kryst., enthält es 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Löst sich in 10000 Thln. kaltem, 5000 Thln. heissem H<sub>2</sub>O (Gorgeu).

K<sub>2</sub>80<sub>3</sub>. MnS0<sub>3</sub>, kryst. in hexagonalen Tafeln beim Verdunsten einer Lsg. von MnSO<sub>3</sub> in KHSO<sub>3</sub>-Lsg. neben NaOH (Gorgeu, C. r. 96. 376).

K<sub>2</sub>80<sub>3</sub>.2Mn80<sub>3</sub>, scheidet sich aus der Mutterlauge der vorhergehenden Verbindung aus (Gorgeu l. c.).

Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. MnSO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht beim Eingiessen einer 20% igen Lsg. von MnCl<sub>2</sub> in eine kalt ges., auf 80° erwärmte Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, die etwas NaHSO<sub>3</sub> enthält, in monoklinen Prismen.

Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.4MnSO<sub>3</sub> entsteht, wenn die ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> zuvor mit ihrem halben Vol. H<sub>2</sub>O versetzt wurde. Die Kryst. müssen möglichst rasch — noch warm — der Einwirkung der Mutterlauge entzogen werden.

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.MnSO<sub>3</sub>, perlmutterglänzende hexagonale Tafeln, darzustellen wie das analoge K-Salz, oder durch Erhitzen der gemischten, mit SO<sub>2</sub> ges. Lsgn. der beiden Salze auf dem Wasserbade (Berglund, Bl. [2] 21. 213).

Manganodithionat Mn<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O, rosafarbige, trikline Kryst. (Marignac) vom SG. 1,757 (Topsoë), entsteht durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O, welches Braunstein suspendirt enthält (Gay-Lussac und Welter, Berzelius, Delffs, Z. 1860. 81) und Trennung vom gleichzeitig entstandenen MnSO<sub>4</sub> durch Kryst. oder durch Zusatz von dem Sulfate äquivalenten Mengen Ba(OH)<sub>2</sub>. Auch durch doppelte Umsetzung zwischen BaS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und MnSO<sub>4</sub>. Bei freiwilligem Verdunsten der Lsg. entsteht MnS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 3H<sub>2</sub>O, rhombisch (Kraut, A. 118. 98). Bildungswärme (Mn, O<sub>2</sub>, 2SO<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O) 188600 cal., Lösungswärme —1930 cal. (Thomsen, Thermoch. Unters. 271). Der Reaktion (Mn(OH)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, aq) entspricht die Wärmetönung 22780 cal.

Manganosulfat MnSO<sub>4</sub>; MG. 150,62; enthält H<sub>2</sub>O-frei in 100 Thln. 42,38 O, 21,23 S, 36,38 Mn.

Darstellung. 1. Mit HNO<sub>3</sub> gereinigter Braunstein wird mit gleichem Gewichte konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erh. und nach beendigter Einwirkung noch 1 Stunde geglüht, um gebildetes Ferrisulfat und Kupfervitriol in unlösl. basisches Salz bezw. Oxyd überzuführen. Die aus dem Glührückstande bereitete wässerige Lsg. enthält nach dem Filtriren annähernd reines MnSO<sub>4</sub>. Zur Entfernung von etwa noch vorhandenem Fe, Co und Cu wird MnCO<sub>s</sub> eingetragen und in die kochende Flüss. H<sub>2</sub>S eingeleitet. So fallen Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, CoS, CuS heraus (Muck, Z. 1869, 626; J. 1869. 895). — 2. Brunner (P. A. 101. 264; J. 1857. 201) stellt durch Glühen von 1 Thl. Braunstein, 4 Thln. S und 1 Thl. Holzkohle MnS dar, das durch verd. H.SO4 in noch unreines MnSO4 übergeführt wird; hierauf Oxydation mit HNO<sub>3</sub>, Trockendampfen, schwaches Glühen, Auslaugen, mehrtägiges Stehenlassen mit CaCO3, Filtr., Trennung des MnSO<sub>4</sub> von CaSO<sub>4</sub> durch Kryst. — 3. 1 Thl. Braunstein wird nach Fischer mit 4, nach Klauer mit 5 Thln. FeSO<sub>4</sub> geglüht und mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt (Gmelin, 5. Aufl. II. 640). -- 4. Englisches Verfahren zur Darstellung von Fe-freiem Salze: Glühen von Braunstein mit 0,1 Thl. Steinkohlenpulver in Leuchtgasretorten, Lsg. des gebildeten MnO in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Trockendampfen, Glühen, Extrahiren des reinen MnSO<sub>4</sub> (Michaelis, 1889. IV. 500). — 5. Technische Darstellung aus einem Gemenge von Spatheisenstein und Zinkblende siehe Ch. C. 1887. 28.

Das H<sub>2</sub>O-freie Salz hinterbleibt nach dem Erhitzen des H<sub>2</sub>O-haltigen MnSO<sub>4</sub> auf 280° (Thorpe und Watts, Soc. 1880. 113), weiss, zerreiblich, bitterlich, metallisch schmeckend. SG. 3,282 (Thorpe und Watts), 2,954 bis 2,975 bei 4° (Schröder), 3,246 (Pettersson). Bei schwachem Glühen beständig, hinterlässt es bei stärkerem Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, mit S geglüht MnS (Violi, B. 1877. 293), mit Kohle geglüht MnS und Mn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Vergl. auch bei MnS und Mn<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Bildungswärme aus (Mn, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>) 178790 cal. Lösungswärme +13790 cal. (Thomsen).

Mnso, + H,0 kommt als Szmikit mit SG. 3,15 (Schröckinger, Min. Mitth. 1877. 115; J. 1877. 1295) vor. Entsteht aus MnSO, +5H,0 bei 150° (Pettersson, Nova Acta R. Soc. Ups. 1879), bei 194 bis 210° (Graham, Phil. Mag. 6. 420), bei 100° (Thorpe) oder scheidet sich bei raschem Einkochen einer MnSO, -Lsg. — ob sauer oder neutral — als schwach röthlichgelbes Pulver aus (Kühn und Ohlmann, Schw. 61. 239, Graham). SG. 2,845 (Thorpe und Watts), 2,893

(Pettersson), 3,21 (Playfair). Bildungswärme (Mn,  $O_2$ ,  $SO_2$ ,  $H_2O$ ) = 184760 cal., (MnSO<sub>4</sub>,  $H_2O$ ) = 5970; Lösungswärme = 7820 cal. (Thomsen).

MnSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht beim Schmelzen von MnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O (Brandes, P. A. 20. 556) oder beim Kochen desselben mit absolutem Alk. (Thorpe und Watts). SG. 2,526 (Thorpe und Watts). Lösungswärme 6200 cal. (Thomsen, J. 1878. 88).

MnSO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O entsteht aus MnSO<sub>4</sub> durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O an der Luft (Brandes) oder aus MnSO<sub>4</sub>-Lsg. unterhalb der Kochhitze (Graham) oder neben MnSO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O beim Kryst. der Lsg. zwischen 20 und 30° (Regnault, A: ch. 76. 200), 30 bis 40° (Marignac). Bildet weisse, undurchsichtige Rinden vom SG. 2,356 (Thorpe und Watts). Lösungswärme 4200 cal. (Thomsen l. c.).

MnSO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Grosse, blassrothe, durchsichtige, nach Wyrouboff (Ch. C. 1890. I. 375) mit MgSO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O isomorphe, monokline (Marignac, J. 1855. 380) Säulen, die an der Luft langsam verwittern (siehe Mulder, Scheik. Verhand. III. 3, Rotterdam 1864. 135), gibt erst bei 241° das H<sub>2</sub>O vollständig ab, nichts an kalten Alk. und Ae., 1 Mol. H<sub>2</sub>O an kochenden Alk. (Brandes, P. A. 20. 556). Verwandelt sich beim Erhitzen unter schwachem Knistern in ein weisses Pulver. Lösungswärme 2240 cal. (Thomsen, J. 1873. 67; 1878. 88).

MnSO<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O kryst. aus der Lsg. zwischen 7 und 20° (Regnault, A. ch. 76. 200), 15 und 20° (Marignac, Recherches 39), entsteht aus MnSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O bei Behandlung mit kaltem absolutem Alk. (Brandes) und fällt aus einer ges. Lsg. von MnSO<sub>4</sub> durch Alk. als ein bald kryst. Syrup heraus (E. Classen, Pharm. Rundsch. 5. 35). Trikline Nadeln oder Blätter (Marignac, Mitscherlich, Regnault). Bildungswärme (Mn, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, 5H<sub>2</sub>O) 192540 cal., Lösungswärme 40 cal. (Thomsen, thermoch. Unters. 271).

Mn80<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>0, natürlich als Mallardit, monoklin (Carnot, C. r. 88. 1268), kryst. aus der Lsg. bei —4 bis +6° (Brandes, Regnault) in blassrothen, dem FeSO<sub>4</sub> ähnlichen, bei 19° schmelzenden und sich dabei in MnSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O umwandelnden Kryst. Verwittert bei 12,5 bis 15° unter Verlust von 18,6% H<sub>2</sub>O zu einer undurchsichtigen Masse. Gibt an kalten absoluten Alk. 2, an kochenden 4 Mol. H<sub>2</sub>O ab (Brandes).

100 Thle. lösen bei Anwendung von MnSO<sub>1</sub> + 4 H<sub>2</sub>O:

bei  $T.^{0}$  . . . 0 5 10 20 25 30 35 40 45 Thle.  $MnSO_{4}$  55,4 58,2 63,8 66,3 68,5 70,4 71,9 73,1 74 bei  $T.^{0}$  . . 50 54 63,5 64 85 90 95 100 Thle.  $MnSO_{4}$  74,8 75,3 61,3 61,5 61,3 60,3 57,9 52,9

Demnach ist ein Maximum der Löslichkeit bei 54° vorhanden. Beim Kochpunkte der ges. Lsg. d. i. 102 bis 102,9° sind in je 100 Thln. H<sub>2</sub>O 47,1 bis 47,7 Thle. MnSO<sub>4</sub> gelöst (Mulder, Scheik. Verhand. III. 3. Rotterdam 1864. 135). Brandes fand zur Lsg. von 1 Thl. MnSO<sub>4</sub> erforderlich:

bei T.<sup>o</sup> . 6,25 10 18,75 37,5 75 101 Thle. H<sub>2</sub>O 0,883 0,79 0,82 0,67 0,69 1,079

1 Thl. des H<sub>2</sub>O-freien Salzes löst sich bei 6,25° in 1,78 Thln. H<sub>2</sub>O zu einer syrupösen Lsg. Die ges. Lsg. scheidet während des

Kochens, bei 102,1°, Krusten ab, die sich in der Kälte wieder lösen (Brandes). MnSO<sub>4</sub> ist unlösl. in absolutem und lösl. in 500 Thln. 55%igem Alk. (Brandes, vergl. Schiff, A. 118. 365). Bezüglich Löslichkeit des MnSO<sub>4</sub> vergl. auch v. Hauer (J. 1868. 36), bezüglich SG. der Lsgn. Gerlach (J. 1866. 129), Favre und Silbermann (J. 1874. 93); Diffusion der Lsgn. Marignac (J. 1874. 40); Gefrierpunktsdepression Rüdorff (J. 1871. 35), thermoelektrische Daten Gore (J. 1878. 135), Elektrolyse von Mangansulfatlsgn. Berthelot (C. r. 93. 757). Spez. Wärme der Lsgn. Pagliani (P. A. Beibl. 6. 16), Dissociationsspannung Müller-Erzbach (P. A. [2] 26. 409), Elektromagnetisches Drehungsvermögen Quincke (P. A. [2] 24. 606), Fluorescenz Lecoq de Boisbaudran (C. r. 105. 45, 206).

Manganosulfat kryst. mit den Sulfaten der Metalle der Magnesiumgruppe (Mg, Zn, Fe, Cu) in wechselnden Verhältnissen, in verschiedenen
Krystallformen, mit verschiedenem H<sub>2</sub>O-Gehalte zusammen. Siehe hierüber Rammelsberg (P. A. 91. 321) und Vohl (A. 94. 73). Mit
den Alkalisulfaten bildet es Doppelsalze vom Typus MnSO<sub>4</sub>. M<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> +

4H<sub>2</sub>O und MnSO<sub>4</sub>. M<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Sie entstehen beim Kryst. der
gemischten Lsgn. (siehe weiter unten und Mitscherlich, auch Marignac, J. 1856. 381). Ueber doppeltgepaarte, Mn enthaltende Doppelsulfate der Metalle der Magnesium- und Alkaligruppe siehe Vohl (A. 94.
57) und weiter unten.

Saures Manganosulfat,  $Mn(HSO_4)_2$ , kryst. nach Schulz-Sellac (Dissert. Berlin 1868) aus der Lsg. des  $MnSO_4$  in kochender konz.  $H_2SO_4$  bei beginnender Abkühlung in asbestartigen, unschmelzbaren Prismen. Bei Anwendung von  $H_2SO_4$  vom SG. 1,6 kryst.  $Mn(HSO_4)_2 + H_2O$  in dünnen, perlmutterglänzenden Blättern und beim Erkalten der Mutterlauge des  $H_2O$ -haltigen Salzes unter  $100^\circ$ 

Uebersaures Manganosulfat  $Mn(HSO_4)_2 + 2H_2SO_4$  in kleinen Krystallblättern.

Basisches Manganosulfat 3MnO.2SO<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O (vielleicht HO—Mn—SO<sub>4</sub>—Mn—SO<sub>4</sub>—Mn—OH + 2H<sub>2</sub>O), rhombisch, entsteht beim Eingiessen von 3- bis 5% iger Alkalilauge in einen grossen Ueberschuss einer Lsg. von MnSO<sub>4</sub> und fortgesetztes Kochen bis zur Umwandlung des voluminösen weissen Niederschlages in ein rosenrothes Krystallpulver. Vereinigt sich mit Alkalisulfaten zu Doppelsalzen: 3MnO.2SO<sub>3</sub>.K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O, 3MnO.2SO<sub>3</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O, 3MnO.2SO<sub>3</sub>.Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O (Gorgeu, C. r. 94. 1425).

Manganosulfatammoniak MnSO<sub>4</sub>NH<sub>3</sub> siehe bei Mangan und Stickstoff. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. MnSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, trikline, blassrothe, glänzende, luftbeständige Kryställchen, aus den gemischten Lsgn. der beiden Salze bei 40° sich ausscheidend (Marignac, A. Min. [5] 9. 15). Lösungswärme —2914 cal. (Thomsen, J. 1878. 88). Bei 0° oder gewöhnlicher T. scheidet sich K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. MnSO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O in blassrothen, monoklinen, rechtwinkeligen Tafeln vom SG. 2,13 aus. Bildungswärme aus (K<sub>2</sub>MnSO<sub>4</sub>, 4H<sub>2</sub>O) 12820 cal.; Lösungswärme —6430 cal. (Thomsen). SG. des in der Hitze entwässerten, aber nichtgeschmolzenen Salzes 2,954, des geschmolzen gewesenen 3,031 (Schröder). Bildungswärme von K<sub>2</sub>Mn(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> aus (MnSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) 990 cal.; Lösungswärme +6380 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters.

3. 271). Das von Mitscherlich beschriebene Salz K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. MnSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O ist nach Marignac nicht erhältlich. Im Uebrigen vergl. Mulder (Scheik. Verhandl. 1864. 181); Sénarmont (A. ch. [3] 33. 391); Thomson (J. pr. [2] 18. 1); Pierre (A. ch. [3] 16. 239).

Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.MnSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, wahrscheinlich triklin (Marignac l. c.), blassgelbe, schiefe, rhombische Säulen (Geiger, Mag. Pharm. 11. 27) und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.MnSO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O, hellrothe, monokline Tafeln, wurden wie die

analogen K-Doppelsulfate erhalten (Marignac, Geiger).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.MnSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O, aus der gemischten Lsg. der Komponenten bei gewöhnlicher T. ausgeschieden, blassrosenrothe, monokline Kryst., isomorph mit der analogen Mg-, und Zn-Verbindung (John, Vogel, J. pr. 1. 195; Mitscherlich, Murmann und Rotter, A. W. 34. 148; Rammelsberg, Handb. 240).

 $MgSO_4.2MnSO_4 + 15H_2O$ , natürlich als Fauserit vorkommend. SG. 1,888, orthorhombisch (Mollner, Berg- u. Hüttenm. Z. 24. 301).

 $2K_280_4.Zn80_4.Mn80_4 + 12H_20$  (Vohl).

 $2[(NH_4)_2SO_4].ZnSO_4.MnSO_4 - 12H_2O (Vohl).$ 

 $\mathbf{MgSO_4}$ .  $\mathbf{MnSO_4} + 21\mathbf{H_2O}$  (Vohl, A. 99. 124), bildet mit  $\mathbf{K_2SO_4}$  und

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Tripeldoppelsalze mit 18 Mol. H<sub>2</sub>O.

5Cu80<sub>4</sub>.2Mn80<sub>4</sub> + 35H<sub>2</sub>0, 2Cu80<sub>4</sub>.3Mn80<sub>4</sub> + 25H<sub>2</sub>0 (Schäuffele, J. 1852. 340; vergl. auch Rammelsberg, P. A. 91. 321; Weltzien, J. 1854. 15; A. 91. 293).

 $2K80_4.Cu80_4.Mn80_4 + 12H_20$  (Vohl, A. 94. 60).

 $2(NH_4)_2SO_4$ .  $CuSO_4$ .  $MnSO_4 + 12H_2O$ , rhombische Tafeln und Säulen (Vohl).

 $3K_{2}SO_{1}.MgSO_{4}.CuSO_{4}.MnSO_{4} + 18H_{2}O (Vohl).$  $(NH_{4})_{2}SO_{4}.MgSO_{4}.CuSO_{4}.MnSO_{4} + 18H_{2}O (Vohl).$ 

Manganomanganisulfat, Mn<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O, erhielt Frémy (C. r. 82. 475, 1231; J. 1876. 248) beim Zusammenbringen einer konz Lsg. von MnSO<sub>4</sub> mit überschüssiger Lsg. von Manganhyperoxydsulfat (siehe weiter unten) in hexagonalen Tafeln. Löst sich in schwach verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> rosenroth. Zerfliesslich, durch Wärme, H<sub>2</sub>O und organische Substanzen zersetzlich.

Manganisulfat  $Mn_2(SO_1)_3$  entsteht, wenn  $MnO_2$  mit konz.  $H_2SO_4$ aufs Feinste zum dünnen Brei zerrieben und allmählich auf 138° erh. wird, bis die Masse tief dunkelgrün und nach vorübergehender Verdickung (und Entwickelung von O) wieder dünnflüss. geworden ist. Man entfernt nun aus dem noch heissen Reaktionsprodukte die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vermittelst poröser Thonplatten, rührt den krümeligen Rückstand 6 bis 8mal in der erwärmten Reibschale mit HNO, an und entfernt diese jedesmal mittelst poröser Thonteller. Schliesslich trocknet man rasch bei 130°. Operationen müssen bei der sehr grossen Zerfliesslichkeit der Verbindung sehr rasch durchgeführt und das Produkt vor Feuchtigkeit sorgfältig geschützt aufbewahrt werden. In gleicher Weise ist die Verbindung auch aus Mn<sub>5</sub>O<sub>5</sub>(OH), darstellbar (Carius, A. 98, 53). Franke (J. pr. [2] 36. 451) gewinnt dasselbe Salz durch Erhitzen von 8 g KMnO<sub>4</sub> mit 100 g konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zur Zersetzung der intermediär entstandenen Verbindung Mn(SO<sub>4</sub>), H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Franke drückt die Konstitution der Verbindung durch Mn

SO<sub>4</sub>

NnSO<sub>4</sub> aus. Dunkelgrünes, amorphes, noch bei 160° beständiges Pulver. Bei hoher T. tritt allmählich, beim Glühen

leicht Zerfall in MnSO<sub>4</sub>, O und SO<sub>3</sub> ein. Zerfliesst an der Luft sehr bald zu einem zähen, klaren, violetten Liquidum, das sehr bald Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> ausscheidet. Grössere Massen werden, ohne violett zu zerfliessen, schwarz und bröckelig, dann braun. H<sub>2</sub>O und verd. Säuren erwärmen sich stark mit dem Salze, färben es dunkelbraun und zersetzen es, besonders rasch in der Wärme zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>. Durch schwach wässerige H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird ein basisches Manganisulfat als rothbraunes Pulver abgeschieden. In kalter konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wlösl. mit blassvioletter Farbe, in kalter konz. HNO<sub>3</sub> unlösl., in kalter rauchender HCl zur braunen, Cl entwickelnden Flüss. lösl. Entwickelt, mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> stark erh., O und bildet dabei MnSO<sub>4</sub>. Wirkt auf organische Substanzen oxydirend, in der Wärme heftig, bei raschem Erhitzen explosionsartig unter Erglühen (Carius, A. 98. 53).

Manganalaunsäure Mn<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O (nach Franke Mn<SO<sub>4</sub>>MnSO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O oder Mn<SO<sub>4</sub>>Mn>SO<sub>4</sub>H+4 H<sub>2</sub>O). In 100 ccm konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> werden unter Umschwenken 8 g KMnO<sub>4</sub> eingetragen und allmählich auf 100° erwärmt; nach dem Erkalten giesst man die grüne Flüss. vom ausgeschiedenen rothbraunen Krystallbrei ab, entfernt die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Absaugen und Waschen mit Alk. und Ae. und trocknet. Zerfällt beim Erhitzen in grünes Mn<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>O, liefert mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> braunes kryst. Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O (nach Franke Mn<O<sub>2</sub>>Mn<O<sub>3</sub>H<sub>2</sub>O (nach Franke Mn(OH)<sub>4</sub> (Franke, J. pr. [2] 36. 451).

Mn<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>80<sub>4</sub>, erhält Franke (J. pr. [2] 36. 461), indem er zu der schwach grün gefärbten konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, aus welcher sich die Verbindung Mn<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O ausgeschieden hat, noch etwas H<sub>2</sub>O hinzufügt und nach Zusatz von 8 g KMnO<sub>4</sub> erwärmt, bis sich unter Entwickelung von O das rothbraune Salz kryst. abscheidet. Es verhält sich im Allgemeinen wie Mn<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.

Kaliummanganalaun  $K_2SO_4$ .  $Mn_2(SO_4)_3 + 24H_2O$  entsteht beim Abdampfen einer gemischten Lsg. von Manganomanganisulfat und  $K_2SO_4$  in gelinder Wärme bis zur Syrupkonsistenz und scheidet sich beim Erkalten in dunkelvioletten Octaëdern aus. Durch  $H_2O$  zersetzlich (Mitscherlich).

Ammoniummanganalaun  $(NH_4)_2SO_4$ .  $Mn_2(SO_4)_3 + 24H_2O$  wird in dunkelrothen Krystallen erhalten, wenn man einer Lsg. von  $MnO_2$  in heisser konz.  $H_2SO_4$   $(NH_4)_2SO_4$  zusetzt. Kryst. nur aus sehr saurer Lsg.  $H_2O$  scheidet  $Mn_2O_2(OH)_2$  aus (Mitscherlich).

2Ål<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Mn<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> entsteht, wenn die Lsg. entsprechender Mengen der beiden Sulfate in möglichst wenig H<sub>2</sub>O auf 250° erh. und in kleinen Portionen eine Mischung von gleichen Vol. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> eingetragen wird. Unter diesen Umständen oxydirt sich das MnSO<sub>4</sub> höher, die ursprünglich farblose Lsg. wird violett und scheidet einen schön blauen, in H<sub>2</sub>O unlösl. Niederschlag des Doppelsulfats aus (Starck, C. r. 86. 1349).

"Basischschwefelsaures Manganhyperoxyd"  $MnO_2$ .  $SO_3$ , ein schwarzer Niederschlag, der entsteht, wenn die Lsg. des nachfolgenden sauren Manganhyperoxydsulfats in konz.  $H_2SO_4$  längere Zeit der Luft ausgesetzt bleibt oder besser mit  $K_2SO_4$  ges. wird (Frémy, C. r. 82. 75).

"Saures Manganhyperoxydsulfat". 1 Thl. KMnO<sub>4</sub> wird mit einem Gemenge von 5 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und 1,5 H<sub>2</sub>O zusammengebracht und die sich ausscheidende ölige HMnO<sub>4</sub> während mehrerer Tage der freiwilligen Zersetzung überlassen. Nach Beendigung der O-Entwickelung soll nach Frémy die tief gelb gefärbte Flüss. die obgenannte Verbindung enthalten. Eine gleiche Lsg. entsteht durch Einwirkung von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf MnO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O, jedoch weniger leicht (Frémy l. c.).

 $2Mn_5(SO_4)_8.5K_2SO_4$ , vielleicht  $3Mn(SO_4)_2.2MnSO_4.5K_2SO_4$ , nach Franke (J.pr.[2]36.171)Mn $<_{SO_4}^{SO_4}>Mn<_{SO_4}^{SO_4}>Mn<_{SO_4}^{SO_4}>Mn<_{SO_4}^{SO_4}>Mn$ .  $5K_2SO_4$ , entsteht unter Bildung von O und MnO3, wenn man KMnO4 in kleinen Antheilen in warme, etwas  $H_2O$  enthaltende  $H_2SO_4$  einträgt, so lange sich noch etwas löst, erwärmt, von der kryst., bordeauxrothen Ausscheidung abgiesst, diese mit Alk., dann mit Ae. wäscht und auf dem Sandbade in mässiger Wärme trocknet. Lösl. in verd.  $H_2SO_4$  mit brauner, in konz.  $H_2SO_4$  beim Erwärmen mit blauvioletter Farbe, zersetzt sich mit viel  $H_2O$  vorerst zu  $Mn_5O_8$  (=  $3MnO_2.2MnO$ ) und  $H_2SO_4$ . Bei längerem Stehen mit dem  $H_2SO_4$  enthaltenden  $H_2O$  entstehen 2 Mol.  $MnSO_4$  und 3 Mol.  $MnO_2.H_2O$  (siehe auch  $Mn_5O_8$ ).

# Mangan und Stickstoff.

Manganonitrit in fester Form nicht darstellbar, weil die Lsg. Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> ausscheidet (Lang, J. 1862. 99); wird von Mitscherlich als ein zerfliessliches Salz beschrieben.

Manganonitrat entsteht aus MnCO3 und HNO3, aus MnO2 und HNO<sub>3</sub> nur bei Gegenwart einer reduzirenden Substanz oder im Sonnenlichte (John, Scheele), aus MnO<sub>2</sub> und NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> bei ca. 200° (siehe  $MnO_2$ ), aus Mn und  $HNO_3$ . Kryst. aus  $HNO_3$  farblos, monoklin als  $Mn(NO_3)_2 + 6H_2O$  (Hannay, Soc. 1878; Millon, C. r. 14. 905) in weissen längsgestreiften Nadeln vom S 25,8° (Ordway, Sill. [2] 27. 14; J. 1859. 114, vergl. Lührs, Gmelin-Kraut 1881.-II. 2. 501), SG. bei 21° 1,8199 (Ordway). Bildungswärme aus (Mn, O., 2NO.,  $6H_2O$ ) 157700 cal., Lösungswärme — 6150 cal. (Thomsen, Therm. Unters. 3. 271). Bildungswärme von Mn(NO<sub>n</sub>)<sub>2</sub> in wässeriger Lsg. aus [Mn(OH)<sub>2</sub>, 3HNO<sub>3</sub> aq] 22950 cal. (Thomsen). Die geschmolzenen Kryst. sieden bei 129.5" unter allmählicher Ausscheidung von MnO<sub>2</sub>. Llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. Gefrierpunktsdepression = 0,116 für 1 g Subst. in 100 g H<sub>2</sub>O, proportional dem Gehalte der Lsg., wenn im Salze 12 Mol. H,O angenommen werden (Rüdorff). SG. der Lsg. siehe bei Oudemans (Fr. 7. 419; J. 1868. 29). Die Lsg. scheidet schon auf dem Wasserbade und bei gewöhnlicher T. im Sonnenlichte MnO, aus (Lührs l. c.). Zersetzung mit HCl siehe bei Thomas (Soc. 1878. 367). Schultz-Sellack (Z. 1870. 646; J. 1870. 334) erhielt  $\mathbf{Mn}(\mathbf{N0}_3)_2 + \mathbf{3H}_2\mathbf{0}$  in Form von Krystallschuppen aus der Lsg. in konz. HNO<sub>3</sub> im Vakuum. Ditte (B. 12. 2270) erhielt durch Eindampfen der Lsg. in starker HNO3 ein Salz mit gleichem H2O-Gehalt und beim Lösen des stark erh. Salzes in heisser konz. HNO3 bis zur Sättigung nach dem Erkalten  $\mathbf{Mn}(\mathbf{N0}_3)_2 + \mathbf{H}_2\mathbf{0}$ .

Basisches Manganonitrat.  $2 \text{MnO.N}_2\text{O}_5 + 3 \text{H}_2\text{O}$ , Gorgeu (C. r. 94. 1425).

Manganinitrat, nicht erhältlich aus Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> und HNO<sub>3</sub>, Mn<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Mn<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und AgNO<sub>3</sub> (Barfoed, Gmelin-Kraut, 1881. II. 2. 502).

Manganoamidosulfonat  $Mn(SO_3NH_2)_2 + 3H_2O$ , rosenrothe Krystall-masse in  $H_2O$  sehr llösl. (Berglund, Bl. [2] 29. 425) aus Ba  $(SO_3NH_2)_2$  und  $MnSO_4$ .

Manganosulfatammoniak MnSO<sub>4</sub>. NH<sub>3</sub>, aus H<sub>2</sub>O-freiem MnSO<sub>4</sub> durch Sättigung mit NH<sub>3</sub>; weisses Pulver, bei längerem Aufbewahren bräunlich, dunstet NH<sub>3</sub> an der Luft ab, zerfällt beim Glühen in MnSO<sub>4</sub> und NH<sub>3</sub>. Gibt mit H<sub>2</sub>O Mn(OH)<sub>2</sub> (Rose, P. A. 20. 148).

# Mangan und Phosphor.

Phosphormangan Mn<sub>6</sub>P<sub>2</sub>, aus Mn und P bei beginnender Rothglut unter Feuererscheinung. SG. 4,94, unlösl. in HCl, llösl. in HNO. (Schrötter, A. W. 1849, 1. 305). Ein anderes (?) Phosphormangan als schwarzes metallglänzendes Pulver, in HCl unlösl., erhielt Rose (P. A. 24. 335) aus MnCl<sub>2</sub> and PH<sub>3</sub> in der Wärme. — Von nicht konstanter Zusammensetzung wird Phosphormangan erhalten durch Schmelzen von 10 Thln. geglühten Mn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, 3 Thln. Kienruss und 2 Thln. Borax im Kohletiegel bei Gusseisenschmelzhitze oder von 10 Thln. Knochenasche, 5 Thln. Quarz und 3 Thln. Kienruss bei gleicher T., in letzterem Falle als spröder, kryst. Regulus von Gusseisenfarbe und SG. 5,95 mit 82% Mn und 18% P, unzweifelhaft ein Gemenge, vielleicht von Mn<sub>3</sub>P<sub>2</sub> und Mn<sub>7</sub>P<sub>2</sub>, dessen einer Bestandtheil durch HCl unter Bildung von PH3 gelöst wird, während Mn7P2 (?) ungelöst bleibt (Merkel und Wöhler, A. 86. 371). Struve (J. pr. 79. 321) gewann ein dem grauen Gusseisen ähnliches, sehr sprödes, an der Luft unveränderliches Produkt, anscheinend ein Gemenge von Mn<sub>3</sub>P<sub>3</sub> und Mn<sub>4</sub>P<sub>2</sub>, durch Glühen von Manganopyrophosphat im mit Zuckerkohle gefütterten Tiegel im Gebläseofen. Struve's Produkt löst sich leicht unter Feuererscheinung in HNO<sub>3</sub>, nur zum Theile in HCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, leicht in J + H<sub>2</sub>O. Bezüglich anderer Darstellungen vergl. Pelletier, sowie Troost und Hautefeuille (A. ch. [5] 9. 60, 65, 69).

Manganohypophosphit, als amorphe Salzmasse aus Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Manganoxalat von H. Rose (P. A. 12.87), als rosenrothe, luftbeständige, glänzende Skalenoëder von der Zusammensetzung Mn(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O aus Ba(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und MnSO<sub>4</sub> von Wurtz (A. ch. [3] 16.195) erhalten. Nach Rammelsberg, Darstellung wie Wurtz, anscheinend monokline Säulen (A. B. 1872. 436).

Manganophosphit  $2MnHPO_3 + H_2O$ , durch Fällung von  $(NH_4)_2HPO_3$  mit einem Manganosalz erhalten (Rose P. A. 9. 33, 224; Rammelsberg, P. A. 131. 376). Röthlichweisses, lockeres Pulver, wird bei  $200^{\circ}$  H<sub>2</sub>O-frei. Das trockene Salz zersetzt sich, in einer Retorte geglüht, nach:  $7MnHPO_3 = 3Mn_2P_2O_7 + MnP + 7H$  (Rose, Rammelsberg)

Neutrale Manganoorthophosphate.  $Mn_3(PO_4)_2$  entsteht beim Glühen eines der  $H_2O$ -haltigen Orthophosphate und nach Struve bei andauerndem Weissglühen von  $Mn_2P_2O_7$  in trockenem  $H:3Mn_2P_2O_7=2Mn_3(PO_4)_2+P_2O_5$  (J. 1860. 73).

 $\mathbf{Mn_3(PO_4)_2} + \mathbf{H_2O}$ , aus  $\mathbf{Mn_3(PO_4)_2} + 3\mathbf{H_2O}$  durch Erhitzen mit  $\mathbf{H_2O}$ 

auf 250° (Debray, A. ch. [3] 61. 434; J. 1860. 72).

 $\mathbf{Mn_3(PO_4)_2} + 3\mathbf{H_2O}$ , natürlich als Reddingit, rhombisch. Entsteht beim Kochen von  $\mathbf{MnCO_3}$  mit überschüssiger  $\mathbf{H_3PO_4}$  in kleinen glänzenden Krystallkörnern, auch beim Erhitzen von  $\mathbf{MnHPO_4} + 3\mathbf{H_2O}$  mit  $\mathbf{H_2O}$  auf 100 bis  $140^{\circ}$  (Debray, widersprochen von Erlenmeyer und Heinrich, siehe weiter unten).

 $\mathbf{Mn_3(PO_4)_2} + 3\frac{1}{2}\mathbf{H_2O}$ , beim Trocknen des  $\mathbf{Mn_3(PO_4)_2} + 4\frac{1}{2}$  bis  $5\frac{1}{2}\mathbf{H_2O}$  und  $\mathbf{Mn_3(PO_4)_2} + 7\mathbf{H_2O}$  über  $\mathbf{H_2SO_4}$  entstehend (Erlenmeyer

und Heinrich, A. 190. 208).

 $\mathbf{Mn_3(PO_4)_2} + \mathbf{4^{1/2}}$  bis  $\mathbf{5^{1/2}H_2O}$  (je nach der Feuchtigkeit der Luft) erhalten von Erlenmeyer und Heinrich durch Behandlung von  $\mathbf{MnHPO_4} + 3 \, \mathbf{H_2O}$  mit kaltem  $\mathbf{H_2O}$ , so lange dieses noch saure Reak-

tion annimmt. Verwittert neben  $H_2SO_4$  zu  $MnPO_4 + 3\frac{1}{2}H_2O$ .

Mn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O, durch Fällung von MnSO<sub>4</sub> mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Berzelius) als weisser amorpher Niederschlag (Heintz, J. 1847 und 1848. 342) erhalten, verliert neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 3,5, bei 100° 4 Mol., beim Glühen das ganze H<sub>2</sub>O. Wlösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk., llösl. in stärkeren Mineralsäuren, H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, Essigsäure, theilweise in NH<sub>4</sub>Cl, NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, bernsteinsaurem Ammonium in der Kälte oder in der Hitze. Beständig gegen H<sub>2</sub>O und gegen ges. Lsg. von NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>. Wird durch NaHPO<sub>4</sub> in Mn(OH)<sub>2</sub> umgewandelt (Erlenmeyer und Heinrich, Berzelius, Joulin, A. ch. [4] 30. 272. Gerland, J. pr. [2] 4. 97; Wittstein, Braun, Fr. 7. 340).

Saure Manganoorthophosphate.  $Mn_5H_2(PO_4)_4+4H_2O$ , mikroskopische Prismen, durch Kochen von  $MnHPO_4+3H_2O$  mit  $H_2O$  bis zum Aufhören der sauren Reaktion erhalten (Erlenmeyer und Heinrich), in grösseren, monoklinen, luftbeständigen Krystallen, durch mehrstündiges Kochen der bei Darstellung von  $MnHPO_4+3H_2O$  abfallenden sauren Mutterlauge am Rückflusskühler (Erlenmeyer und Heinrich, Haushofer, A. 190. 201).

MnHPO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Nach Fällung von MnSO<sub>4</sub> mit geringem Ueberschusse von Na<sub>2</sub>HPO<sub>1</sub> wird die Flüss. mitsammt dem Niederschlage in zwei gleiche Theile getheilt, der eine bis eben zur Lsg. der Fällung mit HCl oder HNO, versetzt und dann der andere hinzugefügt. Verlaufe von zwei Tagen ist der Niederschlag in MnHPO, + 3H2O umgewandelt (Bödecker, A. 69. 206, Erlenmeyer und Heinrich). Heintz kocht  $Mn_3(PO_4)_2 + 7H_2O$  mit zur Lsg. unzureichender Menge H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, wobei es sich in MnHPO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O umwandelt, das ungelöst zurückbleibt und in Mn(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, das in Lsg. geht und abgegossen wird. Andere Bildungsweisen bei Erlenmeyer und Heinrich, Heintz, Bildet kaum blassroth gefärbte, rhombische, sechsseitige, glasglänzende Tafeln (Haushofer l. c.), verliert bei 100° 5/6 des Krystallwassers, das letzte halbe Mol. bei 200° (Erlenmeyer und Heinrich, Heintz), daher dem Salze auch die Formel Mn<sub>2</sub>(HPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O zuertheilt wird (Gmelin-Kraut, 1881. II. 2.477). Gibt beim Glühen  $\mathbf{M}_{1}\mathbf{P}_{2}\mathbf{O}_{1}$  und  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ . Wird durch öfter erneutes kaltes  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  in  $\mathbf{M}_{1}(\mathbf{PO}_{4})_{2}$ 

 $+7H_2O$  (Debray), durch kochendes  $H_2O$  in  $Mn_5H_2(PO_4)_4 + 4H_2O$ 

(Erlenmeyer und Heinrich) umgewandelt.

Mn(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Man löst Mn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O oder ein anderes Trimanganophosphat in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und verdampft bis zur Kryst. (Heintz). Erlenmeyer und Heinrich lösen MnS in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, zerreiben die nach dreiwöchentlichem Stehen an warmem Orte ausgeschiedenen Krystall-krusten und verdrängen die Mutterlauge aus denselben durch absol. Ae. Wird auch durch starkes Erhitzen von Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> erhalten (Heintz). Vierseitige Prismen, verliert die Hälfte des Krystallwassers bei 100°, die andere Hälfte beim Glühen (Erlenmeyer und Heinrich), llösl. in H<sub>2</sub>O unter Zersetzung zu MnHPO<sub>4</sub> und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, welche letztere etwas von dem unzersetzten Salze gelöst enthält.

Ammoniummanganorthophosphat  $NH_4MnPO_4 + H_2O$ , aus  $MnCl_2$  und  $Na_2NH_4PO_4$  (Braun, Fr. 1868. 333). Oder man fällt  $MnCl_2$  mit  $Na_2HPO_4$ , versetzt mit HCl, bis sich der Niederschlag in der Flüss. eben löst, erh., übersättigt rasch mit  $NH_3$  und lässt verschlossen stehen. Nach einiger Zeit hat sich der anfänglich entstandene Niederschlag von  $Mn_3(PO_4)_2 + 7H_2O$  in röthlichsilberglänzende Blättchen des Doppelsalzes umgewandelt (Otto, Schw. 66. 288; Heintz, P. A. 74. 449; Gibbs, J. 1867. 845). Lösl. in 32092 Thln. kaltem, in 20122 kochen-

dem H<sub>2</sub>O und 17755 Thle. 4% iger NH<sub>4</sub>Cl-Lsg.

Manganowagnerit Mn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.MnCl<sub>2</sub>, durch Erhitzen von Ammoniumphosphat mit einem Ueberschusse von MnCl<sub>2</sub> zur lebhaften Rothglut und Ausziehen mit H<sub>2</sub>O in verfilzten Kryst. erhalten (Deville und Caron, A. ch. 67. 459).

**Manganapatit**  $3 \text{Mn}_3(P_2O_4)_2$ .  $\text{MnCl}_2$ , entsteht durch Schmelzen von 2 Thln.  $\text{MnFl}_2$ , 5 Thln.  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$  und überschüssigem  $\text{MnCl}_2$  im Tiegel aus Gaskohle. Ditte (C. r. 96. 846) hat auch den analogen

gebromten Manganapatit dargestellt.

Neutrales Manganopyrophosphat  $Mn_2P_2O_7 + 3H_2O$ , aus  $MnSO_4$  und  $Na_4P_2O_7$ , amorpher, weisser Niederschlag (Schwarzenberg, A. 65. 133), lösl. im Ueberschusse von  $Na_4P_2O_7$ , noch leichter lösl. in  $K_4P_2O_7$ , nicht in  $MnSO_4$  (Schwarzenberg, H. Rose, Pahl, J. 1873). Hinterlässt bei  $120^{\circ}$   $Mn_2P_2O_7 + H_2O$ , beim Glühen  $Mn_2P_2O_7$  (Schwarzenberg, Heintz, Bödecker, Debray). Das  $H_2O$ -freie Salz entsteht ausserdem durch Glühen von  $MnHPO_4$  und  $MnNH_4PO_4$ . SG. bei  $20^{\circ}$  3,5847, bei  $26^{\circ}$  3,5742 (Lewis, Sill. [3] 14. 281).

**K<sub>2</sub>MnP<sub>2</sub>O<sub>7</sub>**, durch Schmelzen von KPO; mit MnO (Ouvrard, C. r.

**106**. 1729).

 $K_2MnP_2O_7 + 8H_2O$  und  $Mn_2P_2O_7 \cdot 2K_1P_2O_7 + 10H_2O$ . Darstellung wie die der Na-Doppelsalze (Pahl, B. 187C. 1465).

K<sub>2</sub>MnP<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.MnO, durch Schmelzen entsprechender Menge von KPO<sub>3</sub> und MnO (Ouvrard l. c.).

MnNa, P, O, fleischfarbige Prismen (Wallroth).

Wasserhaltige Natriummanganopyrophosphate.  $3Mn_2P_2O_2.2Na_4P_2O_7 + 24H_2O$  und  $Mn_2P_2O_7 + 9H_2O$  sind von Pahl und die Verbindung  $MH_4NaMnP_2O_7 + 3H_2O$  von Otto dargestellt worden. Zur Gewinnung der letzteren verfährt man wie bei der Darstellung von Ammoniummanganoorthophosphat, nur ersetzt man das Dinatriumorthophosphat durch eine Lag. von  $Na_4P_2O_7$ .

Saures Manganopyrophosphat MnH<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 4H<sub>2</sub>O, entsteht aus der heiss konz. Lsg. von Mn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in Oxalsäure beim Erkalten in mikroskopischen, rhombischen Prismen. Statt Oxalsäure auch mittelst H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, jedoch weniger leicht rein zu erhalten (Pahl).

Manganodimetaphosphat  $MnP_2O_6 + 4H_2O$ . Eine Lsg. von Ammoniumdimetaphosphat  $(NH_4)_2P_2O_6$ , mit überschüssigem  $MnCl_2$  versetzt, nöthigenfalls auch mit Alk., scheidet nach einiger Zeit das Salz in röthlichen, rundlichen Kryst. aus; hinterlässt beim Glühen  $Mn(PO_3)_2$  (Fleitmann, P. A. 78. 257). Das  $H_2O$ -freie Salz ist ein röthlichweisses, schwer schmelzbares Pulver, unlösl. in  $H_2O$  und verd. Säuren, lösl. in konz.  $H_2SO_4$ . Wird von Alkalisulfiden wenig verändert (Fleitmann). Es entsteht auch aus  $MnSO_4$  und überschüssiger  $H_3PO_4$  beim Erhitzen auf  $316^0$  (Madrell, A. 61. 58).

 $\mathbf{MnP_2O_6}$ .  $(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{P_2O_6} + \mathbf{6H_2O}$ , an der Luft verwitternd (Fleitmann, P. A. 78. 346).

Manganotrimetaphosphat Mn<sub>3</sub>(P<sub>3</sub>O<sub>9</sub>)<sub>3</sub> + 11 H<sub>2</sub>O, scheidet sich aus den vermischten Lsgn. von Natriumtrimetaphosphat und MnCl<sub>2</sub> nach einiger Zeit in schiefen, anscheinend triklinen Prismen aus, wlösl. in heissem und kaltem H<sub>2</sub>O, wlösl. in kalter, llösl. in heisser HCl. Gibt mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erst beim Kochen eine Fällung, mit kaltem NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, NaOH erst nach einigem Stehen, rascher in der Wärme (Lindbom, Lund's Univers. Arsskr. 1874).

Manganohexametaphosphat, ölige Fällung aus MgSO<sub>4</sub> und Natriumhexaphosphatlsg., im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl. (H. Rose, P. A. 76. 4).

Alle Manganophosphate werden, mit H<sub>2</sub>O und PbO<sub>2</sub> geschüttelt, grauviolett und geben auf Zusatz von HCl eine rothviolette Flüss. (Braun, Fr. 7, 340).

Neutrales Manganiorthophosphat  $Mn_2(PO_4)_2 + 2H_2O$ , ein grünlichgrauer Niederschlag, der beim Erhitzen von Manganiacetat mit Orthophosphorsäure entsteht und auch durch Versetzen einer heissen Lsg. von Orthophosphorsäure in der dreifachen Menge H<sub>2</sub>O mit einer konz. Lsg. von Mn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gewonnen werden kann (Christensen, J. pr. [2] 28. 1). Die erforderliche Lsg. von Manganiacetat bereitet Christensen durch mehrtägige Einwirkung von 150 bis 200 ccm Eisessig auf 4 bis 5 g lufttrockenes Manganohydroxyduloxyd in der Kälte. Erhitzen auf 100° und Filtr. Christensen's Manganiphosphat ist äusserlich wenigstens jenem gleichgefärbten Niederschlage ähnlich, den Laspeyres (J. pr. [2] 15. 320) erhielt, als er die bei 100 bis 1100 dargestellte Lsg. von MnO<sub>2</sub> in syrupdicker H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>O versetzte und im Wasserade erhitzte. Laspeyres' sonst nicht genauer untersuchtes Phosphat ist in H<sub>2</sub>O unlösl. und liefert mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S nur H<sub>2</sub>O-freies (?) grünes MnS, Syrupförmige H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, bei 100 bis 110° damit gesättigt und auf dem Sandbade konz., liefert bis 0,25 mm grosse, heiss amethystfarbige, kalt dunkelrubinrothe, stark glänzende, doppeltbrechende, sechsseitige Tafeln oder tafelförmige Rhomboëder eines anderen, nicht genauer bekannten Phosphats. Rose (P. A. 105, 289; Ch. C. 1859, 11) erhielt eine saure Lsg. von Manganiphosphat durch Erhitzen von Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder MnO<sub>2</sub> mit syrupförmiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, bis die Säure anfängt zu verdampfen, und Ausziehen der heiss blauen, kalt purpurfarbigen Schmelze mit 6 Vol. kaltem

H<sub>2</sub>0. Diese Lsg., wie KMnO<sub>4</sub> gefärbt, ist selbst in der Kochhitze haltbar (vergl. Kobell, Ch. C. 1859. 689, Barreswill, C. r. 44. 677; Hermann, P. A. 74. 303). Ueber das Absorptionsspectrum derselben siehe Hoppe-Seyler (J. pr. 90. 303).

Saures Manganipyrophosphat Mn<sub>2</sub>(HP<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)<sub>2</sub> erhielt Christensen aus der Lsg. des neutralen Manganiphosphates in geschmolzener H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> durch 24stündiges Erhitzen auf 170 bis 190° als penséefarbigen Niederschlag.

**Manganinatriumpyrophosphat**  $Mn_2Na_2(P_2O_7)_2 + 10\overline{H}_2O$  wurde durch Zusatz von  $Na_2P_2O_7$  zu Manganiacetat erhalten (Christensen l. c.).

Manganophosphaminat wird aus einer Manganosalzlsg. durch phosphaminsaures Ammonium als weisser, voluminöser Niederschlag, unlösl. in NH<sub>3</sub>, gefällt (Schiff, A. 103. 172, vergl. Gladstone und Holmes, Soc. [2] 2. 225).

# Mangan und Arsen.

Arsenmangan findet sich beiläufig nach Mn<sub>2</sub>As zusammengesetzt natürlich vor (Kane, P. A. 19. 145).

Manganoarsenit Mn<sub>3</sub>(AsO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O, blassrosenrother Niederschlag, an der Luft rasch nachdunkelnd, entsteht durch Fällung von Manganosalzlagn, mit neutralem Ammoniumarsenit (Stein, A. 74, 218).

Neutrales Manganoarseniat entsteht durch Fällung von  $MnCl_2$ -Lsg. mit Natriumarseniat. Aus  $MnSO_4$  und neutralem Natriumarseniat entsteht bei  $175^{\circ}$   $Mn_3(AsO_4)_2 + H_2O$  in braunen Nädelchen (Coloriano, C. r. 103. 273; Bl. 45. 709).

Saure Manganoarseniate. MnHAsO<sub>4</sub> entsteht durch Sättigung von  $H_3$ AsO<sub>4</sub> mit MnCO<sub>3</sub>. Mn( $H_2$ AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> entsteht wie das vorhergehende Salz, jedoch bei Ueberschuss von  $H_3$ AsO<sub>4</sub>; rechtwinkelige Täfelchen, llösl. in  $H_4$ O (Schiefer, Z. f. d. ges. Naturw. Berlin. 23. 347; vergl. Scheele, Opusc. 2. 66). HMnAsO<sub>4</sub> +  $H_4$ O, durch Kochen einer Lsg. von MnCO<sub>3</sub> in  $H_3$ AsO<sub>4</sub> bis zur Umwandlung der anfänglichen rosafarbenen Gallerte in Prismen erhalten (Coloriano, C. r. 103. 273; Bl. 45. 709), geht durch Kochen mit  $H_2$ O in 2As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.5MnO + 5H<sub>2</sub>O, durch  $H_4$ O im zugeschmolzenen Rohre in 2As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.5MnO + 2H<sub>2</sub>O über.

Ammoniummanganoarseniat MnNH<sub>4</sub>AsO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O, durch Fällung einer mit NH<sub>3</sub> übersättigten Lsg. von H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> erhalten, ist kryst. Anfangs entsteht hydratisches Manganarseniat, das sich allmählich in das kryst. Doppelsalz umwandelt (Otto, J. pr. 2. 414).

Manganarsenwagnerit  $Mn_3(AsO_4) + MnCl_2$ , durch Zusammenschmelzen von Ammoniumarseniat mit  $MnCl_2$  (Lechartier, A. 58. 259).

Manganiarseniat Mn<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+2H<sub>2</sub>O wurde analog dem Manganiphosphat erhalten (Christensen, J. pr. [2] 28. 1). Graues Pulver.

Zweifach-Schwefelarsenmangan, dunkelrother Niederschlag (Berzelius).

Manganosulfarsenit erhielt Berzelius durch Fällung neutraler Manganosalzlagn. mittelst Na<sub>3</sub>AsS<sub>3</sub> als einen nach dem Trocknen pomeranzengelben Niederschlag; hinterlässt, bei Luftabschluss geglüht, MnS, während As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> entweicht.

Manganosulfarseniate verschiedener Zusammensetzung siehe bei Berzelius.

274 Mangau.

# Mangan und Antimon.

Antimonmangan wurde von Troost und Hautefeuille (A. ch. [5] 9. 60, 65, 69; J. 1876. 87) durch Erhitzen von Kohlenstoffmangan mit Sb erhalten.

Manganoantimoniat Mn(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, durch Fällung von MnCl<sub>2</sub> mit KSbO<sub>3</sub>, weisser wlösl. Niederschlag (Berzelius).

Manganosulfantimoniat entsteht durch Fällung von MnSO<sub>4</sub> mit einer Lsg. von sulfantimonsaurem Na als leicht oxydabler, rothbrauner Niederschlag (Rammelsberg, P. A. 52, 193).

# Mangan und Kohlenstoff.

Kohlenstoffmangan. MnC entsteht aus Mn(SCN)<sub>2</sub> durch Glühen. MnC<sub>2</sub> ebenso aus M(CN)<sub>2</sub> (Brown, J. pr. 17, 492), bei sehr vorsichtigem Glühen angeblich in farblosen, glänzenden Octaëdern, was Gmelin (Gmelin-Kraut, 1882. II. 2) bezweifelt. Mn nimmt beim Erhitzen mit C je nach der T. und Dauer des Erhitzens mehr oder weniger davon auf. Durch Kohle reduzirtes Mn hinterlässt darum beim Auflösen in verd. Säuren C. Mangangraphit nennt John das glänzende, wie Graphit schreibende Kohlenstoffmangan, das durch andauerndes Schmelzen von Mn im Kohletiegel entsteht. Verhalten des Kohlenstoffmangans gegen Borax siehe bei Bormangan. Gibt mit Cu oder Sb erh. Kupfer- bezw. Antimonmangan und Graphit (Troost und Hautefeuille, A. ch. [5] 9. 60, 65, 69; J. 1876. 87). Das Kohlenstoffmangan dieser Autoren war durch 2stündiges Schmelzen von Mn im Kohletiegel und langsame Abkühlung als Mn<sub>3</sub>C erhalten worden und von krystallinisch blätteriger Struktur.

Neutrales Manganokarbonat MnCO<sub>3</sub>, natürlich als Manganspath in Rhomboëdern, fast immer in isomorpher Mischung mit den neutralen Karbonaten des Ca. Mg, Fe, derb als Dialogit. Aus Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und MnCl<sub>2</sub> bei 150° in zugeschmolzenen Röhren zu erhalten. In gleicher Weise auch aus MnCl<sub>2</sub> und CaCO<sub>3</sub>; amorphes, kaum rosenrothes Pulver (Sénarmont, C. r. 28. 693). Aus einem Manganosalz und NaHCO<sub>3</sub> beim Erhitzen unter Ausschluss der Luft, jedoch so, dass CO<sub>2</sub> entweichen kann. Dieses aus intermediär gebildetem Mn(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entstandene MnCO<sub>3</sub> bildet doppeltbrechende Krystallkörner (?, vergl. Prior, Fr. 8. 433). Künstlichen Manganspath in Rhomboëdern erhält man aus MnSO<sub>4</sub> mit Harnstoff bei 180° (Weinschenk, Ch. C. 1890. II. 406). Bildungswärme von MnCO<sub>3</sub> aus (Mn, C, O<sub>3</sub>) 210840 cal., aus (Mn, O<sub>2</sub>, CO) 181840 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 271).

MnCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (Prior) entsteht, wenn man in die Manganosalzlsg. bei gewöhnlicher T. eine äquimolekulare Menge einer Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. einfliessen lässt, als weisser, flockiger Niederschlag, der beim Schütteln pulverig wird. Bei grösserer Verdünnung als 1:200 beginnt sich das Mn theilweise als hydratisches MnO abzu-

scheiden, welch letzteres auch bei Anwendung von überschüssigem Na<sub>3</sub>CO<sub>3</sub> entsteht, und zwar in dem Maasse weniger, als die T. fällt. Näheres hierüber, sowie über den zeitlichen Verlauf der Umsetzung zwischen Manganosalzen und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> siehe in der sehr eingehenden Abhandlung von Joulin (A. ch. [4] 30. 248; Bl. [2] 19. 338); vergl. auch Laming (Ch. C. 1852. 224); Prior (Fr. 8. 428); Lefort (C. r. 27. 268); H. Rose (P. A. 84. 52).

Ueber Zersetzung des MnCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O durch höhere T. siehe Joulin, Rose, Lefort, Forchhammer, Reisig (A. 103, 27), Arfvedson, Schneider. MnCO<sub>3</sub> wird in der Glühhitze durch S in MnS und MnSO<sub>4</sub>, durch S und H in MnS, durch H in MnO, durch Cl in MnCl<sub>2</sub> (Arfvedson, Rose, Weber, P. A. 112, 623), durch kochendes H<sub>2</sub>O allmählich, durch Alkalikarbonatlsgn. in der Kälte unvollständig, bei 100" vollständig in Mn(OH), übergeführt, durch NaHCO, nicht verändert (Joulin); weitere Zersetzungen siehe Böttger (Beiträge 2. 12); Clermont und Guiot (A. ch. [5] 12. 114); Muck (Fr. [2] 5. 582). Chlorwasser verwandelt überschüssiges MnCO3 in MnO.MnO3:  $3 \text{MnCO}_3 + \text{Cl}_2 = \text{MnO.MnO}_2 + \text{MnCl}_2 + 3 \text{CO}_2$ ; bei weiterem Zusatze:  $3 \text{MnO.MnO}_2 + \text{Cl}_2 = \text{MnO.4MnO}_2 + \text{MnCl}_2 \text{ oder: } 11(\text{MnO}_2.\text{MnO}) +$  $4Cl_2 = 3(MnO.5MnO_2) + 4MnCl_2$ ; von da ab geht die Reaktion nur sehr langsam weiter nach:  $MnO.4MnO_2 + 4H_2O + 4Cl_2 = 5MnO_2 -$ 8HCl (Gorgeu, C. r. 106, 948). MnCO3 benöthigt zur Lsg. 7680 Thle. H<sub>2</sub>O, von mit CO<sub>2</sub> gesättigtem H<sub>2</sub>O nur halb so viel (John). Aus der kohlensauren Lsg. wird es durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S nicht gefällt (Völker, A. **59**. 35).

Manganocyanid, bisher nicht isolirt. Der aus Manganoacetat durch tropfenweisen Zusatz von KCN vorerst gefällte schnutzigelbe Niederschlag ist kaliumhaltig und färbt sich beim Waschen selbst mit luftfreiem H<sub>2</sub>O aussen braun, innen grün (Fittig und Eaton, A. 145, 157).

Kaliummanganocyanide. KCN.Mn(CN)<sub>2</sub> (=  $K_2$ Mn.Mn(CN)<sub>6</sub>, d. i. Kaliummanganomanganocynid), grüner, wenn rasch nach Entstehen abfiltr. und mit luftfreiem  $H_2$ O gewäschen, über  $H_2$ SO<sub>4</sub> haltbarer Niederschlag. Entsteht aus 4 KCN.Mn(CN)<sub>2</sub> + 3  $H_2$ O durch freiwillige Zersetzung oder aus Manganacetat und KCN, wenn man letzteres über die Bildung des ersten hellgelben Niederschlages hinaus noch zusetzt.

4KCN.Mn(CN)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O oder K<sub>4</sub>Mn(CN)<sub>6</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird durch Einlegen von festem KCN in konz. Lsg. von Manganacetat und zeitweiligen Zusatz einiger Tropfen H<sub>2</sub>O in tiefblauen quadratischen Tafeln gewonnen (Fittig und Eaton; vergl. Christensen, J. pr. [2] 31. 163); auch durch Lösen von KCN.Mn(CN)<sub>2</sub> in KCN-Lsg. und Fällen mit Alk. Selbst konz. Lsgn. des blauen Salzes sind farblos oder nur schwach gelb. Verliert sein H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und wird grauviolett, mit KCN wieder blau (Fittig und Eaton). J scheidet aus der wässerigen Lsg. alles Mn als hydratisches Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (oder Kaliummanganit?) aus (Beilstein und Jawein, B. 12. 1528). Beim Kochen mit H<sub>2</sub>O entsteht 3KCN.Mn(CN)<sub>3</sub> und Manganhydroxyd (?). Die Verbindung ist dem gelben Blutlaugensalze zu vergleichen (Fittig und Eaton l. c.; Descamps, C. r. 66. 628).

Kaliummanganicyanid  $3 \, \mathrm{KCN.Mn(CN)}_3$  oder  $\mathrm{K_3Mn(CN)}_6$  entsteht durch freiwillige Oxydation von  $4 \, \mathrm{KCN.Mn(CN)}_2$  bei Gegenwart von anhaftender Mutterlauge oder beim Kochen mit  $\mathrm{H_2O}$ , nur in letzterem

276 Mangan.

Falle unter Abscheidung von Manganhydroxyd (?) (Fittig und Eaton). Wurde auch von Christensen aus seinem Manganiphosphat und KCN dargestellt (J. pr. [2] 31, 163). Rothe, grosse Prismen, einmal in sechsseitigen Tafeln erhalten; isomorph mit rothem Blutlaugensalz (Rammelsberg, P. A. 42, 117: Handl, J. 1859, 276). Scheidet, mit H<sub>2</sub>O gekocht, alles Mn als Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH), (?) aus. Verhalten von 4KCN.Mn(CN)<sub>2</sub> und 3KCN.Mn(CN)<sub>3</sub> gegen Metallsalzlsgn. siehe Fittig und Eaton, sowie Descamps (l. c.). Die dem Salze K<sub>4</sub>Mn(CN)<sub>6</sub> zu Grunde liegende

Manganocyanwasserstoffsäure H<sub>4</sub>Mn(CN)<sub>6</sub> will Descamps (A. ch. [5] 24. 185) durch Zerlegung des Manganocyanbleis, eines gelben Niederschlages, mit H<sub>2</sub>S gewonnen haben. Aeusserst zersetzl. Krystalle, wlösl. in Alk., unlösl. in Ae.

Natriummanganocyanid 4 NaCN.Mn(CN)<sub>2</sub> (=Na<sub>4</sub>Mn(CN)<sub>6</sub>), amethystrothe Spiesse, entsteht wie die analoge K-Verbindung (Fittig und Eaton).

Natriummanganicyanid 3 NaCN.Mn(CN)<sub>3</sub> (= Na<sub>3</sub>Mn(CN)<sub>6</sub>), mit 2H<sub>2</sub>O, in rothen Prismen. mit 4H<sub>2</sub>O in fast schwarzen Octaëdern (Fittig und Eaton). Darstellung wie beim analogen K-Salz.

Ammoniummanganocyanid NH<sub>4</sub>CN.Mn(CN)<sub>2</sub> (vielleicht (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Mn, Mn(CN)<sub>6</sub>, d. i. Ammoniummanganomanganocyanid), grünlicher Niederschlag, durch Fällen von Manganacetat mit NH<sub>4</sub>CN erhalten, scheidet sich aus der Lsg. in überschüssigem NH<sub>4</sub>CN durch Verdunstung oder durch Alk. unverändert aus (Fittig und Eaton).

Calciummanganocyanid  $2 \operatorname{Ca(CN)}_2$ .  $\operatorname{Mn(CN)}_2$  (=  $\operatorname{Ca_3Mn(CN)_6}$ ), aus Manganacetat und  $\operatorname{Ca(CN)}_2$  unter Zusatz von Alk. als krystallinischer, blauer Niederschlag erhalten, oxydirt sich bei Gegenwart von überschüssigem  $\operatorname{Ca(CN)}_2$  (Fittig und Eaton) zu

Calciummanganicyanid  $3 \operatorname{Ca(CN)}_{2}.2 \operatorname{Mn(CN)}_{3} (= \operatorname{Ca}_{3} \operatorname{Mn}_{2}(\operatorname{CN})_{12})$ , einer hellrothen krystallinischen Masse (Fittig und Eaton).

Bariummanganocyanid. Zusammensetzung und Darstellung analog der des Ca-Salzes (Fittig und Eaton).

4KCN.Mn(CN)<sub>2</sub>.2KCl, kleine, in H<sub>2</sub>O llösl. Krystalle (Descamps). Manganorhodanid Mn(CNS)<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O, erhielt Meitzendorff (P. A. 56, 63) durch Neutralisiren von HCNS-Lsg. mit MnCO<sub>3</sub> und Abdampfen im Vakuum in Kryst., die in Alk. und in H<sub>2</sub>O llösl. sind.

### Mangan und Silicium.

Manganoorthosilikat Mn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, natürlich als Tephroit, rhombisch, röthlichgrau, SG, 4,06 bis 4,12; von Berthier (A. ch. 24, 355) durch Zusammenschmelzen von SiO<sub>2</sub> und MnO erhalten.

Manganometasilikat MnSiO<sub>3</sub>, natürlich als Rhodonit, Kieselmangan, rother Mangankiesel, rothe, trikline Krystalle, SG. 3,55.

Mangangranat. Spessartin 3(2MnO.SiO<sub>2</sub>)+2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3SiO<sub>2</sub> wurde von Gorgeu (C. r. 97, 1303) künstlich durch Kirschrothglühen eines Gemenges MnCl<sub>2</sub> und weissem Thon im Wasserdampfstrome und nachheriges Behandeln mit H<sub>2</sub>O und sehr verd. HCl in Form kleiner, das Licht nicht polarisirender Ikositetraëder erhalten; hellgelb, SG. 4,05, Härte 6 bis 7. Aehnliche Verbindungen kommen in der Natur vor.

Manganochloridmanganoorthosilikat Mn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>. MnCl<sub>2</sub> erhielt Gorgeu (C. r. 98. 107) durch dreiviertelstündiges Kirschrothglühen von MnCl<sub>2</sub> mit gefällter Kieselsäure in Form rosenrother Blättchen des regulären Systems. Leicht zersetzlich. Ebenso die analogen Br- und J-Verbindungen.

Andere manganhaltige Silikate: Manganaugit, schwarzer Mangan-kiesel, Heteroklin, Helvin, Manganhornblende, Richterit, Marcelin, Piemontit, Manganepidot, Manganophyll u. s. w. finden sich als Mineralien.

Mangansilicofluorid (Berzelius).

# Mangan und Zinn.

Manganostannat, weisses Pulver, dunkelt an der Luft nach (Berzelius), wird gelb (Moberg, J. pr. 28. 230).

# Mangan und Kalium.

Kaliummanganomanganite w K<sub>2</sub>O.x MnO.y MnO<sub>2</sub>.z H<sub>2</sub>O. Annähernd K,O.25MnO.27MnO2.xH2O, ist die braune Substanz, welche entsteht, wenn man bei Gegenwart von überschüssigem KOH Luft in eine Manganosalzlsg. einleitet (Wright und Menke, Soc. 37. 40; vergl. auch Post, Verh. d. Ver. z. Beförd. d. Gewerbefl. 60. 297).  $K_2O.3MnO.9MnO_2.xH_2O$  oder  $2K_2O.13MnO.22MnO_2+xH_2O$  ist der braune Niederschlag, der bei Oxydation von Glycerin mit neutraler Lsg. von KMnO<sub>4</sub> entsteht, 3K<sub>2</sub>O.2MnO.18MnO<sub>2</sub>, das analog. mittelst Alk. und KMnO<sub>4</sub> erhaltene Produkt (Wright und Menke, Soc. 37, 35). Morawski und Stingl fanden (l. c.) den durch Reduktion von KMnO<sub>4</sub> mittelst KCNS, Alk., K<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> oder Glycerin erhaltenen braunen Niederschlag immer konstant nach K<sub>2</sub>O.8MnO<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O (bei 100° getrocknet) zusammengesetzt. K<sub>2</sub>O.2MnO.12MnO<sub>2</sub>.xH<sub>2</sub>O ist der braune Niederschlag, den SO<sub>2</sub> in der kalten Lsg. des KMnO<sub>4</sub> erzeugt (Wright und Menke l. c.). In dieselbe Kategorie von Manganiten scheint alles sogenannte Manganhyperoxydhydrat zu gehören, welches durch Manganosalze aus KMnO, erhalten wird, wahrscheinlich auch das mittelst H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> erhältliche braune Reduktionsprodukt des KMnO<sub>4</sub>, in welchem ausser K<sub>2</sub>O nach Swiontkowski für je 1 MnO 3 MnO<sub>2</sub> vorhanden sind.

Kaliummanganite. A. Wasserfreie. 1. K<sub>2</sub>O.10 MnO<sub>2</sub>, dunkle, in H<sub>2</sub>O unlösl. Kryst. (Rousseau, C. r. 103. 201), entstehen, indem man 3 g K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> und 15 g KCl im offenen Platintiegel mehrere Stunden auf Kupferschmelzhitze hält und dann mit H<sub>2</sub>O auszieht. Entsteht auch wie die folgende Verbindung bei 800°. – 2. K<sub>2</sub>O.8 KMnO<sub>2</sub> entsteht aus K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> etwas oberhalb Dunkelrothglut im H<sub>2</sub>O-Dampfe (Rousseau), ist kryst. – 3. K<sub>2</sub>O.7 MnO<sub>2</sub>, schwarze, glänzende Blättchen, entsteht wie 1., jedoch bei niedrigerer T., ein zweites, gleich zusammengesetztes Salz, wie 2., jedoch bei Dunkelrothglut entstehend, kryst.

278 Mangan.

in Nadeln. Auch KMnO, andauernd geglüht, liefert ein ebenso zusammengesetztes Salz in bräunlichschwarzen, mikroskopischen Krystallen.

B. Wasserhaltige. K<sub>2</sub>O.15MnO<sub>2</sub> + xH<sub>2</sub>O (annähernd), entsteht nach Gorgeu (A. ch. [3] 66. 157) bei Digestion von Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> mit verd. Kalilauge oder verd. Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der Kälte oder in der Wärme. — 4 K<sub>2</sub>O.21 MnO<sub>2</sub>.19 H<sub>2</sub>O (annähernd, Wright und Menke, Soc. 37. 35), entsteht aus alkalihaltigem Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, dargestellt durch Einwirkung von KMnO<sub>4</sub> auf MnCl<sub>2</sub>, durch Erhitzen mit KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Auswaschen mit heissem H<sub>2</sub>O, Trocknen neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zur Gewichtskonstanz. -- Morawski und Stingl (J. pr. [2] 18. 41) fanden ein gleich dargestelltes Präparat, jedoch bei 100° getrocknet, nach  $K_3O.8MnO_2.3H_2O$  zusammengesetzt. —  $K_2O.5MnO_2.xH_2O$  (annähernd), gelber Niederschlag, der bei Einwirkung von CO2 auf (alkalische) Lsg. von K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> neben KMnO<sub>4</sub> entsteht (Gorgeu, A. ch. [3] 66. 58). — Wäscht man statt mit H<sub>2</sub>O mit 0,3- bezw. 1% iger Kalilauge, so erhält man K<sub>2</sub>O.4MnO<sub>2</sub> bezw. K<sub>2</sub>O.3MnO<sub>2</sub> (Gorgeu, C. r. 84. 77; vergl. Post, Verh. z. Beförd. d. Gewerbefleisses, 58. 468; B. 12. 1459). – K<sub>2</sub>O.2MnO<sub>2</sub> (annähernd) ist der braunschwarze Glührückstand des KMnO<sub>4</sub>. Hinterlässt mit H<sub>2</sub>O gewaschen K<sub>2</sub>O.5MnO<sub>2</sub>+ xH<sub>2</sub>O Rammelsberg (B. 8. 232), nach Morawski und Stingl (l. c.) nach Waschen mit heissem H<sub>2</sub>O und Trocknen bei 100° K<sub>2</sub>O.8MnO<sub>2</sub>. 3H<sub>2</sub>O (vergl. Post, B. 13, 53).

Kaliummanganat, Mangansaures Kalium, Chamäleon minerale. K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>; MG. 196,70. Darstellung. Entsteht beim Glühen irgend eines Manganoxydes mit KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei Zutritt von Ö oder unter Zusatz eines Oxydationsmittels wie KClO3 oder KNO... Bei Anwendung O-ärmerer Manganoxyde ist mindestens Rothglut nöthig (Beketoff). MnO2 liefert mit KOH (schon bei 130°, Beketoff) oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auch bei Luftabschluss K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>, indem zwei Drittel davon zu  $Mn_2O_3$  reduzirt werden:  $3MnO_2 + 2KOH = Mn_2O_3$ + K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O (Mitscherlich, P. A. 25, 287; Chevillot und Edwards, A. ch. 4. 290; Béchamp, A. ch. [3] 57. 293; Beketoff, Bl. 1859. 43; J. 1865. 179; Elliot und Storer, J. 1861. 261). Zur Darstellung der kryst. Verbindung mischt man 2 Thle. sehr feinpulveriges MnO<sub>2</sub> mit 1 Thl. KClO<sub>3</sub> und einer möglicht konz. Lsg. von 2 Thln. KOH. trocknet ein, erh. längere Zeit nahe zur Rothglut, löst in möglichst wenig H<sub>2</sub>O, dekantirt und lässt im Vakuum kryst. Es bildet sich auch. wenn man KMnO, für sich auf 240° oder mit Kalilauge vom SG. 1.33 über 130° erh. oder auch nur mit letzterer kryst. lässt. Dabei wird ohne Abscheidung eines Niederschlages O frei unter Verfärbung in Schwarz, schliesslich Grün (P. Thénard, C. r. 42. 382; Luboldt, J. pr. 77. 315; Aschoff, J. 1860. 67). Bei Anwendung von KOH scheiden sich während des Erkaltens Krystalle der Verbindung aus, die nach Absaugen auf Thon aus Kalilauge unter Anwendung des Vakuums umkryst. werden können.

Eigenschaften. Schwarzgrüne, rhombische Krystalle, durch Schmelzen von MnO<sub>2</sub> mit KNO<sub>3</sub> erhalten, zwischen tombakbraun und kupferroth (Zwenger, A. 91. 46), metallglänzend, an der Luft bald matt und schwarz werdend, als Pulver dunkelgrün oder blaugrün; isomorph mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>SeO<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> (Mitscherlich l. c.). Zer-

setzung bei hoher T. mit H<sub>2</sub>O-Dampf (siehe I. S. 382). In wässeriger Lsg. zersetzt es sich schon bei gewöhnlicher T. sehr bald zu Kaliummanganit, MnO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O, KOH und KMnO<sub>4</sub>, indem die Farbe in Roth umschlägt, beiläufig nach:  $3K_2MnO_4 + 2H_2O = 2KMnO_4 + 4KOH$ + MnO. Das gebildete KOH begrenzt die Reaktion (Aschoff, Mulder, J. 1858. 581); in stark kalischer Lsg. hält es sich unverändert; verd., nicht reduzirende Säuren, auch CO2, beschleunigen die Umwandlung in KMnO4 und machen sie vollständig: 3K2MnO4  $+2CO_2 = 2K_2CO_3 + 2KMnO_4 + MnO_2$ . Verhalten gegen  $CS_2$ -Dampf in der Hitze siehe Müller (P. A. 127. 404). Die Behauptung Phipson's, KMnO<sub>4</sub> sei KHMnO<sub>4</sub>, saures Kaliummanganat (C. r. 50. 694) ist unrichtig, wie aus seinem Verhalten gegen CO, hervorgeht (siehe Aschoff, J. pr. 81. 29; Erlenmeyer und Lewinstein, Z. 1860. 392; Mitscherlich, P. A. 25. 287; Machuca, C. r. 51. 140; Personne und L'Hermite, J. 1851. 352; Personne, C. r. 51. 214), auch weil KMnO<sub>4</sub> beim Glühen kein H<sub>2</sub>O bildet (Raoult, Bl. [2] 46. 805.)

Kaliumpermanganat KMnO<sub>4</sub>. MG. 157,67; 100 Thle. enthalten 34,76 Mn, 24,75 K, 40,49 O. Darstellung. Rohes K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> wird in wässeriger Lsg. mit CO<sub>2</sub> behandelt (Forchhammer, siehe bei K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>) oder mit Cl (Städeler, J. pr. 103, 107) oder Br (Wagner, Ch. C. 1875, 714) — K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> + Cl = KMnO<sub>4</sub> + KCl — Bei der CO<sub>2</sub>-Methode wird vom braunen Niederschlag dekantirt oder über Glasoder Marmorpulver, auch Schiessbaumwolle filtr., bei der Halogenmethode fügt man zur ohnehin klaren Flüss. 4 Vol. H<sub>2</sub>O zu und verdampft zur Kryst. (Chevillot und Edwards; Georgy, A. 15, 237; Forchhammer, Lürebog, Kopenhagen 1842, 381; Böttger. J. pr. 90, 56).

Eigenschaften. Dunkle, kupfrig glänzende, dichroitische, rhombische (Mitscherlich, P. A. 25. 300; Rammelsberg, Handb. 197) Prismen, anfangs süss, dann herb und bitter schmeckend. Lösl. in 16 Thln. H<sub>2</sub>O bei 15°. Die violettrothe, neutral reagirende Lsg. zeigt anomale Dispersion (Messungen bei Kundt, P. A. 145. 67, 146; J. 1872, 135; Soret, P. A. 143. 325; J. 1871. 159; andere opt. Untersuchungen Stockes, Phil. Mag. [4] 6. 393, J. 1853. 159; Wiedemann, P. A. 151. 625; Conroy, Phil. Mag. [5] 6. 454; J. 1878. 181). SG. 2,710. Das Absorptionsspectrum der Lsg. ist identisch mit dem der freien HMnO<sub>4</sub> (siehe die dort zitirten Abh. und auch Brücke, Ch. C. 1877. 139).

Die Bildungswärme des Kaliumpermanganats, nach Thomsen  $K_2Mn_2O_8$  aus  $(Mn_2, O_8, K_2)$  beträgt +389650 cal., die Lösungswärme -20790 cal. (Thomson, Thermoch. Unters. 3. 271).

Zersetzung bei höherer T. siehe oben bei K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> und bei Kaliummanganit (S. 277 und 278). KMnO<sub>4</sub> oxydirt sehr viele oxydable Körper energisch, bei Abwesenheit von H<sub>2</sub>O theils schon in der Kälte beim Zusammenreiben, theils in der Wärme oft unter Feuererscheinung und Explosion, so H, S, P, As, Sb, C, organische Substanzen. Es reagirt mit gasförmigem HCl unter spontaner Erwärmung und Bildung von H<sub>2</sub>O, Cl, KCl, MnCl<sub>2</sub> und vielleicht Mn<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Thomas, Soc. 33. 367; J. 1878. 215). Einwirkung von verflüss. HCl siehe Gore

280 Mangan.

(Phil. Trans. [4] 29. 546). Verhält sich gegen konz. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> vom SG. 1,8 ähnlich wie gegen konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (siehe Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bei Chevillot und Edwards). Verd. Mineralsäuren lösen es mit rother Farbe und veranlassen allmählich Entwickelung von O. Abscheidung eines braunen Niederschlages und Entfärbung. Verd. Alkalilaugen bewirken auch beim Kochen keine merkliche Veränderung, wenn das Alkali rein, Reduktion, wenn es organische Substanzen, Alkalisulfid oder -Thiosulfat enthält. konz. Laugen reduziren zu K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> (Mohr, Fr. 9. 43; Forchhammer, Aschoff, Bohlig, Fr. 9. 277; Mitscherlich, Luboldt, P. Thénard, C. r. 42. 382; Böttger, J. pr. [2] 2. 235; Rammelsberg, B. 8. 232; Schönbein, J. pr. 41. 231). Auch Lsgn. der Erdalkalien wirken ähnlich, nur in dem Maasse schwächer, als sie verdünnter sind. Lsg. wird reduzirt von: H (Jones, J. 1878, Wanklyn und Cooper, J. 1878. 277), H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (siehe dieses I. S. 434 und Gorgeu, C. r. 110. 958), langsam auch beim Kochen mit S (Slater, J. pr. 60. 247: Fordos und Gélis, J. 1859. 660); mit P, As, Sb (Slater), Hg (Chevilot und Edwards), Mg, Al, Tl (Crookes, J. 1867, 250), von Ag hingegen nicht(?), von Zn und Cu (Giles, Ch. N. 15. 204; J. 1867. 250). Reduktion tritt ferner ein durch H<sub>2</sub>S und alle Säuren des S und deren Salze von geringerer Oxydationsstufe als H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, sowie durch CS<sub>4</sub> (Cloëz und Guignet, C. r. 46. 1110; Péan de St. Gilles, A. ch. [3] 55. 374; Fordos und Gélis; Böttger, Ch. C. 1870. 164); Mijers. Ch. C. 1871. 425; Buignet, J. 1859. 660; Schlagdenhauffen, J. Pharm. [4] 20. 266), Metallsulfide, NH3 (Chevillot und Edwards. H. Rose, Péan de St. Gilles, Cloëz und Guignet, C. r. 47. 710: Wöhler, A. 136, 256; Wanklyn und Gamgee, Soc. [2] 6, 25; Tamm, Ch. N. 25, 47; Jones, Hoogewerff und van Dorp, A. 204, 93), Hydroxylaminsalze (v. Meyeringh, B. 10. 1940), NO (Chevillot und Edwards, Wanklyn und Cooper, Phil. Mag. [5] 6. 288), KJ (Hempel. A. 107, 100), andere Jodide (Péan de St. Gilles) nicht durch KCl und KBr (Hempel, vergl. Lindner, Z. 1869, 442); ferner durch PH<sub>3</sub> und die Säuren des P. deren Oxydationsstufe unter der der H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> steht, sowie durch die Salze dieser Säuren (Péan de St. Gilles, Jones, Soc. 33. 95), durch As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Péan de St. Gilles, Bonnet, P. A. 27. 303), AsH<sub>3</sub> (Jones), Antimonoxydkalium (Reynoso, A. ch. [3] 33. 324), SbH<sub>3</sub> (Jones), Zinnoxydulkalium, Bleioxydkalium (Reynoso) und organische Substanzen. Näheres darüber bei den einzelnen oben angeführten Körpern, zum Theile auch bei Kaliummanganomanganit Mischkrystalle von KMnO, mit KClO, siehe Wöhler (P. A. 27. 627) und Rammelsberg (P. A. 128. 169). Kaliumpermanganat dient als Oxydationmittel, zur Darstellung von O, als Bleichmittel, als depolarisirende Substanz in galvanischen Elementen, als Desinfektionsmittel, zu Mundwässern etc.

Kaliummanganatpermanganat K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>. KMnO<sub>4</sub>, sechsseitige, kupfer-glänzende, monokline Tafeln, wird aus gemischten kalischen Lsgn. der Komponenten durch Verdunsten im Vakuum erhalten. Löst sich unzersetzt in 20% iger Kalilauge (Gorgeu. A. ch. [3] 61. 355: J. 1860. 169).

# Mangan und Natrium.

Natriummanganite. A. Wasserfreie. 1. Na<sub>2</sub>O.12MnO<sub>2</sub>, schwarze, seideglänzende Nadeln, in H<sub>2</sub>O unlösl., entsteht, indem man in einem Platintiegel über dem Bunsenbrenner 3 g NaOH schmilzt, 1,5 g trockenes MnCl<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>NO<sub>2</sub> einträgt, vier Stunden auf Kupferschmelzhitze erhält und schliesslich mit heissem H<sub>2</sub>O auszieht (Rousseau, C. r. 103. 201). — 2. Na<sub>2</sub>O.5MnO<sub>2</sub>, schwarze Rhomboëder, unlösl. in H<sub>2</sub>O, entsteht wie 1., jedoch bei niedrigerer T., wenn man in dem Momente, wo das Alkali verflüchtigt ist, 10 g trockenes NaCl zufügt und dieses rasch abraucht (Rousseau l. c.).

B. Wasserhaltige. Entstehen analog den H2O-haltigen Kalium-

manganiten.

Natriummanganat. Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> + 10H<sub>2</sub>O (Gentele, J. pr. 82. 58), unter 0° kryst. Darstellung analog der des K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> (Thessiè du Mothay, J. 1867. 125; Weppen, Ch. C. 1870) ebenso Eigenschaften und Zersetzungen (siehe bei O Bd. I. S. 382). Bildet sich nicht beim Glühen von MnO<sub>2</sub> mit NaNO<sub>3</sub> bei Luftabschluss (Wöhler, A. 119. 375).

Natriumpermanganat NaMnO<sub>4</sub> +  $3\,H_2O$ , analog dem KMnO<sub>4</sub> aus Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> (Chevillot und Edwards), aus AgMnO<sub>4</sub> und NaCl (Aschoff), aus Na<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> und MgSO<sub>4</sub> (Tessié du Mothay, J. 1867. 911):  $3Na_2MnO_4 + 2MgSO_4 + 2H_2O = 2Mg(OH)_2 + MnO_2 + 2NaSO_4 + 2Na_2MnO_4$ . Sehr llösl., daher schwierig kryst. zu erhalten.

# Mangan und Lithium.

Lithiumpermanganat LiMnO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O, gut ausgebildete luftbeständige Kryst. aus LiCl und AgMnO<sub>4</sub>. Löst sich in 1,4 Thlu. H<sub>2</sub>O von 16°, liefert mit LiOH erh. Li<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub> (Mitscherlich, Aschoff).

### Mangan und Ammonium.

Ammoniumpermanganat NH<sub>4</sub>MnO<sub>4</sub>, isomorph mit KMnO<sub>4</sub>. Aus NH<sub>4</sub>Cl u. AgMnO<sub>4</sub> erhalten (Mitscherlich, Aschoff). Aus Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Böttger, J. pr. 90. 156). Aus NH<sub>4</sub>Cl und KMnO<sub>4</sub> durch Abdampfen der gemischten Lsgn. und Kryst. (Böttger). Löst sich in 12,6 Thl. H<sub>2</sub>O bei 15°.

# Mangan und Calcium.

Calciummanganite. A. Wasserfreie. CaO.5MnO<sub>2</sub>, unlösl., schwarzes, krystallinisches Pulver, entsteht bei Rothglut aus KMnO<sub>4</sub> und CaCl, und bleibt nach dem Ausziehen mit H<sub>2</sub>O zurück (Risler, Bl. [2] 30. 11). Entsteht bei Einhaltung bestimmter T. auch durch

282 Mangan.

Erhitzen von CaCl<sub>2</sub> + CaO mit MnCl<sub>2</sub> bei Luftzutritt (Rousseau, C. r. 101. 167). — CaO. 3 MnO<sub>2</sub>, aus CaCl<sub>2</sub> + CaO und MnCl<sub>2</sub> in derselben Weise von Rousseau (l. c.) erhalten wie das vorhergehende Salz, jedoch bei niedrigerer T. — Durch blosse Aenderung der T. vermochte derselbe auch CaO. 2MnO<sub>2</sub>, CaO. MnO<sub>2</sub> und 2CaO. MnO<sub>2</sub>, sämmtlich kryst. Verbindungen, darzustellen. Das an Ca reichste Salz entsteht bei Weissglut, die anderen bei um so niedrigeren T., je manganreicher sie sind.

B. Wasserhaltige CaO. MnO<sub>2</sub> + xH<sub>2</sub>O, braunschwarzer Niederschlag, entsteht beim Eingiessen von Mn(NO<sub>3</sub>), in sehr überschüssigen Chlorkalk; die Flüss. muss auch nach der Fällung noch alkalisch sein (Gorgeu, A. ch. [3] 66. 158). Die Bildung von Calcium-Manganomanganiten von komplexer Zusammensetzung, wahrscheinlich Gemenge einer Anzahl von verschiedenen Verbindungen, findet beim Weldon'schen Braunsteinregenerirungsverfahren und den verschiedenen Modifikationen desselben statt. (Siehe bei Cl I. S. 467; auch Weldon, B. 3. 873; 8. 168; J. 1867. 911; 1869. 1031; 1874. 1098; Ch. N. 20. 109; Beilage zur letzten Nummer 1871; D. 201. 354; Monit. scientif. [3] 4. 891; Lamy, Bl. soc. d'encour. 1877. 428; E. Kopp, Monit. scientif. 1870. 115; J. 1870. 1110; Wagner und Schenk, W. 1869. 182; Odling, Ch. N. 23. 210; Lemoine, A. Min. [7] 3. 5; J. 1873. 1011; Lunge, D. 201. 354; 215. 157; 236. 231 und 236; Post, B. 12. 1454, 1537; 13. 50, 53; D. 236. 225, 235; Verh. d. Ges. z. Bef. d. Gewerbefl. 58. 468; 60. 297; Jesler, D. 215. 446; 239. 74; Kuhlmann, B. 8. 167; J. 1875. 1050; Mylius, Hofmann's Ber. über d. Entw. d. chem. Ind. Braunschweig 1875. I. 113.)

Calciummanganat soll nach Delaurier als brauner Körper beim Erhitzen von Manganoxyden mit Ca(OH)<sub>2</sub> an der Luft entstehen (Ch. N. 20. 240), während Chevillot und Edwards, Forchhammer (Ann. Phil. 16. 130), Fromherz (Schw. 41. 257; P. A. 31. 677) das Salz nach den zur Darstellung der Alkalimanganate üblichen Methoden nicht erhielten.

Calciumpermanganat  $Ca(MnO_1)_2 + 5H_2O$ , aus  $CaCl_2$  und  $AgMnO_4$ , krystallinische Masse (Mitscherlich, Aschoff).

# Mangan und Strontium.

Strontiummanganite. SrO.5MnO<sub>2</sub>, schwarzes Pulver, weniger gut kryst. als das analoge Ca-Salz, wurde wie dieses gewonnen (Risler l. c.). — SrO.2MnO<sub>2</sub> und SrO.MnO<sub>2</sub> wurden von Rousseau aus SrCl<sub>2</sub>, Sr(OH)<sub>2</sub> und MnCl<sub>2</sub> erhalten, erstere Verbindung bei niedrigerer T. als die zweite. Das Dimanganit ist nur zwischen 1000 und 1100° beständig; bei niedrigerer und bei höherer T. wird es in das Monomanganit umgewandelt. Bei Weissglühhitze wird es durch den Luftsauerstoff in SrMnO<sub>4</sub> übergeführt.

Strontiummanganat SrMnO<sub>4</sub>, blaugrün, in H<sub>2</sub>O unlösl., entsteht durch Glühen von gleichen Theilen Sr(OH)<sub>2</sub> und MnO<sub>2</sub> (Chevillot und Edwards, A. ch. 4. 287; 8. 337) oder von 1 Thl. MnO<sub>2</sub> und 2 Thln. Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> an der Luft (Fromherz).

Strontiumpermanganat  $Sr(MnO_4)_2 + 4H_2O$ , aus  $SrCl_2$  und  $AgMnO_4$ , krystallinische Masse (Aschoff, Fromherz).

# Mangan und Barium.

Bariummanganite. BaO.5MnO<sub>2</sub> (Risler, Rousseau), BaO.2MnO<sub>2</sub>, BaO.MnO<sub>2</sub> (Rousseau), Darstellung und Verhalten wie bei obigen Strontiummanganiten.

Bariummanganat BaMnO<sub>4</sub> entsteht als blauer Niederschlag auf Zusatz eines lösl. Ba-Salzes zu einer Lsg. von  $K_2MnO_4$ . Nach Gorgeu (C. r. 110. 958) auch durch Einwirkung von  $H_2O_2$  auf Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> in Lsg.;

doch mischt sich leicht Bariummanganit bei.

Bariumpermanganat Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, schwarze Nadeln, rhombisch, luft-beständig, isomorph mit H<sub>2</sub>O-freiem Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>, Ag<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>, Ag<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub> (Mitscherlich). Man leitet CO<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O, welches BaMnO<sub>4</sub> suspendirt enthält, und verdampft nach dem Filtr. bis zur Kryst. Fromherz, Wöhler, Mitscherlich). Aus BaCl<sub>2</sub> und AgMnO<sub>4</sub> (Aschoff).

# Mangan und Magnesium.

Magnesiummanganit,  $2 \text{MgO} \cdot \text{MnO}_2$  aus  $\text{MgCl}_2$  und  $\text{MnCl}_2$  beim Glühen unter Luftzutritt:  $2 \text{MgCl}_2 + \text{MnCl}_2 + 2 \text{O}_2 = 2 \text{MgO} \cdot \text{MnO}_2 + 3 \text{Cl}_2$  (Weldon, siehe bei Cl I. S. 469; auch Lemoine, A. Min. [7] 3. 5; J. 1873. 1011). Ein  $H_2O$ -haltiges Magnesiummanganit entsteht durch Einwirkung von  $K \text{MnO}_4$  auf eine gemischte Lsg. eines Mg- und Mn-Salzes (Volhard).

Magnesiumpermanganat  $Mg(MnO_4)_2 + 6H_2O$ , leicht zerfliessliches Kryst. aus  $MgSO_4$  und  $Ba(MnO_4)_2$ .

# Mangan und Zink.

Zinkpermanganat  $Zn(MnO_4)_2 + 6H_2O$ , zerfliessliche Masse aus  $Ba(MnO_4)_2$  und  $ZnSO_4$  (Aschoff, Mitscherlich, Giles, Ch. N. 15. 204).

# Mangan und Cadmium.

Cadmiumpermanganat  $Cd(MnO_4)_2 + 7H_2O$ , ziemlich luftbeständig (Aschoff). Aus  $CdSO_4$  und  $Ba(MnO_4)_2$ .

# Mangan und Blei.

Bleihyperoxydmanganhyperoxyd,  $PbO_2$ .  $4 MnO_2$ , schwarzer Niederschlag aus überschüssiger Lsg. von  $Mn(NO_3)_2$  durch  $PbO_2$  in Kochhitze (Gibbs und Parmann, J. 1865. 712).

Bleimanganat. PbMnO<sub>4</sub> +  $2H_2O$ , chokoladebrauner Niederschlag, soll nach Jolles (Ch. C. 1888. 58) durch Fällung von Bleiacetat mit KMnO<sub>4</sub> entstehen. Es gibt, in  $H_2O$  suspendirt, leicht O ab und wird zu PbMnO<sub>3</sub>, das, an der Luft geglüht, in PbMnO<sub>4</sub> zurückverwandelt wird.

Bleipermanganat, ist nicht isolirbar, da es schon in der Lsg. in

PbO<sub>2</sub> und MnO<sub>2</sub> zerfällt (Aschoff, Jolles).

# Mangan und Kupfer.

Kupferoxydmanganoxyd 3CuO.Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht beim Eintropfen von MnCl<sub>2</sub> in eine mit KOH versetzte Lsg. von Kupferoxydammoniak. Schwarzer, bei 100° getrocknet brauner Niederschlag (Schneider, Am. 9. 261).

Kupferpermanganat  $Cu(MnO_4)_2 + 8H_2O$ , zerfliessliche Masse, aus

CuSO<sub>4</sub> und Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (Aschoff, Mitscherlich).

# Mangan und Silber.

Als Silberoxydulmanganoxyd Ag<sub>4</sub>O.Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sieht H. Rose (P. A. 101. 229; vergl. Wöhler, P. A. 41. 344) die schwarze, pulverige Substanz an, die beim Eingiessen von MnSO<sub>4</sub>-Lsg. in ammoniakalische Silberlsg. oder bei Digestion von Ag<sub>2</sub>O mit MnSO<sub>4</sub>-Lsg. in der Wärme (in letzterem Falle braun) entsteht,

als Silberoxyduloxydmanganoxyd  $Ag_4O \cdot 2Ag_2O \cdot Mn_2O_3$  die rein schwarze Verbindung, die durch Einwirkung von  $MnSO_4$  auf  $Ag_2O$  bei gewöhnlicher T. entsteht.

Silbermanganit,  $Ag_2MnO_3$  entsteht nach Gorgeu (C. r. 110, 958) als brauner Niederschlag bei gemässigter Einwirkung von  $H_2O_2$  auf

eine kalt ges. Lsg. von AgMnO<sub>4</sub>.

Silberpermanganat AgMnO<sub>4</sub> scheidet sich aus gemischten warmen konz. Lsgn. von KMnO<sub>4</sub> und AgNO<sub>3</sub> in schönen monoklinen Kryst. von scheinbar rhombischem Habitus aus. Lösl. in 109 Thle. H<sub>2</sub>O (Mitscherlich, P. A. 25. 310). Die Lsg. zersetzt sich beim Kochen (Martenson, J. 1873. 274). Eine explosive Verbindung von AgMnO<sub>4</sub> mit NH<sub>3</sub> erhielt Klobb (C. r. 103. 384) beim Versetzen von ammoniakalischer Lsg. von KMnO<sub>4</sub> mit AgNO<sub>3</sub> als violetten kryst. Niederschlag.

# Mangan und Quecksilber.

Mercuripermanganat, sehr zersetzlich, nicht isolirbar (Aschoff).

# Mangan und Bor.

Bormangan MnB<sub>2</sub>, aus Mn<sub>3</sub>C und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Erhitzen im Kohletiegel erhalten: Mn<sub>3</sub>C +  $3B_2O_3 + 8C = 3MnB_2 + 9CO$ . Zersetzlich durch H<sub>2</sub>O

bei 100°, durch Alkalilaugen bei niedrigerer T., durch HCl bei Rothglut, durch verd. Säuren bei gewöhnlicher T., immer unter Bildung von H. HgCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O bilden rasch MnCl<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und HCl (Troost und Hautefeuille, A. ch. [5] 9. 65; J. 1875. 212).

Manganoborat, weisser Niederschlag, aus Manganosalzen und Borax, zersetzt sich durch H<sub>2</sub>O zu Mn(OH)<sub>2</sub>, lösl. in MgSO<sub>4</sub>, in dessen Gegenwart es auch nicht herausfällt (Joulin, A. ch. [4] 30. 272. Siehe auch Tissier, C. r. 39. 192; 45. 441; Laurent, Gmelin. 5. Aufl. 2. 534).

# Mangan und Aluminium.

Aluminiumpermanganat, sehr zersetzlich. nicht isolirbar (Aschoff).

# Manganlegirungen.

Manganzink soll nach Bull (B. 1890, 215) entstehen, wenn Mn längere Zeit in einem Bade von geschmolzenem Zn, dem 2 bis 6% P oder As zugesetzt wurden, belassen wird.

Kupfermangan mit 10 bis 30% Mn erhält man durch sechs- bis achtstündiges Glühen von 1 Thl. geglühtem Braunstein und 2 Thln. Kupferhammerschlag mit der entsprechenden Menge Holzkohle im Graphittiegel, anfangs im Wind-, schliesslich im Gebläseofen (Gersdorff. Muspratt Chemie. 3. Aufl. 4. 1127; Gersdorff und Jaworsky, A. W. 63. 453; Schrötter ibid. und D. 210. 255; Allen, Ch. N. 22. 194). Prieger erh. das Gemenge von Cu, MnO<sub>2</sub> und Kohle unter einer Decke von CaFl<sub>2</sub>, NaCl oder Kohlenlösche im Graphittiegel zur Weissglut (Ch. C. 1865, 792). Terreil (J. 1874, 269) erhielt Cu-Mn-Legirungen durch Erhitzen von MnCl<sub>2</sub> mit Cu. Dick (B. 18. c. 39) erhielt Mangankupfer durch Zusammenschmelzen von Siliciumeisenmangan mit Cu. Dabei sonderte sich Siliciumeisen als Schicht ab.

Die Legirung mit 25% Mn ist in der Kälte sehr elastisch und lässt sich walzen, in der Hitze sehr hart und brüchig (Allen); mit 18% Mn ist sie selbst in der Kochhitze wenig angreifbar durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HCl, leicht durch HNO<sub>3</sub> (Schrötter); die Legirung mit 15% Mn ist grau, leichtflüss., brüchig, sehr hart; die mit 12% ist noch sehr hart und spröde, auf dem frischen Bruche grau, bald messinggelb; die Legirungen mit 3 bis 8% Mn sind dehnbar und weich; sie lassen sich wie Messing verarbeiten (Valenciennes, C. r. 70, 607; D. 177, 303; 191, 516). Nach Gersdorff bildet 1 Thl. Mn mit 4 Thln. Cu eine röthlichweisse Legirung.

Mangankupferzink. Eine Manganbronze bestand nach Gintl (D. 224. 653) aus 15 Thln. Cu, 4 Thln. Mn, 1 Thl. Zn und Spuren von Fe, Sn, Si. Parkes (Muspratt 3. Aufl. 4. 1127) erhielt eine silberweisse, bei Rothglut walz- und hämmerbare Legirung aus 70 Thln. Cu, 30 Thln. Mn und 20 bis 35 Thln. Zn; Delatot (Muspratt l. c.) eine ebensolche durch Zusammenschmelzen von 80 Thln. Cu, 2 Thln. MnO<sub>2</sub> und 1 Thl. Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und Zusatz von 18 Thln. Zn nach Entfernung der Schlacke.

286 Mangan.

Mangankupferzinn ist eine von der White-Brass-Compagnie in Southwark in den Handel gebrachte Manganbronze, die aus gewöhnlicher Bronze durch Zusatz von Mn erzeugt werden soll (D. 221, 334). Ihr Bruch ist feinkörnig, ihre Farbe glänzend, gutem Kanonenmetalle ähnlich. Gegossen, erreicht sie gutes Stabeisen in der absoluten Festigkeit und Dehnbarkeit und übertrifft es an Elastizität. Durch Schmieden wird die absolute Festigkeit grösser als die des besten Stabeisens.

Manganamalgam entsteht unter Entwickelung von H durch Einwirkung von Natriumamalgam auf konz. Lsg. von MnCl<sub>2</sub> als eine dickflüssige Masse, die schon mit H<sub>2</sub>O, noch mehr mit verd. Säuren und stürmisch im Kontakt mit Pt H entwickelt. Trocken erh., zeigt es die Anlauffarben des Stahls (Böttger, J. pr. 12. 350). Scheidet aus MnSO<sub>4</sub>-Lsg. Mn(OH)<sub>2</sub> und H ab (Böttger, J. pr. 3. 283), gibt mit H<sub>2</sub>O und Luft geschüttelt O<sub>3</sub> (Schönbein, J. 1861, 95). Moissan erhielt (C. r. 88, 4) ein in Nadeln kryst. Manganamalgam, indem er MnCl<sub>2</sub>-Lsg. mit Hg als negative Elektrode elektrolysirte.

Manganaluminium. Terreil erhielt (Bl. [2] 21. 289; J. 1874. 269) durch Glühen von Al mit MnCl<sub>2</sub> eine Glas ritzende Legirung Mn<sub>3</sub>Al; Michel (Verb. d. Al mit den Metallen. Göttingen 1860. 26; A. 115. 102) erhielt durch Zusammenschmelzen von 10 g MnCl<sub>2</sub>, 30 g (KCl + NaCl) und 15 g Al und Einlegen des Regulus in verd. HCl, welche Al löste, MnAl<sub>3</sub>. Die Legirung enthielt jedoch Fe. Wird von kalter konz. HNO<sub>3</sub> nicht, wohl aber von heisser, sowie auch von konz. HCl leicht gelöst. Selbst verd. Lsg. von NaOH entzieht ihr das Al.

Fe; AG. 55,88; W. 2, 4, 6 (?)

Geschichtliches. Fe wurde seit den ältesten Zeiten, jedenfalls aber erst später als Cu und seine Legirungen, benutzt (Bibel, Homer, Plinius, Herodot). Den ersten Anstoss zu seiner Verwendung mögen Funde von Meteoreisen gegeben haben. Wenigstens fand Ross 1819 bei den Eskimos aus Meteoreisen gefertigte Werkzeuge vor. Aus seinen Erzen scheint Fe schon sehr früh an verschiedenen Orten in ähnlich primitiver Weise vermittelst Glühen mit Kohle gewonnen worden zu sein, wie dies von den Negern Innerafrikas noch jetzt geschieht. Auf dem armenischen Hochlande, einem der ältesten Ausgangspunkte der Eisenindustrie, wurde hierzu Magnetit, im nördlichen Europa Sumpferz verwendet. Auch den Ureinwohnern Amerikas war der Gebrauch des Fe zur Zeit der Entdeckung dieses Welttheiles bekannt. Die Alten kannten nur Schmiedeeisen und Stahl Die Gewinnung des Gusseisens vermittelst des Hochofens ist im 16. Jahrh. von Deutschland ausgegangen.

Mit der Ursache der Verschiedenheit von Gusseisen, Stahl und Schmiedeeisen haben sich Basilius Valentinus, Agricola, Libavius (1606), Lemery (1675), Stahl, Réaumur (1722), Brand (1751), Bergmann (1781, de analysi ferri Opusc. 3. 1), Rinmann (Gesch. d. Eisens und seiner Verwendungen; übers. v. Georgi, Berlin 1785), Vandermonde und Berthollet (1786), Guyton de Morveau (1786), Kirwan (1787), Monge (1788), Clouet (1799) beschäftigt. Bergmann erkannte zuerst, dass Gusseisen mehr Graphit als Stahl und dieser mehr als Schmiedeeisen enthält. Nach Monge, Vandermonde und Berthollet enthalten alle Eisensorten Kohle und O, und zwar Schmiedeeisen am wenigsten. Clouet wies nach, dass im Schmiedeeisen kein O enthalten sei. An der Meinung, dass Gusseisen O enthalte, hielten einzelne Chemiker noch zu Beginn des 18. Jahrh. fest (Kopp, Gesch. d. Ch. IV. 137; Gmelin-Kraut 1875. III. 295).

Vorkommen. Tellurische Funde von gediegenem Fe sind sehr selten (Reuss, A. W. 25. 541, J. 1858. 677; Genth, Sill. [2] 28. 246, J. 1859. 769; Kromayer, J. 1862. 706; Seebach, Z. d. deutsch. geol. G. 12. 189). Classen (B. 1890. 951) fand in natürlichem kryst.

Pt vom Ural ca. 12% Fe. Verbreiteter, wenn auch der Menge nach spärlich, ist Meteoreisen (Rammelsberg, Handb. d. Mineralchemie), welches stets Ni, daneben auch kleinere Mengen von P, S, Mn, Co, Cr enthält. Ungemein verbreitet kommt Fe in Form von Verbindungen vor, und zwar im Mineral-, Pflanzen- und Thierreiche. Abgesehen von den hüttenmännisch wichtigen eigentlichen Eisenerzen: Magneteisenstein Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Rotheisenstein und Eisenglanz Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, den hydratischen Eisenoxyden, die gewöhnlich unter der Bezeichnung Brauneisenstein zusammengefasst werden (H<sub>6</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, H<sub>4</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, H<sub>6</sub>Fe<sub>4</sub>O<sub>9</sub>, H<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>Fe<sub>4</sub>O<sub>7</sub>), dem Spatheisenstein FeCO<sub>3</sub> und dem Pyrit FeS<sub>2</sub> finden sich neben anderen Metallverbindungen Verbindungen des Fe als wesentlicher Bestandtheil vieler Mineralien und treten besonders häufig anhydrisches und hydratisches Eisenoxyd, sowie Eisensilikate als zufällige Beimengungen auf. Das tellurische H<sub>2</sub>O enthält fast immer mindestens Spuren von Fe-Verbindungen, die sogen. Stahlwasser etwas mehr in Form von Ferrobikarbonat. Fe ist ein wesentlicher, wenn auch in seiner relativen Menge zurücktretender Bestandtheil des rothen Blutfarbstoffes und findet sich in allen Pflanzenaschen vor. Ohne die Gegenwart von Eisenverbindungen vermögen die grünen Pflanzen kein Chlorophyll zu bilden.

Darstellung. a) Chemisch reines Fe wird erhalten: 1. aus Roheisen durch, zum Schluss oxydirendes, Schmelzen im Kalktiegel vermittelst der Knallgasflamme, wobei die fremden Bestandtheile, C, Si, S, P, Mn u. s. w., theils als gasförmige Verbrennungsprodukte entweichen, theils als geschniolzene Oxyde und Silikate vom Kalk eingesaugt werden (Troost, Bl. [2] 9. 250). -- 2. Durch Reduktion von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mittelst H in der Glühhitze wird schwammiges oder pulveriges Fe erhalten, welches, um kompakt zu werden, vor dem Knallgasgebläse im Kalktiegel geschmolzen werden muss (Thibergier, J. pharm. [3] 8. 132: Soubeiran und Dublanc, ibid. [3] 4. 187; Gaultier de Claubry, Ch. C. 1859. 215; Deschamps, J. pharm. [3] 38. 250; Dusort, ibid. [3] 39. 415; Luca, C. r. 51. 333, 52. 202; Wöhler, A. 94. 125, 95. 192; Mathiessen und Szczepanowski, Ch. N. 18. 114, 20. 501). Die Reduktion erfolgt nach Moissan (C. r. 84, 1296) stufenweise: bei 350° wird Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, bei 500° zu FeO und erst bei 600° zu metallischem Fe reduzirt. Das aus dem Eisenoxalate dargestellte Oxyd bleibt im H-Strome bei 270 bis 280° unverändert, wird zwischen 280 bis 300° zu Oxydul und beim Sied. des Hg zu Metall reduzirt (Siewert, J. 1864, 265). Auch Magnus fand die Reduktions-T. des Fe im Gegensatze zu Moissan in der Nähe von 350°. Die Reduktion von verschieden O-reichen Oxyden des Fe durch H erfolgt bei verschieden hohen T., so die verschieden dargestellten Formen des Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei 245 bis 260°, die des Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> bei 290° (Wright und Luff, Soc. 33. 504; Ch. N. 38. 238; vergl. P. A. 136. 51). H lässt sich, wie dies ja bei der hüttenmännischen Gewinnung des Fe eigentlich immer geschieht, CO als Reduktionsmittel verwenden. Nach Wright und Luff (l. c.) wirkt dieses sogar bei merklich niedrigerer T. auf die Oxyde des Fe als H. Die Reduktion des Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> durch H ist wegen der Umkehrbarkeit der Reaktion innerhalb bestimmter T. eine begrenzte (siehe I. S. 362). Bei der Darstellung von Fe aus

Ferrokarbonat oder Ferrooxalat durch Erhitzen in H (Wöhler, A. 95. 192) wird eigentlich das FeO reduzirt, welches intermediär entsteht. - 3. Durch Erhitzen von FeCl<sub>2</sub> in H (Peligot, C. r. 19.670) oder in Zn-Dampf (Poumarède, C. r. 29. 518). — 4. Durch mässiges Erhitzen von Stickstoffeisen etwa bis zur Schmelz-T. des Pb in H (Stahlschmidt, P. A. 125. 37) oder Glühen von Eisenwasserstoff bei Ausschluss von O (Lenz, Ch. C. 1870. 188). — 5. Durch Reduktion von Ferrooxalat mit trockenem Ferrocyankalium und K2CO3 in der Glühhitze (Zängerle, Rep. Pharm. N. F. 6. 27; Engelhardt, Z. 1861. 238). — 6. Die durch Elektrolyse einer gemischten Lsg. von FeSO, und NH<sub>4</sub>Cl von Böttger (Vers. f. chem. u. phys. Vorles. Frankfurt 1846. 17) erhaltene, wie Fe aussehende Substanz ist Stickstoffeisen (vergl. Klein, Soc. d'encouragement 1868. 286; Jacobi, ibid., Varrentrapp, D. 187. 152; Stammer, ibid. 190. 116, 256; Lenz. Acad. Petersb. 14. 337); das in derselben Weise von Lenz aus einer gemischten Lsg. von FeSO<sub>4</sub> und MgSO<sub>4</sub> erhaltene Fe enthält, neben CO, CO<sub>2</sub> und N, hauptsächlich Hoccludirt und wird erst durch die unter 4. angegebene Behandlung zu reinem Metall (Lenz). — 7. Beim Durchleiten von Eisencarbonyl enthaltendem CO durch ein auf 200 bis 350° erh. Glasrohr oder durch Erhitzen einer Lsg. von Eisencarbonyl in schweren Kohlenwasserstoffen vom Sied. 250 bis 300° auf 180° (Mond und Quincke, Ch. N. 63. 301; Ch. C. 1891. II. 249).

b) Das hüttenmässig dargestellte Roheisen ist unreines Kohlenstoffeisen. Ueber seine Gewinnung sowie seine Umwandlung in Stahl und Schmiedeeisen siehe "Eisen und Kohlenstoff". Weiches Schmiedeeisen ist reineres, besonders C-armes Metall, welches durch Entkohlung von Roheisen gewonnen wird.

Eigenschaften des reinen Metalls. Reines Fe in der feinst vertheilten Form, wie es durch bei möglichst niedriger T. durchgeführte Reduktion von Eisenoxyden, Eisenoxalat, FeCO<sub>3</sub>, gewonnen wird, bildet ein schwarzes, pyrophorisches Pulver, welches durch stärkeres Erhitzen in einem indifferenten Medium die Selbstentzündlichkeit verliert, dabei grau wird und dann unter dem Polirstahl Metallglanz annimmt. Kompaktes, reines Fe ist silberweiss und sehr politurfähig. Das aus FeCl<sub>2</sub> mit H reduzirte wird in regulären, glänzenden Octaëdern, das aus FeCl<sub>2</sub> mittelst Zn gewonnene in dendritischen Formen erhalten, mitunter erscheint es in hohlen Tetraëdern (Peligot, vergl. bezüglich Krystallform des Fe Fuchs, A. 84. 257).

Reines Fe ist weicher als das reinste, weiche Stabeisen, das ihm übrigens unter den technischen Fe-Sorten am nächsten kommt; es lässt sich selbst in dicken Stücken ohne Schwierigkeit mit dem Messer schneiden. Das durch Glühen von elektrolytisch dargestelltem Eisenwasserstoff im Vakuum gewonnene Metall besitzt die Härte 4,5. Immerhin ist es unter den duktilen Metallen das härteste (Calvert und Johnson, D. 152, 129). An Zähigkeit kommen ihm nur Co und Ninahe. Es lässt sich zu sehr feinem Draht strecken, aber nicht sehr dünn aushämmern. SG. 7,85 bis 7,88.

Linearer Ausdehnungskoeffizient von pulverigem, durch H aus Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gewonnenem, stark komprimirtem Fe bei 40°=0,00001188, der bei einer T.-Erhöhung von 1° erfolgende Zuwachs des Ausdehnungskoeffizienten

im Mittel  $2.05 \times 10^{-8}$  und die Verlängerung der Längeneinheit bei Erwärmung von 0 bis 100° 0,001208 (Fizeau, C. r. 68. 1125). Durch selbst geringfügige Verunreinigungen wird der thermische Ausdehnungskoeffizient beträchtlich verändert. Verschiedene Beobachter fanden daher bei Fe-Sorten verschiedener Reinheit abweichende Werthe: Dulong und Petit (A. ch. [2] 7. 113) zwischen 0 und 100° 0,00001182; Kopp (A. 81. 1; P. A. 86. 156) zwischen 13 und 100° 0,00001233; Glatzel (P. A. 160, 197) zwischen 16 und 100° 0,00001387; Dulong und Petit zwischen 0 und 300° 0,00002479; Fizeau (C. r. 68. 1125; P. A. 138. 26) für weiches zu Elektromagneten bestimmtes Fe bei 40° 0,00001210, bei 50° 0,00101228; für graues Gusseisen bei 40° 0,00001061. bei 50° 0,00000075; für Huntsman-Stahl bei 20° 0,00001018, bei 30° 0,00001038, bei  $50^{\circ}$  0,00001077 (A. ch. [4] 2. 143); für französischen Gussstahl, hart 0,00001322 bei 40°, 0,00001362 bei 50°, angelassen. 0.00001101 bei  $40^{\circ}$ , 0.00001113 bei  $50^{\circ}$ ; für englischen Gussstahl. angelassen, 0,00001095 bei 40°, 0,00001110 bei 50° (C. r. 68. 1125); Glatzel für Stahl zwischen 16 und 100° 0,00001256 (l. c.). Dass sich Fe auch im gegossenen Zustande nach allen Richtungen gleich ausdehnt, beweist, dass es regulär kryst. (Fizeau).

Reines Fe schmilzt bei 1550° (Pouillet, C. r. 2), bei 1587° (Daniell, Phil. Trans. 1830), nach Pictet (C. r. 88) bei 1600°, nach Bloxam (Metals S. 10) bei 1804°, nach Carnelley (B. 1879. 441) bei 1804°, nach Mackenzie bei 158° Wedgwood. Bei noch höherer T. verdampft es. So entsteht, wenn man den elektrischen Strom des Hare'schen Dephlagrators mittelst Kohlespitzen durch im Vakuum befindliches Fe leitet, Fe-Dampf, der beim raschen Einlassen von Luft unter blitzartiger Lichterscheinung verbrennt. Bei Rothglut ist reines Fe schweissbar.

Die spez. Wärme beträgt nach Regnault 0,1138, nach Byström (Landolt, Physik.-chem. Tabellen. Berlin 1883, 177) bei 0° 0,11164, bei 50° 0,112359, bei 100° 0,113975, bei 200° 0,118821, bei 300° 0,126719. bei 1400° 0,403149. Die innere Wärmeleitungsfähigkeit (K) des Fe beträgt 14,85, die äussere 0,00266 (ausgedrückt in mg. mm. u. sec. und ermittelt bei einer mittleren T. des Fe-Stabes von 39,23°) (Weber, J. 1872, 99). Angström (P. A. 118, 423) fand für K bei 0° 19,88, bei 100° 14,17; Neumann (A. ch. [3] 66, 183) bei 0° (?) 16,38; Lorenz (P. A. [2] 13, 422) bei 0° 16,65, bei 100° 16,27; Forbes (Edinb. Trans. 24, 73) bei Schmiedeeisen bei 0° 20,70, bei 50° 17,72, bei 100 15,67, bei 150° 15,47, bei 200° 13,57, bei 275° 12,47; Kirchhoff und Hansemann (P. A. [2] 9, 1) bei Puddelstahl bei 15° 14,18, bei Bessemerstahl bei 15° 9,64 (P. A. [2] 13, 406), bei einer zweiten Puddelstahlsorte bei 15° 13,75 (P. A. [2] 13, 406).

Fe besitzt ein sehr linienreiches Spectrum; als die hellsten Linien desselben bezeichnet Kirchhoff die mit den Wellenlängen 6490, 6399, 5614, 5601, 5585, 5572, 5454, 5446, 5429, 5371, 5327, 5269, 5268, 5232, 5226, 4956, 4920, 4890, 4404, 4325, 4307. Thalén fügte ihnen noch die in Violett befindlichen Linien 4187, 4143, 4132, 4071, 4063, 4045 und Cornu eine grosse Zahl von Linien in Ultraviolett hinzu (vergl. Huggins, Phil. Trans. 154, 139; Watts, Index of Spectra. London 1872; Mascart. Ann. de l'éc. norm. [1] 4, 7; Thalén, Determinat. des longueurs d'onde det raies métalliques. Upsala 1868). Aus der Beobachtung.

dass in den Spectren der Sonnenflecke und Sonnenfackeln nur einzelne Linien in Bewegung erscheinen, während die übrigen in Ruhe verbleiben, schloss Lockyer (Phil. Trans. 164. 179; Proc. R. Soc. 28. 157), dass Fe ein zusammengesetzter Körper und auf der Sonne im dissociirten Zustande vorhanden sei. Der Fe-Dampf lässt nach Lockyer und Roberts (Proc. R.. Soc. 23. 344) eine continuirliche Absorption in Blau erkennen.

Den Leitungswiderstand des Fe fand Mathiessen (J. 1858, 108) zu 0,099 (bezogen auf den des Hg), die Leitungsfähigkeit zu 10. Siemens bestimmte die elektrische Leitungsfähigkeit (bezogen auf Hg von 0°) bei 0° zu 8,3401 (P. A. 110. 1); Benoit (C. r. 76. 342) zu 7,861: Landolt (Physik-chem. Tabellen 231) gibt für 0° und 100° die Werthe 9,685 bezw. 6,803 an, welche aus den von Lorenz (P. A. [2] 13. 422) ermittelten Zahlen für die absolute Leitungsfähigkeit berechnet sind unter der von Lorenz gemachten Annahme, dass 1 Quecksilbereinheit =  $0.9337.10^{9} \frac{\text{cm}}{\text{sec.}}$ . Die elektrische Leitungsfähigkeit des geglühten Stahls fand Benoit bei 0° zu 8,704. Kirchhoff und Hansemann die des Puddelstahls bei 15° zu 6,803, des Bessemerstahls bei 15° zu 4,060. Bei einer Erwärmung von 0° auf 100° nimmt die Leitungsfähigkeit um mehr als 38% ab. während die Abnahme für eine Anzahl anderer Metalle konstant == 29% gefunden wurde (Mathiessen und Vogt, P. A. 118, 437; 115, 353). Beim Erhitzen auf 180° verdoppelt, auf 430° vervierfacht, auf 860° verneunfacht sich der Leitungswiderstand des Fe gegenüber dem bei 0° vorhandenen (Benoit, J. 1874, 136). Auch bei längerem Durchleiten des Stromes durch Fe wird der Widerstand um ein Geringes, ca. 0,001, vermehrt.

Reines Fe ist nur temporär magnetisirbar. Es besitzt ein Maximum der Magnetisirbarkeit, welches jedoch nur unter der Wirkung von Induktionskräften erreicht werden könnte, die praktisch nicht herstellbar sind. Dieses Maximum nimmt zwischen 10° und 220° mit steigender T. langsam ab (Rowland, Phil. May. [4] 46. 140; 48. 321; J. 1875. 115). Durch Reduktion mittelst H gewonnenes Fe leitet nach Huggins und Draper (Edinb. Phil. J. N. F. 18. 365) die Elektrizität nicht.

Fe absorbirt bei höherer T. und im geschmolzenen Zustande leicht Gase, namentlich H (I. S. 372) und CO. Beim Glühen von dünnem Fe-Draht im Vakuum entweichen 7 bis 8 Vol. Gas, zu zwei Drittel aus CO bestehend. Noch dünnerer Draht lieferte unter denselben Umständen 12,5 Vol. Gas. Rothglühendes Fe absorbirte 4,15 Vol. CO (Graham, A. Suppl. 5. 1; P. A. 129, 548). Durch diese Fähigkeit, CO und H aufzunehmen und an ein davon freies Medium in der Glühhitze abzugeben, erklärt sich die von Saint Claire Deville und Troost (C. r. 57, 965, 59, 102; P. A. 122, 331; A. 130, 254) beobachtete Permeabilität des glühenden Fe gegen diese Gase. Mit CO gesättigtes Fe weicht in seinen Eigenschaften wenig vom gewöhnlichen Fe ab: es lässt sich jedoch durch Abschrecken nicht härten. Das vom Eisenmeteoriten von Lenarto eingeschlossene Gas, dem Vol. nach das zehnfache des Fe, enthielt nach Odling (Ch. N. 16. 32, 63; J. 1867, 89) neben geringen Mengen von CO und N 85,5% H. Graham (P. A. 131. 151; J. 1867. 1045) hatte daraus 2,85 Vol. durch Glühen im Vakuum ausgetrieben mit 85,68% H, 4,46% CO und 9,86% N. Da Schmiedebei dem Drucke von 1 Atm. nur 1 Vol. H absorbirt, muss sich mit diehtenen Atm. nur 1 vol. Habsorbirt, muss sich mit diehtenen Atm. Graham das Lenartoeisen in einer dichteren Atm. von H mit

Atomgewicht. Meyer und Seubert (Die Atomgew. d. Elem., warthe. In 1883) harachnan and dan ülteren Angahan folgende Warthe.

pzig 1883) berechnen aus den älteren Angaben folgende 7 313. rzelius durch Ueberführung in Oxyd (Lehrb. 3. 1220; Gilb. 7. 313;
A 8 185) 54 10 Rarzalius (A 50 439) durch Uaharführung in rzenus auren vevernanung in Oxya (Lenro. J. 1220; Juno. 1. 310; in A. 8. 185) 54,10. Berzelius (A. 50. 432) durch Veberführung in A. 8. 185) 54,10. Berzelius (A. Svanberg und Norlin (A. 55.95. itrat und weiterhin in Oxyd 55,86, Svanberg on mittelst. H. 55.95. itrat und weiterhin in Oxyd Reduktion von Fe. O. mittelst. H. 55.95. norm und weiternin in Oxya 50,00, Svanberg und Norlin (A. 50.)

32: P. A. 62. 270) durch Reduktion von 33. 5; A. 52. 212) Heher
23 and Marchand ebenso (J. pr. 31. 350) durch Heher
24 annené (A. ch. [3] 30. 380: A. 76. 220: J. pr. 51. 350) Maumené (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 51. 350) durch [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 51. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; J. pr. 55. 86 Rivet (A. ch. [3] 30. 380; A. 76. 220; A. 76. 2 führung in Hydroxyd und weiterhin in Oxyd 55,86, Rivot (A. ch. [3] 30. nunrung in Tyuruxyu unu weiternin in Uxyu 55,00, nivot (A. cu. Lo] 50, mittelst H 192; A. 78. 214; J. pr. 51. 314) durch Reduktion von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> won FeC 192; A. 78. 214; J. pr. 55, 157. A 112 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26) durch Titrotion von FeC 2 55, 157. A 113 26, 157. 1:12; A. (O. 214; J. pr. 31. 314) (uren neuukhun von Fe<sup>2</sup>) mineust II.
54,12; Dumas (A. ch. [3] 55. 157; A. 113. 26) durch Titration von Ka (I mittalat Silharlam 56 18 mit Silberlsg. 55,84, durch Titration von Fe, Cle mittelst Silberlsg.
Mover and Sanhart callet entenhaiden eigh file dee AG Meyer und Seubert selbst entscheiden sich für das AG. 55,88.

Werthigkeit. Durch die D. des Eisenchlorürs (siehe dieses), on Formal Fall antenricht ist die Zweiwerthickeit. des Fe sicherdie der Formel FeCl, entspricht, ist die Zweiwerthigkeit für die Formal Fecht, auch also Familie Fecht, auch also Formal Fecht, ist die Zweiwerthigkeit für die Fecht are der rormer rect, entspricht, ist die Lweiwertnigkeit des re Formel für die Formel gestellt. Eisenchlorid zeigt oberhalb seines Sied. eine Gibt man die gestellt. Eisenchlorid zeigt oberhalb seines Eisenatome durch ie eine Fe $_2$ Cl $_6$  bei höherer T. eine für FeCl $_3$  sprechende T. eine für FeCl $_3$  sprechende T. Fe cormel Fe $_2$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome durch ie Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome durch ie Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome durch ie Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome durch ie Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$  rect. zu und nimmt darin die beiden Eisenatome der Formel Fe $_3$ Cl $_6$ C regule, ver nouerer 1. eine tur reul; spreunenue D. durch je eine Formel Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> zu und nimmt darin die beiden Eisenatome durch je von Worhinden an un würde das Flament in den Varhinden an un würde das Flament in den Varhinden an un wirde das Flament in den Varhinden an und wirde das Flament in den Varhinden und wirde das Flament und wirde das Flament in den Varhinden und wirde das Flament und w Evimer Fezur, zu und minim usem une verden Eisenstellen von den Verbindungen viere W. verbunden an, so würde das Flement in den Risensverbindungen Fisensverbindungen Fisensverbindungen Tisenchloridtypus

Warthir arscheinen

Warthir arscheinen

Warthir arscheinen risenchioriatypus (rerriverumaungen, risenoxyaverumaungen) liesse H.FeO, liesse werthig erscheinen.

Nerthig erscheinen.

Sicherheit die Socheworthickeit eich indee mit echr geringen werting erscheinen. Aus der nypotnetischen risensaure HyreU4 niesse die Sechswerthigkeit die Sechswerthigkeit die Sicherheit die Sechswerthigen flüchtigen sich indess mit sehr geringer W. des Fe aus dem flüchtigen die Konstitution dieser des Fe ableiten. Schlüsse auf die W. lange die Konstitution dieser Fe(CO) zu ziehen scheint verfrüht. So lange die Konstitution ues re amenen. Demusse au me v. des re aus dem muchugen Fe(CO), zu ziehen scheint verfrüht, so lange die Konstitution dieser Vorbindung nicht geneuer bekannt ist

Chemisches Verhalten. Das Fe ist um so reaktiver, in je feinerer Form es dargestellt ist. Während kompaktes Fe an trockener feinerer Form es dargestellt ist. entzündet sich das aus Fe.O. oder Luft in der Kälte unverändert bleibt. Verbindung nicht genauer bekannt ist. Teinerer rorm es uargestein ist. Wanrend kompaktes re an trockener der Kälte unverändert bleibt, entzündet sich das aus Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> darin Luft in der Kälte unverändert bleibt, T. mittelst H reduzirte und Strockener der Kälte möglichst niedriger T. mittelst H reduzirte 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 6 509: Strockener der Luft von selbst (Magnus PA 3 81 erkaltete an der Luft von selbst (Magnus, p. A. 3. 81, 6. 509; nur erkaltete p. A. 6. 471). während janae in H. O. (oder fanchter Luft) erkanete zu der Lutt von seinst (magnus, r. A. v. c.1, v. dirt) nur meyer. P. A. 6. 471): Während jenes in H.O (oder feuchter Luft) III meyer. P. A. 6. 471): Vährend in hadrotisches Risenovad (siehe III) in Varlanfo längerer me yer. r. n. v. 4(1); wanrenu Jenes III 1120 (ouer reucher Lun) IIII. im Verlaufe längerer Zeit sich in hydratisches Eisenoxyd (siehe III. un vernure langerer heit sich in juratisches Enschonzu (siche langsam, S. 200 und 303) umwandelt und dabei das Kochhitze keine merkliche in der Kochhitze keine merkliche Wenn ilberhaupt, zersetzt und selbst in der Kochhitze keine noch nicht Manga Hantwickelt antbindet mittelet Hradugirtes Ragman noch nicht wenn unernaupt, zersetzt und seitst in der Rochmitze Reine noch nicht.

Menge H entwickelt, entbindet mittelst H reduzirtes Fe zwar noch aber and Corine A 190 cm wohl aber and Corine Menge H entwickelt, entomaet mittelst H reauziries re zwar moon mone A. 120. (ii), wohl aber aus A. 120. (iii), wohl aber aus A. 120. (iv), wohl aber aus Bei 50 bis 60° (Wanklyn und Carius, Nach Ramann (B. 14. 14:33. Stunde 12 con siedendem H<sub>2</sub>O relativ energisch H. 10 o Fe in einer Stunde 12 con siedendem Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Hall und Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) wurden so durch 10 o Fe in einer Stunde Guibourt) Hall und Guibourt) wurden so durch mit. elektroneastiven Schetonge des Gases gewonnen. In Berührung mit. elektroneastiven des Ho oder Ricenoryden entwickelt elektronegativen substanze nes Gases gewonnen. In Derunrung mit eiektronegativen Bubstanzt wie Hg oder Eisenoxyden entwickelt allerdings auch Hall Green Form Hantor Rildung von Risenbudrovahiloxad (Hall teren Form Hantor Rildung von wie ing ouer Eisenoxyuen entwicken anerungs auch (Hall. Greer Form H unter Bildung von Eisenhydroxyduloxyd (Hall. de terer form Hall. 13) und achter hai gewähnlichen mingeben hei haurt lerer rorm is unter dudung von riseunvaroxyauoxya (Hall, Ut) and selbst bei gewöhnlicher T., rascher bourt. A. ch. 11. 43) und selbst bei gewöhnlicher die durch nachwarden bourt. A. ch. Ammoniumgalze von Gäuren H. CH. 11. 40) und serost ber gewonnicher durch mascirender Gäuren. die durch nascirender Gäuren. ger 71%. T. 12%% Ann. enthält (Lorin, C. r. 60, 745; J. 1855. schlag) (Addams, J. pr. 12. 317; Strathing, N. Br. Arch. 22. 305; Darcet, P. A. 31. 496) und oxydirt sich auch, allerdings langsamer, in gleicher Weise bei weniger hohen T. Feinpulveriges Fe lässt sich schon durch die wenig heisse Spiritusflamme an der Luft entzünden. In O verbrennt auch kompakteres Fe in Form von Draht, Uhrfedern u. s. w. unter lebhaftem und hellleuchtendem Funkensprühen, aber ohne Flamme theils zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, theils zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Letzteres Oxyd entsteht auch, wenn man über glühendes Fe H2O-Dampf leitet. Mit H bildet Fe, wenn hier nicht bloss eine mechanische Vereinigung vorliegt, eine lose Verbindung (siehe bei H, I. S. 372). Es verbindet sich leicht in der Hitze mit S, Se, Te, schon in der Kälte, namentlich bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O, mit den Halogenen, in höherer T. mit P, As, C, Si und B und legirt sich mit vielen Metallen, so mit Mn, Co, Ni, Al u. s. w. Es zerlegt leicht die H-Verbindungen der Halogene, in der Hitze auch die der Elemente der O-Gruppe, unter Bildung von N, H und Stickstoffeisen das NH<sub>3</sub>, unter Bildung von Eisenkarburet die Kohlenwasserstoffe, namentlich wenn man es in schwammiger Form, wie es durch Reduktion von Eisenoxyden mit CO in hoher T. erhalten wird, anwendet.

Fe löst sich in den meisten (nicht oxydirenden) Säuren in der Kälte zu Salzen vom Typus des FeCl<sub>2</sub>. Ferrosalzen, indem es dabei mehr oder minder lebhaft H entwickelt (siehe bei H, I. S. 362). Selbst wässerige Kohlensäure löst genügend fein vertheiltes Fe zu Ferrobikarbonat Fe(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Hall, Quart. J. of Sc. 7. 55; Golfier-Besseyre, A. ch. [3] 32. 428). Kalte verd. HNO<sub>3</sub> löst Fe in der Kälte ohne Gasentwickelung und unter Bildung von Ammoniumnitrat (Ordway, Sill. [2] 40. 316) zu Ferronitrat, Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, heisse im Ueberschusse angewandte zu Ferrinitrat unter Entwickelung von NO.

Unter gewissen Umständen verhält sich Fe gegen starke HNO3 indifferent, es wird passiv. Passives Fe widersteht nicht bloss, so lange dieser Zustand andauert, der Einwirkung der HNO, und anderer Säuren, es fällt auch im Gegensatze zum nicht passiven Metalle aus Kupfersalzlsgn. kein Cu. Keine der Beobachtungen über Passivität des Fe scheinen übrigens an reinem Fe gemacht worden zu sein. Denn das galvanisch gefällte Fe, an welchem Lenz (J. pr. 108. 438) Passivität konstatirte, war H-haltig und die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf mehr oder weniger kohlenstoffhaltiges Metall. Nach Schönbein wird Fe-Draht durch blosses Eintauchen in konz. HNO3, nach Rénard (C. r. 79, 159) bei sehr niedriger T. durch Berührung mit verd. Säuren passiv, ebenso nach sekundenlangem Erhitzen an der Luft, wodurch eine äusserst dünne, aber dennoch schützende Oxydschicht entsteht. Auch wässerige HClO<sub>3</sub>, Jodsäure, Chromsäure, Essigsäure und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, vermögen Fe passiv zu machen. Nach Saint-Edme (C. r. 52, 930) wird in derselben starken HNO3 zwar ein Stahldraht, ein weicher Fe-Draht jedoch nur dann passiv, wenn er, den ersteren berührend, gleichzeitig mit diesem langsam zur Hälfte in die Säure getaucht wird. Nach demselben wird Fe in Berührung mit Ni nicht bloss in sehr starker, sondern auch in gewöhnlicher HNO, passiv und büsst N-haltiges Fe seine Passivität beim Glühen in H ein (C. r. 106. 1079). Nach de Regnon (C. r. 79. 508) wird Fe als positive Elektrode in HNO, getaucht sofort passiv. Darum wird auch Fe in inniger Berührung mit Pt oder Gaskohle in HNO3, verd. H2SO4 oder H3PO4 getaucht, passiv (Schönn, P. A. Eng.

Bd. 5. 319). Endlich wird auch durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, in welcher etwas HNO<sub>3</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, KClO<sub>3</sub> oder KJO<sub>3</sub> gelöst wurde, das Fe passiv. Passives Fe verhält sich gegen aktives und auch gegen Cu elektromotorisch negativ. Die Passivität des Fe wird aufgehoben, indem man es als negative Elektrode in eine Säure taucht, durch Berührung mit in Lsg. begriffenem aktivem Fe oder Zn innerhalb einer Säure.

Die Passivität des Fe wurde von Keir (Schw. 53, 151; Phil. Trans. 1790. 359) entdeckt. Faraday, Beetz, Heldt, Wiedemann u. A. erklären die Erscheinung durch die Bildung einer dünnen, vor weiterer Einwirkung der Agentien schützenden Oxydhaut. Damit stimmt überein, dass die Passivität nur unter der Einwirkung kräftiger Oxydationsmittel und durch galvanischen Kontakt nur dann eintritt, wenn sich an demselben O auszuscheiden Gelegenheit findet. Die Behauptung von Martens, dass Fe auch durch Alk. oder konz. Essigsäure passiv würde, ist nach Beetz unrichtig, ebenso nach Schönbein und Beetz (P. A. 39, 342; 67, 286, 365) die Meinung von Mousson (Bibl. univ. 1836; P. A. 39, 330), die später von Varenne (C. r. 89, 783; vergl. Desruelles, ibid. 870) ausgesprochen wurde, dass die Passivität durch eine fest anhaftende Haut von NO hervorgerufen würde (siehe auch Ramann, B. 14, 1430).

Nach Zirnité (Ch. Ztg. 12, 355) soll 34% ige Lsg. von NaOH in der Hitze bei Einwirkung eines kräftigen Luftstromes metallisches Fe (auch Fe in Form von Hydroxyd) lösen. Die wasserhelle, eisenhaltige Lauge bleibt einige Tage klar, färbt sich dann gelb und scheidet endlich Eisenhydroxyd aus. H<sub>2</sub>S erzeugt darin erst eine tief kirschrothe Färbung, später einen grünschwarzen Niederschlag. Zirnité vermuthet in der hellen Lsg. NaFeO<sub>1</sub>, übereisensaures Natrium (?), welches von H<sub>2</sub>S zu

Natriumferrat u. s. w. reduzirt wird.

Das Fe bildet drei Reihen von Verbindungen: Ferroverbindungen dungen oder Verbindungen der Eisenoxydulreihe vom Typus FeX<sub>2</sub>, Ferriverbindungen oder Verbindungen der Eisenoxydreihe vom Typus FeX<sub>3</sub> oder vielleicht Fe<sub>2</sub>X<sub>6</sub> und die Ferrate oder Salze der hypothetischen Eisensäure H<sub>2</sub>FeO<sub>4</sub>. Die wenigen bekannten Ferrate sind ihrer ausserordentlichen Zersetzlichkeit wegen nur mangelhaft studirt. Die Ferriverbindungen sind die relativ beständigsten, gehen jedoch durch Reduktion leicht in Ferroverbindungen über. Die Salze der Ferrireihe zeichnen sich durch die Neigung aus, verhältnissmässig leicht in basische Salze überzugehen. Salze sehr schwacher Säuren, wie z. B. der Kohlensäure, sind in dieser Reihe nicht bekannt. Die Körper der Ferroreihe zeigen den Charakter ungesättigter Verbindungen, indem sie sich mit O, O und den Elementen des H<sub>2</sub>O, Halogenen u. s. w., additionell verbinden; sie gehen hierdurch ausserordentlich leicht in Ferriverbindungen über.

Zur Erkennung des Fe in seinen Verbindungen überhaupt dienen die charakteristischen Reaktionen der Ferrisalze, in welche bei der qualitativen Analyse die zu untersuchenden Fe-Verbindungen übergeführt werden: Fällung von braunem, flockig-gelatinösem Eisenhydroxyd auf Zusatz von Lsgn. starker Basen, Fällung von Berlinerblau auf Zusatz von Ferrocyankalium, Rothfärbung von sich bildendem Eisenrhodanidrhodankalium auf Zusatz von Rhodankalium zur sauren Lsg.

Die Anwendung des Fe in Form von Gusseisen, Stahl und Schmiedeeisen ist allgemein bekannt.

#### Eisen und Wasserstoff.

Gasförmiger Eisenwasserstoff entsteht weder, wie Thomson (Syst. d. Ch. übers. von Wolff 1805. 1. 186) und Dupasquier (A. 44. 264) behauptet haben, beim Lösen von Fe in verd. H entwickelnden Säuren (Fresenius und Schlossberger, A. 51. 413), noch, wie Reinsch (J. 1858. 190) gefunden haben will, bei Einwirkung solcher Säuren auf verzinntes Eisenblech (Erlenmeyer, N. Jahrb. d. Pharm. 9. 97), noch auch durch Lösen von Eisennatrium in verd. Säuren (Cameron, J. 1860. 181). Was dafür gehalten wurde, war Phosphorwasserstoff.

Fester Eisenwasserstoff soll nach Wanklyn und Carius (A. 120. 74) gemengt mit Fe als schwarzes Pulver entstehen, wenn man das Reaktionsprodukt von mit Aether übergossenem FeJ, und Zinkäthyl mit Aether behandelt. Es soll im Gegensatze zu metallischem Fe mit H<sub>2</sub>O neben FeO H liefern und auch beim Erhitzen für sich H entwickeln. Siehe auch I. S. 372.

#### Eisen und Sauerstoff.

Man kennt drei Oxyde: FeO Eisenoxydul, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Eisenoxyd, und Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Eisenoxyduloxyd, seinem ganzen Verhalten nach eine Verbindung der beiden ersten Oxyde. FeO und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bilden ausgesprochene Basen, FeO sogar eine starke Base. Marchand (J. pr. 18. 184) behauptet auch die Existenz eines Eisensuboxyds Fe<sub>4</sub>O (?).

### Eisenoxydul.

Eisenmonooxyd, Ferrooxyd.

FeO; MG. 71,84 1); 100 Thle. enthalten 22,22 O und 77,78 Fe.

Vorkommen nur in Form von Verbindungen: mit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Magneteisenstein, mit  $Cr_2O_3$  als Chromit, mit  $Al_2O_3$  als Hercynit.

Darstellung. Durch Reduktion von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mittelst H unterhalb jener T., bei welcher die Bildung von Metall eintritt (Wackenroder und Stromeyer, Arch. Pharm. 35, 279; 36, 22; vergl. III. S. 288). Nach Debray (C. r. 45, 1018) entsteht FeO aus Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bei höherer T. durch Einwirkung von H, gemengt mit 0,3 bis 1 Vol. H<sub>2</sub>O-Dampf, oder von CO, das mit dem gleichen Vol. CO<sub>2</sub> verd. ist, während Leplay und Laurent auf letztere Art nur Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> erhielten (A. ch. 65, 404). Böttger (J. pr. 76, 239) erhielt FeO durch Einwirkung kochender Kalilauge auf Ferrooxalat und Auswaschen, wobei es sich zu einem geringen Theile oxydirte, Liebig (A. 95, 116) mit Fe verunreinigt durch Erhitzen von Ferrooxalat bei Luftabschluss auf 160°.

Eigenschaften. Schwarzes, pyrophorisches Pulver, das die Fähigkeit, spontan zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zu verbrennen (Siewert, J. 1864. 266), nach zwölfstündigem Verweilen in einer H-Atm. verliert.

<sup>1)</sup> Minimum.

#### Eisenhydroxydul.

Eisenoxydulhydrat, Ferrohydroxyd,

vermuthlich Fe(OH)<sub>2</sub>, ist wohl niemals vollkommen rein erhalten worden, da es sich ausserordentlich energisch oxydirt.

Darstellung und Eigenschaften. Ferrosalze werden durch Kali- oder Natronlauge bei Luftabschluss weiss und flockig gefällt (Schmidt, A. 36. 101), der Niederschlag wird mit heissem H<sub>2</sub>O bei Ausschluss der Luft gewaschen, in H getrocknet und in mit H gefüllten Gefässen aufbewahrt. Trotz aller Vorsicht dürfte die erhaltene grüne Substanz schon theilweise weiter oxydirt sein. Im feuchten Zustande oxydirt sich Eisenhydroxydul an der Luft unter freiwilliger Erwärmung, selbst unter Erglühen zu Oxyduloxyd und zu Oxyd. Mit H<sub>2</sub>O bildet es an der Luft schnell grünes. hydratisches Oxyduloxyd und weiterhin braunes Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>. Es wird von Säuren unter starker Erwärmung gelöst und absorbirt unter merklicher T.-Steigerung, indem es dieses theilweise zersetzt (Schmidt?), CO<sub>2</sub>. De Schulten (C. r. 109, 266) erhielt Eisenhydroxydul durch Erhitzen einer Lsg. von 5 g H<sub>2</sub>O-freiem FeCl<sub>2</sub> in 130 ccm H<sub>2</sub>O mit 200 g NaOH im Leuchtgasstrome in Form sehr kleiner grüner, an der Luft sich rasch oxydirender Kryst. Dabei löste sich das anfänglich amorph ausgeschiedene Hydrat in der NaOH zum grössten Theile mit grüner Farbe auf.

Eine Nitratlsg. wird davon in der Wärme unter Bildung von NH reduzirt (Kuhlmann, A. ch. [3] 20. 223). Nach Bineau löst es sich in 150000 Thln. H<sub>2</sub>O zu einer alkalisch reagirenden, tintenartig schmeckenden Flüss., die an der Luft braune Flocken von Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> ausscheidet (C. r. 41. 509) und bildet sich in Form einer solchen Lsg. bei Einwirkung von lufthaltigem H<sub>2</sub>O auf Fe. Die Bildungswärme von Fe(OH)<sub>2</sub> aus (Fe, O).

H<sub>3</sub>O) ist 68280 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 293).

FeO und Fe(OH), bilden mit Säuren die Ferro- oder Eisenoxydulsalze. Diese werden jedoch bequemer dargestellt, indem man die entsprechenden Säuren auf Fe, FeCO3 oder FeS einwirken lässt oder Ferrosalzlsg. mit einem entsprechenden Alkalisalz fällt. Sie bilden zum Theile gut kryst., im H<sub>2</sub>O-freien Zustande meist farblose, im H<sub>2</sub>O-haltigen bläulichgrüne, jedoch nur schwach gefärbte Verbindungen, die, entweder in H<sub>2</sub>O oder in verd. Mineralsäuren lösl., durch die verschiedensten Oxydationsmittel und auch durch freien O in Ferrisalze übergeführt werden. Bei Mangel an freier Säure entstehen basische, meist unlösl. Ferrisalze, oder es fällt ein Theil des Fe als Eisenhydroxyd heraus. Ferrosalze fällen Ag, Au und Pd aus den Lsgn. ihrer Salze metallisch und reduziren bei Gegenwart von genügenden Mengen an freiem Alkali Platinsalze zu Platinmohr, Mercurisalze zu Mercuroverbindungen und nach Hempel Jodsäure zu J (A. 107.97). Durch J werden nur verd. Ferrosalzlsgn. und auch diese sehr unvollständig oxydirt (Mohr, A. 105. 53). Aus Lsgn. der Ferrosalze fällen Alkalien weisses, flockiges Fe(OH)<sub>2</sub>, an der Luft rasch grün, schwarz und rothbraun werdend, NH3 fällt das Fe unvollständig, da ein Theil als Ammoniumferrosalz in Lsg. bleibt. lösl. Karbonate fällen weisses, im feuchten Zustande leicht oxydables FeCO<sub>3</sub>, gelöste Phosphate in neutraler Lsg. weisses Ferrophosphat, Arseniate in neutraler Lsg. weisses Ferroarseniat, beide an der Luft leicht oxydabel, Ferrocyankalium fällt bei Ausschluss von Luft weisses, an der Luft rasch blau werdendes Ferroferrocyanid (charakteristisch), Ferridcyankalium erzeugt einen dunkelblauen Niederschlag von Turnbullsblau (charakteristisch), Schwefelalkalien fällen schwarzes, an der Luft sich unter Braunfärbung leicht oxydirendes Eisensulfür, FeS. H<sub>2</sub>S fällt aus den Ferrosalzlsgn. starker Säuren nichts, aus denjenigen schwacher Säuren geringe Mengen von FeS. Rhodankalium sowie Gerbsäure sind auf reine Ferrosalzlsgn. ohne sichtbare Einwirkung. Ueber das Verhalten von Ferrosalzlsgn. gegen die Karbonate des Ca, Ba und Mg siehe Bauck (J. 1860. 654). Ferrosalze bilden mit Ammoniumsalzen Doppelverbindungen, welche etwas beständiger sind und weder durch Alkalien noch durch NH3 gefällt werden. Die alkalisch gemachten grünen Lsgn. dieser Ferroammoniumdoppelsalze lassen an der Luft Eisenhydroxyd fallen. Die Fällung von Fe(OH)<sub>2</sub> aus Ferrosalzlsgn. wird auch durch Zucker und ähnliche organische Substanzen verhindert. Ferrosalzlsgn. absorbiren reichlich NO und werden dadurch braun gefärbt. Beim Kochen entweicht das absorbirte Gas. Ferroverbindungen ertheilen der Boraxoder Phosphorsalzperle gerade so wie Ferriverbindungen in der Oxydationsflamme heiss eine gelbe bis dunkelgelbrothe, kalt eine gelbe, in der Reduktionsflamme eine von Ferroborat bezw. Ferrophosphat herrührende bouteillengrüne Färbung.

### Eisenoxyduloxyd.

Ferroferrioxyd, Magnetisches Eisenoxyd.

Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> oder FeO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 231,48<sup>4</sup>); enthält in 100 Thln. 72,42 Fe, und 27,58 O.

Vorkommen. Findet sich in schwarzen, regulär-octaëdrischen Krystallen isomorph mit Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und mit Mineralien der Gruppe der Spinelle als Magneteisenstein mit dem SG. 5,09.

Darstellung und Eigenschaften. In kryst. Form. identisch mit dem Magneteisen, wurde Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> erhalten von Deville (C. r. 53. 199) neben etwas FeCl<sub>2</sub> beim Glühen von Debray's FeO (s. III. S. 295) in einem langsamen Strome von HCl, von Deville und Caron (C. r. 46. 764) durch Weissglühen eines Kohlentiegels, in welchem sich getrennt von einander Eisenfluorid und B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> befanden, von Hauer (A. W. 13. 546) durch Glühen von Eisenchlorür-Chlorammonium bei Luftzutritt, von Liebig und Wöhler (P. A. 21. 582) durch Schmelzen von FeCl<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, von Ebelmen durch heftiges Glühen von Eisensilikaten mit Kalk (C. r. 33. 526), von Debray durch Einwirkung von Alkalisulfaten auf Ferriphosphat bei sehr hoher T. (C. r. 52. 985), von Rose (A. B. 1867. 450) durch Schmelzen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> mit Borax in der reduzirenden Flamme, von Kuhlmann durch Erhitzen von FeSO<sub>4</sub> mit

<sup>1)</sup> Minimum.

CaCl, (C. r. 52, 1283). Die Bildungsweisen bei Reaktionen, welche Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> liefern sollten, erklären sich durch die Fähigkeit des Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bei sehr hoher T. O zu verlieren und theilweise in Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> überzugehen. Nach Gay-Lussac (A. 80. 163; Gilb. 42. 265; A. ch. 1. 33) und Regnault (A. ch. 62. 346) entsteht auch bei länger andauernder Einwirkung von H<sub>2</sub>O auf glühendes Fe immer reines kryst. Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Stromeyer findet in dem Produkte jedoch um so mehr O, bei je höherer T. es entstanden ist. Bezüglich der Einwirkung von H<sub>2</sub>O auf Fe und der umgekehrten von H auf Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> siehe I. S. 362 und III. S. 288; vergl. auch Müller (P. A. 129, 159; 133, 336). Durch Einwirkung von CO oder H bei 350° auf Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht nach Moissan (C. r. 86, 600; vergl. auch Birnie, R. 2. 273, sowie Ackermann und Särnström) ein Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, welches von dem bei hoher T. dargestellten verschieden ist. SG. des letzteren 5,09. des ersteren 4,86. Das Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (?), das Bley durch Entzündung von an einem Magnete hängendem Fe-Pulver erhielt, ist nicht genauer untersucht. Es ist wie der natürliche und künstliche Magneteisenstein magnetisch. Das Verbrennungsprodukt von Fe in der Gebläseflamme oder in O, von Mitscherlich (P. A. 15. 632) als Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> betrachtet, dürfte ebensowenig konstant zusammengesetzt sein, wie der gewöhnliche Hammerschlag, welcher sich beim Glühen von Fe an der Luft als eine nach aussen röthlichgraue, gegen innen schwarzgraue, leicht abblätternde Kruste bildet (Mosander, P. A. 6. 35; Schw. 47. 81; Beaujeu und Mène, C. r. 61. 1135; J. 1865. 262; Berthier. A. ch. [2] 27. 19). Der beim Glühen von FeCO3 unter Ausschluss der Luft bleibende, von Krämer als Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> befundene (Arch. Pharm. [2] 41. 29) Rückstand ist nach Döbereiner 3FeO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, nach Glasson 4FeO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (A. 62. 89). Sicher ist, dass FeCO<sub>3</sub> beim Glühen neben CO, auch CO liefert.

Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> oder ein Gemenge von diesem mit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bildet sich vielfach auch bei dem Betriebe von Eisenwerken als sekundäres Hüttenprodukt. So finden sich nach Koch (Ueber kryst. Hüttenprod. 17) die Eisenplatten an der Sohle der Hochöfen nach sechs bis zehn Jahren völlig in theils derben, theils kryst. Magneteisenstein verwandelt. Vergl. auch Laurent und Holms (A. ch. 60. 330), die Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> an der Sohle von Puddlingsöfen fanden, ferner Sandberger (Jahrb. d. nassau. Ver. f. Naturkunde), Hausmann (Göttinger Nachr. 1852. 177), Scheerer (ibid. 1855).

Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> wird bei jeder T. von 400° bis zur stärksten Hitze durch H zu Metall reduzirt (Gay-Lussac, Regnault, vergl. Deville l. c.). Ebenso durch CO. Die Reaktion zwischen Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und CO ist umkehrbar und daher innerhalb bestimmter T. begrenzt (Despretz, A. ch. 43. 222; Göbel, J. pr. 6. 386; Leplay und Laurent, A. ch. 65. 404). Bezüglich der Wirkung von CO, gemengt mit CO<sub>2</sub>, s. Laurent (A. ch. 65. 423), auch Ackermann und Särnström (B. 1883. 783). Auch durch Glühen von Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> in einem Strome von NH<sub>3</sub> oder beim Erhitzen mit K oder Na bildet sich Fe. Eine zur Lsg. des Ganzen ungenügende Menge HCl bildet FeCl<sub>2</sub> und lässt Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ungelöst zurück und eine Lsg. des ganzen Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> in Säuren verhält sich wie ein Gemenge von Ferro- und Ferrisalzen oder wie Doppelverbindungen von beiden. Lefort (C. r. 34. 488), der eine Reihe von Eisenoxydoxydulsalzen dargestellt hat, gibt für dieselben als charakteristisch an: tief-

blaue Fällung mit KCN, ebenso mit Ferrocyankalium, grünlichblaue mit Ferridcyankalium. Ihre Lsgn. sollen nach Erhitzen auf 60° diese charakteristischen Eigenschaften nicht mehr zeigen. Sie sollen nur durch Lösen von nach Lefort dargestelltem hydratischem Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (siehe weiter unten) in verd. Säuren, nicht durch Mischen von Ferri- und Ferrosalzlsgn. oder durch partielle Reduktion von Ferri- oder partielle Oxydation von Ferrosalzen entstehen.

#### Eisenhydroxyduloxyd.

Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. H<sub>3</sub>O.

Aequimolekulare Mengen von Ferro- und Ferrisalz werden mit NH<sub>3</sub> oder KOH gefällt (Liebig und Wöhler, P. A. 21. 583; Abich, P. A. 23. 354; Wöhler, A. 22. 56; Mercer, Phil. Mag. J. 20. 340; Lefort, C. r. 34. 488). Lefort giesst die Ferro-Ferrisalzmischung in die überschüssige siedende Kalilauge. Böttger (Beiträge 2, 12) fällt eine Lsg. von FeSO, mit Na, CO, und kocht die Fällung bei Luftzutritt mit KOH (vergl. Noel, N. J. Pharm. 1. 62). Das Kochen muss bei diesen Darstellungen fortgesetzt werden, bis der Niederschlag braunschwarz und körnig geworden ist. Er ist dann an der Luft unveränderlich. Preuss (A. 26. 96) und Wöhler (A. 28. 92) gewinnen ein hydratisches Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, indem sie frisch gefälltes Eisenhydroxyd mit überschüssigem feinpulverigem Fe und H<sub>2</sub>O kochen und vom Fe-Pulver durch Schlämmen trennen. Die Reduktion des Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> erfolgt hier dadurch, dass das Fe das H<sub>2</sub>O infolge der Berührung mit dem Hydroxyde zersetzt und so den zur Reduktion nöthigen H liefert. Die Fähigkeit des Eisenhydroxyds, metallisches Fe zur H.O-Zersetzung anzuregen, erklärt die zunehmende Geschwindigkeit, mit der einmal angerostetes Fe in H.O oder in feuchter Luft weiter rostet. Durch Wöhler und durch Hall (Quart. J. of Sc. 7. 55) wurde nachgewiesen, dass beim Rosten des Fe unter einer hohen H<sub>2</sub>O-Schicht, also bei spärlichem Zutritte von O, sich zuerst hydratisches Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> bildet, das sich allmählich weiter oxydirt. (Ueber das Rosten des Fe siehe Näheres S. 303 bei hydratischem Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>). Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O verliert sein H<sub>2</sub>O vollständig bei 19° unter Zurücklassung von schwarzem Fe, O, (Lefort). Es bildet eine amorphe, braunschwarze, stark magnetische Masse von muschligem Bruche und ist unmittelbar nach der Fällung in der Flüss. magnetisch. Aus seinen gelben Lsgn. in Säuren wird es durch starke Basen mit den ursprünglichen Eigenschaften gefällt.

Der Eisenmohr oder Aethiops martialis von Lemery, erhalten durch längeres Stehenlassen von Fe-Pulver mit H.O in flachen Gefässen und Abschlämmen, und das Ferrum oxydatum nigrum, zwei früher offizinelle Präparate, enthalten neben hydratischem FegO, auch hydratisches Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in wechselnden Mengen. Ferrum oxydatum nigrum wird gewonnen, indem man Eisenhydroxyd mit wenig Olivenöl anreibt und so lange bei Luftausschluss erh., bis keine brennbaren Gase mehr entweichen. Es enthält FeS, wenn das zur Darstellung verwendete Hydroxyd aus Ferrisulfat bereitet und nicht vollkommen gewaschen wor-

den war.

#### Eisensesquioxyd, Ferrioxyd.

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder O=Fe-Fe=O; MG. 159,64 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 70,01 Fe und 22,99 O.

Vorkommen. Hexagonal, isomorph mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> als Eisenglanz, in dünnen Blättchen als Eisenglimmer, in faseriger Form und weniger hart als Rotheisenstein, Glaskopf, Blutstein, in geringerer Menge aber sehr häufig vielen anderen Mineralien und Gesteinsarten beigemengt.

Darstellung und Bildungsweisen. Das Metall und seine niedrigeren Oxydationsstufen in H<sub>2</sub>O-freier oder hydratischer Form. sowie Ferrokarbonat (1.), ferner die Sulfide des Fe gehen beim oxydirenden Erhitzen, hydratisches Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beim Erhitzen überhaupt in Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Es bleibt als Rückstand beim Glühen von Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>, FeSO<sub>4</sub> (2.), sowie beim Schmelzen von Eisenfeile mit Salpeter und Ausziehen des gebildeten K<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>O (3.) und entsteht nach Vogel (D. 132. 275) beim Erhitzen von noch feuchtem, gewaschenem Ferrooxalat an der Luft (4.), nach Sénarmont (A. ch. [3] 30. 129, J. 1850. 326) durch zweitägiges Erhitzen von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit CaCO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder auch von Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> mit einer Lsg. von CaCl<sub>2</sub> oder NaCl im geschlossenen Rohre auf 160 bis 180°. (1.) ist der Crocus martialis adstringens. (2.) das bekannte Caput mortuum oder Colcothar vitrioli, (3.) der Crocus martis Zwelferi der älteren Pharmacopoen, (4.) wird als Polirroth empfohlen. Wibel (Reduktion von Kupferoxydsalzen, Hamburg 1864. 9) erhielt Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in der Form des Eisenglimmers durch zehnstündiges Erhitzen gemischter Lsgn. von CuSO<sub>4</sub> und FeSO<sub>4</sub> auf 210° und Mitscherlich eisenglimmerähnliche Blättchen, beim Erhitzen von H<sub>2</sub>O-freiem Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in lufthaltigen Gefässen (P. A. 15, 630). Auch das nach den oben erwähnten Methoden dargestellte amorphe Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird kryst. erhalten durch Schmelzen mit Borax und Lösen der Borate mit verd. HCl (Hauer, A. W. 13. 456; Rose, A. B. 1867, 450) oder nach Deville (C. r. 52. 1264) durch Ueberleiten eines schwachen Stromes von HCl über ziemlich stark glühendes, amorphes Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Hält man bei den beiden letzten Verfahrungsarten möglichst niedrige T. ein, so erhält man das Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in eisenglimmerähnlichen Blättchen, während bei stärkerem Glühen ein Produkt gewonnen wird, das dem Eisenglanz von Elba gleicht. Bruhns (Ch. C. 1889. II. 886) erhielt künstlichen Eisenglanz durch Ueberleiten von H2O-Dampf bei Gegenwart von Spuren von NH<sub>4</sub>Fl über Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> unterhalb 300°.

Eigenschaften. Nach heftigem Glühen stahlgrau, zerrieben roth, SG., je nachdem es mehr oder weniger geglüht worden war, 5,17 bis 5,04 (Rose); kubischer Ausdehnungskoeffizient 0,00004 (H. Kopp. vergl. Fizeau, A. ch. [4] 8. 335); im Töpferofen unter theilweiser Umwandlung in Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> schmelzbar (Rose, P. 74, 440), nach Elsner

<sup>1)</sup> Minimum.

(J. pr. 99. 257) im Porzellanofen etwas flüchtig (wohl nicht unzersetzt). Spez. Wärme (als Eisenglanz) 0,1692 (Neumann).

Setzt man nach Plücker den Magnetismus des Fe == 100000, so ist der des  $Fe_2O_3 = 759$  (P. A. 74). Nach Anderen soll nur stark geglühtes, demnach Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> enthaltendes Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Ni oder Co enthaltendes Oxyd magnetisch sein (vergl. B. Smith, Ch. N. 31, 210). Malaguti und Lallemand (A. ch. [3] 64. 214; J. 1863. 256) sowie Malaguti (C. r. 55. 350) unterscheiden magnetisches und nicht magnetisches Fe,O... So soll man durch Fällen eines Ferrosalzes mit NH<sub>3</sub>, Oyxdation des Niederschlages mittelst Luft und Erhitzen auf 300°, oder durch Erhitzen von FeCO, oder eines Ferrosalzes einer organischen Säure an der Luft magnetische, von Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> freie Produkte, durch Erhitzen von aus Ferrisalzen gefälltem Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> ein nicht magnetisches Oxyd erhalten. Die magnetische uud nicht magnetische Modifikation unterscheiden sich auch durch das SG. (Malaguti, A. ch. 69. 214). Magnetisches, auf 300° erh. gewesenes Oxyd zeigte SG. 4,686, nicht magnetisches, ebenso hoch erh. gewesenes 4,784 bei 15°. Die spez. Wärme beider war 0,1794. Bei heller Rothglut verlor das magnetische Oxyd seinen Magnetismus und besassen dann beiderlei Oxyde die gleiche Wärmekapazität 0,1734 und dasselbe SG. 5,144, waren demnach beide in dieselbe dritte Modifikation übergegangen (vergl. Greiss, P. A. 98. 478: Rammelsberg, P. A. 104, 497; de Luca, C. r. 55, 615; Philipson, Bl. [2] 7. 322). Für Colcothar fand Regnault (J. 1863, 257, Anmerkung) die spez. Wärme 1726.

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist sehr hygroskopisch. Es löst sich in Säuren um so schwieriger, je höheren T. es ausgesetzt war. Mitscherlich (J. pr. 81, 110) empfiehlt zur Lsg. das zehnfache Gewicht einer kochenden Mischung von 8 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und 3 Thln. H<sub>2</sub>O; auch durch anhaltende Digestion mit wässeriger HCl lässt es sich in Lsg. bringen, sowie durch Schmelzen mit KHSO<sub>4</sub>. Nach Erhitzen mit Alkalien und deren Karbonaten löst es sich in Säuren leicht. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gibt je nach der T. seinen O theilweise oder ganz an oxydable Körper ab und kann, da seine Reduktionsprodukte, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und Fe, an der Luft geglüht, wieder O aufnehmen, als O-Ueberträger bei Verbrennungsprozessen dienen (Gräger, A. 111, 124; Kuhlmann, Cr. r. 49, 257, 428 und 52, 1169; Robin, C. r. 49, 500; Thénard, C. r. 49, 289; Hervè Mangon, C. r. 49, 215).

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird durch H je nach der T. zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> oder Fe reduzirt (siehe III. S. 288). Je 1 Vol. H<sub>2</sub>O-Dampf mit 1 bis 3 Vol. H gemengt reduzirt Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nur zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>; ist das Verhältniss 4 Vol. H: 1 Vol. H<sub>2</sub>O, so tritt Reduktion zu Metall ein (Debray). Glühendes amorphes Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entzieht einem Gemenge von H<sub>2</sub>O-Dampf und H den letzteren vollständig (Müller, P. A. 144, 609). Kohle reduzirt erst oberhalb 400°, aber selbst bei 1200° nur 0.75 des Oxyds (Parry, Ch. N. 27, 313; J. 1873, 263). Im Kohletiegel bei Weissglut liefert nach Berthier Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erst nach vollständiger Umwandlung in Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> metallisches Fe. Dies erklärt sich vielleicht durch die Beobachtung von Laurent (A. ch. 65, 404) und Debray (C. r. 45, 1018), dass Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch ein Gemenge gleicher Vol. von CO und CO<sub>2</sub> nur zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> reduzirt wird (vergl. Leplay und Laurent, A. ch. 65, 403; J. pr. 13, 284; Ackermann und Särnström, B. 1883, 783). Die Erklärungen von Degen (A. 29, 261) und Becquerel (A. ch. 49, 131) supponiren eine der Wanderung von

Jonen ähnliche Bewegung des O vom noch unangegriffenen Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gegen die Kohle hin. Bei Reduktion von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch CO entsteht Kohlenstoffeisen (Göbel, J. pr. 6. 386; Stammer, P. A. 82. 136). CH<sub>4</sub> reduzirt bei lebhafter Rothglut zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, in höherer T. zu FeO, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> zu Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, bei stärkerem Glühen zu Kohlenstoffeisen, gemengt mit C (Müller, P. A. 122. 139). NH<sub>3</sub> reduzirt in der Glühhitze zu N-haltigem Fe (siehe Stickstoffeisen). Beim Glühen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in einem Strome von Cl sublimirt langsam Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Weber, P. A. 112. 619; J. 1861. 148), beim Glühen in einem raschen Strome von HCl entsteht Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und H<sub>2</sub>O (Sainte-Claire-Deville, C. r. 52. 1264; J. 1861. 5); S bildet in der Glühhitze FeS und SO<sub>2</sub>.

Anwendung. Das natürlich vorkommende dient als Eisenerz. dieses und künstlich dargestelltes wegen seiner Härte als Polirmittel, Caput mortuum als Anstrichfarbe, als Pigment in der Glas- und Porzellanindustrie, zur Darstellung von Eisenpräparaten.

#### Eisenhydroxyde.

A. Unlösliche. Tommasi (B. 1879, 1929, 2334; Bl. |2| 38, 152; Monit. scientif. [4] 2. 164; vergl. Muck, Ch. Z. 1888. Nr. 54; Tommasi und Pellizzari, Bl. 37. 196) unterscheidet die Reihe der rothen und der gelben Hydroxyde weiter unten als α- und β-Reihe bezeichnet. Die Glieder der ersteren werden durch Anhydrisirung aus dem unbeständigen Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> erhalten, welches durch Basen aus Ferrisalzlsgn. gefällt wird, die der letzteren durch Oxydation von hydratischem FeO oder Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> oder FeCO<sub>3</sub>. Der Reihe der rothen Hydroxyde gehören an: das unbeständige und daher nicht genau gekannte Fe2(OH)6. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, welches bei 50° anfängt H<sub>2</sub>O zu verlieren, und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, welches bei 92° H<sub>2</sub>O verliert. Das aus diesen Verbindungen bei möglichst niedriger T. erhältliche braune Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vom SG. 5.1 verglimmt Die rothen Hydroxyde lösen sich selbst in bei stärkerem Erhitzen. schwachen Säuren und in Fe,Cl, leicht und werden aus letzterer Lsg. durch Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ausgeschieden. Zu den gelben Hydroxyden gehören: Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, bis 70° beständig, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, erst oberhalb 105°. und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O, erst oberhalb 150° H<sub>2</sub>O verlierend. Das dieser Reihe entsprechende Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist rothgelb und vom SG. 3,95: es verglimmt nicht: die gelben Hydroxyde sind in Säuren wenig, in Lsgn. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> gar nicht lösl. Sie behalten das letzte Mol. H.O beim Kochen mit H<sub>2</sub>O und selbst mit Lsg. von CaCl<sub>2</sub>. Indess sind ausser den von Tommasi berücksichtigten Verbindungen noch Eisenhydroxyde anderer Zusammensetzung theils in der Natur vorgefunden, theils künstlich dargestellt worden (vergl. Hager, Pharm. Centr. N. F. 25, 539).

2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, in der Natur als Turgit, von Davies (Soc. [2] 4. 69) aus dem mittelst Ferrisalzlsg. und Alkali gewonnenen Eisenhydroxyd durch 100stündiges Erhitzen auf 100° oder 1000- bis 2000stündiges Erhitzen auf 50° und Trocknen zwischen 50 bis 100° als ziegelrothes Pulver dargestellt, vom SG. 4,545, lösl. in HCl. sehr langsam in HNO<sub>3</sub>.

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, natürlich als Göthit, rhombisch. Wurde in Form hexagonaler Blättchen mit Bronzeglanz in dem Schlamme und in den angegriffenen Schichten gefunden, die nach jahrelang wiederholtem Natron-

schmelzen bei Dunkelrothglut in einem gusseisernen Kessel sich gebildet hatten. SG. 2,92; verliert H<sub>2</sub>O erst oberhalb 200°; enthielt 1,6% Mn als Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Brunck und Gräbe, B. 1880. 725).

Die  $\alpha$ -Verbindung entsteht aus gefälltem Eisenhydroxyd durch Trocknen bei  $100^{\circ}$  oder durch jahrelanges Verweilen unter  $H_2O$  und Trocknen an der Luft (Schiff, A. 114. 199), auch durch freiwillige Zersetzung einer Lsg. von Kaliumferrat (Schaffner, A. 51. 117), sowie durch Erhitzen von Nitroprussidnatrium mit konz. Kali- oder Natronlauge (Roussin, A. ch. [3] 52. 285). Das Schiff'sche Präparat war amorph, unter  $H_2O$  ziegelroth, trocken blutroth, unlösl. in kalten Säuren, wlösl. in warmer HCl,  $H_2SO_4$  und  $HNO_3$ ; ordnet sich demnach Tommasi's Klassifikation nicht gut unter.

Die β-Verbindung erhielt Muck (Z. [2] 4.41; J. 1867. 287) durch Fällung einer Lsg. von FeSO<sub>4</sub> mit einer Mischung von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaOCl bei 100° und Trocknen bei 100°. Hinterlässt bei dunkler Rothglut ein rothbraunes Oxyd, das etwas höher erh., hellziegelroth, auf beginnende Weissglut gebracht, hell ockergelb, sehr heftig geglüht violettroth ist und nicht verglimmt. Bei niedrigeren Fällungs-Tn. entstehen H<sub>2</sub>O-reichere Produkte. Andere Bildungsweisen gleichzusammengesetzter Eisenhydroxyde siehe bei Wibel (Redukt. v. Kupferoxydsalzen durch Eisenoxydulsalze. Hamburg 1864) und Frickhinger (Repert.

[2] 41. 158) und weiter unten bei lösl. Eisenligdroxyd.

2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O, natürlich als Raseneisenstein (Sumpferz, Limonit, Wiesenerz) identisch mit dem an Fe unter lufthaltigem H<sub>2</sub>O sich ansetzendem Roste und dem Crocus aperitivus der älteren Pharmacopöen. Entsteht ausserdem in kryst. Form durch zweijährige Einwirkung von H<sub>2</sub>O auf das Wittstein'sche Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> bei gewöhnlicher T. (Wittstein. Pharm. Viertelj. 1. 275) und war in diesem Falle llösl. in HCl. wlösl. in Essigsäure, Weinsäure, Citronensäure. Lefort (J. 1851. 358) erhielt ein gleich zusammengesetztes Hydroxyd durch Fällen einer Ferrisalzlsg. mit Alkalilauge in der Hitze und Trocknen des Niederschlags neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; ebenso mittelst NH<sub>3</sub> Péan de St. Gilles. Lefort's Hydroxyd, gelb bis ockerbraun, zieht an der Luft eben so viel H<sub>2</sub>O an, als es selbst enthält, ist in Essigsäure blutroth lösl., hingegen darin unlösl. bei Gegenwart von auch nur Spuren von NH<sub>3</sub>, liefert mit Essigsäure und Ferrocyankalium sofort Berlinerblau und verglimmt beim Erhitzen nicht.

Der gewöhnliche Eisenrost bildet sich auf blankem Fe durch die vereinte Einwirkung von H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> und O. Dabei entsteht intermediär Fe(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> neben H. Dieses wird nach vorheriger Dissociation zu FeCO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> zu Eisenhydroxyd oxydirt unter abermaliger Bildung von CO<sub>2</sub>. Das CO<sub>2</sub> verwandelt im Vereine mit dem H<sub>2</sub>O eine neue Menge Fe in Ferrobikarbonat um u. s. w. Eine ähnliche Rolle wie CO<sub>2</sub> spielen auch Spuren anderer flüchtiger Säuren, ferner von Metall- und namentlich Ammoniumsalzen. Eine unerlässliche Bedingung für das Auftreten des Rostes ist nach Brown die Gegenwart von flüss. H<sub>2</sub>O, in welchem O und CO<sub>2</sub> oder die anderen genannten Substanzen gelöst sind. Die Rostbildung findet anfangs langsam, später, nachdem bereits eine Rostschicht gebildet ist, mit zunehmender Geschwindigkeit statt, sei es, weil der schon gebildete Rost als O-Ueberträger (Kuhlmann) oder durch seine grosse Hygroskopizität wirkt (Hutten, Ch. C. 1872. 819: Crace-Calvert, D. 196, 129; Wagner, D. 218, 70; D. 157.

153; Brown, Ch. C. 1890. 212). Mittel gegen das Rosten: Anstriche mit neutralen Fetten, trocknenden Oelen, Theer, Asphaltlsgn. unter Ausschluss von leicht O gebenden Beimengungen; Bildung einer festhaftenden Schicht von Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Verzinnen, Verzinken oder selbst blosser Kontakt des Fe mit Zn, oder einer Zn-reichen Cu-Legirung. Zusatz von Alkali zum H<sub>2</sub>O, welches mit dem Fe in Berührung kommt (Jouvin, C. r. 52. 529, 580; D. 157. 136; Becquerel, C. r. 52. 1053; D. 161. 438; Thirault, C. r. 52. 1169; D. 155. 431. 162. 46; Hess, D. 221. 94; Mallet, Polyt. Centralbl. 1861. 283; Bower, B. 12. 1734.

3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O (bei 100° getrocknet) entsteht nach Muck bei nicht zu langem Schmelzen von basischem Ferrisulfat mit KOH und Auslaugen der Schmelze mit K<sub>2</sub>O. Liefert bei mässigem Glühen ein hell-

ziegelrothes, bei stärkerem ein gelbes Oxyd.

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O. Die α-Verbindung entsteht durch kaltes Fällen von Ferrisalzlsgn. und Trocknen der gewaschenen Fällung neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; in Säuren llösl., bleibt es auch nach jahrelangem Verweilen unter H<sub>2</sub>O und wird hierbei nicht kryst., verliert bei 75° H<sub>2</sub>O. Die β-Verbindung entsteht nach Muck durch Fällung von FeSO<sub>4</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaOCl bei gewöhnlicher T. und Trocknen bei 100°; verglimmt nicht. Weltzien erhielt ein damit vielleicht identisches Hydroxyd (A. 138. 129) durch Zusatz von KOH, dann überschüssigem H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zu FeSO<sub>4</sub> und Trocknen der Fällung bei 100°.

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O = Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, natürlich als Limnit, von Wittstein (Pharm. Viertelj. 2. 372) aus Ferrisulfat durch Fällung mit NH<sub>3</sub>, Waschen, Trocknen in gelinder Wärme, dann ½ Stunde bei 100° erhalten. Hochgelbe, amorphe Körner, ziemlich leicht in organischen Säuren lösl. Nach dem Waschen der Winterkälte ausgesetzt, wird es braun, deutlich mikrokrystallinisch, ohne, bei 100° getrocknet, die Zusammensetzung zu ändern, nur in konz., nicht in verd. Essigsäure lösl., aus dieser Lsg. durch H<sub>2</sub>O theilweise fällbar (Limberger, Pharm. Viertelj. 2. 372). Aus einer Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bei verschiedenen T. gefälltes Eisenhydroxyd zeigt nach Hampe (Ch. C. 1889, II. 906) wechselnde Zusammensetzung:

bei  $40^{\circ}$  wurden zwischen 43.9 bis 53.2%, bei  $100^{\circ}$  zwischen 72.3 bis 92.7% wechselnde Glührückstände erhalten. Die T. bei  $40^{\circ}$  und bei  $100^{\circ}$  scheint ein Wendepunkt zu sein, bei dessen Ueberschreitung plötzliche und tiefgreifende Zersetzung des Eisenhydroxyds stattfindet. Das bei  $100^{\circ}$  gefällte Hydroxyd war nicht wie die bei anderen T. gefällten Präparate schwarz, sondern eigenthümlich rothbraun mit violettem Schimmer. Dieselbe Farbe nahm auch Eisenhydroxyd an, welches in mit  $H_2O$ -Dampf bei  $100^{\circ}$  ges. Atmosphäre etwas über  $100^{\circ}$  erh. wurde. Das bei  $30^{\circ}$  gefällte Produkt hielt sein  $H_2O$  besonders fest.

B. Lösliche Eisenhydroxyde. Es sind deren zwei bekannt: 1. Graham's lösl. Eisenhydroxyd. Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wird mit frisch gefälltem Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> gesättigt oder mit Ammoniumkarbonat versetzt, so lange der entstehende Niederschlag sich noch löst, die rothe Flüss. bis zu einem Gehalte an 4% fester Substanz verd. und der Dialyse unterworfen. Nach 14tägigem Dialysiren enthält die Lsg. auf 98,5 Thle. Hydroxyd noch 1,5 Thl. gebundener HCl. Durch Dialyse einer Lsg. von Ferriacetat gewonnenes gelöstes Eisenhydroxyd enthält auf 94 Thle. Hydroxyd 6 Thle. Essigsäure. Diese Lsgn. von kolloidalem Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> lassen sich durch Kochen etwas konzentriren, gerinnen aber dann. Durch Spuren von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Alkalien und lösl. Salzen, nicht aber durch HCl, HNO3, Alk., Zucker tritt Gerinnung zu einer dunkelrothen durchscheinenden, elastischen Gallerte ein, die unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in verd. Säuren, HNO, ausgenommen, ist. Die Lsgn. des Graham'schen kolloidalen Eisenhydroxyds sind noch bei einem Gehalte von 1% tief roth gefärbt (Graham, A. 121. 46; J. 1861. 75). Magnier de la Source (C. r. 90, 1352) erhielt bei lange fortgesetzter Dialyse ein Präparat von der Zusammensetzung 116 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und hält die Existenz eines kolloidalen chlorfreien Eisenhydroxyds damit für erwiesen. Grimaux (C. r. 98, 105) erhielt durch Vermischen absolut alkoholischer Lsgn. von Natriumäthylat und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> nach Abfiltriren des NaCl eine Lsg. von Ferriäthylat, die mit H<sub>2</sub>O versetzt und bis zur Entfernung des Alk. abgedampft, sich wie lösl. kolloidales Eisenhydroxyd verhielt. Sabanejeff (Ch. C. 1891. I. 11) vermochte völlig Cl-freies, kolloidales Eisenhydroxyd nicht darzustellen. Das reinste Präparat entsprach der Formel Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.116Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>. Die auf Sabanejeff's Veranlassung von Speransky ausgeführten Depressionsbestimmungen und Analysen ergaben für die verschieden vollständig dialysirten Präparate Werthe, welche beiläufig den Formeln Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 16Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 24Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>,  $Fe_2Cl_6.25Fe_2(OH)_6$ ,  $Fe_2Cl_6.29Fe_2(OH)_6$ ,  $Fe_2Cl_6.40Fe(OH)_6$  entsprachen; doch ist die beobachtete Depression fast ausschliesslich auf Rechnung des Fe<sub>3</sub>Cl<sub>6</sub> und das MG. des Eisenhydroxyds ausserordentlich gross zu setzen. Nimmt man die Depression in obigen Fällen als wirklich vom Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> stammend an, so berechnet sich daraus das MG. zu 300, während die Formel Fe, Cl, 324 verlangt. Die von Raoult beobachtete sechsmal grössere Depression erklärt sich wohl durch Dissociation. Ueberschuss von Eisenhydroxyd scheint somit die Dissociation des Fe<sub>3</sub>Cl<sub>6</sub> in wässeriger Lsg. hintanzuhalten. Auch die Elektrizitätsleitungsfähigkeit nimmt nach Speranski mit fallendem Cl-Gehalte ab. Kolloidales Eisenhydroxyd scheint somit kein Leiter zu sein.

2. Das lösl. Eisenhydroxyd von Péan de St. Gilles unterscheidet sich vom vorhergehenden durch die Orangefarbe seiner Lsgn., durch ihr opalisirendes Aussehen und die Unlöslichkeit des aus ihnen durch Spuren von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HCl, HNO<sub>3</sub> und Alkalisalzen abgeschiedenen Coagulums in kalten Säuren. In H<sub>2</sub>O ist es hingegen lösl. Péan de St. Gilles (A. ch. [3] 46. 47; J. 1855. 401) kocht das mit NH<sub>3</sub> aus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> gefällte Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> 8 Stunden lang mit H<sub>2</sub>O und löst das ziegelroth gewordene ca. 10% H<sub>2</sub>O enthaltende Hydrat, welches von heisser konz. HNO<sub>3</sub> gar nicht, von konz. HCl erst in der Hitze gelöst wird, in verd. kalten Säuren – HCl, HNO<sub>3</sub>, Essigsäure – und fällt die erhaltene rothe, im auffallenden Lichte opalisirende Flüss. durch Spuren von konz. HCl, HNO<sub>3</sub> oder Alkalisalzen. Körniger Niederschlag, lösl. in reinem H<sub>2</sub>O, beim Erhitzen nicht verglimmend, gibt mit Essigsäure und Ferrocyankalium kein Berlinerblau. Ein kolloidal sich lösendes Hydroxyd von denselben Eigenschaften erhält man durch Erhitzen einer Lsg. von

frisch gefälltem Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> in kalter verd. Essigsäure, wobei die Flüss. viel dunkler und im auffallenden Lichte opalisirend wird, und Fällen mit Spuren von konz. Säuren und Alkalisalzlsgn. Debray (C. r. 68. 913; J. 1869. 264) gewinnt eine gleiche Verbindung durch Erhitzen von Eisenchloridlsg. bis zum Erscheinen der Opalescenz und Fällen mit Kochsalz, Scheurer-Kestner (A. ch. [3] 57. 231; J. 1859. 211) durch 72stündiges Erhitzen der Lsgn. von basischen Eisennitraten im geschlossenen Rohre auf 100°, Fällen mit Spuren konz. Säuren oder Alkalisalzen, Absaugen auf unglasirtem Porzellan. Scheurer-Kestner's Produkt, im Uebrigen von denselben Eigenschaften wie das von Péan de St. Gilles, bildet schwarze Blättchen von der Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Es ist auch in Lsgn. basischen Eisennitrats enthalten, welche monatelang der Wirkung des Sonnenlichtes ausgesetzt waren.

Nach Krecke (J. pr. [2] 3. 286, vergl. III. S. 313) entsteht in säurefreien Lsgn. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bei gewöhnlicher T., rascher bei 100° im geschlossenen Rohre, das Graham'sche kolloidale Eisenhydroxyd neben freier HCl. Mit der Dauer der Erwärmung und der Höhe der T. wächst die Menge des entstehenden kolloidalen Hydroxyds. Es bildet sich ausserdem bei um so niedrigerer T., je verd. die Lsg. Je konz. die Lsg., um so mehr Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bildet sich beim Abkühlen aus dem in der Hitze entstandenen Hydroxyd und HCl zurück. Bei 1% iger Lsg. findet eine solche Rückbildung aus den Dissociationsprodukten nicht mehr in nennenswerther Menge statt. In solchen Lsgn. bildet sich bei fortgesetztem Kochen nach dem kolloidalen Eisenhydroxyd von Graham das von Péan de St. Gilles, welches anfangs in Lsg. bleibt, wenn aber seine Menge so weit zugenommen hat, dass die gebildete HCl es nicht mehr gelöst zu erhalten vermag, bei fortgesetztem Sieden als orangefarbiges, in reinem H<sub>2</sub>O zur opalisirenden Flüss. lösl. Pulver herausfällt. Nach Pesci (G. 1888. 183) ist der rothbraune Niederschlag, der durch Einwirkung von KNO<sub>2</sub> auf Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> entsteht, mit dem Eisenhydroxyd von Péan de St. Gilles identisch:  $Fe_2Cl_6 + 6KNO_2 + 2H_2O = Fe_2O_2(OH)_2 + 6KCl +$ 2HNO<sub>3</sub> + 4NO. Ueberschüssiges Eisenhydroxyd löst sich in Aluminiumchloridisg. theilweise auf, theilweise geht es erst nach Filtration und Waschen mit H<sub>2</sub>O in Lsg. Diese Lsg. zeigt die Eigenschaften des lösl. Eisenhydroxyds von Péan de St. Gilles. In konz. Lsg. von  $Al_2(SO_4)_3$  löst sich frisch gefälltes  $Fe_2(OH)_6$  zu einer dunkelrothbraunen Flüss., die nach dem Abdampfen einen in H.O vollkommen lösl. braunen Rückstand hinterlässt (Schneider, B. 1890. 1352).

Bildungswärme von  $Fe_2(OH)_6$  aus  $(Fe_2, O_3, 3H_2O)$  ist 191150 cal., aus  $(2Fe(OH)_2, O, H_2O)$  54590 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 293).

Eisenhydroxyd ist eine schwächere Base als Eisenhydroxydul. Es bildet mit Säuren Ferri- oder Eisenoxydsalze vom Typus  $\operatorname{Fe}_2 X_6$  oder  $\operatorname{FeX}_3$ , welche eine ausgesprochene Neigung zeigen, durch  $\operatorname{H}_2\operatorname{O}$  in der Hitze, oft auch schon bei gewöhnlicher T., basisch zu werden. Bezüglich der Löslichkeit des  $\operatorname{Fe}_2\operatorname{O}_3$  und seiner Hydrate in Säuren siehe oben (S. 301 ff.). Ferrisalze entstehen auch durch Oxydation von Ferrosalzen. Sie sind theils  $\operatorname{H}_2\operatorname{O}$ -frei, dann meist farblos, theils  $\operatorname{H}_2\operatorname{O}$ -haltig, dann meist gelb bis braun gefärbt. Ebenso gefärbt sind die tintigschrumpfend schmeckenden Lsgn. neutraler Ferrisalze und die basischen Ferrisalze in gelöster und fester

Form. Ferrisalzlösgn. färben sich in der Kälte auf Zusatz einer gewissen Menge von freiem oder kohlensaurem Alkali dunkler, bleiben jedoch klar. Erst beim Kochen scheiden sie dann basisches Salz oder Eisenhydroxyd aus (Herschel, P. A. 25. 624), und zwar um so mehr, je verd. die Lsg. Beim Kochen mit essigsaurem oder ameisensaurem Alkali fällt braunes basisches Ferriacetat oder Ferriformiat, unter Umständen Eisenhydroxyd (in der Modifikation von Péan de St. Gilles?) aus (Liebig, A. 14. 51; Schönbein, A. W. 11. 464; J. 1853. 312; Gladstone, Phil. Mag. [4] 14. 423; J. 1857. 71; Schiff, A. 110. 203). Alkalihydroxyde fällen aus Ferrisalzlsgn. braunes flockiges Eisenhydroxyd, das hartnäckig Alkali zurückhält, Alkalikarbonate CO<sub>2</sub> haltendes helleres Hydroxyd, bei Anwendung konzentrirterer und namentlich saurer Lsgn. im Ueberschusse des Fällungsmittels (wohl im gebildeten Alkalibikarbonat) mit rothbrauner Farbe lösl. Die Karbonate der alkalischen Erden fällen schon in der Kälte Eisenhydroxyd (Fuchs, Schw. 62. 184; v. Kobell, J. pr. 1. 81; Demarçay, A. 11. 240). Schwefelalkalilsg. in Ferridsalzlsg. gegossen, fällt hydratisches FeS, gemengt mit S, während beim Eintröpfeln von Ferrisalzlsg. in überschüssige Lsg. von Alkalisulfiden hydratisches Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> entsteht (Berzelius, Rose, Wackenroder, siehe auch bei Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>). Sonstige Fällungen in neutraler Lsg.: mit Ferrocyankalium, Berlinerblau, mit Na, HPO<sub>4</sub>, weisses, amorphes Ferriphosphat, bei Ueberschuss von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in NH3 mit rothbrauner Farbe lösl., mit Na2HAsO4, Ferriarseniat, dem Phosphate gleichend, mit bernsteinsaurem Alkali, hellröthlichbraunes Ferrisuccinat, mit benzoesaurem Alkali, ähnliches Ferribenzoat, mit Gerbsäure schwarzes Ferritannat. Auffallende Färbungen: Rhodanwasserstoff und lösl. Rhodanide färben blutroth, nur bei Gegenwart freier Mineralsäuren, sehr empfindlich und charakteristisch (Barfoed, Delffs, N. Jahrb. Pharm. 12. 233; Schiff, A. 110. 203; Erlenmeyer, Z. 1864. 637; Natanson, A. 130. 246; Z. 1865. 444), Ferridcyankalium färbt braun, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> rasch vorübergehend schwarzroth oder violett (Lenz, A. 40. 101; Schiff, A. 111. 366). Ferrisalze werden zu Ferrosalzen reduzirt durch: H in statu nascendi, As, Sb, Bi, Sn, Zn, Cd, Pb, Cu, Ag, Hg, Fe, H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>Se, H<sub>2</sub>Te, H<sub>3</sub>P, H<sub>3</sub>As, H<sub>3</sub>Sb, NO, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und durch viele organische Substanzen (Schönbein, J. pr. 30. 129). H.S reduzirt unter Abscheidung von S nach:  $Fe_2Cl_6 + H_2S$ =2FeCl, +S+2HCl (Rose, P. A. 47. 161), nur bei Ferrisalzen schwacher Säuren wird FeS und zwar unvollständig niedergeschlagen (Wackenroder, N. Br. Arch. 16, 118). SO<sub>2</sub> wirkt schon in der Kälte, besonders leicht aber in der Wärme reduzirend (Vogel, J. pr. 29. 281);  $Fe_2(SO_4)_3$  (Phillip's Phil. Mag. J. 2. 75)  $Fe_2Cl_6$  und  $Fe_2(NO_2)_6$  (Schönbein, J. pr. 56. 357), werden vorher für einige Stunden dunkelroth gefärbt. Die Färbung verschwindet durch freie Mineralsäuren und durch feinvertheilte Metalle sofort, in der Wärme rascher als in der Kälte und beruht nach Buignet (J. Pharm. [3] 36. 321) auf der Bildung von Ferrisulfat (vergl. Schönbein, l. c.).

Die Eisenhydroxyde, namentlich  $Fe_2O_3$ .  $H_2O$  oder  $Fe_2O_2(OH)_2$ , verhalten sich den Basen gegenüber wie schwache zweibasische Säuren. Die hierher gehörigen Salze pflegt man als Ferrite zu bezeichnen. Sie sind im Allgemeinen leicht, in einzelnen Fällen schon durch  $H_2O$ , zersetzliche Verbindungen. Einige von ihnen werden im Mineralreiche vorgefunden.

Eisensäureanhydrid FeO<sub>3</sub> wurde bisher noch nicht dargestellt. Die

dem Oxyde entsprechende

Eisensäure H<sub>2</sub>FeO<sub>4</sub> ist nur in Form ihres Kalium und Baryumsalzes genauer bekannt. Nach der Zusammensetzung dieser Salze ist die zu Grunde liegende hypothetische Säure zweibasisch.

#### Eisen und Chlor.

Den Oxyden FeO, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsprechend existiren drei Chloride FeCl<sub>2</sub>, Fe<sub>3</sub>Cl<sub>8</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Eisenchlorürchlorid Fe<sub>3</sub>Cl<sub>8</sub> ist vielleicht als FeCl<sub>2</sub>. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> d. h. als Doppelsalz von Eisenchlorür und Eisenchlorid anzusehen.

#### Eisenchlorür.

#### Ferrochlorid.

FeCl<sub>2</sub> oder Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>; MG. 126,62 oder (bei niedriger T.) 253,24; enthält in 100 Thln. 44,13 Fe, 55,87 Cl.

Vorkommen. Wurde im Innern eines Meteoreisens von Tazewell-City, Tennessee, gefunden (Smith, J. 1885. 1025) und als grüne Masse in Rockingham County, N.-Amerika (Smith. J. 1874. 2341).

Darstellung. Man glüht überschüssiges Fe im Cl-Strome, wobei FeCl<sub>2</sub> sublimirt, auch in einem Strome von trockenem HCl. — Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wird im H-Strome erh. (Wöhler, A. Suppl. 4. 255). — Man erh. Eisenfeile mit NH<sub>4</sub>Cl und behält Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> im Rückstande: 2NH<sub>4</sub>Cl + Fe = NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub> + FeCl<sub>2</sub>. — Fe wird in HCl gelöst, die Lsg. bis zur Trockene bei Ausschluss der Luft eingekocht und der Rückstand entwässert. Nach Geuther und Forsberg setzt man vor der Entwässerung NH<sub>4</sub>Cl zu und entwässert. bis das NH<sub>4</sub>Cl verjagt ist (A. 120. 273).

Eigenschaften. Weisse, talkartige Krystallschuppen (Wöhler und Liebig, P. A. 21. 582), wenn mittelst NH<sub>4</sub>Cl entwässert grossblätterig, mitunter gelblich von einer Spur Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Rogstadius, J. pr. 86. 309) oder auch (Pagenstecher, N. Trommsd. 3. 1. 399) eine aus zarten, weissen, seideglänzenden Blättchen bestehende Masse; nach Sénarmont und nach Rammelsberg (J. 1857. 224) bildet es sechsseitige, optisch einachsige Tafeln. Llösl. in Alk. und in H<sub>2</sub>O, in letzterem zu einer farblosen Flüss., die an der Luft grün wird, an der Luft zerfliesslich. SG. 2,528 (Filhol). Schmilzt bei Rothglut, sublimirt bei stärkerem Erhitzen. D. bei Gelbglut in HCl-Atmosphäre 6,38 bis 6,67, ber. für FeCl, 4,37 (V. Meyer, B. 1884, 1335), bei niederigerer T. entsprechend der Formel Fe, Cl, (Ladenburg, A. Suppl. 8. 55), bei 1300° und 1400° 4,34, bei 1400° und 1500° 4,29 (Nilson und Pettersson, C. r. 107. 529). Auch nach Scott (P. A. [2] B. 7. 149) spricht die D. der Verbindung bei hoher T. für die Formel FeCl, er fand MG. 116.  $FeCl_2$  gibt, in Luft geglüht,  $Fe_2O_3$  und  $Fe_2Cl_6: 6FeCl_2 + 3O = 2Fe_2Cl_6$ + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, in O oder mit KClO<sub>3</sub> geglüht, Cl und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, mit H<sub>2</sub>O in der

Rothglut:  $3 \text{FeCl}_2 + 4 \text{H}_2 \text{O} = \text{Fe}_3 \text{O}_4 + 6 \text{HCl} + \text{H}_2$  (Gay-Lussac, A. ch. 22. 224). Verhalten gegen NH<sub>3</sub> siehe bei Fe und N. Bildungswärme: (Fe, Cl<sub>2</sub>) = 82050 cal. Lösungswärme von FeCl<sub>2</sub> = 17900 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 293).

Wasserhaltiges Eisenchlorür FeCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O wird in ätherischer Lsg. dem Lichte ausgesetzt, wobei es sich grün färbt und feine, grüne Kryst. der Verbindung ausscheidet (Jonas, P. A. 37. 36). — FeCl, +4H,0 scheidet sich aus der genügend bei Luftabschluss eingekochten Lsg. des Fe in HCl in durchsichtig hellblauen. an der Luft grasgrün werdenden, monoklinen Kryst. aus. Krystallographische Daten bei v. Bonsdorff (P. A. 31. 89), Reimann (Mag. Pharm. 17. 215), Schabus (A. W. 1850. 467), Scacchi (P. A. 109. 365). Schmilzt erh., im Krystallwasser, zerfliesst an der Luft, löst sich leicht in Alk. und in 0,68 seines Gewichtes H<sub>2</sub>O (Reimann); verwittert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einem weissen Pulver; SG. 1,937. 100 Thle. des trockenen Salzes nehmen 2 bis 3,66 Thle. von trockenem NO auf, wobei die Farbe dunkler wird (Graham, Phil. Mag. A. 4. 265, 331; Schw. 55. 200). Die alkoholische Lsg. mit ca. 17% Eisenchlorür färbt sich beim Einleiten von NO fast schwarz, nimmt ihr 25 faches Vol. davon auf und entlässt das ganze NO bei mehrstündigem Kochen (Graham). In wässeriger Lsg. wird auf je 1 Mol. FeCl<sub>2</sub> fast 1 Mol. NO unter Braunfärbung (vergl. FeSO, III. S. 328) absorbirt (Peligot). Durch Lösen von 110 g Eisendraht in 520 g HCl vom SG. 1,124, Filtr., Versetzen mit 1 g HCl erhält man eine Lsg. vom SG. 1,226 bis 1,230, den Liquor ferri muriatici oxydulati oder Liquor ferri chlorati durch Eindampfen auf dem Wasserbade bis zur Trockene das Ferrum chloratum oder Ferrum muriaticum oxydulatum.

Nach Thomsen beträgt (Thermochem. Unters. III. 293) die Bildungswärme von FeCl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O aus (Fe, Cl<sub>2</sub>, 4H<sub>2</sub>O) 97200 cal., aus (FeCl<sub>2</sub>, 4H<sub>2</sub>O) 15150 cal. und die Lösungswärme von FeCl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O 2750 cal. Die Wärmetönung der Reaktion (Fe, Cl<sub>2</sub>.aq) ist nach demselben 99950 cal., der Reaktion Fe(OH)<sub>2</sub>, 2HCl.aq. 21390 cal. Vergl. Sabatier (C. r. 93. 50).

Kaliumferrochlorid 2 KCl. FeCl<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O scheidet sich aus einer kochend gesättigten Lsg. von 3 Thln. KCl und 4 Thln. FeCl, in monoklinen, blaugrünen Kryst. aus (Schabus, A. W. 1850. 450).

Ammoniumferrochlorid 2 NH<sub>4</sub>Cl. FeCl<sub>2</sub>, wasserhelle, blaugrüne Rhomboëder, beim Erkalten einer Lsg. von 1 Thl. FeCl<sub>2</sub> und 4 Thln. NH<sub>4</sub>Cl in der zureichenden Menge H.O bei Luftabschluss (Winkler, Repert. Pharm. 59. 171) oder aus der beim Kochen von Salmiaklsg. mit Eisenfeile (Hisinger und Berzelius, Gilb. 27. 273) erhaltenen Flüss. krystallisirend. Kryst. nach Ammoniumferrosulfat aus den gemischten Lsgn. von NH<sub>4</sub>Cl und FeSO<sub>4</sub> aus (Vogel, J. pr. 2. 192). Sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, wird an der Luft infolge von Oxydation gelb.

Cadmiumferrochlorid 2 CdCl<sub>2</sub>, FeCl<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O, isomorph mit dem analogen Cd-Mn-Salze, fast farblos, nicht verwitterbar bei gewöhnlicher T.; entsteht aus den gemischten Lsgn. äquimolekularer Mengen der

Komponenten (v. Hauer, A. W. 17. 331).

Mercuriferrochlorid HgCl<sub>2</sub>. FeCl<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O, honiggelbe, rhombische Säulen, zerfliesslich, isomorph mit dem analogen Manganosalze (v. Bonsdorff).

Eisenchlorürchlorid, Ferroferrichlorid FeCl<sub>2</sub>.Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 18H<sub>2</sub>O (zwischen Papier gepresst). Leforts hydratisches Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> wird in mit einer Kältemischung gekühlter konz. HCl gelöst und die gelbe, an der Luft sich nicht oxydirende Lsg. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaO bei gewöhnlicher T. verdunstet. Gelbe, undurchsichtige, zerfliessliche Krystallwarzen, bei ca. 45° schmelzbar, verliert bei 50° H<sub>2</sub>O, bei 90° auch HCl unter Aufnahme von O. Nach dem Erwärmen lässt die Lsg. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaO nicht mehr das ursprüngliche Salz, sondern FeCl<sub>2</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> gesondert auskryst. (Lefort, J. Pharm. [4] 10. 85; J. 1869. 267).

### Eisenchlorid.

#### Ferrichlorid.

Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>; MG. bei der Verdampfungs-T. 323,98 (von 750° ab 161,99?); enthält in 100 Thln. 31,41 Fe, 68,59 Cl.

Vorkommen. Findet sich mitunter an den Kratern von Vulkanen.

Bildung und Darstellung. Entsteht aus Fe oder FeCl<sub>2</sub> und überschüssigem Cl in der Glühhitze als Sublimat, beim Glühen von FeCl<sub>2</sub> an Luft (siehe bei FeCl<sub>2</sub>), beim Glühen des Abdampfrückstandes von wässerigem Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> im verschlossenen Kolben. In den beiden letzten Fällen ensteht nebenher Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Baur (Repert. 25. 423) glüht eine Mischung von 1 Thl. CaCl<sub>2</sub> mit 2 Thln. calcinirtem FeSO<sub>4</sub> und Deville und Troost (C. r. 52. 920) Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im raschen Strome von HCl.

Eigenschaften. Metallglänzende, irisirende, eisenfarbige, dunkle Tafeln, hexagonal, bei langsamer Kondensation des Dampfes grosse, im durchfallenden Lichte granatrothe, im auffallenden metallisch grüne Krystallblätter (Deville und Troost, C. r. 45. 821); meist erhält man es in schwarzbraunen Krystallkrusten. Es fängt schon bei ca. 100° an zu sublimiren. Zerfliesst an der Luft zu einer dunkelbraunen Flüss., dem früher offizinellen Oleum Martis. Sehr leicht unter merklicher Erwärmung lösl. in H<sub>2</sub>O und in Alk., mit welchem es eine kryst. Verbindung liefert (Winckler). In ätherischer Lsg. wird es durch das Licht zu FeCl<sub>2</sub> (siehe dieses) reduzirt; sie dunstet schon bei 30° Spuren von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> ab (Vogel, J. 1869. 268).

D. 11,39 bei 440° (Deville und Troost, A. 105. 213), 11,14 bei derselben T. (V. und C. Meyer, B. 1878. 477), 11,01 bei 619° (V. und C. Meyer); ber. für Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> 11.23 (bez. auf Luft). Spätere Versuche von Grünewald und V. Meyer (B. 1888. 687) ergaben. dass dem Chlorid zwar bei der Verdampfungs-T. die M.-Formel Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> zukomme, dass aber bei höherer T. Dissociation zu FeCl<sub>3</sub> eintritt. Sie fanden

bei T. 448° 518° 606° 750° 1050° 1300° D. 10,487 9,569 8,383 5,389 5,307 5,135

Bei den sehr hohen T. war jedoch immer etwas FeCl, entstanden. Friedel und Crafts (C. r. 107. 301) fanden die D. des Eisenchlorids in einer Chloratmosphäre zwischen 321 und 442° der

Formel Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> entsprechend und führen die von Meyer und Grüne-wald gefundenen Werthe auf Zerfall in Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> und Cl<sub>2</sub> zurück. Biltz (B. 1888. 2771) fand in Chloratmosphäre als Mittel bei 518° D. 9,388. Sied. 280 bis 285° (Friedel und Crafts).

Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> tauscht in trockenem O erh. das ganze Cl gegen O um: Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> +  $3O = Fe_2O_3 + 3Cl_2$  (Gay-Lussac); in H geglüht, entsteht vorerst besonders schön kryst. FeCl<sub>2</sub>, weiterhin Fe (Wöhler). Es verbindet sich direkt mit NH<sub>3</sub>, mit PCl<sub>4</sub>, CNCl, HCN, NOCl, NO<sub>2</sub>. Nach Paye (A. 225. 199), L. Meyer (B. 19c. 97) und Scheufele (A. 231. 152) ist es ein vorzüglicher Brom- und Jodüberträger. Schild (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 47. 251) schliesst aus dem Verh. des Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> zu den Schwermetallen, dass es eine Molekularverbindung von FeCl<sub>2</sub> und Cl<sub>2</sub> ist. Die Bildungswärme aus (Fe<sub>2</sub>, Cl<sub>6</sub>) beträgt 192080 cal., aus (2FeCl<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>) 27980 cal., die Lösungswärme 63360 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 293).

Wasserhaltiges Eisenchlorid. Leitet man über käufliches, krystallwasserhaltiges Eisenchlorid HCl, so entsteht neben einem anscheinend aus Eisenoxychlorid bestehenden Bodensatze eine Lsg., die bei mehrstündigem Erhitzen auf 100° und nachheriges Abkühlen das Hydrat Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 5 H<sub>2</sub>O in granatrothen Krystallen, ohne vorheriges Erhitzen neben KOH verdunstend, das gewöhnliche Hydrat mit 12H2O abscheidet (Engel, C. r. 104. 1849). — Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht aus dem nachfolgenden Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O nach vorausgegangenem Zerfliessen desselben beim Stehen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Form grosser Kryst. (Fritsche, J. pr. 18. 471) oder beim Abdampfen von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O, bis die Flüss. in der Kälte ganz erstarrt und Ersatz des weggegangenen HCl (Fritsche, Stein, Repert. 13. 264). Die Analysen von Ordway (Sill. [2] 40. 329) und Wittstein stimmen zu 6H2O, eine von Gobley ausgeführte Analyse zu 5H, O und die Analyse von Fritsche zu einem dazwischen liegenden H, O-Gehalte. Dunkelrothgelbe, rhombische Tafeln (Wittstein, Stein), S. 31°, erstarrt bei 42°, zerfliesslich. — Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>+12H<sub>2</sub>O kryst. aus der Flüss., zu welcher Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> an der Luft zerfliesst (Kinast, Kastn. Arch. 20. 281) oder aus entsprechend konz. wässeriger Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bei längerem Stehen in Form blass orangegelber, halbkugeliger Warzen (vergl. Mohr, A. 29. 173 und Winckler, Repert. 67. 150; Sabatier, C. r. 93. 56) oder beim Auflösen von 100 Thln. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in 63,25 Thln. H<sub>2</sub>O, wobei die klare, dicke Flüss. vom SG. 1,670 (bei 25°) innerhalb 10 Minuten vollständig kryst. erstarrt (Schult). S. 35,5°.

Sabatier (l. c.) ermittelte für die Hydrate des Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> die nachstehenden Lösungswärmen, aus welchen sich die beigefügten Bildungswärmen ableiten:

Der allgemeinen Regel entgegen ist die Hydratationswärme des Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> für die nachfolgenden Mol. H<sub>2</sub>O konstant, scheint sogar für das erste Hydrat etwas grösser zu sein als für das H<sub>2</sub>O-freie Chlorid.

Der Reaktion (2FeCl<sub>2</sub>, aq, Cl<sub>2</sub>) entspricht nach Thomsen die Wärmetönung 55540 cal., der Neutralisation von Eisenhydroxyd durch HCl, [Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, 6HCl, aq] 33840 cal. (Thermochem. Unters. 3. 293).

Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in wässeriger Lsg. kann man, abgesehen von der Auflsg. des H<sub>2</sub>O-freien in H<sub>2</sub>O noch erhalten: durch Versetzen einer Lsg. von FeCl, mit genügend viel HCl, darauffolgende Oxydation mit HNO3 in der Hitze und Kochen, bis alles entstandene NO ausgetrieben ist; durch direkte Auflsg. von Fe in Königswasser; durch Behandlung von unter H<sub>2</sub>O befindlichem Fe mit Cl oder durch Einleiten von Cl in eine Lsg. von FeCl<sub>2</sub>, so lange noch davon aufgenommen wird; endlich durch Lösen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder einem der hydratischen Eisenoxyde in HCl (Gobley, J. Pharm. [3] 5. 301; 25. 259; Wittstein, Repert. [2] 36. 30; Burin de Buisson, C. r. 38. 89; Sandrock, A. P. [2] 74. 158; Geissler ibid. [2] 88. 159; Erlennmeyer, N. Jahrb. d. Pharm. 5. 3; Attfield, Pharm. J. Trans. [2] 6. 396). Eine eigenthümliche Lsg. erhält man beim blossen Zusammenschütteln der festen Hydrate Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>+12H<sub>2</sub>O und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>+6H<sub>2</sub>O, indem sich die Mischung zu einem dicklichen, braunen Liquidum vom Aussehen und den Eigenschaften des oben erwähnten Oleum Martis und vom SG. 1,545 (Kinast) verflüss.

Spezifisches Gewicht der Eisenchloridlsg. nach Schult (Forh. Skandinav. Naturf. 10. Möde 1868. 452, aus Gmelin-Kraut, Heidelberg 1875. III. 358).

| ⁰/• Fe <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub> | SG. bei 4,8° | SG. bei 9,7° | SG. bei 14,6° | SG. bei 19.7° |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 49,61                               | 1,5609       | 1,5575       | 1,5540        | 1,5497        |
| 41,00                               | 1,4413       | 1,4387       | 1,4361        | 1,4335        |
| 36,95                               | _            | 1,3847       | 1,3824        | 1,3800        |
| 33,25                               | 1,3381       | 1,3359       | 1,3339        | 1,3317        |
| 24,60                               | 1,2351       | 1,2334       | 1.2318        | 1,2298        |
| 22,54                               | 1,2140       | 1,2129       | 1,2107        | 1,2090        |
| 16,79                               | 1,1534       | 1,1521       | 1,1507        | 1,1491        |
| 10,45                               | 1,0939       | 1,0930       | 1,0918        | 1,0901        |
| 4,65                                | _            | _            | 1,0382        |               |
| <b>2,7</b> 0                        | _            | _            | 1,0221        |               |

Nach Gobley entsprechen den nachfolgenden SG. die untergeschrieben Gehalte:

| $\mathbf{SG}$    | • | • | $1,\!45$ | $1,\!26$ | 1,16 | 1,11 |
|------------------|---|---|----------|----------|------|------|
| Grad B           | • |   | 45       | 30       | 20   | 15   |
| Proz. $Fe_2Cl_6$ | • | • | 53,8     | 34,6     | 21,3 | 16,3 |

Spezifisches Gewicht und Gehalt bei 17,5° nach Franz.

| SG.                                                      | Fe <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>     | SG.                                                      | Fe <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>  | SG.                                                      | Fe <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>       | SG.                                                      | Fe <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>       | sg.                                                      | ho $ ho$ |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,0146<br>1,0292<br>0,0439<br>1,0587<br>1,0734<br>1,0894 | 0/0<br>2<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12 | 1,1054<br>1,1215<br>1,1378<br>1,1542<br>1,1746<br>1,1950 | 14<br>16<br>18<br>20<br>22<br>24 | 1,2155<br>1,2365<br>1,2568<br>1,2778<br>1,2988<br>1,3199 | %<br>26<br>28<br>30<br>32<br>34<br>36 | 1,3411<br>1,3622<br>1,3870<br>1,4118<br>1,4367<br>1,4617 | %<br>38<br>40<br>42<br>44<br>46<br>48 | 1,4867<br>1,5153<br>1,5439<br>1,5729<br>1,6023<br>1,6317 | 50<br>52<br>54<br>56<br>58<br>60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Die wässerige Eisenchloridlsg. ist braun, färbt die Haut gelb und besitzt einen herben, adstringirenden Geschmack. Beim Eindampfen zersetzt sie sich unter Bildung von Eisenoxychlorid und HCl; wenig, wenn nicht zur Trockene gedampft wird, zu einem grossen Betrage, wenn alles H<sub>2</sub>O ausgetrieben wird. Nach Vogel (J. 1869. 268) entweichen dabei schon unter 100° Spuren von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Nach Fresenius (Fr. 6. 92) geschieht dies nicht, wenn genügend HCl vorhanden; bei Gegenwart von HCl und Chloralkali tritt auch beim Eintrocknen und weiteren Erhitzen auf dem Wasserbade kein Verlust an Fe ein. Eine Lsg. von 30° B. verliert in dem Masse als die Konz. vorschreitet, immer mehr Cl als HCl (Personne, Bl. 1862. 65). Ueber die Dissociation von Eisenchloridlsg. bei höherer T. siehe bei lösl. Eisenhydroxyd. III. S. 305, vergl. auch Debray (C. r. 68. 913), Sénarmont (C. r. 32. 762), Wiedemann (P. A. [2] 5. 45).

Dissociationstabelle für Eisenchlorid in wässeriger Lsg. nach Krecke (J. pr. [2] 3. 286).

| Fe <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>                      | Bildung von Grahams<br>lösl. Eisenhydroxyd<br>bei:                                                                                                                                           | Bildung von Péan<br>de St. Gilles' lösl.<br>Eisenhydroxyd<br>bei: | Bildung von<br>Oxychlorid<br>bei: | Bildung<br>von<br>F <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>bei: |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 32<br>16<br>8<br>4<br>2<br>1<br>0,5<br>0,25<br>0,125 | 100—130° 100—120° 100—110° 100—110° 90—100° 87°  83° 75° 64° Bleibt auch in der Kälte disociirt 54° Bleibt auch bei längerem Stehen bei 20° disociirt 36° gemischt mit unlösl. Eisenhydroxyd | 100-130°<br>100-130°<br>100-130°<br>100-130°<br>100-130°          | über 100° , 100° , 100° , 90° 87° | 140° 120° 110° — —                                      |

Die Dissociation durchläuft demnach vier Stadien, die in den Abtheilungsüberschriften obiger Tabelle näher bezeichnet sind. Die Dissociations-T. steigt mit zunehmender Konzentration; bei konzentrirteren Lsgn. ist die Dissociation nur in der Hitze vorhanden, bei verdünnteren geht sie in der Kälte zurück und zwar nach um so längerer Zeit, je grösser die Verdünnung. Bei einem Gehalte an Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> von weniger als 1% vereinigen sich die Dissociationsprodukte überhaupt nicht mehr. Lsgn. mit mehr als 1% Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> geben bei längerem Erhitzen über 100° gelbes, in H<sub>2</sub>O unlösl. Eisenoxychlorid, welches bei noch stärkerem Erhitzen in schwarzbraunes, wasserfreies Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> übergeht. Lsgn. mit weniger wie 1% Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> geben bei längerem und stärkerem Erhitzen das lösl. Eisenhydroxyd von Péan de St. Gilles. Poussereau hat die Zersetzung des Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> durch H<sub>2</sub>O durch Untersuchung des elektrischen Leitungsvermögens verfolgt (C. r. 103. 42).

Die Eisenchloridlsg. wird reduzirt: durch freien H bei Ausschluss

des Lichtes nur in geringem Betrage (Brunner, P. A. 122. 153), durch Zn, pulveriges Ag, Fe (Berzelius, Berz. J. 12. 164), Cu, Sn, Sb, As, Bi, Cd, Pb, Co, Ni, Au, nicht durch Pt (Napier, Phil. Mag. 1844. 365, Fuchs), auch durch Pt (Béchamp und Saint-Pierre, C. r. 52. 757), durch Pd (Saint-Pierre, C. r. 54. 1077); Pt wird zu PtCl<sub>2</sub>. Reduktion findet auch durch alle Substanzen statt, welche an entsprechender Stelle bei der allgemeinen Besprechung der Ferrisalze genannt wurden. Bei Gegenwart organischer Substanzen wie Oxalsäure, Citronensäure, Weinsäure wird Eisenchlorid in wässeriger Lsg. durch die Wirkung des Lichtes reduzirt. Oxalsäure ist weitaus am wirksamsten (Eder, M. 1. 755). Eine Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> löst frisch gefällte Thonerde rasch und vollkommen schon in der Kälte zu einer braunrothen, klaren Flüss., welche durch minimale Mengen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> augenblicklich coagulirt wird. Der Niederschlag enthält wechselnde Mengen von Al und Fe (Schneider, B. 1890. 1349).

Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2HCl + 4H<sub>2</sub>O, bernsteingelbe Krystallblätter, entstehen bei 0° aus der beim Ueberleiten von HCl-Gas über festes Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 5H<sub>2</sub>O sich bildenden Flüss. (Engel, C. r. 104. 1708; vergl. Sabatier, C. r. 104. 1849).

Doppelchloride vom Typus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.4 MCl<sub>2</sub> + 2 H<sub>2</sub>O (M = K<sub>2</sub>, Rb<sub>2</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, Mg, Be) entstehen nach Neumann (B. 1885, 2890; A. 244, 329) in regulären Octaëdern oder Rhombendodekaëdern auf Zusatz des entsprechenden Metallchlorids zu einer Auflsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in starker HCl, das K- und NH<sub>4</sub>-Salz auch durch Einleiten von HCl in konz. Lsgn. von K- oder NH<sub>4</sub>-Eisenalaun (Hensgen, B. 1878, 1778). Diese Verbindungen, besonders das Mg-Salz sind sehr zerfliesslich. Analoge Salze des Na, Li, Br, Sr, Zn, Cd, Pb, Ag, Mn sind nach Neumann nicht zu erhalten.

Kaliumferrichlorid 4 KCl. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, gelbroth, monoklin durch wenig H<sub>2</sub>O in die Komponenten zerlegbar, entsteht durch Verdunsten einer sehr konz. gemischten Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und KCl neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Fritsche, J. pr. 18. 483).

Ammoniumferrichlorid 4 NH<sub>4</sub>Cl. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 2 H<sub>2</sub>O entsteht wie das Vorige (Fritsche) in hemiprismatischen Kryst. Genth (J. pr. 71) erhielt bei Eindampfen der gemischten Lsgn. bei 15 bis 20° Rectanguläroctaëder, die sich bei Erwärmen auf 40° in die hemiprismatische Modifikation umwandelten; diese geht nach kurzer Zeit an der Luft in die ursprüngliche zurück.

Natriumferrichlorid. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> gibt mit NaCl eine bei 200° schmelzende und bei dieser T. sehr dünnflüss. Verbindung (Deville, C. r. 43. 970).

# Eisenoxychloride.

#### Basische Eisenchloride.

A. Lösliche. Eine Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> löst, ohne ihre saure Reaktion ganz zu verlieren, grosse Mengen von Eisenhydroxyd zu einer dunkelrothen, adstringirend, nicht tintig schmeckenden Flüss. um so leichter, je frischer das Hydroxyd, um so langsamer, je mehr davon schon gelöst ist (Phillips, Phil. Mag. A. 8. 406; Br. Arch. 39. 39; Béchamp, A. ch. [3] 57. 296). Die am meisten Base enthaltende Lsg. mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>: Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 1:23 er-

hielt Béchamp durch mehrwöchentliches Digeriren von Eisenhydroxyd mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>-Lsg., als nicht filtrirbare, nur in dünnen Schichten klare Flüss., die Verdünnung und auch Kochen vertrug, aber wie alle ähnlichen Lsgn., die mehr als 5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 1Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> enthielten, auf Zusatz von  $K_2SO_4$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $MgSO_4$ ,  $KNO_3$ ,  $NaNO_3$ ,  $NH_4NO_3$ ,  $Ca(NO_3)_2$ . Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, KBr, KCNS alles Fe herausfallen liess (Ordway, Sill. [2] 26. 197). - Trägt man nach Pettenkofer (Repert. [2] 41. 289) in Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> so lange Eisenhydroxyd ein bis die saure Reaktion und der Tintengeschmack verschwunden sind, so enthält die Lsg. 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. — Eine 5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> enthaltende Lsg. entsteht durch mehrtägiges Digeriren im Winter (Béchamp). — Lsgn. mit weniger als 10 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 1 Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> lassen sich bei 40 bis 50° eintrocknen ohne ihre Löslichkeit zu verlieren (Ordway, Béchamp). So hinterlässt die Lsg. mit 9Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 1Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> bei 50° schwarze Schuppen, die erst bei 170° unlösl. werden und bei 220° sich in H<sub>2</sub>O, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zersetzen. HCl, HNO<sub>8</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fällen aus diesen Lsgn. unlösl. basische Fe-Verbindungen. Nur die durch HCl oder HNO3 gefällten Niederschläge lösen sich wieder auf Zusatz von H<sub>2</sub>O (Béchamp, Jeannel, C. r. 66. 799). Die Lsg. 9Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wird auch durch Wein- oder Citronensäure gefällt (Jeannel). Lsgn., welche bis 18 oder 20 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 1 Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> enthalten, werden durch Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, solche mit im Maximum mit 12 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Bleiacetat nicht gefällt. Ein Gemenge beider Salze bewirkt jedoch eine Fällung. Lsgn. mit 12Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> lassen sich noch ohne Trübung mit Alk. und dann mit Ae. mischen, solche mit 20 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> geben auf Zusatz von Alk. zwar keinen Niederschlag, einen reichlichen jedoch auf darauffolgenden Zusatz von Ae. (Béchamp). Sonstiges Verhalten: mit Ferrocyankalium einen dunkelblaugrünen Niederschlag; mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S bisweilen keine Fällung; mit AgNO3 in verd. Lsgn. mit 6 bis 12 Fe<sub>2</sub>O3 auf 1 Fe<sub>2</sub>Cl6 kein Niederschlag, in konz. Lsg. rothe, in H,O lösl. Fällung (von Eisenoxychlorid), die sich in H<sub>2</sub>O klar löst. Ebenso Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Béchamp).

Auch beim Versetzen von Eisenchloridlsg. mit NH<sub>3</sub>, KOH, NaOH, den gallertigen Hydroxyden des Zn, Mg, Cu entstehen ähnliche rothe Lsgn. von Eisenoxychloriden. Die Grenze wird hier bei 5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> erreicht, indem das gleichzeitig gebildete Metallchlorid verhindert, dass

eine basischere Verbindung in Lsg. bleiben kann (Béchamp).

B. Unlösliche. Basische Eisenchloride von verschiedener, nicht konstanter Zusammensetzung scheiden sich aus: beim allmählichen Zusatz von starken Basen zu Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>-Lsg. über jenen Punkt hinaus, wo sich das anfänglich ausgeschiedene Eisenhydroxyd noch löst, bei Oxydation von FeCl<sub>2</sub>-Lsg. durch Luft (Wittstein, Repert. [2] 36. 30), oder durch nicht überschüssige HNO<sub>3</sub> und Zusatz von wenig HCl (Bechamp), bei längerem Kochen von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit viel H<sub>2</sub>O (Béchamp), beim Rosten von Fe in Gegenwart von Chloriden, z. B. in HCl enthaltender Luft oder in H<sub>2</sub>O, welches NaCl enthält.

Das Oxychlorid Wittstein's zeigt, zwischen Papier trocken gepresst, die Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.6Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O, ist ein gelbbraunes

Pulver und gibt in Berührung mit H<sub>2</sub>O Cl als HCl ab.

Béchamp's unlösl., aus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> dargestelltes Oxychlorid ist ein gelber, in H<sub>2</sub>O, nicht in HCl schwierig lösl. Niederschlag von je nach der angewandten Menge HCl und der Konzentration der Chlorürlsg. wechselnder Zusammensetzung, gibt an H<sub>2</sub>O HCl ab, doch entzieht ihm selbst

starke NH<sub>3</sub>-Lsg. auch beim Kochen nicht alles Cl. Béchamp's Oxychlorid aus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> war bei 100° getrocknet 2Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.25Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.41H<sub>2</sub>O.

Rousseau (C. r. 110. 1032; 113. 542) erhielt Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O in orthorhombischen, rothbraunen Kryst., indem er 12 g Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit 2 g H<sub>2</sub>O im offenen Rohre erst im Wasserbade, dann bis zur vollständigen Verflüssigung allmählich auf 150° erh., ein Stück Marmor zufügte, das Rohr zuschmolz und 20 Stunden auf 200° erh. Entsteht auch durch blosses Erhitzen einer sehr konz. Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> auf 120 bis 220°. Durch siedendes H<sub>2</sub>O verliert die Substanz im Verlaufe von 120 Stunden alles Cl nnd verwandelt sich ohne Aenderung ihrer optischen und krystallographischen Eigenschaften in ein dem Goethit gleich zusammengesetztes, bernsteingelbes Hydrat Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O. Wird Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wie oben angegeben mit Marmor, jedoch auf 250 bis 280° erh., so entsteht Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in rothbraunen Blättchen, welches bei mehrtägigem Erhitzen mit H<sub>2</sub>O und Marmor in schön braunrothes Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> übergeht. Beim Erhitzen von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit Marmor und wenig H<sub>2</sub>O auf 300 bis 340° bilden sich grosse, braunschwarze Blätter von Fe, Cla. 3 Fe, Oa. Sämmtliche kryst. Ferrioxychloride Rousseau's sind in verd. Säuren wlösl. und werden durch anhaltendes Erhitzen mit H<sub>2</sub>O schliesslich in Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> übergeführt.

**Eisenhypochlorit** konnte weder Balard aus ClOH und Eisenhydroxyden oder  $Ca(OCl)_2$  und  $F_2(SO_4)_3$  noch Grouvelle aus Eisenhydroxyd durch Ueberleiten von Cl darstellen; in letzterem Falle scheint freie ClOH neben  $Fe_2Cl_6$  zu entstehen.

Ferrochlorat, nur in Form einer farblosen, sehr veränderlichen Lsg. aus Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und BaClO<sub>3</sub> erhalten, wird bald rothgelb und sauer unter Bildung von Ferrichlorat und Abscheidung von zimmtfarbigem basischem Ferrichlorat (Wächter, J. pr. 30. 321). Wärmetönung der Neutralisation [Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, 6HClO<sub>3</sub>, aq] ist 32330 (Thomsen, Thermoch. Unters. 3. 293).

Ferroperchlorat in Lsg. aus Ba(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und FeSO<sub>4</sub> (Serullas, A. ch. 46. 305) oder durch Auflösen von Fe in wässeriger HClO<sub>4</sub> erhalten (Roscoe, A. 121. 355). Die Lsg. hinterlässt farblose Kryst., die auf glühender Kohle verpuffen.

Ferriperchlorat entsteht in Lsg. durch Einwirkung von Eisenhydroxyd auf wässerige HClO<sub>4</sub> (Michaelis, Braunschweig 1889, IV, 617).

# Eisen und Brom.

### Eisenbromür.

### Ferrobromid.

FeBr<sub>2</sub> oder Fe<sub>2</sub>Br<sub>4</sub>; MG. 215,40<sup>4</sup>); 100 Thle. enthalten 25,94 Fe, 74,06 Br.

Entsteht aus Fe und Br, aber nur in mässiger Glühhitze (Liebig, Schw. 48.107; Berthemot, A.ch. 44.391; J. Pharm. 16.657; Scheufelen,

<sup>1)</sup> Minimum.

A. 231. 156), oder beim Erhitzen von Fe mit NH<sub>4</sub>Br (Löwig), oder beim Abdampfen seiner blaugrünen, wässerigen Lsg., die man aus Fe, 2Br und H<sub>2</sub>O oder Fe und wässeriger HBr erhält. Kryst., grünlich gelbe, schwer schmelzbare Masse, die in Luft geglüht Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> liefert (Löwig).

FeBr<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, kryst. beim Erkalten der durch Abdampfen konz. wässerigen Lsg. in sechsseitigen, blassgrünen, zerfliesslichen, in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. Tafeln (Löwig). Für (Fe, Br<sub>2</sub>, aq) fand Thomsen

(Thermoch. Unters. 3. 293) die Wärmetönung 78070 cal.

Mercuriferrobromid, trübe, gelbliche Säulen (v. Bonsdorff).

### Eisenbromid.

### Ferribromid.

Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>; MG. 590,32; 100 Thle. enthalten 18,93 Fe, 81,07 Br.

Entsteht aus FeBr<sub>2</sub> und Br beim Erhitzen, am besten in luftleeren Einschmelzröhren, auf 170° (Löwig. Scheufelen l. c.) oder beim Abdampfen der wässerigen Lsg., die man aus Fe, H<sub>2</sub>O und überschüssigem Br erhält (Liebig). Braunrothe, sechsseitige Tafeln, vielleicht rhombisch, von schillerndem Metallglanze, llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae.; sublimirt theils unzersetzt in musivgoldähnlichen Blättchen, theils zerfällt es in FeBr<sub>2</sub> und Br. Die Lsg. hinterlässt beim Abdampfen keine Kryst. sondern einen Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> neben basischem Eisenbromid enthaltenden Syrup. Sie löst Au (Niklès, A. ch. [4] 10. 318). Beim Kochen zersetzt sie sich nach: Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> = 2 FeBr<sub>2</sub> + Br<sub>2</sub> (de Koninck, Z. ang. Ch. 1889. 149).

Basische Eisenbromide, Eisenoxybromide, entstehen beim Abdampfen der wässerigen Lsg. von Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> (Löwig), Versetzen einer Lsg. von Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> mit ungenügender Menge Alkali (Löwig), Oxydation einer Lsg. von Fe<sub>2</sub>Br<sub>4</sub> an der Luft (Löwig), durch Lösen von Eisenhydroxydgallerte in wässerigem Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> (Béchamp, A. ch. [3] 57. 313) oder in ungenügender wässeriger HBr (Ordway, Sill. [2] 26. 197). Béchamp erhielt nach dreimonatlicher Digestion Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>. 14 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Nach Ordway nehmen 2 HBr mindestens 5 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf. AgNO<sub>3</sub> erzeugt in den verd. Lsgn. aller basischen Eisenbromide eine Fällung, die weniger als 10 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf Fe<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> enthalten; bei basischeren entsteht eine Fällung nur in konz. Lsg. Letztere scheint nicht AgBr zu sein (vergl. S. 315 und die entsprechenden Cr-Verbindungen).

Ferrobromat. Berzelius erhielt beim Verdampfen einer Lsg. von FeCO<sub>3</sub> in HBrO<sub>3</sub> im Vakuum ein in Octaëdern kryst. Salz, dessen Lsg. äusserst zersetzlich ist. FeSO<sub>4</sub> gibt mit KBrO<sub>3</sub> einen braunen Niederschlag von basischem Ferrisulfat (Löwig, Rammelsberg).

Ferribromat in rothgelber, auch im Vakuum abgedampft, nicht kryst. Lsg. entsteht aus Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> und wässeriger HBrO<sub>3</sub>, hinterlässt beim Abdampfen auf dem Wasserbade einen braunen, in H<sub>2</sub>O zum geringsten Theile lösl. Rückstand von 5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Br<sub>2</sub>O<sub>5</sub> = 30H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 55. 68).

# Eisen und Jod.

## Eisenjodür.

## Ferrojodid.

FeJ<sub>2</sub> oder Fe<sub>2</sub>J<sub>4</sub>; MG. 308,96; 100 Thle. enthalten 18,09 Fe, 81,91 J.

Eisenfeile wird im bedeckten Porzellantiegel rasch zum Glühen erh., während man mehreremale kleine Mengen J einträgt; nach eingetretener Glut wird das J in grösseren Antheilen eingetragen und weiter erh., bis sich kein J-Dampf mehr zeigt. Dieses Produkt scheint eine in höherer T. beständige, jodreichere Verbindung zu enthalten. Denn sobald beim Erkalten die T. unter die Glühhitze gesunken ist, entwickelt sich plötzlich wieder eine grosse Menge J-Dampf. So dargestellt graue, blättrige Krystallmasse (Carius und Wanklyn, A. 120.69) vom S. 177°

in H<sub>2</sub>O llösl. mit grünlicher Farbe.

FeJ<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O wird aus der durch Einkochen (Kerner, A. 29. 189) oder Abdampfen auf dem Wasserbade (Smith, Phil. Mag. J. 7. 156) genügend konz. wässerigen Lsg. des FeJ<sub>2</sub> in dunkelbraungrünen Kryst. erhalten. Eine Lsg. von FeJ<sub>2</sub> gewinnt man durch Digestion von 1 Thl. Eisenfeile mit 3 bis 4 Thln. J und H<sub>2</sub>O. Sie ist farblos oder bläulichgrün, oxydirt sich leicht an der Luft unter Abscheidung von basischem Salze und gibt mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> eine aus Eisenhydroxyd und J bestehende Fällung (Weltzien, A. 138. 129). Sie löst J auf. Die Bildungswärme von FeJ<sub>2</sub> in Lsg. (Fe, J<sub>2</sub>, aq) ist 47650 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 293). Verhalten von Lsgn. des FeJ<sub>2</sub> gegen Stärke und Filtrirpapier siehe bei Salzer (Ch. Z. 16. 421). Liquor ferri jodati, eine Lsg. von FeJ<sub>2</sub>, wird in den Apotheken bei Bedarf frisch bereitet.

Die Existenz einer höheren Jodirungsstufe des Fe ist zweifelhaft (Kerner, A. 30. 117; Oberdörffer, N. Br. Arch. 22. 296; Lassaigne, J. chim. méd. 5. 333; Squire, Phil. Mag. J. 9. 79; Mohr, A. 105, 53; Niklès, A. ch. [4] 5. 161). Ueber basisches Eisenjodid siehe

Ordway (Sill. [2] 26. 197).

Mercuriferrojodid, gelbbraune Säulen, leicht oxydabel, erhält man beim Verdunsten einer Auflsg. von HgJ<sub>2</sub> in wässerigem FeJ<sub>2</sub> (v. Bonsdorff).

Ferrojodat, anfangs weisser, sich bald gelb färbender Niederschlag, wlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in FeSO<sub>4</sub>, entsteht durch Fällung von nicht überschüssiger Lsg. von FeSO<sub>4</sub> mit KJO<sub>3</sub> (Pleischl, Geiger, Mag. Pharm. 9. 252; Rammelsberg, P. A. 44. 559). Verhalten von Fe gegen wässerige HJO<sub>3</sub> (vergl. Connell, N. Ed. Phil. J. 11. 72). Ferrojodat wird durch O zu braunem basischen Ferrijodat (Rammelsberg).

Ferrijodate. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2J<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 8H<sub>2</sub>O, gelbweisser Niederschlag mit einem Stich ins Röthliche, aus einer Lsg. von Eisenalaun durch Natriumjodat gefällt, wlösl. in HNO<sub>3</sub>, gibt beim Glühen J, O und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Rammelsberg). Pleischl sowie Geiger erhielten ein ähnliches in 500 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. Salz aus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit Kaliumjodat.

3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5J<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+15H<sub>2</sub>O (Rammelsberg) aus gemischten Lsgn. von FeSO<sub>4</sub> und Kaliumjodat bei längerem Stehen.

Ferroperjodat (?), gelbweisser, in verd. HNO<sub>3</sub> lösl. Niederschlag aus Ferrosalzlsgn. mit Kaliumperjodat (Benckiser, A. 17. 270), der jedoch nach Rammelsberg (P. A. 134. 528) Ferrijodat ist.

Ferriperjodat Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 21 H<sub>2</sub>O, fällt aus Ferrisalzen durch 2K<sub>2</sub>O.J<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 9H<sub>2</sub>O als braungelber Niederschlag (Rammelsberg;

vergl. Benckiser).

# Eisen und Fluor.

**Eisenfluorür**, Ferrofluorid FeFe<sub>2</sub> oder Fe<sub>2</sub>Fl<sub>4</sub>. Durch gelindes Erhitzen des H<sub>2</sub>O-haltigen Salzes bei Luftabschluss erhalten; weiss, beim Glühen an der Luft unveränderlich (Berzelius, Scheurer-Kestner, A. ch. [3] 68. 472).

FeFl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Abdampfen der Lsg. von Fe in warmer, wässeriger HFl in weissen, rechtwinkeligen Tafeln, an der Luft blassgelb werdend (Berzelius), in hellgrünen Prismen (Scheurer-Kestner) aus; in H<sub>2</sub>O wlösl., bei Gegenwart von HFl leichter lösl.; entlässt, bei Luftzutritt rasch erh., etwas HFl unter Bildung von wenig Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Kaliumferrofluorid 2KFl. FeFl<sub>2</sub>, körnige Kryst., in H<sub>2</sub>O lösl. (Berzelius, Scheurer-Kestner) Wagner (B. 19. 897) beschreibt ein H<sub>2</sub>O-haltiges Kaliumferrofluorid sowie ein H<sub>2</sub>O-freies und ein H<sub>2</sub>O-

haltiges Ammonium ferrofluorid.

**Eisenfluorid**, Ferrifluorid Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> sublimirt bei Weissglut aus dem H<sub>2</sub>O-haltigen Salze in farblosen Würfeln oder vielleicht Rhomboëdern, leichter schmelzbar als Al<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> (Deville, Inst. 1859. 143; A. ch. [3] 49. 85).

Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> + 9H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Abdampfen der Lsg. von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in wässeriger HFl in blassfleischrothen (Berzelius) oder farblosen (Scheurer-Kestner) Krystallen ab, in H<sub>2</sub>O vollständig, aber langsam lösl. Scheurer-Kestner erhielt durch Oxydation von FeFl<sub>2</sub> mit HFl und HNO<sub>3</sub> ein farbloses Salz, welches bei 100° 3 Mol. H<sub>2</sub>O verlor.

Kaliumferrifluoride. 4KFl.Fe,Fl<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O. Wird durch Eintropfen von KFl in überschüssiges Fe,Fl<sub>6</sub> (Berzelius, P. A. 4. 129) oder aus berechneten Mengen von Fe,Cl<sub>6</sub> und KFl bei Gegenwart von bernsteinsaurem Ammonium oder aus KCNS und Ammoniumferrifluorid (Nicklès, J. Pharm. [4] 7. 15; Guyot, C. r. 71. 274) dargestellt. Farblose, in kaltem H<sub>2</sub>O wenig, in heissem leichter lösl. Kryställchen, gibt mit Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> erst beim Erhitzen eine milchige Fällung, mit Bleiacetat einen weissen Niederschlag, der in der Wärme gelb wird. Christensen (J. pr. [2] 35. 161) erhielt anscheinend dasselbe Salz durch Schmelzen von Eisenhydroxyd mit KFl. HFl und nachheriges Behandeln mit verd. HFl als weisses Krystallpulver.

6KF1.Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> wird in überschüssiges KFl getropft (Berzelius). Gleicht in den äusseren Eigenschaften dem vorigen (vergl.

Wagner, B. 1886. 897).

Natriumferrifluoride. 4NaFl.Fe,Fl<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>0. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wird zu konz. Lsg. von NaFl getropft, bis der anfangs entstandene weisse Niederschlag eines Na-reicheren Salzes sich eben wieder gelöst hat, und dann mit lauem Alk. gefällt. Braune Flocken, ziemlich lösl. in  $H_2O$ ,

in dieser Lsg. in der Hitze zersetzlich; reagirt mit Ferricyankalium und mit Rhodankalium erst nach Zusatz eines Tropfens H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; gibt mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und mit Bi(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> weisse, im Ueberschusse der Fällungsmittel und in NaFl lösl. Niederschläge, mit Hg<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> einen weissen, unlösl. Niederschlag (Nicklès, J. Pharm. [4] 10. 14). 6NaFl.Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> (Wagner, B. 1886. 897).

Ammoniumferrifluoride. 4 NH<sub>4</sub>Fl. Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>. Aus NH<sub>4</sub>Fl und Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> oder Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, verhält sich gegen Blei- und Bi-Salze wie die analoge K-Verbindung, in die es auf Zusatz von KCNS übergeht, ist jedoch

leichter lösl. (Nicklès, J. Pharm. [4] 7. 15.

6NH<sub>4</sub>Fl.Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, glänzende, farblose Reguläroctaëder, in H<sub>2</sub>O wlösl.

(Marignac, A. ch. [3] 60. 306; Wagner, B. 19, 897).

Eisenoxyfluorid, basisches Ferrifluorid 3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> + 4H<sub>2</sub>O, rostgelbes Pulver, durch Fällen von Fe<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> mit NH<sub>3</sub> in geringem Ueberschusse (Berzelius, Scheurer-Kestner, vergl. Gmelin-Kraut. Heidelberg 1875. III. 364).

## Eisen und Schwefel.

Wenn man von Arvfedsons (P. A. 1. 72) Achtelschwefeleisen Fe<sub>8</sub>S und Halbschwefeleisen absieht, von denen sich das eine in der Glühhitze aus 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> und H, das andere ebenso aus FeSO<sub>4</sub> oder nach Berthier (A. ch. 22. 241) aus Fe und FeS beim Zusammenschmelzen bilden soll, welche beide vielleicht Gemenge von Fe und FeS sind, wie Warren (Ch. N. 58. 177) nachzuweisen versucht hat, so kennt man die dem FeO und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsprechenden S-Verbindungen FeS und Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, während ein Fe<sub>3</sub>S<sub>4</sub> wenigstens nicht mit Sicherheit bekannt ist. Ausserdem existiren Fe<sub>8</sub>S<sub>9</sub> oder vielleicht Fe<sub>7</sub>S<sub>8</sub> und FeS<sub>2</sub>, denen keines der bekannten Eisenoxyde analog ist. Die beiden Elemente vereinigen sich direkt bei mässiger Hitze zur S-reichsten, bei hoher T. zur S-ärmsten Verbindung. Die letztere nimmt, mit S zusammengeschmolzen und nicht zu hoch erh., noch S auf, die erstere, stark erh., verliert davon. So sind die einzelnen Schwefelungsstufen in einander überführbar. Fe und S vereinigen sich auch bei gewöhnlicher T. unter hohem Drucke (Spring, B. 16, 1001).

### Einfach-Schwefeleisen.

Eisensulfür, Ferrosulfid.

FeS; MG. 87,86 1); enthält in 100 Thln. 63,60 Fe, 36,40 S.

Vorkommen. Als Troilit spärlich in Meteoriten und in Grubenwässern, mit S-reicheren Produkten gemengt, als Reduktionsprodukt von FeSO, (Berzelius, Chevreul, C. r. 43, 218).

Darstellung und Bildungsweisen. 3 Thle. Schmiedeeisen werden mit 2 Thln. S geschmolzen und stark geglüht oder man taucht

<sup>1)</sup> Minimum.

weissglühendes Stabeisen in S, der sich in einem gusseisernen Tiegel befindet, und auf starke Glühhitze gebracht wird. Gusseisen wird von S nicht angegriffen. Das käufliche Eisensulfür hat meist die Zusammensetzung Fe<sub>6</sub>S<sub>5</sub> — es wurde wohl auch als Fünfsechstelschwefeleisen bezeichnet -- und geht erst durch starkes Glühen mit überschüssigem S in FeS über (Proust, Bredberg, Rammelsberg, A. B. 1862. 681; P. A. 121, 342; Evain, A. ch. 25, 106; Schw. 43, 330). — Die S-reicheren Sulfide liefern durchweg beim Glühen in H oder mit der entsprechenden Menge Fe FeS (Rose, P. A. 5. 533; Plattner, P. A. 47. 369; Schaffgotsch, ibid. 50. 533; Rammelsberg). — Die Verbindungen des Fe mit O, mit O und S, mit Cl und die Fe-Salze flüchtiger Säuren liefern mit S im H-Strome FeS (Rose, P. A. 110. 120; Handb. Leipzig 1867, 2. 96) ebenso trockenes FeSO<sub>4</sub> beim Glühen mit Kohle (Berthier, A. ch. 22. 241) oder S (Stolba). — Fischer (N. J. 6. 1. 298) erhält es durch Glühen von Eisenfeile mit C und PbSO4 neben Pb; Cavazzi (Ch. C. 1887. 888) durch heftiges Glühen von Eisenfeile im Dampfe von CS<sub>2</sub>. — In regelmässigen hexagonalen Prismen, citronengelb bis schwarz, wird es durch anhaltendes, zuletzt heftiges Glühen von Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>S gewonnen (Sidot, C. r. 66. 1257; Friedel).

Eigenschaften. Metallglänzende, gelbe Masse, gibt ein gelbes Pulver. Es ändert seine Zusammensetzung nicht, wenn man es bei Luftausschluss für sich oder mit H der Weissglut aussetzt. an der Luft geglüht, oxydirt es sich theilweise zu FeSO, und hinterlässt nach stärkerem Erhitzen Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Es löst sich, wenn rein, in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl ohne Abscheidung von S unter Entwickelung von reinem H<sub>2</sub>S zu den entsprechenden Ferrosalzen. Oxydirende Säuren bilden das entsprechende Ferro- oder Ferrisalz und S oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bezw. FeSO<sub>4</sub>. Die Reaktion mit H<sub>2</sub>O-Dampf in der Glühhitze vollzieht sich in zwei Phasen:  $FeS + H_2O = FeO + H_2S$  und  $3FeO + H_2O = F_3O_4 + H_2$ . Der Prozess verläuft in Bezug auf die Austreibung des S unvollständig (Regnault, A. ch. 62, 379). Cl gibt mit erwärmtem FeS Chlorschwefel und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Rose, P. A. 42. 540). Beim Schmelzen mit PbO bildet sich FeO, Pb und SO<sub>2</sub> (Berthier, A. ch. 39. 253). Aequimolekulare Mengen von trockenem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, CaO, BaO u. s. w. mit FeS im Kohletiegel geschmolzen, liefern Gusseisen (Berthier, A. ch. 31, 170).

Hydratisches Eisensulfür kommt im schwarzen, übelriechenden Schlamme der Abtritte, Gruben, Teiche und Moräste und in den schwarzen Fäces nach Genuss von Fe-Präparaten vor (Braconnot, A. ch. 50. 213) und entsteht unter starker Wärmeentwickelung aus einem Brei von gepulvertem Fe, S und H<sub>2</sub>O bei Luftabschluss als schwarze Masse. Es wird ge-

wöhnlich nach FeX<sub>2</sub> + M<sub>2</sub>S = 2MX + FeS aus Ferrosalzen und Schwefelalkali gewonnen. Es bildet sich nach Vauquelin auch durch Einwirkung von Schwefelwasserstoffwasser auf Fe, wobei es sich in H<sub>2</sub>O mit dunkelgrüner Farbe und Tintengeschmack theilweise löst (Scherer's J. 6. 63; Gilb. 9. 42). Es löst sich in heissem H<sub>2</sub>O zwar wenig, aber doch mehr als in kaltem (Berzelius). Die bei Luftabschluss dargestellte Lsg. von FeS in H<sub>2</sub>O ist farblos (Vauquelin, J. Pharm. 13. 266; vergl. O. Henry, J. Pharm. 24. 218). Wird von Ammoniumsalzlsgn. angegriffen (de Clermont, B. 12. 2092). Oxydirt sich sehr energisch unter Wärmeentwickelung, bei grossen Massen selbst unter

Entzündung an der Luft zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und S oder zu FeSO<sub>4</sub>. Gibt mit den Salzen des Cd, Cu, Ag, Pb die entsprechenden Metallsulfide. Löst sich selbst in verd. Mineralsäuren und vielen organischen Säuren in der Kälte unter sehr lebhafter Entwickelung von H<sub>2</sub>S und wird zur Darstellung des letzteren benutzt.

Kaliumferrosulfid K.S. 2 FeS hinterbleibt beim Glühen von K.S. Fe.S. in H, wobei sich dasselbe schwarz färbt, ohne seinen Glanz und seine äussere Krystallform zu ändern (Schneider, P. A. 136. 460; Z. 1869. 6-9; J. pr. 108. 16), findet sich unter den Nebenprodukten der Gewinnung von Blutlaugensalz und Rhodankalium nach der Liebig'schen Methode und kann auch durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Fe, 5 Thln. K.CO. und 5 Thln. S in nadelförmigen Krystallblättchen mit starkem, halbmetallischem Glanze, an kryst. KMnO. erinnernd, erhalten werden (Preis, J. pr. 107. 10).

Natriumferrosulfid Na<sub>2</sub>S.2FeS erhielt Brunner (Arch. phys. nat. 22. 68) durch Calciniren von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Eisenoxalat in prismatischen, bronzerothen Krystallen.

Zinnferrosulfid 3ZnS.FeS, kommt natürlich als Marmatit vor (Boussingault, P. A. 17. 399).

Cuprocupriferrosulfid Cu<sub>2</sub>S.CuS.FeS, kommt mit sehr wechselnder Zusammensetzung als Bornit oder Buntkupfererz vor.

Kaliumeisenkupfersulfid K<sub>2</sub>FeCu S<sub>4</sub> wurde von Schneider (l. c.) durch Zusammenschmelzen von 10,5 Thln. Kupferpulver, 3 Thln. Eisenpulver, 72 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 72 Thln. S und Auslaugen der Schmelze in blau und roth angelaufenen, an der Luft ziemlich beständigen Krystallblättern des rhombischen Systems erhalten. Schneider sieht die Verbindung entweder als K<sub>2</sub>S.FeS.Cu<sub>2</sub>S.CuS oder, was weniger wahrscheinlich, als 2K<sub>2</sub>S.3Cu<sub>2</sub>S.Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> an.

Natriumeisenkupfersulfid Na<sub>2</sub>FeCu<sub>3</sub>S<sub>4</sub> entsteht in analoger Weise wie das vorhergehende Produkt. Es bildet dünne, bronzeartige, anscheinend rhombische Krystallblätter (Schneider).

### Eisensulfürsulfid.

Ferroferrisulfid, Magnetkies.

Fe<sub>8</sub>S<sub>9</sub> oder Fe<sub>7</sub>S<sub>8</sub>.

Die natürlichen Magnetkiese verschiedener Fundorte weichen in ihrer Zusammensetzung nicht unerheblich von einander ab. Sie enthalten 38,44 bis 40,14% S und 61,56 bis 59,86% Fe. Aus diesen Zahlen lassen sich verschiedene Formeln des allgemeinen Typus Fe<sub>n</sub>S<sub>n+1</sub> ableiten. Nach Rammelsberg (P. A. 121, 327) bewegt sich n zwischen 5 und 10. Die reinsten Varietäten entsprechen der Berzelius'schen Formel Fe<sub>7</sub>S<sub>8</sub> oder noch besser Fe<sub>8</sub>S<sub>9</sub>. Lindström (B. 1876, 858) nimmt die Formel Fe<sub>7</sub>S<sub>8</sub>, welche der mittleren Zusammensetzung am besten entspricht, als die richtige an (vergl. Knop, Jahrb. Min. 1873, 520). Der Magnetkies kryst, hexagonal, ist speisgelb bis tombakbraun, wird vom Magnet angezogen und ist oft selbst ein Magnet (retractorisch und attractorisch). Künstlich wird Eisensulfürsulfid durch Erhitzen

von FeS<sub>2</sub> auf Rothglut (Berzelius, Rammelsberg, Bredberg, P. A. 17. 271) oder durch andauerndes stärkeres Glühen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>S (Rammelsberg) erhalten. Das aus Schwefelkies gewonnene Produkt ist ein graues, nicht magnetisches Pulver vom SG. 4,94, während SG. des natürlichen Magnetkies zu 4,4 bis 4,68 gefunden wurde. Bei der Darstellung von kryst. FeS nach Sidot bildet sich zuerst ein stark polarmagnetisches Eisensulfürsulfid — Fe<sub>3</sub>S<sub>4</sub>? — von welchem kleine, linsenförmige Stücke bei Annäherung eines Magneten in drehende Bewegung gerathen. Die Eisensulfürsulfide lassen sich als nFeS. Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> auffassen. Gautier und Hallopeau (C. r. 108. 806) erhielten aus Fe und CS<sub>2</sub> bei 1300 bis 1400° neben FeC<sub>2</sub> eine kryst. gelblichgraue, bronzeglänzende Schmelze von Fe<sub>3</sub>S<sub>4</sub> (?) mit dem SG. 6,957 bei 0° und der Härte 3,8.

## Eisensesquisulfid.

### Ferrisulfid.

Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 207,70; 100 Thle. enthalten 53,81 Fe, 46,19 S.

Entsteht bei Erhitzen von Fe mit S bis zum Erweichen des Glases (Rammelsberg), durch Einwirkung von H S auf Eisenhydroxyd bei 100° (Berzelius, Brescius, D. 192. 195), durch Erhitzen von FeS mit S auf schwache Rothglut. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>S wirken nur bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O und auch da nur unvollständig auf einander; unterhalb der Glühhitze entsteht nach Rammelsberg das Oxysulfid Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.

Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ist ein grüngelbes oder gelbgraues Pulver, dessen Glanz und gelbe Färbung durch Erhitzen im Vakuum zunehmen; es ist nach Proust magnetisch, nach Berzelius nicht. Geht, stärker geglüht, in Eisensulfürsulfid oder in FeS über und zerfällt mit verd. Säuren in H<sub>2</sub>S, FeS<sub>2</sub> und in Ferrosalz. Das aus Eisenhydroxyd bei gewöhnlicher T. dargestellte hydratische Ferrisulfid oxydirt sich in noch feuchtem Zustande an der Luft, das trockene Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ist luftbeständig.

Hydratisches Ferrisulfid entsteht nach Berzelius beim Eintropfen einer Ferrisalzlsg. in überschüssiges Schwefelalkali als schwarzer, leicht oxydabler Niederschlag.

Ferrisulfid verhält sich gegenüber Metallsulfiden von basischem Charakter wie ein saures Sulfid. Es bildet mit ihnen eine Reihe von Doppelsulfiden, die als Salze der hypothetischen Sulfosäure Fe<sub>2</sub>S<sub>2</sub>(SH)<sub>2</sub> aufgefasst werden können. Sie sind von Schneider studirt worden (P. A. 136, 460; 138, 299 und 604; J. pr. 108, 16, [2] 2, 141).

Kaliumferrisulfid K<sub>2</sub>S. Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. 1 Thl. Fe, 6 Thle. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 1 Thl. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 6 Thle. S werden bis zum ruhigen Fluss geschmolzen. Nach Auslaugen der erkalteten Schmelze bleibt die Verbindung in dünnen, biegsamen, glänzenden, purpurbraunen, anscheinend rhombischen, nadelförmigen Kryst. zurück. Es findet sich unter den Nebenprodukten der Gewinnung von Blutlaugensalz und Rhodankalium nach der Methode von Liebig (Preiss, J. pr. 107. 10).

Die von Schneider dargestellte Na-Verbindung Na<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>S<sub>4</sub> ist ihrem Verhalten zu AgNO<sub>3</sub> zufolge vom FeS<sub>2</sub> abzuleiten (siehe dieses). Cuproferrisulfid Cu<sub>2</sub>S.Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> findet sich natürlich als Kupferkies.

Silberferrisulfid Ag<sub>2</sub>S.Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> wird aus der in H<sub>2</sub>O suspendirten K-Verbindung durch AgNO<sub>3</sub> erhalten. Dunkelbraunschwarze Kryst. von der Form der ursprünglichen K-Verbindung (Schneider). In analoger Weise entsteht durch Wechselwirkung von CdCl und K<sub>2</sub>S.Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> ein Kadmiumferrisulfid (Schneider).

Die chemische Struktur der hier aufgezählten, vom  $Fe_2S_3$  sich ableitenden Sulfosalze ist vielleicht durch M-S-Fe-Fe-S-M auszudrücken.

### Zweifach-Schwefeleisen.

### Eisendisulfid.

FeS<sub>2</sub>; MG. 119,84; enthält in 100 Thln. 46,63 Fe, 53,37 S.

Vorkommen. In der Natur als Pyrit, Schwefelkies, Eisenkies in Hexaëdern, als Strahlkies, Wasserkies, Speerkies, Markasit rhombisch. Pyrit ist messinggelb, metallglänzend, gibt am Stahle Funken; SG. 5,0 bis 5,2; luftbeständig (Rammelsberg). Der Markasit besitzt eine mehr ins Grau oder Grüne gehende metallische Farbe und zerfällt an der Luft in Folge von Oxydation. SG. 4,85 bis 4,88. Näheres über Bildungsweisen in der Natur bei: Meinecke (Schw. 28. 56), Longchamp (A. ch. 32. 294), Nöggerath und Bischof (P. A. 38. 407), Gilbert (Gilb. 74. 206), Bischof (Schw. 64. 377), Forchhammer (J. pr. 36. 385), Bunsen (A. 62. 1), Malaguti und Durocher (C. r. 34. 695). Als Hüttenprodukt von Cotta (J. Min. 1850. 432) beobachtet.

Darstellung. 1 Thl. S, mit 2 Thln. FeS innig gemengt und nicht ganz bis zum Glühen erh., liefert FeS<sub>2</sub> als voluminöses, metallisch glänzendes, gelbes Pulver (Berzelius, Lehrb. 5. Aufl. 2. 723). Es entsteht aus beliebigen, wasserfreien oder hydratischen, Eisenoxyden oder aus FeCO<sub>3</sub> durch Einwirkung von H<sub>2</sub>S bei einer zwischen 100° und Glühhitze liegenden T., ohne dass das ursprüngliche Material dabei seinen Glanz und seine Struktur ändert. Intermediär bilden sich niedrigere Schwefelungsstufen des Fe (Berzelius). Nach Rammelsberg (P. A. 121, 346) gelingt es nicht, auf diese Weise ein völlig O-freies Produkt zu gewinnen. FeS, in gleicher Weise behandelt, geht in FeS, über: FeS + H2S = FeS<sub>2</sub> + H<sub>2</sub> (Berzelius). - In kleinen, messingglänzenden Octaëdern und Würfeln wurde FeS<sub>2</sub> von Wöhler (P. A. 37, 238) durch sehr allmähliches Erhitzen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit S und NH<sub>4</sub>Cl bis etwas über die Verdampfungs-T. des NH4Cl erhalten, von Durocher durch Erhitzen von wasserfreiem FeCl, in H<sub>2</sub>S auf T. zwischen 100° und Glühhitze (C. r. 32. 823), von Schlagdenhauffen aus CS2 und Fe2O3 in starker Glut (J. Pharm. [3] 34. 375), von Sénarmont aus Kaliumpolysulfiden und FeCl<sub>2</sub> bei 180° oder FeSO<sub>4</sub> bei 165° als schwarzes, an der Luft trocken gar nicht, feucht wenig oxydables Pulver (A. ch. [3] 30. 129), neben den Ferrosalzen der schwefeligen und unterschwefeligen Säure, sowie Ferrosulfat in messinggelben Krusten von Geutner (A. 129, 350) durch Erhitzen von wässeriger H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> mit Fe, in mikroskopischen Kryst., wenn er Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Basaltpulver anwandte. Glatzel (B. 1890. 37)

erhielt kryst. Schwefelkies durch Erhitzen von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit P<sub>2</sub>S<sub>5</sub>: 3Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 2P<sub>2</sub>S<sub>5</sub> = 3FeCl<sub>2</sub> + 3FeS<sub>2</sub> + 4PSCl<sub>3</sub>.

Eigenschaften. FeS<sub>2</sub> wird von verd. HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nicht verändert, in der Form des Pyrits auch nicht vom Luftsauerstoff bei gewöhnlicher T. Der Wasserkies hingegen ist sehr oxydabel und bedeckt sich an der Luft bald mit einer Kruste von FeSO<sub>4</sub> (Scherer, P. A. 45. 138; Fournet, A. ch. 55. 256; Berzelius, J. 9. 191; Köhler, P. A. 14. 91). Bei mässigem Erhitzen an der Luft, beim Rösten, entstehen: SO<sub>2</sub>, FeSO<sub>4</sub>, bei stärkerem basisches Ferrisulfat (siehe Knapp und Fortmann, D. 187. 155; Kopp, Bl. [2] 10. 64). Durch H wird schon in mässiger Hitze FeS und S, aber kein H<sub>2</sub>S (Rose, P. A. 5. 533) gebildet, bei Luftabschluss entsteht erst in heftiger Glühhitze FeS (Bredberg, P. A. 17. 271), bei starker Rothglut Magnetkies (Berzelius, Rammelsberg; vergl. auch Proust, Scherer J. 9. 378). Beim gelinden Glühen mit PH<sub>3</sub> entsteht Phosphoreisen und H<sub>2</sub>S, beim Glühen mit C CS<sub>2</sub>.

Natriumferrosulfideisendisulfid Na<sub>2</sub>S<sub>4</sub>Fe<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O, von Schneider (P. A. 138. 302) dargestellt, ist als das Natriumferrosalz der hypothetischen Sulfosäure Fe(SH)<sub>4</sub> anzusehen. Es entsteht durch Schmelzen von 1 Thl. Eisenpulver mit 6 Thln. calcinirter Soda und 6 Thln. S bis zum ruhigen Fluss in mikroskopischen Krystallnadeln, die als dunkelrothbraunes Pulver nach dem Auslaugen der Schmelze mit H2O zurückbleiben. Verliert bei 100° nur einen Theil des H<sub>2</sub>O, ändert sich aber bei dieser T. nicht weiter. Bei 120° entzündet es sich an der Luft und verglimmt, indem SO<sub>2</sub> entsteht, wird von verd. HCl unter Bildung von H2S und S leicht zersetzt. Wichtig für die Beurtheilung seiner Konstitution ist das Verhalten des Salzes gegen AgNO<sub>3</sub>. Suspendirt man die Substanz in H<sub>2</sub>O und fügt AgNO<sub>3</sub> hinzu, so entsteht FeS<sub>4</sub>Ag<sub>4</sub>, d. h. es wird nicht bloss das Na, sondern auch die Hälfte des Fe leicht durch Ag ersetzt, so dass man genöthigt ist, das eine Atom Fe als der der Verbindung zu Grunde liegenden Säure angehörig anzusehen, während das andere zwei H-Atome in dieser hypothetischen vierbasischen Säure ersetzt hat und die restlichen zwei H-Atome durch Na. substituirt sind: Na-S > Fe < S > Fe.

Kadmiumsulfid-Eisendisulfid 2CdS. FeS<sub>2</sub> (Schneider) entsteht aus dem vorigen in derselben Weise wie FeS<sub>4</sub>Ag<sub>4</sub>.

Silbersulfid-Eisendisulfid  $FeS_4Ag_4$  oder  $2Ag_2S.FeS_2$  siehe oben bei  $Na_2S_4Fe + 4H_2O$ . Homogenes, schwarzes Krystallpulver. Sternbergit ist  $Ag_2S.3FeS.FeS_2$ .

Eisenoxysulfid Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> erhielt Rammelsberg als graues Pulver, indem er Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>S so hoch erh., dass das Glas eben, das Oxyd noch nicht glühte. Gibt in Luft geglüht SO<sub>2</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, in H Fe und Fe<sub>2</sub>S.

Ferrohyposulfit, Ferrothiosulfat  $FeS_2O_3 + 5H_2O$ , entsteht neben Ferrosulfit aus Fe und wässeriger  $SO_2:2Fe+3SO_2=FeSO_3+FeS_2O_3$ . Doch bildet sich hierbei auch FeS (Berthollet, A. ch. 2. 58; Fordos und Gélis, J. Pharm. [3] 4. 333) und S (Vogel, J. pr. 8. 102). Ein Theil des FeSO<sub>4</sub> scheidet sich freiwillig, der Rest nach Eindampfen und Abkühlen bei Luftausschluss aus und die Mutterlauge liefert im Vakuum neben  $H_2SO_4$  verdunstend  $FeS_2O_3+5H_2O$ , oft verunreinigt mit S und FeSO<sub>4</sub>. Koene (P. A. 63. 245, 431) trennt nach dem Ein-

dampfen FeSO<sub>3</sub> durch Alkohol von 90% vom FeS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, welches darin lösl. ist, lässt zur Reduktion von gebildetem Ferrisalz zwei Tage über Eisendraht stehen und verdampft im Vakuum. Rammelsberg erhielt die Verbindung in grünen Kryst., gemengt mit einem basischen Ferrisalze, aus FeSO<sub>4</sub> und BaS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beim Verdunsten des Filtr.

Grünlichblaue, sehr hygroskopische, an der Luft leicht oxydable Krystallmasse, bei Luftabschluss unveränderlich, bildet mit Fe allmählich FeS, mit SO, S; bei der Oxydation durch Luft entsteht vorerst aus einem Theile basisches Ferrihyposulfit, welches einen anderen Theil in Ferrotetrathionat umwandelt; dieses zerfällt bei weiterer Konz. in S, SO, und FeSO, (Fordos und Gélis). Vogel erhielt bei 14tägigem Stehen von Stahldrehspähnen mit ges. wässeriger SO, und Abspülen der Drehspähne mit H,O grünlichweisse, unlösl. Octaëder, welche sich wie ein vielleicht basisches Ferrohyposulfit verhielten.

Ferrosulfit  $2 \text{FeSO}_3 + 5 \text{H}_2\text{O}$ . Darstellung aus Fe und  $SO_2$  siehe oben. Wlösl. in  $H_2O$ , leicht in wässeriger  $SO_2$ , in Alk. nur bei Gegenwart von  $SO_2$  lösl. Die überschüssige  $SO_2$  enthaltende Lsg. wird beim Stehen an der Luft bald dunkelroth. Das feuchte Salz ist an der Luft leicht oxydabel (Fordos und Gélis, Koene). Fordos und Gélis, sowie Muspratt (Phil. Mag. [3] 30. 414; A. 64. 240) finden darin nur 3 Mol.  $H_2O$ .

Neutrales Ferrisulfit ist nur in Form jener sehr unbeständigen rothen Lsg. bekannt, die durch Eintragen von Eisenhydroxyd in wässerige  $SO_2$  entsteht. Sie entfärbt sich bald unter Bildung von Fe $SO_3$  und  $FeS_2O_6$  nach:  $Fe_2(SO_3)_3 = FeSO_3 + FeS_2O_6$  (Gélis, Ch. C. 1862. 896). Nach Berthier entsteht hierbei  $FeSO_4$  (A. ch. 50. 377).

Basische Ferrisulfite. Drittelgesättigtes Ferrisulfit Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub>.SO<sub>2</sub>  $+6H_2O = Fe_2(OH)_4SO_3 + 4H_2O$ . Die rothe bei sehr niederer T. bereitete Lsg. von Eisenhydroxyd in wässeriger SO<sub>2</sub> filtr. man in Alk. von 95% und wäscht die ausfallenden gelben Flocken des halbgesättigten Salzes mit  $H_2O$ , wobei sie unter Verlust von SO<sub>2</sub> in das drittelsaure übergehen. In HCl mit intensiv gelber Farbe lösl., entwickelt schon in mässiger Wärme SO<sub>2</sub>. Nach Abpressen und Trocknen in kalter Luft wird es von HCl nicht mehr gelöst und entwickelt erst oberhalb  $200^{\circ}$  SO<sub>2</sub> (Koene, P. A. 63. 444).

Halbgesättigtes Ferrisulfat  $2\text{Fe}_2\text{O}_3.3\text{SO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$  fällt aus der rothen Lsg. von Eisenhydroxyd in wässeriger  $8\text{O}_2$  durch Alk.: siehe oben (Berzelius, Köne).

Fe<sub>2</sub>0<sub>3</sub>80<sub>2</sub>.2K<sub>2</sub>80<sub>3</sub> + 5H<sub>2</sub>0 wird nach Muspratt (A. 64. 240) durch Kali aus der rothen Lsg. von Ferrisulfit als gelber, kryst. Niederschlag gefällt.

 $\mathbf{Fe}_{2}\mathbf{0}_{3}\mathbf{SO}_{2}.\mathbf{2KHSO}_{3}+\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Koene). Nach dem Trocknen ein sattgelbes Pulver.

Ferrodithionat, unterschwefelsaures Eisen  $\text{FeS}_2\text{O}_6 + 5\text{H}_2\text{O}$ . Aus  $\text{BaS}_2\text{O}_6$  und  $\text{FeSO}_4$ . Bläulichgrüne, an der Luft sich etwas bräunende schiefrhombische Prismen, llösl. in  $\text{H}_2\text{O}$ , nicht in Alk. Geht beim Kochen der Lsg. in  $\text{FeSO}_4$  über (Heeren, P. A. 7. 181).

Ferridithionat ist nur als ein basisches Salz bekannt, welches in Form eines braunrothen Pulvers erhalten wird, wenn man frischgefälltes Eisenhydroxyd mit wässeriger Dithionsäure zusammenbringt. Die Säure löst dabei nur sehr wenig Eisenhydroxyd (Heeren).

### Ferrosulfat.

Eisenvitriol, grüner Vitriol, Kupferwasser.

 $FeSO_4 + 7H_2O$ ; MG. 277,42; enthält in 100 Thln. 20,14 Fe, 34,54  $SO_4$ , 45,32  $H_2O$ .

Geschichtliches. Wurde von Albertus Magnus zuerst im 13. Jahrh. mit Bestimmtheit als grüner Vitriol erwähnt, nachdem er ohne Zweifel schon lange vorher bekannt gewesen, aber, wie es scheint, vom CuSO<sub>4</sub> nicht unterschieden worden war. Er diente im Alterthume als Heilmittel und zum Schwarzfärben des Leders. Von Basilius Valentinus stammt die auch heute noch übliche Darstellung aus Fe und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, von Agricola die aus Schwefelkies. Vigani lehrte ihn durch Fe von CuSO<sub>4</sub> befreien (1683). Die erste quantitative Untersuchung lieferten Graham und Mitscherlich (Fehling, Handwörterbuch 6. 414. Braunschweig 1892).

Vorkommen. Natürlich als Melanterit und in vielen Grubenwässern gelöst. Der natürliche Eisenvitriol ist ein Oxydationsprodukt des Eisenkieses.

Darstellung. Fe oder FeS werden in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (1:5) gelöst, die Lsg. wird über dem Fe oder FeS kochend eingedampft, filtr. und nach Zusatz von etwas H,SO, zur Kryst. hingestellt. Im Grossen erhält man das Salz durch Verwitternlassen mit oder ohne vorausgegangene Röstung von Eisenkies (siehe diesen III. S. 325) oder als Nebenprodukt bei der Darstellung des Cementkupfers aus CuSO<sub>4</sub> und Fe, oder aus Eisenfrischschlacke, sowie Spatheisenstein und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Behufs Reinigung wird er mit etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuert und mit Fe oder FeS bei Luftabschluss digerirt — Entfernung von Cu und Ferrisulfat — mit H<sub>2</sub>S gesättigt, nach mehrtägigem Stehen erwärmt und filtr. — Entfernung von As, Sn u. s. w. — schliesslich aus H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthaltendem H<sub>2</sub>O umkryst. und zwischen Papier bei höchstens 30° getrocknet. Besonders gut haltbar wird das Präparat, wenn man vor dem Trocknen die Kryst. zerreibt und wiederholt mit Alk. wäscht. Auch Fällung der lauwarmen von Ferrisulfat freien Lsg. des FeSO4 mit Alk. liefert ein relativ unveränderliches Produkt (Bonsdorff, P. A. 31. 81; Gieseler, N. Brandes Arch. 27, 193; Berthemot, J. Pharm. 25, 206; Thorel, J. Pharm. [3] 18. 337; Ruspini, J. ch. méd. [3] 6. 197).

Eigenschaften. Bläulichgrüne, durchsichtige Kryst.: dimorph: monoklin und — in diesem Falle isomorph mit ZnSO<sub>4</sub> — rhombisch (Rammelsberg, P. A. 91. 321: Volger, Leonh., Jahrb. Min. 1855. 152). Die rhombische Form ist die seltenere; in dieser Form kommt er als Tauriscit auch zuweilen in der Natur vor und scheidet er sich aus der übersättigten Lsg. des Salzes durch Berührung mit einem Krystall von ZnSO<sub>4</sub> aus. Lecoq de Boisbaudran beobachtete (Bl. [2] 8. 3) auch die Bildung von triklinen Formen bei Anregung der Kryst. durch CuSO<sub>4</sub>. SG. 1,904 (Filhol), 1,889 bei 3,9° (Playfair und Joule), 1,884 (Schiff), 1,902 (Buignet), des natürlichen 1,832. Schmilzt im Krystallwasser und scheidet dabei bei Luftabschluss #

freies Salz aus. An der Luft verwittert das Salz unter oberflächlicher Oxydation zu basischem Ferrisulfat, letzteres besonders im feuchten Zustande und wenn die Kryst. aus einer neutralen Lsg. gewonnen waren. Lösl. in H<sub>2</sub>O. Die Lsg. reagirt fast neutral und wird erst merklich sauer, wenn Oxydation eingetreten ist. Nicht lösl. in Alk. und Eisessig, durch welche FeSO<sub>4</sub> aus der wässerigen Lsg. vollständig ausgefällt werden kann. Es benöthigt nach Brandes und Firnhaber (Brandes Arch. 7. 83) 1 Thl. des Salzes zur Lsg.

bei 10° 15° 24° 39° 46° 60° 84° 90° 100° H<sub>2</sub>O 1,64 1,43 0,87 0,66 0,44 0,38 0,37 0,27 0,3 Thle.

V. Hauer (J. pr. 103. 114) fand in 100 Thln. einer bei 11 bis 14° ges. Lsg. 17,02 H<sub>2</sub>O-freien FeSO<sub>4</sub>. Gerlach ermittelte (D. 181. 129) für die nachfolgenden Gehalte an H<sub>2</sub>O-freiem und H<sub>2</sub>O-haltigem Salze die untergeschriebenen SG. bei 15°.

Vergl. Schiff (J. 1858, 38; A. 118, 362).

Das durch Alk. oder durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus der Lsg. gefällte Salz ist weiss und theilweise entwässert. Die Lsg. oxydirt sich allmählich an der Luft und lässt basisches, je nach der Zeitdauer der Oxydation und Konz. (Muck, J. pr. 99. 103) verschieden zusammengesetztes Ferrisulfat als braungelbes Pulver fallen, während Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> in Lsg. bleibt. Verschiedene basische Ferrisulfate erhält man durch Zusatz von KClO<sub>s</sub> zur kalten und zur heissen Lsg. (Barreswill, J. Pharm. 1843) und durch Zusatz von H.O. (Weltzien, A. 138. 129). Durch kräftigere Oxydationsmittel wie HNO3, KClO3 mit HCl u. s. w. geht FeSO4 rasch in der Kochhitze in Ferrisalz über. KMnO, und freie Mineralsäure bewirkt die Umwandlung schon in der Kälte momentan. Eine neutrale oder saure Lsg. von FeSO<sub>4</sub> absorbirt nach Peligot (A. ch. 54. 17. Schw. 69.341) unter Braunfärbung (Peligot, Kalle und Prickarts, Fr. 1.24), unter Färbung nur bei Mitwirkung der Luft (Lenssen, J. pr. 82. 50) NO und entlässt dieses wieder beim Kochen oder im Vakuum. In der Hitze wird ein kleiner Theil des NO zu N, nach Carius (A. 94. 138) zu N<sub>2</sub>O reduzirt und etwas Ferrisulfat gebildet, während in der kalten Lsg. FeSO, und NO unverändert neben einander bestehen (vergl. Gay, B. 1879. 226). Das NO geht über: in den grauweissen Niederschlag, den die braune Lsg. mit Alkali, in den rothbraunen, den sie mit Natriumphosphat, in den rothbraunen, den sie mit Ferrocyankalium liefert. Diese Niederschläge verlieren jedoch das NO bei Einwirkung der Luft, indem der erste braungrün, dann gelb, der zweite zu weissem Ferriphosphat, der dritte blau wird (vergl. auch H. Davy, Humboldt und Vauquelin (Scherer's J. 3. 81). Beim Vermischen von wenig dieser braunen Lsg. mit viel konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Vermeidung von Erwärmung tritt eine purpurrothe Färbung auf, die bei vorschichtigem Mengen mit

H<sub>2</sub>O durch Braun in Farblos übergeht und beim Erhitzen der rothen Flüss. ohne Zusatz von H<sub>2</sub>O verschwindet, während sich weisses wasserfreies Ferrisulfat ausscheidet. Auch durch Substanzen, welche Ferrosalze in Ferrisalze umzuwandeln vermögen, wird die rothe Färbung zerstört. Auf dem Verhalten des NO zu FeSO<sub>4</sub> und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beruht der bekannte Nachweis der HNO<sub>3</sub> und HNO<sub>2</sub> (Debassins de Richemont, J. ch. méd. 11. 504; Jacquelain, A. ch. [3] 7. 196; Bussy und Lecanu, J. Pharm. 11. 341; Sch. 46. 386).

Bildungswärme aus (Fe, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, 7H<sub>2</sub>O) ist 169040 cal. aus (Fe(OH)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, aq) 24920 cal. (Thomsen, Thermoch. Unters. 3. 293),

Lösungswärme von FeSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O ist 4510 cal.

Im Vakuum verdunstet, scheidet eine mit überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzte Lsg. von FeSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O zuerst trikline Kryst. von FeSO<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O, isomorph mit CuSO<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O, weiterhin FeSO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O, isomorph mit MnSO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O ab (Marignac, A. Min. [5] 9.9; Sénarmont, Rammelsberg, Neueste Forschungen, Leipzig 1857. 40). Das Salz mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O kryst. aus den Lsgn. des FeSO<sub>4</sub> auch bei 80° (Regnault, A. ch. [3] 1. 201) oder es scheidet sich aus dieser Lsg. aus, wenn man sie unter Vermeidung von Erhitzung mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zum SG. 1,33 versetzt. Unter diesen Umständen schiesst erst Salz mit 7 dann nach Verdunsten von 0,66 der Flüss. das Salz mit 4 Mol., hierauf saures Ferrosulfat und zuletzt  $FeSO_4 + 2H_2O$  an.  $FeSO_4 + 4H_2O$  hat die Farbe des Chrysopras, FeSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O bildet dunkelgrüne Krystallkörner (v. Bonsdorff, Ber. über die Vers. der deutschen Naturforsch. in Prag 124). FeSO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O scheidet sich neben dem normalen Salze mit 7H2O aus einer Lsg. von Eisenvitriol in heisser konz. HCl aus (Kane, A. 19. 7) oder es entsteht beim Verdampfen einer mit viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzten Eisenvitriollsg. in weissen kryst. Krusten (Kühn, Schw. 61. 235). Kanes Salz ist schwächer gefärbt und härter als das normale, in welches es sich durch Lösen in H<sub>2</sub>O und Verdunstenlassen umwandelt. Erh. man FeSO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O auf 140° im Vakuum, so bleibt FeSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, welches erst zwischen 200 bis 300° (Mitscherlich, P. A. 18. 152), nach Graham bei 280° ohne Säureverlust ganz entwässert wird (Phil. Mag. J. 3. 421).

FeSO<sub>4</sub> zieht an der Luft 7 Mol. H<sub>2</sub>O an (Brandes, Schw. 51. 438). Es wird als weisses Pulver vom SG. 2,841 (Filhol) durch Erhitzen des H<sub>2</sub>O-haltigen Salzes bei Luftabschluss erhalten. Bei Luftzutritt erhält man den gelbbraunen, calcinirten Eisenvitriol, der ungefähr (Waltl, Repert. 41. 428) die Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>O(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> eines basischen Ferrisulfats besitzt. Bei stärkerem Erhitzen entweichen SO<sub>3</sub> oder SO<sub>2</sub> und O und es hinterbleibt Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und bei fortgesetzter T.-Steigerung Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Caput mortuum, Colcothar. Beim Glühen mit Kohle entsteht kein FeS, sondern Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (?) und SO<sub>2</sub> (Gay-Lussac, A. ch. 63. 433).

FeSO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O wurde von Etard (C. r. 87. 502) und Jeremin (B. 1888. 590) auch durch Versetzen einer möglichst konz. Lsg. von gewöhnlichem Eisenvitriol mit einem sehr grossen Ueberschusse von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Erhitzen auf 200° dargestellt (vergl. Ferropyrosulfat. III. S. 337).

Anwendungen. In der Färberei zum Schwarzfärben mit Gerbsäure, zur Darstellung des als Beize und zum Schwarzfärben dienenden essigsauren Eisens, zum Blaufärben mit Blutlaugensalz, zur Herstellung

einer Indigküpe, wo er als Reduktionsmittel dient, zum Fällen von Au aus seinen Lsgn., zum Entschwefeln von Leuchtgas (zusammen mit Kalk — Laming'sche Masse), zur Tintenfabrikation, zur Erzeugung von rauchender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, als Konservirungsmittel für Holz, als Desinfektionsmittel für Aborte u. dergl., in der analytischen Chemie, zur Erzeugung anderer, namentlich offizineller Eisenpräparate u. s. w.

Ferrosulfat bildet mit vielen anderen Sulfaten zahlreiche Doppelverbindungen. Die mit den Alkalisulfaten enthalten 6 Mol. H<sub>2</sub>O, nur das Natriumferrosulfat enthält 4 H<sub>2</sub>O, die Zn und Mg enthaltenden Doppelsulfate 14 H<sub>2</sub>O. Die von Bette (A. 14. 278) und von Vohl untersuchten (A. 94. 57) Fe-haltigen "gepaarten Ferrodoppelsulfate der Magnesiumgruppe" sind nach dem Typus MSO<sub>4</sub>. FeSO<sub>4</sub>M<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 12 H<sub>2</sub>O zusammengesetzt.

Die gemischten Lsgn. äquimolekularer Mengen je zweier Doppelsulfate der Magnesiumgruppe, wovon eines Fe-haltig, lassen Salze der allgemeinen Zusammensetzung MSO<sub>4</sub>.FeSO<sub>4</sub>.M,SO<sub>4</sub>.M,SO<sub>4</sub>.M<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 24 H<sub>2</sub>O auskryst. Ausserdem kryst. Ferrosulfat mit den Sulfaten der Magnesiumgruppe in wechselnden Verhältnissen mit verschiedenen Mengen H<sub>2</sub>O und in verschiedener Krystallform.

Saures Ferrosulfat, beiläufig  $FeSO_4$ .  $H_2SO_4 + 6H_2O$ , erhielt v. Bonsdorff in farblosen, blättrigen, gipsähnlichen Kryst. beim Verdunsten einer mit  $H_2SO_4$  bis zum SG. 1,33 versetzten Lsg. von  $FeSO_4 + 7H_2O$ , während Jeremin (B. 1888. 590) durch Zusatz von 20 Vol. und mehr konz.  $H_2SO_4$  zu 5 Vol. ges. Lsg. von  $FeSO_4$  die Verbindung  $FeSO_4$ .  $5H_2SO_4 + 5H_2O$  erhielt.

Kaliumferrosulfat K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. FeSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Link, Cr. A. 1796. 1. 30; Mitscherlich und Brewster, Schw. 33. 344; Marignac, A. Min. [5] 9. 19; Sénarmont, A. ch. [3] 33. 391). Bläuliche, monokline Kryst. vom SG. 2,189; lässt bei 50 bis 60° aus einer Lsg. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. FeSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, kryst. Dieses ist triklin, isomorph mit dem entsprechenden Mn-Salze. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Tobler (A. 95. 193) vom Salze mit 6H<sub>2</sub>O die den Tn. untergeschriebenen Mengen, gerechnet als H<sub>2</sub>O-freies Salz:

Bei . . . . 0° 10° 14,5° 16° 25° 35° 40° 55° 65° 70° H<sub>o</sub>O-freies Salz 19,6 24,5 29,1 30,9 36,5 41 45 50,1 59,3 64,2

Natriumferrosulfat Na  $SO_4$ . Fe $SO_4 + 4H_2O$  kryst. nur oberhalb  $35^{\circ}$  aus den gemischten Lsgn. der Komponenten aus, während sich bei gewöhnlicher T. die einzelnen Salze ausscheiden. Blassgrüne, monokline Tafeln (Marignac, A. Min. [5] 9. 25).

Ammoniumferrosulfat  $(NH_1)_2SO_4$ . FeSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Wasserhelle, bläulichgrüne Kryst., isomorph mit Ammoniummagnesiumsulfat. Entsteht sowohl aus gemischten Lsgn. von  $(NH_4)_2SO_4$  und FeSO<sub>4</sub> als auch aus FeSO<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>Cl, in letzterem Falle neben Ammoniumferrochlorid, das in der Mutterlauge verbleibt. SG. 1,813 (Schiff, Vogel, J. pr. 2. 192). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Tobler (A. 95. 193) die den Tn. untergeschriebenen Mengen H<sub>2</sub>O-freien Salzes.

 **Magnesiumferrosulfat** MgSO<sub>4</sub>. FeSO<sub>4</sub> + 14 H<sub>2</sub>O, kryst. aus den gemischten Lsgn. der Komponenten in grünlichen Krystallen vom SG. 1,733 (Schiff); bildet die Doppelsalze  $4[(NH_4)_2SO_4].3FeSO_4.MgSO_4 + 24H_2O$ ,  $2[(NH_4)_2SO_4].FeSO_4.MgSO_4 + 12H_2O$  und  $2(K_2SO_4).FeSO_4.MgSO_4 + 12H_2O$  (Vohl, A. 94. 57; Schiff, A. 107. 64).

Zinkferrosulfat ZnSO<sub>4</sub>. FeSO<sub>4</sub> + 14 H<sub>2</sub>O (Murmann, A.W. 27. 172). Zinksulfat und Ferrosulfat kryst. zusammen in wechselnden Verhältnissen und zwar je nach der Menge des einen und des anderen Salzes

in der Krystallform des ZnSO<sub>4</sub> oder des FeSO<sub>4</sub>.

Saures Zinkferrosulfat 2(ZnSO<sub>4</sub>.FeSO<sub>4</sub>).H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhielt Etard (C. r. 87.602) durch Vermischen einer möglichst konz. Lsg. der beiden Sulfate mit einem grossen Ueberschusse von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Erhitzen auf 200° als rosafarbige, kryst. Ausscheidung.

2K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.ZnSO<sub>4</sub>.FeSO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O kryst. aus entsprechend gemischter Lsg. der Komponenten (Vohl); ähnlich dem nachfolgenden NH<sub>4</sub>-Salze.

2[(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>].ZnSO<sub>4</sub>.Fe2O<sub>4</sub> + 12 H<sub>2</sub>O, blassgrüne Krystalle, isomorph mit dem Ammoniummagnesiumsulfate (Bette), schiefrhombische Säulen und Tafeln (Vohl).

Ferrocuprisulfat  $FeSO_4$ .  $CuSO_4 + 2H_2O$ , kryst., ziegelroth, verliert bei sehr hoher T. sein  $H_2O$  und geht in das violette  $FeSO_4$ .  $CuSO_4$  über. Diese beiden Salze werden selbst durch rauchende  $HNO_3$  nicht oxydirt (Etard, C. r. 87. 602). [Für dieses Doppelsulfat scheint die Konstitution  $Fe_2(SO_4)_3$ .  $Cu_2SO_4$  mit Rücksicht auf die Bildungsweise und die auffallende Färbung der  $H_2O$ -haltigen und  $H_2O$ -freien Verbindungen nicht unwahrscheinlich.]

FeSO<sub>4</sub> und CuSO<sub>4</sub> kryst. in wechselnden Verhältnissen zusammen (Kopp, Gesch. d. Ch. 1847. 4. 170; Gmelin-Kraut, Heidelberg 1875. 3. 729). Solche Mischkrystalle kommen als Admonter. Salzburger, Bayreuther, Bouxwiller Vitriol in den Handel.

3CuSO<sub>4</sub>.2FeSO<sub>4</sub> + 35H<sub>2</sub>O kommt natürlich als Pisanit vor (Pisani, C. r. 48. 807).

Cuso, 2 Feso, + 21 H<sub>2</sub>O, isomorph mit dem entsprechenden Co-Salze, trikline Kryst. aus einer Lsg. von FeSO<sub>4</sub> in ges. CuSO<sub>4</sub>-Lsg. bei gewöhnlicher T. (v. Hauer, P. A. 125, 637).

Cuso<sub>4</sub>.3Feso<sub>4</sub> + 28H<sub>2</sub>O, Vitriol von Bouxwiller, scheidet sich aus der entsprechend gemischten Lsg. der Komponenten in Eisenvitriolform ab (Lefort, A. ch. [3] 23. 97; Nicklès, A. ch. [3] 23. 104).

 $\mathbf{FeSO}_4$ .  $\mathbf{CuSO}_4$ .  $(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{SO}_4 + \mathbf{12H}_2\mathbf{O}$  kryst. aus den gemischten Lsgn. der Komponenten (Vohl).

FeSO<sub>4</sub>.CuSO<sub>4</sub>.K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O kryst. aus den gemischten Lsgn. der Komponenten (Vohl).

Aluminiumferrosulfat  $Al_2(SO_4)_3$ .  $FeSO_4 \rightarrow 24 H_2O$  findet sich natürlich als Halotrichit. Scheidet sich bei Gegenwart von viel freier  $H_2SO_4$  aus den gemischten Lsgn. der Komponenten an einem warmen Orte in einer unglasirten Porzellanschale in langen, seideglänzenden, zu Büscheln vereinigten Nadeln aus (Klauer, A. 14. 261).

Saures Aluminiumferrosulfat  $Al_2(SO_4)_3.2 FeSO_4.H_2SO_4$  erhielt Etard (C. r. 87, 602) durch Vermischen einer möglichst konz. Lsg. der beiden Sulfate mit einem grossen Ueberschusse von konz.  $H_2SO_4$  und Erhitzen auf 200° in Form weisser hexagonaler Blätter.

Kaliummanganoferrosulfat  $2 \text{ K}_2 \text{SO}_4$ . MnSO $_4$ . FeSO $_4 + 12 \text{ H}_2 \text{O}$ , fast

farblos, mit einem Stich ins Grünliche, oxydirt sich an der Luft (Vohl).

Ammoniummanganoferrosulfat  $2(NH_4)_2SO_4$ .  $MnSO_4$ .  $FeSO_4+12H_2O$ .

Gleicht dem vorhergehenden Kaliumsalz (Vohl).

Ferroferrisulfate. FeSO<sub>4</sub>.Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+10H<sub>2</sub>O, lange, dünne, blassgrüne Nadeln. Sie scheiden sich aus dem Gemisch von 2 Thln. FeSO<sub>4</sub>+7H<sub>2</sub>O mit 2 Thln. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und 5 bis 6 Thln. H<sub>2</sub>O, das sich nach einigen Minuten unter freiwilliger Erwärmung verflüssigt, aus. Oxydirt sich an der Luft nur langsam. In H<sub>2</sub>O in jedem Verhältnisse lösl. (Poumarède, C. r. 18. 854 und 892).

3Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.2Fe(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 12H<sub>2</sub>O, schwarze, reguläre Krystalle, in verd. HCl dunkelgrün lösl. (Abich, Bihang Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1842. 5). Durch Zutropfen von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einer gemischten Lsg. von 3 Mol. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und 2 Mol. FeSO<sub>4</sub> erhielt Barreswill (J. Pharm. [3] 4. 455) unter Kühlung ein Salz von gleicher Zusammensetzung aber dunkelblauer

Farbe, welches von H.S zersetzt wird.

FeSO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 12 H<sub>2</sub>O, monoklin, findet sich natürlich als Römerit (Tschermak, A. W. 28. 272).

Saure Ferroferrisulfate. FeSO<sub>4</sub>.Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhält Etard (C. r. 87. 602) durch Auflösen der entsprechenden Mengen der beiden Komponenten in möglichst wenig H<sub>2</sub>O, Zusatz eines grossen Ueberschusses von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Erhitzen auf 200° unter möglichstem Luftabschluss. Kleine pfirsichblüthrothe, sechsseitige Lamellen, nach Etard identisch mit dem Doppelsalze, das sich zuweilen am Boden der zur Konzentration der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dienenden Pt-Retorten findet.

FeSO<sub>4</sub>.Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+13H<sub>2</sub>O (Lefort, J. Pharm. [4] 10.87, 240). Mangneteisenstein wird in gekühlter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst, von entstandenem Salze über Asbest abfiltr., das Produkt in H<sub>2</sub>O gelöst und über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet. Weisse, zerfliessliche Krystallkrusten, zersetzen sich bei höherer T. im Ferround Ferrisulfat.

Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.FeSO<sub>4</sub>.4(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  $\rightarrow$  3H<sub>2</sub>O (Lachand und Lepierre, C. r. 104. 915), farblose, prismatische Nadeln, langsam in H<sub>2</sub>O lösl., durch heisses H<sub>2</sub>O in ein unlösl., basisches Sulfat übergehend, entsteht, wenn man in schmelzendes (NH<sub>4</sub>)HSO<sub>4</sub> 0,2 seines Gewichtes FeSO<sub>4</sub>, Fe(NH<sub>4</sub>)(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> oder Eisenspähne einträgt und nach eingetretener Bildung der Verbindung das überschüssige (NH<sub>4</sub>)HSO<sub>4</sub> durch Auskochen mit Alk. von 65 bis 70% entfernt. Bei längerem Schmelzen entsteht Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> — unlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O und in Alk. — weiterhin FeSO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in hexagonalen Blättchen, welche durch stärkeres Erhitzen in Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> (hexagonale Blättchen) übergeht.

### Ferrisulfat.

 $Fe_2(SO_4)_3$ ; MG. 399,22; enthält in 100 Thln. 27,99 Fe, 72,01  $SO_3$ .

Entsteht durch Einwirkung kochender konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Fe.SO<sub>4</sub> oder Fe in pfirsichblüthrothen, rhombischen Octaëdern von tafelförmigem Aussehen (Hart, J. 1854. 363; Gilew, Ch. N. 51. 213; Lang, A. W. 61. 191) oder als weisses Pulver beim Eindampfen der wässerigen Lsg. des Ferrisulfats und Entwässern des Rückstandes. In dieser Form

zieht es, obzwar in H<sub>2</sub>O fast unlösl., allmählich aus der Luft H<sub>2</sub>O an und zerfliesst zu einer braunen Flüss. Findet sich auch in den Platinkesseln der Schwefelsäurefabriken (Eschwege und Ulrich, Ch. C. 1859. 857). Vollkommen unlösl. in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, nach Ulrich fast unlösl. in H<sub>2</sub>O und HCl. Nach Barreswill wird Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> durch die Gegenwart von etwas FeSO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O llösl. (Pharm. Centralbl. 1845. 604). SG. 3,097 (Nilson und Pettersson, B. 1880. 2459).

Eine wässerige Lsg. des Salzes gewinnt man durch Versetzen einer Eisenvitriollsg. mit halb so viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als sie schon an Fe gebunden enthält, Kochen mit HNO<sub>3</sub>, wiederholtes Abdampfen und Auflösen, bis die HNO<sub>3</sub> ganz entfernt ist, oder durch Lösen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder an der Luft geröstetem FeSO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>O. Sie bildet eine gelbbraune Flüss., sehr konz. einen braunen Syrup, der bei längerem Aufbewahren theilweise kryst. Zur Trockne gedampft und weiter erh. hinterlässt sie das H<sub>2</sub>O-freie Salz, in verd. Zustande gekocht scheidet sie das basische Sulfat 3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O ab. (Näheres bei Scherer, P. A. 44. 453.)

 $Fe_{2}(SO_{4})_{3} + 9H_{2}O$  ist der natürlich vorkommende Coquimbit (Rose, P. A. 27, 309).

Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>O wurde einmal von Bertels (J. 1874. 268) beim Erkalten einer gerade mit HNO<sub>3</sub> oxydirten und mit wenig H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzten Eisenvitriollsg. nach längerem Kochen in rhombischen Blättchen erhalten; später von Oudemans (R. 3. 331) in Flaschen beobachtet, in welchen das gewöhnliche amorphe schlecht verschlossen aufbewahrt wurde.

Basische Ferrisulfate. Fünfsechstelsaures Salz  $2 \operatorname{Fe_2O_3.5SO_3} + 12 \operatorname{H_2O} = \operatorname{HO} - \operatorname{Fe_2(SO_4)_2} - \operatorname{SO_4} - \operatorname{Fe_2(SO_4)_2} - \operatorname{OH} + 11 \operatorname{H_2O}$  findet sich natürlich als Misy oder Copiapit, wurde mit  $18 \operatorname{H_2O}$  von Rose als Ueberzug des Coquimbits beobachtet.

Zweidrittelsaures Salz Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 2 SO<sub>3</sub>.  $H_2O = Fe_2(OH)_2(SO_4)_2$  ist nach Maus (A. ch. 11. 77) in der tief rothbraunen Flüss. enthalten, die man beim Digeriren einer Lsg. von  $Fe_2(SO_4)_3$  mit frisch gefälltem Eisenhydroxyd gewinnt. Entsteht auch, wenn man eine konz. Lsg. von  $Fe_2(SO_3)_3$  mit  $K_2CO_3$  oder  $Ca(OH)_2$  versetzt, bis das herausfallende basische Salz sich nicht wieder löst, und rasch filtr. Bleibt beim Verdunsten als gelbbraunes Gummi zurück, zerfällt, besonders in verd. Lsgn., in niederfallendes sechstelsaures Salz,  $2Fe_2O_3$ .  $SO_3 + 6H_2O$  und gelöst bleibendes  $Fe_2(SO_4)_3$  (Muck, J. pr. 99. 103) vollständig erst beim Kochen.  $Fe_2O_3$ .  $2SO_3 + 7H_3O$  ist der von Frenzel im Copiapit von Valparaiso vorgefundene (Ch. C. 1888, 492) Amarantit.

Meister (B. 1875. 771) beobachtete einmal zufällig schöne hyazinthrothe, durchsichtige, monokline Krystalle der Zusammensetzung  $Fe_2(OH)_2(SO_4)_2 + 15H_2O$  in einer Eisenbeize des Handels. Daraus entsteht  $Fe_2O_3.2SO_3 + 7H_2O$  in der Kälte durch  $H_2O$ . Beim Kochen fällt das röthlichgelbe, unlösl. neuntelsaure Salz  $3Fe_2O_3.SO_3$  heraus.

Nach Wittstein ist die gelbe Kruste, mit welcher sich Eisenvitriol beim Liegen an der Luft überzieht, zweidrittelsaures Salz (Buchner's Rep. [3] 1. Heft 2), welches bei Behandlung mit H<sub>2</sub>O in neutrales Ferrisulfat und halbsaures Salz 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3SO<sub>3</sub>+8H<sub>2</sub>O zerfällt.

Fünfneuntelsaures Sulfat 3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5SO<sub>3</sub>+27H<sub>2</sub>O findet sich

als Fibroferrit,  $3 \text{ Fe}_2 \text{O}_3.5 \text{ SO}_3 + 2 \text{ H}_2 \text{O}$  als Apatolit.

Halbsaures Salz  $2\text{Fe}_2\text{O}_3.3\text{SO}_3 + 7\text{H}_2\text{O} = (\text{HO})_3\text{SO}_4\text{Fe}_2 - \text{SO}_4$   $-\text{FeSO}_4(\text{OH})_3 + \text{H}_2\text{O}$  findet sich als Raimondit;  $2\text{Fe}_2\text{O}_3.3\text{SO}_3 + 13\text{H}_2\text{O}$  als Hohmannit im Copiapit von Valparaiso (Frenzel, Ch. Z. 1888. 492) ist aber nach einer neueren Analyse identisch mit Amarantit (Frenzel, Ch. C. 1888. 493). Das Salz  $2\text{Fe}_2\text{O}_3.3\text{SO}_3.8\text{H}_2\text{O}$  entsteht durch Einwirkung von  $\text{H}_2\text{O}$  in der Wärme auf das zweidrittelsaure Salz und bei 11monatlicher Einwirkung von Luft auf eine  $25^{\circ}/_{\circ}$  ige Lsg. von FeSO<sub>4</sub> (Wittstein).

Vierneuntelsaures Salz 3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4SO<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O entsteht durch Erhitzen einer 25% igen Lsg. von Ferrisulfat auf 150% als hellgelbe

Rhomboëder (Athanasesco, C. r. 103. 271).

Fünfzwölftelsaures Salz 4 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5 SO<sub>3</sub> + 13 H<sub>2</sub>O kommt als

Carphosiderit vor (Pisani, C. r. 58. 342).

Drittelsaures Salz Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> +  $3H_2O = Fe_2(OH)_4SO_4 + H_2O$  erhielt Soubeiran (A. ch. 44. 329) durch Versetzen einer Ferrisulfatlsg. mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, bis der entstehende Niederschlag sich eben noch löste, und darauffolgendes Kochen als hellrothgelbes Pulver.

Sechstelsaures Salz  $2 \text{Fe}_2 \text{O}_3.\text{SO}_3 + 6 \text{H}_2 \text{O} = (\text{HO})_5 \text{Fe}_2 - \text{SO}_4 - \text{Fe}_2(\text{OH})_5 + \text{H}_2 \text{O}$  erhält man beim Zusatze einer unzureichenden Menge von Alkali, NH, oder Karbonaten der Alkalimetalle zu einer Ferrisulfat- oder von  $\text{H}_2 \text{O}_2$  zu einer Ferrosulfatlsg. (Weltzien, A. 138. 131). Das basische Ferrisulfat, das sich bei Einwirkung der Luft auf Eisenvitriollsgn. bildet, der Schmand der Vitriol- und Alaunfabriken ist oft scheinbar gleich zusammengesetzt. Seine Zusammensetzung variirt jedoch, wenn man die Ausscheidungen fraktionenweise untersucht, mit der sich stetig ändernden Beschaffenheit der Laugen (Muck J. pr. 99. 103; vergl. Wittstein, J. 1847 und 1848. 443). Enthält nach Meister 7 Mol.  $\text{H}_2\text{O}$  (B. 1875. 771).  $\text{Fe}_2\text{O}_3.2\,\text{Fe}_2\text{O}_3.\text{SO}_3 + 6\,\text{H}_2\text{O}$ , kommt natürlich als Glockerit vor.

Neuntelsaures Salz  $3 \text{ Fe}_2\text{O}_3.8\text{O}_3 + 4 \text{ H}_2\text{O}$  bildet sich als orangefarbiges Pulver beim Kochen einer Lsg. von neutralem Ferrisulfat. Es ist um so lichter, aus je verdünnteren Lsgn. es herausfällt. Llösl. in HCl, unlösl. in H<sub>2</sub>O. Verliert sein H<sub>2</sub>O erst vor dem Glühen (Scherer, P. A. 44. 453).

Zwölftelsaures Salz  $4\text{Fe}_2\text{O}_3.\text{SO}_3 + 11\text{H}_2\text{O}$  (Anthon, Repert. Pharm. 81. 237).

Achtzehntelsaures Salz  $6\text{Fe}_2\text{O}_3.8\text{O}_3 + 10\,\text{H}_2\text{O}$  beobachtete Scherer (P. A. 45. 188) als Verwitterungsprodukt eines Schwefelkieses in Alaunschiefer. Dunkelbraun, in  $\text{H}_2\text{O}$  nicht, in warmer HCl langsam lösl.

Dreissigstelsaures Salz 10 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (?) soll nach Athanasesco durch Erhitzen einer Ferrisulfatlsg. auf 275° in Kryst. entstehen (C. r. 103. 271).

Pickering (Soc. 1880. 807 und 1883. 185) erkennt nur die Existenz eines basischen Ferrisulfats mit 80% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in der H<sub>2</sub>O-freien Verbindung als chemisches Individuum an, welchem er anfangs die Formel 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>, später Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.5 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zuschrieb. Diese Verbindung entsteht konstant, wenn 5 ccm einer 20% igen Lsg. von Ferrisulfat mit verschieden grossen H<sub>2</sub>O-Mengen verd. werden (mit

2 bis 6 l). Die Niederschläge, die man bei verschieden langem Kochen einer gleichen Menge Ferrisulfat mit immer gleichen Mengen H<sub>2</sub>O oder bei gleich langem Kochen mit verschieden grossen Mengen H<sub>2</sub>O erhält, zeigen keine sprungweise, sondern nur eine stetige Aenderung in ihrer Zusammensetzung. Frisch gefälltes Thonerdehydrat vermag aus einer ziemlich konz. Lsg. von Ferrisulfat sowohl in der Kälte als in der Wärme alles Fe als Hydroxyd auszufällen (Schneider, B. 1890. 1350).

Neutrales wasserfreies Kaliumferrisulfat K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Fein gepulvertes Ferrocyankalium mit dem neunfachen Gewicht konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erh., liefert neben CO eine weisse Masse, die sich klar löst und darauf wieder in perlglänzenden Blättchen sich ausscheidet (Grimm und Ramdohr, A. 98. 127).

Kaliumferrisulfat, Kaliumeisenalaun K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+24H<sub>2</sub>O kryst. in farblosen oder blassvioletten Octaëdern aus einer konz. Lsg., welche neben freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält, nach längerem Stehen in der Kälte. — Heintz (A. 44. 271) mengt 10 Thle. gepulvertes FeSO<sub>4</sub> mit 4 Thln. KNO<sub>3</sub>, fügt allmählich 5 Thle. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinzu, erwärmt, bis keine rothen Dämpfe entweichen, und lässt die bei 80° hergestellte Lsg. des Rückstandes einige Zeit bei 0° stehen. Die Mutterlauge scheidet nach Ansäuern mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Einengen das weisse körnig-kryst. Doppelsalz K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O aus, das wieder bei 80° gelöst und auf 0° abgekühlt Eisenalaun liefert. Die Mutterlauge des Salzes mit  $3H_2O$  liefert nach weiterem Eindampfen  $K_2SO_4$ .  $Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$ . — Man fügt zu einer heissen Lsg. von aus Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bereitetem Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> die nöthige Menge K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und lässt kryst. — Man kocht eine ges. Lsg. von 2 MG. FeSO<sub>4</sub> mit der zur Umwandlung in Ferrisulfat nöthigen Menge HNO, fügt 1 MG. K, SO, in heiss ges. Lsg. hinzu und stellt zur Kryst. hin (Richter, Repert. 76. 361; Gmelin).

Wenig beständig, verwittert oberflächlich zu einem gelbweissen Pulver, schmilzt im Krystallwasser und verwandelt sich unter Verlust von H<sub>2</sub>O in eine poröse, gelbweisse Masse. Zersetzt sich bei 80° zu Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und einem basischen Kaliumaluminiumsulfate 5 K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Fe<sub>6</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>7</sub>. (OH)<sub>4</sub>, welchem von Maus (P. A. 11. 78) die Zusammensetzung 2 K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> gegeben wird (siehe weiter unten). Dasselbe Salz setzt sich als grüngelber, kryst. Niederschlag in geringer Menge ab, wenn man Eisenalaun in wenig heissem H<sub>2</sub>O löst. Bei mehrtägigem Stehen verschwindet dieses Salz unter Abscheidung von Eisenalaun (Richter, N. Br. Arch. 23. 316; Scherer, P. A. 87. 73). In Folge der Bildung von Ferrisulfat ist die Lsg. des Eisenalauns in H<sub>2</sub>O braun und wird auf Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wieder farblos (Rose, P. A. 94. 459). 1 Thl. Eisenalaun löst sich in 5 Thln. H<sub>2</sub>O von 12,5° (Anthon, Repert. 76. 361).

Aus dem Eisenalaun wurden zahlreiche Doppelsalze von Kaliumsulfat mit basischem Ferrisulfat dargestellt, andere kommen in der Natur vor.

 $2K_2O.Fe_2O_3.4SO_3 + 6H_2O = 2K_2SO_4.Fe_2(SO_4)_2(OH)_2 + 5H_2O$ . Man setzt einer Kaliumeisenalaunlsg. nicht ganz so viel Kalilauge hinzu, als nöthig wäre, um einen eben bleibenden Niederschlag zu erzeugen, und lässt verdunsten. Sechsseitige, durchsichtige, gelbbraune Tafeln (Maus, P. 11. 78). Verliert unter Beibehaltung der Form das  $H_2O$ 

zwischen 200 und 300°. Lösl. in 6 Thln. kaltem  $H_2O$ , zersetzt sich, ausser wenn Eisenalaun zugegen, in das basische Ferrisulfat  $2 \text{ Fe}_2O_3.SO_3+6H_2O$  welches herausfällt, und in Eisenalaun, der gelöst bleibt (Maus). Marignac (A. Min. [5] 9. 11) gibt dem Salze die Zusammensetzung  $5K_2O$ .  $3 \text{ Fe}_2O_3.12 \text{ SO}_3 + 18H_2O$ , Scherer  $5K_2O.3 \text{ Fe}_2O_3.12 \text{ SO}_3 + 21H_2O$ .

 $2K_2O.3Fe_2O_3.8SO_3+22H_2O=2K_2SO_4.3Fe_2(SO_4)_2(OH)_2+19H_2O$  ist nach Soubeiran der hellrothgelbe Niederschlag, welcher entsteht, wenn man zu einer ges. Lsg. von  $Fe_2(SO_4)_3$   $K_2CO_3$  hinzufügt, so lange sich der entstehende Niederschlag noch löst, und die braune, aber klare Lsg. mit viel Alk. versetzt. Löst sich in frischem, noch feuchtem Zustande in  $H_2O$ , während die einmal trocken gewordene Verbindung in  $H_2O$  unlösl. basisches Ferrisulfat hinterlässt (A. ch. 44. 329).

Eine im Lignit von Kaloforuk vorkommende, ockergelbe, in H<sub>2</sub>O unlösl. Masse hat nach Rammelsberg (l. c.) die Zusammensetzung K<sub>2</sub>O.4Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5SO<sub>3</sub>+15H<sub>2</sub>O=K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.4Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)(OH)<sub>4</sub>+7H<sub>2</sub>O, der Jarosit, Gelbeisenerz, Ockergelb ist K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.3Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(OH)<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 43. 132; vergl. Scherer, P. A. 45. 188 u. A.).

 $8K_2O.6Fe_2O_3.248O_3 + 39H_2O = 8K_2SO_4.4Fe_2(SO_4)_3.2Fe_2(SO_4)_2(OH)_2 + 37H_2O$  oder  $8K_2SO_4.5Fe(SO_4)_3.Fe_2SO_4(OH)_4$  u. s. w. wird aus konz. Eisenalaunlsg. mit Alk. gefällt. Der Niederschlag verwandelt sich innerhalb 13 Tagen bei  $18^0$  in  $3K_2O.2Fe_2O_3.8SO_3 + 9H_2O$  (Scherer).

Durch Fällen von konz. Eisenalaunlsg. mit Alk. und 1 Minute langes

Kochen entsteht  $5K_20.3Fe_20_3.1280_3 + 12H_20$  (Scherer).

Ammoniumferrisulfat, A m m o n i u m e i s e n a l a u n (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 24 H<sub>2</sub>O kryst. aus den gemischten Lsgn. der Komponenten in farblosen Octaëdern und Kombinationen dieser mit Hexaëdern (Forchhammer, Ann. Phil. 5. 406; Berzelius, Scherer's A. 7. 228; Mitscherlich) vom SG. 1,712 (Kopp), lösl. in 3 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°. Verliert bei 150° 23 Mol., bei 230° das ganze H<sub>2</sub>O (Lupton, Soc. [2] 13. 201). Fügt man zur Lsg. der Verbindung so lange NH<sub>3</sub>, als der entstehende Niederschlag sich noch löst, und lässt verdunsten, so kryst. das basische Doppelsalz 5(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 7SO<sub>3</sub>+18H<sub>2</sub>O (Marignac, A. Min. [5] 9. 14) oder 2(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Fe(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O (Maus, P. A. 11. 79) in durchsichtigen, braunen, hexagonalen Prismen heraus. Lösl. in 2,4 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O; verliert die Hälfte des H<sub>2</sub>O bei 100° oder bei gewöhnlicher T. im trockenen Vakuum (Marignac, A. Min. [5] 9. 14).

Basisches Natriumferrisulfat Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.4Fe<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>(OH)<sub>4</sub>+7H<sub>2</sub>O findet sich im Alaunschiefer bei Modum in Norwegen als hellgelbe, tropfsteinartige Masse (Scherer, P. A. 45. 190).

Magnesiumferrisulfat  $Mg_2SO_4$ .  $Fe_2(SO_4)_3 + 24H_2O$  wie das nachfolgende analoge Cu-Salz. Ebenso

Zinkferrisulfat  $ZnSO_4$ .  $Fe(SO_4)_3 + 24 H_2O$  (Bastick).

Cupriferrisulfat CuSO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+24 H<sub>2</sub>O scheidet sich bei Gegenwart von freier H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus den gemischten Lsgn. der Komponenten nach Eindampfen bis zur Krystallhaut in mikroskopischen, warzigen Kryst. (Bastick, Pharm. J. Trans. 13. 639).

Aluminiumferrisulfat. Eine isomorphe Mischung beider Sulfate  $Fe_2(Al_2)(SO_4)_3 + 15H_2O$  findet sich in gelblichweissen, kryst. Massen in Idria (Fehling).

Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wurde von Etard (C. r. 86. 1399) in Form mikroskopischer hexagonaler Täfelchen erhalten, indem er 2 MG. FeSO<sub>4</sub> und 1 MG. Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in möglichst wenig heissem H<sub>2</sub>O löste, mit HNO<sub>3</sub> oxydirte, einen grossen Ueberschuss von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zufügte, auf 200° erh. und die sich nun ausscheidende Verbindung mit Eisessig wusch. Bei Rothglut verwandelt es sich in Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, ein weisses, kryst., in H<sub>2</sub>O unlösl. Salz.

Saures Manganoferrisulfat 2MnSO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. 3H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Eine möglichst konz. Lsg. von MnSO<sub>4</sub> und FeSO<sub>4</sub> in entsprechendem Mengenverhältnisse wird mit HNO<sub>3</sub> oxydirt und in kleinen Portionen eine Mischung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> zugefügt; bei 160° scheidet sich das Salz in hellgelben Krystallen, lösl. in H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> aus. Geht beim Erhitzen in das dunkelgelbe kryst. Salz 2MnSO<sub>4</sub>. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, unlösl. in H<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, über (Etard).

Manganiferrisulfat  $\operatorname{Mn}_2(\operatorname{SO}_4)_3$ . Fe<sub>2</sub>( $\operatorname{SO}_4)_3$ , tiefgrüner, in H<sub>2</sub>O unlösl. Niederschlag, entsteht wie das vorhergehende Salz, nur bei höherer T. (E tard).

Ferropyrosulfat  $FeS_2O_7$ . 1 Vol. ges. Eisenvitriollsg. wird mit 9 Vol. konz.  $H_2SO_4$  gemischt. Dem  $Na_2SO_4$  ähnliche prismatische Kryst., zieht an der Luft  $H_2O$  an und geht in  $FeSO_4 + 6H_2O$  über. Bildet mit  $H_2O$  Eisenvitriol (Bolas, A. 172, 106).

Ferrotetrathionat entsteht durch Einwirkung eines Ferrisalzes, z. B. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, auf Ferrothiosulfat (siehe dieses III. S. 326) (Fordos und Gélis).

## Eisen und Stickstoff.

Stickstoffeisen. Nach Frémy (C. r. 52. 321), sowie Geuther und Briegleb (A. 123, 228) soll sich N, wenn auch schwierig, mit freiem Fe in der Glühhitze vereinigen. Nach Stahlschmidt bildet sich weder auf diese Weise, noch beim Glühen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in einem Gemenge von N und H Stickstoffeisen (P. A. 125. 37). — Bei einer T., bei welcher NHa eben zersetzt wird, wandelt sich glühender Eisendraht in Fe2N mit 12,5 % N um, welches bei höherer T. wieder zersetzt wird (Berthollet, Gilb. 30. 378, vergl. Stahlschmidt l. c. und Regnault, Cours de la Chim., 3 Édit., Paris 1851, 8. 47; Thénard, A. ch. 85. 61; Gilb. 46. 267; Savart, A. ch. 37. 326; P. A. 13. 172; Despretz, A. ch. 42. 122). — Rogstadius (J. pr. 86. 307) sah durch H reduzirtes Fe bei heller Rothglut in NH, nach 5 Stunden in Fe<sub>5</sub>N<sub>2</sub>, Frémy (C. r. **52**. 321) kleine Fe-Cylinder in NH<sub>3</sub> auf Rothglut erh. äusserlich in dieselbe Verbindung übergehen. Diese äussere Schicht war leicht zerreiblich. - Nach Buff (A. 83. 375) wird Eisendraht, indem er, in NH<sub>3</sub> geglüht, um 6<sup>0</sup>/o an Gewicht zunimmt, kryst., spröde und weiss, das SG. sinkt von 7,416 auf 7,145. Nach Savart lässt sich so durch zweistündiges Erh. in NH dargestelltes Stickstoffeisen wie Stahl härten, gibt am Feuersteine Funken, verliert aber diese Eigenschaften nach weiterem neunstündigem Erh. — Regnault, Frémy, Rogstadius, Stahlschmidt erhielten Stickstoffeisen auch durch Erh. von FeCl<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub>. So bei Weissglut dargestelltes Stickstoffeisen enthielt nach mehrstündiger Einwirkung des NH<sub>3</sub> 2,8%, bei einer T., die das Glas eben noch aushält, gewonnenes Pro-

dukt 6,35% N (Rogstadius). Stahlschmidt's bei der T., bei welcher Salmiak sublimirt und unter Anwendung von nur dünnen Schichten FeCl<sub>2</sub> erhaltenes Stickstoffeisen entsprach der Formel Fe<sub>2</sub>N; es bildet graue, zerreibliche Blättchen. Intermediär entsteht bei der Bildung desselben Eisenchlorürammoniak. Bei der Darstellung von Stickstoffeisen durch Erhitzen von H<sub>2</sub>O-freiem Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in NH<sub>3</sub> (Stahlschmidt, Rogstadius, Buff) bildet sich vorerst FeCl<sub>2</sub>. Durch Glühen von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub> entsteht vorerst Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, welches dann unter gleichzeitiger Aufnahme von (ca. 8%) N weiter reduzirt wird.— Elektrolytisch nach Böttger aus einer NH<sub>4</sub>Cl enthaltenden Eisenlsg. niedergeschlagenes Fe enthält wechselnde Mengen Gas, darunter N. Es enthält wahrscheinlich Stickstoffeisen und Wasserstoffeisen, wofür auch seine Sprödigkeit und das sehr leicht eintretende Rosten spricht.

Stickstoffeisen ist magnetisch, grau oder weiss und spröde; SG. im Minimum 5,0. Es verbrennt, als Pulver in eine Flamme gestreut, unter lebhaftem Funkensprühen. Es fängt schon bei mässig hoher T. an sich zu zersetzen; vollständige Dissociation tritt erst bei sehr hoher T. ein. H reduzirt es zu reinem Fe schon bei derselben T., bei der es sich bildet. Gibt, in H<sub>2</sub>O-Dampf geglüht, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, rostet an feuchter Luft rascher als Fe, wird aber durch kochendes luftfreies H<sub>2</sub>O nur schwierig unter Bildung kleiner Mengen von NH<sub>3</sub> zersetzt. In nicht oxydirenden Mineralsäuren lösl. unter Bildung von H, N und kleinen Mengen der entsprechenden Ammoniumsalze (Des pretz). Nach Stahlschmidt wird hierbei der ganze N-Gehalt in NH<sub>4</sub>-Salz übergeführt.

Basisches Ferrinitrit soll nach Harstick (Ch. C. 1868. 927) im Eisenroste, eisenhaltiger Ackererde und eisenhaltigem Sande enthalten sein (?).

Ferronitrat Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird in Lsg. erhalten aus Ferrosulfat und Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, aus FeS und mit Kältemischung gekühlter HNO<sub>3</sub> von geringerem SG. als 1,12 (Ordway, Sill. [2] 9. 30, Berzelius), durch Lösen von Fe in sehr verd., von N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cl freier HNO<sub>3</sub> unterhalb 50°: 8Fe + 20HNO<sub>3</sub> = 8Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Berzelius); enthält bei der letzten Darstellungsart die HNO<sub>3</sub> weniger als 3 Thle. H<sub>2</sub>O, so entsteht anfangs N<sub>2</sub>O mit wenig NO, späterhin von Gasen nur dieses (Pleischl, Schw. 38. 461), bei Anwendung verd. Säure hingegen entwickelt sich gar kein Gas. Die möglichst neutrale blassgrüne Lsg. liefert erst in der Kochhitze basisches Ferrinitrat (Berzelius, P. A. 27. 121). Je mehr freie Säure zugegen, um so leichter tritt Oxydation zu Ferrisalz ein. Zur Gewinnung des kryst. Salzes wird bei höchstens 60° konz. und dann der Winterkälte ausgesetzt. Die Kryst. sind von Mutterlauge durchfeuchtet haltbarer als ohne diese. Nach Ordway (Sill. [2] 40. 325) lösen sich 100 Thle. des Salzes

| bei                         | • | $0_{0}$ | $25^{\mathrm{o}}$ | 50°  |
|-----------------------------|---|---------|-------------------|------|
| in Theilen H <sub>2</sub> O | • | 50      | 40,8              | 33,3 |
| zu Lsg. vom SG.             |   |         | 1,48              | 1,50 |

Ferrinitrat erhält man in Lsg. aus Fe und überschüssiger HNO<sub>3</sub>, welche wegen sonst eintretender Passivität des Fe nicht ganz konz. sein, andererseits aber, um Bildung von Ferronitrat zu vermeiden, ein höheres SG. zeigen soll als 1,115 (Scheurer-Kestner A. ch. [3] 55. 330;

Ordway, Sill. [2] 40. 316; Heldt, J. pr. 90. 268). Säure von SG. 1,034 gibt nur Ferronitrat und NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, solche vom SG. 1,115 nur Ferrinitrat und NO, Säure von dazwischen liegender Konz. ein Gemenge der genannten Produkte (Scheurer-Kestner). Die Art der letzteren hängt nach Ordway ab von der T., dem Mengenverhältnisse zwischen Fe und HNO<sub>3</sub> und der Reinheit sowohl des Fe als auch der Säure. Ueber die Passivität des Fe gegen HNO<sub>3</sub> siehe III. Seite 293.

Neutrales Ferrinitrat kryst. in Hexaëdern und in monoklinen Krystallen. Nach Ordway (J. 1865, 264) erhält man das hexaëdrische Salz, wenn die Lsg. nach  $Fe_2(NO_3)_6 + n(HNO_3 + 3H_2O)$  zusammengesetzt ist. Bei niedriger T. scheidet sich dann die Verbindung von der Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O) in Würfeln aus. Enthält die Lsg. weniger H<sub>2</sub>O, so erhält man überhaupt keine Kryst., enthält sie mehr, so schiessen ausser den Würfeln auch monokline Kryst. von der Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + 18H<sub>2</sub>O an. Die monokline Form lässt sich in die hexaëdrische umwandeln, indem man zu den geschmolzenen Kryst. etwas mehr als 2 Mol. HNO, hinzufügt und erkalten lässt, wobei die Luftfeuchtigkeit fernzuhalten ist, oder indem man die geschmolzenen Kryst. bis zu einem Gewichtsverluste von 14 % erh. und mit mehr als 2 Mol. HNO3.2H2O versetzt. Werden geschmolzene hexaëdrische Kryst. mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O vermischt, so tritt Erwärmung ein und die Flüss. erstarrt in der Kälte zum Salze mit 18 Mol. H<sub>2</sub>O (Ordway). Beide, fast farblose oder schwach lavendelblaue Salze lösen sich, indem offenbar Dissociation zu basischem Salze und freier HNO<sub>3</sub> eintritt, in H<sub>2</sub>O gelblichbraun; in kalter HNO<sub>3</sub> sind sie wlösl., an der Luft zerfliesslich und besitzen ätzende Eigenschaft. Das Salz mit 12H<sub>2</sub>O schmilzt bei 35° (Hausmann, J. 1853. 361), das andere bei  $47,\bar{2}^{\circ}$ . Letzteres siedet bei  $125^{\circ}$  und hat bei  $21^{\circ}$  SG. 1,6835. Scheurer-Kestner (J. 1862, 193) hat aus einer bei mässig hoher T. konz. Lsg. von Ferrinitrat in der Kälte Kryst. von Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> +2H<sub>2</sub>O erhalten. Nach Ditte (B. 12. 2270) scheiden sich aus konz. HNO3 Kryst. von Fe<sub>2</sub>(NO3)<sub>8</sub> + 4H<sub>2</sub>O in gelblichweissen Nadeln aus. Dass die braune Lsg. des Ferrinitrates basische Nitrate enthält, sieht man an der Aufhellung der Farbe auf Zusatz freier HNO3, am Dunklerwerden der Lsgn., wenn man sie erwärmt, und am Verhalten derselben im Dialysator: es diffundirt Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> und HNO<sub>3</sub>, während basisches Nitrat zurückbleibt. Ueber kryst. Ferrinitrate siehe auch Wildenstein (J. pr. 84. 243), Frey (Kastn. Arch. 14. 156), Schönbein (P. A. 39. 141). Gegen Thonerde verhält sich eine Lsg. von Ferrinitrat gerade so wie eine Eisenchloridlsg. (siehe III. Seite 314).

Basische Ferrinitrate. Braune, in Wasser entweder gar nicht oder nur theilweise lösl. basische Nitrate entstehen: beim Kochen verd., möglichst neutraler Lsgn. von Ferrinitrat, ferner bei Behandlung von Eisenhydroxyd mit weniger HNO<sub>3</sub> als zur Lsg. nothwendig, beim Kochen einer Lsg. des neutralen Salzes mit Eisenhydroxyd, oder einer Lsg. eines lösl. Ferrinitrates, durch Zusatz einer unzureichenden Menge KOH oder einer anderen starken Base zur Ferrinitratlsg., durch vorsichtiges Erhitzen des trockenen Ferrinitrats und durch Behandlung von überschüssigem Fe mit HNO<sub>3</sub>. Das aus kochender Lsg. von säurefreiem Fe<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> herausfallende basische Salz 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 3H<sub>2</sub>O bildet, bei 100° getrocknet, amorphe, schwarze, glänzende Schuppen, zer-

rieben ein hellgelbes Pulver, unlösl. in HNO3, sehr llösl. in HCl, verliert bei 130° HNO3.

Durch Kochen einer Lsg. des basischen Nitrats  $Fe_2O_3.2N_2O_5$  erhält man das ähnliche  $3Fe_2O_3N_2O_5 + H_2O$  und aus der kochenden Lsg. von  $Fe_2O_3.N_2O_5$  das unlösl. Salz  $4Fe_2O_3N_2O_5 + 3H_2O$  (Scheurer-Kestner). Die Zusammensetzung dieser Salze ist von der Dauer des Kochens unabhängig. Ein aus überschüssigem Fe und  $HNO_3$  erhaltenes Salz, rostfarbig, in  $H_2O$  und in  $HNO_3$  wlösl., fand Hausmann (A. 89. 109)

nach 8Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 12H<sub>2</sub>O zusammengesetzt.

Ein lösl. basisches Ferrinitrat wird erhalten durch Kochen der verd. Lsg. des neutralen Salzes, wodurch die ursprünglich braune Färbung in Blutroth übergeht, und Zusatz von HNO3. Hierbei wird ein ockergelbes Salz gefällt, lösl. in H<sub>2</sub>O zur blutrothen Flüss., die abgedampft und erkaltet zu einer schwarzbraunen Gallerte erstarrt (Schönbein), nach Hausmann 8Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 3H<sub>2</sub>O (bei 100° getrocknet). Lösl. basische Nitrate, welche für je 1N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 2, 3, 16, 15, 18 und 24 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> enthalten, entstehen (Ordway, Sill. [2] 9. 30; Ch. C. 1850. 281) beim Zusammenbringen der berechneten Mengen frisch gefällten Eisenhydroxyds mit kryst. neutralem Salze in Form brauner Flüss., welche ohne äussere Veränderung verd. oder erh. werden können und beim freiwilligen Verdunsten die festen Verbindungen als rothbraune in H<sub>2</sub>O vollkommen lösl. Rückstände hinterlassen. Jene so erhaltenen ursprünglichen Lsgn., die Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> im Verhältnisse 3:1 enthalten, werden durch Alkalisulfate vollständig, durch NH<sub>4</sub>Cl, NaCl, NaNO, gar nicht gefällt; ist das Verhältniss 6:1, so tritt Fällung ein durch: KJ, KClO, KNO, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NaNO<sub>2</sub>, NaCl, NH<sub>4</sub>Cl, ZnSO<sub>4</sub>, CuSO<sub>1</sub>, Baryumacetat, Zinkacetat und zwar sofort und vollständig. Allmähliche Fällung bewirken die Nitrate des NH4, Mg, Ba, Pb. Sie werden nicht gefällt durch Bleiacetat, Kupferacetat, Hg(CN)<sub>2</sub>,  $As_2O_3$ , Alk. Das Salz mit  $12Fe_2O_3:3N_2O_5$  ist nicht zerfliesslich und verliert beim Glühen  $30^{\circ}/_{0}$  an Gewicht. Die Lsgn. mit  $\text{Fe}_{2}\text{O}_{3}: \text{N}_{2}\text{O}_{5}$ und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 2N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> hinterlassen, bei höchstens 40° verdampft, schwarze, amorphe, in H<sub>2</sub>O und in Alk. zwar langsam, aber in jedem Verhältniss, in HNO, nur unter langsamer Umwandlung in neutrales Nitrat lösl. Rückstände (Scheurer-Kestner, A. ch. [3] 55. 330). ockerfarbige Niederschlag, den eine wenig freie Säure enthaltende Ferrinitratisg. nahe bei Siedhitze liefert, der in H<sub>2</sub>O lösl., durch HNO<sub>3</sub> fällbar ist und beim Abdampfen zu einer schwarzbraunen Gallerte gerinnt, ist nach Hausmann 36Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 48H<sub>2</sub>O. Eine Lsg. 5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 2N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> erhielt Scheurer-Kestner durch 25tägige Dialyse von  $\text{Fe}_2\text{O}_32\text{N}_2\text{O}_5$  enthaltenden Lsgn. (A. ch. [3] 65. 115).

Nitrosylchlorid-Eisenchlorid Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.2NOCl. Dunkle kryst. Krusten, bei Luftabschluss unzersetzt flüchtig, sehr leicht schmelzbar, an der Luft sehr zerfliesslich, lösl. in H<sub>2</sub>O unter Entwickelung von NO. Entsteht beim Erhitzen von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> in dem aus Königswasser beim Erwärmen entweichenden, mit CaCl<sub>2</sub> getrockneten Gase (Weber, P. A.

118. 477).

Eisenchlorür-Ammoniak Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>.12NH<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub> wird bei gewöhnlicher T. über Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> geleitet, welches dabei zu einem weissen Pulver zerfällt. Durch Schmelzen bei gelinder Wärme geht es in einen kryst. Körper, 3Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub>, über (Rogstadius, J. pr. 86, 310). Diese Verbindungen liefern beim Zusammentreffen mit H<sub>2</sub>O NH<sub>4</sub>Cl und Fe(OH)<sub>2</sub> (Faraday).

Eisenchlorid-Ammoniak Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 2NH<sub>3</sub> entsteht aus den Komponenten bei gewöhnlicher T. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> ändert dabei sein Aussehen nicht. Sublimirt beim Erhitzen theils unzersetzt, theils zersetzt es sich zu FeCl<sub>2</sub>. Zerfliesst an der Luft, löst sich in H<sub>2</sub>O unter Erwärmung, bei grösseren Mengen unter Zischen, zu einer dunkelrothen, ohne Zweifel NH<sub>4</sub>Cl und basisches Eisenchlorid enthaltenden Flüss. (Rose, P. A. 24. 302). Nach Rogstadius (J. pr. 86. 307) wirken Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und NH<sub>3</sub> bei gewöhnlicher T. nicht, bei gelindem Erwärmen unter Bildung von Ferrochlorid-Ammoniak auf einander.

Eisentetranitrososulfosäure könnte man im Sinne der von Michaelis (Lehrb. Braunschweig 1889. IV. 728) gebrauchten Nomenklatur jene leicht zersetzliche und darum nicht analysirte Säure nennen, welche Pavel (B. 1882. 2600) aus den wässerigen Lsgn. ihrer Salze Fe<sub>2</sub>(NO)<sub>4</sub>(SM)<sub>2</sub>

Pavel (B. 1882. 2600) aus den wässerigen Lsgn. ihrer Salze Fe<sub>2</sub>(NO)<sub>4</sub>(SM)<sub>2</sub> durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als braungelben, amorphen, nicht in H<sub>2</sub>O, leichter in Ae. als in Alk., sehr leicht in CS<sub>2</sub> lösl. Niederschlag, immer verunreinigt mit ihrem Eisensalze und mit Eisenheptanitrososulfosäure Fe<sub>4</sub>(NO)<sub>7</sub>S<sub>3</sub>H, erhalten hat. Behufs Darstellung der Alkalisalze der Eisentetranitrososulfosäure kocht man die Lsg. des entsprechenden Salzes der Heptanitrososäure mit Alkalilauge und verdunstet das rothgelbe Filtrat neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kalk im Vakuum:  $2 \text{Fe}_4(\text{NO})_7 \text{S}_3 \text{M} + 4 \text{MOH} = 3 \text{Fe}_2(\text{NO})_4 \text{S}_2 \text{M}_2 + \text{Fe}_2 \text{O}_3 + \text{N}_2 \text{O} + 2 \text{H}_2 \text{O}.$ 

Die Alkalisalze der Eisenheptanitrososulfosäure entstehen, wenn man auf die gemischten Lsgn. eines Alkalinitrits und Alkalisulfids in der Wärme ein Ferrosalz einwirken lässt: 19FeSO<sub>4</sub> + 14MNO<sub>2</sub> +13M<sub>2</sub>S = 2Fe<sub>4</sub>(NO)<sub>7</sub>S<sub>3</sub>M + 12M<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 7M<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 5FeO + 7S, oder beim Durchleiten von H<sub>2</sub>S durch die Lsg. eines Nitroprussidsalzes, wobei auch HCN, S, Berlinergrün [Fe<sub>3</sub>(CN)<sub>8</sub>] und Berlinerblau gebildet werden, und schliesslichem Aufkochen. Umgekehrt werden die Salze der Heptanitrososäure schon in der Kälte durch Hg(CN)<sub>2</sub> in

Nitroprussidsalze übergeführt.

Die freie Säure der Tetrareihe giebt langsam in der Kälte, rasch beim Kochen H<sub>2</sub>S, N, N<sub>2</sub>O und Heptanitrososäure. Die Salze der Tetrareihe zersetzen sich beim Erhitzen an der Luft explosionsartig unter Bildung von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Alkalisulfat und Alkalihyposulfit. Nach vorsichtigem Erh. bis gerade zur Zersetzungstemperatur findet sich unter den entstandenen Produkten das Doppelsulfid 2FeS.M,S. Kaliumpermanganat oxydirt zu Alkalisulfat, Alkalinitrit, freiem Alkali und Eisenoxyd. An der Luft überziehen sich die Salze dieser Reihe mit S und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> unter schwacher Entwickelung von H<sub>2</sub>S. Die Lsg. reagirt dann alkalisch und enthält neben Alkalihyposulfit und Alkalinitrit das Salz der Heptanitrososäure. In alkalischer Lsg. halten sich die Salze lange unzersetzt, und selbst wenn man CO, durch diese Lsg. leitet, erfolgt die Umwandlung in das Salz der Heptareihe nur langsam und ohne Abscheidung von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Auch eine neutral reagirende Lsg. des frisch bereiteten Salzes setzt beim Einleiten von CO2, durch welches viel rascher wie durch blosses Stehen an der Luft eine vollständige Umwandlung in das Heptanitrososulfid erfolgt, nur wenig Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ab. Rothes Blutlaugensalz, welches die Salze der Heptanitrososulfosäure nicht an-

greift, zersetzt bei gleichzeitiger Einwirkung von CO<sub>2</sub> die Salze der Tetrasäure unter stürmischer Entwickelung von NO. Bildung von grossen Mengen von Ferrocyankalium, etwas Alkalinitrit, S und Berlinerblau. Die Salze der Eisentetranitrososulfosäure lösen sich in H<sub>2</sub>O und auch in Alk. bis auf das Thalliumsalz, welches in beiden Flüss. unlösl. ist. Das Eisensalz löst sich, wenn auch schwierig, in Ae. Da der Aethylester der Säure leicht Aethylsulfid oder dessen Umwandlungsprodukte liefert, so müssen die Aethylgruppen und folglich auch die Metallatome der Salze direkt an S gebunden angenommen werden. Aus alledem leitet Pavel für die Salze der Tetranitrosoreihe die Konstitutionsformel Fe(NO)<sub>2</sub>S. Fe(NO)<sub>2</sub>. M<sub>2</sub>S ab und hält diese Verbindungen für analog mit den Nitroprussidsalzen, insofern in diesen die Atomgruppe Fe(NO)<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub> anzunehmen ist, wie in jenen Fe(NO)<sub>2</sub>S. Nach Michaelis (l. c.) ist die Konstitution durch Fe<sub>2</sub>(NO)<sub>4</sub>(SK)<sub>2</sub> auszudrücken.

Die freie Eisenheptanitrososulfosäure  $Fe_4(NO)_7S_3H$  wird neben ihrem Eisensalze durch Zusatz von verd.  $H_2SO_4$  zu Lsg. eines ihrer Alkalisalze als amorpher, in  $H_2O$  unlösl. Niederschlag, lösl. in  $CS_2$  und in Chloroform mit braunrother Farbe, erhalten.

Die gut kryst. Salze der Eisenheptanitrososulfosäure sind aus H<sub>2</sub>O umkryst., in reiner, keine sauren Dämpfe enthaltender Luft und diffusem Lichte ausgesetzt, ziemlich beständig; Alk. und namentlich Ae wirken auch in der Kälte merklich zersetzend ein. Das Ammoniumsalz ist schwerer lösl. als das Kaliumsalz, das Rubidiumsalz schwerer als das Ammoniumsalz und das Cäsiumsalz, das beständigste dieser Reihe. ist in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., auch in Alk. und Ae. weniger lösl. als die anderen Salze. Beim Erh. an der Luft entweichen unter Erglühen H<sub>2</sub>O, NO, N, mitunter SO<sub>2</sub>, immer Dämpfe von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, während im Rückstande Schwefeleisen verbleibt, welches sich mitunter in metallisch glänzenden, schwach magnetischen Flittern an die Wände ansetzt, Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Alkalisulfat. Bei Ausschluss der Luft, etwa in einer Atmosphäre von CO<sub>2</sub>, entsteht kein (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, was darauf hindeutet, dass die bei Zutritt der Luft aus dem NO entstehende salpetrige Säure die Ursache der Ammoniakbildung sei (?). Nach spontaner Zersetzung der wässerigen Lsgn. der Salze findet sich anfangs, neben theilweise kryst. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Schwefeleisen und monokliner S, aber kein NH3 und keine Sulfate. Erst nach und nach treten die Sulfate von Alkali und des Fe in grösserer Menge auf. Wenn man die eiskalte konz. Lsg. eines Alkalisalzes der Eisenheptanitrososulfosäure mit eiskalter konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im Ueberschusse versetzt, fällt, indem gleichzeitig ein Theil der Verbindung gänzlich zerstört wird, das kryst. Eisensalz [Fe<sub>4</sub>(NO<sub>7</sub>)S<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Fe, heraus, welches leicht in die freie Säure übergeht. Bei stärkerem Erhitzen mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> tritt vollständige Zersetzung in NO, N, H<sub>2</sub>S, S. Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S und Alkalisulfat ein. Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt die Salze schon in der Kälte. In der Wärme entstehen NO und N, FeSO<sub>4</sub>, Alkalisulfat, Ag<sub>2</sub>S, Ag und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Aehnlich wirkt Ag.O. Chlorwasser veranlasst bei anhaltendem gelindem Erwärmen die Bildung von Nitraten. Chloriden und Sulfaten, Jod die Bildung von Eisenjodürjodid, Jodiden und Sulfaten der Alkalimetalle, NO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, FeS und S. Mit Natronkalk erh. bilden die Salze NH<sub>3</sub>, mit konz. Lsg. von K2S NH3 und oft fast ausschliesslich das unlösl.

Doppelsulfid Fe,S, FeS.K,S. Pavel drückt die Zusammensetzung der Salze der Eisenheptanitrososulfosäure durch die Formel Fe<sub>8</sub>(NO<sub>14</sub>)S<sub>6</sub>K<sub>2</sub> aus, Michaelis durch S<\frac{\text{Fe}\_2(\text{NO})\_3\text{SK}}{\text{Fe}\_2(\text{NO})\_4} > \text{S. Pavel selbst hatte in seinen} vorhergehenden Untersuchungen (B. 1879. 1407 und 1449) die Zusammensetzung der besprochenen Salze unrichtig ermittelt. Die Verbindungen wurden von Roussin (C. r. 46, 224; A. ch. [3] 52, 285; J. 1860. 190) entdeckt und später von Pórzczinsky (A. 125. 302), Rosenberg (B. 1870, 312; 1879, 1715) und Demel (A. W. 2, Abth. 78. 660; B. 1879. 461) untersucht. Roussin übersah, dass die hier als Salze der Eisenheptanitrososulfosäure bezeichneten Salze ausser Fe noch ein anderes Metall bezw. NH, enthalten und arbeitete, ohne es zu wissen, bald mit dem Kaliumsalze, bald mit einem Gemische von diesem und vom Ammoniumsalze. Er bezeichnete diese auch mit den Zersetzungsprodukten des ursprünglichen Salzes verunreinigte Substanz als Eisenbinitrosulfuret [Fe<sub>8</sub>S<sub>5</sub>(NO)<sub>4</sub>H<sub>2</sub>]. Pórzczinsky, der seine Verbindung, "nitroschwefelsaures Schwefeleisen", aus der mit NO ges. Lsg. von FeSO, und NaSH darstellte, hatte ein S-reicheres und zersetztes Natriumsalz in Händen. Seine Formel Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub>(NO)<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O ist daher ebensowenig gerechtfertigt als die von Rosenberg  $Fe_6S_5(NO_2)_{10} + 4H_2O$  und Demel  $Fe_2S_2(NO_2)_2(NH_2)_2$ , welch' letztere die Salze nach der mangelhaften Vorschrift von Roussin darstellten.

Löw's (Ch. C. 1865. 948) Eisennitrososulfokarbonat, welches aus NaNO<sub>2</sub>, FeSO<sub>4</sub> und Natriumsulfokarbonat entstehen soll, ist nach Pavel ebenso wie Löw's vermeintliches Eisennitrososulfantimoniat, welches aus FeSO<sub>4</sub>, Schlippeschem Salze und NaNO<sub>2</sub> entstehen soll, mit eisenheptanitrososulfosaurem Natrium identisch.

Ferroeisenheptanitrososulfonat [Fe<sub>4</sub>(NO)<sub>7</sub>S<sub>3</sub>]<sub>2</sub>Fe (Pavel, B. 1879. 1949; 1882. 2600) entsteht aus dem Ba-Salze und FeSO<sub>4</sub>, durch Erwärmen der Lsgn. anderer Salze mit einem kleinen Ueberschusse an FeSO<sub>4</sub>, befindet sich unter den Reaktionsprodukten der anderen Salze und kalter konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Löst sich leicht in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae., zersetzt sich schon bei 55°.

Kaliumeisenheptanitrososulfonat  $Fe_4(NO)_7S_3K + H_2O$  (Michaelis) oder  $Fe_8(NO)_{14}S_6K_2 + 2H_2O$  (Pavel, B. 1882. 2600). Zu einer eben siedenden Lsg. von 35 g reinen NaNO2 in 400 ccm  $H_2O$  fügt man eine Lsg. von 400 ccm  $K_2S$ , bereitet aus 44 g KOH hinzu, erh. zum beginnenden Kochen, lässt eine mit einem Tropfen verd. Lsg. von  $H_2SO_4$  angesäuerte Lsg. von 159 g  $FeSO_4$  in 1200 ccm  $H_2O$  in dünnem Strahle und unter stetem Schütteln zufliessen, setzt die Mischung ins heisse Wasserbad und erh. unter öfterem Schütteln bis man an den Wänden des Kolbens einen schmutzig grünen, aus  $Fe_2O_3$ , FeO und S bestehenden Niederschlag sich absetzen sieht, filtr., setzt zum Filtr. verd. Lsg. von KOH und lässt 48 Stunden stehen. Die kryst. Ausscheidung wird bei 70° aus  $H_2O$  unter jedesmaligem Zusatze von KOH zweimal umkryst. Ausbeute 30 g. Schwarze, diamantglänzende, monokl. Krystalle, nicht sehr llösl. in  $H_2O$ ; ziemlich lösl. in Alk. und in Ae. Verhält sich sonst wie die Salze seiner Reihe (siehe III. S. 342).

Kaliumeisentetranitrososulfonat  $Fe_2(NO)_4S_2K_2 + 4H_2O$ , entsteht aus dem vorhergehenden Salze durch Kochen mit Kalilauge und scheidet sich aus der dunkelrothgelben Lsg. in schwarzrothen. anscheinend mono-

klinen Kryst. aus, gibt ein rothbraunes Pulver, lösl. in H<sub>2</sub>O und in Alk., unlösl. in Ae., in Lsg. neutral reagirend, aus (Pavel l. c.). Näheres über sein Verhalten siehe III. S. 341 und 342.

Roussin, Porczinsky, Rosenberg ertheilen dem Salze andere, aber unrichtige Formeln. Es wurde früher als Sticktsoffeisenkalium bezeichnet.

Natriumeisenheptanitrososulfonat Fe<sub>4</sub>(NO)<sub>7</sub>S<sub>5</sub>Na+2H<sub>2</sub>O (Michaelis), Fe<sub>8</sub>(NO)<sub>14</sub>S<sub>6</sub>Na<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O (Pavel, B. 1882. 2600) wird analog dem K-Salze (III. S. 343) dargestellt; ist in H<sub>2</sub>O leichter lösl. und noch zersetzlicher als dieses. Seine Zusammensetzung ist von Roussin, Pórczinsky, Rosenberg, Demel (III. S. 343) unrichtig ermittelt worden. Ueber seine Zersetzungen siehe III. S. 342.

Natriumeisentetranitrososulfonat  $Fe_2NO_4S_2Na_2 + 8H_2O$ , früher als Stickoxydschwefeleisennatrium bezeichnet, wird analog dem K-Salze gewonnen (III. S. 343; Pavel, B. 1879. 1940; 1882. 2600). Schwarzrothe, monokline Krystalle. Zersetzungen und sonstiges Verhalten siehe III. S. 341 und 342.

Ammoniumeisenheptanitrososulfonat  $Fe_8(NO)_7S_3NH_4 + HO_2$  (Michaelis) oder  $Fe_8(NO)_{14}S_6(NH_4)_2 + 2H_2O$  (Pavel, B. 1879. 1949; 1882. 2600) wird aus dem Na-Salze durch Fällung mit Ammoniumkarbonat erhalten. Ist gemengt mit dem Na- und K-Salze, in dem nach Roussin, Rosenberg, Demel (siehe III. S. 343) dargestellten "Stickoxydschwefeleisen" enthalten. Es unterscheidet sich vom K-Salze nur durch seine geringere Löslichkeit. Siehe auch III. S. 342 und 343.

Calciumeisenheptanitrososulfonat (Pavel, B. 1882. 2600; 1879. 1949). Aus dem Ammoniumsalze und Ca(OH)<sub>2</sub>, siehe auch III. S. 342.

Baryumeisenheptanitrososulfonat (Pavel, B. 1882, 2600; 1879, 1949), analog dem Ca-Salze dargestellt, siehe auch III. S. 342.

Magnesiumeisenheptanitrososulfonat (Pavel, B. 1882. 2600; 1879.

1949), analog dem Ca-Salze dargestellt, siehe auch III. S. 342.

Bleieisenheptanitrososulfonat (Pavel, B. 1882, 2600), siehe auch III. S. 342.

# Eisen und Phosphor.

Phosphoreisen. Die Gegenwart von Phosphoreisen in aus Sumpferz gewonnenem kaltbrüchigem Roheisen wurde, wenn sie auch die diesbezüglichen Beobachtungen unrichtig deuteten, von Bergmann (Opusc. phys. 1783. 3. 109) und etwas früher von Meyer in Stettin (Schriften d. Berl. Ges. naturf. Fr. 1781 2. 334) nachgewiesen. Sie beobachteten die Bildung einer weissen, erdigen Substanz — Ferriphosphat — beim Stehen einer Lsg. solchen Roheisens in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> an der Luft und erhielten durch Reduktion mittelst Kohle daraus ein Metall von etwas anderen Eigenschaften als sie das Fe besitzt. Bergmann sah es als ein neues Metall — Siderum — an. Meyer war anfangs derselben Ansicht — er nannte den metallischen Körper Hydrosiderum —, erkannte aber bald, dass in der erdigen Substanz Fe mit Phosphorsäuregehalt vorliege, und bald darauf wurde von Klaproth und Scheele gezeigt, dass sie bei Reduktion Phosphoreisen liefere.

Nach Freese (P. A. 132, 225) gibt es nur drei Verbindungen

des Fe mit P: Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub>, FeP und Fe<sub>2</sub>P, während Struve's durch Glühen von Ferriphosphat in H gewonnenes (J. 1860. 67) Fe<sub>4</sub>P<sub>3</sub>, Hvoslef's aus diesem Fe<sub>4</sub>P<sub>3</sub> durch Schmelzen unter Borax (A. 100. 99) erhaltenes Fe<sub>3</sub>P, Percy's (Metallurgie, deutsch von Wedding 1864. 2. 78) Fe<sub>6</sub>P und Hatchett's (Gmelin 1844. 3. 209) Eisenphosphoret, sowie Boblique's Fe<sub>4</sub>P (C. r. 74. 1427) nicht existiren.

Fe,P. Man glüht nach Berzelius 1 Thl. Ferrophosphat mit 0,25 Thln. Kienruss unter einer Kochsalzdecke bis zum vollständigen Schmelzen, nach Freese 31/2 Thle. trockenes Ferriphosphat mit 1 Thl. Kienruss unter NaCl und zieht die Schmelze mit HCl aus. Diese Verbindung ist in P-haltigem Roheisen enthalten und, wenn in grösserer Menge, die Ursache der Kaltbrüchigkeit desselben. Es entsteht jedesmal wenn Fe und Phosphate enthaltende Materialien mit Kohle geglüht werden. Vergl. Pelletier (Cr. A. 1796. 2. 148), Berthier (A. ch. 33. 180), Struve (J. 1860, 77), Percy (Wurtz, Dictionn. 1, 1417), Boblique (Bl. [2] 5. 247). Hellgrau, metallisch, SG. 5,74, sehr schwer, wenn überhaupt, schmelzbar, verbrennt beim Glühen an der Luft vollständig zu basischem Ferriphosphat, 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Löst sich in Königswasser und in HNO3, indem alles P in H3PO4, in verd. HCl und H2SO4, indem ein Theil des P in Phosphorwasserstoff -- nach Struve 0,5 des P --, der andere in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> übergeführt wird. Mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht, leichter in der Wärme - neben SO, und Eisensulfat - aus dem P nur H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder HPO<sub>3</sub> (Freese).

FeP=(Fe<sub>2</sub>)P<sub>2</sub> entsteht durch Erhitzen von Eisenpulver in P-Dampf, der mittelst H übergeleitet wird, unter Feuererscheinung (Schrötter, A. W. 1849. 301; Hvoslef, A. 100. 99); Freese und Rose (P. A. 24. 301) behandeln Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit PH<sub>3</sub>; dabei tritt freiwillige Erwärmung ein; die Reaktion wird, durch Erwärmung zu Ende geführt. Freese erhält die Verbindung auch durch Erhitzen von FeS in PH<sub>a</sub>. Bläulichgraues Pulver, SG. 5,21, wenn aus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> gewonnen, schwarz, nicht magnetisch, an der Luft unveränderlich, verliert in CO geglüht 4,31% P, in H, CO<sub>2</sub> oder N geglüht, unverändert, verbrennt an der Luft mit Phosphorflamme ohne Rauch zu Ferroferriphosphat. Gibt mit HNO, Ferriphosphat, ebenso mit Königswasser, löst sich sehr langsam in heisser HCl, indem 0,375 des P in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, der Rest in PH<sub>3</sub> übergeführt wird (Freese, widersprechende Angaben bei Struve). Wird von verd. H2SO4 sehr langsam unter geringer Bildung von PH3 und hauptsächlich von H3PO4, von heisser konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> rascher angegriffen, indem einerseits SO<sub>2</sub>, andrerseits HPO, gebildet werden (Freese).

Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub> entsteht aus durch H reduzirtem Fe beim Erhitzen in PH<sub>3</sub> (Freese), in gleicher Weise aus FeS<sub>2</sub> oder Fe<sub>8</sub>S<sub>9</sub>: 3FeS<sub>2</sub> + 4PH<sub>3</sub> = Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>S (Rose, P. A. 6. 212), 3Fe<sub>8</sub>S<sub>9</sub> + 32PH<sub>3</sub> = 8Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub> + 27H<sub>2</sub>S + 21H<sub>2</sub> (Freese); oder ebenso aus H<sub>2</sub>O-freiem, nicht geschmolzenem Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>: 3Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub> + 8PH<sub>3</sub> = Fe<sub>3</sub>P<sub>4</sub> + 12HCl + 6H<sub>2</sub> (Rose, Freese). Nicht magnetisches, dunkelbläulichgraues Pulver, an der Luft bei gewöhnlicher T. unveränderlich, vom SG. 5,04 (Freese), nicht oder kaum schmelzbar. Verbrennt beim Erhitzen an der Luft mit weissem Rauche zu P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Ferroferriphosphat. Aendert seine Zusammensetzung nicht beim Glühen in CO<sub>2</sub>, verwandelt sich, in H geglüht, in FeP, auch in CO in ein P-ärmeres Produkt. Ziemlich lösl. in Königswasser,

sehr langsam in HNO<sub>3</sub> zu Ferriphosphat, sehr langsam in kochender, starker HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, indem 0,175 des P in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, der Rest in H<sub>3</sub>P übergeführt wird. Kochende konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst leicht unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> und Bildung von Ferrophosphat (Rose, Freese).

Ferrohypophosphit Fe(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Aus FeSO<sub>4</sub> und Ba(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (Wurtz, A. ch. [3] 16. 196) oder durch Lösen von Fe in wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>2</sub> bei Luftabschluss, wobei sich H entwickelt, und Abdampfen im Vakuum (Rose, P. A. 12. 294). Grosse grüne Octaëder, im trockenen Vakuum verwitternd, feucht sehr oxydabel.

Ferrihypophosphit entsteht beim Lösen von frischgefälltem Eisenhydroxyd in kalter wässeriger  $H_3PO_2$ , was schwer von statten geht. Weisses, auch in der freien Säure schwer lösl. Pulver, das beim Erhitzen  $PH_3$  liefert. Heisse Lsg. von  $H_3PO_2$  wandelt das Eisenhydroxyd in Ferrophosphit und Ferriphosphat um (Rose).

Ferrophosphit, weisser, nach Auswaschen mit kochendem H<sub>2</sub>O etwas grünlicher Niederschlag, liefert trocken in einer Retorte erh. unter Feuererscheinung reinen H und einen wesentlich aus Ferropyrophosphat bestehenden Rückstand. Entsteht durch Fällung einer Lsg. von FeSO<sub>4</sub> mit Ammoniumphosphit (einer ammoniakalischen Lsg. von PCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O) (Rose, P. A. 9. 35).

Ferriphosphit Fe<sub>2</sub>(HPO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, P. A. 132. 491) entsteht wie das vorhergehende Salz, jedoch aus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Weisser im Ueberschusse von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> lösl. Niederschlag, nach dem Trocknen gelblich. Gibt beim Erhitzen unter Erglimmen P enthaltenden H und einen weissen Rückstand, der nach Rammelsberg neben viel Ferripyrophosphat Ferrophosphat enthält (Rose, P. A. 9. 35).

Tertiares Ferroorthophosphat Fe<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O findet sich natürlich, theilweise zu Ferroferriorthophosphat oxydirt, als Vivianit in monoklinen Krystallen, mit Kobaltblüthe isomorph, vom SG. 2,58, indigblau, perlglänzend. Künstlich durch Fällung von FeSO<sub>4</sub> mit überschüssigem Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> bei Luftabschluss und achttägige Digestion bei 60 bis 80° erhalten, fast farblose, an der Luft sich rasch bläuende Kryställchen (Debray, C. r. 59. 40). Vivianit bildet sich ferner: bei der Elektrolyse einer Lsg. von Na2HPO4 mit einer Eisenplatte als +Elektrode (Becquerel, A. ch. 54. 149) und bei längerer Berührung von Fe mit Phosphaten bei Luftausschluss (Schlossberger, A. 52. 382) und in Gegenwart organischer Substanzen. Liefert beim Erhitzen mit  $H_2O$  auf  $250^{\circ}$  Fe  $(PO_1)_2 + H_2O$  in tiefgrünen Krystallkörnern (Debray, A. ch. [3] 61. 437. Nach Pierce ist das Triferrophosphat weiss und in reinem H<sub>2</sub>O fast unlösl. Hingegen löst sich 1 Thl. des Salzes in 1000 Thln. H<sub>2</sub>O, wenn dieses mehr als 1 Vol. CO<sub>2</sub> enthält. Wässeriges NH3 und Ammoniumacetat lösen geringe Mengen davon auf. In Folge der Umwandlung in Ferroferriphosphat färbt es sich an der Luft rasch graublau (Ferrum phosphoricum oxydulatum der Pharmakopoen).

Sekundäres Ferrophosphat FeHPO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht nach Debray durch Kochen von Fe mit wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder von FeSO<sub>4</sub> mit einer Lsg. von in der Kälte bereitetem Magnesiumphosphat (A. ch. [3] 61.

437) in Form kleiner, vollständig farbloser Krystallnadeln. Erlenmeyer und Heinrich (A. 194, 176) halten jedoch Debray's Salz für mit Ferrosalzlsg, verunreinigtes tertiäres Ferriphosphat, da sich eine Lsg. von Fe in H<sub>4</sub>PO<sub>4</sub> ausserordentlich leicht an der Luft oxydire. Sie erhielten durch Lösen von Fe in wässeriger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> von 48% Säuregehalt, Eindampfen und Waschen des Rückstandes mit Ae., immer bei sorgsamem Ausschluss der Luft, und schliessliches Trocknen im H-Strome ein

primäres Ferrophosphat  $Fe(H_2PO_4)_2 + 2H_2O$  als weisses Krystallmehl, das an der Luft sehr leicht O aufnimmt und sich in ein basisches Ferriphosphat  $Fe_2O_3.2P_2O_5 + 8H_2O$  von rosenrother Farbe umwandelt. Diesem

wird die Strukturformel  $\begin{array}{c} H_2PO_4 \\ HPO_4 \end{array}$  Fe-Fe $\begin{array}{c} OH \\ H_2PO_4 \\ H_2PO_4 \end{array}$  + 4  $H_2O$  gegeben, um

zu erklären, dass das Salz beim Erhitzen auf 100° 4,5 Mol. H<sub>2</sub>O verliert. Die chemische Struktur dieses Trockenrückstandes wäre dann durch

die Formel  $H_2PO_4$ )<sub>2</sub> Fe Fe O Fe  $H_2PO_4$  auszudrücken. Das pri-HPO<sub>4</sub>

märe Ferrophosphat löst sich bis auf einen sehr geringen Rückstand in Wasser rasch auf zu einer Lsg., die sehr leicht O aufnimmt.

Wird das feste Salz wiederholt mit Alk. gekocht und gewaschen bis an diesen keine Säure mehr abgegeben wird, so färbt es sich dunkelblau und hinterlässt ein nach dem Trocknen eisengraues Pulver eines Ferriphosphates von der Zusammensetzung (Fe<sub>2</sub>)<sub>3</sub>.(PO<sub>4</sub>H)<sub>3</sub>.(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> + 12,5 H,O.

Aus den mit NO gesättigten, braunen Lsgn. von Ferrosalzen fällt Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> einen rothbraunen Niederschlag (2FeHPO<sub>4</sub> + NO?), der an der Luft unter Bildung von Ferriphosphat weiss wird (Peligot. A. ch. 54, 17).

Ammoniumferrophosphat NH<sub>4</sub>FePO<sub>4</sub> — H<sub>2</sub>O. Otto (J. pr. 2. 469) versetzt eine frisch bereitete heisse Lsg. von 14 Thln. Fe in HCl mit etwas Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, einer luftfreien, heissen Lsg. von 100 g Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>.12H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub> im Ueberschusse und verschliesst das von der Mischung fast ganz angefüllte Gefäss luftdicht. Die anfangs amorphe weisse Fällung verwandelt sich bald in glänzende, grünliche Blättchen des Doppelsalzes, welches, einmal entstanden, an der Luft nicht weiter verändert wird. Debray (C. r. 59. 42) lässt auf gelösten Eisenvitriol überschüssiges Ammoniumphosphat bei 80° bis zu zwei Tagen einwirken. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, im feuchten Zustand llösl. in verd. Säuren. nach dem Trocknen selbst in konz. Säuren unlösl.

Sekundäres Ammoniumferrophosphat  $(NH_4)_2Fe(HPO_1)_2 + 4H_2O$  erhielt Debray durch einwöchentliche Digestion des vorhergehenden Salzes mit einer konz. sauren Lsg. von Ammoniumphosphat.

Ferroferriorthophosphate verschiedener Zusammensetzung finden sich im Vivianit. der von ihnen seine blaue Farbe hat (Blaueisenstein, Eisenblau, Blaueisenerz, natürliches Berlinerblau, Eisengips) (Segeth, J. pr. 20. 256; Struve, J. pr. 117. 302; Rammelsberg, P. A. 94. 210; Handb. d. Mineralchemie. Leipzig 1875. II. 313; Jenzsch, J. pr. 119. 251).

Eine Reihe von Ferroferriorthophosphaten verschiedener und wohl

nicht konstanter Zusammensetzung entsteht, wenn man Ferrosalze mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällt und den entstehenden anfangs weissen Niederschlag von Ferroorthophosphat der oxydirenden Wirkung der Luft aussetzt, oder wenn man Gemenge von Ferro- und Ferrisalzen mit Natriumphosphat fällt. Sie werden als blaue, blaugraue, eisengraue, lavendelblaue u. s. w. Pulver beschrieben. So fand Rammelsberg ein nach der ersten Art bereitetes blaues Produkt lufttrocken nach 2Fe<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> .24 H<sub>2</sub>O (P. A. 64. 251) zusammengesetzt. Jenzsch fand für ein anderes nach der zweiten Art dargestelltes Präparat eine ganz andere Zusammensetzung (P. A. 96. 139), konstatirte jedoch, dass in dem ihm vorliegenden bläulichgrauen, mikrokrystallinischen Pulver auch weisse Krystalle enthalten waren. Auch Wittstein (Repert. [2] 39. 145; 41. 32) fand die aus wechselndem Mengen von FeSO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> entstandenen, durch Luftsauerstoff oxydirten Niederschläge inkonstant zusammengesetzt; doch war das Verhältniss von Fe zu P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> immer wie 3:1 (vergl. auch Jenzsch, P. A. 98. 629 und Wittstein, P. A. **97**. 158).

 $Fe_2(PO_4)_2 + 5H_2O$  entsteht als Niederschlag, wenn man Ferroammoniumsulfat mit Ammoniumphosphat fällt,  $H_2SO_4$  bis eben zur vollständigen Lsg. zufügt und durch mehrere Tage O zutreten lässt. Wird statt  $H_2SO_4$  zur Lsg. des Phosphatniederschlages HFl verwendet, so erhält man durch seine freiwillige Oxydation der Flüss. theils hellgraue Flitter, theils blaue Kryställchen von Vivianit (Cesaro. Ch. C. 1892. I. 790).

Tertiäres Ferriorthophosphat  $Fe_2(PO_4)_2 + 4H_2O$  (bei  $100^{\circ}$ ),  $Fe_2(PO_4)_2 + 8H_2O$  (bei  $50^{\circ}$  getrocknet), fällt als gelblichweisser Niederschlag auf Zusatz von  $Na_2HPO_4$  zu einer Ferrisalzlsg., auch bei Gegenwart von freier Essigsäure oder auf Zusatz von  $H_3PO_4$  zu Ferriacetat, oder auf Zusatz von  $Na_2HPO_4$  zu  $FeSO_4$  bis zur beginnenden Trübung und Oxydation der Flüss. durch den O der Luft. Nach Millot (Bl. [2] 22. 242) fällt ein Ueberschuss von  $Na_2HPO_4$  aus Ferrisalzlsgn. das  $Salz Fe_2(PO_4)_2 + 5H_2O$ .

Nach Fresenius und Will (A. 50. 379) enthält das aus essigsaurer Lsg. gefällte Ferriphosphat 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> auf 3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Vergl. dagegen Wackenroder und Ludwig (A. P. [2] 53. 1) und Mohr (Fr. 2. 250) und siehe auch Winkler (Jahrb. der prakt. Pharm. 5. 337) und Struve (N. Petersb. Akad. Bl. 1. 465). Erlenmeyer (A. 194, 176) erhielt das Phosphat Fe<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O als kryst. grauweisses Pulver, als er eine Lsg. von Fe in HaPO, der freiwilligen Oxydation überliess. Verändert bei längerem Auswaschen ein wenig seine Zusammensetzung (Mohr, Fr. 2. 250). Gibt an Kalilauge einen Theil der Phosphorsäure ab, ohne dass Fe in Lsg. geht, und wird dabei braun. Ein grosser Ueberschuss von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> löst die Verbindung zum Theile, eine geringere Menge färbt sie nur braun. Bei Anwesenheit von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> wird Ferriphosphat von NH3 oder (NH4)2CO3 gelöst, bei Abwesenheit nur gebräunt (Berzelius, P. A. 27. 131). Lösl. in verd. Mineralsäuren, unter Reduktion in wässeriger SO<sub>2</sub> und in Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, mit grüner Farbe in Weinsäure und Citronensäure, sowie deren Ammoniumsalzen (Heidenreich, Ch. N. 4. 158; Millot), unlösl. in verd. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und in Essigsäure. Von H<sub>2</sub>O, welches etwas mehr als 1 Vol. CO<sub>2</sub> enthält, benöthigt Ferriphosphat 12500 Thle. zur Lsg. Ueber die zersetzende Einwirkung von H<sub>2</sub>O, Salzlsgn. und Huminsubstanz siehe bei Lachowics (M. 1892, 357), Senft (Gestein- und Bodenkunde. 1877. S. 329), de Luna (Heiden, Lehrb. d. Düngmittel. 2. Aufl. S. 494), Koslitscheff (B. 1880, 2402).

Sekundares Ferriphosphat vermochten Erlenmeyer und Heinrich (A. 194. 176) nicht darzustellen, wohl aber eine Anzahl von

Sekundär-tertiären Ferriorthophosphaten oder Di-Tri-Ferri-

phosphaten verschiedener Zusammensetzung:

 $(\mathbf{Fe}_2)_4(\mathbf{PO}_4)_2(\mathbf{HPO}_4)_9$  wurde als weisser Niederschlag durch Zusatz von Alk. zu einer filtr. Lsg. von Eisenhydroxyd in 48% iger  $H_3PO_4$  mit je 1 Mol.  $Fe_2O_3$  auf 14 Mol.  $H_2PO_4$  gewonnen.

(Fe<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>(HPO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> entsteht bei längerem Kochen jener Flüss., die von dem beim Eingiessen der Lsg. von Eisenhydroxyd in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

(1:14) in heisses H<sub>2</sub>O entstandenen Niederschlage abfiltr. wird.

 $(\mathbf{Fe}_2)_3(\mathbf{PO})_4(\mathbf{HPO}_4)_3$  entsteht beim Eingiessen der Lsg. von Eisenhydroxyd in  $H_3PO_4$  (1:14) in kaltes  $H_2O$  als graugelblicher Niederschlag.

(Fe<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>(HPO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> entsteht aus derselben Lsg. von Eisenhydr-

oxyd in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> durch Eingiessen in heisses H<sub>2</sub>O.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass in diesen zwischen sekundärem und tertiärem Ferriorthophosphat stehenden Körpern blosse Gemenge vorliegen. Alle beschriebenen sauren Ferriphosphate zerfallen, längere Zeit mit H<sub>2</sub>O gekocht, in tertiäres Salz und H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.

Primär-sekundäres Ferriphosphat, Mono-Di-Ferriphosphat  $Fe_2O_3$ .  $(P_2O_5)_2$ .  $8H_2O = (H_2PO_4)_2Fe_2(HPO_4)_2 + 5H_2O$  ist jene kryst. Ausscheidung von dunklerer Rosafarbe, die sich beim Zerfliessen des primären Ferriphosphats an feuchter Luft neben  $H_3PO_4$  bildet (Erlenmeyer und Heinrich). Entsteht auch nach Winkler (Repert. 38. 197) bei einjährigem Stehen einer Lsg. von tertiärem Ferriphosphat in wässeriger  $H_3PO_4$ . Intensiv rosafarbige, kurze quadratische Prismen, luftbeständig, wird von kaltem  $H_2O$  nicht angegriffen, von siedendem in tertiäres Ferriphosphat und  $H_3PO_4$  zerlegt (Erlenmeyer und Heinrich).

Primäres Ferriphosphat Fe<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>. Man löst frischgefälltes Eisenhydroxyd in 48% iger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, bis sich ein weisser Niederschlag auszuscheiden beginnt, filtr. und dampft auf dem Wasserbade ein, bis sich eine reichliche kryst. Ausscheidung gebildet hat. Diese wird vermittelst Ae. von der freien H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> befreit und über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet. So dargestellt ein rosarothes Krystallmehl, aus mikroskopischen rhombischen Täfelchen bestehend. Zerfliesst in feuchter Luft unter Bildung eines dunkler rosa gefärbten kryst. Körpers (siehe oben) und einer kaum gefärbten Mutterlauge (Erlenmeyer und Heinrich).

Primäres Ferriorthophosphat von der Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>6</sub> erhielten auch Hautefeuille und Margottet (C. r. 106. 135) in Form hellröthlicher, rhombischer Tafeln beim Erhitzen der Lsgn. von Eisenoxyd in Phosphorsäuretrihydrat auf 100°. Erhitzten sie auf 150 bis 200°, so resultirten schwach röthliche, rektanguläre Blättchen von der Zusammensetzung Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 4H<sub>2</sub>O, das ist entweder Fe<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)<sub>2</sub> oder Fe<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)PO<sub>3</sub> oder Fe<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Bei 200 bis 250° entstanden rhombische Blättchen des Salzes Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, demnach Ferrimetaphosphat. Bei 250° bis zur beginnenden Rothglut wurde das Metaphosphat in triklinen, bei Rothglut in monoklinen Krystallen erhalten.

Bezüglich saurer Ferriphosphate siehe auch bei Rammelsberg und bei Stoklasa (Ch. C. 1891. II. 767).

Basische Ferriphosphate von nicht konstanter Zusammensetzung finden sich als Bestandtheil des Limonits, Grüneisensteins, Delvauxits und Karphosiderits und entstehen auch durch Einwirkung von Kalilauge oder NH<sub>3</sub> auf tertiäres Ferriorthophosphat, als rothbraune Pulver.

3Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 16H<sub>2</sub>O (Rammelsberg) + 8H<sub>2</sub>O (Millot, C. r. 82. 89) oder 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. $P_2$ O<sub>5</sub> + xH<sub>2</sub>O (Wittstein) entsteht, wenn man die Lsg. des tertiären Ferriphosphats in HCl mit überschüssigem NH<sub>3</sub> fällt. Unlösl. in Ammoniumcitrat, lösl. in Ammoniumoxalat. In HCl gelöst und mit nicht überschüssigem NH<sub>3</sub> gefällt, geht dieses basische Phosphat in das noch basischere 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. $P_2$ O<sub>5</sub> + 4H<sub>2</sub>O über (Millot). An Kalilauge geben tertiäres Ferriphosphat und die genannten basischen Salze um so mehr H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> ab, je konzentrirter die Kalilauge ist (Rammelsberg), an schmelzende Alkalien und deren Karbonate wird die ganze H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> abgegeben.

Ferropyrophosphat, weisser, amorpher, an der Luft rasch grün, dann braun werdender Niederschlag aus FeSO<sub>4</sub> durch Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Soll sich beim Kochen seiner Lsg. in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in eine zweite, von dem normalen Salze durch Unlöslichkeit in Säuren unterschiedene Modifikation umwandeln (Schwarzenberg, A. 65. 153). Entsteht nach Struve bei mässigem, nach Freese auch beim stärksten Glühen von tertiärem Ferriphosphat in H.

Natriumferropyrophosphat ist nur in Lsg. bekannt (Persoz, A. ch. [3] 20. 315).

Ferripyrophosphat  $Fe_4(P_2O_7)_3 + 9H_2O$  (bei  $100^\circ$  getrocknet), gelblichweisser Niederschlag aus  $Fe_2Cl_6$  und  $Na_4P_2O_7$ , lösl. in einem Ueberschusse des Fällungsmittels, in  $NH_3$  und in stärkeren Säuren, unlösl. in  $NH_4Cl$ , Essigsäure und wässeriger  $SO_2$ , geht durch Kochen in verd.  $H_2SO_4$  in weisse Flocken eines in Säuren unlösl. Pyrophosphats derselben Zusammensetzung über. Enthält die verd. Säure so viel Pyrophosphat gelöst, als sie überhaupt aufzunehmen vermag, so geht die Umwandlung schon bei 30 bis  $40^\circ$  vor sich (Gladstone, Soc. [2] 5. 435).

Natriumferripyrophosphat  $2 \text{Na}_4 P_2 O_7$ . Fe<sub>4</sub> $(P_2 O_7)_3 + 14 \text{H}_2 O$  (bei  $100^\circ$  getrocknet). Ferripyrophosphat wird mit weniger  $\text{Na}_4 P_2 O_7$  als zur Lsg. nöthig, erh., filtr. und das Filtr. mit Alk. gefällt (Fleitmann und Henneberg, Ch. C. 1847. 609). Farblos, wird aus seiner wässerigen Lsg. durch NaCl abgeschieden.  $\text{H}_2 S$  färbt braun, ohne zu fällen,  $(\text{NH}_4)_2 S$  gibt anfangs eine grüne Färbung, allmählich einen Niederschlag, der sich in  $\text{H}_2 O$  mit grünbrauner Farbe löst. Durch  $\text{NH}_3$  werden selbst sehr verd. Lsgn. des Doppelsalzes röthlich gefärbt. (Siehe auch Persoz l. c.; Riekher, J. 1865. 263; Gladstone, Soc. [2] 5. 435; Mick, J. 1865. 263.

 $\mathbf{Na_2Fe_2(P_2O_7)_2}$  entsteht durch Zusammenschmelzen von Phosphorsalz mit  $\mathbf{Fe_2O_3}$ , kryst. (Jörgensen, J. pr. [2] 16. 342).

Ferrimetaphosphat Fe<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wird in wässeriger Lsg. mit einem Ueberschusse von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> eingedampft und der Rückstand allmählich bis auf 316° erh. Weisses Pulver, lösl. in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, unlösl. in H<sub>2</sub>O und verd. Säuren (Madrell, Phil. Mag. [3] 30. 322; J. 1847 und 1848. 356; vergl. A. 61. 59); von Hautefeuille und Margottet (C. r. 96. 849, 1142) in durchsichtigen, schwach grüngelben, langen ortho-

rhombischen Prismen beim Schmelzen von Eisenoxyd mit Metaphosphorsäure bei Gegenwart von etwas Silbermetaphosphat erhalten. Ueber ein anderes von Hautefeuille dargestelltes Ferrimetaphosphat siehe III. S. 349.

Argentoferrimetaphosphat 4AgPO<sub>3</sub>.Fe<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> erhielten Hautefeu ille und Margottet (C. r. 87. 748) durch Schmelzen von Eisenoxyd, Metaphosphorsäure und Silbermetaphosphat in passendem Mengenverhältnisse in schönen rhombischen, stark lichtbrechenden, leicht röthlich gefärbten Kryst.

Ferrichlorid-Phosphorchlorid Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 2 PCl<sub>5</sub>. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> verbindet sich direkt mit PCl<sub>5</sub> zu dieser braunen, leicht schmelzbaren und schwer

flüchtigen Verbindung (Weber, J. pr. 76. 410).

Ferripyrophosphaminat Fe<sub>2</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>6</sub>NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen eines gelösten pyrophosphaminsauren Salzes mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> als ein nach dem Trocknen bei gewöhnlicher T. oder bei 100° hell-lederbrauner, hygroskopischer Niederschlag, unlösl. in verd. Säuren, lösl. in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, llösl. in NH<sub>3</sub>. Wird beim Erhitzen auf 330° dunkelbraun, indem NH<sub>3</sub> und ein weisses kryst. Sublimat entstehen (Gladstone, J. 1850. 284; Gladstone und Holmer, J. 1864. 149). Ist nach Gladstone vielleicht identisch mit dem Ferrophosphaminat von Schiff (J. 1857. 103), wogegen indess einige Beobachtungen Schiff's sprechen.

Ammoniumferripyrophosphaminat soll in der rothen Flüss. enthalten sein, die durch Lösen von Ferripyrophosphaminat in NH<sub>3</sub> entsteht (Gladstone, Schiff).

Ferropyrophosphotriaminat  $Fe(P_2()_1N_3H_6)_2$  aus der freien Säure und  $FeSO_4$  erhalten. Graugelb, in verd. Säuren unlösk. (Gladstone, J. 1866. 149).

## Eisen und Arsen.

Eisenarsenide finden sich in der Natur als Arsenikalkies oder Arsenikeisen und zwar von der beiläufigen Zusammensetzung FeAs, — Löllingit -- bis Fe<sub>4</sub>As<sub>6</sub> — Leukopyrit.

Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub> bleibt als weisse, sehr spröde, metallische Masse zurück, wenn 56 Thle. Eisenfeile mit 108 Thln. As bei Luftabschluss geglüht werden (Bergmann, Gehlen).

Fe<sub>4</sub>As<sub>2</sub> erhielt Berthier (A. ch. 62, 113; J. pr. 10, 13), als er Arsenopyrit, Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub>S<sub>2</sub>, mit wenig Borax im Kohletiegel schmolz und den kryst. Rückstand FeS.Fe<sub>4</sub>As<sub>2</sub> so lange mit starker HCl digerirte,

als noch H<sub>2</sub>S entwich.

Bei weiterem Kochen mit der Säure blieb FeAs als durch HCl nicht weiter veränderlicher Rückstand.

Ferroarsenit grünlichweisser, an der Luft gelblich werdender Niederschlag aus FeSO<sub>4</sub> und Alkaliarsenit. Unlösl. in Ammoniumsalzen, lösl. mit grüngelber Farbe in NH<sub>3</sub> (Wittstein).

Basisches Ferriarsenit  $4 \text{Fe}_2 O_3$ . As $_2 O_3 + 5 \text{H}_2 O$  ist der dem gefällten Eisenhydroxyd ähnliche Körper, welcher durch Schütteln von wässeriger

Arsenigsäure mit gefälltem Eisenhydroxyd oder durch Zusatz der freien Säure oder eines Alkaliarsenits zu Ferriacetat erhalten wird. Nach dem Trocknen schwarz, gibt ein ockergelbes Pulver, unlösl. in Essigsäure, lösl. in Mineralsäuren unter Abscheidung von As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Verliert das As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beim Glühen nicht vollständig. Durch eine Menge Eisenhydroxyd, welche 10 bis 12 Thln. trockenen Oxyds entspricht, wird 1 Thl. As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> seiner wässerigen Lsg. entzogen (Bunsen und Berthold, Das Eisenoxydhydrat, Göttingen 1834). Nach Guibourt (J. chim. méd. 15. 306; Br. Arch. N. F. 23. 69) ist hierzu mehr als 6,67 und weniger als 10 Thle. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Form des Hydroxyds nöthig. Die Gegenwart von lösl. starken Basen, sowie Ammoniumkarbonat, -Sulfat, -Chlorid hindert die Entziehung des As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Eisenhydroxyd nicht (Fehling, A. P. [2] 74. 87).

2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> +7H<sub>2</sub>O, wird durch Fällung einer neutralen Ferrisulfatlsg. mittelst Natriumarsenit als gelber Niederschlag erhalten, der trocken eine harte, rubinrothe Masse bildet und sich in NaOH mit dunkelrother Farbe löst (Guibourt, l. c.).

Tertiäres Ferroarseniat findet sich natürlich als Symplesit. Fe<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> +6H<sub>2</sub>O entsteht als weisser Niederschlag durch Fällung von Ferrosulfit mit Ammoniumarseniat (Chenevix) oder von FeSO<sub>4</sub> durch Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> nach:  $4 \text{FeSO}_4 + 4 \text{Na}_2 \text{HAsO}_4 = \text{Fe}_3(\text{AsO}_4)_2 + 4 \text{Na}_2 \text{SO}_4 + \text{Fe}(\text{H}_2 \text{AsO}_4)_2$  (Wittstein, J. 1866. 243). Unlösl. in Ammoniumsalzlsgn., wlösl. in wässerigem NH<sub>3</sub> zu einer Flüss., welche an der Luft grün wird. Oxydirt sich während des Trocknens an der Luft.

Primäres Ferroarseniat soll sich nach vorstehender Gleichung (Wittstein) und neben schwarzen Nadeln von As beim Auflösen von Fe in wässeriger Arsensäure bei Luftabschluss in Form kugelförmig gruppirter asbestartiger Fäden bilden (Fischer, P. A. 9. 262).

Ferroferriarseniat,  $6 \text{ FeO} . 3 \text{ Fe}_2 O_3 . As}_2 O_5 + 32 \text{ H}_2 O$  (lufttrocken), entsteht durch freiwillige Oxydation von feuchtem tertiärem Ferroarseniat an der Luft. Grasgrüne Masse, verliert bei  $100^{\circ}$  den grösseren Theil seines  $\text{H}_2 O$  und wird graugrün. Verliert beim Glühen nur sein  $\text{H}_2 O$ , aber kein  $\text{As}_2 O_5$ . In HCl zu einer goldgelben Flüss. leicht lösl. (Wittstein, J. 1866, 243).

Tertiares Ferriarseniat  $Fe_2(A_3O_4)_2 + 4H_2O$  findet sich natürlich als Skorodit in rhombischen Krystallen; wurde in dieser Form von Verneuil und Bourgeois (Bl. [2] 23. 151) durch Erhitzen von Fe mit 50% iger Lsg. von  $H_3AsO_4$  im geschlossenen Rohre auf 140 bis 150° erhalten.  $Fe_2(AsO_4)_2 + 8H_2O$  scheidet sich nach Wittstein (J. 1866. 243) aus der Lsg. des  $Fe(H_2AsO_4)_2$  bei Luftzutritt als gelblichweisser Niederschlag aus (Wittstein).

Saures Ferriarseniat Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+12H<sub>2</sub>O(?) ist der weisse Niederschlag, der aus Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> durch Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> oder KH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> gefällt wird. Verliert erh. sein H<sub>2</sub>O, wird dabei roth, verglimmt bei höherer T. und ist nachher mehr gelblich (Berzelius). NH<sub>3</sub> löst die Verbindung, besonders leicht in noch feuchtem Zustande, zu einer gelben (Döbereiner, Schw. 26. 271; Wittstein, Repert. 63. 329) oder einer rothen (Berzelius, Schw. 32. 162) Flüss., welche nach dem Verdunsten gummiartiges, rubinrothes, basisches Ammoniumferriarseniat hinterlässt. Das saure Ferriarseniat ist unlösl. in H<sub>2</sub>O, Essigsäure und Ammoniumsalzlsgn.

Basische Ferriarseniate.  $2 \, \mathrm{Fe_2O_3} \cdot \mathrm{As_2O_5} + 12 \, \mathrm{H_2O}$  findet sich natürlich als weisser Eisensinter. Entsteht nach Berzelius durch Oxydation von tertiärem Ferroarseniat, welches er für das zweidrittel gesättigte Salz hielt, mit  $\mathrm{HNO_3}$  und Fällen mit  $\mathrm{NH_3}$  (?). — Das tertiäre Ferriarseniat geht beim Glühen in  $3 \, \mathrm{Fe_2O_3} \cdot 2 \, \mathrm{As_2O_5}$  über (Wittstein). —  $16 \, \mathrm{Fe_2O_3} \cdot \mathrm{As_2O_5} + 24 \, \mathrm{H_2O}$  entsteht, wenn man tertiäres saures oder basisches Ferriarseniat mit überschüssiger Kalilauge kocht (Berzelius). —  $3 \, \mathrm{Fe_2(AsO_4)_2} \cdot \mathrm{Fe_2(OH)_6} + 12 \, \mathrm{H_2O}$  findet sich natürlich als Pharmakosiderit.

Tertiäres Ferrosulfarsenit aus Na<sub>2</sub>HAsS<sub>3</sub> und Ferrosalzen als schwarzbrauner, im Ueberschusse des Fällungsmittels lösl. Niederschlag. Oxydirt sich, an der Luft getrocknet, zu hydratischem Eisenoxyd und

Tertiärem Ferrisulfarsenit, welches auch als olivengrüner, im Ueberschusse des Fällungsmittels mit schwarzer Farbe lösl. Niederschlag beim Zusammentreffen einer Ferrisalzlsg. mit einer solchen von Na<sub>2</sub>HAsS<sub>3</sub> entsteht. Geschmolzen, eine durchscheinend gelbe Masse. Beide Sulfosalze hinterlassen nach dem Glühen arsenfreies FeS (Berzelius).

Tertiäres Ferrosulfarseniat aus einem Ferrosalze und Na<sub>2</sub>HAsS<sub>4</sub> oder Na<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub>. Im Ueberschusse des Fällungsmittels schwarzbraun lösl. Oxydirt sich an der Luft zu Eisenhydroxyd und

Tertiärem Ferrisulfarseniat. Dieses wird auch als schmutziggrüngrauer, an der Luft unveränderlicher Niederschlag aus einem Ferrisalze und Na<sub>2</sub>HAsS<sub>4</sub> oder Na<sub>3</sub>AsS<sub>4</sub> erhalten. Lösl. im Ueberschusse des Fällungsmittels mit schwarzbrauner Farbe (Berzelius).

Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub>S<sub>2</sub> findet sich natürlich als Arsenopyrit.

### Eisen und Antimon.

Antimoneisen und Antimoneisenkalium siehe bei den Eisenlegirungen. Ferroantimoniat, weisses Pulver, aus einem lösl. Ferrosalze und einem lösl. Antimoniat erhalten, in H<sub>2</sub>O wlösl., wird beim Glühen roth (Berzelius).

Ferroantimonit, ähnlich dem vorhergehenden (Berzelius).

Ferriantimoniat, hellgelber Niederschlag (Berzelius).

Ferrosulfoantimoniat (?), schwarzer, leicht oxydabler Niederschlag aus FeSO<sub>4</sub> und Schlippe'schem Salze (Rammelsberg, O. A. 52, 234).

Ferrisulfoantimoniat (?), ähnlich dem vorhergehenden, entsteht analog, aber nur bei nicht überschüssigem Ferrisalze. Anderenfalls enthält der Niederschlag nur  $\mathrm{Sb}_2\mathrm{S}_5$  und  $\mathrm{S}$ , das Filtrat Ferrosalz (Rammelsberg).

# Eisen und Kohlenstoff.

Kohlenstoffeisen. Fe verbindet sich direkt mit C bei höherer T., von der Rothglut an bis über die Schmelz-T. des Metalls, gleichgültig in welcher der drei Modifikationen der C sich befindet (Morveau und Clouet, Scher. J. 4. 170; Gilb. 3. 65; Mackenzie,

Scher. J. 5. 366; Marguerite, C. r. 59. 139). Die Kohlungs-T. liegt für Diamant bei 1160°, für reine Zuckerkohle bei 1400° (Hempel, B. 1885. 998). Fe nimmt in Berührung mit C-Verbindungen in der Glühhitze und bei höherer T. C aus diesen auf; so aus CO, wobei ein Theil des Fe oxydirt wird (Stammer. P. A. 82. 126) und aus Kohlenwasserstoffen (Mackintosh, J. pr. 2. 233; Colquhoun, Ann. of Phil. N. F. 1826, Juli 1; Sept. 192). C-reiches Fe gibt bei hoher T. mit C-armem in Berührung an dieses C ab (Degen, A. 29. 261; Gaultier, J. Pharm. 13. 18). Beim Glühen yon C-armem Fe, Schmiedeeisen, Stabeisen, in Kohlepulver, wie es bei der Herstellung des Cementstahles vorgenommen wird, nimmt daher nicht bloss die äusserste Schichte C auf, sondern es findet eine Wanderung desselben gegen Innen statt. In CO geglüht, nimmt reines Fe keinen C auf (Leplay und Laurent, A. ch. 65. 403, 417; Gruner, C. r. 73. 28). Wenn dies den Beobachtungen von Clouet, Stammer und Marguerite (C. r. 59. 85) zufolge dennoch geschieht, so ist dies durch einen Oxydgehalt des Fe bedingt, denn bei 300 bis 400° scheidet oxydhaltiges Fe aus dem CO bedeutende Mengen von pulveriger, Fe enthaltender Kohle aus (Lowthian, Bell und Gruner).

FeC<sub>4</sub>, dunkelgrau, schmelzbar, von breitblättriger Struktur, im Mörser pulverisirbar, ist das C-reichste Eisencarbid, welches sich direkt aus Fe und C bildet. Entsteht durch wiederholtes Schmelzen von Fe mit überschüssigem Kohlepulver (Faraday und Stodart, Gilb. 66, 183). Spiegeleisen besteht mitunter nur aus diesem Eisenkarburet (Karatan I. pr. 40, 220)

(Karsten, J. pr. 40, 229).

Fe<sub>3</sub>C<sub>2</sub> findet sich oft im grauen Roheisen in Form gestrickter Octaëder, weniger spröde, weniger hart, weniger leicht schmelzbar als F<sub>4</sub>C (Gurlt, J. 1856, 781; vergl. Tunner, Polyt. Centralbl. 1861, 1227).

FeC, kommt nach Müller (Eisen und Stahl. 8. 291; Ch. C. 1888. 822) in allen Sorten schmiedbaren Fe vor und hinterbleibt nach Einwirkung von 10% iger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf Fe bei Luftabschluss als Rückstand.

Die Existenz anderer Eisenkarburete als chemischer Individuen — und nur diese allein sind hier berücksichtigt — ist zweifelhaft oder widerlegt.

C-haltiges Fe, welches jedoch auch S. P., Si. Mn und kleinere Mengen anderer Metalle in von Fall zu Fall wechselnden Verhältnissen enthält, erhält man bei der

Verhüttung der Eisenerze durch den Hohofenprozess als Roheisen, aus welchem C-ärmere Eisensorten: Stahl und Stabeisen oder Schmiedeeisen erhalten werden.

Zur unmittelbaren hüttenmässigen Verarbeitung auf Fe sind nur jene Eisenerze geeignet, welche eine grössere Menge Fe im oxydischen Zustande enthalten: Magneteisenstein Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Rotheisenstein Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Brauneisenstein 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O. Spatheisenstein FeCO<sub>3</sub>, Thoneisenstein, d. i. derber oder erdiger, mit Thon, Mergel und Sand verunreinigter Spatheisenstein, und Kohleneisenstein, d. i. mehr als 10% C enthaltender Spatheisenstein. Schwefelkies wird nur in Form der Kiesabbrände, welche die Schwefelsäurefabriken liefern, verhüttet. Arsenkies ist wegen der schädlichen Wirkungen eines selbst geringen Rückhaltes von As auf das Fe nicht verwendbar.

Die gepochten Erze lässt man entweder abwittern, theils um eine Lockerung durch die Wirkung der Atmosphärilien herbeizuführen, namentlich durch das gefrierende H<sub>2</sub>O, theils um etwa vorhandene Sulfide in Sulfate überzuführen oder, was zumeist geschieht, man röstet sie entweder mit Brennmaterial geschichtet in Haufen oder in Schachtöfen. FeO- und S-haltige Erze werden der oxydirenden Röstung unterworfen, indem man sie in Schachtöfen der Luft und der Flamme des Brennmaterials aussetzt.

Die weitere Verarbeitung geschieht jetzt ausschliesslich in den Hohöfen, die einen rationellen kontinuirlichen Betrieb ermöglichen. Die ersten Hohöfen scheinen im 15. Jahrhundert am Niederrhein benutzt worden zu sein. Sie wurden lange Zeit nur mit Holzkohle, später auch mit Koaks betrieben. In der gewöhnlichen Form ist der Hohofen 7 bis 20 m hoch, meist wegen der bequemeren Zuführung der Beschickung an einem Abhange erbaut. Sein Innenraum hat die Form eines Schachtes von kreisförmigem Querschnitte, gegen die obere Oeffnung, die Gicht, sich zusammenziehend, nach unten sich erweiternd und durch einen engeren Kanal, das Gestell, in den Herd, den Sammelraum für das flüss. Fe und die dasselbe überdeckende Schlacke, einmündend. Der weiteste Theil ist der Kohlensack, die Strecke zwischen diesem und dem Gestelle die Rast. Der eigentliche Ofen, der Kernschacht, ist aus besonders feuerfestem Material erbaut, und von gewöhnlichem Steinmauerwerk, dem Rauhschachte, umgeben, welches behufs leichterer Austrocknung vor Beginn des Betriebes von vertikalen, ins Gichtplateau ausmündenden Kanälen durchzogen ist. Die heissen Hohofengase, welche ca. 25 % CO, 3 bis 4 % CH<sub>1</sub>, 1 bis 3 % H, ca. 8 % CO2 und im Uebrigen N enthalten, lässt man nicht durch die Gicht frei abströmen, sondern zwingt sie mittelst passender Gichtverschlüsse durch Röhrenleitungen in einen Siemens'schen Regenerator zu treten, wo sie verbrannt werden, um den Winderhitzer zu erwärmen. Dieser dient dazu, die oberhalb des Herdes in den Hohofen eintretende Gebläseluft, den Wind, auf 350 bis 700° zu erh. Die konischen Mundstücke der Windleitungsröhren, die Düsen, liegen in gusseisernen Kegelstutzen, den Formen. Der Herd besteht aus feuerfesten Steinen und ist nach der Arbeitsöffnung hin durch den Wallstein begrenzt, welcher auf einer Seite das nur zum Ablassen des geschmolzenen Fe zu öffnende Stichloch frei lässt. Die vordere Begrenzung des Herdes wird durch den Tümpel vervollständigt. Zwischen Tümpel und Wallstein bleibt eine spaltartige Oeffnung zum Abflusse der Schlacke frei.

Der neue Ofen wird vermittelst eines kleinen Feuers vorgewärmt, dieses wird sehr allmählich verstärkt und endlich wird der Ofen von der Gicht her regelmässig mit abwechselnden Lagen von Brennmaterial, Erz und Zuschlag beschickt. Die Zuschläge müssen der Natur der Gangart der Erze derart angepasst sein, dass sie mit dieser eine Schlacke von der richtigen Schmelzbarkeit liefern. Kalkreiche Gangart erfordert Kieselsäure oder thonreiche Zuschläge und umgekehrt. Als Flussmittel wird oft auch Flussspath verwendet. Das Schmelzen der Schlacke soll erfolgen, nachdem die Eisenoxyde in der Reduktionszone des Ofens bei 600 bis 900° zu C-armem, schwammigem Eisen umgewandelt und in der Kohlungszone bei 1000 bis 1400° mit C gesättigt worden sind und sollen das Metall, indem sie es umhüllen, vor Oxydation

schützen. Das Schmelzen der Schlacke und des gekohlten Fe findet innerhalb des Gestells, in der Schmelzzone statt. Die Kohlungszone liegt unterhalb des Kohlensackes. Schwer reduzirbare Fe-Erze erfordern, damit nicht Fe unnöthigerweise verschlackt werde, strenger flüssige Schlacke, als leicht reduzirbare. Vom richtigen Verhältnisse zwischen Brennmaterial, Erz, Zuschlag, Windmenge und Wind-T. hängt es ab, ob sich Gargang, d. i. normaler Betrieb bei möglichst geringem Materialverbrauche, Roheisen von gewünschten Eigenschaften liefernd, einstellt. Bei Rohgang, welcher durch T.-Erniedrigung, unpassende Windmenge, unrichtige Beschickung eintritt, werden grössere Mengen von Fe verschlackt; bei Ueberhitzung tritt übergarer Gang ein, welcher grösseren Brennmaterialverbrauch bedingt und ein sehr C-reiches Fe liefert. In dem Maasse, als sich genügend viel flüssiges Metall und Schlacke im Herde ansammeln, fliesst die letztere über den Wallstein und die sich an diesen anschliessende Schlackentrift in die Schlackenwagen, während das Fe abgestochen und in die Gussformen abgeleitet wird.

Die Schmelzkampagne eines Ofens kann bis zu 20 Jahren und darüber betragen.

Im Hohofen findet die Reduktion der Eisenoxyde wesentlich nur durch jenes CO statt, welches durch die Wechselwirkung von CO<sub>2</sub> und C gebildet wird. Das CO<sub>2</sub>, welches in der untersten Zone durch vollständige Verbrennung der Kohle gebildet wird, wird durch die abwechselnden Lagen von glühender Kohle und Erz alternirend zu CO reduzirt und wieder regenerirt, bis es in Zonen gelangt, in welchen die T. nicht mehr genügend hoch ist, um diese Umwandlungen zu ermöglichen. In der Reduktionszone entsteht aus den Erzen schwer schmelzbares, daher schwammiges, C-armes Fe, welches in dem Maasse, als die unterhalb liegenden Kohlen-. Erz- und Zuschlagsschichten abbrennen, bezw. niederschmelzen, nach abwärts sich bewegt und so nach einander die Kohlungszone und die Schmelzzone passirt. Schon in der Reduktionszone nimmt das Fe S aus den Erzen auf, in der Kohlungszone ausser C auch aus den Phosphaten der Erze und des Zuschlages stammenden P und in der Schmelzzone noch dazu Si, Mn, Al.

Die einzelnen, durch die geschilderten chemischen und mechanischen Prozesse charakterisirten Zonen sind nicht scharf von einander geschieden. Die Kohlung des Fe wird theils durch die feste Kohle des Brennmaterials, theils durch jenen fein vertheilten C bewirkt, der nach Caille tet (C. r. 62, 891) durch die Dissociation des CO, in den heissesten Zonen des Hohofens entsteht, theils endlich durch die Dämpfe der Alkalicyanide, die sich auf Kosten einerseits des Alkaligehaltes der Zuschläge und der Gangart, andererseits auf Kosten des atmosphärischen N und des C des Brennmaterials bilden. Neben dem Hauptprozesse spielen sich im Hohofen eine grosse Zahl von sekundären Reaktionen ab, die zur Bildung der in den Hohöfen anzutreffenden krystallisirten Ansätze, der Ofenbrüche, führen. Die Ofenbrüche bestehen aus Graphit, S, Sulfiden, Oxyden. Silikaten, Karbonaten, Cyaniden u. s. w. und enthalten nicht selten auch in der Natur vorkommende Mineralien.

Man unterscheidet neben weissem auch graues Roheisen. Nur das letztere ist eigentliches Gusseisen. Es enthält neben an Fe gebundenem C auch Graphit, während das weisse Roheisen nur gebundenen C enthält. Löst man Roheisen in HCl, so entweicht der C, soweit er chemisch gebunden war, in Form flüchtiger, übelriechender Kohlenwasserstoffe, während der C, soweit er als Graphit im Fe eingeschlossen war, als unlösl. Rückstand mit den bekannten Eigenschaften des Graphits zurückbleibt. Mn-haltiges weisses Roheisen mit 3,5 bis 6 % gebundenem C, arm an S und Si, von grossblättrigem krystallinischem Gefüge, silberweissem Glanze, sehr hart und spröde, wird als Spiegeleisen bezeichnet. Es dient hauptsächlich zur Bereitung des Stahls und geht daher auch unter dem Namen Rohstahleisen. Es wird aus Mn-reichen Erzen mit kalkreicher Beschickung erblasen. Spiegeleisen von sehr hohem Mn-Gehalt wird wegen seiner Verwendung bei der Stahlgewinnung von einigen Werken als Ferromangan erzeugt und in den Handel gebracht. Das Mn scheint die Fähigkeit des Fe, C zu binden, zu erhöhen. Zur Darstellung des Schmiedeeisens dient das Weissstrahleisen. Dies ist blasig (luckig), enthält weniger Mn und C als das Spiegeleisen und entsteht bei einer T., die zur vollständigen Kohlung nicht hoch genug ist. Es ist schwerflüssiger als Spiegeleisen und wird auch als blumige oder luckige Flossen bezeichnet. Das zur Darstellung ordinärer Walzeisensorten verwendete gewöhnliche weisse Rohe is en erreicht weder den Mn-, noch den C-Gehalt des Spiegeleisens und weist überdies mehr P auf. Hier ist es namentlich der P- und S-Gehalt der Erze, welcher die vollständige Kohlung hindert. Es schmilzt teigig. Durch seinen Graphitgehalt nähert sich das Weisseisen vom Rohgang bereits dem grauen Roheisen. Es schmilzt sehr zähe. Wird zur Darstellung von ordinärem Puddeleisen verwendet. Den Uebergang zum grauen Roheisen bildet das halbirte Roheisen. Dies entsteht bei langsamer Abkühlung und bei einer die Kohlungs-T. nicht weit überschreitenden Schmelz-T. Durch plötzliche Abkühlung von grauem geschmolzenen Roheisen entsteht das abgeschreckte Weisseisen mit sehr fein vertheiltem Graphit neben gebundenem C, weiss, strahlig-krystallinisch. Gargängiges Gusseisen mit nicht sehr grossem Graphit- und Si-Gehalte, ziemlich hell, gleichmässig körnig, geeignet zur Giesserei, Schmiedeeisenund Stahlgewinnung, wird aus reineren, schwer reduzirbaren Erzen bei heissem Wind erbläsen. Bei Anwendung von kaltem Wind und reinem Brennmaterial gewinnt man eine hellgraue Eisensorte, die vorzügliches Schmiedeeisen liefert. S-haltige Erze liefern bei sehr heissem Wind das heissgare Roheisen von dunkler Farbe, ungleichem, grobem Korn, erst nach dem Umschmelzen als Gusseisen brauchbar. Unter denselben Bedingungen, aber bei kieselsäure- und thonerdereicher Beschickung entsteht das Silbereisen von hohem Si-Gehalte, heller Farbe, feinem Korn.

Weisses Roheisen schmilzt bei 1050 bis 1100° (Pouillet, C. r. 2; Gruner, A. min. [7] 4. 224; D. 212. 527), bei 1075° (Ledebur, P. A. [2] Bbl. 5. 650), graues Si-haltiges Roheisen bei 1200° (Gruner l. c.), bei 1100 bis 1200° (Pouillet l. c.), bei 1275° (Ledebur l. c.).

Die nachfolgende Tabelle gibt die Zusammensetzung von Proben der besprochenen Roheisensorten in Procenten:

Roheisen geht durch Entziehung von C in Stahl und weiterhin in Schmiedeeisen oder Stabeisen über. Stahl, in Bezug auf seinen C-Gehalt zwischen Roheisen und Schmiedeeisen stehend, kann demnach auch durch Kohlung aus letzterem gewonnen werden. Eine scharfe Grenze zwischen Roheisen, Stahl und Schmiedeeisen lässt sich nicht aufstellen. Sinkt der C-Gehalt unter 2%, so erlangt das Fe die Eigenschaft der Schmiedbarkeit, welche gleichzeitig mit der Schwerschmelzbarkeit, Knetbarkeit, Zähigkeit und Schweissbarkeit allmählich in dem Maasse wächst, als der Gehalt an C abnimmt; in demselben Verhältnisse nimmt die Fähigkeit, durch plötzliche Abkühlung gehärtet zu werden, welche den Stahl charakterisirt, ab.

Die früher üblichen primitiven Verhüttungsmethoden lieferten, da die in den angewandten Herden und Oefen erzielte T. wohl zur Reduktion der Erze, hingegen nicht zur Kohlung des entstandenen Fe hinreichten, Klumpen — Luppen, Stücke, Wölfe — von C-armem, also weichem und schmiedbarem Fe. Bei der Luppenfrischerei — die deutsche ohne, die spanisch-französische mit Gebläse — dienten zur Reduktion Herde und konnten nur leicht reduzirbare Erze verarbeitet werden. Für schwerer reduzirbare bediente man sich der Stück- oder Wolfsöfen, 2 bis 5 m hoher Schachtöfen, die den Uebergang zu den jetzigen Hohöfen bildeten, jedoch nicht wie diese kontinuirlich betrieben wurden.

Zur Ueberführung des Roheisens in Schmiedeeisen bedient man sich jetzt des Herdfrischens oder Flammofenfrischens (Puddelns). Bei grauem, auch bei Si-reichem Roheisen geht dem Herdfrischen das Feinen voraus. Im Feineisenfeuer wird das Roheisen bei aufgeblasenem Winde geschmolzen gehalten, bis ein Theil des Fe sich oxydirt und mit dem Si zu einem krystallinischen Ferrosilicate, der Rohschlacke vereinigt hat, und bis der im Roheisen vorhanden gewesene Graphit in die gebundene Form übergegangen ist. Bei der deutschen Frischschmiede oder Mehrmalschmelzerei wird das Feinen, hierauf das - nöthigenfalls wiederholte - Rohschmelzen und endlich das Garschmelzen in demselben Herde, und zwar Feinen bei Gegenwart von Garschlacken früherer Operationen, ausgeführt. Die Garschlacke verbrennt Si, Mn, P, aber nicht den S zu den entsprechenden Säureanhydriden bezw. Oxyden, welche mit dem durch die Wirkung des Gebläses entstandenen Eisenoxyde eine Rohschlacke bildet. Die Garschlacke ist dickflüssig und Fe-reicher. Da auch das Fe in diesem Stadium der Arbeit teigig ist, bleiben Metall und Schlacke innig gemengt und wird der C auf Kosten des Eisenoxyds der letzteren verbrannt. Die Gare wird an dem glänzenden Leuchten des Metalls und an den weissen, vom Winde empor getriebenen Funken erkannt, während vor Eintritt der Gare nur röthliche oder bläuliche Funken entstehen. Bei der Wallonschmiede wird gefeintes Roheisen in demselben oder in verschiedenen Oefen zweimal niedergeschmolzen (Zweimalschmelzerei), während weisses Mn-reiches Weisseisen der Einmalschmelzerei unterworfen wird.

Das Puddeln, 1784 von Cort in die Technik eingeführt, erreichte ursprünglich die Gare durch Umrühren des auf einem Sandherde bis zur teigigen Konsistenz geschmolzenen gefeinten Roheisens bei Luftzutritt — Trockenpuddeln. Später wurde die Verbrennung des Si, P, Mn und C durch Niederschmelzen des Roheisens auf Garschlacke ein-

geleitet und die Entkohlung durch Umrühren, Puddeln, des bis zur Teigkonsistenz abgekühlten Metalls beendigt — Schlackenpuddeln, fettes Puddeln. Herdfrisch- wie Puddeleisen wird ausgehämmert, nachdem es zuvor in einem Flammofen mit Sandherd bis zur Weissglut erh. worden ist. Dabei fliesst im Fe eingeschlossene Schlacke zusammen mit frisch bei diesem Glühen aus Fe, O und Sand entstandener als Schweissofenschlacke ab. Der Rest der Schlacke wird aus dem glühenden Eisenklumpen durch den Hammer ausgequetscht.

S und mehr als 0,5 % Cu machen das Schmiedeeisen in der Hitze brüchig — rothbrüchig, P kaltbrüchig. Bei vollkommen schlackenfreiem Fe genügt hierzu ein Gehalt von 0,1 % P, während schlackenhaltiges Puddeleisen noch mit einem Gehalte von 0,4 % auf Schienen verarbeitet werden kann. Si macht das Fe mürbe oder faulbrüchig.

Der S. des Schmiedeeisens nähert sich dem des reinen Fe um so

mehr, je weniger C es enthält.

Stahl kann durch weniger weitgehende Entkohlung des Roheisens als zur Bildung von Schmiedeeisen nöthig ist, im Puddelofen oder auf dem Frischherde gewonnen werden, er wurde früher auch direkt aus den Erzen erzeugt, man kann ihn aber auch durch Kohlung von Schmiedeeisen erhalten, indem man dieses in Form von Stäben in Chargen von 100 bis 200 Meterzentnern 6 bis 10 Tage in geschlossenen thönernen Kästen zwischen Holzkohlenpulver gebettet glüht — Cementstahl, Blasenstahl. Die Kohlung scheint beim Cementiren nur durch das Cyankalium bewirkt zu werden, welches aus dem Kaliumkarbonat, der Kohle und dem N der in den Cementirkästen eingeschlossenen Luft entsteht. Der brüchige Cementstahl wird durch Umschweissen oder Gärben in Gärbstahl, durch Umschmelzen in Gussstahl umgewandelt. Letzterer entsteht auch durch Umschmelzen von anderen Stahlsorten oder durch Zusammenschmelzen von Schmiedeeisen mit Spiegeleisen.

Der Bessemerprozess, durch Bessemer 1856 eingeführt, ermöglicht eine rasche Umwandlung von Roheisen in Stahl mittelst eines durch das geschmolzene Metall hindurch gepressten Luftstromes. Diese Operation wird innerhalb eines eisernen, entsprechend konstruirten retortenartigen, mit Thon ausgefütterten Gefässes, der Bessemerbirne oder dem Konverter ausgeführt. Unter intensiver Wärmeentwickelung werden hierbei Si, Mn und ein Theil des Fe oxydirt und geht Graphit in gebundenen C über — erste Periode, charakterisirt durch spitze, orangegelbe, blaugestreifte und blaugesäumte Flamme an der Mündung des Konverters. Die eisenoxydhaltige Schlacke verbrennt unter lebhaftem Aufwallen der flüssigen Masse den C - Kochperiode mit stark leuchtender, stossweise flackernder Flamme und lebhaftem Funken-Nachdem die Flamme erloschen ist, wird der Wind abgestellt und behufs Reduktion des nun aus einem Theile des Fe gebildeten Eisenoxyds und zur Erzielung des gewünschten Gehaltes an C eine passende Menge flüssiges Spiegeleisen hinzugefügt; dann wird noch einige Sekunden behufs Mischung Luft durchgepresst und schliesslich der fertige Stahl ausgegossen. Der ganze Prozess dauert 20 bis 30 Minuten. Bei spektroskopischer Beobachtung der Flamme am Konverterhalse lässt sich das Ende der Entkohlung des Roheisens durch das Verschwinden gewisser dunkler Spectralstreifen und das Auftreten eines kontinuirlichen Spectrums erkennen. Wenn die Entkohlung gerade bis zur Bildung von Stahl vorgeschritten ist, verschwinden im Spectrum die Linien des Mn.

P und S können durch den soeben skizzirten Bessemerprozess in seiner ursprünglichen Form nicht vollständig entfernt werden. Man verarbeitete daher nach diesem Verfahren nur P-freies Roheisen, bis Thomas und Gilchrist die Entphosphorung des Roheisens durch Anwendung eines basischen, d. i. CaO und MgO enthaltenden Futters im Konverter ermöglichten. Der P findet sich nach beendigter Operation in Form von basischen Calcium- und Magnesiumphosphaten — Thomasschlacke — vor. Diese Schlacke dient gemahlen als Düngmittel.

Nach einem ursprünglich von Reaumur angedeuteten (1722), von Uchatius (1858) ausgearbeiteten Verfahren wird die Entkohlung von Roheisen und Stahl durch Schmelzen von Weisseisen mit Spatheisenstein in Tiegeln bewerkstelligt. Martin (1884) setzt noch Schmiedeeisen hinzu und schmilzt unter Anwendung Siemens'scher Regeneratoröfen im Flammofen. Pernot hat die Fabrikation des Flammofengussstahls durch Einführung rotirender Oefen vervollkommnet.

Wootz' oder Damaststahl wird in Indien durch Erhitzen von Schmiedeeisen in kleinen Stücken mit Holz von Cassia auriculata in lutirten Tiegeln bis zum Schmelzen der äusseren und Teigigwerden der inneren Eisenschicht und wiederholtes Ausschmieden des erhaltenen Produktes gewonnen. Damaststahl ist ein inniges Gemenge von weichem Fe und Stahl. Er gibt mit Säuren auf seiner Oberfläche wellige und aderige Aetzfiguren. Un ächter Damast wird durch Zusammenschweissen von weichem Eisen- und von Stahldraht unter Drehen und Winden hergestellt.

Gewöhnlicher Stahl schmilzt bei 1350 bis 1400° (Gruner, A. min. [7] 4. 224; D. 212. 527; Pouillet, C. r. 2), Gussstahl bei 1375° (Ledebur, P. A. [2] Bbl. 5. 650), also niedriger als Schmiedeeisen, und absorbirt dabei N, CO, und H, die er beim Erstarren wieder entlässt. Dies gibt Anlass zur Bildung blasiger Güsse. Starker Druck — hydraulischer nach Whitworth, durch flüss. CO2 hervorgebracht nach Krupp - verhindert die Blasenbildung und soll auch dem Stahle grössere Gleichförmigkeit, Elastizität und Festigkeit verleihen. Der Stahl ist auf der Bruchfläche weissgrau, gleichmässig feinkörnig und nur nach wiederholtem Strecken muschelig. Geglüht und rasch abgekühlt, wird der Stahl sehr hart und um so spröder je härter, um so härter je rascher ihm die Wärme entzogen wird. Abschrecken in Hg härtet demnach am meisten und der Reihe nach weniger Abschrecken in Salzlösungen, H<sub>2</sub>O, Fett, Seife. Der durch Abschrecken gehärtete Stahl wird durch abermaliges Erhitzen (Anlassen) um so weicher, je höher man ihn erh. Bestimmten Anlasstemperaturen entsprechen bestimmte Anlauffarben und konstante, für gewisse Zwecke geeignete Erweichungsgrade. Die folgende Zusammenstellung zeigt einige Beispiele.

| _               | 9 9                     | <u> </u>                              |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| $220^{\rm \ o}$ | Blassgelb               | Chirurgische Instrumente              |
| $230^{\ 0}$     | Strohgelb               | Rasir- und Federmesser, Grabstichel   |
| $255$ $^{ m o}$ | Braun                   | Scheeren, Meissel                     |
| $265^{\circ}$   | Braun mit Purpurflecken | Aexte, Hobeleisen, Taschenmesser      |
| $277^{0}$       | Purpur                  | Tischmesser                           |
| $288^{0}$       | Hellblau                | Säbelklingen, Uhrfedern               |
| $293^{0}$       | Dunkelblau              | Feine Sägen, Bohrer, Rappiere, Dolche |
| $316^{0}$       | Schwarzblau             | Stichsägen, Handsägen.                |

Guter schmiedbarer, schweissbarer und schmelzbarer Stahl enthält 0,6 bis 1,5% C. Härte und Feinkörnigkeit nehmen mit steigendem C-Gehalte bis zu einer gewissen Grenze zu. Si verringert die Schweissbarkeit, erhöht aber die Härte und Schmelzbarkeit. Mn hebt diese Wirkung in gewissem Grade auf. P erzeugt um so leichter Kaltbruch, je mehr C der Stahl enthält. Ein Gehalt an S wirkt bei Weitem nicht so schädlich, als beim Stabeisen.

Näheres über die Metallurgie des Fe ist zu finden in: Kerl, Grundr. d. allg. Hüttenkunde und Grundr. d. Eisenhüttenkunde (mit vielen Literaturnachweisen), Leipzig 1875; Percy-Wedding, Eisenhüttenkunde, Braunschweig 1864 bis 1877; Dürre, Anlage und Betrieb der Eisenhütten, Leipzig 1888; Wedding, Die Darstellung des schmiedbaren Eisens, nebst Ergänzungsband. Braunschweig 1875 und 1884; Wedding, Grundr. der Eisenhüttenkunde, Berlin 1880; Ledebur, Eisenhüttenkunde, Leipzig 1884; Kuppelwieser, Ber. über die Pariser Ausstellung, Wien 1879; Akerman, Einfluss von Si, P, S und Mn auf die Eigenschaften des Fe, aus dem Englischen von Ehrenwerth, Leoben 1877; Akerman, Rösten der Eisenerze, Leipzig 1880; Tholander, Untersuchungen über die Reduktion der Eisenerze, deutsch von Ehrenwerth, Wien 1873; v. Hauer, Die Hüttenwesenmaschinen, Leipzig 1876; Tunner, Stabeisen- und Stahlbereitung, Graz 1846; Wigand, Frischhüttenbetrieb, Berlin 1837; Ansiaux und Mason, Prakt. Handb. über d. Fabr. d. Puddeleisens u. Puddelstahls, Leipzig 1861; Boman, Das Bessemern in Schweden, deutsch von Tunner, 1864; v. Hingenau, Das Bessemern in Oesterreich, Wien 1865; Wedding. Das Eisenhüttenwesen der Vereinigten Staaten von Nordamerika, Berlin 1877; Kuppelwieser, Das Hüttenwesen mit besonderer Berücksichtigung des Eisenhüttenwesens in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Wien 1877; Tunner, Eisenhüttenwesen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Wien 1877; Tunner, Eisenhüttenwesen in Schweden, Freiberg 1853. — Die technische Literatur über Fe findet sich zusammengestellt in: Schubart, Repert. d. techn. Literatur, Berlin 1856 (umfassend 1823 bis 1853) und neue Folge, Berlin 1870 (umfassend 1854 bis 1868); Schotte, Repert. d. techn. Literatur, Leipzig 1869 bis 1870.

Eisenkarbonyl, Kohlenoxydeisen. Aus dem Oxalat bei etwas über 400° durch H reduzirtes Fe liefert bei 80° mit CO eine geringe Menge einer flüchtigen, die Flamme gelb färbenden Verbindung, welche durch ein auf 200 bis 350° erh. Glasrohr geleitet, in diesem einen Spiegel von Fe, bei höherer T. Flocken eines Gemenges von Fe mit ca. 79% C abscheidet. Sie wird von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> absorbirt, die Lsg. ist jedoch sehr leicht zersetzlich. Eine durch Auffangen der flüchtigen Substanz in hochsiedenden Kohlenwasserstoffen erhaltene Lsg. wird durch Erhitzen auf 100° bei 500 mm Druck von mechanisch absorbirten CO befreit und liefert bei weiterem Erhitzen auf 180° (neben sehr wenig CO2) eine neue Menge CO und gleichzeitig Fe, und zwar in einem Mengenverhältnisse, wie es durch die Formel Fe(CO), erfordert wird (Mond und Quincke, Ch. N. 63. 501). Nach Berthelot (C. r. 112. 1343) wirkt CO auf Fe in seiner am leichtesten angreifbaren Form schon bei 45° ein und das mit dem Dampfe der Verbindung beladene Gas brennt mit leuchtender Flamme, die ein charakteristisches Spectrum zeigt.

Ueber Erscheinungen, welche auf die Bildung von Eisen- (und Ni-)Karbonyl in der metallurgischen Praxis hindeuten, siehe Garnier (C. r. 113. 89).

Aus Eisenamalgam dargestelltes Fe scheint bei Dunkelrothglut CO zu absorbiren. Dabei ist Schwärzung durch abgeschiedenen C und Bildung von etwas CO, zu bemerken (Guntz, O. r. 114. 115).

Eisenpentakarbonyl Fe(CO)<sub>5</sub>. Man lässt feinvertheiltes Fe 24 Stunden bei gewöhnlicher T. in einer Atmosphäre von CO stehen und erh. dann auf 120°. 100 Thle. Fe liefern so 1 Thl. der Verbindung. Bernsteingelbe Flüss. vom Sied. 102,8°, SG. 1,4666, D. 6,5, erstarrt bei -21°, wird von HNO<sub>3</sub>, Cl und Br zerstört, von verd. Säuren nicht angegriffen, von alkoholischen Alkalien zu rother sich an der Luft rasch zersetzender Flüss. gelöst (Mond und Langer, Ch. N. 64. 294).

Eisenheptakarbonyl Fe<sub>2</sub>(CO)<sub>7</sub> entsteht neben CO aus Fe(CO)<sub>5</sub> durch Einwirkung des Lichtes in goldfarbigen Kryst. In fast allen Lösungsmitteln unlösl., nicht unzersetzt flüchtig; zerfällt beim Erhitzen in Fe, CO und Fe(CO)<sub>5</sub>. Verhält sich gegen Reagentien wie Fe(CO)<sub>5</sub> (Mond und Langer, Ch. N. 64. 294).

Ferrokarbonat FeCO<sub>3</sub>; MG. 115,73; enthält in 100 Thln. 62,07 FeO, 37,93 CO, findet sich natürlich als Spatheisenstein oder Eisenspath, rhomboëdrisch, hemiëdrisch, isomorph mit Kalkspath, meist in isomorpher Mischung mit MnCO<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub> und durch Eisenhydroxyd gefärbt vorkommend. Ist auch im Thoneisenstein und Kohleneisenstein enthalten. Wurde von Sénarmont (C. r. 28. 693) als grauweisses, aus mikroskopischen Rhomboëdern bestehendes Krystallpulver durch 36 stündiges Erhitzen von Eisenvitriollsg. mit NaHCOa auf 150° und darüber, ferner aus FeCl<sub>2</sub> und CaCO<sub>3</sub> bei 200° gewonnen, und zwar um so weniger veränderlich und um so lichter, je höher die Darstellungs-T. An feuchter Luft oxydirt es sich sehr langsam zu hydratischem Eisenoxyd, durch KOH in höherer T. entsteht Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und CO, durch Erhitzen bei Luftabschluss CO<sub>2</sub>, CO und magnetisches, wenn ohne Zutritt von Luft erkaltet, pyrophorisches Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. Im Chlorstrome wird je nach der Menge des Cl in der Hitze entweder bloss CO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> oder neben dem letzteren auch FeCl, gebildet (Wöhler, A. 29. 253). Wird durch NH4Cl-Lsg. in der Wärme (Terreil, Bl. [2] 9. 441) gelöst und von verd. Säuren schwer angegriffen.

Wasserhaltiges Ferrokarbonat FeCO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O findet sich natürlich in weissen, amorphen Stücken, gegen O beständig, von Säuren schwer angreifbar (Massieu, J. 1864, 861). Durch Fällen einer Ferrosalzlsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Auswaschen und Trocknen bei Luftausschluss als grünweisses oder weisses, schweres, an der Luft durch Oxydation zu hydratischem Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, weiterhin Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, sich anfangs dunkelgrün, dann braun färbendes Pulver darzustellen. Genauere Vorschriften zur Darstellung bei: Schmidt (Repert. 16, 235; 41, 279, 265; 61, 210; 67, 270), Klauer (A. 10, 86), Bole (Berl. Jahrb. 33, 1, 124), Fölk (Br. Arch. 38, 149), Vallet (J. Pharm. 24, 189). Wittstein (Buchn. Repert. 25, 65), Buchholz und Döbereiner (A. P. [2] 43, 8), Arcularius (A. P. [2] 35, 36), Mohr (Comment. zur 6, Aufl. Pharmac. bor. 394). Mitunter bei der freiwilligen Oxydation an der Luft verglimmend. Im Allgemeinen leichter angreif bar als das H<sub>2</sub>O-freie Salz, sonst sich wie dieses verhaltend.

Ferrobikarbonat, Ferrohydrokarbonat, ist nur in wässeriger Lsg. bekannt, wie sie erhalten wird, wenn man Fe oder FeCO<sub>3</sub> mit CO<sub>2</sub> enthaltendem H<sub>2</sub>O unter gewöhnlichem oder stärkerem Druck in der Kälte zusammenbringt (Hauer, J. pr. 81. 391; Wagner, Fr. 6. 167). Solche Lsgn. finden sich in der Natur als sogen. Stahlwässer. Sie scheiden an der Luft braunes Eisenhydroxyd unter Abgabe von CO<sub>2</sub> aus und werden durch H<sub>2</sub>S nach Vauquelin (J. Pharm. 13. 266) nur bei Luftzutritt nach mehreren Stunden und nur in dem Maasse schwarz gefällt, als sie durch Aufnahme von O und Entweichen von CO<sub>2</sub> zersetzt werden.

Ferrikarbonat  $3 \text{Fe}_2 O_3$ .  $6 O_2$ .  $6 \text{H}_2 O$  (?), aus verd. Lsgn. von  $\text{Fe}_2 \text{Cl}_6$  mit  $\text{Na}_2 \text{CO}_3$  kalt gefällt und kalt gewaschen, neben  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  getrocknet;  $3 \text{Fe}_2 O_3$ .  $6 \text{CO}_2$ .  $4 \text{H}_2 O$  (?), das vorige bei  $100^\circ$  getrocknet;  $9 \text{Fe}_2 O_3$ .  $6 \text{CO}_2$ .  $12 \text{H}_2 O$  (?), aus verd. Lsg. von  $\text{Fe}_2 (\text{NO}_3)_6$  kaltgefällt (Wallace, J. 1868. 71);  $3 \text{Fe}_2 O_3$ .  $6 \text{CO}_2$ .  $8 \text{H}_2 O$  (?) aus  $\text{Fe}_2 \text{Cl}_6$  und Ammoniumkarbonat. lufttrocken;  $3 \text{Fe}_2 O_3$ .  $6 \text{CO}_2$ .  $4 \text{H}_2 O$  (?), ebenso bei  $100^\circ$  getrocknet (Barrat, J. 1850. 69);  $6 \text{Fe}_2 O_3$ .  $6 \text{CO}_2$ .  $6 \text{H}_2 O$  (?) aus Eisenkaliumalaun mit  $6 \text{Na}_2 CO_3$  kalt gefällt, nur scharf gepresst (Parkmann, J. 1862.  $6 \text{H}_2 O$ ). Nach Soubeiran (A. ch.  $6 \text{H}_2 O$ ) enthält das durch lang andauernde Einwirkung der Luft auf gefälltes Ferrokarbonat entstehende Produkt neben  $6 \text{Fe}_2 O_3$  und  $6 \text{H}_2 O$  auch  $6 \text{CO}_2 O$ . Nach 6 melin (Handbuch 1875. III.  $6 \text{CO}_3 O$ ) enthält die aus Ferrinitrat durch  $6 \text{CO}_3 O$ 0 erhaltene Fällung nach vollständigem Auswaschen mit kaltem  $6 \text{H}_2 O$ 0 nur Eisenhydroxyd und kein Ferrikarbonat.

Ferrosulfokarbonat, Schwefelkohlenstoffeisensulfür, entsteht nach Berzelius als weinrothes, allmählich nachdunkelndes Gemisch beim Zusammenbringen von Ferrosalzlsgn. mit einer Lsg. von CaCS<sub>3</sub>, bei Ueberschuss von Ferrosalz als dunkler, bei 100° allen CS<sub>2</sub> abgebender Niederschlag (Löw, Pharm. Vierteljahrschr. 14, 37).

Ferrisulfokarbonat, Schwefelkohlenstoffeisensulfid, dunkelrother Niederschlag, aus der Lsg. eines Ferrisalzes durch CaCS<sub>3</sub> gefällt; spaltet sich bei gelindem Erhitzen in CS<sub>2</sub> und einen Rückstand, der bei höherer T. in S und FeS zerfällt (Berzelius).

Ferrocyanid. Konnte bisher nicht dargestellt werden. FeSO<sub>4</sub> gibt mit KCN einen K-haltigen Niederschlag von wechselnder Zusammensetzung (Fresenius. A. 106. 210), nach Städeler beiläufig KFe<sub>2</sub>(CN)<sub>5</sub> (A. 151. 1). Nach Berzelius (Schw. 30. 28) soll (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, bei Luftabschluss erh., Fe(CN)<sub>2</sub> hinterlassen. Ebenso nach Posselt (A. 42. 166) H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. Nach Robiquet soll es bei Reduktion von Berlinerblau durch H<sub>2</sub>S oder feinvertheiltes Fe entstehen.

Ferricyanid entsteht nicht durch Einwirkung von KCN auf gelöste Ferrisalze. KCN und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> liefern Eisenhydroxyd (Fresenius, Haidlen, A. 43, 133).

Hingegen ist eine grosse Zahl von Verbindungen bekannt, die ihrer empirischen Zusammensetzung nach als Doppelverbindungen vom Typus  $Fe(CN)_2$ .  $\frac{4}{x}$   $\stackrel{x}{M}(CN)_x$  oder  $Fe_2(CN)_6$ .  $\stackrel{6}{x}$   $\stackrel{x}{M}(CN)_x$  betrachtet werden könnten, wenn nicht ihr gesammtes chemisches Verhalten nöthigte, sie als Salze von Fe und CN enthaltenden Säuren, der vierbasischen Ferrocyanwasserstoffsäure  $H_4Fe(CN)_6$  und der sechsbasischen Ferri-

cyanwasserstoffsäure  $H_6(Fe_2)(CN)_{12}$  anzusehen. Erlenmeyer (Lehrb. d. org. Chem. 1867. 148) nimmt in diesen Verbindungen das drei-

an Fe und H bezw. Metall gebunden an:  $(H_2 = C_3N_3)_2 = Fe$ , Ferrocyanwasserstoff:  $H = C_3N_3 > Fe - Fe < C_3N_3 = H_2$  Ferricyanwasserstoff.

Die Betrachtungsweise Blomstrand's (Chemie der Jetztzeit. 1869. 313), auf die bei der hier gebotenen Kürze nicht näher eingegangen werden kann, unterscheidet sich von der Erlenmeyer's unter Anderem wesentlich auch durch die Annahme, dass sowohl das intraradikale Fe als auch die extraradikalen Metallatome direkt an den N der Cyangruppen gebunden sind. Friedel (C. r. 104. 945) nimmt in den Eisen-CN—

den Ferrocyaniden zwei, bei den Ferricyaniden drei Stickstoffvalenzen durch Fe gesättigt sind, und erblickt in der Existenz von Müller's (C. r. 104, 992) Carbonylferrocyankalium FeCO(CN)<sub>5</sub>, nach Friedel CNK

Man unterscheidet zwei Reihen von Eisencyanverbindungen: Ferrocyanide und Ferricyanide. Erstere sind durch oxydirende Agentien wie HNO3, Halogene u. s. w. in die letzteren und diese durch Reduktionsmittel in jene überführbar. Von beiden Reihen sind nur die Alkalisalze leicht, die der Erdalkalisalze schwer in H<sub>2</sub>O lösl. Konz. HCl schlägt aus der konz. Lsg. der Alkalisalze beider Reihen die entsprechenden Eisencyanwasserstoffsäuren nieder, Lsgn. von Schwermetallsalzen liefern oft charakteristisch gefärbte Niederschlüge, in verd. Säuren nicht lösl., meist alkalihaltig. Beim Kochen mit Alkalien wird das Schwermetall dieser Eisencyansalze durch Alkalimetall ersetzt. Beim Kochen der Eisencyanalkalisalze mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird nur ein Theil des CN in HCN, der andere in ein unlösl. Eisendoppelcyanid übergeführt. Das Fe in allen diesen Verbindungen lässt sich, soweites dem beständigen Atomkomplexe Fe(CN)<sub>6</sub> oder Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> angehört. durch die gewöhnlichen Reaktionen nicht nachweisen: Schwefelalkali bildet kein FeS, Alkalien kein Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> u. s. w.

Ferrocyanwasserstoffsäure H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. Wurde in theilweise zersetztem Zustande und auch sonst verunreinigt von Porret (Schw. 26. 224) durch Versetzen von Blutlaugensalzlsg. mit soviel Weinsäure als

zur Bildung von saurem Kaliumtartrat nöthig, und Eindampfen des Filtr. im Vakuum, oder in derselben Weise und gleichfalls nicht ganz unzersetzt aus Ferrocyanbaryum und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, von Berzelius aus Ferrocyanblei oder Ferrocyankupfer durch Zersetzung mit H<sub>2</sub>S unter H<sub>2</sub>O (Schw. 30. 44) dargestellt. Die Zersetzung, die beim Eindampfen der wässerigen Lsg. der Säure im Vakuum immer eintritt, umging Porret durch Zusatz von Ae., der selbst in geringer Menge zugesetzt, die freie Säure aus ihrer Lsg. in H<sub>2</sub>O oder in Alk. in weissen, perlmutterglänzenden Blättchen fällt. Nach seinem von Dollfuss modifizirten Verfahren sättigt man eine konz. Lsg. von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> mit Ae., fügt HCl im Ueberschusse zu, löst den Niederschlag wiederholt in H<sub>2</sub>O und fällt jedesmal mit Ae. aus. Die Fällung wird mit Ae.-Alk. gewaschen (Posselt, A. 42, 163; Dollfuss, A. 65, 224). Liebig (A. 87, 127) versetzt kalt ges. Blutlaugensalzlsg. mit gleichem Vol. rauchender HCl in kleinen Portionen, löst den Niederschlag in Alk. und überschichtet mit 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 14° 15 Thle. Säure (Joannis, A. ch. [5] 26. 514). Llösl. in Alk., unlösl. in Ae. Nach ihrem elektrischen Leitungsvermögen ist die Verbindung vierbasisch, denn das molekulare Leitungsvermögen nähert sich auf H<sub>4</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub> berechnet mit zunehmender Verdünnung dem für vierbasische Säuren charakteristischen Maximum (Ostwald, J. pr. N. F. 32. 307). H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> ist eine starke Säure und lässt sich mit Phenolphtalein scharf titriren (Ostwald). Sie zersetzt Karbonate sowie die Salze der Essig-, Oxal- und Weinsäure und schmeckt und reagirt in wässeriger Lsg. stark sauer. Zerfällt bei 400° in HCN und die Verbindung HFe(CN)<sub>5</sub>, beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O unter Luftabschluss in HCN und eine gelbe kryst. Substanz H<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> +2H<sub>2</sub>O (?); bei Zutritt von Luft entsteht eine kryst. blaue Verbindung Fe(CN), + H<sub>2</sub>O; Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl liefert in der Hitze bei Luftabschluss eine gelbe, bei Luftzutritt eine blaue Substanz (Etard und Bémont, J. 1884. 475). Posselt hält die beim Erhitzen der wässerigen Lsg. unter Luftausschluss entstehende Substanz für ein Eisencyanür, Carius und Reimann für ein saures Ferrosalz der Ferrocyaneisenwasserstoffsäure FeH<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, Erlenmeyer für Ferroferrocyanid Fe<sub>2</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>]. Trocken hält sich die Ferrocyanwasserstoffsäure unverändert, feucht wird sie an der Luft zu Berlinerblau oxydirt, nach Carius und Reimann entsprechend der Gleichung  $7H_4Fe(CN)_6 + 2O = 24HCN + 2H_2O + Fe_7(CN)_{18}$ . Schneller erfolgt diese Umwandlung in wässeriger oder alkoholischer Lsg. (Carius und Reimann, A. 113. 39). Bis 100° unverändert, zerfällt sie oberhalb dieser T. in HCN und ein graugelbes Eisencyanür, welches bei weiterem Erhitzen oft unter Feuererscheinung in eine schwarze, C, Fe und N enthaltende Substanz umgewandelt wird. In konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst sie sich unverändert; zieht diese Lsg. an der Luft Feuchtigkeit an, so scheidet sich eine in H<sub>2</sub>O lösl. kryst. Verbindung von Ferrocyanwasserstoff und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus (Berzelius). Die Lösungswärme der festen H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> in viel H<sub>2</sub>() beträgt nach Joannis bei 10°+0,4 Cal. Bei der Neutralisation verhält sie sich thermisch wie eine starke vierbasische Säure (C. r. 94, 725; B. 1884, 917; vergl. Berthelot, C. r. **78**. 1085).

### Ferrocyankalium.

Gelbes Blutlaugensalz. Kaliumeisencyanür.

 $K_4Fe(CN)_6 + 3H_2O$ ; MG. 421,76: 100 Thle. enthalten 13,25 Fe, 37,02 K, 36,96 CN, 12,77 H,O.

Geschichtliches. Wurde zuerst von Macquer 1749 aus Berlinerblau durch KOH erhalten. Sage (Mineralogie docimastique 1772) und Bergmann (Anmerkungen zu den von Bergmann herausgegebenen Vorlesungen Scheffer's 1775) erwähnen die Möglichkeit seiner Darstellung auf trockenem Wege. Beaumé und Berthollet wiesen 1773 die Gegenwart von Fe im Salze nach.

Um das Jahr 1825 erscheint das gelbe Blutlaugensalz zum erstenmale im Handel (Bolley-Birnbaum's Handb. der chem. Technologie. Die Fabrikation chemischer Produkte aus thierischen Abfällen von Dr. Fleck. II. Aufl. 85).

Bildung und Darstellung.  $K_4Fe(CN)_6$  entsteht durch Einwirkung von überschüssigem KCN auf Ferrosalze in wässeriger Lsg. (Fresenius, Haidlen, A. 43, 133) oder auf frisch gefälltes FeS bei Gegenwart von KOH (Liebig, A. 38, 20);  $FeX_2 + 6KCN = K_4Fe(CN)_6 + 2KX$ ; unter Entwickelung von H bei Luftabschluss, ohne diese bei Luftzutritt bei Einwirkung einer kochenden Lsg. von KCN auf feinvertheiltes Fe:  $6KCN - Fe + 2H_2O = K_1Fe(CN)_6 + 2KOH + H_2$ ;  $6KCN + Fe + H_2O + O = K_4Fe(CN)_6 + 2KOH$  (Geiger, A. 1, 60). Kann im Kleinen durch Eintragen von Berlinerblau in heisse KOHoder  $K_2CO_3$ -Lsg., so lange noch Farbenumschlag von Blau in Braun stattfindet, gewonnen werden:  $Fe_7(CN)_{18} + 12KOH = 3K_4Fe(CN)_6 + 2Fe_2(OH)_6$ .

Im Grossen wird das gelbe Blutlaugensalz durch Schmelzen thierischer Abfälle mit Pottasche und Fe in eisernen Gefässen. Auslaugen und Reinigen der aus den Laugen ausschiessenden Krystalle durch Umkryst. gewonnen. Wegen der Unbeständigkeit des Ferrocyankaliums bei der T. dieser Schmelze muss angenommen werden, dass es sich erst beim Lösen der geschmolzenen Masse in H<sub>2</sub>O bildet (Liebig, A. 38. 20) und zwar. wie Liebig sowie Hoffmann (A. ch. 113. 81) gezeigt haben, durch gleichzeitige Einwirkung des zuerst entstandenen KCN und des H<sub>2</sub>O auf das Fe (siehe oben) und namentlich das FeS und die Kaliumeisensulfide, die in der Schmelze immer vorhanden sind. Der S dieser Sulfide stammt theils aus den verwendeten organischen Substanzen (Hufe, Klauen, Horn-, Haut-, Lederabfälle), theils aus dem Kaliumsulfat der Pottasche, welches durch die Kohle zu Kaliumsulfid reduzirt wird. Daneben entstehen Sulfocyankalium und cyansaures Kalium, von jenem 7 bis 19% vom Gewichte des Blutlaugensalzes, von diesem nur geringe Mengen. Playfair (Ch. C. 1891. II. 399) gewinnt Ferrocyankalium und andere Ferrocyanide durch Erhitzen der entsprechenden Sulfocyanide mit einem Gemenge von Fe und Pb oder Zn. (Bezüglich der technischen Darstellung siehe Knapp's Technologie; Bolley-Birnbaum, Technologie, neue Folge, 1. Lieferung, die Fabrikation chemischer

Produkte aus thierischen Abfällen, 2. Aufl.; Habich, J. 1856. 794; Brunquell, 1856. 794; Karmrodt, J. 1857. 625; Nöllner, A. 108. 8; Hoffmann, A. 113. 81). Das käufliche Ferrocyankalium enthält oft K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Davon ist es durch Umkryst. zu befreien oder man fällt aus der Lsg. des Präparats die SO<sub>3</sub> durch Blei- und Bariumacetat und aus dem Filtr. der unlösl. Sulfate das Blutlaugensalz durch Alk.

Eigenschaften. Das Salz kryst. in zitronen- bis orangegelben, durchsichtigen oder bloss durchscheinenden, scheinbar tetragonalen Kryst. (Bunsen), monoklin (Wyrubow, A. ch. [4] 16. 294) vom SG. 1,833 (Thomson), 1,860 (Schiff, A. 113. 199), 2,052 (Buignet, J. 1861. 15). Die Lsg. zeigt bei 15° das den Procentgehalten untergeschriebene SG. (Schiff, A. 113. 199).

 $^{0}/_{0}$  K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> 19,1 12,8 8,5 6,4 4,25 2,12 SG. . . . . 1,1211 1,0786 1,0512 1,0380 1,0243 1,0121.

Eine bei 15° gesättigte wässerige Lsg. enthält im Liter 258,775 g Salz und hat das SG. 1,14409 bei 15° (Michel und Krafft, J. 1854. 296). Unlösl. in Alk. Hinterlässt beim Glühen KCN und FeC2, während N entweicht (Berzelius), KCN, Fe, Fe, O, und C (Terreil, J. 1876, 410). Bei vorsichtigem Erhitzen im Vakuum tritt Zerfall ein in KCN und Williamsons Salz nach:  $2K_4Fe(CN)_6 = 6KCN + [Fe(CN)_6]FeK_2$  (Etard und Bémont, J. pr. [2] 31. 430). Die Schmelze mit Pottasche liefert KCN neben KCNO und Fe nach:  $K_4Fe(CN)_6 + K_2CO_3 = 4KCN + 2KCNO$ + Fe + CO<sub>2</sub> (Liebig). Zersetzung mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. in der Kochhitze:  $2K_4Fe(CN)_6 + 6NH_4Cl = K_2Fe[Fe(CN)_6] + 6NH_4CN + 6KCl$ , mit NH<sub>4</sub>Cl in der Kälte:  $K_4Fe(CN)_6 + 5NH_4Cl = K(NH_1)_3Fe(CN)_6 \cdot 2NH_4Cl + 3KCl$ (Etard und Bémont, J. pr. [2] 31. 431; Wyrubow, A. ch. [4] 16. 284). Wird durch HgO in der Kochhitze vollständig zersetzt unter Bildung von Hg(CN)<sub>2</sub>, Hg, Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> (Rose, Fr. 1. 300). Einwirkung von verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Kochhitze:  $2 K_4 Fe(CN)_6 + 3 H_2 SO_4 = 6 HCN + K_2 Fe[Fe(CN)_6 +$ 3K<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> (Wittstein, J. 1855, 437; Aschoff, J. 1861, 338), von konzentrirterer  $H_2SO_1$  in der Hitze:  $2K_4Fe(CN)_6 + 12H_2SO_1 + 12H_2O = 3K_2SO_4$  $+2 \text{FeSO}_4 + 6 (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 + 12 \text{CO} (\text{Fownes}, A. 48. 38)$ . Oxydationsmittel führen gelbes Blutlaugensalz in rothes über, so: H2O2, KMnO4, Cl, Br (Brodie, P. A. 120. 302; Weltzien, A. 138. 142), Ferrisalze in der Kälte allmählich, beim Kochen rasch (Williamson, A. 57. 239; Skraup, A. 86. 380), Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> bei Abwesenheit von freiem Alkali. J bildet eine unbeständige Verbindung; HNO3 bildet in der Wärme erst rothes Blutlaugensalz und weiterhin Nitroprussidwasserstoffsäure. Wird bei der Elektrolyse in Ferricyankalium, weiterhin in KCN und C<sub>2</sub>N<sub>2</sub> umgewandelt (Schlagdenhauffen, J. 1863, 305; Schönbein, J. pr. 30. 145; Smee.). Volumetrische Bestimmung mittelst KMnO<sub>4</sub> siehe De Haën (A. 90. 160), unter Zusatz einer Spur Ferrisalzlag. Gintl (Z. 1867. 572). Bildungswärme aus  $6C + 6N + Fe + 2K_2$ = 218,2 Cal. für die feste Verbindung, aus  $6 \text{CN} + \text{Fe} + 2 \text{K}_2 = 464,2 \text{ Cal.}$ die Bildung bei der Neutralisation von H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> ist von einer Wärmeentwickelung im Betrage von +54,0 Cal. begleitet (Berthelot, C. r. 78. 1085; Ch. C. 1874. 320), während Joannis für den Neutralisationsprozess H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>2</sub> aq. + 4KOH aq. 4. 13,87 Cal. findet (C. r. 94. 725). Ferrocyankalium ist nicht giftig.

Gelbes Blutlaugensalz dient zur Darstellung anderer Cyanverbindungen, darunter der Blausäure. des Berlinerblau, des Ferrocyankupfers (Hatchett's Braun), mit Zucker und Nitraten oder KClO<sub>3</sub> gemengt als Explosiv (Augendre, C. r. 30. 172; Pohl, J. 1860. 695), zum Härten von Stahl, in der analytischen Chemie zum Nachweis von Fe. Cu. Eiweiss, Alkaloiden u. s. w.

Ferrocyannatrium, Natriumeisencyanür Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O entsteht – jedoch in geringer Ausbeute — aus thierischen Abfällen durch Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, aus Berlinerblau durch Kochen mit Natronlauge, aus Ferrocyanblei durch Kochen mit Sodalsg., nach Reindel (J. pr. 102, 43) aus Ferricyankupfer und Na<sub>2</sub>S nach: Cu<sub>3</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> + 4Na<sub>2</sub>S = 3CuS + S + 2Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, endlich durch Neutralisation von H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> mit NaOH. Durchsichtige, hellweingelbe, spröde, im Gegensatze zu K<sub>4</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub> nicht spaltbare Prismen (Bunsen, P. A. 36, 413), nach Pebal (A. 233, 160) normal mit 10H<sub>2</sub>O, sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, leicht verwitterbar. — Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>4</sub> + 9H<sub>2</sub>O kryst. in langen, monoklinen Nadeln nach Zusatz von Alk. zur wässerigen Lsg. bis zur Trübung.

Ferrocyanammonium, Ammonium eisen cyanür  $(NH_4)_4Fe(CN)_6 + 3H_2O$ , aus der Säure und  $NH_3$  (Etard und Bémont l. c.) oder  $(NH_4)_2CO_3$  auch aus  $Pb_2Fe(CN)_6$  und  $(NH_4)_2CO_3$  und Verdunsten der erhaltenen Lsgn. im Vakuum. Zersetzt sich beim Verdampfen der wässerigen Lsg. an der Luft, sowie beim Erhitzen des festen Salzes in  $Fe(CN)_3$  (?) und  $NH_4CN$ , in ersterem Falle unter rasch eintretender Blaufärbung des Rückstandes (Bunsen). Berzelius erhielt das Salz  $(NH_4)_4Fe(CN)_6 + H_2O$ . Bildet mit  $NH_4Cl$  das Doppelsalz  $(NH_4)_4Fe(CN)_6$ .  $2NH_4Cl$  (Etard und Bémont l. c.).

Ferrocyancalcium  $Ca_2Fe(CN)_6 + 12H_2O$ , aus der Säure durch Neutralisation oder aus Berlinerblau und Kalk; blassgelbe, schiefe, trikline Prismen. Sehr llösl. in  $H_2O$ . 1 Thl. löst sich bei  $90^\circ$  in 0.66 Thln.  $H_2O$ . Verliert bei  $40^\circ$   $11^{1/2}$   $H_2O$ , den Rest schwieriger (Berzelius, Wyrubow, A. ch. [4] 16. 301).

Ferrocyanstrontium  $Sr_2Fe(CN)_6 + 15H_2O$ , aus der Säure und  $SrCO_3$ ; monokline, sechsseitige Säulen, meist tafelförmig ausgebildet; verliert an der Luft  $7\frac{1}{2}$  (Bette, A. 22. 148) oder 8 (Berzelius), auf dem Wasserbade  $14H_2O$ ; llösl. in  $H_2O$ , wlösl. in Alk. Wyrubow (A. ch. [4] 16. 287; 21. 271) beschreibt ein triklin kryst. Salz mit  $8H_2O$ .

Ferrocyanbarium  $Ba_2Fe(CN)_6 + 6H_2O$  entsteht wie das Cd-Salz; kleine, gelbe, platte, vierseitige, rechtwinkelige Prismen, verliert bei  $40^{\circ}$   $5^{\circ}/_{2}$   $H_2O$ ; 1 Thl. löst sich bei  $15^{\circ}$  in 1000, bei  $75^{\circ}$  in 100 Thln.  $H_2O$  (Berzelius, Bunsen, Henry, Wyrubow, A. ch. [4] 16. 291).

Ferrocyanmagnesium  $Mg_2Fe(CN)_6 + 10H_2O$  entsteht wie das Ca-Salz; schwach gelbliche, kleine, sternförmig gruppirte Nadeln, an der Luft unveränderlich, lösl. in 3 Thln.  $H_2O$  (Bette, A. 22. 152; 123. 115).

Ferrocyanzink  $Z_{n_2}F_e(CN)_6 + 6H_2O$  (Wyrubow);  $Z_{n_2}F_e(CN)_6 + 3H_2O$  (Schindler),  $Z_{n_2}F_e(CN)_6 + 4H_2O$  (Wyrubow, A. ch. [5] 8. 485).

Ferrocyanblei  $Pb_2Fe(CN)_6 + 3H_2O$  (Berzelius, Tissier, C. r. 45. 232; J. 1857. 272).

Ferrocyankupfer, Hattchett's Braun Cu<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 10 H<sub>2</sub>O (Wyrubow, A. ch. [5] 8. 453). Cu<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 7 H<sub>2</sub>O wird nur aus der Säure und CuSO<sub>4</sub> alkalifrei erhalten (Rammelsberg, J. 1847 und

37() Eisen.

1848. 473; vergl. Graham, J. 1861. 76).  $(Cu_2)_2Fe(CN)_6$  (Fehling, Handw. III. 242).

Ferrocyansilber Ag<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>+H<sub>2</sub>O (Wyrubow, A. ch. [5] 8.

445; Bloxam, J. 1883. 1596; Weith, Z. 1869. 381).

Ferrocyanaluminium  $Al_4Fe_3(CN)_{18} + 17H_2O$  (Tissier, J. 1857. 272; Wyrubow, A. ch. [5] 18. 446).

Manganoferrocyanid  $Mn_2Fe(CN)_6 + 7H_2O$  (Wyrubow).

Zinnferrocyanid  $Sn_{9}Fe(CN)_{6}+4H_{2}O$  (Wyrubow, A. ch. [5] 8.458).  $Sn_{5}[FeCN_{6}]_{2}+18^{1/2}H_{2}O$  (?) (Wyrubow).  $Sn_{2}[Fe(CN)_{6}]_{4}+25H_{2}O$  (?) (Wyrubow).

Antimonferrocyanid  $Sb_4Fe_5(CN)_{30} + 25H_2O$  (Atterberg, Bl.

**24**. 256).

Wismuthferrocyanide  $Bi_2Fe(CN)_6 + 5H_2O(?)$  (Wyrubow).  $Bi_4Fe_5$  (CN)<sub>80</sub> (Muir, J. 1877. 282).

Ferrocyanide, welche ausser Fe zwei Metalle enthalten:  $NaK_3Fe(CN)_6 + 4H_2O$  (Reindel, J. 1855. 439; Z. 1868. 93).  $Na_2K_2Fe(CN)_6 + 8H_2O$  (Reindel, Z. 1867. 288).  $Na_3KFe(CN)_6 + 9H_2O$  (Reindel, Z. 1868.

601).  $Na_3KFe(CN)_6 + 12H_2O$  (Wyrubow, Bl. 12. 99).

 $(NH_4)K_3Fe(CN)_6 + 3H_2O$  aus 20 Thln. Ferridcyankalium, 1 Thl. Traubenzucker und überschüssigem  $NH_3$  (Reindel, J. 1855. 438). –  $(NH_4)_2K_2Fe(CN)_6 + 3H_2O$  aus  $K_2BaFe(CN)_6$  und  $(NH_4)_2SO_4$  (Reindel, J. 1867. 370).  $(NH_4)_3KFe(CN)_6 + 2NH_4Cl$  aus konz. Lsgn. von  $K_4Fe(CN)_6$  und  $NH_4Cl$  in der Kälte (Etard und Bémont, J. pr. [2] 31. 431).

 $Na_6Ca[Fe(CN)_6]_2$  (Wyrubow, A. ch. [4] 21. 283).

 $K_2 SrFe(CN)_6 + 3H_2O$  (Wyrubow, A. ch. [4] 21. 276).

 $\text{CaSrFe}(\text{CN})_6 + 10 \text{H}_2\text{O} \text{ (Wyrubow)}.$ 

 $K_2BaFe(CN)_6 + 3H_2O$  (Bunsen);  $K_2BaFe(CN)_6 + 5H_2O$  (Wyrubow, A. ch. [4] 21. 279).

 $K_4Fe(CN)_6 + 3Zn_2Fe(CN)_6 + 12H_2O$  (Wyrubow).

 $K_2\text{CdFe}(\text{CN})_6 + H_2\text{O}$  (Herrmann, A. 145. 237, vergl. Wyrubow, A. ch. [5] 8. 449 und Tissier, C. r. 45. 232) oder  $K_6\text{Cd}_5$ 

 $[Fe(CN)_6]_4 + 11H_2O.$ 

 $K_2Cu_Fe(CN)_6 + H_2O$  (Schulz, J. 1856. 437; Wyrubow).  $K_2Cu_3[Fe(CN)_6]_2 + 12H_2O$  (Reindel, Z. 1868. 601; vergl. Rammelsberg).  $K_2Cu_2Fe(CN)_6 + 1\frac{1}{2}H_2O$  (Schulz).  $K_3Cu_2Fe(CN)_7 + 4H_2O$  (Bolley, A. 106. 228).  $K_3Cu_2Fe(CN)_7 + 5H_2O$  (Wonfor, J. 1862. 233).  $K_3Cu_2Fe(CN)_7 + 6H_2O$  (Wyrubow).

Na<sub>2</sub>Cu<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, Na<sub>2</sub>CuFe(CN)<sub>6</sub>, NH<sub>4</sub>CuFe(CN)<sub>6</sub> (Schulz, J. pr.

**68**. 257).

 $5 \text{Mn}_{2}[\text{Fe}(\text{CN})_{6}] + 4 \text{K}_{4}\text{Fe}(\text{CN})_{6} + 4 \text{H}_{2}\text{O} \text{ (Wyrubow)}.$  $\text{KBiFe}(\text{CN})_{6} + 4 \text{ oder } 7 \text{H}_{2}\text{O} \text{ (Tissier, Atterberg)}.$ 

Additionsprodukte der Ferroyanide: Cu<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 4 NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (Bunsen, P. A. 34. 134, Monthiers, J. 1847 und 1848. 473).

 $Cu_2Fe(CN)_6 + 8NH_3 + H_2O$  (Monthiers).

 $Zn_2Fe(CN)_6 + 6NH_3 + 2H_2O$  (Tissier).

 $Ag_4Fe(CN)_6 + 2NH_3 + H_2O$  (Wyrubow);  $Ag_4Fe(CN)_6 + 2NH_3$ 

 $+6H_2O$  (Gintl, J. 1869. 322).

 $Na_2K_2Fe(CN)_6 + 4KNO_3$  (Martius, Z. 1867. 319, Wyrubow).  $K_4Fe(CN)_6 + 3Hg(CN)_2 + 4H_2O$  (Kane, A. 35. 357; Löwe, J. 1857. 273; Bunsen).

Ferricyanwasserstoffsäure  $H_3$ Fe(CN)<sub>6</sub> oder  $H_6$ Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> entsteht aus  $Pb_2$ Fe(CN)<sub>6</sub> und  $H_2$ SO<sub>4</sub> (Gmelin) und Eindampfen des Filtr. im Vakuum oder scheidet sich in braungrünen, glänzenden, dünnen Nadeln auf Zusatz von 2 bis 3 Vol. rauchender HCl zu einer kalt gesättigten Lsg. von rothem Blutlaugensalze aus (Schafařik, J. 1863. 308). Llösl. in  $H_2$ O und in Alk., unlösl. in Ae. Zersetzt sich leicht, besonders in wässeriger Lsg. unter Bildung einer blauen Verbindung. Nach Rammelsberg (J. pr. [2] 39. 464) liefert das Verfahren von Schafařik ein unreines, K und Verbindungen der Ferrocyanreihe enthaltendes Präparat.

### Ferricyankalium.

Ferridcyankalium, Kaliumeisencyanid, Rothes Blutlaugensalz.

 $K_3$ Fe(CN)<sub>6</sub> oder  $K_6$ Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>; MG. 328,85 oder 657,70; 100 Thle. enthalten 16,99 Fe, 35,61 K, 47,40 CN.

Bildung und Darstellung. Entsteht durch Einleiten von Cl in eine Lsg. von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Gmelin, Schw. J. 34. 325) oder durch Einwirkung von Cl auf die nicht ganz entwässerte pulverige Verbindung (technische Methode), bis eine Probe mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> keinen blauen Niederschlag liefert. Statt Cl verwendet Reichhard (Ch. C. 1869. 967) für je 100 g K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> 19 g Br. Die Bildung erfolgt nach: 2K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + Br<sub>2</sub> = 2K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 2KBr. Vom entstandenen KCl oder KBr wird durch Kryst. getrennt. Böttger (J. pr. 76. 238) oxydirt gelbes Blutlaugensalz in alkalischer Lsg. mit PbO<sub>2</sub>, Säuerlich (D. 238. 482) in salzsaurer Lsg. Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, mit KCN gekocht, gibt K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Wislicenus, A. 147. 325), wenn dabei im Ueberschusse vorhanden, K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. Kassner (Ch. Z. 13. 1701; Ch. C. 1891. I. 255) schlägt vor, zur Oxydation von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> bleisaures Calcium CaPbO<sub>4</sub> und CO<sub>2</sub> anzuwenden. Dabei entsteht ein Gemenge von CaCO<sub>3</sub> und PbCO<sub>3</sub>, welches durch Glühen an der Luft immer wieder Calciumplumbat liefert.

Eigenschaften. Dunkelrothe, rhombische mit Kobalti- und Manganicyankalium isomorphe (Schabus, J. 1850. 359; Handl, J. 1859. 276), nach Kopp monokline Prismen oder hyacinthrothe Nadeln, die goldgelbes Pulver liefern. SG. 1,8004 (Schabus), 1,845 (Wallace, J. 1854. 378), 1,849 (Schiff, A. 113. 199), 1,817 (Bougnet, J. 1861. 15). Löslichkeit in H<sub>2</sub>O nach Wallace:

Wird durch Alk. aus der wässerigen Lsg. gefällt. In absol. Alk. unlösl., in verdünnterem lösl.

SG. der wässerigen Lsgn. bei 13° (Schiff, A. 113. 199):

%-Gehalt 3,06 6,1 9,2 12,2 18,33 27,5 SG. . 1,0158 1,0320 1,0492 1,0668 1,1026 1,1630.

Selbst geringe Mengen färben das H<sub>2</sub>O intensiv gelb. Optische Eigenschaften der Kryst. siehe Schabus (J. 1850. 165; Beer 1851. 173).

Abhängigkeit der Löslichkeit vom Drucke Sorby (J. 1863, 96). K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> wird in wässeriger Lsg. am Lichte theilweise zu K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. Dieselbe Umwandlung bewirken: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Weltzien, A. 136, 166) nur bei Gegenwart von freiem Alkali (Kassner, Ch. Z. 13. 1302). H<sub>2</sub>S (Williamson, A. 57. 237), Alkalisulfide in alkalischer Lsg. (Liesching, J. 1853. 682), KJ (Lenssen, A. 91. 240), Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> schon in der Kälte unter Abscheidung von S (Diehl, J. 1860. 79), in der Kochhitze unter Bildung von FeS und Bildung von Rhodankalium (Löwe, J. 1857. 273), frisch gefälltes Ag (Eder, J. pr. [2] 16. 211), Ferrosalze rasch in der Siedhitze (Williamson), nicht in der Kälte, Fe(OH), bei Gegenwart von freiem Alkali, rasch schon bei gewöhnlicher T. (Skraup). Auf die Bestimmung des durch K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und HCl aus KJ frei gemachten J haben Lenssen (A. 91. 240) und Mohr (A. 105. 62) ein Verfahren zur volumetrischen Bestimmung von rothem Blutlaugensalze gegründet. Ueber Einwirkung von Cu,  $Cu(OH)_2$ ,  $Pb(OH)_2$ ,  $Pb(NO_3)_2$ ,  $KClO_3$ , K, Cr, O<sub>7</sub>, K, CrO<sub>4</sub> auf rothes Blutlaugensalz siehe Prudhomme (Ch. C. 1890. II. 784).  $K_3 \text{Fe}(CN)_6$  ist giftig.

Ferricyannatrium Na<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O aus Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und Cl;

rubinrothe Säulen, zerfliesslich (Bette, A. 23. 124).

Ferricyanammonium  $(NH_1)_3Fe(CN)_6 + 6H_2O$  aus  $(NH_4)_4Fe(CN)_6$  und Cl; rubinrothe, rhombische Tafeln, luftbeständig (Bette, Jacquemin, J. 1864. 302). Wird in der Anilinschwarzfärberei verwendet.

Ferricyancalcium  $Ca_3[Fe(CN)_6]_2 + 10H_2O$  aus Ferrocyancalcium und Cl; orangerothe Nadeln. an trockener Luft unveränderlich, an feuchter zerfliesslich (Bette).

Ferricyanmagnesium, analog dem vorhergehenden Salze darzustellen; rothbraune, amorphe Masse (Bette, A. 23. 124).

Ferricyanbarium  $Ba_3[Fe(CN)_6]_2 + 20H_2O$  (Schuler, J. 1873. 330;

vergl. Rammelsberg, J. pr. [2] 39. 462).

Ferricyanblei Pb<sub>3</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> + 16H<sub>2</sub>O (Gintl, J. 1869. 323); monoklin, enthält nach Schuler, aus H<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und PbCO<sub>3</sub> dargestellt,  $4H_2O$  (J. 1878. 330); das Schuler'sche Salz hinterbleibt nach Abdampfen im Vakuum in rothbraunen, in H<sub>2</sub>O leicht löslichen Blättchen; wird in wässeriger Lsg. von feinvertheiltem Ag reduziert:  $2Pb_3Fe_2(CN)_{12}$  +  $4Ag = Ag_4Fe(CN)_6 + 3Pb_2Fe(CN)_6$  (Eder, J. pr. [2] 16. 211). Nach Rammelsberg (J. pr. [2] 39. 455) ist das von Gintl aus Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> dargestellte Salz nicht Ferricyanblei, sondern Pb<sub>3</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>. Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. 12H<sub>2</sub>O. Bleiacetat und Ferricyankalium liefern kein Ferricyanblei, sondern kryst. aus den gemischten Lsgn. unverändert neben einander aus (Rammelsberg).

Basisches Ferricyanblei  $Pb_3Fe_2(CN)_{12}.3Pb(OH)_2+11H_2O$  (Schuler). Ferricyansilber  $Ag_3Fe(CN)_6$  (Gintl, J. pr. 108. 109), orange-

gelber Niederschlag, lösl. in NH<sub>3</sub> und in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

Ferricyanwismuth Bi<sub>3</sub>.5Fe(CN)<sub>6</sub> (Muir, J. 1877, 282), lohgelber, amorpher Niederschlag.

Mercuri- und Mercuroferricyanid, gelbe Niederschläge.

Ferricyanmangan, graubraune, flockige Fällung.

Ferricyankadmium, blassgelbe Fällung.

Ferricyanzink, gelbbrauner Niederschlag, unlösl. in NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>-Salzen.

Ferricyanide, welche zwei Metalle enthalten: Na<sub>2</sub>KFe(CN)<sub>6</sub>; rubin-

rothe, rhombische Octaëder; kryst. aus einer heissen Lsg. von 15 Thln.  $K_3Fe(CN)_6$  und 12,5 Thln. NaNO<sub>3</sub> nach dem zuerst sich ausscheidenden KNO<sub>3</sub> (Reindel, J. 1867. 371; 1869. 320). — Nach Wyrubow (Bl. 12. 98) erhält man auf diese Weise NaK<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. — Na<sub>3</sub>K<sub>3</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>+3H<sub>2</sub>O (Laurent, J. 1849. 291). — K(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Schaller, J. 1869. 302) aus  $K_3Fe(CN)_6$  und  $(NH_4)_2SO_4$ ; Verwendung wie bei  $(NH_4)_3Fe(CN)_6$ . — KCaFe(CN)<sub>6</sub> (Mosander, P. A. 25. 391). — KBaFe(CN<sub>6</sub>)+3H<sub>2</sub>O (Bette, A. 23. 128). — KMgFe(CN)<sub>6</sub> (Reindel, J. 1868. 302). — NH<sub>4</sub>PbFe(CN)<sub>6</sub> + 3H<sub>2</sub>O (Schuler). — KPbFe(CN)<sub>6</sub>+1 ½ H<sub>2</sub>O (Wyrubow, A. ch. [5] 10. 409) enthält nach Schuler  $3H_2O$ .

Additionsprodukte der Ferricyanide:  $K_3Fe(CN)_6$ . KJ (Preuss, A. 29. 323; Mohr, A. 105. 58; Blomstrand, J. pr. [2] 3. 207) entsteht durch Lösen von J in Ferrocyankalium. Sehr unbeständig. —  $Cd_3Fe_2(CN)_{12}$ .  $6NH_3 + 3H_2O$  (Wyrubow, A. ch. [5] 10. 413). -  $Cd_3Fe_2(CN)_{12}$ .  $4NH_3 + 2H_2O$  (Wyrubow). —  $Pb_3Fe_2(CN)_{12}$ .  $Pb(NO_3)_2 + 12H_2O$  (Schuler, Rammelsberg). —  $Ag_3Fe(CN)_6$ .  $3NH_3 + {}^{1}{}^{2}H_2O$  (Gintl, J. 1869. 321). II

Ferroferrocyanid  $Fe_2Fe(CN)_6 = Fe(CN)_2$  wird als graugelbes Pulver erhalten, wenn man Ferrocyanammonium bei Luftabschluss erh. (Berzelius, Schw. 30. 28), entsteht in gleicher Weise aus  $H_4Fe(CN)_6$  (Posselt, A. 42. 166) und durch Reduktion von Berlinerblau mittelst  $H_2S$  oder Fe (Robiquet). Nach Carius und Reimann ist der aus  $H_4Fe(CN)_6$  entstehende Körper  $H_2FeFe(CN)_6$ . Nach Erlenmeyer ist er  $H_4Fe(CN)_6$  und entsteht in zwei Phasen: a)  $2H_4Fe(CN)_6 = H_2FeFe(CN)_6 + 6HCN$ .

Kaliumferroferrocyanid K<sub>2</sub>FeFe(CN)<sub>6</sub> entsteht als Rückstand von der Blausäurebereitung" bei der Darstellung von HCN aus K<sub>1</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Form unlösl., mikroskopischer, quadratischer, weisser oder grünlichweisser Kryst. Die Bildung vollzieht sich nach Erlenmeyer in folgenden drei Phasen: 1.  $2K_{4}Fe(CN)_{6} + 4H_{2}SO_{4}$ =  $2H_4Fe(CN)_6 + 4K_2SO_4$ ; II.  $2H_4Fe(CN)_6 = H_2FeFe(CN)_6 + 6HCN$ : III.  $H_2FeFe(CN)_6 + K_2SO_4 = K_2FeFe(CN)_6 + H_2SO_4$  (Erlenmeyer, Lehrb. d. organ. Chem. 154). Durch Kochen von H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> mit K<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> erhalten, enthält es 5 bis 8% H<sub>2</sub>O und bis 1,2% unauswaschbares K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Aschoff, A. P. [2] 106, 269). Bläut sich an der Luft und wird durch Oxydationsmittel (HNO<sub>3</sub>, Cl u. s. w.) in lösl. Berlinerblau K<sub>2</sub>(Fe<sub>2</sub>)[Fe(CN)<sub>2</sub>]<sub>6</sub>, d. i. Kaliumferriferrocyanid umgewandelt. Alkalien führen den Körper in Fe(OH), und K<sub>1</sub>Fe(CN), über nach: K<sub>2</sub>FeFe(CN)<sub>1</sub>  $+2 \text{KOH} = \text{K}_4 \text{Fe}(\text{CN})_6 + \text{Fe}(\text{OH})_2$ . Der weisse Niederschlag, der beim Fällen von Ferrocyankalium (1688 Thle.) mit der genau zureichenden Menge von FeSO, (1390 Thle.) entsteht und sich an der Luft rasch bläut, ist vom "Rückstande der Blausäurebereitung" verschieden; er ist K<sub>6</sub>Fe<sub>5</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>]<sub>4</sub> (Aschoff, A. P. 156, 257). Ueber die Bildung von K<sub>2</sub>FeFe(CN)<sub>6</sub> siehe Geiger, sowie Williamson (A. 57, 227), über die Zusammensetzung des weissen Niederschlages aus FeSO<sub>4</sub> mit Ferrocyankalium Robiquet, Gay-Lussac und Liebig (in Gmelin's Handb. 4. Aufl. 4. 381).

Ferriferrocyanid  $(Fe_2)_2[Fe(CN)_6]_3$  (Wyrubow, A. ch. [5] 8.444; Bl. 27. 169; J. 1876. 311; Skraup, A. 186. 371; Erlenmeyer 1867. 148; Tissier, C. r. 45. 232; J. 1857. 272; Williamson, A. 57. 225). Rein wird der Körper erhalten: durch Fällung von H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> mit einer Ferrisalzlsg.; beim Erwärmen einer wässerigen Lsg. von H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> an der Luft:  $7H_4Fe(CN)_6 + O_2 = 24HCN + 2H_2O + (Fe_2)_2[Fe(CN)_6]_3$ (Carius und Reimann, A. 113. 41); durch Einwirkung von O auf den durch Kochen einer Lsg. von H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> unter Luftabschluss entstehenden Niederschlag; durch Oxydation von Ferroferriferrocyanid:  $6(\text{Fe}_2)\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2 + 30 = 4(\text{Fe}_2)[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3 + \text{Fe}_2O_3; \text{ durch Dige-}$ riren des lösl. Berlinerblaus  $K_2(Fe_2)[Fe(CN)_6]_2$  mit Ferrisalzlsgn.:  $3K_{2}(Fe_{2})[Fe(CN)_{6}]_{2} + Fe_{2}Cl_{6} = 2(Fe_{2})[Fe(CN)_{6}]_{3} + 6KCl$ . Unlösl. in H<sub>2</sub>O, dem gewöhnlichen unlösl. Berlinerblau sehr ähnlich, nur etwas dunkler gefärbt. Während jedoch dieses mit Kalilauge gekocht hydratisches Eisenoxyduloxyd liefert, gibt Ferriferrocyanid hydratisches Eisenoxyd neben Ferrocyankalium. Bei 30 bis 40° getrocknet enthält es 20 H<sub>2</sub>O. Vollständig und unter tiefgreifender Zersetzung entweicht das H<sub>2</sub>O erst bei 250°. An der Luft erh., verglimmt es zu Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Durch Kochen mit HgO und H<sub>2</sub>O entsteht hydratisches Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und FeO. Von Alkalikarbonaten und von NH3 wird es in demselben Sinne verändert, wie durch KOH und NaOH, ebenso — aber unvollständig — durch Kochen mit CaCO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O. Wird von verd. Säuren nicht verändert, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst es in der Kälte zu einer farblosen, kleisterähnlichen Masse, konz. kalte HCl zu einer gelben Flüss., beide ohne Entwickelung von HCN. HCl bildet in der Wärme H<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Die Lsgn. in kalter konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl werden durch H<sub>2</sub>O blau gefällt. HNO<sub>3</sub> und Cl zersetzen die Verbindung vollständig, Fe, Zn, Sn, H<sub>2</sub>S, Cu<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> reduziren bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O zu weissem Ferroferrocyanid. Auch im Sonnenlichte tritt Entfärbung ein (Diehl, J. 1860, 79; Pohl, J. pr. 81. 44; Chevreuil, C. r. 29. 294; Schoras, B. 1870. 11; Nicklès, D. 190. 341; Stein, Fr. 9. 128).

Dikaliumferriferrocyanid, lösl. Berlinerblau K<sub>2</sub>(Fe<sub>2</sub>)[Fe(CN)<sub>6</sub>]<sub>2</sub>, nach Skraup identisch mit Dikaliumferroferricyanid. Entsteht beim Eingiessen von nicht überschüssiger Ferrisalzlsg. in eine Lsg. von

Ferrocyankalium:

oder in derselben Weise aus einem Ferrosalze und Ferricyankalium

$$\begin{array}{c|c}
Fe & CN)_3 < K \\
 & Cl \\
 & (CN)_3 - K \\
 & (CN)_3 - K \\
 & Fe
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Fe & (CN)_3 < K \\
 & (CN)_3 - K \\
 & (CN)_3 - K
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Fe & (CN)_3 < K \\
 & (CN)_3 - K
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Fe & (CN)_3 < K \\
 & (CN)_3 - K
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Fe & (CN)_3 < K \\
 & (CN)_3 - K
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Fe & (CN)_3 < K \\
 & (CN)_3 - K
\end{array}$$

Bei der letzteren Bildungsweise wird (in der Kälte) entgegen der Behauptung Schorlemer's (Lehrbuch der Kohlenstoffverbindungen. 1871. 72) des Ferricyankalium nicht in Ferrocyankalium und bei der ersteren im Widerspruche mit der Meinung Reindel's (J. pr. 102. 38) K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> nicht in nennenswerthem Betrage in K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> umgewandelt. Flockiger, blauer Niederschlag, der sich, nachdem die bei seiner Bildung entstehenden fremden Alkalisalze sowie Ferrocyankalium durch Waschen bis zu einem gewissen Grade entfernt sind, in H<sub>2</sub>O mit reinblauer Farbe löst, und aus dieser Lsg. durch KCl (auch andere indifferente, leicht lösl. Alkalisalze), auch durch Alk. wieder gefällt wird. Der mittelst KCl mehrmals umgefällten, in H<sub>2</sub>O noch immer vollkommen lösl. Verbindung vermochte Skraup durch anhaltendes Extrahiren mit kaltem Alk. vom SG. 0,913 jede Spur von beigemengtem KCl zu entziehen, dann war aber der Körper in H<sub>2</sub>O unlösl. geworden. Drei Monate an der Luft gelegenes lösl. Berlinerblau verlor nach Reindel bei 100 bis 110° 8 Mol. H<sub>2</sub>O. Nach Skraup enthält es anfangs im Vakuum, dann bis zur Gewichtskonstanz bei 100° getrocknet noch 3½ Mol. H<sub>2</sub>O. Eine wässerige Lsg. von Berlinerblau bleibt in der Kälte lange Zeit unverändert, in sehr verd. Zustande gekocht, wird sie völlig unter Bildung eines schmutziggelben bis braunen Niederschlages zersetzt. Verd. Mineralsäuren, auch HNO3 in der Kälte, bewirken blaue Fällungen. Konz. HNO<sub>3</sub> oder verd. HNO<sub>3</sub> in der Wärme erzeugt einen grünlichblauen, Cl oder Br-Wasser einen schmutziggrünen, Jodkalium einen dunkelblauen Niederschlag. Die lösl. Salze von Ba, Ca, Fe, Fe, Co, Ni, Cu, Hg, Pb fällen blaue, unlösl. Verbindungen. AgNO<sub>3</sub> fällt anfangs einen dunkelblauen Körper, der bei weiterem Zusatze des Fällungsmittels schmutzig weiss wird, von verd. HNO<sub>3</sub> in der Kälte nicht verändert, von NH3 mit schmutziggelber, allmählich dunkler werdender Farbe gelöst wird. Die ammoniakalische Lsg. scheidet nach einiger Zeit Ag aus. Durch Alkalien und deren Karbonate und Bikarbonate und durch NH<sub>3</sub> wird aus der Lsg. dieses Berlinerblaus Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> abgeschieden und gleichzeitig das entsprechende Alkali- bezw. Ammoniumferrocyanid gebildet. Diese Reaktionen sind dieselben, ob das lösl. Berlinerblau aus Ferrocyankalium und einem Ferrisalze oder aus Ferricyankalium und einem Ferrosalze dargestellt ist. Ueber ältere Ansichten über die Konstitution des lösl. Berlinerblau siehe Liebig (Handw. d. Ch. I. Aufl. 1. 78; Berzelius, Kekulé. Lehrb. d. org. Ch. 1861. 1. 327).

Darstellung nach Brücke (J. 1866. 288): 1 Thl. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> wird in 10 Thln. H<sub>2</sub>O gelöst und nach Zusatz des doppelten Vol. einer ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einem gleichen Vol. einer Lsg., welche in 1000 Thln. 217 Thle. K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> enthält, gegossen. Der Niederschlag wird bis zur beginnenden Lsg. mit H<sub>2</sub>O gewaschen und im trockenen Zustande aufbewahrt. Darstellung nach Reindel (D. 190. 239): Man setzt zur Auflsg. von 1 Thl. Eisendraht in Königswasser eine Lsg. von 7,5 Thln. K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und etwas Alk., wäscht mit wenig H<sub>2</sub>O und trocknet das Produkt.

Ein lösl. Berlinerblau unbekannter Konstitution und Zusammensetzung entsteht durch Auflsg. von Ferriferrocyanid in Oxalsäure. Davon verschieden ist die violette Lsg. von Ferriferrocyanid in wein-

saurem Ammonium und wahrscheinlich mit keinem der vorhergehenden identisch ist jener Körper, welcher in Form einer rein blauen Lsg. erhalten wird, wenn man gewöhnliches unlösl. Berlinerblau mit HCl oder verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1 bis 2 Tage stehen lässt, nach Abgiessen der Säure und wiederholtem Waschen mit H<sub>2</sub>O mit ½ Thl. Oxalsäure verreibt und die zur Lsg. nöthige Menge H<sub>2</sub>O allmählich hinzufügt. Hierzu eignet sich frisch gefälltes Berlinerblau besser als alt gewordenes oder trockenes.

Williamson's Blau K<sub>2</sub>Fe<sub>4</sub>(CN)<sub>12</sub> ist mit dem lösl. Berlinerblau (Dikaliumferriferrocyanid) gleich zusammengesetzt und liefert wie dieses mit KOH Eisenhydroxyd und Ferrocyankalium, ist jedoch in H<sub>2</sub>O unlösl. Es zeigt nicht den kupferrothen Glanz des gewöhnlichen Berlinerblaus. Vielleicht ist es identisch mit Skraup's durch Alk. unlösl. gewordenem lösl. Berlinerblau. Es entsteht aus Kaliumferroferrocyanid, dem weissen Rückstande von der Blausäurebereitung, durch Einwirkung fast siedender verd. HNO. (Williamson l.c.) nach: 2K-FeFe(CN). +O=K-Fe (CN).

verd. HNO<sub>3</sub> (Williamson l. c.) nach:  $2K_2FeFe(CN)_6 + O = K_2Fe_4(CN)_{12} + K_2O$ .

Diammoniumferriferrocyanid  $(NH_4)_2(Fe_2)[Fe(CN)_6]_2 + 1^{1/2}H_2O$  ist beständiger als die entsprechende Kaliumverbindung und wird aus ihrer wässerigen Lsg. durch Alk. nicht gefällt.

Ammoniakalisches Berlinerblau  $(Fe_2)_2[Fe(CN)_6]_3 + 6NH_3 + 9H_2O$  entsteht bei Oxydation des weissen, aus ammoniakalischer Lsg. von  $FeCl_2$  durch  $K_4Fe(CN)_6$  gefällten Niederschlages an der Luft und Entfernung des gleichzeitig gebildeten Eisenhydroxyds durch Digestion mit weinsaurem  $NH_4$  als blauviolettes, auch bei  $160^\circ$  kein  $NH_3$  abgebendes Pulver. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Berlinerblau in weinsaurem  $NH_4$  unlösl. (Monthiers. Berz. J. 27. 172). Kann als Ferriammoniumferriferrocyanid  $(NH_3fe)_6(Fe_2)[Fe(CN)_6]_3$  angesehen werden (fe =  $^{VI}_{-}^{}$  (Fe $_2$ )). Gibt beim Kochen mit Alkalien  $Fe_2(OH)_6$ ,  $NH_3$  und Alkaliferrocyanid.

Ferroferriferrocyanid (Fe<sub>2</sub>)Fe[Fe(CN)<sub>6</sub>]<sub>2</sub> entsteht durch Fällung von Ferrocyankalium mit einem Gemenge einer Lsg. eines Ferro- und eines Ferrisalzes und ist mit Turnbull's Blau, d. i. dem durch Ferrosalze in Ferricyankalium entstehenden Niederschlage identisch. Es entsteht auch aus Dikaliumferriferrocyanid, das intermediär sowohl bei der Darstellung des blauen Körpers aus Ferro- wie aus Ferricyankalium entsteht, durch Ferrosalze (Skraup, siehe oben bei Dikaliumferriferrocyanid). Es ist dem Berlinerblau des Handels sehr ähnlich und bildet wohl auch dessen Hauptbestandtheil. Es besitzt eine schönere Farbnuance und stärkeren Kupferglanz als der Handelsfarbstoff, ist unlösl. in H<sub>2</sub>O und verd. Säuren, löst sich hingegen (nach vorheriger Digestion mit verd. Mineralsäuren?) in Oxalsäure. Durch KOH geht es in hydratisches Eisenoxyduloxyd und Ferrocyankalium über (Skraup, Schorlemmer l. c., Wyrubow. J. 1976. 311; Reindel l. c.).

Käufliches Berlinerblau besitzt je nach der Darstellungsweise verschiedene Zusammensetzung und dürfte wohl immer ein Gemenge von Ferroferriferrocyanid Fe<sub>5</sub>(CN)<sub>12</sub>, Ferriferrocyanid Fe<sub>7</sub>(CN)<sub>18</sub> mit Kaliumeisenferrocyaniden sein. Die auf verschiedenen Wegen dargestellten Farbstoffe führen verschiedene Namen. Pariserblau, das reinste Prä-

parat, wird durch Fällen von gelbem Blutlaugensalze mit Ferrinitrat oder Eisenchlorid im Ueberschusse und Trocknen bei 76 bis 90° gewonnen und in festen Stücken von erdigem Bruche, beim Reiben lebhaften Kupferglanz annehmend, oder auch als Teig in den Handel gebracht. So dargestellt besteht es vorwiegend aus Fe<sub>7</sub>(CN)<sub>18</sub>. War das zur Fällung verwendete Ferrisalz von Ferrosalz begleitet, so entsteht in entsprechender Menge nebenher Fe<sub>5</sub>(CN)<sub>12</sub>. Da man das benöthigte Ferrisalz durch Oxydation von FeSO, mit HCl und Cl oder Chlorkalk erhält, wäre es rationeller, geradezu auf die Verbindung Fe<sub>5</sub>(CN)<sub>12</sub> hinzuarbeiten, um so mehr, als nach Raymond durch Fällung von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> mit einem Gemenge von (Fe<sub>2</sub>)- und Fe-Salz ein besonders schönes Blau erhalten wird. Oft oder zumeist wird der bläulichweisse Niederschlag von Kaliumferrocyanid K<sub>2</sub>FeFe(CN)<sub>6</sub>, welcher durch FeSO<sub>4</sub> aus einer Lsg. von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> gefällt wird, durch Behandlung mit Cl in der Kälte oder verd. HNO3 in der Wärme in Fe5(CN)12 oder bei weitergehender Oxydation in Fe<sub>7</sub>(CN)<sub>18</sub> übergeführt. Genauere Vorschriften für die Fabrikation von Berlinerblau siehe bei Fleck in Bolley-Birnbaum's Handb. d. chem. Technol., Fabr. chem. Prod. aus thier. Abfällen, 2. Aufl. 128; ferner bei Gentele, D. 61. 289 und 452; Habich. D. 138. 295. Die als Berlinerblau, Hamburgerblau, Erlangerblau, Mineralblau u. s. w. im Handel befindlichen Produkte werden aus Pariserblau durch Zumischung von Thonerde, gebranntem weissen Thon, Schwerspath, Gips, Stärke, Jodstärke hergestellt. Das Turnbullsblau des Handels wird aus mit unterchlorigsaurem Natrium und HCl versetztem Ferrocyankalium, d. i. aus rothem Blutlaugensalz durch Fällung mit FeSO, gewonnen. Statt des reinen Blutlaugensalzes wird in der Berlinerblaufabrikation zumeist die rohe, aus der Schmelze von Blut und thierischen Abfällen mit Pottasche dargestellte Blutlauge verwendet, auch benutzt man die im Gaswasser und in der Laming'schen Masse der Leuchtgasfabriken enthaltenen Ferrocyanverbindungen.

Das Berlinerblau wurde durch einen Zufall 1704 vom Farbenkünstler Diesbach in Berlin entdeckt, als er ein bereits zur Reinigung von Dippel'schem Thieröle gebrauchtes Aetzkali mit einer FeSO<sub>4</sub> enthaltenden Flüss. zusammenbrachte. Dippel stellte das Blau durch Calciniren von Blut mit KOH und Fällen der hieraus dargestellten Lauge mit FeSO<sub>4</sub> dar. Die ersten genaueren Angaben über die Gewinnung des Pigments veröffentlichte 1724 Woodward. John Brown und Geoffroy (1725) führten statt des Blutes andere N-haltige thierische Abfallstoffe ein (Kopp, Gesch. d. Ch. 4. 396).

Basisches Berlinerblau, nach Berzelius eine Verbindung von einem Aequivalent Berlinerblau und einem Aequivalent Eisenoxyd, entsteht durch Einwirkung von Luft auf den weissen, aus  $K_4Fe(CN)_6$  und  $FeSO_4$  erhaltenen und ausgewaschenen Niederschlag vielleicht nach:  $6K_2FeFe(CN)_6+3O+3H_2O=3K_4Fe(CN)_6+(Fe_2)_2[Fe(CN)_6]_3+Fe_2(OH)_6$ . Das Produkt, ein dunkelblaues Pulver, ist nach genügendem Auswaschen in  $H_2O$  vollkommen lösl. und wird aus der wässerigen Lsg. durch Salze, weniger leicht durch Alk. gefällt. Es bleibt auch nach dem Eintrocknen lösl. Verd. Mineralsäuren entziehen der Substanz Fe in der Ferriform und hinterlassen gewöhnliches Berlinerblau.

Berlinergrün, Pelouze's Grün  $Fe_3(CN)_8 + 4H_2O$  entsteht beim Einleiten von überschüssigem Cl in Lsg. von gelbem Blutlaugensalz, ist daher in den ersten Krystallisationen von rothem Blutlaugensalz enthalten (Pelouze, A. ch. 62. 69). Bildet sich auch bei längerem Erhitzen von lösl. Berlinerblau mit verd.  $HNO_3$  (Williamson, A. 57. 232) oder bei längerem Stehen von angesäuerten Lsgn. des gelben oder rothen Blutlaugensalzes. Der grüne Niederschlag wird zur Reinigung wiederholt mit konz. HCl ausgekocht. Gegen Cl und konz. HCl beständiger als Berlinerblau. Liefert mit Kalilauge  $Fe_2(OH)_6$ , gelbes und rothes Blutlaugensalz. Nach Pelouze ist die Verbindung Eisencyanürcyanid  $Fe(CN)_2$ .  $Fe_2(CN)_6$ , nach Kekulé (Lehrb. d. org. Ch. 1. 332)  $Fe_{13}(CN)_{36} = 3Fe(CN)_2.5Fe_2(CN)_6$ . Erlenmeyer (Lehrb.) sieht sie als Ferroferrisalz der Ferricyanwasserstoffsäure an:  $Fe_3(Fe)_2[Fe(CN)_6]_6$ .

Lösliches Berlinergrün (?) wird als dunkelgrüne Flüss. erhalten, wenn man hydratisches Eisenoxyduloxyd mit wässeriger Blausäure übergiesst (Lefort, J. 1869. 267).

Superferricyankalium  $K_2 \text{Fe}(CN)_6 = K - (CN)_3 = \text{Fe} = (CN)_3 - K$ . Nach der Gleichung  $6K_3Fe(CN)_6 = KClO_3 + 6HCl = 6K_2Fe(CN)_6$  $+7 \text{ KCl} + 3 \text{ H}_2\text{O}$  werden 50 g  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$  mit 4 g  $\text{KClO}_3$  in 100 ccm H<sub>2</sub>O gelöst und in die erw. Flüss. 18 g HCl vom SG. 1,196, verd. mit dem dreifachen Vol. H<sub>2</sub>O eingetragen und erh., bis der anfänglich schwarzgrünen Färbung eine röthliche, galläpfeltintenähnliche gefolgt und unter geringer Gasentwickelung der Geruch von Chlorcyan aufgetreten ist. Nach 24 Stunden wird filtr. und das Filtr. mit mehr als dem gleichen Vol. starken Alk. versetzt. Die ausgeschiedene schwarze theerige Masse wird 10 bis 12mal in H<sub>2</sub>O gelöst und mit Alk. umgefällt, schliesslich im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet (Skraup, A. 189. 368; Bong, Bl. 23. 231). Bong erhielt die Verbindung durch Einwirkung von KClO3 und H2SO4 auf gelbes Blutlaugensalz in mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verunreinigtem, scheinbar kryst. Zustande, Städeler gleichfalls unrein aus K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und J. (A. 151, 22). Das Salz ist anscheinend nicht krystallisirbar, von schwarzvioletter Farbe und wenn rein von schwarzem, sonst schwarzgrünem Strich, in H<sub>2</sub>O sehr leicht, in absol. Alk. fast nicht lösl., reagirt neutral und riecht fest wie in Lsg. stark nach Cyan. Sehr hygroskopisch und ungemein zersetzlich, so dass es sich nicht unverändert aufbewahren lässt. Beim Kochen der wässerigen Lsg. entsteht dunkles Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> und K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, mit HCl gekocht anscheinend Berlinergrün. Mit KOH in der Hitze entsteht Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>,  $K_4Fe(CN)_6$ ,  $K_3Fe(CN)_6$  und KCNO, mitunter auch kein  $K_3Fe(CN)_6$ , niemals KCN. Natriumamalgam liefert Alkaliferrocyanid, in alkalischer Lsg. unter Abscheidung von Fe<sub>2</sub>(OH), in saurer unter Bildung eines blauen, unlösl. Körpers. Mit HNO3 oder KNO2 entsteht in der Wärme Nitroprussidkalium:  $K_2Fe(CN)_6 + KNO_2 = K_2Fe(CN)_5NO + KCNO$ . Ferrosalze färben charakteristisch bläulichgrün. Die Fällung liefert mit KOH Eisenoxyduloxyd,  $K_3$ Fe(CN)<sub>6</sub> und  $K_4$ Fe(CN)<sub>6</sub>.

Melloneisen Fe<sub>3</sub>C<sub>9</sub>N<sub>13</sub> (Claus, A. 99. 49) entsteht beim Erhitzen von Fe(CNS)<sub>2</sub> (Claus, A. 99. 49).

Nitroprussidverbindungen werden die Salze der Nitroprussidwasserstoffsäure H<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>5</sub>NO genannt.

Nitroprussidwasserstoff H<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>5</sub>NO wird aus dem Ag-Salze durch HCl oder dem Ba-Salze durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gewonnen. Dunkelrothe, monokline, zerfliessliche Kryst., llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. Die rothe, wässerige Lsg. reagirt stark sauer; sie zersetzt sich beim Kochen (Playfair. Phil. Transact. 1849. II. 477; Phil. Mag. [3] 36. 197, 271, 348; J. pr. 50. 36; A. 74. 325). Reaktionen siehe beim Na-Salze. Darstellungsmethoden von Nitroprussidsalzen ausser den unten angegebenen auch bei Prudhomme (Ch. C. 1890. II. 784).

Nitroprussidkalium K<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>5</sub>. NO + 2H<sub>2</sub>O, dunkelrothe, monokline Kryst., lösl. in 1 Thl. H<sub>2</sub>O von 16°, Darstellung wie beim Na-Salze oder aus Nitroprussidkupfer und KOH (Playfair; vergl. Enz, Vierteljahrschr. f. pr. Pharm. 2. 239). Bildet sich auch beim Behandeln von rothem Blutlaugensalz mit NO<sub>2</sub> oder N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Bunge, Z. 1866. 82; Hadow, Z. 1866. 579), bei Einwirkung von KNO<sub>2</sub> auf den Niederschlag, welchen KCN in FeSO<sub>4</sub> hervorruft (Städeler, A. 151. 1) und bei Einwirkung von KCN oder Hg(CN)<sub>2</sub> auf die Eisennitrosulfonsäuren. bezw. deren Kaliumsalze (Roussin, A. 107. 124; Pavel, siehe III. S. 341). Reaktionen wie die des Na-Salzes.

**K**<sub>2</sub>**Fe(CN)**<sub>5</sub>**NO** + **2KOH**, hellgelb, llösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk., wird aus der wässerig alkoholischen Lsg. des Nitroprussidkaliums auf Zusatz von Aetzkali gefällt (Playfair).

Nitroprussidnatrium Na, Fe(CN), NO+2H, O (Playfair, A. 84.317; Kyd, A. 84. 340). Man erh. 4 Thle. gepulvertes, gelbes Blutlaugensalz mit 5,5 Thln. käufl. mit dem gleichen Gewichte H<sub>2</sub>O verd. HNO<sub>3</sub>, bis FeSO<sub>4</sub> in einer Probe keine blaue Fällung bewirkt, entfernt den freiwillig nach dem Erkalten, und später nach Eindampfen auskryst. Salpeter, neutralisirt mit Na2NO3 und verdunstet bis zur Kryst. (Overbeck, J. 1852, 438). Die Abscheidung des KNO<sub>3</sub> kann nach Roussin (J. 1852, 438) durch Zusatz von Alk. zur sauren Flüss, vollständiger gemacht werden. Weith (A. 147, 337) lässt eine verd. Lsg. von Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, KNO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und verd. H<sub>2</sub>S<sub>4</sub>O, wobei anfangs entstandenes Berlinerblau sich bald mit brauner Farbe löst, mehrere Tage lang in der Kälte auf einander einwirken, bis weder Ferro- noch Ferricyanverbindungen nachweisbar sind, fällt mit CuSO4 und zerlegt das Nitroprussidkupfer durch die eben zureichende Menge NaOH oder NaCO3. Beilstein findet die Anwendung eines Ferrosalzes rationeller (Beilstein, Org. Chem. 1881. I. 681); 5Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>+FeSO<sub>4</sub>  $+6 \text{NaNO}_{2} + 6 \text{H}_{2} \text{SO}_{4} = 6 \text{Na}_{2} \text{FeNO(CN)}_{5} + 4 \text{Na}_{2} \text{SO}_{4} + 3 \text{Na}_{2} \text{SO}_{4} + \frac{1}{2} \text{Na}_{2} \text{Na}_{2} + \frac{1}{2} \text{Na}_{2} + \frac{1}{2$ 6 H<sub>s</sub>().

Rubinrothe, monokline (Playfair), rhombische (Rammelsberg, J. 1852. 439) Prismen, SG. 1,6896 bei 25° (Clarke, J. 1877. 43), 1,713 bis 1,731 (Schröder. B. 13. 1073), luftbeständig, lösl. bei gewöhnlicher T. in 2,5 Thln. H<sub>2</sub>O, verliert bei 100° kein H<sub>2</sub>O. Die wässerige Lsg. zersetzt sich schon im Dunkeln allmählich, rasch im Sonnenlichte unter Abscheidung eines blauen Niederschlages, scheidet, elektrolysirt, ein Gas und Berlinerblau ab und liefert in der Kochhitze Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, NaOH, NaNO<sub>2</sub> und Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Städeler, A. 151. 17), Sn oder Zn und HCl wirken nicht, H<sub>2</sub>S unter Bildung von Berlinerblau, S und Na<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. In saurer Lsg. gegen Oxydationsmittel wie Cl, Br, KMnO<sub>4</sub> ziemlich beständig. Wirkt in alkalischer Lsg. kräftig oxydirend. Liefert wie alle lösl. Nitroprusside mit lösl. Metallsulfiden,

aber nicht mit H<sub>2</sub>S, noch bei sehr grosser Verdünnung und auch bei Gegenwart von freiem Alkali eine schöne purpurrothe Färbung, die rasch in Blau und dann in einen missfarbigen Ton übergeht. Die Reaktion wird als empfindliches Erkennungsmittel für Alkalisulfide verwendet, auch zum Nachweise von freiem Alkali, welches zu diesem Behufe durch Einleiten von H<sub>2</sub>S in Sulfid umgewandelt wird. Auch organische Basen und alkalisch reagirende Salzlsgn. wie Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Borax, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> geben nach Behandlung mit H<sub>2</sub>S eine ähnliche Färbung mit Nitroprussidnatrium (Oppenheim, J. 1860. 235). Calciumsulfidlsg. wird nur in konz. Zustande gefärbt, in verd. nicht, weil in dieser Dissociation zu Ca(OH)<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S eingetreten ist (Béchamp, Z. 1866. 382). Die färbende Substanz kann, jedoch nur in unreiner Form, fest abgeschieden werden (Playfair, Oppenheim, J. pr. 81. 305; Filhol. N. Rep. Pharm. 24. 242).

Nitroprussidammonium (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>5</sub>NO (bei 100° getrocknet) aus

Nitroprussideisen durch NH<sub>3</sub> (Playfair).

Nitroprussidealeium  $CaFe(CN)_5NO + 4H_2O$  aus dem überschüssigen Fe- oder Cu-Salze durch Kalkmilch; dunkelrothe, glänzende, monokline Krystalle, in  $H_2O$  llösl., leicht zersetzlich (Playfair).

Nitroprussidbarium BaFe(CN)<sub>5</sub>NO - 6H<sub>2</sub>O, quadratische Krystalle aus dem Cu-Salze und Ba(OH)<sub>2</sub>. Verliert bei 100° 4H<sub>2</sub>O (Playfair).

Nitroprussidzink ZnFe(CN)<sub>5</sub>NO, lachsfarbiger Niederschlag (Playfair).

Nitroprussidcadmium CdFe(CN)<sub>5</sub>NO aus Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und Nitroprussidkalium; fleischfarbiger Niederschlag (Norton und Joslin, Am. 10. 222).

Nitroprussidkupfer  $CuFe(CN)_5NO+2H_2O$ , blassgrüner Niederschlag, wird am Lichte schiefergrau (Playfair). In  $H_2O$  fast unlösl.

Mercuronitroprussid Hg<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>5</sub>NO. amorpher Niederschlag (Norton und Joslin l. c.).

Nitroprussidsilber  $Ag_2Fe(CN)_5NO$ , fleischfarbiger Niederschlag, in  $H_2O$  und in  $HNO_3$  unlösl., lösl. in  $NH_3$ , welches beim Verdunsten eine Doppelverbindung in farblosen, leicht zersetzlichen Krystallen hinterlässt.

Ferrorhodanid, Eisenrhodanür Fe(CNS), -|-3H<sub>2</sub>O, aus Fe und wässeriger Rhodanwasserstoffsäure; grosse, schiefe, rhombische Prismen, lebhafter grün als FeSO<sub>1</sub>, llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae., färbt sich an der Luft schnell roth, gibt beim Erhitzen CS<sub>2</sub> und Melloneisen (Claus, A. 99, 49).

Ferrirhodanid, Eisenrhodanid Fe<sub>2</sub>(CNS)<sub>6</sub>+6H<sub>2</sub>O, aus Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> und HCNS oder durch Wechselwirkung von wasserfreiem Fe<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und KCNS unter Alk.; schwarzrothe Würfel, llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. (Claus, A. 99, 49). Die Lsg. ist intensiv blutroth (empfindliche Reaktion auf Fe<sub>2</sub>), wird jedoch durch viel H<sub>2</sub>O entfärbt unter Bildung eines unlösl., braunen, basischen Salzes. Phosphorsäure und Oxalsäure heben die Färbung des Eisenrhodanid auf, auch Weinsäure, Apfelsäure, Citronensäure und Milchsäure. Die durch die letztgenannten organischen Säuren entfärbte Lsg. wird durch HCl wieder roth (Claus). Die Reaktion auf Ferrisalze vermittelst lösl. Rhodanide ist nur bei grossem Ueberschusse der letzteren und bei Gegenwart freier Mineralsäure (ausser H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) empfindlich. Hierbei bildet sich jedoch nicht Eisenrhodanid. sondern je nach dem angewandten lösl.

Rhodanid und seiner Menge das eine oder das andere der nachfolgenden Doppelsalze (Krüss, A. 260. 202). Diese Ferridoppelrhodanide werden durch Ae. zersetzt, wobei in den letzteren nur  $Fe_2(CNS)_6$  übergeht. Magnanini (O. 8. 1) findet mit Gladstone, dass die Färbung einer gemischten, wässerigen Lsg. von  $Fe_2Cl_6$  und KCNS zunimmt, wenn ein Ueberschuss eines der beiden Salze hinzugefügt wird, und dass es sich hierbei um die umkehrbare Reaktion  $Fe_2Cl_6 + 6$  KCNS  $\rightleftharpoons Fe_2(CN)_6 + 6$  KCl handelt.

Fe<sub>2</sub>(CNS)<sub>6</sub>.18KCNS + 4H<sub>2</sub>O, grosse, dunkel violettrothe, so lange trocken, cantharidengrün schillernde, rhombische Prismen, sehr hygroskopisch. Wird durch Ae. zerlegt (Krüss).

Fe<sub>2</sub>(CNS).6KCNS + 4H<sub>2</sub>O, kleine, hexagonale Prismen, äusserst hygroskopisch, mehr orangeroth, ohne Flächenschimmer (Krüss).

Fe<sub>2</sub>(CNS)<sub>6</sub>.13 KCNS + 8H<sub>2</sub>O, Rhomboëder und hexagonale Prismen, beständiger und weniger hygroskopisch als das K- und NH<sub>4</sub>-Salz (Krüss).

 $Fe_2(CNS)_6$ . 18 LiCNS +  $H_2O$ , ungemein zerfliesslich, sonst dem K-Salze ähnlich (Krüss).

Fe<sub>2</sub>(CNS)<sub>6</sub>.18NH<sub>4</sub>CNS + 8HO, gleicht dem K-Salze (Krüss).

Fe<sub>2</sub>(CNS)<sub>6</sub>.6NH<sub>4</sub>CNS, gleicht dem analogen K-Salze (Krüss).

Carbonylferrocyankalium K<sub>3</sub>FeCO(CN)<sub>5</sub> erhielt Müller (C. r. 104. 992) aus dem violetten Niederschlag, der auf Zusatz von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> zu den bei der Herstellung von Berlinerblau nach dem Verfahren von Ortlieb und Müller (J. 1884. 1740) abfallenden Mutterlauge entsteht. Einen ähnlichen Niederschlag erhielt Schützenberger durch Fällung einer Lsg. von Cyankalium, welches bei der Verarbeitung von Gasreinigungsrückständen erhalten worden war. Müller nimmt darin

das Radikal Fe $\langle CO-$  an. Vergl. III. S. 365.  $(CN)_5 \equiv$ 

## Eisen und Silicium.

Geschmolzenes Fe nimmt aus Silikaten Si auf. Daher ist alles technische Fe mehr oder weniger Si-haltig (siehe bei Roheisen, Stabeisen und Stahl); Gusseisen kann davon bis zu 5% enthalten. Durch Zusammenschmelzen von Fe mit Si erhielten Deville und Caron eine dem Gusseisen oder dem Stahl ähnliche (C. r. 45. 163), Winkler nur eine gesinterte Masse.

Fe<sub>2</sub>Si (Hahn, A. 129. 57). Das aus 40 g reduzirtem Fe, 150 g NH<sub>4</sub>Cl und 80 g NaCl durch Schmelzen dargestellte Natriumferrochlorid wird mit 5 g Si und 25 g Na unter CaFl<sub>2</sub>, zusammengeschmolzen; weisser, wohlgeflossener, spröder Regulus, vom SG. 6,611, in HCl lösl.

FeSi, mit der vorhergehenden Verbindung gemengt (8 FeSi + Fe<sub>2</sub>Si), entsteht aus derselben Menge Natriumferrochlorid, 60 g Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> und 45 g Na bei Nickelschmelzhitze als schwach magnetische, unkryst. Masse, von homogenem Bruche, schwach magnetisch, SG. bei 19° 6,239 (Hahn).

FeSi, hinterbleibt in einer Menge von 1,7% beim Lösen von Fe<sub>2</sub>Si in Flusssäure in Form kleiner, metallisch grauer Kryst., unlösl.

382 Eisen.

in HFl und in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, unveränderlich beim Glühen in O, durch schmel-

zendes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzbar (Hahn).

20 Thle. Gussstahl, 60 Thle. Na<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, 20 Thle. Na und 60 Thle. Zn unter NaCl im Gebläseofen geschmolzen, lieferten einen harten und spröden, wohlgeflossenen, magnetischen Regulus vom SG. 7,018 bei 17°, in seinen Eigenschaften ähnlich dem von Wöhler dargestellten Siliciummangan.

Ferroorthosilikat Fe<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> findet sich natürlich als Fayalith, derb kryst., bildet die Rohschlacke vom Eisenfrischen. Rhombisch, SG. 4,2 (Gmelin, P. A. 51, 160; Rammelsberg, Handb. d. Min. Ch. 1875. 435; Rothe, J. pr. 78, 222; Mitscherlich, A. ch. 24, 359; Kerl und Metzger, J. 1853, 722).

Basisches Ferroorthosilikat 4FeO.SiO<sub>2</sub> bildet die beim Puddeln des Eisens fallende Garschlacke; eisenschwarze, krystallinische Masse. Gibt, mit C oder Roheisen geglüht, Schmiedeeisen und Ferroorthosilikat (Zobel, D. 154. 111).

Ferrometasilikat FeSiO<sub>3</sub>, wasserfrei, natürlich als Grünerit, findet sich in der Hochofenschlacke; FeSiO.6H<sub>2</sub>, natürlich als Chlorophäit.

Basisches Ferroferrisilikat 3FeO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2SiO<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O findet sich natürlich als Cronstedtit.

Ferrisilikate: 4Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9SiO<sub>2</sub>.18H<sub>2</sub>O, Hisingerit, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3SiO<sub>2</sub>.5H<sub>2</sub>O, Chloropal, 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9SiO<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O, Anthosiderit u. s. w.

In vielen natürlichen Doppelsilikaten spielt Fe in der Ferroform dieselbe Rolle, wie die Alkalien, Ca, Sr, Ba, Mg u. s. w., in der Ferriform dieselbe, wie das Al. Eine Aufzählung zahlreicher solcher Fe-Doppelsilikate findet sich in Gmelin-Kraut. 1875. III. 403 u. f.

Kaliumferrimetasilikat, Eisenfeldspath K<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>.Fe<sub>2</sub>(SiO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> erhielten Hautefeuille und Perrey (C. r. 107. 1150) durch monatelanges Schmelzen von 78 Thln. Kaliumvanadat, 10 Thln. Salpeter, 18 Thln. SiO<sub>2</sub> und 8 Thln. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Platintiegel bei 700°, Waschen mit H<sub>2</sub>O, Behandeln mit kalter, starker Alkalilauge und Schlämmen in Form bernsteingelber, klinorhombischer Krystalle, in Winkeln und Zwillingsbildungen meist mit dem Kalifeldspath, zuweilen mit dem Mikroklin übereinstimmend.

# Eisen und Kalium.

Kaliumferrit, Kaliumoxydeisenoxyd K<sub>2</sub>O.Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> (?). 1 Mol. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> treibt beim Schmelzen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 1 Mol. CO<sub>2</sub> aus (v. Schaffgotsch, A. 43.117); das hierbei entstehende Kaliumferrit, eine leberbraune Masse, ist nicht unzersetzt isolirbar, da es beim Waschen mit H<sub>2</sub>O dissociirt und an der Luft CO<sub>2</sub> anzieht. Salm-Horstmar (J. pr. 55.349) erhielt aus der Schmelze durch Lösen und Auswaschen mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. ein Produkt mit 0,8 Mol. K<sub>2</sub>O auf 1 Mol. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Das von Mitscherlich durch Schmelzen von Eisenhydroxyd mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhaltene messinggelbe, undeutlich kryst. Kaliumferrit, besass nach Waschen mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. die Zusammensetzung 3 K<sub>2</sub>O.4 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Mitscherlich, Berlin 1835 2.221; s. auch Chodnew, J. pr. 28.221).

Kaliumferrat K<sub>2</sub>FeO<sub>4</sub>. Man glüht längere Zeit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit KOH bei Luftzutritt.  $Fe_2O_3 + 4KOH + 3O = 2K_2FeO_4 + 2H_2O$  (Becquerel, A. ch. 51. 105: Frémy, J. Pharm. 27. 97; J. pr. 26. 108; C. r. 12. 23; 14, 424; 15, 1106; 16, 187; A. 40, 261; 44, 254; J. pr. 26, 108); schon von Ekeberg wurde beim Schmelzen von Gadolinit mit KOH eine amethystrothe Lsg. bemerkt (Scherer's J. 9. 607), die möglicherweise (?) K<sub>2</sub>FeO<sub>4</sub> enthielt. — Man glüht eine Mischung von K<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Fremy, A. ch. [3] 12. 361). — Man glüht Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit KNO<sub>3</sub> und KOH kurze Zeit so heftig, dass in der Schmelze alles intermediär entstandene KNO2, welches beim Erkalten und Auflösen K2FeO4 reduziren würde, zersetzt wird (Frémy). Smith (Phil. Mag. J. 23. 217) empfiehlt feines Pulver von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit dem vierfachen Gewichte KNO<sub>3</sub> in einen Tiegel von doppeltem Fassungsraume, nachdem derselbe bis auf einen Ausweg verkittet worden, bis eben zum Rothglühen ca. zwei Stunden zu erh. Frémy wirft eine Mischung von feinem Eisenpulver mit dem doppelten Gewichte KNO3 in einen Tiegel, dessen Boden und unmittelbar angrenzende Theile dunkelroth glühen und nimmt aus dem Feuer, sobald die Verpuffung an einer Stelle der Schmelze begonnen hat; sie setzt sich dann freiwillig fort. Bei zu hoher T. wird das gebildete K<sub>2</sub>FeO<sub>4</sub> wieder zersetzt (Trommsdorff, N. Br. Arch. 29. 104; vergl. auch Wackenroder ibid. 33. 41; Vorlesungsversuch Hofmann, B. 2. 239). Die rothviolette Farbe der wässerigen Lsg. der Eisensalpeterschmelze war bereits Stahl (Specimen Becherianum, 1702) bekannt. — Man giesst unter heftigem Schütteln zu einer Lsg. von 5 Thln. KOH in 8 Thn. H<sub>2</sub>O 0,2 Vol. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> von 16° B. und leitet unterhalb 50° einen raschen aber nicht überschüssigen Cl-Strom durch (Merz, J. pr. 101. 168) oder vertheilt Fe<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> in sehr konz. Kalilauge und behandelt mit Cl bis zur Lsg. des Eisenhydroxyds (Frémy). — Man elektrolysirt mit 6 Grove'schen Elementen möglichst konz., eisgekühlte Kalilauge, wobei die beiden Elektroden, Gusseisen und Pt, durch ein Diaphragma getrennt sind (P. A. 54. 373; Rose, P. A. 59. 315). Die nach einer der vorstehenden Methoden erhaltenen rothen wässerigen Lösg. scheiden, wenn genügend reich an K, Fe(), auf Zusatz von KOH festes Salz als schwarzrothes Pulver aus, das auf porösen Thontellern zu trocknen ist (Frémy). Wenn man nach Smith 1 Thl. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nur mit 2 Thle. KNO<sub>3</sub> erh., so liefert die Schmelze eine grüne Lsg.. die jedoch immer von dem rothen Salze enthält. Hier scheint eine O-ärmere Säure des Fe als Salz vorzuliegen. Denn die grüne Flüss. geht durch oxydirende Agentien, wie z. B. Cl in eine rothe Lsg. über. Auf Zusatz von Säuren entwickelt sie O und wird roth, späterhin entfärbt. (Ist diese Beobachtung vielleicht auf einen Mn-Gehalt des verwendeten Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zurückzuführen?) Foster (B. 1879. 135 und 846) beobachtete die Bildung von eisensauren Salzen bei Einwirkung einer heissen, stark alkalischen Lsg. von NaClO auf Ferrocyankalium, Eisensalze oder Eisenhydroxyde (vergl. Bloxam, Ch. N. 54. 43).

Die nur in dünner Schicht durchsichtige, satt amethystrothe oder kirschrothe Lsg. des K<sub>2</sub>FeO<sub>4</sub> zersetzt sich um so leichter, je verd. sie ist, unter Entwickelung von O und Abscheidung von hydratischem Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Frémy). Verdünnung mit Kalium- oder Natriumsalzlsgn. fördern die Zersetzung weniger als H<sub>2</sub>O, KOH und unterchlorigsaure Salze

384 Eisen.

verzögern sie. In der Wärme erfolgt sie rascher, beim Kochen sehr rasch. Am haltbarsten scheinen die mittelst  $K_2O_2$  erhaltenen Lsgn. zu sein.  $K_2\text{FeO}_4$  in Lsg. gibt mit  $\text{HNO}_3$  und  $\text{H}_2\text{SO}_4$  die K- und Ferrisalze dieser Säuren und O (Frémy). Reduzirend wirken HCl unter Entwickelung von Cl (Smith),  $\text{SO}_2$  unter Bildung von Eisenhydroxyd und  $K_2\text{SO}_4$  (Rose),  $\text{H}_2\text{S}$  auf die verd. Lsg. unter Bildung von FeS (Wackenroder), auf die konz. Lsg. unter Bildung einer schwarzen, sich in  $\text{H}_2\text{O}$  mit grüner Farbe lösenden Masse (Rose),  $\text{NH}_3$  unter Bildung von N. ebenso Ammoniumsalze, organische Substanzen.

#### Eisen und Natrium.

Natriumferrit, Natrium oxydeisen oxyd Na<sub>2</sub>O.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Salm-Horstmar), von Schaffgotsch (l. c.) wie oben dargestellt; leberbraune Masse von fettglänzendem muscheligem Bruche. Aus Eisenhydroxyd und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gewonnen (Mitscherlich l. c.) gleicht es dem Mitscherlichschen Kaliumferrit. Rousseau und Bernheim (C. r. 106. 1530) haben einige H-haltige also saure Natriumferrite von komplexer Zusammensetzung in kryst. Form dargestellt:  $20 \text{Fe}_2 \text{O}_3 . 32 \text{H}_2 \text{O} . 3 \text{Na}_2 \text{O}$ , braunrothe Nadeln oder Blättchen durch 1½ stündiges Schmelzen von 2 g bei 1000 getrocknetem Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O mit 15 g NaOH im Platintiegel vor dem Bunsenbrenner; eine vom Hydrate Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>() durch theilweisen Ersatz des H durch Na sich ableitende Verbindung mit 2,47% Na<sub>2</sub>O aus derselben Mischung bei 1100°; eine Verbindung mit 2,9 bis 2,72% NaO, welche sich vom Hydrate 5Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.7H<sub>2</sub>O durch partiellen Ersatz des H durch Na ableitet, in Form schwarzer Kryst. durch Schmelzen von 2 g Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3H<sub>2</sub>O mit 6 g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und etwas NaCl bei Rothglut; ein saures Natriumferrit, welches von 2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O abzuleiten ist, in Form von Blättern beim Erhitzen von FeSO<sub>4</sub> mit NaCl; es enthält 0,87% Na<sub>2</sub>O. Das in diesen Verbindungen gefundene H<sub>2</sub>O wird wohl erst beim Behandeln der Schmelzprodukte mit H<sub>2</sub>O aufgenommen worden sein <sup>1</sup>).

Natriumferrat ist nur in Lsg. bekannt, aus der es durch NaOH nicht abzuscheiden ist.

# Eisen und Ammonium.

Ammoniumferrit (?). Der Eisenrost zieht an der Luft immer NH3 an (Vauquelin).

## Eisen und Calcium.

Calciumferrit, Calcium oxydeisenoxyd. Eisenhydroxyd wird mit Ca(OH)<sub>2</sub> feucht zusammengerieben und geglüht; matt ockergelb, sehr

<sup>1)</sup> Ueber Kalium- und Natriumferrit, auch über kolloidales und kryst. Eisenhydroxyd vergl. die Arbeit von van Bemmelen und Klobbie (J. pr. [2] 46. 497), die nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

zersetzlich (Salm-Horstmar). Pelouze (A. ch. [3] 33. 5) hat eine Verbindung 4CaO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Fällung der gemischten Lsg. von 4 Mol. CaCl<sub>2</sub> und 1 Mol. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mittelst KOH als gelblichen, beim Kochen der Flüss. weiss werdenden, kalifreien Niederschlag erhalten; nicht unzersetzt zu trocknen, luftempfindlich. Aus säurefreier Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> fällt Kalkwasser einen hellleberbraunen Niederschlag (List, B. 1878. 1512), geglüht Ca().Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: leicht zerreibliches, dunkelbraunes, magnetisches Pulver.

# Eisen und Baryum.

Baryumferrit, Baryumoxydeisenoxyd BaO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, von List in analoger Weise wie das vorige erhalten, besitzt ganz ähnliche Eigenschaften. Rousseau und Bernheim (C. r. 106, 17, 26) erhielten die Verbindung in klaren braunschwarzen Kryst, durch Erhitzen von BaFeO<sub>4</sub> mit einer Mischung von BaCl<sub>2</sub>, BaBr<sub>2</sub> und Ba(OH)<sub>2</sub>.

Baryumferrat BaFeO<sub>4</sub> +  $H_2O$ , bei 100° getrocknet. Kaliumferratlsg. wird mit verd. Baryumsalzlsg. gefällt und der voluminöse dunkelpurpurrothe Niederschlag gewaschen (Smith, Wackenroder); wird in höherer T. unter Verlust von  $H_2O$  grün, weiter erh. unter Verlust von O entfärbt; wird durch Säuren, auch O<sub>2</sub>, zersetzt (Smith); verd.

Essigsäure löst mit rother Farbe, verd.  $H_2SO_4$  blassroth (Wackenroder).

# Eisen und Magnesium.

Wasserfreies Magnesiumferrit. Von Deville (C. r. 52. 1264) als MgO. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> beim Erhitzen eines Gemisches von stark geglühtem MgO mit Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in einem langsamen Strome von HCl (neben Periklas d. i. Eisenoxydulmagnesia) erhalten; reguläre Octaëder, schwarz, widersteht selbst heisser HNO<sub>3</sub>. Entsteht auch amorph oder undeutlich kryst. in gesinterten, magnetischen Stücken beim Glühen von List's MgO. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 4 H<sub>2</sub>O. — 2 MgO. 3 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder 3 MgO. 4 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist der natürliche in Reguläroctaëdern kryst. Magnoferrit (Rammelsberg, P. A. 107, 451).

Wasserhaltige Magnesiumferrite. MgO. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+4H<sub>2</sub>O entsteht, wenn Magnesiamilch aus frisch geglühter MgO so lange mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> versetzt wird, bis das pulverige MgO sich ganz in einen leberbraunen flockigen Niederschlag verwandelt hat, oder eine Mischung der Lsgn. äquivalenter Mengen von MgSO<sub>4</sub> und NaOH wird bis zur schwach alkalischen Reaktion mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> versetzt; die Fällungen werden über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet (List, B. 11. 1512). – 6 MgO. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 9H<sub>2</sub>O (?) erhielt Kraut (A. P. [2] 126. 36; J. 1863. 191) durch Eingiessen einer Mischung der Lsgn. von 1 Mol. Ferrisalz und 6 Mol. Mg-Salz in Kalilauge vom SG. 1,1 und Kochen bis zum Weisswerden des Niederschlages; empfindlich gegen CO<sub>2</sub>, beim Glühen rostbraun, bei 120° noch weiss, mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S erst nach 24 Stunden grün, gegen NH<sub>3</sub> unveränderlich; mit Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl gekocht, tritt Zerfall in Magnesiumammoniumchlorid und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ein. — 6 MgO. FeO<sub>3</sub> + 15 H<sub>2</sub>O natürlich als Pyroaurit, hexagonale Tafeln, halbdurchsichtig (I gelström, Jahrb. Min. 1867. 607; vergl. Heddle. Mg. Min. 2. 107).

Eisen.

#### Eisen und Zink.

Zinkferrit ZnO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> findet sich natürlich als Franklinit; entsteht bei viertägigem Weissglühen von 1 Thl. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 Thln. ZnO und 2 Thln. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Platintiegel und mehrtägiger Digestion der entstandenen schwarzen Masse mit verd. HCl als mikrokryst., schwarzes Pulver; Octa-ëder, nach Zerreiben tiefbraun, schwach magnetisch, SG. 5,132 bei 15°; etwas härter als Feldspath; lösl. in heisser konz. HCl (Ebelmen, A. ch. [3] 33. 47; Reich, J. pr. 83. 265); wurde auch von Daubrée (C. r. 39. 153) beim Ueberleiten des Dampfes von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und ZnCl<sub>2</sub> über CaO in der Rothglut erhalten. List (B. 11. 1512) fällt eine Lsg. äquimolekularer Mengen von FeCl<sub>2</sub> und ZnCl<sub>2</sub> mit KOH und oxydirt so lange mit Luft, bis kein FeO mehr vorhanden.

### Eisen und Blei.

Bleiferrit wird aus Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> durch PbO gefällt; stark magnetisch (List).

# Eisen und Kupfer.

Wasserfreies Cupriferrit CuO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (List), braunschwarz, magnetisch; entsteht durch Glühen von 1 Thl. CuO mit 2 Thln. Fe<sub>4</sub>O<sub>3</sub> in inniger Mischung, oder der gemischt eingedampften Nitrate von Cu und Fe oder aus dem

Wasserhaltigen Cupriferrit CuO. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> +  $5\,\mathrm{H}_3\mathrm{O}$  (vakuumtrocken), welches durch Fällen einer äquimolekular gemischten Lsg. von CuSO<sub>4</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit Alkali entsteht; voluminöser schmutziggelber Niederschlag, vakuumtrocken ein zimmtbraunes Pulver (List).

## Eisen und Silber.

Argentoferrit Ag<sub>4</sub>O.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (mit 2,5% H<sub>2</sub>O bei 110% getrocknet); man versetzt eine Lsg. von sehr überschüssigem Silbersalz in NH<sub>3</sub> mit FeSO<sub>4</sub>, wäscht den Niederschlag, trocknet vorerst im Vakuum, dann bei 100% (Rose, P. A. 101, 323).

Argentoferroferrit  $Ag_4O.2$  FeO. $Fe_2O_3$  wird aus einer schwach ammoniakalischen Silberlsg. durch ungenügende Menge einer Lsg. von  $FeSO_4$  gefällt (Fischer, Schw. 56. 361; Rose, P. A. 101. 323); tiefschwarzer, körniger Niederschlag nimmt unter dem Achat Eisenfarbe an; seine Bildung lässt noch bei 0.0000001 facher Verdünnung  $FeSO_4$  oder Ag erkennen. Enthält lufttrocken 12.5 bis 13.5%, bei 100% getrocknet 5%  $H_2O$ .

#### Eisen und Bor.

Eisenbor mit 11 und 23% B erhielten Troost und Hautefeuille (B. 1876. 190) aus den Elementen, wobei 517 bezw. 1611 cal. pro 1 g entwickelt werden (berechnet aus der Wärmetönung der Reaktion mit HgCl<sub>2</sub>, wobei FeCl<sub>2</sub> und H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> entsteht). Ueber Nichtexistenz von Eisenbor vergl. die alten Angaben von Arfvedson und von Gmelin (Gmelin, 5. Aufl. 3. 202) bezüglich des von Lassaigne (J. Chim. med. 3. 535) vermeintlich durch Glühen von Ferriborat in H dargestellten Eisenbors.

Ferroborat, blassgelber (Scheele) oder graugrüner (Tünnemann, Kastn. Arch. 20. 21) Niederschlag aus FeSO<sub>4</sub> und Borax: gibt beim Waschen die ganze Borsäure an das H<sub>2</sub>O ab (Tünneman).

Ferriborat Fe<sub>2</sub>(BO<sub>2</sub>)<sub>6</sub> + 3H<sub>2</sub>O findet sich natürlich als Lagunit (Bechi, Sill. Am. J. [2] 17. 129; 19. 120; J. pr. 61. 437; 64. 433). Durch Fällung von Ferrisalzlsgn. mit Alkaliboraten entstehen basische, beim Waschen sich theilweise zersetzende Ferriborate in Form voluminöser Niederschläge (Rose, A. 88. 225; J. pr. 58. 382).

## Eisen und Mangan.

Manganoferrit MnO.Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (List), erhalten durch Fällung einer äquimolekular gemischten Lsg. von MnCl<sub>2</sub> und Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit KOH und Glühen des entstandenen schwarzbraunen Niederschlages; stark magnetisch. Zwischen Manganoferrit und Magneteisen in der Mitte steht der natürliche Eisenmulm FeO(MnO).Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

## Eisenlegirungen.

Eisenantimon, hart, spröde, wenig magnetisch. Eine Legirung mit Fe: Sb = 1:2 gibt unter der Feile Funken. Die beiden Metalle können durch blosses Zusammenschmelzen legirt werden oder man schmilzt Grauspiessglanz mit einem Ueberschuss von Fe (Gehlen).

Eisenzinn wird durch Zusammenschmelzen erhalten. Die Legirung aus 2 Thln. Fe und 1 Thl. Sn ist gegen HCl ziemlich widerstandsfähig, weiss, hart und strengflüss. (Deville und Caron, C. r. 46. 920). Die Legirungen Fe Sn, FeSn, FeSn, sind nur in Königswasser lösl. und kryst. in quadratischen Prismen und Tafeln. Fe Sn entstand bei wiederholtem Destilliren von Zinnamalgam in einer schmiedeeisernen Retorte; SG. 8,73. FeSn, hinterblieb beim Auflösen von Bankazinn in HCl; SG. 7,44, unlösl. in HCl, llösl. in Königswasser, in einer Kerzenflamme verbrennend (Deville, C. r. 46. 761; Nöllner, A. 105. 233).

Eisenkalium Fe<sub>3</sub>K entsteht beim Glühen von 12 AG. Fe mit 8 MG. Weinstein- und Holzkohlenpulver; sehr hart, schmied- und schweissbar, an der Luft und im H<sub>2</sub>O sehr leicht oxydirbar. Ohne Holzkohle ent-

388 Eisen.

steht Fe<sub>2</sub>K mit ähnlichen Eigenschaften (Calvert und Johnson, A. ch. [3] 45. 454; J. 1855. 326). Girard und Poulain erhielten (Ch. N. 1870. 48) durch Einleiten von K-Dampf in geschmolzenes Roheisen eine Eisenkaliumlegirung von ganz ähnlichen Eigenschaften und in analoger Weise

Eisenantimonkalium entsteht bei starkem Glühen von gleichen Theilen Fe, Sb und Weinstein im geschlossenen Tiegel (Serullas).

Eisennatrium, das sich den vorhergehenden Legirungen sehr ähnlich verhält.

Eisenbaryum erhielten Lampadius (Schw. 15. 146) und Clarke (Gilb. 62. 374), letzterer durch Schmelzen von 1 Thl. Fe mit 2 Thln. Ba vor dem Knallgasgebläse als spröde, bleifarbige Masse, ersterer aus 1 Thl. BaO, 1 Thl. Fe und 0,25 Thln. Kohlenstaub als an der Luft sehr leicht oxydirbare Legirung.

Eisenmagnesium. Fe wird mit ölfeuchtem MgO durch Erhitzen vor dem Knallgasgebläse in eine metallglänzende, von der Feile nicht angreifbare Legirung umgewandelt (Clarke). Konnte von Parkinson nicht erhalten werden.

Eisenzink entsteht beim Schmelzen von Zn in Gegenwart von Fe und zwar als FeZn<sub>12</sub>, in Form kryst., von der Kesselwand ablösbarer Schichten von glänzendem Bruche, wenn Fe in gusseisernen, als FeZn<sub>8</sub>, in Form einer ausserordentlich spröden, zwischen den Fingern zu kryst. Körnern zerreiblichen Legirung, wenn Fe in schmiedeeisernen Gefässen geschmolzen wird. FeZn<sub>12</sub> ist hart, spröde, strengflüssiger als Zn und vom SG. 6,7 (Berthier, P. A. 52, 340; Elsner, J. pr. 12, 803). Geschmolzenes Zn vermag bis 5% Schmiedeeisen aufzulösen (Dick, B. 1883, 1398).

Eisenblei, unmittelbar aus den Metallen nicht erhältlich, wohl aber durch Zusammenschmelzen von PbO mit Fe und C (Karsten).

FePb, wurde in würfel- und nadelförmigen Krystallen in einem Hohofen gefunden (Sonnenschein, J. pr. 66. 168).

Eisenkupfer. Geringe Mengen von Cu finden sich in vielen technischen Eisensorten. Im Allgemeinen lassen sich die beiden Metalle nur schwer legiren. Namentlich C-reiches Fe verbindet sich schwer mit Cu. Mushet (Phil. Mag. J. 6. 81) vermochte mittelst Stabeisen Legirungen mit 1 bis 10% und mehr Fe darzustellen. wiegendem Cu sind sie kupferroth, bei steigendem Gehalte an Fe werden sie blässer. Eine Legirung mit ca. 67% Cu ist sehr fest; noch Fe-reichere Legirungen sind härter, aber weniger fest und im Bruche blätterig. Riche (D. 214, 159) erhielt aus 94 Thln. Cu und 6 Thln. Fe eine graue, homogene Masse, härter als Cu, hämmer- und streckbar, vom SG. 8,88. Faraday und Stodart stellten aus 19 Thln. Stahl und 1 Thl. Cu eine Legirung mit strahlig-kryst. Oberfläche, härter als Gussstahl, nicht homogen, dar. Forbes (Ch. N. 10. 1) fand im Metall einer alten Buddhastatue 91,02% Cu, 7,59% Fe, 0.02% Ag und 0.005% Au. Struve (N. Petersb. A. Bl. 9. 282) 89,7% Cu, 9,1% Fe und 0,63% Sn. Zur Herstellung von Legirungen aus Fe, Zn und Cu wird erst Fe mit Zn legirt und dann Cu zugesetzt (Dick, B. 1883. 1398).

Eisensilber. Nach dem Schmelzen von Fe mit Ag enthält die obere, deutlich geschiedene Lage 0.0125 ihres Gewichtes an Ag, die untere 0.0031 ihres Gewichtes an Fe (Morveau).

Eisenamalgame werden erhalten durch Einwirkung von 1% igen Natriumamalgam auf ges. Lsg. von FeSO<sub>4</sub> (Klauer, A. 10. 89) oder von FeCl, (Schönbein, J. 1861. 95; vergl. Moissan, C. r. 88. 4) oder aus Natriumamalgam, pulverigem Fe und H<sub>2</sub>O (Ramann, B. 1881. 1433; vergl. J. 1857. 249; 1876. 281), durch Elektrolyse von Fe-Salzen mit Hg als -Pol (Joule, Ch. C. 1864, 222) oder beim Zusammenreiben von 2 Thln. HgCl2 mit 1 Thl. Eisenpulver und Hinzufügen von etwas Hg im Momente der Erhitzung (J. pr. 70. 436). Reinsch (Ch. C. 1870. 4) amalgamirt Fe durch Reinigen mit HCl, Eintauchen in eine mit HCl versetzte Cu-Lsg., Abbürsten des Cu und Eintauchen in eine mit HCl versetzte, sehr verd. Lsg. von HgCl2, Krouchkoll (B. 1884. c. 162) durch Eintauchen von Fe, welches mit dem -Pol eines galvanischen Elementes verbunden ist, in mit angesäuertem H<sub>2</sub>O bedecktes Hg, das als +Pol dient. Amalgamirtes Fe rostet sehr Die Eisenamalgame sind magnetisch, je nach dem Gehalte an Hg flüss. oder fest, in letzterem Falle kryst., immer metallglänzend. Das Amalgam von Ramann war nach Hg3Fe2 zusammengesetzt.

Eisenaluminium Fe<sub>4</sub>Al<sub>2</sub> entsteht durch zweistündiges Weissglühen von 3 MG. Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 40 AG. Fe in Pulverform und 8 MG. CaO. Hart, schmied- und streckbar, oxydirt sich leicht an feuchter Luft. gleichzeitig entstehende Legirung Fe, Al, rostet hingegen an der Luft nicht (Calvert und Johnson l. c.). Anwendungen siehe Van Langen-

hove (Ch. C. 1890, II, 536).

FeAl<sub>2</sub> entsteht beim Zusammenschmelzen von 10 Thln. Al und 3 Thln. FeCl, unter NaCl und KCl und Behandlung des Regulus mit sehr verd. HCl. Eisengraue, hexagonale, durch Säuren und durch Alkalien zersetzliche Prismen (Wöhler).

Ferromangan entsteht beim Zusammenschmelzen der Metalle. Das im Handel befindliche Ferromangan mit 20 bis 80% Mn wird aus natürlichen und künstlichen Gemengen von Mangan- und Eisenerzen durch Reduktion mit Kohle und Kalk und zwar um so leichter gewonnen, je mehr das Fe vorwiegt. Browne (B. 1875, 1365) erhielt durch Glühen von 100 Eisenerz, 550 Manganoxyd, 120 CaO, 500 Kohle eine bis 80% ige Legirung. Thomson (D. 199, 394) glühte 100 Manganerz, 10 CaO, 30 NaCl und 30 Steinkohle in einem Flammofen und schmolz das erhaltene schwammige Mn mit Fe zusammen. Ueber die Eigenschaften von Fe-Mn-Legirungen verschiedenen Mn-Gehaltes siehe Hadfield (Ch. C. 1888, 696), Akerman (Ch. C. 1889, I. 679), Kern (Ch. N. 59, 75), Rathke (A. 260, 326). Ferromangan enthält nach Rathke um so mehr gebundenen C und Si, je Mn-reicher es ist. In Legirungen mit weniger als 52% Mn ist das Verhältniss C+Si:Fe + Mn = 1:3, in Mn-reicheren wie 3:8. Mit der sprungweisen Aenderung des C-Gehaltes, welche ihrerseits vom Mn-Gehalt bedingt ist, geht eine entsprechende in der Krystallform einher (vergl. Mallard, Bl. soc. min. 1879; Z. f. Kryst. 1880; Ledebur, Berg- und Hüttenmänn. Ztg. 1885).

Co; AG. 58,6; MG. unbekannt; W. in den Kobaltoverbindungen scheinbar 2, in den Kobaltiverbindungen scheinbar 3.

Geschichtliches. Kobalthaltige Erze scheinen schon im Alterthume zum Färben von Glas verwendet worden zu sein (Fourier, A. ch. 79. 378), auch haben sich die alten Griechen einer Kobaltverbindung als Pigment bedient (Landerer, Repert. 73. 381). Die Bezeichnung Kobalt findet sich schon bei Basilius Valentinus, Paracelsus und Agricola, anscheinend auf Erze angewendet, welche trotz ihrer vielversprechenden äusseren Eigenschaften bei der Verhüttung kein Metall gaben. Später wurden darunter Mineralien verstanden, welche Glas blau färbten. Berthelot (A. ch. [6] 12. 143) ist entgegen dieser allgemein angenommenen Meinung durch die Alchemia Rulandi (Frankfurt 1621) zu dem Schlusse geführt worden, dass die Bezeichnung Kobalt nicht erst im Mittelalter entstanden, sondern auf griechisch-ägyptischen Ursprung zurückzuführen sei. Brand stellte 1735 zuerst das unreine Metall, Kobaltkönig, dessen Strengflüssigkeit und Magnetismus er hervorhob, dar. Seine Untersuchungen wurden bestätigt und weitergeführt durch Bergmann (1780), Tassaert, (Scher. J. 3. 555,562), Bucholz (ibid. 10. 10), Thénard (ibid. 10. 422), Proust (Journ. 63. 429 und N. Gehl. 3. 410), Berzelius (P. A. 1. 26; 7. 27, 146, 276, 287), Laugier (A. ch. 9. 267; N. Trommsd. 3. 2, 93), Winkelblech (A. ch. 13. 148, 253; J. pr. 6. 62) u. A.

Vorkommen. Gediegen nur im Meteoreisen, in Form von Verbindungen im Kobaltkies Co<sub>3</sub>S<sub>4</sub>, Tesseralkies CoAs<sub>3</sub>, Speiskobalt (CoNiFe)As<sub>2</sub>, Kobaltglanz (CoFe)(AsS)<sub>2</sub>, Kobaltmanganerz (CoMn)O.2MnO<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O, Kobaltblüthe Co(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O, in sehr geringer Menge im Cerit, Braunstein, Schwefelkies, im technischen Eisen, im Mineralwasser von Neyrac. Wurde spectroskopisch in der Sonne nachgewiesen.

Darstellung und Bildungsweisen. Durch Reduction der Oxyde mittelst H oberhalb 320° (Müller, P. A. 136. 51) oder mittelst Kohle in starker Glühhitze (Berthier, A. ch. 25. 98; Winkler, J. pr. 91. 213) oder mittelst NH<sub>4</sub>Cl und H (Rose), beim Erhitzen des Chlorids in H (Peligot, C. r. 19. 670; vergl. Claudet, Phil. Mag. [4] 2. 253; Shars-

wood, J. 1859. 212 und Schneider, P. A. 101. 387); durch Weissglühen (Berzelius) oder schwaches Glühen (Winkler) von Kobaltoxalat unter Glaspulver oder von einem oxalsauren Kobaltamin im geschlossenen Tiegel (Brunner, Kastn. Arch. 14. 176). Das nach einer dieser Methoden gewonnene - wenn bei sehr hoher T. dargestellt, gesinterte, sonst pulverige - Metall wird im doppelten Kalk- oder im Graphittiegel mit Magnesiafutter im stärksten Gebläsefeuer geschmolzen (Deville, A. ch. 3. 46; Valenciennes, C. r. 70. 607). Ueberschuss an Kohle ist zu vermeiden, weil sonst C-haltiges Co mit wesentlich anderen Eigenschaften, als sie das reine Metall besitzt, entsteht. Statt H können auch Kohlenwasserstoffe benutzt werden. Einschlüsse von CO im umgeschmolzenen Co werden nach Fleitmann (B. 12, 454; 17, c. 511) durch Zusatz von 0,125% Mg oder einer kleinen Menge einer Mg-, Ni-Legirung hintangehalten. Becquerel (C. r. 55. 18) schied Co mittelst eines mässig starken galvanischen Stromes aus einer konz., durch zeitweiligen Zusatz von NH3 möglichst neutral gehaltenen Lsg. von CoCl, aus. Noch verwendbarer ist hierzu eine Lsg. von Kobaltammoniumsulfat.

Aus den immer As, meist Fe, Ni, Bi, Cu, Pb und Mn, oft Sb enthaltenden Erzen bereitet man vorerst reines Kobaltoxyd, welches einem der oben angegebenen Reduktionsverfahren unterworfen wird. In der Technik geht man vom gerösteten und durch diesen Prozess bereits von einem Theile des As befreiten Erze aus, welches in diesem Zustande, mit Quarz gemengt, als Zaffer, Zaffra oder Safflor in den Handel kommt. Es enthält neben den Oxyden des Co und der oben genannten Metalle auch noch deren Arsenite und Arseniate und wird einem der Kupferarbeit ähnlichen Verfahren unterworfen, indem es mit einen Zuschlag von Kalk oder Sand geschmolzen wird. Fe geht in die Schlacke und das Co verbleibt mit As und den übrigen Metallen im Stein, Speise genannt. Die nochmals geröstete Speise, in HCl gelöst und mit nicht überschüssigem Chlorkalk und Kalk versetzt, lässt Ferriarseniat, hierauf mit H<sub>2</sub>S behandelt, den Rest des As, Cu, Bi, Pb fallen. Aus der geklärten Lauge erhält man durch fraktionirte Fällung mit Chlorkalk - noch nicht völlig reines - Kobaltoxyd, welches in gewaschenem und geglühtem Zustande zur Verwendung in der Glasund Porzellanindustrie in den Handel gelangt. Zur völligen Reinigung löst man dieses rohe Oxyd in HCl, entfernt, wenn Fe vorhanden, dieses durch Kochen mit Natriumacetat als basisch essigsaures Salz, fällt durch H<sub>2</sub>S CoS und NiS, während Mn in Lsg. bleibt, führt die Sulfide durch Königswasser oder konz. heisse HNO, in Nitrate über und scheidet Co und Ni durch Kaliumnitrit (siehe weiter unten bei Kobalti-Das erhaltene Kobaltikaliumnitrit wird durch Kochen kaliumnitrit). mit Soda in reines Kobaltoxyd umgewandelt (Wackenroder, N. Brandes' Arch. 16. 133; Patera, J. pr. 67. 21; Stromeyer, J. pr. 67. 185; de Witt, J. pr. 71. 239). De Witt erhielt auch aus einer schwach sauren Lsg. von Speiskobalt in HNO3, die überdies noch absichtlich mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, NiCl<sub>2</sub> und CuSO<sub>4</sub> verunreinigt wurde, durch Zusatz von Kaliumnitrit u. s. w., reines Kobaltoxyd. Zur Scheidung von As und Fe kann auch die salpetersaure Lsg. des gerösteten oder nicht gerösteten Speiskobalts oder der Speise mit etwas mehr Ferrisalz versetzt werden, als zur Umwandlung sämmtlicher Arsensäure in ihr Eisensalz nöthig

ist, worauf sämmtliches As und Fe durch CaCO<sub>3</sub> als Ferriarseniat gefällt wird; darauf entfernt man aus dem Filtr. Bi und Cu durch H<sub>2</sub>S (Louyet, J. 1849. 634; Patera l. c.). Wöhler (P. A. 6. 227) schmilzt 1 Thl. Speiskobalt mit 3 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 3 Thln. S im bedeckten Tiegel bei so gelinder Hitze, dass das CoS nicht schmilzt, erhält dann durch Ausziehen mit H2O das As fast ganz als Kaliumsulfarseniat in Lsg. und behält die Schwermetalle im Rückstande. Weitere Scheidung mit H<sub>2</sub>S und KNO, wie oben. Liebig (P. A. 18. 164) schmilzt den feingemahlenen, wenn nöthig mit FeSO<sub>4</sub> versetzten Speiskobalt mit 3 Thln. KHSO<sub>4</sub>, erh. so lange noch SO<sub>3</sub> entweicht, trägt die noch flüssige Masse in heisses H2O ein, filtr. vom ausgeschiedenen Ferriarseniat ab und entfernt durch H2S aus dem Filtr. Sb, Cu, Bi. Die schliesslich resultirende Lauge enthält kein Ni, weil NiSO, bei der hohen Endtemperatur der Schmelze zu NiO zersetzt wird. Patera erhält die Oxyde des Co und der begleitenden Metalle fast frei von As, indem er das Kobalterz erst mit C, dann mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NaNO<sub>3</sub> röstet und das entstandene Natriumarseniat mit H<sub>2</sub>O auszieht. Weitere Verarbeitung wie oben (vergl. auch Hermbstädt, Schw. 31. 105). Ueber Abscheidung des Co aus der salpetersauren Lsg. des Erzes als Nihaltiges Oxalat, wobei As, Fe und das meiste Ni gelöst bleiben, siehe de Witt (l. c.) und Hess (P. A. 26. 542), weitere Reinigung des Kobaltoxalats Quesneville (J. Pharm. 15. 291 und 411), Fällung des Ni als Nickelammoniumoxalat aus ammoniakalischer Lsg. des Oxalats durch Einwirkung der Luft siehe Stromeyer (l. c.), Ueberführung des schliesslich erhaltenen reinen, auch Mn-freien Kobaltoxalats in CoO durch Glühen an der Luft oder in Co durch Glühen beim Luftabschluss Laugier (A. ch. 9. 268; N. Trommsdorff 3. [2] 83). Ueber Verhüttung der Co-Erze siehe auch Flechner (Chem. Ind. 10. 350).

Eigenschaften. Das aus dem Oxyd oder Oxalat bei niedrigerer T. reduzirte Metall ist ein graues, mitunter (bei Gehalt an Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) pyrophorisches Pulver, das aus CoCl<sub>2</sub> durch H gewonnene bildet glänzende Blättchen. Das geschmolzene Co ist dehnbar, und zu Draht gezogen, doppelt so zugfest wie Fe (Deville l. c.), dem es in der Farbe gleicht, und härter als Fe und Ni. Das aus dem Oxyd durch Reduktion im Kohletiegel dargestellte Metall (wohl C-haltig) lässt sich wie Gusseisen hämmern uud zeigt faserigen Bruch. Das von Brunner (siehe oben) dargestellte Co plattete sich, kalt gehämmert, etwas ab, und brach dann; Bruch körnig. SG. 8,132 bis 9,495 (durch H aus Oxyd reduzirt (Rammelsberg, P. A. 78, 93), 8,5131 (Berzelius), 8,485 (Brunner), 8,5385 (Tassaert und Haug), 8,7 (Lampadius), 8,68 (Wielander); S. 1800° (v. der Weyde nach Carnelley, B. 1879. 441) 1500° (Pictet, C. r. 88). Durch H aus Oxyd reduzirtes und komprimirtes Co besitzt bei 40° den linearen Ausdehnungskoeffizienten 0,00001236, nicht komprimirtes 0,00001279 bei 50° 0,00001244; der mittlere Zuwachs des Ausdehnungskoeffizienten in Hundertmillionteln für die T.-Erhöhung um 1° beträgt beim komprimirten Metalle 0,80, beim nicht komprimirten 0,71, die Verlängerung der Längeneinheit bei Erwärmung von 0° auf 100° beim komprimirten 0,001244, beim nicht komprimirten 0,001286 (Fizeau, C. r. 68. 1125). Spez. Wärme 0,10674 zwischen 9° und 97° (Kopp, A. Suppl. 3. 290 nach Regnault). Spez. Brechungsvermögen 0,184 (Gladstone, J. 1868, 118; 1869. 172). Das durch Co-Dampf (Knallgasgebläse mit überschüssigem H) erzeugte Absorptionsspectrum zeigt eine schwache, kontinuirliche Auslöschung in Blau (Lockyer und Roberts, J. 1875, 124). Das linienreiche Emissionsspectrum wurde von Bunsen, Huggins, Thalén und Lecoq de Boisbaudran untersucht. Leitungsvermögen für Wärme (Ag = 1) 0.172, für Schall (Luft = 1) 14,2 (Barret, J. 1873. Elektrische Leitungsfähigkeit bezogen auf Hg bei 0° 9,685, abgeleitet aus den auf die Leitungsfähigkeit des harten Ag bezogenen Zahlen, die Leitungsfähigkeit des Ag, bezogen auf Hg = 56,252 gesetzt (Matthiessen und Vogt, P. A. 118. 431; A. 128. 128). Co wird vom Magneten angezogen, kann magnetisirt werden und behält auch bei sehr hoher T. seinen Magnetismus (Gaugain, C. r. 83. 661; 82. 1422, 685). Ueber Magnetisirung des Co siehe auch Rowland (J. 1875. 115). Die elektromotorische Kraft eines ZnH2SO4|Co-Elementes beträgt 56, wenn die des Zn|C-Elementes = 100 gesetzt wird (Recknagel, Komp. d. Exp.-Phys. 1876. 412).

Atomgewicht. Nach der Neuberechnung von Meyer und Seubert (Atomgew. d. Elem. Leipzig 1883) wurde als AG. des Co gefunden: von Rothoff (Ref. v. Berzelius, P. A. 8. 185) durch Ueberführung von CoO in CoCl, und Bestimmung des Cl 58,80, von Dumas (A. 113. 24) durch Analyse von CoCl<sub>2</sub> 58,95, von Schneider (A. 104, 220; 113, 79) durch Bestimmung von Co und C in dem bei 100° getrockneten CoC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O 59,87, von Russell (A. 126, 330; Fr. 2. 480) durch Reduktion von CoO mittelst H 58,95, von Sommaruga (Fr. 6. 340) durch Reduktion des Roseokobaltchlorids mittelst H 59,83, von Winkler (Fr. 6.22) mittelst der Umsetzung: 3Co + 2AuCl<sub>s</sub> = 3CoCl<sub>2</sub> + 2Au und Wägen des Au 59,10, von Wesselsky ebenso 58,92 (B. 2. 593), von demselben durch Reduktion des Ammoniumkobaltcyanids 59,00 (B. 2. 592), von demselben durch Reduktion des Phenylammoniumkobaltcyanids (B. 2. 592) 59,05, von R. H. Lee (B. 4. 789) durch Reduktion des Purpureokobaltchlorids mittelst H 58,98, von demselben (ibid.) durch Glühen des Strychninkobaltcyanids 59,00, von demselben (ibid.) durch Glühen des Brucinkobaltcyanids 59,05. Meyer und Seubert entscheiden sich für 58,6 (H=1). Ausser den angeführten sind noch folgende Bestimmungen vorhanden: Marignac (Arch. des Sciences [Bibl. Univ.] [2] 1. 374) durch Ueberführung von CoSO<sub>4</sub> in CoO 58,49 bis 58,61. durch Analyse von CoCl<sub>2</sub> 58,57 bis 59,69, durch Analyse des bei 100° getrockneten CoCl<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O 58,69 bis 58,87, Russell (Ch. N. 20, 20) durch Lösen von Co in HCl und Messung des H 58,61, Zimmermann (A. 232, 334) 58,72 als Minimum, 58,75 als Maximum, 58,74 als Mittel (für H=1). Auf Grund des von Krüss zu 196,64 berichtigten AG. des Au berechnet dieser aus der Zimmermann'schen Zahl das AG. des Co zu 59,23 (A. 238. 241). Ueber Einwendungen von Krüss und Schmidt gegen die Winkler'sche Methode der Bestimmung des AG. von Co siehe B. 22. 11, Entkräftung derselben durch Winkler (B. 22, 890). Vergl. auch Krüss und Schmidt (B. 22, 2026).

Werthigkeit. In den Kobaltoverbindungen ist Co scheinbar zweiwerthig, in den Kobaltiverbindungen dagegen, wenn man sie als

 $X_3 \equiv \text{Co-Co} \equiv X_3$  auffasst, vierwerthig. Diese Valenzwerthe entbehren jedoch derzeit einer sicheren Grundlage. Aus Petersen's (O. 10. 580; vergl. Jörgensen, J. pr. [2] 41. 435; 42. 211) MG.-Bestimmungen einiger Kobaltaminverbindungen wäre W = 3 abzuleiten.

Chemisches Verhalten. An der Luft bei gewöhnlicher T. unveränderlich, oxydirt sich das kompakte Metall beim Glühen und verbrennt bei heftiger Weissglut mit rothem Lichte zu Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>. In feiner Vertheilung oxydirt es sich schon ohne äussere Wärmezufuhr, ist sogar mitunter pyrophorisch (siehe oben). Es zersetzt in der Glühhitze H<sub>2</sub>O-Dampf. Löst sich langsam in der Wärme in verd. HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> rascher in HNO<sub>3</sub> mit in der Kälte rother Farbe zu Kobaltosalzen. Wie Fe vermag es in den passiven Zustand überzugehen (Nickles, J. pr. 61. 168). Siehe dagegen St. Edme (C. r. 109. 304). Co bildet — wenn wir hier von den Kobaltaminverbindungen, eine besondere Stellung einnehmen, den komplizirteren Kobaltcyanverbindungen und den wenig untersuchten Abkömmlingen der Kobaltsäure absehen — zwei Reihen von Salzen: Kobaltosalze vom Typus CoX<sub>2</sub> und Koba'ltisalze vom Typus CoX<sub>3</sub> oder(?) Co<sub>2</sub>X<sub>6</sub>. Die ersteren sind beständig, die letzteren, an deren Bildung sich vorwiegend nur schwache Säuren betheiligen, sehr zersetzlich. Die einen entsprechen dem Kobaltoxydul, CoO, die anderen dem Kobaltoxyd Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Die wässerigen Lsgn. der Kobaltosalze sind, soweit sie krystallwasserhaltige Salze enthalten — und dies ist zumeist in der Kälte der Fall, sowie bei Abwesenheit von überschüssigen, wasserentziehend wirkenden Säuren - roth, werden aber, wenn die gelösten Salze innerhalb der Lsg. durch T.-Erhöhung oder H<sub>2</sub>O entziehende Agentien, wie starke HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Alk., Krystallwasser verlieren (?), blau. Hierüber Näheres bei CoCl<sub>2</sub>. Ebenso die festen Verbindungen, wenn man sie entwässert oder wenn sie von vornherein H<sub>2</sub>O-frei sind. Die Kobaltisalze sind braun oder gelb gefärbt.

Erkennung. Co wird in seinen Verbindungen erkannt durch die Indifferenz der sauren Lsgn. gegen  $H_2S$ , durch die schwarze, in kalter verd. HCl kaum lösl. Fällung von CoS, welche sie mit Schwefelammonium liefern, durch die blaue Borax- oder Phosphorsalzperle (vergl. Bunsen, A. 138. 257), durch den gelben kryst. Niederschlag von Kobaltikaliumnitrit,  $K_6Co_2(NO_2)_{12}$ .  $3H_2O$ , welcher auf Zusatz von konz.  $KNO_2$ -Lsg. zu einer freie  $HNO_3$  oder freie Essigsäure enthaltenden Lsg. eines Co-Salzes entsteht; ferner durch die blaue Färbung  $[Co(CNS)_2]$  welche KCNS in konz. und durch die grünblaue Färbung, welche dasselbe Reagens in verd. Lsg. erzeugt (Schön, Fr. 9. 209), durch die gelbrothe Färbung auf Zusatz von rothem Blutlaugensalz zur ammoniakalischen Lsg. (Skey, Fr. 6. 227), durch die blutrothe Färbung auf Zusatz von KCN im Ueberschusse und  $(NH_4)_2S$ , sehr empfindlich und auch bei Gegenwart von Ni anwendbar (Tattersall, Ch. N. 39. 66 und Papasogli, B. 12. 247). Ueber Erkennung mittelst Natriumhyposulfit siehe Terreil (Bl. [3] 6. 913).

Das Metall als solches hat bisher keine ausgedehntere Anwendung

gefunden.

#### Kobalt und Sauerstoff.

Co bildet drei gut charakterisirte Oxyde: Kobaltoxydul CoO von ausgeprägtem basischem Charakter, Kobaltoxyd  $\text{Co}_2\text{O}_3$  mit nur schwach basischen Eigenschaften und Kobaltoxyduloxyd  $\text{Co}_3\text{O}_4$ . Das Oxyd, welches dem kobaltsauren Kalium entspricht, konnte bisher nicht isolirt werden. Ausserdem wurde von Winkelblech, Braun (Fr. 7. 336) und Gentele (J. pr. 69. 131) die Existenz eines Oxyduloxyds  $\text{Co}_8\text{O}_9 = 6\text{CoO}.\text{Co}_2\text{O}_3$  in hydratischem Zustande, von Winkelblech, Beetz (P. A. 61. 472) und Rose (P. A. 84. 560) die einer Verbindung  $\text{Co}_6\text{O}_7$ , von Rose und Mills (J. 1868. 265) die eines Oxydes  $\text{C}_4\text{O}_5$  behauptet. Neuere Untersuchungen endlich haben die Existenz von  $\text{CoO}_2$ , welches jedoch nicht rein erhalten werden konnte, ergeben.

### Kobaltoxydul.

CoO; MG. 74,561); enthält in 100 Thln. 78,59 Co, 21,41 O.

Darstellung. Durch Glühen von  $Co(OH)_2$  oder  $CoCO_3$  bei Luftabschluss (Winkelblech, Beetz); durch heftiges Glühen von  $Co_3O_4$  im  $CO_2$ -Strome (Russell, Soc. 16. 51; Zimmermann); durch Glühen von  $CoCl_2$  im  $H_2O$ -Dampf (Schwarzenberg, A. 97. 212); durch Glühen von pulverigem, aus einem Kobaltoxyd durch H bei niedriger T. dargestelltem Co im offenen Tiegel (Winkelblech). Nach Despretz und nach Regnault (A. ch. 62. 351) entsteht es auch durch Glühen von Co in  $H_2O$ -Dampf, nach Proust (J. Phys. 63. 421) durch heftigstes Glühen von  $Co_3O_4$  (vergl. Braun, Fr. 6. 83 und Russell), nach Vorster (J. 1861. 310) vorübergehend vor der Reduktion zu Metall, wenn  $Co_2O_3$  in  $NH_3$  geglüht wird.

Eigenschaften. Hellbraunes (Russell, Zimmermann), olivengrünes (?, Winkelblech, Beetz), hellgrüngraues (? Proust), nicht magnetisches Pulver, wenig hygroskopisch, bei gewöhnlicher T. an der Luft beständig, gibt beim Glühen auf Platinblech und bei Luftzutritt über dem Bunsenbrenner rasch ein höheres, schwarzes Oxyd. Wird beim Erhitzen mit H, CO, NH<sub>3</sub>, Kohle, K, Na zu Metall reduzirt, liefert mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der inneren Löthrohrflamme pulveriges, magnetisches Metall (Berzelius) mit S oder in H<sub>2</sub>S erh. CoS (Rose). Löst sich schon in der Kälte leicht in verd. HCl mit Rosafarbe, in konz. mit tiefblauer Farbe, in HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,315 in der Kälte und beim Erhitzen mit Rosafarbe, in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Kälte langsam, in der Hitze sehr leicht mit Rosafarbe, in heisser konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> tiefblau, in verd. Essig-, Ueberchlor-, Weinsäure in der Kälte langsam. in der Hitze leicht mit Rosafarbe, wird von Oxalsäure in der Kälte allmählich, in der Hitze rasch in schwerlösl., blassrothes Kobaltoxalat umgewandelt, von NH3 und verd. Alkalilauge nicht verändert, von NH<sub>4</sub>Cl- und NH<sub>4</sub>CNS-Lsg.

<sup>1)</sup> Minimum.

beim Erhitzen unter Entwickelung von NH<sub>3</sub> roth, von konz. Alkalilaugen in der Wärme tiefblau gelöst. Letztere Lsgn. scheiden beim Verdünnen Co(OH)<sub>2</sub> aus, das sich rasch oxydirt, bei längerem Stehen an der Luft unter Verschwinden der blauen Färbung braunes Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> (Zimmermann).

### Kobalthydroxydul.

Kobaltohydroxyd, hydratisches Kobaltoxydul. Kobaltoxydul. oxydulhydrat.

Co(OH)<sub>2</sub>: MG. 92,521), 100 Thle. enthalten 63,34 Co, 34,50 O, 2,16 H.

Entsteht durch Fällung einer Lsg. eines Co-Salzes mit Kalilauge in der Hitze unter möglichstem Ausschluss der Luft als rosenrother, kryst. Niederschlag, nachdem sich vorübergehend ein blaues. basisches Salz gebildet hat (Proust, Frémy. J. 1851, 637). Verliert über 100° H<sub>2</sub>O. Oxydirt sich an der Luft (Proust), beim Trocknen oberflächlich (Winkelblech) zu braunem Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>. Hypochlorite bewirken diese Oxydation sehr rasch. Ist nach Frémy stets kalihaltig. NH<sub>3</sub> fällt nach Beetz zunächst blaue basische Salze, die erst beim längeren Digeriren mit überschüssigem NH<sub>3</sub> unter Ausschluss der Luft in das rosenrothe Hydroxyd übergehen. Co(OH)<sub>2</sub> ist eine ausgesprochene Base und liefert mit Säuren leicht die Kobaltosalze. Verhält sich gegen Säuren und NH<sub>4</sub>-Salze wie CoO (vergl. bezüglich des Verhaltens zu NH<sub>4</sub>-Salzen Beetz, Demarçay, A. 11. 240).

De Schulten erhielt das Kobalthydroxydul als dunkelviolettes Pulver, aus anscheinend orthorhombischen, dichroïtischen, doppeltbrechenden Krystallen bestehend, indem er 10 g CoCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, in 60 ccm H<sub>2</sub>O gelöst, mit 250 g KOH in einem mit Leuchtgas gefüllt gehaltenen Gefässe erh. (wobei sich das Co(OH)<sub>2</sub> in dem Maasse, als die T. stieg. löste) und dann 24 Stunden bei gewöhnlicher T. stehen liess. Hatten sich dann noch keine Krystalle gebildet, so liess sich deren Bildung durch leichtes Schütteln hervorrufen. Die Krystalle werden mit wenig H<sub>2</sub>O gewaschen. SG. bei 15° 3,597, an der Luft unveränderlich, lösl. in verd. warmer Essigsäure und warmer Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl, unlösl. in NH<sub>3</sub> und kalter Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl. Die Krystalle lösen sich in warmer konz. Natronlauge und scheiden sich beim Erkalten in kleineren Formen wieder aus, als aus Kalilauge (C. r. 109, 304).

Bildungswärme des  $Co(OH)_2$  aus  $(Co, O, H_2O) = 63400$  cal. (Thomsen, Thermoch. Unters. III. 306).

Die Kobaltosalze entstehen, soweit sie lösl. sind, ausser aus Co(OH), und CoO auch durch Lösen des Metalls oder des Karbonats in den Säuren, soweit sie unlösl. sind, durch doppelte Umsetzung. Lösl. sind die Halogensalze, das Sulfat, Nitrat, Chlorat. Perchlorat, Acetat. unlösl. das neutrale Phosphat, Karbonat, Oxalat, Arseniat u. s. w. Die unlösl. sind rosaroth oder violett, die lösl. im H<sub>2</sub>O-haltigen Zustande roth, in H<sub>2</sub>O-freiem lila oder blau. Die rothen Lsgn. färben sich auf Zusatz von 2 bis 3 Vol. konz. HCl (oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) intensiv blau

<sup>)</sup> Minimum.

noch bei einem Gehalte von 0,00005 g Co in 1 ccm (Chancel, J. 1866, 805).

Die Lsgn. der Kobaltosalze lassen theilweise bei Einwirkung von Mg (Roussin), Zn. Cd das Metall fallen. Verhalten gegen Alkalilaugen siehe oben bei Co(OH), gegen H<sub>2</sub>S und gegen (NH<sub>4</sub>), G (und Schwefelalkalien) oben bei Co, Erkennung (S. 394). Auch die neutralen Salze mit Mineralsäuren werden durch H2S nicht, wohl aber das Acetat bei Abwesenheit freier Essigsäure gefällt. Die Fällung durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S wird durch Citronen- oder Weinsäure verhindert (Rose, vergl. Field, J. 1861. 863). Die Fällung durch Alkalilaugen wird durch die Gegenwart von NH<sub>4</sub>-Salzen verhindert. Nur bei Luftzutritt bildet sich etwas braunes Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>. Verhalten gegen NH<sub>3</sub> siehe oben bei Co(OH)<sub>2</sub> und weiter unten bei Purpureokobaltchlorid. Neutrale und saure Alkalikarbonate fällen in der Kälte rothes, in der Hitze violettes bis blaues basisches Karbonat. NH<sub>4</sub>-Salze verhindern die Fällung, ebenso die durch Ammoniumkarbonat bewirkte, die auch im Ueberschusse von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> lösl. ist. Die Lsgn. der Kobaltosalze werden durch die Karbonate der Erdalkalimetalle erst oberhalb 75° gefällt (Demarçay), HgO bewirkt in der Siedehitze vollständige Fällung des Co (Demarçay, Zimmermann), ebenso PbO, (Gibbs, J. 1852. 728), KNO, fällt in konz. Lsgn. sofort, in verd. nach einiger Zeit gelbes, kryst.  $\tilde{K}_6 \text{Co}_2(NO_2)_{12} + 3H_2O$ (Fischer, P. A. 74, 115; St. Edme, C. r. 33, 166) und bewirkt in konz. Lsg. bei Gegenwart der Chloride des Ba, Sr, Ca schwarzgrüne, kryst. Fällungen (Erdmann, J. pr. 97. 385). Natriumhypochlorit fällt nur nach Zusatz von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> braunes Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, ohne diesen Zusatz erzeugt es hellbraune bis schwarze Färbung (Popp, A. 131, 363, vergl. Field. J. 1861. 309 und Braun, Fr. 7. 348).

Auf Zusatz von KCN fällt vorerst braunes Co(CN)2, das sich bei weiterem Zusatze von KCN mit grüner Farbe löst. Setzt man nun KNO, und etwas Essigsäure zu, so tritt blutrothe bis orangerosa Färbung, dann durch NH3 oder mehr Säure Entfärbung ein (Braun, J. pr. 91. 107). Die grünen, KCN enthaltenden Lsgn. werden nicht durch Alkalien, hingegen durch HCl, H2S und auch Schwefelalkalien röthlichweiss gefällt. Vergl. auch bei Kobalticyankalium. Ferrocyankalium erzeugt einen grünlichen, an der Luft dunkelblau werdenden, Ferricyankalium einen rothbraunen, in HCl unlösl. Niederschlag, der sich beim Kochen dunkelgrün fürbt (Remelé, J. 17. 715). Mit Citronen- oder Weinsäure und dann mit einem Ueberschusse von NH3 versetzte Lsgn. von Kobaltosalzen färben sich auch in grosser Verdünnung mit Ferricyankalium roth (Skey, J. 1867, 850). Nach Tyro ist nicht die Art der Säure wesentlich, sondern nur dass zum Co-Salze Säure überhaupt, NH<sub>3</sub> im Ueberschusse und rothes Blutlaugensalz zugefügt werde (Fr. 8. 207). Nach Gintl zeigt auch Co(OH), in rein ammoniakalischer Lsg. dasselbe Verhalten und scheint dabei Roseokobaltevanid (?) zu entstehen (Fr. 9. 231). Oxalsäure fällt aus Kobaltosalzen allmählich fast vollständig schwach rosenrothes Kobaltoxalat, schwer in NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>8</sub> Saure und neutrale Oxalate der Alkalien fällen unvollständig bezw. gar nicht (Rose). Gerbsäure erzeugt nur in essigsaurer Lsg. eine braunrothe Fällung.

### Kobaltoxyduloxyde.

 $6Co0.Co_2O_3 + 20H_2O$  entsteht, wenn man Kobaltonitrat mit  $NH_3$ versetzt, bis der anfänglich blaue Niederschlag grün geworden, und diesen unter Wasser mittelst eingeblasener Luft bis zur reinen Gelbfärbung oxydirt (Winkelblech, Braun, Fr. 7. 336). Gentele setzt einer Lsg. von CoSO<sub>4</sub> ausser NH<sub>3</sub> auch KOH zu (J. pr. 69. 131). Hellgelbes Pulver, löst sich in kalten verd. Säuren unter Hinterlassung von Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, in heissen vollkommen.

6CoO.Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+8H<sub>2</sub>O entsteht aus dem vorhergehenden durch warme Dunkelbraun, bei 300° getrocknet blauschwarz (Gentele).

- 4CoO.Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht als schwarzes Pulver bei starkem Glühen von Co(OH)<sub>2</sub> oder feinvertheiltem, bei niedriger T. aus Oxyd mittelst H reduzirtem Metall (Winkelblech) oder von CoCl, oder Kobaltokarbonat (Beetz, Rose, P. A. 84. 560) an der Luft oder bei sehr heftigem Glühen von Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> (Krok, Act. Univ. Lund 1870). Doch erhielt Rose beim Glühen des bei 100° oder 150° getrockneten basischen Karbonats 5CoO.2CO<sub>2</sub>+4H<sub>2</sub>O, im bedeckten Tiegel auch ausschliesslich 2CoO.Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, welches von Mills (J. 1868. 265) sowohl aus Luteo- als auch aus Purpureokobaltchlorid durch Erhitzen mit H<sub>2</sub>O im zugeschmolzenen Rohre als schwarzes Pulver gewonnen wurde. Rammelsberg erhielt sowohl aus Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> als auch aus Kobaltokarbonat und -Oxalat bis zur Gewichtskonstanz nur Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> oder Gemenge von 4CoO.C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.
- CoO.Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht durch Glühen des Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder eines der Hydrate dieses Oxyds (Winkelblech, Beetz, Hess, P. A. 26, 542), eines der hydratischen Oxyduloxyde (Rose), des Co(OH)<sub>2</sub>, der Kobaltokarbonate und des Oxalats an der Luft (im offenen Tiegel), ebenso aus Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Frémy, A. ch. [3] 35. 260) als schwarzes, hygroskopisches Pulver vom SG. 5,833 bis 6,296 (Rammelsberg, P. A. 78. 93). Zimmermann (A. 232. 324) erhielt ein gleiches Präparat durch Glühen des durch HgO aus Kobaltosalzlsgn. erhaltenen Niederschlages an der Luft über dem Gebläse. Durch Einwirkung von O auf glühendes CoCl2 oder ein Gemenge von NH4Cl und Kobaltooxalat und Ausziehen des Rückstandes mit konz. HCl wurde es von Schwarzenberg (A. 97. 211, vergl. Gorgeu, C. r. 100. 75), durch Erhitzen von Roseokobaltchlorid von Genth und Gibbs (J. 1857. 230) erhalten, im letzteren Fall in harten, stahlgrau glänzenden, mikroskopischen Oktaëdern, nicht magnetisch und von schwarzem Strich, nur in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schmelzenden Alkalihydrosulfaten lösl. (vergl. Schwarzenberg).

Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O entsteht bei Einwirkung von O bei gewöhnlicher T. auf feuchtes, frisch mittelst überschüssiger Kalilauge gefälltes Co(OH),;

braun, in Essigsäure zu einer braunen Flüss. lösl. (Frémy).

Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.3H<sub>2</sub>O fällt aus einer Lsg. von Roseokobaltsulfat beim Kochen als ein in Oxalsäure mit grüner Farbe lösl. Pulver, welches mit HCl Cl entwicket (Genth und Gibbs).

CoO.3Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Mills, Phil. Mag. [4] 35. 257).

Die Lsgn. der Kobaltoxyduloxyde in Säuren werden durch Ferrocyankalium blau gefällt.

### Kobaltioxyd.

Kobaltoxyd, früher als Hyperoxyd bezeichnet.

Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 166,08 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 70,99 Co, 20,01 O.

Es hinterbleibt als braunschwarzes Pulver, wenn man  $Co(NO_3)_2$  sehr gelinde unter wiederholtem Zerreiben glüht (Proust), so lange rothe Dämpfe entweichen, enthält jedoch immer  $Co_3O_4$  (Winkelblech). Gibt beim Glühen je nach der Höhe der T. mehr oder weniger O ab und hinterlässt bei schwachem Glühen  $Co_3O_4$  (Braun), bei heftigem Glühen CoO (Proust, Braun, vergl. Zimmermann). Wird von H bei  $190^\circ$  bis  $300^\circ$  zu  $Co_3O_4$ , bei höherer T. zu CoO und weiterhin zu pyrophorischem Co reduzirt (Moissan, A. ch. [5] 21. 199). Siehe auch bei der Darstellung des Metalls.

### Kobalthydroxyde.

### Kobaltoxydhydrate.

Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O = Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> oder Co(OH)<sub>3</sub> entsteht als braunschwarzer, nach dem Kochen leicht auszuwaschender Niederschlag beim Fällen einer Kobaltosalzlsg. mit Chlorkalk oder Natriumhypochlorit und Natronlauge (Hess, Winkelblech). Ist wiederholt mit Natronlauge auszukochen, um alles Cl zu entfernen. Wurde auch beim Durchleiten von Cl durch eine wässerige Suspension von Co(OH)<sub>2</sub> oder Kobaltokarbonat und Auskochen des Niederschlages (Proust, Winkelblech, Braun) und in derselben Weise mittelst Bromwasser (Balard) und durch Fällen einer an der Luft gestandenen, braungewordenen, ammoniakalischen Kobaltosalzlsg. mit Kalilauge und Kochen (Winkelblech) erhalten. So dargestellt hat es jedoch nach Frémy die Zusammensetzung Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Verliert innerhalb 8 Tagen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Beim Erhitzen entweicht erst H<sub>2</sub>O, dann auch O. Bildungswärme aus (2Co(OH)<sub>2</sub>, O, H<sub>2</sub>O) 22580 cal., aus (Co<sub>2</sub>, O<sub>3</sub>, 3H<sub>2</sub>O) 149380 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. III. 306).

Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O = Co<sub>2</sub>O(OH)<sub>4</sub> entsteht ausser durch die partielle Entwässerung des vorhergehenden durch Fällung einer alkoholischen Lsg. von Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit KOH bei ca. 80° (Remelé) und bei der Elektrolyse einer alkalischen Kaliumkobaltotartratlsg., welche aus 40 g Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> für je 500 ccm Flüss. bereitet ist, mittelst zweier Daniell'scher Elemente unter Anwendung von Pt-Elektroden. Hiebei scheidet sich die Verbindung nach einiger Zeit am +Pole anfangs in prächtig irisirenden Häuten, später als glänzend schwarzer Ueberzug aus, der sich nach dem Trocknen im Vakuum in Schuppen abblättert (Wernicke, P. A. 141. 120; vergl. Fischer, Kastn. Arch. 16. 219).

Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O (Mills, Phil. Mag. [4] 35. 257).

Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und dessen Hydrate werden von kalter HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> im Dunkeln kaum angegriffen, im Lichte oder beim Erhitzen

<sup>1)</sup> Minimum.

unter Entwickelung von Cl bezw. O zu Kobaltosalz gelöst (Winkelblech). Wässerige Oxalsäure bildet beim Erhitzen CO<sub>2</sub> und Kobalto-oxalat, Weinsäure und Citronensäure lösen die Hydrate zu den Kobaltosalzen. Konz. Essigsäure löst frisch gefälltes Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> mit intensiv blauer Farbe (Remelé) anfangs mit intensiv braungelber Farbe zu Kobaltiacetat (Beetz). (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> liefert in der Wärme eine dunkle Lsg., aus welcher sich Co<sub>4</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>.9H<sub>2</sub>O gewinnen lässt (Geuther, A. 128. 157). (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> löst frisches Hydrat zu grünem Kobaltokobaltioxalat. KNO<sub>2</sub> bildet erst auf Zusatz von etwas Säure Kobaltikaliumnitrit (Geuther). Unterchlorigsaure Salze werden durch selbst sehr geringe Mengen Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> katalytisch in der Wärme zu Chloriden und O zersetzt.

Die dem Kobaltoxyde Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsprechenden Kobaltisalze der stärkeren Mineralsäuren sind so zersetzlich, dass sie, kaum entstanden, sich spontan noch innerhalb der Lsgn. in die entsprechenden Kobaltosalze umwandeln. Beständiger, und daher in Form seiner wässerigen Lsg. bekannt, ist nur das Kobaltiacetat. Doch zersetzt sich auch dieses beim Erhitzen und Abdampfen. Ausserdem sind einige der Kobaltireihe zugehörige Doppelsulfite und Doppelnitrite in fester Form dargestellt (siehe weiter unten bei Kobalt und Schwefel, sowie Kobalt und Stickstoff). Ueber Verhalten der Lsg. von Kobaltiacetat gegen Ferrocyankalium, NaJ, Alkalioxalat siehe Winkelblech und Remelé, über das Verhalten der frisch bereiteten Lsg. von Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> in HCl gegen rothes und gelbes Blutlaugensalz Braun (A. 125, 163).

### Kobaltdioxyd.

 $CoO_2$ 

ist in reinem Zustande bisher nicht isolirt worden. Auf die Existenz dieser Verbindung deuten die Beobachtungen von Fischer (Ch. C. 1889. I. 706); Schröder (Ch. C. 1890. I. 933) und Carnot (Ch. C. 1889. I. 706), dass der durch NaClO oder Br und nachfolgenden Zusatz von Alkali oder J und Alkali in Kobaltosalzlsgn. bewirkte Niederschlag immer beträchtlich niehr O enthält, als dem Verhältnisse Co<sub>2</sub>: O<sub>3</sub> entspricht. Nach Vortmann (B. 24. 2744) ist das atomistische Verhältniss zwischen Co und O in diesen Niederschlägen meist 1:1.7 und nähert sich in einigen Fällen selbst dem Werthe 1:2. Diese Niederschläge halten wie alle durch Alkali gefällten Kobaltoxyde hartnäckig Alkali fest. Vielleicht enthalten sie Alkali- und Kobaltosalze der hypothetischen, kobaltigen Säure H<sub>2</sub>CoO<sub>3</sub> oder von Polymerisationsprodukten dieser einfachen Säure. Die kobaltige Säure wäre der den Manganiten zu Grunde liegenden manganigen Säure vergleichbar. Auf die Möglichkeit der Existenz von solchen Kobaltiten deuten folgende Beobachtungen von Rousseau (C. r. 109. 64). Indem er ein Gemenge von H<sub>2</sub>O-freiem BaCl<sub>2</sub> oder BaBr<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O-freiem Aetzbaryt auf 1000 bis 11000 erh. und Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> eintrug erhielt er Krystalle von Baryumkobaltit BaCoO3, welche sich durch Behandlung der erkalteten Schmelze mit H<sub>2</sub>O und Waschen der zurückbleibenden unlösl. Verbindung mit H<sub>2</sub>O isoliren liessen. Bei niedrigerer T. und zwar bei der Schmelzhitze des Gemenges erhielt er Baryumdikobaltit BaCo<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in Form hexagonaler, lebhaft glänzender Blättchen, welche wie die vorhergehende Verbindung sich in HCl unter Entwickelung von Cl und in HNO3 unter lebhaftem Aufbrausen (von O?) lösten. Rousseau will selbst das Kobaltsesquioxyd Co,O, als Kobaltomanganit CoCoO, oder CoO.CoO, betrachtet wissen. Vielleicht lässt sich auch das sogen. Kaliumkobaltit K<sub>2</sub>Co<sub>9</sub>O<sub>16</sub>.3H<sub>2</sub>O Schwarzenberg's (A. 97. 212). dessen abnorme Zusammensetzung v. Pebal (A. 100, 257) und Mayer (A. 101. 266) bestätigt haben, auf die hypothetische, kobaltige Säure zurückführen. Man könnte es etwa als 2Co<sub>3</sub>O<sub>5</sub>.Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.  $K_2CoO_3$ .  $3H_2O$  oder  $(CoO)_2(CoO_2)_4 + CoO.CoO_2 + K_2O.CoO_2 + 3H_2O$ betrachten. Das sogen. kobaltsaure Kalium entsteht. indem man 1 Thl. Kobaltokarbonat oder die äquivalente Menge CoO oder Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> mit 6 bis 8 Thln. KOH bei etwa der Verdampfungs-T. des letzteren so lange schmilzt, bis sich anfängt Kaliumhyperoxyd zu bilden, d. h. bis eine Probe sich in H<sub>2</sub>O unter Entwickelung von O löst. Die Schmelze wird nach dem Erkalten mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt und die zurückbleibende Verbindung so lange mit H<sub>2</sub>O gewaschen, als sie noch an dieses Alkali abgibt. Es bildet schwarze, metallglänzende, weiche, nicht magnetische, dünne, sechsseitige, wahrscheinlich rhombische Kryst., welche nicht alkalisch reagiren, sich in verd. HCl nicht, in konz. unter Entwickelung von Cl lösen und mit HNO, unter Entwickelung von O Co(NO,). bilden. Nach stärkerem Erhitzen gibt die Verbindung an H2O KOH ab. Beim Kochen mit H<sub>2</sub>O wird ein grosser Theil, aber niemals alles K entzogen. Mayer will die Verbindung nicht als Salz irgend einer Säure betrachtet wissen.

### Kobalt und Chlor.

#### Kobaltchlorür.

Kobaltochlorid.

CoCl.; MG. 129,34 1); 100 Thle. enthalten 45,31 Co, 54,69 Cl.

Entsteht unter Feuererscheinung (Rose, P. A. 24, 157) aus dem pulverigen Metall und Cl, beim Erhitzen von CoS im Cl-Strome (Fellenberg), oder oberhalb 140° aus seinen Hydraten (Bersch, A. W. 56. [2] 724: J. 1867, 291). Blassblau, sublimirt ohne zu schmelzen (Fellenberg) im Cl-Strome in Form lockerer, sich schlüpfrig anfühlender Krystallflitter von Leinblüthenfarbe (Proust), nach Fellenberg blaugrün (?). Nach Proust schmilzt es beim Sublimiren. Bildet an der Luft ohne Uebergang das rothe Hydrat CoCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O (Bersch). Löst sich in H<sub>2</sub>O unter Wärmeentwickelung (Bersch). Lösungswärme +18340 cal. (Thomson, Thermochem, Unters. III. 306). Löst sich in H<sub>2</sub>O schnell nur, nachdem es an der Luft roth geworden (Buchholz, Fellenberg). Die ges. Lsg. in Alk, ist tiefblau, in auffallendem Lichte schwarz und enthält bei einem SG, von 1.0107 und bei Anwendung eines

<sup>1)</sup> Minimum.

Alk. vom SG. 0,792 23,66% CoCl<sub>2</sub>. Die Blaufärbung ist noch bei einem Gehalte von 0,04% CoCl<sub>2</sub> in der Kälte, bei 0,01% nur mehr nach Erhitzen sichtbar. Mit steigendem Zusatze von H<sub>2</sub>O ändert sich die Farbe mehr und mehr gegen Roth. Anwendung zur Bestimmung von H<sub>2</sub>O im Alk. siehe Winkler (J. pr. 91, 209). Bildungswärme aus (Co. Cl<sub>2</sub>) 76480 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. III. 306).

CoCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht aus CoCl<sub>2</sub> an der Luft sowie beim Verdunsten seiner wässerigen Lsg., beim Auflösen von Co(OH)<sub>2</sub> oder Cooder Kobaltkarbonat in verd. HCl. Carmoisinrothe, nicht zerfliessliche, monokline, kurze Säulen (Brooke, Ann. Phil. 23. 364; Marignac, Rech. sur les formes crist. Genève 1855. 19) vom SG. 1,84 (Rödeker und Ehlers), S. 86,75 (Bersch), Sied. 111° (Bersch). Nach Franz (J. pr. [2] 5. 284) ist das SG. einer bei 17,5° ges. Lsg. 1,3613. Die wässerigen Lsgn. zeigen bei einem Gehalte in Prozenten

Die in eigenem Krystallwasser geschmolzene Verbindung ist blau und erstarrt beim Erkalten zu einer rothen Krystallmasse. Die rothen Krystalle werden schon bei 30 bis 35° indigblau, ohne ihr Gewicht zu ändern, und zerfallen bei 34° zu blassblauen, beim Erkalten sich wieder röthenden Krystallnadeln. Die Bläuung ist durch das Entstehen einer nur bei höherer T. existenzfähigen, gleich zusammengesetzten Modifikation und nicht durch H<sub>2</sub>O-Verlust bedingt (Bersch). Nach Potilizin hingegen (B. 1884, 276 und Bl. [3] 6, 264) beruht die Bläuung auf der Bildung des violetten Hydrates CoCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, welches sich aus den rosenrothen H<sub>2</sub>O-reicheren Krystallen bei 100° im Verlaufe von 4,5 Stunden bildet, oder auch wenn man CoCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O in absolutem Alk. löst und das Lösungsmittel verjagt. Potilizin's Angaben, soweit sie sich auf die Umwandlungs-T. beziehen, stehen nicht bloss mit den Beobachtungen von Bersch in Widerspruch, nach denen kleine Mengen der Krystalle schon durch die Wärme der Hand blau werden und ein Tropfen einer konz. Lsg., an der Luft verdunstend, vom Rande her indigblau wird, während sich rothe Krystalle abscheiden, sondern auch mit der bekannten Thatsache, dass mit einer Lsg. von CoCl<sub>2</sub> getränktes Papier nicht nur beim Erhitzen blau wird (sympathetische Tinte von Hellot) sondern auch bei gewöhnlicher T. an der Luft einen um so blaueren Farbenton annimmt je trockener die Atmosphäre ist (Wetterblumen, Wetterbilder). Das Hexahydrat verliert bei 111° und bei gewöhnlicher T. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 2 Mol., bei 120° 4 Mol. H<sub>2</sub>O.

Nach Clowes (Ch. N. 29, 161) bläut sich eine verd. Lsg. von CoCl, in H<sub>2</sub>O merklich erst beim Erhitzen im geschlossenen Rohre über 100°. Nach Tichborne (J. 1872, 28) tritt bei einer 50° eigen Lsg. von CoCl<sub>2</sub> die Bläuung bei 100°, bei einer 25° eigen bei 135°, bei einer 10° eigen erst bei 207° ein. Godefroy (Bl. 47, 272) findet, dass eine Lsg. von CoCl<sub>2</sub> bei um so höherer T. blau wird, je weniger HCl sie enthält. Engel (Bl. [3] 6, 3 und 239) führt die auf Zusatz von HCl, beim Erhitzen der rein wässerigen Lsg. und beim Eintrocknen auf Papier oder Gelatine, sowie bei Zusatz von anderen Metallchloriden in einer Kobaltochloridlsg. eintretende Bläuung auf die Bildung von blauen Additionsprodukten mit HCl und MCl zurück. Eine blaue Verbindung

CoCl<sub>2</sub>.HCl + 3H<sub>2</sub>O von allerdings grosser Zersetzlichkeit vermochte er auch wirklich durch Abkühlen einer mit HCl und CoCl, ges. Lsg. auf -23° darzustellen, wenn auch nicht zu isoliren. Eine analoge Verbindung CoCl. LiCl + 3H,O von blauer Farbe hat Chassevent (Bl. [3] 6. 3) erhalten. Für die Existenz der Verbindung CoCl., HCl auch bei höherer T. als  $-23^{\circ}$  innerhalb der blauen Lagn, sprechen nach Engel auch thermische Erscheinungen und die Löslichkeitsverhältnisse einer bei 0° mit CoCl, und HCl ges. Lsg. Gegen die Entwässerungstheorie führt er an, dass es gelingt, durch Sättigung einer CoCl2-Lsg. mit HCl bei 0° ein rothes Hydrat auszufüllen (vergl. Engel, C. r. 107. 178 und Sabatier, C. r. 107. 42). Ferner dass Zusatz von H2O-freiem ZnCl2, HgCl2, SbCl3, SnCl4 eine durch HCl blaugefürbte Chlorkobaltlsg. röthet, offenbar nur, weil diese Substanzen, fühig stabilere HCl-Verbindungen zu bilden, der in der Lsg. bestehenden Verbindung CoCl<sub>2</sub>. HCl Chlorwasserstoff entziehen und sie so zersetzen. Die blituende Wirkung der T.-Erhöhung auf eine rein wässerige Lsg. von CoCl. ist nach Engel durch Zersetzung eines Theiles des Chlorids zu Co(OH), und HCl und Ueberführung eines anderen Theiles in CoCl, HCl vormittelst des bei der Zersetzung frei gewordenen HCl zu erklären. In diesem einen Falle darf man allerdings nebenher auch mit Potilizin die Bildung des blauen Hydrates CoCl., H2O als mitwirkend annehmen. Dass die Bläuung einer Chlorkobaltlsg. auf Papier beim Eintrocknen nicht auf Entwässerung beruht, welche etwa in Folge der Porosität des Papieres irgendwie durch Kapillarwirkung gefördert wird, ergibt sich aus der Beobachtung, dass die Bläuung auf anderen porösen Substraten wie Bisquitporzellan, Kaolin, Asbest bei gewöhnlicher T. auch in trockener Luft nicht eintritt und dass sie andererseits beim Trocknen auf der im gewöhnlichen Sinne nicht porösen Gelatine gerade so zu bemerken ist, wie auf Papier. Papier und Gelatine nimmt Engel an - treten in irgend eine Wechselwirkung mit dem CoCl, und bedingen so die Bläuung. Bei Papier spricht für eine solche Annahme die Thatsache, dass es nicht gelingt, dem Papier das Co durch blomen Waschen mit H,O vollkommen zu entziehen. Näheres im Original und auch bei Le Chatelier (Bl. [3] 6.). Wyrubow (ibid.) und Channevent (ibid.). Die Blaufärbung von CoCl, durch Alk. beruht nach Engel auf der Bildung einer blauen Verbindung beider Körper. Neuestens (C. r. 113, 694) behauptet Etard auf Grund der von ihm bestimmten Löslichkeitskurve des CoCl, die Existenz verschieden gefärbter Hydrate in den Legn, dieses Salzes, womit er sich bezüglich Erklärung der Bläuung auf den Standpunkt Potilizine stellt. Charpy (C. r. 113, 794) kommt durch Untersuchung der Dampfspannung der Legn. von Coll, zum Schlusse, dass die Verbindung in der Leg. in zwei Zuständen existire, die der ronken und der blauen Log, eineprechen.

Bildungewärme des Hexabydrate aus (CAL), 5H,O: (7070 cal), aus (CAL), 5H,O: 21190 cal). Lösungewärme 2550 cal. (Thomses). Thermack, Untere III. 396.

CoCl. 2H.O. curek Erkinden von Coll., A.H.O. auf 1211 oder nach Sabatier B. 51 et durck Trocknen in Vakuum gargemein, olden eine tiefrkolette, kryen Masse, gurch Einmässerung neuen H. 30, erhalten ein gunkenstreienrinkes Pulser.

Coll. 4H.O tilliden steden Krysn., welste time Besses welst kindsom.

ohne Gewichtsverlust blau werden. Vergl. die obigen Angaben von Potilizin. Auch die Beobachtungen von Mills bezüglich Entwässerung des Hexahydrats stimmen mit denen von Bersch nicht überein.

Das von Rammelsberg (Kryst. Ch. 47) beschriebene Octohydrat vermochte Marignac nicht zu erhalten. Ditte (A. ch. [5] 22. 552) erhielt aus einer HCl enthaltenden Lsg. CoCl<sub>2</sub> mit 1.5 bis 2 Mol. H<sub>2</sub>O.

Spectrum einer Lsg. von CoCl<sub>2</sub> siehe Russell (Ch. N. 51. 259). Das Absorptionsspectrum einer wässerigen Lsg. von CoCl<sub>2</sub> (bei Gegenwart von HCl?) zeigt nach Russell und Orsmann (Ch. N. 59. 93) eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem Absorptionspectrum einer ätherischen Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, welche man erhält, wenn man eine wässerige Lsg. von (kobaltfreiem) Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit viel HCl versetzt und mit Ae. schüttelt.

Basisches Kobaltochlorid CoCl<sub>2</sub>.3CoO+3½ H<sub>2</sub>O wurde von Habermann (M. 5. 432) durch Zusatz von heissem verd. NH<sub>3</sub> zu siedender Lsg. von CoCl<sub>2</sub> als pfirsichblüthfarbiger Niederschlag erhalten.

Ammoniumkobaltochlorid CoCl. NH<sub>4</sub>Cl + 6H<sub>2</sub>O, monokline, zer-fliessliche Kryst. (Hautz. A. 66. 284), Merrick (J. 1876. 251) konnte das Salz aus gemischten Lsgn. des Komponenten nicht erhalten.

Kobaltochloridammoniak, Kobaltchlorürammoniak, CoCl<sub>2</sub>. 4NH<sub>3</sub>, aus dem trockenen Chlorid und gasförmigem NH<sub>3</sub> erhalten; röthlichweisses, voluminöses Pulver. Wird bei 120° unter Verlust von 2NH<sub>3</sub> blau und dann an feuchter Luft sofort roth. Schmilzt bei stärkerem Erhitzen zu einer blauen Flüss., welche kryst, erstarrt und dann blauschwarze Nadeln der Zusammensetzung CoCl<sub>2</sub>. NH<sub>3</sub>. NH<sub>4</sub>Cl enthält. Die letzte Verbindung entsteht auch neben HCl beim Erhitzen von CoCl<sub>2</sub> im Dampfe von NH<sub>4</sub>Cl (Rose, Unters. über ammoniakalische Kobaltverbindungen, Heidelberg 1871).

CoCl<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> entsteht, wenn man eine Lsg. von CoCl<sub>2</sub> mit überschüssigem NH<sub>3</sub> versetzt und erh., bis der grünlichblaue Niederschlag sich zu einer rosenrothen Flüss. gelöst hat, und verschlossen stehen lässt. Dabei scheidet sich die Verbindung in hellmorgenrothen Octaëdern aus, welche über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Verlust von NH<sub>3</sub> hellblau werden und sich bei 120° in CoCl<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub> umwandeln (Frémy, Rose). Bei Gegenwart von Ni sammelt sich dieses in den rothen Kryst. an.

Verbindungen von CoCl<sub>2</sub> mit organischen Basen haben Lippmann und Vortmann (A. W. 78. [2] 596) und Lang (B. 1888, 1588) dargestellt.

CoCl<sub>2</sub>. SnCl<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht aus der warm gemischten Lsg. gleicher MG. der Komponenten: Rhomboëder vom SG. 2,699 (Jörgensen, Dansk. Vid. Selks. Skr. [3] 6. 1865).

CoCl<sub>2</sub>.2CdCl<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O scheidet sich beim Verdampfen der gemischten konz. Lsgn. von 3 MG. CoCl<sub>2</sub> und 4 MG. CdCl<sub>2</sub> an mässig warmem Orte in rothen, rhombischen Säulen ab.

Mercurikobaltochlorid, rothe. zerfliessliche Säulen (v. Bonsdorff).

**Kobaltochlorat**  $Co(ClO_3)_2 + 6H_2O$ , aus  $Ba(ClO_3)_2$  und  $CoSO_4$  erhalzerfliessliche Octaëder vom S. 50°, lösl. in Alk., zersetzt O und  $Co_2O_3$  (Wächter, J. pr. 30, 321).

### Kobalt und Brom.

#### Kobaltbromür.

#### Kobaltobromid.

CoBr<sub>2</sub>: MG. 218,12<sup>1</sup>); enthält in 100 Thln. 26,87 Co, 73,13 Br.

Aus Co und Br-Dampf in der Glühhitze (Berthemot, A. ch. 44. 391) oder aus seinem Hydrate durch Erhitzen (Rammelsberg, P. A. 55. 244): grüne oder blaugrüne, unter theilweiser Zersetzung schmelz-

bare Masse, zerfliesst an der Luft zu einer rothen Lsg.

Eine Lsg. von CoBr<sub>2</sub> entsteht auch durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O und Br auf Co. Die Lsg. hinterlässt, neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstend, rothe, verwitterbare Krystalle eines zerfliesslichen Hydrats (Rammelsberg), nach Hartley (Soc. [2] 12. 214) CoBr<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Das Hexahydrat hinterlässt bei 100° CoBr<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O als blaue Masse, welche sich bei 130° in glänzend grünes, amorphes CoBr<sub>2</sub> umwandelt. Bildungswärme von CoBr<sub>2</sub> in wässeriger Lsg. aus (Co, Br<sub>2</sub>, aq) 72940 cal. (Thomsen, Thermoch. Unters. III. 306.

Kobaltbromür-Ammoniak CoBr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> entsteht aus den trockenen Komponenten (Rammelsberg), löst sich in H<sub>2</sub>O mit brauner Farbe unter Abscheidung grüner Flocken.

Kobaltobromat Co(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird wie das Chlorat erhalten und ist damit isomorph, auch sonst dem Chlorat im Verhalten ähnlich. Lösl. in 2,2 Thln. H<sub>2</sub>O. bildet beim Kochen der Lsg. Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Br (Rammelsberg, P. A. 55, 71).

### Kobalt und Jod.

## Kobaltjodür.

Kobaltojodid.

CoJ<sub>2</sub>; MG. 311,68<sup>2</sup>): enthält in 100 Thln. 18,80 Co. 81,20 J.

Aus Co und J beim Erhitzen; graugrüne Masse, löst sich in wenig H<sub>2</sub>O mit grüner (Erdmann, J. pr. 7. 354) oder brauner (Rammelsberg) in mehr H<sub>2</sub>O mit rother Farbe, auch in Alk. lösl. Eine rothe Lsg. erhält man nach Erdmann durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O und J auf pulveriges Co unter beträchtlicher freiwilliger Erhitzung. Die wässerige Lsg. hinterlässt beim Abdampfen eine dunkelgrüne zerfliessliche Masse.

<sup>1)</sup> Minimum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Minimum.

CoJ<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O scheidet sich in breiten, hexagonalen Prismen aus, wenn man eine Lsg. von CoJ<sub>2</sub> eindampft, bis sie grün geworden, und dann auf 16° abkühlt, wobei sie braun wird. Bei weiterem Abdampfen erhält man CoJ<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O und aus diesem bei 130° CoJ<sub>2</sub> als schwarzen, graphitartigen Rückstand (Hartley, Soc. [2] 12. 214). Bildungswärme von CoJ<sub>2</sub> in wässeriger Lsg. aus (Co, J<sub>2</sub>, aq) 42520 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. III. 306).

Kobaltjodür-Ammoniak CoJ<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> ist wie die analoge Br-Verbindung zu erhalten (Rammelsberg).

Kobaltojodat Co(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O erhielt Ram melsberg (P. A. 44. 561) beim Erhitzen von Kobaltokarbonat und wässeriger HJO; und Erkaltenlassen sowie beim Abdampfen der Mutterlauge als violette Krystallkrusten, welche ihr H<sub>2</sub>O bei 200° verloren und beim Glühen in J, O und Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> zerfielen. Lösl. in 248 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, in 90 Thln. von 100°. Löst sich in wässerigem NH<sub>3</sub> mit rothbrauner Farbe. Clarke erhielt aus einer verdunstenden Lsg. des Salzes rothe Kryst. von  $Co(JO_3)_2 + 6H_2O$ , welche bei 135° 4 Mol.  $H_2O$  abgaben. SG. bei 16° 3,6426, bei 21° 3,6893 (Sill. [3] 14. 280).

Kobaltoperjodat 7CoO.2J<sub>2</sub>O<sub>7</sub>+18H<sub>2</sub>O will Lautsch (J. pr. 100. 89) beim Abdampfen einer Lsg. von überschüssigem CoSO<sub>4</sub> über trockenem Natriumperjodat und Ausziehen des Rückstandes mit H.O als gelblichgrünes Pulver erhalten haben. Rammelsberg (B. 1. 70) vermochte es so nicht zu gewinnen. Er erhielt nur Kobaltojodat und

Kobaltoxyd.

# Kobalt und Fluor.

Kobaltfluorur, Kobaltofluorid CoFl, +2H2O entsteht beim Verdampfen einer Lsg. von Kobaltkarbonat in überschüssiger, wässeriger HFl bis zur Kryst. Rosenrothe Krystallkrusten, lösl. in HFl enthaltendem und unzersetzt in geringem Masse auch in reinem H<sub>2</sub>O (Gay-Lussac, Thénard, Berzelius).

Basisches Kobaltofluorid (CoO.CoFl<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht als blassrothes Krystallpulver aus dem vorhergehenden beim Kochen mit H<sub>2</sub>O neben HFl (oder saurem Kobaltfluorür) oder auch bei Behandlung von überschüssigem Kobaltkarbonat mit wässeriger HFl (Berzelius, P. A. 1. 26).

KFl.CoFl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, rosarothe Kryst., aus den gemischten Lsgn. der Komponenten beim Verdunsten erhalten (Wagner, B. 1886, 896).

 $NaFl.CoFl + H_2O$  dem vorhergehenden ähnlich und analog dargestellt (Wagner), ebenso:

 $2NH_1Fl.CoFl - 2H_2O.$ 

## Kobalt und Schwefel.

Dreiviertel-Kobaltsulfid  $Co_4S_3$  entsteht nach Hortdahl (C. r. 65. 75) beim Einwerfen von S in eine Retorte, in welcher Co im Glühen erhalten wird, als metallisch graue (graugelbe, Berzelius) Masse von blätteriger Struktur, ist jedoch nach Proust CoS. In verd. Säuren unter Entwickelung vou H<sub>2</sub>S llösl. Bildet sich auch beim Weissglühen von CoSO<sub>4</sub> im Kohletiegel als geschmolzene Masse von körnigem Bruche, magnetisch (Hortdahl, Berthier), und beim Rothglühen von käuflichem Kobaltsulfid in Form messinggelber, geschmolzener, stark magnetischer Kugeln (Hortdahl).

Einfach-Schwefelkobalt, Kobaltosulfid, Kobaltsulfür CoS; MG. 90,58¹); enthält in 100 Thln. 64,69 Co, 35,31 S, findet sich natürlich als Syepoorit (Middelton, Phil. Mag. [3] 18. 352), entsteht aus seinem Hydrate (siehe weiter unten) durch Erhitzen für sich unter Luftausschluss (Proust) oder mit S im H-Strome (Rose, P. A. 110. 120) oberhalb einer bestimmten T., unterhalb welcher CoS₂ und Co₂S₃ gebildet werden. — Proust erhält CoS auch durch Erhitzen von CoO und S und Hortdahl in Form schön metallglänzender, gelblichstahlgrauer, nicht magnetischer, kleiner Prismen, leicht in verd. Mineralsäuren, langsamer in Essigsäure lösl., beim Zusammenschmelzen von trockenem CoSO₄ mit BaS und NaCl (Geuther, A. 129. 250), in amorphem Zustande durch Erhitzen von Co mit wässeriger. SO₂ im geschlossenen Rohre auf 200°.

Hydratisches Co8 wird durch Alkalisulfid aus Lsgn. von Kobaltosalzen, durch H<sub>2</sub>S aus einer Lsg. von Kobaltoacetat (bei Abwesenheit freier Essigsäure), sowie aus Co(OH), oder Kobaltokarbonat gebildet; schwarz, in kalten, verd. Mineralsäuren nur sehr wlösl., in verd. Essigsäure ganz unlösl. Ueber Verhalten von H<sub>2</sub>S gegen Kobaltsalzlsgn. siehe Baubigny (C. r. 105, 751 und Terreil (Bl. [3] 6, 913). Es löst sich in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> oder HCl unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S, oxydirt sich in feuchtem Zustande an der Luft allmählich zu CoSO<sub>4</sub> und setzt sich mit den Lsgn. von Salzen des Cu, Ag, Pb, Cd, Fe und Ni zu deren Sulfiden und den entsprechenden Kobaltosalzen um (Proust, Anthon, Repert. 9, 44). In kochender Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl löst es sich nur langsam und unvollständig (Clermont, Bl. 1879). Nach Anthon wird es auch durch Einwirkung von hydratischem MnS auf Kobaltosalzlsgn. erhalten. Bildungswärme aus (Co, S, H<sub>2</sub>O) 21740 cal. (Thomsen, Thermoch, Unters. III. 306).

Vierdrittel-Schwefelkobalt Co<sub>3</sub>S<sub>4</sub> findet sich natürlich als Limneït oder Kobaltkies in regulären, röthlich-silberweissen, mitunter gelb angelaufenen, metallglänzenden Kryst. vom SG. 4,8 bis 5 und Härte 5,5. Entsteht durch Erhitzen einer Lsg. von CoCl<sub>2</sub> mit Kaliumpolysulfid auf 160° als schwarzgraues, luftbeständiges Pulver (Sénarmont, A. ch. [3] 30. 141).

Kobaltisulfid, Anderthalb-Schwefelkobalt, Kobaltsesquisulfid Co<sub>2</sub>S<sub>3</sub> entsteht beim Erhitzen von Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>S bis nicht ganz zum Glühen (Berzelius) oder durch stärkeres Glühen eines Kobaltoxyds mit S und KOH und Wegwaschen der lösl. Reaktionsprodukte; kryst.. graphitartig (Berzelius, Fellenberg. P. A. 50. 73); durch Glühen von Kobaltooxysulfid Co<sub>2</sub>OS in H<sub>2</sub>S erhalten, dunkelgraues Pulver (Arfvedson. P. A. 1. 64). Wird von Cl in der Kälte nicht,

<sup>1)</sup> Minimum.

in der Hitze langsam angegriffen (Rose, P. A. 42. 540), bildet mit Cl in der Hitze CoCl<sub>2</sub> und Chlorschwefel (Fellenberg).

Hydratisches Kobaltsulfid wird durch  $(NH_4)_2S$  aus Roseo- und Purpureokobaltsalzen, sowie aus an der Luft gestandenen, ammoniakalischen Kobaltosalzlsgn. gefällt; unlösl. in KCN (Dingler, Berz. J. 10. 139; Fleck, J. pr. 97. 303).

Zweifach-Schwefelkobalt CoS<sub>2</sub> entsteht, wenn Kobaltokarbonat mit 1,5 oder CoO mit 3 Thln. S bis nicht zum Glühen, eventuell wiederholt. bis das Produkt schwarz geworden ist, erh. wird, oder wenn H<sub>2</sub>S auf CoO beträchtlich unter der Glühhitze einwirkt und das Produkt mit HCl ausgekocht wird. Beständig gegen Alkalien und Säuren, wird jedoch von HNO<sub>3</sub> oder Königswasser angegriffen. Feucht, oxydirt es sich an der Luft zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CoSO<sub>4</sub>. Gibt beim Glühen je nach der T. mehr oder weniger S ab (Setterberg, P. A. 7. 40).

Kobaltooxysulfid  $Co_2OS$  entsteht nach:  $2CoSO_4 + 5H_2 = Co_2OS + 5H_2O + SO_2$  in der Glühhitze als dunkelgraues, gesintertes Pulver, liefert mit kalter HCl CoCl<sub>2</sub> und CoS, mit heisser CoCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>S (Arfvedson, P. A. 1. 64).

Kobaltothiosulfat, Kobaltohyposulfit CoS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht bei Fällung von CoSO<sub>4</sub> mit einer Lsg. von SrS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Eindampfen des Filtrats in gelinder Wärme. Verwandelt sich unter 100° in eine (blaue) halbflüss. Masse, welche bei weiterem Erhitzen H<sub>2</sub>O und SO<sub>2</sub> entweichen lässt und S abscheidet (Rammelsberg, P. A. 67. 631; vergl. Terreil, Bl. [3] 6. 913).

Natriumkobaltothiosulfat  $5\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ .  $2\text{CoS}_2\text{O}_3$ .  $2\text{CoS}_3$ .  $2\text{$ 

Kobaltosulfit  $CoSO_3 + 5H_2O$  oder  $CoSO_3 + 3H_2O$  entsteht, wenn Kobaltkarbonat in  $H_2O$  vertheilt und durch Einleiten von  $SO_2$  gelöst wird. Nach dem Kochen und Stehenlassen im geschlossenen Gefässe scheiden sich körnige Kryst. des Pentahydrats (Muspratt, A. 30. 280), beim Eindampfen im H-Strome kleine, pfirsichblüthrothe Krystalle des Trihydrats ab. In  $H_2O$  fast unlösl. (Rammelsberg, P. A. 67. 361).

Kaliumkobaltosulfit  $K_2SO_3$ .  $CoSO_3 + H_2O$  entsteht, wenn  $Co(OH)_2$  mit einer Lsg. von KHSO3 gekocht oder  $CoSO_3$  oder  $CoCl_2$  mit  $K_2SO_3$  erh. wird. Blassrother, kryst. Niederschlag, oxydirt sich an der Luft unter Schwärzung (Schulze, Jenaer Zeitschr. f. Med. u. Nat. 1. 428). vielleicht unter Bildung von

Kaliumkobaltisulfit, welches von der beiläufigen Zusammensetzung  $K_2SO_3$ .  $Co_2(SO_3)_3$  durch Erwärmen von hydratischem  $Co_2O_3$  mit einer Lsg. von  $K_2SO_3$  unter Auftreten alkalischer Reaktion von Geuther (A. 128, 163) als röthlichgelber, unlösl. Niederschlag erhalten wurde. Löst sich in wässeriger  $SO_2$  und in HCl, schwärzt sich an der Luft und lässt sich nicht unzersetzt trocknen (vergl. Schulze l. c.).

Natriumkobaltosulfit wie das analoge K-Salz erhalten: dunkelroth.

nicht kryst. (Schulze). Verwandelt sich an der Luft in

Natriumkobaltisulfit (?), ein braunes, kryst. Salz, welches bei 100° H<sub>2</sub>O verliert und sich schwärzt (Schulze).

Ammoniumkobaltosulfit  $(NH_2)_4SO_3$ .  $CoSO_3 + xH_2O$  (Berglund, B. 1874. 469) rosenroth, sehr oxydabel.

Kobaltischwefelige Säure, vermuthlich  $H_6[(SO_3)_6(Co_2)]$ , wurde von Berglund (B. 1874. 469) in Form ihrer wässerigen Lsg. erhalten, indem das Salz  $(NH_1)_2Co_2[(SO_3)_6(Co_2)]$  in verd. HCl oder HNO3 gelöst wurde, oder reiner durch Zersetzung des Ag-Salzes  $Ag_6[(SO_3)_6(Co_2)]$  mittelst HCl (siehe weiter unten). Sie zersetzt sich leicht unter Abgabe von  $SO_2$  zu ihrem Kobaltosalze  $Co_3[(SO_3)_6(Co_2)]$ . Nach der Zusammensetzung ihrer nachfolgenden Salze ist sie eine sechsbasische Säure. Die  $SO_2$  in den Salzen lässt sich selbst durch rauchende HNO3 nur schwierig in  $H_2SO_4$  überführen. Ihre Konstitution ist durch einen der folgenden Ausdrücke wiederzugeben:

 $(H-O-SO-O)_3 \equiv Co-Co \equiv (O-SO-O-H)_3$  oder  $(H-O-SO_2)_3 \equiv Co-Co \equiv (SO_2-O-H)$ . lhre Salze und Doppelsalze sind meist amorph, in  $H_2O$  wenig oder gar nicht lösl., röthlichgelb. Von verd. HCl oder  $HNO_3$  werden sie gelöst. Sie wurden dargestellt, indem zur Lsg. des Ammoniumkobaltosalzes in HCl oder  $HNO_3$  die entsprechenden Metallhydroxyde, -acetate oder -nitrate hinzugefügt wurden.

Salze mit einem Metalle:

$$\begin{array}{lll} & Ca_{5}[(SO_{3})_{6}(\overset{VI}{Co_{2}})] + x\,H_{2}O & Co_{3}[(SO_{3})_{6}(\overset{VI}{Co_{2}})] + 9\,H_{2}O \\ & Ba_{5}[(SO_{3})_{6}(Co_{2})] + 12\,H_{2}O & Bi_{2}[(SO_{3})_{6}(Co_{2})] + x\,H_{2}O \\ & Ag_{6}[(SO_{3})_{6}(Co_{2})] + x\,H_{2}O & Salze\ mit\ zwei\ Metallen: \\ & K_{4}Co[(SO_{3})_{6}(Co_{2})] + x\,H_{2}O & (NH_{4})_{2}Co_{2}[(SO_{3})_{6}(Co_{2})] + 14\,H_{2}O \\ & (NH_{4})_{4}Co[(SO_{3})_{6}(Co_{2})] + 8\,H_{2}O & Ag_{4}Co[(SO_{3})_{6}(Co_{2})] + x\,H_{2}O \end{array}$$

Den Ausgangspunkt für die ganze Reihe bildet die Verbindung:

Ammoniumkobaltokobaltisulfit (NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.2CoSO<sub>3</sub>.Co<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>+14H<sub>2</sub>O = (NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>Co<sub>2</sub>[(SO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>(Co<sub>2</sub>)] + 14H<sub>2</sub>O entsteht beim Einleiten von SO<sub>2</sub> in eine an der Luft braungewordene ammoniakalische Lsg. von CoCl<sub>2</sub> oder Kobaltacetat bis zur Sättigung. Schon während des Einleitens scheidet sich das Salz als undeutlich kryst., gelbliche Fällung ab. Bei länger fortgesetzter Oxydation der Mutterlauge an der Luft wurde das Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>Co[(SO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>(Co<sub>2</sub>)] in braunen, rhombischen Krystallen, wie die erste Verbindung in H<sub>2</sub>O fast unlösl., in verd. Säuren llösl., erhalten. Aus der Lsg. des Salzes (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Co<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>Co<sub>2</sub> in verd. HCl oder HNO<sub>3</sub> lassen sich andere Salze der kobaltischwefeligen Säure durch Zusatz von freiem Alkali, Alkalinitrat, Alkaliacetat oder der entsprechenden Salze oder Hydroxyde anderer Metalle in Form ganz amorpher, voluminöser, in H<sub>2</sub>O ganz unlösl., röthlichgelber Fällungen erhalten.

Berglund bringt die beschriebenen Verbindungen in Analogie mit den Salzen der kobaltisalpetrigen Säure  $H_6[(NO_2)_6(Co_2)]$ .

**Kobaltodithionat**  $CoS_2O_6 + 6H_2O$ , durch Umsetzung von  $Ba_2S_2O_6$  mit  $CoSO_4$  erhalten; rosenrothe, in  $H_2O$  sehr llösl., aber nicht zerfliessliche Krystallmase (Heeren).

Ammoniakverbindung des Kobaltodithionaths (Rammelsberg, P. A.

**48**. 295).

#### Kobaltosulfat.

#### Kobaltvitriol.

 $CoSO_4 + 7H_2O$ ; MG. 280,14; 100 Thle. enthalten 20,92 Co, 34,20 SO<sub>4</sub>, 44,88 H<sub>2</sub>O.

Natürlich als Bieberit. Scheidet sich aus der Lsg. des Metalls, Oxyduls oder Karbonats in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> schwierig in rothen, monoklinen Prismen (Marignac, Rech. sur les formes crist. Genève 1855. 49), in schiefen, rhombischen Säulen von der Form des Eisenvitriols (Brooke, Ann. Phil. 22, 120, Mitscherlich) aus. SG. 1,924 (Schiff), 1,958 (Schröder). Geschmack stechend, metallisch, schwach bitter. Lösl. in 24 Thln. kalten H<sub>2</sub>O (Persoz), unlösl. in Alk. Wird aus wässeriger Lsg. durch Eisessig vollkommen ausgefällt. Nach Tobler (A. 95, 193) lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei

Thle. CoSO<sub>4</sub> 26,2 30,5 36,4 38,9 40 46,3 50,4 55,2 60,4 65,7 (vergl. Hauer, J. pr. 103, 114). S. 96 bis 98° (Tilden, J. 1884, 178). An der Luft verwitterbar, verliert das H<sub>2</sub>O vollständig beim Erhitzen, wird dabei undurchsichtig und rosenroth und kann ohne merklichen Verlust an SO<sub>3</sub> geglüht werden (Proust). Farbe im Vergleich zu der des Ni (Müller, J. pr. 96, 344). Lösungswärme 3570 cal. Bildungswärme aus (Co, O<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, 7H<sub>2</sub>O) 162970 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3, 306). Dissociation in wässeriger Lsg. (Müller-Erzbach, P. A. [2] 26, 409). Bei 40 bis 50° lässt die Lsg.

Coso, + 6H<sub>2</sub>O in tafelförmigen, monoklinen Krystallen, isomorph mit dem analogen Zn- und Mg-Salze kryst. (Marignac). Beim Ein-

giessen einer Lsg. von CoSO, in konz. H2SO, entsteht

CoSO<sub>4</sub>+4H<sub>2</sub>O als pfirsichblüthrothes Pulver (Fröhde, J. 1866. 244). Erh. man nach Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> die Flüss. mit dem Tetrahydrate bis zum Auftreten weisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Dämpfe, so erhält man

 $\mathbf{Co80}_4 + \mathbf{H}_2\mathbf{0}$  als pfirsichblüthrothes Pulver. Das Monohydrat entsteht auch durch Erhitzen von Purpureokobaltchlorid mit konz.  $\mathbf{H}_2\mathbf{SO}_4$  und etwas  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  auf  $220^\circ$  (Vortmann, B. 1882, 1888). Etard (C. r. 87, 602) erhielt das

Wasserfreie Kobaltosulfat, CoSO<sub>4</sub>, in röthlichen, hexagonalen Prismen durch Lsg. des Heptahydrats in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kochen.

C, CO, H reduciren das Sulfat in der Glühhitze zu Sulfid (Donath, D. 236, 327).

Basisches Kobaltosulfat wird nach Berzelius aus neutralem Sulfat mit einer ungenügenden Menge Alkali fleischroth gefällt.

4CoO.CoSO<sub>4</sub>.4H<sub>2</sub>O erhielt Habermann (J. 1884. 321) durch Fällung einer heissen Kobaltsulfatlsg. mit der entspechenden Menge

NH<sub>3</sub> als blauen, flockigen Niederschlag, welcher bei 292° in braunschwarzes 4CoO.CoSO<sub>4</sub> (?) übergeht.

5CoO.CoSO<sub>4</sub>.10H<sub>2</sub>O erhielt Athanasesco (C. r. 103, 271) durch mehrstündiges Kochen einer Lsg. von CoSO<sub>4</sub> mit CoCO<sub>3</sub> oder BaCO<sub>3</sub> und Erhitzen der filtr. Flüss. in zugeschmolzenen Röhren auf 200° als hellblaues, kryst. Pulver.

Kaliumkobaltosulfat K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.CoSO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O, monokline, tafelförmige Krystalle (Murmann und Rotter, A. W. 34. 163; Sénarmont. A. ch. [3] 33. 39). SG. 2,154 (Schiff), des H<sub>2</sub>O-freien Salzes 3,103 bei 4° (Schröder). Nach Tobler (l. c.) lösen 100 Thle. H<sub>2</sub>O bei

0° 12° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 49° H<sub>2</sub>O-freies Salz 19,1 30,0 32,5 39,4 45,3 51,9 55,4 64,6 81,3

100 Thle. ges. Lsg. enthalten bei

3K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.2CoSO<sub>4</sub> entsteht durch Erhitzen von Kaliumkobaltinitrit mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Sadtler, Sill. [2] 49. 192).

Ammoniumkobaltosulfat  $(NH_1)_2SO_4$ .  $CoSO_4 + 6H_2O$ , isomorph mit dem vorhergehenden Salze, ferner mit den beiden analog zusammengesetzten Doppelsalzen des Mg, Zn und Ni. Nach Müller (P. A. 96. 140) pleochroïtisch, nach Sénarmont (A. ch. [3] 33, 391) schwach dichroïtisch. SG. 1,873 (Schiff). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Tobler (l. c.) bei

0° 10° 18° 23° 35° 40° 45° 50° 60° 75° H<sub>2</sub>O-freies Salz 8,9 11,6 15,2 17,1 19,6 22,3 25,0 28,7 34,5 43,3

Kobaltomagnesiumsulfat MgSO<sub>4</sub>.3CoSO<sub>4</sub>+28H<sub>2</sub>O (Winkelblech). Kobaltozinksulfat, grosse, rothe, vierseitige Säulen (Link, Crell, A. 1790. I. 32).

Cuprikobaltosulfat  $CuSO_4$ .  $2CoSO_4 + 12H_2O$ , kurze, trikline Prismen (v. Hauer, P. A. 125. 637; Brezina, P. A. 125. 638; Jannetaz, P. A. [2] Beibl. 8. 219). CuOS<sub>4</sub>.  $2CoSO_4 + 3OH_2O$  (Liebig, Schw. 47. 495). Isomorphe Mischungen von  $CuSO_4$  und  $CoSO_4$  siehe bei Wohlwill (Dissert. Göttingen 1860. 50).

Salze des Typus  $2M_2SO_4$ .  $MSO_4$ .  $CoSO_4 + 12H_2O_5$ , worin M = K oder  $NH_4$ , M := Mg, Zn, Cu, Mn, Fe, sind von Vohl (A. 94. 57) dargestellt und beschrieben worden.

Kobaltisulfat, angenähert  $\text{Co}_2(\text{SO}_4)_3 + 18\,\text{H}_2\text{O}$ , wurde von Hugh Marshall (Soc. Edinburgh 59. 760) erhalten, als er eine Lsg. von  $\text{CoSO}_4$  mit oder ohne einen Zusatz von KHSO<sub>4</sub> elektrolysirte. Dabei waren die Elektroden durch ein Diaphragma getrennt und wurde die Flüss. an der Anode gekühlt. Blaue, seideglänzende, dünne, kleine Nadeln. Zersetzt sich in trockener Atmosphäre rasch unter Verlust von  $\text{H}_2\text{O}$  zu einem erst braunen, dann röthlichen Pulver; in feuchter Atmosphäre hält es sich längere Zeit unverändert. In  $\text{H}_2\text{O}$  sehr llösl., aber die Lsg. zersetzt sich sofort und nimmt eine dunkle Purpurfärbung an, wird dann grau, zuletzt rosa unter Entwickelung von viel O. Löst sich in verd.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  leicht und ohne sofortige Zersetzung zu

einer grünlichblauen Flüss., welche durch Reduktionsmittel sofort, ohne diese in zwei bis drei Tagen reduzirt wird. Alkalien fällen die unzersetzte Lsg. schwarz. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst das Salz mit tief rothbrauner Farbe, HCl unter Entwickelung von Cl.

Kobaltikaliumalaun wurde von Hugh Marshall (Soc. Edinburgh 59. 760) durch Elektrolyse einer freie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthaltenden Lsg. von CoSO<sub>4</sub> oder durch Zusatz von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu einer H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthaltenden Lsg. von Kobaltisulfat erhalten. Reguläre Octaëder, zeigt in Lsg. das Verhalten des Kobaltisulfats.

Kobaltiammoniumalaun wurde von Hugh Marshall analog dem Kobaltikaliumalaun gewonnen. Reguläre, tiefblaue Octaëder.

### Kobalt und Stickstoff.

Gegenüber den älteren Angaben, dass Stickstoffkobalt weder direkt aus den Elementen noch aus Kobaltoxyden oder CoCl<sub>2</sub> erhalten werden könne (Vorster, J. 1861. 311; vergl. dagegen Frémy, J. 1861. 284). schliesst St. Edme aus der Beobachtung, dass in N geglühtes Cozwar nicht passiv gegen HNO<sub>3</sub>, aber doch merklich langsamer von dieser Säure angegriffen wird, dass das Metall in der Glühhitze geringe Mengen von N aufzunehmen vermöge (C. r. 109. 304).

#### Kobaltiamine oder Kobaltiake.

Während die additionellen Verbindungen von Kobaltosalzen, welche entstehen, wenn auf die trockenen Verbindungen NH<sub>3</sub>-Gas oder auf die gelösten sehr konz. wässeriges NH<sub>3</sub> bei Luftabschluss einwirkt (siehe bei den einzelnen Kobaltosalzen, ferner bei H. Rose, P. A. 20, 147; F. Rose, Ueber ammon, Kobaltverbindungen, Heidelberg 1871; Frémy, A. ch. [3] 35, 527; Rammelsberg, P. A. 55, 245; 48, 155; 44, 561; Bersch, A. W. 56, [2] 729), äusserst zersetzlich sind und den Kobaltocharakter in keiner Weise verleugnen, entstehen durch Einwirkung von Luft auf ammoniakalische Kobaltosalzlsgn., sowie in Folge sekundärer Reaktionen durch Wechselwirkung von NH<sub>3</sub>, Ammoniumsalzen, H<sub>2</sub>O und Säuren mit den primär gebildeten Produkten eine Reihe von Verbindungen, welche allen Erfahrungen nach als Abkömmlinge von Basen zu betrachten sind, welche Co mit 2 bis 6NH<sub>3</sub> in innigerer Bindung enthalten.

Nachdem schon Bergmann die Löslichkeit der Kobaltsalze in wässerigem NH<sub>3</sub> bemerkt hatte, beobachtete Tassaert (A. ch. 1799, 28, 95) die beim Stehen solcher Lsgn. an der Luft eintretenden eigenthümlichen Farbenwandlungen und machten Thénard (A. ch. 1803, 42, 211) und Proust (A. ch. 1806, 60, 264) auf die dabei stattfindende Absorption von O aufmerksam. Gmelin schloss auf Grund seiner quantitativen Versuche über die Aufnahme von O (Schw. 36, 236) und mit ihm Pfaff (Schw. 35, 486) und Dingler (Berz. J. 10, 139) auf eine Beziehung dieser Verbindungen zu einer Kobaltsäure CoO<sub>2</sub>, während Beetz (Berz. J. 25, 169) im Hinblick auf die inzwischen von Rose (P. A. 20, 147) ent-

deckten H,O-freien Kobaltosalz-Ammoniakverbindungen sie für analoge Ammoniakdoppelverbindungen von Kobaltisalzen ansah, nachdem er sie vorher (P. A. 61, 489) gleichfalls von einer Kobaltsäure abgeleitet hatte. Durch die darauffolgenden Untersuchungen von Genth (A. 80, 275), Frémy (C. r. 32, 509, 808; A. ch. [3] 34, 90; 35, 257), Claudet (Phil. Mag. [4] 2, 253). Rogojski (C. r. 34, 186; A. ch. [3] 41, 445). Gregory (A. 87, 125). Gentele (J. pr. 69, 129), Gibbs und Genth (Researches on the Ammonia-Cobalt-Bases. Washington 1856 und Dana ibid.). Schiff (A. 123. 1, 53). Braun (A. 125, 126), Mills (Phil. Mag. [4] 35. 245). Rose (Unters. üb. ammoniak. Kobaltverb. Heidelberg 1871 und Klein ibid.), Gibbs (Proc. Am. Acad. 10, 1; 11. 1) und die weiter unten citirten Autoren wurde festgestellt. dass theils durch den Oxydationsprozess selbst, theils durch sekundäre Vorgänge und die nachfolgende Wirkung von Säuren. Ammoniumsalzen u. s. w. eine grosse Klasse von salzartigen Verbindungen entsteht, deren Basen Co. N und H. und zwar die beiden letzteren fast immer in demselben Verhältnisse, wie sie im NH3 vorkommen, und gegenüber dem Co in wechselnden Mengen enthalten. Zu diesen durch Oxydation ammoniakalischer Kobaltosalzlsgn. direkt oder indirekt darstellbaren Verbindungen kommen noch solche, welche durch Einwirkung von Alkalinitriten auf ammoniakalische und Ammoniumsalze enthaltende Lsgn. von Kobaltosalzen gewonnen werden.

Die Kobaltiamine lassen sich nach der Zahl der Ammoniakgruppen in die unten aufgezählten Reihen, viele der Reihen nach den gleichartigen Eigenschaften der ihnen angehörenden Verbindungen in mehrere Unterabtheilungen ordnen. Für einzelne dieser Verbindungen ergeben sich nach Petersen (mitgetheilt von Jörgensen, J. pr. [2] 41, 436 und Petersen. O. 10, 580) Molekulargewichte, die darauf hindeuten, dass in den Mol. derselben nicht (Co<sub>2</sub>), wie man allgemein vor Jörgensen und dieser selbst in früheren Abhandlungen angenommen hatte, sondern Co enthalten ist. So lange diese Molekulargewichtsermittelungen nicht auf alle Reihen ausgedehnt sind, empfiehlt es sich, für die einzelnen Verbindungen die einfachsten Formeln und bei der Nomenklatur nicht wie bisher zu berücksichtigen. wie viele NH<sub>3</sub>-Gruppen auf je ein Doppelatom, sondern wie viele derselben auf 1 At. Co vorhanden sind. Es ergeben sich, wenn wir an dieser Stelle von einigen wenigen derzeit noch nicht einreihbaren Verbindungen absehen, folgende Hauptklassen und Unterabtheilungen von Kobaltiaminverbindungen. In dieser Uebersicht bedeuten X und X' verschiedene, unter Umständen auch gleiche. Säurereste oder elektronegative Atome und Atomgruppen, der innerhalb der eckigen Klammer stehende Ausdruck den konstanten Atomkomplex oder das Radikal der Reihe und innerhalb der Klammer befindliches X' elektronegative Bestandtheile. welche im Gegensatze zu dem ausserhalb stehenden X besonders fest gebunden sind; OH, innerhalb der Klammer ist Konstitutionswasser, nach Jörgensen -- OH, -: in der bisher üblichen Nomenklatur, welcher die verdoppelten Formeln zu Grunde gelegt waren, sind die Zahlworte unserer Reihennamen verdoppelt.

1. Diaminreihe  $[Co(NH_3)_2]X_1M$ : X ist hier ausschliesslich  $NO_2$ , an Stelle von M kann die äquivalente Menge von M stehen.

2. Triaminreihe  $[Co(NH_3)_3]X_3$ ;  $X = Cl, NO_3, NO_2, \frac{1}{2}SO_4$  u. s. w.

3. Tetraminreihe

- a) Praseoreihe  $[X'_2Co(NH_3)_4]X$ ; X' = Cl oder in der
- b) Croceoreihe [(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]X, welche als eine Unterabtheilung der Praseoreihe betrachtet werden kann, NO<sub>2</sub>.

c) Tetraminpurpureoreihe  $[X'Co(NH_3)_4(OH_2)]X_2$ ,

d) Tetraminroseoreihe [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]X<sub>3</sub>,

e) Fuskoreihe  $[Co(NH_3)_4](OH).X_2$ .

- a) Frémy's Fuskosalze, isomer mit
- β) Vortmann's Fuskosalzen.
- 4. Pentaminreihe
  - a) Pentaminpurpureoreihe [X'Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]X<sub>2</sub> und innerhalb derselben, je nachdem X' == Cl, Br,  $\frac{1}{2}$  SO<sub>4</sub>, NO<sub>5</sub>, NO<sub>5</sub>, Pentaminchloro-purpureo-, Pentaminbromopurpureo-, Pentaminsulfatopurpureo-, Pentaminnitratopurpureo- und Pentaminnitritopurpureo- (oder Xantho-)Reihe,
  - b) Pentaminroseoreihe  $[Co(NH_3)_5(OH_2)]X_3$ .

5. Hexamin- oder Luteoreihe  $[Co(NH_3)_6]X_3$ .

6. Eine besondere Stellung nehmen die Öxykobaltiamine [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub> (OH)(OOH)]X<sub>4</sub> und ihre nächsten Derivate ein.

Für die Beurtheilung der Konstitution der Kobaltamine sind selbstredend auch die Erfahrungen massgebend, welche an den stickstoffhaltigen Chrom-, Platin- und Rhodiumbasen, die sich in vielen Stücken den Co-Basen ausserordentlich ähnlich verhalten, gemacht wurden. Die Beobachtung Jörgensen's, dass die Funktion des NH<sub>3</sub> in vielen Metallammoniakverbindungen auch von tertiären organischen Stickstoffbasen übernommen werden kann, ohne dass der Charakter dieser Metallverbindungen dadurch wesentlich alterirt wird, führt direkt zur Annahme, welche von Claus und von Blomstrand (Chemie der Jetztzeit, Heidelberg 1859) vermuthungsweise schon früher ausgesprochen worden war, dass der N und H in den Kobaltiaminen wie in den ihnen analogen Verbindungen anderer Metalle als -NH3- vorhanden sei und dass eine grössere Zahl solcher zweiwerthiger Reste im Stande sei, sich zu mehr oder weniger langen Ketten einerseits mit dem Metallatom, andererseits unter einander und mit Säureresten X zu binden. Von grosser theoretischer Tragweite ist auch die bereits erwähnte Entdeckung Petersen's (s. u.), dass die Vertreter einiger Reihen von Kobaltiaminen ein einzelnes, trivalentes Co-Atom enthalten. Dadurch war die Frage nach der Vertheilung der -NH3-Reste bedeutend vereinfacht. der That vermochte nun Jörgensen an der Hand dieser Beobachtung, sowie des eigenthümlichen Verhaltens der elektronegativen Atomgruppen in einigen dieser Verbindungen weitergehende, plausible Schlussfolgerungen bezüglich der Vertheilung der NH3-Reste in den Tetramin-, Pentamin- und Hexaminverbindungen zu ziehen, welche weiter unten mitgetheilt werden sollen.

#### Diaminreihe.

Von Kobaltdiaminen sind nur Verbindungen des Typus  $Co(NH_3)_2(NO_2)_3$ . MNO, bekannt. Sie entstehen, so die K- und  $NH_4$ -

Verbindung, durch Einwirkung von MNO<sub>2</sub> auf eine viel NH<sub>4</sub>Cl oder NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub> enthaltende Lsg. von CoCl<sub>2</sub> oder aus diesen direkt darstellbaren Verbindungen durch doppelte Umsetzung. Sie wurden von Erdmann (J. pr. 97. 385) entdeckt und auch von Gibbs untersucht. Sie sind gelbe oder braune kryst. Körper, in kaltem H<sub>2</sub>O meist schwer, zum Theil sehr schwer lösl.

Diaminkobaltkaliumnitrit, Erdmann'sches Salz Co(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)K. MG. ber. 316,1; gef. 288 (Petersen, O. 10, 583). Beim Versetzen einer viel NH<sub>4</sub>Cl enthaltenden Lsg. von CoCl<sub>2</sub> mit KNO<sub>2</sub> im Ueberschusse und gelindem Erwärmen entstehen gelbe bis grüngelbe, glimmerartige Schüppchen von inkonstanter Zusammensetzung, später unter gleichzeitiger Entwickelung von N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> braune, glasglänzende Prismen obiger Zusammensetzung. Nach Jörgensen (J. pr. [2] 23. 249 Anmerk.) löst man 10 g Kobaltkarbonat in der eben zureichenden Menge HCl, fügt von letzterer noch einen Tropfen zu, verd. auf 200 ccm, löst in der Flüss. 70 g NH<sub>4</sub>Cl, erw. auf 50° und giesst eine ebenso warme Lsg. von 100 g KNO2 in 100 ccm H<sub>2</sub>O zu. Nach halbstündigem Digeriren bei 50° scheidet sich beim Erkalten das Erdmann'sche Salz und ein schmutziggelber feiner Niederschlag aus, welcher sich von ersterem durch einmaliges Schlämmen zum grössten Theile trennen lässt. Das Rohprodukt wird aus wenig heissem H<sub>2</sub>O umkryst. Ausbeute 100% des angewandten CoCl<sub>2</sub>. Rhombische Kryst., in H<sub>2</sub>O mit dunkelgelber Farbe lösl., lässt, in wässeriger Lsg. gekocht, NH<sub>3</sub>, in einer engeren Röhre erh. N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entweichen, gibt in seiner Lsg. weder mit KOH, noch mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> eine Fällung (Erdmann).

Diaminkobaltammoniumnitrit  $Co(NH_3)_2(NO_2)_4$ .  $NH_4$  wurde durch Verdunstung einer neutralen, am besten alkoholischen Lsg. von  $CoCl_2$  mit viel  $NH_4NO_2$  erhalten. MG. ber. 281, gef. im Mittel 297 (Petersen l. c.). Nach Sadtler entsteht daneben (Sill. [2] 49. 198)  $Co(NO_2)_6(NH_4)_3$  und  $Co(NO_2)_5(NH_4)_2$ . Ist die Lsg. sauer, so bildet sich auch etwas  $Co(NH_3)_3(NO_2)_3$  (Gibbs).

Die Salze der Erdalkalien, des Co, Ni und Cu können wegen ihrer relativ grossen Löslichkeit nur durch Umsetzung der Chloride dieser Metalle mit der Ag-Verbindung erhalten werden (Gibbs). Die nachfolgenden Salze wurden durch Fällung dargestellt (Gibbs).

**Diaminkobaltnitritblei**  $[Co(NH_3)_2(NO_2)_4]_2$ . Pb, feine, spitze, orangebraune Blättchen.

Diaminkobaltthalliumnitrit  $Co(NH_3)_2(NO_2)_4$ . Tl, sherryfarbiger Niederschlag, umkryst., gut ausgebildete Prismen.

Diaminkobaltmercuronitrit $\mathrm{Co(NH_3)_2(NO_2)_4}$  . Hg, orangegelber, kryst. Niederschlag.

Diaminkobaltsilbernitrit Co(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>. Ag, gelber bis orangegelber Niederschlag, umkryst., glänzende Tafeln (Erdmann, Gibbs).

#### Triaminreihe.

Die Verbindungen der Triaminreihe Co(NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>X<sub>3</sub> scheinen aus den Tetraminkobaltsalzen durch Austritt von NH<sub>3</sub> zu entstehen. Denn Vortmann vermochte nach der von ihm empfohlenen Darstellungsmethode (B. 1882. 1897) aus Tetraminkobaltkarbonat durch Lösen in NH<sub>3</sub> und Abdampfen unter Zusatz von etwas (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und zweimalige Wiederholung dieser Operation aus dem Rückstande Triaminkobalt-

karbonat zu gewinnen. Auch die von Rose gegebene Vorschrift zur Darstellung des Dichrokobaltchlorids oder Triaminkobaltchlorids, der am längsten bekannten Verbindung dieser Reihe (s. u.), widerspricht dieser Anschauung nicht. Charakteristisch für die Verbindungen der Reihe ist ihre grosse Zersetzlichkeit gegenüber den Alkalien. Ihre Lsgn. scheiden auf Zusatz von Kalilauge sofort Kobalthydroxyd ab, während Tetraminsalze dies erst nach längerem Stehen. Pentamin- und Hexaminverbindungen erst in der Kochhitze thun.

Die Triaminsalze sind in H<sub>2</sub>O bei Weitem löslicher als die Verbindungen der ammoniakreicheren Reihen. Durch Einwirkung konzen-

trirterer Säuren werden aus ihren Lsgn. Pentaminsalze gefällt.

Triaminkobaltchlorid. Dichrokobaltchlorid Co(NH3)3Cl3 + H2O erhielt Rose (Untersuchungen über ammoniak. Kobaltverbindungen, Heidelberg 1871), indem er bei gewöhnlicher T. auf ammoniakalische Lsg. von CoCl, Luft so lange einwirken liess, bis sich Kobalthydroxyd abzuscheiden begann, dann mit überschüssiger HCl versetzte und aus dem nach einiger Zeit abgeschiedenen Produkte die schwerer lösl. Verbindungen der höheren Reihen durch systematische Auslaugung mit kleinen Mengen H<sub>2</sub>O entfernte. Vortmann (l. c.) löst rohes Tetraminkobaltkarbonat in H<sub>2</sub>O unter Zusatz von NH<sub>3</sub> und etwas (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. dampft auf dem Wasserbade ein, löst den Rückstand in derselben Weise, dampft abermals ein und wiederholt dies ein drittes Mal. Der Rückstand enthält nun ausser Kobalthydroxyd wesentlich nur Triaminkobaltkarbonat. Er wird mit halbverd. HCl (d. i. 1:1) übergossen. wobei sich das Kobalthydroxyd unter Entwickelung von Cl löst, und die trübe Flüss, unter stetem Umschütteln bis eben zum Sieden erh., dann rasch mit H<sub>2</sub>O gekühlt. Beim Erkalten scheidet sich Dichrokobaltchlorid, noch mit etwas Praseokobaltchlorid verunreinigt, als feinkryst. Pulver ab. Es wird davon durch Lösen in HCl-haltigem H<sub>2</sub>O und. Filtr. befreit und aus der Lsg. wieder durch Zusatz von mehr konz. HCl, Erhitzen bis fast zum Kochen und Abkühlen abgeschieden. Statt vom Tetraminkobaltkarbonat kann man auch vom Kobaltokarbonat ausgehen, welches man durch 2tägiges Stehenlassen an der Luft in ammoniakalisch kohlensaurer Lsg.. Eindampfen auf dem Wasserbade bis auf einen kleinen Rest und schliesslich zur Trockne im Vakuum in Tetraminkobaltkarbonat überführt. kobaltchlorid scheidet sich aus vollkommen neutraler Lsg. in plattenförmigen Aggregaten von gut ausgebildeten Pentagonaldodekaëdern, aus sauren Lsgn. in federartig gestreiften. zackigen Tafeln ab. Die kleineren Krystalle sind grün, grössere rothbraun bis undurchsichtig schwarz. Dieser Dichroïsmus ist besonders gut an zerdrückten grösseren Krystallen, sowie bei mikroskopischer Betrachtung eines Kryst. wahrzunehmen. Löst sich leicht in H2O, anfangs mit grünlichblauer. dann mit rein blauer Farbe, in verd. Alk., verd. Säuren und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub>. Aus letzterer Lsg. durch HCl fällbar. Die wässerige Lsg. bildet beim Kochen NH; und Kobalthydroxyd, die salzsaure Pentaminkobaltpurpureochlorid (Rose), beim gelinden Erwärmen Tetraminpurpureochlorid. Verhalten gegen Kalilauge s. o. HgCl, gibt einen dunkelgrünen. blätterigen Niederschlag, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> gelbgrüne Blätter. H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> keine Fällung (Vortmann). Das trockene Salz zersetzt sich beim Erhitzen im Vakuum zu CoCl., NH1Cl und N (Rose).

Triaminkobaltsulfat  $[Co(NH_3)_3](SO_4)_3 + 6H_2O$ . Das rohe Triaminkobaltkarbonat (s. o.) wird in verd.  $H_2SO_4$  gelöst und aus dieser Lsg. durch Alk. das Triaminsulfat als rothes Oel gefällt, welches nach wiederholtem Durcharbeiten unter immer erneuerten Mengen Alk. fest wird. Die wässerige Lsg. des Triaminsulfats gibt mit HCl einen rothen Niederschlag, welcher sowohl Cl als  $SO_3$  enthält und aus Tetraminsalzen besteht.  $K_2CrO_4$  liefert einen schmutzig grünen, bald hellbraun werdenden Niederschlag,  $K_2Cr_2O_7$  nur eine Trübung und erst nach längerer Zeit eine hellbraune Fällung (Vortmann); Künzel's (J. pr. 72. 209) "Hexaminkobaltsulfit"  $[Co(NH_3)_3]_2(SO_3)_3 + H_2O$ , nach unserer Nomenklatur Triaminkobaltsulfit, ist nach Geuther Luteokobaltnitrit-Kobaltinitrit (siehe bei den Luteokobaltsalzen).

Triaminkobaltnitrat Co(NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Kann analog dem Sulfate dargestellt werden. Wurde von Vortmann bei der Darstellung des Tetraminnitrats in dem in HNO<sub>3</sub> am leichtesten lösl. Antheile vorgefunden, als er oxydirte ammoniakalische Kobaltkarbonatlsg. auf einen kleinen Rest eindampfte, mit HNO<sub>3</sub> versetzte und den erhaltenen Niederschlag mit unzureichenden Mengen HNO<sub>3</sub>-haltigen H<sub>2</sub>O auszog. Wird aus seiner Lösung in sehr verd. HNO<sub>3</sub> durch weiteren Zusatz von HNO<sub>3</sub> gefällt und durch Auflsg. der Fällung in H<sub>2</sub>O unter Zusatz von wenig HNO<sub>3</sub> und Verdunstenlassen neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaO als kirschrothes, kryst., zerfliessliches Salz rein gewonnen (Vortmann).

Triaminkobaltnitrit Co(NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>3</sub> erhielt Erdmann neben viel Xanthokobaltsalz beim Versetzen einer Lsg. von CoCl2 mit einer Mischung von KNO<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> (J. pr. 97, 406), Gibbs durch Einwirkung von NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub> auf CoCl<sub>2</sub> bei Gegenwart einer geringen Menge freier Essigsäure. Scheidet sich aus der Reaktionsflüss. in hell bräunlichgelben, rhombischen Blättern, beim Umkryst. aus heissem H<sub>2</sub>O in tief gelben, glänzenden Nadeln oder Blättchen ab. Wlösl. in kaltem, ziemlich llösl. in heissem H<sub>2</sub>O. Scheidet bei längerem Kochen in H<sub>2</sub>O Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> ab (Erdmann). Gibt keinen Niederschlag mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, ebenso wenig mit Pentaminpurpureo- und -Roseosalzen oder Luteokobaltsalzen, woraus Gibbs auf die Abwesenheit der Radikale  $Co(NH_3)_4$ ,  $Co(NH_3)_5$ ,  $Co(NH_3)_6$ ,  $Co(NH_3)_2(NO_2)_4$  und  $Co(NO_2)_6$  schliesst. Isomer mit Triaminkobaltnitrit sind: Luteokobaltkobaltnitrit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>].  $[Co(NO_2)_6]$ , Luteokobaltdiaminkobaltnitrit  $[Co(NH_3)_6]$ .  $[Co(NH_3)_2(NO_2)_4]$ , Pentamin pur pure okobaltnitrit  $[NO_2 \cdot Co(NH_3)_5]_3 [Co(NO_2)_6]_2$ , Xanthokobaltdiaminkobaltnitrit  $[NO_2Co(NH_3)_5]$ .  $[Co(NH_3)_2(NO_2)_4]$ , und Croceokobaltdiaminkobaltnitrit  $[Co(NH_3)_4(NO_2)_2]$ .  $[Co(NH_3)_2(NO_2)_4]$ , welche in derselben Reihenfolge durch Fällung von Luteokobaltnitrat mit dem Erdmann'schen Salze als orangegelber, körniger, von Luteokobaltnitrat mit Natriumkobaltnitrit als gelber, kryst. Niederschlag von Pentaminpurpureonitrat und Natriumkobaltnitrit in Form orangerother bis rubinrother octaëdrischer Kryst., von Xanthokokaltnitrat mit dem Erdmannschen Salze als tief orangerother, aus H<sub>2</sub>O umkryst. Niederschlag, von Croceokobaltnitrat mit dem Erdmann'schen Salze als orangegelber, aus heisser Lsg. körnig kryst. Niederschlag erhalten wurden (Gibbs).

Neutrales Triaminkobaltkarbonat  $[Co(NH_3)_3]_2(CO_3)_3 + 3H_2O$  (?). Die llösl. Partien von der Darstellung des Tetraminkobaltkarbonats werden aus ihrer wässerigen Lsg. durch Alk. gefällt und die kirschrothe ölige Fällung, welche aus dem basischen Karbonate besteht, in

H<sub>2</sub>O gelöst, worauf man die Lsg. an der Luft verdunsten lässt. Das

Salz hinterbleibt in Form eines kryst. Kuchens (Vortmann).

Basisches Triaminkobaltkarbonat  $[Co(NH_3)_3(OH)(CO_3)]_2 + 3H_2O$  wird aus dem beim neutralen Karbonate erwähnten rothen Öele durch wiederholtes Lösen in  $H_2O$  und partielles Fällen mit Alk. anfangs ölig, nach längerem Verreiben mit Alk. kryst. erhalten (Vortmann).

## Tetraminreihe.

Die Verbindungen dieser Reihe, welche einer vollständigeren Untersuchung bedürfen, zerfallen in folgende Unterabtheilungen:

Verbindungen der Praseoreihe [X2Co(NH3)4]X.

", Croceokobaltreihe  $[Co(NH_3)_4(NO_2)_2]X$ .

, Tetraminpurpureoreihe  $[XCo(NH_3)_4(OH_2)]X_2$ .

Tetraminroseoreihe  $[Co(NH_3)_4(OH_2)_2]X_3$ .

Fuskokobaltreihe  $[Co(NH_3)_4(OH)]X_2$ .

Die Praseokobaltverbindungen enthalten zwei elektronegative Radikale oder At. X in festerer Bindung, derart, dass z. B. das Praseokobaltchlorid mit AgNO<sub>3</sub> in der Kälte nur ein Drittel seines Cl als AgCl Jörgensen nimmt an, dass die Praseoverbindungen X<sub>2</sub> fallen lässt. direkt an Co gebunden enthalten. Zieht man aus den kryoskopi-MG.-Bestimmungen von Petersen (Jörgensen, J. pr. [2] 41. 436), welche für das unzweifelhaft in die Praseoreihe gehörende Diäthylendiamin-Dichlorpraseokobaltchlorid die Molekularformel [Cl<sub>2</sub>Co(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]Cl ergeben haben 1), den Schluss, dass auch die anderen Praseokobaltverbindungen nur 1 At. dreiwerthigen Co im Mol. enthalten, so gelangt man in Anlehnung an die von Blomstrand (Chemie der Jetztzeit, Heidelberg 1869) entwickelte Anschauungsweise mit Jörgensen zur Formel X>Co-NH<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>-X als dem wahrscheinlichsten Ausdrucke für die Konstitution der Praseokobaltsalze. Praseoverbindungen gehen durch Aufnahme der Elemente des H<sub>2</sub>O, wie Jörgensen annimmt, als Oxingruppe -OH2--, in die Salze der Tetraminpurpureoreihe über X-OH<sub>2</sub> Co-(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>-X über. Diese sind den Purpureosalzen der Pentaminreihe vergleichbar, insofern sie ein Drittel ihres X fester gebunden enthalten, und den Roseosalzen der Pentaminreihe, insofern sie wie diese durch die Gruppe -OH<sub>2</sub>- zu den Oxinverbindungen gehören. Wie die Roseosalze der Pentaminreihe durch Verlust von H2O in Purpureosalze derselben Hauptreihe übergehen. so wandeln sich die Tetraminpurpureoverbindungen durch Verlust von H<sub>2</sub>O in Praseosalze um. Wird OH<sub>2</sub> durch NH<sub>3</sub> ersetzt, so entstehen aus den Tetraminpurpureoverbindungen Pentaminpurpureosalze, gerade so wie (s. u.) aus Pentaminroseoverbindungen die Luteoverbindungen gebildet werden. Daraus ergibt sich als wahrscheinlichste Constitutions-

<sup>1)</sup> In jüngster Zeit hat Petersen (O. 10. 580) kryoskopische MG.-Bestimmungen von Verbindungen der Diamin-, Tetramin-, Pentamin- und Luteokobaltreihe veröffentlicht, welche durchweg zu Molekularformeln mit 1 At. Co führen.

formel für die Pentaminpurpureoverbindungen, welche nach Petersen gleichfalls Co enthalten, X-NH<sub>3</sub>>Co-(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>-X und für die Luteo-

verbindungen  $X-NH_3 > Co-(NH_3)_4-X$ , für die Pentaminroseover-

bindungen  $X-NH_3 < Co-(NH)_4-X$ . Die Tetraminroseoverbindungen entstehen aus den Tetraminpurpureoverbindungen durch abermalige Aufnahme von OH2. Ihre Konstitutionsformel ist daher wahrscheinlich X-OH<sub>2</sub>>Co-(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>-X. Innerhalb der Praseoreihe hat sich, wenigstens bei den Aethylenaminkobaltbasen, eine eigenthümliche Art von Isomerie beobachten lassen: das grüne Diäthylendiamindichlorpraseokobaltchlorid geht sehr leicht, schon durch blosse Einwirkung von H<sub>2</sub>O in das isomere Dichlorovioleochlorid über. Jörgensen ist daher geneigt, jene Valenzen des trivalenten Co, welche in den Praseosalzen an N und an eines der X gebunden sind, für nicht gleichwerthig anzusehen und die erwähnte Isomerie durch Platzwechsel der N-haltigen Kette und des X zu erklären. Wenn dies wirklich der Fall, dann müsste sich auch in der Tetraminpraseoreihe eine derartige Isomerie auffinden lassen. In diesem Sinne lässt sich vielleicht die Bemerkung von Fr. Rose (Unters. über ammoniak. Kobaltverbindungen, Heidelberg 1871. 45) deuten: "Das Salz" — Praseokobaltchlorid — "löst sich in H<sub>2</sub>O mit rein grüner Farbe; diese geht aber bald, besonders bei höherer T. durch Violett in Roth über." Jedoch sind bis jetzt Tetraminvioleokobaltsalze noch nicht dargestellt worden. Die Croceokobalt-

verbindungen sind Praseosalze mit intraradikalem  $X_2 = (NO_2)_2$ .

Tetraminpraseokobaltchlorid  $[Cl_2Co(NH_3)_4]Cl$ . Man fällt eine an der Luft oxydirte ammoniakalische Lsg. von CoCl, unter guter Kühlung mit überschüssiger HCl und versetzt das nicht zu lange gestandene Filtr. mit viel NH<sub>4</sub>Cl. Dadurch scheidet sich neben Pentaminpurpureochlorid grünes Praseochlorid aus. Man saugt ab, wäscht mit Alk. säurefrei, trocknet in gelinder Wärme und löst im doppelten Vol. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Hierauf setzt man tropfenweise konz. HCl zu, bis nur noch schwaches Schäumen eintritt, saugt den nach 24 Stunden ausgeschiedenen grünen Niederschlag von der tief rothen Flüss. auf einer Bimssteinplatte ab und wäscht mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann mit HCl-haltigem H<sub>2</sub>O, schliesslich mit Alk. Zur vollständigen Reinigung löst man in Eiswasser und fällt rasch durch wenig HCl aus (Rose, Unters. über ammoniak. Kobaltverb., Heidelberg 1871, vergl. auch Gibbs und Genth, Researches of the Ammonia-Cobalt-Bases, Washington 1856). - Entsteht auch bei vorsichtigem Versetzen einer Lsg. von Tetraminchloropurpureochlorid in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit HCl nach einigem Stehen, (Vortmann, B. 1877. 1451). Glänzende Kryst., von der Farbe des Schweinfurtergrüns, schwach dichroïtisch, in H<sub>2</sub>O mit reingrüner Farbe lösl., welche besonders beim Erwärmen durch Violett in Rosenroth Sehr wenig übergeht (vorübergehende Bildung eines Violeosalzes?). in verd., mehr in konz. HCl lösl., und aus letzterer beim Abkühlen in grösseren Kryst. erhaltbar. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nimmt die Verbindung in der Kälte mit rother Farbe auf und lässt auf vorsichtigen Zusatz von konz. HCl die ursprüngliche Verbindung herausfallen. Selbst gelinde

Erwärmung der Lsg. in  $H_2SO_4$  hat vollständige Zersetzung der Substanz zur Folge. Durch Lösen in  $NH_3$  wird das Tetraminpraseochlorid in Pentaminpurpureochlorid, welches sich nun auf Zusatz von HCl ausscheidet, übergeführt. Die wässerige Lsg. scheidet beim Kochen Kobalthydroxyd ab und entwickelt  $NH_3$ . Beim Erhitzen des trockenen Salzes im Vakuum zersetzt sich das Salz nach:  $3[Cl_2Co(NH_3)_4]Cl = 3CoCl_2 + 3NH_4Cl + 8NH_3 + N$  (Rose).

Praseokobaltquecksilberchlorid  $[Cl_2Co(NH_3)_4]Cl.HgCl_2$ , kleinkryst., grüner Niederschlag, wlösl. in  $H_2O$ , unlösl. in einer Lsg. von  $HgCl_2$ 

(Vortmann, B. 1882. 1893).

Praseokobaltplatinchlorid scheint ziemlich lösl. und leicht zersetzlich zu sein. Eine Lsg. von Praseochlorid liefert mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> erst nach 24 Stunden eine spärliche Ausscheidung langer, feiner, grüner Nadeln. Die auf Zusatz von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>. HCl und etwas Alk. sich ausscheidenden grünen, aus kleinen Nadeln bestehenden Flocken enthielten nur 4,12% Pt (Vortmann, B. 1882. 1897).

Tetraminkobaltkobaltisulfit  $[Co(NH_3)_4](SO_3)_3Co + 18H_2O$ . Gleiche Gewichtstheile von  $CoCl_2 + 6H_2O$  und  $NH_4Cl$  werden in  $NH_3$  gelöst, dann wird mehrere Stunden Luft durchgeleitet und Natriumhydrosulfit zugesetzt. Scheidet sich in rothgelben Kryst. ab. Die Mutterlauge liefert auf Zusatz von Alk. einen ebenso gefärbten kryst. Niederschlag von  $[Co(NH_3)_4](SO_3)_3Co + 12H_2O$  (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2634). Das Salz scheint der Praseoreihe zuzugehören, denn beim Eingiessen seiner violett gefärbten Lsg. in konz.  $H_2SO_4$  in kalte HCl entsteht Praseokobaltchlorid.

Praseokobaltchloridnitrat [Cl<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]NO<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O wird in ansehnlicher Menge als Nebenprodukt bei der Darstellung von Vortmann's Tetraminnitrat aus Pentaminpurpureochlorid gewonnen. Es ist sowohl dem rohen Tetraminnitrat beigemengt als auch im Filtr. desselben enthalten und scheidet sich aus diesem nach mehrtägigem Stehen in grünen. kryst. Krusten und grösseren Nadeln ab. Die Kryst. werden mit HNO<sub>3</sub>, dann mit Alk. gewaschen. In Berührung mit H<sub>2</sub>O werden sie matt. Ist in H<sub>2</sub>O weit weniger lösl. als das Chlorid und scheidet sich daher aus einer Lsg. des letzteren auf Zusatz von HNO<sub>3</sub> oder KNO<sub>3</sub> als glänzender, kryst. Niederschlag ab (Vortmann. B. 1882. 1896).

Praseokobaltchloridbichromat  $[Cl_2Co(NH_3)_4]_2Cr_2O_7 + 1/2H_2O$  scheidet sich aus einer Lsg. des Praseochlorids auf Zusatz von  $K_2Cr_2O_7$  sofort als gelbgrüner, blätterig-kryst. Niederschlag, ebenso aus der Lsg. des Chlornitrats ab. In kaltem  $H_2O$  kaum, in heissem mit brauner Farbe lösl.  $K_2CrO_4$  erzeugt in Praseochloridlsg, für sich keine Fällung, auf Zusatz von Essigsäure fällt das Chloridbichromat heraus (Vortmann, B. 1882, 1897).

Die nachfolgenden Croceokobaltsalze werden zum Theile direkt erhalten, indem man auf eine Lsg. von  $CoSO_4$ ,  $CoCl_2$ ,  $Co(NO_3)_2$  NH<sub>3</sub> und KNO<sub>2</sub> oder NH<sub>4</sub>NO<sub>2</sub>, am besten bei Gegenwart NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, einwirken lässt. Die Lsgn. färben sich rasch braun und lassen das entsprechende Croceosalz neben  $Co(OH)_2$  im Verlaufe einiger Stunden fallen. Gegenwart von  $(NH_4)_2SO_4$  ist zu vermeiden, weil sie die Bildung von Xanthosalzen zur Folge hat. Zum Theile entstehen die Salze der

Croceokobaltreihe auch durch doppelte Umsetzung aus den direkt darstellbaren (Gibbs, Proc. Am. Ac. 10. 1; 11. 1).

Croceokobaltchlorid [(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]Cl, aus dem Sufat durch BaCl<sub>2</sub>, weniger gut direkt zu erhalten. Weingelbe, irisirende Kryst., in kaltem H<sub>2</sub>O sehr schwer, wenn auch leichter lösl. als das Sulfat. Bildet mit Metallchloriden zahlreiche Doppelsalze.

Croceokobaltgoldchlorid  $[(NO_2)_2Co(NH_3)_4]Cl.AuCl_3$ , seideglänzend,

kryst., wlösl.

Croceokobaltplatinchlorid  $\{[(NO_2)CO(NH_3)_4]Cl\}_2$ PtCl<sub>4</sub>, braungelbe Prismen, unzersetzt umkrystallisirbar.

Croceokobaltbromid [(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]Br, wie das Chlorid zu er-

halten, dem es sehr gleicht.

Croceokobaltperjodid  $[(NO_2)_2Co(NH_3)_4]J.J_2$  fällt zimmtfarbig, kryst. aus der Lsg. des Nitrats durch Jodjodkalium. Xanthosalze werden nicht gefällt. Wlösl. in kaltem  $H_2O$  und Alk., wird durch kochendes

H<sub>2</sub>O zersetzt, durch SO<sub>2</sub> ins Jodid umgewandelt.

Croceokobaltsulfat  $[(NO_2)_2Co(NH_3)_4]_2SO_4$  wird aus dem direkt gewonnenen (s. o.) rohen, noch  $Co(OH)_2$  enthaltenden Salze durch Auflösen in warmer, sehr verd.  $H_2SO_4$  und Erkaltenlassen in kleinen, glänzenden, gelben Schuppen oder grösseren weinrothen Krystallen, wahrscheinlich quadratisch, erhalten. Sehr schwer in kaltem und heissem  $H_2O$ , leichter und ohne Zersetzung in verd. heisser  $H_2SO_4$  lösl. Bildet mit HCl gekocht Pentaminpurpureochlorid.

Croceokobaltnitrat  $[(NO_3)_2 \text{Co}(NH_3)_4] NO_3$ , besser aus dem Sulfat als aus  $\text{Co}(NO_3)_2$  oder  $\text{CoCl}_2$  und  $\text{NH}_4 NO_3$  in oben angegebener Weise darzustellen. Bei der direkten Darstellung entsteht auch Xanthokobaltnitrat. Orangegelbe Nadeln, mitunter gut ausgebildete Prismen. Wlösl. in kalten, leichter in heissem  $H_2O$  und in verd. Säuren. Gibt mit dem Erdmann'schen Salze einen orangegelben, kryst. Niederschlag, aus heisser Lsg. in körnigen Kryst. sich ausscheidend:  $[(NO_2)_2\text{Co}(NH_3)_4]NO_3 + (\text{O}(NH_3)_2(NO_2)_4\text{K} = [(NO_2)_2\text{Co}(NH_3)_4]\text{Co}(NH_3)_4$  $(NO_2)_4 + \text{KNO}_3$ .

Croceokobaltchromat  $[(NO_2)_2Co(NH_3)_4]_2CrO_4$ . Citronengelbe, glänzende Schüppchen, anscheinend quadratisch und isomorph mit dem

Sulfat, in H<sub>2</sub>O wlösl.

Croceokobaltdichromat  $[(NO_2)_2 Co(NH_3)_4] Cr_2 O_7$ , dem analogen Xanthosalze sehr ähnlich; orangegelbe Nadeln.

Tetraminchloropurpureokobaltchlorid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH<sub>2</sub>)]Cl<sub>2</sub>. MG. ber. 251,5; gef. im Mittel 262 (Petersen, O. 10. 582). Frischgefälltes CoCO<sub>3</sub> wird in heisser Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gelöst und 2 Tage der Einwirkung der Luft überlassen, hierauf mit HCl übersättigt und bis zur reinen Violettfärbung auf dem Wasserbade erw. Das nach 24 Stunden herausgefallene Krystallpulver wird mit Alk. säurefrei gewaschen und nach dem Trocknen bei 110° zur Entfernung von Pentaminpurpureochlorid wiederholt mit kaltem H<sub>2</sub>O ausgezogen, filtr. und das Filtr. mit konz. HCl in der Kälte versetzt. So fällt das reine Salz in violetten, mikroskopischen Octaëdern heraus (Vortmann, B. 1877. 1451). Oder man erw. Pentaminpurpureochlorid mit NH<sub>3</sub> und festem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> längere Zeit auf dem Wasserbade und dampft ein. Dabei tritt die dunklere kirschrothe Farbe des Pentaminpurpureochlorids hervor. War das Pentaminsalz rein, so scheidet sich

nichts ab, war es mit Luteosalz verunreinigt, so bleibt dieses ungelöst und kann durch Filtr. entfernt werden. Nach Uebersättigung des Filtr. mit HCl wird weiter verfahren, wie oben angegeben (Vortmann, B. 1882. 1891). Man kann endlich auch nach Vortmann (B. 1889. 2645) CoCl<sub>2</sub> in konz. Lsg. in eine mit starkem NH<sub>3</sub> versetzte Lsg. von käuflichem Ammoniumkarbonat eingiessen, durch die schön violettroth gefärbte Flüss. mehrere Stunden lang einen mässigen Luftstrom saugen, dann unter Zusatz von festem Ammoniumkarbonat eindampfen, und nun mit Jörgensen (J. pr. [2] 42. 212) von ausgeschiedenem Kobalthydroxyd abfiltriren, mit mässig starker HCl erh., bis die Flüss. violett ist und violette Kryst. abzuscheiden beginnt. Der Niederschlag, der auch Praseochlorid und etwas Pentaminpurpureochlorid enthält, wird nach 24 Stunden abfiltr., mit verd. HCl salmiakfrei, mit Alk. säurefrei gewaschen. Zur weiteren Reinigung dieses rohen Produktes werden 20 g desselben auf dem Filter in 600 ccm schwach schwefelsaurem, kaltem H<sub>2</sub>O gelöst, wobei alles Praseo- und Pentaminpurpureosalz ungelöst bleibt, das Filtr. mit 140 ccm (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (1:5) versetzt und nach 24 Stunden die ausgeschiedenen blauvioletten Krystalle des Tetraminchloropurpureokobaltsulfats abfiltr. und mit eiskaltem H<sub>2</sub>O gewaschen. Dieses Chlorosulfat wird durch kalte, halbverd. HCl ins Chlorid übergeführt. Theoretisch wichtig ist die Bildung der Verbindung durch Erhitzen von Praseochlorid mit halbverd. HCl (Vortmann).

Die Verbindung löst sich in H<sub>2</sub>O leicht mit tief violetter Farbe und wird aus dieser Lsg. durch HCl nur unvollständig gefällt. Das Salz verliert sein H<sub>2</sub>O sehr schwer und nur unter völliger Zersetzung. Sein Purpureocharakter geht aus folgenden Reaktionen hervor: Aus der kalten, HNO<sub>3</sub> enthaltenden Lsg. scheidet AgNO<sub>3</sub> nur zwei Drittel des Cl als AgCl ab, den Rest erst beim Kochen; konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> treibt in der Kälte nur zwei Drittel des Cl als HCl aus; durch einfache Doppelzersetzung bilden sich aus dem Chlorid Salze, welche auf 1 At. Co 1 At. intraradikales Cl enthalten, darunter das Pt-Doppelsalz mit 1 Pt auf 1 Co. Doch muss man immer von frisch bereiteter Lsg. ausgehen, da die gelöste Verbindung ziemlich rasch in Tetraminroseochlorid übergeht.

Tetraminchloropurpureokobaltquecksilberchlorid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH<sub>2</sub>]Cl<sub>2</sub>. 3HgCl<sub>2</sub> (?), violettrothe, glänzende, kleine Prismen, scheidet beim Eindampfen mit konz. HCl grauviolette Krystallblättchen ab [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>3</sub>]. 3HgCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, nach Vortmann (B. 1882. 1892) ein Uebergang in die Praseosalzreihe. Bei fortgesetztem Abdampfen bilden sich smaragdgrüne Nadeln [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>3</sub>]<sub>2</sub>HgCl<sub>2</sub>. Das letzte Salz wurde auch aus Praseochloridnitrat und HgCl<sub>2</sub> erhalten (?).

Tetraminchloropurpureokobaltplatinchlorid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH<sub>2</sub>]Cl<sub>2</sub>.PtCl<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, scheidet sich auf Zusatz einer 10% igen Lsg. von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> zu einer kalt ges. Lsg. des Chlorotetraminchlorids erst nach einigem Stehen in der Kälte in Form seideglänzender, brauner Nadeln aus. Verliert 2 Mol. H<sub>2</sub>O neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und sehr leicht bei 100%. Bei wiederholtem Schütteln mit halbverd. HCl geht H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> in Lsg. und bleibt Chlorotetraminchlorid zurück (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 215).

Tetraminchloropurpureokobaltbromid [Cl.Co.(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH<sub>2</sub>]Br<sub>2</sub>, aus der Lsg. des Chlorids und eiskalten, konz. HBr erhalten. Blauvioletter

Niederschlag, in halbverd. HBr unlösl., in H<sub>2</sub>O leichter lösl. als das Chlorid (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 216).

Tetraminchloropurpureokobaltsulfat [Cl.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH<sub>2</sub>]SO<sub>4</sub> wird aus der Lsg. des Chlorids durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in blauvioletten, rhombischen Tafeln gefällt. Gibt mit AgNO<sub>3</sub> in der Kälte kein AgCl, mit kalter konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kein HCl (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 214).

Tetraminchloropurpureokobaltsiliciofluorid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH<sub>2</sub>)]SiFl<sub>6</sub>, wird aus kalt ges. Chloridlsg. durch 6- bis 7% ige H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> in glänzend violetten Kryst. gefällt. Der Niederschlag wird mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, dann mit

Alk. gewaschen (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 219].

Tetraminchlorokobaltchromat [Cl.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH<sub>2</sub>]CrO<sub>4</sub>, graubrauner, pulveriger Niederschlag, unter dem Mikroskop undeutliche Rosetten von Nadeln, meist nur Krystallwarzen. In kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich lösl. (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 216).

Zu den Tetraminpurpureoverbindungen zählt auch Jörgensen (Z. anorg. Ch. 2. 279) jene Salze, welche Vortmann (B. 1889. 2649) als Chloro-, Sulfato-, Nitratokarbonate der Tetramin- (Octamin-)Purpureoreihe beschreibt, betrachtet sie jedoch abweichend von Vortmann als Chloride, Nitrate, Sulfate einer Reihe, die er als Tetraminkarbonatopurpureoreihe bezeichnet. Dahin gehören nach Jörgensen auch Vortmann's früher (B. 1877, 1457 und 1882, 1895) beschriebene Karbonate der Tetramin-(Octamin-)Reihe: 8NH3.Co2O3.4CO2.3H2O und 8NH<sub>3</sub>.Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3CO<sub>2</sub>.3H<sub>2</sub>O. Die Salze der Tetraminkarbonatoreihe enthalten und zwar das Karbonatokarbonat ein Drittel, die anderen Verbindungen die ganze Menge ihrer CO2 in einer eigenthümlichen Bindungsweise so, dass sie zwar schon in der Kälte durch verd. Säuren ausgetrieben, durch ammoniakalisches CaCl, jedoch nicht gefällt wird. Besonders auffallend zeigt sich dies beim Karbonat [CO<sub>3</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. 3H<sub>2</sub>O, welches mit ammoniakalischem CaCl<sub>2</sub> genau nur zwei Drittel seiner CO<sub>2</sub> als CaCO<sub>3</sub> fallen lässt. Durch kalte konz. Mineralsäuren gehen die Tetraminkarbonatosalze in die entsprechenden Tetraminpurpureo-, durch sehr verd. Säuren in Tetraminroseosalze über. Bei doppelten Umsetzungen bleibt das fester gebundene (intraradikale) CO<sub>3</sub> Zur Darstellung der lösl. Tetraminkarbonatosalze wendet Jörgensen wesentlich die schon von Vortmann angegebene Methode an; die schwerer lösl. gewinnt er durch Fällung.

Neutrales Tetraminkobaltpurpureokarbonatokarbonat [CO<sub>3</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O erhielt Jörgensen rein durch Zusammenreiben von 5 g Karbonatojodid mit dem aus 10 g AgNO<sub>3</sub> frisch gefällten Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und nicht viel mehr H<sub>2</sub>O als dieses einschliesst, Filtr. und allmählichen Zusatz von 2 bis 3 Vol. starken Alk. als karmoisinrothen Niederschlag mikroskopischer, rhombischer Blätter. Wurde von Vortmann (l. c.) aus der Mutterlauge des sauren Karbonats durch Alk. gefällt. Llösl. in H<sub>2</sub>O mit stark alkalischer Reaktion. Eine Lsg. des Salzes liefert wie alle leichter lösl. Salze der Tetraminkarbonatoreihe auf Zusatz von kalt ges. Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> fast sogleich und annähernd vollständig einen prachtvoll kryst. Niederschlag — rhombische Tafeln — von Tetra minkobaltkarbonatodithionat [CO<sub>3</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>. Gibt an ammoniakalisches CaCl<sub>2</sub> in der Kälte ein Drittel, in Kochhitze die ganze Menge seiner CO<sub>2</sub> ab. Seine konz. Lsg. liefert, mit CO<sub>2</sub> ges. und mit

Alk. gefällt, das schon von Vortmann als saures Octaminkobaltkarbonat beschriebene

Saure Tetraminkobaltpurpureokarbonatokarbonat [CO<sub>3</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]HCO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in schief abgeschnittenen Nadeln (Jörgensen). Wurde von Vortmann direkt durch Zusatz von Alk. zur durch Luft oxydirten am-

moniakalischen Lsg. von CoCO3 gewonnen.

Tetraminkarbonatochlorid [CO<sub>3</sub>. Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]Cl (Konstitutionswasser?) wird, jedoch unter Anwendung von HCl, ähnlich wie das Sulfat oder aus dem Karbonatojodid mittelst AgCl in Lsg. gewonnen, welche auf Zusatz von Alk. das Salz als rhombische, karmoisinrothe Tafeln fallen lässt. Verwandelt sich in der Mutterlauge in einen dichteren Niederschlag vier- und sechsseitiger Prismen. In H<sub>2</sub>O llösl. Das von Vortmann (B. 1889. 2651) aus dem Karbonatonitrat durch Umsetzung mit NH<sub>4</sub>Cl unrein gewonnene, von ihm als Tetramin-(Octamin-)chlorokarbonat Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>. Cl. CO<sub>3</sub>. ½ H<sub>2</sub>O bezeichnete Salz wird erst durch wiederholtes Lösen, Erhitzen mit NH<sub>4</sub>Cl und Fällen mit Alk. rein (Jörgensen).

Tetraminkarbonatogoldchlorid  $[CO_3.Co(NH_3)_4]AuCl_4(_2.H_2O_1)$ , am besten aus dem Nitrate durch neutrales NaAuCl<sub>4</sub> zu fällen; bräunlichrother, glänzender, kryst. Niederschlag mikroskopischer, rhomboidaler Tafeln und flacher Nadeln. In  $H_2O$  etwas lösl., in Alk. fast nicht (Jörgensen).

Tetraminkarbonatoplatinchlorür [CO<sub>3</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> fällt aus der Lsg. des Nitrats durch eine Lsg. von K<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub>; karmoisinrother Niederschlag, unter dem Mikroskope farrenkrautähnlich gebaute Blätter, häufig kreuzweise zusammengewachsen. Wenig in H<sub>2</sub>O, fast gar nicht in Alk. lösl.

Tetraminkarbonatoplatinchlorid [CO<sub>3</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>.2H<sub>2</sub>O fällt aus 1% iger Lsg. des Chlorids oder Nitrats durch neutrale Lsg. von Na<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>; röthlichchamoisfarbiger, kryst. Niederschlag.

Tetraminkarbonatobromid [CO<sub>3</sub>.Co.(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]Br (Konstitutionswasser?). Darstellung wie die des Sulfats, jedoch unter Anwendung von HBr.

Bräunlichviolette, ziemlich grosse Nadeln (Jörgensen).

Tetraminkarbonatojodid [CO<sub>3</sub>. Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]J (Konstitutionswasser?) wird aus einer Lsg. des Nitrats durch NH<sub>4</sub>J gefällt oder analog dem Sulfate gewonnen. Braune, etwas bronzeglänzende Nadeln, weniger lösl. als das Chlorid und Bromid (Jörgensen).

Tetraminkarbonatosulfat [CO<sub>3</sub>. Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. 3 H<sub>2</sub>O. Man löst 20 g CoCO<sub>3</sub> in der eben nöthigen Menge verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu 100 ccm, giesst die Lsg. in ein Gemisch von 250 ccm konz. NH<sub>3</sub> und einer Lsg. von 100 g (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in 500 ccm H<sub>2</sub>O, leitet durch die tiefviolette Flüss. 2 bis 3 Stunden lang Luft, verdampft die nun blutrothe Lsg., welche basisches Pentaminroseosulfat enthält, unter recht häufigem Zusatze von einem Stück (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf 300 ccm, filtr. von einer geringen Menge ausgeschiedener schwarzer Kobaltoxyde ab und verdampft weiter auf dieselbe Weise auf 200 ccm. Beim langsamen Erkalten scheidet sich das Salz in granatrothen Prismen von beträchtlicher Grösse— nach Abtropfenlassen und Reinigen durch Decken 16 g— aus und ebensoviel kann durch Eindampfen der Mutterlauge erhalten werden. Die letzte Krystallisation liefert tafelförmige Kryst. Reaktionen wie beim Nitrate, löst sich in H<sub>2</sub>O schwieriger als dieses. Löst sich in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Entwickelung von CO<sub>2</sub> zu Tetraminroseokobaltsulfat. Das

Tetraminkarbonatosulfat wurde in ähnlicher Weise auch von Vortmann (B. 1877. 1458 und 1889. 2651) dargestellt und als Tetramin-(Octamin-)Sulfatokarbonat beschrieben, ausserdem noch ein zweites Salz [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>.(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O, welches bei Anwendung von weniger (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in langen, feinen Nadeln erhalten wurde.

Tetraminkarbonatonitrat  $2\{[CO_3, Co(NH_3)_4]NO_3\}H_2O$  (Wassergehalt nicht normal). Darstellung analog der des Sulfats. Rhombische, nicht selten rektanguläre Tafeln, karmoisinroth. Lösl. in 15 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O. Liefert mit Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, NaAuCl<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> die oben beschriebenen, für die ganze Reihe charakteristischen Fällungen. Wurde von Vortmann als Tetramin-(Octamin-)Nitratokarbonat (B. 1889, 2650) beschrieben.

Aus den Lsgn. der Tetraminkarbonatosalze vom Typus [CO<sub>3</sub>OH<sub>2</sub>. Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]X werden durch Einwirkung der entsprechenden verd. Säuren in der Kälte und darauffolgenden Zusatz von derselben, aber konz. Säure — so beim Chlorid und Bromid — oder von Alk. — so beim Sulfat — die entsprechenden **Tetraminroseokobaltsalze**  $(X-OH_2-)_2Co$ 

(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub> -X abgeschieden (Jörgensen, Z. anorg. Ch. 2. 288).

Die so dargestellten Verbindungen sind nach Jörgensen als Roseoverbindungen charakterisirt durch ihre Zusammensetzung, durch ihre, denen der Pentaminroseoreihe vollständig gleichen krystallographischen und physikalischen Eigenschaften und durch ihr, dem der Pentaminroseoverbindungen vollkommen analoges chemisches Verhalten. letzterer Beziehung zeigen sich auch Anklänge an die Luteoverbindungen. So bilden die Sulfate der drei Reihen auf Zusatz von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> die isomorphen, in sechsseitigen Tafeln kryst., analogen Sulfatplatindoppelsalze:  $[(OH_2)_2Co(NH_3)_4]_2(SO_4)_2PtCl_6, -[(OH_2).NH_3.Co(NH_3)_4]_2(SO_4)_2PtCl_6, -[(OH_2).NH_3.Co(NH_3)_4]_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4)_2(SO_4$  $[(NH_3)_2Co(NH_3)_4]_2(SO_4)_2$ . PtCl<sub>6</sub>, mit NaAuBr<sub>4</sub> die schönen, braunen, stark und in derselben Art dichroïtischen, gleich kryst. Sulfatgolddoppelbromidsalze:  $[(OH_2)_2Co(NH_3)_4]SO_4$ . AuBr<sub>4</sub>,  $-[OH_2.NH_3.Co(NH_3)_4]SO_4$ . AuBr<sub>4</sub>, — [(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]SO<sub>4</sub>. AuBr<sub>4</sub>, lassen sich ferner die Salze der Tetraminroseokobaltreihe durch doppelte Umsetzung mit lösl. Kobalti- und Ferricyaniden in  $[(OH_2)_2.Co(NH_3)_4]Co(CN)_6$  bezw. in  $[(OH_2)_2.Co(NH_3)_4]Fe(CN)_6$ verwandeln, welche wie die analogen Doppelcyanide der Pentaminroseound Luteosalze nicht bloss des Co, sondern auch des Cr, Pt und Ir in ausgezeichnet scharf ausgebildeten, kurzen, rhomboëderähnlichen, wahrscheinlich monoklinen Prismen auftreten. Letztere erinnern auffallend an die einfacheren Formen des Augits und sind in H<sub>2</sub>O unlösl. gegen bilden die Tetraminroseosalze kein in sechsseitigen Tafeln kryst. Doppelsalz mit Natriumpyrophosphat, wie dies alle Pentaminroseo- und Luteosalze mit alleiniger Ausnahme der Pentaminroseochromverbindungen thun, wohl aber ein nadeliges, normales Pyrophosphat [(OH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>4</sub>  $(P_2O_7)_3 + 6H_2O$ , welches in Zusammensetzung und Eigenschaften den entsprechenden Verbindungen in der Pentaminroseo- und Luteoreihe des Co analog ist. Bei Gegenwart von Tetraminroseokobaltsalzen wird auf allmählichen Zusatz von Alkalien aus Silbernitrat Ag<sub>2</sub>O erst dann gefällt, wenn zwei Drittel des X in [(X-OH<sub>2</sub>-)<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]X an das Alkalimetall übergegangen sind, während man bei Pentaminroseoverbindungen schon nach Zusatz von der einem Drittel des X äquivalenten Menge Alkali die von der beginnenden Ausscheidung von Ag<sub>2</sub>O herrührende Trübung auftreten

Wie aus Pentaminroseosalzen Xanthosalze, so entstehen aus Tetr-

aminroseoverbindungen Croceosalze.

Tetraminroseokobaltchlorid [(OH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]Cl<sub>3</sub>. 5 g Karbonatotetraminchlorid, in 25 ccm H<sub>2</sub>O gelöst, werden unter Umrühren erst mit 10 ccm verd. HCl, dann unter guter Kühlung mit 100 ccm HCl versetzt, wobei sich das Roseochlorid fast vollständig abscheidet. Das Produkt wird mit 95% igem Alk. absolut säurefrei gewaschen. Löst sich leicht in H<sub>2</sub>O und wird aus der Lsg. durch das gleiche Vol. konz. HCl gefällt. Liefert mit HgCl<sub>2</sub> kein schwerlösl. Doppelsalz. Eine von Vortmann als Tetraminroseokobaltchlorid (B. 1882. 1891) beschriebene Verbindung bildet hingegen ein wlösl., blassrothes Doppelsalz. Jörgensen schliesst daraus, dass Vortmann's Tetraminroseosalz erheblich mit Pentaminroseochlorid, welches gegen HgCl<sub>2</sub> ein solches Verhalten zeigt, verunreinigt war.

Tetraminroseokobaltbromid  $[(OH_2)_2, Co(NH_3)_4]Br_3$  wurde analog dem Chlorid dargestellt; es verliert wie dieses neben  $H_2SO_4$  nur Spuren von  $H_2O$ , verwandelt sich analog dem Chlorid bei  $600^\circ$  in grauviolettes Bromotetraminbromid, ebenso durch Erhitzen mit starker HBr. In letzterem Falle entsteht auch etwas Praseobromid.

Tetraminroseokobaltsulfat [(OH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O, durch Alk. gefällt, hochrother Niederschlag, unter dem Mikroskope kleine, quadratische Prismen, durch die Pyramide zweiter Ordnung zugespitzt. Löst sich in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit tiefvioletter Farbe und wird aus dieser Lsg. durch konz. HCl im Verlaufe von 24 Stunden vollständig als Praseochlorid gefällt. Es verliert neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 3 Mol. H<sub>2</sub>O und ist dann noch Roseosulfat, bei 100° verliert es dann weitere 3,5 Mol. H<sub>2</sub>O, wird violett und hat dann auch sonst andere Eigenschaften angenommen. Vortmann scheint dasselbe, vielleicht nicht ganz reine Salz in Händen gehabt zu haben. Er gibt ihm (B. 1877, 1456) die Formel [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>.(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.6 H<sub>2</sub>O und betrachtet es als der Praseoreihe zugehörig. Er hat daraus durch Fällung mit KBr und KJ das Sulfatobromid Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.8O<sub>4</sub>.Br und das Sulfatojodid Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.SO<sub>4</sub>.J dargestellt.

Bezüglich des violetten, in H<sub>2</sub>O llösl. Sulfats [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>.(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O, welches von Vortmann durch Zusatz von Alk. zur gekochten und erkalteten Lsg. seines mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O kryst. Tetramin-(Octamin-)Sulfats erhalten wurde, siehe das Original.

Tetraminroseokobaltsulfatplatinchlorid [(OH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>.(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. PtCl<sub>4</sub> (Jörgensen). Darstellung siehe oben. Mikroskopische, rothbraune, prächtig glänzende, fast ganz reguläre, hexagonale Tafeln.

Tetraminroseokobaltsulfatgoldbromid [(OH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.SO<sub>4</sub>.AuBr<sub>4</sub>

(Jörgensen). Siehe oben.

Tetraminroseokobaltpyrophosphat  $[(OH_2)_2.Co(NH_3)_4]_4.3P_2O_7+6H_2O$  wird durch Fällung von Lsgn. irgendwelcher Tetraminroseokobaltsalze durch Natriumpyrophosphat als blassrother Brei feiner, verfilzter Nadeln erhalten (Jörgensen).

Tetraminroseokobaltkobalticyanid  $[(OH_2)_2.Co(NH_3)_4].Co(CN)_6$  (Jörgensen). Siehe oben.

Tetraminroseokobaltsulfatoxalat  $[(OH_2)_2 . Co(NH_3)_4]_2 . (SO_4)_2 . C_2O_4$  entsteht als hochrother, kryst. Niederschlag aus einer Lsg. von Tetraminroseosulfat durch  $(NH_4)_2C_2O_4$ . Unter dem Mikroskope nur knotige Krystallaggregate.

Tetraminkobaltammoniumsulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]SO<sub>3</sub>.SO<sub>3</sub>(NH<sub>4</sub>).2H<sub>2</sub>O wurde von Vortmann und Magdeburg gewonnen, als sie nach Künzel's Vorschrift sein "unterschwefelsaures Tetraminkobaltoxyd" darzustellen versuchten. Schied sich beim Umkryst. des unreinen Salzgemenges aus Alk.-Ammoniakmischung in kleinen, gelbbraunen Nädelchen ab.

Tetraminkobalttriammoniumsulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>][SO<sub>3</sub>(NH<sub>4</sub>)]<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht auf Zusatz von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> zu einer konz. Lsg. von Vortmann's Tetraminkobaltsulfatokarbonat nach mehrstündigem Stehen in grossen, braunen Kryst., aus verd. Lsgn. durch Alk. gefällt, gelbbraune Nädelchen. Löst sich in H<sub>2</sub>O zu einer gelbbraunen Flüss., welche auf Zusatz von HCl nach SO<sub>2</sub> riecht und nach einigem Stehen oder gelindem Erhitzen Kobaltosalz enthält. NaOH entbindet schon in der Kälte NH<sub>3</sub> und zersetzt beim Erwärmen vollständig unter Abscheidung von Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2632).

Tetraminkobaltbaryumsulfit  $\{[Co(NH_3)_4].(SO_3)_{3/2}Ba_3 + 7H_2O \text{ entsteht aus neutraler Lsg. des zugehörigen NH<sub>4</sub>-Salzes (s. o.) durch BaCl<sub>2</sub> (Vortmann und Magdeburg l. c.).$ 

Tetraminkobaltammoniumbaryumsulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>][SO<sub>3</sub>(NH<sub>4</sub>)](SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Ba + 7H<sub>2</sub>O (Vortmann und Magdeburg l. c.) fällt aus der Lsg. des zugehörigen NH<sub>4</sub>-Salzes auf Zusatz von BaCl<sub>2</sub> und HCl in glänzenden, goldgelben Blättchen.

Tetraminkobaltchloridsulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]Cl(SO<sub>3</sub>).2H<sub>2</sub>O scheidet sich in braunen Krystallen auf Zusatz von HCl zur Lsg. des Tetraminkobaltkobaltisulfits aus (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2635).

Tetraminkobaltsulfatkobaltosulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>[(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Co]<sub>2</sub>+24H<sub>2</sub>O bildet sich beim Uebergiessen von fein gepulvertem Oxykobaltaminsulfat mit wässeriger SO<sub>2</sub> als gelbes, kryst. Pulver, welches im feuchten Zustande beim Liegen an der Luft sehr bald missfarbig braun wird (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2634).

Tetraminkobaltnitrate.  $[\text{Co(NH}_3)_4](\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2\text{O}$  fällt als hellrother, kryst. Niederschlag auf Zusatz von  $\text{HNO}_3$  zu der durch Luft oxydirten und durch Eindampfen konz. Lsg. von Kobaltkarbonat in stark ammoniakalischem Ammoniumkarbonat und wird von nebenher entstehenden Triamin- und Pentaminsalzen durch partielles Lösen in  $\text{H}_2\text{O}$ , Filtr. und Fällung des Filtr. mit  $\text{HNO}_3$  gereinigt. Beim freiwilligen Verdunsten der wässerigen Lsg. entstehen grössere Kryst. Es kryst. unter noch nicht genau ermittelten Umständen mit ½ oder 3 Mol.  $\text{H}_2\text{O}$ . Wird die Lsg. dieses Nitrats mit etwas  $\text{HNO}_3$  gekocht, mit konz.  $\text{HNO}_3$  versetzt und erkalten gelassen, so erhält man in glänzenden, dunkelrothen Krystallkörnern das  $\text{H}_2\text{O}$ -freie Salz  $[\text{Co(NH}_3)_4](\text{NO}_3)_3$ . Tetraminkobaltnitrat wird auch aus Pentaminpurpureochlorid erhalten, indem man dieses in stark ammoniakalischem Ammoniumkarbonat löst, auf dem Wasserbade auf einen kleinen Rest einengt, filtr. und mit wenigstens dem

gleichen Vol. konz. HNO<sub>3</sub> versetzt. Hierdurch wird ein Gemenge von Praseochloridnitrat und Tetraminnitrat gefällt, von welchen ersteres beim partiellen Lösen in H<sub>2</sub>O ungelöst bleibt, letzteres aus dem Filtr. durch HNO<sub>3</sub> sehr rein gefällt wird (Vortmann, B. 1882. 1893).

Da das Salz auch aus "Tetraminnitratokarbonat" (s. u. und vergl. Jörgensen, Z. anorg. Ch. II. 279) durch  $HNO_3$  erhalten wird, so enthält es gleichfalls ein fester gebundenes (?)  $NO_3$ . Es ist daher als Tetraminnitratokobaltnitrat  $[NO_3Co(NH_3)_4](NO_3)_2 + H_2O$  zu betrachten (Vortmann, B. 1889. 2652).

Tetraminnitratokobaltchlorid [NO<sub>3</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O,

Tetraminnitratokobaltjodid  $[NO_3.Co(NH_3)_4]J_2 + H_2O$ ,

Tetraminnitratokobaltsulfat  $[NO_3.Co(NH_3)_4]SO_4 + 2H_2O$ , entstehen in derselben Reihenfolge, wenn man eine Lsg. des Nitratokarbonats mit konz. HCl, mit KJ, mit der berechneten Menge  $H_2SO_4$  und Alk. in der Kälte fällt. Wird bei der Darstellung des Nitratosulfats vor Zusatz von Alk. gekocht, so erhält man das  $H_2O$ -ärmere Salz  $[NO_3Co(NH_3)_4]SO_4 + H_2O$  (Vortmann). Nach Jörgensen (Z. anorg. Ch. 2. 280) entsteht diese Verbindung in angegebener Weise nicht, sondern es wird dabei Tetraminroseosulfat erhalten.

Tetraminkobaltchromate.  $[Co(NH_3)_4]_2(CrO_4)_3(OH_2)_2 + 2H_2O$  (Roseo-oder Purpureosalz?). Auf Zusatz von  $K_2Cr_2O_7$  zu einer kalten Tetramin-purpureochloridlsg. entsteht ein schwach (?) chlorhaltiger, brauner Niederschlag, welcher aus essigsaurem, heissem  $H_2O$  umkryst., kleine, bronzefarbige Blättchen obiger Zusammensetzung bildet. Enthält bei  $120^\circ$  noch 2 Mol. fester gebundenes  $H_2O$ . Durch Fällung der Tetraminpurpureochloridlsg. mit  $K_2CrO_4$  erhält man das Salz  $[Co(NH_3)_4(OH_2)]_2(CrO_4)_3 + 8H_2O$ , welches auf Zusatz von Essigsäure zu seiner warmen, olivenbraunen, wässerigen Lsg. nach Erkalten in das Salz mit 2 Mol.  $H_2O$  übergeht (Vortmann).

Ihrer Zusammensetzung nach scheinen die Fuskokobaltsalze Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH)X<sub>2</sub>, welche zuerst von Gmelin dargestellt und dann von Frémy untersucht wurden, basische Tetramine zu sein. Dann müssten sie sich durch Säuren in die entsprechenden ges. Tetraminsalze umwandeln lassen. Es scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein. Denn in ihren wässerigen Lsgn. rufen H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> und HNO<sub>3</sub> gelbe — nicht genauer untersuchte — Fällungen hervor, welche beim Kochen roth werden unter Bildung von Pentaminroseosalzen, und bildet HCl in Folge weitergehender Zersetzung Pentaminpurpureochlorid neben Luteochlorid. Einige dieser Verbindungen existiren in mehreren Isomeren, welche in Nachfolgendurch Vorsetzung der Namen ihrer Entdecker unterschieden werden sollen. Die Konstitution der Fuskokobaltsalze bleibt noch zu erforschen. Die von Frémy (A. ch. [3] 35. 257) als Fuskokobaltverbindungen bezeichneten Körper finden sich in den braunen Flüss., die bei längerer Einwirkung von Luft auf ammoniakalische Kobaltosalzlsgn. entstehen. Sie werden aus diesen durch Fällen mit Alk. oder durch Einleiten von NH<sub>3</sub> als meist amorphe, braune Niederschläge gewonnen. Sie scheinen in Folge Zersetzung der Oxykobaltamine, welche die ersten in ammoniakalischen Kobaltosalzlsgn. auftretenden Oxydationsprodukte sind, durch Einwirkung von H2O zu entstehen (vergl. hierüber Vortmann, M. 1885. 404).

Die Fuskokobaltsalze von Frémy sind nicht oder undeutlich kryst., in H<sub>2</sub>O lösl. und zersetzen sich, mit H<sub>2</sub>O oder Alkalien gekocht, unter Entwickelung von NH<sub>3</sub> und Abscheidung von Kobalthydroxyd. Beim Kochen mit Salmiaklsg. entsteht Pentaminpurpureochlorid. Durch H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und durch Ferrocyankalium werden ihre Lsgn. braungelb, durch Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> braun gefällt (Frémy). Vortmann's Fuskokobaltsalze kryst. gut und enthalten Hydroxyl, welches nicht durch Säurereste ersetzt wird, selbst wenn man — in der Kälte — konz. Säuren auf sie einwirken lässt.

Frémy's Fuskokobaltchlorid  $Co(NH_3)_4OHCl_2 + H_2O$ . An der Luft braun gewordene Lsg. von  $CoCl_2$  in  $NH_3$  wird durch Alk. gefällt und der braune, amorphe Niederschlag im Vakuum getrocknet (Frémy). Scheint aus einem aus Oxykobaltaminchlorid  $Co_2(NH_3)_{10}(OH)(OOH)Cl_2$  durch freiwillige Zersetzung unter Verlust von O entstehenden bräunlichrothen Zwischenprodukte durch weiteren Verlust von  $2NH_3$  gebildet zu werden (Vortmann, M. 1885. 421.

Das von Frémy als "körniges, salzsaures Fuskokobaltiak" bezeichnete Salz  $\mathrm{Co_3(NH_3)_2O_3Cl_2} + 5\,\mathrm{H_2O}$  gehört seiner Zusammensetzung nach nicht in die Fuskokobaltreihe. Es wurde erhalten, als eine monatelang an der Luft gestandene ammoniakalische Lsg. von  $\mathrm{CoCl_2}$  mit  $\mathrm{NH_2Cl}$  gekocht wurde. Dabei schied sich vorerst Pentaminpurpureochlorid und aus dessen Mutterlauge bei weiterem Kochen das "körnige Salz" in dunklen Krystallkörnern aus. Es löst sich mit brauner Farbe in  $\mathrm{H_2O}$  und gibt erst beim Kochen mit  $\mathrm{AgNO_3}$   $\mathrm{AgCl}$ .

Vortmann's (B. 1889. 2653) Fuskokobaltchlorid, Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH)Cl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, ist mit Frémy's Fuskochlorid isomer, es entsteht aus Vortmann's Fuskokobaltsulfat durch konz. HCl und liefert ein dunkelgrünes pulveriges Hg-Doppelsalz Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH)Cl<sub>2</sub>. HgCl<sub>2</sub> und ein Pt-

Doppelsalz  $Co(NH_3)_4(OH)Cl_2$ .  $PtCl_4 + H_2O$ .

Frémy's Fuskokobaltsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH.SO<sub>4</sub>]<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O. Die braune einige Tage an der Luft gestandene ammoniakalische Lsg. von CoSO<sub>4</sub> wird mit einigen Tropfen Alk. gefällt. Oder man leitet bei Luftzutritt in eine Lsg. von CoSO<sub>4</sub> NH<sub>3</sub>-Gas ein; die Flüss. wird braun, und bei genügendem Ueberschusse von NH<sub>3</sub> scheidet sich die Verbindung als braunes Harz aus. Llösl. in H<sub>2</sub>O mit brauner Farbe. Zersetzt sich beim Erhitzen unter Bildung von O, NH<sub>3</sub> und CoSO<sub>4</sub>. Entsteht auch durch Erhitzen von Oxykobaltaminsulfat auf 120° (Vortmann, M. 1885, 417).

Vortmann's Fuskokobaltsulfat. Ein isomeres Salz erhielt Vortmann (M. 1885. 412) in rothbraunen, in H<sub>2</sub>O unlösl. Prismen, als er die Mutterlauge von der Darstellung des Oxykobaltaminnitrats mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> (1:5) übersättigte, mit Alk. bis zur bleibenden Trübung versetzte, 12 bis 24 Stunden stehen liess und den rothbraunen kryst. Niederschlag durch Behandlung mit H<sub>2</sub>O von beigemengtem Roseokobaltsulfat befreite. Dieses Salz enthält gleichfalls 3H<sub>2</sub>O, von welchen bei 100° nur 2 Mol. abgegeben werden. Das dritte Mol. H<sub>2</sub>O entweicht erst bei 140°. Später (B. 1889. 2653) beschrieb Vortmann das Salz als kleine, sechsseitige Blätter oder als kleine, bräunlichviolette Prismen. Es ist unlösl. in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub>, löst sich in mässig konz. HCl mit grünlichbrauner Farbe und wird aus dieser Lsg. durch konz. HCl als dunkelgrünes Chlorid, durch HgCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> in Form der entsprechenden

Doppelsalze gefällt (siehe oben). Anscheinend gleichfalls Vortmann's Fuskokobaltsulfat erhielt Jörgensen (J. pr. [2] 31. 69) beim 48stündigen Durchleiten eines starken Luftstromes durch ammoniakalische Lsg. von CoSO<sub>4</sub>. Es ist bemerkenswerth, dass Frémy's Fuskokobaltsulfat durch Einwirkung von Säuren nicht wie das Vortmann'sche in andere Tetraminsalze übergeht, sondern vollständig unter Bildung von Kobaltosalzen und Verbindungen der Pentaminreihe zerfällt.

Frémy's körniges Fuskokobaltnitrat  $Co(NH_3)_4(OH)(NO_3)_2 + H_2O_5$  entsteht als brauner, körniger Niederschlag beim Kochen von 2 bis 3 Monate an der Luft gestandener und dann mit  $NH_4NO_3$  ges. ammoniakalischer Lsg. von  $Co(NO_3)_2$ . Besitzt die typischen Eigenschaften

der Frémy'schen Fuskosalze.

Als Frémy ammoniakalische Lsg. von Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> an der Luft eintrocknen liess, den Rückstand in H<sub>2</sub>O löste, filtr. und das Filtr. mit Alk. fällte, erhielt er ein Salz von ganz anderer Zusammensetzung: Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>(OH)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und dieselbe Verbindung durch Fällung der braunen Flüss., die sich durch Zersetzung von Oxykobaltaminnitrat mit H<sub>2</sub>O unter Zutritt von Luft gebildet hatte.

## Pentaminreihe.

Man kennt in dieser Reihe zweierlei Klassen von Salzen: Pentaminpurpureokobaltverbindungen vom Typus  $[X^1Co(NH_3)_5]X_2$  oder  $X^1 > Co - (NH_3)_4 - X$  und Pentaminroseokobaltverbindungen vom  $X \cdot NH_3 > Co - (NH_3)_4 - X$  und Pentaminroseokobaltverbindungen vom  $X \cdot NH_3 > Co - (NH_3)_4 - X$  und Pentaminroseokobaltverbindungen vom

Typus  $[OH_2.Co(NH_3)_5]X_3$  oder  $X - OH_2 > Co - (NH_3)_4 - X$  (vergl. S. 418).

Die Verbindungen der Purpureoreihe entstehen in Folge H<sub>2</sub>O-Entziehung durch Kochen oder längeres Stehenlassen der entsprechenden Pentaminroseosalze mit passend gewählten Säuren, ferner unter Verlust von NH<sub>3</sub> in gleicher Weise aus den Luteokobaltsalzen und durch eine komplexere Zersetzung aus den Fuskosalzen und Oxykobaltaminen durch Einwirkung von Säuren. Da in den längere Zeit an der Luft gestandenen ammoniakalischen Kobaltsalzlsgn. auch Pentaminroseosalze enthalten sind, können die Purpureoverbindungen auch direkt aus solchen Flüss. nach Abfiltriren der ausgeschiedenen schwerlösl. Luteoverbindungen durch Kochen mit starken Säuren dargestellt werden.

Die Pentaminpurpureoverbindungen sind violettroth, in H<sub>2</sub>O relativ wlösl., im festen Zustande entweder und, zwar zumeist, H<sub>2</sub>O-frei oder mit nur lose festgehaltenem Krystallwasser verbunden. Sie gehen durch Kochen oder längeres Stehen mit verd. Säuren oder auch in schwach ammoniakalischer Lsg. unter Aufnahme von H<sub>2</sub>O als Oxingruppe

— OH<sub>2</sub> — in Roseosalze über. Durch Kochen mit Alkalien wird NH<sub>3</sub> entwickelt und Co(OH)<sub>3</sub> abgeschieden. Die sonstigen typischen Reaktionen sind bei einzelnen wichtigeren Salzen angegeben.

Die Purpureosalze enthalten ein Drittel ihrer Säurereste fester — wahrscheinlich an Co direkt — gebunden, derart, dass dieser Atom-complex bei in der Kälte sich vollziehenden Umsetzungen zumeist in der Verbindung verbleibt. Man kennt daher ganze Reihen, welche die zwei-

werthigen Radikale  $ClCo(NH_3)_5$ ,  $BrCo(NH_3)_5$  u. s. w. enthalten, und unterscheidet demnach eine Chloro-, Bromo-, Nitrato-, Nitrito- oder Xantho-, Sulfato- u. s. w. Purpureoreihe.

Pentaminchloropurpureokobalthydroxyd scheint nicht existenzfähig zu sein. Die alkalischen Flüss., die durch Umsetzung der Lsgn. von Chloropurpureosulfat mit Ba(OH)<sub>2</sub>, oder von Chloropurpureochlorid mit Ag<sub>2</sub>O entstehen, enthalten Pentaminroseokobalthydroxyd gemengt mit dem Chlorid dieser Base, in zweitem Falle nur Roseobase (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 219), was an dem Ausbleiben der für die Chloropurpureosalze charakteristischen Fällungen mit HCl oder H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> erkannt wird.

Pentaminchloropurpureokobaltchlorid, Purpureokobaltchlorid von Gibbs und Genth, von Frémy als Roseokobaltchlorid bezeichnet, [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub>. Von Claudet (J. 1851. 361) und Genth (Ch. C. 1851, 417) zu gleicher Zeit entdeckt. Eine ammoniakalische Lsg. des CoCl<sub>2</sub> oder eines anderen lösl. Kobaltosalzes bleibt 2 bis 3 Tage an der Luft stehen, dann wird die braun gewordene Flüss. mit NH<sub>4</sub>Cl (Frémy) oder HCl (Genth) gekocht. Genth setzt dem Kobaltosalze vor der Oxydation Salmiak zu. Mills verwendet als Oxydationsmittel Chlorkalk und überdies Luft und kocht nach 20stündigem Stehen mit starker HCl. Terreil (C. r. 62. 139) oxydirt die ammoniakalische Co-Lsg. mit Natriumhypochlorit oder KMnO<sub>4</sub>. Braun verwendet Indigo, welcher von der ammoniakalischen Co-Lsg. zu Indigweiss reduzirt, von der Luft aber immer wieder regenerirt wird, als Ö-Ueberträger. Hierbei entsteht primär Oxykobaltaminsalz (siehe dieses), welches durch Verlust von O und 2NH3 in Fuskokobaltaminsalz übergeht (Frémy, Vortmann, M. 1885, 412); dieses wird sowohl durch Kochen mit NH<sub>4</sub>Cl als auch durch starke HCl zum grössten Theile in Purpureochlorid übergeführt (Frémy), während gleichzeitig etwas Luteokobaltchlorid entsteht (Schiff, A. 123. 23). Uebrigens liefern nach Frémy auch die Oxykobaltamine direkt mit HCl gekocht Purpureochlorid. Purpureochlorid entsteht auch beim Kochen einer Pentaminroseokobaltnitratlsg. oder einer Lsg. von Xanthokobaltnitrat mit HCl (Gibbs und Genth). Die Verbindung wird durch HCl als rubin-, violett- oder karminrothes Pulver abgeschieden. In grösseren Kryst. — tetragonalen Pyramiden, isomorph mit Pentaminroseokobaltsulfat (Dana, Sill. [2] 23. 261) — ist es schwarz, nur an den Rändern durchscheinend und dichroïtisch. SG. 1,802 bei 23°. 1 Thl. des Salzes löst sich bei 15,5° in 244 (Claudet), bei 10,2° in 287, bei 11,5° in 155 Thln. H<sub>2</sub>O (Rose). In Flüss., welche grössere Mengen von HCl oder NH<sub>4</sub>Cl enthalten, ganz unlösl. (Frémy). Die rein wässerige Lsg. zersetzt sich beim Kochen unter Ausscheidung eines braunschwarzen Niederschlages (Kobalthydroxyduloxyd mit etwas Stickstoffkobalt? Claudet). Alkalien und Ba(OH)<sub>2</sub> entwickeln beim Kochen NH<sub>3</sub> (Frémy). Zersetzt sich bei Rothglut nach: 6 [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub>  $= 6 \text{CoCl}_2 + 6 \text{NH}_4 \text{Cl} + 22 \text{NH}_3 + \text{N}_2$  (Rogojski, J. pr. 56. 502, Claudet, Frémy, Rose). Bei stärkerem Luftzutritt wird sekundär kryst. Co3O4 gebildet (Gibbs und Genth). H2SO3 bewirkt, wenn überschüssig, beim Kochen Reduktion zu Kobaltosalz, in geringerer Menge und in der Kälte zugesetzt eine dunkelrothbraune Fällung. AgNO<sub>3</sub> fällt in der Kälte nur einen Theil des Cl (Krok), nach

den Erfahrungen Jörgensen's nur zwei Drittel, beim Kochen den Rest. Demnach ist, was auch aus den sonstigen Umsetzungen des Salzes hervorgeht, eines der drei Cl-Atome fester gebunden als die beiden anderen, und zwar nach der Annahme von Jörgensen jenes, welches direkt an das Co-Atom angelagert ist. Bildet Doppelsalze mit den Chloriden von Sb, Sn, Zn, Hg, Pt, Pd, mit Ferrocyankalium einen gelblichen, sich rasch bräunenden, mit Ferricyankalium einen kryst., orangerothen, mit Kobalticyankalium einen kryst., rothen Niederschlag. Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erzeugt eine lilafarbige, im Ueberschusse des Reagens lösl., K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> eine ziegelrothe, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> eine orangegelbe, schuppige Fällung. H<sub>2</sub>S und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S liefern schwarze Niederschläge. Ueber die Einwirkung von Zn und HCl siehe Braun (A. 142. 62). Sonstige Reaktionen des Pentaminpurpureochlorids ergeben sich aus der Beschreibung seiner nachfolgenden Abkömmlinge.

Pentaminchloropurpureokobaltantimonchlorid | [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub> \ 2. SbCl<sub>3</sub>, körnig, kryst., dunkelvioletter Niederschlag (G i b b s und Genth).

Pentaminchloropurpureokobaltwismutchlorid, lilarother, in HCl unlösl. Niederschlag (Gibbs und Genth).

Pentaminchloropurpureokobaltzinnchlorid, pfirsichblüthrothe, seiden-

farbige Nadeln (Gibbs und Genth).

Pentaminchloropurpureokobaltquecksilberchlorid [ClCo(NH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub>. 3HgCl<sub>2</sub>. Lsg. von Purpureochlorid wird mit einer überschüssigen Lsg. von HgCl<sub>2</sub> oder NaHgCl<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>HgCl<sub>4</sub> gefällt. Kleine, rothe, seideglänzende Nadeln oder Prismen, kaum in kaltem, leichter in heissem H<sub>2</sub>O lösl. Beim Schütteln mit HCl geht HgCl<sub>2</sub> in Lsg. und hinterbleibt Purpureochlorid (Claudet, Gibbs, Jörgensen, J. pr. [2] 18. 224). [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub>.2HgCl<sub>2</sub> wurde von Gibbs bei Anwendung von nicht überschüssigem HgCl<sub>2</sub> erhalten. Vergl. auch Jörgensen (J. pr. 23. 260) Carstanjen (De connubiis ammoniaco-cobalticis, Berlin 1861. 10), Gibbs (Proc. Am. Acad. 11. 20) und Claudet (Phil. Mag. J. [4] 2. 253).

Pentaminchloropurpureokobaltplatinchlorid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub>. PtCl<sub>4</sub>. Für die Purpureoreihe charakteristisch, da die llösl. Pt-Doppelsalze der Roseoreihe auf Zusatz von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> allein zu Roseosalzen nicht herausfallen und sich erst auf Zusatz von Alk. als chamoisfarbige Niederschläge ausscheiden. Krystallpulver. aus mikroskopischen, stark seidenglänzenden, flachen, blass röthlich-braunen, deutlich dichroïtischen Nadeln bestehend. In kaltem H<sub>2</sub>O fast unlösl.. in heissem sehr schwerlösl. Wird durch wässerige SO<sub>2</sub> leicht unter Bildung einer rothen Lsg. von Kobaltplatinchlorür reduzirt, von Zn und HCl schwieriger.

Pentaminchloropurpureokobaltbromid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Br<sub>2</sub>. Zur Darstellung verfährt man vom Sulfat ausgehend wie bei der Darstellung des Nitrats, nur wendet man statt HNO<sub>3</sub> HBr an. Oder man fällt eine Lsg. des normalen Sulfats mit konz. Lsg. von NaBr. wäscht mit NaBr-Lsg. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-frei, dann mit kaltem H<sub>2</sub>O. Man erhält es auch aus dem Chloropurpureokarbonat durch Fällung mit HBr-Lsg. und kann endlich auch vom Chloronitrat ausgehen. Claudet (Soc. 4. 361) erhielt, indem er Purpureochlorid mit Ag<sub>3</sub>CO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O behandelte und das Filtr. mit HBr fällte, ein Salz Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>Br<sub>3</sub>, wahrscheinlich weil sich das Purpureosalz unter der Hand in Roseosalz umgewandelt hatte, so dass der HBr auf Roseokarbonat einwirkte. Das Chlorobromid ist dem Bromopurpureobromid sehr ähnlich. Es ist in H<sub>2</sub>O leichter lösl. als

das Purpureochlorid und lässt sich aus heissem H<sub>2</sub>O unter Zusatz von HBr nur mit erheblichem Verluste umkrystallisiren. Steht in der Farbe dem Violett 4 auf Chevreul's 1. Zirkel nahe, ist aber von einer reineren Nüance (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 221).

Pentaminchloropurpureokobaltquecksilberbromid 4 [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Br<sub>2</sub>. 9 HgBr<sub>2</sub> scheidet sich auf Zusatz einer Lsg. von Na<sub>2</sub>HgBr<sub>4</sub> zu einer lauwarmen, mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuerten Lsg. des Purpureochlorids in Form violettrother, rektangulärer, bei langsamefer Bildung aus verdünnteren Lsgn. oft mehrere Centimeter langer Nadeln aus (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 226).

Pentaminchloropurpureoplatinbromid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Br<sub>2</sub>. PtBr<sub>4</sub> wird aus lauwarmer Lsg. des Chloronitrats durch K<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub> in mikroskopischen, gelbbraunen. rektangulären Tafeln gefällt (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 228).

Pentaminchloropurpureokobaltjodid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]J<sub>2</sub> wird analog dem Chlorobromid dargestellt. Farbe ziemlich genau Violett 4 in Chevreul's 3. Zirkel. Aus heissem, mit wenig HJ versetztem H<sub>2</sub>O umkryst. dunkelbräunlichviolette, millimetergrosse Octaëder. Weit leichter lösl. als das Chlorobromid und Purpureochlorid. Bildet mit J in HJ sofort lange, braune, metallglänzende Nadeln von

Pentaminchloropurpureokobaltsuperjodid, welches wegen seiner Zersetzlichkeit durch H<sub>2</sub>O und durch Alk. nicht rein erhalten werden kann (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 223).

Pentaminchloropurpureokobaltquecksilberjodid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]J<sub>2</sub>.2HgJ<sub>2</sub>. Die lauwarme, mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzte Lsg. des Purpureochlorids oder Chloronitrats wird zu überschüssiger bei 70° mit HgJ<sub>2</sub> ges. KJ-Lsg. gebracht, der sofort sich ausscheidende, aus braungelben Nadeln bestehende Niederschlag noch vor dem vollständigen Erkalten abfiltr. und möglichst schnell unter Lichtabschluss mit kaltem H<sub>2</sub>O gewaschen, da sonst Zersetzung und Abscheidung von HgJ<sub>2</sub> eintritt.

[ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]J<sub>2</sub>.HgJ<sub>2</sub> entsteht in schönen, braunen, sich allmählich abscheidenden Blättern, wenn man die Lsg. des normalen Chlorosulfats oder des Chloronitrats reichlich mit Jodkaliumlsg, und dann mit K<sub>2</sub>HgJ<sub>4</sub> versetzt. Beständiger, auch gegen Licht, als das vorhergehende Salz. Beide in H<sub>2</sub>O schwerlösl, mit der Farbe der Chlorpurpureosalze (Jörgensen, J. pr. [2] 18, 227).

Pentaminchloropurpureokobaltsilicofluorid [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Fl<sub>2</sub>. SiFl<sub>4</sub> entsteht nach Gibbs durch Fällung einer heissen Lsg. von Purpureochlorid mit heisser Lsg. von Zinksilicofluorid (Proc. Am. Acad. 11, 9), nach Jörgensen bei Zusatz kalter Lsgn. beliebiger Chloropurpureosalze zu überschüssiger, starker H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>. Diamantglänzende, dichrötische rhombische Blätter. Sehr charakteristisch für die Pentaminchloropurpureoreihe. Durch Bildung dieser Verbindung vermochte Jörgensen noch 0,0016 g SiO<sub>2</sub> in 3,5 ccm 39% iger Flusssäure nachzuweisen (J. pr. [2] 18. 231).

Pentaminchloropurpureokobaltthiosulfat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> fällt aus kalt ges. wässeriger Lsg. des Chloronitrats auf Zusatz von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in rhombischen, bräunlichrothen Kryst. Fast unlösl. in kaltem, schwer und unter Zersetzung in heissem H<sub>2</sub>O (Jörgensen, J. pr. 18. 233).

Pentaminchloropurpureokobaltsulfit [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]SO<sub>3</sub> entsteht durch Lösen von Pentaminroseokobaltsulfit in H<sub>2</sub>O unter Zusatz von etwas Handbuch der Anorganischen Chemie. III.

HCl, mässiges Erhitzen bis die Lsg. klar ist, und Hinzufügen von konz. HCl unter Kühlung als braunes Krystallpulver, dessen Abscheidung durch Zusatz von Alk. befördert wird (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 3236).

Neutrales Pentaminchloropurpureokobaltsulfat  $[ClCo(NH_3)_5]SO_4 +$ 2 MG. Purpureochlorid werden mit 6 MG. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> rasch zusammengerieben und nach Beendigung der Entwickelung von HCl in 50 ccm H,O von 70° für je 5 g Purpureochlorid gelöst und die Lsg. sofort Scheidet das Filtr. noch vor vollständigem Erkalten Kryst. ab, so bestehen sie aus den H<sub>o</sub>O-freien Chlorosulfate. Die noch nicht ganz kalte vom H<sub>2</sub>O-freien Salze abgegossene Flüss. scheidet bei völligem Erkalten H.O-haltiges Chlorsulfat in tief purpurrothen, anscheinend rhombischen Kombinationen aus, in welchen selten das Prisma vorherrscht. Verwittert im Verlaufe einiger Stunden an der Luft, rascher neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder bei 100°, vollständig unter Beibehaltung der Form und des Glanzes. Dabei geht die Farbe in ein helles Lilaroth über. Verwittert auch beim Uebergiessen mit heissem H2O. Aus Gemengen von H2Ofreiem und ursprünglich H<sub>2</sub>O-haltig gewesenem Sulfat lassen sich die unveränderlich dunkel gebliebenen Kryst. des ersten von denen des letzteren nach wenigstens oberflächlichem Verwittern leicht durch Auslesen trennen. 1 Thl. Salz löst sich in 133,4 Thln. H<sub>2</sub>O von 17°. Löst sich in heissem H<sub>2</sub>O leicht und weit rascher als das H<sub>2</sub>O-freie Sulfat mit Purpurfarbe. Scheidet beim Kochen mit H<sub>2</sub>O, jedoch nicht bei Gegenwart von etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, schwarzbraunes Kobalthydroxyd ab (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 212). —  $[ClCo(NH_3)_5]SO_4$  scheidet sich aus der konz., heissen, wässerigen Lsg. des vorhergehenden Salzes in blanken, schwarzen, wenn klein purpurbraunen (nicht regulären) Octaëdern ab. Löst sich in heissem H<sub>2</sub>O weit langsamer als das H<sub>2</sub>O-haltige Salz, aber eben so viel. Die Lsg. beider Sulfate reagirt neutral und wird durch Ammoniumoxalat fast vollständig gefällt. AgNO, bildet AgCl nur in der Wärme. HCl fällt Purpureochlorid heraus (Jörgensen. J. pr. [2] 18. 215).

SauresPentaminchloropurpureokobaltsulfat  $[ClCo_2(NH_3)_{10}]_2SO(HSO_4)_6$ . 2 Mol. Pentaminpurpureochlorid werden bei gewöhnlicher T. mit 12 Mol. konz.  $H_2SO_4$  zusammengerieben und nach Aufhören der HCl-Entwickelung mit 40 ccm  $H_2O$  von 70° auf je 5 g Purpureochlorid versetzt und die Lsg. rasch filtr. Scheidet sich aus dem Filtr. in mehrere Centimeter langen dunkelviolettrothen Prismen aus. Wird von wenig heissem  $H_2O$  in das  $H_2O$ -freie neutrale, von so viel  $H_2O$ , dass sich in der Kälte nichts ausscheidet, in das  $H_2O$ -haltige neutrale Sulfat umgewandelt. Lässt in der Kälte mit AgNO3 gar kein AgCl fallen, in der Hitze wird das Cl gefällt, aber nicht vollständig. Wird aus seiner Lsg. nicht durch  $(NH_4)_2C_2O_4$  gefällt (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 210).

Pentaminchloropurpureokobaltsulfatperjodid  $[ClCo(NH_3)_5]_4(SO_4)_8$ .  $J_6$  scheidet sich auf Zusatz einer Lsg von J in KJ zu einer Lsg. von Chloropurpureosulfat in Form herapathitähnlicher, ziemlich grosser, olivengrüner, metallglänzender, rektangulärer Blätter aus, welche das Licht stark polarisiren:  $\parallel$  ganz hell olivengrünlich, bräunlich in dünnen, mehr olivenbräunlich in dicken Platten, + undurchsichtig. Die Kryst. müssen nach dem Absetzen schnell mit 40% igem Alk. gewaschen. abgepresst und neben  $H_2SO_4$  getrocknet werden. Unlösl. in starkem Alk. und in Ae. Löst

sich in H<sub>2</sub>O mit brauner Farbe. Die Lsg. gibt an CS<sub>2</sub> nur spärlich J ab (Jörgensen, [2] 15. 419).

Pentaminchloropurpureokobaltdithionat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, mehrere Centimeter lange, rektanguläre Prismen. Farbe beiläufig Violett 5 auf Chevreul's 1. Zirkel, jedoch reiner. In kaltem H<sub>2</sub>O sehr schwer, in heissem etwas leichter lösl. Entsteht beim Eintropfen einer auf dem Filter mittelst H<sub>2</sub>O von 50° bereiteten Lsg. von Chloronitrat in kalte Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 232).

Pentaminchloropurpureonitrat  $[ClCo(NH_3)_5].(NO_3)_2$  entsteht aus dem normalen Sulfat durch Fällung mit überschüssiger HNO<sub>3</sub> in Form mikroskopischer Octaëder; dem Purpureochlorid ähnlich, aber schöner Man kann auch das mit etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verriebene und auf dem Filter in H<sub>2</sub>O von 50° gelöste Chlorid in eiskalte starke HNO<sub>3</sub> einfliessen lassen. Dabei bildet sich immer etwas Roseosalz, welches von HNO3 schwieriger gefällt wird und auch die Ausscheidung des Purpureonitrats theilweise hindert. Die Fällungen werden mit 90% igem Alk. gewaschen. Ist in kaltem H<sub>2</sub>O schwerlösl., in HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,2 fast unlösl. Indess löst es sich in kaltem H<sub>2</sub>O doch leichter als das Chlorid, so dass seine wässerige Lsg. auf Zusatz von HCl Purpureochlorid fast vollständig fallen lässt. Andererseits fällt auch das Chloropurpureonitrat aus einer kalten wässerigen Lsg. des Chloropurpureochlorids, welches nach Claudet und nach F. Rose auf 1 Thl. Salz 270 Thle. H<sub>2</sub>O enthält, das Nitrat auf Zusatz von starker HNO<sub>3</sub> fast vollständig aus. Ist ziemlich llösl. in heissem H<sub>2</sub>O und lässt sich daraus umkryst. Bei längerem Kochen mit wenig HNO3 enthaltendem H2O geht es allmählich in Roseosalz über. Beim Kochen mit reinem H<sub>2</sub>O entsteht etwas schwarzbraunes Kobalthydroxyd. Die wässerige Lsg. wird nur in der Hitze - wahrscheinlich infolge Bildung von Roseosalz durch AgNO<sub>3</sub> gefällt. Das trockene Salz zersetzt sich oberhalb 110° heftig, aber ohne Feuererscheinung (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 216, vergl. Gibbs, Proc. Am. Acad. 1876, 11. 3).

Neutrales Pentaminchloropurpureokobaltpyrophosphat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]<sub>2</sub> P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit 3 bis 4 Mol. H<sub>2</sub>O, violettrothe, schmale, dünne, schief abgeschnittene Nadeln. Ziemlich leicht mit tief violettrother Farbe in H<sub>2</sub>O lösl.; liefert, mit etwas Essigsäure und Alk. versetzt, das saure Pyrophosphat. Darstellung siehe bei Jörgensen (J. pr. [2] 18. 242). Das von Braun (Unters. üb. ammon. Kobaltverb., Göttingen 1862. 26) und Gibbs (Proc. Am. Acad. 11. 6) dargestellte, aus ammoniakalischer Lsg. umkryst. Pyrophosphat war in Folge Zersetzung der ursprünglichen Chloropurpureoverbindung frei von Cl.

Saures Pentaminchloropurpureokobaltpyrophosphat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>] H<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, farrenkrautähnlich zusammengewachsene violettrothe Nadeln, sehr langsam in kaltem H<sub>2</sub>O lösl. Aus kalter Lsg. fällt AgNO<sub>3</sub> kein AgCl (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 240).

Pentaminchloropurpureokobaltkarbonat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]CO<sub>3</sub>. Purpureochlorid wird mit überschüssigem Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und wenig H<sub>2</sub>O zusammengerieben, sofort durch ein loses, das Filtr. gleich darauf durch ein dichtes Filter filtr., das tief kirschrothe Filtr. ohne das Waschwasser sofort tropfenweise mit Alk. bis zur Trübung versetzt und an einem kühlen Orte kryst. gelassen. Violettrothe, rektanguläre, bis mehrere Centimeter lange und bis 0,5 cm breite Blätter. Sehr verwitterbar.

Nach der Verwitterung genau so gefärbt wie das verwitterte neutrale Sulfat. Sehr leicht mit alkalischer Reaktion in H<sub>2</sub>O lösl., wandelt sich das Salz innerhalb der Lsg. rasch in Pentaminroseokarbonat um. Ist im verwitterten Zustande H<sub>2</sub>O-frei. Aus der Lsg. dieses Salzes in wenig H<sub>2</sub>O wurde auf Zusatz von Alk. einmal [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]CO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O als dunkel violettrother aus sechs- oder vierseitigen Prismen bestehender Niederschlag erhalten. Dieses Salz verwitterte nicht neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und verlor bei 100° das H<sub>2</sub>O. Das neutrale Karbonat scheint ein leichter lösl. saures Salz zu liefern, denn beim Einleiten von CO<sub>2</sub> in seine Lsg., die auf Zusatz von Alk. und Stehen reichlich Kryst. abgeschieden hatte, löste sich alles wieder auf (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 237).

Pentaminchloropurpureokobaltoxalat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, aus einer Lsg. von Chloronitrat durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> bei gewöhnlicher T. oder in gelinder Wärme gefällt, bildet rektanguläre, zu kurzen, breiten, besenförmigen Aggregaten vereinigte Prismen (Jörgensen. J. pr. [2] 18. 238; vergl. Gibbs und Genth, Sill. [2] 23. 320, Gibbs, Proc. Am. Acad. 11. 4, Krok, Lunds Univers. Arsskrift 1870). Bei höherer T. dargestellt, zeigen die Präparate inkonstante Zusammensetzung, wahrscheinlich in Folge der Bildung von Roseooxalat.

Saures Pentaminchloropurpureokobalttartrat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>](C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub>.  $2\frac{1}{2}$ H<sub>2</sub>O. Purpureokarbonat wird mit wässeriger Weinsäure stark übersättigt, mit Alk. bis eben zur beginnenden Trübung versetzt und stehen gelassen. Scheidet sich in centimeterlangen, violettrothen, schief abgeschnittenen Nadeln ab. Llösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. Verliert das H<sub>2</sub>O vollständig bei  $100^{\circ}$  (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 239).

Pentaminchloropurpureokobaltpikrat wird durch Fällung von Lsgn. des Purpureochlorids oder Chloronitrats mit Natriumpikrat in gelben, spitzen Nadeln erhalten. Sehr explosiv (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 232; Gibbs und Genth).

Pentaminchloropurpureokobaltchromat [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]CrO<sub>4</sub>. Die Lsg. von neutralem Chlorosulfat oder Chloronitrat wird in der Kälte mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> gefällt. Fällung auch aus sehr verd. Lsgn. -- 1:600 — fast vollständig; ziegelrothes oder fleischfarbiges undeutlich krystall. Pulver.

Das Dichromat  $[ClCo(NH_3)_5]Cr_2O_7$  wird aus der lauwarmen Lsg. von Chlorosulfat oder Chloronitrat durch  $K_2Cr_2O_7$  oder  $CrO_3$  in wässeriger Lsg. gefällt. Die Fällung muss rasch mit kaltem  $H_2O$  gewaschen werden, da sie, längere Zeit mit der Mutterlauge in Berührung, sich in kurze granatrothe Prismen eines zweiten, gleich zusammengesetzten Salzes umwandelt (Dimorphie?). Schmale, schief abgeschnittene, fast goldglänzende, röthlichgelbe Blätter. In  $H_2O$  erheblich leichter als das neutrale Chromat lösl. (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 234).

Das Diphosphorpentamolybdat | ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>|<sub>2</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>(HPO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Eine kalte Lsg. von Purpureochlorid wird mit einer kalten Lsg. von Molybdänsäure in sehr überschüssiger Phosphorsäure gefällt. Mikroskopische, rosenrothe Rosetten flacher Nadeln. Scheidet sich in grösseren Krystallen und dunkler beim Eintropfen der Purpureochloridlsg. in die Phosphormolybdänsäure aus. nachdem sich der zuerst entstehende amorphe Niederschlag wieder gelöst hat. In H<sub>2</sub>O fast unlösl., ertheilt ihm jedoch saure Reaktion. Wendet man zur Fällung eine Lsg. von Ammoniumdiphosphorpentamolybdat an, so erhält man das

Ammoniumsalz [ClCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]<sub>2</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>(NH<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> als anfangs amorphen, bald kryst. Niederschlag. Ist der vorhergehenden Verbindung äusserlich sehr ähnlich.

Pentaminbromopurpureokobaltbromid [BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Br<sub>9</sub>. Kobaltkarbonat wird in überschüssiger wässeriger HBr gelöst, von etwa ausgeschiedenem Kobalthydroxyd abfiltr., durch das Filtr. ohne Rücksicht auf das sich hierbei abscheidende blassrothe, aus Octaëdern bestehende Krystallpulver, wahrscheinlich CoBr<sub>2</sub>. 6NH<sub>3</sub> ein Luftstrom geleitet, bis sich die Ausscheidung gel. und die Flüss. eine kirschrothe Färbung angenommen hat. Die filtr. Flüss. wird mit HBr stark übersättigt und, ohne sich etwa ausscheidendes Pentaminroseokobaltbromid zu berücksichtigen, einige Stunden auf dem Wasserbade erh. Dabei scheidet sich reichlich Brompurpureobromid aus. Aus der davon abfiltr. Flüss. kryst. während des Erkaltens nur wenig Luteokobaltbromid aus. Sodann wird mit H<sub>2</sub>O gewaschen, bis das Waschwasser rein blauviolett abläuft, und mit 90% igem Alk. weiter gewaschen. Entsteht auch, wenn man Pentaminroseokobaltsulfat unter Zusatz von etwas HBr in heissem H<sub>2</sub>O löst und mit 1 bis 2 Vol. konz. HBr versetzt und einige Zeit auf dem Wasserbade erh. Oder man löst Roseosulfat in NH, und kocht mit sehr überschüssiger HBr. Man kann auch Pentaminpurpureochlorid mittelst feuchten Ag<sub>2</sub>O in Pentaminroseohydroxyd und dieses durch Kochen mit starker HBr in das Bromopurpureobromid umwandeln. Blauviolette, mikroskopische Octaëder mit deutlichem Dichroïsmus. Scheidet sich, auf dem Filter in heissem, HBr enthaltendem H2O gelöst, beim Erkalten in grösseren, fast schwarzen Octaëdern aus. Bei längerer Berührung mit heissem H<sub>2</sub>O tritt leicht Umwandlung in Pentaminroseobromid ein. Schmilzt noch weit unter der Glühhitze zu einer blauen Masse und erleidet dabei einen der Gleichung

2[BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Br<sub>2</sub> = 2[(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.CoBr<sub>2</sub>] + NH<sub>4</sub>Br + N + HBr + H beiläufig entsprechenden Gewichtsverlust. SG. bei 17,8, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 40°, 2,483. 1 Thl. löst sich bei 16° in 530 Thln. H<sub>2</sub>O mit blauvioletter Farbe. Vollkommen unlösl. in Alk. und den Lsgn. von NH<sub>4</sub>Br, KBr, HBr. Leichter löst es sich in H<sub>2</sub>O, nachdem es zuvor mit verd.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übergossen worden (Jörgensen, J. pr. [2] 19. 49).

Jörgensen (ibid.) hat, ähnlich wie dies bei den Chloropurpureosalzen beschrieben wurde, daraus folgende Salze dargestellt:

Chlorid [BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub>.

Quecksilberchloridverbindung des Chlorids [BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub>.3HgCl<sub>2</sub> und andere komplizirter zusammengesetzte Hg-Verbindungen, deren Zusammensetzung eine verschiedene war, je nachdem HgCl<sub>2</sub> oder Natriumquecksilberchlorid angewendet wurde und je nach der Menge dieser beiden Hg-Salze, welche entweder mit der Bromonitrat- oder Bromobromidlsg. in Berührung gebracht wurde.

Quecksilberbromidverbindung [BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Br<sub>2</sub>.3HgBr<sub>2</sub>.

Platinchloridverbindung [BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]. Cl<sub>2</sub>. PtCl<sub>4</sub>.

Platinbromidverbindung  $[BrCo(NH_3)_5]Br_2.PtBr_4.$ 

Silicofluorid [BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Fl<sub>2</sub>. SiFl<sub>4</sub>.

Nitrat [BrCo(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>](NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.

Sulfate  $[BrCo(NH_3)_5]SO_4$  und  $[BrCo(NH_3)_5]SO_4$  mit 6 oder  $4H_2O$ . Bromosulfatperjodid, analog der entsprechenden Chloroverbindung

zusammengesetzt.

Chromat  $[BrCo(NH_3)_5]CrO_4$ . Oxalat  $[BrCo(NH_3)_5]C_2O_4$ .

Saures Pentaminsulfatopurpureokobaltsulfat (SO<sub>4</sub>)Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>SO<sub>4</sub>H + 2H<sub>2</sub>O oder verdoppelt. Zu 20 g Purpureokobaltchlorid werden 72 g konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> antheilweise zugerührt, nach Beendigung der Entwickelung von HCl wird 4 Stunden auf dem Wasserbade erh., verd., dann filtr., auf dem Wasserbade thunlichst weit eingedampft, mit 2 Vol. H<sub>2</sub>O verd. und möglichst rasch filtr. Nach 24 Stunden scheidet sich das Salz in glänzenden, rektangulären Tafeln von eigenthümlicher violettrother Farbe aus. Die Mutterlauge wird dekantirt, die Kryst. werden auf einem Filter aus Platindrahtnetz trocken gesaugt und mit Alk. von 95% geschlämmt und säurefrei gewaschen. Ausbeute: 16 g. Aus der Mutterlauge kann durch Zusatz von 1/3 Vol. Alk. noch etwas mehr Salz gewonnen werden. Die Krystalle sind dichroïtisch: || violettroth, + blasschamois. Bei 100° verliert das Salz — mit der verdoppelten Formel — 3 Mol. H<sub>2</sub>O, bei 110° auch das vierte. Das entwässerte Salz zeigt dieselben Reaktionen wie das H<sub>2</sub>O-haltige: 4tägiges Stehen mit BaCO<sub>3</sub> bewirkt die Ueberführung in Sulfatokarbonat, Erwärmen mit halbverd. HCl im Wasserbade Bildung von Purpureochlorid, Kochen in verd. NH<sub>3</sub>-Lsg. Bildung von basischem Roseosulfat, Kochen mit konz. NH3 nur oberflächliche Bildung von neutralem Sulfatosulfat, welches — in konz. NH<sub>a</sub> unlösl. — den Rest der Kryst. vor einer weiteren Veränderung durch das NH, schützt. In der Kälte zeigen nachstehende Reagentien folgende Wirkung: verd. HNO3, HCl, HBr keine Fällung, im Ueberschusse zugesetzt, nach Zufügen von Alk. Fällung von Sulfatonitrat u. s. w.; festes KJ orangerothe Fällung langer, dünner Nadeln von Sulfatojodid; H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> erst nach einigen Stunden Bildung grosser, farrenkrautähnlicher Nadeln, HAuCl, nach einiger Zeit Ausscheidung zinnoberrother, dichroïtischer Prismen, Na<sub>2</sub>HgCl<sub>4</sub> nach einigem Stehen grosse, zinnoberrothe, rektanguläre, quergestreifte, deutlich dichroïtische Tafeln, Ferrocyankalium sofortige bräunliche Fällung, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> erst nach 24 Stunden centimeterlange dichroïtische Tafeln, K2Cr2O7 nach einigen Stunden tiefrothe Tafeln, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S schwarzes CoS. Keine Fällung auch nach 24 Stunden bewirken  $Na_4P_2O_7$ ,  $(NH_4)_2C_2O_4$ , KJ,  $H_2SiFl_6$ ,  $Na_2HPO_4$ , Kobalticyankalium. MG. ber. 337, gef. 252 (Petersen, O. 10, 582). Das saure Sulfat diente als Ausgangspunkt zur Darstellung der anderen Salze der Sulfatopurpureoreihe (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 262).

Neutrales Sulfat der Sulfatopurpureoreihe (SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>SO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O. 5 g des sauren Salzes werden in 200 ccm H<sub>2</sub>O gelöst und in Antheilen 400 Thle. Alk. von 95 % dazu gerührt. Dabei scheidet sich das neutrale Sulfat in Form violettrother, flacher, zugespitzter, häufig einseitig gezahnter Nadeln aus. Ist dichröftisch. MG. ber. 576, gef. 542 (Petersen l. c.). Sehr leicht mit tiefviolettrother Farbe und neutraler Reaktion in H<sub>2</sub>O lösl., gibt alle beim sauren Sulfate beschriebenen Reaktionen, insbesondere die charakteristischen mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> fällt weder sofort, noch beim Stehen. Die wässerige Lsg. des neutralen Sulfatosulfats hinterlässt beim Verdunsten neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ausschliesslich dunkelrothe Prismen des gewöhnlichen Roseosulfats.

Pentaminsulfatopurpureokobaltnitrat SO<sub>4</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>.NO<sub>3</sub>. In eine Lsg. von 5 g saurem Sulfat in 125 ccm H<sub>2</sub>O werden 12,5 g Ammoniumnitrat eingerührt. Dabei scheidet sich das Sulfatonitrat fast vollständig

in Krystallwarzen von der Farbe des Nitratonitrats aus. Sie werden mit verd. HNO<sub>3</sub> H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-frei, mit Alk. von 95% HNO<sub>3</sub>-frei gewaschen. In kaltem H<sub>2</sub>O mit neutraler Reaktion etwas schwer lösl. mit mehr violettrother Farbe, als sie das trockene Salz besitzt. Gibt mit einem Tropfen HNO<sub>3</sub> und BaCl<sub>2</sub> erst beim Stehen eine schwache Trübung, beim Kochen jedoch einen reichlichen Niederschlag.

Sulfatopurpureobromid SO<sub>4</sub>.Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>.Br fällt auf Zusatz eines Gemenges von 10 ccm konz. HBr und 40 ccm H<sub>2</sub>O zu einer Lsg. von 2 g saurem Sulfat in 60 ccm H<sub>2</sub>O und Versetzen mit anfangs wenig, dann mit mehr Alk. als loses, violettrothes Krystallpulver, kann aber auch in dichroïtischen, rektangulären Tafeln von derselben Farbe, wie sie das saure Sulfatosulfat besitzt, gewonnen werden. Leichter lösl. als das Sulfatonitrat, gleichfalls mit neutraler Reaktion. Gibt in der Kälte nicht sofort einen Niederschlag mit verd. HCl und BaCl<sub>2</sub>, beim Stehen einen spärlichen, beim Kochen einen reichlichen. MG. ber. 320, gef. 325 (Petersen l. c.).

Pentaminsulfatopurpureokobaltplatinchlorid [SO<sub>4</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>],PtCl<sub>6</sub> +2H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der Lsg. von 2 g des sauren Sulfatosulfats in 50 ccm kaltem H<sub>2</sub>O nach Zusatz der berechneten Menge 10% iger Lsg. von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> in orangerothen, goldglänzenden, oft mehrere Centimeter langen, farrenkrautähnlichen oder grobgezahnten Aggregaten, mitunter in verzerrten, rhombischen Tafeln aus. In kalter, konz. HCl mit rothgelber Farbe lösl., scheidet aus dieser Lsg. nach einigem Stehen allmählich Chloropurpureochlorid aus.

Pentaminsulfatopurpureokobaltkarbonat  $\{SO_4[Co(NH_3)_5]\}_2CO_3+4H_2O$  wird durch Alk. aus einer mit Luft oxydirten Lsg. von  $CoSO_4$  in stark ammoniakalischem Ammoniumkarbonat gefällt (Vortmann, B. 1889. 2649).

Die Pentaminnitritokobaltsalze oder Xanthokobaltsalze NO<sub>2</sub>Co (NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]X<sub>2</sub> enthalten die wahre Nitrogruppe fester gebunden als die übrigen zwei Säurereste X. Sie entstehen durch Einwirkung salpetriger Gase auf die ammoniakalischen Lsgn. von Kobaltosalzen oder auf die neutralen Lsgn. von Purpureo- oder Roseokobaltverbindungen und scheiden sich hierbei aus der dunkelrothbraun gewordenen Flüss, nach dem Abkühlen in braungelben Kryst. aus: ferner durch Einwirkung von Luft-O oder PbO, oder KMnO, auf die mit (NH,)NO, oder KNO, versetzten ammoniakalischen Lsgn. von Kobaltosalzen am besten bei Gegenwart von Ammoniumsulfat; endlich durch Wechselwirkung zwischen Chloropurpureosalzen und Alkalinitriten oder dem Fischer'schen Salze Co(NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub>K<sub>3</sub> (Gibbs und Genth, Researches on the Ammonia-Cobalt Bases. Washington 1856: Braun, A. 125. 126: Gibbs, Proc. Am. Ac. 10. 1; 11. 1). Die Salze lösen sich in H<sub>2</sub>O kalt und warm leichter als die Roseo- und Luteokobaltsalze. Beim Kochen, mitunter auch beträchtlich unterhalb der Kochhitze, lassen die Lsgn. NH, entweichen und scheiden ein schweres schwarzes oder braunes Pulver ab. Mengen Essigsäure machen die Lsgn. in mässiger Wärme haltbarer. Grössere Mengen von irgend einer Mineralsäure bewirken beim Kochen unter Entwickelung von NO die Bildung von Purpureosalzen. Charakteristische Fällungen: mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> orangeroth. mit HAuCl<sub>4</sub> nach einiger Zeit gelbe Nadeln, mit Ferrocyankalium rothe, prismatische Kry-

stalle, mit K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> gelb kryst., mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> gelb, körnig. Kobaltidcyankalium und rothes Blutlaugensalz bewirken keine Fällung, auch nicht Jodjodkalium (Unterschied von den Croceosalzen der Tetraminreihe).

**Xanthokobaltchlorid**  $[NO_2Co(NH_3)_5]Cl_2$ , grosse, braungelbe, irisirende Krystalle. Entsteht aus dem Xanthokobaltsulfat durch Umsetzung mit  $BaCl_2$  und Abdampfen der von  $BaSO_4$  filtr. und mit Essigsäure schwach angesäuerten Flüss. Ist in kaltem  $H_2O$  wlösl., leichter in heissem.

Aus den kalten Lsgn. fällen HCl und MCl das unveränderte Salz. Beim Kochen mit HCl entweicht NO und Cl und wird Purpureochlorid gebildet (Gibbs und Genth). MG. ber. 261, gef. 228 (Petersen, O. 10. 581).

Quecksilberdoppelsalz  $[NO_2Co(NH_3)_5]Cl_2.2HgCl_2 + H_2O$ , unlösl. in kaltem, wlösl. in heissem  $H_2O$ ; braungelbe Schuppen, aus HCl-haltigem  $H_2O$  Nadeln (Gibbs und Genth).

Golddoppelsalz  $[NO_2Co(NH_3)_5]Cl_2$ . Au $Cl_3 + H_2O$ , irisirende, rhombische Prismen (Gibbs und Genth).

Platindoppelsalz  $[NO_2Co(NH_3)_5]Cl_2$ . PtCl<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O, orangegelber Niederschlag, in H<sub>2</sub>O kaum lösl. (Gibbs und Genth).

Xanthokobaltjodid [NO<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]J<sub>2</sub> wird durch KJ allmählich in Form braungelber zugeschärfter Krystalle aus Lsgn. des Xanthonitrats gefällt (Braun).

Verdunsten der durch die Behandlung einer stark ammoniakalischen Lsg. von CoSO<sub>4</sub> mit salpeterigen Gasen erhaltenen braungelben Flüss. in braungelben, wahrscheinlich orthorhombischen Tafeln zurück. Wlösl. in kaltem, ziemlich in heissem H<sub>2</sub>O. Die rothe Lsg. des Salzes in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entlässt erst beim Verdünnen mit H<sub>2</sub>O NO. SO<sub>2</sub> bildet erst beim Kochen unter Gasentwickelung Ammoniumkobaltosulfat, HCl Chloropurpureochlorid, NH<sub>3</sub> theils Roseo-, theils Luteokobaltsulfat (Gibbs und Genth); mit KJ entstehen braungelbe Nadeln des Jodosulfats [NO<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>J<sub>2</sub>, durch Jodjodkalium rubinrothe, durch heisses H<sub>2</sub>O zersetzliche Kryst. des Perjodids [NO<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]SO<sub>4</sub>J<sub>4</sub> (? Gibbs).

Xanthokobaltnitrat [NO<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>](NO<sub>3</sub>), entsteht analog dem Sulfate aus Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, aber auch in derselben Weise aus den ammoniakalischen Lsgn. der Chloride. Nitrate, Sulfate der Pentamin-, Purpureound Roseoreihe (Gibbs und Genth). Braun empfiehlt alkoholisches NH<sub>3</sub> und Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> zu verwenden. Die hellorangefarbig gewordene Flüss. scheidet die Verbindung in braungelben, dichroïtischen Pyramiden aus von den typischen Eigenschaften der Xanthosalze. MG. ber. 314, gef. 228 (Petersen l. c.).

**Xanthokobaltchloronitrat**, Flavokobaltnitrat [NO<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>] NO<sub>3</sub>. Cl kryst. aus der Lsg. gleicher MG. von Xanthochlorid und -nitrat oder aus einer mit KNO<sub>2</sub> versetzten heissen Chloropurpureochloridlsg. beim Erkalten in weinrothen Prismen. Gibt die typischen Reaktionen der Xanthosalze (Gibbs).

Golddoppelsalz  $[NO_2Co(NH_3)_5]NO_3.Cl.AuCl_3$ , weingelbe Prismen (Gibbs).

Platindoppelsalz  $[NO_2Co(NH_3)_5]NO_3$ .  $Cl_2PtCl_4$ , weingelbe Nadeln (Gibbs).

Doppelverbindung (?) von Kanthokobaltnitrat und Chloropurpureochlorid  $[ClCo(NH_3)_5]Cl_2.[NO_2Co(NH_3)_5](NO_3)_2$  kryst. nach Gibbs aus den Lsgn. der Komponenten in anscheinend homogenen, tieforangerothen Formen.

 $Co_2(NH_3)_{10}Cl(NO_2)_5$  (?. Krok, Acta Univ. Lund 1870).

Xanthokobaltbromnitrat [NO<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]NO<sub>3</sub>.Br, weingelbe Krystalle, ähnlich wie das Chlornitrat aus Xanthokobaltbromid und -nitrat erhalten (Gibbs).

**Xanthokobaltnitrit**  $[NO_2Co(NH_3)_5](NO_2)_2 + 2H_2O$ , feine, dunkelweinrothe Kryst., entsteht beim Kochen von Roseosulfat mit  $Ba(NO_2)_2$  oder gleichzeitig mit dem Silbersalze  $[NO_2Co(NH_3)_5](NO_2)_2$ . Ag $NO_2$  beim Kochen einer Lsg. von Chloropurpureochlorid mit Ag $NO_2$  (Gibbs).

**Xanthokobaltdiaminkobaltnitrit**  $[NO_2Co(NH_3)_5].[Co(NH_3)_2(NO_2)_4]_2$  =  $Co(NH_3)_3(NO_2)_3$ , isomer mit Triaminkobaltnitrit, entsteht durch Einwirkung von Xanthokobaltnitrat auf das Erdmann'sche Salz als tieforangerother, aus heissem  $H_2O$  umkrystallisirbarer Niederschlag (G i b b s).

**Xanthokobaltoxalat** [NO<sub>2</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, körnig-kryst. Niederschlag, dient wegen seiner Unlöslichkeit zum Nachweise und Reindarstellung der Xanthokobaltverbindungen. Die späteren Angaben von Gibbs und Genth bezüglich eines Gehaltes von 5H<sub>2</sub>O sind unrichtig (Gibbs).

**Pentaminnitratopurpureonitrat**  $[NO_3Co(NH_3)_5](NO_3)_2$  wurde von Frémy (A. ch. [3] 35. 296) entdeckt und später ausführlich von Gibbs und Genth (Sill. [2] 23. 249) als H<sub>2</sub>O-freies Roseokobaltnitrat beschrieben. Wurde später wegen seiner Analogie mit dem Chloropurpureochlorid von Gibbs als Purpureosalz aufgefasst, jedoch nur auf Grund von Beobachtungen, die an Salzen gemacht wurden, welche weil in der Hitze dargestellt — in Wirklichkeit doch Roseosalze waren. Den exakten experimentellen Nachweis für den Purpureocharakter dieser Verbindung sowie einer Reihe daraus dargestellter Pentaminnitratopurpureokobaltsalze hat Jörgensen (J. pr. [2] 23. 227) erbracht. Er löst zur Darstellung des Nitratonitrats 20 g Kobaltokarbonat in der eben zureichenden Menge HNO3, bringt auf 100 ccm, fügt 200 ccm starkes NH3 hinzu, erh. zum schwachen Sieden, trägt für je 1 AG. Co, 1 AG. fein gepulvertes J ein und filtr. nach halbstündigem Erwärmen von dem im Wesentlichen aus Luteokobaltjodidnitrat Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>  $J(NO_3)_2$  bestehenden Niederschlage ab. Das rothe Filtr. enthält fast kein Luteosalz. Es wird mit dem ammoniakalischen, durch Zusatz von NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> von gelöstem Luteosalz befreiten Waschwasser des Luteosalzes vereinigt, mit rother HNO, versetzt, bis ein Niederschlag von Pentaminroseonitrat entsteht, noch überdies mit der Hälfte HNO<sub>3</sub> versetzt und 3 Stunden auf dem Wasserbade erh. Hierbei wird fast alles in der Flüss. vorhandene Co als Nitratonitrat abgeschieden, während alles J als Jodsäure gelöst bleibt. Der Prozess verläuft ziemlich annähernd nach der Gleichung:

 $\begin{array}{c} 4 \operatorname{Co(NO_2)_2} + 22 \operatorname{NH_3} + 2 \operatorname{J_2} + 2 \operatorname{H_2O} = 2 \left[ \operatorname{Co(NH_3)_5H_2O} \right] \operatorname{J(NO_3)_2} \\ + 2 \left[ \operatorname{Co(NH_3)_6} \right] \operatorname{J(NO_3)_2}, \text{ und} \end{array}$ 

 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{H}_2\text{O}]\text{J}(\text{NO}_3)_2 + 7\text{HNO}_3 = [\text{NO}_3\text{Co}(\text{NH}_3)_5](\text{NO}_3)_2 + \text{HJO}_3 + 4\text{H}_2\text{O} + 6\text{NO}_2$ 

(vergl. Blomstrand, J. pr. [2] 3. 206: Gibbs, Krok).

Die octaëdrischen, tetragonalen Kryst. (krystallogr. Daten siehe Dana bei Gibbs und Genth) sind intensiv roth mit einer violetten Nuance, dichroïtisch, lösl. in 273 Thln. H<sub>2</sub>O von 16°. Sie verpuffen beim Erh. unter Bildung brauner Dämpfe und Hinterlassung von schwarzem Oxyd. Beim Kochen mit H<sub>2</sub>O zersetzt sich die Verbindung rasch unter Bildung von Kobalthydroxyd, Ammoniumnitrat und Luteonitrat. Durch heisses wässeriges NH3 und darauffolgenden Zusatz von HNO3 wird es als Pentaminkobaltroseonitrat gefällt. Dieselbe Umwandlung erfolgt rasch durch heisses, mit wenig HNO<sub>3</sub> angesäuertes H<sub>2</sub>O sowohl beim Nitratonitrat als auch bei anderen Nitratopurpureosalzen der Pentaminreihe. Aus der kalt bereiteten wässerigen Lsg. fällen HNO3, HCl, HBr, festes KJ: Nitratonitrat, -chlorid, -bromid, -jodid, sämmtlich als undeutlich kryst. Niederschläge, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> liefert [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]PtCl<sub>6</sub> in Form zinnoberrother, mikroskopischer, unregelmässig ausgebildeter, häufig keulenförmiger Prismen, H<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub> millimeterlange, zinnoberrothe Nadeln von [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]PtBr<sub>6</sub>, Na<sub>2</sub>HgCl<sub>4</sub> erst nach einigem Stehen und Schütteln eine Gemenge mikroskopischer, scharlachrother, dickerer, schief abgeschnittener Prismen und dünner, blassrother Nadeln. Natriumdithionat fällt sofort seideglänzendes, rothes Nitratodithionat, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> ockergelbes bis ziegelrothes Nitratochromat als kryst. dichten Niederschlag, K2Cr2O7 orangefarbiges Nitratodichromat, Natriumpikrat, rothgelbe, flache, schief abgeschnittene Nadeln von Nitratopikrat. Fällungen bewirken: verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KAuCl<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, HgCl<sub>2</sub>, Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, MgSO<sub>4</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> verhält sich gegen Nitratonitrat so wie gegen das Pentaminchloropurpureochlorid. Jörgensen hat rachstehende Salze aus der Reihe der Pentaminnitratopurpureoverbindungen analysirt und genauer beschrieben:

Basisches Nitrat  $[Co_2(NH_3)_{10}(OH)_2](NO_3)_4 + 5H_2O$  (?) entsteht nach Gibbs beim langsamen Verdunster einer mit viel Ammoniumnitrat versetzten Lsg. von Nitratonitrat ir purpurrothen, schuppigen Krystallen. Ein anderes basisches Salz, nach Künzel (J. pr. 72. 209)  $[Co_2(NH_3)_{10}OH]$  ( $NO_3)_5$  (?), beim Vermischen einer braun gewordenen Lsg. von Kobaltonitrat in  $NH_3$  und Ammoniumnitrat als gelber kryst. Niederschlag.

Pentaminnitratopurpureokobaltchlorid [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl<sub>2</sub> entsteht beim Einfliessenlassen einer auf dem Filter unter zeitweiligem Zusatze eines Tropfens verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mittelst H<sub>2</sub>O von 30° bereiteten Lsg. des Nitratonitrats in überschüssige, eiskalte HCl als fein kryst. Niederschlag von etwas blässerer Farbe als das Nitrat, der mit HCl und dann vollends mit Alk. ausgewaschen wird. Verwandelt sich in warmer, HCl enthaltender wässeriger Lsg. bald in Chloropurpureochlorid. Zeigt in wässeriger Lsg. dieselben Reaktionen wie das Nitratonitrat, jedoch seiner grösseren Löslichkeit entsprechend kräftiger, ausserdem noch nachstehende Fällungen, welche beim Nitrat wegen der zu grossen Verdünnung seiner kalten Lsgn. ausbleiben: mit Ammoniumoxalat rothe, mehrere Millimeter lange Nadeln, unvollständig; mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> bei kurzem Stehen spärlich, mit ZnSiFl<sub>6</sub> etwas reichlicher violettrothe, millimeterlange Prismen, mit Kaliumperjodid lange, metallgrün glänzende Nadeln eines Superjodids. Durch feuchtes Ag<sub>2</sub>O entsteht in der Kälte Pentaminroseonitrat und -hydroxyd, hingegen Nitratokarbonat durch Einwirkung von Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

Quecksilberchloridverbindung des Nitratochlorids [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cl. HgCl<sub>2</sub> entsteht beim Versetzen einer Lsg. des Nitratochlorids mit Na<sub>2</sub>HgCl<sub>4</sub>

nebst überschüssigem NaCl oder NH<sub>4</sub>Cl nach einigem Stehen und Rühren als scharlachrother kryst. Niederschlag, der beim Schütteln mit halbverd. HCl in HgCl<sub>2</sub> und Nitratochlorid zerlegt wird. Aus verdünnteren Lsgn. wird durch <sup>1</sup>/<sub>4</sub> normale Lsg. von NaHgCl<sub>3</sub> eine zweite Hg-Verbindung in blassrosenrothen Nadeln gefällt, welche schon nach kurzem Stehen sich in das scharlachrothe Salz umwandelt.

Platinchloridverbindung des Nitratochlorids [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]PtCl<sub>6</sub> wird aus den kaltbereiteten Lsgn. des Nitratonitrats oder Nitratochlorids durch Fällung mit H<sub>3</sub>PtCl<sub>6</sub> dargestellt. Verhalten gegen halbverd. HCl ähnlich wie bei der vorhergehenden Verbindung.

Pentaminnitratopurpureokobaltbromid [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Br<sub>2</sub>. Darstellung analog der des Nitratochlorids, dem es in allen Stücken gleicht. Farbe etwas violetter.

Pentaminnitratopurpureokobaltsulfat [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]SO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O. 3 g Nitratrochlorid werden mit 50 ccm 17% iger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und mit 100 ccm H<sub>2</sub>O übergossen und die so erhaltene Lsg. mit 70 ccm 90% igem Alk. versetzt. Die sich ausscheidenden nadeligen Krystalle werden mit verd. Alk. gewaschen. Kann in gleicher Weise aus dem Nitrate gewonnen werden. Das lufttrockene Salz verliert bei 100% nur Spuren von H<sub>2</sub>O, bei 135 bis 140% innerhalb 24 Stunden alles. Löst sich in kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich schwierig.

Pentaminnitratopurpureokobaltdithionat  $[NO_3Co(NH_3)_5]S_2O_6 + H_2O$  wird durch Fällung des Nitratonitrats oder -chlorids mit  $N_2S_2O_6$  in rothen, seideglänzenden, schief abgeschnittenen, flachen Nadeln, welche häufig zu einem X zusammengewachsen sind, erhalten. Ist in kaltem  $H_2O$  sehr schwer, in heissem leichter lösl., geht aber in der warmen Lsg. theilweise in das Roseosalz über. Da die Hälfte des Krystallwassers neben  $H_2SO_4$  relativ leicht, die andere Hälfte schwer abgegeben wird, ist obige Formel vielleicht besser zu verdoppeln.

Pentaminnitratopurpureokobałtka. Jonat  $[NO_3.Co(NH_3)_5]CO_3+H_2O$  scheidet sich nach mehrstündigem Durchleiten von Luft aus einer konz. Lsg. von  $Co(NO_3)_2$  in stark ammoniakalischem Ammoniumkarbonat in Kryst. aus (Vortmann, B. 1889, 2649).

Pentaminnitratopurpureokobaltchromat [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]CrO<sub>4</sub> wird durch K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> aus einer kalten Lsg. des Nitratonitrats fast vollständig gefällt. Ockergelb oder ziegelroth, unter dem Mikroskope gezahnte Aggregate anscheinender Octaëder. Zersetzt sich beim Erhitzen nicht sehr heftig unter Feuererscheinung und Funkensprühen und Hinterlassung eines schwarzen Pulvers. Das von Gibbs (Proc. Am. Acad. 10. 35) als [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>]O(CrO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> beschriebene Salz war nach Jörgensen ein Gemenge wahrscheinlich von Nitrato- und Roseochromat.

Pentaminnitratopurpureokobaltdichromat [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. H<sub>2</sub>O, wie die vorhergehende Verbindung jedoch mittelst K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erhalten, orangefarbige, farrenkrautähnliche Krystallaggregate. Das lufttrockene Salz verliert sein H<sub>2</sub>O neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Zersetzt sich über der Lampe erh., mit heftigerer Feuererscheinung als das Chromat und hinterlässt einen sehr voluminösen, moosähnlichen, blaugrünen Rückstand.

Pentaminnitratopurpureokobaltoxalat [NO<sub>3</sub>Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> fällt beim Stehen einer Lsg. von Nitratochlorid nach Zusatz von Ammoniumoxalat in rothen Nadeln heraus.

Pentaminnitratokobaltdiaminkobaltnitrit [NO Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]. [NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Co (NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] wird aus 40° warmer Lsg. von Erdmann's Salz K(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] durch kalt bereitete Lsg. des Nitratonitrats nicht ganz vollständig orangeroth gefällt. Unter dem Mikroskope rhomboidale Blätter mit stark hervortretender Diagonale, häufig geradwinkelige Kreuze, welche durch Zusammenwachsen octaëdrischer Formen entstehen. Scheidet mit einer Lsg. von (NH<sub>4</sub>)Cl geschüttelt über 90°/0 der theoretischen Menge Nitratochlorid, mit Ammoniumnitrat Nitratonitrat aus. Gibbs' Angabe (Proc. Am. Acad. 11. 8) über die Zusammensetzung des Salzes beruht nach Jörgensen auf einem Rechenfehler.

Der Niederschlag, welchen eine Lsg. des Nitratonitrats mit Natriumkobaltnitrit Na  $Co(NO_2)_6$  liefert und die daneben entstehende löslichere Verbindung nach Gibbs  $3[Co_2(NH_3)_{10}(NO_2)_2].2[Co_2(NO_2)_{12}]$  und  $[Co_2(NH_3)_6(NO_2)_6].[Co_2(NO_2)_6]$  bedürfen erneuter Untersuchung.

Die Pentaminroseokobaltverbindungen vom Typus [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]X<sub>3</sub>.

 $X-OH_2 > Co-(NH_3)_4-X$  von Frémy zuerst als Roseokobaltsalze bezeichnet, unterscheiden sich von den Pentaminpurpureokobaltsalzen dadurch, dass sie nicht wie diese ein Drittel der elektronegativen Radikale fester gebunden enthalten und ausserdem durch den Mehrgehalt von 1 Mol. Konstitutionswasser, nach Jörgensen (J. pr. [2] 31. 49) --OH<sub>2</sub>—, welches sie nicht verlieren können, ohne gleichzeitig in Purpureosalze überzugehen. Zur Zeit Frémy's haben die Mittel gefehlt, die Verbindungen der Purpureo- und der Roseoreihe scharf aus einander zu halten. Daher gehören viele von ihm als Roseosalze beschriebene Verbindungen verschiedenen Reihen an: sein Roseochlorid ist Purpureochlorid, sein Roseonitrat ist Nitratopurpureonitrat und nur seine Roseosulfate gehören wirklich der Roseoreihe an. Der H<sub>2</sub>O-Gehalt der Roseosalze wurde wohl von Gibbs und Genth (Researches u. s. w. Washington 1856) erkannt, welche das Chlorid. Nitrat, Oxalat, Kobalticyanid und Ferricyanid der Roseoreihe dargestellt haben, jedoch von ihnen und einigen nachfolgenden Forschern nicht als konstitutiv betrachtet, so dass die Roseosalze als Krystallwasserverbindungen der Purpureosalze angesehen wurden, bis Rose nachwies, dass den korrespondirenden Gliedern beider Reihen eine verschiedene Löslichkeit zukomme. Der eigentliche Grund der chemischen Verschiedenheit der Purpureo- und Roseoverbindungen wurde aber auch nach Rose weder von Braun, noch von Krok, noch von Gibbs gefunden.

Die Roseosalze sind ziegel- bis kirschroth, dichroïtisch, meist gut kryst., in H<sub>2</sub>O bis auf wenige Ausnahmen bei Weitem löslicher als die Purpureosalze. Schwach angesäuertes H<sub>2</sub>O löst sie in der Wärme unzersetzt. Durch Erhitzen mit starken Säuren, oder auch für sich auf 100° werden sie meist in Purpureosalze umgewandelt. Ihre neutralen oder mit Alkali versetzten wässerigen Lsgn. entwickeln beim Kochen NH<sub>3</sub> und scheiden Kobalthydroxyduloxyd aus. Ueber 100° trocken erh., liefern sie NH<sub>3</sub> und Kobaltosalz. Sie schmecken nicht metallisch. sondern rein salzig. Charakteristisch für die Roseosalze ist die blassrothe Fällung mit Natriumpyrophosphat, welche sich in einem Ueberschusse des Fällungsmittels löst, um nach kurzer Zeit besonders beim Reiben mit einem

Glasstabe als Natriumpentaminroseokobaltpyrophosphat in blassrothen, hexagonalen Tafeln wieder herauszufallen. Mit Platinchlorid entstehen nur in konz. Lsgn., in verdünnteren erst auf Zusatz von Alk. Fällungen. Ferrocyankalium fällt aus Roseosalzlsgn. einen zimmtbraunen, bald chocoladefarbig werdenden Niederschlag, Ferricyankalium rothe, schief abgeschnittene Prismen, Kobalticyankalium ein kirschrothes, kryst. Präcipitat. Von einzelnen Roseosalzen existiren drei Modifikationen, welche sich durch ihre Farbe (roth oder gelb) und Löslichkeit ( $\alpha$  und  $\beta$ ) unterscheiden. Die gelbe Modifikation wird als  $\gamma$ -Form bezeichnet.

Pentaminroseokobalthydrat wird durch Einwirkung von Ag<sub>2</sub>O auf Chloropurpureochlorid bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O in Form einer tiefrothen, stark alkalisch reagirenden Flüss. erhalten, welche mit HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und anderen Säuren neutralisirt ausschliesslich die typischen Reaktionen der Roseosalze liefert (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 220.)

Rothes oder  $\alpha$ -Pentaminroseokobaltchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Cl<sub>3</sub>. Eine an der Luft oxydirte ammoniakalische Lsg. von CoCl, wird bei guter Kühlung allmählich mittelst starker HCl gefällt und der Niederschlag mit konz., kalter HCl, dann mit Alk. gewaschen (Gibbs und Genth, vergl. auch Mills, Phil. Mag. [4] 35. 245). Nach Geuther (Lehrb., Jena 1870. 442) und Rose (Untersuch. über ammoniak. Kobaltverb., Heidelberg 1871) kann man das Salz bequem aus Chloropurpureochlorid erhalten. Dieses wird mit heisser 5% iger NH3-Lsg. geschüttelt und die nach dem Filtriren erhaltene kaltgewordene Lsg. tropfenweise in ein gleiches Vol. konz. HCl einfliessen gelassen. Reinigung des herausgefallenen Chlorids wie oben. Krok erhielt das Salz durch Einleiten von Cl in eine Lsg. von Roseojodsulfat und Fällen mit HCl (Acta Univ. Lund 1870), Gibbs aus dem Roseosulfat durch BaCl. Jörgensen, (J. pr. [2] 31. 54) erhielt es ganz so wie das Nitrat (siehe weiter unten) nur mit konz. HCl statt HNO3. Nach demselben entsteht es auch bei längerer Digestion von Purpureochlorid mit verd. HCl (J. p. [2] 18, 209). Ziegelrothes, undeutlich kryst., dichroïtisches Pulver, verliert bei 100° sein H<sub>2</sub>O (Rose) und geht dadurch in Purpureochlorid über (Jörgensen). Auch in seinen kalten wässerigen Lsgn. erfährt es allmählich dieselbe Umwandlung, rascher beim Kochen mit HCl, weniger vollständig bei Gegenwart von NH<sub>4</sub>Cl. Bei 10,1° löst sich 1 Thl. des Salzes in 4,8 Thln. H<sub>2</sub>O; in 1 l rauchender kalter HCl löst sich nur 1 g, in 20% iger etwas mehr mit rein rother, nicht violetter Farbe (Rose). Beim Erhitzen im Vakuum zersetzt es sich nach:  $3[Co(NH_3)_5OH_2]Cl_3 = 3CoCl_2$  $+3NH_4Cl + 11NH_3 + 3H_2O + N$  (Rose). Gegen HNO3, HCl, HBr, HJ, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, Ferro-, Ferri-, Kobalti-, Chromicyankalium, Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, Natriumquecksilberchlorid, ein Gemisch von MgSO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> verhält es sich so wie das Nitrat (siehe weiter unten), gegen viele andere Reagentien aber verschieden. So treten durch verd. H.SO. und durch H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> keine Fällungen, durch HAuCl<sub>4</sub> eine Ausscheidung von hexagonalen Tafeln ein. Auch gegen H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, Na<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, Na<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub> und HgCl<sub>2</sub> ist das Verhalten ein von dem des Roseonitrats verschiedenes (siehe weiter unten). MG. nach Petersen (bei Jörgensen, J. pr. [2] 41. 435; O. 10. 581) der oben gegebenen Formel entsprechend ber. 226, gef. 247.

Quecksilberdoppelsalze: a) [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Cl<sub>3</sub>. HgCl<sub>2</sub> entsteht durch Fällung einer stark salzsauren Lsg. von Roseochlorid mit HgCl<sub>2</sub> als

glänzender, hochrother, kryst. Niederschlag. Liefert beim Umkryst. aus heissem, mit HCl versetztem H<sub>2</sub>O das Salz b.

- b) [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Cl<sub>3</sub>.3HgCl<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O (Jörgensen) entsteht ausser in angegebener Weise auch aus Roseochlorid oder -sulfat durch Fällung mit Natriumquecksilberchlorid (Gibbs), sowie beim freiwilligen Verdunsten der rothen Flüss., welche man bei raschem Mischen der heissen, salzsauren Lsg. vom Roseochlorid mit einer Lsg. von HgCl<sub>2</sub> erhält (Carstanjen, De connubiis u. s. w., Berlin 1861). Seideglänzende, violettrothe Prismen.
- c) Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>Cl<sub>3</sub>.3HgCl<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O wurde von Carstanjen durch Verdunsten der Mutterlauge von b) und öfteres Umkryst. in rothen glasbis diamantglänzenden, rektangulären Nadeln gewonnen.

Platindoppelsalze: a)  $[Co(NH_3)_5OH_2]_2$ .  $(PtCl_6)_3 + 6H_2O$  entsteht beim Zutropfen einer 7,4% igen Lsg. von Roseochlorid zur theoretischen Menge einer 12% igen Lsg. von Na<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> in Form quadratischer oder achtseitiger dünner Tafeln, welche sich im Verlaufe einer Stunde innerhalb der Flüss. in kurze, hexagonale, glänzende, rothbraune Prismen umwandeln. In der hexagonalen Form ist es identisch mit jener chamoisfarbigen Ausscheidung, welche auf Zusatz von H2PtCl6 zu einer nicht zu konz. Lsg. des Roseochlorids und Zumischen von Alk. entsteht. Wird mit Alk. nur vorsichtig überschichtet, so scheidet sich in Form fast weisser, seideglänzender Blättchen das quadratische Salz an der Trennungsfläche des Alk. und der wässerigen Flüss. aus. Verliert bei 100° 5 Mol. H<sub>2</sub>O. In H<sub>2</sub>O, namentlich beim Erwärmen, unschwer lösl., liefert es in wässeriger Lsg. auf Zusatz von MgSO<sub>4</sub> sofort eine Ausscheidung hexagonaler Tafeln des Roseokobaltplatinchloridsulfats (siehe unten) (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 55; vergl. Gibbs und Genth, Gibbs, Proc. Am. Acad. 11. 17 und Braun).

- b) {[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Cl}<sub>2</sub>.(PtCl<sub>6</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht auf Zusatz einer 20- bis 30% igen Lsg. von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> zu einer konz. Lsg. von Roseokobalt-chlorid in Form kurzer, wohlausgebildeter Prismen. Verliert bei 100% leicht alles H<sub>2</sub>O und verwandelt sich dabei in chokoladebraunes Purpureoplatinchlorid. Zerfällt mit nicht zu viel H<sub>2</sub>O übergossen in sich lösendes Roseochlorid und hexagonales Platinsalz a, wobei das quadratische Platinsalz intermediär zu entstehen scheint (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 57).
- c)  $\{ [Co(NH_3)_5OH_2]Cl_2 \}_2 PtCl_6 + 2H_2O \text{ wird aus verd. Lsg. von Roseochlorid auf Zusatz von HCl, H_2PtCl_6 und Alk. in geringer Menge als ziegelrothes, glänzendes Krystallpulver kurze, schief abgeschnittene Säulen oder rhombische Tafeln ausgeschieden. Wird von H_2O zersetzt wie Platinsalz b (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 59). Bezüglich des von Gibbs beschriebenen Salzes <math>Co_2(NH_3)_{10}Cl_2.PtCl_6 + 5H_2O$  und  $Co_2(NH_3)_{10}Cl_2.PtCl_6 + 12H_2O$  siehe bei Jörgensen.

Roseokobaltgoldchlorid  $[Co(NH_3)_5OH_2]Cl_2$ . AuCl<sub>4</sub> wird durch Natriumgoldchlorid aus einer Roseochloridlsg. als orangerothes, kryst. Salz gefällt. In kaltem  $H_2O$  ziemlich lösl.

Gelbes Pentaminroseokobaltchlorid (γ-Modifikation), isomer mit dem rothen Chlorid, entsteht aus dem gelben Roseosulfat durch BaCl<sub>2</sub> (Gibbs) oder aus Oxykobaltaminchlorid neben Anhydroxykobaltaminchlorid durch HCl oder aus dem durch Erhitzen von Oxykobaltaminnitrat auf 110° erhaltenen Produkten durch Einwirkung von HCl (Vortmann, M. 1885.

404). Liefert ein gelbes Platin- und Golddoppelsalz und geht durch Erhitzen mit HCl nicht in Purpureochlorid über.

Pentaminroseokobaltbromid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Br<sub>3</sub>, aus Roseokarbonat und HBr (?, Claudet) oder aus Bromopurpureobromid durch Erhitzen mit H<sub>2</sub>O bei Gegenwart von wenig HBr (Jörgensen, J. pr. [2] 19. 49) oder wie das Nitrat nur mit konz. HBr statt HNO3 erhalten (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 62). Beim Versetzen einer konz. Roseonitratlsg. mit verd. HBr wird es als hochrother Niederschlag mikroskopischer Octaeder, aus verd. Nitratlsg. allmählich als diamantglänzende, rhombische Tafeln abgeschieden. Zeigt neben den typischen Roseosalzreaktionen folgendes eigenthümliche Verhalten: mit HAuCl, entsteht ein metallglänzender, brauner Niederschlag nicht dichroïtischer, hexagonaler Tafeln; mit einer Mischung von HAuCl, und MgSO, sofort dunkelbrauner, metallglänzender Niederschlag stark dichroïtischer, rektangulärer Tafeln (|| dunkelblauviolett, + hellolivengelb bis farblos); mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hochrothes, kryst. Bromidsulfat (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 62). Petersen (Jörgensen, J. pr. [2] 41. 435) fand nach der kryoskopischen Methode MG. obiger Formel entsprechend.

Platinbromidverbindungen a) [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Br.PtBr<sub>6</sub> + H<sub>2</sub>O fällt aus 4% iger Roseobromidlsg. durch 6% ige Lsg. von Na<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub>.6H<sub>2</sub>O in Form dunkelrother hexagonaler, nicht gut ausgebildeter Prismen, auffallend dem kryst. CrO<sub>3</sub> ähnlich. Löst sich in kaltem H<sub>2</sub>O, ohne dabei zersetzt zu werden, verliert bei 100% alles H<sub>2</sub>O und geht dabei in Purpureoplatinbromid über.

b) [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]<sub>2</sub>3PtBr<sub>6</sub>+4H<sub>2</sub>O entsteht nicht direkt aus Roseobromid, auch nicht durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O auf a, sondern nur durch Fällung einer 4% igen Lsg. des Roseochlorids mit der berechneten Menge 8% iger Lsg. von H<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub>.6H<sub>2</sub>O in kupferglänzenden, mikroskopischen, quadratischen oder achtseitigen Tafeln. Verliert bei 100% 4 Mol. H<sub>2</sub>O (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 64).

Pentaminroseokobaltjodid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]J<sub>3</sub> kann wie das Roseobromid dargestellt werden nur mit Anwendung konz. HJ. Oder man neutralisirt das Pentaminroseokobalthydrat oder -karbonat in so verd. Lsg. mit verd. HJ, dass das Jodid noch nicht herausfällt, filtr. vom etwa ausgeschiedenen AgJ ab und fällt mit konz. HJ. Dunkelrother Niederschlag kleiner, diamantglänzender Octaëder oder sechsseitiger Tafeln. Zeigt bei gewöhnlicher T. auch in Berührung mit starker HJ keine Neigung, in Purpureosalz überzugehen. In H<sub>2</sub>O schwerer lösl. als das Bromid. Verhält sich gegen HBr, KJ, Ferricyankalium, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wie das Nitrat. Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fällt das schon von Krok (Lund's Univ. Arsskr. 7) und Gibbs (Proc. Am. Ac. 11. 13) beschriebene Jodidsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]J.SO<sub>4</sub>; H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> fällt einen rothgelben, sehr fein vertheilten, aus mikroskopischen Octaëdern und sechsseitigen Tafeln bestehenden, jodhaltigen Niederschlag; H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> gibt eine braune, sich bald unter Ausscheidung von Platinjodid zersetzende Lsg.; H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gemischt, erzeugt einen metallglänzenden, rothbraunen Niederschlag mikroskopischer sechsseitiger Tafeln, verd. Goldchlorid- mit überschüssiger Jodidleg. Braunfärbung der Flüss. und gleichzeitig Abscheidung eines seideglänzenden, schmutziggelben, aus mikroskopischen Würfeln oder quadratischen Tafeln bestehenden Niederschlages: eine Mischung von AuCl, und verd. H2SO4

bewirkt die Abscheidung kleiner, schwarzer, rektangulärer, völlig undurchsichtiger Nadeln (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 66).

Pentaminroseokobaltsulfit  $[Co(NH_3)_5OH_2]_2(SO_3)_3 + H_2O$  entsteht aus Pentaminroseokobalttrinatriumsulfit durch Lösen in  $NH_3$ -haltigem  $H_2O$  und Fällen mit Alk. oder durch Auflösen gleicher Gewichtstheile Pentaminroseokobaltchlorids und sauren schwefeligsauren Ammoniums in verd.  $NH_3$  und Fällen mit Alk. (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2636). Ein gleich zusammengesetztes Roseo-(?)Sulfit hat Gibbs erhalten: Purpureochlorid wird mit einer Lsg. von  $(NH_4)_2SO_3$  gekocht und die beim Erkalten sich ausscheidenden Krystalle aus einer Lsg. von Ammoniumkarbonat umkryst. Braungelbe Krystallkörner, in kaltem  $H_2O$  schwer, in heissem unter Zersetzung lösl.

Pentaminroseokobalttrinatriumsulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>](SO<sub>3</sub>Na)<sub>3</sub> entsteht, wenn eine ammoniakalische Lsg. von Roseokobaltchlorid mit NaHSO<sub>3</sub>-Lsg. gemengt und mit Alk. gefällt wird, als hellbrauner, kryst. Niederschlag (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2635).

Pentaminroseokobaltkobaltisulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>](SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Co + 3H<sub>2</sub>O, dessen Roseocharakter zweifelhaft ist, entsteht als bräunlichgelber, pulveriger Niederschlag durch Zusatz von wässeriger SO<sub>2</sub> zu länger gestandener salmiakhaltiger, ammoniakalischer Lsg. von CoCl<sub>2</sub>. Ist wahrscheinlich identisch mit Künzel's schwefligsaurem Pentaminkobaltoxyd (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2635). Es entsteht auch durch Einleiten von SO<sub>2</sub> in eine ammoniakalische Lsg. von Chloropurpureokobaltchlorid (Künzel) oder durch Auflösen von frischgefälltem Kobalthydroxyd in einer Lsg. von (NH<sub>2</sub>)<sub>1</sub>SO<sub>3</sub> (Geuther, A. 128. 157) oder durch Einwirkung von SO<sub>2</sub> auf eine Lsg. von Künzel's Kobaltihexaminsulfit (siehe bei den Luteokobaltsalzen), in welches es sich beim Erwärmen mit NH<sub>3</sub> wieder verwandelt (Künzel).

Basisches Roseokobaltdithionat Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>.OH.S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht, wenn 5 g Nitratopurpureokobaltnitrat mit 70 ccm verd. NH<sub>3</sub> gekocht und zur erkalteten, filtr. Lsg. ca. 6 g  $Na_2S_2O_6 \rightarrow 5H_2O$  in konz. Lsg. hinzugefügt werden. Davon werden 10 ccm weggenommen, mit einigen Tropfen Alk. versetzt und mit dem dadurch ausgeschiedenen kryst. Niederschlage zur Hauptflüss. zurückgegossen. Bei häufigem Umrühren scheidet sich die Verbindung im Verlaufe einer Stunde reichlich aus. carmoisinrother Niederschlag rhomboidaler Tafeln oder monokliner Octaeder. Löst sich schwierig in H<sub>2</sub>O mit violettrother, in ganz verd. HCl leicht mit der rothgelben Farbe des Roseochlorids; treibt aus Ammoniumsalzen NH<sub>3</sub> aus. Verliert bei 100° 2 Mol. H<sub>2</sub>O, ohne seinen Roseosalzcharakter zu ändern. Ein ähnliches oder identisches Salz ist vielleicht der von Rammelsberg (P. A. 58, 296) als unterschwefelsaures Kobaltamin bezeichnete Körper Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH.S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, welcher durch Einwirkung von Luft auf eine ammoniakalische Lsg. von Kobaltodithionat neben einem grünen Niederschlage in violettrother Lsg. erhalten wird. Aus dieser scheidet er sich in rothen, rektangulären Säulen ab, welche sich an der Luft allmählich bräunen und mit H<sub>5</sub>O zu (NH<sub>1</sub>)<sub>5</sub>S<sub>5</sub>O<sub>6</sub> und Kobalthydroxyd zerlegt werden.

Neutrales Pentaminroseokobaltsulfat scheint in drei Modifikationen zu existiren. Das schwer lösl. 2-Salz, welches von Frémy entdeckt, von Braun und von Gibbs und Genth nicht wieder erhalten werden konnte und neuerdings von Jörgensen (J. pr. [2] 31. 72) dargestellt

wurde, ist wie auch die llösl., von Braun sowie von Gibbs und Genth erhaltene llösl. β-Modifikation roth, die γ-Verbindung, von Gibbs und

Genth beschrieben, orangegelb.

 $\alpha$ -Roseokobaltsulfat  $[Co(NH_3)_5OH_2]_2(SO_4)_3+3H_4O$  wurde von Frém y durch freiwillige Verdunstung einer ammoniakalischen Lsg. des sauren Sulfats (siehe unten) mit im Ganzen nur 3 Mol. H<sub>2</sub>O, durch Gibbs und Genth durch Umkryst. des sauren Sulfats aus H<sub>2</sub>O mit obigem H<sub>2</sub>O-Gehalte, den auch Jörgensen vorfand, dargestellt. Jörgensen erhielt das a-Sulfat ausserdem durch genaue Neutralisation von Roseokarbonat mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Verdunsten der Flüss. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder Ausfällen der Verbindung mit Alk. und als Nebenprodukt bei der Darstellung des Sulfatopurpureokobaltsulfats. Rothe, quadratische Krystalle, bei 27° lösl. in 58 Thln. H<sub>2</sub>O (Gibbs, Proc. Am. Ac. 11. 12), bei 23° in 72,4, bei 20° in 83,5, bei 17,2° in 94,6 Thln. H<sub>2</sub>O (Jörgensen) Verliert bei 99° 3 Mol. H<sub>2</sub>O, ohne seinen chemischen Charakter zu ändern, bei ungefähr derselben T., jedoch im Luftstrome, 4 Mol. H2O, wobei es sich grösstentheils in Sulfatopurpureosulfat, zu einem sehr geringen Theile in Luteokobaltsulfat und andere Produkte umwandelt. Bei 110° hinterbleibt neben Sulfatopurpureosulfat ein in H<sub>2</sub>O wlösl. und in Alk. unlösl. blauviolettes Doppelsalz von Luteokobaltsulfat mit Tetraminkobaltsulfat:  $[Co(NH_3)_4]_2(\overline{SO}_4)_3 \cdot [Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3 + 6H_2O_7$ welches, obwohl an sich als Doppelverbindung einheitlich, auf mehrfache Art in seine Komponenten zerlegt werden kann. So z. B. durch eine Mischung von 1 Vol. konz. HCl und 0,5 Vol. H<sub>2</sub>(), welche das lufttrockene Salz momentan in ungelöst bleibendes Luteokobaltchlorid und eine blauviolette Lsg. von Chlortetraminchlorid zerlegt, welch' letzteres sich beim Stehen des Filtr. allmählich ausscheidet. Näheres hierüber wie über die sonstigen Reaktionen des z-Roseosulfats siehe bei Jör-Nach Gibbs und Genth liefert das a-Roseosulfat beim Erhitzen NHa, Purpureo- und Luteosalz und ausserdem eine lauchgrüne, kryst. Substanz, wahrscheinlich Praseosalz. Durch HNO, wird es in Xanthosulfat übergeführt.

β-Roseokobaltsulfat wurde von Braun bei der Oxydation von ammoniakalischem CoSO, an Stelle des α-Salzes erhalten und aus seiner wässerigen Lsg. durch Alk. gefällt. Nach Gibbs (Proc. Am. Acad. 10. 1 und 11. 1) wird es dem trockenen Oxydationsprodukte, welches man bei langem Stehen der ammoniakalischen Lsg. von CoSO, an der Luft erhält, durch wenig H<sub>2</sub>O entzogen. Lösl. in 1 bis 2 Thln. H<sub>2</sub>O. Jörgensen vermochte dieses Sulfat nicht in reiner Form zu gewinnen.

γ-Roseokobaltsulfat ist in dem rohen Roseosulfat nach langem Stehen, namentlich wenn das CoSO<sub>4</sub> etwas CoCl<sub>2</sub> enthielt, vorhanden und wird durch Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O isolirt und durch Umkryst. aus schwach schwefelsäurehaltigem H<sub>2</sub>O gereinigt. Gelbe, dem Luteosulfat gleichende Kryst., weniger lösl. als dieses. KBr fällt rothgelb, KJ orangegelb und kryst., H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und NaAuCl<sub>4</sub> gelbe Doppelsalze. Durch Umsetzung mit Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und BaCl<sub>2</sub> entstehen γ-Roseonitrat und γ-Roseochlorid, welche gleichfalls gelb sind.

Roseokobaltsulfate (?) mit im Ganzen 4 Mol. H<sub>2</sub>O haben Braun (A. 138, 109) und Vortmann (B. 1877, 154, 1451) aus Fuskokobaltsulfat erhalten durch längere Digestion mit NH<sub>3</sub>, Verdunsten der Flüss.

zum Syrup, Lösen in wenig  $H_2O$ , Fällen mit Alk. und Behandlung der Fällung mit  $H_2O$ , welches beim Verdunsten das  $\alpha$ -Sulfat auskrystallisiren lässt, und schliesslich Hinzufügen von Alk. zu der so gewonnenen Mutterlauge des  $\alpha$ -Salzes. Es scheidet sich dabei nach Vortmann in dunkelrothen, kleinen, in  $H_2O$  llösl. Nadeln aus.

Saures Roseokobaltsulfat, nach Jörgensen 6{[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>(OH<sub>2</sub>)]  $(SO_4H)_3$  [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O (exsikkatortrocken), wird nach Frémy durch tropfenweisen Zusatz von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zur sehr stark sauren Reaktion zu der dunkelbraunen, oxydirten, ammoniakalischen Lsg. von CoSO<sub>4</sub> sofort in Form kleiner, glänzender Prismen gefällt (A. ch. [3] 35. 298). Ebenso erhielt es Gentele (J. pr. 69. 137) in rhombischen, fast regulären Octaëdern. Gibbs und Genth scheinen, ohne es zu wissen, das saure Salz durch Umkryst. aus H<sub>2</sub>O in das neutrale umgewandelt zu haben und Braun (A. 138. 111) erhielt nach der Vorschrift von Frémy mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> überhaupt keinen Niederschlag. Jörgensen bestätigt (J. pr. [2] 31. 69) im Wesentlichen die Angaben von Frémy und gibt eine genaue Vorschrift zur Darstellung der Verbindung, welche man nur dann unzersetzt isoliren kann, wenn man die letzten Reste der sauren Mutterlauge durch absoluten Alk. wegwäscht. Kleine, mikroskopische, schlecht ausgebildete, rothgelbe Octaëder. Wird durch H<sub>2</sub>O sofort und vollständig und selbst durch 95% igen Alk. merklich in freie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und neutrales Sulfat zerlegt. Nach nur kurzem Stehen neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält das Salz 14 H<sub>2</sub>O.

Kroks Roseokobaltchloridsulfat, in analoger Weise wie das Bromidsulfat aus dem Jodidsulfat erhalten, war schon dem Aussehen nach nicht homogen. Die Existenz oder auch die Zugehörigkeit zur Roseoreihe des von Krokdurch Einwirkung von  $(NH_4)_2SO_4$  auf eine Lsg. von Luteokobaltchloridsulfat erhaltenen Salzes  $[Co(NH_3)_5]_2.Cl.SO_4H.SO_4.[SO_4(NH_4)]_2$  ist fraglich. Durch  $HgCl_2$  soll daraus  $[Co(NH_3)_5]ClSO_4HgCl_2 + 3H_2O$  als ziegelrother Niederschlag entstehen.

Roseokobaltbromidsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Br.SO<sub>4</sub>. 2 g Roseobromid, in 50 ccm kaltem H<sub>2</sub>O gelöst, werden mit 10 ccm normaler H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzt. Grobes Krystallpulver — Quadratoctaëder — von der gewöhnlichen Farbe der Roseosalze. Bleibt bei 100° völlig unverändert (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 64]. Krok erhielt es durch Einwirkung von Br auf das Jodidsulfat mit denselben Eigenschaften.

Roseokobaltjodidsulfat  $[Co(NH_3)_5OH_2]J.SO_4$  scheidet sich nach Krok aus dem Filtr. von der Darstellung der entsprechenden Luteoverbindung in llösl. quadratischen Octaëdern, nach Gibbs in denselben Formen beim Fällen einer Lsg. des  $\alpha$ - oder  $\beta$ -Roseosulfats mit KJ aus. Liefert nach Gibbs mit AgNO<sub>2</sub> Xanthosulfat (vergl. dagegen Krok).

α-Roseokobaltsulfatgoldchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]Cl.SO<sub>4</sub>. AuCl<sub>3</sub> scheidet sich aus der Lsg. des α-Roseochlorids auf Zusatz von AuCl<sub>3</sub> und normaler  $H_2SO_4$  als orangerother, grosskryst. Niederschlag aus (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 82).

 $\beta$ -Roseokobaltsulfatgoldchlorid  $[Co(NH_3)_5OH_2]Cl.SO_4AuCl_3 + H_2O$  wurde von Gibbs aus dem lösl. Roseosulfat durch NaAuCl\_4 als orangerother, kryst. Niederschlag, in  $H_2O$  wlösl., erhalten.

- 7-Roseokobaltsulfatgoldchlorid von derselben Zusammensetzung entsteht in ähnlicher Weise aus dem 7-Roseosulfat in gelben Nadeln (Gibbs).
- α-Roseokobaltsulfatplatinehlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]SO<sub>4</sub>.Cl [PtCl<sub>4</sub> scheidet sich sofort nach Zusatz von wenig mehr als 2 MG. H<sub>2</sub>PtCl<sub>5</sub> zu einer mittelst H<sub>2</sub>O und etwas verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kalt bereiteten Lsg. von α-Roseosulfat in glänzenden, rothgelben, in kaltem H<sub>2</sub>O fast unlösl., sechsseitigen Tafeln aus (Jörgensen, J. pr. [2] 20. 121 und 31. 79).
- β-Roseokobaltsulfatplatinchlorid {[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]SO<sub>4</sub>.Cl<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> (?) entsteht beim Fällen des β-Roseosulfats mit Na<sub>2</sub>PtCl<sub>5</sub> (Gibbs) als rother, kryst., in kaltem H<sub>2</sub>O sehr schwer lösl. Niederschlag.
- γ-Roseokobaltsulfatplatinchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>SO<sub>4</sub>.Cl]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> (?) ist ein selbst in heissem H<sub>2</sub>O kaum lösl. kryst. Niederschlag (Gibbs).

Roseokobaltsulfatgoldbromid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]SO<sub>4</sub>. Br. AuBr<sub>3</sub>, metall-glänzende, bronzebraune, stark dichroïtische Nadeln (Jörgensen).

2-Roseokobaltnitrat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>5</sub>]NO<sub>3</sub>. Nitratopurpureonitrat wird in warmem NH3 gelöst und die Lsg. unter Eiskühlung mit konz. HNO<sub>3</sub> in grossem Ueberschusse gefällt (Gibbs, Proc. Am. Ac. 11. 2; Jörgensen, J. pr. [2] 31. 50). Der Niederschlag wird mit eiskalter HNO3 wiederholt dekantirend gewaschen, mit zweifach verd. HNO3 aufs Filter gebracht und mit Alk. säurefrei gewaschen. Ensteht auch nach Gibbs und Genth (Research. u. s. w. 1856) durch Fällung einer oxydirten ammoniakalischen Lsg. von Co(NO<sub>3</sub>), mit überschüssiger, eiskalter HNO<sub>3</sub> oder auch beim blossen freiwilligen Verdunsten derselben, in diesem Falle neben Luteosalz, nach Krok aus Roseojodidsulfat durch HNO<sub>3</sub>, nach Gibbs aus z-Roseochlorid und AgNO<sub>3</sub> oder α-Roseosulfat und Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Ziegelrothes, kryst. Pulver oder grössere, monokline (Gibbs und Genth) Prismen, aus konz., wässerigen Lsgn. durch verd. HNO, gefällt, glänzende, quadratische Tafeln mit Prismen untermischt, aus verd. Lsg. durch HNO3 niedergeschlagen, in langen, häufig zu 4 oder 6 zusammengewachsenen Prismen (Jörgensen). Verliert schon bei 100° leicht alles H<sub>2</sub>O und geht dadurch in Nitratopurpureonitrat über. Diese Umwandlung vollzieht sich langsam auch schon beim Aufbewahren und ist dann nach einem Jahre vollständig. Es löst sich bei 15° in etwa 20 Thln. H<sub>2</sub>O. Wird durch verd. HNO<sub>3</sub> aus der wässerigen Lsg. unvollständig und unverändert, durch verd. HCl gar nicht, durch überschüssige, konz. unvollständig als Roseochlorid gefällt; geht durch konz. HCl beim Kochen in Chloropurpureochlorid über. Verhalten gegen HBr ganz analog. KJ fällt Roseojodid, H.SO. in nicht zu grosser Menge Roseosulfat. Durch KAuCl, werden lange, dünne, hellgelbe Nadeln (unvollständig), durch H2PtCl6 ein ziegelrother, kryst. Niederschlag abgeschieden. H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> erzeugt eine fast vollständige Fällung octaëdrischer Krystalle. Ferricyankalium fällt sofort Roseokobaltferricyanid. Ferrocyankalium erzeugt alkalische Reaktion (von NH<sub>3</sub>) und einen grünlichen, allmählich braun werdenden Niederschlag (eines Kobaltoferricyanids?); anscheinend wirkt das Roseonitrat auf Ferrocyankalium oxydirend. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S scheidet Schwefelkobalt aus. Na<sub>2</sub>HgCl<sub>4</sub> fällt blassrothe, seideglänzende Blättchen, HgCl<sub>2</sub> gar nicht. Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällen nicht, MgSO<sub>4</sub> nach längerem Stehen und nicht zu grosser Verdünnung Roseosulfat, nach Zusatz von H2PtCl6

Roseosulfatplatinchlorid. K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> gibt einen braungelben, voluminösen Niederschlag garbenförmig vereinigter, braungelber, feiner Nadeln, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erst nach einigen Augenblicken einen ziegelbraunen, sehr feinkryst. Niederschlag. Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> liefert eine blassrothe Fällung, die sich im Ueberschusse des Fällungsmittels leicht löst, um nach kurzem Stehen, namentlich beim Umrühren, in Form hexagonaler Tafeln des Natriumroseokobaltpyrophosphats wieder herauszufallen. Ammoniumoxalat erzeugt beim Umschütteln sehr rasch einen rothen, kryst. Niederschlag von mikroskopischen, vierstrahligen Sternen, die aus rektangulären Prismen zusammengewachsen zu sein scheinen; die Fällung ist nach kurzem Stehen eine vollständige (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 50 und 23. 233).

Saures Roseokobaltnitrat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>](NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. HNO<sub>3</sub> von der Farbe der  $\alpha$ -Roseosalze wird durch sehr viel konz. HNO<sub>3</sub> aus einer Lsg. von  $\alpha$ -Roseonitrat gefällt (Jörgensen, J. pr. [2] 44. 66).

β-Roseokobaltnitrat entsteht aus dem β-Chlorid und AgNO3 und

ist nur in Lsg. bekannt (Gibbs).

7-Roseokobaltnitrat, gelbe, in heissem H<sub>2</sub>O llösl. Kryst., entsteht

aus dem 7-Sulfat und Ba(NO)<sub>a</sub>)<sub>2</sub> (Gibbs).

α-Roseokobaltnitratplatinchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]NO<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>. PtCl<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung einer Lsg. von α-Roseonitrat mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> (Krok, Jörgensen, J. pr. [2] 31. 52) oder indem man Nitratopurpureonitrat mit der 50fachen Menge H<sub>2</sub>O und einigen Kubikcentimetern verd. HNO<sub>3</sub> einige Minuten kocht, nach 24 Stunden von der geringen Menge ausgeschiedenen Nitratonitrats filtr. und dann mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> versetzt (Jörgensen). Kryst., bräunlichrother Niederschlag (Jörgensen), gelbrothe Kryst. (Krok). Braun, der das Salz nach der zweiten Methode dargestellt hat, hat den Gehalt desselben an NO<sub>3</sub> vollständig übersehen und daher aus seinen Analysen die falsche und schon an sich unwahrscheinliche Formel 3Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>Cl<sub>6</sub>. 4PtCl<sub>4</sub>. 4H<sub>2</sub>O berechnet (Unters. u. s. w. Göttingen 1862. 14). Verliert bei 100° 1 Mol. H<sub>2</sub>O leicht, 1 Mol. schwer und ist dann in Nitratopurpureoplatinchlorid umgewandelt.

Roseokobaltnitratsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]NO<sub>3</sub>.SO<sub>4</sub> wird aus α-Roseonitratlsg, durch mehr als die berechnete Menge verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> annähernd vollständig als rother, kryst., dem Roseosulfat gleichsehender Niederschlag gefällt, oder es werden 5 g Roseosulfat in 50 ccm normaler HNO<sub>3</sub> und 10 ccm H<sub>2</sub>O in der Wärme gelöst und so beim Erkalten das Nitratsulfat in diamantglänzenden, mikroskopischen, hochrothen Octaëdern erhalten. Bleibt bei 100° unverändert (Jörgensen, J. pr. [2] 31, 51).

Roseokobaltorthophosphate. Basisches Orthophosphat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]. OH.PO<sub>4</sub>H + H<sub>2</sub>O entsteht, wenn man 5 g Nitratopurpureonitrat durch Lösen in 50 ccm H<sub>2</sub>O und 50 ccm verd. NH<sub>3</sub> in der Wärme in basisches Roseonitrat überführt und nach dem Erkalten eine Lsg. von Dinatriumphosphat hinzufügt. In dem Masse als das NH<sub>3</sub> verdunstet, scheidet sich im Verlaufe von 24 Stunden das Salz allmählich in centimeterlangen, gerade abgeschnittenen, dunkelrothen Prismen ab. In H<sub>2</sub>O unlösl., verliert neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sehr langsam, rascher bei 100° 2 Mol. H<sub>2</sub>O, treibt wie das basische Dithionat aus Salmiaklsg. NH<sub>3</sub> aus und zeigt, in sehr verd. HCl gelöst, die typischen Roseosalzreaktionen. Diese beiden basichen Roseosalze gehen durch Verlust ihres Konstitutionswassers ohne

Zweifel in basische Purpureosalze über, von denen man annehmen muss, dass sie sich mit H<sub>2</sub>O momentan zu den ursprünglichen Roseoverbindungen umzuwandeln vermögen (Näheres im Original, Jörgensen, J. pr. [2] 31. 83).

Roseokobaltpyrophosphat  $[Co(NH_3)_5OH_2]_4(P_2O_7)_3 + 12H_2O$  wurde von Jörgensen (J. pr. [2] 23. 252 und 31. 88) durch Fällung von  $\alpha$ -Roseosulfat mit Natriumpyrophosphat in berechneter Menge in Form reinrosenrother Nadeln, von Porumbaru (C. r. 91. 934 und 93. 242) durch Behandlung des unten folgenden Na-haltigen, von ihm aber für frei von Na angesehenen und falsch analysirten Pyrophosphats mit lauwarmem  $H_2O$  erhalten. Verliert neben  $H_2SO_4$  6 Mol.  $H_2O$ .

Natriumroseokobaltpyrophosphat  $[Co(NH_4)_5OH_2]P_2O_7Na(_2+23H_2O)$ entsteht durch Zusatz von Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zur Lsg. eines Roseokobaltsalzes, bis der anfänglich entstandene Niederschlag des normalen Pyrophosphats sich wieder gelöst hat, worauf es sich bald wieder in Form hexagonaler, glänzender Tafeln abscheidet. Porumbaru erhielt das Salz in Prismen, indem er Chloropurpureochlorid in warmem NH<sub>3</sub> bei Gegenwart von NH<sub>4</sub>Cl löste und überschüssiges Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> hinzufügte. Er gab ihm zuerst die Formel  $Co_2(NH_3)_{10}(P_2O_7)_2 + 26H_2O_7$ später  $Co_2(NH_3)_{10}(P_2O_7H)_2 + 26H_2O$ , deren Unrichtigkeit Jörgensen erwies (J. pr. [2] 23. 252 und 31. 86). Dasselbe Salz war schon früher von Braun (Unters. über ammoniak. Kobaltverb. 26) aus Purpureochlorid, dann von Gibbs (Proc. Am. 11. 6) aus diesem und auch aus Nitratonitrat mittelst Natriumpyrophosphat, sowie durch Einwirkung der Luft auf eine ammoniakalische Lsg. von Kobaltopyrophosphat wohl Kobaltonatriumpyrophosphat — dargestellt und für ein Purpureosalz der abnormen Zusammensetzung Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>P<sub>4</sub>O<sub>13</sub> angesehen worden (vergl. Jörgensen, J. pr. [2] 23. 252). Braun und Gibbs hatten vermuthlich die Purpureokobaltsalze, von welchen sie ausgingen, ohne es zu wissen, durch Erhitzen in schwachsauren Lsgn. in Roseosalze umgewandelt, bevor sie Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> dazu brachten. Das Salz löst sich in verd. HCl mit der Farbe der Roseosalze und liefert dann, bei guter Kühlung mit starker HCl versetzt, Roseokobaltchlorid und zeigt auch sonst alle typischen Roseoreaktionen.

Roseokobaltkarbonat wird in wässeriger Lsg. durch Zusammenreiben von 5 g Purpureokobaltchlorid mit der aus 20 g  ${\rm AgNO_3}$  er-

haltenen Menge reinen Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O, 48stündiges Stehen im Dunkeln und Filtr. erhalten. Entsteht auch durch Einwirkung von CO<sub>2</sub> auf die Lsg. von Roseokobalthydroxyd. Rothe Flüss. von stark alkalischer Reaktion, hinterlässt im Exsiccator ein Gummi (Jörgensen, J. pr. [2] 18. 209 und 19. 49; Claudet, Phil. Mag. [4] 2. 253). Nach Genth (A. 80. 275) existirt auch ein saures Karbonat.

Neutrales Roseokobaltoxalat  $[Co(NH_3)_5OH_2]_2(C_2O_4)_3 + 4H_2O$  wird aus Lsgn. von Roseosalzen durch  $(NH_4)_2C_2O_4$  gefällt (siehe III. S. 445). Aus  $NH_3$ -haltigem  $H_2O$  umkryst., kirschrothe, dichroïtische, rhombische Prismen, fast unlösl. in  $H_2O$  (Gibbs und Genth, Research.

u. s. w., Jörgensen, J. pr. [2] 31. 89).

Saures Roseokobaltoxalat (?) [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>]<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.4C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>H<sub>2</sub> ensteht beim Kochen des neutralen Oxalats mit überschüssiger Oxalsäure (Gibbs und Genth). Ist vielleicht ein Purpureosalz.

Roseokobaltoxalatplatinchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.Cl]<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> (?), rother Niederschlag, aus heissem H<sub>2</sub>O umkryst.. kleine, hellrothe Nadeln, entsteht aus dem neutralen Oxalat und Na<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> (Gibbs und Genth).

Roseokobaltsulfatoxalate. a) Saures  $[Co(NH_3)_5OH_2]_2(SO_4)_2(C_2O_4)$ .  $C_2O_4H_2$  (?), ziegelrothe Krystallnadeln (G i b b s und G e n t h), entsteht aus Roseosulfatlsg. beim Abdampfen mit überschüssiger Oxalsäure (G i b b s und G e n t h); ist vielleicht ein Purpureosalz. b) Basisches  $[Co(NH_3)_5]_2(OH)_2.SO_4.C_2O_4 + 6H_2O$  entsteht aus a) beim Neutralisiren mit  $NH_3$  in rothen Prismen. In  $H_2O$  weniger lösl. als a) (G ib b s und G e n t h).

Roseokobaltkobalticyanid  $[Co(NH_3)_5OH_2]Co(CN)_6$  entsteht in saurer Roseokobaltchloridlsg. durch Zusatz eines geringen Ueberschusses von Kobalticyankalium in schönen, rothen Krystallen. In kaltem  $H_2O$  fast unlösl. (Jörgensen, J. pr. [2] 31. 89). Gibbs und Genth. Braun und auch Christensen (J. pr. [2] 30. 30) nahmen in der Verbindung irrthümlich 3 Mol.  $H_2O$  an.

Roseokobaltdichromat  $[Co(NH_3)_5OH_2]_2Cr_2O_7 + 3H_2O$  entsteht nach Gibbs durch Fällung einer Roseonitratlsg. mit  $K_2Cr_2O_7$  oder auch durch Oxydation einer ammoniakalischen Kobaltnitratlsg. mit  $K_2Cr_2O_7$ . Kryst. aus schwachessigsaurer Lsg. in bronzeglänzenden. orangerothen Schuppen.

### Hexamin- oder Luteokobaltverbindungen.

Die Luteokobaltsalze [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]X<sub>3</sub> können als Roseokobaltsalze betrachtet werden, deren konstitutives OH<sub>2</sub> durch NH<sub>3</sub> ersetzt ist. Dementsprechend zeigen sich in beiden Reihen weitgehende Analogien, die sich nicht bloss auf die Zusammensetzung, sondern auch vielfach auf Löslichkeits- und krystallographische Verhältnisse, den Glanz, die Bildungsweisen und Metamorphosen erstrecken. Diese Analogien gehen so weit, dass oft aus der Existenz einer Luteo- auf die der entsprechenden Roseoverbindung geschlossen werden konnte, dass sich gewisse für die eine Reihe typische Reaktionen, welche auf der Bildung von eigenthümlichen Doppelverbindungen beruhen, auch bei der anderen Reihe wiederfinden und unter nur wenig veränderten Bedingungen in beiden Reihen auftreten, dass die Halogenverbindungen der Luteo- gerade so wie der Roseoreihe auf Zusatz von AgNO<sub>3</sub> alles Halogen bereits in der Kälte

fallen lassen, dass sehr viele sowohl Luteo- wie Roseosalze durch Säuren unter vollständiger Doppelzersetzung gefällt werden im Gegensatze zu den Purpureoverbindungen, dass Luteo- wie Purpureosulfate geneigt sind, Doppelsalze zu bilden, in welchen 1SO4 durch 2NO3, 2Cl, 2Br, 2J, 1PtCl<sub>6</sub>, 2AuCl<sub>4</sub>, 2AuBr<sub>4</sub> ersetzt sind, dass in den Nitraten beider Reihen durch Einwirkung von H2PtCl6 2NO3 durch PtCl6 substituirt werden, das Luteo- wie Roseochlorid in stark salzsauren Lsgn. Doppelsalze mit HgCl<sub>2</sub> bilden, welche beim Umkrystallisiren aus mit HCl angesäuertem H<sub>2</sub>O zu Luteo- und Roseochlorid einerseits, welche gelöst bleiben, und Doppelsalzen mit 3 HgCl<sub>2</sub> zersetzt werden, welche sich fast vollständig abscheiden u. s. w. Nur in der Farbe unterscheiden sie sich, welche bei den Luteoverbindungen gelb ist, und im Verhalten gegen NH<sub>3</sub>. Während die Roseosalze von wässerigem NH<sub>3</sub> durchweg unter Bildung basischer Roseoverbindungen [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>](OH)X<sub>2</sub> gelöst werden, sind die Luteoverbindungen in NH3 sogar schwerer lösl. wie in reinem H<sub>2</sub>O.

Die Luteosalze entstehen durch Einwirkung von Luft auf die verdünnten, ammoniakalischen Lsgn. von Kobaltosalzen, namentlich bei Gegenwart von viel NH<sub>4</sub>Cl (Gibbs und Genth, Research. u. s. w.), durch Einwirkung schwacher Säuren auf die Fuskokobaltsalze (Frémy, A. ch. [3] 35. 257) oder von wenig H<sub>2</sub>O auf die Oxykobaltamine (Frémy) durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf Roseo- und Purpureosalze (Frémy, Geuther, Lehrb. Jena 1870. 442) namentlich in geschlossenen Gefässen. Durch Einwirkung von J auf ammoniakalische Lsgn. von Kobaltosalzen CoX<sub>2</sub> entstehen ziemlich glatt gleiche Mengen von wlösl. Luteoverbindungen [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]X<sub>2</sub>J und leichter lösl. Roseoverbindungen [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>OH<sub>2</sub>]X<sub>2</sub>J, von welchen die ersteren als Ausgangsmaterial zur Darstellung anderer Luteoverbindungen verwendet werden können (Bildungsgleichung Bd. III. S. 441). Näheres über Darstellung von Luteoverbindungen bei den einzelnen Salzen.

Die Luteokobaltsalze sind fast immer gut krystallisirbar, gelb bis bronzefarben, zersetzen sich beim Kochen in neutraler oder in alkalischer Lsg., weniger leicht in saurer und verwittern meist an der Luft. Aus ihren gelben oder braungelben, wässerigen Lsgn. werden sie durch verd. Säuren kryst. gefällt, Alkalilaugen entwickeln beim Kochen NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S fällt Schwefelkobalt. Beim Erhitzen der trockenen Salze entweicht NH<sub>3</sub> und hinterbleibt neben Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ein Kobaltosalz. KJ, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und Ferrocyankalium erzeugen in den Luteosalzlsgn. gelbe Fällungen. Andere typische Reaktionen weiter unten.

Luteokobalthydroxyd wird in Form einer gelben Lsg. aus dem Luteokobaltsulfat durch Ba(OH)<sub>2</sub> erhalten. Zieht an der Luft CO<sub>2</sub> an und zersetzt sich beim Erhitzen unter Bildung von NH<sub>3</sub> (Gibbs und Genth, Research. u. s. w.).

Luteokobaltchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Cl<sub>3</sub> scheidet sich beim Verdunsten einer verd., ammoniakalischen Lsg. von CoCl<sub>2</sub> an der Luft mitunter in grossen Octaëdern aus (Frémy) und entsteht immer neben Roseo-und Purpureochlorid durch Einwirkung von Luft auf eine solche Lsg. (Genth, A. 80. 275; Mills, Phil. Mag. [4] 35. 245). Aus Fusko-kobaltchlorid entsteht es bei Einwirkung verd. HCl (Frémy) oder neben viel Purpureochlorid (Braun, A. 142. 50) bei Einwirkung konz. HCl (Schiff, A. 123. 1 und 53) und ist daher nach Genth im stark

salzsauren Filtr. von der Darstellung des Purpureochlorids enthalten. Gibbs und Genth erhielten es auch bei längerer Einwirkung von starkem NH<sub>3</sub> auf Kobalthydroxyd und nachheriges Erhitzen mit HCl, Mills durch Erhitzen von Kobalthydroxyd oder -Hydroxydulhydroxyd mit viel NH<sub>4</sub>Cl und starkem NH<sub>3</sub> in zugeschmolzenen Glasröhren auf 70°, Schiff durch Erhitzen eines Gemenges von Xanthokobaltnitrat und NH<sub>4</sub>Cl oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit konz. HCl und Frémy in geringer Menge durch Erhitzen von Purpureochlorid. Gibbs und Genth empfehlen zur Darstellung des Luteochlorids ein Gemenge von CoSO. und CoCl<sub>2</sub> in ammoniakalischer Lsg. an der Luft zu oxydiren, durch Zusatz von HCl im Ueberschusse und Alk. das schwerer lösl. und daher leichter zu reinigende Luteochloridsulfat zu fällen und dieses durch Umsetzung mit BaCl<sub>2</sub> und wiederholtes Umkryst. des Produktes in reines Luteochlorid überzuführen. Geht man nur von ammoniakalischer Lsg. von CoCl<sub>2</sub> aus, so setzt man vor der Einwirkung der Luft nach Rose zweckniässig viel NH<sub>4</sub>Cl zu, welches das Luteosalz ausfällt, sowie es entsteht, und so vor weiteren Veränderungen schützt (Rose, Unters. u. s. w. Heidelberg 1871). Braun (A. 142, 150) erzielt eine gute Ausbeute an Luteochlorid, indem er eine Lsg. von CoCl<sub>2</sub> mit viel festem NH<sub>4</sub>Cl und mit starkem NH<sub>3</sub> versetzt, umschüttelt und in die braune Flüss. reichlich PbO<sub>2</sub>, bei verdünnteren Lsgn. MnO<sub>2</sub>, einträgt, eine halbe Stunde kocht und das rothgelbe Filtr. mit HCl übersättigt. Mills (Phil. Mag. [4] 35. 245) erh. ein Gemenge von gleichen Theilen CoCl2, NH4Cl und KMnO4 mit dem sechsfachen Gewichte starken NH, im geschlossenen Gefässe auf 70°, filtr., löst die mit dem Kobalthydroxyd und Mangandioxydhydrat gleichzeitig abgeschiedene kryst. Substanz in heissem, mit HCl angesäuertem H<sub>2</sub>O und giesst diese Lsg. sammt dem ersten Filtr. in überschüssige HCl. Das nach zwei Tagen abgeschiedene Produkt wird mit HCl und schliesslich mit Alk. gewaschen. Nach Jörgensen erhält man die Verbindung am leichtesten aus dem Luteokobaltnitrat durch wiederholtes Abdampfen mit konz. HCl auf dem Wasserbade und Umkryst. aus HCl-haltigem H<sub>2</sub>O (J. pr. [2] 35, 422).

Es bildet weinrothe oder bräunlich orangerothe, monokline, orthoklasähnliche Krystalle vom SG. 1,7016 bei 20°; lösl. bei 10,5° in 17,09, bei 11,4° in 16,81, bei 12° in 16,48 Thln. H<sub>2</sub>O (Rose). Das trockene Salz ist noch bei 130° beständig. Im feuchten Zustande wird es in der Hitze blau, beim Erkalten wieder gelb. Mit H2O kurze Zeit erh., löst es sich ohne weitgehende Zersetzung reichlich, scheidet jedoch bei längerem Kochen unter Entwickelung von NH, Kobalthydroxyd ab. Mit HCl kann es tagelang selbst auf 100° im geschlossenen Rohre erh. werden, ohne sich zu verändern. Aus seinen wässerigen Lsgn. wird es durch HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> und durch Alk. gefällt, ist jedoch selbst in rauchender HCl nicht ganz unlösl. Durch Kochen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird HCl, jedoch nur schwierig vollständig, ausgetrieben. NH<sub>4</sub>Cl scheidet beim Kochen träge, Alkalien rascher Kobalthydroxyd aus. Verhält sich in Lsg. gegen einige Reagentien analog dem Nitrate, zeigt aber ein eigenthümliches Verhalten gegen HgCl2, H2AuCl4, H2PtCl6 (siehe weiter unten), ferner gegen H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, welches einen orangegelben, seideglänzenden Niederschlag feiner Nadeln, verd. H2SO4, welche glänzende Nadeln oder mikroskopische, rektanguläre Tafeln, gegen K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>,

welches deutliche Nadeln, gegen Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, welches einen chamoisfarbigen Niederschlag farrenkrautähnlicher Krystallaggregate, im Ueberschusse des Fällungsmittels weit schwerer lösl. als der mit Luteonitrat hervorgebrachte, erzeugt. Jodjodkalium bewirkt keine Fällung. Petersen (Jörgensen, J. pr. [2] 41. 435; O. 10. 581) fand MG. mittelst der kryoskopischen Methode 199 bis 249, berechnet 267,5.

Luteokobaltzinnchlorür \[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Cl<sub>3</sub>\'<sub>2</sub>(SnCl<sub>2</sub>)<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O', gold-glänzende Blättchen, welche beim Trocknen auf Papier körnig werden. Zinnchlorürchlorammonium fällt dunkel braungelbe Blätter eines Doppelsalzes mit 8 Mol. H<sub>2</sub>O (Braun, A. 125. 126).

Luteokobaltquecksilberchlorid. a) Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>Cl<sub>3</sub>. HgCl<sub>2</sub> wird als orangerother, kryst. Niederschlag aus lauwarmer, stark salzsaurer Lsg. von Luteochlorid durch die zureichende Menge HgCl<sub>2</sub> gefällt. Zerfällt beim Umkryst. aus heissem, schwach salzsaurem H<sub>2</sub>O in Luteochlorid und Salz b).

b)  $[\mathrm{Co}(\mathrm{NH_3})_6]\mathrm{Cl_3}.3\mathrm{HgCl_2} + \mathrm{H_2O}$  bildet sich auf Zusatz der zureichenden Menge siedender Lsg.  $\mathrm{HgCl_2}$  zu einer siedenden, schwach salzsauren Lsg. von Luteochlorid nach dem Erkalten in Form langer, ledergelber, vier- und sechsseitiger Nadeln. In kaltem  $\mathrm{H_2O}$  sehr schwer lösl. Beim Auflösen in siedendem, salzsaurem  $\mathrm{H_2O}$  und Zufügen eines gleichen Vol. halbverd.  $\mathrm{HCl}$  zerfällt das Salz in  $\mathrm{HgCl_2}$  und die Verbindung a). Die von Carstanjen (De connubiis quibusdam novis ammoniacokobalticis. Berlin 1861) beschriebenen Doppelsalze  $[\mathrm{Co}(\mathrm{NH_3})_6]\mathrm{Cl_3}.2\mathrm{HgCl_2}\{_2+\mathrm{H_2O}$  und  $[\mathrm{Co}(\mathrm{NH_3})_6]\mathrm{Cl_3}.2\mathrm{HgCl_2}+2\mathrm{H_2O}$  sind aller Wahrscheinlichkeit nach Gemische von a) und b) (Jörgensen, J. pr. [2] 35. 428). Ein Doppelsalz  $[\mathrm{Co}(\mathrm{NH_3})_6]\mathrm{Cl_3}.3\mathrm{HgCl_2}$  soll nach Krok aus Luteochlorojodat als gelber Niederschlag und eine Verbindung  $[\mathrm{Co}(\mathrm{NH_3})_6]\mathrm{Cl_3}.(\mathrm{HgCl_2})_2\{+3\mathrm{H_2O}$  durch Umsetzung der Quecksilberchloridverbindung des Luteochloridsulfats mit BaCl<sub>2</sub> in Form langer, gelber, in  $\mathrm{H_2O}$  lösl. Nadeln entstehen (Acta Univ. Lund 1870).

Luteokobaltgoldchlorid  $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ . Au $Cl_3$ , gelber, körniger, wlösl.

Niederschlag (Gibbs und Genth).

Luteokobaltplatinchlorid. a)  $[Co(NH_3)_6]Cl_3\{_2(PtCl_4)_3 + 6H_2O, von$ Rogojski (A. ch. [3] 41. 445) mit 3H<sub>2</sub>O beschrieben, dann von Gibbs und Genth richtig analysirt. Es entsteht freiwillig nach Jörgensen (J. pr. [2] 35. 422) aus einem labilen Salze unbekannter Zusammensetzung, welches sich beim Versetzen einer heissen, verd., neutralen Lsg. von Luteochlorid mit überschüssigem Natriumplatinchlorid in diamantglänzenden, oft irisirenden, quadratischen oder achtseitigen Tafeln ausscheidet, bei 24- bis 48stündigem Verweilen desselben in der Reaktionsflüss. Es bildet gelbbraune, mikroskopische, kurze, sechsseitige Prismen. mit einem spitzen Rhomboëder kombinirt. Entsteht auch aus dem Salze b) beim Waschen mit H<sub>2</sub>O, indem Luteochlorid in Lsg. geht, und ebenso aus der Verbindung c). Beim Umkryst. aus saurem H.O verwandelt sich das Platinsalz a) unter Verlust von PtCl4 in das Salz b). Verliert bei 100° rasch 1 Mol. H<sub>2</sub>O, langsamer die nächsten 2 Mol., dann aber nichts mehr und wird hierbei fast schwarz ohne eine tiefergehende Zersetzung zu erleiden.

b) \[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Cl<sub>3</sub>.PtCl<sub>4</sub>\{2+H<sub>2</sub>O (bei 100° getrocknet) entsteht aus Luteokobaltchlorid in schwach salzsaurer Lsg. durch H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> in

gelinder Wärme. Glänzende Nadeln. In der Kälte entsteht das vorhin erwähnte labile tetragonale Salz, welches unter diesen Umständen rasch in b) übergeht. Wenn durch Umkryst. von a) aus HCl-haltigem H<sub>2</sub>O entstanden, bildet es lederbraune, sechs- und achtseitige, oft hohle und gestreifte Prismen, auf welche auch sonst genau Dana's krystallographische Beschreibung des von Gibbs und Genth dargestellten Salzes Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>12</sub>(PtCl<sub>6</sub>)<sub>3</sub> + 21 H<sub>2</sub>O stimmt. Dieses Salz ist nach Jörgensen (J. pr. [2] 35. 426) mit b) identisch und dürfte von Gibbs und Genth nicht richtig analysirt worden sein.

c) \[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>\]Cl<sub>3</sub>\\\\\\\_2PtCl<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht, wenn b) mit halbverd. HCl einige Zeit in Berührung bleibt, indem PtCl<sub>4</sub> in Lsg. geht. Kurze Prismen oder rhombische Tafeln. Verliert bei 100° 1. bei 110° das 2. Mol. H<sub>2</sub>O. Gibt bei Behandlung mit kaltem H<sub>2</sub>O erst lange Nadeln von b), dann bei weiterer Einwirkung das Salz a).

Luteokobaltbromid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Br<sub>3</sub>, von Gibbs und Genth durch Fällung von Luteochlorid mit KBr und von Jörgensen (J. pr. [2] 35. 430) durch Uebersättigen einer Luteokobalthydroxydlsg. mit HBr als dunkelgelber Niederschlag erhalten. Beim Umkryst. aus heissem H<sub>2</sub>O werden weingelbe Krystalle (Gibbs und Genth), beim Verdünnen der kaltgesättigten Lsg. des Bromids mit vierfach verd. HBr diamantglänzende, rhombische Tafeln (Jörgensen) erhalten. Dieselben Reaktionen, welche bei Roseokobaltnitrat und -bromid ähnlich verlaufen, sind auch bei Luteobromid und -nitrat ähnlich. Dem Luteobromid eigenthümlich sind: die Fällung von Bromidsulfat durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, eines eigenthümlichen Doppelsalzes durch H<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub>, eines prachtvoll glänzenden, dunkelbraunen Niederschlages von Rhomboëdern oder schief rhombischen Prismen durch HAuBr, und eines ähnlichen durch HAuCl, von braunen, metallglänzenden, rektangulären, stark dichroïtischen Tafeln durch eine Mischung von verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HAuCl<sub>4</sub>, eine spärliche Ausscheidung rektangulärer Tafeln, schwerlösl. im Ueberschusse des Fällungsmittels durch Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, milchige Trübung, nach dem Absetzen chamoisfarbiger Niederschlag sehr kleiner, mikroskopischer Octaëder durch H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> (Jörgensen).

Luteokobaltplatinbromid  $[Co(NH_3)_6]Br_3.PtBr_4 + H_2O$ , aus konz. Lsg. mit  $Na_2PtBr_6$  gefällt; zinnoberrother, kryst. Niederschlag, aus sehr verd. Lsg. kupferglänzende, vier- und achtseitige Tafeln, aus HBrhaltigem, heissem  $H_2O$  umkryst. lange Nadeln vom Aussehen des  $CrO_3$ . Die quadratischen Tafeln gehen unter der Flüss. bald in das nadelförmige Salz über (Jörgensen, J. pr. [2] 35. 431).

Luteokobaltjodid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]J<sub>3</sub> wird rein nur durch Neutralisiren oder Uebersättigen von Luteokobalthydroxyd mit verd. HJ erhalten (Jörgensen, J. pr. [2] 35. 433). Das durch Fällung von Luteonitrat durch KJ als dunkelorangefarbiger. kryst. Niederschlag erhaltene Salz ist annähernd [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]J<sub>2</sub>.NO<sub>3</sub> und selbst nach Behandlung mit starker HJ noch immer NO<sub>3</sub>-haltig (Jörgensen). Frémy sowie Gibbs und Genth beschreiben ein aus Luteosalzlsgn. durch Fällung mit KJ erhaltenes Luteojodid als hellgelben, in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., in heissem ziemlich lösl. Niederschlag. Sie konnten das Salz durch freiwillige Verdunstung seiner Lsg. in grösseren, dem Luteochlorid gleichenden Kryst. erhalten. Die Lsg. des Jodids zeigt ausser den typischen

Luteosalzreaktionen noch folgendes eigenthümliche Verhalten: durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht sofort Luteojodidsulfat, durch H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> ein chamoisfarbiger, äusserst feinkörniger Niederschlag, mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> eine braune Flüss., welche bald einen schwarzen Niederschlag, später Pt als Spiegel abscheidet, mit einer Mischung von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ein metallglänzender, chokoladebrauner Niederschlag sechsseitiger Tafeln, mit einer Mischung von verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HAuCl<sub>4</sub>, ein schmutziggelber, glänzender Niederschlag hexagonaler Tafeln, mit HgCl<sub>2</sub> rothes HgJ<sub>2</sub>, im Ueberschusse des Luteojodids lösl.

Luteokobaltchloridjodat {[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Cl<sub>2/2</sub>J<sub>4</sub>O<sub>11</sub> + H<sub>2</sub>O erhielt Krok durch Einleiten von Cl in eine Lsg. des Luteojodidsulfats, bis die rothe Farbe in Hellgelb umgeschlagen war, und Verdunsten in hellgelben, sehr langen, dünnen Nadeln, lösl. in heissem H<sub>2</sub>O. Mit Säuren gekocht, scheidet es Jodsäure ab, gibt Niederschläge mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, HgCl<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. Von H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> wird es nicht gefällt.

Luteokobaltchloridsulfit [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>].SO<sub>3</sub>.Cl + 3H<sub>2</sub>O erhält man durch Lösen von [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Cl<sub>3</sub> in mässig erh., verd. NH<sub>3</sub>, Einleiten von SO<sub>2</sub> und zwölfstündiges Stehen in gelben Kryst. Oder man löst 1 Thl. Luteochlorid in einer Lsg. von 3 Thln. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und kocht; beim Erkalten scheidet sich die Verbindung in kleinen, gelben Nadeln aus (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2636).

Tetraminkobaltluteokobaltsulfit  $[Co(NH_4)](SO_3)_3[Co(NH_3)_6] + 4H_2O$  entsteht aus der Lsg. des Vortmann'schen Tetraminkobalttriammoniumsulfits auf Zusatz von Luteokobaltchlorid als röthlichgelber, pulveriger Niederschlag. Isomer — wenn man vom  $H_2O$  absieht — mit Pentaminkobaltsulfit (Vortmann und Magdeburg, B. 22. 2634).

Luteokobaltsulfat  $[Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3 + 5H_2O$ . Gibbs und Genth oxydiren eine ammoniakalische Lsg. von CoCl<sub>2</sub> und CoSO<sub>4</sub> einige Tage an der Luft, extrahiren die gelbe, kryst. Ausscheidung von Luteochlorid und -sulfat, entchloren die Lsg. mittelst Ag<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> und dampfen nach Zusatz von etwas H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> zur Kryst. ab. Oder sie erh. Roseosulfat auf den S. des Pb, lösen den Rückstand in H<sub>2</sub>O, fällen durch HCl ein Gemenge von Luteochlorid und -sulfat, welches wie oben weiter behandelt wird. Nach Gentele (J. pr. 69. 129) bildet es sich beim Verdunsten der durch Luft oxydirten, ammoniakalischen Lsg. von CoSO, und nach Frémy beim freiwilligen Verdunsten der mit H,O verd. Lsg. des Oxykobaltaminsulfats, sowie beim Kochen von Roseokobaltsulfat mit NH<sub>a</sub>. Jörgensen stellt das Salz (J. pr. [2] 35. 434) durch Neutralisiren des Luteohydroxyds mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Abdampfen bis zur Kryst. dar. Frémy und Genth (A. 80, 275) hatten in der Verbindung nur 4H<sub>2</sub>O vorgefunden. Nach Jörgensen sowie Gibbs und Genth verliert es neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder bei 100° 4 von seinen 5 Mol. H<sub>2</sub>O. bildet weingelbe, rhombische, dichroïtische Krystalle von zweierlei Formen (siehe Dana bei Gibbs und Genth), löst sich in kaltem H.O. schwer, leichter in heissem, wird durch H2O in der Wärme nur wenig zersetzt, wohl aber durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Trocken erh. liefert es je nach Umständen Purpureosulfat oder (NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, CoSO<sub>4</sub> und unverändertes Salz (Gibbs und Genth). Die kaltges. Lsg. zeigt die typischen Reaktionen der Luteokobaltreihe und gibt ausserdem mit KJ sofort orangerothe,

kleine Octaëder des Jodidsulfats, mit  $H_2PtCl_6$  gelbes Sulfatplatinchlorid, mit  $H_2SiFl_6$  seideglänzende, flache, gelbe Nadeln, mit  $HAuBr_4$  einen glänzenden, braunen Niederschlag von kreuzweise verwachsenen, stark dichroïtischen Nadeln des Sulfatgoldbromids, mit  $HAuCl_4$  beim Stehen orangegelbe, dicke, kreuzweise, verwachsene Prismen des Sulfatgoldbromids, mit  $K_2Cr_2O_7$  einen orangelben, kryst. Niederschlag unregelmässiger Nadeln und Tafeln, mit  $K_2CrO_4$  keine Fällung.

Luteokobaltthalliumsulfat  $[Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3$ .  $Tl_2O(SO_4)_2 + 5H_2O$ ,

Luteokobaltthalliumsulfat  $[Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3$ .  $Tl_2O(SO_4)_2 + 5H_2O$ , gelbe, talkähnliche, seideglänzende Schuppen; scheidet mit reinem, nicht mit  $H_2SO_4$  enthaltendem  $H_2O$   $Tl(OH)_3$  ab (Gibbs, Proc. Am.

Ac. 10. 1; 11. 1; Fehling, N. Handw. 3. 1021).

Luteokobaltlanthansulfat  $[Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3.3LaSO_4 + H_2O_5$ Luteokobaltcerosulfat  $[Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3.3CeSO_4 + H_2O_5$ 

Luteokobaltcerocerisulfat  $[Co(NH_3)_6](SO_4)_3$ .  $Ce_2(SO_4)_3 + H_2O$  bilden pulverige, gelbe Niederschläge (Wing, Sill. [2] 49. 363; Fehling l. c.).

Luteokobaltchloridsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]SO<sub>4</sub>. Cl erhielt Rogojski durch Umsetzung des Luteokobaltchlorids mit festem Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Kälte und Verdunsten des Filtr. in rothgelben, rektangulären Prismen (C. r. 34. 186; A. ch. [3] 41. 445). Nach Gibbs und Genth existirt kein bestimmtes Chloridsulfat, sondern nur isomorphe Mischungen des Chlorids und Sulfats in verschiedenen Verhältnissen, während Schiff (A. 123. 1 und 53) aus gemischten Lsgn. beider Salze eine Verbindung von obiger Zusammensetzung erhielt, welche sich aus verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und dann aus wenig H<sub>2</sub>O umkryst. liess. Dieselbe Verbindung erhielt Schiff auch durch Kochen von Purpureosulfat mit einer Lsg. von (NH4)Cl und Krok durch Einleiten von Cl in die Lsg. des Jodidsulfats. In kaltem H<sub>2</sub>O weniger lösl. als das Chlorid und Sulfat, wird es durch wenig H<sub>2</sub>O bei längerem Kochen in sich abscheidendes, schwach SO<sub>4</sub>-haltiges Chlorid und in gelöst bleibendes Sulfat zerlegt (Schiff). Krok's Chloridsulfat enthielt 6H<sub>2</sub>O, welche es an der Luft verlor, und konnte durch Kochen mit H<sub>2</sub>O nicht zerlegt werden.

Luteokobaltsulfatchloridgoldchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]SO<sub>4</sub>. AuCl<sub>4</sub> erhielt Jörgensen (J. pr. [2] 35. 435) aus Luteosulfat und HAuCl<sub>4</sub> als orangerothen Niederschlag mikroskopischer, rektangulärer Prismen mit schwachem Dichroïsmus.

Luteokobaltsulfatchloridquecksilberchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]SO<sub>4</sub>. Cl. HgCl<sub>2</sub>, gelber Niederschlag, aus heissem H<sub>2</sub>O kleine Prismen (Krok).

Luteokobaltsulfatchloridplatinchlorid) [ $Co(NH_3)_6$ ] $SO_4.Cl \{_2PtCl_4, gelber Niederschlag, aus heissem, angesäuertem <math>H_2O$  lange, schmale Prismen Krok).

Luteokobaltbromidsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]SO<sub>4</sub>Br scheidet sich aus einer mässigwarmen Lsg. von 2 g Luteobromid in 110 ccm zehnfach verd. NH<sub>3</sub> nach Zusatz von 10 ccm 10% iger Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beim Erkalten nach 24 Stunden in bräunlichgelben Octaëdern aus (Jörgensen, J. pr. [2] 35. 431). Dasselbe Salz entsteht auch aus Luteosulfat und nicht zuviel verd. HBr oder NH<sub>4</sub>Br.

Luteokobaltsulfatbromidgoldbromid [Co(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]SO<sub>4</sub>Br. AuBr<sub>3</sub> aus kalter, schwach schwefelsaurer Lsg. von Luteosulfat mit HAuCl<sub>4</sub>; schwarzbrauner, glänzender Niederschlag rektangulärer Nadeln und Tafeln, häufig kreuzweise verwachsen und stark dichroïtisch.

Luteokobaltjodidsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]SO<sub>4</sub>. J entsteht bei halbstündigem Kochen einer ammoniakalischen Lsg. von CoSO<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>SO<sub>4</sub> unter Zusatz von 1 At. J auf 1 At. Co als gelber Niederschlag, während Roseojodidsulfat in Lsg. bleibt (Krok). Liefert mit BaCl<sub>2</sub> die theoretische Menge BaSO<sub>4</sub>, wird durch H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> gelb und vollständig, durch K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub> gelb kryst., durch Ferro- und Ferricyankalium graugrün gefällt, durch KCN und KCNS gar nicht, lässt mit HgCl<sub>2</sub> HgJ<sub>2</sub> fallen.

Luteokobaltisulfit  $[Co(NH_3)_6]_2(SO_3)_3$ .  $Co_2(SO_3)_3 + 2H_2O$  (Geuther, A. 128. 157), ist das "Kobaltihexaminsulfit" oder "Triaminkobaltsesquisulfit"  $Co_2(NH_3)_6(SO_3)_3 + H_2O$  von Künzel (J. pr. 72. 209). Es scheidet sich in gelben Nadeln ab, wenn eine ammoniakalische Lsg. von Purpureochlorid mit so viel  $(NH_4)HSO_3$  versetzt wird, bis der Geruch des  $NH_3$  eben verschwunden ist, und dann einige Zeit im verschlossenen Gefässe stehen bleibt. Unlösl. in kaltem, zersetzlich in heissem  $H_2O$ . Entwickelt, mit KOH gekocht,  $NH_3$ , mit Säuren  $SO_2$  und bildet für sich erh.,  $H_2O$ ,  $NH_3$ .  $(NH_4)_2SO_4$  und  $CoSO_4$ . —  $[Co(NH_3)_6|(SO_3)_3.2Co_2(SO_3)_3 + 15H_2O$  ist nach Geuther Künzel's "schwefligsaures Tetraminkobaltsesquioxyd"  $Co_2(NH_3)_4(SO_3)_3 + 5H_2O$ . Es entsteht wie das Vorige, nur mit etwas mehr  $(NH_4)HSO_3$  nach längerem Stehen der Flüss. in braunen Octaëdern, welche an der Luft oberflächlich zu einem gelben Pulver verwittern. In  $H_2O$  kaum lösl., sonstiges Verhalten wie beim vorhergehenden Salze.

Basisches Luteokobaltkobaltidithionat  $4 [Co(NH_3)_6OH.S_2O_6].(Co_2S_2O_6)_2O$  ist nach Geuther das unterschwefelsaure Octaminkobaltsesquioxyd  $Co_2(NH_3)_8(S_2O_6)_2O$  von Künzel. Es entsteht durch Einleiten von  $SO_2$  in eine stark ammoniakalische Lsg. von Purpureochlorid, so dass  $NH_3$  noch stark vorwaltet, und nachherige Oxydation durch Luft in braungelben Krystallschuppen oder als gelber Krystallbrei; nach Umkryst. aus verd.  $NH_3$  leichte, feine, seideglänzende Krystallschuppen, in  $H_2O$  und in Alk. mit gelber Farbe lösl.

Luteokobaltnitrat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>](NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> entsteht neben Roseosalz durch länger andauernde Einwirkung von Luft auf verd., ammoniakalische Lsg. von Co(NO<sub>a</sub>), und durch Zersetzung des dabei sich vorerst bildenden Oxykobaltaminnitrats durch H<sub>2</sub>O (Frémy, Gibbs und Genth). Eine von Jörgensen (J. pr. [2] 23. 228) ganz besonders empfohlene Darstellungsmethode lehnt sich an ein von Blomstrand (J. pr. [2] 3. 206) zuerst aufgefundenes, später von Krok (Lunds Univ. Arsskr. 7. 1870) benutztes Verfahren zur Gewinnung von Luteo- und Roseo-Blomstrand erhält durch Einwirkung von je 1 AG. J auf 1 AG. von Co, in ammoniakalischer Lsg. des Sulfats angewendet, äquimolekulare Mengen von Roseo- und Luteokobaltjodidsulfat. Aus dem ersteren hat Krok durch Erwärmen mit HNO3 auf dem Wasserbade Nitratopurpureonitrat gewonnen. In derselben Weise wandelt nun Jörgensen das beim Blomstrand'schen Prozesse aus Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entstehende Luteojodidnitrat durch längeres Erhitzen mit 56% iger HNO3 auf dem Wasserbade in Luteonitrat um. Eine geringe Menge des J verdampft hierbei, der weitaus grösste Theil bleibt als HJO3 in Lsg. Das nach dem Erkalten ausgeschiedene Luteosalz wird mit verd. NNO<sub>3</sub> und schliesslich mit Alk. säurefrei gewaschen. Geht man bei diesem

Verfahren vom Kobaltokarbonat — mit ca. 50% Co — aus, welches in Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> verwandelt wird u. s. w., so erhält man aus 20 g des Ausgangsmaterials 23 bis 24 g Luteonitrat neben 22 bis 26 g Nitratopurpureonitrat.

Luteokobaltnitrat bildet kleine, musivgoldähnliche, quadratische Tafeln. Beim Erhitzen wird es unter Detonation und Bildung von braunen Dämpfen, NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O und Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zersetzt. Es ist schwer in kaltem, leicht in heissem H<sub>2</sub>O, fast gar nicht in Säuren lösl. Reaktionen der wässerigen Lsg.: mässig konz. HCl, konz. HBr, verd. HNO<sub>3</sub> fällen fast vollständig ledergelbe, kryst. Niederschläge, zum Theil noch NO<sub>3</sub> enthaltend, 5% ige KJ-Lsg. scheidet glänzende, dunkelgelbe Octaëder, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> das Luteonitratsulfat, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> in gesättigter Lsg. sofort einen sehr feinkörnigen, weisslich-orangefarbigen, in 20fach verd. Lsg. erst nach einiger Zeit orangefarbige Octaëder ab. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S fällt schwarzes CoS, H, PtCl, Luteonitratplatinchlorid (s. u.), eine Mischung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> einen seideglänzenden Niederschlag sechsseitiger Tafeln und Octaëder von Sulfatplatinchlorid (s. u.), HAuCl4 einen seideglänzenden Niederschlag millimeterlanger Nadeln. HgCl2 allein bewirkt keine Fällung, auf weiteren Zusatz von HCl entsteht jedoch derselbe chamoisfarbige Niederschlag, den auch Na<sub>2</sub>HgCl<sub>4</sub> hervorbringt (s. u.). Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällt die zweifach verd. Lsg. des Luteonitrats erst auf Zusatz von NH3 in Form chamoisfarbiger, centimeterlanger Nadeln des normalen Phosphats; Na, P2O, erzeugt sofort oder nach Zusatz von NH3 einen chamoisfarbigen, seideglänzenden Niederschlag des Natriumluteokobaltpyrophosphats. Natriumdithionat fällt voluminöses, blasschamoisfarbiges Luteodithionat in mikroskopischen, sehr dünnen Nadeln, im Ueberschusse des Fällungsmittels lösl., Ammoniumoxalat fällt bald und vollständig blasschamoisfarbiges Luteooxalat in mikrokryst., farrenkrautähnlichen Aggregaten. K, CrO, gibt mit der halbverd. Lsg. einen gelben, undeutlich kryst., K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> einen orangegelben, aus gezahnten Nadeln bestehenden, Ferrocyankalium einen ledergelben, feinnadeligen Niederschlag, im Ueberschusse von K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> lösl. K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> fällt auch aus der halbverd. Lsg. sehr bald gelbbraune, lederglänzende Nadeln. Wird dagegen zu der ges. Luteonitratlsg. 1 bis 2 Vol. halbverd. HCl und so viel H<sub>2</sub>O gesetzt, dass das sich abscheidende Chlorid eben gelöst bleibt, so erzeugt K3Fe(CN)6 einen schön kryst., rothbraunen Niederschlag, genau so aussehend wie Roseokobaltferricyanid. Kobalticyankalium fällt die halbverd. Nitratlsg. vollständig, röthlichchamoisfarbig, unter dem Mikroskope parallel verwachsene Nadeln. Einen ähnlichen Niederschlag liefert Chromicyankalium. Dieses Reagens ist in saurer Lsg. nicht zu verwenden (Jörgensen).

Saures Luteokobaltnitrat [Co(NH)<sub>3</sub>]<sub>6</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. HNO<sub>3</sub>. 100 ccm einer 1% igen Luteonitratlsg. werden auf einmal mit 400 ccm konz. HNO<sub>3</sub> versetzt, worauf sich besonders nach längerem Stehen in der Kälte das Salz in orangegelben Nadeln ausscheidet. Es wird abgesaugt und mit konz. HNO<sub>3</sub>, dann mit absol. Alk. gewaschen (Jörgensen, J. pr. [2] 44. 64).

Luteokobaltnitratplatinchlorid  $[Co(NH_3)_6]NO_3$ .  $Cl_2$ .  $PtCl_4 + H_2O$ , ledergelber, kryst. Niederschlag, verliert das  $H_2O$  bei  $100^o$  (Jörgensen, J. pr. [2] 35. 420).

Luteokobaltnitratsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]SO<sub>4</sub>. NO<sub>3</sub> entsteht aus der Lsg. des Nitrats durch Fällung mit der zureichenden Menge verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, am besten bei Gegenwart von freiem NH<sub>3</sub>; orangegelbe, mikroskopische Quadratoctaëder (Jörgensen, J. pr. [2] 35. 420).

Luteokobaltnitritkobaltinitrit  $[Co(NH_3)_6](NO_2)_3$ .  $Co(NO_2)_3$  entsteht durch Fällung einer Luteosalzlsg. mit Natriumkobaltnitrit oder mit dem löslicheren, analogen Roseokobaltnitritkobaltinitrit. In ersterem Falle gelber, kleinkryst. Niederschlag, in letzterem grössere, orangerothe, körnige Krystalle (Sadler, Sill. [2] 49. 198; Gibbs). Gibt mit Thalliumnitrat Thalliumkobaltnitrit und Luteokobaltnitrat. Ein isomeres Doppelsalz entsteht als feinkörniger Niederschlag durch Fällung einer Luteosalzlsg. mit dem Erd mann'schen Salze:  $[Co(NH_3)_6](NO_3)_3 + 3Co(NH_3)_2(NO_2)_4K = 3KNO_3 + [Co(NH_3)_6].[Co(NH_3)_2(NO_2)_4]_3$ . In  $H_2O$  wlösl. Gibt mit  $AgNO_3$  das charakteristische Silbersalz  $Co(NH_3)_2(NO_2)_4Ag$ , welches dem Erd mann'schen Salze entspricht, und im Uebrigen die Reaktionen der Luteosalze.

Luteokobaltorthophosphate. a) Gesättigtes Orthophosphat: [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]PO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O. Wurde von Braun (Unters. u. s. w. Göttingen 1862, 39) mittelst Na<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> bereitet. Jörgensen (J. pr. [2] 35, 436) erhält es durch Versetzen einer ca. 1% igen warmen, ammoniakalischen Lsg. von Luteonitrat mit 100 ccm 3% iger Lsg. von Phosphorsalz nach dem Erkalten in zolllangen, goldgelben, flachen Nadeln.

b) <sup>2</sup>/<sub>3</sub> gesättigtes Orthophosphat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>H)<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Von Braun nicht ganz rein erhalten durch Fällung von Luteonitratlsg. mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, von Jörgensen (J. pr. [2] 35. 437] durch Fällung von 6% iger, schwach essigsaurer Luteochloridlsg. mit einer 24% igen Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. 12H<sub>2</sub>O oder durch Zusatz der berechneten Menge freier H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> in 10% iger Lsg. zu einer Lsg. von Luteokarbonat. Unter dem Mikroskope vielerlei Aggregate kurzer Prismen, durch ein makrodiagonales Doma begrenzt. Verliert bei 100% rasch 1,5 Mol. H<sub>2</sub>O, dann langsam mehr. In H<sub>2</sub>O wlösl., llösl. in ganz schwacher HCl. Braun hat dem Salze die ganz unwahrscheinliche Formel: 3(Co<sub>2</sub>.12NH<sub>3</sub>.O<sub>3</sub>)4P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.14H<sub>2</sub>O gegeben.

Luteokobaltpyrophosphate. a) Neutrales Salz [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sub>4</sub>(P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)<sub>3</sub> + 20H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung einer Lsg. von 3 g Luteokobaltnitrat mit einer reinen Lsg. von Kaliumpyrophosphat in der Kälte oder durch Zersetzung des Doppelsalzes [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>](P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>Na)<sub>2</sub> + 23H<sub>2</sub>O (s. u.) durch H<sub>2</sub>O von 80 bis 85°. Das durch Fällung entstandene Salz bildet glänzende, schlecht ausgebildete, abgerundete, sechsseitige Tafeln. Es verliert neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> langsam, schliesslich sehr langsam 15 Mol. H<sub>2</sub>O; nach mehrtägigem Erhitzen auf 100° ist es violettroth und scheidet in diesem Zustande mit halbverd. HCl Luteochlorid ab, während aus der davon abfiltr. Flüss. beim Erkalten Chloropureochlorid herausfällt (Jörgensen, J. pr. [2] 35, 444).

b) Saures Salz: [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>H. Zu einer heissen Lsg. von 5 g Luteonitrat in 100 ccm H<sub>2</sub>O + 10 ccm Essigsäure von 45% wird eine heisse Lsg. von 6 g Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in 50 ccm H<sub>2</sub>O + 5 ccm derselben Essigsäure hinzugefügt, worauf sich das Salz bald als dunkelorangegelber Niederschlag mikroskopischer, gestreifter, rektangulärer Prismen ausscheidet. Dasselbe Salz, nur noch kleiner kryst., bildet sich beim Waschen des erwähnten, Na-haltigen Pyrophosphats mit 5% iger Essigsäure. Ganz unlösl. in H<sub>2</sub>O, gegen kochen-

des unveränderlich, bildet mit sehr verd. NaOH seideglänzende Schuppen des Na-Doppelsalzes, während bei nicht überschüssiger Lauge die alkalische Reaktion bald verschwindet; etwas lösl. in verd. Essigsäure, leicht in verd. HCl. Letztere Lsg. liefert die typischen Luteosalzreaktionen (Jörgensen, J. pr. [2] 35. 446).

Luteokobaltnatriumpyrophosphate. a)  $[Co(NH_3)_6]_2(P_2O_7Na)_2$  + 23H<sub>2</sub>O. 5 g Luteonitrat werden in 300 bis 500 ccm kaltem H<sub>2</sub>O gelöst und mit wenig mehr als der berechneten Menge Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> gefällt. Der glänzende, chamoisgelbe, aus dünnen, meist schlecht ausgebildeten, sechsseitigen Tafeln bestehende Niederschlag wird mit kaltem H<sub>2</sub>O gewaschen. Nicht ganz unlösl. in H2O, noch weniger lösl. in wässerigem NH<sub>3</sub>. Mit warmem H<sub>2</sub>O bildet es Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und neutrales Luteopyrophosphat. Verliert bei 100° 22 Mol. H<sub>2</sub>O (Jörgensen). b)  $[Co(NH_3)_6]_4(P_2O_7)_3$ .  $[Co(NH_3)_6]_2(P_2O_7Na)_2 + 39H_2O$  erhielt Jörgensen (J. pr. [2] 35. 443) als glänzenden, ledergelben, kryst. Niederschlag, als er bei 80 bis 850 eine Lsg. von 3,3 g Luteochlorid in 300 ccm H<sub>2</sub>O mit einer Lsg. von 6 g reinem Na<sub>3</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>+10H<sub>2</sub>O in 100 ccm H<sub>2</sub>O versetzte, filtr. und mit kaltem H<sub>2</sub>O wusch.

Durch die vorstehenden Angaben Jörgensen's werden frühere irrige Beobachtungen über die Luteopyrophosphate richtig gestellt. Braun hat den gelben, kryst. Niederschlag, welchen Natriumpyrophosphat in neutralen Luteosalzlsgn. hervorruft — also vermuthlich das Natriumdoppelsalz a) — für  $3(Co_2.12NH_3.O_3).5P_2O_5 + 40H_2O$ angesehen und als ein Doppelsalz von Ortho- und Metaphosphat erklärt:  $2[(Co_2.12NH_3).2PO_4.8H_2O] + (Co_2.12NH_3).6PO_3.24H_2O.$  Gibbs (Proc. Am. Ac. 11. 29 (1876) führte die Fällung in der Wärme aus und erhielt vermeintlich für das kalt gewaschene und im Vakuum getrocknete Salz die Zusammensetzung (Co<sub>2</sub>.12NH<sub>3</sub>).P<sub>4</sub>O<sub>13</sub>.6H<sub>2</sub>O, also die eines sauren Dipyrophosphats. Daneben sollte sich angeblich NaOH bilden. In Wirklichkeit ist das Salz von Gibbs identisch mit Jörgensen's Natriumdoppelsalz b). Vortmann (B. 1878. 2181) hat den Na-Gehalt des Salzes von Gibbs erkannt, ihm aber die unrichtige Zusammensetzung  $(Co_2.12NH_3)P_4O_{13}(ONa)_2$  [oder  $(Co_2.12NH_3)$ ] .P<sub>4</sub>O<sub>12</sub>(ONa), ?] zugeschrieben. Porumbaru (C. r. 93. 342) endlich gibt die unrichtige Formel (Co<sub>2</sub>.12NH<sub>3</sub>).2P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>H.6H<sub>2</sub>O.

Luteokobaltmetaphosphat ist nach Braun (Ueberammon. Kobaltverb. Göttingen 1862) durch Fällen von Luteochloridlsg. mit NaPOa in kleinen,

braungelben Krystallen zu erhalten.

Luteokobaltkarbonate. a) Neutrales Salz:  $([Co(NH_3)_6]_2(CO_3)_3 + 7H_2O)$ aus Luteochloridlsg. und Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, hinterbleibt nach Abdampfen und Erkalten in Form sherryfarbiger, rhombischer Prismen; verwitterbar; in  $H_2O$  llösl. — b) Saures Salz  $[Co(NH_3)_6]_2(CO_3)_3$ .  $H_2CO_3 + 5H_2O_5$ braunrothe, luftbeständige, monokline Prismen. Entsteht aus dem vorhergehenden Salze durch Einleiten von CO2 in seine Lsg. Weniger lösl. als das neutrale Salz. Verliert das H<sub>2</sub>O im Vakuum (Gibbs und Genth).

Luteokobaltoxalat  $[Co(NH_3)_6]_2(C_2O_4)_3 + 4H_2O$ , röthlichgelber Niederschlag, in kaltem wie heissem H<sub>2</sub>O unlösl., llösl. in Oxalsäurelsg. Durch heisse Oxalsäure entsteht ein saures Salz in Form röthlichgelber, verfilzter Kryst., dessen Zusammensetzung unbekannt ist (Gibbs und

Genth, Gibbs).

Luteokobaltoxalatgoldchlorid  $[Co(NH_3)_6]C_2O_4$ . Cl. AuCl<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O, lange, orangegelbe, in heissem H<sub>2</sub>O llösl. Nadeln aus dem neutralen Oxalat und NaAuCl<sub>4</sub> (Gibbs).

Luteokobaltoxalatplatinchlorid, leicht zersetzlich (Gibbs).

Luteokobaltpermanganat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>](MnO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. 1 MG. Luteochlorid in konz. Lsg. wird mit einer Lsg. von 12 MG. KMnO<sub>4</sub> bei höchstens 60° gemischt. Beim Erkalten scheidet sich die Verbindung in schwarzen Octaëdern aus. welche aus H<sub>2</sub>O umkryst. werden können. Explodirt beim Erhitzen und beim Schlage (Klobb, C. r. 103. 384).

Luteokobaltchloridpermanganat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Cl<sub>2</sub>. MnO<sub>4</sub> entsteht, wenn man eine Lsg. von 4 g Luteokobaltchlorid in 70 ccm warmem H<sub>2</sub>O mit 1 g gepulvertem Luteokobaltpermanganat versetzt, rasch filtr. und erkalten lässt. Kleine, schwarze Blättchen (Klobb l. c.). Nebenher und wenn man die kalten konz. Lsgn. von 1 MG. Luteochlorid und 3 MG. KMnO<sub>4</sub> mischt, entsteht das Doppelsalz Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>Cl(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.2KCl in hexagonalen Blättchen (Klobb l. c.).

Luteokobaltbromidpermanganat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Br<sub>2</sub>.MnO<sub>4</sub> entsteht ganz analog dem Chloridpermanganat (Klobb l. c.).

Luteokobaltferricyanid  $[Co(NH_3)_6]Fe(CN)_6 + H_2O$ , gelbe, mono-

kline Krystalle, in H<sub>2</sub>O unlösl. (Braun).

Luteokobaltchromat  $[Co(NH_3)_6]_2(CrO_4)_3 + 5H_2O$ , aus Luteonitrat und  $K_2CrO_4$ : gelber Niederschlag, in der Hitze dargestellt braune Nadeln (Gibbs und Genth, Braun).

Luteokobaltdichromat  $[Co(NH_3)_6]_2(Cr_2O_7)_3 + 5(?)H_2O$  aus konz. Lsg. von Luteonitrat und  $K_2Cr_2O_7$ ; orangegelbe Nadeln, aus heissem  $H_2O$ 

unverändert kryst. (Gibbs).

Luteokobaltchloridchromat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]CrO<sub>4</sub>. Cl + 1<sup>2</sup>/<sub>8</sub>H<sub>2</sub>O wird aus einer mässig verd. Lsg. von Luteochlorid in anscheinend rhombischen Prismen durch K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> abgeschieden (Braun). Ist vielleicht ein Doppelsalz von Chlorid und Chromat (Gibbs und Genth).

Luteokobaltchromatplatinchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.Cl<sub>2</sub>.2PtCl<sub>4</sub>+5H<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, aus einer Lsg. des Chromats durch PtCl<sub>4</sub> gefällt; braungélbe, wlösl. Krystalle (Gibbs).

Luteokobaltchromicyanid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Cr(CN)<sub>6</sub> aus Luteochloridlsg.

mit Chromicyankalium; goldglänzende Krystallnadeln (Gibbs).

Luteokobaltkobaltideyanid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]Co(CN)<sub>6</sub>, nach Gibbs und Genth fleischfarbiger, nach Jörgensen glänzender kryst., braungelber Niederschlag mikroskopischer, rhombischer Prismen.

# Oxykobaltamine.

Unter Oxykobaltaminen oder Oxykobaltiaken wird eine Reihe von Verbindungen verstanden, welchen die Zusammensetzung  $[\text{Co}_2\text{O}_3\text{H}_2(\text{NH}_3)_{10}]X_4$  zukommt. Sie wurden zuerst von Gmelin beobachtet und eingehender von Frémy (A. 83. 227 und 289), welcher ihre empirische Zusammensetzung richtig ermittelte, später von Gibbs (Proc. Am. Ac. 11. 38) untersucht, welcher ihnen eine von der Frémy'schen Formel abweichende Zusammensetzung zuschrieb. So ist z. B. das Oxykobaltaminnitrat nach Gibbs  $\text{Co}_2\text{O}_4(\text{NH}_3)_{10}(\text{NO}_3)_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ , nach Frémy  $\text{Co}_2\text{O}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{NO}_3)_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ . Die neueste Untersuchung rührt von Vortmann (M. 1885, 404)

her. Dieser bestätigt die Formel von Frémy und drückt die Konstitution der Salze durch [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)]X<sub>4</sub> aus. Darnach enthalten die Oxykobaltamine intraradikal ausser dem Metall, NH3 und OH den Wasserstoffsuperoxydrest - O-O-H. Als Beweise für die Gegenwart des letzteren führt Vortmann, da Oxydationserscheinungen auch andere Kobaltamine zeigen, Reduktionserscheinungen an, welche auch dem H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zukommen: Kaliumpermanganat wird durch Oxykobaltaminsalze bei Gegenwart von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Entwickelung von O entfärbt; in der braunen, gemischten Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> ruft eine Lsg. eines Oxykobaltaminsalzes die Bildung von Berlinerblau hervor; eine Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird durch Oxykobaltaminsalze zu einem Chromisalze reduzirt. Nach Frémy und nach Vortmann entstehen die Oxykobaltamine unmittelbar aus den Kobaltoammoniakverbindungen durch Aufnahme von O und H2O. Sie zerfallen durch Hitze oder in ammoniakalischer Lsg. bei gewöhnlicher T. in basische Tetraminsalze (Fuskokobaltsalze), welche durch Aufnahme von NH<sub>3</sub> in Pentamin- und in Luteosalze übergehen, und scheinen somit die Muttersubstanzen sämmtlicher Kobaltamine zu sein (Vortmann). Die Untersuchung von Vortmann hat ferner ergeben: die Oxykobaltamine liefern mit konz. Säuren rothgefärbte, saure Salze, von denen das Sulfat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)](SO<sub>4</sub>H)<sub>4</sub> das beständigste ist; mit verd. Säuren entstehen grüne Salze, welche ihrer Zusammensetzung nach als Anhydride der sauren Salze erscheinen: Anhydrooxykobaltaminsalze; so ist [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OOH)Cl]Cl<sub>4</sub> das Anhydrid des sauren Salzes [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OOH)(OH)]Cl<sub>4</sub>.HCl; in den Anhydrooxykobaltaminen ist einer von den fünf Säureresten direkt an Co gebunden anzunehmen; die Oxykobaltaminsalze verlieren beim Erhitzen mehr oder weniger leicht neben Hyperoxydsauerstoff und H<sub>2</sub>O 2 Mol. NH<sub>3</sub>. Vortmann glaubt diese Eigenschaften der Oxykobaltamine und ihrer Derivate am besten durch die nachfolgenden Formeln zum Ausdrucke bringen zu können:

$$\begin{array}{c} X - NH_3 - NH_3 - NH_3 \\ X - NH_3 - NH_3 - NH_3 - Co - Co \\ X - NH_3 - N$$

Oxykobaltaminsalze.

$$\begin{array}{c} X-NH_{3}-NH_{3}-NH_{3}-NH_{3}-NH_{3}-NH_{3}-NH_{3}-NH_{3}-X\\ X-NH_{3}-NH_{3}-NH_{3}-X\\ X-O-O-H \end{array}$$

Anhydrooxykobaltaminsalze.

$$X-NH_{3}-NH_{3} - NH_{3} - NH_{3}-NH_{3}-X$$
 $X-NH_{3}-NH_{3} - NH_{3}-X$ 
 $OH$ 

Basische Tetramin- (nach Vortmann Octamin-) Salze.

Die Vortmann'schen Beobachtungen und Interpretationen stehen sowohl in Bezug auf die Annahme von hexavalenten Doppelatomen des Co als auch bezüglich der Vertheilung der NH<sub>3</sub>-Gruppen im Widerspruche mit Schlussfolgerungen, die sich aus Jörgensen's neuesten Erfahrungen über Kobaltaminverbindungen ziehen lassen.

Oxykobaltaminchlorid [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)]Cl<sub>4</sub> (kurze Zeit neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet), wurde von Frémy durch Sättigung einer an der Luft oxydirten, ammoniakalischen Lsg. von CoCl2 mit NH4Cl, gemengt mit Luteokobaltchlorid, erhalten und nicht weiter untersucht. Vortmann löste 20 g kryst. CoCl<sub>2</sub> in 50 ccm NH<sub>3</sub> vom SG. 0,912 durch gelindes Erhitzen und leitete in die abgekühlte Flüss. Luft, bis das ausgeschiedene Kobaltoammoniumchlorid verschwunden war, das ist 2 bis 2,5 Stunden. Die braune Flüss. wurde mit festem NH<sub>4</sub>Cl bis zur Sättigung versetzt. vom ungelösten Salmiak abfiltr. und das Filtr. mit viel Alk. versetzt. Anfangs schied sich das gesuchte Salz als flüss. Harz aus, wurde aber bei weiterem Zusatze von Alk. und anhaltendem Reiben mit dem Glasstabe als braunschwarze, krümelige Masse erhalten, welche nach mehrmaligem Schütteln mit immer neuen Mengen Alk., Filtriren und Pressen bis zu 2 Stunden über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet wurde. Hat man zur Fällung nicht zu viel Alk. genommen und filtr. man die abgegossene, alkoholische Flüss., so scheidet sich das Salz aus dem Filtr. nach einiger Zeit mitunter in grünlichbraunen, irisirenden Blättchen aus. Ausbeute ca. 66% vom Gewichte des CoCl<sub>2</sub>. Verliert leicht beim Stehen im trockenen Zustande sowie in der wässerigen Lsg. 1 At. O und geht dadurch in schwerer lösl., bräunlichrothe Blättchen von nicht ganz genau ermittelter Zusammensetzung über, die sich weiterhin unter Verlust von 2NH3 in Frémy's Fuskokobaltchlorid umzuwandeln scheinen. Liefert mit konz. HCl ein unbeständiges, saures, rothbraunes Chlorid, welches sich in der sauren Flüss. theilweise unter Entwickelung von O in Pentaminpurpureochlorid, theilweise in grünes Anhydrooxykobaltaminchlorid umwandelt. Ende der Einwirkung wird auch Chlorgeruch wahrgenommen.

Anhydrooxykobaltaminchlorid  $[Co_2(NH_3)_{10}(OOH)Cl]Cl_4 + H_2O$  entsteht ausserdem beim Behandeln des Oxykobaltaminsulfats oder -nitrats mit halbverd. HCl und beim Eintragen der angesäuerten, wässerigen Lsgn. des Anhydrooxykobaltaminsulfats oder -nitrats in konz. HCl. Maquenne hat dasselbe Salz (C. r. 96. 344) aus dem entsprechenden Sulfate durch Umsetzung mit BaCl<sub>2</sub> erhalten. Er sieht beide Verbindungen für saure Oxykobaltaminsalze im Sinne von Frémy an, demnach das Chlorid für  $Co_2O_2(NH_3)_{10}Cl_4$ .  $HCl + 3H_2O$ . Das salzsaure Anhydrooxykobaltamin löst sich in H<sub>2</sub>O leicht mit blaugrüner Farbe und zersetzt sich in wässeriger Lsg. nach wenigen Minuten. Aus der heiss bereiteten Lsg. in verd. HCl scheidet es sich beim Erkalten in langen, grünen Nadeln aus. Aus seinen konzentrirteren Lsgn. wird es durch konz. HCl sowie durch Alk. als hellgrüner Niederschlag kleiner, verfilzter Nadeln gefällt. An der Luft ist es beständig. Bei 110° verliert es H<sub>2</sub>O und 2 Mol. NH<sub>3</sub> und wird roth. Geringe Verunreinigungen bewirken, dass es sich auch bei gewöhnlicher T. nach einiger Zeit röthet, wobei stets schwacher Geruch nach NH, wahrzunehmen ist. Nach Vortmann ist diese Veränderung namentlich durch die Gegenwart kleiner Mengen freier HCl. nach Maquenne auch durch Spuren von Alk. bedingt. Vortmann meint, dass das rothe Salz durch einen Reduktionsvorgang entstehe und [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>Cl.(OH)]Cl<sub>4</sub> sei, obzwar die Analyse eines solchen Präparates nur in der Chlorzahl mit dem von der Formel geforderten Werthe übereinstimmt. Das rothe Salz löst sich in H<sub>2</sub>O mit blassrother Farbe und lässt auf Zusatz von HCl nur Pentaminpurpureochlorid fallen. Sublimatlsg. gibt damit einen

blassrothen, flockigen Niederschlag, welcher sich auf Zusatz einiger Tropfen Essigsäure beim Erwärmen löst und beim Erkalten in kleinen, bräunlichgelben Kryst. abscheidet. Durch anhaltendes Kochen der salzsauren Lsg. des Anhydrooxykobaltaminchlorids, rascher bei Zusatz reduzirend wirkender Körper wie SO<sub>2</sub>, FeSO<sub>4</sub>, SnCl<sub>2</sub>, Alk., Weinsäure entsteht Pentaminpurpureochlorid, jedoch immer auch Kobaltosalz und wird freier O entwickelt.

Quecksilberchloridverbindung des Anhydrochlorids [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OOH)Cl] Cl<sub>4</sub>. 3HgCl<sub>2</sub>. dunkelgrüner, schwerer Niederschlag, aus sehr verd. heisser HCl umkryst., kryst. Pulver von der Farbe des geglühten Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. In Lsg. von HgCl<sub>2</sub> ganz unlösl.

Platinchloridverbindung des Anhydrochlorids [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OOH)Cl]Cl<sub>4</sub>.2 PtCl<sub>4</sub> + 5H<sub>2</sub>O fällt in kleinen, gelbgrünen Krystallnadeln; nach Umkryst. aus verd. HCl gelblichgrüne Prismen. Zersetzt sich beim

Aufbewahren unter Verfärbung in Braunroth.

Oxykobaltaminsulfat  $[Co_2(NH_3)_{10}(OH)(OOH)](SO_4)_2 + 3H_2O$  erhält man nach Frémy nur bei gemässigter Einwirkung von Luft auf eine ammoniakalische Kobaltsulfatlsg. Nach Vortmann bildet es sich noch leichter als das analoge Nitrat: 20 g kryst. CoSO, wurden in wenig heissem H<sub>2</sub>O gelöst, die Lsg. in 100 ccm NH<sub>3</sub> vom SG. 0,912 eingegossen, bis zur vollständigen Lsg. gelinde erh., dann abgekühlt und Luft durchgesaugt. Man bemerkt sofort an der Oberfläche der Flüss, und an den Gefässwänden das Auftreten der Verbindung in kleinen, dunkelgrünen Krystallen. Ende der Oxydation nach 2 Stunden. Man unterbricht den Luftstrom, da das Oxykobaltaminsulfat sich sonst und zwar weit rascher als das Nitrat zersetzen würde. Es wird auf dem Filter mit NH, in welchem es wenig lösl. ist, gewaschen, bis das Filtr. nahezu farblos abläuft, abgesaugt, abgepresst und 2 bis 3 Stunden neben H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> getrocknet. Bei 110 bis 120° wird das Salz unter Verlust von 2NH<sub>3</sub>, des Hyperoxydwasserstoffs und von 3H<sub>2</sub>O braunroth und besteht dann wesentlich aus Frémy's Fuskokobaltsulfat [Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH]SO<sub>4</sub>. Dieselbe Zersetzung erleidet es, wenn man es in der Flüss., in welcher es sich gebildet hat, durch einen länger andauernden Luftstrom zersetzt, was auch Frémy beobachtet hat. Bei der Einwirkung von Luft auf eine verd., ammoniakalische Kobaltsulfatlsg. bildet sich zwar gleichfalls das Oxykobaltaminsalz, es bleibt jedoch in der Flüss. gelöst und wird wieder zersetzt. Die Flüss. scheidet sehr bald ölartige, rothbraune Tropfen, wahrscheinlich von Fuskokobaltsulfat aus, welche nach etwa 12stündiger Luftwirkung verschwinden. Nach 2 bis 3 Tagen ist fast nur Luteo- und Roseokobaltsulfat vorhanden.

Saures Oxykobaltaminsulfat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)](SO<sub>4</sub>H)<sub>4</sub> erhielt Vortmann durch Eintragen von fein gepulvertem, neutralem Oxykobaltaminsulfat in mit dem gleichen Vol. H<sub>2</sub>O verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Nach 5 bis 6 Minuten wurde das Salz auf dem Filter mit ebensolcher H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, sodann mit Alk. gewaschen und über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet. Verwendet man eine Mischung von gleichen Vol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Alk. und H<sub>2</sub>O, so erhält man dasselbe Salz, jedoch mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O. Zinnoberroth, bleibt bei 10 bis 13° ohne Veränderung, bei 20° wird es bereits grün unter Bildung des Anhydrosalzes. Durch H<sub>2</sub>O wird es sofort unter lebhafter Entwickelung von O in CoSO<sub>4</sub> neben wenig irgend eines Kobaltaminsalzes, durch kochendes H<sub>2</sub>O ausschliesslich in CoSO<sub>4</sub> übergeführt.

Vortmann hat zwei saure Anhydrooxykobaltaminsulfate dargestellt: a)  $[Co_2(NH_3)_{10}(OOH)]_2.(SO_4)_5 + 2H_2SO_4 + 2H_2O$  und b)  $[Co(NH_3)_{10}(OOH)]_2(SO_4)_5 + H_2SO_4 + 3H_2O_5$ . a) wird erhalten, indem man zu einer kaltges. Lsg. von Kaliumpermanganat das gleiche Vol. verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (1:5) und dann unter Umschwenken nach und nach Oxykobaltaminsulfat hinzufügt, bis — unter Aufbrausen — die rothe Färbung der Mischung verschwunden ist, dann aufkocht und sofort von etwas ausgeschiedenem Kobalthydroxyd abfiltr. Das Filtr. scheidet beim Erkalten bis 1 cm lange, dunkelblaugrüne, nahezu schwarze, flache Prismen aus. Sie werden mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dann mit Alk. gewaschen und an der Luft getrocknet. Das Salz verliert, ohne sein Aussehen zu ändern, bei 110° nur H<sub>2</sub>O. Oberhalb 130° beginnt es NH<sub>3</sub> abzugeben und wird dann allmählich violett. Die Gewichtsverminderung bei 150° entspricht einem Verluste von 2H<sub>2</sub>O und 4NH<sub>3</sub>. — Das Salz b) erhält man aus a) durch Umkryst. aus verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Verhält sich oberhalb 130° wie Salz a). Maquenne erhielt durch Eintragen von Oxykobaltaminsulfat in ein Gemenge gleicher Vol. H2SO4, H2O und Alk. und darauffolgendes Verdünnen mit Chlorwasser einen Körper, dem er die Formel  $Co_2O_2(NH_3)_{10}(SO_4)_2SO_4H_2 + H_2O$  zuschreibt und den er für ein saures Oxykobaltaminsulfat ansicht. Maquenne's Salz ist jedoch nach Vortmann gleichfalls ein saures Anhydrooxykobaltaminsulfat.

Das neutrale Anhydrooxykobaltaminsulfat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OOH)]<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>5</sub> + 8H<sub>2</sub>O kann durch weiteres Umkryst. des sauren Salzes aus sehr verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gewonnen werden. Besser wird es jedoch aus dem Oxykobaltaminnitrat dargestellt. Dieses wird durch Eintragen in ein abgekühltes Gemenge gleicher Vol. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>O, mehrstündiges Stehenlassen und Verdünnen mit dem gleichen Vol. H<sub>2</sub>O in ein saures Nitratosulfat umgewandelt, welches schliesslich durch mehrmaliges Umkryst. aus sehr verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in das neutrale Anhydrooxykobaltaminsulfat übergeht. Die neutrale Verbindung ist heller grün als das saure Salz und wie dieses in H<sub>2</sub>O wlösl. Bis 120° erh., ändert es sein Aussehen nicht. Oberhalb 130° verliert es NH<sub>3</sub> und wird violett. Diese Veränderung scheint sich erst gegen 170° zu vollenden. Die dann eingetretene Gewichtsverminderung entspricht einem Verluste von 8H<sub>2</sub>O

 $+4NH_3$ .

Salzsaures Oxykobaltaminchloridsulfat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)](SO<sub>4</sub>)Cl<sub>2</sub>+4HCl wurde durch Eintragen des Oxykobaltaminsulfats in konz. HCl erhalten.

Anhydrooxykobaltaminchloridsulfat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OOH)Cl](SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O entsteht bei Behandlung des Oxykobaltaminchlorids mit einem

Gemenge gleicher Raumtheile von H.O und H.SO.; grasgrün.

Oxykobaltaminnitrat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)](NO<sub>3</sub>)<sub>1</sub>+H<sub>2</sub>O ist nach Frémy das am leichtesten darstellbare Salz der Oxykobaltaminreihe. Er erhielt es durch Einwirkung von Luft auf eine ammoniakalische Lsg. von Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Gibbs fand die Gegenwart von NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> vortheilhaft. Vortmann löste 20 g Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 10 ccm H<sub>2</sub>O, trug in 100 ccm NH<sub>3</sub> vom SG. 0,938 ein, erh. bis zum beginnenden Sieden, filtr. und saugte durch die abgekühlte Lsg. einen mässig starken Luftstrom durch, bis nach 2 bis 3 Stunden die Abscheidung des Salzes beendigt war. Das kryst. abgeschiedene Produkt wurde filtr., einmal mit starkem NH<sub>3</sub>, schliesslich mit Alk. gewaschen und einige Stunden über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ge-

trocknet. Dunkelbraune, nahezu schwarze, bis 0,5 cm lange Prismen. Ausbeute 9 g aus 20 g Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Bei Anwendung vom gleichen Gewichte NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> stieg die Ausbeute aufs Doppelte, doch ist ein 10stündiges Durchsaugen von Luft nöthig und ist das Produkt kleiner kryst. Das Salz verliert in trockenem Raume schon bei gewöhnlicher T. H<sub>2</sub>O und NH3 und nimmt eine cantharidengrüne Farbe an. Beim Liegen an freier Luft verwandelt es sich in ein lockeres schwarzes Pulver. Auf 110° erh., verliert es seinen hyperoxydischen O, H<sub>2</sub>O und 2NH<sub>3</sub> und lässt einen rothbraunen Rückstand, welcher sich bei 130 bis 140° unter Feuererscheinung zu schwarzem Kobaltoxyd und gasförmigen Produkten zersetzt. Das bei 110° erhaltene rothbraune Produkt löst sich theilweise in H<sub>2</sub>O mit gelbbrauner Farbe und lässt auf Zusatz von HCl gelbes 7-Pentaminroseochlorid fallen, welches übrigens auch aus Oxykobaltaminchloridlsg. beim Fällen mit HCl neben dem Anhydrochlorid entsteht. Der in H.O unlösl. Theil des auf 110° erh. Produktes besteht aus Kobalthydroxyd, Pentamin- und Luteokobaltnitrat. Die Zersetzung bei 110° verläuft daher nach:

1.  $[Co_2(NH_3)_{10}(OH)(OOH)](NO_3)_4 = 2[Co(NH_3)_4(OH)](NO_3)_2 + O.$ 

2.  $6[Co(NH_3)_4(OH)](NO_3)_2 = 4[Co(NH_3)_6](NO_3)_3 + Co_2(OH)_6$ .

3.  $10[Co(NH_3)_4(OH)](NO_3)_2=4[Co(NH_3)_5](NO_3)_3+4[Co(NH_3)_5(OH)]$ 

 $(NO_3)_2 + Co_2(OH)_6$ .

Bleibt das Oxykobaltaminnitrat, nachdem es entstanden, in der Reaktionsflüss. der Wirkung der Luft in lose verschlossenem Gefässe ausgesetzt, so beginnt nach 2 bis 3 Tagen die Bildung von Luteosalz, welche nach 7 Tagen beendigt ist. Das Filtr. von dieser gelben, kryst. Ausscheidung lässt auf Zusatz von verd. H.SO, und Alk. bis zur bleibenden Trübung ein Gemenge von Roseokobaltsulfat und von Vortmann's kryst. Fuskokobaltsulfat 2{[Co(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>OH]SO<sub>4</sub>} +3H<sub>2</sub>O, auf weiteren Alk.-Zusatz Roseokobaltsulfat, als nächste durch Alk. abscheidbare Fraktion einen braunen Syrup fallen, welcher in H<sub>2</sub>O gelöst und von etwas Vortmann'schem Fuskokobaltsulfat abfiltr., nach Uebersättigen mit HCl im Verlaufe mehrerer Stunden das Salz Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>7</sub>Cl<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>O (?) abscheidet. Dieses noch nicht genügend untersuchte Chlorid unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung nur durch ein Plus von 1 Mol. H.O von Rose's Melanokobaltchlorid, ist aber zum Unterschiede von diesem anders kryst, und gefärbt und liefert nicht das für das Melanochlorid charakteristische Quecksilberchloriddoppelsalz, verhält sich auch abweichend gegen konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Saures Oxykobaltaminnitrat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)](NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>. HNO<sub>3</sub> +2 H<sub>2</sub>O wird durch Eintragen von feingepulvertem Oxykobaltaminnitrat in konz. HNO<sub>3</sub> nach ½ stündiger Einwirkung, Filtriren, Ausbreiten auf Thon und Trockenpressen zwischen Filtrirpapier als bräunlichrothes Pulver erhalten, welches bald nach dem Trocknen unter Ausstossung saurer Dämpfe sich grün färbt (Bildung des Anhydronitrats).

Salpetersaures Oxykobaltaminnitratsulfat  $[Co_2(NH_3)_{10}(OH)(OOH)]$ .  $SO_4.(NO_3)_2.4HNO_3$  wird durch Eintragen von Oxykobaltaminsulfat in  $HNO_3$  erhalten.

Salzsaures Oxykobaltaminchloridnitrat [Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(OH)(OOH)] (NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.4 HCl entsteht durch Einwirkung von konz. HCl auf Oxykobaltaminnitrat.

Diese gemischten sauren Salze sind bräunlich violett und zersetzen sich in trockenem Zustande sehr rasch unter Grünfärbung. Das saure Nitratsulfat stösst dabei Dämpfe von NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> aus und entwickelt O.

Anhydrooxykobaltaminnitrat  $[Co_2(NH_3)_{10}(OOH)(NO_3)](NO_3)_4 + H_2O$ . Oxykobaltaminnitrat wird in ein Gemenge gleicher Vol. konz. HNO3 und H<sub>2</sub>O eingetragen, nach einiger Zeit bis eben zur vollständigen Lsg. gelinde erwärmt und die blauviolette Flüss. abgekühlt, dabei scheidet sich die Verbindung als blaugrauer, feinkryst. Niederschlag ab, während etwas Reseokobaltnitrat in Lsg. bleibt und sich erst nach längerem Stehen abscheidet. Das Anhydronitrat bildet aus HNO, enthaltendem H<sub>2</sub>O umkryst. lange, lauchgrüne, bei Gaslicht schön grasgrüne Nadeln, ist in reinem H<sub>2</sub>O wenig mit grüner Farbe lösl. und zersetzt sich darin unter Entwickelung von O und Abscheidung von Co2(OH)6 schon nach wenigen Minuten. In säurehaltiger Lsg. kann es ohne nennenswerthe Zersetzung andauernd gekocht werden. Bei 100 bis 120° wird die trockene Verbindung unter Verlust von NH, zunächst violett, dann blassroth und liefert in diesem Zustande eine gelbrothe, wässerige Lsg., welche mit HCl zuerst Pentaminpurpureo-, dann Luteokobaltchlorid fallen lässt. Der Gewichtsverlust bei 110° entspricht der Abgabe von H<sub>2</sub>O+NH<sub>3</sub>+O, der Gewichtsverlust bei 120° der von 2NH<sub>3</sub>  $+H_{*}O+O.$ 

Anhydrooxykobaltaminchloridnitrate. a)  $[Co_2(NH_3)_{10}(OOH)Cl]4NO_3 + H_2O$  wird aus einer Lsg. des Anhydrochlorids in verd. HCl durch  $HNO_3$  gefällt; lauchgrüne Prismen. — b)  $[Co_2(NH_3)_{10}(OOH)Cl](NO_3)_2Cl_2 + H_2O$  entsteht durch Einwirkung von HCl auf Oxykobaltaminnitrat; gleicht äusserlich dem Chloridnitrate a), ist in  $H_2O$  etwas löslicher als dieses.

Schwefelsaures Anhydrooxykobaltaminnitratsulfat  $[Co_2(NH_3)_{10}(OOH)(NO_3)]$   $(SO_4)_2+H_2SO_4+H_2O$ . Die Bildung dieser Verbindung wurde bereits bei der Darstellung des neutralen Anhydrosulfats (S. 460) beschrieben.

Anhydrooxykobaltaminbichromat  $[Co_2(NH_3)_{10}(OOH)]_2(Cr_2O_7)_5+8H_2O$  entsteht durch Fällung einer Lsg. von Anhydrochlorid in verd.  $HNO_3$  mit  $K_2Cr_2O_7$  als sehr schwer lösl. Niederschlag von gelbgrüner Farbe.

Als Kobaltiamine, welche bisher in keiner der aufgezählten Reihen unterzubringen sind, seien noch die folgenden angeführt.

Kobaltoxychloridammoniak ("Chlorhydrate de Fuscocobaltique grenu")

 $Co_3(NH_3)_2O_3Cl_2+5H_2O$  siehe S. 429.

Rose's "schwarzes Salz", Melanokobaltchlorid Vortmann's Co<sub>9</sub>Cl<sub>22</sub> O<sub>2</sub>N<sub>32</sub>H<sub>92</sub> (Rose), Co<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub> Co<sub>2</sub>OCl<sub>4</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub> (Jörgensen in Gmelin-Kraut [1875] 3. 490), Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>Cl<sub>4</sub>O (Gibbs), Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>Cl<sub>4</sub> NH<sub>2</sub>Cl (Vortmann, B. 1877, 1455 und B. 1882, 1901), Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>Cl<sub>5</sub> NH<sub>2</sub> (Michaelis, Lehrb. [1889] 4. 966). Ist nach Rose in allen Niederschlägen enthalten, welche durch starke kalte HCl in oxydirten ammoniakalischen Kobaltosalzlösgn. hervorgerufen werden. Rose scheidet aus der nur wenig freies NH<sub>3</sub> enthaltenden oxydirten Kobaltlsg. durch HCl Pentamin-kobaltchlorid ab, filtr. nach einer Stunde in konz. HCl hinein und wäscht das ausfallende schwarze Salz mit H<sub>2</sub>O und schliesslich mit Alk. Vortmann löst 50 g CoCl<sub>2</sub> in möglichst wenig heissem H<sub>2</sub>O, versetzt mit

250 ccm starkem NH<sub>3</sub>, kocht auf, filtr., lässt 20 Stunden stehen, kocht auf und fällt nach dem Erkalten mit konz. HCl. Der dunkelbraunrothe Niederschlag, aus Pentaminroseo- und schwarzem Salz bestehend, wird von ersterem durch wiederholtes Schütteln mit halbverd. HCl befreit und das zurückbleibende Melanokobaltchlorid mit absolutem Alk. gewaschen. Ausbeute bis 10% vom Gewichte des CoCl<sub>2</sub>. Grauviolette, durchscheinende Krystalle, prismatisch oder auch octaëdrisch, zwischen || Nicols blau, zwischen + Nicols gelbbraun (Rose), neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet dunkelgrauviolett, bei 110° getrocknet grünschwarz, ebenso nach Schütteln mit starkem Alk. Löst sich in kaltem H<sub>2</sub>O, auch bei Gegenwart von wenig HCl, sehr schwer und mit nelkenbrauner Farbe. Die braunschwarze Lsg. in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entwickelt in der Kälte HCl und schon bei gelindem Erhitzen N, wird pfirsichblüthroth und enthält nun CoSO<sub>4</sub> (Vortmann). Bei längerem Stehen oder auch beim Erwärmen der wässerigen Lsg. macht sich der Geruch von Chlorstickstoff bemerkbar und tritt Rothfärbung unter Bildung von Pentaminkobaltchlorid auf (Rose). Die Rothfärbung rührt von der Bildung einer basischen Verbindung Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>NH<sub>2</sub>ClCl<sub>2</sub>(OH), her (Vortmann). Durch verd. HCl wird beim Erhitzen Cl frei; konz. HCl verändert die Verbindung in der Kälte nicht merklich, erst beim Kochen färbt sie sich schwach blau. Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst in der Kälte nur wenig und zersetzt das Salz in der Hitze unter Rothfärbung. Konz. HNO, bewirkt vollständige Zersetzung (Rose).

Die braune Lsg. des Melanochlorids wird durch HgCl<sub>2</sub> nicht gefällt, die kalte rothgewordene liefert eine Fällung blassrother Nadeln, Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>NH<sub>2</sub>ClCl<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>.3HgCl<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O. Das Quecksilbersalz ist in kaltem H<sub>2</sub>O schwer, in warmem, salzsaurem H<sub>2</sub>O ziemlich llösl. und scheidet sich beim Erkalten in grösseren, schwach bräunlichrothen Kry-

stallen aus (Vortmann).

Platindoppelsalze. a) Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>. NH<sub>2</sub>Cl.Cl<sub>4</sub>. PtCl<sub>4</sub> fällt aus der frisch bereiteten Lsg. des schwarzen Salzes als braunschwarzer Niederschlag, — b) Co<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>NH<sub>2</sub>Cl(OH)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> aus der rothgewordenen als rothbrauner Niederschlag.

Melanokobaltchloridbichromat  $Co_2(NH_3)_6NH_2Cl.Cl_2Cr_2O_7$  fällt aus der braunen Lsg. des Melanochlorids durch  $K_2Cr_2O_7$  als dunkelbrauner, lockerer Niederschlag heraus. In heissem  $H_2O$  lösl., jedoch wahrscheinlich nicht unverändert, obzwar es beim Erkalten mit dem früheren Aussehen wieder herausfällt.

Kobaltonitrit, nur in Lsg. bekannt (?), wie sie aus CoSO, und Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> erhalten wird (Lang, J. 1862, 99; Hampe, A. 125, 343); verwandelt sich beim Verdunsten im Vakuum unter Verlust von NO in

Kobaltokobaltinitrit (?), einen blätterig-kryst., rothen Rückstand (Hampe); bei gelindem Erwärmen, gleichfalls unter Entwickelung von NO, in

Kobaltinitrit (?), welches sich in schwarzbraunen Krusten oder kleinen Kryst. aus der Flüss. abscheidet (Lang) und nach Hampe ein sehr basisches Kobaltinitrit ist.

Kobaltokaliumnitrit. a)  $3\text{Co(NO}_2)_2.6\text{KNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$  (?) scheidet sich allmählich in kleinen, mikroskopischen. gelben Würfeln aus neutraler

Lsg. von CoCl, auf Zusatz eines Ueberschusses von KNO, aus (Erdmann, J. pr. 97. 397). Unlösl. in kaltem, lösl. in heissem H<sub>2</sub>O mit rother Farbe, wlösl. mit violetter Farbe in Kaliumacetat. Bezüglich der Konstitution siehe Braun (Fr. 7. 330) und Blomstrand (Chemie der Jetztzeit, Heidelberg 1869. 414). Die Bildung der Verbindung findet ohne Mitwirkung des O der Luft (Erdmann, Sadtler J. 1870. 345) statt (dagegen Stromeyer, J. 8. 409; A. 96. 220).

b)  $2\text{Co(NO}_2)_2.2\text{KNO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ , schwarzer, dann grüner Niederschlag gut ausgebildeter Würfel, wird aus heisser Lsg. von CoCl<sub>2</sub> durch verd.

Lsg. von KNO2 gefällt (Sadtler l. c.).

c) Co(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.2KNO<sub>2</sub>+ H<sub>2</sub>O fällt als gelber, flockiger Niederschlag beim Mischen heisser konz. Lsgn. von CoCl<sub>2</sub> und KNO<sub>2</sub> (Sadtler l. c.).

Kobaltokaliumcalciumnitrit  $Co(NO_2)_2$ .  $2KNO_2$ .  $Ca(NO_2)_2$  entsteht auf Zusatz von überschüssigem  $KNO_2$  zu einer Mischung konz. Lsgn. von  $CoCl_2$  und  $CaCl_2$  als schwarzgrüner, kryst. Niederschlag (Erdmann l. c.).

Kobaltokaliumstrontiumnitrit  $Co(NO_2)_2$ .  $2KNO_2$ .  $Sr(NO_2)_2$ , tief grüner kryst. Niederschlag; Bildung wie bei der analogen Ca-Verbindung. Wird beim Abfiltriren und Abpressen theilweise gelb, ohne O aufzunehmen. Durch (auch O-freies)  $H_2O$  entsteht ein gelbes Salz und eine rothe Lsg., die beim Abdampfen eine dunkelgrüne Masse hinterlässt (Erdmann).

**Kobaltokaliumbaryumnitrit**  $Co(NO_2)_2 . 2KNO_2 . Ba(NO_2)_2$ , wie das vorhergehende Salz (Erdmann).

Kobaltikaliumnitrit  $Co_2(NO_2)_6$ .  $6KNO_2 + 3H_2O$ , von Fischer (P. A. 74, 124) durch Fällung einer — wohl sauren — Kobaltlsg. mit  $KNO_2$  zuerst dargestellt, von St. Evre (C. r. 33. 166) aus  $Co(NO_3)_2$ und KNO, bei Gegenwart freier HNO, Nach Stromeyer (A. 96, 220) und Erdmann fügt man am besten den gemischten Lsgn. eines Kobaltosalzes und des überschüssigen KNO, so viel Essigsäure zu, dass sich salpetrige Säure entwickelt und die Flüss, auch nach beendigter Fällung noch sauer ist. Während der allmählichen Bildung des Salzes findet Entwickelung von NO statt:  $2 \text{CoCl}_2 + 10 \text{KNO}_2 + 4 \text{HNO}_2 = \text{Co}_2 \text{K}_6 (\text{NO}_2)_{12}$ +4KCl+2NO+2H<sub>2</sub>O. Der gelbe, in H<sub>2</sub>O etwas lösl. Niederschlag wird zweckmässig mit einer Lsg. von Kaliumacetat und dann mit 30% igem Alk. gewaschen (Stromeyer). St. Evre (C. r. 35, 552) erhielt das Salz auch durch Einwirkung von NO auf mit einem geringen Ueberschusse von KOH gefällte Lsg. von Co(NO3)2 oder indem er in eine Mischung des durch KOH aus Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> gefällten Niederschlages mit KNO2 verd. HNO3 in dünnem Strahle einfliessen liess. Glänzend gelber, aus mikroskopischen vierseitigen Prismen mit Pyramidenflächen (St. Evre), aus farrenkrautähnlichen oder auch zu vier- und sechsstrahligen Sternen gruppirten Blättchen bestehender Niederschlag, wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. und Ae, nur spurenweise lösl. in CS., (? St. Evre), in Lsgn. von NH, Cl oder NaCl etwas löslicher als in H, O, unlösl. selbst in der Hitze in konzentrirteren Lsgn. von KCl, K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, KNO<sub>3</sub>, KC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub> (Stromeyer). Heisses H<sub>2</sub>O löst spärlich, nach St. Evre unter Zersetzung, nach Stromeyer zu einer röthlichen Flüss., welche mit KOH Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> fallen lässt und beim Abdampfen das unveränderte (Erdmann) oder ein anderes citronengelbes (St. Evre) Salz hinterlässt. Nur sehr konz. Kalilauge, leichter NaOH, Kalk- und Barytwasser zersetzen die Ver-

bindung in der Wärme bei Luftabschluss zu NaNO<sub>2</sub> bezw. Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> oder Ca(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> (Braun). Sonstige Zersetzungen siehe bei Braun (Fr. 7. 313), St. Evre, Stromeyer, Erdmann; über die Anwendung zur Trennung von Co, Ni u. s. w. bei Stromeyer, Fischer, Gibbs und Genth (A. 104. 309), Rose (P. A. 110. 411), Gauhe (Fr. 4. 53, 5. 74); über die Zusammensetzung St. Evre, Stromeyer, Braun (Fr. 6. 42), Sadtler und Blomstrand (Chemie der Jetztzeit, Heidelberg 1869. 415). Sadtler fand je nach der Konzentration der Flüss. bei der Darstellung in dem Salze den H<sub>2</sub>O-Gehalt zwischen O und 4 Mol. variirend. Die geringe Uebereinstimmung in den von verschiedenen Forschern herrührenden Analysen rührt nach Blomstrand vom mehr oder weniger sauren Zustande der Flüss. während der Fällung her.

Das Kobaltikaliumnitrit kann als Malerfarbe verwendet werden. Kobaltinatriumnitrit. a)  $Co_2(NO_2)_6.4NaNO_2+H_2O$  erhielt Sadtler (Sill. [2] 49. 196) durch Zusatz von überschüssigem sehr konz. NaNO2 zu einer mit Essigsäure angesäuerten Lsg. von CoCl. als gelbbraune Ausscheidung, und aus der Mutterlauge, nachdem die Entwickelung

von NO nachgelassen, auf weiteren Zusatz von NaNO2.

b)  $\text{Co}_2(\text{NO}_2)_6$ .  $6\,\text{NaNO}_2$ + $\text{H}_2\text{O}$ , gelbe, schwer zu reinigende Fällung. Kobaltikaliumbleinitrit  $2\,\text{Co}_2\text{O}_3$ .  $10\,\text{N}_2\text{O}_3$ .  $3\,\text{K}_2\text{O}$ .  $3\,\text{PbO} + 4\,\text{H}_2\text{O}$  entsteht nach Stromeyer durch Zusammenbringen der Lsgn. von  $3\,\text{MG}$ .  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  oder  $\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$  und  $1\,\text{MG}$ .  $\text{CoSO}_4$ , Filtr. und Zusatz von  $\text{KNO}_2$  und Essigsäure oder  $\text{HNO}_2$ , zum Filtr.

Neutrales Kobaltonitrat  $Co(NO_3)_2 + 6H_2O$  entsteht durch Lösen von Co, CoO, Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, CoCO<sub>3</sub> in HNO<sub>3</sub> und scheidet sich bei langsamem Verdunsten oder Erkalten der konz. Lsg. in rothen Säulen oder monoklinen Tafeln oder als verworrene Krystallmasse aus (Millon, C. r. 14. 905; Marignac, J. 1856. 398). In feuchter Luft zerfliesslich (Millon), in trockener haltbar (Marignac). Schmilzt unter 100° zu einer bei stärkerem Erhitzen dicklich und grün werdenden Flüss., welche bei weiterer Steigerung der T. Stickoxyde entwickelt und Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> hinterlässt. SG. 1,83 (Marignac). Verliert im Vakuum neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1 Mol. H<sub>2</sub>O (Frémy).

Basische Kobaltonitrate. a)  $6 \text{CoO} \cdot \text{N}_2\text{O}_5 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$  entsteht als blauer Niederschlag auf Zusatz von überschüssigem NH<sub>3</sub> zu einer Lsg. von  $\text{Co(NO}_3)_2$  bei völligem Ausschluss der Luft. Wird an der Luft durch Oxydation grün, dann gelb (Winkelblech, A. 13, 155).

b) 4Co().N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6H<sub>2</sub>O erhielt Habermann in analoger Weise bei

Anwendung heisser Lsgn. (M. 5, 432).

Kobaltonitratammoniak Co(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>.6NH<sub>3</sub> fällt unmittelbar nachdem sich bei Zusatz von überschüssigem NH<sub>3</sub> das blaue, basische Nitrat zu einer weinrothen Flüss. gelöst, in Form rosenrother Krystalle, welche rasch zwischen Papier gepresst und im Vakuum getrocknet werden. Nimmt an der Luft unter Bräunung O auf, wird durch H<sub>2</sub>O zu basischem Kobaltonitrat zersetzt (Frémy, A. ch. [3] 35, 257; vergl. Thénard, Scher. J. 10, 426).

# Kobalt und Phosphor.

Kobaltphosphide. a) Co<sub>4</sub>P<sub>3</sub> erhielt Schrötter (A. W. 2. 304; J. 1849. 246) durch Ueberleiten von P-Dampf über eben rothglühendes, mittelst H reduzirtes Co als kryst., weissgraue Masse von starkem Metallglanze und SG. 5,62. Die Vereinigung von P und Co fand unter schwacher Feuererscheinung statt.

b) Co<sub>3</sub>P<sub>2</sub> erhielt Rose (P. A. 24. 332) durch Glühen von Co<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> im H-Strome als schwarzes Pulver, als graue, nicht in HCl, leicht in

HNO3 lösl. Substanz bei Einwirkung von PH3 auf erh. CoCl2.

Pelletier gewann durch Glühen von 1 Thl. Co mit 1 Thl. glasiger Phosphorsäure und 0,06 Kohle eine bläulichweisse, metall-glänzende, spröde Masse von nadelig-kryst. Struktur mit 6 % P und eine ähnliche Substanz, indem er mit glühendem Co Stücke von P zusammenbrachte. Berthier stellte ein leicht schmelzbares, sehr sprödes, weisses, nicht magnetisches Kobaltphosphid dar, indem er ein Gemenge von 7 Thln. Co oder Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, 10 Thln. Knochenasche, 5 Thln. Quarz und 1 Thl. Kohle 1 Stunde im Gebläsefeuer erh. In den Höhlungen der geschmolzenen Masse fanden sich mitunter nadelförmige Krystalle.

**Kobaltohypophosphit**  $Co(H_2PO_2)_2 + 6H_2O$  aus  $Co(OH)_2$  und der wässerigen Säure (Rose, P. A. 12. 87) oder aus  $CoSO_4$  und  $Ba(H_2PO_2)_2$  (Wurtz, A. ch. [3] 16. 197). Die erhaltenen Lsgn. werden im Vakuum verdampft. Rothe, an der Luft verwitternde Octaëder, isomorph mit dem analogen Mg-Salze. Entwickelt beim Erhitzen  $PH_3$  und H und hinterlässt einen Rückstand von der beiläufigen Zusammensetzung  $5CoO.3P_2O_5$ .

Kobaltocalciumhypophosphit  $Co(H_2PO_2)_2 \cdot 2 Ca(H_2PO_2)_2 + 2 H_2O$ . Ueberschüssige Lsg. von  $Ca(H_2PO_2)_2$  wird mit  $CoC_2O_4$  gekocht, das Filtr. vom  $CaC_2O_4$  bis zur Kryst. eingedampft. Scheidet sich beim Erkalten als rothe, leicht verwitternde Octaëder aus (Rose, P. A. 12. 295).

Kobaltophosphit CoHPO<sub>3</sub> + 2 H<sub>2</sub>O. blassrother Niederschlag durch Ammoniumphosphit aus CoCl<sub>2</sub> (Rose, P. A. 9. 40) oder Eintragen von Kobaltokarbonat in die Lsg. von PCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O, partielles Neutralisiren mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Erhitzen der Flüss. Wird beim Erhitzen auf 250° H<sub>2</sub>O-frei und blau. Gibt beim Glühen P-freien H und hinterlässt CoP und Kobaltopyrophosphat:  $7 \text{CoHPO}_3 = 7 \text{H} + \text{CoP} + 3 \text{Co}_2 \text{P}_2 \text{O}_7$  (Rammelsberg, P. A. 131, 372).

Neutrales Kobaltoorthophosphat Co<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O wird durch Erhitzen des sekundären Orthophosphats mit H<sub>2</sub>O auf 250° oder des primären mit Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Debray, A. ch. 61. 438) oder aus Kobaltoammoniumphosphat durch Kochen mit H<sub>2</sub>O (Chancel, Précis d'analyse chim. Paris 1862. 1. 263), in diesem Falle immer NH<sub>3</sub>-haltig (Debray, J. 1864. 130), gewonnen. Mit 8 Mol. H<sub>2</sub>O erhält man es durch Fällung von Co(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> mit Alk. (Reynoso, C. r. 34. 795), auch ist es im rosenrothen Kobaltoorthophosphat des Handels, dem "sächsisch en Kobaltoxyd P.K.O.", enthalten (Reitler, Pharm. Viertelj. 7. 264). Die lilafarbigen Flocken, welche durch Na<sub>3</sub>HPO<sub>4</sub> aus Kobaltosalzlsgn. gefällt werden und beim Erhitzen sich violettblau färben, sind gleichfalls

tertiäres Orthophosphat (H. Rose, Salvetat, C. r. 48. 295). In rosenrothen Octaëdern entsteht das neutrale Phosphat auch beim östündigen Erhitzen von Kobaltopyrophosphat mit H<sub>2</sub>O auf 280° (Reynoso).

Sekundäres Kobaltoorthophosphat CoHPO<sub>4</sub> + 3 H<sub>2</sub>O scheidet sich nach Debray beim Kochen einer sauren Lsg. von Kobaltokarbonat in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder einer Lsg. von primärem Calciumphosphat mit einem Kobaltosalze aus. Bödeker (A. 94, 357) erhielt das Salz 2CoHPO<sub>4</sub> + 5 H<sub>2</sub>O, als er durch Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> gefälltes Kobaltophosphat mit einer gleichen Menge desselben, aber in HCl eben gelösten Niederschlages längere Zeit digerirte, in violettrothen, kugeligen Aggregaten zarter Krystallblättchen.

Primäres Kobaltoorthophosphat Co(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> wurde von Reynoso durch Erhitzen von Kobaltopyrophosphat mit H<sub>2</sub>O auf 280° neben sich ausscheidendem tertiärem Salze als Lsg. erhalten, die das Salz amorph hinterliess (s. o.).

Kaliumkobaltoorthophosphate:  $2K_3PO_4$ .  $Co_3(PO_4)_2$ , durch Schmelzen von CoO mit  $KPO_3$ , —  $CoKPO_4$ , durch Schmelzen von überschüssigem CoO mit  $K_4P_2O_7$  (Ouvrard, C. r. 106, 1729) erhalten; isomorph mit dem analogen Ni-Salze.

Natriumkobaltoorthophosphate: CoNaPO<sub>4</sub>, durch Schmelzen von NaPO<sub>3</sub> mit überschüssigem CoO (Ouvrard), isomorph mit dem analogen Ni-Salze. - Co<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. 2Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O bildet sich in blauen, platten Krystallen durch 20 tägige Digestion des durch Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> in Kobaltosalzlsgn. erzeugten Niederschlages mit überschüssigem Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> bei 80° (Debray, J. Pharm. [3] 46. 119).

Ammoniumkobaltoorthophosphate:  $Co(NH_4)PO_4 + H_2O$  entsteht durch Digestion eines lösl. Kobaltosalzes mit überschüssigem Ammoniumphosphat bei 80°. Perlglänzende Krystalle: gegen kochendes  $H_2O$  beständig (Debray, J. 1864, 130). — Bei gewöhnlicher T. erhält man durch Ammoniumphosphat einen blauvioletten, gallertigen, bei längerem Verweilen in der Flüss., namentlich bei öfterem Schütteln rosenroth und kryst. werdenden Niederschlag von  $Co(NH_4)PO_4 + 12H_2O$ . Wandelt sich beim Kochen mit  $H_2O$  in  $Co_2(PO_4)_2$ ,  $(NH_4)_2HPO_4$  und  $NH_3$  um (Chancel). — Das Salz mit 12 Mol.  $H_2O$  geht bei 8tägiger Digestion mit konz. saurer Lsg. von Ammoniumphosphat in  $CoNH_4PO_4$ .  $(NH_4)H_2PO_4 + 4H_2O$  über; grosse, unlösl. Krystalle von rosenrother Farbe (Debray).

Kobaltozinkorthophosphat Zn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>.Co<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+12 H<sub>2</sub>O entsteht durch Zusatz von ZnSO<sub>4</sub>, dann CoSO<sub>1</sub> zu einer Lsg. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>. Nach dem Waschen dunkelblau mit einem Stich ins Rothe, geglüht reinblau. Löst sich in konz. KOH-Lsg. zu einer dunkelblauen Flüss., welche beim Verdünnen Co(OH)<sub>2</sub> fallen lässt. Der noch in der Fällungslauge befindliche, anfangs grüne, auf weiteren Zusatz blaue Niederschlag wird, so oft ein Ueberschuss von ZnSO<sub>4</sub> zugegeben wird, immer wieder grün, so oft überschüssiges CoSO<sub>4</sub> dazu kommt, immer wieder blau. Dient mit Bleiglas und CoO zusammengeschmolzen als Porzellanfarbe (Gentele).

Kobaltopyrophosphat erhielt Stromeyer als einen im Ueberschusse des Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> lösl. Niederschlag.

Natriumkobaltopyrophosphat 4 Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. 5 Co<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, durch Schmelzen von CoO mit NaPO<sub>3</sub> (Ouvrard, C. r. 106, 1729) erhalten; Kryst.,

isomorph mit dem analogen Ni-Salze. —  $Co_{10}Na_{16}(P_2O_7)_9$  erhielt Wallroth (Bl. [2] 39. 316) durch Zusammenschmelzen von Phosphorsalz mit CoO in kirschrothen, zu einem blauen Glase schmelzenden Prismen.

Kobaltometapyrophosphat  $\operatorname{Co}_{3}\operatorname{P}_{4}\operatorname{O}_{13}=\operatorname{Co}_{2}\operatorname{P}_{2}\operatorname{O}_{7}.\operatorname{Ca}(\operatorname{PO}_{3})_{2}$  (Verbindung oder Gemenge?) hinterbleibt als violettes Pulver beim Glühen von ges. Luteokobaltphosphat. —  $\operatorname{Co}_{6}\operatorname{P}_{10}\operatorname{O}_{31}=\operatorname{Co}_{2}\operatorname{P}_{2}\operatorname{O}_{7}+4\operatorname{Co}(\operatorname{PO}_{3})_{2}$  soll beim Glühen des Luteokobaltorthometaphosphats von Gibbs und Genth (siehe S. 464) als smalteblaue Masse hinterbleiben (Braun). Da aber nach Jörgensen das erwähnte Luteosalz Natriumluteokobaltpyrophosphat ist, wird wohl auch dem Glührückstande eine andere Zusammensetzung zukommen.

Kobaltomonometaphosphat  $Co(PO_3)_2$ .  $CoSO_4$  wird mit überschüssiger Phosphorsäure nach Wegdampfen des  $H_2O$  im Tiegel auf  $316^\circ$  erh., wobei sich das Salz als rosenrothes in  $H_2O$  und verd. Säuren unlösl., in konzentrirterer  $H_2SO_4$  lösl. kryst. Pulver abscheidet (Madrell, A. 58. 61).

Natriumkobaltomonometaphosphat 2 NaPO<sub>3</sub>. Co(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erhielt Madrell wie das vorhergehende Salz bei Anwendung einer Phosphorsäure, welche Na und Mg enthielt.

Kobaltodimetaphosphat  $Co(P_2(O_6)_2)$  hinterbleibt als blauer Rückstand beim Glühen von neutralem Pentaminroseokobaltophosphat (Braun).

Kobaltohexametaphosphat wird als rother, beim Schütteln zu Oeltröpfehen sich zusammenballender Niederschlag erhalten, wenn man einer Lsg. von CoSO, Natriumhexametaphosphat zufügt. Entsteht nicht aus CoCl. Unlösl. im Ueberschusse des Fällungsmittels (H. Rose, Traité de chim. anal. Paris 1859. 1. 535).

# Kobalt und Arsen.

Eine Verbindung beider Elemente CoAs, ist der Arsenikkobaltkies (Skutterudit, Tesseralkies); der Speiskobalt, wesentlich CoAs, enthält wechselnde Mengen von Fe, Ni und S.

Co und As vereinigen sich beim Erhitzen direkt unter Feuererscheinung (Gehlen).

Kobaltoarsenite. Kaliumarsenit fällt aus Kobaltosalzlsgn. einen rosenrothen, beim Trocknen dunkel und hornartig werdenden Niederschlag (Proust), bei Anwendung von K<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> von der Zusammensetzung Co<sub>2</sub>As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Girard, C. r. 34. 918). Durch arsenigsaures Alkali entsteht bei Gegenwart eines Ueberschusses von Alkali in Kobaltosalzlsgn. keine Fällung (Reynoso, J. 1850, 317).

Halbgesättigtes Arsenit Co<sub>3</sub>(AsO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht nach Girard (l. c.) bei raschem Eingiessen einer Lsg. von Kaliumarsenit in eine viel NH<sub>4</sub>Cl enthaltende Lsg. von CoCl<sub>2</sub> unter gleichzeitiger Bildung von NH<sub>3</sub> als Anfangs blassrosenrother, bald nachdunkelnder und dichter werdender Niederschlag.

Kobaltoarseniate. Co<sub>3</sub>(As<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O findet sich natürlich als Erythrin oder Kobaltblüthe. Neutrales Salz wird durch Fällung einer Kobaltosalzlsg. mit Natriumarseniat als pfirsichblüthrother Niederschlag, beim Trocknen nachdunkelnd und hornartig werdend, erhalten.

Basisches Kobaltoarseniat Co<sub>4</sub>As<sub>2</sub>O<sub>9</sub> wird aus der Lsg. von Kobaltoarseniat in HNO<sub>3</sub> durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefällt. Im Porzellanofen geschmolzen erstarrt es kryst., theilweise zu schönen, geraden, dunkelblauen Prismen, welche rosenrothes Pulver liefern (Gentele, J. 1851. 359). — Das unter dem Namen "Chaux métallique" gehende Handelsprodukt ist basisches Kobaltoarseniat, welches auf zweierlei Weise bereitet wird. Man stellt entweder durch wiederholtes Schmelzen von Speiskobalt mit Pottasche, bei der ersten Schmelze auch Quarzsand, Fe- und S-freies Arsenkobalt her und unterwirft dieses einer oxydirenden Röstung oder man löst Speiskobalt in HNO3, fällt mit Pottaschelsg. so lange noch weisses Ferriarseniat sich abscheidet, trennt von dieser ersten Fällungsfraktion und versetzt die Flüss. so lange mit neuer Pottaschelsg., als noch ein Niederschlag herausfällt. — Durch Erhitzen einer Lsg. von Kobaltnitrat mit einer solchen von Na, AsO, entsteht das basische Salz CoAsO<sub>4</sub>. CoOH in dichroïtischen, blauviolettrothen, rhombischen Prismen (Coloriano, C. r. 103. 273).

Saures Kobaltoarseniat, sternförmige und kugelige Aggregate pfirsichblüthrother Nadeln, durch Verdunstung einer Lsg. von Co(OH)<sub>2</sub> in H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> im Vakuum erhalten. In H<sub>2</sub>O lösl. (Kersten, P. A. 60. 266). — Das saure Arseniat 5CoO.2As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>O erhielt Coloriano (l. c.) durch Erhitzen einer Lsg. von Kobaltkarbonat in überschüssiger Arsensäure auf 235° in röthlichen Nadeln.

Schwefelarsenkobalt CoAsS findet sich natürlich als Kobaltit, Glanz-kobalt. — 2CoS. As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (?), dunkler Niederschlag, im Ueberschusse des fällenden Na<sub>4</sub>As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> lösl. (Berzelius). — 2CoS. As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (?), dunkelbrauner Niederschlag, im Üeberschusse der zur Fällung verwendeten Lsg. von Na<sub>4</sub>As<sub>2</sub>S<sub>7</sub> mit brauner Farbe lösl. (Berzelius).

# Kobalt und Antimon

verbinden sich beim Erhitzen unter Feuererscheinung zu einer gesinterten, eisengrauen Masse (Gehlen).

Kobaltoantimonit, blassvioletter, voluminöser Niederschlag; wird beim Erhitzen vorübergehend schwarzgrün unter Verlust von H<sub>2</sub>O, erglimmt dann und ist nun weiss (Berzelius).

Kobaltometantimoniat. a)  $Co(SbO_3)_2 + 7 H_2O$  fällt sofort aus einer Lsg. von  $CoSO_4$  durch  $NaSbO_3$  in der Siedhitze als flockiger, rosenrother Niederschlag. — b) Aus der Mutterlauge von a) scheidet sich im Verlaufe mehrerer Tage  $Co(SbO_3)_2 + 12 H_2O$  aus. Beide Salze verlieren beim Glühen unter lebhafter Feuererscheinung das  $H_2O$ ; dabei wird a) hellgrün, b) grünschwarz (Heffter, P. A. 86, 448; vergl. Berzelius).

Kobaltosulfantimoniat Co<sub>3</sub>(SbS<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, durch Fällung eines Kobaltosalzes durch Na<sub>3</sub>SbS<sub>4</sub> als schwarzer Niederschlag erhalten (Rammelsberg, P. A. 52, 236).

# Kobalt und Wismuth.

Co. As. Bi. S. findet sich natürlich als Alloklasit.

#### Kobalt und Kohlenstoff.

Kohlenstoffkobalt mit 4% C, sehr hart und spröde, magnetisch wie Stahl, wismuthfarbig, SG. 8,43, erhielt Thompson (Ch. C. 1863. 956) durch östündiges Glühen von Kobaltoxyd mit Weinstein im geschlossenen Kohlentiegel.

Neutrales Kobaltokarbonat. CoCO<sub>3</sub>, hellrothes Pulver, mikroskopische Rhomboëder, in der Kälte unlösl. in starker NOH<sub>3</sub> oder HCl. Entsteht aus CoCl<sub>2</sub> und CaCO<sub>3</sub> bei 150° oder aus CoCl<sub>2</sub> und einer mit CO<sub>2</sub> ges. Lsg. von NaHCO<sub>3</sub> bei 140° (Sénarmont, A. ch. [3] 30. 129). — 3CoCO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht allmählich aus einem Ammoniumkobaltokarbonat, welches sich nach Lsg. des gefällten Kobaltkarbonats in (NH<sub>4</sub>)HCO<sub>3</sub> in Blättchen abscheidet, oder in Form eines violettrothen, dichten Pulvers bei 20 bis 25° aus CoCO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O innerhalb der Bildungsflüss. Letzteres bildet sich in mikroskopischen, an den Enden zugeschärften Prismen, wenn der beim Zusammentreffen der Lsg. von Kobaltonitrat mit einer freie CO<sub>2</sub> enthaltenden Lsg. von NaHCO<sub>3</sub> entstehende, Anfangs amorphe Niederschlag in der Flüss. bei Winterkälte verbleibt (St. Claire-Deville, A. ch. [3] 33. 95; 35. 446). — H<sub>2</sub>O-haltiges CoCO<sub>3</sub> findet sich natürlich als Remingtonit.

Saures Kobaltokarbonat ist nur in Form der leicht zersetzlichen Lsg. bekannt, die man durch Lösen von CoCO<sub>3</sub> in CO<sub>2</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O erhält.

Basische Kobaltkarbonate. a)  $3\text{CoO.CoCO}_3 + 4\text{H}_2\text{O}$  oder  $\text{CoCO}_3$ .  $3\text{Co}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O}$ , dunkelblauer Niederschlag, durch Fällung von  $\text{CoX}_2$  mit überschüssigem  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  und halbstündiges Kochen erhalten, verfärbt sich an der Luft gegen Grün, ist dann Na-haltig und entwickelt mit HCl Cl (Beetz). — b)  $\text{CoCO}_3.2\text{CoO.3H}_2\text{O} = \text{CoCO}_3.2\text{Co}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O}$  entsteht beim Mischen kochender verd. Lsgn. gleicher MG.  $\text{CoSO}_4$  und  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  und Trocknen.des heiss gewaschenen violetten Niederschlages bei  $100^{\circ}$  (H. Rose, P. A. 84. 551). — c)  $2\text{CoCO}_3.3\text{CoO.4H}_2\text{O} = 2\text{CoCO}_3.3\text{Co}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{O}$  fällt durch die berechnete Menge  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  aus Lsgn. von  $\text{CoX}_2$  in der Siedehitze als pfirsichblüthrother Niederschlag (Beetz; Winkelblech, Setterberg, P.A. 19. 55). — d)  $2\text{CoCO}_3$ .  $2\text{CoO.5H}_2\text{O} = 2\text{CoCO}_3.2\text{Co}(\text{OH})_2 + 3\text{H}_2\text{O}$  entsteht beim Versetzen einer Lsg. von  $\text{CoX}_2$  mit gelöstem  $\text{NaHCO}_3$ ; verwandelt sich in Berührung mit  $\text{H}_2\text{O}$ , namentlich in der Wärme, in das Salz c) (Beetz, Braun, Fr. 6. 76).

Kaliumkobaltokarbonat K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.CoCO<sub>3</sub> + 4 H<sub>2</sub>O scheidet sich aus Lsgn. von Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch überschüssiges <sup>2/3</sup> gesätt. Kaliumkarbonat Anfangs als rosenrother Niederschlag aus, welcher bei mehrtägigem Verweilen in der Flüss. sich in anscheinend quadratische Prismen umwandelt. Isomorph mit dem analogen Ni-Salze (St. Claire-Deville, A. ch. [3] 33. 90).

Kaliumbikarbonatkobaltokarbonat  $2 \, \text{KHCO}_3 \cdot 2 \, \text{CoCO}_3 + 8 \, \text{H}_2\text{O}$  entsteht wie das vorhergehende Salz bei Anwendung von KHCO<sub>3</sub>; rosenrothe, durch  $\text{H}_2\text{O}$  zersetzbare Krystalle (St. Claire-Deville; Rose, P. A. 84. 547).

Natriumkobaltokarbonate.  $Na_2CO_3$ .  $CoCO_3 + 4H_2O$  und  $Na_2CO_3$ . CoCO<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>O entstehen gleichzeitig durch Zusatz eines Ueberschusses von <sup>2</sup>/3 ges. Natriumkarbonat zu einer Lsg. von Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Das Salz mit 4H<sub>2</sub>O bildet glänzende, karminrothe, monokline Krystalle mit einem Stich ins Violette, zersetzt sich mit H2O. Das H2O-reichere Salz bildet viel dunklere, rothe, würfelförmige Rhomboëder, wird durch

H,O sofort undurchsichtig.

Kobaltocyanid  $Co(CN)_2 + 3H_2O$  (lufttrocken) entsteht durch Einwirkung von HCN auf CoCO, oder durch Fällung von Co(C, H,O,), mit HCN oder KCN als braungelber oder fleischfarbiger Niederschlag. Enthält neben H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> getrocknet 2 Mol. H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, Zwenger, A. 62. 157). Wird bei 280° unter Verlust des H<sub>2</sub>O dauernd blau. Auch der noch in der Flüss. befindliche Niederschlag wird beim Erhitzen blau, beim Erkalten jedoch wieder braun. Unlösl. in verd. Säuren, llösl. in NH, und in Lsg. von KCN. Entzündet sich beim Erhitzen an der Luft.

Kobalticyanid ist für sich nicht bekannt.

Die Doppelcyanide des Co sind den Ferro- und Ferricyaniden vollkommen analog und ähnlich wie diese auf Metallcyanwasserstoffsäuren zurückzuführen; es sind dies die Kobalto- und Kobalticyanwasserstoffsäuren.

Kobaltocyanwasserstoffsäure ist im freien Zustande nicht bekannt. Kobaltocyankalium K<sub>4</sub>Co(CN)<sub>6</sub>. Frisch gefälltes Co(CN)<sub>2</sub> wird in überschüssiger konz. Lsg. von KCN bei Eiskälte gelöst, die rothe Flüss. mit Alk. gefällt, die gewaschene und trocken gewordene Fällung in wenig H<sub>2</sub>O gelöst und stehen gelassen. Dabei scheidet sich das Salz in dunkelamethystfarbigen Krystallen aus, welche jedoch an der Luft bald roth werden. Entsteht auch aus Kobalticyankalium durch Natriumamalgam. Zerfliesslich, unlösl. in Alk. oder Ae., sehr veränderlich. Geht namentlich in verd. oder alkalischer Lsg. unter Abscheidungen von Co<sub>2</sub>(OH), und Aufnahme von O in Kobalticyankalium über. Dies geschieht auch bei Abschluss von Luft durch Erhitzen der Lsg., indem sich H entwickelt (Decamps). - KCo(CN)3, wahrscheinlich

Kobaltokaliumkobaltocyanid CoK<sub>2</sub>[Co(CN)<sub>6</sub>] bildet sich als grünes Pulver, wenn man eine Lsg. von Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit viel KOH und dann mit KCN versetzt. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in KCN. Entsteht auch durch Fällung von  $Co(NO_3)_2$  mit  $K_4Co(CN)_6$  (Descamps, Bl. 31, 51; C. r. 67, 331; 87, 1039; Z. 1868, 592; B. 1879, 361).

Rothe Krystalle. Kobaltocyannatrium. Kobaltocyanbaryum. Rothe Krystalle.

Die nachfolgenden Kobaltocyanide werden aus den entsprechenden Metallsalzlsgn. durch Fällung mit K<sub>1</sub>Co(CN)<sub>6</sub> erhalten: Zinksalz röthlich, Cadmiumsalz rosenroth, Bleisalz gelb, Mercurisalz orange, Manganosalz fleischfarben.

**Kobalticyanwasserstoff**  $[H_sCo(CN)_6]_s + H_sO$  (bei 100°) aus in H<sub>2</sub>O suspendirtem Kobalticyankupfer oder -blei und H<sub>2</sub>S und Abdampfen oder aus Kobalticyankalium durch HNO, freigemacht, durch Abdampfen zur Trockne und Ausziehen mit Alk. isolirt. stark saure, nadelige Krystalle, sehr zerfliesslich, llösl. in Alk. und in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Ae. Sehr beständig, bleibt beim Kochen mit H<sub>2</sub>O, HCl oder selbst rauchender  $HNO_3$  unverändert, konzentrirtere  $H_2SO_4$ 

bildet beim Erwärmen Kobaltcyanürcyanid. Trocken erh. gibt Kobalticyanwasserstoff oberhalb 100° HCN ab, wird bei 190° grün, bei 250° blau, bei höherer T. entweicht (NH<sub>4</sub>)CN und Ammoniumkarbonat (?), und schliesslich entsteht unter lebhaftem Funkensprühen voluminöses schwarzes Kohlenstoffkobalt, dessen C sehr schwer verbrennlich ist. Die Lsg. löst Fe und Zn unter Entwickelung von H und zersetzt mit Leichtigkeit Karbonate (Zwenger, A. 62. 157).

Die Salze der Kobalticyanwasserstoffsäure entstehen entweder — so die Alkalisalze — durch Einwirkung der entsprechenden Metallcyanide auf Co(CN), unter Mitwirkung des Luftsauerstoffs oder aus den Alkalisalzen durch Fällung, so die Salze des Cu, Ag, Co und Ni, oder durch Neutralisation der freien Säure durch die entsprechenden Metallhydroxyde, -oxyde und -karbonate, so die Salze des Na, NH, Ca, Sr, oder werden durch Umsetzung der Metallsulfate mit Kobalticyanbaryum dargestellt. Das Co ist in der Kobalticyanwasserstoffsäure und ihren Salzen durch die gewöhnlichen Reaktionen (siehe III. S. 394) nicht nachweisbar. Die Verbindungen dieser Reihe wurden zuerst von L. Gmelin dargestellt und in der Folge von Zwenger und von Wesselsky (B. 1869. 588) untersucht.

**Kobalticyankalium**  $K_3Co(CN)_6$ . Eine Lsg. von  $Co(CN)_2$  in überschüssigem KCN wird bei Luftzutritt eingedampft: 8KCN + 2Co(CN),  $+ H_2O + O = 2K_3Co(CN)_6 + 2KOH$  (Zwenger). Behufs Reinigung werden die ausgeschiedenen Krystalle in möglichst wenig H<sub>2</sub>O gelöst, etwa vorhandenes K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und KCN durch Zusatz von Essigsäure zersetzt und das Kobalticyankalium durch Zusatz von Alk. gefällt. Christensen (J. pr. [2] 31. 163) löst 30 g Kobaltkarbonat in Essigsäure und giesst diese Lsg. nach Filtration und Eindampfen in eine warme Lsg. von 120 g KCN von 98 % Gehalt in 400 ccm H<sub>2</sub>O, leitet Luft durch und verfährt dann wie Zwenger. Durchsichtige, blassgelbe, monokline (Topsoë) Krystalle, isomorph mit Ferricyankalium, SG. 1,906 (Bödeker), sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. Scheidet auf Zusatz von konz. HCl oder HNO, Kobalticyanwasserstoff ab, bei der Elektrolyse einen rothen pulverigen Körper, welcher dem Berlinerblau entspricht, später einen blauen Niederschlag und schliesslich schwarzes Kobaltoxyd (Schlagdenhauffen). Im trockenen Zustande erh. schmilzt es zu einer dunkelolivengrünen Masse, indem es N und CN entwickelt und schliesslich KCN und Kohlenstoffkobalt hinterlässt. Konz. H2SO, bildet CO, CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CoSO<sub>1</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Cl scheidet aus der wässerigen Lsg. Co<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> ab. KOH und HgO sind ohne Einwirkung.

Kobalticyannatrium Na<sub>3</sub>Co(CN)<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O, lange, durchsichtige Nadeln, verliert das H<sub>2</sub>O bei 100°, sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk.

(Zwenger, Wesselsky).

**Kobalticyanammonium**  $[(NH_1)_3Co(CN)_6]_2 + H_2O$ , farblose oder blassgelbe vierseitige Tafeln, llösl. in  $H_2O$ , merklich lösl. in Alk. Zersetzt sich bei  $225^\circ$ , indem  $NH_1CN$  und Ammoniumkarbonat entweichen (Wesselsky).

Kobalticyannatriumammonium Na(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Co(CN)<sub>6</sub> entsteht beim Eindampfen gemischter Lsgn. des Na- und NH<sub>4</sub>-Salzes; relativ schwer lösl. (Wesselsky).

Kobalticyancalcium von Wesselsky nur in Lsg. durch Neutralisation von H<sub>3</sub>Co(CN)<sub>6</sub> mit CaCO<sub>3</sub> dargestellt.

Calciumammoniumkobalticyanid  $CaNH_4Co(CN)_6 + 10H_2O$  aus den gemischten Lsgn. der einfachen Salze (Wesselsky).

Strontiumkobalticyanid  $Sr_3[Co(CN)_6]_2 + 20H_2O$  aus der freien Säure

und SrCO3; grosse, blassgelbe Krystalle (Zwenger, Wesselsky).

Strontiumkaliumkobalticyanid  $SrKCo(CN)_6 + 9H_2O$  (Wesselsky). Strontiumammoniumkobalticyanid  $Sr(NH_4)Co(CN)_6 + 10H_2O$  (Wes-

selsky).

Baryumkobalticyanid Ba<sub>3</sub>[Co(CN)<sub>6</sub>]<sub>2</sub> + 20 H<sub>2</sub>O (lufttrocken, Zwenger) oder mit 22 H<sub>2</sub>O (Wesselsky). Die freie Säure wird mit BaCO<sub>3</sub> neutralisirt oder das Cu-Salz mit Ba(OH)<sub>2</sub> zersetzt (Zwenger). In eine Lsg. von 2 MG. CoSO<sub>4</sub> werden 4 MG. BaCO<sub>3</sub> eingetragen, HCN eingeleitet und filtr. (Wesselsky). Blassgelbe (Wesselsky) oder farblose (Zwenger), durchsichtige Prismen, llösl. in H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, unlösl. in Alk. Verwittert an der Luft, verliert bei 100° 16 Mol. H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Die nachfolgenden Doppelsalze wurden von Wesselsky aus den

gemischten Lsgn. der einfachen Salze erhalten.

 $\mathbf{Ba}_{3}[\mathbf{Co(CN)}_{6}]_{2}$ .  $\mathbf{BaCl}_{2} + \mathbf{16H}_{2}\mathbf{0}$ , ziemlich schwer lösl.

Ba<sub>3</sub>[Co(CN)<sub>6</sub>]<sub>2</sub>Ba(OH)<sub>2</sub>, grosse, blassgelbe Krystalle, zieht an der Luft CO<sub>2</sub> an und gibt BaCO<sub>3</sub> u. s. w.

 $Ba(NH_4)Co(CN)_6 + H_2O$ ,  $BaKCo(CN)_6 + 11H_2O$ ,  $BaLiCo(CN)_6 +$ 

 $15 H_2 0$ , besonders llösl.

Bleikobalticyanid  $Pb_3[Co(CN)_6]_2 + 4H_2O$  (lufttrocken, Zwenger), perlmutterglänzende Blättchen, llösl. in  $H_2O$ , unlösl. in Alk., verliert bei  $100^{\circ}$  3 Mol.  $H_2O$ . Aus der wässerigen Lsg. fällt  $NH_3$  das basische Salz  $Pb_3[Co(CN)_6]_2$ .  $3PbO.3Pb(OH)_2$ . Nach Schuler (J. 1879. 325) ist das Bleisalz  $Pb_3[Co(CN)_6]_2 + 7H_2O$ , gibt an der Luft 3 Mol.  $H_2O$  ab und bildet gelbe Prismen, löst sich bei  $18^{\circ}$  in 1.77, bei  $19^{\circ}$  in 1.63 Thln.  $H_2O. - 1$  Thl. des Bleisalzes, 2.5 Thle.  $H_2O$  und 5 Thle. Bleiessiglsg. gekocht liefern das basische Salz  $Pb_3[Co(CN)_6]_2$ .  $3Pb(OH)_2 + 11H_2O$  in kleinen, würfeligen, blassgelben, glasglänzenden Krystallen. — Aus gemischten heissen Lsgn. von Kobalticyanblei und  $Pb(NO_3)_2$  scheidet sich das Salz  $Pb_3[Co(CN)_6]_2$ .  $Pb(NO_3)_2 + 12H_2O$  in farblosen, glasglänzenden Nadeln ab, lösl. bei  $18^{\circ}$  in 16.91 Thln.  $H_2O$ .

Aus gemischten Lsgn. der einfachen Verbindungen erhielt Schuler die Doppelsalze  $PbKCo(CN)_6 + 3H_2O$ , glänzende, sechsseitige Tafeln, bei 18° lösl. in 6,74 Thln.  $H_2O$  und  $Pb(NH_4)Co(CN)_6 + 3H_2O$ , lösl.

bei  $19^{\circ}$  in 8,31 Thln.  $H_2O$ .

Cuprikobalticyanid  $Cu_3[Co(CN)_6]_27H_2O$ , amorpher, hellbrauner Niederschlag; unlösl. in  $H_2O$  und verd. Säuren, llösl. in  $NH_3$ . Die blaue ammoniakalische Lsg. scheidet beim Abdampfen  $Cu_3[Co(CN)_6]_2$ .  $(NH_3)_4 + 2H_2O$  aus. Diese Verbindung ist in  $H_2O$  llösl., wird daraus durch Alk. gefällt und verliert an der Luft und beim Erhitzen  $NH_3$ .

Silberkobalticyanid  $Ag_{0}Co(CN)_{6}$ , weisser, käsiger Niederschlag, lichtbeständig, unlösl. in  $H_{2}O$  und in verd. Säuren. In ammoniakalischer Lsg. langsam verdampft, liefert es  $[Ag_{3}Co(CN)_{6}.NH_{3}]_{2} + H_{2}O$  in

farblosen, in H.O unlösl. Krystallen.

Kobaltokobalticyanid, Kobaltcyanürcyanid  $Co_3[Co(CN)_6]_2$  + 14H<sub>2</sub>O wird aus Kaliumkobalticyanidlsg. oder einer Lsg. von  $H_3Co(CN)_6$  durch  $CoSO_4$  hellroth gefällt; unlösl. in  $H_2O$  und in verd. Säuren. Wird bei Einwirkung konzentrirterer Säuren oder beim Erhitzen auf  $100^\circ$  unter Verlust von  $H_2O$  blau, an der Luft durch

Aufnahme von H<sub>2</sub>O wieder roth. NH<sub>3</sub> löst mit röthlicher Farbe unter Hinterlassung eines grünen Rückstandes. Wird durch HgO nicht zerlegt. KOH scheidet Co(OH)<sub>2</sub> ab (Zwenger). — Beim Erhitzen von H<sub>3</sub>Co(CN)<sub>6</sub> mit mässig konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht Kobaltokobalticyanid mit 12H<sub>2</sub>O (Zwenger).

Kobaltoferrocyanid  $Co_2Fe(CN)_6 + 7H_2O$  wird als grüner Niederschlag aus  $H_4Fe(CN)_6$  durch Kobaltosalzlsg. gefällt. Bei Ueberschuss der Ferrocyanwasserstoffsäure soll der graugrüne Niederschlag  $2[Co_2Fe(CN)_6].Co_3[Fe(CN)_6]_2$  entstehen. Aus Ferrocyankalium wird durch Kobaltosalzlsgn. entweder  $CoK_2Fe(CN)_6$  als dunkelvioletter Niederschlag, oder bei einem Ueberschusse des  $K_4Fe(CN)_6$  die blassrothe Verbindung  $2Co_2Fe(CN)_6.CoKFe(CN)_6.K_4Fe(CN)_6 + 14H_2O$  gefällt (?) (Wyrubow, J. 1876. 311).

Kobaltoferricyanid Co<sub>3</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>]<sub>2</sub> ist ein rothbrauner Niederschlag. Die Verbindung Co<sub>3</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>]<sub>2</sub> + 4NH<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, ein braunes Pulver, welches an Säuren alles NH<sub>3</sub> abgibt, entsteht aus Kobaltferrocyanid und wässerigem NH<sub>3</sub> an der Luft (Braun, A. 125, 164).

Kobaltorhodanid [Co(CNS)<sub>2</sub>]<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (Meitzendorff, Berz. J. 23. 147), dunkelviolette Prismen (Claus, A. 99. 54). Auf Zusatz einer alkoholischen Lsg. von NH<sub>4</sub>CNS zu einer Kobaltlsg. entsteht eine intensiv blaue Flüss. mit charakteristischem Absorptionsspektrum (Qual. Erkennung des Co, Wolff, Fr. 18. 38). Bezüglich Erkennung von Co neben Fe und Ni vermittelst des charakteristischen Absorptionsspektrums des Kobaltrhodanids siehe Vogel (B. 12. 2314).

# Kobalt und Silicium.

Die beiden Elemente in Mischung auf Weissglut erh. liefern eine gesinterte Masse (Winkler, J. pr. 91. 204).

Kobaltoorthosilikat Co<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> entsteht durch mehrstündiges lebhaftes Rothglühen eines innigen Gemisches von CoO, CoCl<sub>2</sub> und eines grossen Ueberschusses von amorphem SiO<sub>2</sub> im Perrot'schen Ofen und Entfernung des Ueberschusses des SiO<sub>2</sub> durch Digestion mit konz. Alkalilauge. Das Silikat bleibt als schön violettes, mit HCl leicht gelatinirendes Pulver vom SG. 4,63 und dem optischen Verhalten des Olivins zurück (Bourgeois, C. r. 108, 1077). Wasserglas erzeugt in Kobaltosalzlsgn. einen blauen, beim Trocknen blasser werdenden Niederschlag (Fuchs, Kastn. Arch. 5, 400).

Kaliumkobaltosilikat und Natriumkobaltosilikat bilden den blau färbenden Bestandtheil der Smalte. Dieses schöne, blaue Pigment, welches gegenwärtig durch das Ultramarin fast ganz verdrängt ist, wird in den Blaufarbenwerken durch Zusammenschmelzen der gerösteten Kobalterze — meist Arsenkobalt — mit Quarz und Pottasche, Abschrecken des erhaltenen blauen Glasflusses mit H<sub>2</sub>O, Stampfen, Mahlen und Schlemmen gewonnen. Die Smalte kommt in verschieden feinen Sorten in den Handel: die gröbste als Streublau, die mittelfeine als Couleur (C), feinste als Eschel (E). H (Hoch) und B (Böhmisch) bezeichnen Streublau- und Couleursorten von feinerem Korn. Der relative Kobaltgehalt und damit die Tiefe der Färbung, sowie die Reinheit

der Farbe wird durch F (Fein), M (Mittel) und O (Ordinär) bezeichnet. So bedeutet FFFC sehr feine Couleur, FE feine Eschel u. s. w. Die Reinheit der Farbe ist von der Menge der gefärbte Gläser liefernden, das Co begleitenden Schwermetalle Fe, Ni, Cu abhängig. Je weniger davon vorhanden, um so reiner das Blau. Wie viel von den fremden Metallen bei der Herstellung der Smalte sich in regulinischer Form in Verbindung mit Arsen als Kobaltspeise unter dem Kobaltglase ansammelt, hängt vom Arsengehalte und vom Röstungsgrade der verwendeten rohen Kobaltoxyde ab. Man verwendet unvollständig geröstete Erze, welche das leichter oxydirbare Coin den Glasfluss übergehen lassen, während das leichter reduzirbare Ni, Cu, Ag, bei genügendem Arsengehalte als Arsenide sich in die Speise begeben. Zu schwach geröstete Erze geben auch Co an die Speise ab. Am günstigsten ist ein solcher Röstungsgrad, dass die Speise eine kleine Menge Co enthält; dann ist die Smalte sicher frei von dem die Färbung beeinträchtigenden Nickelglas. Grössere, in den Erzen vorhanden gewesene Mengen von Bi finden sich nach der Schmelze als freies Metall unterhalb der Speise. Die Smalte eignet sich wegen ihrer Beständigkeit namentlich zur Wandmalerei mit oder ohne Wasserglas. Zum Bläuen des Papiers hat sie sich weniger geeignet erwiesen als Ultramarin, weil sie sich in der Papiermasse weniger gut vertheilt und weil sie (Berzelius) in Folge ihrer Härte die Federn bald stumpf macht. Bei ihrem Gebrauche ist zu berücksichtigen, dass sie immer mehr oder weniger As enthält, und zwar als arsensaures Kalium und in Form von Partikelchen von Kobaltspeise. Den geringsten Gehalt an As zeigen die feinst geschlämmten Sorten. Ueber Zusammensetzung der Smalte und ihre Fabrikation siehe Ludwig (J. pr. 51. 136), Tomlinson (Chem. Gaz. 1850, 121).

Arsensiliciumkobalt Co<sub>2</sub>Si<sub>9</sub>As<sub>4</sub> (?) aus den Bestandtheilen durch Schmelzen unter Kryolith erhalten (Winkler, J. pr. 91. 208).

# Kobalt und Zinn.

Kobaltostannat, bläulicher Niederschlag aus Kobaltosalzlsgn. und Kaliumstannat. Wird beim Weissglühen hellblau (Berzelius). Die für Oel- und Aquarellmalerei benutzte Farbe "Coeruleum", welche auch bei Lampenlicht himmelblau erscheint, ist CoSnO<sub>3</sub>.

Von Ditte (C. r. 96. 701) wurde  $CoSnO_3 + 6H_2O$  in kleinen, rosenrothen Krystallen erhalten, indem er  $K_2SnO_3$  zu einer ammoniakalischen Co-Lsg. hinzufügte, bis der Niederschlag zu verschwinden aufhörte.

# Kobalt und Magnesium.

('o wird aus seinen angesäuerten Lsgn. durch Mg gefällt (Roussin, J. Pharm. [4] 3. 413; vergl. Comaillie, ('. r. 63. 556).

Kobaltoxydulmagnesia ist in der rosenrothen Masse enthalten, welche durch Glühen von MgO mit  $\mathrm{Co}(\mathrm{NO}_3)_2$  entsteht.

#### Kobalt und Zink.

Kobaltozinkoxyd, Rinmannsgrün, grüner Zinnober, wird durch Glühen von ZnO mit Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder von Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> oder eines noch feucht gemischten und dann getrockneten Breis von Zinkweiss und Kobaltkarbonat oder der zusammengefällten Karbonate erhalten. Zur Erhöhung des Glanzes gibt man vor dem Glühen etwas arsenige Säure zu (Wagner, Ch. C. 1856. 430).

Nach Künzel (Hofmann's Ber. über d. Wiener Weltausstellung 1. 875) erhält man ein besser deckendes Produkt von der doppelten Farbenintensität durch Glühen eines Gemenges von Zinkweiss und Roseokobaltchlorid bis zur vollständigen Verflüchtigung des ZnCl<sub>2</sub>.

# Kobalt und Kupfer.

Cuprikobaltosulfid CuS. Co<sub>2</sub>S<sub>3</sub> findet sich natürlich als Carrolit.

#### Kobalt und Silber.

Silberoxydulkobaltoxyd. Annähernd Ag<sub>4</sub>O.Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht aus CoSO<sub>4</sub> und Ag<sub>2</sub>O; schwarzes Pulver. Aus Lsg. von CoSO<sub>4</sub> fällt AgNO<sub>3</sub> mit wenig NH<sub>3</sub> einen blaugrünlichen, dann schwarzen Niederschlag (H. Rose P. A. 101, 497); entwickelt mit HCl Cl.

# Kobalt und Bor.

Kobaltoborat  $Co_3B_4O_9+4H_2O$  [oder  $2Co(BO_2)_2+Co(OH)_2+3H_2O$ ] fällt durch Borax aus einer Lsg. von  $CoSO_4$  in der Kälte als ein röthlichweisser, nicht ganz unlösl. Niederschlag (Rose).

# Kobalt und Aluminium.

Kobaltoaluminat enthält die schönblaue Masse, welche beim Glühen von mit Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> befeuchteter Thonerde hinterbleibt. Man kann auch die gemischten Lsgn. von Al- und Co-Salzen mit Alkali fällen und den Niederschlag glühen. Nicht magnetisch (Elliot).

Thénard's Blau, Kobaltultramarin, wurde zuerst von Wenzel in Freiburg, dann von Gahn in Fahlun und zum dritten Male von Thénard entdeckt. Dieser Farbstoff wird durch Glühen von Gemengen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Al<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> und Kobaltoarseniat oder -phosphat, gewöhnlich mit etwas HgO, um die reduzirende Wirkung der Flammengase

auszuschliessen, erzeugt. Nach Trommsdorff soll schon eine T. von 112 bis 115° zur Bildung des Thénardsblau hinreichen. Louyet erhielt es (J. pr. 47. 403), indem er Co(OH), oder CoCO, mit Aluminium-

hydroxyd innig mengte und stark glühte.

Magnesiumkobaltaluminat (MgCo)Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub> erhielt Ebelmen durch Zusammenschmelzen von 5 Thln. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2,4 Thln. MgO, 0,20 Thln. CoO und 4,7 Thln. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Platintiegel im Porzellanofen und Ausziehen mit HCl als reguläre, glasritzende Octaëder vom SG. 3,542 bei 19°.

# Kobalt und Mangan.

Kobaltomanganit findet sich natürlich als Asbolit oder Erdkobalt.

#### Kobalt und Eisen.

Ferrikobaltooxyd Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.CoO entsteht durch gemeinsame Fällung von Kobalto- und Ferrisalzlsgn. mit KOH; tiefbrauner Niederschlag, nach dem Trocknen und Glühen tiefschwarz, kryst. und sehr magnetisch (Elliot, Magnetic Combinations, Göttingen 1862. 33).

Arseneisenkobalt (Co<sub>1</sub>Fe<sub>2</sub>)As bildete sich auf dem Blaufarbenwerke

zu Modum (Scheerer und Francis, P. A. 50. 512).

Schwefelarseneisenkobalt findet sich natürlich als Glaukodot.

Arsenkupfereisenkobalt kommt in der Kobaltspeise der Blaufarbenwerke in langen, anscheinend rhombischen Prismen oder in grossen, metallglänzenden Tafeln oder in regulären Octaëdern von verschiedener Zusammensetzung vor (Gurlt, P. A. 50. 513 und Gurlt, Pyrogene Min., Freiberg 1857. 37).

# Legirungen des Kobalt

sind nur in geringer Zahl bekannt. Keine von ihnen hat technische Bedeutung.

Co und Sb im Gewichtsverhältnisse 1:2 erh., liefern eine zusammengebackene eisengraue Masse (Gehlen).

Co und Sn liefern eine hellviolette, etwas dehnbare Legirung (fimelin-Kraut 1875. III. 526).

Co und Mg lassen sich nicht zusammenschmelzen Parkinson (J. 1866, 196).

Co und Zn liefern unter Feuererscheinung eine graue, schwammige Masse (Gehlen).

Co und Cu lassen sich leicht legiren. Die Legirungen besitzen rothe Farbe und feinen, seidigen Bruch, an den des reinen Cu erinnernd, sind hämmer- und schmiedbar und lassen sich in der Hitze plattiren, aber nicht härten. Man erhält sie durch Schmelzen der Metalle unter Borax und Holzkohle. In einer der Legirungen fanden sich Co 48,28%

Ni 1,0 %, Cu 50,26 %, Fe 0,46 % (Guillemin, C. r. 101. 433, Fleitmann).

Co und Hg. Böttger hat durch Einwirkung von Natriumamalgam auf eine Lsg. von CoCl<sub>2</sub> neben sich ausscheidendem Co(OH)<sub>2</sub> ein Kobaltamalgam erhalten welches dickflüssiger als Hg, dem Magneten erst folgt, nachdem ein Theil des Hg durch Erhitzen verflüchtigt worden ist. Nach Schönbein, welcher Kobaltamalgam ebenso wie Eisenamalgam darstellte, bildet dasselbe mit H<sub>2</sub>O und Luft geschüttelt, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> besonders bei Gegenwart von etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Dancer (J. pr. 17. 346) erhielt Kobaltamalgam, indem er ein Zinkamalgam mit 14 % Zn so oft mit immer erneuter Lsg. von Kobaltchlorürammoniak, CoCl<sub>2</sub> oder CoSO<sub>4</sub> digerirte, als sich die Kobaltlsg. noch entfärbte und schliesslich alles Zn aus dem Produkte durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in der Kochhitze entfernte. Dieses Kobaltamalgam war silberweiss und magnetisch und überzog sich an der Luft mit einem schwarzen Pulver. Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erwies sich zur Darstellung von Kobaltamalgam unbrauchbar.

Co mit Al, Quarz und Kryolith reduzirt gibt einen gut geflossenen, speissfärbigen Regulus mit 12 bis 15% Al (Winkler).

Co und Fe lassen sich in allen Verhältnissen zusammenschweissen (Fleitmann, B. 12. 2106) und zu sehr harten, zerbrechlichen Legirungen vereinigen. Im Stabeisen finden sich mitunter Spuren von Co (Erdmann, J. 1866. 239; Weisske, J. 1866. 240).

Zeisel.

### Nickel.

Ni; AG. 58,6: W. 2, 4 (8?).

Geschichtliches. Ni wird von den Chinesen seit den ältesten Zeiten in Form seiner Legirungen benutzt. Mit dem Spottnamen Kupfernickel wurde ein zum ersten Male von Hiärne (1694) erwähntes, anfangs für ein Kupfererz gehaltenes Mineral bezeichnet, weil es gegen die Erwartungen, welche seine äusseren Eigenschaften erweckten, kein Cu lieferte. 1751 zeigte Cronstedt (Abh. der schwed. Ak. d. Wiss. 1751. 293 und 1754. 38), dass sich aus einem Erze der Gruben von Helsingland ein sprödes, hartes Metall darstellen lasse und dass dieses am reichlichsten im Kupfernickel enthalten sei, weshalb er es Nickel nannte; dasselbe Metall finde sich in der bei der Fabrikation der Smalte abfallenden Speise hauptsächlich an As gebunden. Erst nach Bergmann's Untersuchungen über Cronstedt's Metall (1775; De niccolo. Opusc. 2. 231; 3. 459 und 4. 374) wurde dieses allgemein als ein eigenthümliches Element angesehen. Mit eingehenderen Untersuchungen über das Ni und seine Verbindungen haben sich von den älteren Chemikern namentlich beschäftigt: Richter (Gehlen A. 2. 61; 3. 244 und 444; 5. 699), Proust (J. Phys 57. 169; 63. 442; Gehlen A. 2. 53; Gehlen A. N. F. 3. 435) und Tupputi (A. chim. 78. 133. 79. 153), ferner Bucholz (Gehlen A. 2. 282; 3. 201), Thénard (A. chim. 50. 117; Gehlen A. 4. 281), Lampadius (Schw. 10. 114), Laugier (A. ch. 9. 267), Berthier (A. ch. 13. 52; Schw. 28. 148; A. ch. 33, 49; Schw. 48, 262; A. ch. 25, 94; Schw. 42, 89), Berzelius (Schw. 32, 156), Lassaigne (A. ch. 21, 255), Erdmann (Ueb. d. Nickel u. d. Weisskupfer, Leipzig 1827; J. pr. 7. 249). Seine Verwendbarkeit zur Herstellung silberähnlicher Legirungen wurde von Geitner in Schneeberg dargethan. Fleitmann erfand seine Verarbeitung zu Blechen und Drähten, Böttger die galvanische Vernickelung, welche indess erst geraume Zeit nachher allgemeiner in Gebrauch kam.

Vorkommen. Sella (C. r. 112. 171) fand in den goldführenden Sanden des Elvo bei Biella in Piemont Metallkörnchen mit 75,2% Ni, 26,6% Fe und Spuren von Co, welche nach ihm nicht unbedingt kosmischen Ursprungs sind. Ni findet sich theils mit Fe legirt, theils als Eisennickelphosphid im Meteoreisen (Näheres hierüber in Büchner,

Die Meteoriten in Sammlungen, Leipzig 1863 und Gmelin-Kraut 1875. III, 528) in einer Menge von 3 bis 8% neben 0,2 bis 0,1% Co; mit S verbunden, im Millerit NiS<sub>2</sub>, in Nickelblende NiS, Kobaltnickelkies (Ni, Co, Fe)<sub>3</sub>S<sub>4</sub> und in Eisennickelblende (Ni, Fe)S, mit As im Rothnickelkies oder Kupfernickel NiAs, Weissnickelkies oder Chloanthit NiAs<sub>2</sub>, als Arseniat in der Nickelblüthe Ni<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 8 H<sub>2</sub>O, mit Sb im Breithauptit, Antimonnickel NiSb, mit As und S im Arsennickelglanz Ni(AsS)<sub>2</sub> oder im Gersdorffit, mit Sb und S im Ullmannit, mit Bi und S im Saynit, als Silikat im Rewdanskit (Ni, Fe, Mg)<sub>3</sub> Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2 H<sub>2</sub>O und Garnierit 2(Ni, Mg)<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, als Karbonat in Nickelsmaragd, ausserdem ist es in vielen Schwefelkiesen, Braunsteinen, Eisenerzen, im Mansfelder Kupferschiefer, fast immer in den Kobalterzen, in geringeren Mengen zuweilen in Olivinen, Serpentinen, Glimmern enthalten. Nach Cornu (C. r. 86. 983) ist Ni ein sehr wesentlicher Bestandtheil der Sonnenatmosphäre.

Darstellung. NiO oder das Karbonat wird in Metall übergeführt: durch Glühen im Knallgasgebläse, durch Reduktion mittels H, wobei nach Müller (P. A. 136. 51) vorerst bei 194° ein Suboxyd, bei 270 bereits pulveriges Metall entsteht, mittelst CO beim Glühen im Porzellanofen (Richter, Gmelin, Liebig und Wöhler [P. A. 21, 584]). — Zur Reduktion des Oxyds oder Karbonats können auch organische Substanzen, richtiger die aus diesen entstehende Kohle dienen. So haben Berthier und Erdmann aus NiO, Mehl und H2O einen Teig angefertigt, ihn in Würfel zerschnitten, getrocknet und unter Glaspulver im geschlossenen Kohletiegel im Gebläsefeuer geglüht und so ein geschmolzenes, allerdings C-haltiges Metall, bei niedrigerer T. schwammiges C-armes Ni erhalten. — Auch Nickeloxalat oder Nickelammoniumoxalat liefern unter Glaspulver geschmolzen Ni (Berzelius, Döbereiner). — NiCl<sub>2</sub> wird durch Glühen in H in schöne, glänzende Blättchen von Ni übergeführt (Peligot, C. r. 19. 670). - Böttger und Becquerel (C. r. 55) schlugen Ni aus Lsgn. von Nickelammoniumsulfat oder Nickelsulfatammoniak durch Elektrolyse in Form eines glänzenden, kompakten Niederschlages nieder.

Um aus den Erzen oder aus der bei der Smaltegewinnung abfallenden Speise reines NiO oder andere Verbindungen zu erhalten, welche zur Verarbeitung auf Ni nach den vorstehenden Methoden geeignet sind, muss vorerst das As abgeschieden werden. Dies kann im Allgemeinen so geschehen, wie bei Co an entsprechender Stelle beschrieben wurde. Bei Behandlung der Lsg. des wohlgerösteten Rohmaterials in HNO3, oder überschüssiger HNO3 und HCl, Trockendampfen und Aufnehmen in H<sub>2</sub>O bleibt basisches Wismuthnitrat (Erd mann), bei Gegenwart von viel Fe und As ein Theil des Fe als Ferriarseniat, bei Gegenwart von viel As dieses zum Theil als As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Tupputi) ungelöst zurück. Aus der Flüss. werden durch H2S der Rest des As, das Cu und Sb (Laugier) oder durch fraktionirte Fällung mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Tupputi) oder Kalkmilch (Erdmann) Fe, Co, Cu, Mn als Arseniate und der Rest des As aus dem Filtr. durch H<sub>2</sub>S gefällt. — Oder man setzt nach Berthier dem Röstgute soviel Fe zu, als zur Bindung der durch die nachfolgende Behandlung mit HNO<sub>3</sub> entstehenden H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> nöthig, löst in HNO3, verdampft zur Trockene, nimmt in H2O auf, welches

einen Theil des Ferriarseniats ungelöst lässt, setzt zur klaren Lauge soviel Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, bis der Niederschlag anfängt, grün herauszufallen und behandelt das Filtr. der Fällung mit H<sub>2</sub>S. — Das Röstgut kann auch nur in HCl gelöst und dann nach einem der folgenden Verfahren behandelt werden: Filtr., Abdampfen zur Trockene, Erh. bis fast zum Glühen, Aufnehmen in H<sub>2</sub>O; dabei bleibt Ferriarseniat und bei ungenügendem Fe auch etwas Nickelarseniat ungelöst (Berzelius). Zusatz einer genügenden Menge Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und fraktionirte Fällung mit Kalk, wobei alles As als Ferriarseniat in die erste Fällung übergeht (Erdmann). Ueberführung der Arsensäure in As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch SO<sub>2</sub> und Behandlung mit H<sub>2</sub>S (Cloëz, J. 1857. 619). Das Röstgut wird in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst und durch fraktionirte Fällung mit Alkalikarbonat und darauffolgende Behandlung mit H<sub>2</sub>S die Reinigung erzielt (Proust) oder man gewinnt aus der Lsg. in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + HNO<sub>3</sub> durch Verdampfen Kryst. von NiSO<sub>4</sub> (Thomson, Ann. Phil. 14. 144). — Liebig (P. A. 18. 166) erh. die Speise mit 1 Thl. CaCl<sub>2</sub> und 3 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, raucht den Ueberschuss der H2SO4 ab, glüht, laugt mit H2O aus und fällt fraktionirt mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (verg. Duflos, Schw. 60. 355). — Man glüht mit 5% NaNO<sub>3</sub> und 10 % Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Wagner, Berg- u. hüttenm. Z. 39. 139 u. 189) oder KNO3 und K2CO3 (Hermbstädt, Schw. 31. 105; Berthier) und zieht mit H2O aus; dabei geht S und As als MSO4 und M<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> in Lsg. — Wöhler (P. A. 6. 227) schmilzt mit S und Soda und erhält bei Anwendung von Kupfernickel fast reines NiS. - Nach einem von Louyet beschriebenen Birminghamer Verfahren (Inst. 1849. 206) wird aus der durch Glühen mit CaFl, und etwas Kreide neben der Schlacke erhaltenen Speise das As durch 12stündiges Rösten bei hoher T. entfernt, der Rückstand in HCl gelöst, Fe durch zugesetzten Chlorkalk oxydirt und dann fraktionirt mit Kalkmilch, zuletzt mit H<sub>2</sub>S gefällt. Thomson (Ch. C. 1863. 957) schmilzt mit 0,5 Thln. Kreide und behält so nur Fe und S neben Si im Regulus.

Ist in dieser Weise das As entfernt worden, so hat man, so weit dies nicht schon bei dieser Scheidung geschehen ist, Ni von Co, Fe Auch hier können die bereits beim Co anund Mn zu trennen. gegebenen Methoden verwendet werden. Man versetzt mit Natronlauge solange noch Fe in Lsg. ist; bei weiterem Zusatze der Lauge zum Filtr. und Kochen so lange, bis nur noch ein kleiner Theil des Ni gelöst geblieben ist, erhält man Ni(OH)2, während Co in Lsg. bleibt (Anthon, Report 9. 44). - Man kocht die bereits eisenfreie Lsg. mit NH, Cl und KOH; dabei scheidet sich nur Ni(OH), aus (Philips, Wittstein, Report 57. 226). — Sämmtliche Metalle werden durch überschüssiges Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefällt, der Niederschlag mit überschüssiger Oxalsäurelsg. behandelt und so Fe in Lsg. gebracht und schliesslich das Gemenge der wlösl. Oxalate des Ni, Co und Mn durch Verreiben und Erwärmen in konz. NH3 gelöst und mehrere Wochen oder Monate der Luft ausgesetzt. Nur NiC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> scheidet sich aus, welches durch abermaliges Lösen in NH<sub>3</sub> und Stehenlassen an der Luft gereinigt werden kann. — Durch fraktionirte Fällung mit Chlorkalk wird zuerst Mn, dann Co, zuletzt Ni gefällt (Louyet, Patera, Otto). Man scheidet Fe durch Kochen mit überschüssigem Natriumacetat, aus dem Filtr. Co durch H<sub>2</sub>S ab (Wackenroder, N. Brande's Arch. 16. 133) und trennt im Filtr. Mn und Ni durch Chlorkalk.

Zur Darstellung von reinem Ni aus dem käuflichen Metalle löst Sainte-Claire Deville (A. ch. [3] 46. 182) dies in unzureichender Menge von HNO3, dampft über dem ungelösten Metalle zur Trockene, nimmt in H<sub>2</sub>O auf, leitet in die bereits eisenfreie Lsg. H<sub>2</sub>S ein und scheidet durch Kochen des konz. Filtr. von der H<sub>2</sub>S-Fällung mit Oxalsäure reines Nickeloxalat ab, glüht bei Ausschluss von Luft und schmilzt im doppelten Kalktiegel. — Schneider (P. A. 101. 387) wandelt das Metall durch wässerige HCl in Chlorür um, dessen Lsg. durch aufeinanderfolgende Behandlung mit H<sub>2</sub>S und überschüssiges NH<sub>3</sub> von As, Cu, Fe befreit, mittels (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S auf rohes Sulfid verarbeitet wird. Das mit HCl-haltigen H.O gewaschene Sulfid liefert Nitrat, dessen Lsg. nach Behandlung mit Cl auf Zusatz von BaCO<sub>3</sub> das Co als Oxyd fallen lässt. Aus dem Filtr. wird Ba entfernt und kryst. Ni-Salz gewonnen. Dieses wird auf Nickeloxalat verarbeitet, welches schliesslich, vollkommen trocken, durch Glühen in H reduzirt und nach Thompson (I. 1863. 727) in einem mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ausgefütterten Tiegel unter Borax geschmolzen. — Winkler (Fr. 6. 18) löst das käufliche Nickelkarbonat oder das Metall in HCl, entfernt Co und Fe durch wiederholtes Erh. mit Natriumhypochlorit, Cu und As durch H2S, fällt das Ni als Karbonat, führt dieses mit wässeriger HCl in NiCl, über, bringt zur Trockene und sublimirt in einem Strome von HCl. Das reine NiCl, reduzirt er mit H.

Hüttenmännische Gewinnung. A. Konzentration des Ni-Gehaltes der Erze. A.a) Die Erze enthalten wesentlich As, gebunden an Ni, Co, Fe. In diesem Falle gelangt man zu einem Ni-reichen Steine durch wiederholtes Rösten und reduzirendes Schmelzen im Schachtofen. Durch das Rösten wird vorwiegend das Fe oxydirt. Falls sich oberflächlich Oxyde von Ni und Co bilden, setzen sich diese mit noch vorhandenem Arseneisen zu Eisenoxyd und Arsennickel bezw. Arsenkobalt Bei weiter fortgesetztem Rösten wird das As unter Mitwirkung des Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Ferriarseniat und der S in FeSO<sub>4</sub> und CaSO<sub>4</sub> übergeführt. Das Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und die entstandenen Salze gehen beim Schmelzen in die Schlacke über und man erhält nach Badoureau (La Metallurgie du Nickel, Ann. Min. [7] 12. 237) eine Speise von der konstanten Zusammensetzung (Co, Ni, Fe), As. Bei entsprechend oftmaliger Wiederholung der Röst- und Schmelzoperation geht das Fe vollständig, Co theilweise in die Schlacke über, ohne dass sich in der Speise das Verhältniss zwischen Metall und As wesentlich ändert. Die Hütte zu Schladming in Steyermark verarbeitete nach diesem Verfahren 1867 30 Tonnen Nickelerz mit 11% Ni und 1% Co. Dauer der Röstung 5 bis 8 Tage, Röstverlust hauptsächlich in Form von As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Schwefelarsen 10 bis 12%. Am Schlusse der Röstung sind die Rösthaufen mit Arsenik und Schwefelarsen bedeckt, welche gesammelt werden. Nach dem Niederschmelzen mit 22 % Quarz enthielt der gewonnene Stein 45 bis 47% Ni. 100 Thle. Erz lieferten 39 Thle. Röstgut und 26 Thle. Speise neben ca. 80 Thln. Schlacke. Aehnlich werden in Dobschau 6 % ige Ni-Erze verarbeitet. Doch muss, um zu einer Speise mit 50 bis 57 % zu gelangen, das Rösten und Schmelzen dreimal wiederholt werden. — A.b) Die Erze sind relativ reich an Ni, enthalten aber wenig oder kein As. In diesem Falle setzt man eine entsprechende Menge As, meist in Form von Arsenkies, zu und verfährt

nach A.a). — A.c) Das Erz ist arm an Ni und enthält die Metalle an S gebunden. Aus solchen Erzen wird durch Rösten und Schmelzen mit kieseligem Zuschlage vorerst ein Rohstein mit 6 bis 7 % Ni + Co erhalten. Da die Affinität des S zu Ni und Co eine geringere ist, als die des As, so lässt sich bei solchen Erzen weniger leicht vermeiden, dass etwas Ni und namentlich Co in die Schlacke übergeht. soll am besten in ihrer Zusammensetzung zwischen einem Mono- und Disilikate in der Mitte stehen. Behufs weiterer Konzentration wird nun nach dem Freiberger Verfahren der Rohstein, welcher viel FeS und fast alles Cu und Ni der Erze enthält, mit je 18 bis 19 % eines Gemenges von 2 Thln. feinem BaSO<sub>4</sub> und Quarzsand für je 1% im Steine enthaltenen Fe nebst etwas Kohle im Flammofen eingeschmolzen. Hierbei entsteht aus BaSO, BaS, welches sich mit den Oxyden des Ni, Co, Cu zu BaO und NiS, CoS, CuS umsetzt, worauf dann FeO, BaO und SiO, sich zu einer leichtflüssigen Schlacke vereinigen. Ausserdem gelangt bei diesem Prozesse zu Folge der Reaktion: FeS+BaSO<sub>4</sub>+SiO<sub>2</sub> = BaFeSiO<sub>4</sub> + SO<sub>2</sub>, welche sich bereits bei Rothglut vollzieht, das als FeS vorhandene Fe bei einer T. in die — sehr leicht schmelzbare — Schlacke, bei welcher CoS und NiS noch intakt bleiben. Nach Wagner (W. J. 1870. 151; D. 197. 430) kann man den soweit als möglich von Fe befreiten Rohstein durch Schmelzen mit 7 bis 8 % NaNO3 und der gleichen Menge von Soda raffiniren. Dabei stieg der Gehalt an Ni von 25 auf 41%, der an Cu von 37 bis auf 58%, während der Fe-Gehalt von 10,58 % auf 0,25 % herabsank. Ein Ueberschuss von NaNO3 verschlackt einen Theil des Ni, jedoch kein Cu. — A. d.) Ueber das Verfahren von Manhes und David berichtet Langguth (Berg- und hüttenm. Z. 1888. 295): Norwegische und schwedische 2 bis 4% ige Nickelerze werden im Schachtofen von 5 m Höhe und 1 m Weite, mit 3 Formen von 7 cm Weite 8 cm über der Sohle, mit Coaks bei 20 cm Wasserpressung verschmolzen. Die Beschickung besteht auf 1000 Pfd. aus 140 Pfd. gebranntem Kalk, 100 Pfd. Kalkstein und Konverterschlacke; der flüss. 30 % ige Stein wird direkt in einen mit feuerfestem Material ausgefütterten Konverter mit seitlichen Düsen abgestochen und darin auf 75 bis 77 % angereichert. dauert 20 bis 25 Min. Die Flamme ist beim Bessemern erst kurz und gelb, wird dann weisser, nach 2 bis 3 Min. rauchig, wobei S und As entweichen und der ganze Inhalt heftig kocht; in letzterem Stadium des Prozesses oxydirt sich das Fe, der Rauch verschwindet, die Flamme wird heller. Bei der Entleerung des Ofeninhalts in eine eiserne Form sondert sich Stein mit 75 bis 77 % Ni und Co von der Schlacke mit 1 bis 2 % Ni und Co, welche letztere zum Schachtofenschmelzen zugegeben wird.

B. Gewinnung des Ni aus der Ni-reichen Speise. Die Begleiter des Ni werden von diesem nach einer der oben beschriebenen Methoden (S. 489) theils auf trockenem, theils auf nassem Wege getrennt. Für die technische Arbeit eignet sich namentlich die wiederholte Röstung und Schmelzung mit NaNO<sub>3</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Ueberführung des As-frei gewordenen Produkts in Sulfat, wobei die verd. kalte H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> das FeO<sub>4</sub> grossentheils ungelöst lässt, Beseitigung von Cu, Pb, Bi durch H<sub>2</sub>S, von Fe durch Chlorkalk und Kalkstein, von Co durch weiteren Zusatz von Chlorkalk, Fällung des Ni als Ni(OH)<sub>2</sub> oder NiCO<sub>3</sub>. Der Nickel-

niederschlag enthält gewöhnlich CaSO4 und wird davon durch Glühen und Ausziehen des Rückstandes mit kalter verd. HCl, welche NiO zurücklässt, hingegen CaSO, löst, befreit, oder rascher durch Schmelzen mit Soda, Extrahiren mit H<sub>2</sub>O, dann mit kalter verd. HCl. Nach Künzel genügt zur Umwandlung des CaSO<sub>4</sub> in CaCO<sub>3</sub> viertelstündiges Kochen des Oxyds mit konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Das gereinigte NiO wurde früher mit Mehl und Rübensaft oder anderen ähnlichen Mischungen zu Teigplatten geformt. diese zu Würfeln zerschnitten, rasch getrocknet und in Thontiegeln zwischen Kohlepulver dreistündiger Weissglut ausgesetzt. Man erhielt so das Ni in gesinterten Würfeln. Nach Künzel ist es vortheilhafter, das NiO ohne Bindemittel zu Würfeln zu pressen und diese zwischen grobem Kohlepulver zu glühen. An den Würfeln findet erst äusserlich Reduktion zu Ni, dann Kohlung des Metalls statt Das Kohlenstoffnickel wirkt reduzirend auf die nächste Schicht NiO, nimmt wieder C auf, gibt diesen an die benachbarten Metallschichten ab u. s. w. Theils durch diesen, mit von Aussen nach Innen vorschreitender Cämentation verbundenen Reduktionsprozess, theils durch Diffusion von CO ins Innere der Würfel werden diese beim Künzelschen Verfahren schliesslich durch die ganze Masse desoxydirt (und gleichzeitig gekohlt). Ausserdem hat Künzel sein Verfahren für continuirlichen Betrieb eingerichtet. Das Künzel'sche Verfahren wurde jedoch wieder verlassen. — Viel einfacher gestaltet sich die Gewinnung des Metalls bei Garnierit und anderen neukaledonischen Erzen, da sie weder As noch S und meist nur minimale Mengen von Co enthalten. Garnier, in der Hütte zu Septèmes, Dep. Bouches du Rhone, erhält daraus durch ein dem gewöhnlichen Hohofenprozesse nachgebildetes Verfahren ein C und Fe enthaltendes Gussnickel oder Ferronickel, welches, im Siemens-Martinofen in Berührung mit NiO bei oxydirender Flamme und Oberwind erh. und zuletzt durch Zugabe von manganreichem Rohnickel von aufgenommenem O befreit, zum Nickel des Handels verarbeitet wird. - Hessel zieht es vor, durch Schmelzen von neukaledonischen Erzen mit Sodarückständen oder Alkalipolysulfiden ein S-haltiges Zwischenprodukt darzustellen und dieses nach einer der vorhin angegebenen Methoden weiter zu verarbeiten. — Christofle fällt aus dem heiss bereiteten Salzsäureextrakte der neukaledonischen Erze das Ni als Oxalat und führt dieses direkt (siehe oben) in Metall über. Oder er digerirt die zerkleinerten und durch Auslesen und Schlämmen von den eisenreicheren Beimengungen befreiten Erze mit kalter verd. HCl oder heisser Oxalsäurelsg., wodurch nur Fe gelöst wird, und verschmilzt in Tiegeln oder Flammöfen unter Zusatz von C und CaCO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf Metall. — Die Fonderie de Nickel et Metaux blancs in Paris erhält durch Schmelzen der Ni-Rohsteine oder der Verhüttungsprodukte neukaledonischer Erze mit K<sub>1</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und dann mit MnO<sub>2</sub>, nöthigenfalls unter Zusatz von etwas Al vor dem Abstiche, unmittelbar schmiedbares Ferronickel. - André zuerst, dann Christofle haben auch die elektrolytische Abscheidung im Grossen versucht; sie scheint derzeit nicht rentabel. (Näheres über die Metallurgie des Ni siehe in Muspratt-Stohmann, Encykl. Handbuch d. Ch., 3. Aufl., 5, 482; Hofmann's Ber. ü. d. Wiener Weltausstellung, 2. 859; Schweder, Berg- und hüttenm. Z. 1879. 84 u. 105: Donath, D. 236. 327; Natusch, Ch. C. 1890. II. 680; Schöneis. Ch. C. 1890.

II. 929.) Bei vorstehender Darstellung der Ni-Gewinnung konnte leider auf die neuesten und zweckmässigsten Verfahrungsarten nicht eingegangen werden, da diese meist als Fabrikationsgeheimnisse gehütet werden.

Physikalische Eigenschaften. Zuweilen anscheinend regulär kryst. in gestrickten Aggregaten (Rose, P. A. 107, 448). SG. des mit H reduzirten Ni 8,975 bis 9,261 (Rammelsberg, P. A. 78. 93), des aus Oxalat durch H gewonnenen, unter Borax umgeschmolzenen 8,575 (Tompson), des mit CO reduzirten 8,279 (Richter), 8,402 (Tourte N. Gehl. 7. 442), des mittelst C geschmolzenen Metalls 8,38 (Tupputi), 9,0 (Vauquelin und Hauy), 8,90 (Schröder, P. A. 106. 226), des aus NiCl<sub>2</sub> mittelst H reduzirten 8,637 (Brunner, Kasten Arch. 14. 177). Das geschmiedete Metall besitzt gegen H<sub>2</sub>O von 3,9 ° als Einheit SG. 8,82, mit C reduzirt (Tupputi) 8,666, mit CO reduzirt (Richter) 8,932 (Tourte). Im kompakten Zustande ist es silberweiss mit graugelber Nuance, stark glänzend, sehr politurfähig, in reinem Zustande weich wie Cu, sehr ziehbar, schmiedbar, schweissbar, in Form gezogenen Drahtes 1,5 Mal so zäh wie gleich dicker Eisendraht. Es ist ungefähr so schwer schmelzbar wie das reine Mn.  $S = 1392^{\circ}$  und 1420 (Schertel, P. A. [2] Bbl. 4. 542); 1450° (Pictet, C. r. 88); 1600° (van d. Weyde nach Carnelley, B. 1879. 441). Das bei niederer T. reduzirte Metall ist schwammig und grau. Durch H reduzirt und komprimirt, besitzt es bei 40 den linearen Ausdehnungskoëffizienten 0,00001279, welcher bei mittlerer T. für je 1° Temperaturveränderung um 0,71 .10<sup>-8</sup> variirt; von 0° bis 100° nimmt die Längeneinheit um 0,001286 zu (Fizeau, C. r. 68. 1125). Spez. Wärme zwischen 14 und 97° = 0,10916 (Regnault, A. 121, 237). Refraktionsäquivalent nach Gladstone (J. 1868. 118; 1869. 172) 10,4, spez. Brechungsvermögen 0,177. Das Absorptionsspektrum des Nickeldampfes zeigt eine leichte, kontinuirliche Auslöschung in Blau (Lockyer und Roberts, J. 1875, 124). Die hellsten Linien des Emissionsspektrums des Ni besitzen nach Lecoq de Boisbaudran die Wellenlängen 5476 (in Gelb), 5081, 5036, 5017, 4984 (in Grün), 4715 (in Blau), 4401 (in Indigo) (vergl. die Untersuchungen von Kirchhoff, Thalén, Cornu, Hartley und Lockyer). Ni ist magnetisch (Faraday, P. A. 70, 24; Rowland, J. 1875, 115). Elektrische Leitungsfähigkeit bezogen auf Hg von 0° = 7,374, umgerechnet aus den auf Leitungsfähigkeit des harten Ag bezogenen Zahlen mit der Annahme, dass dessen Leitungsfähigkeit = 56,252 (Matthiessen und Vogt, Phil. Mag. [4] 26. 242; P. A. 118. 431; A. 128. 128). Das Verhältniss seines Magnetismus zu dem des Fe bei gleichem Gewichte für die Einheit der magnetisirenden Kraft ist nach Plücker (P. A. 74) bei feiner Vertheilung der Metalle 4658:10000. Es verliert seinen Magnetismus schon bei 350 "vollständig (Gangain, C. r. 82. 1422. 685; 83. 661), nach Plücker (P. A. 75. 177) ist die magnetische Kraft des Ni bei 350 mindestens 50 Mal geringer als bei 50° (vergl. auch Faraday, J. 1856. 207). Ueber Magnetisirung von Ni durch den galvanischen Strom siehe Barret (J. 1874. 145), Magnetismus von Ni-Verbindungen Wiedemann (P. A. 126, 1; 135, 177).

Ein Gehalt an C macht Ni leichter schmelzbar und bewirkt, dass es sich beim Erstarren kontrahirt. Kohlenstoffnickel ist weich und nicht härtbar (Boussingault, Chem. Ind. 130), nicht walz- und streckbar und lässt sich nicht schmieden und nicht schweissen. Diese ungünstigen Eigenschaften werden dem C-haltigen Ni durch Zusatz von Mn oder nach Garnier (C. r. 91. 331; J. 1880. 1262) durch Zusatz von 0.3% P zum geschmolzenen Metalle benommen. Die Aufnahme von CO hat nach Fleitmann zur Folge, dass das Metall spröde, porös und krystallinisch wird und seine Ziehbarkeit verliert. Durch einen Zusatz von nur 0.12% Mg wird es jedoch wieder walz-, ziehund schweissbar (Fleitmann, B. 1879. 454).

Atomgewicht. Nach der Neuberechnung von Meyer und Seubert (Die Atomgew. d. Elem. Leipzig 1883) fanden (für H = 1) das AG. des Ni: Rothoff (P. A. 8. 184) durch Umwandlung von NiO in NiCl, und Wägung des aus letzterem erhaltenen AgCl 58,91, Erdmann (J. pr. 55. 193) durch Reduktion von NiO mittelst H 58,51, Schneider (P. A. 101, 387; 107, 605; 130, 303; A. ch. 104, 220; 113. 79; vergl. Marignac, Arch. phys. nat. 1. 373) durch Analyse des Oxalats (C- und Ni-Bestimmung) 57,92, Dumas (A. 113. 24) durch Analyse von wasserfreiem NiCl<sub>2</sub> (Bestimmung von NiCl<sub>2</sub>: Ag) 58,89, Russel (A. 126, 335) durch Reduktion von NiO mittelst H 58,59, Sommaruga (A. W. II. 54. 57; Fr. 6. 347) durch Bestimmung von  $SO_3$  in Nickelkaliumsulfat  $NiK_2(SO_4)_2 + 6H_2O_58,35$ , Winkler (Fr. 6. 22) durch Umsetzung von Ni mit Lsg. von NaAuCl, 59,13, Lee (B. 4. 789) durch Glühen von Strychninnickelcyanid 58,00 und (ibid.) durch Glühen von Brucinnickelcyanid 57,9. Meyer und Seubert entscheiden sich für 58,6. Zimmermann fand (A. 232. 324) durch Reduktion des NiO in H 58,56 als Mittel aus 11 Versuchen (O = 15,96).

Auf das richtige AG. des Au (196,64) bezogen, ist das des Ni 59,27 (Krüss, A. 238. 241). Baubigny fand (C. r. 97. 854, 906, 951, 1369) durch die Analyse des Sulfats Ni 58,678, wenn O = 16. Vor kurzer Zeit haben Krüss und Schmidt (B. 1889. 11) die Richtigkeit der Winkler'schen AG.-Bestimmung, welche für Co und Ni fast identische Werthe geliefert hatte, bestritten und auf Grund ihrer bis heute noch nicht abgeschlossenen Versuche (vergl. auch Krüss und Schmidt, B. 1889. 2026 und Krüss, D.R.P. 48547, mitgetheilt in B. 1889. 612; Krüss und Schmidt, Zeitschr. für anorgan. Ch. 2. 235) dem heute als Element Ni angesehenen Körper die Einheitlichkeit abgesprochen. Vergl. dagegen Winkler (B. 1889. 890) und Fleitmann (Ch. Z. 13. 757 und B. 1889. 472c). Schützenberger (C. r. 114. 1149) fand durch Ueberführung von NiSO, in NiO 58,57 und 58,72.

Werthigkeit. Ni ist in seinen Verbindungen meist zweiwerthig; im Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> könnte es vierwerthig angenommen werden und im Nickeltetracarbonyl (siehe dieses) sind Mond und Nasini geneigt, es achtwerthig anzunehmen.

Chemisches Verhalten. Gegen chemische Agentien ist Ni widerstandsfähiger als Fe. Zwar ist feinvertheiltes, bei möglichst niedriger T. reduzirtes Ni pyrophorisch, in kompaktem Zustande oxydirt es sich jedoch bei gewöhnlicher T. selbst an feuchter Luft gar nicht. Beim Erhitzen läuft es wie Stahl an und liefert beim Glühen einen grünlichgrauen Hammerschlag. In reinem O verbrennt Nickeldraht unter Funkensprühen. Auf H<sub>2</sub>O wirkt es erst bei Rothglut und da nur träge ein, indem kryst. NiO entsteht (Regnault, A. ch. 62. 352).

Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HCl sowie konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wirken nur schwer auf Ni ein (Tissier, C. r. 50. 106), verd. HNO<sub>3</sub> löst es leicht, gegen konz. HNO3 verhält es sich wie das Fe passiv (Deville, Nicklès, C. r. 38. 284). Käufliches Ni wird nicht nur gegen rauchende, sondern auch gegen gewöhnliche HNO3 passiv und Fe wird es gegenüber der gewöhnlichen Säure durch Berührung mit Ni; während N-haltiges Fe durch Glühen in H mit dem N die Passivität verliert, bleibt N-haltiges Ni passiv, weil es selbst in H geglüht hartnäckig etwas N zurückhält (St. Edme, C. r. 106, 1079). Reines, poröses Ni vermag 165 Vol. H aufzunehmen, wenn man es als -Elektrode im Voltameter verwendet; es verliert den H im Verlaufe von 2 bis 3 Tagen, wenn es ausserhalb des Stromes in H<sub>2</sub>O getaucht wird (Raoult, C. r. 69. 826; Böttger, D. 201. 80; siehe auch I. S. 372). Cl und Br verbinden sich mit Ni bei höherer T. unter Feuererscheinung, J nur mit feinvertheiltem bei niedriger T. reduzirtem Metall. Auch die Vereinigung, mit S findet beim Erhitzen unter starker Feuererscheinung statt. SO, wird durch glühendes Ni zersetzt. Es vereinigt sich mit P und wird durch einen geringen P-Gehalt — 0,5% — leichter giess- und schmelzbar (Künzel), durch einen grösseren Gehalt an P hingegen spröde (Garnier). Durch sehr wenig As wird Ni schon vor dem Löthrohre schmelzbar, ohne seine Ziehbarkeit und seinen Magnetismus einzubüssen, mehr As macht es spröde. Aehnlich wie Fe vermag Ni auch C und Si, nach Gard (J. 1877. 267) von ersterem bis 9,5%, von letzterem bis 6,5%, aufzunehmen, wenn man das Metall oder NiO mit Kohle und Quarz schmilzt. C ist in gekohltem Ni zum grösseren Theile als Graphit bei langsamem, zum grösseren Theile als Kohlenstoffnickel bei raschem Erkalten enthalten (Pebal, A. 233, 100). Stark gekohltes Ni ist strahlig kryst, und leichter schmelz- und giessbar als reines Metall. Nach Bell wird CO2 durch Ni bei Rothglut zu CO reduzirt (J. 1871, 265), nach Mond und Langer wird gerade umgekehrt CO durch Ueberleiten über höchstens rothglühendes Ni in CO2 und C zerlegt, welches letztere sich mit Ni vereinigt (Ch. C. 1891, II. 32). Kohlenwasserstoffe liefern nach Mond und Langer mit höchstens rothglühendem Ni Kohlenstoffnickel und H. Mit vielen Metallen vermag sich Ni zu legiren. Die Salze des Ni leiten sich ausschliesslich vom NiO ab.

Erkennung. Borax schmilzt mit Nickelverbindungen zu einer klaren, in der Hitze braunvioletten, in der Kälte rothbraunen oder rothgelben Perle, welche in der Reduktionsflamme grau und trübe wird. Mit Soda auf Kohle erh., bilden Nickelverbindungen weisse, glänzende, duktile Metallflitter, welche sich in HNO, mit grüner Farbe lösen (Bunsen, A. 138, 257; Genth, A. 60, 208). Sehr kleine Mengen von Ni in Form von Salzen können bei Abwesenheit anderer färbender sowie mit Alkalirhodaniden Farbenreaktionen liefernder Substanzen durch die zarte Rothfärbung auf Zusatz löslicher Rhodanide erkannt werden (Braun, J. 1868. 376). Zur Erkennung von sehr kleinen Mengen Ni neben Co dient die in der Lsg. eines Nickeldoppelcyanids durch Zn bewirkte Rothfärbung (Papasogli, J. 1879, 1055). Andere zur Erkennung von Ni in Verbindungen taugliche Reaktionen sind von Jorissen (Fr. 21. 208) sowie von Donath und Mayrhofer (Fr. 20. 379) angegeben worden. (Siehe auch das Verhalten der Ni-Salze S. 499).

Anwendung. Ni wird namentlich in Form von Blechen und als Plattirung auf anderen Metallen, besonders auf Eisen zu Geräthen, ausserdem zu vielen und wichtigen Legirungen, auch zu galvanischen Ueberzügen auf anderen Metallen benutzt.

## Nickel und Sauerstoff.

Genau bekannt ist nur ein Oxyd des Ni: Nickeloxydul NiO. Das Nickeloxyd Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und einige Nickeloxyde, welche mehr O enthalten als Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, sind nicht genügend studirt. Sämmtliche Nickeloxyde gehen beim Glühen an der Luft schliesslich in NiO über. Nur NiO kann als basenbildendes Oxyd betrachtet werden.

Nickelsuboxyd Ni<sub>2</sub>O (?) erhielt Müller durch Einwirkung von H auf NiO bei 210 bis 214° (P. A. 136, 59), Bell durch schonende Reduktion von NiO mittelst CO (Ch. N. 23, 258).

## Nickeloxydul.

### Nickelmonoxyd.

NiO: MG. 74,56<sup>1</sup>): enthält in 100 Thln. 78,59 Ni, 21,41 O.

Findet sich natürlich als Bunsenit, mitunter im Rosettenkupfer als metallglänzende, reguläre, grauschwarze, mikroskopische Octaëder (Genth, A. 53, 139; P. A. 74, 439; Sandberger, J. 1851, 752; J. 1860. 190; D. 155. 462). Entsteht aus Ni(OH)<sub>2</sub> oder Nickelkarbonat durch Glühen, muss aber dann in H auf 100° erh. werden, um etwas überschüssigen O abzugeben (Erdmann, J. pr. 7. 249); durch anhaltendes Glühen vor dem Gebläse von Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Russell, Soc. [2] 1. 58) oder von NiSO, in letzterem Falle bei Gegenwart von K<sub>2</sub>SO, kryst. (Debray, C. r. 52, 985); durch Glühen von Ni in H<sub>2</sub>O in hellolivengrünen, kleinen Kryst. (Regnault, A. ch. 62. 352) oder von Ni mit Salpeter, durch Glühen von NiCl<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Behandlung mit H<sub>2</sub>() (Regnault, A. ch. 62. 352); durch Erhitzen von Nickelborat mit CaO im Porzellanofen und Behandlung mit kalter verd. HCl, um das Calciumborat zu lösen (Ebelmen, C. r. 33. 256; J. 1851. 16) in grünen, regulären Octaëdern; durch Erhitzen von Ni,O, für sich oder in H auf 190 bis 230° (Moissan, A. ch. [5] 21. 199; Wright und Luff, Soc. 33. 1; Müller, P. A. 136. 51) oder in NH<sub>3</sub>-Gas auf höchstens 200°, im geschlossenen Rohre auf 150° (Vorster, Dissert., Göttingen 1861; J. 1861. 310). Grünlich graugelb bis olivengrün, je nach der T. [aus Ni(OH), oder Karbonat] oder reingrün [aus Ni(NO3),] oder pistaciengrün (Bunsenit). SG. des natürlichen 6,398, des künstlichen kryst. 6,661 (Rammelsberg, P. A. 78, 96), 6,8 (Ebelmen). lst nach Elsner (J. 1866, 35) in der Hitze des Porzellanofens etwas flüchtig [siehe bei Ni(CO),].

<sup>1)</sup> Minimum.

Nicht zu heftig geglühtes NiO wird durch H von 220° ab, durch CO von 120° ab, durch C von 450° ab (Wright und Luff), durch NH<sub>3</sub>-Gas von 200° ab (Vorster) reduzirt, durch K oder Na oberhalb ihres S. unter Lichterscheinung. An der Luft erh., ninmt es bei 350° bis 440° O auf unter Bildung eines schwarzen Oxyds (Moissan), welches durch weiteres Erhitzen auf 600° wieder zu NiO reduzirt wird. Stark geglüht gewesenes NiO oxydirt sich bei nachträglichem, gelindem Glühen an der Luft nicht wieder (Russell). Ozon oxydirt es zu Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Schönbein, J. pr. 93. 35). NiO löst sich, ausser wenn es stark geglüht war oder in der künstlich dargestellten kryst. Form vorliegt, leicht in stärkeren Säuren, das unlösliche in schmelzendem KHSO<sub>4</sub>. Auch NH<sub>3</sub> löst es mit schön violetter Farbe. Aus Ammoniumsalzen treibt es NH<sub>3</sub> aus.

## Nickelhydroxydul.

Nickeloxydulhydrat.

Ni(OH)<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O (bei 100° getrocknet); MG. 92,52°); 100 Thle. Ni(OH)<sub>2</sub> enthalten 63,34 Ni, 34,50 O, 2,16 H.

Fällt aus Nickelsalzlsgn. durch Alkalien als voluminöser, apfelgrüner Niederschlag, vollkommen frei von basischen Salzen nur aus einer Lsg. von Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch überschüssige, kalte, von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> freie Natronlauge (Teichmann, A. 156. 17) heraus oder wird beim Erhitzen einer Lsg. von NiO oder Nickelkarbonat in wässerigem NH<sub>3</sub>, auch bei blossem längerem Stehen einer solchen als grünes Krystallpulver erhalten (Gmelin-Kraut. 6. Aufl. III. 539). Teichmann wäscht den Niederschlag mit kaltem H<sub>2</sub>O, nach Verschwinden der alkalischen Reaktion mit ammoniakalischem H<sub>2</sub>O, zum Schlusse mit kochendem. Bildungswärme aus (Ni. O, H<sub>2</sub>O) 60840 cal., Neutralisationswärme gegen HCl: [Ni(OH)<sub>2</sub>. 2HCl aq] 22580 cal. gegen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (NiO<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aq) 26110 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. Leipzig 1883. 111. 307).

H<sub>2</sub>O nimmt nur Spuren von Ni(OH)<sub>2</sub> auf; feucht und noch alkalisch reagirend wird es von Luft bei gleichzeitiger Gegenwart von SO<sub>2</sub> in Folge von Ozonbildung oxydirt, durch einen Ueberschuss von SO<sub>2</sub> aber wieder regenerirt (Wicke, Z. 1865, 86). Gegen die Angabe von Schönbein (J. pr. 93, 35) wird es von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> nach Bayley (Phil. Mag. [5] 7, 126; J. 1879, 85) nicht oxydirt, hingegen durch Cl, Br und durch NaOCl in Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> umgewandelt (s. u.). Mit einem Ueberschusse von Alkali oder Erdalkali gefällt, hält Ni(OH)<sub>2</sub> eine gewisse Menge der in diesen Hydroxyden enthaltenen Metalle fest. Bei anhaltendem Waschen mit H<sub>2</sub>O wird der Niederschlag alkalifrei. War die Fällung mit Ca(OH)<sub>2</sub>, Sr(OH)<sub>2</sub>, Ba(OH)<sub>2</sub> ausgeführt worden, so kann Ca, Sr, Ba selbst durch heisses H<sub>2</sub>O der Fällung nicht entzogen werden. Lsgn. von Metallen, deren Hydroxyde in H<sub>2</sub>O unlösl. oder wlösl. sind, geben, mit Ni-Lsg. gemischt, mit NH<sub>3</sub> Fällungen, welche Verbindungen von NiO und MO in hydra-

<sup>1)</sup> Minimum.

tischem Zustande enthalten (Berzelius). So wurden die Verbindungen von NiO mit MgO, PbO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gewonnen.

Ni(OH); löst sich leicht in Säuren, NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>-Salzen. Es ist eine starke Base und bildet, falls die Säure nicht chromogen ist, meist grüne, im H<sub>2</sub>O-freien Zustande gelbe Salze vom Typus NiX<sub>2</sub>. Sie entstehen aus Ni(OH)<sub>2</sub>, NiO, Nickelkarbonat, dem Metall und durch doppelte Umsetzung, ferner aus Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und dessen Hydraten, sowie den anderen O-reicheren Nickeloxyden durch Einwirkung selbst kalter verd. Säuren unter gleichzeitiger Entwickelung von O. Sie sind zum Theile in H<sub>2</sub>O lösl., wie die Halogensalze mit Einschluss des Fluorids, das Sulfat, Nitrat, Chlorat, Dithionat, primäre Phosphat u. s. w., zum Theile unlösl., wie das neutrale Phosphat, Karbonat u. s. w. Die Halogensalze sind bei Ausschluss der Luft unzersetzt flüchtig; die Salze nicht feuerbeständiger Säuren hinterlassen beim Glühen NiO, nur das Sulfat ist hierbei widerstandsfähiger.

Die Nickelsalze werden in wässeriger Lsg., welche Lacknus schwach röthet, durch Alkalien als Ni(OH)2, unlösl. im Ueberschusse des Fällungsmittels, gefällt; Weinsäure und Citronensäure und mehrere andere organische Säuren verhindern, NH<sub>4</sub>-Salze erschweren die Fällung. NH<sub>3</sub> bewirkt je nach seiner Menge die Abscheidung von basischen Salzen, oder eine unvollständige Fällung von Ni(OH), oder bei Gegenwart einer genügenden Menge von NH,-Salzen Lsg. zu einer blauen Flüss., welche auf Zusatz von viel Alkali Ni(OH), fallen lässt: Ammoniumkarbonat gibt einen hellgrünen, im Ueberschusse des Fällungsmittels mit grünlichblauer Farbe lösl. Niederschlag, Alkalikarbonate einen ähnlich gefärbten; BaCO<sub>3</sub> fällt nur die Lsg. des Sulfates, die Lsgn. anderer Ni-Salze in der Kälte bei Gegenwart von NH<sub>4</sub>Cl gar nicht, ohne dieses theilweise bei längerem Stehen (Rose); ebenso verhalten sich die Karbonate des Sr, Ca, Mg; nach Demarçay tritt durch diese Karbonate in der Kochhitze Fällung ein, während CaCO, auch in der Hitze nach Fuchs (Schw. 62. 691) unwirksam bleibt; Alkalihypochlorite schlagen in der Siedhitze bei Gegenwart von überschüssigem Natriumacetat alles Ni als hydratisches Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nieder (Popp, A. 131, 363). Alkalinitrite liefern nur bei Gegenwart von Salzen des Ba, Sr, Ca gelbe, kryst., in kaltem H<sub>2</sub>O schwer, in heissem leichter mit grüner Farbe lösl. Niederschläge (Erdmann, J. pr. 97. 385). Neutrale Nickelsalze der Mineralsäuren geben mit H<sub>2</sub>S einen sehr geringen Niederschlag von schwarzem NiS, bei auch minimalem Säureüberschuss aber gar keinen. Aus neutralen Lsgn. fällt um so mehr NiS, je schwächer die Säure; aus neutralen oder nicht sehr stark essigsauren Lsgn. des Acetats wird Ni durch H<sub>o</sub>S vollständig gefällt. Nur viel freie Essigsäure hält die Fällung ganz hintan (Wackenroder, N. Brandes Arch. 16. 123).

Fügt man einer eine kleine Menge freier Mineralsäure enthaltenden Nickellsg. etwas NiS hinzu, so wird nun durch H<sub>2</sub>S alles Ni gefällt (Baubigny, B. 1882. 1569, 1437, 2227). Schwefelalkali fällt vollständig NiS, bei Anwendung von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S löst sich etwas NiS im Fällungsmittel mit brauner Farbe. MnS und CoS setzen sich mit neutralen Nickellsgn. zu NiS um. Durch Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird besonders leicht bei Gegenwart von freier Essigsäure aus neutralen Nickellsgn. in der Hitze NiS gefällt (Rose). Schwefligsaures Alkali scheidet beim Kochen basisches Salz aus (Berthier). Alkaliphosphat gibt einen grünlich-

weissen, KCN einen ebenso gefärbten Niederschlag, llösl. im Ueberschusse des Cyanids und durch HCl als Ni(CN)<sub>2</sub>, auch durch HgO, hingegen nicht durch H<sub>2</sub>S, Alkalien oder deren Sulfide aus dieser Lsg. fällbar. Mit überschüssigem KCN versetzte Nickellsgn. lassen durch Cl oder NaClO beim Erhitzen schwarzes Nickelhydroxyd fallen (Trennung von Co; Liebig, A. 87. 128). Ferro- und Ferricyankalium liefern grünlichweisse, bezw. gelbgrüne, in HCl unlösl. Fällungen. Nickelferricyanid ist in KCN und in NH<sub>3</sub> lösl. (Clarke, Fr. 9. 383).

Aus Lsgn. von NiSO<sub>4</sub> oder NiCl<sub>2</sub> wird nach Becquerel durch überschüssiges Zinkpulver alles Ni als schwarzes Pulver gefällt. Nach Tupputi scheidet jedoch Zn aus Nickelsalzlsgn. nur grüne Flocken aus und bildet gleichzeitig das entsprechende Zinknickeldoppelsalz. Aehnlich verhalten sich Nickellsgn., Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ausgenommen, gegen Cd und Sn (Fischer, P. A. 9. 265; 22. 495). Bleihydroxyd fällt aus dem Nitrat und Chlorid, Zinnhydroxyd und HgO aus Chlorid beim Kochen Ni(OH)<sub>2</sub> (Demarçay, A. 11. 251), ebenso Co(OH), (Anthon).

## Nickeloxyduloxyde.

Man erh. nach Baubigny NiCl<sub>2</sub> in feuchtem O auf 350 bis 440°; metallischgraue, mikroskopische Kryst. von Spinellform (C. r. 87. 1082). Moissan (A. ch. [5] 21. 199) erhielt graues, pulveriges Ni<sub>3</sub>O<sub>4</sub> durch Erhitzen von Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in H auf 190°. Andere Nickeloxyduloxyde, vielleicht Gemenge von Ni und O, deren O-Gehalt zwischen dem des NiO und des Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> steht, sollen sich nach Schönbein (J. pr. 93. 35) durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> auf Ni(OH)<sub>2</sub> bilden (? s. o.).

6NiO.Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O hat Rose (P. A. 84, 571) durch Erhitzen von basischem Nickelkarbonat auf 300° als schwarzes Pulver erhalten, welches bei gelindem Glühen H<sub>2</sub>O, aber nicht O verliert.

# Nickeloxyd.

Nickelsesquioxyd (Nickelhyperoxyd).

Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: MG. 165,08 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 71 Ni, 29 O.

Wurde von Proust durch gelindes Erhitzen von Nickelkarbonat an der Luft, von Berzelius und von Vorster durch Zersetzung von Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> unterhalb der Glühhitze, von Wächter (J. pr. 30. 321) ebenso aus dem Chlorat, von Schulze (J. pr. [2] 21. 407) durch Schmelzen von NiCl<sub>2</sub> mit KClO<sub>3</sub> als schwarzes Pulver vom SG. 4,846 (Herapath) erhalten. Geht bei anhaltendem Glühen in NiO über (Russell), löst sich unter Entwickelung von Cl in HCl, unter Entwickelung von O in Sauerstoffsäuren zu entsprechenden Salzen NiX<sub>2</sub>, in NH, unter Bildung von Nickeloxydulammoniak (Proust, Winkelblech, A. 13. 259; Müller, P. A. 136, 59), wird durch H bei 190° (Moissan), durch trockenes NH, in der Hitze zu NiO reduzirt (Vorster).

Nickelhydroxyde. Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht bei der Elektrolyse von Nickelsalzlsgn. am +Pole in braunschwarzen Schichten vom SG. 2,744

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Minimum.

(Wernicke, P. A. 141. 122). —  $Ni_2O_3$ .  $3H_2O = Ni_2(OH)_6$  entsteht durch Oxydation von in  $H_2O$  suspendirtem  $Ni(OH)_2$  oder Nickelkarbonat durch Cl in der Kälte nach:  $3Ni(OH)_2 + Cl_2 = Ni_2(OH)_6 + NiCl_2$  oder durch Chlorkalk (Proust, Böttger) oder NaClO (Demarçay) in der Wärme. Bildungswärme aus ( $Ni_2$ ,  $O_3$ ,  $3H_2O$ ) 120380 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 307). Nach Wicke entsteht durch überschüssiges NaClO  $Ni_4O_7$  neben O, zersetzt sich aber beim Erhitzen der Mischung unter Rückbildung von  $Ni_2(OH)_6$ .

Durch NaClO oder NaBrO und KOH wird stets nur Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> gefällt, ebenso, wenn erst Br, dann KOH zugegeben wird. Bei umgekehrter Reihenfolge der Zusätze entsteht Ni<sub>4</sub>O<sub>7</sub>. Dieses wie Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> verlieren beim Erhitzen mit KOH und H<sub>2</sub>O O und verwandeln sich in Oxyde von variabler Zusammensetzung, meist Ni<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (Schröder, Diss.

Berlin 1889; Ch. C. 1890. 1. 933).

Nach Wicke (Z. 1865. 86) wird Ni(OH)<sub>2</sub> in Luft, welche SO<sub>2</sub> enthält, besonders rasch beim Schütteln mit Luft und alkalischer Lsg. von Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> unter gleichzeitiger Ozonbildung zu Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> oxydirt. Brauner Niederschlag, welcher zu einer schwarzen, amorphen Masse von muscheligem Bruche eintrocknet. Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> verhält sich wie Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (s. o.). Mit Alkalilauge lässt es sich unverändert kochen, wird es aber mit reinem H<sub>2</sub>O oder unter Zusatz einer Spur einer Säure erh., so zerfällt es rasch in Ni(OH)<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O und O. Es wird leicht durch SO<sub>2</sub> (Wicke), Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Schulze, J. 1864. 270), Natriumarsenit und Oxalsäure (Winkelblech) reduzirt.

Nickelsuperoxyd Ni<sub>4</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Einwirkung von kaltem, überschüssigem Natriumhypochlorit auf Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> nach: 2Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> + 2NaOCl = Ni<sub>4</sub>O<sub>7</sub> + 6 H<sub>2</sub>O + 2NaCl + O; beim Erwärmen der Mischung wird Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> zurückgebildet (Wicke, Z. 1865, 303). Nach Bayley wird durch NaClO aus Nickelsalzlsgn, nicht Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, sondern Ni<sub>3</sub>O<sub>5</sub>, xH<sub>2</sub>O niedergeschlagen, welches schon beim Auswaschen mit H<sub>2</sub>O in sauerstoffärmere Oxyde, darunter Ni<sub>8</sub>O<sub>11</sub>, 9H<sub>2</sub>O, übergeht (Ch. N. 39, 81).

# Nickel und Chlor.

Nickelchlorür NiCl<sub>2</sub>; MG. 129,34; enthält in 100 Thln. 45,30 Ni, 54,69 Cl. Entsteht aus feinvertheiltem Ni bei schwachem Glühen in trockenem Cl unter lebhafter Feuererscheinung (Rose, P. A. 20. 156) oder beim Erhitzen von NiS in Cl (Fellenberg), sowie durch Entwässerung des wasserhaltigen Salzes (Erdmann) und Sublimation. in diesem Falle bei Zutritt von Luft unter Bildung von etwas Cl und NiO. Bildet, sublimirt, musivgoldähnlich, sich fettig anfühlende Krystallschuppen vom SG. 2,56 (Schiff). Beim Abdampfen wässeriger Lsgn. und Trocknen des Rückstandes hinterbleibt es als braungelbe, erdige Masse. Wird beim Glühen in H zu Metall reduzirt. Dabei und beim Erhitzen von Ni in HCl soll eine gasförmige Ni-Verbindung, in letzterem Falle neben NiCl<sub>2</sub>, entstehen, welche sich dem abziehenden H und HCl beimengt, davon durch Filtriren mittelst Glaswolle nicht getrennt werden kann und beim Durchleiten durch ein an einer Stelle

erh. Glasrohr vor und hinter der heissen Stelle einen Ring von NiCl, ansetzt (Schützenberger, C. r. 113. 177). Fe und Zn zeigen ähnliche Erscheinungen. NiCl, wird beim Sublimiren durch O theilweise in Cl und NiO umgewandelt (Proust, Bucholz, Erdmann). Beim Schmelzen mit P entsteht Phosphornickel und PCl<sub>3</sub> (Rose, P. A. 27. 117). Löst sich in wässerigem NH<sub>3</sub> auch unter völligem Luftabschluss mit blauer Farbe (Erdmann). An der Luft zieht das sublimirte Chlorür langsam, das durch Abdampfen gewonnene schnell H<sub>2</sub>O an, indem es erst citronengelb, dann grün wird. Das durch Abdampfen dargestellte NiCl, löst sich rasch und unter Wärmeentwickelung, das vollkommen trockene nur langsam und nach längerem Kochen in H.O, selbst nach Zusatz von HCl; nachdem es H<sub>2</sub>O an der Luft angezogen, löst es sich leicht (Proust, Fellenberg). Das sublimirte trockene Salz wird von KOH nur langsam, aber ausschliesslich in Ni(OH), umgewandelt (Erdmann). Nach Baubigny löst es sich in HCl schwerer als in H<sub>2</sub>O. Bildungswärme von NiCl<sub>2</sub> aus (Ni, Cl<sub>2</sub>) 74530, Lösungswärme 19170 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 307).

NiCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird durch Abdampfen und Erkaltenlassen einer Lsg. von Ni in Königswasser oder NiO, Ni<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Nickelkarbonat in verd. zureichender HCl in körnigen, grasgrünen Kryst., anscheinend vierseitigen Prismen gewonnen. Bildungswärme aus (Ni, Cl<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O) 74530 cal.; aus (NiCl<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O) 20330 cal., Lösungswärme —1160 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 307). Die Reaktion Ni + 2HCl aq = NiCl<sub>2</sub> aq - H<sub>2</sub> entwickelt 15070 cal. (Thomsen l. c.). Zerfliesst in feuchter, verwittert in trockener Luft, löst sich in 1,5 bis 2 Thln. H<sub>2</sub>O, auch in Alk. (Tupputi, Marignac, Rech. sur les form. crist. Genève 1855. 21). Laurent (A. ch. [4] 36. 354) fand in dem Salze nur 5 Mol. H<sub>2</sub>O. Es ist nach Marignac monoklin und isomorph mit CoCl<sub>2</sub>. Aus sehr viel HCl enthaltenden Lsgn. erhält man NiCl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (Baubigny). Franz (J. pr. [2] 5. 274) fand bei 17,5°, bezogen auf H<sub>2</sub>O von 4°, für Lsgn. nachstehender Konz. die untergeschriebenen SG.

Mit verd. NiCl<sub>2</sub> ausgeführte, kaum sichtbare Schrift auf Papier wird beim Erwärmen in Folge Bildung des wasserfreien Salzes gelb.

Nickelchlorürammoniak NiCl<sub>2</sub>. 6NH<sub>3</sub> entsteht durch Einwirkung von trockenem NH<sub>3</sub> auf wasserfreies NiCl<sub>2</sub>, welches bei gewöhnlicher T. 75% davon aufnimmt, als weisses Pulver (Rose, P. A. 20, 104) oder in grossen, blauen Octaëdern beim Verdunsten einer Lsg. von NiCl<sub>2</sub> in wässerigem NH<sub>3</sub>, als hellblaues Pulver beim Versetzen derselben mit Alk. (Rose, Erdmann, J. pr. 7, 266; 19, 445). Verliert bei 100° 4NH<sub>3</sub> (Rose); beim Erhitzen im Vakuum hinterbleibt NiCl<sub>2</sub>; bei heftigem Glühen tritt theilweise Reduktion zu Ni ein.

Verbindungen von NiCl, mit organischen Stickstoffbasen

siehe Lippmann und Vortmann (A. W. II. 78. 596).

Nickelstannichlorür NiSnCl<sub>6</sub>+6H<sub>2</sub>O, wie die entsprechende Kobaltverbindung zu erhalten; mit dieser isomorphe, grüne Rhomboëder (Jörgensen, Danske Vidensk. Selsk. Skr. 1865. [5] 6).

Ammoniumnickelchlorür NiCl. NH<sub>4</sub>Cl + 6H<sub>2</sub>O scheidet sich aus einer Mischung von 1 Thl. mit wässerigem NH<sub>3</sub> und 2 Thln. mit

Nickelkarbonat gesättigter HCl in grünen zerfliesslichen, dem Mg-Salse isomorphen Kryst, aus (Hautz, A. 66, 283). Bei einem Ueberschusse von NH<sub>4</sub>Cl erhielt Hautz heller oder dunkler gefärbte Tetraëder, Jörgensen (Gmelin-Kraut 6, Aufl. III, 561) tief citronenengelbe, eigenthümlich ausgebildete Kryst, mit wechselndem, sehr geringem Gehalte an Ni. wesentlich aus NH<sub>4</sub>Cl bestehend. Tupputi erhielt auf diese Weise undeutliche grüne Kryst. Adams und Merrik (J. 1871, 308) wollen durch Verdunstung einer mit BaCl, umgesetzten Lsg. von Nickelammoniumsulfat gelbe, sternförmige Kryst, von NiCl, 4NH<sub>4</sub>Cl — 7H<sub>4</sub>O(2) gewonnen haben.

Kadminuniekelchlorur 2NiCl<sub>2</sub>.CdCl<sub>2</sub> — 12H<sub>2</sub>O scheidet sich nach dem nachstehenden Salze aus der gemischten Lsg. von 2 MO. NiCl<sub>2</sub> und 1 MG. CdCl<sub>2</sub> in schönen, dunkelgrünen, rhombischen Prismen aus. — NiCl<sub>2</sub>.2CdCl<sub>2</sub> — 12H<sub>2</sub>O wird neben dem vorhergehenden Salze, am besten aber beim freiwilligen Verdunsten einer gemischten Lsg. von 3 MG. NiCl<sub>2</sub> und 2 MG. CdCl<sub>2</sub> gewonnen. Grosse, dunkelgrüne, rhombische Prismen, isomorph mit dem analogen Co-Salze. Ist nur bei Gegenwart eines Ueberschusses von NiCl<sub>2</sub> in Lsg. beständig. Verliert bei 100° 10. bei 160 bis 165° die letzten 2 Mol. H<sub>2</sub>O (v. Hauer, A. W. H. 20, 40; J. 1856, 393; A. W. H. 17, 348; J. 1855, 394).

Mickelmercurichlorur erhielt v. Bonsdorff beim Verdunsten gemischter Lsgn. der Komponenten in zweierlei Formen. Zuerst schieden sich kleine, apfelgrüne Octaeder, vielleicht dem Quecksilbercalciumchlorid analog zusammengesetzt, dann schiefe, rhombische Säulen aus.

Nickelchlorat Ni(ClO<sub>3</sub>), +6H<sub>2</sub>O, aus NiSO<sub>4</sub> und Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; dunkelgrüne, reguläre Octaëder, sehr zerfliesslich, llösl, in H<sub>2</sub>O und in Alk, schmilzt bei 80° im Krystallwasser, beginnt bei 140° sich unter Verlust von H<sub>2</sub>O. O und Cl zu zersetzen, wird bei 200° in ein schwarzes Gemenge von NiO und NiCl<sub>2</sub> umgewandelt, welches beim Glühen in gelblichgraues Nickeloxychlorid übergeht (Wächter, J. pr. 30, 321).

# Nickel und Brom.

Nickelbromür NiBr, wird wie NiCl, erhalten, sublimirt bei starker Rothglut in gelben, glimmerähnlichen Schuppen. Wird bei Rothglut durch O zu NiO zersetzt, zerfliesst an der Luft, löst sich in Alk. und Ae., im sublimirten Zustande in H<sub>2</sub>O nur langsam (Berthemot, A. ch. 44, 389).

NiBr<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird aus der wässerigen Lsg. des NiBr<sub>2</sub>, aus Ni, Br und H<sub>2</sub>O und aus NiO oder NiCO<sub>3</sub> und wässeriger HBr nach Abdampfen in grünen, beim Trocknen neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelb werdenden Kryst. gewonnen. Die wässerige Lsg. setzt an der Luft NiO ab (Berthemot, Rammelsberg, P. A. 55. 243). Bildungswärme von NiBr<sub>2</sub> in Lsg. (Ni, Br<sub>2</sub>, aq) 71820 cal. (Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 307).

Nickelbromurammoniak NiBr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> entsteht aus trockenem NiBr<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub>-Gas als hellviolettes Pulver, beim Erkalten einer Lsg. von NiBr<sub>2</sub> in überschüssigem, warmem NH<sub>3</sub> als hellblaue, pulverige Ausscheidung. Löst sich in wenig H<sub>2</sub>O ohne Zersetzung, in mehr unter theilweiser Umwandlung in Ni(OH)<sub>2</sub> (Rammelsberg).

Nickelbromat Ni(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, analog dem Chlorat darzustellen; grüne Octaëder, zersetzt sich beim Erhitzen unter Abgabe von H2O, O und Br (Rammelsberg, P. A. 55. 69). Optische Untersuchung der Kryst. (Marbach, P. A. 94. 412).

Nickelbromatammoniak fällt als blaugrünes Krystallpulver beim Versetzen einer Lsg. von Ni(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in wässerigem NH<sub>3</sub> mit Alk. Gibt beim Kochen mit KOH alles NH3 ab. Löst sich in H2O unter theilweiser Zersetzung zu Ni(OH)<sub>2</sub> (Rammelsberg).

## Nickel und Jod.

Nickeljodur NiJ2 wird durch Erhitzen von feinpulverigem, reduzirtem Ni mit J oder durch Erhitzen des Abdampfrückstandes der wässerigen Lsg. unter Ausschluss von Luft als Sublimat glänzender, eisenschwarzer, fettiger Blättchen erhalten. Sublimirt ohne zu schmelzen. bei Gegenwart von O unter theilweiser Umwandlung zu NiO. Zerfliesst an feuchter Luft, löst sich in wenig H<sub>2</sub>O mit rothbrauner, in viel mit grüner Farbe (Erdmann, J. pr. 7. 254).

NiJ<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>0 scheidet sich aus der bis zum Syrup konz. wässerigen Lsg. in blaugrünen sehr zerfliesslichen Prismen ab. Wässerige Lsg. von NiJ, nimmt mit braunrother Farbe viel J auf, entlässt es aber in der Bildungswärme von NiJ<sub>2</sub> in Lsg. (Ni, J<sub>2</sub>, aq) 41400 cal.

(Thomsen, Thermochem. Unters. 3. 307).

Nickeloxyjodür NiJ<sub>2</sub>.9 NiO.15 H<sub>2</sub>O bildet sich beim Abdampfen einer wässerigen Lsg. von NiJ<sub>2</sub>, aus Ni(OH)<sub>2</sub> oder Nickelkarbonat und NiJ<sub>2</sub>-Lsg., aus Ni(OH)<sub>2</sub> und alkoholischer Jodlsg. als rothbraunes. wlösl. Pulver (Erdmann).

Nickeljodürammoniak NiJ<sub>2</sub>. 4 NH<sub>3</sub>, gelblichweisse Masse, aus NiJ<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> in der Wärme. — NiJ<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub> scheidet sich aus einer warm bereiteten Lsg. von NiJ<sub>2</sub> in wässerigem NH<sub>3</sub> zum Theile als hellblaues kryst. Pulver, zum Theile in kleinen Octaëdern ab (Rammelsberg, P. A. 48. 119).

Nickeljodat Ni(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O scheidet sich als hellgrünes Krystallpulver beim Erkalten einer warm gesättigten Lsg. von Ni(OH)2 in wässeriger HJO<sub>3</sub> aus. Verliert das H<sub>2</sub>O bei 100°, hinterlässt bei stärkerem Erhitzen NiO, während J entweicht. In 120,3 Thln. H.O. von 15° und in 77,35 H<sub>2</sub>O bei Kochhitze lösl. (Rammelsberg, P. A. 44. 562). —  $Ni(JO_3)_2 + 6H_2O$  wurde beim Verdunsten einer wässerigen Lsg. von Ni(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in grünen Kryst. vom SG. 3,6954 bei 22° erhalten (Clarke, Sill. [3] 14. 280).

Nickeljodatammoniak  $Ni(JO_3)_2 + 4NH_3$  fällt durch Alk. aus einer Lsg. von Ni(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in wässerigem NH<sub>3</sub> als hellblaues Krystallpulver

heraus (Rammelsberg, P. A. 44. 562).

Nickelperjodat Ni<sub>7</sub>J<sub>8</sub>O<sub>35</sub> + 63H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der grünen sauren Lsg. von frischgefälltem Nickelkarbonat in Ueberjodsäure in sehr gelinder Wärme bei Gegenwart von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in vierseitigen Prismen aus, welche wenig in H<sub>2</sub>O, leicht in wässeriger Ueberjodsäure lösl. sind (Rammelsberg, P. A. 134. 514). Die Lsg. des Salzes scheidet beim Erhitzen Ni<sub>2</sub>(OH), aus und bildet Nickeljodat.

### Nickel und Fluor.

Nickelfluorür. NiFl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O wurde von Berzelius beim Verdunsten einer Lsg. von Nickelkarbonat in wässeriger HFl in grünen Krystallkrusten erhalten. Verhält sich analog dem entsprechenden Co-Salze. — Clarke (J. 1877. 268) erhielt in derselben Weise NiFl<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Beim Kochen der wässerigen Lsg. von NiFl<sub>2</sub> entsteht nach Berzelius ein dem basischen Kobaltfluorür analoges Salz.

Poulence (C. r. 114. 126) erhielt NiFl, durch Schmelzen von NH<sub>4</sub>Fl mit NiCl<sub>2</sub>, Entfernung des NH<sub>4</sub>Cl durch siedenden Alk. und Erhitzen des entstandenen Doppelfluorids in einem Strom von HFl in

Form langer, grüner Prismen.

Nickelsilicofluorür NiSiFl<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O hinterbleibt beim Abdampfen der Lsg. von Nickelkarbonat in H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> in grünen Rhomboëdern und sechsseitigen Prismen (Berzelius, P. A. 1. 198; Marignac, A. Min. [5] 15. 262); Opt. Eigenschaften v. Lang (A. W. II. 54. 163); Wärmeleitung v. Lang (P. A. 135. 29). SG. 2,109 (Topsoë, Tidskr. for Phys. og Chemie. 9. 229. 1870). Zerfällt beim Glühen in NiFl<sub>2</sub> und SiFl<sub>4</sub> (Marignac).

Nickelstannifluorid NiSnFl<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O, hexagonale Prismen (Mari-

gnac, J. 1859. 112).

Nickelkaliumfluorür, apfelgrüne Krystallkörner, in H<sub>2</sub>O llösl. (Berzelius). NiFl<sub>2</sub>.2KFl (Poulence, Ch. C. 1892. II. 568).

Nickelammoniumfluorur, ähnlich dem vorhergehenden (Berzelius).

NiFl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Fl (Poulence s. o.).

Nickelaluminiumfluorür, aus den gemischten Lsgn. der Komponenten; lange, hellapfelgrüne Nadeln, lösl. in H<sub>2</sub>O (Berzelius).

# Nickel und Schwefel.

Die beiden Elemente verbinden sich in mehreren Verhältnissen zu Halbschwefelnickel Ni<sub>2</sub>S, Nickelmonosulfid NiS, Vierdrittelschwefelnickel Ni<sub>3</sub>S<sub>4</sub> und Nickeldisulfid NiS<sub>2</sub>.

Halbschwefelnickel Ni<sub>2</sub>S wird als lichtgelbe, metallglänzende, halbgeschmolzene Masse durch Glühen von NiSO<sub>4</sub>, weniger rein durch Glühen eines Gemenges von NiSO<sub>4</sub> und S oder gefälltem NiS in Herhalten. Ganz unlösl, auch in der Wärme in verd. HCl, schwer lösl, in konz. HCl (Rose, P. A. 110, 31; Arfvedson, P. A. 1, 65).

Nickelmonosulfid NiS entsteht aus den Elementen beim Erhitzen unter Feuererscheinung (Proust, Rose, Winkelblech, A. 20. 36), aus NiO und H<sub>2</sub>S in der Glühlitze (Arfvedson), beim Glühen von NiO im S-Dampfe (Tupputi), durch Wechselwirkung von K<sub>2</sub>S und NiCl<sub>2</sub> in Lsg. bei 160° (Sénarmont, A. ch. [3] 30. 142) oder durch Glühen des hydratischen NiS bei Ausschluss von O (Tupputi). Dunkelgraues, amorphes, an trockener Luft haltbares Pulver oder geschmolzene, spröde, speisgelbe oder bronzefarbige Masse (Tupputi, Rose, Gibbs), gegen H in der Glühhitze beständig (Rose, P. A. 4. 129) und auch durch Glühen

in Wasserdampf wenig veränderlich (Regnault, A. ch. 62.82). Wird, an der Luft geglüht, grün unter Bildung von basischem Nickelsulfat; Cl wirkt nur in der Hitze und auch da nur langsam ein (Rose, P. A. 42. 540). (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S fällt bei gewöhnlicher T. oder in mässiger Wärme aus neutralen oder alkalischen Nickellsgn., Natriumthiosulfat in der Siedhitze oder rascher bei 120° (Gibbs, J. 1864. 183), H<sub>2</sub>S nur aus neutralen Lsgn. von Nickelsalzen schwacher Säuren braunschwarzes wasserhaltiges Nickelmonosulfid, wenn bei gewöhnlicher T. gefällt sich leicht oxydirend, wenn aus siedenden Lsgn. abgeschieden, haltbar (Clermont und Guiot, C. r. 84. 714; 85. 73). In frisch gefälltem Zustande lösl. in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, wlösl. in HCl, unlösl. in Essigsäure, merklich lösl. mit brauner Farbe in NH<sub>3</sub> und Lsgn. von Alkalisulfiden und aus diesen Lsgn. durch Essigsäure oder Einwirkung der Luft abscheidbar. Wird beim Glühen unter Ausschluss von O zu bronzefarbigem NiS. Gibt mit CdSO<sub>4</sub>, Pb(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>, CuSO<sub>4</sub> und AgNO<sub>3</sub> die entsprechenden Sulfide (Berthier). Bildungswärme von NiS.nH<sub>2</sub>O:(Ni, S, nH<sub>2</sub>O) 19400 cal. (Thomsen, Therm. Unters. 3. 307).

Vierdrittel-Schwefelnickel Ni<sub>3</sub>S<sub>4</sub>. Entsteht als schwarzgrauer an trockener Luft haltbarer Niederschlag bei Einwirkung von Kaliumpolysulfiden auf eine Lsg. von NiCl<sub>2</sub> bei 160° (Sénarmont) oder in Form würfelförmiger Rhomboëder durch Einwirkung einer Lsg. H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> auf Ni bei 200° (Geitner, A. 139. 354). Durch Fällung von Nickelsalzlsgn. mit gelbem Schwefelammonium entsteht nach Wackenroder ein schwarzes Nickelsulfid mit mehr als 1 At. S auf 1 At. Ni, unlösl. in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, HCl und Essigsäure.

Nickeldisulfid NiS<sub>2</sub> erhielt Fellenberg (P. A. 50. 75) durch Glühen von Nickelkarbonat mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S und Auslaugen mit H<sub>2</sub>O als dunkeleisengraues Pulver, durch Cl leicht angreifbar.

Nickelthiosulfat Ni<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht bei Einwirkung von NiSO<sub>4</sub> auf SrS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Verdunsten der filtrirten grünen Flüss. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wobei sich wenig NiS bildet (Rammelsberg, P. A. 56. 306) oder durch Lösen von Ni in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> und Abdampfen nach NiSO<sub>3</sub> als spätere Kryst. (Fordos und Gélis, J. Pharm. [3] 4. 333). Luftbeständige, grüne oder gelbgrüne, dem analogen Magnesiumsalze isomorphe Kryst., hinterlassen beim Erhitzen gelbes NiS (Rammelsberg).

Nickelthiosulfatammoniak  $NiS_2O_3$ .  $4NH_3 + 6H_2O$  fällt aus der blauen Lsg. von  $Ni_2S_2O_3$  in überschüssigem  $NH_3$  auf Zusatz von Alk. als hellblaues Krystallpulver. Zersetzt sich rasch an der Luft (Rammelsberg, P. A. 56. 306).

Natriumnickelthiosulfat 2Ni.S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 25H<sub>2</sub>O, hellgrüne, durchsichtige Blättchen (Jochum, Ch. C. 1885, 642).

Neutrales Nickelsulfit NiSO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O scheidet sich vor dem Nickelthiosulfat aus einer Lsg. von Ni in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (Fordos und Gélis) sowie bei freiwilliger Verdunstung einer Lsg. von NiO in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> in Tetraëdern, beim Abdampfen in undeutlichen kryst. Krusten aus (Muspratt, A. 50. 259; Rammelsberg, P. A. 67. 391). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. — NiSO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O bleibt bei Behandlung von Ni(OH)<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> ungelöst oder scheidet sich in Form kleiner, grünlicher Kryst. beim Kochen einer Lsg. von Nickelkarbonat in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> aus (Muspratt); konnte von Rammelsberg nicht erhalten werden.

Basisches Nickelsulfit entsteht nach Berthier beim Kochen von Nickelsalzlsgn. mit  $K_2SO_3$ .

Nickelsulfitammoniak  $NiSO_3.3NH_3 + 3H_2O$  fällt als hellblauer, kryst. Niederschlag auf Zusatz von Alk. zu einer Lsg. von  $NiSO_3$  in überschüssigem  $NH_3$  (Rammelsberg, P. A. 67. 245). Ueber das Verhalten von Nickelsalzlsgn. gegen  $(NH_4)_2SO_3$  in der Kochhitze vergl. Böttinger (A. 51. 406).

Nickeldithionat, unterschwefelsaures Nickel, NiS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Aus dem Baryumsalze und NiSO<sub>4</sub> beim Verdunsten des Filtr.; lange, grüne (Rammelsberg, P. A. 58. 295), trikline (Topsöe, Gmelin-Kraut 6. Aufl. III. 547) Prismen. Löst sich bei 12° in 0,897 Thle. H<sub>2</sub>O (Baker, Ch. N. 36. 203).

Nickeldithionatammonik NiS<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.6NH<sub>3</sub> fällt als blaues Pulver auf Zusatz von NH<sub>3</sub> zu einer Lsg. von NiS<sub>2</sub>O<sub>6</sub> heraus. Löst sich in überschüssigem NH<sub>3</sub> und hinterbleibt beim Verdunsten dieser Lsg. in Form violettblauer Blättchen (Rammelsberg, P. A. 58, 295).

#### Nickelsulfat.

#### Nickelvitriol.

 $NiSO_4 + 7H_2O$ ; MG. 266,28; 100 Thle. enthalten 22,01 Ni, 35,98  $SO_4$ , 42,01 H<sub>2</sub>O.

Kryst. aus rein wässeriger Lsg. des Hexahydrats bei 15 bis 20° in smaragdgrünen, rhombischen Kryst., isomorph mit dem analogen Mg-Salze (Marignac, Rech. sur les formes crist. Genève 1855. 47). Findet sich als Morenosit mit dem SG. 2,004 (Fulda und Körner, A. 131. 217; vergl. Hunt in Dana's Syst. 3 Edit. 679; Bischoff, chem. u. physik. Geol. 2. 2015; J. 1850. 757). SG. des künstlichen Salzes 1,931 (Schiff); spez. Wärme 0,241 (Pape). Verwandelt sich im Sonnenlichte in das tetragonale Hexahydrat. Verliert bei 100° 4 Mol. (v. Hauer, A. W. II. 39. 305), bei 103,3° 6 Mol. H<sub>2</sub>O, wird bei 279,4° ganz wasserfrei (Graham) und färbt sich dabei grünlichgelb. Schmeckt herb. Dissociationsspannung s. Müller-Erzbach (P. A. [2] 26. 409). Bildungswärme (aus Ni, O<sub>2</sub>, 2SO<sub>2</sub>, 7H<sub>2</sub>O) 162530 cal. Lösungswärme —4250 cal. (Thomsen, Therm. Unters. 3. 307).

NiSO<sub>4</sub> + 6 H<sub>2</sub>O, dimorph, kryst. tetragonal und monoklin. Das tetragonale Salz entsteht als ein Aggregat bläulicher Quadratoctaëder aus dem Heptahydrat bei 20 bis 30° oder durch Einwirkung des Sonnenlichtes (Phillips und Cooper, P. A. 6. 194; Mitscherlich, P. A. 12. 146; Marignac l. c. 42) oder wenn das Salz bei 15 und 18° aus einer Lsg. kryst., welche 50% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Brooke und Philipps, P. A. 6. 193; Pierre, A. ch. [3] 16. 252) oder HCl (v. Hauer, A. W. II. 39. 438; J. 1860. 191) enthält. Aus neutraler Lsg. scheidet es sich zwischen 30 und 40° aus (Marignac, vergl. Mitscherlich, P. A. 11. 326 und 12. 146). Optisches Verhalten und Diathermansie s. Reusch (P. A. 91. 317; thermisches Verhalten s. v. Lang, A. W. II. 54. 163; J. 1866. 6 und 58), Ausdehnung (Wiedemann, P. A. [2] 17. 561), Molekularvol. (Nicol. J. 1884. 86),

Bildungswärme aus (Ni, O<sub>2</sub>, 2SO<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O) 154790 cal., Lösungswärme —2410 cal. (Thomsen). Das monokline Salz scheidet aus den Lsgn. bei 50 bis 70° aus. Anwesenheit von NiCl<sub>2</sub> und HCl ist der Bildung grosser Kryst. günstig. Grün, nur bei 40° beständig, wird bei gewöhnlicher T. bläulich und undurchsichtig, offenbar infolge Umwandlung ins tetragonale Salz (Marignac l. c. 47). — NiSO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht aus dem Hexa- oder Heptahydrat durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei 200° (Etard, C. r. 87. 602).

Nickelsulfat in Lsg. wird erhalten: durch Auflösen von Ni (unter Zusatz von etwas HNO<sub>3</sub>) NiO, Ni(OH)<sub>2</sub> oder Nickelkarbonat in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Die Reaktion Ni + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aq = NiSO<sub>4</sub> aq + H<sub>2</sub> entwickelt 18590 cal. (Thomsen). Lsgn. von NiSO<sub>4</sub> lassen auf Zusatz von Eisessig das Salz vollständig fallen (Persoz).

100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Tobler (A. 95. 193)

bei . . . 2 16 20 23 31 41 50 53 60 70° Thle. NiSO<sub>4</sub> 30,4 37,4 39,7 41 45,3 49,1 52 54,4 57,2 61,9

100 Thle. der bei 11 bis 14° gesättigten Lsg. enthalten 28,84, der bei 18 bis 20° gesättigten 30,77 Thle. NiSO<sub>4</sub> (v. Hauer, J. pr. 103. 114). Ueber die Form der Ausscheidung aus übersättigten Lsgn. s. Lecoq de Boisbaudran (A. ch. [4] 9. 173; Bl. [2] 8. 3, 65).

NiSO, hinterbleibt beim Erhitzen der wasserhaltigen Salze (s. o.) als hellgelbes Pulver und wird auch in citronengelben Kryst. durch Kochen eines der Hydrate mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> erhalten (Etard l. c.). SG. 3,696 bis 3,652 (Schröder), spez. Wärme 0,216 (Pape). Zieht an feuchter Luft H<sub>2</sub>O an und wird grün. Verliert bei gelindem Glühen einen Theil, bei Rothglut alle Säure und hinterlässt mit C geglüht wesentlich Ni neben wenig NiS, während gleiche Vol. CO<sub>2</sub> und SO<sub>3</sub> entweichen (Gay-Lussac, J. pr. 11. 68).

Saures Ferrinickelsulfat Fe(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. NiSO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht beim Mischen möglichst konz. Lsg. entsprechender Mengen beider Sulfate mit einem grossen Ueberschusse von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Erhitzen auf 200°; gelb, krystallinisch (Etard, C. r. 87. 602).

Basische Nickelsulfate entstehen durch gelindes Glühen des neutralen (Tupputi) Salzes und durch Zusatz von zur vollständigen Fällung von Ni(OH)<sub>2</sub> unzulänglichen Mengen von Alkali, in diesem Falle als grüne Niederschläge (Berzelius). Durch NH<sub>3</sub> erhielt so Habermann (M. 5. 432) aus NiSO<sub>4</sub> eine gelblichgrüne Fällung von 7NiO.SO<sub>3</sub>.7H<sub>2</sub>O -4-3H<sub>2</sub>O, durch Kochen mit Nickelkarbonat oder BaCO<sub>3</sub> Athanasesco (C. r. 103. 271) hellgrüne Nädelchen von 6NiO.5SO<sub>3</sub> -4-4H<sub>2</sub>O.

Nickelsulfatammoniak NiSO<sub>4</sub>. (NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub> entsteht aus NiSO<sub>4</sub> und NH<sub>3</sub>-Gas; hellviolettes Pulver, verliert beim Erhitzen NH<sub>3</sub> und etwas (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Liefert mit H<sub>2</sub>O eine blaue Lsg. und Ni(OH)<sub>2</sub> (Rose, P. A. 20, 151). — NiSO<sub>4</sub>. 4 NH<sub>3</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, dunkelblaue Prismen, kryst. aus einer Lsg. von NiSO<sub>4</sub> in wässerigem NH<sub>3</sub> beim Verdunsten neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder durch Abkühlen. Kann aus wenig warmem H<sub>2</sub>O umkryst. werden. Zerfällt an der Luft zu einem hellblauen Pulver (Erdmann). Wird von Gmelin als (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + NiO(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> angesehen.

Kaliumnickelsulfat NiSO<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O, bläulichgrüne, monokline Kryst., isomorph mit dem analogen Ammoniumsalze und mit Ammoniummagnesiumsulfat (Murmann und Rotter, A. W. II. 34. 156, Mit-

scherlich, Brooke, Ann. Phil. 22. 438; Sénarmont, A. ch. [3] 33. 391; Proust, Cooper, Watts, Schmidt). SG. 2,124 (Kopp), 2,221 bis 2,231 (Schröder). Nach Tobler (A. 95. 193) lösen 100 Thle.  $H_2O$  bei . . . . . 0 10 14 20 30 36 49 55 60 75° Thle.  $K_2Ni(SO_4)_2$  . 5,3 8,9 10,5 13,8 18,6 20,4 27,7 32,4 35,4 45,6

100 Thle. gesättigter Lsg. enthalten bei 20° 8,7, bei 40° 12,3, bei 60° 17,6, bei 80° 22,0 Thle. wasserfreien Salzes (v. Hauer, J. pr. 74. 433). Löst sich in 8 bis 9 Thle. kalten H<sub>2</sub>O (Tupputi). Ist nach Entwässerung gelb, schmilzt dann zu einer braunen, in der Kälte zu einer gelben Krystallmasse erstarrenden Flüss. (Pierre, A. ch. [3] 16. 253).

Nickelammoniumsulfat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. NiSO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, blaugrüne, schwach dichroïtische, monokline Säulen, selten Tafeln (Murmann und Rotter, A. W. II. 34. 135; Marignac, Rech. sur les form. crist. Genève 1851. 52; Mitscherlich, Sénarmont, A. ch. [3] 23. 39). SG. 1,801 (Thomson). 1,915 (Kopp). 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Tobler (A. 95. 193)

bei . . . . . . . 3.5 10 16 20 30 40 50 59 68 85° Thle.  $(NH_4)_2Ni(SO_4)_2$  1,8 3,2 5,8 5,9 8,3 11,5 14,4 16,7 18,8 28,6

100 Thle. ges. Lsg. enthalten nach v. Hauer (J. pr. 74, 433)

bei . . . . . . . . . . . . 20 40 60 80° Thle.  $(NH_4)_2Ni(SO_4)_2$  9,4 13,2 18,6 23,1

Nach Link (Cr. A. 1796, 1, 32) lösl, in 4 Thle, kaltem  $H_2O$ , fast ganz unlösl, in schwach saurer Lsg. von  $(NH_4)_2SO_4$  (Thompson, Ch. C. 1863, 957). Dient zur galvanischen Vernickelung.

Magnesiumnickelsulfat  $MgSO_4$ .  $3NiSO_4 + 28H_2O$ . SG. 1,877 (Schiff). Kaliummagnesiumnickelsulfat  $2K_2SO_4$ .  $MgSO_4$ .  $NiSO_4 + 12H_2O(Vohl)$ . Ammoniummagnesiumnickelsulfat  $2(NH_4)_2SO_4$ .  $MgSO_4$ .  $NiSO_4 + 12H_2O$  (Vohl, A. 94. 57).

Zinknickelsulfat ZnSO<sub>4</sub>. NiSO<sub>4</sub> + 13 H<sub>2</sub>O, kryst. aus den Lsgn. der Komponenten bei langsamer Verdunstung in Form smaragdgrüner, durchsichtiger. monokliner Prismen; wasserfrei gelblichgrün (Pierre, A. ch. [3] 16. 253). Damit äusserlich nicht übereinstimmend das von Tupputi durch Auflösen von Zn in schwefelsäurehaltiger Nickelsulfatlsg. (unter Entwickelung von H) erhaltene blassgrüne, dem rhombischen NiSO<sub>4</sub> + 6 H<sub>2</sub>O gleichende Salz.

Saures Zinknickelsulfat ZnSO<sub>4</sub>. NiSO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhielt Etard (C. r. 87. 602) analog dem sauren Ferrinickelsulfat; gelblich, kryst.

Kaliumzinknickelsulfat  $2K_2SO_4$ .  $ZnSO_4$ .  $NiSO_4 + 12H_2O$  (Vohl). Ammoniumzinknickelsulfat  $2(NH_4)_2SO_4$ .  $ZnSO_4$ .  $NiSO_4 + 12H_2O$  (Vohl).

Cuprinickelsulfat CuSO<sub>4</sub>.2NiSO<sub>4</sub>+21H<sub>2</sub>O (v. Hauer, s. d. analoge Co-Salz). - CuSO<sub>4</sub>.2NiSO<sub>4</sub>+18H<sub>2</sub>O, monoklin oder tetragonal, je nach der Art des in die übersättigte Lsg. eingeworfenen Kryst. von NiSO<sub>4</sub>+6H<sub>2</sub>O (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 66. 497). Ueber isomorphe Mischkrystalle von CuSO<sub>4</sub> und NiSO<sub>4</sub>, ihren Wassergehalt und ihre Krystallform s. Mitscherlich. Weltzien (A. 91. 293), Brooke (Ann. Phil. 23. 117).

Kaliumcuprinickelsulfat  $2K_2SO_4.CuSO_4.NiSO_4 + 12H_2O$  (Vohl). Ammoniumcuprinickelsulfat  $2(NH_4)_2SO_4.CuSO_4.NiSO_4 + 12H_2O$  (Vohl).

Saures Aluminiumnickelsulfat Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.2 NiSO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhielt Etard (C. r. 87. 602) wie saures Ferrinickelsulfat; gelblich, kryst.

Kaliummanganonickelsulfat  $2K_2SO_4$ .  $MnSO_4$ .  $NiSO_4 + 12H_2O$  (Vohl). Ammoniummanganonickelsulfat  $2(NH_4)_2SO_4$ .  $MnSO_4$ .  $NiSO_4 + 12H_2O$  (Vohl).

Ferronickelsulfat. Grüne Rauten; verwittert an der Luft zu einem gelben Pulver (Link, Cr. 1796. 1. 31).

Kaliumferronickelsulfat  $2K_2SO_4$ . FeSO<sub>4</sub>. NiSO<sub>4</sub> +  $12H_2O$  (Vohl). Ammoniumferronickelsulfat  $2(NH_4)_2SO_4$ . FeSO<sub>4</sub>. NiSO<sub>9</sub> +  $12H_2O$  (Vohl).

Kaliumkobaltonickelsulfat  $2 \text{K}_2 \text{SO}_4 \cdot \text{CoSO}_4 \cdot \text{NiSO}_4 + 12 \text{H}_2 \text{O} \text{ (Vohl)}$ .

Ammoniumkobaltonickelsulfat  $2 (\text{NH}_4)_2 \text{SO}_4 \cdot \text{CoSO}_4 \cdot \text{NiSO}_4 + 12 \text{H}_2 \text{O}$  (Vohl).

### Nickel und Stickstoff.

Nickeloxydulammoniak ist nur als Lsg. bekannt, welche entsteht, wenn Ni(OH)<sub>2</sub>, Ni<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> oder NiO in wässerigem NH<sub>3</sub> gelöst wird. Diese Verbindungen lösen sich in derselben Reihenfolge in NH<sub>3</sub>: sehr leicht unter Zurücklassung grüner Flocken, mässig leicht unter Entwickelung von N, sehr langsam zu einer bei Ueberschuss von NH<sub>3</sub> violblauen, sonst lavendelblauen Flüss., welche Seide, aber nicht Cellulose löst (Schlossberger, A. 107. 21). Beim Erhitzen entlässt die Lsg. alles NH<sub>3</sub> und scheidet kryst. Ni(OH)<sub>2</sub> aus. Alkalien fällen Nickelhydroxydul, CO<sub>2</sub> basisches Karbonat (Tupputi).

Nickelnitrit Ni(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, durch Umsetzung von Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> und NiSO<sub>4</sub>, Filtrieren und Verdunsten unter Vermeidung jeder Erwärmung; rothgelbe Krystallkrusten, luftbeständig, trocken auch bei 100° haltbar. Die grüne wässerige Lsg. wird durch Alk. nicht gefällt. Die wässerige Lsg. zersetzt sich bei 80 bis 90° unter Bildung eines grünen basischen Nickelnitrits (Lang, J. 1862. 100). Hampe vermochte nach demselben Verfahren nur das basische Salz NiO. Ni(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> zu erhalten (Hampe, J. 1863. 162).

Kaliumnickelnitrit 4 KNO<sub>2</sub>. Ni(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> scheidet sich bei Mischung einer Lsg. von Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Ni(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> oder Ni(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> mit überschüssigem KNO<sub>2</sub> in schönen bräunlichrothen, luftbeständigen, in H<sub>2</sub>O sehr leicht grün lösl. Octaödern aus, welche beim Verdunsten der Lsg. wieder unverändert auskryst. Beim Kochen der Lsg. tritt Zersetzung ein (Fischer, P. A. 74. 115; Hampe, A. 125. 346; Lang, J. 1862. 101).

Natriumnickelnitrit konnte von Lang nicht kryst. erhalten werden. Ammoniumnickelnitrit  $4\,\mathrm{NH_4NO_2}$ . Ni $(\mathrm{NO_2})_2$  scheidet sich aus einer gemischten Lsg. von Nickelacetat und überschüssigem  $\mathrm{NH_4NO_2}$  auf Zusatz von Alk. in glänzenden, kirschrothen, monoklinen Krystallen aus. Vor Zusatz von Alk. macht man zweckmässig ammoniakalisch. Löst sich leicht mit grüner Farbe in H<sub>2</sub>O. Die Lsg. zersetzt sich besonders rasch beim Erwärmen unter Abscheidung eines hellgrünen Niederschlages. Zersetzt sich auch an feuchter Luft unter vorübergehender

rosenrother, schliesslich unter grüner Verfärbung. Bei 100° tritt Grünfärbung und Entwickelung von NH<sub>3</sub>, bei höherer T. Entzündung und Verglimmen zu NiO ein (Erdmann, J. pr. 97. 395).

Kaliumcalciumnitrit 2KNO<sub>2</sub>. Ca(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>. Ni(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, gelber, wlösl., kryst. Niederschlag, aus wässeriger Lsg. langsam ausgeschieden, durchsichtige, gelbliche, gut ausgebildete Reguläroctaëder (Erdmann l. c.). Entsteht auf Zusatz überschüssiger Lsg. von KNO<sub>2</sub> zu einer Mischung von Ni- und CaCl<sub>2</sub>-Lsg. (Künzel, Fr. 3. 161), auch aus Kaliumnickelnitrit und CaCl<sub>2</sub>. Sehr schwer in kaltem, ziemlich, doch unter theilweiser Zersetzung, mit grüner Farbe in heissem H<sub>2</sub>O lösl. Wird aus wässeriger Lsg. durch Alk. gefällt (Erdmann).

Kaliumstrontiumnickelnitrit 2KNO, Sr(NO<sub>2</sub>), Ni(NO<sub>2</sub>), dargestellt wie das Ba-Salz; röthlichgelber, kryst. Niederschlag oder harte Krusten

mikroskopischer Würfel (Erdmann).

**Baryumnickelnitrit**  $2 \operatorname{Ba(NO_2)_2}$ . Ni $(\operatorname{NO_2)_2}$ , hellrother, pulveriger, an den Wandungen haftender Niederschlag aus Lsgn. von  $\operatorname{Ba(NO_2)_2}$  und Ni $(\operatorname{C_2H_3O_2)_2}$ . In H<sub>2</sub>O mit grüner Farbe lösl., zersetzt sich beim Aufbewahren (Lang, Erdmann).

Kaliumbaryumnickelnitrit  $2 \text{KNO}_2$ . Ba $(\text{NO}_2)_2$ . Ni $(\text{NO}_2)_2$  wurde von Erdmann wie das Ca-Salz, von Lang durch Umsetzung von Ba $(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$  mit  $4 \text{KNO}_2$ . Ni $(\text{NO}_2)_2$  oder durch Fällung von Nickelacetat mit  $2 \text{KNO}_2$  + Ba $(\text{NO}_2)_2$  als bräunlichgelber Niederschlag mikroskopischer quadratischer Tafeln erhalten. Schwer lösl. in kaltem, leichter und mit grüner Farbe unter theilweiser Zersetzung in heissem H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk.

Neutrales Nickelnitrat Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>+6H<sub>2</sub>O kryst., wenn die Lsg. des Ni in verd. HNO<sub>3</sub> bei 40 bis 50° verdunstet oder abgekühlt wird. Monokline, smaragdgrüne Kryst., isomorph mit Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. In der Kälte werden anders aussehende blätterige Kryst. von gleicher Zusammensetzung abgeschieden (Marignac, J. 1856. 402). An trockener Luft schwach verwitterbar, an feuchter zerfliessend. Löst sich in 2 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O, auch in Alk. (Marignac, Tupputi) S. 56,7, Sied. 136,7 (Ordway, J. 1859. 114). Fängt an Säure zu verlieren, nachdem 3 Mol. H<sub>2</sub>O entwichen (Ordway), und hinterlässt dann mehr oder weniger basische Salze, von welchen eines mit 88% NiO gelbgrün und in H<sub>2</sub>O unlösl. ist (Proust). Bildungswärme (aus Ni, O<sub>2</sub>, 2NO<sub>2</sub>, 6H<sub>2</sub>O) 124 720 cal., Lösungswärme —7470 cal. (Thomsen III. 307).

Nickelnitrat-Ammoniak  $Ni(NO_3)_2$ .  $4NH_3 + H_2O$  wird durch Alk. aus der Lsg. des  $Ni(NO_3)_2$  in wässerigem  $NH_3$  gefällt oder scheidet sich in grossen saphirblauen, durchsichtigen Octaëdern aus einer solchen Lsg. bei Winterkälte aus. Verliert an der Luft  $NH_3$  unter Zerfall zu einem bläulichweissen Pulver, welches an feuchter Luft zerfliesst. Zersetzt sich in Lsg. beim Kochen um so leichter, je verd. diese ist (Erdmann). Enthält nach Laurent nur neben  $H_2SO_4$  getrocknet 1 Mol.  $H_2O_3$ , sonst 2 Mol. (A. ch. [3] 36. 353).

Ammoniumnickelnitrat, grüne undeutliche Krystalle, lösl. in 3 Thln.

kaltem H<sub>2</sub>O (Thénard, Scher. J. 10. 428).

Nickelchloridnitrat-Ammoniak NiCl<sub>2</sub>.  $6 \, \text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ .  $30 \, \text{NH}_3 + 16 \, \text{H}_2\text{O}$ . Darstellung nicht angegeben. Blaue zerfliessliche Octaëder von schwach ammoniakalischem Geruche (Schwarz, A. W. II. 1850. 272; J. 1850. 331).

# Nickel und Phosphor.

Phosphornickel Ni<sub>5</sub>P<sub>2</sub> entsteht aus glühendem Ni und P (Pelletier) oder durch Schmelzen von Ni, glasiger Phosphorsäure und Kohle (Pelletier) oder durch Erhitzen von 6 bis 8 Thln. Nickelfeile oder NiO mit 10 Thln. Knochenasche, 7 Thln. Quarzpulver und 1 Thl. Kohle im Kohletiegel (Berthier). Silberweiss, spröde, von blätteriger (Berthier, Lampadius) oder nadeliger (Pelletier) Struktur, nicht magnetisch. — Ni<sub>2</sub>P aus 5 NiO. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (?, soll wohl heissen 4 NiO. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) und H in der Weissglut; weissgrau, stark metallglänzend, unlösl. in HCl (Struve, J. 1850. 76). — Ni<sub>3</sub>P<sub>2</sub> entsteht, wenn feinpulveriges, durch H reduzirtes Ni (Schrötter, A. W. 2. 304; J. 1849. 243) in P-Dampf geglüht wird (Davy), auch durch Erhitzen von NiCl<sub>2</sub> oder NiS in PH<sub>3</sub> (Rose, P. A. 24. 332); weissgrau, kryst. (Davy, Schrötter) oder schwarz (Rose), unlösl. in HCl. SG. 5,99 (Schrötter).

Nickelhypophosphit Ni(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht aus der wässerigen Säure und Ni(OH)<sub>2</sub> in der Kälte (Rose, P. A. 12. 91) oder aus NiSO<sub>4</sub> und Ba(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (Wurtz, A. ch. [3] 16. 198), kryst. regulär (Rammelsberg, B. 5. 494; Rose, Wurtz). Die Lsg. scheidet bei  $100^{\circ}$  einen Theil des Ni und H ab; bei  $120^{\circ}$  werden die zerriebenen und angefeuchteten Krystalle vollständig reduzirt. Zersetzung des trockenen Salzes beim Glühen: 3Ni(H<sub>2</sub>PO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> = 2Ni(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + NiP + PH<sub>3</sub> + 9H (Rammelsberg, Kraut in Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 543).

Nickelphosphit Ni<sub>2</sub>H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> scheidet sich aus der theilweise mit NH<sub>3</sub> neutralisirten Lsg. von PCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O auf Zusatz von NiCl<sub>2</sub> nach einigem Stehen in Krystallschuppen, aus der Lsg. von PCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O nach theilweiser Neutralisation mit Nickelkarbonat und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kochen als grüner Niederschlag ab (Rose, P. A. 9. 41; Rammelsberg, P. A. 131. 369). Hinterlässt beim Glühen Ni<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> neben Spuren von Phosphornickel, während H entweicht.

Neutrales Nickelorthophosphat  $Ni_3(PO_4)_2 + 7H_2O$  wird durch Fällung in apfelgrünen Flocken oder als smaragdgrüner, körniger Niederschlag erhalten. Nach dem Glühen gelb (Rammelsberg, P. A. 68. 383), nach längerem Glühen braun (Struve). Wird durch H in der Glühhitze zu  $Ni_3P_2$  (Rose).

Nickelorthophosphatammoniak, als blassapfelgrüne Flocken beim Kochen einer ammoniakalischen Lsg. von Ni<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (Tupputi), als blaugrünes Pulver durch Fällen, in Form von Krystallkörnern durch Ueberschichten einer solchen Lsg. mit Alk. (Erdmann), als grüner Niederschlag durch Stehen einer ammoniakalischen Lsg. von Ni(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> an der Luft (Persoz, A. ch. 56, 333) erhalten.

Natriumnickelorthophosphat ist der durch mehrtägige Digestion mit einem Ueberschusse des Fällungsmittels entstandene, kryst. gewordene Niederschlag (Debray, C. r. 59. 40).

Ammoniumnickelorthophosphat  $Ni(NH_1)PO_4 + 2H_2O$ , weisslichgrüner Niederschlag, in Berührung mit einem Ueberschusse des Fällungsmittels  $(NH_1)_2HPO_4$ , ins krystallinische Salz  $Ni(NH_1)PO_4 + 6H_2O$  über-

gehend (Debray, C. r. 59. 40; Chancel, Précis d'anal. ch. qual., Paris 1862. 260). Wird durch siedendes H<sub>2</sub>O in Nickel- und Ammonium-phosphat zerlegt.

Magnesiumnickelorthophosphat, Niederschlag aus gemischten Lsgn. von Ni- und Mg-Orthophosphat in Säuren durch NH<sub>3</sub>, auch bei vor-

waltendem Mg in den ersten Fällungen enthalten (Rose).

Nickelpyrophosphat  $Ni_2P_2O_7 + 6H_2O$ , hellgrüner Niederschlag aus  $NiSO_4$  und  $Na_4P_2O_7$ ; in wässeriger  $H_2SO_3$  gelöst und gekocht wird es kryst. ausgeschieden. Lösl. im Ueberschusse des Fällungsmittels, in Mineralsäuren und in  $NH_3$ . Aus der ammoniakalischen Lsg. wird, falls gleichzeitig Co zugegen, durch Alk. nur  $Ni_2P_2O_7$  gefällt (Schwarzenberg, A. 65. 158). Wird durch  $H_2O$  bei 280 bis 300 in neutrales Orthophosphat und gelöst bleibendes saures Pyrophosphat zerlegt (Reynoso, C. r. 34. 795).

Natriumnickelpyrophosphat  $Ni_{10}Na_{16}(P_2O_7)_9$ . durch Zusammenschmelzen von Phosphorsalz mit NiO erhalten; gelbe, zu einem braunen Glase schmelzende Prismen (Wallroth, Bl. [2] 39. 316).

Nickeldimetaphosphat NiP<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, durch Erhitzen von NiO mit überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> auf 316° (Madrell, A. 61. 58) erhalten; grüngelb, unlösl. in verd. Säuren und in H<sub>2</sub>O, lösl. in starker H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Durch Schmelzen mit HPO<sub>3</sub> und etwas Silberphosphat kryst. zu erhalten (Hautefeuille und Margottet, J. 1883. 319).

Nickelhexametaphosphat. NiCl<sub>2</sub>, nicht aber NiSO<sub>4</sub> gibt mit Natrium-hexametaphosphat einen grünlichweissen, beim Schütteln sich zu öligen Tropfen sammelnden, im Ueberschusse des Fällungsmittels lösl. Niederschlag (Rose, Traité chim. anal., Paris 1859. I. 535).

Natriumnickelmetaphosphat  $NaPO_3$ .  $3Ni(PO_3)_2$ , wie das Kobaltsalz erhalten; grünlichgelbes Pulver, unlösl. in verd. Säuren und in  $H_2O$ , lösl. in starker  $H_2SO_4$  (Madrell, A. 61, 56).

# Nickel und Arsen.

Arsennickel Ni<sub>2</sub>As, wurde von Gehlen durch Erhitzen der Elemente im geschlossenen Tiegel als pulveriger oder spröder Körper, von Berthier durch Weissglühen von Nickelarseniat im Kohletiegel grauweiss, spröde und nicht magnetisch erhalten. — Ueber Ni<sub>3</sub>As<sub>2</sub>, ein selten auftretendes, kryst. Hüttenprodukt, siehe Wöhler (P. A. 25. 302) und Gurlt (Pyrogene künstl. Miner., Freiberg 1857. 35), über Plakodin, wahrscheinlich gegen die Ansicht von Breithaupt (P. A. 53. 631) gleichfalls ein Hüttenprodukt, Plattner (P. A. 58. 283), Rose (P. A. 84. 589), Plattner (P. A. 85. 461). Analysen von Kobaltund Nickelspeisen: Schlossberger (P. A. 84. 589), Anthon (J. pr. 9. 12), Francis (P. A. 50. 519), Schneider (J. pr. 43. 317), Schnabel (P. A. 71. 516; 84. 587), Wagner (Handbuch der chem. Technologie, Leipzig 1888). — NiAs, natürlich als Niccolit oder Kupfernickel. — NiAs<sub>2</sub>; natürlich als Chloanthit und Rammelsbergit.

Nickelarsenit  $Ni_3As_4O_9 + 4H_2O$  entsteht als grünlichweisser Niederschlag durch raschen Zusatz von  $K_4As_2O_5$  zu einer viel  $NH_4Cl$ 

enthaltenden NiCl<sub>2</sub>-Lsg. Löst sich in NH<sub>3</sub> mit violetter Farbe (Girard. C. r. 34. 918). Auf Zusatz von Kaliumarsenit mit viel KOH oder NaOH entsteht in Ni-Lsgn. kein Niederschlag (Reynoso, C. r. 31. 68). Nickelarsenit, nach Berzelius ein apfelgrüner Niederschlag, hinterlässt beim Glühen nur NiO (Berzelius).

Neutrales Nickelarseniat  $Ni_3AsO_4 + 8H_2O$  findet sich  $H_2O$ -frei als Nickelblüthe oder Annabergit. —  $Ni_3(AsO_4)_2 + 2H_2O$  entsteht in tiefgrünen, hexagonalen Blättern beim Erhitzen einer verd. Lsg. von Nickelkarbonat in überschüssiger  $H_3AsO_4$  auf 225 bis 240° (Coloriano. Bl. 45. 240).

Basische Nickelarseniate. Ni<sub>2</sub>(OH)AsO<sub>4</sub> entsteht, wenn eine Lsg. von 1 g Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> in 5 ccm H<sub>2</sub>O mit einer Lsg. von 0,5 g Na<sub>2</sub>HAsO<sub>4</sub> in 5 ccm H<sub>2</sub>O gemengt und nach Zusatz von 35 ccm H<sub>2</sub>O auf 235 bis 260° erh. wird; grüne, durchsichtige, hexagonale Prismen (Coloriano l. c.).

5NiO. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> findet sich natürlich, 4NiO. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> als Hüttenprodukt, entstanden durch Oxydation von Kobaltspeise (Hausmann, Beitr. zu metallurg. Krystallk., Göttingen 1852. 50).

Schwefelarsennickel NiSAs findet sich natürlich als Gersdorffit. Nickelsulfarsenit Ni<sub>2</sub>As<sub>2</sub>S<sub>5</sub>, schwarzer Niederschlag (Berzelius). Nickelsulfarseniat Ni<sub>3</sub>(AsS<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und Ni<sub>3</sub>As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (Berzelius).

## Nickel und Antimon.

Antimonnickel Ni<sub>3</sub>Sb<sub>2</sub>, dunkelviolette Legirung, verliert Sb beim Erhitzen an der Luft, nicht bei Luftabschluss (Christofle, Comb. de l'antimoine, Göttingen 1863, 19). NiSb findet sich natürlich als Breithauptit. Auch aus den Elementen darstellbar (Gehlen, Stromeyer, Schw. 69, 252).

Nickelantimoniat Ni(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird aus NiSO<sub>4</sub> und NaSbO<sub>3</sub> durch Fällung in der Hitze erhalten; hellgrüner, flockiger Niederschlag, verliert beim Glühen das H<sub>2</sub>O unter Feuererscheinung. – Ni(SbO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O scheidet sich aus dem Filtr. des Hexahydrats allmählich in Form dunkelgrüner Krystallkörner aus, oder beim Kochen des Hexahydrats mit sehr viel H<sub>2</sub>O als kryst. Krusten (Heffter, P. A. 86. 446).

Antimonschwefelnickel NiSbS findet sich natürlich als Ullmannit. Nickelsulfantimoniat Ni<sub>3</sub>(SbS<sub>4</sub>)<sub>2</sub> wird aus Ni-Salzlsgn. durch Schlippesches Salz gefällt; schwarzer, an der Luft oxydabler Niederschlag, durch HCl zersetzlich (Rammelsberg).

# Nickel und Wismuth.

Wismuthnickel, spröd, blätterig (Cronstedt).

Schwefelwismuthnickel findet sich natürlich als Wismuthnickelkies (Nickelwismuthglanz, Grünanuit). — Ni<sub>5</sub>Bi<sub>24</sub>S<sub>2</sub> (Werther, J. pr. 55. 227).

## Nickel und Kohlenstoff.

Ni und C verbinden sich ähnlich wie Fe und C. Daher ist alles durch Kohle reduzirte und in Berührung mit Kohle geschmolzene Ni C-haltig. Siehe S. 493. Vor dem Knallgasgebläse gekohltes Ni ist messinggelb, spröde, magnetisch (Döbereiner, N. Trommsd. 4. 1, 293). Vergl. auch Boss und Irving (Ann. Phil. 1862. 149). Beim Glühen von Nickelcyanür bleibt C-haltiges Ni (Gemenge oder Verbindung?) zurück. C-haltiges Ni entsteht auch beim Ueberleiten von Kohlenwasserstoffen über roth glühendes Ni neben H, oder von CO neben CO. (Mond und Langer, Ch. C. 1891. II. 32; vergl. Mond, Langer und Quincke, Ch. N. 62. 97). Vergl. weiter unten bei Nickelkarbonyl.

Nickeltetrakarbonyl Ni(CO), entsteht beim Ueberleiten von CO über Ni bei 100°; farblose Flüss. vom Sied. 43° bei 751 mm und SG. 1,3815 bei 17°, erstarrt bei —25° zu nadelförmigen Kryst., wird von verd. Säuren nicht angegriffen, von konz. HNO3 oxydirt; reduzirt ammoniakalische Ag- und Cu-Lsg., liefert mit Cl Phosgen und NiCl<sub>2</sub>, wird bei 180° in Ni und CO zerlegt (Mond, Langer und Quincke, Ch. N. 62. 97: Mond. Ch. C. 1892. 2. 1062). Berthelot (C. r. 112. 1343) fand den Sied, bei 46°. Löst sich nach ihm weder in H<sub>2</sub>O noch in verd. Säuren oder Alkalien, noch in saurer Lsg. von Cu, Cl, leicht in Kohlenwasserstoffen, besonders in Terpentinöl. Für sich ist es sowohl als Dampf wie als Flüss, bei gewöhnlicher T. und Ausschluss der Luft beständig, bei Luftzutritt oxydirt es sich. Bei langsamem Erhitzen zerfällt es in CO und Ni, bei raschem zerfällt es nach: Ni(CO)<sub>4</sub> = Ni + 2CO<sub>2</sub> + 2C. Ueber die thermischen Verhältnisse dieser Reaktion siehe das Original. O oder Luft gemengt, explodirt Ni(CO), in Berührung mit einem glühenden Körper, unter Umständen, auch wenn man es über Hg lebhaft schüttelt. Bei längerer Aufbewahrung des mit O gemengten Dampfes über H,O tritt langsame Oxydation unter Bildung verschieden gefärbter Niederschläge ein. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bringt trockenes Ni(CO)<sub>4</sub> nach wenigen Augenblicken zur Explosion und Entflammung, während der mit N verd. Dampf durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> langsam zersetzt wird. An die Stelle des Ni(CO), tritt das vierfache Vol. eines gasförmigen Zersetzungsproduktes, während Ni sich zu NiSO<sub>4</sub> löst und die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zum Theile reduzirt wird. KOH ist ohne Einwirkung. Wird zum Gemenge des Dampfes von Ni(CO)<sub>4</sub> und NH<sub>3</sub> etwas O gebracht, so scheidet sich ein weisslicher Niederschlag ab, der in der Wärme unter Schwärzung zersetzt wird. Beim Mischen von NO, mit dem Dampfe oder beim Einleiten von NO<sub>2</sub> in die flüss. Verbindung entstehen blaue Dämpfe, bei genügender Menge von NO2 bildet sich CO2, CO und eine gasförmige Ni-Verbindung, welche, bei Gegenwart von überschüssigem NO<sub>2</sub> beständig, durch wenig O in Form einer neuen blauen Ni-Verbindung niedergeschlagen wird.

Der Dampf der Verbindung brennt mit leuchtender Flamme, deren Leuchten durch Abscheidung von Ni bewirkt wird; ihr Spectrum ist kontinuirlich. In einer Geissler'schen Röhre bei 5 mm Druck erhält man nur das Kohlenoxydspectrum. Die D. und das kryoskopische Verhalten in Benzollsg. entsprechen der Molekularformel Ni(CO).

SG. 1,36153 1,34545 1,32446 1,31032 1,29832 1,28644 1,27132 bei 0 8 14 20 25 30 36 °

Daraus Vt = Vo(1+0,0016228t+0,000006068t²+0,000000000505t³). Mittlerer kubischer Ausdehnungskoëffizient zwischen 0° und 36° = 0,001853. Ni(CO)4 besitzt demnach nach dem Ae. und C2H5Cl den grössten mittleren Ausdehnungskoëffizienten unter allen gut untersuchten organischen Flüss. Unter anorganischen hat nur SiCl4 einen grösseren. Dispersionsvermögen je nach Anwendung der Ketteler'schen oder Gladstone'schen Formel etwas schwächer oder stärker als das des CS2. Das atomistische Brechungsvermögen des Ni ist im Ni(CO)4 drei- bis viermal grösser als im Metall oder in den Salzen. Dies bestätigt die oft gemachte Annahme, dass die hauptsächlichste Ursache der Schwankung des Brechungsvermögens der Elemente in der Veränderung der W. zu suchen sei und dass das Brechungsvermögen mit dem Bindungsvermögen steigt. Denn während das Ni gewöhnlich zweiwerthig ist, ist es im Ni(CO)4 wahrscheinlich achtwerthig (?, Mond und Nasini, Rendic. Acad. Linc. Rom. 7. 411).

Ni(CO)<sub>4</sub> wirkt subkutan injizirt als starkes Gift. Seine Dämpfe werden, im Betrage von 0,5% der Luft beigemischt, gefährlich. Die Symptome sind dieselben wie bei einer Vergiftung mit CO, auch ist bei Vergiftung mit Ni(CO)<sub>4</sub> CO-Hämoglobin im Blut spektroskopisch nachweisbar; ausserdem lässt sich im Blute Ni nachweisen. Wirkt in sehr kleinen Dosen temperaturerniedrigend, ist jedoch, weil nicht unzersetzt lösl. und aufbewahrbar, als Antipyreticum nicht zu verwenden (Mac Kendrick und Snodgras, Brit. med. Journ. 1891. 1217). Da sein Dampf auf heissen Flächen Ni abscheidet, wird es zum Vernickeln von Metallgegenständen verwendet. Die Bildung des Ni(CO)<sub>4</sub> lässt sich auch zur technischen Darstellung von reinem Ni verwerthen (Mond).

Neutrales Nickelkarbonat NiCO<sub>3</sub> erhielt Sénarmont (A. ch. [3] 30. 138) durch Erhitzen von NiCl<sub>2</sub>-Lsg. mit CaCO<sub>3</sub> im geschlossenen Rohre auf 150° oder aus NiCl<sub>2</sub> und mit CO<sub>2</sub> übersättigter Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> als blassgrüne, durchsichtige, mikroskopische Rhomboëder, welche durch konz. HCl oder HNO<sub>3</sub> in der Kälte nicht verändert werden.—NiCO<sub>3</sub> 6H<sub>2</sub>O wurde von Deville wie das Kobaltsalz mittelst NaHCO<sub>3</sub> oder (NH<sub>4</sub>)HCO<sub>3</sub> dargestellt. Schwer frei von Na zu erhalten; kleine Rhomboëder oder monokline Prismen (A. ch. 3. 35, 446).

Basische Nickelkarbonate. 2 NiO. NiCO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O findet sich natürlich als Nickelsmaragd (Texasit, Zaratit). — 4 NiO. NiCO<sub>3</sub> + 8 H<sub>2</sub>O ist nach Lefort (J. 1847 und 1848. 444) der mit neutralem Alkalikarbonat in der Kälte gefällte hellgrüne Niederschlag, nach Rose, gleichgültig bei welcher Konzentration gefällt wurde, 4 NiO. NiCO<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub>O (bei 100° getrocknet; P. A. 84. 563), selbst wenn die Fällung in der Hitze vorgenommen wurde. Dasselbe basische Nickelkarbonat fällt nach Setterberg aus konz. Lsg. von NiCl<sub>2</sub> durch KHCO<sub>3</sub> in der Siedhitze heraus. Dieser Niederschlag verliert bei 150° 2 H<sub>2</sub>O, bei 200° 3 H<sub>2</sub>O und bereits etwas CO<sub>2</sub>, bei 300° hinterbleibt Ni<sub>8</sub>O<sub>9</sub> + H<sub>2</sub>O (Rose). Im Uebrigen variirt die Zusammensetzung des durch Fällung erhaltenen, stets basischen Nickelkarbonats je nach den Umständen bei der Fällung (Berthier, A. ch. 13. 61; Setterberg, P. A. 19. 56).

Kaliumnickelkarbonat K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. NiCO<sub>3</sub> scheidet sich aus Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> und zweidrittelgesättigtem Kaliumkarbonat im Ueberschusse nach mehrtägigem Stehen aus. Der anfänglich entstandene amorphe Niederschlag bildet sich allmählich zu glänzenden, apfelgrünen Krystallnadeln um (Deville, A. ch. 33. 36). — Bei Anwendung von KHCO<sub>3</sub> entsteht KHCO<sub>3</sub>. NiCO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O als grosse, dunkelgrüne, rhombische Prismen, durch H<sub>2</sub>O zersetzlich (vergl. Rose, P. A. 84. 566).

Natriumnickelkarbonat Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. NiCO<sub>3</sub> + 10 H<sub>2</sub>O entsteht, wenn Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> allmählich mit konz. Lsg. von zweidrittelgesättigtem Natriumkarbonat versetzt wird. Der anfangs flockige Niederschlag wird bald in kleine, würfelähnliche, grasgrüne Rhomboëder umgebildet (Deville l. c.).

Ammoniumnickelkarbonat (NH<sub>4</sub>)HCO<sub>3</sub>. NiCO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht allmählich bei langem Stehen des durch Ammoniumbikarbonat in Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> hervorgerufenen Niederschlages mit einem Ueberschusse des Fällungsmittels in apfelgrünen Zwillingskrystallen (Deville, A. ch. [3] 35. 452). Eine andere, nicht näher untersuchte Verbindung erhielt Tupputi durch Lösen von Nickelkarbonat in Ammoniumkarbonat und längeres Stehenlassen an der Luft in blassgrünen Flocken.

Nickelcyanür 4 Ni(CN)<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O, grünlichweisser, unlösl. Niederschlag aus Nickelsalzlsgn. mit KCN oder aus Nickelscetat mit HCN (Rammelsberg, P. A. 92, 115; Wöhler, Gehl. J. 6, 234), verliert das H<sub>2</sub>O erst gegen 200° und wird dabei braun. Löst sich leicht in KCN mit gelber Farbe, auch in Ammoniumkarbonat, beim Erwärmen auch in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und bernsteinsaurem Ammonium, schwer in NH<sub>4</sub>Cl. Hinterlässt beim Glühen ein Gemenge von Ni und Kohlenstoffnickel, während CN und N entweichen. Liefert mit Alkalicyaniden wirkliche Doppelsalze — nicht Alkaliverbindungen einer Nickelcyanwasserstoffsäure — vom Typus 2MCN.Ni(CN)<sub>2</sub>, welche in H<sub>2</sub>O lösl. sind und auf Zusatz stärkerer Säuren Nickelcyanür fallen lassen, während das Alkalicyanid zersetzt wird.

Kaliumnickelcyanür 2 KCN . Ni(CN)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, morgenrothe, monokline Prismen (Rammelsberg, P. A. 90, 35). SG. 1,875 bei 11°, 1,871 bei 14.5° (Clarke, J. 1877, 43), kryst. auch mit  ${}^{1}$ <sub>2</sub>H<sub>2</sub>O (Rammelsberg, Berz. J. 18, 163).

Natriumnickelcyanür 2 NaCN. Ni(CN)<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O, gelbe, lange, sechsseitige Säulen, verliert das H<sub>2</sub>O bei 150° (Rammelsberg).

Ammoniumnickelcyanür, gelbe Nadeln, sehr zersetzlich, daher nur spärlich zu erhalten.

Calciumnickelcyanür (Wöhler).

Strontiumnickelcyanür  $Sr(CN)_2$ .  $Ni(CN)_2 + xH_2O$ , monoklin (Handl, J. 1859. 273).

Baryumnickelcyanür Ba(CN)<sub>2</sub>. Ni(CN)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O. monoklin (Handl, Wesselky, B. 2. 590).

Nickelferrocyanür Ni<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> + 14H<sub>2</sub>O und 11H<sub>2</sub>O (Wyrubow, Bl. 12. 99), grünlichweisser Niederschlag. — Ni<sub>1</sub>[Fe(CN)]<sub>7</sub> + 47H<sub>2</sub>O (Wyrubow).

Nickelferrocyanürammoniak  $Ni_2Fe(CN)_6.10NH_3+4H_2O$  (Reynoso, 1850. 358), ferner:  $Ni_2Fe(CN)_6.4NH_3+H_2O$ ; —  $Ni_2Fe(CN)_6.2NH_3+4H_2O$  und  $9H_2O$  (Gintl, J. 1868. 305); —  $Ni_2Fe(CN)_6.8NH_3+4H_2O$  (Gintl); —  $Ni_2Fe(CN)_6.12NH_3+9H_2O$  (Gintl). — Andere

Nickelcyanürdoppelverbindungen: K<sub>2</sub>NiFe(CN)<sub>6</sub>+3H<sub>2</sub>O (Wyrubow). —

 $K_4 Fe(CN)_6 + (Ni_5 K_2) [Fe(CN)_6]_3 + 13H_2O (Wyrubow).$ 

Nickelrhodanür, Nickelsulfocyanid Ni(CNS),  $+\frac{1}{2}H_2O$  entsteht, wenn Ni(OH), in wässeriger HCNS gelöst und eingedunstet wird; gelbliches, kryst. Pulver, lösl. in H<sub>2</sub>O und in Alk., verliert das H<sub>2</sub>O bei 150° (Meitzendorff, P. A. 56. 63).

Nickelrhodanürammoniak Ni(CNS)<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub>, blaue Kryst., welche sich beim Verdunsten der Lsg. von Ni(CNS)<sub>2</sub> in wässerigem NH<sub>3</sub> bilden. Gibt an der Luft NH<sub>3</sub> ab, wird von H<sub>2</sub>O unter Bildung von Ni(OH)<sub>2</sub> zersetzt (Meitzendorff l. c.).

Mercurinickelrhodanür Hg(CNS)<sub>2</sub>. Ni(CNS)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht aus der gemischten Lsg. beider Salze; himmelblaue Nadeln, verliert das H<sub>2</sub>O

bei 120° (Clève, J. 1864. 305).

### Nickel und Silicium.

Ni vermag wie Fe, in Berührung mit kieselsäurehaltigen Substanzen reduzirt und geschmolzen, Si und, wenn C zugegen, gleichzeitig auch diesen aufzunehmen (siehe S. 493). Nach Winkler gibt es mit Si auf Weissglut erh. gesinterte Massen. Bei der Reduktion von Ni mittelst Al unter Quarz und Kryolith erhielt er einen sowohl Si als auch Al enthaltenden Regulus (J. pr. 91. 204).

Natürliche Nickelsilikate und Nickelsilikat enthaltende Mineralien: Konarit Ni<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>8</sub> + 3H<sub>2</sub>O, Rewdanskit (NiFeMg)<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Garnierit 2(NiMg)<sub>5</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>13</sub>+3H<sub>2</sub>O, Alipit (NiMg)<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>8</sub>+H<sub>2</sub>O, Genthit (NiMg)<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>8</sub>+6H<sub>2</sub>O. Ni-haltiges Kaliglas ist bläulich, Natronglas hyazinthfarbig.

# Nickel und Bor.

Nickelborate. Ni(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, aus NiSO<sub>4</sub> durch Borax in der Kälte gefällt, gepresst, aber nicht gewaschen; apfelgrüner Niederschlag. — Ni<sub>3</sub>B<sub>4</sub>O<sub>9</sub> + 5H<sub>2</sub>O, kalt gewaschener, bei  $100^{\circ}$  getrockneter Niederschlag; — Ni<sub>2</sub>B<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + xH<sub>2</sub>O aus siedender Lsg. gefällter, abgepresster Niederschlag (Rose. P. A. 88. 299). Nickelborat schmilzt nach Berzelius zu einem hyazinthfarbigen Glase.

# Nickellegirungen.

Ni und Sn liefern harte, spröde Legirungen von weisser Farbe. Ni und Mg lassen sich nach Parkinson nicht legiren (Soc. [2] 5. 117).

Ni und Zn vereinigen sich beim Erhitzen, wenn genügend fein vertheilt, unter Feuererscheinung (Gehlen) oder sogar unter Explosion (v. Gersdorff. P. A. 8. 103) zu spröden Metallkügelchen oder einem schwärzlich violetten Pulver.

Ni und Pb vereinigen sich schwierig zu einer grauen, brüchigen Legirung von blätteriger Struktur und geringem Glanze (Cronstedt, Tupputi).

Ni und Cu bilden theils für sich. theils mit anderen Metallen eine Reihe technisch wichtiger Legirungen. Die des Cu und Ni sind sehr dehnbar und um so weisser, je mehr Ni sie enthalten. Ni verliert nach Erdmann schon durch wenig Cu seinen Magnetismus, erlangt ihn jedoch schon durch wenig Fe (Schw. 48. 138) wieder. 10 Thle. Cu + 1 Thl. Ni gibt eine blass kupferrothe, vollkommen dehnbare, 10 Thle. Cu + 2 Thle. Ni eine röthlichweisse, 10 Thle. Cu + 3 Thle. Ni eine fast ganz weisse. 10 Thle. Cu + 4 Thle. Ni eine vollkommen weisse, auf dem Probirsteine von Ag der Farbe nach nicht zu unterscheidende Legirung (Frick, Schw. 48. 141). Die Cu-Ni-Legirungen laufen an der Luft leichter an als Neusilber (s. u.) und absorbiren beim Schmelzen um so mehr Gas, je mehr Ni sie enthalten, derart, dass sie beim Granuliren oft gaseinschliessende Hohlkugeln bilden (Wharton und Künzel). Sie sind daher zur Anfertigung von Geschützen nicht tauglich. Sie finden hauptsächlich zur Herstellung von Scheidemünzen Anwendung. Die Eigenschaft, an der Luft bald die Silberfarbe zu verlieren und ein zwischen Silber und Blei liegendes Aussehen zu erhalten macht die sonst naheliegende Verwechselung mit Silbermünzen unmöglich, während ihre Härte und die in Folge derselben zu ihrer Herstellung erforderlichen sehr kräftigen Maschinen die Nachahmung erschwert. Die 1-Centstücke der Vereinigten Staaten von Nordamerika bestehen seit 1856 aus 12% Ni und 88% Cu. Belgien hat seit 1860, die Vereinigten Staaten von Nordamerika seit 1866 für die 3- und 5-Centsstücke, Brasilien seit 1872, das Deutsche Reich für die 5- und 10-Pfennigstücke seit 1873 eine Legirung von 25% Ni und 75% Cu eingeführt.

Zn, Cu und Ni bilden die als Neusilber, Argentan, Alfénide, Maillechort, Packfong, Packtong, Weisskupfer bekannten silberähnlichen Legirungen. In China schon seit langer Zeit in Gebrauch, wurden dieselben in Europa zuerst 1824 von Geitner in Schneeberg im Grossen dargestellt, nachdem schon 1770 zu Suhl der erste Versuch, aus dem dortigen Weisskupfer, einer Cu-Ni-Legirung, die in Form weisser Metallkörnchen in den Suhler Schlackenhalden vorgefunden wurde, durch Zusammenschmelzen mit Zn und Sn Packfong herzustellen, gemacht worden war. Das Mengenverhältniss von Cu, Zn und Ni in guten Neusilbersorten variirt meist zwischen 8:3:2 und 8:3:6. Zu wenig Ni macht das Argentan gelb, zu viel macht es hart und weniger zäh. Eine Legirung von 10 Thln. Cu, 5 Thln. Zn und 1 Thl. Ni ist blassgelb, aus 10 Thln. Cu, 7 Thln. Zn, 1 Thl. Ni gelbweiss und weniger dehnbar als die gute Argentanlegirung aus 8 Thln. Cu, 5 Thln. Zn und 3 Thln. Ni (Frick, Schw. 48, 141). Dem zwölflöthigen Silber ähnlich ist die Legirung aus 8 Thln. Cu, 21/2 Thln. Zn und 3 Thln. Ni, während die gelbliche Komposition aus 8 Thln. Cu, 2,5 Thln. Zn und 2 Thln. Ni zu ordinäreren Waaren verarbeitet wird; bei demselben Verhältnisse von Cu: Zn erlangt die Legirung durch Vermehrung der Menge Ni auf 4 Thle. das Aussehen des hochpolirten Silbers; mit 6 Thln. Ni auf 8 Thle. Cu und 2,5 Thle. Zn kann sie eben noch kalt bearbeitet werden.

Analysen von Neusilber des Handels nach Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 737:

|    | 1                           | 2                            | 3                         | 4                    | 5                    | 6                          | 7                               | 8                               | 9                               | 10                          |
|----|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Cu | 40,4<br>25,4<br>31,6<br>2,6 | 66,0<br>13,6<br>19,3<br>Spur | 26,3<br>36,8<br>36.8<br>— | 54,0<br>28,0<br>18.0 | 59,0<br>30,0<br>10,0 | 59,1<br>30,2<br>9,7<br>1,0 | 63,34<br>17,01<br>19,13<br>Spur | 62,40<br>22,15<br>15,05<br>Spur | 62,63<br>26,05<br>10,85<br>Spur | 57,4<br>25,0<br>13,0<br>3,0 |

1 Chinesisches Packfong vom SG. 8,432 (Fyfe, Edinburgh Phil. J. 7. 69).
2 Pariser Maillechort (O. Henry). 3 Chinesisches Packfong (Keferstein).
4 Deutsches Neusilber (Bolley). 5 Alfénide (Bolley). 6 Alfénide, schlecht zu Tischgeräthen (Rochet). 7, 8, 9 Sheffielder Neusilber 1., 2., 3. Sorte zu Geschirren, die nachher versilbert werden (Louyet, J. 1847 und 1848. 1040).
10 Sheffielder Argentan, sehr elastisch zu Planchetts (Elsner, J. 1847 und 1848. 1040).

Solche Legirungen werden auf verschiedene Weise dargestellt. In England wird vorerst das Zn mit 50% Cu legirt (A), dann der Rest von Cu mit dem Ni unter Kohlepulver zusammengeschmolzen und nach vollkommener Vereinigung die Legirung A in kleinen Stücken unter Umrühren allmählich eingetragen. Nach Gersdorff (P. A. 8. 103) wird in die geschmolzene Cu-Ni-Mischung erh. Zn eingerührt oder es werden Cu und über demselben die zerkleinerten übrigen Metalle in einem Tiegel unter Kohlepulver im Windofen unter öfterem Umrühren bis zur völligen Lsg. des Ni geschmolzen. Man beschickt mit 2 Thln. Cu. 1 Thl. Ni, 1 Thl. Zn (Metall für Essbestecke) oder mit 5 Thln. Cu, 2 Thln. Ni. 2 Thln. Zn (für Messer- und Gabelhefte, Lichtscheeren u. s. w.), oder mit 3 Thln. Cu. 1 Thl. Zn., 1 Thl. Ni (für walzbares Metall). Für Gusswaaren fügt man dem ersten dieser Sätze 3% oder dem zweiten Satze 2% Pb hinzu. Will man Fe — bis 2,5% — in die Legirung bringen, was sie viel weisser, jedoch gleichzeitig härter und spröder macht, so muss dieses zuvor mit einem Theile des Cu legirt werden. Sollen die Legirungen hämmer-, walz- und dehnbar werden, so muss ihnen nach dem Erstarren durch Dunkelrothglühen die kryst. Struktur benommen werden. Gutes Argentan ist härter wie Ag, sehr politurfähig, nur um Weniges grauer als Ag. Zum Weisssieden dient ein Gemenge von 1 Thl. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und 7 Thln. H<sub>2</sub>O (v. Gersdorff). SG. 7,18 bis 8,948, nur bei beträchtlicherem Gehalte an Fe merklich magnetisch. An der Luft läuft es bei gewöhnlicher T. etwas gelb an. Glühen an der Luft verbrennt das Zn. Essigsäure bildet nur bei Luftzutritt Grünspan. Es bleibt unter Kalilauge mit 0,3% KOH blank, wird in Kochsalzlsg. rothbraun, in Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl oder Weinstein schwarz mit grünen Flecken, in Oxalsäure schwarz, in Wein dunkelbraun (d'Arcet, J. Pharm. 23, 223).

Ni, Cu. Sn. Legirungen für Gusswaaren enthalten 30 Thle. Cu. 10 Thle. Ni, 17 Thle. Sn; Glockenmetall und Metall für Zapfenlager 2 Thle. Cu, 1 Thl. Ni, 1 Thl. Sn; Spiegelmetall 32 Thle. Cu, 2 Thle. Ni, 15,5 Thle. Sn (Elsner, Mitth. f. 1861 und 1862. 86; Polyt. Notizblatt 1854. 86; Bischoff. Das Kupfer und seine Legirungen. Berlin 1865).

Cu, Ni, Zn, Sn, Suhler Weisskupfer, mit 40,4% Cu, 24,3% Ni, 25,4% Zn und 2,6% Sn, diente zu Gewehrgarnituren (Keferstein in Bischoff, Das Kupfer und seine Legirungen. Berlin 1856). Eine ähnliche Legirung (weisse Nickelbronze) dient zu Instrumenten.

Ni. Cu. Zn., Pb mit 60 Thln. Cu., 20 Thln. Ni., 20 Thln. Zn.,

3 Thln. Pb dient zu Gusswaaren (Karmarsch).

Ni, Cu, Zn, Fe siehe oben bei Neusilber.

Ni und Ag vereinigen sich nur schwierig zu dehnbaren Legirungen (Lampadius). Barruel hat durch Zusammenschmelzen von Ag mit sehr wenig Co. Ni und Fe auffallend harte Legirungen erhalten (C. r. 35, 759).

Nickelamalgam hat Böttger (J. pr. 12. 351) analog dem Kobaltamalgam mittelst Natriumamalgam erhalten. Besitzt ganz ähnliche Eigenschaften, ist nicht magnetisch. Ein festes, magnetisches Nickelamalgam hat Damour (J. pr. 17. 346) mittelst Zinkamalgam ganz so dargestellt, wie dies beim Kobaltamalgam (S. 487) beschrieben wurde. Die Eigenschaften gleichen denen des analogen Kobaltamalgams.

Ni und Al. Al<sub>6</sub>Ni, zinnweisse Krystallblätter vom SG. 3,647 erhielten Michel und Wöhler, als sie 8 Thle. Al, 3 Thle. sublimirtes NiCl<sub>2</sub> und 20 Thle. NaCl.KCl schmolzen und den Regulus mit verd. HCl behandelten (A. 115, 102).

Ni und Fe finden sich legirt im Meteoreisen und lassen sich auch künstlich leicht legiren. 3 Thle. Ni und 2 Thle. Fe liefern ein graues, mässig hartes, dehnbares Produkt, dessen magnetische Kraft zu der des Fe sich verhält wie 35:55 (Lampadius, Schw. 10. 176). Die Legirung von 1 Thl. Ni mit 10 Thln. Fe ist gelblich-grauweiss, weniger dehnbar und weniger rostend als Fe, die von 1 Thl. Ni mit 33 Thln. Fe etwas weisser, weniger rostend als Fe, gerade so dehnbar, vom SG. 7,804. 1 Thl. Ni liefert mit 10 Thln. Stahl eine damaszirte Legirung vom SG. 7,684, welche leichter rostet als Stahl (Faradav und Stodart, Gilb. 66. 289).

Ni-Fe-Legirungen sind nach Riley (Ch. C. 1890, I. 990 aus Bergu. Hüttenm. Zeitg. 49. 161) in jedem entsprechend heissen Flammofen darstellbar. Die Schmelzungen beanspruchen 7 Stunden. Fast alles Ni geht ins Metall ein, so dass kaum etwas mit der Schlacke verloren geht. Die Abfälle von der Metallbearbeitung lassen sich ohne erheblichen Ni-Verlust wieder einschmelzen. In der Coquille ist das Metall ruhig und dünnflüssiger als das gewöhnliche Flussmetall. Es erstarrt rascher und scheint durchaus homogen zu sein. Legirungen mit 3 und 4,7% Ni zeigen erheblich grössere Elastizität und Bruchfestigkeit. Drei Legirungen mit 2 bis 4% Ni und 10% Ni, 0,5% Mn und 0,9 bis 0,85 bezw. 0.5% C waren sehr hart. Die Härte nimmt bis 20% Ni zu. Ein weiterer Zusatz macht das Metall weicher und dehnbarer, wobei der Einfluss des C neutralisirt wird. Die Legirung mit 25% Ni besitzt ausgewalzt und ungeglüht hohe Bruchfestigkeit und eine ziemlich bedeutende Elastizitätsgrenze, während sie im geglühten Zustande gute Bruchfestigkeit beibehält, aber an Elastizität bis auf 1/3 der Bruchfestigkeit herabsinkt. Die Dehnbarkeit steigt für 203 mm auf 40%. Die Verlängerung im ganzen Probestabe ist fast gleichförmig. Das Härten erhöht die Bruchfestigkeit, die Elastizität und die Härte ganz bedeutend. Bei Biegungsversuchen zeigt sich das Nickeleisen dem gewöhn-

lichen Fe überlegen. Legirungen mit bis 50% Ni nehmen gute Politur mit schöner Fläche an und die Farbe wird mit steigendem Ni-Gehalte lichter. Ni-reiche Legirungen rosten nicht, während Ni-arme in dieser Hinsicht anderes Flussmetall weit übertreffen. Legirungen mit bis 5% Ni lassen sich leicht abdrehen und hobeln, mehr Ni erschwert dies. Ni-ärmere Walzprodukte lassen sich geglüht und ungeglüht sehr gut lochen. Produkte mit 1% Ni schweissen sehr gut.

Ni und Co lassen sich leicht und in jedem Verhältnisse mit einander vereinigen.

Zeisel.

## Chrom.

Cr; AG. 52,0, W. 2 (?) bis 6 (vielleicht auch 8).

Geschichtliches. 1797 von Vauquelin entdeckt. Er schied CrO<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, auch das Metall aus sibirischem Rothbleierz ab, erkannte auch dessen Vorkommen im Spinell und Smaragd. Im Chromeisenstein wurde Cr 1797 von Tassaert aufgefunden. Äeltere Angaben finden sich bei: Vauquelin (A. ch. 25. 21, 194; 70. 70; Cr. A. 1798. 1. 183; 1. 276), Richter (N. Gegst. der Chemie 10. 30; 11. 37; Gehl. A. 5. 351), Mussin-Pouschkin (Crell. A. 1798. 1. 355; 2. 444), Berzelius (A. ch. 17. 7; Schw. 22. 53; P. A. 1. 34; Lehrbuch 1826), Brandenburger (Schw. J. 13. 274; Scher. Nord. Bl. 1. 190; Scher. Nord. A. 1. 97; 2. 126, 325; 3. 61, 325; 4. 187), Döbereiner (Schw. J. 22. 476; N. Tr. 2. 2, 426), Meissner (Gilb. A. 60. 366), Lanaique (A. ch. 14. 299), Berthier (A. ch. 17. 56), Grouvelle (A. ch. 17. 349), Thomson (A. Phil. 16. 321), Unverdorben (Trommsd. N. Journ. d. Pharm. 9. 1, 22), Moser (Abhandl. über das Cr. Wien 1824), Maus (P. A. 9. 127; 11. 83), Rose (P. A. 27. 565; 45. 183), Péligot (C. r. 19. 609, 734; A. ch. 52. 273; [3] 12. 528; [3] 14. 239), Moberg (J. pr. 20, 175; 29, 175; 43, 125; 44, 332), Berlin (P. A. 67, 258), Traube (A. 66. 87, 165), Elliot und Storer (Proceed. of the Am. Ac. of Science 5. 192), Frémy (C. r. 47. 883), Siewert (Z. der ges. Naturw. 18. 244: A. 126. 86; J. 14. 240, 242).

Vorkommen. Am häufigsten als Chromit, Chromeisenstein - Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. FeO; häufig ist Fe durch Mg (auch durch Cr), Cr durch Al oder Fe vertreten. Ueber Zusammensetzung, Varietäten vergl. u. A. Clouet (B. 17. 1774), Péligot (Polyt. Journ. 193. 40), Christomanos (B. 10. 343). Seltener kommen vor: Rothbleierz, Krokoit, PbCrO<sub>4</sub>, Melanochroit, Pb<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>9</sub>, Vauquelinit, Cu<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>9</sub>+2Pb<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>9</sub>, Chromocker, CrO.OH. In geringerer Menge findet sich Cr im Chromglimmer, in manchen Eisenerzen (daher auch in Fe), im Chromgranat, in manchen Serpentinen (Rose 1800), im Spinell, Rubin, Korund, im Bolus (vergl. u. A. Genth, J. pr. [2] 9. 49; Kammerer, J. pr. [2] 11. 79), in englischem (?) Graphit (bis 7%: Plattner bei Weger, Der Graphit. Berlin 1872. 11), in Platinerz, auch in manchem verarbeiteten Pt (Vogel, J. 1873. 291). In manchen Meteorsteinen wurde Chromit und Daubréelit FeCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> gefunden.

524 Chrom.

Darstellung. Durch Reduktion von Cr.O. mit Kohle bei höchster Ofentemperatur (Deville, A. ch. [3] 46. 182: Richter, Vauquelin); mit KCN und Kohle (Longhlien, Am. J. [2] 45. 131). Vergl. bei CrC. — Durch Reduktion von PbCrO<sub>4</sub> mit Kohle und Extraktion des Pb mit HNO<sub>3</sub> (Debray, Wurtz, Dict. 1. 885), von Alkalichromaten mit SiO<sub>2</sub> und Kohle und Extraktion der Alkalisilikate (Rouff, B. 21. 383). — Aus CrCl3 und K (Berzelius, A. 49. 247) oder Na-Dampf (Frémy. C. r. 44. 633) oder H bei sehr hoher T. (Moberg, J. pr. 44. 322). Man trägt ein Gemisch von CrCl3, NaCl und Na in einen mit Al2O3 ausgefütterten glühenden Tiegel ein (Deville, C. r. 44. 676). - Man erh. ein Gemenge von CrCl3 und geschmolzenem KCl und NaCl mit Zn-Granalien und extrahirt den Zn-Regulus mit verd. HNO3 (Wöhler, A. 111. 230). Zettnow (P. A. 143. 477) verwendet in gleicher Weise auf nassem Wege gewonnenes CrCl<sub>3</sub> und KCl. — Man schmilzt CrCl<sub>3</sub> mit KCl und Magnesiumfeilspähnen im hessischen Tiegel bei Rothglut. bringt die erkaltete Schmelze in H<sub>2</sub>O und extrahirt mit verd. HNO<sub>3</sub>. Man erhält sehr reines pulverförmiges Cr in guter Ausbeute (Glatzel. B. 23. 3127). — Man elektrolysirt wässeriges CrCl<sub>2</sub> in der Wärme unter Anwendung eines Kohlecylinders als + und eines Platinstreifens als -Pol. Bei geringer Stromdichtigkeit entsteht nur Oxyduloxyd (Bunsen, P. A. 91. 619). - Man destillirt Chromamalgam in Steinöldampf oder H-Strom (Vincent, J. 1862, 146; Roussin, J. 1866, 170; Moissan, C. r. 88. 180). Vergl. auch Chromlegirungen.

Eigenschaften. Hellgraues schimmerndes Krystallpulver aus fast zinnweissen mikroskopischen Rhomboëdern (Wöhler), aus quadratischen Pyramiden (Bolley, Soc. Qu. J. 13. 333). Durch Elektrolyse gewonnenes Chromblech ist spröde und dem Fe ähnlich (Bunsen l. c.). Schmilzt schwieriger als Pt (Deville). Schmilzt unter Zusatz von Borax in einem Deville'schen, mit Retortengraphit und Luftgebläse angeheizten Ofen bei der höchsten erreichbaren T. zu Stücken mit silberweissem Bruche (Glatzel l. c.). SG. 6,81 bei 25° (Wöhler), 6,7 (Bunsen). 6,7284 (Glatzel). Spez. Wärme 0,12162 (Jäger und Krüss, B. 22. 2052). Nicht magnetisch (Wöhler: Glatzel). Nach Faraday (Phil. Trans. 1846. 41) gehört Cr zu den magnetischen Körpern. Wiedemann leitet den Atommagnetismus des Cr aus Chromisalzen zu 41,9 ab (Fe, Cl<sub>6</sub> = 100), derselben Zahl entspricht auch annähernd der Magnetismus des Chloropurpureo-, des Luteo- und Xanthochromchlorids, während sich aus demjenigen des Erythro- und Rhodochromchlorids die Werthe 35,70 und 32,27 ergeben (P. A. II. 32, 452). Vergl. bei Ferrochrom. Funkenspectrum des Cr. Thalèn (A. ch. [4] 18. 202), Huggins (P. A. 124, 275, 621). Lecoq de Boisboudran (Les spectres lumineux), auch Ciamician (A.W. 76. 499). — Flammenspectrum des verbrennenden CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>: Vogel (B. 1888, 2030). — Fluorescenzspectrum Cr-haltenden Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und G<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Lecoq de Boisboudran (C. r. 103, 1107; 104, 330, 1585; 105. 261). -- Absorptionsspectren von Cr-Verbindungen: Zimmermann (A. 213, 258), Vogel (A. B. 1878, 409 und Prakt. Spectralanalyse 253), Vierordt (B. 5. 34), Sabatier (C. r. 103, 49, 138), Glan (Am. J. [2] 3. 54), Nichols (J. 1884, 296), Carelly (B. 1884, 2152) Akrojd (Phil. Mag. [5] 2. 423), Bayley (Soc. 37, 828, vergl. auch bei CrCl<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>Cr(CN)<sub>6</sub>.

Cr oxydirt sich langsam, wenn an der Luft erh., leicht bei Gegenwart von KOH (Wöhler). Schmelzendes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ist ohne Wirkung. Verbrennt bei 200 bis 300° lebhaft zu Oxyd (Bunsen). Verbindet sich bei höherer T. direkt mit N. Zersetzt nicht kochendes H<sub>2</sub>O, wird aber durch luftfreien Wasserdampf beim Glühen oxydirt. Löst sich leicht in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl, nicht in HNO<sub>3</sub>, selbst nicht in kochender. Löst sich in verd., aber nicht in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Gibt in CO<sub>2</sub> erh. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Moissan, C. r. 88. 180). Vergl. auch bei Cr und Cl, Br, S, C.

Durch Glühen von Oxyd mit Kohle erhaltenes, wohl Si haltendes Metall zeigt geringere Reaktionsfähigkeit, was Berzelius (A. 49. 247) veranlasste, zwei allotropische Modifikationen des Cr anzunehmen.

Atomgewicht. Meyer-Seubert (Atomgew. der Elemente 1883) adoptirte vorläufig die Zahl 52,45 und berechnete die vorliegenden Bestimmungen wie folgt. Es ergab die Ueberführung von

CrCl, in AgCl (Péligot, A. ch. [3] 12. 530) . . . . . . 52,20 CrCl<sub>3</sub> in AgCl (Siewert, J. 1861, 241). . . . . . . . . . 52,09  $Cr_2(SO_4)_3$  in  $Cr_2O_3$  (Moberg, J. pr. 43. 114; 44. 322) 53,08 und 53,60  $(NH_4)_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 24H_2O$  (Moberg l. c.) . . . . 53,45 Die Analyse von Chromacetat (Péligot 1. c.) . . . . . 52,57 Die Relation von K.Cr.O.: KClO. (Kessler. P. A. 95, 210) 52,10 Die Relation von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>:As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Kessler, l. c.) . . . 52,06 BaCrO, zu BaSO, (Berzelius, Berz. J. 25, 46). . . . . 54,34 BaCrO, aus BaCl, (Wildenstein, J. pr. 59, 27) . . . 53,38 BaCrO<sub>1</sub> aus Ba(NO<sub>3</sub>), (Berzelius, P. A. 8, 22) . . . . 55,89 Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> in AgCl (Berlin, Ofers. Ak. Forrh. 1845. J. pr. 38. 145) 52,09  $Ag_2CrO_4$  in  $Cr_2O_3$  (Berlin, l. c.) . . . . . . . . . . 52,49 Ag<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in AgCl und in Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Berlin, l. c.) 52,57 und 52,31

Seitdem sind wiederholt Bestimmungen ausgeführt worden, die 52,45 als zu hoch erscheinen lassen. Baubigny (C. r. 98, 146) fand durch Bestimmung von  $Cr_2O_3$  in violettem  $Cr_2(SO_4)_3$  52,161. Meineke (A. 261, 339) fand die Bestimmung von Ag in Ag\_CrO\_4 durch direkte Umwandlung in AgCl unzulässig, da dieses in CrCl\_3 merklich lösl. ist. Er ermittelte in Ag\_CrO\_4 und Ag\_CrO\_4.4NH\_3 durch Fällung als AgS aus AgCl:Cr\_2O\_3 für Cr die Zahl 51,99 (Min. 51,92, Max. 52,12), durch jodometrische Bestimmung 52,02. Ebenso aus  $K_2Cr_2O_7$  51,91 und aus  $(NH_4)_2Cr_2O_7$  51,94, aus letzterem Salze durch Umwandlung in  $Cr_2O_3$  51,99. Für den wahrscheinlichsten Werth seiner sämmtlichen Analysen hält Meineke 51,94, ebenso berechnet er Rawson's (Soc. 55, 213) Zahl 52,061 [aus  $(NH_4)_2Cr_2O_7$  in  $Cr_2O_3$ ] durch Beziehung auf SG. im leeren Raum zu 51,98. Für die Berechnung der Zusammensetzung der Verbindungen ist hier die Zahl 52,0 benutzt worden.

Werthigkeit. Das Cr in  $CrCl_2$  und den Chromoverbindungen zweiwerthig anzunehmen, verbietet die eher für  $Cr_2Cl_4$  stimmende D. Die D. des  $CrCl_3$  führt zur Annahme der Trivalenz des Cr. In der Chromsäurereihe ist nach dem kryoskopischen Verhalten von wässerigen Lsgn. des  $CrO_3$  und von Chromaten und nach D. von  $CrO_2Cl_2$  Cr sechswerthig und in der Ueberchromsäure, wenn sie nach:  $H_2CrO_5$  [=  $O_3Cr(OH)_2$ ] zusammengesetzt ist, vielleicht achtwerthig.

Erkennung. Sämmtliche Cr-Verbindungen liefern beim Schmelzen mit Alkalikarbonat und -nitrat oder -chlorat Alkalichromate und werden dann vermittelst der Reaktionen der Chromsäure erkannt. Erhitzen mit Alkalilauge und PbO, liefert eine gelbe Lsg. von PbCrO, aus welcher beim Ansäuern mit Essigsäure sich dieses als gelbe Fällung abscheidet. Chromiverbindungen liefern eine smaragdgrüne Borax- oder Phosphorsalzperle, die gelösten mit NH3 graugrünes Hydroxyd, mit überschüssigem Alkali grüne Lsgn., welche beim Kochen Hydroxyd fallen lassen.

### Chrom und Sauerstoff.

Von den Oxyden des Cr sind nur Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CrO<sub>3</sub>, ersteres ein basen-, letzteres ein säurebildendes Oxyd, genauer studirt. Oxyde. welche in ihrem O-Gehalte zwischen CrO, welches niemals isolirt werden konnte, und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> stehen, sind zwar dargestellt, aber wegen ihrer ausserordentlichen Oxydirbarkeit einer genaueren Untersuchung unzugänglich. Von Hydraten sind bekannt: das dem CrO entsprechende. mehrere mit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> korrespondirende, welche sich zum Theile durch ihren Gehalt an H<sub>2</sub>O, zum Theile durch ihrVerhalten gegen Säuren unterscheiden, und das Hydrat des CrO<sub>3</sub>, d. i. H<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. Die Ueberchromsäure H<sub>2</sub>CrO<sub>5</sub> (?) korrespondirt mit einem derzeit unbekannten Oxyd CrO<sub>4</sub>. Chromhydroxydul ist anscheinend eine stärkere Base als die Chromhydroxyde.

Chromoxydul kann durch Erhitzen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in H nicht erhalten werden (Moberg, J. pr. 43. 119). Chromhydroxydul entsteht aus CrCl<sub>2</sub> und luftfreiem KOH als gelber Niederschlag, der begierig O aufnimmt. Nach Trocknen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bleibt ein an trockener Luft scheinbar beständigeres braunes Pulver, das beim Glühen in Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und H zerfällt und sich erst beim Kochen in Säuren unter Bildung von Chromisalz und Cr löst (Moberg l. c.). Nach Péligot (A. ch. [5] 25. 401) gibt CrCl<sub>2</sub> mit KOH einen schwarzen, im Ueberschuss von KOH unlösl.

Niederschlag; beim Kochen entsteht Cr<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (s. d.).

Chromosalze werden durch Reduktion des CrCl, mit H oder der Chromisalze mit Zn und Säure erhalten. Reduzirt man auf nassem Wege, so reinigt man durch Ueberführung in das kryst., auch in Essigsäure unlösl. Chromoacetat (vergl. CrCl<sub>2</sub>). Die rohe Zn-haltige Lauge kann übrigens häufig direkt verwendet werden, so zur Darstellung von Chromaminbasen, zur Absorption von O etc. Die Chromosalze sind roth, auch blau gefärbt, einige sind isomorph mit analogen Ferrosalzen und werden schon durch Luft sehr rasch in Chromisalze verwandelt. Die Lsgn. absorbiren auch NO (Péligot). Eine mit NH, und NH<sub>4</sub>Cl versetzte Lsg. von CrCl<sub>2</sub> nimmt reichlich Acetylen auf, um es nach einiger Zeit wieder als Aethylen abzugeben (Berthelot, A. ch. [4] 9. 385). Eine solche Lsg. entwickelt übrigens beim Stehen für sich H unter Bildung von Luteochromsalz (s. d.).

Chromoverbindungen werden gefällt durch KOH, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, weissgelb bis braun; durch K<sub>2</sub>S schwarz (S-haltende Fällung!); durch Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> ziegelroth; durch Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, Borax, Natriumacetat, K<sub>4</sub>FeCy<sub>6</sub>, K<sub>3</sub>FeCy<sub>6</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. Cu-, Hg-, Au-salze werden zu Metall- resp. Oxydulsalz reduzirt. Ein dem K<sub>4</sub>FeCy<sub>6</sub> entsprechendes Chromocyankalium ist

nur bei Luftabschluss beständig.

Chromoxyduloxyd,  $Cr_3O_4 = CrO.Cr_2O_3$ . Péligot (A. ch. [3] 12. 539) erhielt  $Cr_3O_4.H_2O$  aus dem durch KOH aus einer Lsg. von  $CrCl_2$  gefällten Niederschlag durch Kochen bei Luftabschluss unter Entwickelung von H. Tabakbraunes Pulver, wlösl. in Säuren.

Cr<sub>3</sub>O<sub>5</sub> oder Cr<sub>4</sub>O<sub>6</sub> = 2 CrO.CrO<sub>3</sub> oder 3 CrO.CrO<sub>3</sub> erhielt Bunsen (P. A. 91. 622) durch Elektrolyse von CrCl<sub>2</sub>-Lsg. unter geringer Stromdichtigkeit als dunkeln, in Königswasser unlösl. Körper. Geuther

(A. 118. 66) konnte ihn nicht erhalten.

## Chromoxyd.

### Chromsesquioxyd.

Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. (Minimum) 152,78; 100 Thle. enthalten 68,48 Cr, 31,52 O.

Darstellung. Durch Glühen von Chromhydroxyd,  $CrO_3$ ,  $(NH_4)_2CrO_4$ ,  $Hg_2CrO_4$  (am besten unter Luftabschluss), von CrO an der Luft. — Man glüht  $K_2Cr_2O_7$  mit 0,2 Thle. S (vergl. Dieterich, W. 1866. 273), mit 1 Thl.  $NH_4Cl$  und etwas  $Na_2CO_3$  (Wöhler, P. A. 10. 46), mit  $NH_4Cl$  allein (de Luna, A. ch. [3] 68. 183), mit 0,25 Thle. Stärke (Barian, A. 60. 203) und extrahirt mit  $H_2O$ . Man mischt 240 Thle.  $K_2Cr_2O_7$  mit 48 Thle. Schiesspulver und 5 Thle.  $NH_4Cl$ , zündet an und extrahirt mit  $H_2O$  (Böttger, J. pr. 30. 265).

Ueber den Gehalt an CaCrO, in Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, welches durch Glühen von in Glasgefässen gefälltem Hydroxyd bereitet wurde, siehe Wilm, B. 12. 2223.

Kryst. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> entsteht aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> durch langes Glühen im Porzellanofen (Gentele, J. pr. 54. 184); durch Erhitzen in H neben K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>; CrO<sub>3</sub> gibt amorphes Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Otto, A. 142. 102); durch Glühen in Cl (Frémy, A. 49. 274), in HCl (Müller, P. A. 127. 404) oder Schmelzen mit NaCl (Schiff, A. 106. 114), auch durch Eintragen von ungenügender Menge NH<sub>4</sub>Cl oder Oel in schmelzendes K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Ullgren, J. 15. 141). Durch Zerlegung von CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> bei Glühhitze (Wöhler, P. A. 33. 341) oder Schmelzen von KCrO<sub>3</sub>Cl (Kletschinsky, J. 1866. 208). Ueber Bildung aus Cr<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> (siehe CrO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>) vergl. Evans (Zeitschr. f. ang. Ch. 1891. 18). Amorphes Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird kryst. durch Schmelzen im Gebläsefeuer (Frémy, C. r. 44. 634), durch Erhitzen im O-Strom (Sidot, C. r. 69. 201) oder mit CaCO<sub>3</sub> und BO<sub>3</sub> (Ebelmen, A. ch. [3] 22. 211). Auch durch Lösen in Glas bei Weissglut und Erkaltenlassen (Ebell, D. 220. 64). Blake (A. 78. 121) fand es in einem zum Schmelzen von Chromeisenstein mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dienenden Ofen.

Eigenschaften. Amorphes Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist lebhaft grün, in der Hitze bräunlich; krystallisirtes glänzend schwarz oder schwarzgrün. Hexagonal rhomboëdrisch. Isomorph mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Rose, P. A. 33. 344). SG. (kryst. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 5,21 (Wöhler), 6,2 (Schiff, A. 106. 114), 5,01 (Schröder, P. A. 106. 226). Spez. W. 0,196 (Neumann, 0,1796 Regnault), 0,177 (kryst.) (Kopp, A. Suppl. 3. 294). Härte wie Korund (Rose), ritzt Quarz, Topas (Wöhler). Das aus K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und feuchter HCl erhaltene ist talkähnlich (Müller l. c.). Schmilzt mit weissem Rauche im Knallgasgebläse (Clarke) und ist im Porzellanofen etwas flüchtig (Elsner, J. 1866. 35). Hat magnetische Eigenschaften (Faraday, P. A. 70. 33; Nilson und Pettersson, B. 1880. 1459).

Wlösl. in Säuren, wenn stark geglüht, nur in kochender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (nicht nach Traube, A. 66. 88). Le Chatellier (Bl. [2] 47. 300) fand die T., bei der es unlösl. in Säuren wird, zu 900°. Unlösl. in flüssigem HCl (Gore, Phil. Mag. [4] 29. 541). Wird durch C bei sehr hoher T. reduzirt, leichter durch K oder Na (Berzelius), auch durch Mg (Parkinson, Soc. 5. 309; Gattermann, B. 22. 197). CO reduzirt nicht (vergl. u. A. Bell, Ch. N. 23. 258). Gibt, wenn es noch nicht hoch erh. war, im O-Strom geglüht, ein graues Pulver von CrO,, das sich bei höherer T. in Cr.O. zurückverwandelt und dann aber keinen O mehr aufnehmen kann (Moissan, A. ch. [5] 21. 199). Gibt (das kryst. jedoch schwierig [Schiff]) beim Glühen mit Basen im O-Strom Chromate, ebenso mit KClO3 (Liebig und Wöhler, P. A. 24. 171). Löst sich, auch wenn stark geglüht, in kochender Lsg. von KMnO4 (Bohlig, Fr. 9. 357). Löst sich in einem Gemisch von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit PbO<sub>2</sub>, MnO<sub>2</sub>, KClO<sub>3</sub> (Storer, J. 1859. 680). Beim Glühen eines Gemisches von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und KCl im O- oder trockenen Luftstrom entsteht Cl, in feuchtem Luftstrome HCl (Hargreaves und Robinson, B. 5. 1064). Gibt, wenn vorher stark erh., mit Cl erst bei Rothglut etwas CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und CrCl<sub>3</sub> (Weber, P. A. 112, 619). Warmes Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und PCl<sub>3</sub> reagiren unter Erglühen und Bildung von etwas CrCl<sub>3</sub> (Weber, P. A. 107, 375). Mit C im Cl-Strom geglüht, entsteht CrCl, mit CS, bei Weissglut Sulfid. Erwärmtes Cr.O., leitet die Oxydation von Dämpfen von Alk., Ae., flüchtigen Oelen und NH, ein (Ashby, Phil. Mag. [4] 6. 77). Chromoxyd wird, namentlich in der Glas- und Porzellanmalerei, als grünes Pigment verwendet.

Chromhydroxyd. Vorkommen als Chromocker CrO<sub>2</sub>H (Christomanos, B. 10. 16). Bildung und Darstellung. Durch Fällung von Chromisalzen mit Basen; rein aber nur, wenn aus kochender Lsg. durch NH<sub>3</sub> gefällt (Siewert, Zeitschr. f. ges. Naturwiss. 18. 244; J. 1861. 243). Chromisalze werden durch die zureichende Menge KOH gefällt, ein Ueberschuss gibt eine grüne Lsg., aus der beim Kochen (Lösekann, B. 12. 56) durch H<sub>2</sub>S Hydroxyd gefällt wird; ferner werden Chromisalze gefällt durch Aluminiumhydroxyd, durch ZnCO<sub>3</sub>, ZnS, auch allmählich durch Zn (Castelar und Lenne, Bl. [2] 10. 170). Nach Baubigny (C. r. 98. 100) wird ein völlig alkalifreies Hydroxyd durch andauerndes Einleiten von H<sub>2</sub>S in eine Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erhalten (vergl. dagegen Meineke. Å. 261. 341). Durch Kochen von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit K<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (Berzelius) oder von roher Chromatlauge mit S (Frick, P. A. 13. 494). Kann durch Wechselwirkung von CrCl<sub>3</sub> und Thonerdekali im Dialysator auch kryst. erhalten werden (Becquerel, C. r. 67. 1083).

Guignet's Grün.  $2\text{Cr}_2\text{O}_3.3\text{H}_2\text{O}$  (Guignet, Rep. chim. pur. 1. 198; Scheurer-Kestner, Bl. [2] 3. 26, 413) oder  $\text{Cr}_2\text{O}_3.2\text{H}_2\text{O}$  (Salvétat, C. r. 48. 295), vielleicht aber  $3\text{Cr}_2\text{O}_3.\text{B}_2\text{O}_3.4\text{H}_2\text{O}$  (Shipton, A. W. Hoffmann, Report of the juries. 1863. 75), entsteht durch Schmelzen von  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  mit 3 Thln. Borsäure und Extraktion mit  $\text{H}_2\text{O}$  (Guignet), auch durch Schmelzen von  $\text{CrO}_3$  oder Hydroxyd mit etwas mehr  $\text{B}_2\text{O}_3$  (Scheurer-Kestner). Ueber Darstellung im Grossen vergl. W. J. 1885. 317.

Lösl. Chromhydroxyd. Durch Dialyse der tiefgrünen Lsg. von frischgefälltem Chromhydroxyd in CrCl<sub>3</sub> erhielt Graham (A. 121.

53) eine Lsg. mit 1,5 Thln. HCl für 98,5 Thle. Oxyd. Die Lsg. ist beständig beim Kochen, wird aber durch Salze gefällt. Das gefällte Colloïd hat zwischen 15° und 280° keine bestimmte Zusammensetzung (Bemmelen, T. 7. 114).

Eigenschaften. Ueber den H.O-Gehalt des Chromhydroxyds liegen differirende Angaben vor. Nach Frémy (C. r. 47. 884) hält das durch NH, aus violetten Lsgn. gefällte "Metachromhydroxyd" 9 Mol. H.O, zeichnet sich durch leichte Löslichkeit in NH<sub>3</sub>, KOH und Essigsäure aus, und geht durch langes Waschen mit kaltem H2O, durch Kochen, ja schon durch Reiben mit dem Glasstabe in gewöhnliches Hydroxyd über, das direkt aus grünen Lsgn. erhalten werden kann, und unlösl. in verd. Säuren, in KOH und NH3 ist. Nach Siewert (l. c.) enthält das Metachromhydroxyd etwas NH3 und jedes durch KOH gefällte Präparat K. Das kochend durch NH3 gefällte hält nach Trocknen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 7 Mol. H<sub>2</sub>O und verliert im Vakuum 3 H<sub>2</sub>O. Anhaltend im H-(nicht CO<sub>2</sub>-)Strom auf 220° erh. wird es Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Schrötter (P. A. 53. 515) fand 6H<sub>2</sub>O; Schaffner (A. 51, 169) in bei 100° getrocknetem 5 H<sub>2</sub>O, wenn es durch Kochen alkalischer Lsg. bereitet war, 4H<sub>2</sub>O. Prudhomme (Ch. C. 1890. I. 669) erhielt durch Fällen von violetten oder grünen Salzen, ob heiss oder kalt, mit NaOH, Na CO, NH, immer Cr O, 5H, O.

Nach Recoura (C. r. 102, 865; A. ch. [6] 10, 60) gibt es drei Modifikationen von Chromhydroxyd:

Die erste entsteht durch Fällung von grünem oder grauem  $CrCl_3.13H_2O$  (s. d.) oder einem gewöhnlichen violetten Chromisalz mit 3 Aeq. NaOH. Es löst sich in 2 Aeq. Säure mit +12.5 Cal. und vereinigt sich in Lsg. noch mit einem dritten Aequivalent unter Freiwerden von +8.2 Cal. zu blauvioletten Salzen. Lösl. in 9 Aeq. NaOH.

Die zweite Modifikation wird durch 2 Aeq. NaOH aus dem durch Oxydation von CrCl, entstehenden Oxychlorid gefällt. Es löst sich schon in 2 Aeq. HCl mit +14,1 Cal. zu grüner Lsg. Lösl. in 3 Aeq. NaOH.

Die dritte Modifikation entsteht aus beiden vorigen durch Lösen in NaOH und Wiederausfällen mit HCl, vielleicht auch schon beim blossen Stehen und verbindet sich mit 2 Aeq. HCl unter Entwickelung von 9,9 oder 10,2 Cal. Dasselbe Oxyd wird aus den "grünen" Salzen gefällt. Grünes, amorphes Pulver. Sehr hygroskopisch (Siewert). Beim Erhitzen (auch in CO<sub>2</sub>) erfolgt die Anhydrisirung unter Verglimmen (Berzelius, Schw. 22. 60). An der Luft erh. entsteht ein höheres Oxyd, bei hoher T. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, das, wenn ganz alkalifrei, keinen O mehr aufnimmt (Siewert, vergl. Krüger, P. A. 61. 219, 407). Das bei 220° erhaltene Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O ist unlösl. in kochender, verd. HCl. Gibt im Cl-Strom bei 440° rothe Dämpfe von Chromoxylchlorid (Moissan, A. ch. [5] 21. 199). Wird durch eine Lsg. von KMnO<sub>4</sub> schon in der Kälte. rascher beim Erwärmen oxydirt (Cloëz und Buiquet, C. r. 47. 710).

Neutralisationswärme nach Thomsen (Thermochem. Unters. 1. 366): Gegen  $H_2SO_4=3\times 16440$  cal. (nach Zersetzung von Alaun durch Barytwasser): vergl. jedoch oben und Berthelot (C. r. 96. 536). Gegen HFl ( $Cr_2O_6H_6$ , 6HFl.aq) = 50330 cal. (Pettersson, B. 1888. 3257).

Ueber Umwandlung in Chromat siehe unten bei CrO<sub>2</sub> und CrO<sub>3</sub>. Manche H<sub>2</sub>O-freie Chromisalze, so CrCl<sub>3</sub>, CrBr<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und Doppelsalze des letzteren, sind auffallender Weise unlösl. in H<sub>2</sub>O und Säuren. Die H<sub>2</sub>O-haltigen, krystallisirbaren, von denen manche (vergl. Recoura bei CrCl<sub>3</sub>.6½H<sub>2</sub>O, CrBr<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O) in zwei Modifikationen vorkommen, geben häufig violette Lsgn., die beim Erhitzen grün werden, und sind dann nicht mehr krystallisirbar. Bei langem Stehen werden solche Lsgn. wieder violett. leichter bei Gegenwart von HNO<sub>3</sub> oder unverändertem violettem Salz.

Diese Umwandlungen wurden unter Anderem erklärt durch Annahme mehrerer allotroper oder isomerer Formen (Rose, P. A. 45, 183; Hertwig, P. A. 56, 95; Berzelius, P. A. 61, 1; Frémy, C. r. 47, 883); durch Austritt von Krystallwasser (Schrötter, P. A. 53, 513; Löwel, J. 1855, 376; Étard, C. r. 84, 1089); durch Bildung von basischen und sauren Salzen (Krüger, P. A. 61, 218; Siewert, A. 126, 94 und Doyer van Cleeff, J. pr. [2] 23, 58, welcher nachwies, dass grüne Lsgn. von Chromalaunen durch Dialyse in ihrer Zusammensetzung verändert werden). Hartley (Proc. R. Soc. 33, 372, 1875), welcher den Uebergang violetter Chromisalzlsgn. in grüne beim Erwärmen — auch spektroskopisch — verfolgt hat, schreibt (Ch. N. 65, 15) den violetten Salzen die Zusammensetzung Cr<sub>2</sub>R<sub>6</sub> + x H<sub>2</sub>O, den grünen Cr<sub>2</sub>OR<sub>4</sub> + x H<sub>2</sub>O zu. Recoura (A. ch. [6] 10, 52) begründete auf thermischem Wege die Ansicht, dass den grünen Salzen ein anderes Chromihydroxyd (s. d.) mit geringerer Sättigungskapazität entspreche.

Es sei besonders hervorgehoben, dass nach Beobachtungen Péligot's (A. ch. [3] 14. 239) in grünen Salzen nur zwei Drittel der Säure durch die gewöhnlichen Reagentien nachweisbar sind (vergl. bei CrCl<sub>3</sub>, Chromalaun). Grüne Lsgn. werden durch KNO<sub>2</sub> oder KCNS leicht blauviolett, die violetten werden durch H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> schon in der Kälte grün und dann durch KNO<sub>2</sub> nicht mehr violett. Auch gibt grüne Lsg. von CrCl<sub>3</sub> keine Fällung mit AgNO<sub>3</sub> (Étard, C. r. 80. 1306). Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> fällt violette Salze sofort, grüne erst beim Erhitzen (Busse, Gmelin-Kraut II. 2. 288); Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>-haltende, grüne Lsgn. werden durch NH<sub>3</sub> sogleich (allerdings nur theilweise) gefällt, violette nicht (Rose, P. A. 83. 143). Sonstiges verschiedenes Verhalten grüner und violetter Lsgn. vergl. bei Chromchlorid, -bromid, -sulfat, -alaun und -hydroxyd.

Grüne und violette Lsgn. geben mit KOH grünes Hydroxyd. im Ueberschuss lösl., aber beim Kochen wieder ausfallend. Weinsäure und andere organische Säuren verhindern die Fällung. NH<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> lösen im grossen Ueberschuss die erst entstandenen Fällungen. BaCO<sub>3</sub>, SrCO<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub>, MgCO<sub>3</sub> fällen schon in der Kälte. Chromisalze schmecken süss und reagiren sauer.

Chromisalze werden als Beizen in der Färberei und im Zeugdruck verwendet.

Verbindungen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Metalloxyden (Chromite). Ueber Verhalten verschiedener Chromhydroxyde zu KOH siehe oben. Bei der Elektrolyse scheidet alkalische Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Lsg. anfangs am —Pole Hydroxyd ab, dann entsteht CrO<sub>3</sub> (Geuther, A. 118. 67). Die grüne, kalische Lsg. löst CuO, welches beim Stehen oder Kochen als Cu<sub>2</sub>O abgeschieden wird (Prudhomme, Ch. C. 1890. 1, 668). Mischungen von Chromisalz mit 40% Fe-, 12,5% Mn-, 20% Co-, 25% Ni-Salz

geben mit KOH klare Lsgn.; solche mit 80% Fe-, 60% Mn-, 50% Co-oder Ni-Salz werden vollständig gefällt (Northcote, Church, Soc. Qu. J. 6. 54). Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und ZnO, auch PbO können nicht gleichzeitig in alkalischer Lsg. sein. Eine alkalische Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Lsg. gibt mit PbO<sub>2</sub> gelöstes PbCrO<sub>4</sub> (Chancel, C. r. 43. 927).

Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und SnO<sub>2</sub>, färbt Glasuren rosaroth (Leykauf, J. pr. 19. 127). Eine durch Glühen von 100 SnO<sub>2</sub>, 34 CaCO<sub>3</sub>, 1 bis 1,5 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> erhaltene Masse wird als Pink-colour in der Fayencemalerei verwendet (Malagutti, A. ch. 61. 433), vergl. bei Cr und Sn.

Rubine und Sapphire enthalten etwas  $Cr_2O_3$ . Aus  $Al_2O_3$  und wenig Cr-Salz kann durch starkes Glühen eine rosenrothe Masse erhalten werden, die in "strahlender Materie" stark fluoreszirt. Sie enthält Cr als  $Cr_2O_3$  (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 107. 490 und vorgehende Abh.).

Ueber Chromite vergl. bei Cr und Ca, Ba, Mg, Zn, Co, Pb, Al, Fe, Co, Ni.

Magnetisches Chromoxyd  $Cr_5O_9 = CrO_3.2Cr_2O_3$ . Man leitet Dampf von  $CrO_2Cl_2$  in raschem Strome durch eine auf über  $300^\circ$ , aber nicht auf Rothglut erh. Röhre (Wöhler, A. 111. 117; Geuther, A. 118. 62), entsteht auch in geringer Menge beim Erhitzen von  $CrO_3$ .

Kleine, stark glänzende, rhombische Säulen. Grün mit Stich in's Violett. SG. bei 10°=4. Stakr magnetisch. Unlösl. in HCl, HNO<sub>3</sub>, HFl, wlösl. in kochender Kalilauge, llösl. in schmelzendem KOH (Geuther).

Chromdioxyd, Chromichromat  $CrO_2 = Cr_2O_3$ .  $CrO_3$ ; 100 Thle. enthalten 61,96 Cr und 38,04 O (vergl. namentlich Hintz, A. 169, 367; Schiff, A. 120. 207; 171. 116). Entsteht bei Digestion von Chromhydroxyd mit CrO<sub>3</sub> oder Fällung von Chromisalz mit Chromat nach:  $5 K_2 CrO_4 + Cr_2 (SO_4)_3 = 3 K_2 SO_4 + 2 K_2 Cr_2 O_7 + Cr_3 O_6$  (Maus. P. A. 9. 127; Beusch, P. A. 55. 98). Durch Oxydation von Chromhydroxyd beim Erhitzen an der Luft auf 200 bis 250° (Krüger, P. A. 61. 219: Moissan, A. ch. [5] 21. 199, vergl. jedoch Siewert). Durch Reduktion von Chromaten und zwar von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit NO (Schweitzer, J. pr. 39. 269; vergl. Grouvelle, A. ch. 17. 349 und Elliot und Storer, Am. Ac. Proc. 5. 207; J. 1861. 251) oder  $Na_2S_2O_3$ .  $K_2CrO_4$  wird nicht reduzirt, K(NH), CrO, nur bei Siedehitze (Kopp, Ch. N. 11. 16; vergl. Popp, A. 156, 90). Auch durch Reduktion von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit Alk. (welche nur im Lichte erfolgt; Schwan, D. 199, 130; Vogel, J. pr. 77, 482) oder Erhitzen mit Oxalsäure und konz. HNO, (Schiff l. c.; vergl. auch Hintz l. c.). Ueber verschiedene ältere Methoden der Darstellung vergl. Elliot und Storer l. c. und Hintz l. c., nach welchem es am reinsten durch Erhitzen des mittelst NO (s. o.) erbaltenen hydratischen Körpers auf 250° erhalten wird. Tiefschwarzes Pulver, sehr hygroskopisch, wenig reaktiv gegen Cl und HCl. Das durch Erhitzen von Hydroxyd erhaltene CrO, ist ein braunes bis schwarzes, amorphes Pulver, welches nach Siewert, der es nicht als konstante Verbindung auffasst, noch immer H,O enthält. Das auf nassem Wege dargestellte ist ein brauner, amorpher Niederschlag, der durch Waschen mit H2O zerlegt wird (vergl. u. A. Krüger l. c.; Elliot und Storer l. c.; Schiff l. c.). Lässt sich mit K2Cr2O7-Lsg. waschen und enthält, bei 100° getrocknet, 2H2O (Vogel l.c.) Godefroy (Bl. [2] 40. 167) erhielt durch Erhitzen von 8K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit 7 Alk., 8J und 35 H<sub>2</sub>O nach Auskochen des Niederschlags mit H<sub>2</sub>O kleine, glänzende Kryst. von  $Cr_2O_4.3H_2O$ .

[Bei Einwirkung von NO auf eine Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in rauchender HNO<sub>3</sub> erhielt Tommasi (Bl. [2] 17. 397) **K**<sub>2</sub>Cr<sub>5</sub>O<sub>13</sub>.**H**<sub>2</sub>O (Dichromate kalichromique) als amorphes Pulver vom SG. 2,28. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. oder Essigsäure, wlösl. in kalter HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.]

 $Cr_5O_{12} = Cr_2O_3.3CrO_3$  entsteht nach Traube (A. 66. 108) durch Erhitzen von  $CrO_3$  auf über  $250^{\circ}$  als schwarze, amorphe Masse, die durch Kochen mit H<sub>2</sub>O allmählich in eine lösl. Modifikation verwandelt wird

(vergl. auch Hintz, A. 169. 369).

 $Cr_6O_{15} = Cr_2O_3.4CrO_3$  entsteht nach Maus (l. c.) durch Abdampfen kaltges. Lsgn. von Chromhydroxyd in  $CrO_3$ ; braunes Harz, lösl. in  $H_2O$  und Alk. (vergl. Löwel, Elliot und Storer); auch Braun (J. pr. 90. 356) erhielt  $Cr_6O_{15}.12H_2O$  aus  $K_2Cr_2O_7$  und  $K_3Fe(CN)_6$ .

### Chromtrioxyd.

Chromsäureanhydrid, Chromsäure.

CrO<sub>3</sub>; MG. 100,33; 100 Thle. enthalten 52,06 Cr und 47,94 O.

Bildung und Darstellung. Entsteht aus Cr.O. durch Ozon (Mailfert, C. r. 94, 863). — Man mischt eine Lsg. von 1 Thl. K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in 10 Thle. H<sub>2</sub>O mit 5 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, saugt nach 24 Stunden auf Bimssteinplatten mit der Wasserluftpumpe ab und wäscht mit reiner HNO<sub>3</sub> (Bunsen, A. 148, 290). — Man versetzt heissges. Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit so viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, als zur Bildung von KHSO<sub>4</sub> ausreicht, lässt dieses auskrystallisiren und scheidet CrO<sub>3</sub> durch mehr H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ab. Man berücksichtige, dass CrO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O am unlöslichsten ist (Bolley, A. 56. 113). Käufliche CrO; enthält oft viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, sie kann durch Umkrystallisiren aus H<sub>2</sub>O, auch durch vorsichtigen Zusatz von BaCrO<sub>4</sub> (Warrington, J. pr. 27. 252) gereinigt werden. Auch durch vorsichtiges Erhitzen in einer Platinschale. Dabei scheidet sich die geschmolzene CrO<sub>3</sub> als zähe Flüss. unter der wässerigen, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> haltenden Schicht ab und kann durch Erstarren und Abgiessen getrennt werden (Schafařik, A. W. 47. 254; auch Moissan, A. ch. [6] 5. 568). Ueber Darstellung aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vergl. noch Fritsche (Akad. Petersb. 1839. Nr. 131), Traube (A. 66, 165), Zettnow (P. A. 143. 468), Ficinus (Ch. C. 1873. 737). Fitz-Gerald und Molloy (B. 8, 177) entfernen K<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> nach Zusatz von Al<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> als Alaun. — Man zerlegt K2Cr2O7 mit H2SiFl6 (Maus); BaCrO4 durch HNO3 (Siewert, J. 1862. 146; Duvillier, C. r. 75. 711) oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Meissner; Kuhlmann, A. ch. [3] 54. 400); PbCrO<sub>4</sub> durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schrötter, A. 48. 225): Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> durch genau hinreichende Menge HCl (Thomsen, P. A. 140, 513). — Man dest. PbCrO, mit CaFl, und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, leitet die sich entwickelnden Dämpfe (vergl. bei CrO2Fl2) in H2O und entfernt H<sub>2</sub>O und HFl durch Abdampfen (Unverdorben, N. Trommsd. 9. 26). Für die Bildungswärme einer wässerigen Lsg. von 2CrO<sub>3</sub> aus Chrombydroxyd ergibt sich nach Thomsen (Thermochem. Unters. II. 460) +18913 cal. (abgeleitet durch Reduktion sehr verd. Lsg. mit SnCl<sub>2</sub>), abweichend hievon fand Berthelot (A. ch. [6] 1. 109) dieselbe zu 10600 cal. (5,3 Cal.).

Eigenschaften. Karmoisin- oder braunrothe Nadeln. Rhombisch (Nordenskjöld, P. A. 114. 612). SG. 2,737 (Bödeker), 2,775 bis 2,787 bei 17,5° (Zettnow, P. A. 143. 474); der geschmolzenen und wieder erstarrten: 2,819 bei 20° (Schafařik, J. pr. 90. 15); 2,800 bis 2,804 (Zettnow l. c.). Schmilzt unter vorübergehender Schwarzfärbung bei 180 bis 190° (Traube), bei ca. 170° (Moissan), erstarrt bei 170° unter T.-Erhöhung auf 192 bis 193° unter Volumverminderung (Zettnow). Bei höherer T. etwas flüchtig, schliesslich in Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und O zerfallend (Berzelius, Schafařik).

Zerfliesslich und sehr llösl. in H<sub>2</sub>O (vergl. bei CrO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O). Die Lsg. schmeckt sehr sauer und herb, aber nicht metallisch, auf der Haut entsteht ein gelber Fleck, Seide und Wolle wird bleibend gefärbt,

Baumwolle nicht (Jacquelin, C. r. 79. 523).

Lösungswärme von CrO<sub>3</sub> in 1 Mol. H<sub>2</sub>O 580 cal., weitere Mol. H<sub>2</sub>O geben noch 340, 260, 135, 171, 80, 35 cal.; H<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O mit 25H<sub>2</sub>O: 500 cal.; H<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.30H<sub>2</sub>O mit 25H<sub>2</sub>O: 210 cal. (Morges, C. r. 86. 1443). Sabatier (Č. r. 103. 267) fand in franz. Einh. für CrO<sub>3</sub> in 409 Thln. H,O: +0,95 und die Neutralisationswärme mit 1KOH = +13.5, mit 2 KOH = 25.4, für  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{NH}_3 : +10.6 \text{ Cal.}$  Nach Thomsen (Thermochem. Unters. 1. 255) werden bei Neutralisation von CrO<sub>3</sub>.(400H<sub>2</sub>O) mit NaOH (200H<sub>2</sub>O) nach den Verhältnissen 1:1, 1:2, 1:4 13134, 24720, 25164 cal. frei, woraus sich die Bibasicität der Chromsäure ergibt. Berthelot (A. ch. [6] 1. 95) fand für die Verbindungswärmen von CrO3 + K2O (im festen Zustande gedacht und in franz. Einh.) +47.8; für  $2 \text{CrO}_3 + \text{K}_2\text{O}: +53.4 \text{ Cal.}$ ; für  $\text{CrO}_3.\text{H}_2\text{O}$ +2KOH: +29.5 Cal.; für  $2CrO_3.H_2O + 2KOH: +37.3$  Cal., also immer weniger Wärmeentwickelung als bei Bildung entsprechender Sulfate. Ferner ergeben die gefundenen thermischen Daten über die Einwirkung von Säuren auf K2CrO4, dass dieses durch HCl, HNO4, Essigsäure fast vollständig und durch CO2 theilweise in Bichromat umgewandelt wird. Ueber letztere Erscheinung vergl. noch Sabatier (C. r. 103. 138), Settegast (P. A. [2] 7. 242) und bei BaCrO<sub>4</sub>.

SG. einer bei gewöhnlicher T. ges. Lsg. von CrO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O mit 62,25 % CrO<sub>3</sub> = 1,7023. SG. n % haltender Lsgn. bei t<sup>0</sup> (Zettnow, P. A. 143, 474):

| n     | SG.                                   | t                           | n              | SG.                                  | t                                                                                 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 37,80 | 1,34414<br>1,34480                    | 22<br>19.2                  | 19,33<br>12,34 | 1,15690<br>1,09570                   | 19.0<br>19,5                                                                      |
| 32.59 | 1,22384 $1,22100$ $1,21914$ $1,20940$ | 9.7<br>15,2<br>18,6<br>35,0 | 8,79<br>8,25   | 1.0694<br>1.0679<br>1.0606<br>1.0600 | $\begin{array}{ c c c }\hline 14.2 \\ 18.6 \\ 16.2 \\ 17.0 \\ \hline \end{array}$ |
| 31,83 | 1,20714<br>1,20264<br>1,20269         | 12,0<br>20,1<br>20,9        |                | 20.000                               |                                                                                   |

Spez. Wärme von Lsgn.: Marignac, A. ch. [5] 8. 410.

Nach Leitungswiderstand und Gefrierpunktsbestimmungen an CrO<sub>3</sub>-Lsgn. ist in diesen H<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> anzunehmen (Ostwald, O. 2. 78, vergl. Field, Ch. N. 65. 135).

Löst sich unverändert in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, am wenigsten in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> von 66% (Schrötter l. c.), von 84,5% (Bolley l. c.) Unverändert lösl. in H<sub>2</sub>O-freiem Ae. (Schafařik l. c.). Wirkt, wenn rein, in konz. Lsg. nur langsam auf Alk. ein, doch erfolgt durch einen Tropfen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sofortige und völlige Reduktion (Gawalowski, Fr. 1878. 179). Leitet die Elektrizität (Bleekrode, P. A. [2] 3. 162) nicht, wenn vollkommen rein (Hittdorf, P. A. [2] 4. 374), wässerige Lsg. gibt bei der Elektrolyse O, H und Chromchromat (Morges, C. r. 87. 15).

CrO<sub>3</sub> wird reduzirt: durch H nur energisch in konz. Lsg. (Ludwig, A. 162. 47); durch J (vergl. Walz, Ch. N. 26. 245); durch HCl, HBr, HJ beim Kochen in wässeriger Lsg.; durch H<sub>2</sub>S beim Erhitzen unter lebhaftem Erglühen (Harten, A. 37. 350); durch SO, erst bei 180° und dann nur langsam (Traube, A. 66. 103); durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei längerem Erhitzen; durch P, auch amorphen, beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 200° (Oppenheim, Bl. [2] 1. 165); durch As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ferro-, Stannosalze, Hg etc. und durch organische Substanzen (Papier), besonders bei Gegenwart von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder im Lichte. Mit KJ scheidet es im Gegensatz zu K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> schnell J ab (Donath, Fr. 18. 78; vergl. Richter, Fr. 21. 368; Mohr, Fr. 11. 278). Durch Einwirkung von gasförmigem HCl auf CrO, entsteht CrO, Cl,; HBr und HJ geben keine analogen Körper. O oder Ozon sind ohne Wirkung. S verbrennt mit CrO<sub>3</sub> unter starker Lichterscheinung, P unter Explosion, ebenso Na (Moissan, C. r. 98, 1581; A. ch. [6] 5, 568). CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> entsteht auch durch PCl<sub>3</sub> oder Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> neben POCl<sub>3</sub> oder Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Anwendung.  $CrO_3$  dient als Oxydationsmittel, besonders kräftig wirkt ein Gemisch von  $CrO_3$  und  $H_2SO_4$ . Lsgn. von  $CrO_3$  oder von Alkalichromaten und  $H_2SO_4$  dienen als erregende Flüss. in galvanischen Elementen.

Chromsäure,  $CrO_3 + H_2O = H_2CrO_4$ . Man erh.  $CrO_3$  längere Zeit mit zur Lsg. unzureichender Menge  $H_2O$ , dekantirt und lässt erkalten. Kleine, rosenrothe Kryst. Beständig über  $H_2SO_4$ , zerfällt beim Erhitzen in  $CrO_3$  und  $H_2O$  (Moissan l. c.). Field (Ch. N. 65. 152) vermochte im Gegensatze zu Moissan durch Abkühlen einer gesättigten Lsg. von  $CrO_3$  keine Kryst. von  $H_2CrO_4$  zu erhalten. Auf Grund physikalischer Erscheinungen nimmt Ostwald (O. 2. 78) in

wässerigen Lsgn. von CrO<sub>3</sub> die Säure H<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> an.

Chromate können gewonnen werden durch Glühen von Chromiten mit O oder irgend einer Cr-Verbindung mit KNO3 und KClO3; nach Schultze (J. pr. [2] 21. 430) auch aus NaCl und Cr2O3 bei O-Zutritt. Durch Oxydation von Chromisalzen in alkalischer Lsg. mittelst O3, H2O2, Cl. Br. J. Chlorkalk, HNO3 und KClO3, K3FeCy6, KMnO4, PbO2, MnO2, HgO, CuO. In saurer Lsg. oxydiren PbO2, MnO2, KMnO4, auch (Holzmann, J. pr. 75. 340) Chromnitrat. Vergl. bezüglich Darstellung von Chromaten oben bei CrO3, ferner: Feyerabend (W. 1878, 525), Heinzemann (D. 233, 165), Fitz-Gerald (W. 1887, 591), Jean (D. 192, 52), Upmann (W. 1879, 488), Wagner (D. 227, 368), Römer (E. P. 1885), Chrystal (D. P. 1885), Rowell (D. P. 1884), Mc. Culloch und Donald (B. 11, 1183), Drummond und Donald (B. 11, 1387), Gormann (B. 11, 1701), Pitt (B. 18, 307), Donald (ibid.), Polter und Higgin (ibid.), Gormann (ibid.), Gilchrist Thomas (B. 18, 308).

Viele Chromate sind isomorph mit Sulfaten und können mit diesen zusammen kryst. Sie sind im Allgemeinen gelb, Polychromate roth gefärbt, viele werden beim Erhitzen dunkler (Houston, Ch. N. 24. 177, 188). Dampftensionen von Chromatlsgn.: Tammann (Z. phys. Ch. 2. 42; P. A. [2] 24. 523). Löslichkeit einiger Chromate in geschmolzenem NaNO<sub>3</sub>: Guthrie (Soc. 47. 94).

Elektrisches Leitungsvermögen: Walden (Z. phys. Ch. 1. 529; 2. 49); Lenz (P. A. [2] Bbl. 2. 710; 7. 399); Bauty (C. r. 98. 140); Spez. Wärme von Chromatlsgn. CrO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>CrO<sub>1</sub>(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>: Marignac (A. ch. 51. 8. 410). Elektrolyse von Chromaten: Buff (A. 101. 1); Morges (C. r. 87. 15).

Optische Eigenschaften von Chromaten: Gladstone (Phil. Mag. [4] 36. 311); Fouqué (C. r. 64. 121 etc.; J. 1867. 98). Zähigkeit von Chromatlsgn.: Slotte (P. A. 14. 13). Volumkonstitution der Chromate: Schröder (J. pr. [2] 19. 267; 22. 432). Faraday (P. A. 70. 33) fand Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und eine reduzirte Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> stark magnetisch, PbCrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und eine Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> diamagnetisch, festes K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> sehr schwach magnetisch.

Chromate sind, wenn rein, nicht lichtempfindlich. Bei Gegenwart von organischen Substanzen (Gummi, Zucker, Leim, Papier etc.) tritt Reduktion (Ponton, 1839) in Chromate und schliesslich in Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ein. Hierbei zeigen sich Dichromate um sehr vieles lichtempfindlicher als Chromate, nur Ammoniumchromat ist ebenso empfindlich wie jene. Vergl. hierüber Eder (J. pr. [2] 19. 294 und "Die chemischen Wirkungen des Lichtes", Halle 1891).

Beim Glühen bleiben Chromate unverändert, Polychromate geben Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Chromate. In CO geglüht geben Chromate Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Hargreaves und Robinson, B. 5. 1065), ebenso mit NH<sub>4</sub>Cl (Rose, A. B. 1848). Wässerige Chromatlsgn. werden in saurer Lsg. reduzirt durch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, P, H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, SnCl<sub>2</sub> etc.

Durch Behandlung von Chromaten mit HCl, HBr, HJ, HFl entstehen Salze der Cl-, Br-, J-, Fl-Chromsäuren. Alle diese Säuren und Salze dissociiren sehr leicht. Aus nascirendem HCl oder HFl und CrO<sub>3</sub> wird das wirkliche Chlorid, resp. Fluorid, von CrO<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> erhalten.

Die Chromate  $M_2\text{Cr}O_4$  gehen bei Behandlung mit Säuren (auch durch Kochen mit  $NH_4\text{Cl}$ ) in Dichromate  $M_2\text{Cr}_2O_7(MO-\text{Cr}O_2-O-\text{Cr}O_2-OM)$  über, welche auch manchmal als Verbindungen von Chromaten mit  $\text{Cr}O_3$  aufgefasst werden. Durch Behandlung der Dichromate mit  $\text{Cr}O_3$  oder auch mit starker  $\text{HNO}_3$  werden Trichromate  $M_2\text{Cr}_3O_{10}$  und Tetrachromate  $M_2\text{Cr}_4O_{13}$  erhalten.

Chromate sind giftig; 9 g K<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>7</sub> dürfte annähernd letale Dosis sein (vergl. Lewin, Toxikologie). Ueber antiseptische Wirkung von CrO<sub>3</sub> und Chromaten: Chamberland und Roux (C. r. 96, 1088); Miquel (J. 1884, 1525); Laujarrois (C. r. 84, 625).

Erkennung. Lösl. Chromate geben Niederschläge mit BaCl<sub>2</sub>, AgNO<sub>3</sub>, Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Charakteristische Farbenreaktionen: mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (siehe Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>), mit Gujaktinktur intensive Blaufärbung (Schiff, A. 120. 208); mit Blauholzdekokt: Schwarzfärbung (Wildenstein, Fr. 1. 328).

Chromate können neben Dichromaten erkannt werden durch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

(vergl. Ueberchromsäure und durch Kochen mit MnSO<sub>4</sub>, welches nur mit ersterem einen kryst. schwarzbraunen Niederschlag gibt.

Anwendung. Alkalibichromate dienen mit Gelatine bei gewissen Lichtdruckverfahrungsarten, Bleichromate für sich und mit anderen als Verdünnungsmittel oder nuancirende Pigmente zugesetzten Substanzen als Farbstoffe. Ferner werden Chromate als Bestandtheile von Zündmischungen, zum Gerben von Häuten, als Antiseptica und Conservirungsmittel, in der Mikroskopie gleichzeitig zum Härten der Präparate verwendet.

Ueberchromsäure [CrO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O?]CrO<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Moissan, C. r. 97.96),  $2 \text{ HCrO}_4 + \text{H}_2\text{O}_3$  (Berthelot, C. r. 108. 25),  $\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{x}\text{H}_2\text{O}$  (Barreswil,

A. ch. [3] 20. 364),  $\text{CrO}_6 + 3\text{H}_2\text{O}$  (Fairley, Ch. N. 33. 237).

Fügt man H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zu einer mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuerten verd. Lsg. von CrO<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, so entsteht eine bald verschwindende blaue Färbung. Durch Ae. wird die blaue Substanz aufgenommen, diese Lsg. ist beständiger. Bei der freiwilligen Zersetzung in saurer Lsg. entsteht O und Chromisalz, so dass also durch das H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> schliesslich Reduktion bewirkt wird; in alkalischer Lsg. bleiben Chromate durch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> unverändert (Barreswil l. c.).

Das Maximum der Blaufärbung wird erreicht mit  $2 H_2 O_2$  für  $CrO_3$  (Martinon, Bl. [2] 45. 862). As choff (J. pr. 81. 401) gab die Gleichungen:  $K_2Cr_2O_7 + H_2O_2 + 2 HCl = 2 KCl + 2 H_2O_2 + Cr_2O_7$  und  $Cr_2O_7 + 6 HCl + 4 H_2O_2 = Cr_2Cl_6 + 7 H_2O_2 + 8O$ . Nach Berthelot verläuft die Reaktion bei langsamem Eingiessen von  $H_2O_2$  in verd. salzsaure Lsg. von  $CrO_3$  nach:  $2 CrO_3 + 3 H_2O_2 = Cr_2O_3 + 3 H_2O_2 + 6O$  (beobachtet 6.2-6.6O), bei umgekehrtem Operiren nach:  $2 CrO_3 + H_2O_2 = H_2Cr_2O_8$  und  $H_2Cr_2O_8 + 4 H_2O = Cr_2O_3 + 4 H_2O + 8O$ , vergl. I. S. 434).

 $K_2Cr_2O_7$  zersetzt  $H_2O_2$ , schliesslich sich wieder regenerirend unter vorübergehender Bildung einer braunrothen Verbindung (von Chrom-chromat mit  $H_2O_2$ ), die durch  $NH_3$  als sehr zersetzlicher Niederschlag abgeschieden werden kann. Vergl. hierüber und über thermische Verhältnisse C. r. 108. 24. 157. 477.

Die blaue ätherische Lsg. mit ganz verd. Kalilauge geschüttelt färbt diese braunroth; auch mit CuCO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O entsteht eine bräunliche Lsg. (Martinon l. c.; vergl. auch Aschoff und Schönbein, J. pr. 80. 257). Aus K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> entsteht keine blaue Verbindung, erst wenn so viel Säure hinzugesetzt wird, dass alles K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> in K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> verwandelt ist. (Anw. zur Bestimmung von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>: Mac Culloch, Ch. N. 55. 2.) Die Zersetzung von CrO<sub>3</sub> durch H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in saurer Lsg. wurde von Carnot (C. r. 107. 948, 997, 1150) zur Titration von CrO<sub>3</sub> empfohlen. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird vorher durch H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und NH<sub>3</sub> in Chromat verwandelt. Vergl. ferner Baryumhyperchromat BaCrO<sub>5</sub> S. 580.

# Chrom und Chlor.

#### Chromchlorür.

CrCl<sub>2</sub>; MG. 246,38 oder 123,19; 100 Thle. enthalten 42,37 Cr, 57,63 Cl.

Bildung und Darstellung. Durch Glühen von Cr in HCl-Gas (Ufer, A. 112, 302). Man reduzirt CrCl<sub>3</sub> bei unter Rothglut liegender

T. mit völlig O-freiem H (Moberg, J. pr. 29. 175; Péligot, A. ch. [3] 12. 528); bei zu hoher T. entsteht auch Cr (Moberg, J. pr. 44. 322; Berzelius, Oefv. A. S. 1844. 204). Entsteht auch neben CrCl<sub>3</sub> aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Kohle und Cl (Péligot). Durch Erhitzen von CrCl<sub>3</sub> in Salmiakdampf (Moissan, C. r. 92. 792). Auch durch Erhitzen von H<sub>2</sub>O-haltigem CrCl<sub>3</sub> im N-Strom (zur Darstellung nicht zu empfehlen; Recoura, A. ch. [6] 10. 15).

Eigenschaften: Weisse Pseudomorphosen nach CrCl<sub>3</sub> oder seidenglänzende Nadeln. SG. 2,751 bei 14° (Grabfield, Am. J. 5. 240). Sehr schwer flüchtig. D. bei 1200 bis 1300° 7,80, bei 1400 bis 1500° 7.25, bei 1500 bis 1600° 6,22 (Ber. für CrCl<sub>2</sub>4,26) (Nilson und Pettersson, C. r. 107. 529). Lösungswärme + 9,3 Cal. (Recoura, A. ch. [6] 10. 1). Oxydirt sich kaum an trockener Luft, hygroskopisch. Löst sich in H<sub>2</sub>O mit blauer Farbe, die Lsg. gibt an der Luft rasch grünes CrOCl<sub>2</sub> und besitzt starkes Reduktionsvermögen (Fällung von CuCl, HgCl, Sn, Au, WO aus entsprechenden Salzlsgn.; Péligot, vergl. auch Löwel, A. Ch. [3] 40. 45).

CrCl<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>0. Man mischt 300 g Zn-Granalien mit 50 g K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und 300 g rauchender HCl in sehr geräumigem Kolben, wartet die heftige Reaktion ab, fällt bei O-Abschluss mit Natriumacetat, wäscht mit CO<sub>2</sub> ges. H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, löst in HCl und leitet entweder vorsichtig — so lange ein blauer Niederschlag entsteht — HCl ein oder versetzt mit 1 bis 1,5 Vol. rauchender HCl und kühlt auf 0° ab. Man benutzt am besten weite Reagensröhren, dekantirt die Mutterlauge von den ausgefallenen blauen Krystallnädelchen, bringt einen Thonzylinder hinein, der die restirende Lauge aufsaugt und schmilzt zu (Recoura, A. ch. [6] 10. 1). — Moissan (A. [5] 25. 401) erhielt durch Abkühlen einer mit Zn reduzirten sauren Lsg. von CrCl<sub>3</sub> direkt Kryst. von CrCl<sub>2</sub> mit 6H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, die sich an der Luft sofort oxydiren und unter Erhitzung zu grüner Lsg. zerfliessen.

Recoura fand die Erwärmung des Salzes an der Luft so stark, dass es nicht mehr berührt werden konnte. Er gibt folgende thermische Daten: Lösungswärme + 1,0 Cal.; Cr<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (fest) + Cl Gas + 39,4 Cal.; Cr<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (gelöst) + Cl Gas + 56,7 Cal.; Cr<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (gelöst) + O Gas + 50,4 Cal.

Ueber Anwendung als Absorptionsmittel und als Indikator für O (es wirkt auf H<sub>2</sub>S nicht ein, kann daher auch zur Reinigung dieses Gases benutzt werden) vergl. v. d. Pfordten (A. 228, 112).

3CrCl<sub>2</sub>.2HCl + 13H<sub>2</sub>0 entsteht aus konz. Lsg. von CrCl<sub>2</sub> durch Einleiten von HCl-Gas. Zersetzt sich über +20° (Recoura, C. r. 100. 1227).

Nach Prudhomme (Ch. C. 1890. 1. 668) tritt auch das Chromchlorür wie das Chromchlorid in zwei Modifikationen auf. Blaue Lsgn. von Chlorür entstehen durch Reduktion von grünen oder violetten Chloridlsgn. mit Zn und HCl in der Kälte und werden durch Erhitzen grün. Bei 100° reduzirte Lsgn. sind grün und gehen beim Stehen in die blaue Modifikation über.

### Chromchlorid.

CrCl<sub>3</sub>; MG. 158,56; 100 Thle. enthalten 32,89 Cr und 67,11 Cl.

Bildung und Darstellung. Man erhitzt vorher ausgeglühte, aus Cr.O., Kohle und Stärkekleister geformte Stangen in einem mit eingekittetem Porzellanrohr versehenem Tiegel im ClsStrom, fängt das Sublimat in einem übergestülpten weiten Tiegel auf, und wäscht letzteres zur Entfernung von Al mit H<sub>2</sub>O (Wöhler, A. 111. 233). Zur Vermeidung von Verunreinigung mit Al und Si verwendet man ein gut glasirtes Porzellanrohr (Ufer, A. 112. 284). — Cr verglimmt in Cl beim Erhitzen (Wöhler). Man erh. Ferrochrom in Cl und reinigt durch Sublimation (Vosmaer, Fr. 28. 324). — Durch Erhitzen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Demarcay, C. r. 104. 111) oder CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Quantin, C. r. 104. 123) in Chlorkohlenstoff. — Man erh. Chromsulfid anhaltend in einem Strome von trockenem Cl (Berzelius, Fellenberg, P. A. 50. 79; Brunner, D. 159. 356) oder leitet mit CS, beladenen HCl über glühendes Cr.O. (Curie, Ch. N. 28. 307). — Man dampft wässerige Chloridlsg. zur Trockne und sublimirt aus einer Retorte (Berzelius), oder zur Erzielung einer etwas besseren Ausbeute, bei Weissglut (Gauthier und Claubry, A. ch. 45. 110) oder in einem Strome von luftfreiem Cl (sonst erfolgt unter Feuererscheinung Bildung von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (Rose).

Eigenschaften. Pfirsichblüthenfarbige, glänzende, glimmerartige Blättchen. SG. 2,757 bei 15° (Grabfield, Am. J. 5. 240), spez. Wärme 0,143 (Kopp, A. Suppl. 3. 294). Ueber thermische Daten vergl. bei CrCl<sub>2</sub> und CrCl<sub>3</sub>.6½H<sub>2</sub>O. Sublimirt bei Glühhitze. Die D. bei 1200 bis 1300° entspricht der für CrCl<sub>3</sub> berechneten (Nilson und Pettersson, C. r. 107. 529). Unlösl. in kaltem oder kochendem reinem H<sub>2</sub>O, doch erfolgt nach Pelouze und Moissan (C. r. 92, 1051) Lsg. beim Erhitzen auf 180°. Enthält das H,O auch nur 1/40000 des Chlorids an Chromchlorür, so erfolgt schon in der Kälte leicht und unter Wärmeentwickelung vollständige Lsg. (Péligot, A. ch. [3] 12. 533; 14. 240). Aehnlich wie CrCl<sub>2</sub> wirken auch andere Reduktionsmittel, z. B. SnCl<sub>2</sub> (Pelouze, A. ch. [3] 14. 251), auch CrBr<sub>2</sub> und CrJ, (Moissan). Die Ursache dieses Verhaltens wurde von Péligot in einer Kontaktwirkung, von Barreswill (J. Pharm. [3] 4. 433) in der vorübergehenden Bildung eines Doppelsalzes von CrCl, und CrCl, gesucht. Löwel (J. Pharm. [3] 4. 424) nahm an, dass CrCl, dem festen CrCl, ein At. Cl zu entziehen vermöge, wobei aus letzterem wieder neues CrCl, entsteht. Diese Ansicht wurde von Recoura (C. r. 102, 923) durch Bestimmung der grossen Energie, mit welcher sich CrCl2 und Cl zu gelöstem CrCl; vereinen, gestützt. Legt man CrCl; auf Stanniol, so zerfliesst es mit grüner Farbe. Ganz unlösl. in Säuren, auch konz. kochender H,SO, (Péligot), auch unlösl. in verd. Alkalien, konz. zersetzen es in der Hitze (Rose). Natriumamalgam und H.O geben erst eine grüne Lsg., dann Chromamalgam (Bunge, Ch. C. 1865, 258). Nach Pelouze (l. c.) wird CrCl; auch von konz. H2SO4 allmählich beim Kochen gelöst.

CrCl<sub>3</sub> gibt beim Glühen in H: CrCl<sub>3</sub> oder Cr; in H<sub>2</sub>S: CrS; in NH<sub>3</sub>: NCr; in PH<sub>3</sub>: CrP; mit CrO<sub>3</sub>: Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; mit K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>: Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und KCrO<sub>3</sub>Cl: beim Glühen mit KCl und Zn: Cr; mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl: Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

Wasserhaltige Chloride. Durch Umsetzung von blauem Chromisulfat und BaCl<sub>2</sub> erhält man eine violette Lsg., aus der durch AgNO<sub>3</sub> alles Cl gefällt wird (Löwel, A. ch. [3] 14. 246), nicht so aus der durch Lösen von CrCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O und wenig CrCl<sub>2</sub> erhaltenen grünen Lsg., aus der nur zwei Drittel des Cl als AgCl ausfallen. Durch Kochen kann jedoch alles Cl abgeschieden werden (Péligot, A. ch. [3] 14. 239). Chromchloridlsg. scheidet beim Erhitzen in zugeschmolzenen Röhren völlig amorphes Oxyd ab (Sénarmont, C. r. 32. 762). Durch Zn oder Zn und HCl entsteht Chlorür, Fe reduzirt nicht. Sn löst sich unter H-Entwickelung, beim Abkühlen scheidet sich Sn in feinen Blättern wieder ab (Löwel, A. ch. [3] 40. 43).

CrCl<sub>3</sub> +  $6H_2O(6^1/2H_2O)$ . Durch Verdunsten einer Lsg. von CrCl<sub>3</sub> in  $H_2O$  oder der violetten, aus violettem Sulfat und BaCl<sub>2</sub> erhaltenen Lsg. über  $H_2SO_4$  (Péligot, A. ch. [3] 12. 537; auch Moberg) und durch Einwirkung von Cl auf Alk. mit  $K_2Cr_2O_7$ , Dest. und Erstarren der sich abscheidenden unteren Schicht (Godefroy, C. r. 100. 105) wurden grüne Kryst. mit  $6H_2O$  erhalten. Péligot gab ihnen nach dem Verhalten gegen AgNO<sub>3</sub> die Formel: CrOCl.2HCl +  $5H_2O$ . Godefroy fand, dass ihre Lsg. bei etwa  $70^\circ$  blauviolett wird, jedoch grün bleibt, wenn  $2.5^\circ/_0$  des  $H_2O$  an HCl zugegen sind. Bei anhaltendem Trocknen im Vakuum bleibt ein Salz mit  $3H_2O$  (Péligot),  $4H_2O$  (Godefroy), bei Trocknen bei  $100^\circ$  ein Salz mit  $4^1/_2H_2O$  (Moberg).

Recoura (C. r. 102, 515, 548, 865, 921; A. ch. [6] 10, 21) erhielt zwei kryst. Salze mit 6 1/2 H2O (Cr2Cl6 + 13 H2O, nach Marchetti, (Rendic. Acad. Linc. [5] 1. 215)  $\operatorname{Cr_2Cl_6} + 12 \operatorname{H_2O}$ ). Durch Kochen von CrO<sub>3</sub> mit konz. HCl unter Rückflusskühlung und Erstarrenlassen in dünner Schicht erhält man rohes Chlorid. Sättigt man eine konz. Lsg. bei 100° mit HCl-Gas, so erhält man Krystalle des "grünen" Salzes. Erh. man eine wässerige Lsg. des grünen Salzes, kühlt auf 0° ab und leitet dann HCl ein, so erhält man "graublaues" Salz. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen 130 Thle. des grünen Salzes. Die Lsg. lässt nur grünes Licht durch, nach mehrtägigem Stehen (der verd. Lsg.) aber auch rothes und enthält dann graublaues Salz. Momentan wird dieselbe Veränderung durch Ausfällen mit NaOH und Wiederauflösen in HCl bewirkt. Im festen Zustande oder in sehr konz. Lsg. ist umgekehrt das grüne Salz beständiger. Bei der Umwandlung von gelöstem, grünem Salz in graublaues werden 9,4 Cal. frei, von festem graublauem in festes grünes Salz —2,66 Cal. Lösungswärme von grünem Salz -0,04 Cal., von graublauem +12,02 Cal.

Durch Auflösen von violettem, anhydrischem CrCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O (das mit einer Spur CrCl<sub>2</sub> versetzt ist) erhält man unter Freiwerden von 35,9 Cal. eine Lsg. von grün kryst. Salz, das aber schon etwas graublaues enthält, ebenso durch Oxydation resp. Chlorirung von CrCl<sub>2</sub>. Erh. man eine sehr verd. Lsg. von einem der kryst. Chloride, so wird sie dichroïtisch, beim Erkalten wird sie rasch wieder blauviolett. Recoura erblickt in dieser durch Hitze veränderten, sehr verd. Lsg. und in der Lsg. eines aus grünem Chromisulfat gefällten Hydroxyds in HCl das Analogon der anderen grünen Cr-Salze; diese Lsg. wandelt sich ebenso rasch wie das grüne Nitrat in violettes Salz um. Die beschriebenen kryst. Salze Cr<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 13 H<sub>2</sub>O entsprechen beide den gewöhnlichen violetten Cr-Salzen, da sie beide dasselbe Hydroxyd wie diese geben.

Durch NaOH wird aus gelöstem kryst. grünem Salz Hydroxyd unter Freiwerden von 31,5 Cal., aus graublauem unter Freiwerden von 22,2 Cal. gefällt. Dieses Hydroxyd löst sich wie jenes aus violetten Chromisalzen gefällte in 3 Aeq. HCl unter Freiwerden von 20,7 Cal. (vergl. noch bei CrCl<sub>2</sub> und Chromhydroxyd). Vergleichende Untersuchung des kryoskopischen Verhaltens beider Chloride Recouras bei Marchetti (Rendic. Acad. Linc. [5] 1. 215).

CrCl<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O. Durch Auflösen von CrCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O in H<sub>2</sub>O und Kryst. bei sehr niedriger T. Trikline Nadeln (gem.), schmilzt bei

+6 bis  $7^{\circ}$  (Godefroy l. c.).

Ueber eine unbeständige HCl-Verbindung von CrCl<sub>3</sub> vergl. Recoura (C. r. 102. 922). Eine Lsg. von CrCl<sub>3</sub> in HCl ist nach Liebert (1889 DRP.) eine sehr kräftige Erregungsflüss. für galvanische Elemente.

Chromoxychloride vergl. Schiff (A. 124, 171). Durch Erhitzen von H<sub>2</sub>O-haltigem CrCl<sub>3</sub> oder Sättigen mit Chromhydroxyd entstehen grüne, amorphe Massen, welche Schiff in folgender Weise ordnet:

 $Cr_2Cl_5OH + 4H_2O = Moberg's 8CrCl_3.Cr_2O_3.24H_2O$  entsteht beim

Erhitzen von CrCl<sub>3</sub> auf 120°.

 $Cr_2Cl_4(OH)_2$  entsteht bei 200°.

[Cr<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (?) nach Katschinsky (Zeitschr. f. Chemie. 1866. 127) aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und HCl neben KCl.]

Cr<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub> entsteht aus CrCl<sub>3</sub> und Chromhydroxyd (Schiff) oder

aus Sulfat mit Barytwasser (Péligot). Langsam in H2O lösl.

Cr<sub>2</sub>Cl(OH)<sub>5</sub> in mit KOH versetzter CrCl<sub>3</sub>-Lsg. anzunehmen (Schiff,

Ordway).

CrCl<sub>3</sub> + PCl<sub>5</sub> entsteht beim Erhitzen von CrCl<sub>3</sub> oder CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit überschüssigem PCl<sub>5</sub> im zugeschmolzenen Rohr und Entfernen des überschüssigen PCl<sub>5</sub> durch Erwärmen auf 140°. Blau, kaum kryst. Gibt im H-Strome erw. CrCl<sub>3</sub> (Cronander, Upsala Univ. Årsskr. 1873; vergl. Weber, P. A. 107, 386).

Doppelsalze des CrCl<sub>3</sub>. Berzelius (Oefv. A. S. 1844. 206) erhielt durch Reduktion von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit HCl und Alk. und Trocknen bei 80 bis 100° rothviolettes CrCl<sub>3</sub>. KCl. welches nach Ausziehen mit Alk. CrCl<sub>3</sub>. 3 KCl zurücklässt. Na-Salze verhalten sich analog. Die gelbrothen Lsgn. werden alsbald grün. Nach Zettnow (P. A. 143. 477) lässt sich eine Lsg. von CrCl<sub>3</sub> nach Zusatz von KCl unverändert abdampfen, der Rückstand auch längere Zeit ohne Zersetzung glühen. NaCl scheint nicht so zu wirken. Frémy (A. ch. [3] 12. 361) erhielt ein K-Doppelsalz durch Glühen von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit Kohle in Cl-Gas neben sublimirendem CrCl<sub>3</sub>.

Nach Godefroy (C. r. 99. 141) bilden sich Doppelsalze aus den Komponenten nur bei Gegenwart von HCl mit wenigstens 32,5%. Naumann (A. 244. 329) erhielt Doppelsalze nach: CrCl<sub>3</sub>.2MCl.H<sub>2</sub>O (M = K, Rb, NH<sub>4</sub>. Mg, Be, nicht Na, Li, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd) durch Kochen einer Lsg. von Chromchlorid in Alk. (von 97%) mit wenig MCl unter Einleiten von HCl. Dabei soll nicht mehr H<sub>2</sub>O zugegen sein, als dem Krystallwasser entspricht, wesshalb die Operation unterbrochen wird, wenn eine abdest. Probe der Mutterlauge CuSO<sub>4</sub> bläut.

 $CrCl_3.2KCl + 2H_2O$  fällt beim Einleiten von Cl in ein Gemisch von  $K_2Cr_2O_7$  und Alk. und kryst. beim Erhitzen mit konz. HCl auf 120

bis 130° und langsamem Erkalten. Entsteht auch aus den Komponenten. Pfirsichblüthfarben, wird beim Erhitzen dunkler. HCl von weniger als 32,5% zersetzt das Salz allmählich, H<sub>2</sub>O sofort (Godefroy l. c.; vergl. auch Naumann l. c.).

 $CrCl_3.2NH_4Cl + H_2O.$ 

 $CrCl_1 \cdot MgCl_2 + H_2O \cdot (Naumann).$ 

Verhalten von CrCl<sub>3</sub> zu Eisenhydroxyd: Béchamp (A. ch. [3] 57. 311).

### Chromylchlorid.

Chromsäurechlorid.

CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; MG. 154,6; mit 33,62 Cr, 20,64 O, 45,74 Cl.

Bildung und Darstellung. Aus Chromaten durch NaCl und  $H_2SO_4$  nach:  $3K_2CrO_4 + 6NaCl + 12H_2SO_4 = 6KHSO_4 + 6NaHSO_4$ - 3CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O. Man schmilzt NaCl und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> oder K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, zerschlägt in grosse Stücke und übergiesst in geräumiger Retorte mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Bei der stürmischen Reaktion dest. fast alles CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Wöhler, P. A. 33. 343). Das Destillat wird durch Fraktioniren von gelöstem Cl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> befreit und in zugeschmolzenen Glasröhren aufbewahrt. — Man leitet HCl in CrO<sub>3</sub>, das in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst ist (Henry, B. 10. 2041) oder einfach auf CrO<sub>3</sub> (Heumann und Köchlin, B. 15. 1116), wobei etwas eines öligen, in H2O lösl. Nebenproduktes entsteht (Moissan, C. r. 98. 1582). -- Man erh. ein Gemenge von violettem CrCl<sub>3</sub> und CrO<sub>3</sub> oder von CrO, und FeCl, (Geuther, A. 106, 68, 239). — Entsteht auch bei Einwirkung von ClSO3H auf K2CrO4 (Heumann und Köchlin l. c.), von PCl<sub>5</sub> auf CrO<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Schiff, A. 106. 116) oder beim Glühen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (siehe dieses) in Cl. Entsteht beim Erhitzen der Chlorochromate (Prätorius, A. 201. 41). - Durch Einwirkung von HCl auf Dichromate entstehen Chlorochromate MCrO<sub>3</sub>Cl, die auch als Verbindungen von M<sub>2</sub>CrO<sub>1</sub> mit CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> aufgefasst wurden.

Eigenschaften. Blutrothe Flüss. SG. 1,913 bei 10° (Thomson, P. 31, 607), 1,71 bei 21° (Walter, A. ch. 66, 387), 1,961 bei 0° und 1,7578 beim Sied. (Thorpe, Soc. 37, 327). SG. des Dampfes 9,9 bei 143,7° (Walter). 5,69 bei 147° und 5,35 bei 127° (Dumas, A. ch. 68, 420), 5,39 bei 200° Carstanjen (ber. 5,48). Sied. 118° bei 760 mm (Walter), 115,9° (Thorpe), 117,2° bei 753 (Carstanjen, J. pr. [2] 2, 56). Der Dampf lässt nur rothes Licht unabsorbirt (Stoney und Reynold's, Phil. Mag. [4] 41, 291). Löst bedeutende Mengen von Cl. Löslichkeit und Tension: Roozeboom (R. 4, 379).

Reines CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> zersetzt sich beim Aufbewahren in CrO<sub>2</sub> und Cl<sub>2</sub> (Étard, A. ch. [5] 22. 218), zersetzt sich nicht (Carstanjen), erh. man es jedoch im zugeschmolzenen Rohr auf 180 bis 190°, so entsteht Cl und Cr<sub>3</sub>O<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub> (Thorpe). Wird der Dampf mittelst H durch ein schwach glühendes Rohr geleitet, so entsteht magnetisches Chromchromat (Wöhler). Mit CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> beladener H brennt leuchtend und zeigt ein Bandenspectrum (Gottschalk und Drechsel, J. pr. 89. 473).

Lösungswärme (100 Gew.-Thle. H<sub>2</sub>O) bei 8° 16670 cal. (Ber-

thelot, C. r. 96. 399).  $\text{CrO}_2\text{Cl}_2$  wird durch  $\text{H}_2\text{O}$  in  $\text{CrO}_3$  und HCl zersetzt, es wirkt auf viele oxydable Körper unter starker Erwärmung oder Feuererscheinung, so auf S,  $\text{SCl}_2$ ,  $\text{PCl}_3$ ,  $\text{NH}_3$  (vergl. unter Anderem Thomson, P. A. 31. 607; Kemp, J. Pharm. 20. 413). Gibt mit ClSO, H eine in  $\text{H}_2\text{O}$  unlösl. Cr-Verbindung (Heumann und Köchlin l. c.).  $\text{PCl}_3$  gibt  $\text{CrCl}_3$  und  $\text{POCl}_3$  (Michaelis, J. 1871. 248).  $\text{PCl}_5$  wirkt nur träge (Schiff, A. 102. 111; vergl. auch die Verbindung  $\text{CrCl}_3 + \text{PCl}_3$ ). Einwirkung von  $\text{POCl}_3$ : Casselmann (A. 98. 213).  $3\text{CrO}_2\text{Cl}_2 + 8\text{NH}_3 = 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{CrO}_3$ .  $\text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2$  (Rideal, Soc. 49. 367). Ueber Einwirkung von  $\text{NH}_3$  vergl. noch Heintze (J. pr. [2] 4. 220) und bei CrN.

Cr<sub>3</sub>O<sub>6</sub>Cl<sub>2</sub> (Basisches Chromchlorochromat?). Man erh. CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> im zugeschmolzenen Rohr auf 180" und dest. im CO<sub>2</sub>-Strom bis 120° (Thorpe, Soc. [2] 8. 31) oder man löst J in CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und entfernt ClJ durch Erhitzen (Mc. Jvor, Ch. N. 28. 138). Entsteht auch bei der Darstellung von CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Zettnow, P. A. 143. 328). Schwarz, amorph, hygroskopisch, die Lsg. riecht nach Cl. Durch HgNO<sub>3</sub> wird nahe zwei Drittel des Cr als Chromat gefällt (Thorpe).

Chromchlorat entsteht in Lsg. aus BaClO<sub>3</sub> und Chromalaun, die Lsg. ist violett, wird bei 65° grün, entwickelt beim Kochen Cl-Oxyde und scheidet Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ab (Prudhomme, Ch. C. 1890, 1, 668).

# Chrom und Brom.

#### Chrombromür.

CrBr<sub>2</sub> MG. 211,521); 100 Thle. enthalten 24,58 Cr und 85,42 Br.

Bildung und Darstellung. Aus Cr- und Br-Dämpfen oder HBr bei hoher T. oder (Wöhler und Bauck, A. 111. 383) durch Reduktion von CrBr<sub>3</sub> mit H. Eine Lsg. wird erhalten, indem man eine verd. Lsg. von CrO<sub>3</sub> mit HBr kocht und mit Zn reduzirt.

Eigenschaften. Weiss, kryst., schmeckt zusammenziehend, wird beim Erhitzen gelb. In  $H_2O$  mit blauer Farbe lösl. Verändert sich nicht an trockener Luft, oxydirt sich rasch an feuchter (Moissan, C. r. 92, 1051).

#### Chrombromid.

CrBr<sub>3</sub> MG. 291,28 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 17,85 Cr und 82,15 Br.

Bildung und Darstellung. Glühendes Cr vereinigt sich mit Br unter Feuererscheinung (Berthemot, A. ch. 44. 383). — Aus Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Kohle und Br analog dem Chlorid (Wöhler und Bauck, A. 111. 383).

<sup>1)</sup> Minimum.

Eigenschaften. Dunkle, schwach dichroïtische (grün, roth) metallglänzende Schuppen. Sublimirbar. Unlösl. in  $H_2O$ , doch lösl. bei Gegenwart von etwas Bromür mit grüner Farbe. Wird durch Alkali leichter zersetzt als das Chlorid. Gibt beim Glühen an der Luft Oxyd.

Wasserhaltende Chrombromide CrBr<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O. "Grünes" Salz, entsteht beim Abdampfen des stark sauren Reaktionsproduktes von über-

schüssiger HBr und CrO<sub>3</sub>.

Sehr zerfliessliche, schön grüne Nadeln. Lösl. in etwa 2 Thln. H.O. Lösungswärme = 0,68 Cal. Lösl. in Alk., unlösl. in Aether. Die Lsg. ist grün, wird aber violett unter merklicher Erhöhung der T. Die Umwandlung vollzieht sich augenblicklich beim Kochen oder Ausfällen mit KOH und Wiederlösen in HBr. Trotz seiner Farbe gehört das Salz zur Reihe der violetten Salze, da es durch KOH das gleiche Hydroxyd wie jene gibt (Recoura, C. r. 110. 1029). Vergl. bei CrCl<sub>3</sub>.6½ H<sub>2</sub>O.

Blaues" Salz bildet sich in Lsg. aus grünem unter Freiwerden von 11,5 Cal. In Krystallen gleicher Zusammensetzung wie das grüne" Salz durch Einleiten von HBr in dessen blau gewordene Lsg. Hygroskopisch aber unlösl. in Alk. Lösungswärme = + 14,35 Cal. Im trockenen Zustande auf 100° erh. verwandelt es sich unter Freiwerden von 2,17 Cal. in grünes Salz. Durch KOH entsteht das gleiche

Hydroxyd wie aus grünem Salz (Recoura, C. r. 110. 1193).

 $CrBr_3 + 8H_2O$  entsteht aus heisser konz. Lsg. von  $K_2Cr_3O_{10}$  oder  $(NH_4)_2Cr_3O_{10}$  und HBr und Stehen bei  $0^{\circ}$ , nicht beim Eindampfen. Violette Kryst., Kombinationen von Octaëdern und Würfeln. Löst sich mit grüner Farbe in  $H_2O$ . Wird bei  $110^{\circ}$   $H_2O$ -frei und gibt bei  $200^{\circ}$  ein Oxybromid (Varenne, C. r. 93. 727).

[Chromibromat] Versuch der Darstellung Rammelsberg (P. A. 55, 87).

# Chrom und Jod.

Chromjodür Cr.J., analog CrBr. (Moissan, A. ch. [5] 25. 409).

(Chromjodid.) HJ löst 1.5 At. Chromhydroxyd (Ordway).

Chromjodat entsteht aus CrCl<sub>3</sub> und NaJO<sub>3</sub> als hellbraune Fällung (Berlin). Konz. Lsg. von CrO<sub>3</sub> wird mit J schwarz und syrupartig, hinterlässt hygroskopischen, amorphen Rückstand, der nicht die CrO<sub>3</sub>-Reaktionen zeigt und beim Erhitzen neben J und O auch eine flüchtige, J und Cr haltende Verbindung zu geben scheint. Bei Gegenwart von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht HJO<sub>3</sub> (Walz, Ch. N. 26. 245).

Nach Rose (P. A. 27. 575) gibt CrO<sub>3</sub> mit KJ und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur

J (vergl. auch Giraud, Phil. Mag. J. 12. 322).

Chromjodsäure CrO<sub>3</sub>. HJO<sub>3</sub> + 2 H<sub>2</sub>O kryst. aus gemischten Lsgn. von CrO<sub>3</sub> und HJO<sub>3</sub> (Berg, C. r. 104. 1514; Blomstrand, J. pr. [2] 40. 330). Es sind mehrere Salze dieser einbasischen Säure bekannt, sie werden durch H<sub>2</sub>O in Jodate und CrO<sub>3</sub> zerlegt. Salze der Chromjodsäure vergl. bei Cr und K. Ag auch Berg, C. r. 111. 42.

## Chrom und Fluor.

### Chromfluorid.

CrFl<sub>3</sub>; MG. 109,18; 100 Thle. enthalten 47,63 Cr, 52,37 Fl.

Durch Erhitzen von trockenem, nicht geglühtem Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit überschüssiger HFl. Auch aus einem Gemenge von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CaFl<sub>2</sub>, das in einem Kohlenrohr geglüht wird, durch welches HCl geleitet wird.

Dunkelgrün. Schmilzt bei hoher T. und sublimirt bei den höchst

erreichbaren Tn. in Octaëdern (Deville, C. r. 43. 970).

 $\mathbf{CrFl}_3 + \mathbf{9H}_2\mathbf{0}$  entsteht aus violettem  $\mathbf{Cr}_2(\mathbf{SO}_4)_3$  und  $\mathbf{NH}_4\mathbf{Fl}$  unter Vermeidung von Erwärmung und Ueberschuss von  $\mathbf{NH}_4\mathbf{Fl}$ ; wlösl. in  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ , unlösl. in Alk., löst sich in HCl mit violetter, in KOH mit grüner Farbe (Fabris, G. 20. 582).

Koepp u. Co. (Ch. C. 1888, 877, 1432) stellen ein grünes Fluorid CrFl<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O für die Anwendung in Zeugdruck dar. Die Lsg. nimmt noch Chromhydroxyd auf, und die so erhaltene Lsg. scheidet

beim Eindampfen wieder Hydroxyd ab.

CrFl<sub>3</sub>.2KFl +  $H_2O$  entsteht bei Fällung einer Lsg. von Chromhydroxyd in HFl mit KFl. Grüner Niederschlag, fast unlösl. in  $H_2O$ , lösl. in HCl (Christensen, J. pr. [2] 35. 161).

CrFl<sub>3</sub>.3KFl entsteht beim Schmelzen von Chromhydroxyd mit HFl.KFl und Auslaugen mit H<sub>2</sub>O. Grüne Kryst., fast unlösl. in H<sub>2</sub>O (Christensen).

 $CrFl_3.2NaFl + H_2O.$  Durch Fällung (Wagner, B. 19. 896).

CrFl<sub>3</sub>.2NH<sub>4</sub>Fl + H<sub>2</sub>O entsteht aus CrFl<sub>3</sub> durch Einleiten von NH<sub>3</sub>, Ausschütteln mit Alk. und Umkryst. aus FlH. Smaragdgrüne Octaëder (Wagner l. c.).

CrFl<sub>3</sub>.3NH<sub>4</sub>Fl entsteht durch Fällung (Wagner), durch Lösen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in HFl, Abdampfen und Versetzen mit Ueberschuss an NH<sub>4</sub>Fl und Stehen oder Erwärmen. Schön grünes kryst. Pulver, Reguläroctaëder, lösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in NH<sub>4</sub>Fl (Pettersson, J. pr. |2| 40. 52).

CrFl<sub>3</sub>. CoFl<sub>2</sub>. 7H<sub>2</sub>O. Schön grünes Krystallpulver, wahrscheinlich isomorph mit der analogen V-Verbindung (Pettersson l. c.).

CrFl<sub>3</sub>.NiFl<sub>2</sub>.7H<sub>2</sub>O (Pettersson).

Chromylfluorid CrO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>, wurde zuerst von Unverdorben (Tromsdorff, N. Journ. Pharm. 1824) durch Dest. von 4 Thln. PbCrO<sub>4</sub>, 3 CaFl<sub>2</sub> und 5 Thln. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als ein Glas angreifendes Gas, von Dumas (A. ch. [2] 31, 435) als Flüss. erhalten. Rose (P. A. 27, 565) fand CrFl<sub>10</sub>, Berzelius (Lehrbuch) macht auf die wahrscheinliche Beimischung von HFl aufmerksam. Fast allgemein wurde die Formel CrFl<sub>6</sub> adoptirt. Olivieri (G. 16, 218) fand Cr: Fl = 1:2, woraus sich der Sauerstoffgehalt ergibt.

Darstellung. Man destillirt 60 g K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, 30 g CaFl<sub>2</sub> (vorher gut getrocknet) mit 100 Thln. rauchender H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus einer Platin-

retorte und kondensirt in einer Kältemischung (Olivieri l. c.).

Eigenschaften. Blutrothe Flüss. von hoher Dampstension. Bildet rothen Dampf. Gibt mit H<sub>2</sub>O (schon mit feuchter Luft) CrO<sub>3</sub> und HFl. — Ueber das Verhalten zu Na, Zn, C + SiO<sub>2</sub> vergl. Evans (Z. für angew. Ch. 1891. 18).

Verbindungen von CrO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> vergl. bei Ammonium-

fluorochromat S. 578.

## Chrom und Schwefel.

#### Chromsulfür.

CrS; 100 Thle. enthalten 61,92 Cr und 38,08 S.

Entsteht beim Glühen von CrCl<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>S oder bei lang anhaltendem Erhitzen von Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub> in H (Moissan, C. r. 90. 817). — CrCl<sub>2</sub> gibt mit K<sub>2</sub>S einen schwarzen Niederschlag (Moberg). Violettes Chromsulfat in H geglüht einen schwarzen, pyrophorischen Rückstand von CrS und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Traube, A. 66. 98).

Schwarzes Pulver, durch Säuren schwer angreifbar (Moissan l. c.).

Chromsulfürsulfid Cr<sub>3</sub>S<sub>4</sub> entsteht durch Erhitzen eines Gemisches

von Chromhydroxyd mit S in einem Strome von H<sub>2</sub>S.

Grauschwarzes Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O, HCl, auch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, lösl. in HNO<sub>3</sub> ohne Abscheidung von S (Gröger, A. W. 81. 531).

#### Chromsulfid.

 $Cr_2S_3$ ; 100 Thle. enthalten 52,02 Cr und 47,98 S.

Entsteht durch Erhitzen von Chromhydroxyd mit S im Vakuum (Berzelius) oder von Chromchlorid mit S (Lanaique). Die Reaktion vollzieht sich, aber nur langsam, schon bei 440° (Moissan, C. r. 90.818). — Man leitet H<sub>2</sub>S über glühendes CrCl<sub>a</sub>, über weissglühendes Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder erwärmtes CrO<sub>3</sub> (Harten, A. 37, 349), über erhitztes, saures Chromisulfat (Traube, A. 66. 98), über Chromooxalat bei 440° (es entsteht aus diesem zunächst eine leicht angreifbare Modifikation von Cr.O. | Moissan, C. r. 90. 817; 92. 1051]). -- Aus CS. und sehr hoch erh. Cr neben Chromkohlenstoff (Gautier, Hallopeau, C. r. 108. 1111) oder weissglühendem Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Rose) oder erh. K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> neben Kaliumpolysulfid (Müller, P. A. 127. 404). — Man erh. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (Berzelius) oder mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S (Fellenberg, P. A. 50. 77) auf sehr hohe T. und extrahirt mit H<sub>2</sub>O. Graue, grüne bis schwarze Krystallblättchen oder dunkelbraunes Pulver. SG. 3,77 (aus CrCl<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>S [Schafařik, A. W. 47. 256]). Nur in HNO<sub>3</sub> oder Königwasser lösl. Gibt beim Glühen etwas S ab, an der Luft entsteht Cr.O<sub>3</sub>, im Cl-Strom unter Erglühen CrCl<sub>3</sub> (Moissan l. c.).

Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub> gibt mit anderen Sulfiden Doppelsulfide, die den Chromiten des Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vergleichbar sind. (Siehe bei Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> und bei Cr und Sn,

Zn, Cd, Pb, Cu, Ag, Mn, Fe, Co, Ni [Gröger, A. W. 81. 531; M. 2. 266). Ueber das Verhalten von Chromatlsgn. zu H<sub>2</sub>S und Schwefelammonium, wobei nach Berzelius (P. A. 8. 422) intermediär vielleicht Doppelsulfide entstehen und Phipson (Ch. N. 4. 125) ein Heptasulfid fand, vergleiche auch Bender (B. 1887. 726).

Chromisulfit entsteht beim Lösen von Chromhydroxyd in SO<sub>2</sub> und Fällen mit Alk. Weisslichgrünes Pulver (Muspratt, A. 50. 259). Für technische Zwecke aus Chromalaun, kryst. Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, wenig H<sub>2</sub>O und Auskrystallisirenlassen der Sulfate (Manzoni, G. 14. 360).

Cr<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.16H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen der Lsg. des neutralen Salzes als grünes Pulver (Danson, Soc. Qu. J. 2. 205). Beim Kochen der Lsg. von Hydrat in SO<sub>2</sub> mit Alk. Weissgrünes Pulver (Röhrig, J. pr. [2] 37. 217).

 $2Cr_2(SO_3)_2K_2(SO_3)_2 + xH_2O$ , aus Chromisalz und  $K_2SO_3$  als grüner, amorpher, zersetzlicher Niederschlag (Berglund, B. 7. 470).

Chromidithionat,  $\text{Cr}_2(S_2O_6)_3 + 18\text{H}_2O$ , aus überschüssiger Unterschwefelsäure und Chromhydroxyd durch Verdunsten; blauviolette, reguläre Octaëder, lösl. in  $\text{H}_2O$  und Alk. Die Lsg. wird bei  $70^\circ$  grün, beim Stehen wieder blauviolett (Krüss, A. 246. 189).

 $3Cr_2O_3.4S_2O_5 + 24H_2O$  entsteht wie das vorige bei Ueberschuss von Chromhydroxyd; grün, amorph, lösl. in  $H_2O$ , unlösl. in Ae. Gibt mit  $H_2S_2O_6$  neutrales Salz.

Chromosulfat  $CrSO_4 + 7H_2O$ ; 100 Thle. enthalten 19,01 Cr, 35,03  $SO_4$  und 45,96 H,O. Cr löst sich unter H-Entwickelung in  $H_2SO_4$  (Péligot, A. ch. [3] 12. 548). — Man löst feuchtes Chromoacetat (vergl. bei  $CrCl_2$ ) in verd.  $H_2SO_4$  und trocknet die beim Erkalten sich ausscheidenden Kryst. in  $CO_2$ -Atmosphäre. Blaue Kryst., isomorph mit  $FeSO_4 + 7H_2O$ . Van Bemmelen (R. 6. 202) beobachtete bei langer Aufbewahrung im zugeschmolzenen Rohre spontane Explosion des letzteren (H?). — Absorbirt lebhaft () an der Luft. Gibt mit konz.  $H_2SO_4$  Kryställchen von  $CrSO_4$ .  $H_2O_4$ , welche sich weniger an der Luft verändern.

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{SO}_{4} + \mathbf{CrSO}_{4} + \mathbf{6H}_{2}\mathbf{0}$ , aus  $\mathbf{CrCl}_{2}$ ,  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{SO}_{1}$  und Alk. bei langem Stehen; rhombische Säulen, isomorph (?) mit  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{SO}_{4}$ .  $\mathbf{FeSO}_{4}$ .  $\mathbf{6H}_{2}\mathbf{O}$ . Wird an der Luft bald grün (Péligot, A. ch. [3] 12. 546).

## Chromisulfat.

 $Cr_2(SO_4)_3$ ; 100 Thle. enthalten 26,57 Cr. 73,43 SO<sub>4</sub>.

[Ueber die Analogie mit den Doppelsalzen  $Cr_2(SO_4)_3 + M_2(SO_4)_3$  und die Molekulargrösse vergl. Étard (Bl. [2] 31. 200).]. Man trocknet  $H_2O$ -haltendes Salz erst im  $CO_2$ -Strome bei 280°, dann bei etwas höherer, aber unter Glühhitze liegender T. (Schrötter, P. A. 53. 520: Siewert, A. 126. 101). Wurde wohl manchmal mit  $2Cr_2(SO_4)_3 + H_2SO_4$  (s. d.) verwechselt. Rosafarben, unlösl. in  $H_2O$  und Säuren. SG. 2,743, bei 17,2° (Faure und Valson, C. r. 77. 579) 3,012. Spez. W. 0,1718 (Nilson und Pettersson, B. 1880. 1459).

 $Cr_2(SO_4)_3 + 18H_2O$  (Siewert, A. 126. 87; Étard, van Cleeff — Schrötter fand 15 $H_2O$ ) mit 21,26  $Cr_2O_3$ , 33,52  $SO_4$  und 45,23  $H_2O$ .

Darstellung. Man löst Chromhydroxyd in berechneter Menge warmer  $H_2SO_4$ . Nach mehrwöchentlichem Stehen erhält man eine grünblaue Krystallmasse, die mit  $H_2O$  eine blaue Lsg. gibt und durch Alk. gefällt wird. Durch Stehen einer mit wenig Alk. versetzten Lsg. in einem mit Blase überbundenen Gefässe in grossen Kryst. (Schrötter, P. A. 53. 513). — Man kocht 50 Thle. K-freies Hydroxyd mit 125 Thln. HNO3 und 125 Thln.  $H_2O$ , versetzt nach Erkalten mit 225 Thln. verd.  $H_2SO_4$  (1:2) und 1200 Thln. Alk. (Löwel, J. Pharm. [3] 4. 321), ebenso Baubigny (C. r. 98. 100), welcher durch Reduktion von  $K_2Cr_2O_7$  mit  $H_2S$  oder von  $CrO_2Cl_2$  mit Alk. gewonnenes Hydroxyd verwendet. — Man reduzirt  $CrO_3$  und  $H_2SO_4$  durch Zutropfen von Alk. oder durch Ae.-Dampf unter Vermeidung jedweder Erwärmung (Traube, A. 66. 168).

Eigenschaften. Reguläroctaëder. SG. 1,696 bei 22° (Schrötter), 1,867 (Faure und Valson, C. r. 77. 803). Verliert leicht H,O bei allmählich bis 100° ansteigender T., nach langer Zeit 14 Mol. (vergl. Doyer van Cleeff, J. pr. [2] 23. 70). - Lösungswärme Faure und Valson (l. c.). Die Lsg. ist im durchfallenden Licht roth, sie wird bei 65 bis 70° grün und hinterlässt beim Verdunsten ein grünes Gummi; beim Stehen wieder blauviolett (Schrötter), ebenso beim Versetzen mit HNO<sub>3</sub>. Dissociirt beim Erhitzen mit H.O leichter als Fe-Salz, aber schwieriger als Al-Salz (Tichborne, Ch. N. 24, 209). Grüne Lsg. gibt bei der Dialyse relativ mehr SO, ab (van Cleeff, J. pr. [2) 23. 58). Festes Salz kann mit Alk. ohne Zersetzung gekocht werden (Traube). Lsgn. werden durch Ueberschichten mit Alk. allmählich grün. Die konz. grüne Lsg. wird von Alk. nicht gelöst (Schrötter). Eine violette Lsg. mit etwa 24% Salz hatte das SG. 1,1619, nach Ueberführung in die grüne 1,1486. Das Verhältniss der Ausflusszeiten aus Capillaren ergab sich bei T. = 10, 20, 30, 40,  $50^{\circ}$  für Grün zu Violett wie 100 zu 67,70, 67,77. 68,74, 70,79, 75,72, wonach also die Umwandlung schon unterhalb 50° beginnt (Sprung, N. Arch. ph. nat. 53. 112). Violette Lsg. wird durch Alkalien oder Karbonate grün (van Cleeff), auch - aber vielleicht nur durch gleichzeitige Erwärmung - - durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, PCl<sub>3</sub>, HNO<sub>3</sub> (Etard, C. r. 84, 1090). Gibt beim Schmelzen mit S Chromsulfid und S (Violi, B. 10. 293).

Recoura (C. r. 113. 857) hat ein dem oben beschriebenen isomeres grünes Sulfat (mit 11 Mol. H<sub>2</sub>O) dargestellt, dessen frisch bereitete Lsg. mit BaCl<sub>2</sub> anfangs gar keinen Niederschlag gibt. Nach einiger Zeit tritt in der Lsg. Umwandlung in das gewöhnliche violette Sulfat und damit die allmähliche Ausscheidung von BaSO<sub>4</sub> ein. Dieses grüne Sulfat, dessen genau einzuhaltende Darstellungsmethode im Original nachzusehen ist, ist identisch mit einem schon früher von Étard (C. r. 84. 1090; s. u.) dargestellten grünen Sulfate; aber wohl zu unterscheiden von einem gleichfalls von Recoura, jedoch nur in Lsg. dargestellten (C. r. 112. 1439) grünen basischen Sulfate 2Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5SO<sub>3</sub>, welches er als "modificirtes Sulfat" bezeichnet. Lsgn. sowohl des grünen wie des "modificirten" Sulfats liefern mit Alkali dasselbe viersäurige Chromhydroxyd Cr<sub>2</sub>O(OH)<sub>4</sub>.

Basische Chromisulfate.  $3Cr_2O_3.28O_3.14H_2O$ . Aus dem Salz  $Cr_2O_3.28O_3.5H_2O$  durch viel  $H_2O$  oder Kochen damit (Schrötter, P. A. 53. 516). Hat nicht konstante Zusammensetzung und verliert durch Waschen mit  $H_2O$  fast alle  $H_2SO_4$  (Schiff, A. 124. 167).

 $Cr_2O_3.8O_3.6H_2O = [Cr(OH)_2]_28O_4 + 4H_2O$  entsteht durch Fällung der längere Zeit gekochten HCl-Lsg. des vorigen mit unzureichender Menge NH<sub>3</sub> (Schiff l. c.).

 $2 \operatorname{Cr}_{2} O_{3}.3 \operatorname{SO}_{3}.\mathbf{xH}_{2} O$  (?) (Bunsen, P. A. 155. 230).

5Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.8SO<sub>3</sub>.xH<sub>2</sub>O, durch Kochen von Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> mit Hydroxyd erhaltene Lsg. (Siewert, A. 126. 97).

 $Cr_2O_3.2SO_3.5H_2O = Cr.OH.SO_4 + 2H_2O$  entsteht durch Sättigen von verd.  $H_2SO_4$  mit Chromhydroxyd bis zum Verschwinden der sauren Reaktion und Eindunsten bei  $60^{\circ}$  (Schiff l. c., Schrötter l. c.). — Ein Salz gleicher Basizität entsteht durch Sättigen von blauem Chromsulfat mit Hydroxyd, Abdampfen bis die entstandene Trübung sich wieder löst und Zusatz von Alk. (Siewert, A. 126. 97).

Grüne, amorphe Masse, llösl. in H<sub>2</sub>O. Die Lsg. ist im durchfallenden Licht rubinroth (vergl. auch Talbot, N. Br. Arch. 5. 141).

— Beim Kochen der Lsg. entsteht das erstangeführte basische Salz.

[5Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.128O<sub>3</sub>.xH<sub>2</sub>O.] Man löst blaues Sulfat in wenig H<sub>2</sub>O, kocht mit Alk. bis zur Auflösung der abgeschiedenen Kryst. und fällt mit Ae. Grüner Syrup. Die Mutterlauge enthält H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in einer nicht durch BaCl<sub>2</sub> nachweisbaren Form (Siewert).

Saures Chromisulfat  $2\operatorname{Cr}_2(\mathrm{SO}_4)_3 + \operatorname{H}_2\mathrm{SO}_4$  entsteht durch Abrauchen von Chromhydroxyd mit  $\operatorname{H}_2\mathrm{SO}_4$  (Traube, A. 66. 87: Siewert, A. 126. 102). Auch durch weitere Digestion der aus Chromalaun und  $\operatorname{K}_2\operatorname{Cr}_2\mathrm{O}_7$  entstehenden Körper (vergl. S. 550) mit  $\operatorname{H}_2\mathrm{SO}_4$ . Röthliches Pulver, unlösl. in  $\operatorname{H}_2\mathrm{O}$  und Säuren, schwer angreifbar von  $\operatorname{Na}_2\mathrm{CO}_3$ . Gibt beim Glühen  $\operatorname{Cr}_2\mathrm{O}_3$ ; in H ein äusserst pyrophorisches Gemenge von  $\operatorname{Cr}_2\mathrm{O}_3$  und  $\operatorname{CrS}$  (vergl. auch Kopp, C. r. 18. 1156 und Schumann, A. 187. 305); gibt beim Glühen in  $\operatorname{H}_2\mathrm{S}$   $\operatorname{Cr}_2\mathrm{S}_3$  (Traube).

Chromschwefelsäure  $Cr_2(SO_4)_3H_2SO_4$ , nach Recoura (C. r. 114. 477) eine eigenthümliche zweibasische Säure  $(Cr_2.4SO_4)H_2$ , entsteht durch Zusatz von 1 MG.  $H_2SO_4$  zu 1 MG. gelöstem grünem Chromisulfat (vergl. S. 547), oder durch Reduktion von  $CrO_3$  bei Gegenwart der nöthigen Menge  $H_2SO_4$  und möglichst wenig  $H_2O$  (genaue Darstellung im Originale). Grünes, hygroskopisches Pulver. Die frisch bereitete, verd. Lsg. liefert mit  $BaCl_2$  erst nach etwa einer halben Stunde sofort beim Kochen  $BaSO_4$ .

Chromsulfate des K, Na, NH<sub>4</sub> entstehen durch Zusatz von 1 MG. der entsprechenden Alkalisulfate zur Lsg. von 1 MG. von Recoura's grünem Chromisulfat, durch vorsichtiges Entwässern der entsprechenden Chromalaune, oder durch Reduktion eines Gemenges des entsprechenden Dichromats und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mittelst Alk. unter Anwendung von möglichst wenig H<sub>2</sub>O.

 $Cr_2SO_4 + K_2SO_4$  entsteht durch Entwässern von Chromalaun bei 300 bis 350°; grün und noch in  $H_2O$  lösl., wird über 350° grüngelb und unlösl. in  $H_2O$ , in der Kälte auch in Säuren. Entsteht auch aus  $Cr_2(SO_4)_3$ .  $K_2SO_4$ .  $H_2SO_4$  durch Kochen mit  $H_2O$  als graugrünes, beim

Erhitzen violett werdendes Pulver (Wernicke, P. A. 159. 575; vergl. Recoura, C. r. 114. 477).

 $2Cr_2(SO_4)_3 + 7H_2SO_4$  entsteht durch Erhitzen von  $CrO_3$  mit  $H_2SO_4$  als unlösl. Pulver (Cross, Higgins, Soc. 41. 113).

Chromsulfatchlorid CrSO<sub>4</sub>.Cl + H<sub>2</sub>O entsteht aus basischem Sulfat und konz. HCl durch Verdunsten bei 50°; grüne, amorphe Masse. Die Lsg. wird durch BaCl<sub>2</sub> erst allmählich getrübt (Schiff, A. 124. 176).

**Kaliumchromalaun**  $Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 24H_2O$ ; 100 Thle. enthalten 15,25  $Cr_2O_3$ , 9,44  $K_2O$ , 32,06  $SO_3$  und 43,26  $H_2O$ . Zuerst von Moussin Pouschkin (Crell. A. 1801. 2. 267) erhalten.

Darstellung. Durch Reduktion von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Man leitet SO<sub>2</sub> in die kalte Mischung (Schrötter, P. A. 53, 326) oder versetzt sie mit Alk. (Fischer, Kastn. Arch. 14, 164; 16, 216; vergl. u. A. Traube, A. 66, 169). Die Mutterlauge kann unter Zusatz von HNO<sub>3</sub> eingedampft werden und gibt mit Alk. noch Alaun. Das Produkt ist aus H<sub>2</sub>O von weniger als 50° umzukryst. — Man reduzirt 29,5 K<sub>2</sub>CrO<sub>7</sub>, 39 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch 38 kryst. Oxalsäure (Lielegg, D. 207, 321). — Entsteht bei Oxydationen organischer Körper mit K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> vielfach als Nebenprodukt. Kryst. aus den zuerst erhaltenen grünen Lsgn. bei sehr langem Stehen.

Eigenschaften. Violette Octaëder. Aus einer mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> versetzten Lsg. kryst. manchmal Rhombendodekaëder (Stiassny, D. 202. 191). Kann auch auf kubischem Alaun weiter wachsen (Polis, B. 1880. 360). Kryst. in allen Verhältnissen mit Aluminiumalaun, die ersten Krystalle sind reicher an letzterem (Rammelsberg, P. A. 91. 351; Schiff, A. 107. 81). Wird aus wässeriger Lsg. durch Eisenalaun fast ganz verdrängt (v. Hauer, A. W. 53, 2, 221). Lösungsstreifen und Aetzfiguren: Klocke (Z. für Kryst. 2. 126). SG. 1,845 (Schiff); 1,856 (Playfair und Joule); 1,848 (Kopp, A. Suppl. 3. 294); 1,842 bei 20,8° (Pettersson); 1,817 (Gladstone, Phil. Mag. [5] 20. 162); 1,8293 bei 0°,  $\delta = 0.0000246$ , vergl. die eingehenden Untersuchungen von Spring (B. 1882, 1254; 1884, 408). Spez. Wärme 0,324 (Kopp). Elastizitätskoeffizient: Gladstone (Phil. Mag. [5] 20. 162); thermoelektrische Eigenschaften: Gore (P. A. II. Beibl. 2. 430, 617). Schmilzt bei 89° (Tilden, Soc. 45. 409), die geschmolzene Masse ist grün, erstarrt auch bei -20° nicht mehr und gibt über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 18 Mol. H<sub>2</sub>O ab (Löwel). Chromalaun verwittert an der Luft, verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei gewöhnlicher T. 12H<sub>2</sub>O (mit einer Dissociationsspannung von 0,47 bei 25,8°: Müller-Erzbach, Z. für phys. Ch. II. 545; vergl. auch Lescoeur Mathurin, Bl. [2] 50. 35), bei darauffolgendem, langem, allmählichem Erhitzen auf 116° noch 9 Mol. (vergl. van Cleeff, J. pr. [2] 23. 72), wird bei 300 bis 350° H<sub>2</sub>O-frei, aber noch lösl. in H.O, wird etwa über 350° ohne weiteren Verlust unlösl. (Löwel, A. ch. [3] 44. 320).

Chromalaun löst sich in 6 Thln. kaltem H<sub>2</sub>O zu violetter Lsg. Bei 50 bis 75° wird die Lsg. grün, noch rascher beim Kochen, und kryst. nicht mehr. SG. einer Lsg. mit p% Chromalaun bei 17,5° (Franz, J. pr. [2] 5. 289, siehe dort ausführliche Tabelle):

| p  | SG.    | p  | SG.    |  |
|----|--------|----|--------|--|
| 5  | 1,0174 | 40 | 1,1896 |  |
| 10 | 1,0342 | 45 | 1,2352 |  |
| 15 | 1,0524 | 50 | 1,2894 |  |
| 20 | 1,0746 | 55 | 1,3704 |  |
| 25 | 1,1004 | 60 | 1,4566 |  |
| 30 | 1,1274 | 65 | 1,5452 |  |
| 35 | 1,1572 | 70 | 1,6362 |  |

Lösungswärme und Volumveränderung beim Lösen: Faveré und Valson (J. 1872. 80). Die Lsg. zerfällt bei der Diffusion (Rüdorff, B. 21. 3045). Absorptionsspectrum: Vierordt (B. 5. 34), Erhard, Untersuchungen über die Absorption des Lichtes in einigen Chromsalzen. 1875.

Dissociation von Chromalaun in Lsg. Baubigny und Péchard (C. r. 115. 604).

Eine gekochte Lsg. scheidet erst nach sehr langem Stehen allmählich violette Kryst. ab (vergl. Löwel; Gauer, C. r. 79. 1332; Jacquelin, C. r. 24. 440). Eine violette Lsg. wird auch bei gewöhnlicher T. etwas grün (Alk. fällt nach längerem Stehen der Lsg. weniger violette Kryst., Siewert) unter Volumvermehrung (vergl. auch Mohr. B. 4. 318); eine heiss bereitete, grüne wird unter Volumverminderung violett. Es hat keinen Einfluss, ob die Lsg. konz. oder verd., ob Kryst. zugegen, ob das Gefäss verschlossen oder nicht (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 79. 1491). Violette Lsg. wird durch Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (wenn T.-Erhöhung vermieden) nicht grün (Otto, Graham-Otto, 4. Aufl. 3. 113), dagegen durch Zusatz von Alkali oder Karbonat (van Cleeff l. c.). Bei der Dialyse grüner Lsgn. geht relativ mehr SO<sub>4</sub> ins Dialysat (van Cleeff, J. pr. [2] 23. 58) als bei violetten. Alk. fällt aus einer grünen Lsg. ein grünes, erstarrendes Oel, das nur drei Viertel der SO, enthält (Krüger, P. A. 61. 218); es entspricht annähernd der Zusammensetzung 6K<sub>2</sub>O.5Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.18SO<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O (Siewert, A. 126.98; vergl. auch van Cleeff). Violette Lsgn. geben mit BaCl<sub>2</sub> alles SO<sub>4</sub> als BaSO<sub>4</sub>, grüne in der Kälte nur theilweise, vollständiger beim Kochen (Löwel, J. Pharm. [3] 4. 321). Beim Erhitzen einer Lsg. auf 200° entsteht (leichter bei Gegenwart von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.9H<sub>2</sub>O (s. d.; vergl. auch Tishborne, Bl. [2] 17. 25). Erh. man Chromalaun in H, so entweicht H<sub>2</sub>O, S, HS<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, es bleibt ein Rückstand von  $Cr_2O_3$  und  $Cr_2K_6S_6 + K_2S$  (Schumann, A. 187. 307). Beim Glühen mit Kohle entsteht K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Jean, C. r. 68. 198).

Recoura's Kaliumchromsulfat  $(Cr_2.4SO_4)K_2.4H_2O$ , siehe S. 548 und C. r. 114. 477.

 $Cr_2(SO_4)_3.Cr_2O_3.K_2SO_4.9H_2O$ , Chromoxyd-Löwigit (s. o.), amorphes Pulver (Mitscherlich, J. pr. 83. 477).

 $\operatorname{Cr}_2(\mathbf{80}_4)_3$ .  $\operatorname{K}_2\mathbf{80}_4$ .  $\operatorname{H}_2\mathbf{80}_4$  entsteht durch Erhitzen von  $\operatorname{K}_2\operatorname{Cr}_2\operatorname{O}_7$  oder Chromalaun mit  $\operatorname{H}_2\operatorname{SO}_4$  neben K-ärmeren Substanzen. Durch wiederholtes Erhitzen mit  $\operatorname{H}_2\operatorname{SO}_4$  entsteht:  $2\operatorname{Cr}_2(\operatorname{SO}_4)_3 + \operatorname{H}_2\operatorname{SO}_4$  (Traube, A. 66. 93).

 ${\rm Cr_2(80_4)_3} + 3{\rm K_280_4} = {\rm Cr_2(K80_4)_6}$  entsteht durch Eintragen von CrCl<sub>3</sub> in geschmolzenes KHSO<sub>4</sub> und Extrahiren mit H<sub>2</sub>O; verfilzte Nadeln (Étard, C. r. 84, 1089). Auch durch langes Schmelzen des Reaktionsproduktes von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>7</sub>. Grüne Nädelchen, beim Erhitzen vorübergehend violettroth. Unlösl. in H<sub>2</sub>O und Säuren, lösl. in kochender KOH oder schmelzendem NaNO<sub>3</sub> (Wernicke, P. A. 159, 576).

Natriumchromalaun  $Cr_2(SO_4)_3 + Na_2SO_4 + 24H_2O_5$ , aus  $Na_2Cr_2O_7$ ,  $H_2SO_4$  und Alk. Kryst. undeutlich, verliert  $18H_2O$  bei  $100^{\circ}$  (Schrötter).  $Cr_2(SO_4)_3 + 3Na_2SO_4 - Cr_2(NaSO_4)_6$ , grüne Nädelchen, analog dem

K-Salz (Wernicke, Etard).

 $\operatorname{Cr}_2(\mathbf{80}_4)_3 + 3\operatorname{Li}_2\mathbf{80}_4 = \operatorname{Cr}_2(\operatorname{Li80}_4)_6$ , graugrüne Nädelchen (Wer-

nicke).

Ammoniumchromalaun Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 24 H<sub>2</sub>O, aus gemischten Lsgn. Octaëder (auch Würfel mit Dodeksederflächen). SG. 1,736 bei 21° (Schrötter), 1,728 bei 20° (Pettersson), 1,719 (Gladstone, Phil. Mag. [5] 20. 162, auch Brechungsindex). Verwittert ander Luft, schmilzt bei 100° und verliert dann 18 Mol. H<sub>2</sub>O (Schrötter), bei sehr anhaltendem Trocknen bei 100° über 20 bis 21 Mol. (van Cleeff). Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist blauviolett, wird bei 70 bis 80° grün und kryst. dann nicht mehr, auch gibt dann Alk. keine Fällung mehr (Schrötter, P. A. 53. 526).

Chromhydroxylaminalaun  $Cr_2(SO_4)_3 + (NH_4O)_2SO_4 + 24H_2O$ . Oc-

taëder (Meyeringh, B. 10, 1946).

Weitere **Doppelsalze** des  $Cr_2(SO_4)_3$  erhielt Étard (C. r. 86. 1399; Bl. [2] 31. 200) durch Erhitzen von  $Cr_2(SO_4)_3$ , oder  $CrCl_3$  oder  $CrO_3$  mit dem entsprechenden Sulfat und Ueberschuss von  $H_2SO_4$  unter beständigem Umrühren, bis sich ein kryst. Niederschlag abscheidet. Dieser wird mit konz.  $H_2SO_4$ , dann mit  $H_2O$ -freiem Eisessig und Alk. gewaschen. Die Salze sind meist kryst. und unlösl. in  $H_2O$ . Oft entstehen, namentlich bei nicht so lange fortgesetztem Erhitzen, Salze mit 1 oder 2 Mol.  $H_2SO_4$ , die ebenfalls unlösl. oder nur allmählich und unter Zersetzung lösl. sind [vergl. bei  $Cr_2(SO_4)_3$ ].

```
\begin{array}{l} \operatorname{Cr_2(SO_4)_3} + 2\operatorname{CuSO_4} + \operatorname{H_2SO_4} \\ \operatorname{Cr_2(SO_4)_3} + \operatorname{Al_2(SO_4)_3} & (=\operatorname{Cr_2}_{-}(SO_4)_6 & \operatorname{Al_2}) \\ \operatorname{Cr_2(SO_4)_3} + \operatorname{Al_2(SO_4)_3} + \operatorname{H_2SO_4} \\ \operatorname{Cr_3(SO_4)_3} + \operatorname{Mn_2(SO_4)_3} \\ \operatorname{Cr_2(SO_4)_3} + \operatorname{Mn_2(SO_4)_3} + 2\operatorname{H_2SO_4} \\ \operatorname{Cr_2(SO_4)_3} + \operatorname{Fe_2(SO_4)_3} + 2\operatorname{H_2SO_4} \\ \operatorname{Cr_2(SO_4)_3} + \operatorname{Fe_2(SO_4)_3} + 2\operatorname{H_2SO_4} \\ \operatorname{Cr_2(SO_4)_3} + \operatorname{Fe_2(SO_4)_3} + 2\operatorname{H_2SO_4} \\ \operatorname{Cr_2(SO_1)_3} + 2\operatorname{FeSO_4} + 2\operatorname{H_2O} \\ \operatorname{Cr_2(SO_1)_3} + \operatorname{NiSO_4} + 2\operatorname{H_2SO_4} + 3\operatorname{H_2O}. \end{array}
```

Chromschwefelsaure  ${\rm CrO_3.H_2SO_4} = {\rm H_2CrSO_7}$ . Man trägt  ${\rm CrO_3}$  in konz.  ${\rm H_2SO_4}$  ein und befreit die nach mehreren Tagen körnig abgegeschiedene Masse auf Thonplatten von der Mutterlauge. Ockergelb, wird an der Luft unter  ${\rm H_2O-Aufnahme}$  rasch roth, zweibasisch (Bolley, A. 56. 113). Auch ein K-Salz (siehe S. 575) ist bekannt.

## Chrom und Stickstoff.

Chromnitrid, Stickstoffchrom CrN; 100 Thle. enthalten 78,78 Cr und 21,22 N. Aus metallischem Cr durch Weissglühen in N. Unverändertes Cr kann durch kochende HCl extrahirt werden (Briegleb und Geuther, A. 123. 239). — Durch Erhitzen von CrCl<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub> (Schrötter, A. 37. 148). Man glühe das Chlorid vorher in HCl und wiederhole das Erhitzen im NH<sub>3</sub> mehrmals, nachdem man das Produkt zerrieben, und koche schliesslich mit HCl unter Zusatz von Sn aus (Ufer, A. 112. 281). — Man mischt dem CrCl<sub>3</sub> Salmiak bei (Uhrlaub, Verbindungen einiger Metalle mit N. Göttingen 1859). — Auch beim Erhitzen von Chromchlorid und Salmiak in H, aber nicht aus Chromoxyden und NH<sub>3</sub> (Uhrlaub).

Amorphes, braunes bis schwarzes Pulver. Dissociirt bei Nickelschmelzhitze. Zerlegt NH<sub>3</sub> bei Rothglut in N und H. An der Luft verbrennt es bei Rothglühhitze in O bei 150°. Unlösl. in H<sub>2</sub>O und Säuren, nur Königswasser löst etwas bei anhaltendem Kochen. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bildet bei langem Stehen etwas Chrom- und Ammoniumsulfat. Schmelzendes Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, KOH oder Kalilauge bei 190° wirken kaum ein, dagegen löst NaOCl leicht zu Chromat unter Entwickelung von N. Mit CuO (nicht HgO), Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, KNO<sub>3</sub>, KClO<sub>3</sub> verpufft es beim Erhitzen unter Entwickelung von N (nicht von Stickoxyden). Cl wirkt in der Kälte nicht ein, beim Erhitzen unter schwachen Explosionen, HCl gibt bei Rothglut CrCl<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl (daneben kein Gas) (Ufer l. c.).

Cr<sub>3</sub>N entsteht durch Glühen von CrN in NH<sub>3</sub>. Grauschwarzes

Pulver (Uhrlaub l. c.).

# Chromammoniakverbindungen, Chromaminbasen.

Chromisalze werden durch  $NH_3$  gefällt, überschüssiges  $NH_3$  gibt Cr-haltende rothe Lsgn. (vergl. Vincent. J. 1857. 298). Leicht und vollständig löst sich nur das aus violetten Lsgn. abgeschiedene "Metachromhydroxyd" bei gleichzeitiger Gegenwart von  $NH_4$ -Salzen unter Bildung von Chromaminbasen (Frémy, C. r. 47. 886; vergl. auch Siewert, J. 1861. 245 und Cleve, Akad. Sv. 6. 20). [Durch Versetzen solcher Lsgn. mit Alk. wurden erhalten:  $3 \text{Cr}_2 O_3$ .  $6 NH_3$ .  $2 \text{HCl} + H_2 O$  (Frémy),  $\text{Cr}_2 O_3$ .  $2 NH_3$ .  $4 NH_3$ .  $4 NH_3$ .  $4 NH_4$ . 4

Nach neueren Untersuchungen von Jörgensen und Christensen gibt es mehrere Reihen von Chromaminbasen, die sich eng an analoge Co-Verbindungen anschliessen. Aus CrCl<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>3</sub> entsteht hauptsächlich Chlorotetraminchlorid Cl.Cr.4NH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub>, in welchem ein Cl-Atom eine exceptionelle (intraradikale) Stellung einnimmt, es wird nicht direkt durch AgNO<sub>3</sub> gefällt. Es gibt auch analoge Propositionelle (Intraradikale)

loge Bromo- und Jodotetraminsalze.

Eine salmiakammoniakalische Lsg. von Chromchlorür gibt bei Luftabschluss unter spontaner Entwickelung von H Roseochrom-chlorid, bei guter Kühlung aber Luteosalz Cr. 6 NH<sub>3</sub>. Cl<sub>3</sub>, bei langem Stehen in der Kälte unter Luftabschluss Rhodosochromchlorid (OH)<sub>3</sub>. (Cr<sub>2</sub>. 6 NH<sub>3</sub>). 2H<sub>2</sub>O. Leitet man jedoch sofort Luft in die ammoniakalische Lsg., so entsteht Rhodochromchlorid.

Erh. man die Reaktionsprodukte mit HCl, so erhält man immer Chloropurpureochlorid Cl.Cr.5NH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub>. Dieses enthält wie das Tetraminchlorid ein intraradikales Cl. Digerirt man dieses mit Ag<sub>2</sub>O und neutralisirt mit HCl, so erhält man das isomere Roseochromchlorid, in welchem sämmtliche Cl-Atome leicht ersetzbar sind. Doch wird beim Kochen mit HCl wieder Chloropurpureosalz rückgebildet. Durch HBr und HJ entstehen dann analoge Bromo- und Jodopurpureosalze und durch salpetrige Säure Xanthosalze NO<sub>2</sub>Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>A<sub>2</sub>.

Rhodosalze setzen sich durch blosses Stehen in alkalischer Lsg. in gleich zusammengesetzte Erythroverbindungen um. Beide letztgenannte Basen bilden je zwei Reihen von Salzen entsprechend den Formeln OH.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>A<sub>5</sub> (normale) und OH.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>.OHA<sub>4</sub> (basische). Kürzlich wurde noch die Zugehörigkeit der nachfolgenden komplexen Chromrhodanide zu den Chromaminen erkannt.

Ueber Theorie der Bildung und Konstitution der Chromaminbasen vergl. insbesonder Jörgensen. J. pr. [2] 25. 414; [2] 29. 409; [2] 30. 1; [2] 42. 206; [2] 45. 260 und 274 und Petersen, O. 10. 580. Im Uebrigen ist das über die Konstitution der Kobaltamine Gesagte (S. 412 ff.) ohne Weiteres auf die Chromaminverbindungen zu übertragen, soweit sie den Kobaltaminen analog zusammengesetzt sind.

#### Diaminchromrhodanidreihe.

Den Diaminkobaltnitritverbindungen analog sind die Diamin-chromrhodanverbindungen  $(Cr(NH_3)_2(SCN)_4M$ , worin M entweder M oder  $^1/_nM$  bedeutet, und ihre Abkömmlinge.

Diaminchromrhodanidrhodanwasserstoffsäure  $Cr(NH_3)_2(SCN)_3$ . HSCN.  $H_2O$  aus ihrem Hg-Salze durch  $H_2S$  (Reinecke, A. 126. 113; Nordenskjöld, Z. anorg. Ch. 1. 135) neben HSCN und der Doppelverbindung:  $Cr(NH_3)_2(SCN)_3(HgS)_6$  nach:  $6[Cr(NH_3)_2(SCN)_4]_2Hg + 6H_2S + 11H_2O = Cr(NH_3)_2(SCN)_3Hg_6S_6 + 11Cr(NH_3)_2(SCN)_4H.H_2O + HSCN$  (Nordenskjöld). Feine, rothe, glänzende Blättchen, aus  $H_2O$  umkrystallisirbar, von nicht saurer Reaktion, liefert mit KOH das K-Salz.

Diaminchromrhodanidrhodankalium  $Cr(NH_3)_2(SCN)_3$ . SCNK aus dem rohen  $NH_4$ -Salze durch Digestion mit KOH (Reinecke), durch Einwirkung einer konz. Lsg. von KCl auf eine warme, konz. Lsg. des  $NH_4$ -Salzes (Nordenskjöld, Christensen, J. pr. 45. 219) oder durch Schmelzen von  $NH_4$ SCN mit  $K_2Cr_2O_7$  neben dem  $NH_4$ -Salze (Nordenskjöld). Glänzende Schuppen oder kleine Hexaëder, etwas heller als das  $NH_4$ -Salz. In  $H_2O$  llösl., weniger lösl. in Salzlsgn., liefert mit Jodjodkaliumlsg.  $Cr(NH_3)_2(SCN)_3$ . SCNK. J als Niederschlag mit fast denselben Eigenschaften wie die entsprechende  $NH_4$ -Verbindung.

Das Natriumsalz entsteht analog dem K-Salze, dem es ähnlich ist (Christensen).

Diaminchromrhodanidrhodanammonium Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>3</sub>.SCN.NH<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O (Christensen) oder H<sub>2</sub>O-frei (Reinecke, Nordenskjöld). Zu 3 Thln. bis zum beginnenden Schmelzen erh. NH SCN fügt man in kleinen Portionen 1 Thl. gepulvertes (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Die unter stürmischer NH<sub>a</sub>-Entwickelung erhaltene, feste, rothe Masse wird durch kochenden Alk. von NH<sub>4</sub>SCN, durch Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O von Chromat befreit und wiederholt aus H<sub>2</sub>O oder Alk. umkryst. Ausbeute ziemlich gut (Nordenskjöld). - Zu 200 g völlig geschmolzenem NH<sub>4</sub>SCN werden in kleinen Portionen 40 g feingepulvertes K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> hinzugefügt und stetig auch, solange dies thunlich, während des Erkaltens umgerührt. Die Schmelze wird nach wiederholtem Durcharbeiten mit kleinen Mengen kaltem H<sub>2</sub>O dekantirt, um das Chromat zu entfernen, und diese Operation wird fortgesetzt, bis das Filtrat nicht mehr gelb, sondern roth abläuft. Darauf wird das ungelöst gebliebene Rohprodukt, welches aus einem Gemenge von Morland's (Soc. Qu. J. 13. 352) Salz Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O und Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>4</sub>NH<sub>4</sub> besteht, mit kaltem H<sub>2</sub>O behandelt. Dabei geht das NH<sub>4</sub>-Salz (wohl auch K-Salz) in Lsg. und kann aus dem Filtr. durch langsames Zufügen von konz. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. gefällt werden (Christensen). — Kann auch durch Einwirkung von überschüssigem NH<sub>3</sub> (von 25%) auf ein durch Schmelzen hergestelltes Gemenge von Cr(SCN), und NH<sub>4</sub>SCN gewonnen werden (Nordenskjöld).

Kleine, rothe, reguläre Kryst. oder grosse, rothe, silberglänzende Schuppen, welche sich leicht in die reguläre Form umwandeln. Ziemlich llösl. in H<sub>2</sub>O, weniger in Alk., unlösl. in Benzol. Wird von kochendem H<sub>2</sub>O, auch verd. Säuren nur sehr langsam, von kochender, konz. HCl rasch unter Grünfärbung, von kalter wenig zersetzt. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt es in der Kälte und selbst auf dem Wasserbade nicht völlig, hingegen Alkalilauge und Ba(OH), schon in der Kälte. wandelt es theilweise in Diaminchromdiaquotrirhodanid (s. u.) um (Nordenskjöld). Bildet unlösl. Niederschläge mit allen durch H2S in saurer Lsg. fällbaren Metallsalzen, auch in verd. Lsg., mit den Chloriden des Co, Ni, Mn, Fe, Fe, Zn nur in konz. Lsg. Durch konz. Lsgn. von KCl, NaCl, RbCl, CsCl entstehen Niederschläge des K-, Na-, Rb-, Cs-Salzes (Christensen). Gibt mit den Lsgn. der meisten gewöhnlichen, N-haltigen, organischen Basen Niederschläge von Verbindungen, in welchen das NH3 des NH4 durch die organische Base ersetzt ist. Bezüglich solcher Verbindungen siehe Christensen (J. pr. 45. 356) und Nordenskjöld. Auch die Salze verschiedener Kobalt- und Chromaminbasen bewirken Fällungen (s. u.).

Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>4</sub>NH<sub>4</sub>.J wird aus einer Lsg. des NH<sub>4</sub>-Salzes durch J-Lsg. gefällt; schwer lösl., gelbe bis braune, kleine Hexaëder. Spaltet leicht J ab, daher nicht umkrystallisirbar. Das J ist wahrscheinlich an die Gruppe NH<sub>4</sub>SCN gebunden, weil das Trirhodanid (s. u.) keine J-Verbindung liefert (Nordenskjöld).

[Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>3</sub>(SCN)]<sub>2</sub>Ba fällt durch BaCl<sub>2</sub> aus dem NH<sub>4</sub>-Salz in Form grosser, rother, glänzender Schuppen, lösl. in H<sub>2</sub>O und in Alk. (Nordenskjöld).

Calciumsalz, ebenso.

 $[Cr(NH_3)_2(SCN)_3.(SCN)]_2Cd.H_2O$ , rothes, kryst. Pulver, fast unlösl. in kaltem, wlösl. in heissen  $H_2O$  (Christensen, J. pr. 45. 371).

Bleisalz. Niederschlag von nichtkonstanter Zusammensetzung (Reinecke).

Cuprosalz Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>4</sub>Cu, durch Fällung mit CuSO<sub>1</sub> und SO<sub>2</sub> (Reinecke); gelber Niederschlag.

Silbersalz, dem Hg-Salze ähnlich, scheint durch HCl nicht zersetzt zu werden. Keine übereinstimmenden Analysen (Morland, Reinecke, Nordenskjöld).

[Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>3</sub>.(SCN)]<sub>2</sub>Hg, hellrother, amorpher, unlösl. Nieder-

schlag (Nordenskjöld, Reinecke, Christensen).

Diaminchromrhodanidquecksilbersulfid  $Cr(NH_3)_2(SCN)_3(HgS)_6$  entsteht bei Behandlung des Hg-Salzes mit  $H_2S$  neben HSCN und  $Cr(NH_3)_2(SCN)_4H$  als röthlichgelbes, amorphes, weder durch Kochen mit Säuren, noch durch Alkalien, auch nicht durch  $H_2S$  zersetzliches Pulver (Nordenskjöld, vergl. Reinecke).

[Cr(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(SCN)<sub>3</sub>. (SCN)]<sub>3</sub>Fe entsteht aus dem NH<sub>4</sub>-Salz durch Fällung mit FeCl<sub>3</sub>; prachtvolle, goldglänzende Blättchen, nach dem Trocknen schwarz (Nordenskjöld).

Diaminchromrhodanidluteokobaltrhodanid  $[Cr(NH_3)_2(SCN)_3(SCN)]_3$ .  $[Co(NH_3)_6]$ , hellrother Niederschlag, nur in kochendem  $H_2O$  etwas lösl. (Christensen).

An die Salze der Diaminchromorhodanidrhodanwasserstoffsäure schliessen sich an:

 $Cr(NH_3)_2(SCN)_3$ .  $H_2O$  (Morland's Salz) erhielt Morland (l. c.) durch Schmelzen von  $NH_4SCN$  mit  $K_2Cr_2O_7$ , nach Christensen (J. pr. [2] 45. 221) jedoch als **Tetraminchromrhodanidrhodanammonium**  $Cr(NH_3)_4(SCN)_3$ .  $NH_4$ . SCN anzusehen. Vergl. hierüber Nordenskjöld (l. c.).

Chromdiamindiaquotrirhodanid  $Cr(NH_3)_2(SCN)_3.2H_2O$ . Man kocht  $Cr(NH_3)_2(SCN)_4NH_4$  einige Minuten mit dem fünf- bis sechsfachen Gewichte von  $3^0/0$ igem  $H_2O_2$  unter Zusatz einer geringen Menge HCl und lässt die erkaltete rothe Lsg. nach Entfernung von ausgeschiedenem ursprünglichem  $NH_4$ -Salz bei gewöhnlicher T. verdunsten. Grosse, purpurfarbige, sechsseitige Tafeln, lösl. in  $H_2O$  und Alk., unlösl. in Benzol. Die Kryst. zersetzen sich bereits von  $50^0$  ab. Nordenskjöld (l. c.) nimmt das  $H_2O$  in ähnlicher Weise gebunden an, wie Jörgensen in den Roseokobalt- und ähnlichen Verbindungen.

Sonstiges Verhalten der Verbindung insbesondere gegen organische Basen siehe im Original, Ansichten über die Konstitution der Diamin-chromrhodanide bei Christensen (l. c.) und Nordenskjöld.

#### Tetraminreihe.

Chlorochromtetraminchlorid, Chromchlorid-Ammoniak (Chlorure roséo-chromique Frémy's, nicht zu verwechseln mit Christensen's Roseosalzen) Cl.Cr.4NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O.Cl<sub>2</sub>. MG. berechnet 245, gefunden im Mittel 231,5 (Petersen, O.10.580). Man fällt Chromalaun mit NH<sub>3</sub> und

digerirt den abgetropften Niederschlag mit einer ges. Lsg. von Salmiak in NH<sub>3</sub>. Die roth gewordene Lsg. scheidet beim Stehen ein dunkel violettes Pulver ab (das auch durch Alk. ausgefällt werden kann), welches in HCl gelöst, dann mit viel ganz konz. HCl ausgefällt wird (Frémy, C. r. 47. 888; Cleve, Oefvers. A. S. 1861, 165; Akad. Sv. 6. Nr. 4, 6). Man erh. 100 g (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in konz. Lsg. mit 300 g HCl (SG. 1,17), 200 g NH<sub>4</sub>Cl, 60 bis 70 ccm Alk., dampft wiederholt ab, löst das ganz trockene Salz in 1 l starkem NH3, dekantirt nach 24 Stunden, löst den Rückstand in HCl und behandelt wieder mit NH<sub>3</sub>. Die vereinigten Lsgn. werden mit 4 l ganz ges. HCl gefällt und durch Schütteln mit halbkonz. HCl vom NH<sub>4</sub>Cl befreit. Zur Trennung von mitentstandenem Purpureosalz löst man bei Lampenlicht in H<sub>2</sub>O und fällt die leichter lösl. Antheile mit Ammoniumsulfat (1:5), wäscht den Niederschlag mit kaltem H2O und verwandelt durch Digestion mit HCl (1:1) wieder in Chlorid. Ausbeute 45 g rohe Chloride oder 20 g reines Sulfat neben 6 bis 7 g Purpureochlorid (Jörgensen, J. pr. 20. 105; 42. 206). Wohlausgebildete, stark glasglänzende, tiefrothe, fast undurchsichtige, rhombische Krystalle oder hochrothes Krystallpulver (Cleve). Löst sich in 15.7 H<sub>2</sub>O von 15° (Jörgensen, J. pr. 42. 208). Luftbeständig, zersetzt sich aber im Lichte (Cleve, Gmelin-Kraut II. 2. 335). Verliert bei 120° an Gewicht, gibt beim Glühen Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. In luftfreiem H vorsichtig erh. gibt es in H<sub>2</sub>O lösl. Pseudomorphosen von Cr<sub>2</sub>OCl<sub>4</sub> neben NH<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub>Cl und H<sub>2</sub>O. Die wässerige Lsg. wird beim Kochen zersetzt unter Bildung von NH3, NH4Cl und Chromhydroxyd; Alkalien zersetzen rasch, NH3 gibt grünes, gallertiges NH<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Schwefelammonium und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zersetzen ebenfalls. HCl fällt die Lsg. und wirkt auch beim Kochen nicht ein.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> macht nur zwei Drittel des Cl als HCl frei (Cleve). Durch ÅgNO<sub>3</sub> wird in der Kälte und bei Kerzenlicht nur zwei Drittel des Cl abgeschieden. Nach Raoult'scher Methode ausgeführte MG.-Bestimmung ergab 1 At. Cr im Mol. Es ist ein völliges Analogon des Kobaltetraminchlorids. Konstitution: Cl. Cr —OH<sub>2</sub>. Cl —OH<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub>. Cl.

Das nicht leicht ersetzbare Cl ist an das Crigebunden (vergl. bei CrCl<sub>3</sub>) (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 206.)

 $Cl.Cr.4NH_3.H_2O.Cl_2 + 3HgCl_2$ , dünne Tafeln, lösl. in  $H_2O$  (Cleve).

Cl. Cr. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Cl<sub>2</sub> + PtCl<sub>4</sub>, mikrokryst. Niederschlag, unlösl. in H<sub>2</sub>O (Cleve).

Cl. Cr. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Br<sub>2</sub>, aus Chlorid und starker HBr: rosenrothe, in Sternen gruppirte Nadeln (Cleve).

Cl. Cr. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. J<sub>2</sub>, aus Sulfat und BaJ<sub>2</sub>: diamantglänzende, rhombische Prismen.

- Cl. Cr. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>0.SO<sub>4</sub>, aus Chlorid und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Cleve), auch aus Lsg. des Chlorids und  $(NH_4)_2SO_4$ : mikroskopische, rhombische Tafeln; kann aus H<sub>2</sub>O umkryst. werden, zersetzt sich aber bei langem Erhitzen damit.
- Cl. Cr. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O.(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, aus Clorid und HNO<sub>3</sub> (SG. 1,147) und Reiben der Glaswände oder Versetzen mit Alk.-Ae.; rhombische Kryställchen, wird durch AgNO<sub>3</sub> erst allmählich zersetzt. Auf 100° erh., wird es tiefschwarz und löst sich dann mit tief braunschwarzer Farbe (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 209).

 $Cl.Cr.4NH_3.H_2O.CrO_4$ , unlösl. in  $H_2O$ , zersetzt sich aber beim Kochen damit (Cleve).

Cl. Cr. 4 NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>0. SiFl<sub>6</sub>, leichter lösl. als das entsprechende Purpureosalz. Rhombische Tafeln (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 206).

Bromochromtetraminchlorid Br.Cr.4NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O.Cl<sub>2</sub> entsteht durch Eintragen wässeriger Lsg. des Bromides in viel konz. HCl.

Br. Cr. 4NH, H<sub>2</sub>O. Br<sub>2</sub> wird aus frisch gefälltem Chromhydroxyd,

NH<sub>4</sub>Br und NH<sub>3</sub> ganz analog dem Chlorosalz gewonnen.

Br. Cr. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. SO<sub>4</sub> wird durch Fällen mit Alk. erhalten (Cleve l. c.).

Jodochromtetraminjodid J. Cr. 4NH<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. J<sub>2</sub>, mikroskopische, rosenrothe Octaëder, aus frisch gefälltem Chromhydroxyd, NH<sub>4</sub>J, NH<sub>3</sub> und Ausfällen mit Alk. (Cleve l. c.).

### Pentaminreihe.

Roseochromchlorid Cr. 5 NH<sub>3</sub>. Cl<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O. Man schüttelt zur Darstellung festes Chloropurpureochlorid mit 3 bis 4 Thln. Ag<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>O bei Ausschluss des Lichtes, filtr., neutralisirt die tiefrothe Lsg. des Hydrats mit HCl und überlässt freiwilliger Verdunstung (Christensen, J. pr. [2] 23. 26). Roseosalz entsteht auch direkt aus CrCl<sub>2</sub> (s. o.); durch Erwärmen schwach angesäuerter Lsgn. von Rhodo- und Erythrosalzen und durch Kochen wenig HNO<sub>3</sub>-haltender Lsg. von Purpureosalz (Jörgensen, J. pr. [2] 24. 74). Orangefarbene Nadeln, in HCl schwerer lösl. als in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk., doch scheint es mit diesem Purpureosalz zu geben. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O zersetzt sich am Lichte, rasch beim Kochen unter Abscheidung von Chromhydroxyd. HCl verhindert diese Zersetzung, doch entsteht bei langem Kochen damit Purpureosalz (leichter als bei den Kobaltaminen). AgNO<sub>3</sub> fällt alles Cl. HNO<sub>3</sub>, HBr, HFl, PtCl<sub>4</sub> in konz. Lsg., HgCl<sub>2</sub>, Phosphormolybdänsäure, Ferro- und Ferricyankalium geben Niederschläge, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> nicht.

 $Cr.5NH_3.Cl_3.3HgCl_2 + 2H_2O$ , gelbrothe, feine Krystallnadeln,

unlösl. in H<sub>2</sub>O, in Säuren unter Zersetzung.

Cr.5NH<sub>3</sub>.Br<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0, gelbe, mikroskopische, sechsseitige Tafeln, gibt beim Kochen Bromopurpureosalz.

 $Cr.5NH_3.Br_3.PtCl_4 + 2H_2O$ , dunkelrothbrauner Niederschlag.

 $Cr.5NH_3.J_3 + H_2O$ , beständiger als Bromid.

 ${
m Cr.5NH_3}$ .  ${
m FeCy}_6 + 1^{1/2}{
m H}_2{
m O}$ ,

 $\mathbf{Cr.5NH}_3.\mathbf{CoCy}_6 + \mathbf{1}^{1/2}\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  und

 $\text{Cr.5NH}_3$ .  $\text{CrCy}_6 + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ , krystallinische, mit einander isomorphe Niederschläge.

(Cr.5NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+5H<sub>2</sub>O entsteht durch Neutralisation des Hydrates und Fällen mit Alk. Scheidet sich anfangs ölig ab. Llösl. in H<sub>2</sub>O, die Lsg. wird beim Erwärmen roth und scheidet Chromhydroxyd ab. Zersetzt sich auch trocken allmählich.

[(Cr.5NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.(SO<sub>4</sub>)]<sub>2</sub>.PtCl<sub>6</sub>, aus Chlorid, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und sofortigem Zusatz von MgSO<sub>4</sub> als schwerlösl. Niederschlag, enthält nach Jörgensen (J. pr. [2] 29. 413) 2 Mol. H<sub>2</sub>O.

 $[(Cr.5NH_3)_2.(SO_4)]_2.PtBr_6.$ 

 $(Cr.5NH_3.(NO_3)_3 + H_2O, llösl. in H_2O; und das saure Salz$ 

 $Cr.5NH_3.(NO_3)_3.H_2O.HNO_3$  wurde von Jörgensen (J. pr. [2] 44. 65) beschrieben.

Cr.5NH<sub>3</sub>.Br.CrO<sub>4</sub>, durch Alk. fällbar (Christensen, J. pr. [2] 23. 26) und

"Basisches" Salz Cr.5NH<sub>3</sub>. OH. S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O wurde von Jörgensen (J. pr. [2] 25. 418) beschrieben. Letzteres entsteht durch Versetzen konz. Lsg. von Roseochrombromid mit verd.  $NH_3$ ,  $Na_2S_2O_6$  und Alk. als kryst. Niederschlag.

Chloropurpureochromverbindungen enthalten für 1 At. Cr ein nicht durch AgNO<sub>3</sub> fällbares Cl-Atom, eine NH<sub>3</sub>-Gruppe nimmt wahrscheinlich eine exceptionelle Stellung ein. Sie entsprechen (auch in Krystallformen etc.) den Chlorotetraminsalzen, nur enthalten sie NH<sub>3</sub> an Stelle der chemisch gebundenen Elemente des H<sub>2</sub>O jener.

—Cl

Das Chlorid Cr—NH<sub>3</sub>Cl (Jörgensen, J. pr. [2] —NH<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub>.OH<sub>3</sub>.Cl

42. 206) entsteht bei freiwilliger Oxydation einer Lsg. von Chromchlorür in NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl und Kochen des Reaktionsproduktes mit HCl. Man reduzirt Chromchlorid vorsichtig mit H und trägt 25 g in eine Lsg. von 90 g NH<sub>4</sub>Cl in 500 ccm NH<sub>2</sub>, bläst Luft ein und giesst in 4 Vol. starker HCl, kocht, extrahirt aus dem Niederschlag Salmiak mit HCl (1:1), löst in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O und fällt neuerdings mit HCl (Jörgensen, J. pr. [2] 20. 105). Es genügt auch auf nassem Wege durch Zn und HCl reduzirtes Chromchlorid. Man reduzirt zunächst K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> durch Weingeist und HCl, giesst vom ausgeschiedenen KCl ab und behandelt die etwa 60° warme Lsg. (50 ccm für je 12 g K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) unter Luftabschluss mit konz. HCl und Zn in Stangen. Nachdem die Flüss. blau geworden, lässt man sie durch den Druck des H in eine Lsg. von 600 g NH<sub>4</sub>Cl, 1 l NH<sub>3</sub> vom SG. 0,9 für je 50 g K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> übersteigen. Nach raschem Durchsaugen von Luft versetzt man mit 2,5 Vol. konz. roher HCl und kocht kurze Zeit. Es scheidet sich fast reines Purpureochlorid ab, beim Abkühlen auch viel NH<sub>4</sub>Cl. Auch eine kleine Quantität Luteosalz wird gebildet, bei Anwendung geringerer Mengen von NH4Cl entsteht Tetraminsalz (Christensen, J. pr. [2] 23. 54). Entsteht auch in geringer Menge aus CrCl<sub>3</sub> neben Tetraminsalz (s. d.). Man fällt die schwerer lösl. Antheile des Rohproduktes nach Behandlung mit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> oder HgCl<sub>2</sub> und verwandelt die Niederschläge durch Digestion mit HCl in Chlorid (Jörgensen, J. pr. [2] 20. 105). Bildet sich beim Kochen von Roseo-, Rhodo-, Erythro-, Luteo- und Rhodososalzen mit HCl. Carmoisinrothe Kryst., wenn durch HCl gefällt, mikroskopische Octaëder. SG. 1,687 bei 15,5°. Löst sich in 154 H<sub>2</sub>O von 16°. Die carmoisinrothe Lsg. zersetzt sich langsam am Lichte, beim Kochen entsteht Roseosalz und nur mehr die Hälfte kryst. beim Erkalten unverändert aus. NHa oder schneller NaOH gibt bei anhaltendem Kochen Chromhydroxyd. NaClO zersetzt völlig unter N-Entwickelung. Beim Erhitzen für sich gibt es unter Verbrennungserscheinungen Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, im H<sub>2</sub>S-Strom (nach Smith und Keller, B. 23. 3375) Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Durch AgNO<sub>3</sub> werden nur zwei Drittel des Cl als AgCl abgeschieden. Wässerige Lsgn. geben Niederschläge mit HC (konz. HCl fällt fast absolut vollständig), HBr, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, KJ, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, HgCl<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, molybdän-, phosphormolybdän- und oxalsaurem Ammonium; keine mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HAuCl<sub>4</sub>, K<sub>3</sub>FeCy<sub>6</sub>. Die folgenden Salze werden meist durch Fällung aus Chlorid erhalten. Man benutze frisch bereitete Lsg., filtrire und trockne (Waschen mit Alk.) rasch, da sich die Niederschläge in Berührung mit der Mutterlauge namentlich im Lichte leicht zersetzen.

Cl. Cr. 5NH<sub>3</sub>. Cl<sub>2</sub> + 3HgCl<sub>2</sub>, rosafarbener, kryst. Niederschlag.

Cl. Cr. 5 NH<sub>3</sub>. Cl<sub>2</sub> + PtCl<sub>4</sub>, chamoisbraune, kryst. Fällung, äusserst unlösl. in H<sub>2</sub>O.

Cl. Cr. 5NH<sub>3</sub>. Br<sub>2</sub>, carmoisinrothes, glänzendes Krystallpulver. SG. 2,075 bei 13,8°.

 $4 \text{Cl.Cr.5NH}_3 \cdot \text{Br}_2 + 9 \text{HgBr}_2$ 

 $Cl. Cr. 5NH_3. J_2 + 2HgJ_2.$ 

 $(Cl.Cr.5NH_3)_2.FeCy_6 + 4H_2O$  fällt auf Zusatz von Alk.

(Cl.Cr.5NH<sub>3</sub>).S<sub>5</sub> aus Chlorid, Ammoniumpolysulfid und Alk. in musivgoldähnlichen Schuppen.

 $Cl.Cr.5NH_3.S_2O_6$ , lange Nadeln.

 $Cl.Cr.5NH_3.SO_4 + 2H_2O$ , lange Prismen.

 $(C1.Cr.5NH_3)_4.SO_4.(HSO_4)_6$ , dicke Prismen.

Cl. Cr. 5NH<sub>3</sub>. (NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, carmoisinrother, mikrokryst. Niederschlag. Octaëder. SG. 1,569 bei 17,2°, löst sich in 71 Thln.  $H_2O$  von 17,5° (Jörgensen, J. pr. [2] 20. 105).

Cl. Cr. 5 NH<sub>3</sub>. SiFl<sub>6</sub>, rhombische Täfelchen mit fast denselben Winkeln wie das Tetraminsalz, isomorph mit dem analogen Co-Salz (Jörgensen, J. pr. [2] 42. 218).

Cl. Cr. 5 NH .. Cro, ziegelrother Niederschlag.

Bromopurpureochromverbindungen entstehen durch Uebersättigen und Kochen von Roseochromhydraten mit HBr. Auch durch Erhitzen von festem Roseobromid auf 100° (Jörgensen, J. pr. [2] 20. 126 und 25. 83) und durch Kochen von normalen oder basischen Rhodound Erythrosalzen mit HBr (Jörgensen, J. pr. [2] 25. 322).

Br. Cr. 5 NH<sub>3</sub>. Cl<sub>2</sub>, durch Lösen des Bromides in kaltem, mit etwas H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> angesäuertem H<sub>2</sub>O und Eintropfen in halbverd. HCl oder Schütteln des Bromides mit AgCl. Violettrothe, mikroskopische Octaëder. Leichter lösl. als Bromid, daher reaktionsfähiger. Gibt mit AgNO<sub>3</sub> in der Kälte nur AgCl. Mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> entsteht eine nicht ganz vollständige Fällung. Auch Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, KJ, HgJ<sub>2</sub> geben Niederschläge.

Br.Cr.5NH<sub>3</sub>.Br<sub>2</sub>, Darstellung siehe oben. Man reinigt durch Auflösen in schwach mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angesäuertem H<sub>2</sub>O und Eingiessen in HBr. Violettrothes Krystallpulver (Octaëder). Schwerer lösl., aber leichter zersetzlich als das Chlorochlorid. Die schwach angesäuerte oder erw. Lsg. geht leicht in Roseosalz über, so dass es sich nicht umkryst. lässt.

Br.Cr.5NH<sub>3</sub>.Br<sub>2</sub>.PtBr<sub>4</sub>.

Br.Cr.5NH<sub>3</sub>.(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, durch Eingiessen der Lsg. des Bromids in verd. HNO<sub>3</sub>; violettrothe, mikroskopische Octaëder. Leichter lösl. als Bromid, weniger lösl. als Chlorid. Gibt mit AgNO<sub>3</sub> erst beim Kochen AgRr

Br.Cr.5NH<sub>3</sub>.CrO<sub>4</sub>, ziegelbrauner Niederschlag (Jörgensen, J. pr. [2] 25. 83).

Jodopurpureochromverbindungen. J.Cr.5NH<sub>3</sub>.J<sub>2</sub> entsteht, wenn man Roseochromjodid anhaltend mit konz. HJ kocht (Christensen, J. pr. [2] 23. 38) oder besser reines Roseojodid auf 110° erh. (Jörgensen, J. pr. [3] 25. 82)

J. pr. [2] 25. 83).

J.Cr.5NH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub>, man verreibt das Jodid mit halbverd. HCl und wäscht mit HCl und Alk.; blauviolettes Krystallpulver, in kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich leicht mit blauviolettrother Farbe lösl. Die Lsg. geht bei kurzem Stehen, namentlich im Lichte, in Roseosalz über. Die Lsg. wird fast vollständig gefällt durch HJ, HCl, HNO<sub>3</sub>.

J.Cr.5NH, .Cl. .PtCl, fällt aus frisch bereiteter Chloridlsg. durch

PtCl<sub>4</sub>; leicht zersetzlich.

J.Cr.5NH<sub>3</sub>.J<sub>2</sub>, blauviolettes Krystallpulver, wlösl. in H<sub>2</sub>O.

J.Cr.5NH<sub>3</sub>.(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, viel weniger lösl. in H<sub>2</sub>O als Chlorid.

Xanthochromverbindungen (Christensen, J. pr. [2] 24. 74) entstehen aus Roseosalzen, salpetrigsauren Alkalien und HNO<sub>3</sub>; auch aus Purpureosalzen, aber unter intermediärer Bildung von Roseosalzen. Nach Jörgensen (J. pr. 29. 421) ist das Clorid unzersetzt lösl. in (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S, mit Harnstoff erw. gibt es N und Roseosalz.

NO<sub>2</sub>. Cr. 5NH<sub>3</sub>. Cl<sub>2</sub> entsteht, wenn man 20 g Chloropurpureochrom-chlorid mit 300 g H<sub>2</sub>O und 20 Tropfen HNO<sub>3</sub> rasch und unter zeitweiligen Zusatz von etwas HNO<sub>3</sub> zum Kochen erh. Die erkaltete Lsg. wird abgegossen und mit 40 bis 50 g NaNO<sub>2</sub> und 25 ccm HCl (12%) versetzt, die ausgeschiedenen Kryst. werden mit H<sub>2</sub>O und Alk. gewaschen, in H<sub>2</sub>O gelöst und wieder mit NH<sub>4</sub>Cl gefällt. Man kann auch die oxydirte Lsg. von CrCl<sub>2</sub> in NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>3</sub> unmittelbar zur Darstellung von Xanthosalzen verwenden (Jörgensen, J. pr. 25, 428), Die Lsg. zersetzt sich am Lichte oder beim Kochen rasch. Schwache Säuren scheiden HNO<sub>2</sub> ab. NaOH löst unter Bildung des Hydrates, beim Erhitzen entsteht NH<sub>3</sub> und Chromhydroxyd. Mit Ag<sub>2</sub>O entsteht das Hydrat, welches Metallsalze fällt. Das Chlorid gibt Niederschläge mit NaCl. KBr, KJ, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, KNO<sub>3</sub>, HgCl<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>; keine mit H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, K<sub>3</sub>FeCy<sub>6</sub>, K<sub>4</sub>FeCy<sub>6</sub>.

NO<sub>2</sub>.Cr.5NH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub>.2HgCl<sub>2</sub> zersetzt sich beim Stehen mit H<sub>2</sub>O.

NO<sub>2</sub>. Cr. 5NH<sub>3</sub>. Cl<sub>2</sub>. PtCl<sub>4</sub>, unlösl. in H<sub>2</sub>O.

NO2. Cr. 5NH .. Br2. prismatische Kryställchen.

NO<sub>2</sub>.Cr.5NH<sub>3</sub>.J<sub>2</sub>, mikrokryst. Octaëder.

 $\mathbf{N0}_{2}^{2}$ .  $\mathbf{Cr.5NH}_{3}^{3}$ .  $\mathbf{S0}_{4}^{2} + \mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ . ziemlich llösl. in  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ . wlösl. in Alk.

 $\mathbf{NO}_2.\mathbf{Cr.5NH}_3.\mathbf{S}_2\mathbf{O}_6 + \mathbf{H}_2\mathbf{O}$ , unlösl. in  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ .

NO. Cr. 5NH. (NO.) kann auch direkt aus Roseochlorid, HNO. und KNO. erhalten werden, lösl. in 150 Thln. H.O.

NO<sub>2</sub>.Cr.5NH<sub>3</sub>.CO<sub>3</sub> aus Chlorid, Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Alk., krystallinisch.

 $\mathbf{NO}_{2}^{2}$ .  $\mathbf{Cr.5NH}_{3}^{3}$ .  $\mathbf{CrO}_{4}$ .

 $\mathbf{NO}_{2}$ .  $\mathbf{Cr.5NH}_{3}$ .  $\mathbf{Cr}_{2}\mathbf{O}_{7}$ , beide wlösl. in  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ .

Rhodochromverbindungen (Jörgensen, J. pr. [2] 25. 321, 398) werden analog Christensen's Verfahren zur Gewinnung von Purpureosalzen (s. d.) erhalten, wenn man für rasche Oxydation Sorge trägt

und Erwärmung mit konz. Säuren vermeidet. Man verwendet auf 60 g K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 500 g NH<sub>4</sub>Cl in 750 ccm starkem NH<sub>3</sub> und schüttelt die ammoniakalische Chlorürlsg. in einem grossen, mit dem O-Gasometer verbundenen Kolben. Das abgeschiedene, normale Rhodochlorid wird mit verd. HCl (1 Vol. auf 2 Vol. H<sub>2</sub>O) gewaschen und durch Lösen in H<sub>2</sub>O und neuerliches Fällen mit HCl gereinigt.

Verwendet man statt des Chromchlorürs das Chrombromür, so erhält man durch Oxydation zunächst eine Abscheidung von blauem basischem Salz, welches durch HBr in normales rothes Rhodosalz ver-

wandelt wird.

Rhodosalze lösen sich in NH<sub>3</sub> oder NaOH mit blauer Farbe, aus welcher Lsg. durch Alk. oder neutrale Salzlsgn. blaue, basische Salze abgeschieden werden. Diese werden durch Säuren wieder in normale Rhodosalze verwandelt. Durch längeres Stehen der alkalischen Lsg. werden diese carmoisinroth und geben dann durch Säuren Erythrosalze. Diese lösen sich nun in Alkalien ebenfalls mit carmoisinrother Farbe, aus welcher Lsg. durch Alk. oder neutrale Salzlsgn. carmoisinrothe basische Erythrosalze abgeschieden werden. Durch Erhitzen von Erythrobromid auf 100° entsteht wieder Rhodobromid. Jörgensen's Ansicht über die Konstitution und über den Grund der Isomerie der Rhodo- und Erythrochromverbindungen siehe J. pr. [2] 45. 279.

Normale Rhodosalze. HO.(Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>).Cl<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O, MG. berechnet 469,5, gefunden 308 (Petersen, O. 10. 580); voluminöse, blaucarmoisinrothe, aus Nadeln bestehende Krystallmasse, verliert kein H<sub>2</sub>O bei 100°, lösl. in etwa 40 Thln. H<sub>2</sub>O, unlösl. in HCl, NH<sub>4</sub>Cl und Alk. Gibt beim Kochen mit HCl-haltigem H<sub>2</sub>O Roseosalz, mit verd. HCl Purpureosalz, AgNO<sub>3</sub> fällt alles Cl. Kann nach ganz kurzer Digestion mit Ag<sub>2</sub>O wieder regenerirt werden. Gibt Niederschläge mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, HAuCl<sub>4</sub>, SnCl<sub>2</sub>, HgCl<sub>2</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; vergl. auch Bromid.

 $\mathbf{H0.}(\mathbf{Cr}_2.10\,\mathbf{NH}_3).\mathbf{Cl}_5.2\,\mathbf{AuCl}_3.2\,\mathbf{H}_2\mathbf{0},\ \mathrm{wl\ddot{o}sl.}\ \mathrm{in}\ \mathbf{H}_2\mathbf{0}.$ 

 $[\mathbf{H0.(Cr_2.10NH_3).Cl_5}]_2.3PtCl_4.4H_20.$ 

HO.(Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>).Br<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O, MG. berechnet 692, gefunden 271 (!) (Petersen): voluminöses, schön rothes Krystallpulver, feine Nadeln, verliert sein H<sub>2</sub>O bei 100°, wlösl. in H<sub>2</sub>O zu violetter Lsg., die schon bei schwachem Erwärmen blauviolett wird und beim Kochen NH<sub>3</sub> und Chromhydroxyd gibt, auch bei langem Stehen selbst im Dunkeln. Mit HBr gekocht, gibt es Bromopurpureobromid. Die konz., frisch bereitete Lsg. wird gefällt durch HCl, HBr, HNO<sub>3</sub>, KJ, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, K<sub>2</sub>HgBr<sub>4</sub>, K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. nicht durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

 $[HO.(Cr_2.10NH_3).Br_5]_2.3PtBr_1.4H_2O.$ 

HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>.J<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O. Durch Digestion von Chlorid mit HJ erhält man ein Produkt, das noch 1,3 At. Cl enthält. Man löst Cr in HJ, behandelt mit NH<sub>4</sub>J und NH<sub>3</sub>, oxydirt und fügt HJ zu. Violetter, kryst. Niederschlag. sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in HJ. Gibt beim Kochen mit HJ Jodopurpureojodid.

[HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>]<sub>2</sub>.5S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.2H<sub>2</sub>O, blassgelber Niederschlag.

 $[H0.Cr_2.10NH_3]_2.580_4.2H_2O$ , aus Chlorid und verd.  $H_2SO_4$  und Waschen mit Alk.; quadratische Tafeln, wlösl. in  $H_2O$ , leichter in verd.  $H_2SO_4$ .

HO. Cr<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>.5 NO<sub>3</sub>.

HO. Cr<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>. NO<sub>3</sub>.2 PtCl<sub>6</sub>.4 H<sub>2</sub>O.

Basische Salze.  $H0.Cr_2.10NH_3.OH.Br_4 + H_2O$  entsteht als erstes Produkt bei direkter Darstellung der normalen Salze (s. o.). Konstitution Jörgensen (J. pr. (2] 45. 274). Dunkelblaues, grobes Krystall-pulver, gibt mit kalter, verd. HBr normales Salz, auch mit  $NH_4Br$  unter Entwickelung von  $NH_3$ , aber nicht, wenn viel  $NH_3$  zugegen; wlösl. in  $H_2O$ .

HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>.OH.Cl<sub>2</sub>J<sub>2</sub> aus normalem Chlorid, NH<sub>3</sub> und KJ.

 $\mathbf{H0.Cr_2.10NH_3.0H.2S_2O_6.H_2O}$  aus normalem Chlorid,  $\mathbf{NH_3}$  und  $\mathbf{Na_2S_2O_6}$ ; ganz unlösl. in  $\mathbf{H_2O}$ , zersetzt sich beim Aufbewahren unter Entwickelung von  $\mathbf{NH_3}$ .

Erythrochromverbindungen (Jörgensen, J. pr. [2] 25. 321 und 398; [2] 45. 274; vergl. Rhodoverbindungen). Man löst 5 g Rhodochlorid in 50 g H<sub>2</sub>O und 35 ccm verd. NH<sub>3</sub> und versetzt nach halbstündigem Stehen die tief carmoisinroth gewordene Lsg. unter Abkühlung mit 4 bis 5 Vol. verd. HNO<sub>3</sub> (1:3) oder 1 bis 1,5 Vol. konz. HBr. Das ausfallende Salz wird anhaltend mit verd. HNO<sub>3</sub> oder HBr gewaschen, in H<sub>2</sub>O gelöst und wieder mit Säure gefällt. Man operirt bei künstlichem Licht.

Normale Salze. (HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.5PtCl<sub>6</sub>10H<sub>2</sub>O aus Nitrat, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> und Alk.

(HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.Br<sub>5</sub>.H<sub>2</sub>O, mikroskopische Nadeln. MG. berechnet 692, gefunden im Mittel 480 (Petersen). Verliert H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und verwandelt sich bei 100° in Rhodobromid. Llösl. in H<sub>2</sub>O. Die Lsg. zersetzt sich beim Kochen. Mit verd. HBr entsteht Roseo-, mit konz. Bromopurpureochlorid. AgNO<sub>3</sub> fällt alles Br. Durch Ag<sub>2</sub>O entsteht ein Hydrat, das für kurze Zeit beständig ist, aber rasch Agreduzirt.

 $\mathbf{H0.Cr_2.10NH_3.ClJ_4.H_20}$  aus Chlorid und  $\mathbf{HJ}$ ; etwas lösl. in  $\mathbf{H_2O}$  und  $\mathbf{Alk}$ .

HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>.5SO<sub>4</sub> aus Bromid, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Alk.; blaucarmoisinrothe Nädelchen.

 $H0.Cr_2.10NH_3.5NO_3.H_2O$ , carminrothes Krystallpulver, zersetzlich, auch im Dunkeln, llösl. in  $H_2O$ , unlösl. in verd.  $HNO_3$ . Frisch bereitete Lsgn. geben Niederschläge mit: HCl (unvollständig), HBr,  $H_2SiFl_6$ ,  $K_3Fe(CN)_6$ ,  $K_4Fe(CN)_6$ ,  $Na_2HgCl_4$ ,  $K_2Cr_2O_7$ ; keine mit:  $HgCl_2$ ,  $HAuCl_4$ ,  $SnCl_2$ ,  $Na_2S_2O_6$ ,  $K_2Cr_2O_4$ .

Basische Salze. HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>.OH.Br<sub>4</sub>.H<sub>2</sub>O aus neutralen Salzen, verd. NH<sub>3</sub> und Alk.; violettrothe, stark glänzende Blätter, verliert H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, llösl. in H<sub>2</sub>O, reagirt schwach alkalisch, gibt mit HBr neutrales Salz, aber nicht wie Rhodosalze mit NH<sub>4</sub>Br.

HO.Cr<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>.OH.(S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>)<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O. Man fügt zu roth gewordener Lsg. von Rhodobromid in NH<sub>3</sub> eine Lsg. von Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>; grosse, dunkelviolette Nadeln, unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. bei Gegenwart von wenig HCl. Verwandelt sich bei langem Erhitzen auf 100° in violette Pseudomorphosen, aus deren Lsg. in konz. HCl beim Stehen Chlorotetramin-chlorid sich abscheidet.

Rhodosochromverbindungen. Rhodosochromchlorid (HO)<sub>3</sub>(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>).

 $Cl_3.2H_2O = ClNH_3.\frac{HO}{NH_3} > Cr - O - Cr < \frac{OH_2-Cl}{NH_3.NH_3.NH_3.NH_3.NH_3Cl}$  (Jörgensen, J. pr. 45. 260, 274). MG. berechnet 364,5, gefunden im Mittel 356 (Petersen, O. 10. 583). Das zur Darstellung des Luteochromchlorids dienende Gemenge von CrCl<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>3</sub> bildet, wenn die Lsg. immer mit NH<sub>4</sub>Cl ges. in gut verschlossenen Flaschen längere Zeit bei gewöhnlicher T. stehen bleibt, für je 80 g ursprünglich verwendetes K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> nach vier Monaten 12 g, nach einem Jahr 34 bis 36 g und nach vier Jahren noch beträchtlichere Mengen des Salzes. Wahrscheinliche Bildungsgleichung:  $2(Cr.6NH_3)Cl_3 + 5H_2O =$  $(HO)_3(Cr_2.6NH_3)Cl_3.2H_2O + 3NH_4Cl + 3NH_3$ . Der von den Kryst. des Salzes durchsetzte Salmiak wird nach Abgiessen der Reaktionsflüssigkeit durch wiederholtes Schütteln mit nicht zu viel salzsaurem H<sub>2</sub>O weggelöst, das Rhodosochlorid mit verd. HCl (1:3) salmiak-, mit Alk. säurefrei gewaschen, zur vollständigen Reinigung nochmals in schwach HCl-haltigem H2O gelöst, durch NH4Cl gefällt und gewaschen wie oben. Mikroskopische, schief abgeschnittene, oft rhomboëdrische Prismen, rein karmoisinroth, durchsichtig. Verliert neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> langsam 1 Mol. H<sub>2</sub>O, zersetzt sich bei 100° und hinterlässt unter Verlust von 22% seines Gewichtes einen dunkelblaugrauen Rückstand. Bei 18° lösen 10,6 Thle. H<sub>2</sub>O 1 Thl. Salz mit prachtvoller rother Farbe. Bei längerem Stehen in der Kälte, vollständig und rasch beim Kochen scheidet die Lsg. alles Cr als Cr(OH)<sub>3</sub> ab. Konz. HBr oder NH<sub>4</sub>Br und NH<sub>4</sub>J fällen Rhodosobromid und -jodid, verd. HNO<sub>3</sub> sehr vollständig das Nitrat, 0,5 bis 1 Vol. halbverd. HCl das unveränderte Chlorid fast vollständig, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Alk. das saure Sulfat, Ammoniumsulfatlsg. (1:5) nach Rühren mit dem Glasstabe neutrales Sulfat aus der wässerigen Lsg.

Ferner bewirken vollständige oder annähernd vollständige Fällung: Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, HgCl<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>CNS, K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, reichlichen Niederschlag: HAuCl<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Na<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Ueberschuss löst wieder), Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> nur nach Zusatz von wenig NH<sub>3</sub>.

Bestimmend für die Auffassung der Konstitution ist die Bildung von Chlorotetraminchlorid beim Kochen von Rhodosochlorid mit halb verd. HCl in der durch die nachfolgende Gleichung geforderten Menge: (HO)<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>.Cl<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O + 5HCl = Cl.(Cr.4NH<sub>3</sub>.OH<sub>2</sub>).Cl<sub>2</sub> + CrCl<sub>3</sub> + 2NH<sub>4</sub>Cl + 4H<sub>2</sub>O. Das nach Jörgensen's Konstitutionsformel zu erwartende zweite Spaltungsprodukt ClNH<sub>3</sub>.NH<sub>3</sub> Cr.Cl tritt hier nur in Form seiner Zersetzungsprodukte auf.

(HO)<sub>3</sub>.(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>)Cl<sub>3</sub>.2AuCl<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, rothbraune, bis 0,5 cm lange Nadeln.

(H0)<sub>3</sub>(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>).Cl<sub>3</sub>.PtCl<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>0, mikroskopische Nadeln, röther als das nachfolgende Salz.

 $2[(H0)_3(Cr_2.6NH_3)Cl_3].3PtCl_4.6H_20$ , mikroskopische, blassrothe Nadeln.

(HO)<sub>3</sub>(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>)Br<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O gleicht dem Chlorid.

 $(\mathbf{H0})_3(\mathbf{Cr}_2.6\mathbf{NH}_3)\mathbf{J}_3.2\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , mikroskopische, karmoisinrothe Prismen.  $2[(\mathbf{H0})_3(\mathbf{Cr}_2.6\mathbf{NH}_3)\mathbf{SO}_4.\mathbf{SO}_4\mathbf{H}].3\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , glänzend kryst., karmoisinrother Niederschlag, durch  $\mathbf{H}_2\mathbf{SO}_4$  und Alk. aus dem Chlorid gefällt.

 $2[(H0)_3(Cr_2.6NH_3)].380_4.2H_2O$  aus dem vorhergehenden durch Waschen mit kaltem  $H_2O$  oder aus dem Chlorid durch Fällung mit  $(NH_4)_2SO_4$ ; glänzend kryst., karmoisinrother Niederschlag oder blasskarmoisinrothe Pseudomorphosen nach dem sauren Sulfate.

2[(H0)<sub>3</sub>(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>)].3CrO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O, rothbrauner, glänzender Nieder-

schlag.

Rhodosochrompersulfid [(HO)<sub>3</sub>(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>)]<sub>2</sub>S<sub>11</sub>.4H<sub>2</sub>O wird aus dem Chlorid und stark rothgelbem Schwefelammonium als gelber, undeutlich kryst. Niederschlag gefällt. Mischt man vorerst die Lsg. des Chlorids mit viel gewöhnlichem und setzt dann gelbes Schwefelammonium tropfenweise zu, so entsteht das Persulfid als grobkryst., rothbraune bis zinnoberrothe Fällung.

[(HO)<sub>3</sub>(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>)]<sub>2</sub>.C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.4C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>H, kleine, glänzende, sehr scharf ausgebildete, kurze, schiefe, rhomboëdrische Prismen und Tafeln, karmoisinroth; verschieden von einem früher von Cleve (Bihaug Sv. Vetensk. Akad. Handl. 6. Nr. 4. 24) beschriebenen hochrothen, sauren Oxalate (HO)<sub>3</sub>(Cr<sub>2</sub>.6NH<sub>3</sub>).3C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>H, welches aus einem durch HCl entstandenen Zersetzungsprodukte des Chlorotetraminchromchlorids dargestellt worden war.

Luteochromverbindungen (Jörgensen, J. pr. [2] 29. 409; 30. 1) entstehen aus Lsgn. von CrCl2 und NH4Cl in NH, bei niederer T. und Ausschluss von Luft. Man reduzirt 80 g K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> durch 100 g Alk. und 250 g höchst konz. HCl und weiterhin unter Luftabschluss durch Zn. Die blaue Lsg. wird in 700 g NH<sub>4</sub>Cl und 750 ccm NH<sub>3</sub> (SG. 0,91) gedrückt und die vollgefüllte, mit Gasableitungsröhre für den entstehenden H versehene Flasche gut gekühlt. Nach 24 Stunden hat sich Salmiak und Luteosalz abgeschieden. Man extrahirt die Kryst. mit kaltem H<sub>2</sub>O und fällt die Auszüge mit HNO<sub>3</sub>. Ausbeute 40 g, doch können aus den Mutterlaugen noch 10 g durch Fällen mit Alk. etc. gewonnen werden. Entsteht auch in geringer Menge aus Cr. Cl<sub>2</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub> und J. Das Nitrat verträgt in Lsg. kurzes Kochen besser, wenn etwas HNO; zugegen. Konz. HNO; zersetzt es. NH, zersetzt es selbst beim Kochen nur langsam, auch NaOH wirkt auf Luteosalze schwieriger, als auf die übrigen Chromaminbasen. Wässerige Lsgn. des Nitrates geben Fällungen mit konz. HBr, HJ, H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub>, H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>, HAuCl<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, KJ<sub>3</sub>, K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>. Das Chlorid gibt schon in der Kälte mit HCl Purpureosalz, das Bromid schwieriger, das Jodid mit HJ nicht. Aus Bromid und Ag<sub>2</sub>O wird eine gelbe Lsg. von Luteochromhydrat erhalten, die stark alkalisch reagirt. CO, aus der Luft absorbirt und Metallsalze fällt. Durch Alk.-Ae. entsteht eine undeutlich kryst. Fällung.

Sämmtliche Luteosalze entsprechen — auch in Krystallform und  $H_2O$ -Gehalt — den Roseosalzen, nur enthalten sie statt chemisch gebundenem  $H_2O$  1 Mol.  $NH_3$ .

Cr.6NH<sub>3</sub>.Cl<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, am besten durch Zersetzung des HgCl<sub>2</sub>-Doppelsalzes mit H<sub>2</sub>S erhalten; grosse, gelbe Kryst., verwittert leicht, llösl. in H<sub>2</sub>O, gibt mit konz. HCl schon in der Kälte Chloropurpureosalz.

Cr.6NH<sub>3</sub>.Cl<sub>3</sub>.HgCl<sub>2</sub> aus Nitrat. HCl und HgCl<sub>2</sub>: wlösl. in HCl,

unlösl. in Alk.

Cr.6NH<sub>3</sub>.Cl<sub>3</sub>.3HgCl<sub>2</sub>.2H<sub>2</sub>O aus obigen und H<sub>2</sub>O.

 $(Cr.6NH_3.Cl_3)_2.PtCl_4.2H_20.$ 

 $(Cr.6NH_3.Cl_3)_2.2PtCl_4.5H_20.$ 

 $(Cr.6NH_3.Cl_3)_2.3PtCl_4.6H_20.$ 

Cr.6NH<sub>3</sub>.Br<sub>3</sub> aus Nitratlsg. und HBr; orangegelber, mikrokryst. Niederschlag.

Cr. 6NH<sub>3</sub>.Br<sub>3</sub>.PtCl<sub>4</sub>.4H<sub>2</sub>O.

 $(Cr.6NH_3.Br_3)_2.3PtBr_4.4H_20.$ 

Cr.6NH<sub>3</sub>.J<sub>3</sub> aus Nitrat und KJ; wlösl.

Cr.6NH<sub>3</sub>.J.SO<sub>4</sub>.

 $Cr.6NH_3.Fe(CN_6)$ ;  $Cr.6NH_3.Co(CN)_6$ ;  $Cr.6NH_3.Cr(CN)_6$ , gelbe Niederschläge.

 $(Cr.6NH_3)_2.(SO_4)_3.5H_2O$  aus Hydrat (s. o.),  $H_2SO_4$  und Alk.; grosse, gelbe Nadeln, llösl. in  $H_2O$ , unlösl. in Alk. Verliert über  $H_2SO_4$   $4H_2O$ .

 $(Cr.6NH_3)_2.(SO_4)_2.Cl_2.PtCl_4.$ 

Cr.6NH<sub>3</sub>.(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Darstellung s. o. Kleine, quadratische Pyramiden, gibt mit 35 bis 40 Thln. H<sub>2</sub>O eine orangegelbe Lsg.

Saures Nitrat. Cr.6NH<sub>3</sub>.(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.HNO<sub>3</sub> (beschrieben: Jörgensen, J. pr. 44. 65).

Cr.6NH<sub>3</sub>.SO<sub>1</sub>.NO<sub>3</sub> aus Nitrat und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

 $Cr.6NH_3.NO_3.Cl_2.PtCl_1.H_2O.$ 

 $Cr.6NH_3.PO_4.4H_2O.$ 

Cr. 6NH<sub>3</sub>. Na $\tilde{\mathbf{P}}_{3}$ 0<sub>7</sub>. 11½ H<sub>2</sub>0, fast unlösl. in H<sub>2</sub>O.

Ueber Kaliumamidochromat vergl. bei Cr und K; über Chromat-

ammoniakverbindungen bei Cr und Zn, Cd, Cu, Ag und Hg.

Chrominitrat  $Cr(NO_3)_3 + 9H_2O$  mit  $19,02 Cr_2O_2$ ,  $40,50 N_2O_5$  und  $40,48 H_2O$ . Durch Kochen von überschüssigem Chromhydroxyd mit  $HNO_3$  entstehen grüne Lsgn. von basischem Salz. Durch Zusatz von  $HNO_3$  werden sie rasch blauviolett. Kryst. nur langsam und aus stark  $HNO_3$ -haltender Lsg. Purpurfarbene, schief-rhombische Prismen, lösl. in Alk., schmilzt bei  $36,5^\circ$ , gibt bei  $100^\circ$  erst eine grüne, zähe Masse von  $Cr_2O_3.2N_2O_5.12H_2O$ , dann eine spröde, braune, schwammige, die mit  $H_2O$  eine braune Lsg. von Chromnitrat und Chromat gibt (Ordway, Sill. Am. J. [2] 9. 30).

Basische Salze. Cr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>OH und CrNO<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub>, grüne, amorphe Körper; vergl. Löwel, Ordway, Schiff (A. 124. 170), Siewert (A. 126. 99).

Cr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl, durch Lösen von Cr(OH)<sub>2</sub>Cl in HNO<sub>3</sub> erhalten; grün, amorph. Gibt beim Erhitzen Cr<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und HNO<sub>3</sub> (Schiff, A. 124. 177).

Cr(NO<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>, durch Auflösen von CrCl<sub>2</sub>(OH) in HNO<sub>3</sub> und Einengen; amorphe Blättchen, hygroskopisch lösl. in Alk. Gibt beim Erhitzen NO<sub>2</sub>Cl + CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (?) (Schiff, A. 124. 177).

Cr(NO<sub>3</sub>)SO<sub>4</sub> als braunes und als grünes amorphes Salz durch Auflösen von basischem Sulfat in HNO<sub>3</sub> erhalten. BaCl<sub>2</sub> fällt erst beim Kochen (Schiff, A. 124, 174).

566 Chrom.

### Chrom und Phosphor.

Chromphosphid, Phosphorchrom CrP mit 62,68 Cr und 37,32 P, wird durch Reduktion von Chromphosphat im Kohletiegel (Berzelius) erhalten. Man erh. CrCl<sub>3</sub> im PH<sub>3</sub>-Strom (Rose, P. A. 24. 333) oder K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> im P-Dampf. Letztere Reaktion wird in einem einseitig geschlossenen, schwer schmelzbaren Glasrohre ausgeführt, sie erfolgt unter Feuererscheinung (Martius, A. 109. 83). Graues Pulver, im Sefström'schen Ofen zu spröden, harten, eisengrauen, metallähnlichen Kugeln schmelzbar. Verbrennt in O, auch in Cl. Gibt mit KOH (erst beim Glühen) H, nicht PH<sub>3</sub> (Martius). Unlösl. in H<sub>2</sub>O und Säuren.

Chromihypophosphit  $Cr_2O(H_2PO_2)_4 + 4H_2O$ , dunkelgrün, amorph, verliert bei  $100^{\circ}$  mehr als 3 Mol.  $H_2O$  und ist dann unlösl. in  $H_2O$  (Wurtz, A. ch. [3] 16. 196).

Chromiphosphit (vergl. Rose, P. A. 9. 40).

Chromophosphat  $Cr_3(PO_4)_2 + H_2O$ , blauer, gelatinöser Niederschlag, llösl. in Säuren (Moissan, A. ch. [5] 25. 415).

Chromiorthophosphat: Violettes CrPO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O aus Na<sub>2</sub>HPO und Ueberschuss von Chromalaun; voluminöser, beim Stehen kryst. werdender Niederschlag, verliert bei 100° 3½H<sub>2</sub>O und wird grün (Rammelsberg, P. A. 68. 383). Wird auch grün durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, PCl<sub>3</sub> (Étard, C. r. 84. 1091). Sehr wlösl. in heissem H<sub>2</sub>O, daher zur quantitativen Abscheidung von Cr empfohlen (Carnot, C. r. 94. 1313; vergl. auch Bloxam, Ch. N. 52. 194).

Grünes Orthophosphat CrPO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O wird mit Ueberschuss von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (Rammelsberg, P. A. 68. 383) erhalten; unlösl. in Essig-, aber lösl. in verd. Mineralsäuren, auch in Alkalien. Die alkalische Lsg. gibt beim Kochen eine Fällung (Dowling und Plunkett, Chem. J. 1858. 220; vergl. Kämmerer, Fr. 12. 375). Bloxam (Ch. N. 52. 194) findet 2½H<sub>2</sub>O.

Saures Chromiorthophosphat  $CrH_3(PO_4)_2 + 8H_2O$ , asymmetrische

Kryst. (gem. Haushofer, Z. f. Kryst. 7. 263).

Chromipyrophosphat  $\operatorname{Cr}_4(P_2O_7)_3$ , Niederschlag (Schwarzenberg, A. 65. 149). Die Fällung aus Chromisalz löst sich im Ueberschuss von  $K_4P_2O_7$ . Diese Lsg. wird durch Schwefelammonium nicht verändert (Persoz, A. 65. 170).

Natriumchromipyrophosphat NaCrP<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wird durch Schmelzen von

Na.NH<sub>4</sub>HPO<sub>4</sub> mit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erhalten (Wallroth, B. 16. 3059).

Chromimetaphosphat  $Cr(PO_3)_3$ , durch Auflösen von Hydroxyd in überschüssiger Phosphorsäure, Verdampfen und Erhitzen auf 316°; schön grün, unlösl. in  $H_2O$  und Säuren (Madrell, Mem. chem. Soc. 3. 273). Durch Schmelzen von  $Cr_2O_3$  mit  $HPO_3$  in orthorhombischen, durchsichtigen Kryst. (Hautefeuille und Margottet, C. r. 96. 849). Durch Erhitzen von Sulfat mit  $HPO_3$ ; grün vom SG. 2,974 (Johnson, B. 22. 978). Chromiphosphate werden als Pigmente benutzt.

Arnaudon's Grün, durch Erhitzen von 128 Thln. Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (manchmal auch mit Arseniat) und 149 Thln. K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> auf 170 bis 180° und

Auswaschen mit  $H_2O$ . Auch bei künstlichem Lichte grün. widersteht Säuren und Alkalien (Rép. chim. appl. 1. 201).

Plessy's Grün, durch Kochen einer Lsg. von Knochenerde in HCl mit K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und Zucker (D. 167. 397; vergl. Köthe, D. 214. 59).

#### Chrom und Arsen.

Chromiarsenit CrAsO<sub>3</sub>, durch längeres Kochen der anfangs klaren, grünen Lsg. von CrO<sub>3</sub> und As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erhalten; dunkelgrünes Pulver (Neville, Ch. N. 34. 220). Violette Chromisalzlsg. wird durch H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> oder Arseniat grün (Étard, vergl. S. 547).

Chromipyroarseniat  $Cr_4(As_2O_7)_3$ , durch Schmelzen von NaAsO<sub>3</sub> oder KAsO<sub>3</sub> mit wenig  $Cr_2O_3$  erhalten; grüne Prismen, unlösl. in verd.

Säuren (Lefèvre, C. r. 111. 36).

Kaliumchromarseniat  $K_3Cr_2(AsO_4)_3$ , durch Schmelzen von  $KAsO_3$  mit mehr als  $7^{0/0}$   $Cr_2O_3$  erhalten; transparente, grüne Prismen.

Natriumchromarseniat Na<sub>3</sub>Cr<sub>2</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> analog dem vorigen (Lefèvre).

3As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.4K<sub>2</sub>O.3Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.10H<sub>2</sub>O. Man mischt Lsgn. von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wäscht die entstehende, grüne Gallerte mit H<sub>2</sub>O und trocknet bei 100° (Schweizer, J. pr. 39. 267).

Chromisulfarsenit, schmutziggelbe Fällung, schmilzt unter Abgabe von As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, einen As-, S- und Cr-haltenden Rückstand hinter-

lassend.

Das Sulfarseniat ist eine schmutziggelbe Fällung (Berzelius).

### Chrom und Kohlenstoff.

Chromkarbid scheint bei Reduktion von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch C neben Cr zu entstehen (Deville). Von Deville und Debray (A. ch. [3] 56. 408) gelegentlich der Reduktion von Cr-haltendem Rutheniumhydroxyd im Kohletiegel erhalten. Glänzende Kryst. Gautier und Hallopeau (C. r. 108. 111) erhielten durch Glühen von Cr in CS<sub>2</sub>-Dampf Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub> neben in Königswasser unlösl. Chromkohlenstoff.

Chromokarbonat CrCO<sub>3</sub>, grauer, amorpher Niederschlag, wlösl. in CO<sub>2</sub>-haltendem H<sub>2</sub>O, gibt beim Glühen Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CO (Moissan,

A. ch. [5] 25. 414).

Chromoacetat vergl. bei  $CrCl_2$ ; Chromooxalat  $Cr(C_2O_4)H_2O$  ist ein kryst. Pulver, Moissan).

Chromikarbonate, aus Chromisalzen und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhaltene Niederschläge:

4Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O (Berzelius, Lehrb.).

 $2Cr_2O_3.CO_2.6H_2O$  (Langlois, A. ch. [3] 48. 502).

Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.CO<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O (Lefort, C. r. 27. 269; Wallace, Chem. Gaz. 1858. 410).

Cr<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.2C0<sub>2</sub> (Parkmann, Sill. Am. J. [2] 34. 321).

Chromikarbonat löst sich, wenn frisch gefällt, im Ueberschuss von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> etwas auf, auch in KHCO<sub>3</sub>. Beim Abkühlen scheidet sich

568 Chrom.

ein Doppelsalz ab (Berlin, siehe Gmelin-Kraut, VI. Aufl. II. 2. 346), in überschüssigem Borax lösl. (vergl. Hebberling, Ch. C. 1870. 122).

Chromicyanid Cr(CN)<sub>3</sub>, blaugrüner Niederschlag. Kann im H-Strom ohne Zersetzung bis zum Rothglühen erh. werden. Llösl. in Säuren, lösl. im Ueberschuss von CrCl<sub>3</sub>, auch allmählich in KCN unter Bildung von K<sub>3</sub>Cr(CN)<sub>6</sub> (Berzelius, Jahresber. 25. 307).

[Chromoxycyanid? Rawson (Ch. N. 59, 184; B. 1889); Chromiferrocyanid, Stridsberg (J. 1864, 304); vergl. Kaiser (A. Suppl.

**3.** 163).]

Chromicyankalium K<sub>3</sub>Cr(CN)<sub>6</sub>. Zur Darstellung werden 50 g K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit 50 ccm Alk. und 200 ccm konz. HCl reduzirt, auf dem Wasserbade abgedampft, mit NH3 gefällt, das feuchte Hydroxyd wird gewaschen, in Essigsäure gelöst, die Lsg. abgedampft, auf 250 ccm verd. und allmählich in eine kochende Lsg. von 200 g KCN (von 98%) in 600 g H<sub>2</sub>O gegossen, filtr., und in einem Kolben auf etwa 600 bis 700 ccm verdampft. Nach 12 Stunden scheidet sich eine grosskryst. Masse ab, die in 4 Thln. kochendem H<sub>2</sub>O gelöst und stark gekocht wird. Man filtr. im Warmwassertrichter von ausgeschiedenem Chromhydroxyd und lässt kryst. Die Mutterlauge gibt beim Kochen nochmals Hydroxyd und Kryst. Ausbeute 45 g (Christensen, J. pr. [2] 31. 165). Man digerirt Chromoacetat (vergl. S. 537) mit KCN-Lsg., löst nach 8 Tagen in H<sub>2</sub>O, filtr. und reinigt durch Kryst. (Moissan, C. r. 93. 1079, welcher das Salz als K<sub>4</sub>Cr(CN)<sub>6</sub> beschrieb, vergl. Christensen l. c.). Von Kaiser (A. Suppl. 3, 163) erhalten durch Digestion von Chromalaun mit reinem KCN. Hellgelbe, monokline Kryst., isomorph mit K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (Kopp, Kaiser l. c.), lösl. in 3,24 Thln. H<sub>2</sub>O (Kaiser), 3,23 (Moissan), unlösl. in absolutem Alk. Die wässerige Lsg. lässt sich ohne Zersetzung, auch mit Alkalien, kochen (Kaiser). Sie ist inaktiv gegen polarisirtes Licht und zeigt mehrere Absorptionsstreifen (Moissan). Es schmeckt ähnlich K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und scheint nicht giftig zu sein. Bei der Elektrolyse entsteht Chromicyanid, H und KOH. Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> entwickelt HCN, konz. CO (Moissan). Beim Glühen bleibt ein Cr-, N-, C-haltender unlösl. Körper (Kaiser). Durch Weinsäure und Eindunsten entsteht ein amorpher Körper (Kaiser). Färbungen der durch Metallsalze erhaltenen Niederschläge: Mn, Cd weiss, Zn gelbweiss, Co fleischfarben, Ni blaugrün, FeO roth, Cu blau, Ag gelb (Kaiser, Moissan). Elektrisches Leitungsvermögen: Walden (Z. f. phys. Ch. 2. 49).

Chromicyanammonium (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cr(CN)<sub>6</sub> aus Pb-Salz und NH<sub>3</sub> erhalten; zersetzlich (Kaiser).

Chromicyankupfer  $Cu_3[Cr(CN)_6]_2$  wird durch  $H_2S$  oder  $SO_2$  in eine rothe Verbindung umgewandelt (Kaiser).

Chromicyansilber Ag<sub>3</sub>Cr(CN)<sub>6</sub>, unveränderlich am Licht, nur lösl. in KCN (Kaiser).

Chromicyaneisen  $Fe_3[Cr(CN)_6]_2 + 20H_2O$ , rother Niederschlag (Kaiser), ockerartig (Moissan), gibt mit NaOH geschüttelt eine schönrothe Lsg. (Kaiser).

Chromocyankalium K<sub>4</sub>Cr(CN)<sub>6</sub>. Man digerirt feuchtes Chromoacetat (vergl. bei CrCl<sub>2</sub>) mit KCN-Lsg. (1:4) unter Kühlung und vollständigem Luftabschluss und trägt noch festes KCN ein. Es scheidet sich

als dunkelblauer, kryst. Niederschlag ab. Die Mutterlauge gibt beim Abdampfen an der Luft Chromicyankalium (Christensen, J. pr. [2] 31. 170; vergl. Descamps, A. ch. [5] 24. 178). Blaue Kryst., unlösl. in Alk., Petroleum, Chloroform etc. Gibt mit H<sub>2</sub>O eine rothe Lsg., die durch BaCl<sub>2</sub> und ZnCl<sub>2</sub> röthlich, durch Pb-Salze gelb, durch HgCl<sub>2</sub> blaugrün, durch FeSO<sub>4</sub> roth gefällt wird. Die Salze sind höchst unbeständig. Durch Einleiten von NO und Zusatz von Alk. werden gelborangefarbene Kryst. (Nitroprussidverbindungen?) erhalten (Descamps l. c.).

Chromisulfocyanat Cr(CNS)<sub>3</sub> wird durch Auflösen von frischgefälltem Chromhydroxyd in HCNS und Verdunsten als grauer, amorpher Körper erhalten. Löst sich in H<sub>2</sub>O mit grünvioletter Farbe, die Lsg. wird beim Erwärmen sofort intensiv grün. Beim Erhitzen bleibt Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

zurück (Clasen, J. pr. 96. 351).

K<sub>3</sub>Cr, (CNS)<sub>6</sub> + 4H<sub>2</sub>O. Durch Vermischen der mässig konz. Lsgn. von 6 Thln. KSCN und 5 Thln. Chromalaun, zweistündiges Kochen, Fällung des K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit Alk. und Umkrystallisiren aus Weingeist. Dunkle, fast schwarze Kryst., im durchfallenden Licht rubinroth, beim Erhitzen dunkler werdend. Bei 110° entweicht das H<sub>2</sub>O. Löst sich in 0,72 H<sub>2</sub>O oder 0,94 Weingeist. Die wässerige Lsg. ist roth, nach dem Kochen grün, wird aber in der Kälte alsbald wieder roth. Wird in der Kälte nicht zersetzt durch verd. HCl oder NaOH (Rösler, A. 141. 185). SG. 1,7107 bei 16° (Clarke, J. 1877. 43).

Na<sub>3</sub>Cr(CNS)<sub>6</sub> + 7H<sub>2</sub>O aus Chromisulfat und NaCNS (vergl. Rös-

ler); dünne Blättchen.

 $Ba_3Cr_2(CNS)_{12} + 16H_2O$  aus Chromichlorid und  $Ba(CNS)_2$ .

Ag<sub>3</sub>Cr(CNS)<sub>6</sub>, braunrother, sehr voluminöser Niederschlag, unlösl. in NH<sub>3</sub>, in HNO<sub>3</sub>, aber lösl. in KCN.

 $\mathbf{Pb}_{3}\mathbf{Cr}_{2}(\mathbf{CNS})_{12} + \mathbf{4Pb}(\mathbf{OH})_{2} + \mathbf{8H}_{2}\mathbf{0}$ , rosarother Niederschlag, welcher durch Waschen mit kaltem  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  übergeführt wird in

 $Pb_2Cr_2(CNS)_{10} + 4Pb(OH)_2 + 5H_2O$ ; orangegelb, gibt beim Kochen mit  $H_2O$  Bleichromit und Rhodanblei (Rösler).

Chromammoniumsulfocyanate von Morland (Soc. Q. J. 13. 352) und Reinecke (A. 126. 113) siehe Diaminchromrhodanidreihe S. 553.

### Chrom und Wismuth.

Wismuthchromate. Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2CrO<sub>3</sub> wird aus Nitrat und K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> erhalten; orangerother, kryst. werdender Niederschlag. Gibt beim Kochen

mit H<sub>2</sub>O:

3Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2CrO<sub>3</sub> (Löwe, J. pr. 67. 288, 463). Bei Gegenwart von mehr oder weniger Alkali oder Säure erhielt Muir (Soc. 1876. 144; 1877. 24, 645) ausser diesem Salz noch: Bi<sub>3</sub>O<sub>3</sub>.CrO<sub>3</sub>; Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4CrO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2CrO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O; 3Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.7CrO<sub>3</sub>; 5Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.11CrO<sub>3</sub>; gelbe oder rothe, unlösl., theilweise kryst. Körper.

#### Chrom und Zinn.

Vergl. auch bei Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> S. 531.

SnCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> vergl. bei Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> S. 576.

Ueber Sn-haltige Chrompigmente, welche in der Porzellanmalerei zu rothen und lila Tönen verwendet werden (Pinkcolour, Pinkfarbe), siehe Leykauf (J. pr. 19. 127), Malagutti (A. ch. 61. 433) und Petrick (D. 284. 93).

#### Chrom und Kalium.

Kaliumtetrachromat K<sub>2</sub>Cr<sub>4</sub>O<sub>13</sub>. Man löst K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> in warmer HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,41 und lässt erkalten. Braunrothe Krusten aus rhombischen Täfelchen, SG. 2,649 bei 11°, S. 215°, nicht zerfliesslich, wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt (Jäger und Krüss, B. 22. 2028; vergl. Siewert, Z. f. ges. Naturw. 19. 15 und Schwarz, D. 186. 31). Identisch mit Darmstädter's (B. 4. 117) Kaliumnitrochromat (Wyruboff, Bl. [2] 35. 162).

Kaliumtrichromat K<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>10</sub> wird aus Dichromat und HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,19 erhalten. Man lässt zunächst KNO<sub>3</sub> auskryst. und giesst dann ab (Jäger und Krüss, B. 22. 2028; vergl. Siewert l. c.; Wyruboff, Bl. [2] 35. 162; Bothe, J. pr. 46. 184). Auch aus Dichromat und Chromsäure (Hauer, A. W. 39. 439), am besten aus heisser, konz. Lsg. (Jäger und Krüss). Tiefrothe, monokline Prismen. Gemessen (Naumann, siehe Bothe, auch Wyruboff), SG. 2,676 (Schröder, A. 174. 249); 2,648. Llösl. in H<sub>2</sub>O. Zersetzt sich beim Umkryst., schmilzt bei 250° (Jäger und Krüss), bei 145 bis 150° (Siewert).

#### Kaliumdichromat.

Rothes, auch saures chromsaures Kali, Kaliumpyrochromat.

 $K_2Cr_2O_2$ : MG. 293,78 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 32,00  $K_2O$ , 68,00  $CrO_3$ .

Darstellung. Sehr fein gepulverter Chromeisenstein wird nach dem ältesten Verfahren mit KNO<sub>3</sub> geschmolzen. um ein Chromat zu erzeugen, jetzt benutzt man zur Oxydation den O der Luft bei Gegenwart von Basen (Stromeyer, Rusegger's Reisen 4.578). Man mischt 100 Chromit (von 35% Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) mit 90 CaCO<sub>3</sub> oder 50 CaO in rotirendem Fasse und erh. durch 9 bis 10 Stunden in 50 mm hoher Schicht im Flammofen. Man behandelt mit H<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und verwendet die Lsg. von CaCr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zur weiteren Darstellung von Chromaten (Jacquelin, D. 106. 405; 107. 134; 131. 136). — Man mischt 700 CaO,

<sup>1)</sup> Minimum.

225 K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 450 Chromit und röstet etwa 4 Stunden. Die Schmelze gibt mit H<sub>2</sub>O und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> eine Lsg. von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, die durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> verwandelt wird. Letzteres wird durch Kryst. gereinigt, das gebildete K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> kehrt in den Prozess zurück (Atcherley, Hofmann's Bericht über die chem. Ind. 1. 725). Der Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zu K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> muss so geregelt werden, dass nur K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, nicht KHSO<sub>4</sub> entsteht (vergl. Walberg, Muspratt, IV. Aufl. 2. 657). Ueber Verwandlung von Chromat in Dichromat durch CO<sub>2</sub> unter Druck vergl. Pontius (D. 1883. 435). — Man calcinirt 6 Thle. Chromit (44%), 3 Thle. Soda und 3 Thle. Kreide im Flammofen, laugt systematisch aus und dampft zur Kryst. ein. Das gewonnene Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + 10H<sub>2</sub>O kann durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Dichromat verwandelt werden, aus welchem man durch Abkühlen auf 0° fast alles Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entfernen kann (Walberg l. c.). — Tilghmann (B. 10. 220) mischt Chromit mit Ca(OH), und KCl oder NaCl und erh. unter Ueberleiten von Dampf bis zu Weissglut; Gorman (W. J. 1886. 347) erh. ein ähnliches Gemisch im überhitzten Dampf auf 550 bis 850° und gewinnt freiwerdende HCl. — Putter und Higgins (1883. D. P.) glühen mit Kalk und Na, SO, und verdampfen die mit HCl versetzte Lauge nach Entfernung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaCl im Vacuum. — Nach Putt (1884. E. P.) kann den Auslaugungsrückständen der gewöhnlichen Verfahren noch CrO3 durch Extraktion mit K2CO3 unter Einleiten von CO, entzogen werden. - Wird Chromeisenstein mit einer zur Bildung von Chromat hinreichenden Menge von CaO und 1/3 Aeq. CaCl, zu Ziegeln geformt und calcinirt, so erfolgt nachher die Oxydation auch bei gewöhnlicher T. Sie ist gewöhnlich nach einem Monat beendet, wonach bei systematischer Auslaugung erst CaCl<sub>2</sub>, dann CaCrO<sub>4</sub> sich löst. Letzteres wird durch K, SO, in K-Salz verwandelt (Manignon, Vatel, Bl. [3] 5. 371). (Ueber technische Aufschliessung etc. vergl. noch Carvill, W. J. 1873. 404; Chrystal, W. J. 1886. 347; Römer, W. J. 1883. 435; Ward, D. 177. 239; Swindells, D. 122. 239; Rowell, B. 1887. 27; Drummond auch Gorman, B. 11. 1387; Segall, B. 1890. c. 216.) — Noch sei erwährt Booth's Anreicherung des Chromerzes durch reduzirendes Rösten und Extraktion von Fe als FeSO, (D. 131, 137); das Verfahren von Thomas (1884, E. P.) durch Reduktion des Fe und Cr im Hochofen mit Ueberschuss von C und heissem Wind und darauf folgende Behandlung in der Bessemerbirne mit basischem Futter. - Technische Wichtigkeit hat auch die Regenerirung des bei Oxydationen vielfach als Nebenprodukt abfallenden Chromalauns oder Chromchlorids. Man digerirt mit Magnesit, gewinnt durch Abdampfen der Lauge MgSO<sub>4</sub> und MgK<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, während das gefällte Hydroxyd mit Kalk geglüht wird (Filzinger, D. 231. 93). Man digerirt Chromhydroxyd mit KOH und MnO<sub>2</sub> (Donath, D. 248. 72). Heintzemann (1878. D. P.) verwendet Weldonschlamm.

Eigenschaften. Grosse, morgenrothe, vierseitige Tafeln oder Säulen. Triklin gem. (Schabus, A. B. 1850. 369; Wyrouboff, Bl. soc. min. 1880; optische Eigenschaften: Beer, P. A. 82. 429). Luftbeständig, verknistert beim Erhitzen lange vor Rothglut, schmilzt dann zu rother Flüss., die beim Erkalten gleiche Kryst. wie aus wässeriger Lsg. gibt. Bei weiterem Erkalten zerfallen jedoch diese Kryst. zu Pulver (Mitscherlich, P. A. 28. 120). Bei Weissglut entsteht kryst. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, O und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.

SG. 2,603 (Karsten); 2,692 bei 3,9° (Schabus); 2,721 (Playfair und Joule); 2,721 (Schiff); 2,702, geschmolzen 2,751 und nachher zerfallen 2,677 (Schröder, B. 11. 2017). Spez. Wärme 0,1894 (Regnault); 0,186 (Kopp, A. Suppl. 3. 294). Lösungswärme (40  $\rm H_2O$ ) bei 11,6° = -17020 cal. (Berthelot, C. r. 96. 399, 536); (825  $\rm H_2O$ ) = -17169 (Feyerabend, Chem. Ind. 1878. 56); (400  $\rm H_2O$ ) = -16700 (Thomsen, J. pr. [2] 17. 175); 17080 (Graham); 17060 cal. (Morges).

100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei:

| 0    | 10°  | 20°  | $30^{0}$ | 400                      | <b>50</b> ° | 60°          |  |  |
|------|------|------|----------|--------------------------|-------------|--------------|--|--|
| 4,6  | 7,4  | 12,4 | 18,4     | 25,9                     | 35,0        | 45,0         |  |  |
| 4,97 | 8,5  | 13,1 |          | 29,1                     |             | 50,5         |  |  |
| 70°  | 80°  | 900  | 1000     |                          |             |              |  |  |
| 56,7 | 68,6 | 81,1 | 94,1     | (Alluard, C. r. 59. 500) |             |              |  |  |
|      | 73,0 |      | 102,0    | (Krem                    | ers, P.     | A. 92. 497). |  |  |

SG. einer Lsg., enthaltend 5,731%  $K_2Cr_2O_7 = 1,0405$ , einer solchen mit 11,583% = 1,0847 bei 19,5% (Kremers, P. A. 96.63). Ges. Lsg. kocht bei 104% (Kremers), 103,4% bei 718 mm (Alluard) und gibt bei -1% ein Kryohydrat (Guthrie, Phil. Mag. [4] 49.18). Die Lsg. schmeckt bitter und metallisch und röthet Lackmus (Thomson).

Nach Rüdorff (B. 21. 3044) diffundiren K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ebenso wie K<sub>2</sub>CrO<sub>7</sub> unzersetzt durch Membranen, sind also auch in Lsg. als Dichromate anzunehmen.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> scheidet nur dann CrO<sub>3</sub> ab, wenn wenig H<sub>2</sub>O zugegen ist (vergl. Traube, A. 66. 166; Schwarz, D. 186. 31). Durch Erhitzen mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht O und Chromalaun (Balmain, Phil. Mag. J. 21. 42). Wird durch Reduktionsmittel ziemlich leicht angegriffen. H<sub>2</sub>S gibt S und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; SO<sub>2</sub> gibt Sulfat und Dithionat (Berthier). P reduzirt im Sonnenlicht oder in der Wärme (Kopp, Ch. N. 9. 278), Mg reduzirt langsam (Kern, Ch. N. 33. 236). PCl<sub>3</sub> im zugeschmolzenen Rohr bei 166° bewirkt unvollständige Umsetzung zu Kaliumchlorochromat, POCl<sub>3</sub>, Chromchromat und KCl (Michaelis, J. pr. [2] 4. 452).

#### Kaliumchromat.

Gelbes, chromsaures Kali.

K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>: MG. 193,90<sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 48,49 K<sub>2</sub>O, 51,51 CrO<sub>3</sub>.

Darstellung. Man neutralisirt  $K_2Cr_2O_7$  mit  $K_2CO_3$  und bringt zur Kryst. Man vermeide Gegenwart von  $K_2SO_4$ , da dieses durch Kryst. nicht zu entfernen. — Auch durch Schmelzen von  $K_2Cr_2O_7$  mit  $KNO_3$  (Kletzinsky, W. J. 1866. 209). — Aus  $K_2Cr_2O_7$  und  $NH_4Cl$  entsteht es neben  $NH_3$  und KCl (Étard, C. r. 85. 443). — Aus  $K_2Cr_2O_7$  und  $Na_2HPO_4$  erhält man neutrales Chromat und primäres Phosphat (Berthelot, C. r. 100. 209).

<sup>1)</sup> Minimum.

Eigenschaften. Citronengelbe, rhombische Kryst., isomorph mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (gemessen, Mitscherlich, P. A. 18. 168; Brooke, Phil. An. 22. 120). Aus Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-haltender Lauge kryst. manchmal hexagonale Tafeln (Sénarmont). Ueber optische Eigenschaften vergl. Sénarmont (A. ch. [3] 33. 413), Grailich und Lang (A. W. 27. 21), Topsoë und Christiansen (P. A. Ergänz. 6. 499). SG. 2,612 (Thomson), 2,705 (Kopp, A. Suppl. 3. 293), 2,721 (Schröder, A. 172. 279), 2,711 bis 2,733 bei 3,9° (Playfair und Joule), 2,691 (Schiff), 2,6651 bei 0°, 2,6603 bei 20°, 2,6311 bei 100° (Spring, B. 1882. 1940, auch bei anderen Tn.). Spez. Wärme 0,1851 (Regnault), 0,189 (Kopp, A. Suppl. 3. 294). Luftbeständig, färbt sich beim Erhitzen morgenroth, verknistert und schmilzt bei Glühhitze, dabei grünlichleuchtend (Berzelius). Lösungswärme (543H<sub>2</sub>O) —5254 cal. (Morges, C. r. 86. 1443), —5100 (Graham).

100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen nach Alluard (C. r. 59. 500) bei:

$$0^{\circ}$$
  $10^{\circ}$   $20^{\circ}$   $30^{\circ}$   $40^{\circ}$   $50^{\circ}$   $60^{\circ}$   $58,90$   $60,92$   $62,94$   $64,96$   $66,98$   $69,00$   $71,02$  Thle.

100 Thle.  $H_2O$  lösen nach Nordenskjöld und Lindström (P. A. 136. 314) bei:

$$0^{\circ}$$
  $10^{\circ}$   $27,37^{\circ}$   $42,1^{\circ}$   $63,6^{\circ}$   $93,6^{\circ}$   $106,1^{\circ}$   $61,5$   $62,1$   $66,3$   $70,3$   $74,9$   $79,7$   $81,8$  Thle.

SG. der Lsgn. nach Schiff (A. 110. 74, vergl. auch die Tabelle von Kremers, P. A. 96. 63) bei 19,5°:

| SG.                                                                                              | <sup>0</sup> ,0<br>K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> | SG.                                                                                              | %<br>K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>                     | SG.                                                                                              | 6/0<br>K2CrO4                                            | SG.                                                                                              | K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1,0080<br>1,0161<br>1,0243<br>1,0325<br>1,0408<br>1,0492<br>1,0576<br>1,0663<br>1,0750<br>1,0837 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9          | 1.0925<br>1,1014<br>1,1104<br>1,1195<br>1,1287<br>1,1380<br>1,1474<br>1,1570<br>1,1667<br>1,1667 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 1,1864<br>1,1964<br>1,2066<br>1,2169<br>1,2274<br>1,2379<br>1,2485<br>1,2592<br>1,2700<br>1,2808 | 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 1,2921<br>1,3035<br>1,3151<br>1,3268<br>1,3386<br>1,3505<br>1,3625<br>1,3746<br>1,3868<br>1,3991 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40 |

Die Lsg. reagirt alkalisch, schmeckt bitter, kühlend und metallisch. Ges. Lsg. siedet bei 104,2° bei 718 mm (Alluard l. c.) und gefriert bei —12,5° (Rüdorff), bei —11° entsteht ein Kryohydrat mit etwa 19 Mol. H<sub>2</sub>O (Guthrie, Phil. Mag. [4] 49. 18). Gefrierpunktserniedrigung: De Coppet (A. ch. [4] 24. 537), Raoult (C. r. 87. 167). Diffusion von Lsgn. in Gallerten: De Vries (R. 3. 375). Die Lsg. ist noch bei 1:40000 deutlich gelb (Thomson). Absorptionsspectrum: Vierordt (B. 5. 34), vergl. auch Sabatier (C. r.

103. 49), Krüss (B. 1882. 1243). Variation des Brechungsvermögens mit der T.: Fouqué (C. r. 64. 121). Unlösl. in Alk., unlösl. in flüss. HCl, doch färbt es diese roth (Gore, Phil. Mag. [4] 29. 541). Löst sich in ges. Lsg. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> fast so leicht, wie in reinem H<sub>2</sub>O, dabei wird viel K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> abgeschieden (v. Hauer, J. pr. 103. 118). Ueber Zusammenkryst. von K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> vergl. Rammelsberg (P. A. 91. 353), Groth (P. A. 133. 193). 3,76 K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und 96,24 KNO<sub>3</sub> geben eine eutektische Mischung, die bei 295° schmilzt (Guthrie, Phil. Mag. [5] 17. 462). Gibt bei heftigem Glühen mit Coder CO: Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (vergl. Stammer, P. 82. 135). Beim Erhitzen mit S entsteht Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; mit H<sub>2</sub>S oder CS<sub>2</sub>: Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (s. d.). Wässerige Lsg. wird reduzirt durch K<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (zu Hydroxyd), K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und KOH (Döpping, A. 46. 172), H<sub>2</sub>S (erst brauner, dann grüner Niederschlag), SO<sub>2</sub> (vergl. Berthier, A. ch. [3] 7. 77), durch organische Körper. K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> gibt mit CO<sub>2</sub> (Borsäure) und anderen schwachen, auch mit organischen Säuren K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (vergl. hierüber Schweitzer, J. pr. 65. 173 und 571: Marguerite, J. Pharm. [3] 27. 21), auch mit NH<sub>4</sub>Cl (Woodcock, Soc. [2] 9. 785), mit festem CuSO<sub>4</sub>, AgNO<sub>3</sub>, HgNO<sub>3</sub> neben basischem Chromat (Meyers, B. 6. 141).

Kaliumchlorochromat ("Peligot's Salz", Bichromat des Chlorkalium) KCrO<sub>3</sub>Cl entsteht durch kurzes Kochen von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit H<sub>2</sub>O und HCl und Auskryst., auch aus KCl, CrO<sub>3</sub> und HCl. Durch Eintragen von CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in ges. Lsg. von KCl (Peligot, A. ch. 52. 267) oder in mit Essigsäure angesäuerte Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Geuther, A. 106, 240). Auch aus schmelzendem K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und CrCl<sub>3</sub> neben Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Geuther, A. 108. 68). Gelbrothe Säulen. SG. 2,497 (Playfair, Joule). Schmilzt beim Erhitzen. Riecht bei längerem Aufbewahren etwas nach Cl. Zersetzt sich nach:  $4 \text{KCrO}_3 \text{Cl} = \text{K}_2 \text{Cr}_2 \text{O}_7 + \text{Cr}_2 \text{O}_3 +$ 2KCl + Cl<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> (Oudemaus, R. 5. 111, dort auch ältere Angaben). Dissociirt mit reinem H<sub>2</sub>O in K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und KCl, lässt sich aber aus HCl-haltendem H<sub>2</sub>O umkryst. (Péligot). Lösungswärme (488H<sub>2</sub>O) -4650 cal. (Morges, C. r. 86. 1443). Mit konz. HCl abgedampft gibt es violettes Gemisch von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.Cr<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und KCl (Kletschinsky, Z. f. Ch. 1866. 127). Mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Péligot); mit NH<sub>3</sub> ein Salz K<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>8</sub> in kleinen Blättchen; mit NH<sub>3</sub> unter CHCl<sub>3</sub> Kaliumamidochromat (Heintze, J. pr. [2] 4. 212).

Kaliumbromochromat K.CrO<sub>3</sub>Br entsteht durch Versetzen einer heissges. Lsg. von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit rauchender HBr, wobei auch Br frei wird. Dunkelbraune Kryst. Lässt sich aus konz. HBr umkryst., verliert schon in der Kälte Br. (Heintze, J. pr. [2] 4. 225).

Kaliumjodochromat K.CrO<sub>3</sub>J. Man erh. gepulvertes K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> gelinde mit HJ und befreit die beim Erkalten ausfallenden Kryst. durch Abdunsten an der Luft von J. Granatroth, gibt beim Kochen mit H<sub>2</sub>O HJ und K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>; durch Kochen mit HJ entsteht CrJ<sub>3</sub> und J (Guyot, C. r. 73. 46).

Kaliumchromojodat KCrO<sub>3</sub>.JO<sub>3</sub> wird aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und HJO<sub>3</sub> oder KJO<sub>3</sub> und CrO<sub>3</sub> erhalten. SG. 3,66. Wird durch H<sub>2</sub>O zerlegt, doch nicht bei Gegenwart von viel CrO<sub>3</sub> (Berg, C. r. 104. 1514). Von Blomstrand (J. pr. [2] 40. 330) auch mit H<sub>2</sub>O kryst. erhalten.

Kaliumfluorochromat KCrO<sub>3</sub>Fl entsteht bei kurzem Kochen von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit HFl. Rubinrothe Quadratoctaëder, llösl. in H<sub>2</sub>O, gibt beim

Kochen damit K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und HFl. Beim Erhitzen schmilzt es, verliert beim Glühen Fl. In Glasgefässen geglüht, entweicht erst O dann SiFl<sub>4</sub> (Streng, A. 129. 225). Zersetzt sich beim Erhitzen analog dem KCrO<sub>3</sub>Cl und gibt dabei wahrscheinlich Fl (Oudemaus, R. 5. 116).

Kaliumchromatsulfat K<sub>2</sub>CrSO<sub>7</sub> entsteht beim Schmelzen von Kaliumchlorochromat mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> neben KCl; auch manchmal bei Darstellung von CrO<sub>3</sub> aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt. Vergl. hierüber, sowie über ein von Reinsch (J. pr. 28. 371) beschriebenes ähnliches Salz Schiff (A. 126. 171).

Kaliumchromaminat, Kaliumamidochromat KCrO<sub>3</sub>.NH<sub>2</sub>. Man leitet NH<sub>3</sub> in Aether, welcher KCrO<sub>3</sub>.Cl suspendirt enthält, löst nach 24 Stunden in H<sub>2</sub>O, filtrirt von einem ungelösten Körper (Cr<sub>4</sub>O<sub>6</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>?) und verdampft zur Kryst. Schön granatrothe Prismen. Kaltges. Lsg. hält etwa 13 % Salz. Bei mehrstündigem Kochen entsteht Chromat, KOH gibt nur allmählich NH<sub>3</sub>; HNO<sub>2</sub> gibt K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und N (Heintze, J. pr. [2] 4. 214).

#### Chrom und Natrium.

Natriumtrichromat Na<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>10</sub> wird aus Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und CrO<sub>3</sub> erhalten. Kryst., zerfliesslich, llösl. in H<sub>2</sub>O (Stanley, Ch. N. 54. 194).

Natriumdichromat Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O. 100 Thle. enthalten 20,82 Na<sub>2</sub>O, 67,12 CrO<sub>3</sub>, 12,07 H<sub>2</sub>O. Aus Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und CrO<sub>3</sub>, nicht durch HNO<sub>3</sub>. Hyacinthrothe Prismen. Triklin, gemessen. Verliert alles H<sub>2</sub>O bei 110° (Siewert, Z. der ges. Naturwissensch. 19. 17). Monoklin (Münzig, Z. Kryst. 14. 62; Wyruboff, Bl. soc. Min. pr. 14. 77). SG. 2,5206 bei 16°. Sehr hygroskopisch. 100 Thle. H<sub>2</sub>O von

S. der ges. Lsg. 139°. SG. einer Lsg. von

Schmilzt bei 320° und zersetzt sich bei 400° unter O-Entwickelung (Stanley, Ch. N. 54. 194).

Natriumchromat Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + 10 H<sub>2</sub>O mit 18,15 Na<sub>2</sub>O, 29,25 CrO<sub>3</sub> und 52,60 H<sub>2</sub>O wird direkt aus Chromeisenstein gewonnen. Auch durch Neutralisation von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Verdunsten bei 0° (Johnson, J. pr. 62. 261). Citrongelbe, monokline Kryst., isomorph mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + 10 H<sub>2</sub>O (gemessen Brooke, Ann. Phil. 22. 187; Wyruboff, Bl. soc. min. 1882). SG. 2,7104 bei 16,5° (Abbot, Sill. Am. J. [3] 14. 281). Zerfliesst oder verwittert an der Luft. Tension des festen Salzes 10,6 mm bei 20° (Lescoeur, C. r. 103. 1260). Schmilzt bei 20 bis 21° (Johnson), bei 23° (Berthelot). Llösl. in H<sub>2</sub>O. Die Lsg. scheidet beim Eindunsten über 30° ein H<sub>2</sub>O-freies Salz ab (Kopp, A. 42. 99); übersättigte Lsgn. geben Salz mit 4H<sub>2</sub>O (Gerner, C. r.

576 Chrom.

84. 771). Lösungswärme +4000 cal. (Lösungswärme des Salzes mit  $4H_2O$  3800 cal.). Schmelzwärme =-12320 cal. (Berthelot, C. r. 87.

573). Wlösl. in Alk. Reagirt alkalisch.

Kaliumnatriumchromat  $Na_2CrO_4 + 3K_2CrO_4$  entsteht beim Verdunsten der gemischten Lsgn., isomorph mit  $Na_2SO_4 + 3K_2SO_4$  (v. Hauer, J. pr. 83. 359). Schmilzt man  $K_2Cr_2O_7$  mit Soda, so gibt die in heissem  $H_2O$  gelöste Schmelze beim Erkalten unter Lichtentwickelung gelbe Kryst. Ganz ähnlich verhält sich  $K_2CrO_4$  und  $Na_2SO_4$ , wobei ein  $SO_4$ -haltiges Salz, isomorph mit  $K_2SO_4$ , auskryst. (Rose, P. A. 52. 585).

Natriumchlorochromat NaCrO<sub>3</sub>Cl+2H<sub>2</sub>O wird aus Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> (etwas CrO<sub>3</sub>) und CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit wenig H<sub>2</sub>O bei längerem Stehen erhalten. Die wässerige Lsg. zersetzt sich beim Kochen unter Abscheidung von NaCl. Harte, dunkelrothgelbe Prismen. Schmilzt bei Handwärme, bei 110° gibt es Cl und H<sub>2</sub>O ab, bei stärkerem Erhitzen O (?) und CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> bleibt zurück (Prätorius, A. 201. 16).

Natriumchromojodat  $Na_2CrO_3.JO_3 + H_2O$  (vergl. das K-Salz). SG. 3,21.

Natriumsulfochromit Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>(Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>S) wird erhalten durch Schmelzen von trockenem Chromhydroxyd mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S. Man löst in H<sub>2</sub>O, verdrängt Na<sub>2</sub>S etc. durch NaOH und dieses durch Alk. Ziegelrothes, amorphes Pulver, in H<sub>2</sub>O unlösl., aber damit eine Emulsion gebend, die nicht filtrirbar ist und sich an der Luft oxydirt, wobei Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub> neben Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> etc. entsteht. Durch Eintragen von Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Na<sub>2</sub>S in luftfreie Metallsalzlsgn. können andere Doppelsulfide als schwarze oder grauschwarze pulverige, in H<sub>2</sub>O und HCl unlösl. Substanzen erhalten werden (Gröger, A. W. 81. 531).

### Chrom und Lithium.

Lithiumdichromat Li<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2 H<sub>2</sub>O, aus Li<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und CrO<sub>3</sub> erhalten; braunschwarze, sehr zerfliessliche Kryst. (Rammelsberg, P. A. 128. 323), fast schwarze, dicke Tafeln (Schulerud, J. pr. [2] 19. 36).

Lithiumchromat Li<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, rothbraune Prismen, gemessen.

Sehr llösl. in H<sub>2</sub>O (Rammelsberg l. c.).

Lithiumchromojodat LiCrO<sub>3</sub>.JO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (vergl. das K-Salz).

### Chrom und Ammonium.

Ammoniumtetrachromat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>4</sub>O<sub>13</sub> entsteht aus Dichromat und HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,41 (Wyruboff, Bl. 35. 162), nach Jäger und Krüss (B. 22. 2028) nur aus Trichromat und HNO<sub>3</sub>: hygroskopische, zersetzliche Kryst. SG. 2,343. Zersetzt sich bei 175°. [Von Rammelsberg (P. A. 94. 516) wurde durch Abdunsten einer mit NH<sub>3</sub> ges. Lsg. von CrO<sub>3</sub> im Vakuum eine Verbindung (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>6</sub>O<sub>19</sub>. 10 H<sub>2</sub>O (?) erhalten.]

Ammoniumtrichromat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>10</sub> entsteht beim Abdampfen von Dichromat mit HNO, vom SG. 1,39 (Siewert l. c.), oder besser mit CrO<sub>3</sub> (Jäger und Krüss l. c.). Rhombische Kryst. [gemessen, kann mit dem monoklinen K<sub>2</sub>Cr<sub>3</sub>O<sub>10</sub> zusammenkryst. (Wyrouboff, Bl. soc. min. 1880 und 1882)]. SG. 2,706 bis 2,676 (Schröder, J. 1879. 31) 2,329 bei 10°, 2,342 bei 13°. Nicht zerfliesslich, wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt. Zerfällt bei 150° (Jäger u. Krüss l. c.).

Ammonium dichromat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Richmond, Abel, A. 76. 251; Berthelot, A. ch. [6] 1. 93; vergl. Darby, A. 65. 204). Aus mit NH, halbneutralisirter CrO<sub>3</sub>. Ein K-Gehalt ist durch Umkryst. nur schwer zu entfernen, ein H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Gehalt leicht (Gentele, D. 125. 450). Morgenrothe, monokline Kryst. (gemessen Rammelsberg, P. A. 118. 158 Wyrouboff, Bl. soc. min. 1880). SG. 2,367 (Schiff), 2,15 (Abbot, Sill. Am. J. [3] 14. 281). Lösungswärme bei 13° 6,22 Cal. (Berthelot, C. r. 96. 400). Zersetzt sich unter Glühhitze mit lebhafter Feuererscheinung, lockeres Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> hinterlassend (Böttger, A. 47. 339), im Luftstrom explosionsartig bei 168 oder 170° unter Bildung von HNO3-Nebeln (Gentele l. c.). Zersetzungswärme von trockenem Salz ist grösser als 39 Cal., was einer T. der Zersetzungsprodukte von mindestens 1150° entspricht (Berthelot, C. r. 96. 541). Mischt man das Salz mit 0,5 Thln. Pikrinsäure, so pflanzt sich die Entzündung spontan fort (Böttger, J. pr. 103. 314).

Ammoniumchromat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, mit 22,40 NH<sub>3</sub>, 11,83 H<sub>2</sub>O und 65,77 CrO<sub>3</sub>. Verliert beim Verdunsten der Lsg. NH<sub>3</sub> und wird daher rein erhalten durch Abkühlen der mit NH, übersättigten Lsg. in Kältemischung und Absaugen. Lange, goldgelbe, monosymmetrische Nadeln. Gemessen (Muthmann). Tritt in zweierlei Formen auf, deren eine auch von Wyrouboff (Bl. de la Soc. min. 1879. [2] 174) als rhombisch und isomorph mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beschrieben wurde. Nicht luftbeständig. SG. 1,866 (Schröder. A. 172. 278); 1,917 bei 12°; (Abbot, Sill. Am. J. [3] 14. 281). Sehr lösl. in  $H_2O$ . Lösungswärme -2.9 Cal. (Sabatier, C. r. 103. 267). Verliert beim Erhitzen NH3 (Jäger und Krüss l. c.), beim raschen Erhitzen entsteht unter Feuererscheinung Cr2O3. Im CS<sub>2</sub>-Dampf erh. gibt es Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

[Basisches Ammoniumchromat 5(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O.4CrO<sub>3</sub>(?) (Pohl, A. W. 6.592), gemessen (Schabus, Best. der Krystallgest. 1855. 10), wurde von Rammelsberg (Kryst. phys. Chemie 588) als (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> angesprochen. Die Messung stimmt aber nicht mit jener Wyrouboff's (s. oben).

Konnte von Jäger und Krüss nicht erhalten werden.]

Ammoniumkaliumchromat NH<sub>4</sub>KCrO<sub>4</sub>, aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und NH<sub>3</sub>; gelbe Nadeln. Verliert NH, an der Luft (Johnson, J. pr. 62. 261). Bei langem Kochen mit H<sub>2</sub>O hinterbleibt K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (Kopp, Ch. N. 11. 16). Enthält nach Etard (C. r. 85. 267) 1 Mol. H<sub>2</sub>O. Die Bildungswärme aus K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> ist sehr gering: Lösungswärme — 5,3 Cal. (Sabatier, C. r. 103, 267).

Ammoniumlithiumchromat NH<sub>4</sub>LiCrO<sub>4</sub>, gelbbraune Nadeln (Rammelsberg, P. A. 128, 323).

Ammonium chlorochromat NH<sub>1</sub>CrO<sub>3</sub>Cl aus CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und konz. Lsg. von NH, Cl, ähnlich dem K-Salz, aber löslicher als dieses (Péligot, A. ch. 52. 283).

Ammoniumchromojodat NH<sub>1</sub>CrO<sub>3</sub>.JO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O (vergl. das K-Salz).

Ammoniumfluorochromat  $NH_4CrO_3$ . Fl [= $(NH_4)_2CrO_4$  +  $CrO_2Fl_2$ ] aus  $(NH_4)_2Cr_2O_7$  und HFl; rothe Kryställchen, greift Glas an (Varenne, C. r. 91. 989).

 $(NH_4)CrO_4 + 2CrO_9Fl_2$  (2NH<sub>4</sub>CrO<sub>3</sub>Fl + CrO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>). (? Die theoretischen Prozentzahlen sind nicht ganz richtig berechnet.) Aus HFl und salpetersaurer Lsg. von  $(NH_4)_2Cr_3O_{10}$ ; lebhaft rothe Nadeln, verwittert, greift Glas an und wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt (Varenne, C. r. 93. 728).

#### Chrom und Calcium.

Calciumchromite.  $CaCr_2O_4 = Cr_2O_3$ . CaO entsteht durch Glühen von  $K_2Cr_2O_7$  mit  $CaCl_2$  und Extraktion mit konz. HCl; dunkelolivengrünes Krystallpulver (Gerber, Bl. [2] 27. 436).

Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.2CaO. Man fällt Chromalaun und CaCl<sub>2</sub> mit KOH und extrahirt etwa überschüssiges Ca(OH)<sub>2</sub> mit Zuckerlsg.; grüner, gallertiger Niederschlag. Nimmt beim Glühen O auf (Pelouze, A. ch. [3] 33. 9).

Calciumdichromat  $CaCr_2O_7 + 3H_2O$  entsteht durch Lösen von  $CaCrO_4$  in  $CrO_3$  und Verdunsten. Kleine, gelbbraune Schuppen. Beim Erhitzen entweicht  $H_2O$ , dann schmilzt es zu brauner Flüss. (Bahr, J. pr. 60. 60).

Calciumchromat CaCrO<sub>4</sub> wurde in Kryställchen durch Schmelzen mit CaCl<sub>2</sub> von Bourgeois (C. r. 88, 382) erhalten. Geschmolzenes NaNO<sub>3</sub> löst 0,547% CaCrO<sub>4</sub>, vergl. Guthrie (Soc. 47, 94).

CaCrO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, aus CaCO<sub>3</sub> und CrO<sub>3</sub> erhalten; gelbrothe Säulen, wird beim Erhitzen zinnoberroth. Lösl. in 241,3 Thln. H<sub>2</sub>O von 14°, leicht in CrO<sub>3</sub>-haltendem H<sub>2</sub>O (Siewert).

Calciumkaliumchromate. 5CaCrO<sub>1</sub> + K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> aus CaCl<sub>2</sub> und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> beim Verdunsten. Körner (Bahr).

 $4CaCrO_1 + K_2CrO_1 + 2H_2O$ . Schuppen (Schweitzer, s. u.).

CaCro, + K<sub>2</sub>Cro, + 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Sättigen von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit Kalk, Einleiten von CO<sub>2</sub> und Verdunsten bei 40° neben 4 CaCrO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O und von diesem mechanisch zu trennen. Grosse, gelbe, spiessige Kryst. (Schweitzer, J. pr. 39. 261). Gemessen (Rammelsberg, P. A. 94. 517). SG. 2.502 (Schröder, J. 1879. 31). Die Lsg. in H<sub>2</sub>O scheidet leicht Ca-reicheres Salz ab. Schmilzt bei beginnender Glühhitze (Schweitzer).

 $CaCrO_1 + K_2CrO_1 + H_2O$ ;  $CaCrO_1 + 2K_2CrO_1$  und

Calciumkaliumnatriumchromat: CaCrO<sub>1</sub> + K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O

(vergl. Hannay, Soc. 1877. [2] 399).

Calciumchlorochromat  $Ca(CrO_3Cl)_2 + 5H_2O$ . Man übergiesst  $CaCO_3$  und  $CrO_3$  mit einem Gemisch von gleichen Theilen  $H_2O$  und Eisessig mit etwas  $CrO_3$  und trägt  $CrO_2Cl_2$  ein. Gelbe Kryst., so hygroskopisch wie  $CaCl_2$ . schmilzt bei  $56^\circ$  (Prätorius, A. 201. 35).

#### Chrom und Strontium.

Strontiumtrichromat  $SrCr_3O_{10} + 3H_2O$  (Preis und Reimann, B. 1880. 340).

Strontium dichromat  $SrCr_2O_7 + 3H_2O$ . Monokline, dicke Tafeln (Wyrouboff, B. M. fr. 14. 77). Entsteht wie  $CaCr_2O_7$  (Bahr, J. pr. 60. 60). Durch Digestion von fester  $CrO_3$  mit frischgefälltem  $SrCrO_4$  (Preis und Reimann). Grosse, braunrothe Kryst., ziemlich lösl. in  $H_2O$ . Verliert sein  $H_2O$  bei  $260^\circ$  ( $110^\circ$  Wyrouboff) und gibt bei wenig höherer T.  $2SrCrO_4$  und  $Cr_2O_3$  (Bahr).

Strontiumchromat SrCrO<sub>4</sub> durch Fällung erhalten; hellgelbes Pulver, SG. 3,353 (Schröder, Dichten, Heidelberg 1873), lösl. in 840 H<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, schwieriger in Essigsäure (Meschezerski, Fr. 1882. 399). Von Bourgeois (C. r. 88. 382) durch Schmelzen mit SrCl<sub>2</sub> in rhombischen Blättchen erhalten. Geschmolzenes NaNO<sub>3</sub> löst 2,133% SrCrO<sub>4</sub> (Guthrie l. c.).

Strontiumchlorochromat  $Sr(CrO_2Cl)_2 + 4H_2O$ , aus  $SrCO_3$  und  $CrO_2Cl_2$  in Eisessig. Vergl. Prätorius (A. 201. 32).

### Chrom und Baryum.

Baryumchromit  $BaCr_2O_4 = Cr_2O_3$ . BaO, analog der Ca-Verbindung. Reines Grün (Gerber l. c.).  $Cr_2O_3$  löst sich in weissglühendem Baryt unter Wärmeentwicklung zu einer kryst., in HCl lösl. Verbindung (Mitscherlich, J. pr. 83. 485).

Baryumkaliumtrichromat  $2 \operatorname{BaCr}_3 \operatorname{O}_{10} + \operatorname{K}_2 \operatorname{Cr}_3 \operatorname{O}_{10} + 3 \operatorname{H}_2 \operatorname{O}$ . Kryst. (Bahr, J. pr. 60. 60).

Baryumdichromat BaCr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht beim Zusammenbringen von frisch gefälltem BaCrO<sub>4</sub> mit fester CrO<sub>3</sub> und Absaugen; braungelbe Nädelchen. Gibt mit H<sub>2</sub>O Pseudomorphosen von BaCrO<sub>4</sub> (Preis und Reimann, B. 13. 340).

BaCr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O wird aus der Mutterlauge des vorigen erhalten; braungelbe, rhombische Täfelchen (gemessen). Wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt (Preis und Reimann; Bahr, J. pr. 60. 60; Zettnow, P. A. 145, 167).

Baryumchromat BaCrO<sub>4</sub> mit 60,47 Ba<sub>2</sub>O und 39,53 CrO<sub>3</sub> wird durch Fällung erhalten. Ueber Theilungskoeffizient und thermische Vorgänge bei gemeinsamer Fällung von BaSO<sub>4</sub> und BaCrO<sub>4</sub> vergl. Chroustchouff und Martinoff (A. ch. [6] 11. 234). Ueber Fällungen von BaCl<sub>2</sub> durch Gemenge von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> siehe Morris (A. 213. 253). Kryst. durch Schmelzen mit BaCl<sub>2</sub> (Bourgeois, C. r. 88. 382). Blass citronengelbes Pulver oder isomorph mit BaSO<sub>4</sub>. SG. 3,90 (Bädeker und Gisecke), 4,3 (Schröder, A. 172. 279), 4,49 bei 23° (Schafarik), der Kryst. 4,60 (Bourgeois). Lösl. in 23,000 H<sub>2</sub>O von 100° (Meschezerski, Fr. 1882. 399). Unlösl. in Essigsäure, lösl. in HNO<sub>3</sub>, HCl, CrO<sub>3</sub>, auch in weinsaurem oder citronensaurem Alkali (Fleischer, J. pr. [2] 5. 326). H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt nur theilweise und schwierig (Schwarz, D. 186. 31), auch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> beim Schmelzen oder Kochen nur ganz allmählich (Rose, P. A. 95. 426, auch Malagutti, A. ch. [3] 5. 346). Geschmolzenes NaNO<sub>3</sub> löst 0,205 BaCrO<sub>4</sub> (Guthrie, Soc. 47. 94).

Baryumhyperchromat BaCrO<sub>5</sub>? (Gefunden BaCrO<sub>5</sub> + 1/10 BaO<sub>2</sub>). Man versetzt Lsg. von CrO<sub>3</sub> (8 g im Liter) mit Ueberschuss von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,

580 Chrom.

zersetzt die tiefblaue Lsg. mit abgekühltem Barytwasser, wodurch anfangs ein bräunlicher Niederschlag, dann eine O-Entwickelung bewirkt wird, giesst rasch in viel H<sub>2</sub>O, wäscht durch Dekantation und trocknet über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Explodirt durch Schlag und Wärme. Wird mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> blau und gibt O (Péchard, C. r. 113. 39).

Baryumchlorochromat (mit Krystallessigsäure) Ba(CrO<sub>3</sub>Cl)<sub>2</sub>+4C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O + 2H<sub>2</sub>O. Aus passenden Mengen von BaCrO<sub>4</sub> und CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> in Eisessig gelöst (Ueberschuss des letzteren zersetzt) scheidet sich unreines Ba(CrO<sub>3</sub>Cl)<sub>2</sub> ab, das, in einer CrO<sub>3</sub>-Eisessiglsg. gelöst und mit etwas wässeriger CrO<sub>3</sub>-Lsg. versetzt, obiges Salz gibt. Gelbe Tafeln, sehr zersetzlich.

Baryumchlorochromatchlorid BaCl. CrO<sub>3</sub>Cl wird aus der Mutterlauge des Ba(CrO<sub>3</sub>Cl)<sub>2</sub> mit konz. HCl erhalten; goldglänzende Nädelchen, hygroskopisch. Mit verd. HCl entsteht ein Salz mit 2H<sub>2</sub>O (Prätorius, A. 201. 19).

### Chrom und Magnesium.

Magnesiumchromite. MgO.2 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird durch Fällung von MgSO<sub>4</sub> und Chromalaun mit NH<sub>4</sub>Cl und Schwefelammonium erhalten. Man löst den Niederschlag in HCl und fällt wiederholt (Nichols, Sill. Am. J. [2] 47. 16).

 $\mathbf{MgCr_2O_4} = \mathbf{MgO} \cdot \mathbf{Cr_2O_3}$  entsteht durch Schmelzen von 4 Thln.  $\mathbf{Cr_2O_3}$ , 1,2 Thl.  $\mathbf{MgO}$  und 4 Thln.  $\mathbf{B_2O_3}$  im Porzellanofen (Ebelmen, A. ch. [3] 33. 45). Durch Glühen von  $\mathbf{MgCrO_4}$  (Persoz, C. r. 53. 69) oder von  $\mathbf{MgK_2(CrO_4)_2}$  und Ausziehen mit HCl (Schweitzer, J. pr. 39. 259). Durch Schmelzen von  $\mathbf{K_2Cr_2O_7}$  mit  $\mathbf{MgCl_2}$  (Gerber). Dunkelgrüne Octaëder. SG. 4,415 bei 16°, ritzt Glas, aber nicht Quarz. Unlösl. in konz. HCl (Ebelmen). Schmutziggelbes, amorphes Pulver (Gerber). Vergl. auch Nichols (l. c.).

Cr.O. . 2MgO (vergl. Nichols).

Magnesiumchromat MgCrO<sub>1</sub> + 7H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von MgO in CrO<sub>3</sub> (Vauquelin). Grosse, durchsichtige, gelbe Säulen. Isomorph mit MgSO<sub>4</sub> und ZnSO<sub>4</sub> (Grailich, A. W. 27, 174, auch 24, vergl. noch Topsoë und Christensen, P. A. Ergänz. 6, 499). Verliert 6 Mol. H<sub>2</sub>O bei 100° (Abbot, Sill. Am. J. [3] 14, 281). SG. 1,66 bei 15° (Kopp), 1,761 bei 16°. SG. des Salzes mit 1H<sub>2</sub>O 2,2886 bei 16° (Abbot l. c.). Llösl. in H<sub>2</sub>O.

 $\mathbf{MgCrO_4}$ .  $\mathbf{K_2CrO_4} + 2\mathbf{H_2O}$  aus  $\mathbf{K_2Cr_2O_7}$  Magnesia alba und Verdunsten bei niederer T. (Thomson, Phil. Trans. 1827. 224). Kryst. nie mit  $6\mathbf{H_2O}$  (v. Hauer, A. W. 39. 440). Kleine, monokline Kryst. (Schweitzer). SG. 2,6 (Schröder, A. 178. 280). SG. (eines Salzes mit  $1\mathbf{H_2O}$ ) 2,5804 bei  $19^{\circ}$  (Abbot). 100 Thle.  $\mathbf{H_2O}$  lösen 28,2 Thle. bei  $20^{\circ}$  und 34,3 bei  $60^{\circ}$ . Schmilzt bei beginnender Rothglut und gibt dann  $\mathbf{K_2CrO_4}$ ,  $\mathbf{MgO}$ ,  $\mathbf{MgO}$ .  $\mathbf{Cr_2O_3}$ .

MgCro<sub>1</sub>.Na<sub>2</sub>Cro<sub>4</sub> (Stanley, Ch. N. 54. 194).

MgCrO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird durch Lösen von MgCrO<sub>4</sub> in CrO<sub>3</sub> und Zusatz von NH<sub>5</sub> erhalten; grosse, gelbe, monokline Kryst., isomorph mit dem analogen Sulfat (Grailich, A. W. 27. 175). SG. 1,84 bei 16° (Abbot). Zerfällt bei der Diffusion (Rüdorff, B. 21. 3047).

**K**<sub>2</sub>**CrO**<sub>4</sub>.2**MgSO**<sub>4</sub> + 9**H**<sub>2</sub>**O**. Grosse, monokline Prismen (Étard, C. r. 85. 444).

Magnesiumchlorochromat  $Mg(CrO_3Cl)_2 + 9H_2O$  wird durch Auflösen von  $MgCrO_3$  mit Ueberschuss von  $CrO_3$  in  $H_2O$  und HCl, Abdampfen und Absaugen auf Thonplatten erhalten. Auch aus entsprechenden Mengen von  $MgCO_3$ ,  $CrO_2Cl_2$  und  $CrO_3$  mit wenig  $H_2O$ . Kann aus  $CrO_3$  und HCl haltendem  $H_2O$  umkryst. werden. Röthlichgelbe, glasglänzende Kryst., schmilzt bei  $66^{\circ}$ , bei weiterem Erhitzen (bis auf  $140^{\circ}$ ) entweicht Cl und  $H_2O$  (Prätorius, A. 201. 3).

#### Chrom und Zink.

Zinkchromit  $ZnCr_2O_4 = Cr_2O_3$ . ZnO wird wie  $MgCr_2O_4$  (vergl. Ebelmen l. c.) oder  $CaCr_2O_4$  (vergl. Gerber l. c.) erhalten. Man leitet mittelst eines langsamem  $CO_2$ - oder N-Stromes den Dampf von  $ZnCl_2$  über weissglühendes  $K_2CrO_4$  (Viard, C. r. 109. 142). Schwarzgrüne Octaëder. SG. 5,309 (Ebelmen); glänzende Kryst., SG. 5,29 bei 13° (Viard). Violettbraunes Pulver (Gerber).

Zinkchromate. ZnCrO<sub>3</sub> mit CrO<sub>3</sub> gekocht, gibt eine unkrystallisirbare Lsg., die auf 2Zn 3Cr enthält (Malagutti und Sarzeau, A. ch. [3] 9. 431).

ZnCrO<sub>4</sub>.ZnO + 2H<sub>2</sub>O (1½; 2½H<sub>2</sub>O) wird durch Fällung von ZnSO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> als lichtgelber, pulveriger Niederschlag erhalten, wlösl. in H<sub>2</sub>O; auch durch Digestion von ZnO mit CrO<sub>3</sub> (Prüssen und Philippona, A. 149. 92; vergl. Thomson, Phil. Mag. A. 3. 81 und Malagutti und Sarzeau l. c., auch Freese, B. 2. 478).

 $ZnCrO_4.3ZnO + 3H_2O$  entsteht bei Ueberschuss von  $K_2Cr_2O_7$  und Auskochen mit  $H_2O$  (Prüssen und Philippona), verliert sein  $H_2O$  bei  $270^{\circ}$  (Freese l. c. erhielt nur dieses basische Salz).

 $3ZnCrO_4$ .  $K_2CrO_4$ .  $ZnO + 3H_2O$ . Bei Ueberschuss von  $K_2Cr_2O_7$  (Prüssen und Philippona).

ZnCrO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O. Man behandelt ZnCrO<sub>4</sub>.ZnO längere Zeit mit ges. NH<sub>3</sub>, versetzt die klar gewordene Lsg. mit Alk. bis zu beginnender Trübung und leitet NH<sub>3</sub> ein. Kleine, gelbe Würfel, zersetzt sich an der Luft, auch durch H<sub>2</sub>O (Malagutti, Sarzeau l. c.). Biller (A. 151. 223) erhielt auf ziemlich ähnliche Weise ein Salz mit 3H<sub>2</sub>O.

2ZnCrO<sub>4</sub>.(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.10NH<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O entsteht durch Sättigen von CrO<sub>3</sub> mit ZnO, Zusatz von überschüssigem NH<sub>3</sub> und Alk.; gelber, kryst. Niederschlag (Malagutti und Sarzeau).

Zinkchlorochromat Zn(CrO<sub>3</sub>Cl)<sub>2</sub> + 9H<sub>2</sub>O entsteht aus ZnCrO<sub>4</sub>, CrO<sub>3</sub> und CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und Kryst. in Kältemischung. Kryst., schmilzt bei 37,5°, bei 100° entwickelt sich Cl, bei höherer T. auch CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>. Aeusserst zerfliesslich. Feuchtes Salz, entwickelt, mit PbO erh., Cl (Prätorius, A. 201. 13).

Zinksulfochromit ZnCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> entsteht durch Erhitzen von Zinkchromit in H<sub>2</sub>S-Strom; braunes Pulver (Gröger, A. W. 81. 531).

582 Chrom.

#### Chrom und Cadmium.

Cadmiumchromit  $CdCr_2O_4 = Cr_2O_3.CdO$ . Analog der Zn-Verbin-

dung; schwarze Kryst., SG. 5,79 bei 17° (Viard).

Cadmiumchromate. Cd. CrO<sub>4</sub>. CdO. H<sub>2</sub>O wird durch Fällung von CdSO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> erhalten. Fällt leicht H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltend (Freese, B. 2. 478; vergl. Malagutti und Sarzeau, A. ch. [3] 9. 431).

K<sub>2</sub>CrO<sub>1</sub>.2CdCrO<sub>4</sub>.CdO.2H<sub>2</sub>O, aus Nitrat und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> (Preis und

Reimann, J. 1880. 336).

CdCro<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O (Malagutti und Sarzeau). Cadmiumsulfochromit CdCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, vergl. bei Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

#### Chrom und Blei.

Bleichromit  $PbCr_2O_4.xH_2 = Cr_2O_3.PbO.xH_2O$  wird durch Vermischen kalischer Lsgn. erhalten; grüner Niederschlag (Chancel, C. r. 43. 927). Durch langes Glühen von  $K_2CrO_4$  mit  $PbCl_2$  erhielt Gerber grüne Kryställchen.

Bleidichromat PbCr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und PbCr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + H<sub>2</sub>O aus PbCrO<sub>4</sub> und CrO<sub>3</sub>

(Preis und Reimann, B. 13. 340).

Bleichromat (Chromgelb) PbCrO<sub>4</sub>; MG. 322,23; 100 Thle. enthalten 69,00 PbO und 31,00 CrO<sub>3</sub>. Findet sich natürlich als Rothbleierz, entsteht durch Fällung von Bleisalzen mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> oder K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Auch durch Digestion von PbO (Rosenfeld, J. pr. [2] 15. 239), von Bleiweiss (Kuhlmann, A. 41. 228), von feuchtem PbSO<sub>4</sub> (Liebig, Mag. Pharm. 35. 258) mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. Durch Schmelzen von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Vohl, A. 106, 127) als strahligkryst. Masse. In deutlichen Kryst. durch Umkryst. des gefällten aus HNO, (1,5) (Bourgeois, Bl. [2] 47. 883) oder CrO; und H<sub>2</sub>O (Lachaud, Lepierre, Bl. [3] 6. 230); durch Erhitzen von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> mit PbCl<sub>2</sub> (Manross, A. 82. 348); bei sehr allmählicher Fällung durch Diffusion (Drevermann, A. 87. 120; 89. 11). SG. des Rothbleierzes 5,9 bis 6,1, der künstlichen Kryst. 6,118 (Manross l. c.), 6,29 (Bourgeois l. c.). SW. 0,09 (Kopp, A. Suppl. 3. 1). Schmilzt beim Erhitzen zu brauner Flüss., entwickelt beim Glühen etwa 4% O, in H geglüht, verliert es etwa 12%, von welchen 7% in O unter Erglühen wieder aufgenommen werden (Marchand, J. pr. 19.65). Hierauf beruht seine Verwendbarkeit zur Elementaranalyse organischer Körper. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, auch NH<sub>4</sub>Clhaltendem, wlösl. in verd. Säuren. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt es nur schwierig (Schwartz, D. 186. 31). Kochende HCl gibt PbCl, und CrCl<sub>3</sub>. Im Ueberschuss von KOH lösl., gibt mit verd. Kalilauge (112 g KOH in 1 l) quantitativ PbCrO<sub>4</sub>.PbO, mit konz. Kalilauge PbO und mit schmelzendem KOH PbO<sub>2</sub> (Lachaud, Lepierre l. c.). Geschmolzenes NaNO<sub>3</sub> löst 0,245% PbCrO<sub>4</sub> (Guthrie, Soc. 47. 94). Wird als Farbstoff, vielfach in Mischung mit PbSO<sub>4</sub>, PbCO<sub>3</sub>, auch anderen Sulfaten und Chromaten verwendet (Chromgelb, Parisergelb, Neugelb etc. etc.).; auch in der Färberei und Zeugdruckerei.

Basisches Bleichromat, Chromorange, Chromroth, PbCrO<sub>4</sub>. PbO wird aus PbCrO<sub>4</sub> durch KOH, PbCO<sub>3</sub>, PbO und H<sub>2</sub>O oder auch kochende Lsg. von K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> erhalten. Am feurigsten roth (Chromzinnober) durch Eintragen von PbCrO<sub>4</sub> in schmelzendes KNO<sub>3</sub>, Abgiessen und rasches Auswaschen mit H<sub>2</sub>O (Liebig und Wöhler, P. 21. 580). Lepierre erhielt durch lange Einwirkung auch Doppelsalze (s. u.). Auch durch Digestion von PbO mit K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. Von Faraday durch Einwirkung der CO<sub>2</sub> der Luft auf eine Lsg. von PbO, KOH und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> erhalten (Quart. J. of Sc. 19. 155). Rothes, kryst. Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O, gibt mit Essigsäure PbCrO<sub>4</sub>, dient als Farbstoff.

PbCrO<sub>4</sub>.2 PbO findet sich natürlich als Melanochroit. SG. 5,75. In Kryst. neben PbCrO<sub>4</sub> erhalten (?) von Manross und von Drever-

mann (s. o.).

K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. PbCrO<sub>4</sub> entsteht durch längeres Schmelzen von PbCrO<sub>4</sub> mit KNO<sub>3</sub> neben K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. PbCrO<sub>4</sub>. PbO und PbCrO<sub>4</sub>. PbO. Hexagonale Blättchen (Lepierre, C. r. 110. 1035).

K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. PbCrO<sub>4</sub>. PbO. Orangefarbige, gerade Prismen.

Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. PbCrO<sub>4</sub>.

Na<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.PbCrO<sub>4</sub>.PbO. Rhombische Kryst.

Li<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>. PbCrO<sub>4</sub>.

Bleisulfochromit PbCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>, vergl. bei Na, Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

# Chrom und Kupfer.

Cuprochromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Cu<sub>2</sub>O entsteht durch Glühen von basischem Kupferchromat im Tiegel (Persoz, C. r. 53. 71).

Cuprichromit  $Cr_2O_3$ . CuO ebenso, aber unter Ausschliessung der reduzirenden Ofengase (in der Muffel). Auch wie  $CaCr_2O_4$  als schwarzes, kryst. Pulver (Gerber).

Kupferdichromat CuCr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.2H<sub>2</sub>O entsteht nach Dröge (A. 101. 39) aus Hydroxyd und konz. CrO<sub>3</sub>-Lsg. in braunrothen Kryst., die mit H<sub>2</sub>O gekocht basisches Salz abscheiden (vergl. Balbiano, G. 18. 195).

Basisches Kupferchromat  $CuCrO_4.2CuO+2H_2O$  wird nach:  $5CuSO_4.5H_2O+5(NH_4)_2CrO_4=Cu_3CrO_6.2H_2O+2CuCr_2O_7+5(NH_4)_2SO_4+23H_2O$  als braungelbe Fällung erhalten, doch bleibt immer Cu in Lsg., welches durch  $NH_3$  gleichfalls als basisches Salz ausgefällt wird. Braucht zur Lsg. so viel  $CrO_3$ , dass Dichromat entstehen kann (Balbiano l. c.); fällt leicht  $H_2SO_4$  enthaltend, ist daher mit  $H_2O$  auszukochen; auch aus Karbonat und  $CrO_3$ . Verliert bei  $260^{\circ}$   $H_2O$  und nimmt dieses beim Stehen wieder auf (Freese, P. A. 140. 87; vergl. auch Rosenfeld, B. 1880. 1469).

7Cu0.2Cr03.5H20 und 7Cu0.Cr03.5H20 (Rosenfeld).

2CuCro<sub>4</sub>. K<sub>2</sub>Cro<sub>4</sub>. Cuo + 2H<sub>2</sub>O, mikroskopische Tafeln (Freese, Knop, A. 70. 52); entsteht nicht nach Rosenfeld.

2CuCrO<sub>4</sub>.CuO.10NH<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O kryst. aus ammoniakalischer Lsg. durch Abkühlen auf 0°; dunkelgrüne Nadeln, zersetzt sich beim Stehen an der Luft. Dekrepitirt beim Erhitzen unter Funkensprühen (Malagutti und Sarzeau, A. ch. [3] 9. 431). Böttger (Beitr. 2. 77)

584 Chrom.

konnte aus der ammoniakalischen Lsg. durch Alk. ein grünes Pulver fällen.

Kupfersulfochromit CuCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> vergl. bei Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

#### Chrom und Silber.

Silberdichromat Ag<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> wird aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und AgNO<sub>8</sub> in saurer Lsg. erhalten, auch aus AgNO3 und CrO3 oder Ag und K2Cr2O7+ H.SO. Rothe Kryställchen, triklin (gemessen, Schabus, Best. der Krystallgest. Wien 1855). SG. nach Schröder (J. 1879. 31) 4,669. Wlösl. in H.O., gibt beim Kochen damit Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, llösl. in NH<sub>3</sub> und HNO<sub>g</sub> (Warrington, A. 27. 12; Schulerud, J. pr. [2] 19. 36).

Silberchromat Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> mit 69,85 Ag<sub>2</sub>O und 30,15 CrO<sub>3</sub> wird durch Fällung erhalten; ganz rein (Jäger und Krüss, B. 22. 2047) nur durch Auskochen von Ag, Cr, O, mit H, O (Meinecke, A. 261, 341), durch Abdampfen von Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> auf dem Wasserbade. Braunrother, kryst. Niederschlag. Ueber verschiedene Färbungen siehe Freese (P. 140. 77). Merklich lösl. in H<sub>2</sub>O (Meinecke), nicht in K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> (Kämmerer, Rep. für anal. Ch. 1885. 398). Lösl. in verschiedenen Nitraten (Carpenter, Soc. Ind. J. 5. 286). SG. 5,523 (braunrothes), 5,536 (grünes) (Schröder, J. 1879. 31). Gibt mit Cl bei 200° AgCl, CrO<sub>s</sub>, O (Krutwig, B. 1881, 304).

Ag, CrO, .4NH,... Durch Auflösen von Ag, CrO, in möglichst wenig heissem NH, (SG. 0,94) und Erkaltenlassen. Kann über einem Gemisch von CaCl<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>Cl und CaO getrocknet werden. SG. 2,71 (Meinecke, l. c.). Triklin (Mitscherlich, P. A. 12. 141); tetragonal (Muthmann. B. 22. 2051). Gibt in Lsg. mit H Ag und Argentochromat (Wöhler und Rautenberg. A. 114. 119), das aber nach Muthmann (B. 20, 984) nur aus mit Ag vermengtem Ag, CrO, besteht.

Mit KOH entsteht Knallsilber (Mitscherlich).

Silberchromojodat AgCrO<sub>3</sub>.JO<sub>3</sub> entsteht nur in HNO<sub>3</sub>-Lsg. Feurigrothes Pulver (Berg, C. r. 111. 42; vergl. auch das K-Salz). Silbersulfochromit Ag, Cr, S,, vergl. bei Na, Cr, S,.

# Chrom und Quecksilber.

Mercurochromat Hg<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> (vergl. Richter, B. 15. 1489) wird aus K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und überschüssigem HgNO<sub>3</sub> gefällt; schön rothes Pulver, gibt beim Erhitzen schön grünes Cr2O3, O und Hg. Wird mit KOH schwarz und gibt Hg<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.2Hg<sub>2</sub>O.

Mercurichromate. HgCrO, wird aus HgO und CrO, erhalten; dunkelgranatrothe Prismen, wird durch H.O schon in der Kälte, leichter

beim Erwärmen zerlegt.

Basische Chromate. 2 HgO. CrO3. 3Hg0.Cr0, (Freese, P. 140. 81).

7Hg0.2Cr0<sub>3</sub> (Geuther, A. 106. 247; Miller, A. ch. [3] 18. 365; Clarke und Stern, Am. ch. J. 3. 351).

4Hg0.Cr0, (Clarke und Stern).

5Hg0.Cr03 (Jäger und Krüss, B.).

6HgO.CrO3 (Jäger, Krüss, Clarke und Stern).

2HgCrO<sub>4</sub> + HgS entsteht bei längerer Digestion von frischgefälltem HgS mit HgO und Ueberschuss von CrO<sub>3</sub>; ockerfarbenes Pulver, unlösl. in Säuren. Explodirt heftig durch Schlag, Reibung oder Erhitzen (Palm, J. 1862. 221).

Mercurammonchromate.  $(NH_2Hg_2O)_2Cr_2O_7 + 3(NH_4)_2Cr_2O_7 + 2H_2O$  entsteht durch Sättigen warmer konz. Lsg. von  $(NH_4)_2Cr_2O_7$  mit HgO. Gelbe Nadeln.

(NH,Hg,0),Cr0, aus dem vorigen durch Kochen mit KOH. Kryst., gibt mit KJ:NH3, HgJ2, K2CrO, und KOH (Hensgen, R. 5. 187), vergl. auch Hirzel (A. 84. 258), welcher ähnlich eine Verbindung Hg8N2H4Cr4O19 erhielt, die nicht mit KOH, wohl aber mit KJ oder K2S NH3 entwickelt. Beim Erhitzen zersetzt sie sich explosionsartig.

Doppelsalze von Chromaten mit Mercurisalzen (vergl. besonders Jäger und Krüss, B. 22. 2043). K<sub>2</sub>CrO<sub>1</sub>.2HgCl<sub>2</sub>, rhombische Tafeln (Wyrouboff, Bl. soc. Min. fr. 1880; Darby, A. 65. 205). SG. 3,748 bei 10° (Jäger und Krüss, B. 22. 2047).

K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. HgCl<sub>2</sub>, rhombische Kryst. (Wyrouboff, Hahn, Arch. Pharm. [2] 99. 147). SG. 3,531 bei 11° (Jäger und Krüss). Ae. entzieht alles HgCl<sub>2</sub>, ohne die Form der Kryst. zu zerstören (Millon).

4(NH<sub>4</sub>), Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. HgCl<sub>2</sub>, rothe Nadeln (Jäger und Krüss).

3(NH<sub>4</sub>), Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. HgCl<sub>2</sub>, Nadeln. SG. 2,158 (Jäger und Krüss).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.HgCl<sub>2</sub>, monoklin (Zepharovitsch, A. W. 39. 17). SG. 3,109 bei 13° (Jäger und Krüss, vergl. auch Darby, Richmond und Abel, A. 76. 253, Clarke und Stern, Am. J. 3. 351).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.3HgCl<sub>2</sub>, schöne, rothgelbe Nadeln (Jüger und Krüss).

(NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.4HgCl<sub>2</sub>, lange Nadeln.

2K,CrO, 3Hg(CN)<sub>2</sub>, Blättchen (Richter, B. 15, 1491); monokline Tafeln (Wyrouboff; vergl. noch Rammelsberg, A. 28, 217; 65, 204; 84, 281; Geuther, A. 106, 241).

K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>.2Hg(CN)<sub>2</sub> (Poggiale, C. r. 23, 766), SG, 3,564 bei 21,8° (Clarke, Am. chem. J. 5, 240).

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{Cr}_{2}\mathbf{0}_{7}$ .  $\mathbf{Hg}(\mathbf{CN})_{2} + 2\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , rhombische Prismen (Wyrouboff).

### Chrom und Bor.

Chromiborat. Durch Schmelzen von K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit Borsäure entsteht ein durch H<sub>2</sub>O zersetzbares Borat (vergl. bei Guignet's Grün bei Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Auf nassem Weg erhaltene Fällung enthält 7Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (?).

### Chrom und Aluminium.

Vergl. auch bei Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, S. 531.

Aluminiumchromat. Äluminiumhydroxyd löst sich in Chromsäure. Die Lsg. enthält nach Maus (P. A. 11. 81) auf 1 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 4 CrO<sub>3</sub>. Al-Salze

586 Chrom.

werden durch K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> gelb gefällt. Nach Fairlie (Soc. 4. 300; J. pr. 55. 255) hat der Niederschlag die Zusammensetzung Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CrO<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O. Wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt. Dieselbe Verbindung entsteht bei Eindampfen obiger Lsg. als harzartige Masse (Elliot und Storer, V. pr. Pharm. 10. 539).

### Chrom und Mangan.

Manganochromit  $\operatorname{MnCr}_2 O_4 = \operatorname{Cr}_2 O_3$ . MnO wird durch Glühen von Manganochromat erhalten. Analog wie  $\operatorname{CaCr}_2 O_4$  (s. d.; Gerber) als schwarzes kryst. Pulver.

Basisches Manganochromat MnCrO<sub>4</sub>. MnO + 2 H<sub>2</sub>O wird aus kochenden Lsgn. von MnSO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> erhalten; schwarze, kryst. Fällung

(Freese, P. A. 140. 87; Beusch, P. A. 55. 98).

Manganochromat MnCrO<sub>4</sub> fällt K enthaltend aus K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> durch einen Ueberschuss von MnSO<sub>4</sub> als brauner Niederschlag. Bei äquivalenten

Mengen fällt hauptsächlich:

 $K_2CrO_4$ .2MnCrO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O, welches auch durch Digestion obiger mit  $K_2CrO_4$  zu waschender Fällung mit  $CrO_3$ -Lsg. in blauschwarzen Kryst. erhalten wird. Bei 170° entweichen 2H<sub>2</sub>O, bei höherer T. entsteht  $K_2CrO_4$ , MnO,  $Cr_2O_3$ ,  $O_3$  (Hensgen, R. 4. 212).

 $(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{CrO_4}.\mathbf{2MnCrO_4} + \mathbf{4H_2O}$  analog dem vorigen.

Manganosulfochromit MnCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> entsteht durch Erhitzen von MnCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>S (Gröger, A. W. 81, 531).

### Chrom und Eisen.

Ferrochromit FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub> findet sich mineralisch als Chromeisenstein (vergl. S. 523), wird aus 5 Thln. Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.8B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 1 Thl. Weinsäure im Porzellanofen erhalten (Ebelmen, A. ch. [3] 33. 45). Analog CaCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (vergl. Gerber l. c.). Man erh. im Tiegel 148 Thle. K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, 58 FeCO<sub>3</sub> (Eisenspath) und 56 Thle. Fe unter Zusatz von wenig Kryolith (Meunier, C. r. 107. 1153). Octaëder. SG. 4,97 (Ebelmen). SW. von Chromeisenstein: 0,159 (Kopp, A. Suppl. 3. 294). (Ebelmen hat auch Mg oder Mg und Al haltendes Eisenchromit dargestellt.)

Ferrichromate. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4CrO<sub>3</sub> wird durch Digestion von Hydroxyd mit CrO<sub>3</sub> erhalten; braun, amorph, lösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. (Elliot

und Storer, Proc. Am. Acad. of arts 5. 192).

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.CrO<sub>3</sub>. Braune Fällung aus Eisenalaun und K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>, wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt (Elliot und Storer), dient unter dem Namen Sideringelb als Farbstoff (Kletzinsky, D. 207. 83).

 $K_2CrO_4$ .  $Fe_2(CrO_4)_3$ .  $4H_2O$ , aus Chlorid und  $K_2Cr_2O_7$ ; rothgelbe kryst. Krusten (Hensgen, B. 12. 1300, 1656).

 $(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{CrO}_4$ .  $\mathbf{Fe}_2(\mathbf{CrO}_4)_3$ .  $\mathbf{4H}_2\mathbf{0}$  analog dem vorigen.

Ferrosulfochromit FeCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> findet sich als Daubréelit in Form kleiner, in HCl und HFl unlösl. Körnchen vom SG. 5,01 in manchen Meteoriten (Smith, A. 194. 304). Entsteht beim Erhitzen von Ferrochromit in H<sub>2</sub>S (Gröger, A. W. 81. 531).

#### Chrom und Kobalt.

Kobaltochromit  $CoCr_2O_4 = Cr_2O_3.CoO$  entsteht als Fällung aus gemischten Lsgn.; schön dunkelgrün, nicht magnetisch (Elliot, On the magnetic comp., Göttingen 1882).

Kobaltochromat  $CoCrO_4.CoO + 2H_2O_7$ , rothbrauner Niederschlag, unlösl. in H<sub>2</sub>O (Freese, P. A. 140. 251, vergl. Malagutti und

Sarzeau).

Kobaltochlorochromat  $Co(CrO_3Cl)_2 + 9H_2O$ . Man löst  $CoCrO_3$  in CrO<sub>3</sub> und wenig H<sub>2</sub>O und versetzt mit CrO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, bis alles zu einem Krystallbrei erstarrt. Bläulich-gelbrothe Kryställchen, schmilzt im Krystallwasser bei 40°, sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, hygroskopisch (Prätorius, A. **201**. 8).

Kobaltosulfochromit CoCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> vergl. bei Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>. Kobaltaminchromate siehe bei Co.

#### Chrom und Nickel.

Nickelchromit Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. NiO wird wie Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. CoO erhalten.

Nickelchromat NiCrO<sub>4</sub>. 2 NiO. 3 H<sub>2</sub>O, rothbrauner Niederschlag. 1H<sub>2</sub>O entweicht bei 190°, der Rest bei 300° (Freese, P. A. 140. 251).

Nickelchlorochromat Ni(CrO<sub>3</sub>Cl)<sub>2</sub> + 9H<sub>2</sub>O wird wie das Co-Salz erhalten; grünlich-gelbbraune Kryställchen. S. 46 bis 48°.

Nickelsulfochromit Ni<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> vergl. bei Na<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>S<sub>4</sub>.

### Chromlegirungen.

Chromamalgam, aus CrCl, und Natriumamalgam (Schönbein, P. A. 112. 445; Bunge, Ch. C. 1865. 257); aus CrCl, und breiigem NaHg. Das flüssige Amalgam bedeckt sich an der Luft mit schwarzer Oxydschicht (Moissan, C. r. 88. 180) und zeigt beim Erhitzen durch Verbrennung der Cr-Theilchen ein eigenthümliches Funkensprühen (Roussin, J. 1866. 170). Beim Schütteln mit H<sub>2</sub>O und Luft entsteht H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Schönbein l. c.).

Chromaluminium CrAl. Man erh. 1 Thl. Al und 2 Thle. KCl. CrCl<sub>3</sub> im Tiegel bis eben zum Schmelzen und zieht den Rückstand mit H<sub>2</sub>O und NaOH aus. Enthält etwas Si. Zinnweisse, quadratische Täfelchen. SG. 4,9. Schmilzt schwieriger als Ni. Läuft beim Glühen an der Luft etwas an. Lösl. in HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, nicht in konz. HNO<sub>3</sub> und NaOH

(Wöhler, A. 106. 118).

Ferrochrom wurde dargestellt von Berthier (A. ch. 17. 55) durch heftiges Glühen eines Gemisches gleicher Theile von Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> im Kohletiegel oder von 100 Chromeisenstein mit 70 SiO2 und 30 CaO oder auch mit 100 Glas und 40 Borax, eventuell unter Zusatz von Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Das auf ersterem Wege erhaltene Ferrochrom ist weiss, von kryst.

588 · Chrom.

Bruch, ritzt Glas, ist pulverisirbar und nur wlösl. in kochender HNO<sub>3</sub>. Mit Stahl zusammengeschmolzen gibt es einen harten, gut zu bearbeitenden Stahl, der mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> angeätzt hübsche Damascirung zeigt. Wird jetzt technisch gewonnen (bis zu 75% Cr) (Busek, Stahl und Eisen 9. 727; Ch. C. 1889. 2. 419). Man mischt Eisenchromat (aus rohen Chromatlaugen und FeCl, und Rösten des getrockneten Niederschlages bereitet) mit Kohle und glüht heftig in gut lutirten Tiegeln (Guitat und Chavanne, W. J. 1883. 220). Man glüht ein Gemenge von Chromaten Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Kohle und etwas SiO<sub>2</sub> (Rouff, Ch. C. 1888. 1. 881). Ferrochrom (von Kapfenberg in Steiermark) enthielt nach Schneider (W. J. 1885. 180) 44,5% Cr; nach Ausziehen mit HCl blieb Fe<sub>4</sub>C.Cr<sub>12</sub>C<sub>5</sub> mit 66,2% Cr zurück. Mallard (Ch. C. 1890. [1] 381) fand technisches Ferrochrom in hexagonalen Prismen kryst. und magnetisch, selbst wenn gegen 11,2% C und 61,3% Cr zugegen waren. Enthält es 65% Cr, so kryst. es rhombisch und ist nicht magnetisch (vergl. auch Brentlein, B. H. Z. 46). Nach Riley (D. 225. 400) enthielt ein australisches Roheisen über 6% Cr, es war kaltbrüchig und strengflüssig. Stahl wird durch Cr-Zusatz härter als sonst, C-freies Fe lässt sich aber durch Cr nicht härten. Cr-Stahl hat höheren S. als gewöhnlicher Stahl (Busek l. c., auch Festigkeitsproben, vergl. noch Dehays, A. min. [7] 15. 326). Ein Cr-Gehalt des Stahles beeinflusst wenig die molekulare Aenderung, aber bedeutend die Recalescenzerscheinung (Osmond, C. r. 104. 985). Meerwasser scheint Chromstahl mehr als reinen Stahl anzugreifen (Gruner, C. r. 96. 197). Ueber Festigkeit, Bearbeitung und Härtung von Cr-Stahl vergl. Carlington (Engineer. 1875. 178; D. 218. 371).

Ferromanganchrom. Man formt aus Chromeisenstein, sauren Bessemerschlacken, Manganerzen und Theer Briquetts und reduzirt im Hochofen (Eckardt, B. 1888 c. 902).

Chromsilicium (auch Chromwolfram) analog Ferrochrom (Rouff, Ch. C. 1888. [1] 1881).

L. Haitinger.

# Molybdän.

Mo; AG. 95,9; W. 2, 4, 5, 6, 8.

Geschichtliches. Mit dem Namen Molybdena wurden ursprünglich viele abfärbende, bleiglanzähnliche Mineralien bezeichnet. Cronstedt unterschied Graphit vom Molybdänglanz; Scheele stellte 1778 aus letzterem ein eigenthümliches Oxyd MoO<sub>3</sub> dar. Als metallisches Mo wurde es in grösserer Menge — allerdings nicht rein — von Hjelm um 1790 erhalten. Wesentlich ausgebildet wurde die Chemie des Modurch Berzelius, Svanberg und Struve, Blomstrand.

Aeltere Literatur: Scheele (Kongl. Vet. Akad. Handlingar 1778. 247; Opusc. 1. 200, phys. chem. Schr. II. 185); Pelletier (Observ. sur la phys., sur l'histoire nat. etc. par Rozier, Mongez et de la Metherie, Paris 1785 27. 343, 434; 34. 127); Ilsemann (Crells A. 1787 1. 407); Heger (Crells A. 1787 2. 21, 124); Hjelm (Vet. Akad. Handl. 1788. 280; 1789. 131, 241; 1790. 50, 81; 1791. 65, 213; 1792. 115; auch Crells A. 1790. 1791. 1792. 1794); Richter (Ueber die neueren Gegenst. d. Chem. 1. 61; 2. 97; 10. 86); Hatchett (Phil. Trans. 1795. 323; Crells A. 1797); Buchholz (Scherers J. 1802. 9. 485; A. Gehl. 4. 598); Berzelius (Afhandl. in Fys., Kemi, Min. 1818. 5. 475; Vet. Akad. Handl. 1825. 145, 300; Schw. J. 22. 51; A. ch. 17. 5; P. A. 4. 153; 6. 331, 369; 7. 261; 8. 23; vergl. auch dessen Lehrbuch); Brandes (Schw. J. 1820. 29, 325); Svanberg und Struve (Sv. Akad. Handl. 1848. 1; J. pr. 44. 314); Struve (A. Petersburg 12. 142 (1854), auch J. pr. 61. 449; A. 92. 266); Rose (P. A. 40. 395); Zenker (J. pr. 58. 257, 486; Blomstrand, J. pr. 71. 449; 77. 88; 82. 433); Debray (C. r. 46. 1098; 66. 702; Bl. [2] 5. 404); Delafontaine (N. arch. phys. nat. 23. 5; 30. 232; P. A. 127. 293); Ullik (A. 144, 204, 320; 153, 368; A. W. 60, [2] 295).

Vorkommen. Hauptsächlich als Molybdänglanz, Molybdänit, Molybdena, Molybdänkies MoS<sub>2</sub> und als Gelbbleierz, Wulfenit, Molybdänbleispath, Molybdänblei PbMoO<sub>4</sub>. In geringer Menge als Molybdit, Molybdänocker MoO<sub>3</sub>, Ilsemannit (siehe bei Mo<sub>3</sub>O<sub>8</sub>), ferner in manchen Fe-Erzen; daher in den sogen. Eisensauen (vergl. Braun, Fr. 6. 86; Heine, J. pr. 9. 204; Stromeyer, P. A. 28. 551; Steinberg, J. pr.

18. 379; Genth, J. pr. 37. 193 etc.). Mo findet sich auf der Sonne (Lokyer, R. Soc. Proc. 27. 279, vergl. dagegen Hutskins, Halden, Phil. Mag. [5] 24. 325).

Darstellung. Durch Reduktion von MoO3 mit H bei hoher T. (Berzelius; Wöhler, A. 94. 372; Rammelsberg, P. A. 127. 284). Das verwendete MoO, soll nach Debray (C. r. 56, 732) aus Platingefässen sublimirt und durch Umwandlung in NH<sub>4</sub>-Salz und Erhitzen in dichtere Form gebracht werden. Man reduzirt zunächst im Tiegel mit zugeleitetem H möglichst weit, sodann mit völlig O-freiem H im Porzellanrohre. Die die Wände berührenden Theile des Mo sind nicht ganz rein. Nach Meyer und Haas (B. 6. 991), auch Liechti und Kempe (A. 169. 344) kann man den kaum vermeidlichen O-Gehalt des Mo durch Glühen in HCl-Strom beseitigen. Von der Pfordten (B. 17. 732) empfiehlt besonders die Darstellung aus MoS<sub>2</sub> oder MoS<sub>3</sub> durch Glühen in trockenem H, die auch im Rose'schen Tiegel aus-Auch durch heftiges Glühen von MoO3 im Kohletiegel wird Mo erhalten (Hjelm, Buchholz), doch hält dieses 4 bis 5% C (Debray, C. r. 46. 1098). Die Reduktion gelingt auch durch Erhitzen von MoO<sub>3</sub> unter Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf Kohle bei höchster Löthrohr-T. (Berzelius). Longhlien (Sill. Am. J. [2] 45. 131) erhielt es durch heftiges Glühen von MoO, mit KCN und Wöhler (l. c.) durch Erhitzen von Chlorid in H.

Eigenschaften. Das aus MoO3 oder MoS3 durch H erhaltene Mo ist ein graues Pulver, welches durch Drücken Metallglanz annimmt. Bei geringem O-Gehalt zeigt es violetten Schimmer, bei S-Gehalt ist es schwärzlich. Debray hält reines Mo für nicht schmelzbar, im Kohletiegel schmilzt es unter C-Aufnahme bei sehr hoher T., ist dann silberweiss, härter als Topas, mit SG. 8,6. Longhlien fand für sein Mo SG. zu 8,56, Buchholz 8,62, Hjelm nur 7,5. Durch Reduktion von Chlorid wurde es als hellstahlfarbene, leicht vom Glase abzutrennende Schicht erhalten. Spez. Wärme (eines C-haltenden) 0,0722 (Regnault). Mo ist luftbeständig, beim Erhitzen an der Luft wird es braun, dann blau, endlich verglimmt es zu weissem MoO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O ist ohne Einwirkung (Berzelius); in H<sub>2</sub>O-Dampf geglüht, gibt es blaues Oxyd, dann MoO<sub>3</sub> (Regnault, A. ch. 62. 356). Unlösl. in HCl, HFl, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, in kochender Kalilauge. Lösl. in HNO3, in Chlorwasser, in schmelzendem KOH, KNO3 (Berzelius). Konz. H2SO4 gibt eine grüne Lsg. (v. d. Pfordten), bei etwa 160°, nachdem alles Mo gelöst, wird die Lsg. blau und schliesslich farblos (MoO<sub>3</sub>), dabei wird SO<sub>2</sub> entwickelt (Muthmann, A. 238. 131). Stark rothglühendes Mo zerlegt NH<sub>3</sub> in N und H (Tuttle, A. 101. 285). Mo schlägt aus ammoniakalischer Lsg. von Ag-Salzen 6 Atome Ag, aus AuCl<sub>3</sub> 2 Atome Au, aus HgCl<sub>2</sub>, HgCl und Hg, aus Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und K<sub>2</sub>HgJ<sub>4</sub> Hg, aus den entsprechenden Salzlsgn. Cu, Pt, Pd, Rh theilweise, Pb, Bi, Cd hingegen gar nicht nieder (Smith, Z. anorg. Ch. 1. 360).

AG. 95,9, auf wenigstens 0,5 genau. Meyer-Seubert (AG. der Elemente 1883) berechnet die vorliegenden Bestimmungen wie folgt:

#### Es ergab die Umwandlung von

| MoO <sub>3</sub> in MoO <sub>2</sub> (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 301). 88,8               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MoO <sub>3</sub> in Mo <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 301). 90,5 |          |
| $MoO_3$ in $Mo$ (Dumas, A. 113. 32)                                                            | þ        |
| (Debray, C. r. 66, 732)                                                                        |          |
| (Rammelsberg, A. B. 1877, 573) 96,18                                                           | <b>,</b> |
| MoO <sub>3</sub> in MoS <sub>2</sub> (Svanberg und Struve) 91,2                                |          |
| MoO <sub>3</sub> in K (Svanberg und Struve) 91,66                                              | ,        |
| $MoO_3$ in $Ag_2MoO_4$ (Debray)                                                                | ,        |
| MoCl <sub>2</sub> in AgCl (Liechti und Kempe, ber.)                                            | ,        |
| MoCl <sub>2</sub> in MoS <sub>2</sub> (von Meyer, A. 169, 360)                                 | •        |
| $MoCl_4$ in $AgCl: 95,60$ ; $MoCl_4$ in $MoS_2$                                                |          |
| $MoCl_5$ in $AgCl: 96,04$ ; $MoCl_5$ in $MoS_2$                                                | )        |
| $MoO_2Cl_2$ in AgCl (Rose, P. A. 40. 400)                                                      |          |
| " (Svanberg und Struve)                                                                        |          |
| $MoS_2$ in $AgCl$ (Rose)                                                                       |          |
| (Liechti und Kempe) 95,73; 95,98; 95,93                                                        | •        |
| MoS <sub>2</sub> in MoO <sub>3</sub> (Svanberg und Struve) 94,7; 92,9                          |          |
| $(NH_4)_4Mo_5O_{17} + 3H_2O$ (!) in $MoO_3$ (Berlin, J. pr. 49. 444) 91,98                     | ,        |
| $PbMoO_{4}$ in $Pb(NO_{3})_{2}$ (Berzelius, P. A. 8. 23) 95,21                                 |          |

Während einer gewissen Zeitperiode wurde die Zahl 92 ziemlich häufig angewendet, später haben sich (nach MoO<sub>2</sub>:MoO<sub>3</sub>) Mauro und Panebianco (G. 11. 501) nochmals für dieselbe ausgesprochen.

Werthigkeit. Mo tritt mit sehr verschiedener scheinbarer W. auf. Der niedrigsten Sättigung entsprechen nach ihrer empirischen Zusammensetzung MoCl, und MoBr, doch geht aus deren Verhalten zu verd. Alkalien (wobei ihnen auffallender Weise nur ein Drittel des Halogen entzogen wird) hervor, dass ihnen mindestens die dreifache Formel zukommt. Die höheren O-Verbindungen des Mo lassen sich durch Zn und HCl bis zu Mo<sub>5</sub>O<sub>7</sub> entsprechenden Lsgn. reduziren, welche aber an der Luft momentan O absorbiren, bis der Sättigungsgrad Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erreicht ist. Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist auch im H<sub>2</sub>O-freien Zustande bekannt und bildet Salze, welche allerdings ziemlich unbeständig sind. MoCla und MoBr, entstehen aus den höheren Halogeniden durch Erhitzen, bei noch höherer T. zerfallen sie aber selbst wieder unter Bildung von Mo<sub>3</sub>R<sub>6</sub>. Ein entsprechendes Sulfid ist bis jetzt nicht bekannt. Einem vierwerthigen Mo entspricht MoO2, durch schwach reduzirende Einflüsse aus MoO<sub>3</sub> zu erhalten, auch MoCl<sub>4</sub> und MoBr<sub>4</sub> sind als recht unbeständige Körper erhalten worden. Berzelius hat noch andere sehr oxydable Salze dargestellt. Hervorzuheben ist die grosse Beständigkeit des MoS<sub>2</sub>, eine Form, in welcher Mo auch häufig in der Natur vorkommt. Die höchste bekannte Chlorirungsstufe des Mo ist MoCl<sub>5</sub> mit einer dieser Formel entsprechenden D. Dieses gibt aber schon bei geringer Erhöhung der T. Cl ab. Beständiger sind einige sich davon ableitende Oxychloride und ähnliche Oxyfluoride. Von O-Verbindungen finden wir die annähernd entsprechenden Mo<sub>5</sub>O<sub>12</sub> und Mo<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, jedenfalls komplexe Körper, die als Molybdänmolybdate aufgefasst wurden. Die gewöhnlichste O-Verbindung des Mo ist MoO3, zugleich vielleicht auch die beständigste Verbindung, die man auf sechswerthiges Mo beziehen kann.

Von hierher gehörigen Halogenverbindungen sind nur mehr Oxyhalogenverbindungen dargestellt: ein MoS<sub>3</sub> ist bekannt. Die O-reichste bis nun bekannte Mo-Verbindung ist Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> resp. KMoO<sub>4</sub>, durch Einwirkung von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> auf K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> gewonnen. Die höchste Valenz 8 kann man dem Mo in dem Doppelsalze eines Oxyfluorides MoO<sub>3</sub>Fl<sub>2</sub> und im MoS<sub>4</sub> zusprechen. Mit letzterem korrespondirt H<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub> und ein Salz K<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub> wurde als Persulfomolybdänsäure, HMoO<sub>4</sub> als Permolybdänsäure bezeichnet. Vorläufig können diese Bezeichnungen beibehalten werden mit dem Vorbehalte, dass sie eben nicht die gleiche Sättigung des Mo ausdrücken. Nach Entdeckung von H<sub>2</sub>MoO<sub>5</sub> oder HMoS<sub>4</sub> müsste aber die Nomenklatur der höheren Säuren des Mo jedenfalls modifizirt werden. Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass Mo ähnlich dem Cr eine gewisse Tendenz zur Bildung N-haltender Körper (die jedoch nicht genügend untersucht sind) besitzt.

# Molybdän und Sauerstoff.

Molybdänmonoxyd MoO + x H<sub>2</sub>O ist wahrscheinlich der schwarze Niederschlag, der durch Kochen von MoCl<sub>2</sub>(Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>) mit konz. Kalilauge entsteht (Blomstrand, J. pr. 77. 91).

Mo<sub>5</sub>O<sub>7</sub> = 2Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + MoO. Diesem Oxydationsgrade entspricht eine durch Zn möglichst weit reduzirte Lsg. von Molybdaten in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl. Bei der Reduktion wird die Flüss. erst gelb, dann grün, roth, dunkelgrün, schliesslich braunroth. Das letzte Stadium ist schwer zu erreichen, am leichtesten mit 27% iger HCl, wobei schliesslich die Nuance gelb wird. Bei vollständigem Luftabschluss wird nach Zusatz von MnSO<sub>4</sub> eine der Umwandlung von Mo<sub>5</sub>O<sub>7</sub> in MoO<sub>3</sub> entsprechende Menge KMnO<sub>4</sub> verbraucht, bei Luftzutritt wird aber augenblicklich O aufgenommen, bis der Sättigungsgrad Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub> erreicht ist, weshalb bei gewöhlichen titrimetrischen Bestimmungen dieses in Rechnung gezogen werden muss (v. d. Pfordten, B. 15. 1925; dort auch ältere Angaben).

### Molybdänsesquioxyd.

 $Mo_2O_3$ : MG. 239,68 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 80,02 Mo, 19,98 O.

Wurde von Berzelius (P. A. 6. 369) als Oxydul beschrieben, vergl. Blomstrand (J. pr. 71. 456) und Rammelsberg (P. A. 127. 285). MoO<sub>3</sub> verliert bei neunstündigem Erhitzen auf die höchste durch eine Berzeliuslampe erreichbare T. im H-Strom die Hälfte des O (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 302). Entsteht durch Erhitzen des Hydroxydes im Vakuum als schwarze, in Säuren unlösl. Masse, durch Digestion von geschmolzenem oder sublimirtem MoO<sub>3</sub> mit Zn und HCl in schwarzen, am Sonnenlicht messinggelben Pseudomorphosen, die nur in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösl. sind und sich an der Luft viel rascher oxydiren als das Hydroxyd. Dabei entsteht ein in H<sub>2</sub>O unlösl. blaues

<sup>1)</sup> Minimum.

Oxyd. Oxydirt sich beim Erhitzen an der Luft unter schwacher Feuererscheinung (Berzelius l. c.).

 $\mathbf{Mo_2O_3}.3\mathbf{H_2O} = \mathbf{Mo_2(OH)_6}$  (bei 100° getrocknet, Blomstrand l. c.) entsteht durch Behandlung von MoCl<sub>3</sub> mit KOH, aus mit Zn und HCl oder auch mit Kaliumamalgam reduzirter Lsg. von MoO<sub>3</sub> (vergl. bei Mo<sub>5</sub>O<sub>7</sub>) durch Ausfällen mit ungenügender Menge von NH<sub>3</sub> (Berzelius l. c.). Mitgefallenes Zn kann durch Ausziehen mit sehr verd. HCl entfernt werden (Blomstrand l. c.). Auch durch Elektrolyse von Ammoniummolybdat in neutraler, schwach alkalischer oder saurer Lsg. (Smith, B. 13. 751; Smith und Hoskinson, Am. J. 7. 90; Schucht, Ch. N. 47. 209). Schwarzer Niederschlag, der sich an der Luft durch allmählige Oxydation oberflächlich rothbraun färbt. Verliert, wenn im Vakuum erh., H2O und zeigt dann spontane Feuererscheinung, dabei wird kein Gas entwickelt. Schwierig lösl. in Säuren. Die Lsgn. sind schwarz und, wenn konz., undurchsichtig. Unlösl. in KOH und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, aber lösl. im Ueberschuss von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Berzelius). Reagirt langsam mit AgNO3 unter Ausscheidung von Ag (Isambert, C. r. 1875. 1).

Salze des Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Die Oxydulsalze (MoR<sub>2</sub>) von Berzelius sind amorph oder pulverig, schwarz, ihre Lsgn. schwarz oder purpurfarben, und oxydiren sich langsam an der Luft. Chlorid, Jodid, Fluorid, Nitrat und Sulfat sind lösl., ein basisches Sulfat, ein Kaliummolybdäntartrat schwer lösl. Phosphat, Arseniat, Oxalat, Ferro- und Ferricyanat wur-

den als Fällungen erhalten.

#### Molybdändioxyd.

 $M_0O_2$ ; MG. 127,82 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 75,02 Mo, 24,98 O.

Bildung und Darstellung. Durch Einwirkung von H auf mässig erh. (einfache Spiritusflamme) MoO<sub>3</sub> (auch Hg<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 301; Rose, A. 68. 374; Rammelsberg, P. A. 127. 282). Durch Rothglühen von Na<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> in H und Behandlung des Rückstandes mit H<sub>2</sub>O, welches Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> löst (Svanberg und Struve l. c.), oder durch Schmelzen von 3 Thln. Na<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> mit 1 Thl. Zn und abwechselnde Behandlung mit KOH und HCl (Ullik, A. 144. 227), doch ist dieses Produkt mit etwas 3 MoO, 2 ZnO vermengt (Muthmann, A. 238. 114). Man schmilzt im Porzellantiegel mehrere Stunden ein Gemisch von 8 g entwässertem (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub> Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>, 14 g K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 7 g B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und extrahirt die erkaltete Schmelze mit H<sub>2</sub>O (Muthmann l. c.; vergl. Mauro und Panebianco, G. 11. 501). Das durch Glühen von Ammoniummolybdat für sich (Buchholz) oder von Natriummolybdat mit NH<sub>4</sub>Cl (Berzelius, P. A. 6. 334) erhaltene MoO<sub>2</sub> ist N-haltig (Uhrlaub, P. A. 101. 624).

Eigenschaften. Undurchsichtig mit violettem Reflex (Muthmann), quadratische Prismen, metall- bis diamantglänzend. SG. 6,44 bei 16° (Mauro und Panebianco). Das Oxyd von Buchholz war dunkel kupferfarben mit SG. 5,666. Dunkelblauviolette Prismen, leitet

<sup>1)</sup> Minimum.

594 Molybdän.

die Elektrizität, unlösl. in kochender KOH und HCl (Ullik). Zersetzt H<sub>2</sub>O bei Rothglut (Debray, C. r. 45. 1020).

Hydrat des MoO<sub>2</sub> wird nach Berzelius (l. c.) erhalten durch Fällung einer Lsg. von MoCl<sub>5</sub> mit NH<sub>3</sub> oder ebenso aus den braunen Lsgn., welche durch Digestion von überschüssigem Mo mit HNO<sub>3</sub> oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> oder auch mit MoO<sub>3</sub> und HCl, endlich aus Molybdaten, HCl und Cu gewonnen werden können. Nach Rammelsberg (P. A. 127. 290) geht die Reduktion in letzterem Falle bis zu Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; Muthmann erhielt durch Digestion von Mo mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur blaues Oxyd (s. d.), das aber durch Alkalien ebenfalls hydratisches MoO2 neben Molybdat liefert. Die Fällung durch NH3 wird in allen diesen Fällen dadurch beeinflusst, dass das Hydroxyd in reinem H<sub>2</sub>O lösl. ist und erst bei Gegenwart einer gewissen Menge von Salzen sich aus dieser Lsg. abscheidet. Beim Waschen mit H2O geht schliesslich alles in Lsg. (auch Muthmann, B. 20. 989, machte dieselbe Beobachtung), weshalb man besser erst mit Salmiaklsg., dann mit Alk. wäscht, obwohl auch Alk. etwas löst.

Täuschend ähnlich dem Eisenhydroxyd, in viel H<sub>2</sub>O zu rostrother Flüss. lösl., die bei langem Stehen gelatinirt und zu dunkelbraunem, dann nicht mehr lösl. Pulver eintrocknet. Die Lsg. röthet Lackmus und wird durch NH<sub>4</sub>Cl gefällt. Als feuchter Niederschlag wird es an der Luft oberflächlich zu leichter lösl. blauem Oxyd. Es ist unlösl. in KOH, wlösl. in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, leichter in KHCO<sub>3</sub>, weshalb ein Salz durch überschüssiges K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht gefällt wird. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> löst leichter als K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, die Lsg. scheidet es beim Kochen anscheinend unverändert ab.

Salze entsprechend MoO<sub>2</sub>. Diese sind in den rothen Lsgn. des Hydrats in Säuren erhalten. Sie sind sehr unbeständig, die unlösl. geben mit Alkalien an der Luft sehr rasch Molybdate. Chlorid, Sulfat, Silicofluorid sind lösl., amorph, das Fluorid kryst., Kaliumfluorid wlösl. Borat, Arseniat, Ferrocyanat sind Niederschläge. Ueber das Molybdat vergl. beim blauen Oxyde. Das Wolframat zeichnet sich durch seine äusserst intensive Purpurfärbung aus. Die trockenen Salze sind alle fast schwarz (Berzelius, P. A. 6. 334).

2MoO<sub>2</sub> + 15 H<sub>2</sub>O nach Krüss (A. 225. 20) ein aus NH<sub>4</sub>. H. Mo<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>4</sub> durch konz. Kalilauge abgeschiedener, olivengrüner Niederschlag.

### Molybdänmolybdat.

 $Mo_5O_{12} = Mo_3(MoO_6)_2$  (Muthmann, A. 238. 117), von Berlin (J. pr. 49. 447) als  $Mo_3O_8$  beschrieben.

Darstellung. Man erh. 1 Thl. Ammoniummolybdat mit 2 Thln. MoO<sub>3</sub> durch einige Minuten im Platintiegel und extrahirt mit NH<sub>3</sub> (Berlin l. c.), darauf zur Entfernung N-haltender Produkte (Uhrlaub, P. A. 101, 605) mit kochender konz. HCl (Muthmann l. c.). Wurde von Wöhler und Buff (A. 110, 275) bei der Elektrolyse von geschmolzenem MoO<sub>3</sub> erhalten. Nach Muthmann entsteht es dabei nicht und war das von Wöhler und Buff angewandte MoO<sub>3</sub>, wahrscheinlich

 $NH_3$ -haltig. Durch Einwirkung von  $H_2SO_4$  auf Mo (siehe dieses) wird eine grüne Lsg. erhalten, die nach titrimetrischen Bestimmungen von Muthmann  $Mo_5O_{12}$  entspricht.

Eigenschaften. Violettes, glänzendes Pulver oder schwere, kupferfarbene Blättchen. Schon bei dunkler Rothglut flüchtig. Unlösl. in KOH, HCl und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst es beim Erwärmen zu grüner Lsg., die unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> blau wird. Auch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst bei 140° unter Entwickelung von SO<sub>2</sub>. Oxydirt sich bei langem Stehen mit lufthaltendem H<sub>2</sub>O, ebenso durch HNO<sub>3</sub>. Schmelzendes KOH löst unter Gasentwickelung.

#### Wasserlösliches blaues Molybdänmolybdat.

Mo<sub>3</sub>O<sub>8</sub>.xH<sub>2</sub>O (Muthmann, A. 238. 124).

Historisches. Wurde von Buchholz als molybdänige Säure beschrieben. Berzelius (P. A. 6. 385) untersuchte es genauer und ermittelte die Zusammensetzung durch Zerlegung mit  $NH_3$  zu  $MoO_2+4MoO_3=Mo_5O_{14}$ ; Rammelsberg (P. A. 127. 290) durch Üeberführung in  $MoO_3$  zu  $Mo_2O_5$ . Muthmann, der es nur in Lsg. darstellte, erhielt  $Mo_3O_8$  und zwar aus dem Verhältnisse der zur Oxydation einer gemessenen Quantität desselben nöthigen Menge  $KMnO_4$  zu jener, welche nach Reduktion (zu  $Mo_2O_3$ ) einer gleichen Quantität derselben Lsg. mit Zn und HCl verbraucht wird.

Bildung und Darstellung. Blaue Lsgn. entstehen durch Reduktion von MoO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, SnCl<sub>2</sub> etc., auch durch Kochen mit Traubenzucker immer im ersten Stadium der Einwirkung, umgekehrt bei Oxydation weiter reduzirter Flüss. unmittelbar vor dem Farbloswerden und enthalten daher das O-reiche, farbige Oxyd (Muthmann). Berzelius beobachtete es bei freiwilliger Oxydation von feuchtem MoO<sub>2</sub>-Hydrat und stellte es (wie später auch Rammelsberg) durch Fällung von MoCl<sub>4</sub> mit Ammoniummolybdat dar. Dieses Produkt ist nach Muthmann nicht rein. Er erhielt eine Lsg. desselben durch Digestion von Mo mit MoO<sub>3</sub> oder besser mit MoO<sub>3</sub>. SO<sub>3</sub> (s. d.).

Eigenschaften. Blauer Niederschlag, nur wenig lösl. in H<sub>2</sub>O, bleibt auch nach Trocknen an der Luft in H<sub>2</sub>O lösl. Die Lsg. ist stark blau und wird durch NH<sub>4</sub>Cl theilweise gefällt. Enthält lufttrocken noch H<sub>2</sub>O, das beim Erhitzen im Vakuum unter Zurücklassung eines schwarzen Pulvers entweicht. Löst sich in Säuren (zu Salzen?), durch NH<sub>3</sub> zerfällt es in hydratisches MoO<sub>2</sub> und Molybdat (Berzelius l. c.). Blaue Lsg., die durch längere Digestion mit Mo nicht weiter verändert wird. An der Luft wird nur langsam O aufgenommen. Die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltige Lsg. gibt beim Eindunsten eine extraktähnliche Masse, welche in Alk. lösl. ist und vielleicht ein Sulfat enthält. Durch Alkalien erfolgt die von Berzelius beobachtete Zersetzung (Muthmann l. c).

Grünes Oxyd, welches Berzelius aus Mo und MoO<sub>3</sub> oder aus blauem Oxyd MoCl<sub>5</sub> und NH<sub>3</sub> erhielt und möglicherweise nach MoO<sub>2</sub>

 $+2\text{MoO}_3$  (das blaue war nach ihm  $\text{MoO}_2 + 4\text{MoO}_3$ ) zusammengesetzt auffasste, scheint nach Muthmann ein Gemenge zu sein.

Mo<sub>4</sub>O<sub>11</sub>. Von Schultze (J. pr. [2] 21. 440) durch Erhitzen von 4 Thln. MoO<sub>3</sub> mit 1 Thl. KJ als kryst., metallglänzendes Oxyd mit

schmutzig blauem Strich erhalten.

 $\mathbf{Mo_5O_{14}}$  ist die Zusammensetzung des Ilsemannits (Höfer, Zeitschr. für Min. 1871. 566). Nach Muthmann ist das Mineral mit  $\mathbf{Mo_3O_8}$  identisch.  $\mathbf{Mo_4O_{11}}$  und  $\mathbf{Mo_5O_{14}}$  ist fast genau dasselbe und annähernd gleich  $\mathbf{Mo_3O_8}$ .

#### Molybdäntrioxyd.

Molybdänsäure.

MoO<sub>3</sub>; MG. 143,78 1); 100 Thle. enthalten 66,70 Mo. 33,30 O.

Vorkommen. Als Molybdänit (Molybdänocker, Molybdin).

Bildung und Darstellung. Entsteht bei Oxydation von Mo, Mo-Oxyden und Mo-Sulfiden durch Glühen an der Luft, durch HNO<sub>3</sub> etc. Aus dem NH<sub>4</sub>-Salz erhält man MoO<sub>3</sub> durch Glühen an der Luft in dünnen Schichten (Ullik, A. 144. 205); durch Glühen in einer Platinschale und darauffolgendes 4- bis 5-stündiges Erhitzen auf dunkle Rothglut im O-Strom (Muthmann, A. 238. 117). Aus Molybdaten werden durch Säuren häufig Polymolybdate gefällt. Durch Kochen von MgMoO<sub>4</sub>. 7 H<sub>2</sub>O mit sehr überschüssiger HNO<sub>3</sub> oder auch durch Kochen von lösl. MoO<sub>3</sub>-Hydrat (s. d.) werden Niederschläge gewonnen, die bei 100° oder über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, aus MoO<sub>3</sub> mit 2,42 bis 2,79% H<sub>2</sub>O bestehen (Ullik). Aus den verschiedenen Molybdänmineralien werden als erste Produkte gewöhnlich MoO<sub>3</sub> und das Salz (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>.O<sub>24</sub>.4H<sub>2</sub>O dargestellt.

Aus Molybdänglanz. Durch Rösten in einem Rohre aus schwer schmelzbarem Glas und Sublimation der MoO<sub>3</sub> (Wöhler, A. 100. 376). Man erh. das gepulverte Material mit Sand gemischt in flachen Eisenschalen, extrahirt mit verd. NH<sub>3</sub>, entfernt durch vorsichtigen Zusatz von Schwefelammonium Cu, dampft ab, nimmt neuerdings mit verd. NH<sub>3</sub> auf, filtr. und bringt zur Kryst. (Brunner, D. 150. 672; Wöhler, prakt. Min. analys.). Man verpufft Moybdänglanz mit KNO<sub>3</sub>, nimmt in H<sub>2</sub>O auf, reinigt durch Kryst. und fällt mit HNO<sub>3</sub> (Luchs, Arch. Pharm. [3] 93. 293). Svanberg und Struve (J. pr. 44. 264) fällen die Lsg. des Ammoniumsalzes mit überschüssigem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, filtr., verdampfen zur Trockene, glühen, extrahiren mit H<sub>2</sub>O, bringen wieder zur Trockene und glühen mit S, worauf das reine MoS<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O, zuletzt unter Zusatz von etwas K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ausgelaugt und dann oxydirt wird.

Aus Gelbbleierz. Man reinigt dieses zunächst durch Ausziehen mit sehr verd. HCl, digerirt es sodann mit konz. HCl, trennt vom PbCl<sub>2</sub>, entfernt durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> noch etwas Pb, dampft ab, nimmt in NH<sub>3</sub> auf, entfernt den Rest des Pb durch Schwefelammonium und bringt zur Kryst. (Ullik, A. 144. 205). Man erh. das feingepulverte Mineral

<sup>1)</sup> Minimum.

mit 1,25 Thl. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Eisen- oder Porzellanschalen bis zur völligen Aufschliessung, nimmt in viel H<sub>2</sub>O auf und dampft die Lsg. zuletzt unter beständigem Umrühren ab, bis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entweicht. Dabei scheidet sich MoO<sub>3</sub> als weisser Niederschlag ab (Elbers, A. 83. 215). Delffs (P. A. 85. 450) schliesst mit HNO<sub>3</sub> auf. Man schmilzt mit gleichviel Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, giesst die Schmelze vorsichtig vom PbO ab, löst in H<sub>2</sub>O, reinigt mit NH<sub>3</sub> und (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, verdampft mit HNO<sub>3</sub> und entfernt NaNO<sub>3</sub> durch Ausziehen mit H<sub>2</sub>O (Christl, D. 124. 398). Die Schmelzoperation greift die Tiegel stark an, weshalb man in eisernen Tiegeln ein Drittel Eisenfeile, in hessischen Tiegeln verkohlten Weinstein zusetzt. In letzterem Falle wird nicht PbO, sondern Pb abgeschieden. Das Natriummolybdat kann auch mit NH<sub>4</sub>Cl geglüht werden, wobei ein Gemenge von Mo und MoO<sub>2</sub> etc. erhalten wird, welches nach dem Waschen mit H<sub>2</sub>O durch Rösten in MoO<sub>3</sub> verwandelt wird (Elbers, Debray, C. r. 46. 1098).

Folgende Methoden wurden noch angewendet: Glühen mit Kienruss im Cl-Strom, Ausziehen mit Alk., Abdampfen und Oxydation mit HNO<sub>3</sub> (Buchner und Mahler, A. 83. 320, vergl. auch v. Wich, A. 118. 43); Schmelzen mit Schwefelleber (Wittstein, J. 1852. 371); Kochen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S (Mauriti, Jahrb. der Pharm. 23. 138); Kochen mit NaOH und S oder Behandlung mit NH<sub>3</sub> und S (Wöhler, A. 95. 374). Zur Reinigung des rohen MoO<sub>3</sub> verwandelt man es in das NH<sub>4</sub>-Salz und kryst. dieses um; doch kann man H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> nur schwierig entfernen, weshalb man diese mit Magnesiamixtur ausfällt. Nach Hundeshagen (Fr. 28. 166) genügt es, durch eine heisse konz. Lsg. des NH<sub>4</sub>-Salzes einen kräftigen Luft- oder Dampfstrom zu leiten, es fällt ein weisser Niederschlag, frei von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, den man mit ganz verd. Alk. wäscht. Er ist in NH<sub>3</sub> llösl. und kann eventuell nochmals gleicher Behandlung unterworfen werden. Bei oxydirendem Glühen gibt er dichtes MoO<sub>3</sub>.

Regenerirung der aus H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-Bestimmungen erhaltenen Rückstände. Man fällt in der Wärme mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, wäscht aus, löst in NH<sub>3</sub>, fällt mit Magnesiamixtur und dampft das Filtrat zur Kryst. Die Mutterlauge kommt wieder zu den Rückständen, die Kryst. werden abgewaschen, in 3 Thln. NH<sub>3</sub> gelöst und die Lsg. mit 15 HNO<sub>3</sub> versetzt, um wieder das gewöhnliche Reagens zu erhalten (Uelsmann, Fr. 16. 52).

— Man dampft die wenig H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> enthaltenden Filtrate ein und erh. bis zur Verflüchtigung der NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>, löst in NH<sub>3</sub>, fällt etwa noch vorhandene H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mit Magnesiamixtur, säuert mit HNO<sub>3</sub> eben an und filtr. die ausgeschiedene MoO<sub>3</sub> ab (Fresenius, Quant. Anal. VI. Aufl. 1. 124; vergl. auch Maschke, Fr. 12. 380).

Eigenschaften. Weisses, talkähnliches Pulver, in der Hitze citronengelb, schmilzt bei Rothglut zu brauner Flüss. und erstarrt dann strahlig kryst. Sublimirt schon bei Schmelzwärme in glänzenden, dünnen, rhombischen Tafeln oder Nadeln (gemessen, Nordenskjöld, P. A. 112. 160). SG. 4,50 (Eggertz, J. pr. 79. 498), (der geschmolzenen) 4,39 bei 21° Schafařik, A. W. 47. [2] 256; Carnelley, Soc. 33. 273). S.  $759^{\circ}$  ( $\pm$ 2). Spez. Wärme von geschmolzenem 0,1324 (Regnault), von pulverigem 0,154 (Kopp). Ist ein guter Leiter und wird leicht elektrolysirt (Bleekrode, P. A. [2] 3. 161), vergl. auch bei  $Mo_5O_{12}$ .  $MoO_3$  löst sich in 570 Thln.  $H_2O$ , leichter in heissem

(Berzelius). Die Lsg. röthet Lackmus und bräunt Curcuma auch in saurer Lsg. (Wittstein, auch Müller, J. 1860. 159). Nach dem Glühen unlösl. in Säuren, aber lösl. in kochender Lsg. von Weinstein, auch lösl. in schmelzendem KHSO<sub>4</sub>. Ungeglühtes MoO<sub>3</sub> ist llösl. in Säuren, auch in Lsgn. von B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und CrO<sub>3</sub>. Die Lsgn. sind im allgemeinen gelb und hinterlassen amorphe Rückstände, vergl. bei MoO<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>, Phosphormolybdänsäure etc. Alkalien lösen auch geglühtes MoO<sub>3</sub>. H gibt bei höherer T. MoO<sub>2</sub>, bei Rothglut Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, bei Weissglut Mo; CO gibt Mo<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, MoO<sub>2</sub> und schliesslich Mo; H<sub>2</sub>S bei Glühhitze MoS<sub>2</sub>; NH<sub>3</sub> gibt N-haltige Verbindungen (vergl. Mo und N); HCl gibt sublimirendes MoO<sub>3</sub>. 2 HCl. Gibt nach Schulze (J. pr. [2] 21. 441) beim Schmelzen mit Chloriden MoO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (s. d.) und auch im Luftstrom kein Cl.

 $5\,\mathrm{MoO_3} + \mathrm{H_2O}$  oder  $9\,\mathrm{MoO_3} + 2\,\mathrm{H_2O}$ , das auf nassem Wege bereitete und bei  $100^{\circ}$  oder bloss über  $\mathrm{H_2SO_4}$  getrocknete  $\mathrm{MoO_3}$  (s. o.).

MoO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O, gelbes Hydrat, scheidet sich manchmal beim Stehen einer salpetersauren Lsg. von Ammoniummolybdat — dem gewöhnlichen Reagens — ab. Gelbe, kryst. Krusten; die Lsg. in H<sub>2</sub>O röthet Lackmus und bräunt Curcuma. Lösl. in Säuren. Mit konz. HNO<sub>3</sub> entsteht MoO<sub>3</sub> (Millingk, Gmelin-Kraut, 1881. [2] 2. 170, auch Parmentier, C. r. 95. 839).

MoO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O, weisses Hydrat, bildet sich nach Vivier (C. r. 106. 601) manchmal wie obiges Hydrat, welches auch durch Erhitzen mit dem etwas verd. Reagens in dieses übergeführt werden kann. Kleine Kryställchen. Ullik (l. c.) erhielt es auch einmal durch Zerlegung von MgMoO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O mit HNO<sub>3</sub>.

Kolloidales MoO<sub>3</sub>. (MoO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> (Sabanejeff) durch Dialyse einer stark salzsauren Lsg. von Natriummolybdat. Gelbe Flüss. von adstringirendem Geschmack, hinterlässt beim Verdunsten einen gummiartigen Rückstand, der erst nach Erhitzen auf Rothglut H2O-frei ist (Graham, C. r. 59. 174). Enthält nach Sabanejeff (Ch. C. 1891. [1] 10) nach fünfwöchentlichem Stehen über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> noch 7H<sub>2</sub>O. Die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O ändert sich mit dem Grade der Trockenheit. MG. wurde nach der Gefrierpunktserniedrigung = 608 und 631 gefunden. Ullik (A. 144. 329) und 153. 373) erhielt lösl. MoO3 durch genaue Zersetzung von Baryummolybdat (durch Fällung von Na- oder NH<sub>1</sub>-Salz mit BaCl<sub>2</sub> bei Siedhitze dargestellt), mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> als farblose, sauer und metallisch schmeckende Lsg., die über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> amorphen, bei längerem Austrocknen immer weniger lösl. werdenden Rückstand hinterlässt. Nach mehreren Monaten enthält er 6,62% H<sub>2</sub>O entsprechend H<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Bei andauerndem Erhitzen auf 100, 120 oder 160 bis 170° bleiben Rückstände, die den Formeln H<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, H<sub>2</sub>Mo<sub>4</sub>O<sub>13</sub>, H<sub>2</sub>Mo<sub>8</sub>O<sub>25</sub> entsprechen, bei 250° bleibt MoO<sub>3</sub>. Durch Kochen der Lsg. mit H<sub>2</sub>O oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> scheiden sich weisse Niederschläge ab.

Man bezeichnet  $MoO_3$  als "saures" Oxyd. Allerdings löst sich  $MoO_3$  in Säuren leichter als in  $H_2O$ , doch sind von definirten Verbindungen des  $MoO_3$  mit Säuren nur wenige bekannt. Die Molybdänschwefelsäure z. B. kann als  $MO_2.SO_4$  (dem Uranylsulfat vergleichbar) aufgefasst werden. Die Verbindungen des  $MoO_3$  mit Metalloxyden leitet man von  $H_2MoO_4$  der "normalen" Molybdänsäure ab. Ihre Salze besitzen aber geringe Stabilität und grosse Tendenz, Polymolybdate  $(R_2MoO_4 + xMoO_3)$  zu bilden. Die Konstitution derselben wäre ähn-

lich jener der Polychromate zu denken. Dimolybdate (R<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub>) entstehen beispielsweise durch Schmelzen von MoO<sub>3</sub> mit Kalium- oder Natriumsalpeter, Tetramolybdate (R<sub>2</sub>Mo<sub>4</sub>O<sub>13</sub>) durch Kochen von MoO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O und Karbonaten, die Lsgn. derselben geben aber beim Verdunsten Kryst. von Trimolybdaten. Noch höhere Polymolybdate entstehen durch Einwirkung stärkerer Säuren. Eine eigenthümliche Beständigkeit zeigen auch Ammonium- und Natriumolybdate der Formel R<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>, nach welcher auch das gewöhnliche NH<sub>4</sub>-Salz des Handels zusammengesetzt ist. (Dieser Formel nähert sich auch R<sub>10</sub>Mo<sub>12</sub>O<sub>41</sub>, vergl. die analogen W-Salze.) In Molybdaten, auch in Di- und Trimolybdaten können ein oder mehrere O-Atome durch S ersetzt werden. Interessante, bisher noch nicht ganz entwirrte Verhältnisse zeigt das Gebiet der sogen. komplexen Molybdänsäuren, deren bekanntester Repräsentant die Phosphormolybdänsäure ist. Zahlreiche derartige Verbindungen, welche ausser MoO3 noch die verschiedenen Säuren des J, P, As, Sb, auch V, Sn und Si enthalten, wurden dargestellt (vergl. auch die komplexen Säuren des W).

Reaktionen. Molybdate geben in konz. Lsg. mit HCl oder HNO, (nicht mit H.SO,, Oxalsäure, Weinsäure, Essigsäure) häufig weisse Fällungen von Polymolybdaten, lösl. in viel H,O. H,S in saurer Lsg. färbt grünlichgelb oder blau und scheidet schliesslich, aber nur schwierig, alles Mo als braunen Niederschlag ab. Dieser ist lösl. in Schwefelammonium; die Lsg. wird durch Säuren nur schwierig, aber bei Zusatz von etwas Zn vollständig, gefällt. Molybdänsulfosalze lösen andere Sulfide, namentlich CuS (Debray, C. r. 96. 1616), aber auch FeS, HgS, CoS (Storch, B. 1883. 2015). Ammoniakalische Lsg. von MoO<sub>3</sub> wird durch wenig Schwefelammonium dunkelroth oder (bei 0,08%) rothgelb. Reduktionsmittel geben im allgemeinen blaue, grüne oder braunrothe Lsgn. (vergl. bei Mo<sub>5</sub>O<sub>7</sub>, MoO<sub>2</sub> und bei blauem Oxyd.) Molybdate geben in Säuren lösl. Niederschläge mit BaCl<sub>2</sub>, MgCl<sub>2</sub> + NH<sub>3</sub> lösl. in NH<sub>4</sub>Cl, mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, HgNO<sub>3</sub> gelblichweiss, AgNO<sub>3</sub> llösl. in NH<sub>3</sub>. Verhalten zu H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> etc. vergl. namentlich bei Ammoniumphosphormolybdat. K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> verändert neutrale Molybdate nicht, färbt Trimolybdate hellroth, fällt Tetramolybdate dunkelroth und noch molybdänreichere Molybdate braunroth (Ullik). K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> fällt nur allmählich und in stark saurer Lsg. KCNS färbt saure Lsgn. gelb, fügt man Zn hinzu, so entsteht eine vorübergehende karminrothe Lsg. (noch bei (1:300000), die Färbung geht in Ae. über (Braun, Fr. 2.36; 6.86). Auch nach Zusatz von SnCl, und KCNS nimmt Ae. eine orangerothe, an der Luft braunroth werdende Färbung an (Braun, Fr. 6. 86). Kaliumxanthogenat gibt einen hellgelben bis fleischfarbenen Niederschlag, der bald violett wird, bei 1:500000 tritt nur eine Rosafärbung ein (Siewert). Gerbsäure gibt in essigsaurer Lsg. noch bei 1:400000 blutrothe bis gelbliche Färbung (vergl. Schindler, Fr. 27. 137). Verhalten zu H.O. vergl. S. 600.

Flammenreaktionen vergl. Bunsen (A. 138. 287), Farbenreaktionen mit Alkaloiden etc. Levy (C. r. 103. 1195). Bei der Elektrolyse von Molybdaten entsteht Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (s. d.). MoO<sub>3</sub> wird bei Gegenwart von Zucker im Lichte rascher blau, als im Dunkeln (Eder, M. 1885. 500). Oxalmolybdänsäure wird bei Gegenwart von Feuchtigkeit im Lichte

blau, so dass damit Papierphotographien erzeugt werden können (Pèchard, C. r. 108. 1052). Ueber die (bedeutende) Beeinflussung des optischen Drehungsvermögens von Weinsäure etc. durch Zusatz von Molybdaten vergl. Gernez (C. r. 104. 783; 106. 1527; 108. 942); Landolt (A. B. 1887. 957).

Spectren. Dem MoO<sub>3</sub> entsprechende Mo-Verbindungen sind im allgemeinen farblos (komplexe Säuren meistens gelb), die niedrigerer Sättigung entsprechenden blau, grün oder roth, doch zeigen sie im Spectrum keine Streifen, sondern nur verschieden weite, einseitige Absorption (von der Pfordten, A. 222. 157). Die Sulfomolybdate zeigen nach Krüss (A. 225. 38) einseitige Absorption vom blauen Ende, und zwar um so weiter, je mehr S sie enthalten. Ein Funkenspectrum ist schwer zu erhalten, beschrieben von Thalèn (A. ch. [4] 18. 202).

Physiologische Wirkung. 1,6 g Ammoniummolybdat wirkt unter Schwächung der Herzaktion tödtlich auf Kaninchen. Bei Hunden wurden durch 3,2 g Erbrechen und Durchfall hervorgerufen. Molybdänwasserstoff (?), der bei Anwendung des Mo in der Zeugfärberei beobachtet wurde, wirkt reizend auf die Schleimhäute (Eulenberg nach Lewin, Toxikologie. 1885. 161).

Zur quantitativen Bestimmung (vergl. namentlich von der Pfordten, A. 222. 146 und Muthmann, A. 238. 111) wird MoO<sub>3</sub> als PbMoO<sub>4</sub> oder HgMoO<sub>4</sub> abgeschieden, letzteres durch vorsichtiges Glühen in H als MoO<sub>2</sub> oder besser durch heftiges Glühen (im Roseschen Tiegel) als Mo gewogen. MoO<sub>3</sub> ist zu flüchtig, um direkt geglüht und dann gewogen zu werden, man kann aber nach Zusatz von PbO glühen. Als MoS<sub>3</sub> abgeschiedenes Mo wird als MoS<sub>2</sub> gewogen. Auch durch Erhitzen im Strom von Cl oder HCl kann Mo als Chlorid oder als MoO<sub>3</sub>.2 HCl geschieden werden. Zur Titration dient Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit Gerbsäure als Tüpfelindikator (Schindler, Fr. 27. 137) oder Reduktion mit Zn (vergl. bei Mo<sub>5</sub>O<sub>7</sub>) oder Erhitzen mit HCl und KJ (vergl. bei MoO<sub>2</sub>J).

Anwendung von Mo-Verbindungen. Derzeit wohl ausschliesslich in der analytischen Chemie zur Erkennung und Bestimmung der H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und als Alkaloidreagens. Die Anwendung in der Färberei dürfte eine vorübergehende gewesen sein. Vorschläge in dieser Richtung, welche auf Benutzung des blauen intermediären Oxydes, das Seide luft- und lichtächt färben soll, abzielen, wurden unter anderem gemacht von Bancroft (1818), v. Kurzer (D. 129. 139), Wagner (D. 205. 386), vergl. noch Hoffmann (Ber. über die chem. Ind. 1875. 1. 1018).

 $[Mo_2O_7]$ .  $2MoO_3 + H_2O_2$ ,  $HMoO_4$ , Hypermolybdänsäure. Molybdate werden in saurer Lsg. durch  $H_2O_2$  gelb gefärbt (Werther, J. pr. 83. 195; vergl. Schönn, Fr. 9. 41; siehe I. 437). Die gelbe Substanz geht nicht in Ae. über (Bärwald, Ch. C. 1885. 424) und scheint bei Gegenwart von viel  $H_2SO_4$  beständiger zu sein, durch Kochen wird die Lsg. nicht entfärbt (Denigès, C. r. 110. 1007). Verdunstet man eine Lsg. von  $MO_3.2H_2O$  in  $H_2O_2$ , so bleibt ein amorpher, gelber oder rother Rückstand, der sich in  $H_2O$  nicht mehr löst (Péchard, C. r.

112. 720). Die ursprüngliche Lsg. enthält wohl 2MoO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, wie aus der Existenz des Salzes KMoO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O (s. d.) folgt. Von Bärwald (l. c.) wurde ein komplizirtes K-, NH<sub>4</sub>-, Ba- und Ag-Salz (s. d.) beschrieben (siehe auch Bd. I. S. 437).

## Molybdän und Chlor.

#### Molybdändichlorid.

Chloromolybdänchlorid.

Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> (über die Formel vergl. Blomstrand, J. pr. 77. 88; 82. 433); 100 Thle. enthalten 57,55 Mo und 42,45 Cl.

Darstellung. Entsteht durch Erhitzen höherer Chloride des Mo. Man vertheilt MoCl<sub>3</sub> in mehrere Schiffchen, die im trockenen Cl-Strom im Verbrennungsofen erh. werden. Das erste Schiffchen enthält Oxychlorid, welches durch Erwärmen mit mässig verd. HNO<sub>3</sub> entfernt werden kann (Liechti und Kempe, A. 170. 351; vergl. auch Blomstrand, J. pr. 77. 96). Bildet sich auch beim Erhitzen von Mo mit Hg<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> oder in Cl-haltender CO<sub>2</sub>.

Eigenschaften. Amorphe, gelbe Masse, luftbeständig und sehr schwer flüchtig. Unlösl. in  $H_2O$ , lösl. in Alk. und Ae., llösl. in HCl,  $H_2SO_4$ , wlösl. in  $HNO_3$ . Verd. Alkalien lösen es mit gelber Farbe, konz. Alkalien scheiden schwarzes  $MoO.xH_2O$  ab. Die gelbe, alkalische Lsg. scheidet durch schwache Säuren  $Cl_4Mo_3(OH)_2$  Chloromolybdänhydroxyd ab. Durch stärkere Säuren werden Salze dieses Körpers, nach  $Cl_4Mo_3R_2$  zusammengesetzt, erhalten. Durch Behandlung von  $Cl_4Mo_3Cl_2$  mit HBr oder HJ werden 2Cl durch 2Br oder 2J ersetzt. Alle diese Körper enthalten  $Cl_4$  fester gebunden, so dass es mit  $AgNO_3$  nicht fällbar ist. In sauren Lsgn. derselben bringt  $H_2S$  keine Fällungen hervor, alkalische werden langsam zerlegt.  $K_4Fe(CN)_6$  ist ohne Einwirkung (Blomstrand l. c.).

Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O, durch Lösen von Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> in mässig verd.

HCl und Stehen; dünne, lichtgelbe Schuppen.

Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, ebenso, aber durch Abdampfen auf dem Wasserbade; schöne, lichtgelbe, feine Nadeln oder Prismen, lösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. Lsgn. in H<sub>2</sub>O scheiden leicht Salz mit 3H<sub>2</sub>O ab. Durch viel H<sub>2</sub>O wird Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> abgeschieden. Nach Liechti und Kempe (l. c.) kryst. in heissem H<sub>2</sub>O gelöstes Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> mit 4½H<sub>2</sub>O in wlösl. Nadeln.

2KCl + Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O. Man löst Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> in KOH, übersättigt mit HCl und dampft ein; strohgelbe Kryst. Dissociirt mit H<sub>2</sub>O, aus HCl umkrystallisirbar (Blomstrand, J. pr. 77. 108).

 $2NH_4Cl + Cl_4Mo_3Cl_2 + 2H_2O$ , analog dem vorigen.

Chloromolybdänhydroxyd  $\text{Cl}_4$ .  $\text{Mo}_3(\text{OH})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$  (Blomstrand) wird aus der alkalischen Lsg. von  $\text{Cl}_4\text{Mo}_3\text{Cl}_2$  durch Essigsäure gefällt; lichtgelber, amorpher Niederschlag, unlösl. in  $\text{H}_2\text{O}$  und Alk. Wenn mit kaltem  $\text{H}_2\text{O}$  gewaschen, llösl. in Säuren, sonst schwieriger. Lösl. in KOH.

Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht manchmal durch Einwirkung von CO<sub>2</sub> der Luft auf obige kalische Lsg.; Kryställchen.

Chloromolybdanbromid Cl<sub>4</sub>. Mo<sub>3</sub>Br<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O, aus Chlorid und warmer

HBr; dünne Schuppen, unlösl. in H2O und verd. Säuren.

 $Cl_4.Mo_3Br_2+6H_2O$ , ebenso, aber durch Abdampfen; llösl. in  $H_2O$ , doch zersetzt es sich damit. Lösl. in Alk. und Ae.

Cl<sub>4</sub>.Mo<sub>3</sub>Br.OH + 2H<sub>2</sub>O fällt durch H<sub>2</sub>O aus einer Lsg. von

Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Br<sub>2</sub> in Alk.

2KBr + Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Br<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, Kryst., aus HBr umkrystallisirbar.

 $2NH_4Br + Cl_4Mo_3Br_2 + 2H_2O$ , analog dem vorigen.

Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>J<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O aus einer Lsg. von Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> oder Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> in heisser HJ; schuppigkryst. Fällung.

Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>J<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, ebenso, durch Abdampfen; Prismen, gibt mit

heissem H<sub>2</sub>O eine J-freie Fällung.

2KJ + Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>J<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O aus Cl<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>J<sub>2</sub>, KOH und HJ; dunkel-rothgelbe Kryst.

 $2\mathbf{NH_4J} + \mathbf{Cl_4Mo_3J_2} + 2\mathbf{H_2O}$ , analog dem vorigen.

#### Molybdäntrichlorid.

MoCl<sub>3</sub>; 100 Thle. enthalten 47,47 Mo, 52,53 Cl.

Bildung und Darstellung. Durch nicht zu starkes Erhitzen von MoCl<sub>5</sub> in H (Blomstrand) oder mit Mo (Berzelius). Man erh. MoCl<sub>5</sub> in demselben Glasrohre, in welchem man es dargestellt, vorsichtig auf etwa 250°, während trockener H darüber geleitet wird. Man operire derart, dass, nachdem beinahe alles MoCl<sub>5</sub> umgewandelt ist, nochmals etwas unzersetztes MoCl<sub>5</sub> über das Produkt sublimirt werden kann. Ist die T. zu hoch, so entsteht leicht etwas MoCl<sub>2</sub> und MoCl<sub>4</sub>.

Eigenschaften. Dem rothen P täuschend ähnlich. Luftbeständig, beim Erhitzen entsteht ein wolliges Sublimat, dann dunkelblauer Dampf, während MoCl<sub>2</sub> zurückbleibt. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, doch wird es beim Kochen damit zersetzt, aus dieser Lsg. fällt dann NaOH braunes Hydroxyd. Fast unlösl. in Alk., unlösl. in HCl, lösl. in HNO<sub>3</sub>; mit blauer Farbe in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Diese Lsg. wird durch Erhitzen oder Zusatz von wenig H<sub>2</sub>O grün. NH<sub>3</sub> zersetzt beim Erhitzen lebhaft und gibt eine N-haltige Verbindung (Liechti und Kempe, A. 169. 350).

#### Molybdäntetrachlorid.

MoCl<sub>4</sub>; 100 Thle. enthalten 40,40 Mo, 59,60 Cl.

Geschichtliches. Berzelius erhielt durch gelindes Erhitzen von Mo in Cl (dabei tritt schwache Feuererscheinung auf) ein Chlorid, dem er die Formel MoCl<sub>4</sub> beilegte. Auch Blomstrand's (J. pr. 71. 457) Analysen des so und durch Erhitzen von MoO<sub>3</sub> und Kohle oder von MoS<sub>2</sub> im Cl-Strom erhaltenen Chlorides ergaben dieselbe Formel. Später stellte Debray ebenfalls aus Mo und Cl ein Chlorid dar, dem nach

D. und Analyse die Formel MoCl<sub>5</sub> zukommt. Erst 1873 wurde durch Liechti und Kempe die selbständige Existenz von MoCl<sub>4</sub> und MoCl<sub>5</sub> festgestellt, so dass es etwas ungewiss ist, auf welches Chlorid sich manche ältere Angaben beziehen.

Bildung und Darstellung. MoCl<sub>4</sub> entsteht nach: 2 MoCl<sub>3</sub> = MoCl<sub>4</sub> + MoCl<sub>2</sub>. Man erh. MoCl<sub>3</sub> in einem Strome trockener CO<sub>2</sub> auf dunkle Rothglut; das als intensiv gelber Dampf sich verflüchtigende MoCl<sub>4</sub> wird von der CO<sub>2</sub> weit fortgeführt und wird in einem langen und weiten Glasrohr kondensirt.

Eigenschaften. Braunes, undeutlich kryst. Pulver. Verändert sich an der Luft, sogar in trockener  $CO_2$ , auch ist es in derselben nicht unzersetzt flüchtig. Vielleicht zerfällt es spontan in  $MoCl_5$  und  $MoCl_5$ . An der Luft erh. gibt es  $MoO_2Cl_2$  und  $MoO_3H_2Cl_2$ . Mit  $H_2O$  gibt es unter Zischen eine unvollständige braune Lsg., ähnlich mit Alk. und Ae. Die blaugrüne Lsg. in  $H_2SO_4$  wird mit  $H_2O$  gelbbraun (Liechti und Kempe, A. 169. 351).

3 MoCl<sub>4</sub> + 2 NH<sub>4</sub>Cl + 6 H<sub>2</sub>O (?) entsteht durch Verdunsten einer mit MoCl<sub>4</sub> ges. Salmiaklsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; grosse, octaëdrische Kryst. An der Luft zu brauner Lsg. zerfliessend. Die Lsg. wird durch NH<sub>3</sub> braun gefällt (Blomstrand, J. pr. 71. 458).

MoCl<sub>4</sub>.PCl<sub>5</sub> entsteht durch Erhitzen von MoCl<sub>4</sub>.2PCl<sub>5</sub>; metall-glänzende Masse, lösl. in H<sub>2</sub>O mit schwarzer Farbe (Cronander, Bl.

[2] **19**. 500).

MoCl<sub>4</sub>.2PCl<sub>5</sub> wird aus PCl<sub>5</sub> und MoCl<sub>4</sub> oder MoO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> erhalten; bläulich, kryst., lösl. in H<sub>2</sub>O mit brauner Farbe (Cronander).

#### Molybdänpentachlorid.

MoCl<sub>5</sub>; MG. 272,75; 100 Thle. enthalten 35,16 Mo, 64,84 Cl.

Geschichtliches. Vergl. bei MoCl<sub>4</sub>.

Darstellung. Man erh. Mo (in Schiffchen) in einer Glasröhre zunächst in einem Strome von HCl gelinde, bis sich kein wolliges Sublimat von O-haltenden Verbindungen mehr bildet, dann in einem O-freien Strom von Cl. Man darf dabei nur gelinde erhitzen, da sonst das MoCl<sub>5</sub> theilweise dissociirt (Liechti und Kempe, A. 169. 345). De bray dest. schliesslich in trockener CO<sub>2</sub>, um zurückgehaltenes Cl zu entfernen.

Eigenschaften. Dunkelgrüne Kryst. (Debray). Schwarz und moosgrünlich, wenn MoO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> enthaltend (Liechti und Kempe). Schmilzt bei 194°, siedet bei 268° und bildet dunkelrothen Dampf. SG. des Dampfes (bei 350°) 9,40 bis 9,53, entsprechend MoCl<sub>5</sub> (vergl. auch Roth, B. 3. 668). Löst sich unter Aufkochen, aber ohne Gasentwicklung in H<sub>2</sub>O zu blauer oder grüner Lsg., die mit Alkalien braunes Hydroxyd (MoO<sub>2</sub>) und Molybdat liefert (Debray l. c.). An der Luft gibt es etwas Oxychlorid. Lösl. in Alk. und in Ae. mit grüner Farbe. HCl

löst grün, die Lsg. wird mit H<sub>2</sub>O braunroth und gelb. HNO<sub>3</sub> löst farblos, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> blaugrün. Gibt im H-Strom mässig erh. MoCl<sub>3</sub> (Liechti und Kempe).

MoCl<sub>5</sub>. POCl<sub>3</sub> entsteht durch Erhitzen von 3 Mol. PCl<sub>5</sub> mit 1 Mol. MoO<sub>8</sub> auf 710° im zugeschmolzenen Rohre in grossen, schwarzgrünen Säulen neben einer rothbraunen Flüss. S. 125 bis 127°; siedet unter Zersetzung in POCl<sub>3</sub> und MoCl<sub>5</sub> bei etwa 170°. Zersetzt sich rasch an der Luft. Lösl. in CS<sub>2</sub>, unlösl. in Benzol und Chloroform (Piutti, G. 9. 538).

#### Molybdanacichloride.

(Vergl. Blomstrand, J. pr. 71. 449, dort auch ältere Angaben, und Püttbach, A. 201. 123.)

A. Geringerer Sättigungskapazität als MoO<sub>3</sub> entsprechend. Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Cl<sub>4</sub> entsteht bei Darstellung von MoOCl<sub>4</sub> als Nebenprodukt; hellbraunes Sublimat, leicht flüchtig (Püttbach l. c.).

Mo<sub>3</sub>O<sub>3</sub>Cl<sub>7</sub> entsteht durch Ueberleiten von H aus mässig erw. MoOCl<sub>4</sub> und Extrahiren des Produktes mit H<sub>2</sub>O; braunrothe Nadeln, leicht flüchtig, ohne zu schmelzen, wlösl. in HCl, llösl. in HNO<sub>3</sub> und Alkalien (Püttbach, A. 201. 134).

- Mo<sub>2</sub>O<sub>5</sub>Cl<sub>10</sub> (Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Cl<sub>5</sub>?), braunes Acichlorid, entsteht häufig bei Darstellung von Chloriden des Mo aus O-haltigen Verbindungen. Man leitet Cl über erh. Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wobei die ersten Partien des Sublimates entfernt werden. Sodann reinigt man durch wiederholte Sublimation in H. Wenn sehr langsam sublimirt, gut ausgebildete, dunkelrothbraune Kryst., schmelzbar, ziemlich leicht flüchtig mit rothbraunem Dampf. Llösl. in H<sub>2</sub>O, die Lsg. ist farblos, wird dann grün, schliesslich blau (Blomstrand, J. pr. 71. 462).
- B. MoO<sub>3</sub> entsprechend. MoO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, weissgelbes Acichlorid, entsteht durch Erhitzen von Molybdänchloriden an der Luft, manchmal schon in der Kälte, am besten durch Erhitzen von MoO, in Cl, auch durch Glühen von MoO<sub>3</sub> und Kohle im Cl-Strom neben anderen Chloriden (Blomstrand, J. pr. 71. 459, auch Svanberg und Struve u. A.). Auf dem letztgenannten Wege konnte Püttbach (A. 201, 125) ziemlich reichliche Mengen davon erhalten. Entsteht nicht durch Dest. einer Lsg. von MoO3 in H2SO4 mit NaCl (Rose, P. A. 75. 319). Es entsteht aus MoO<sub>3</sub> durch Einwirkung von PCl<sub>3</sub> neben blauem Oxyd (Michaelis, J. 1871. 249); von PCl<sub>5</sub> neben Bichlorid (?) (Schiff, A. 102. 116); durch Glühen mit KCl (Schulze, J. pr. [2] 21. 441); durch Ueberleiten von dampfförmigem Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> neben Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Geuther, A. 106. 240). Gelblichweiss, amorph, schmilzt nur in geschlossenen Gefässen; bei gewöhnlichem Drucke sublimirt es bei niedriger T. in dünnen Blättchen oder moosartigen Aggregaten, doch tritt es unter Umständen in dünnen, quadratischen Tafeln auf, wahrscheinlich bei Gegenwart von braunem Acichlorid (Blomstrand, J. pr. 71. 468). Llösl. in H<sub>2</sub>O, auch Alk. Gibt mit H bei mässig erhöhter T. ein braunes Pulver von MoO<sub>2</sub>, ebenso im CO-Strom bei Rothglut (Püttbach l. c.).

 $Mo_3O_5Cl_8$  (rothes) entsteht, wenn man violettes  $Mo_2O_3Cl_6$  etwas höher als auf die zu seiner Bildung nöthige T. erh. Dabei entsteht etwas  $MoOCl_4$  und  $MoO_2Cl_2$  nach:  $6Mo_2O_3Cl_2 = Mo_3O_5Cl_8 + 5MoOCl_5 + 4MoO_2Cl_2$ . Hellrothe Nadeln, luftbeständig, unlösl. in HCl, lösl. in  $HNO_3$ , unlösl. in kalter  $H_2SO_4$ , darin lösl. beim Erwärmen zu farbloser Lsg.

 $Mo_2O_3Cl_6$  (violettes), von Blomstrand manchmal bei Darstellung des grünen Acichlorids erhalten. Entsteht nach Püttbach durch häufiges Umsublimiren (im  $CO_2$ - oder H-Strom) von  $MoOCl_4$  neben etwas  $Mo_2O_3Cl_4$ . Ausgezeichnete, dunkelviolette Prismen, schwer flüchtig, ohne zu schmelzen, zerfliesslich, llösl. in  $H_2O$ , die Lsg. scheidet einen weissen Niederschlag ab (Blomstrand). An der Luft erh., reagirt es nach:  $Mo_2O_3Cl_6+O=2MoO_2Cl_2+Cl_2$  (Püttbach, A. 201. 131).

MoOCl<sub>4</sub> (grünes) mit 37,85 Mo, 55,85 Cl und 6,30 O, zuerst von Blomstrand (J. pr. 71. 460) erhalten, der diese Zusammensetzung nur andeutet, es aber als Mo<sub>9</sub>O<sub>8</sub>Cl<sub>32</sub> beschrieb. Püttbach (A. 201. 123) erhielt es nach:  $2 \text{MoCl}_5 + 2 \text{MoO}_2 \text{Cl}_2 + \text{Cl}_2 = 4 \text{MoOCl}_4$ , indem er entsprechende Mengen von Mo und MoO2 getrennt in einem Rohre im Cl-Strom erh. und dann das gebildete MoCl<sub>5</sub> im Cl-Strom über das aus dem MoO2 entstandene MoO2Cl2 sublimirte. Blomstrand stellte sein Präparat durch Ueberleiten von Cl über mässig erw. MoO, dar, wobei das Produkt erst aufgefangen wurde, als sich rein blutrothe Dämpfe zeigten. Durch mehrmalige Sublimation wurde es gereinigt. Dunkelgrüne Krystallbündel oder Schuppen mit metallischem, grünem Schimmer. Scheint sich im direkten Sonnenlichte zu zersetzen. Schmilzt und verdampft unter 100°. Ganz wenig H,O gibt unter heftiger Einwirkung eine grüne Lsg., die durch etwas mehr H<sub>2</sub>O blau wird und mit noch mehr H<sub>2</sub>O einen blauen Niederschlag gibt (Blomstrand). Bei höherer T. gibt es Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Cl<sub>6</sub>. Gibt mit H bei seiner Verdampfungs-T. Mo<sub>3</sub>O<sub>3</sub>Cl<sub>7</sub>; leitet man mit Dämpfen von MoOCl<sub>4</sub> beladenen H durch ein schwach glühendes Rohr, so entsteht Mo, MoO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, MoCl<sub>2</sub> (Püttbach).

Salzsaure Molybdänsäure  $MoO_3.2HCl(MoO_2Cl_2.H_2O=MoO(OH)_2Cl_2?)$  entsteht aus  $MO_3$  und HCl-Gas bei 150 bis 200°; weiss, kryst., sehr flüchtig, nur in HCl-Atm. unzersetzt sublimirbar. Llösl. in  $H_2O$ , die Lsg. gibt beim Abdampfen amorphes  $MO_3$  (Debray, C. r. 46. 1101).

#### Molybdän und Brom.

Molybdändibromid, Bromomolybdänbromid Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Br<sub>2</sub> (Ueber die Formel vergl. Blomstrand, J. pr. 77. 89; 82. 437.) entsteht durch Glühen von MoBr<sub>3</sub>. Man glüht Mo in Br-Dampf und schlämmt die wenigstflüchtigen Antheile mit H<sub>2</sub>O, um Mo zu entfernen (Blomstrand l. c.). Es entsteht dabei vorzüglich bei hoher T. und in mit Br beladener CO<sub>2</sub>. Bei lufthaltendem Br entstehen höhere Bromide und Oxybromide (Atterberg, J. 1872. 260). Gelbrothe Masse, feuerbeständig (über einer Berzeliuslampe), unlösl. in H<sub>2</sub>O, in HCl, in HNO<sub>3</sub>,

auch in Königswasser. Verhält sich gegen verd. und konz. Alkalien

analog wie Mo<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (s. d.).

Bromomolybdänhydroxyd und dessen Salze (Blomstrand, Atterberg). Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O wird aus Lsgn. von Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Br<sub>2</sub> in verd. Alkalien durch verd. Säuren abgeschieden.

Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O, ebenso durch NH<sub>4</sub>Cl oder durch blosses Stehen an der Luft; nahezu würfelförmige Rhomboëder. Beide Hydrate

sind bei 90° H<sub>2</sub>O-frei, bei hoher T. bleibt Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>O.

Brommolybdänchlorid Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O, schweres, gelbes Pulver, wird durch Kochen mit H<sub>2</sub>O langsam zerlegt.

 $Br_4Mo_3Br_2 + 3H_2O.$ 

 $Br_4Mo_3J_2 + Br_4Mo_3(OH)_2 + 8H_2O = Br_4Mo_3OHJ + 4H_2O.$ 

Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>Fl<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O, gelbes, unlösl. Pulver, gibt mit HS<sub>2</sub> Brommolybdänhydroxyd.

Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>SO<sub>4</sub>+3H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen von Br<sub>4</sub>Mo<sub>3</sub>(OH)<sub>2</sub> mit wenig H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; gelbes Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in viel überschüssiger H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

 $Br_4Mo_3(H_2PO_4)_2$ , gelbes Pulver, wird durch  $H_2O$  zerlegt.  $Br_4Mo_3(C_2O_4) + 4H_2O$ , dunkelgelber, kryst. Niederschlag.

 $\mathbf{Br_4Mo_3(Cr0_4)} + 2\mathbf{H_20}$ , Niederschlag.

 $\mathbf{Br_4Mo_3(MoO_4)} + 2\mathbf{H_2O}$ .

Molybdäntribromid MoBr<sub>3</sub>. Man leitet Br-Dampf über mässig erh. Mo oder über MO<sub>2</sub> und Kohle. Zunächst entsteht etwas Oxybromid, dann sublimirt MoBr<sub>3</sub> in leicht die Röhren verstopfenden, schwärzlichgrünen, verfilzten Nadeln. Daneben entsteht etwas leichter flüchtiges MoBr<sub>4</sub>. Schwierig resublimirbar, da es dabei theilweise in Mo<sub>3</sub>Br<sub>6</sub> und Br fällt. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, Säuren oder verd. Alkalien. Durch konz. Alkalien entsteht Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O (Blomstrand, J. pr. 82. 435).

Molybdäntetrabromid MoBr<sub>4</sub> entsteht in geringer Menge neben MoBr<sub>3</sub> (s. d.) in etwas flüchtigeren, schwarzen Nadeln; schmelzbar, zerfällt beim Sublimiren theilweise in Mo<sub>3</sub>Br<sub>6</sub> und Br, zerfliesslich. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist gelbbraun und gibt mit Alkalien rostbraunes

Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O (Blomstrand, J. pr. 82. 434).

Molybdänacibromid MoO<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> entsteht durch Erhitzen von MoO<sub>2</sub> in Br-Dampf. Man schmilzt MoO<sub>3</sub> mit B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und erh. die gepulverte Schmelze mit KBr (Blomstrand). MoO<sub>3</sub> führt auch bei Gegenwart von O viele Bromide in Molybdat über unter Bildung von MoO<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> (Schulze, J. pr. [2] 21. 44). Gelbrothe Krystallschuppen oder, wenn in ein erwärmtes Rohr sublimirt, deutlichere Tafeln, zerfliesslich, llösl. in H<sub>2</sub>O unter schwacher Erwärmung zu farbloser Lsg. (Blomstrand).

## Molybdän und Jod.

Hydratisches MoO<sub>2</sub> löst sich nach Berzelius in HJ zu rother Lsg., die beim Verdunsten einen kryst. Rückstand hinterlässt.

 $MoO_2J$  entsteht nach Mauro und Danesi (Fr. 20. 507) aus Molybdaten, HCl und KJ nach:  $MoO_3 + 2JH = MoO_2J + H_2O + J$ , welche Reaktion zur titrimetrischen Bestimmung von Mo dienen kann. Die resultirende tiefrothe Flüss. gibt nach Entfernung des J eine wie

K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub> gefärbte Lsg., welche mit NH<sub>3</sub> hydratisches MoO<sub>2</sub> und Molybdat liefert.

Molybdänjodsäure  $H_3JMoO_8+H_2O=(HO)_2.JO.OMoO_2.OH+H_2O$  entsteht durch Einwirkung verd.  $H_2SO_4$  in berechneter Menge auf ein äquimolekulares Gemenge von Baryumjodat und -molybdat in gelinder Wärme; amorph, in  $H_2O$  llösl. (Blomstrand, J. pr. [2] 40. 324).

KJO<sub>3</sub>.MoO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O oder (KO.HO)JO.OMoO<sub>2</sub>.OH + H<sub>2</sub>O. Jod-säure wird bei Gegenwart von HNO<sub>3</sub> in einer Lsg. von Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> gelöst und eine konz. Lsg. von KNO<sub>3</sub> zugefügt; farbloser Niederschlag mikroskopischer Nadeln, in H<sub>2</sub>O wlösl. Ganz analog entsteht

 $\mathbf{NH_4JO_3}.\mathbf{MoO_3}.\mathbf{H_2O}$  oder  $(\mathbf{NH_4O}.\mathbf{HO})\mathbf{JO}.\mathbf{OMoO_2}.\mathbf{OH}$ . In  $\mathbf{H_2O}$  noch

weniger lösl. als das K-Salz, sonst sehr ähnlich.

Die Zusammensetzung der durch Thallium- und Bleisalzlsgn. in Lsgn. der freien Molybdänsäure erhaltenen rein weissen und amorphen Fällungen entsprach nicht der erwarteten (siehe bei Blomstrandl.c.).

Molybdänüberjodsäuren. Blomstrand (Z. anorg. Ch. 1. 10 bis 50) hat komplexe Verbindungen der Ueberjod- und Molybdänsäure von der allgemeinen Zusammensetzung H<sub>5</sub>JO<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>x</sub> dargestellt, theils im freien Zustande, theils in Form der Salze, worin x = 1, 4, 6. Da er dem J in der Gruppe der Halogene eine ähnliche Stellung zuweist, wie dem P in der Stickstoffgruppe, nur mit dem Unterschiede, dass J die maximale Valenz 7, P aber nur 5 bethätigt, so betrachtet er folgerichtig die Molybdänperjodsäuren als Analoga der Phosphormolybdänsäuren. Die Unterschiede in beiden Reihen von Verbindungen sind ausser durch die geringere W. des P noch bedingt durch die Fähigkeit des letzteren, die Bildung längerer Molybdänsauerstoffketten zu veranlassen. So steht z. B. der dreibasischen Duodeciphosphormolybdänsäure H—O—PO<(MoO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>—MoO<sub>2</sub>—OH die fünfbasische Hexa-(MoO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>—MoO<sub>2</sub>—OH

molybdänüberjodsäure  $HO > JO = OMoO_2 - OMoO_2 - OH$  gegenüber. Die  $OMoO_2 - OMoO_2 - OH$  gegenüber. Die  $OMoO_2 - OMoO_2 - OH$ 

Konstitution der gegen Alkali vierbasischen Tetramolybdänperjodsäure

liesse sich durch HO JOOMoO<sub>2</sub>—OMoO<sub>2</sub>—OH, die der Monomolyb-

dänperjodsäure durch (HO)<sub>4</sub>JO—OMoO<sub>2</sub>—OH ausdrücken. Letztere Säure ist gegen NH<sub>3</sub> dreibasisch.

Hexamolybdänüberjodsäure ist in der durch Einwirkung von  $H_5JO_6$  auf  $3Ba(MoO_3)_2$ ,  $3H_2SO_4$  und  $H_2O$  erhaltenen Lsg. enthalten, denn es lässt sich daraus das entsprechende Ca-Salz gewinnen.

Die Lsg. hinterlässt beim Verdampfen einen amorphen, durchscheinenden Rückstand.

**K**<sub>5</sub>**J0**<sub>6</sub>(**MoO**<sub>3</sub>)<sub>6</sub>+6**H**<sub>2</sub>**0** (die Analysen stimmen besser für K<sub>5</sub>**JO**<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + K<sub>4</sub>H**JO**<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + 12H<sub>2</sub>O). Wie das Na-Salz darzustellen, nur mit etwas geringerer Menge K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> als das Verhältniss K**JO**<sub>4</sub>: 6 MoO<sub>3</sub>: 2 K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fordert. Grosse, glänzende Prismen des asymmetrischen Systems (gemessen), schwerer lösl. als das Na-Salz.

 $Na_5JO_6(MoO_3)_6 + 17H_2O$  neben dem nachfolgenden Salze, aber als Hauptprodukt beim Erhitzen von  $Na_2H_3JO_6 + 6MoO_3 + Na_2CO_3$  unter

H<sub>2</sub>O und Abdampfen der Lsg. erhalten, rhomboëdrische Kryst. (gemessen), leicht lösl. Davon durch Auslesen zu trennen

Na<sub>5</sub>JO<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>) + 13H<sub>2</sub>O, gelbliche Tafeln des asymmetrischen Systems. Diese Na-Salze geben Fällungen mit: BaCl<sub>2</sub> sofort, kryst.; mit SrCl<sub>2</sub> erst nach einiger Zeit, kryst.; Bleizucker stark, amorph; AgNO<sub>3</sub> deutlich kryst.; MnCl<sub>2</sub> und ZnCl<sub>2</sub> erst nach einiger Zeit in Form kryst. Krusten, untermischt mit Flocken; NH<sub>3</sub> kryst. Keine Fällung mit CaCl<sub>2</sub>, HgCl<sub>2</sub>, CuCl<sub>2</sub>.

 $\text{Li}_{5}\text{J0}_{6}(\text{Mo0}_{3})_{6} + 15\text{H}_{2}\text{O}$ , rhomboëdrisch (gemessen) neben

 $\text{Li}_5 \text{JO}_6 (\text{MoO}_3)_6 + 9 \text{H}_2 \text{O}$ , prismatisch, aus  $\text{H}_5 \text{JO}_6 + 6 \text{MoO}_3 + 2 \frac{1}{2} \text{Li}_2 \text{CO}_3$ 

durch Erhitzen unter H<sub>2</sub>O.

(NH<sub>4</sub>)<sub>5</sub>JO<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O, anscheinend dimorph; vierseitige, durch-sichtige Tafeln, isomorph mit dem K-Salze und sechsseitige, rhombische Krystallblätter von scheinbar rhombischem Bau. Beide Formen gemessen. Wird aus dem Natriumhexamolybdänperjodat durch Umsetzung mit NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> gewonnen Löslichkeit ähnlich der des K-Salzes.

 $Ca_5[JO_6(MoO_3)_6]_2 + 26H_2O$  aus der freien Säure und  $CaCO_3$  erhalten. Scheidet sich erst aus sehr stark konz. Lsg. in undeutlich ausgebil-

deten undeutlichen Kryst. aus.

Ca<sub>2</sub>HJO<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + 10H<sub>2</sub>O entsteht, wenn man H<sub>5</sub>JO<sub>6</sub> mit 6MoO<sub>3</sub> und 2½CaCO<sub>3</sub> unter H<sub>2</sub>O erh., noch bevor alles gelöst ist, filtr. und abdampft. Glänzende, dünne Prismen, schwieriger lösl. als das normale Salz.

Sr<sub>2</sub>NaJO<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> + 10 H<sub>2</sub>O durch Fällung einer Lsg. des Na-Salzes mit SrCl<sub>2</sub>; Krystallkrusten von aneinandergefügten, kleinen Prismen.

Ba<sub>9</sub>Na<sub>2</sub>[JO<sub>6</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]<sub>4</sub> + 28H<sub>2</sub>O wird aus konzentrirteren Lsgn. des Na-Salzes mittelst BaCl<sub>2</sub> als sofort entstehender Niederschlag mikroskopischer, dünner Prismen erhalten; sehr wenig lösl.

 $\mathbf{MnNa_3J0_6(Mo0_3)_6} + 16\mathbf{H_20}$  aus dem Na-Salze und  $\mathbf{MnCl_2}$ ; rhom-

boëdrische, fast farblose, kleine Kryst.

Tetramolybdänüberjodsaures Ammonium  $(NH_4)_4HJO_6(MoO_3)_4$  scheidet sich auf Zusatz von  $NH_3$  zur konz. Lsg. des Ammoniumhexamolybdänperjodats als kryst. Fällung ab. Aus wässeriger Lsg. grössere prismatische Kryst.

Ammoniumnatriummonomolybdänperjodat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>NaH<sub>2</sub>JO<sub>6</sub>MoO<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O oder (NH<sub>4</sub>O)<sub>2</sub>JO(OH)<sub>2</sub>.O.MoO<sub>2</sub>.ONa + 8H<sub>2</sub>O entsteht als kryst. Niederschlag bei tropfenweisem Zusatz von NH<sub>3</sub> zur konz. Lsg. des Natriumhexamolybdänperjodats. Nach dem Umkryst. dünne, vierseitige Tafeln, asymmetrisch, sehr ähnlich den Kryst. der K- und Na-Salze der Hexasäure, jedoch nicht isomorph mit diesen. In H<sub>2</sub>O wlösl. Wurde auch durch Erhitzen von Na<sub>2</sub>H<sub>3</sub>JO<sub>3</sub> + MoO<sub>3</sub> + ½ Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O und Zusatz von NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> nach eingetretener Lsg. gewonnen.

 $18 K_2 O. J_2 O_7. 52 MoO_3. 50 H_2 O. 7 K_2 O. 2 J_2 O_7. 24 MoO_3. 33 H_2 O.$ 

Die Darstellung von komplexen Molybdänüberjodsäuren mit 2, 3 und mehr als 6 MoO<sub>3</sub> für je 1 Mol. Ueberjodsäure vermochte Blomstrand nicht zu bewerkstelligen.

## Molybdän und Fluor.

Nur die Oxyfluoride und deren Doppelsalze sind eingehender studirt.

[MoFl<sub>3</sub>.] Die aus den Mutterlaugen von MoOFl<sub>3</sub>.2KFl.H<sub>2</sub>O (s. w. u.) durch Abdampfen zu erhaltenden violetten Kryställchen entsprechen vielleicht diesem Fluorid. Auch Berzelius erhielt aus der unkrystallisirbaren Lsg. von Mo<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in HFl schwerlösl. Abscheidungen durch KFl

(flockig), NaFl (kryst.), NH<sub>4</sub>Fl (flockig).

[MoFl<sub>4</sub>.] Die Lsg. von hydratischem MoO<sub>2</sub> in HFl gibt beim Verdunsten schwarze Kryställchen, welche mit rother Farbe in H<sub>2</sub>O lösl. sind. Die Lsg. gibt schwerlösl. Abscheidungen mit KFl (Berzelius). Gladstone (Ch. N. 2. 99) erhielt aus in HCl gelöstem MoO<sub>2</sub> durch HFl einen weissen Niederschlag, welcher Mo, Cl und Fl, aber kein H<sub>2</sub>O enthielt. Mauro und Panebianco (B. 15. 2510) erhielten hierher gehörige Verbindungen aus hydratischem MoO<sub>2</sub> und verd. Lsgn. von KFl. HFl oder aus konz. Lsgn. von NH<sub>4</sub>Fl. HFl als rothbraune Kryst.

[MoFl<sub>5</sub> entsprechend.] MoOFl<sub>3</sub>.2KFl.H<sub>2</sub>O, aus einer heissen konz. Lsg. von KFl.HFl und MoCl<sub>5</sub> oder hydratischem MoO<sub>2</sub>, in letzterem Falle neben einer rothen Mutterlauge erhalten (siehe MoFl<sub>3</sub>). Auch durch Elektrolyse von MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.2KFl.H<sub>2</sub>O. Grünblaue, glänzende Blätter, monoklin (gemessen), lösl. in Säuren mit blauer Farbe, in H<sub>2</sub>O unter Zersetzung mit rothbrauner. Reduzirt KMnO<sub>4</sub> und ammoniakalisches

 $AgNO_3$ .

3MoOFl<sub>3</sub>.5KFl.H<sub>2</sub>O aus obigem Salz durch Lösen in HFl und Konzentriren; blaue, glänzende Nadeln, hexagonal, in H<sub>2</sub>O unter Zer-

setzung lösl. (Mauro, G. 19. 179).

MoOFl<sub>3</sub>.2NH<sub>4</sub>Fl. Man löst MoO<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O in HFl, versetzt mit NH<sub>3</sub>, bis die Lsg. rothgelb, und wieder mit HFl, bis sie eben wieder grün ist, und dampft ein. Oder man elektrolysirt stark fluorwasserstoffsaure Lsg. von MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.3NH<sub>4</sub>Fl; himmelblaue bis grüne Kryst., isomorph mit MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Fl und den entsprechenden Niobverbindungen (Mauro l. c.).

3MoOFl<sub>3</sub>.5NH<sub>4</sub>Fl.H<sub>2</sub>O, aus obigem Salz durch Lösen in HFl und Konzentriren erhalten; kleine, glasglänzende, himmelblaue, hexagonale Kryställchen (Mauro l. c.).

MoOFl<sub>3</sub>.ZnFl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O (Mauro, Z. anorg. Ch. 2.25), blaue Kryst. MoOFl<sub>3</sub>.CuFl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O, blaue Kryst. (gemessen, Mauro, Z. anorg.

Ch. 2. 25). Siehe im Original insbesondere die interessante Aufzählung

isomorpher Verbindungen.

[MoFl<sub>3</sub> entsprechend.] MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> entsteht nach Schulze (J. pr. [2] 21. 442) beim Glühen von MoO<sub>3</sub> mit Fluoriden (Kryolith, Fluorblei) in einem Strome von CO<sub>2</sub> oder O; weisses, schwach bläuliches, unkryst. Sublimat, verdampft bei gelindem Erhitzen. Zersetzt sich an der Luft in HFl und MoO<sub>3</sub>. Doppelverbindungen von MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> mit Fl-Metallen wurden zuerst von Berzelius erhalten, von Delafontaine (Arch. sc. phys. nat. 30. 240) in grösserer Anzahl eingehender untersucht.

MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>. KFl.H<sub>2</sub>O, durch Auflösen von MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.2KFl.H<sub>2</sub>O oder eines sauren Kaliummolybdates in HFl und Abdampfen erhalten; durch-

sichtige, seideglänzende Prismen. Gibt bei allmählichem Erhitzen an der

Luft K<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, bei raschem entweicht ein Molybdänfluorid.

Moo<sub>2</sub>Fl.2KFl.H<sub>2</sub>O. Man löst MoO<sub>3</sub> in HFl und fügt KFl hinzu. Man löst K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> in etwas überschüssiger HFl (Berzelius, Delafontaine). Borsäureähnliche, glänzende Schuppen, triklin (gemessen Marignac, scheint krystallographische Aehnlichkeit mit der entsprechenden W-Verbindung zu besitzen). Luftbeständig, geht beim Schmelzen an der Luft in K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> über, llösl. in heissem H<sub>2</sub>O.

 $\mathbf{MoO_2Fl_2}$ . 2  $\mathbf{NaFl} + \frac{1}{2}\mathbf{H_2O}$  aus  $\mathbf{Na_2MoO_1}$  und  $\mathbf{HFl}$ ; Krusten (Dela-

fontaine).

Ueber Doppelverbindungen von MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> mit NH<sub>4</sub>Fl, auch Erörterung ihrer krystallographischen Beziehungen vergl. Mauro (Mem. Ac. d. Lincei [4] 4. 481; G. 18. 120; 19. 179; 20. 109), welcher die folgenden Verbindungen beschrieb, mit denen die von Delafontaine (l. c.) dargestellten und anders formulirten identisch sind.

MoO, Fl, . NH, Fl, monoklin (Mauro).

 $[\mathbf{MoO_2Fl_2}.\mathbf{NH_4Fl} + \mathbf{H_2O}]$ , rhombisch (Delafontaine).

 $3 \text{MoO}_{2}\text{Fl}_{2}.5 \text{NH}_{4}\text{Fl} + \text{H}_{2}\text{O}$ , hexagonal (Mauro).

MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>Fl, .normales Salz, orthorhombische Täfelchen (Mauro).

 $[\mathbf{MoO_2Fl_2.2NH_1Fl} + \mathbf{H_2O}]$ , sechsseitige Täfelchen (Delafontaine).

MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.3NH<sub>4</sub>Fl aus gewöhnlichem Ammoniummolybdat, NH<sub>4</sub>Fl und HFl; orthorhombische Prismen (Mauro).

 $\mathbf{MoO_2Fl_2}$ .  $4\mathbf{NH_1Fl} + (\mathbf{NH_1})_2\mathbf{MoO_1} = 2\mathbf{MoO_2Fl_2}$ .  $\mathbf{NH_1Fl}(\mathbf{NH_1})_2\mathbf{O}$ , octa-ëdrisch (Mauro).

MoO<sub>3</sub>.2NH<sub>4</sub>Fl aus MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.3NH<sub>4</sub>Fl und NH<sub>3</sub> als mikrokryst.

Niederschlag, prismatische Kryst. (Mauro).

MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.ZnFl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O, durch Lösen von Zn oder ZnO und MoO<sub>3</sub> in HFl; hexagonale Kryst., isomorph mit TiFl<sub>4</sub>.ZnFl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O. Gibt bei raschem Erhitzen ZnO, bei langsamem ZnMoO<sub>4</sub> (Delafontaine).

MoO,Fl, CdFl, 6H,O, analog dem vorigen.

MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.CoFl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O, gut ausgebildete Kryst., isomorph mit SiFl<sub>4</sub>.CoFl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O.

MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.NiFl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O, isomorph mit dem Co-Salz.

MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.CuFl<sub>2</sub>.4H<sub>2</sub>O, himmelblaue Kryst., isomorph mit MoOFl<sub>3</sub>.

CuFl<sub>2</sub>. 4 H<sub>2</sub>O (Mauro, Z. anorg. Ch. 2. 25).

[MoFl<sub>8</sub> entsprechend.] MoO<sub>3</sub>Fl<sub>2</sub>.KFl+H<sub>2</sub>O aus MoO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.2KFl.H<sub>2</sub>O durch Auflösen in H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und Abkühlen der gelben Lsg.; gelbe Blättchen, luftbeständig, wlösl. in kaltem, llösl. in heissem H<sub>2</sub>O. Bei 100° entweicht H<sub>2</sub>O, dann O. Reduzirt KMnO<sub>4</sub> unter Entwickelung von O A. Piccini, Rendic. Ac. d. Linc. 7. 267).

## Molybdän und Schwefel.

Molybdändisulfid MoS, mit 59,99 Mo und 40,01 S, findet sich mineralisch als Molybdänglanz. Die beim Glühen beständigste S-Verbindung des Mo. Auch beim Glühen von MoO, mit S oder H<sub>2</sub>S (Scheele) oder beim Glühen von Kaliummolybdat mit S (Svanberg und Struve).

In Täfelchen von den Formen des Molybdänglanzes erhalten von de Schulten (Bl. Soc. fr. Minéral. 12.527) durch Schmelzen von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit S und MoO<sub>3</sub>. Schwarzes, glänzendes Pulver, graphitähnlich, SG. von natürlichem Molybdänglanz 4,44 bis 4,9; von künstlichem Molybdänglanz 5,06 (Schulten), unschmelzbar, spez. Wärme (des natürlichen) 0,1067 (Neumann), (des künstlichen) 0,1233 (Regnault). Wird durch starkes Glühen in H vollständig zu Mo reduzirt (v. d. Pfordten, B. 17.731). Wird beim Glühen in H<sub>2</sub>()-Dampf zersetzt (Regnault, A. ch. 62.385), auch durch Cl, schwieriger durch Br (Blomstrand). Vergl. bei Darstellung von Mo-Verbindungen.

Molybdäntrisulfid MoS<sub>3</sub> mit 49,99 Mo und 50,01 S, entsteht durch Zerlegung von Sulfomolybdaten mit Säuren. Man sättigt Alkalimolybdat mit H<sub>2</sub>S oder versetzt mit Ueberschuss von Schwefelammonium, fügt H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hinzu und kocht. Rothbrauner Niederschlag, nach dem Trocknen schwarzbraun, etwas lösl. in H<sub>2</sub>O. Gibt beim Erhitzen MoS<sub>2</sub>. Schwierig lösl. in KOH, leicht in K<sub>2</sub>S (Berzelius, P. A. 7. 429). Im H-Strom erh., gibt es Mo (v. d. Pfordten, B. 17. 731). Kolloïdes Molybdänsulfid: Winninger (Acad. belge [3] 15. 390). Ueber Sulfomolybdate vergl. bei K<sub>2</sub>MoS<sub>4</sub>, Mo und Na, Mo und NH<sub>4</sub>, Mo und Ba.

Molybdäntetrasulfid MoS, mit 42,85 Mo, 57,15 S entsteht durch Zersetzung von H<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub> mit Mineralsäuren. Man löst K<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (durch Schmelzen von 30 MoO, mit 14,4 K,CO, in 120 ccm kochendem H,O, filtr. vom ungelösten, verd. mit 350 ccm H<sub>2</sub>O, übersättigt bei 15° mit H<sub>2</sub>S, erw. auf dem Wasserbad bis zur beginnenden Ausscheidung von blutrothen Kryst. von KHMoS, deren Menge sich beim Erkalten noch beträchtlich vermehrt. Gleichzeitig scheiden sich schwarzes MoS, und MoS, auch gallertige Sulfomolybdate ab. Man schüttelt mit 8 bis 9 l eiskaltem H<sub>2</sub>O, dekantirt nach 12 Stunden, filtr. und wäscht mit kaltem H,O, bis das Filtr. durch HCl nicht mehr schwarz, sondern roth (H<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub>) gefällt wird. Endlich extrahirt man mit H<sub>2</sub>O von 30 bis 40° und fällt diese KHMoS<sub>5</sub>-haltende Lsg. (aber ohne die letzten Auszüge) mit HCl. Der Niederschlag wird mit H2O, Alk., CS2 gewaschen, bei 60° getrocknet, nochmals mit CS, extrahirt. Bei 100° im H<sub>2</sub>S-Strom getrocknet, hält er noch 6% H<sub>2</sub>O, bei 140% ist er MoS<sub>4</sub>. Ausbeute 15 bis 25%. Es verlaufen folgende Reaktionen: K<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 7H<sub>2</sub>S  $= K_2 Mo_2 S_7 + 7 H_2 O$ ;  $K_2 Mo_2 S_7$  zerfällt theilweise in  $K_2 Mo S_4 + Mo S_3$ und gibt auch mit  $H_2S$ :  $KHMoS_5 + KSH + MoS_2$ ;  $KHMoS_5 + HCl$ = KCl + H<sub>2</sub>S + MoS<sub>4</sub>. Kann auch, aber nur in geringer Menge, aus MoS<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>S erhalten werden. Dunkelzimmetbraunes Pulver. Oxydirt sich etwas an der Luft. Löst sich in H<sub>2</sub>SO, mit röthlichgelber Farbe, in K<sub>2</sub>S schön roth (Krüss, A. 225. 40, vergl. auch Berzelius, P. A. **7**. 261).

Persulfomolybdänsäure H<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub> wird durch Fällung einer wässerigen Lsg. von KHMoS<sub>5</sub> (vergl. bei MoS<sub>4</sub>) mit verd. Essigsäure, Waschen mit H<sub>2</sub>O, Alk., Ae., CS<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O-freiem Ae. und Trocknen im Vakuum erhalten. Feucht rothbraun, trocken braunroth, unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae., Essigsäure, durch HCl entsteht allmählich MoS<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>S, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst es rothgelb. Beim Erhitzen unter Luftabschluss auf 140° bleibt MoS<sub>4</sub> an der Luft unter Feuererscheinung MoO<sub>3</sub>. NH<sub>3</sub> löst es nicht, NaOH leicht beim Kochen unter Zersetzung. KSH löst es zu KHMoS<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>S vielleicht zu K<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub>. Beim Kochen erfolgt Abscheidung von MoS<sub>3</sub>

und S (Krüss l. c.). Vergl. noch KHMoS<sub>5</sub>. Berzelius (vergl. auch dessen Lehrbuch) beschrieb viele durch Fällung von K<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub> mit Metallsalzen erhaltene Persulfomolybdate. Diejenigen des Ba, Mg, Zn, Sn, Pb, Cu, Ag, Hg, Ce, Al, Mn, Fe, Co, Ni, Cr, U, Pt sind braunrothe oder dunkelbraune, unlösl. Fällungen. Das Ca-Salz fällt auf Zusatz von Alk., das Li-Salz ist ein hellgelbes, kryst. Pulver. Nach Krüss sind sie Gemenge.

Molybdänschwefelsäure MoO<sub>3</sub>. SO<sub>3</sub> (MoO<sub>2</sub>. SO<sub>4</sub>) entsteht durch Abdampfen einer Lsg. von MoO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Schultz-Sellack, B. 4. 14). Man sättigt siedend heisse konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit MoO<sub>3</sub> und wäscht die beim Erkalten ausfallenden Säulen mit Alk. und Ae.; sehr hygroskopisch (Muthmann, A. 238. 126), beim Erhitzen entweicht SO<sub>3</sub> (Schultz-Sellack).

[Mo<sub>2</sub>(80<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>0 von Andersen (Berz. J. 22. 161), wurde von Schultz-Sellack (l. c.) nicht erhalten.]

## Molybdän und Stickstoff.

Lässt man nach Uhrlaub (P. A. 101. 605) auf Molybdänchlorid, welches durch Glühen von Mo in Cl erhalten wurde, trockenes NH<sub>3</sub> einwirken, so reagirt dieses unter starker Erwärmung, so dass gebildetes NH4Cl theilweise verdampft. Erw. man dann noch etwas, so erstarrt alles zu einer blasigen, grauen Masse, die zerrieben an H<sub>2</sub>O manchmal NH<sub>4</sub>Cl, manchmal Molybdänchlorid abgibt. Es bleibt ein graues Pulver, das bei Luftzutritt erh. NH3 entwickelt, dann spontan erglüht und bei längerem Erhitzen MoO<sub>3</sub> zurücklässt. Mit NaClO gibt es N, mit KOH geschmolzen oder in H geglüht NH<sub>3</sub>. Es entspricht der Formel Mo<sub>5</sub>N<sub>10</sub>H<sub>4</sub>  $= 4 \text{ MoN}_2 + \text{Mo(NH}_2)_2$ , "Molybdännitret + Molybdänamid". Bei etwas höherer T. dargestellt enthält es mehr Mo; erreicht die T. schwache Glühhitze, so entspricht es  $\mathbf{Mo_9N_{10}H_1} = 4 \, \mathrm{Mo_2N_2} + \mathrm{Mo(NH_2)_2}$ . Bei lebhafter Glühhitze entsteht Mo, N, Trimolybdännitret, resp. ein Gemisch von diesem mit Mo<sub>2</sub>N<sub>2</sub> und bei Weissglut nur Mo. Keine der Verbindungen lässt sich ganz rein darstellen, ihre selbständige Existenz ist daher frag-Bei Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf erw. MoO<sub>3</sub> entstehen N-, H- und O-haltende Körper, bei höherer T. nur N- und O-haltende Produkte und bei Weissglut ebenfalls Mo. Auch Tuttle (A. 101. 285) kam zu ähnlichen Resultaten, doch erwähnt er, dass diese Substanzen mit Kalilauge kein NH3 geben. Wöhler (A. 105. 258) erhielt durch gemeinsame Sublimation von NH<sub>1</sub>Cl mit Molybdänchlorid N-haltende Substanzen von halbmetallischem Ansehen.

## Molybdän und Phosphor.

Molybdänphosphid MoP wurde schon von Pelletier erhalten. Man glüht 1 Thl. MoO<sub>3</sub> und 2 Thle. Ca enthaltende H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> sehr heftig im Kohletiegel und extrahirt mit HCl und NaOH. Graues, kryst. Pulver, SG. 6,167. sehr schwer schmelzbar, leitet die Elektrizität.

Oxydirt sich ohne Feuererscheinung beim Glühen an der Luft. Lösl. in heisser HNO<sub>3</sub>. Schmelzendes KNO<sub>3</sub> oxydirt es unter Feuererscheinung (Wöhler und Rautenberg, A. 109. 374).

#### Phosphormolybdänsäure.

 $MoO_3$  ist in  $H_3PO_4$  lösl. (Berzelius). Aus Molybdaten fällt  $H_3PO_4$  bei Gegenwart von  $NH_3$  in saurer Lsg. einen gelben, sehr unlösl. Niederschlag. Er enthält  $NH_3$  und so wenig  $H_3PO_4$ , dass diese vom Entdecker Gmelin (dessen Handbuch 1844. 2. 501) für unwesentlich angesehen wurde. Svanberg und Struve empfahlen die Bildung des Niederschlags als qualitative Reaktion auf H, PO, hielten ihn aber auch noch für ein NH,-Salz einer modifizirten Molybdänsäure. Sonnenschein (J. pr. 53. 342) zeigte dann dessen Benutzung zur quantitativen Bestimmung der H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>. H<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und HPO<sub>3</sub> geben keinen solchen Niederschlag (Rose, P. A. 76. 26), oder erst nach ihrer Umwandlung in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Struve, J. pr. 54. 288). Durch Digestion des gelben Niederschlages mit Königswasser wird NH3 zerstört und man erhält die ausgezeichnet kryst. freie Phosphormolybdänsäure (Debray), die auch aus H<sub>3</sub>PO<sub>1</sub> und MoO<sub>3</sub> direkt entsteht. Sie gibt dem NH<sub>1</sub>-Salz sehr ähnliche gelbe Niederschläge mit Salzen des K, Rb, Cs, Th, auch vieler organischer Basen. Na- und Li-Salze werden nicht gefällt. H.S gibt eine Fällung von Molybdänsulfid, während die entsprechende W-Verbindung nicht gefällt wird. In den gelben Niederschlägen fanden Debray u. A. das Verhältniss von P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zu MoO<sub>3</sub> wie 1:20; Rammelsberg (B. 10. 1776) 1:22; Finkener (B. 11. 1638), Pemberton (B. 15. 2635), von der Pfordten (B. 15. 1929), Gibbs (Am. J. 3. 317), Hundeshagen (Fr. 28. 141) wie 1:24 und ist die selbständige Existenz solcher Verbindungen nicht mehr zweifelhaft. Gibbs hält dagegen ausser diesen auch an der Existenz von solchen, die für 1P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 22, 20 und 16 MoO<sub>3</sub> enthalten, fest, die theilweise unter nicht näher definirten Umständen entstehen. Durch Behandlung der gelben Verbindungen mit NH, wird Molybdat abgespalten, und es resultiren wohl charakterisirte Verbindungen mit 5 MoO3 für 1 H3PO1 (vergl. übrigens Phosphorwolframsäuren). Aus der sehr umfangreichen Literatur der Phosphormolybdate, für welche manchmal auch noch höhere Relationen als 1:24 gefunden wurden, seien hier noch zitirt: Lipowitz (P. A. 109, 135); Seligsohn (J. pr. 67, 470); Nutzinger (J. 1855, 374); Debray (C. r. 66, 704); Eggertz (J. pr. 79, 496); Fresenius (Fr. 3. 446); König (Fr. 10. 305 und J. 1881. 1169); Richters (Fr. 10. 471); Stünkel, Wetzke und Wagner (Fr. 21. 353); Hehner (Fr. 21. 568).

Säure und Salze mit  $P_2O_5$ :  $MoO_3 = 1:24$  oder 22 und 20.

Phosphormolybdänsäure (Debray, C. r. 66, 700) 2 H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.20 MoO<sub>3</sub> mit 21, 38 oder 48 H<sub>2</sub>O (Phosphordekamolybdänsäure), je nachdem sie aus der Lsg. in Königswasser, starker HNO<sub>3</sub> oder H<sub>2</sub>O auskryst. Nach Gibbs (Am. J. 3, 317) 2 H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.24 MoO<sub>3</sub> (Phosphor-

duodekamolybdänsäure) +27, 46 oder 59 H<sub>2</sub>O. Ebenso nach Finkener (B. 1878. 1638) mit 29 und 58 H<sub>2</sub>O. Nach Kehrmann (B. 20. 1811) O = P(OMoO<sub>2</sub>.OMoO<sub>2</sub>.O.MoO<sub>2</sub>.OMO<sub>2</sub>.OHO<sub>3</sub>. Vergl. Blomstrand (Z. anorg. Ch. 1. 14, 15), Michaelis (2. 1132).

Zur Darstellung bringt man das gelbe NH<sub>4</sub>-Salz durch mehrmalige Behandlung mit neuen Mengen Königswasser in Lsg. und verdampft die vereinigten Lsgn. zur Krystallisation (Gibbs, auch Debray). Nach Drechsel (B. 20. 1452) lässt sie sich vermöge ihres Verhaltens zu Ae. ähnlich der Phosphorwolframsäure (s. d.) darstellen. Octaëder (mit 48H<sub>2</sub>O), rhombische Kryst. (mit 38H<sub>2</sub>O), Prismen (mit 21H<sub>2</sub>O), llösl. in H<sub>2</sub>O (Debray). Verliert das Krystallwasser bei 140° ohne Zersetzung (Finkener). Llösl. in H<sub>2</sub>O. Die octaëdrische Säure löst sich unter starker Erwärmung in wenig Ae. Diese Lsg. ist nicht mit jedem Volum Ae. mischbar, vielmehr entspricht jeder T. ein gewisser Gleichgewichtszustand. Eine bei t° bereitete Lsg. hält für 100 Ae. p Säure:

$$t = 0^{\circ}$$
 8,1° 19,3° 27,4° 32,9° p = 80,6 84,7 96,7 103,9 107,9,

so dass eine bei niederer T. erhaltene Lsg. beim Erwärmen eine Ae.-Schicht abscheidet. Die Anwendung krystallwasserhaltender Säure ist nöthig, anderenfalls muss H<sub>2</sub>O hinzugefügt werden. Einer wässerigen Lsg. der Säure wird diese durch Ae. entzogen. SG. einer bei 13° bereiteten Lsg. 1,3. Beim Verdunsten kryst. wieder Octaëder. In grossem Ueberschuss von Ae. ist die octaëdrische Säure lösl. und entwickelt dabei 22,8 Cal. (Parmentier, C. r. 104. 686).

Kaliumsalze.  $2 K_2 HPO_4 . 24 MoO_3 . 3 H_2O$  (Gibbs).

 $2K_3PO_4.22MoO_3 + 2K_2HPO_4.22MoO_3.21H_2O$  (Rammelsberg).

 $2\mathbf{K}_{3}\mathbf{PO}_{4}$ .  $20\mathbf{MoO}_{3} + 3\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  (Debray).

Natriumsalze (3-x) Na<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.24 Mo<sub>3</sub> + (58+x) H<sub>2</sub>O (Finkener). Ammoniumsalze. Ammonium duodekaphosphormolybdate:  $2(NH_4)_3PO_4.24MoO_3 + 2(NH_4)_2.HPO_4.24MoO_3 + 16H_2O$  (Gibbs);  $(9-x)(NH_4)_2O.xH_2O.3P_2O_5.72MoO_3$  und x gewöhnlich = 1, wenn der mit  $NH_4NO_3$  gewaschene Niederschlag vorsichtig im Tiegel bis zur Verflüchtigung der  $NH_4NO_3$  erh. wurde (Finkener).

(NH<sub>1</sub>)<sub>3</sub>.PO<sub>1</sub>.12MoO<sub>3</sub> (Hundeshagen, Fr. 28. 141) mit 3,78 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 2,72 NH<sub>3</sub>, 1,44 H<sub>2</sub>O, 92,06 MoO<sub>3</sub>. Der bei 130 bis 150° getrocknete Niederschlag entspricht immer dieser Zusammensetzung unabhängig vom Gehalte der Lsg. an HCl-, HNO<sub>3</sub>-, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-, MoO<sub>3</sub>-, NH<sub>4</sub>oder K-Salzen und von Konzentration und T., nur enthält der aus überschüssige Säure enthaltender Lsg. gefällte und im Exsiccator getrocknete noch 2 Mol. HCl oder HNO3 und 1 Mol. H2O mehr, die bei mässiger Wärme schon theilweise weggehen. Gelbes, amorphes (kalt gefällt) oder aus mikroskopischen Octaëdern (heiss gefällt) bestehendes Pulver. Löst sich nach Eggertz (J. pr. 79. 496) in 10000 Thln. reinem H.O oder in 6600 Thln. einer 1% igen HNO3, in 550 Thln. HCl vom SG. 1,12, in 620 Thln. Alk., bei 100° in 5 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, bei längerer Berührung mit reinem H<sub>2</sub>O wahrscheinlich viel leichter, ganz unlösl. in neutralem NH<sub>4</sub>Cl oder NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> (doch wird die lose gebundene Säure eliminirt). Lösl. besonders beim Erwärmen in NaCl oder NaNO, zu gelber Lsg. von Na-Salz, die durch NH, NO, gefällt

wird. Viel weniger lösl. in K-Salzen. Beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O löst sich viel zu opalisirender Flüss., die bei Diffusion eine H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-reichere Lsg. abgibt. Auch Sulfate, Phosphate, Molybdate lösen viel zu farblosen, stark sauren Lsgn., die mit HNO<sub>3</sub> wieder gelbe Fällung geben. Oxalate und Tartrate verhindern überhaupt die Bildung des Niederschlages, Acetate nicht. wenn genügend HNO<sub>3</sub> zugegen. Versetzt man mit NaOH und titrirt zurück (Phenolphtaleïn), so ergibt sich ein Verbrauch von 23 Mol. NaOH (Hundeshagen l. c.). Lösl. in NH<sub>3</sub>, die Lsg. gibt beim Verdunsten Molybdat und Phosphorpentamolybdat, bei wiederholtem Abdampfen mit H<sub>2</sub>O nur saures Molybdat und Phosphat. Zur quantitativen Bestimmung der H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> versetzt man die NH<sub>3</sub>-Lsg. allmählich mit Magnesiamischung (Stünkel, Wetzke und Wagner, Fr. 21. 353). Ueber Benutzung des Verhaltens zur titrimetrischen Bestimmung vergl. Pemberton und Hundeshagen (l. c.).

2(NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.22MoO<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O von Gibbs unter nicht genauer definirbaren Umständen statt des gewöhnlichen Salzes erhalten. Nach Rammelsberg ist das gewöhnliche Salz nach 2(NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.22MoO<sub>3</sub>.12H<sub>2</sub>O

zusammengesetzt.

 $16NH_3$ ,  $3P_2O_5$ ,  $60M_0O_3$ ,  $16H_2O$  (Gibbs).

Silbersalze.  $7 \text{ Ag}_2 \text{ O} \cdot \text{P}_2 \text{ O}_5 \cdot 22 \text{ MoO}_3 \cdot 14 \text{ H}_2 \text{ O} \cdot (\text{Gibbs})$ .

 $7 \, \text{Ag}_2 \, 0. \, \text{P}_2 \, 0_5 \, . \, 20 \, \text{MoO}_3 \, . \, 24 \, \text{H}_2 \, 0 \, \text{ und}$ 

 $2 \text{Ag}_2 \text{O}. \text{P}_2 \text{O}_5.20 \text{MoO}_3.7 \text{H}_2 \text{O}$  (Debray).

Croceokobaltaminsalz Co<sub>2</sub>. 8NH<sub>3</sub>. 4NO<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>PO<sub>1</sub>)<sub>2</sub>. 24MoO<sub>3</sub>. 21H<sub>2</sub>O (G i b b s).

#### Salze mit $P_2O_5$ : $MoO_3 = 1:15$ bis 18.

K<sub>2</sub>0.P<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.15**MoO**<sub>3</sub>, aus gelbem Salz (s. Seite 613) durch wenig KOH erhalten; weiss, unlösl. Gibt mit Säuren wieder gelbes Salz. Lösl. in Ueberschuss von KOH (Rammelsberg).

(3--x) Na<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.18MoO<sub>3</sub> + (25+x) H<sub>2</sub>O, gelb, llösl. Die Lsg. bleibt klar mit NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> und gibt mit viel HNO<sub>3</sub> das gelbe Salz

(s. Seite 613) mit 1:24 (Finkener).

 $2(\mathbf{NH_4})_3\mathbf{PO_4}.16\mathbf{MoO_3}.14\mathbf{H_2O}$ , weisser, kryst. Niederschlag, lösl. in  $\mathbf{H_3O}$  (Gibbs).

#### Salze mit $P_2O_5: MoO_3 = 1:5$ .

 $2\mathbf{K}_{3}\mathbf{PO}_{4} + 5\mathbf{MoO}_{3} + 17\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  (Zenker, J. pr. 58. 261),  $7\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  (Debray). Man sättigt zum Syrup abgedampfte, mit wenig  $\mathbf{H}_{3}\mathbf{PO}_{4}$  versetzte Lsg. von  $\mathbf{MoO}_{3}$  in HCl mit KOH und kryst. die asbestartig abgeschiedenen Nadeln aus  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  (Zenker). Man schmilzt KNO<sub>3</sub> mit  $2(\mathbf{NH}_{4})_{3}\mathbf{PO}_{4}.5\mathbf{MoO}_{3}.7\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  und kryst. aus  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  (Debray). Farblose, glasglänzende Tafeln oder Säulen, luftbeständig, schmelzbar. Mit Säuren entsteht  $\mathbf{H}_{3}\mathbf{PO}_{4}$  und gelbes Salz.

2K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>.5MoO<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 6KNO<sub>5</sub> entsteht aus NH<sub>4</sub>-Salz durch Kochen mit Ueberschuss von KOH und Neutralisation mit HNO<sub>3</sub> (Debray, C. r. 66, 706), konnte von Rammelsberg nicht erhalten werden.

3K<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.5M<sub>0</sub>O<sub>3</sub> + 7H<sub>2</sub>O entsteht durch Schmelzen von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 2 Mol. MoO<sub>3</sub> und Versetzen der Lsg. mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; farblose, luftbeständige Kryst. (gemessen, Rammelsberg, B. 1877, 1776).

5K<sub>2</sub>O.2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.10MoO<sub>3</sub> + 20H<sub>2</sub>O entsteht durch Auflösen von Trimolybdat in möglichst wenig KOH und Versetzen mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; lange,

weisse Prismen (gemessen, Rammelsberg).

 $2(\mathbf{NH_4})_3\mathbf{PO_4} + 5\mathbf{MoO_3} + 7\mathbf{H_2O}$  entsteht durch Verdunsten einer Lsg. des gelben Salzes (S. 614) in NH<sub>3</sub>; aus der Mutterlauge kryst. (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>. 4H<sub>2</sub>O. Das Salz kann aus NH<sub>3</sub>-haltigem, warmem H<sub>2</sub>O umkryst. werden. Aus Ammoniummolybdat und -phosphat durch Verdunsten der Lsg. (Zenker, J. pr. 58. 256; vergl. auch Debray l. c. und Wernke, Fr. 14. 12). Grosse, glas- oder seidenglänzende Säulen, wenn trocken, luftbeständig, llösl. in heissem H<sub>2</sub>O, wlösl. in kaltem. Zersetzt sich etwas beim Kochen mit H<sub>2</sub>O. Durch Säuren entsteht gelbes Salz. Gibbs (Am. J. 3. 402) erhielt aus Ammoniumphosphat und freier MoO<sub>3</sub> auch ein Salz, das auf 5 MoO<sub>3</sub> nur 5 NH<sub>3</sub> enthielt.

3Ag<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.5MoO<sub>3</sub>7H<sub>2</sub>O (Debray).

Ammoniummonometaphosphormolybdat  $3(NH_4)_2O.4NH_4PO_3.10MoO_3 + 9H_2O$  aus Ammoniummetaphosphat und -molybdat (Gibbs, Am. J. 7. 392).

Baryumhexametaphosphormolybdat  $BaO.(Ba_36\,PO_3).14\,MoO_3.55\,H_2O$ ; Nadeln.

Ammoniumphosphorosophosphormolybdat  $9(NH_4)_2O.2H_3PO_3.3P_2O_5$ .

72 MoO<sub>3</sub>.38 H<sub>2</sub>O, grünlichgelb, kryst. (Gibbs, Am. J. 7. 392).

Ammoniumphosphorosomolybdat  $2(NH_4)_2O.2H_3PO_3.12MoO_3+xH_2O$ , durch Kochen von  $H_3PO_3$  und Ammoniummolybdat; blassgelber, undeutlich kryst. Niederschlag, unlösl. in kaltem  $H_2O$  (Gibbs, Am. J. 5. 361).

Ammoniumhypophosphorosomolybdat  $2(NH_1)_2O \cdot 2H_3PO_2 \cdot 8MoO_3 \cdot 2H_2O$  (Gibbs, Am. J. 5. 361).

#### Arsensäure und Molybdänsäure.

Sonnenschein (J. pr. 53. 343) beobachtete die Bildung einer dem Ammoniumphosphormolybdat ähnlichen As-Verbindung, auch dass sie nur bei höherer T. (100°) entsteht (vergl. auch Struve, J. pr. 58. Debray (C. r. 78. 1408) erhielt aus derselben durch Kochen mit Königswasser zwei kryst. Säuren mit As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: MoO<sub>3</sub> wie 1:20 und 1:6; Seyberth (B. 7. 391) aus H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> und MoO<sub>3</sub> und Debray aus dem NH<sub>4</sub>-Salz durch Königswasser eine Säure 1:7, Pufahl (B. 1884. 217 und Dissert. Leipzig 1888) durch Zerlegung von in wässeriger H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub>-Lsg. suspendirtem Baryummolybdat mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> eine Säure 1:18 oder 1:19; endlich Gibbs (Am. J. 3. 402) ein Salz 1:16. Mach (in der Abhandlung von Friedheim, Z. anorg. Ch. 2. 314) erhielt durch Kochen von Arsensäure, bezw. K- und Na-Arseniatlsgn. ausser den zum Theil von Debray und von Pufahl beschriebenen Arsenmolybdänsäuren und deren K- und Na-Salzen bei Einwirkung von weniger als 6MoO<sub>3</sub> auf 2 Mol. KH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> oder NaH<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub> die entsprechenden Salze einer Reihe mit  $As_2O_3$ :  $MoO_3 = 1:2$ . Die Verbindungen der Reihen mit geringerem Gehalte an MoO<sub>3</sub> lassen sich durch Kochen mit Molybdänsäure in Verbindungen der Mo-reicheren Reihen überführen. Bezüglich der Konstitution der Arsenmolybdänsäuren und auch der anderen komplexen Mo-haltigen Säuren siehe Friedheim (l. c.).

Säuren und Salze mit  $As_2O_5:MoO_3=1:16$  bis 20.

 $10 \text{ NH}_3.\text{As}_2\text{O}_5.16 \text{ MoO}_3.14 \text{ H}_2\text{O} \text{ (G i b b s)}.$ 

 $\mathbf{As_2O_5}$ . 20  $\mathbf{MoO_3}$ . 27  $\mathbf{H_2O_5}$  gelbe Prismen (Debray).

 $3 \mathbf{K}_2 \mathbf{0} \cdot \mathbf{As}_2 \mathbf{0}_5 \cdot 20 \mathbf{MoO}_3$  (Debray).

As, 0, 18 MoO, 30 H, 0 (oder 28 H, 0), grosse, rothe Kryst. 1 ccm ges. Lsg. dieser rothen Säure enthält 2,16 g; SG. dieser Lsg. bei 18,3° 2,45 (Pufahl, Mach),

 $3K_20.As_20_5.18MoO_3.3H_20 + 25H_20$  (Pufahl, Mach),

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{0}.\mathbf{As}_{2}\mathbf{0}_{5}.18\mathbf{Mo0}_{3}.5\mathbf{H}_{2}\mathbf{0} + 21\mathbf{H}_{2}\mathbf{0} \text{ Pufahl, Mach)},$ 

 $3Na_{2}O.As_{2}O_{5}.18MoO.3H_{2}O + 21H_{2}O$  (Pufahl, Mach),

 $3 \text{Li}_2 0. \Delta s_2 0_5. 18 \text{MoO}_3. 3 \text{H}_2 0 + 31 \text{H}_2 0,$ 

 $2(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{0}.\mathbf{As_20}_5.18\mathbf{MoO_3}.4\mathbf{H_20}+13\mathbf{H_20},$ 

 $3 \text{CaO}. As_2 O_5. 18 \text{MoO}_3. 3 H_2 O + 29 H_2 O,$ 

 $38r0.As_{2}O_{5}.18Mo0.3H_{2}O + 29H_{2}O_{3}$ 

 $3 \text{MoO.As}_2 \hat{0}_3.18 \text{MoO}_3.3 \hat{H}_2 0 + 33 \hat{H}_2 0$ , worin M = Mg, Cd, Mn, Co,

 $3 \text{MoO.As}_2 \text{O}_5.18 \text{MoO}_3.3 \text{H}_2 \text{O} + 34 \text{H}_2 \text{O}$ , worin M = Zn, Cu, Ni,

 $3 \text{Tl}_2 \text{O}. \text{As}_2 \text{O}_5. 18 \text{MoO}_3. 3 \text{H}_2 \text{O} + 3 \text{H}_2 \text{O},$ 

 $6 \, \text{Tl}_2 \, 0. \, \text{As}_2 \, 0_5. \, 18 \, \text{Mo} \, 0_3 + x \, \text{H}_2 \, 0,$ 

 $6 \text{ Ag}_{2}^{2} \text{ O} \cdot \text{As}_{2}^{2} \text{ O}_{5} \cdot 18 \text{ MoO}_{3} + 22 \text{ H}_{2}^{2} \text{ O},$ 

7Ag<sub>2</sub>0.2As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.36Mo0<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>0+22H<sub>2</sub>0 beschreibt Pufahl als Salze der rothen 1:18-Säure.

As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 19 MoO<sub>3</sub>. 39 H<sub>2</sub>O, gelbe Kryst., und As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 18 MoO. 38 H<sub>2</sub>O, rothe Kryst., entstehen nach Pufahl gleichzeitig und sind vielleicht isomer, da sich die rothe Säure beim Umkrystallisiren und selbst beim Aufbewahren im feuchten Zustand in die gelbe Verbindung umwandelt. 1 ccm ges. Lsg. der rothen Säure hält 2,16 g. SG. dieser Lsg. bei 18,3° 2,45. Die K-, Na-, NH<sub>4</sub>-, Co-, Ni-, Cu-Salze sind kryst.

Säuren mit  $As_2O_5: MoO = 1:6$  oder 7.

As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.7MoO<sub>3</sub>.14H<sub>2</sub>O (Seyberth) konnte von Pufahl nicht erhalten werden.

As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6MoO<sub>3</sub>.16H<sub>2</sub>O oder nach Pufahl As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6MoO.18H<sub>2</sub>O, unter Umständen auch mit 10H<sub>2</sub>O (vergl. Mach). Farblose Prismen, beständiger als die 1:18-Säure, gibt gelatinöse, neutrale und krystallisirende saure Salze, die auch aus entsprechenden Mengen von Arseniaten und Molybdaten erhalten werden können (Debray).

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{0}.\mathbf{As}_{2}\mathbf{0}_{5}.6\mathbf{MoO}_{3} + 5\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Pufahl, Mach).

 $3\mathbf{K}_{2}\mathbf{0}.\mathbf{As}_{2}\mathbf{0}_{5}.6\mathbf{MoO}_{3} + \mathbf{xH}_{2}\mathbf{0}$  (Pufahl, Mach).

Na<sub>2</sub>O. As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6 MoO<sub>3</sub>. 12 H<sub>2</sub>O, Prismen (Debray, Pufahl, Mach).

 $3Na_2O.As_2O_5.6MoO_3 + xH_2O$  (Pufahl).

Li<sub>2</sub>0.As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.6Mo0.14H<sub>2</sub>0 (Pufahl).

 $(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{0}.\mathbf{As}_2\mathbf{0}_5.6\mathbf{MoO}_3.4\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  (Debray, Pufahl, Mach).

4(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6MoO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O (Debray, Pufahl, Mach).

CaO.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6MoO<sub>3</sub>.10H<sub>2</sub>O (Pufahl).

8r0. As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>. 6 Mo0. 10 H<sub>2</sub>0 (Pufahl).

 $\mathbf{Ba}_{3}\mathbf{As}_{2}\mathbf{Mo}_{7}\mathbf{O}_{29}$  und  $\mathbf{Ag}_{6}\mathbf{As}_{2}\mathbf{Mo}_{7}\mathbf{O}_{29}$  (Seyberth).

3Ag<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6MoO<sub>3</sub>.13H<sub>2</sub>O (Pufahl).

ZnO.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6MoO.13H<sub>2</sub>O und genau analog zusammengesetzte Salze des Mn, Cd, Co, Ni, ein Co-Ni-Doppelsalz mit 15H<sub>2</sub>O und CuO.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.6MoO<sub>3</sub>.15H<sub>2</sub>O siehe bei Pufahl (l. c.).

#### Salze mit $As_2O_5: MoO_3 = 1:2$ .

 $\mathbf{K}_2\mathbf{0}.\mathbf{As}_2\mathbf{0}_5.2\mathbf{Mo0} + 5\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  (Mach l. c.), konzentrisch gruppirte, farblose Nadeln.

Na<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O.2MoO<sub>3</sub> + 8H<sub>2</sub>O (Mach), farblose, quadratische Säulen. Bei Darstellung des K-Salzes entstanden amorphe, weisse Fällungen. Sie sind durch H<sub>2</sub>O zersetzlich und wohl nicht einheitlich (Mach l. c.).

Arsenosomolybdate.  $3(NH_4)_20.5$  As<sub>2</sub>0<sub>3</sub>. 12 Mo0<sub>3</sub> + 24 H<sub>2</sub>0. Durch Kochen von As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit  $(NH_4)_6$  Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> entsteht ein gummöses Salz, aus welchem ZnSO<sub>4</sub> dieses Salz in (Zn-freien) farblosen Kryst. abscheidet (Gibbs, Am. J. 7. 313).

 $2 \text{Zn} 0.3 \text{As}_2 0_3.6 \text{Mo} 0_3.6 \text{H}_2 0.$ 

 $2 \text{ CuO} . 3 \text{ As}_{2} \text{ O}_{3} . 6 \text{ MoO}_{3} . 6 \text{ H}_{2} \text{ O}.$ 

2Mn0.3As, O, .6MoO, .6 auch 15H, O; Octaëder.

## Molybdän und Antimon.

Antimonosomolybdat  $6(NH_4)_2O .3Sb_2O_3 .17MoO_3 .21H_2O$  durch Kochen von SbOCl mit  $(NH_4)_6Mo_7O_{24}$ ; unlösl. in kaltem  $H_2O$  (Gibbs, Am. J. 7. 313).

Antimonimolybdat  $5(NH_1)_2O.4Sb_2O_5.7MoO_3.12H_2O$  entsteht durch Kochen von Antimonsäure mit Ammoniummolybdat; farblose Kryst., lösl. in  $H_2O$ , fällt  $MnSO_4$  gelb, kryst. (Gibbs, Am. J. 7. 392).

# Molybdän und Kohlenstoff.

Molybdänferrocyanür  $(MoO_2)_3K_2(Fe(CN)_6)_2 + 2MoO_3 + 20H_2O_5$ 

brauner Niederschlag.

 $MoO_2K_6(Fe(CN)_6)_2 + 2MoO_3 + 12H_2O$ , bei Ueberschuss an  $K_1Fe(CN)_6$  in  $H_2O$  lösl. (Atterberg, J. 1875. 235). Wyrubow (A. ch. [5] 8. 444) fand  $Mo_2Fe(CN)_6 + 8H_2O$ , auch  $14H_2O$ ;  $Mo_1Fe(CN)_6 + 20H_2O$ ;  $Mo_8Fe(CN)_6 + K_4Fe(CN)_6 + 40H_2O$  (vergl. Atterberg, B. 9. 1475). Molybdänrhodanid  $Mo(CNS)_3$  siehe S. 599.

# Molybdän und Silicium.

Silicomolybdänsäure SiO<sub>2</sub>. 12 MoO<sub>3</sub>. 26 H<sub>2</sub>O entsteht durch Zerlegung des Merkurosalzes mit HCl und Verdunsten; grosse, gelbe, durchsichtige Octaëder, schmilzt im Krystallwasser bei 45° und zersetzt sich oberhalb 100°, llösl. in H<sub>2</sub>O. verhält sich gegen Ae. ähnlich wie Phosphormolybdänsäure (Parmentier).

Silicomolybdate entstehen durch Verdunsten der salpetersauren Lsg. von Ammoniummolybdat und Alkalisilikat. Sie entsprechen der Formel

M<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub>.12MoO<sub>3</sub>.nH<sub>2</sub>O und werden durch überschüssige Soda oder NH<sub>3</sub> zersetzt. Das K- und Li-Salz sind lösl. in H<sub>2</sub>O, auch das NH<sub>4</sub>-Salz ist viel löslicher als das Phosphormolybdat. Sehr wlösl. ist das Rb- und ganz unlösl. das Cs-Salz, so dass die Säure als Reagens auf Cs benutzt werden kann. Th-, Ag-, Merkurosalz sind unlösl. (Parmentier, C. r. 94. 213; 104. 686).

## Molybdän und Zinn.

**Stanniphosphormolybdat**  $3(NH_1)_2O$ ,  $3P_2O_5$ ,  $4SnO_2$ ,  $16MoO_3$ ,  $28H_2O$  (Gibbs, Am. J. 7, 392).

## Molybdän und Kalium.

 $[K:MoO_3=2:8.]$  Primäres Kaliumtetramolybdat  $KHMo_4O_{13}+6^{1}{}_{2}H_{2}O$ . Man trägt  $K_2Mo_3O_{16}.3H_2O$  in lösl.  $MoO_3$  ein, bis eine spontane Fällung erfolgt, erw. dann und lässt kryst. Stark glänzende Kryst., die durch  $H_2O$  zersetzt werden (Ullik).

[2:5 und 2:4.] Ueber die durch HNO3 in Lsgn. von MoO3 in

K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhaltenen Fällungen vergl. Svanberg und Struve.

[2:3.] Kaliumtrimolybdat K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>+3H<sub>2</sub>O entsteht häufig aus anderen Molybdaten spontan. Aus K<sub>3</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>21</sub>.4H<sub>2</sub>O durch Stehen mit H<sub>2</sub>O. Nach Ullik (A. 144, 230) am besten durch Schmelzen von 1 Mol. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 2 Mol. MoO<sub>3</sub> und Auskochen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O. Die Lsg. gesteht nach kurzer Zeit zu einem Brei von Kryst. des Salzes. Man sättigt kochende Kalilauge mit MoO<sub>3</sub>, filtr. und lässt stehen (Struve, A. Petersb. 12. 145, vergl. auch Svanberg und Struve). Seideglänzende Nadeln, bei 100° H<sub>2</sub>O-frei. Weniger lösl. in H<sub>2</sub>O als Na<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.7 H<sub>3</sub>O.

- Nadeln, bei  $100^{\circ}$  H<sub>2</sub>O-frei. Weniger lösl. in H<sub>2</sub>O als Na<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.7 H<sub>2</sub>O. [2:2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> = 6:7.] **K**<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 4**H**<sub>2</sub>O. (Ueber diese Formel und Svanberg und Struve's K<sub>8</sub>Mo<sub>9</sub>O<sub>31</sub> + 6H<sub>2</sub>O vergl. Delafontaine, J. pr. 95. 136). Entsteht durch Auflösen von MoO<sub>3</sub> in (selbst überschüssigem) K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Abdampfen zur Trockne, Aufnehmen in möglichst wenig heissem H<sub>2</sub>O und Auskryst. (Delafontaine l. c.); durch Versetzen einer Lsg. von MoO<sub>3</sub> in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit HNO<sub>3</sub> bis zur eben noch verschwindenden Trübung (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 257). Prismen, isomorph mit dem entsprechenden Ammoniumsalze (Marignac, vergl. P. A. 127, 293). Es wird durch H<sub>2</sub>O leicht zersetzt unter Abscheidung von K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>. Beim Erhitzen schmilzt es nach Verlust seines H<sub>2</sub>O und erstarrt zu in H<sub>2</sub>O wlösl. kryst. Masse.
- [2:2.] Kaliumdimolybdat entsteht ähnlich wie  $Na_2Mo_2O_7$ , wurde aber nicht analysirt (Ullik l. c.).
- [2:1.] Normales Kaliummolybdat K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> entsteht durch Eintragen von K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.3H<sub>2</sub>O in alkoholische Kalilauge und Kryst. des ausgeschiedenen Oeles über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 265). Durch Schmelzen von MoO<sub>3</sub> mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Lösen in H<sub>2</sub>O und Verdunsten der von etwas abgeschiedenem, saurem Salz getrennten Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kleine Kryställchen, schmilzt bei Rothglut, die erstarrte Schmelze

zerfällt nach vollständiger Abkühlung zu Pulver; zerfliesslich, in kaltem H<sub>2</sub>O sehr llösl., zieht CO<sub>2</sub> an der Luft an (Ullik, A. 144. 208, vergl. dort auch über Delafontaine's Salz mit 5 H<sub>2</sub>O).

Kaliumpermolybdat  $KMoO_4 + 2H_2O$  entsteht aus  $K_2Mo_3O_{10}$  und  $H_2O_2$  beim Verdunsten bei gelinder Wärme in gelben Kryst., verliert, im Vakuum erh., erst  $H_2O$ , dann O und hinterlässt  $K_2Mo_2O_7$ . Wlösl. in Alk. Gibt beim Kochen mit KOH: O; mit KJ: J; mit HCl: Cl (Péchard, C. r. 112. 720).

16MoO<sub>3</sub>.6K<sub>2</sub>O.4H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.13H<sub>2</sub>O (?) (Bärwald, Ch. C. 1885, 424).

Primäres Kaliumtrisulfodimolybdat KHMo<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>7</sub>. (Die von Krüss gewählte Bezeichnung Kaliumpyrodisulfomolybdat ist mehrdeutig. da sie unentschieden lässt, ob beim Uebergang in die Pyrosäure H<sub>2</sub>S oder H<sub>2</sub>O ausgetreten.) Aus kochender Lsg. von K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> und KSH auf Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl beim Erkalten auffallend. Citronengelbes Pulver, llösl. in H<sub>2</sub>O. Gibt mit vielen Metallsalzen meist röthliche oder bräunliche Fällungen (Krüss, A. 225. 23).

Kaliumdisulfomolybdat  $K_2MoO_3S_2$ . Man behandelt feingepulvertes  $K_2Mo_3O_{10}$  (aus 5  $MoO_3$  und 1,6  $K_2CO_3$ ), mit schwach erwärmtem KSH, versetzt mit 250 ccm Alk., trennt vom ausfallenden Oel, sammelt die sich abscheidenden gelben Nadeln, wäscht mit Alk., Ae. und  $CS_2$  und trocknet bei 140° im trockenen Luftstrom. Sehr hygroskopisch, löst sich mit gelber Farbe in  $H_2O$ , die Lsg. wird durch Essigsäure rothgelb und scheidet nach längerer Zeit, mit HCl sofort,  $MoS_3$  ab. Löst sich in konz.  $H_2SO_4$  braungelb (Krüss, A. 225. 13).

K<sub>8</sub>Mo<sub>1</sub>S<sub>9</sub>O<sub>7</sub> wird aus dem bei der Darstellung von K<sub>2</sub>MoO<sub>2</sub>S<sub>2</sub> erhaltenen gelben Oele erhalten; Prismen (Krüss, A. 225. 26).

Kaliumsulfodimolybdat  $K_2Mo_2S_7$  (?) entsteht nach Berzelius aus  $K_2MoS_4$  und wenig Säure, auch mit Ueberschuss von Essigsäure.

Normales Kaliumsulfomolybdat K<sub>2</sub>MoS<sub>1</sub> wurde zuerst von Berzelius (P. A. 7, 429; vergl. dessen Lehrbuch 1835 4, 140) aus K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit wenig Kohle und Ueberschuss von S und MoS<sub>2</sub> erhalten. Man erh. im Tiegel erst gelinde, dann auf Weissglut, laugt mit H<sub>2</sub>O aus und verdunstet bei 40°. Man leitet H<sub>2</sub>S in eine Lsg. von 5 Thln. K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> in 10 ccm H<sub>2</sub>O und 50 ccm Kalilauge (SG. 1,46) (Krüss, A. 225, 31). Rothe Kryst. mit grünem Flächenschimmer, isomorph mit (NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>MoS<sub>4</sub> (Haushofer und Krüss). Gibt mit H<sub>2</sub>O eine rothe Lsg., die durch Alk. gefällt wird. Beim Erhitzen in H entsteht kein K<sub>2</sub>MoS<sub>3</sub>, sondern sehr langsam MoS und K<sub>2</sub>S (Krüss und Solereder, B. 1886, 2729). Die Lsg. von K<sub>2</sub>MoS<sub>4</sub> gibt Niederschläge mit den Salzen des Sn, Zn, Cd, Cu, Pb, Hg<sub>2</sub>, Hg, Ag, Tl, Co, Ni, Pt.

Doppelsalz mit KNO3 kryst. aus gemischten Salzlsgn.; detonirt beim Erhitzen (Berzelius).

Basisches Salz  $K_6Mo_2S_9 = \frac{(KS)_3}{S}Mo - S - Mo \frac{(KS)_3}{S}$ . Darstellung analog der des normalen Sulfomolybdats, aber mit 60 ccm Kalilauge vom SG. 1,55, wobei das Salz spontan unter  $H_2S$ -Entwickelung sich abscheidet, weshalb man annehmen kann, dass es durch Kondensation von vielleicht primär gebildetem  $Mo(SK)_6$  entsteht. Mikroskopische Tafeln, llösl. in  $H_2O$  mit orangegelber Farbe, unlösl. in Alk. und Ae. Gibt mit vielen Metallsalzen Fällungen (Krüss, A. 225. 33).

Primäres Kaliumpersulfomolybdat KHMoS<sub>5</sub>. Darstellung siehe bei MoS<sub>4</sub>. Man trennt es durch Lösen in H<sub>2</sub>O von 30 bis 40° von MoS<sub>5</sub> und MoS<sub>5</sub>. Wurde im festen Zustande nicht ganz rein dargestellt. Blutrothe Kryst. Die Lsg. ist nicht haltbar, doch kann sie kurze Zeit gekocht werden, ohne sich zu zersetzen. Mit verd. Essigsäure wird H<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub>, mit verd. HCl wird MoS<sub>4</sub> abgeschieden (Krüss).

[K2MoS3], von Berzelius beschrieben, ist nach Krüss ein

Gemenge.

Ueber K-Salze der komplexen Mo-Säuren vergl. bei Mo und J, Mo und P, auch Mo und As.

# Molybdän und Natrium.

[2:16.] Primäres Natriumoctomolybdat NaHMo<sub>8</sub>O<sub>25</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen einer Lsg. von Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> mit viel konz. HNO<sub>3</sub> und Dekantiren mit HNO<sub>3</sub>-haltendem H<sub>2</sub>O. Unlösl., weiss. Auch mit sehr variablen Mengen von HNO<sub>3</sub> entsteht immer dieselbe Verbindung (Ullik, A. 153, 371).

[2:10.] Natriumdekamolybdat Na<sub>2</sub>Mo<sub>10</sub>O<sub>31</sub> + 12H<sub>2</sub>O entsteht aus einer Lsg. von Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> durch Erwärmen mit äquivalenter Menge HCl;

weisses Krystallpulver, wlösl. in H<sub>2</sub>O (Ullik, A. 153. 373).

[2:8.] Natriumoctomolybdat Na<sub>2</sub>Mo<sub>8</sub>O<sub>25</sub> + 4H<sub>2</sub>O aus NaHMo<sub>8</sub>O<sub>25</sub>. 4H<sub>2</sub>O und berechneter Menge Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, weiss, unlösl. in H<sub>2</sub>O (Ullik, A. 153, 372).

Primäres Natriumpentamolybdat NaHMo<sub>5</sub>O<sub>16</sub> + 10H<sub>2</sub>O entsteht durch Auflösen von Soda oder Na<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>. 10H<sub>2</sub>O in berechneter Menge von lösl. MoO<sub>3</sub>; glänzende Prismen (gemessen, Zepharowich, A. W. 58. 21, 112). lösl. in H<sub>2</sub>O, lässt sich umkryst. (Ullik, A. 153. 371).

Primäres Natriumtetramolybdat NaHMo<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht aus 4 Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> und 7 HCl durch Verdunsten; grosse, fettglänzende, leicht zerreibliche Kryst. (gemessen, Zepharowich, A. W. 58. [2] 112). Bei 150 bis 160° H<sub>2</sub>O-frei, schmilzt unter Rothglut, llösl. in H<sub>2</sub>O, unverändert umkrystallisirbar. Gibt mit Soda — auch mit 2 Mol. — das Salz Na<sub>2</sub>Mo<sub>4</sub>O<sub>13</sub>.6H<sub>2</sub>O (Ullik, A. 144, 333; 153, 372).

[2:4.] Natriumtetramolybdat  $Na_2Mo_4O_{13}$ . Darstellung der Lsg. vergl. bei  $Na_2Mo_3O_{10}$ .  $7H_2O$ . Diese Lsg. ist kein Gemenge, da sie immer gleich zusammengesetzt ist. Verdunstet sie ohne Abscheidung von  $Na_2Mo_3O_{10}$ .  $7H_2O$ , so entspricht der Rückstand:  $Na_2Mo_1O_{13} + 5\frac{1}{2}H_2O$ 

und ist llösl. in H<sub>2</sub>O (Ullik, A. 144. 322).

 $Na_2Mo_4O_{13} + 6H_2O$  aus  $Na_2MoO_4$  und 6HCl oder aus 2 Mol.  $NaHMo_4O_{13}$ .  $8H_2O$  und 1 oder 2 Mol.  $Na_2CO_3$ , wobei, um die Abscheidung von  $Na_2Mo_3O_{10}$ .  $7H_2O$  zu verhindern, NaCl zugesetzt werden soll. Krystallkrusten, wlösl. in  $H_2O$  (Ullik, A. 144, 324; 153, 372).

[2:3.] Natriumtrimolybdat  $Na_2Mo_3O_{19} + 7H_2O$ , kryst. leicht aus Lsgn. von  $Na_2Mo_4O_{10}$ , wie sie durch Sättigen kochender Sodalsg. mit  $MoO_3$  oder  $Na_6Mo_7O_{24} + 24H_2O$  erhalten werden. Auch aus einer Lsg. von  $Na_6Mo_7O_{24}$  und viel Essigsäure (Ullik, A. 144, 223). Wurde von Svanberg und Struve (J. pr. 94, 278) durch Versetzen einer mit  $MoO_3$  ges. Sodalsg. mit  $HNO_3$  bis zum eben noch verschwindenden Niederschlag erhalten. Feine Nadeln, verliert  $6H_2O$  bei  $100^\circ$ . 100 Thle.  $H_2O$  lösen

bei 20° 3,878, bei 100° ca. 137 Thle. Erfolgt beim Verdunsten einer warmen Lsg. keine Krystallisation, so hält der Rückstand nur 4H<sub>2</sub>O und ist auch in kaltem H<sub>2</sub>O llösl.

 $[2:2^{1/s}=6:7.]$  Na<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 22H<sub>2</sub>O. (Ueber die Formel: Delafontaine, J. pr. 95. 136; Ullik, A. 144. 218.) entsteht durch Auflösen von MO, in berechneter Menge (oder auch mit kleinem Ueberschuss) von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Ullik l. c.); durch Sättigen von Sodalsg. mit MoO<sub>3</sub> und Versetzen mit HNO3, bis gerade noch kein bleibender Niederschlag entsteht (Zenker, J. pr. 58. 490). Auch aus MoO3 und Boraxlsg. (Mauro, G. 11. 214). Grosse, glasglänzende Prismen, schmilzt im Krystallwasser, das bei 100° bis auf 1 Mol., bei 130° gänzlich entweicht. Verwittert an der Luft. Wlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, llösl. in heissem H<sub>2</sub>O. Lässt sich unverändert umkryst. Versetzt man mit wenig Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, so wird letzterer entsprechend normales Salz gebildet, der Rest kryst. unverändert (Ullik l. c.).

[2:2.] Natriumdimolybdat Na<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Schmelzen von 1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 2 Mol. MoO<sub>3</sub> und Zerdrücken der kryst. erstarrenden Schmelze unter H<sub>2</sub>O; auch durch Schmelzen von 4 Mol. NaNO<sub>3</sub> mit 2 Mol. MoO3 und Auswaschen des überschüssigen NaNO3 — es wird nur die Hälfte desselben zersetzt — aus der erstarrten Schmelze mit H<sub>2</sub>O. Kleine Kryställchen, wlösl. in kaltem oder warmem H<sub>2</sub>O (Ullik, A.

**144**. 213).

Na<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + H<sub>2</sub>O kryst. aus einer heissen Lsg. des vorigen Salzes. aber nur schwierig; vierseitige Prismen, llösl. in H.O (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 277).

[2:1.] Normales Natriummolybdat Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O entsteht durch Schmelzen von gleichen Mol. MoO3 und Na2CO3 und Umkryst. aus H<sub>2</sub>O (Svanberg und Struve, J. pr. 44. 257) oder durch Neutralisation von MoO<sub>3</sub> oder einem sauren Salze mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Verdunsten (Delafontaine, J. pr. 95. 140; Ullik, A. 144. 211). Perlglänzende Blättchen, bei 100° H<sub>2</sub>O-frei, llösl. in H<sub>2</sub>O, die Lsg. reagirt alkalisch. Elektrisches Leitungsvermögen von Lsgn.: Walden (O. **1**, 529).

Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> + 10H<sub>2</sub>O wird durch Kryst. unter 6° erhalten; lange, streifige Säulen, ähnlich Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, verwittert leicht, zerfliesst bei gelinder Wärme und scheidet Salz mit 2H<sub>2</sub>() ab (Gentele, J. pr. 81. 411; vergl. jedoch Delafontaine l. c.).

 $KM_0O_1 + 2NaM_0O_4 + 14H_2O$  aus  $K_2M_{O_3}O_{10} \cdot 7H_2O$  und  $Na_2CO_3$ ; auch durch Schmelzen von MoO, mit KNaCO,; Prismen (gemessen, Marignac, Arch. sc. ph. nat. 23. 8), llösl. in H<sub>2</sub>O, schmilzt unter Roth-

glut (Ullik, A. 144. 339).

Natriummonosulfomolybdat Na<sub>2</sub>MoO<sub>3</sub>S. Man behandelt fein gepulvertes Na<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> (durch Schmelzen von 5 g MoO<sub>3</sub> mit 1,227 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) mit zur Lsg. eben hinreichender Menge NaSH, versetzt mit 250 ccm Alk., trennt von ausfallendem gelben Öele, sammelt den nach einigen Stunden sich abscheidenden kryst. Niederschlag, wäscht mit Alk., Ae. und CS, und trocknet bei 100°. Hygroskopisch, löst sich in H<sub>2</sub>O mit gelber Farbe, in Eisessig grün, in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> sofort tiefblau. Wird durch  $(NH_1)_2S$  in  $Na_2MoS_4$  übergeführt. Gibt Niederschläge mit Ba-Salz (gelb, körnig, unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. Ae.), auch mit Cuund Zn-Salzen (Krüss, A. 225. 6).

Primäres Natriumtrisulfodimolybdat Natriumpyrodisulfomolybdat, NaHMoO<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>4</sub> entsteht aus Na<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>.22H<sub>2</sub>O und NaHS oder aus NH<sub>4</sub>HMo<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (s. d.) und verd. Natronlauge; ganz ähnlich dem analogen NH<sub>4</sub>-Salz, aber leichter lösl. als dieses (Krüss, A. 225. 23).

Natriumsulfodimolybdat  $Na_2Mo_2S_7$  (?) analog  $K_2Mo_2S_7$ .

Natriumsulfomolybdat Na, MoS, entsteht durch Sättigen von Na, MoO, mit HS, und Eindampfen; dunkelrothe Krystallkörner oder grünschimmernde Nadeln, llösl. in H,O. Wird durch Alk. nicht aus wässeriger Lsg. gefällt. Oxydirt sich etwas beim Erhitzen der Lsg. (Berzelius).

Ueber Na-Salze der komplexen Mo-Säuren vergl. bei Mo und J,

Mo und P, Mo und As.

## Molybdän und Lithium.

Lithiummolybdat  $5 \text{Li}_2 \text{MoO}_4 + 2 \text{H}_2 \text{O}$  entsteht aus  $\text{MoO}_3$  und  $\text{LiCO}_3$  durch Kochen mit  $\text{H}_2 \text{O}$  und Verdunsten in Krystallwarzen (Rammelsberg, P. A. 128. 311) oder durch Schmelzen, Aufnehmen in  $\text{H}_2 \text{O}$  und Verdunsten bis zum Syrup in dünnen Prismen (Delafontaine). Delafontaine erhielt einmal  $3 \text{Li}_3 \text{MoO}_4 + 8 \text{H}_3 \text{O}$ .

## Molybdän und Ammonium.

[2:9.]  $(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{Mo}_9\mathbf{0}_{28}+3\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  entsteht aus einer Lsg. von  $(\mathbf{NH}_4)_6\mathbf{Mo}_7\mathbf{0}_{24}.4\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  mit viel  $\mathbf{NH}_4\mathbf{NO}_3$ , entsteht nicht, wenn  $\mathbf{HNO}_3$  zugegen. Feine Nadeln (Finkener, B. 11. 1640).

[2:4.]  $(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{Mo}_4\mathbf{O}_{13} + 2\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  (?). Man versetzt gewöhnliches Ammoniummolybdat mit  $HNO_3$  oder HCl bis zum Verschwinden des anfangs entstehenden Niederschlages und lässt stehen. Feine Nadeln, fast unlösl. in  $H_2O$ , llösl. in heissem. Ueber andere ähnlich erhaltene mehr  $MoO_3$ -haltende Salze vergl. Wittstein und Svanberg und Struve.

[2:3.] (NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht aus einer Lsg. des gewöhnlichen Salzes bei langem Stehen; Warzen (Kämmerer, J. pr. [2] 6. 358), ähnlich auch Berlin (J. pr. [1] 49. 445), Nadeln. Jean (C. r. 78. 1436) erhielt durch Kochen von Natriummolybdat mit NH<sub>4</sub>Cl

ein amorphes Salz 4NH<sub>3</sub>.5MoO<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O.

| 2:213 = 6:7. | Gewöhnliches Ammoniummolybdat (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 4H<sub>2</sub>O mit 8,27 NH<sub>3</sub>, 81,55 MoO<sub>3</sub> und 10,19 H<sub>2</sub>O. Ueber diese und frühere Formeln vergl. Delafontaine (J. pr. 95. 136) und Ullik (A. 144, 216), über Darstellung auch S. 596. Entsteht durch Verdunsten einer Lsg. von MoO<sub>3</sub> in NH<sub>3</sub>; grosse, häufig gestreifte Prismen (gemessen v. Rath, P. A. 110, 101; Haidinger, Edinb. J. of. Sc. 1, 100; Marignac, Recherch. 75; Rammelsberg, P. 127, 296). Luftbeständig, manchmal durch Gehalt an etwas MoO<sub>2</sub> schwach bläulich gefärbt. Lösl. in H<sub>2</sub>O. Gibt, vorsichtig erh., MoO<sub>3</sub>. Die salpetersaure Lsg. des Salzes scheidet beim Stehen manchmal einen weissen, manchmal einen gelben Niederschlag von MoO<sub>3</sub>. 2H<sub>2</sub>O resp. MoO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O ab (s. d.). Leitet man in die wässerige Lsg. einen kräftigen Luft- oder Dampfstrom, so fällt

ein weisser, in NH<sub>3</sub> lösl. Niederschlag und etwa vorhandene H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> bleibt in der Mutterlauge (Hundeshagen, Fr. 28. 166). Ueber andere Angaben, das Verhalten der Lsg. beim Stehen, gegen Säuren und gegen NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> vergl. die obigen NH<sub>4</sub>-Salze (auch noch u. a. Kern, Ch. N. 37. 98; Jungck, J. 1876. 271).

[2:2.]  $(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{Mo}_2\mathbf{O}_6$ .  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  wurde von Mauro (Mem. Acc. dei Lincei [4] 4. 481) aus  $\mathbf{MoO}_3$ .  $2\mathbf{NH}_4\mathbf{Fl}$  und  $\mathbf{NH}_3$  erhalten. Monokline,

dicke Täfelchen.

[2:1.] (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> entsteht durch Auflösen von gewöhnlichem oder saurem Ammoniummolybdat in NH<sub>3</sub> und Fällen mit Alk. oder beim Erkalten konz. Lsg. Kleine Prismen. Gemessen (Keferstein, P. A. 99. 275; Marignac Rech. 75). SG. 2,261. (Schröder, B. 11. 2212). An der Luft entweicht NH<sub>3</sub>, durch H<sub>2</sub>O wird es zersetzt (Svanberg und Struve, vergl. auch Flückiger, P. A. 86. 594 und Werneke, Fr. 14. 14).

Ammoniumpermolybdat 18 MoO<sub>3</sub>. 14 NH<sub>3</sub>. 3H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. 18 H<sub>2</sub>O (Bärwald, Ch. C. 1885. 424) entsteht durch Eintragen von (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub> Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>. H<sub>2</sub>O in überschüssiges H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und Verdunsten; citronengelbe Prismen, SG. 2,975,

die gesättigte Lsg. hat SG. 1,486 bei 17,4°.

Molybdäniammoniummolybdat NH<sub>3</sub>. MoO<sub>2</sub>(MoO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. 5H<sub>2</sub>() bildet sich bei langem Stehen von in HCl gelöstem MoO<sub>2</sub> mit Ammoniummolybdat neben einem blauen Oxyd. Braune Krystallmasse, gibt beim Erwärmen H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub> und Mo<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, llösl. in H<sub>2</sub>O zu zersetzlicher Lsg. (Rammelsberg, P. A. 127. 291).

Natriumammoniummolybdate. [2Na<sub>2</sub>0.7(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>0.21MoO<sub>3</sub>.15H<sub>2</sub>0 und 3Na<sub>2</sub>0.7(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>0.25MoO<sub>3</sub>.30H<sub>2</sub>0 wurden als Prismen von Delafontaine aus Natriummolybdat, NH<sub>3</sub> und HNO<sub>3</sub> erhalten.]

 $\mathbf{NaNH_4Mo_3O_{10} + H_2O}$  durch Kochen von Boraxlsg. mit  $(\mathbf{NH_4})_6\mathbf{Mo_7O_{24}}$ .

4H<sub>2</sub>O als weisser, käsiger Niederschlag (Mauro, G. 11. 214).

Primäres Ammoniumtrisulfodimolybdat, Ammoniumpyrodisulfomolybdat NH<sub>1</sub>.H.Mo<sub>2</sub>S<sub>3</sub>O<sub>4</sub> entsteht, wenn man eine 90° warme Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>.4H<sub>2</sub>O unter Schütteln tropfenweise mit NH<sub>4</sub>HS versetzt. Der allmählich entstehende rothgelbe Niederschlag wird durch NH<sub>4</sub>Cl dichter. Man wäscht mit H<sub>2</sub>O, dann mit Alk, und mit CS<sub>2</sub>, trocknet bei 40° und extrahirt nochmals mit CS<sub>2</sub>. Ist, bei 100° im N-Strome getrocknet, H<sub>2</sub>O-frei, zersetzt sich bei höherer T. Entsteht auch in geringer Menge aus Ammoniummolybdat und H<sub>2</sub>S. Rothbraun, amorph, etwas lösl. in H<sub>2</sub>O mit gelber Farbe. Gibt mit verd. Natronlauge das entsprechende Na-Salz mit konz. olivengrünes (MoO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.15 H<sub>2</sub>O. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst es mit gelber Farbe. Mit NH<sub>3</sub> entsteht ein brauner Körper, vielleicht MoO<sub>2</sub>S. Ueberschüssiges (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S gibt (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>MoS<sub>4</sub> (Krüss, A. 225. 17).

Ammoniumdisulfomolybdat MoS<sub>2</sub>(ONH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>. Man leitet H<sub>2</sub>S in eine mit Eis abgekühlte Lsg. von 10 g (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>.4H<sub>2</sub>O in 30 ccm H<sub>2</sub>O und 40 ccm NH<sub>3</sub> vom SG. 0,97 und wäscht die ausfallenden Nadeln mit H<sub>2</sub>O und Alk. (Krüss und Solereder, B. 1886. 2729). Gelb, färbt sich bei langem Liegen an der Luft rothgelb, auch die Lsg. zersetzt sich beim Stehen (vergl. Krüss, A. 225. 10; Debray, C. r. 46. 1102; Bodenstab, J. pr. 78. 186). Gibt im H-Strom erh. erst H<sub>2</sub>O, dann auch NH<sub>3</sub> und im Rückstand MoS<sub>2</sub> und Mo, aber kein MoOS (Krüss und Solereder).

Normales Ammoniumsulfomolybdat  $(NH_4)_2MoS_4$ . Man leitet  $H_2S$  in eine Lsg. von 5 g  $(NH_4)_6Mo_7O_{24}+4H_2O$  in 15 ccm  $H_2O$  und 50 ccm  $NH_3$  (SG. 0,97), bis eine Ausscheidung von Krystallen beginnt, und lässt dann zwei Tage stehen. Blutrothe Tafeln (gemessen Haushofer). Zersetzt sich bei  $100^{\circ}$  (Krüss, A. 225. 29; vergl. Berzelius). Absorptionsspectrum: Braun (Fr. 6. 89; vergl. jedoch Krüss l. c. S. 39).

Ueber NH<sub>4</sub>-Salze komplexer Mo-Säuren, vergl. bei Mo und P,

Mo und As, Mo und Sb, Mo und Sn.

# Molybdän und Calcium.

[1:8.] Primäres Calciumtetramolybdat Ca. H<sub>2</sub>(Mo<sub>4</sub>O<sub>13</sub>)<sub>2</sub> + 17 H<sub>2</sub>O entsteht aus gefälltem CaMoO<sub>4</sub> und äquivalenter Menge HCl; kleine

Prismen, wlösl. in H<sub>2</sub>O (Ullik).

[1:4.] Calciumtetramolybdat CaMo<sub>4</sub>O<sub>13</sub> wurde nur in Lsg. oder als amorphe Masse (mit 9H<sub>2</sub>O) erhalten durch Kochen von CaCO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O und überschüssiger MoO<sub>3</sub>. Durch freiwilliges Verdunsten der Lsg. entsteht

[1:3.] Calciumtrimolybdat  $CaMo_3O_{10} + 6H_2O$ , Warzen (Ullik,

A. 144. 231).

[1:1.] Normales Calciummolybdat CaMoO<sub>4</sub> entsteht durch Fällung von Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> mit CaCl<sub>2</sub> (Ullik). Natriummolybdat wird durch CaCl<sub>2</sub> erst beim Kochen oder nach Zusatz von Alk. gefällt. Essigsäure verhindert die Fällung. Der Niederschlag entspricht erst nach starkem Glühen der Formel CaMoO<sub>4</sub> (Smith und Bradbury, B. 24. 2932). In mikrokryst. Pyramiden durch Schmelzen von Natriummolybdat, CaCl<sub>2</sub> und NaCl (Schultze, J. 1863. 217).

Calciumsulfotrimolybdat  $CaMo_3S_{10} + xH_2O$  entsteht durch Kochen von BaS mit  $H_2O$  und überschüssigem  $MoS_3$ . Man filtr. bei Siedehitze und lässt erkalten. Durchsichtige, glänzende, zinnoberrothe Nadeln, lösl. in HCl unter Abscheidung von  $MoS_3$  (Berzelius, P. A. 7. 261).

## Molybdän und Strontium.

Strontiummolybdat  $SrMoO_4$ , analog  $CaMoO_4$  '(Schultze l. c.), SG. 4,1554 bei 20,5 und 4,1348 bei 21°. (Clarke, Sill. Am. J. [3] 14. 281). Durch Fällung erhaltenes ist in 9600  $H_2O$  von 23° lösl. (Smith und Bradbury, B. 24. 2930).

## Molybdän und Baryum.

[1:9.] BaMo<sub>9</sub>O<sub>28</sub> + 4H<sub>2</sub>O entsteht aus BaMoO<sub>4</sub> mit verd. HNO<sub>3</sub>; kryst., unlösl. in H<sub>2</sub>O. Durch verschiedene Mengen von Säuren werden ebenso andere kryst. Salze mit variablem Ba-Gehalt gewonnen (Svanberg und Struve).

[1:8.] Primäres Baryumtetramolybdat  $BaH_2(Mo_4O_{13})_2 + 17H_2O$  entsteht durch Eintragen von  $BaCO_3$  in lösl.  $MoO_3$ , so lange sich davon

löst, Filtr. und Stehen. Aus NaHMo<sub>4</sub>O<sub>13</sub>.8H<sub>2</sub>O und BaCl<sub>2</sub>; Prismen oder kryst. Niederschlag, wlösl. in H<sub>2</sub>O, wird durch warmes H<sub>2</sub>O zerlegt (Ullik, A. 144. 366).

[1:3.] Baryumtrimolybdat  $BaMo_3O_{10}.3H_2O$  aus  $Na_2Mo_3O_{10}.H_2O$ 

und BaCl<sub>2</sub>; flockige Fällung (Svanberg und Struve).

[1:2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>?.] Für die flockige Fällung aus BaCl<sub>2</sub> und gewöhnlichem Ammoniummolybdat wurde von Svanberg und Struve die Zusammen-

setzung Ba<sub>2</sub>Mo<sub>5</sub>O<sub>17</sub>.6H<sub>2</sub>O gefunden (vergl. Delafontaine).

[1:1.] Normales Baryummolybdat BaMoO<sub>4</sub> entsteht durch Fällung von mit viel NH<sub>3</sub> versetztem gewöhnlichem Ammoniumsalz mit BaCl<sub>2</sub> (Svanberg und Struve; kryst. Pulver, wlösl. in H<sub>2</sub>O. In deutlichen Kryst. durch Schmelzen von Natriummolybdat, BaCl<sub>2</sub> und NaCl (Schultze, J. 1863. 217); SG. 4,6589 bei 17° oder 4,6483 bei1 9,5° (Clarke, Sill. Am. J. [3] 14. 281). Durch Fällung von Natriummolybdat mit BaCl<sub>2</sub> erhalten, ist es in 17200 Thln. H<sub>2</sub>O von 23° lösl. (Smith und Bradbury, B. 24. 2930).

Baryumpermolybdat 19 MoO<sub>3</sub>. BaO. 2 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. 13 H<sub>2</sub>O (Bärwald, Ch. C.

**1885**. 424).

Baryumsulfotrimolybdat  $BaMo_3S_{10}$ , analog  $CaMo_3S_{10}$ ; braunrothe Nadeln (Berzelius, P. A. 7. 261).

## Molybdän und Magnesium.

Molybdändioxydmagnesiumoxyd 3 MoO<sub>2</sub>. 2 MgO, analog der Zn-Verbindung; graues, kryst. Pulver (Muthmann l. c.).

[1:16.] Primäres Magnesiumoctomolybdat  $MgH_2(Mo_8O_{25})_2 + 29H_2O$  entsteht aus  $MgMoO_4.7H_2O$  und viel  $HNO_3$ ; mikrokryst., fast unlösl. in kaltem, llösl. in heissem  $H_2O$  (Ullik, A. W. 60. [2] 314, 321).

[1:8.] Primäres Magnesiumtetramolybdat  $MgH_2(Mo_4O_{13})_2 + 10H_2O$  aus  $MgMoO_4$ .  $7H_2O$  und  $HNO_3$ ; kleine, glasglänzende Nadeln (gemessen Zepharowich, A. W. 58. [2] 114), llösl. in kaltem  $H_2O$ , schmilzt unter Verflüchtigung von  $MoO_3$  bei Rothglut (Ullik, A. 144. 335).

[1:3.] Magnesiumtrimolybdat  $MgMo_3O_{10} + 10H_2O$  aus  $MgMoO_4$ .

7H<sub>2</sub>O mit überschüssiger Essigsäure; Warzen (Ullik).

[1:2½]  $\mathbf{Mg_3Mo_7O_{24}} + 20\mathbf{H_2O}$  aus  $\mathbf{MgMoO_7.7H_2O}$  und berechneter Menge  $\mathbf{HNO_3}$ ; kleine, dicke Prismen, ziemlich lösl. in  $\mathbf{H_2O}$ , llösl. in

heissem H<sub>2</sub>O, gibt beim Schmelzen keine MoO<sub>3</sub> ab (Ullik).

[1:1.] Normales Magnesiummolybdat  $MgMoO_4 + 5H_2O$  durch Kochen von  $H_2O$ ,  $MoO_3$  und Magnesia alba, Filtriren und Eindampfen (Struve, A. Petersb. 12. 145; Delafontaine, N. Arch. sc. phys. nat. 30. 238); glänzende Prismen, verliert bei  $100^{\circ}$  etwa  $3H_2O$  und schmilzt nicht beim Glühen.

MgMoO₁ - 7 H₂O entsteht wie das vorige bei freiwilligem Verdunsten; zu Drusen vereinigte Prismen, verwittert an der Luft (Ullik, A. 144. 212).

K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> + MgMoO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O aus gemischten Lsgn.; Krystallkrusten, schmilzt bei Rothglut (Ullik, A. 144. 343).

 $(NH_4)_2MoO_4 + MgMoO_4 + 2H_2O$  aus gemischten Lsgn. oder beim Versetzen von MgMoO<sub>4</sub> mit NH<sub>3</sub>, Abfiltriren des Niederschlages und

Verdunsten des Filtr.; kryst. (gemessen Zepharowich, A. W. 58. [2]

115), llösl. in H<sub>2</sub>O (Ullik, A. 144. 344).

Mischkrystalle mit Sulfat entsprechend  $(NH_4)_2MoO_4 + MgMoO_4 + 6H_2O$ , mit variabler Ersetzung von  $MoO_4$  durch  $SO_4$ ; glasglänzende Tafeln oder Prismen. Bei geringerem  $MoO_4$ -Gehalt auch in den Winkeln übereinstimmend mit dem isomorphen  $(NH_4)_2SO_4$ .  $MgSO_4$ .  $6H_2O_5$ , bei grösserem  $MoO_4$ -Gehalt sich mehr dem  $K_2SO_4$ .  $NiSO_4$ .  $6H_2O_5$  nähernd (Zepharowich, A. W. 58. [2] 118; Ullik, A. W. 60. [2] 295).

# Molybdän und Zink.

Zinkoxyd-Molybdändioxyd 2ZnO.3MoO<sub>2</sub>. Man schmilzt 10 g Natriumtrimolybdat mit 3 g Zn, bedeckt die Schmelze mit ZnO und erh. noch weiter, extrahirt dann die nicht gepulverte Masse abwechselnd mit HCl und KOH und trennt endlich das Produkt durch Schlämmen von MoO<sub>2</sub>: Dunkelgraues, feines Pulver, in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit grüner Farbe lösl. (Muthmann, A. 238. 134).

Zinkmolybdate. ZnMo, O<sub>13</sub> entsteht durch Kochen von ZnCO<sub>3</sub> mit

H<sub>2</sub>O und MoO<sub>3</sub>; amorph.

ZnMo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> aus der Lsg. des vorigen durch Verdunsten; seiden-glänzende Nadeln, sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in heissem (Ullik, A. 144. 232).

ZnMoO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von 3ZnCl<sub>2</sub> mit 6NaCl und 3 Natriummolybdat; mikroskopische Nadeln, schmelzbar (Schultze, A. 126. 49).

ZnMoO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O bildet sich aus äquivalenten Mengen von Ammoniummolybdat und Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> nach langem Stehen in kleinen Nädelchen neben etwas basischem Salz, das durch Schlämmen entfernt werden kann (Coloriano, Bl. 50. 451).

**Zinkmolybdatammoniak**  $ZnMoO_4$ .  $2NH_3 + H_2O$  entsteht durch Digestion von  $(NH_4)_6Mo_7.O_{24}$  und ZnO mit  $NH_3$  (Sonnenschein, J. pr. 53. 339).

#### Molybdän und Cadmium.

Cadmiummolybdat CdMoO<sub>4</sub> fällt quantitativ aus Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch Natriummolybdat als schweres, körniges Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in Säuren (Smith, Bradbury, B. 24. 2935). Wurde von Schultze (A. 126. 49) durch Schmelzen von 7 Thln. CdCl<sub>2</sub>, 6 Thln. NaCl und 2 Thln. Natriummolybdat in gelben Blättchen erhalten.

## Molybdän und Blei.

Bleimolybdat PbMoO<sub>4</sub> mit 60,73 PbO, 39,27 MoO<sub>3</sub> kommt als Gelbbleierz, Bleigelb in der Natur vor, entsteht durch Fällung von Na<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> oder Na<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> mit Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Die Fällung ist quantitativ (Chatard, B. 4. 280), im feuchten Zustand lösl. in HNO<sub>3</sub> oder NaOH, aber nicht

nach dem Erhitzen (Smith, Bradbury, B. 24. 2933), unlösl. in Essigsäure (zu titrimetrischen Bestimmungen empfohlen von Schindler, Fr. 27. 137). Weisses Pulver, schmilzt bei hoher T. und erstarrt dann kryst. mit SG. 6,62 (Cossa, C. r. 102. 1315). Wurde auch durch Schmelzen von 24 Thln. PbCl<sub>2</sub> mit 6 Thln. NaCl und 4 Thln. Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> in sechsseitigen, gelben Tafeln erhalten (Manross, A. 82. 358). Aehnlich von Schultze (A. 126. 51), bei Anwendung von völlig H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-freien Materialien aber in weissen Kryst., so dass die Farbe des natürlichen PbMoO<sub>4</sub> durch PO<sub>4</sub>-Gehalt verursacht sein dürfte. Ueber die Ursachen der rothen Färbung (organische Substanz?) vergl. auch Groth (Z. für Kryst. 7. 592). Ueber Cr-haltende Kryst. Schultze (l. c.) Spez. Wärme 0,0827 (Kopp).

## Molybdän und Quecksilber.

Mercurodimolybdat Hg<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Fällen von K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>13</sub> mit HgNO<sub>3</sub> und rasches Auswaschen, bis das Filtr. keinen feuerbeständigen Rückstand lässt; milchige Fällung, verwandelt sich durch längeres Waschen oder auch Stehen in goldgelbe Nadeln von Hg<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> (?) (Struve, J. pr. 61. 467).

(Hg<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>). Aus neutralen Molybdaten fällt überschüssiges HgNO<sub>3</sub> alles MoO<sub>3</sub> (quantitativ) als flockigen, kryst. werdenden Niederschlag (Berzelius, vergl. von der Pfordten, A. 222. 149). Kocht man HgO mit Ammoniummolybdat, so verwandelt sich dieses ohne NH<sub>3</sub>-Entwicklung in ein weisses Pulver (vergl. Hirzel).

Sulfo- und Persulfomolybdate geben Niederschläge mit HgNO3

und mit HgCl<sub>2</sub> (Berzelius).

## Molybdän und Kupfer.

Cuprimolybdate. CuMo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> + 9H<sub>2</sub>O, hellblaue Warzen (Ullik, A. 144. 232).

4CuO.3MoO, .5H<sub>2</sub>O wird aus kochender Lsg. von CuSO<sub>4</sub> durch (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>.4H<sub>2</sub>O als schweres, grünes, amorphes Pulver gefällt. Das Filtr. scheidet beim Abkühlen ein basisches Salz ab, beim Einengen: (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O.CuO.5MoO<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O. Entsteht auch durch Fällung in der Kälte als weissblauer, kryst. Niederschlag (Struve, J. pr. 61. 468).

Ammoniumkupfersulfomolybdat entsteht nach Debray (C. r. 96. 1616) als rother, kryst., in H<sub>2</sub>O etwas lösl. Niederschlag durch Versetzen einer ammoniakalischen Lsg. von (NH<sub>1</sub>)<sub>6</sub>Mo<sub>7</sub>O<sub>24</sub>. H<sub>2</sub>O und CuSO<sub>4</sub> mit Ueberschuss von Schwefelammonium und Kochen der klaren Lsg.

## Molybdän und Silber.

Silbermolybdat  $^{1}Ag_{2}MoO_{4}$  mit 61,67  $Ag_{2}O$ , 38,33  $MoO_{3}$  wird aus  $K_{2}MoO_{4}$  durch  $AgNO_{3}$  (Richter, Svanbery und Struve) als gelber

Niederschlag gefällt. Nach Smith und Bradbury (B. 24. 2934) weisse, käsige Fällung, etwas lösl. Löst sich in HNO<sub>3</sub>, NaOH und in KCN. Schmilzt leicht zu gelber Flüss. und ist auch nach dem Erstarren in KCN lösl. Debray (C. r. 66. 735) erhielt es aus stark NH<sub>3</sub>-haltendem Molybdat, durch Versetzen mit AgNO<sub>3</sub> und Verdunsten in farblosen Octaëdern. Trockenes Cl ist ohne Einwirkung (Krutwig, B. 1881. 304). Leitet man über AgMoO<sub>4</sub> bei gewöhnlicher T. oder besser durch ammoniakalische Lsg. in der Wärme H, so tritt Reduktion ein, und in letzterem Falle werden schwarze Octaëder erhalten, die von Wöhler und Rautenberg (A. 114. 120) als Ag<sub>4</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> beschrieben wurden. Nach Muthmann (B. 20. 984) sind sie aber nur Ag<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>, dem etwas Ag beigemischt ist. Hält man beim Durchleiten von H die Lsg. genügend ammoniakalisch, so wird nur Ag abgeschieden.

 $2Ag_2O.5MoO_3$  aus  $K_2Mo_3O_{10}$  und  $AgNO_3$ , gelblichweisser Niederschlag von variabler Zusammensetzung (Svanberg und Struve).

Ag<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>.4NH<sub>3</sub> entsteht durch Verdunsten einer Lsg. von Ag<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> in NH<sub>3</sub> (Widmann, Bl. [2] 20. 64).

Silberpermolybdat  $32 \text{MoO}_3$ .  $13 \text{Ag}_2\text{O}$ .  $2\text{H}_2\text{O}_2$  (?) (Bärwald, Ch. C. 1885).

Ueber Ag-Salze der komplexen Säuren vergl. bei Mo und P, Mo und Si.

Ag<sub>2</sub>MoS<sub>4</sub>, schwarzer Niederschlag, und Ag<sub>2</sub>MoS<sub>5</sub> (Berzelius, P. 7. 288); vergl. bei MoS<sub>4</sub>.

## Molybdän und Bor.

MoO<sub>3</sub> löst sich leicht in Borsäure zu klebriger, undurchsichtiger Flüss.; die Lsg. gibt beim Erkalten eine milchige Abscheidung, deren klares Filtr. beim Abdampfen Kryst. liefert. Diese geben mit Alk. ein gelbes Pulver und fast Mo-freie Borsäure (Berzelius).

Bormolybdate existiren nicht, oder entstehen jedenfalls nicht leicht (vergl. Mauro, G. 11. 214; B. 1881. 1379).

# Molybdän und Aluminium.

Aluminiummolybdate.  $5 \text{Al}_2 0_3$ .  $2 \text{MoO}_3 + \text{xH}_2 0$  (?) wird aus Alaun und Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> gefällt; weisser, amorpher Niederschlag, nach dem Trocknen hornartig. Aus der Lsg. in HCl fällt NH<sub>3</sub> nur ein Drittel des Al (Gentele, J. pr. 81. 414; vergl. Struve, A. 92. 267).

- **K**<sub>2</sub>**0**. **Al**<sub>2</sub>**0**<sub>3</sub>. 10**MoO**<sub>3</sub>. 15**H**<sub>2</sub>**0**. Man erh. K<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Aluminiumhydroxyd und H<sub>2</sub>O im zugeschmolzenen Rohr auf 150°; kryst. Auch durch Schmelzen von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> mit K<sub>2</sub>Mo<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entstehen Doppelsalze, die sich bei sehr hoher T. unter Abscheidung von Körnern zersetzen (Parmentier, C. r. 94. 1713).
- 3K<sub>2</sub>O.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12MoO<sub>3</sub>.20H<sub>2</sub>O. Man kocht Aluminiumhydroxyd oder den aus Alaun und K<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> entstehenden Niederschlag mit K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> längere Zeit und lässt kryst. Tafeln oder Würfel, luftbeständig, verliert bei 100° 6H<sub>2</sub>O. Umkrystallisirbar. Lösl. in 40,67 Thln. H<sub>2</sub>O von 17°. Nach dem Schmelzen schwer in H<sub>2</sub>O und Säuren lösl. (Struve l. c.).

3Na<sub>2</sub>O.Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12MoO<sub>3</sub>.22H<sub>2</sub>O. Man fällt Kaliumalaun mit Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub> und fügt HCl bis zur Lsg. hinzu. Nadeln, llösl. (Gentele l. c.).

3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>0.Al<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.12MoO<sub>3</sub>.20H<sub>2</sub>0 entsteht beim Kochen von Ammoniummolybdat mit Aluminiumhydroxyd; kleine, glänzende Tafeln (Struve l. c.).

## Molybdän und Mangan.

Manganomolybdat MnMoO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von 3 Thln. MnCl<sub>2</sub>, 2 Thln. NaCl und 1 Thl. Natriummolybdat; schmutziggelbe Krystallgruppen (Schultze, A. 126. 55).

MnMoO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O analog dem Zn-Salz (Coloriano). Aus MnCO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>Mo<sub>4</sub>O<sub>13</sub>. 3H<sub>2</sub>O als weisses, schweres Pulver, mikroskopische, prismatische Tafeln, unverändert bei 100°, sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O. Gibt

mit Alkalimolybdaten Doppelsalze (Struve, J. pr. 61. 466).

Manganialkalimolybdate.  $5K_2O.Mn_2O_3.16MoO_3.12H_2O$  entsteht durch Kochen von  $K_2Mo_3O_{10}.3H_2O$  mit Manganihydroxyd oder besser durch Einleiten von Cl in  $K_2Mo_3O_{10}$  und successiven Zusatz von MnSO<sub>4</sub>, bis die tiefrothe Flüss. nicht mehr dunkler wird. Die Mutterlauge scheint noch ein anderes Salz zu enthalten. Orangerothe Rhomboëder, verliert  $9H_2O$  bei  $100^0$  und schmilzt bei höherer T., lösl. in 384 Thln.  $H_2O$  von  $17^0$ , leichter, aber unter Zersetzung, in kochendem. Gibt mit AgNO<sub>3</sub> einen Mn-haltenden Niederschlag und verwandelt sich durch  $HgNO_3$  in gelbe Nädelchen.

5(NH<sub>4</sub>), 0. Mn<sub>2</sub>0<sub>3</sub>. 16MoO<sub>3</sub>. 12H<sub>2</sub>0, isomorph mit dem K-Salz. Lösl.

in 101,7 Thln. H<sub>2</sub>O von 17° (Struve).

## Molybdän und Eisen.

Ferromolybdat FeMoO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von 3 Thln. FeCl<sub>2</sub>, 2 Thln. NaCl und 1 Thl. Natriummolybdat; dunkelbraune, monokline Prismen. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von MnCl<sub>2</sub> entstehen Mn-und Fe-haltende Kryst. (Schultze, A. 126. 55).

Ferrimolybdate. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 4MoO<sub>3</sub>. 7H<sub>2</sub>O aus FeCl<sub>3</sub> und saurem Ammoniummolybdat, voluminöser, gelber Niederschlag, in grossem Ueberschuss des Fe- oder Mo-Salzes lösl., schmilzt beim Glühen und erstarrt kryst. Gibt mit verd. Säuren MoO<sub>3</sub> (Steinacker, J. 1861. 238).

Fe<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.5MoO<sub>3</sub>.16H<sub>2</sub>O aus FeSO<sub>4</sub>, K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> und Einleiten von Cl. Gelbes Pulver (Struve, A. 92. 266). (Eine Lsg. von Kalium- oder Ammoniumtrimolybdat löst beim Kochen Eisenhydroxyd zu gelber, beim Abdampfen llösl. Kryst. gebender Lsg.; Struve.)

Ueber ein dem Kaliumaluminiummolybdat (s. d.) ähnliches Fe-Salz

vergl. Parmentier (C. r. 94, 1713).

#### Molybdän und Kobalt.

Kobaltomolybdate. CoMo<sub>3</sub>O<sub>10</sub> + 10H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen von CoCO<sub>3</sub> mit MoO<sub>3</sub> und Verdunsten; Warzen, sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O, leicht in heissem (Ullik, A. 144. 232).

Comoo, kommt unrein als Pateroït in der Natur vor, entsteht durch Schmelzen von 1 Thl. Natriummolybdat mit 2CoCl<sub>2</sub> und 2NaCl; graugrüne, undeutliche Kryst. (Schultze, A. 126. 54).

CoMoO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O (analog dem Zn-Salz (s. d.), Coloriano).

CoMoO<sub>4</sub>.2NH<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht aus Kobalthydroxyd, Ammoniummolybdat und wenig überschüssigem NH,; rothe Prismen (Sonnenschein, J. pr. 53. 340).

# Molybdän und Nickel.

Nickelmolybdate. NiMoO<sub>4</sub>? Analog dem Co-Salz (s. d.) erhielt Schultze (l. c.); grüne Prismen und gelbe Cl-haltige Kryst.

NiMoO<sub>4</sub>.NH<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O, analog der Co-Verbindung, wird durch H<sub>2</sub>O zerlegt.

## Molybdän und Chrom.

Chromsäure-Molybdänsäure. MoO<sub>3</sub> wird durch eine kochende CrO<sub>3</sub>-Lsg. zu gelber Flüss. gelöst, die beim Erkalten zu einer Gallerte erstarrt (Berzelius, P. A. 6. 384).

3K<sub>2</sub>O.Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12MoO<sub>3</sub>.20H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen einer Lsg. von K<sub>2</sub>Mo<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.3H<sub>2</sub>O mit Chromhydroxyd; rosenrothe Tafeln, luftbeständig; verliert 10 H<sub>2</sub>O bei 100° und schmilzt beim Erhitzen. Lösl. in 38,51 Thln. H<sub>2</sub>O bei 17°. Gibt mit AgNO<sub>3</sub> einen Cr-haltenden Niederschlag (Struve, J. pr. 61. 457). Ueber eine ähnliche Verbindung vergl. auch Parmentier (C. r. 94. 1713).

3Na<sub>2</sub>O.Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12MoO<sub>3</sub>.21H<sub>2</sub>O, lilafarbene, mikroskopische, vierseitige Prismen, verwittert, verliert 12 H<sub>2</sub>O bei 100°, llösl. in H<sub>2</sub>O.

 $3(\mathbf{NH}_1)_2\mathbf{0} \cdot \mathbf{Cr}_2\mathbf{0}_3 \cdot 12\mathbf{MoO}_3 \cdot 20\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , rosarothe, kleine, quadratische Tafeln, verliert 10 H<sub>2</sub>O bei 100° (Struve l. c.).

## Legirungen.

Nach den sehr alten Versuchen von Hjelm (vergl. Berzelius Lehrbuch) gibt Mo mit 2 Thln. Pb (unter Kohle geschmolzen) eine graue, spröde Masse, mit 8 Thln. Pb eine geschmeidige Legirung, weisser als Pb. Ag scheint sich nicht mit Mo zu legiren, Sn gibt eine graue Masse. Mit Cu entsteht eine Legirung, blasser als Cu, und noch dehnbar, wenn dieses überwiegt, mit 12 Thln. Fe eine harte, feinkörnige, mit Co oder Ni eine lichtgraue, spröde Masse.

Molybdänaluminium Al<sub>4</sub>Mo. Man löst 1 Thl. MoO<sub>3</sub> in HFl, bringt zur Trockne und schmilzt den Rückstand mit 2 Thln. Kryolit, 2 Thln. KCl, NaCl und 1 Thl. Al. Der Regulus wird mit NaOH gekocht. Mikroskopische, rhombische Prismen, oberflächlich mit schwarzem Mo bedeckt, nachdem letzteres durch HNO3 entfernt, eisengrau, lösl. in heisser

HCl oder HNO<sub>3</sub> (Wöhler und Michel, A. 115. 102).

Eisenmolybdän FeMo, entsteht durch Glühen von F<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4 MoO<sub>3</sub>.7 H<sub>2</sub>O in H; graues Pulver, schwach magnetisch, wlösl. in Säuren, llösl. in warmer H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Steinacker). Vergl. auch bei Vorkommen: Eisensauen.

#### Wolfram.

(Tungstène, Scheel).

W (Tu); AG. 183,6; W. 2, 4, 5, 6.

Geschichtliches. Dass im Tungstein eine von den bekannten verschiedene Metallsäure enthalten sei, wurde 1781 von Scheele erkannt. Die Identität derselben mit jener des Minerales Wolfram wurde 1783 von den Brüdern Jos. und Fausto d'Elhujar erwiesen, die auch zuerst W darstellten. W wurde anfangs als Wolfram- oder Tungsteinmetall, dann vielfach als Scheel bezeichnet. In Frankreich ist der Name Tungstène noch heute üblich.

Aeltere Literatur: Scheele (Opusc. 2. 119); Jos. und Fausto d'Elhujar (Chemische Zergliederung des Wu.s. w., übersetzt von Gren, Halle 1786); Klaproth (Beitr. 3. 44); Vauqelin und Hecht (Journ. des min. 19. 3); Richter (Neuere Gegenst. 1. 45; 10. 148); Buchholz (Schw. 3. 1); Berzelius (Schweig. J. 14. 476; A. ch. 17. 13; P. A. 4. 147; 8. 267; vergl. auch dessen Lehrbuch); Anthon (J. pr. 8. 399; 9. 337); Wöhler (P. A. 2. 345; A. 73. 190; 77. 262; 79. 244; 94. 255; 108. 258); Malagutti (A. ch. 60. 271; J. pr. 8. 179); Laurent (A. ch. [3] 21. 54); v. Borck (Oefvers. A. S. 1851. 149); Persoz (C. r. 34. 135; 58. 1196; J. pr. 55. 352; A. ch. [4] 1. 93); Margueritte (A. ch. [3] 17. 475; J. pr. 35. 247); Lotz (A. 91. 49); Riche (A. ch. [3] 50. 5; J. pr. 69. 10); Forcher (A. W. [2] 44; J. pr. 86. 227); Blomstrand (J. pr. 82. 408; 89. 230); Scheibler (J. pr. 83. 237); Marignac (A. ch. [3] 69. 5; [4] 3. 5); Zettnow (P. A. 130. 16, 240); Bernoulli (P. A. 111. 576).

Vorkommen. Nie gediegen, am häufigsten als Tungstein (Schwerstein, Scheelit) CuWO<sub>4</sub> und als Wolframit (Wolfram) FeWO<sub>4</sub> mit MnWO<sub>4</sub> in variablen Verhältnissen. Ferner als Wolframocker WO<sub>3</sub>, Ferberit FeWO<sub>4</sub>, Hübnerit MnWO<sub>4</sub>, Cuproscheelit (CaCu) WO<sub>4</sub>, Scheelbleispath (Wolframbleierz, Stolzit) PbWO<sub>4</sub>, ferner in geringer Menge in manchen Niobaten und Tantalaten. W-Mineralien kommen häufig in Gesellschaft von solchen des Sn vor, weshalb W manchmal in käuflichem Sn, namentlich in peruanischem gefunden wird (vergl. J. 1878. S. 1111).

Darstellung. Man erh. WO3 in H (Berzelius) bis nahe zum Weichwerden des Glases (Wöhler, A. 77. 262); es genügt helle Rothglut (Zettnow, P. A. 111. 16; Roscoe, A. 162. 359). Man leitet den Dampf von Wolframoxychloriden mit H durch ein glühendes Rohr (Velar, A. 94. 255) oder erh. (im Zinkbade) Wolframchloride in H (Roscoe). Durch Glühen von Na und WO, unter NaCl im Eisentiegel (Zettnow). Ein nach Riche C-haltendes W entsteht durch heftiges Glühen von WO3 und Kohle im Kohletiegel (d'Elhujar) bei einer über dem S. des Ni liegenden T. (Zettnow). So stellte Filsinger (Chem. Ind. 1878. 229) durch Glühen von WO<sub>3</sub> mit 10% Holzkohle und 2 bis 3% Harzpulver in Tiegeln und Abschlämmen des Produktes techn. reines W mit 80 bis 90 % W dar. Auch durch Erhitzen von Ammoniumwolframat im Kohletiegel (Buchholz, vergl. bei Bernoulli, P. A. 111. 576), wobei die zunächst gebildeten N-Verbindungen (s. d.) bei einer über dem S. des Ag liegenden T. zerfallen. Käufliches W enthält manchmal N.

Eigenschaften. Durch Reduktion mit H: Zinnweisses oder stahlgraues, körniges, glasritzendes Pulver. SG. 17,9 bis 18,2 (Bernoulli), 16,6 bis 18,44 (Zettnow), 19,129 (Roscoe); wenn aus sauren Salz erhalten: sammtschwarzes Pulver, SG. 18,26 bei 21°; aus Oxychloriden: ein an der Glasröhre haftender dunkelstahlfarbener, papierdicker Metallspiegel, spröde und härter als Achat, SG. 16,54 bei 21° (Uzlar); aus Chloriden: ein graues, pyrophorisches Pulver (Roscoe). Das mit Kohle dargestellte ist stahlgrau oder gelblichweiss (Octaëder?), SG. 17,6 (d'Elhujar), 17,4 (Buchholz), 17,1 bis 17,3 (Bernoulli), 17,20 bei 17,5° (Zettnow), nicht magnetisch. Jedenfalls schwieriger als Mn schmelzbar, nicht im Essenfeuer (Bernoulli), nach Desprez (C. r. 29. 549) durch 600 Bunsenelemente in N zu einer stahlblauen Masse, die Rubin ritzt, nach Riche schon durch 200 Elemente oder in Knallgasflamme; dabei verbrennt ein Theil mit blaugrüner Flamme. grösseren Mengen mit Hülfe des durch Dynamos gelieferten Stromes leicht schmelzbar (Siemens, Huntington, Ch. N. 46. 163). W ist luftbeständig, verbrennt an der Luft bei hoher T. H<sub>2</sub>O wirkt erst bei Rothglut ein. HCl und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wirken kaum ein, leichter HNO<sub>3</sub> oder Königswasser. Alkali löst es langsam. Cl wirkt bei 250 bis 300° ein, Br erst bei höherer T., mit J entsteht WJ. S wirkt beim Sied. langsam ein, mit CS2 entsteht bei Glühhitze WS2. Das aus Chlorid und H dargestellte W ist pyrophorisch, das aus WO<sub>3</sub> und Na gewonnene oxydirt sich beim Waschen theilweise. Das aus Oxychlorid erhaltene läuft beim Erhitzen stahlblau an und oxydirt sich auch bei höherer T. nur oberflächlich, es ist auch gegen Königswasser und kochendes Alkali beständig, wird aber von NaOCl angegriffen. Fein vertheiltes W fällt aus AgNO<sub>3</sub>-Lsg. 6 Atome Ag, Au aus saurer Lsg. von AuCl<sub>3</sub>, aus alkalischer rascher, reduzirt HgCl<sub>2</sub> langsam zu HgCl. K<sub>2</sub>HgJ<sub>4</sub> und Hg<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> werden unvollständig reduzirt, Cu, Pt, Pd, Rh aus den Lsgn. ihrer Salze durch W theilweise gefällt, Bi, Cd und Pb gar nicht (Smith, Z. anorg. Ch. 1. 360).

AG. 183,6. Meyer-Seubert (AG. der Elemente 1883) berechnet die vorliegenden Bestimmungen wie folgt:

Es ergab die Umwandlung von

| WO : W (Damalina D / 151, Q 09)                                     | 107 97  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| WO <sub>3</sub> in W (Berzelius, P. 4. 151; 8. 23)                  | 187,37  |
| " (Schneider bei Marchand, A. 77. 263)                              | 183,80  |
| (Marchand, A. 77. 263)                                              | 183,48  |
| , (v. Borck, J. pr. 54. 254)                                        | 183,17  |
| . (Riche, C. r. 42. 205)                                            | 173,9   |
| (Dumas, A. ch. [3] 55. 143)                                         | 183,5   |
| (Bernoulli, P. A. 111, 597)                                         | 186,2   |
| (Persoz, A. ch. [4] 1. 93)                                          | 183,60  |
| , (Roscoë, A. 162. 366)                                             | 183,38  |
| W in WO <sub>3</sub> (Berzelius l. c.)                              | 190,40  |
| , (Schneider l. c.)                                                 | 183,4   |
| . (Marchand l. c.)                                                  | 183,8   |
| , (v. Borck l. c.)                                                  | 184,02  |
| " (Bernoulli l. ć.)                                                 | 187,019 |
| WO <sub>3</sub> in H <sub>2</sub> O (Bernoulli)                     | 186,34  |
| H <sub>2</sub> O:W aus WO <sub>3</sub> (Bernoulli)                  | 186,17  |
| WCl <sub>6</sub> : W und zu AgCl (Roscoë l. c.) . 183,45 und        | •       |
| $BaW_{4}^{3}O_{13} + 9H_{2}O:H_{2}O$ (Scheibler, J. pr. 83. 324)    |         |
| Ag <sub>2</sub> WO <sub>4</sub> :AgCl (Zettnow, P. A. 130. 16. 240) | 183,23  |
| FeWO <sub>4</sub> :FeO (Zettnow l. c.)                              | 182,6   |
|                                                                     |         |

Seitdem bestimmte nochmals Wedell (Am. Ch. J. 8. 280) das AG. durch Reduktion von WO<sub>3</sub> zu 184,04 (H = 1). Persoz (A. ch. [4] 1. 93) hielt die Ansicht, dass WO<sub>3</sub> wie W<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zu schreiben und demnach dem W ein anderes AG. zu geben, durch eine Bestimmung der D. von WCl<sub>6</sub> für gerechtfertigt (vergl. hierüber Marignac, A. ch. [4] 3. 66 und Roscoe, A. 162. 354). Bezüglich AG. des W siehe auch bei Friedheim und Meyer (Z. anorg. Ch. 1. 80).

Werthigkeit. Die Existenz der Verbindungen WCl<sub>2</sub>, WCl<sub>4</sub>, WCl<sub>5</sub>, WCl<sub>6</sub>, WCl<sub>4</sub>, WO<sub>2</sub>, WO<sub>3</sub>, WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> u. s. w. von welchen WCl<sub>5</sub> WCl<sub>6</sub> und WOCl<sub>4</sub> durch Bestimmung der D. auf ihre Molekulargrösse geprüft sind, würde zu W = 2, 4, 5, 6 führen.

## Wolfram und Sauerstoff.

Die beständigste O-Verbindung des W ist WO<sub>3</sub>, neben welcher noch WO<sub>2</sub> und ungenügend untersuchte intermediäre Oxyde bekannt sind. Durch Reduktion von Wolframaten in saurer Lsg. werden Lsgn. erhalten, die soviel KMnO<sub>4</sub> reduziren, wie der Umwandlung von WO<sub>2</sub> in WO<sub>3</sub> entspricht. Den intermediären Oxyden entsprechen WCl<sub>5</sub> und WBr<sub>5</sub> sowie die aus diesen und durch gelinde Reduktion von Wolframaten zu erhaltenden blauen Lsgn. und vielleicht auch die Wolframbronzen. Diese merkwürdigen Verbindungen haben die empirische Formel M(WO<sub>3</sub>)<sub>x</sub>, in welcher M aber nur ein Alkalimetall sein kann.

### Wolframdioxyd.

Wolframsuboxyd, braunes Oxyd.

WO<sub>2</sub>; MG. 215,52 (Minimum); 100 Thle. enthalten 85,19 W, 14,81 O.

Entsteht durch Rothglühen von WO<sub>3</sub> mit Kohle (Buchholz), durch ganz schwaches Glühen von WO<sub>3</sub> in H als braunes Pulver (Berzelius, vergl. Wöhler, A. 73. 198; 77. 262), pyrophorisch, bei längerem Verweilen in kaltem H aber nicht mehr pyrophorisch. Enthält leicht blaues Oxyd oder W (Riche, A. ch. [3] 50. 5). Entsteht durch Umsetzung von WCl<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>O als brauner Niederschlag; auch allmählich aus WCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O neben H (Roscoe, A. 162. 358). Aus WO<sub>3</sub> durch Zn und HCl in metallisch glänzenden Pseudomorphosen (Wöhler, P. A. 2. 345), besser ebenso aus gelösten Metawolframaten als braunes, nicht luftbeständiges Pulver (Riche); bei Anwendung von 27% iger HCl erhält man eine vorübergehend blaue, dann schwarze, schwarzgrüne, endlich rothbraune Lsg., welche W als WO<sub>2</sub> enthält (von der Pfordten, A. 222. 158).

SG. 12,1109 (Karsten). Verglimmt an der Luft zu WO<sub>3</sub> (Berzelius), das feuchte WO<sub>2</sub> oxydirt sich leicht an der Luft, das völlig (in H) getrocknete ist ziemlich haltbar (Riche). Gibt mit kochender Kalilauge Wolframat und H, beim Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> Wolframat und W (Wöhler). Beim Erhitzen in Cl entsteht WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Roscoe), in NH<sub>3</sub> ein N-haltender Körper, bei starkem Glühen W (Wöhler). W lösl. in kalter HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, llösl. beim Kochen und mit rother Farbe, die Lsg. scheidet ganz allmählich blaues Oxyd ab; sie wird schon durch Spuren von HNO<sub>3</sub> oder Cl entfärbt. Auch KOH löst roth, die Lsg. entwickelt H und gibt ebenfalls blaues Oxyd. Unlösl. in NH<sub>3</sub>. Reducirt Cu- und Hg-Salz (Riche). Die rothbraune Lsg. zeigt im Absorptionsspectrum nur rothes Licht mit wenig Gelb und Grün, sie absorbirt an der Luft O und entspricht bei direkter Titration mit KMnO<sub>4</sub> nicht mehr WO<sub>2</sub> (man versetze mit MnSO<sub>4</sub> und Ueberschuss von KMnO<sub>4</sub>, dann mit FeSO<sub>4</sub> und titrire zurück (von der Pfordten).

Blaue Wolframoxyde (zwischen WO<sub>2</sub> und WO<sub>3</sub>: W<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, W<sub>3</sub>O<sub>8</sub>,  $W_4O_{11}$ ?). Leitet man H über auf 250° erhitztes  $WO_3$ , so entsteht W<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Malagutti, A. ch. 60. 273), unlösl. in Königswasser (Riche); W<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (v. Uslar, Beitr. zur Kenntniss des W und Mo., Göttingen 1855, nach Gmelin-Kraut 1876. [II] (2) 91). Aus stark glühendem WO3 und CO entsteht luftbeständiges W<sub>4</sub>O<sub>11</sub> (Göbel, Gmelin). Durch Glühen von saurem Ammoniumwolframat bei Luftabschluss erhielt Malagutti indigblaue Körper, die, an der Luft geglüht, ohne oder auch mit merklicher Gewichtszunahme in WO<sub>3</sub> übergehen (vergl. Uslar). Schulze (J. pr. [2] 21. 439) erhielt durch Glühen von 3 Thln. WO3 mit 1 Thl. KJ, Auskochen mit KOH und H2O stark metallglänzende, mikroskopische Kryst., die unter Aufnahme von 0,5% O reines WO3 geben. WCl5 oder WBr, gibt mit H,O sogleich eine blaue Lsg. (Roscoe, A. 162. Wässerige Lsgn. von WO3 oder Wolframaten werden durch gelinde Reduktion leicht blau oder grünlich, z. B. WO, auf Papier im Sonnenlicht (Liesegang, Ch. C. 1865. 943), Metawolframsäure mit

Schwefelammonium (Scheibler, J. pr. 83. 313), Wolframat mit SnCl<sub>2</sub> (Bunsen, A. 138. 289) etc. W und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl geben blaues Oxyd, auch feuchtes WO<sub>2</sub> durch Oxydation an der Luft. Dieses Oxyd wird von HNO<sub>3</sub> leicht angegriffen (Riche). Mit Essigsäure gekochte Wolframate geben elektrolysirt einen blauen Körper (Smith, B. 13. 753).

### Wolframtrioxyd.

Wolframsäure, Scheelsäure.

WO<sub>3</sub>; MG. 231,48 (Minimum); 100 Thle. enthalten 79,32 W, 20,68 O.

Bildung und Darstellung. Entsteht immer beim Glühen zersetzlicher W-Verbindungen an der Luft. Man glüht WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O oder Hg<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> oder Ammoniumwolframat, letzteres bei genügendem Luftzutritt. Vergl. unten bei Darstellung von W-Verbindungen. Kryst. WO<sub>3</sub> entsteht durch heftiges Glühen von amorphem W (Bernoulli, P. A. 111. 595; Schafařik, A. W. 47. 246) oder durch Schmelzen desselben mit Borax (Nordenskjöld, P. A. 114. 612). Als Sublimat im Porzellanofen, schon im Glasrohr beim Erhitzen im HCl-Strom (Debray, Schafařik), auch durch Erhitzen eines Gemenges von Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in NaCl eingebettet bei Weissglut als Sublimat (Debray, C. r. 55. 287).

Zur technischen Gewinnung von Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> aus Wolframit mischt man 100 Thle. calc. Soda, 150 Thle. fein gemahlenen Wolframit und 15 Thle. NaNO3, erh. 4 bis 5 Stunden auf einer gusseisernen, 75 kg fassenden Pfanne im Flammofen, laugt mit H<sub>2</sub>O aus, dampft (nach eventuell nöthigem Neutralisiren) ein und lässt kryst., die Mutterlauge lässt man in kochende halbverd. HCl fliessen, um so WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O zu erhalten (Franz, J. pr. [2] 4. 238; vergl. auch Philipp, Hofmann's Ber. 1875. 745). — Nach Philipp wird in England auch bei Verarbeitung W-haltender Zinnerze viel Wolframat als Nebenprodukt gewonnen, welches reich an Metawolframat ist, ferner kommt für Wolframstahlbereitung durch Rösten und Waschen mit HCl gereinigtes Wolframerz in den Handel. — Nach Huntington (B. 1884, 203) trennt sich bei Anwendung von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und kieseligen Flussmitteln das Alkaliwolframat von der Schlacke als schwere Schicht, so dass es abgestochen auch durch wiederholtes Verschmelzen noch gereinigt werden kann. — Nach Scheibler (J. pr. 83. 239) schmilzt man Wolframit mit 0,33 Thl. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 1½ bis 2 Stunden in ganz gefüllten gusseisernen Tiegeln, kocht mit H<sub>2</sub>O aus (der Rückstand wird nochmals aufgeschlossen, er enthält Niob), neutralisirt die kochende Lsg. beinahe völlig mit HCl und erhält durch Kryst. Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>. 28H<sub>2</sub>O. Aus den Mutterlaugen kann man durch CaCl, noch Ca-Salz fällen, das zuletzt mit Kalkwasser zu waschen und mit HCl zu zersetzen ist. — Zettnow lässt aus dem Auszug der Sodaschmelze direkt Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O kryst. und aus den Mutterlaugen nach Zusatz von HNO3 Parawolframat. WO3. H2O kann aus den Na-Salzen durch Eingiessen der kochenden Lsg. in HCl (1:1) erhalten werden. Man wäscht mit verd. HCl (Zettnow) oder macht den Niederschlag durch Einleiten von Dampf oder Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl dichter (Roscoe) oder man zersetzt durch Erhitzen mit 0,66 resp. 0,33 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wäscht mit H<sub>2</sub>O, erh. nochmals mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und wäscht neuerdings. So erhält man H<sub>2</sub>Ohaltendes, Na-freies, aber in NH<sub>3</sub> schwer lösl. WO<sub>3</sub> (Zettnow). — Scheibler verwandelt in Ca-Salz und zersetzt dieses mit HCl. Durch Auflösen von WO3. H2O in NH3 (dabei kann noch SiO2 und Nb zurückbleiben) und Kryst. erhält man (NH<sub>4</sub>)<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>, aus welchem man durch oxydirendes Glühen reines WO3 erhält. Diesem haften immer noch leicht Spuren von Na an, welche eine grünliche Färbung desselben bedingen. Durch tagelanges Kochen des NH<sub>4</sub>-Salzes mit öfter erneuerter HNO<sub>3</sub> und Glühen des Rückstandes wird rein gelbes (also Na-freies) WO<sub>3</sub> gewonnen (vergl. Bernoulli, P. A. 111. 590). — Die direkte Zersetzung des Wolframits mit HCl (und 0,25 HNO<sub>3</sub>) gibt ebenfalls WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, welche durch Lösen in NH<sub>3</sub> von Gangart etc. zu trennen ist. Indess ist so sehr schwer ein Fe- und Mn-freies Präparat zu gewinnen (Schneider, J. pr. 50. 154; vergl. übrigens Bosch, J. pr. 54. 254; Lotz, A. 91. 51; Riche, A. ch. [3] 50. 36; Persoz, A. ch. [4] 1. 97; Marignac, A. ch. [3] 69. 12 und Eisenmanganwolframsäure S. 676). — Wöhler verwandelte Wolframit durch Schmelzen mit CaCl<sub>2</sub> in Calciumwolframat. — Berzelius schmolz mit 2 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, fällte mit HNO3, löste in Schwefelammonium und erhielt WO3 durch Rösten des aus dieser Lsg. durch Säuren gefällten WS3.

Tungstein wird durch Säuren unter Abscheidung von WO3. H2O leicht zersetzt. Nach Wedell (Am. J. 8. 380) erhält man daraus ganz reine WO3 wie folgt: Man behandelt mit Königswasser, schmilzt mit KHSO<sub>4</sub>, löst in H<sub>2</sub>O und fällt fraktionirend mit HgNO<sub>3</sub>. Die ersten Theile werden mit Königswasser zersetzt, die Säure mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geschmolzen und — zur Entfernung von Mo — auf 300 g mit 150 g Weinsäure versetzt, mit wenig HCl angesäuert und mit H<sub>2</sub>S behandelt. Das Filtr. wird kochend mit je 20 bis 30 ccm Lsg. von HgNO<sub>3</sub> fraktionell gefällt. Die ersten Fällungen sind grünlich. - Nach Corleis (auch Traube, N. Jahrb. Min., Geol. u. Paläont. Beilagebd. 7. 232) ist käufliches WO3 oft Mo-haltig (vergl. bei (NH4)2WS4) nach Friedheim und Meyer (Z. f. anorg. Ch. 1. 76) auch käufliche Wolframate. Letztere entfernen Mo wie folgt: Natriumwolframat wird in kochendem H<sub>2</sub>O gelöst und durch Zusatz von HCl bis zur schwachen Alkalalinität der Flüss. und Krystallisirenlassen in Parawolframat übergeführt. Dadurch werden 0,8 des Mo beseitigt. Die Lsg. des Salzes wird durch Kochen mit der äquivalenten Menge WO, in Metawolframat verwandelt, aus dessen Lsg. durch H2S nur Mo aber kein W gefällt wird. Durch Filtr., Abdampfen, Lösen, abermaliges Filtr., Oxydiren mit Bromwasser, Neutralisiren mit NaOH, Krystallisiren erhält man dann reines Parawolframat.

Eigenschaften. Citronengelbes, zartes Pulver, auch in Pseudomorphosen des NH<sub>4</sub>-Salzes, färbt sich beim Erhitzen dunkler. SG. 7,16 (Zettnow, Knorre). Die Kryst. sind diamantglänzend, weingelb (Schafařik), rhombische Tafeln (gemessen, Nordenskjöld), Octaëder oder rektanguläre Prismen (Debray), grünliche Prismen (Bernoulli), grünlich bei einem Gehalte von Spuren von Na (Roscoe, A. 162. 349) und weisslichgelb bei einem Gehalte an K (Knorre). SG. 5,274 (Herapath), 6,12 (d'Elhujar), 7,1306 (Karsten), 6,302 bis 6,384 (Nordenskjöld). SW. 0,0798 (Regnault), 0,0894 (Kopp). Schmilzt leicht im Gebläsefeuer (Riche), sublimirbar (s. o.). Unlösl. in H<sub>2</sub>O und Säuren, auch

in kochender konz.  $H_2SO_4$ . Lösl. in KOH,  $K_2CO_3$ ,  $NH_3$ , in schmelzendem  $K_2CO_3$ ,  $KHSO_4$  auch  $K_2WO_4$ . Nach Schultze (J. pr. [2] 21. 437, 441) auch in schmelzenden Chloriden bei Luftzutritt unter Entwickelung von Cl. Bei Luftabschluss (im  $CO_2$ -Strom) reagirt es mit den Chloriden des Ca, Mg, Co, Ni, Fe, nicht mit jenen des Pb, Ag und der Alkalien nach  $MCl_2 + 2WO_3 = MWO_4 + WO_2Cl_2$ . Gibt beim Erhitzen in H je nach der T. W,  $WO_2$  oder blaues Oxyd; in Cl  $WO_2Cl_2$ ; mit S,  $H_2S$  oder  $HgS WS_3$ ; in  $NH_3$  eine N, O und W haltende Verbindung; mit Kohle  $WO_2$  oder W; mit K oder Na unter Lichtentwickelung W.  $TCl_3$  ist bei  $200^{\circ}$  ohne erhebliche Einwirkung (Michaelis, J. 1871. 250).

[2W0<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>0] bleibt beim Trocknen des gelben oder weissen Hydrates

bei 100 bis 110° zurück (Braun, J. pr. 91. 39).

WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, gelbes Hydrat, entsteht bei Zersetzung von gewissen Wolframaten durch überschüssige Säure in der Hitze, aus Metawolframaten nur bei längerem Kochen. Complexe Säuren (vergl. bei W und P, W und As, W und B, W und Si) geben nur unter gewissen Umständen WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O, daher erhält man kein WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O aus Parawolframaten bei Gegenwart von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> etc. WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O bildet sich auch bei Zersetzung von NH<sub>4</sub>-Salz durch Cl (Dumas, A. ch. [3] 55. 144) und kann direkt aus Wolframit oder Tungstein durch kochendes Königswasser erhalten werden. Verliert bei 100° die Hälfte seines H<sub>2</sub>O (Braun, J. pr. 91. 39), ist bei 200° noch beständig (Laurent).

W0<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>O (?), weisses Hydrat, entsteht bei Zersetzung von Wolframaten durch Säuren in der Kälte. Wurde auch in dem milchig gewordenen Filtr. bei anhaltendem Waschen von WO<sub>3</sub> beobachtet; bei Zersetzung von WCl<sub>5</sub>, WOCl<sub>4</sub>, WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit H<sub>2</sub>O oder an der Luft (Forcher, A. W. 44. [2] 173); beim Kochen von Parawolframat mit WO<sub>3</sub> etc. (Marignac). Weiss, amorph, schmeckt bittersüss, röthet Lackmus, etwas lösl. in reinem H<sub>2</sub>O, aber fast nicht in ungesäuertem. Verwandelt sich beim Kochen oder langem Stehen mit verd. Säuren in gelbes Hydrat. Nach Berzelius enthält es immer etwas der fremden Säure, nach Marignac (A. ch. [3] 69. 14) und d'Elhujar auch Alkali. Verliert 1H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, ohne gelb zu werden, bei 100 bis 110° bleibt noch ½ H<sub>2</sub>O (Braun). (Vergl. über dieses Hydrat auch Riche,

A. ch. [3] 50. 41, Anthon, J. pr. 9. 6).

Metawolframsäure  $WO_3 + x\dot{H}_2O$  ( $H_2W_4O_{13} + 7H_2O$ ? Scheibler). Aus Ammoniummetawolframat und  $PtCl_4$  (Laurent, A. ch. [3] 21. 62) aus Ba-Salz und  $H_2SO_4$  (Scheibler, J. pr. 83. 310) oder Pb-Salz und  $H_2S$  (Forcher, A. W. 44. [2] 180) und Verdunsten über  $H_2SO_4$  (vergl. auch Persoz, C. r. 34. 135 und Lotz, A. 91. 52). Kryst. aus syrupöser Lsg. in schwefelgelben Octaëdern. Die Lsg. ist stark sauer, intensiv bitter und anscheinend nicht giftig. SG. bei p % an  $WO_3 = 1 + 0.00903 \, p + 0.0000633 \, p^2 + 0.00000141 \, p^3$  (hieraus berechnet sich für p = 100 das hypothetische SG. von  $WO_3$  als Metawolframsäure gelöst zu 3,946). Konz. Lsgn. scheiden beim Stehen weisses Hydrat ab, verd. gerinnen beim Kochen wie Eiweiss unter Abscheidung von weissem, dann gelbem Hydrat. Metawolframsäure ist eine starke Säure, so dass nach Zusatz von  $BaCl_2$  oder  $Ba(NO_3)_2$  Ba-Salz auskryst., sie löst Fe unter H-Entwickelung (und gleichzeitiger Blaufärbung),  $H_2S$  ist ohne Einwirkung, Schwefelammonium reduzirt, es kryst. schwarzblaue, mikroskopische Würfel (S-Verbindung?) (Scheibler). Die Bildungswärme der

Metawolframate steht in der Mitte zwischen jener der Sulfate und Nitrate. Gef. für das K-, Na-, Sr-, Ba-Salz 14,05, 14,24, 14,76, 15,4 Cal. Für die Ueberführung des Na- oder Ba-Salzes in normales Wolframat Entwickelung von 3,36 und 4,1 Cal. (Pèchard, C. r. 108. 1167). Gibt mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> direkt Phosphorwolframsäuren (Pèchard), wird durch organische Basen gefällt (Scheibler).

Colloide Wolframsäure. Man versetzt verd. HCl mit einem geringen Ueberschuss einer 5% igen Lsg. von Natriumwolframat und dialysirt (dabei vermehrt sich das Volumen durch Osmose viel mehr als bei SiO<sub>2</sub>). Die reine Säurelsg. wird weder durch Säuren noch durch Salze oder Alk. pectisirt. Beim Abdampfen bleiben glasige Blättchen, die zuweilen Glastheilchen von der Oberfläche des Gefässes abreissen. Bleibt bis 200° unverändert und löst sich dann in 0,25 Thl. H<sub>2</sub>O zu einer wie Gummi klebrigen Flüss., auf welcher Glas schwimmt. Lsgn. mit 5, 20, 50, 66,5, 79,8% trockener Säure haben SG. von 1,0475, 1,2168, 1,8001, 2,396 und 3,243 bei 19°. Die Lsg. ist farblos, schmeckt nicht sauer, sondern bitter, adstringirend und gibt mit Karbonaten CO<sub>2</sub> und kryst. Salze. Trockene Säure verändert sich über 200° unter Verlust von 2,42% H<sub>2</sub>O (Graham, Proc. R. Soc. 1864; P. A. 123. 539). Aus der Gefrierpunkterniedrigung ergibt sich ein MG. von 679 bis 995; berechnet für H<sub>2</sub>W<sub>3</sub>O<sub>10</sub>: 714 (Sabanejeff, B. 1890. c. 87).

Wolframsaure Salze (Wolframate) existiren mit den verschiedensten Verhältnissen zwischen Säure und Base, so dass ihre Klassifizirung lange Zeit zu grosser Verwirrung Anlass bot, auch heute noch nicht endgiltig geregelt ist. Die gewöhnlichen Salze sind normale Salze M<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>; ferner Parawolframate M<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> oder M<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>, und Metawolframate M<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub>. Die beiden ersteren entsprechen der gewöhnlichen Wolframsäure (gelbes oder weisses unlösl. Hydrat von WO<sub>3</sub>), letztere der lösl. Metawolframsäure. Zahlreiche andere Relationen zwischen Base und Säure wurden noch in zum Theile gut definirten Salzen aufgefunden (vergl. bei W und K, W und Na, W und NH,). Die normalen und Parawolframate wurden ursprünglich als einfach und zweifachsaure Salze beschrieben, später (1845) unterschied Margueritte ein- bis sechsfach saure Salze und Laurent (1847) normale, Iso-, Meta-, Para- und Polywolframate. Vergl. hierüber Scheibler (J. pr. 83. 273). Die leicht zu erhaltenden Parawolframate (Laurent) wurden durch Lotz und Scheibler (nach Persoz, A. ch. [4] 1. 93 gleich  $R_4W_5O_{16}$ ) auf  $R_6W_7O_{24}$ , durch Laurent und Marignac auf  $R_{10}W_{12}O_{41}$  bezogen. Beide Formeln beanspruchen fast identische Zusammensetzung und ist auch aus derjenigen verschiedener Doppelsalze kein entscheidender Schluss zu ziehen (vergl. Knorre). Marignac nimmt übrigens Salze beider Formeln an. Lefort (A. ch. [5] 9. 93; 15. 321; 17. 470; 25. 200) beschrieb neuerdings noch Reihen von Wolframaten, deren Existenz aber nach Knorre (J. pr. [2] 27. 83) sehr zweifelhaft ist. Er erhielt durch Neutralisation von Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit Essigsäure in der Kälte Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.6H<sub>2</sub>O und durch Eingiessen einer konz. Lsg. von Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> in kochenden halbverd. Eisessig und Erkalten auf 4 bis 5° eine ölige Abscheidung von Na<sub>2</sub>W<sub>3</sub>O<sub>10</sub>.4H<sub>2</sub>O. Aus letzterem Salz durch Versetzen mit Metallacetaten und Alk. andere Salze meistens als amorphe halbweiche Massen. Knorre erhielt statt Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.6H<sub>2</sub>O das gewöhnliche Parawolframat und hält sämmtliche Triwolframate Leforts für Gemenge.

Wolframsäure hat die Fähigkeit, sich mit den Säuren des J, P, As, Sb, Si, B, auch des V zu "komplexen Säuren" zu vereinigen, und zwar gewöhnlich in mehreren Verhältnissen. Viele derartige zum Theil sehr wohl charakterisirte Salze sind dargestellt worden und dürften vordem wohl manchmal zu Irrthümern in Betreff der eigentlichen Wolframate Anlass gegeben haben. Durch Behandlung von Parawolframaten mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> wurden Hyperwolframate MWO<sub>4</sub> erhalten.

Parawolframate geben mit verd. HCl eine weisse, HCl enthaltende Fällung, welche durch Kochen gelb wird. Fügt man aber HCl nur ganz allmählich zu der kochenden Lsg. hinzu, so erfolgt Verwandlung in Metasalz, welches auch durch Kochen von Parawolframat mit WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O unter theilweiser Auflösung der letzteren entsteht. Metawolframate werden durch Säuren in der Kälte nicht gefällt wohl aber bei langem Stehen oder Kochen mit überschüssiger Säure. Bei Gegenwart von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> etc. bilden sich leicht "komplexe Säuren", die durch Säuren nicht gefällt werden (manche geben mit viel Säure kryst. Abscheidungen), wesshalb auch Parawolframate mit überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> keine Fällung geben. SO<sub>2</sub>, HJ, Oxal-, Wein-, Citronensäure fällen Parawolframate nicht, hindern aber auch nicht die Fällung durch HCl. Essigsäure fällt die normalen Wolframate nicht, kocht man mit Essigsäure, so erzeugen Mineralsäuren erst nach vorheriger Uebersättigung mit NH3 eine Fällung (Zettnow). Metawolframate und Salze der komplexen Säuren werden durch überschüssiges Alkali in gewöhnliche Wolframate verwandelt. Auch beim Glühen werden Metawolframate in gewöhnliche verwandelt. Manchmal werden Wolframpräparate durch blosses Liegen an der Luft blau (Reduktion durch Staub etc). Zn und HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (besser H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, nicht HNO<sub>3</sub>) gibt mit allen W-Salzen blaue Lsgn., die bei Anwendung von konz. HCl schliesslich braunroth werden. SnCl, fällt einen gelblichweissen, beim Erwärmen mit etwas HCl (aber nicht bei Gegenwart von Wein- oder Essigsäure) blau werdenden Niederschlag. FeSO<sub>4</sub> fällt braun, der Niederschlag wird durch Säuren nicht blau. K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> gibt auch beim Erhitzen keine Blaufärbung, beim Ansäuern nur schwache. H,S bildet mit Parawolframaten Sulfosalze, die durch Säuren einen hellbräunlichen, in Schwefelammonium lösl. Niederschlag geben. Auch WO3. H2O löst sich in Schwefelammonium. Metawolframsäure wird durch H<sub>2</sub>S nicht gefällt, durch Schwefelammonium blau. Auch Phosphorwolframate werden durch H<sub>2</sub>S nicht gefällt. K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> gibt so wie andere K-Salze mit Natriumparawolframat eine Abscheidung von K-Salz, bei Gegenwart von Säure eine gelbe (bei 1:20000) oder braune Färbung resp. braune Gallerte. Gerbsäure fällt bei Gegenwart von freier Säure chokoladebraun. Parawolframate geben Niederschläge mit fast allen Salzen der Schwermetalle. CaCl<sub>2</sub>, BaCl<sub>2</sub>, MgCl<sub>2</sub> nach Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl und Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> fällen weiss, HgNO<sub>3</sub> gelblichweiss, AgNO<sub>3</sub> weiss, in NH<sub>3</sub> lösl. Metawolframate werden durch Ba-, Ca-, Mg-Salz nicht gefällt wohl aber durch Pb, und Mercurosalz. Durch letzteres auch alle kom-Bei der Elektrolyse (Smith, B. 13. 753) scheinen plexen Säuren. neutrale Wolframate nicht verändert zu werden. Mit Essigsäure gekocht entsteht ein blauer, dann brauner, nicht luftbeständiger Körper. Ueber das Verhalten von Dulcit und mehratomigen Alkoholen zu Metawolframaten vgl. Klein (C. r. 99. 144), über die (sehr starke) Beeinflussung der optischen Aktivität der Weinsäure, der Zuckerarten etc. durch

Wolframate vergl. Klein (C. r. 89. 484), Gernez (C. r. 104. 783; 106. 1527; 108. 942) und Landolt (A. B. 1887. 957). WO, gibt mit Borax eine weisse, nach der Reduktion blutrothe Perle, die durch Sn milchweiss wird; mit Phosphorsalz entsteht eine gelbe, in der Reduktionsflamme eine blaue Perle, leichter bei Zusatz von Sn, bei Gegenwart von Al oder Si nur durch Sn. Bei Gegenwart von Fe ist die Reduktionsperle kalt blutroth, mit Sn reduzirt grün (Berzelius). Nach Ross (Ch. N. 41. 187) bewirkt Gegenwart von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> Bläuung der Boraxperle in der Reduktionsflamme und verhindert die kleinste Menge H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> das Gelb- oder Farbloswerden der Boraxperle in der Oxydationsflamme, so dass diese blau bleibt. Wolframate sind ohne charakterisirende Färbung. Die blauen und rothen Reduktionsprodukte geben keine besonders charakteristischen Absorptionsspectren (vergl. bei WO<sub>2</sub>). Viele komplexe Wolframsäuren sind gelb. Das schwer zu erhaltende Funkenspectrum des W wurde von Thalèn (A. ch. [4] 18. 202) beschrieben. Faraday (P. A. 70.37) fand WO<sub>3</sub> und Wolframoxyd diamagnetisch. Bei quantitativer Bestimmung des WO<sub>3</sub> kann dieselbe aus Salzen durch wiederholtes Abdampfen mit HCl (Scheele) oder auch durch Fällung mit HgNO<sub>s</sub> (in der Kälte, vergl. von der Pfordten, B. 16. 508) abgeschieden werden oder man benutzt die Reduktion des WO<sub>3</sub> in stark saurer Lsg. zu WO<sub>2</sub> (s. d.).

Physiologische Wirkung. Bernstein-Kohan (Centralbl. für med. Wissensch. 1891. 44) fand die tödtliche Dosis bei subcutaner Injektion von Natriumwolframat für Kaninchen zu 70 mg, für Hunde zu 125 mg per Kilo Körpergewicht. Vom Darme aus erfolgt fast keine Resorption.

Anwendung von W-Verbindungen (vergl. Philipp, Hofmanns Ber. über chem. J. 745). Vergl. auch bei W-Legirungen. Natriumwolframat wird als Flammenschutzmittel für Stoffe etc., die mit einer Lsg. desselben imprägnirt werden, verwendet, und eignet sich hierzu besonders wegen seiner Indifferenz gegen Farben (Versmann und Oppenheim 1859). Ferner kann es als Beize für Wollenzeug dienen, es wurde zur Darstellung einer schwarzen Tinte etc. empfohlen. Als Pigmente sind WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O (gelb), W<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (blau), WO<sub>2</sub> (braun), BaWO<sub>4</sub> (weiss), ferner Ni-, Cr-, Co-, Sn- und Fe-Wolframate (grün, dunkelgrün, violett resp. blau, indigoblau und chamois) in Vorschlag gebracht worden, ebenso die "Wolframbronzen". Cr- und Cu-Wolframat wurden auch zur Erzeugung von Anilinschwarz verwendet (Spick, D. 189. 255). Nach Eisenmann (D. 263. 540) lässt sich WO<sub>3</sub> resp. Phosphorwolframsäure (30 gr Natriumwolframat, 5 gr Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, 350 H<sub>2</sub>O und etwas H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) als Ersatz der Chromsäure bei Bunsenelementen verwenden. Die Flüss. regenerirt sich an der Luft, weshalb Eisenmann rotirende Elektroden vorschlug. Phosphorwolframsäure dient in der Analyse als Alkaloidreagens.

Metaluteowolframsäure (?)  $H_2W_4O_{13} + 6H_2O$ . Von Lefort (A. ch. [5] 25. 205) wurde durch anhaltendes Kochen von 2 Thln.  $Na_2W_2O_7$  mit 1 Thl. Arsensäure, Abdampfen, Ausziehen mit Alk. und wiederholte Krystallisation eine Säure erhalten, die ebenso wie ihre Salze gelb gefärbt ist. Da dieselbe im Marsh'schen Apparate keine As-Reaktion gibt, auch mit  $H_3PO_4$  statt  $H_3AsO_4$  dieselbe Säure erhalten wird, erklärt er sie für eine der Metawolframsäure isomere Säure.

Hyperwolframsäure HWO<sub>4</sub>. Salze derselben werden erhalten durch Kochen einer Lsg. von Natrium- oder Ammoniumparawolframat mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Sie bilden gelbe Lsgn., die mit HNO<sub>3</sub> kein WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O abscheiden. Durch Alkalien werden sie zerstört und geben O, aus KJ wird J und aus HCl wird Cl abgeschieden (Péchard, C. r. 112. 1060) vergl. bei Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O.

### Wolfram und Chlor.

Die älteren Angaben über die Wolframchloride, welche nach Blomstrand (J. pr. 82. 408) vielfach mit einander verwechselt werden, lassen sich nach diesem in folgendes Schema zusammenfassen, wo die unter einander stehenden Formeln demselben Körper zukommen:

| 1824. | Wöhler, P. A. 2. 345 WCl.                                              | ?                                                 | WCl   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1835. | Malagutti, A. ch. 60 —                                                 | $\mathbf{W}_{\mathbf{s}}\mathbf{Cl}_{\mathbf{s}}$ |       |
|       | Rose, P. A. 40. 395 —                                                  | $\mathbf{WCl}_{\mathbf{s}}^{"}$                   | WClO, |
| 1851. | v. Borck, J. pr. 54. 254 W <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub>                | WCl,                                              |       |
|       | Riche, A.ch. 1856.372, 1857.184 WCl,                                   | WCl,O                                             |       |
| 1861. | Blomstrand (l. c.) WCl <sub>3</sub> , W <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> , | WCl.O                                             | WClO. |

Forcher (J. pr. 86. 227) hat dann, im Allgemeinen ähnliche Resultate erhaltend, einen wesentlich aus WCl<sub>2</sub>O bestehenden Körper als W<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub> beschrieben (vergl. Blomstrand, J. pr. 89. 230). In neue Formeln umgesetzt und durch die Resultate Roscoe's (A. 162. 349) ergänzt, ergiebt sich die Reihe: WCl<sub>6</sub>, WCl<sub>5</sub>, WCl<sub>4</sub>, WCl<sub>2</sub>, WCl<sub>4</sub>O, WCl<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Alle diese Körper können aus WO<sub>3</sub>, Kohle und Cl entstehen, auch durch CCl<sub>4</sub> oder CO und Cl kann die Chlorirung von WO<sub>3</sub> bewirkt werden (Watts, Bell, Soc. 33. 442; Quantin, C. r. 104. 223). Vosmar (Fr. 28. 324) erhielt Oxychloride aus technischem Ferrowolfram und Cl. Ueber die die Einwirkung von PCl<sub>5</sub> auf WO<sub>3</sub> betreffende Literatur vergl. Schiff (A. 197. 185).

#### Wolframdichlorid.

WCl<sub>2</sub>; 100 Thle. enthalten 72,19 W, 27,81 Cl.

Entsteht, wenn man WCl<sub>6</sub> durch H bei höherer T. (aber nicht bei zu hoher, da sonst W entsteht, daher am besten im Zn-Bade) reduzirt; lose, graue Masse, ohne Glanz und kryst. Struktur, nicht luftbeständig. H<sub>2</sub>O löst etwas unter bräunlicher Färbung, der grössere Theil zerfällt unter H-Entwickelung in WO<sub>2</sub> und HCl. Reagirt mit mit HNO<sub>3</sub> beladenem H nach:  $2WCl_2+2HNO_3+3H_2O=2WO_3+4HCl+NH_4.NO_3$  (Roscoe, A. 162. 359).

#### Wolframtetrachlorid.

WCl<sub>4</sub>; 100 Thle. enthalten 56,48 W, 43,52 Cl.

Wird aus dem bei Darstellung von WCl<sub>5</sub> bei der Dest. in CO<sub>2</sub> bleibenden Rückstand erhalten, indem man diesen im CO<sub>2</sub>-Strom im

Schwefelsäurebade unter mehrmaligem Zurückgiessen des Destillates (wodurch etwa entstandenes WCl<sub>2</sub> wieder chlorirt werden soll) erh Lose, graubraune, kryst. Masse, nicht schmelzbar und nicht flüchtig zerfällt bei stärkerem Erhitzen in WCl<sub>5</sub> und WCl<sub>2</sub>. Bei der T. des geschmolzenen Zn gibt es mit H pyrophorisches W. Es ist etwas hygroskopisch, gibt mit H<sub>2</sub>O braunes Oxyd und eine grünlich-braune Lsg. die beim Verdunsten im Vakuum Spuren von Kryst. zeigt (Roscoe A. 162, 358).

### Wolframpentachlorid.

WCl<sub>5</sub>; MG. 360,45; 100 Thle. enthalten 50,94 W, 49,06 Cl.

Entsteht beim Erhitzen von WCl<sub>6</sub> im CO<sub>2</sub>- oder H-Strom. Mandest. WCl<sub>6</sub> mehrmals bei einer etwas über dem Sied. liegenden T. in einem Strome von H, und sobald dabei ein fester Rückstand bleibt in CO<sub>2</sub>. Glänzende, schwarze, nadelförmige Kryst. (gepulvert grün) schmilzt bei 248° (244° Blomstrand) und erstaurt bei 242°, ohno dekrepitiren. Sied. 275,6. Der Dampf ist grünlichgelb. D. bei 350 = 175,6 bis 179,9 (H = 1), bei 440° = 185,7 bis 186,4, berechnet für WCl<sub>5</sub>: 182,8. Wlösl. in CS<sub>2</sub> mit blauer Farbe, sehr hyproskopisch gibt mit H<sub>2</sub>O eine olivengrüne Lsg., doch wird der grössere Theil in blaues Oxyd und HCl umgesetzt. Gibt beim Erhitzen in O WOCl neben Cl (Roscoe, A. 162. 356; vergl. Blomstrand, J. pr. 82. 425 89. 230).

#### Wolframhexachlorid.

Wolfram superchlorid.

WCl<sub>6</sub>; MG. 395,82; 100 Thle. enthalten 46,38 W, 53,62 Cl.

Entsteht aus W und Cl bei dunkler Rothglut unter Erglühen. Die Bildung von Oxychloriden ist äusserst schwer zu vermeiden. Man erh zunächst das W in H, verdrängt H durch Cl und entfernt eventuell doch noch entstehende nadelförmige, lockere Kryst. zunächst durch Erhitzen Durch wiederholtes Umsublimiren des Produktes im Cl-Strom könner dann niedrigere Chloride entfernt werden. Teclu (A. 187, 255) erhiel es aus WO3 und PCl5 neben POCl3 beim Erhitzen im zugeschmolzener Rohr auf 170°. Schwarz-violettes krystall. (tesseral, Teclu) Sublima oder braunrothe geschmolzene Tropfen, die bei vollständigem Erkalten heftig dekrepitiren. Aus CS<sub>2</sub> in sechsseitigen braunen Kryst. (ein mit solchen Kryst. gefülltes, zugeschmolzenes Rohr explodirte bein Oeffnen heftig unter Dekrepitiren der Kryst.). Schmilzt bei 275° (korr. und erstarrt bei 270°, bei Gegenwart von ganz wenig Oxychlorid be viel niedrigerer T. (S. 183º Riche; 170º Blomstrand; 180º Forcher 189° Teclu). Siedet mit dunkelbraunrothem Dampfe bei 346,7° unte 759,5 mm (300° Debray). SG. des Dampfes (H=1) bei 350°=190,9 bei  $440^{\circ} = 168.8$  statt 198.5 (vergl. auch Debray, C. r. 60. 820 und Rieht, B. 3. 666). Zerfällt beim Kochen (unter Ueberleiten von CO2 langsam in WCl<sub>5</sub> und Cl. Gibt beim Erhitzen in H WCl<sub>4</sub>, WCl<sub>2</sub>, W

Llösl. in CS<sub>2</sub>, nach Teclu auch in POCl<sub>3</sub>. Verändert sich nicht an

feuchter Luft, bei Gehalt an WOCl<sub>4</sub> entsteht aber sofort HCl, auch H<sub>2</sub>O wirkt auf reines WCl<sub>6</sub> erst über 60° ein, unter Bildung von Clhaltendem WO<sub>3</sub>. Gibt nach Laval (B. 1873. 1464) in O erh. WOCl<sub>4</sub>. (Roscoe, A. 162. 351; vergl. Blomstrand, J. pr. 82. 417).

### Wolframoxytetrachlorid.

WOCl<sub>4</sub>; MG. 341,04; 100 Thle. enthalten 53,84 W, 4,68 O, 41,48 Cl.

Entsteht leicht aus den Chloriden des W. Durch Erhitzen von W in O-haltendem oder feuchtem Cl, von WO<sub>3</sub> und Kohle oder WS<sub>2</sub> in Cl, auch von WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> für sich oder von WCl<sub>5</sub> oder WCl<sub>6</sub> in O (neben Cl) (Blomstrand etc., siehe die älteren Angaben [S. 642] über W und Cl), auch beim Erhitzen von WCl<sub>6</sub> mit Oxalsäure (Debray). Man leitet am besten die Dämpfe von WCl<sub>6</sub> über erh. WO<sub>3</sub> oder WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Roscoe, A. 162.360). WOCl<sub>4</sub> ist das Hauptprodukt der Einwirkung von 1 bis 2 Mol. PCl<sub>5</sub> auf WO<sub>3</sub> (oder Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>) bei gewöhnlichem Druck. Man entfernt POCl<sub>3</sub> durch Dest. aus dem Oelbade, trennt mit CS<sub>2</sub> von WO<sub>3</sub> und durch vorsichtige Sublimation von WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (Schiff, A. 197. 185). Lange, dunkelrothe, durchsichtige Nadeln. Schmilzt bei 210,4° (korr.) (199 bis 197,5° Riche; 204° Blomstrand; 208 bis 210° Schiff) und erstarrt bei 206,7°. Siedet bei 227,5° mit hellrothem Dampf. SG. des Dampfes bei 350° 170,2 bis 175,8; bei 440° 171,3 bis 171,7 (vergl. auch Debray, C. r. 60. 820). Gibt beim Erhitzen in feuchter Luft sofort gelbes Oxyd und HCl (Roscoe). Lässt sich in O sublimiren, allmählig WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> gebend (Blomstrand l. c.). Gibt im Cl-Strom, wiederholt über C dest., WCl<sub>6</sub> (Roscoe). Zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O unter Zischen in WO<sub>3</sub> und HCl.

## Wolframdioxychlorid.

WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; 100 Thle. enthalten 64,14 W, 11,15 O, 24,71 Cl.

Entsteht in ähnlicher Weise wie WOCl<sub>4</sub>, neben diesem. Am besten durch Ueberleiten von Cl über mässig erw. WO<sub>2</sub> und Sublimation (Roscoe). Auch beim Ueberleiten von CO<sub>2</sub> über ein glühendes Gemenge von WO<sub>3</sub> und CaCl<sub>2</sub> (Schulze, J. pr. [2] 21. 441). Hellgelbe, vierseitige Blättchen, sublimirt ohne zu schmelzen, dabei theilweise in WO<sub>3</sub> und WOCl<sub>4</sub> zerfallend. Ist an feuchter Luft beständig und wird von kaltem H<sub>2</sub>O nicht zersetzt (Roscoe, A. 162. 362). Forcher (J. pr. 86. 236) gab einen S. von 265 bis 267° an (vergl. Wöhler, Riche und Blomstrand l. c.).

## Wolfram und Brom.

Ueber ältere Angaben vergl. Blomstrand (J. pr. 82. 429), welcher WBr<sub>5</sub>, WOBr<sub>4</sub> und WO<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> beschrieb.

#### Wolframdibromid.

WBr<sub>2</sub>; 100 Thle. enthalten 53,51 W, 46,49 Br.

Man leitet H über im ZnCl<sub>2</sub>-Bade erh. WBr<sub>5</sub>, wobei WBr<sub>5</sub>, WOBr<sub>4</sub> und Br dest.; blauschwarzer, sammetartiger Rückstand. Gibt mit H bei hoher T. W. Verhält sich gegen H<sub>2</sub>O und gegen HNO<sub>3</sub> analog dem WCl<sub>2</sub> (Roscoe, A. 162. 363).

### Wolframpentabromid.

WBr<sub>5</sub>; 100 Thle. enthalten 31,52 W, 68,48 Br.

Man erh. W in Br-Dampf unter sorgfältigstem Fernhalten von O und H<sub>2</sub>O, dunkelbraune Nadeln, S. 276° (korr.), erstarrt bei 273° und siedet bei 333° mit dunkelbraunem Dampfe. Zersetzt sich sofort an feuchter Luft oder mit H<sub>2</sub>O zu blauem Oxyd und HBr, bei der Dest. unter Abspaltung von Br (Roscoe, A. 162. 362; vergl. Borck und Blomstrand l. c.).

### Wolframoxytetrabromid.

WOBr<sub>4</sub>; 100 Thle. enthalten 35,40 W, 3,08 O, 61,52 Br.

Entsteht in ähnlicher Art wie WOCl<sub>4</sub> aus W und O-haltendem Br, aus WO<sub>3</sub>, Kohle und Br (vergl. Blomstrand, J. pr. 82. 430). Man leitet Br-Dampf über ein erh. Gemenge von gleichen Theilen WO<sub>2</sub> und W und trennt von weniger flüchtigem WO<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> durch vorsichtige Dest. (Roscoe, A. 162. 364). Braunschwarze, glänzende Krystallnadeln, S. 277° (korr.), Sied. 327°. Verhält sich gegen feuchte Luft und H<sub>2</sub>O ähnlich wie WOCl<sub>4</sub>.

## Wolframdioxybromid.

WO<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>; 100 Thle. enthalten 48,96 W, 8,51 O, 42,53 Br.

Man leitet Br über erw. WO<sub>2</sub>, oder WBr<sub>5</sub> über erh. WO<sub>3</sub> (Roscoe). Von Borck (J. pr. 54. 254) durch Einwirkung von Br auf WO<sub>2</sub>, WS<sub>2</sub>, WO<sub>3</sub> + Kohle oder blaues Oxyd erhalten; hellrothe, durch-sichtige (in der Hitze schwarze), prismatische Kryst. (gepulvert gelb), nahe bei Rothglut flüchtig unter theilweiser Zersetzung in WO<sub>3</sub> und WOBr<sub>4</sub>. Kaltes H<sub>2</sub>O ist ohne Einwirkung (Roscoe; vergl. Blom-strand und Borck).

# Wolfram und Jod.

Wolframdijodid, WJ<sub>2</sub> entsteht in ganz geringer Menge beim Ueberleiten von J-Dampf über erh. W oder WO<sub>2</sub>; metallisch-grüne Schuppen, nicht unzersetzt flüchtig. H<sub>2</sub>O zersetzt es nicht (Roscoe, A. 162. 366).

Kaliumwolframjodat K<sub>2</sub>H<sub>3</sub>WJO<sub>8</sub> oder 2K<sub>2</sub>O.2WO<sub>3</sub>.J<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3H<sub>2</sub>O entsteht aus Lsg. von K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit der berechneten Menge Jodsäure. Anfangs scheiden sich glänzende Schuppen jodfreier Polywolframate, dann obiges Salz, verunreinigt mit etwas Kaliumpolywolframat, in mikroskopischen Nadeln ab (Blomstrand, J. pr. 40. 327).

### Wolfram und Fluor.

WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O löst sich in HFl zu milchiger Flüss., durch Abdampfen und Aufnehmen mit H<sub>2</sub>O bleibt ein beim Glühen nur in NH<sub>3</sub>-Atmosphäre sein Fl abgebender Körper zurück (Berzelius, P. A. 4. 147). Nach Riche (A. ch. [3] 50. 41) kryst. aus einer Lsg. von WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in HFl wieder Hydrat. Durch Auflösen von normalen Wolframaten in HFl entstehen Wolframoxyfluorid-Fluormetalle. Sie ätzen Glas auch im trockenen Zustande und geben mit Säuren nur langsam WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O (Marignac, A. ch. [3] 69. 67).

KF1.W0<sub>2</sub>F1.H<sub>2</sub>O aus K<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>.11H<sub>2</sub>O und sehr überschüssiger HF1; rhombisch (gemessen), bei 100° H<sub>2</sub>O-frei. Dissociirt mit H<sub>2</sub>O

(Marignac, A. ch. [3] 69. 70).

2KFl.WO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O aus K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und HFl oder durch Lösen von WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O in HFl und Zufügen von KOH bis zum eben bleibenden Niederschlag; grosse, dem B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ähnliche Schuppen (Berzelius), gemessen (Marignac), wird bei 100° H<sub>2</sub>O-frei, dabei zu Pulver zerfallend, schmilzt beim Glühen. Bei Luftzutritt entweicht dabei HFl.

2NaFl.WO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> (Berzelius). Krystall. (gemessen), schmilzt bei dunkler Rothglut, an der Luft entsteht dabei Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> (Marignac). Ueber Verhalten von Ammoniumwolframat zu HFl vergl. Marignac (A. ch. [3] 69. 65), er erhielt

NH<sub>4</sub>Fl.WO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.H<sub>2</sub>O, rhombische Prismen (gemessen), nur aus HFl umkrystallisirbar.

2NH<sub>4</sub>Fl.WO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>, llösl. in H<sub>2</sub>O.

 $4NH_4F1.W0_2Fl_2 + (NH_4)_2W0_4$ , Reguläroctaëder, wird durch  $H_2O$  zersetzt.

 $ZnFl_2.W0_2Fl_2 + 10H_2O$ , triklin.  $CuFl_3.W0_3Fl_3 + NH_3$ .

## Wolfram und Schwefel.

#### Wolframdisulfid.

Wolframsulfür, Wolframsulfuret.

WS,; MG. 247,56 (Minimum); 100 Thle. enthalten 74,16 W, 25,84 S.

Man schmilzt W mit S oder glüht WO<sub>3</sub> mit 6 Thln. HgS bei Luftabschluss (Berzelius, Borck, J. pr. 54. 254). Aus weissglühender WO<sub>3</sub> durch Ueberleiten von S-Dampf oder H<sub>2</sub>S, auch durch Glühen von WS<sub>3</sub> (Berzelius). Nach Riche (A. ch. [3] 50. 26) durch Glühen von K<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit S und Auswaschen mit H<sub>2</sub>O. Aus WS<sub>3</sub> durch

Schmelzen mit KCN neben KCNS (Uslar, A. 94. 256). Aus ganz trockenem (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> durch Glühen in CO<sub>2</sub> (Corleis, A. 232. 262). Schwarzes Pulver, welches sich zu stahlgrauen, metallglänzenden Massen komprimiren lässt (Berzelius). Graphitähnliche, abfärbende, weiche Nädelchen (Riche). Zersetzt Wasserdampf bei starker Rothglut (Regnault). Wird durch Schmelzen mit KCN nicht verändert (Uslar), bei sehr anhaltendem Erhitzen in H zu W reduzirt (Riche, Corleis).

#### Wolframtrisulfid.

Wolframsulfid.

WS<sub>3</sub>; MG. 279,54 (Minimum); 100 Thle. enthalten 65,68 W, 34,32 S.

Man löst WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in einem Sulfhydrat oder leitet H<sub>2</sub>S in Ammoniumwolframat und fällt durch überschüssige Säure (Berzelius). Man zersetzt (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> mit HCl, filtrirt und wäscht bei völligem O-Abschluss (Corleis, A. 232. 264). Auch direkt aus Wolframit durch Schmelzen mit 0,2 Thln. Kohle, 3 Thln. S und 3 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei schwacher Rothglut, Auslaugen und Zersetzen mit Säure (Uslar, Gmelin-Kraut 1876. II. [2] 103). Leberbraune Fällung, nach dem Trocknen schwarz, wlösl. in H<sub>2</sub>O mit gelber Farbe, leichter beim Kochen. Aus der Lsg. wird es durch NH<sub>4</sub>Cl zum grösseren Theile gefällt. Wird durch Kochen mit HCl dunkler, bleibt aber lösl. Gibt beim Kochen mit H<sub>2</sub>O etwas H<sub>2</sub>S. Beim Erhitzen entweichen H<sub>2</sub>S und H<sub>2</sub>O, während WS<sub>2</sub> zurückbleibt (Berzelius). Nach Borck (J. pr. 54. 255) enthält es O und H<sub>2</sub>O chemisch gebunden. Lösl. in kaltem KHCO<sub>3</sub> (Corleis). Mit Alkalisulfiden entstehen Sulfosalze. Ueber colloïdales Sulfid vergl. Wimsinger (Acad. Belge [3] 15. 390).

Oxysulfid wird nach Berzelius durch Säuren aus einem Gemisch von Wolframat und Sulfowolframat gefällt.

Ueberschichtet man  $(NH_4)_2WS_4$  mit Alk.-Ae. und fügt HCl zu, so erhält man eine braunrothe, ätherische Lsg., die einen 20,69 S haltenden Rückstand lässt (Corleis).

Von den Sulfowolframsäuren H<sub>2</sub>WS<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>WSO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>WS<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>WSO<sub>3</sub> sind nur Salze bekannt (s. d.).

# Wolfram und Stickstoff.

Wolframchlorid (aus W und luftfreiem Cl) reagirt mit NH<sub>3</sub>-Gas unter Entwickelung von NH<sub>4</sub>Cl-Dämpfen. Erw. man dann im NH<sub>3</sub>-Strom bis zur Verflüchtigung von allem NH<sub>4</sub>Cl, so bleibt eine graue, gaskohlen- ähnliche Masse, deren Zusammensetzung etwas variabel ist. Bei mässig hoher T. entsteht W. Aehnliche Körper entstehen durch Erhitzen von Wolframchlorid mit NH<sub>4</sub>Cl. Durch Glühen von W in CN entstehen N-haltende, mit C gemengte W-Verbindungen (Wöhler, A. 73. 198; 105. 258). Nach Rideal (Soc. 1889. 41) beibt W oder blaues Oxyd in NH<sub>3</sub> unverändert, WO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und WOCl<sub>4</sub> werden in der Kälte angegriffen, ersteres gibt anscheinend nur WO<sub>2</sub>.

Triwolframnitrid W<sub>3</sub>N<sub>2</sub>, von Uhrlaub (Die Verbindungen einiger Metalle mit N. Göttingen 1859; nach Gmelin-Kraut, 1877. II. [2] 114) durch Erhitzen von Wolframchlorid in NH<sub>3</sub> auf eine gewisse, schwer einzuhaltende T. erhalten.

 $\mathbf{W_2N_3}$  entsteht aus  $\mathrm{WOCl_4}$  und  $\mathrm{NH_3}$ ; auch aus  $\mathrm{WCl_6}$  und  $\mathrm{NH_3}$  und Auswaschen des gebildeten  $\mathrm{NH_4Cl}$  mit  $\mathrm{H_2O}$ ; schweres, halbmetallisches Pulver, unlösl. in  $\mathrm{KOH}$ ,  $\mathrm{HNO_3}$  und verd.  $\mathrm{H_2SO_4}$ . Gibt mit konz.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> NH<sub>3</sub> und WO<sub>3</sub> (Rideal l. c.).

Wolframnitridamid W<sub>3</sub>N<sub>6</sub>H<sub>4</sub>, Hauptprodukt aus Wolframchlorid und NH<sub>3</sub>. Gibt bei Luftabschluss heftig geglüht W, auch bei schwachem Glühen in H. Gibt an der Luft erh. NH<sub>3</sub> und verbrennt dann zu WO<sub>3</sub>. Säuren und KOH sind ohne Einwirkung, schmelzendes KOH gibt NH<sub>3</sub>. Zerlegt in der Wärme NH<sub>3</sub> in N und H (Wöhler l. c.).

W<sub>3</sub>N<sub>4</sub>H<sub>4</sub> entsteht aus obigem durch ganz gelindes Erwärmen in

H; mehr grau als dieses (Wöhler).

WN<sub>2</sub>.WO<sub>3</sub> entsteht durch mehrfach wiederholtes Glühen von WO<sub>3</sub>

mit NH<sub>4</sub>Cl (Rideal l. c.).

Wolframnitridamidoxyd W<sub>7</sub>N<sub>8</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> (?) (Wöhler). Nach Rideal: W<sub>5</sub>N<sub>6</sub>H<sub>3</sub>O<sub>5</sub> entsteht, wenn man NH<sub>3</sub> über fein gepulvertes, geglühtes WO<sub>3</sub> bei kaum sichtbarem Glühen des Rohres leitet. Aehnliche Körper entstehen aus WO<sub>2</sub> und durch Glühen von K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit NH<sub>4</sub>Cl (von Wöhler, P. A. 2. 347 früher für WO<sub>2</sub> angesehen). Rein schwarz, kann in Pseudomorphosen der Säure, auch in solchen des NH<sub>4</sub>-Salzes erhalten werden. Unlösl. in Säuren und Alkalien, lösl. in NaClO. Gibt beim Glühen für sich NH<sub>3</sub>, beim Glühen in H W, an Luft unter Verglimmen WO<sub>3</sub>. Wird von H<sub>2</sub>O bei 230° nicht angegriffen. Zersetzt schon bei ziemlich niedriger T. NH<sub>3</sub> in N und H.

# Wolfram und Phosphor.

Phosphorwolfram W<sub>4</sub>P<sub>2</sub> (nur P bestimmt). Erh. man ein Gemisch 23 bis 30 g WO<sub>3</sub> mit <sup>9/7</sup> Thln. roher (Ca-haltender) Phosphorsäure während einer Stunde im Kohletiegel auf Nickelschmelzhitze, so erhält man eine graue, blasige Masse, deren Hohlräume mit bis zu zollgrossen Kryst. ausgekleidet sind. Dunkelstahlfarbene, sechsseitige Prismen von lebhaftem Metallglanz, SG. 5,207, verbrennt im O mit grossem Glanze. Unlösl. in Säuren und Königswasser, aber lösl. in schmelzendem Gemisch von NaCO<sub>3</sub> und NaNO<sub>3</sub>, schmilzt nicht beim S. des Mn, leitet die Elektrizität. Verändert sich nicht beim Glühen an der Luft.

W<sub>3</sub>P<sub>4</sub> entsteht durch Glühen von W in P-Dampf unter Feuer-erscheinung; dunkelgraues, schwer oxydables Pulver (Wöhler und Wright, A. 79. 244).

## Phosphorwolframsäuren.

Die Fähigkeit der Wolframsäuren, sich mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> zu hochmolekularen Säuren zu vereinigen, wurde von Scheibler (B. 1872. 801) erkannt, während früher (Zettnow, P. A. 130. 259) die durch Phosphate bewirkte Veränderung der Parawolframate auf die Bildung von Metawolframaten zurückgeführt wurde. Später untersuchte Gibbs (B. 1877. 1384; Am. J. 2. 217, 281; 4. 377; 5. 361, 391; 7. 313, 392) zahlreiche Salze solcher "komplexer" Säuren. Sprenger untersuchte namentlich die Säure mit  $24\,\mathrm{WO}_3$ , Kehrmann (B. 20. 1805, 1811; 24. 2326 und A. 245. 45; Z. f. anorg. Ch. 1. 428) auch jene mit  $16\,\mathrm{WO}_3$ , von denen er zwei annimmt und für die er auch Konstitutionsformeln angibt. Péchard (C. r. 109. 301; 110. 754) untersuchte die Säuren mit  $12\,\mathrm{WO}_3$  und zeigte auch die allgemeine Bildung der Säuren aus  $H_3\,\mathrm{PO}_4$  und Metawolframsäure.

Phosphorwolframate werden durch Kochen von Lsgn. von Wolframaten mit Phosphaten erhalten; durch Schmelzen dieser Salze oder durch Kochen von WO3. H2O mit Phosphaten (Gibbs). Die freien Säuren erhält man durch Zersetzung des Mercurosalzes mit HCl, durch Verdunsten von Lsgn. von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Metawolframsäure (Péchard) oder auch nach Drechsel (B. 20. 1452) wie folgt: Man löst 500 g möglichst reines Natriumparawolframat und 250 g Na, HPO, in 500 g H,O, kocht, fügt 700 bis 800 ccm HCl (SG. 1,14) zu, dampft bis zur Krystallhaut ein, lässt erkalten und schüttelt mit Ae. Die unterste, schwere Lsg. gibt nach Verjagen des Ae. auf dem Wasserbade Kryst. der Säure. Die Methode gründet sich darauf, dass Ae. und Phosphorwolframsäure eine schwere, nicht in jedem Verhältniss mit Ae. mischbare Lsg. gibt, der überschüssig zugesetzte Ae. schwimmt als dritte Schicht über der wässerigen Salzlsg. Das SG. einer so erhaltenen Lsg. ist 1,6175; sie enthält 59,57% bei 100% getrockneter Säure. Aus rein wässeriger Lsg. wird durch Ae. eine Lsg. vom SG. 1,525 und durch Sättigen von Ae. mit Kryst. der Säure eine Lsg. vom SG. 2,083 erhalten.

Die nach Drechsel's Methode erhaltene Säure ist wohl hauptsächlich P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.24 WO<sub>4</sub>.xH<sub>2</sub>O, vielleicht mit andereren vermengt (vergl. Kehrmann, B. 20. 1813 und Brandhorst, Kraut, A. 249. 373). Die genaue Formulirung dieser hochmolekularen Verbindungen ist schwierig, da die Analyse nicht genügend Genauigkeit bietet, auch die verschiedenen Säuren unter einander sehr ähnlich und in einander umwandelbar sind. Zweifellos ist die selbstständige Existenz mehrerer solcher Säuren; ziemlich wahrscheinlich jener mit 12, 16, 20, 24 WO<sub>3</sub> für 1P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Die Phosphorwolframsäuren sind in saurer Lsg. beständig, H<sub>2</sub>S wirkt kaum, Zn nur wenig ein. HgNO<sub>3</sub> gibt gelbe, in H<sub>2</sub>O fast ganz unlösl. Niederschläge. Durch Kochen mit Alkalien werden sie in Phosphat und Wolframat gespalten. Sie schmecken meist bitter und geben sehr wlösl. Fällungen mit Alkaloiden, Harnstoff, Albumin etc. (Scheibler, Gibbs).

$$P_2O_5:WO_3=1:24.$$

Phosphorduodeciwolframsäure  $P_2O_5$ .  $24WO_3 + 40$ , 48.5, 53, 59,  $61H_2O$  oder  $H_3PW_{12}O_{40} + xH_2O$ . Man verdampft ein Gemisch entsprechender Mengen  $H_3PO_4$  und Metawolframsäure (Péchard). — Man kocht 24 Mol.  $Na_2WO_4$  mit 2 Mol.  $Na_2HPO_4$ , säuert mit  $HNO_3$  an, fällt mit  $HgNO_3$ , zersetzt das Mercurosalz mit HCl und verdunstet im Vakuum (Gibbs, Am. J. 2. 217). — Man suspendirt Baryumwolframat in  $H_2O$  und genügender Menge  $H_3PO_4$ , zersetzt mit kleinem Ueberschuss von  $H_2SO_4$ , kocht, entfernt  $H_2SO_4$  durch eben genug Baryt und verdunstet (Spren-

ger, J. pr. [2] 22. 418). — Durch genaue Zerlegung des Ba-Salzes (s. d.). Vergl. auch oben Drechsel's Methode, die man aber nach Brandhorst und Kraut (A. 249. 373) besser auf gereinigtes Na-Salz (s. u.) anwendet. — Ueber den H<sub>2</sub>O-Gehalt dieser Säure differiren die Angaben. Gibbs fand 53H<sub>2</sub>O und in einer aus 6K<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.18WO<sub>3</sub>.26H<sub>2</sub>O dargestellten 40, nach Umkryst. 61 H<sub>2</sub>O. Péchard fand 59, Sprenger 61 H<sub>2</sub>O, Brandhorst und Kraut 53 und in einer durch Umkryst. des Na-Salzes aus HNO<sub>3</sub> erhaltenen Säure 48,5 H<sub>2</sub>O, letztere Säure war rhomboëdrisch. Kryst. aus syrupöser Lsg. in tesseralen Octaëdern oder Würfeln. Verwittert sehr leicht. Verhalten zu Ae. s. o. Nach Kehrmann und Freinkel (B. 24. 2327, vergl. Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 428) ist die reine, aus HCl-haltendem H<sub>2</sub>O umkryst. Säure und ihre Salze nicht gelb, sondern fast farblos, und gibt ebenso wie ihre Salze in saurer Lsg. mit K- oder NH<sub>4</sub>-Salz dichte, feinvulperige Niederschläge, die in H<sub>2</sub>O fast unlösl. sind. Salze dieser Säure entstehen immer, wenn ein beliebiges Wolframat, sei es ein normales, sei es ein Polywolframat in wässeriger Lsg. mit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> oder einem Phosphat vermischt und mit HCl, HNO3, H2SO4 im Ueberschusse versetzt wird (Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 428).

3K<sub>2</sub>0.P<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.24W0<sub>3</sub>.11(17)H<sub>2</sub>0 entsteht direkt aus entsprechenden Mengen von K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> durch Ueberschuss von HCl; körnige Kryst.; weniger lösl. in H<sub>2</sub>O als das Na-Salz (Gibbs), in H<sub>2</sub>O bei Gegenwart eines Ueberschusses an H<sub>3</sub>PW<sub>12</sub>O<sub>40</sub> fast ganz unlösl. (Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 430).

 $2\mathbf{Na}_2\mathbf{0}.\mathbf{P}_2\mathbf{0}_5.24\mathbf{W0}_3.27\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ . Man löst 1000 g  $\mathbf{Na}_2\mathbf{W0}_4.2\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  und 100 g kryst.  $\mathbf{Na}_2\mathbf{HPO}_4$  in 41  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , mischt mit 750 g vierfach verd.  $\mathbf{HCl}$  (SG. 1,15), dampft zur Trockne, extrahirt mit 2,5 l eines Gemisches von Alk. und Ae., dest. ab., oxydirt den Rückstand mit ganz wenig  $\mathbf{HNO}_3$  und kryst. aus  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ . Gelbe Kryst. (SG. 4,722). Eine auf  $20^\circ$  abgekühlte, heiss ges. Lsg. enthält 64.1% Salz. Llösl. in Alk., wlösl. in  $\mathbf{NaCl}$ -Lsg. Eine Lsg. mit  $\mathbf{p}$  % an  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ -haltigem Salz hat bei  $20^\circ$  das SG. von  $0.99797 + 0.00844\,\mathbf{p} + 0.0000018\,\mathbf{p}^2 + 0.0000017243\,\mathbf{p}^3$ , ebenso für  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ -freies Salz =  $0.99797 + 0.009148\,\mathbf{p} + 0.00000217\,\mathbf{p}^2 + 0.0000021885\,\mathbf{p}^3$ . Gibt an Ae. freie Säure ab und verwandelt sich in das folgende Salz (Brandhorst und Kraut l. c.; vergl. auch Gibbs, sowie Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 429).

3Na<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.24WO<sub>3</sub>.22H<sub>2</sub>O (Brandhorst und Kraut), xH<sub>2</sub>O (Kehrmann und Freinkel). Man versetzt eine Lsg. von 24 Mol. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und 1 bis 1,5 Mol. Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (welche alsbald alkalisch wird) successive unter Rühren mit HCl, bis sich ein Krystallpulver ausscheidet; durchsichtige, farblose, reguläre Octaëder oder rhomboëdrische Tafeln, llösl. in H<sub>2</sub>O, verwittert leicht (Kehrmann und Freinkel l. c.).

3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>0.P<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.24W0<sub>3</sub>.20H<sub>2</sub>0 variirt etwas in seiner Zusammensetzung, feinkörniger Niederschlag, wlösl. in H<sub>2</sub>O (Gibbs).

**BaO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.24WO<sub>3</sub>.60H<sub>2</sub>O** und

2BaO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.24WO<sub>3</sub>.59H<sub>2</sub>O aus berechneten Mengen Säure und

BaCO<sub>3</sub> (Sprenger).

3BaO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.24WO<sub>3</sub>.58H<sub>2</sub>O aus Säure und so viel — aber nicht mehr — BaCO<sub>3</sub>, wie sich darin löst; reguläre Octaëder, llösl. (Sprenger). Ein gleiches Salz mit 46H<sub>2</sub>O erhielt Gibbs aus mehreren Natriumphosphorwolframaten durch BaCl<sub>2</sub> in salzsaurer Lsg. ebenfalls in

Octaëdern. Ein gleiches Salz (mit nicht bestimmtem H<sub>2</sub>O) erhielten Kehrmann und Freinkel aus ges. Lsg. des Na-Salzes durch ges. Lsg. von BaCl<sub>2</sub> in regulären, verwitternden Octaëdern.

 $\mathbf{Na_30.2Ba0}, \mathbf{P_20_5}.24\mathbf{W0_3}.46\mathbf{H_20}$  aus saurem  $\mathbf{Na-Salz}$  und  $\mathbf{BaCO_3}$ 

(Brandhorst und Kraut).

3CuO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.24WO<sub>3</sub>.58H<sub>2</sub>O, grüne, reguläre Kryst. (Sprenger).

 $Ag_20.P_30_5.24W0_3.60.H_20$  und

 $3Ag_20.P_20_5.24W0_3.58H_20$  (Sprenger).

$$P_2O_5:WO_3=1:22.$$

Salze dieser Reihe entstehen aus Salzen der Reihe 1:24 durch Karbonate neben etwas Wolframat. Sie entsprechen einer Säure P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 22 WO<sub>3</sub>. 7 H<sub>2</sub>O, doch werden aus ihnen durch HCl Salze der (1:24)-Säure regenerirt (Kehrmann und Freinkel l. c. und Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 435).

 $2\mathbf{K}_2\mathbf{0}.\mathbf{P}_2\mathbf{0}_5.22\mathbf{W}\mathbf{0}_3.6\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  aus dem (1:18)-Salz (Gibbs).

7K<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.22WO<sub>3</sub>.xH<sub>2</sub>O, grosse Quadratoctaëder, llösl. in H<sub>2</sub>O (Kehrmann und Freinkel).

 $3(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{0}$ .  $\mathbf{P}_2\mathbf{0}_5$ .  $22\mathbf{W0}_3$ .  $21\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  entsteht manchmal neben dem (1:24)-Salz als wlösl., kryst. Fällung (Gibbs).

4BaO.P.O. 22WO. 41H,O, Kryställchen (Gibbs).

7BaO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.22WO<sub>3</sub>.59,5H<sub>2</sub>O (Sprenger l. c.), 53H<sub>2</sub>O (Kehrmann und Freinkel und Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 435).

 $\mathbf{x}(\mathbf{Ba} + [\mathbf{NH}_4])\mathbf{0}.\mathbf{P}_2\mathbf{0}_5.22\mathbf{W0}_3.\mathbf{yH}_2\mathbf{0}$  (Kehrmann und Freinkel). 3  $\mathbf{Ba0}.4\mathbf{Ag}_2\mathbf{0}.\mathbf{P}_2\mathbf{0}_522\mathbf{W0}_3+\mathbf{xH}_2\mathbf{0}$ , hellgelbe, wlösl. Kryst. (Kehr-

mann, Z. anorg. Ch. 1. 435).

$$P_2O_5: WO_3 = 1:21.$$

3H<sub>2</sub>O.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.21WO<sub>3</sub> + xH<sub>2</sub>O. (Kehrmann und Freinkel, B. 24. 2326; 25. 1966; Kehrmann l. c.; Freinkel, Dissert., Basel 1892).

 $3(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{0}.\mathbf{P_20}_3.21\mathbf{W0}_3 + \mathbf{xH_20}.$ 

 $3 \mathbf{K}_{2} \mathbf{0} \cdot \mathbf{P}_{2} \mathbf{0}_{3} \cdot 21 \mathbf{W} \mathbf{0}_{3} + \mathbf{x} \mathbf{H}_{2} \mathbf{0}$ 

 $3 \text{ Ag}_2 \cdot \text{P}_2 \text{O}_5 \cdot 21 \text{ WO}_3 + \text{x H}_2 \text{O}.$ 

$$P_2O_5: WO_3 = 1:20.$$

 $\mathbf{P}_2\mathbf{0}_5.20\,\mathbf{W}\mathbf{0}_3+62\,\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  entsteht aus entsprechenden Mengen  $\mathbf{H}_3\mathbf{PO}_4$  und Metawolframsäure durch Abdampfen; Reguläroctaëder, leicht verwitternd (Péchard). Durch Umkryst. aus  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  wurde eine gleiche Säure mit  $50\,\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  in Rhomboëdern erhalten.

6BaO.P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.20WO<sub>3</sub> + 48H<sub>2</sub>O entsteht durch Mischen von Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> nach 24:2, 18:2 oder 12:2 Mol., Ansäuern und Versetzen mit BaCl<sub>5</sub>; schöne, farblose Kryst., llösl. (Gibbs).

$$P_2O_5: WO_3 = 1:18 \ (?).$$

 $6 \, \mathbf{K}_2 \, \mathbf{0} \cdot \mathbf{P}_2 \, \mathbf{0}_5 \cdot 18 \, \mathbf{W} \, \mathbf{0}_3 + 23 \, \mathbf{H}_2 \, \mathbf{0} \, (30 \, \mathbf{H}_2 \, \mathbf{0})$  entsteht aus kochenden Lsgn. von 20 Mol. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und  $2 \, \mathrm{Na}_2 \, \mathrm{HPO}_4$  durch Essigsäure und Alk. und

Umsetzung des ausgeschiedenen Salzes mit K-Salz. Gibt, durch Hg-Salz in Säure verwandelt,  $P_2O_5.24 \, \text{WO}_3 + 40 \, \text{H}_2\text{O}$ .

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{0.5H}_{2}\mathbf{0.P}_{2}\mathbf{0}_{5}.18\mathbf{W}\mathbf{0}_{3} + 14\mathbf{H}_{2}\mathbf{0} \text{ (Gibbs)}.$ 

### $P_2O_5:WO_3=1:16.$

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.16 WO<sub>3</sub> + 69 H<sub>2</sub>O entsteht aus entsprechenden Mengen von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Metawolframsäure; farblose Octaëder (Péchard). Kehrmann (B. 20. 1805 und A. 245. 45) erhielt durch Kochen einer kaltges. Lsg. von 1 Mol. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit mehr als 4 Mol. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> ein Gemenge von drei Na-Salzen, die durch Sättigen der Lsg. mit KCl in K-Salze umgewandelt und völlig ausgeschieden werden. Durch Umkrystallisationen erhielt er als Hauptprodukt das α-Anhydrophosphorwolframat, die anderen beiden K-Salze nur in geringen Mengen. Salze der gleichen Säure entstehen nach Kehrmann aus Wolframaten und allen anderen Phosphorwolframaten, wenn sie mit überschüssiger H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> bei Gegenwart eines Alkalisalzes gekocht werden.

 $\alpha$ -Anhydrophosphorluteowolframsäure  $H_3PW_8O_{88} + 16H_2O_5$ , in einer neuen Abhandlung (Z. anorg. Ch. 1. 431) als Phosphorluteowolframsäure H<sub>3</sub>PW<sub>9</sub>O<sub>31</sub> + 9H<sub>2</sub>O beschrieben, entsteht durch H<sub>2</sub>SiFl<sub>6</sub> aus dem K-Salz oder durch HCl aus dem Ag-Salz, endlich durch Abdampfen einer Lsg. der folgenden Säure. Eine siedende konz. Lsg. von 100 g Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> wird nach Zusatz von 50 g syrupdicker Phosphorsäure und 50 ccm H<sub>2</sub>O unter zeitweiligem Ersatze des verdampfenden H<sub>2</sub>O bis zur stärksten Intensität der rasch eintretenden Gelbfärbung gekocht, dann werden 20 ccm starke HNO<sub>3</sub> zugetröpfelt und gepulvertes NH<sub>4</sub>Cl unter Umschwenken eingetragen, bis die Flüss. über dem gelben kryst. Niederschlage farblos ist. Der Niederschlag wird zweimal aus konz. kalter wässeriger Lsg. durch NH<sub>4</sub>Cl umgefällt und schliesslich aus wenig lauwarmem H<sub>2</sub>O umkryst. Das so erhaltene NH<sub>4</sub>-Salz wird durch Kochen und Abdampfen mit Königswasser in die freie Säure übergeführt, welche aus konz. lauer Lsg. kryst. (Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 432). Hellcitronengelbe, sechsseitige Tafeln, verwittert nicht, schmilzt bei Handwärme, und löst sich in weniger als 1/8 Thl. H<sub>2</sub>O. Die nachstehenden Salze entsprechen nach Kehrmann (Z. anorg. Ch. 1. 431) der all-

gemeinen Formel  $M_3PW_9O_{31}$  + aq. Weder die Salze noch die Säure werden durch überschüssige starke Säure zersetzt, wohl aber durch selbst den geringsten Ueberschuss starker Basen in noch unbekannte Spaltprodukte übergeführt.

 $\mathbf{K}_{3}\mathbf{PW}_{8}\mathbf{O}_{28} + 8\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ ,  $(\mathbf{K}_{3}\mathbf{PW}_{9}\mathbf{O}_{31} + \mathbf{x}\mathbf{H}_{2}\mathbf{O})$ , Prismen (gemessen).  $(\mathbf{NH}_{4})_{3}\mathbf{PW}_{8}\mathbf{O}_{28} + 8\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ ,  $([\mathbf{NH}_{4}]_{3}\mathbf{PW}_{9}\mathbf{O}_{31} + \mathbf{x}\mathbf{H}_{2}\mathbf{O})$ , Prismen (gemessen), isomorph mit dem K-Salz.

Ag<sub>3</sub>PW<sub>8</sub>O<sub>28</sub>, (Ag<sub>3</sub>PW<sub>9</sub>O<sub>31</sub>), kleine, citronengelbe Prismen.

Cu-Salz, smaragdgrüne Tafeln.

Pb-Salz, gelbe, lösl. Prismen.  $H_2O$  scheidet ein basisches Salz ab.  $Ba_3(PW_8O_{28})_2 + xH_2O$ ,  $(Ba_3[PW_9O_{31}]_2 + xH_2O)$ , ähnlich dem Pb-Salz.  $BaNH_4PW_8O_{28} + xH_2O$ ,  $(BaNH_4PW_9O_{31} + xH_2O)$ .

Konstitution (vergl. B. 20. 1811):  $0 < \frac{WO_2}{WO_2} = 0 > P = (0.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2.O.WO_2$ 

Phosphorluteowolframsäure bezeichneten Säure. Zu ihrer Dan stellung löst man K<sub>3</sub>PW<sub>8</sub>O<sub>28</sub> in H<sub>2</sub>O, versetzt vorsichtig mit KHCO fällt mit AgNO3 und zersetzt das Ag-Salz mit HCl. Die Lsg. de Säure ist farblos und wird schon beim Stehen, rascher beim Erwärme gelb (Anhydrosäure s. o.).

 $\mathbf{Ag}_{5}\mathbf{PW}_{8}\mathbf{0}_{28} + \mathbf{xH}_{2}\mathbf{0}_{9}$  (?), feinpulveriger Niederschlag.

Gibbs hat durch Kochen von Natriumparawolframat mit H<sub>3</sub>PC und Zufügen von KBr oder NH<sub>4</sub>Cl folgende Salze erhalten:

 $4K_{2}O.2H_{2}O.P_{2}O_{5}.16WO_{3} + 19H_{2}O$ , Nadeln.  $6(NH_4)_20.P_20_5.16W0_3 + 2H_50$ , flache Prismen.  $\mathbf{Ca0.5H_{2}0.P_{2}0_{3}16W0_{3}+3H_{2}0.}$ 

 $P_0O_5:WO_3=1:12$  (Péchard, C. r. 110. 754).

 $\mathbf{P}_{2}\mathbf{O}_{5}$ . 12  $\mathbf{WO}_{3}+42\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  entsteht aus entsprechenden Mengen vo H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Metawolframsäure, auch bei Ueberschuss von H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; trikline glänzende Prismen, nicht verwitternd, lösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. Säure zersetzen sie erst in der Wärme unter Abscheidung von WO3. H2C Alkalien im Ueberschuss zersetzen sie in Phosphat und Wolframat. Di Salze werden durch Neutralisation mit Oxyd oder Karbonat, oder auc aus Phosphaten und Wolframsäure erhalten.

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{0}.\mathbf{P}_{2}\mathbf{0}_{3}.12\mathbf{W}\mathbf{0}_{3}+9\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}_{3}$  amorph, unlösl. in kaltem  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}_{3}$ , wlös in heissem.

 $2Na_2O.P_2O_5.12WO_3 + 18H_2O$ , Kryst., isomorph der Säure, unlös in Alk.

 $\text{Li}_2 \mathbf{0} \cdot \mathbf{P}_2 \mathbf{0}_5 \cdot 12 \mathbf{W} \mathbf{0}_3 + 12 \mathbf{H}_2 \mathbf{0}$ , rhombische Kryst.  $2(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{0}.\mathbf{P}_2\mathbf{0}_5.12\mathbf{W0}_3 + 5\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , unlösl. in  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ . Cs- und Rb-Salz sind unlösl. Niederschläge.

 $2\mathbf{Ca0}.\mathbf{P}_{2}\mathbf{0}_{5}.12\mathbf{W0}_{3} + 19\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , leicht verwitternde Kryst.

 $28r0.P_2O_5.12WO_3 + 17H_2O$  wie das Ba-Salz.

 $2\mathbf{Ba0}.\mathbf{P_20_5}.12\mathbf{W0_3} + 15\mathbf{H_20}$ , schöne Rhomboëder, lösl. in  $\mathbf{H_20}$  $2 \text{MgO}. \tilde{P}_{2} \tilde{O}_{5}. 12 \text{WO}_{3} + 10 \tilde{H}_{2} \tilde{O}$ , rhombische Kryst.

 $2\mathbf{Zn0}.\mathbf{P}_{2}\mathbf{0}_{5}.12\mathbf{W0}_{3}+7\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , Kryställchen.

 $2\mathbf{W0.P_2O_5}.12\mathbf{WO_3} + 13\mathbf{H_2O_5}$ , rhombische Kryst., llösl. in  $\mathbf{H_2O_5}$ 

 $2\mathbf{Pb0}.\mathbf{P_20_5}.12\mathbf{W0_3} + 6\mathbf{H_20}$ , Nädelchen, unlösl. in kaltem  $\mathbf{H_20}$  $Tl_20.P_20_5.12W0_3 + 4H_20.$ 

 $2\bar{\mathbf{Cu0}}.\bar{\mathbf{P}}_{2}\bar{\mathbf{0}}_{5}.12\mathbf{W}\bar{\mathbf{0}}_{3}+11\bar{\mathbf{H}}_{2}\bar{\mathbf{0}}$ , grosse, blaue, leicht verwitternde Krys

 $\mathbf{Ag_2} \cdot \mathbf{P_20_5} \cdot 12\mathbf{W0_3} + 8\mathbf{H_20}$ , weisser Niederschlag.

Mercurosalz, gelblicher Niederschlag, leicht filtrirbar, unlösl. i H<sub>2</sub>O (diente zur Analyse).

$$P_{2}O_{5}:WO_{3}=1:7$$
 (?).

 $5\,\mathrm{Na}_{2}\mathrm{O}.2\,\mathrm{P}_{2}\mathrm{O}_{5}.14\,\mathrm{WO}_{3}+42\,\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}$  entsteht durch Kochen von Natrium parawolframat mit weniger als der Hälfte seines Gewichtes syrupöse H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Stehen der verd. Lsg.; Prismen (Gibbs).

 $3Na_20.P_20_5.7W0_3 + xH_20$  (Kehrmann, Z. anorg. Ch. 1. 437 scheidet sich bei monatelangem Stehen einer in der Kälte mit H<sub>s</sub>PO bis eben zur sauren Reaktion versetzten gesättigten Lsg. von Na2WO in durchsichtigen rhombischen Prismen. Liefert mit NH, Cl gefällt da Ammoniumsalz, wlösl., stark lichtbrechende, würfelförmige Kryst. Baryumsalz, im Ueberschusse von BaCl<sub>2</sub> unlösl. Niederschlag.

Calcium-Alkalidoppelsalz fällt krystallinisch durch CaCl<sub>2</sub> aus einer Lsg. eines der Alkalisalze.

Silbersalz, voluminöser weisser, fast unlösl. Niederschlag. In überschüssiger Lsg. eines der Alkalisalze zu Doppelsalzen lösl.

Pyrophosphorwolframate entstehen durch Kochen von  $Na_4P_2O_7$  mit Wolframsäure, die  $H_4P_2O_7$  geht als solche in die Verbindungen ein, die zur Analyse deshalb mit HCl erh. werden müssen, um Umwandlung in  $H_3PO_4$  zu bewirken (Gibbs, Am. chem. J. 7. 392).

 $6K_4P_2O_7.3H_4P_2O_7.K_2O.22WO_3.43H_2O.$ 

9K<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. 22 WO<sub>3</sub>. 49H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen von Natriumparawolframat und Pyrophosphat und Zusatz von KBr und Essigsäure. weiss, feinkörnig.

 $3\mathbf{Na}_{4}\mathbf{P}_{2}\mathbf{O}_{7}.6(\mathbf{NH}_{4})_{4}\mathbf{P}_{2}\mathbf{O}_{7}.2(\mathbf{NH}_{4})_{2}\mathbf{O}.22\mathbf{WO}_{3}.31\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  entsteht ähnlich

wie das vorige durch Zusatz von konz. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg; weiss, kryst.

Monometaphosphorwolframate entstehen durch Kochen von Wolframaten mit käuflicher, glasiger Phosphorsäure (NaPO<sub>3</sub> + HPO<sub>3</sub>), sind selten kryst. (Gibbs, Am. chem. J. 7. 392).

 $3 \,\mathrm{K_20.2 \, kPO_3.24 \, WO_3.20 \, H_2O}$ .

 $(NH_4)_2 0.2 (NH_4PO_3).18WO_3.11H_20.$ 

Orthometaphosphorwolframate.  $2K_2O.4Na_2O.6NaPO_3.6K_3PO_4.22WO_3.42H_2O$  entstehen durch Kochen von  $2Na_2O.P_2O_5.24WO_3.27H_2O$  mit  $NaPO_4$  und Zusatz von KBr; weiss, gelatinös (Gibbs, Am. chem. J. 7. 392).

Phosphorosophosphorwolframat  $5 \, \text{K}_2 \, \text{O} . 2 \, \text{H}_3 \, \text{PO}_3 . P_2 \, \text{O}_5 . 24 \, \text{WO}_3 . 13 \, \text{H}_2 \, \text{O}$  aus Natriumwolframat durch ein Gemisch von  $H_3 \, \text{PO}_3$  und  $H_3 \, \text{PO}_4$  und Ausfällen mit KBr (Gibbs, Am. chem. J. 7. 313).

**Phosphorosowolframate.**  $5K_2O.16H_3PO_3.32WO_3.46H_2O$  entstehen aus  $H_3PO_3$  und HCl ( $PCl_3+H_2O$ ) und Kaliumwolframat (Gibbs, Am. chem. J. 7. 313).

 $2 \text{Na}_2 \text{O}.8 \text{H}_3 \text{PO}_3.22 \text{WO}_3.35 \text{H}_2 \text{O}.$  $6 (\text{NH}_4)_2 \text{O}.4 \text{H}_3 \text{PO}_3.22 \text{WO}_3.25 \text{H}_2 \text{O}.$ 

Phosphorhypophosphorwolframat  $9K_2O.Na_2O.2H_3PO_2.4P_2O_5.26WO_3.43H_2O$  entsteht durch Kochen von  $2Na_2O.P_2O_5.24NO_3$  mit Ueberschuss an  $H_3PO_2$  und Ausfällen mit KBr (Gibbs, Am. chem. J. 7. 313).

Hypophosphorosowolframat  $4 \, \text{K}_2 \, 0.6 \, \text{H}_3 \, \text{PO}_2 \, .18 \, \text{WO}_3 \, .7 \, \text{H}_2 \, 0 \, (=2 \, [2 \, \text{K}_2 \, 0.2 \, \text{H}_3 \, \text{PO}_2 \, .6 \, \text{WO}_3] \, + \, \text{H}_2 \, \text{O} \, .2 \, \text{H}_3 \, \text{PO}_2 \, .6 \, \text{WO}_3 \, \pm \, 5 \, \text{H}_2 \, \text{O} \, ?)$  ähnlich wie obiges Salz; weisser, kryst. Niederschlag (Gibbs, Am. chem. J. 5. 361).

### Wolfram und Arsen.

#### Arseniwolframsäuren.

 $As_2O_5: WO_3 = 1:19$  (?).

Fremery (B. 17. 296) erhielt durch Zerlegung von in Arsensäurelsg. suspendirtem BaWO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Digestion, Verdunsten und vielfaches Umkryst. eine in goldgelben, sechsseitigen Tafeln kryst. Säure, deren ges. Lsg. in H<sub>2</sub>O das SG. 3,279 zeigte. Die Säure wird

schon durch Karbonate zerlegt und gibt durch Digestion mit den ent sprechenden Nitraten:

 $3K_2O.As_2O_5.19WO_3.15,5H_2O$ , grüne Kryst.  $3(NH_4)_2O.As_2O_5.19WO_3.18H_2O$ , gelbe Kryst.

Nach Kehrmann (A. 245. 45) erhält man nach Fremery's Verfahren ein Gemisch, hauptsächlich die folgende Säure enthaltend.

$$As_2O_5:WO_3=1:16.$$

a-Anhydroarsenwolframsäure H<sub>3</sub>AsW<sub>8</sub>O<sub>28</sub>. 16H<sub>2</sub>O wird aus dem NH<sub>4</sub> Salz durch Königswasser erhalten; H<sub>2</sub>S fällt aus saurer Lsg. kein Arsensulfid. Auch wie die analoge P-Verbindung darzustellen (vergl. S. 652) Neben dieser Säure entsteht noch eine andere Säure in geringer Menge

K<sub>3</sub>AsW<sub>8</sub>O<sub>28</sub> + 8H<sub>2</sub>O, isomorph mit der analogen P-Verbindung.

 $\alpha$ -Arsenwolframsäure  $\mathbf{H}_5\mathbf{AsW}_8\mathbf{0}_{29} + \mathbf{xH}_2\mathbf{0}$ , ganz analog der P-Verbindung.

 $\mathbf{Ag}_{5}\mathbf{AsW}_{8}\mathbf{0}_{29}$ , weisser Niederschlag, wahrscheinlich identisch mi  $6\mathbf{Ag}_{2}\mathbf{0}.\mathbf{As}_{2}\mathbf{0}_{5}.16\mathbf{W}\mathbf{0}_{3}+11\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  von Gibbs.

$$As_2O_5: WO_3 = 1:6.$$

 $3K_20.As_20_5.6W0_3.3H_20$  und

3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>0. As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>. 6W0<sub>3</sub>. 3H<sub>2</sub>0 wurden von Gibbs durch Abdampfer von Parawolframaten mit Arseniaten als weisse Niederschläge erhalten

$$As_2O_5: WO_3 = 1:3.$$

3Na<sub>2</sub>O.As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3WO<sub>3</sub>.20H<sub>2</sub>O entsteht nach Lefort (C. r. 92. 1461 durch Vermischen sehr konz., kalter Lsgn. von 1 Thl. H<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> und 4 Thln. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> als weisser, halbfester, sehr lösl. Niederschlag.

Arsenosowolframate.  $7(NH_4)_2O.2As_2O_3.18WO_3.18H_2O$  entstehdurch Kochen von Natriumparawolframat mit  $As_2O_3$  und Versetzen min  $NH_4Cl$ , schöne, blassgelbe Prismen (Gibbs, Am. chem. J. 7. 313).

4Ba0.As<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.9W0<sub>3</sub>21H<sub>2</sub>0, kryst. Fällung.

 $9 \text{Na}_2 \text{O}.8 \text{As}_2 \text{O}_3.16 \text{WO}_3.55 \text{H}_2 \text{O}$ , grosse Prismen.

Arsenosoarsenwolframat 10K<sub>2</sub>0.4As<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.As<sub>2</sub>0<sub>5</sub>.21W0<sub>3</sub>.26H<sub>2</sub>0, weisser kryst. Niederschlag (Gibbs, Am. chem. J. 7. 313).

Arsenosophosphorwolframate entstehen durch Kochen von Phosphorwolframaten mit As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Gibbs, Am. chem. J. 7. 313).

 $7 \,\mathrm{K_20.As_20_3.4P_20_5.60W0_3.55H0_2.}$ 

 $10 \, \mathbf{K}_{2} \, \mathbf{0} \cdot 14 \, \mathbf{A}_{8_{2}} \, \mathbf{0}_{3} \cdot 3 \, \mathbf{P}_{2} \, \mathbf{0}_{5} \cdot 32 \, \mathbf{W} \, \mathbf{0}_{3} \cdot 28 \, \mathbf{H}_{2} \, \mathbf{0}.$ 

 $5 \,\mathbf{K}_2 \,\mathbf{0} \cdot \mathbf{N} \,\mathbf{a}_2 \,\mathbf{0} \cdot \hat{\mathbf{2}} \,\mathbf{A} \,\mathbf{s}_2 \,\mathbf{0}_3 \cdot \hat{\mathbf{2}} \,\mathbf{P}_2 \,\mathbf{0}_5 \,\mathbf{0} \cdot \hat{\mathbf{12}} \,\mathbf{W}_3 \cdot \hat{\mathbf{15}} \,\mathbf{H}_2 \,\mathbf{0}.$ 

## Wolfram und Antimon.

Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5WO<sub>3</sub>.4H<sub>2</sub>O und Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6WO<sub>3</sub>.8H<sub>2</sub>O (Lefort vergl. S. 639) Baryumantimonosowolframat 4BaO.6Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.22WO<sub>3</sub>.36H<sub>2</sub>O. Markocht SbOCl mit Natriummetawolframat und fällt mit BaCl<sub>2</sub>; blass

gelber, kryst. Niederschlag, schmilzt beim Erhitzen unter H<sub>2</sub>O zu einem Oel (Gibbs, Am. chem. J. 7. 313).

Kaliumantimoniwolframat  $6 \, \text{K}_2 \, \text{O}_2 \, .4 \, \text{Sb}_2 \, \text{O}_5 \, .12 \, \text{WO}_3 \, .25 \, \text{H}_2 \, \text{O}_5$  entsteht durch Kochen von saurem Kaliumantimoniat und Kaliumparawolframat; farblose, körnige Kryst. (Gibbs, Am. chem. J. 7. 392).

### Wolfram und Kohlenstoff.

K<sub>2</sub>W<sub>4</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>.14H<sub>2</sub>O und K<sub>4</sub>W<sub>10</sub>Fe<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>.40H<sub>2</sub>O. Wyrouboff (A. ch. [5] 8.444), vergl. Atterberg (Bl. 24.355), welcher aus Kalium-wolframat und Ferrocyanat durch HCl einen gelatinösen Niederschlag mit K: W: Fe wie 3:3:2 erhielt.

### Wolfram und Silicium.

Wolframsäure und Kieselsäure. Von Marignac (A. ch. [4] 3. 5) sind drei komplexe Kieselwolframsäuren dargestellt worden. Das NH<sub>4</sub>-Salz der Silicodeciwolframsäure (mit SiO<sub>2</sub>: WO<sub>3</sub> = 1:10) entsteht durch Kochen von Ammoniumwolframat mit gallertiger SiO<sub>2</sub>. Durch längeres Kochen wird SiO<sub>2</sub> abgeschieden und ein Salz der Silicoduodeciwolframsäure oder Kieselwolframsäure bleibt in Lsg. Eine gleich zusammengesetzte, aber doch verschiedene Säure entsteht ähnlich durch Abdampfen der freien Silicodeciwolframsäure, ebenfalls unter Abscheidung von SiO<sub>2</sub>, sie wurde Wolframkieselsäure benannt. Alle drei Säuren scheinen vierbasisch zu sein. Kieselwolframsäure gibt beim Kochen mit überschüssigem NH<sub>3</sub> wieder Silicodeciwolframat neben Wolframat. Nach Graham verhindert kolloïde Wolframsäure das Pectisiren der kolloïden SiO<sub>2</sub>.

Kieselwolframsäure, Silicoduodeciwolframsäure 4 H,O.SiO, 12 WO<sub>3</sub>. 22 und 29 H<sub>2</sub>O. Man zersetzt das Mercurosalz mit eben genügender Menge HCl, entfernt Spuren von Hg durch kurzes Einleiten von H<sub>2</sub>S und lässt freiwillig verdunsten. Es kryst. grosse, farblose oder gelbliche Tetragonaloctaëder (gemessen) mit 29H<sub>2</sub>O. Diese verwittern leicht, schmelzen bei 36° im Krystallwasser, doch ist erst bei 53° alles geschmolzen. Durch langsames Abkühlen der geschmolzenen Säure erhält man hexagonal-rhombische (gemessen) Kryst. mit 22H,O. Nach Drechsel (B. 20. 1453) lässt sich Kieselwolframsäure sehr einfach wie folgt darstellen. Man löst reinstes Kieselnatriumwolframat in wenig kochendem H,O, neutralisirt mit HNO3, lässt erkalten, die abgeschiedenen Kryst. werden mit gallertiger SiO2 gekocht, bis HCl nicht mehr fällt, eingedampft und mit grossem Ueberschuss von verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (1:1) versetzt. Hierauf versetzt man mit Ae., schüttelt (vorsichtig da starke Erwärmung eintritt), sammelt die unterste ölige Schicht, verjagt den Ae. auf dem Wasserbad und lässt in halbkugeligen Schalen kryst. Die Säure mit 29 H.O verwittert an der Luft, verliert bei 100° 25 Mol. H<sub>2</sub>O, zwischen 150 und 220° noch 6 H<sub>2</sub>O, bei 350° alles. Der Rückstand ist in H<sub>2</sub>O lösl. und gibt wieder Kryst., ist aber unlösl. in H<sub>2</sub>O, wenn er über 350° erhitzt wurde. Lösl. in 0,104 H<sub>2</sub>O bei 18°, die Lsg. hat SG. 2,843. Sehr lösl. in Alk. Diese Lsg. ist mischbar mit gleichem Vol. Ae., ein Ueberschuss von Ae. schwimmt aber, nur Spuren von Säure aufnehmend, auf der konz. Lsg. Die hexagonale Säure zerfliesst mit 13 Thln. Ae., mischt sich noch mit 33 bis 38 Thln. Ae., aber nicht mit niehr. Eine bei 110° getrocknete Säure gibt eine milchige Lsg. mit Ae. (vergl. auch Drechsel l. c.).

Salze der Kieselwolframsäure können direkt durch Kochen der sauren Alkaliwolframate mit gallertiger SiO<sub>2</sub> dargestellt werden, sie

sind beständig gegen Säuren, werden von Alkalien zersetzt.

4K<sub>2</sub>0.Si0<sub>2</sub>.12W0<sub>3</sub>.14H<sub>2</sub>0. Man kocht SiO<sub>2</sub>-Gallerte mit H<sub>2</sub>O und trägt in Antheilen Kaliumwolframat ein, indem man durch zeitweiligen Zusatz einiger Tropfen HCl die Flüss. neutralisirt, und lässt erkalten. Krystallkrusten, verliert 4H<sub>2</sub>O bei 100°, löst sich in 10 Thln. H<sub>2</sub>O von 18° oder in 3 Thln. siedendem, entwickelt beim Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 9 Mol. CO<sub>2</sub>.

2K<sub>2</sub>0.2H<sub>2</sub>0.Si0<sub>2</sub>.12W0<sub>3</sub>.16H<sub>2</sub>0 aus obigem durch HCl. Hexagonale Prismen (gemessen), entwickelt beim Schmelzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

11 Mol. CO<sub>2</sub>.

 $3 \mathbf{K}_2 \mathbf{0}.\overline{5} \mathbf{H}_2 \mathbf{0}.2 (\mathbf{SiO}_2.12 \mathbf{WO}_3).25 \mathbf{H}_2 \mathbf{0}$ , monokline Prismen (gemessen).

4K<sub>2</sub>0.SiO<sub>2</sub>.11WO<sub>3</sub>.14H<sub>2</sub>0 und 2K<sub>2</sub>0.2H<sub>2</sub>0.SiO<sub>2</sub>.11WO<sub>3</sub>.10H<sub>2</sub>0. Gemische von Silicodeci- und duodeciwolframat (?); Nadeln und glänzende trikline Kryst. (gemessen).

4Na<sub>2</sub>0. SiO<sub>3</sub>. 12WO<sub>3</sub>. 7H<sub>2</sub>0, leicht aus Wolframat zu erhalten, kryst. in feinen Nadeln aus syrupöser Lsg., lösl. in 0,21 Thln. H<sub>2</sub>0 bei

19° zu einer Lsg. von SG. 3,05.

2Na<sub>2</sub>0.2H<sub>2</sub>0.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>.11H<sub>2</sub>0, luftbeständige, trikline Kryst. (gemessen).

2Na<sub>2</sub>0.2H<sub>2</sub>0.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>.18H<sub>2</sub>0, leicht verwitternde Prismen, triklin (gemessen). Beide Salze aus neutralem Salz und HCl.

Na<sub>2</sub>0.3H<sub>2</sub>0.Si0<sub>2</sub>.12W0<sub>3</sub>.14H<sub>2</sub>0, aus neutralem Salz und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; trikline Kryst., wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt.

 $4 \text{NaNO}_3 + 3(2 \text{Na}_2 \text{O}.2 \text{H}_2 \text{O}.\text{SiO}_2.12 \text{WO}_3.13 \text{H}_2 \text{O})$ , aus neutralem Salz

und HNO, neben saurem Na-Salz; triklin (gemessen).

[4Rb<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>, sehr wlösl. und 4Cs<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub> bei 20° in 20000 Thln. H<sub>2</sub>O lösl., vergl. Godeffroy (B. 9. 1363)].

 $4(NH_4)_2O.SiO_2.12WO_3.16H_2O$ , Warzen.

 $2(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{0} \cdot 2\mathbf{H}_2\mathbf{0} \cdot \mathbf{SiO}_2 \cdot 12\mathbf{WO}_3 \cdot 6\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , Warzen, weniger lösl. als das neutrale Salz.

2CaO.2H<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>.22H<sub>2</sub>O, aus CaCO<sub>3</sub> und Säure; klare, glänzende rhombische Kryst., regulären Octaëdern sehr ähnlich (gemessen), verliert 16H<sub>2</sub>O bei 100°, sehr llösl. in H<sub>2</sub>O.

2BaO.2H<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>.14H<sub>2</sub>O, lange, diamantglänzende, luft-

beständige Prismen, monoklin (gemessen).

2BaO. 2H<sub>2</sub>O. SiO<sub>3</sub>. 12WO<sub>3</sub>. 22H<sub>2</sub>O, isomorph der rhomboëdrischen Säure (gemessen), verliert 16H<sub>2</sub>O bei 100°.

Na<sub>2</sub>0.3Ba0.Si0<sub>3</sub>.12W0<sub>3</sub>.28H<sub>2</sub>0, Kryställchen, dissociirt mit H<sub>2</sub>0.

 $2 \text{MgO} \cdot 2 \text{H}_2 \text{O} \cdot \text{SiO}_2 \cdot 12 \text{WO}_3 \cdot 16 \text{H}_2 \text{O}$ , klare, luftbeständige, trikline Kryst. (gemessen).

2Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O.3(SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>).87H<sub>2</sub>O, aus Säure und gallertigem Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder mit Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>; Reguläroctaëder, verliert 66H<sub>2</sub>O bei 100°.

 $2\mathbf{Al_2O_3} \cdot 9(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{O} \cdot 3(\mathbf{SiO_2} \cdot 12\mathbf{WO_3}) \cdot 75\mathbf{H_2O}$  aus obigem durch  $\mathbf{NH_3}$ 

und Erwärmen; Octaëder, verliert 66H<sub>2</sub>O bei 100°.

4 Hg<sub>2</sub>0. SiO<sub>2</sub>. 12 WO<sub>3</sub>, Niederschlag.

2Ag<sub>2</sub>0.2H<sub>2</sub>0.Si0<sub>2</sub>.12W0<sub>3</sub>.7H<sub>2</sub>0, wlösl. in H<sub>2</sub>0; krystallinisch. Wolframkieselsäure 4H<sub>2</sub>0.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>.20H<sub>2</sub>0 entsteht durch Abdampfen einer Lsg. von Silicodeciwolframsäure zur Trockne, Aufnehmen mit H<sub>2</sub>0, Entfernung abgeschiedener SiO<sub>2</sub> und Abdampfen zum Syrup in kurzen Prismen, triklin (gemessen). Schmilzt unter 100° und erstarrt wieder nach Verlust von 16H<sub>2</sub>0. Zerfällt bei 200° plötzlich zu feinem Pulver, das nur mehr 2H<sub>2</sub>0 enthält und unter Erwärmung in H<sub>2</sub>0 lösl. ist. Gibt auch nach Erhitzen auf 300° mit H<sub>2</sub>0 wieder Kryst. Sehr lösl. in Alk., in Ae. ähnlich der Kieselwolframsäure.

Salze der Wolframkieselsäure werden durch Auflösen von Karbonaten in der freien Säure erhalten. Sie sind meist leichter lösl. und schwieriger krystallisirbar als die Salze der Kieselwolframsäure.

4K<sub>2</sub>0.8i0<sub>2</sub>.12W0<sub>3</sub>.20H<sub>2</sub>0, rhombische Prismen, verliert 15H<sub>2</sub>O

bei 100°.

2K<sub>2</sub>0.2H<sub>2</sub>0.Si0<sub>2</sub>.10W0<sub>5</sub>.7H<sub>2</sub>0, dimorph, dicke Prismen oder perlglänzende, sechsseitige Blätter, beide gemessen, sehr lösl. in heissem H<sub>2</sub>O, weniger, doch leichter als die Kieselwolframate in kaltem.

Na-Salz mit 4 Na<sub>2</sub>O konnte nicht kryst. erhalten werden.

2Na<sub>2</sub>O.2H<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>.10H<sub>2</sub>O, hexagonalrhomboëdrisch, gemessen. Eine Lsg. von 16 g kryst. Wolframkieselsäure und 1 g Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gibt auf 18,8 g konz. noch keine Kryst., wohl aber, wenn auf 17,5 gr konz. Macht aus schmelzendem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 11 Mol. CO<sub>2</sub> frei.

 $2 \text{ CaO} \cdot 2 \text{ H}_2 \text{ O} \cdot 8 \text{ iO}_2 \cdot 12 \text{ WO}_3 \cdot 20 \text{ H}_2 \text{ O}.$ 

 $5 \, \text{CaO} . 3 \, \text{H}_{2} \, \text{O} . 2 \, (\text{SiO}_{2} . 12 \, \text{WO}_{3}) . 47 \, \text{H}_{2} \, \text{O}$ , triklin.

4BaO.SiO<sub>2</sub>.12WO<sub>3</sub>.27H<sub>2</sub>O, ölige Schicht oder klebrige Masse, fast unlösl. in H<sub>2</sub>O.

 $2 \text{Al}_2 \text{O}_3 \cdot 6 \text{H}_2 \text{O} \cdot 3 (\text{SiO}_3 \cdot 12 \text{WO}_3) \cdot 75 \text{H}_2 \text{O}$ , triklin.

Salze der Silicodeciwolframsäure. Durch Absättigen der Säure mit Karbonaten und Eindunsten erhält man häufig etwas kieselwolframsaures und wolframkieselsaures Salz und meistens nicht krystallisirbare Massen. Nur das NH<sub>4</sub>-Salz ist ganz rein dargestellt worden. Salze von Ba, Ca, Mg, Al, Hg<sub>2</sub>, Pb können als Fällungen erhalten werden.

 $2 \mathbf{K}_2 \mathbf{0} \cdot 2 \mathbf{H}_2 \mathbf{0} \cdot \mathbf{SiO}_2 \cdot 10 \mathbf{WO}_3 \cdot 8 \mathbf{H}_2 \mathbf{0}$ , Blättchen, verliert  $7 \mathbf{H}_2 \mathbf{0}$  bei

100°, macht aus schmelzendem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 9 Mol. CO<sub>2</sub> frei.

 $4 \, \text{K}_2 \, \text{O} \cdot \text{SiO}_2 \cdot 10 \, \text{WO}_3 \cdot 17 \, \text{H}_2 \, \text{O}$ , Warzen.

 $3(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{0} \cdot \mathbf{H_20} \cdot \mathbf{SiO_2} \cdot 10 \, \mathbf{WO_3} \cdot 9 \, \mathbf{H_20}$ , Prismen (gemessen).

4(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>0.8i0<sub>2</sub>.10W0<sub>3</sub>.8H<sub>2</sub>0. Darstellung s. o.; lösl. in 4,5 Thln. H<sub>2</sub>O bei 18°, viel leichter in heissem. Die Lsg. reagirt neutral und scheidet beim Kochen SiO<sub>2</sub>, dann Kieselwolframat ab.

4Ba0.SiO<sub>2</sub>.10WO<sub>3</sub>.22H<sub>2</sub>O, klebrige Fällung.

4 Ag<sub>2</sub>O.SiO<sub>2</sub>.10 WO<sub>3</sub>.3 H<sub>2</sub>O, gelblichweisse Fällung, kaum merklich lösl. in H<sub>2</sub>O.

## Wolfram und Zinn.

Stanniwolframat  $SnWO_4 + 6H_2O$ , aus  $SnCl_2$  und  $K_2WO_4$ ; gelber Niederschlag, unlösl. in  $H_2O$ , lösl. in Oxalsäure und KOH. Gibt mit HCl blaues Oxyd (Anthon, J. pr. 9. 341).

 $9 \, \text{SnO}_2$ .  $13 \, \text{WO}_3$ (?) (Lotz, A. 91. 49).

Stanniphosphowolframate (Gibbs, Am. J. 7. 392).  $2(NH_4)_2O.P_2O_5$ .  $2SnO_2.22WO_3.15H_2O$ , aus Ammoniumzinnchlorid und  $2Na_2O.P_2O_5$ .  $24WO_3.27H_2O$ ; weisser, kryst. Niederschlag.

## Wolfram und Kalium.

Kaliumwolframbronze  $K_2W_4O_{12}$ , scheint die einzige K-Bronze zu sein. Wurde von Laurent (A. ch. [2] 67. 219) zuerst erhalten und analog der Na-Bronze als  $K_2W_3O_9$  aufgefasst. Zettnow (P. A. 130. 262) erhielt durch Elektrolyse von  $K_6W_7O_{24}$  eine Bronze  $K_2W_5O_{12}$ , wohl  $WO_2$  haltend (Knorre, J. pr. [2] 27. 63). Vergl. bei Natriumwolframbronzen.

Zur Darstellung schmilzt man 1 Mol.  $K_2CO_3$  mit 3 bis 4 Mol.  $WO_3$  und reduzirt durch H oder Leuchtgas; bei  $WO_3$ -reicheren Schmelzen entsteht  $K_2W_8O_{25}$ . Man schmilzt  $K_2WO_4$  mit  $WO_3$  und fügt Sn hinzu, oder man elektrolysirt im Platintiegel mit diesem als + und einem Draht als -Elektrode bei Anwendung eines Stroms von 100 ccm  $H_2 + O$  in 14 Min. Röthlichviolette Prismen (blaues Pulver, das mit  $H_2O$  angerührt grünliches Licht durchlässt), wenn durch H erhalten nur mikrokryst., SG. 7,095 (durch H), 7,135 (durch Elektrolyse).

Kaliumwolframate. [K:W=2:8.]  $K_2W_8O_{25}$  (Knorre, J. pr. [2] 27. 91) entsteht bei der Elektrolyse einer Schmelze von  $K_2O:3WO_3$  oder von  $2K_2O:7WO_3$ ; durch mehrmalige Behandlung mit  $K_2CO_3$  und Säure zu reinigen. Auch durch Schmelzen der Bronze  $K_2W_4O_{12}$  mit dem Gemisch  $K_2O:7WO_3$ . Hexagonale Säulen, wohl nur durch partielle Reduktion dunkelblau.

[2:6.]  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{W}_{6}\mathbf{0}_{19} + \mathbf{x}\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (?) entsteht durch Kochen von  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{W}\mathbf{0}_{4}$ 

mit WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O; unlösl. weisses Salz (Marignac).

[2:4.] Kaliummetawolframat K<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen von K<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>13</sub>. H<sub>2</sub>O mit WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O; Octaëder (regulär?), verwittert sehr leicht. Löslichkeit ähnlich jener des Na-Salzes (Scheibler, J. pr. 83. 303). Eine wässerige Lsg. lässt auf Zusatz von Alk. und Erwärmen das folgende Salz auskryst.

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{W}_{4}\mathbf{0}_{13} + 5\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , dünne Prismen, gemessen (Marignac).  $\mathbf{K}_{3}\mathbf{W}_{5}\mathbf{0}_{17}.2\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Lefort).

[2:3.]  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{W}_{3}\mathbf{0}_{12}$ . 2 $\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Lefort, vergl. Seite 639).

[2:2,8.]  $K_{10}W_{14}O_{47}$  entsteht durch Schmelzen von Kaliumpara-wolframat und wird durch Behandlung mit  $H_2O$  von  $K_2WO_4$  getrennt; sehr wlösl. in kaltem  $H_2O$ , beim Kochen leichter unter Zersetzung (?), unlösl. in Alk. (Knorre, J. pr. [2] 27. 91).

[2:2,5.]  $\mathbf{K}_{8}\mathbf{W}_{10}.\mathbf{0}_{34} + 9\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Gibbs, J. 1880. 342).

[2:2,4 oder 2,33.] Gewässertes Kaliumparawolframat  $K_{10}W_{12}O_{41}$  + 11 H<sub>2</sub>O (Marignac, Laurent) mit 13,64 K<sub>2</sub>O, 80,62 WO<sub>3</sub> und 5,73 H<sub>2</sub>O oder  $K_6W_7O_{24} + 6H_2O$  (Scheibler, Lotz; früher auch

K<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. 2H<sub>2</sub>O [Anthon], K<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. 3H<sub>2</sub>O [Riche)].

Man schmilzt Wolframit mit 0,66 Thln.  $K_2CO_3$  extrahirt mit kochendem  $H_2O$  und sättigt mit  $CO_2$  (Marignac). — Man sättigt KOH mit  $WO_3$ -Hydrat und lässt erkalten oder man kocht  $K_2WO_4$  mit  $H_2O$  aus (Anthon). Triklin, isomorph mit dem  $NH_4$ -Salz, gemessen (Marignac, A. ch. [3] 69. 33). Verliert bei  $100^\circ$  etwa 0,25 seines  $H_2O$  und hält bei  $200^\circ$  noch etwa 1%  $H_2O$  (Knorre l. c., vergl. dagegen Riche). Schmilzt etwas schwieriger als das Na-Salz (Scheibler). Zersetzt sich dabei nach:  $9K_{10}W_{12}O_{41} = 7K_{10}W_{14}O_{47} + 10K_2WO_4$  oder  $9K_0W_7O_{24} = 4K_{10}W_{14}O_{47} + 7K_2WO_4$  (Knorre l. c.); es wird kein Metawolframat gebildet. Löst sich in 46.5 Thln. kaltem und in 15.15 siedendem  $H_2O$ . Durch mehrtägiges Schütteln bei  $20^\circ$  ausgeführte Bestimmung gab 1 Salz auf  $71H_2O$ . Durch Kochen vermag man eine Lsg. herzustellen, die bei  $18^\circ$  für 1 Salz nur 5.62  $H_2O$  enthält. Vergl. beim Na-Salz.

 $\mathbf{K_6W_7O_{24}} + \mathbf{8H_2O}$ , aus einer Lsg. von  $\mathbf{Na_6W_7O_{24}} \cdot \mathbf{16H_2O}$  und ziem-

lich viel KNO3 (Zettnow, P. A. 130. 241).

[2:2.]  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{W}_{2}\mathbf{0}_{7}$ .  $\mathbf{3H}_{2}\mathbf{0}$  (Lefort, vergl. S. 639).

[2:1.] Normales Wolframat K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit 28,88 K<sub>2</sub>O und 71,12 WO<sub>3</sub> entsteht durch Kochen von WO<sub>3</sub> mit 2KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Abdampfen oder Erkalten (Marignac, Anthon); ein Na-Gehalt geht in das Salz (Ullik, A. W. 56. [2] 148). Auch durch Schmelzen, dabei zerstäubt die Schmelze beim Erkalten zu Pulver (Ullik, Zettnow l. c). Trikline Nadeln, gemessen. Dekrepitirt und schmilzt dann bei Rothglut, zerfliesslich (Marignac, A. ch. [3] 69. 18). Dabei wird CO<sub>2</sub> aufgenommen (Ullik). Kaltes H<sub>2</sub>O hinterlässt dann säurereichere Salze, kocht man aber mit H<sub>2</sub>O, so wird CO<sub>2</sub> entwickelt und K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> regenerirt (Knorre, J. pr. 27. 89).

 $K_2WO_4 + 2H_2O$  kryst. unter  $+10^\circ$ , grosse Prismen oder Tafeln, gemessen (Marignac). Riche (A. ch. [3] 50. 45) beschrieb ein ganz ähnliches Salz  $K_2WO_4 + H_2O_7$ , das sich in 1,94 kaltem und in 0,66

siedendem H<sub>2</sub>O löste (vergl. dort auch ein H<sub>2</sub>O-reicheres Salz).

Kaliumsulfowolframate. Berzelius erhielt durch Sättigen einer Lsg. von K.WO. mit H.S. orangegelbe Prismen von K.WS. (P. A. 8.

Lsg. von  $K_2WO_4$  mit  $H_2S$  orangegelbe Prismen von  $K_2WS_4$  (P. A. 8. 267) und citronengelbe, vierseitige Tafeln von  $K_2WS_4 + H_2O$  (Berzelius, Lehrbuch 1835. IV. 144), welche er ursprünglich für ein Doppelsalz von  $K_2WS_4$  mit  $K_2WO_4$  hielt. Das gelbe Salz erhielt er immer durch Schmelzen von  $K_2WO_4$  mit S. Nach Corleis (A. 232. 258) ist es  $K_2WS_3O + H_2O$ .

Kaliumsulfowolframat K<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> entsteht aus K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und H<sub>2</sub>S, besser aus (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> durch Erwärmen mit KSH und eventuellen Zusatz von

Alk. Durch Umkryst. aus konz. KSH-Lsg. ist NH<sub>4</sub>-Gehalt zu entfernen. Gelbe, prismatische Nadeln, gemessen, llösl. in H2O. Gibt bei anhaltendem Kochen mit KSH Parawolframat, gibt keine Fällung mit ZnSO<sub>4</sub> (Corleis l. c.), fällt MnSO<sub>4</sub> (Berzelius, siehe dort auch Verhalten zu anderen Metallsalzen). Alle Sulfowolframate können in sehr verd. Lsg. und bei Gegenwart von KHCO3 mit J titrirt werden, dabei entsteht Wolframat und S. Mercuronitrat fällt alles W, frei von Alkali (Corleis).

K<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> + KNO<sub>3</sub> entsteht durch Verdunsten einer Lsg. von 2 Thln. K, WS, und 1 Thl. KNO,; grosse, durchsichtige, rubinrothe Kryst., in kaltem und heissem H,O fast gleich lösl, unlösl. in Alk. Detonirt beim Erhitzen wie Schiesspulver, K<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> und WS<sub>2</sub> hinterlassend. Wird durch viele Metallsalze, die K<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> fällen, nicht gefällt. Durch verd. Säuren entsteht H<sub>2</sub>S, durch konz. NO (Berzelius l. c.).

Kaliumtrisulfowolframat K<sub>2</sub>WS<sub>3</sub>O + H<sub>2</sub>O. Man leitet 3 bis 4 Stunden H<sub>2</sub>S in eine Lsg. von 10 g K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> in 10 ccm H<sub>2</sub>O und verdunstet im Vakuum, oder fällt mit Alk. (vergl. auch oben, doch gibt Berzelius an, dass sein Salz durch Alk. nicht gefällt wird). Citronengelbe, dünne, quadratische Tafeln. Gibt mit ZnSO4 einen citronengelben Niederschlag (Corleis). Fällt MnSO, (Berzelius).

Kaliummonosulfowolframat  $K_2WSO_3 + H_2O$ . Man leitet  $H_2S$  in eine Lsg. von 10 g K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> in 5 ccm H<sub>2</sub>O bis zur beginnenden Trübung, filtrirt und versetzt mit 4 bis 5 Vol. Alk. Aus der unteren Schicht scheiden sich beim Stehen Krystallwarzen ab, die mit H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. gewaschen werden; sehr zerfliesslich, wird durch HCl gelb gefärbt, dann bläulichweiss gefällt. Gibt mit ZnSO, einen weissen, in HCl lösl. Niederschlag (Corleis).

## Wolfram und Natrium.

Natriumwolframbronzen Na<sub>x</sub>(WO<sub>3</sub>)<sub>y</sub>. Durch Reduktion von Natriumwolframaten auf trockenem Wege durch H (Wöhler, P. A. 2. 350), Sn (Wright, A. 79. 221), auch beim Ueberleiten von Leuchtgas (Schnitzler, D. 211. 484), durch Zn oder Fe (Zettnow, P. A. 130. 261) oder durch Elektrolyse (Scheibler, J. pr. 83. 321) werden gut kryst. Körper erhalten, die nach ihrem metallähnlichen Aussehen Wolframbronzen benannt wurden. Nach Philipp (B. 15. 499) geben alle diese Methoden mehrere und die gleichen Produkte, und zwar entstehen im Allgemeinen aus an WO<sub>3</sub> reicheren Wolframaten an WO<sub>3</sub> reichere Bronzen. Auch lässt sich in fertige Bronzen durch Schmelzen mit Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> noch WO<sub>3</sub> einführen und umgekehrt durch Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> solches entziehen. Bei anhaltendem Schmelzen entsteht aber dann auch W. Reduzirt man mit H, so erhält man bei kürzerer Einwirkung resp. niedrigerer T. die an WO3 reicheren Bronzen. Die schönsten Kryst. werden durch Sn, bessere Ausbeuten durch H erhalten. Allen Bronzen gemeinsam ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Säuren und Alkalien. Von NaClO werden sie gelöst, mit NH<sub>3</sub> und AgNO<sub>3</sub> geben sie Ag und WO<sub>3</sub>, die WO<sub>3</sub>-reichsten erfordern zu dieser Umsetzung aber höhere T. (120° im zugeschmolzenen Rohr), auch kochendes K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> wirkt ein (vergl.

Philipp und Schwebel, B. 12. 2234; 115. 500 und Knorre, J. pr. [2] 27. 51). Durch oxydirendes Glühen entsteht — doch nicht leicht — Wolframat (Knorre). Durch (mehrmaliges, Philipp) Erhitzen mit S entsteht eine in Königswasser lösl. S-Verbindung (Wöhler). Durch schmelzenden Baryt erfolgt leicht Zerlegung (Scheibler). Das SG. fand Philipp bei allen mit Sn dargestellten Bronzen zu 7,2 bis 7,3 bei 16 bis 18°.

Blaue Bronze  $Na_2W_5O_{15}$  ( $Na_2WO_4 + W_4O_{11}$ ?) (Philipp),  $Na_2W_5O_{14}$ (Scheibler). Zur Darstellung schmilzt man im Porzellantiegel Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> und elektrolysirt mit 6 ZnPt-Elementen. Die an der Elektrode abgeschiedenen Kryst. werden mit verd. Natronlauge und abwechselnd mit HCl und Natronlauge gewaschen (Scheibler, J. pr. 83. 321; die Angabe, dass die Bronze am +Pol abgeschieden wird, ist durch Knorre, J. pr. [2] 27. 49 widerlegt). Entsteht auch (?) aus schmelzendem Salz und Fe (Zettnow, P. A. 130. 261). Durch Schmelzen von Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit mehr als 2 Mol. WO<sub>3</sub> und Eintragen von Sn, am besten durch Schmelzen von gelber und rother Bronze mit Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> bei Luftabschluss (Philipp). Dunkelblaue Würfel oder Platten mit rothem Reflex. Dünne Lamellen, blaues Licht durchlassend. SG. 7,283 bei 17°, leitet vollkommen die Elektrizität und lässt sich galvanisch verkupfern. Wird beim Glühen an der Luft nur oberflächlich oxydirt. Unlösl. in Säuren und Alkalien (Scheibler). Prismatische Kryst., häufig mit gelber Bronze (Würfeln) vermengt. Wird durch Kochen mit Natronlauge etwas angegriffen (Philipp).

Purpurrothe Bronze  $Na_2W_3O_9$  ( $Na_2WO_4 + W_2O_5$ ). Man schmilzt  $^{1}\!/_{4}$  bis  $^{1}\!/_{2}$  Stunde vor dem Gebläse ein Gemisch von 12,6 g  $Na_2CO_3$  und 68,9 g  $WO_3$  ( $Na_2:5WO_3$ ) oder von 10,9 g  $Na_2CO_3$  und 71,7 g  $WO_3$  mit 20 g Stanniol und kocht abwechselnd mit  $H_2O$ , Natronlauge und HCl aus. Entsteht auch vorübergehend bei der Darstellung von goldgelber Bronze aus  $Na_2W_2O_7$ , leichter aus  $Na_2W_3O_{10}$ . Rothe Würfel, das Pulver ist roth, in  $H_2O$  suspendirt lässt es grünes Licht durch (Philipp).

Rothgelbe Bronze Na<sub>4</sub>W<sub>5</sub>O<sub>15</sub> (Na<sub>2</sub>W<sub>3</sub>O<sub>9</sub> + Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>6</sub>?) (Philipp). (Wurde von Philipp und Schwebel, B. 12. 2234, irrthümlich für NaWO<sub>3</sub> angesehen.) Man schmilzt 60 bis 80 g eines Gemisches von 2 Mol. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und 1 Mol. WO<sub>3</sub>, trägt 30 g Stanniol ein und unterhält 1 bis 2 Stunden in ruhigem Fluss. Entsteht auch aus Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und Sn. Würfel von bis zu 0,5 cm Kantenlänge. Häufig und unternicht genau definirten Umständen vermengt mit goldgelber Bronze, oder oberflächlich goldgelb. Das Pulver ist braungelb und lässt, in H<sub>2</sub>O suspendirt, blaues Licht durch.

Goldgelbe Bronze Na<sub>5</sub>W<sub>6</sub>O<sub>18</sub> (3 Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>6</sub>+2 Na<sub>2</sub>W<sub>3</sub>O<sub>9</sub>?). (Philipp nimmt diese Formel auch für Wöhler's und Malagutti's Bronzen, für welche die Formeln Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>9</sub> gegeben wurden.) Man erh. Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub> im H-Strom anhaltend auf schwache Rothglut, wiederholt das Erhitzen nach dem Zerreiben und kocht mit H<sub>2</sub>O, HCl und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> aus. Scheint noch glatter durch Reduktion von Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> zu entstehen (Philipp). Die von Wöhler mit H und die von Wright durch Schmelzen von Natriumparawolframat, Sättigen mit WO<sub>3</sub> und Eintragen von Sn erhaltene gelbe (manchmal purpurrothe) Bronze leitet die Elektrizität und

hat SG. 6,617. Bleibt im Vakuum geglüht unverändert, in Luft geglüht erfolgt allmähliche Oxydation, in O unter Feuererscheinung. Cl wirkt erst beim Glühen. Unlösl. in kochendem Königswasser oder wässerigen Alkalien, wird von HFl angegriffen.

Kaliumnatriumwolframbronzen.  $5 K_2 W_4 O_{12} + 2 Na_2 W_5 O_{15}$ , dunkelrothe Kryst., SG. 7,117, und  $3 K_2 W_4 O_{12} + 2 Na_2 W_5 O_9$  (Knorre, J. pr.

[2] 27. 66; auch Feit, B. 21. 133).

Natriumwolframate. [Na: W = 2:8.] Na<sub>2</sub>W<sub>8</sub>O<sub>25</sub> entsteht durch Schmelzen von Natriummetawolframat bei heller Rothglut neben Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>; glänzende Schüppchen oder Blättchen, wird von Säuren und Alkalien schwer angegriffen (Knorre, J. pr. [2] 27. 82).

Na<sub>2</sub>W<sub>8</sub>O<sub>25</sub>. 12H<sub>2</sub>O aus Natriummetawolframat und HNO<sub>3</sub> oder HCl durch Verdunsten; luftbeständige, grosse, monokline Kryst., llösl. in H<sub>2</sub>O, umkrystallisirbar, wird durch Säuren nicht gefällt (Ullik, A. W.

**56**. [2] 157).

[2:5.] Na, W<sub>5</sub>O<sub>16</sub> entsteht durch Schmelzen eines Gemisches von Na, WO<sub>4</sub> mit 2 WO<sub>3</sub> und wiederholtes Auskochen. Auch aus Parawolframat durch Erhitzen bis eben zum Schmelzen; Schüppchen (Knorre, J. pr. [2] 27. 81).

[2:4.] Na<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub> entsteht durch Glühen von Parawolframat und Ausziehen mit H<sub>2</sub>O; ganz unlösl. in H<sub>2</sub>O (Scheibler). Dagegen fand Knorre (J. pr. [2] 27. 78), dass bei der Bereitung je nach der Art der Digestion mit H<sub>2</sub>O verschiedene Mengen erhalten werden.

Natriummetawolframat  $Na_2W_4O_{13}+10H_2O$  entsteht aus obigem durch Erhitzen mit  $H_2O$  auf 110 bis 120°. Man kocht eine Lsg. von Parawolframat mit  $WO_3$ .  $H_2O$  und lässt verdunsten. Vergl. auch bei Parawolframat. Schöne, glänzende, weisse Octaëder (regulär?), verwittert an der Luft, SG. 3,8467 bei 13°, löst sich bei gewöhnlicher T. in 9.35%  $H_2O$ , in der Hitze in jedem Verhältniss. Obige Lsg. hat SG. 3,0192 (Scheibler). Löst sich in 0,19 Thln.  $H_2O$  von 19° (Forcher).

[?] Der beim Kochen von Parawolframat mit WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O bleibende weisse, fast unlösl. Rückstand ist nach Zettnow (P. A. 130. 262) vielleicht Na<sub>2</sub>W<sub>3</sub>O<sub>10</sub> + 3H<sub>2</sub>O. Marignac fand viel weniger Na und mehr H<sub>2</sub>O.

[2:3.]  $\mathbf{Na_2W_3O_{10}} + \mathbf{4H_2O}$  (Lefort, vergl. pag. 639).

[2:2,5.]  $\mathbf{Na_1W_5O_{17}} + 11\mathbf{H_2O}$  wurde wiederholt, aber nur in geringer Menge neben Parawolframat erhalten; monoklin, gemessen (Marignac, A. ch. [3] 69. 50). Ein gleiches Salz beschreiben Lefort, Forcher und Gibbs (J. 1880. 341), nach welchen es am besten durch längeres Stehen einer mit Essigsäure und Alk. versetzten Lsg. von  $\mathbf{Na_2WO_4}$  entsteht und vielleicht  $\mathbf{Na_8H_4W_{10}O_{36}} + 21\mathbf{H_2O}$  ist. Mit  $\mathbf{H_2S}$  gibt es etwas  $\mathbf{WS_3}$  und  $\mathbf{Na_{10}W_{12}O_{41}}$ .  $28\mathbf{H_2O}$  (vergl. auch Schmidt, Am. J. 8. 16, der  $11^{1/2}\mathbf{H_2O}$  findet, auch die Formel  $9\mathbf{Na_2O}$ .  $22\mathbf{WO_3}$ .  $51\mathbf{H_2O}$  für acceptabel hält).

[2:2,4 oder 2:2,33.]  $\mathbf{Na}_{10}\mathbf{W}_{12}\mathbf{O}_{11} + 12\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}_{1}$  triklin (gemessen)

(Marignac).

Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>+25H<sub>2</sub>O (Marignac) oder Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>+14H<sub>2</sub>O (Scheibler), wie das vorige durch Umkryst. des gewöhnlichen Parawolframates zu erhalten; monoklin, gemessen (Marignac).

Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 15H<sub>2</sub>O, Octaëder (Forcher, A. W. 44. [2] 177). Gewöhnliches Natriumparawolframat Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> + 28H<sub>2</sub>O (Laurent, Marignac, Friedheim und Meyer, Z. anorg. Ch. 1. 81) mit 8,63 Na<sub>2</sub>O, 77,37 WO<sub>3</sub>, 14,01 H<sub>2</sub>O oder Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 16H<sub>2</sub>O (Scheibler) mit 8,88 Na<sub>2</sub>O, 77,40 WO<sub>3</sub>, 13,73 H<sub>2</sub>O (Lotz nahm 14H<sub>2</sub>O an; Anthon hielt es für Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. 4H<sub>2</sub>O; Forcher für Na<sub>4</sub>W<sub>5</sub>O<sub>16</sub>. 12H<sub>2</sub>O). Die differirenden Angaben über die Zusammensetzung führen Friedheim und Meyer auf einen übersehenen Mo-Gehalt der Präparate zurück.

Zur Darstellung sättigt man NaOH oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in der Hitze und verdampft zur Kryst.; wird auch aus Na, WO, durch Einleiten von CO2 oder Zusatz von HCl, bis die Reaktion nur mehr schwach alkalisch, erhalten; vergl. auch S. 660 beim analogen Schöne, grosse Kryst. (gemessen Scheibler, J. pr. 83. 285), triklin, gemessen (Marignac, A. ch. [3] 69. 39), verwittert an der Luft, verliert etwa 0,75 seines H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, bei 300° getrocknet H<sub>2</sub>O-frei und unverändert (Scheibler); nach Erhitzen auf dunkle Rothglut und Auslaugen mit H2O hinterbleibt ein ungelöster Rückstand mit mehr als 5WO3 auf Na2O (Marignac, auch Knorre, J. pr. [2] 27. 71), bei noch höherer T. schmilzt es. Die kryst. erstarrende Schmelze gibt durch Auslaugen mit H2O, je nach der Art des Auslaugens, mehr oder weniger (33 bis 77,8) Na<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub>, während Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und Metawolframat in Lsg. gehen, und nicht, wie Scheibler angibt, Na<sub>4</sub>W<sub>3</sub>O<sub>11</sub>.7H<sub>2</sub>O, welches Salz ein Gemenge dar-Gibt beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 150° viel Metawolframat (Knorre l. c.). Löst sich in 11 bis 12 Thln. H.O von 35 bis 40°, nach längerem Kochen bleibt aber viel mehr (1 Salz für 0,68 H,0) gelöst und selbst nach einjährigem Stehen waren die Lsgn. noch konzentrirter als die durch blosse Digestion erhaltenen. Die gekochte Lsg. gibt Kryst. von unverändertem Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>.28 H<sub>5</sub>O, neben etwas Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>. 21H<sub>2</sub>O und etwas (?) Metawolframat Na<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub> (Marignac). Kalt bereitete Lsg. reagirt stark sauer gegen Phenolphtaleïn und stark alkalisch gegen Tropäolin. Beim Kochen erfolgt Spaltung nach:

$$\begin{array}{l} 3 \, \mathrm{Na_{10} W_{12} O_{41}} \!=\! 7 \, \mathrm{Na_{2} W_{4} O_{13}} \!+\! 8 \, \mathrm{Na_{2} W O_{4}} \\ 3 \, \mathrm{Na_{6} W_{7} O_{24}} \!=\! 4 \, \mathrm{Na_{2} W_{4} O_{13}} \!+\! 5 \, \mathrm{Na_{2} W O_{4}} \end{array} \mathrm{oder}$$

(Knorre, B. 1885. 2362). Kocht man eine Lsg. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder lässt damit mehrere Tage stehen, so zeigt die Titration (mit Aurin oder Phenolphtaleïn) eine vollständige Umwandlung in Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> an (genauer für die Formel Na<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>. 28H<sub>2</sub>O). Durch Wiederholung wird noch etwas Na<sub>2</sub>O zu neutral reagirendem Salze aufgenommen (Schmidt, Am. J. 8. 16).

Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 16H<sub>2</sub>O, durch Umkryst. des gewöhnlichen Parawolf-ramates bei Gegenwart von etwas Soda erhaltenes und von obigem verschiedenes Salz; triklin, gemessen (Marignac).

Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 21H<sub>2</sub>O kryst. aus gekochten Lsgn. des gewöhnlichen Salzes neben diesem und ist von demselben mechanisch zu trennen. Tri-kline, achtseitige Prismen (gemessen), verliert bei 100° 17H<sub>2</sub>O, scheint leichter lösl. als das gewöhnliche Salz und gibt viel von diesem beim Verdunsten der Lsg. (Marignac).

[2:2.] Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Schmelzen von 2 Mol. WO<sub>3</sub> mit 2 Mol. NaOH und langsames Erkalten in langen Nadeln neben etwas Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>, das durch Auskochen zu entfernen ist. Löst sich beim Erhitzen mit H<sub>2</sub>O auf 130 bis 150°, die Lsg. kryst. nicht (Knorre, J. pr. [2] 27. 79).

[Na<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>+6H<sub>2</sub>O (Lefort, vergl. S. 639). Knorre erhielt nach

Lefort's Methode  $Na_{10}W_{12}O_{41}$ .  $28H_2O$ .

[2:1.] Normales Natriumwolframat  $Na_2WO_4 + 2H_2O$  mit 18,81 NaO, 70,28 WO<sub>3</sub> und 10,91 H<sub>2</sub>O, aus WO<sub>2</sub> und 2NaOH oder  $Na_2CO_3$ ; vergl. auch S. 636. Dünne, glänzende Täfelchen (gemessen Marignac, A. ch. [3] 69. 22; Rammelsberg, Kryst. Chemie 193). Verwittert an trockener Luft oder im Vakuum. Bei  $100^{\circ}$  H<sub>2</sub>O-frei. SG. nach Clarke (Sill. Am. J. [3] 14. 281) 3,2588 bei 17,5° und 3,2314 bei 19°, das des H<sub>2</sub>O-freien Salzes 4,1743 bei 20,5°, 4,1833 bei 18,5°. Lösl. in 2,44 Thln. H<sub>2</sub>O von 0°, in 1,81 Thln. von 15°, in 0,81 Thln. kochendem (Riche). SG. einer Lsg. mit p°/ $\circ$  an kryst. Salz bei 24,5°:

(Franz, J. pr. [2] 4. 238; vergl. dessen ausführliche Tabelle). Unlösl. in Alk. Elektrisches Leitungsvermögen von Lsgn.: Walden (Z. phys. Ch. 1. 529). Kochende Lsg. des Salzes gibt mit Essigsäure und Alk. eine ölige Abscheidung, die kryst. erstarrt; vergl. bei Na<sub>4</sub>W<sub>5</sub>O<sub>17</sub>. 11 H<sub>2</sub>O und S. 640.

Kaliumnatriumparawolframate aus einer Lsg. von gleichen Aequivalenten von  $Na_{10}W_{12}O_{41}$ .  $28H_2O$  und  $K_{10}W_{12}O_{41}$ .  $11H_2O$  kryst. zunächst  $K_{10}W_{12}O_{41}$ .  $11H_2O$ , dann K-reicheres, später Na-reicheres Doppelsalz, endlich  $Na_{10}W_{12}O_{41}$ .  $28H_2O$ .

Analysirt und gemessen wurden:  $(\mathbf{K}_{3/11}\mathbf{Na}_{8/11})_{10}\mathbf{W}_{12}\mathbf{O}_{41}$ . 25 **H**<sub>2</sub>**O** und  $\mathbf{K}_{8}\mathbf{Na}_{2}\mathbf{W}_{12}\mathbf{O}_{41}$ . 15 **H**<sub>2</sub>**O** (Marignac, A. ch. [3] 69. 55; vergl. auch Laurent, welcher  $\mathbf{K}_{8}\mathbf{Na}_{2}\mathbf{W}_{12}\mathbf{O}_{41}$ . 13 H<sub>2</sub>O und  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{Na}_{4}\mathbf{W}_{8}\mathbf{O}_{27}$ . 17 H<sub>2</sub>O analysirte).

Normales Wolframat Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> + 2K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> aus berechneten Mengen K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und WO<sub>3</sub>; grosse hexagonale Prismen, llösl. in H<sub>2</sub>O auch nach dem Schmelzen (Ullik, A. W. 56. [2] 150).

Natriumhyperwolframat  $NaWO_4 + H_2O$ , vergl. bei  $HWO_4$ . Weisse Kryst., llösl. in  $H_2O$ . Verliert beim Erhitzen  $H_2O$ , dann O (Pèchard l. c.).

Natriumsulfowolframat Na<sub>2</sub>WS<sub>1</sub> entsteht durch Umsetzung von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> mit NaSH, ist aber schwer vom isomorphen NH<sub>4</sub>-Salz zu trennen; äusserst zerfliesslich (Corleis, A. 232. 268).

## Wolfram und Lithium.

Lithiumwolframbronze Li<sub>2</sub>W<sub>5</sub>O<sub>15</sub>? wurde von Scheibler (J. pr. 83. 321) aus Parawolframat durch Sn erhalten, auch Knorre (J. pr. [2] 27. 69) erhielt sie nur so und nicht durch H oder Elektrolyse. Bildet sich nicht leicht; vielleicht gibt es eine dunkelblaue und eine schwarze Li-Bronze (Feit, B. 21. 133). Vierseitige Tafeln oder Blättchen wie

blau angelaufener Stahl (Scheibler). Schwarzblau (Knorre). Manchmal — besonders aus Li<sub>2</sub>O, 2WO<sub>3</sub> und Sn — entsteht ein graues Pulver,

vielleicht 2 Li<sub>2</sub>O. SnO<sub>2</sub>. 6 WO<sub>2</sub> (Knorre).

Kaliumlithiumwolframbronze  $3K_2W_4O_{12}+Li_2W_5O_{15}$  aus  $K_2W_2O_7$ ,  $Li_2W_2O_7$  und Sn; violette Nadeln mit blauer Endfläche, sehr ähnlich  $K_2W_4O_{12}$ . Das Pulver ist blau und lässt in  $H_2O$  suspendirt grünes Licht durch (Feit l. c.).

Lithiummetawolframat kryst. nicht (Scheibler).

Lithiumparawolframat Li<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 19H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen entsprechender Mengen von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und WO<sub>3</sub>; grosse, luftbeständige Tafeln oder Prismen (Scheibler).

Normales Wolframat, alkalisch reagirende Octaëder (Anthon),

rhombische Säulen, llösl. in H<sub>2</sub>O (C. Gmelin).

Li<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub> entsteht durch Schmelzen von 5 Mol. Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 12 Mol. WO<sub>3</sub> und Ausziehen mit kochendem H<sub>2</sub>O; glänzende, nadelförmige Prismen (Knorre, J. pr. [2] 27. 93).

### Wolfram und Ammonium.

[NH<sub>4</sub>: WO<sub>3</sub> = 2:5½.] (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>W<sub>16</sub>O<sub>51</sub> + 17H<sub>2</sub>O aus dem gewöhnlichen Metawolframat durch Verdunsten der Lsg. mit HCl; farblose, klare, sehr leicht verwitternde Kryst. (triklin?), verliert 13H<sub>2</sub>O bei 100°. Die Lsg. reagirt sauer und gibt beim Umkryst. Octaëder von gewöhnlichem Metasalz, dann auch etwas pulvrige Wolframsäure

(Marignac).

- [2:4.] Ammoniummetawolframat  $(NH_4)_2W_4O_{13} + 8H_2O$  (Scheibler); nach Margueritte:  $(NH_4)_2O.3WO_3.5H_2O$ ; nach Laurent:  $5(NH_4)_2O.18WO_3.31H_2O$ ; nach Lotz:  $2(NH_4)_2O.8WO_3.15H_2O$ . Aus Parawolframat durch Kochen mit WO3. H2O (Margueritte, A. ch. [3] 17. 477) oder durch mehrstündiges Kochen für sich (Laurent, A. ch. [3] 21. 62), wobei aber nach Lotz (A. 91. 70) u. A. die Umwandlung nicht vollständig ist. Auch durch Kochen mit etwas HNO<sub>3</sub> (Laurent) oder Erhitzen des trockenen Salzes auf 250 bis 300° neben etwas WO<sub>3</sub> (Scheibler, J. pr. 83. 304; vergl. Persoz, A. ch. [4] 1. 101 und Marignac, [4] 3. 71). Kryst. aus syrupöser Lsg., daher leicht von WO3 und Parawolframat, aber schwer von NH1NO3 zu trennen. Octaëder, verwittert an der Luft, schmilzt leicht im Krystallwasser. Verliert 7H,O bei 100° (Marignac, Riche), auch das auf 200° erh. gewesene Salz gibt, aus H<sub>2</sub>O kryst., wieder Octaëder. Lösl. in 0,84  $H_2O$  (Lotz), in 0,35 (Riche), noch leichter in heissem  $H_2O$ . Die Lsg. reagirt fast ganz neutral und zeigt grosses Lichtbrechungsvermögen. Sie nimmt beim Erwärmen noch WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O auf, das sich beim Erkalten zum Theil wieder abscheidet. Unlösl. in Alk. und Ae. Durch NH3 entsteht Parawolframat. HCl bildet NH<sub>4</sub>Cl und (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>W<sub>16</sub>O<sub>51</sub>.17H<sub>2</sub>O. AgNO<sub>3</sub> gibt erst nach Zusatz von NH<sub>3</sub> eine Fällung, die in heissem H<sub>2</sub>O lösl. ist, K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> erst, wenn man vorher alkalisch, dann wieder sauer gemacht hat.
- $(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{W_40}_{13} + 6\mathbf{H_20}$  kryst. aus einer heissen, mit Alk. versetzten Lsg. des obigen; dünne Tafeln (gemessen), verliert  $5\,\mathrm{H_20}$  bei  $100^\circ$  (Marignac l. c.).

Doppelsalz mit NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>:  $2(NH_1)_2W_4O_{13} + NH_4NO_3 + 4H_2O$  aus gemischten Salzen, auch einmal aus Parawolframat und HNO<sub>3</sub> erhalten; grosse, hexagonale Prismen, gemessen, zersetzt sich beim Umkryst., dekrepitirt und zersetzt sich beim Erhitzen, ohne zu schmelzen (Marignac, A. ch. [3] 69. 61).

[2:2,66.] (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>W<sub>8</sub>O<sub>27</sub> + 8H<sub>2</sub>O (Marignac), dünne, perlglänzende

Blättchen. Auch Laurent erhielt ein gleiches Salz mit 9H2O.

[2:2,5.] ( $\mathbf{NH}_4$ )<sub>4</sub> $\mathbf{W}_5\mathbf{O}_{17} + 5\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ , Sel acide octogonal, entsteht beim Umkryst. des gewöhnlichen Parawolframates aus heissem  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ ; kleine, octogonale Täfelchen (gemessen), löst sich in 26 bis 29 Thln.  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ . Gibt beim Umkryst. manchmal ( $\mathbf{NH}_4$ )<sub>10</sub> $\mathbf{W}_{12}\mathbf{O}_{41}$ . 11  $\mathbf{H}_5\mathbf{O}$ , einmal wurde obiges ( $\mathbf{NH}_4$ )<sub>6</sub> $\mathbf{W}_8\mathbf{O}_{27}$ . 8 $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  erhalten (Marignac, A. ch. [3] 69. 32).

[2:2,7 oder 2:2,33.] ( $\mathbf{NH}_4$ )<sub>10</sub> $\mathbf{W}_{12}\mathbf{O}_{41} + 5\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  (Marignac) oder ( $\mathbf{NH}_4$ )<sub>6</sub> $\mathbf{W}_7\mathbf{O}_{24} + 3\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  (Lotz) aus gewöhnlichem Parawolframat beim Verdunsten der Lsg. in der Wärme; kleine, glasglänzende Kryst., monoklin, gemessen (Marignac, A. ch. [3] 69. 29). Gibt beim Umkryst. aus kaltem  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  das folgende Salz, aus heissem manchmal ( $\mathbf{NH}_4$ )<sub>4</sub> $\mathbf{W}_5\mathbf{O}_{17}$ .  $5\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  (vergl. Lotz, A. 91. 55).

 $(\mathbf{NH}_{1})_{10}\mathbf{W}_{12}\mathbf{O}_{11} + \mathbf{6H}_{2}\mathbf{O}$  wurde von Gibbs (J. 1880, 342) aus ge-

wöhnlichem Parawolframat und Essigsäure erhalten.

Gewöhnliches Ammoniumparawolframat (NH<sub>4</sub>)<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> + 11H<sub>2</sub>O (Marignac), mit 5,26 NH<sub>3</sub>, 85,86 WO<sub>3</sub>, 8,38 H<sub>2</sub>O oder (NH<sub>4</sub>)<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Lotz). Nach Berzelius und Anthon (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. H<sub>2</sub>O, nach Laurent (NH<sub>4</sub>)<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> + 10H<sub>2</sub>O, nach Riche — vergl. jedoch hierüber Marignac — (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 5 und 6H<sub>2</sub>O. Das Salz war schon d'Elhujar bekannt. Man löst WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in NH<sub>3</sub> und lässt bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter T. kryst. Auch aus Metawolframat und NH<sub>3</sub>. Dimorph (Laurent, A. ch. [3] 21. 59). a) Nadeln (Paratungstate aciculaire) gemessen (Marignac, A. ch. [3] 69. 25; Kerndt, J. pr. 41. 190; Schabus, Krystallgest. 38). — b) Tafeln (Paratungstate prismatique), gemessen (Marignac). Verwittert nur über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, verliert bei 100° 5,80 bis 3,87% H<sub>2</sub>O (Marignac), beim Glühen bleibt blaues Oxyd resp. WO<sub>3</sub>- oder N-haltende Körper. Löst sich bei 15 bis 18° in 22 bis 38 Thln. H<sub>2</sub>O, das Salz verändert sich in Lsg. und gibt beim Kochen langsam sehr llösl. Metawolframat.

[2:1,5.]  $(\mathbf{NH}_4)_4\mathbf{W}_3\mathbf{0}_{11} + 3\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  wurde einmal von Marignac (A. ch. [3] 69. 23) statt gewöhnlichen Parawolframats erhalten; Warzen.

Natriumammoniumparawolframate ist nicht erhalten worden. Natriumammoniumparawolframate (vergl. Knorre, B. 19. 821). Ein Gemenge von Natrium- und Ammoniumparawolframat gibt zunächst Kryst. von  $(Na_1/4[NH_4]s/4)_{10}W_{12}O_{41} + 12H_2O$ , dann ein Gemisch von diesem und  $Na_4(NH_4)_6W_{12}O_{41} + 15H_2O$ , dann letzteres Salz allein. Täfelchen und Blättchen, gemessen (Marignac, A. ch. [3] 69. 53). Vermischt man 1 Mol.  $Na_2WO_4$  und 2 oder 4 Mol.  $NH_4Cl$  in kochender Lsg., so erhält man Salze mit  $Na: NH_4 = 1:2$  und 1:4 in Schuppen (Lotz, A. 91. 56). Letzteres Salz ist  $Na_6W_7O_{24} + 4(NH_4)_6W_7O_{24} + 14H_2O$ , nach Knorre  $Na_2(NH_4)_8W_{12}O_{41} + 13H_2O$ , ersteres nach Knorre  $Na_2(NH_4)_4W_7O_{24} + 9H_2O$ . Auch Gibbs (Am. chem. J. 7. 236) erhielt  $Na_2(NH_4)_8W_{12}O_{41}$ .  $14H_2O$  und ausserdem noch  $3Na_2O$ .  $4(NH_4)_9O$ .  $16WO_3 + 18H_2O$  (welches Knorre zu  $Na_4(NH_4)_6W_{12}O_{41}$ 

 $+13 H_2 O$  berechnet) und auch (J. 1880. 342)  $4 Na_2 O . 10 WO_3 + 4(NH_4)_2 O . 10 WO_3 + 50 H_2 O$ .

Kaliumnatriumammoniumwolframate nach R<sub>10</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>.13H<sub>2</sub>O mit

 $K: Na: NH_4 = 3:3:4$  und 3:3:14, vergl. Laurent.

Ammoniumsulfowolframate. Berzelius (vergl. beim K-Salz) erhielt aus Ammoniumwolframat und H<sub>2</sub>S hellrothe, und aus der Mutterlauge gelbe, vierseitige Tafeln, zwei isomeren (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>WS<sub>4</sub> entsprechend. Nach Corleis (A. 232. 266) enthielten die rothen Kryst. etwas isomorphes (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>MoS<sub>4</sub>, er erhielt sie auch aus käuflichem, etwas MoO<sub>3</sub>-enthaltendem WO<sub>3</sub>.

Ammonium disulfowolframat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>WS<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Man leitet H<sub>2</sub>S in eine Lsg. von 10 g WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O in 40 ccm NH<sub>3</sub> (SG. 0,90) und 10 ccm H<sub>2</sub>O bis zur beginnenden Trübung und wäscht die ausgeschiedenen Kryställchen mit H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. Gelbe, prismatische Kryställchen (gemessen). Wenn trocken, haltbar an der Luft und nicht hygroskopisch. Gibt beim Umkryst. Parawolframat.

Normales Ammoniumsulfowolframat  $(NH_4)_2WS_4$ . Man leitet 4 bis 5 Stunden  $H_2S$  in eine Lsg. von 10 g  $WO_3$ .  $H_2O$  in 100 ccm  $NH_3$  (SG. 0,94) und  $20\,H_2O$ , filtr., lässt kryst. und wäscht mit Alk. und Ae.; orangegelbe Tafeln oder Prismen (gemessen), isomorph mit  $(NH_4)_2MoS_4$ , an feuchter Luft sehr zersetzlich, llösl. in  $H_2O$ , wlösl. in Alk., in salzhaltendem  $H_2O$  wlösl. als in reinem. Bildet mit  $NH_4NO_3$  kein Doppelsalz (Berzelius). Gibt, im  $CO_2$ -Strom geglüht,  $WS_3$  (Corleis).

### Wolfram und Calcium.

Calciummetawolframat CaW<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 10 H<sub>2</sub>O aus CaCO<sub>3</sub> und Metawolframsäure; Quadratoctaëder (Scheibler, J. pr. 83. 314).

 $CaW_3O_{10}$ .  $6H_2O$  (Lefort, vergl. S. 639).

Calciumparawolframat Ca<sub>3</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 18(19)H<sub>2</sub>O (lufttrocken) wird aus Natriumparawolframat durch überschüssiges CaCl<sub>2</sub> kryst. gefällt (Knorre, B. 18. 328).

Normales Calciumwolframat CaWO<sub>1</sub>, mit 19,44 CaO und 80,56 WO<sub>3</sub> findet sich natürlich als Scheelit, entsteht aus K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und CaCl<sub>2</sub> als pulveriger Niederschlag (Anthon). Bei 500 facher Vergrösserung quadratische Tafeln und Prismen (Haushofer, B. 18. c. 239). Durch Schmelzen von Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit Ueberschuss von CaCl<sub>2</sub> (Manross, A. 81. 243; 82. 348) in Quadratoctaëdern. Auch ebenso durch Erhitzen des Gefällten mit CaO im HCl-Strom (Debray, C. r. 55. 287). Cossa (G. 9. 118) erhielt auch Di-haltende, dem Scheelit von Traversella gleichende Kryst. durch Schmelzen mit NaCl. SG. (Scheelit) 6,02 bis 6,08 (Clarke 1873).

Natriumcalciumwolframat Na<sub>6</sub>Ca<sub>2</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> + 34 H<sub>2</sub>O entsteht durch Versetzen einer kochenden Lsg. von Natriumparawolframat mit CaCl<sub>2</sub> bis zum bleibenden Niederschlag, Filtriren und Erkalten; weiss, schmelzbar (Gonzalez, J. pr. [2] 36. 44).

## Wolfram und Strontium.

Strontium metawolframat  $SrW_4O_{13} + 8H_2O$ , analog dem Ca-Salz (Scheibler).

 $8rW_3O_{10} + 5H_2O$  (Lefort), vergl. S. 639.

Strontiumparawolframat  $Sr_3W_7O_{24} + 8H_2O$ , weisser, pulveriger Niederschlag (Lotz), enthält lufttrocken 16  $H_2O$  (Knorre, B. 18. 327). Anthon beschreibt  $SrW_2O_7$ .  $4H_2O$ .

Normales Strontiumwolframat SrWO<sub>4</sub> wird aus Sr-Salzen durch K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> (Anthon) als H<sub>2</sub>O-freies, zartes Pulver gefällt, entsteht auch durch Schmelzen von 2 Thln. SrCl<sub>2</sub> mit 2 Thln. NaCl<sub>2</sub> und 1 Thl. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> (Schultze, A. 126. 56; vergl. Zettnow) in Kryst. von der Form des Wolframbleierzes.

Natriumstrontiumwolframat Na<sub>2</sub>Sr<sub>4</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> + 29H<sub>2</sub>O, analog dem Ca-Salz, kleine, weisse Schuppen, schmilzt nicht bei Rothglut (Gonzalez).

# Wolfram und Baryum.

BaW<sub>8</sub>O<sub>25</sub> + 8H<sub>2</sub>O? (Zettnow, P. A. 130. 247) ist wohl ein Phosphorwolframat.

Baryummetawolframat  $BaW_4O_{13} + 9H_2O$  aus einer heissen, konz., etwas mit HCl angesäuerten Lsg. des Na-Salzes durch  $BaCl_2$  (Scheibler). (Nach Zettnow's Methode, P. A. 130. 256 wird wohl Phosphorwolframat erhalten [Haitinger]). Grosse Tetragonaloctaëder (gemessen), luftbeständig, verliert  $6H_2O$  bei  $100^\circ$  und ist nach dem Glühen unlösl. in  $H_2O$ , SG. 4,298 bei  $14^\circ$ , llösl. in heissem  $H_2O$ . Zersetzt sich mit viel  $H_2O$  in der Kälte zu  $WO_3$  und  $BaW_3O_{10}$ .  $6H_2O$ , beim Erhitzen erfolgt wieder Lsg.

 $\mathbf{BaW}_{3}\mathbf{0}_{10}$ .  $4\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Lefort, vergl. S. 639).

 $\mathbf{BaW}_{3}\mathbf{0}_{10}$ .  $6\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (Scheibler s. o.).

Baryumparawolframat Ba<sub>3</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>.8H<sub>2</sub>O aus Ammoniumparawolframat und BaCl<sub>2</sub> (Lotz, A. 93. 60). Die Fällung ist nur bei Ueberschuss von BaCl<sub>2</sub> homogen, anfangs voluminös, dann körnig und enthält lufttrocken 16H<sub>2</sub>O, über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet, 8H<sub>2</sub>O. Sie gibt mit H<sub>2</sub>O auch bei 150° kein Metawolframat (Knorre, B. 18. 327; 19. 820).

Normales Baryumwolframat BaWO<sub>4</sub>, mit 39,77 BaO, 60,23 WO<sub>3</sub> durch Erhitzen des gefällten oder durch Schmelzen von 7 Thln. BaCl<sub>2</sub> mit 4 NaCl und 2 Thln. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>; Octaëder (Geuther und Forsberg, A. 120, 270), schwer schmelzbar (Zettnow), SG, 5,0035 bei 13,5°, 5,0422 bei 15° (Clarke, Sill. Am. J. [3] 14, 281).

BaWO<sub>4</sub> + 1/2 H<sub>2</sub>O aus Metawolframsäure oder deren Ba-Salz durch

Barytwasser; spiessige Aggregate von Octaëdern (Scheibler).

BaWO<sub>4</sub> + 2½ H<sub>2</sub>O aus mit Essigsäure stark angesäuertem Natriumparawolframat und BaCl<sub>2</sub> und Trocknen des amorphen, voluminösen Niederschlags bei 30 bis 40° (Zettnow, P. A. 130. 246). Ueber quantitative Fällbarkeit von Wolframat durch BaCl<sub>2</sub>: Smith und Bradbury (B. 24. 2931); vergl. dagegen Knorre l. c.

670 Wolfram.

BaWO<sub>4</sub> + 4H<sub>2</sub>O, schleimiger Niederschlag, wird unter Abgabe von

2H<sub>2</sub>O krystallinisch (Péchard, C. r. 108. 1167).

Baryumnatriumwolframat Na<sub>4</sub>BaW<sub>7</sub>O<sub>24</sub>+14H<sub>2</sub>O(oder Na<sub>6</sub>Ba<sub>2</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub>+24H<sub>2</sub>O) durch Versetzen einer kochenden Lsg. von Natriumparawolframat mit Barytwasser so lange, als ein sich wieder lösender Niederschlag entsteht. Beim Erkalten scheidet es sich als schwerer, kryst. Niederschlag ab. (Scheibler).

# Wolfram und Magnesium.

Magnesiummetawolframat  $MgW_4O_{13} + 8H_2O$ , glänzende Kryst., luftbeständig (Scheibler).

 $\mathbf{MgW_3O_{10}}$ .  $4\mathbf{H_2O}$  (Lefort, vergl. S. 639).

Magnesiumparawolframat  $Mg_3W_7O_{24} + 24H_2O$  aus Na-Salz und Ueberschuss von  $MgSO_4$  durch Abdampfen; weiss, krystallinisch (Knorre, B. 19. 824).

Normale Magnesiumwolframate. MgWO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von 2 Thln. MgCl<sub>2</sub> mit 2NaCl und 1 Thl. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>; Octaëder und Säulen (Geuther und Forsberg, A. 120. 272).

MgWO<sub>4</sub> + 7H<sub>2</sub>O aus MgCO<sub>3</sub> und WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O, glasglänzende Pris-

men, luftbeständig (Ullik, A. W. 56. [2] 152).

Kaliummagnesiumwolframat  $K_2WO_4 + MgWO_4 + 2$  und  $6H_2O_5$ 

vergl. Ullik (l. c.).

Natriummagnesiumparawolframat Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>+Mg<sub>3</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>+33H<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, von Knorre (B. 19. 825) durch Mischen von gleichen Mol. Na-Salz und MgSO<sub>4</sub> in 80° warmer Lsg. erhalten, nachdem zuerst auskrystallisirendes Na-Salz entfernt war.

Ammoniummagnesiumparawolframat  $(NH_4)_4Mg_3W_{12}O_{40} + 24H_2O$  (Marignac, A. ch. [3] 69. 58);  $(NH_4)_2Mg_2W_7O_{21} + 10H_2O$  (Lotz, A. 91. 61).

# Wolfram und Zink.

Zinkmetawolframat  $ZnW_1O_{13}+10H_2O$  entsteht aus Ba-Salz und  $ZnSO_4$ ; Kryst., llösl. Das entwässerte Salz ist unlösl. in  $H_2O$  (Scheibler, J. pr. 83. 273).

 $2\text{Zn0} \cdot 6\text{W0}_3 + 10\text{H}_2\text{0}; \quad 4\text{Zn0} \cdot 10\text{W0}_3 + 18\text{H}_2\text{0} \quad \text{(auch } 29\text{H}_2\text{O}).$ 

 $92n0.220_3 + 66H_20$  (vergl. Gibbs, J. 1880. 342).

Zinkparawolframat  $Zn_5W_{12}O_{41} + 37H_2O$  aus einer Lsg. von Zn-Salz und Natriumparawolframat in ungenügender Menge; wlösl. Nädelchen (Gonzalez, J. pr. [2] 36. 44).

Zinkwolframat ZnWO<sub>1</sub> durch Schmelzen von 2 Thln. ZnCl<sub>2</sub> mit 2 Thln. NaCl und 1 Thl. Natriumwolframat; farblose Säulen (Geuther und Forsberg, A. 120. 270; vergl. Zettnow, P. A. 130. 240).

Natriumzinkwolframate. Na<sub>2</sub>Zn<sub>2</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 15H<sub>2</sub>O und 21H<sub>2</sub>O durch Vermischen von 1 Mol. Na<sub>6</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>. 16H<sub>2</sub>O mit 2 Mol. ZnSO<sub>4</sub> in siedender Lsg. oder bei 60°; schwerlösl. Nädelchen (Knorre, B. 19. 823).

Ammoniumzinkwolframat  $(NH_4)_2Zn_2W_7O_{24} + 13H_2O$  aus  $(NH_4)_6W_7O_{24}$ .  $6H_2O$  und  $ZnSO_4$ ; weisse Nadeln, wlösl. in  $H_2O$ , leichter in Ammoniumwolframat, Oxalsäure oder  $H_3PO_4$  (Lotz, A. 91. 49).

## Wolfram und Cadmium.

Cadmiummetawolframat CdW<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 10 H<sub>2</sub>O aus Ba-Salz und CdSO<sub>4</sub>; glasglänzende Octaëder, luftbeständig (Scheibler, J. pr. 83. 273).

Cadmiumparawolframat Cd<sub>3</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>+16H<sub>2</sub>O, wie das Zn-Salz (Gon-

zalez).

 $CdW_3O_{10} + 4H_2O$  (Lefort, vergl. S. 639).

Normales Cadmiumwolframat Cd. WO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von 11 Thln. CdCl<sub>2</sub> mit 16 Thln. NaCl und 4 Thln. Natriumwolframat; farblose, schlecht ausgebildete Kryst. (Geuther und Forsberg, A. 120. 268). Gelbes Krystallpulver (Zettnow, P. A. 130. 240).

CdWO<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O durch Fällung von Cd-Salz mit Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> (Anthon); sehr wlösl. in H<sub>2</sub>O (vergl. Smith und Bradbury, B. 24. 2935).

Natriumcadmiumparawolframat Na<sub>2</sub>Cd<sub>2</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>+18H<sub>2</sub>O aus gleichen Molekülen CdSO<sub>4</sub> und Natriumparawolframat bei 80°; weiss kryst., wlösl. in H<sub>2</sub>O (Knorre, B. 19. 824).

Ammoniumcadmiumparawolframat3(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O.12CdO.35WO<sub>3</sub>.35H<sub>2</sub>O (Lotz, A. 91. 63).

# Wolfram und Blei.

Bleimetawolframat  $PbW_4O_{13} + 5H_2O$  aus Bleiacetat und freier Metawolframsäure oder deren Salzen; weisse, flockige Fällung, unlösl. in  $H_2O$ , lösl. in  $HNO_3$  (Scheibler, J. pr. 83. 318).

Bleiwolframat  $Pb_3W_7O_{24}$  aus  $Pb(NO_3)_2$  und  $(NH_4)_6W_7O_{24}$ ; weisse, flockige, dann pulverige Fällung, unlösl. in  $H_2O$  und ganz verd.  $HNO_3$ 

(Lotz, A. 91. 49).

Normales Bleiwolframat PbWO<sub>4</sub>, mit 48,99 PbO und 51,01 WO<sub>3</sub>, findet sich natürlich als Wolframbleierz (SG. 8,10 bis 8,24), entsteht durch Fällung von Pb-Salzen mit K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> als weisser, pulveriger Niederschlag (Anthon, J. pr. 9. 342). Kryst. durch Schmelzen von 10 Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit 47 PbCl<sub>2</sub> in Quadratoctaëdern vom SG. 8,235 (Manross, A. 82. 357). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, in kalter HNO<sub>3</sub>, lösl. in KOH (Anthon). Ueber quantitative Ausscheidung vergl. Chatard (Am. J. of Science and arts [3] 1. 416); Smith und Bradbury (B. 24. 2934).

Natriumbleiwolframat PbNa<sub>8</sub>W<sub>12</sub>O<sub>41</sub> + 28H<sub>2</sub>O, ähnlich wie das Ca-

Salz; weisse Nadeln (Gonzalez).

# Wolfram und Kupfer.

Cuprimetawolframat  $CuW_4O_{13} + 11H_2O$ , Blätter (Scheibler, J. 83. 317).

Cupriwolframat  $Cu_3W_7O_{24} + 19H_2O$  oder  $Cu_5W_{12}O_{41} + 33H_2O$  aus Natriumparasalz und überschüssigem  $CuSO_4$  (Knorre, B. 19. 826); blassgrüner, mikrokryst. Niederschlag; schmilzt nicht bei Rothglut (Gonzalez, J. pr. [2] 36. 44).

Normales Cupriwolframat CuWO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung mit Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>; hellgrünes Pulver, schmilzt bei Rothglut und erstarrt dann

zu chokoladebrauner Krystallmasse von CuWO<sub>4</sub> (Anthon).

Cuprocupriwolframat Cu<sub>4</sub>(WO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> durch Schmelzen von CuSO<sub>4</sub> mit Natriumwolframat, in braunrothen, homogenen Kryställchen (Zettnow, P. A. 130. 255; vergl. Schultze, A. 126. 56).

Natriumcupriwolframat  $Na_6W_7O_{24}+Cu_3W_7O_{24}+32H_2O$  aus gleichen Mol. Na-Salz und  $CuSO_4$  in  $70^{\circ}$  warmer Lsg., kryst. Niederschlag

(Knorre l. c.).

CuO. 4Na<sub>2</sub>O. 12WO<sub>3</sub> + 32H<sub>2</sub>O durch Versetzen von kochendem Natriumparawolframat mit CuSO<sub>4</sub> bis zur bleibenden Trübung, Filtr. und Erkalten; schöne, hellblaue Nadeln (Gonzalez l. c.).

Cupriwolframatammoniak  $CuWO_4$ .  $2NH_3$ .  $2H_2O$  durch Lösen von  $CuWO_4$  in  $NH_3$  und Verdunsten; schmutzigblaue Krystallrinden. Alk.

fällt die Lsg. amorph (Schiff, A. 123. 39).

Calciumcupriwolframat, Cuproscheelit, 2CaWO<sub>4</sub> + CuWO<sub>4</sub> (Whitney, Proc. Calif. Acad. 3. 287; Domeyko, A. min. [6] 16. 538).

# Wolfram und Silber.

Silbermetawolframat Ag<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub>. Man mischt kochende Lsgn. von Na<sub>2</sub>W<sub>4</sub>O<sub>13</sub> und AgNO<sub>3</sub> (unter Zusatz von 1 bis 2 Tropfen HNO<sub>3</sub>), entfernt eventuell abgeschiedenes Ag<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> und lässt erkalten; Krystall-krusten, wlösl. in H<sub>2</sub>O, kryst., aber nur schwierig (Scheibler, J. pr. 83. 318).

Silberparawolframat  $Ag_{10}W_{12}O_{41} + 8H_2O$  aus  $HgNO_3$  und ungenügender Menge von Natriumparawolframat; gelblicher, kryst. Niederschlag, lichtbeständig, schmilzt bei Rothglut (Gonzalez, J. pr. [2] 36. 44).

Normales Silberwolframat Ag<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> mit 49,55 Ag<sub>2</sub>O und 51,01 WO<sub>3</sub> entsteht durch Fällung mit Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>; amorph, schwach gelblich, schmilzt weit unter Rothglut und erstarrt dann kryst., llösl. in HNO<sub>3</sub> (Zettnow, P. A. 130. 30). Llösl. in NH<sub>3</sub>. Die Lsg. scheidet beim Durchleiten von H nur Ag und nicht Argentosalz ab (Muthmann, B. 20. 984; vergl. Wöhler und Rautenberg, A. 114. 120).

Ag<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>. 4NH<sub>3</sub> entsteht beim Verdunsten einer Lsg. von Ag<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> über einem Gemisch von CaO und NH<sub>4</sub>Cl (Widmann, Bl. [2] 20. 64).

# Wolfram und Quecksilber.

Mercurometawolframat  $Hg_2W_4O_{13} + 25H_2O$  (?) wird aus  $HgNO_3$  und Metawolframsäure oder ihren Salzen als weisser, voluminöser Niederschlag gefällt (Scheibler, J. pr. 83. 319).

 $2 \text{HgO} . 5 \text{WO}_3 . 7 \text{H}_2 \text{O}$  (Lefort, vergl. S. 639).

Normales Mercurowolframat  $Hg_3WO_4$ , gelbliche Fällung (Anthon), schon von Berzelius zur quantitativen Bestimmung der  $WO_3$  empfohlen. Hinterlässt beim Glühen  $WO_3$ .

Mercuriwolframat. Ueberschüssiges Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> gibt mit HgCl<sub>2</sub> einen gelben, rothen oder schwarzen Niederschlag, durch unzureichende Menge entsteht ein weisser Niederschlag von 3HgO.WO<sub>3</sub>. Aus möglichst neutraler Hg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-Lsg. erhielt Anthon (Repert. 76. 349) 2HgO. 3WO<sub>3</sub>.

Ammoniummercuriwolframat Hg(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>W<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. H<sub>2</sub>O (?) aus saurem

Ammoniumwolframat und  $Hg(NO_3)_2$  (Anthon).

## Wolfram und Bor.

Wolframsäure und Borsäure vereinigen sich zu komplexen Säuren, von denen Klein (A. ch. [5] 28. 350) namentlich zwei genauer untersucht hat. Viele Salze wurden dargestellt und auch krystallographisch genauer studirt. Die beiden Säuren enthalten  $B_2O_3$ : WO3 wie 1:14 und wie 1:9, erstere wurde Borowolframsäure, letztere Wolframborsäure benannt. Von einer dritten Säure leiten sich vielleicht einige andere von Klein dargestellte Salze ab. Klein hat in allen diesen Derivaten  $B_2O_3$  nur indirekt bestimmt und hält in Folge dessen seine Formeln für nicht über jeden Zweifel erhaben.

Borowolframsäure B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.14 WO<sub>3</sub>.x H<sub>2</sub>O. Man löst 1 Thl. Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O und kocht eine Stunde mit 1,5 Thln. Borsäure, wonach HCl keine Fällung mehr hervorbringt. Beim Abkühlen kryst. Polyborate und die Mutterlauge, "basisches Borwolframat", hat ein SG. von 3,0. Versetzt man sie in der Kälte mit sehr überschüssiger HCl, so fällt allmählich ein kryst. Pulver von 2 Na<sub>2</sub>O. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.14 WO<sub>3</sub>.24 H<sub>2</sub>O, aus dessen Lsg. HgNO<sub>3</sub> ein Mercurosalz fällt, das, vorsichtig mit H<sub>2</sub>S zerlegt, die freie Säure liefert. Diese ist sehr zersetzlich, beim Erwärmen scheidet sich WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O ab und Wolframborsäure bleibt in Lsg.

Salze der Borowolframsäure sind meistens lösl. in H<sub>2</sub>O, nur das Hg<sub>2</sub>-Salz ist wlösl., das Ag-Salz unlösl. in H<sub>2</sub>O. Durch kalte Säuren werden sie nicht verändert, beim Kochen fällt WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O und ein Wolframborat bleibt in Lsg. Alkalien bilden Parawolframate. Gegen Zn und HCl verhalten sich die Borowolframate wie Wolframate.

 $3\mathbf{K}_2\mathbf{0}.\mathbf{B}_2\mathbf{0}_3.14\mathbf{W}\mathbf{0}_3.22\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , Nädelchen.

 $2 \text{Na}_{2} \text{O} \cdot \text{B}_{2} \text{O}_{3} \cdot 14 \text{WO}_{3} \cdot 24 \text{H}_{2} \text{O} \text{ (s. o.)}.$ 

 $3^{1/2} \, \text{Sr0}. \, 1^{1/2} \, \text{Na}_2 \, 0. \, \text{B}_2^2 \, 0_3. \, 14 \, \text{Wo}_3. \, 6 \, \text{H}_2 \, 0 \, + \, 29 \, \text{H}_2 \, 0.$ 

3BaO.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.14WO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O aus dem Na-Salz und BaCl<sub>2</sub> unter Abscheidung von HCl; schwierig umkrystallisirbar. Schwammige, weisse Masse.

 $(3^{1/2} Ba0.1^{1/2} Na_2 O oder 3 Ba0.1 Na_2 O)B_2O_3.14 WO_3 (34 resp. 30) H_2O,$ kleine, octaëdrische Kryst.

 $3 \text{Ag}_2 \text{O}. \text{B}_2 \text{O}_3. 14 \text{WO}_3. 7 \text{H}_2 \text{O} + \text{H}_2 \text{O}$ , amorpher Niederschlag.

Boroduodeciwolframsäure? Klein beschrieb in seinen ersten Mittheilungen einige Borwolframate als Borduodeciwolframate, hält aber später (l. c.) nur mehr folgende Salze als vielleicht dieser Säure zugehörig.

 $4 \mathbf{K}_{2} \mathbf{0} \cdot \mathbf{B}_{2} \mathbf{0}_{3} \cdot 12 \mathbf{W} \mathbf{0}_{3} + 21 \mathbf{H}_{2} \mathbf{0}$ 

2K<sub>2</sub>O.2H<sub>2</sub>O.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12WO<sub>3</sub> + 16H<sub>2</sub>O entsteht aus KH<sub>4</sub>B<sub>5</sub>O<sub>10</sub>.2H<sub>2</sub>O und WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O. Gibt mit HgNO<sub>3</sub> ein unlösl. Mercurosalz, das nach Abscheidung des Hg eine Säure liefert, die sich durch Abdampfen nicht rein erhalten lässt. Unter Abscheidung von WO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O entsteht Wolframborsäure.

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{0}.3\mathbf{Ba0}.\mathbf{B}_{2}\mathbf{0}_{3}.12\mathbf{W0}_{3} + 28\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}.$ 

Baryumborodeciwolframat 2BaO.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.10WO<sub>3</sub> + 16H<sub>2</sub>O aus Borsäure und Natriummetawolframat neben Wolframboraten (vergl. Klein, C. r. 99. 35).

Wolframborsäure  $2H_2O.B_2O_3.9WO_3 + 22H_2O$  entsteht durch Abdampfen von Borwolframsäure (s. o.); Öctaëder, gewöhnlich gelblich, nur in feuchter Luft zerfliesslich, schmilzt bei 33 bis  $50^{\circ}$ , sehr stabil.

Salze der Wolframborsäure wurden gewöhnlich aus dem Ba-Salz dargestellt. Dieses wird erhalten durch Kochen des "basischen Borowolframates" (s. o.) mit BaCl<sub>2</sub> (0,33 vom angewandten Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>), Absaugen und Waschen des Niederschlags. Man entfernt die mit abgeschiedene WO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O durch Aufnehmen in H<sub>2</sub>O, Eindampfen des Filtrates und reinigt durch Umkrystallisiren. Die Salze kryst. gut und leicht, sind llösl. bis auf das Hg<sub>2</sub>-Salz (wlösl.) und das Ag- und Tl-Salz (unlösl.). Manche Alkaloid- und Peptonverbindungen sind sehr schwer lösl., so dass die Säure für diese als Reagens dienen kann (vergl. l. c. S. 372). Die Lsgn. der Salze zeichnen sich durch sehr hohes SG. aus und können deshalb sehr vortheilhaft zur Trennung von Mineralien nach ihrem SG. verwendet werden. Klein empfiehlt hierzu insbesondere die Lsg. des Cd-Salzes.

2K<sub>2</sub>O.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9WO<sub>3</sub> + 13H<sub>2</sub>O. Man kocht 500 g Kaliumparawolf-ramat mit 500 g H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> und 5 l H<sub>2</sub>O. Beim Erkalten scheidet sich zunächst Borsäure, dann das Salz, dann Polyborate etc. ab; luftbeständige Kryst., sehr lösl. in warmem H<sub>2</sub>O. 5 Thle. Salz lösen sich in 8 Thln. H<sub>2</sub>O von 19° zu einer Lsg. vom SG. 1,38. Verliert 11H<sub>2</sub>O bei 100°, den Rest bei 220°.

Na<sub>2</sub>O.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9WO<sub>3</sub> + 23H<sub>2</sub>O durch wiederholtes Abdampfen des "basischen Borowolframates" (s. o.) und Umkrystallisiren; kleine Octaëder, verwittert. Eine bei 19° ges. Lsg. enthält 84 Thle. Salz.

 $2 \text{Na}_2 \text{O}. \text{B}_2 \text{O}_3.9 \text{WO}_3 + 11 \text{H}_2 \text{O}.$ 

Li-Salz, SG. der Lsg. annähernd 3,0.

 $2(\mathbf{NH_1})_2\mathbf{0}.\mathbf{B_20}_3.9\mathbf{W0}_3 + 18\mathbf{H_20}$ , Octaëder.

2CaO.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9WO<sub>3</sub> + 15H<sub>2</sub>O aus Säure und CaCO<sub>3</sub>; Prismen, lösl. in 0,1 Thl. H<sub>2</sub>O zu einer Lsg. vom SG. 3,10.

2BaO.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9WO<sub>3</sub> + 18H<sub>2</sub>O (s. o.), grosse Octaëder oder Würfel-octaëder, verwittert, lösl. in 4 Thln. H<sub>2</sub>O, in der Hitze in weniger als 0,5 Thl.

2Mg0.B<sub>2</sub>0<sub>3</sub>.9W0<sub>3</sub> + 22H<sub>2</sub>0, Prismen oder Tafeln, sehr llösl. in H<sub>2</sub>O.

Zn-Salz, Nadeln, SG. der Lsg. 3,15.

2CdO.B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.9WO<sub>3</sub> + 18H<sub>2</sub>O, Tafeln oder Octaëder, schmilzt bei 75 bis 80° zu einer Flüss. mit SG. 3,6 bis 3,8. 9 Thle. Salz und 91 Thle. H<sub>2</sub>O geben eine Lsg. vom SG. 3,34; kryst. nach Linck, (Z. Kryst. 12. 442) in gelben, tafelförmigen und braungelben prismatischen Kryst. derselben Zusammensetzung, beide gemessen.

Pb-Salz wurde in zwei Formen erhalten; nicht sehr lösl. in H<sub>2</sub>O.  $2 \text{Tl}_2 \text{O}. \text{B}_2 \text{O}_3.9 \text{WO}_3 + 5 \text{H}_2 \text{O}$ , Täfelchen.

 $2 \text{Cu0.B}_2 \text{O}_3.9 \text{WO}_3 + 19 \text{H}_2 \text{O}$ , blassblaue Kryst., lösl. in 20 bis

25% H<sub>2</sub>O bei 20%. SG. der Lsg. 2,6.

 $2Ag_2O.B_2O_3.9WO_3 + 14H_2O$ , mikrokryst. Niederschlag, wlösl. in H<sub>2</sub>O.

 $3 \text{Hg}_2 0.B_2 0_3.9 \text{W} 0_3 + 14(?) \text{H}_2 0$ , sehr dichte Fällung, äusserst wlösl. in H,O, lösl. in 20,000 Thln. mit HNO, angesäuertem H<sub>2</sub>O, in 1000 Thln. HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,42.

 $2 \text{Al}_2 \text{O}_3 \cdot \text{B}_2 \text{O}_3 \cdot 9 \text{WO}_3 \cdot 6 \text{H}_2 \text{O} + 59 \text{H}_2 \text{O}$ , sehr lösl.

- $2 \text{MnO.B}_{2} \text{O}_{3}$ .  $9 \text{WO}_{3} + 18 \text{H}_{2} \text{O}$ , leicht verwitternde und leicht schnielzbare Kryst., lösl. in 13% H<sub>2</sub>O von 19%, SG. einer ges. Lsg. 3,15 bei 19°.
- $2\mathbf{Co0.B_2O_3.9WO_3} + 18\mathbf{H_2O}$ . Eine konz. Lsg. enthält 91 Salz für 9 H,O. Diese hat das grösste SG. (3,37 bei 190) unter allen mit H<sub>2</sub>O mischbaren Flüss.
- $2\text{NiO.B}_2\text{O}_3.9\text{WO}_3 + 18\text{H}_2\text{O}$ , grüne Kryst., schmilzt bei  $80^{\circ}$  zu Flüss. vom SG. 3,6; 9 Thle. geben mit 91 Thl. H<sub>2</sub>O eine Lsg. vom SG. 3,34.
  - $2 \operatorname{Cr}_{2} O_{3} (B_{2} O_{3} . 9 W O_{3})_{3} 6 H_{2} O + 68 H_{2} O$ , verwittert leicht.
  - $3\mathbf{V}_{9}\mathbf{0}_{3}(\mathbf{B}_{9}\mathbf{0}_{3}.9\mathbf{W}\mathbf{0}_{3})_{9}7\mathbf{H}_{9}\mathbf{0} + 23\mathbf{H}_{9}\mathbf{0}.$

#### Wolfram und Aluminium.

Aluminiumwolframate entstehen aus Al-Salzen und Ammoniumparawolframat als käsige Fällung, die sich zu harzähnlichen Klumpen Annähernd Al<sub>2</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub>.9H<sub>2</sub>O (vergl. Lotz, A. 83. 65, auch vereinigt. Anthon).

Wolframatsodalith  $8(Na_2O.Al_2O_3.2SiO_2) + Na_2WO_4 + 13H_2O$ wurde von Thugutt (Z. anorg. Ch. 2. 88) dargestellt durch Erhitzen von 6 g Kaolin mit 6 g NaOH, 9 g Na, WO, und 51 ccm H, O auf 180 bis 200°; amorph.

# Wolfram und Mangan.

Manganometawolframat MnW<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 10 H<sub>2</sub>O, luftbeständige, bernsteinfarbene Octaëder (Scheibler, 83. 273).

Manganoparawolframat  $Mn_5W_{12}O_{11} + 34H_2O$ , amorph, weiss (Gonzalez, J. pr. [2] 36, 44).

 $Mn_3W0_{10} + 5H_2O$  (Lefort, vergl. S. 369).

Manganowolframat MnWO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von 2 Thlu. MnCl<sub>2</sub> mit 2 Thln. NaCl und 1 Thl. Natriumwolframat; hellgranatbraune Kryst. oder Nadeln, SG. 6,7 (Geuther und Forsberg, A. 120; vergl. Zettnow, P. A. 130. 249).

Manganonatriumwolframat  $Na_6W_7O_{24} + Mn_3W_7O_{24} + 36H_2O$  aus gleichen Mol. Na-Salz und MnSO, ; krystallinisch (Knorre, B. 19. 826).

Ferrowolframat FeWO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von 2 Thln. FeCl<sub>2</sub> mit 2 Thln. NaCl und 1 Thl. Natriumwolframat (Geuther und Forsberg, A. 120. 273, auch Zettnow, P. A. 130. 30). Auch durch Erhitzen von WO<sub>3</sub> und Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> im HCl-Strom neben Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> und WO<sub>3</sub> als Sublimat (Debray, C. r. 55. 288). Undurchsichtige Krystalle von den Formen des Wolframits, unmagnetisch, SG. 7,1 (Geuther und Forsberg).

 $\mathbf{FeW0}_4 + 3\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  aus Ferrosalz und  $\mathbf{K}_2\mathbf{W0}_4$ ; hellbraune Fällung,

unlösl. in kalten Säuren (Anthon, J. pr. 9. 343).

 $FeW_2O_7 + 2H_2O(?)$  (Ebelmen, C. r. 17. 1198; Anthon).

 $FeW_3O_{10} + 4H_2O$  (Lefort, vergl. S. 639).

Ferriwolframate  $(Fe_2O_3)_2(WO_3)_2 + 6H_2O$ ;  $Fe_2O_3(WO_3)_2 + 4H_2O$ ;

 $Fe_2O_3.4WO_3.4H_2O$  (Lefort).

Ferromanganowolframate mFeWO<sub>4</sub> + nMnWO<sub>3</sub> mit m:n = 7:1; 4:1; 3:1; 3:2; 1:2; 1:7 wurden von Geuther und Forsberg (A. 120. 270) durch Zusammenschmelzen von FeCl<sub>2</sub>, MnCl<sub>2</sub>, NaCl und Natriumwolframat nach folgenden Verhältnissen erhalten: 7:1:8:4; 3:1:8:2; 1:1:6:5; 1:1:2:1; 1:3:8:2; 1:7:8:4. Braune bis schwarze Kryst. Zettnow (P. A. 130. 250) erhielt dagegen nur die 4:1-Verbindung und statt der übrigen meistens FeWO<sub>3</sub> + MnWO<sub>3</sub> neben Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> etc. Spez. Wärme (von Wolframiten) 0,0978 (Regnault), 0,0930 (Kopp).

Eisenwolframsäure aus dem nachfolgenden K-Salz durch H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>;

Kryst. (Laurent, C. r. 31. 693).

Kaliumsalze. 9K<sub>2</sub>O.2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.12H<sub>2</sub>O.45WO<sub>3</sub>.54H<sub>2</sub>O. Man schmilzt Wolframit mit KNO<sub>3</sub> und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, extrahirt mit kochendem H<sub>2</sub>O und dampft mit HCl ein; grosse, sechsseitige Prismen, verliert 63 H<sub>2</sub>O bei 200°, bei Rothglut alles H<sub>2</sub>O und ist dann unlösl. Durch H<sub>2</sub>S und durch Schwefelammonium wird kein FeS abgeschieden, wohl aber nach vorhergehendem Kochen mit KOH.

 $18 K_2 O.2 Fe_2 O_3.45 WO_3.54 H_2 O$  aus obigem und KOH.

 $21\,\mathbf{BaO}.2\,\mathbf{Fe}_{2}^{2}\mathbf{O}_{3}^{3}.45\,\mathbf{WO}_{3}^{3}.27\,\mathbf{H}_{2}^{2}\mathbf{O}$  aus K-Salz und BaO.

Ammoniumeisenmanganwolframat 12(NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>O.6MnO.2Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3H<sub>2</sub>O. 45 WO<sub>3</sub>.81 H<sub>2</sub>O aus Wolframit durch Behandlung mit HNO<sub>3</sub> und HCl, Lösen des unvollständig gewaschenen Rückstandes in NH<sub>3</sub>, Abdampfen, Entfernen des auskrystallisirenden Ammoniumwolframates und Versetzen der Mutterlauge mit HCl; feine Kryställchen. Die Lsg. zeigt nicht die gewöhnlichen Reaktionen des Mn, Fe oder W, wohl aber nach Kochen mit Säuren oder Alkalien.

## Wolfram und Kobalt.

Kobaltmetawolframate. CoW<sub>4</sub>O<sub>13</sub>+9H<sub>2</sub>O, Quadratoctaëder (Scheib-ler, J. pr. 83. 317).

 $CoW_3O_{10}$ .  $4H_2O$  (Lefort, vergl. S. 639).

Kobaltwolframate.  $Co_3W_7O_{24} + 25H_2O$ , mikrokryst. oder zähflüssige Fällung (Gonzalez).

CoWO<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällung mit K<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>; violett (An-

thon. J. pr. 9. 344).

Natriumkobaltwolframat  $Na_6Co_2W_{12}O_{11} + 30H_2O$ , analog dem Cu-Salz; rosa, kryst. (Gonzalez).

### Wolfram und Nickel.

Nickelmetawolframate. NiW<sub>4</sub>O<sub>13</sub> + 8H<sub>2</sub>O, monokline Prismen oder Tafeln (Scheibler, J. pr. 83. 273).

 $NiW_3O_{10}$ . 4 H<sub>2</sub>O (Lefort, vergl. S. 639).

Ni<sub>8</sub>W<sub>7</sub>O<sub>24</sub> + 14H<sub>2</sub>O, zusammenbackende Fällung (Anthon).

NiWO, durch Schmelzen von 2 Thln. NiCl, mit 2 Thln. NaCl und 1 Thl. Natriumwolframat; braune, glänzende Kryst. (Schultze, A. 126. 56), SG. 6,8845 bei 20,5°, 6,8522 bei 22° (Clarke, Sill. Am. J. [3] 14. 281).

NiWO<sub>4</sub> + 6H<sub>2</sub>O durch Fällung mit Na<sub>2</sub>WO<sub>4</sub>. Hellgrün (Anthon).

## Wolfram und Chrom.

Chromiwolframate.  $Cr_2W_7O_{24} + 9H_2O$  aus Ammoniumparawolframat und kryst.  $CrCl_3$ ; hellgraues Pulver, nach dem Glühen strohgelb, unlösl. in  $H_2O$ , aber lösl. in  $CrCl_3$  (Lotz, A. 91. 66).

 $\mathbf{Cr_2O_3.5WO_3.5H_2O}$ ;  $\mathbf{Cr_2O_3.4WO_3.6H_2O}$  (Lefort, vergl. S. 639).  $\mathbf{Cr_2(WO_4)_3} + 20\mathbf{H_2O}$  aus  $\mathbf{Na_2WO_4}$  und  $\mathbf{CrCl_3}$ ; hellgrüne Fällung,  $13\mathbf{H_2O}$  entweichen bei  $100^{\circ}$  (Lotz l. c.).

 $\mathbf{Cr_2O_3}.3\mathbf{WO_3}.3\mathbf{H_2O}$  und  $\mathbf{Cr_2O_3}.2\mathbf{O_3}.5\mathbf{WH_2O}$  (Lefort).

# Wolfram und Molybdän.

Versetzt man eine Lsg. von Molybdänchlorid mit Ammonium-wolframat, so erhält man eine äusserst intensiv purpurfarbene, konz., ganz undurchsichtige Flüss. Durch Salmiak fällt eine purpurfarbene, an der Luft weiter nicht mehr veränderliche Masse. Lösl. in H<sub>2</sub>O. Eine verd. Lsg. entfärbt sich beim Stehen und enthält dann "wolframsaure Molybdänsäure". Alkalien zersetzen sie unter Abscheidung von Molybdänhydroxyd (Berzelius).

# Wolframlegirungen.

Nach Bernoulli (P. A. 111. 573) legirt sich W mit Cu, Pb, Zn, Sb, Bi, Co, Ni nur bei gleichzeitiger Reduktion. Bei einem Gehalt der Legirungen von mehr als 10% W konnte er keine Reguli mehr erhalten.

Wolframaluminium Al<sub>4</sub>W. Man schmilzt 15 Thle. WO<sub>3</sub>, 30 Kryolith, 15 Al und 30 Thle. eines Gemisches von KCl und NaCl und extrahirt den Regulus mit HCl. Eisengraue, harte und spröde, kleine Prismen, SG. 5,58, unlösl. in kalten Säuren, lösl. in heisser HCl oder HNO<sub>3</sub>, in heissem NaOH unter Zurücklassung von W (Wöhler und Michel, A. 115. 102).

678 Wolfram.

100 Thle. Cu, 70 Thle. Ni, 5 Thle. W, 1 Thl. Al (Minargent) sollen eine silberähnliche, stahlharte Legirung geben (Allgem. deutsche polytechnische Z. 1873. 44).

Platinoid, eine dem Neusilber ähnliche Legirung. Man schmilzt Cu mit Phosphorwolfram, gibt dann Ni, Zn und den Rest Cu hinzu und schmilzt mehrmals um. Schön weiss, silberähnlich, sehr politurfähig. Elektrischer Widerstand ist 1,5 mal grösser als der eds Neusilbers und ändert sich zwischen 0° und 100° für je 1° um 0,0209 oder 0,022%, also nur etwa halb so stark als der des Neusilbers (Bottomley, vergl. Z. für. Elektrotechnik 3. 639).

Wolframeisen, Wolframstahl (vergl. bei Philipp, Hofman's Ind. 748). Nach Bernoulli (l. c.) ist Fe das einzige Metall, das sich leicht mit W legiren lässt, er erhielt bei 20% W im Tiegel unschmelzbare Massen. Berthier erhielt jedoch schon 1834 durch Glühen von Wolframerz mit Kohle höchst strengflüssige Legirungen mit 73,5% W und bei Zusatz von Hammerschlag gut schmelzbare mit 53% W. Wahrscheinlich ist hierbei der Mn-Gehalt des Erzes von Bedeutung. Technisch wurden W-reiche Legirungen dargestellt von Oxland (E. P. 1858) durch Glühen von mit HCl gereinigtem Wolframerz mit Kohle, in neuerer Zeit unter anderen von Biermann in Hannover. Guitot und Chavanne (1881 D. R. P.) glühten gefälltes Eisenwolframat mit Kohle. Man benutzt diese Legirungen zur Erzeugung des Wolframstahles, der auch direkt aus grauem Gusseisen und WO, oder Wolframerz erhalten werden kann, wobei nach Bernoulli nur der mechanisch gebundene C zur Reduktion dient. Er kann auch im Bessemerverfahren erhalten werden (Le Guen, C. r. 56. 593; 59. 786; 63. 967; 64. 619; 68.592). Derzeit findet er sich auch unter dem Namen "Spezialstahl" (von Muchet) im Handel und dient zur Herstellung sehr harter Werkzeuge, so z. B. der zum Schärfen von Stahlklingen dienenden Vorrichtungen. Im käuflichen Wolframstahl wurden bis zu 9% W (auch 3% Mn und etwas Sn) gefunden. Manchmal erhält er Zusätze von Ni oder Cr. (Ueber die technische Verwendbarkeit vergl. auch Le Guen [l. c.]; Caron, A. ch. [3] 68. 143; Heppe, Chem. C. 1887. 156 u. a.). W beeinflusst die Recalescenzerscheinungen des Stahles kräftiger als Mn (Osmond, C. r. 104. 985). Schneider (D. 256. 509) erhielt durch Behandlung von käuflichem, 28% W haltendem Wolframeisen mit HCl harte, spröde, unmagnetische Kryställchen mit 69,8% W und 4,1% C, ebenso aus weichem Wolframstahl ein ausserordentlich fein vertheiltes, schwarzgraues, fast Fe-freies W. Nach Gruner (C. r. 96. 197) scheint Wolframstahl angesäuertem H2O besser zu widerstehen, als gewöhnlicher Stahl.

Geschichtliches. U-Verbindungen wurden zuerst von Klaproth 1789 aus Pecherz und Uranglimmer isolirt und nach dem Planeten Uranus benannt. Erst 1840 wurde von Péligot der O-Gehalt des bis dahin für Metall gehaltenen UO, erkannt und U rein dargestellt. Aus dem alten U (AG. 408 für O=16) wurden somit 3UO (AG. 120). Von Mendelejeff (A. Spl. 8. 133) wurde 1872 U in eine Gruppe mit Cr, Mo, W gestellt und das AG. verdoppelt. Folgende Formeln entsprechen sohin gleichen Verbindungen.

| Her | ıte . | • | • | • | • | • | $UO_{2}$          | $\mathbf{U_{3}O_{8}}$                  | $\mathbf{UO}_{\mathrm{a}}$ |
|-----|-------|---|---|---|---|---|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|     | 1872  |   | • | • | • | • | $\mathbf{UO}^{T}$ | $\mathbf{U}_{3}^{"}\mathbf{O}_{4}^{"}$ | $\mathbf{U_2O_3}$          |
| vor | 1840  | • | • | • | • | • | $\mathbf{U}$      | UÖ                                     | $\mathbf{U_2O_3}$ .        |

Aeltere Literatur: M. H. Klaproth (Crells A. 1789. [2] 387; Beiträge zur chem. Kenntniss der Mineralkörper 2. 197); Buch holz (Beiträge 1. 62; Gehl. A. 4. 17, 134); Richter (Neuere Geg. der Chem. 1. 1; 9. 36; Gehl. A. 4. 402); Laugier (J. Pharm. 9. 145); Lecanu (J. Pharm. 11. 279); Lecanu und Serbat (J. Pharm. 9. 141); Brande (Schw. 44. 1); Berzelius (P. A. 1. 359; J. 22. 112; Schw. J. 44. 191); Arfvedson (P. A. 1. 245; Schw. J. 44. 8); Péligot (A. ch. [3] 5. 5; 12. 549; 20. 329; [4] 17. 368; C. r. 12. 735; 22. 487; 42. 73; auch J. Pharm. 27. 525; A. 41. 141; 43. 255; 56. 230 und J. pr. 23, 494; 24, 442; 38, 152; 41, 398; 60, 183; 97, 256); Wertheim (J. pr. 29. 211); Ebelmen (A. ch. [3] 5. 189, auch A. 43. 286); Rammelsberg (P. 55. 318; 56. 125; 59. 1; J. pr. 29. 234; B. 5. 1003); Hermann (Ueber einige U-Verbindungen, Göttingen, J. 1861. 258); Drenkmann (Zeitschr. der ges. Naturwiss. 17. 113; J. 1861. 255); Remelé (J. 1865. 221); Guyard (Bl. [2] 1. 89); von neueren Arbeiten seien hier besonders hervorgehoben: Mendelejeff (A. Spl. 8. 133) und die Untersuchungen von Zimmermann (A. 204, 204; 213, 285; 216, 1 und 232, 273, letztere mitgetheilt aus dessen Nachlass von Alibegoff und Krüss).

Vorkommen. Findet sich selten in der Natur, am häufigsten als Uranin (Uranpecherz, Pechblende, Uraninit), welches gewöhnlich

als U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> betrachtet wurde. Es enthält noch SiO<sub>2</sub>, Fe, Ca, Mg, Sb, As, V, Cu etc., auch vielleicht Tl (Zimmermann, A. 232. 300) und Pb als wesentlichen Bestandtheil. Dem Uranin sind nahe verwandt: Bröggerit und Cleveït (Thoruranit). Ueber diese und Nivenit (J-haltend) vergl. Hidden und Macintosh (Sill. Am. J. [3] 38. 474). Blomstrand (siehe dessen ausführliche Abhandlung über natürliche Uranate, J. pr. [2] 29. 216) hält Uranin für Uranbleiorthouranat und berechnet die Analysen zu  $UPb(O_6U) + 1$  oder  $2U_3(O_6U)_2$ . Rammelsberg (A. B. 1885. 95) bezieht es auf  $U_2O_5 = UO_2.O + UO_2$  (vergl. dagegen w. u. bei U<sub>2</sub>O<sub>5</sub>). Von allen früheren Analytikern wurde jedoch übersehen, dass die Uranine, namentlich die Zr-, Th-, Ce-, La- und Y-haltenden, von amerikanischen Fundorten beim Lösen in HFl, HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder beim Schmelzen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> manchmal bis nahe an 3% N entwickeln (Hillebrand, Sill. [3] 38. 329; 40. 384). Hydratische Zersetzungsprodukte des Uranins sind wohl Gummit, Eliasit, Pillinit, Uranosphärit (Uran und Wismuthoxyd). Sulfate sind Johannit, Uranvitriol, Uraconit, Zippeït, Medjdit, Uranochalcit. Phosphate: Uranit, Kalkuranglimmer, Autunit  $Ca(UO_2)_2P_2O_8 + 10(8)H_2O$ ; Uranocircit  $Ba(UO_2)_2P_2O_8 + 8H_2O$ ; Kupferuranit, Torbernit, Chalkolith Cu(UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>8</sub> + 8H<sub>2</sub>O. Arseniate: Trägerit; Walpurgin (mit Bi); Uranospinit  $Ca(UO_2)_2As_2O_8 + 8H_2O$ ; Zeunerit  $Cu(UO)_2As_2O_8$ +8H2O. Uranothallit, Liebigit sind Urancalciumkarbonate, Voglit ebenso mit Cu. Uranophan und Uranotil sind Uran-Endlich enthalten noch viele Ti-, Ta- und Th-Minecalciumsilikate. ralien U. Ueber die von Lokyer (C. r. 86. 317) gezeigte Koinzidenz der Linien des U mit solchen des Sonnenspectrums vergl. auch Hutskins, Halden (Phil. Mag. [5] 24. 325).

Darstellung. Man schichtet in einem Porzellantiegel Na, KCl, UCl<sub>3</sub>, KCl, setzt diesen mit Kohle in einen grösseren Graphittiegel und erh. zu heller Rothglut. Man achte, dass Feuchtigkeit und beim Abkühlen Luftzutritt ausgeschlossen ist (Péligot, A. ch. [4] 17. 368). Quantitative Ausbeuten erzielte Zimmermann (A. 116. 14) durch Anwendung eines (zuerst von Nilson und Pettersson [B. 11. 383] zur Darstellung von Be benutzten) verschraubbaren Eisencylinders, der mit NaCl, 3 bis 4 Thln. Na, NaCl, 10 Thln. UCl, NaCl beschickt und im Holzkohlenfeuer auf dunkle Rothglut oder zur Erzielung geschmolzenen U auf Weissglut erh. wurde. Zur Entfernung von unverändertem Na etc. wird die Schmelze erst mit Alk., dann mit H<sub>2</sub>O behandelt.

Eigenschaften. Grauschwarzes Pulver oder silberglänzende, geschmolzene Masse, etwas hämmerbar, nahe stahlhart. SG. 18,685 bei 14° (18,4 Péligot), SW. 0,02765. Oxydirt sich namentlich im pulverförmigen Zustande schon bei relativ niedriger T., läuft stahlblau an. Bei mässigem Erhitzen an der Luft bildet sich unter lebhaftem Erglühen eine voluminöse Hülle von Oxyd, das pulverförmige verbrennt schon bei 150 bis 170° mit grossem Glanze. In Cl verbrennt es unter starker Licht- und Wärmeentwickelung zu UCl<sub>4</sub>, in Br-Dampf entsteht allmählich UBr<sub>4</sub>. Verbrennt auch im S-Dampf zu US<sub>2</sub>. Lösl. in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HCl; von HNO<sub>3</sub> und konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird nur pulverförmiges U leicht angegriffen. Essigsäure, KOH, NH<sub>3</sub> sind

ohne Wirkung. Sn-, Pt-, Au-, Cu-, Hg-, Ag-Salze werden zu Metall reduzirt (Zimmermann l. c., vgl. auch Péligot).

Atomgewicht. Meyer-Seubert (AG. der Elemente 1883) zählte U unter jene Elemente, deren AG. noch ganz unsicher bestimmt ist. Vorläufig adoptirte er 239,8. Einige vorliegende Bestimmungen ergaben nach seinen Neuberechnungen folgende Werthe. Die Umwandlung von

| UCl, in U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> und Bestimmung des Cl (Rammels-                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| berg, P. 55. 1318; 56. 125)                                                                                     | 250,7  |
| UCl, in AgCl (Péligot, A. ch. [3] 5. 12)                                                                        |        |
| ebenso (Rammelsberg l. c.)                                                                                      |        |
| UCl <sub>2</sub> in U <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (! vergl. U <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) (Rammelsberg l. c.) | 241,0  |
| $UO_2(C_2O_4) + H_2O$ in $UO_2$ (Ebelmen, A. ch. [3] 5. 191)                                                    | 237,17 |
| CO <sub>2</sub> : U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> aus Oxalat (Péligot, A. ch. [3] 20. 341)                        | 239,85 |
| $UO_2Na(C_2H_3O_2)_3$ in $U_3O_8$ (Wertheim, J. pr. 29. 207)                                                    | 233,5  |

Die neueren Untersuchungen von Zimmermann (A. 232. 273) ergaben die Nichtexistenz von  $U_2O_5$  und aus der Relation  $UO_2:U_2O_3$  für U 239,02 (scheinbares Gewicht) oder 238,75 (für Wägungen im Vakuum), ferner aus der Umwandlung von  $NaUO_2(C_2H_3O_2)_3$  in  $Na_2UO_4$  die Zahl 238,9 (scheinbares Gewicht), wonach man in runder Zahl setzen kann U=239, welche Zahl auch hier zur Berechnung der prozentischen Zusammensetzung der U-Verbindungen benutzt wurde.

Werthigkeit. Aus den gut definirten Oxyden UO<sub>2</sub> und UO<sub>3</sub> würde sich eine scheinbare Valenz von 4 oder 6 ergeben, aus der allerdings nur im hydratischen Zustande bekannten Verbindung UO<sub>4</sub> die Zahl 8. Die D. des UCl<sub>4</sub> weist auf die Quadrivalenz hin. Ob das U in UCl<sub>5</sub> wirklich fünfwerthig fungirt, lässt sich nicht entscheiden, da diese Verbindung sehr leicht zu UCl<sub>4</sub> und Cl dissociirt.

Zur quantitativen Bestimmung wird U gewöhnlich als UO<sub>2</sub> oder U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (vergl. Zimmermann, A. 232. 209) gewogen, auch können durch Zn in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lsg. reduzirte Uranylverbindungen mit KMnO<sub>4</sub> titrirt werden, wobei der O-Verbrauch der Ueberführung von UO<sub>2</sub> in UO<sub>3</sub> entspricht (Bělohoubek, J. pr. 99. 231; vergl. Zimmermann).

Physiologische Wirkung. U-Salze erzeugen parenchymatöse Nephritis ähnlich wie As, Hg, P (Chittenden v. Lambert, Z. für Biologie 25. 513), subkutan wirken sie schon bei 0,5 bis 2 mg per Kilo Körpergewicht bei Kaninchen oder Hunden lethal (vergl. Woroschilsky, Ch. C. 1890. II. 453; 1891. I. 368).

Anwendung. O-Verbindungen des U (hauptsächlich Natriumuranat, Urangelb) werden benutzt, um Glas gelbgrün zu färben (Canarien-, Annaglas). Das unter der Glasur auf Porzellan aufgetragene "schwarze Oxyd" (vergl. bei  $U_2O_5$ ), auch reines, geglühtes Uranin dient als schwarze Farbe.

## Uran und Sauerstoff.

Oxydische Uranverbindungen werden im Grossen namentlich in Joachimsthal gewonnen. Man röstet Uranpecherz mit durchschnittlich 40 bis 50%  $U_3O_8$  zunächst für sich, dann nochmals mit 15%  $Na_2CO_3$  und 2%  $NaNO_3$ , bis die Masse braungelb ist, extrahirt mit heissem  $H_2O$  Na-Salze von U, Mo, W, As und rührt mit  $H_2O$  und etwa 44% konz.  $H_2SO_4$  und etwa 4%  $HNO_3$  an. Die von ungelöstem  $SiO_2$ ,  $Fe_2O_3$ ,  $CaSO_4$  etc. getrennte Lauge wird mit Sodalsg. übersättigt und die goldgelbe Lsg. zur Entfernung gelöster Spuren von Ca, Fe aufgekocht. Aus dem Filtr. gewinnt man durch vorsichtige Neutralisation mit  $H_2SO_4$  "Urangelb" oder durch Kochen mit NaOH "Urangelb orangefarbig", auch durch Zusatz von  $NH_4Cl$  "Uranoxyd" (welches  $NH_3$  enthält). Durch Glühen des letzteren "schwarzes Uranoxyduloxyd" (Patera, Hoffmann's Ber. 1875. [1] 836, vergl. auch Patera, A. W. 1849. 353; 1853. Nov.).

Nach Ebelmen (A. 43. 286) kann man Uranin erst mit verd. HCl extrahiren, dann mit C heftig glühen und das so erhaltene UO, nochmals mit konz. HCl extrahiren. Das gereinigte Erz wird mit HNO<sub>3</sub> zersetzt, die Lsg. nach Abdampfen auf dem Wasserbade mit H<sub>2</sub>S gereinigt und mit Oxalsäure gefällt. Das Oxalat wird mit kochendem H<sub>2</sub>O gewaschen, geglüht und in HNO3 gelöst. — Wertheim (J. pr. 29. 210) empfiehlt zur Reinigung die Umwandlung in die gut kryst. und wlösl. Acetate durch Digestion des durch Erhitzen zersetzten Nitrates mit Essigsäure. — Péligot (A. 43. 255) zersetzt Uranin mit HNO<sub>3</sub> und reinigt das Nitrat durch Umkryst. aus H<sub>2</sub>O und aus Ae. — Man digerirt die Blende mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und etwas HNO<sub>3</sub>, raucht ab (vergl. auch Gisecke, J. pr. 55. 445; D. 124. 355), extrahirt mit H<sub>2</sub>O, reinigt die Lsg. mit H<sub>2</sub>S, und fällt die oxydirte Lsg. mit NH<sub>3</sub>. Der gewaschene, namentlich Fe- und U-haltende Niederschlag wird mit Ammoniumkarbonat digerirt, die heiss abfiltrirte Lsg. gibt beim Erkalten Uranammoniumkarbonat, die Mutterlauge wird durch vorsichtigen Zusatz von Schwefelammonium von Co, Ni, Zn befreit, durch anhaltendes Kochen Uranhydroxyd abgeschieden, dieses gewaschen, geglüht und zur Entfernung von Ca, Mg und etwas U mit HCl extrahirt (Wöhler, Mineralanalyse. Göttingen 1861).

Gewinnung aus H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>-haltenden Rückständen. Man kocht mit Ueberschuss von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und versetzt ohne zu filtriren mit MgSO<sub>4</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub>, filtr., kocht mit HCl, bis alle CO<sub>2</sub> vertrieben, fällt mit NH<sub>3</sub>, löst nach Auswaschen in HNO<sub>3</sub> und kryst. (Laube, Z. für angew. Ch. 1889. 475). — Man versetzt die saure Lsg. mit Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und Ueberschuss von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, filtr. etc. (Reichardt, Fr. 8. 116). — Man entfernt die H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> durch Behandlung mit Sn und HNO<sub>3</sub> (Heintz, A. 151. 216; Savory, Ch. N. 48. 251), durch Glühen mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Kohle (Strohmer, Fr. 17. 84). — Knop (Ch. C. 1865. 161) empfahl Fällung des U aus saurer Lsg. durch K<sub>1</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> und etwas Leimlsg. und Zersetzen des Niederschlags mit wenig NaOH.

Reinigung nach Zimmermann (A. 213. 288). Man löst käufliches Hydroxyd in HCl, entfernt durch H<sub>2</sub>S As etc., versetzt mit

NH<sub>3</sub> und Ammoniumkarbonat, übersättigt mit Schwefelammonium, filtr., säuert mit HCl an und fällt nach Wegkochen der CO<sub>2</sub> mit NH<sub>3</sub> und Schwefelammonium. Hierauf wird auf dem Wasserbade erw., bis der grösste Theil des Schwefelammonium zersetzt ist, filtr., der Niederschlag gut gewaschen und über dem Gebläse heftig geglüht. Das U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> wird in HNO<sub>3</sub> gelöst, filtr., zur Kryst. gebracht, die Kryst. werden in Ae. aufgenommen, die Lsg. filtr., abgedampft und der Rückstand geglüht. Letztere Umwandlung in Nitrat und Reinigung desselben mit Ae. wird eventuell nochmals wiederholt.

U0 und U304. Die von Guyard (Bl. [2] 1. 89) dargestellten, diesen Oxyden entsprechenden Verbindungen existiren nicht (Zimmermann, A. 213. 301).

U<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Ein Hydrat dieses Oxyds wird aus UCl<sub>3</sub> durch KOH als brauner, rasch grün werdender Niederschlag abgeschieden.

#### Urandioxyd.

#### Uranoxydul.

UO<sub>2</sub>; MG. 271,72 1); 100 Thle. enthalten 88,22 U und 11,78 O.

Bildung und Darstellung. Wurde bis 1841 für metallisches U angesehen. Entsteht beim Glühen von U-Verbindungen unter reduzirenden Einflüssen, nach Zimmermann (A. 232. 283) durch blosses Glühen von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (dem durch Glühen in O entstehendem Oxyde) in indifferentem Gasstrom. — Man glüht U3O8 in H (Arfvedson, Lecanu) mit S (Ebelmen), mit S und NH<sub>4</sub>Cl (Hermann, J. 1861. 258); mit 0,05 Kohle (Buchholz), mit Blut (Richter), mit Oel (Klaproth), mit Oxalsäure (Wertheim, J. pr. 29. 211), mit K, Na (Gay-Lussac, Thénard). — Man glüht Uranyloxalat bei Luftabschluss (Berzelius) oder im H-Strom (Péligot, Ebelmen). — Man glüht Kaliumuranylchlorid (Péligot) oder mit NaCl gemischtes Uranylammoniumchlorid bei Luftabschluss und extrahirt mit H<sub>2</sub>O (Wöhler, A. 41. 345). — Wird nach Ditte (C. r. 91. 117) leicht durch Befeuchten von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit HFl und darauffolgendes Glühen erhalten. Man erh. Uranphosphat mit 3 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 3 Thln. KCN bis zum Schmelzen und extrahirt mit H<sub>2</sub>O (Rose, Traité de chim. anal. Paris. 2. 728). — Man schmilzt Uranoxydnatron mit S und NH<sub>4</sub>Cl und extrahirt mit H<sub>2</sub>O (Hermann l. c.).

Eigenschaften. Zimmtbraunes, pyrophorisches Pulver (aus Oxalat) oder, wenn bei hoher T. bereitet, kupferroth, metallglänzend und nicht pyrophorisch. SG. 10,15 (Péligot). Wenn durch Reduktion mit Kohle bereitet, mikroskopische, eisengraue Nadeln. — SG. 6,44 (Klaproth), 6,94 (Richter), 9,0 (Buchholz). Spez. Wärme 0,0619 (Regnault, A. ch. 73. [1839]). Unlösl. in H<sub>2</sub>O und HCl oder verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, doch lösl. in HNO<sub>3</sub> und beim Kochen in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. In konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur bei Gegenwart von etwas H<sub>2</sub>O lösl. (Rose). Das

<sup>1)</sup> Minimum.

aus Oxalat oder U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> und S, nicht aber das durch Glühen von Kaliumuranylchlorür erhaltene, löst sich in AgNO<sub>3</sub> unter Abscheidung von Ag zu UO<sub>2</sub>NO<sub>3</sub> (Ebelmen). Es wird dabei erst Ag<sub>2</sub>O und eine grüne Lsg. gebildet, welche weiterhin unter Reduktion des Ag<sub>2</sub>O zu Ag gelb wird (Isambert, C. r. 80. 1087). — Beim Glühen in O entsteht U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (s. d.), es verbrennt im Knallgas unter Funkensprühen (Clarke, Gilb. A. 62. 353). Im H<sub>2</sub>O-Dampf geglüht, gibt es U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (Regnault, A. ch. 62. 358). Beim Glühen in Cl entsteht UO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, wenn mit Kohle gemischt, UCl<sub>4</sub> und UCl<sub>5</sub>, analog UBr<sub>4</sub>. — H<sub>2</sub>S verändert es nicht (Arfvedson), auch nicht mit CS<sub>3</sub> beladene CO<sub>2</sub>, reiner CS<sub>2</sub>-Dampf gibt UO<sub>2</sub>US<sub>2</sub>. K lässt sich über UO<sub>2</sub> abdestilliren (Plantamour, J. pr. 23. 230).

Durch Reduktion von Uranylsalzen mit Zn und HCl entstehen Uranosalze, die nach Zimmermann (A. 216. 10) folgende, event. zur Erkennung dienende Fällungen geben: durch KOH, NaOH hellgrün, an der Luft braun und schliesslich gelb werdend; durch K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> weingrün; durch KHCO<sub>3</sub> weingrün, im Ueberschuss lösl., dann aber beim Erwärmen unter partieller Oxydation wieder ausfallend; durch (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S hellgrün, rasch dunkelbraun und beim Kochen schwarz werdend; durch K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> gelbgrün, an der Luft roth werdend; durch K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> allmählich roth. Weinsäure verhindert die Fällung durch KOH, NH<sub>3</sub>, (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S. Uranoverbindungen sind meist dunkelgrün; ihre Lsg. zeigt charakteristische Lichtabsorptionen (Zimmerman, A. 213. 285).

Schwarzes Uranoxyduloxyd  $U_2O_5$ , Deutoxyde d'uranium Péligot's, ist ein Gemenge von  $U_3O_8$  und  $UO_2$  in variablen Verhältnissen, entsteht aus  $U_3O_8$  durch theilweise Dissociation (vergl. Zimmermann, A. 232. 273). Regnault fand die spez. Wärme eines schwarzen Oxydes = 0,062.

#### Uranuranat.

Olivengrünes Uranoxyduloxyd (Tritoxyde d'uranium Péligot's).

 $U_3O_8(UO_2 + 2UO_3)$ ; MG. 847,08 <sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 84,88 U and 15,12 O.

Vorkommen vergl. bei Uranin.

Zur Darstellung glüht man U oder eine zersetzliche U-Verbindung an der Luft, schliesslich im O-Strome und lässt in diesem erkalten. Auch wenn völlig rein von variabler Farbe, olivengrün bis schwarz, doch ist der Strich immer grün (Zimmermann, A. 283, 232. vergl. dort auch ältere Angaben). SG. 7,193 (Karsten), 7,31 (Ebelmen). Spez. Wärme 0,07979 (Donath, B. 1879. 742). Gibt beim Erhitzen in indifferentem Gas, in geringem Masse auch in Luft etwas O ab und verwandelt sich in ein Gemenge von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> und UO<sub>2</sub> von konstanter Zusammensetzung. Bei längerem Erhitzen in CO<sub>2</sub> oder N bleibt reines UO<sub>2</sub> zurück (Zimmermann). Weniger lösl. in verd. HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, am leichtesten in mit wenig H<sub>2</sub>O verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Rose), auch in HNO<sub>3</sub>. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, ebenso HCl bei 180 bis 200°

<sup>1)</sup> Minimum.

lösen es zu Uranyl- und Uranosalz, entsprechend:  $U_3O_8 = UO_2 + 2UO_3$  (Zimmermann, A. 332. 287). Mit AgNO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>O wird langsam Ag abgeschieden (Isambert, C. r. 80. 1087). H, S, C, K, Na reduziren es beim Erhitzen zu  $UO_2$ .  $CS_2$ -Dampf bildet  $US_2.UO_2$ .

U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>.6H<sub>2</sub>O entsteht durch freiwillige Oxydation des aus UCl<sub>4</sub> und NH<sub>3</sub> erhaltenen Niederschlages; grünschwarz (Rammelsberg). Äehnliche Fällungen wurden auch direkt aus den Lsgn. von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> in Säuren erhalten, oxydirt sich an der Luft (Berzelius).

## Urantrioxyd.

Uranoxyd, Uransäure.

UO<sub>3</sub>; MG. 287,68 1); 100 Thle. enthalten 83,31 U und 16,69 O.

Entsteht durch vorsichtiges Erhitzen von Uranhydroxyd oder Uranylammoniumkarbonat auf  $300^{\circ}$  (Ebelmen, A. ch. [3] 5. 199). Man erh. Uranylhydrat vorsichtig, zuletzt im Oelbade auf  $250^{\circ}$  (Jacqulin, Pharm. Centr. 1845. 193); ziegelrothes Pulver, gibt bei Glühen O und  $U_3O_8$  (Ebelmen), scheint im Porzellanofen etwas flüchtig zu sein (Elsner, J. 1866. 35). Verhalten zu flüss. HCl Gore (Phil. Mag. [4] 29. 541).

Uransäure UO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O = UO<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> mit 94,11 UO<sub>3</sub> und 5,89 H<sub>2</sub>O, entsteht beim Erhitzen von UO<sub>2</sub>NO<sub>3</sub> auf dem Sandbad bis keine sauren Dämpfe mehr entweichen und Auskochen mit H<sub>2</sub>O zur Beseitigung von etwas wlösl. basischem Salz (Berzelius (Berz. J. 24. 118). — Man verdampft eine Lsg. von UO<sub>2</sub>NO<sub>3</sub> in absolutem Alk. und wäscht die bei der spontanen Oxydation des Alk. ausfallende, gelbe Masse mit H<sub>2</sub>O (Malagutti, A. ch. [3] 9. 463). — Entsteht auch beim Stehen von Uranyloxalat mit H<sub>2</sub>O im Sonnenlicht, wobei Oxalsäure in CO<sub>2</sub> und CO zerfällt. Hält dann lufttrocken 1 H<sub>2</sub>O mehr, das aber schon im Vakuum oder bei 100° entweicht. — Ebenso durch langes Stehen des aus Uranylammoniumkarbonat durch Kochen ausfallenden NH<sub>3</sub>-haltenden Niederschlages (Ebelmen l. c.). — Durch Erhitzen von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit KClO<sub>3</sub> bis zum beginnenden Schmelzen und Auskochen mit H<sub>2</sub>O. So dargestellt enthielt es noch 1 H<sub>2</sub>O und war K-frei (Drenkmann, J. 1861. 256).

Gelbes Pulver, SG. 5,926 bei 15° (nach Malagutti l. c.), absorbirt heisse CO<sub>2</sub> an der Luft und reagirt sauer auf Lackmus. Gibt bei 300° UO<sub>3</sub>, beim Glühen U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (Ebelmen, Malagutti beobachteten immer Reduktion).

Lösliches  $UO_3 + xH_2O$ . Versetzt man Uranylsalz mit Zucker und überschüssiger Kalilauge, so gibt die tieforangegelbe, klare Lsg. im Dialysator alles bis auf  $UO_3$  und Zucker ab (Graham, A. 121. 52).

UO, vereinigt sich mit sauren und basischen Oxyden. Mit Säuren entstehen vorwiegend Salze der Formel UO, R, also eigentlich basische Salze, die aber sauer gegen Lackmus reagiren. Da die Gruppe UO, in ihnen die Funktionen des Metalls in den gewöhnlichen Metallsalzen erfüllt, bezeichnet man dieselbe mit dem Namen Uranyl, die Salze als Uranylsalze.

<sup>1)</sup> Minimum.

Uranate sind die Verbindungen von  $UO_3$  mit Basen, meistens  $M_2UO_4$  oder  $M_2U_2O_7$  (Diuranate) entsprechend. Sie entstehen durch Glühen von U-Verbindungen mit Basen und O oder durch Fällung von Uranylsalzen mit starken Basen. Kryst. wurden sie von Zimmermann durch Glühen von  $UO_2Cl_2$  mit KCl und  $NH_4Cl$ , von Ditte durch Schmelzen von  $U_3O_8$  mit Chloriden, eventuell unter Zusatz vom Chlorat erhalten. Durch Säuren können aus Uranaten Uranylsalze gewonnen werden.

Erkennung der Uranylsalze: KOH und NaOH geben gelbe Niederschläge, auch bei Gegenwart von NH4Cl, nicht bei Gegenwart von Weinsäure oder Zucker. Karbonate geben gelbe Niederschläge, lösl. im Ueberschuss, namentlich von KHCO<sub>3</sub>, die Lsgn. sind intensiv gelb. BaCO<sub>3</sub> fällt schon in der Kälte. H2S fällt nicht (reduzirt auch nicht, Zimmermann, A. 216. 13) wohl aber (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S. Bei Gegenwart von Mercurosalzen werden Uranylsalze durch H<sub>2</sub>S reduzirt (Formanek, A. 257. 115). Der braunrothe Niederschlag von UO, S zersetzt sich bei gelindem Erwärmen in UO2 und S, ist unlösl. im Ueberschuss von (NH4)2S oder NH3, lösl., wenn Karbonat zugegen. Na HPO, fällt in essigsaurer nicht in salzsaurer Lsg., Oxalsäure nur in konz. Lsg., Na, SO, beim Kochen. Sehr charakteristisch ist der braunrothe Niederschlag mit K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> (noch 0,00001 U-Salz bewirkt Färbung), lösl. in HČl, auch in Ammoniumkarbonat; ferner die braunrothe Fällung mit H2O2 nach Zusatz von Alk. noch bei 0,25 mg U (Fairlay, Ch. N. 62. 227). Uranylsalze färben Curcumapapier braunroth (noch bei 1:1000 bei Nitrat, noch bei 1:10000 nach Zimmermann, A. 194. 224). Aus neutralen Lsgn. scheidet Mg unter H-Entwickelung UO<sub>2</sub>. H<sub>2</sub>O ab, das sich rasch oxydirt (Maak, Verhalten des Mg und Al zu Salzlsgn. Göttingen 1862). Mit Zn und HCl geben sie schliesslich UCl3, durch Zn und H2SO4 wird iedoch die Reduktion nur bis zum Uranosalz (Reaktionen desselben siehe bei UO2) geführt (Zimmermann, A. 213. 300). UO2Cl2 wird durch HgO vollständig gefällt, UO2(NO3)2 nur nach Zusatz von Chloriden (Alibegoff, A. 233. 143). Bei der Elektrolyse geben Uranylsalze am -Pole Hydrat von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> (Smith, B. 1880, 751). Sie sind namentlich bei Gegenwart von reduzirenden Substanzen lichtempfindlich und geben Uranosalze (vergl. Nièpce de St. Victor, C. r. 46. 448; 47. 1002; 49. 368, 815; Hagen, A. B. 1858. 290; Bolton, Sill. Am. J. [2] 48. 206; Seekamp, A. 112. 113 und Ebelmen). Faraday (P. A. 70. 37) fand UO<sub>3</sub> nicht magnetisch, UO<sub>2</sub> schwach magnetisch.

Uranylsalze sind gelb oder gelbgrün mit grüner Fluoreszenz, sie geben charakteristische Absorptionsspectren, welche von denen der Uranosalze verschieden sind, vergl. Morton und Bolton (Ch. N. 28), Vogel (B. 8. 1535; 11. 915), Zimmermann (A. 213. 285 und hiemit Vogel, Prakt. Spectralanalyse 1889. 272), ferner Hagenbach (P. A. 156. 396) und über die Phosphorescenz und Fluorescenzspectren der Uranylsalze namentlich E. Becquerel (C. r. 75. 296; 88. 1237; A. ch. [4] 27. 339); H. Becquerel (C. r. 101. 1252); über die Fluorescenz des U-Glases Lommel (P. A. [2] 3. 113). Ueber Absorptionsspectrum U-haltenden Zirkones: Sorby (Proc. R. Soc. 18. 197).

Urantetroxyd  $UO_4 + 2H_2O$  ( $UO_6.2UO_3 + 6H_2O$ , Fairley, Soc. 31. 1, 127;  $UO_2(OH)_4$  (?), Alibegoff, A. 233. 123) entsteht durch

Versetzen von Uranylacetat oder -Nitrat mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und Trocknen des Niederschlags bei 100° (Fairley) oder im Exsiccator (Alibegoff). Lufttrocken UO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O (Fairley). Alkali-, Calcium- und Baryumsalze auch freie H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verhindern die Bildung. Fairley erhielt durch langes Stehen viel H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-haltender Lsg. noch UO<sub>4</sub>. Dieses H<sub>2</sub>O-freie UO<sub>4</sub> konnte Alibegoff (l. c.) nie erhalten, auch UO<sub>4</sub> + 4 H<sub>2</sub>O hat inkonstante Zusammensetzung, dagegen ist UO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O ziemlich beständig, verändert sich nicht bei langem Stehen, ist aber äusserst hygroskopisch. Hellgelbes Pulver, zersetzt sich langsam oberhalb 115°, bei raschem Erhitzen verglimmt es. Mit KJ werden 2J abgeschieden (Zimmermann, A. 232. 322).

[U0<sub>5</sub>.] Ueber eine diesem Oxyde angeblich entsprechende Ag-Verbindung von Guvard (Bl. [2] 1. 95) vergl. Alibegoff (A. 232. 125).

[UO<sub>6</sub>; H<sub>4</sub>UO<sub>8</sub>.] Diesem Oxyde kann man die äusserst zersetzlichen Peruranate Fairley's (vergl. bei U und K, Na, NH<sub>4</sub>) zu Grunde legen, auch UO<sub>4</sub> ist als Uranylperuranat (UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>UO<sub>8</sub> aufgefasst worden.

## Uran und Chlor.

#### Urantrichlorid.

Uransubchorür.

UCl<sub>3</sub>; MG. 345,91<sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 69,25 U und 30,75 Cl.

Entsteht durch Erhitzen von UCl<sub>4</sub> in trockenem H (Péligot, A. ch. [3] 5. 20; A. 43. 266), in Lsg. durch anhaltende Reduktion von Uranylsalzen mit Zn und HCl (Zimmermann, A. 213. 300). Braunrothe, aus Fäden bestehende Masse, wenig flüchtig, sehr llösl. in H<sub>2</sub>O, damit eine rothe, alsbald unter H-Entwickelung grün werdende Lsg. bildend. Die rothe Lsg. gibt mit NH<sub>3</sub> eine braune Fällung, die unter H-Entwickelung rasch grün wird (Péligot, Zimmermann, A. 216. 12). Absorptionsspectrum der Lsg. (Zimmermann, A. 213. 320).

#### Urantetrachlorid.

Uranchlorür.

UCl<sub>1</sub>; MG. 381,28; 100 Thle. enthalten 62,82 U und 37,18 Cl.

Entsteht durch Verbrennen von U in Cl. Man glüht ein Gemenge eines Uranoxydes mit Kohle im Cl-Strom (Péligot, A. 43. 258). Dabei entsteht auch UCl<sub>5</sub> (s. d.), weshalb man das Produkt noch im CO<sub>2</sub>-Strom stark erh. (Zimmermann, A. 216. 8). In Lsg. durch Reduktion von in HCl gelöstem Ammoniumuranat mit Zn oder (Arendt und Knop, Ch. C. 1857. 164) Cu unter Zusatz von etwas PtCl<sub>4</sub>. Man kocht <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde, verd. mit H<sub>2</sub>O, filtr. von CuCl<sub>2</sub> ab, reinigt mit H<sub>2</sub>S und verjagt diesen durch längeres Kochen. Dunkelgrüne, tesserale

<sup>1)</sup> Minimum.

Octaëder, sublimirt beim Glühen mit rothem Dampfe (Péligot l. c.), dessen SG. 13,3 der Formel UCl<sub>4</sub> entspricht (Zimmermann l. c.). Gibt an der Luft Nebel von HCl und löst sich unter Erwärmung in H<sub>2</sub>O zu grüner Lsg. (Péligot); diese ist luftbeständig (oxydirt sich aber bei Gegenwart von FeCl<sub>2</sub>) und wird durch Kochen mit viel H<sub>2</sub>O vollständig gefällt (Knop und Arendt). Beim Verdunsten entweicht HCl, es bleibt ein amorpher, hygroskopischer, anfangs ganz in H<sub>2</sub>O lösl. Rückstand. Gibt mit Metallchloriden Doppelsalze (Péligot).

### Uranpentachlorid.

UCl<sub>5</sub>; MG. 416,65<sup>1</sup>); 100 Thle. enthalten 57,47 U und 42,53 Cl.

Entsteht bei Darstellung von UCl<sub>4</sub> neben diesem in nadelförmigen Kryst. oder — bei raschem Cl-Strom — als sehr leicht bewegliches, braunes Pulver. Flüchtiger als UCl<sub>4</sub>, zerfällt beim Erhitzen (in Cl oder CO<sub>2</sub>) in UCl<sub>4</sub> und Cl. In CO<sub>2</sub>-Gas beginnt die Dissociation bei 120° und ist vollständig bei 235°. Aeusserst hygroskopisch, löst sich unter Zischen in H<sub>2</sub>O. Beim Erhitzen in NH<sub>3</sub> scheint eine N-haltende Verbindung zu entstehen (Roscoë, B. 7. 1133).

UCl<sub>5</sub>.PCl<sub>5</sub> entsteht durch anhaltendes Erhitzen von UO<sub>3</sub> mit überschüssigem PCl<sub>5</sub> im zugeschmolzenen Rohr; amorphe, gelbe Masse (Cronander, J. 1873. 222).

Uranylchlorid UO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> mit 69,95 U, 9,34 O, 20,70 Cl entsteht durch Glühen von UO<sub>2</sub> in Cl als gelbe, kryst., leicht schmelzbare Masse. Wenig flüchtig mit gelbem Dampfe. Gibt mit K erh. KCl und UO<sub>2</sub> (Péligot).

UO<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>+xH<sub>2</sub>O entsteht durch Lösen von UO<sub>3</sub>.H<sub>2</sub>O in HCl oder Öxydation von UCl<sub>4</sub> mit HNO<sub>3</sub>; gelbgrüne Kryst. (Tafeln, Klaproth). Llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae. Gibt bei der Elektrolyse UO<sub>3</sub> und Cl (Hittdorf).

 $\mathbf{U0}_{2}\mathbf{Cl}_{2} + 2(\mathbf{C}_{2}\mathbf{H}_{5})_{2}\mathbf{0}$  entsteht durch Lösen von  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ -freiem  $\mathbf{UO}_{2}\mathbf{Cl}_{2}$  in Ae. und Verdunsten; warzenförmig gruppirte, gelbe Nadeln. Verliert allen Ae. nur unter tiefgehender Zersetzung (Regelsberger, A. 227. 119).

2KCl + U0, Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O aus Kaliumuranat und sehr überschüssiger HCl (Péligot, A. 43. 279) oder aus UO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> und überschüssigem KCl. dann von mitkrystallisirendem KCl mechanisch zu trennen (Berzelius, P. A. 1. 366). Dicke Tafeln (gemessen, de la Provostaye, A. ch. [3] 6. 165). Verliert leicht H<sub>2</sub>O und etwas über 100° auch HCl, beim Glühen schmilzt es, verliert Cl und hinterlässt kryst. UO<sub>2</sub> und KCl. Llösl. in H<sub>2</sub>O, die Lsg. dissociirt (Péligot). Die mit Oxalsäure versetzte Lsg. ist nicht lichtempfindlich wie das analoge Fluorid (Bolton).

2NH<sub>4</sub>Cl + U0<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, sehr zerfliessliche Rhomboëder (Péligot l. c.).

# Uran und Brom.

Urantribromid, Uransubbromür, UBr<sub>3</sub> mit 49,97 U und 50,03 Br. Entsteht, wenn man anhaltend H über schmelzendes UBr<sub>4</sub> leitet; dunkelbraune Nadeln, sehr schwer flüchtig, wird auch durch höheres und

<sup>1)</sup> Minimum.

längeres Erhitzen in H nicht weiter reduzirt. Sehr hygroskopisch, löst sich unter Zischen in H<sub>2</sub>O. Die rothe Lsg. zeigt ein ähnliches Absorptionsspectrum wie UCl<sub>3</sub>, sie wird an der Luft schmutzigroth, dann grün (Uranosalz) (Alibegoff, A. 233. 119, auch A. 216. 5).

Urantetrabromid UBr, mit 42,83 U und 57,17 Br. Man erh. zuvor mit Zucker geglühtes U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit vorgelegter Zuckerkohle in einer Glasröhre erst in gut getrockneter CO<sub>2</sub>, dann in mit Br ges. CO<sub>2</sub> und lässt schliesslich in reiner CO<sub>2</sub> erkalten (Zimmermann, A. 216. 2; Alibegoff, A. 232. 132). Zuerst von Hermann (J. 1861. 260) durch Glühen von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit Stärke, dann in Br-Dampf erhalten. Bräunliche bis schwarze Blättchen, schmelzbar, verflüchtigt sich bei Rothglut. D. 19,46 (Zimmermann). Sehr hygroskopisch, löst sich unter Zischen in H<sub>2</sub>O zu grüner Lsg.

UBr<sub>4</sub> + 8H<sub>2</sub>O (?) aus Uranohydrat und BrH; grüne Kryst., die

Lsg. wird in der Wärme zersetzt (Rammelsberg).

UBr<sub>5</sub> konnte von Zimmermann nicht erhalten werden (A. 216. 5).

Uranylbromid UO<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> (vergl. Hermann l. c.).

U0<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O aus UO<sub>3</sub> und HBr; körnige, zerfliessliche Masse (Sendtner, Verb. des U. Erlangen 1877). Auch aus UO<sub>2</sub>, Br und H<sub>2</sub>O; Nadeln (Berthemot, A. ch. 44, 387).

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{U0}_{2}\mathbf{Br}_{4} + 2\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  aus Kaliumuranat und HBr; Tafeln, äusserst

zerfliesslich (Sendtner).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>UO<sub>2</sub>Br<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, gelbbraune Tafeln, zerfliesslich (Sendtner). Uranylbromat ist sehr zersetzlich, die Lsg. entwickelt beim Abdampfen im Wasserbade Br. (Vergl. Rammelsberg, P. A. 55. 77, welcher 4UO<sub>3</sub>.3Br<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.16H<sub>2</sub>O fand.)

## Uran und Jod.

Uranyljodat UO<sub>2</sub>(JO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> aus NaJO<sub>3</sub> und UO<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> als weisse Fällung, die allmählich kryst. wird; direkt in Nädelchen, beim Stehen der mit viel HNO<sub>3</sub> versetzten Lsgn. bei 60°. Zersetzt sich oberhalb 250° (Ditte, Thèses prés. à la fac. des sciences. Nr. 322. Paris 1870, auch Fabris, G. 20. 582).

U0<sub>2</sub>(J0<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 5 H<sub>2</sub>0 von Rammelsberg (P. A. 59. 1) wie oben durch Fällung in der Kälte als weisser, voluminöser Niederschlag erhalten; lösl. in HNO<sub>3</sub>.

# Uran und Fluor.

Ueber die Fluorverbindungen des U liegen differente Angaben vor. Bolton (J. 1866, 166) und Smithells (Soc. 43, 125) beschrieben folgende Verbindungen.

Urantetrafluorid UFl, entsteht bei Behandlung von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit HFl als grüner Niederschlag neben einer gelben Lsg. von UO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>. (Nach Hermann, J. 1861, 360 = UFl<sub>3</sub>). Auch aus UO<sub>2</sub> und HFl. Sehr schwer auszuwaschen, wird in dichterer Form durch Kochen obiger gelber Lsg. oder einer Lsg. von Ammoniumuranat in HFl mit SnCl<sub>2</sub> und HFl erhalten (Bolton). Grünes Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O und in

Säuren. Gibt mit NaOH gekocht Oxydul. In H geglüht entsteht HFl und ein rothbraunes Pulver (Fluorür?).

UFl<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>0? (bei 100° getrocknet) aus UCl<sub>4</sub> und wässeriger HFl;

grüner Niederschlag (Bolton).

**690** 

UFl<sub>4</sub>.2KFl aus UO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>, 3KFl und Ameisensäure oder Oxalsäure unter dem Einfluss des Lichtes (nicht der Wärme allein) neben etwas durch Säure auszuziehendem UO<sub>2</sub>; grünes Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O und verd. Säuren, schmilzt beim Glühen und gibt HFl, kryst. UO<sub>2</sub> und KFl (Bolton, J. 1866. 212).

Uranylfluorid UO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>. Smithells (l. c.) unterscheidet αUO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> durch vorsichtiges Erhitzen von UFl<sub>4</sub> bei Luftzutritt als weisses, kryst., sehr hygroskopisches Sublimat, welches eine gelbe Lsg. liefert, und βUO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>, durch Abdampfen der gelben Lsg. (s. o.) von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> in HFl als hellgelbe Masse erhalten. Beide Körper geben beim Erhitzen an der

Luft U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> und mit KFl dasselbe UO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.3KFl.

U0<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.3KFl aus Uranylnitrat und KFl oder aus K<sub>2</sub>U<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, HFl und KFl; citronengelber, kryst. Niederschlag. Tafeln (gemessen, v. Lang). Schmilzt beim Erhitzen zu rothbrauner Flüss., bei Luftzutritt entsteht dann Kaliumuranat. 100 Thle. H<sub>2</sub>O von 21° lösen 21,5 Thle. Salz, siedendes H<sub>2</sub>O löst viel mehr. Unlösl. in Alk. und Ae. (Bolton l. c.).

 $2\mathbf{VO}_{2}\mathbf{Fl}_{2}$ . 3 **KF**1, prismatisch, SG. 4,108 bei 20°.

2**U0**<sub>2</sub>**F**1<sub>2</sub>.5**KF**1, hexagonale Tafeln, SG. 4,379 bei 20° (Baker, Soc. 35. 760).

 $\mathbf{U0}_{2}\mathbf{Fl}_{2} + \mathbf{NaFl} + 2\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , Tafeln, llösl. in  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , zersetzt sich beim Umkrystallisiren.

U0<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> + NaFl + 4H<sub>2</sub>0, grosse Tafeln (gemessen, v. Lang), dissociirt leicht (Bolton).

 ${\bf UO_2Fl_2.3NH_4Fl}$ , quadratisch (Baker l. c.), llösl. in  ${\bf H_2O}$ , unlösl. in Alk., wlösl. in HFl. Gibt beim Glühen  ${\bf U_3O_8}$  (Bolton).

2U0<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub>.3BaFl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>0, citronengelber, voluminöser, bald kryst. werdender Niederschlag, auch in heissem H<sub>2</sub>O sehr wlösl. (Bolton).

Nach Ditte (C. r. 91. 115) erhält man durch Lösen von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> in HFl, Abdampfen und Aufnehmen in H<sub>2</sub>O: A. Lösliche Kryst. von UFl<sub>3</sub>.8HFl, die beim Erhitzen im Tiegel UFl<sub>3</sub> resp. kryst. UO<sub>2</sub> geben. B. Grünes, unlösl. UO<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> mit den von Bolton für UFl<sub>4</sub> angegebenen Eigenschaften. Das weisse, beim Erhitzen entstehende Sublimat ist nach ihm UOFl<sub>4</sub>. Ferner erhielt er (C. r. 91. 166) kryst. Doppelfluoride aus U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> und schmelzendem KFl etc., die aber nach Smithells (l. c.) kein Fl enthalten und wahrscheinlich Uranate sind.

# Uran und Schwefel.

Uranmonosulfid US mit 88,20 U und 11,80 S. Man leitet H 30 bis 70 Stunden lang über rothglühendes  $U_2S_3$  bis die  $H_2S$ -Entwickelung fast aufhört; schwarzes, amorphes Pulver, verhält sich ähnlich wie  $U_2S_3$  (Alibegoff, A. 233. 135).

Uransesquisulfid U<sub>2</sub>S<sub>3</sub> mit 83,28 U und 16,72 S. Man leitet anhaltend völlig O-freien H<sub>2</sub>S über mässig erh. UBr<sub>3</sub> bis kein HBr mehr entweicht; grauschwarze Pseudomorphosen. Zersetzt sich an der Luft unter H<sub>2</sub>S-Entwickelung, verbrennt beim Erwärmen. HCl wirkt kaum ein, HNO<sub>3</sub> aber unter Feuererscheinung (Alibegoff, A. 232. 131).

Urandisulfid US, mit 78,89 U und 21,11 S entsteht durch Verbrennen von U in S-Dampf (Péligot, P. A. 54. 122, auch Zimmermann). Man lässt H<sub>2</sub>S bei Rothglut auf UCl<sub>4</sub> einwirken (Hermann, J. 1861. 258). Dunkelbleigraues, fast schwarzes Pulver. Wenn bei Weissglut dargestellt oder nach Glühen mit Borax kryst. Oxydirt sich langsam an der Luft, rasch beim Erhitzen. Wlösl. in verd. HCl, leicht in konz. (Hermann).

Uranoxysulfid UOS<sub>2</sub> entsteht durch Glühen von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, UO<sub>2</sub> oder Ammoniumuranat in CS<sub>2</sub>-Dampf (nicht in CS<sub>2</sub>-haltender CO<sub>2</sub>!); dunkelbleigrau, fast schwarz. Oxydirt sich wenig an der Luft, verbrennt beim Erhitzen. Llösl. in konz. HCl (Hermann l. c., vergl. auch Rose, Gilb. 73. 139).

Uranylsulfid  $UO_2S + xH_2O$  entsteht aus Uranylsalz und Schwefelammonium als sehr zersetzlicher, brauner Niederschlag. Vergl. hierüber Remelé (P. A. 124. 114) und die dort angeführten Arbeiten sowie Zimmermann (A. 204. 204). Wird nur rein erhalten durch Fällung alkalischer Lsg. und Waschen mit Alk., enthält aber immer etwas NH<sub>3</sub>. Durch Waschen mit H<sub>2</sub>O entsteht Uranylhydroxyd. Zersetzt sich beim Erwärmen auf 40 bis  $50^{\circ}$  in S und  $UO_2$ . Etwas lösl. in H<sub>2</sub>O, auch in verd. Alk. Konz. HCl löst es zu Uranosalz und S. Oxydirt sich an der Luft. Schwefelammonium löst etwas mit brauner Farbe, aber (Zimmermann) nur dann, wenn  $(NH_4)_2CO_3$  zugegen. Lässt man es mit Schwefelammonium stehen, so bildet sich ein schwarzer, amorpher oder ein rother Körper (Uranroth). Ersterer ist nach Zimmermann annähernd  $U_7O_{20}$  und entsteht nur bei Abwesenheit von  $(NH_4)_2S_2O_3$ . Verhalten zu  $SO_2$  vergl. Remelé und Berthier (A. ch. 50. 369).

Uranroth NH<sub>4</sub>—O—UO<sub>2</sub>—SNH<sub>4</sub> (?) entsteht beim Stehen von UO<sub>2</sub>S mit Schwefelammonium und Luftzutritt resp. Gegenwart von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; amorph, blutroth (durch Gegenwart von S manchmal scheinbar kryst.). Wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt unter Bildung von HO—UO<sub>2</sub>—SH und theilweiser Abspaltung von H<sub>2</sub>S, Säuren zersetzen sofort unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S. Aus mit H<sub>2</sub>O zersetztem Uranroth wird durch NH<sub>3</sub> oder andere Basen wieder ein Uranroth regenerirt. Durch Kochen mit KOH oder Ba(OH)<sub>2</sub> ensteht direkt ein Kaliumoder Baryumuranroth (vergl. auch Patera, J. pr. 51. 122; Remelé, P. A. 124. 158; Hermann, J. 1861. 14; Zimmermann, A. 204. 204). Ueber Verhalten von UO<sub>2</sub>NO<sub>3</sub> zu K<sub>2</sub>S, KHS, BaS und über UO<sub>2</sub>S.6BaS + aq., vergl. Remelé (l. c.).

Basisches Uranosulfit  $U(OH)_2 . SO_3 + H_2O$  aus  $UCl_4$  und  $Na_2SO_3$ ; graugrünes Pulver, wlösl. in  $H_2O$ , llösl. in Säuren (Rammelsberg, Röhrig, J. pr. [2] 37. 239).

Uranylsulfit UO<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O (nach Muspratt, A. 50. 259 mit 3H<sub>2</sub>O) aus UO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O (Girard, C. r. 34. 22) oder Uranacetat (Röhrig l. c.) und wässeriger SO<sub>2</sub> durch Verdunsten; gelbes Pulver oder Prismen, lösl. in wässeriger oder alkoholischer SO<sub>2</sub>, beim Kochen wieder ausfallend. Die Lsg. wird durch Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> flockig gefällt.

KO.UO<sub>2</sub>.SO<sub>3</sub>H. Man leitet SO<sub>2</sub> zu in H<sub>2</sub>O suspendirtem Uranihydrat und versetzt die klare Lsg. mit saurer Lsg. von Kaliumsulfit; gelber, pulveriger Niederschlag (Scheller, A. 144. 240).

NaO. UO, . SO, H fällt nur aus konz. Lsg., leichter beim Erwärmen.

NH<sub>4</sub>0.U0<sub>2</sub>.S0<sub>3</sub>H wie die K-Verbindungen.

Uranosulfat U(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 4H<sub>2</sub>O mit 47,56 U, 38,14 SO<sub>4</sub> und 14,30 H<sub>2</sub>O. Man löst U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> in heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und verdunstet die wässerige Lsg. im Vakuum oder setzt besser die mit Alk. versetzte Lsg. dem Sonnenlichte aus, wodurch das gleichzeitig vorhandene Uranylsulfat reduzirt wird und sich direkt Uranosulfat abscheidet. Tiefgrüne Kryst., luftbeständig, beim Erhitzen entweicht H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und es bleibt Uranylsulfat zurück. Beim Glühen in H entsteht reines UO<sub>2</sub>. Durch H<sub>2</sub>O erfolgt Bildung von basischem Salz, an der Luft erfolgt Oxydation. Wlösl. in konz. Säuren (Ebelmen). Ueber Isomorphie von Uranosulfat mit Thorsulfat siehe Hillebrand und Melville (Ch. C. 1892. I. 554).

U(80<sub>4</sub>), +8**H**,0 aus stark schwefelsaurer Lsg.; grüne Säulen, gemessen (Rammels, berg, de la Provostaye, A. ch. [3] 5. 48).

Basisches Salz  $U080_1 + 2H_20$  entsteht durch Kochen von  $U(SO_4)_2$  mit viel  $H_2O$  (Péligot) oder durch Zusatz von wenig  $NH_3$  (Rammelsberg). Auch durch Kochen von mit  $H_2SO_4$  behandeltem  $U_3O_8$  mit viel  $H_2O$  oder Belichtung einer Lsg. von  $UO_2SO_4$  in schwachem Alk. Hellgrünes Pulver, wird durch Kochen mit  $H_2O$  schwarz, indem es (U-freie)  $H_2SO_4$  abgibt (Ebelmen).

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{S0}_{4}$ .  $\mathbf{U}(\mathbf{S0}_{4})_{2}+\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , Krystallrinden, wlösl. in  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  (Rammels-

berg).

 $2(\mathbf{NH_4})_2\mathbf{SO_4} + \mathbf{U(SO_4)_2}$ , dunkelgrüne Nädelchen. llösl. in  $\mathbf{H_2O}$ . Gibt beim Kochen ein basisches Salz.

Uranylsulfat UO<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht durch Erhitzen des H<sub>2</sub>O-haltigen Salzes auf 300° beim Abdampfen der schwefelsauren Lsg. desselben,

in gelben Kryst. (Schultz-Sellack, B. 4. 13).

U0,80, + 31,2H,0 (3H,0 Péligot, A. ch. [3] 12. 549) mit 66,78 UO, 18,59 SO, und 14,63 H,0. Man löst U3O, in H2SO, oxydirt mit HNO, oder behandelt Nitrat mit H2SO, raucht ab, löst in H3O und lässt die syrupdicke Lsg. kryst. (Arfvedson. Ebelmen, A. 43. 307?). Citronengelbe Säulen (Aussehen unter dem Mikroskope, vergl. Reinsch, B. 14. 2331), verwittert langsam, wird bei 300° H2O-frei. Im H geglüht bleibt reines UO2. Lösl. in 0,6 Thln. kaltem und in 0,45 Thln. kochendem H2O; in 25 Thln. kaltem und in 20 Thln. kochendem Alk. (Buchholz), in 0,47 Thln. H2O von 21° und in 0,28 Thln. kochendem H2O Ebelmen). Die mit Alk. versetzte Lsg. gibt im Lichte Uranosalz. Die Lsg. röthet Lackmus (Lecanu). Durch BaCO3 können der Lsg. zwei Drittel der SO4 entzogen werden, ohne dass sich selbst beim Kochen ein schwerlösl., basisches Salz abscheidet (Ordway. Sill. Am. J. [2] 26. 208).

Basische Salze. 4 U0<sub>3</sub>.S0<sub>3</sub>.7 H<sub>2</sub>0 durch Erhitzen einer 15% igen Lsg. von U0<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O auf 250%; grüngelbe, mikrokryst. Krusten.

3**U0**<sub>3</sub>.**S0**<sub>3</sub>.2**H**<sub>2</sub>**0**. ebenso aus 3% iger Lsg.; citronengelbes, mikrokryst. Pulver (Athanasesco, C. r. 103, 272).

Saures Salz. U0,80, + H,80, entsteht durch Auflösen von U0,80, in nicht ganz konz. H,80, und Abdampfen bei etwa 200°; grosse, grün-

gelbe, fluorescirende Kryst., sehr lösl. in H<sub>2</sub>() (Schultz-Sellack, B. 4. 13).

Uranylpyrosulfat (?) UO<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Man löst UO<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, versetzt mit SO<sub>3</sub> und lässt einige Zeit stehen; gelbe Kryställchen, äusserst hygroskopisch, zischt mit H<sub>2</sub>O (Schultz-Sellack). Ein gleich zusammengesetztes Salz UO(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> und ein Salz U(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> wurden von Berzelius (Berz. J. 22. 122) durch Krystallisation von UO<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus schwachsaurer Lsg. oder heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> dargestellt. Vergl. dagegen Péligot (A. ch. [3] 12. 549) und Drenkmann (J. 1861. 256).

K<sub>2</sub>80<sub>4</sub> + U0<sub>2</sub>80<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>0 entsteht aus den gemischten Salzen; Krystallkörner oder -warzen, bei 120° H<sub>2</sub>O-frei, schmilzt bei Glühhitze ohne Zersetzung. 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen 11 Thle. Salz bei 12° und 196 Thle. bei 100° (Ebelmen, A. 43. 307; Berzelius erhielt dreierlei Salze, deren Darstellung Ebelmen nicht gelang).

(NH<sub>4</sub>UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> entsteht durch Erhitzen des folgenden, besitzt ein von jenem verschiedenes Absorptions- und Fluorescenzspectrum (Morton, Bolton, J. 1873. 159).

 $(\mathbf{NH_1})_2\mathbf{U0}_2(\mathbf{S0}_4)_2 + 2\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  entsteht aus gemischten Lsgu., doch scheinen nach Péligot mehrere Doppelsalze zu existiren; Krystallwarzen, gemessen (de la Provostaye, A. ch. [3] 5. 51), isomorph (?) mit Magnesiumnatriumsulfat und Mangannatriumsulfat (Rammelsberg, B. 5. 1005), llösl. in  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ .

Basische Uranodithionate fallen aus einer Lsg. von UCl<sub>4</sub> durch  $Na_2S_2O_6$  als graue bis graugrüne Niederschläge; Krüss (A. 246. 179), fand  $8UO_2.S_2O_5.21H_2O$ ,  $7UO_2.S_2O_5.8H_2O$  und  $6UO_2.S_2O_5.10H_2O$ .

# Uran und Stickstoff.

Stickstoffuran  $U_3N_4$  entsteht durch Erhitzen von  $UCl_1$  in  $NH_3$  und längeres Glühen des Produktes (von Rammelsberg, P. A. 55. 318 für  $UCl_3$  angesehen) mit  $NH_4Cl$  im  $NH_3$ -Strom; grauer oder schwarzer Körper (Uhrlaub, Verbindungen einiger Metalle mit N. Göttingen 1859). Das nach Wöhler (A. 41. 345) durch Auflösen von Ammoniumuranat in HCl, Versetzen mit  $NH_4Cl$  und NaCl, Abdampfen und Glühen erhaltene  $UO_2$  ist N-haltend ( $U_9N_4O_{18}$  (?) vergl. Uhrlaub l. c.). Ueber den N-Gehalt des Uranins vergl. oben.

Uranylnitrat UO<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O mit 57,10 UO<sub>3</sub>, 21,46 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 21,45 H<sub>2</sub>O, entsteht durch Auflösen eines Uranoxyds in HNO<sub>3</sub>, Abdampfen und Kryst. aus H<sub>2</sub>O. Citronengelbe Säulen oder Tafeln, gemessen (de la Provostaye, A. ch. [3] 5. 48; Rammelsberg, Neue Forsch. 58; Schabus, Bestimmungen 40). SG. 2,807 (Bädeker 1860), verwittert oder zerfliesslich, verliert im Vakuum 3H<sub>2</sub>O, schmilzt bei 59,5° im Krystallwasser, welches bei 118° unter Kochen fortgeht (Ordway, Sill. [2] 27. 14), bei weiterem Erhitzen entsteht zunächst ein basisches Salz, welches durch H<sub>2</sub>O in Hydrat und ein weniger basisches Salz zerlegt wird (Berzelius), schliesslich U<sub>3</sub>O<sub>8</sub>. Löst sich in 0,5 Thlu. kaltem H<sub>2</sub>O mit grüngelber Farbe, in 0,3 Alk., llösl. in Ae. (Buchholz). Üranylnitratlsgn. zeigen das gewöhnliche Absorptionsspectrum der Uranylsalze (s. S. 686), in der Wärme ohne

sonstige Aenderung intensiver als in der Kälte; festes Salz zeigt mehr Streifen als die Lsg. Bildet mit Alkalinitraten Doppelsalze (Mendelejeff, A. 168. 61). Die Lsg. in H<sub>2</sub>O reagirt sauer. Die Lsg. in Alk. zersetzt sich bei 38° unter spontanem Aufkochen und Oxydation des Alk. (Buchholz, Malagutti, A. ch. [3] 9. 463). Lsg. in Ae. zersetzt sich vorzüglich im violetten Licht unter Bildung von Uranoverbindungen (Casteing, Théses prés. à la fac. des sc. Paris. No. 390. 1877). Durch Zusatz von NH<sub>3</sub> kann über die Hälfte des NO<sub>3</sub> neutralisirt werden ohne dass Fällung eintritt (Ordway, Sill. [2] **26**. 208).

 $\mathbf{UO_2(NO_3)_2} + 1^{1/2}\mathbf{H_2O}$  erhielt Schultz-Sellack (Z. 1870. 646) aus sehr stark HNO3-haltender Lsg. als fluorescirende Nadeln. Schmilzt bei 120°, zerfällt an der Luft unter Aufnahme von H<sub>2</sub>O zu Pulver.

Uranyldiammoniumdichlorid UO<sub>2</sub>. 2NH<sub>3</sub>. Cl<sub>2</sub>+Ae. entsteht als gelber Niederschlag durch Einleiten von NH<sub>3</sub> in eine ätherische Lsg. von UO, Cl, +2Ae. Bei anhaltendem Trocknen im Vakuum bleibt reines, pulveriges UO<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub> zurück. Letzteres verliert beim Glühen alles Cl und allen N, mit H,O gibt es (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>U<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + UO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 4NH<sub>4</sub>Cl neben (und namentlich in der Wärme)  $UO_2(OH)_2 + 2NH_4Cl$ .

Uranyltriammoniumdichlorid UO<sub>2</sub>.3NH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub> ensteht aus festem UO<sub>2</sub>.2NH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub> oder festem UO<sub>2</sub>.Cl<sub>2</sub> + Ae. und NH<sub>3</sub>, in letzterem Falle wohl Tetrammoniumchlorid enthaltend; orangeroth, gibt bei gelinder

Wärme NH, ab (Regelsberger, A. 227, 119).

# Uran und Phosphor.

Uranylhypophosphit  $UO_2(PH_2O_2)_2 + H_2O$  entsteht durch Digestion von Ammoniumuranat mit unterphosphoriger Säure; kleine, gelbe Kryställchen, wird bei 2000 H<sub>2</sub>O-frei und zersetzt sich bei hoher T. explosionsartig unter H-Entwickelung, einen nach UP<sub>2</sub>O<sub>6</sub> zusammengesetzten Rückstand hinterlassend, wlösl. in H.O., llösl. in Säuren (Rammelsberg, A. B. 1872. 447).

Uranylphosphit  $(UO_2)_3H_2(PHO_2)_4 + 12H_2O$ , amorph (Rammels-

berg, P. A. 132, 500).

Uranophosphate. Aus Uranosalz und Natriumphosphaten erhielt

Casteing (Bl. [2] 34. 20) als grüne Niederschläge:

Uranoorthophosphat UOHPO, + H2O (Arendt und Knop, Ch. C. 1857. 180, fanden schwankende Zusammensetzung der aus UCl, und H<sub>a</sub>PO<sub>1</sub> entstehenden Fällung; Rammelsberg, P. A. 59. 1 fand UO<sub>2</sub>.  $P_{s}O_{5}.3H_{s}O_{5}$ .

Uranopyrophosphat  $(UO)_2 \cdot P_2O_7 + 3H_2O$ .

Uranometaphosphat  $UO(PO_3)_2 + 3H_2O$  bei Ueberschuss von NaPO<sub>3</sub>

und  $(UO)_3(P_2O_5)_2 + 3H_2O$  bei Ueberschuss von U-Salz.

Uranylorthophosphate.  $(UO_2)_5H_2(PO_4)_1+xH_2O$  entsteht aus  $UO_2(NO_3)_2$ (HNO, enthaltend?) und Na, PO,; hellgelber, pulveriger Niederschlag, unlösl. in Essigsäure (Werther, J. pr. 43. 322).

 $\mathbf{UO}_{3}\mathbf{HPO}_{1} + 4(4\frac{1}{12}, 3, 1\frac{1}{2})\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  aus Uranylsalzen und H.PO, oder Phosphaten. Letztere werden in essigsaurer Lsg. durch Uranylsalze vollständig gefällt, die Reaktion wird zur Titration von H.PO, benutzt.

Bei Gegenwart von Ammoniumsalzen geht NH, in den Niederschlag (Leconte, J. pr. 49. 380; Pincus, J. pr. 76. 104; Arendt und Knop, Ch. C. 1856. 768, 803; 1857. 177 und viele andere). Weissgelbe, mikroskopische Fällung, sehr unlösl. in H2O, in Essigsäure (löst 1/67000), in Ammoniumacetat (löst 1/30000), noch weniger in einem Gemisch beider (löst 1/300000) (Kitschin, Ch. N. 27. 199). Gibt beim Erhitzen mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, je nach der T., KUO<sub>2</sub>PO<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>UO<sub>4</sub> oder ein Gemisch von diesem mit Oxyd (Grandeau, A. ch. [6] 8. 223). Hält (aus H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und Uranylacetat) 4 Mol. H<sub>2</sub>O und verliert 1 H<sub>2</sub>O schon bei 60° (Werther, J. pr. 43. 322; Deville, A. ch. [3] 61. 446). Gmelin-Kraut (II. 2. 392) berechnet Werther's Analyse zu 4½ H<sub>2</sub>O, auch Heintz fand in einem aus Uranylphosphatsalpeter (siehe nachfolgende Verbindung) erhaltenen Präparate 4½ H<sub>2</sub>O; durch Fällung von UO<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>), mit Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> erhielt Werther ein Salz mit 3 H<sub>2</sub>O und durch Digestion von UO3 mit H3PO4 und Auswaschen mit H2O ein (amorphes) Salz mit 1 1/2 H<sub>2</sub>(). Beim Glühen bleibt (UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> zurück. Fluorescirt nicht, durch Anrühren des feuchten Niederschlages mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, Zusatz von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> oder Borax, mehrtägiges Stehen und Waschen mit konz. Boraxlsg. wird nach Stocker (J. 1863. 106) ein zum Studium der Fluorescenzerscheinungen passendes Präparat gewonnen.

 ${\bf U0_2HP0_4 + HN0_3 + 7H_20}$  entsteht aus einer Lsg. von  ${\bf U0_2HP0_4}$  in  ${\bf HNO_3}$  beim Stehen; gelber mikrokryst. Niederschlag, der sich bei gelindem Erwärmen in der Mutterlauge löst. Schmilzt beim Erhitzen unter Abgabe von  ${\bf H_2O}$  und  ${\bf HNO_3}$ . Llösl. in  ${\bf H_2O}$ , doch zersetzt dasselbe unter

Bildung von UO, HPO, 141/2 H2O (Heintz, A. 151. 216).

 $\mathbf{UO}_{2}(\mathbf{H}_{2}\mathbf{PO}_{4})_{2} + 3\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  durch Kochen von  $\mathbf{UO}_{3}$ .  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  mit  $\mathbf{H}_{3}\mathbf{PO}_{4}$  und Verdunsten des gelösten Antheiles über  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{SO}_{4}$ ; citronengelbe Krusten, nach anhaltendem Trocknen bei  $160^{\circ}$   $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ -frei, schmilzt bei Glühhitze. Gibt mit  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  ein basisches Salz (Werther l. c.).

Doppelsalze von Uranylorthophosphaten. K.UO<sub>2</sub>.PO<sub>4</sub> entsteht durch Schmelzen von UO<sub>3</sub> mit Kaliumphosphat; doppeltbrechende Kryställchen (Ouvrard, C. r. 110. 1335). Auch durch Schmelzen von UO<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Grandeau, A. ch. [6] 8. 223.

 $\mathbf{K}_4$ . $\mathbf{UO}_2$ . $(\mathbf{PO}_4)_2$  entsteht durch Schmelzen von  $\mathbf{UO}_3$  mit  $\mathbf{K}_3\mathbf{PO}_4$ ;

gelbe Prismen (Ouvrard 1. c.).

 $Na_2(UO_2)_5(PO_4)_1 + 3H_2O$  aus  $UO_2$   $(NO_3)_2$  und Ueberschuss an  $Na_3PO_4$ ; dunkelgelbe Fällung. Essigsäure extrahirt Natriumuranat. Fast ganz in grösserem Ueberschuss von  $Na_3PO_4$  lösl. (Werther l. c.).

Na. UO, . PO, entsteht durch völliges Sättigen von geschmolzenem

Na<sub>1</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit UO<sub>2</sub>; dendritische Kryst. (Ouvrard).

 $\mathbf{NH}_1.\mathbf{UO}_2.\mathbf{PO}_1 + \mathbf{xH}_2\mathbf{0}$  durch Fällung (Arendt und Knop, s. o.).  $\mathbf{Ca}.\mathbf{UO}_2.\mathbf{H}_2(\mathbf{PO}_1)_2 + 3$  und  $4\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  aus konz. Lsgn. von  $\mathbf{UO}_2(\mathbf{NO}_3)_2$  und saurem Calciumphosphat bei 60°, bezw. 250°; citronengelbe Kryst. (Debray, A. ch. [3] 61. 419).

 $Ca.(UO_2.PO_1)_2 + 10(8) H_2O$  findet sich als Uranit, Autunit.

Ba.  $(\mathbf{U0}_2.\mathbf{P0}_1)_2 + 8\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  findet sich als Uranocircit.

 $Cu.(UO_2.PO_4)_2 + 8H_2O$  findet sich als Torbernit, Chalkolith, entsteht aus saurem Calciumphosphat und  $UO_2(NO_3)_2$  bei 50 bis 60° in blaugrünen Blättchen (Debray l. c.).

Uranylpyrophosphate.  $(UO_2)_2P_2O_7$  mit 80,19  $UO_3$  und 19,81  $P_2O_5$  entsteht beim Glühen von  $UO_2HPO_4$ , auch von  $NH_3$  haltendem (Knop

und Arendt l. c.), erst rein, wenn wiederholt mit HNO3 befeuchtet

und geglüht (Kitschin, Ch. N. 27. 199).

 $(\mathbf{UO}_2)_2\mathbf{P}_2\mathbf{O}_7 + 5\mathbf{H}_2\mathbf{O} (4\mathbf{H}_2\mathbf{O})$  aus  $\mathbf{UO}_2(\mathbf{NO}_3)_2$  und  $\mathbf{Na}_4\mathbf{P}_2\mathbf{O}_7$ ; gelber, allmählich kryst. werdender Niederschlag, unlösl. in  $\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ , Alk., Ae., lösl. in  $\mathbf{HNO}_3$ , in  $\mathbf{Na}_4\mathbf{P}_2\mathbf{O}_7$ , aber nicht in  $\mathbf{Na}_2\mathbf{HPO}_4$  (Girard, C. r. 34. 22). Enthält nach Casteing (Bl. [2] 34. 20) nur  $4\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ .

Kaliumuranylpyrophosphat K<sub>2</sub>UO<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> durch Schmelzen von UO<sub>3</sub> mit KPO<sub>3</sub> in kleinen, trichroïtischen doppeltbrechenden Prismen, etwas grösser bei Zusatz von KCl. SG. 4,2 bei 20° (Ouvrard (l. c.).

Natriumuranylpyrophosphat Na<sub>2</sub>UO<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, analog dem vorigen;

schwefelgelbe Prismen.

Uranylmetaphosphate. UO<sub>2</sub>(PO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> entsteht durch Oxydation und Glühen des Hypophosphits (Rammelsberg l. c.), auch durch Fällung aus heissen Lsgn. von Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> und UO<sub>2</sub>-Acetat. Ein Zehntel normale Lsgn. geben eine Fällung von 4UO<sub>3</sub>.3P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, während UO<sub>3</sub>.2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in Lsg. bleibt (Casteing).

UO<sub>3</sub>.2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> durch Auflösen von Sulfat in geschmolzener HPO<sub>3</sub> und Erhitzen; grüne Täfelchen, SG. 3,818. Kann UO<sub>2</sub>P<sub>4</sub>O<sub>11</sub> geschrieben werden (Johnson, B. 20. 978), wahrscheinlicher ist UO(PO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.

## Uran und Arsen.

Uranoarsenit  $UO_2$ .  $As_2O_5$ .  $4H_2O$  (?), grüne Fällung (Rammelsberg, P. A. 59, 26).

Uranylarseniat UO, HAsO, +4H,O, gelbe Fällung, bei 120°

H.O-frei (Werther, J. pr. 43. 321).

 $\mathbf{UO_2H_2AsO_4} + 3\mathbf{H_2O}$  durch Verdunsten von  $\mathbf{H_3AsO_4}$  mit Uranylacetat oder -nitrat; kleine, gelbe Kryställchen, unlösl. in Essigsäure, wird durch  $\mathbf{H_2O}$  zersetzt.  $3\mathbf{H_2O}$  entweichen bei  $150^{\circ}$  (Werther l. c.).

**Doppelsalze**:  $UO_2Na_2AsO_1 + 2^{1/3}H_2O$  aus  $Na_3AsO_4$  und  $UO_2(NO_3)_2$ ;

blassgelbe Fällung (Werther l. c.).

 $Ca(UO_2.AsO_1)_2 + 8H_2O$  findet sich als Uranospinit.

 $Cu(UO_2AsO_4)_2 + 8H_2O$  findet sich als Zeunerit, entsteht durch Digestion von  $UO_2HAsO_4 + 4H_2O$  mit basischem Kupferacetat (Werther, J. pr. 44. 127).

Uranylsulfarseniate sind schmutziggelbe Fällungen (Berzelius).

# Uran und Kohlenstoff.

Uranylkaliumkarbonat  $UO_2CO_3$ .  $2K_2CO_3$  aus Uranylsalzen und überschüssigem  $K_2CO_3$  (Chevreuil). Man löst Kaliumuranat in KHCO<sub>3</sub> ( $K_2CO_3$  löst nicht). Zeisiggelbe Krystallrinden, zerfällt bei  $300^\circ$  nach  $2UO_2K_4(CO_3)_3 = K_2U_2O_7 + 3K_2CO_3 + 4CO_2$ . H<sub>2</sub>O löst 7,4% Salz bei 15%, bei hoher T. etwas mehr, beim Kochen, wenn kein Ueberschuss von  $K_2CO_3$  zugegen, unter Zersetzung. Unlösl. in Alk. Die verd. Lsg. scheidet beim Stehen, die konz. beim Kochen Kaliumuranat ab, das auch durch wenig Säure oder durch KOH ausgefällt wird (Ebelmen, A. 43, 300).

Uranylnatriumkarbonat UO<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.2Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, gelbe Krystallrinden. Eine bei 15<sup>o</sup> ges. Lsg. hat SG. 1,161 (Authon, D. 156, 207, 288;

vergl. auch Ebelmen l. c. und Jeni, Ch. C. 1871, 220).

Uranylammoniumkarbonat UO<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.2(NH<sub>4</sub>)<sub>4</sub>CO<sub>3</sub> entsteht durch Lösen von Ammoniumuranat in konz. Lsg. von Ammoniumkarbonat und Kryst., durch Erkalten oder Verdunsten (Berzelius, Péligot); citronengelbe, durchsichtige Säulen (gemessen, de la Provostaye, A. ch. [3] 5. 49; Keferstein, P. A. 99. 275). SG. 2,773 (Hasemann). Gibt beim Stehen spurenweise NH<sub>3</sub> ab, doch hält es sich in einer Atmosphäre von Ammoniumkarbonat. Bei 100° dissociirt es rasch, bei 300° bleibt reines UO<sub>3</sub> zurück. Bei Luftabschluss rasch erh. entsteht schwarzes, pyrophorisches UO<sub>2</sub>. Lösl. in 20 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, reichlicher in Ammoniumkarbonat haltigem. Die Lsgn. lassen beim Kochen NH<sub>3</sub>-haltendes UO<sub>3</sub>, 2H<sub>2</sub>O fallen (Ebelmen, A. 43, 303; vergl. auch Delfes, P. A. 55, 229 und Burcker, J. Pharm. [4] 27, 347).

Urancyanid, der aus Uranylsalzen durch KCN ausfallende Niederschlag ist CN-frei, enthält aber K (vergl. Pinner. De Uranylio cyan. et rhodan. Berlin 1867 und Sendtner, Verb. des U., Erlangen 1877).

Uranferrocyanide. Es wurden folgende durch Fällung erhaltene Verbindungen beschrieben:

 $\begin{array}{l} \mathbf{U_{2}Fe(CN)_{6}} + 10\mathbf{H_{2}0} \text{ und} \\ \mathbf{U_{2}K_{2}Fe(CN)_{6}} + 6\mathbf{H_{2}0} \text{ (Wyrubow, A. ch. [5] 8. 444).} \\ (\mathbf{U0_{2}})_{1}\mathbf{K_{2}(Fe[CN]_{6})_{2}} + 6(?)\mathbf{H_{2}0}, \text{ bräunliches Pulver.} \\ (\mathbf{U0_{2}})_{1}\mathbf{K_{6}(Fe[CN]_{6})_{4}} + 12(?)\mathbf{H_{2}0} \text{ (Atterberg, Bl. [2] 24. 355).} \\ \mathbf{Uranrhodanid in H_{2}O} \text{ lösl. Kryst. (Zimmermann, A. 199. 2).} \end{array}$ 

#### Uran und Kalium.

**Kaliumuranate. K.O.**6**VO.**, + 6**H.O.** entsteht durch Schmelzen von Uranylsulfat (H.SO.-haltend) mit KCl; gelbes mikrokryst. Pulver, bei 300 bis 400° H.O-frei (Drenkmann, J. 1861. 255).

Kaliumdiuranat  $K_2U_9O_7$  entsteht durch Schmelzen von  $UO_3$  mit  $K_2CO_3$  und Extraktion mit  $H_2O$  oder beim Glühen von Kaliumuranylkarbonat oder Uranylkaliumacetat; gelbes oder ziegelrothes Pulver (Berzelius). Durch Fällung von Uranylsalzen mit überschüssiger KOH,  $H_2O$ -haltig (6 $H_2O$  Stolba, 3 $H_2O$ , wenn bei  $100^{\circ}$  getrocknet, Patera, J. pr. 51, 125).

Kaliumuranat K<sub>2</sub>UO<sub>4</sub>. Man verwandelt 6 g U<sub>4</sub>O<sub>8</sub> durch HNO<sub>8</sub> und HCl in Chlorid, mischt mit 4KCl und 16NH<sub>4</sub>Cl, dampft ab und glüht unter Umrühren zuletzt sehr heftig, bis die Schmelze orangegelb wird, und extrahirt mit kaltem H<sub>2</sub>O (Zimmermann, A. 213, 290). Entsteht auch nach der für Na<sub>2</sub>UO<sub>4</sub> angegebenen Methode, aber weniger leicht als dieses (Ditte, C. r. 95, 988), und durch starkes Erhitzen von UO<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Grandeau, A. ch. [6] 8, 223). Rhombische Täfelchen, orangegelb, wird durch Erwärmen dunkler, unlösl. auch in heissem H<sub>2</sub>O<sub>4</sub> llösl. in Säuren (Zimmermann l. c.).

Kaliumperuranat K<sub>1</sub>UO<sub>8</sub> + 10 H<sub>2</sub>O entsteht aus K<sub>2</sub>U<sub>2</sub>O<sub>7</sub> mit KOH und 3 Mol. H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> durch Ausfällen mit Alk.; gelber oder orangegelber Niederschlag, noch zersetzlicher als Natriumperuranat (s. d.).

## Uran und Natrium.

Natriumuranate. Na<sub>2</sub>U<sub>3</sub>O<sub>10</sub> entsteht durch Schmelzen von UO<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit NaCl und Auskochen mit H<sub>2</sub>O; musivgoldähnliche Blättchen, SG. 6,912, hygroskopisch, unlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in Säuren (Drenkmann).

Natriumdiuranat, Urangelb Na<sub>2</sub>U<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Patera, A. W. 11. 842; in einem durch ungenügende Menge NaOH gefälltem fand Stolba, Fr. 3. 74, Na<sub>2</sub>O.5UO<sub>3</sub>.12H<sub>2</sub>O) entsteht durch Fällung von Uranylsalzen mit NaOH (vergl. bei Gewinnung von U-Verbindungen). H<sub>2</sub>O-freies kryst. als Zwischenprodukt bei Darstellung von Na<sub>2</sub>UO<sub>4</sub> neben einer U-ärmeren Verbindung (Ditte). Lichtgelbes (bei ungenügend NaOH) oder pommeranzengelbes (bei Ueberschuss von NaOH) Pulver, verliert fast alles H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Natriumuranat Na<sub>2</sub>UO<sub>4</sub> analog dem K<sub>2</sub>UO<sub>4</sub> (Zimmermann l. c.). Man schmilzt U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit NaCl und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder mit NaCl unter allmählichem Zusatz von NaClO<sub>3</sub>. Schmilzt man U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit NaCl in einem nur am Boden stark erh. Platintiegel, so lagert sich dort UO<sub>2</sub> ab, während die an der Oberfläche sich abscheidende Salzkruste kryst. Uranat enthält

(Ditte, C. r. 95, 988).

Natriumperuranat (?) Na<sub>4</sub>UO<sub>8</sub> + 8H<sub>2</sub>O aus Uranhydroxyd oder UO<sub>1</sub>.2H<sub>2</sub>O, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und Ueberschuss an NaOH. Kryst. nach einigem Stehen, eventuell nach Zusatz von Alk. in goldglänzenden Nädelchen oder Blättchen, verwittert an der Luft, verliert dabei O und absorbirt CO<sub>2</sub>, llösl. in H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk. Die Lsg. gibt Niederschläge mit Metallsalzen. Entwickelt 3O mit KMnO<sub>4</sub>, NaClO, auch bei Kochen mit H<sub>2</sub>O erfolgt schon theilweise Zersetzung (Fairley, Soc. [2] 31. 1, 227).

Uranylnatriumperuranat UO<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>. UO<sub>8</sub> entsteht wie die vorhergehende Verbindung bei Anwendung von weniger NaOH, wird durch Alk. als erst allmählich kryst. werdendes, rothes Oel abgeschieden.

# Uran und Lithium.

Lithiumuranat  $\text{Li}_2 \text{UO}_1$  wie  $\text{K}_2 \text{UO}_1$ , wird aber durch heisses  $\text{H}_2 \text{O}$  zersetzt (Zimmermann l. c.).

# Uran und Ammonium.

Ammoniumuranat mit ca. 90% UO3 (Péligot), entsteht wohl im unreinen Zustande aus Uranylsalzen und NH3. Gelbes Pulver verliert erst über 100% H2O und NH3 (Arfvedson), sehr wlösl. in H2O (Berzelius), unlösl. in NH3 (Arfvedson). Mit H2O gekocht. entweicht kein NH3. Lösl. in Ammoniumkarbonat. Mit NH4Cl geglüht, verfüchtigt sich etwas U (? Stolba, Fr. 3. 74).

Ammoniumuranylperuranat (?)  $(NH_1)_2UO_2$ .  $UO_8 + 8H_2O$  entsteht durch Mischen von  $UO(NO_3)_2$ ,  $NH_3$ , Wasserstoffsuperoxyd und Alk.;

orangegelber Niederschlag, llösl. in H<sub>2</sub>O, gibt mit KOH Uranhydroxyd und eine Lsg. von Kaliumperuranat. Es ist unter den Peruranaten relativ am beständigsten (Fairley l. c.).

### Uran und Calcium.

Calciumdiuranat CaU<sub>2</sub>O<sub>7</sub>. Man behandelt das durch Glühen von U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> mit Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> erhaltene, amorphe Salz mit geschmolzenem CaCl<sub>2</sub>; gelbgrüne Blättchen (Ditte).

CaUO, aus U3O, und CaCl2 (vergl. bei Na2UO, Ditte).

## Uran und Strontium.

Strontiumuranate SrU<sub>2</sub>O<sub>7</sub> und SrUO<sub>4</sub> (Ditte).

# Uran und Baryum.

Baryumdiuranat BaU<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Fällung von Uranylacetat oder -nitrat mit Barytwasser (Berzelius), auch durch Glühen von Uranylbaryumacetat (Wertheim, J. pr. [1] 29. 207); gelbroth, hinterlässt beim Glühen in H einen pyrophorischen Rückstand (Berzelius).

BaUO, (auch BaU,O7) Ditte.

# Uran und Blei.

Vergl. bei Vorkommen: Uranpecherz.

Bleiuranat PbU<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht durch Digestion von Uranylacetat mit frisch gefälltem PbCO<sub>3</sub> (Wertheim, J. pr. [1] 29. 207), durch gemeinsame Fällung von Uran- und Bleinitrat mit NH<sub>3</sub> (Arfvedson, P. A. 1. 258), aus Bleiessig und UO<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Persoz, A. ch. 56. 335). Gelbroth, beim Glühen braun, im Porzellanofen strohgelb. Gibt in H geglüht ein pyrophorisches Gemenge von Pb und UO<sub>2</sub>. Lösl. in Essigsäure, nach dem Glühen aber nur schwierig.

3Pb0.2U0, (Ditte, Bl. [2] 42. 169).

# Uran und Kupfer.

Kupferdiuranat  $CuU_2O_7$  entsteht durch Schmelzen von  $Cu(UO_2.PO_4)_2.8HO_2$  (s. S. 695) mit  $Na_2CO_3$  und Ausziehen mit  $H_2O$ ; kryst. aventurinartig (Debray, A. ch. [3] 61. 451).

# Uran und Silber.

Silberdiuranat  $Ag_2U_2O_7$  entsteht durch Eintragen von amorphem (nicht von kryst.)  $K_2UO_3$  in schmelzendes  $AgNO_3$  und Ausziehen mit Eis-

wasser (Alibegoff, A. 232. 129). Aus Uranyl- und Silbernitrat wird durch NH<sub>3</sub> ein 24,6 bis 27,9% Ag<sub>2</sub>O enthaltender Niederschlag gefällt (Rammelsberg, P. A. 59. 10). Entsteht auch durch Glühen von Uranylsilberacetat (Wertheim, J. pr. 29. 221). Amorph, gelbroth, wird durch heisses H<sub>2</sub>O etwas zersetzt, llösl. in Säuren (Alibegoff, A. 232. 129).

## Uran und Eisen.

Aus Fe und U-Salz wird durch NH3 ein Niederschlag erhalten, der in H geglüht pyrophorischen Rückstand hinterlässt (Arfvedson).

## Uran und Chrom.

Uranochromat (?) (Rammelsberg).

Uranylchromate. UO<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + 5 ½ H<sub>2</sub>O. Man sättigt eine schwach erw. konz. Lsg. von CrO<sub>3</sub> mit UO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O, filtr., engt auf dem Wasserbade ein und kryst. aus kochendem H<sub>2</sub>O; gelbe, seideglänzende Nadeln, verwittert, wird bei 200° H<sub>2</sub>O-frei, llösl. in H<sub>2</sub>O. Die Lsg. gibt Niederschläge mit Ag, Pb, Hg<sub>2</sub>O und Bi-Salzen (Formanek, A. 257. 108; vergl. Berzelius, Wiesner, J. 1882. 332; John, Gmelin-Kraut. 1875. II. 2. 427).

 $\mathbf{K}_{2}\mathbf{CrO}_{4} + 2\mathbf{UO}_{2}\mathbf{CrO}_{4} + 6\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$  aus  $\mathbf{UO}_{2}(\mathbf{NO}_{3})_{2}$  und  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{Cr}_{2}\mathbf{O}_{7}$  oder  $\mathbf{CrO}_{3}$  und  $\mathbf{K}_{2}\mathbf{U}_{2}\mathbf{O}_{7}$ , gelbe Säulen (gemessen), dissociirt mit kochendem  $\mathbf{H}_{2}\mathbf{O}$ .

 $Na_2CrO_4 + 2VO_2CrO_4 + 10H_2O$  aus  $CrO_3$  und  $Na_2U_2O_7$ , kleine,

gelbe Kryställchen.

 $(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{CrO}_4 + 2\mathbf{UO}_2\mathbf{CrO}_1 + 6\mathbf{H}_2\mathbf{O}$  aus  $\mathbf{CrO}_3$  und Ammoniumuranat; Tafeln, isomorph mit dem K-Salz. Manchmal kryst. ein Salz mit  $3\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ .

2Ag<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + UO<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> + xH<sub>2</sub>O aus UO<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> und AgNO<sub>3</sub>; Niederschlag, sehr lichtempfindlich (Formanek l. c.).

# Uran und Molybdän.

Urano- und Uranylsalze werden durch Ammoniummolybdat gefällt.

# Uran und Wolfram.

Uranowolframat  $UO_2$ .  $3WO_3$ .  $6H_2O$ , bräunliche Fällung (Rammelsberg).

Uranylwolframate. U0<sub>3</sub>.W0<sub>3</sub>.2H<sub>2</sub>0 und U0<sub>3</sub>.3W0<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>0 Lefort (vergl. S. 639).

## Vanadium.

#### Vanadin.

V; AG. 51,1; MG. 102,2; W 3 und 5.

Geschichtliches. Von Sefström 1830 in dem aus Taberger Erzen gewonnenen Fe entdeckt (Sefström, P. A. 21. 43; Schw. 62. 316; Berzelius, P. A. 22. 1; Johnston, Schw. 63. 419; 64. 88; Cudnowicz, P. A. 120, 17; J. 1863, 221; Roscoe, Phil. Trans. 158. [1] 1; 159. [2] 689; 160. [2] 317; A. Suppl. 6. 77; 7. 70; 8. 95; Gerland, B. 9. 872; 10. 2101: 11. 98; J. pr. 76. 156; v. Hauer, A. W. 21. 333; 39. 448; Gilb. 71. 7; Rammelsberg, A. B. 1880. 787). Del Rio fand es 1801 im Bleierz von Zimapan, nannte es Erythronium und hielt es für unreines Chrom; Collet Descotil (A. ch. [1] 53. 260) für Bleichromat. Wöhler (P. A. 21. 249) wies es zuerst in diesem Bleierz nach. 1831 stellte Berzelius das Metall durch Erhitzen von Vanadinoxytrichlorid im NH3-Strome dar und reihte es zwischen Chrom und Molybdän ein. 1867 zeigte Roscoe, dass die höchste Oxydationsstufe des V nicht VO3, sondern V2O5 ist, und V zur P-, As- und Sb-Gruppe gehört, dass ferner die von Berzelius als freies V bezeichnete Substanz theils Stickstoffvanadin (A. Suppl. 7. 81; Schafarik, A. W. 33. 5; Uhrlaub, J. 1888. 169), theils Vanadindioxyd V<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und sein Vanadinchlorid eine dem POCl<sub>3</sub> analog zusammengesetzte Verbindung VOCl, ist. Roscoe hat V in reinem Zustande zuerst erhalten.

Vorkommen im Mottramit (CuPb) $_5$ V $_2$ O $_{10}$ . 2H $_2$ O, Ausgangspunkt zur Darstellung der V-Verbindungen, Descloizit Pb $_2$ (Zn $_2$ )V $_2$ O $_5$ , Dechenit Pb[Zn, Cu]V $_2$ O $_6$ , Pucherit BiVO $_4$ , Vanadinit  $_2$ PbCu) $_4$  + V $_2$ O $_5$  + PbCl $_2$ , Volborthit (CuCa) $_3$ V $_2$ O $_8$  + H $_2$ O, Psittacinit H $_2$ (PbCu) $_4$  + V $_2$ O $_{10}$  + H $_2$ O, Eusynchit (PbZn) $_3$ V $_2$ O $_8$  und Roscoelit (4AlVO $_4$  + K $_4$ Si $_9$ O $_{20}$  + H $_2$ O). In geringerer Menge im Uranpecherz (A. 41. 345; 102. 383), in der Mansfelder Kupferschlacke, in allen Bohnerzen (Böttger, Ch. C. 1873. 514), in den Bohnerzen von Steinlade und Haverloh (Bodemann, P. A. 55. 633), in Eisenerzen, Thonen, Basalt, Trapp und in einigen Rutilen, im Bleimineral von Leadville (9.14% V $_2$ O $_5$ ) (W. Hes, Engin. Mining. Journ. 33. 236). Von Rammelsberg und Schöne (A. B

702 Vanadium.

1864. 681) in der Soda, in Aetznatron und phosphorsaurem Natron nachgewiesen. E. Donath (D. 240. 318).

Gewinnung der V-Verbindungen aus den Erzen. Die Verarbeitung der Vanadinerze geht meistens auf die Herstellung von Ammoniumvanadat oder Vanadinsäure hinaus. Nach Sefström und Berzelius glüht man Frischschlacken des Taberger Eisens mit KNO<sub>3</sub>, wobei llösl. vanadinsaures Kalium entsteht, fällt mit Ba- oder Pb-Salz und zersetzt das gebildete Baryum- resp. Bleivanadat durch H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub>. Die gelöste V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wandelt man in vanadinsaures Ammonium um und erhält durch Glühen desselben die Vanadinsäure. Man kann die Säure auch aus ihren Alkalisalzen durch Gerbstoff als gerbsaures Salz abscheiden. — Wöhler (A. 78, 125) glüht gepulvertes Bohnerz eine Stunde lang mit einem Drittel seines Gewichtes KNO3, zerreibt die Masse und kocht mit wenig H<sub>2</sub>O aus. Die gelbe, filtr. Lsg. enthält vanadin-, chrom-, arsen-, phosphor-, kiesel- und salpetrigsaures Kalium und Aluminium. Sie wird nicht vollständig mit HNO3 neutralisirt und Al2O3 und SiO2 abfiltr. Das Filtr. wird mit BaCl<sub>2</sub> gefällt, der Niederschlag ausgewaschen und mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gekocht. Die filtr., rothgelbe, saure Lsg. wird mit NH<sub>3</sub> neutralisirt, konz., mit NH<sub>4</sub>Cl vanadinsaures Ammonium gefällt und dies mit einer ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. und Alk. ausgewaschen. Beim Erhitzen des Salzes entsteht schwarzrothes V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, welches beim Erkalten kryst. erstarrt. — V-haltige Frischschlacke glüht Wöhler mit dem gleichen Gewichte KNO3 und ebensoviel K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> eine Stunde lang mässig, kocht mit H<sub>2</sub>O aus und filtr. die Lsg. Nach fast vollständiger Neutralisation mit HNO3 lässt man KNO<sub>3</sub> auskryst. und fällt die Mutterlauge mit Bleiacetat. Der ausgewaschene Niederschlag wird mit rauchender HCl und Alk. digerirt und zum Sieden erh., wobei sich PbCl<sub>2</sub> und SiO<sub>2</sub> abscheiden. Man filtr., dampft die Lsg. zur Syrupsdicke ein, versetzt dieselbe mit konz. Kalilauge im Ueberschuss, leitet Cl ein, bis sich die Metalloxyde wieder gelöst haben, und stellt dann das Ammoniumsalz dar. Vanadinit löst man in HNO<sub>3</sub>, fällt Pb durch H<sub>2</sub>S, dampft die Lsg. von Tetroxyd zur Trockne ein und erh., wobei V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zurückbleibt (Graham-Otto 1881. 2. Abth. 1201). — L'Hôte (C. r. 101. 1151) glüht Vanadinit mit dem vierfachen Gewicht Kienruss und Oel gemengt und erh. dann im Cl-Strome bei 300°. Bei 210° destillirt schon VOCl<sub>a</sub>. Aus dem bei 126,5° siedenden Oxychloride (SG. 1,854 bei 18°) lassen sich die anderen V-Verbindungen herstellen. - Patera (D. 141, 373; v. Hauer, J. pr. 69, 118) gewinnt V als Nebenprodukt bei der Darstellung des Urangelb aus Uranpecherz, indem er das geröstete Erz mit 15 Soda und 2 Salpeter mehrere Male röstet und dann auslaugt. Nach dem Fällen der Arsensäure mit Magnesiamischung wird aus dem Filtr. das Ammoniumsalz des V abgeschieden oder gerbsaures Vanadin gefällt. Zur Reinigung des vanadinsauren Ammoniums löst man es in heissem, etwas ammoniakalischem H<sub>2</sub>O und lässt kryst.

Aus basischen Schlacken von Creuzot. Nach G. Witz und F. Osmond (Bl. de Rouen 1882. 189; C. r. 95. 42; Bl. Soc. chim. 38. 49) enthalten diese Schlacken gegen 2% V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Die zerkleinerte Schlacke wird mit HCl von 21 bis 22° Bé. mehrere Tage lang digerirt, die Lsg. vom Rückstand abgezogen und mit H<sub>2</sub>O verdünnt. Es resultirt eine hypovanadinsäurehaltige Flüss., welche man mit Ammoniumacetat

fällt. Röstet man diesen Niederschlag an der Luft und digerirt ihn mit verd. NH<sub>3</sub>, so erhält man eine Lsg. von Orthovanadat, aus welcher durch NH<sub>4</sub>Cl Ammoniummetavanadat gefällt wird.

Darstellung des Metalls. V wird nur aus dem Dichlorid durch anhaltendes Glühen im H-Strome rein erhalten. Der Prozess dauert bei Anwendung von 1 bis 4 g Dichlorid 40 bis 80 Stunden (Graham-Otto, 1881. 2. Abthl. S. 1205). Die Vanadinoxyde werden auf diese Weise nicht reduzirt. Schafařik (W. A. 33. 16) erhielt durch Erh. des Oxychlorids in H nur ein Gemisch niederer Oxychloride. Das Berzelius'sche V, durch Glühen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit K erhalten, bestand aus niederen Oxyden des V, das durch Glühen von Vanadinoxytrichlorid im NH<sub>3</sub>-Strom erhaltene war Stickstoffvanadin (Schafařik, W. A. 33. 5; Uhrlaub, J. 1858. 169; Roscoe, Suppl. 7. 81).

Eigenschaften. Hellgraues, unter dem Mikroskop kryst. und silberglänzendes Pulver, SG. 5,5 bei 15°. Unter starkem Druck nicht zu einer zusammenhängenden Masse zusammenpressbar; nicht magnetisch. An der Luft oxydirt es sich langsam, schneller beim Erhitzen unter Erglühen und Bildung von Vanadinsäureanhydrid. In Cl verbrennt es zu dunkelbraunem Tetrachlorid und bildet bei Rothglut mit N bronzefarbenes Stickstoffvanadin VN (Roscoe, A. Suppl. 7. 70). HCl oder verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> greifen V nicht an, in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ist es mit grüngelber Farbe, in HNO<sub>3</sub> mit blauer Farbe llösl. Schmelzende Alkalien verwandeln es unter H-Entwickelung in vanadinsaures Alkali. Verbindet sich leicht mit Si und Pt. V gibt im elektrischen Funken ein Linienspectrum, das im Blau und Indigoblau helle Linien zeigt (Thalén, A. [4] 18. 243). Das auf obige Weise dargestellte Metall enthält stets etwas H eingeschlossen.

Erkennung. Von H<sub>2</sub>S werden die angesäuerten Lsgn. der V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> nicht gefällt, es tritt Reduktion bis zum Dioxyd ein. Schwefelammonium erzeugt in den Salzlsgn. einen braunen Niederschlag, welcher in gelbem Schwefelammonium mit brauner, in farblosem mit kirschrother Farbe lösl. ist. Gerbsäure fällt die neutralen oder mit Essigsäure angesäuerten Lsgn. der Vanadinate blauschwarz. Zn sowie H<sub>2</sub>S reduziren die V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und rufen in ihren Salzen Blaufärbung hervor. Die Boraxperle wird durch die Oxyde des V in der Oxydationsflamme gelb gefärbt, in der reduzirenden in der Hitze braun, beim Erkalten grün (Cr-ähnlich), ebenso die Phosphorsalzperle. AgNO<sub>3</sub>, Bleiacetat und BaCl<sub>2</sub> geben gelbe Niederschläge, die sich allmählich entfärben, HgNO<sub>3</sub> einen rothen Niederschlag. Eine angesäuerte Lsg. eines Vanadats mit einer Lsg. von Wasserstoffsuperoxyd in Ae. geschüttelt, färbt denselben dunkelroth (Werther, J. pr. 88. 195).

AG. Von Roscoe (A. Suppl. 6. 77) durch Reduktion von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zu Sesquioxyd mittelst H zu 51,24, durch Analyse des Vanadyltrichlorids zu 51,29 gefunden. Berzelius (P. A. 22. 15) und Crudnowicz (P. A. 120. 32) geben 52,39 und 55,35 an. Nach Seubert und Mayer 51,1.

Anwendung. V dient in der Schwarzdruckfärberei als ein die Oxydation begünstigendes Mittel. G. Witz (Bl. de Rouen 1881. 206).

## Vanadin und Sauerstoff.

Das V gibt mit O fünf Verbindungen: V<sub>2</sub>O Monoxyd, V<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Dioxyd, V<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Trioxyd, V<sub>2</sub>O<sub>4</sub> Tetroxyd, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Pentoxyd.

## Vanadiumoxyd.

V<sub>2</sub>O; MG. 118,2; 100 Thle. enthalten 86,5 V, 13,5 O.

Durch langsame Oxydation des V an der Luft erhalten, braunes Pulver, welches beim Erh. unter Erglühen in höhere Oxyde übergeht.

## Vanadiumdioxyd.

V<sub>2</sub>O<sub>2</sub> oder VO; MG. 134,2; 100 Thle. enthalten 76,2 V und 23,8 O.

Bildung und Darstellung. Durch Erh. höherer Oxyde mit K, Durchleiten von Vanadinoxytrichloriddampf, mit viel trockenem H gemischt, über glühende Kohlen (Schafarik, A. 109. 85).

Eigenschaften. Hellgraues Pulver oder metallisch glänzende Krusten vom SG. 3,64, bildet beim Erhitzen in O Pentoxyd, in Cl Oxytrichlorid. In  $H_2O$  unlösl., llösl. in verd. Säuren unter H-Entwickelung und Bildung einer lavendelblauen Lsg. von Dioxydsalz. In einer verd. Lsg. der  $V_2O_5$  in heisser konz.  $H_2SO_4$  entsteht mit Natriumamalgam. Cd, Zn ebenfalls  $V_2O_2$ . Die Lsg. absorbirt stark O und entfärbt Indigoblau. Durch  $NH_3$  oder KOH wird braunes, leicht oxydirbares Hydroxyd ausgeschieden.

# Vanadintrioxyd.

V,O,; MG. 150,3; 100 Thle. enthalten 68,1 V, 31,90 O.

Bildung und Darstellung. Durch Reduktion des Pentoxyds durch H bei Rothglut (Schafarik, A. W. 33. 1). Schon 1% Phosphorsäure verhindert leicht die Reduktion (Roscoe, A. Suppl. 6. 85). Beim Durchleiten eines Gemisches von H und dampfförmigem VOCl<sub>3</sub> durch ein glühendes Rohr in schwarzen, glänzenden Kryst. erhalten. Nach Berzelius schmilzt man V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> im Kohletiegel.

Eigenschaften. Schwarzes, dem Graphit ähnliches Pulver oder schwarze, glänzende Kryst., lösl. in H<sub>2</sub>O unter Zutritt von Luft, lösl. in HNO<sub>3</sub>, unlösl. in Alkalien, nach Schafařik (A. W. 47. 246) auch in mässig verd. HCl zur dunkelschwarzgrünen Flüss. lösl. Eine Lsg. des Trioxyds erhält man durch Reduktion einer verd. schwefel-

sauren Lsg. von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mittelst Mg. Es reagirt schwach alkalisch. Cl bildet in der Hitze VOCl3 und V2O3. Im stärksten Gebläsefeuer unschmelzbar. SG. 4,72 bei 16°. Guter Leiter der Elektrizität.

### Vanadintetroxyd.

Vanadinigsäureanhydrid.

V<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; MG. 166,2; 100 Thle. enthalten 61,5 V, 38,5 O.

Bildung und Darstellung. Bei allmählicher Oxydation des schwarzen Trioxydes, oder durch Erhitzen von 5 Thln. Sesquioxyd mit 6 Thln. Pentoxyd bis zum starken Glühen bei Luftabschluss. Durch Elektrolyse von geschmolzenem Pentoxyd (Buff und Wöhler, A. 110. 277). Durch Erh. des Oxychlorids V<sub>2</sub>O<sub>1</sub>Cl<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O im CO<sub>2</sub>-Strom (Crow, Am. Soc. 1876. [2] 453).

Eigenschaften. Glänzendes, dunkelstahlfarbenes Krystallpulver oder kleine, indigblaue Kryst., bei der Erweichungs-T. des Glases un-In Säuren mit blauer Farbe lösl. Aus der Lsg. fällt Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ein grauweisses Hydroxyd (Vanadinige Säure) V<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub> +5H<sub>2</sub>O, welches zur schwarzen Masse eintrocknet, bei 100° 4 Mol. H<sub>2</sub>O verliert und in Säuren und Alkalien lösl. ist.

Salze des Vanadintetroxyds. Divanadylsalze entstehen aus dem Hydroxyd V<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH), durch Ersatz der 4H-Atome durch einen Säurerest und enthalten das vierwerthige Radikal V.O.,.

Hypovanadate entstehen aus dem Hydroxyd V<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub> durch Behandeln mit Basen und leiten sich von dem verdoppelten Molekül V<sub>4</sub>O<sub>8</sub> resp. dessen Hydrat V<sub>4</sub>O<sub>7</sub>(OH)<sub>2</sub> ab. Die Hypovanadate der Alkalimetalle entstehen allmählich bei Zusatz von überschüssigem Alkali zu einer konz. Lsg. des Chlorids oder Sulfats in glänzenden, rothbraunen Schuppen, die der alkalischen Erden und Schwermetalle durch Wechselzersetzung. Erstere sind in H<sub>2</sub>O lösl., die beiden letzteren unlösl. Es sind bekannt: Kaliumdihypovanadat  $K_2V_4O_9+7H_2O$ ; Natriumdihypovanadat  $Na_2V_4O_9+7H_2O$ ; Ammoniumdihypovanadat  $(NH_4)_2V_4O_9+$  $3H_2O$ ; Silberhypovanadat  $Ag_2V_2O_5$ , schwarz kryst.;  $PbV_2O_5$  braun, amorph.

## Vanadinpentoxyd.

Vanadinsäureanhydrid.

V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; MG. 182,2; 100 Thle. enthalten 56,1 V, 43,9 O.

Darstellung. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> erhält man durch Glühen von reinem vanadinsaurem Ammonium, welches man nach den oben angeführten Methoden gewinnt. Ganz reine Säure durch Zersetzen des Oxytrichlorids mit H.O. (Schafarik, A. W. 33. 7). Die aus Vanadinerzen (s. o.) gewonnene 45

V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (resp. vanadinsaures Ammonium) enthält noch SiO<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, auch Wolframsäure. Die technische V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> löst man daher mehrere Male in NH<sub>3</sub> und fällt durch NH<sub>4</sub>Cl vanadinsaures Ammonium, oder man trägt in die geschmolzene Säure Salpeter ein, löst das gebildete Kaliumvanadinat in H<sub>2</sub>O und fällt mit NH<sub>4</sub>Cl Ammoniumvanadinat, durch Behandeln mit HFl entfernt man SiO<sub>2</sub>. Bei Gegenwart von Wolframsäure digerirt man V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit heisser, verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (gleiche Volumen), wobei Vanadinsulfat in Lsg. geht und Wolframsäure wie Wolframoxyd zurückbleiben. Die Lsg. dampft man für sich oder mit Oxalsäure ein, wobei im letzteren Falle Divanadylsulfat entsteht, welches man glüht. Die Mutterlauge enthält nach Schafařik immer noch etwas Vanadintetroxyd. v. Hauer stellt saures Ammoniumvanadinat dar und kryst. aus essigsäurehaltigem H<sub>2</sub>O solange um, als noch ein Rückstand von gelber Wolframsäure bleibt. Nach C. Friedheim (B. 1889, 355) fällt man mit einer konz. Quecksilberoxydulnitratlsg. und frisch gefälltem HgO und behandelt dann mit rauchender HCl. Phosphorsäure entfernt man durch Glühen mit Na und Auslaugen der Masse mit H<sub>2</sub>O. Der Rückstand enthält dann ein Gemenge von Oxyden, welche durch HNO, oxydirt werden.

Eigenschaften. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bildet nach Ditte (C. r. 101. 698) drei Modifikationen: eine rothe, gelbe und krystallinische.

Die rothe Modifikation entsteht durch Glühen von Ammoniumvanadat in einem geschlossenen Platintiegel, Behandeln des Rückstandes mit HNO3 und abermaliges Glühen. Dunkelrothe, ockerartige, hygroskopische Masse, welche dunkelrothe, in H2O lösl. Hydrate mit 1 und 2 Mol. H2O bildet. Die dunkelrothe Lsg. enthält im Liter bei 20°8 g V2O5, sie trübt sich weder beim Kochen, noch auf Zusatz von Alk. HNO3 bildet einen flockigen, röthlichen Niederschlag, der im Ueberschuss der Säure lösl. ist. KCl, NaCl oder andere Salze veranlassen in der rothen Lsg. einen rostfarbenen Niederschlag von Vanadinsäurehydrat, der nach dem Auswaschen eine dem Schwefelantimon ähnliche Farbe annimmt und eine zweite Varietät des Hydrats V2O5.2H2O ist. Behandelt man eine farblose, kalte Ammoniumvanadatlsg. mit HNO3 und erw. auf 80°, so entsteht ein rother Niederschlag, der nach dem Trocknen wohl obige Zusammensetzung, aber andere Eigenschaften besitzt. Die in der Kälte ges. Lsg. enthält gegen 0.5 g V2O5 im Liter.

Die gelbe Modifikation entsteht beim Erhitzen des Ammoniumvanadats im Luftstrome auf 440° als gelbes, schwach grünliches Pulver. Absorbirt nicht H<sub>2</sub>O aus der Luft und ist schwerlösl. in H<sub>2</sub>O.

Die kryst. Modifikation entsteht durch Behandeln der zweiten Modifikation mit  $HNO_3$  und nachheriges Schmelzen, nach dem Erstarren fettglänzende Nadeln bildend. Fast unlösl. in  $H_2O$ , 1 l enthält nur 0.05 g  $V_2O_5$  gelöst, bildet keine Hydrate.

Nach Nordenskjöld (Oefvers. of Sv. Vet. Akad. Förh. 1860. 6; P. A. 160; J. 1860. 164) gehören die durch Schmelzen gewonnenen Kryst. der  $V_2O_5$  dem rhombischen System an  $(\infty \overline{P}\infty, \infty P \overline{\infty}, {}_{\circ}P, \infty P \overline{\omega})$ . Ein Gehalt an Dioxyd oder an einem anderen Oxyd (Schwermetall) hindert die Krystallisation. SG. der kryst. Säure 3,5 bei 20° (Schafarik). Leitet die Elektrizität nur im geschmolzenen Zustande (Berzerik).

lius).  $V_2O_5$ , mit KCN geschmolzen, bildet nach Ditte (C. r. 103. 55) Trioxyd, eine Lsg. von KCN Kaliumhypovanadat und Kaliumvanadat. Analog wirken NH<sub>4</sub>Cl und NaCl.  $V_2O_5$  mit KBr geschmolzen, liefert nach Ditte (l. c.) nach dem Auslaugen mit H<sub>2</sub>O glänzende Blättchen des Hypovanadats  $K_2O.2V_2O_4$ , während beim Eindampfen Kaliumvanadat entsteht. Eine Lsg. von KJ zu der heissen Lsg. des  $V_2O_5$  gesetzt, gibt eine rothe, J-haltige Flüss. und einen grünen, kryst. Niederschlag von  $K_2O.2V_2O_4$ . H<sub>2</sub>O, nach starkem Eindampfen  $2K_2O.V_2O_5$ . Mit KFl geschmolzen (Ditte, C. r. 105. 1067), bildet die Säure zahlreiche, kryst. Doppelverbindungen, z. B.  $3V_2O_5.2KFl + 5H_2O; 4V_2O_5, 2KFl + 8H_2O; 2V_2O_5, 2KFl + 8H_2O$  etc.

 $V_2O_5$  wird leicht desoxydirt von Zn zu  $V_2O_2$  (oder  $V_4O_5$ ),  $V_5O_6$ ,  $V_6O_7$ ,  $V_7O_8$ , von  $SO_2$  und  $H_2S$  zu  $V_2O_4$ , von Mg zu  $V_2O_3$ ; ferner reduziren Zucker, Alk., Weinsäure, Oxalsäure und  $HNO_2$  (Roscoe, Rammelsberg, A. B. 1880. 787). Nach Ditte (C. r. 101. 151) wirkt H bei  $100^\circ$  noch nicht ein, bei  $140^\circ$  findet langsame Reduktion statt mit zuerst dunkelblauer ( $V_2O_4$ ), dann dunkelgrüner ( $V_2O_3$ ) Färbung. Dieselbe Reduktion erfolgt beim Erhitzen von Ammoniumvanadat. Geschmolzene und wieder gepulverte Säure widersteht theilweise der Reduktion. Ist  $V_2O_4$  vorhanden, so entsteht noch ein intermediäres Oxyd  $V_4O_9 = V_2O_4$ ,  $V_2O_5$ . Man erhält dieses durch Erhitzen des Ammoniumsalzes an der Luft bis zur fast vollkommenen Schmelze. Die mit verd.  $NH_3$  ausgekochte Masse liefert schöne, glänzende Nädelchen oder dunkelblaue Kryställchen (Ditte l. c.). Ditte hat auch ein Oxyd  $V_4O_7$  als dunkelblaues, kryst. Pulver erhalten.

 $\mathbf{V_2O_5}$  bildet drei Hydrate, welche den drei Phosphorsäuren entsprechen.

Orthovanadinsäure H<sub>3</sub>VO<sub>4</sub> ist nur in Salzen bekannt.

Pyrovanadinsäure H<sub>4</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht beim Fällen eines Tetra- oder Hexavanadats mit HNO<sub>3</sub>. Brauner, dem Eisenhydroxyde ähnlicher Niederschlag, gibt über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet 1 Mol. H<sub>2</sub>O ab (v. Hauer). Die wässerige Lsg. röthet zwar Lackmuspapier, jedoch ninmt H<sub>2</sub>O nur gegen 0,001 seines Gewichtes davon auf. Die Lsg. ist hellgelb. In Alk. unlösl., in Weingeist in geringen Mengen, in Säuren llösl. Verd. NH<sub>3</sub> löst die geglühte Säure langsam, frisch gefälltes Hydrat leicht auf (v. Hauer). Organische Substanzen wie Alk. und Zucker, dann auch SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S und HNO<sub>2</sub> reduziren die Säure. In der rothgelben, salzsauren Lsg. entwickelt sich allmählich Cl unter Grünfärbung der Lsg.

Metavanadinsäure HVO<sub>3</sub> oder VO<sub>2</sub>. OH wird nach Gerland (B. 1876. 872) durch Kochen von Kupfervanadat mit H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> erhalten. Gelbe Kryst., welche sich an der Luft theilweise oxydiren und durch öfteres Kochen mit SO<sub>2</sub> glänzende Schuppen von Metavanadinsäure bilden. Man versetzt eine NH<sub>4</sub>Cl im Ueberschuss enthaltende Lsg. von CuSO<sub>4</sub> solange mit Ammoniumvanadat, bis ein bleibender Niederschlag entsteht, und erh. dann auf 75°. Die Metavanadinsäure scheidet sich in glänzenden, goldgelben Flittern ab. Verunreinigungen von amorpher V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entfernt man durch Waschen mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub>. Zinkvanadat gibt auch Metavanadinsäure. Metavanadinsäure ist unveränderlich an der Luft, deckt sehr gut und lässt sich als Earbeiten von alle verden als Earbeiten und lässt sich als Earbeiten von alle verden der Luft, deckt sehr gut und lässt sich als Earbeiten verden verde

verwenden, gleicht im Glanz der echten Goldbronze. Die frischbereitete Lsg. in flachen Schalen bei niederer T. rasch verdunstet, hinterlässt einen kryst. Rückstand, der sich in kaltem  $H_2O$  klar löst und aus welchem sich beim Erhitzen unlösl.  $V_2O_5$  abscheidet. Die Lsg. der Dialyse unterworfen, lässt fast jede Spur Salze durchgehen, während lösl. Vanadinsäure zurückbleibt. Nach starkem Eindampfen setzt die Lsg. rothes, amorphes  $V_2O_5$  ab. Nach Guyard (Bl. [2] 25. 356) enthält die Metavanadinsäure  $NH_3$  und soll ein vanadinsaures Ammonium  $(NH_4)_2V_6O_{16}$  sein.

Vanadinsäure bildet mit Säuren komplexe Säuren. Diese Säuren betrachten Friedheim und Szamatólski (B. 1890. 1530) als Salze und die Salze derselben als Doppelsalze. Näheres siehe bei Phos-

phorvanadinsäure.

Durch Einwirkung von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf eine Reihe von NH<sub>4</sub>-Salzen hat Ditte (C. r. 102. 1019) verschiedene Salze der komplexen Säuren und zwar:  $4V_2O_5$ ,  $P_2O_5$ ,  $3(NH_4)_2O + 16H_2O$  (granatrothe  $2V_2O_5$ ,  $4P_2O_5$ ,  $5(NH_1)_2O + 24H_2O$  (grüngelbe Prismen);  $3V_2O_5, 2P_2O_5, 5(NH_1)_2O + 24H_2O; 2V_2O_5, 4As_2O_5, 5(NH_1)_2O + 18H_2O$ (citronengelbe Blättchen);  $2V_2O_5$ ,  $4M_0O_3$ ,  $3(NH_4)_2O + 9H_2O$  (seideglänzende Nadeln);  $V_2O_5$ ,  $5W_0O_3$ ,  $2(NH_4)_2O_3 + 10H_2O_3$  (dunkelrothe Octaëder):  $2V_{2}O_{5}$ ,  $5J_{2}O_{5}$ ,  $3(NH_{4})_{2}O + 20H_{2}O$  (gelbe Blättchen);  $3V_{2}O_{5}$ ,  $4C_2H_4O_2$ ,  $8(NH_4)_2O + 12H_2O$  (gelbe, monokline Prismen);  $V_2O_5$ ,  $2CrO_3$ , 2(NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>O, 7H<sub>2</sub>O, entsteht durch Auflösen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in Ammoniumchromat bei 60°. Die rothe Lsg. gibt im Vakuum verdampft kleine Kryst. obiger Formel. Dampft man jedoch kochend ein, so bilden sich gelbe Kryst. des Ammoniumtrivanadats. Ammoniumjodat, -borat und -acetat geben ebenfalls Trivanadat. Von Gibbs (Am. Acad. Proc. 21. 50; J. 1885. 527) ist eine grosse Reihe komplexer Vanadinsäuren und deren Salze dargestellt worden. So bilden sich Phosphovanadate wie die Phosphowolframate und -molybdate, wenn vanadinsaure Alkalien mit freier Phosphorsäure erh., oder phosphorsaure Alkalisalze mit V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder einem sauren vanadinsauren Salze digerirt werden. Die Salze der Schwermetalle werden beim Kochen der Divanadate dieser Oxyde mit Lsgn, der Alkaliphosphate oder mit Phosphorsäure gebildet. Die Salze kryst. schön und haben eine gelbe bis orangerothe Farbe.

Salze der Vanadinsäure. Vanadate. Die Vanadinsäure tritt wie die Phosphorsäure drei-, zwei- und einbasisch auf und bildet drei Reihen von Salzen: Ortho-, Pyro- und Metavanadate. Die von Hauer (J. pr. 69. 388) aufgestellten, den Di- und Trichromaten entsprechenden Reihen von Salzen gehören nach Roscoe der Tetra- (H<sub>2</sub>V<sub>4</sub>O<sub>11</sub>) und Hexavanadinsäure (H<sub>2</sub>V<sub>6</sub>O<sub>16</sub>) an. Carnelly (A. 166, 155) gibt noch andere Polyvanadate an. Die orthovanadinsauren Salze sind wenig beständig, indem die lösl. sich schon beim Stehen der Lsg., die unlösl. bei dem geringsten Säurezusatz in pyro- und metavanadinsaure Salze verwandeln. Die vanadinsauren Salze sind grösstentheils in Weingeist unlösl. Mit Galläpfelaufguss geben sie nach einiger Zeit eine dunkle Flüss. (die zur Benutzung als Tinte empfohlen wurde). Mit salzsaurem Anilin in Berührung erzeugen sie Anilinschwarz, ist noch genügend KClO3 vorhanden (zur Oxydation des Vanadindioxyd zu Pentoxyd), so vermag 1 Thl. vanadinsaures Alkali 1000 Thle. Anilinsalz in Anilinschwarz zu verwandeln, wovon man in der Technik Gebrauch gemacht hat. Kochendes H<sub>2</sub>O zersetzt divanadinsaure Salze unter Abscheidung noch saurer Salze oder unter Fällung von Vanadinsäure (Norblad).

Vanadinsaures Vanadinoxyd hat O. Manasse durch Auflösen oxydhaltiger  $V_2O_5$  in KOH, als dunkelblaues Pulver erhalten. Man kann es als ein Gemisch von  $V_2O_5+3V_2O_4$ , oder von  $V_4O_9+2V_2O_4$  betrachten.

Vanadinpentoxyd und Tetroxyd. Schwarzes Trioxyd geht an der Luft nach einigen Monaten durch Aufnahme von O und Feuchtigkeit in eine licht graugrüne Verbindung über (Roscoe), der nach J. Briesley (Soc. 1886. 30) die Formel  $V_2O_4, 2V_2O_5 + 8H_2O$  zukommt. Ein anderes Oxyd  $3(V_2O_4, V_2O_5) + 8H_2O$  wird durch gelindes Erhitzen des unten angeführten unlösl.  $NH_4$ -Salzes erhalten. Salze solcher Oxyde erhält man durch Zusatz von alkalischen Metavanadaten zu der blauen Lsg. von schwefelsaurem Vanadindioxyd und Hinzufügen von Alkali in metallglänzenden, purpurnen Kryst.

#### Vanadin und Chlor.

#### Vanadindichlorid.

VCl<sub>2</sub> oder V<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>; MG. 121,8 oder 243,6; 100 Thle. enthalten 41,9 V und 57,9 Cl.

Entsteht durch Leiten eines Gemenges von H und Tetrachloriddampf durch ein dunkelrothglühendes Glasrohr; apfelgrüne, glimmerglänzende, hexagonale Tafeln von SG. 3,23, sehr hygroskopisch, in H<sub>2</sub>O mit violetter Farbe, unter Bildung von salzsaurem Vanadinoxydul llösl., letzteres bleicht Lackmus und Indigolsg. In Alk. mit blauer, in Ae. mit grüngelber Farbe lösl. Wird von H zu Metall reduzirt, bei Einwirkung von trockenem NH<sub>3</sub> bei Weissglut entsteht VN (Roscoe, A. Suppl. 7, 79).

#### Vanadintrichlorid.

VCl<sub>3</sub>: MG. 157,2; 100 Thle. enthalten 32,5 V und 67,5 Cl.

Wird durch Erhitzen des Tetrachlorids erhalten. Die bei der Dest. zurückbleibenden Kryst. werden im CO<sub>2</sub>-Strome bei 160° getrocknet. Entsteht auch als Nebenprodukt bei der Darstellung von VCl<sub>2</sub>. Nach Halberstadt (B. 1882, 1619) entsteht es aus dem O-freien Vanadintrisulfid durch Erhitzen desselben im Cl-Strome. Die destillirende Flüss, ist eine Lsg. des Trichlorids in Chlorschwefel, die durch nochmalige Dest. gereinigt wird. Der bei 140° bleibende Rückstand wird durch Erhitzen im CO<sub>2</sub>-Strome von den letzten Spuren Chlorschwefel befreit. Glänzende, pfirsichrothe, dem Chromchlorid ähnliche Tafeln, SG. 3,0 bei 18°, zerfliesst an der Luft zu einer braunen Flüss., welche durch HCl grün, durch O-Aufnahme blas

gefärbt wird. In Alk. mit grünlichblauer, in Ae. mit grüner Farbe lösl. An der Luft erh. bildet es unter Erglühen  $V_2O_5$ . Nicht flüchtig beim Erhitzen im H-Strome, bei stärkerem Erhitzen in H verliert es 1 At., bei noch stärkerem alles Cl.

#### Vanadintetrachlorid.

VCl<sub>4</sub>; MG. 192,58. 100 Thle. enthalten 26,5 V und 73,50 Cl.

Zur Darstellung erh. man freies V oder VN in trockenem, luftfreiem Cl-Strome zum Rothglühen und erw. das übergegangene unreine Tetrachlorid, so lange noch Trichlorid dest. In den Rückstand leitet man abermals Cl bis zur Sättigung, und erh. mehrere Stunden unter Durchleiten trockener CO, zum Sieden. Man leitet den Dampf des Oxytrichlorids mit Cl gemischt langsam über eine lange Schicht rothglühender Zuckerkohle. Die so erhaltene dunkle Flüss, wird noch drei- bis viermal ebenso behandelt, wobei in der Retorte immer Trichlorid bleibt, welches sich jedoch bei vorsichtigem Erhitzen im trockenen Cl-Strome als Tetrachlorid verflüchtigt. Dunkelbraunrothe, dicke Flüss., welche bei 760 mm Druck bei 154° siedet. SG. bei 0° 1,8584, bei 8° 1,8363, bei 30° 1,8159, D. 6,78, berechnet 6,675. Die Neigung der Verbindung, beim Erhitzen in VCl3 und Cl zu zerfallen, erschwert die Bestimmung. Zerfällt langsam in der Kälte, leichter am Licht (auch in zugeschmolzenen Röhren), schnell beim Erhitzen in Trichlorid und Cl. Ist noch bei 18° flüssig und nimmt weder bei dieser T. noch bei einer anderen mehr Cl auf, wird beim Erhitzen mit Br im zugeschmolzenen Rohr auf 180° fest. Stösst an der Luft weisse Dämpfe aus und zersetzt sich mit H<sub>2</sub>O, eine blaue Lsg. von salzsaurem Dioxyd bildend. Wirkt auf absoluten Weingeist und Ae. heftig ein (Roscoe).

Vanadinoxymonochlorid, Vanadylmonochlorid VOCl entsteht durch gemässigte Reduktion des Oxytrichlorids durch H als flockiges, braunes, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver, in HNO<sub>3</sub> llösl. (Roscoe).

Vanadinoxydichlorid VOCl<sub>2</sub> entsteht durch Erhitzen von Oxytrichlorid mit Zn in einer zugeschmolzenen Glasröhre auf 400°, wobei Chlorzink. Vanadindioxyd und ein Sublimat von VOCl<sub>2</sub> entstehen. Der Theil der Röhre, welcher die Krystalle enthält, wird schnell in ein weiteres Rohr geschoben und im trockenen CO<sub>2</sub>-Strome auf 130° erh., um beigemengtes Oxytrichlorid zu entfernen. Man leitet Oxytrichlorid mit H durch ein glühendes Rohr. Glänzend grasgrüne Tafeln, welche an der Luft zerfliessen, von H<sub>2</sub>O langsam zersetzt werden. SG. 2,88 bei 15°. In verd. HNO<sub>3</sub> llösl. (Roscoe).

Vanadinoxytrichlorid VOCl<sub>3</sub>; MG. 173,1; 100 Thle. enthalten 29,5 V<sub>3</sub> 9,2 O, 61,3 Cl. Entsteht durch Einwirkung von Cl auf Vanadindioxyd und neben Pentoxyd, durch Erhitzen des Trioxyds im Cl-Strom. Zur Darstellung erh. man ein Gemisch von Pentoxyd und reiner Zuckerkohle in trockenem H, lässt darin erkalten und glüht dann im Cl-Strome. Das Destillat wird am Rückflusskühler mehrere Stunden im CO<sub>2</sub>-Strome erh. und dann über Na rektifizirt (Roscoe). Man erw. das Sesquioxyd gelinde im trockenen Cl-Strome (Berzelius). Klare, leicht bewegliche,

hellgelbe Flüss. (Schafařik, Berzelius, Roscoe), SG. 1,764 bei 20°, 1,841 bei 14,5° (Schafařik), 1,836 bei 17,5°, 1,828 bei 24° (Roscoe); nach Thorpe bei 0° 1,865, beim Sied. (127,19°) 1,6307; Sied. 126,7° bei 767 mm Druck (Roscoe), erstarrt noch nicht bei —15°. D. nach Schafařik 6,41 (bei 227°), nach Roscoe 6,108 (186°), nach Thorpe (C. N. 24. 287) 8,064, während die Formel 6,003 verlangt. An der Luft stösst es dicke, gelbrothe Dämpfe aus; mit wenig H<sub>2</sub>O wird es blutroth und dick, in vielem H<sub>2</sub>O mit blassgelber Färbung lösl. In absolutem Alk. mit rother Farbe lösl.; die Lsg. wird unter Reduktion des V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> rasch blau. Mit trockenem Ae. entsteht bei 2- bis 3stündigem Erhitzen eine Doppelverbindung VOCl<sub>3</sub>(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>O (Bedson, P. A. 180. 235).

Divanadylchlorid V<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Cl entsteht als Nebenprodukt beim Leiten der Dämpfe des Oxytrichlorids mit H durch ein glühendes Rohr (Roscoe); bronzefarbene, mikroskopische, gelbe Kryst., unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in HNO<sub>3</sub>.

Divanadyltetrachlorid V<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Cl<sub>1</sub> + 5H<sub>2</sub>O entsteht beim Einleiten von H<sub>2</sub>S in die heisse, salzsaure Lsg. des Pentoxyds unter Abscheidung von S und bildet nach dem Eindampfen eine braune, zerfliessliche Masse. Beim Erhitzen im CO<sub>2</sub>-Strome entsteht unter Entweichen von H<sub>2</sub>O und HCl Tetroxyd (Crow, Am. Soc. 1876. [2] 453).

 $V_2O_3Cl_2 + 4H_2O$  entsteht nach Ditte (C. r. 102. 1310) durch Behandeln rother, lösl.  $V_2O_5$  mit überschüssiger HCl und Verdampfen im Vakuum als dunkelgrüne, zerfliessliche Masse.

Salzsaures Vanadindioxyd  $2 \text{VO}_2$ ,  $4 \text{HCl} + 3 \text{H}_2\text{O}$  entsteht nach Berzelius durch Erhitzen von  $\text{V}_2\text{O}_5$  in konz. HCl unter Entwickelung von Cl; brauner, amorpher Syrup, in absolutem Alk. mit brauner, in  $\text{H}_2\text{O}$  mit blauer Farbe lösl. Die Lsg. in Alk. wird mit einigen Tropfen  $\text{H}_2\text{O}$  blau (Crow, Soc. 30. 457).

VOCl<sub>2</sub>, PtCl<sub>4</sub> + 10 ½ H<sub>2</sub>0 wird nach Brauner (M. 3. 58) durch Auflösen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in starker HCl bei Gegenwart von PtCl<sub>4</sub> in grossen Tafeln erhalten.

# Vanadin und Brom.

Vanadintribomid VBr<sub>3</sub> oder V<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>; MG. 290,2; 100 Thle. enthalten 17,6 V. 82,4 Br; entsteht durch Erhitzen von V oder VN im Br-Dampf bis zur Rothglut. Bildet sich auch beim Leiten von Br über ein glühendes Gemenge von Vanadinsesquioxyd und Kohle. Zuerst entsteht Oxytribromid, dann Dibromid, schliesslich das Tribromid. Schwarzgraues, amorphes, undurchsichtiges Sublimat, sehr zerfliesslich, schon bei gewöhnlicher T. Br abgebend. An trockener Luft gelinde erh. wird es in Sesquioxyd verwandelt (Roscoe, A. Suppl. 8. 99).

Vanadinoxydibromid VOBr<sub>2</sub> wird erhalten durch Erhitzen des Oxytribromids auf 180°; braungelbes Pulver, das beim Erhitzen an der Luft in V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> übergeht. Zerfliesst an der Luft und bildet mit H<sub>2</sub>O eine blaue Lsg. von Dioxydsalz (Roscoe).

Vanadinoxytribromid VOBr<sub>3</sub> entsteht, wenn man reinen, trockenen Br-Dampf über rothes, glühendes Sesquioxyd leitet; dabei bilden sich dichte, gelbweisse Dämpfe, welche sich zu einer dunkelrothen Flüss.

verdichten. Durch Rektifikation im luftleeren Raum entfernt man das Br. Sied. 130 bis 136°, SG. 2,9673 bei 0°, 2,9325 bei 14,5°, zerfällt in der Kälte langsam, bei 180° plötzlich in VOBr, und Br, sehr

hygroskopisch (Roscoe).

V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Br<sub>2</sub>, 2HBr + 7H<sub>2</sub>O ist von Ditte (C. r. 102. 1310) durch Behandeln von rother, lösl. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit HBr erhalten worden; dunkelgrüne, zerfliessliche Kryst. Nach Schafařik (A. W. 33. 14; 47. [2] 251) existiren noch mehrere Oxybromide. Beim Ueberleiten von Br-Dampf über ein durch Erhitzen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Na erhaltenes Oxydgemenge bei Glühhitze erhielt er prachtvolle Nadeln von tiefgrünbrauner Farbe.

### Vanadin und Jod.

J wirkt weder in der Kälte noch bei höherer T. auf VN oder  $V_2O_3$  ein (Roscoe). J, auch längere Zeit mit  $V_2O_5$ ,  $H_2O$  und Alk. digerirt, wirkt nicht ein (Guyard, Bl. [2] 25. 351). Ditte (l. c.) erhielt ein Oxyjodid  $V_2O_3J_2$ ,  $2HJ+8H_2O$  oder  $V_2O_2J_4+9H_2O$  durch Zusatz von überschüssiger HJ zu einer warmen Lsg. der rothen  $V_2O_5$ , Schütteln mit Ag-Pulver zur Entfernung des freien J und Verdampfen im Vakuum, als schwarze, zerfliessliche Masse.

Vanadinjodsäure  $V_2O_5$ ,  $J_2O_5$ ,  $5H_2O$  bildet sich beim Erhitzen von  $V_2O_5$  mit einer konz. Jodsäurelsg. in perlmutterglänzenden Blättchen, welche bei  $150^{\circ}$  4 Mol.  $H_2O$  verlieren und dann roth werden. Bei stärkerem Erhitzen zersetzen sie sich unter Entwickelung von O und J-Dämpfen. Aus der Mutterlauge dieser Krystalle erhält man beim Konzentriren goldgelbe Blättchen von der Zusammensetzung  $2V_2O_5$ ,  $3J_2O_5$ ,  $18H_2O$  (Ditte, C. r. 102. 757).

 $2\mathbf{V}_2\mathbf{\tilde{0}}_5, 5\mathbf{J}_2\mathbf{0}_5, 3(\mathbf{NH}_1)_2\mathbf{0} + 20\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , gelbe Blättchen (Ditte, C. r.

**102**. 1019).

### Vanadin und Fluor.

Vanadinsesquifluorid V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, 6H<sub>2</sub>O entsteht durch Eindampfen einer Lsg. von Vanadinsesquioxyd in HFl. Die Neutralisationswärme von 1 Mol. Vanadinsesquioxydhydrat beträgt nach Petersen (O. 4. 410) mit dem ersten Doppelmolekül HFl 19314 cal., mit dem zweiten 17017 cal., mit dem dritten 15907 cal. Krystallkrusten, welche Rhomboëder zeigen, in H<sub>2</sub>O llösl., die Lsg. reagirt sauer. Die Kryst. können aus einer fluorwasserstoffsauren, wässerigen Lsg. umkryst. werden. In starkem Weingeist unlösl., verwittert an der Luft unter Verlust von H<sub>2</sub>O; verliert bei 100° 1 Mol., bei 130° alles H<sub>2</sub>O unter Absorption von O. beim Glühen entsteht V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Die wässerige Lsg. reduzirt Ag-Salze zu Metall, Quecksilber- und Kupferoxydsalze zu Oxydulsalzen. Alkalien oder kohlensaure Alkalien fällen Vanadinsesquioxydhydrat, welches in Säuren lösl. ist. KCN gibt einen blaugrünen, K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> einen gelbgrünen Niederschlag, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> einen hellgrünen, in HCl lösl., in Essigsäure unlösl. Niederschlag von Vanadinsesquioxydphosphat. Na<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, NH4HS, BaCl, und SrCl2 geben auch gefärbte Niederschläge, CaCl2

und MgCl<sub>2</sub> erst beim Kochen (E. Petersen, J. pr. [2] 40; 193 bis 202; 271 bis 296).

Kaliumvanadinsesquifluorid 4 KFl, V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, H<sub>2</sub>O entsteht durch Fällen einer fluorwasserstoffsauren Lsg. des Sesquifluorids mit einer konz. Fluor-kaliumlsg.; grünes Krystallpulver, wlösl. in H<sub>2</sub>O, llösl. in verd. Säuren, unlösl. in Fluorkaliumlsg. Bei 170° wird das Salz bräunlichgrau und verliert alles H<sub>2</sub>O unter Aufnahme von O. Entsprechende Verbindungen sind von Al, Fe, Cr und Mn hergestellt worden (E. Petersen l. c.).

Ammoniumvanadinsesquifluorid 6NH<sub>4</sub>Fl,V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> entsteht durch Fällen einer Lsg. von V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> mit einer konz. NH<sub>4</sub>Fl-Lsg.; grüne Kryst., aus verd. sauren Lsgn. Octaëder, in H<sub>2</sub>O und in verd. Säuren llösl., in Weingeist und KFl fast unlösl. Beim Eindampfen verliert das Salz NH<sub>3</sub>, bei 170° verliert es 15,4% an Gewicht unter gleichzeitiger Absorption von O. Beim Glühen gibt es KFl ab, dann saure Dämpfe, welche V enthalten.

4NH<sub>4</sub>Fl, V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, 2H<sub>2</sub>O entsteht durch Mischen der Lsg. des vorhergehenden Salzes oder der des Sesquifluorids mit NH<sub>4</sub>Fl und Eindampfen; grosse, smaragdgrüne, octaëdrische Kryst., welche polarisiren, in H<sub>2</sub>O llösl. und umkrystallisirbar. Bei 100° entweicht ohne Aufnahme von O alles H<sub>2</sub>O, indem das Salz grau wird.

2NH<sub>4</sub>Fl, V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, 4H<sub>2</sub>O. Darstellung wie oben; lamellare Aggregate von dunkelgrüner Farbe. Löslichkeit und Verhalten beim Erwärmen wie das vorhergehende Salz.

Natriumvanadinsesquifluorid  $5 \,\mathrm{NaFl}$ ,  $V_2 \,\mathrm{Fl}_6$ ,  $H_2 \,\mathrm{O}$  durch Fällen von Vanadinsesquifluorid mit NaFl im Ueberschuss erhalten; grünes Krystallpulver, lösl. wie K-Salz, gibt bei  $100^{\circ}$  alles  $H_2 \,\mathrm{O}$  ab und verändert sich bei  $170^{\circ}$  nicht merklich.

Kobaltvanadinsesquifluorid 2 CoFl<sub>2</sub>, V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, 14 H<sub>2</sub>O durch Versetzen einer fluorwasserstoffsauren Kobaltkarbonatlsg. mit V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub> und Eindampfen der Lsg. erhalten (E. Petersen l. c.). Aus HFl umkryst. grosse Kryst. von monokliner Kombination. Bei 170° entweicht alles H<sub>2</sub>O.

Nickelvanadinsesquifluorid 2NiFl<sub>2</sub>, V<sub>2</sub>Fl<sub>6</sub>, 14H<sub>2</sub>O. Darstellung wie das Kobaltsalz; grasgrüne Prismen, bei 200° alles H<sub>2</sub>O abgebend (E. Petersen).

Vanadinpentafluorid VFl<sub>5</sub> ist nur in stark fluorwasserstoffsaurer Lsg. beständig und liefert beim Trocknen an der Luft ein Oxytrifluorid (E. Petersen).

Kaliumvanadindioxyfluorid 2KFl, VO<sub>2</sub>Fl. Man löst V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in HFl und versetzt die Lsg. mit KOH, so dass noch saure Reaktion vorherrscht. Die sich zunächst ausscheidenden schwerlösl. Salze filtr. man ab und lässt das Filtr. an der Luft stehen. — Man dampft die Lsg. des Pentoxyds in HFl fast bis zur Trockne ab, löst wieder in H<sub>2</sub>O und filtr. in eine heisse Lsg. von KFl. — Man löst Vanadinsäurehydrat in heisser KFl-Lsg., der etwas HFl zugesetzt ist, und dampft ein. Strohgelbe bis goldgelbe, starkglänzende, sechsseitige Prismen, in H<sub>2</sub>O mit gelber Farbe lösl., die Kryst. können über konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet werden, bei 100° unveränderlich, bei starkem Glühen entsteht unter Entwickelung saurer Dämpfe Kaliumvanadat.

3KF1,2V0<sub>2</sub>F1 durch Umkryst. des vorhergehenden Salzes aus H<sub>2</sub>O erhalten; gelbe, strahlige Aggregate.

Ammoniumvanadindioxyfluorid 3NH<sub>4</sub>Fl, VO<sub>2</sub>Fl. Man versetzt die Lsg. des Pentoxyds in HFl auf dem Wasserbade soweit mit NH<sub>s</sub>, dass noch saure Reaktion vorhanden ist, und dampft ein. Durch Lösen von Vanadinsäurehydrat in NH<sub>4</sub>Fl. Kryst. von octaëdrischem Habitus (Kombinationen von zwei Prismen), verlieren über konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nicht an Gewicht, jedoch etwas bei 100° (wahrscheinlich NH<sub>3</sub>).

Wasserstoffammoniumvanadindioxyfluorid HFl, 7NH, Fl, 4VO, Fl entsteht durch Lösen der vorhergehenden Verbindung in H<sub>2</sub>O und Ein-

dampfen; weisses, perlmutterglänzendes Salz, in H<sub>2</sub>O llösl.

Durch Einwirken von Fluorkalium auf V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in der Glühhitze hat A. Ditte (C. r. 105, 1067 bis 1070; B. 1888, 48c) eine Reihe von Salzen hergestellt. 3V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,2KFl,5H<sub>2</sub>O entsteht durch Erhitzen der beiden Komponenten im geschlossenen Tiegel und Ausziehen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O; orangerothe Blättchen. 4V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,2KFl,8H<sub>2</sub>O kryst. aus obiger Mutterlauge in Prismen. Auch 3V2O5,4KFl,6H2O (rubinrothe Prismen) und V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 4KFl wurden erhalten. — 2V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 2KFl, 8H<sub>2</sub>O;  $3V_2O_5$ , 4KFl, 4H<sub>2</sub>O und  $V_2O_5$ , 4KFl, 3H<sub>2</sub>O entstehen bei Anwendung von überschüssigem KFl, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,4KFl beim Erhitzen überschüssiger V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit KFl bei Luftzutritt, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,8KFl,2H<sub>2</sub>O bei einem Ueberschuss von KFl. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,8KFl und V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,4KFl entstehen durch Auflösen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in konz. KFl-Lsg. Durch Zusammenschmelzen von NaFl mit überschüssiger V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> bei Luftabschluss und Behandeln mit H<sub>2</sub>O scheiden sich zuerst orangerothe Kryst. von 3V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 4NaFl, 18H<sub>2</sub>O, dann zitronengelbe von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 4 NaFl ab. Bei Anwendung von überschüssigem NaFl entstehen farblose Kryst. Aus einer konz. heissen Lsg. von NH<sub>4</sub>Fl lassen sich durch Zusatz von lösl. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> hellgelbe Kryst. von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 4 NH<sub>4</sub>Fl, 4 H<sub>2</sub>O gewinnen. Beim Einwirken überschüssiger V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf eine kalte, konz. Fluorammoniumlsg. entstehen V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 8NH<sub>4</sub>Fl, 4H<sub>2</sub>O und V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,  $4 NH_4Fl, 4 H_2O.$ 

Vanadindioxyd und Fluorwasserstoffsäure. Vanadindioxyd löst sich in überschüssiger HFl und gibt nach dem Eindampfen und wiederholten Aufnehmen in H<sub>2</sub>O beim Verdunsten über konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> blaue, mikroskopische Kryst. (VOFl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O?) (Petersen l. c.). Aus der fluorwasserstoffsauren Lsg. entstehen mit den Fluoralkalimetallen eine

Reihe von Doppelverbindungen.

Kaliumvanadinoxydifluorid 7KF1,3VOF1, entsteht durch Fällen der Lsg. des Dioxyds in HFl mit überschüssigem KFl und Auswaschen mit verd. HFl. In H<sub>2</sub>O sehr wlösl., in verd. Säuren llösl., verliert bei 100° nicht an Gewicht.

2 KF1, VOF1, entsteht durch Versetzen einer Fluorkaliumlsg. mit überschüssiger Lsg. des freien Fluorids.

Natriumvanadinoxydifluorid 8 NaFl, 3 VOFl<sub>2</sub>, 2 H<sub>2</sub>O wird wie das K-Salz erhalten; verliert bei 170° nur 3,28%, während die Formel

5.28% H<sub>2</sub>O verlangt.

Ammoniumvanadinoxydifluorid 3NH<sub>4</sub>Fl,VOFl, bildet sich durch Versetzen der fluorwasserstoffsauren Lsg. des Dioxyds mit überschüssiger Fluorammoniumlsg. Nach A. Piccini und G. Giorgio (Atti d. R. Acc. d. Lincei Radit. 1888. I. Sem. 590 bis 597; B. XXI. 586c) durch Reduktion einer fluorwasserstoffsauren Lsg. von metavanadinsaurem Ammonium durch SO<sub>2</sub>, Neutralisation mit NH<sub>3</sub> und Versetzen mit NH<sub>4</sub>Fl. Blaue (reguläre) Octaëder, in H<sub>2</sub>O und Weingeist wlösl., in Lsgn. von

Fluoralkalimetallen sehr schwerlösl. Beim Erwärmen der wässerigen Lsg. und beim Erhitzen des Salzes auf 100° geht etwas NH<sub>3</sub> fort.

2NH<sub>4</sub>Fl, VOFl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O zuerst von Baker (J. 1878. 297; B. 1878. 1722; Soc. 33. 388) durch Versetzen einer fluorwasserstoffsauren Vanadintetroxydlsg. mit Wasserstofffluorammonium erhalten. Nach Petersen (l. c.) erhält man das Salz durch Vermischen berechneter Mengen des obigen Salzes mit der fluorwasserstoffsauren Lsg. des Dioxyds. Vierseitige, schräg abgeschnittene, rein blaue Prismen; bei 97 bis 98° gibt das Salz alles H<sub>2</sub>O ab, bei 100° auch etwas NH<sub>3</sub>.

7NH<sub>4</sub>Fl, 4VOFl<sub>2</sub>, 5H<sub>2</sub>O wurde von Petersen dargestellt.

6KFl, $\nabla_2$ 0<sub>5</sub>.2 $\nabla$ 0Fl<sub>3</sub>,2H<sub>2</sub>0 durch Lösen von  $\nabla_2$ 0<sub>5</sub> in Wasserstoff-kaliumfluoridlsg.; gelbe, kryst. Kügelchen.

3HKFl<sub>2</sub>, 2V0Fl<sub>3</sub> durch Lösen des vorhergehenden Salzes in warmer HFl; büschelförmige Nadeln.

 $6\mathbf{NH_1F1}, \mathbf{V_2O_5}, 2\mathbf{VOFl_3} + 2\mathbf{H_2O}, \text{ hexagonal.}$ 

12 NH<sub>4</sub>Fl, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 2 VOFl<sub>3</sub>, pyramidal.

3NH, HFl<sub>2</sub>, 2VOFl<sub>3</sub>, nadelförmig (Baker l. c.).

Kaliumvanadinoxytrifluorid 2 KFl, VOFl<sub>3</sub> entsteht als weisser Niederschlag (vierseitige Prismen) beim Versetzen einer Lsg. von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in HFl mit KFl, verändert sich beim Trocknen. Beim Stehen der Mutterlauge entsteht noch ein Niederschlag 4 KFl, VFl<sub>5</sub>, VOFl<sub>2</sub>.

HF1,3KF1.2V0Fl; (Petersen l. c.).

### Vanadin und Schwefel.

Das V bildet mit dem S drei Verbindungen:  $V_2S_2$ ,  $V_2S_3$ ,  $V_2S_5$ . Die früher von Berzelius beschriebenen Sulfide haben sich sämmtlich als Oxysulfide ergeben.

Vanadindisulfid V<sub>2</sub>S<sub>2</sub>; MG. 166.1; 100 Thle. enthalten 61,5 V, 38,5 S; entsteht beim Erhitzen des Trisulfids in reinem H bei starker Rothglut; schwarze, bronzeglänzende Masse oder braunschwarzes Pulver vom SG. 4,2 bis 4,4. Absorbirt rasch O und geht beim Erhitzen an der Luft unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> erst in blaues, dann in schwarzes Oxyd, zuletzt in geschmolzenes Pentoxyd über. HCl und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wirken selbst beim Kochen nicht ein. In heisser H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösl. Gegen Alkalien und Schwefelammonium verhält es sich ähnlich dem Trioxyd (W. E. Kay, Soc. 37. 728).

Vanadintrisulfid V<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 198,1; 100 Thle. enthalten 51,5 V, 48,5 S. Durch Glühen von Vanadintrioxyd im H<sub>2</sub>S-Strome erhalten (Berzelius). Statt des Trioxyds kann man auch das Pentoxyd oder irgend ein Chlorid anwenden. Am besten stellt man es durch Glühen von Vanadinpentoxyd im Schwefelkohlenstoffdampfe dar. Glänzende, schwarze Blättchen oder ein grauschwarzes Pulver, SG. 3,7 (der Blättchen), 4,0 (des Pulvers). Beim Erhitzen an der Luft wird es oxydirt und geht schliesslich in Pentoxyd über. In HCl und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, auch beim Erwärmen wlösl., in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HNO<sub>3</sub> llösl. Etwas lösl. in NaOH und NH<sub>3</sub>, leicht in gelbem Schwefelammonium mit aurinrother Farbe. in Ammoniumsulfhydrat mit purpurrother Farbe (Kay) lösl.

Vanadinpentasulfid V<sub>2</sub>S<sub>5</sub>; MG. 262,1; 100 Thle. enthalten 61,0 S, 39,0 V; entsteht durch Erhitzen des Trisulfids mit S bei Luftabschluss auf 400° (Kay); schwarzes Pulver vom SG. 3,0. Verliert beim Erhitzen S und geht in Trioxyd über. In farblosem Schwefelammonium mit prachtvoll purpurrother, in gelbem Schwefelammonium mit rothbrauner, in Kaliumsulfhydrat mit weinrother Farbe lösl. H<sub>2</sub>S fällt aus einer wässerigen Lsg. des V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> nur ein Gemenge von Oxyd und S. Die Lsg. der V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in einem alkalischen Sulfhydrate gibt auf Zusatz von Säure einen braunen Niederschlag, welchen Berzelius für Pentasulfid hielt, der nach Kay aber O enthält.

Normales Ammoniumsulfovanadat (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>VS<sub>4</sub> entsteht, wenn man H<sub>2</sub>S unter Abkühlung in eine kalt ges. Lsg. von Ammoniummetavanadat in NH<sub>3</sub> vom SG. 0,898 leitet. Der anfangs gebildete braune Niederschlag löst sich wieder zu einer dunkelvioletten Flüss., die bei längerem Stehen kryst. Man digerirt Kaliummetavanadatlsg. mit NH<sub>4</sub>HS. Dem Kaliumpermanganat ähnliche Kryst. vom SG. 1,6202.

Ammoniumpyrooxyhexasulfovanadat (NN<sub>4</sub>)<sub>4</sub>V<sub>2</sub>S<sub>6</sub>O entsteht wie das obige Salz, wenn das SG. des NH<sub>3</sub> höher als 0,898 ist; dunkelgrüne, gestreifte Kryst. vom SG. 1,7155.

Kaliumpyrooxyhexasulfovanadat  $K_4V_2S_6O+3H_2O$  entsteht, wenn man trockenen  $H_2S$  in eine Kaliumvanadatlsg. in KOH vom SG. 1,472 unter Luftabschluss und Eisabkühlung leitet. Gleicht in der Farbe dem Kaliumpermanganat, SG. 2,1443. Bei langsamem Erhitzen auf  $150^{\circ}$  entweicht alles  $H_2O$ .

K<sub>8</sub>V<sub>4</sub>S<sub>12</sub>O<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O erhält man durch Verdunsten der Mutterlauge des vorhergehenden Salzes über Phosphorsäureanhydrid im Vakuum; grosse Kryst. vom SG. 2,1195.

Natriumorthooxytrisulfovanadat Na<sub>3</sub>VS<sub>3</sub>O + 5H<sub>2</sub>O entsteht, wenn man 30 ccm Natronlauge vom SG. 1.122 mit H<sub>2</sub>S sättigt, eine Lsg. von 3 g Natriumpyrovanadat in 6 ccm H<sub>2</sub>O zusetzt und durch die eiskalte Lsg. 4 Stunden lang H<sub>2</sub>S leitet; kleine Kryst., welche bei Zimmer-T. zu einer rothen, öligen Flüss. schmelzen.

Natriumorthooxymonosulfovanadat Na<sub>3</sub>VSO<sub>3</sub> + 10H<sub>2</sub>O entsteht beim Erhitzen einer Lsg. von Natriumpyrovanadat zum Kochen und Hinzufügen von frisch bereitetem Natriumsulfhydrat unter Eisabkühlung und Alkoholzusatz; rothes Oel, welches zu einer kryst. Masse erstarrt, S. 18°.

**Divanadylsulfat**  $V_2O_2(SO_4)_2$  entsteht bei längerem Erhitzen einer konz. Lsg. des Tetroxyds in konz.  $H_2SO_4$  als grünlichblaues Pulver (Gerland. B. 10. 2109), in  $H_2O$ , HCl und  $H_2SO_4$  unlösl., in  $H_2O$  bei 130° mit tiefblauer Farbe lösl.

 $\mathbf{V}_2\mathbf{0}_2(\mathbf{S0}_4)_2 + \mathbf{4H}_2\mathbf{0}$  und  $\mathbf{7H}_2\mathbf{0}$  entstehen beim Auflösen von  $\mathbf{V}_2\mathbf{0}_5$  oder  $\mathbf{V}_2\mathbf{0}_4$  in verd.  $\mathbf{H}_2\mathbf{S0}_4$  (1 Thl.  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , 1 Thl.  $\mathbf{H}_2\mathbf{S0}_4$ ) bei Gegenwart von Oxalsäure. Die Lsg. liefert beim Verdampfen ein blaues, wahrscheinlich saures Salz; dasselbe öfter mit Alk. behandelt, liefert ein hellblaues Krystallpulver von obiger Zusammensetzung, in kaltem  $\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  langsam, in heissem leichter lösl.

 $\mathbf{V}_2\mathbf{0}_2$ .  $\mathbf{SO}_1(\mathbf{SO}_1\mathbf{H})_2+5\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  entsteht durch Verdampfen einer Lsg. von Tetroxyd oder Pentoxyd in überschüssiger, konz.  $\mathbf{H}_2\mathbf{SO}_4$ ; blaues, hygroskopisches Pulver. Salze mit 3 und  $2\mathbf{H}_2\mathbf{0}$  sind auch bekannt, letzteres bildet silberglänzende Schuppen.

Divanadyldithionat  $(VO_2)_2SO_6$  (Bevan, Ch. N. 38. 294) entsteht beim Verdunsten des durch Wechselzersetzung von  $BaS_2O_6$  und  $V_2O_2(SO_4)_2$  erhaltenen blauen Filtr. im Vakuum. Enthält stets etwas Sulfat beigemengt.

Zweifach-Schwefelsaures Vanadinpentoxyd  $V_2O_5.2SO_3$ . Von Berzelius (P. A. 22. 39) zuerst dargestellt und basisch-schwefelsaures Vanadinpentoxyd genannt. Man trägt nach Münzig (Berl. Dissert. 1889) Vanadinsäurehydrat allmählich in  $H_2SO_4$  bis zur Sättigung ein. Rubinrothe Flüss., welche, bis zum Entweichen von  $H_2SO_4$ -Dämpfen erh., ein orangefarbenes Krystallpulver von obiger Zusammensetzung ausscheidet. Nach Fritsche (J. pr. 53. 93)  $V_2O_5.2SO_3.H_2O$ . Gerland (B. 11. 98) bestätigt Berzelius, Angaben und erhielt ausserdem das Salz:  $K_2O.V_2O_5.2SO_3 + 6H_2O$ . Münzig (l. c.) erhielt diese Verbindung durch Verdunsten einer Lsg. von gelbem, zweifach-schwefelsaurem Pentoxyd mit  $K_2SO_4$  bei Gegenwart von konz.  $H_2SO_4$  als citronengelbe, durch  $H_2O$  zersetzbare Krystallnadeln.

Dreifach-Schwefelsaures Vanadinpentoxyd V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.3SO<sub>3</sub> entsteht durch Auflösen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in warmer H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub>, welche mit der Hälfte H<sub>2</sub>O verd. ist, und Abdunsten des Ueberschusses von Säure bei gelinder Wärme. Kleine, zerfliessliche, rothbraune Schuppen, welche beim Erhitzen in zweifachsaures Pentoxyd übergehen (Berzelius). Ditte (C. r. 102. 757) erhielt durch Auflösen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelbe, hygroskopische Kryst. von der Zusammensetzung:  $V_2O_5.3SO_3 + 3H_2O$ . Brierley (Soc. 49. 822) stellt durch Elektrolyse ein reines Vanadintrioxydsulfat V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.4SO<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O dar. Die resultirende grüne Flüss., mit der zwölffachen Menge starker H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> gemischt und 24 Stunden stehen gelassen, scheidet das Trioxyd in Verbindung mit H<sub>2</sub>S(), als ein hellgrünes, sandiges Krystallpulver aus. Zur Entfernung der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wäscht man dasselbe mit starkem Alk. und trocknet dann in einem mit Leuchtgas gefüllten Exsiccator. In H<sub>2</sub>O mit grüner Farbe lösl., aus welcher Lsg. Alkalien eine schmutziggrüne. gallertartige Masse, welche sich rasch oxydirt, abscheiden.

## Vanadin und Stickstoff.

Vanadinmononitrid VN; MG. 65,1; 100 Thle. enthalten 78,53 V, 21,47 N. Entsteht durch Erhitzen von V in einem Strome von reinem Stickgas. Durch Erhitzen des durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf Vanadinoxytrichlorid erhaltenen Produktes im NH<sub>3</sub>-Strome bis zur vollen Weissglut erhalten. Besser durch Erhitzen des beim Glühen von Ammoniumdihypovanadat bei Luftabschluss hinterbleibenden Rückstandes. Graubraunes, metallglänzendes Pulver. welches beim Erhitzen an der Luft erst zu blauem Oxyd, dann zu Pentoxyd verbrennt und mit Natronkalk NH<sub>3</sub> entwickelt.

Vanadindinitrid VN<sub>2</sub>: MG. 79.1; 100 Thle. enthalten 64,65 V, 35,35 N. Entsteht durch Sättigen des Vanadinoxytrichlorids mit trockenem NH<sub>3</sub> und Erhitzen des Produktes bis zur Verflüchtigung des Salmiaks. Der Rückstand wird mit ammoniakalischem H<sub>2</sub>O gewaschen; schwarzes Pulver, welches bei Luftzutritt NH<sub>3</sub> entwickelt und sich oxydirt.

Divanadylnitrat wird nach Berzelius beim Auflösen von V, von VO, und V,O, in HNO, gebildet; blaue Lsg., leicht zersetzbar.

# Vanadin und Phosphor.

Divanadylphosphat entsteht durch Lösen von V<sub>2</sub>O<sub>4</sub> in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> und

bildet unter 50° blaue Kryst., die zu einem Syrup zerfliessen.

Vanadinphosphorsäure V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. 14H<sub>2</sub>O. Man erh. geschmolzenes V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit konz. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>; gelbliche Krystallblättchen, in konz. H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> sehr wenig, in verd. llösl. Aus dieser Lsg. kryst. obige Verbindung. Beim Erhitzen derselben wird alles H<sub>2</sub>O bis auf 4 Mol. abgegeben.

Rothe Vanadinsäure gibt  $2V_2O_5.3P_2O_5.9H_2O$  (Ditte l. c.).

Phosphovanadinsäure  $7P_2O_5$ ,  $6V_2O_5$ ,  $3H_2O + 34H_2O$ . Man versetzt eine Lsg. von  $H_3PO_4$  mit konz. Lsg. von Natriumdivanadat; gelbe Masse, welche nach einigen Tagen kryst. erstarrt.  $20V_2O_5$ ,  $P_2O_5$ ,  $6H_2O + 53H_2O$  erhält man durch Zusammenbringen der Lsgn. von  $H_3PO_4$  und von Ammoniummetavanadat und Zersetzen des zuerst entstehenden  $NH_4$ -Salzes durch  $H_2O$ . Aus der tiefrothen Lsg. scheiden sich beim Stehen körnige, rubinrothe Kryst. ab.

Kaliumphosphovanadat 4P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,6V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>,3K<sub>2</sub>O,21H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen von Magnesiumammoniumphosphat mit konz. Lsg. von Kalium-

divanadat als gelbe, körnige Masse.

Silberphosphovanadat  $P_2O_5, V_2O_5, 2Ag_2O_5, 5H_2O_5$  körnige, gelbe

Kryst., wlösl. in kalten und heissem H<sub>2</sub>O.

Ammoniumphosphovanadat  $P_2O_5$ ,  $V_2O_5(NH_1)_2O$ ,  $H_2O$ , durch Auflösen von Ammoniumvanadat in überschüssiger Ammoniumphosphatlsg. unter Zusatz kleiner Mengen  $HNO_3$ ; hellgelbe körnige Kryst.

Ammoniumphosphodivanadat  $P_2O_5$ ,  $2V_2O_5$ ,  $(NH_4)_2O_2O_2$ ,  $+ 5H_2O_3$ 

gelbes, kryst. Salz, in wenig H<sub>2</sub>O ohne Zersetzung lösl.

Aus V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Ammoniumsalzen erhielt Ditte (C. r. 102. 1019):

 $4\mathbf{V}_2\mathbf{0}_5, \mathbf{P}_2\mathbf{0}_5, 3(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{0} + 16\mathbf{H}_2\mathbf{0}$ . granatrothe Kryst.  $2\mathbf{V}_2\mathbf{0}_5, 4\mathbf{P}_2\mathbf{0}_5, 5(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{0} + \mathbf{H}_2\mathbf{0}$ , grüngelbe Prismen.

 $3\mathbf{V}_{2}\mathbf{0}_{5}, 2\mathbf{P}_{2}\mathbf{0}_{5}, 5(\mathbf{NH}_{4})_{2}\mathbf{0} + 24\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  (vergl. Gibbs, Proc. Am. Acad. 21. 50; J. 1885. 527).

Phosphovanadicovanadinsäuren. Die Salze dieser Säuren entstehen beim Kochen eines Gemenges von VO<sub>2</sub> und V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Alkaliphosphaten oder beim Schmelzen des Oxydgemenges, welches beim Verbrennen des Ammoniummetavanadats entsteht, mit phosphorsauren Alkalien. Sie kryst. meistens sehr schön und besitzen eine grüne Farbe.

Kaliumphosphovanadicovanadat  $12P_2O_5$ ,  $12VO_2$ ,  $6V_2O_5$ ,  $5K_2O$ ,  $4H_2O$ , tiefgrüne, mikroskopische Würfel, in heissem  $H_2O$  unter Zersetzung lösl. Grünes  $12P_2O_5$ ,  $14VO_2$ ,  $6V_2O_5$ ,  $7H_2O$ ,  $52H_2O$  kryst. aus der Lsg.

Natriumphosphovanadicovanadat  $5P_2O_5, 4V_2O_5, VO_2, 4Na_2O_3 37H_2O_5$ 

grüne talkglänzende Blättchen.

Ammoniumphosphovanadicovanadat  $18V_2O_5, VO_2, 2P_2O_5, 7(NH_4)_2O_5$   $50H_2O_5$  tiefgrüne, prismatische Kryst.  $10P_2O_5, 11VO_2, 5V_2O_5, 5(NH_4)_2O_5$   $41H_2O_5$  schwarze oder dunkelgrüne Kryst., leicht lösl. in heissem, salzfreiem  $H_2O_5$ .

Nach C. Friedheim (und M. Szamatólski, B. 1890, 1530) sind die komplexen Säuren Salze und die Salze derselben Doppelsalze. Bei der Einwirkung von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf phosphorsaure Alkalien unterscheidet er zwei Reihen von Verbindungen:

Luteo- und Purpureoverbindungen. Von den ersteren beschreibt er zunächst die Säure:  $P_2O_5$ ,  $V_2O_5$ ,  $2H_2O + 9H_2O$ , welche er für phosphorsaure Vanadinsäure resp. Vanadiumphosphat hält. Ferner die Salze  $(NH_4)_2O, V_2O_5, P_2O_5 + 3H_2O$ ;  $(NH_4)_2O, 2V_2O_5$ ;  $P_2O_5 + 7H_2O$ ;  $K_2O, V_2O_5, P_2O_5 + 3H_2O$ ;  $K_2O, 2V_2O_5, P_2O_5 + 7H_2O$ . Von den Purpureoverbindungen hat C. Friedheim die Ka-, Na- und  $NH_4$ -Verbindung beschrieben, welchen er die allgemeine Formel:  $7R_2O, 12V_2O_5, P_2O_5 + 26H_2O$  zuertheilt. Demnach wäre das Salz  $(NH_4)O_2, V_2O_5, P_2O_5$  ein Ammoniumvanadiumphosphat, welches sich von dem sauer reagirenden Vanadiumphosphat durch Eintritt von Basis herleitet  $(R_2O, 2V_2O_5, P_2O_5 + R_2O, V_2O_5 + V_2O_5, P_2O_5)$ . Die Purpureoverbindungen sind demnach als Doppelverbindungen von saurem Phosphat und saurem Vanadat aufzufassen: also  $7R_2O, P_2O_5, 12V_2O_5 + x$  aq  $= 2R_2O, H_2O, P_2O_5 + 5R_2O, 12V_2O_5 + (x - 1H_2O)$ .

#### Vanadin und Arsen.

Vanadinarsensäure  $2V_2O_5$ . As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.  $18H_2O$  erhält man durch Zusammenbringen heisser, konz. Lsgn. von rother  $V_2O_5$  mit Arsensäure. Fügt man zu der resultirenden gelben Lsg.  $V_2O_5$ , so wird dieselbe roth und scheidet beim Erkalten glänzende, gelbe Kryst. obiger Zusammensetzung ab. Eine Verbindung mit 14 Mol.  $H_2O$  erhält man durch Behandeln  $H_2O$ -freier  $V_2O_5$  mit konz., heisser Arsensäurelsg.

 $2\mathbf{V}_{2}\mathbf{0}_{5}$ ,  $4\mathbf{As}_{2}\mathbf{0}_{5}$ ,  $5(\mathbf{NH}_{4})_{2}\mathbf{0} + 18\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$ , citronengelbe Blättchen (Ditte,

C. r. 102, 1019).

Arseniovanadinsäure  $5 \text{As}_2 O_5$ ,  $8 \text{V}_2 O_5$ ,  $3 \text{H}_2 O + 24 \text{H}_2 O$  erhielt Gibbs (l. c.) durch Abdampfen eines vorsichtig mit HNO<sub>3</sub> versetzten Gemisches von Natriumvanadat und -arseniat als gelbe Krystallmasse, welche beim Waschen mit kaltem H<sub>2</sub>O ein kryst., orangegelbes Salz hinterlässt. Bei einer zweiten Darstellung erhielt derselbe die Säure  $7 \text{As}_2 O_5$ ,  $6 \text{V}_2 O_5$ ,  $3 \text{H}_2 O$ . P. Fernandez (B. 1884. 1632) erhielt durch mehrstündiges Kochen von reiner V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit überschüssiger Arsensäurelsg. die Säure As<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 11 H<sub>2</sub>O in goldgelben, warzenförmigen Kryst.

Arseniovanadicovanadinsäuren. Die Salze dieser Säuren bilden sich leicht beim Versetzen der gemischten Lsgn. eines Alkaliarseniats und -vanadats mit einer Lsg. von VO<sub>2</sub> in überschüssiger HCl. Beim Ver-

dampfen scheiden sich tiefgrüne Kryst. ab.

Ammoniumarseniovanadicovanadat  $12As_2O_5$ ,  $12VO_2$ ,  $6V_2O_5$ ,  $5(NH_4)_2O_5$ ,  $7H_2O_5$ , dunkelgrüne Kryst., unlösl. in Salzlsgn., wlösl. in kaltem  $H_2O_5$ . Die Lsg. gibt mit  $AgNO_3$  einen undeutlich kryst., mit Mercuronitrat einen schmutziggelben Niederschlag.

 $9 \text{As}_2 \text{O}_5$ ,  $9 \text{VO}_2$ ,  $8 \text{V}_2 \text{O}_5$ ,  $4 (\text{NH}_4)_2 \text{O}$ ,  $11 \text{H}_2 \text{O}$  entsteht bei Einwirkung von

siedendem H2O auf das vorige Salz; dunkel olivengrüne Kryst.

### Vanadin und Bor.

Borvanadin bildet sich beim Zusammenschmelzen der beiden Säuren; gelbliches bis grünes Glas, in H<sub>2</sub>O lösl., ist unbeständig (Guyard, Bl. [2] 25. 354).

### Vanadin und Silicium.

Phosphorsiliciumvanadinsäure  $3SiO_2$ ,  $2V_2O_5$ ,  $2P_2O_5 + 6H_2O$  entsteht bei der Darstellung der  $V_2O_5$  aus der Taberger Frischschlacke und lässt sich auch erhalten, wenn man die Lsg. von phosphorsaurem, kieselsaurem und vanadinsaurem Natrium in  $HNO_3$  abdampft; citronengelbe, körnige Masse (Berzelius).

### Vanadin und Kalium.

Kaliumdihypovanadat  $K_2V_4O_9 + 7H_2O$ . Man versetzt die heisse Lsg. des schwefelsauren oder salzsauren Vanadindioxyds mit KOH in geringem Ueberschuss und lässt das Gemisch im verschlossenen Gefäss erkalten, wobei die braune Farbe unter Absatz glänzender Krystallschuppen ins Gelbe übergeht. Die Kryst. werden zuerst mit etwas KOH, dann mit Weingeist gewaschen, abgepresst und im Vakuum getrocknet. Llösl. in  $H_2O$  (Berzelius).

Kaliumorthovanadat  $K_3VO_4$ , durch Zusammenschmelzen von  $V_2O_5$  mit  $K_2CO_3$  erhalten (Rammelsberg, A. B. 1883. 3), gibt mit  $H_2O$ 

KOH und Halbvanadat K<sub>4</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub>.

Kaliumpyrovanadat  $K_4V_2O_7$ . Man versetzt eine Lsg. des  $H_2O_7$ -freien Metavanadats mit KOH, kocht schnell zum Syrup ein und lässt über Vitriolöl verdampfen. Lange, sehr harte, zerfliessliche, monoklinische Kryst. (+P, -P,  $\infty P\infty$ ). Das geschmolzene Salz erstarrt weiss und perlglänzend, llösl. in  $H_2O$  (Norblad, Upsala Univ. Arsskrift 1874).

Kaliummetavanadat KVO, durch Auflösen gleicher Aequivalente  $V_2O_5$  in KOH. (Berzelius, Ditte, Cr. 104, 902, 1061, 1168). Kryst. sehr schwierig und mit verschiedenen Mengen  $H_2O$ . Beim langsamen Verdampfen entstehen kleine, durchsichtige Nadeln  $4KVO_3 + 5H_2O$ . Aus der Mutterlauge weisse, seideglänzende Kryst.  $KVO_3 + 3H_2O$ . Enthält die Flüss. einen kleinen Ueberschuss von KOH, so kryst. das Salz mit  $2H_2O$ . Bei Anwendung von  $K_2CO_3$  und  $V_2O_5$  resultirt  $2KVO_3 + 3H_2O$ . Alle diese Hydrate verlieren ihr  $H_2O$  beim Erhitzen und schmelzen zu einem hellgelben Liquidum, welches zu weissem, perlmutterglänzendem,  $H_2O$ -freiem Vanadat erstarrt.

Kaliumtetravanadat K<sub>2</sub>V<sub>4</sub>O<sub>11</sub>, durch Sättigen einer Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bei 80° mit überschüssiger V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> erhalten; granatrothe Flüss., welche beim Erkalten orangerothe Blätter von K<sub>2</sub>V<sub>4</sub>O<sub>11</sub> + 10 H<sub>2</sub>O absetzt. Die rothe, essigsaure Lsg. von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in KOH gibt bei 80° konz., nach dem Erkalten das Salz mit 10 Mol. H<sub>2</sub>O in hexagonalen Blättchen. Bei höherer T. entstehen orangegelbe Kryst. mit 3 Mol. H<sub>2</sub>O (Ditte l. c.). Ein Salz mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O ist von Norblad dargestellt worden. Derselbe versetzt eine nicht zu verd. Lsg. von metavanadinsaurem Kalium unter Umrühren mit Essigsäure, die Flüss. scheidet dann ein orangegelbes Salz aus. Wahrscheinlich identisch mit obigem. Wird durch organische Substanzen grün, dann blau gefärbt (Gibbons, Ch. N. 30. 267).

Kaliumsesquivanadat K<sub>4</sub>V<sub>6</sub>O<sub>17</sub> + 6H<sub>2</sub>O hat Ditte aus den Kaliumacetat enthaltenden Mutterlaugen des Tetravanadats durch Konzentriren erhalten. — K<sub>6</sub>V<sub>10</sub>O<sub>28</sub> + 9 und 10H<sub>2</sub>O, dunkelrothe Kryst. — Fünfdrittelvanadinsaures Kalium hat C. Radau (A. 251. 114) durch Versetzen einer heissen Lsg. von normalem Kaliumvanadat mit 22 bis 23% Essigsäure erhalten.

Kaliumhexavanadat K<sub>2</sub>V<sub>6</sub>O<sub>16</sub> wird durch Lösen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unter Zusatz von viel Essigsäure erhalten. Granatrothe Lsg., aus welcher sich beim Erhitzen gegen 70° kleine, orangefarbene Kryst. von K<sub>2</sub>V<sub>6</sub>O<sub>16</sub> + H<sub>2</sub>O absetzen. Die filtr. und erkaltete Flüss. gibt nach einigen Stunden granatrothe Kryst. mit 5 Mol. H<sub>2</sub>O. Diese H<sub>2</sub>Ohaltigen Salze verlieren beim Erhitzen das H<sub>2</sub>O und schmelzen zu einer braunen Flüss., welche zu einer schwarzen Masse erstarrt. Basische Salze sind mit überschüssigem Alkali von Ditte erhalten worden:  $K_1V_2O_7 + 4H_2O$ ;  $K_6V_2O_8 + 9$  oder 12 Mol.  $H_2O$ .

 $2\mathbf{V}_{2}\mathbf{0}_{4}, \mathbf{V}_{2}\mathbf{0}_{5}, 2\mathbf{K}_{2}\mathbf{0} + 6\mathbf{H}_{2}\mathbf{0}$  wird analog dem Na-Salz erhalten und scheidet sich aus der eingedampften Lsg. in kleinen, dunklen Kryst. neben einem unlösl., purpurfarbenen Salze ab, das durch nochmaliges Behandeln mit H<sub>2</sub>O entfernt wird. Die Kryst. haben das SG. 1,389

bei 15°.

 $2\nabla_{3}\mathbf{0}_{4}, 4\nabla_{3}\mathbf{0}_{5}, 5\mathbf{K}_{3}\mathbf{0} + \mathbf{H}_{3}\mathbf{0}$ . SG. 1,213, unlösl.

#### Vanadin und Natrium.

Natriumdihypovanadat  $Na_2V_4O_9 + 7H_2O$ , wie das Ka-Salz erhalten. Braune Krystallschuppen, in H<sub>2</sub>O llösl., in NaOH schwerlösl. (Crow, Soc. 30. 459).

Natriummetavanadat NaVO<sub>3</sub>. H<sub>2</sub>O-frei von Roscoe (Suppl. 8, 107) durch Einleiten von CO<sub>2</sub> in Natriumpyrovanadat erhalten. Norblad (Gmelin-Kraut 1876) tropft in heisses, wässeriges Natriumtetravanadat unter Umrühren verd. Natronlauge, bis die rothe Flüss. sich nach dem Kochen entfärbt, und dampft ein. Kleine strohgelbe, anscheinend monokline Prismen, welche leicht schmelzen und zu einer gelben, kryst. Masse erstarren. Das H<sub>2</sub>O-haltige Vanadat mit 2H<sub>2</sub>O erhält man durch Verdunsten der konz. Lsg. des H<sub>2</sub>O-freien Salzes über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Harte, luftbeständige Warzen, welche über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> alles H<sub>2</sub>O verlieren. Schmilzt leicht und zeigt beim Erstarren ein ähnliches Erglühen wie die Vanadinsäure. Das geschmolzene Salz löst sich langsam in H<sub>2</sub>O (Norblad). Durch Auflösen gleicher Aequivalente V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und NaOH erhält man bei langsamer Verdunstung durchsichtige, halbkugelige Warzen oder sternförmig gruppirte Nadeln von NaVO, + 4H,O. Aus der Mutterlauge erhält man ein Salz mit 5 Mol. H<sub>2</sub>O (Ditte).

Natriumpyrovanadat Na<sub>4</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bildet sich beim Schmelzen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> vor dem später entstehenden Orthosalz, und wird bei Anwendung von 1 At. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf 2 At. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> allein Durch Zersetzung von orthovanadinsaurem Natrium in wässeriger Lsg. beim Kochen. Aus der Lsg. fällt Weingeist das Salz als Oel. Wird das nebenbei entstehende Natron durch Umkryst. entfernt, so fällt das Salz kryst. aus (Roscoe, Suppl. 8, 104). Na V O, kryst.

mit 18H<sub>2</sub>O aus einer Lsg. von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder tetravanadinsaurem Natrium in überschüssigem Natron beim Abdampfen (Norblad). Mit Weingeist gefällt, perlmutterglänzende Schuppen. Verliert bei 100° 48,5% (17 At.), bei 140° alles H<sub>2</sub>O. Kryst. hexagonal (Rammelsberg). Die bei 60° ges. Lsg. scheidet beim Erkalten weisse, glänzende Nadeln von Na<sub>4</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 8H<sub>2</sub>O ab.

Natriumorthovanadat Na<sub>3</sub>VO<sub>4</sub> wird durch Schmelzen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> unter Entweichen von 3 At. CO<sub>2</sub> erhalten (Czudnowicz, P. A. 120. 34) und aus der wässerigen Lsg. durch Weingeist in Kryst. gefällt. In H<sub>2</sub>O mit alkalischer Reaktion lösl. Nach Rammelseberg (A. B. 1883. 3) bildet das Salz feine Nadeln von der Zusammensetzung Na<sub>3</sub>VO<sub>4</sub> + 16H<sub>2</sub>O. Beim Schmelzen von 3 At. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit 2 At. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> soll sich Na<sub>6</sub>V<sub>4</sub>O<sub>13</sub> bilden (Carnelly, J. 1873. 280). Das Orthovanadat Na<sub>3</sub>VO<sub>4</sub> + 12H<sub>2</sub>O, isomorph mit dem Kaliumorthophosphat, wird nach H. Baker (Soc. 47. 209) erhalten, wenn man überschüssige Natronlauge zu einer Lsg. von Natriumpyrovanadat zufügt, oder indem man V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> glüht und das Produkt aus verd. Natronlauge kryst. Hexagonale Prismen. Man hat auch Salze mit 10 oder 8 Mol. H<sub>2</sub>O erhalten.

Natriumtetravanadat Na<sub>2</sub>V<sub>4</sub>O<sub>11</sub>+9H<sub>2</sub>O. Darstellung wie das Kaliumsalz, wobei ein grosser Ueberschuss von Essigsäure zu vermeiden ist, weil sich sonst V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> abscheidet (Berzelius, v. Hauer). Bei langsamem Verdunsten grosse, orangerothe Kryst., verwittert an der Luft und wird dabei gelb (Berzelius). Bei etwa 200° verliert es alles H<sub>2</sub>O, wird rostbraun und schmilzt bei Glühhitze, llösl. in K<sub>2</sub>O (Norblad). Heisses H<sub>2</sub>O zersetzt die Kryst. unter Abscheidung eines übersauren Salzes.

Na<sub>2</sub>V<sub>4</sub>O<sub>11</sub> + 5H<sub>2</sub>O stellt Ditte (C. r. 104, 902, 1061, 1168) durch Kochen einer Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit etwas mehr als einem Aequivalent V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dar. Beim Verdunsten im Vakuum hellgelbe bis rothe, durchsichtige Kryst. Setzt man wenig Essigsäure zu der Lsg. des neutralen Vanadats, so wird sie roth und man erhält

 $\mathbf{Na_2V_4O_{11}} + 10\mathbf{H_2O}$ , granatrothe Nadeln.  $\mathbf{Na_4V_6O_{16}} + 18\mathbf{H_2O}$ , sechsseitige Tafeln.

Natriumhexavanadat  $Na_2V_6O_{16}+3H_2O$ , durch Sättigen von Natronlauge in der Hitze mit  $V_2O_5$  erhalten; orangerothe, goldglänzende Blättchen. Alle diese Salze verlieren beim Erhitzen ihr  $H_2O$ , schmelzen bei höherer T. und erstarren zu einer dunklen Krystallmasse, die sehr llösl. in  $H_2O$  ist (Ditte l. c.). Ein Salz mit 9 Mol.  $H_2O$  ist von Norblad erhalten worden.

Tetranatriumvanadat  $Na_8V_2O_9 + 30H_2O$ . Man verdampft eine Lsg. von  $V_2O_5$  in Natronlauge mit grossem Ueberschuss von NaOH: weisse, glänzende Nadeln.

2Na<sub>2</sub>0.2V<sub>2</sub>0<sub>4</sub>V<sub>2</sub>0<sub>5</sub> + 13H<sub>2</sub>0 wird durch Reduktion von V<sub>2</sub>0<sub>5</sub> durch wässerige SO<sub>2</sub> unter Zusatz von kleinen Mengen H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten. Nachdem durch Kochen sämmtliches SO<sub>2</sub> entfernt ist, fügt man noch eine Lsg. von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in überschüssigem NaOH hinzu, macht alkalisch und säuert nach einiger Zeit mit Essigsäure an. Aus dem Filtr. wird durch Zusatz einer ges. Lsg. von Natriumacetat das Salz in schwarzen, glänzenden, hexagonalen Prismen gefällt, die bei 15° das SG. 1,327 besitzen.

### Vanadin und Lithium.

Lithiummetavanadat LiVO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O, beim Kochen äquivalenter Mengen gelöster V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Ditte, C. r. 104. 1168); Nadeln.

Lithiumtetravanadat  $\text{Li}_2\text{V}_4\text{O}_{11}+12\text{H}_2\text{O}$  entsteht durch Ansäuern der neutralen Lsg. mit Essigsäure. Beim Verdunsten im Vakuum scheiden sich schöne, rothe, glänzende Kryst. aus. Aus der in der Hitze konz. Lsg. bilden sich orangerothe Blättchen mit 8 Mol.  $\text{H}_2\text{O}$ .

Li<sub>4</sub>V<sub>6</sub>O<sub>17</sub> + 16H<sub>2</sub>O entsteht durch Kochen von Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> mit überschüssiger V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Man versetzt mit einigen Tropfen Essigsäure und konz. stark. Erst nach einigen Tagen bilden sich orangerothe Kryst. Die sauren Salze verlieren ihr H<sub>2</sub>O, ohne zu schmelzen, und färben sich dunkelbraun.

Lithiumpyrovanadat Li<sub>4</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 6H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der mit LiOH alkalisch gemachten Lsg. des Lithiummetavanadats in weissen, seideglänzenden Nadeln ab, die ihr Krystallwasser beim Erhitzen verlieren, dann schmelzen und zu einer glänzenden, aus H<sub>2</sub>O-freiem Salz bestehenden Masse erstarren.

Lithiumorthovanadat Li<sub>3</sub>VO<sub>4</sub> entsteht beim Erhitzen von 1 Mol. V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit 3 Mol. Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; gelbes, unlösl. Pulver (Rammelsberg, A. B. 1883. 3); wird auch aus der Mutterlauge des vorigen als eine schwer von derselben zu trennende Krystallmasse erhalten.

Tetralithiumvanadat  $\text{Li}_8\text{V}_2\text{O}_9 + \text{H}_2\text{O}$  erhält man durch Eintragen einer mit  $\text{V}_2\text{O}_5$  ges. Lsg. von  $\text{Li}_2\text{CO}_3$  in einen grossen Ueberschuss heisser, ges. Lsg. von LiOH. Weisser, feinkryst. Niederschlag, der bei längerem Verweilen in der Mutterlauge 14 Mol.  $\text{H}_2\text{O}$  enthält.

## Vanadin und Ammonium.

Ammoniumvanadicovanadinat  $(NH_1)_2V_{10}O_{24}$  oder  $(NH_4)_2O_4V_2O_5$ ,  $2VO_2+8H_2O$  wird durch Zusatz einer Lsg. von  $VO_2$  zu einer solchen von Ammoniumvanadat in feinen, grünen Kryst. erhalten und ist in kaltem und warmem  $H_2O$  wlösl. Gibbs (Am. Ac. Proc. 21. 50).

Ammoniumdihypovanadat  $(NH_4)_2V_1O_9+3H_2O$ . Man fügt zu der gelinde erw. Lsg. eines Vanadindioxydsalzes überschüssiges  $NH_3$ , bis der zuerst entstandene Niederschlag wieder gelöst ist, und lässt die Flüss. in einem gut verschlossenen Gefässe langsam erkalten, wo sich das Salz als braunes Krystallpulver abscheidet. In  $H_2O$  mit brauner Farbe lösl., durch  $NH_3$  wieder fällbar, an der Luft leicht oxydirbar (Crow, Soc. 30. 460; Berzelius).

Ammoniummetavanadat (NH<sub>4</sub>)VO<sub>3</sub>. Darstellung siehe bei Gewinnung von Vanadinverbindungen. Aus V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und überschüssigem NH<sub>3</sub> erhalten. Ist unlösl. in ges. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. (Ditte, C. r. 102, 918). Dient daher zur quantitativen Bestimmung des V. In 1 l kaltem H<sub>2</sub>O lösen sich 10 g, in heissem H<sub>2</sub>O 64 g, aber theilweise in bereits zersetztem Zustande. Berzelius unterscheidet weisses und gelbes

NH<sub>4</sub>-Salz. Das weisse ist ein farbloses Krystallmehl, zuweilen grössere Kryst., anscheinend isomorph mit dem H<sub>2</sub>O-freien metavanadinsauren Kalium (Norblad). Färbt sich bei schwächerem Erhitzen unter Verlust von etwas NH<sub>3</sub> citronengelb, dann rostbraun (Berzelius). Im O-Strome erh., bildet das Salz reine V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (Roscoe). Die wässerige Lsg. gibt mit Galläpfelaufguss eine schwarze Flüss. (Tinte), die aber bei langjährigem Stehen verblasst. Gallussäure verhält sich ähnlich, doch entsteht hier auch ein Niederschlag (Wagner, D. 223. 633). Pyrogallussäure gibt eine tiefschwarzblaue Flüss. ohne Niederschlag, als Tinte verwendbar (Böttger, Ch. C. 1873. 514). Das gelbe Salz erhält Berzelius durch Digeriren der V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in verschlossenem Gefässe mit NH<sub>3</sub>; gelbe Kryst., in kaltem H<sub>2</sub>O lösl. und daraus durch Weingeist fällbar. Dient in der Anilinschwarz- und Schwarzfärberei, zur Herstellung von Merktinte.

Ammoniumsesquivanadat  $(NH_4)_4V_6O_{17}$  erhält man aus  $V_2O_5$  und neutralem Ammoniumoxalate in rubinrothen Kryst., die je nach der T. 4 oder 6 Mol.  $H_2O$  enthalten.

Ammoniumtetravanadat  $(NH_4)_2V_4O_{11}+3H_2O$ . Man versetzt die kochend ges. Lsg. des neutralen Vanadats mit einigen Tropfen Essigsäure und verdampft die granatrothe Lsg. im Vakuum. Granatrothe Kryst. mit goldigem Reflex. Grundform ein schiefrhombisches Prisma. Bei starkem Erhitzen entweicht alles  $NH_3$ . Die Verbindung ist llösl. in  $H_2O$ , setzt aber nach längerem Stehen gelbe Blättchen des Trivanadats ab (Ditte). Berzelius sättigt wässeriges  $NH_3$  in einer verschlossenen, erw. Flasche mit  $V_2O_5$  und lässt die Lsg. verdunsten. Guyard dampft bei 50 bis 60° ein. Nach v. Hauer (A. W. 21. 337) und Norblad enthält das Salz 4 Mol.  $H_2O$ ; vergl. Rammelsberg (A. B. 1883. 3).

Gelbes Ammoniumhexavanadat (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>V<sub>6</sub>O<sub>16</sub> bildet sich beim Kochen einer Lsg. eines neutralen Vanadats, oder beim Erwärmen des Divanadats in kleinen, durchsichtigen, achteckigen Plättchen, wlösl. in kaltem und heissem H<sub>2</sub>O. Die kochende Lsg. enthält nur 1,5 g im Liter. Bildet sich am raschesten bei der Einwirkung von Essigsäure auf das neutrale Ammoniumvanadat.

Rothes Ammoniumhexavanadat  $(NH_1)_2V_6O_{16}+5H_2O$ . Man fügt einige Tropfen Essigsäure zu einer kalt ges. Lsg. des neutralen Salzes, löst die rothe Fällung durch Zusatz von mehr Essigsäure und verdunstet die dunkelrothe Flüss. über  $H_2SO_4$ ; dunkelrothe, undurchsichtige Kryst., unlösl. in  $H_2O$ .

Kaliumammoniumvanadat  $K_2V_4O_{11} + (NH_4)_2V_6O_{16} + 9H_2O$ . Man setzt zu einer stark mit Essigsäure versetzten Lsg. von Ammoniumvanadat eine verd. kalte, ebenfalls essigsaure Lsg. von Kaliumsilikat und verdampft im Vakuum; rothe Prismen.

Natriumammoniumvanadat  $Na_2V_4O_{11} + (NH_4)_1V_4O_{11} + 15H_2O$  entsteht bei Anwendung von Natriumsilikat in Blättchen (Ditte, C. r. 104, 1844).

2V<sub>2</sub>O<sub>1</sub>, 2V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(NH<sub>1</sub>)<sub>2</sub>O + 14H<sub>2</sub>O wird durch Reduktion einer ammoniakalischen Vanadinsäurelsg. neben Vanadindioxyd erhalten. Beim Ansäuern mit Essigsäure und Hinzufügen des gleichen Vol. Alk. scheidet sich das Salz in schwärzlichgrünen Kryst. aus. Versetzt man die am-

moniakalische Lsg. mit  $NH_4Cl$  und erw. gelinde, so erhält man das unlösl. Salz:  $2V_2O_4$ ,  $4V_2O_5$ ,  $3(NH_4)_2O + 6H_2O$  in kleinen, purpurfarbenen Blättchen. SG. 1,335.

### Vanadin und Calcium.

Calciummetavanadat Ca(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O erhält man aus Kalium-metavanadat und CaCl<sub>2</sub> durch freiwillige Verdunstung der Lsg.

Vierdrittelsaures Salz  $Ca_3V_8O_{23}+15H_2O$  wird aus gleichen Aequivalenten Kaliumdivanadat und  $CaCl_2$  mit einem Ueberschuss von Essigsäure gewonnen; rothe Täfelchen (Manasse, A. ch. 240. 23). Das zweifachsaure Salz hat nach Manasse die Formel  $Ca_4V_4O_{11}+6H_2O$ , ein siebendrittelsaures Salz  $Ca_3V_{14}O_{38}+7H_2O$ , wahrscheinlich ein Gemenge, scheidet sich als rothes Pulver aus der heissen, wässerigen Lsg. des vorher beschriebenen Salzes aus. Achtdrittelsaures Salz  $Ca_3V_{16}O_{43}+26H_2O$  bildet rothe Kryst. und entsteht, wenn man eine mit Essigsäure versetzte Lsg. mit äquivalenten Mengen Kaliumvanadat und  $CaCl_2$  verdampft.

Calciumpyrovanadat Ca<sub>2</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O bildet nach Ditte (C. r.

104. 1705) farblose Nadeln.

Calciumtetravanadat  $CaV_4O_{11} + 9H_2O$  durch Wechselzersetzung von  $CaCl_2$  und tetravanadinsaurem Ammonium erhalten.

Calciumhexavanadat  $\mathrm{CaV_6O_{16}} + 12\,\mathrm{H_2O}$  bildet goldglänzende Kryst. Calciumkaliumvanadat  $\mathrm{CaK_8V_{20}O_{55}} + 22\,\mathrm{H_2O}$  kryst. aus der Mutterlauge nach dem Verdampfen mit Essigsäure in goldbraunen Schuppen.

Calcium vanadat und Chlorcalcium  $Ca_3(VO_4)_2$ ,  $CaCl_3$  oder  $Ca(CaCl)VO_4$ . Calcium vanadin wagnerit. Von Hautefeuille (C. r. 103. 600; 104. 501) durch Zusammenschmelzen von  $V_2O_5$  mit einem Ueberschuss von  $CaCl_2$  und Behandeln der Schmelze mit  $H_2O$  in diamantglänzenden, rhombischen Kryst. erhalten. SG. 4,01.

# Vanadin und Strontium.

Strontiummetavanadat  $Sr(VO_3)_2 + 4H_2O$  durch Wechselzersetzung von Chlorstrontium und Ammoniummetavanadinat erhalten (Norblad); monokline Prismen, luftbeständig, verliert neben Vitriolöl 9,20%, im Vakuum 15,67%, bei 280% alles  $H_2O$ , schmilzt bei schwacher Glühhitze zum dunkelbraunen Glase, in kaltem  $H_2O$  wlösl.

Dreiviertelsaures Salz  $Sr_3V_8O_{23}+14H_2O$ , scheidet sich nach Manasse (Ch. C. 1886, 773; A. ch. 240, 23) in rothbraunen Kryst, aus, wenn man eine warme, verd. Kaliumdivanadatlsg, mit überschüssigem Chlorstrontium und etwas Alk. versetzt und verdunsten lässt.  $Sr_4V_{14}O_{39}+30H_2O$ , zuerst von Norblad, dann von Manasse dargestellt, entsteht auf Zusatz von Alk. zu einer warmen, verd. Lsg. äquivalenter Mengen Kaliumdivanadat und Chlorstrontium. Wird durch heisses  $H_2O$  unter Abscheidung von  $SrV_2O_6$  zersetzt. Aus der filtr. Flüss, fällt Alk. vierfachsaures Salz  $SrV_8O_{21}+11H_2O$  als gelbrothes

Pulver.  $S_3V_2O_8$  wurde von Ditte (C. r. 96. 1048) durch Erhitzen von  $V_2O_5$  mit Jodnatrium und etwas Jodstrontium in schwach gelb gefärbten Blättchen erhalten.

Strontiumkaliumvanadate werden nach Manasse (l. c.) durch Kryst. gemischter konz. Lsgn. von Kaliumdivanadat und SrCl<sub>2</sub> erhalten. Der H<sub>2</sub>O-Gehalt derselben steigt mit der Konzentration der Lsgn. K<sub>2</sub>Sr<sub>3</sub>V<sub>14</sub>O<sub>39</sub> + 20 H<sub>2</sub>O, rothgelbe, rhombische Blättchen; K<sub>2</sub>Sr<sub>3</sub>V<sub>14</sub>O<sub>39</sub> + 30 H<sub>2</sub>O, gelbe bis dunkelrothe, monokline Prismen; K<sub>4</sub>Sr<sub>2</sub>V<sub>14</sub>O<sub>39</sub> + 18 H<sub>2</sub>O, röthliche Nadeln und Prismen.

Strontiumtetravanadat SrV<sub>4</sub>O<sub>11</sub>+9H<sub>2</sub>O erhält man durch Vermischen heisser Lsgn. von tetravanadinsaurem Natrium und SrCl<sub>2</sub> (v. Hauer, A. W. 21. 349; 39. 451); goldgelbe Kryst., lösl. in H<sub>2</sub>O (Berzelius), rothe Kryst. von der Form des tetravanadinsauren Natriums (v. Hauer). Anhaltendes Behandeln mit H<sub>2</sub>O zersetzt es unter Abscheidung eines gelben, unlösl. Rückstandes (v. Hauer).

 $\mathbf{SrV_6O_{17}} + 27\,\mathbf{H_2O}$ . Man versetzt eine schwach essigsaure Lsg. von tetravanadinsaurem Natrium mit  $\mathbf{SrCl_2}$  und erh. zum Sieden, filtr., konz. das tiefrothe Filtr. in gelinder Wärme und kryst. aus stark essigsaurem  $\mathbf{H_2O}$  um (v. Hauer). Grosse, luftbeständige Kryst.

# Vanadin und Baryum.

Baryumdihypovanadat  $BaV_4O_9 + 5H_2O$  entsteht als brauner Niederschlag bei Zusatz von Barytwasser zu wässerigem Divanadylchlorid bis zur alkalischen Reaktion (Crow, Soc. 30. 460).

Baryummetavanadat Ba(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O, durch Fällen von Ammoniummetavanadat mit BaCl<sub>2</sub> als gelblichweisses Pulver neben schönen, rothen Kryst. erhalten (Manasse, J. B. 1886, 466). Verliert bei gelindem Glühen (Berzelius), bei 190 bis 200° (Norblad) das H<sub>2</sub>O und ist dann heiss gelb, erkaltet weiss; wlösl. in H<sub>2</sub>O.

Fünfdrittelsaures Salz  $Ba_3V_{30}O_{28}+19\bar{H}_2O$  wird durch Fällung von zweifachvanadinsaurem Kalium mit lösl. Ba-Salz erhalten. Rothgelbe Kryst., oft Baryummetavanadat enthaltend (Manasse l. c.).

Baryumpyrovanadat Ba<sub>2</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, dem Calciumsalz ähnlicher Niederschlag; etwas in H<sub>2</sub>O lösl. (Roscoe).

 ${\bf Ba_3V_{10}O_{28}}+19{\bf H_2O}$ , durch Vermischen einer Lsg. von BaCl<sub>2</sub> mit divanadinsaurem Kalium erhalten. Bei Anwendung einer verd. Kalisalzlsg. entsteht ein gelber Niederschlag, der durch etwas Essigsäure zu lösen ist (v. Hauer, A. W. 21, 344; J. 39, 451). Bei konz. Lsg. gelbe, kurz prismatische Kryst., bei langem Stehen der Mutterlaugen grosse, monokline Prismen (v. Hauer). Verliert beim Stehen neben konz.  ${\bf H_2SO_4}$  13,17%, im Vakuum 15,07%, bei wochenlangem Erhitzen auf 100% 16,74% (Norblad), beim Glühen alles  ${\bf H_2O}$ . 1 Thl. löst sich langsam in 5200 Thln.  ${\bf H_2O}$  von 20 bis 25%. Siedendes  ${\bf H_2O}$  zersetzt es. Norblad erhielt aus obiger Mutterlauge 4 BaO,5 ${\bf V_2O_5}$  + 24  ${\bf H_2O}$ . Manasse hat es nicht erhalten können.

Ba<sub>2</sub>V<sub>6</sub>O<sub>17</sub> + 14H<sub>2</sub>O, durch Erhitzen von V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Bromnatrium und etwas BaBr<sub>2</sub> erhalten; orangerothe Prismen (Ditte, C. r. 96. 1048)

# Vanadin und Magnesium.

Magnesiummetavanadat  $Mg(VO_3)_2 + 6H_2O$ , von Ditte (C. r. 104. 1705) aus Lsg. von  $V_2O_5$  und basischem Magnesiumkarbonat erhalten; durchsichtige Krystallwarzen.

Anderthalbfachsaures Salz  $2(Mg_2V_6O_{17}) + 19H_2O$  scheidet sich aus heisser Lsg. von Kaliumdivanadat mit etwas überschüssigem  $MgSO_4$  ab; trikline Kryst., schwer lösl. in  $H_2O$  (Manasse).

Fünfdrittelsaures Salz  $Mg_3V_{10}O_{28} + 28H_2O$  wird nach Suguira und Baker (Soc. 35. 715) durch Kochen von Magnesia alba mit  $H_2O$  und amorpher  $V_2O_5$  und Versetzen der farblosen Lsg. mit Essigsäure erhalten. Die Flüss. liefert dunkelbraune und röthliche Kryst. von gleicher Zusammensetzung. Erstere haben das SG. 2,199 bei 18°, die anderen 2,167 bei 18°.

Magnesiumtetravanadat  $MgV_4O_{11}+9H_2O$ , aus einer heissges. Lsg. von Ammoniumvanadat mit überschüssigem  $MgCl_2$  und Essigsäure erhalten; durchsichtige, rothe Kryst.

#### Vanadin und Zink.

Zinkmetavanadat Zn(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, von Ditte (l. c.) beim Kochen einer Mischung von Zinknitrat und Ammoniumvanadat erhalten; durchsichtige, gelbe Würfel oder Rhomboëder.

Zinkpyrovanadat  $Zn_2V_2O_7$  wird wie das Baryumsalz erhalten; orangerothe Prismen. C. Radau (A. 251. 114 bis 157) hat folgende Doppelsalze hergestellt: Fünfdrittel-Salz  $K_2O_12ZnO_2V_2O_3 + 16H_2O_3$ ; hellrothe, asymmetrische Kryst.; Siebendrittel-Salz  $2(K_2O_17V_2O_2 + 22^{1/2}H_2O_1 + 3(4ZnO_17V_2O_2 + 22^{1/2}H_2O_3)$ , rothe Kryst.

## Vanadin und Cadmium.

Cadmiummetavanadat  $Cd(VO_3)_2$ , feine, durchsichtige, schwachgelbe Nadeln, analog dem Baryumsalz erhalten (Ditte).

Cadmiumhexavanadat  $CdV_6O_{16} + 2H_2O$  wird durch Kochen der gemischten, mit Essigsäure versetzten Lsgn. von  $NH_4$ -Salz mit Cadmiumnitrat erhalten; rothe, glänzende Kryst. Durch Mischen von Kaliummetavanadat und Cadmiumsulfat erhielt C. Radau (l. c.) einen gelbweissen Niederschlag  $2K_2O + 7CdO + 5V_2O_5 + 2H_2O$ . Ausserdem wurden die Salze,  $K_2O$ , CdO,  $3V_2O_5 + 9H_2O$  in braunrothen Krystallnadeln und  $(3K_2O, 5V_2O_5 + 13^{1/2}H_2O) + (3CdO, 5V_2O_5 + 13^{1/2}H_2O)$  in orangerothen Kryst. erhalten.

#### Vanadin und Blei.

Bleimetavanadat Pb(VO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> durch Fällen von Bleizucker mit einem Metavanadat erhalten.

Bleipyrovanadat Pb<sub>2</sub>V<sub>2</sub>O<sub>7</sub> entsteht beim Fällen einer mit Essigsäure angesäuerten Bleinitratlsg. mit Ammoniumvanadat; gelbe, spindelförmige Kryst., findet sich zinkhaltig als Descloïzit.

Bleiorthovanadat Pb<sub>3</sub>(VO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, unlösl., weisser Niederschlag, durch

Bleizuckerlsg. in Natriumorthovanadat erzeugt.

Bleitetravanadat PbV<sub>4</sub>O<sub>11</sub>, kleine, durchsichtige, gelbe Kryst. (Ditte).

# Vanadin und Kupfer.

Kupferpyrovanadat  $Cu_2V_2O_7 + 3H_2O$  durch Fällen einer sehr verd.  $CuSO_4$ -Lsg. mit Ammoniumvanadat erhalten. Der Niederschlag löst sich bei erhöhter T., ist aber beständig, wenn Metallsalz im Ueberschuss vorhanden ist. Durchsichtige Blättchen, welche getrocknet wie Musivgold an den Fingern haften. Bekannt ist auch das Salz  $(K_2O_5 + 11^{12} H_2O) + 2(CuO_5 3V_2O_5 + 11^{12} H_2O)$ .

# Vanadin und Silber.

Silberorthovanadat  $Ag_3VO_4$ , durch Fällen einer frischbereiteten Lsg. des Na-Salzes mit  $AgNO_3$  erhalten; orangerother Niederschlag, in  $NH_3$  und  $HNO_3$  lösl.

Silberpyrovanadat  $Ag_4V_2O_7$  wird nach Ditte (l. c.) erhalten, wenn man den gelben, aus Ammoniumvanadat und  $AgNO_3$  erhaltenen Niederschlag in schmelzendem  $AgNO_3$  löst; goldglänzende Blättchen, beim Verdunsten ihrer ammoniakalischen Lsg. über  $H_2SO_4$  entstehen Krystallwarzen von  $6AgVO_3$ ,  $4NH_3 + 2H_2O$ .

# Vanadin und Mangan.

Manganopyrovanadat  $Mn_2V_2O_7$ , grosse, braune, glänzende Nadeln, welche wie das Baryumsalz erhalten werden (Ditte).

Manganometavanadat  $Mn(VO_3)_2 + 4H_2O$  wurde durch Fällen einer heissen Lsg. von Kaliummetavanadat mit Mangansulfat in geringem Ueberschuss erhalten. Rothbrauner Niederschlag, in kaltem  $H_2O$  wlösl. (C. Radau l. c.).

Kaliummanganometavanadinat  $2KVO_3 + 7Mn(VO_3)_2 + 25H_2O$  entsteht, wenn man obige Lsgn. konz. und in der Kälte zusammenbringt; voluminöser, ockerbrauner Niederschlag. Löst man diesen Niederschlag in viel  $H_2O$  und lässt kryst., so entstehen dunkelrothbraune Kryst. von  $2KVO_3$ ,  $4H_2O + 11(MnV_2O_6 + 4H_2O)$ . Ausserdem kennt man noch

ein vierdrittelsaures Salz  $(3 \text{K}_2\text{O}, 4 \text{V}_2\text{O}_5 + 13^{1/2} \text{H}_2\text{O} + 3(3 \text{MnO}, 4 \text{V}_2\text{O}_5 + 13^{1/2} \text{H}_2\text{O})$  und fünfdrittelsaures Salz  $(\text{K}_2\text{O}, 2 \text{MnO}, 5 \text{V}_2\text{O}_5 + 16 \text{H}_2\text{O})$  (C. Radau).

### Vanadin und Kobalt.

Kobaltmetavanadat  $\text{Co(VO}_3)_2 + 3\text{H}_2\text{O}$  erhält man durch Fällen von Ammoniumvanadat mit überschüssigem und schwach mit HNO3 angesäuertem Kobaltnitrat (Ditte). Der Niederschlag entsteht erst beim Erwärmen. Granatrothe, rombische Prismen, llösl. in H<sub>2</sub>O. Nach Radau (l. c.) ist Ditte's Kobaltsalz ein saures Salz. Ersterer beschreibt das fünfdrittelsaure Doppelsalz K<sub>2</sub>O, 2 CoO, 5 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 16 ½ H<sub>2</sub>O (rothgelber Niederschlag) und siebenviertelsaure Salz K<sub>2</sub>O, 3 CoO, 7 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 21 H<sub>2</sub>O.

### Vanadin und Nickel.

Nickeltetravanadat  $NiV_4O_{11}+3H_2O$ , wie die Kobaltsalze darzustellen. Kryst. aus der Mutterlauge nach Abscheidung von  $Ni(VO_3)_2$ ; grünbraune Kryst. Auf trockenem Wege ist auch  $Ni_3V_2O_8$  erhalten worden.

Kaliumnickelmetavanadat  $(2KVO_3+4\frac{1}{2}H_2O)+5(NiV_2O_6+4\frac{1}{4}H_2O)$ . Man mischt kalte Lsgn. von Kaliumetavanadat mit Nickelsulfat; grüner, kryst. Niederschlag. Es sind noch bekannt: fünfviertelsaures Salz  $(K_2O_3NiO_5V_2O_5+17H_2O)$ ; fünfdrittelsaures Salz  $K_2O_3NiO_5V_2O_5+17H_2O)$ ; fünfdrittelsaures Salz  $K_2O_3NiO_5V_2O_5+16\frac{1}{2}H_2O$  und siebenviertelsaures Salz  $(4K_2O_37VO_5+23H_2O+2[NiO_37V_2O_5+23H_2O])$  (Radau).

# Vanadin und Molybdän.

Vanadinmolybdänsäure V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.8MoO<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O wird durch Kochen von Ammoniumvanadomolybdat mit Königswasser, welches einen Ueberschuss an HNO<sub>3</sub> enthält, erhalten. Röthlicher Niederschlag, welcher allmäh-

lich in feine, orangerothe Nadeln übergeht.

Molybdänvanadinsäure und ihre Salze lassen sich nach Gibbs (2 Proc. Am. Acad. 18. 232; Am. 4. 377; 5. 361, 391; Ch. N. 48. 155) durch Auflösen von  $V_2O_5$  in molybdänsauren Alkalien oder durch Erhitzen von vanadinsauren Salzen mit molybdänsauren Salzen erhalten. Es wurden dargestellt:  $6\text{MoO}_3$ ,  $V_2O_5$ ,  $2(\text{NH}_4)_2\text{O} + 5\text{H}_2\text{O}$ , zitronengelbe, octaëdrische Kryst.;  $16\text{MoO}_3$ ,  $2V_2O_5$ ,  $5\text{BaO} + 29\text{H}_2\text{O}$ , körnige, gelbe Kryst.;  $18\text{MoO}_5$ ,  $V_2O_5$ ,  $8(\text{NH}_4)_2\text{O} + 15\text{H}_2\text{O}$ , tafelförmige, grüne Kryst.

 $4 \text{MoO}_3, 2 \text{V}_2 \text{O}_5, 3 (\text{NH}_4)_2 \text{O} + 9 \text{H}_2 \text{O}$ , seideglänzende Nadeln (Ditte, C. r. 102, 1019).

14  $\mathbf{MoO}_3$ ,  $8\mathbf{V}_2\mathbf{O}_5$ ,  $\mathbf{P}_2\mathbf{O}_5$ ,  $8(\mathbf{NH}_4)_2\mathbf{O} + 50\mathbf{H}_2\mathbf{O}$ ; rubinrothe, octaëdrische Kryst.

48MoO<sub>3</sub>,  $V_2$ O<sub>5</sub>,  $2P_2$ O<sub>5</sub>, 7(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O + 30H<sub>2</sub>O; orangeroth. 28MoO<sub>3</sub>, 4V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, VO<sub>2</sub>, 11(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O+20H<sub>2</sub>O; grüngelbe Kryst. (Gibbs)

### Vanadin und Wolfram.

Wolframvanadinsäuren.  $10 \text{WoO}_3, \text{V}_2\text{O}_5, 6\text{H}_2\text{O} + 16\text{H}_2\text{O}, \text{ schwefel-}$ gelbe, kryst. Masse, und 18WoO<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 6H<sub>2</sub>O + 30H<sub>2</sub>O, kryst. Nadeln, Ammoniumsalz:  $5\text{WoO}_3$ ,  $V_2\text{O}_5$ ,  $4(\text{NH}_4)_2\text{O} + 13\text{H}_2\text{O}$ , orangegelbe Krusten, nach A. Rosenheim  $7(NH_4)_2O.14WO_3.4V_2O_5 + 16H_2O$ . A. Rosenheim (A. 251. 197 bis 234) hat die Gibbs'schen Wolframvanadinsäuren nicht erhalten können, wohl aber eine Säure 8H<sub>2</sub>O.16WO<sub>3</sub> .4V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.9H<sub>2</sub>O + 24 aq und einige Salze derselben. Er stellt die freie Säure durch Kochen einer Mischung von wolframsaurem und vanadinsaurem Baryum im Verhältniss von  $\tilde{1V}_2O_5.4WO_3$  dar und fällt den Baryt mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Blättrige, tiefviolette, in H<sub>2</sub>O schwerlösl. Masse. Die Salze dieser Säure erhält Rosenheim durch Einwirken von Vanadinsäurehydrat auf die Wolframate:  $3R_2O.7WO_3$  (R = K, Na, NH<sub>4</sub>, Ba, Ag). Dargestellt wurden:  $8Na_2O.16WO_3.4V_2O_5.9H_2O + 48aq$ ;  $8K_2O$ .16 WO<sub>3</sub>.4 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.9 H<sub>2</sub>O + 24 aq; 8(NH<sub>4</sub>)  $^{\circ}_{2}$ O.16 WO<sub>3</sub>.4 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.9 H<sub>2</sub>O + 4 aq;  $8BaO.16WO_3.4V_2O_5.9H_2O+44aq; 8Ag_2O.16WO_3.4V_2O_59H_2O+4aq.$ Meist hellorangefarbene Kryst. Als sekundäre Produkte erhielt Rosenheim noch rubinrothe Verbindungen, von denen das Salz  $4 \text{ BaO} \cdot 12 \text{ WO}_3 \cdot 4 \text{ V}_2 \text{O}_5 + 41 \text{ aq}$ . untersucht worden ist. C. Friedheim (B. 1890, 1505) hält  $2Na_2O.4WO_3.V_2O_5 + 14H_2O$  für das Doppelsalz Natriummetawolframvanadat oder auch für eine Doppelverbindung von 3 Mol. Metawolframat und 2 Mol. Natriumtrivanadat  $[3(Na_2O.4WO_3) + 2(Na_2O, 3V_2O_5]$ . Durch Einwirken der V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf Parawolframate erhielt C. Friedheim 4K<sub>2</sub>O,12WO<sub>3</sub>,3V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 30H<sub>2</sub>O;  $4(NH_4)_2O$ ,  $12WO_3$ ,  $3V_2O_5 + 30H_2O$  (octaëdrisch);  $2(NH_4)_2O$ ,  $4WO_3$ ,  $V_2O_5 + 3H_2O$ ;  $4BaO, 12WO_3, 3V_2O_5 + 30H_2O$  und  $2BaO, 4WO_3$ ,  $V_2O_5 + 13H_2O$ . Durch Einwirken von  $V_2O_5$  auf normales Wolframat:  $2Na_2O_13WO_3$ ,  $2V_2O_5 + 20H_2O_1$ , nach C. Friedheim (l. c.) ein Doppelsalz von Natriumtriwolframat und Natriumdivanadat (Na,O,  $3WO_3 + Na_2O_5 + 20H_2O_5$ . Ausserdem wurde ein Sesquivanadat, 2Na<sub>2</sub>O, 3V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 15H<sub>2</sub>O erhalten, nach Rammelsberg 16, nach Norblad 9H,O enthaltend. Von Wo-Verbindungen, in denen zwei verschiedene Pentoxyde, z. B. P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, vorkommen, existiren  $60 \text{ WoO}_3$ ,  $3 P_2 O_5$ ,  $V_2 O_5$ ,  $10 (\text{NH}_4)_2 O + 60 H_2 O$ , citronengelber, kryst. Niederschlag;  $16\text{WoO}_3$ ,  $3\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $P_2\text{O}_5$ ,  $5(\text{NH}_4)_2\text{O} + 37\text{H}_2\text{O}$ , granatrothe, octaëdrische Kryst.;  $60\text{WoO}_3$ ,  $3P_2\text{O}_5$ ,  $2\text{V}_2\text{O}_5$ ,  $18\text{BaO} + 114\text{H}_2\text{O}$ , octaedrische, morgenrothe Kryst.;  $18 \text{WoO}_3$ ,  $4 \text{V}_2 \text{O}_5$ ,  $3 \text{P}_2 \text{O}_5$ ,  $8 \text{K}_2 \text{O} + 32 \text{H}_2 \text{O}$ , orangerother, kryst. Niederschlag; 7 WoO<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 3K<sub>2</sub>O + 11 H<sub>2</sub>O, braune, körnige Kryst. Gibbs beschreibt ferner die Verbindungen  $12 \text{WoO}_3$ ,  $2 \text{V}_2 \text{O}_5$ ,  $3 \text{VO}_2$ ,  $6 (\text{NH}_4)_2 \text{O} + 12 \text{H}_2 \text{O}$ , dunkelrothe Octaëder;  $60 \text{WoO}_3$ ,  $3 \text{P}_2 \text{O}_5$ ,  $V_2 \text{O}_5$ ,  $V \text{O}_2$ ,  $18 \text{BaO} + 150 \text{H}_2 \text{O}_3$ , dunkelgrüne, reguläre Octaëder.

Gadebusch.

Geschichtliches. Siehe Niob. Von Eckeberg (1802) als ein neues Metall im Tantalit von Kimito in Finnland und im Yttrotantalit von Ytterby in Schweden entdeckt (Scher. J. 9. 547; Cr. A. 1803. 1; Klapproth, Beitr. 5. 1; Berzelius, Afhandl. i. Fys. Kem. och Min. 4. 148, 252, 262; 6. 237; P. A. 4. 6; H. Rose, P. A. 15. 145; 63. 317; 69. 118; 73. 313, 455; 74. 285; 90. 456; 99. 65, 481 und 575; 100. 146, 417 und 551; 101. 11; 102. 55, 289; Rammelsberg, P. A. 144. 56, 191; 150. 198; Hermann. J. pr. 38. 95; 40. 477; 50. 497; 65. 54; 68. 65; 70. 193; 103. 416; 113. 66; Marignac, A. ch. [4] 9. 251).

Vorkommen. Siehe Niob. Im Tantalit Fe(Ta, Nb)<sub>2</sub>O<sub>6</sub> neben Niobsäure und Zinnsäure, und im Yttrotantalit (schwarz); R<sub>2</sub>(TaNb)<sub>2</sub>O<sub>7</sub> [R=Y, Er, Ce. Ca, Fe] (Nordenskjöld), im Fergusonit. Nach Rammelsberg's Untersuchungen enthalten Tantalite:

|                                                          | SG.            | ${ m Ta_2O_5}$ | Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | ${ m TiO}_2$ | $\mathrm{SnO}_2$             | FeO                                   | MnO                       |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Tantalit von Hakassari, Finnland Rosendal Kimito Broddbo | 7.277<br>7.272 | 69,97          | 13,14                          |              | 0,70<br>0,82<br>2,94<br>2,49 | 13,90<br>1 <b>4</b> ,30<br>—<br>13,77 | 1,42<br>1.20<br>—<br>2,88 |

| Geglühter Yttrotantalit                              |                                                 | Geglühter                                      | Geglühter Yttrotantalit                     |  |  |  |  |   |                              | Geglühter                            |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|
| SG. 5,425                                            |                                                 | Fergusonit                                     | SG. 5,425                                   |  |  |  |  |   |                              | Fergusonit                           |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 13,15<br>49,36<br>2,52<br>1,19<br>11,23<br>7,16 | 6,40<br>45,13<br>0,15<br>0,48<br>25,25<br>9,96 | CeO<br>CaO<br>FeO<br>UO <sub>2</sub><br>LaO |  |  |  |  | • | 2,37<br>6,12<br>4,06<br>1,72 | 2,05<br>0,61<br>0,74<br>2,62<br>5,31 |  |

732 Tantal.

Darstellung. Durch Erhitzen des Fluortantalkaliums mit K in einem eisernen Tiegel und Ausziehen des gebildeten Fluorkaliums mit H<sub>2</sub>O (Berzelius, P. A. 4. 10). Nach Rose (P. A. 99. 65) erh. man 3 Thle. Fluortantalnatrium mit 1 Thl. Na in einem gut bedeckten Tiegel. Die Reduktion erfolgt unter Feuererscheinung, und das Ta bleibt beim Eintragen der Schmelze in H<sub>2</sub>O als schwarzes Pulver zurück. Man wäscht zuerst mit H<sub>2</sub>O und dann mit Weingeist aus. Bei Anwendung einer Decke von KCl entsteht nur wenig saures tantalsaures Natrium als Nebenprodukt. Entsteht auch neben saurem tantalsaurem Natrium beim Erhitzen von glühendem Natriumtantalat in P-Dampf.

Eigenschaften. Schwarzes, unter dem Polirstahl einen eisengrauen, metallischen Glanz annehmendes Pulver (Berzelius), SG. 10,08 nach Rose (enthielt noch Natriumtantalat), nach dem Glühen im H-Strome 10,78. Verbrennt an der Luft erh. unter starker Feuererscheinung zu Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. In HCl, HNO<sub>3</sub>, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und in Königswasser unlösl., in einem Gemenge von HNO<sub>3</sub> und HFl lösl. (Berzelius, H. Rose). Nach Berzelius auch in HFl unter H-Entwickelung lösl. Bildet in Cl erh. unter Erglühen flüchtiges Tantalchlorid. Alkalien wirken auf nassem Wege nicht ein, beim Schmelzen oxydirend.

Erkennung. Säuren fällen aus den Lsgn. der tantalsauren Verbindungen Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, am besten fällt H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Konz. Lsgn. von tantalsaurem Alkali werden durch HCl gefällt, überschüssige HCl löst die gefällte Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Phosphorsäure bringt selbst in sehr verd. Lsgn. eine Fällung hervor, As<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> opalisiren die Lsg. nur. Essigsäure und Bernsteinsäure erzeugen ebenfalls Niederschläge; Weinsäure, Traubensäure und Citronensäure nicht. K<sub>1</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> gibt in salzsauren Lsgn. der tantalsauren Alkalien einen gelben Niederschlag, K<sub>3</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> einen weisslichgelben. Gerbstofflsg. erzeugt in den salzsauren Lsgn. einen lichtgelben Niederschlag. Zn und HCl wirken sehr langsam reduzirend unter Blaufärbung der Lsg. ein, Cu bewirkt keine Blaufärbung. Schmelzendes Phosphorsalz löst Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zu einem klaren, farblosen Glase (Unterschied von SiO<sub>2</sub>) bei starkem Gehalt an Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit einem Stich ins Gelbliche. Eisenvitriol färbt die Perle in der inneren Flamme nicht blutroth. Schmelzender Borax gibt mit Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ein klares, farbloses Glas, welches durch viel Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> getrübt wird.

Atomgewicht. Nach H. Rose durch Analyse des Tantalchlorids 175,00, nach Marignac durch Analyse von Fluortantalkalium im Mittel von vier Bestimmungen 182,67, durch Analyse des Fluortantalammoniums 182. Nach Seubert und Meyer 182.

## Tantal und Sauerstoff.

Es sind zwei Tantaloxyde bekannt: Tantaltetroxyd Ta<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und Tantalpentoxyd Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, von denen das letztere ein Hydrat H<sub>4</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>7</sub> bildet. Das von Hermann (J. pr. [2] 5. 69) beschriebene Dioxyd Ta<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, durch Einwirkung von K auf Kaliumtantalfluorid erhalten, ist nicht mit Sicherheit bekannt.

#### Tantaltetroxyd.

Ta<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; MG. 427; 100 Thle. enthalten 85 Ta, 15 O.

Wird durch heftiges Glühen von Ta<sub>3</sub>O<sub>5</sub> in einem Kohletiegel von sehr geringem Durchmesser erhalten; poröse, dunkelgraue Masse, welche Glas ritzt, sich schleifen lässt und zerrieben ein dunkelbraunes, nicht metallglänzendes Pulver bildet. Säuren, selbst Gemische von HNO<sub>3</sub> und HFl, greifen Ta<sub>2</sub>O<sub>4</sub> nicht an. Beim Glühen entsteht Tantalpentoxyd, beim Schmelzen mit KOH Kaliumtantalat (Berzelius, P. A. 4. 20).

### Tantalpentoxyd.

Tantalsäureanhydrid.

Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>; MG. 443,8; 100 Thle. enthalten 82 Ta, 18 O.

Bildung und Darstellung, Durch Rösten von Schwefeltantal. Durch Zerlegen von Tantalchlorid mit H<sub>2</sub>O. Zersetzen von Tantalfluorid oder Tantaldoppelfluoriden mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Auskochen mit H<sub>3</sub>O.

Technische Darstellung. Man schmilzt nach Berzelius ein inniges Gemenge von 1 Thl. Tantalit oder ein anderes tantalsäurereiches Mineral mit 6 bis 8 Thln. primärem Kaliumsulfat im Pt-Tiegel; nach Marignac (A. ch. [4] 8. 62) ein Gemenge von 3,5 Tantalit mit 10 Thln. primärem Kaliumsulfat im Fe-Tiegel, kocht die fein gepulverte Schmelze mit H<sub>2</sub>O, digerirt dann mit Schwefelammonium, filtr., kocht den Rückstand mit konz. HCl, dekantirt und wäscht die Tantalsäure mit siedendem H<sub>2</sub>O aus. Durch Glühen, Auflösen in HFl und Abdampfen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entfernt man SiO<sub>2</sub>. Ueber die Trennung von Niobsäure siehe Niob (Graham-Otto, 1881. 2. Abth. 1226).

Eigenschaften. Weisses, unschmelzbares, feuerbeständiges Pulver. Geringe Mengen Niobsäure machen es gelb. Wird durch Schmelzen mit B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder Phosphorsalz im Porzellanofen kryst. Rhombische Prismen (Ebelmen, A. ch. [3] 33. 34; Nordenskjöld und Chydenius, J. 1860. 145). SG. 7,35 (schwach geglüht), zur Weissglut erh. 8,01(Marignac, A. ch. [4] 9. 254). Durch Glühen des aus dem Chlorid durch Behandeln mit H<sub>2</sub>O erhaltenen Hydrats bildet es eine glasig amorphe Masse vom SG. 7,28. Löst sich schwer in schmelzendem, primärem Kaliumsulfat und Ammoniumsulfat. In Säuren lösl. (Berzelius), mit Fluorammonium erh. vollständig flüchtig. Beim Glühen in H bleibt Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> weiss, in H<sub>2</sub>S-Gas färbt es sich bei heftigem Glühen grau unter Bildung von geringen Mengen Schwefelmetall (H. Rose, P. A. 69, 124). In schmelzendem Aetzkali unter Bildung von Kaliumtantalat lösl., die Schmelze ist vollständig in H<sub>2</sub>O lösl. Beim Schmelzen mit NaOH entsteht Natriumtantalat, welches erst nach dem Auswaschen des NaOH in H2O lösl. wird.

734 Tantal.

#### Tantalsäure.

 $H_4Ta_2O_7$ ; MG. 479,72; 100 Thle. enthalten 92,5  $Ta_2O_5$ , 7,5  $H_2O$ .

Bildung und Darstellung. Wird durch Zersetzen von Tantalchlorid mit H<sub>2</sub>O erhalten. Kryst. bei allmählichem Anziehen von H<sub>2</sub>O aus der Luft. Das so gewonnene Hydrat enthält immer noch HCl. welche man durch langes Waschen mit H<sub>2</sub>O, dem man etwas NH<sub>3</sub> zusetzt, entfernt (H. Rose, P. A. 74. 245). Man leitet durch die Lsg. von Natriumtantalat (Na<sub>8</sub>Ta<sub>6</sub>O<sub>19</sub>) SO<sub>2</sub> und wäscht das nach kurzer Zeit abgeschiedene Hydrat mit ammoniakalischem H<sub>2</sub>O (H. Rose, P. A. 100. 436). Durch Behandeln der Tantalschwefelsäure mit NH<sub>3</sub>.

Eigenschaften. Weisses, amorphes oder kryst. Pulver, guter Leiter der Elektrizität. Das getrocknete Hydrat zeigt bei schwachem Rothglühen, unter H<sub>2</sub>O-Abgabe, eine lebhafte Lichterscheinung, welche durch langes Auswaschen mit heissem H<sub>2</sub>O vermindert wird. Es verliert bei 100° 6 bis 7,8 H<sub>2</sub>O (berechnet 7,5). Das durch Auswaschen der Tantalschwefelsäure mit NH<sub>3</sub> erhaltene Hydrat zeigt beim Glühen keine Lichterscheinung. In HFl (H. Rose) und in viertelges. oxalsaurem Kalium lösl. (Gahn, Berzelius und Eggertz, Schw. 16. 437). Im Entstehungsmoment ist das Hydrat in Säuren lösl., und daraus wieder durch NH<sub>3</sub> fällbar; treibt aus wässerigen Lsgn. kohlensaurer Alkalien keine CO<sub>2</sub> aus.

Die tantalsauren Salze (Tantalate) lassen sich von dem Hydrate HTaO<sub>3</sub> und der Hexatantalsäure H<sub>8</sub>Ta<sub>6</sub>O<sub>19</sub>[= Ta<sub>6</sub>O<sub>11</sub>(OH)<sub>8</sub>] ableiten. Die Salze des ersten Hydrats sind in H<sub>2</sub>O unlösl., von denen der Hexatantalsäure sind nur die Alkalimetalle lösl. CO<sub>2</sub> scheidet aus den Lsgn. unlösl. Salze ab. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bringt in den Lsgn., auch wenn sie verd. sind, eine Fällung hervor, welche die Flüss. opalisirend macht und in erw. HCl etwas lösl. ist.

### Tantal und Chlor.

#### Tantalchlorid.

TaCl<sub>5</sub>; MG. 361,8; 100 Thle. enthalten 50,3 Ta, 49,7 Cl.

Bildung und Darstellung. Bildet sich beim Erwärmen des Ta in Cl unter Feuererscheinung (Berzelius). Beim Ueberleiten von trockenem Cl über Schwefeltantal bei gewöhnlicher T. oder unter Erwärmen. Durch Glühen eines Gemenges von Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Kohle in trockenem Cl. Man mischt die Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit Stärkemehl oder Zucker und erh. unter Abschluss der Luft. Die erhaltene gepulverte Masse bringt man im glühenden Zustande in eine glühende, in einem Verbrennungsofen liegende Glasröhre und erh., solange noch H<sub>2</sub>O entweicht, im CO<sub>2</sub>-Strome (getrocknet durch CaCl<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Man lässt im CO<sub>2</sub>-Strome erkalten, treibt nun die CO<sub>2</sub> durch Cl aus, erh. im Cl-Strome und leitet nach dem Erkalten trockene Luft durch das Rohr. Anwesenheit von Wolframsäure färbt das Chlorid roth. Durch gelindes Erhitzen lässt

sich dieses rothe Wolframchlorid von dem TaCl<sub>5</sub> trennen. Bei Gegenwart von Zinnchlorid bilden sich zu Anfang der Reaktion gelbliche Tropfen von SnCl<sub>4</sub> (H. Rose und Weber, P. A. 69, 115; 90, 458).

Eigenschaften. Gelb, etwas heller als Niobchlorid, sublimirt in Nadeln und Prismen (Blomstrand, Acta Univers. Lund. 1864), schmilzt bei 211,3°, Sied. 241,6° unter 753 mm Druck (Deville und Troost, C. r. 64. 294), D. 12,8 (bei 360°). Sehr hygroskopisch, stösst an der Luft Dämpfe von HCl aus, zerfliesst aber nicht. Frisch bereitet zischt es in Berührung mit H<sub>2</sub>O und zerfällt in Tantalsäure und HCl zu einer durch gelöste H<sub>4</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>7</sub> opalisirenden Flüss., welche auch nach dem Kochen schwer zu filtriren ist. Zusatz von NH3 erleichtert das Filtr. HCl löst TaCl<sub>5</sub> in der Kälte zur trüben, nach längerer Zeit gelatinirenden Flüss., die Lsg. färbt Curcuma schwach bräunlich. Kaltes H.O nimmt aus dieser Gallerte nur Spuren von Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> auf, die dann auch beim Kochen aufgelöst bleiben. Kochende HCl löst TaCl<sub>5</sub> unvollständig, die Lsg. gelatinirt nicht beim Erkalten. Bei Zusatz von H<sub>2</sub>O löst sich alles zu opalisirender Flüss., die beim Kochen nicht weiter getrübt wird. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bewirkt in derselben einen voluminösen Niederschlag, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst TaCl<sub>5</sub> in der Kälte unter Entwickelung von HCl zu einer nicht völlig klaren Flüss., die sich beim Kochen stark trübt nnd beim Erkalten zu einer weissen, opalisirenden Gallerte gerinnt. In kochender Kalilauge ist TaCl<sub>5</sub> theilweise lösl., in K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> nicht (H. Rose, P. A. 69, 120; 99, 76). H<sub>2</sub>S zersetzt TaCl<sub>5</sub> unter Bildung von Schwefeltantal (H. Rose, P. A. 99. 587). In absolutem Alk. lösl. Die Lsg. wird auch beim Kochen durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nur gefällt, wenn der Alk. durch Auswaschen mit H2O entfernt ist. Mit den Chloriden der Alkalimetalle bildet TaCl<sub>5</sub> keine Doppelsalze (H. Rose, P. A. 99, 77).

## Tantal und Brom.

#### Tantalbromid.

TaBr<sub>5</sub>; MG. 581,8; 100 Thle. enthalten 31,2 Ta, 68,8 Br.

Entsteht bei Einwirkung von Br-Dampf auf ein starkglühendes Gemenge von  $Ta_2O_5$  und Kohle. Die atmosphärische Luft ist vorher durch  $CO_2$  zu entfernen, durch nachheriges Erwärmen in  $CO_2$  wird das braune Bromid von überschüssigem Br befreit und nimmt eine gelbe Farbe an. Flüchtig, dem Chlorid ähnlich, zersetzt sich mit  $H_2O$  in Tantalsäure und HBr (H. Rose).

## Tantal und Fluor.

#### Tantalfluorid.

TaFl<sub>5</sub>; MG. 277,3; 100 Thle. enthalten 65,6 Ta, 34,4 Fl.

Nur in Lsgn. bekannt. Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> löst sich in wässeriger HFl unter Bildung von TaFl<sub>5</sub>, aus welcher Lsg. weder beim Kochen noch durch

736 Tantal.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> gefällt wird. Nach Berzelius entsteht bei der Lsg. eine Doppelverbindung. Beim Verdampfen der Lsg. bedeutend flüchtig. H. Rose erhielt bei vorsichtigem Verdampfen einer an Tantalsäure reichen Lsg. Kryst., die sehr llösl. waren und geglüht Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> zurückliessen. Marignac (A. ch. [4] 9. 276) erhielt beim Verdunsten im Vakuum Tantaloxyfluorid als weisse, amorphe, fast unlösl. Masse, dann undeutliche Kryst. von Fluortantal. NH<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. des Fluorids Tantalsäure. Geglühtes Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ist in HFl unlösl., ist jedoch beim Glühen mit Fluorammonium flüchtig. TaFl<sub>5</sub> bildet mit Fluormetallen Doppelfluoride oder Fluortantalate.

Kaliumtantalfluorid K<sub>2</sub>TaFl<sub>7</sub>. Man versetzt die warme Lsg. der Tantalsäure in HFl mit KOH bis zum beginnenden Niederschlag und lässt erkalten (Berzelius). Man digerirt die durch Schmelzen mit primärem Kaliumsulfat erhaltene Tantalsäure, welche abwechselnd mit H<sub>2</sub>O und mit NH<sub>3</sub> ausgewaschen ist, mit KFl, filtr. durch einen silbernen Trichter und dampft ab (H. Rose, P. A. 99, 488). Wasserfreie Schuppen (Berzelius). Sehr kleine, luftbeständige Nadeln (H. Rose). Rhombisch, isomorph mit der entsprechenden Niobver-pitirt bei gelinder Hitze, schmilzt leicht unter Entwickelung eines Rauches. Wird beim Weissglühen in Pt-Gefässen nicht zersetzt. Verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entwickelt HFl (Berzelius), selbst beim Abdampfen zur Trockne entweicht kein Fluortantal (H. Rose, Marignac). K zersetzt es unter Feuererscheinung in Ta und KFl (Berzelius). Schwerlösl. in kaltem, leichter im heissem H<sub>2</sub>O. Längeres Kochen der Lsg. bewirkt die Abscheidung von Kaliumtantaloxyfluorid K4Ta4O5Fl14 als weisses Pulver. Dasselbe ist unlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in HFl. Die Bildung des Oxyfluorids unterscheidet Ta von Nb (Marignac, A. ch. [4] 9. 268).

Natriumtantalfluorid Na<sub>2</sub>TaFl<sub>7</sub> + H<sub>2</sub>() wird durch Auflösen von Natriumhexatantalat (Na<sub>8</sub>Ta<sub>6</sub>O<sub>19</sub> + 25 H<sub>2</sub>O) in HFl erhalten; klare, achtseitige Tafeln des rhombischen Systems (P, oP,  $\approx$ P, ½ P $\approx$  und  $\approx$ P $\approx$ ), welche H<sub>2</sub>O schon unter 100° verlieren (Marignac).

Na TaFl, erhält man als Nebenprodukt bei der Darstellung des Na TaFl, in undeutlichen Körnern (Marignac), luftbeständig, raucht

stark im Pt-Löffel, unschmelzbar, llösl. in H<sub>2</sub>O.

Ammoniumtantalfluorid (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>TaFl<sub>7</sub>. Man versetzt eine saure flusssaure Lsg. von Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit NH<sub>3</sub> bis zum bleibenden Niederschlag und dampft ein; dünne, wasserfreie, tetragonale Blättchen (P und oP). verliert bei 100° in der ersten Stunde unbedeutend an Gewicht, nach längerer Zeit mehr, indem die Kryst. undurchsichtig werden. Beim schnellen Erhitzen stark decrepitirend (Marignac). Llösl. in H<sub>2</sub>O, lässt sich umkryst.; die Lsg., längere Zeit erwärmt, trübt sich unter Abscheidung eines weissen Pulvers (Marignac).

Ammoniumtantaloxyfluorid (NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>TaOFl<sub>6</sub> entsteht durch Auflösen von Tantalsäure in konz. Lsg. von wässerigem Fluorammonium; Reguläroctaëder, llösl. in H<sub>5</sub>O.

### Tantal und Schwefel.

#### Tantaltetrasulfid.

Ta<sub>2</sub>S<sub>4</sub>; MG. 491,9; 100 Thle. enthalten 73,9 Ta, 26,1 S.

Wird durch Leiten von  $CS_2$ -Dampf über fast weissglühendes  $Ta_2O_5$ , oder aus  $H_2S$ -Gas und Tantalchloriddampf bei Glühhitze erhalten (H. Rose, Gilb. 73. 139; P. A. 15. 145; 99. 575); schwarz, im Achatmörser gerieben, metallglänzend messingfarbig. Aus dem Chlorid dargestellt, bisweilen in messinggelben, dem Schwefelkies ähnlichen Krusten. Guter Leiter der Elektrizität. Beim Rösten an der Luft entsteht  $Ta_2O_5$ , beim Erhitzen im Cl-Strom Tantalchlorid und Chlorschwefel. HCl greift  $Ta_2S_4$  nicht an, beim Kochen mit HNO $_3$  entsteht  $Ta_2O_5$ . Konz.  $H_2SO_4$  wirkt beim Erhitzen langsam ein. Mit KOH geschmolzen entsteht Kaliumsulfid und Kaliumtantalat.

#### Tantal und Stickstoff.

Tantalnitrid (Stickstofftantal) Ta<sub>3</sub>N<sub>5</sub> (A. Joly, C. r. 82, 1195; Bl. [2] 25, 506). Bildet sich schon bei gewöhnlicher T., wenn TaCl<sub>5</sub> NH<sub>3</sub> absorbirt. Entsteht durch Erhitzen dieses Absorptionsproduktes in einer NH<sub>3</sub>-Atmosphäre bis zur Sublimations-T. des NH<sub>4</sub>Cl als amorphe, ockergelbe Masse. Erh. man stärker im völlig trockenen NH<sub>3</sub>-Strome, so entsteht TaN in schwarzen Krusten, welches mit H<sub>2</sub>O gewaschen zu einem schwarzen Pulver zerfällt.

Beim Reiben metallglänzend, zeigt kryst. Struktur, Leiter der Elektrizität. Verbrennt an der Luft erh. unter Erglühen zu weissem  $Ta_2O_5$  und wird durch siedende  $HNO_3$  oder Königswasser fast gar nicht, durch Salpeterflusssäure schon in der Kälte unter Entwickelung rother Dämpfe zersetzt. Entwickelt mit KOH geschmolzen reichlich  $NH_3$  (H. Rose, P. A. 100, 146). Durch heftiges Glühen von  $Ta_2O_5$  mit Kohle wurde 10TaC, TaN erhalten (A. Joly, C. r. 82, 1195; Bl. soc. chim. [2] 25, 506).

# Tantal und Kalium.

Kaliumhexatantalat  $K_8Ta_6O_{19} + 16H_2O$  entsteht beim Schmelzen von  $Ta_2O_5$  im Ag-Tiegel mit 2 bis 3 Thln. natronfreiem KOH, Auslaugen der Schmelze mit  $H_2O$  und Verdunsten der filtr. Lsg. im Vakuum (Marignac, A. ch. [4] 9. 259). Durch Schmelzen von  $Ta_2O_5$  mit 4 bis 5 Thln.  $K_2CO_3$  bei hoher T. Die mit heissem  $H_2O$  erweichte Masse lässt man unter einer Glocke neben  $H_2O$  abtropfen, wobei  $K_2CO_3$  zerfliesst, löst den Rückstand in  $H_2O$ , filtr. (um saures Salz zu entfernen) und lässt im Vakuum verdunsten. Man löst  $Ta_2O_5$  in KOH und verdunstet im Vakuum. Klare, glänzende Kryst. des monoklinen

738 · Tantal.

Systems ( $\infty P$ , oP), luftbeständig, unzersetzt in warmem H<sub>2</sub>O lösl. und im Vakuum wieder daraus kryst. Beim Kochen an der Luft scheiden sich aus der Lsg. saure Salze ab (Marignac). Bei längerem Kochen geht viel KOH in Lsg.

Kaliummetatantalat KTO<sub>3</sub> entsteht durch Glühen des Hexatantalates und darauffolgendes Behandeln mit H<sub>2</sub>O oder durch Glühen von K<sub>8</sub>Ta<sub>6</sub>O<sub>19</sub> + 16 H<sub>2</sub>O mit Ammoniumkarbonat, wobei ein Viertel des K in Lsg. geht; der Rückstand enthält 80 Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 18,44 K<sub>2</sub>O (Rechn. 82,53 und 17,47) (H. Rose).

K<sub>6</sub>Ta<sub>14</sub>O<sub>38</sub> entsteht bei wiederholtem Glühen des Hexatantalats mit NH<sub>4</sub>Cl und bleibt beim Ausziehen mit H<sub>2</sub>O zurück (H. Rose). Nach Hermann (J. pr. 113. 82) soll dieses Salz etwas K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> enthalten haben.

#### Tantal und Natrium.

Natriumhexatantalat  $Na_8Ta_6O_{19} + 25H_2O$ . Man schmilzt 1 Thl. Tantalsäure mit 2NaOH, wäscht mit H2O das überschüssige NaOH aus. löst den Rückstand in heissem H<sub>2</sub>O und kryst., indem man die klare Lsg. des Salzes und eine Lsg. von NaOH über einander schichtet. Die abgeschiedenen Kryst. werden zuerst mit schwachem, dann mit starkem Weingeist gewaschen, bis die Waschflüss. nicht mehr alkalisch reagirt (H. Rose, P. A. 101, 12). Kleine, sechsseitige Tafeln (H. Rose) von Perlglanz. Nach Marignac (A. ch. [4] 9. 265) hexagonale Täfelchen mit zugeschärften Rändern (P, oP). Bei 100° oder noch schwächerem Erhitzen entweicht alles H<sub>2</sub>O bis auf 2 bis 4% unter Zersetzung des Salzes. Beim Glüben entweicht noch etwas H<sub>2</sub>O, leichter bei Gegenwart von Ammoniumkarbonat unter Aufnahme von CO<sub>2</sub>. Bei plötzlichem Glühen entweicht alles H<sub>2</sub>O. Unschmelzbar. 1 Thl. Salz löst sich in 493 Thln. H<sub>2</sub>O von 13,5°, in 162 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O. Die Lsg. bläut Lackmuspapier. Verändert sich nicht beim Kochen, wenn das verdampfende H<sub>2</sub>O ersetzt wird. In Weingeist wlösl. CO<sub>2</sub> bildet erst nach längerer Zeit einen voluminösen Niederschlag, ähnlich verhält sich H<sub>2</sub>S.

Natriummetatantalat NaTa $O_3$ , durch Glühen des Hexatantalates für sich (Marignac) oder mit Ammoniumkarbonat und Auslaugen der Schmelze mit  $H_2O$  erhalten. Man dampft  $Na_8Ta_6O_{19}+25\,H_2O$  mit NaOH ein. wäscht mit  $H_2O$  aus und glüht den Rückstand. Durch Zersetzen der wässerigen Lsg. desselben Salzes mit wässerigem Weingeist, Auswaschen mit starkem Weingeist und Glühen. Dem Waschwasser setzt man etwas Ammoniumkarbonat hinzu. Durch Schmelzen von 1 Thl.  $Ta_2O_5$  mit 2 Thln.  $Na_2CO_3$  und Auslaugen mit  $H_2O$ .

Ein saures Salz will H. Rose beim Einleiten von CO<sub>2</sub> oder H<sub>2</sub>S in die wässerige Lsg. des Hexatantalates erhalten haben.

## Tantal und Ammonium.

Ammoniumhexatantalat (NH<sub>4</sub>)<sub>8</sub>Ta<sub>6</sub>O<sub>19</sub> + H<sub>2</sub>O wird durch Fällung des Natriumhexatantalates mit NH<sub>4</sub>Cl erhalten. Gegenwart von freiem kohlensaurem Alkali verzögert die Fällung.

## Tantal und Baryum.

Baryumhexatantalat Ba<sub>4</sub>Ta<sub>6</sub>O<sub>19</sub> + 6H<sub>2</sub>O fällt auf Zusatz von BaCl<sub>2</sub> zu wässerigem Natriumtantalat als flockiger Niederschlag (H. Rose). Zeigt nach dem Trocknen bei 100° und darauffolgendem Glühen lebhafte Feuererscheinung, schmilzt nicht, verliert aber alles H<sub>2</sub>O.

# Tantal und Magnesium.

Magnesiumhexatantalat  $Mg_4Ta_6O_{19} + 9H_2O$  wird durch Wechselzersetzung als flockiger, kryst. werdender Niederschlag erhalten (H. Rose, P. A. 102. 61). Zeigt beim Glühen keine Feuererscheinung.

# Legirungen des Tantal.

Tantalaluminium TaAl<sub>3</sub>. Man schmilzt 1 Thl. Kaliumtantal-fluorid im Kohletiegel mit 15 Thln. Aluminiumfeile bei sehr hoher T. und behandelt den Regulus mit kalter HCl, bis die Entwickelung von H aufhört.

Eisenglänzendes, fast schwarzes Krystallpulver vom SG. 7,02. Nimmt beim Glühen an der Luft kaum an Gewicht zu, wird aber dabei bronzefarben und irisirend. HNO<sub>3</sub>, Königswasser oder verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sind in der Kälte ohne Einwirkung. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> greift beim Kochen, primäres Kaliumsulfat beim Schmelzen, HFl in der Kälte an (Marignac, N. Arch. ph. nat. 31, 101).

Gadebusch.

# Niobium.

#### Niob.

Nb; AG. 93,7; MG. 187,4; W. 5.

Geschichtliches. Von Hatschett 1801 (Cr. A. 1802, 1. 197, 257, 352) in einem Columbit von Massachusetts (Nordamerika) als ein neues Metall (Columbium) erkannt; die daraus dargestellte Säure nannte er Columbinsäure (H. Rose, P. A. 70. 572; 71. 157; 72. 155, 471; 74. 85; 104. 310, 432, 581; 105. 424; 111. 193, 426; 112. 468, 549; 113. 105, 292; 118. 9, 33, 406, 497; R. Hermann, J. pr. 83. 106; 84. 317; 95. 65; 103. 128; 97. 350; 99. 21, 279; 100. 385; 102. 399; 103. 127; 107. 129; 2. [2] 108; 3. 373; 4. 178; Damour und Deville, Inst. 1861. 152; C. r. 53. 1044; Deville und Troost, C. r. 56. 891; 60. 1124; 64. 294. Wollaston 1809 (Schw. 1. 520) und Berzelius (Schw. 16. 437) hielten die Culumbinsäure mit der von Eckeberg aus dem Tantalit dargestellten Säure für identisch (P. A. 4. 6; Klapproth, Chem. Wörterbuch). 1844 und 1846 wies H. Rose nach, dass die obigen Mineralien Gemenge verschiedener Säuren, besonders Niobsäure und Tantalsäure enthielten. 1853 untersuchte Rose seine im Columbit gefundene dritte Säure, die Pelopsäure, und nahm in derselben eine andere Oxydationsstufe des Nb (P. A. 90. 456) an. 1856 wies Hermann im Kimitotantalit neben Tantalsäure auch Niobsäure, 1857 im Columbit von Bodenmais neben Niobsäure Tantalsäure nach. 1864 erkannten Blomstrand (Acta Univers. Lund. 1864, 1865; J. pr. 97. 37; J. 1865. 207, 895; 1866. 944) und Marignac (A. ch. [4] 8. 5; 9. 249; J. pr. 101. 459) durch Untersuchungen der Clund Fl-Verbindungen Rose's Unterniobverbindungen dungen der Niobsäure, und seine Niobverbindungen als Gemenge von Niob- und Tantalsäureverbindungen. Nach Marignac ist Rose's Unterniobfluorid ein Oxyfluorid NbOFl<sub>3</sub>. Das von Kobell (Sitzungsber. d. Bayr. Akad. 1860; J. pr. 83. 193, 449; A. 119. 283) 1860 in Niobmineralien entdeckte Dianium, sowie Herman's Ilmenium erwiesen sich als Gemenge von Nb und Ti, ebenso wurde die Existenz des Neptuniums hinfällig (J. pr. [2] 15. 105).

Vorkommen. In der Natur meist in Begleitung von Tantal (Wöhler, Mineralanalyse, Göttingen 1861. 143). Tantalfrei sind:

Euxenit (Scheerer)  $2R(R = Y, Er. U.Ce)TiO_3 + RNb_2O_6 + 6H_2O;$  Wöhlerit  $9RSiO_5 + 3RZrO_3 + RNb_2O_6(R = Ca, Na_2, Fe)$ , Aeschynit  $R_3Nb_3(TiTh)_4O_{20}$  (Rammelsberg), Polykras  $4RTiO_3 + RNb_2O_6 + 2H_2O$  (Scheerer, Rammelsberg), Pyrochlor (NbO<sub>2</sub> + TiO<sub>2</sub> + ThO<sub>2</sub> + CaO + CeO + FeO + HgO + Na<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O). In den Columbiten von Grönland, Massachusetts und Bodenmais FeNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> oder mFeNb<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + nFeTa<sub>2</sub>O<sub>6</sub> mit vorwaltendem Niobat (H. Rose, Blomstrand, Marignac und Rammelsberg), Fergusonit  $R_3(Nb, Ta)_2O_8$ ; Tapiolith, FeO (TaNb)<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.

Es enthält nach Blomstrand:

|                                                      | Columbit<br>von<br>Grönland                                    | Columbit<br>von<br>Massa-<br>chusetts                                      | Columbit<br>von<br>Boden-<br>mais                      |                                                                                                                                                                                                                                          | Pyrochlor<br>von Miask<br>nach<br>Rammelsberg                                     | Pyrochlor<br>vom Kaiser-<br>stuhl nach<br>Knop und<br>Rammelsberg              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 77,95<br>0,13<br>0,73<br>17,33<br>3,28<br>0,13<br>0,23<br>0,12 | 28,55 51.53 0,76 0,34 13,54 4,55 0,34 0,42 H <sub>2</sub> O = <b>0,1</b> 6 | 56,43<br>1,07<br>0,58<br>15,82<br>2,39<br>0,28<br>0,40 | $egin{array}{c cccc} Nb_2O_5 & . & . \\ TiO_2 & . & . & . \\ ThO_2 & . & . & . \\ CeO & . & . & . \\ CaO & . & . & . \\ MgO & . & . & . \\ FeO & . & . & . \\ Na & . & . & . \\ Fl & . & . & . \\ Gl\"{u}hverlust \\ \hline \end{array}$ | 53,19<br>10,47<br>7,56<br>7,00<br>14,21<br>0,22<br>1,84<br>3,71<br>(3,06)<br>0,07 | 62,18<br><br>3,00<br>6,69<br>16,00<br>0,40<br>1,80<br>5,58<br>(6,32)<br>K 4,23 |

Im Pyrochlor ist fast ausschliesslich Niobsäure enthalten. In kleineren Mengen findet sich Nb in Wolframerzen.

Darstellung. Blomstrand will das Metall durch Reduktion von Niobchlorid vermittelst H als spiegelnden, metallgrauen Ueberzug erhalten haben. Nach Roscoe leitet man ein Gemisch von H und Pentachloriddampf wiederholt durch eine glühende Glasröhre und erh. die erhaltene stahlgraue Kruste nochmals stark in reinem H. Das Nb enthält dann nur 0,27 H, etwas Chlorid und Oxyd.

Eigenschaften. Stahlgrau, SG. 7,06 bei 15°, verbrennt beim Glühen an der Luft und bei gelindem Erwärmen in Cl. In HCl, HNO<sub>3</sub> und Königswasser kaum lösl., in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beim Erwärmen llösl. AG. nach Rose (P. A. 104. 434; 108. 275) durch Analyse von Niobchlorid zu 103, durch Analyse von Oxychlorid zu 98,3 gefunden, nach Blomstrand (Acta Univ. Lund. 1864) durch Analyse des Niobchlorids zu 96,67 (Cl-Bestimmung) und 96,16 (aus der Niobsäure); nach Marignac (A. ch. [4] 8. 16, 28) durch Analyse des umkryst. Kaliumnioboxyfluorid 2KFl, NbOFl<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O zu 94. Meyer und Seubert berechnen es zu 93,7. Die Verbindungen des Nb lassen es fünfwerthig erscheinen.

Erkennung. Die niobsauren Verbindungen (Alkalien) werden schon bei langem Durchleiten von  $CO_2$  unter Bildung voluminöser Niederschläge zersetzt. Ammoniumsulfat und  $NH_4Cl$  geben anfangs keine Fällung, bei überschüssigem  $NH_4$ -Salz einen dicken, volumi-

742 Niobium.

nösen Niederschlag. BaCl, und CaCl, liefern weisse, in H<sub>2</sub>O und NH<sub>4</sub>-Salzen unlösl. Niederschläge. Magnesiumsulfat gibt einen weissen, sich leicht absetzenden Niederschlag. AgNO<sub>3</sub> fällt weissgelb, Quecksilberoxydulnitrat im Ueberschuss gelb, HgCl<sub>2</sub> eine milchweisse Gallerte, Quecksilberoxydnitrat weiss, CuSO<sub>4</sub> grün. Säuren fällen Niobsäure. Orthophosphorsäure fällt nur konz. Lsgn. der niobsauren Alkalien. Verd. HCN und wässerige Lsg. von KCN geben starke Niederschläge, Gerbsäure einen dunkelorangerothen Niederschlag. Schmelzender Borax löst geringe Mengen Niobsäure zu einem klaren Glase, ebenso Phosphorsalz, grössere färben das Glas in der inneren Flamme violett bis blau.

#### Niob und Wasserstoff.

Niobwasserstoff HNb, durch Reduktion von Kaliumniobfluorid NbFl<sub>5</sub>, 2KFl erhalten. Man schmilzt das Fluorid vorher mit KFl zusammen, schichtet es mit metallischem Na im offenen Eisentiegel unter einer Decke von Kochsalz und wäscht mit HFl-haltigem H<sub>2</sub>O aus (Marignac). Krüss und Nilsson (B. 1887, 1691) erhielten unter Anwendung der berechneten Menge Na HNb neben grossen Mengen Pentoxyd und zwar: 77,50 HNb, 21,53 Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 0,97 Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub>.

Schweres, graues Pulver, lösl. in konz. oder warmer verd. HFl unter Entwickelung von H, in HCl, HNO<sub>3</sub> und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unlösl., in konz. warmer H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und schmelzendem saurem Kaliumsulfat llösl., kochende Kalilauge greift HNb auch an. Beim Erhitzen an der Luft oder im O verbrennt HNb mit intensiver Lichterscheinung schon vor Rothgluthitze zu Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Bei nicht zu hoher Hitze gebildet, ist HNb ein tiefschwarzes Pulver vom SG. 6,6. Nach Krüss und Nilson (O. 1887. I. 391) ist die spez. Wärme:

T.-Grenze. Spez. Wärme. Mol.-Wärme. T.-Grenze. Spez. Wärme. Mol.-Wärme. 100 —0 0,0977 9,3 301,5—0 0,0871 8,3 210,5—0 0,0925 8,8 440 —0 0,0834 7,9

## Niob und Sauerstoff.

Man kennt drei Oxyde von Nb, Niobdioxyd Nb $_2$ O $_2$ , Niobtetroxyd Nb $_2$ O $_4$  und Niobpentoxyd Nb $_2$ O $_5$ .

## Niobdioxyd.

Nioboxydul.

 $Nb_2O_2$ ; MG. 219,2; 100 Thle. enthalten 85,5 Nb, 14,5 O.

Von H. Rose und Hermann als Metall angesehen, von Delafontaine (N. Arch. phys. nat. 27, 172) als Oxydul erkannt.

Darstellung. Durch Erhitzen von trockenem Kaliumnioboxyfluorid (welches mit 1 Thl. KCl zusammengeschmolzen ist) mit dünnen Natriumscheiben, unter einer Decke von KCl, in einem gut bedeckten Tiegel. Die erkaltete Schmelze wäscht man mit H<sub>2</sub>O und zuletzt mit weingeisthaltigem H<sub>2</sub>O aus (H. Rose, P. A. 104, 312). Durch Erhitzen der Dämpfe des Oxychlorids mit Mg-Draht oder durch Erhitzen von Kaliumniobat mit überschüssigem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in einem Graphittiegel bei 1200° erhält man kryst. Nb<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Eigenschaften. Schwarzes Pulver vom SG. 6,3 oder glänzende, anscheinend reguläre Krystalle (Deville und Troost, C. r. 60. 1221). Guter Leiter der Elektrizität. Oxydirt sich unter lebhafter Feuererscheinung beim Erhitzen an der Luft und nimmt dabei 20,61 bis 22,16% an Gewicht zu. Nach H. Rose bildet es im Cl-Gase unter Erglühen Oxychlorid. In HCl in feuchtem Zustande unter H-Entwickelung lösl., in HNO3 auch beim Erhitzen unlösl., in überschüssiger konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nach längerem Erhitzen mit bräunlicher Farbe lösl., welche Lsg. durch vieles H<sub>2</sub>O entfärbt wird. NH<sub>3</sub> fällt daraus einen bräunlichen Niederschlag. Schmelzendes, primäres Kaliumsulfat oxydirt es zu Niobsäure, die beim Behandeln der Schmelze mit H<sub>2</sub>O zurückbleibt.

#### Niobtetroxyd.

Nb<sub>2</sub>O<sub>4</sub>; MG. 251,2; 100 Thle. enthalten 74,6 Nb und 25,4 O.

Man erh. Niobpentoxyd 1,5 bis 2 Stunden bei starker Weissglut in einem raschen Strome von trockenem H und lässt in diesem erkalten (H. Rose); schwarzes, schwach bläulichscheinendes Pulver, bei gewöhnlicher T. luftbeständig, bei dunkler Rothglut unter Feuererscheinung zu weissem Niobpentoxyd verbrennend. Durch kaltes und kochendes H<sub>2</sub>(), HCl, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Königswasser nicht angreifbar. Kochende Kalilauge greift es wenig an (Delafontaine, J. 1866, 205).

## Niobpentoxyd.

Niobsäureanhydrid.

Unterniobsäure nach H. Rose; Niobige Säure nach Hermann.

 $Nb_2O_5$ ; MG. 267,2; 100 Thle. enthalten 70,0 Nb, 30,0 O.

Bildung und Darstellung. Bildet sich beim Erhitzen des Nioboxyduls, Nioboxyds oder Niobwasserstoffs an der Luft, beim Rösten des Ammoniumnioboxyfluorids oder Nioboxysulfürs; durch Zersetzen des Niobfluorids, Nioboxyfluorids oder der Verbindungen dieser Fluoride mit den Fluoralkalimetallen mit Vitriolöl, Auskochen mit H<sub>2</sub>O und Glühen. Aus dem Niobchlorid oder -oxychlorid durch Zerlegen mit reinem oder ammoniakalischem H<sub>2</sub>O und Glühen des Niederschlages. Aus niobsauren Salzen durch Schmelzen mit primärem Kaliumsulfat, Behandeln mit H<sub>2</sub>O und Glühen der zurückbleibenden H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub>-haltigen Niobsäure mit Ammoniumkarbonat (Wöhler, P. A. 48. 92).

744 Niobium.

Technische Darstellung. Man schmilzt feingepulverten Columbit von Grönland mit der dreifachen Menge primären Kaliumsulfats in einem Platin- oder Eisentiegel, zerreibt die geschmolzene Masse und digerirt mit vielem H<sub>2</sub>O. Die gebildeten Sulfate des K, Fe, MnO werden gelöst, wobei unreine (Fe<sub>2</sub>-, Sn-, Wo-haltige) Säure zurückbleibt. Dieselbe wird mit Schwefelammonium behandelt, wobei Schwefelzinn und Schwefelwolfram in Lsg. gehen und Fe in FeS verwandelt wird. Nach wiederholtem Auswaschen mit schwefelammoniumhaltigen H<sub>2</sub>O fügt man zur Zersetzung des FeS HCl hinzu und wäscht mit kochendem H<sub>2</sub>O aus (Berzelius). Niob- und Tantalsäure trennt man durch Lösen der unreinen Säure in HFl, Erhitzen bis zum Kochen und Versetzen mit Fluorwasserstoffkalium KHFl<sub>2</sub> (1 Thl. Säure, 0,25 Thl. KHFl<sub>2</sub>). Die sich nach dem Eindampfen bis zu einer bestimmten Konzentration (7 ccm 1 g der Säure enthaltend) ausscheidenden Nadeln von Kaliumtantalfluorid wäscht man solange aus, bis Galläpfeltinktur nicht mehr zinnoberroth, sondern rein schwefelgelb gefällt wird.

Durch weiteres Eindampfen der Mutterlauge erhält man Blättchen von Kaliumniobfluorid, welche nach öfterem Umkryst., Eindampfen mit  $H_2SO_4$ , Auskochen mit  $H_2O$  und nach Glühen des Rückstandes (unter Zusatz von Ammoniumkarbonat) reine  $Nb_2O_5$  liefern (Marignac, A. ch. [4] 8. 63). Bei Gegenwart von Titansäure kryst. man (Marignac, l. c. [4] 13. 28) die Fluorsalze aus sehr überschüssiger HFl um. Die hierbei gebildeten Doppelsalze sind mit Kaliumtitanfluorid nicht isomorph und viel leichter lösl. Krüss und Nilson (B. 1887. 1691) zersetzen die aus Fergusonit gewonnenen obigen Doppelfluoride durch anhaltendes Kochen mit  $H_2O$ . Es scheiden sich mikroskopisch kleine Kryst. von Fluoroxyniobat aus, die in der Flüss. unlösl. sind; die Mutterlauge gibt beim weiteren Eindampfen noch ein Fluoroxyniobat von der Zusammensetzung  $2KFl, 3NbO_2Fl$  (J. 1887. 577).

Aus Columbit. Man verdunstet fein gepulverten Columbit mit einer Lsg. von 3 Thln. Fluorwasserstoffkalium fast bis zur Trockne, schmilzt das Gemenge und löst die rosenrothe Masse in kochendem, flusssäurehaltigem H<sub>2</sub>O. Die sich ausscheidenden Kryst. werden in H<sub>2</sub>O gelöst und diese Lsg. gibt nach Behandlung mit H<sub>2</sub>S Fe- und Mn-freie Kryst. Im Grossen schmilzt man das Mineral mit 2 Thln. Fluorwasserstoffkalium, behandelt mit H<sub>2</sub>O, verdampft die filtr. Lsg. zur Trockne und erh. bis zur Verjagung der HFl mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Beim Kochen der verd. Lsg. fällt Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, welche durch Kochen mit Seignettesalz vom Fe, Mn, Wo und Sn (Gibbs, J. 1864. 685) befreit wird.

Eigenschaften. Weisses, amorphes, nicht flüchtiges Pulver, welches bei nicht starkem Erhitzen gelb und durch heftiges Erhitzen kryst. wird. Beim Glühen mit Borsäure entstehen grünliche, prismatische Kryst. (Ebelmann, A. ch. [3] 33.44), durch Erhitzen mit Borax im Porzellanrohre rhombische, optisch zweiachsige Tafeln (Nordenskjöld, P. A. 114.612), durch Erhitzen mit Borax im Perrotschen Ofen anscheinend tesserale Würfel (Knop, A. 159.56). Spez. Wärme nach Krüss und Nilson (O. 1887. I. 391)

T.-Grenze. Spez. Wärme. Mol.-Wärme. T.-Grenze. Spez. Wärme. Mol.-Wärme. 100 —0 0,1184 31,7 301,5—0 0,1243 33,3

 $100 -0 \quad 0,1184 \quad 31,7 \quad 301,5-0 \quad 0,1243 \quad 33,3 \\ 210,5-0 \quad 0,1184 \quad 31,7 \quad 440 -0 \quad 0,1349 \quad 36,1$ 

SG. 4,46 bis 4,53 (Marignac [4] 8. 19). Stark geglühtes Pentoxyd gibt mit primärem Kalium- oder Ammoniumsulfat geschmolzen eine klare Flüss., welche in H<sub>2</sub>O lösl. ist und beim Erhitzen alles Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> abscheidet. Geglühtes Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ist in heisser, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unlösl., ungeglühtes jedoch lösl. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O scheidet beim Erhitzen wieder alles Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> aus. Durch Einwirkung von H<sub>2</sub>S bei Weissglut entsteht Nioboxysulfid, durch wiederholtes Glühen mit NH<sub>4</sub>Cl etwas Nioboxychlorid (H. Rose, P. A. 112. 473). H schwärzt und reduzirt bei Glühhitze (H. Rose), bei Weissglut entsteht Nioboxyd (Delafontaine).

Niobsäure. Niobpentoxyd bildet mit H<sub>2</sub>O einige Hydrate, welche wechselnde Mengen H.O enthalten. Nach H. Rose (P. A. 112. 557) entsteht durch Erhitzen von Nioboxychlorid mit H2O unter Wärmeentwickelung ein amorphes, sehr voluminöses Hydrat. Aus dem Oxychlorid entsteht durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O ein kryst. Hydrat, welches jedoch wechselnde Mengen von H<sub>2</sub>O enthält.

 $Nb_6H_4O_{19} = 3Nb_2O_5.4H_2O$  erhielt Santesson (Bl. [2] 24. 52) durch Fällen einer salzsauren Lsg. von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit NH<sub>3</sub>. Enthält 8,04 bis 8,41 H<sub>2</sub>O.

 $\mathbf{Nb}_{6}\mathbf{H}_{14}\mathbf{O}_{22} = \mathbf{3Nb}_{2}\mathbf{O}_{5}.\mathbf{7H}_{2}\mathbf{O}$  durch Fällen einer siedenden Lsg. von Natriumniobat mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten, theor. 13,55 H<sub>2</sub>O, gefunden 13,79 bis 14 H<sub>2</sub>O (Santesson); durch Zersetzen der Schmelze von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und primärem Kaliumsulfat mit H<sub>2</sub>O; zeigt im letzteren Falle beim Glühen keine Lichterscheinung. Aus dem Oxychlorid dargestellt, weisses Pulver vom SG. 4,303, welches beim Glühen unter Lichterscheinung in Pentoxyd übergeht. Hält nach dem Trocknen bei 100° wechselnde Mengen H<sub>2</sub>O. Es entweichen:

> 2000 bei 150° 3000 4,47 5,75 7,8 H,O

(Marignac). Das durch Schmelzen hergestellte Hydrat ist in HFl leicht lösl. zu Niobfluorid (H. Rose). In kochender HCl wenig lösl., wird aber durch Behandeln mit dieser Säure in H2O lösl. (Marignac, A. ch. [4] 8. 16; Wöhler, P. A. 48. 92). Zn färbt diese Lsg. anfangs braun und gibt allmählich einen Niederschlag von Nb<sub>3</sub>O<sub>5</sub>(2Nb<sub>3</sub>O<sub>5</sub>  $= Nb_2O_2 + 2Nb_2O_4$ ). In KOH llösl., in NaOH unlösl., in Na,CO<sub>3</sub> llösl. (H. Rose, P. A. 113. 109, 114). Die Salze der Niobsäure (Niobate) leiten sich von den Hydraten:

H<sub>8</sub>Nb<sub>6</sub>O<sub>19</sub>, H<sub>6</sub>Nb<sub>4</sub>O<sub>13</sub>, H<sub>2</sub>Nb<sub>4</sub>O<sub>11</sub> und H<sub>4</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ab.

## Niob und Chlor.

#### Niobtrichlorid.

NbCl<sub>a</sub>; MG. 199,8; 100 Thle. enthalten 46,9 Nb, 53,1 Cl.

Wird durch langsames Leiten von Niobpentachloriddampf durch eine rothglühende Glasröhre erhalten. Kryst. Kruste oder lange Nadeln, welche Dichroïsmus zeigen. Ist nicht flüchtig, wird von H<sub>2</sub>O nicht angegriffen, von HNO3 leicht oxydirt. Beim Erhitzen im CO2-Strome entstehen Nioboxychlorid und CO.

746 Niobium.

#### Niobpentachlorid.

NbCl<sub>5</sub>; MG. 270,5; 100 Thle. enthalten 34,6 Nb, 65,4 Cl.

Darstellung. Durch Erhitzen eines Gemisches von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit überschüssiger Zuckerkohle im Strome von ganz luftfreiem Cl erhalten. Rose verkohlte zuerst die Säure mit Stärkemehl, zerrieb dann und glühte noch ein bis zweimal mit Zucker, zur Bildung von Kohle. Zur Entfernung aller Feuchtigkeit glüht man zuerst im CO<sub>2</sub>-Strome, lässt darin erkalten und fängt dann, nachdem man eine Stunde lang Cl über das Gemenge geleitet hat, allmählich an zu erhitzen. Sobald die Bildung des Chlorids eine vollständige ist, erh. man stärker, wobei das Chlorid in den kälteren Theil des Rohres sublimirt (H. Rose, P. A. 104, 433).

Eigenschaften. Gelbe Nadeln, welche bei 194° schmelzen (Deville und Troost, C. r. 64. 294), Sied. 240,5°, D. 9,6 (bei 360° genommen) (C. r. 56. 891), die Formel verlangt 9,38. In Gasform gelb, lässt sich in CS<sub>2</sub> sublimiren, ohne geschwärzt zu werden (H. Rose). H reduzirt es in starker Glühhitze zu Metall (Blomstrand, Acta Univers. Lund. 1864). H<sub>2</sub>O zersetzt es in HCl und Niobsäure, von der ein Theil gelöst bleibt (H. Rose), welche Lsg. durch schwaches Uebersättigen mit NH<sub>3</sub> und Ansäuern mit HNO<sub>3</sub> vollständig gefällt wird (Marignac). In HCl lösl., die Lsg. gerinnt allmählich. In Weingeist zur fast klaren Flüss. lösl., die bei der Dest. einen in H<sub>2</sub>O lösl. Rückstand hinterlässt, der nach H. Rose aus Niobsäureäther besteht. Zn färbt die salzsaure Lsg. blau, die Färbung tritt intensiver hervor, wenn man NbCl<sub>5</sub> vorher mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> übergiesst und dann H<sub>2</sub>O und Zn hinzufügt.

Nioboxychlorid. Rose's Unterniobchlorid NbOCl<sub>3</sub> wird wie NbCl<sub>5</sub> nur unter Anwendung von weniger Kohle und höherer T. erhalten. Zur Beseitigung des gebildeten Niobchlorids dest. man nach Deville und Troost (C. r. 60, 1221) wiederholt im H-Strome. — Man leitet Niobchloriddampf mit Hilfe eines trockenen  $CO_2$ -Stromes anhaltend über in einem Pt-Schiffchen befindliches  $Nb_2O_5$ . — Bildet sich auch beim Erhitzen des Nioboxyduls im trockenen Cl. Weisse, kryst., seidenglänzende Masse, welche sich gegen  $400^\circ$  ohne zu schmelzen verflüchtigt. D. bei  $440^\circ$  7,87, bei  $860^\circ$  7,89. An der Luft unter Entwickelung von HCl und Bildung von kryst. Niobsäure zersetzbar.  $H_2O$  zersetzt es unter starkem Erhitzen und Bildung von amorpher Säure. In HCl unlösl., llösl. in absolutem Alk. und kalter Kalilauge, in Lsg. von  $K_2CO_3$  beim Kochen.

### Niob und Brom.

Niobbromid NbBr<sub>5</sub>; MG. 492,2; 100 Thle. enthalten 80,9 Br, 19,1 Nb. Wird aus einem vorher im CO<sub>2</sub>-Strome geglühten Gemenge von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Kohle durch Ueberleiten von Br-haltiger CO<sub>2</sub> als purpur-

rothe Masse erhalten. Die Farbe ist bei gelindem Erwärmen im Br-Dampf beständig, bei stärkerer Hitze aber wird es gelb. Ist flüchtig (H. Rose, P. A. 104. 442).

Nioboxybromid NbOBr<sub>3</sub> entsteht durch Glühen eines Gemenges von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> mit etwa 2 Thln. Kohle, zuerst im CO<sub>2</sub>Strom, dann in reinem Br-Dampf; gelblich, sehr voluminös, lässt sich, ohne zu schmelzen, im Br-Dampf sublimiren. In einer CO<sub>2</sub>-Atmosphäre sublimirt, verwandelt es sich in Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>.  $H_2O$  zersetzt es in Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und HBr.

### Niob und Fluor.

Niobfluorid NbFl<sub>5</sub>; MG. 189; 100 Thle. enthalten 49,6 Nb, 50,4 Fl. Bildet sich beim Auflösen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in HFl. Die Lsg. kryst. nicht, beim Verdampfen zur Trockne resultirt unter Entweichen dicker, weisser Dämpfe Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Mit Fl-Metallen entstehen bei Gegenwart von viel HFl Doppelfluoride, bei Gegenwart von wenig HFl Verbindungen von Fluoriden und Nioboxyfluorid. Saure Doppelsalze erhält man durch Auflösen von kohlensauren Salzen und von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in konz. HFl (Santesson, Bl. [2] 24, 53).

Nioboxyfluorid NbOFl, wird durch Schmelzen eines Gemenges von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und Fluorcalcium in einem Strome von HCl bei Rothglut erhalten; kleine, auf polarisirtes Licht einwirkende Kryst. (Joly, C. r. 81, 1266).

2KFl,3NbO<sub>2</sub>Fl, weisse, mikroskopisch kleine Kryst. (Krüss und Nilson, B. 1887. 1689).

Kaliumnioboxyfluorid 3 KFl, NbOFl, erhielt Baker durch Schmelzen von Niobpentoxyd mit überschüssigem saurem KFl in kleinen regulären Kryst.

Ammoniumnioboxyfluorid 3NH<sub>4</sub>, Fe, NbOFl<sub>3</sub> bildet Octaëder und Würfeloctaëder (Baker, Am. Soc. 35, 760).

2KFl, NbOFl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0. dünne Blättchen,

5KF1,3Nb0Fl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0. monokline Prismen,

4KF1.3Nb0Fl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>0, rectanguläre Prismen und

HF1,3KF1,Nb0Fl<sub>3</sub> erhielt Marignac (A. ch. [4] 8. 34).

Ammoniumniobfluoridoxyfluorid 3NH<sub>4</sub>Fl, NbFl<sub>5</sub>, NbOFl<sub>3</sub> erhielt Marignac durch Erwärmen von Ammoniumnioboxyfluorid in überschüssiger HFl.

Niobpentoxydfluorkalium  $2 \text{Nb}_2 O_5.3 \text{KFl}.5 \text{H}_2 O$  durch Schmelzen von 1 Thl. Pentoxyd mit 3,25 Thln. KFl erhalten. Nb $_2 O_5.\text{KFl}.3 \text{H}_2 O$  durch Schmelzen von 1 Thl. Nb $_2 O_5$  mit 1,3 Thln. KFl erhalten; verliert  $H_2 O$  über konz.  $H_2 SO_4$ .

# Niob und Schwefel.

Nioboxysulfür, Rose's Unterschwefelniob Nb<sub>2</sub>OS<sub>3</sub>. Durch Erhitzen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in einem Strome von CS<sub>2</sub>-Dampf bis zur Weissglut erhalten. Durch gelindes Erwärmen von Nioboxychlorid im H<sub>2</sub>S-Strome. Schwarzes,

748 Niobium.

auch bronzefarbenes kryst. Pulver, oder aus dem Oxychlorid erhalten eine schwarze Masse, die beim Erhitzen an der Luft mit S-Flamme zu  $SO_2$  und  $Nb_2O_5$  verbrennt.

### Niob und Stickstoff.

Niobnitrid, Stickstoffniob durch Erhitzen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in trockenem NH<sub>3</sub> bis zur Weissglut erhalten; tiefschwarzes Pulver, welches beim Reiben im Achatmörser Metallglanz annimmt und beim Glühen an der Luft mit lebhaftem Glanz verbrennt. Durch Erhitzen von Nioboxychlorid in trockenem NH<sub>3</sub> bis zur Sublimation des gebildeten NH<sub>4</sub>Cl. Entwickelt mit KOH erh. NH<sub>3</sub> und wird von den meisten Säuren nicht angegriffen.

Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>N<sub>5</sub>C (H. Rose, P. A. 111. 427) entsteht durch Erhitzen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> in Cyangas als tiefschwarzes Pulver. 3NbC,2NbN entsteht beim Erhitzen von Natriumniobat im Graphittiegel auf 1200°; bronzefarbene Prismen (Deville, C. r. 66. 183), oder grauviolette, lange Nadeln (Joly, Bl. [2] 25. 506). Wahrscheinlich ein Gemisch von Kohlenstoffniob und Stickstoffniob.

### Niob und Kalium.

Kaliumhexaniobat  $K_8Nb_6O_{19}+16H_2O$  wird durch Schmelzen des Pentoxyds mit dem zweifachen Gewicht Pottasche, Lösen in  $H_2O$  und Verdunsten im Vakuum erhalten; grosse, glänzende, monokline Kryst., isomorph mit dem entsprechenden Tantalat ( $\infty P$ ,  $\infty P \infty$  und oP). Verwittert an der Luft und verliert bei  $100^{\circ}$  14,5  $H_2O$  ( $12H_2O=14,71$ ). Auf dem Platinblech erh., schmilzt es in seinem Krystallwasser, und wird dann trocken, bei Rothglut gelb. Die wässerige Lsg. gibt beim langsamen Verdampfen  $K_{16}Nb_{14}O_{43}+32H_2O$  (Marignac, A. ch. [4] 8. 20).

Kaliumniobat  $K_6Nb_4O_{13}+13H_2O$  entsteht durch Zusatz von überschüssiger Kalilauge zu dem Hexaniobat: schöne, aber rasch verwitternde, rhombische Kryst. von octaëdrischem Habitus.

2K<sub>2</sub>Nb<sub>4</sub>O<sub>11</sub> + 11H<sub>2</sub>O wird durch Schmelzen des Pentoxyds mit dem gleichen Mol. Pottasche erhalten.

K<sub>4</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 11H<sub>2</sub>O entsteht bei grossem Ueberschusse von Pottasche.

# Niob und Natrium.

Natriumniobat Na<sub>16</sub>Nb<sub>14</sub>O<sub>43</sub> (Rose), Na<sub>12</sub>Nb<sub>10</sub>O<sub>31</sub> (Blomstrand) entsteht 'durch Zusammenschmelzen von Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> oder Niobsäure mit NaOH. Nach dem Ausziehen des überschüssigen NaOH durch etwas H<sub>2</sub>O löst sich das Salz in warmem H<sub>2</sub>O, scheidet sich aber beim Zusammentreffen mit NaOH wieder kryst. ab. Man erh. Niobsäure mit NaOH, filtr., löst das zurückbleibende Salz in warmem H<sub>2</sub>O und dampft

ein. Man schmilzt Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> anhaltend bei hoher T. mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Durch Lösen gleicher Theile Kaliumnioboxyfluorid und NaOH in kochendem H<sub>2</sub>O. Das Salz kryst. beim Erkalten (Herrmann, J. pr. 111. 243).

Kryst. mit verschiedenen Mengen H<sub>2</sub>O und verliert bei 100° den grössten Theil des H<sub>2</sub>O; der Rest wird energisch zurückgehalten. Beim Glühen entsteht saures Salz und NaOH. Die Löslichkeit in H<sub>2</sub>O wechselt mit dem H<sub>2</sub>O-Gehalt des Salzes.

 $Na_2Nb_2O_6$  wurde beim Schmelzen von  $Nb_2O_5$  mit  $Na_2CO_3$ , Ausziehen der Schmelze mit  $H_2O$ , Lösen des Rückstandes und langes Stehen der Lsg. erhalten. Lösl. in warmem  $H_2O$ , verliert bei  $100^{\circ}$  22,93  $H_2O$  (6 Mol. = 23,59) (H. Rose).

Natriumkaliumniobat entsteht durch Versetzen einer wässerigen Lsg. eines niobsauren Kaliumsalzes mit natronhaltigem KOH; weisser, pulveriger Niederschlag, in der alkalischen Flüss. unlösl., wlösl. in H<sub>2</sub>O (Marignac).

Natriumammoniumniobat  $(NH_4)_{10}Na_2Nb_{48}O_{126} + 30H_2O$  entsteht als voluminöser Niederschlag bei Zusatz von überschüssigem Chlorammonium zu wässeriger Lsg. von Natriumniobat (Rammelsberg).

Gadebusch.

Au; AG. 196,64; W. 1 und 3.

Geschichtliches. Seit den ältesten Zeiten bekannt. Vitruv und Plinius beschrieben das Amalgamiren des Au, Basilius Valentinus das Knallgold, Andreas Cassius den Goldpurpur, welchen Kunkel zur Bereitung des Rubinglases verwandte.

Vorkommen. Gediegen in allen Erdtheilen, besonders in Nordamerika, Australien (Wolff, Zeitschr. geol. Gesellsch. 29. 82. Jahrb. Miner. 1877. 856), in Siebenbürgen, Ungarn, am Ural und in Afrika. Gediegenes Au enthält stets 1% bis 40% und mehr Ag, ein Metall mit 36% und mehr Ag ist das "güldische Silber" (Electrum). Das natürliche Goldsilber kryst. tesseral und zeigt je nach dem Gehalt an beiden Metallen verschiedenes SG. und verschiedene Farbe (Mallet, Phil. Mag. J. 37, 393; Marsh, Sill. Am. J. [2] 33, 190; Northcote, Phil. Mag. [4] 6. 390; Oswald, P. A. 77. 96; Phipson, Ch. N. 24. 99; Pietzsch, Arch. Pharm. [2] 98. 142; Rivot, Ann. Min. [4] 14. 67; G. Rose, P. A. 23. 161; Tersel, C. r. 59. 1047; Teschemacher, Chem. Soc. Qu. J. 2. 193; Thomas, Phil. Mag. [4] 1. 261; Ward Clarke's Researches in Southern Gold Fields. Sydney 1860. 276; Williams, Ch. N. 21. 84; Avdejef, P. A. 53. 153; Boussignault, A. ch. 24. 408; 45. 440; Forbes, Phil. Mag. [4] 29. 129; 30. 142; 34. 340; 37. 321; Fordyie, Phil. Trans. 1776. 523; Genth, Sill. Am. J. [2] 45. 31; Henry a. g. O. [3] 34. 205; Hjortdahl, C. r. 67. 722; Hofmann, A. 70. 255; Hunt, Sill. Am. J. [2] 20. 448; Keil, B. H. Z. 1853. 3; Klaproth, Beitr. 4. 1; Levol, A. ch. 27. Gediegenes Pt ist häufig goldhaltig, ferner kommt Au vor in 310). Verbindung mit Hg als Goldamalgam, mit Te in gediegenem Te, mit Ag und Te als Sylvanit, Calaverit, Petzit und Schrifterz, mit Pb und Te als Nagyagit, mit Pb. Fe, Sb und S als Blättererz, desgleichen mit zersetztem Eisenkies, Kupferkies, Arseneisen und einem Gemenge von 2,5 Thln. Quarz und 1 Thl. Scheelit in einem Mineral der Charity-Grube im Idaho-Territorium (Sill. Am J. [3] 13. 451; Zeitschr. f. Kryst. 1. 497), als schwarzes Au von Nertschinsk, einem Goldmineral, das mit einer Rinde von Quarz und Braunstein umgeben (H. Frauschold, Jahrb. Min. 1876. 636; 1877. 497). Natürliches Au von Punta Arenas

hatte die Zusammensetzung Au 91,76, Ag 7,47, Cu 0,25, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1,22 (Flight, Phil. Mag. [5] 9146; J. 1880. 349). Ag-haltiges Waschgold von Montgomery County, Virginia, enthält nach S. Porcher (Chem. News 44. 189) Au 65,31, Ag 34,01, Cu 0,14, Fe 0,20, Quarz 0,34 und besitzt das SG. 15,46. Waschgold von Punta Arenas: Au 91,760, Ag 7,466, Cu 0,248, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 1,224 (W. Flight, Jahrb. Min. 1881, Ref. 2. 28). Sogen. Goldnuggets auf sekundären Lagerstätten zeigen verschiedene Zusammensetzung, die von Balarat enthalten 99,25 % Au, von Australien 96 bis 96,6 %, Ganggold von Kalifornien dagegen 87,5 bis 88,5 %, von Siebenbürgen 60 %, von Nevada 33,3 bis 55,4%. Palladiumgold, Porpezit aus der Capitania Porpez (Brasilien) und von Taguaril bei Subara (Minas Geraes, Brasilien) 91,06 % Au und 8,21 % Pd, SG. 15,73. Seamon (Chem. News 46. 216; J. 1882. 1522). Goldproben von Birma enthielten 87,66 Au, 5,96 Ag, 1,95 Kupferkies, 1,09 Quarz, 0,32 Magneteisenstein (Romanis, Chem. News 54. 278); Blackgold (Wismuthgold), Maldonit, enthielt 64,21 Au, 34,40 Bi, 1,39 SiO<sub>2</sub>. Viele S-Metalle Pyrite, Bleiglanz, Kupferkies, Rothgültigerz, Antimonglanz, Molybdänglanz, Zinkblenden, Arsenkiese, enthalten meist geringe Mengen Au (Echfeldt, Répert. chim. appl. 3. 447; Techn. J. B. 1861. 88), ebenso findet sich Au fast in allem Bleiglanz, im metallischen Pb, Cu, Sb. Analysen von natürlichem Au s. Williams (Ch. N. 21, 84; J. 1870, 1270); Phipson (Ch. N. 23, 99; J. 1871, 1131); Wibel (B. 1871, 139; J. 1871, 1131). In geringen Mengen kommt Au auch im Sande der Flüsse (Rhein, Rhône. Colorado etc.) vor. Das Meerwasser enthält nach Sonstadt (Chem. News 26, 159) etwas Au.

Darstellung. 1. Aus Erzen oder Goldsand durch Waschen, Einschmelzen mit Flussmitteln, z. B. Borax, Behandeln der angereicherten Erze mit Hg oder Natriumamalgam und Dest. des erhaltenen Goldamalgams. Der Zusatz von Na wirkt der Bildung von fein vertheiltem und somit unwirksamem Hg entgegen (Polyt. J. 177. 476; 181. 119; 183. 34 und 391. Muspratt, 4. Aufl. III. 1759). Johnson, Field und Beemann wenden, um das "Krank- oder Mehligwerden" des Hg zu verhindern, Zinkamalgam an. – 2. Sollen die Au-haltigen Erze ausser auf Au auch noch z. B. auf Ag und Cu verarbeitet werden, so scheidet man in üblicher Weise erst diese ab und aus den Rückständen dann Au. — 3. Nach Plattner entzieht man Au-haltigen, vorher gerösteten Kiesen das Au durch HCl-freies Chlorwasser, fällt mit H<sub>2</sub>S, löst den Niederschlag in Königswasser und fällt nochmals durch Eisenvitriol (Kerl, Metall. Hüttenkd. 4. 369). Aus ähnlichen Hüttenprodukten, denen man durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Cu und Fe, durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Ag entzogen, kann Au auch direkt durch Königswasser gewonnen werden. — 4. Durch Verschmelzen von Au- und Fe-haltigem Quarz oder Sand mit Reduktions- und Flussmitteln und Abscheiden des Au aus dem Rohprodukt durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Kerl's Hdb. d. metall. Hüttenkd. 2. Aufl. 1865, 4. 355; Ulrich, Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1859. 213). — 5. Erze, die lediglich auf Au zu verarbeiten sind, werden mit Schwefelkies zusammengeschmolzen, der erhaltene Rohstein wird geröstet und mit kupferkieshaltigen Erzen verschmolzen. Dem gerösteten Kupfersteine entzieht man durch HNO3 das Cu, schmilzt den erhaltenen Au- und Ag-haltigen

Schlamm mit Pb zusammen und verarbeitet ihn in bekannter Weise weiter (Freiberger Jahrbuch 1862; J. 1862, 643). — 6. Nach Odling erhält man ein viel Au enthaltendes Ag als Nebenprodukt bei der Verarbeitung von gerösteten Pyriten auf Cu (Monit. scientific. [3] 7. 1209). — 7. Für die Darstellung von Au aus Sb- oder As-haltigen Erzen wird das zerkleinerte Erz in einer Retorte bei Dunkelrothglut der Einwirkung von H ausgesetzt, As sublimirt, H<sub>2</sub>S entweicht. Der Schwefelkupfer haltende Rückstand wird nach dem Zerreiben geröstet und mit 12% kalter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> behandelt. Das Cu fällt man aus dieser Lsg. durch Fe und behandelt zur Entfernung von Antimonchlorid mit konz. HCl. Der nunmehr erhaltene Rückstand wird auf Au mit Hülfe des Amalgamationsverfahrens weiter verarbeitet (Ch. Z. 1880, 667). — 8. Designolle begründet auf die Fähigkeit des Au, in Gegenwart von Fe mit Quecksilberchlorid Goldamalgam zu bilden, einen Prozess der Goldgewinnung aus Sb- und Te-haltigen Erzen (Bl. [2] 35. 471, 534; 36. 121; Ch. de Vaureal, D. 248. 43; B. 1883. 580). — 9. Zur Darstellung von Au aus Nagyagit behandelt man das gepulverte Mineral mit konz. HCl und löst den darin unlösl. Theil in HNO<sub>s</sub>. Alles Au und der grösste Theil des Te ist in der Lsg. enthalten, und wird ersteres durch kryst. Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> gefällt (Stolba, Ch. C. 1882, 746; J. 1882, 1361). — 10. Zur Verarbeitung von Au führendem Kupferstein wird letzterer zerkleinert und in einer Muffel mit NH<sub>4</sub>Cl erh. Hierdurch wird Au in Chlorid übergeführt und kann nun durch Natriumhyposulfit gelöst werden (Mauhés, D. 256. 227 Patent). — 11. Nach Simpson soll man Golderze mit Lsg. von Cyankalium, Ammoniumkarbonat und NaCl behandeln und aus den erhaltenen Auszügen Au fällen (D. 258. 168, Patent). — 12. Cassel benutzt die rasche Löslichkeit des Au durch elektrolytisch entwickeltes Cl bei Gegenwart von gelöschtem Kalk zur Abscheidung aus Erzen (Monit. scientif. [3] 15. 94; D. 257. 286, Patent). — 13. Hollick verwendet bei der Goldgewinnung durch Amalgamation statt Hg eine leicht schmelzende Legirung von Pb, Sn, Zn, Bi und Hg (D. 258, 166, Patent). — 14. Egleston beschreibt eine Methode der Extraktion von Gold- und Silbererzen mit Natrium- bezw. Calciumhyposulfit (D. 252, 211, 515; 259, 505; J. 1884, 1702, 15). Von der Campbell Mining Company werden die gepulverten und gerösteten Erze mit Pb geschmolzen (D. 252, 211, 515; 253, 505; J. 1884. 1704). — 15. Barker scheidet das Au und Ag mit Hülfe von Elektrizität und Hg ab (D. 251, 32; D.R.P. Nr. 22619; J. 1884, 1717). — 16. Das durch Rösten von S, As und Sb befreite Erz wird mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Chlorkalk behandelt. Die erhaltene Goldlauge wird in der üblichen Weise weiterverarbeitet (Newberg-Vautin, B. H. Z. 1888, 69). — 17. Beim Behandeln der Golderze nach dem Amalgamationsverfahren bleibt die Extraktion des Au unter Umständen unvollständig. Molloy beseitigt diesen Uebelstand durch Anwendung des elektrischen Stromes (B. H. Z. 1880, 70). — 18. Atkins scheidet Au aus den Erzen direkt durch Elektrolyse ab (D.P. 45774). — 19. Die Cassel Gold Extracting Company behandelt Golderze mit einer Cyan enthaltenden Lsg. (D.P. 47358). Nach den beschriebenen Methoden erhält man Legirungen von Au und Ag, die entweder eine direkte Weiterverarbeitung auf reines Au ermöglichen oder durch oxydirendes Schmelzen mit oder ohne KNO<sub>8</sub> von Cu, Pb, Bi, Sb, As und anderen Verunreinigungen zu befreien sind.

Die Abscheidung des reinen Au erfolgt auf trockenem, häufiger auf nassem Wege.

Goldscheidung auf trockenem Wege. 1. Durch Cl. Affinirung durch Cl. Goldsilber wird unter Zusatz von Borax in mit letzterem glasirten Tiegeln geschmolzen und durch den Deckel feuchtes Cl in die Schmelze eingeleitet, Ag geht hierbei in AgCl über, welches schmilzt und vom Au abgegossen werden kann (Müller, Chem. Soc. J. [2] 6. 506; J. 1868. 907; Ch. N. 21. 229, 241; J. 1870. 1071; B. H. Z. 31. 8; E. Dumas, Bull. Soc. d'Encour. [2] 19. 443; Leibius, Ch. N. 27. 121; Polyt. Centr. 27. 446). — 2. Cämentation. Die granulirte oder zu Blech ausgewalzte Legirung erh. man mit einem Gemenge von 4 Thln. Ziegelmehl, 1 Thl. NaCl und 1 Thl. geglühtem FeSO<sub>4</sub> zur dunklen Rothglut. Das hierbei sich entwickelnde Cl vereinigt sich mit dem Ag zu AgCl resp. zu Chlorsilbernatrium, das von dem Ziegelmehl auf-Au bleibt hierbei ungeschmolzen zurück (Gmelingesogen wird. Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1003). — 3. Guss mit Schwefel. Durch Schmelzen der granulirten Legirung mit S wird das Ag in Ag<sub>2</sub>S umgewandelt, welches schmilzt und das fein vertheilte Au einschliesst. Fügt man nun PbO zu, so erfolgt die Reduktion eines Theils des Ag<sub>2</sub>S zu Ag, das sich dann mit dem Au als goldreichere Legirung ansammelt. Diese Legirung wird mit HNO<sub>3</sub> (Scheidung durch die "Quart" s. u.) behandelt (Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1003). — 4. Guss mit Schwefelantimon. Fügt man zu der in einem Graphittiegel geschmolzenen Legirung unter Umrühren 2 Thle. Schwefelantimon, welchem, wenn der Ag-Gehalt mehr als ein Drittel beträgt, eine angemessene Menge S zugesetzt wird, so vereinigt sich Au mit Sb, welche Legirung durch Glühen an der Luft oder Schmelzen mit KNO3 von Sb befreit wird (Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1003). — 5. Aus Goldbädern kann das Metall durch Eindampfen der Flüss., Trocknen, Behandeln mit PbO und Abtreiben der Legirung von Au und Pb erhalten werden (Allen, A. 1. 178). — 6. Mit Vortheil wird auch Cd zur Scheidung des Au verwandt, das unter einer Decke von Cyankalium mit der Goldlegirung zusammengeschmolzen wird. Nach dem Schmelzen wird das KCN in H<sub>2</sub>O gelöst und die Legirung mit HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,2 behandelt (Balling, Ch. C. 1880, 41; Z. f. a. Ch. 1880, 200). — 7. Um Cu-reiche Ag-Legierungen, die gleichzeitig viel Au enthalten, zu scheiden, ist von Rössler ein älteres Verfahren weiter ausgebildet worden. Die Legirungen werden mit soviel S geschmolzen, dass Cu und Ag vollständig in die S-Metalle übergeführt werden. Beim Aufblasen von Luft auf die geschmolzenen Schwefelmetalle entweicht SO, und das geschmolzene Ag und Au sinken zu Boden (D. 244. 222; Ch. C. 1882. 543; J. 1882. 1385). — 8. Aus cyanhaltigen Rückständen gewinnt man Au durch Erhitzen der eingedampften Masse mit PbO zur Rothglut und Behandeln der Pb-Au-Legirung mit HNO3 oder durch Kochen mit Zinnoxydulnatron. Das Zinngold wird in üblicher Weise weiter behandelt (Ch. Z. 1880, 667).

Goldscheidung auf nassem Wege. 1. Mit HNO3 (Scheidung durch die Quart). Die granulirte Legirung, die auf 3 Thle. Ag ca. 1 bis 1,75 Thle. Au enthalten soll, wird zuerst mit kalter verd., dann kochender Cl-freier

HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,32 behandelt. Das gebildete AgNO<sub>3</sub> wird durch Auslaugen mit heissem H<sub>2</sub>O entfernt und das zurückgebliebene Au unter einer Decke von Borax und KNO<sub>3</sub> geschmolzen; Ag-freies Au wird auf diese Weise aber nicht erhalten (Pettenkofer, D. 104. 129). -2. Mit Königswasser. Ag-armes Au wird durch wiederholtes Behandeln hiermit in eine Lsg. von Goldchlorid und sich abscheidendem AgCl umgewandelt. Aus der Goldchloridlsg. wird das Au nach Abdampfen der HNO<sub>3</sub> durch FeSO<sub>4</sub> als braunes Pulver gefällt (Gmelin-Kraut, Lehrb. III. 1004). — 3. Mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Die Legirung wird so lange mit einer H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> vom SG. 1,848 erw., als sich noch SO<sub>2</sub> entwickelt. Durch Abgiessen der Lsg. und Auskochen mit H<sub>2</sub>O werden Ag und event. Cu entfernt. Das als Pulver zurückbleibende Au muss nochmals wiederholt mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> behandelt und von den letzten Resten von Ag durch Schmelzen mit Natriumhydrosulfat befreit werden. Um auch etwa vorhandenes Pt zu entfernen, wird mit KNO3 geschmolzen (Pettenkofer, D. 104. 118; 111. 357; J. 1847. 1027; 1849. 635; Sobolewsky, A. 24. 94; Jordan, J. pr. 9. 49; Kerl's Handb. der met. Hüttenkd. 1865. 4. 387). Das auf diese Weise erhaltene Au enthält nach Rössler stets ca. 0,002 % Ag und Spuren von Pt und Pd, die durch Lösen in Königswasser, Fällen mit Eisenchlorur, Auswaschen. Trocknen und Schmelzen mit Borax und KNO3 entfernt werden können (A. 180. 240). — 4. Nach Levol fällt man die Goldlsg. nicht mit Fe-Salz, sondern durch mit HCl und H<sub>2</sub>O verd. Antimontrichlorid (D. 41. 232). Brescius fällt mit Oxalsäure (D. 41, 232). Weisskopf (D. 210. 69) entfernt zunächst durch Abdampfen die überschüssige Säure, verd. stark und fügt bei Abschluss von Licht eine verd. Lsg. von NaOH. Alk., und Aldehyd zu. Um das Au als Schwamm zu erhalten, fällt man nach dem Sättigen eine ca. 10% ige Au-Lsg. mit gepulverter kryst. Oxalsäure (Prat. D. 196. 583). — 5. Elektrolytisch trennt man Au von den übrigen Metallen, indem man ca. 8 mm dicke Platten der Legirung in eine verd. Lsg. von Kupfernitrat stellt und zum Pole eines ziemlich schwachen Stromes macht. Der -Pol, 15 cm vom +Pol entfernt, besteht aus Cu-Platten, auf denen sich Cu und Ag absetzen, Zn, Fe, Pb, Ni, Mn, deren Salze eine Bildungswärme von 30 cal. besitzen, gehen in Lsg., während am +Pol sich ein 6 bis 7% Ag enthaltendes Au abscheidet. — 6. Behandelt man Golderze oder Au-haltige Legirung mit Cyankalium oder einer alkalischen Cyanverbindung, so werden Ag und Au in die Cyanide übergeführt, aus welchen sie durch Behandlung der Doppelcyanide mit Zinkgranalien erhalten werden können (The Cassel Gold Extracting Company, Glasgow D.P. 47358, 21, XII./87 Kl. 40. Andere Scheidungsmethoden s. Péligot, Repert. chim. appl. 3. 113; J. 1861. 891; Bolley, Sch. Gewb. 1853. 8; J. 1853. 727; Hüber, D. 168. 384; J. 1863. 72; Wysocky, Oest. Z. f. Berg- und Hüttenw. 1857 Nr. 26; J. 1857. 613; Böttger, J. pr. 36. 317; Redtel l. c. 38, 169; Dubois, A. min. [5] 6, 518; J. 1855, 847; Warrington, Chem. Soc. Qu. J. 13. 31; J. 1860. 683; Mascazzini, Repert. chim. appl. 2. 147; 3. 46; J. 1860, 683).

Technik der Goldgewinnung. Die technische Goldgewinnung schliesst sich an die oben beschriebenen allgemeinen Darstellungsmethoden eng an, sie variirt natürlich sowohl nach der Beschaffenheit und Art des

Vorkommens der Erze, als auch nach den lokalen Verhältnissen, d. h. nach den gerade zur Verfügung stehenden, zum Maschinenbetrieb geeigneten Naturkräften.

Waschprozess, das am häufigsten für Au-haltigen Sand oder für verwittertes, Au führendes Gestein angewandte Verfahren. Die dabei möglichen Verluste, die von der zu verarbeitenden Masse, sowie von der Form des Au, ob Blättchen oder Körner, abhängen, können recht bedeutend werden und über 50 % betragen; die gleichzeitige Anwendung von Na-haltigem Hg vermindert diese Verluste sehr wesentlich. Das Waschen wird in geeigneten Gefässen vorgenommen, man benutzte ursprünglich ein einfache flache Schüssel aus Zinn oder Holz, füllte sie mit Au-haltiger Erde und schwenkte sie unter H<sub>2</sub>O, bis die erdigen Bestandtheile entfernt waren. Eine Verbesserung war die Wiege" mit einem Boden aus grobem Tuch, auf dem die Erze lagerten, das Ganze war auf Rollen gesetzt; man liess nun von oben einen Wasserstrahl auf das Tuch fallen, während man gleichzeitig die Wiege hin und her bewegte. Dieser Apparat wurde aber bald von dem Longtom, einem langen Kasten mit starkem Gefäll, dann durch die Schleuse und endlich durch den noch jetzt üblichen hydraulischen Abbau verdrängt. Bei letzterem lässt man einen unter sehr hohem Druck stehenden Wasserstrahl auf die Erze wirken. Der aufgeweichte Lehm und Sand wird durch Gräben, unterirdische Kanäle und sehr tiefe und lange Schleusen geleitet; in denen sich das Au absetzt (Percy, "Metallurgie des Silbers und Goldes" 1881).

Gewinnung des Berggoldes ist wieder nach der Beschaffenheit der Erze, ob gediegen, in Quarz oder mit anderen Metallen vererzt, ganz verschieden. Im Allgemeinen kann man zwei Hauptabtheilungen bei der Gewinnung unterscheiden:

- a) Zerkleinerung und Amalgamation wird zusammen vorgenommen. Die Erze werden in steinernen Trögen mittelst Pistills zerkleinert und mit H<sub>2</sub>O und Hg zusammengerieben, oder man bringt sie in geeigneten Kollermühlen mit Hg zusammen. Der Verlust an Hg ist dabei sehr bedeutend.
- b) Zerkleinerung und Amalgamation werden getrennt vorgenommen. Das vorher in Pochwerken etc. zerkleinerte Erz wird in Goldmühlen mit Hg in Berührung gebracht.

Das erhaltene Goldamalgam wird durch Leder gepresst, geglüht und das entweichende Hg wieder kondensirt. Der Prozess wird in Glockenapparaten oder Retortenöfen vorgenommen.

Gewinnung von Au aus goldhaltigen, geschwefelten Erzen.

- a) Amalgamation. Die Erze werden in Fortschaufelungsöfen oder im Brückner'schen Rotirofen geröstet und in üblicher Weise amalgamirt.
- b) Schmelzprozess wird der hohen Kosten wegen in der Regel nicht für eigentliche Golderze, sondern nur bei Au-haltigen Pb-, Cu-, Ag-Erzen und Schwefelkiesen angewandt. Als Extraktionsmittel dient Pb, das im Erz schon vorhanden oder zugefügt wird; Schwefelkiese werden vorher abgeröstet. Die Entgoldung wird mit flüssigem Pb auf

kesselförmigen Herden oder mit festen Pb-Erzen in Schachtöfen vorgenommen (Eintränkarbeit). Die erhaltene Pb-Legirung wird schliesslich im Flammenofen abgetrieben. Sehr Au-armes Pb wird nach Parke mit Zn entgoldet. Cu-haltige Erze werden in üblicher Weise auf Schwarzkupfer verarbeitet, das durch Behandeln mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in Lsg. gebracht wird; die Lsg. fliesst durch lange Gerinne, in denen CuSO<sub>4</sub> Au-Theilchen einschliessend auskryst.

Plattner's Chlorationsprozess. Die Erze werden vollständig abgeröstet und mit Cl behandelt. Die Oxyde bleiben unangegriffen, während Au in Chlorgold umgewandelt und durch Auslaugen mit H<sub>2</sub>O gewonnen werden kann (Percy, "Metallurgie des Silbers und Goldes" 1881; Stölzel, "Metallgewinnung" 1886; vgl. Cragg, D. P. 51117).

Eigenschaften. Reines Au ist metallglänzend, sehr politurfähig und sattgelb, in feiner Vertheilung braun und glanzlos, in sehr dünnen Blättchen bald mit blauer, bald mit grüner Farbe durchscheinend (Stein, J. pr. [2] 6. 172). Nach Ehrenberg (P. A. 24. 40) tritt die Durchsichtigkeit erst ein, wenn die Dicke der Goldplatte 0,00436 mm beträgt. Kryst. in Formen des tesseralen Systems. Die meist kleinen Kryst. zeigen die mannigfaltigsten Kombinationen, oft durch Ausdehnung einzelner Flächen zu draht-, moos-, haar- oder blechförmigen Gebilden verzerrt; beobachtet wurden O,  $\infty$ O $\infty$ , 3O3, 2O2,  $\infty$ O2, 3O5/3 (G. Rose, P. A. 23. 196; Naumann l. c. 24. 384; Chester, Sill. Am. J. [3] 16. 29), nadelförmige, hexaëdrische, Durchwachsungszwillinge von Vöröspatak, nach einer Kante zwischen ∞0∞ und O linear gestreckt (G. v. Rath. Jahrb. Min. 1876, 876). Liversidge (Ch. N. 35, 68) erhielt beim Rösten Au-haltigen Misspickels nach Vertreibung des As und S das Au in rundlichen, pilzähnlichen Auswüchsen, die unter dem Mikroskope aus kapillaren, spiralförmigen Drähtchen zusammengesetzt erschienen. Octaëdrische Kryst. im Au von Sysertsk im Ural (Helmacker, Min. Mitth. 1877. 1; Z. f. Kryst. 1. 511; J. Min. 1877. 643); Lewis mass an Kryst. ∞O4 und sO8 (Phil. Mag. [5] 3. 456; Z. f. Kryst. 1. 67). Unterwirft man eine Lsg. von Goldchlorid und NH<sub>4</sub>Cl in einer flachen Schüssel der Elektrolyse, so scheidet sich Au in federförmigen oder farnkrautartigen Krystallgebilden aus (Lindbom, Bl. [2] **29**. 416; J. **1878**. 332).

Gewalztes Au ist nicht krystallinisch, wird es aber beim Erhitzen auf Rothglut (Demarçay, C. r. 95, 183). Aus konz. Lsg. durch FeSO<sub>4</sub> gefälltes Au bildet kleine Würfel, das durch Oxalsäure gefällte eine zusammenhängende, aus Octaëdern oder grösseren sechs- und dreiseitigen Tafeln bestehende Haut (Rose, P. A. 73, 8). Amylalkohol fällt aus heisser Lsg. kleine glänzende Octaëder. Erh. man ein etwa 5 % Au enthaltendes Amalgam acht Tage lang auf 80° und trägt schliesslich den Rückstand in heisse HNO<sub>3</sub> von 1.35, so erhält man Krystallaggregate von 6 mm Länge (Krafft, D. 168, 282; J. 1863, 288).

Au ist schweissbar, besitzt geringe Elastizität, daher wenig Klang; dem Ag steht es an Härte nach, übertrifft aber das Sn. An Dehnbarkeit stehen ihm alle Metalle nach, es lässt sich zu Platten von 0,0001 mm Dicke strecken und in Draht, von welchem 2000 m 1 g wiegen, ausziehen. Sehr kleine Mengen von Pb, Sb, Bi vermindern die Dehnbarkeit; As, Zn, Ni, Sn, Pt, Cu und Ag thun dies in abneh-

mendem Maasse in der angegebenen Reihenfolge (Chandler, Roberts Scientif. Am. 1871. 240), ein geringer Gehalt von Si (0,00015) macht Au so weich, dass ein dünner Streifen sich durch sein eigenes Gewicht zu biegen vermag. Unter allen Metallen verbindet sich Au am leichtesten mit Hg zu Amalgam; sehr geringe Mengen fremder Metalle modifiziren die Farbe des Au. Festigkeit für 1 qmm bei gegossenem Metall 7,5, bei Drähten 20,3 bis 33,2, bei ausgeglühten Drähten 17,1 bis 18,8 kg. SG. des gegossenen Metalls 19,30 bis 19,33, T. 17,5°, des gehämmerten 19,33 bis 19,34, T. 17,5° (G. Rose, P. A. 73. 1; 75. 403).

Au schmilzt bei 1200° (Pouillet), 1250° (Wegele, B. 1879. 441), 1100° (Pictet, C. r. 1879. 88), 1035° (Violle, C. r. 1879. 88) unter starker Ausdehnung, leuchtet im geschmolzenen Zustand mit meergrüner Farbe und zieht sich beim Erstarren stärker zusammen, als andere Metalle, ist daher zu Gusswaaren nicht geeignet (Becquerel, 57. 885; J. 1863. 25; Riemsdyk, Ch. N. 20. 32; J. 1869. 993). In den höchsten Hitzegraden ist es flüchtig; eine Ag-Platte wird, über durch einen Brennspiegel stark erhitztes Au gehalten, vergoldet (Homberg). Beim Schmelzen von Au-haltigem Pt verflüchtigt sich Au und lässt sich durch Verdichten der Dämpfe sammeln (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 429; J. 1859. 230; Elsner, J. p. 99. 257; Napier, Chem. Soc. A. J. 10. 229; 11. 168; J. 1859. 230). Au leitet die Elektrizität ebenso gut wie Cu, weniger gut als Ag. Leitungsfähigkeit von hartem Au = 43,84, weichem = 44,62 bei 0° (Matthiessen und v. Rose); P.A. 115. 353; Proc. Roy. Soc. 11. 516; Phil. Trans. 152. 1; A. ch. (3) 66. 504. Nach Bénoit (C. r. 76. 342. Etudes expérimentales sur la résistance électr., Paris 1873) = 44,06. Beim Erwärmen von  $0^{\circ}$  bis  $100^{\circ}$ dehnt sich Au um 0,001466 seiner Länge aus. Linearer Ausdehnungskoëffizient 0,00001443 (Fizeau). Spez. Wärme 0,03244 (Regnault) = 0,0316 (C. r. 89. 702). Ueber Bildungswärme und Umwandlungswärme der Au-Salze vergl. Thomson (J. pr. [2] 13. 348 bis 369). Leitungsfähigkeit für Wärme halb so gross wie die des Ag (532:1000, Wiedemann). In dem Funkenspectrum von chemisch reinem Au ermittelte Krüss (A. 238. 30 bis 77, 241 bis 275; J. 1887. 603) als hellste Linien:  $\lambda = 627.5$ ; 595.8; 583.8; 564.8; 506.0; 479.2; 448.9 (Hartley, Trans. Dubl. soc. [2] 1. 1882; Lecoq de Boisbaudran). Au absorbirt bei T., die unter seinem S. liegen, PH3, den es beim Erkalten unter Spratzen wieder abgibt (Hautefeuille und Perrey, C. r. 98. 1378; J. 1884. 1719). Graham berechnete die Absorption von H, CO, CO, (A. Suppl. 5. 1). Eine dünne Goldschicht absorbirt das ganze Spectrum schwach (Ch. N. 47, 121; London, R. Soc. Proc. Au hält sich an der Luft unverändert, es widersteht Säuren und schmelzenden Alkalien, wird aber von ihnen nicht unbedeutend angegriffen, wenn gleichzeitig ein elektrischer Strom in Anwendung gebracht wird (Schiel, A. 159. 489). H<sub>2</sub>S zeigt keine Einwirkung. In Königswasser und allen Cl entwickelnden Flüss. lösl.; Br verhält sich dem Cl analog. Auch lösl. in ätherischen Lsgn. von Mangansuperchlorid, in Bleisuperchlorid, in den Sesquichloriden und -bromiden des Mn, Ni und Co, in HJ bei Gegenwart von Ae. Heisse konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mit etwas HNO<sub>3</sub> löst Au, aus welcher Lsg. H<sub>2</sub>O metallisches Au fällt. Schmelzen mit Borax wird Au blassgelb, durch KNO3 hochroth. S verbindet sich nicht mit Au, weder in der Kälte noch beim Erh.; beim Schmelzen mit höheren Sulfiden der Alkalimetalle bildet sich leicht Goldsulfid. AG. 196,64 (Krüss, B. 21. 126); 196,2 (Meyer und Seubert); 196,7 (Berzelius, Schw. 7. 44); 196,10 (Levol, A. ch. [3] 30. 355; J. 1850. 335); 196,155 (Clarke, Phil. Mag. [5] 12. 101 bis 112; Am. J. 3. 263); 196,852 (Thorpe und Laurie, Ch. Soc. Ind. 1887. 565, 866); 196,762 (Mallet, Ch. N. 59. 243, 61, 70; Am. Chem. 7. 12, 73 bis 99, 182 bis 212).

Au tritt in seinen Verbindungen einwerthig (AuX), Oxydul- oder Auro-Verbindungen, dreiwerthig (AuX<sub>3</sub>), Oxyd- oder Auri-Verbindungen und fünfwerthig z. B. in AuCl<sub>3</sub>HCl auf. Die letzteren besitzen den typischen Charakter der dreiwerthigen Verbindungen, was sich in der Acidität der Hydroxyde geltend macht. Die Gruppe AuO wird Auryl genannt (Schottländer, A. 217. 363).

Verwendung. Das Au findet in der Kunst zur Anfertigung von Schmucksachen etc., zum Vergolden, zu wissenschaftlichen Zwecken, sowie besonders zu Münzzwecken die mannigfaltigste Anwendung. Seiner physikalischen Eigenschaften wegen wird es jedoch niemals in reinem Zustande verwendet, sondern stets mit weniger edlen oder unedlen Metallen legirt.

Die grosse Widerstandsfähigkeit des Au, sein Glanz und seine Farbe machen seine Verwendung in vielen Fällen wünschenswerth, wo die Herstellung der betreffenden Gegenstände aus reinem Metall der Kosten wegen nicht möglich erscheint. Man überzieht daher andere Metalle, Holz, Glas etc. im Wege des Vergoldens oder Plattirens mit einer mehr oder minder starken Schicht von Au. Man unterscheidet:

- 1. Die kalte Vergoldung. Die betreffenden Gegenstände werden mit Goldpulver, einer Lsg. von NaCl und Essigsäure abgerieben und später polirt.
- 2. Feuervergoldung. Die Gegenstände überzieht man nach gründlichem Reinigen mit Goldamalgam und entfernt das Hg durch langsames, nicht zu starkes Erhitzen.
- 3. Nasse Vergoldung. Man taucht die zu vergoldenden Metalle in eine siedende Lsg. von 5 g Goldchlorid und 150 g KHCO<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O.
- 4. Goldplattiren. Um Bleche von Ag und Cu mit einer dickeren Schicht von Au zu überziehen, bringt man Goldblech auf dieselben, erh. sie und lässt sie dann durch Walzen hindurchgehen.
- 6. Bei der galvanischen Vergoldung findet meistens eine Lsg. von Kaliumgoldcyanid Verwendung. Zur Vergoldung von Glas übergiesst man dasselbe mit einer Lsg. von Natriumgoldchlorid, NaOH, Alk. und Ae.; beim Erwärmen auf 80° scheidet die Flüss. ein Goldhäutchen ab (Liebig, A. 98. 137).

## Gold und Sauerstoff.

## Goldoxydul.

Goldmonoxyd, Aurooxyd.

Au<sub>2</sub>O; MG. 409.24; 100 Thle. enthalten 96,10 Au und 3,90 O.

Darstellung. Durch Behandeln von Goldchlorür mit kalter, verd. Kalilauge (Berzelius), durch Kochen von Goldchloridlsg. mit Kalium-

acetat, -tartrat oder -citrat und überschüssigem KOH (Figuier, A. ch. [3] 11. 336). Durch Erhitzen des Hydrats auf 200° (Krüss, B. 1886. 2541; A. 237. 274 bis 307; J. 1886. 482). Ueber lösl. Au<sub>2</sub>O vergl. Krüss (A. 237. 283).

Eigenschaften. Braunviolett, zerfällt mit HCl in Au und Chlorid. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> und CH<sub>3</sub>COOH sind ohne Einwirkung, HJ liefert Gelbfärbung und schliesslich AuJ, HBr verhält sich ähnlich. NH<sub>3</sub> liefert eine violette, explosive Verbindung. Zersetzung erfolgt bei 250° (Berzelius, K. Vetensk. Akad. Handlgr. 1813. 185; Schw. 7. 43; 34. 81; A. ch. 18. 146; Figuier, C. r. 18. 813; A. ch. [3] 11. 336; Krüss, Ber. 19. 2541; A. 237. 274 bis 307; J. 1886. 482).

Goldhydroxydul, Goldoxydulhydrat, Goldmonoxydhydrat Au<sub>3</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub> (?). Darstellung. Durch Versetzen einer mit überschüssigem Au bereiteten Lsg. von Au in Königswasser mit KHCO<sub>3</sub> und Erwärmen (Prat, J. 1870. 378); durch Zersetzen des Goldmonoxydsulfates mit H<sub>2</sub>O und Trocknen bei 100° (Schottländer, A. 217. 312; J. 1883. 425); durch Reduktion der Golddoppelbromide mit SO<sub>2</sub> in eiskalter Lsg. (Krüss, A. 237. 274 bis 307; J. 1886. 482); durch Behandeln von Goldchloridlsg. mit Merkuronitrat (Figuier, A. ch. [3] 11. 336).

Eigenschaften. In feuchtem Zustande dunkelviolett, frisch gefällt in kaltem H<sub>2</sub>O mit indigblauer Farbe lösl., bei 200° verliert es sein Hydratwasser, während O erst bei höherer T. entweicht, bei 250° erfolgt Zersetzung. Absorptionspectrum, Vogel (Spectralanalyse I, 489).

Anwendung. Zum Vergolden von Porzellan, zur Darstellung eines Fixirsalzes in der Photographie.

## Goldoxyduloxyd.

Golddioxyd, Auriaurooxyd.

Au<sub>2</sub>O<sub>2</sub>; MG. 425,20; 100 Thle. enthalten 92,49 Au und 7,51 O.

Darstellung. Beim langsamen Erhitzen von Goldhydroxyd auf 160° (Krüss l. c.), durch Behandeln von Au mit ungenügenden Mengen von Königswasser, Versetzen bis zum Verschwinden des Niederschlages mit KHCO<sub>3</sub>, Erwärmen der Flüss. und Trocknen des Hydrates an der Luft (Prat, C. r. 70. 842; J. 1870. 379).

Eigenschaften. Dunkelockergelbes Pulver, sehr hygroskopisch (Krüss), löst sich in HCl mit grüner Farbe, liefert mit verd. Flusssäure einen unlösl. Körper (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1008). Die Existenz eines purpurnen Goldoxydes konnte von Krüss nicht bestätigt werden.

#### Goldoxyd.

Goldtrioxyd, Aurioxyd.

Au<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 441,16; 100 Thle. enthalten 89,15 Au und 10,85 O.

Aus dem Hydrat durch Trocknen bei 100° (Wittstein, Pharm. Viertelj. 15. 21; J. 1866. 264; Krüss l. c.); schwarzbraun, liefert bei Erhitzen über 250° metallisches Au (Morveau, A. ch. 69. 261; Creuzburg, J. pr. 10. 380; Proust, Scher. J. 10. 95; Desmarest, J. pharm. 27. 219; Buisson, ib. 16. 629; Buchner, Rep. Pharm. 29. 1).

### Goldhydroxyd.

Au(OH)<sub>3</sub>; MG. 247,52; 100 Thle. enthalten 79,44 Au, 9,68 O, 10,88 H<sub>2</sub>O.

Darstellung. Bei der Elektrolyse und Anwendung einer Goldelektrode (Rundspaden, Dissert. Göttingen 1869. 42; J. 1869. 151). Durch Sättigen von wässerigem AuCl<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Kochen und Neutralhalten der Flüss. (Figuier l. c.); durch Fällen einer gleichen, kochenden Goldlsg. mit Barytwasser und Entziehen des Baryts aus dem Goldoxydbaryt mit HNO<sub>3</sub> (Dumas, A. ch. 44, 179; Figuier, J. Ph. [3] 12, 401; J. 1847/48. 451; A. 64. 295); durch Vermischen der gleichen Lsg. mit überschüssigem MgO oder ZnO, Reinigung durch HNO<sub>3</sub> (Pelletier, A. ch. 15. 5 und 113; Schw. 31. 305; N. Fr. 5. 2, 168); durch Versetzen der gleichen Lsg. mit KOH bis zum Lösen des Niederschlages, Zusatz von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im geringen Ueberschuss und Auswaschen mit H<sub>2</sub>O (Frémy, A. ch. [3] 31. 480; J. 1850. 333); durch Behandeln der Chloridisg. mit NaOH, Versetzen der dunkelbraunen Lsg. mit Na2SO4 und Erwärmen (Thomsen, J. pr. [2] 13. 347). Durch Zersetzen von 1 Thl. Auroaurichlorid mit 50 Thln. H<sub>2</sub>O, Erhitzen der erhaltenen Lsg. zum Sieden und Eintragen von MgO, bis die rothe Farbe verschwunden ist (Krüss, B. 19. 2541; A. 237. 274 bis 307; J. 1886. 482). von KCl freie Verbindung erhält man durch Eintragen eines Gemenges von Au und  $MnO_2$  in konz.  $H_2SO_4$  von 95% bei 240 bis 250%. Man lässt erkalten und giesst in kaltes H<sub>2</sub>O; durch Lösen von Goldnitrat in starker HNO<sub>3</sub> und Eingiessen der klaren Lsg. in 50 Thle. H<sub>2</sub>O (Schottländer, A. ch. 217. 312; J. 1883. 425). Rundspaden (J. 1869. 151) beschreibt elektrolytische Darstellung. Ueber explosives Goldoxyd (Hampe, Ch. Ztg. XIV [1891] 1777 bis 1780).

Eigenschaften. Frisch gefällt, hellgelb bis ockerbraun, je nach der Darstellungsweise mit 8 bis 10 Mol. H<sub>2</sub>O, im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet mit 3H<sub>2</sub>O (Wittstein, Z. 1866, 59). In H<sub>2</sub>O unlösl., llösl. in HNO<sub>3</sub>, zersetzt sich durch das Licht. Bei 100° wird es theilweise reduzirt, bei 250° zerfällt es in Au und O, durch H wird es bei schwachem Erwärmen reduzirt, ebenso durch kochenden Alk., bei Digestion mit alkoholischem KOH wird Au in zarten, glänzenden Schuppen erhalten (Krüss, A. 287, 274 bis 307; J. 1886, 382). Dient in der Photographie, in KCN gelöst zum galvanischen Vergolden, zum Färben des Kautschuks, zur Darstellung von Au-Salzen.

Goldsäure. Goldhydroxyd verhält sich Basen gegenüber wie eine Säure und bildet die Aurate. Es löst sich in schwacher überschüssiger Kalilauge, auch in heisser wässeriger Lsg. von KCl und NaCl, wobei sich Aurate, Doppelsalze von Goldchlorid und Kalium- resp. Natriumhydroxyd bilden. Die Aurate der Alkalimetalle sind in H<sub>2</sub>O lösl. Die übrigen Salze sind unlösl., sie werden aus den Alkalisalzen durch die entprechenden Salze gefällt, lösen sich aber meist im Ueberschuss des Fällungsmittels. Die Aurate von Ba, Ca, Mg entstehen auch beim Behandeln von Goldchloridlsg. mit BaO, CaO, MgO. Nach Figuier (A. ch. [2] 44. 167) bildet sich beim Kochen von Goldoxydkali mit wässerigem Alkali Au<sub>2</sub>O, welches abgeschieden wird, und Goldpentoxyd (Uebergoldsäure) Au<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (?), welche als Alkalisalz in Lsg. bleibt (Berzelius, Kritische Betrachtungen hierüber Berzelius, J. B. 25. 199).

Goldhyperoxyd Au<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (?); 100 Thle. enthalten 86,05 Au und 13,95 O. Durch Lösen von Au in Königswasser, welches überschüssige HNO<sub>3</sub> enthält, und Uebersättigen mit halbgesättigter Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Prat, Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1012). Orangegelbes, lichtbeständiges Pulver, das gegen 200° unter glänzendem, weissem Funkensprühen einen Theil seines Oraheild.

Theil seines O abgibt.

### Gold und Chlor.

#### Goldchlorür.

Goldmonochlorid, Aurochlorid.

AuCl; MG. 232,01; 100 Thle. enthalten 84,76 Au und 15,24 Cl.

Entsteht durch Erhitzen von Goldchlorid auf 120 bis 150° (Figuier, J. Ph. 6. 84; 8. 157; Schw. 35. 342), nach Berzelius auf 180 bis 200° (Lehrb. 5. Aufl. 3. 1011; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1016); nach Thomsen (J. pr. [2] 13. 341) auf 185°. Gegen Ende des Erhitzens ist 180° die günstigste T. (Leuchs, J. pr. [2] 6. 156; Ch. C. 1873. 20; vergl. Krüss, A. 237. 276). Gelbweiss, beim Erhitzen gelb werdend, zersetzt sich bei stärkerem Erwärmen in Au und Cl, durch H<sub>2</sub>O in Au und AuCl<sub>2</sub>. Mit NH<sub>3</sub> bildet es eine farblose, in seideglänzenden Nadeln kryst. Verbindung AuCl. NH<sub>3</sub> (?) (Blomstrand, Fehling, Handwörterbuch d. Chem. III. 480). Man erh. eine AuCl<sub>3</sub>-Lsg. auf 100° (Löwe, D. 278. 167).

Kaliumgoldchlorür, Kaliumaurochlorid, AuCl. KCl; MG. 306,41; 100 Thle. enthalten 75,72 AuCl, 24,28 KCl; entsteht durch Schmelzen von Kaliumgoldchlorid; geschmolzen schwarzbraun, durchscheinend, nach dem Erkalten gelb. Zersetzt sich in verschlossenen Gefässen bei Rothglut nicht, aber beim Auflösen in H<sub>2</sub>O oder HCl in Au, KCl und 2(KCl. AuCl<sub>3</sub>) + H<sub>2</sub>O (Berzelius, N. Edinb. J. of science 3. 288).

Natriumgoldchlorür, Natriumaurochlorid Au.ClNaCl oder 4NaCl. AuCl. AuCl. AuCl. (?) durch Eintropfen einer sauren Goldchloridlsg. in überschüssiges unterschwefligsaures Natrium; feine, farblose Nadeln, lösl. in Alk., unlösl. in H<sub>2</sub>O, färbt die Haut nicht (Meillet, J. Pharm. 3. 447; Berzelius, J. 24. 242; Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1934).

762 . Gold.

Goldchlorürchlorid, Auroaurichlorid, Golddichlorid AuCl<sub>2</sub>(?) oder Au<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>. Die von Prat (C. r. 70. 840; J. 1870. 378; Meillet, Berz. J. 24. 242) und Thomsen (J. pr. [2] 13. 337) beschriebene Verbindung besteht nach Krüss und Schmidt (Dissert. München 1887; B. 1887. 2634; B. 1888. Ref. 279 und 702; J. pr. [2] 38. 77 bis 84) aus Goldchlorid AuCl<sub>3</sub> mit wechselnden Mengen unangegriffenem Au.

Aurochloridphosphorchlorür AuCl, PCl<sub>3</sub> aus AuCl und PCl<sub>3</sub> bei 120°

(Lindet, J. pr. [2] 30. 136; C. r. 98. 1382).

#### Goldchlorid.

Goldtrichlorid, Aurichlorid.

AuCl<sub>3</sub>; MG. 302,14; 100 Thle. enthalten 64,86 Au und 35,14 Cl.

Darstellung. Durch Einwirkung von Clauf pulverförmiges Aubei ca. 200° (Thomsen, J. pr. [2] 13. 337; Krüss, B. 1887. 211); durch Lösen von feinvertheiltem Aubei gewöhnlicher T. in Chlorwasser, Königswasser oder andern Clentwickelnden Gemischen, in den wässerigen oder ätherischen Lsgn. der Hyperchloride des Mn, Cound Ni, sowie auch in Phosphorchlorid, durch Zersetzung des Dichlorides mit H<sub>2</sub>O (Nicklés, A. ch. [4] 10. 318; J. 1866. 263; Baudrimont, A. ch. [4] 2. 16; J. 1861. 114; Krüss und Schmidt, B. XX. 2644, J. pr. 37. 105). Nach Petersen (J. pr. 46. 328 bis 335) und Thomsen (l. c.) entsteht bei Einwirkung von Clauf Au Au<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>.

Eigenschaften. Dunkelbraune, sublimirbare, kryst. Masse, welche bei höheren T. in Au und Cl zerfällt. In H<sub>2</sub>O llösl., die Lsg. röthet Lackmus und liefert mit Chlormetallen rothgelbe Doppelsalze. In Alk., Ae. und flüchtigen Oelen ebenfalls lösl.; bald äussert sich jedoch die reduzirende Wirkung derselben (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1017).

KOH erzeugt in Au-Lsgn. eine rothgelbe Färbung, dann einen gleichgefärbten Niederschlag, der im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl. ist. Gerbsäure scheidet aus alkalischer Lsg. metallisches Au aus. H.S fällt neutrale oder saure Lsg., in der Kälte entsteht Au2S3 (Levol, A. ch. [3] 30. 356; J. 1850. 335); in der Siedhitze nach Berzelius Goldsulfür, nach Levol (l. c.) metallisches Au, die Niederschläge sind in HCl und HNO3 unlösl., lösl. in Königswasser. Gelbes Schwefelammonium fällt braunschwarzes, im Ueberschuss des Fällungsmittels lösl. Schwefelgold. Natriumsulfit liefert den gleichen Niederschlag, NH<sub>3</sub> fällt Goldoxydammoniak, ebenso Ammoniumkarbonat. Oxalsäure etc. scheiden aus Au-Lsgn. Au aus (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1020). Stickoxyd, salpetrige Säure reduziren aus normalen und sauren Lsgn. Au (Fischer, P. A. 17. 480; Frémy, C. r. 70. 61). SO, reduzirt Au-Lsg., so dass das Licht mit blauer Farbe durchfällt; beim Kochen scheidet sich Au als braunes Pulver ab (A. ch. [3] 7. 82; H. Rose, Wackenroder, J. pr. 18. 295). S wirkt auf die kalte Lsg. nicht ein, beim Erwärmen wird er mit Goldadern durchzogen (Fischer, P. A. 12. 505). Sehr verd., neutrale Lsg. scheidet nach

Goldchlorid. • 763

dreijährigem Aufbewahren in einer verschlossenen Flasche im Dunkeln Goldflitter ab (Basseyre, A. ch. 54. 46). P, unterphosphorige Säure und Phosphorwasserstoff fällen metallisches Au (H. Rose, P. A. 14. 184). Zinnchlorür fällt aus konz., neutralen oder sauren Lsgn. braunes Goldzinn, aus verd. Goldpurpur, salpetersaures Quecksilberoxydul, dicke, dunkelblaue Flocken (Fischer, Schw. 56. 363); KCN gibt einen gelben Niederschlag, im Ueberschuss lösl., K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> erzeugt eine smaragdgrüne Färbung (H. Rose). Natriumgoldchlorid gibt mit Rhodankalium einen orangerothen Niederschlag, derselbe verschwindet beim Erwärmen (Kern, Ch. N. 52, 171; J. 1875, 963). KJ liefert unter Schwarzfärbung der Flüss. gelbgrünes Goldjodür. Sehr geringe Mengen Au lassen sich nachweisen durch Eintauchen eines blanken Zinkstäbchens in die mit überschüssigem Schwefelammonium versetzte Lsg., das Zn erscheint nach einiger Zeit vergoldet (Braun, Z. f. a. Ch. 1871, 339). Setzt man zu der salzsauren Lsg. von AuCl<sub>3</sub> einige Tropfen Arsensäure, Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und HCl, dann ein wenig H<sub>2</sub>O und ein Stückchen Zn, so färbt sich die Flüss. bald purpurn. Empfindlichkeit: 0,0001 g Au in 100 ccm Flüss. (Carnot, C. r. 97. 105; J. 1883. 1582). Die meisten unedlen Metalle, sowie Hg, Ag, Pb und Pt fällen das Au als braunes Pulver oder sie erscheinen vergoldet; Cr. Mo und Ti geben keine Fällungen (J. Ph. [4] 3. 413; J. 1866. 170; P. A. 12. 502; 9. 255; 16. 124; 10. 607; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. 3. 1019). Viele organische Verbindungen scheiden theils metallisches Au, theils rothes Oxyd ab (Ch. N. 23. 232; J. 1871, 344; P. A. 23, 170; Berzel, J. B. 11. 119; J. Ph. 2. 95; Phil. Mag. 2. 95; P. A. 36. 29; Sher. J. 10. 95; J. pr. Ch. 10. 380; D. 167. 191). Die in H<sub>2</sub>O lösl. Au-Salze wirken antiseptisch und gehören zu den irritirenden Giften, beim Aurichlorid beträgt die toxische Dosis 0,25 g (Hager, Pharm. Praxis 1880. I, 538).

Chlorwasserstoffgoldchlorid, Wasserstoffgolddichlorid AuCla, HCl + 4H<sub>2</sub>O; MG. 392,39; 100 Thle. enthalten 77,02 AuCl<sub>3</sub>, 9,27 HCl, 13,71 H<sub>2</sub>O. Durch Lösen von überschüssigem Au in viel HCl enthaltendem Königswasser (Berzelius, Lehrb. 5. Aufl. 3. 1011; Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1018). Hellgelbe Nadeln, nach Weber (P. A. 131, 445; J. 1867, 314) mit 3 Mol., nach Thomsen (B. 1877. 1633; B. 1883. 1585) mit 4 Mol. H<sub>2</sub>O, schmeckt bitterlich herb, nicht metallisch, an der Luft zerfliesslich, verliert leicht H2O (Thomsen), in Ae. und H2O llösl., die wässerige Lsg. ist citronengelb, verliert beim Erhitzen HCl und Cl, zurück bleibt ein Gemenge von AuCl und AuCl<sub>3</sub>. Konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Phosphor- und Arsensäure fällen AuCl<sub>3</sub>. Sehr leicht reduzirbar, durch Hg, Ag, Pb, Pt, P, S, Se, Holzkohle, Phosphorwasserstoff, Arsen-, Antimonwasserstoff, SO, phosphorige und unterphosphorige Säure, NO, KNO<sub>2</sub>, FeSO<sub>4</sub>, HgNO<sub>3</sub>, SnCl<sub>3</sub>, Metallsulfide und die meisten organischen Verbindungen. Wolle, Seide, thierische Haut etc. wird bei Lichteinwirkung roth gefärbt (Pelletier, A. ch. [2] 15. 113; Schw. J. 31. 305; H. Rose, P. A. 14. 184; Berthier, A. ch. [3] 7. 82; Wackenroder, P. A. 18. 295; Frémy, C. r. 17. 61; Ch. C. 1870. 109; Skey, C. N. 23. 232; J. 1871. 344; Figuier, Schw. 35. 342; Berzelius, Lehrb. 5. Aufl. 3. 1011; Dupasquier, Pharm. Centr. 1847. 447; 1848. 314; P. Schottländer, A. 217. 312; J. 1883, 425; Thomsen, B. 1883, 1585; J. 1883, 436).

Anwendung. In der Medizin zur Behandlung von Carcinom, als Reagens zur Prüfung des Trinkwassers (Dupasquier's Reagens) auf organische Substanzen, zur Prüfung auf Ozon (Böttger's Reagens), zur Darstellung von Au-Präparaten und zur Vergoldung.

Goldphosphorchlorid AuCl<sub>3</sub>.PCl<sub>5</sub> durch Einwirkung von in Phosphortrichlorid gelöstem Phosphorpentachlorid auf Aurichlorid (Lindet,

C. r. 101. 164; J. pr. [2] 32. 494; J. 1885. 566).

Goldschwefelperchlorid AuCl<sub>3</sub>. SCl<sub>4</sub> durch Erhitzen von Goldschwamm und Halbchlorschwefel auf 130° und gleichzeitiges Durchleiten eines

Hellgelbe Nadeln (Lindet l. c.). trockenen Cl-Stromes.

Kaliumgoldchlorid, Kaliumaurichlorid, 2(AuCl<sub>3</sub>.KCl) + H<sub>2</sub>O; MG. 771,04; 100 Thle. enthalten 78,37 AuCl<sub>3</sub>, 19,30 KCl, 2,33 H<sub>2</sub>O. Durch Verdunstenlassen einer stark sauren Goldchloridlsg. versetzt mit der berechneten Menge KCl über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder in gelinder Wärme (Topsoë, Lainer, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1030; M. 11. 220 bis 223). Kleine, hellgelbe, sechsseitige, monokline Nadeln: ∞P∞, ∞P, oP, -P,  $-\infty P$ :  $-P = 124^{\circ} 43'$ ;  $\infty P : \infty P = 146^{\circ} 4'$ ; oP:  $\infty P = 146^{\circ} 4'$ ; oP:  $\infty P = 146^{\circ} 4'$ 91° 31'; -a:b:c=1.918:1:1,361; ac=84°35,5'. Luftbeständig, verliert das H<sub>2</sub>O bei 100° (Topsoë l. c.).

 $\mathbf{AuCl}_3$ .  $\mathbf{KCl} + 2\mathbf{H}_3\mathbf{0}$ ; 100 Thle. enthalten 73,25 AuCl<sub>3</sub>, 18,04 KCl<sub>4</sub> 8,71 H<sub>2</sub>O. Beim Verdunsten einer neutralen oder sauren Goldchloridlsg. mit der berechneten Menge KCl. Grosse, hellgelbe, durchsichtige, rhombische Tafeln.  $\infty P : \infty P = 98^{\circ}39'$  (Topsoë, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1030). Aus sehr saurer Lsg. erhält man dicke Nadeln, aus der neutralen Nadeln, aus der mit KCl übersättigten Tafeln (Berzelius, Johnston, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1030), verwittern bei gewöhnlicher T. schnell zu einem schwefelgelben Pulver, verlieren bei 100° alles H<sub>2</sub>O, bilden bei stärkerem Erhitzen dunkelrothbraunes Kaliumgoldchlorür, zerfallen bei der Schmelzhitze des Glases in Au, Cl und KCl. H bewirkt bei Glühhitze vollständige Zersetzung. In H<sub>2</sub>() und Alk. lösl. (Berzelius, P. A. 18, 599; Topsoë, Wien. Akad. B. [2] 69. 261; J. 1874. 177; Javal, A. ch. 17. 337; Darmstädter, A. Suppl. 5. 127; Johnston, N. Edinb. J. of science 3. 131 und 290). Muspratt, IV. Aufl. III, 1890, P. J. 271. 30. Findet in der Photographie Anwendung.

AuCl<sub>3</sub>. KCl. Man überlässt eine mit der genügenden Menge KCl versetzte Lsg. von Au in Königswasser nach genügender Concentration

dem Kryst. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Lainer, M. 11, 220 bis 223).

Natriumgoldchlorid, Natriumaurichlorid, AuCl., NaCl+2H,O; MG. 396,43; 100 Thle. enthalten 76,22 AuCl<sub>s</sub>, 14,51 NaCl, 9,27 H,O. Man fügt zu einer zur Trockne eingedampften Lsg. von Au in HNO<sub>3</sub> 1 Thl. NaCl, löst in 8 Thln. H,O und lässt kryst. (Figuier, J. Pharm. 6. 64; 8. 157; Schw. 35. 342). Orangegelbe, lange, vierseitige Säulen (Glaseford und Napier, London. Ed. Phil. Mag. 25. 56) oder grosse, rhombische, luftbeständige Säulen und Tafeln (Himly, A. 42. 157), mit den Flächen ∞P, ∞P∞, P, 2P∞ (Marignac, Recherch. sur les form. cristall. Genève 1855. 55; J. 1855. 420). Verliert das H<sub>2</sub>O nur schwierig, dasselbe entweicht erst neben Cl bei anhaltendem Erhitzen (Himly l. c.); durch Behandeln mit HNO3 wird es in ein rothes Salz übergeführt (Javal, A. ch. [2] 17. 337; Fordos, P. J. 156. 287; Krüss; A. 238. 241; Schnaup, P. J. 173. 355; Pohl l. c. 271. 33).

Anwendung. In der Photographie (Fordos, Ch. C. 1860, 606; Richard, Photogr. Mitth. 1878, 38; Vogel, Lehrb. 1874, 70); in der Medicin (Hager, Hdb. d. pharm. Prax. 1880, 533).

Ammonium goldchlorid  $2(AuCl_3.NH_4Cl) + 5H_2O; MG. 801,84;$ 100 Thle. enthalten 75,36 AuCl<sub>3</sub>, 13,44 NH<sub>4</sub>Cl, 11,20 H<sub>2</sub>O. Man überlässt eine Lsg. von Goldchlorid mit der berechneten Menge NH<sub>4</sub>Cl der freiwilligen Verdunstung, oder man lässt die heissges., neutrale oder schwach saure Lsg. kryst. Grosse, hellgelbe Tafeln, bei gewöhnlicher T. ziemlich beständig, verwittern aber schon bei geringer T.-Erhöhung, verlieren bei 100° alles H<sub>2</sub>O. Krystallform rhombisch: ∞P, ∞P∞, oP (Darmstädter, A. Suppl. 5. 128; Topsoë, Wien. Akad. Ber. [2] 69. 261; J. 1874. 177; Marignac, J. 1855. 420). Beim Behandeln mit heisser HNO3 erhält man unter Aufbrausen eine bald rothgelbe, bald blutrothe Flüss., aus der sich beim Erkalten gelbe Säulen, die sich bei 149° dunkelroth färben, abscheiden. Beim Eindampfen erhält man eine blutrothe Masse, die zu einer gelben Flüss. zerfliesst und beim Abdampfen eine dunkelrothe Krystallmasse gibt. Aus der Lsg. in Alk. scheiden sich gelbe, vierseitige Säulen ab, die beim Erhitzen auf 100° roth werden (Himly, A. 42, 157; Johnston, Gmelin-Kraut, Handb. 6. III. 1027).

 $4(\text{AuCl}_3.\text{NH}_4\text{Cl}) + 5\text{H}_2\text{O}$ ; MG. 1511,88; 100 Thle. enthalten 79,94 AuCl., 14,12 NH<sub>4</sub>Cl. 5,94 H<sub>2</sub>O. Man versetzt obiges Salz mit viel HCl und lässt bei gewöhnlicher T. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunsten. Hellgelbe. durchsichtige. monokline Tafeln. Beobachtete Formen:  $\infty P$ ,  $\infty P \overline{\infty}$ , o P,  $-P \infty$ , P und -P. Verliert bei 100° alles H<sub>2</sub>O (Topsoë, Wien. Akad. Ber. [2. Abth.] 69. 261; B. 1874. 177).

Calciumgoldchlorid (AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. CaCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O entsteht durch Verdunstenlassen der gemischten Lsg. von AuCl<sub>3</sub> und CaCl<sub>2</sub>; strahlig vereinigte, lange, rhombische Säulen, in trockener Luft beständig, in gewöhnlicher zerfliesslich (Bonsdorff, P. A. 17. 261; 33. 64).

Strontiumgoldchlorid  $(AuCl_3)_2.SrCl_2 + 6H_2O$  (?) wird wie das Calciumsalz dargestellt. Gelbe, luftbeständige, rhombische Säulen (Bonsdorf, P. A. 17. 261; 33. 64).

Baryumgoldchlorid (AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. BaCl<sub>2</sub> + xH<sub>2</sub>O bildet gelbe, zu Tafeln verkürzte, rhombische Säulen, die in trockener Luft beständig sind und in feuchter zerfliessen (Bonsdorff, B. 1877, 1725).

**Magnesiumgoldchlorid** (AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>MgCl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht durch Verdunsten einer Lsg. von MgCl<sub>2</sub> und AuCl<sub>3</sub> in H<sub>2</sub>O über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; grosse, hellgelbe, monokline Tafeln. Beobachtete Formen: P,  $^{1}_{/2}$ P, oP, —P,  $^{-1}_{/2}$ P, P $_{\infty}$ , —P $_{\infty}$ ; —oP: $^{1}_{/2}$ P = 130° 38′; oP:—P = 110° 41′; —P: —P = 80° 36′; a:b:c = 1,3441:1:1,7517; ac = 83° 59′. An der Luft etwas zerfliesslich, verliert bei 100° 4,59°, H<sub>2</sub>O (Topsoë, Wien. Akad. B. II. 69. 261; J. 1874. 177).

(AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>MgCl<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O, dunkelbraune, röthlich durchscheinende Kryst. von rhombisch-prismatischer Form. Verliert bei gelindem Erhitzen H<sub>2</sub>O und schmilzt unter Entwickelung von Cl zu einer dunkelbraunen Flüss. (Bonsdorff, P. A. 17. 261; 33. 64).

Zinkgoldchlorid (AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. ZnCl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O entsteht wie das Magnesiumsalz, isomorph mit diesem und in jeder Beziehung ähnlich. Verliert bei 100° 2 Mol. H<sub>2</sub>O (Topsoë, Wien. Akad. B. II. 69. 261; J. 1874. 177). Die dem Magnesiumsalz ebenfalls ähnliche Verbindung

 $2\text{AuCl}_3.\text{ZnCl}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$  ist luftbeständig (Bonsdorff, P. A. 17. 261; 33. 64).

Cadmiumgoldchlorid bildet dunkelgelbe, luftbeständige Säulen (Bonsdorff).

Mangangoldchlorid (AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>MnCl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>() durch Vermischen der beiderseitigen Lsg. und Abdampfen zur Kryst. Trikline, mit NaCl isomorphe, etwas zerfliessliche Kryst. (Topsoë, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1038).

(AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>MnCl<sub>2</sub> + 12 H<sub>2</sub>O (?), gelbe, rhombische Säulen, die mit dem Magnesiumsalz isomorph sind und an der Luft zerfliessen (Bonsdorff, P. A. 17. 261; 33. 64).

Goldchloridkobaltchlorür  $(AuCl_3)_2$ .  $CoCl_2 + 8H_2O$  entsteht beim Verdunsten der Lsg. von Goldchlorid mit Kobaltchlorür; luftbeständige, dunkelgelbe, lange, rhombische Säulen (Bonsdorff, P. A. 17. 261: 33. 64). Nach Topsoë (Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1047) sind die Kryst. braungelb, triklin mit monoklinem Habitus. Beobachtete Formen: oP;  $\infty P\overline{\infty}$ ,  $\infty P\overline{\infty}'$ ,  $\infty P$ ,  $\infty'P$ . Verliert bei  $100^{\circ}$  2 Mol.  $H_2O$ .

Goldchloridluteokobaltchlorid  $(AuCl_3)_2$ .  $Co_2Cl_6$ .  $12NH_3$  wird aus Luteokobaltchlorid durch Goldchlorid gefällt. Gelbe, kleine Krystall-körner, wlösl. in  $H_2O$ , etwas lösl. in verd., kochender HCl; reduzirende Substanzen scheiden Au ab (Gibbs und Geuth, Sill. Am. J. [2] 23. 330).

Goldchloridxanthokobaltchlorid (AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. CoCl<sub>4</sub>. CoN<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. 10 NH<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O durch Verdunstenlassen der gemischten Lsg. von Goldchlorid und Xanthokobaltchlorid. Schön braungelbe, irisirende Prismen (Gibbs und Geuth, Sill. Am. J. [2] 24. 90).

Goldchloridnickelchlorur (AuCl<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. NiCl<sub>2</sub>+8H<sub>2</sub>O, olivengrüne, regelmässige, vierseitige Tafeln, isomorph mit dem Magnesiumsalz (Topsoë, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1048; Bonsdorff, P. A. 17. 251; 33. 64).

## Gold und Brom.

Goldbromür, Goldmonobromid, Aurobromid AuBr; MG. 276,64: 100 Thle. enthalten 71,08 Au. 28,92 Br. Beim Erhitzen von Golddibromid oder des Bromwasserstoffgoldbromids auf 115°. Gelblichgrauer, zerreiblicher, luftbeständiger Körper, der bei wenig über 115° in Au und Br zerfällt (Thomsen, J. pr. [2] 13. 337). Goubert (Journ. de méd. de Brux. 1889. 5) empfiehlt AuBr gegen Epilepsie.

Goldbromürbromid, Auroauribromid Au, Br. Darstellung der des Chlorürchlorids entsprechend. Krüss (B. 1887, 2640) bezweifelt die Existenz.

Goldbromid. Goldtribromid, Auribromid AuBr<sub>3</sub>; MG. 436,64; 100 Thle. enthalten 45,06 Au, 54,94 Br. Durch Einwirken von wässerigem Br auf Blattgold (Lampadius, Schw. 50, 377); durch Behandeln von Au mit den Perbromiden des Mn. Co, Fe und anderer Metalle (Nicklès, A. ch. [4] 10, 318; J. 1866, 263); durch Mischen von Goldchloridlsg. mit HBr und Ausschütteln des AuBr<sub>3</sub> mit Ae. (Wilson, Berz. J. B. 20, 108). Feste. kryst., schwarze Kruste, bei 70° getrocknet H<sub>2</sub>O-frei, nicht

zerfliesslich, llösl. in Ae. und H<sub>2</sub>O (Thomsen, J. pr. [2] 13. 337). Wird in der Photographie benutzt.

Bromwasserstoffgoldbromid Au Br<sub>3</sub>. HBr + 5H<sub>2</sub>O; MG. 607,19; 100 Thle. enthalten 71.91 AuBr<sub>3</sub>, 13,31 HBr, 14,78 H<sub>2</sub>O. Durch Uebergiessen von pulverförmigem Au mit Br, Hinzufügen einer gleichen Gewichtsmenge HBr und wieder Br, bis alles Au in Lsg. (Thomsen, J. pr. [2] 13. 337). Grosse, flache, nadelförmige, dunkel zinnoberrothe, luftbeständige, spröde Kryst., S. 27°.

Goldphosphorbromür AuBr. PBr<sub>3</sub> durch Erhitzen von AuBr mit Phosphortribromid im zugeschmolzenen Rohr auf 140 bis 150°. Grosse, farblose, einen schwach grünlichen Reflex besitzende, schiefe Prismen (Lindet, C. r. 101. 164; J. pr. [2] 32. 494; J. 1885. 566).

Goldphosphorbromid AuBr<sub>3</sub>.PBr<sub>5</sub> durch Erhitzen von Goldphosphorbromür mit Br im zugeschmolzenen Rohre, durch Einwirkung von PBr<sub>5</sub> und Br auf feinvertheiltes Au bei 150°. Grosse, dunkelrothe Kryst. (Lindet l. c.).

Goldphosphorchlorobromür AuBr. PCl<sub>3</sub> durch Erhitzen von AuBr mit PCl<sub>3</sub>. Aus PCl<sub>3</sub> umkryst. schöne, stark lichtbrechende, farblose, schiefe Prismen (Lindet l. c.).

Kaliumgoldbromid, Kaliumauribromid AuBr<sub>3</sub>.KBr + 2H<sub>2</sub>O (nach Bomsdorf 2½ H<sub>2</sub>O) entsteht durch Vermischen der wässerigen Lsg. des Goldbromids mit KBr. 20 g pulverförmiges, durch FeSO<sub>4</sub> oder SO<sub>2</sub> gefälltes, nicht geglühtes Au, 12,5 g KBr gelöst in 24H<sub>2</sub>O und 30 g Br lässt man in einer geräumigen und gut verschlossenen Glasflasche an einem mässig warmen Orte stehen, bis alles Au gelöst ist, verdampft zur Trockene und reinigt das Bromid durch Umkryst. Bei durchfallendem Licht schön purpurrothe, bei auffallendem schwachmetallglänzende Kryst, des monoklinen Systems: a:b:c = 1,25:1:0,44.

Flächen:  $\infty P$ : oP in Kombination mit  $\infty P \infty$ , selten mit  $\frac{P}{4}$  und  $\frac{m \cdot P \infty}{8}$  (P. Schottländer, A. 217. 312; J. 1883. 425). Nach G. Krüss und Schmidt (B. 1887. 234; Dissert. München 1887) ist die Krystallform rhombisch und monosymmetrisch: a:b:c=0,79585:1:?: $\beta = 58^{\circ}$  38'; beobachtete Flächen (o1o),  $\infty P \infty$ ; (100)  $\infty P \infty$ ; (110)  $\infty P$ ; (001) oP. Nach dem Trocknen über  $P_2O_5$   $H_2O$ -frei: nimmt beim Liegen an der Luft 2 Mol.  $H_2O$  auf. In  $H_2O$  wenig mit rothgelbbrauner Farbe lösl., in Alk. llösl. (Bonsdorff, P. A. 19. 346; 33. 64). In KBr fast unlösl., zerfliesst nicht an der Luft und verwittert nur langsam (P. Schottländer). Krüss bestimmte an dem Kaliumgoldbromid das AG. des Au zu 196,64 (vergl. auch Leuchs, J. pr.

[2] 6. 156; Ch. C. 1873. 20).

Natriumgoldbromid AuBr<sub>3</sub>.NaBr + 2H<sub>2</sub>O, dem K-Salz durchaus ähnlich, scheint nicht zu verwittern, löst sich in H<sub>2</sub>O mit tiefrothgelber Farbe (Bonsdorff, P. A. 17. 261: 33. 64; Leuchs, J. pr. [2] 6. 156; Ch. C. 1873. 20).

Baryumgoldbromid, luftbeständige, rothbraune Säulen (Bonsdorff l. c.).

Magnesiumgoldbromid (AuBr<sub>3</sub>)<sub>2</sub>MgBr<sub>2</sub> (?). dunkelbraune, rhombische Säulen. die an der Luft leicht zerfliessen (Leuchs, J. pr. [2] 6. 156; Ch. C. 1873. 20).

Zinkgoldbromid 2 AuCl<sub>3</sub>. ZnBr<sub>2</sub> (?), dunkelbraune, zerfliessliche Säulen (Bonsdorff l. c.).

Mangangoldbromid, dunkelbraune, rhombische, röthlich durchscheinende Säulen, die an der Luft zerfliessen (Bonsdorff l. c.).

#### Gold und Jod.

Goldjodür, Goldmonojodid, Aurojodid, AuJ; MG. 323,64; 100 Thle. enthalten 60,75 Au, 39,25 J, entsteht durch Fällen von neutralem AuCl<sub>3</sub> mit KJ, HJ oder Eisenjodür. Vom Fällungsmittel darf kein Ueberschuss angewendet werden. Der Niederschlag wird mit H<sub>2</sub>O gewaschen und zur Entfernung von J auf 35° erw. (Fordos, J. pharm. 27. 653). Durch Einwirkung von KJ auf AuCl (Johnston, Phil. Mag. 9. 266); von freiem J auf AuCl (Gramp, B. 1874. 1723); durch Behandeln von Goldoxyd mit HJ (Pelletier, A. ch. [2] 15. 3 und 113; Schw. 31. 305); von feinvertheiltem Au mit HJ und HNO<sub>3</sub> (Pelletier l. c.); durch Reduktion des Jodids mit SO<sub>2</sub> (Thomsen, J. pr. [2] 13. 344). Weiss, kryst. (Meillet, J. pharm. 27. 665), geruchlos, zersetzt sich schon bei gewöhnlicher T. langsam, rascher bei 50 bis 60°, bei 120° vollständig. H<sub>2</sub>O, Mineralsäuren sind in der Kälte ohne Einwirkung, zersetzen die Verbindung aber beim Erwärmen. Br und Cl bilden AuBr<sub>3</sub>, bezw. AuCl<sub>3</sub>; Fe liefert bei Anwesenheit von H<sub>2</sub>O die entsprechende J-Verbindung, KOH und ein Gemenge von KJ und KJO, fällen Au. ebenso organische Verbindungen, Alk. und Ae. Bildet mit KJ und FeJ<sub>2</sub> Doppelverbindungen.

Goldjodid, Goldtrijodid, Aurijodid, AuJ<sub>3</sub>; MG. 576,23; 100 Thle. enthalten 34,12 Au, 65,88 J. Beim Behandeln einer neutralen AuCl<sub>3</sub>-Lsg. mit überschüssigem KJ. Der Anfangs entstehende Niederschlag löst sich beim Schütteln wieder, erst wenn auf 4KJ 1AuCl<sub>3</sub> zugefügt wurde, entsteht ein bleibender Niederschlag. Dunkelgrün, lässt sich ohne bedeutende Zersetzung auswaschen und verliert beim Trocknen J. Zersetzt sich an der Luft in AuJ und Au, dieselbe Zersetzung bewirken die Alkalien und alkalischen Erden (Johnston, Phil. Mag. 9. 266).

Wasserstoffgoldjodid (?) durch Lösen von feinvertheiltem Au in J-haltiger, von AuJ<sub>3</sub> oder AuJ in wässeriger HJ (?). Kleine, schwarze Säulen, die sich an der Luft schön purpurn (?) färben (Johnston, l. c.; Fordos, J. pharm. 27. 653; Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1016).

Kaliumgoldjodid, Kaliumaurijodid AuJ<sub>3</sub>.KJ; MG. 741,79; 100 Thle. enthalten 22,32 KJ, 77,68 AuJ<sub>3</sub>. Durch Kryst. eines Gemisches von 4 KJ und 1 AuCl<sub>3</sub> nach: 4 KJ + AuCl<sub>3</sub> = 3 KCl + AuJ<sub>3</sub>.KJ. Durch Lösen von Goldjodid im KJ. Lange, dünne, vierseitige, auf zwei Seitenflächen gestreifte, glänzende, schwarze, undurchsichtige Säulen, die bei  $66^{\circ}$  etwas J verlieren und bei stärkerem Erhitzen Au in Krystallform zurücklassen. In H<sub>2</sub>O unter Zersetzung, in HJ und verd. KJ-Lsg. unzersetzt lösl. (Johnston, Phil. Mag. 9. 266).

Natriumgoldjodid durch Lösen von Goldjodid in wässerigem NaJ; zerfliessliche, stark glänzende, vierseitige Säulen (Johnston, Phil. Mag. 9. 266).

Ammoniumgoldjodid durch Lösen von AuJ<sub>3</sub> in NH<sub>4</sub>J; schwarze, stark glänzende, vierseitige Säulen, die an feuchter Luft zerfliessen (Johnston, Phil. Mag. 9. 266).

Strontiumgoldjodid durch Lösen von AuJ, in wässerigem Jod-

strontium, nur in Lsg. bekannt (Johnston, Phil. Mag. 9. 266).

Baryumgoldjodid durch Lösen von AuJ, in Baryumjodid (John-

ston, Phil. Mag. 9. 266).

Goldjodideisenjodür bildet sich beim Lösen von viel AuJ<sub>3</sub> in Eisenjodür (Johnston, Phil. Mag. 9. 266).

Aurijodat (?). Jodsäure und Kaliumjodat geben mit AuCl<sub>3</sub> einen gelben, in viel H<sub>2</sub>O lösl. Niederschlag (Ditte, Thèses sur l'acide jodique. Paris 1870. 26; Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1016).

### Gold und Fluor.

Goldoxyduloxyd vereinigt sich mit HFl zu einer unlösl. Verbindung (Prat, C. r. 70. 842; J. 1870. 379).

## Gold und Schwefel.

Aurosulfid, Goldsulfür, Au<sub>2</sub>S; MG. 425,28; 100 Thle. enthalten 92,48 Au, 7,52 S. Durch Einleiten von H<sub>2</sub>S in eine siedende Goldchloridlsg. (Berzelius, Gmelin-Kraut. 6. Aufl. III. 1013), durch Lösen von Aurocyanid in KCN und Einleiten von H<sub>2</sub>S bis zur vollständigen Sättigung (Hoffmann, Dissert. Erlangen 1887; Krüss, B. 1887. 2369). In trockenem Zustande braunschwarz, feucht stahlgrau, in frischgefälltem Zustande in H<sub>2</sub>O zu einer braunen, klaren Flüss. lösl., wird durch HCl hieraus wieder ausgeschieden, besitzt, unter bestimmten Bedingungen hergestellt, colloïdale Eigenschaften (Schneider, B. XXIV, 2241). Durch verd. Säuren wird es nicht angegriffen, von Königswasser und KClO<sub>3</sub> + HCl leicht oxydirt. Findet beim Vergolden Verwendung.

Kaliumaurosulfid (Au<sub>2</sub>S.K<sub>2</sub>S) (?) durch Lösen von Au in schmelzendem K<sub>2</sub>S, durch Behandeln von Schwefelgold mit K<sub>2</sub>S oder KOH, ferner durch Kochen von feinvertheiltem Au mit S und K<sub>3</sub>S, KOH oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Undeutlich kryst., zerfliessliche Masse (Yorke, Chem. Soc. Q.

J. 1. 236; J. 1847/48. 452; Oberkampf, A. ch. 80. 140).

Natriumaurosulfid Au<sub>2</sub>S.Na<sub>2</sub>S + 8H<sub>2</sub>O. Zur Darstellung erh. man ein Gemenge von 1 Thl. Au., 1 Thl. Na<sub>2</sub>S und 3 bis 4 Thln. S zur Rothglut, behandelt die Schmelze mit H<sub>2</sub>O, filtr. in einer Atmosphäre von N und lässt im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunsten. Durch Auflösen von Schwefelgold in wässerigem Na<sub>2</sub>S. Monokline, sechsseitige Säulen, die an der Luft sich bräunen und beim Erhitzen H<sub>2</sub>O und S abgeben. In H<sub>2</sub>O und Alk. lösl., Säuren fällen unter Entwickelung von H<sub>2</sub>S einen gelbbraunen Niederschlag (Yorke, Chem. Soc. Q. J. 1. 236; J. 1847/48, 451).

Auroaurisulfid, Golddisulfid, Au<sub>2</sub>S<sub>2</sub>; MG. 457,28; 100 Thle. enthalten 86,01 Au, 13,99 S. Man fällt kalte Goldchloridlsg. mit H<sub>2</sub>S oder Schwefelalkali (Levol, A. ch. [3] 30. 356; J. 1850. 333). Durch Fällen einer neutralen AuCl<sub>3</sub>-Lsg. in der Kälte mit H<sub>2</sub>S, bis die über dem Niederschlag stehende Flüss. farblos geworden; der Niederschlag wird abfiltr. und der Reihe nach mit absolutem Alk., Ae., CS<sub>2</sub> behandelt. Im trockenen Zustande schwarz, wird bei 250 bis 270° vollständig zersetzt. Mit Ausnahme von Königswasser in keiner Säure lösl., in KCN und Schwefelalkalien llösl. (Hoffmann, Krüss l. c., Antony und Lucchesi, G. XIX. 545 bis 562). Beim Behandeln von frisch gefälltem Au<sub>2</sub>S<sub>2</sub> mit KCN oder Kaliumhyposulfit entsteht eine lösl. Modifikation, sogenauntes colloïdales Au<sub>2</sub>S<sub>2</sub> (Schneider, B. XXIV. 2243; vergl. Oberkampf, A. ch. 80. 140; Winninger, Bl. 49. 452).

Aurisulfid, Goldtrisulfid Au<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. Durch Ueberleiten von trockenem H<sub>2</sub>S über Lithiumaurochlorid (Antony und Lucchesi, G. 20. 601 bis 607) vergl. Muir, B. 1872. 537.

Schwefelgoldsilber  $2 \text{Au}_2 \text{S}_3.5 \text{Ag}_2 \text{S}$  beim Behandeln einer Gold-Silberlegirung mit S behufs Scheidung, zufällig erhalten. Kryst., spröde, SG. 8,159, verändert sich in heisser Luft nicht, liefert mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> geschmolzen Goldsilber, konz. HNO<sub>3</sub> löst fast alles Ag, auch bei längerem Erwärmen mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und nachherigem Behandeln mit H<sub>2</sub>O wird alles Ag in Lsg. gebracht (Muir, B. 5. 537).

Goldmolybdäntrisulfid 2Au<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.3MoS<sub>2</sub> bildet sich als dunkelbraunes, nach dem Trocknen schwarzes Pulver, beim Behandeln von Goldchloridlsg. mit Dreifachschwefelmolybdänkalium (Berzelius, P. A. 7. 277).

Goldtrisulfidmolybdäntetrasulfid Au<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.3MoS<sub>4</sub>. Aus Goldchloridlsg. fällt Vierfachschwefelmolybdänkalium einen Niederschlag, der feucht dunkelbraun ist, beim Trocknen unter Zersetzung sich gelb, metallglänzend färbt (Berzelius, P. A. 7. 277).

Goldwolframtrisulfid Au<sub>4</sub>S<sub>6</sub>.3WS<sub>2</sub>. Dreifachschwefelwolframkalium gibt mit Goldchlorid ein durchsichtiges, dunkelbraunes Gemisch, das nach einigen Tagen einen durchsichtigen, sich an der Luft schwärzenden Niederschlag absetzt (Berzelius, P. A. 7, 277).

Aurothiosulfat, Aurohyposulfit  $Au_2S_2O_3$ .3 $(H_2S_2O_3)+H_2O$  durch Behandeln von unterschwefligsaurem Goldoxydulbaryt mit verd.  $H_2SO_4$  (Fordos und Gélis, A. ch. [3] 13. 394; A. 56. 252; Fehling, Handwörterbuch d. Ch. III. 491).

Auronatriumthiosulfat  $Au_2Na_6(S_2O_3)_4 + H_2O$ . Zur Darstellung wird eine Lsg. von 1 Thl. neutralem Goldchlorid in 50 Thln.  $H_2O$  unter Umrühren mit einer Lsg. von 3 Thln. Natriumthiosulfat versetzt, bis die anfangs rothe Flüss, wieder farblos geworden, und hieraus durch absoluten Alk. das Doppelsalz, das durch wiederholtes Auflösen in  $H_2O$  und Fällen mit absolutem Alk. gereinigt wird, gefällt:  $8(Na_2S_2O_3) + Au_2Cl_6 = Au_2Na_6(S_2O_3)_4 + 2(Na_2S_4O_6) + 6NaCl$ . Farblose Nadeln, in  $H_2O$  llösl., in absolutem Alk. unlösl., schmeckt süss. Verliert bei 150 bis 160° ohne Zersetzung 6 bis 7%  $H_2O$ , bei stärkerem Erhitzen wird Au unter Bildung von  $Na_2SO_4$  abgeschieden.  $H_2S$  und Schwefelalkalien geben in der Lsg. einen braunen Niederschlag. J liefert in verd. Lsg. Goldjodür und Natriumtetrathionat. HCl und  $H_2SO_4$  sind

ohne Einwirkung, HNO<sub>3</sub> bewirkt unter Stickoxydentwickelung und Bildung von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Abscheidung von Au (Fordos und Gélis, A. ch. [3] 13. 394; A. 56. 252; Jochum, Ch. C. 1885. 642).

Aurokaliumsulfit Au<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.3K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + xH<sub>2</sub>O (?) durch Zersetzen von reinem, schwefligsaurem Goldoxydulbaryt mit wässerigem K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Feine, weisse Nadeln, die beim Trocknen gelblich werden, in H<sub>2</sub>O llösl., in Alk. unlösl. sind (Haase, Z. 1869. 535 und Einwirkung von SO<sub>2</sub> auf Goldchlorid. Rostock 1869).

Auronatriumsulfit Au<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.3Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>+3H<sub>2</sub>O entsteht durch Behandeln von Goldchloridlsg. mit einer erw., mit NaOH versetzten, konz. Lsg. von Natriumsulfit. Man setzt zu einer fast siedenden, alkalischen Lsg. von Goldoxydnatron Natriumbisulfit. Durch Einleiten von SO, in konz., stark alkalisches Goldoxydnatron bei 40 bis 50°. Beim Zersetzen von Aurobaryumsulfit durch eine unzulängliche Menge von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Fällen mit absolutem Alk. und Trocknen im Vakuum. Feucht, hellorangeroth, nach dem Trocknen etwas dunkler, zersetzt sich allmählich an der Luft, Anwesenheit von überschüssigem Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, sowie von SO<sub>2</sub> machen es beständiger. Aus solchen Lsgn. fällt Alk. zuerst völlig farblose Nadeln, die bei weiterem Verdunsten purpurroth werden. Stärkere Säuren fällen unter Entwickelung von SO, Au, H2S gibt erst nach Zusatz von HCl einen Niederschlag von Schwefelgold, Baryumchlorid fällt das entsprechende Baryumsalz, AgNO<sub>3</sub> gibt einen weissen, schnell gelb werdenden, Bleisalze ebenfalls einen weissen, sich später roth färbenden Niederschlag. Llösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. (Haase, Einwirkung von SO, auf Goldchlorid. Rostock 1869. 14; vergl. auch Himly, A. Pharm. 59. 96; Chronik d. Univers. Kiel 1867. 5. 45).

Auroammoniumsulfit (Au<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. 6 NH<sub>3</sub> + 3 H<sub>2</sub>O oder (Au<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>)<sub>5</sub>. (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. 10 NH<sub>3</sub> + 2 H<sub>2</sub>O. Zu einer gelinde erw. Lsg. von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> in konz. NH<sub>3</sub> gibt man eine möglichst neutrale Goldchloridlsg. Das erhaltene Salz wird mit verd. NH<sub>3</sub> gewaschen und im Vakuum getrocknet. Flache, reguläre, sechsseitige Tafeln von schneeweissem Seidenglanz, in kaltem NH<sub>3</sub> wlösl., beim Erwärmen leichter lösl., scheidet beim Sieden der Lsg. Au ab, Säuren entwickeln SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, feuchte Luft färben das Salz schwarz (Haase, Einwirkung von SO<sub>2</sub> auf Goldchlorid. Rostock 1869; Z. 1869. 535; J. 1869. 292).

Schwefligsaures Goldoxydulammoniakoxyd (?) findet sich in den Mutterlaugen des eben beschriebenen Salzes und wird bei der Zersetzung des entsprechenden Baryumsalzes mit Ammoniumkarbonat erhalten (Haase l. c.).

Aurobaryumsulfit  $Au_2SO_3$ .  $3BaSO_3 + xH_2O$  durch Behandeln des entsprechenden Natriumsalzes mit  $BaCl_2$ . Amorpher. purpurrother Niederschlag, der durch Alkalikarbonate zersetzt wird (Haase, J. 1869. 535).

Aurobaryumhyposulfit bildet sich beim Vermischen des Natriumsalzes mit BaCl, (Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1035).

Aurosulfat AuSO, entsteht beim Erhitzen von Goldschwamm mit Jodsäure und H<sub>2</sub>SO, auf 300° (Prat, C. r. 70. 840; Ch. C. 1870. 686). Beim schnellen Eindampfen von Aurylsulfatlsg. bei 250° (Schottländer, A. 217. 312; J. 1883. 425). Scharlachrothe, stark glänzende Prismen.

Aurikaliumsulfit Au<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.5 K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub>O entsteht beim Eintropfen von Kaliumsulfit in eine alkalische Lsg. von Goldoxyd oder -chlorid; schöne, gelbe Nadeln, die in alkalischen Flüss. unlösl. sind; werden durch H<sub>2</sub>O, besonders beim Kochen, und durch Säuren in SO<sub>2</sub> und Au zersetzt; organische Substanzen zeigen gleiche Einwirkung. Getrocknet lässt sich das Salz lange aufbewahren, zersetzt sich schliesslich aber auch in zugeschmolzenen Röhren (Frémy, A. ch. [3] 31. 485; A. 79. 46).

Aurisulfat (?) durch Lösen von Goldoxyd in kalter H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Pelletier, Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1014; Allen, Ch. N. 25. 85; Ch. C. 1872. 308). Durch Behandeln von feinvertheiltem Au mit heisser, konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> unter Zusatz von etwas HNO<sub>3</sub> (Reynolds, Ch. N. 10. 167; J. 1864. 286; Spiller, Ch. N. 10. 173; J. 1864. 286). Beim Erhitzen von feinvertheiltem Au mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und KMnO<sub>4</sub> (Allen l. c.). Roth, schwierig kryst. (Pratt l. c.).

Aurikaliumsulfat AuK(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> oder Au<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> durch Auflösen von 1 Thl. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 10 Thln. Aurylsulfatlsg. unter Erwärmen und Eindampfen bei 200° (Schottländer, A. 217. 312; J. 1883. 425, 433 bis 434).

Goldkohlenstoffsulfid Au<sub>2</sub>S<sub>3</sub>CS<sub>2</sub> durch Behandeln von Chlorgoldlsg. mit Calciumsulfokarbonat. Nach dem Trocknen schwarzer Körper, der bei Dest. S. Au und C liefert (Berzelius, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1014).

Saures Aurylsulfat AuOHSO<sub>4</sub> durch Erhitzen des Aurylnitrates mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf 200°. Gelbes Pulver (Schottländer, A. 217. 312; J. 1883. 425).

## Gold und Stickstoff.

Goldstickstoff erhält man am —Pol als schwarzen Körper, wenn man ein Gemisch von AuCl<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. der Elektrolyse unterwirft (Grove, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1023).

Salpetersäureaurinitrat  $\text{Au}(\text{NO}_3)_3$ .  $\text{HNO}_3$ . Man löst Goldhydroxyd durch anhaltende Digestion bei 70 bis 80° in 3 Thln.  $\text{HNO}_3$  (96 bis 97°%). Octaëder, SG. 2,84, bildet mit den lösl. Nitraten einwerthiger Metalle.  $\text{NaNO}_3$  ausgenommen, zwei Reihen von Doppelsalzen, normale  $\text{RAu}(\text{NO}_3)_4$  und saure  $\text{RHAu}(\text{NO}_3)_6$  (Schottländer, Dissert. Würzburg 1884; J. B. 1883. 425 und 433).

Salpetersäureaurinitratkaliumnitrat HNO<sub>3</sub>Au(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.2KNO<sub>3</sub>(?) durch Auflösen von 1 Thl. Goldnitrat und 2 Thln. KNO<sub>3</sub> in HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,4. Blassgelbe, tafelförmige Kryst.

2Au<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> durch Erhitzen von Salpetersäureaurinitrat auf dem Wasserbade; feines, schön rothbraunes Pulver (Schottländer l. c.).

Aurylnitrat  $5(AuO.NO_3) \rightarrow H_2O$  durch Verdunsten der Lsg. von Aurihydroxyd in  $HNO_3$  vom SG. 1,40 im luftverdünnten Raume über Aetzkalk (Schottländer l. c.).

Aurinitrat (?). Durch FeSO, frischgefälltes Au löst sich in konz. HNO3 (Bergm. Opusc. 3. 356). Feinvertheiltes Au löst sich in rauchender HNO3 mit gelber Farbe (Tennant, Schw. J. 1. 307). Die so

erhaltenen Lsgn. setzen beim Eindampfen erst Goldoxyd und zuletzt ein schwarzes Gemenge von Oxyd und Au ab (Allen, Ch. N. 25. 85; Ch. C. 1872. 308).

# Gold und Phosphor.

Goldphosphid AuP entsteht durch Einwirken von trockenem Phosphorwasserstoff auf eine ätherische Lsg. von H<sub>2</sub>O-freiem Goldchlorid (Cavazzi, G. 15. 40).

Au<sub>4</sub>P<sub>6</sub> entsteht bei gelindem Erhitzen von Au in P-Dampf. Grauer Körper vom SG. 6,67, der in stärkerer Hitze wieder allen P abgibt. HCl ist ohne Einwirkung, HNO<sub>3</sub> liefert Metall und Phosphorsäure (Schrötter, Wien. Akad. Ber. J. 1849. 247).

Aurinatriumpyrophosphat bildet sich beim Behandeln von Goldchlorid mit Natriumpyrophosphat; findet bei der galvanischen Vergoldung Verwendung (Persoz, A. ch. [3] 20. 315; J. 1847/48. 352).

#### Gold und Arsen.

Goldarsenür Au<sub>2</sub>As bildet sich bei der Reduktion von Goldchlorid mit As; tiefroth, gibt mit As unter KCN umgeschmolzen gelbes Au<sub>4</sub>As<sub>3</sub> vom SG. 16,2 (Lindbom, Bl. [2] 29. 416; J. 1878. 322).

Goldarsensulfid  $2 \text{Au}_2 \text{S}_3 + 3 \text{As}_2 \text{S}_3$  (?) entsteht durch Fällen von Goldchlorid mit einer Lsg. von Natriumarsensulfid (Thomson). Der anfangs gelbe Niederschlag gibt nach dem Trocknen ein dunkelbraunes Pulver (Berzelius, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1038; Fehling, Handwb. III. 497).

Goldarsenpersulfid Au<sub>2</sub>S<sub>3</sub>. As<sub>2</sub>S<sub>5</sub> (?) als dunkelbrauner Niederschlag beim Fällen einer Goldlsg. mit Natriumarsenpersulfid erhalten, in H<sub>2</sub>O lösl.

Aus. Ass durch Fällung einer Goldlsg. mit Fünffachschwefelarsennatrium (Berzelius, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1038).

## Gold und Antimon.

Goldantimon AuSb. Beim Zusammenschmelzen von Au mit Sb. Weiss, sehr spröde, leicht pulverisirbar. SG. 11,13. HCl ist ohne Einwirkung, in Königswasser llösl. (Christofle, Sur les combin. de l'Antimoine. Göttingen 1863). 9 Thle. Au und 1 Thl. Sb geben eine spröde Masse mit porzellanähnlichem Bruch (Hatchett, Legirungen des Goldes. A. Gehl. 4. 50).

Auroantimoniat (?). Goldchloridlsg. gibt mit einer Lsg. von Antimonoxyd in NaOH einen schwarzen, beim Kochen beständigen Niederschlag (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1038).

### Gold und Kohlenstoff.

Goldcyanür, Aurocyanid, Cyangold AuCN; MG. 222,62; 100 Thle. enthalten 88,33 Au, 11,67 CN. Bei der Zersetzung von Goldcyanid, bei Einwirkung von HCN auf Goldhydroxyd, durch Erwärmen von Kaliumaurocyanid mit HCl auf 50°. Das abgeschiedene Cyanür kann durch Eindampfen zur Trockene. Auswaschen mit H<sub>2</sub>O unter Ausschluss von Licht rein erhalten werden (Himly, A. 42, 157, 337). Durch Wechselzersetzung von Hg(CN)<sub>2</sub> und AuCl<sub>3</sub> (Desfosses, N. J. de pharm. 4, 385). Gelbe, mikroskopische, sechsseitige Tafeln, geruchlos, trocken luftbeständig, feucht im Licht sich grünlich färbend, unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. Verd. Säuren, H<sub>2</sub>S sind ohne Einwirkung. Schwefelammonium löst es langsam, ebenso lösl. beim Erwärmen in KOH, NH<sub>3</sub> und unterschwefligsaurem Alkali. Zersetzt sich beim Erhitzen in Au und CN.

Kaliumaurocyanid AuCN. KCN entsteht durch Lösen von Goldcyanür, Knallgold oder feinvertheiltem Au in KCN; farblose, rhombische Octaëder, von salzigsüsslichem, metallischem Geschmack, lösl. in 7 Thln. kaltem und ½ Thl. kochendem H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk., unlösl. in Ae. Säuren fällen in der Kälte langsam, rascher beim Erhitzen Goldcyanür, ebenso J und HgCl. Verbindet sich direkt mit Br, Cl und J (Himly, A. 42, 157; Lindbom, Bl. 29, 416; vergl. Glassford und Napier, Edinb. Phil. Mag. 25, 56; Jewreinoff, Ph. C. 1844, 250). Kaliumaurocyanid löst J unter Bildung von AuCN.J<sub>2</sub>. KCN. Das Additionsprodukt wird durch Cl und Br zerlegt unter Bildung der analogen Verbindungen AuCN.Cl<sub>2</sub>. KCN und AuCN.Br<sub>2</sub>. KCN (Blomstrand, J. pr. [2] 3, 213). Viele Metallsalze, wie ZnSO<sub>4</sub>, MnCl<sub>2</sub>, AgNO<sub>3</sub> etc. fällen Kaliumgoldcyanür.

Natriumaurocyanid AuCN. NaCN. Darstellung wie beim Kaliumsalz (Lindbom, Bl. 29, 416).

Ammoniumaurocyanid Au(CN)<sub>2</sub>.NH<sub>4</sub>CN entsteht durch Behandeln des entsprechenden Kaliumsalzes mit Ammoniumsulfat. Ausfällen des Kaliumsulfates mit Alk. und Eindampfen. Farblose, kleine Kryst., in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl., zerfällt bei 150 bis 200° in NH<sub>4</sub>CN und AuCN (Lindbom, B. 1877. 1725; Himly, A. ch. 42, 157). Wegen seiner starken antiseptischen Wirkung hat es zur Bekämpfung der Milzbrandbacillen Anwendung gefunden (Behring, Z. f. Hyg. 1889, 467).

Lindbom stellte aus dem Goldcyanür nachfolgende Doppelsalze dar:

Calciumaurocyanid  $(AuCN)_2$ .  $Ca(CN)_2 + 3H_2O$ .

Strontiumaurocyanid  $(AuCN)_2$ .  $Sr(CN)_2 + 3H_2O$ .

Baryumaurocyanid  $(AuCN)_2$ . Ba $(CN)_2 + 2H_2O$ .

Cadmiumaurocyanid (AuCN)<sub>2</sub>. Cd(CN)<sub>2</sub>,

Zinkaurocyanid (AuCN), .Zn(CN)<sub>2</sub>,

Kobaltaurocyanid (AuCN)<sub>2</sub>. Co(CN)<sub>2</sub>: diese Verbindungen bilden mit Cl. Br und J Chloro-, Bromo- und Jodo-Verbindungen, z. B.:

Calciumaurobromocyanid  $(AuCN.Br_2)_2.Ca(CN)_2 + 10H_2O$ ,

Calciumaurojodocyanid  $(AuCN.J_2)_2$ .  $Ca(CN)_2 + 10H_2O$ ,

Strontiumaurochlorocyanid  $(AuCN.Cl_2)_2.Sr(CN)_2 + 8H_2O$ .

Strontiumaurobromocyanid  $(AuCN.Br_2)_2.Sr(CN)_2 + xH_2O$ ,

Strontiumaurojodocyanid  $(AuCN.J_2)_2.Sr(CN)_2 + 10H_2O$ , Baryumaurochlorocyanid  $(AuCN.J_2)_2.Ba(CN)_2 + 8H_2O$ , Baryumaurobromocyanid  $(AuCN.Br_2)_2.Ba(CN)_2 + 10H_2O$ , Baryumaurojodocyanid  $(AuCN.J_2)_2.Ba(CN)_2 + 10H_2O$ ,

Zinkaurochlorocyanid  $(AuCN.Cl_2)_2$ .  $Zn(CN)_2 + 7H_2O$  etc.

(Lindbom, Bl. 29. 146; Blomstrand, J. pr. [2] 3. 213; Beilstein, Handb. I. 1130).

Goldcyanid, Auricyanid Au(CN)<sub>3</sub> + 3H<sub>2</sub>O (?) oder Au(CN)<sub>3</sub> + 1½H<sub>2</sub>O aus dem Kaliumdoppelcyanid mit 2HFl.SiFl<sub>4</sub> oder überhaupt mit einer stärkeren Säure (Himly, A. 42. 337), aus dem Silbersalz mit HCl ohne Erwärmen abgeschieden; das Filtr. wird über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet. Grosse, farblose Blättchen, luftbeständig, in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. llösl., beim Verdampfen dieser Lsg. wird das Goldcyanid zersetzt. S. 50°. Bei stärkerem Erhitzen zerfällt es in Au und CN (Rammelsberg, P. A. 42. 133). Findet beim galvanischen Vergolden Anwendung.

Kaliumauricyanid, Kaliumgoldcyanid Au(CN)<sub>3</sub>.KCN + 1½H<sub>2</sub>O bildet sich, wenn eine Lsg. von neutralem Goldchlorid allmählich zu einer heissen, konz. Lsg. von KCN gesetzt wird. Kryst. in farblosen Tafeln, llösl, in heissem H<sub>2</sub>O, wenig in Alk. Verliert alles H<sub>2</sub>O erst bei 200°, zerfällt bei weiterem Erhitzen in CN und AuCN.KCN. Cl und Br wirken nicht ein, mit J entsteht AuCN.KCN.J<sub>2</sub> (Lindbom, Bl. 29, 416; Himly, A. 42, 337). Wird zum galvanischen Vergolden verwandt.

Kaliumaurichlorocyanid AuCN.Cl., KCN + H,O (?) und

Kaliumauribromocyanid AuCN. Br<sub>2</sub>. KCN + 3H<sub>2</sub>O entstehen durch Einwirkung von Cl bezw. Br auf Kaliumgoldcyanid.

Kaliumaurijodocyanid AuCN.J., KCN + H2O durch Auflösen von J in Kaliumgoldcyanür (Lindbom l. c.; Blomstrand, J. pr. [2] 3. 213).

Ammoniumauricyanid AuCN<sub>3</sub>. NH<sub>4</sub>CN + H<sub>2</sub>O; 100 Thle. enthalten 81,58 AuCN, 13,07 NH<sub>4</sub>CN, 5,35 H<sub>2</sub>O. Durch Sättigen von NH<sub>4</sub>CN mit Goldhydroxyd, Eindampfen auf dem Wasserbade, Behandeln mit H<sub>2</sub>O und Verdunstenlassen. Grosse Tafeln, in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl., in Ae. fast unlösl., verliert bei  $100^{\circ}$  das H<sub>2</sub>O und zersetzt sich bei höherer T. (Himly, A. 42, 337).

Calciumauricyanid (?) soll sich nach Fehling (Handwb. III. 484)

durch Fällung von Goldcyanid mit CaCl, bilden.

Silberauricyanid Au(CN)<sub>3</sub>AgCN (?) durch Fällen des Kaliumgoldcyanids mit AgNO<sub>3</sub>. Gelblicher Niederschlag, der lichtempfindlich ist, in HNO<sub>3</sub> unlösl,, in NH<sub>3</sub> llösl.

Kobaltauricyanid ( $\text{Au}[\text{CN}]_3$ )<sub>2</sub> $\text{Co}(\text{CN})_2 + 9 \text{H}_2\text{O}$  (Lindbom, B. 1877, 1726).

Kaliumaurosulfocyanid AuCNS.KCNS. Man vermischt eine auf 80° erw. Lsg. von KCNS mit kleinen Mengen von neutralem Goldchlorid. Lange, strohgelbe, abgestumpfte Prismen, die über 100° schmelzen und sich in S, CS<sub>2</sub>, Au und KCNS zersetzen (Cleve, J. pr. 94. 14).

Kaliumaurisulfocyanid Au(CNS)<sub>3</sub>. KCNS durch Vermischen einer mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirten Goldchloridlsg. mit überschüssigem KCNS. Wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt, in Alk. und Ae. lösl., erstere Lsg. setzt beim Vermischen mit HCl nach einiger Zeit kupferrothe Nadeln ab (Cleve. J. pr. 94. 14; Skey. J. 1874. 300).

Natriumaurisulfocyanid Au(CNS)<sub>3</sub>. NaCNS. Aus konz. Lsg. von Natriumgoldchlorid fällt Rhodanammonium einen hellorangen Niederschlag (Kern, Ch. N. 33. 243; J. 1876. 319).

Silberaurosulfocyanid, Goldsilberrhodanür AuCNS. AgCNS (?) durch Behandeln von Kaliumgoldsulfocyanür mit AgNO<sub>3</sub> (Cleve, J. pr.

94. 14).

#### Gold und Silicium.

Siliciumgold. Au mit 3% Si ist schmutziggelb, mit 10% und mehr grau und sehr spröde (Winkler, J. pr. 91. 193; Ch. C. 1864. 777).

Ueber das durch Gold gefärbte Glas siehe Glas.

Arsensiliciumgold, erhalten durch Zusammenschmelzen der Bestandtheile unter Kryolithdecke; grau, spröde, kryst. (Winkler, J. pr. 91. 208; J. 1864. 210).

### Gold und Zinn.

Goldpurpur. Cassius' Goldpurpur, ein von Andreas Cassius in Leyden und dessen Sohn beschriebener Niederschlag, der in wässeriger Goldchloridlsg. durch Zinnoxydul oder ein Gemenge von Zinnoxydul und Oxyd entsteht. Reines Zinnchlorür liefert mit konz. Goldlsg. einen braunen Niederschlag von Goldzinn, nur bei sehr starker Verdünnung entsteht Purpur (Berzelius l. c.). Gleiches Verhalten zeigt eine sehr verd., möglichst neutrale Lsg. von SnCl<sub>2</sub>; durch Erwärmen mit überschüssiger Goldlsg., sowie durch HNO<sub>3</sub> kann der so erhaltene Niederschlag in Purpur umgewandelt werden. Nach Knafel (D. 168. 191; J. 1863. 289) beruht die Bildung des Purpurs auf Reduktion des Goldchlorids zu Au unter gleichzeitiger Bildung von Zinnchlorid: 2AuCl<sub>3</sub> + 3SnCl<sub>2</sub> = 2Au + 3SnCl<sub>4</sub> (?). Die Gegenwart von Säuren, Salzen, wie NaCl<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> beinträchtigt resp. verhindert die Bildung von Purpur ganz.

Darstellung. Behandeln von Goldchloridlsg. mit der Lsg. eines Zinnoxydulsalzes oder mit der gemischten Lsg. eines Zinnoxydul- und Oxydsalzes (Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1041). Behandeln von Zinnsesquioxydhydrat mit Chlorgoldlsg. (Fuchs, Kastn. Arch. 23. 368). Kochen von Goldoxydul mit wässerigem, zinnsaurem Kalium (Figuier, C. r. 18. 813; A. ch. [3] 11. 336). Durch Einwirkung von oxydirenden Mitteln auf Legirungen von Au und Sn (Meriadieu, A. ch. 34. 147; N. Fr. 15. 2, 30; Gay-Lussac, A. ch. 34. 396; Sarzeau, J. pharm. [2] 3. 373. Vermischen von sehr feinvertheiltem Au mit frischgefälltem Zinnhydroxyd (Knafel, D. 168. 191; J. 1863. 289). Behandeln von Zinnspähnen mit Goldchloridlsg. (Pelletier, A. ch. 15. 5). Versetzen von wässerigem Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit SnCl<sub>2</sub>, bis die gelbe Farbe in Blassgrün übergegangen, und Fällung einer Goldlsg. mit diesem Gemisch (Fuchs, J. pr. 5. 318); genauere Vorschrift nach Capaun (J. pr. 22. 152). 1 Thl. wässeriger

Lsg. von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> vom SG. 1,54 und 3 Thle. H<sub>2</sub>O, hierzu Lsg. von 1 Thl. Zinnsalz in 6 Thln. H<sub>2</sub>O, bis das Gemisch grünlich geworden ist, dann noch 6 Thle. H<sub>2</sub>O. Diese Lsg. wird zu einer möglichst säure-, vor Allem von HNO<sub>3</sub> freien Goldchloridlsg. (1 Thl. Au: 360 H<sub>2</sub>O) zugesetzt. Man erhält von 100 Thln. Au 312,5 Thle. trockenen Purpur. Durch Erwärmen von 10 Thln. Pinksalz mit 1,07 Thle. Stanniol und 40 Thln. H<sub>2</sub>O bis zur Lsg. des Sn, Hinzufügen von 140 Thln. H<sub>2</sub>O und Eingiessen der Lsg. in eine möglichst säurefreie Goldlsg. von 1,34 Thln. Au in 480 Thle. Flüss. (Bolley, A. 39. 244). Darstellung nach Bohlen (A. Pharm. 57. 277). Um das schnelle Absetzen des Purpurs zu beschleunigen, werden die verschiedensten Vorschläge gemacht (Buisson, J. pharm. 16. 629; Lentin, Schw. J. 3. 30; Lampadius, J. techn. Chem. 16. 347; Figurier, A. ch. [3] 11. 336; Lüdersdorf, Verh. d. Ver. z. Bef. d. Gewerbefleisses in Preussen 1838. 228; Otto, Lehrb. 1860. 3. 905). Ueber Darstellung von Purpur in verschiedenen Nüancen hell, dunkel, rosa, rothviolett siehe Wächter (A. 68, 116), Golfier, Besseyre (A. ch. 54, 40).

Eigenschaften. Je nach der Darstellungsweise verschieden gefärbtes Pulver, in feuchtem Zustande dunkelbraun oder dunkelpurpurroth, nach dem Trocknen braun. Frisch gefällt bei 300facher Vergrösserung amorph, nimmt lufttrocken beim Drücken Metallglanz an (Berzelius, P. A. 22. 306; Fischer, D. 182. 31 und 129; J. 1866. 265), enthält nach Müller (J. pr. [2] 30. 252) und Debray (C. r. 100. 1035) metallisches Verliert lufttrocken bei 100° 8,2°/0 H<sub>2</sub>O, bei 120° 0,2°/0 und beim Glühen 5,2% (Fischer l. c.; Berzelius l. c.). Nach Berzelius tritt beim Glühen Farbenveränderung ein, nach Fischer nicht, zeigt aber nach dem Glühen unter dem Mikroskope anders gefärbte Gemengetheilchen, HNO<sub>3</sub> entzieht dem Glührückstand Au, HCl ist ohne Wirkung. Beim Schmelzen mit KNO<sub>3</sub> liefert der Purpur zinnsaures Kali und Zinngoldlegirung (Berzelius l. c.); durch SnCl, und reduzirende Flüss. wird er geschwärzt (Desmarest, J. pharm. 17. 219), löst sich in Königswasser (Fischer l. c.; Buisson, J. pharm. 16, 629), kochende HNO, macht die Farbe lebhafter, ebenso kochende verd. H2SO, KOH ist ohne Einwirkung, Hg entzieht kein Au. Gibt mit 4 Thln. PbO und 1 Thl. Borax zusammengeschmolzen ein violettes Glas, das bei Zusatz von viel KOH sich roth färbt. In wässerigem NH3 ist der Purpur lösl., wird aus der roth gefärbten Flüss. durch Säure wieder ausgeschieden (Proust, J. Phys. 62. 131), nach dem Trocknen oder Gefrieren in NH<sub>3</sub> nicht mehr lösl. Die empirische Zusammensetzung ist verschieden, je nach der Darstellungsweise, über die rationelle Zusammensetzung gehen die Ansichten nicht unwesentlich auseinander.

|                                                          | <del></del> |          |   | Proust             | Berzelius           | Buisson                  | Gay-Lussac                                                          | Oberkampf                |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                          |             | <u> </u> |   |                    |                     |                          |                                                                     | 1                        | 2                   |
| Au .<br>SnO <sub>2</sub> .<br>H <sub>2</sub> O .<br>Cl . | •           | •        | • | 24<br>76<br>—<br>— | 28,2<br>64,0<br>7,6 | 28,5<br>65,9<br>-<br>5,2 | 28,53<br>63,56<br>7,56<br>Spur <b>N</b> <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 39,82<br>60,18<br>—<br>— | 20,58<br>79,42<br>— |
|                                                          |             |          |   | 100                | 99,8                | 99,6                     | 99,65                                                               | 00,001                   | 00,001              |

|                                                      | Figuier             |                     | Fischer                 |                         |                         |                      |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                      | 1                   | 2                   | 1                       | 2                       | 3                       | 4                    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 42,68<br>48,69<br>— | 43,06<br>48,70<br>— | 38,00<br>48,05<br>13,60 | 27,38<br>58,38<br>14,24 | 36,50<br>49,00<br>13,25 | 31,5<br>55,0<br>13,5 |
|                                                      | 91,37               | 91.76               | 99,65                   | 100.00                  | 98,75                   | 100,0                |

Anwendung. Zur Darstellung des Rubinglases (Kunkel, Fuss, J. f. pr. Ch. 1834. 440; P. A. 76. 556), zur Darstellung farbiger Emaille und in der Porzellanmalerei.

## Gold und Kalium.

Goldkalium beim Erhitzen von K mit Au; H<sub>2</sub>O nimmt aus der Verbindung KOH auf und lässt Au zurück. Zersetzt man Goldchlorür mit wässerigem KOH, so bleibt ein Theil des Goldoxyduls mit grüner Farbe gelöst (Davy, Berzelius, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1027).

Goldoxydkali Au<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>O + 6 H<sub>2</sub>O entsteht durch Schmelzen von KNO<sub>3</sub> in einer Goldröhre (Tennant, Schw. J. 1. 306); Goldhydroxyd, durch MgO aus Goldchloridlsg. oder durch H<sub>2</sub>O aus Auronitrat gefällt, löst sich beim Kochen in KOH, hieraus durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub>, nicht durch HCl fällbar (Pelletier, C. r. 18. 813; A. ch. [3] 11. 336). Kleine, schwach gelbgefärbte Nadeln, in H<sub>2</sub>O mit schwachgelber Farbe lösl. (Frémy, A. ch. [3] 31. 483; J. 1850. 434). Die Lsg. vergoldet Cu. Messing und Bronze (Elkington, P. A. 55, 160; Schubarth, J. pr. 11. 239). Bei gelindem Erhitzen zerfällt es in H<sub>2</sub>O, O und Au. Alle organischen Substanzen scheiden Au aus.

# Gold und Ammonium.

Goldoxydulammoniak entsteht beim Behandeln von Goldoxydul mit NH<sub>3</sub>. Violette, beim Erhitzen verpuffende Verbindung (C. 18. 813; A. ch. [3] 11. 336).

Sesquiauroamin Au, N. NH, (?). In H<sub>2</sub>O vertheiltes Goldoxydul wird durch konz. NH, sogleich tiefschwarz. Ist nicht explosiv (Figurier, A. ch. [3] 11. 336).

Goldoxydammoniak, Knallgold. Auroamidoamid AuNH. NII, --3H<sub>2</sub>O. Man behandelt Goldoxyd mit NH<sub>3</sub>. Ammoniumsulfat, -nitrat oder -chlorid. Durch Fällen von Chlorgoldisg. mit NH<sub>3</sub> oder (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, durch Behandeln der Lsg. von Goldoxyd in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO<sub>3</sub> mit NH<sub>3</sub>. Man fällt die Lsg. von Au in NH<sub>4</sub>Cl-haltender

HNO, mit KOH (Basilius Valentinus, Dumas, A. ch. 44. 167: Bergmann, Opusc. 2. 133; Scheele, ebend. 1. 102). Je nach der Darstellung grünes oder braungelbes Pulver, explodirt, wenn trocken, beim Reiben, durch Schlag oder den elektrischen Funken äusserst heftig, und zwar um so heftiger, je reiner es ist und je sorgfältiger es mit alkalischem H,O ausgewaschen wurde; scharf detonirt es schon bei der Berührung. Beim Verpuffen auch des trockenen Knallgoldes wird nur ein Theil in Au. O, NH, und H2O zersetzt, der andere wird unzersetzt umhergeschleudert. Beim schnellen Erhitzen auf 143° verpufft es, erw. man zuerst einige Zeit auf 130° und dann auf 160°, so zersetzt es sich allmählich. Durch Beimischen indifferenter Substanzen wie Metalloxyde etc., wird die Explosivität herabgemindert bezw. ganz aufgehoben. H,S und SnCl, bewirken Zersetzung, letzteres unter Bildung von Goldpurpur; mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bis zum Sieden erh. wird Au unter Bildung von (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> abgeschieden, kochende H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst etwas Knallgold, aus dieser Lsg. wird es durch KOH wieder abgeschieden. Wird wie Goldhydroxyd verwendet.

# Gold und Baryum.

Goldoxydbaryt. Aus einer normalen Goldchloridlsg. fällt Baryt-wasser eine aus Goldoxyd und Baryt bestehende Verbindung; konz. HNO, scheidet unter Bildung von Baryumnitrat Au ab (Pelletier, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1035; A. ch. 15. 5 und 113).

## Gold und Magnesium.

Goldoxydmagnesia wird durch Mg() beim Erhitzen aus einer neutralen Goldchloridlsg. gefällt (Pelletier. Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1036; A. ch. 15. 5 und 113).

## Gold und Aluminium.

Behandelt man eine Lsg., welche Aluminiumhydrat suspendirt enthält, mit Natriumacetat, Goldchlorid. Kaliumoxalat und erh. zum Sieden. so erhält man eine Art Goldpurpur, der sich mit Hg schütteln lässt, ohne seine Farbe einzubüssen (Debray. C. r. 75. 1025).

# Gold und Molybdän.

Aurimolybdat. Kaliummolybdat gibt mit Goldchloridlsg. einen gelben Niederschlag. der in HCl und HNO<sub>3</sub> lösl., in H<sub>2</sub>O wlösl. ist (Richter, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1037).

# Goldlegirungen.

Wismuthgold. 11 Thle. Au und 1 Thl. Bi liefern eine grünlichgelbe, sehr spröde Legirung von feinkörnigem Bruch (Hatchet, Legirungen des Goldes; A. Gehl. 4. 50). Holzmann und von Matthiessen (P. A. 110. 21; J. 1860. 113) ermittelten die folgenden SG.:

| $Au_2Bi = 14,844 \ (16^{\circ})$       | $AuBi_8 = 10,452 (21,4^\circ)$      |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| AuBi = $13,403 (16,5^{\circ})$         | $AuBi_{20} = 10,076 (18,7^{\circ})$ |
| $AuBi_{\bullet} = 12,067 (16^{\circ})$ | $AuBi_{10} = 9,942 (21,2^{\circ})$  |
| $AuBi_4 = 11,025 (230)$                | $AuBi_{90} = 9,872 (21,0^{\circ})$  |

Beim Abkühlen erfolgt sehr grosse Kontraktion, so dass das flüssige Innere die erstarrte Kruste durchbricht. Nach Schephard (Sill. Am. J. [2] 4. 280; J. 1847/48. 1153) soll Wismuthgold natürlich vorkommen.

Goldzinn. Die Goldzinnlegirungen sind sehr hart und spröde, ausgenommen diejenigen mit hohem Gehalt an Sn. Au<sub>4</sub>Sn und Au<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub>, sowie die mit dazwischenliegendem Au-Gehalt sind amorph, AuSn<sub>2</sub> zeigt kryst. Struktur und körnigen Bruch, Au<sub>2</sub>Sn<sub>5</sub> und AuSn<sub>6</sub> zeigen schon im Bruch vollständige Krystallspaltungsflächen (Matthiessen, P. A. 110. 21; J. 1860. 112). Durch geeignete Manipulationen beim Zusammenschmelzen kann man wohlgebildete Kryst. erzielen; die schönsten und grössten erhält man aus einer Lsg. mit 41% Au, sie besitzen die Farbe des Sn, sind oberflächlich durch Oxydation meist bronzefarbig angelaufen, spröde, zeigen den Sn-Schrei und besitzen die quadratischen Kombinationen der Formen oP, 2P<sub>∞</sub> und ½P (Matthiessen und Bose, Lond. R. Soc. Proc. 11. 433; J. 1861. 316; Miller, Phil. Mag. 22. 263; Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1040). SG. der Goldlegirungen:

Beim Erstarren zeigen sie gewöhnlich Kontraktion (Holzmann, P. A. 110. 32; Matthiessen, P. A. 110. 190; Ch. C. 1860. 899; Laurie, Phil. Mag. 33. 94).

Goldmagnesium (Parkinson, (Chem. Soc. J. [2] 5. 117; J. 1867. 196).

Goldzink. Au lässt sich in den verschiedensten Verhältnissen mit Zn legiren; 60 Au und 1 Zn liefern eine spröde; 11 Au und 1 Zn eine hellgrüne, spröde Legirung vom SG. 16,937; 1 Au und 1 Zn eine sehr weisse, harte, politurfähige, sich an der Luft oxydirende; 1 Au und 2 Zn eine weisse, spröde, feinkörnige Legirung (Hellot, Gehlen, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1039; Hatchet, Legirungen des Goldes, A. Gehl. 4. 50).

Goldblei. 11 Thle. Au liefern mit 1 Pb eine hellgelbe, sehr spröde, feinkörnige Legirung vom SG. 18,08, wie denn überhaupt ein Zusatz von Pb die Dehnbarkeit des Au beeinträchtigt; Essigsäure entzieht fast alles Pb (Bauer, B. 4. 449). SG. einiger Goldbleilegirungen:

 $\begin{array}{lll} {\rm Au_4Pb} &= 17,013 \ (14,3^{\circ}) & {\rm AuPb_3} &= 12,737 \ (21,3^{\circ}) \\ {\rm Au_2Pb} &= 15,603 \ (14,5^{\circ}) & {\rm AuPb_4} &= 12,445 \ (21,6^{\circ}) \\ {\rm AuPb} &= 16,466 \ (14,3^{\circ}) & {\rm AuPb_5} &= 12,274 \ (19,4^{\circ}) \end{array}$  $AuPb_2 = 13.306 (22.1^{\circ}) \quad AuPb_{10} = 11.841 (23.3^{\circ})$ 

(Matthiessen, P. A. 110, 21; Ch. C. 1860, 609).

Goldmangan. Glüht man Au mit Braunstein im Kohletiegel, so erhält man eine hellgelbgraue, sehr harte Legirung, die etwas hämmerbar ist und groben, schwammigen Bruch zeigt; das Au oxydirt sich leicht an der Luft (Hatchet l. c.).

Goldeisen. 11 Au und 1 Fe liefern eine gelblichgraue, harte, sehr dehnbare Legirung vom SG. 16,885 (Hatchet l.c.; Lewis, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1046).

Die Güte des Stahles wird durch Au nicht verbessert, mehr als 4% machen ihn spröde (Faraday und Stodart, Bréant, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1046).

Goldkobalt. Eine dunkelgelbe, sehr spröde Legirung liefern 18 Au und 1 Co (Hatchet l. c.).

Goldnickel. Gelbweiss, hart, sehr politurfähig, äusserst dehnbar. magnetisch (Lampadius, Schw. 10. 176).

Molybdangold. 2 Au und 1 Mo bilden eine schwarze, spröde Masse (Hjelm, Gmelin-Kraut, Handb. 6. Aufl. III. 1037).

Wolframgold. Gelb, sehr strengflüssig (de Luyat, Gmelin-Kraut l. c.).

## Technisch wichtige Legirungen.

Au wird beim Zusammenschmelzen mit den eben behandelten Metallen meist härter, öfter auch spröder. Nur mit Cu und Ag kann das für praktische Zwecke zu weiche Au legirt werden, um ihm grössere Härte zu geben, ohne dass die Dehnbarkeit merklich beeinträchtigt wird.

Goldkupfer. Die Legirungen mit Cu heissen rothe Karatirung. Zur Darstellung schmilzt man das Au im Graphittiegel und fügt das leichtflüssigere Cu unter beständigem Umrühren zu, da das spezifisch schwerere Au sich leicht am Boden ansammelt. Borax und KNO3 dienen als Flussmittel. Das Cu muss absolut rein sein, da ein geringer Gehalt an Pb oder Sb die Legirung spröde und unbrauchbar macht. Das Cu macht das Au härter, leichter schmelzbar, allerdings auch etwas weniger dehnbar, die Farbe der Legirung hängt vom Cu-Gehalt ab und ist hochgelb bis roth. Die nach den Atomverhältnissen Au<sub>8</sub>Cu, Au<sub>6</sub>Cu, Au<sub>4</sub>Cu und Au<sub>9</sub>Cu bereiteten Legirungen sind, wenn beim Schmelzen die Bestandtheile gehörig gemischt waren, völlig homogen; AuCu und AuCu, werden dies erst nach wiederholtem Umgiessen und Schmelzen (Levol, A. ch. [3] 39, 163; J. 1853, 730). Eine Legirung von 22 Thln. Gold auf 1 Thl. Cu hat ein SG. 17,157; bei 7 Thln. Au auf 1 Cu ist die Härte am grössten. Vollständig lässt sich das Cu durch Schmelzen an der Luft aus der Legirung nicht entfernen, selbst dann nicht, wenn, wie bei der Kupellation, viel Pb zugefügt wird; es gelingt das erst, wenn gleichzeitig 3 Thle. Ag und 24 Thle. Pb auf 1 Thl. Goldkupfer zur Anwendung gelangen. Goldkupferlegirungen dienen zur Herstellung von Schmucksachen und Goldmünzen. Der Gehalt an reinem Au, der Feingehalt, wird gegenwärtig in den meisten Ländern nach Tausendsteln ausgedrückt, d. h. man gibt an, wieviel Milligramm Au in 1 g Legirung enthalten sind, früher geschah das in Karat, 18karätiges Au hat 0,750 Feingehalt. Au, welches den zur Verarbeitung vorgeschriebenen Feingehalt besitzt, nennt man Probegold (or au titre, standard gold). Deutsche Goldmünzen sind 0,900 fein (Toleranz 0,002). Hannöversche Pistolen sind 0,895, Sovereigns 0,916, holländische Dukaten 0,982, österreichische 0,986 fein.

Goldsilber kommt in der Natur sehr häufig vor, besonders als güldisch Silber oder Elektrum; die künstliche Mischung wird die weisse Karatirung genannt. Durch Vermischen mit Ag wird Au ebenfalls härter und leichter schmelzbar, die Farbe geht von Blassgelb bald in Weiss über, die Dehnbarkeit wird am wenigsten durch Ag beeinträch-2 Au und 1 Ag liefern die härteste Legirung, 1 Au mit 3 bis 4 Ag zeigt bei schneller Abkühlung der Schmelze das Spratzen des reinen Ag (G. Rose, P. A. 23. 181); wird Au zu dem gleichen Gewicht geschmolzenen Ag gegeben, so entweicht unter heftigem Aufbrausen die vom Ag absorbirte Luft (Levol, C. r. 35. 63; J. 1852. 423). Eine ähnliche Erscheinung wird beim Eintragen von Ag in geschmolzenes Au beobachtet, weil das anfangs oben schwimmende Ag Gase, die es beim Umrühren wieder entweichen lässt, absorbirt (Levol, A. ch. [3] 39. 163; J. 1853. 731). Durch Zusammenschweissen von Gold- und Silberpulver kann ein damascirtes Metall erhalten werden (Fournet, A. ch. 75. 435). SG. einiger Goldsilberlegirungen:

```
Au_6Ag = 18,401 \ (13,3^{\circ}) AuAg_2 = 13,432 \ (14,3^{\circ}) Au_4Ag = 17,540 \ (12,3^{\circ}) AuAg_4 = 12,257 \ (14,7^{\circ}) AuAg = 16,354 \ (13,0^{\circ}) AuAg_6 = 11,670 \ (13,1^{\circ})
```

Reine Goldsilberlegirungen werden selten verwendet, da die Farbe zu blass ist (Matthiessen, P. A. 110.21; Ch. C. 1860.609). Um jedoch Au von verschiedener Farbe zur Verzierung auf Goldarbeiten benutzen zu können, verwendet man grünes Gold 2 bis 6 Au und 1 Ag. blassgelbes Gold, Antikgold 1 Au und 2 Ag (Vaudry, Alliages d'or. Besançon 1875).

Gold, Silber, Kupfer ist die am häufigsten und am vielfachsten verwendete Legirung. Zur Anfertigung von Schmuckgegenständen bedient man sich ihrer fast ausnahmslos; die verschiedenen Legirungen hat man durch besondere Namen unterschieden:

- 1. Kronengold (41,667 bis 75 Au).
- 2. Joujougold 8,3 Au,
- 3. Nürnberger Gold 5,5 Au, 5,5 Ag und 89 Cu,
- 4. Shakde 1 bis 10 Au, 1 bis 10 Ag, 98 bis 80 Cu,
- 5. hochgelbes Gold: 4 Au, 3 Ag. 1 Cu oder 147 Au, 7 Ag und 6 Cu.
- 6. rothes Gold: 3 Au, 1 Ag und 1 Cu oder 10 Au, 1 Ag und 4 Cu,

7. hochrothes Gold: 1 Au, 1 Cu, 0,5 Ag,

8. Federgold: 16 Au, 2,66 Ag, 5,33 Cu (Vaudry l. c.), findet zur Herstellung von Schreibfedern Verwendung.

Gold, Silber, Eisen dient zu Verzierungen von Goldarbeiten. Blaues

Gold 1 bis 2 Au, 1 Ag und 1 Fe (Heyl).

Gold, Silber, Cadmium. Eine hämmerbare, sehr dehnbare, meist grüne Legirung.

750 Au, 166 Ag und 84 Cd grün.

750 Au, 125 Ag und 125 Cd gelblichgrün (Vaudry l. c.).

Gold, Silber, Kupfer, Cadmium. Eine sehr dehnbare, geschmeidige Legirung, die sich gut zu Draht ausziehen lässt, gibt 746 Au, 114 Ag, 97 Cu und 43 Cd; grün (Vaudry l. c.; Abel, J. 1863. 724).

Goldamalgam kommt natürlich in Columbien, Californien und Victoria in Australien vor und bildet gelbweisse, metallisch glänzende, undurchsichtige, kugelige Körner und quadratische Kryst. vom SG. 15,47 (Sonnenschein, N. Jahrb. f. Min. 1854. 816), enthält ca. 60 Hg (Schneider, J. pr. 43. 317; Sonnenschein, Zeitschr. D. geol. G. 6. 243). Au verdichtet die Dämpfe von Hg und löst sich beim Erwärmen in Hg. Am schnellsten bildet sich Goldamalgam beim Hineinwerfen glühender Goldbleche in erw. Hg. Au, das mit einer dünnen Schicht Schwefelgold bedeckt ist, sowie mit FeSO, und HgNO, gefälltes amalgamirt sich nicht (Skey, J. 1870, 1070; 1871, 344), hierzu am besten geeignet ist das durch As, O, oder Amylalkohol reduzirte (Knafel, D. 168, 282; J. 1863, 288). Aughg erhält man durch Lösen von 1 Au in 1000 Hg. Pressen durch Gemsleder und Behandeln mit mässig warmer HNO,: bildet vierseitige, glänzende Prismen, die durch kochende HNO, nicht zersetzt werden, verändert sich an der Luft nicht (Henry, Phil. Mag. [4] 9. 458; J. 1855. 419). AuHg<sub>2</sub> ist kryst. SG. 15,412 (Crookewitt, J. 1847/48. 393). Löst man gefälltes Au in 120° warmem Hg, so scheidet sich beim Erkalten hartes AuHg, ab (Crookewitt, J. pr. 45, 87). AuHg, kryst. in vierseitigen Säulen, die in der Wärme schmelzen und beim vorsichtigen Erhitzen Au dendritisch hinterlassen. AuHg20 bildet bei längerem Erhitzen auf 80" Goldkrystalle (Knafl, D. 168. 282). Vollständig zersetzen sich die Amalgame erst bei Rothgluthitze, sie finden Verwendung zur Feuervergoldung und bei der Goldgewinnung (Extraktionsmethode).

Stavenhagen.

Pt; AG. 194,3; W. 2 und 4.

Geschichtliches. Platin (Platina ist das Diminutivum des spanischen Wortes Plata = Silber) wurde zuerst von Waston (Philos. Transactions 1750) als eigenthümliches Metall beschrieben, nachdem die erste Nachricht über dasselbe bereits 1736 durch Antonio de Ulloa nach Europa gebracht worden war. Wollaston fand 1803, dass in dem Platinerz, ausser Pt noch zwei demselben ähnliche Metalle, Pd und Rh. enthalten seien, Tennant entdeckte 1804 das Ir und Os und Claus 1845 das Ru. Eine genauere Kenntniss der Eigenschaften des Pt verdanken wir demnächst Wollaston, der u. a. die Darstellung von Platinblech durch Zusammenschweissen des Platinschwamms lehrte. Später haben u. a. Berzelius, Davy, Vauquelin, Döbereiner hervorragende Arbeiten zur Kenntniss der Pt-Verbindungen geliefert; das Gebiet der ammoniakalischen Platinbasen ist besonders durch die Arbeiten von Magnus, Gros, Reiset, Peyrone und Raewsky eröffnet worden.

Vorkommen. Pt findet sich in der Natur immer gediegen, aber meist, und zwar in wechselnden Mengen, legirt mit Fe, Pd, Rh, Ir, Os, Ru; ferner bilden Pb und Cu einen fast nie fehlenden Bestandtheil der Platinerze. Dieselben finden sich als kleine Körner, seltener grössere Stücke im Schuttlande oder bilden meist neben Au in Form von Pt-Sand einen Gemengtheil des Sandes von Flussbetten. grösste Ausbeute an Platinerz liefert das Uralgebirge (Nischney-Tagilsk, Garoblagodot u. a.). Weitere Fundstätten für Pt sind: die brasilianischen Provinzen Matto Grosso und Minas Geraës, Columbien, Mexiko, Borneo, der Goldsand von Kalifornien und vieler amerikanischer Flüsse, Rutherford County in Nord-Carolina, Canadien, Lappland. Kleinere Mengen Pt sind im Goldsande des Rheins, im Harz, in Frankreich, Spanien, Irland, Ohlaplan in Ungarn gefunden worden. scheint Pt, wenn auch nur in geringerer Menge, einen Bestandtheil mancher Mineralien (u. a. Fahlerz, Bournonit, Dolomit, Schwerspath, Spatheisenstein, Brauneisenstein) zu bilden. Nach Pettenkofer (P. A. 74. 316) ist sämmtliches Ag, welches nicht aus der Scheidung stammt,

Pt-haltig; ein von Rössler (A. 180. 240) untersuchtes Blicksilber enthielt 0,0058 Pt. Sehr häufige Begleiter des Platinerzes sind Titaneisen und Chromeisenstein; G. Rose und Le Play stellten in Folge dessen die Ansicht auf, dass das ursprüngliche Gestein des uralischen Platinerzes ein Titaneisen und Chromeisenstein enthaltender Serpentin gewesen sei, welcher durch geologische Ereignisse zerstört und weggewaschen wurde, mit Zurücklassung der darin enthaltenen schweren Neuere Funde weisen auf ein Serpentin in Adern und Chromeisenstein enthaltendes Muttergestein hin, welches grosse Aehnlichkeit mit gewissen Meteoriten zeigt. Daubrée (C. r. 80. 707) nimmt in Folge dessen an, dass Pt, Fe und Cr im Platinerz ursprünglich metallisch vorhanden waren und letztere Metalle später unter dem Einfluss einer ungenügenden Oxydation bei erhöhter T. theilweise oxydirt wurden. Eine Stütze findet diese Ansicht durch ein von Terreil C. r. 82. 116) analysirtes, uralisches Erz. in welchem sich gediegen Fe und Ni finden.

Darstellung. Erfolgt meist auf nassem Wege und macht wegen der Aehnlichkeit, welche die Pt-Metalle unter einander zeigen, häufig ziemlich umständliche chemische Operationen nöthig. De ville und Debray (A. ch. [3] 56. 385; [3] 61. 5; C. r. 54. 1139; D. 153. 38; 154. 130, 199, 287, 383; 165. 198. 205; A. 114. 78; J. 1861. 882) haben gezeigt, dass Pt auch auf trockenem Wege aus dem Platinerz gewonnen werden kann; jedoch scheint der umständlichere, kostspieligere, aber sichere nasse Wege vorläufig noch den Vorzug zu verdienen und ist selbst bei Anwendung des trockenen Weges nicht ganz zu umgehen.

Methode auf trockenem Wege. Die schwere Schmelzbarkeit des Platinerzes macht besondere Vorrichtungen zum Schmelzen desselben nothwendig. Deville und Debray haben zu diesem Zweck Oefen aus Kalk konstruirt, in welchen die Erze mit oder ohne Zusätze mit Hülfe des Knallgasgebläses geschmolzen werden. Häufig gelingt es, schon ein ziemlich reines Pt zu erzielen, wenn das Erz allein, höchstens unter Zusatz von etwas Kalk, um die Masse des Ofens zu schonen, im Knallgasgebläse geschmolzen wird; die begleitenden Metalle werden zum grössten Theil oxydirt und das zurückbleibende Pt enthält nur Beimengungen von kleinen Mengen Ir und Rh, welche für die meisten Anwendungen des Pt nicht schädlich sind. Enthält jedoch das Platinerz Osmium-Iridium, so ist die Entfernung desselben nothwendig, und zwar geschieht diese zweckmässig durch metallisches Pb, welches sich mit Pt leicht, nicht aber mit dem Osmium-Iridium legirt. Deville und Debray wenden, da das im Platinerz stets enthaltene Fe die Einwirkung des Pb hindert, Bleiglanz an, welcher auf das vorhandene Fe unter Bildung von FeS und metallischem Pb einwirkt. Die Operation wird in einem Tiegel bei Silberschmelzhitze vorgenommen. scheidung des Osmium-Iridium schüttet man auf die Masse PbO, um dem überschüssigen Bleiglanz den S zu entziehen. Nach beendigter Operation wird das am unteren Ende der Legirung befindliche Osmium-Iridium abgesägt und bei folgenden Operationen wieder zugegeben. Das Pt enthaltende Pb wird bei hoher T. und in lebhaftem Luftstrom cupellirt; es bleibt Pt zurück, welches, nachdem ein schwarzes, besonde

Rh und Ir enthaltendes Pulver durch Bürsten entfernt ist, durch Schmelzen im Kalkofen, mittelst des Gebläses gereinigt wird. Zur Entfernung des Osmium-Iridium empfiehlt es sich auch, den nassen Weg mit dem trockenen zu kombiniren. Man löst das Platinerz in Königswasser, filtr. vom ungelöst bleibenden Osmium-Iridium und von Gangart ab, dampft die Lsg. zur Trockniss, glüht den Rückstand, wodurch das Pt reduzirt wird, und schmilzt letzteres, nachdem die nicht reduzirten Oxyde durch Schlämmen entfernt und etwaiges Pd durch

HNO<sub>3</sub> gelöst worden, im Kalktiegel.

Methode auf nassem Wege. Auf der Petersburger Münze wurde das folgende (im Prinzip schon von Döbereiner angegebene) Verfahren benutzt. Das möglichst zerkleinerte Erz wird in Porzellanschalen mit Königswasser wiederholt bis zur Erschöpfung gekocht. Aus der Lsg., welche mit den Waschwassern früherer Operationen vermischt wird, fällt man, indem man bis zur schwach sauren Reaktion Kalkmilch zusetzt, Fe, Cu, Ir, Rh und einen Theil des Pd aus; die Lsg., welche den grössten Theil des Pt nebst etwas Pd und Spuren der anderen Platinmetalle enthält, wird zur Trockniss eingedampft. Das durch Glühen des Rückstandes erhaltene Pt wird erst mit H<sub>2</sub>O, dann mit HCl gewaschen und schliesslich durch Glühen oder Pressen verarbeitet. Kleine Mengen Pt befinden sich noch in dem durch Kalkmilch erhaltenen Niederschlage; behufs Gewinnung derselben behandelt man den Niederschlag mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, fällt aus der Lsg. den grössten Theil des Pt in Form von Platinsalmiak, alsdann aus der Mutterlauge durch Fe die noch vorhandenen Pt-Metalle nebst Cu, löst letzteres durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bei Luftzutritt und fällt aus der Lsg. des Rückstandes in Königswasser Platinsalmiak und Iridiumsalmiak. Durch Glühen des letzteren erhält man Pt- und Ir-Schwamm, welcher mit verd. Königswasser digerirt wird, um das Pt zu lösen. Die Lsg. wird wie oben mit Kalkmilch behandelt. Das auf diese Weise hergestellte und zu Münzzwecken benutzte Metall ist nicht rein (Deville und Debray l. c.; v. Schneider, A. Suppl. Bd. 5. 261). — Matthey (London, A. Soc. Proc. 28. 463; J. 1819. 1100) schmilzt das käufliche Pt mit dem Sechsfachen seines Gewichtes Pb zusammen und behandelt dann die zerkleinerte Legirung mit verd. HNO<sub>3</sub> (1:8 Vol.), wodurch Pb, Cu, Pd und Rh gelöst werden. Es bleibt ein schwarzes Pulver zurück, aus dessen Lsg. in verd. Königswasser, nachdem das Pb durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ausgefällt worden, durch überschüssiges NH<sub>4</sub>Cl und etwas NaCl Platinsalmiak gefällt wird. Derselbe enthält noch etwas Rhodiumsalmiak, behufs dessen Entfernung er in einem Pt-Gefässe mit etwas Kaliumdisulfat und Ammoniumdisulfat bis zur dunkeln Rothglut erh. wird. Nach dem Auskochen der Schmelze mit H<sub>2</sub>O, welches Rhodiumsulfat löst, bleibt Pt als schwammförmiges Pulver zurück. Die Rückstände, welche nach dem Auflösen des Erzes in Königswasser bleiben, und die Mutterlaugen nach der Ausfällung des Platinsalmiaks dienen als Rohmaterial für die Gewinnung der anderen Pt-Metalle. — Ueber die Gewinnung von Pt siehe ferner v. Schneider (l. c.); Heräus (Chemische Industrie auf der Wiener Weltausstellung II, 999); Hess (J. pr. 40. 498) und Deville und Debray (l. c.). Die im Laboratorium sich ansammelnden Pt-Rückstände, meist Kaliumplatinchlorid, erh. man mit KOH oder K2CO3 zum Kochen und fügt Alk. oder die vorhandenen alkoholischen Waschwasser

hinzu; das niederfallende feinzertheilte Pt wird gewaschen, getrocknet und noch einmal mit HCl ausgekocht.

Eigenschaften. Pt ist grauweiss, sehr geschmeidig, lässt sich im Zustande vollkommener Reinheit zu äusserst feinem Draht ausziehen und zu sehr dünnen Plättchen schlagen. AG. 194,3 (194,58 Halberstadt, B. 1884. 2962; vergl. auch: W. Dittmar und John, M. Arthur, welche aus Seubert's Analysen 195,5 bis 196 berechnen, Ch. C. 1888. I. 303). Die Festigkeit entspricht der des Fe. SG. nach Deville und Debray (C. r. 50. 1038) bei 17,6° 21,48. Spez. Wärme 0,03243 (Regnault); 0,0314 (Dulong und Petit); bei  $t^0 = 0,0317 + 0,000012$  t (Violle, C. r. 85. 543). Von 0 bis 100° erw., dehnt es sich um 0,002658 seines Volumens aus (Matthiessen, P. A. 130. 50). Nach Fizeau (C. r. 68. 1125) beträgt der lineare Ausdehnungskoëffizient des geschmolzenen Pt bei 40°=0,00000899, nach Calvert und Johnson (Rep. Br. Assoc. 1858; J. 1859. 10) der des gehämmerten Pt von 0 bis 100° = 0,0000081. Ueber das Leitungsvermögen des Pt für Wärme und Elektrizität siehe Calvert und Johnson (l. c.); Becquerel (A. ch. [3] 17. 242); Matthiessen (l. c.); Arndtsen (P. A. 104. 1); J. Müller (P. A. 103. 176). Der S. liegt zwischen 1460 und 1480° (Becquerel, C. r. 57. 855); bei 1775° (Violle, C. r. 89. 702); 2000° (Deville und Debray l. c.). In grösseren Mengen ist Pt daher nur mit Hülfe des Knallgasgebläses schmelzbar; kleinere Mengen lassen sich schon in besonders konstruirten Oefen mit Hülfe des Heissluftgebläses, ganz dünne Drähte schon vor dem Löthrohr verflüssigen. Andere Angaben über die Schmelzung von Pt in gewöhnlichen Oefen sind darauf zurückzuführen, dass das Metall C und Si aufgenommen, wodurch es leichter schmelzbar wird. Bevor das Pt schmilzt, wird es weich und diese Eigenschaft (Schweissbarkeit) ermöglicht die Anfertigung von Platingeräthschaften ohne Hülfe des Knallgasgebläses. Im geschmolzenen Zustande verflüchtigt sich Pt merklich und zeigt, schnell abgekühlt, die Erscheinung des Spratzens.

In Formen des regulären Systems kryst. Pt ist mehrfach beobachtet worden, so u. a. von Troost und Hautefeuille (C. r. 84. 946); Köttig (J. pr. 71. 190); Noguès (C. r. 47. 832); Moissan (C. r. 109. 807). Dass auch das kompakte geschmolzene und gehämmerte Pt kryst. Struktur besitzt, gibt sich zu erkennen, wenn die Oberfläche durch Königswasser geätzt wird (Phipson, Ch. N. 5. 144; Noble, Chem. N. 5. 168; Kalischer, B. 1882. 706). Pt-Draht zeigt die kryst. Struktur erst, wenn er zum Rothglühen erh. wird.

Pt besitzt die Fähigkeit, in der Rothglühhitze H und zwar, vorausgesetzt, dass es nicht geschmolzen war, ca. 5 Vol. zu absorbiren und denselben bei niederer T. beliebig lange gebunden zu halten; damit im Zusammenhange steht die Beobachtung von Deville und Troost (C. r. 56. 977), dass H durch ein aus geschmiedetem Pt bestehendes Rohr in der Glühhitze diffundirt. Sehr fein zertheiltes Pt, wie man es durch Reduktion von sauren Pt-Lsgn. (Platinschwarz, Platinmohr) oder durch Glühen von Platinsalmiak (Platinschwamm) erhält, vermag ferner Gase auf seiner Oberfläche zu kondensiren, und leitet durch seine Gegenwart allein chemische Zersetzungen oder Verbindungen ein (katalytische Wirkung). Ueber die Darstellung eines guten Platinmohr

siehe die Vorschriften von Liebig, Döbereiner, Brunner (D. 150. 376); Böttger (J. pr. [2] 2. 137); Hempel (A. 107. 97); Idraw-kowitsch (Bl. [2] 25. 198); Böttger (Z. 1877. 443); Smith (Am. 1872. 2. 691); Löw (B. 23. 289).

Ein H-Strom entzündet sich in Berührung mit Platinschwamm; ebenso bewirkt letzterer nur durch seine Anwesenheit die Vereinigung von H mit Cl; bei Gegenwart von Platinmohr vereinigt sich SO, mit O zu SO<sub>3</sub>. Alk. wird durch Platinmohr zu Essigsäure oxydirt; dabei kann der Platinmohr erglühen und der Alk. sich entzünden. säure und Oxalsäure werden zu CO2, arsenige Säure zu Arsensäure oxydirt (v. Mulder, Rec. trav. chim. 2. 44; J. 1883. 331). Andererseits kann Platinmohr reduzirend wirken; so veranlasst er die Reduktion von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> zu H<sub>2</sub>O, Chlorwasser zu HCl, von unterchlorigsauren Salzen zu Cl-Metallen (Schönbein, J. pr. 98. 76), O<sub>3</sub> zu O (v. Mulder und van der Meulen, Rec. trav. chim. I, 167; J. 1882. 223). Platinmohr macht ferner aus einem Gemisch der verd. Lsgn. von Kaliumchromat und Kaliumjodid J frei, entfärbt das Gemisch von KMnO, und HNO, u. a. m. (Schönbein, P. A. 105. 258). Gewalztes und gehämmertes Pt zeigen, wenn auch in geringerem Grade, gleichfalls katalytische Wirkungen, wenn sie auf 2000 erh. werden; durch glühenden Pt-Draht werden die Dämpfe von organischen Substanzen oxydirt. Der von Platinschwarz absorbirte H übt energische chemische Wirkungen aus; mit O zusammengebracht, bildet er unter lebhafter Wärmeentwickelung H<sub>2</sub>O (Wilm, B. 1881. 878; Berthelot, C. r. 94. 1377; B. 1882. 1570); er reduzirt HNO<sub>3</sub> von 68% unter Erglühen des Pt (Gladstone und Tribe, B. 1879. 390), ferner die Lsgn. von Kaliumchlorat, Kaliumnitrat, Kaliumeisencyanid, Nitrobenzol, Indigo u. a. (Gladstone und Tribe l. c.: Ch. N. 37. 245).

Pt wird weder in der Kälte, noch in erhöhter T. von O angegriffen; im fein vertheilten Zustande von trockenem Cl oder Phosphorpentachlorid bei 250°; freies Br und J scheinen auf kompaktes Pt nicht einzuwirken. In der Glühhitze wird Pt angegriffen durch schmelzende Alkalien, auch Baryumhydroxyd, durch Nitrate, durch ein Gemisch von S und kohlensaurem Alkali, durch KCN, durch P, Si, sowie durch die Mehrzahl der Metalle. Auf nassem Wege wird das Pt nur durch Königswasser oder Gemische, welche Cl entwickeln, gelöst; erhöhter Druck beschleunigt die Lsg. namentlich kompakter Stücke (Dullo, J. pr. 78. 369); nach Wagner (Z. 1876. 149) soll ein Gemisch von Br und HBr mit konz. HNO3 energischer wirken als Königswasser. In kleinen Mengen kann sich Pt in HNO<sub>3</sub> lösen, wenn es mit Ag legirt ist (Winkler, Fr. 13. 369; van Riemsdiyk, B. 1883. 387) oder durch Zn aus der Lsg. in Königswasser in äusserst fein zertheiltem Zustande niedergeschlagen ist (Wilm, B. 1880. 1198). Nach Scheurer-Kestner (C. r. 86. 1082; 91. 59) löst auch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wenn sie kleine Mengen salpetriger Säure enthält, etwas Pt.

Pt verbindet sich mit O zu Platinoxydul, Platinoxyduloxyd und Platinoxyd; Salze der Oxyde mit Sauerstoffsäuren sind nur in verhältnissmässig geringer Zahl bekannt. Die wichtigsten Verbindungen des Pt sind das Platinchlorür (PtCl<sub>2</sub>) und Platinchlorid (PtCl<sub>4</sub>). Beide Verbindungen zeichnen sich (ebenso wie das Platincyanür) durch die Neigung aus, Doppelverbindungen einzugehen. Insbesondere bilden sie

mit NH<sub>3</sub> zahlreiche, verschiedenartig zusammengesetzte und gut charakterisirte Verbindungen (Salze der Platinbasen).

Verwendung. Zur Anfertigung von Geräthschaften (Tiegeln, Schalen, Blech und Draht) für die Benutzung in chemischen Laboratorien, ferner für Abdampfapparate in  $H_2SO_4$ -Fabriken und den Anstalten zur Scheidung edler Metalle. Die Änwendung des Pt als Münzmetall, welche bis 1845 in Russland üblich war, hat sich hauptsächlich in Folge des wechselnden Handelswerths des Pt nicht bewährt. Mit Platinblech plattirte Metalle dienen zu Spitzen von Blitzableitern, zu Wagschalen für chemische Wagen etc. Fein vertheiltes Pt dient zum Ueberziehen (Platiniren), von anderen Metallen, von Porzellan und Glas (Platinspiegel). Platinschwamm und Platinschwarz finden in Folge ihrer Fähigkeit, Verbrennungserscheinungen und die Bildung chemischer Verbindungen zu veranlassen, Verwendung bei dem Döbereiner schen Feuerzeug, zu Räucherapparaten, zur Darstellung von  $SO_3$  etc. Pt-Verbindungen benutzt man in der Photographie, zur Anfertigung unzerstörbarer Dinten etc.

#### Platin und Sauerstoff.

Pt bildet mit O drei Verbindungen: Platinoxydul PtO, Platinoxydoxydul Pt<sub>3</sub>Cl<sub>4</sub> und Platinoxyd PtO<sub>2</sub>, welche im Allgemeinen noch nicht mit wünschenswerther Schärfe untersucht sind.

Platinoxydul PtO; MG. 210,26; 100 Thle. enthalten 92,41 Pt und 7,59 O. Entsteht 1. durch vorsichtiges Erhitzen des Hydrats; 2. eine Lsg. von K<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> gibt mit Kalkwasser einen Niederschlag, welcher geglüht und mit verd. HNO<sub>3</sub> behandelt PtO hinterlässt. Violettes oder graues Pulver, wird in der Glühhitze oder durch Ameisensäure leicht zu Pt reduzirt.

Platinhydroxydul wird durch Zersetzung des Platinchlorürs mit KOH erhalten oder nach Thomsen (J. pr. [2] 16. 344), wenn eine sehr verd. Lsg. von Kaliumplatinchlorür mit der berechneten Menge NaOH versetzt und zum Kochen erh. wird. Schwarz, llösl. in HCl oder HBr, wird durch Ameisensäure zu Pt reduzirt. Das Platinoxydul bildet mit KOH, NaOH und CaO Verbindungen, welche nicht näher untersucht sind. Ueber die Verbindungen mit NH<sub>3</sub> siehe Platinbasen.

Die Platinoxydulsalze sind braunroth oder farblos und werden in der Glühhitze zersetzt. Aus der Lsg. des Platinchlorürs in HCl fällen H<sub>2</sub>S und NH<sub>4</sub>.HS dunkelbraunes PtS, in NH<sub>4</sub>.HS lösl. KJ färbt die Lsg. dunkler unter allmählicher Abscheidung von PtJ<sub>2</sub>. Eisenvitriol reduzirt es in der Siedehitze langsam zu Pt. Von Salzen mit Sauerstoffsäuren sind die der schwefligen und salpetrigen Säure, sowie deren Doppelverbindungen am besten charakterisirt und untersucht; in ihnen sind die Eigenschaften des Pt, sowie der Säuren zum Theil verdeckt.

Platinoxydoxydul Pt<sub>3</sub>O<sub>4</sub>; MG. 646,74; 100 Thle. enthalten 90,13 Pt und 9,87 O. Bildet sich, wenn ein Gemenge von entwässertem Na-triumplatinchlorid mit 4 Thln. H<sub>2</sub>O-freiem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zum beginnenden

Schmelzen erh. und die geschmolzene Masse nach einander mit H<sub>2</sub>O, verd. HNO<sub>3</sub> und Königswasser ausgekocht wird. Schwarzes Pulver, unlösl. in allen Säuren, auch Königswasser, wird in der Glühhitze, sowie durch H oder Leuchtgas in der Kälte unter Feuererscheinung reduzirt (Jörgensen, J. pr. [2] 16. 344). Ueber Hydrate von der Zusammensetzung Pt<sub>3</sub>O<sub>4</sub>.9H<sub>2</sub>O und Pt<sub>5</sub>O<sub>11</sub>.11H<sub>2</sub>O siehe E. Prost.(Bl. 46. 156; B. 1886. R. S. 666).

Platinoxyd PtO<sub>2</sub>; MG. 226,22; Pt 85,89%, O 14,11% bildet sich

durch gelindes Erhitzen des Platinhydroxyds.

Platinhydroxyd PtO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O; MG. 262,14 (Döbereiner, Gmel.-Kraut, III, 1069; Wittstein, J. 1870. 386; Topsoë, B. 1870. 462) entsteht, wenn eine Lsg. von H2PtCl6 mit überschüssigem Na2CO3 eingedampft und die rückständige, mit H<sub>2</sub>O ausgewaschene Masse mit Essigsäure behandelt wird. Rothbraunes Pulver, llösl. in NaOH, HCl, HNO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, unlösl. in Essigsäure; durch H wird es unter Erglühen zu Metall reduzirt. Ein Hydrat mit 3 Mol. H<sub>2</sub>O erhielt E. Prost (Bl. 46. 156; B. 1886. Ref. S. 666) durch Verdünnen einer Lsg. von Pt(OH), in konz. HNO<sub>3</sub> mit H<sub>2</sub>O als gelbes Pulver. Ein anderes Hydrat PtO<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O (Topsoë l. c., Frémy, A. ch. [3] 31. 478; A. 79. 40) entsteht, wenn eine Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid mit einem grossen Ueberschuss von NaOH gekocht und die entstandene Lsg. des Platinoxyds in NaOH durch Essigsäure zersetzt wird. Dasselbe ist, frisch gefällt, ein weisses Pulver, welches nach dem Trocknen wieder gelb wird, bei 100° 2 Mol. H<sub>2</sub>O unter Braunfärbung verliert und llösl. ist in KOH, NaOH, Säuren, selbst Essigsäure.

Die Platinoxydsalze sind gelb oder braun und werden in der Glüh-Aus ihren Lsgn. wird metallisches Pt durch die meisten Metalle, ferner durch H, P, organische Stoffe, ein Gemisch von FeSO. und KOH u. a. niedergeschlagen. Der dunkelbraune Niederschlag, welchen H<sub>2</sub>S und NH<sub>4</sub>.HS (namentlich in der Hitze) erzeugen, löst sich im Ueberschuss von NH<sub>4</sub>.HS, wenn auch schwierig, auf; er löst sich nicht in HCl, wohl aber in der Hitze in HNO3. KJ färbt die Lsgn. tief dunkelbraun unter Bildung eines braunen Niederschlages. KCl und NH<sub>4</sub>Cl geben in der Lsg. des Wasserstoffplatinchlorids in H<sub>2</sub>O oder Alk., schwieriger in der Lsg. anderer Pt-Salze schwer lösl. Niederschläge der Doppelsalze des Platinchlorids mit KCl oder NH<sub>4</sub>Cl. Dieselben Niederschläge werden in der Lsg. des Wasserstoffplatinchlorids durch KOH und NH3 erzeugt und lösen sich, wenn letztere in grossem Ueberschusse zugesetzt werden, in der Wärme wieder auf, während in anderen Platinoxydsalzen gelbbraune, im Ueberschusse der Fällungsmittel unlösl. Niederschläge entstehen. Durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird in der Siedehitze eine braungelbe Verbindung von PtO<sub>2</sub> mit Na<sub>2</sub>O niedergeschlagen. BaCO3 fällt die Lsgn. der PtO3-Salze nicht: nur aus der Lsg. des Sulfats und Nitrats wird in der Hitze alles Pt gefällt. Hg(CN), gibt keinen Niederschlag (Unterschied von Pd). SO., salpetrige Säure und Nitrite entfärben besonders in der Hitze die Lsg. des Wasserstoffplatinchlorids. PtO, geht ferner mit Alkalien und Erden (siehe Pt und Na, Pt und Ba, Pt und Ca) salzartige Verbindungen ein.

## Platin und Chlor.

Pt bildet mit Cl zwei Verbindungen: Platinchlorür PtCl<sub>2</sub> und Platinchlorid PtCl<sub>4</sub>. Beide sind nur schwierig in reinem Zustande zu erhalten. Besser erforscht sind die zahlreichen, gut charakterisirten Doppelverbindungen derselben mit anderen Chloriden. Durch Einwirkung von CO, PCl<sub>3</sub> (auch PCl<sub>5</sub>) und namentlich von NH<sub>3</sub> entstehen Körper von eigenartiger Konstitution, aus welchen sich eine grosse Anzahl neuer gut charakterisirter Verbindungen (Salze der Platinbasen u. a.) ableiten lässt.

#### Platinchlorür.

PtCl<sub>2</sub>; MG. 265,04; 100 Thle. enthalten 73,31 Pt, 26,69 Cl.

Bildung und Darstellung. Man erh. trockenes und gepulvertes Wasserstoffplatinchlorid in einer Porzellanschale unter öfterem Umrühren bis zum S. des Sn (Gmelin-Kraut III. 1081); erh. man nur soweit, dass 1 Thl. des Wasserstoffplatinchlorids unzersetzt bleibt, so löst sich der Rückstand in H<sub>2</sub>O und das PtCl<sub>2</sub> scheidet sich während des Abdampfens der Flüss. allmählich aus. Nach Schützenberger (C. r. 70. 1134, 1287; A. Suppl. Bd. 8. 242) erhält man leicht PtCl<sub>2</sub>, wenn man über Platinschwamm, der in einer Glasröhre auf 240 bis 250° erh. wird, so lange trockenes Cl leitet, bis nichts mehr aufgenommen wird. Behandelt man Natriumplatosulfit mit HCl, so erhält man ein mit NaCl verunreinigtes PtCl<sub>2</sub> (Liebig).

Eigenschaften. Je nach der Darstellung braunes oder blaugrünes Pulver, nichtlösl. in H<sub>2</sub>O, lösl. in HCl (bei Luftabschluss). SG. 5,87. Zerfällt in der Hitze in Pt und Cl. Bildungswärme des PtCl<sub>2</sub> nach Berthelot (C. r. 87. 615; J. 1878. 112) 22 000 cal. Durch wässeriges KOH wird schwarzes Platinhydroxydul abgeschieden. PtCl<sub>2</sub> verbindet sich leicht mit HCl (über die Reaktionen der Lsg. vergl. Platinoxydul) und vielen Cl-Verbindungen zu Doppelsalzen, die meist zerfliesslich, in H<sub>2</sub>O mit dunkelbrauner Farbe lösl. sind (Nilson, J. pr. [2] 15. 260; B. 1876. 1143). Ausserdem entstehen Verbindungen durch Anlagerung von NH<sub>3</sub> (s. Platinbasen), CO und PCl<sub>3</sub> (s. u.). Auch organische Verbindungen geben mit PtCl<sub>2</sub> Additionsprodukte, so besonders Aethylsulfid (Blomstrand, J. pr. [2] 27. 189).

Wasserstoffplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + 2HCl, nur in wässeriger Lsg. bekannt. ist in der Lsg. des PtCl<sub>2</sub> in HCl enthalten, bildet sich ferner, wenn eine Lsg. von Baryumplatinchlorür mit der äquivalenten Menge H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt (Nilson l. c.) oder eine heiss ges. Lsg. von Kaliumplatinchlorür mit einer konz. Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid vermischt wird (Thomson, J. pr. [2] 15. 295). Die Lsg. ist nicht ohne Zersetzung zu konzentriren; im Vakuum abgedampft lässt sie einen Rückstand von der Formel HCl. PtCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O, welcher bei 100° sich unter Bildung von reinem Platinchlorür zersetzt (Nilson l. c.).

Zirkonplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + ZrOCl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O, grosse, vierseitige Prismen oder fein büschelförmig gruppirte Nadeln (Nilson).

Thoriumplatinchlorür  $3 \text{PtCl}_2 + \text{Th}_2 \text{Cl}_6 + 24 \text{H}_2 \text{O}$ , rhomboëdrische, sehr zerfliessliche Kryst., welche bei  $100^\circ$  unter allmählichem Verlust von 6 Mol.  $\text{H}_2 \text{O}$  schmelzen (Nilson).

Kaliumplatinchlorur PtCl<sub>2</sub> + 2KCl; MG. 413,84; 100 Thle. enthalten 46,95 Pt, 18,86 K und 34,19 Cl. Man rührt (Thomsen, J. pr. [2] 15. 295) feuchtes Kaliumplatinchlorid mit H<sub>2</sub>O zu einem Brei an und fügt in der Wärme feuchtes Kupferchlorür hinzu, so dass ersteres im Ueberschuss bleibt; aus der fast schwarzen Lsg. setzt sich nach dem Fltriren und Erkalten das Doppelsalz in schönen, rothen Kryst. ab, welche mit Alk. gewaschen und umkryst. werden. — Die Lsg. des Kaliumplatinchlorids wird durch H<sub>2</sub>S reduzirt, so dass nur die Hälfte des Pt ausgefällt wird (Böttcher, J. pr. 91. 251). — Die salzsaure Lsg. des PtCl, wird mit KCl (Magnus) versetzt, oder mit K.CO. (Lang, J. pr. 83. 415) neutralisirt. Prachtvoll rubinrothe Prismen, SG. 3,3056 bei 20,3° und 3,2909 bei 21° (Nilson). Verbindungswärme nach Thomsen (J. pr. [2] 15. 436) für Pt, Cl<sub>2</sub>, 2KCl 45170 cal. Lösungswärme —12220 cal. Aus verd. Lsgn. scheidet sich in der Siedehitze durch KOH oder NaOH alles Pt als schwarzes Platinhydroxydul ab (Thomsen l. c.).

Natriumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + 2 NaCl + 4 H<sub>2</sub>O, kleine, dunkelrothe, rhombische Prismen mit schiefer Endfläche, an feuchter Luft etwas zerfliesslich, in H<sub>2</sub>O sehr llösl. (Nilson l. c.).

Lithiumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + LiCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, lange, vierseitige Prismen mit schiefen Endflächen von dunkelrother Farbe mit grünem Reflex.

Cäsiumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + 2 CsCl<sub>2</sub> und

Rubidiumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + RbCl<sub>2</sub> sind in heissem H<sub>2</sub>O sehr llösl., in kaltem schwerlösl., dem K-Salz sehr ähnlich (Böttger, J. pr. 91. 251).

Ammoniumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + 2 NH<sub>4</sub>Cl (Nilson, Thomsen l. c., B. 1869. 668; Grimm, A. 99. 95), vierseitige, rhombische Prismen oder Tafeln, Bildungswärme für Pt,Cl<sub>2</sub>,2NH<sub>4</sub>Cl 42550 cal., Lösungswärme —8480 cal. (Thomsen l. c.).

Calciumplatinchlorür  $PtCl_2 + CaCl_2 + 8H_2O$ , dünne, vierseitige Tafeln, an der Luft zerfliesslich, bei 100° unter Verlust von 5 Mol.  $H_2O$  schmelzbar (Nilson).

Strontiumplatinchlorür  $PtCl_2 + SrCl_2 + 6H_2O$  schmilzt bei  $100^{\circ}$  unter Verlust von 4 Mol.  $H_2O$ .

Baryumplatinchlorür  $PtCl_2 + BaCl_2 + 3H_2O$ , dunkelrothe, vierseitige Prismen, llösl. in  $H_2O$ , wlösl. in 93%igem Weingeist, verliert bei 100% 2 Mol.  $H_2O$  (Nilson l. c., Lang, J. pr. 86, 126).

Berylliumplatinchlorür  $PtCl_2 + BeCl_2 + 5H_2O$ , schön rubinrothe, rhomboëderähnliche Kryst., an feuchter Luft zerfliesslich. Bei  $100^{\circ}$  entweicht mit dem  $H_2O$  auch HCl (Nilson).

Magnesiumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + MgCl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O, rhombische Tafeln, sehr llösl., an der Luft ziemlich beständig, verliert bei 100° kein Krystallwasser (Nilson).

Zinkplatinchlorür  $PtCl_2 + ZnCl_2 + 6H_2O$ , dem vorigen ähnlich, zerfliesst jedoch an feuchter Luft und verliert bei  $100^{\circ}$  alles  $H_2O$  unter gleichzeitiger Zersetzung in ZnPtCl<sub>6</sub> und metallisches Pt.

Zinkammoniumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + ZnCl<sub>2</sub>.4 NH<sub>3</sub>, isomer mit dem von Buckton dargestellten Salze ZnCl<sub>2</sub> + Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> wird aus der ammoniakalischen Lsg. von ZnCl<sub>2</sub> durch Ammoniumplatinchlorür als ein kryst., in H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub> nicht oder wlösl., in HCl llösl. Niederschlag erhalten (Thomsen, B. 1869. 668).

Das Cadmiumsalz ist nicht in fester Form erhältlich (Nilson).

Cadmiumammoniumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub>+CdCl<sub>2</sub>.4NH<sub>3</sub> entsteht wie die Zn-Verbindung als orangegelb gefärbter kryst. Niederschlag, in H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub> unlösl., in HCl llösl. (Thomsen l. c.).

Bleiplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + PbCl<sub>2</sub>, amorpher, hellrother Niederschlag (Nilson).

Thalliumplatinchlorür, kryst., fleischfarbiger Niederschlag, wlösl. in heissem H<sub>2</sub>O.

Kupferplatinchlorür  $PtCl_2 + CuCl_2 + 6 H_2O$ , olivenbraune oder fast schwarze, luftbeständige Tafeln, welche bei  $100^{\circ}$  5 Mol.  $H_2O$  verlieren (Nilson).

Cuprammoniumplatinchlorür  $PtCl_2 + CuCl_2 \cdot 4NH_3$  (isomer mit  $CuCl_2 + Pt[NH_3]_4Cl_2$ ) wird wie die Zn-Verbindung erhalten. Violett, in  $H_2O$  und  $NH_3$  unlösl., llösl. in  $H_2SO_4$ , zersetzt sich erst über  $120^\circ$  unter Hinterlassung von metallischem Pt und  $CuCl_2$  (Thomsen l. c., Millon und Commaille, C. r. 57. 822; J. 1863. 289).

Silberplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + 2 AgCl wird durch Fällung erhalten; fleischfarbiger oder hellrother Niederschlag, wird durch HCl vollständig zersetzt (Nilson l. c., Lang, J. pr. 86. 126).

Argentammoniumplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + 2AgCl + 4NH<sub>3</sub> wird wie die Zn-Verbindung erhalten, hellrosafarbiger Niederschlag, der sich bereits bei 120° zersetzt (Thomsen).

Quecksilberplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + 2 HgCl, dunkelbrauner, amorpher, bald schwarz werdender Niederschlag. Ueber das Verhalten von Platinchlorid zu HgCl und HgNO<sub>3</sub> vergl. auch Schwarzenbach (Vierteljahrsschrift pr. Pharm. 11. 21; J. 1862. 218) und Commaille (C. r. 63. 553; Ch. C. 1867. 125).

Yttriumplatinchlorür 3PtCl<sub>2</sub> + Y<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 24 H<sub>2</sub>O, dunkelroth, an der Luft zerfliesslich, verliert bei 100° 10 Mol. H<sub>2</sub>O (Nilson).

Lanthanplatinchlorür 3PtCl<sub>2</sub> + La<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 18H<sub>2</sub>O, dünne, vierseitige, zerfliessliche Kryst., verliert bei 100° 15 Mol. H<sub>2</sub>O; ein anderes Salz mit 27 Mol. H<sub>2</sub>O verliert bei 100° 16 Mol. H<sub>2</sub>O (Nilson l. c.).

Cerplatinchlorür  $4 \text{PtCl}_2 + \text{Ce}_2 \text{Cl}_6 + 18 \text{H}_2 \text{O}$  ist zerfliesslich und verliert bei  $100^{\circ}$  15 Mol. H<sub>2</sub>O (Nilson).

Didymplatinchlorür  $3 \text{PtCl}_2 + \text{Di}_2 \text{Cl}_6 + 18 \text{H}_2 \text{O}$  und  $4 \text{PtCl}_2 + \text{Di}_2 \text{Cl}_6 + 21 \text{H}_2 \text{O}$ , beide zerfliesslich (Cleve).

Erbiumplatinchlorür  $2 \text{PtCl}_2 + \text{Er}_2 \text{Cl}_6 + 27 \text{H}_2 \text{O}$ , dunkelrothe, vierseitige, zerfliessliche Prismen, welche bei  $100^{\circ}$  schmelzen und 17 Mol.  $\text{H}_2 \text{O}$  verlieren.

3PtCl<sub>2</sub> + Er<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 24H<sub>2</sub>O, lange, vierseitige, zerfliessliche Prismen, welche bei  $100^{\circ}$  11 Mol. H<sub>2</sub>O verlieren (Nilson).

Aluminium platinchlor ur  $2PtCl_2 + Al_2Cl_6 + 21H_2O$ , grosse, glänzende, vierseitige, zerfliessliche Prismen, welche bei 100° unter Verlust von 19 Mol.  $H_2O$  schmelzen (Nilson).

Manganplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + MnCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, ähnlich dem Mg-Salz, verliert bei 100° 4 Mol. H<sub>2</sub>O (Nilson).

Kobaltplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + CoCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, schön rothe, schiefe, vierseitige oder sechsseitige Tafeln, etwas zerfliesslich, verliert bei 100° 5 Mol. H<sub>2</sub>O.

Nickelplatinchlorür PtCl<sub>2</sub> + NiCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O, dem vorigen ähnlich, verliert bei 100° 3 Mol. H<sub>2</sub>O (Nilson). Mit ammoniakalischer Nickellsg. erzeugt eine Lsg. von Ammoniumplatinchlorür einen goldgelben Niederschlag, der den in gleicher Weise entstehenden Zn-, Ag- und Cu-Verbindungen ähnlich ist (Thomsen l. c.).

Verbindungen von PtCl<sub>2</sub> mit CO (Schützenberger, C. r. 70. 1134. 1287; A. Suppl. 8. 242; A. ch. [4] 15. 100; [4] 21. 350; J. pr. 107. 126).

PtCl<sub>2</sub>.CO. Durch Ueberleiten von trockenem Cl über Platinschwamm bei 240 bis 250° dargestelltes Platinchlorür absorbirt bei dieser T. CO und bildet ein bei mässiger T. flüchtiges, gelbes, kryst. Sublimat; ein ähnlicher Körper bildet sich, wenn Phosgengas auf Platinschwamm oder CO auf Platinchlorid einwirkt. Dieses Rohprodukt ist ein Gemenge der Verbindungen 2PtCl<sub>2</sub>,3CO und PtCl<sub>2</sub>.2CO; es verliert bei 250° im CO<sub>2</sub>-Strom erh. CO und verwandelt sich in PtCl<sub>2</sub>.CO. Goldgelbe, lange, bei 250° im CO<sub>2</sub>-Strom ohne Zersetzung sublimirende Nadeln, welche bei 194° zu einer gelben, durchsichtigen Flüss. schmelzen. Lösl. in erwärmtem Kohlenstofftetrachlorid; aus der Lsg. scheidet es sich während des Erkaltens wieder in Nadeln ab. Zerfällt in der Glühhitze unter Zurücklassung von metallischem Pt und wird durch H<sub>2</sub>O lebhaft zersetzt in Pt, CO<sub>2</sub> und HCl. Alk. liefert Chlorkohlensäureäther.

PtCl<sub>2</sub> + 2CO kryst. aus der Lsg. des Rohproduktes in Kohlenstofftetrachlorid zuletzt heraus und wird am sichersten erhalten, wenn eine der anderen Verbindungen oder das ursprüngliche Rohprodukt im CO-Strom auf 150° erh. wird. Sublimirt in fast farblosen Nadeln, welche bei 142° zu einer gelben, durchsichtigen, in langen Nadeln erstarrenden Flüss. schmelzen. Sonst dem vorigen ähnlich. In einem Strome von trockenem Cl bildet sich bei 150° unter Entweichen von Phosgengas eine dunkelrothe Flüss., welche bei 120° zu einer durchscheinenden, amorphen Masse erstarrt und mit der vorigen Verbindung isomer oder polymer zu sein scheint.

2PtCl<sub>2</sub> + 3CO kryst. aus der Lsg. des Rohprodukts in Kohlenstofftetrachlorid zuerst heraus; feine, gelbe Nadeln, welche bei 130° schmelzen und bei 250° unter Abspaltung von CO in die Verbindung PtCl<sub>2</sub>. CO übergehen. Die Lsgn. der Verbindungen PtCl<sub>2</sub>. CO und PtCl<sub>2</sub>. 2CO in Chlorkohlenstoff absorbiren 2 Mol. NH<sub>3</sub>; die entstehenden Verbindungen schmelzen in der Wärme ohne Zersetzung. Desgleichen absorbirt Kohlenoxydplatinchlorür, wenn es auf 95° erh. wird, Aethylen.

Verbindungen von PtCl, mit PCl<sub>3</sub> (Schützenberger, Bl. [2] 14, 97; [2] 17, 482; 18, 101, 148; Ch. C. 1870, 438, 456; 1872, 419, 549, 709; vergl. auch Baudrimont, C. r. 53, 637).

Platinphosphorchlorür PtCl<sub>2</sub> + PCl<sub>3</sub> entsteht, wenn ein Gemisch von 1 At. gut getrocknetem Platinschwamm und 1 Mol. PCl<sub>5</sub> (welches vorher in einem trockenen Luftstrom bei 110° von PCl<sub>3</sub> und PCl<sub>5</sub>O gereinigt worden war) in einem langhalsigen Kolben im Sandbade während einer halben Stunde auf ungefähr 250° unter häufiger Be-

wegung des Kolbens erh. wird. Die Mischung erstarrt schnell während des Erkaltens zu einer kryst., strahlenförmigen, rothbraunen Masse und wird durch Schmelzen bei 200° im trockenen Luftstrom, wobei eine kleine Menge unangegriffenen metallischen Pt sich am Boden absetzt, oder durch Umkrystallisiren aus heissem Benzin gereinigt. Dieselbe Verbindung bildet sich durch direkte Vereinigung von PtCl, mit PCl, und Erhitzen auf 250°, bei welcher T. das überschüssige PCla verdampft; ferner durch Einwirkung von PCl3 auf die Verbindungen des PtCl, mit CO. Röthlichgelb, schwer flüchtig, sehr zerfliesslich, raucht nicht an der Luft. S. 170°. Langsam erh., zersetzt es sich zu PtCl<sub>2</sub> und PCl<sub>3</sub>, bei schnellem Erhitzen in Pt und PCl<sub>5</sub>. Lösl. in Kohlenstofftetrachlorid, Chloroform, Benzin und Toluol; aus der heiss ges. Lsg. in Benzin kryst. es während des Erkaltens in schön rothgelben Nadeln aus.

Platinchlorurphosphorige Saure PtCl<sub>2</sub>. P(OH)<sub>3</sub>, bildet sich neben HCl durch Lsg. der vorigen Verbindung in H2O und kann durch Verdunsten im Vakuum über zwei Gefässen, von denen das eine konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, das andere Aetzkalk enthält, in fester Form erhalten werden. Prismatische, sehr zerfliessliche, orangegelbe Kryst. von saurem und metallischem Geschmack. Die Lsg. gibt mit AgNO, einen gelblichweissen Niederschlag, wahrscheinlich PtCl, P(AgO), HO, mit basischem Bleiacetat einen eben solchen von der Zusammensetzung PtCl<sub>2</sub>. P(PbO)<sub>3</sub>. Pb,O + 2H,O (Pb = 104), mit normalem Bleiacetat das normale Bleisalz  $P(PbO)_3$ .  $PtCl_2 + 4H_2O$  (Pb = 104). In ähnlicher Weise wie H<sub>2</sub>O wirken Alk., Methylalkohol auf Platinphosphorchlorür ein und geben Ae:, aus denen wieder Derivate von zum Theil komplizirter Zusammensetzung erhalten werden können.

Platindiphosphorchlorur PtCl<sub>2</sub> + 2PCl<sub>3</sub> entsteht, wenn die vorige Verbindung oder das durch Einwirkung von PCl<sub>5</sub> auf Platinschwamm sich bildende Produkt in der Wärme in einem Ueberschuss von PCl<sub>3</sub> gelöst werden. Die sich aus der hellgelben (vom ausgeschiedenen metallischen Pt durch Dissociation getrennten) Lsg. während des Erkaltens ausscheidenden Kryst. werden nit etwas Chloroform oder Benzin gewaschen und in einem trockenen Luftstrome bei 100° getrocknet. Zeisiggelbe Kryst., S. 160°, zersetzt sich bei höherer T., llösl. ohne Veränderung in PCl<sub>3</sub>, CCl<sub>4</sub>, Chloroform, Toluol, Benzol.

Platinchlorurdiphosphorige Saure PtCl<sub>2</sub>.P<sub>2</sub>(HO)<sub>6</sub>. Man erhält dieselbe, wenn man das Chlorür in einer von einer Glocke überdeckten, in H<sub>2</sub>O stehenden Schale Wasserdämpfen aussetzt und die zerflossene Masse im Vakuum über zwei Gefässen, von denen das eine Kalk, das andere H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält, unter Vermeidung jeder T.-Erhöhung verdunsten lässt, als hellgelbe, zerfliessliche, in H<sub>2</sub>O lösl. Nadeln; ihre Lsg. zersetzt sich bei der geringsten T.-Erhöhung unter Verlust von 1 Mol. HCl und verwandelt sich in eine neue Säure von der Zusammensetzung P<sub>2</sub>O(HO)<sub>5</sub>. PtCl, welche krystallisirbar, beständiger und weniger zerfliesslich ist, und aus deren wässeriger Lsg. AgNO3 hellgelbes P2O(HO)AgO4.PtCl fällt. Letztere Säure verliert bei 150° H<sub>2</sub>O und es bleibt zurück:

P<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(OH)<sub>3</sub>.PtCl, hellgelbes Pulver, aus dessen Lsg. AgNO<sub>3</sub> P<sub>2</sub>O<sub>2</sub>  $(AgO)_3PtCl + P_2O_2(HO)(AgO)_2 + PtCl$  fällt. Alk. und Ae. wirken auf Platinchlorürdiphosphorchlorür analog dem H,O ein, und bilden ent-

sprechende Ae.

Diplatinphosphorchlorür 2PtCl<sub>2</sub> + PCl<sub>3</sub> erhielt Colchin (C. r. 86. 1402; J. 1878. 315) durch Zusammenschmelzen von Platinphosphorchlorür mit PCl<sub>3</sub>; auch diese Verbindung bildet mit Alk. einen Ae.

Durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf alle diese Verbindungen entstehen ammoniakalische Derivate von eigenthümlicher und komplizirter Zusammensetzung (Quesneville, Mon. scient. [3] 6. 659; J. 1876. 298; Colchin l. c.; Schützenberger l. c.).

#### Platinchlorid.

 $PtCl_4 + 5H_2O$ ; MG. 425,58; 100 Thle. enthalten 45,66 Pt, 33,24 Cl, 21,1 H<sub>2</sub>O.

Darstellung. Jörgensen (J. pr. [2] 16. 345; vergl. auch Norton, J. pr. [2] 2. 469) wäscht den Niederschlag, welcher durch Vermischen der Lsgn. von 1 Mol. Wasserstoffplatinchlorid und 2 Mol. AgNO<sub>3</sub> entsteht und die Zusammensetzug PtCl<sub>4</sub> + 2AgCl besitzt, mit kaltem H<sub>2</sub>O aus und erw. alsdann mit H<sub>2</sub>O auf dem Wasserbade, wodurch Zersetzung in AgCl und sich lösendes PtCl, erfolgt; aus der zuerst auf dem Wasserbade, später über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstenden, rothgelben Lsg. kryst. das Salz heraus. Nach Engel (Bl. 50. 100) bleibt neutrales PtCl<sub>4</sub> gelöst, wenn man zur Lsg. des Wasserstoffplatinchlorids diejenige Menge AgNO, hinzufügt, welche zur Fällung der freien HCl nothwendig ist, oder die Lsg. mit der berechneten Menge Platinoxyd neutralisirt. H<sub>2</sub>O-freies PtCl<sub>4</sub> bildet sich nach Pigeon (C. r. 108. 1009), wenn Platinschwamm mit SeCl<sub>4</sub> im molekularen Verhältnisse gemischt und mit AsCl<sub>3</sub> im zugeschmolzenen Rohr erh. wird; SeCl<sub>4</sub> verflüchtigt sich bei 200°, während die Zersetzung des PtCl<sub>4</sub> in PtCl<sub>2</sub> und Cl<sub>2</sub> erst bei ca. 440° beginnt. Auch bildet sich nach Pigeon (C. r. 110. 77) PtCl<sub>4</sub>, wenn Wasserstoffplatinchlorid im Cl-Strom auf  $360^{\circ}$  erh. wird.

Eigenschaften. Schöne, grosse, nicht zerfliessliche, wie es scheint monokline (Quesneville, Mon. scient. [3] 6. 659) Kryst.; 4 Mol. H<sub>2</sub>O lassen sich mit Leichtigkeit abspalten, das fünfte nur bei gleichzeitiger Cl-Entwickelung. Die Lsg. gibt mit NH<sub>4</sub>Cl versetzt nur allmählich einen Niederschlag (Jörgensen l. c.). HCl verbindet sich mit PtCl<sub>4</sub> erst bei 50° unter theilweiser Verflüssigung und Bildung des Chlorhydrates (Engel l. c.). Bildungswärme für Pt (fest) + Cl<sub>4</sub> (Gas) = PtCl<sub>4</sub> (fest) 59,8 Cal. (Pigeon l. c.). PtCl<sub>4</sub> besitzt grosse Neigung, mit HCl und anderen Cl-Verbindungen (unter anderem auch mit den Chloriden der meisten organischen Basen) Doppelsalze zu bilden; desgleichen vereinigt es sich mit Alk. (Schützenberger, C. r. 70. 1134; A. Suppl. Bd. 8. 235) und Schwefeläthyl (Blomstrand, J. pr. [2] 27. 189) zu gut charakterisirten Verbindungen. Ueber die Verbindungen mit NH<sub>3</sub> siehe Platinbasen.

# Wasserstoffplatinchlorid, Platinchlorwasserstoffsäure (gewöhnlich Platinchlorid genannt).

 $H_2PtCl_6 + 6H_2O$ ; MG. 516,18; 100 Thle. enthalten 37,63 Pt, 0,39 H, 41,11 Cl, 20,87  $H_2O$ .

Darstellung. Man löst Pt in Königswasser und dampft die Lsg. im Wasserbade bis zur Syrupkonsistenz unter wiederholtem Zusatz von HCl ein. Die Verbindung scheidet sich alsdann während des Erkaltens in rothbraunen, strahligen Kryst. aus. H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> bildet sich auch, wenn Ammoniumplatinchlorid durch Königswasser (Fr. Stolba, Ch. C. 1888. 1024; Listy chemickè, Prag) oder in H<sub>2</sub>O suspendirt, in der Wärme durch Cl (Pigeon, C. r. 110. 77) zersetzt wird. Ueber den H<sub>2</sub>O-Gehalt siehe Weber (P. A. 131. 441), Jörgensen (J. pr. [2] 16. 345), Topsoë (N. Arch. ph. nat. 35. 58; J. 1868. 273).

Eigenschaften. Zerfliesslich; SG. 2,431. Bildungswärme für Pt + Cl<sub>4</sub> + 2HCl (gelöst) 84,6 Cal. (Thomsen), für PtCl<sub>4</sub> (fest) + 2HCl = PtCl<sub>4</sub>,2HCl (gelöst) (1 Aeq. = 5 1) 24,8 Cal. (Pigeon l. c.). Wird die wässerige Lsg. mit 2 Mol. NaOH neutralisirt, so beträgt die Wärmetönung nach Thomsen (J. pr. [2] 15. 436) -27,2 Cal. Die HCl lässt sich ohne Zersetzung des PtCl<sub>4</sub> nicht entfernen (siehe jedoch PtCl<sub>4</sub>). Ueber KOH im Vakuum verliert die Verbindung 4 Mol. H<sub>2</sub>O (Pigeon l. c.). Ueber die Reaktionen der Lsg. siehe bei Platinoxyd. Bemerkenswerth ist die Schwerlöslichkeit des K- und NH<sub>4</sub>-Salzes, sowie der Salze vieler organischer Basen. Man macht hiervon häufig Anwendung zur Abscheidung des K und NH<sub>4</sub> behufs deren quantitativer Bestimmung, und der organischen Basen behufs deren Reindarstellung.

Nitrosochloridplatinchlorid PtCl<sub>4</sub>. 2NOCl. H<sub>2</sub>O bildet sich stets neben Wasserstoffplatinchlorid, wenn Pt in Königswasser gelöst wird; man erhält es als gelben Niederschlag, wenn die Lsg. des Wasserstoffplatinchlorids mit rauchender HNO<sub>3</sub> behandelt wird. Braungelbes, zerfliessliches Pulver, in H<sub>2</sub>O lösl. unter Entwickelung von NO, wird sowohl durch KOH wie durch HCl leicht zersetzt (Weber, P. A. 131. 441).

Nitrosokaliumplatinchlorid, wahrscheinlich PtCl<sub>2</sub>.NO.2 KCl, bildet sich neben Kaliumplatinchlorid, wenn eine konz. Lsg. von Kaliumplatonitrit mit überschüssiger HCl gelinde erw. wird; gelbkryst. Niederschlag (Vezès, C. r. 110. 757).

Phosphorchlorürplatinchlorid PtCl<sub>4</sub> + PCl<sub>3</sub> (Schützenberger l. c.) bildet sich, wenn Cl auf Phosphorchlorürplatinchlorür einwirkt. Der von Baudrimont (C. r. 53. 637; J. 1861. 114) durch Einwirkung von PCl<sub>5</sub> auf Pt erhaltene Körper war wahrscheinlich ein Gemenge dieser Verbindung mit Phosphorplatinchlorür. Orangegelbes Pulver, stark rauchend, zerfliesslich, wird bei 200° in PCl<sub>3</sub> und PtCl<sub>4</sub> (?) zersetzt.

Zirkonoxyplatinchlorid PtCl<sub>4</sub>+ZrOCl<sub>2</sub>+12H<sub>2</sub>O, kleine, honiggelbe, rhombische Tafeln (Nilson, B. 1876, 1056, 1142).

Zinnplatinchlorid  $PtCl_4 + SnCl_4 + 12H_2O$ , kleine, hellgelbe, dünne, tafelförmige Kryst. (Nilson l. c.).

Thoriumplatinchlorid  $PtCl_4 + TbCl_4 + 12H_2O$ , orangerothe, sehr zerfliessliche Tafeln (Cleve, Bl. [2] 21. 118, 197, 247, 345).

Kaliumplatinchlorid  $PtCl_4 + 2KCl = K_2PtCl_6$ ; MG. 484,58; 100 Thle. enthalten 16,11 K, 40,1 Pt, 43,79 Cl. Entsteht als gelber, kryst. Niederschlag, wenn die konz. Lsg. eines K-Salzes mit einer Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid vermischt wird. Schwer lösl. in kaltem H.O. (108 Thle. von 15°, 89,3 Thle. von 20°), leichter in heissem (19 bis 19,3 Thle. von 100°), fast unlösl. in absolutem Alk. (1 Thl. in 42600 Thln., Precht, Fr. 1879. 509). SG. 3,344 (Schröder, Dichtigkeitsmessungen, Heidelberg 1878; J. 1879. 32), nach Bödecker 3,586. Lösungswärme nach Thomsen (J. pr. [2] 15. 436) -13,76 Cal., Bildungswärme für  $Pt, K_4, 2 KCl$  89,5 Cal., für  $PtCl_4$  (fest) + 2 KCl (fest) =  $PtCl_4$ , 2 KCl(fest) nach Pigeon (l. c.) 29,7 Cal. Kryst. regulär, meist in Octaëdern. Durch Glühen wird es, jedoch schwierig, zersetzt in Pt, Cl und KCl; leichter geht die Zersetzung im H-Strome oder bei Gegenwart von organischen Substanzen (Oxalsäure) vor. Ueber Doppelverbindungen von PtCl, mit KBr oder PtBr, mit KCl vergl. Pitkin (Ch. N. 41. 118).

Natriumplatinchlorid  $PtCl_4 + 2NaCl + 6H_9O = Na_9PtCl_6 + 6H_9O$ ; MG. 560,28; 100 Thle. enthalten 34,68 Pt, 37,88 Cl, 8,21 Na, 19,23H<sub>a</sub>O. Hellrothe, durchsichtige, trikline Kryst., isomorph dem Bromid, in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl., nach Precht (l. c.) in absolutem Alk. leichter lösl. als in 95% igem, in Ae. unlösl. Lösungswärme des H<sub>2</sub>O-freien Salzes 8,54 Cal., die des H<sub>2</sub>O-haltigen -10,6 Cal. (Thomsen, J. pr. [2] 18. 1), Bildungswärme für Pt, Cl<sub>4</sub>, 2 NaCl nach Thomsen ([2] 15. 436) 73,7 Cal., nach Pigeon (C. r. 110. 77) für  $PtCl_4$  (fest) + 2 NaCl (fest) =  $PtCl_4$ , 2 NaClSG. des H.O-haltigen Salzes nach Topsoë (Ch. C. 4. 13,9 Cal. 76) 2,5.

Lithiumplatinchlorid PtCl<sub>4</sub>+2LiCl+6H<sub>2</sub>O, sechsgliederige, orangegelbe Kryst., welche an der Luft verwittern und matt werden (zerfliesslich, Gmelin-Kraut, 3. 1174), llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk., nicht in Ae. lösl. Das H<sub>2</sub>O entweicht bei 180°.

Rubidiumplatinchlorid PtCl<sub>4</sub> + 2RbCl, ähnlich dem Kaliumplatinchlorid, lösl. in 740 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° und in 157 Thln. von 100° (Crookes, Ch. N. 9. 37), in 709 Thln. H<sub>2</sub>O von 20° und in 158 Thln. von 100° (Bunsen).

Cäsiumplatinchlorid PtCl<sub>4</sub> + 2 CsCl, dem K- und Rb-Salze ähnlich, lösl. in 1266 Thln. H<sub>2</sub>O von 20° und in 158 Thln. von 100° (Bunsen); nach Crookes in 1308 Thln. von 150 und in 261 Thln. von 1000.

Ammonium platinchlorid, Platinsalmiak PtCl<sub>4</sub>+2NH<sub>4</sub>Cl; MG. 442,54; 100 Thle. enthalten 6,33 N, 1,81 H, 43,91 Pt, 47,95 Cl; gelber, kryst. Niederschlag, den vorigen ähnlich, lösl. in 150 Thln. H<sub>2</sub>O von 15° und in 80 Thln. von 100°, unlösl. in Alk., Ae. und Salmiaklsg. SG. 2,936 (Schröder l. c.), 3,065 (Topsoë l. c.). Zersetzt sich in der Glühhitze unter Zurücklassung von fein zertheiltem, metallischem Pt (Platinschwamm).

Calciumplatinchlorid PtCl<sub>4</sub>+CaCl<sub>2</sub>+9H<sub>2</sub>O (8H<sub>2</sub>O Bonsdorff), hellgelbe, etwas zerfliessliche Kryst. (Topsoë, J. 1868. 273 aus N. Arch. ph. nat. 35. 58), leicht in absolutem Alk. lösl. (Precht l. c.).

Strontiumplatinchlorid PtCl<sub>4</sub> + SrCl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O, ähnlich dem vorigen

(Bonsdorff, P. A. 17, 250).

Baryumplatinchlorid PtCl<sub>4</sub>+BaCl<sub>2</sub>+4H<sub>2</sub>O, nach Topsoë monoklin, SG. 2,868, wird von absolutem Alk. in BaCl<sub>2</sub> und PtCl<sub>4</sub> (?) zerlegt (Bonsdorff l. c.; Topsoë, A. W. 69. 261; J. 1868. 273; Precht l. c.).

Berylliumplatinchlorid PtCl<sub>1</sub> + BeCl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O, mehr oder weniger dunkelgelbe, viergliedrige, hygroskopische Kryst., in Alk. leicht, in Ae. unlösl.; verliert bei 100° 4 Mol. H<sub>2</sub>O und zersetzt sich bei 150° (Welkow, B. 1873. 1288, Thomsen, B. 1870. 827; 1874. 75).

Magnesium- (SG. 2,437), Zink-, Cadmium- (SG. 2,882), Kupfer- (SG. 2,734), Mangan- (SG. 2,692), Eisen- (SG. 2,714), Kobalt-, Nickel- (SG. 2,789) -platinchlorid krystallisiren mit 6H<sub>2</sub>O, sechsgliedrig, unter einander isomorph, sowie mit den analogen Pd- und Sn-Salzen; gelb, sehr llösl. Das Cd-Salz wird bei 100° H<sub>2</sub>O-frei. Das Mg-Salz und Mn-Salz kryst. unter 20° mit 12 Mol. H<sub>2</sub>O gleichfalls sechsgliedrig. SG. des Mg-Salzes 2,06, des Mn-Salzes 2,112 (Topsoë l. c.; Bonsdorff l. c.).

Bleiplatinchlorid PtCl<sub>4</sub> + PbCl<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O (Topsoë l. c.) +4H<sub>2</sub>O (Birnbaum, J. 1867, 319) wird aus der Lsg. von PbCl<sub>2</sub> in konz., möglichst neutraler Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid erhalten. Hellgelbe (Topsoë l. c.), orangerothe (Birnbaum l. c.), würfelförmige Kryst., welche über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verwittern und in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl. sind (Birnbaum l. c.). SG. 3,681; wird durch heisses H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von PbCl<sub>2</sub> zersetzt (Topsoë l. c.).

Thalliumplatinchlorid  $PtCl_4 + TlCl_2$ , gelber Niederschlag, in  $H_2O$  sehr wlösl., 1 Thl. in 15585 Thln.  $H_2O$  von 15° und in 1948 Thln. von  $100^{\circ}$  (Crookes l. c.).

Silberplatinchlorid PtCl<sub>4</sub> + 2AgCl wird aus einer Lsg. von 1 Mol. Wasserstoffplatinchlorid durch eine Lsg. von 2 Mol. AgNO<sub>3</sub> gefällt. Wird durch kaltes H<sub>2</sub>O zerlegt in AgCl und sich lösendes PtCl<sub>4</sub> (Jörgensen l. c.).

Silberplatinoxychlorid PtCl<sub>2</sub>O+2AgCl+H<sub>2</sub>O bildet sich in der Wärme oder bei Anwendung von 4 Mol. AgNO<sub>3</sub>; gelbes, nach dem Trocknen chamoisgefärbtes Pulver (Jörgensen l. c.).

 $PtCl_4 + 2AgCl + 2NH_3$  fällt aus einer mit viel NH<sub>3</sub> versetzten Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid durch ammoniakalische Ag-Lsg., in H<sub>2</sub>O unlösl., verliert bei  $100^{\circ}$  das H<sub>2</sub>O und wird durch KOH schon in der Kälte unter Verlust von NH<sub>3</sub> zersetzt (Birnbaum, J. 1867. 319).

Quecksilber(chlorid)platinchlorid bildet sich, wenn HgCl auf Wasserstoffplatinchlorid einwirkt, unter Ausscheidung von metallischem Hg, konnte jedoch nicht von konstanter Zusammensetzung erhalten werden (Birnbaum l. c.).

Yttriumplatinchlorid  $5 \text{PtCl}_4 + 2 \text{Y}_2 \text{Cl}_6 + 52 \text{H}_2 \text{O}$  ( $51 \text{H}_2 \text{O}$ , Nilson, B. 1876. 1056, 1142), grosse, gut ausgebildete, tief orangegelbe Kryst., welche über  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  18 Mol.  $\text{H}_2 \text{O}$  verlieren (Cleve, Bl. [2] 21. 197, 247, 345).

Lanthanplatinchlorid  $2 \text{PtCl}_4 + \text{La}_2 \text{Cl}_6 + 27 \text{H}_2 \text{O}$  (nach Marignac  $4 \text{LaCl}_2$ ,  $3 \text{PtCl}_4 + 36 \text{H}_2 \text{O}$ ), grosse, quadratische, orangefarbige Tafeln, sehr lösl., verlieren über  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  10 Mol. und bei 100 bis 110° 18 Mol.  $\text{H}_2 \text{O}$  (Cleve, B. 1878. 910; Marignac l. c.).

3PtCl<sub>4</sub> + La<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 24 H<sub>2</sub>O wurde von Frerichs und Schmidt (A. 191. 331) beschrieben.

Cerplatinchlorid  $2PtCl_4 + Ce_2Cl_6 + 26$  (27 Cleve l. c.)  $H_2O$  (Jolin, Bl. [2] 21. 534; nach Marignac l. c.  $3PtCl_4 + 4CeCl_2 + 36H_2O$ ), grosse, tetragonale, orangefarbige, in  $H_2O$  und Alk. sehr lösl. Tafeln, welche an feuchter Luft zerfliessen und bei  $110^{\circ}$  18 Mol.  $H_2O$  verlieren.

3PtCl<sub>4</sub> + 2Ce<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 24H<sub>2</sub>O ist von Holzmann (J. pr. 84. 80) beschrieben.

Didymplatinchlorid  $2 \text{PtCl}_4 + \text{Di}_2 \text{Cl}_6 + 21 \text{H}_2 \text{O}$  (Cleve l. c.),  $3 \text{PtCl}_4 + 4 \text{DiCl}_2 + 36 \text{H}_2 \text{O}$  (Marignac), orangeroth, in feuchter Luft zerfliesslich, in H<sub>2</sub>O sehr llösl., isomorph mit Ce- und La-Salz, verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 3 Mol. H<sub>2</sub>O.

3PtCl<sub>4</sub> + Di<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 24H<sub>2</sub>O, schön dunkelorangefarbige Tafeln (Fre-

richs und Schmidt l. c.).

Erbiumplatinchlorid  $2 \text{PtCl}_4 + \text{Er}_2 \text{Cl}_6 + 21 \text{H}_2 \text{O}$ , grosse, tafelförmige, äusserst zerfliessliche Kryst., verliert über  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  7 Mol.  $\text{H}_2 \text{O}$  (Cleve l. c.).

Aluminiumplatinchlorid  $2 \text{PtCl}_4 + \text{Al}_2 \text{Cl}_6 + 30 \text{H}_2 \text{O}$ , orangegelbe, zerfliessliche, grosse (trikline, Schrauf) Kryst., in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl., in Ae. unlösl., schmilzt bei  $52^{\circ}$ , verliert bei  $120^{\circ}$  24 Mol. H<sub>2</sub>O (Welkow, B. 1874. 308; vergl. auch Salm-Horstmar, P. A. 99. 638).

Indiumplatinchlorid 5 PtCl<sub>4</sub> + In<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 36 H<sub>2</sub>O, honiggelbe, schiefe, vierseitige Prismen mit schiefer Endfläche, welche an der Luft schnell zerfliessen und bei 100° 18 Mol. H<sub>2</sub>O verlieren (Nilson, B. 1876. 1056, 1142).

Ferroplatinchlorid siehe oben.

Ferriplatinchlorid  $2 \text{PtCl}_4 + \text{Fe}_2 \text{Cl}_6 + 21 \text{H}_2 \text{O}$ , grosse, tafelförmige, äusserst zerfliessliche Kryst., verliert über  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  7 Mol.  $\text{H}_2 \text{O}$  (Nilson l. c.).

Chromplatinchlorid  $2 \text{PtCl}_4 + \text{Cr}_2 \text{Cl}_6 + 21 \text{H}_2 \text{O}$ , grüne, vierseitige, zerfliessliche Prismen, verliert bei  $100^{\circ}$  10 Mol. H<sub>2</sub>O (Nilson l. c.).

Vanadinoxyplatinchlorid PtCl<sub>4</sub>.VOCl<sub>2</sub>+10,5 H<sub>2</sub>O, dunkelgrüne Krystallmasse, aus deren Lsg. bei überschüssigem Wasserstoffplatinchlorid, prachtvoll grüne, tafelförmige Kryst. sich ausscheiden (Brauner, M. 3. 58; J. 1882, 351).

## Platin und Brom.

Platinbromür PtBr<sub>2</sub>; MG. 335,82; 100 Thle. enthalten 54,91 Pt, 45,09 Br. Man erh. Wasserstoffplatinbromid auf 200° und laugt mit heissem H<sub>2</sub>O aus (Topsoë, N. Arch. ph. nat. 35. 58; 45. 223; J. 1868. 273). Grünbraunes Pulver, in H<sub>2</sub>O unlösl., ziemlich llösl. in HBr und KBr; zersetzt sich bei längerem Erhitzen auf 200°.

Kaliumplatinbromür PtBr<sub>2</sub> + 2KBr; MG. 591,4 bildet sich nach Thomsen (J. pr. [2] 15. 295), wenn 1 Mol. Kaliumplatinchlorür und 4 Mol. NaBr durch eine sehr geringe Menge H<sub>2</sub>O kochend zersetzt werden, so dass der grösste Theil des NaCl sich abscheidet; aus der abgesaugten, erkaltenden Lsg. kryst. das Doppelsalz heraus; grosse, fast schwarze, rhombische Octaëder oder braunrothe, sehr llösl. Nadeln. Bildungswärme nach Thomsen (J. pr. [2] 15. 436) für Pt, Br<sub>2</sub>, 2KBr 32,3 Cal.; die Lösungswärme —10,6 Cal.

#### Platinbromid.

PtBr<sub>4</sub>; MG. 513,34; 100 Thle. enthalten 37,85 Pt, 62,15 Br.

Darstellung. Wasserstoffplatinbromid wird auf 180 bis 200° erh., bis keine Dämpfe von HBr mehr bemerkbar sind; die Lsg. des Rückstandes in kochendem H<sub>2</sub>O wird eingedampft und der Rückstand wieder auf 180° erh.; nach mehrmaliger Wiederholung dieser Operation ist der Rückstand rein (Halberstadt, B. 1884. 2962; V. Meyer und H. Zublin, B. 1880. 404).

Eigenschaften. Dunkelbraunes, nicht hygroskopisches Pulver, schwer in H<sub>2</sub>O (100 g der ges. Lsg. enthalten bei 20° 0,41 g PtBr<sub>4</sub>), leichter in absolutem Alk. und Ae. lösl., ebenso in HBr. Die alkoholische und ätherische Lsg. scheiden in der Wärme Platinmohr aus. AgNO<sub>3</sub> gibt einen braunen Niederschlag. PtBr<sub>4</sub> bildet mit HBr und anderen Br-Verbindungen Doppelverbindungen, welche nach Topsoë (l. c.) sämmtlich isomorph sind mit den entsprechenden Doppelsalzen des PtCl<sub>4</sub> und SnCl<sub>4</sub>, sowie mit den Doppelbromiden des Sn, Ti, Zr und Si. Sie werden sämmtlich erhalten durch Vereinigung der Komponenten oder durch Auflösen von Oxyden resp. Carbonaten in der Lsg. des Wasserstoffplatinbromids.

Wasserstoffplatinbromid PtBr<sub>4</sub>+2HBr=H<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub>+9H<sub>2</sub>O; MG. 846,5. Man erh. Platinschwamm mit etwas Br und HBr (Sied. 126°) im zugeschmolzenen Rohr auf 180° (Halberstadt l. c.); oder man löst Platinschwamm in einem Gemisch von HNO<sub>3</sub> und HBr, letztere im Ueberschuss, und verdunstet die Lsg. über Aetzkalk (Gmelin-Kraut, III. 1081; Topsoë l. c.). Die Kryst. werden am besten mit CS<sub>2</sub> auf einem Asbestfiltrum ausgewaschen (Halberstadt l. c.). Karmoisinrothe, durchsichtige, etwas zerfliessliche Prismen, lösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae., Chloroform und Essigsäure, schmilzt bei 100° unter theilweiser Zersetzung (Topsoë l. c.).

Nitrosoplatinbromid  $PtBr_4 + 2NOBr$  wird erhalten, wenn Platinschwamm mit HBr und überschüssiger  $HNO_3$  erh. wird; dunkelbraunes, aus mikroskopischen Würfeln bestehendes Pulver, an der Luft zerfliesslich; wird durch  $H_2O$  zersetzt unter Entwickelung rother Dämpfe (Topsoë l. c.).

Kaliumplatinbromid  $PtBr_4 + 2KBr = K_2PtBr_6$ ; MG. 750,92 (auch durch Abdampfen von  $H_2PtCl_6$  mit überschüssigem KBr zu erhalten) (Pitkin, Ch. N. 41, 118). Schön rothe Octaëder (Gmelin-Kraut III. 1163) SG. 4,541 (Topsoë l. c.). 1 Thl. löst sich bei 20° in 48,5 Thln.  $H_2O$  (Halberstadt l. c.), bei 100° in 10 Thln. siedendem  $H_2O$  (Pitkin l. c.). Lösungswärme nach Thomsen 12,2 Cal. Bildungswärme für Pt,  $Br_4$ , 2KBr = 59,3 (Thomsen l. c.). Doppelverbindungen von  $K_2PtCl_6$  und  $K_2PtBr_6$  sind von Pitkin (l. c.) beschrieben.

Natriumplatinbromid PtBr<sub>4</sub> + 2NaBr = Na<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub> + 6H<sub>2</sub>O; MG. 826,62 wird erhalten, wenn man eine konz. Lsg. von Wasserstoffplatin-chlorid mit wässeriger HBr bis zur Verflüchtigung der HCl erh. und alsdann mit 2 Mol. NaBr versetzt. Unregelmässig ausgebildete, meist tafelförmig entwickelte Prismen (Thomsen, J. pr. [2] 15.295). SG.3,32

(Topsoë l. c.). Lösungswärme des H<sub>2</sub>O-freien Doppelsalzes Na<sub>2</sub>PtBr<sub>6</sub> nach Thomsen (J. pr. [2] 15. 436) 9,99 Cal., die des H<sub>2</sub>O-haltigen Salzes -8,55 Cal. Bildungswärme von Pt, Br<sub>4</sub>, 2 NaBr fand derselbe 46,79 Cal.

Ammoniumplatinbromid PtBr<sub>1</sub> + 2NH<sub>4</sub>Cl; MG. 708,88; glänzende Octaëder, SG. 4,2 (Topsoë l. c.). 100 Thle. der bei 20° ges. Lsg. enthalten 0,59 Thle. des Salzes (Halberstadt l. c.).

Calciumplatinbromid  $PtBr_4 + CaBr_2 + 12H_2O$ ,

Strontium platin bromid  $PtBr_4 + SrBr_2 + 10H_2O$  (SG. 2,923) und Baryumplatinbromid PtBr, + BaBr, + 10H, O (SG. 3,713, Topsoë 1. c.) bilden karmoisinrothe, blätterige, etwas zerfliessliche Kryst.

Die Doppelsalze des Mg (SG. 2,802), Mn (SG. 2,759), Zn (SG. 2,877) und Co (SG. 2,762) kryst. mit 12 Mol. H<sub>2</sub>O in rhomboëdrischen Formen, isomorph den entsprechend zusammengesetzten Chloriden, sind zerfliesslich und sehr llösl.

Nickelplatinbromid PtBr<sub>4</sub> + NiBr<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O kryst. gleichfalls rhomboëdrisch (SG. 3,715, Topsoë l. c.).

Bleiplatinbromid, glänzende, rothbraune Körner, SG. 6,025, in wenig H<sub>2</sub>O llösl.; wird durch viel H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von PbBr<sub>2</sub> zersetzt (Topsoë l. c.).

Kupferplatinbromid PtBr, + CuBr, + 8H, O, grosse, tafelförmige. scheinbar rhombische, zerfliessliche Kryst. (Topsoë l. c.).

## Platin und Jod.

Platinjodur PtJ<sub>2</sub>; MG. 447,38; 100 Thle. enthalten 43,43 Pt, 56,57 J; bildet sich nach Lasseigne (jedoch nicht rein, Topsoë, N. Arch. ph. nat. 38. 207; Ch. C. 1870. 683), wenn PtCl<sub>2</sub> mit einer etwas konz. Lsg. von KJ gekocht wird. Schwarzes, schweres Pulver. unveränderlich an der Luft, unlösl. in H<sub>2</sub>O und Alk., in geringer Menge lösl. in HJ. Bei 300 bis 350° wird es zu metallischem Pt reduzirt. KHO und NaHO fällen Platinhydroxydul. PtJ<sub>2</sub> bildet mit Nitriten eine grosse Reihe gut charakterisirter Doppelsalze, Platojodonitrite S. 811.

Platinjodid PtJ<sub>4</sub>; MG. 700,74; 100 Thle. enthalten 27,74 Pt, 72,26 J. aus Platinschwamm und J im zugeschmolzenen Rohr bei nicht zu hoher T. oder aus HJ und PtO<sub>2</sub> (Clementi, Cimenti [2] 192; J. 1855. 420); aus Wasserstoffplatinchlorid mit HJ in der Kälte (Topsoë l. c.). In der Hitze, oder durch KJ wird ein Gemenge oder eine Verbindung von PtJ, und PtJ, gefällt (Clementi, Topsoë l. c.). Feines, schwarzes Pulver, welches bei 130° J verliert, unlösl. in H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> lösl. in HJ und in Lsgn. von Jodmetallen. Ueber Doppelverbindungen von PtCl, mit PtJ, siehe Mather (Am. 27, 257); Kämmerer (A. 148, 329).

Verbindungen mit anderen Jodiden werden durch Vereinigung der Komponenten erhalten oder wenn man die Lsgn. der J-Metalle mit Wasserstoffplatinchlorid zusammenkryst. lässt (Topsoë l. c.). Sie sind meist braun mit Metallglanz und ihre Lsgn. zersetzen sich im Licht oder in der Wärme unter Ausscheidung von PtJ<sub>1</sub>.

Wasserstoffplatinjodid  $PtJ_4 + \bar{2}HJ = H_2PtJ_6 + 9H_2O$ , grosse, monokline Kryst.. welche durch H<sub>2</sub>O zersetzt werden, bei 100° H<sub>2</sub>O und HJ

unter Zurücklassung von PtJ, verlieren.

Kaliumplatinjodid  $PtJ_4 + 2KJ = K_2PtJ_6$ , SG. 5,031.

Natriumplatinjodid  $PtJ_4 + 2NaJ = Na_2PtJ_6 + 6H_2O$ , monoklin, SG. 3,707.

Ammoniumplatinjodid  $PtJ_4+2NH_4J=(NH_4)_2PtJ_6$ , regulär, SG. 4,61. Calciumplatinjodid  $PtJ_4+CaJ_2=CaPtJ_6+12H_2O$ , hexagonal, SG. 3,048.

Baryumplatinjodid etwas zerfliesslich.

Die Doppelsalze des Mg (SG. 3,458); Mn (SG. 3,604); Fe (SG. 3,455); Ni (SG. 3,549); Co (SG. 3,618); Zn (SG. 3,689) kryst. mit 9 Mol.  $H_2O$  hexagonal.

Das Ni-Salz kryst. bei höherer T. mit 6 Mol. H<sub>2</sub>O und hat als-

dann das SG. 3,976.

#### Platin und Fluor.

Platinfluorur PtFl<sub>2</sub>. Man bringt ein Bündel Platindrähte in eine dicke Platinröhre oder in eine Röhre von Flussspath, erh. auf Dunkelrothglut und leitet Fl hindurch. Dunkelrothe, geschmolzene Masse oder kleine gelbliche Kryst., sehr hygroskopisch; zersetzt sich bei Hellrothglut in Fl und Pt, welch letzteres kryst. zurückbleibt, mit etwas H<sub>2</sub>O bildet es eine röthliche Lsg., welche sich jedoch bald unter Abscheidung von Platinhydroxyd zersetzt (Moisson C. r. 109. 807).

Platinfluorid PtFl<sub>4</sub> (?) nur wenig bekannt. Man setzt zu einer vollkommen neutralen Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid so lange tropfenweise Fluorkalium, als ein Niederschlag von Kaliumplatinchlorid entsteht, filtr., dampft ab, behandelt den Rückstand mit Alk., vermischt die alkoholische Lsg. mit H<sub>2</sub>O und dampft wieder ab. Gelbe, amorphe Masse, in H<sub>2</sub>O llösl., färbt sich bei 60° dunkelbraun und ist dann nicht mehr vollständig lösl. Die Doppelverbindungen mit KFl, NaFl und NH<sub>4</sub>Fl sind gleichfalls amorph, wenig charakteristisch und werden durch H<sub>2</sub>O zersetzt (Berzelius).

Platinsiliciumfluorid soll durch Auflösen von PtO<sub>2</sub> in Kieselflusssäure und Verdunsten der Lsg. als gummiartiger Rückstand erhalten werden.

## Platin und Schwefel.

#### Platinsulfür.

PtS; MG. 226,28; 100 Thle. enthalten 85,87 Pt, 14,13 S.

Man zersetzt PtCl<sub>2</sub> durch ein Sulfhydrat (Berzelius) oder erh. ein inniges Gemenge von Platinsalmiak und S in einer Retorte, bis NH<sub>4</sub>Cl und überschüssiger S ausgetrieben sind. In Kryst. erhielten Deville und Debray (C. r. 89. 587) PtS bei Rothglut aus 1 Thl. Pt, 10 Thln. Schwefelkies und 1 Thl. Borax. PtS, auf trockenem Wege dargestellt, ist von metallischgrauem Aussehen, auf nassem Wege ein schwarzes Pulver, sehr beständig, auch Säuren gegenüber, erglüht in einem H-Strom schon bei 19° unter Bildung von Platinschwamm und H<sub>2</sub>S. Nach Böttger wirkt es auf Alk. oxydirend, ähnlich wie Platinmohr, nur schwächer.

Kaliumplatinsulfür K<sub>2</sub>PtS<sub>2</sub> bildet sich, gemengt mit Pt, wenn Kaliumplatinsulfoplatinat (s. u.) im H-Strom geglüht wird, gibt mit verd. HCl bei Zutritt der Luft PtS<sub>2</sub>; siehe auch Kaliumplatinsulfostannat.

#### Platinsulfid.

PtS<sub>2</sub>; MG. 258,26; 100 Thle. enthalten 75,23 Pt, 24,77 S.

Aus einer Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid fällt H<sub>2</sub>S allmählich PtS<sub>2</sub>; dasselbe bildet sich, wenn eine Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid tropfenweise in die Lsg. eines Sulfhydrats eingegossen wird. Am sichersten erhält man reines PtS<sub>2</sub> nach Geitner (A. 129, 358), wenn die durch SO<sub>2</sub> entfärbte Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid im zugeschmolzenen Rohr auf 120° erh. wird. Nach dem Trocknen bei Luftabschluss braun bis schwarz oder stahlgrau. Bei Luftzutritt getrocknet, oxydirt es sich unter Bildung beträchtlicher Mengen von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Bei Luftabschluss geglüht, verwandelt es sich in PtS; bei Luftzutritt geglüht, verbrennt es wie Zunder und hinterlässt metallisches Pt. PtS<sub>2</sub> wird von Säuren, ausser HNO<sub>3</sub> und Königswasser, nicht angegriffen; löst sich schwierig in Lsgn. der Schwefelalkalien und wird aus diesen durch HCl wieder gefällt. Die Lsg. wird nach Riban (C. r. 85, 283) erleichtert, wenn gleichzeitig Sn, Sb und As vorhanden sind.

Platinsulfürsulfid  $Pt_2S_3 = PtS + PtS_2$ . Wird Kaliumplatinsulfoplatinat (s. u.) mit verd. HCl behandelt, so entsteht (Schneider, P. A. 138. 604; 148. 633; 149. 381)  $H_2Pt_4S_6$ , welches sich durch die Einwirkung der Luft in das Platinsesquisulfid  $Pt_2S_3 + 1^{1/2}H_2O$  umwandelt. Eine Verbindung von derselben Zusammensetzung bildet sich, wenn Dinatriumplatinsulfoplatinat (s. u.) mit dem Ueberschusse einer verd. Lsg. von Natriumplatinchlorid behandelt wird. Stahlgraues Pulver, SG. 5,52, verliert das  $H_2O$  bei  $120^\circ$ , verbrennt, an der Luft erh., wie Zunder, wird durch Erhitzen im H-Strom reduzirt, widersteht den Mineralsäuren, selbst Königswasser wirkt nur träge ein.

Pt<sub>5</sub>S<sub>6</sub> = 4PtS + PtS<sub>2</sub> erhielt Schneider (l. c.) durch Zusammenschmelzen von Platinsalmiak mit 1,5 Thln. S und 1,5 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Kleine, dunkelstahlgraue, lebhaft metallglänzende Prismen, welche in trockenem Zustande unveränderlich sind, feucht jedoch, besonders in der Wärme, sich leicht oxydiren. Hinterlässt, bei Luftabschluss geglüht, PtS, an der Luft geglüht, schwammförmiges Pt, ist gegen Säuren sehr beständig, wird leicht und vollständig durch schmelzenden KNO<sub>3</sub> zersetzt. H reduzirt es erst in der Hitze (Unterschied vom PtS).

Platinoxysulfid PtOS + 12 bis 1 H<sub>2</sub>O (E. v. Meyer, J. pr. [2] 15. 1) bildet sich, wenn PtS, der Luft ausgesetzt wird, neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub>. Schweres, schwarzes Pulver, wirkt stark oxydirend. H, CO, H<sub>2</sub>S und SO<sub>2</sub> werden schon in der Kälte, zum Theil unter starker Wärmeentwickelung verbrannt; desgleichen werden Eisenoxydulsalze, Alk., Methylalkohol, Toluol oxydirt, während KMnO<sub>4</sub> reduzirt wird. NH<sub>3</sub> wird unter starker Wärmeentwickelung vollständig absorbirt. Das H<sub>2</sub>O lässt sich nicht ohne Zersetzung der Verbindung entfernen.

Verbindungen der Platinsulfide mit andern Sulfiden, Schneider (P. A. 136, 105; 138, 604; 139, 661; 148, 633; 149, 381).

Kaliumplatinsulfoplatinat  $K_2Pt_4S_6 = K_2S + 3PtS + PtS_2$ . 1 bis 2 Thle. Platinschwamm werden mit 6 Thln.  $K_2CO_3$  und 6 Thln. S zusammengeschmolzen; die geschmolzene Masse wird alsdann mit  $H_2O$  behandelt. Kleine, harte, scharf und deutlich ausgebildete, luftbeständige, sechsseitige, blaugraue Tafeln, mit lebhaftem Metallglanz. SG. bei  $15^{\circ}$  6,44. Verbrennt, an der Luft erh., wie Zunder; gibt mit verd. HCl  $H_2Pt_4S_6$ , welches an der Luft in  $Pt_2S_3$  übergeht.

Natriumplatinsulfoplatinat  $Na_2Pt_4S_6 = Na_2S + 3PtS + PtS_2$  bildet sich neben der folgenden Verbindung, wenn 1 Thl. Platinschwamm, 2 Thle.  $Na_2CO_3$  und 2 Thle. S zusammengeschmolzen werden und die geschmolzene Masse mit  $H_2O$  ausgelaugt wird. SG. 6,27 bei 15°.

Dinatriumplatinsulfoplatinat  $\bar{N}a_4Pt_3S_6 = 2Na_2S + 2PtS + PtS_2$  bildet sich, wenn ein inniges Gemenge von 1 Thl. Platinschwamm, 6 Thln.  $Na_2CO_3$  und 6 Thln. S zusammengeschmolzen und die Masse mit kaltem  $H_2O$  behandelt wird. Kupferrothe, dünne Prismen, an der Luft leicht zersetzbar. HCl scheidet eine H-Verbindung aus, welche an der Luft zu  $PtS_2$  oxydirt wird. Das Na lässt sich durch Behandlung mit Metallsalzen gegen andere Metalle austauschen; es sind so dargestellt worden die Ag-, Tl-, Cu-, Pb- und Hg-Verbindung (letztere als Doppelverbindung mit 2 Mol.  $HgCl_2$ ). Durch Behandlung mit einer verd. Lsg. von Natriumplatinchlorid wird sämmtliches Na durch Pt ersetzt und es entsteht die Verbindung Pt.  $Pt_3S_6 = Pt_2S_3$ .

Platinsulfostannat Pt<sub>3</sub>SnS<sub>6</sub> siehe Kaliumplatinsulfostannat.

Tetraplatinsulfostannat  $Pt_4SnS_6 = 4PtS + SnS_2$  bildet sich, wenn der Niederschlag, welchen  $NH_3$  in dem Gemische der Lsgn. von Wasserstoffplatinchlorid (1 Thl. Pt in 100 Thln.  $H_2O$ ) und  $SnCl_2$  hervorbringt, mit 1,5 Thln.  $Na_2CO_3$  und etwa 2 Thln. S zusammengeschmolzen wird; schwarzgraues, sehr beständiges (auch gegen Säuren) Krystallpulver.

Kaliumplatinsulfostannat  $K_2Pt_3SnS_6 = K_2S + 3PtS + SnS_2$  wird erhalten, wenn 2 Thle. Platinschwamm, 1 Thl.  $SnS_2$ , 3 Thle.  $K_2CO_3$  und 3 Thle. S zusammengeschmolzen werden und die Masse mit  $H_2O$  ausgelaugt wird; dunkelcochenillerothes Pulver, mikroskopische, lebhaft glänzende, sechsseitige Tafeln, bildet mit  $HCl\ H_2Pt_3SnS_6$ , welches an der Luft schnell in  $Pt_3SnS_6$  übergeht. Durch Glühen im H-Strom bildet sich  $K_2PtS_2$  neben Pt und Sn.

Natriumplatinsulfostannat  $Na_2Pt_3SnS_6 = Na_2S + 3PtS + SnS_2$  wird erhalten, wenn ein inniges Gemenge von 1 Thl. Platinschwamm, 0,5 Thl.  $SnS_2$ , 3 Thln.  $K_2CO_3$ , 0,166 Thl.  $Na_2CO_3$  und 3 Thln. S zusammengeschmolzen wird; der vorigen Verbindung sehr ähnlich.

Platosulfite. SO<sub>2</sub> macht aus den Verbindungen des Pt mit Cl HCl frei, während umgekehrt die Platosulfite erst durch längeres Kochen mit HCl unter Abscheidung von SO<sub>2</sub> zersetzt werden. Die hierher gehörigen Verbindungen, in welchen meist das Pt durch die gewöhnlichen Reagentien nicht nachzuweisen ist, sind besonders von Litton und Schnedermann (A. 42. 316), Lang (J. pr. 83. 415), Birnbaum (A. 139. 164; 152. 137; 159. 116) und Schottländer (A. 140. 200) untersucht worden.

Kaliumplatosulfit  $PtSO_3 + 3K_2SO_3 = \frac{K - SO_2 - O}{K - SO_2 - O} > Pt + 2K_2SO_3 + 1.5 H_2O(2H_2O)$  Birnbaum). Man erh. eine Lsg. von Kaliumplatochlorür mit saurem Kaliumsulfit, wobei sie farblos wird (Lang 1. c.) oder mat

leitet durch eine Lsg. von Kaliumsulfit, in welcher Platinhydroxyd suspendirt ist, SO<sub>2</sub> bis zur Entfärbung, neutralisirt mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und dampft ein (Birnbaum). Schwach strohgelbe, mikroskopische, sechsseitige Prismen (Lang) oder farblose, sternförmig gruppirte Nadeln (Birnbaum), schwer in kaltem, leichter in heissem H<sub>2</sub>O lösl. Die Lsg. wird durch HCl erst in der Wärme langsam und unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> zersetzt. KOH, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, Ammoniumkarbonat und H<sub>2</sub>S geben keinen Niederschlag, Schwefelammonium erst in der Siedehitze und nach Hinzufügung von HCl. Durch eine Lsg. von Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> fällt, wie durch andere Na-Salze, das schwerer lösl. Na-Salz nieder. BaCl<sub>2</sub> gibt einen Niederschlag, welcher sämmtliches Pt enthält. Ueber ein saures Salz, welches Lang nicht erhalten konnte, siehe Claus (Petersb. Akad. Bull. 6. 287; J. 1847/48, 453; A. 107. 137).

Platosulfit-Kaliumchlorid  $PtSO_3 + 3KCl = \frac{K - SO - O}{Cl} > Pt + 2KCl.$ 

K<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> löst sich in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (in geringem Ueberschuss) auf dem Wasserbade zu einer gelben Flüss., aus welcher über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> Kryst. von saurem Kaliumsulfat anschiessen. Die Mutterlauge gibt nach Zusatz von KCl schön orangegelbe Kryst., dem entsprechenden NH<sub>4</sub>-Salz ähnlich: H<sub>2</sub>O-frei, zerfliesslich (Birnbaum).

Natriumplatosulfit  $PtSO_3 + 3Na_2SO_3 = \frac{Na - SO_2 - O}{Na - SO_3 - O} > Pt + 2Na_2SO_3$ . Man fällt schwefligsaures Platinoxydul (Lsg. von PtO in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>) oder das K-Doppelsalz mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder leitet durch eine Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid SO<sub>2</sub> bis zur Sättigung und neutralisirt mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Lang, Birnbaum, Litton und Schnedermann). Nach Cleve (K. Sv. Vet. Acad. Handl. 10. 43; Gmelin-Kraut III. 1170) bildet es sich auch, wenn Platosemidiamminchlorid mit Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> gekocht wird. Weisses, amorphes Pulver oder mikroskopisch kleine verfilzte Nadeln. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknete Salz enthält 14 Mol. H<sub>2</sub>O (nach Lang nur 3), wovon bei 100° 11 Mol., die übrigen bei 200° entweichen. Wenig in kaltem, etwas mehr in heissem H<sub>2</sub>O lösl.; unlösl. in NaCl-Lsg. und Alk. Aus der neutral reagirenden Lsg. fällt NaCl weisse Flocken. Gegen KOH, NaOH, H2S, NH4HS verhält sich die Lsg. wie die des K-Salzes. Säuren lösen es unter Entwickelung von SO2: nach Lang wirkt selbst ziemlich konz. HCl erst in der Siedehitze ein. Aus der Lsg. in HCl wird durch NH, Magnus' grünes Salz gefällt. BaCl, gibt einen Niederschlag, welcher sämmtliches Pt enthält.

Ptso<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>so<sub>3</sub> =  $\frac{\text{Na}-\text{SO}_2-\text{O}}{\text{Na}-\text{SO}_2-\text{O}} > \text{Pt}$  wird erhalten, wenn die vorige Verbindung in möglichst wenig verd.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  oder HCl gelöst und die Lsg. verdunstet wird. Gelbliches Pulver, ziemlich leicht in  $\text{H}_2\text{O}$  lösl. Die Lsg. wird durch NaCl nicht gefällt, verhält sich sonst wie die Lsg. des vorigen Salzes (Litton und Schnedermann, Birnbaum).

Ammoniumplatosulfit  $PtSO_3 + 3(NH_1)_2SO_3 = \frac{NH_4 - SO_2 - O}{NH_4 - SO_2 - O} > Pt + 2(NH_4)_2SO_3$ . Eine mässig verd. Lsg. von Ammoniumplatinchlorür wird mit neutralem Ammoniumsulfit versetzt; der sich bildende Niederschlag wird von der Mutterlauge getrennt, mit kaltem  $H_2O$  gewaschen und neben Pottasche getrocknet. Weiss kryst., etwas in kaltem, leicht

in heissem H<sub>2</sub>O lösl., die Eigenschaften entsprechen dem K-Salze (Lang l. c.). Dasselbe Salz mit 3 Mol. H<sub>2</sub>O erhält man, wenn man Platinhydroxyd in einer Lsg. von Ammoniumsulfit vertheilt, SO<sub>2</sub> einleitet und die farblos gewordene Lsg. mit NH<sub>3</sub> neutralisirt und eindampft; sternförmige Gruppen von kleinen Nadeln, in H<sub>2</sub>O lösl. Die neutral reagirende Lsg. wird nicht durch Na-Salze gefällt; Alk. erzeugt einen in kaltem H<sub>2</sub>O schwer wieder lösl. Niederschlag.

Ptso<sub>3</sub> + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>so<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>o = NH<sub>4</sub>-SO<sub>2</sub>-O > Pt fällt auf Zusatz von Alk. nieder, wenn die Lsg. des vorigen Salzes mit HCl versetzt und mit NH<sub>3</sub> neutralisirt wird (Birnbaum l. c.). Man erhält es auch nach Liebig (P. A. 17. 108), wenn die durch SO<sub>2</sub> entfärbte Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid mit NH<sub>3</sub> neutralisirt und mit Alk. vermischt wird. Durch Waschen mit Alk. wird es gereinigt. Weiss, kryst.

Salzsaures Chlorammoniumplatosulfit  $PtSO_3 + 2NH_4Cl + HCl = H-SO_2-O > Pt + 2NH_4Cl$ . Man löst Platinsalmiak oder Ammonium-

platinchlorür in einem möglichst geringen Ueberschuss von warmer, konz. SO<sub>2</sub> und lässt nach Zusatz von etwas SO<sub>2</sub> neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und CaO verdunsten (Birnbaum, Schottländer l. c.). Lange, orangegelbe Nadeln, welche über 100° roth werden und dann sich unter Abscheidung von metallischem Pt zersetzen. Die gelbe, wässerige Lsg. reagirt stark sauer, wird beim Erwärmen mit HCl roth und liefert dann nach dem Verdunsten Ammoniumplatinchlorür. Der H ist durch K oder Na ersetzbar (Birnbaum l. c.).

Ammoniumplatosulfitammoniumchlorid  $PtSO_3 + (NH_4)_2SO_3 + 2NH_4Cl$  =  $NH_4 - SO_2 - O > Pt + 2NH_4Cl$  entsteht, wenn die vorige Verbindung mit saurem Ammoniumsulfit vermischt wird. Farblose, lebhaft glänzende, sehr zerfliessliche Prismen, welche über  $100^{\circ}$  leicht  $NH_3$  und  $SO_2$  verlieren.

Ptso<sub>3</sub> + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>so<sub>3</sub> + NH<sub>4</sub>Cl + 3Ho<sub>2</sub> =  $_{\rm NH_4}^{\rm NH_4}$  - SO<sub>2</sub> - O > Pt + NH<sub>4</sub>Cl + 3H<sub>2</sub>O entsteht, wenn Ammoniumplatinchlorür in eine konz. Lsg. von neutralem Ammoniumsulfit eingetragen und die farblose Flüss. neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet wird; schwachgelbe, wie es scheint, zwei- und eingliedrige Kryst. mit eigenthümlich gekrümmten Flächen; luftbeständig, verwittert neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und verliert das H<sub>2</sub>O zwischen 100 und 110° (Birnbaum l. c.).

Kaliumplatosulfitchlorammonium  $PtSO_3 + KCl + 2NH_4Cl = K-SO_2-O_{Cl}>Pt + 2NH_4Cl$ . Man neutralisirt die saure Verbindung  $HSO_3>Pt + 2NH_4Cl$  mit  $K_2CO_3$  und verdunstet neben  $H_2SO_4$ ; es bleibt eine kryst., faserige Masse, welche zwischen Papier gepresst und aus  $H_2O$  umkryst. wird. Orangegelbe, schöne zweigliederige Kryst., sehr zerfliesslich (Birnbaum l. c.).

Kaliumammoniumplatosulfitkaliumchlorid  $PtSO_3 + KCl + (K, NH_4)_2$  $SO_3 + 3H_2O = \frac{K - SO_2 - O}{NH_4 - SO_2 - O} > Pt + KCl$ . Die farblose Lsg. von

Ammoniumplatinchlorür in saurem Ammoniumsulfit liefert vorsichtig verdunstet, farblose, schöne Kryst., deren Lsg. mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> neutralisirt und neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> verdunstet wird. Farblose, lebhaft glänzende Prismen, sehr zerfliesslich; das H<sub>2</sub>O entweicht bei 100° (Birnbaum).

Natriumplatosulfitchlorammonium  $PtSO_3 + NaCl + 2NH_4Cl + H_2O = \frac{Na-SO_2-O}{Cl} > Pt + 2NH_4Cl + H_2O$ . Man neutralisirt die

saure Verbindung HSO<sub>3</sub>>Pt + 2NH<sub>4</sub>Cl mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und dampft ohne

jede Erwärmung zur Syrupdicke ein; der sich ausscheidende Krystallbrei wird zwischen Filtrirpapier gepresst und aus H<sub>2</sub>O umkryst. Feine, glänzende, orangefarbige, zerfliessliche Nadeln, welche bei 100° das H<sub>2</sub>O verlieren (Birnbaum l. c.).

Platosulfitchlorbaryumchlorammonium 3PtSO<sub>3</sub> + 2BaCl<sub>2</sub> + 6NH<sub>4</sub>Cl + 3H<sub>2</sub>O. Man neutralisirt die saure Verbindung HSO<sub>3</sub>>Pt+2NH<sub>4</sub>Cl mit Aetzbaryt und lässt nach Lsg. des zuerst entstehenden Niederschlags langsam verdunsten. Rothgelbe Krystallblättchen in Warzen, bei 100° H<sub>2</sub>O-frei (Birnbaum, A. 159. 116). Ueber die Ca- und Mg-Verbindungen ebendaselbst.

Silberplatosulfit  $PtSO_3 + 3Ag_2SO_3 = \frac{Ag - SO_2 - O}{Ag - SO_2 - O} > Pt + 2Ag_2SO_3$  wird aus dem K-Salz durch  $AgNO_3$  gefällt; farblos, llösl. in  $NH_3$  (Lang l. c.).

Unterschwefligsaures Platinoxydulnatron  $3Na_2S_2O_3+PtS_2O_3+10H_2O$ . Man löst zerriebene Kryst. von Ammoniumplatinchlorür in einer konz. wässerigen Lsg. von unterschwefligsaurem Natron und vermischt mit dem zwei- bis dreifachen Vol. Alk. Es fällt ein schweres gelbes, bald zur schwefelgelben Krystallmasse erstarrendes Oel nieder, welches durch wiederholtes Lösen in wenig  $H_2O$  und nicht ganz vollständiges Fällen mit Alk. gereinigt, mit absolutem Alk. gewaschen und neben  $H_2SO_4$  getrocknet wird. Gelbliche Krystallmasse, sehr llösl. in  $H_2O$ ; durch HCl fällt aus der Lsg. in der Kälte langsam, in der Hitze sogleich Schwefelplatin unter Entwickelung von  $SO_2$ . NaOH und  $H_2S$  geben keinen Niederschlag (Schottländer, A. 140. 200).

Platinsulfit ist nicht in fester Form erhältlich, wohl aber in Verbindung mit schwefligsauren Alkalien.

Kaliumplatinsulfit PtSO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O. Man leitet in H<sub>2</sub>O, in welchem Platinhydroxyd suspendirt ist, SO<sub>2</sub> unter Vermeidung eines Ueberschusses, und vermischt die filtr., tiefdunkelrothbraune Lsg., welche nur schwach nach SO<sub>2</sub> riechen darf, mit einer Lsg. von Kaliumsulfit und schliesslich mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zur alkalischen Reaktion. Rothbrauner, kryst. Niederschlag, in H<sub>2</sub>O etwas lösl. Aus der Lsg. scheidet sich das Salz bei langsamem Verdunsten pulverförmig ab; der grössere Theil wird aber reduzirt und kryst. zuletzt als Platinoxyduldoppelsalz. In KOH ist das Salz mit brauner Farbe lösl.; die Lsg. kann ohne Veränderung zum Sieden erh. werden; durch HCl wird sie zersetzt unter Bildung von Kaliumsulfat und Kaliumplatinchlorür. Die Lsg. des Salzes wird durch H<sub>2</sub>S reduzirt, aber nur auf Zusatz von HCl wird Schwefelplatin gefällt. BaCl<sub>2</sub> gibt einen gelben, in Säuren lösl. Niederschlag, welcher alles Pt enthält.

Natriumplatinsulfit  $PtSO_4 + 2Na_2SO_3 + 2H_2O$  wird dargestellt wie das K-Salz; körnig kryst., von etwas hellerer Farbe als das K-Salz, sonst diesem ähnlich.

Das llösl. Ammoniumsalz zersetzt sich, wenn die Lsg. verdunstet

wird, zu Platinoxydulsalz.

Prost (Bl. [2] 46. 156) beschreibt folgende, meist unlösl. Salze:  $PtSO_4(OH)_2 + 4Pt(HO)_4 + 3H_2O$ ;  $Pt_8SO_4.O_{13} + 16H_2O$ ; ferner die Doppelsalze:  $2(NH_4)_2SO_4 + Pt_3(SO_4)_3 + 25H_2O$ ;  $Pt_3Rb_6(SO_4)_4 + 17H_2O$ ;  $3K_2SO_4.Pt_5(SO_4)_2O_{10} + 34H_2O$ ;  $5K_2SO_4.Pt_9(SO_4)O_{26}(?) + 34H_2O$ .

## Platin und Stickstoff.

Platonitrite. Platinonitrit bildet mit vielen anderen Nitriten Doppelsalze (Platonitrite), welche von Lang (J. pr. 83. 415) entdeckt und von Nilson (B. 1876. 1722) näher untersucht sind. In ihnen sind die wesentlichsten Eigenschaften des Pt und der salpetrigen Säure verdeckt. Nach Blomstrand (Chemie der Jetztzeit 352; J. pr. [2] 3. 186) haben sie die Konstitution K = 0 - NO - NO = 0 > Pt.

Platinonitrit, Wasserstoffplatonitrit, Platotetranitrosylsäure  $H_2(NO_2)_4Pt = PtO + 2N_2O_3 + H_2O$ . Man versetzt Platobaryumnitrit mit der zum Ausfällen des Baryts berechneten Menge verd.  $H_2SO_4$  und verdunstet im Vakuum. Mikroskopische, rothe Prismen, welche sich in  $H_2O$  mit schwach gelber Farbe, in Alk. farblos lösen (Lang l. c.). Nilson (B. 1877. 934) hat eine Verbindung von der angegebenen Zusammensetzung in fester Form nicht erhalten, sondern gefunden, dass die in der Lsg. befindliche Säure sich unter Ausscheidung von salpetriger Säure zersetzt und nach vorsichtigem Abdampfen  $H_4(NO_2)_8Pt_3O + 2H_2O = (PtO)_3(N_2O_3)_4 + 4H_2O$  hinterlässt.

Kaliumplatonitrit K<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Pt; MG. 456,08; 100 Thle. enthalten 42,6 Pt, 17,12 K, 12,29 N und 27,99 O; setzt sich allmählich aus dem Gemische der Lsgn. von Kaliumnitrit und Kaliumplatinchlorür, welches sich in der Hitze schnell entfärbt, in farblosen, monoklinischen (Topsoë, Zeitschr. für Kryst. 4. 269) Kryst. ab. Lösl. in 27 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, leichter in warmem. Die Lsg. reagirt neutral; KOH und NH<sub>3</sub> fällen weisse, kryst. Niederschläge, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S und NH<sub>4</sub>. HS, desgleichen Cu- und Co-Salze üben keine Wirkung aus. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HCl färben die Lsg. dunkelgrün, erst in der Wärme entweichen rothe Dämpfe. Aus der wässerigen Lsg. kryst. das Salz mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O in farblosen, rhombischen, an der Luft zerfliesslichen Nadeln; KCl scheidet aus der Lsg. das H<sub>2</sub>O-freie Salz aus (Laug l. c.; Nilson l. c.).

Kaliumplatonitritchlorid und -bromid  $KO.(NO_2)_2O > PtCl_2$  und  $KO.(NO_2)_2O > PtBr_2$  (Blomstrand, J. pr. [2] 3. 207). Kaliumplatonitrit nimmt mit Leichtigkeit 2 At. Cl oder Br auf. Beide Salze sind ziemlich schwer lösl. und kryst. sehr leicht. aus warmer, ges. Leg. in deutlich ausgebildeten, kurzen, gelben Prismen.

Natriumplatonitrit Na<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt wird wie das K-Salz aus den entsprechenden Na-Verbindungen dargestellt. Schwachgelbe, octaëdrische Kryst. (Lang l. c.); rhombische oder monokline (Topsoë l. c.) Prismen (Nilson l. c.).

Lithiumplatonitrit Li<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt + 3H<sub>2</sub>O, schöne, glänzende Prismen des rhombischen (Topsoë l. c.) Systems, etwas zerfliesslich; verliert das H<sub>2</sub>O bei 100° (Nilson l. c.).

Rubidiumplatonitrit Rb<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt, H<sub>2</sub>O-frei oder mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O,

wie das K-Salz, beide monoklin (Topsoë; Nilson).

Căsiumplatonitrit Cs<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt, nur H<sub>2</sub>O-frei, kleine, glänzende, farblose, monokline (Topsoë l. c.) Prismen (Nilson).

Ammoniumplatonitrit (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt + 2H<sub>2</sub>O wird durch Zersetzung des Silberplatonitrits mit NH<sub>4</sub>Cl und Verdunstung des Filtr. im Vakuum erhalten; blassgelbe, luftbeständige Prismen (rhombisch, Topsoë); verliert das H<sub>2</sub>O im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und wird, gelinde über der Flamme erh., unter Explosion und Feuererscheinung zersetzt. Die Lsg. beginnt bei 60 bis 70° sich zu zersetzen (Lang, Nilson), nimmt mit Leichtigkeit 2 At. Cl oder Br auf (Blomstrand l. c.).

Calciumplatonitrit Ca(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt+5H<sub>3</sub>O, gelbliche. dünne, vierseitige Prismen, llösl., verwittert an trockener Luft und verliert bei 100° das H<sub>2</sub>O (Nilson l. c.).

Strontiumplatonitrit  $Sr(NO_2)_4Pt+3H_2O$ , schwach gelbliche Krusten oder fettglänzende Tafeln (monoklin, Topsoë l. c.), leicht in warmem, schwerer in kaltem  $H_2O$  lösl.; verliert bei  $100^{\circ}$  2 Mol.  $H_2O$  (Nilson).

Baryumplatonitrit Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt - 3H<sub>2</sub>O wird durch Zersetzung des Ag-Salzes mit BaCl<sub>2</sub> und Verdunsten des Filtr. in gelinder Wärme erhalten, kryst. sehr leicht in kleinen, octaëdrischen (Lang) oder tafelförmigen (monoklin, Topsoë) Kryst. (Nilson). In kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich schwer, in heissem llösl. Bei 100° entweicht alles H<sub>2</sub>O (Lang).

Basisches Berylliumplatonitrit  $Be(NO_2)_4Pt+PtO+9H_2O$  scheidet sich aus der zur Syrupskonsistenz eingedampften Lsg., sowie im Vakuum in lebhaft rothen, prismatischen Kryst. aus. In  $H_2O$  schwerlösl., die Lsg. ist gelb. Bei  $100^\circ$  entweichen 6 Mol.  $H_2O$  (Nilson).

Magnesiumplatonitrit  $Mg(NO_2)_4Pt+5H_2O$ , glanzlose Prismen des monoklinen Systems, leicht in  $H_2O$  lösl., an der Luft und bei  $100^\circ$  beständig (Nilson).

Zinkplatonitrit  $Zn(NO_3)_4Pt+8H_2O_5$ , sehr kleine, farblose oder schwach gelbliche Kryst. des triklinen (Topsoë l. c.) Systems, welche sich bei  $100^{\circ}$  zersetzen (Nilson).

Cadmiumplatonitrit Cd(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt+3H<sub>2</sub>O, grosse, glänzende, schwachgelbe Prismen des monoklinen Systems (Topsoë l. c.), luftbeständig; verliert das H<sub>2</sub>O bei 100° (Nilson).

Bleiplatonitrit Pb(No<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt + 3H<sub>2</sub>O, schöne, hellgelbe Prismen (monoklin, Topsoë), luftbeständig, schwerlösl., verliert bei 100° das H<sub>2</sub>O (Nilson).

Thalliumplatonitrit Tl<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt, kleine, diamantglänzende Prismen (monoklin, Topsoë). Sehr schwerlösl., luftbeständig (Nilson).

Kupferplatonitrit  $Cu(NO_2)_4Pt+3H_2O$ , sehr kleine, lebhaft grüne Nadeln, llösl., wird bei  $100^{\circ}$  zersetzt.

Basisches Kupferplatonitrit  $3\text{Cu}(\text{NO}_2)_4\text{Pt} + \text{CuO} + 18\text{H}_2\text{O}$ , goldgelbe, feine Nadeln, wird durch H<sub>2</sub>O und bei  $100^\circ$  zersetzt (Nilson).

Silberplatonitrit Ag<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt kryst. aus dem Gemische der Lsgn. des K-Salzes und Silbernitrats und wird durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus heissem H<sub>2</sub>O (unter Hinzufügung von Silbernitrat, Nilson) gereinigt. Feine, fast farblose Nadeln des monoklinen (Topsoë l. c.) Systems, sehr schwerlösl., schwärzt sich am Lichte und zersetzt sich in der Hitze ohne Feuererscheinung und Detonation (Lang, Nilson).

Basisches Silberplatonitrit Ag<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt + PtO erhält man als Nebenprodukt beim Umkrystallisiren des vorigen in geringer Menge;

kryst., grün, unlösl. (Nilson).

Basisches Mercuroplatonitrit  $Hg_2(NO_2)_4Pt + Hg_2O + H_2O$ , weisser oder gelblichweisser Niederschlag, unter dem Mikroskop kryst., in  $H_2O$  fast unlösl.; verliert bei  $60^{\circ}$  das  $H_2O$  (Lang, Nilson).

Yttriumplatonitrit  $Y_2(NO_2)_{12}Pt_3 + 9H_2O$ , kleine, citronengelbe, schiefe, vierseitige Prismen, beständig an der Luft, verlieren bei 100° 3 Mol.  $H_2O$ . Aus der Mutterlauge kryst. ein anderes Salz mit 21 Mol.  $H_2O$ , von denen bei 100° 18 Mol.  $H_2O$  entweichen.

Erbiumplatonitrit kryst. wie das Y-Salz mit 9 und 21 Mol. H<sub>2</sub>O.

Cer-, Lanthan-, Didymplatonitrit  $Ce_2(La_2, Di_2)(NO_2)_{12}Pt_3 + 18H_2O$ , kleine, gelbliche, kubische oder rhomboëdrische Kryst., zerfliesslich, verliert bei  $100^{\circ}$  15 Mol.  $H_2O$ .

Aluminiumplatonitrit  $Al_2(NO_2)_{12}Pt_3 + 14H_2O$ , durch doppelte Zersetzung von Aluminiumsulfat und Baryumplatonitrit erhalten, kryst. im Vakuum in grossen, etwas gelblichen, wie es scheint kubischen Kryst. wird bei  $100^{\circ}$  zersetzt. Verdampft man die Lsg. im Wasserbade, so scheidet sich

Basisches Aluminiumplatonitrit  $Al_3O_3.4N_2O_3.4PtO+11H_2O$  aus. Orangerothe, kleine Nadeln, schwer in kaltem, leicht in warmem  $H_2O$  und Alk. lösl. Die Lsg. ist orangegelb.

Basisches Indiumplatonitrit In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4PtO + 11H<sub>2</sub>O, dem Al-

Salze ähnlich, verliert bei 100° 7 Mol. H<sub>2</sub>O (Nilson).

Manganplatonitrit  $Mn(NO_2)_4Pt + 9H_2O$ , grosse, schönrothe Prismen (triklin, Topsoë l. c.), an der Luft beständig, wird bei 100° zersetzt.

Ferroplatonitrit ist nicht darstellbar.

Basisches Ferriplatonitrit  $Fe_2(NO_2)_{12}Pt_3 + 3PtO + 30H_2O$  ist lebhaft roth, kryst., in kaltem  $H_2O$  schwer, in warmem llösl. Verliert bei  $100^{\circ}$  24 Mol.  $H_2O$ .

Kobaltplatonitrit Co(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Pt + 8H<sub>2</sub>O, grosse, rothe Tafeln, isomorph mit dem Mn-Salz, luftbeständig, leicht lösl., zersetzt sich theilweise bei 100°.

Nickelplatonitrit  $Ni(NO_2)_4Pt + 8H_2O$ , grosse, grüne Tafeln, isomorph mit dem Mn-Salz; zersetzt sich bei  $100^{\circ}$ .

Basisches Chromplatonitrit  $Cr_2O_3$ .  $4N_2O_3$ .  $4PtO + 25H_2O$  gleicht dem Berylliumsalze; rothe Kryst., welche eine violette Lsg. geben und bei  $100^{\circ}$  18 Mol.  $H_2O$  verlieren.

Platojodonitrite (Nilson, B. 1877. 930; 1878. 879) werden erhalten, wenn die Lsg. eines Platonitrits mit alkoholischer J-Lsg. auf 30 bis 40° erw. wird; nach stürmischer Gasentwickelung wird die dunkle

Lsg. heller, zuletzt schön bernsteingelb und beim Verdunsten setzen sich grosse, hellgelbe Kryst. ab. So lassen sich leicht das K- und Ba-Salz darstellen, aus denen die übrigen durch Doppelzersetzungen erhalten werden. Das Pt wird in ihnen durch H<sub>2</sub>S oder NH<sub>4</sub>. HS nicht gefällt; AgNO<sub>3</sub> fällt nicht AgJ, sondern Silberplatojodonitrit. Nilson

schreibt ihnen die Konstitution  $\stackrel{\dot{R}}{\underset{I}{\text{II}}} = 0 - \stackrel{\dot{NO}}{\underset{III}{\text{III}}} = \stackrel{\dot{II}}{\underset{III}{\text{III}}} > Pt$  zu. Ueber die  $\stackrel{\dot{R}}{\underset{R}{\text{-0}}} = 0 - \stackrel{\dot{NO}}{\underset{III}{\text{-0}}} = \stackrel{\dot{II}}{\underset{III}{\text{-0}}} > Pt$  zu. Ueber die

Krystallform derselben vergl. Groth (Zeitschr. f. Kryst. 4. 492).

Kaliumplatojodonitrit  $K_2(NO_2)_2J_2Pt+2H_2O$ , grosse, glänzende, röthlichgelbe, tetragonale Kryst., in  $H_2O$  und Alk. lösl., verliert bei 100° das Krystallwasser.

Natriumplatojodonitrit Na<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>Pt + 4H<sub>2</sub>O grosse trikline Säulen, verliert das H<sub>2</sub>O bei 100°.

Lithiumplatojodonitrit  $\text{Li}_2(\text{NO}_2)_2\text{J}_2\text{Pt} + 6\,\text{H}_2\text{O}$  kryst. schwierig in langen, glänzenden Prismen, etwas zerfliesslich, verliert bei  $100^{\circ}$  5 Mol.  $\text{H}_2\text{O}$  unter Schwarzfärbung.

Rubidiumplatojodonitrit  $Rb_2(NO_2)_2J_2Pt + 2H_2O$ , grosse, glänzende, luftbeständige trikline Tafeln, verliert das  $H_2O$  bei 100°.

Cäsiumplatojodonitrit  $Cs_2(NO_2)_2J_2Pt+2H_2O$ , kleine, luftbeständige Säulen, monoklin, in  $H_2O$  ziemlich schwer lösl., verliert das  $H_2O$  bei  $100^{\circ}$ .

Ammoniumplatojodonitrit  $(NH_1)_2(NO_2)_2J_2Pt+2H_2O$  kryst., wenn die Lsg. im Vakuum abgedampft wird; grosse, glänzende Tafeln, an der Luft beständig, zerfällt bei  $70^{\circ}$  langsam, bei  $100^{\circ}$  schnell in  $H_2O$ , N und  $PtJ_2$ . Lässt sich nicht ohne theilweise Zersetzung umkryst.

Calciumplatojodonitrit  $Ca(NO_2)_2J_2Pt+6H_2O$ , lange, glänzende, gelbrothe, monokline Prismen, beständig, verliert bei  $100^{\circ}$  5 Mol.  $H_2O$ .

Strontiumplatojodonitrit  $Sr(NO_2)_2J_2Pt + 8H_2O$  grosse, glänzende, monokline Säulen oder Tafeln; verliert bei  $100^{\circ}$  6 Mol.  $H_2O$ .

Baryumplatojodonitrit  $Ba(NO_2)_2J_2Pt+4H_2O$ , schöne, diamant-glänzende, bernsteingelbe, monokline Säulen, sehr llösl. in  $H_2O$ , an der Luft unveränderlich.

Berylliumplatojodonitrit  $Be(NO_2)_2J_2Pt + 6H_2O$  kleine, vierseitige Tafeln, an der Luft zerfliesslich, zersetzt sich theilweise bei  $100^{\circ}$ .

Magnesiumplatojodonitrit  $Mg(NO_2)_2J_2Pt + 8H_2O$  grosse, dünne, glänzende Tafeln des monoklinen Systems, beständig, verliert bei  $100^{\circ}$  das  $H_2O$  unter theilweiser Zersetzung.

Zinkplatojodonitrit  $Zn(NO_2)_2J_2Pt + 8H_2O$  kryst. aus sehr konz. Lsg. in kleinen, dünnen, vierseitigen, luftbeständigen Prismen, wird bei  $100^{\circ}$  völlig zersetzt.

Cadmiumplatojodonitrit  $Cd(NO_2)_2J_2Pt+2H_2O$ , kleine, lebhaft glänzende, gelbe Kryst. (spitze Rhomboëder?), an der Luft und bei  $100^\circ$  vollkommen beständig.

Bleiplatojodonitrit wird als basische Verbindung Pb(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>Pt + Pb(HO), aus dem Baryumsalz mit Bleinitrat erhalten.

Thalliumplatojodonitrit  $\text{Tl}_2(\text{NO}_2)_2 J_2 \text{Pt}$ , schwerer, gelber, kryst. Niederschlag, in  $H_2O$  unlösl.

Silberplatojodonitrit Ag<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>Pt, citronengelber, amorpher Nieder-schlag, sehr beständig, wird durch Waschen oder Trocknen roth.

Platinbasen.

Basisches Mercuroplatojodonitrit  $Hg_2(NO_2)_2J_2Pt + Hg_2O + 9H_2O$ , unlösl., dunkelbrauner, undeutlich kryst. Niederschlag.

Yttriumplatojodonitrit  $Y_2(NO_2)_6J_6Pt_3 + 27H_2O$ , gelblichgrüne Krystallmasse, äusserst zerfliesslich; wird bei  $100^\circ$  völlig zersetzt.

Erbium- und Cerplatojodonitrit, dem vorigen ähnlich, aber mit nur 18 Mol. H<sub>2</sub>O; ebenso

Lanthan- und Didymplatojodonitrit mit 24 Mol. H<sub>2</sub>O.

Aluminiumplatojodonitrit Al<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub>J<sub>6</sub>Pt<sub>3</sub> + 27 H<sub>2</sub>O schiesst aus der höchst konz. Lsg. in kleinen, gelben Nadeln an, dem Be-Salze sehr ähnlich.

Manganplatojodonitrit Mn(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>Pt+8H<sub>2</sub>O, lange, dünne, schmutzig gelbe Prismen, luftbeständig, zersetzt sich theilweise bei 100°.

Ferroplatojodonitrit  $Fe(NO_2)_2J_2Pt + 8H_2O$ , kleine, grünlichgelbe, vierseitige Säulen, zersetzt sich bei 100°.

Ferriplatojodonitrit Fe<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub>J<sub>6</sub>Pt<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O, äusserst feine, gelblichgrüne Nadeln, zersetzt sich bei 100°.

Kobaltplatojodonitrit  $Co(NO_2)_2J_2Pt + 8H_2O$ , dünne, schmutziggelbe, vierseitige Prismen, luftbeständig, zersetzt sich theilweise bei  $100^{\circ}$ .

Nickelplatojodonitrit  $Ni(NO_2)_2J_2Pt + 8H_2O$  schön grün, sonst ähnlich dem Co-Salz.

### Platinbasen.

Die Pt-Salze gehen mit NH<sub>3</sub> zahlreiche Verbindungen ein, welche als Salze eigenthümlicher Platinbasen betrachtet werden müssen. Um die Kenntniss derselben haben sich besonders verdient gemacht: Reiset (C. r. 11. 711; 18. 1100; A. ch. [3] 11. 417), Peyrone (A. 51. 1; 55. 205; 61. 178; Cimento 2. 387; J. 1855. 420), Magnus (P. A. 14. 242), Gros (A. 27. 241), Raewsky (A. ch. [3] 22. 278; A. 68. 216), Grimm (Handwörterb. I. Aufl. 6, 548; A. 99, 67), Claus (J. pr. [2] 2; 63. 99); in neuerer Zeit: Odling (Ch. N. 21. 269, 289; B. 1870. 682), Cleve (Kgl. Sv. Vetensk. Akad. Handl. 10. Nr. 93; im Auszuge: Bl. [2] 17. 482; 7. 12; J. 1867. 321; B. 1871. 70, 673), Blomstrand (Acta soc. scient. Upsaliensis 1866; Chemie der Jetztzeit; B. 1871. 40, 639, 673; 1873. 1469), Jörgensen (J. pr. [2] 16. 345; 33. 489). Selbstverständlich sind in dieser Uebersicht nur einzelne der Autoren, welche auf dem grossen Gebiete besonders bahnbrechend waren, erwähnt; die übrigen Mitarbeiter werden an den geeigneten Stellen citirt werden. Während man früher nach dem Vorgange von Hofmann (A. 79, 39), Weltzien (A. 97, 19), Kolbe (J. pr. [2] 2. 217), Grimm (l. c.) diese Verbindungen auffasste als Salze von Basen, welche sich vom Ammoniumoxyd durch Substitution des H durch Pt, PtO oder PtCl<sub>2</sub> ableiten, welcher Ansicht bereits Claus (l. c.) entgegentrat, ist es erst Blomstrand (l. c.) gelungen, die sämmtlichen, hierhergehörenden, zahlreichen Verbindungen, namentlich auch die häufigen Fälle von Isomerie, von gemeinsamen, einfachen und natürlichen Gesichtspunkten aus zu erklären. Die Salze der Platinbasen erscheinen demnach als Platinoxydul- resp. als Platinoxyd-Verbindungen, in welchen zwischen Pt und der elektronegativen Gruppe [Cl,(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,SO<sub>4</sub> u. a.] zwei oder mehrere Mol. NH, (welches als zweiwerthig N=H betrachtet wird, eingeschaltet werden. Wir werden der

Blomstrand'schen Auffassung, welche am besten den zahlreichen, interessanten Fällen von Isomerie Rechnung trägt, folgen und unterscheiden dem jetzigen Standpunkte unserer Kenntnisse entsprechend, folgende Gruppen:

a) der Oxydulreihe angehörend:

1. Platosemiammine 
$$Pt < \frac{NH_3 - R(R = HO, Cl, Br, J, NO_3 \text{ etc.})}{R}$$

2. Platosammine 
$$Pt < NH_3 - R$$

5. Platomonodiammine 
$$Pt < \frac{NH_3 - NH_3 - R}{NH_3 - R}$$

b) der Platinoxydreihe angehörend:

7. Platinammine 
$$R_2 > Pt < \frac{NH_3 - R}{NH_3 - R}$$

8. Platindiammine 
$$R_2 > Pt < \frac{NH_3 - NH_3 - R}{NH_3 - NH_3 - R}$$

9. Platinsemidiammine 
$$R_2 > Pt < \frac{NH_3 - NH_3 - R}{R}$$

10. Platinmonodiammine 
$$R_2 > Pt < \frac{NH_3 - NH_3 - R}{NH_3 - R}$$

c) Verbindungen, welche zwei oder mehrere Platinatome enthalten:

11. Diplatodiammine 
$$Pt_{2} < \frac{NH_{3} - NH_{3} - R}{NH_{3} - NH_{3} - R}$$

12. Diplatosindiammine 
$$R_2 > Pt_2 < NH_3 - NH_3 - R$$

13. Diplatindiammine
$$R_{2} > P_{t_{2}}^{V_{1}} < NH_{3} - NH_{3} - R \\ NH_{3} - NH_{3} - R \\ NH_{3} - NH_{3} - R$$

Die Gruppen 2 und 4, sowie 7 und 9 sind isomer; andererseits entstehen durch Doppelverbindungen Isomerien in so grosser Zahl und Mannigfaltigkeit, wie auf keinem Gebiete der anorganischen Chemie. Die Schreibweise Ammine rührt von Blomstrand her, zum Unterschiede von den organischen Aminen.

### Platosemiammine.

Platosemiamminhydroxyd PtNH<sub>3</sub>(HO)<sub>2</sub>, die Basis der Platosemiammine, ist nicht in freiem Zustande dargestellt; von ihren Salzen sind nur genauer untersucht die Verbindungen des Chlorids mit KCl und mit Platodiamminchlorid.

Kaliumplatosemiamminchlorid PtNH<sub>3</sub>.Cl<sub>2</sub>.KCl + H<sub>2</sub>O bildet sich, wenn Kaliumplatinchlorür in berechneter Menge auf die Verbindung von Platosemiamminchlorid und Platodiamminchlorid (siehe letzteres) einwirkt, neben unlösl. grünem Magnus'schem Salze. Es kryst. in triklinen, orangegelben Prismen, welche im polarisirten Lichte stark pleochroïtisch sind, sehr leicht in H<sub>2</sub>O, nicht in Alk. lösl. Durch siedenden Alk. wird metallisches Pt abgeschieden. Wird das Salz mit NaOH gekocht, so bildet sich eine amorphe, schwarze, in der Hitze lebhaft explodirbare Substanz. AgNO<sub>3</sub> fällt aus der kalten Lsg. des Salzes zwei Drittel des Cl, aus der heissen Lsg. das sämmtliche Cl als Durch Sulfocyanplatinkalium und Sulfocyankalium entstehen braungelbe, amorphe Fällungen, welche sich im Ueberschusse des Reagens wieder auflösen und ihrer Zusammensetzung nach als das Sulfocyanid resp. Sulfoplatincyanid der Basis erscheinen. Durch Kochen mit einer Lsg. von Ammoniumoxalat entsteht Kaliumplatosemiamminoxalat, schwerlösl. in  $H_2O$  (Cossa, B. 23, 2503).

Ueber die Verbindung des Chlorids mit Platodiamminchlorid siehe letzteres.

#### Platosammine.

Platosamminhydroxyd Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(HO)<sub>2</sub>, die Basis der Platosammine, wird nach Odling (l. c.) durch Zersetzung des Sulfats mit BaH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> erhalten; sehr lösl. in H<sub>2</sub>O und leicht krystallisirbar. Die Lsg. ist stark alkalisch, macht aus NH<sub>4</sub>-Salzen NH<sub>3</sub> frei, absorbit CO<sub>2</sub> und gibt mit Metallsalzen Niederschläge.

Platosamminoxyd Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>O bleibt zurück, wenn Platodiammin-hydroxyd auf 110° erh. wird; graue, poröse, in H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub> unlösl. Masse, welche mit Säuren unlösl., detonirende Verbindungen bildet. Angezündet, verglimmt sie unter Hinterlassung von metallischem Pt.

Die Salze, Platosammine Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>R<sub>2</sub>, nach dem Entdecker häufig Verbindungen von Reiset's zweiter Basis genannt, entstehen meist durch Erhitzen der entsprechenden Platodiamminsalze; durch Einwirkung von Cl werden sie in die entsprechenden Platinammine, durch NH<sub>3</sub> in die Platodiammine übergeführt. Auf Zusatz von HCl zu der Lsg. der Platosammine wird das schwerlösl. Chlorid gefällt; die mit HCl versetzte Lsg. entfärbt die Lsg. des KMnO<sub>4</sub> (Odling l. c.; Hadow, Soc. [2] 4. 345; J. pr. 100. 30).

Platosamminchlorid Pt(NH<sub>3</sub>), Cl<sub>2</sub>; MG. 299,06; 100 Thle. enthalten 64,97 Pt, 23,65 Cl und 11,38 NH<sub>3</sub> (Peyrone l. c.; Odling l. c.) isomer mit Platosemidiamminchlorid, grünem Magnus'schem Salze, einer von Cossa entdeckten Verbindung (letztere beide aus der Platodiamminreihe), einem von Peyrone dargestellten Salze aus der Platomonodiamminreihe, und mit Diplatosindiamminchlorid. Gepulvertes

Platodiamminchlorid wird im Sandbade auf 220 bis 270° so lange unter fortwährendem Umrühren erh., bis sich Dämpfe von NH<sub>4</sub>Cl entwickeln; aus der Lsg. des Rückstandes in siedendem H<sub>2</sub>O scheidet sich das Salz während des Erkaltens aus und kann durch Umkryst. gereinigt werden. Es bildet sich ferner, wenn die Lsg. des Platodiamminchlorids mit HCl zur Trockniss eingedampft oder die Lsg. eines anderen Platosamminsalzes mit HCl vermischt wird.

Ein Salz von derselben Zusammensetzung (vielleicht Platosemidiamminchlorid) bildet sich nach Reiset, wenn das grüne Magnus'sche Salz längere Zeit mit der konz. Lsg. eines NH<sub>4</sub>-Salzes gekocht wird. Kleine, gelbe Kryst., sehr schwerlösl. in kaltem, wlösl. in heissem H<sub>2</sub>O (130 bis 140 Thln.), zersetzt sich bei ungefähr 300°. Durch Kochen mit Ammoniumsulfit entsteht, wenn das Pt-Salz im Ueberschuss ist, ein Doppelsalz von Platosamminsulfit, Ammoniumsulfit und Platosamminchlorid, im anderen Falle ein Doppelsalz von Platosamminsulfit und Ammoniumsulfit.

Platosamminammoniumchlorid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + 2NH<sub>4</sub>Cl scheidet sich nach Grimm (l. c.) aus dem Filtr. von der Darstellung des grünen Magnus'schen Salzes, sowie aus dem Gemische der Lsgn. von Platodiamminchlorid und Ammoniumchlorid aus; dunkelrothes Pulver (Quadratoctaëder), schwerlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, etwas leichter (unter Zersetzung) in heissem H<sub>2</sub>O, unlösl in Alk., llösl. in NH<sub>3</sub>. Durch AgNO<sub>3</sub> wird nur die Hälfte des Cl ausgefällt, so dass dem Salze wahrscheinlich eine andere Konstitution zukommt.

Platosamminbromid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> wird ähnlich wie das Chlorid dargestellt; hellgelb, wlösl., selbst in heissem H<sub>2</sub>O.

Platosamminjodid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub> bildet sich schon, wenn die Lsg. des Diamminjodids zum Kochen erh. wird (Reiset l. c.; Cleve l. c.); schön orangegelbes Pulver, in H<sub>2</sub>O wlösl., verbindet sich mit J zu einer Platinamminverbindung und löst sich in NH<sub>3</sub> zur Diamminverbindung.

Platosammincyanid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>, isomer mit der Platincyanverbindung des Platodiammins (Buckton, A. 78, 328), entsteht durch Einwirkung des Chlorids auf überschüssiges Silbercyanid; es kryst. aus der filtr. und konz. Lsg. in blassgelben Nadeln, welche in H<sub>2</sub>O und NH<sub>3</sub> ziemlich llösl. sind.

Platosammincadmiumcyanid  $Pt(NH_3)_2(CN)_2 + Cd(CN)_2 + H_2O$  hat Martius (l. c.; A. 117. 377) dargestellt.

Platosamminrhodanid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub>S<sub>2</sub> (Buckton, Soc. 3. 22; A. 92. 287) bildet sich durch Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf eine ges. Lsg. von Kaliumplatinrhodanid (oder -rhodanür?), sowie von KCNS auf die Cl-Verbindung (in der Siedehitze). Gelbe Nadeln, welche mit kaltem H<sub>2</sub>O gewaschen und aus warmem Alk. umkryst. werden. Schmilzt bei 100 bis 110° zu einem granatrothen Syrup und wird durch verd. HCl oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> nicht angegriffen. Die wässerige Lsg. zersetzt sich in der Siedehitze allmählich.

Platosamminsulfit (Cleve l. c.; Peyrone l. c.), durch Einwirkung von  $SO_2$  auf das Nitrat erhalten, vereinigt sich mit schwefligsauren Salzen zu Doppelverbindungen der allgemeinen Formel  $Pt(NH_3)_2SO_3$   $+ M_2SO_3$  (Unterschied von dem isomeren Platosemidiamminsulfit).

Platosamminnatriumsulfit  $Pt(NH_3)_2$ .  $SO_3 + Na_2SO_3 + 5H_2O$  entsteht beim Lösen von schwefligsaurem Platinoxyduluatron in nicht zu viel Platinbasen. 817

HCl und Versetzen mit NH<sub>3</sub>, bis der anfangs entstandene Niederschlag wieder gelöst ist; dann wird zur Kryst. eingedampft. Farblose, glasglänzende Kryst., welche sich aus heissem H<sub>2</sub>O umkryst. lassen; 100 Thle. H<sub>2</sub>O lösen bei 20° 5,37 bis 5,52 g. Das Salz entwickelt mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> SO<sub>2</sub>, beim Kochen mit NaOH NH<sub>3</sub> (W. Haberland und G. Hahnekop, A. 245, 235).

Platosamminammoniumsulfit Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> (bei 100°) durch Einwirkung von Ammoniumsulfit auf Platosamminchlorid er-

halten (Cleve l. c.; Peyrone l. c.).

Ferner sind dargestellt durch Doppelzersetzung: Das **Ba**-Salz (mit  $3H_2O$ ), das **Mn**-Salz (mit  $4H_2O$ ), das **Zn**-Salz (mit  $6H_2O$ ), das **Pb**-Salz (mit  $1H_2O$ ), das **Co**-Salz (mit  $6H_2O$ ), das **Ni**-Salz (mit  $7H_2O$ ), das **Cu**-Salz (mit  $5H_2O$ ), das **Ag**-Salz (mit  $1H_2O$  und  $H_2O$ -frei) und das **U**-Salz (mit  $1H_2O$ ) (Cleve l. c.; Peyrone l. c.; Haberland und Hahnekop l. c.).

Platosamminchlorosulfit Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>—HSO<sub>3</sub> erhielt Cleve durch Einwirkung von SO<sub>2</sub> auf die kochende Lsg. von Platosamminchlorid; leicht und ohne Zersetzung in H<sub>3</sub>O lösl.

Platosamminsulfat Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Cleve l. c.; Reiset l. c.), durch Doppelzersetzung des Jodids mit Silbersulfat erhalten; gelblichweiss, in kaltem H<sub>2</sub>O schwer, in heissem llösl.

Platosamminnitrit (Cleve l. c.), gelbe Quadratoctaëder, welche durch Oxydation mittelst Br oder HNO, in die entsprechende Platinamminverbindung verwandelt werden.

Platosamminnitrat  $Pt(NH_3)_2(NO_3)_2$ , durch doppelte Zersetzung des Jodids mit  $AgNO_3$  erhalten, kryst. schwer, ist hellgelb, in warmem  $H_2O$  llösl.

#### Platodiammine.

Platodiamminhydroxyd Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(HO)<sub>2</sub>. Die Basis der Platodiamminsalze wird durch Fällung des Sulfats mittelst Aetzbaryt und Verdampfen der filtr. Lsg. im luftleeren Raum erhalten. Weisse, nadelförmige Kryst.; die Lsg. besitzt stark basische Eigenschaften, ist stark ätzend, zieht an der Luft begierig CO<sub>2</sub> an und fällt Metalloxyde aus deren Salzen. Schmilzt bei 100° und hinterlässt Platosamminoxyd (siehe dieses). KOH entwickelt selbst in der Siedehitze kein NH<sub>3</sub>.

Die Salze, Platodiammine Pt
NH<sub>3</sub>—NH<sub>3</sub>—R
nach dem Entdecker auch häufig Verbindungen der ersten Reiset'schen Basis genannt, bilden sich, wenn Platinoxydul-, Platosemiammin-, Platosamminoder Platosemidiamminverbindungen in überschüssigem NH<sub>3</sub> gelöst werden; in der Hitze verlieren sie NH<sub>3</sub> und verwandeln sich in die entsprechenden Platosamminverbindungen; durch Oxydation mittelst Cl, Br, HNO<sub>3</sub> u. a. werden sie in die entsprechenden Platindiamminverbindungen verwandelt. Die meisten Salze sind in H<sub>2</sub>O schwerlösl, und können daher aus dem llösl. Chlorid durch Hinzufügung der betreffenden Säure erhalten werden. Ihre Lsgn. entfärben die Lsg. des KMnO<sub>4</sub> und geben mit salpetriger Säure charakteristische blaue oder grüne Färbungen. Ueber ihre Krystallform vergl. Sella (Memorie della R. Academia di Torino [2] Yestender.

J. 1857. 261) und Topsoë (N. arch. ph. nat. 45. 76; A. W. [2] 66. 15).

Platodiamminchlorid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (Reiset; Peyrone l. c.). PtCl<sub>2</sub>, grünes Magnus'sches Salz, Platosamminchlorid oder das hiermit isomere Platosemidiamminchlorid werden anhaltend mit NH<sub>3</sub> unter von Zeit zu Zeit erfolgendem Ersatze des letzteren gekocht; auf Zusatz von Alk. kryst. das Salz heraus, welches mit Weingeist gewaschen und aus siedendem H<sub>2</sub>O umkryst. wird. J. Thomsen (Oversight over det konglige danske Videnskabernes Selskabs Forhandl. 1867. 225; J. 1868. 278) vertheilt Platindiamminchlorid in H<sub>2</sub>O und leitet H<sub>2</sub>S hindurch.

Farblose, tetragonale Nadeln, lösl. in 4 Thln. H<sub>2</sub>O von 16,5°, leichter in heissem H<sub>2</sub>O, unlösl. in absolutem Alk. Bei 240 bis 270° verliert das Salz NH<sub>3</sub> und verwandelt sich in schwerlösl. Platosamminchlorid; durch oxydirende Agentien werden Platindiamminverbindungen erzeugt. Durch HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Oxalsäure u. a. werden aus der Lsg. die schwerlösl. Salze dieser Säuren gefällt. Salpetrige Säure erzeugt in der stark salzsauren Lsg. einen grünen, kryst. Niederschlag.

Platodiamminchlorid bildet mit anderen Cl-Verbindungen Doppel-

salze, von welchen die folgenden untersucht sind:

Platodiamminzinnchlorur und -zinnchlorid sind weisse, flockige,

wenig charakteristische Niederschläge.

Platodiamminzinkchlorid  $Pt(NH_3)_4Cl_2 + ZnCl_2$  (Buckton, Soc. 5. 213; A. 84. 270), isomer mit  $Zn(NH_3)_4(l_2 + PtCl_2)$  (siehe  $PtCl_2$ ) ist llösl. in  $H_2O$  und wird aus der Lsg. durch Alk. gefällt.

Platodiamminbleichlorid (Buckton l. c.) ist ein weisser, kryst. Niederschlag, in heissem H<sub>2</sub>O lösl., unlösl. in Alk. und HCl, wird bei 170° nicht zersetzt.

Platodiamminkupferchlorid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>+CuCl<sub>2</sub> (Millon und Commaille, C. r. 57. 822), isomer mit Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>+PtCl<sub>2</sub> (siehe PtCl<sub>2</sub>) ist gelb, metallglänzend, wird bei 100° schön olivengrün und wird durch siedendes H<sub>2</sub>O zersetzt in sich ausscheidendes Platindiamminchlorid und sich lösendes Doppelsalz von Platodiamminchlorid und CuCl. Letzteres ist auch durch direkte Vereinigung der beiden Komponenten zu erhalten.

Platodiamminquecksilberchlorid  $Pt(NH_3)_4Cl_2 + HgCl_2$  siehe Buckton (l. c.).

Platodiamminchloridplatinchlorür, grünes Magnus'sches Salz Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>1</sub>Cl<sub>2</sub> + PtCl<sub>2</sub>, MG. 598,12 (= PtCl<sub>2</sub> + 2NH<sub>3</sub> isomer mit Platosamminchlorid und dessen übrigen Isomeren), nach dem Entdecker benannt (Magnus l. c.; Claus, A. 107, 38; Clevel. c.). Man versetzt die salzsaure Lsg. des Platinchlorürs oder die Lsg. von Ammoniumplatinchlorür in der Siedehitze mit NH<sub>3</sub> und wäscht die sich während des Erkaltens ausscheidenden grünen Kryst, mit kaltem H<sub>2</sub>O oder vereinigt Lsgn. von Platodiamminchlorid und von PtCl<sub>2</sub> in HCl. Unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und HCl, lösl. in siedendem NH<sub>3</sub> (unter Bildung von Platodiamminchlorid), durch Br oder HNO<sub>3</sub> wird es oxydirt zu Platindiamminverbindungen. Kochende Kalilauge entwickelt kein NH<sub>3</sub>; wird das Salz mit einer Lsg. von Silbernitrat zum Sieden erh., so zerfällt es in gelöst bleibendes Platodiamminnitrat und einen rothen, küsigen Niederschlag, welcher durch verd. HCl im AgCl und sich lösen-

des PtCl<sub>2</sub> zerlegt wird. Ammoniumsulfit bildet Doppelsalze von Platodiamminsulfit mit Platosamminsulfit oder mit Ammoniumsulfit.

Platodiamminplatinchlorid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> + PtCl<sub>4</sub> bildet sich nach Cossa (Gazz. chim. 17. 1; B. 1887. 462; Ch. C. 1887. 330; vergl. auch Reiset l. c.; Cleve l. c.), wenn bei gewöhnlicher T. die Lsg. des Chlorids mit der möglichst neutralen Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid oder besser von Natriumplatinchlorid vermischt wird. Gelb, unlösl., amorph, zersetzt sich bei gewöhnlicher T. langsam, in der Siedehitze schneller, in das isomere Chloroplatinit des Platindiamminchlorids Cl<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>. PtCl<sub>2</sub>, wenn die beiden reagirenden Salze in gleicher molekularer Menge angewandt wurden, oder H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> im Ueberschuss ist; im anderen Falle bildet sich grünes Magnus'sches Salz.

Platodiamminchlorid und Platosemiamminchlorid  $Pt(NH_3)_4Cl_2$  + 2PtNH<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>, MG. 897,18 (isomer mit Magnus' grünem Salze und dessen anderen Isomeren) bildet sich nach Cossa (B. 23. 2503) neben Platodiamminnitrat und Platosamminchlorid, wenn man grünes Magnus'sches Salz wiederholt mit konz. Lsg. von Ammoniumnitrat kocht, bis die braune Farbe der Lsg. in Hellgelb umschlägt, oder wenn man Kaliumplatosemiamminchlorid (s. d.) mit der berechneten Menge von Platodiamminchlorid behandelt. Völlig unlösl. in Alk., wlösl. in H<sub>2</sub>O (100 Thle. H<sub>o</sub>O von 17° lösen kaum 0,34 Thle. und bei 100° 1,82 Thle.). der siedenden Lsg. scheidet sich das Salz in glänzendgelben, dem Musivgolde ähnlichen Blättchen ab, welche unter dem Mikroskope als quadratische Tafeln erscheinen. SG. 3,61. Mit überschüssigem NH3 gekocht, verwandelt es sich in Platodiamminchlorid; durch Einwirkung von Cl geht es theilweise in Platinodiamminchlorid Cl<sub>2</sub>>Pt, (NH<sub>3</sub>), Cl<sub>2</sub> über. Mit K<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> behandelt, gibt es lösl. Kaliumplatosemiamminchlorid und unlösl. grünes Magnus'ches Salz.

Platodiamminbromid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>O entsteht durch Doppel-zersetzung des Sulfats mit BaBr<sub>2</sub>; farblose Prismen oder Würfel (Reiset

l. c.), llösl., verliert bei 100° das Krystallwasser.

Platodiamminjodid (Reiset l. c.) Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>J<sub>2</sub>, wie die Br-Verbindung erhalten; perlmutterglänzende Blättchen, in kaltem H<sub>2</sub>O wenig, in heissem leichter lösl. Die wässerige Lsg. verliert in der Siedehitze NH<sub>3</sub> und hinterlässt Platosamminjodid.

Platodiamminquecksilberjodid  $Pt(NH_3)_4J_2 + 2HgJ_2$  bildet citronengelbe, lange Nadeln, schwer in  $H_2O$  lösl.; durch heisses  $H_2O$  wird es

theilweise unter Abscheidung von HgJ2 zersetzt.

Platodiammincyanid ist nicht in freiem Zustande bekannt, wohl aber in Verbindung mit Pt(CN), als Platodiammincyanidplatincyanür: Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(CN)<sub>2</sub> + Pt(CN)<sub>2</sub>, isomer mit Platosammincyanid (Buckton, A. 78. 328; Thann, A. 107. 320). Man leitet Cyangas durch die mässig konz. Lsg. der Basis oder versetzt die Lsg. des Chlorids mit einer solchen von KCN; der entstehende Niederschlag wird durch mehrmaliges Umkrystallisiren gereinigt. Das Salz bildet sich ferner, wenn die Basis mit Platincyanwasserstoffsäure ges. oder die Lsg. des Chlorids mit Kaliumplatincyanür versetzt wird. Thann (l. c.) versetzt die konz. alk. Lsg. von Platincyanäthyl mit Ae. und übersättigt mit wässerigem NH<sub>3</sub>.

Kleine, farblose Kryst. mit schön violettblauem Flächenschimmer, mitunter zu Sternchen gruppirt; in kaltem H<sub>2</sub>O schwer lösl., leichter in siedendem. KOH, HCl und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösen das Salz ohne Ler

setzung; von konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird es zersetzt. AgNO<sub>3</sub> fällt aus der wässerigen Lsg. Silberplatincyanür Ag<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>, während Platodiamminnitrat in Lsg. geht. An der Luft erh., verglimmt es wie Zunder unter Zurücklassung von metallischem Pt.

Platodiamminrhodanid ist nur in Verbindung mit Platinrhodanür Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(CN)<sub>2</sub>S<sub>2</sub> + Pt(CN)<sub>2</sub>S<sub>2</sub> [isomer mit Platosamminrhodanid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (CNS)<sub>2</sub> s. d.] bekannt (Buckton, Soc. 3, 22; A. 92, 287). Es wird durch Zersetzung des Chlorids mit einem lösl. Doppelsalze des Platinrhodanürs erhalten; voluminöser, fleischfarbiger Niederschlag, unlösl. in H<sub>2</sub>O und Weingeist, lösl. in verd. HCl; schmilzt in der Hitze zu einer schwarzen, blasigen Masse, welche wie Zunder verbrennt.

Platodiamminsulfit (Cleve l. c.; Peyrone l. c.) wird erhalten, wenn die verd. Lsg. des von Birnbaum dargestellten Salzes PtCl<sub>2</sub> + PtS<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + 4NH<sub>4</sub>Cl + H<sub>2</sub>O mit NH<sub>3</sub> erw. wird. Weisser, kryst. Niederschlag, bildet leicht Doppelsalze mit schwefligsaurem Platinoxydul (s. o. Magnussches Salz).

Saures Platodiamminsulfit bildet sich, wenn die Lsg. des Chloronitrats des Platindiammins mit ges. wässeriger SO<sub>2</sub> vermischt wird; kleine, farblose Octaëder oder Prismen.

Platodiamminsulfat Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SO<sub>4</sub> (Cleve l. c.) scheidet sich aus der erkaltenden Lsg. aus, wenn das saure Salz unter Zusatz von NH<sub>3</sub> in siedendem H<sub>2</sub>O gelöst wird; schwerlösl., schuppenförmige Kryst. (wahrscheinlich isomorph mit Ag<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>, vergl. Sella, J. 1857. 261; Topsoë, A. W. [2] 66. 15). Durch Br oder J wird das Salz in Verbindungen des Platindiammins übergeführt; durch salpetrige Säure bildet sich indigoblaues Salz Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (siehe Platindiammine).

Saures Platodiamminsulfat wird durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus der Lsg. des Chlorids gefällt.

Platodiamminnitrat Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Peyrone I.c.) wird durch Fällung der Lsg. des Chlorids mit HNO<sub>3</sub> oder durch Zersetzung des Magnusschen grünen Salzes resp. der entsprechenden Cyanverbindung mit AgNO<sub>3</sub> erhalten. Farblose oder gelbe Kryst. des monoklinen Systems, welche in etwa 10 Thln. siedendem H<sub>2</sub>O lösl., in Alk. unlösl. sind. Verpufft in der Hitze wie Schiesspulver. Cl. Br und J vereinigen sich direkt mit dem Salze zu Platindiamminen. Durch Einleiten von salpetriger Säure in die stark salpetersaure Lsg. entsteht ein schön blauer Niederschlag von der Zusammensetzung 2Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, welcher mikroskopische Dodekaëder bildet, in H<sub>2</sub>O mit blauer Farbe lösl. ist und aus dieser Lsg. durch HNO<sub>3</sub> wieder gefällt wird.

Platodiamminphosphat (Clevel. c.) fällt aus den gemischten Lsgn. des Chlorids und Ammoniumphosphats mit 2,5 Mol. H<sub>2</sub>O nieder, ist in H<sub>3</sub>O sehr llösl. und liefert mit Br eine Platindiamminverbindung.

Platodiamminkarbonat Pt(NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>CO<sub>3</sub> (Reiset l. c.) wird erhalten, wenn die Lsg. der Basis der Luft ausgesetzt oder das Chlorid mit der Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> auf 40 bis 50° erh. wird; ausserdem erwähnt Reiset ein saures Karbonat und ein Sesquicarbonat.

Platodiamminchromat Pt(NH<sub>3</sub>), CrO<sub>4</sub> (Cleve l. c.; Buckton, A. 84. 270) fällt nieder, wenn die Lsg. des Chlorids mit einer Lsg. von normalem Kaliumchromat versetzt wird; fast unlösl., kryst. Pulver, kann auch aus der ammoniakalischen Lsg. des sauren Salzes kryst. erhalten werden.

Saures Platodiamminchromat bildet sich, wenn die Lsg. des Chlorids mit CrO<sub>3</sub> versetzt wird; gelber Niederschlag, welcher aus der Lsg. in heissem H<sub>2</sub>O in kleinen, würfelförmigen Kryst. erhalten werden kann. Durch Erhitzen mit HCl und H<sub>2</sub>O bildet sich Platindiamminchlorid.

### Platosemidiammine.

Platosemidiamminhydroxyd Pt<\frac{NH\_3--NH\_3-HO}{HO}, die Basis der

Platosemidiammine, ist vermuthlich von Odling (l. c.) erhalten worden, als er ein nicht näher beschriebenes Sulfat einer Platinbasis mit Barytwasser versetzte. Stark alkalisch, treibt NH<sub>3</sub> aus dessen Salzen, absorbirt CO<sub>2</sub> und zersetzt Metallsalze meist unter Bildung von Doppelsalzen.

Die Salze Platosemidiammine (Platinoxydulammoniakverbindungen) sind zuerst von Peyrone dargestellt, von Cleve als Isomere der Platosammine erkannt worden.

Platosemidiamminchlorid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> (über MG. und Isomere siehe Platosamminchlorid S. 815). Zur Darstellung löst Peyrone (l. c.) PtCl<sub>2</sub> (welches durch Erhitzen von Wasserstoffplatinchlorid auf 250° erhalten wurde) in HCl, neutralisirt die möglichst konz. Flüss. mit kohlensaurem Ammoniak, erh. zum Sieden und setzt von Neuem einen grossen Ueberschuss von NH<sub>3</sub> hinzu. Die ursprünglich schön granatrothe Flüss. färbt sich nach und nach strohgelb, während sich eine schmutziggrüne bis schwärzliche Substanz absetzt. Aus dem Filtr. scheidet sich alsbald das Chlorid an den kalten Wänden ab, welches schnell von der Mutterlauge getrennt werden muss und durch Umkryst. aus siedend heissem H<sub>2</sub>O gereinigt wird. Oder: eine Lsg. von mit kohlensaurem Ammoniak neutralisirtem, salzsaurem Platinchlorür wird allmählich in kleinen Antheilen mit KOH versetzt, und das Ganze bei etwa 13° erhalten. Cleve (l. c.) versetzt die braune Lsg. von PtCl<sub>2</sub> in kalter HCl mit NH<sub>3</sub> bis zur Gelbfärbung und kocht den abfiltrirten, gelben Niederschlag mit H<sub>2</sub>O, wodurch er in unlösl. grünes Magnus'sches Salz und die Lsg. des Chlorids zerfällt (s. a. Thomsen, Gmelin-Kraut III. 115).

In H<sub>2</sub>O ziemlich schwer lösl. (1 Thl. in 26 Thln. — 33 Thln. Peyrone — von 100° und in 387 Thln. von 0°), lösl. in kohlensauren Alkalien, zersetzt sich bei 270° unter Entweichen von NH<sub>4</sub>Cl und HCl; durch Kochen mit NH<sub>3</sub> werden 2 Mol. NH<sub>3</sub> aufgenommen, wodurch Platodiamminchlorid erzeugt wird. Die folgenden von Cleve beschriebenen Salze sind meist durch Doppelzersetzung erhalten.

Platosemidiamminjodid  $Pt(NH_3)_4J_2$ , hellgelbe Nadeln, welche noch 4 At. J aufnehmen.

Platosemidiamminnitrit  $Pt(NH_3)_1(NO_2)_2$ , schwerer, weisser, kryst. Niederschlag, welcher in siedendem  $H_2O$  lösl. ist, in der Hitze detonirt unter Zurücklassung von sehr voluminösem Pt und mit  $Br_2$  und  $Cl_2$  leicht Additionsprodukte bildet.

Platosemidiamminnitrat Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, schmutzigweisses Pulver, aus dessen Lsg. in H<sub>2</sub>O durch HCl oder Metallchloride das Chlorid gefällt wird.

Platosemidiamminsulfit, für sich nicht dargestellt, gibt mit anderen schwefligsauren Salzen Doppelverbindungen von der Formel  $Pt(NH_3)_2SO_3$  +  $3R_2SO_3$ , in welchen  $R_2 = (NH_4)_2$ , Ba,  $Ag_2$  oder Co ist.

Platosemidiamminsulfat Pt(NH<sub>3</sub>), SO<sub>4</sub>, schmutziggelbe, in H<sub>2</sub>O schwer-

lösl. Krusten.

#### Platomonodiammine.

Platomonodiamminhydroxyd, die Basis der Platomonodiammine Pt<\frac{NH\_3-NH\_3-R}{NH\_3-R} ist nicht bekannt. Die Salze sind von Peyrone zuerst dargestellt (Cleve; Blomstrand).

Platomonodiamminchlorid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> wird aus der Lsg des Nitrats durch HCl, während man mit Eis abkühlt, gefällt; llösl., farblose,

glänzende Schuppen, welche aus H<sub>2</sub>O umkryst. werden können.

Platomonodiamminchloridplatinchlorür 2 Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub> + PtCl<sub>2</sub> (=PtCl<sub>2</sub> - 2NH<sub>3</sub> isomer mit den übrigen Verbindungen dieser Zusammensetzung) setzt sich in der Kälte ab, wenn zu einer mit siedendem, kohlensaurem Ammoniak neutralisirten Lsg. von salzsaurem PtCl<sub>2</sub> tropfenweise, kohlensaures Ammoniak zugesetzt wird. so lange sich die Farbe der Lsg. nicht ändert; wird auch aus der Lsg. des vorigen Salzes durch PtCl<sub>2</sub> oder durch K<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> gefällt. Kleine, sehr schön granatrothe Kryst., welche in kaltem. leichter in heissem H<sub>2</sub>O (jedoch nach Peyrone unter Zersetzung) lösl. sind. Gibt mit Cl oder anderen Oxydationsmitteln Platinmonodiamminchlorid. AgNO<sub>3</sub> oder Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erzeugt einen braunen Niederschlag von Ag<sub>2</sub>PtCl<sub>1</sub>, während in der Lsg. das Nitrat (in H<sub>2</sub>O llösl. Krusten) oder das Sulfat (weisses, kryst. Pulver, in kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich schwer, in siedendem leichter lösl.) des Platomonodiammins zurückbleibt.

#### Platinsemiammine.

Platinsemiamminhydroxyd(HO)<sub>2</sub>>Pt $<_{HO}^{NH_3-HO}$  ist nicht bekannt.

Kaliumplatinsemiamminchlorid  $Cl_2 > PtNH_3$ .  $Cl_2$ . KCl entsteht bei Einwirkung von Cl oder  $KMnO_4$  auf die Verbindung von Platosemiamminchlorid und Platodiamminchlorid  $2PtNH_3$ .  $Cl_2 + Pt(NH_3)_4$ .  $Cl_2$  (isomer mit grünem Magnus'schem Salze), Verdampfen der vom unlösl. Platindiamminchlorid getrennten Flüss. und Versetzen mit KCl; trikline Kryst. mit 1 Mol.  $H_2O$ .

Platinsemiamminchloridplatodiamminchlorid 2Pt(NH<sub>3</sub>)Cl<sub>4</sub>.Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.Cl<sub>2</sub>, zinnoberrothe Nadeln, ist unbeständig und zerfällt schon bei gewöhnlicher T. in Platindiamminchlorid und Platosemiamminchlorid (Cossa,

Br. 23, 2503).

### Platinammine.

Hydroxyloplatinamminhydroxyd  $(HO)_2 > Pt < NH_3 - HO (Gerhard, Gerh. und Laur., Compt. rend. 1850, 273; A. 76, 307), die Basis der$ 

Platinammine  $R_2 > Pt < NH_3 - R$  wird aus der siedenden Lsg. des Nitratonitrats durch  $NH_3$  gefällt; kleine glänzende Krystalle, welche bei  $130^{\circ}$  kein  $H_2O$  verlieren, in  $H_2O$  fast unlösl., lösl. in heissen, verd. Säuren, selbst in Essigsäure; KOH wirkt auf die Verbindung nicht ein.

Die Salze, Platinammine, nach dem Entdecker auch Salze von Gerhard's Basis genannt, entstehen meist durch Oxydation der Platosammine mittelst Cl, Br, J oder HNO<sub>3</sub>, verwandeln sich durch Erhitzen mit NH<sub>3</sub> in Platindiammine und werden durch SO<sub>2</sub> reduzirt zu Platosamminen. Die direkt durch das Pt gebundenen At. R<sub>2</sub> oder Atomgruppen werden durch die gewöhnlichen Reagentien meist nicht angezeigt; so werden durch AgNO<sub>3</sub> nur die am NH<sub>3</sub>, nicht die am Pt liegenden Chloratome gefällt.

Chloroplatinamminchlorid Cl<sub>2</sub> > Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, MG. 369,8; 100 Thle. enthalten 52,54 Pt, 38,26 Cl, 9,20 NH<sub>3</sub>, isomer mit Platinsemidiamminchlorid und der Doppelverbindung von Platindiamminchlorid und PtCl<sub>2</sub>, entsteht, wenn man durch H<sub>2</sub>O, in welchem Platosamminchlorid vertheilt ist, so lange in der Siedehitze Cl leitet, bis die blassgelbe Farbe in Citronengelb übergegangen ist und ein Tropfen der Flüss. unter dem Mikroskop nur gelbe, octaëdrische Kryst. des neuen Salzes zeigt (Gerhard l. c.) oder bis die farblos gewordene Flüss. anfängt, sich in Folge weiterer Zersetzung roth zu färben. Nach Odling (l. c.) erhält man die Verbindung leicht, wenn man eine mit HCl angesäuerte Lsg. von Platosamminchlorid mit KMnO<sub>4</sub> versetzt.

Octaëder oder quadratische Tafeln, in kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich schwerlösl. (1:100), in heissem leichter (1:33 bis 34 Thln.) lösl. (Cleve l. c.). Löst sich in siedendem NH<sub>3</sub> zu dem Chloride des Platindiammins, wird von konz. HNO<sub>3</sub> und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> selbst in der Siedehitze nicht angegriffen, von siedender Kalilauge gelöst, jedoch ohne NH<sub>3</sub>-Entwickelung (Gerhardt l. c.). Das Cl wird durch AgNO<sub>3</sub> erst nach längerem Kochen vollständig gefällt (Grimm l. c.).

Bromoplatinamminbromid  $Br_2 > Pt(NH_3)_2 = Br_2$  (Cleve l. c.) aus Platosamminbromid, Br und  $H_2O$  erhältlich: rothgelbe, quadratische Tafeln.

Jodoplatinamminjodid  $J_2 > Pt(NH_3)_2J_2$ , russschwarzes Pulver.

Chloroplatinamminnitrit  $\operatorname{Cl}_2 > \operatorname{Pt}(\operatorname{NH}_3)_2(\operatorname{NO}_2)_2$  (durch Behandlung des Nitratonitrits mit HCl erhalten) und das Bromonitrit (durch Addition von Br<sub>2</sub> zu Platosamminnitrit dargestellt) sind farblose oder gelbe Tafeln. Das Chloronitrit verbindet sich mit Silbernitrit zu einem Doppelsalze (Cleve l. c.).

Hydroxyloplatinamminnitrat  $(HO)_2 > Pt(NH_3)_2(NO_3)_2$  wird nach Cleve (l. c.) erhalten, wenn die Lsg. des Chlorids längere Zeit mit einem Ueberschusse von  $AgNO_3$  gekocht wird; gelblich kryst. Pulver, wlösl. in kaltem  $H_2()$ .

Chloroplatinamminnitritochlorid  $Cl_2 > Pt(NH_3)_2NO_2$ . Cl scheidet sich aus dem Gemische der Lsgn. von Nitratonitrit und Kaliumplatinchlorür aus; mikroskopische, hell orangefarbige Tafeln (Cleve).

Nitratoplatinamminnitrit  $(NO_3)_2 > Pt(NH_3)_2(NO_2)_2$  erhielt Cleve (l. c.) durch Einwirkung von  $HNO_3$  auf Platosamminnitrit; llösl., ziemlich

grosse, farblose Kryst., aus welchen durch Behandlung mit HCl neben Chloronitrat das

Nitratochloroplatinamminnitrit  $\frac{NO_3}{Cl} > Pt(NH_3)_2(NO_2)_2$  in farblosen

oder gelblichen rhombischen Tafeln erhalten wird.

Nitratoplatinamminnitrat  $(NO_3)_2 > Pt(NH_3)_2(NO_3)_2$  bildet sich nach Cleve, wenn das Hydroxylonitrat mit einem Ueberschusse von HNO<sub>3</sub> eingedampft und der erstarrte Krystallbrei mit kaltem H<sub>2</sub>O gewaschen wird. Gelbes Pulver, in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., in heissem schwerlösl., lösl. in HNO<sub>3</sub>-haltigem H<sub>2</sub>O; aus letzterer, heissges. Lsg. scheidet sich die Verbindung in der Kälte kryst. aus (Gerhardt l. c.).

Hydratoplatinamminsulfat  $(HO)_2 > Pt(NH_3)_2 SO_4 + H_2O$  wird erhalten

durch Zersetzung des Chlorids mit Silbersulfat.

Sulfatoplatinamminsulfat SO<sub>4</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> bleibt zurück, wenn man die Lsg. der vorigen Verbindung oder der Basis in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> eindampft und den Rückstand mit Alk. behandelt (Cleve l. c.; Gerhard l. c.).

### Platindiammine.

Hydroxyloplatindiamminhydroxyd (HO)<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(HO)<sub>2</sub>, die Basis der Platindiammine, ist nicht bekannt. Um die Erforschung der äusserst zahlreichen Verbindungen, welche der Gruppe der Diammine R<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>R<sub>2</sub> angehören, haben sich besonders verdient gemacht: Gerhardt (l. c.). Gros (A. 27, 241), Räwsky (A. ch. [3] 22, 278; A. 68, 316), Hadow (Soc. [2] 4. 345; J. pr. 100. 30), Cleve (l. c.) u. a. Sie bilden sich entweder durch Oxydation der Platodiammine mittelst Cl, Br, J. HNO<sub>3</sub> u. a., oder durch Behandlung der Platinammine mit NH<sub>3</sub>. Auch hier macht sich ein wesentlicher, für die Theorie wichtiger Unterschied geltend zwischen den elektronegativen At. oder Atomgruppen, welche am Pt, und denen, welche am NH3 gebunden sind. Am klarsten tritt dieser Unterschied bei denjenigen Verbindungen hervor, welche 2 At. Cl an Pt gebunden enthalten (Salze der Gros'schen Basis), da diese Chloratome durch Silbernitrat in der Kälte nicht gefällt werden; nur nach längerem Kochen, und auch dann nur schwierig, bildet sich AgCl. Auch dem Austausche gegen andere Säureradikale leisten sie heftigen Widerstand. Aehnlich verhält es sich mit den Gruppen  $\mathrm{NO}_3$ .  $\mathrm{SO}_4$  u. s. w. Es ist klar, dass durch die Verschiedenheiten, welche die Stellung dieser At. oder Atomgruppen bedingt, hier die Entstehung zahlreicher Isomerien ermöglicht ist.

Chloroplatindiamminchlorid Cl<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>; MG. 403,82; 100 Thle. enthalten 48,12 Pt, 35,04 Cl, 16,84 NH<sub>3</sub>. Nach dem Entdecker Chlorid der Basis von Gros genannt. Man leitet Cl in eine ziemlich konz. Lsg. von Platodiamminchlorid, bis die Lsg. anfängt, sich zu röthen (Grimm l. c., Räwsky l. c.) (kalte und verd. Lsg. liefert das Salz mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O). Bildet sich ferner, wenn Platinamminchlorid in NH<sub>3</sub> gelöst (Gerhardt l. c.) oder die Lsg. eines der übrigen Chlorplatindiammine (Salze von Gros) mit HCl gefällt wird. Schweres, blass citronengelbes Pulver, in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., in siedendem schwerlösl. Auf Zusatz von AgNO<sub>3</sub> fällt in der Kälte nur die Hälfte des Cl, der Rest erst nach längerem Kochen (Grimm l. c.), auch durch Erhitzen mit konz.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> werden nur 2 At. Cl in Form von HCl frei. Das Chlorochlorid

bildet wohl charakterisirte Doppelsalze mit PtCl2 und PtCl4.

Chloroplatindiamminchloridplatinchlorür Cl<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> + PtCl<sub>2</sub> bildet sich, wenn die Lsgn. von Platodiamminchlorid und Wasserstoffplatinchlorid mit einander vermischt werden (Cossa, Gazz. chim. 17.1; Ch. C. 1887. 330). Ferner durch Einwirkung von Cl auf in siedendem H<sub>2</sub>O suspendirtes grünes Magnus'sches Salz, endlich durch Einwirkung des Chloronitrats auf Kaliumplatinchlorür (Reiset, Clevel. c.); kupferrothes, kryst., glänzendes, in H<sub>2</sub>O nur wlösl. Pulver (mikroskopische, sechsseitige Tafeln, Gerhardt l. c.). Ueber Zersetzung durch AgNO<sub>3</sub> vergl. Cleve (l. c.).

Chloroplatindiamminplatinchlorid  $Cl_2 > Pt(NH_3)_4 Cl_2 + PtCl_4$  (isomer mit Platinamminchlorid und Platinsemidiamminchlorid) erhält man nach Gerhardt neben Platodiamminchlorid, wenn man Cl auf in  $H_2O$  suspendirtes grünes Magnus'sches Salz längere Zeit oder auf die vorige Verbindung so lange einwirken lässt, bis das rothe Salz eben verschwunden ist, und die eingedampfte Lsg. mit Alk. versetzt. Wird nach Cleve aus der Lsg. des Dichloronitrats durch Kaliumplatinchlorür gefällt. Gelbe, glänzende Krystallflitter, lösl. in heissem  $H_2O$ . HCl fällt aus der Lsg. das Chlorochlorid,  $HNO_3$  das Chloronitrat.  $NH_4Cl$  erzeugt einen Niederschlag von Ammoniumplatinchlorid. Durch  $AgNO_3$  werden zwei Drittel des Cl sofort gefällt, der Rest erst nach längerem Kochen.

Hydroxylochloroplatindiamminchlorid  $\frac{\text{Cl}}{\text{HO}} > \text{Pt}(\text{NH}_3)_4$ .  $\text{Cl}_2$  bildet sich nach Cleve, wenn eine Lsg. von Hydroxylochloronitrat mit  $\text{NH}_4\text{Cl}$  vermischt wird; weisser kryst. Niederschlag.

Bromoplatindiamminbromid Br<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> (Cleve l. c.) entsteht bei Einwirkung von überschüssigem Br auf Platodiamminphosphat, wird aus Bromonitrat durch NH<sub>4</sub>Br gefällt. Schwer lösl., orangegelbes, kryst. Pulver. Das Br wird selbst in der Siedehitze nur unvollständig gefällt.

Bromohydroxyloplatindiamminbromid  $^{\mathrm{Br}}_{\mathrm{HO}} > \mathrm{Pt(NH_3)_4Br_2}$  wird nach Cleve erhalten, wenn die Lsg. des Bromohydroxylonitrats mit  $\mathrm{NH_4Br}$  versetzt wird.

Bromoplatindiamminchlorid Br<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, isomer mit dem Cl<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, bildet sich durch Einwirkung von NH<sub>4</sub>Cl auf Bromonitrat, sowie durch Einwirkung von Br auf die warme, konz. Lsg. von Platodiamminchlorid. Gelber, kryst. Niederschlag. Durch Einwirkung von HCl wird das Br mehr oder weniger gegen Cl ausgetauscht. AgNO<sub>3</sub> fällt aus der Lsg. das Cl und 1 Åt. Br.

Bromochloroplatindiamminchlorid  $BrCl > Pt(NH_3)_4Cl_2$  und Bromo-hydroxyloplatindiamminchlorid  $HO > Pt(NH_3)_4Cl_2$  werden aus der Lsg. des Bromohydroxylonitrats durch HCl resp.  $NH_4Cl$  gefällt.

Chloroplatindiamminbromid  $Cl_2 > Pt(NH_3)_4Br_2$ , isomer mit dem  $Br_2 > Pt(NH_3)_4Cl_2$ ) (Cleve) entsteht durch Einwirkung von  $NH_4Br$  auf Chloronitrat; gelber, kryst. Niederschlag, verhält sich gegen HCl und  $AgNO_3$  wie Bromochlorid.

Hydroxylochloroplatindiamminbromid  $\frac{\text{Cl}}{\text{HO}} > \text{Pt}(NH_3)_4 Br_2$  bildet sich

durch Einwirkung von NH<sub>4</sub>Br auf Hydroxylochloronitrat als kryst.

Niederschlag.

Jodoplatindiamminjodid J<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>>J<sub>2</sub> (Cleve l. c.; Jörgensen, Gmelin-Kraut III, 1106) wird aus Jodo- oder Chloronitrat durch überschüssiges KJ, und aus Platodiamminchlorid durch Kaliumtrijodid gefällt. Graphitähnliches Pulver, aus dessen Lsg. durch AgNO<sub>3</sub> allmählich alles J gefällt wird. NH<sub>3</sub> verwandelt es in gelbes, kryst. Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>J<sub>2</sub> + ½H<sub>2</sub>O (zu den Diplatindiamminen gehörig). Wird die Lsg. des Jodojodids einige Zeit mit Hg gekocht, so scheidet sich HgJ<sub>2</sub> aus und aus dem Filtrat kryst. während des Erkaltens ein Doppelsalz mit HgJ<sub>2</sub> in citronengelben Kryst.

Chloroplatindiamminrhodanid Cl<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(CNS)<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O wird aus der Lsg. des Chloronitrats durch Rhodanammonium gefällt; kryst., orange-

farbiges Pulver.

Sulfatoplatindiamminsulfat (Cleve l. c.) SO<sub>4</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O bildet sich, wenn das Hydroxylonitratonitrat in konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gelöst und die Lsg. mit H<sub>2</sub>O vermischt wird. Weisser, voluminöser Niederschlag, welcher das H<sub>2</sub>O zwischen 100 und 120° verliert und bei 130° sich schwärzt und zersetzt.

Hydroxyloplatindiamminsulfatosulfat  $\frac{(HO)_2}{(SO_4)_2}$  Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O bildet sich durch Einwirkung einer wässerigen Lsg. von Silbersulfat auf Bromosulfat; es kryst. aus der Lsg. in heissem H<sub>2</sub>O in rechtwinkligen Prismen mit zweiflächiger Zuspitzung. Schwer lösl. in H<sub>2</sub>O; aus der Lsg. wird durch BaCl, nur ein Drittel der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gefällt.

Sulfatoplatindiamminhydroxyd SO<sub>4</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(HO)<sub>2</sub> (?) wird in Lsg. erhalten, wenn gleiche Mol. der vorigen Verbindung und Ba(HO)<sub>2</sub> gemischt werden. Reagirt schwach alkalisch, absorbirt CO<sub>2</sub>. Dampft man die Lsg. bei Siedehitze ein, so erhält man die isomere Verbindung:

Hydroxyloplatindiamminsulfat (HO)<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>; in H<sub>2</sub>O schwer lösl.; die H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird vollständig durch BaCl<sub>2</sub> gefällt; HCl erzeugt einen Niederschlag von Chlorochlorid (Cleve l. c.).

Chloroplatindiamminsulfat  $Cl_2 > Pt(NH_3)_4 SO_4$  (schwefelsaures Salz der Basis von Gros) wird durch  $H_2SO_4$  aus der heissen Lsg. des Chloronitrats gefällt; aus kalter Lsg. fällt ein  $H_2O$ -haltiges Salz in feinen Krystallnadeln. AgNO3 erzeugt in der Lsg. erst nach längerem Kochen eine Trübung. Mit  $H_2SO_4$  erh., färben sich die Kryst. dunkler roth, nehmen aber auf Zusatz von  $H_2O$  wieder eine weisse Farbe an, wahrscheinlich in Folge der Verwandlung in saures Sulfat.

Hydroxylochloroplatindiamminsulfat  $\frac{\text{Cl}}{\text{HO}} > \text{Pt}(\text{NH}_3)_4 \text{SO}_4$  scheint sich nach Cleve durch Einwirkung verd.  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  auf Hydroxylokarbonat zu bilden.

Sulfatoplatindiamminhydroxylochlorid  $SO_4 > Pt(NH_3)_4 \frac{Cl}{HO}$ , mit der vorigen Verbindung isomer, bildet sich, wenn man aus der Lsg. des Chlorosulfats, genau ein Drittel der  $H_2SO_4$  durch  $BaCl_2$  fällt, das farblose Filtr. verdunstet und kryst. lässt; in kaltem und besonders in heissem  $H_2O$  lösl., gibt mit konz.  $Na_2PtCl_6$  eine Doppelverbindung.

Bromoplatindiamminsulfat  $Br_2 > Pt(NH_3)_4SO_4$  entsteht durch Zusatz von  $Br_2$  zu einer Lsg. von Platodiamminsulfat; eitronengelbes, in  $H_2O$ 

sehr schwer lösl., kryst. Pulver. Kocht man 2 Mol. des Salzes mit 1 Mol. Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, so kryst. aus dem Filtrate von AgBr:

Bromosulfatoplatindiamminsulfat Br<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.Pt<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>8</sub>.(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrocknet); ziemlich leicht in heissem H<sub>2</sub>O lösl.; nur zwei

Drittel der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> werden durch BaCl<sub>2</sub> gefällt.

Jodoplatindiamminsulfat  $J_2 > Pt(NH_3)_4.SO_4$ , wie das Bromosulfat erhalten, ist dunkelbraun, kryst., sehr schwer lösl., färbt selbst in kleinen Mengen  $H_2O$  intensiv gelb; beim Kochen der Lsg. entweicht J.

Hydroxyloplatindiamminnitrat (HO)<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; (neutrales salpetersaures Diplatindiamin Gerhardt), bildet sich beim Kochen von Hydroxylonitritonitrat mit NH<sub>3</sub>; amorph, in kaltem H<sub>2</sub>O wenig, leichter in heissem lösl.

Hydroxylonitratoplatindiamminnitrat  $\frac{HO}{NO_3} > Pt(NH_3)_4(NO_3)_2$ , Ger-

hardt's sesquisalpetersaures Diplatinamin, entsteht nach Gerhardt durch Einwirkung von konz. HNO3 auf Platodiamminnitrat oder -sulfat: man erw., bis sich keine rothen Dämpfe mehr entwickeln, und löst das sich bildende himmelblaue Pulver in kochendem H2O; aus der erkaltenden Lsg. scheidet sich das Salz in farblosen Kryst. aus. Bildet sich auch, wenn Silbernitrat auf Jodonitrat wirkt (Cleve). Die Lsg. gibt mit oxalsauren und phosphorsauren Salzen Niederschläge, welche die an Pt gebundenen Gruppen HO und NO3 enthalten, während die durch NH3 gebundenen NO3-Gruppen durch die entsprechenden Säureradikale ausgetauscht sind.

Nitratoplatindiamminchlorid (Cleve) (NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O scheidet sich aus, wenn man eine kochende Lsg. des Hydroxylonitratonitrats mit konz. HCl behandelt; aus der wässerigen Lsg. kryst. es durch Verdunsten in spitzen Rhomboëdern. Das H<sub>2</sub>O entweicht bei 100°; durch AgNO<sub>3</sub> wird alles Cl gefällt. Mit PtCl<sub>4</sub> bildet das Salz eine Doppelverbindung.

Chloroplatindiamminnitrat  $Cl_2 > Pt(NH_3)_4(NO_3)_2$  (salpetersaures Salz der Basis von Gros) mit der vorigen Verbindung isomer, wird leicht erhalten durch Einwirkung von möglichst wenig HNO<sub>3</sub> auf grünes Magnus'sches Salz oder auf Platodiamminchlorid; auch, wenn Cl in die Lsg. des Platodiamminnitrats geleitet wird (vergl. Gros, Räwsky, Peyrone, Grimm und Hadow). Farblose oder schwach gelbliche Prismen. AgNO<sub>3</sub> gibt in der Kälte keinen Niederschlag; in der Hitze wird 1 At. Cl gefällt (Cleve l. c.). Vermischt man die kochende Lsg. mit Ammoniumkarbonat, so bildet sich ein Doppelsalz mit dem Hydroxylokarbonat. Auch PtCl<sub>2</sub> und PtCl<sub>4</sub> bilden Doppelverbindungen.

Hydroxylochloroplatindiamminnitrat (salpetersaures Salz von Räwsky) nach Cleve: Cl HO > Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. Die von Räwsky (A. ch. [3] 22. 278: A. 68. 316) für dieses Salz und die ähnlichen Verbindungen angegebene Formel enthält ½ At. O mehr und 1 At. H weniger. Bildet sich, wenn die heisse Lsg. des Chloronitrats (Cleve) oder die Lsg. des Chlorochlorids (Gerhardt) mit AgNO<sub>3</sub> versetzt oder wenn nach Räwsky das grüne Magnus'sche Salz mit konz. überschüssiger HNO<sub>3</sub> gekocht wird. Weisser, aus mikroskopischen Nadeln bestehender Niederschlag, in kaltem H<sub>2</sub>O sehr schwer lösl. Die Lsg. wird durch AgNO<sub>3</sub> erst nach mehrstündigem Kochen gefällt (Cleve I. c.); durch HCl wird das

Chlorochlorid gefällt. Verd., stark salzsaure Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid erzeugt einen kupferfarbigen, moosartigen Niederschlag (Hadow l. c.). Wird die kochende Lsg. in konz.  $HNO_3$  gegossen, so fällt:

Chloronitratoplatindiamminnitrat  $\frac{Cl}{NO_3} > Pt(NH_3)_4(NO_3)_2$  nieder; kryst., orangefarbiges Pulver, welches durch  $H_2O$  zersetzt wird (Cleve l. c.).

Bromoplatindiamminnitrat Br<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bildet sich, wenn Br auf Platodiamminnitrat einwirkt; schuppenförmige, citronengelbe Prismen, dem Jodblei ähnlich, in H<sub>2</sub>O lösl. Aus der siedenden Lsg. wird durch die äquivalente Menge AgNO<sub>3</sub> die Hälfte des Br gefällt und aus dem Filtrat kryst.:

Hydroxylobromoplatindiamminnitrat  $\frac{Br}{HO} > Pt(NH_3)_4(NO_3)_2$ ; blassgelb körnig und schwer lösl. Wird dessen kochende Lsg. in konz. HNO3 gegossen, so entsteht:

Bromonitratoplatindiamminnitrat  $\frac{Br}{NO_3}$ >Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>; kryst... orangefarbig, wird durch H<sub>2</sub>O zersetzt.

Jodoplatindiamminnitrat  $J_2 > Pt(NH_3)_4(NO_3)_2$  wird durch Addition von J zu Platodiamminnitrat erhalten; schwarzbraune Krystalle von der Form des salpetersauren Salzes der Basis von Gros, ziemlich llösl. in heissem  $H_2O$ , verwandelt sich durch Behandlung mit  $AgNO_3$  in der Siedehitze in Hydroxylonitratonitrat.  $NH_3$  fällt aus der Lsg. ein schmutziggelbes, aus mikroskopischen Nadeln bestehendes Pulver  $Pt(NH_3)_4J.NO_3 + \frac{1}{2}H_2O$ , welches jedoch der Diplatinreihe angehört (Cleve).

Nitritoplatindiamminnitrat  $(NO_2)_2$ Pt $(NH_3)_4(NO_3)_2$  (Cleve) bildet sich, wenn Untersalpetersäure in Platodiamminsulfat geleitet wird. Indigoblaue Octaëder, in  $H_2O$  unter Entwickelung salpetrigsaurer Dämpfe lösl. Eine ähnliche Verbindung wird durch Einleiten von salpetriger Säure in die stark mit  $HNO_3$  angesäuerte Lsg. von Platodiamminnitrat erhalten (Hadow).

Ueber Jodonitritoplatindiamminnitrat s. Diplatindiammine.

Hydroxylosulfatoplatindiamminnitrat HO.SO<sub>4</sub>.Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> scheidet sich aus einer mit der berechneten Menge Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> versetzten und heiss filtr. Lsg. von Hydroxylosulfatosulfat während des Erkaltens aus; weisses, schweres Krystallpulver, aus mikroskopischen Rhomboëdern bestehend (Cleve).

Chloronitratoplatindiamminsulfat  $\frac{\text{Cl}}{\text{NO}_3} > \text{Pt(NH}_3)_4 \text{SO}_4 + \text{H}_2 \text{O} \text{ (Cleve)}$  bildet sich, wenn Hydroxylochloronitrat in konz.  $\text{H}_2 \text{SO}_4$  gelöst und die Lsg. in  $\text{H}_2 \text{O}$  gegossen wird.

Bromonitratoplatindiamminsulfat  $\frac{Br}{NO_3}$ >Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O wird aus dem Bromohydroxylonitrat in gleicher Weise erhalten.

Monochloroplatindiamminphosphat ClPt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O (Raewsky. Cleve) wird durch Fällung von Hydroxylochloronitrat (salpetersaures Salz von Raewsky) mit Trinatriumphosphat oder von Chloronitrat (salpetersaures Salz von Gros) mit Dinatriumphosphat erhalten; weisses oder schwach gelbliches Krystallpulver, fast unlösl, in kaltem H<sub>2</sub>O, sehr wlösl, in heissem.

Monobromoplatindiamminphosphat  $BrPt(NH_3)_4PO_4+2H_2O$  entsteht, wenn eine Lsg. von Bromonitrat mit einer solchen von Dinatriumphosphat versetzt wird; schmutziggelb, sehr schwerlösl. in  $H_2O$ .

Bromoplatindiamminphosphat Br<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>(HO)<sub>4</sub>+2H<sub>2</sub>O wird neben dem vorigen Salze durch Einwirkung von Br auf Platodiamminphosphat erhalten; llösl., citronengelbe, ziemlich grosse, flache Prismen oder Nadeln; bei 100° entweichen 2 Mol. H<sub>2</sub>O.

Nitratoplatindiamminphosphat  $NO_3$ .  $Pt(N\tilde{H}_3)_4PO_4 + H_2O$  wird aus der Lsg. des Hydroxylonitritonitrats durch Dinatriumphosphat gefällt; schneeweisse, grosse, schiefe Nadeln, äusserst schwer in  $H_2O$  lösl. (Cleve).

Hydroxylonitratoplatindiamminpyrophosphat wird in gleicher Weise durch Natriumpyrophosphat erhalten.

Hydroxylochloroplatindiamminkarbonat (Räwsky, Cleve) HO > Pt

(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O wird aus der Lsg. des Hydroxylochloronitrats (salpetersaures Salz von Räwsky) durch Ammoniumkarbonat, sowie aus der Lsg. des Chloronitrats (salpetersaures Salz von Gros) durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefällt; weisses oder schwach gelbliches Pulver, welches durch längeres Kochen mit dem Fällungsmittel dicht und kryst. wird.

Karbonatonitratoplatindiamminkarbonat  $CO_3(NO_3)_2Pt(NH_3)_4$ .  $CO_3$  (Cleve) wird aus der Lsg. des Hydroxylonitratonitrats durch Ammonium-karbonat gefällt; voluminöser, weisser Niederschlag, welcher sich in siedendem H<sub>2</sub>O löst und beim Erkalten in zu Kugeln vereinigten Prismen oder Schuppen absetzt.

Chloroplatindiamminchromat  $Cl_2 > Pt(NH_3)_4 CrO_4$  aus Chloronitrat (salpetersaures Salz von Gros) und  $K_2CrO_4$  erhalten; citronengelbe, fast unlösl., mikroskopische Nadeln. Mit Kaliumbichromat erhält man das saure Salz, welches aus dem siedend heissen Gemisch beim Erkalten kryst.: mikroskopische, orangerothe, rhombische Tafeln.

Hydroxylochloroplatindiamminchromat HO.Cl.Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>.CrO<sub>4</sub> aus Hydroxylochloronitrat und wässerigem Kaliumchromat; schweres, citronengelbes, fast unlösl. kryst. Pulver.

Saures Chromat ist ein schwerer, orangerother. kryst. Niederschlag.

Bromoplatindiammindichromat Br<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>8</sub> scheidet sich aus, wenn heisse, konz. Lsgn. von Bromonitrat mit Kaliumdichromat gemischt werden; orangerothes, kryst., schweres Pulver, welches, plötzlich erh., mit zischendem Geräusch detonirt.

Hydroxylosulfatoplatindiamminchromat  $HO.SO_4$ . Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>CrO<sub>4</sub> +  $2H_2O$  (?) wird aus konz. Lsgn. von Hydroxylosulfatochlorid und Kaliumchromat erhalten. Scheidet sich nach einiger Zeit in Gestalt citronengelber, am Glase haftender Halbkugeln von Krystallen aus. Bei  $100^{\circ}$  entweicht 1 Mol.  $H_2O$ .

Hydroxylosulfatoplatindiammindichromat, orangegelb, sehrschwerlösl. Nitratoplatindiamminchromat (NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>CrO<sub>4</sub> fällt nieder, wenn eine Lsg. von Nitratochlorid mit einer solchen von überschüssigem Kaliumchromat vermischt wird; hell citronengelb, in H<sub>2</sub>O fast unlösl., in der Hitze stark detonirend. Das saure Salz kryst. in orangerothen Prismen, detonirt gleichfalls heftig in der Hitze.

### Platinsemidiammine.

Platinsemidiamminhydroxyd. Die Basis der Platinsemidiammine R<sub>2</sub>>Pt<<sup>NH<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>.R</sup> ist nicht bekannt. Die Salze sind isomer mit den Platinamminen: sie entstehen meist durch Oxydation der Platosemidiammine.

Chloroplatinsemidiamminchlorid Cl<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> wird nach Cleve durch Einwirkung von Cl auf Platosemidiamminchlorid erhalten, nach Jörgensen durch Einwirkung einer konz. Salmiak-Lsg. auf den Niederschlag, welchen AgNO, in der Hitze in einer Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid erzeugt. Durch Stehen der Lsg. oder Verdunsten auf dem Wasserbade setzen sich hellgelb gefärbte, sechsseitige, vielfach zusammengewachsene, flache Prismen ab, welche sich bei 0° in 300 Thln., bei 100° in 65 Thln. H<sub>2</sub>O lösen. In der Wärme färbt sich das Salz ohne Gewichtsverlust grün.

Bromoplatinsemidiamminbromid Br<sub>2</sub>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Br<sub>2</sub> bildet sich durch Einwirkung von Br auf mit H<sub>2</sub>O angerührtes Platosemidiamminbromid; aus heissem H<sub>2</sub>O umkryst. bildet es dünne, rhombische Tafeln; in H<sub>2</sub>O mit tiefgelber Farbe schwerlösl.

Jodoplatinsemidiamminjodid  $J_2 > Pt(NH_3)_2 J_3$  wird erhalten, wenn KJ zu der Mutterlauge von der Darstellung des Chlorids (nach Jörgensen) gesetzt wird: kleine, glänzende, schwarze oder tiefpurpurrothe Kryst.. welche in H2O mit tiefpurpurrother Farbe schwerlösl. sind (Jörgensen l. c.).

Jodoplatinsemidiamminsuperjodid  $J_2 > Pt(NH_3)_2 J_2 . J_2$  entsteht durch Addition von J zu Platosemidiamminjodid; braunschwarze, sechsseitige Tafeln (Cleve).

Hydroxyloplatinsemidiamminnitrat  $H_2O > Pt(NH_3)_2(NO_3)_2$  wird durch Einwirkung von AgNO<sub>3</sub> auf das Chlorochlorid erhalten (Cleve).

Hydroxyloplatinsemidiamminsulfat (HO)<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird durch Einwirkung von  $Ag_2SO_4$  auf das Chlorochlorid erhalten (Cleve).

Chloroplatinsemidiamminnitrit  $Cl_2 > Pt(NH_3)_2(NO_2)_2$  entsteht durch Einwirkung von Cl auf Platosemidiamminnitrit (Cleve).

Bromoplatinsemidiamminnitrit Br<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>), entsteht durch Einwirkung von Br auf Platosemidiamminnitrit (Cleve). Durch Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> wird 1 At. Br gefällt.

Hydroxylochloroplatinsemidiamminnitrit  $HO.Cl.>Pt(NH_3)_2(NO_2)_2$ entsteht aus dem Chloronitrit durch  $Ag_2SO_4$  (Cleve).

#### Platinmonodiammine.

Platinmonodiamminhydroxyd, die Basis der Platinmonodiammine R<sub>2</sub>>Pt<\frac{NH\_3.NH\_3.R}{NH\_3.R}, ist nicht bekannt. Cleve (l. c.) hat die folgenden Salze dargestellt.

Chloroplatinmonodiamminchlorid Cl<sub>2</sub>>Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>; hellgelbe, sechs-

seitige Tafeln.

Bromoplatinmonodiamminsulfat  $Br_2 > Pt(NH_3)_3SO_4 + H_2O$ ; dünne, gelbe, mikroskopische Nadeln.

Bromoplatinmonodiamminnitrat  $Br_2 > Pt(NH_3)_3(NO_3)_2$ , goldgelbe

Krystallkrusten.

Hydroxylobromoplatin<br/>monodiamminnitrat HO.Br.  $Pt(NH_3)_2(NO_3)_2 + H_2O$  und

Hydroxyloplatinmonodiamminnitrat  $(OH)_2Pt(NH_3)_2(NO_3)_3 + H_2O$  werden aus dem Bromonitrat durch Einwirkung von  $AgNO_3$  erhalten.

### Diplatodiammine.

Diplatodiamminhydroxyd Pt<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(HO)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, die Basis der Diplatodiammine Pt<sub>2</sub> > NH<sub>3</sub>—NH<sub>3</sub>—R (Blomstrand; Cleve nimmt in diesen Verbindungen 2 At. H weniger an) wird erhalten, wenn Platinsemidiamminchlorid mit KOH behandelt wird. Weisses Pulver, welches sich an der Luft braun färbt. Mit HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl behandelt, verwandelt es sich in die entsprechenden schwarzen, unlösl. Salze. Das Nitrat ist explodirbar. Das Chlorid verwandelt sich durch überschüssige HCl in Platosemidiamminchlorid (nach Cleve ohne Entwickelung von H).

### Diplatosindiammine.

Hydroxylodiplatosindiamminhydroxyd  $(HO_2) > Pt_2(NH_9)_4(HO)_2$ , die Basis der Diplatosindiammine  $R_2 > Pt_2(NH_3)_4R_2$  ist nicht bekannt. Von Salzen sind nur die folgenden dargestellt:

Chlorodiplatosindiamminchlorid  $Cl_2Pt_2(NH_3)_4Cl_2$  bildet sich, wenn das Chlorid der vorigen Reihe mit Königswasser gekocht wird; gelbes Pulver (Cleve).

Jododiplatosindiamminjodid Pt<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>J<sub>6</sub> erhält man, wenn man Jodoplatindiamminjodid mit KOH und den entstandenen gelben Körper mit HJ behandelt; amorphes, schwarzes Pulver (Cleve l. c.).

# Diplatindiammine.

 $\begin{array}{c} \textbf{Hydroxylodiplatindiamminhydroxyd} \ (HO)_2 > \stackrel{v_1}{\text{Pt}_2} (NH_3)_8 (HO)_4, \ \text{die Basis} \\ \text{der Diplatindiammine } R_2 > \stackrel{v_1}{\text{Pt}_2} \underbrace{ \begin{array}{c} NH_3 - NH_3 - R \\ NH_3 - NH_3 - R \\ NH_3 - NH_3 - R \\ \end{array} } \\ \text{ist nicht bekannt.} \\ \text{Durch Behandlung des Jodids, Jodonitrats oder Bromonitrats des Platindiammins mit NH_3 erhält man die Verbindungen: } J_2 > \stackrel{v_1}{\text{Pt}_2} (NH_3)_8 . J_2O; \\ J_2 > \stackrel{v_1}{\text{Pt}_2} (NH_3)_8 (NO_3)_2O \ \text{ und } Br_2 < \stackrel{v_1}{\text{Pt}_2} (NH_3)_8 (NO_3)_2O. \ \text{Die erstere Verbindung gibt, mit } HNO_3 \ \text{behandelt, } 2 \ \text{Mol. Jodonitritoplatindiamminnitrat} \\ NO_3 > \frac{J}{\text{Pt}} (NH_3)_4 (NO_3)_2. \\ \end{array}$ 

Bromodiplatindiamminnitrat  $Br_2 > Pt_2(NH_3)_8(NO_3)_4 + 2H_2O$  bildet sich, wenn die oben erwähnte Verbindung  $Br_2 > Pt_2(NH_3)_8(NO_3)_2O$  mit  $HNO_3$  behandelt oder wenn Br vorsichtig in die Lsg. des Hydroxylonitrats eingetropft wird. Pomeranzengelbe, starkglänzende Kryst., ziemlich llösl. in heissem  $H_2O$ . Die Lsg. wird durch  $AgNO_3$  gefällt.  $Na_2HPO_4$  gibt einen weissen,  $K_2CrO_4$  einen gelben Niederschlag.

Bromodiplatindiamminchlorid Br<sub>2</sub>>Pt<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>8</sub>Cl<sub>4</sub>,

Bromodiplatindiamminsulfat  $Br_2 > Pt_2(NH_3)_8(SO_4)_2$  und

Nitratodiplatindiamminnitrat (NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>>Pt<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>8</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>4</sub>+4H<sub>2</sub>O werden aus Bromonitrat durch HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, resp. HNO<sub>3</sub> gefällt.

Jododiplatindiamminnitrat  $J_2 > Pt_2(NH_3)_8(NO_3)_4$  bildet sich, wenn die Verbindung  $J_2 > Pt_2(NH_3)_8(NO_3)_2O$  (s. o.) mit  $NH_3$  behandelt wird. Orangerothes Pulver, ziemlich llösl, in heissem  $H_2O$ , schwer in kaltem. Aus der heiss ges. Lsg. erhält man während des Erkaltens glänzende, hellorangerothe, kurze Prismen einer  $H_2O$ -haltigen Verbindung, welche bei  $100^\circ$  3 bis 4 Mol.  $H_2O$  verliert und in der Hitze schwach detonirt. HCl gibt in der Lsg. einen braunen, kryst. Niederschlag. •Durch KJ und  $Na_2HPO_4$  werden das entsprechende Jodid und Phosphat erhalten.  $AgNO_3$  zersetzt nur schwierig; aus der vom AgJ abfilt. Lsg. erhält man:

Hydroxylodiplatindiamminnitrat  $(HO)_2 > Pt_3(NH_3)_8(NO_3)_4$ .

Hydroxylodiplatindiamminchlorid  $(HO)_2 > Pt_2(NH_3)_sCl_4$ ,

Hydroxylodiplatindiamminsulfat  $(HO)_2 > Pt_2(NH_3)_8SO_4 + 2H_2O$  und Hydroxylodiplatindiamminphosphat werden aus der Lsg. des Hydroxylonitrats durch HCl,  $H_2SO_4$  oder  $Na_2HPO_4$  erhalten.

## Tetra- und Orthoplatindiammine.

Tetraplatinamminjodid  $Pt_4(NH_3)_8J_{10}$  bildet sich, wenn Diplatosindiamminsuperjodid mit KOH und der entstandene gelbe Körper mit HJ behandelt wird, schwarz, amorph.

Octoplatinamminjodid Pt<sub>8</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>16</sub>J<sub>18</sub> entsteht durch gleiche Behandlung aus letzterer Verbindung. Schwarz, amorph. Beide Verbindungen geben zahlreiche, jedoch nicht näher untersuchte Derivate.

## Andere hierher gehörige Verbindungen.

Platintriamminkarbonat Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>C<sub>2</sub>O<sub>6</sub> bildet sich, wenn eine Lsg. von karbaminsaurem oder kohlensaurem Ammoniak der Elektrolyse unter häufigem regelmässigem Wechsel des Stromlaufes unterworfen und die Lsg. mit Eis (in der Wärme bildet sich Pt<sub>2</sub>N<sub>7</sub>C<sub>4</sub>O<sub>18</sub>H<sub>27</sub>) gekühlt wird. In H<sub>2</sub>O unlösl., in NaOH lösl. (Gerdes, J. pr. [2] 26. 257).

Platintriamminchlorid Pt(NH<sub>3</sub>)<sub>6</sub>Cl<sub>1</sub> fällt aus der Lsg. der vorigen Verbindung in NaOH nieder, wenn dieselbe mit HCl versetzt wird; kleine Nadeln, welche sich nach und nach in Rhomboëder verwandeln

und leicht aus heissem H<sub>2</sub>O umkryst. lassen. Mit PtCl<sub>4</sub> bildet es ein schwerlösl. Doppelsalz mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O (Gerdes l. c.).

Platintriamminnitrat  $Pt(NH_3)_6(NO_3)_4$  entsteht durch Einwirkung von  $HNO_3$  auf das Karbonat; farblose, kleine, in  $H_2O$  leicht, in  $HNO_3$  schwerlösl. Nadeln (Gerdes l. c.).

Platintriamminsulfat  $Pt(NH_3)_6(SO_4)_2 + H_2O$  ist in  $H_2O$  fast unlösl. (Gerdes l. c.).

Ueber Verbindungen, welche durch Einwirkung von KOH auf Platinsalmiak entstehen, siehe E. v. Meyer (J. pr. [2] 18. 305): vergl. auch Gmelin-Kraut III, 1095.

# Platin und Phosphor.

Platinphosphid PtP<sub>2</sub> wird durch Zusammenschmelzen von Pt mit Phosphorglas und Kohle (Pelletier), durch Erhitzen von Pt oder Platinsalmiak mit P (Davy) erhalten. Weiss (Pelletier) oder grau (Davy), mit metallischem Glanz (Schrötter); leicht schmelzbar, sehr spröde und in Würfeln krystallisirbar. SG. 8,77 (Schrötter, J. 1849. 246). Nach Clarke und Joslin (Ch. C. 1883. 56) existiren mehrere Verbindungen von Pt mit P, nämlich: PtP<sub>2</sub>, PtP, Pt<sub>2</sub>P, und ein Doppelphosphid Pt<sub>3</sub>P<sub>5</sub>. Die Verbindung PtP scheint die beständigste zu sein, sie ist in Königswasser unlösl. PtP<sub>3</sub>H<sub>2</sub> will Gavazzi (Gazz. chim. ital. 13. 324) durch Einwirkung von PH<sub>3</sub> auf eine wässerige und neutrale Lsg. von Platinchlorid (Wasserstoffplatinchlorid?) erhalten haben. Derselbe ist ockergelb, in H<sub>2</sub>O und HCl lösl., entzündet sich an der Luft zwischen 100 und 110°, auch in Berührung mit rauchender HNO<sub>3</sub>. Vergl. auch Platinhypophosphit.

Platinhypophosphit Pt(PH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub> wird durch Einwirkung von PH<sub>3</sub> auf eine wässerige, besser alkoholische Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid erhalten. Gelber Niederschlag, unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Essigsäure, dagegen unter Oxydation lösl. in HNO<sub>3</sub> und Chlorwasser; zersetzt sich über 100° unter Entwickelung von selbstentzündlichem PH<sub>3</sub>; mit konz. KOH entwickelt es H; es reduzirt schon in der Kälte die Salze von Au, Ag, Pd und sogar Cu (Engel, C. r. 91. 1068). Ueber die Einwirkung von PH<sub>3</sub> auf Wasserstoffplatinchlorid vergl. auch Platinphosphid.

## Platin und Arsen.

Platinarsenid PtAs, bildet sich durch Zusammenschmelzen von Pt mit überschüssigem As; stahlgrau, spröde, feinkörnig, verliert in der Glühhitze alles As (Gmelin-Kraut III, 1192). Ueber Pt<sub>3</sub>As, siehe Platinarsenhydroxyd.

Platinarsenhydroxyd PtAsOH bildet sich nach Tivoli (Gazz. chim. 1885. 487; B. 1885. Ref. S. 137), wenn man in eine Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid (entsprechend 2 bis 4 g in 60 Thln. H<sub>2</sub>O) einen Strom von reinem H-haltigem Arsenwasserstoff leitet. Schwarze Flocken oder

Blättchen, welche durch Waschen mit  $H_2O$  und Alk. zersetzt werden, aber bei 120 bis 130° ohne Zersetzung getrocknet werden können und im trockenen  $CO_2$ -Strom erh., sich nach der Gleichung  $6PtAsOH = As_2O_3 + 2Pt_3As_2 + 3H_2O$  zersetzen.

### Platin und Antimon.

Platinantimonid PtSb<sub>2</sub> wird durch Zusammenschmelzen von 1 At. Pt und 2 At. Sb und langsames Erkalten dargestellt. Hart, spröde, mit grauem, kryst. Bruch; in den Höhlungen finden sich schöne, hexagonale Kryst. Durch Einleiten von Antimonwasserstoff in eine Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid soll schwarzes PtSb<sub>2</sub> gefällt werden (Gmelin-Kraut III, 1193).

### Platin und Kohlenstoff.

Platinsulfocarbid (P. Schützenberger, C. r. III. 391) Pt<sub>2</sub>.CS<sub>2</sub>. N oder H, mit den Dämpfen von CS<sub>2</sub> überladen, wird über Platinschwamm, welcher nicht ganz auf Dunkelrothglut erh. ist, geleitet. Fein vertheilte, schwarze Masse, welche von kochender HCl oder HNO<sub>3</sub> nicht angegriffen wird; selbst Königswasser ist fast wirkungslos. Durch Erhitzen im O-Strom bilden sich SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> und metallisches Pt.

Platincyanür Pt(CN)<sub>2</sub> erhält man nach Rössler (W. J. 1866. 175; J. B. 1866. 290), wenn eine konz. Lsg. von PtCl<sub>2</sub> mit einer Lsg. von Hg(CN)<sub>2</sub> vermischt wird. Ueber andere Bildungsweisen vergl. Handwörterbuch, 1. Aufl. 6. 579; Weselsky (A. W. 20. 282; J. pr. 69. 276); Quadrat (A. 63. 164); Schafařik (A. W. 17. 57; J. pr. 66. 385). Gelblichweisses oder braungelbes, in H2O, Säuren (mit Ausnahme von HCN und Alkalien unlösl. Pulver, wird aus der Lsg. in HCN durch längeres Kochen wieder gefällt. Besser bekannt sind die Verbindungen des Platincyanürs mit HCN und anderen Cyaniden; dieselben zeichnen sich zum Theil durch prachtvollen Di- oder Trichroismus aus; Säuren entwickeln aus ihnen nicht unmittelbar HCN und das Pt ist durch die gewöhnlichen Reagentien nicht nachweisbar. Aus diesen Doppelcyanüren entstehen dann durch Addition von Cl, Br oder J u. s. w. Verbindungen von zum Theil eigenartiger Zusammensetzung. Die erste hierher gehörige Verbindung, Kaliumplatincyanürchlorid, ist von Knop und Schnedermann (J. pr. 37. 461) beschrieben; später ist deren Kenntniss erweitert, besonders durch Hadow (Soc. 13. 106; J. 1860. 226); Blomstrand (J. pr. [2] 3. 207; B. 1869. 202); Holst (Bl. [2] 22. 347); Weselsky (A. W. 20, 282; J. pr. 69, 276); Martius (Inaugural-Dissertation über die Cyanverbindungen des Pt (Göttingen, 1860; A. 117. 374); Wilm (B. 1886, 959; 1887, Ref. 313; 1888. 1434; JK. 20. 441).

Wasserstoffplatincyanür, Platincyan wasserstoffsäure H<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>; MG. 300,22; 100 Thle. enthalten 64,72 Pt, 15,95 C, 18,67 N und 0,67 H.

Man zerlegt das in H<sub>2</sub>O vertheilte Cu-Salz durch H<sub>2</sub>S, verdampft die Lsg. schnell zur Trockniss und zieht die trockene Masse mit einem Gemisch von Alk. und Ae. aus (Quadrat, A. 63. 164). Weselsky (A. W. 20. 282; J. pr. 69. 276) zerlegt das Ba-Salz durch konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und zieht alsdann mit Alk. und Ae. aus. Im H.O-freien Zustande grüngelbe, feine Kryst. mit Gold- resp. Kupferglanz, im H<sub>2</sub>O-haltigen Zustande prächtig zinnoberrothe Kryst. mit blauem Flächenschimmer auf den Prismenflächen; in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. lösl., bei 140° beständig. Säure treibt aus Karbonaten die CO2, aus NH4Cl die HCl aus. alkoholische Lsg. hinterlässt in der Wärme, auf Glas verdunstet, einen schönen Platinspiegel.

Die Additionsprodukte mit  $Cl_2$  und  $Br_2$ :  $H_2Pt(CN)_4$ .  $Cl_2 + 4H_2O$ und H<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>.Br<sub>2</sub> werden durch Zersetzung der entsprechenden Ba-Verbindungen mittelst H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> leicht erhalten. Beide Verbindungen sind in H<sub>2</sub>O äusserst llösl. und zerfliesslich. Ihre Lsgn. reagiren sehr sauer und lösen zum Theil mit Leichtigkeit Zn (Blomstrand, Holst l. c.).

Thoriumplatincyanür ThPt<sub>2</sub>(CN)<sub>8</sub> + 16H<sub>2</sub>O kryst. rhombisch, SG. 2,461 (Topsoë, A. W. 7. 3; Cleve, Bl. [2] 21. 116).

Kaliumplatincyanür  $K_2Pt(CN)_4 + 3H_2O$ ; MG. 430,16; 100 Thle. enthalten 18,15 K, 45,17 Pt, 11,13 C, 13,03 N, 12,53 H<sub>2</sub>O; Gmelin's Salz. Platinschwamm wird mit KCN oder Blutlaugensalz zusammengeschmolzen und die schwarze, halb geflossene Masse mit KCN extrahirt (Handwörterbuch, 1. Aufl. 6. 259), Claus (Beitr. zur Chemie der Pt-Metalle, Dorpat 1854; J. 1855, 445) empfiehlt, Platinsalmiak mit 1,5 Thln. KCN zusammenzuschmelzen. Knop (Ch. C. 1859, 17) löst PtCl, in einer erw. Lsg. von KCN auf. Ueber andere Methoden siehe Martius (l. c.); Deville und Debray (C. r. 82. 241); Wilm (l. c.). Nach Grailich (Kryst.-opt. Untersuchungen, Wien 1858) rhombische Kryst., bei durchfallendem und quer auf die Säulenachse fallendem Lichte gelb, bei in der Richtung der Achse auffallendem Lichte lebhaft blau; nach Wilm (l. c.) ist das reine Salz farblos und das lebhafte Farbenspiel tritt nur bei einem, selbst sehr geringen, Na-Gehalt auf. An der Luft verwittern die Kryst. schnell, werden undurchsichtig und rosenroth; sie verlieren bei 100° alles H<sub>2</sub>O und zersetzen sich in der Glühhitze. Das getrocknete Salz ist ausserordentlich hygroskopisch. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> löst es in der Kälte ohne Entwickelung von HCN, scheidet aber in der Hitze Pt(CN)<sub>2</sub> (?) ab. Die Lsg. gibt mit Metallsalzen verschiedenartig gefärbte Niederschläge der betreffenden Metallplatincyanüre (s. d.). Mit anderen Doppelcyanüren vereinigt es sich leicht zu Tripelverbindungen (s. d.).

Kaliumplatineyanürchlorid  $K_2Pt(CN)_4$ .  $Cl_2+2H_2O[=Pt(CN)_4+2KCl]$ +2H<sub>2</sub>O|. Nach Knop und Schnedermann (l. c.) erh. man die Lsg. des Kaliumplatincyanürs mit Königswasser bis fast zum Sieden; nach Hadow (l. c.) versetzt man sie mit KMnO4 und HCl. Bildet sich auch durch Einwirkung von Cl auf die entsprechende J-Verbindung. Grosse, farblose, leicht in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl., schnell verwitternde, trikline Kryst. (Naumann, J. pr. 37. 465). Die Lsg. scheidet aus KJ J aus (Hadow l. c.) und wird durch Zn oder SO, zu Kaliumplatincyanür reduzirt (Knop und Schnedermann l. c.). Aus konz. Lsg. von

Kaliumplatincyanür fällt sie

 $5 \text{K}_2 \text{Pt}(\text{CN})_4 + \text{K}_2 \text{Pt}(\text{CN})_4 \cdot \text{Cl}_2 = [\text{K}_2 \text{Pt}(\text{CN})_4]_6 \text{Cl}_2^{-1})$  (Hadow l. c.; Wilm l. c.). Diese Verbindung bildet sich auch, wenn Cl durch eine warm ges. Lsg. von Kaliumplatincyanür so lange geleitet wird, bis die Flüss. zu einem kupferrothen Brei erstarrt, welcher durch Umkryst. aus sehr wenig H<sub>2</sub>O, dem etwas HCl zugefügt ist, gereinigt wird (Knop, A. 43. 111). Sie kryst. mit 21 Mol. H<sub>2</sub>O in Formen des tetragonalen Systems, besitzt kupferrothen Metallglanz mit gelbrothem bis messinggelbem Schimmer, ist in Alk. schwerlösl., luftbeständig, verliert bei 100" 18 Mol. H<sub>2</sub>O, den Rest bei 186° (Hadow), bei 120° (Wilm). Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist farblos, macht aus KJ J frei, wird durch KHO oder reduzirende Agentien zu Kaliumplatincyanür reduzirt, durch HCl und KMnO<sub>4</sub> in K<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>. Cl<sub>2</sub> verwandelt und zerfällt auf Zusatz eines Zn-Salzes in niederfallendes Zinkplatincyanür und gelöst bleibendes K<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>. Cl<sub>2</sub>. Vergl. auch über eine ähnliche, durch Oxydation mit HNO<sub>3</sub> erhaltene Verbindung Weselsky (l. c.).

Kaliumplatincyanürchlorwasserstoff [K<sub>2</sub>Pt.Pt(CN)<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O]<sub>3</sub>HCl. Wird die Lsg. von Kaliumplatincyanür in konz., kaum warmem Zustande mit konz. reiner HCl schwach angesäuert, so scheiden sich nach einiger Zeit aus der fast farblosen Lsg. ausserordentlich fein verfilzte Nadeln von herrlichem, rothem Kupferglanz aus, dem entsprechenden Chloradditionsprodukte ausserordentlich ähnlich (Wilm l. c.).

Kaliumplatincyanürbromid K<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>.Br<sub>2</sub>=Pt(CN)<sub>4</sub>+2KBr entsteht durch Einwirkung von Br auf die entsprechende J-Verbindung; tafelförmige, gelbe, wahrscheinlich monokline (Topsoë) Kryst., welche sich bei 200° unter Bildung von Br-Dämpfen zersetzen. Kryst. auch mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O in kleinen, gelben, rhombischen Kryst. mit Fluorescenzerscheinungen (Holst l. c.).

 $5K_2Pt(CN)_4 + K_2Pt(CN)_4$ .  $Br_2 = [K_2Pt(CN)_4]_6Br_2$  wird erhalten wie die analoge Cl-Verbindung und ist derselben im Aussehen und Eigenschaften ähnlich; die Lsg. in  $H_2O$  ist farblos, mit einem Stich ins Gelbe.

Kaliumplatincyanürjodid  $K_2Pt(CN)_4$ .  $J_2 = Pt(CN)_4 + 2KJ$  entsteht durch direkte Addition von  $J_2$  zu Kaliumplatincyanür (vergl. Wilm, B. 1886. 960); grosse, dunkelbraune, wahrscheinlich monokline, ziemlich beständige Kryst.; wird deren Lsg. eingedampft, so verflüchtigt sich das J wieder (Blomstrand l. c.). Durch Einwirkung von Cl oder Br entstehen die analogen Cl- oder Br-Verbindungen. Eine intermediäre Verbindung von der Formel  $[K_2Pt(CN)_4]_6J_2$  ist nicht darstellbar.

Kaliumplatincyanürcyanid  $3K_2Pt(CN)_4 + KPt(CN)_4 + 6H_2O$  (Wilm, B. 1888. 1434) [vielleicht  $7K_2Pt(CN)_4 + Pt(CN)_4$ ] bildet sich durch Einwirkung von  $HNO_3$ ,  $H_2O_2$ ,  $H_2SO_4$  oder des galvanischen Stroms auf eine Lsg. von Kaliumplatincyanür; feine, -haar- oder moosähnlich in einander verfilzte Kryst., welche abgesaugt, erst mit  $H_2O$  und dann mit Alk. gewaschen werden, oder dichte Gruppen resp. kryst. Krusten von braunen, glänzenden Nadeln. Gleicht in seinen Eigenschaften der Verbindung  $[K_2Pt(CN)_4]_6Cl_2$ .

¹) Früher ist der Chlorgehalt dieser Verbindung übersehen und man schrieb K..Pt(CN)-

Natriumplatincyanür Na<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O; MG. 398,1; 100 Thle. enthalten 48,81 Pt, 11,55 Na; 12,03 C, 14,08 N und 13,53 H<sub>2</sub>O; wird durch Zersetzung des Cu-Salzes mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder des Ba-Salzes mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhalten; grosse, lebhaft glänzende, monokline (Grailich, Kryst.-opt. Untersuchungen, Wien 1858) Kryst., in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. (Schafařik, A. W. 17. 57; Quadrat, A. 70. 300).

Kaliumnatriumplatincyanür KNaPt(CN)<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O entsteht durch Zerlegung des Cu-Salzes mit einer Lsg. von KNaCO<sub>3</sub> (Martius l. c.). Vergl. auch Wilm (l. c.); prächtig orangefarbige Nadeln mit stahlblauem Reflex, monoklin (Grailich l. c.), ausserordentlich beständig. Das Krystallwasser entweicht bei 220°; das getrocknete Salz ist ausserordentlich hygroskopisch (Wilm l. c.).

Lithiumkaliumplatincyanür LiKPt(CN)<sub>4</sub>  $+ 3H_2O$  kryst. zwei- und eingliedrig (Schabus, A. W. 1850. 569); Weselsky (l. c.) beschreibt Li<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>5</sub>  $+ 3H_2O$  (?).

Rubidiumplatincyanür, grünlichgelbe, schwach fluorescirende, monokline Prismen (Ditscheiner, A. W. 50, 373).

Ammoniumplatincyanür (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>+2H<sub>5</sub>O. Man sättigt Platincyanwasserstoffsäure mit NH<sub>3</sub> oder vermischt die Lsg. von Kaliumplatincyanür mit Ammoniumsulfat (Quadrat l. c.). Schafařik (l. c.) empfiehlt, die Lsg. des Ba-Salzes durch NH<sub>3</sub> und Ammoniumkarbonat zu zersetzen. Ueber andere Methoden der Darstellung vergl. Handwörterbuch, I. Aufl., 6. 579; Schwarzenbach (Vierteljahrsschr. f. pr. Pharm. 11. 26; J. 1862. 219). Das nach der Methode von Schafařik (l. c.) dargestellte Salz bildet citronengelbe, dünne Prismen mit prächtig blauem Farbenschiller, ist lösl. im gleichen Gewichte H<sub>2</sub>O, leichter noch in absolutem Alk. Werden sehr konz. Lsgn. mit NH<sub>3</sub> versetzt im Wasserbade verdampft, so bilden sich farblose, durchsichtige Nadeln mit lasurblauem Schiller, welche an der Luft schnell gelb werden. Nach anderen Angaben ist das normale Salz farblos, wird aber an der Luft durch Verlust von NH<sub>3</sub> gelb. Das H<sub>2</sub>O entweicht über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, sowie bei 150°. Ueber 300° tritt Zersetzung ein.

Ammoniumplatincyanürchlorid (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>.Cl<sub>2</sub>+2H<sub>2</sub>O wird durch Zersetzung des Ba-Salzes mit Ammoniumsulfat erhalten (Holst l. c.); fast farblose, schnell verwitternde, monokline Kryst. (Topsoë l. c.).

Ammoniumplatincyanürbromid (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>. Br<sub>2</sub>, in ähnlicher Weise erhalten; gelbe, trikline Kryst. (Topsoë, Holst).

(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>5</sub> wird durch Einwirkung von HNO<sub>3</sub> auf (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub> erhalten (Weselsky l. c.).

Calciumplatincyanur CaPt(CN), +5H<sub>2</sub>O, wie Ba-Salz darstellbar (Quadrat l. c.; Schafařik l. c.), kryst. rhombisch und besitzt ausserordentlichen Glanz und Reichthum der Farbe; stark diamagnetisch (Grailich l. c.), wird bei 100° rothbraun, dann blau (unter Verlust von 3 Mol. H<sub>2</sub>O rosenroth, Schafařik), bei 180° gelb. Ueber Doppelverbindungen mit CaCl<sub>2</sub>, mit Kaliumplatincyanür (monoklin) und mit Ammoniumplatincyanür (tetragonal) vergl. Quadrat (l. c.), Martius (l. c.), Grailich (l. c.).

Strontiumplatincyanür SrPt(CN)<sub>4</sub>+3H<sub>2</sub>O (Schafarik l. c.) wird wie das Ba-Salz dargestellt; milchfarbige Tafeln oder farblose bis gelb-

liche, prismatische, rhombische Kryst. (Grailich l. c.), welche in der Richtung der Axen violett schimmern. Färbt sich über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 24 Stunden prachtvoll purpurviolett mit goldgrünem, metallischem Oberflächenschimmer, erlangt jedoch an der Luft durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O die frühere Farbe wieder. Wird bei 100° trübe, tief orangefarbig, bei 150° weiss und H<sub>2</sub>O-frei.

Strontiumkaliumplatincyanür  $SrK_2Pt_2(CN)_8 + 4H_2O$ , gelb mit blauem Flächenschimmer (Martius l. c.), kryst. monoklin (Grailich l. c.).

Strontiumplatincyanürbromid SrPt(CN)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> + 7H<sub>2</sub>O (Holst l. c.), grosse, tafelförmige Kryst., verliert das H<sub>2</sub>O an der Luft.

Ueber  $10 \operatorname{SrPt}(\mathbf{CN})_4 + \operatorname{SrPt}(\mathbf{CN})_1 \cdot \mathbf{Br}_2$  siehe Holst (B. 1875, 124).

Baryumplatincyanür BaPt(CN)<sub>4</sub> +  $4H_2O$ . MG. 506,96; 100 Thle. enthalten 48,81 Pt, 11,55 Na, 12,03 C, 14,08 N und 13,53 H<sub>2</sub>O. Man zersetzt das Cu-Salz mittelst Baryumhydroxyd (Quadrat, A. 63. 164; 70. 300) oder sättigt Wasserstoffplatincyanür mit BaCO<sub>3</sub> (Schafarik l. c.). Weselsky (J. pr. 103. 506) leitet in ein inniges Gemisch von 2 Thln. PtCl., oder Wasserstoffplatinchlorid und 3 Thln. BaCO<sub>3</sub> mit 10 Thln. H,O nahe bei der Siedehitze so lange HCN ein, als noch CO, entweicht. Aus der heiss filtr. Lsg. kryst. das Salz heraus und wird durch Umkryst. gereinigt. Tief citronengelbe, durchsichtige Kryst., welche auf den Prismenflächen violettblau schillern, in der Axenrichtung mit gelbgrüner Farbe durchsichtig sind. Verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> die Hälfte des H<sub>2</sub>O, färbt sich bei 140 bis 150° orange, mit einem Stich ins Braune, dann grün und zuletzt weiss. Das nach der Methode von Quadrat dargestellte Salz soll die Formel Pt<sub>5</sub>Ba<sub>6</sub>(CN)<sub>22</sub> + 22 H<sub>2</sub>O besitzen; es kryst. nach Schabus (A. W. 1850, 569) monoklin; die Kryst. sind, in der Hauptaxe betrachtet, zeisiggrün, senkrecht darauf schwefelgelb, SG. 3,054, löst sich in 33 Thln. H,O von 160, leichter in heissem. Doppelsalze mit Kalium- und Rubidiumplatincyanür, beide monoklin, sind von Grailich (l. c.) und Ditscheiner (A. W. 50. 373) dargestellt.

Baryumplatincyanürchlorid BaPt(CN)<sub>1</sub>.Cl<sub>2</sub>+5H<sub>2</sub>O (Holst l. c.) bildet sich durch Einwirkung von Cl auf die Br-Verbindung; schwach grüne, gelbe Tafeln, optisch einaxig, negativ, isomorph mit der Br-Verbindung (Topsoë l. c.).

Baryumplatincyanürbromid BaPt(CN), Br<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O (Holst l. c.) entsteht durch direkte Vereinigung von Baryumplatincyanür mit Br<sub>2</sub>; gelbe, an der Luft unveränderliche, trikline Kryst. (Topsoë l. c.), in H<sub>2</sub>O und Alk. sehr llösl.

Baryumplatincyanürjodid, ebenso zu erhalten, ist sehr leicht zersetzbar und tief blau gefärbt.

Berylliumplatincyanür (Toscynsky, W. J. 1871. 276; Ch. C. 1871. 564) kryst. aus dem Gemische der Lsgn. von Kaliumplatincyanür und Berylliumsulfat. Unterhalb 30° H<sub>2</sub>O-haltig und goldgelb, färbt sich bei 30° orange, in höherer T. roth und grün.

Magnesiumplatincyanür MgPt(CN)<sub>4</sub>+7H<sub>2</sub>O; MG. 448,24; 100 Thle. enthalten 43,34 Pt, 5,42 Mg, 10,68 C, 12,5 N und 28,05 H<sub>2</sub>O. Man verdampft die gemischten Lsgn. von Kaliumplatincyanür und Magnesiumsulfat zur Trockniss und behandelt den Rückstand mit Alk. oder sättigt

Wasserstoffplatincyanür mit MgCO<sub>3</sub>. Kryst. aus heiss ges. Lsg. in blutrothen Kryst. des tetragonalen Systems mit prachtvollem Farbenspiel, aus der Lsg. in heissem, absolutem Alk. in zarten, weissen, atlasglänzenden Kryst., welche bei Luftzutritt gelb werden und später karminrothe, goldglänzende Krystallkrusten bilden; durch Verdunsten der alk. Lsg. endlich an der Luft oder über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in citronengelben Tafeln mit blauem Flächenschimmer. Letzteres Salz (welches die Erscheinung der Fluorescenz zeigt) enthält nur 6 Mol. H<sub>2</sub>O (Weselsky; 5 Mol., Werther, J. pr. 76. 186) und wird bei 100 bis 150° unter Verlust von 3 Mol. H<sub>2</sub>O weiss; es kryst. auch aus der wässerigen, heissges. Lsg. nicht über 45 bis 50°. Das rothe Salz wird bei 150° unter Verlust von 5 Mol. H<sub>2</sub>O farblos und bei 200 bis 300° völlig H<sub>2</sub>O-frei und orangegelb.

Kaliummagnesiumplatincyanür K<sub>2</sub>MgPt<sub>2</sub>(CN)<sub>8</sub>+7H<sub>2</sub>O (Richard und Bertrand, Bl. [2] 34. 630; Hadow, Soc. 13. 106; Grailich l. c.), im reflektirten Licht stahlblauglänzende (farblose, Richard und Bertrand) Kryst., welche bei 100° 5 Mol. H<sub>2</sub>O verlieren und durch Umkryst. in die einzelnen Salze zerfallen.

Ammoniummagnesiumplatincyanür  $(NH_4)_2MgPt_2(CN)_8+6H_2O$  (Ditscheiner l. c.), kirschrothe, fluorescirende Kryst. des rhombischen Systems.

Magnesiumplatincyanid MgPt(CN)<sub>5</sub> + 7 H<sub>2</sub>O wird durch Einwirkung von HNO<sub>3</sub> auf Magnesiumplatincyanür erhalten (Weselsky l. c.).

Berylliummagnesiumplatincyanür Be MgPt<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub> + 6 H<sub>2</sub>O (Toscynsky l. c.), farblose Kryst.

Zinkplatincyanur, unlösl., nicht näher untersucht.

Zinkplatincyanürammoniak ZnPt(CN), + 2NH, + H<sub>2</sub>O entsteht aus Kaliumplatincyanür mit ammoniakalischer Lsg. von ZnCl<sub>2</sub> (Knop und Schnederman l. c.); farblose, verwitternde Kryst.

Zinkplatincyanürchlorid ZnPt(CN)<sub>4</sub>. Cl<sub>2</sub>, durch direkte Addition von Cl zu Zinkplatincyanür oder durch Zersetzung des Ba-Salzes mit ZnSO<sub>4</sub> erhalten, kryst. in Würfeln.

Zinkplatincyanürbromid ZnPt(CN)<sub>1</sub>Br, schön gelb oder rothgelb (Blomstrand, J. pr. [2] 3. 207). Nach Holst (l. c.) kryst. es mit 5 Mol. H<sub>2</sub>O und ist in H<sub>2</sub>O wlösl.

Cadmiumplatincyanür CdPt(CN), kryst. Niederschlag, gelblichweiss, mit blauem Flächenschimmer, färbt sich in der Wärme erst weiss und verglimmt alsdann. Durch Auflösen in NH<sub>3</sub> erhält man:

Cadmiumplatosamincyanid  $Pt(NH_3)_2(CN)_2 + Cd(CN)_2 + H_2O$  in schönen, grossen Nadeln (Martius l. c.).

Cadmiumplatincyanürbromid CdPt(CN)<sub>4</sub>. Br<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O (Holst l. c.), braungelbe Würfel, welche leicht nach den Würfelflächen spalten und verwittern.

Bleiplatincyanür PbPt(CN)<sub>4</sub> (Martius l. c.), gelblichweiss mit bläulichem Flächenschimmer, wird an der Luft erw., gelblich, dann weiss.

Bleiplatincyanürbromid PbPt(CN)<sub>4</sub>. Br<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O (Topsoë l. c.; Naumann, J. pr. 37. 465) wird durch Neutralisation des Wasserstoffplatincyanürbromids mit PbCO<sub>3</sub> erhalten; rothe, monokline Prismen.

Bleiplatincyanid PbPt(CN)<sub>5</sub> + 2 ½ H<sub>2</sub>O erhielt Martius (l. c.) durch Oxydation von PbPt(CN)<sub>4</sub> mit HNO<sub>3</sub>; prächtig mennigrothe (im reflek-

tirten Lichte tief lasurblaue) Kryst., welche bei 40° unter Verlust von etwas H<sub>2</sub>O zinnoberroth, bei 50 bis 60° tief kirschroth, bei 200° unter Verlust des sämmtlichen H<sub>2</sub>O fast weiss werden.

Thalliumplatincyanür Tl<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub> durch Wechselzersetzung zwischen Baryumplatincyanür und Tl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, oder durch Sättigung von Wasserstoffplatincyanür mit Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhalten; farblose Kryst.

Thalliumplatincyanürthalliumkarbonat Tl<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub> + Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> aus Wasserstoffplatincyanür und überschüssigem Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> erhalten; prachtvoll karmoisinrothe Prismen mit intensiv grünem Metallglanzschimmer, in heissem H<sub>2</sub>O schwer, in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist farblos und scheidet beim Erkalten das Salz nicht wieder aus; dasselbe lässt sich jedoch aus einer verd. Lsg. von Tl<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ohne Veränderung umkryst. (Friswell, Soc. [2] 9. 461; A. 159. 383; Friswell und Greenaway, Ch. N. 35. 272).

Kupferplatincyanür CuPt(CN)<sub>4</sub>, voluminöser, blauer (grüner bis bläulich-grüner) (Wilm, B. 1886. 950) Niederschlag, welcher sich langsam absetzt und schwer auszuwaschen ist, gibt mit Alkalien CuO, mit H<sub>2</sub>S CuS [und H<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>] (Quadrat l. c.). Aus der Lsg. in NH<sub>3</sub> kryst. verschiedene Verbindungen mit NH<sub>3</sub> (Handwörterbuch I. Aufl. l. c.).

Silberplatincyanür Ag<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>, flockiger, weisser, am Lichte sich nicht schwärzender Niederschlag (Quadrat l. c.).

Silberplatincyanurammoniak  $Ag_2Pt(CN)_4 + 2NH_3$  erhält man nach Knop und Schnedermann (l. c.), wenn die Lsg. von Kaliumplatincyanur mit einer ammoniakalischen Lsg. von  $Ag_2CO_3$  vermischt wird; farblose oder gelbliche Schuppen.

Mercuroplatincyanür Hg<sub>2</sub>Pt(CN)<sub>4</sub>, durch Vermischen der Lsg. von Kaliumplatincyanür mit HgNO<sub>3</sub> erhalten; ist letzteres im Ueberschuss, so fällt schön blaues  $5 \, \text{Hg}_2 \text{Pt}(\text{CN})_4 + 2 \, \text{HgNO}_3 + 10 \, \text{H}_2 \text{O}$ . Durch Waschen mit heissem H<sub>2</sub>O wird die letztere Verbindung zerlegt und wieder weiss (Rammelsberg, P. A. 73. 116). Mit HgCl<sub>2</sub> gibt Kaliumplatincyanür einen weissen, in HCl lösl., in H<sub>2</sub>O und HNO<sub>3</sub> unlösl. Niederschlag.

Yttriumplatincyanür  $Y_2$ Pt<sub>3</sub>(CN)<sub>12</sub> + 21 H<sub>2</sub>O, rhombisch, isomorph dem Er-Salz, SG. 2,376 (Topsoë l. c.: Cleve, B. 1873. 1467 [Corr.]).

Lanthanplatincyanür La<sub>2</sub>Pt<sub>3</sub>(CN)<sub>12</sub> + 18H<sub>2</sub>O, isomorph dem Ceund Di-Salz, monoklin, verliert über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 9 Mol. H<sub>2</sub>O (13 Cleve, Bl. [2] 21. 198; C. r. 91. 381), im Vakuum 15 Mol. (Czudnowitz, J. pr. 80. 16; Topsoë l. c.) und bei 100 bis  $110^{\circ}$  14 Mol. (Cleve l. c.). SG. 2,626.

Cerplatincyanür  $Ce_2Pt_3(CN)_{12} + 18 H_2O$  aus Baryumplatincyanür und Cersulfat erhalten, dem vorigen isomorph und ähnlich, schöngelb, stark fluorescirend mit lasurblauem Flächen- und zeisiggrünem Axenschimmer, SG. 2,657 (Czudnowitz l. c.; Topsoë l. c.; Jolin, Bl. [2] 21. 535).

Didymplatincyanur  $Di_2Pt_3(CN)_{12} + 18H_2O$ , schmutziggelb, mit bläulichem Reflex, färbt sich an der Luft roth und verliert allmählich, indem es gelb oder weiss wird, 14 Mol.  $H_2O$ . SG. 2,679, sonst

dem Ce- und La-Salz ähnlich und isomorph (Topsoë l. c.; Cleve l. c.).

Erbiumplatincyanür Er<sub>2</sub>Pt<sub>3</sub>(CN)<sub>12</sub> + 21 H<sub>2</sub>O, rhombisch, isomorph dem Y-Salz, dunkelroth mit lebhaft grünem Glanz, SG. 2,62 (Topsoë l. c.; Cleve, C. r. 91. 381).

Aluminiumplatincyanür Al<sub>2</sub>Pt<sub>3</sub>(CN)<sub>12</sub> (Quadrat l. c.) durch Wechselzersetzung des Kaliumplatincyanürs mit Aluminiumsulfat erhalten; gelbe, sternförmig gruppirte, sehr zerfliessliche Kryst., welche sich bei 100° rothbraun färben und höher erh. wie Zunder verbrennen.

Aluminiumplatincyanürbromid Al<sub>2</sub>Pt<sub>3</sub>(CN)<sub>12</sub>. Br<sub>2</sub> + 22 H<sub>2</sub>O (Holst l. c.), durch Wechselzersetzung des Ba-Salzes mit Aluminiumsulfat erhalten; rhombische, zerfliessliche Tafeln.

Manganplatincyanür nicht näher untersuchter Niederschlag.

Manganplatincyanürchlorid MnPt(CN)<sub>4</sub>.Cl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O (Holst l. c.), kryst., weisses Pulver, sehr lösl. in H<sub>2</sub>O und Alk.

Manganplatincyanürbromid MnPt(CN)<sub>4</sub>.Br<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O kryst. mit 5 Mol. H<sub>2</sub>O regulär, spaltbar nach den Würfelflächen.

Ferroplatincyanür, bläulichweisser Niederschlag.

Ferriplatincyanid, fleischfarbiger Niederschlag, welcher sich an der Luft theilweise grün färbt (Quadrat l. c.).

Kobaltplatincyanür, nicht näher untersuchter Niederschlag.

Kobaltplatincyanürbromid  $CoPt(CN)_4$ .  $Br_2 + 5H_2O$  (?) (Holst l. c.). kleine, röthliche, wlösl. Würfel.

Nickelplatincyanür, nicht näher untersuchter Niederschlag.

Nickelplatincyanürammoniak NiPt(CN)<sub>4</sub> +  $2NH_3$  +  $H_2O$  stellte Knop und Schnedermann (l. c.) dar durch Fällung des Kaliumplatincyanürs mit einer zur Ausfällung nicht hinreichenden Menge von in  $NH_3$  gelöstem Nickelhydroxyd; violette, nadelförmige Kryst.

Platinsulfocyanür Pt(CN)<sub>2</sub>S<sub>2</sub> ist nicht mit Sicherheit bekannt, wohl aber einige Doppelverbindungen desselben.

Wasserstoffplatinsulfocyanür 2HCNS + Pt(CNS)<sub>2</sub> wird erhalten, wenn die Ba-Verbindung durch die äquivalente Menge von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt wird. Die Lsg. zersetzt sich während des Eindampfens, selbst im Vakuum.

Kaliumplatinsulfocyanür, im luftleeren Raum getrocknet, 2 KCNS + Pt(CNS)<sub>2</sub> kryst. aus der Lsg. von PtCl<sub>2</sub> oder besser Kaliumplatinchlorür in einer warmen Lsg. von KCNS beim Erkalten langsam und wird durch Umkryst. aus starkem Alk. und dann aus H<sub>2</sub>O gereinigt. Sternförmig gruppirte, sechsseitige Säulen, welche sich bei 15,5° in 2,5 Thln. H<sub>2</sub>O lösen, leichter in heissem H<sub>2</sub>O und warmem Alk. lösl. Die Lsg. gibt mit AgNO<sub>3</sub> einen blassgelben, mit Cu-Salzen einen dunkelbraunrothen, und mit basischem Bleiacetat einen gelben Niederschlag, wird nicht gefällt durch Quecksilberoxydulnitrat, Bleinitrat oder Eisenoxydulsulfat.

Silberplatinsulfocyanür 2AgCNS - Pt(CNS), wird aus der Lsg.

des vorigen Salzes durch AgNO3 gefällt; blassgelb.

Platinsulfocyanid Pt(CNS), ist nicht im freien Zustande bekannt, wohl aber in Verbindung mit andern Sulfocyaniden. Die Doppelsalze sind sämmtlich blassgelb bis tiefroth, sehr leicht entzündlich

und verbreiten, wenn gelinde erh., einen eigenthümlichen Geruch. Der S in diesen Verbindungen wird bei Gegenwart von H<sub>2</sub>O mit grosser Leichtigkeit zu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oxydirt. Ueber die Einwirkung von NH<sub>3</sub> auf die Doppelsalze siehe Platinbasen (Buckton, Soc. Qu. J. 7. 22; J. pr. 64. 65).

Wasserstoffplatinsulfocyanid 2HCNS+Pt(CNS)<sub>4</sub> wird erhalten, wenn die heisse, konz. Lsg. von Bleisulfocyanid durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zersetzt wird. Die Lsg. zersetzt sich während des Eindampfens.

Kaliumplatinsulfocyanid 2KCNS+Pt(CNS)<sub>4</sub>. Die Lsg. von 5 Thln. reinem, geschmolzenem KCNS wird mit 4 Thln. trockenem K<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> bei einer unter dem Sied. liegenden T. erwärmt. Aus der heiss filtr. und erkalteten Lsg. kryst. das Salz heraus, welches durch Umkryst. aus Alk. gereinigt wird; schön karmoisinrothe, parallel einer Fläche abgeplattete Octaëder. SG. bei 19° 2,37, bei 18° 2,342 (Clarke, Am. [3] 14. 281), lösl. in 12 Thln. H<sub>2</sub>O von 15°, viel leichter in heissem H<sub>2</sub>O und heissem Alk.; verbrennt gelinde erw., mit blauer Flamme. Die Lsg. röthet nicht Eisenoxydsalze; das Gemisch der Lsgn. zersetzt sich jedoch beim Kochen. H<sub>2</sub>S fällt PtS<sub>2</sub>.

Kaliumplatinsulfocyanid 2 KCNS + Pt(CNS)<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O erhielt Wyrubow (A. ch. [5] 10. 109) bei Anwendung einer 10<sup>6</sup>/oigen Schwefelcyankalium-Lsg.; hellrothe, schnell verwitternde, monokline Kryst.

Natriumplatinsulfocyanid durch Zersetzung der Ph-Verbindung mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> darstellbar; granatrothe Tafeln.

Ammoniumplatinsulfocyanid 2NH<sub>4</sub>CNS + Pt(CNS)<sub>4</sub> wird durch Doppelzersetzung der Lsgn. von Kaliumplatinsulfocyanid und Ammoniumsulfat oder nach Skey (Ch. N. 30. 25) durch freiwilliges Verdampfen der gemischten Lsgn. von Ammoniumplatinchlorid und Rhodanammonium erhalten; durch Umkryst. aus heissem Alk. und dann aus H<sub>2</sub>O wird es gereinigt. Karmoisinrothe, hexagonale (reguläre? siehe K-Salz) Tafeln. Die Lsg. zersetzt sich in der Siedehitze.

Strontiumplatinsulfocyanid Sr(CNS)<sub>2</sub> + Pt(CNS)<sub>4</sub>, dunkelrothe, tafelartige, unsymmetrische, monokline Kryst. (Grailich, Kryst.-opt. Untersuchungen S. 124).

Baryumplatinsulfocyanid Ba(CNS)<sub>2</sub> + Pt(CNS)<sub>4</sub> durch Auflösen von 9 Thln. des K-Salzes in einer wässerigen Lsg. von 4 Thln. BaCl<sub>2</sub>, Verdampfen der Lsg. und Ausziehen des Rückstandes mit heissem Alk., tiefrothe, rhombische (Grailich l. c.) Säulen oder Platten.

Bleiplatinsulfocyanid  $Pb(CNS)_2 + Pt(CNS)_4$  wird aus konz. Lsgn. von neutralem Bleiacetat durch Kaliumplatinsulfocyanid gefällt; schön goldgelbe, hexagonale Blättchen, welche in Alk., weniger in kaltem  $H_2O$  lösl. sind und durch heisses  $H_2O$  leicht zersetzt werden unter Bildung von  $PbSO_4$  und HCNS.

Bleiplatinoxysulfocyanid Pb(CNS)<sub>2</sub> + Pt(CNS)<sub>4</sub> + PbO durch basisches Bleiacetat gefällt; prachtvoll rother Niederschlag, leicht in Essigsäure und HNO<sub>3</sub> lösl.

Kupferplatinsulfocyanid, in der Kälte ziegelrother, nach dem Kochen der Flüss. schwarzer Niederschlag; in NH<sub>3</sub> mit grüner Farbe lösl.

Silberplatinsulfocyanid  $2 \text{AgCNS} + \text{Pt(CNS)}_4$  fällt aus der Lsg. des K-Doppelsalzes durch  $\text{AgNO}_3$ ; schwer, käsig, tief orangeroth, schrumpft,

in H<sub>2</sub>O gekocht, zu einer zähen, klebrigen Masse zusammen, welche in der Kälte wieder erhärtet. In gelinder Hitze bläht sich das trockene Salz auf und verbrennt unter Luftzutritt mit blauer Flamme; löst sich, frisch gefällt, in kaltem NH<sub>3</sub>, die Lsg. zersetzt sich in der Wärme. Mit 2 Mol. K(CN)S bildet es eine kryst. Doppelverbindung, welche durch viel H<sub>2</sub>O in Schwefelcyansilber und sich lösendes Kaliumplatinsulfocyanid zersetzt wird.

Mercuroplatinsulfocyanid 2HgCNS + Pt(CNS)<sub>4</sub>, käsiger, orangefarbiger Niederschlag, welcher in der Siedehitze gelb wird; schwillt bei 140 bis 150° zu einer eigenthümlichen, metallischen, baumartig verzweigten Masse unter Entwickelung eines selbstentzündlichen Gases an, verbrennt bei höherer T. unter Ausstossung von Hg-Dämpfen wie Zunder und hinterlässt metallisches Pt.

Ferroplatinsulfocyanid FeCNS<sub>2</sub>+Pt(CNS)<sub>4</sub> ist ein schwarzer, mikrokryst. Niederschlag, in verd. Säuren unlösl.

Ferriplatinsulfocyanid fällt erst in der Siedehitze aus.

Platinselenocyanat Pt(CNSe)<sub>4</sub> + 2KCNSe bildet sich, wenn eine alkoholische Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid mit einer solchen von Selencyankalium vermischt wird; schuppenförmige oder sechsseitige Tafeln, welche im reflektirten Lichte schwarz, im durchgehenden roth erscheinen. SG. bei 10,2° 3,377 (Clarke und Dudley, B. 1878, 1325).

## Platin und Silicium.

Platinsilicium. Pt und Si vereinigen sich in wechselnden Verhältnissen; es sind beschrieben die Verbindungen: PtSi<sub>12</sub>, Pt<sub>4</sub>Si<sub>3</sub>, Pt<sub>2</sub>Si und Pt<sub>3</sub>Si<sub>2</sub>. Diese sind schmelzbar, sehr spröde und leicht zerreiblich (Winkler, J. pr. 91, 203; Guyard, Bl. [2] 25, 510; Colson, C. r. 94, 26; vergl. auch Boussingault, C. r. 82, 591; Schützenberger und Colson, C. r. 94, 1710).

# Platin und Zinn.

Platinoxydulzinnoxydulstannat Pt<sub>2</sub>Sn<sub>6</sub>O<sub>12</sub> entsteht nach Schneider (P. A. 136, 105), wenn Platinchloridlsg. (0,01 g Pt in 1 ccm) mit mässig konz. Lsg. von SnCl<sub>2</sub> in HCl (auf 1 Mol. Pt ca. 3 Mol. SnCl<sub>2</sub>) versetzt wird. Die Flüss, wird bei Luftabschluss allmählich dunkler braun und gibt nach 12 Stunden auf Zusatz von NH<sub>3</sub> einen braunen Niederschlag von obiger Zusammensetzung. Durch Behandlung mit NaOH erhält man einen schwarzen Körper von der wahrscheinlichen Zusammensetzung Na<sub>2</sub>Pt<sub>2</sub>Sn<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, Platinoxydulnatriumstannat. Ueber Platinzinnverbindungen vergl. auch Legirungen.

### Platin und Natrium.

Natriumplatinat entsteht, wenn man 15 g eines Gemisches gleicher Theile NaOH und NaCl zwei Stunden lang im Platintiegel bis zum S. des Cu erh.; bessere Ausbeute gibt ein Zusatz von Platinschwamm. Die Zusammensetzung der Verbindung ist nach Umständen verschieden (G. Rousseau, C. r. 109. 144).

Na<sub>2</sub>O(PtO<sub>2</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O scheidet sich aus dem Gemische der Lsgn. von Wasserstoffplatinchlorid und Natriumcarbonat nach mehrtägigen Stehen, besonders in der Wärme aus; llösl. in verd. Säuren, selbst in Essigsäure.

# Platin und Baryum.

Baryumplatinat entsteht, wenn man in einem Platintiegel ein Gemenge von gleichen Theilen BaCl<sub>2</sub> oder BaBr<sub>2</sub> und Barythydrat auf 1100° erh. Bessere Kryst. werden in folgender Weise erhalten: Man bringt in einen Platintiegel 10 g Aetzbaryt und soviel H<sub>2</sub>O, dass ein Brei entsteht. Hierzu setzt man 1 g Wasserstoffplatinchlorid, entwässert das Gemisch vorsichtig, setzt BaCl<sub>2</sub> oder BaBr<sub>3</sub> hinzu und erh. bis zum S. des Cu. Je nach der Menge des Aetzbaryts erhält man verschieden zusammengesetzte Präparate; bei 50 bis 60% entsteht nach zweibis dreistündigem Glühen kryst. 2PtO,3BaO; die Kryst. sind unlösl. in verd. Essigsäure, lösl. in HCl (G. Rousseaul. c.). Eine Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid gibt mit überschüssigem Aetzbaryt im Sonnenlichte gelbes PtBaO<sub>3</sub> + 4H<sub>2</sub>O (Topsoë l. c.); nach Johannsen (A. 155. 204) 3PtBaO<sub>3</sub> + BaCl<sub>2</sub> + PtCl<sub>2</sub>O + 11H<sub>2</sub>O. Ist Wasserstoffplatinchlorid im Ueberschuss, so entsteht ein dunkler Niederschlag 4PtBaO<sub>3</sub> + PtBaCl<sub>6</sub> + 13H<sub>2</sub>O.

## Platin und Calcium.

Kalkwasser gibt mit H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> im Sonnenlicht fast weisses PtCaO<sub>3</sub> + PtCl<sub>2</sub>O + CaO + 7H<sub>2</sub>O (Herschel's Salz).

## Platin und Bor.

Platinbor Pt, B<sub>3</sub>. Man schmilzt Pt und amorphes B unter einer Decke von Borax zusammen; es bilden sich kleine Kugeln einer Verbindung von B mit Pt, welche nach nochmaligem Zusatze von B und Borax in einem Kohlentiegel im starken Koaksfeuer zu einer einzigen wohlgeflossenen Masse zusammengeschmolzen werden. Sehr spröde, von der Farbe des Pt und blätterig-kryst. Bruch; in einer Vertiefung waren deutlich ausgebildete Würfel erkennbar. SG. 17,32 (Descotils, A. ch. 67. 88; Deville und Wöhler, J. 1856. 279; Martius, A. 109. 79).

# Platin und Molybdän.

Natriumplatinmolybdat  $10 \,\mathrm{MoO_3}$ ,  $\mathrm{PtO_2}$ ,  $4 \,\mathrm{Na_2O} + 29 \,\mathrm{H_2O}$ , durch Kochen von Platinhydroxyd mit einer Lsg. von saurem Natriummolybdat erhalten; bernsteingelbe, tafelartige Kryst.; llösl. in  $\mathrm{H_2O}$ . Die Lsg. gibt Niederschläge mit den Salzen der schweren Metalle und Alkaloide. Das Ag-Salz ist blassgrünlich und kryst.; es liefert mit HCl Platinmolybdänsäure (Gibbs, B. 1877. 1384).

## Platin und Wolfram.

Natriumplatinwolframat 10 WO<sub>3</sub>, PtO<sub>2</sub>, 4 Na<sub>2</sub>O + 25 H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen von Platinhydroxyd mit einer Lsg. von saurem Natriumwolframat. Die grüne Lsg. wird durch Konzentration roth. Schöne, olivengrüne (oder honiggelbe, diamantglänzende) Kryst., llösl. in H<sub>2</sub>O. Die Lsg. gibt mit den Salzen der schweren Metalloxyde und Alkaloide flockige oder undeutlich kryst. Niederschläge.

In gleicher Weise werden das K-Salz  $10WO_3$ ,  $PtO_2$ ,  $4K_2O + 9H_2O$  und das  $NH_4$ -Salz  $10WO_3$ ,  $PtO_2 + 4(NH_4)$ ,  $O + 12H_2O$  erhalten. Durch Einwirkung von HCl auf das Ag-Salz bildet sich Platinwolframsäure (Gibbs l. c.).

# Platinlegirungen.

Pt vereinigt sich mit fast allen anderen Metallen zu Legirungen. Einige derselben, welche konstante Zusammensetzung besitzen, sind als chemische Verbindungen aufzufassen. Ueber Platinarsen und Platinantimon siehe oben.

Platinzinn Pt<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub> bildet sich, wenn Pt mit Sn zusammengeschmolzen und die erkaltete Masse mit HCl digerirt wird; schöne Kryst., Würfel oder Rhomboëder (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 385).

Ptsn<sub>4</sub> bleibt zurück, wenn eine 2°,0 Pt enthaltende Legirung von Pt und Sn mit verd. HCl behandelt wird. Glänzende Blättchen, welche man leicht von der nicht angegriffenen Masse loslösen kann, und welche sich in Berührung mit verd. HCl nach längerer Zeit, mit konz. sofort in schwarze, graphitartige Blättchen verwandeln. Letztere enthalten ausser Pt und Sn auch O und H, von letzterem um so weniger, je länger die Einwirkung der Säure gedauert hat; sie erhitzen sich mehr oder weniger in H und bringen Knallgas zur Explosion. Im luftleeren Raum erh., verlieren sie H,O und verpuffen alsdann, ohne dass O entweicht (Debray, C. r. 104. 1470, 1577). Nach Schützenberger (C. r. 98. 985) enthält dieser Rückstand auch Cl und liefert, mit heissem, verd. NH<sub>3</sub> behandelt, Pt<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>H<sub>2</sub>, welches, in trockenem O erh., sich in schwarzes Pt<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub>O<sub>3</sub> verwandelt, in trockenem H geglüht, Pt<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>

hinterlässt; letzteres nimmt, im O-Strom geglüht, wieder 3 At. O auf und bildet Pt<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub>O<sub>3</sub>.

Sn<sub>3</sub>Pt<sub>4</sub> erhielten Lévy und Bourgeois (C. r. 94. 1365), indem sie eine Verbindung von SnO<sub>2</sub> und PtO<sub>3</sub> (letztere wurde erhalten, als SnO<sub>2</sub> mit 4 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im Platintiegel bei Weissgluth zusammengeschmolzen wurde) im H-Strom glühten und nachher mit HCl behandelten. Glänzende Lamellen mit schwarzem Reflex.

Mit K und Na legirt sich Pt bei höherer T. (V. Meyer, B. 1880. 392).

Platinzink Pt<sub>2</sub>Zn<sub>3</sub> bleibt ungelöst, wenn eine Legirung des Pt mit überschüssigem Zn mit HCl behandelt wird (Frémy, A. ch. [3] 31. 478; vergl. auch Debray, C. r. 104. 1577).

Platinblei PtPb bildet sich, wenn Pt mit einem kleinen Ueberschusse von Pb unter einer Decke von Borax zusammengeschmolzen und die erhaltene Legirung gepulvert und durch Essigsäure bei Luftzutritt vom Pb-Ueberschuss befreit wird. Stahlgraues Pulver, SG. 15,736, schmilzt leicht und erstarrt zu einer wismuthähnlichen, kryst., sehr spröden Metallmasse (Bauer, B. 1870. 836; 1871. 449).

Deville und Debray (A. ch. [3] 56. 385) beschreiben eine sehr harte, spröde, erst bei Ag-Schmelzhitze schmelzende Legirung, welche 78,3 Thle. Pt und 21,7 Thle. Pb enthält. Dieselben (C. r. 90. 1195) geben an, dass bei Behandlung einer Platinbleilegirung mit HNO<sub>3</sub> eine Legirung mit 11% Pb zurückbleibt.

Platinkupfer. ½6 Thl. Pt verleiht dem Cu eine rosenrothe Farbe und feinkörnigen Bruch; eine Legirung aus 16 Thln. Cu, 1 Thl. Pt und 1 Thl. Zn soll dem 16 karätigen Golde ähnlich sein.

Behandelt man die Legirung des Pt mit Cu mit HNO<sub>3</sub>, so bleibt ein schwärzlicher, explosiver Rückstand, welcher Cu, N und O enthält (Debray, C. r. 104, 1470).

Platinsilber ist schwerflüssig, wenig geschmeidig.

Platinquecksilber entsteht, wenn man Platinschwamm mit Hg bei mässiger Wärme zerreibt, oder Hg resp. Natriumamalgam in eine Lsg. von Wasserstoffplatinchlorid bringt. Platinblech legirt sich nur mit Hg, wenn es zuvor mit kochender HNO<sub>3</sub> gereinigt und bis zur Weissglut erh. worden (Krouchkoll, J. de phys. [3] 3. 139; B. 1881; R. S. 162), oder mit CrO<sub>3</sub> (Skey, Ch. N. 22. 282) behandelt worden ist. Nach Casanova (Am. 6. 540) soll sich auch Platinblech mit Hg leicht amalgamiren, wenn das Hg mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder HCl übergossen und das Pt zugleich mit einigen Stücken Zn hineingebracht wird.

Die Legirung mit 13,46% Pt ist weich und nimmt durch Reiben Glanz an, die mit 25,8% ist fest, dunkelgrau und nicht glänzend. Unter sehr starkem Druck lässt sich ein Amalgam mit ca. 30% Pt erhalten (Joule, Soc. [2] 1. 378).

Platineisen. Das natürliche Platinerz ist im Wesentlichen Platineisen. Deville und Debray (C. r. 89. 587) haben durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Pt, 10 Thln. Pyrit und 1 Thl. Borax während 8 bis 10 Stunden bei lebhafter Rothglut eine nichtmagnetische Legirung mit 11% Fe erhalten.

Eine Legirung mit 16,87% Fe hat das SG. 15,7 und ist stark magnetisch. Grössere Mengen Fe geben zwar magnetische, aber nicht polare Legirungen (Daubrée, C. r. 80. 526).

Eine Legirung von gleichen Theilen Pt und Stahl, welche schöne, dauerhafte Politur annimmt, wird für die Anfertigung von Metallspiegeln empfohlen (Mon. scient. 1868. 431).

Platinnickel ist schmelzbar, blassgelb, magnetisch und sehr politur-

fähig (Deville und Debray. A. ch. 1859. 611). Eine Legirung von 120 Thln. Messing, 60 Thln. Nickel und 5 bis 10 Thln. Pt wird als unoxydirbar empfohlen (Hélouis, B. 1873. 42).

Platingold ist von Dodé (B. 1873, 1273) zur Herstellung von Pt-Spiegeln empfohlen.

Philipp.

# Ruthenium.

Ru; AG. 103,5.

Geschichtliches. Nachdem Osann bereits 1828 auf die Existenz noch anderer Metalle in den Platinerzen hingewiesen hatte. wurde Ru 1845 von Claus entdeckt (J. pr. 34. 137, 420; 39. 88; A. 56. 257; 59. 234; Ch. C. 1859. 961; 1860. 674; 1862. 121, 129; P. A. 13. 435).

Vorkommen. Findet sich in den Platinerzen, im Osmiumiridium (siehe die Zusammensetzung beim Os), sowie als Schwefelruthenium im Laurit (Borneo, Oregon), der nach Wöhler (Ru.Os)<sub>2</sub>S<sub>3</sub> zu sein scheint (A. 151. 374; J. pr. 98. 226; v. Waltershausen, A. 139. 116).

Darstellung. 1. 1 Thl. Pt-Rückstände werden mit 2 Thln. KNO3 im hessischen Tiegel bei starker Weissglut geschmolzen. Die Schmelze wird mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt und aus der orangegelben Lsg. durch HNO3 sammetschwarzes Rutheniumoxydkalium, das aber noch viel Kieselsäure enthält, gefällt. Der Niederschlag wird in HCl gelöst, die Lsg. zur Trockne eingedampft und in H<sub>2</sub>O gelöst. Durch Zusatz von KCl wird reines Kaliumrutheniumchlorid erhalten (Claus, Petersb. akad. Bull. 3. 353; P. A. 65. 200; J. pr. 42. 364). — 2. Man erh. ein Gemenge von Osmiumiridium und verknistertem NaCl zum schwachen Glühen in einem langsamen, ungetrockneten Cl-Strom (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 4. 467; Schneider, A. Suppl. 5. 267; Wöhler, P. A. 31. 161), zieht das aufgeschlossene Osmiumiridium mit kaltem H<sub>2</sub>O aus, versetzt die konz. braunrothe Lsg. mit einigen Tropfen NH3 und erw. Es scheidet sich schwarzbraunes Rutheniumsesquihydroxyd Ru<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> und Osmiumhydroxyd Os(OH)<sub>2</sub> aus, welches mit HNO<sub>3</sub> dest. wird, bis alles Os als Ueberosmiumsäure übergegangen. Rückstand wird zur Trockene eingedampft, im Silbertiegel mit KOH geschmolzen und die Schmelze in H2O gelöst. Die Lsg. wird mit HNO3 neutralisirt, wobei sich Ru2(OH)6 abscheidet, das schliesslich durch Erhitzen im H-Strom zu Metall reduzirt wird (Claus, A. 59. 234; N. Petersb. akad. Bull. 2. 166). — 3. Man schmilzt 90 g gepulvertes Osmiumiridium mit 180 g KNO3 und 90 g KOH längere

Zeit bei starker Rothglut, behandelt die Schmelze mit H<sub>2</sub>O und erhält nach dem Absitzen eine tief orangefarbene Lsg. (Claus, Beitr. z. Chem. d. Platinmetalle 6 und 7; N. Petersb. akad. Bull. 4. 469, 475; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 31. 68). Man neutralisirt weiter mit sehr verd. HNO<sub>3</sub>, wobei sich sammtschwarzes Os(OH)<sub>2</sub> und Ru<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> abscheidet. Der Niederschlag wird abfiltr. und ausgewaschen. Zur Entfernung des Os kocht man in einer Retorte mit 2 Thln. HCl und 2 Thln. HNO3, bis der Rückstand dickflüssig geworden und alles Os als Ueberosmiumsäure überdest. ist. Der Rückstand, RuCl, neben Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, wird in wenig siedendem H<sub>2</sub>O gelöst und mit NH<sub>4</sub>Cl versetzt. Nach dem Erkalten fällt das als Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> vorhanden gewesene Ru in Form von braunem 4NH<sub>4</sub>Cl.Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> aus; das als RuCl<sub>2</sub> vorhandene Ru wird nach Abfiltr. des braunen Salzes und nach Hinzufügung grösserer Mengen NH<sub>4</sub>Cl als tief rothgefärbtes Ammoniumrutheniumchlorid (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>RuCl<sub>6</sub> erhalten. Die Flüss., aus welcher der schwarze Niederschlag von Osmiumhydroxyd und Rutheniumsesquihydroxyd gefällt wurde, enthält neben Ueberosmiumsäure OsO, viel Ueberrutheniumsäure RuO, und Rutheniumoxyd RuO. Man dest. mit HCl bis zur vollständigen Vertreibung der OsO<sub>4</sub>, dampft den Rückstand ein und lässt die grössere Menge von KNO<sub>3</sub> auskryst. Um die freie Säure zu beseitigen, dampft man zur Trockne ein, löst den Rückstand in H<sub>2</sub>O, fällt durch Schwefelammonium und darauf durch Zusatz von Säure Schwefelruthenium, welches man durch Rösten oder HNO3 in Sulfat überführt (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 99; 4. 471, 476; Carey, Lea, Sill. Am. J. [2] 38. 83). — 4. Da Rutheniumoxyd RuO flüchtig ist, so kann man es auch erhalten durch Rösten von Osmiumiridium an der Luft oder im O-Strom (Berzelius, K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1828. 57; Frémy, A. ch. [3] 44. 389; Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 402). — 5. Behandelt man ein Gemenge von Ru, Rh und Pt mit NaCl und Cl (wie in 2), löst die Schmelze in H2O, setzt KNO3 und Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> bis zur neutralen Reaktion hinzu und verdampft zur Trockne, so kann man aus dem Rückstande mit absolutem Alk. das salpetrigsaure Rutheniumsesquioxydkalium ausziehen. Unter Zusatz von H<sub>2</sub>O dest. man den Alk. ab und fügt HCl hinzu; man erhält eine rosenrothe Lsg. Mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. verdampft man zur von Kaliumrutheniumchlorid. Trockne, behandelt mit wenig H<sub>2</sub>O, wodurch die Alkalichloride entfernt werden, und erhält einen zum grössten Theil aus Ammoniumrutheniumchlorid bestehenden Rückstand, welcher durch Kochen mit NH<sub>3</sub> in Ruthenodiammoniumchlorid verwandelt wird. Die orangegelbe Lsg. wird auf dem Wasserbade eingedampft, der Rückstand in siedendem H,O gelöst und durch HgCl, als gelbes Ruthenodiammoniumquecksilberchlorid gefällt. Nach dem Umkryst. aus H,O liefert das Salz beim Glüben Ru (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 355, 349). Statt mit KNO<sub>3</sub> kann die Trennung auch mit Luteokobaltchlorid ausgeführt werden (Gibbs l. c. 37. 58, 61). - 6. 1 Thl. Osmiumiridium wird, nachdem mit Zn geschmolzen war, um in geigneter Weise pulvern zu können, mit 3 Thln. Baryumsuperoxyd, 1 Thl. Baryumnitrat vermischt und 1 Stunde auf etwa 900° erh. Man erhält eine schwarze Masse, die fein gepulvert in eine Mischung von 20 Thln. H<sub>2</sub>O und 10 Thln. HCl unter Kühlung eingetragen wird. Schliesslich fügt man 1 Thl. HNO3 und 2 Thle. H2SO4 hinzu, schüttelt gut durch, lässt abhitzen und dekantirt vom BaSO, ab. Durch Dest. 850 Ruthenium.

entfernt man das Os, dampft den Rückstand ein, versetzt mit 3 Thln. NH<sub>4</sub>Cl und einigen Tropfen HNO<sub>3</sub>, trocknet bei 100°, wäscht mit NH Cl-haltigem H,O und schmilzt mit 2 Thlu. KNO3 und 2 Thln. KOH im Silbertiegel bei dunkler Rothglut ca. 1 Stunde. Nach dem Erkalten löst man die Schmelze in H<sub>2</sub>O und setzt HNO<sub>3</sub> bis zum Verschwinden der gelben Farbe hinzu. Das sich absetzende Rutheniumsesquihydroxyd Ru<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> wird schliesslich durch Schmelzen im Knallgasgebläse gereinigt (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 406). — 7. Reines Ru soll erhalten werden, wenn man Osmiumiridium im O-Strom erh. und so von jeder Spur Os befreit, mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und KNO<sub>3</sub> zusammenschmilzt, in H<sub>2</sub>Ö löst und die orangegelbe Lsg. nach dem Sättigen mit Cl im Cl-Strom auf dem Wasserbade dest., wobei Ueberrutheniumsäure kryst. erhalten wird. Man löst die erhaltene Säure in Kalilauge, behandelt mit Alk. und reduzirt das gewonnene Rutheniumoxyd durch Leuchtgas. Schmilzt man es im Kohlentiegel mit der fünfbis sechsfachen Menge Sn, so kryst. aus der Legirung reines Ru (Deville und Debray, C. r. 83. 926). Weitere Methoden, die ebenfalls von den Platinerzrückständen, bezw. vom Osmiumiridium ausgehen, siehe Frémy (C. r. 38. 1008; A. ch. [3] 44. 385; J. 1854. 367; 1855. 444), Wilm (B. 1883. 1524; Bl. [2] 34. 679; J. 1880. 1196). Forster (Fr. 5. 117), Martius (Cyanverbindungen der Platinmetalle. 1860), Bunsen (A. 146, 265).

Eigenschaften. Dunkelgraues bis schwarzes Pulver oder glänzende, eckige, poröse Stücke (Darstellungsmethode 1); es ist hart. spröde, lässt sich pulverisiren, nächst dem Os das strengflüssigste der Pt-Metalle. Das im Knallgasgebläse geschmolzene Metall besitzt SG. 11,0 bis 11,4 (Deville und Debray l. c.), das kryst. Ru SG. 12,261 bei 0°, das poröse nicht geschmolzene SG. 8,6. Ausdehnungskoeffizient bei  $40^{\circ} = 0.00000963$ , Zuwachs für  $1^{\circ}$  in Hundertmilliontel 2,81, Verlängerung der Längeneinheit von 0° bis 100° = 0,000991 (Fizeau, C. r. 68. 1125; P. A. 138. 26). S. = 1800 (?) Pictet (C. r. 1879. 88). spez. Wärme = 0.0611 (T.  $0^{\circ}$  bis  $100^{\circ}$ ) Bunsen (P. A. 141. 1). Beim Schmelzen oxydirt sich ein Theil des Ru, der sich unter Verbreitung eines an Ueberosmiumsäure erinnernden Geruches verflüchtigt; es zeigt gleiches Spratzen beim Schmelzen wie Pt. In Säuren ist Ru sehr wlösl., selbst Königswasser zeigt geringe Einwirkung. In der oxydirenden Knallgasflamme brennt es unter Funkensprühen mit russender Flamme (Deville und Debray, B. 8. 339). Schmelzen mit KOH wirkt oxydirend, Zusatz von KNO3 und Kaliumchlorat befördert die Oxydation. In der Hitze ist die Schmelze schwarzgrün, beim Erkalten färbt sie sich orangegelb durch Aufnahme von H<sub>2</sub>O. Die orangegelbe Lsg. in H<sub>2</sub>O färbt die Haut schwarz.

Die Lsg. des Sesquichlorides, sowie seiner Verbindungen mit Alkalimetallchloriden, scheiden beim Erhitzen oder längeren Stehen einen schwarzen, voluminösen Niederschlag von unbekannter Zusammensetzung. vermuthlich ein Oxychlorid, ab, der in der Flüss. suspendirt, dieselbe stark färbt. 1 Thl. Ru färbt ca. 100000 Thle. H<sub>2</sub>O noch deutlich (Claus, P. A. 65. 215; Beitr. 33). H<sub>2</sub>S fällt meist erst nach längerem Einleiten oder Erwärmen braunes Schwefelruthenium, von dem ein Theil mit rother Farbe gelöst bleibt, bei Anwendung von Rutheniumchlorür färbt

sich die darüber stehende Flüss. blau. Schwefelammonium fällt gelbbraunes bis schwarzbraunes Schwefelruthenium, im Ueberschuss des Fällungsmittels nicht erheblich lösl. (Claus, A. P. 59. 241). Gibt man zu einer Lsg. von Natriumthiosulfat NH3 und dann Rutheniumsesquichlorid, so entsteht bei Anwesenheit von 0,00001 g Ru noch eine deutlich erkennbare purpurrothe Färbung (Carey-Lea, Sill. Am. J. [2] 38. 89, 249). Bei Anwendung eines Rutheniumoxydsalzes entsteht unter gleichen Verhältnissen eine hellgelbe Färbung. Rhodankalium färbt Sesquioxydsalze tief purpurroth, beim Erhitzen violett, Oxydsalze in der Kälte nicht, beim Erwärmen dunkelblau (Carey-Lea, Claus l. c.). Die fixen Alkalien fällen meist erst nach längerer Zeit und beim Erwärmen die entsprechen Hydrate des Ru, die Niederschläge sind im Ueberschuss der Fällungsmittel unlösl. (A. P. 59. 241, Beitr. 32). Besonders charakteristisch für Ru ist das flüchtige Tetroxyd mit seinem eigenthümlichen Geruch. Da die Scheidung des Ru von den übrigen Pt-Metallen eine noch ziemlich unvollständige und schwierige ist, so ist auch die Aufstellung von charakteristischen Reaktionen vorläufig nur in sehr beschränktem Masse gelungen.

Mit Sicherheit ist das AG. des Ru noch nicht ermittelt worden, Claus fand durch Analyse von Kaliumrutheniumsesquichlorid 104,2 (Petersb. Akad. Bull. 3. 353), Clarke (Phil. Mag. [5] 12. 101) berechnet es zu 104; Meyer und Seubert zu 103,5, A. Joly zu 101,5

(C. r. 107, 994 bis 997; 108, 946 bis 948).

# Ruthenium und Sauerstoff.

Rutheniumoxydul RuO; MG. 119,46; 100 Thle. enthalten 86,64 Ru, 13,36 O. Eine Mischung von 1 Mol. Rutheniumchlorür und etwas mehr als 1 Mol. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird im CO<sub>2</sub>-Strom stark geglüht und mit H<sub>2</sub>O ausgelaugt (Claus, A. P. 59. 236). Deville und Debray erhielten die Verbindung durch Rösten (A. ch. [3] 56. 411). Schwarzgraues Pulver, das in Alkali mit blaugrüner Farbe lösl. ist.

Rutheniumsesquioxyd Ru<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 254,88; 100 Thle. enthalten 81,21 Ru, 18,79 O. Beim starken Glühen an der Luft nimmt fein vertheiltes Ru schnell 18% O auf, später schreitet die Oxydation langsamer fort, bis schliesslich 23 bis 24% O aufgenommen sind und RugO3 entstanden ist (A. P. 59, 236; 65, 219). Blauschwarzes, in Säuren ganz unlösl. Pulver, nimmt bei anhaltendem Glühen an Gewicht zu, wird durch H wieder bei Glühhitze reduzirt (Claus, P. A. 65. 213).

Rutheniumsesquihydroxyd  $Ru_2(OH)_6 = (Ru_2O_3 + 3H_2O)$ ; MG. 308,76; 100 Thle. enthalten 67,01 Ru, 15,54 O, 17,45 H<sub>2</sub>O. Entsteht beim Fällen des Sesquichlorides Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit reinem oder kohlensaurem Alkali, einer ges. Lsg. von Natriumphosphat oder Barythydrat (Carey Lea, Sill. Am. J. [2] 38. 88). Borax färbt in der Kälte nur grünlichgelb, gibt aber beim Erhitzen ebenfalls eine Fällung von Ru<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> (Claus, A. P. 59. 241; Beitr. 32). Bildet sich vermuthlich auch beim Behandeln des Kaliumruthenats mit HNO<sub>3</sub> (Claus, A. P. 59, 138; P. A. 65, 219). Schwarzbraunes, in Säuren mit orangegelber Farbe lösl. Pulver. In fixen Alkalien ist es unlösl., wird es jedoch damit gefällt, so zeigt die 852 Ruthenium.

darüber stehende Flüss. eine grüne Farbe, die von suspendirtem Hydrat herrührt. In viel NH<sub>3</sub> löst es sich mit grünlichbrauner Farbe, aus dieser Lsg. fällt beim Erwärmen Oxyd aus, ein grosser Theil bleibt in der Flüss. mit gelber Farbe gelöst (Claus, Beitr. 31. 42 bis 47). Im CO<sub>2</sub>-Strom erh., erglüht es plötzlich unter Abscheidung von H<sub>2</sub>O-Dampf. In der Glühhitze wird es durch H zu Ru reduzirt, in der Kälte sehr unvollkommen.

Rutheniumdioxyd RuO,; MG. 135,42; 100 Thle. enthalten 76,43 Ru, 23,57 O. Entsteht beim Glühen von Schwefelruthenium oder Rutheniumsulfat (Claus, A. P. 59. 237; N. Petersb. akad. Bull. 4. 460). Deville und Debray erhielten es durch Erhitzen des in Blättern auftretenden Osmiumiridium in einem Porzellanrohr oder in einem von organischen Substanzen befreiten O- oder Luftstrom (Frémy, A. ch. [3] 36. 409; 44. 393; B. 1875. 339). Entsteht auch beim Erhitzen von reinem Ru in einer Muffel im O-Strom (Debray und Joly l. c. 106. 100). Indigoblaues, metallischglänzendes, in Säuren unlösl. Pulver, kryst. in Octaëdern des tetragonalen Systems, isomorph mit Zinnstein und Rutil. Die Kryst. sind sehr hart, violett mit metallischem Glanz, SG. 7,2 (Rammelsberg'sche Forschungen 1857. 8; J. 1857. 265; Sénarmont). Beim Erhitzen auf Silberschmelzhitze werden die Kryst. als Sublimat erhalten. Bei 1000° zerfällt RuO, in Ru, O, ein vermuthlich höheres amorphes Oxyd und Ueberruthensäure. Dissociationsspannung bei 1000° 16 bis 22 mm.

Rutheniumdihydroxyd (RuO<sub>2</sub> + 5H<sub>2</sub>O) oder [Ru(OH)<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O]; MG. 225,22; 100 Thle. enthalten 45,96 Ru. 14,17 O, 39,87 H<sub>2</sub>O. Entsteht beim Vermischen einer Lsg. von Kaliumrutheniumchlorid mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, oder von Rutheniumsulfat mit KOH oder NaOH. Ein Niederschlag entsteht erst beim Eindampfen, ein grosser Theil bleibt in Lsg. (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 100). In feuchtem Zustande schleinige, dunkelbraune Masse, die hartnäckig Alkali zurückhält, beim Trocknen stark schwindet und rostfarbene Stücke bildet. Mit hellgelber Farbe in Säuren llösl., die Lsg. schmeckt herb, bitter, in Alkalien ebenfalls mit gelber Farbe lösl. (Claus, A. P. 59. 237). Auf 300° erh., verliert es ohne Farbenänderung H<sub>2</sub>O (vermuthlich 3 Mol.), bei stärkerer Hitze verpufft es ohne Feuererscheinung (N. Petersb. akad. Bull. 1. 100).

Rutheniumsäureanhydrid RuO<sub>3</sub> ist im freien Zustande unbekannt (Debray und Joly, C. r. 106, 1494).

Heptarutheniumsäureanhydrid Ru<sub>2</sub>O<sub>7</sub> ist im freien Zustande unbekannt (Debray und Joly l. c.).

Rutheniumtetroxyd, Ueberrutheniumsäureanhydrid RuO<sub>4</sub>; MG. 167,34; 100 Thle. enthalten 61,85 Ru, 28,15 O. Entsteht beim Uebergiessen von Kaliumrutheniumsesquichlorid mit konz. Kalilauge und Einleiten von Cl. Durch Destillation des Salzes mit KClO<sub>3</sub> und HCl. Durch Schmelzen von 2 Thln. Ru mit 24 Thln. KOH und 8 Thln. KNO<sub>3</sub> im Silbertiegel. Die Schmelze wird in 48 Thln. H<sub>2</sub>O gelöst und in geeigneter Weise ein rascher Cl-Strom eingeleitet; es tritt starke Erwärmung ein, Ueberrutheniumsäure dest. über und verdichtet sich in Form von Kryst. (Deville und Debray, B. 1875, 339). RuO<sub>4</sub> entsteht auch beim Rösten des Metalles oder seines Dioxydes bei mehr als 1000°. Durch Temperaturerniedrigung zerfällt ein Theil der Säure, während ein anderer durch schnelles Abkühlen dem Zerfall eutgeht (A. Joly, C. r. 106.

100 bis 106). Goldgelbe, glänzende, rhombische Prismen, sehr flüchtig schon bei gewöhnlicher T., riecht eigenthümlich, ozonartig, schmeckt zusammenziehend. In H<sub>2</sub>O wlösl., S. 50° (Claus), 40° (Deville und Debray), Sied. etwas über 100° (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 109; Deville und Debray, B. 1875. 339), S. 25,5°, Dampfspannung bei  $42^{\circ} = 20 \text{ mm}$ ; bei  $100^{\circ} = 183 \text{ mm}$ ; D. bei  $100^{\circ} \text{ und } 106 \text{ mm} = 5,7$ , also entsprechend der Formel RuO, (Debray und Joly, C. r. 106. 328). Der Dampf ist gelb mit an salpetrige Säure oder Ozon erinnerndem Geruch, wirkt stark reizend auf die Schleimhäute des Halses. Die feuchte Säure, sowie die wässerige Lsg. zersetzen sich besonders bei Einwirkung von Licht sehr schnell unter Abscheidung von schwarzem Ru, O, + H, O, beim Kochen unter Bildung schwarzer Schuppen von Ru, O, +2 H,O; beim Erhitzen liefert letztere Verbindung wieder  $Ru_2O_5 + H_2O$ . Erh. man  $Ru_2O_5$  auf  $360^\circ$  und  $Ru_4O_9$  auf  $440^\circ$ , so gehen sie in violettblaues Dioxyd über (Debray und Joly, C. r. 106. 328). Im trockenen Zustande, sowie in einer viel Cl-haltenden Lsg. hält sich die Säure im Dunkeln aufbewahrt einige Zeit. Organische Substanzen werden durch sie geschwärzt. Alk. führt ein Gemenge von Säure und KOH sogleich in Kaliumruthenat über und scheidet schliesslich Sesquioxyd aus. Bei Zusatz von KOH verliert sich der Geruch der Säure nicht, die Lsg. färbt sich nur dunkler. NH3 färbt sie dunkel und erzeugt einen gelben Niederschlag; ein grosser Theil Ru bleibt in Lsg., letztere liefert beim Abdampfen und Zusatz von HCl ein gelbes, in Alk. unlösl. Salz. SO<sub>2</sub> färbt purpurroth, beim Erhitzen violettblau. Gerbsäure liefert einen braunen, H<sub>2</sub>S einen schwarzen Niederschlag, die darüber stehende Flüss. ist rosenroth gefärbt, HCl bewirkt Dunkelfärbung; aus der letzteren Lsg. fällt KOH nichts und beim Erhitzen scheidet sich unter Cl-Entwickelung Sesquioxyd ab.

## Ruthenium und Chlor.

Rutheniumchlorür RuCl<sub>2</sub>; MG. 174,24: 100 Thle. enthalten 59,41 Ru, 40,59 Cl. Entsteht bei längerem Behandeln von pulverförmigem Ru mit Cl bei schwacher Glühhitze. Die vollständige Umwandlung in RuCl<sub>2</sub> gelingt nur schwierig, man muss das Produkt wiederholt zerreiben und der erneuten Einwirkung von Cl aussetzen (Claus, A. P. 59. 238). Schwarzes, kryst. Pulver, in Säuren, selbst in Königswasser ganz unlösl., wird auch beim Verdampfen mit KOH zur Trockne nur wenig zersetzt (Claus l. c.). Leitet man längere Zeit H<sub>2</sub>S in eine Sesquichloridlsg., so erhält man neben einem braunen Niederschlag ein lasurblaues Filtr., das nur RuCl<sub>2</sub> mit überschüssiger HCl zu enthalten scheint.

Rutheniumsesquichlorid Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>; MG. 419,22; 100 Thle. enthalten 49,38 Ru, 50,62 Cl. Entsteht beim Lösen des Sesquioxydes in HCl und Eindampfen zur Trockne (Claus, P. A. 65. 215; B. 33; Carey-Lea, Sill. Am. J. [2] 38. 251); beim Erhitzen von fein vertheiltem Ru in einem Gemisch von CO und Cl auf 440° (Joly, C. r. 114. 291). Braungelbe, kryst., stark hygroskopische Masse, wird beim Erhitzen dunkelgrün und an einigen Stellen blau, lösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. mit

orangegelber Farbe, schmeckt zusammenziehend, zerfällt beim Erhitzen der Lsg. in Sesquioxyd und HCl; in Säuren und H<sub>2</sub>O unlösl.

Kaliumrutheniumsesquichlorid Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 4KCl mit 58,48 Ru<sub>2</sub>Cl und 42,52 KCl entsteht aus konz. Lsg. von Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und KCl (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 122; 4. 455); braun, ins Violette spielend, kryst., zeigt unter dem Mikroskope deutliche gelbe Würfel (?). In Alk., wenn derselbe kein lösl. Chlorid enthält, unlösl., in NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. ebenfalls unlösl., in kaltem H<sub>2</sub>O schwer, in warmem etwas leichter lösl. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O zersetzt sich leicht, besonders beim Erwärmen, Gegenwart von freier Säure verhindert die Zersetzung. Im zersetzten Zustande hat das Salz eine stark färbende Kraft, schmeckt zusammenziehend (Claus l. c.).

Natriumrutheniumsesquichlorid Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 4NaCl (?) entsteht aus konz. Lsg. von NaCl und Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Claus. A. 59. 243); zerfliessliche Masse, die beim Erhitzen trocknet, sich aber zugleich grünblau färbt und sich somit wie ein Gemenge von NaCl und Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> verhält (Claus l. c.).

Ammoniumrutheniumsesquichlorid Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>, 4NH<sub>4</sub>Cl mit 33,74 NH<sub>4</sub>Cl und 66,26 Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> entsteht beim Mischen konz. Lsg. des Sesquihydroxyds in HCl mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. und Eindampfen zur Trockne unter Zusatz von HNO<sub>3</sub> (Claus, A. 59. 243); braunes, dem K-Salz sehr ähnliches Krystallpulver, wird durch Auswaschen mit 70% igem Alk. von überschüssigem NH<sub>4</sub>Cl befreit. In H<sub>2</sub>O schwerlösl., kryst. jedoch aus der Lsg. schwer (Claus l. c.).

Baryumrutheniumsesquichlorid (?) entsteht beim Vermischen von konz. Lsgn. von BaCl<sub>2</sub> und Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Claus, A. 56, 257; 59, 234; 63, 359); zeigt gleiches Verhalten wie das K-Salz, Alk. löst Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> unter Zurücklassung von BaCl<sub>2</sub>.

Rutheniumchlorid RuCl<sub>4</sub>; MG. 244,98; 100 Thle. enthalten 42,25 Ru, 57,75 Cl; entsteht durch Auflösen des Hydroxyds in HCl, die Lsg. ist anfangs gelb, wird aber beim Konzentriren roth und hinterlässt ein braunrothes Salz (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 100; 4. 474). Konnte noch nicht ganz rein, sondern nur in Verbindung mit KCl erhalten werden.

Kaliumrutheniumchlorid RuCl<sub>4</sub>, 2KCl mit 37,79 KCl und 62,21 RuCl<sub>4</sub> entsteht beim Lösen von Rutheniumhydroxyd in HCl und Eindampfen mit KCl-Lsg. zur Krystallisation. Man schmilzt 1 Thl. Ru mit 4 Thln. KNO<sub>3</sub> und 1 Thl. KOH im Ag-Tiegel, löst in H<sub>2</sub>O, fügt zu der klar abgegossenen Lsg. HCl im Ueberschuss und entfernt durch wiederholtes Eindampfen der grüngelben Lsg. das meiste KCl und KNO<sub>3</sub>. Beginnt die Mutterlauge eine röthliche Farbe anzunehmen, so dampft man schnell ein, filtr. heiss, wäscht mit konz. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg., schliesslich mit Alk. aus und reinigt das Salz durch Umkryst. (Claus, A. 59. 250, 243; N. Petersb. akad. Bull. 1. 103, 110; vergl. auch Berzelius, P. A. 13. 477). Entsteht auch durch Erhitzen von Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit HCl und K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Graham-Otto IV. 1372). Rothe, H<sub>2</sub>O-freie, mikroskopische Octaëder. In H<sub>2</sub>O llösl., die Lsg. ist hellroth, schmeckt bitter, wlösl. in NH<sub>4</sub>Cl-Lsg., unlösl. in Alk. Gibt beim Erhitzen Cl. Ru und Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.

Ammoniumrutheniumchlorid RuCl<sub>1</sub>, 2NH<sub>4</sub>Cl mit 30,34 NH<sub>4</sub>Cl und 69,66 RuCl<sub>4</sub> entsteht beim Mischen von Rutheniumhydroxyd-Lsg. in HCl mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. und Eindampfen (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 107); tiefrothes Pulver, aus prismatischen Kryst. bestehend, bei frei-

willigem Verdunsten dunkelrothe Octaëder; dem Rhodiumsalz ausserordentlich ähnlich, gibt mit NH<sub>3</sub> Ruthenodiamminchlorid (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 4. 475).

Rutheniumoxychlorid Ru(OH)Cl<sub>2</sub> entsteht durch längeres Digeriren von Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit 50 Thln. absolutem Alk. im geschlossenen Rohre und Eindampfen der erh. indigoblauen Lsg. (Joly. C. r. 114. 291).

## Ruthenium und Jod.

Rutheniumsesquijodid Ru<sub>2</sub>J<sub>6</sub>; MG. 966,24: 100 Thle. enthalten 21,42 Ru, 78,58 J; entsteht durch Zufügen von Jodkalium zu einer wässerigen Lsg. von Kaliumrutheniumsesquichlorid, nach einiger Zeit fällt beim Erhitzen schwarzes Sesquijodid (Claus, Beitr. 2).

## Ruthenium und Schwefel.

Die S-Verbindungen des Ru sind noch wenig untersucht, vermuthlich existiren so viel S-Verbindungen, als das Metall Oxydationsstufen besitzt. Die Darstellung bietet insofern grosse Schwierigkeiten, als beim Behandeln der entsprechenden Chloride mit H<sub>2</sub>S nicht immer jenen Verbindungen entsprechende Niederschläge erhalten werden, meist entstehen Gemenge von Sulfureten, Oxysulfureten und S, die sich beim Trocknen oxydiren. RuCl<sub>2</sub> gibt mit Schwefelammonium schwarzbraunes Ru<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, aus Rutheniumsesquichlorid Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> fällt anfangs RuS<sub>3</sub>, dann gelbbraunes RuS<sub>2</sub>. Beim Erhitzen dieser S-Metalle im CO<sub>2</sub>-Strom entweichen H<sub>2</sub>O und S unter Verpuffen und schwarzgraues RuS<sub>2</sub> bleibt zurück (Claus, A. 59. 245). Von rauchender HNO<sub>3</sub> werden die Sulfurete unter Verpuffen oxydirt: HNO<sub>3</sub> vom SG. 1,2 oxydirt sie zu Rutheniumsulfat.

Schwefelruthenium findet sich in Verbindung mit Schwefelosmium im Laurit (RuOs)<sub>2</sub>S<sub>3</sub> (?), einem eisenschwarzen Mineral, das in stark glänzenden Kryst. des tesseralen Systems kryst. (Wöhler, A. 139. 116; 151. 374; J. B. 1886. 913; 1869. 1195). Härte 7; SG. über 6 (Waltershausen, A. 139. 116; Wöhler l. c.). Laurit wird weder von HNO<sub>3</sub> noch von schmelzendem schwefelsaurem Alkali angegriffen, wohl aber beim Schmelzen mit KOH und KNO<sub>3</sub>. Entwickelt mit H bei Glühhitze H<sub>2</sub>S, Königswasser löst ca. 9% Ru. Laurit findet sich in den Platinerzen von Borneo und Oregon.

Rutheniumoxysulfid. Ueberrutheniumsäure gibt mit H<sub>2</sub>S einen Niederschlag, der O enthält; auch nach dem Uebersättigen mit H<sub>2</sub>S weniger als 4 Thle. S auf 1 Thl. Ru. An der Luft verglimmt es bei 100° plötzlich unter Entwickelung von SO<sub>2</sub> zu basischem Rutheniumsulfat. Im Vakuum kann man den Niederschlag zwar trocknen, doch tritt das Verglimmen ebenfalls ein, sobald Luft zutritt. Beim Glühen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und KNO<sub>3</sub> entsteht K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Kaliumruthenat (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 116).

Rutheniumsulfat  $Ru(SO_4)_2$  mit 35,89 Ru, 22,17 S und 42,94 O entsteht beim Behandeln von Schwefelruthen mit  $HNO_3$  als orange-

856 Ruthenium.

gelbe, zerfliessliche Masse, schmeckt sauer, zusammenziehend, in H<sub>2</sub>O llösl. Gibt bei 180° unter Aufblähen und Entweichen von H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> eine spröde, gelbe, dem Musivgold ähnliche Masse. Alkalien geben anfangs keinen Niederschlag, beim Eindampfen entsteht jedoch Rutheniumhydroxyd, das beim Glühen Rutheniumoxyd liefert (Claus, A. 59. 246; N. Petersb. akad. Bull. 4. 460).

Kaliumrutheniumsulfit RuSO<sub>3</sub>. K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>(?) entsteht aus gepulvertem Kaliumrutheniumsesquichlorid (Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.4KCl) mit H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>. Die Bildung der Verbindung erfolgt nur an der Oberfläche der gepulverten Masse, die sich hellgelb färbt. Beim Erhitzen von Ru<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.4KCl mit K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> erhält man eine tiefrothe Flüss., aus der sich das Salz als hellgelbes Pulver abscheidet (Claus, Petersb. akad. Bull. 6. 274; J. p. Ch. 42. 364).

#### Ruthenium und Stickstoff.

Kaliumrutheniumnitrit Ru(NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub>.6KNO<sub>2</sub> entsteht aus Rutheniumsesquioxyd-Lsg. mit Kaliumnitrit im Ueberschuss; gelbe bis orangegelbe Kryst., llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 29. 427; 34. 344; Lang, K. Sv. Vet. Akad. Handl. N. F. 7. Nr. 7. 10; Claus, Russ. Zeitschr. Pharm. 1. 303; J. 1863. 697; Joly und M. Vèzes, C. r. 109. 667 bis 670).

Nitrosoruthenverbindungen. Braunes Rutheniumsesquichlorid verwandelt sich durch Erhitzen mit überschüssiger  $HNO_3$  in ein rothes Nitrat und geht durch Kochen mit HCl in  $RuCl_3(NO) + H_2O$  über, das beim Eindampfen der hellrothen Lsg. bei  $120^\circ$  in ziegelrothen Kryst. zurückbleibt und mit  $5H_2O$  ein dunkelrothes, in triklinen Prismen kryst. Hydrat bildet. Kocht man mit KOH in wässeriger Lsg., so entsteht eine hellgelbe, schleimige Fällung  $Ru_2O_3(NO)_2 + H_2O$ , die nach dem Trocknen bei  $150^\circ$  eine schwarze, glasglänzende Masse liefert, bei  $360^\circ$  in  $Ru_2O_3$  übergeht, über  $440^\circ$  explosionsartig unter Erglühen in N, Stickoxyd und indigoblaues  $RuO_2$  zerfällt (s. Joly, C. r. 108. 854). Aus dem Nitrosorutheniumchlorid stellte Joly (C. r. 111. 969 bis 972) eine Reihe von Ammoniumverbindungen dar.

Rutheniumchlorürammoniak. Ruthenodiamminchlorid Ru NH<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>Cl = Ru(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> mit 42,72 Ru, 28,09 NH<sub>3</sub> und 29,19 Cl entsteht beim Lösen von 16 g Ammoniumrutheniumchlorid in 250 ccm H<sub>2</sub>O, Hinzufügen von 500 ccm NH<sub>3</sub> vom SG. 0,96, 16 g Ammoniumkarbonat und Kochen. Die anfangs dunkelrothe Flüss. färbt sich hellgelb, man verdampft zur Trockene, zerreibt den Rückstand, übergiesst mit 16 g H<sub>2</sub>O, filtr. ab und wäscht mit 70% igem Alk. Hierauf löst man in 60 ccm H<sub>2</sub>O unter Zusatz von Anmoniumkarbonat, filtr. und lässt erkalten (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 122; 4. 455). Durchsichtige, goldgelbe, rhombische, flache Prismen, schmeckt bitter, salzig, in kaltem H<sub>2</sub>O wlösl., in warmem etwas mehr, aus der warmen Lsg. kryst. das Salz leicht und gut aus, in Alk. ebenfalls wlösl., verliert bei 120% kein H<sub>2</sub>O, gibt bei stärkerem Erhitzen H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub> und NH<sub>4</sub>Cl und silberweissen, sehr voluminösen Ru-Schwamm. KOH entwickelt kein NH<sub>3</sub>,

Platinchlorid fällt gelbes  $Ru_{N_2H_6Cl}^{N_2H_6Cl}PtCl_4$ , Quecksilberchlorid gelbes, kryst.  $Ru_{N_2H_6Cl}^{N_2H_6Cl}>HgCl_2$ .

Ruthenodiammoniumquecksilberchlorid (4NH<sub>3</sub>Ru)Cl<sub>2</sub>HgCl<sub>2</sub> wird aus siedender Lsg. von Ruthenodiamminchlorid durch HgCl<sub>2</sub> gefällt; gelbe Kryst., in kaltem H<sub>2</sub>O fast unlösl., in siedendem llösl. Liefert beim Glühen Ru-Schwamm (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 350).

Ruthenodiammoniumplatinchlorid (4NH<sub>3</sub>Ru)Cl<sub>2</sub>PtCl<sub>4</sub> entsteht aus Wasserstoffplatinchlorid mit Lsg. von Ruthenodiamminchlorid in H<sub>2</sub>O; schwerlösl., mikroskopische Nadeln (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 4. 457).

Ruthenosamminhydroxyd RuNH<sub>3</sub>. OH + 4 H<sub>2</sub>O mit 42,54 Ru, 13,95 NH<sub>3</sub>, 6,56 O und 36,95 H<sub>2</sub>O entsteht beim Verdampfen von Ruthenodiamminhydroxyd im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, wobei NH<sub>3</sub> entweicht; dunkelgoldgelbe bis braune, poröse, schwammartige Masse, die aus kleinen Kryst. besteht, stark hygroskopisch ist, nach Kalilauge riecht und auf der Zunge schmerzhafte Entzündungen erzeugt. Besitzt den Charakter einer Base, analog den von Reiset dargestellten Platinbasen, und liefert mit Säuren Salze, die noch wenig untersucht sind (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 122; 4. 455).

Ruthenodiamminhydroxyd RuNH3NH3OH mit 50,37 Ru, 33,08 NH3, 7,79 O und 8,76 H2O entsteht beim Behandeln einer warmen Lsg. von Ruthenodiamminchlorid in H2O mit frisch gefülltem Silberoxyd im Ueberschuss. Die Lsg. zersetzt sich beim Verdampfen, sie ist gelb, stark alkalisch, schmeckt ätzend und zusammenziehend, zieht begierig CO2 an, vertreibt NH3 aus den NH4-Salzen, fällt Metalloxyde. Die Salze der Base lassen sich durch Behandeln mit den betreffenden Säuren und Verdunsten der Lsg. über H2SO4 in kryst. Zustande erhalten.

Ruthenodiamminsulfat Ru< $^{NH_3}_{NH_3}-^{NH_3}_{-NH_3}>$ SO<sub>1</sub>+4H<sub>2</sub>O mit 20,02 NH<sub>3</sub>, 30,51 Ru. 23,55 SO<sub>3</sub> und 25,92 O + H<sub>2</sub>O entsteht aus gleichen Theilen Ruthenodiamminchlorid Ru< $^{NH_3}_{NH_3}-^{NH_3}_{-NH_3}$ Cl und Silbersulfat, und Verdunsten über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Goldgelbe, durchsichtige, rhombische Tafeln, verwittert an der Luft und wird metallartig glänzend, in H<sub>2</sub>O llösl., in Alk. unlösl. (Claus l. c.).

Ruthenodiamminnitrat  $Ru < \frac{NH_3 - NH_3 - NO_3}{NH_3 - NO_3} + 2H_2O$  mit 36,07 RuO, 20,50 NH<sub>3</sub>, 32,55 N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 10,87 H<sub>2</sub>O entsteht aus Ruthenodiamminchlorid mit Silbernitrat und Verdunsten des Filtr. im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 4. 459). Schwefelgelbe, glänzende, rhombische Prismen, llösl. in heissem, schwerer in kaltem H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk., schmilzt beim Erhitzen und zersetzt sich unter schwachem Verpuffen und Funkensprühen (Claus l. c.).

Ruthenodiamminkarbonat RuNH<sub>3</sub>—NH<sub>3</sub>>CO<sub>3</sub> + 5 H<sub>2</sub>O mit 37,19 RuO, 21,16 NH<sub>3</sub>, 13,70 CO<sub>2</sub> und 27,99 H<sub>2</sub>O entsteht beim Erhitzen von wässerigem Ruthenodiamminchlorid mit Silberkarbonat im Veber-

858 Ruthenium.

schuss, Sättigen des Filtr. mit CO, und freiwilligen Verdunstenlassen (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 4. 461). Luftbeständige, hellgelbe, rhombische Prismen, schmeckt zusammenziehend, reagirt stark alkalisch, in H<sub>2</sub>O llösl., in Alk. unlösl. (Claus l. c.).

#### Ruthenium und Kohlenstoff.

Rutheniumcyanür Ru(CN)<sub>2</sub> ist nur in Verbindung mit Cyankalium bekannt und entspricht dem Eisencyanür (Claus, J. 1855. 446).

Rutheniumcyanwasserstoff Ru(CN)<sub>2</sub>.4 HCN entsteht beim Behandeln einer Lsg. von Kaliumrutheniumcyanür mit HCl und Ae.; in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl., farblose, stark saure, quadratische Blättchen (Beilstein, Org. Ch. 1. 1125).

Kaliumrutheniumcyanür K<sub>1</sub>Ru(CN)<sub>6</sub>+3H<sub>2</sub>O entsteht beim Schmelzen von Cyankalium mit Ammoniumrutheniumsesquichlorid, Lösen der Schmelze in H<sub>2</sub>O und Eindampfen. Kleine, durchsichtige, farblose, quadratische Tafeln, schwerlösl. in Alk., llösl. in H<sub>2</sub>O, kryst. mit Ferrocyankalium in allen Verhältnissen. Mit HCl erh., entwickelt sich HCN und nach einiger Zeit entsteht ein tief violettblauer Niederschlag; scheint mit Cl eine Cyanidverbindung [3KCN.Ru(CN)<sub>3</sub>?] zu bilden (Claus, J. 1855. 446).

# Ruthenium und Kalium.

 $6\mathbf{Ru}_2\mathbf{0}_5$ .  $\mathbf{K}_2\mathbf{0}$  entsteht beim Erhitzen von KRu $\mathbf{0}_4$  auf  $440^\circ$  (Joly, C. r. 113. 694).

Kaliumheptaruthenat KRuO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O mit 17,36 K, 46,14 Ru, 28,48 O und 8,01 H<sub>2</sub>O entsteht bei Einwirkung von Cl auf Lsg. von Kaliumruthenat, die dadurch grün gefärbt wird (Deville und Debray, C. r. 33, 926). — Durch allmähliches Eintragen einer 60° warmen Lsg. von 60 g KOH in 250 g H<sub>2</sub>O, in 50 g unter H<sub>2</sub>O geschmolzene Ueberruthensäure und Erkalten der grünschwarzen Lsg. nach Aufhören der O-Entwickelung in einer verschlossenen Flasche. Schwarze, quadratische Kryst., nach dem Trocknen im Vakuum luftbeständig (Debray und Joly, C. r. 106, 1494).

Kaliumruthenat K<sub>2</sub>RuO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O mit 29,61 K, 39,30 Ru, 24,28 O und 6,81 H<sub>2</sub>O entsteht durch Glühen eines Gemenges von Ru, KOH mit KNO<sub>3</sub> oder KCO<sub>3</sub>. Die orangegelbe Lsg. der Schmelze schmeckt stark zusammenziehend und färbt die Haut durch Ablagerung von Oxyd schwarz. Alk. oder Säuren scheiden daraus ebenfalls Oxydul aus (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 99; A. P. 59. 237). — Aus der bei der Darstellung des Kaliumheptaruthenats erhaltenen Mutterlauge. — Durch Einwirkung von 50 g Rutheniumtetroxyd auf eine Lsg. von 70 g KOH in 500 g H<sub>2</sub>O bei 60° (De bray und Joly, C. r. 106. 1494). Metallisch grünglänzende, in dünner Schicht roth durchscheinende, rhombische Kryst., gemessen (Dufet, Debray und Joly l. c.); ziehen aus der Luft H<sub>2</sub>O und CO<sub>2</sub> an, verlieren bei 200° alles H<sub>2</sub>O. Die Lsg. färbt sich beim Stehen in geschlossenen Gefässen allmählich dunkelgrün und scheidet schliesslich Rutheniumpentoxyd Ru<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(?) aus (Debray und Joly l. c.).

#### Ruthenium und Natrium.

Natriumheptaruthenat NaRuO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O wird wie das K-Salz dargestellt; schwarze, schwerlösl. Kryst. (Joly und Debray l. c.).

# Ruthenium und Calcium.

Calciumruthenat CaRuO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht aus Kaliumruthenat und CaCl<sub>2</sub>; schwarz, amorph (Joly und Debray, C. r. 106, 328; B. 1888, 508).

#### Ruthenium und Strontium.

Strontiumruthenat  $SrRuO_4 + H_2O$ . Wie das Calciumsalz (Joly und Debray l. c.).

# Ruthenium und Baryum.

Baryumruthenat BaRuO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O entsteht aus Kaliumruthenat und BaCl<sub>2</sub>; zinnoberroth, kryst. (Joly und Debray, C. r. 106, 328; C. 1888, 508).

# Ruthenium und Magnesium.

Magnesiumruthenat MgRuO<sub>4</sub> wird aus Kaliumruthenat oder -heptaruthenat durch MgCl<sub>2</sub> schwarz gefällt (Joly und Debray, C. r. 106. 328; B. 1888. 508).

# Ruthenium und Silber.

Silberruthenat wird aus Silbernitrat durch Kaliumruthenat amorph, zinnoberroth gefällt (Joly und Debray l. c.).

# Legirungen des Rutheniums.

Ru und Sn, durch Schmelzen von 1 Thl. Ru mit 10 bis 15 Thln. Sn und Behandeln des langsam erkalteten Regulus mit verd. HCl. Sehr schöne Würfel, wird in netzförmig verbundenen Kryst. erhalten, wenn man die Schmelze mit HCl bei 0° behandelt (Debray, C. r. 104).

1470). Liefert, längere Zeit mit konz. HCl behandelt, besonders in der Wärme, ähnlich der Platinzinnlegirung, einen graphitischen Rückstand, der ausser Ru bemerkenswerthe Mengen O, H<sub>2</sub>O und Sn enthält, er zeigt dasselbe Verhalten wie Platinmohr (Debray, C. r. 104. 1577).

Ru und Zn durch Zusammenschmelzen von Ru und Zn und Abtreiben des überschüssigen Zn. Soll regelmässige, hexagonale Prismen bilden, die sich an der Luft von selbst entzünden. Nach neueren Angaben soll Zn keine kryst. Legirung liefern (J. 1887. 614). Mit HCl behandelt wird ein ähnlicher Rückstand erhalten, wie bei der Zinnlegirung; derselbe enthält 2,3 H<sub>2</sub>O, 3,9 O, 13,7 Zn, 80,1 Ru (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 412; J. 1887. 615).

Ru und Pb geben keine Legirung. Beim Schmelzen mit Pb löst sich Ru und scheidet sich beim Erkalten kryst. wieder ab; kann dann vom Pb durch Säuren getrennt werden (Debray).

Ru und Cu gibt keine Legirung; nach dem Zusammenschmelzen löst sich ein bedeutender Theil in HNO<sub>3</sub> und es bleibt ein schwarzer. explosiver Rückstand, dem Ru als kryst. Pulver beigemengt ist (C. r. 104. 1667).

Ru und Ir durch Zusammenschmelzen von 8 Thln. Ru und 1 Thl. Ir. SG. 14 (Deville und Debray, A. ch. [3] 56, 412).

Stavenhagen.

## Rhodium.

Rh; AG. 104,1.

Geschichtliches. Das Rh verdankt seinen Namen der rosenrothen Farbe mancher seiner Salzlsgn. und wurde gleichzeitig mit dem Pd von Wollaston 1803 entdeckt (Phil. Transact. 1804. 419; A. Gehl. 5. 175).

Vorkommen. In Pt-Erzen ca. 4,6% (Kern, Ch. N. 35. 88); im Osmiumiridium (Deville und Debray, A. ch. 29. 137; 56. 385; D. 154, 130; C. r. 78, 1782; J. 1874, 296); im Rhodiumgold von Mexiko 34 bis 43% Rh (Del Rio).

Darstellung. 1. Die Rückstände, welche aus der bei der Pt-Gewinnung erhaltenen Mutterlauge durch Fe gefällt werden, werden mit verd. HNO, erw., in einem eisernen Kessel mit 0,5 kg KOH und 5 kg H,O auf 1 kg Rückstand gekocht, mit 1 Thl. NaCl nach dem Trocknen vermischt und im Porzellanrohr bei schwacher Rothglut mit Cl behandelt. Man löst hierauf in H<sub>2</sub>O, dampft zur Entfernung des grösseren Theils NaCl ein, erh. zur Ueberführung des vorhandenen Ir in Chlorid mit HNOs und behandelt mit konz. Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl. hierdurch wird Ammoniumiridiumchlorid gefällt. während Ammoniumrhodiumchlorid mit rosenrother Farbe in Lsg. bleibt. Durch wiederholte fraktionirte Fällung lässt sich schliesslich alles Rh-Salz abscheiden (Claus, Gmel.-Kraut, Hdb. 6. Aufl. III. 1257. 1258). - 2. Man schmilzt die erwähnten Rückstände mit 1 Thl. Pb und 1 Thl. PbO bei Rothglut; der Regulus enthält alle Metalle, die schwerer als Pb oxydirbar sind, während die Verunreinigungen der Rückstände sich in der Bleischlacke finden. Behandelt man weiter mit verd. HNO<sub>3</sub>, so gehen Pb und die anderen Beimengungen in Lsg., die zurückbleibende, pulverige, metallische Masse wird, wie in 1. beschrieben, mit NaCl gemengt und im Cl-Strom aufgeschlossen. Man behandelt nach dem Erkalten mit H<sub>2</sub>O, wodurch alles Rh als Natriumrhodiumchlorid in Lsg. geht, erw. mit HNO3 und entfernt durch fraktionirte Fällung mit NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. alles Ir; die jetzt erhaltene Lsg. verdampft man zur Entfernung von NH4Cl zur Trockene, mengt den Rückstand mit 3 bis 4 Thln. S und erh. im Porzellantiegel, der von Kohlenpulver umgeben in einem Schmelztiegel steht, zur starken Rothglut. Der Rhodium.

Tiegelinhalt wird nach dem Erkalten mit Königswasser, dann mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ausgekocht und so im Rückstande noch unreines, fein vertheiltes Rh erhalten. Unter Umrühren schmilzt man letzteres mit 3 bis 4 Thln. Zn zusammen und löst die erkaltete Masse in Königswasser; beim Eindampfen dieser Lsg. kryst. gelbes Chloropurpureorhodiumchlorid aus. welches durch Umkryst. zu reinigen ist (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 2. 158; 4. 453; J. 1855. 444; Beitr. z. Chem. d. Pt-Metalle 1854; J. pr. 85. 229; Gibbs, J. pr. 84. 65; 94. 10). — 3. Bei der Darstellung von Pd erhält man einen in HNO, unlösl. Rückstand von Ir, Ru und Rh. Etwa 0,4 kg dieses mit NH<sub>4</sub>Cl schwach geglühten Rückstandes schmilzt man mit ca. 3 kg Zn unter Zusatz von NH4Cl und erhält die T. 2 bis 3 Stunden wenig über dem S. der Lsg. Den untersten Theil des Tiegelinhaltes, meist ein gut kryst. Regulus, schmilzt man nochmals mit 0,5 kg Zn unter Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl, granulirt in H<sub>2</sub>O und behandelt mit rauchender HCl. Die hierbei als schwarzes Pulver zurückbleibenden Pt-Metalle werden, mit BaCl, gemischt, längere Zeit im Cl-Strom auf schwache Glühhitze erh. und in H<sub>2</sub>O gelöst. Durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entfernt man das BaCl<sub>2</sub> und leitet in die auf 100° erw. Lsg. mehrere Tage H. Aus dem erhaltenen Metallgemenge entfernt man durch Königswasser, Reduziren mit H und nochmaliges Aufschliessen im Cl-Strom bei Gegenwart von BaCl<sub>2</sub> alles Pt und Pd und trennt das Rh vom Ir durch Eindampfen mit HCl und Behandeln in der Kälte mit viel überschüssigem NaHSO3; man erhält das Rh als amorphes, citronengelbes Natriumdoppelsalz (Bunsen, A. 146. 265; J. 1868. 280). Andere Methoden der Darstellung aus Pt-Rückständen siehe Wilm (Bl. [2] 34. 679; J. 1880. 1196; B. 1881. 629, 874; 1882. 2225; 1883. 3033); Claus (Beitr. 62); Berzelius (Ann. Phil. 3. 252; Schw. 22. 317; K. Sv. Vet. akad. Handl. 1828. 25; P. A. 13. 437); Vauquelin (A. ch. 88. 167; Schw. 12. 265); Wollaston (Phil. transact. 1804. 419); Frémy (C. r. 38. 1008; J. pr. 63. 340; A. ch. [3] 44. 385); Lea (Sill. Am. J. 38. 81, 248); Gibbs (J. pr. 84. 65; 94. 10); Philipp (D. 200. 95); Martius (Cyanverbindungen der Pt-Metalle 1860); Schneider (A. Suppl. 5. 261). - Zur Gewinnung von reinem Rh schliesst man nach Jörgensen gesintertes Rh des Handels durch Schmelzen mit Zn auf. Nach einer der oben beschriebenen Methoden dargestelltes reines Rh-Salz, am besten ein NH<sub>4</sub>-Doppelsalz, wird im Kohlentiegel geglüht und der Rückstand im Kalktiegel mittelst Knallgasgebläse geschmolzen (Jörgensen, J. pr. [2] 27. 433, 489).

Eigenschaften. Rh besitzt die Farbe des Al, ist weniger weiss und glänzend als Ag, im ganz reinen Zustande besitzt es die Dehnbarkeit und Hämmerbarkeit des Ag, schmilzt schwieriger als Pt. ist anscheinend nicht flüchtig, oxydirt sich wie Pd oberflächlich und spratzt wie dieses, geschmolzen zeigt es häufig bläuliche Färbung. SG. nach Deville und Debray (C. r. 78. 1782) 12,1, nach Wollaston (l. c. und Gmelin-Kraut, Hdb. 6. Aufl. 3. 1256) 11. Spez. Wärme nach Regnault (A. ch. [3] 46. 257; A. 98. 396) 0,05408. Wärme-ausdehnung nach Fizeau (C. r. 68. 1125; A. 138. 26) von 0° bis 100° 0,000858, der lineare Ausdehnungskoeffizient bei 40° 0,0000085; S. 2000° Deville und Debray, Pictet. Durch Ameisensäure oder Alk. abgeschieden, erhält man Rh als schwarze, schwammige Masse (Claus,

N. Petersb. akad. Bull. 2. 158; 4. 453; J. pr. 85. 129; Beitr. 1854; J. 1855. 422; Wilm, B. 1881. 629), welche bei gewöhnlicher T. Ameisensäure in H und CO2, Alk. in H und Essigsäure zersetzt und diese Eigenschaft auch bei höheren Hitzegraden behält (Deville und Debray, C. r. 78. 1782). Ueber elektrolytische Abscheidung, vergl. Joly und Leidié. C. r. 112. 793 bis 796. In reinem Zustande sowie mit Au oder Ag legirt, löst sich Rh sehr wenig in Säuren, in Verbindung mit Bi, Pb, Cu, Pt wird es von HNO3 gelöst (Deville und Debray l. c.; Wollaston, Phil. Transact. 1804. 419; H. Rose). Von Cl wird es leichter, als die übrigen Pt-Metalle angegriffen, durch wiederholtes Schmelzen mit HKSO<sub>4</sub> (Berzelius) oder Phosphorsäure oder deren sauren Salzen (Rose-Finkner, Handb. d. analyt. Chem. 6. Aufl. 1. 354; Jörgensen, J. pr. [2] 27. 433, 489) wird es gelöst, durch Schmelzen mit KOH, KNO3 oder BaO wird es oxydirt, doch ist dieses Rhodiumoxyd in Säuren unlösl. (Claus). H wird von Rh stark absorbirt. Von Wollaston wurde das Metall seiner grossen Härte wegen als Spitze bei Schreibfedern aus Edelmetall verwendet.

Aus den Lsgn. der Rh-Salze wird durch Ameisensäure, Zn, Fe, Hg, Cu, beim Erwärmen auch durch Alk. in alkalischer Lsg., aus einer auf 100° erh. Lsg. durch H schwarzes Rhodiummohr gefällt. H<sub>2</sub>S fällt aus auf 100° erw. Lsg. Rh<sub>2</sub>(SH)<sub>6</sub>, unlösl. in Schwefelalkali, aus einer kalten Lsg. ein in Schwefelalkalien lösl. Sulfür (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 96. 152; B. 1888. 579), Schwefelammonium fällt erst beim Kochen, KOH, NH<sub>3</sub> und Alkalikarbonate fällen in der Kälte gelbes Rh<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O, unlösl. in Säuren, wlösl. in Alkalien, lösl. in überschüssigem NH<sub>3</sub>. KJ fällt in der Kälte nach längerer Zeit, beim Erwärmen sofort schwarzbraunes Rhodiumjodid, Kalium- und Natriumnitrit fällen aus alkoholischer Lsg. Alkalirhodiumnitrit (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 341; J. pr. 91. 171), konz. Essigsäure bei Gegenwart von KCN und beim Kochen rothes Rhodiumcyanid; Luteokobaltchlorid (CO<sub>2</sub>12NH<sub>3</sub>)Cl<sub>6</sub> fällt rothgelbes Luteokobaltrhodiumchlorid (Gibbs l. c.).

Zur Erkennung von geringen Mengen Rh neben anderen Metallen schmilzt man nach Bunsen's Flammenreaktionen die Substanz auf Pt-Blech mit HKSO<sub>4</sub>. Die Schmelze gibt mit H<sub>2</sub>O eine gelbe Lsg., die sich mit HCl roth fürbt. Zur Nachweisung von kleinen Mengen Rh neben Pt-Metallen versetzt man die konz. neutrale Lsg. mit frischer Natriumhypochloritlsg., der gelbe Niederschlag ist nach geringem Zusatz von Essigsäure und längerem Schütteln mit orangegelber Farbe lösl., nach kurzer Zeit tritt jedoch erst Entfärbung und dann unter Abscheidung eines grauen Niederschlags himmelblaue Färbung ein (Demarcay, C. r. 101. 951; Ch. C. 1886. 5). Die Unlöslichkeit des Rh in allen Säuren, sowie des Rhodiumnatriumchlorids in H<sub>2</sub>O liefert ebenfalls ein geeignetes Trennungsmittel. Claesson (J. pr. [2] 15. 193) benutzte zur Trennung des Rh von Pt, Pd, Ru, Ir, Os das verschiedene Verhalten gegen Aethylsulfid, Gibbs (Sill. Am. J. [2] 341; J. pr. 91. 171) trennt Rh von Ru mit Hülfe der in Alk. unlösl. Kaliumrhodiumnitrites.

AG. 103,71 und 104,34 (Berzelius, P. A. 13. 435); Seubert und Kobbé (A. 260. 314 bis 325) fanden durch Bestimmung des Metalls im Chloropurpureorhodiumchlorid  $Rh_2(NH_3)_{10}Cl_6$  das AG. 102,7; Claus (N. Petersb. Akad. Bull. 2. 158; 4. 453; J. pr. 85. 129) fand 104,19:

864 Rhodium.

Clarke (Phil. M. [5] 12. 101) berechnet das AG. zu 104,05; Meyer und Seubert zu 104,1; Jörgensen (J. pr. [2] 27. 433, 489) aus 5 Analysen des Chloropurpureorhodiumchlorids zu 103,01.

Rh ist zwei- und vierwerthig, gewöhnlich tritt aber die Gruppe Rh, sechswerthig auf.

## Rhodium und Sauerstoff.

Rhodiumoxydul RhO; MG. 120,06; mit 86,71 Rh, 13,29 O. Nach Claus (N. Petersb. akad. Bull. 2. 172; J. 1860. 207) durch Erhitzen von Rhodiumhydroxyd Rh<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub>, nach Deville und Debray (A. ch. [3] 61. 83) durch Kupelliren einer Rhodiumbleilegirung und Ausziehen mit HNO<sub>3</sub>. Wilm (Ber. 1882. 2225) erhielt es durch Glühen von fein vertheiltem Rh im Luftstrom. Metallisches, graues Pulver, indifferent gegen Säuren.

Rhodiumoxyduloxyd (2RhO.Rh<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)? entsteht beim Zersetzen von Rhodiumchlorürchlorid mit kochendem Alkali. Gallertartiges, braungraues Hydrat, lösl. in überschüssiger Kalilauge (Berzelius, vergl. Claus, Beitr. 1864; J. 1865. 423; J. pr. 76. 24; 80. 282; 85. 129; J. 1862. 697).

Rhodiumsesquioxyd, Rhodiumoxyd Rh<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 256,08; mit 81,30 Rh, 18,70 O, entsteht beim Erhitzen des Hydrates (Claus, Beitr. 68), des Nitrates im Pt-Tiegel bis zur völligen Zerstörung der Säure (Claus, N. Petersb. akad. Bl. 2. 173). durch Glühen von Natriumrhodiumchlorid mit einer O abgebenden Substanz (Frémy, A. ch. [3] 44. 385; J. 1855. 422), durch Schmelzen von Rh mit BaO<sub>2</sub> und Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (Claus). Metallglänzende Krystallfasern, im O-Strom etwas flüchtig; entwickelt aus Chlorwasser O (Frémy, A. ch. ph. [3] 44. 385).

Rhodiumsesquihydroxyd Rh<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> mit 67,17 Rh, 15,45 O, 17,38 H<sub>2</sub>O entsteht aus wässeriger Natriumrhodiumchloridlsg. mit überschüssigem KOH (Claus, Beitr. 1854. 21). Im feuchten Zustand schwarz und gallertartig, nach dem Trocknen poröse, graue, metallglänzende Stücke (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 2. 171); unlösl., färbt HCl schwach roth.

Rh<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O mit 60.19 Rh, 13,85 O, 25,96 H<sub>2</sub>O entsteht aus Natriumrhodiumchloridlsg. mit nicht überschüssigem KOH, beim Eindampfen des gleichen Rh-Salzes mit nicht überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (Claus, Beitr. 1854. 67). Hellgelbes Pulver, in feuchtem Zustande llösl. in konz. Kalilauge und in Säuren, nicht in Bor-, Phosphor-, Wein- und Blausäure (Claus l. c., N. Petersb. akad. Bull. 2. 174), auch lösl. in sauren Alkalioxalaten (Leidié, C. r. 107. 234).

Rhodiumdioxyd RhO<sub>2</sub>; MG. 136,02; mit 76,53 Rh, 23,47 O entsteht durch wiederholtes Schmelzen von pulvrigem Rh mit KOH und KNO<sub>3</sub>; braunes Pulver, unlösl. in Säuren und siedender Kalilauge, wird erst bei hoher Hitze von H langsam reduzirt (Claus, Beitr. 1854. 65).

Rhodiumhydrodioxyd RhO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O mit 60,54 Rh, 18,57 O, 20,89 H<sub>2</sub>O entsteht durch Einleiten von Cl in Lsg. von Rhodiumhydroxyd in sehr konz. Kalilauge. Grünes Pulver, in HCl nach langem Behandeln

mit Cl mit tief blauer, sonst mit grünblauer Farbe lösl. (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 2. 177).

Rhodiumsäure (?). Der durch Einleiten von Cl in die Lsg. des Rhodiumhydroxydes in konz. Kalilauge erhaltene flockige, blaue Niederschlag enthält rhodiumsaures Kalium (Claus l. c.).

#### Rhodium und Chlor.

Rhodiumchlorür RhCl<sub>2</sub>; MG. 174,84; mit 59,54 Rh, 40,46 Cl entsteht beim Behandeln von Rhodiumhydroxydul (?) mit HCl (Berzelius. A. 13. 437); graurothes bis schmutzigviolettes Pulver, das gelindes Erhitzen verträgt. Durch Glühen von Rhodiumsulfür im Cl-Strom (Fellenberg, Gmel.-Kraut, Hdb. 6. Aufl. III. 1268, 1274, 1275). Von Claus und Leidié wird die Existenz des Chlorürs in Abrede gestellt (Claus, Beitr. 1854; J. 1855. 423; Leidié, C. r. 106. 1076; Chem. Centr. 1888. 1176).

Rhodiumchlorid Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>!; MG. 420,42; mit 49,2 Rh, 50,8 Cl entsteht beim Erhitzen der kryst. Verbindung des Rh mit Sn bei 440° im Cl-Strom (Leidié l. c.); beim Glühen von Chloropurpureochlorid (Jörgensen, J. pr. [2] 27. 433); von feinvertheiltem Rh im Cl-Strom (Claus l. c.); hellrothes Krystallpulver, unlösl. in konz. HCl oder Königswasser, färbt sich mit konz. KOH längere Zeit gekocht gelb.

Wasserhaltiges Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> + 8 H<sub>2</sub>O mit 36,92 Rh, 37,66 Cl und 25,42 H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von alkalifreiem Hydroxyd in HCl (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 2. 180), aus Kaliumrhodiumchlorid mit Kieselfluorwasserstoffsäure (Berzelius, B. 13. 437); amorphe, dunkelrothe, glasartige Masse, verliert bei starkem Erhitzen kein Cl. zerfliesslich, in H<sub>2</sub>O und Alk. leicht, in Ae. unlösl.

Kaliumrhodiumchloride. Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 4KCl + 2H<sub>2</sub>O mit 39,47 KCl, 55,76 Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und 4,77 H<sub>2</sub>O entsteht durch Glühen von 1 Thl. Rh mit 1 Thl. KCl im Cl-Strom, aus Natriumrhodiumchlorid-Lsg. und KCl (Berzelius 1. c.; Gmelin-Kraut, III. 1274; Claus, Beitr. 72); starkglänzende, klare, dunkelrothe, nadelförmige Prismen, wird beim Aufbewahren über Phosphorpentoxyd bald heller roth und trübe (Seubert und Kobbé, B. 1890. 2557).

 $\mathbf{Rh_2Cl_6}$ .  $4\mathbf{KCl} + 6\mathbf{H_2O}$  mit 36,04 KCl, 50,91 Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und 13,05 H<sub>2</sub>O entsteht bei freiwilligem Verdunsten einer mit konz. KCl-Lsg. versetzten Lsg. von Rhodiumchlorid (Claus, Beitr. 72). Dunkelrothe, trikline Prismen, verliert an der Luft  $3\mathbf{H_2O}$ .

Natriumrhodiumchlorid Rh<sub>2</sub>C<sub>6</sub>.6 NaCl + 18 H<sub>2</sub>O entsteht wie das K-Salz aus 1 Thl. Rh und 2 Thln. NaCl. Nach Wollaston rhombische Säulen von 75° Kantenwinkel, nach Descotils Octaëder (Gmelin-Kraut, III. 1275). Grosse, starkglänzende, tiefkirschrothe, ins Schwärzliche spielende, trikline Prismen, lösl. in 1,5 Thln. H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk., verwittert leicht und schmilzt bei 50° im Krystallwasser (Berzelius, A. 13. 437; Claus, Beitr. 1854. 69; Leidié, C. r. 106. 1076; Ch. C. 1888. 825).

Ammoniumrhodiumchlorid Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 4NH<sub>4</sub>Cl + 2H<sub>2</sub>O mit 31,87 NH<sub>4</sub>Cl, 62,77 Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und 5,36 H<sub>2</sub>O entsteht durch Erhitzen von Handbuch der Anorganischen Chemie. III. 866 Rhodium.

Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 4NH<sub>4</sub>Cl+3H<sub>2</sub>O (s. u.) (Claus, Beitr. 1854. 73). Lange, schwarzrothe, sehr glänzende, vierseitige Säulen, im durchfallenden Licht granatroth, in H<sub>2</sub>O lösl., in Alk. unlösl. (Vauqelin, A. ch. 93. 204; Claus l. c.; Wilm, B. 1883. 3033). Leidié (C. r. 106. 1076: 107. 224) vermochte das Salz nicht darzustellen.

Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.6NH<sub>4</sub>Cl + 3H<sub>2</sub>O mit 31,04 NH<sub>4</sub>Cl, 61,13 Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und 7,83 H<sub>2</sub>O entsteht beim Mischen von wässerigem Natriumrhodiumchlorid mit konz. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. Man lässt an einem warmen Orte kryst., kann auch vor dem Versetzen mit NH<sub>4</sub>Cl das NaCl durch rauchende HCl ausfällen (Claus, Beitr. 1854. 71; J. 1855. 423; Leidié l. c.; Wilm, B. 1883. 1033); gleicht dem Na-Salze, vierseitige, rhombische Säulen (Keferstein, P. A. 90. 281), verliert an trockener Luft H<sub>2</sub>O ohne zu verwittern. In H<sub>2</sub>O wlösl., in Alk. unlösl.

Baryumrhodiumchlorid Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.3BaCl<sub>2</sub> entsteht beim Erhitzen von BaCl<sub>2</sub> im Cl-Strom (Bunsen, A. 146. 276).

Bleirhodiumchlorid Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 3PbCl<sub>2</sub> wird aus Alkalimetallrhodium-chlorid durch Bleiacetat hellrosenroth gefällt (Claus, Beitr. 1854; J. 1855. 423).

Rhodiumchlorürchlorid Rh<sub>2</sub>Cl<sub>5</sub>(?) entsteht durch Glühen von Rh im Cl-Strom (Berzelius, A. 13. 437).

#### Rhodium und Jod.

Rhodiumjodid Rh<sub>2</sub>J<sub>6</sub>(?) mit 21,3 Rh und 78,7 J entsteht als Nebenprodukt bei der Darstellung von Jodopurpureorhodiumjodid als schwarze Masse (Jörgensen, J. pr. 27, 468); durch Fällen von Rhodium-Lsg. mit KJ (Claus, Beitr. 1854).

# Rhodium und Schwefel.

Rhodiumsulfür RhS; MG. 136,08 [mit 76,50 Rh und 23,50 S entsteht beim Erhitzen von Rh in S-Dampf (Berzelius, Gmelin-Kraut, III. 1267), durch Weissglühen von Ammoniumrhodiumchlorid mit S (Vauquelin, A. ch. 88. 167; Schw. 12. 265), durch Fällen von Natriumrhodiumchlorid-Lsg. in H<sub>2</sub>O mit H<sub>2</sub>S (Fellenberg, P. A. 50. 63; Gibbs, J. pr. 91. 171). Durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Rh mit 20 bis 30 Thln. Pyrit, Ausziehen der Masse mit HCl und starkes Erhitzen (Debray, C. r. 97. 1333), durch Fällen von Rh-Lsg. mit H<sub>2</sub>S, Lösen des erhaltenen Niederschlags in Schwefelammonium und Fällen durch verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 96. 152; B. 1883. 579); geschmolzen eine blauweisse, metallische Masse, verliert beim Erhitzen an der Luft sämmtlichen S und ist unlösl. in Säuren.

Rhodiumsesquisulfid  $Rh_2S_3$ ; MG. 304,14 mit 68,46 Rh und 31,54 S entsteht beim Erhitzen von trockenem Rhodiumsesquichlorid in  $H_2S$  auf 360°, durch ungenügendes Fällen einer auf 100° erh. Rh-Lsg. mit  $H_2S$  (Leidié, C. r. 106. 1553; Ch. C. 1888. 962), schwärz-

liche, kryst. Blätter, in Königswasser und Br lösl., nicht in Schwefelalkalien und Säuren, zersetzt sich selbst bei Eisenschmelzhitze nicht vollständig.

Kaliumrhodiumsulfid. Der aus Rh-Lsg. durch H<sub>2</sub>S gefällte Nieder-

schlag löst sich in wässerigem Schwefelkalium (Berzelius l. c.).

Rhodiumsulfhydrat Rh<sub>2</sub>(SH)<sub>6</sub> wird bei 100° aus Rh-Lsg. durch überschüssigen H<sub>2</sub>S gefällt (Leidié l. c.); voluminös, braunschwarz, gibt beim Erhitzen mit viel H<sub>2</sub>O im zugeschmolzenen Rohre auf 100° Rh<sub>2</sub>S<sub>3</sub>.

Rhodiumsulfit Rh<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O mit 37,48 Rh, 8,59 O, 33,48 SO<sub>2</sub> und 19,45 H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen des gelben Hydroxyds in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>; undeutlich kryst., fast weiss, lösl. in H<sub>2</sub>O, nicht in Alk., entwickelt

beim Erhitzen SO<sub>2</sub>.

Kaliumrhodiumsulfit  $Rh_2(SO_3)_3$ .  $3K_2SO_3 + 6H_2O$  entsteht beim Erwärmen von Kaliumrhodiumchlorid mit viel überschüssigem, saurem Kaliumsulfit; weisses Krystallpulver, zersetzt sich erst weit über  $220^{\circ}$  und wird dabei dunkler, bei Glühhitze grau, entwickelt  $SO_2$  und hinterlässt Rh und  $K_2SO_4$ . In  $H_2O$  fast unlösl., in Säuren schwerlösl.

Natriumrhodosulfit  $4 \, \mathrm{RhSO_3}$ .  $6 \, \mathrm{Na_2SO_3} + 9 \, \mathrm{H_2O}$ . Zur Darstellung wird reines Rh mit NaCl gemengt, im Cl-Strom aufgeschlossen, die Lsg. durch Einleiten von HCl vom grössten Theil NaCl befreit und das Filtr. nach Bunsen (A. 146. 279) mit einem grossen Ueberschuss einer ges. Natriumbisulfit-Lsg. versetzt. Die rothe Flüss. scheidet nun beim Erwärmen einen voluminösen Niederschlag aus. Blassgelbes Pulver, mit einem Stich ins Grünliche; in  $\mathrm{H_2O}$  wlösl., beim Erwärmen mit  $\mathrm{HNO_3}$  llösl. unter Entwickelung von  $\mathrm{SO_2}$  (Seubert und Kobbé, B. 1890. 2558).

Rhodiumoxydulsulfat RhSO<sub>4</sub>(?) entsteht beim Glühen des Oxydsalzes an der Luft oder durch Erhitzen des Hydroxyds mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Berzelius, Ann. Phil. 3. 252; Schw. 22. 317; K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1828. 25; P. A. 13. 427); schwarzes Pulver, unlösl. in H<sub>2</sub>O und Säuren, gibt an KOH einen Theil der H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ab (Berzelius l. c.).

Rhodiumsulfat Rh<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + 12 H<sub>2</sub>O; MG. 711,58 mit 29,26 Rh, 6,74 O, 33,68 SO<sub>3</sub> und 30,32 H<sub>2</sub>O entsteht beim Erhitzen von Rhodiumsulfid mit rauchender HNO<sub>3</sub> (Berzelius l. c.; Gmelin-Kraut, III. 1268), durch Lösen des gelben Hydroxyds in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, Abdampfen und Entfernen der überschüssigen Säure mit Alk. (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 2. 181). Kryst., weiss, ins Citronengelbe spielend, schmeckt sauer zusammenziehend. Nach Leidié (C. r. 107. 234; Ch. C. 1888. 1167) bei 440° getrocknet, ziegelrothe, hygroskopische Masse, die weder Doppelsulfate noch Alaune bildet und, mit grossem Ueberschuss von H<sub>2</sub>O gekocht, basisches Sulfat Rh<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>. Rh<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bildet.

Kaliumrhodiumsulfat Rh<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>.3K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht beim Mischen der Lsg. von 1 Thl. Rh<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> und 3 Thln. K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in H<sub>2</sub>O als hellgelbe, amorphe Masse (Claus, Beitr. 1854. 24). Ein unlösl. Salz entsteht beim Verdampfen einer Lsg. von Rhodiumkaliumcyanid mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> zur Trockne als feines, gelbes Krystallpulver (Claus, N. Petersb.

akad. Bull. 2. 182).

868 Rhodium.

Natriumrhodiumsulfat Rh<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>4</sub> entsteht bei Behandlung von Natriumrhodosulfit mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Bunsen, A. 146. 265 und 281); feinkörniges Pulver von Lachsfarbe, in HCl, HNO<sub>3</sub> und Königswasser unlösl., zersetzt sich nicht bei 250°, zerfällt beim Glühen in Rh und Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Bunsen l. c.; Leidié, C. r. 107. 236; Seubert und Kobbé, B. 1890. 2560).

### Rhodium und Stickstoff.

Rhodiumnitrit Rh(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(?) nur in Verbindung mit Alkalinitriten bekannt.

Kaliumrhodiumnitrit  $K_6Rh_2(NO_2)_{12}$  entsteht beim Erhitzen einer Rhodiumchlorid-Lsg. mit Kaliumnitrit (Claus, Russ. Zeitschr. Pharm. 1. 303; J. 1863. 697) als orangegelbes, kryst. Pulver, wlösl. in H<sub>2</sub>O, aus dieser Lsg. durch Alk. fällbar, llösl. in HCl und überschüssigem  $KNO_2$ , letztere Lsg. färbt sich mit NH<sub>4</sub>HS schön dunkelroth (Claus l. c.; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 346; J. 1863. 291; Leidié, C. r. 111. 106 bis 109).

Natriumrhodiumnitrit Na<sub>6</sub>Rh<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>12</sub> entsteht aus Natriumrhodiumchlorid mit Natriumnitrit (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 341; J. pr. 91. 171); weissgelbes Pulver, unlösl. in kaltem. wlösl. in kochendem H<sub>2</sub>O; wird von konz. HCl sehr langsam, von HNO<sub>3</sub> schnell und vollständig zersetzt (Lang, K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. N. F. 5. 7, 5; Leidié l. c.).

Baryumrhodiumnitrit  $Rh_2(NO_2)_6$ .  $3Ba(NO_2)_2$  entsteht beim Erhitzen einer Lsg. von Baryumrhodiumchlorid mit überschüssigem Baryumnitrit; weisses Pulver aus mikroskopischen, regulären Kryst., wlösl. in kaltem, leichter in heissem  $H_2O$  (Gmelin-Kraut, Hdb. III. 1276).

Rhodiumnitrat Rh<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>+4 H<sub>2</sub>O; MG. 652,45 mit 31,97 Rh, 7,36 O und 60,67 (HNO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O) entsteht beim Lösen von Hydroxyd in HNO<sub>3</sub>. Das aus Rh<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> erhaltene Nitrat ist roth, nicht kryst., wird durch Cu und Hg, nicht durch Ag gefällt (Wollaston, Gmelin-Kraut III. 1269; Phil. Transact. 1804. 419); das Nitrat aus Rh<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> + 2H<sub>2</sub>O ist dunkelgelb, gummiartig, sehr hygroskopisch, in H<sub>2</sub>O llösl., nicht in Alk. (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 2. 185).

#### Rhodiumbasen.

Die den Kobalt- und Chrombasen analogen Verbindungen, bezw. deren Salze, sind weiss oder schwach gelb, in H<sub>2</sub>O oder Säuren mehr oder weniger lösl. Die entsprechenden Hydrate, nur in wässeriger Lsg. bekannt, besitzen den Charakter starker Basen. Man unterscheidet drei Reihen von Salzen: Purpureo-, Roseo- und Luteosalze (Jörgensen, J. pr. [2] 25. 346, 418; 27. 433 bis 489; 29. 409; 34. 394; Blomstrand. J. pr. 27. 189; Gibbs und Genth, Sill. Am. J. [2] 25. 248; J. 1858. 214; Berzelius, A. 13. 437; Claus, N. Petersb. akad. Bull. 13. 97; J. pr. 63. 92; Jörgensen, J. pr. 42. 209 bis 221; 45. 274).

1. Purpureorhodiumsalze  $(Rh_2.10NH_3)R_6$ .

Chlorpurpureorhodiumhydroxyd (Rh<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub> entsteht aus der entsprechenden Cl-Verbindung durch frisch gefälltes Ag<sub>2</sub>O. Nur in Lsg. bekannt (Jörgensen l. c.).

Chlorpurpureorhodiumchlorid (Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)Cl<sub>6</sub> entsteht beim Lösen von Rhodiumzink in Königswasser und Versetzen der Lsg. mit NH3 bis zum Wiederauflösen des entstandenen Niederschlages; kleine, gelbliche, diamantglänzende, rhombische Kryst., mit dem entsprechenden Co-Salz isomorph. In 179 Thln. H<sub>2</sub>O von 14° lösl., leichter in heissem H<sub>2</sub>O, nicht in Alk., wlösl. in heisser HCl, zersetzt sich nicht bei 190°, wird in saurer Lsg. von Zn schnell zersetzt, von Oxydationsmitteln nicht angegriffen. HBr fällt Chlorpurpureorhodiumbromid (Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>Br<sub>4</sub>, KJ Chlorpurpureorhodiumjodid (Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>J<sub>4</sub>, HNO<sub>3</sub> fällt [(Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>](NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>, Siliciumfluorwasserstoffsäure fällt [(Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>](SiFl<sub>6</sub>)<sub>2</sub>. Bildet mit Wasserstoffplatinchlorid, Natriumquecksilberchlorid, Kaliumquecksilberjodid, Natriumrhodiumchlorid Dop-Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub> fällt farblose Nadeln des Dithionats, NH<sub>4</sub>HS erst nach Zusatz von Alk. einen noch nicht hinreichend untersuchten, orangerothen Niederschlag. Das saure Sulfat [(Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>](SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht aus 1 Thl. Chlorid und 3 Thln. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, als schwefelgelbe, glänzende Prismen, das neutrale Sulfat [(Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)Cl<sub>2</sub>](SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> +4H<sub>2</sub>O bei Neutralisation des Hydroxydes mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Jörgensen l. c.; Topsoë, J. pr. 27. 433).

Brompurpureorhodiumbromid (Rh<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>)Br<sub>6</sub> entsteht beim Lösen von Rhodiumzink in HBr, beim Erhitzen von Roseorhodiumhydrat mit der zweifachen Menge HBr auf dem Wasserbade, beim Digeriren von Chlorpurpureorhodiumchlorid mit konz. HBr nach vorangegangener Lsg. in 7 % iger Natronlauge; hellgelbe, rhombische Kryst., in H<sub>2</sub>O wlösl., nicht in Alk. und verd. HBr. Aus der wässerigen Lsg. fällt HCl das Chlorid, KJ dunkelgelbe, trikline Kryst. des Bromjodids, verd. HNO<sub>3</sub> hellgelbes Nitrat [(Rh<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>)Br<sub>2</sub>](NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>, Kieselfluorwasserstoffsäure glänzende, gelbe Blättchen des Silicofluorids [(Rh<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>)Br<sub>2</sub>](SiFl<sub>6</sub>)<sub>2</sub>. Wasserstoffplatinchlorid, Natriumquecksilberchlorid, Natriumquecksilberbromid liefern Doppelsalze, verhält sich gegen Kaliumchromat, Natriumdithionat etc. wie das Chlorosalz (Jörgensen, Topsoë l. c.).

Jodpurpureorhodiumsalze  $[(Rh_2.10NH_3)J_2]R_1$  entsprechen den Chlorund Bromderivaten:

```
Chlorid [(Rh_2.10NH_3)J_2]Cl_4, Jodid (Rh_2.10NH_3)J_6, Nitrat [(Rh_2.10NH_3)J_2](NO_3)_4, Siliciofluorid [(Rh_2.10NH_3)J_2](SiFl_6)_2, Sulfate [(Rh_2.10NH_3)J_2](SO_4)_2 + 6H_2O und [(Rh_2.10NH_3)J_2](SO_4)_2 (Jörgensen, Topsoë l. c.).
```

Nitratopurpureorhodiumsalze [(Rh<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>)(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]R<sub>4</sub>. Das Nitrat entsteht beim Sättigen von Rhodiumhydroxydammoniak mit HNO<sub>3</sub> und Abdampfen (Claus); neutrale, weisse Kryst. mit einem Stich ins Gelbliche, llösl. in H<sub>2</sub>O, nicht in Alk. (Gmelin-Kraut, Handb. III. 1272). Aus der Lsg. fällt HCl weisses Chlorid, Wasserstoffplatin-

Rhodium.

chlorid hellgelbe, mikroskopische Nadeln, Kaliumdichromat einen orangegelben Niederschlag (Jörgensen, J. pr. 31. 49).

Nitritopurpureorhodiumhydroxyd, X an thorhodiumhydroxyd  $[(Rh_2.10 \, NH_4)(NO_2)_2](OH)_4$  entsteht beim Behandeln des entsprechenden Chlorids mit frisch gefälltem  $Ag_2O$ . Nur in Lsg. bekannt, stark basisch.

Nitritopurpureorhodiumchlorid [(Rh<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>)(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]Cl<sub>4</sub> entsteht aus dem entsprechenden Nitrat durch Behandeln mit HCl und Alk.; gelblichweisse, kleine Octaëder, in H<sub>2</sub>O llösl., wird beim Kochen mit NaOH zersetzt (Jörgensen l. c.).

Nitritopurpureorhodiumbromid [(Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]Br<sub>4</sub> entsteht aus dem Nitrat durch Behandeln mit HBr; kryst., weisser Niederschlag

(Jörgensen l. c.).

Nitritopurpureorhodiumsulfate. Saures Salz [(Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>] (SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 3H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> entsteht aus dem Chlorid und kalter. konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; lange, farblose Nadeln.

Normales Salz  $[(Rh_2.10NH_3)(NO_2)_2](SO_4)_2$  wird aus dem sauren Sulfat durch Alk. abgeschieden; lange, breite, farblose, glänzende

Nadeln (Jörgensen l. c.).

Nitritopurpureorhodiumnitrat [(Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>](NO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> entsteht beim Erhitzen von 5 g Chloropurpureorhodiumchlorid mit 50 ccm H<sub>2</sub>O und 30 ccm 7% iger Natronlauge bis zur Lsg., Versetzen der erkalteten Lsg. mit Natriumnitrit und verd. HNO<sub>3</sub>. Weisses Krystallpulver, schwerlösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, leicht in konz. HNO<sub>3</sub> und heissem H<sub>2</sub>O. Die Lsg. gibt beim Kochen mit konz. HNO<sub>3</sub> salpetrige Säure, mit verd. HCl Stickstoffoxychloride (Jörgensen l. c.).

Nitritopurpureorhodiumsilicofluorid [(Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>](SiFl<sub>6</sub>)<sub>2</sub> entsteht beim Behandeln einer Nitrat-Lsg. mit Siliciumfluorwasserstoffsäure; Niederschlag aus weissen, seideglänzenden, mikroskopischen

Tafeln (Jörgensen l. c.).

II. Roseorhodiumsalze (Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)R<sub>6</sub>2H<sub>2</sub>O.

Roseorhodiumhydroxyd. Rhodium oxydhydratam moniak (Rh. 10NH.)(OH). + 2H. O entsteht bei mehrtägigem Digeriren des Chlorochlorids mit Ag. O (Claus, Beitr. 1854. 85), durch längeres Erhitzen des Chloropurpureohydrates auf dem Wasserbade und Behandeln mit Ag. O (Jörgensen, J. pr. 34. 394); gelbliche Salzmasse, in H. O lösl., reagirt stark alkalisch (Claus I. c.).

Roseorhodiumchlorid (Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)Cl<sub>6</sub>2 H<sub>2</sub>O aus der Base mit konz.

HCl (Jörgensen).

Roseorhodiumbromid (Rh<sub>2</sub>. 10NH<sub>3</sub>)Br<sub>6</sub>2H<sub>2</sub>O aus einer Lsg. von Roseonitrat oder einer kochenden Lsg. des Chloropurpureochlorides in NaOH mit konz. HBr; kleine, blassgelbe Octaëder oder sechsseitige Tafeln, in kaltem H<sub>2</sub>O llösl.; wird durch Natriumplatinbromid zinnoberroth gefällt (Jörgensen).

Roseorhodiumsulfat (Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>5H<sub>2</sub>O aus der Base und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Claus l. c.); grosse, gelblichweisse, prismatische Kryst., zersetzt sich nicht bei 180° (Claus); weisses, kryst. Pulver, in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., in warmem lösl. und aus dieser Lsg. in grossen, quadratischen Prismen anschiessend (Jörgensen).

Roseorhodiumnitrat (Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>2H<sub>2</sub>O aus der Base und verd.  $HNO_3$ ; weisser, glänzender Niederschlag, in kaltem H<sub>2</sub>O ziemlich llösl.

Roserhodiumnitratplatinchlorid (Rh<sub>2</sub>.10NH<sub>3</sub>)(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>. PtCl<sub>6</sub>2H<sub>2</sub>O wird aus der Nitrat-Lsg. durch Platinchlorid in orangegelben Prismen gefällt (Jörgensen l. c.).

Roseorhodiumorthophosphat (Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)(HPO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>6H<sub>2</sub>O? aus dem Hydrat mit 10% Phosphorsäure; hellgelbe Kryst., in kaltem H<sub>2</sub>O wlösl.,

leichter in heissem (Claus, Jörgensen).

Roseorhodiumnatriumpyrophosphat (Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)(P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>Na)<sub>2</sub>25H<sub>2</sub>O wird aus der mit HCl neutralisirten Lsg. des Hydrates durch Natriumpyrophosphat als schneeweisser, seideglänzender Niederschlag gefällt.

Roseorhodiumkarbonat (Rh<sub>2</sub>.10 NH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(CO<sub>2</sub>)3H<sub>2</sub>() aus dem Hydrat

und CO<sub>2</sub>; weisse, luftbeständige Kryst. (Claus, Beitr. 1854. 85).

Roseorhodiumkobalticyanid (Rh<sub>2</sub>. 10 NH<sub>3</sub>)Co<sub>2</sub>(CN)<sub>12</sub>2H<sub>2</sub>O aus einer mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> etwas übersättigten Lsg. des Hydrates mit Kobalticyanid; blassgelbe, luftbeständige, kleine Kryst.

III. Luteorhodiumsalze. Luteorhodiumchlorid (Rh.6NH<sub>3</sub>)Cl<sub>3</sub> entsteht beim Erhitzen von Chloropurpureorhodiumchlorid mit konz. NH<sub>3</sub> auf 100 bis 102°; diamantglänzende, leicht verwitternde Kryst. (Jörgensen, J. pr. 44. 48).

Luteorhodiumsulfat  $(Rh.6NH_3)_2(SO_4)_3 + 5H_2O$ , farblose, diamant-

glänzende Nadeln (Jörgensen l. c.).

Luteorhodiumnitrat (Rh.6NH<sub>3</sub>)(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>. Durch Erhitzen von Natriumroseorhodiumchlorid auf 110° und Behandeln mit H<sub>2</sub>O und verd. HNO<sub>3</sub>; schneeweisses, aus quadratischem Tafeln bestehendes Pulver, in 48 bis 49 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. (Jörgensen l. c. und 44. 63 bis 66).

Luteorhodiumorthophosphat  $(Rh.6NH_3).PO_44H_2O$  (Jörgensen l. c.). Luteorhodiumnatriumpyrophosphat  $(Rh.6NH_3)_2.Na_2(P_2O_7)_323H_2O$  (Jörgensen l. c.).

# Rhodium und Phosphor.

Rhodiumphosphate. Basisches Salz 2Rh<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>+2Rh<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+32H<sub>2</sub>O entsteht beim Erhitzen von Rhodiumsesquioxydhydrat mit konz. Phosphorsäure, beim Schmelzen dieser Säure mit Rh bei Glühhitze (Fischer, P. A. 18. 257; Claus, N. Petersb. akad. Bull. 2. 187); wlösl., liefert mit H geglüht Phosphorrhodium.

Normales Salz Rh<sub>2</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O; MG. 505,36 mit 41,18 Rh, 9,47 O, 28,03 P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> und 21,32 H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der Mutterlauge des vorigen beim Eindampfen bis zur Syrupdicke pulverig aus; un-

lösl. in Alk.

## Rhodium und Arsen.

Arsenrhodium. Durch Zusammenschmelzen der beiden Metalle erhält man ein Gemenge, das beim Glühen an der Luft As verliert und sprödes Rh hinterlässt (Wollaston, Phil. Transact. 1804. 419; A. Gehl, 5. 175).

## Rhodium und Wismuth.

Wismuthrhodium. 1 Thl. Rh gibt mit 3 Thln. Bi zusammen-geschmolzen eine in Königswasser unlösl. Legirung (Wollaston l. c.).

# Rhodium und Kohlenstoff.

Rhodiumsesquicyanid Rh<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub>; MG. 364,08 mit 57,18 Rh und 42,82 CN entsteht beim Kochen von Kaliumrhodiumcyanid mit konz.

Essigsäure (Martius, A. 107. 373) als karminrothes Pulver.

Kaliumrhodiumcyanid Rh<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub>.6 KCN mit 48,28 Rh<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub> und 51,72 KCN entsteht beim Schmelzen von 1 Thl. Rhodiumammoniumchlorid mit 1,5 Thln. KCN, Auslaugen mit heissem H<sub>2</sub>O und Krystallisiren (Claus, A. 107, 129; Beitr. 1854; J. 1855, 444), durch Glühen von fein vertheiltem Rh mit Ferrocyankalium (Martius, A. 117, 373); vierseitige, trikline, farblose, durchsichtige, luftbeständige Kryst., in H<sub>2</sub>O llösl., wlösl. in Alk. Beim Versetzen mit HCl wird kein Rhodiumcyanwasserstoff gebildet (Claus).

# Rhodiumlegirungen.

Rh<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub> durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. fein vertheiltem Rh mit 30 bis 50 Thln. Sn und darauffolgendes Behandeln mit HCl; bei 0° metallglänzende Kryst., die durch konz. HCl in schwarze, graphitähnliche Schuppen verwandelt werden (Debray, A. ch. [3] 61. 83).

Rh und Zn. Fein vertheiltes Rh löst sich leicht in schmelzendem Zn unter starker Wärmeentwickelung (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 418); nach Bunsen (A. 146. 278) beschleunigt man die Lsg. durch Aufstreuen von etwas NH<sub>4</sub>Cl auf das schmelzende Zn. Behandelt man die Legirung mit HCl und erh. im Vakuum auf 400°, so verpufft sie und wird in Königswasser unlösl.; HNO<sub>3</sub> verstärkt die Verpuffung.

Rh und Pb. 3 Thle. Pb verbinden sich mit 1 Thl. Rh beim Zusammenschmelzen unter Licht- und Wärmeentwickelung. Nach dem Behandeln mit HNO<sub>3</sub> erhält man glänzende Kryst. und eine schwarze Masse. Letztere enthält O-Verbindungen des N und verpufft bei 400°, bringt explosive Gasgemenge zur Entzündung (Deville und Debray,

C. r. 104. 1470, 1577; B. 1887. 454; C. r. 44. 1101).

Rh und Cu. Eine durch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Rh und 3 Thln. Cu erhaltene Legirung wird vollständig von HNO<sub>3</sub> gelöst (Wollaston l. c.; Gmelin-Kraut, Hdb. 6. Aufl. III. 1278).

Rh und Ag, leicht dehnbare, schmelzbare Legirung (Wollaston l. c.).

Rh und Fe. Stahl erhält durch 1 bis 2% Rh grössere Härte. Die Legirung aus gleichen Theilen Stahl und Rh zeigt SG. 9,176,

schöne Farbe und sehr glatte, nicht anlaufende Oberfläche (Faraday und Stodart, Gilb. A. 66, 197).

Rh und Au findet sich in der Natur als Rhodiumgold, sprödes Mineral mit 34 bis 43% Rh (Del Rio, A. ch. 29. 137), dessen Existenz Naumann bezweifelt (Naumann, Elemente der Mineralogie. 1885. 311). Mit 4 bis 5 Thln. Au zusammengeschmolzen liefert Rh eine goldfarbene, sehr dehnbare, schwer schmelzbare und in Königswasser unlösl. Legirung (Wollaston l. c.).

Rh und Pt. Die Legirung mit 30% Rh ist leichter schmelzbar, als reines Rh, lässt sich gut bearbeiten und wird von Königswasser nicht angegriffen (De ville und Debray, C. r. 44. 1101; J. 1857. 260).

Stavenhagen.

## Palladium.

Pd; AG. 106,35; W. 2 und 4.

Geschichtliches. 1803 von Wollaston entdeckt.

Vorkommen. Fehlt nie im Platinerz; gediegen in einzelnen Körnern, gemengt mit Platinerz, in Brasilien; kleine Mengen von Pd sind neben Au und Selenblei am Harz zu Tilkerode gefunden. Eine Legirung von Pd mit Au (und auch etwas Ag) findet sich im brasilianischen Goldsande. Nach Roessler (A. 180. 240) enthält das meiste Blicksilber kleine Mengen von Pd.

Darstellung. 1. Aus Platinerz. Nach v. Schneider (A. Suppl. 5. 264) wird die Lsg. der Platinmetalle in Königswasser sehr lange mit ziemlich bedeutendem Ueberschuss von Natron gekocht. Hierdurch werden sämmtliche höhere Chloride der Platinmetalle mit Ausnahme des Pt selbst in niedere Chloride verwandelt, welche durch NH,Cl nicht gefällt werden. Nachdem aus der mit HCl angesäuerten Lsg. durch NH<sub>4</sub>Cl der grösste Theil des Pt ausgefällt worden, werden die übrigen Platinmetalle (nebst einer kleinen Menge Pt) aus dem siedendheissen Filtr. durch hineingestelltes Kupferblech gefällt. HNO, löst aus dem abgeschiedenen Metallpulver Pd und Cu: ersteres kann aus der Lsg.

durch Schütteln mit Hg entfernt werden.

Bunsen (A. 146. 265) schlägt, nachdem das Pt als Platinsalmiak ausgefällt worden, die Platinmetalle durch Fe nieder, glüht den Niederschlag mit 0,33 bis 0,5 seines Gewichts an NH<sub>4</sub>Cl schwach im hessischen Tiegel. bis nur noch Dämpfe von Fe<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> entweichen, und dampft das Produkt mit dem zwei- bis dreifachen Gewichte roher HNO, bis zur Syrupsconsistenz ein. Aus der wässerigen Lsg., welche Pt als Chlorid, Pd als Chlorür enthält, wird ersteres durch KCl gefällt. Das Filtr. wird in einer verschliessbaren Flasche unter häufigem Umschütteln vollständig mit Cl gesättigt, wodurch alles Pd als zinnoberrothes Kaliumpalladiumchlorid, gemengt mit kleinen Mengen Pt-, Rh- und Ir-Doppelsalz, gefällt wird. Der Niederschlag wird in kochendem H.O. gelöst und mit etwas Oxalsäure verdampft. Wird der Rückstand in KCl-Lsg. wieder aufgenommen, so bleibt fast reines Kaliumplatinchlorid zurück: aus dem braunen Filtr. kryst. zunächst lauchgrünes Kaliumpalladiumchlorür; das in Lsg. bleibende Pd wird, nachdem kleine Mengen Fe und Cu durch Neutralisation mit NaOH gefällt worden, durch vorsichtige Fällung mit KJ niedergeschlagen; der Niederschlag, im H-Strom geglüht, hinterlässt reines Pd.

Roessler (W. J. 1866. 175) löst das Erz in Königswasser, fällt aus der überschüssiges Cl enthaltenden Lsg. Pt und Pd gemeinschaftlich durch KCl als Doppelchloride, reduzirt dieselben durch Glühen im H-Strome, wäscht mit H<sub>2</sub>O das KCl aus und fällt aus der neutralisirten Lsg. in Königswasser das Pd mittels Hg(CN)<sub>2</sub>. Grössere Mengen der Doppelchloride werden besser durch Glühen bei Luftabschluss in die Chlorürverbindungen verwandelt; aus deren Lsg. in H<sub>2</sub>O werden alsdann die Metalle durch Zn gefällt und letztere mit HNO<sub>3</sub> behandelt, welche das Pd auflöst.

Wilm (B. 1880. 1198; 1881. 629; 1882. 241) empfiehlt, das Filtr. vom Platinsalmiak mit einem Ueberschuss von NH<sub>3</sub> zu kochen und nach der Filtration mit HCl zu behandeln. Es scheidet sich nach einiger Zeit ein gelber Niederschlag aus, der entweder (wenn rein gelb) aus fast reinem Palladosamminchlorid besteht oder (wenn schmutziggelb) Rhodiumchloridammoniak enthält, welch letzteres in kaltem wässerigem NH<sub>3</sub> unlösl. ist. Behandelt man daher den Niederschlag noch einmal mit NH<sub>3</sub> und HCl, so wird reines Palladosamminchlorid ausgeschieden (siehe auch die Methode von Heräus in Hofmann's Bericht über die Wiener Ausstellung, S. 1007).

- 2. Aus dem Pd-haltigen Golde. Cox (Phil. Mag. 23. 16) schmilzt den brasilianischen Goldstaub mit seinem gleichen Gewichte Ag und etwas KNO3 zusammen, giesst die erhaltene Legirung in Stangen und schmilzt dieselben noch einmal im Graphittiegel mit dem gleichen Gewichte an Ag unter Umrühren zusammen: die Legirung wird hierauf durch Granuliren zertheilt und die feinen Metallkörner werden mit mässig verd. HNO3 in einer Porzellanschale erwärmt, bis keine Einwirkung mehr erfolgt. Es bleibt Au zurück, welches noch 2 Stunden lang mit starker HNO3 ausgekocht wird. Aus der salpetersauren Lsg. wird zunächst Ag mit NaCl und alsdann Pd (nebst Cu und Pb) durch Zn gefällt. Das schwarze Pulver wird wieder in HNO3 gelöst; aus dieser Lsg. wird das Pd durch aufeinanderfolgende Uebersättigung mit NH3 und HCl als Palladosamminchlorid ausgeschieden (siehe auch Opificus, D. 224. 416).
- 3. Pd-Verbindungen verwandelt man in Palladosamminchlorid (durch Uebersättigung mit NH<sub>3</sub> und darauffolgende Fällung mit HCl) oder in Palladiumjodür (durch vorsichtige Fällung mit nicht überschüssigem KJ) oder in Palladiumcyanür [durch Fällung der neutralen Lsg. mit Hg(CN)<sub>2</sub>] und glüht die erhaltenen Niederschläge (das Jodür im H-Strom).

Eigenschaften. Pd ist in Farbe und Glanz dem Ag, sowie dem Pt ähnlich; es lässt, in H<sub>2</sub>O fein verteilt, das Licht mit rother Farbe durch: das auf nassem Wege oder durch Glühen erhaltene Pd ist grau, schwammförmig. SG. des reinen, geschmolzenen Metalls bei 22,5° nach Deville und Debray (C. r. 44. 1101; A. ch. [3] 56. 385; D. 154. 383) 11,4. Das elektrische Leitungsvermögen fand Matthiessen (P. A. 103. 428) bei 17,2° 12,64 (das des Ag bei

Palladium.

0°=100 gesetzt). Der S. liegt nach Becquerel (C. r. 57. 855) zwischen 1360 und 1380°, nach Violle (C. r. 87. 981) bei 1500°. Die spez. Wärme fand letzterer bei 0°=0,0582, bei t°=0,0582+0,00002 t. die latente Schmelzwärme = 36,3 Cal. Pd ist unter den Platinmetallen das am leichtesten schmelzbare; bei der Schmelzhitze des Ir verdampft es unter Ausstossung grüner Dämpfe. In starker Glühhitze ist es schweissbar und schmiedbar; es lässt sich leicht in dünne Blätter auswalzen und zu Draht ausziehen. Schwammförmiges Pd lässt sich zu Blech u. s. w. verarbeiten, wenn es im Knallgasgebläse geschmolzen oder im glühenden Zustande einem starken Drucke ausgesetzt wird. Pd ist dimorph; das zu Tilkekode im Harz gefundene kryst. nach G. Rose in hexagonalen, mikroskopischen Tafeln mit ausgezeichneter Spaltbarkeit, parallel den Endflächen; das gediegene Pd aus Brasilien hat faseriges Gefüge, in welchem Haidinger reguläre Octaëder beobachtet hat.

Pd, an der Luft schwach geglüht, läuft blau an, erhält jedoch, stärker erh. und schnell abgekühlt, seinen Metallglanz wieder, während des Schmelzens absorbirt es O, welcher während des Erkaltens erst dann frei wird, wenn die Oberfläche des Metalls schon erstarrt ist und Höhlungen im Innern der Masse erzeugt. Glüht man Palladiumschwamm im Luftstrom, so nimmt er nach Wilm (B. 1882. 2225) 6,68 % () auf (die Formel Pd,O verlangt 6,98 %) und bildet alsdann eine homogene, schwarzgraue Masse, welche durch HCl augenblicklich,

unter Bildung von PdCl<sub>2</sub>, reduzirt wird.

Pd verhält sich gegen Säuren wesentlich anders, als die übrigen Platinmetalle; in HNO3 löst es sich namentlich in der Wärme (auch in der Kälte leicht, wenn es mit Cu oder Ag legirt ist (v. Schneider. A. Suppl. 5. 264)) leicht unter Bildung von Palladiumoxydulnitrat. Das aus den Lsgn. der Salze reduzirte, fein verteilte Pd löst sich ferner in HCl bei Luftzutritt. H2SO, greift Pd-Blech oder -Draht nur wenig an, löst jedoch pulverförmiges Pd in der Wärme, wenn auch schwierig. Das beste Lösungsmittel ist Königswasser. Auch HJ löst Pd unter H-Entwickelung. Bringt man auf Pd-Blech einen Tropfen einer Auflösung von J in Alk. und lässt an der Luft freiwillig verdampfen, so bleibt ein schwarzer Fleck, welcher in der Hitze wieder verschwindet (Pt-Blech wird von J oder HJ nicht angegriffen). Durch Schnielzen mit KHO und KNO3 wird Pd, wenn auch schwierig, oxydirt; durch Schmelzen mit Kaliumbisulfat in schwefelsaures Palladiumoxydul verwandelt. — In einer Alk.- oder Leuchtgasflamme zum Glühen erh., überzieht sich Pd mit einer dicken Schicht von Kohle: Palladiumschwamm schwillt hierbei zu dem Mehrfachen seines Volumens auf (Wöhler, A. 184. 128). Glühender Pd-Draht zersetzt viele Kohlenwasserstoffe in C und H (Coquillon, C. r. 84. 1503; Wilm. B. 1881. 874). – Ueber das Verhalten des Pd zum H siehe den folgenden Abschnitt.

Von den salzartigen Verbindungen des Pd sind besonders die Palladiumoxydulsalze beständig, während die Palladiumoxydsalze leicht zu Palladiumoxydulsalzen reduzirt werden. Im Uebrigen zeigen die Pd-Verbindungen vollständige Analogie in Eigenschaften und Zusammensetzung mit den entsprechenden Pt-Verbindungen, mit denen sie meist isomorph sind. Mit NH<sub>3</sub> bilden sie Salze von Pd-Basen, welche den Pt-Basen analog zusammengesetzt sind. Auch die Nei-

gung des PtO, mit  $SO_2$  resp.  $N_2O_3$  wohlcharakterisirte beständige Doppelverbindungen einzugehen, findet sich bei dem PdO wieder. Die Pd-Salze haben eine ähnliche Farbe, wie die Lsg. des Pt in Königswasser; sie werden meist in der Glühhitze unter Bildung von metallischem Pd zersetzt; leichter und schon bei gelinder Wärme erfolgt die Reduktion im H-Strome. Die Lsg. des PdCl2 verhält sich gegen Reagentien in anderer Weise als die Lsgn. des Sulfats und Nitrats. KOH erzeugt in der Lsg. des PdCl<sub>2</sub> einen gelbbraunen, in grossem Ueberschusse des Fällungsmittels lösl. und durch Kochen wieder fällbaren Niederschlag; nach Fischer (P. A. 71. 431) ist der in der Lsg. des Nitrats oder Sulfats erzeugte Niederschlag im Ueberschusse von KOH unlösl. Kohlensaure und doppeltkohlensaure Alkalien erzeugen (nach Fischer erst in der Siedehitze) braune Niederschläge, in einem Ueberschusse des Lösungsmittels (in Na, CO, schwierig) lösl.; die Lsg. zersetzt sich in der Siedehitze. NH3 erzeugt in der Lösung des Chlorürs einen braunen, dann fleischrothen Niederschlag, welcher sich in einem grossen Ueberschuss von NHn zu einer farblosen Flüss. löst, in welcher durch HCl ein gelber Niederschlag von Palladosamminchlorid erzeugt wird; die Lsgn. des Sulfats und Nitrats werden durch NH3 nicht gefällt (nach Fischer scheidet sich wenig braunes basisches Salz ab). — Eine Lsg. von Quecksilberoxydulnitrat erzeugt in der Lsg. des Chlorürs einen grauschwarzen bis schwarzen Niederschlag: das Nitrat und Sulfat werden durch dieses Reagens nicht gefällt. Natriumphosphat und Borax erzeugen braune, Kaliumeisencyanür und -cyanid nach längerer Zeit oder in der Siedehitze grüne resp. braune (gallertartige) Niederschläge. Hg(CN), gibt einen gelblichweissen Niederschlag von Pd(CN)2. KJ einen schwarzen von PdJ., welcher im Ueberschusse von KJ lösl. ist. H.S und NH4HS fällen schwarzes Schwefelpalladium, unlösl. im Schwefelammonium, lösl. in SnCl, gibt einen braunen Niederschlag, welcher sich in HCl mit grüner Farbe löst. Zn. Fe, FeSO<sub>4</sub>, Gerbsäure, Ameisensäure (in der Wärme, Fischer I. c.), H, P, Alk. (in der Siedehitze), Leuchtgas, Grubengas. Aethylen scheiden aus Pd-Lsgn. schwarzes Pd ab (Böttger, P. A. 106, 495). — Besonders charakteristisch ist das Verhalten der Pd-Verbindungen gegen NH3, Hg(CN)2 und KJ; diese Reaktionen finden zum Nachweise und zur Reindarstellung von Pd-Verbindungen Verwendung.

Salze des PdO<sub>2</sub> mit Sauerstoffsäuren sind nicht bekannt. Das Chlorid ist in der Lsg. des Oxyds in HCl, sowie in der Lsg. des Metalls in Königswasser enthalten; die Lsg. des Chlorids ist sehr unbeständig und verwandelt sich leicht. schon wenn sie zum Sieden erh. wird, unter Abgabe von Cl in Palladiumchlorür; sie gibt jedoch, wie die Lsg. des entsprechenden Platinchlorids mit KCl und NH<sub>4</sub>Cl in H<sub>2</sub>O schwerlösl. kryst. rothe Niederschläge von Kalium- resp. Ammoniumpalladiumchlorid. Ausserdem sind noch einige Doppelsalze des Palladiumchlorids mit anderen Chlormetallen dargestellt.

AG ist nach der Berechnung von Meyer und Seubert 106,2, nach Clarke (Phil. Mag. [5] 12. 101) 105,74, nach Keiser (Ch. N. 59. 262) 106,35.

Verwendung. Das Pd ist vielfach zur Herstellung graduirter Skalen für wissenschaftliche Instrumente empfohlen worden, da es sich Palladium.

hierzu wegen seiner silberweissen Farbe und Beständigkeit gegen H<sub>2</sub>S eignet. Desgleichen sind versilberte Metallgegenstände mehrfach mit einem dünnen Ueberzuge von Pd versehen. Fein vertheiltes Pd (Palladiumschwamm) dient in der Gasanalyse zur Scheidung des H aus Gasgemischen (Hempel, B. 1879. 636, 1006), sowie zur gefahrlosen Verpuffung von H oder Kohlenwasserstoffen (Coquillon, C. r. 83. 394, 709; 86. 1197; 87. 795).

#### Palladium und Wasserstoff.

Palladiumwasserstoff. Darstellung. Metallisches Pd absorbirt, je nach seiner physikalischen Beschaffenheit und der T., verschieden grosse Mengen von H. Der durch Glühen von Pd(CN), erhaltene Palladiumschwamm absorbirt 686 Vol. H (Graham, Phil. Mag. [4] 32. 401. 503: P. A. 129, 548; Lond. R. Soc. 16, 422; 17, 212; A. Supp. 6. 284; P. A. 136. 317). Leitet man nach Wilm (B. 1880. 1198) über Palladiumschwamm, welcher durch Glühen von Palladosamminchlorid dargestellt worden, H. so erh. sich derselbe schon bei gewöhnlicher T.; eine augenblickliche Erwärmung der Kugelröhre (schon die Berührung mit der erwärmten Hand genügt) reicht hin, die Absorption einzuleiten. welche in kurzer Zeit ihr Maximum erreicht. Die Absorption des H durch Pd-Blech erfolgt in geringerem Grade; sie lässt sich in der Kälte steigern, wenn man das Blech mit H im Status nascendi zusammenbringt; so absorbirt nach Graham (l. c.) dünnes Pd-Blech mit Zn und verd. H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub> zusammengebracht, in einer Stunde 173 Vol. H. Wird die Pd-Platte als -Elektrode von 6 Bunsen'schen Elementen angewandt, so werden 200 Vol. H. absorbirt. 982,14 Vol. wurden absorbirt durch elektrolytisch aus der Lösung des PdCl, auf Pt-Draht ausgeschiedene Pd-Blättchen (Graham l. c., vergl. auch Lisenko. B. 1872, 29.

Eigenschaften. Der aufgenommene H wird vom Pd mit bemerkenswerther Festigkeit gebunden. Im Vakuum entweichen bei gewöhnlicher T. nur Spuren desselben; leicht entweicht er jedoch bei 100 ° oder höherer T.; in einzelnen Fällen ist zur vollständigen Austreibung des H längere Glühhitze erforderlich (Böttger, J. pr. 117. 193). Auch wenn das mit H beladene Pd als + Elektrode einer Zersetzungszelle eingeschaltet wird, wird es des H beraubt. Mit H ges. Palladiumschwamm erh. sich an der Luft häufig bis zum Erglühen (Wilm l. c.: Böttger, l. c.). Pd dehnt sich, wenn es H absorbirt, beträchtlich aus und zieht sich, wenn der H durch Glühen entfernt wird, auf ein kleineres Vol. als im ursprünglichen Zustande zusammen. Die Ausdehnung von Pd-Blech oder -Draht gibt sich meist durch starke, in die Augen fallende Krümmung zu erkennen (Dewar, Phil. Mag. [4] 37. 424; Roberts [4] 38. 51; Poggendorff, A. B. 1869. 118; Smith, Am [5] 213: [6] 106: Wöhler, A. 184. 128). Pd-Draht, welcher mit H beladen ist, zeigt Farbe und Glanz des Pd; die Zähigkeit ist im Verhältniss von 100: 81,3 verringert: die elektrische Leitfähigkeit beträgt bei 10,5 ° 5,9 (die des reinen Pd ist 8,1), wenn die des reinen Cu == 100 gesetzt wird. Wasserstoffpalladium besitzt deutlichen Magnetismus (Graham l. c.). Der Ausdehnungskoëffizient des im Maximum mit H beladenen Pd beträgt nach Dewar (N. Arch. ph. nat. 50. 207) zwischen 0 und 50° ungefähr 0,000058, zwischen 0 und 80° 0,000066. Bei der Vereinigung des Pd mit H werden nach Favre (C. r. 68. 1306; 78. 1257) 41,54 cal., nach Moutier (C. r. 79. 1242) 41,47 Cal. frei. Die Verbindungswärme wächst mit der T. zwischen 20 und 170°. Vergl. über andere Konstanten die Arbeiten von Graham, Dewar.

Das im Maximum mit H beladene Pd enthält auf 1 At. des letzteren 0,772 At. H, entsprechend der Formel Pd<sub>3</sub>H<sub>2</sub> (Dewar, N. Arch. ph. nat. 50. 207) oder annähernd der Formel PdH. Troost und Hautefeuille (A. ch. [5] 2. 273) haben aus der Tension des in höherer T. aus dem Palladiumwasserstoff entwickelten H den Schluss gezogen, dass sich 2 At. Pd mit 1 At. H chemisch vereinigen, eine Mehraufnahme von H jedoch durch einfache Absorption erfolgt. Die günstigste T. für die Bildung der Verbindung Pd<sub>2</sub>H ist nach den Genannten 100°, über 130° bildet sie sich nicht mehr. Auf Grund der physikalischen Eigenschaften des Palladiumwasserstoffs gibt man jetzt jedoch wohl allgemein der bereits von Graham aufgestellten Ansicht den Vorzug, dass es sich hier um eine Legirung des Pd mit H, welcher in Folge der starken Kondensation metallische Eigenschaften angenommen hat, handle.

Der vom Pd absorbirte H reduzirt Eisenoxydsalze zu Eisenoxydulsalzen, Kaliumeisencyanid zu Kaliumeisencyanür, Cl und J unter H<sub>2</sub>O zu HCl und HJ, HgCl<sub>2</sub> zu HgCl und metallischem Hg. Andererseits wird bei Zutritt der Luft aus KJ J frei gemacht, Indigolösung entfärbt, NH<sub>3</sub> in salpetrige Säure umgewandelt, Benzol zu Phenol, CO zu CO<sub>2</sub> oxydirt, mit H und O geschüttelt gibt Palladiumwasserstoff reichlich H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Ueber die oxydirenden Wirkungen, welche Palladiumwasserstoff ausübt, vergl. die Arbeiten von Hoppe-Seyler (Zeitschr. f. phys. Ch. 1. 396; 2. 1; B. 1883. 118), Baumann (Zeitschr. f. phys. Ch. 5. 244; B. 1883. 2146), Traube (B. 1882. 222, 2428; 1883. 123; 1885. 1877).

Palladiumhydrür. Eine unzweifelhaft chemische Verbindung des Pd mit H wird nach Graham (l. c.) erhalten, wenn eine Lsg. von Palladiumsulfat durch eine Lsg. von unterphosphorigsaurem Natron zersetzt wird; schwarzes Pulver, welches sich schon bei () unter Entwickelung von H zersetzt und reines, H-freies Pd hinterlässt, welches die Fähigkeit, H zu absorbiren, nicht besitzt, sondern erst nach erfolgtem Ausglühen erlangt.

In Folge der Fähigkeit des Pd, H zu absorbiren, ist vorgeschlagen worden, dasselbe zur quantitativen Bestimmung des in geschlossenen Röhren ausgeschiedenen H, sowie zur Darstellung dieses Gases in chemisch reinem Zustande zu verwenden (Tschirikow, B. 1882. 742).

## Palladium und Sauerstoff.

Pd bildet mit O neben dem weniger untersuchten Palladiumsuboxyd Pd<sub>2</sub>O zwei Oxyde von ausgesprochenem basischem Charakter: Palladiumoxydul PdO und Palladiumoxyd PdO<sub>2</sub>. Palladium.

Palladiumsuboxyd Pd<sub>2</sub>O; MG. 228,66; 100 Thle. enthalten 93,02 Pd, 6,98 O, bildet sich (Gmelin-Kraut III. 1228), wenn basisches Palladiumkarbonat in einer Retorte so lange schwach geglüht wird, als noch Gase entweichen; nach Wilm (B. 1882. 2225 aus JK 1882. 240), wenn reiner Palladiumschwamm in einer Kugelröhre im Luftstrom erh. wird, bis das Gewicht konstant bleibt. Schwarzes (schwarzgraues, Wilm) Pulver, verliert in starker Glühhitze O und gibt mit Säuren Pd und sich lösendes PdO.

Palladiumoxydul PdO; MG. 122,31; 100 Thle. enthalten 86,94 Pd und 13,05 O. Man erh. Palladiumnitrat gelinde oder glüht bei schwacher Hitze ein anderes Palladiumoxydulsalz mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und extrahirt mit H<sub>2</sub>O. Dunkelgrau bis schwarz, metallähnlich, schwerlösl. in Säuren, wird durch starke Glühhitze zu Metall reduzirt. Das durch Erhitzen des Nitrats dargestellte PdO wird schon bei gewöhnlicher T. durch Hunter lebhafter Feuererscheinung reduzirt (Wöhler, A. 174. 60).

Palladiumhydroxydul PdH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> entsteht (nach Kane jedoch nicht frei von CO<sub>2</sub>), wenn die wässerige Lsg. eines Palladiumoxydulsalzes mit einer Lsg. von K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im Ueberschuss vermischt (und das Gemisch zum Sieden erh.?) wird. Dunkelbrauner Niederschlag, welcher, gelinde geglüht, das H<sub>2</sub>O verliert und erst in starker Glühhitze zu Pd reduzirt wird; in Säuren ist es llösl., auch in siedender Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl unter Entweichen von NH<sub>3</sub> (Rose).

Palladiumoxyduloxyd Pd<sub>5</sub>O<sub>6</sub>=4PdO +PdO<sub>2</sub> entsteht nach Schneider (A. 141. 519), wenn Palladiumsulfosalze mit der vierfachen Menge KNO<sub>3</sub> und etwas KOH geschmolzen werden und das nach der Lsg. durch H<sub>2</sub>O zurückbleibende Pulver mit Königswasser behandelt wird; hellbraunes, völlig glanzloses Pulver, wird nicht von Königswasser angegriffen, durch H leicht reduzirt. In der Hitze sehr beständig, verliert durch anhaltendes heftiges Glühen O.

Palladiumoxyd PdO<sub>2</sub>; MG. 138,12; 100 Thle. enthalten 76,89 Pd und 23,11 O, wird aus der Lsg. des Chlorids oder Kaliumdoppelchlorids durch KHO in der Hitze gefällt; entsteht (Mailfert, C. r. 94. 860, 1186) bei Einwirkung von Ozon auf Nitrat, Chlorür oder Sulfür des Pd (vergl. Wöhler, A. 146. 263, 375). Schwarz, verliert, schwach geglüht, die Hälfte seines O. stärker geglüht, die ganze Menge.

Palladiumhydroxyd PdH<sub>2</sub>O<sub>3</sub> wird (stets kalihaltig) aus der Lsg. des Chlorids oder Kaliumdoppelchlorids durch KHO in der Kälte gefällt; braun, wird durch anhaltendes Kochen mit H<sub>2</sub>O schwarz, langsam lösl. in Säuren mit gelber Farbe, gibt mit verd. HCl Cl und PdCl<sub>2</sub>. mit Oxalsäure CO<sub>2</sub> und Palladiumoxydulsalz.

## Palladium und Chlor.

Pd verbindet sich wie Pt mit Cl wesentlich in zwei Verhältnissen zu PdCl<sub>2</sub> und PdCl<sub>4</sub>, von welchen die erstere Verbindung die beständigere ist. Beide geben mit anderen Chloriden gut charakterisirte Doppelsalze. Ausserdem ist noch eine Verbindung mit niedrigerem Cl-Gehalt und ein Oxychlorür dargestellt worden.

Palladiumsubchlorür PdCl entsteht nach Kane, wenn wasserfreies PdCl<sub>2</sub> bei Rothglut geschmolzen wird; dunkelrothbraun, kryst., schnell an der Luft zerfliessend. H<sub>2</sub>O, Lsgn. von NH<sub>4</sub>Cl, KJ oder NH<sub>3</sub> scheiden etwas metallisches Pd aus unter Bildung von PdCl<sub>2</sub>; jedoch ist die Zersetzung nicht vollständig und die wässerige, dunkel gefärbte Lsg. scheint neben PdCl<sub>2</sub> noch eine andere Chlorverbindung zu enthalten.

Palladiumchlorur PdCl<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O; MG. 213,01; 100 Thle. enthalten 49,93 Pd, 33,21 Cl und 16,86 H<sub>2</sub>O; entsteht beim Lösen von Palladiumschwamm in HCl oder besser in Königswasser und Verdampfen zur Trockniss; nach Fellenberg durch Erhitzen von PdS im Cl-Strom. Im ersteren Falle schwarzbraune, hygroskopische Masse, im anderen rosenrothes Sublimat oder granatrothe Kryst. Schmilzt bei Rothglut unter Verlust von Cl: in starker Hitze, leichter im H-Strom wird es zu Pd reduzirt. Langsam, aber vollständig lösl. in H<sub>2</sub>O mit dunkelgelbrother Farbe; Zusatz von HCl befördert die Löslichkeit. Kryst. aus der wässerigen Lsg. mit 2 Mol. H<sub>2</sub>O in rothbraunen Kryst., welche bei gelinder Wärme H<sub>2</sub>O-frei werden und sich in H<sub>2</sub>O unter Abscheidung von basischem Salze lösen. Die Lsg. des PdCl, wird durch verschiedene Gase mehr oder weniger leicht reduzirt und ist nach Böttger (J.-B. des physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. 185758. 45; J. pr. 76. 233) ein ausgezeichnetes Reagens für dieselben; ein mit mässig konz. PdCl.-Lsg. getränkter Streifen von Leinen- und Baumwollenzeug färbt sich in einer Atmosphäre von Leuchtgas, CO, CH<sub>4</sub>. Aethylen oder H innerhalb weniger Minuten intensiv schwarz. — Ueber die Reaktionen der Lsg. siehe oben bei Pd S. 877.

Kaliumpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub> + 2 KCl; MG. 325,89; 100 Thle. enthalten 32,63 Pd, 23,95 K, 43,41 Cl; kryst. aus dem Gemische der Lsgn. der einzelnen Salze; entsteht auch durch Glühen des Kaliumpalladiumchlorids (Rössler, W. J. 1866, 175; Fr. 5, 403). Mit Kaliumplatinchlorür isomorphe, vierseitige Säulen, welche nach Wollaston im durchfallenden Lichte nach der Axe roth, nach den übrigen Richtungen hellgrün erscheinen, nach Berzelius keinen Dichroïsmus zeigen. Schmilzt unter Verlust von etwas Cl, zerfällt in stärkerer Glühhitze in KCl und schwammiges Pd. Die Reduktion erfolgt äusserst schwierig, selbst auf Zusatz von Oxalsäure (Rössler l. c.), leicht und vollständig durch Glühen im H-Strom. Llösl. in H<sub>2</sub>O mit dunkelrother Farbe, in Alk. fast unlösl., wird aus der ges. Lsg. in H<sub>2</sub>O durch absoluten Alk. in goldgelben, glänzenden Blättchen gefällt. Durch Kochen der wässerigen Lsg. mit Alk. (auch mit SO<sub>2</sub>) wird metallisches Pd niedergeschlagen.

Natriumpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub> + 2NaCl, roth, zerfliesslich, in Alk. lösl.

Ammoniumpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub>+2NH<sub>4</sub>Cl; MG. 283,85; 100 Thle. enthalten 37,47 Pd, 49,84 Cl, 9,87 N, 2,81 H; entsteht beim Verdampfen der salzsauren Lsg. von PdCl<sub>2</sub> mit NH<sub>4</sub>Cl oder der Lsg. der Verbindung von Palladodiamminchlorid mit PdCl<sub>2</sub> in HCl. Enthält nach Kane 1 Mol. Krystallwasser, ist nach Wilm (B. 1880, 1198) H<sub>2</sub>O-frei. Die Kryst. sind gelbgrüne, vierseitige, auch sechsseitige Säulen oder Nadeln von eigenthümlichem Farbenspiel, llösl. mit dunkelrother oder gelbbrauner Farbe in H<sub>2</sub>O, in starkem Alk. unlösl., hinter-

Palladium.

lässt bei Glühhitze lockeres Pd, welches die Form der Kryst. beibehält und sich leicht in HNO<sub>3</sub> löst.

Calciumpalladiumchlorür  $PdCl_2 + CaCl_2$ , hellbraune, zerfliessliche, prismatische Kryst., lösl. in  $H_2O$  und Alk.

Baryumpalladiumchlorür  $PdCl_2 + BaCl_2$ , braune, ausgewitterte, dendritenförmige, luftbeständige Kryst., leicht im  $H_2O$  und Alk. lösl.

Berylliumpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub> + BeCl<sub>2</sub> + 6H<sub>2</sub>O (Welkow, B. 1874. 803), tiefbraune, stufenförmig verwachsene Tafeln, an feuchter Luft hygroskopisch, an trockener verwitternd, leicht in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. lösl.

Magnesiumpalladiumchlorür  $PdCl_2 + MgCl_2$ , braune Nadeln, in feuchter Luft zerfliesslich, lösl. in  $H_2O$  und Alk.

Zinkpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub>+ ZnCl<sub>2</sub>, sehr zerfliessliche, kastanienbraune, strahlig vereinigte Nadeln.

Cadmiumpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub> + CdCl<sub>2</sub>, luftbeständige, hellbraune. feine Nadeln.

Quecksilberammoniumpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub> + 5NH<sub>4</sub>Cl + 2HgCl entsteht (Wilm, B. 1880. 1198), wenn man durch Hg gefälltes Pd nach dem Glühen in HCl löst, nachdem aus der Lsg. das mit dem Pd gleichzeitig gefällte Pb durch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ausgeschieden worden. Sehr schöne, octaëdrisch gruppirte, hellbraune Nadeln, welche selbst durch Glühen im H nicht alles Hg verlieren.

Aluminiumpalladiumchlorür (Welkow, B. 1874. 803) 2 PdCl<sub>2</sub>+Al<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>+20 H<sub>2</sub>O, tiefbraune Säulen des monoklinen Systems, in trockener Luft beständig, sonst hygroskopisch, llösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae. Bei 140° entweichen 16 Mol. H<sub>2</sub>O, der Rest erst bei einer T., bei welcher das Salz zersetzt wird.

Manganpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub> + MnCl<sub>2</sub>, braunschwarze, luftbeständige Würfel oder würfelähnliche Rhomboëder, lösl. in H<sub>2</sub>O und Alk.

Luteokobaltchloridpalladiumchlorür  $2PdCl_2 + 12NH_3$ . Co<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 37. 57; J. pr. 94. 10), orangegelbe Körner, llösl. in verd. HCl.

Purpureokobaltchloridpalladiumchlorür  $2 \text{ PdCl}_2 + 10 \text{ NH}_3$ . Co<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> (Carstanjen, Gmelin-Kraut III. 1254).

Nickelpalladiumchlorür PdCl<sub>2</sub> + NiCl<sub>2</sub>, grünbraune Kryst., anscheinend Rhomboëder; in trockener Luft beständig.

Palladiumoxychlorür PdCl<sub>2</sub> + 3PdO + 4H<sub>2</sub>O entsteht, wenn die Lsg. des PdCl<sub>2</sub> wiederholt abgedampft (Berzelius) oder überschüssiges PdCl<sub>2</sub> durch KOH oder NaOH gefällt wird (Kane). Dunkelrosenrothes (Berzelius) oder dunkelbraunes (Kane) Pulver, welches in H<sub>2</sub>O unlösl. ist, in verd. Säuren sich löst unter Bildung von Chlorür und normalem Oxydulsalz.

Palladiumchlorid PdCl<sub>4</sub>: MG. 247,83; 100 Thle. enthalten 42,91 Pd, 57,09 Cl; nur in saurer Lsg. bekannt, neben PdCl<sub>2</sub> in der Lsg. des Pd;in Königswasser. in grösserer Menge in der Lsg. des PdO<sub>2</sub> in konz. HCl. Die braune Lsg. verwandelt sich allmählich, schneller in der Hitze unter Entwickelung von Cl in Palladiumchlorür. Beständiger sind die Doppelverbindungen, welche den entsprechenden Pt-Verbindungen ähnlich und mit denselben isomorph sind.

Kaliumpalladiumchlorid PdCl<sub>4</sub> + 2KCl; MG. 396,63; 100 Thle. enthalten 26,81 Pd, 19,68 K, 53,51 Cl; entsteht beim Mischen der Lsgn. von PdCl<sub>4</sub> und KCl, beim Einleiten von Cl (Croft, Ch. N. 1867. 253) in die heisse konz. Lsg. des Kaliumpalladiumchlorürs. Kleine, scharlachrothe Octaëder, SG. 2,738 (Topsoë, N. Arch. ph. nat. 38. 374; Ch. C. 1870. 684), schmilzt in stärkerer Hitze unter Entwickelung von Cl und Bildung von Kaliumpalladiumchlorür. Die Reduktion zu letzterem Salze wird auch bewirkt durch NH<sub>3</sub> und durch längeres Kochen mit H<sub>2</sub>O. In kaltem H<sub>2</sub>O schwerlösl., unlösl. in Lsgn. von NH<sub>4</sub>Cl, KCl und NaCl, sowie in Alk. Kurze Zeit in verschlossenem Gefässe mit H<sub>2</sub>O gekocht, löst es sich und kryst. nach dem Erkalten zum grössten Theil unverändert wieder aus; auch in verd. HCl ohne Zersetzung lösl.; wird durch Alk. in der Siedehitze zu Pd reduzirt.

Ammoniumpalladiumchlorid, Palladiumsalmiak PdCl<sub>4</sub>+2NH<sub>4</sub>Cl; MG. 354,59; 100 Thle. enthalten 29,99 Pd, 59,85 Cl, 7,9 N, 2,26 H; entsteht beim Mischen der Lsgn. von PdCl<sub>4</sub> und NH<sub>4</sub>Cl, beim Behandeln einer Lsg. von PdCl<sub>2</sub> bei Gegenwart von NH<sub>4</sub>Cl mit starker HNO<sub>3</sub> (Deville und Debray, C. r. 86. 926). Rother, kryst. Niederschlag (regulär), in H<sub>2</sub>O schwerlösl., SG. 2,418 (Topsoë l. c.). Wird durch NH<sub>3</sub> unter stürmischer N-Entwickelung zu Ammoniumpalladiumchlorür reduzirt.

Berylliumpalladiumchlorid PdCl<sub>4</sub> + BeCl<sub>2</sub> + 8H<sub>2</sub>O (Welkow, B. 1874. 803), dunkelbraune, quadratische Täfelchen, sehr hygroskopisch. Das Krystallwasser entweicht bei 130°.

Die Doppelsalze mit  $\mathbf{MgCl_2}$  (SG. 2,124), mit  $\mathbf{NiCl_2}$  (SG. 2,353) und mit  $\mathbf{ZnCl_2}$  (SG. 2,359), kryst. mit 6 Mol.  $\mathbf{H_2O}$ , sind carmoisinroth, kryst. hexagonal, llösl. in  $\mathbf{H_2O}$ , zum Theil zerfliesslich, entwickeln beim Lösen in  $\mathbf{H_2O}$  Cl (Topsoë l. c.).

# Palladium und Brom.

Palladiumbromür PdBr<sub>2</sub>; MG. 265,87; mit 40 Pd, 60 Br entsteht beim Lösen von Pd in einem Gemisch von Bromhydrat und HNO<sub>3</sub>; kastanienbraune Masse, lösl. in wässeriger HBr, nicht in H<sub>2</sub>O. — Doppelsalze mit den Bromiden von K, Ba, Mn und Zn, sämmtlich dunkelbraun und in H<sub>2</sub>O lösl., sind von Bonsdorff beschrieben. — Ueber Ammoniumpalladiumbromür vergl. auch Palladosamminbromid.

Palladiumbromid PdBr<sub>4</sub> ist weder für sich, noch in Verbindungen mit Sicherheit bekannt. Ueber Ammoniumpalladiumbromid vergl. Palladosamminbromid.

## Palladium und Jod.

Palladiumjodür PdJ<sub>2</sub>; MG. 359,43; mit 29,59 Pd, 70,41 J wird aus Palladiumoxydulsalzen durch KJ gefällt, mit kochendem H<sub>2</sub>O gewaschen und im luftleeren Raume getrocknet; schwarze Masse, zersetzt sich bei ca. 350° (die letzten Spuren von J lassen sich nach Bunsen nur durch Glühen im H-Strom entfernen). Unlösl. in H<sub>2</sub>O, Alk., Ae und HJ, lösl.

Palladium.

in NH<sub>3</sub> (siehe Palladiumbasen) und in KJ. KOH scheidet in der Siedehitze schwarzes PdO ab. Beim Trocknen an der Luft entsteht eine leicht zerreibliche harzartige Masse mit 1 Mol. H<sub>2</sub>O.

Kaliumpalladiumjodür kryst. aus der Lsg. des PdJ, in KJ in schwarzgrauen, kubischen, zerfliesslichen Kryst.

#### Palladium und Fluor.

Palladiumfluorür PdFl<sub>2</sub> (?) entsteht nach Berzelius bei Zusatz von HFl zu konz. Lsg. von Palladiumoxydulnitrat als brauner, voluminöser Niederschlag. Doppelverbindungen mit KFl und NaFl sind von Berzelius beschrieben. Ueber ammoniakalische Verbindungen siehe Palladiumbasen.

#### Palladium und Schwefel.

Palladiumsubsulfid Pd<sub>2</sub>S; MG. 244,68; mit 86,93 Pd und 13,07 S; entsteht beim Erhitzen der höheren Schwefelverbindungen des Pd, beim Schmelzen eines innigen Gemenges von 1 Thl. Palladosamminchlorid (oder 0,5 Thl. Palladiumsulfür) mit 6 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, 6 Thln. S und 3 Thln. NH<sub>4</sub>Cl 15 bis 20 Minuten bei heller Rothglut, Behandeln der Masse mit H<sub>2</sub>O und Abschlämmen des gleichzeitig gebildeten Kaliumpalladiumsulfopalladats (siehe dieses). Geschmolzener, schwer zu zerreibender Regulus, auf frischer Bruchfläche weissgrau, lebhaft metallglänzend, mit feinkörnigem. kryst. Gefüge. SG. bei 15° 7,363, wird von Säuren nicht, von Königswasser unbedeutend angegriffen, schmilzt in der Rothglut und verliert langsam S; selbst nach lange fortgesetztem Glühen im H-Strom bleibt noch etwas S zurück (Schneider, P. A. 141, 519).

Palladiumsulfür PdS; MG. 138,33; mit 76,88 Pd, 23,12 S; entsteht beim Erhitzen von Pd mit S sehr leicht unter Erglühen der Masse, wird aus Lsg. eines PdO-Salzes durch H<sub>2</sub>S oder NH<sub>4</sub>HS gefällt. Auf trockenem Wege dargestellt bläulichweiss. metallglänzend, sehr hart, mit glänzendem Bruch und S. des Ag. Auf nassem Wege bereitet, bläulichschwarzes Pulver von halb metallischem Glanz, oxydirt sich an der Luft bei Rothglut langsam zu basischem Sulfat.

Palladiumsulfürsulfid Pd<sub>3</sub>S<sub>4</sub> siehe Kaliumpalladiumsulfopalladat.

Palladiumsulfid PdS<sub>2</sub>; MG. 170,31; mit 62,44 Pd, 37,56 S; entsteht (Schneider I. c.) durch Zersetzung von Natriumsulfopalladat durch HCl. Luftbeständig, ziemlich dichtes, kryst. Pulver, zeigt unter dem Mikroskop deutlich die Nadelform des Sulfopalladats, aus welchem es dargestellt wurde. Gibt, im CO<sub>2</sub>-Strome erhitzt, PdS, dann Pd<sub>2</sub>S, wird von HNO<sub>3</sub> schwierig angegriffen, von Königswasser leicht gelöst.

Kaliumpalladiumsulfopalladat  $K_2Pd_3S_4 = K_2S + Pd_2S + PdS_2$  entsteht beim Schmelzen von 2 Thln. Palladosamminchlorid oder 1 Thl. Palladiumsulfür mit 12 Thln.  $K_2CO_3$  und 12 Thln. S und Behandeln der geschmolzenen Masse mit  $H_2O$ . Lebhaft metallglänzende, prachtvoll blauviolette, äusserst dünne, sechsseitige Krystallblättchen, in  $H_2O$  un-

lösl.; zerfällt bei Luftabschluss, stark geglüht, in kleinere Fragmente, ohne dass S austritt; zerfällt, im H-Strom bis zur Rothglut erh., wahrscheinlich nach:  $2K_2Pd_3S_4 + 8H = 4H_2S + 2K_2S.PdS + 5Pd$  (Schneider l. c.); färbt sich mit HCl stahlgrau, ohne dass  $H_2S$  entweicht. Es bildet sich zunächst die entsprechende H-Verbindung, diese wird an der Luft schnell zu  $Pd_3S_4$  oxydirt, welches beim Trocknen sich leicht weiter oxydirt (Schneider, P. A. 148. 625).

Silberpalladiumsulfopalladat Ag<sub>2</sub>Pd<sub>3</sub>S<sub>4</sub> entsteht (Schneider l. c.) aus der vorigen Verbindung mit ammoniakalischer Lsg. von AgNO<sub>3</sub>; weissgraue, metallglänzende, hexagonale Krystallblätter, sehr beständig.

Natriumsulfopalladat Na<sub>2</sub>PdS<sub>3</sub> == Na<sub>2</sub>S + PdS<sub>2</sub> entsteht beim Schmelzen von 1 Thl. Palladosamminchlorid (oder 0,5 Thl. PdS) mit 6 Thln. trockenem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 6 Thln. S und Ausziehen des Natriumpolysulfurets mit absolutem Alk. bei möglichst abgeschlossener Luft. Die Verbindung bleibt, gemengt mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, zurück. Dünne, braune oder röthlich-bleigraue, schwach metallglänzende, unter dem Mikroskop in ganz dünnen Schichten mit rothbrauner Farbe durchsichtige Nadeln, gibt ein gelbbraunes Pulver. In H<sub>2</sub>O lösl., die wässerige Lsg. scheidet mit HCl PdS<sub>2</sub> ab (Schneider l. c.). Wird diese Verbindung in eine alkoholische Lsg. von AgNO<sub>3</sub> eingetragen und das nach der Verdünnung mit H<sub>2</sub>O zurückbleibende schwarzbraune Krystallpulver mit einer wässerigen Lsg. von AgNO<sub>3</sub> behandelt, so bleibt Silbersulfopalladat zurück.

Natriumpalladiumsulfit PdSO<sub>3</sub> + 3Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> + 2H<sub>2</sub>O (vollkommen entsprechend der gleich zusammengesetzten Platinverbindung) entsteht, wenn eine Lsg. von PdCl<sub>2</sub> mit SO<sub>2</sub> vermischt und allmählich NaOH hinzugefügt wird; voluminöser, fast weisser Niederschlag, welcher allmählich kryst. wird; im Ueberschuss von SO<sub>2</sub>, sowie von NaOH lösl. Nach dem Trocknen blassgelbes, kryst. Pulver, wird in der Wärme erst gelb und dann unter Zersetzung schwarz. KOH und NH<sub>3</sub> geben in einer mit SO<sub>2</sub> versetzten Lsg. von PdCl<sub>2</sub> keinen Niederschlag (Wöhler, A. 174, 199).

Palladiumsulfat  $PdSO_4 + 2H_2O$  entsteht (Kane), wenn Pd in einem Gemisch von  $H_2SO_4$  mit etwas  $HNO_3$  gelöst und die Lsg. zum Syrup eingedampft wird oder (Fischer) durch Lsg. von Palladiumhydroxydul in  $H_2SO_4$ ; roth, rothbraun, sehr llösl. in  $H_2O$ , an feuchter Luft zerfliesslich. Das an der Luft getrocknete Salz verliert, vorsichtig erh., alles  $H_2O$ , nimmt jedoch nachher 9 bis 10% wieder auf.

Basisches Palladiumsulfat 8PdO + SO<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O fällt nieder, wenn die konz. Lsg. des normalen Salzes mit viel H<sub>2</sub>O verd. oder zu der verd. sauren Lsg. etwas KOH oder NH<sub>3</sub> gesetzt wird; dunkelbraunes, in H<sub>2</sub>O unlösl. Pulver, welches in gelinder Wärme 4 Mol. H<sub>2</sub>O verliert, dieselben aber in feuchter Luft wieder aufnimmt. In starker Hitze geht alles H<sub>2</sub>O fort; das zurückbleibende Salz zieht kein H<sub>2</sub>O aus der Luft an (Gmelin-Kraut III. 1231).

## Palladium und Selen.

Palladiumseleniat PdSe, von Rössler (A. 180. 240) bei der Verarbeitung der Rückstände von der Blicksilberverarbeitung erhalten,

886 Palladium.

in HNO<sub>3</sub>, und wenn es Pt enthält, auch in Königswasser unlösl. und auffallend ähnlich dem Os-Ir, mit welchem es isomorph zu sein scheint. Nach Berzelius verbinden sich Pd und Se leicht unter Wärmeentwickelung zu einer grauen, nicht schmelzbaren Verbindung, welche vor dem Löthrohr ein Se-haltiges grauweisses, sprödes, kryst. Metallkorn gibt.

## Palladium und Stickstoff.

Kaliumpalladiumnitrit  $Pd(NO_2)_2 + 2KNO_2$  wird, wie die entsprechende Pt-Verbindung, aus dem Gemische der Lsgn. von Kaliumpalladiumchlorür und  $KNO_2$  in der Wärme in gelben Prismen erhalten. Aus der wässerigen Lsg. scheiden sich leicht verwitternde Tafeln mit 2 Mol.  $H_2O$  ab. KOH,  $K_2CO_3$ ,  $Na_2CO_3$  wirken auf die Lsg. erst nach langem Kochen ein. HCl und  $H_2SO_4$  zersetzen die Lsg. in der Kälte langsam, schneller in der Wärme,  $H_2S$  und  $NH_4HS$  färben die Lsg. roth, geben aber selbst in der Wärme keinen Niederschlag.  $Hg(CN)_2$  wirkt nur langsam ein unter allmählicher Bildung einer Gallerte. Salpetersaurer Harnstoff bewirkt schon in der Kälte eine lebhafte Gasentwickelung.

Silberpalladiumnitrit  $Pd(NO_2)_2 + 2AgNO_2$  entsteht aus der Lsg. des vorigen Salzes mit  $AgNO_3$ ; kryst. Niederschlag, llösl. in heissem  $H_2O$ , schiesst aus der Lsg. in langen, dunkelgelben Prismen an (Lang, J. pr. 83. 415, siehe auch Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 341; J. pr. 91. 176; Gmelin-Kraut III. 1249).

Palladiumnitrat  $Pd(NO_3)_2$  kryst. aus der dunkelbraunen Lsg. des Pd in  $HNO_3$  (besonders solcher, welche  $N_2O_3$  enthält) in langen, braungelben, äusserst zerfliesslichen, rhombischen Prismen; gelinde geglüht hinterlässt es PdO. Aus der konz. Lsg. scheidet sich schon in der Kälte nach einiger Zeit, schneller in der Wärme, besonders aber auf Zusatz von  $H_2O$  oder Lsgn. von NaCl,  $KNO_3$  u. a. fast alles Salz aus als:

Basisches Palladiumnitrat 4PdO. N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+4H<sub>2</sub>O; dasselbe ist dunkelbraun, verliert durch Digeriren mit viel H<sub>2</sub>O sämmtliche Säure unter Zurücklassung von Pd(OH)<sub>2</sub> (Kane, Fischer, Gmelin-Kraut III. 1235).

## Palladiumbasen.

Wie die Pt-Salze geben auch Pd-Salze mit NH<sub>3</sub> zahlreiche, gut charakterisirte Verbindungen, welche als Salze der Pt-Basen aufgefasst werden müssen. Die letzteren sind vollkommen analog den Pt-Basen; man kennt jedoch bisher nur zwei Klassen derselben; die Palladosammine Pd
NH<sub>3</sub>--R
ammine Pd
NH<sub>3</sub>--R
und Palladodiammine Pd
NH<sub>3</sub>-NH<sub>3</sub>--R

Ueber die Schreibweise Ammine siehe Platinbasen S. 795.

Palladosamminhydroxyd (früher Palladammin) Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(OH)<sub>2</sub>, die Basis der Palladosammine Pd<\frac{NH\_3-R}{NH\_3-R}, entsteht aus dem Chlorid mit H<sub>2</sub>O und Ag<sub>2</sub>O oder aus dem Sulfat mit Aetzbaryt. Man erhält

die Basis in festem Zustande, jedoch nicht rein, wenn man die Lsg. bei niederer T. und unter Vermeidung des Luftzutritts (am besten in einer flachen Schale über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder in einer auf dem Wasserbade erwärmten Schale) eindampft. Unter dem Mikroskop betrachtet, deutlich kryst. (Octaëder), fast vollständig in H2O lösl., ziemlich beständig, auch bei 100°, verglimmt bei höherer T. zuweilen mit bedeutender Heftigkeit, gibt mit HCl das Chlorid. Die Lsg. ist geruchlos, schwach gelb gefärbt, reagirt stark alkalisch, schmeckt herbe, laugenhaft und erzeugt, auf die Zunge gebracht. Unempfindlichkeit der berührten Theile. Sie ist selbst in der Hitze beständig; nur nach länger fortgesetztem Kochen tritt geringe Zersetzung unter gleichzeitiger Entwickelung von NH<sub>3</sub> (vielleicht durch die Anwesenheit von Spuren organischer Substanz bedingt) ein. Die Lsg. der Basis fällt aus Cuund Ag-Salzen CuH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und Ag<sub>2</sub>O, ohne jedoch, im Ueberschuss zugesetzt, zu lösen, und macht aus NH<sub>4</sub>-Salzen, besonders in der Siedehitze, NH3 frei. Alk. fällt aus der kochenden Lsg. Pd. Die Salze werden meist aus Palladiumoxydulsalzen erhalten, wenn man deren Lsgn. durch NH, fällt, den Niederschlag in NH, löst und alsdann mit der entsprechenden Säure sättigt. Auf diese Weise erhält man leicht das Chlorid, Bromid oder Jodid, die übrigen Salze aus dem Chlorid durch Doppelzersetzung mit Ag-Salzen oder aus den Palladodiamminen durch Entziehung von 2 Mol. NH<sub>3</sub> (H. Müller, A. 86, 341).

Palladosamminchlorid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>; MG. 211,11; mit 50,38 Pd, 33,51 Cl, 16,11 NH<sub>3</sub>; isomer mit  $Pd(NH_3)_1Cl_2 + PdCl_2$  und wahrscheinlich noch anderen Verbindungen, welche noch nicht genügend erforscht sind. Gelbe Kryst. hinterlassen bei Glühhitze schwammförmiges Pd, in kaltem H,O fast unlösl., in Säuren schwerlösl., llösl. in NH3; wird aus der Lsg. in NH, durch HCl unverändert abgeschieden. Lösl. in KOH mit gelber Farbe, ohne dass sich, selbst in der Siedehitze, NH, entwickelt. Zersetzt sich bei anhaltendem Kochen mit H<sub>2</sub>O unter theilweiser Bildung von Ammoniumpalladiumchlorür. Cl zersetzt das Palladosamminchlorid und löst es mit tiefrothbrauner Farbe; aus dieser Lsg. wird durch NH, eine rothe isomere Verbindung (siehe Palladodiamminchlorid) gefällt. Durch längere Einwirkung von Cl bildet sich Ammoniumpalladiumchlorid, welches sich in dunkelrothen Octaëdern ausscheidet. Die Schwerlöslichkeit des Palladosamminchlorids, sowie die Leichtigkeit, mit welcher dasselbe in reinem Zustande erhalten werden kann, machen es zu einem geeigneten Hülfsmittel für die Reindarstellung von Pd-Verbindungen.

Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O, wahrscheinlich isomer mit Palladosamminchlorid, entsteht nach Baubigny (A. Suppl. 4. 253), wenn letzteres mit Alk. befeuchtet, alsdann mit konz. NH<sub>3</sub> in der Wärme behandelt und durch längeres Erwärmen bei höchstens 90° aus der Lsg. der NH<sub>3</sub>-Ueberschuss entfernt wird. Zunächst kryst. aus der Lsg. Palladosamminchlorid, dann Palladodiamminchlorid und zuletzt die neue Verbindung. Ziemlich voluminöse, honiggelbe Kryst. des quadratischen Systems, verwittert an der Luft, verliert das H<sub>2</sub>O vollständig bei 90° und bei 140° auch das NH<sub>3</sub>. In Alk. unlösl.; die wässerige Lsg. scheidet bald Palladosamminchlorid ab. Dies bildet sich auch, wenn die Lsg. mit HCl oder einer anderen Säure, selbst Essigsäure, versetzt wird.

Palladium.

Ueber einige basische Verbindungen, 6 NH<sub>3</sub>, PdO, 2 PdCl<sub>2</sub> (Kane), 2 NH<sub>3</sub>, 3 PdO, PdCl<sub>2</sub> + 3 H<sub>2</sub>O (Kane) und 4 NH<sub>3</sub>, 2 PdO, PdCl<sub>2</sub> (Fehling) siehe Gmelin-Kraut III. 1243.

Palladosamminbromid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, isomer mit Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>+PdBr<sub>2</sub>, gelber, kryst. Niederschlag, aus baum- und nadelförmigen Gruppirungen bestehend, schwer in kaltem, leichter in heissem H<sub>2</sub>O lösl., llösl. in Essigsäure, SO<sub>2</sub>, KOH, NaOH und kohlensauren Alkalien; die siedende wässerige Lsg. scheidet allmählich einen braunen, flockigen Körper ab, wird auch durch Kochen mit HNO<sub>3</sub> zersetzt und es sollen sich hierbei zunächst Ammoniumpalladiumbromür und Ammoniumpalladiumbromid bilden.

Palladosamminjodid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>J<sub>2</sub>, ein rothgelbes Pulver, welches, längere Zeit feucht gehalten oder mit H<sub>2</sub>O gekocht, sich in eine rothe Krystallmasse von derselben Zusammensetzung (vielleicht Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>J<sub>2</sub> + PdJ<sub>2</sub>) verwandelt. In kaltem H<sub>2</sub>O fast unlösl., etwas löslicher in warmem, wird durch kochende HNO<sub>3</sub> unter Entwickelung von J zu Palladiumoxydulnitrat gelöst. Eine isomere Verbindung scheidet sich nach H. Müller (l. c.) aus in halb metallisch glänzenden, dunkel violetten Octaëdern, wenn eine verd. Lsg. von PdJ<sub>2</sub> in NH<sub>3</sub> längere Zeit an einem warmen Orte steht.

Palladosamminfluorid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Fl<sub>2</sub> (?) ist nicht in festem Zustande zu erhalten; die Lsg. entsteht bei Einwirkung von AgFl auf das Chlorid: sie ist gelb, gibt mit HCl einen gelben Niederschlag des Chlorids und zersetzt sich in der Pt-Schale, auf 50 bis 60° erwärmt, plötzlich unter Entwickelung von NH<sub>3</sub> und Abscheidung eines braunen Niederschlags. Die darüberstehende Flüss. enthält Palladodiamminfluorid.

Palladosammincyanid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)<sub>2</sub> entsteht nach Fehling aus dem Chlorid und HCN; in weissen Kryst., wenn die Lsg. des Palladiumcyanürs in warmem NH<sub>3</sub> erkaltet.

Palladosamminsulfocyanid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CNS)<sub>2</sub> (Croft, Ch. N. 1867.53) entsteht bei Einwirkung von KCNS auf das gelbe Chlorid; schöne, röthlichbraune Nadeln.

Palladosamminsulfit Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> bildet sich neben Ammonium-palladiumchlorür, wenn das Chlorid in H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> gelöst wird, und scheidet sich allmählich aus der Lsg. aus, wenn dieselbe im Ueberschuss mit Alk. (Erwärmung muss vermieden werden) versetzt wird, ferner aus der Basis und SO<sub>2</sub>; in H<sub>2</sub>O llösl., hält sich bis wenige Grade über 100° erh. unzersetzt, zerlegt sich aber in höherer T. mit ziemlicher Heftigkeit. Aus der konz. Lsg. scheidet es sich in dunkelorangegelben Octaedern aus.

Palladosamminsulfat Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus der Basis und H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, aus dem Chlorid mit Ag<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; orangegelbe Octaëder, ziemlich llösl. in H<sub>2</sub>O, zersetzt sich bei ungefähr 300° plötzlich mit grosser Heftigkeit unter Zurücklassung von Pd. HCl und Cl-Metalle fällen aus der Lsg. gelbes Chlorid.

Palladosamminnitrit Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, isomer mit Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> + Pd(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> aus dem Chlorid und AgNO<sub>2</sub>; gelbe Krystallschuppen, schwierig in kaltem H<sub>2</sub>O, leichter in heissem lösl., wird durch Säuren zersetzt, scheidet aus Lsg. von AgNO<sub>3</sub> Ag ab, lösl. in NH<sub>3</sub>, scheidet sich nach Verdunsten desselben unverändert aus (Lang, K. Sv. Vet. Akad. Handl. N. F. 5. Nr. 5, 13; Gmelin-Kraut III, 1245).

Palladosamminpalladiumnitrit  $Pd(NH_3)_2(NO_2)_2 + Pd(NO_2)_2$  entsteht aus der heissen Lsg. des Chlorids mit einer Lsg. von Kaliumpalladiumnitrit. Aus gelben Prismen zusammengesetzte Krystallwarzen, träge in kaltem, leichter in heissem  $H_2O$  lösl.; lösl. in  $NH_3$ ; Säuren zersetzen es nur langsam (Lang l. c.).

Palladosamminnitrat ist nicht in reinem Zustande zu erhalten; es explodirt in der Hitze; die Lsg. entsteht aus dem Chlorid mit AgNO...

Palladosamminkarbonat Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> aus dem Chlorid mit Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder dem Sulfat mit BaCO<sub>3</sub>; die Lsg. der Basis zieht an der Luft CO<sub>2</sub> an und verwandelt sich in eine kryst. Masse, kryst. beim Verdampfen der Lsg. bei gelinder T. in schönen, goldgelben, plattgedrückten Octaëdern, die wie glimmerartige Schuppen erscheinen. Die stark alkalisch reagirende Lsg. fällt aus den Lsgn. der Salze von Ca, Ba, Hg<sub>2</sub>O, Ag, Cu und FeO kohlensaure Salze.

Palladodiamminhydroxyd  $Pd(NH_3)_4(HO)_2$  (Ammonium palladodiammoniumhydroxyd), die Basis der Palladodiammine Pd<NH3-NH3-R entsteht aus dem Sulfat mit Aetzbaryt; aus der blassgelben, geruchlosen, stark alkalisch reagirenden Flüss. setzt sich die Basis kryst. ab, wird bei 100° gelb, schmilzt und zersetzt sich unter schwacher Detonation. Die Lsg. fällt die Salze von Cu, Fe, Co, Ni und Al (nicht von Ag) und entwickelt aus der Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl in der Siedehitze NH<sub>3</sub>; an der Luft absorbirt sie langsam CO<sub>2</sub>, bei lebhaftem Kochen entwickelt sie NH3. Mit Säuren genau ges. bildet sie in der Kälte Salze; durch einen Ueberschuss von Säuren, besonders Wasserstoffsäuren werden letztere jedoch wieder zersetzt in Ammonium- und Palladosamminsalze. - Die Salze bilden sich, wenn Palladiumoxydulsalze und Palladosammine mit überschüssigem NH<sub>3</sub> behandelt und die entstehenden Lsgn. (bei stets vorhandenem Ueberschuss von NH<sub>3</sub>) verdunstet werden. Viele Palladiumoxydulsalze absorbiren in trockenem Zustande mit Leichtigkeit 4 Mol. NH<sub>3</sub> und bilden wasserfreie Palladodiammine. Sie sind farblos, meist in H.O lösl. und verwandeln sich auf Zusatz von HCl, HBr oder HJ, häufig schon allein durch schwaches Erhitzen unter Verlust von 2 Mol. NH, in die entsprechenden Palladosammine (H. Müller l. c.).

Palladodiamminchlorid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O, farblose, kleine Prismen des monoklinen Systems, verliert bei 120° 1 Mol. H<sub>2</sub>O nebst 2 Mol. NH<sub>3</sub> und bildet Palladosamminchlorid; letzteres entsteht sofort, wenn die Lsg. mit einer Säure versetzt wird. Palladiumchlorür bildet in trockenem NH<sub>3</sub> die wasserfreie Verbindung, welche, im Vakuum erh., über 210° 2 Mol. NH<sub>3</sub> entwickelt (Deville und Debray, C. r. 86. 926).

Palladodiamminchloridpalladiumchlorür Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>+PdCl<sub>2</sub>, analog dem grünen Magnus'schen Salze und isomer mit Palladosamminchlorid, bildet sich durch Vereinigung der Lsgn. der Komponenten, ferner durch Zusatz von wenig überschüssigem NH<sub>3</sub> zu einer Lsg. von PdCl<sub>2</sub>, auch auf Zusatz von NH<sub>3</sub> zu der Lsg. des Palladosamminchlorids in HCl. Fleischrother Niederschlag, haarförmig, kryst., lösl. in NH<sub>3</sub>, wird durch längeres Kochen mit H<sub>2</sub>O zersetzt, gibt bei 200 o das isomere Palladosamminchlorid. Aus der Lsg. in NH<sub>3</sub> wird durch HCl Palladosamminchlorid gefällt (Fischer, P. A. 71, 431).

890 Palladium.

Palladodiamminpalladiumchlorid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>+PdCl<sub>4</sub> entsteht, wenn die Lsg. von Palladodiamminchlorid mit Königswasser und einem Ueberschuss von NH<sub>4</sub>Cl versetzt (Croft l. c.) oder gelbes Palladosamminchlorid mit Cl behandelt (Deville) wird. Röthlichschwarzer Niederschlag, schmilzt in der Wärme zunächst, zersetzt sich alsdann lebhaft, ebenso wie beim Kochen mit H<sub>2</sub>O, unter Entwickelung von N.

Palladodiamminbromid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, fast farblose, gut ausgebildete, tafelartige Kryst. des monoklinen Systems; in reiner Luft ziemlich

beständig, sonst ähnlich dem Chloride.

Palladodiamminbromidpalladiumbromür Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Br<sub>2</sub> + PdBr<sub>2</sub>, isomer mit Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>, entsteht aus PdBr<sub>2</sub> mit wenig überschüssigem NH<sub>3</sub>. Rother Niederschlag, ähnlich der Cl-Verbindung und sich unter denselben Umständen in Palladosamminbromid verwandelt.

Palladodiamminjodid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>J<sub>2</sub>, farblose Kryst., verliert an der Luft schnell NH<sub>3</sub> und färbt sich dann gelb. Trockenes PdJ<sub>2</sub> absorbirt 4 Mol. NH<sub>3</sub>, der entstehende Körper, im Vakuum erh., färbt sich zunächst unter Verlust von 2 Mol. NH<sub>3</sub> roth und schliesslich, indem das NH<sub>3</sub> vollständig entweicht, schwarz (Deville und Debray, C. r. 86. 926; Fehling l. c.).

Palladodiamminfluorid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>F<sub>2</sub> ist in der farblosen Flüss. enthalten, welche unter Abscheidung eines braunen Niederschlags entsteht, wenn die Lsg. des Palladosamminfluorids erw. wird; bildet sich auch, wenn die Lsg. des Palladosamminfluorids mit NH<sub>3</sub> versetzt und eingedampft wird; grosse, farblose, luftbeständige Kryst., leicht in H<sub>2</sub>O lösl. HCl, HBr, HJ fällen nach längerer Zeit, in der Wärme sofort die entsprechenden Palladosammine (H. Müller l. c.).

Palladodiamminkieselfiuorid Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SiFl<sub>6</sub> entsteht aus Kieselfluor-wasserstoffsäure und der Lsg. eines Palladodiamminsalzes, ist unlösl. in Alk., wenig lösl. in kaltem H<sub>2</sub>O, llösl. in heissem, kryst. aus dieser Lsg. in kleinen, farblosen, perlmutterglänzenden Schuppen oder Blättern. HCl fällt aus der Lsg. Palladosamminchlorid. Färbt sich bei 160° gelb, hinterlässt bei noch höherer T. Pd (H. Müller).

Palladodiamminsulfit entsteht aus der Basis und SO<sub>2</sub>; kleine, prismatische Kryst., schwerlösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk.; beginnt bei 200° sich zu zersetzen. Konz. Säuren entwickeln in der Siedehitze SO<sub>2</sub> unter Bildung von Palladosamminen (H. Müller).

Palladodiamminsulfat  $Pd(NH_3)_4SO_4 + H_2O_5$ , farblose, prismatische, perlglänzende Kryst., wllösl. in  $H_2O_5$ , nicht in Alk. Aus der wässerigen Lsg. wird durch HCl Palladosamminchlorid gefällt.

Palladodiamminnitrit ist nicht darzustellen.

Palladodiamminpalladiumnitrit  $Pd(NH_3)_4(NO_2)_2 + Pd(NO_2)_2$ , isomer mit Palladosamminnitrit, ist wahrscheinlich das Salz, welches überschüssiges  $NH_3$  aus konz. Lsg. des Kaliumpalladiumnitrits ausscheidet; feine, gelbweisse Nadeln oder lange, gestreifte, zugespitzte, strohgelbe Prismen, ziemlich llösl. in heissem  $H_2O$ , wird durch Säuren leicht zersetzt. Löst sich theilweise in  $NH_3$  und kryst. aus der erkalteten Lsg. unverändert aus.  $HgNO_3$  wirkt nicht ein (Lang l. c.: Gmelin-Kraut III, 1245).

Palladodiamminkarbonat aus dem Chlorid mit Ag<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder dem Sulfat mit BaCO<sub>3</sub>, auch aus der Basis an der Luft; lebhaft glänzende prismatische Kryst.. bildet über 100° ein gelbes Pulver. Die Lag. reagirt alkalisch und fällt Cu-, Ag-, Ba- und Ca-Salze (H. Müller l. c.).

Palladodiamminnitrat Pd(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> bildet nach Fischer (P. A. 71. 431) wasserhelle, glänzende, vierseitige Säulen und Blätter, nach Kane rhombische, schön perlglänzende Prismen und Tafeln. In der Hitze schmilzt es und verpufft alsdann schwach unter Lichtentwickelung. Leichtlösl. in H<sub>2</sub>O, mit gelber Farbe in HNO<sub>3</sub>, ohne Färbung in NH<sub>3</sub>. Unlösl. in Alk. HCl scheidet aus der Lsg. Palladosamminchlorid (Fischer l. c.).

#### Palladium und Kohlenstoff.

Basisches Palladiumkarbonat 10 PdO, CO<sub>2</sub> + 10 H<sub>2</sub>O wird aus Palladiumchlorür - Lsg. durch überschüssiges Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gefällt; zuerst hell, wird dann unter CO<sub>2</sub>-Entwickelung braun und nach dem Trocknen dunkelbraun. Hinterlässt, mässig erwärmt, PdO, in der Rothglut Pd<sub>2</sub>O.

Palladiumcyanür Pd(CN)<sub>2</sub>; MG. 158,31; mit 67,18 Pd, 15,12 C, 17,70 N; wird aus Palladiumoxydulsalzen durch KCN oder HCN gefällt. Gelblichweiss, schleimig, llösl. in NH<sub>3</sub>- und KCN-Lsg.; zerfällt in der Glühhitze in CN und schwammförmiges Pd. Pd(CN)<sub>2</sub> ist das einzige Cyanmetall, welchem durch HgO das Cyan nicht entzogen werden kann. Seine Unlöslichkeit und Beständigkeit ermöglichen eine leichte Trennung des Pd von anderen Metallen. Bildet mit anderen Cyanmetallen Doppelsalze, welche mit den entsprechenden Pt-Verbindungen isomorph sind (Rössler, W. J. 1866, 175; Fr. 5, 403). Ueber die Verbindungen mit NH<sub>3</sub> siehe Palladosammine.

Wasserstoffpalladiumcyanür ist nicht bekannt; Pd(CN)<sub>2</sub> löst sich zwar in HCN, scheidet sich jedoch nach dem Verdunsten wieder unverändert ab.

Kaliumpalladiumcyanür  $Pd(CN)_2 + 2 KCN + 3 H_2O$  wird durch Verdunsten der Lsgn. von Ammoniumpalladiumchlorür, Palladiumcyanür oder Palladiumschwamm in KCN-Lsg. erhalten. Farblose Säulen oder treppenförmige, prismatische Aggregate des monoklinen Systems; verwittert an der Luft unter Verlust von 2 Mol.  $H_2O$ . Zuweilen kryst. aus den Lsgn. direkt ein Salz mit 1 Mol.  $H_2O$  in perlmutterglänzenden Blättchen, derben Krusten oder Aufblähungen. Aus der wässerigen Lsg. scheidet sich allmählich, sogleich auf Zusatz von Säuren  $Pd(CN)_2$  ab;  $H_2S$  und  $NH_4HS$  fällen PdS; Zn metallisches Pd. Die Nitrate von Ag,  $Hg_2O$  und Pb geben weisse Niederschläge,  $CuSO_4$  fällt blau. Die Lsg. zersetzt sich durch Einleiten von Cl, indem sie sich tiefbraun färbt unter Abscheidung von  $Pd(CN)_2$ .

Natriumpalladiumcyanür Pd(CN)<sub>2</sub> + 2NaCN kryst. mit 3 Mol. H<sub>2</sub>O (mitunter 1 Mol. H<sub>2</sub>O) aus der Lsg. des Pd(CN)<sub>2</sub> in NaCN. Farblose, monokline Kryst., an der Luft nicht verwitternd.

Baryumpalladiumcyanür  $Pd(CN)_2 + Ba(CN)_2 + 4H_2O$  wird erhalten durch Zersetzung des Kupfersalzes mittelst  $BaH_2O_2$  und Abdampfen der vom Barytüberschuss befreiten Lsg. oder nach Weselsky (B. 1869. 588) durch Einleiten von HCN in ein Gemisch von gleichen Mol.  $BaCO_3$  und  $Pd(CN)_2$ , welches in  $H_2O$  vertheilt ist. Grosse Kryst. des monoklinen Systems (Keferstein, P. A. 99. 275).

Magnesiumpalladiumcyanür Pd(CN), + Mg(CN), + 4H<sub>2</sub>O leicht in H<sub>2</sub>O, lösl. seidenglänzende Nadeln.

892 Palladium.

Palladiumcyanid Pd(CN)<sub>4</sub> ist in der blutrothen Lsg. enthalten, welche entsteht, wenn eine Lsg. von Hg(CN)<sub>2</sub> mit fein geriebenem Kaliumpalladiumchlorid geschüttelt wird; zersetzt sich aber bald unter Entfärbung.

Palladiumsulfocyanür Pd(CNS)<sub>2</sub> soll nach Kern (Ch. N. 32. 242) durch Vermischen der Lsgn. von PdCl<sub>2</sub> oder Pd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit KCNS oder NH<sub>4</sub>CNS erhalten werden. Ein Doppelsalz mit KCNS ist von Croft (Ch. N. 1867. 53) beschrieben; dasselbe bildet grosse, rubinrothe Kryst., welche H<sub>2</sub>O-frei, in H<sub>2</sub>O und Alk. lösl. sind und in höherer T. unter Zersetzung schmelzen. HNO<sub>3</sub> verwandelt das Salz in eine weisse, S-freie Verbindung.

## Palladiumlegirungen.

Mit As und Sb vereinigt sich Pd unter Feuererscheinung zu einer spröden Legirung.

Pd und Bi zu gleichen Theilen zusammengeschmolzen, geben eine

graue Legirung von der Härte des Stahls, SG. 12,587.

Pd und Sn vereinigen sich unter Feuererscheinung; zu gleichen Theilen ist die Legirung grauweiss, sehr spröde, von feinkörnigem Bruch und SG. 8,175; Pd mit 6 Thln. Sn bei Rothglut zusammengeschmolzen (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 385), liefert nach Behandeln mit HCl feine, glänzende Blättchen Pd<sub>3</sub>Sn<sub>2</sub>.

Pd und Ba gibt vor dem Knallgasgebläse eine silberweisse Legi-

rung, welche leicht oxydirbar ist.

Pd und Zn schmelzen in wechselnden Verhältnissen zusammen: aus der Legirung wird durch HCl alles Zn ausgezogen (Deville und Debray l. c.).

Pd und Pb. Gleiche Theile Palladiumblech und Pb im Porzellantiegel geglüht, schmelzen leicht unter Feuererscheinung zusammen zu einer nach dem Erkalten schön kryst., spröden und grauweissen Legirung. Wird dieselbe, in Stücke gebrochen, der Einwirkung von CO<sub>2</sub> und Luft ausgesetzt, alsdann wiederholt mit Essigsäure gewaschen und, nachdem sie fein zerrieben, dieser Operation wiederholt unterworfen, so bleibt Pd<sub>3</sub>Pb zurück als kryst., stahlgraues, schwer schmelzbares Pulver, SG. 11,255 (Bauer, Ber. 1871. 451).

Pd und Cu. Die Legirung von gleichen Theilen Cu und Pd ist nach Chenevix gelbbraun, härter als Stabeisen, SG. 10,392; bildet nach Clarke, vor dem Knallgasgebläse geschmolzen, ein blasses, sehr politurfähiges, von der Feile leicht anzugreifendes, ziemlich leicht schmelzbares Metall; die Legirung von 4 Thln. Cu und 1 Thl. Pd ist weiss, dehnbar.

Pd und Ag. Die Legirung von 34 Thln. Ag und 66 Thln. Pd hat das SG. 11,45 und absorbirt, wie reines Pd, H in ziemlich bedeutender Menge (Graham, C. r. 68. 1514). Das Gemisch von 5 Thln. Pd und 4 Thln. Ag absorbirt bei dunkler Rothglut 20,5 Vol. H (Graham, Phil. Mag. [4] 32. 503). Eine Legirung von 1 Thl. Ag und 9 Thln. Pd wurde von den Zahnärzten angewandt.

Palladiumamalgam bildet sich, wenn die wässerige Lsg. eines Pd-Salzes mit überschüssigem Hg längere Zeit geschüttelt wird; ist

das Pd-Salz im Ueberschuss, so erhält man ein graues Pulver Hg<sub>2</sub>Pd; durch Glühen kann das Hg nach Wilm nicht vollständig entfernt werden.

Pd und Fe. Die Legirung mit Fe ist sehr spröde; eine Legirung von 1 Thl. Pd und 100 Thln. Stahl wurde für physikalische Instrumente, welche auf der Schneide vollkommen glatt sein müssen, empfohlen.

Pd und Ni vereinigen sich vor dem Knallgasgebläse zu einer ungemein glänzenden, sehr dehnbaren Legirung. Die Legirung aus gleichen Theilen Ni und Pd hat das SG. 11,22 (Graham, C. r. 68. 1511).

Palladiumgold kommt in der Natur vor in einem Eisenglanze bei Porpez in Brasilien (Ore poudre, faules Gold), welches nach Berzelius 85,98 Au, 9,58 Pd und 4,17 Ag enthält. Eine andere Palladiumgoldlegirung (Mallet, Ch. N. 46, 216) von Taguaril bei Subara besteht nach Seamon (nebst Spuren von Ag und Fe) aus 91,06 Au und 8,21 Pd, welchem Verhältniss die Formel Au<sub>6</sub>Pd entspricht, SG. 15,73. — Pd und Au schmelzen unter Feuererscheinung zusammen; die Legirung zu gleichen Theilen ist grau, von der Farbe des Stabeisens, weniger dehnbar, als die Bestandtheile für sich und hat das SG. 11,079. Die Legirung von 1 Thl. Pd und 4 Thln. Au ist weiss, hart und dabei dehnbar; die mit 6 Thln. Au ist fast rein weiss. — Das Gemisch von 75,21 Pd und 24,79 Au hat nach Graham (l. c.) das SG. 13,1 und absorbirt als negativer Pol einer Batterie 464,2 Mol. H.

Pd und Pt zu gleichen Theilen zusammengeschmolzen, bilden ein graues Metall von der Härte des Stabeisens, SG. 15,14; die Legirung aus 76,03 Pd und 23,97 Pt (Graham l. c.) hat das SG. 12,64 und absorbirt als negativer Pol einer Batterie 702 Vol. H.

Legirungen von Pd sind auch vorgeschlagen worden zur Herstellung gewisser Theile in Taschenuhren, weil dieselben ganz frei sind von magnetischen und diamagnetischen Eigenschaften (Ch. C. 1888. I. 1329).

Philipp.

Ir; AG. 192,5; W. 2. 4. 6. 8.

Geschichtliches. Wurde 1802 von Smithson Tennant im Pt-Erze entdeckt. Löst man letzteres in Königswasser, so bleibt ein Rückstand, dessen Untersuchung Tennant (Philos. Transact. 1804. 411), sowie ziemlich gleichzeitig Descotils (A. Gehl. 2. 73), Foucroy und Vauquelin (A. Gehl. 3. 362) auf das Vorhandensein eines neuen Metalls führte. Der Name deutet auf die verschiedene Farbe seiner Salzlsgn. (Kopp, Geschichte d. Ch. 4. 228).

Vorkommen. In den Pt-Erzen mit Pt und anderen Metallen legirt, als Osmiumiridium und als Platiniridium. Zusammensetzung:

| , |     |   | • |    |   | • |   | • | 7 | • |    |     |   |
|---|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|---|
|   | ) s | m | 1 | 17 | m | 1 | r | 1 | d | 1 | 11 | 111 | _ |

|    | 1                                 | 2                                   | 3                                          | 4                              | ŏ                                        | б                                       | 7                       | 8                           |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Os | 21,0<br>77,2<br>1,1<br>0,5<br>0,2 | 23,01<br>70.36<br>0,41<br>4.72<br>— | 35,10<br>57,80<br><br>0,63<br>6,37<br>0,16 | 38,94<br>53,27<br>0,15<br>2.64 | 43,40<br>53,50<br>—<br>2.60<br>0.50<br>— | 27.30<br>55,24<br>10.08<br>1,51<br>5,85 | 75<br>25<br>—<br>—<br>— | 24,1<br>72,9<br>—<br>—<br>— |

Nr. 1 bis 5 nach Deville und Debray (A. ch. [3] 56. 481). 1 und 2 vom Ural, 3 aus Columbia, 4 aus Borneo, 5 aus Californien, 6 nach Claus (Beitr. 60) von Nischne-Tagilsk, 7 nach Berzelius (P. A. 32. 232) vom Ural, 8 nach Thomson aus Brasilien.

#### Platiniridium.

|    | 1                      | 2                      |                | 1         | 2                    |
|----|------------------------|------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| Ir | 76,85<br>19,64<br>0,89 | 27,79<br>55,44<br>0,49 | Rh<br>Cu<br>Fe | 1,78<br>— | 6,86<br>3,10<br>4,14 |

Nach Svanberg (K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. 1834. 84) 1 von Nischne-Tagilsk, 2 aus Brasilien. Rohes "Iridiumoxyd" von der russischen Münze enthielt Ir + Verlust 52,7 Pt. 3,8, Rh 1,8. Pd 0,4. Fe 0,7, Cu 0,6, flüchtige Substanz 28, lösliche 12% (Deville und Debray, A. ch. [3] 61. 81).

Darstellung. a) Vorbereitende Operationen. Behufs vorläufiger Reinigung und Zertheilung entfernt man durch Schlämmen und Zerreiben mit H<sub>2</sub>O die in den Pt-Rückständen oder im Osmiumiridium vorkommenden fremden Mineralien (Claus, Beitr. 6; Berzelius, P. A., 15. 208; Vauquelin, A. ch. 89. 150 und 225) oder man schmilzt 300 bis 400 g Rückstände mit 1 Thl. Pb und 1 bis 2 Thln. PbO im hessischen Tiegel bei Rothglut 1/2 Stunde, behandelt mit verd. HNO3 und hierauf mit Königswasser (Martius, A. 107. 360). Das zurückbleibende Osmiumiridium wird durch ein feines Seidensieb abgesiebt (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 415 und 431). Pulverige Rückstände oder Erze schmilzt man mit trockener Soda und zieht mit heissem H<sub>2</sub>O aus (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 31. 68). Vor dem eigentlichen Aufschliessen entfernt man möglichst viel Os und Ru durch gelindes Glühen von Osmiumiridium in einem durch KOH oder H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> getrockneten und von organischen Substanzen befreiten O-Strom (Berzelius, K. Sv. akad. Handl. 1828. 57; Frémy, A. ch. [3] 44. 389); durch Erhitzen mit 8 bis 10 Thln. Zn auf Rothglut, Behandeln mit HCl und weiter nach Frémy's Verfahren (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 402), durch direktes Schmelzen mit KOH und KNO3 (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 31. 65). Zum Aufschliessen schmilzt man feingepulvertes Osmiumiridium oder die Rückstände wiederholt mit KNO, in einer Porzellanretorte, zieht jedesmal mit H2O, dann mit HCl aus und dest. beide Flüss. mit HCl, HNO3 oder Königswasser (Vauquelin, Berzelius, Gml.-Kraut. Hdb. 4. Aufl. III, 703 (18 bis 25); 706 (23 bis 26); 709 (27); 713; A. ch. 89. 150, 225; Schw. 24. 21; P. A. 13. 435, 527; 15. 208). Durch Schmelzen mit KOH im Ag-Tiegel, Ausziehen mit H<sub>2</sub>O, dann mit HCl und wiederum Schmelzen mit KOH (Wollaston, Gml.-Kraut. Hdb. 6. Aufl. III, 1281; Phil. Trans. 1804. 419). Man schmilzt mit KNO3, giesst die Schmelze aus, dest. die zerkleinerte Masse mit HNO3, zieht den Rückstand mit H3O aus und löst in HCl. Ir und Os werden aus dieser Lsg. als Doppelchloride mit NH<sub>4</sub>Cl abgeschieden (Frémy, C. r. 18. 144). Durch Schnielzen mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und S (Weiss-Döbereiner, A. 14. 16; Fellenberg, P. A. 41. 210; 44. 220; siehe dazu Claus Ansicht, N. Petersb. akad. Bl. 4. 467; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 31. 66).

b) Reingewinnung. 1. Osmiumiridium wird mit verknistertem NaCl in einem weiten und langen Glasrohr unter Anwendung eines feuchten Cl-Stromes zum schwachen Glühen erh.; die sich hierbei verflüchtigende Ueberosmiumsäure wird kondensirt. Beim Behandeln des Röhreninhaltes mit H<sub>2</sub>O lösen sich die Natriumdoppelchloride von Ir, Os, Rh, Pt, Pd und Ru, die Lsg. wird filtr. und in der Siedehitze ein starker H<sub>2</sub>S-Strom eingeleitet. Pt. Pd, Rh und Os werden leicht, Ru weniger leicht gefällt, Ir wird zu Sesquichlorid reduzirt und erst nach langer Einwirkung gefällt. Man unterbricht das Einleiten von H<sub>2</sub>S. sobald sich auf den schwarzen Sulfiden hellorangegelbes Schwefeliridium auszuscheiden beginnt. Nach Filtration, Eindampfen und zweimaligem Umkryst. wird ganz reines 6 NaCl. IrCl<sub>6</sub> + 24 H<sub>2</sub>O gewonnen, woraus durch Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl und Einleiten von Cl reines Iridiumammoniumchlorid erhalten wird (Wöhler, P. A. 31. 161; Bettendorf, Niederrhein. Sitzungsb.; Claus, N. Petersb. akad. Bl. 4. 467; Schneider, A. supl. 5. 267). — 2. 3 Thle. Osmiumiridium werden in ein im

Fe-Tiegel schmelzendes Gemenge von 1 Thl. KOH und 1 Thl. KClOa eingetragen. Aus der erkalteten Schmelze löst H,O bei gelindem Erwärmen Os und Ru. während der Rückstand aus schwarzblauem, Ir enthaltendem Pulver und nicht zersetztem Osmiumiridium besteht; letzteres wird durch wiederholtes Schmelzen in der angegebenen Weise schliesslich entfernt; das erhaltene schwarze Pulver dest. man im Luftstrom; das Destillat wird eingedampft. Das sich ausscheidende Pt-haltige Kaliumiridiumchlorid wird mit NH<sub>4</sub>Cl behandelt und aus dem so erhaltenen Iridiumammoniumchlorid durch Erwärmen mit 2 Thln. H.O und H2S-Wasser das Pt entfernt. Durch Oxydation mit HNO3 geht das Ir wieder in Chlorid über, nach nochmaligem Reduziren mit H<sub>2</sub>S und Zusatz von etwas NH<sub>4</sub>Cl wird Iridiumammoniumchlorid in grossen Säulen und vollständig rein erhalten (Fritsche und Struve, J. pr. 37. 483; Claus, A. 107. 134, 141; J. pr. 42. 351, 363; N. Petersb. akad. Bl. 4. 476; Beitr. 12; Carey Lea, Sill. Am. J. [2] 38. 81; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 342; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III, 1282 und 1285). — 3. Nachdem der grösste Theil von Os und Ru durch Rösten verflüchtigt ist, wird mit 4 Thln. KNO3 geschmolzen, mit Königswasser und hierauf mit H2O behandelt. Man erhält ein Gemenge von Iridiumchlorid und Kaliumiridiumchlorid (Frémy, A. ch. [3] 44. 385). — 4. 90 g gereinigtes und gepulvertes Erz oder Pt-Rückstände schmilzt man mit 180 g KNO<sub>3</sub>, 90 g KOH im Ag-Tiegel 1 bis 1,5 Stunden bei starker Rothglut. Die Schmelze wird von dem nicht zersetzten Material abgegossen, nach dem Erkalten und Zerkleinern mit 14 l H<sub>2</sub>O bis zur Auflösung geschüttelt und im Dunkeln zum Absitzen hingestellt. Der pulverige, schwarze Bodensatz wird wie oben mit KNO3 und KOH geschmolzen (Claus, Beitr. 6; N. Petersb. akad. Bl. 4. 469, 475; Beitr. 7; Gibbs, Sill. Am. S. [2] 31. 68) und wie in 2. angegeben weiter behandelt. Die Schmelze kann auch nach dem Zerkleinern mit Alk.-haltigem H<sub>2</sub>O gekocht werden, wodurch überosmiumsaures KOH zu osmiumsaurem, das Kaliumruthenat zu unlösl. Hydroxyd reduzirt werden (Gibbs l. c.). Die erhaltenen schwarzen Oxyde dest. man mit starker HCl, verdampft den Retorteninhalt zur Trockene, löst in H<sub>2</sub>O und dampft wiederholt mit HCl ein. Man versetzt nun mit kaltges. KCl-Lsg. in reichlichem Ueberschuss und behandelt die sich abscheidenden Kaliumchloriddoppelsalze des Ir, Rh, Ru und Pt nach einer der folgenden Methoden. a) Die Doppelchloride werden fein zerrieben, mit 4 bis 5 Thln. H<sub>3</sub>() unter Zusatz von Natriumnitrit und schwachem Alkalisiren mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gekocht. Beim Erkalten scheidet sich aus der Lsg. wenig Ir-haltiges Kaliumplatinchlorid ab. Nach dem Abfiltriren des erh. Kaliumplatinchlorides nochmaliges Kochen des Filtrats mit Natriumnitrit und während dem Zusatz von Schwefelnatrium im Ueber-Das Filtr. enthält nun nur Ir als salpetrigsaures Na-Doppelsalz; es wird durch Kochen mit HCl in Chlorid übergeführt und nach Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. zur Trockene eingedampft. Das erhaltene Iridiumammoniumchlorid reinigt man durch Umkryst. aus H.O (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 31. 70: 34. 353). b) Die gepulverten Doppelchloride werden mit nicht mehr Natriumnitrit versetzt, als nöthig, um IrCl zu Ir, Cl, zu reduziren, man neutralisirt mit Na, CO, und kocht. Nach dem Erkalten, Filtriren und Waschen mit möglichst wenig H,O fügt man Luteokobaltchloridlsg. hinzu. bis sich kein ledergelber, schnell

absitzender Niederschlag mehr bildet, filtr. und wäscht erst mit siedendem H<sub>2</sub>O, zuletzt mit siedender verd. HCl aus. Der Niederschlag, der [12NH<sub>3</sub>.Co<sub>2</sub>]Cl<sub>6</sub>.Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> und [12NH<sub>3</sub>.Co<sub>2</sub>]Cl<sub>6</sub>.Rh<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> enthält, wird mit Kalilauge gekocht, bis sich kein NH3 mehr entwickelt. Das abgeschiedene, schwarze Pulver löst sich leicht in HCl, die Lsg. wird eingedampft und durch kochenden absoluten Alk. das Kobaltchlorür ausgezogen. Die im Rückstand befindlichen Metalle Ir und Rh werden nach a) von einander getrennt (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 37. 57). - 5. Das gereinigte und mit Hülfe von Zn gepulverte Erz wird mit 3 Thln. Baryumsuperoxyd und 1 Thl. Baryumnitrat oder mit letzterem allein 1 Stunde auf Ag-Schmelzhitze erh. Die Schmelze wird fein gepulvert, mit HNO3 behandelt und zur Fällung des Baryts mit genau entsprechender Menge H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzt. Das Filtr. von BaSO<sub>4</sub> dampft man mit überschüssiger HCl und NH<sub>4</sub>Cl bei 60° ein. Der Rückstand wird wiederholt mit konz. NH4Cl-Lsg. behandelt. Man erhält schliesslich etwas Ru enthaltendes Iridiumammoniumchlorid. Nach dem Glühen und Reduktion mit H werden die keine Legirung bildenden Metallgemenge mit KOH und KNO3 geschmolzen; der jetzt bleibende Rückstand wird im Kohlentiegel weiss geglüht und im Knallgasgebläse geschmolzen (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 431; C. r. 78. 1502 und 1509; A. ch. [3] 61. 86; Technologiste 1874. 194). — 6) Pt-Rückstände werden mit 3 Thln. eines Gemenges von gleichen Theilen KNO3 und Na2CO3 bei lebhafter Rothglut geschmolzen, die erkaltete Masse zieht man mit H<sub>2</sub>O aus, behandelt mit Königswasser, dampft ein, löst in verd. HCl und fällt bei ca. 70° mit H<sub>2</sub>S. Sulfide werden mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erw., bis die Entwickelung von SO<sub>2</sub> aufgehört, und nach Verdünnen und Auswaschen in Königswasser gelöst. Die mit konz. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. versetzte und stark eingeengte Lsg. lässt man mehrere Tage stehen und wäscht den erhaltenen Niederschlag mit verd. NH<sub>4</sub>Cl-Lsg. aus. Wird nun mit H<sub>2</sub>O behandelt, so geht Ru-Salz in Lsg., während der Rückstand aus Iridium- und Platinammoniumchlorid besteht und mit H2S weiter behandelt werden kann (Guyard, C. r. 56. 1177; J. 1863. 290; Claus, Beitr. 8). — 7. Wird Osmiumiridium unter Natronlauge der Elektrolyse unterworfen, so erhält man nach kurzer Zeit eine tieforangegelbe Lsg. von osmium- und rutheniumsaurem Natron. Das übrigbleibende Osmiumiridium liefert mit Königswasser eine grüne, viel Ir enthaltende Lsg. Nach Abscheidung des Rh entfernt man die überschüssige H2SO, und glüht stark in einem hessischen Tiegel, wobei Iridiumsesquioxyd und Na2SO4 gebildet werden (Wöhler, A. 146. 376; J. 1868. 193; Bunsen, A. 146. 282). — 8. Rohes Iridiumoxyd glüht man im Kohlentiegel, wäscht mit kochendem H<sub>2</sub>O und erh. den getrockneten Rückstand mit H<sub>2</sub>SO<sub>1</sub>. Durch Behandeln mit Königswasser wird Pt und etwas Rh beseitigt; der Rest des letzteren Metalles lässt sich, wenn auch schwierig, durch Schmelzen mit KHSO<sub>4</sub> entfernen (Deville und Debray, A. ch. [3] 61. 84). — 9. Pt-Rückstände werden unter Zusatz von ZnCl, mit 20 bis 30 Thln. Zn längere Zeit geschmolzen und durch Eingiessen in kaltes H<sub>2</sub>O Zn wird durch HCl entfernt und der Rückstand nach dem Vermischen mit dem gleichen Gewicht NaGl im feuchten Cl-Strom geglüht. Den das Ir und einen Theil des Os enthaltenden Rückstand löst man in H<sub>2</sub>O, die von dem Unlösl. abgegossene Flüss. wird mit konz.

HNO<sub>3</sub> erh., worauf man durch Zusatz von KCl den grössten Theil des Ir als kryst., schwarzes Iridiumkaliumchlorid erhalten kann; die Mutterlauge wird mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> zur Trockene eingedampft, der Rückstand stark geglüht und mit H<sub>2</sub>O behandelt. Das zurückbleibende Iridiumoxydnatron wird mit Kaliumbisulfat erh. und mit H2O ausgelaugt (Wöhler, P. A. 31. 161; A. 104. 368; 107. 357). — 10. Verfahren 5. ist von Deville und Debray (C. r. 78. 1502) etwas modifizirt worden. Osmiumiridium wird in üblicher Weise mit Zn geschmolzen, mit Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> geglüht und nach dem Erkalten mit H<sub>2</sub>O behandelt. Den aus Iridiumoxyd und Baryumosmat bestehenden Rückstand kocht man mit HNOs, wobei sich das äusserst giftige Osmiumtetroxyd verflüchtigt. Aus der rothen Lsg. fällt Baryt Iridiumoxyd, dasselbe löst man in Königswasser und fällt mit NH<sub>4</sub>Cl Iridiumammoniumchlorid. Letzteres wird mit KNO<sub>3</sub> geglüht, mit H,O ausgelaugt und der Rückstand mit Pb geschmolzen; beim Erkalten scheidet sich dann Ir kryst. aus. — 11. Zur Reduktion des nach 1. gewonnenen Iridiumchlorides zu Sesquichlorid lässt sich auch KCN verwenden; vermeidet man einen Ueberschuss davon, so geht kein Platinchlorid in lösl. Chlorür oder Cyanür über (Wöhler und Mucklé, A. 104. 368). — 12. Die Trennung der einzelnen Pt-Metalle kann durch Darstellung der Cyanbaryumdoppelverbindungen ebenfalls erreicht werden. Baryumplatincyanür lässt sich von dem entsprechenden Ir-Salz durch seine leichtere Löslichkeit in H,O trennen (Martius, A. **107**. 360).

Eigenschaften. Das durch Glühen von Iridiumammoniumchlorid erhaltene Metall bildet eine graue, schwammige Masse, die durch Behandeln mit H in einen dem Platinschwamm ähnlichen Körper (Iridiumschwamm) übergeht. SG. 15,8629. Glüht man Kaliumiridiumchlorid mit überschüssigem Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, wäscht aus und reduzirt das zurückbleibende Sesquioxyd mit H, so erhält man Ir als graues Pulver. Durch Pressen und Weissglühen lässt es sich in eine zusammenhängende, politurfähige Masse verwandeln. SG. 15,588. Die Farbe des Ir steht zwischen der des Ag und Sn (Bunsen, P. A. 41, 207). S. 2300° (v. d. Weyde. B. 1879. 441). Im Knallgasgebläse auf einer Kalkunterlage geschmolzen gewesenes Ir lässt sich mit dem Hammer etwas breitschlagen (Hare, Sill. Am. J. [2] 2. 365). S. 2200° (v. d. Weyde, Carnelley's Melting and boiling point tables, London 1885), 1950° (Violle, C. r. 89. 702), 2500° (R. Pictet, C. r. 88, 1317). SG. 21,15 bei 17,5° (Deville und Debray, A. ch. [3] 61. 86, 432), 22,421 (Deville und Debray, C. r. 81. 839). Hare 21,83. Den nicht unerheblichen Unterschied im SG. des geschmolzenen und des pulverigen Ir leitet Berzelius von einer Allotropie her (A. 61. 1). Spez. Wärme 0,0323 zwischen 0° und 100°, 0,0401 zwischen 100° und 1400° (Violle, C. r. 89. 195). Linearer Audehnungskoeffizient  $\beta = 0.000700$  bei 40° (Fizeau. C. r. 68. 1125; G. A. 138. 26). Auf glasirtem Porzellan eingebranntes Iridiumschwarz verflüchtigt sich im Porzellangutofen fast vollständig (Elsner, Chem. techn. Mitth. 1857/58. 36; J. 1866. 36). Der durch längeres Erwärmen einer Lsg. von Iridiumoxydsulfat mit Alk. erhaltene Iridiummohr verwandelt Alk. in Essigsäure, erglüht aber im Alk.-I)ampf nicht. Setzt man ein Gemisch von Iridiumoxydsulfat und Alk. oder Ameisensäure dem Sonnenlicht bei gewöhnlicher T. aus, erh. den abgeschiedenen Iridiummohr mit viel H<sub>2</sub>O bis zum Sieden, trocknet bei 100° und bringt ihn auf ein mit Alk. befeuchtetes Papier, so erfolgt starkes Erglühen unter Annahme der Farbe des geglühten Ir (Döbereiner, Schw. 63. 465). Dampft man eine Lsg. von Iridiumsulfid mit Königswasser ein, mischt mit der doppelten Menge Alk. von 80°/°, überzieht Glas mit der Mischung und glüht, so erhält man einen Metallspiegel, der gleichfalls auf Alk. entzündend wirkt (Böttger, J. pr. 3. 276). Reines, geglühtes Ir wird von Säuren nicht angegriffen, Iridiumschwarz ist in Königswasser lösl.; Glühen im Cl-Strom liefert fein vertheiltes Iridiumsesquichlorid.

Ir, das in Körnern oder undeutlichen Kryst. dem Pt beigemengt ist, ist von den helleren Vorkommnissen des letzteren nur äusserst schwer zu unterscheiden. Die daran beobachteten Formen sind der Würfel. seltener  $\infty 0\infty, 0\infty 0$ , noch seltener  $0.\infty 0\infty, \infty 0$ , am seltensten  $\infty 0\infty, \infty 0^4$ ,  $\infty 0_3$ ; SG. für octaëdrische Kryst. 22,7700 bis 22,7755, für hexaëdrische 22,6472 bis 22,6681, für die von S s u c h o-W i s s i m 22,6472 bis 22,7735 und für die von Newjausk 22,8053 bis 22,8361 (P. v. Jeremejew, Z. f. Kryst. 3. 436). Ir nimmt als Schwamm oder körnig-kryst. Masse beim Glühen im Luftstrom um 4,55% zu, eine Zahl, welche einem Oxyde Ir,0(IrO == 5.11%) entsprechen würde. H reduzirt das gebildete Oxyd momentan unter Feuererscheinung (Wilm, B. 1882. 2225; ik 1882. 240; Bl. [2] 38. 611). Bei hinreichender Hitze zersetzt sich das Oxyd wieder und gestattet dadurch die Erforschung der Dissociationsspannung bei verschiedenen Tn.

| Dissociations- | Т.    |
|----------------|-------|
| spannung       | • •   |
| <b>82</b> 2,8  | 5     |
| 1003,3         | 203,3 |
| 1112,0         | 710,7 |
| 1139           | 745,0 |

(Deville und Debray, C. r. 87. 441; Ch. C. 1878. 682; Phil. Mag. [5] 6. 394; J. 1878. 123). Mit Zn verbindet sich Ir unter Wärmeentwickelung; die Legirung gibt bei Behandlung mit HCI Rückstände, welche bei 300° eine von lebhafter Wärmeentwickelung begleitete Umwandlung in eine isomere Modifikation erleiden. Die schwarzen Rückstände sind vor jener Wärmeentwickelung mehr oder weniger in Königswasser lösl., nach derselben nicht.

Ir-Verbindungen werden durch Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in der oberen Oxydationsflamme eines Bunsenbrenners zu Ir reduzirt, das nach dem Zerreiben ein graues, nicht duktiles, in Königswasser unlösl. Pulver bildet (Bunsen, A. 138, 257). Die Alkalidoppelchloride der Iridoverbindungen lösen sich mit grüner Farbe in H<sub>2</sub>O. KOH färbt diese Lsg. gelb unter Bildung eines geringen grünlichen Niederschlages, beim Erhitzen: schwarze Fällung; während des Erkaltens wird die Lsg. durch Oxydation schön violettblau. Fügt man mit KOH gleichzeitig Alk. zu, so entsteht beim Erwärmen sofort ein schwarzer Niederschlag, die Flüss. färbt sich aber beim Erkalten nicht blau. NH<sub>3</sub> und Alkalikarbonate reagiren in der Kälte nicht, verhalten sich beim Erwärmen aber dem KOH analog. Natriumformiat scheidet Ir als schwarzen Niederschlag ab. AgNO<sub>3</sub> gibt einen bräunlichen, in NH<sub>3</sub> unlösl. und dadurch weiss werdenden

Niederschlag von Silberiridiumsesquichlorid. NaNO, bildet beim Erwärmen ein lösl. orangegelbes Doppelsalz, das beim Kochen mit HCl Iridiumtetrachlorid liefert. H<sub>2</sub>S und NH<sub>4</sub>SH färben die Lsg. braun und fällen beim Erhitzen braunes Iridiumsulfid. Oxydationsmittel (Cl und HNO<sub>a</sub>), färben die Flüss. braun durch Bildung von Tetrachlorid. Lsgn. der Iridiverbindungen sind dunkelrothbraun und zeigen folgendes Verhalten: KOH grüne Färbung und bräunlichschwarzen Niederschlag von Kaliumiridichlorid. Erh. man die Flüss. und setzt sie längere Zeit der Luft aus, so entsteht zuerst eine röthliche, dann schön blaue Färbung, beim Eindampfen bleibt in H<sub>2</sub>O unlösl. Iridiumoxyd zurück. NH<sub>3</sub> bewirkt gleiche Färbung und einen bräunlichschwarzen Niederschlag des NH<sub>4</sub>-Doppelsalzes, nach Verjagen des NH<sub>3</sub> färbt sich die Flüss. blau unter Bildung eines blauen Niederschlags. Alkalikarbonate liefern einen hellrothbraunen Niederschlag, der sich bald löst. BaCO, färbt sich beim Kochen blau, aus einer Lsg. von Iridisulfat wird schon bei gewöhnlicher T. Iridihydroxyd gefällt. KCl und NH4Cl geben schwarzbraune bis schwarzrothe Niederschläge der betreffenden Doppelchloride. Natriumformiat erzeugt bei langem Erhitzen einen schwarzen Niederschlag von Ir. Heisse wässerige Iridiumammoniumchloridlsg. gibt mit Oxalsäure Sesquichlorid. Ferrocyankalium entfärbt die Tetrachloridlsg. unter Bildung von Sesquichlorid, FeSO<sub>4</sub> entfärbt ebenso, AgNO<sub>3</sub> gibt einen blauen, bald weiss werdenden Niederschlag. Die Lsgn. des Kaliumund Ammoniumdoppelchlorides werden beim Kochen mit KNO, erst grün, dann gelb gefärbt, gleichzeitig scheidet sich eine weisse, in H<sub>2</sub>O und HCl unlösl. Verbindung ab. NH, HS fällt im Ueberschuss lösl. Schwefeliridium, H.S wirkt erst nach einiger Zeit reduzirend, und fällt lridiumsulfid. Das Ir wird stets als Metall bestimmt; die meisten Ir-Verbindungen lassen sich durch Glühen mit H leicht reduziren (Brunner, P. A. 122, 153; Rose, Hdb. d. analyt. Chem. 6, Aufl. II. 212, 240; 247. 935; Gmel.-Kraut. 6. Aufl. III, 1290, 1292, 1294; Claus, A. 107. 132; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 345; Fresenius, Qualitative Analyse 224). Das thermische Phänomen, welches die Zustandsänderung der Rückstände der Zinkiridiumlegirung begleitet, ist so deutlich, dass es zur Entdeckung kleiner Mengen Ir im Pt sich eignet. schmilzt das zu untersuchende Pt mit Zn zusammen, löst die Legirung in HCl und erh. den getrockneten Rückstand in einer Pt-Schale auf 300°; ist Ir zugegen, so erfolgt an verschiedenen Punkten lebhaftes Erglühen (Deville und Debray, C. r. 94. 1557; Ch. C. 1882. 468; J. 1882. 1387). Erh. man Ir-Salze mit konz. H, SO, und fügt eine kleine Menge Ammoniumnitrat hinzu, so entsteht eine prächtige blaue Färbung, durch welche noch 0,001 mg Ir nachweisbar ist. Bei Anwesenheit von HCl und Zusatz von NH<sub>4</sub>Cl und NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> entsteht rosenrothe Färbung: die Reaktion ist ebenfalls sehr empfindlich (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 96. 1336; Ch. N. 240).

Atomgewicht. Nach Seubert (B. 1878, 1767) 192,744; nach Berzelius (P. A. 13, 435 und 527; 15, 208) 198, Meyer und Seubert berechnen 192,5. Ir verhält sich in seinen Verbindungen zwei-, vier-, sechs- und achtwerthig.

Anwendung. Ir dient zur Darstellung von ganz besonders festen und widerstandsfähigen Legirungen mit Pt. Eine Legirung von 10 Thln. Ir und 90 Thln. Pt dient zur Herstellung von Normalmetermassstäben. Gefässe aus Pt mit 25 bis 30% Ir werden von Königswasser nicht angegriffen. Die Legirungen dienen auch zur Prägung von Münzen, zu Polenden von galvanischen Batterien; Spitzen von goldenen Schreibfedern werden aus Ir angefertigt.

#### Iridium und Sauerstoff.

Iridiumoxydul, Iridooxyd (?) entsteht beim Kochen von Iridium-chlorür mit KOH (Berzelius, K. Sv. Vet. akad. Handl. 1828. 69). Nach Claus (J. pr. 39. 107; A. 107. 136) nur durch Behandeln der schwefelsauren Doppelsalze mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>; schwarzes, schweres Pulver.

Iridiumsesquioxyd Ir<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; MG. 432,88; mit 88,91 Ir, 11,09 O entsteht beim Erhitzen von Kaliumiridiumchlorid mit 2 Thln. Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, am besten im CO<sub>2</sub>-Strom. Die Schmelze zieht man mit kochendem H<sub>2</sub>O aus, wäscht auf dem Filter mit NH<sub>4</sub>Cl-haltigem H<sub>2</sub>O. entfernt NH<sub>4</sub>Cl durch gelindes Erwärmen und behandelt, um das Alkali zu beseitigen, mit Säure (C la u s., J. pr. 39. 104). Zartes, blauschwarzes Pulver, zersetzt sich nicht bei Rothglut, zerfällt bei höherer T. in Ir und O; H reduzirt schon bei gewöhnlicher T. (W öhler), ebenso organische Körper (Berzelius l. c.).

Iridiumsesquihydroxyd Ir<sub>2</sub>(OH)<sub>6</sub> entsteht aus Iridiumnatriumchlorid beim Versetzen der Lsg. mit soviel KOH, dass Lsg. erfolgt, und Erhitzen mit Alk. (Claus, N. Petersb. akad. Bl. 2. 173). Versetzt man die Lsg. eines Ir-Doppelsalzes mit wenig KOH im verschlossenen, ganz gefüllten Gefässe, so entsteht ein gelbgrüner Niederschlag, der sich sehr leicht zu Superoxydhydrat oxydirt (Claus I. c.; J. pr. 39. 106).

Iridiumoxyd, Iridioxyd IrO<sub>2</sub>; MG. 224,42; mit 85,75 Ir, 14,25 O entsteht beim Erhitzen von IrO<sub>3</sub>.  $4K_2O + 2H_2O$  mit 15 Thln. einer äquivalenten Mischung von Br und KCl im Pt-Tiegel und Auswaschen mit H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Durch Erhitzen von Ir im Luft- oder O-Strom auf helle Rothglut; feine, metallglänzende Nädelchen (Geisenheimer, C. r. 110. 855 bis 857).

Iridiumtetrahydroxyd Ir(OH), oder IrO,  $+2H_2O$  entsteht beim Kochen von Iridiumsesquichlorid oder Iridiumchlorid mit KOH, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> oder Borax (Claus, J. pr. 39. 104; 32. 488). Durch Fällen einer Lsg. von Kaliumiridosulfat mit Alkali (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 96. 1236, 1406, 1551). Durch mehrstündiges Kochen des Kaliumiridates mit 30% iger NH, Cl-Lsg. Durch Erwärmen einer mit überschüssigem NH<sub>4</sub>Cl versetzten blauen Lsg. des basischen Iridates, welche man bei der Bereitung von IrO<sub>3</sub>.4 K<sub>2</sub>O + H<sub>2</sub>O erhält. 3 g Ir werden mit 10 g KOH und 3 g Natriumnitrat 2 bis 3 Stunden im Au-Tiegel auf Rothglut erh., die Schmelze wird mit H2O ausgewaschen (Geisenheimer, C. r. 110. 855 bis 857). Schweres, indigblaues Pulver, erglüht plötzlich beim Erhitzen im CO<sub>2</sub>-Strom, indem es alles H<sub>2</sub>O und 1 bis 1,5% O verliert (Claus, N. Petersb. akad. Bl. 2. 179). In verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und HNO3 fast unlösl., HCl löst vollständig, Lsg. anfangs indigblau, dann chromgrün, zuletzt rothbraun (Claus, J. pr. 39. 104). KOH fällt aus dieser Lsg. blaues Hydrat (Claus, N. Petersb. akad. Bl. 2. 175). Boisbaudran's Hydroxyd ist blauviolett und in verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> lösl.

## Iridium und Chlor.

Iridiumchlorür, Iridochlorid, Iridium dichlorid IrCl<sub>2</sub>; MG. 263,24; mit 73,13 Ir, 26,87 Cl entsteht beim Ueberleiten von Cl über glühenden Iridiumschwamm (Claus, J. pr. 39. 107). Durch Glühen von Iridiumsulfid in Cl (Fellenberg, P. A. 50. 66). Durch Erhitzen von Iridiumtetrachlorid (S. Skoblikoff, A. 84. 275; Petersb. akad. Bl. 11. 25; J. 1882. 428). Dunkelolivgrüne, unlösl. Masse (Berzelius), kryst., olivgrün, etwas glänzend (Fellenberg), braunes Harz (Skoblikoff).

Natriumiridiumchlorür (?) entsteht aus in HCl gelöstem Iridiumchlorür und NaCl; grünes, zerfliessliches, in Alk. lösl. Salz (Berzelius, P. A. 13. 435 und 527; 15. 208; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1315).

Ammoniumiridiumchlorür (?) entsteht beim Behandeln von wässerigem Iridiumsesquichlorid mit NH<sub>4</sub>Cl neben Iridiumammoniumchlorid als grüne Krystallmasse (Claus, J. pr. 39. 108; Beitr. 76).

Iridiumsesquichlorid Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub> mit 64,26 Ir und 35,74 Cl entsteht beim Erhitzen des Doppelchlorides, eines Alkalichlorids und Iridiumsesquichlorids mit konz. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und Eingiessen der erkalteten Masse in H<sub>2</sub>O (Berzelius, P. A. 13. 435 und 527; 15. 208); hellolivengrün, in Säuren und Alkalien unlösl. (Claus, N. Petersb. akad. Bl. 2. 180; J. pr. 39. 100; Berzelius, J. 25. 300).

Iridiumsesquichloridhydrat Ir, Cl<sub>6</sub> - 8 H, O entsteht beim Lösen von blauem Iridiumtetrahydroxyd in HCl und Einleiten von H, S (Claus, N. Petersb. akad. Bl. 2. 180).

Kaliumiridiumsesquichlorid Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.6 KCl + 6H<sub>2</sub>O; MG. 1151,38; mit 51,87 Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.38,77 KCl. 9,36 H<sub>2</sub>O. Feinzerriebenes Kaliumiridiumchlorid übergiesst man mit 8 Thln. H<sub>2</sub>O, leitet SO<sub>2</sub> ein, bis alles mit olivgrüner Farbe gelöst. und neutralisirt mit konz. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lsg. (Claus, J. pr. 42. 351). Durch schwaches Rothglühen von Kaliumiridiumchlorid für sich oder mit 0,33 Thln. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Behandeln mit H<sub>2</sub>O (Claus l. c.). Man reduzirt Iridiumchlorid mit H<sub>2</sub>S zu Sesquichlorid, fügt KCl zu und lässt kryst. (Claus, Beitr. 76). Grosse, schiefe, rhombische Prismen, llösl. in H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk., verwittern leicht und überziehen sich mit einem hellgrünen Pulver, verlieren lufttrocken bei 18° 9,45% H<sub>2</sub>O. Aus der olivengrünen Lsg. fällt AgNO<sub>3</sub> Silberiridiumsesquichlorid (Claus l. c.).

Natriumiridiumsesquichlorid Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 6 NaCl + 24 H<sub>2</sub>O entsteht beim Glühen von Ir-haltigen Pt-Rückständen mit NaCl im Cl-Strom. Auslaugen mit H<sub>2</sub>O. Einleiten von H<sub>2</sub>S und Verdampfen bis zur beginnenden Krystallisation. Olivengrüne Öctaëder oder trikline Prismen (Claus, Beitr. 74). Grosse, dunkelbraune, fast undurchsichtige Pyramiden (Karmrodt und Uhrlaub, A. 81, 120; J. 1851, 372; Marignac, Recherches sur les formes crist. Genève 1855, 25; Marignac und Lasaulx, J. f. Mineral. 1875, 138). die leicht verwittern, bei 50° im Krystallwasser schmelzen, in H<sub>2</sub>O mit braunrother Farbe lösl., in Alk. unlösl.

Ammoniumiridiumsesquichlorid Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>. 6(NH<sub>4</sub>)Cl+3H<sub>2</sub>O aus Natrium-iridiumsesquichlorid mit NH<sub>4</sub>Cl, oder durch Reduktion von Iridium-

ammoniumchlorid mit H<sub>2</sub>S und Behandeln mit NH<sub>4</sub>Cl. Dunkelgrüne, bei durchfallendem Lichte rubinrothe, rhombische Säulen (Claus, Beitr. 75; J. pr. 39. 100; Keferstein, P. A. 99. 275; Carey Lea, Sill. Am. J. [2] 38. 89).

Silberiridiumsesquichlorid Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.6 AgCl. AgNO<sub>3</sub> gibt mit Natriumiridiumchlorid-Lsg. nach vorübergehender Bläuung einen farblosen Niederschlag (Claus, J. pr. 42. 348). Natriumiridiumsesquichlorid gibt mit AgNO<sub>3</sub> einen grünbraunen Niederschlag (nach H. Rose bräunlichweiss), der durch NH<sub>3</sub> dunkelgrünbraun wird (Karmrodt und Uhrlaub, A. 81. 120; J. 1851. 372). Nach H. Rose wird der Niederschlag durch NH<sub>3</sub> weiss. Kochende Lsg. von Baryumiridiumsesquichlorid mit Iridiumsesquioxydbaryumnitrit fällt AgNO<sub>3</sub> weiss, voluminös, wobei sich gleichzeitig Iridiumsesquioxydsilberoxydnitrit abscheidet (Lang, K. Sv. Vent. Akad. Handl. N. F. 7. Nr. 79). In H<sub>2</sub>O und Säuren unlösl., in NH<sub>3</sub> wlösl.

Kobaltchloridammoniak mit Iridiumsesquichlorid, Luteokobaltchloridiridiumsesquichlorid entsteht beim Behandeln von Kaliumiridiumsesquichlorid mit Luteokobaltchlorid; ledergelb, in H<sub>2</sub>O und verd. HCl unlösl. (Gibbs, B. 4. 280).

Iridiumchlorid, Iridiumtetrachlorid, Iridichlorid, IrCl<sub>1</sub>; MG. 333,98; mit 57,64 Ir, 42,36 Cl; entsteht durch Zersetzen von in H<sub>2</sub>O vertheiltem Iridiumammoniumchlorid mit Cl (Vauquelin, A. ch. 89. 150, 225), durch Digestion von wässerigem Iridiumsesquichlorid mit HNO<sub>3</sub> (Berzelius, Gmelin-Kraut 6. Aufl. III. 1301), beim Lösen von Iridiummohr in Königswasser, von blauem Hydroxyd in HCl, beim Behandeln von Kaliumiridiumchlorid mit Kieselfluorwasserstoffsäure. Die erhaltenen Lsgn. lassen bei höchstens 40° zur Trockene eingedampft unter Bildung von etwas Sesquichlorid Iridiumchlorid zurück (Berzelius l. c.). Schwarze, an den Kanten dunkelroth durchscheinende, zerfliessliche Masse, verliert beim Erhitzen HCl, dann Cl. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist ölig, fast schwarz, wird bei Verdünnung braunroth, rothgelb, bei viel H<sub>2</sub>O gelb. IrCl<sub>4</sub> verbindet sich mit basischen Chloriden (Berzelius l. c.). Thomson (Schw. 47. 59) erhielt es in braunschwarzen, glänzenden Tetraëdern.

Kaliumiridiumchlorid IrCl<sub>1</sub>.2 KCl; MG. 482,78; mit 69,18 IrCl<sub>4</sub>, 30,82 KCl. Ueber ein inniges, schwachglühendes Gemenge von Ir und KCl leitet man Cl, löst in heissem H<sub>2</sub>O, dampft die filtr. Lsg. mit HNO<sub>3</sub> ein, entfernt durch Behandeln mit H<sub>2</sub>O das überschüssige KCl, löst in kochendem H<sub>2</sub>O und lässt kryst. Entsteht auch beim Verdampfen einer Lsg. von KCl und IrCl<sub>4</sub>. Kleine, glänzende, schwarzrothe Octaëder, wlösl. in kaltem, leicht in kochendem H<sub>2</sub>O mit tiefrother Farbe, in Alk. unlösl.; verknistert beim Erhitzen, gibt beim Rothglühen Kaliumiridiumsesquichlorid, beim Glühen in H HCl, Ir und KCl (Berzelius, P. A. 13. 435 und 527; 15. 208, dessen J. B. 26. 184; Vauquelin, A. ch. 88. 234; 89. 150 und 225; 90. 260; Schw. 24. 21; Wöhler, P. A. 31. 167; Claus, J. pr. 39. 102).

Natriumiridiumchlorid IrCl<sub>4</sub>.2 NaCl + 6H<sub>2</sub>O entsteht beim Glühen von Ir mit NaCl in Cl; schwarze Tafeln, in H<sub>2</sub>O llösl., zerfällt beim Erhitzen zu einem braungrauen Pulver (Berzelius, P. A. 13, 435, 527; 15, 208).

Ammoniumiridiumchlorid, Iridsalmiak IrCl<sub>4</sub>.2NH<sub>4</sub>Cl aus Natriumiridiumchlorid und NH<sub>4</sub>Cl; kleine, rothschwarze Octaëder, in 20 Thln. H<sub>2</sub>O lösl. mit dunkelrothbrauner Farbe, 40000 Thle. H<sub>2</sub>O werden noch merklich gelb gefärbt (Vauquelin, A. ch. 59. 150 und 225).

Baryumiridiumchlorid (?) entsteht beim Glühen von Ir und BaCl<sub>2</sub> im Cl-Strom (Lang l. c.).

Kobaltchloridammoniak mit Iridiumchlorid, Luteokobaltchloridiridiumchlorid 3IrCl<sub>4</sub>. (12NH<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>)Cl<sub>6</sub> wird aus Iridiumchlorid durch Luteokobaltchlorid gefällt (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 37. 60).

Ammoniumiridiumplatinchlorid entsteht beim Zusammenkryst. von Iridium- und Platinammoniumchlorid. Bei 1 Thl. Ir auf 2 Thle. Pt schwarze, undurchsichtige, bei 1 auf 3 bräunlichschwarze, bei 1 auf 5 dunkelblutrothe, bei 1 auf 7 hellrothe, bei 1 auf 9 dunkelrothe Kryst. (Hermann, P. A. 37. 408; Wöhler, s. Mucklé, A. 104. 370).

Kaliumiridiumplatinchlorid (Hermann l. c.). Kaliumiridiumosmiumchlorid (Hermann l. c.).

Iridiumoxychlorid wird aus Kaliumiridiumchlorid durch wenig Mercuronitrat gelbbraun gefällt (Berzelius l. c.).

#### Iridium und Brom.

Iridiumsesquibromid Ir<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>; MG. 863,56; mit 44,58 Ir, 55,42 Br entsteht beim Lösen des blauen Hydroxyds in konz. HBr und Eindampfen in der Wärme oder im Vakuum neben H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Hellolivgrüne. sechsseitige Kryst. mit 8H<sub>2</sub>O, verlieren bei 100 bis 120° unter Braunfärbung Krystallwasser, llösl. in H<sub>2</sub>O, nicht in Alk. und Ae. (Birnbaum. Bromverbindungen des Iridiums". Dissert. Göttingen 1864).

Wasserstoffiridiumsesquibromid Ir<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>.6HBr+6H<sub>2</sub>O; MG. 1455,88; mit 59,33 IrBr, 33,26 HBr, 7,41 H<sub>2</sub>O entsteht bei der Darstellung von Iridiumsesquibromid; stahlblaue, im durchfallenden Lichte braunrothe, zerfliessliche Nadeln, lösl. in H<sub>2</sub>O, Alk. und Ae.; wird bei H<sub>2</sub>O-Entziehung undurchsichtig, schmilzt bei 100°, verliert bei stärkerer Hitze Br und HBr (Birnbaum l. c.).

Kaliumiridiumsesquibromid Ir<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>.6KBr + 6H<sub>2</sub>O; MG. 1684,06; mit 51,28 Ir<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>, 42.30 KBr. 6.42 H<sub>2</sub>O entsteht beim Behandeln von Kaliumiridiumbromid mit SO<sub>2</sub>, Neutralisiren mit K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und Zusatz von KBr. Man reduzirt Iridiumchlorid mit H<sub>2</sub>S zu Sesquichlorid und digerirt das Filtr. mit KBr. Lange, olivengrüne, lebhaft glänzende, vierseitige Nadeln; verwittert, verliert bei 100 bis 120° alles H<sub>2</sub>O; gibt bei gelindem Glühen Ir. HNO<sub>3</sub> und HCl färben die wässerige Lsg. blau, AgNO<sub>3</sub> fällt Silberiridiumsesquibromid (Birnbaum l. c.: J. 1864, 291).

Natriumiridiumsesquibromid Ir<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>.6NaBr+24H<sub>2</sub>O entsteht beim Verdampfen einer Lsg. von Iridiumbromid in H<sub>2</sub>O mit NaBr oder beim Versetzen von Iridiumsesquibromid mit NaBr. Dunkelolivgrüne Rhomboëder, in H<sub>2</sub>O llösl.; verwittert an der Luft, schmilzt bei 100° im Krystallwasser, verliert bei 150° alles H<sub>2</sub>O unter Braunfärbung, gibt

beim Glühen Br, Ir und NaBr. Die grüne Lsg. wird durch HNO<sub>3</sub> oder Chlorwasser blau gefärbt (Birnbaum l. c.).

Ammoniumiridiumsesquibromid, Ammoniumiridobromid IrBr<sub>6</sub>.  $6NH_4Br + H_2O$ . Man löst bis zur vollständigen Sättigung Ammoniumiridiumbromid in wässeriger  $SO_2$ , gibt  $NH_4Br$  zu, erw., lässt erkalten und neutralisirt mit  $(NH_4)_2CO_3$ . Luftbeständige, olivengrüne, mikroskopische Nadeln, in kaltem  $H_2O$  schwer, in heissem etwas lösl., verliert bei  $100^{\circ}$  unter Braunfärbung  $H_2O$  (Birnbaum l. c.).

Silberiridiumsesquibromid Ir<sub>2</sub>Br<sub>6</sub>.6AgBr aus Alkaliiridiumsesquibromid mit AgNO<sub>3</sub>; schmutziggrüne, amorphe Masse, unlösl. in H<sub>2</sub>O

und Säure, frisch gefällt etwas lösl. in NH3 (Birnbaum l. c.).

Quecksilberchlorüriridiumsesquibromid  $3 \text{Hg}_2\text{Cl}_2$ ,  $\text{Ir}_2\text{Cl}_6$ ? wird aus Natriumiridiumchlorid oder Sesquichlorid mit  $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$  hellockergelb gefällt (Claus, Beitr. 26).

Quecksilberbromüriridiumsesquibromid  $3 \text{Hg}_2\text{Br}_2.\text{Ir}_2\text{Br}_6$  (?) wird aus Kaliumiridiumbromid oder Sesquibromid mit  $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$  hellgelb gefällt (Birnbaum l. c.).

Iridiumbromid, Iridibromid IrBr<sub>4</sub>; MG. 511,54; mit 37,63 Ir, 62,37 Br entsteht aus Iridiumhydroxyd und HBr, aus Kaliumiridiumbromid und Kieselfluorwasserstoffsäure. Nach Zusatz von HNO<sub>3</sub> (um die Zersetzung in Iridiumsesquibromid resp. die Wasserstoffverbindung desselben zu verhindern) werden die erhaltenen Lsgn. eingedampft, wobei sie sich blau färben; blaue, zerfliessliche Kryst., in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl., gibt beim Glühen reines Ir (Birnbaum l. c.).

Kaliumiridiumbromid IrBr<sub>4</sub>.2KBr; MG. 749,12; mit 68,29 IrBr<sub>4</sub>, 31,71 KBr entsteht beim Erwärmen von Iridiumchlorid, Iridiumammoniumchlorid oder Iridiumnatriumchloridlsg. mit konz. Lsg. von KBr und Verdampfen der grünen, später blauen Flüss. im Vakuum über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; undurchsichtige, glänzende, schwarzblaue Kryst., luftbeständig. in H<sub>2</sub>O wlösl., in Alk. und Ae. unlösl., liefert beim Glühen Br, Ir und KBr (Birnbaum l. c.).

Natriumiridiumbromid IrBr<sub>4</sub>.2 NaBr entsteht beim Behandeln der wässerigen Lsg. von Natriumiridiumsesquibromid mit HNO<sub>3</sub> und Eindampfen; beim Verdampfen der Lsg. von Iridiumchlorid unter Zusatz von HNO<sub>3</sub>; schwarze, wasserhaltige Nadeln, in H<sub>2</sub>O und Alk. mit blauer Farbe llösl., färbt sich beim Trocknen hellblau, gibt beim Glühen Br Ir und NaBr (Birnbaum 1. c.).

Ammoniumiridiumbromid IrBr<sub>4</sub>.2NH<sub>4</sub>Br entsteht beim Behandeln von Iridiumsalmiak mit auf dem Wasserbade erw. NaBr-Lsg; schwarz-blaue, kleine Octaëder, wlösl. in H<sub>2</sub>O (Birnbaum l. c.).

## Iridium und Jod.

Ammoniumiridiumjodür IrJ<sub>2</sub>.2NH<sub>4</sub>J entsteht beim Lösen von Iridiumsalmiak in siedender, konz. KJ-Lsg.; schwarze, mikroskopische Prismen oder schwarzgraue, metallglänzende Flitter, in H<sub>2</sub>O und Alk. unlösl., zersetzt sich bei 200° (Oppler. Jodverbindungen des Iridiums. Göttingen 1857; J. 1857. 263).

Iridiumsesquijodid Ir<sub>2</sub>J<sub>6</sub> (?) entsteht beim Vermischen der wässerigen Lsg. von Kaliumiridiumjodid mit NH<sub>4</sub>Cl nach: 2(2KJ.IrJ<sub>4</sub>) + 4NH<sub>4</sub>Cl = 4 KCl + 4 NH<sub>4</sub>J + J<sub>2</sub> + Ir<sub>2</sub>J<sub>6</sub>. Schwärzlich, kryst., in kaltem H<sub>2</sub>O und Alk. wlösl., in heissem H<sub>2</sub>O etwas leichter (Oppler l. c.).

Kaliumiridiumsesquijodid Ir<sub>2</sub>J<sub>6</sub>.6KJ kryst. aus einer mit KJ-Lsg. versetzten Lsg. von Iridiumsesquichlorid; undeutliche Kryst., in H.O und Alk. unlösl., in Säuren und Alkalien lösl. (Oppler l. c.; J. 1857. 263).

Ammoniumiridiumsesquijodid  $IrJ_6.6NH_1J + H_2O$  entsteht beim Eindampfen der bei der Darstellung des Ammoniumiridiumjodür erhaltenen Mutterlauge; mikroskopische, lebhaft glänzende Nadeln, in Alk. und kaltem H,O unlösl., lösl. in heissem H,O (Oppler l. c.).

Silberiridiumsesquijodid wird durch AgNO, aus Kaliumiridiumjodid

dunkelbraun, amorph gefällt (Oppler l. c.).

Iridiumjodid IrJ.; MG. 698.66; mit 27,56 Ir, 72,44 J entsteht aus Iridiumchlorid mit KJ und HCl in der Siedehitze, auch beim Lösen von Ammoniumiridiumchlorid in KJ und längerem Kochen; schwarzes Pulver, in H<sub>2</sub>O und Säuren unlösl., in Jodkalimetallisg. llösl., verliert bei ca. 360° sein J (Lassaigne, J. Chim. méd. 11. 62; Oppler l. c.).

Kaliumiridiumjodid  $IrJ_4.2KJ$ ; MG. 1029.8; mit  $67.83 IrJ_4$ , 32.17 KJentsteht beim Ueberleiten von J-Dampf über ein auf 60 bis 70° erh. Gemenge von Ir und KJ. Durch Behandeln von Iridiumchlorid mit KJ-Lsg. und beim Lösen von Iridiumjodid in KJ; dunkle, metallglänzende Octaëder, in H<sub>2</sub>O mit rubinrother Farbe llösl., in Alk. unlösl. (Oppler l. c.).

Natriumiridiumjodid IrJ, 2 NaJ entsteht aus Iridiumchlorid-Lsg. mit überschüssigem NaJ; dunkelbraungrünes Pulver, in Alk. unlösl., wlösl. in H<sub>2</sub>O, leichter in Säuren, zerfällt bei höherer T. in J, Ir und NaJ (Oppler l. c.).

Ammoniumiridiumjodid (?) entsteht beim Lösen von Iridiumsalmiak in kalter, konz. KJ-Lsg.; glänzende, dunkelbraune Kryst. In H.O. lösl., zersetzt sich bei gelindem Erwärmen dieser Lsg. in Ir, J und NH<sub>4</sub>J; in Alk. unlösl.

## Iridium und Schwefel.

Iridiumsulfür IrS; MG. 224,48; mit 85,75 Ir, 14,25 S entsteht beim Glüben von Ir in S-Dampf, beim Glüben einer höheren Schwefelungsstufe unter Luftabschluss, durch Fällen eines Iridiumoxydulsalzes mit H<sub>2</sub>S; graue oder dunkelgelbe Masse (Berzelius, P. A. 13. 435, 527; 15. 208; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1296), schwarzblau (Böttcher, J. pr. 3. 277). Zersetzt sich beim Glühen in einem verschlossenen Gefäss, entwickelt beim Rösten SO<sub>2</sub>. Das mit H<sub>2</sub>S gefällte Sulfür ist in HNO<sub>3</sub> lösl., das durch Glühen erhaltene darin unlösl., ebenso in Königswasser.

Schwefeliridium ist in K<sub>2</sub>S etwas lösl. Schwefeliridiumkalium.

(Fellenberg, P. A. 50. 66).

Iridiumsesquisulfid Ir<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; MG. 480,94; mit 80,05 Ir, 19,95 S wird aus Sesquioxydsalzen mit H<sub>2</sub>S gefällt; braunschwarz, entwickelt beim Erwärmen SO,; in K,S und H,O lösl. (Berzelius, P. A. 13. 435, 527; 15.

208; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1296; Bettendorf, Niederrhein.

Sitzungsb. 1872. 9).

Iridiumsulfid IrS<sub>2</sub>; MG. 256,46; mit 75,07 Ir, 24,93 S wird aus Iridiumammoniumchlorid mit gleich viel S (?) gefällt (Vauquelin, Gmelin-Kraut 6. Aufl. III. 1297); beim Glühen von Iridiumpulver mit S und Alkalikarbonat (Fellenberg, P. A. 50. 66); wird aus Iridiumchlorid oder Kaliumiridiumchlorid mit H<sub>2</sub>S gefällt (Berzelius). Schwarzes Pulver (Vauquelin l. c.), dunkelbraunes Pulver (Berzelius), schwarz, mit glänzenden Punkten, zwischen den Zähnen knirschend (Böttger, J. pr. 3. 277), liefert bei heftigem Glühen Ir, lösl. in HNO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>S und H<sub>2</sub>O, wird in der Kälte durch Cl nicht zersetzt. Ueber die aus einem bestimmten Gewicht Iridiumsulfid erhaltene Menge Chlorid vergl. Gmelin (Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1297).

Kaliumiridosulfit IrO(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>.3K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>? entsteht aus der Mutterlauge von der Darstellung des Doppelsalzes von Kaliumiridiumsesquioxydsulfit mit Iridiumsesquichlorid und KCl (s. d.), beim Verdampfen mit viel Kaliumsulfit. Weisses, kryst. Pulver, in H<sub>2</sub>O wlösl., gibt beim Erhitzen SO<sub>2</sub>, S, Ir und K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, verliert bei 180° 10% H<sub>2</sub>O (Claus, J. pr. 42. 359).

Iridosulfitchlorkalium IrO(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>.6KCl? entsteht beim Lösen von Kaliumiridiumsulfit in HCl und Abdampfen (Claus, J. pr. 42. 359).

Iridiumsesquisulfit, Iridosulfit Ir<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> + 6H<sub>2</sub>O mit 52,57 Ir, 32,71 SO<sub>3</sub> und 14,71 H<sub>2</sub>O entsteht bei wiederholtem Einleiten von SO<sub>2</sub> in H<sub>2</sub>O, das Iridiumhydroxyd vertheilt enthält; die Flüss. färbt sich dabei olivgrün. Gelb, kryst., in H<sub>2</sub>O wlösl., in Säuren mit grüner Farbe unter Entbindung von SO<sub>2</sub> lösl., verliert bei ca. 180° alles H<sub>2</sub>O, gibt beim Erhitzen im Rohr SO<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub> und Iridiumoxyd. Färbt sich mit KOH braun, beim Kochen grün unter Abscheidung von Sesquioxyd (Birnbaum, A. 136, 179; J. 1865, 283).

Basisches Iridiumsesquisulfit Ir, O, SO, + 4H, O; der bei der Darstellung von Iridosulfit nicht in Lsg. gehende Theil; schwarzbraun, spröde Masse, in H, O unlösl., in HCl und H, SO, mit grüner Farbe unter Entwickelung von SO, lösl., verliert bei 100° das H, O (Birnbaum l. c.).

Kaliumiridiumsesquisulfit  $Ir_2(SO_3)_3$ .  $3K_2SO_3 + 6H_2O$  entsteht beim Versetzen einer Lsg. von Iridiumsesquisulfit mit nur soviel  $K_2CO_3$ , dass die Flüss. klar bleibt; feinkörniger, hellgelber Niederschlag, in  $H_2O$  wlösl., verliert bei  $150^\circ$  alles  $H_2O$ , beim Glühen  $SO_2$  (Birnbaum, A. 136. 183; J. 1865. 284).

Kaliumiridiumchlorosulfit, Kaliumiridiumsesquisulfitiridiumsesquichlorid chlorkalium Ir<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.2K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>.4KCl + 12H<sub>2</sub>O entsteht beim Lösen von 1 Thl. Kaliumiridiumsesquichlorid in 12 Thln. H<sub>2</sub>O, Versetzen mit einer Lsg. von 0,5 Thl. K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, die vorher mit SO<sub>2</sub> ges. wurde, und Erhitzen, bis die olivgrüne Flüss. roth geworden. Fleischrothe oder mennigrothe, sechsseitige Prismen, verlieren bei 180° 15% H<sub>2</sub>O, zersetzen sich schwer beim Glühen (Claus, J. pr. 42. 354).

Iridiumsesquisulfitiridiumsesquichloridchlorkalium Ir<sub>2</sub>(SO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.8 KCl + 4 H<sub>2</sub>O, rothe Prismen, verliert bei 180° schwer 5,6 % H<sub>2</sub>O, gibt

beim Erhitzen SO<sub>2</sub>, Ir und KCl.

Iridiumsesquichloridiridiumsesquisulfitkaliumsulfit  $Ir_2(SO_3)_2Cl_2$ .  $4K_2SO_3$  (?), bernsteingelbe, terpentinartige Masse, die zu einem gelben Pulver eintrocknet (Claus, J. pr. 42. 358).

Natriumiridiumsesquisulfit  $Ir_2(SO_3)_3.3Na_2SO_3 + 8H_2O$  entsteht beim Versetzen einer Lsg. von Iridiumsesquisulfit mit soviel  $Na_2CO_3$ , dass die Flüss. noch klar bleibt. und Stehenlassen an der Luft; feinkörniger, kryst., hellgelber Niederschlag, verliert bei  $150^{\circ}$  alles  $H_2O$ , gibt beim Glühen  $SO_2$ , Ir und  $Na_2SO_4$  (Birnbaum, A. 136. 183; J. 1865. 284).

Ammoniumiridiumsesquisulfit  $Ir_2(SO_3)_3.3(NH_4)_2SO_3 + 3H_2O$ , wie das Na-Salz (Birnbaum, A. 136. 183; J. 1865. 284).

Iridiumsulfat, Iridosulfat kommt in einem Doppelsalz vor, das man durch Erhitzen von Ir-Verbindungen mit Kaliumbisulfat bis zum Schmelzen und Behandeln mit K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> erhält (Lecoq de Boisbaudran, C. r. 96. 1236, 1406, 1551).

### Iridium und Stickstoff.

Iridonitrit, Iridonitroxylsäure Ir<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>12</sub>H<sub>6</sub>, blassgelbe, llösl. Nadeln (Gibbs, B. 4. 281).

Kaliumiridiumsesquinitrit  $Ir_2O_6(NO)_{12}O_6K_6 + 2H_2O$ , blassgrünlichgelbe Kryst., in  $H_2O$  llösl. (Gibbs, B. 4. 280; Sill. Am. J. [2] 29. 427; J. 1860. 217).

Kaliumiridiumsesquinitritkaliumiridiumsesquichlorid Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.3(Ir<sub>2</sub>O<sub>6</sub>) (NO)<sub>12</sub>O<sub>6</sub>K<sub>6</sub>.6KCl, gelblichweiss, kryst. (Gibbs l. c.; Lang, K. Sv. Vet. Akad. Handl. N. F. 5. Nr. 7. 7).

Natriumiridiumsesquinitrit  $Ir_2O_6.(NO)_{12}O_6Na_6+2H_2O$ , dem K-Salz ganz analoger Körper (Gibbs, B. 4. 280).

Iridiumsesquichloridnatriumiridiumsesquinitrit  $Ir_2Cl_4O_4(NO)_8O_4Na_4 + 2H_2O$  (?), weisses, wlösl. Pulver (G i b b s, B. 4. 280). Lang (K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. N. F. 5. Nr. 7. 7) stellte durch Behandeln einer Lsg. von Natriumiridiumchlorid in  $H_2O$  mit Natriumnitrit das gelbweisse  $6NaCl.Ir_2Cl_6.3[Ir_2O_6(NO)_{12}O_6Na_6]$  dar.

Baryumiridiumsesquichloridiridiumsesquinitritbaryum Ir<sub>2</sub>Cl<sub>6</sub>.3BaCl<sub>2</sub> Ir<sub>2</sub>(NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub>.3Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> entsteht beim schwachen Glühen von Ir mit BaCl<sub>2</sub> im Cl-Strom und Kochen mit Baryumnitrit; weisses Pulver, in H<sub>2</sub>O etwas lösl. (Lang, K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. N. F. 5. Nr. 7. 8).

Iridiumsesquioxydsilbernitrit  $Ir_2(NO_2)_6.6AgNO_2$  entsteht bei der Darstellung von Silberiridiumsesquichlorid; kleine, weisse Nadeln, in kaltem  $H_2O$  wenig, in heissem etwas lösl. (Lang, K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. N. F. 7. Nr. 7. 9).

Quecksilberoxydiridiumsesquinitrit  $Ir_2(NO_2)_6.3Hg(NO_2)_2$ , blassgelbes, unlösl. Pulver, färbt sich beim Erhitzen tiefgelb, beim Erkalten hellgelb (Gibbs, B. 4. 280).

Kobaltinitratammoniak mit Iridiumsesquinitrit, Luteokobaltnitritiridiumsesquinitrit  $Ir_2(NO_2)_6$ . (10NH<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>) (NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub> und  $Ir_2(NO_2)_6$ . (12NH<sub>3</sub>Co<sub>2</sub>) (NO<sub>2</sub>)<sub>6</sub> (Gibbs, B. 4. 280).

#### Iridiumbasen.

Iridiumdiamminhydroxyd, Iridiumhydroxyduldiammoniak, Iridosammoniumhydroxyd [Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>](OH)<sub>2</sub> ist im freien Zustand nicht bekannt.

Iridiumdiamminchlorid. Iridiumchlorürammoniak, Iridosammoniumchlorid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> entsteht beim Lösen des aus Iridiumchlorid dargestellten Chlorürs in überschüssigem Ammoniumkarbonat und Neutralisiren mit verd. HCl; gelbes, körniges Salz, in H<sub>2</sub>O unlösl., zersetzt sich beim Erhitzen (Skoblikoff, Petersb. akad. Bull. Cl. phys. math. 11. 25; J. 1852. 428).

Iridiumdiamminsulfat, Iridosammoniumsulfat  $Ir(NH_3)_2SO_4$  mit 59,69 Ir, 10,54  $NH_3$ , 29,77  $SO_3 + O$  entsteht beim Erhitzen von Iridosammoniumchlorid mit überschüssiger, verd.  $H_2SO_4$ ; grosse, orangegelbe Blätter, in  $H_2O$  llösl. (Skoblikoff l. c.).

Iridiumtetrammindihydroxyd, Iridiumhydroxydultetraammoniak, Iridodiammoniumhydroxyd [Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>] (OH)<sub>2</sub> und

Iridium tetramminhydroxyd. Iridium hydroxydam moniak, Iridium diam monium hydroxyd [Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>](OH)<sub>4</sub> sind in freiem Zustande nicht bekannt, ihre Salze siehe unten. Nomenklatur für ammoniakalische Metallverbindungen vergl. Cleve, On ammoniacal platinum bases" K. Sv. Vetensk. Akad. Handl. Bd. 10. Nr. 9, 86).

Iridiumtetrammindichlorid, Iridodiam monium chlorid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>1</sub>Cl<sub>2</sub> entsteht bei wiederholtem Kochen von Iridoammonium chlorid mit überschüssigem NH<sub>3</sub>; weisser, schwer kryst. Niederschlag, in kaltem H<sub>2</sub>O unlösl., Alkalien entbinden in der Kälte kein, beim Kochen wenig NH<sub>3</sub> (Skoblikoff l. c.).

Iridiumsesquichloridammoniak bildet sich beim Neutralisiren von Iridiumsesquihydroxydammoniak mit HCl als hellfleischfarbenes, kryst., sehr schwerlösl. Pulver (Claus, Beitr. Dorpat 1854. 90; J. 1855. 434).

Iridiumtetramminchlorid, Iridiumchloridammoniak, Iridiumdiammoniumchlorid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>1</sub>Cl<sub>4</sub> entsteht beim Behandeln des Chloroirididdiammoniumoxydnitrats mit überschüssiger HCl; violetter Niederschlag, wenig in kaltem, leichter in heissem H<sub>2</sub>O lösl. AgNO<sub>3</sub> fällt nur die Hälfte des Cl (Skoblikoff l. c.; A. 84. 276).

Iridiumtetramminsulfat, Iridodiammoniumsulfat Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>SO<sub>4</sub> entsteht beim Behandeln von Iridodiammoniumchlorid mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; rhombische Prismen, leicht in heissem, schwer in kaltem H<sub>2</sub>O, wlösl. in Alk., zersetzt sich beim Erhitzen plötzlich unter Verpuffung (Skoblikoff, Petersb. akad. Bull. Cl. phys. math. 11, 25; J. 1852, 428).

Iridiumtetramminchlorosulfat, Iridiumdiammoniumchlorosulfat Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> aus Irididdiammoniumnitrat mit verd. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; feine, grünliche Nadeln, in H<sub>2</sub>O wlösl. (Skoblikoff l. c.).

Iridiumtetramminchloronitrat, Iridium diam monium chloronitrat Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> mit 42,26 lr, 14,93 NH<sub>3</sub>, 15,59 Cl, 27,22 NO<sub>3</sub> entsteht beim Erwärmen von Iridosammonium chlorid mit allmählich zu-

gesetzter konz. HNO<sub>3</sub> und Umkrystallisiren aus heissem H<sub>2</sub>O; gelbliche, glänzende Krystallblätter (Skoblikoff l. c.).

Iridiumpentamminverbindungen entsprechen den Purpureosalzen. da sie aber beim Ir wie auch Rh schwach gelb gefärbt sind, so erscheint der Name Purpureoverbindungen weniger zutreffend.

Iridiumpentamminhydroxyd, Iridiumsesquihydroxydammoniak Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>(OH)<sub>3</sub> oder (10NH<sub>3</sub>Ir<sub>2</sub>)(OH)<sub>6</sub>. Beim Behandeln von Iridiumsesquichloridammoniak mit Ag<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>O entsteht eine rosenrothe, alkalische Flüss., aus der sich mit Säuren hellfleischfarbene, kryst. Salze darstellen lassen (Claus, Beitr. 90).

Iridiumpentammintrichlorid, Purpureoiridiumchlorid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>Cl<sub>3</sub> entsteht beim Umkrystallisiren der Produkte von NH<sub>3</sub> und Iriumtriund tetrachlorid bezw. deren Doppelsalzen; gelbbraune, octaëderähnliche Kryst., isomorph mit den analogen Verbindungen von Co und Rh, lösl. in 153,1 Thln. H<sub>2</sub>O; AgNO<sub>3</sub> fällt nur zwei Drittel des Cl-Gehaltes (W. Palmaer, B. 1889, 15; B. 1890, 3810).

Iridiumpentamminchlorobromid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>ClBr, aus Iridiumpentamminchlorosulfat mit der berechneten Menge BaBr<sub>2</sub>; hellgelbe Kryst. (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentamminchlorojodid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>ClJ<sub>2</sub> aus Chlorosulfat mit der Lsg. einer berechneten Menge BaCO<sub>3</sub> und HJ; bräunlichgelbe Kryst. (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentamminchlorosulfat  $Ir(NH_3)_5ClSO_4 + 2H_2O$  entsteht beim Zerreiben von  $Ir(NH_3)_5Cl_3$  mit konz.  $H_2SO_4$ , Lösen in  $H_2O$ , Fällen mit Alk. und Umkrystallisiren aus  $H_2O$ ; lange, hellweissgelbe Prismen. verliert bei  $100^{\circ}$  2 Mol.  $H_2O$  (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentamminchloronitrat Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>Cl(NO<sub>3</sub>), aus dem Chlorosulfat mit BaNO<sub>3</sub>; hellgelbe, sternförmige Kryst. (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentamminchloronitrit Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>Cl(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> aus dem Trichlorid mit der berechneten Menge AgNO<sub>3</sub>; grosse, hellgelbe Kryst. (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentamminchloroplatinat  $Ir(NH_3)_5Cl_3PtCl_4$  aus Pentammintrichlorid und Platinchlorid; schwerer, orangegelber, sehr schwerlösl. Niederschlag (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentammintribromid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>Br entsteht beim Behandeln von Pentammintrichlorid mit NaOH und Fällen der mit Schnee gekühlten Lsg. mit HBr. Beim Behandeln von Pentammintrichlorid mit Ag<sub>2</sub>O und H<sub>2</sub>O und darauf mit HBr; gelbe Kryst. (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentamminbromonitrit Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>Br(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> aus dem Tribromid durch Behandeln mit AgNO<sub>2</sub>; hellgelbe, dicke Prismen, deren Lsg. in H<sub>2</sub>O alkalisch reagirt (W. Palmaer l. c.).

Iridiumpentamminbromosulfat  $Ir(NH_3)_5BrSO_4 + H_2O$  aus Bromonitrit

mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; gelbe, glänzende Tafeln (W. Palmaer I. c.).

Iridiumpentamminsulfat, Schwefelsaures Iridiumsesquioxydammoniak  $Ir_2(NH_3)_{10}(SO_4(_3 \text{ mit } 45,67 \text{ Ir}, 20,17 \text{ NH}_3, 34,16 \text{ SO}_3 + O)$  aus Iridiumsesquioxydammoniak mit  $H_2SO_4$ ; hellfleischfarben, kryst., in  $H_2O$  lösl., reagirt neutral (Claus, Beitr. 91).

Iridiumpentammintrinitrat, Salpetersaures Iridiumsesquioxydammoniak Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> oder Ir<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub> aus Iridiumsesquioxydammoniak mit HNO<sub>3</sub>; undeutliche, hellfleischfarbene Prismen (Claus

l. c.). Durch Erhitzen von Aquopentamminnitrat auf 100° (Palmaer, B. 1891. 2096).

Iridiumpentamminkarbonat, Kohlensaures Iridiumsesquioxydammoniak  $Ir_2(NH_3)_{10}(CO_3)_3 + 8H_2O$  aus Iridiumsesquioxydammoniak mit  $CO_3$ ; hellfleischfarben, kryst., in  $H_2O$  lösl., reagirt alkalisch (Claus l. c.).

Iridiumaquopentamminverbindungen entsprechen den Roseosalzen (Palmaer, B. 1891. 2090).

Iridiumaquopentamminchlorid  $Ir(NH_3)_2$ .  $H_2O$ .  $Cl_3$  entsteht beim Behandeln von 5 g Pentamminchlorid mit einer Lsg. von 3,2 g KOH in 50 ccm  $H_2O$  und Kochen am Rückflusskühler. Der entstandene geringe Niederschlag wird abfiltr., das Filtr. auf  $-5^{\circ}$  abgekühlt und 30 ccm rauchender.  $40^{\circ}$ /oiger HCl unter Umrühren hinzugegeben. Ausbeute 3,7 g =  $70^{\circ}$ /o. In  $H_2O$  sehr llösl., verliert bei  $100^{\circ}$   $1H_2O$  (Palmaer, B. 1891, 2094).

Iridiumaquopentamminbromid Ir(NH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>. H<sub>2</sub>O. Br<sub>3</sub> entsteht beim Kochen des Pentamminchlorides mit der 1,5fachen Menge KOH und 10 Thln. H<sub>2</sub>O. Die mit Eis und NaCl gekühlte Lsg. wird mit 0,66 Vol. 50% HBr versetzt; verliert bei 100% 1 H<sub>2</sub>O (Palmaer l. c.).

Iridiumaquopentamminnitrat  $Ir(NH_3).H_2O.(NO_3)_3$  entsteht beim Kochen eines Pentamminsalzes mit KOH, Abkühlen auf  $-5^{\circ}$  und Versetzen mit  $32^{\circ}/_{\circ}$   $HNO_3$ ; durch Behandeln von Aquopentamminchlorid mit 3 Thln.  $H_2O$  und  $32^{\circ}/_{\circ}$   $HNO_3$ ; rhombische, mikroskopische Kryst., verliert bei  $100^{\circ}$  1  $H_2O$  (Palmaer l. c.).

# Iridium und Phosphor.

Phosphoriridium Ir, P (?) entsteht beim Glühen von Ir-Staub mit P im hessischen Tiegel als relativ leichtflüssige Verbindung mit 7,52 bis 7,74 P, gibt bei starkem Glühen in einem Bett von Kalk reines Ir (J. Holland, Monit. scientif. [3] 14. 1170; J. 1884. 1719; D. R. P. 15979); vergl. Clarke und Joslin, Ch. N. 45. 168); dient zu Spitzen für goldene Schreibfedern.

Iridiumphosphorchloride. 1 g Iridiumbioxydhydrat wird mit 10 g Phosphorsuperchlorid und 15 g Phosphortrichlorid etwa 30 Stunden im Rohr auf 300° erh. Die kryst. Antheile trennt man nach dem Erkalten vom überschüssigen Trichlorid und behandelt bei 250° mit Phosphoroxychlorid. Hellgelbe Kryst., lufttrocken IrP<sub>3</sub>Cl<sub>15</sub>, gibt bei 70 bis 80° IrCl<sub>3</sub>.2 PCl<sub>3</sub>. PCl<sub>5</sub>, bei 120 bis 125° IrCl<sub>3</sub>.3 PCl<sub>3</sub>, bei 190° Ir<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>.6 PCl<sub>3</sub> (ziegelroth), bei schnellem Erhitzen über 150° IrCl<sub>3</sub>.9 PCl<sub>3</sub>. PCl<sub>5</sub> und 2 IrCl<sub>3</sub>.2 PCl<sub>3</sub>. Chloroform verwandelt es bei 160° in IrCl<sub>3</sub>.2 PCl<sub>3</sub>; CS<sub>2</sub> und PCl<sub>3</sub> in IrCl<sub>3</sub>.3 PCl<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>O in 2(IrCl<sub>3</sub>).3(H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>).3(H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>). Letzteres bildet mit K, Ag, Pb, NH<sub>4</sub> etc. Salze (Geisenheimer, C. r. 110. 1004 bis 1006).

Iridiumphosphorbromid IrBr<sub>3</sub>.3PBr<sub>3</sub> entsteht bei Behandeln von Iridiumhydroxyd mit Br und Phosphortribromid im Rohr bei 300° rothe Nadeln (Geisenheimer, C. r. 111, 40 bis 41).

#### Iridium und Arsen.

Iridiumphosphorchloridarsenchlorid 2(IrP<sub>3</sub>Cl<sub>15</sub>). 5 AsCl<sub>3</sub> entsteht beim Erhitzen von Iridiumphosphorchlorid mit Chlorarsen im Rohre auf 250°, oder von Iridiumbioxydhydrat mit Chlorarsen auf 300°; rubinrothe Prismen, lösl. in H<sub>2</sub>() unter Abgabe von HCl. Wendet man bei der Darstellung die gerade ausreichende Menge von Pentachlorid an, so bildet sich IrCl<sub>3</sub>. 2 PCl<sub>3</sub>. 2 AsCl<sub>3</sub> in violett glänzenden, schwarzen Nadeln, die in H<sub>2</sub>O mit violetter Farbe lösl. sind (Geisenheimer, C. r. 110. 1336 bis 1337).

### Iridium und Kohlenstoff.

Kohlenstoffiridium IrC<sub>4</sub>; MG. 240,38; mit 80,08 Ir, 19,92 C entsteht beim Erhitzen von Ir in der Alk.-Flamme als sammetschwarze, abfärbende Schicht, die sich bei geringem Erhitzen entzündet, von selbst fortglimmt und 80,2% Ir zurücklässt. Die Oxyde des Ir in Kohlenwasserstoff. Alk. oder Ae. erh., liefern unter Feuererscheinung IrC<sub>4</sub> (Berzelius, P. A. 13. 435, 527; 15. 208).

Kaliumiridiumcyanür Ir(CN)<sub>2</sub>.4KCN entsteht bei gelindem Glühen von Blutlaugensalz mit pulverförmigem Ir; wasserhelle, vierseitige Säulen, gibt mit HgNO<sub>3</sub> einen gelbweissen Niederschlag, der beim Glühen in einer Retorte ein graues Pulver liefert (Iridiumcyanür?) (Birnbaum, A. 133. 161; Martius, A. 117. 371; Döbereiner, P. A. 37. 548).

Iridiumsesquicyanid, Cyaniridium Ir<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub> nur in Doppelverbindungen bekannt (Claus, J. 1855, 445; Martius, A. 117, 369).

Wasserstoffiridiumsesquicyanid Ir<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub>. 6 HCN mit 76,97 Ir<sub>3</sub>(CN)<sub>6</sub> und 23,03 HCN entsteht beim Behandeln des Ba-Salzes mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Martius l. c.; Beilstein, II. Aufl. 1125); kryst. aus Ae. in H<sub>2</sub>O-freien Krusten, wlösl. in Ae., llösl. in Alk. und H<sub>2</sub>O, färbt sich bei 300° unter Entwickelung von HCN grün, verhält sich wie eine starke Säure.

Kaliumiridiumsesquicyanid Ir<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub>.6 KCN entsteht bei 10 bis 15 Minuten langem Schmelzen von 1 Thl. Iridiumammoniumchlorid mit 1,5 Thln. KCN; farblose, rhombische Kryst., llösl. in H<sub>2</sub>O, fast unlösl. in Alk., sehr beständig gegen Säuren; wird beim Glühen im Cl- oder O-Strom nur theilweise zerlegt (Wöhler und Booth, P. A. 31, 161; Rammelsberg, P. A. 43, 140).

Kupferiridiumsesquicyanid. Das beim Schmelzen von Iridiumsalmiak und KCN erhaltene Produkt wird in wenig H<sub>2</sub>O gelöst, KCN in der filtr. Lsg. durch HCl beseitigt und mit CuSO<sub>4</sub> gefällt; violette Masse.

Baryumiridiumsesquicyanid Ir<sub>2</sub>(CN)<sub>6</sub>.3Ba(CN)<sub>2</sub> + 18H<sub>2</sub>O entsteht beim Kochen von Kupferiridiumsesquicyanid mit Barytwasser. Grosse, farblose, lange, rhombische Kryst., in H<sub>2</sub>O llösl., in Alk. unlösl., verliert an der Luft 12 H<sub>2</sub>O, wird bei 100° wasserfrei, sehr beständig (Martius, A. 117. 369).

## Iridium und Kalium.

Iridiumoxydulkalium (?). Kocht man Iridiumchlorür mit wässerigem KOH, so bleibt etwas von dem gebildeten Oxyd in KOH gelöst, diese

Lsg. färbt sich erst purpurroth, dann dunkelblau (Berzelius, Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III. 1307).

Iridiumsesquioxydkalium. Iridiumsesquioxydhydrat ist llösl. in KOH (Claus, J. pr. 49. 100 und 106).

Kaliumiridat (?) entsteht beim Glühen von Ir mit KNO<sub>3</sub>; schwarzgrüne Masse, in H<sub>2</sub>O zum Theil mit indigoblauer Farbe lösl. Der ungelöst bleibende Theil reagirt neutral und entwickelt mit HCl Cl (Claus, J. pr. 39. 101; N. Petersb. akad. Bl. 4. 480).

## Iridium und Calcium.

Calciumiridiumsesquioxyd Ir<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3CaO(?) entsteht beim Behandeln eines Alkaliiridiumdoppelsalzes mit luftfreiem, überschüssigem Kalk-wasser; hellschmutziggelber Niederschlag (Claus, N. Petersb. akad. Bl. 2. 176).

Calciumiridiumoxyd wird aus der Lsg. von Iridiumhydroxyd in HCl durch Kalkmilch gefällt (Vauquelin, A. ch. 89, 150, 225; Gmelin-Kraut, 6. Aufl. III, 1317).

## Iridium und Blei.

Bleiiridiumoxyd IrO.PbO<sub>2</sub> entsteht beim Zusammenschmelzen von 100 Thln. PbO mit 5 Thln. Ir, 2 Thln. Kohle und Erhitzen bis zur Weissglut; glänzendes Krystallpulver, bildet beim Erhitzen mit H unter Feuererscheinung H<sub>2</sub>O, gibt beim Glühen im Knallgasgebläse Ir, PbO und O (Deville und Debray, A. ch. [3] 61. 82).

## Iridium und Eisen.

Fe fällt aus einer mit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> versetzten Ir-Lsg. ein graugrünes, schweres Pulver, das beim Glühen roth wird und nach Digestion mit HCl metallisches Ir liefert (Berzelius, P. A. 15. 213).

## Legirungen.

Ir und Sn. 1 Thl. Ir vereinigt sich mit 4 Thln. Sn bei starker Rothglut zu einer mattweissen, harten, kryst. Legirung (Vauquelin, A. ch. 89, 150 und 225; Schw. 24, 21). Beim Schmelzen von Osmiumiridium mit 5 bis 6 Thln. Sn im Kohlentiegel werden nach langsamem Erkalten und Behandeln mit HCl schöne, glänzende, zuweilen treppenförmige Würfel IrSn, erhalten (Deville und Debray, A. ch. [3] 56, 343).

Ir und Zn. Nicht kryst. Legirung (Deville und Debray l. c.).

Handbuch der Anorganischen Chemie. III.

58

914 lridium.

Ir und Pb entsteht bei starker Rothglut aus 1 Thl. Ir und 8 Thln. Pb. Dehnbare Legirung, viel härter und weisser als Pb (Vauquelin l. c.; Tennant, Phil. Transact. 1804. 411; A. Gehl. 5. 166).

Ir und Cu. 1 Thl. Ir liefert bei Weissglühhitze eine dehnbare,

blassrothe Legirung, die härter als Cu ist (Vauquelin l. c.).

Ir und Ag. Ag vereinigt sich mit Ir nur unvollständig (Vauquelin l. c.: Tennant l. c.).

Ir und Hg. Natriumamalgam gibt in ges., wässeriger Lsg. von Natriumiridiumchlorid ein dickflüssiges Amalgam, das nach heftigem Glühen Ir als schwarzes Pulver zurücklässt (Böttger, J. pr. 12. 352).

Ir und Au. Eine von der Farbe des Au nicht abweichende Legirung, die nach dem Behandeln mit Königswasser Ir als schwarzes Pulver zurücklässt (Tennant l. c.).

Ir und Pt kommt in der Natur vor. Pt wird durch Spuren von Ir härter (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 343). 1 Thl. Ir und 10 Thle. Pt liefern im Knallgasgebläse zusammengeschmolzen eine gut hämmerbare, harte Legirung (Gaudin, J. pr. 16. 55). Morin (C. r. 78. 1502; J. 1874. 1065) beschreibt die Herstellung der 250 kg schweren, 90 % Pt und 10 % Ir enthaltenden Legirung zur Anfertigung der Normalmetermassstäbe. Gefässe aus Pt mit 25 bis 30 % Ir widerstehen der Einwirkung von Königswasser vollständig. Iridiumplatinlegirungen eignen sich besonders gut zu Polenden von galvanischen Batterien (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 435 und 494).

Platiniridiumrhodium kommt in den Pt-Erzen vor. Eine Legirung von 75,2 Pt, 23,3 Ir, 1,7 Rh ist sehr hart, aber durchaus hämmerbar. Aehnlich verhalten sich Legirungen mit 92,1 Pt, 5,4 Ir. 4,1 Rh und mit 75,4 Pt, 19,6 Ir, 5 Rh (Deville und Debray l. c.).

Platiniridiumrhodiumzinn (Pt.Ir.Rh)<sub>2</sub>Sn<sub>3</sub>. Pt, Ir und Rh werden mit überschüssigem Sn zusammengeschmolzen und mit HCl behandelt. Man erhält eine gut kryst. Legirung mit 32 Pt, 19,5 Ir, 1,2 Rh, 47,3 Sn.

Ir und Ru. 8 Thle. Ru und 1 Thl. Ir geben eine Legirung vom SG. 14 (Deville und Debray. A. ch. [3] 56. 412).

Stavenhagen.

## Osmium.

Os; AG. 191; W. 2, 4, 6 und 8.

Geschichtliches. Os (von οσμή wegen des starken Geruchs seines höchsten Oxydes) wurde 1803 von Tennant entdeckt. Später haben sich um die Kenntniss desselben und seiner Verbindungen besonders verdient gemacht: Berzelius, Frémy, Deville, Gibbs. Martius, Claus und Jacoby.

Vorkommen. Os ist ein nie fehlender Bestandtheil des Platinerzes; kommt auch mit Ir (und kleinen Mengen von Rh., Pt., Ru, Cu, Fe, zuweilen auch Au) verbunden für sich in einzelnen Körnern im Goldsande oder gemengt mit den Körnern des Platinerzes vor. Wird letzteres in Königswasser gelöst, so bleibt stets ein Os-Ir enthaltender Rückstand.

Darstellung. Da das Os stets mit Ir zusammen vorkommt, so ist seine Gewinnung stets mit der des letzteren Metalls (auch der übrigen Pt-Metalle) vereinigt. Der nach dem Auflösen des Platinerzes in Königswasser bleibende Rückstand (Osmium-Iridium) wird durch Erhitzen im O- oder Cl-Strome behufs Gewinnung von OsO, aufgeschlossen; event. ist vorhergehende Zertheilung oder Schmelzung mit Nitraten erforderlich. Nach Frémy (C. r. 38. 1008) lässt sich der Rückstand, wenn aus feinen Blättern bestehend, dadurch aufschliessen, dass man ihn in Thonröhren oder besser in Platinröhren, durch welche von organischen Stoffen befreite Luft strömt, zum Glühen erh.; die aus dem Rohr austretenden Dämpfe von OsO, (etwas mitgerissenes Rutheniumoxyd scheidet sich im kälteren Theile des Rohrs an einigen hineingelegten Porzellanstücken kryst. ab) werden in vorgelegten Gefässen und schliesslich in Kalilauge aufgenommen. Kompaktere Stücke des Erzes oder Rückstandes werden erst zerkleinert, nach Deville und Debray (A. ch. [3] 56. 385) am besten dadurch, dass man die Os-haltige Substanz mit dem acht- bis zehnfachen Gewichte Zn während mehrerer Stunden zum Rothglühen erh. und die erhaltene Legirung mit HCl behandelt. Das zurückbleibende feine Pulver lässt sich alsdann, nachdem es, um seine Verbrennlichkeit zu vermindern, zum Rothglühen erh. worden, in der von Frémy angegebenen Weise rösten.

916 Osmium.

Nach Deville und Debray (l. c.) wird auch Os-Ir mit dem vier- bis fünffachen Gewichte Zn zusammengeschmolzen, das letztere durch Dest. bei stärkerer Hitze entfernt und das zurückbleibende Pulver mit der 5,5fachen Menge BaO2 innig gemengt und in einem gut verschlossenen Tiegel auf Silberschmelzhitze erh.; die schwarze Masse wird gröblich zerkleinert, in einer Glasretorte mit etwas H,O und dann mit einer Mischung von 8 Thln. HCl und 1 Thl. gewöhnlicher HNO, übergossen, umgeschüttelt und dest., die übergehenden Dämpfe werden in einer stark abzukühlenden, gut schliessenden Vorlage aufgefangen. Wöhler (P. A. 31. 161) erh. Pt-Rückstände mit dem gleichen Gewichte fein zerriebenen geschmolzenen NaCl in einer weiten und langen Glasröhre bis zum schwachen Glühen und lässt einen nicht zu starken Strom von feuchtem Cl darüber streichen; es entwickeln sich HCl und Dämpfe von OsO,, welche in einen am Ende der Glasröhre angebrachten tubulirten Ballon sublimiren; die aus letzterem austretenden Dämpfe werden in eine Flasche mit verd. NH<sub>s</sub> geleitet. In dem mit Cl behandelten Inhalt der Röhre findet sich noch etwas OsO,; zu dessen Gewinnung bringt man die Masse in einen hohen Cylinder mit H<sub>2</sub>O, dampft die abgegossene tief braunrothe Flüss. mehrmals mit starker HNO3 bis beinahe zur Trockniss ein und leitet die entweichenden Dämpfe in verd. NH3 oder KOH.

Claus (N. Petersb. akad. Bull. 4. 453; J. pr. 85. 142) schloss das Os-Ir durch Schmelzen mit KOH und KNO3 auf. 90 g des Erzes wurden mit 180 g KNO<sub>3</sub> und 90 g KOH gemischt und in einzelnen Portionen in einem grossen Silbertiegel, welcher in einen hessischen, am Boden mit MgO bedeckten Tiegel gestellt worden, 1 bis 11/2 Stunden starker Rothglut ausgesetzt. Die einzelnen Schmelzen wurden jedesmal in eine Schale von Eisenblech ausgegossen und der zurückbleibende, ziemlich bedeutende Rest des unaufgeschlossenen Erzes 2- bis 3mal mit der angegebenen Menge der Schmelzmittel behandelt. Schliesslich blieben noch 30 g des Erzes unaufgeschlossen. Die gröblich gepulverten Schmelzkuchen wurden in einer verschlossenen Flasche mit 14 l destillirten Wassers tüchtig bis zum Auflösen geschüttelt und vier Stunden an einen dunklen Ort gestellt; die tief orangefarbige Lsg., welche freies KOH, KNO<sub>2</sub>, osmium- und ruthensaures Kalium nebst freier OsO, enthält, wurde abgehebert und mit verd. HNO, neutralisirt; es bildet sich OsO4, welche abdest. wird, und ein schwarzer Niederschlag von Osmium- und Rutheniumhydroxyd, der mit Königswasser behufs Gewinnung der OsO, vorsichtig dest. wird. Aus dem nach dem Auflösen der Schmelzen in H<sub>2</sub>O verbleibenden Rückstande wird durch Dest. mit HNO3 noch etwas OsO4 gewonnen (vergl. Buttlerow, N. Petersb. akad. Bull. 10. 177; A. 84. 278; Martius, A. 117. 357; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 31. 63; A. 120. 99).

Zur Gewinnung von metallischem Os wird die Lsg. der Destillate mit HCl und Hg behandelt und das gebildete Osmiumamalgam, welches mit Hg und HgCl gemischt ist, im H-Strome geglüht (Berzelius, P. A. 13. 435, 527; 15. 208). — Deville und Debray (l. c.) übersättigen die ammoniakalische Lsg. mit H<sub>2</sub>S, erh. längere Zeit bis zum Sieden und glühen das abfiltr. und bei niederer T. getrocknete Schwefelosmium in einem glatten, gut verschliessbaren Tiegel aus Gaskohle, welcher in einen andern bedeckten irdenen Tiegel (der Zwischen-

raum wird mit Sand ausgefüllt) gestellt wird, 4 bis 5 Stunden auf Nickelschmelzhitze. v. Schneider (A. Suppl. 5. 267) leitet die durch Aufschliessen des Os-Ir mit Cl erhaltenen Dämpfe in einen Ballon, der zur Hälfte mit Alk. gefüllt ist, und dampft letzteren mit NH<sub>3</sub>-Ueberschuss ein; die erhaltene Salzmasse (im Wesentlichen Frémy's Osmyldiamminchlorid) wird wieder in H<sub>2</sub>O gelöst, nach der Filtration eingedampft und alsdann geglüht; es bleibt Os in traubig aufgeblähter Masse zurück (vergl. auch Martius l. c.). Leitet man die Dämpfe von OsO<sub>4</sub> mit CO<sub>2</sub> enthaltendem CO durch eine glühende Porzellanröhre, so wird amorphes Os abgeschieden. Wird eine Porzellanröhre im Innern mit reiner Kohle ausgefüttert (indem Benzoldämpfe in der Glühhitze hindurchgeleitet werden) und dann zum Glühen erh., während Dämpfe von OsO<sub>4</sub> durchströmen, so erhält man eine Röhre von Os (D ev ille und De bray, C. r. 82. 1076).

Eigenschaften. Das aus den Lsgn. gefällte oder durch gelindes Glühen der Verbindungen erhaltene Os bildet ein glanzloses, schwarzes Pulver, welches unter dem Polirstahl Metallglanz annimmt: im kompakten Zustande hat es metallischen Glanz und eine bläuliche Farbe, ähnlich der des Zn. SG. des dichten Os 21,3 bis 21,4 (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 385), des kryst. 22,477 (Deville und Debray, C. r. 82. 1076). In diesem Zustande ist Os der schwerste aller Körper. Spez. Wärme nach Regnault (A. ch. [3] 63. 5) zwischen 19 und 98° 0,03113. Der lineare Ausdehnungskoeffizient des Os (halbgeschmolzen) ist bei 40° 0,00000657 (Fizeau), das Spectrum beginnt mit der Wellenlänge 6460 und endigt mit 4260 (Huggins, Phil. Trans. 154. 139; Thalén, Mém. sur la déterm. des longeurs d'ondes. 1868). Bei einer T., welche höher ist, als die Verflüchtigungs-T. des Pt, verflüchtigt sich Os, ohne sich zu oxydiren oder zu schmelzen; bei Luftzutritt über die T. des schmelzenden Zn erh., verbrennt es zu OsO<sub>4</sub>, deren Dämpfe ungemein giftig wirken und namentlich heftige Augenentzündungen verursachen. Es löst sich bei lebhafter Rothglut im drei- bis vierfachen Gewichte schmelzenden Sn; die erkaltete Legirung hinterlässt nach Behandeln mit HCl schön blaues, kryst., sehr hartes Os; die Kryst. bestehen aus treppenförmig an einander gelagerten Würfeln oder diesen sehr nahe stehenden Rhomboëdern (Deville und Debray, C. r. 82. 1076). Wird die Legirung mit Zn mit HCl behandelt, so bleibt Os als amorphes. leicht entzündliches Pulver zurück; entfernt man jedoch aus dieser Legirung das Zn durch Dest. und glüht den Rückstand im Kohletiegel vor dem Knallgasgebläse, so erhält man Os als metallisch glänzende, bläuliche, das Glas ritzende, von Höhlungen durchzogene, aber nicht zusammengeflossene Masse (De ville und Debray l. c.; C. r. 94. 1557). Im kompakten Zustande ist das Os in allen Säuren, auch Königswasser unlösl. und wird nur durch Schmelzen mit NaOH und KNO3 (Claus l. c.) oder mit BaO2 und Ba(NO3)2 (Deville und Debray l. c.) aufgeschlossen. Das fein zertheilte, aus Lsgn. gefällte oder bei niederer T. dargestellte Os wird von HNO3 langsam gelöst, leichter von Königswasser, am leichtesten von rauchender HNO3. Das gebildete OsO4 wird aus der erw. Lsg. zugleich mit HNO, abdest. Beim Erhitzen von Os in vollkommen trockenem Cl bilden sich flüchtige Chloride von blauschwarzer und mennigrother

918 Osmium.

Farbe, jedoch nur in geringer Menge. Saures Kaliumsulfat wirkt auf Os nicht ein. Beim Schmelzen von Os mit KOH entsteht eine schwarze Masse, welche sich in H<sub>2</sub>O ohne merkliche Gasentwickelung mit tief rothgelber Farbe löst und deren Lsg. auf Zusatz von Säuren schwarzes ()sO<sub>2</sub> und OsO<sub>4</sub> gibt (Wöhler, A. 140. 253).

AG. 195 (Berzelius), 199 (Frémy), 195 (Meyer und Seubert). Seubert bestimmte es aus Ammonium- und Kaliumosmiumchlorid zu 191,12, also dem periodischen Gesetz entsprechend kleiner als das des Ir. Er hält jedoch die Zahl noch für etwas zu hoch und nimmt vorläufig

191 an.

## Osmium und Sauerstoff.

Os bildet mit O fünf Verbindungen: Osmiumoxydul OsO, Osmiumsesquioxyd Os<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Osmiumoxyd OsO<sub>2</sub>, Osmiumsäure OsO<sub>3</sub> und Ueberosmiumsäure OsO<sub>4</sub>. Die ersten drei Verbindungen haben basischen Charakter: es sind jedoch nur wenige ihrer Salze bekannt. OsO<sub>3</sub> bildet mit Basen Salze. OsO<sub>4</sub> ist als indifferentes Superoxyd aufzufassen.

Osmiumoxydul OsO; MG. 206,96; 100 Thle. enthalten 92,29 Os, 7,71 O; entsteht, wenn das Sulfit oder Kaliumosmiumsulfit mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> im CO<sub>2</sub>-Strom erh. wird: grauschwarz, in Säuren unlösl. (Claus und

Jacoby, N. Petersb. akad. Bull. 6. 152; J. pr. 90. 65).

Osmiumhydroxydul 20s0 + H<sub>2</sub>O (?) entsteht, wenn Osmiumsulfit mit konz. Kalilauge bei Luftabschluss gekocht wird: es ist leicht oxydirbar, löst sich, frisch bereitet, in HCl mit indigoblauer Farbe; die

Lsg. wird schnell violett, dunkelroth und endlich gelb.

Osmiumsesquioxyd Os<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (mit 88,86 Os und 11,14 O) scheint sich zu bilden, wenn Ammoniumosmiumtrichlorid, gemischt mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, im CO<sub>2</sub>-Strom erh. wird: schwarzes Pulver, in Säuren unlösl. (Claus und Jacoby l. c.). In kupferrothen Schuppen entsteht Os<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wenn Dämpfe von OsO<sub>4</sub> durch ein glühendes, mit Kohle ausgefüttertes Porzellanrohr geleitet werden (Deville und Debray, C. r. 82. 1076). Wird eine Lsg. von Kaliumosmiumtrichlorid mit KOH oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> versetzt. so entsteht Osmiumhydrosesquioxyd (?) als brauner, in Säuren lösl. Niederschlag. Die Lsgn. desselben in Säuren sind braunroth gefärbt: von salzartigen Verbindungen sind nur die Verbindungen von OsCl<sub>3</sub> mit KCl und NH<sub>4</sub>Cl in fester Form bekannt. Siehe Osmiumtrichlorid (Claus und Jacoby l. c.).

Osmiumdioxyd. Osmiumoxyd OsO<sub>2</sub>; MG. 222,92; 100 Thle. enthalten 85,68 Os. 14,32 O; entsteht beim Erhitzen von Kaliumosmiumchlorid mit Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>im CO<sub>2</sub>-Strom; schwarzgrau, unlösl.; beim Erhitzen des Hydroxyds bei Luftabschluss bis zur Rothglut; metallglänzend, kupferroth.

Osmiumhydroxyd Os(HO), (stets KOH-haltig) wird aus der Lsg. des Kaliumosmiumchlorids durch KOH, in der Kälte langsam, schneller in der Hitze gefällt; entsteht auch (rein), wenn eine Lsg. von OsO, durch organische Stoffe reduzirt oder eine Lsg. von osmiumsaurem Kalium mit verd. HNO, oder H,SO, versetzt wird; in letzterem Falle zerfällt die Osmiumsäure in OsO, und OsO, Schwarzes, etwas schleimiges Pulver, nach dem Trocknen Stücke von muscheligem Bruch bildend. Schwer lösl. in HCl. unlösl. in verd. HNO, und H,SO, wird durch

starke HNO3 oxydirt. Ueber ein Hydrat mit 5H2O vergl. Claus und Jacoby (l. c.).

Von salzartigen Verbindungen des OsO2 sind nur das Chlorid,

sowie dessen Doppelverbindungen genauer bekannt.

Osmiumtrioxyd, Osmiumsäure, Osmige Säure OsO<sub>3</sub>; mit 79,96 Os und 20,04 O weder in freiem Zustande noch als Anhydrid bekannt (vergl. Mallet, Sill. Am. J. [2] 29. 49; Ch. N. I. 206). Die Salze (Osmate) sind roth oder grün; ihre Lsgn. sind beständig bei Anwesenheit von überschüssigem KOH, werden jedoch durch verd. Säuren sofort in OsO<sub>3</sub> und OsO<sub>4</sub> zersetzt (Analogie mit der MnO<sub>3</sub>). SO<sub>2</sub> erzeugt unter Bildung von OsO<sub>4</sub> einen schön indigoblauen Niederschlag (von schwefligsaurem Osmiumoxydul?). Erwärmte HNO<sub>3</sub> oxydirt zu OsO<sub>4</sub>.

Osmiumtetroxyd, Ueberosmiumsäure OsO4; MG. 254,84; 100 Thle. enthalten 74,95 Os, 25,05 O; wird meist aus Os-Ir, resp. dem in Königswasser unlösl. Theile des Platinerzes dargestellt (siehe oben), aber stets verunreinigt mit HCl oder HNO3, resp. KHO oder NH3 erhalten. Zur Abscheidung aus den alkalischen Lsgn. werden dieselben mit HNO, destillirt; von der HNO, oder HCl wird OsO4 durch wiederholte vorsichtige Dest. bei schwacher Hitze (OsO, geht zuerst über) befreit. Claus und Jacobi (l. c.) destilliren das mit Königswasser erhaltene Destillat, übersättigen das übergehende erste Drittel mit KHO und destilliren hiervon wiederum 0,33 ab; die Vorlage enthält alsdann reines OsO,, theils als konz. Lsg., theils in schönen, grossen Kryst. Die meisten Osmiumverbindungen geben OsO4, wenn man sie an der Luft glüht, mit HNO3 oder Königswasser erhitzt oder mit einem Gemenge von Aetzkali und Salpeter schmilzt. Aus osmiumsaurem Kalium wird OsO, durch Säuren abgeschieden. Wasserfreies OsO, erhält man beim Erhitzen von Os in einer Kugelröhre in langsamem O-Strom: das meiste OsO, setzt sich in einer neben der ersten befindlichen zweiten, gut abgekühlten Kugel ab; eine kleine Menge, welche vom O-Strom mitgerissen wird, verdichtet man in KOH oder NH.. Weisse, kryst. Masse, sublimirt in farblosen, glänzenden Nadeln (monoklin, Mallet, Sill. Am. J. [2] 29. 50). Mässig erw., wird OsO4 weich und schmilzt unter 100° zu einer öligen Flüss., welche durchscheinend kryst. erstarrt. D. 142,08 und 142,24 (ber. 127,42) (Deville, C. r. 44. 1101). Wird auf glühenden Kohlen unter heftiger Detonation reduzirt. OsO, schmeckt ätzend und brennend, riecht stark, höchst unangenehm, dem Cl ähnlich; seine Dämpfe sind höchst giftig. (Als Gegengift empfiehlt Clauss, N. Petersb. akad. Bull. 6. 285; A. 63. 355 die Einathmung von H<sub>2</sub>S.) In H<sub>2</sub>O langsam lösl., damit erh., schmilzt es unter demselben, wie P; die wässerige Lsg. riecht selbst in der Kälte stark. Auch in Alk. und Ae. lösl.; jedoch werden die Lsgn. nach einiger Zeit, vorzüglich im Sonnenlicht reduzirt. Lsg. von FeSO, erzeugt einen schwarzen Niederschlag von Osmiumhydroxyd. Die meisten Metalle, auch Hg, scheiden metallisches Os aus, jedoch nur langsam und unvollständig. KNO2 reduzirt zu osmiumsaurem Kalium. Schwefligsaure Alkalien färben zuerst blau unter Abscheidung eines schwarzen Niederschlags; später wird die Lsg. farblos, während der schwarze Niederschlag sich vermehrt. HCl entwickelt kein Cl. H2S und NH .. HS geben einen braunschwarzen bis schwarzen Niederschlag,

920 Osmium.

welcher in Schwefelammonium unlöslich ist. Gerbsäure färbt blau. Die Lsg. des OsO<sub>4</sub> entfärbt Indigo-Lösung, macht J aus KJ frei, verwandelt Alk. in Aldehyd und Essigsäure und die Kohlenhydrate in Oxalsäure und Essigsäure; auch Fette, Salicin, Harnsäure, Terpentinöl, Mannit und Glycerin werden oxydirt. Als Reduktionsprodukt scheidet sich hierbei Osmiumhydroxyd ab. Ueber das Verhalten zu NH<sub>3</sub> siehe Osmanosmiumsäure. Wird alkalische Lsg. von OsO<sub>4</sub> zum Kochen erh. so bildet sich osmiumsaures Kalium und es verflüchtigt sich ein Körper, welchen Frémy (C. r. 38. 1008) als ein noch höheres Oxyd des Os betrachtet. OsO<sub>4</sub> röthet in wässeriger Lsg. Lackmuspapier nicht in bemerkenswerther Weise und wird durch starke Alkalien nicht neutralisirt. Aus der alkalischen Lsg. lässt es sich zum grössten Theil abdestilliren (siehe Frémy l. c.). Aeltere Angaben über Salze des OsO<sub>4</sub> sind zweifelhaft. OsO<sub>4</sub> dient zur Schwärzung der Präparate bei mikroskopischen Untersuchungen.

#### Osmium und Chlor.

Osmiumdichlorid, Osmiumchlorür OsCl<sub>2</sub>; MG. 261,74; 100 Thle. enthalten 72,97 Os, 27,03 Cl; bildet sich in geringer Menge (nicht ganz frei von OsCl<sub>3</sub>), wenn Os-Pulver in vollkommen trockenem und luftfreiem Cl-Strome erh. wird. Braunschwarzes Pulver, lösl. in H<sub>2</sub>O mit dunkelvioletter Farbe. Die Lsg. ist leicht zersetzbar; entsteht auch beim Lösen von Osmiumhydroxydul in HCl und bei Reduktion der anderen Chloride (Claus und Jacoby l. c.).

Osmiumtrichlorid (Osmiumchlorürchlorid), in reinem Zustande nicht sicher bekannt, wohl aber in Verbindung mit KCl und NH, Cl.

Kaliumosmiumtrichlorid OsCl<sub>3</sub>+3KCl+6H<sub>2</sub>O mit 30,41 Os, 18,64 K, 33,79 Cl, 17,16 H<sub>2</sub>O. Man vermischt eine konz. wässerige Lsg. von OsO<sub>4</sub> mit KHO und NH<sub>3</sub>, sättigt die gelb gewordene Flüss. mit verd. HCl und verdampft schnell im Wasserbade zur Trockniss. das gleichzeitig ausgeschiedene KCl und NH<sub>4</sub>Cl durch mechanische Sonderung entfernt worden, wird der Rückstand mit wenig eiskaltem H<sub>2</sub>O gewaschen. Dunkelrothes oder rothbraunes Krystallpulver, verliert an trockener Luft 3 Mol., zwischen 150 und 160° alles H<sub>2</sub>O. An der Luft stark erh.. entzündet es sich. Llösl. in H2O und Alk. mit kirschrother Farbe, nicht in Ae. Durch KOH, NH3 und Na2CO3 fällt aus der Lsg. Osmiumhydrosesquioxyd, welches sich in NH3 (in KOH nur theilweise) löst und aus der Lsg. durch Kochen wieder gefällt wird. H<sub>2</sub>S fällt Schwefelosmium, unlösl. in Schwefelammonium. AgNO<sub>3</sub> gibt einen schmutzigbraunen Niederschlag, in NH3 lösl. Gerbsäure und Alk. reduziren die salzsaure Lösung zu blauem Chlorür (Claus und Jacoby l. c.).

Ammoniumosmiumtrichlorid 2 OsCl<sub>3</sub>+4 NH<sub>4</sub>Cl+3H<sub>2</sub>O mit 44,34 Os. 41.05 Cl, 6.50 N, 1.86 H und 6.25 H<sub>2</sub>O bildet sich, wenn die mit HCl versetzte Lsg. von OsO<sub>4</sub> mit H<sub>2</sub>S behandelt und dann mit NH<sub>4</sub>Cl eingedampft wird. Eigenschaften ähnlich denen des Kaliumsalzes (Claus

und Jacoby l. c.).

Osmiumtetrachlorid, Osmiumchlorid OsCl<sub>4</sub>; MG. 332,48; 100 Thle. enthalten 57,45 Os, 42,55 Cl; entsteht neben etwas Osmiumdichlorid beim Erhitzen von Os im Cl-Strom. Mennigrother Anflug, lösl. in H<sub>2</sub>O und Alk. mit goldgelber Farbe. Die verd. Lsg. zersetzt sich leicht in OsO<sub>2</sub>, OsO<sub>4</sub> und freie HCl: bei Gegenwart von HCl oder Chlormetallen ist sie beständiger. Bildet mit anderen Chlormetallen einige gut charakterisirte Doppelverbindungen, welche den analog zusammengesetzten Pt-Verbindungen ähnlich sind.

Kaliumosmiumtetrachlorid OsCl<sub>4</sub>+2KCl; MG. 481,28; mit 39,69 Os, 16,22 K und 44,09 Cl. Claus und Jacoby (l. c.) erh. ein Gemisch von Osmiumoxysulfid und NaCl im feuchten Cl-Strome und vermischten die Lsg. mit KCl. Berzelius sowie Seubert (B. 1888. 1839) erh. gleiche Theile Os und KCl im trockenen Cl-Strome und laugten die mennigrothe Salzmasse mit wenig Salzwasser aus, lösten das Doppelsalz in lauwarmem H<sub>2</sub>O und verdampften die Lsg. zur Kryst. bei gelinder Wärme. Claus und Jacoby versetzen die Lsg. des rohen OsO<sub>4</sub> (von der Darstellung herrührend und noch HCl und HNO<sub>3</sub> enthaltend) mit KCl, fügen etwas Alk. hinzu und verdampfen. Dunkelrothe, glänzende Octaëder (isomorph mit den entsprechenden Doppelchloriden des Pt, Ir, Pd und Ru), gibt mennigrothes Pulver, in Alk. unlösl., in H<sub>2</sub>O wlösl. Die Lsg. in H<sub>2</sub>O ist ziemlich beständig, zersetzt sich in der Siedehitze. KOH fällt in der Siedehitze blauschwarzes Osmiumhydroxyd. NH<sub>3</sub> gibt gelblichweisse Fällung, welche durch überschüssiges NH<sub>3</sub> braun wird (siehe Osmylamminhydroxyd). H<sub>2</sub>S fällt erst nach längerer Zeit und dann unvollständig; in der Siedehitze entsteht der Niederschlag sofort (Rose, Analyt. Chem. 366). KJ färbt die Lsg. tief purpurroth; nach Rose (l. c.) entsteht nach einiger Zeit ein schwarzer Niederschlag, während die Lsg. sich bläulich färbt. Gerbsäure und Kaliumeisencyanür färben tief dunkelblau. Borax gibt in der Kälte keinen, in der Hitze einen schwarzen Niederschlag (Unterschied von Ir). Ameisensaures Natrium fällt metallisches Os, ebenso (aber unvollständig) Zn (Claus und Jacoby l. c.; Rose l. c.). Ueber eine muthmasslich ähnliche Verbindung, jedoch mit andern Eigenschaften vergl. Eichler (Bull. de la soc. impér. des naturalistes de Moscou 1859. 152; J. B. **1860**. 203).

Natriumosmiumchlorid OsCl<sub>1</sub>+2NaCl entsteht beim Erhitzen von Osmiumoxysulfid und NaCl im feuchten Cl-Strome und Verdunsten der Lsg.; orangefarbige, rhombische Prismen, llösl. in H<sub>2</sub>O und Alk.

Ammoniumosmiumchlorid OsCl<sub>1</sub> + 2NH<sub>1</sub>Cl; MG. 439,24; 100 Thle. enthalten 43,48 Os, 6,38 N, 1,82 H, 48,32 Cl; entsteht, wenn die sehr konz. Lsg. von Natriumosmiumchlorid oder die Lsg. von OsCl<sub>1</sub> in Alk. mit gesättigter Salmiaklsg. versetzt wird. Feurig(hell)rother Niederschlag, wird durch Waschen mit verd. NH<sub>1</sub>Cl-Lsg. und nachher mit eiskaltem H<sub>2</sub>O gereinigt, lösl. in H<sub>2</sub>O mit tiefgoldgelber Farbe. Beim Verdunsten der Lsg. über H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> im luftverd. Raum scheiden sich wohl ausgebildete octaëdrische Kryst. ab, welche in der Flüss. tiefroth durchscheinend, im trockenen Zustande fast schwarz erscheinen und hellrothes Pulver liefern. Die Lsg. ist sehr unbeständig, verhält sich gegen Reagentien wie das Kaliumsalz (Claus und Jacoby l. c.; Seubert l. c.).

922 Osmium.

Silberosmiumchlorid OsCl<sub>4</sub>+2 AgCl, schmutzig-graugrüner Niederschlag, gibt bei Behandlung mit NH<sub>3</sub> mennigrothes OsCl<sub>4</sub>+2 AgCl+2 NH<sub>3</sub> (Claus und Jacoby l. c.; Eichler l. c.).

### Osmium und Schwefel.

Osmiumdisufild OsS<sub>2</sub>; MG. 254,96; 100 Thle. enthalten 74,91 Os, 25,09 S. Aus Kaliumosmiumchlorid fällt H<sub>2</sub>S nach längerer Zeit, in der Wärme sofort OsS<sub>2</sub> (Berzelius): ebenso nach Frémy (A. ch. [3] 12.521) aus osmiumsaurem Kalium; dunkelgelbbraun, wenig in H<sub>2</sub>O, leichter in HNO<sub>3</sub> lösl.

Osmiumtetrasulfid  $OsS_4$ ; MG. 318,92; 100 Thle. enthalten 59,89 Os, 40,11 S. Wird aus einer mit HCl angesäuerten Lsg. von OsO, durch H<sub>2</sub>S gefällt (Claus, N. Petersb. akad. Bull. 1. 97; J. pr. 79. 28); enthält sehr viel H<sub>2</sub>O, oxydirt sich beim Trocknen und mit HNO<sub>3</sub> leicht; bildet, im Vacuum geglüht,  $Os_2S_5 = OsS_2 + OsS_3$  (Berzelius). Aus ammoniakalischer Lsg. des  $OsO_4$  fällt H<sub>2</sub>S in der Siedehitze einen Niederschlag  $OsS_4$  (?), welcher sich leicht bei erhöhter T. entzündet und fast vollständig zu  $SO_2$  und  $OsO_4$  verbrennt. Im trockenen Zustande verliert er bei Nickelschmelzhitze sämmtlichen S (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 385).

Osmiumoxysulfide.  $Os_3S_7O_5 + 2H_2O$  und  $2OsSO_3 + 3H_2O$  werden durch  $H_2S$  aus der (nicht salzsauren) Lsg. von  $OsO_4$  gefällt. Das  $H_2O$  entweicht bei 180 bis  $200^\circ$ . H wirkt schon in der Kälte oder bei gelindem Erwärmen unter Bildung von  $H_2O$  ein und zwar um so leichter und vollständiger, je mehr S in der Verbindung enthalten ist. Andererseits verbrennen die Oxysulfide leicht im O bei höherer T. zu  $OsO_4$  und  $SO_2$  oder  $SO_3$ ; die schwefelreicheren Sulfide sind leichter verbrennbar (E. v. Meyer, J. pr. [2] 16, 77).

Osmiumsulfit OsSO<sub>3</sub> enthält die tief indigoblaue Flüss., welche entsteht, wenn SO<sub>2</sub> im Ueberschusse auf eine Lsg. von OsO<sub>4</sub> einwirkt. Durch Verdampfen der Lsg. oder durch Erwärmen derselben mit Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> wird das Salz als blaue Gallerte abgeschieden. Im feuchten Zustande ist es leicht oxydirbar, im trockenen beständiger. Unlösl. in H<sub>2</sub>O. llösl. in HCl mit indigoblauer Farbe und ohne Entwickelung von SO<sub>2</sub>. KOH scheidet in der Siedehitze Osmiumhydroxydul ab. Zerfällt in höherer T. in Schwefelosmium, OsO<sub>4</sub> und SO<sub>2</sub>, welch letztere beiden wieder rückwärts in die ursprüngliche blaue Verbindung übergehen, so dass ein Theil des Salzes sich als solches zu verfüchtigen scheint (G. Rose, A. 76. 245; Claus und Jacoby l. c.).

Kaliumosmiumsulfit  $3K_2SO_3 + OsS_2O_5 + 5H_2O$  entsteht, wenn eine Lsg. von Kaliumosmiumchlorid mit Kaliumsulfit erh. wird. Weisser, aus zarten, kleinen, schuppenförmigen Kryst. bestehender, pulverförmiger Niederschlag, in  $H_2O$  schwerlösl., zersetzt sich bei 180°. HCl bildet  $6KCl + Os_2S_2O_5$ , braunroth, kryst., llösl. (Claus l. c. 6, 285; A. 63, 355).

# Osmium und Stickstoff.

Osmiumamminhydroxyd Os(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(HO)<sub>2</sub> (s. Platosamminhydroxyd) entsteht bei längerem mässigem Erwärmen einer Lsg. von OsO<sub>4</sub> oder Kaliumosmiumchlorid K<sub>2</sub>OsCl<sub>6</sub> mit überschüssigem, wässerigem NH<sub>3</sub>. Braunschwarzes Pulver. verpufft in der Hitze unter Funkensprühen, lösl. in KOH (die Lsg. wird in der Siedehitze unter Entwickelung von NH<sub>3</sub> zersetzt), weniger gut in NH<sub>3</sub> und in Säuren. Die Lsgn. in Säuren sind rothbraun. hinterlassen nach dem Verdampfen unkrystallisirbares, basisches, nur theilweise in H<sub>2</sub>O lösl. Salz und geben mit KOH oder NH<sub>3</sub> Niederschläge (die unveränderte Basis).

Osmiumamminchlorid Os(NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> + xH<sub>2</sub>O, sowie das Sulfat und Nitrat sind braunschwarze, spröde, in H<sub>2</sub>O nur unvollständig lösl.

Massen (Berzelius, Claus und Jacoby l. c.).

Osmyldiamminhydroxyd OsO<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(HO)<sub>2</sub> (?) entsteht aus dem Sulfat mit Barytwasser in sehr leicht zersetzbarer Lsg.; die Salze sind orangegelb, fast unlösl. in kaltem. leichter lösl. in heissem H<sub>2</sub>O (Claus und Jacoby l. c.).

Osmyldiamminchlorid OsO<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub> (Gibbs und Genth, Sill. Am. J. [2] 25. 248; Ch. C. 1859. 130; Sill. Am. J. 3. 253; J. B. 1881. 208). Der Entdecker dieser Verbindung (Frémy, A. ch. [3] 12. 521) betrachtete sie als eine Verbindung von NH<sub>4</sub>Cl mit Osmiamid OsO<sub>2</sub>.N<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + 2NH<sub>4</sub>Cl: Claus (Claus und Jacoby l. c.) schlug die viel wahrscheinlichere Formel OsCl. + 4NH, +2H,O vor; die Verbindung wäre alsdann  $Os(NH_3)_4Cl_2 + 2H_2O$ , analog dem Platodiamminchlorid. Entsteht aus der kaltges. Lsg. von Kaliumosmat und Chlorammonium, erstere im Ueberschuss. Sehr schwer lösl. in kaltem, leichter in heissem H<sub>2</sub>O, unlösl. in Alk. und in Lsg. von NH<sub>4</sub>Cl. Die wässerige Lsg. ist sehr unbeständig und zersetzt sich leicht unter Bildung von OsO, und einem schwarzen Niederschlage. Aus der heissen, HCl-haltigen Lsg. kryst. das Salz beim Erkalten in kleinen, tiefbraungelben Kryst.; aus der kalten, wässerigen Lsg. wird es durch konz. HCl als gelbes, kryst. Pulver gefällt. Beim Glühen, am besten im H-Strom, gibt es metallisches Os. Die Lsg. gibt mit Kaliumeisencyanür eine schön violette Färbung: sehr empfindliche Reaktion auf Os. Eine sehr verd. Lsg. (1:1000) ist zur Schwärzung der Präparate bei mikroskopischen Untersuchungen vorgeschlagen (Owsjannikow, N. Petersb. akad. Bull. 13. 466; J. pr. 108. 186).

Osmyldiamminplatinchlorid OsO<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>1</sub>Cl<sub>2</sub> + PtCl<sub>1</sub>, schön orange-

gelbe, in H<sub>2</sub>O wlösl. Kryst. (Gibbs l. c.).

Osmyldiamminsulfat OsO<sub>2</sub>(NH<sub>3</sub>)<sub>1</sub>.SO<sub>1</sub> + H<sub>2</sub>O [vielleicht Os(NH<sub>3</sub>)<sub>1</sub>SO<sub>4</sub> + 3H<sub>2</sub>O?] wird wie das Chlorid aus Kaliumosmat und Ammoniumsulfat oder durch Behandeln des Chlorids mit Silbersulfat dargestellt: kleine, orangegelbe Kryst.

Aehnlich ist das Nitrat, nur leichter zersetzbar (Gibbs l. c.). Ueber andere dem Frémyschen Salze entsprechende Verbindungen

s. Gibbs (l. c.).

Osmanüberosmiumsäure. Osmiamsäure  $H_2Os_2N_2O_5$  (?) (vielleicht  $Os_2O_7 + 2NH_3$ ?) wird durch Zersetzung des Baryumsalzes mit verd.

924 Osmium.

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oder des Ag-Salzes mit HCl in Lsg. erhalten; bildet sich stets, wenn NH<sub>3</sub> auf OsO<sub>4</sub> einwirkt. Die konz. Lsg. ist sehr leicht zersetzbar, die verd. etwas beständiger. Sie zersetzt Karbonate, macht aus KCl etwas HCl frei; wird durch Säuren in der Kälte nicht zersetzt, in der Wärme unter Bildung von OsO<sub>4</sub>. Ihre Salze werden durch Einwirkung von OsO<sub>4</sub> auf in NH<sub>3</sub> gelöste Oxyde oder durch Fällung des K-Salzes mit Metallsalzen oder durch Zersetzung des Ag-Salzes mit Cl-Metallen dargestellt; sie sind grösstentheils kryst. und zersetzen sich in der Hitze unter Explosion, einige auch durch Schlag, unter Bildung von OsO<sub>4</sub> und metallischem Os. Von verd. Säuren werden sie in der Kälte nicht zersetzt (Fritsche und Struve, N. Petersb. akad. Bull. 6. 81; J. pr. 41. 97).

Kaliumosmanüberosmat K<sub>2</sub>Os<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> scheidet sich als hellgelbes, kryst. Pulver aus, wenn Lsg. von OsO<sub>4</sub> in überschüssigem KOH mit NH<sub>3</sub> versetzt oder OsO<sub>4</sub> in mit NH<sub>3</sub> versetzter konz. KOH-Lsg. gelöst wird. Es bildet sich nach: 6OsO<sub>4</sub> + 8NH<sub>3</sub> + 3K<sub>2</sub>O = 3K<sub>2</sub>Os<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + N<sub>2</sub> + 12H<sub>2</sub>O (Claus und Jacoby l. c.). Aus möglichst wenig siedendem H<sub>2</sub>O umkryst., bildet es deutliche Quadratoctaëder (Winkel an den Seitenkanten 116°5′, an den Endkanten 106°16′). In Alk. schwerer lösl., als in H<sub>2</sub>O; in Ae. unlösl., bleibt bis 180° unverändert; in stärkerer Hitze zersetzt es sich unter Detonation. Konz. HCl entwickelt Cl in der Kälte, bildet nach längerer Einwirkung Kaliumosmiumtrichlorid. Verd. HCl wirkt in der Kälte nicht ein; in der Wärme bildet sich OsO<sub>4</sub> unter weiter gehender Zersetzung (Fritsche und Struvel.c.).

Natriumosmanüberosmat  $Na_2Os_2N_2O_5$  aus dem Ag-Salz mit NaCl, llösl. in  $H_2O$ , kryst. aus syrupdicker Lsg. in ziemlich grossen, prismatischen,  $H_2O$ -haltigen Kryst.

Ammoniumosmanüberosmat  $(NH_4)_2Os_2N_2O_5$  entsteht bei Einwirkung von  $NH_3$  auf die Säure oder aus dem Ag-Salz mit  $NH_4Cl$ ; kleine, gelbe Kryst., welche mit denen des K-Salzes isomorph zu sein scheinen, in  $H_2O$  und Alk. llösl., verpuffen bei  $125^{\circ}$ .

Baryumosmanüberosmat BaOs<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> aus dem Ag-Salz mit BaCl<sub>2</sub>: lange, gelbe, glänzende Nadeln, ziemlich llösl. in H<sub>2</sub>O, verpufft bei etwa 150°.

Zinkammoniumosmanüberosmat  $ZnOs_2N_2O_5 + 4NH_3$  scheidet sich aus der ammoniakalischen Lsg. von  $OsO_4$  auf Zusatz eines Zn-Salzes aus; hellgelbes, kryst., luftbeständiges Pulver, wird durch  $H_2O$  leicht zersetzt, in  $NH_3$  fast unlösl.

Cadmiumammoniumosmanüberosmat, der vorigen Verbindung analog. Bleiosmanüberosmat Pb<sub>2</sub>Os<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub> (?) wird aus alk. Lsg. des K- oder NH<sub>4</sub>-Salzes durch eine Lsg. von PbN<sub>2</sub>O<sub>6</sub> gefällt; gelb, kryst., zersetzt sich während des Auswaschens. Ueber andere Pb-Verbindungen s. Fritsche und Struve (l. c.).

Silberosmanüberosmat Ag<sub>2</sub>Os<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> entsteht beim Lösen von OsO<sub>4</sub> in ammoniakalischer Lsg. eines Ag-Salzes und Uebersättigen mit HNO<sub>3</sub>, beim Vermischen ammoniakalischer Lsg. von OsO<sub>4</sub> mit überschüssiger HNO<sub>3</sub> und dann mit AgNO<sub>3</sub>; bei Fällung lösl. osmiamsaurer Salze mit Ag-Lsg. Citronengelbes, kryst. Pulver, in H<sub>2</sub>O und kalter HNO<sub>3</sub> äusserst schwer, in NH<sub>3</sub> sehr llösl., schwärzt sich am Licht, detonirt bei 80° heftig, ebenso durch Schlag oder Ueberleiten von H<sub>2</sub>S.

Mercuroosmanüberosmat, hellgelber Niederschlag; das Mercurisalz bildet prismatische, leicht zersetzbare Kryst. (Fritsche und Struve l. c.).

## Osmium und Kohlenstoff.

Osmiumcyanür Os(CN), bildet sich, wenn eine Doppelverbindung desselben längere Zeit mit konz. HCl erw. wird; dunkelvioletter Niederschlag. Os(CN), bildet mit anderen Cyanverbindungen gut charakterisirte Doppelverbindungen, welche bemerkenswerthe Analogie mit den entsprechenden Verbindungen des Fe zeigen.

Wasserstoffosmiumcyanür 4 HCN + Os(CN), mit 54,43 Thln. Os, 20,47 Thln. C, 23,96 Thln. N und 1,14 Thln. H. Wird eine kalt ges. Lsg. von Kaliumosmiumcyanür mit dem gleichen Vol. rauchender HCl in einem verschlossenen Gefässe geschüttelt. so scheiden sich weisse Schüppchen ab, welche auf einem Filtrum mit konz. HCl gewaschen, hierauf in Alk. gelöst werden. Aus dieser Lsg. wird die Verbindung durch Ueberschichten mit Ae. in wasserhellen, glänzenden, säulenförmigen, kleinen Kryst. gewonnen. Im trockenen Zustande vollkommen luftbeständig, im feuchten jedoch unter Bildung von Os(CN), zersetzbar. in H<sub>2</sub>O und Alk. llösl., aus den Lsg. durch Ae. fällbar. Die wässerige Lsg. reagirt stark sauer, schmeckt sauer metallisch und zersetzt Karbonate.

Kaliumosmiumcyanür  $4KCN + Os(CN)_2 + 3H_2O$  mit 34,3 Os, 28,03 K, 12,9 C. 15,09 N und 9,68 H.O. Darstellung. 1. Nach Martius (die Cyanverbindungen der Platinmetalle 1860; A. 117. 361). Zu einer schwach alkalisch reagirenden Lsg. von OsO4 in konz. Kalilauge wird KCN (auf 1 Thl. OsO, 1,25 Thle. KCN) gesetzt; die vom ausgeschiedenen OsO, abfiltrirte Lsg. wird vorsichtig zur Trockniss verdampft und der grünlichschwarze Rückstand im bedeckten Porzellantiegel bei gelinder Hitze, so dass die Masse nicht zum Schmelzen kommt, calcinirt, wobei sie zunächst eitronengelb, dann weiss wird. Aus der filtrirten Lsg. in möglichst wenig heissem H<sub>2</sub>O schiesst das Salz in ziemlich grossen Krystallblättern an, welche durch Umkrystallisiren gereinigt werden; aus den Mutterlaugen werden durch Abdampfen noch weitere Mengen des Salzes erhalten. Claus (N. Petersb. akad. Bull. 4. 453; J. pr. 85. 142) behandelt Ammoniumosmiumchlorid mit KCN. Entsteht auch beim Glühen von Os mit gelbem Blutlaugensalz, lässt sich aber nicht von letzterem, mit welchem es isomorph ist, trennen. Nach Claus dicke, grosse, farblose quadratische Tafeln, deren Endkanten durch die Octaëderflächen abgestumpft sind. Nach Martius im wasserfreien Zustande weiss, im wasserhaltigen gelb; die gelbe Farbe dürfte nach Claus durch eine Beimengung von gelbem Blutlaugensalz veranlasst sein. Die Kryst zeigen im polarisirten Lichte dieselben Erscheinungen, wie gelbes Blutlaugensalz. Ziemlich llösl. in heissem H.O. unlösl. in Alk. und Ae. Die wässerige Lsg. gibt mit Eisenoxydulsalzen einen hellblauen, mit Eisenoxydsalzen einen prächtig violetten, mit Cu-Salzen einen rothbraunen, mit Ag-, Hg<sub>2</sub>O- und Pb-Salzen weisse, kryst., mit Zn- und Cd-Salzen weisse, gelatinöse Niederschläge. Schmilzt bei Rothglut und Luftabschluss unter Gasentwickelung und Ausscheidung von metallischem Os.

926 Osmium.

Baryumosmiumcyanür  $2 \operatorname{Ba(CN)_2} + \operatorname{Os(CN)_2} + \operatorname{OH_2O}$  wird erhalten, wenn Ferriosmiumcyanür mit Barytwasser erh. und die durch  $\operatorname{CO_2}$  vom Barytüberschuss befreite Lsg. über  $\operatorname{H_2SO_4}$  verdampft wird; kleine, durchsichtige, röthlich gefärbte luftbeständige Kryst., isomorph mit Baryumeisencyanür, llösl. in  $\operatorname{H_2O}$  und Alk. Das  $\operatorname{H_2O}$  entweicht bei 50 bis  $60^\circ$ .

Baryumkaliumosmiumcyanür 2KCN, Ba(CN)<sub>2</sub>,Os(CN)<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O scheidet sich aus der Mischung der konz. kochenden Lsgn. von 1 Thl. BaCl<sub>2</sub> und 2 Thln. Kaliumosmiumcyanür aus; kleine, hellgelbe Kryst. des hexagonalen Systems, llösl. in kochendem, schwer in kaltem H<sub>2</sub>O. verwittert an der Luft und verliert das H<sub>2</sub>O bei 100°.

Ferrosmiumcyanür Os(CN)<sub>2</sub> + 2 Fe(CN)<sub>2</sub>, hellblauer, an der Luft dunkler werdender Niederschlag.

Ferriosmiumcyanür  $3 \operatorname{Os(CN)_2} + 2 \operatorname{Fe_2(CN)_6} + \operatorname{H_2O}$  entsteht, wenn das vorige Salz mit  $\operatorname{HNO_3}$  behandelt oder die Lsg. des Kaliumosmiumcyanürs durch ein Eisenoxydsalz gefällt wird; prächtig violetter Niederschlag, welcher sich leicht absetzt und mit kochendem  $\operatorname{H_2O}$  vollständig ausgewaschen werden kann. Schrumpft bei  $100^{\circ}$  zu einer schön dunkel tombakfarbigen, spröden Masse ein, welche ziemlich viel  $\operatorname{H_2O}$  enthält, welches nicht ohne Zersetzung entfernt werden kann. Alkalien scheiden Eisenhydroxyd ab.

## Osmium und Kalium.

Saures Kaliumosmit K<sub>2</sub>O + 3OsO<sub>2</sub> (bei 100° getrocknet) bildet sich durch Einwirkung direkten Sonnenlichts auf eine Lsg. von OsO<sub>4</sub> in überschüssigem KOH und Alk.; russschwarzer Niederschlag, lösl. in kalter HCl zu einer dunkelvioletten Flüss., die Lsg. in HCl verhält sich gegen Reagentien häufig anders, als die Lsg. des gewöhnlichen Chlorids; sie gibt u. a. mit KCl kein schwerlösl. Doppelchlorid (Claus und Jacoby l. c.).

**Kaliumosmat**  $K_2OsO_1 + 2H_2O$  mit 21,16 K, 51,79 Os, 17,31 O und 9,74 H<sub>2</sub>O entsteht, wenn eine alkalische Lsg. von OsO<sub>4</sub> mit einigen Tropfen Alk. versetzt oder bei gelinder Wärme eingedampft wird; wenn Osmiumhydroxyd in einer alkalischen Lsg. von OsO, gelöst wird (Frémy, A. ch. [3] 12. 516; 44. 392, 591; Wöhler, Grössere Kryst. bilden sich, wenn alkalische Lsg. von **A.** 140. 253). OsO, mit einer solchen von Kaliumnitrit vermischt wird (Frémy l. c.; Gibbs, Sill. Am. J. [2] 34. 341; J. pr. 91. 171; vergl. auch Claus, P. A. 65. 204: Wöhler l. c.). Rosenrothes bis granatrothes (violettes, Wöhler) Krystallpulver oder grössere, dunkelgranatrothe Octaeder. Unlösl. in Alk., schwerlösl. in kalten H,O. leichter (aber unter Zersetzung) in heissem. Vollkommen beständig in trockener Luft; feuchte bildet schnell OsO<sub>4</sub>. Verliert das H<sub>2</sub>O nicht bei 100°, jedoch in N geglüht, wie es scheint, ohne Zersetzung; wird beim Erhitzen an der Luft nicht vollständig zu OsO, oxydirt. H<sub>2</sub>S zersetzt es vollständig in K<sub>2</sub>S<sub>2</sub> und OsS<sub>2</sub>; organische Substanzen reduziren es zu Os. Metallsalze geben schwarze oder braune Niederschläge.

#### Osmium und Natrium.

Natriumosmat  $Na_2OsO_4 + H_2O$  wird wie das Kaliumsalz erhalten, ist leichter lösl. und schwerer krystallisirbar, sonst demselben ähnlich (Frémy l. c.).

# Osmium und Baryum.

Baryumosmat BaOsO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O wird aus der Lsg. des Natriumsalzes durch BaCl<sub>2</sub> gefällt. Besser setzt man heisse Barytlösung zu wässeriger Lsg. von OsO<sub>4</sub> und lässt die Flüss. verschlossen längere Zeit stehen. Grüner, flockiger Niederschlag, welcher sich allmählich in Krystalldrusen von schwarzen, diamantglänzenden Prismen verwandelt. In H<sub>2</sub>O unlösl. (Claus, P. A. 65. 205).

# Osmiumlegirungen.

Os und Sn schmelzen leicht zusammen; aus der erkaltenden Legirung kryst. Os (Deville und Debray, A. ch. [3] 56. 385; C. r. 82. 1076).

Os und Zn schmelzen leicht zusammen. HCl löst aus der Legirung alles Zn unter Zurücklassung von schwammförmigem Os; wird das Zn durch Dest. entfernt, so bleibt kompaktes Os zurück (Deville und Debray l. c.).

Osmiumkupfer ist sehr dehnbar, llösl. in Königswasser; aus dieser Lsg. wird durch Dest. OsO<sub>4</sub> erhalten.

Osmiumamalgam erhält man nach Tennant, wenn man wässerige Lsg. von OsO<sub>4</sub> durch Hg zersetzt und das erhaltene weiche Amalgam durch Auspressen von überschüssigem Hg befreit: gibt beim Glühen metallisches Os in Pulverform.

Osmiumgold ist sehr dehnbar, lösl. in Königswasser.

Osmiumiridium. Eine Legirung beider Metalle in wechselnden Verhältnissen (nebst kleinen Mengen von Rh. Pt. Ru. Cu. Au) findet sich in der Natur meist als Begleiter des Platinerzes, bei dessen Auflösung in Königswasser es zurückbleibt; kommt auch für sich mitunter im Goldsande vor. Es kryst. in Formen, welche sich auf ein Rhomboëder von 84°52′ mit der Hauptachse 1,4105 zurückführen lassen (G. Rose, A. 76. 245). — Das in breiten, glänzenden Blättern auftretende Erz ist annähernd Os(Ru)Ir(Rh). das körnige OsIr(Rh)<sub>3</sub> (Deville und Debray l. c.). SG. 18,8 bis 20,5°; Härte die des Quarzes; zinnweiss bis silbergrau. Osmiumiridium wird weder durch Säuren, noch durch Alkalien angegriffen: das in feinen Blättern auftretende lässt sich durch Erhitzen im O- oder im Cl-Strome zersetzen; das kompaktere wird zerlegt, wenn es unter KOH durch einen Pt-Draht mit dem positiven Pol einer Batterie in Verbindung gebracht wird (Wöhler, A. 146. 375). Am leichtesten gelingt seine Aufschliessung,

928 Osmium.

wenn man es mit Zn längere Zeit zusammenschmilzt und aus der erkalteten Legirung das Zn durch HCl oder Dest. entfernt; man erhält so das Osmiumiridium in fein vertheiltem Zustande, in welchem es leicht und vollständig durch ein schmelzendes Gemenge von KOH und KNO<sub>3</sub> oder ein Gemisch von BaO<sub>2</sub> und BaN<sub>2</sub>O<sub>6</sub> aufgeschlossen werden kann. Ueber Analysen von Osmiumiridium siehe S. 894 (Gmelin-Kraut III, 1279). Das im Probiramte zu New-York nach dem Zusammenschmelzen des Au mit Ag sich am Boden absetzende Osmiumiridium ist, nachdem es durch Behandlung mit HNO<sub>3</sub> und Königswasser von anhaftendem Ag und Au befreit worden, zu Spitzen von Stahlfedern benutzt worden (Gibbs, Sill. Am. J. [2] 31. 63; A. 120. 100).

Philipp.

#### Alphabetisches Sachregister.

Adular 110. Aegyptian 183. Aeschynit 12, 741. Aethiops martialie 299. Aethogen 69. Aethonide 69. Affinirung 753. Alabandin 259. Alabasterglas 148. Alanit 12. Alaun, basischer 103. - konzentrirter 99. - kubischer 104. neutraler 103. römischer 102. unlöslicher 103. Alaune 101. Alsuperde 88, 101. Alaunachiefer 101. Alaunstein 101. Albit 79. 110. Alfénide 519. Aligit 518. Alloklasit 478 Alumen de rocca 101 Aluminate 92. Aluminit 78. Aluminium 78. Alaminiumamalgam 117. Aluminiumantimoniat 108. Aluminiumargenat 108. Aluminiumbaryum 114. Aluminiumborate 113. Aluminiumborfluorid 114. Aluminiumbromat 95. Aluminiumbromid 95. Aluminiumbronze 114. Aluminium calcium 114. Alaminiumchlorat 95. Aluminiumchlorid 92. Aluminiumchloridphosphoroxychlorid 94. Aluminiumchloridphosphorpentachlorid

Aluminium chlorids chwefeltetrachlorid 94. Aluminiumchloridschwefelwasserstoff 94. Aluminium chromat 585. Aluminium cyanid 108 Aluminiumferrisulfat 336 Aluminiumferrosulfat 331. saures 331. Aluminiumfluorid 96. Aluminiumhydratosulfate 100. Aluminiamby droxyde 89. Aluminiumhypochlorit 95. Aluminiumhypophosphit 106. Aluminiumhyposulfat 98. Aluminiumjodid 96 Aluminiumkarbonat 108. Aluminiumkarburet 108. Aluminiumkupfer 114. Alumin.ummagnesium 114. Aluminiummessing 117. Aluminiummetaphosphat 107. Aluminiummolybdate 629. Alaminiumnatrium 114. Aluminiumnickelsulfat 510. Aluminiumnitrat 106. Aluminiumnitrid 105. Aluminiumorthophosphate 106. Aluminiumoxychloride 94. Aluminiumoxyd 88. Aluminiumoxydhydrate 89. Aluminiumoxydsalze 91. Aluminiumpalladiumchlorür 882. Aluminiumperchlorat 95. Aluminiumpermangunat 285. Aluminiumphosphat 106. Aluminumphosphid 106. Aluminiumphosphit 106. Aluminiumplatinchlorid 800 Alumintumplatinchlorur 793. Aluminiumplatincyanür 841. Aluminiumplatincyanürbromid 841. Aluminiumplatojodonitrit 813. Aluminiumplatonitrit 811. basisches 811.

Aluminiumpyrophosphat 107. Aluminium hodanid 108. Alummiumsalze 91 Aluminiumsilber 117. Aluminimosilicium 109. Aluminimasilikate 109. Aluminiumsulfat 98. Aluminiumsulfate, basische 100. Alumininmsulfid 98. Aluminiumsulfit 98. Aluminium sulfocyanid 108. Aluminiumsulfuret 98. Aluminium thiocvanat 108. Aluminium wismuth 114. Aluminiumzink 114. Aluminiumzina 114. Alunit 78. Amarantit 334. Amethyst, orientalischer 88. An.moniakalann 104. Ammoniumaluminiumfluorid 97 Ammoniumalumin.umkarbonat 109. Ammoniumalamimumunolybdat 630. Ammoniumaluminiumsesquifluorid 97. Ammoniumalummumsulfat 104. Ammoniumarsemovanadicovanadat 719. Ammoniumauricyanid 775 Ammoniumaurocyanid 774. Ammoniumborfluorid 75 Ammoniumeadmumparawolframat 671. Ammoniumellorachromat 577. Ammoniumehromalaun 551. Ammonium chromat 577 Ammoniumchromojodat 577. Ammoniumeur rimekelsulfat 510. Ammoniumdichromat 577 Ammonium dichromatquecksilberchlorid 5×5 Ammonium dihypovanadat 723. Ammoniumd salfomolybdat 624. Ammonumdisulfowolframat 66%. Ammoniamdivanadat 724. Amp.onumduodekaphosphormolybdat 614. Ammoniumelsenalaun 336. Ammonguneisencyanur 369 Ammonamersenlicptanitrososulfonat344. Ammoniumersenmang inwolframat 676. Ammoniumferrichlorid 314. Ammoniumferrifluoride 320. Ammoniumferripyrophosphaminat 351. Ammonium ferrisultat 336. Ammoniumferrit 354. Ammoniun.ferrochlorid 309. Ammonium ferronick elselfat 510. Ammonian ferroplosphat 347. - sekundāres 347 Ammoniumferrosulf. 330. Ammoniumfluorochromat 578. Ammonium.goldcl lorid 765. Ammonumgoldjodid 7:9. Ammoniumhexatantalat 738. Ammoniumiridiumbromid 905. Ammoniumiridiumehlorid 904.

Ammoniumiridiumchlorur 902. Ammoniumiridiumiodid 906. Ammoniumiridiumiodur 905. Ammoniumiridiumplatinchlorid 904. Ammoniumiridiumsesquibromid 905. Ammoniumiridiumsescurchlorid 902. Ammoniumiridiumsesquijodid 906. Ammoniumiridiumsesquisulfit 908. Ammoniumiridobromid 905. Ammonumkaliumchromat 577. Ammoniumkebaltochlorid 404. Ammoniumkobaltokobaltisulfit 409. Ammoniumkobaltonickelsulfat 510. Ammoniumkobaltoorthophosphate 476. Ammoniumkobaltosulfat 411 Ammoniumkobaltosulfit 409. Ammoniumkupfersulfomolybdat 628. Ammoniumlithiumchromat 577. Ammoniummanganalaun 267. Ammoniummanganoarseniat 273. Ammoniummanganocyanid 276. Ammoniammanganoferrosutfat 332. Ammoniummanganoniekelsuifat 510. Ammoniummanganorthophosphat 271. Ammontammagnesiummolybdat 627. Ammoniummagnesiumnickelsulfat 509. Ammonium magnesium parawolframat Ammoniummagnesiumplatincyanar 839. Ammoniummercuriwolframat 673: Aumoniummetaborate 74. Ammoniummetavanadat 728. Ammonimumetawolframat 666. Ammoniummolybdanfluorid 609, 610. Ammoniummolyblat 623. Ammoniummonometaphosphormolybdat 616 Ammoniumnatriummonomolybdänperjodat 608. Ammoniumnickelchlorür 502. Ammon, umnickeleyanür 517. Ammoniumnickelkarbonat 517. Ammontumnickelnitrat 511. Ammoniumnickelnitrit 510. Ammoniumnickelorthophosphat 512. Ammon.umna kelsulfat 509 Ammoniumniobfluoridoxyfluorid 747. Amn.on.umnioboxytluorid 747. Ammonumectoberat 74. Ammoniumosm müberosmat 924. Ammoniumosmiumtetrachlorid 921. Ammon.umosmiumtrichlorid 920. Ammoniumpalladninehlorid 883. Ammoniumpalladiumchlorür 881. Ammoniumpalladodiammoniumhydroxyd Ammoniumparawolframat 667. Ammoniumpermangunat 281. Ammoniumpermolybdat 624. Ammoniumphosphodivanadat 718. Ammoniumphosphormolybdat 614. Ammoniumphosphorosomolybdat 616. Ammoniumphosphorosophosphormolyb-

dat 616.

Ammoniumphosphovanadicovanadat 718.

Ammoniumplatinbromid 802.

Ammoniumplatinchlorid 798.

Ammoniumplatinchlorür 792.

Ammoniumplatincyanür 837.

Ammoniumplatincyanürbromid 837.

Ammoniumplatincyanürchlorid 837.

Ammoniumplatinjodid 803.

Ammoniumplatinsulfit 809.

Ammoniumplatinsulfocyanid 842.

Ammoniumplatojodonitrit 812.

Ammoniumplatonitrit 810.

Ammoniumplatosulfit 806.

Ammoniumplatosulfitammoniumchlorid 807.

Ammoniumpyrodisulfomolybdat 624.

Ammoniumpyrooxyhexasulfovanadat716.

Ammoniumrhodiumchlorid 866.

Ammoniumrutheniumchlorid 854.

Ammoniumrutheniumsesquichlorid 854.

Ammoniumscandiumsulfat 217.

Ammoniumsesquivanadat 724.

Ammoniumsulfomolybdat, normales 625.

Ammonium sulfovanadat, normales 716.

Ammonium sulfowolframat, normales 668.

Ammoniumsulfowolframate 668.

Ammoniumtantalfluorid 736.

Ammoniumtantaloxyfluorid 736.

Ammoniumtetraborat 74.

Ammoniumtetrachromat 576.

Ammoniumtetramolybdänhyperjodat 608.

Ammoniumtrichromat 577.

Ammoniumtrisulfodimolybdat, primäres 624.

Ammoniumtrivanadat, gelbes 724.

— rothes 724.

Ammoniumuranat 698.

Ammoniumuranylperuranat 698.

Ammoniumvanadicovanadinat 723.

Ammoniumvanadindioxyfluorid 714.

Ammoniumvanadinoxydifluorid 714.

Ammoniumvanadinsesquifluorid 713.

Ammoniumwolframat, normales 667.

Ammonium wolframate 675.

Ammoniumzinknickelsulfat 509.

Ammoniumzinkwolframat 671.

Analcim 110.

Andalusit 109.

Andesin 110.

Anhydroarsenwolframsäure 655.

Anhydrooxykobaltaminbichromat 471.

Anhydrooxykobaltaminchlorid 467.

Anhydrooxykobaltaminchloridnitrate471.

Anhydrooxykobaltaminchloridsulfat 469.

Anhydrooxykobaltaminnitrat 471.

Anhydrooxykobaltaminnitratsulfat,

schwefelsaures 471.

Anhydrooxykobaltaminchloridplatinchlo-

rid 468.

Anhydrooxykobaltaminchloridqueck-

silberchlorid 468.

Anhydrooxykobaltaminsulfat, neutrales 469.

Anhydrooykobaltaminsulfate 469.

Anhydrophosphorluteowolframsäure 652.

Anlassen 361.

Anlauffarben 361.

Annabergit 513.

Annaglas 151. 681.

Anorthit 79. 110.

Anthosiderit 382.

Antikgold 782.

Antique 102.

Antimoneisen 353.

Antimoneisenkalium 353.

Antimonferrocyanid 370.

Antimonimolybdat 618.

Antimonmangan 274.

Antimonnickel 489. 514.

Antimonosomolybdat 618.

Antimonschwefelnickel 514.

Argentammoniumplatinchlorür 793.

Argentan 519.

Argentoferrimetaphosphat 351.

Argentoferrit 386.

Argentoferroferrit 386.

Arnaudon's Grün 566.

Arrhenit 2.

Arseneisenkobalt 486.

Arsenikalkies 351.

Arsenikeisen 351.

Arseniovanadicovanadinsäuren 719.

Arseniovanadinsäure 719.

Arseniwolframsäuren 654.

Arsenkupfereisenkobalt 486.

Arsenmangan 273.

Arsenmolybdänsäure 616.

Arsennickel 513.

Arsennickelglanz 489.

Arsenopyrit 353.

Arsenosoarsenwolframat 655.

Arsenosomolybdate 618.

Arsenosophosphorwolframate 655.

Arsenosowolframate 655.

Arsenrhodium 871.

Arsensiliciumgold 776.

Arsensiliciumkobalt 484.

Arsenwolframsäure 655.

Asbolit 486.

Aseptin 64.

Astralit 154.

Atlasglas 155.

Augendre's Pulver 369.

Aurate 761.

Auriaurooxyd 759.

Auribromid 766.

Aurichlorid 762.

Auricyanid 775.

Aurijodat 769.

Aurijodid 768.

Aurikaliumsulfat 772.

Aurikaliumsulfit 772.

Aurimolybdat 779.

Aurinatriumpyrophosphat 773.

Aurinitrat 772.

Aurioxyd 760.

Aurisalze 758. Aurisulfat 772.

Aurisulfid 770.

Auroammoniumsulfit 771. Auroantimoniat 773. Auroaurichlorid 762. Auroaurisulfid 770. Aurobaryumhyposulfit 771. Aurobaryumsulfit 771. Aurobromid 766. Aurochlorid 761. Aurocyanid 774. Aurohyposulfit 770. Aurojodid 768. Aurokaliumsulfit 771. Auronatriumsulfit 771. Auronatriumthiosulfat 770. Aurooxyd 758. Aurosalze 758. Aurosulfat 771. Aurosulfid 769. Aurothiosulfat 770. Auryl 758. Aurylnitrat 772. Aurylsulfat, saures 772. Ausblühungen auf Mauersteinen 186. Automolit 113. Autunit 680. Aventurin 154.

Backsteine 185. Bamboo 183. Baryumaluminate 112. Baryumantimonosowolframat 655. Baryumaurobromocyanid 774. 775. Baryumaurochlorocyanid 774. Baryumaurocyanid 774. 775. Baryumaurojodocyanid 774. 775. Baryumborate 76. Baryumborfluorid 76. Baryumborodeciwolframat 674. Baryumchlorochromat 580. Baryumchlorochromatchlorid 580. Baryumchromat 579. Baryumchromit 579. Baryumdichromat 579. Baryumdikobaltit 400. Baryumdiuranat 699. Baryumdivanadat 726. Baryumeisenheptanitrososulfonat 344. Baryumferrat 385. Baryumferrit 385. Baryumgoldbromid 767. Baryumgoldchlorid 765. Baryumgoldjodid 769. Baryumhexametaphosphormolybdat 616. Baryumhexatantalat 739. Baryumhyperchromat 579. Baryumiridiumchlorid 904. Baryumiridiumsesquichloridiridiumsesquinitritbaryum 908. Baryumiridiumsesquicyanid 912. Baryumkaliumosmiumcyanür 926. Baryumkaliumtrichromat 579. Baryumkobaltit 400.

Baryummanganat 283.

Baryummanganite 283. Baryummanganocyanid 276. Baryummetavanadat 726. Baryummetawolframat 669. Baryummolybdat, normales 626. Baryumnatriumwolframat 670. Baryumnickelcyanür 517. Baryumnickelnitrit 511. Baryumosmanüberosmat 924. Baryumosmat 927. Baryumosmiumcyanür 926. Baryumoxydeisenoxyd 385. Baryumpalladiumchlorür 882. Baryumpalladiumcyanür 891. Baryumparawolframat 669. Baryumpermanganat 283. Baryumpermolybdat 626. Baryumplatinat 844. Baryumplatinbromid 802. Baryumplatinchlorid 799. Baryumplatinchlorür 792. Baryumplatincyanür 838. Baryumplatincyanürbromid 838. Baryumplatincyanürchlorid 838. Baryumplatincyanürjodid 838. Baryumplatinjodid 803. Baryumplatinsulfocyanid 842. Baryumplatojodonitrit 812. Baryumplatonitrit 810. Baryumpyrovanadat 726. Baryumrhodiumchlorid 866. Baryumrhodiumnitrit 868. Baryumruthenat 859. Baryumrutheniumsesquichlorid 854. Baryumsulfotrimolybdat 626. Baryumtetramolybdat, primäres 625. Baryumtrimolybdat 626. Baryumtrivanadat 727. Baryumvanadat 726. Baryumwolframat, normales 669. Basaltgut 183. Bauxit 79. 89. Beinglas 147. Berlinerblau 376. — ammoniakalisches 376. — basisches 377. — lösliches 374. — natürliches 347. Berlinergrün 378. Berylliumaluminat 113. Berylliumborat 76. Berylliummagnesiumplatincyanür 839. Berylliumpalladiumchlorid 883. Berylliumpalladiumchlorür 882. Berylliumplatinchlorid 799. Berylliumplatinchlorür 792. Berylliumplatincyanür 838. Berylliumplatojodonitrit 812. Berylliumplatonitrit, basisches 810. Bessemerprozess 360. Bieberit 411. Biscuit 182. Biscuitgut 183.

Blasenstahl 360.

Blaneisenerz 847. Blaueisenstein 347. Bleiborat 77. Bleiborfluorid 77. Bleichromat 582. basisches 583. Bleichromit 582. Bleidichromat 582. Bleieisenheptanitrososulfonat 344. Bleiferrit 386. Bleiglas 143. Bleiglasuren 188. Bleibyperoxydmanganhyperoxyd 283. Bleiiridiumoxyd 913. Bleikaliumchromat 583. Bleikrystallglas 143. Bleilithiumchromat 583. Bleimanganat 284. Bleimetavanadat 728. Bleimetawolframat 671. Bleimolybdat 627. Bleinstriumchromat 583. Bleiorthovanadat 728 Bleiosmanüberosmat 924. Bleipermanganat 284. Bleiplatinbromid 802 Bleiplatinchlorid 799. Bleiplatinchlorür 793. Bleiplatincyanid 839. Bleiplatincyanür 839. Bleiplatincyanürbromid 839. Bleiplatinoxysulfocyanid 842. Bleiplatinsulfocyanid 842. Bleiplatojodovitrit 812. Bleiplatonitrit 810. Bleipyrovanadat 728 Bleirhodiumchlorid 866 Bleisulfochromit 583. Bleitetravanadat 728. Bleiuranat 699. Bleiwolframat 671. normales 671. Blutlaugensalz, gelbes 367. rothes 371. Blutstein 300. Bodenit 2. Bologneser Flaschen 127. Bolus 111. Bor 55. Boracit 55. Boracium 55. Boraluminium 113. Borate 63. Borax 71. octaëdrischer 73. prismatischer 72. venetianischer 72. Boraxperle 73. Boraxsaure 60. Borbromid 66. Borchlorid 64. Borfluorid 66. Borfluorkalium 71. Borfluormetalle 68.

Borfingrwasserstoff 67. Borbydrid 58. Boriodid 66. Borkalium 71. Borkohlenstoffaluminium 113. Bormangan 284. Bormolyhdate 629. Bornit 322. Bornstrid 69 Borocalcit 55. Borocarbid 70. Roroduodeciwolframsäure 673. Boroglycerm 64. Boronatrocalcit 55. Borowolframsäure 673. Boroxychlorid 65. Boroxvd 59. Boroxytrichlorid 65. Borphosphorsäure 70. Borsaure 60. Borsanreanhydrid 59. Romäuren 60. Borschwefelsäure 69. Borstickstoff 69. Borsulfid 68 Bortribromid 66. Bortzichlorid 64. Bortrifluorid 66. Bortrijodid 66. Bortrioxyd 59. Borvanadin 719. Borwasserstoff 58. Braunit 231, 241, Braunstein 244. Breithauptit 489. Brockenglas 149. Bröggerit 2, 680. Bromaluminium 95. Brommangan 256 Brommolybdanchlorid 606. Bromochloroplatindiamminchlorid 825. Bromochromtetraminbromid 557. Bromochromtetraminchlorid 557. Bromochromtetraminaulfat 557. Bromodiplatindiamminchlorid 832. Bromodiplatindiamminnitrat 832. Bromodiplatindiaminiusulfat 832. Bromohydroxyloplatindiamminbromid 825 Bromohydroxyloplatindiamminchlorid 825, Bromomolybdänbromid 605. 606. Bromomolybdänchromat 606. Bromomolybdunfluorid 606. Bromomolybdanhydroxyd 606. Bromomolybdánjodid 606. Bromomolybdanmolybdat 606. Bromomolybdánoxalat 606 Bromomolybdänphosphat 606. Bromomolybdänaulfat 606. Bromonitratoplatindiamminnitrat 828. Bromonitratoplatindiamminsulfat 828. Bromoplatinamminbromid 823. Bromoplatindiamminbromid 825.

Bromoplatindiamminchlorid 825.
Bromoplatindiammindichromat 829.
Bromoplatindiamminnitrat 828.
Bromoplatindiamminphosphat 829.
Bromoplatindiamminsulfat 826.
Bromoplatinmonodiamminnitrat 831.
Bromoplatinsemidiamminsulfat 831.
Bromoplatinsemidiamminbromid 830.
Bromoplatinsemidiamminitrit 830.
Bromopurpureochromchlorid 559.
Bromopurpureorhodiumbromid 869.
Bromosulfatoplatindiamminsulfat 827.
Bromwasserstoffgoldbromid 767.
Bunsenit 497.
Bunsenit 497.

Cadmiumammoniumosmanüberosmat 924. Cadmiumammoniumplatinchlorür 793. Cadmiumaurocyanid 774. Cadmiumborat 77. Cadmiumchromate 582. Cadmiumchromit 582. Cadmiumferrochlorid 309. Cadmiumgoldehlorid 766. Cadmiumkaliumchromat 582. Cadmiummetawolframat 671. Cadmiummolybdänfluorid 610. Cadmium molybdat 627. Cadmiumpalladiumchlorür 882. Cadmiumparawolframat 671. Cadmiumpermanganat 283. Cadmiumplatinchlorid 799. Cadmiumplatincyanür 839. Cadmiumplatincyanürbromid 839. Cadmiumplatojodonitrit 812. Cadmiumplatonitrit 810. Cadmiumplatosammineyanid 839. Cadmiumsulfochromit 582. Cadmiumvanadat 727. Cadmiumwolframat, normales 671. Calciumaluminate 111. Calciumauricyanid 775. Calciumaurobromocyanid 774. Calciumaurocyanid 774. Calciumaurojodocyanid 774. Calciumborate 75. Calciumborfluorid 75. Calciumchloroborat 75. Calciumchlorochromat 578. Calciumchromat 578. Calciumchromite 578. Calciumcupriwolframat 672. Calciumdichromat 578. Calciumdiuranat 699. Calciumdivanadat 725. Calciumeisenheptanitrososulfonat 344. Calciumferrit 384. Calciumgoldchlorid 765. Calciumiridiumoxyd 913. Calciumiridiumsesquioxyd 913. Calciumkaliumchromate 578. Calciumkaliumnatriumchromat 578.

Calciumkaliumvanadat 725.

Calciummanganat 282. Calciummanganicyanid 276. Calciummanganite 281. Calciummanganocyanid 276. Calciummetawolframat 668. Calciummolybdat, normales 625. Calciumnickelcyanür 517. Calciumoxydeisenoxyd 384. Calciumpalladiumchlorür 882. Calciumparawolframat 668. Calciumpermanganat 282. Calciumplatinbromid 802. Calciumplatinchlorid 798. Calciumplatinchlorür 792. Calciumplatineyanür 837. Calciumplatinjodid 803. Calciumplatojodonitrit 812. Calciumplatonitrit 810. Calciumpyrovanadat 725. Calciumruthenat 859. Calciumsulfotrimolybdat 625. Calciumtetramolybdat 625. — primäres 625. Calciumtrimolybdat 625. Calciumtrivanadat 725. Calciumvanadat, normales 725. — mit Chlorcalcium 725. - vierdrittelsaures 725. Calciumvanadinwagnerit 725. Calciumwolframat, normales 668. Cämentation 753. Carara 183. Carbonylferrocyankalium 381. Carphosiderit 334. Carrolit 485. Cäsiumalaun 104. Cäsiumaluminiumsulfat 104. Cäsiumplatinchlorid 798. Cäsiumplatinchlorür 792. Cäsiumplatojodonitrit 812. Cäsiumplatonitrit 810. Cement 158, 162. — dolomitischer 161. Cemente, gemischte 158. Cementstahl 360. Cer 11. 15. Cerbromid 18. Cercarbid 24. Cerchlorid 17. Cercyanür 25. Cerdioxyd 17. Cerfluorid 19. Cerhydroxyd 17. Cerikarbonat 24. Cerinitrat 23. Ceriorthophosphat 24. Cerioxyd 17. Cerisulfat 22. Cerit 12. Ceriterden 11. Cerium 11. Ceriumoxychlorid 18. Cerjodat 18. Cerjodid 18.

Cerobromat 18 Cerocerisulfat 22. Cerodithionat 19 Cerofernevanur 25. Ceroferrocyanür 55 Cerohydroxyd 16. Cerohypophosphit 23. Ccrokarbonat 24 Ceroluteokebaltsulfat 25. Cerometaphosphat 24. anhydrosaures 24 Ceromolybdat 25. Ceronitrat 22. Cerooxyd 16 Cerophosphat 23 Ceroplatine; anur 25. Ceroplatinomitrat 26. Ceroplatojosonitrit 26. Ceropyrophosphat 24. Cerophod and 25 Ceroroseokobaltsulfat 25. Cerosulfat 20 Cerosulfit 19. Ceroxydul 16. Ceroxyduloxyd 17. Carplatinenland 800. Cerplatinehloror 793 Cerplatiney andr 840. Ceralutojedonifat \*13 Corplatonatrit 811 Cersesquioxyd 16 Cersiherum 25 Cersilikat 25 Cersulfid 19. Cersuperoxyd 16. Certetrafluorid 19. Cerwasserstoff 16. Cerwolframat 25 Ceylanit 113 Chabasit 110. Chalkolith 680. Chamaeleon minerale 27× Chaux metallique 478. China-clay 183, Chloanthit 489, 513 Chlorammoniumplatosulfit sulzsaures 807. Chlorationsprozess Plattner's 756. Chlorkahumbichromat 574 Chlorochromtetraminbromid 556, Chlorochromtetraminchlorid 555. Chlorochromtetraminchloridplatinehlorid Chlorochromtetraminchloridquecksilberchlorid 556 Chlorochromtetraminchromat 557. Chlorochromtetraminjodid 556 Chlorochromtetramannitrat 556. Chlorochromtetrammsificoffuorid 557. Ci lorochromtetraminsulfat 556. Chlorodiplatosindiamminchlorid 831. Chloromolybdanbromid 602 Chloromolybdänchlorid 601. Chloromolybdänchloridehlorammonium

Chloromolybdänehlorideklorkalium 601. Chloromolybdänhydroxyd 601. Chloromolybdanjodid 602 Chloronitratoplatandiamminnitrat \*28. Chloronitratoplatind ismminsulfat 828. Chloropal 382. Chlorophatmanuminchlorid 823 Chloroplat.namminnitrit 823 Chloroplatinamminnitritochlorid 823. Chloroplaticalminimpromid \$25. Chloroplatindiammanchlorid 824. Chloroplatind amminchloridolatinchlorur Chloroplatindi miminchromat \$29 Chloroplatindiaminimitrat 827 Chloroplatin hamminplatinchlorid 825. Chloroplatindiammurhoganid 826. Chloroplatindramminsulfat 826, Ch proplatanmono hamminchlorid 830. Chloroplatiosemidiamminehlorid 830 Chloroplatinsemi liamminutrit 830. Chloroparpure schromen and 558 Chloroparpureorh - hamehlorid 869. Chl repurpureorhodnimhydroxyd ×69 Chlorwasierstoffgo.dchlond 703 Christophit 225. Chrom 523 Chromalaun 549. Chromaluminium 587. Cl romamalgam 587 Cl romain inbasen 552 Chromammoniakvert indungen 552. Chrome mmonum sulfoeyanate 569. Chromate 534 Chrom eventuria 155 Chrombaryumsulfocyanat 569. Chromble sulfocyanat 569. Chron bronn 1 542 (1 rombromür 542 Chromeldorat 542. Chromeldorid 538. Chromchloridammoniak 555. Chrom blorid, Doppelsalze 540. Chromehloride, wasserhaltige 539. Chromeblorus 536. Chromdiam.nehaquotrirhodanid 555. Chromdioxysi 531. Chromeisenstein 523. Chromfluorid 544. Chromgelb 582 Chrombydroxyd 528. Chromhydroxylaminalaun 551 Chromiarsenit 567. Chromiborat 585 Chromibromat 543. Chromichromat 531. Chromicyanammonium 568 Chromicyaneisen 568 Chromicyanid 568. Chromicyankahum 568 Chromicyankupfer 568 Chromicyansilber 568. Chromidithionat 546. Chromiferrocyanid 568

Chromihypophosphit 566. Chromikarbonate 567 Chromimetaphosphat 566. Chrominitrat 565. Chromiorthophosphat 566. - grünes 566. - saures 566. violettes 566. Chromiphosphit 566. Chromipyroarseniat 567. Chromipyrophosphat 566. Chromicalze 530. Chromisulfarseniat 567. Chromisulfaraenit 567. Chromiaulfat 546. - Doppelsalze 551. Chromisulfate, basische 548. Chromisulfit 548. Chromisulfocvanat 569. Chromit 523. Chromite 530. Chromiwolframate 677. Chromjodat 543. Chromjodid 543. Chromjodsäure 543. Chromiodur 543. Chromkaliumaulfocyanat 569. Chromkarbid 567. Chromnatriumsulfocvanat 569. Chromnitrid 552. Chromoacetat 567. Chromocker 523. Chromocyankalium 568. Chromokarbonat 567. Chromooxalat 567. Chromophosphat 566. Chromorange 583. Chromosalze 526. Chromosulfat 546. Chromoxychloride 540. Chromoxycvanid 568. Chromoxyd 527. Chromoxyd Löwigit 550. Chromoxyd, magnetisches 531. Chromoxydsalze 530. Chromoxydul 526. Chromoxyduloxyd 527. Chromoxydulsalze 526. Chromphosphid 566. Chromplatinchlorid 800. Chromplatonitrit, basisches 811. Chromroth 5×3 Chromsäure 532 Chromeaureaphydrid 532. Chromsaurechlorid 541. Chromsäuremolybdänsäure 631. Chromsäuresalze 534. Chromschwefelsäure 548 551. Chromsesquioxyd 527. Chromsilbersulfocyanat 569. Chromsilicium 588. Chromsulfatchlorid 549. Chromsulfid 545. Chromsulfür 545.

Chromaulfüraulfid 545. Chromtrioxyd 532. Chromylchlorid 541. Chromylfluorid 544. Chromzinnober 583. Chrysoberyll 113. Churchit 12. Cleveit 2. 680. Columbit 741. Columbium 740. Copiapit 333. Cornish stone 183. Cöruleum 484. Croceokobaltaminphosphormolybdat 615. Croceokobaltbromid 421. Croceokobaltchlorid 421. Croceokobaltchromat 421. Croceokobaltdichromat 421 Croceokobaltgoldchlorid 421. Croceokobaltnitrat 421. Croceokobaltperiodid 421. Croceokobalt platinchlorid 421. Croceokobaltsulfat 421. Croceokobaltverbindungen 420. Crocus aperitivus 303. Crownglas 144. Cryptolit 12. Cuprammoniumplatinchlorur 793. Capriferrisulfat 336. Cupnferrit 386 Cuprikobaltosulfat 411. Cuprikobaltosulfid 485. Cuprimetawolframat 671. Cuprimolybdate 628. Cuprinickelsulfat 509. Cupriwolframatammoniak 672. Cupriwolframat, normales 672. Cuprocupriferrosulfid 322. Cuprocupriwolframat 672. Cuproferrosulfid 323. Cuproscheelit 632, 672, Cyanit 109. Cyrtolit 2.

#### Damaststahl 361.

Daubrécht 523.
Decipinerde 52.
Decipium 52.
Decipiumacetat 52.
Decipiumformat 52.
Decipiumoxalat 52.
Decipiumoxalat 52.
Decipiumoxyd 52.
Decipiumsulfat 52.
Descloizit 701.
Dialogit 274.
Diamiachromrhodan

Diaminchromrhodanidluteokobaltrhodanid 555. Diaminchromrhodanidquecksilbersulfid

Diaminchromrhodanidquecksilbersulfid
555.
Diaminchromrhodanidrhodanammonium

554. Diaminchromrhodanidrhodanbaryum554.

Diaminchromrhodanidrhodanblei 555. Diaminchromrhodanidrhodancalcium555. Diaminchromrhodanidrhodaneisen 555. Diaminchromrhodauidrhodankalınım 553. Diaminchromrhodanidrhodankupfer 555. Diaminchromrhodanidrhodannatrium554. Diaminchromthodanidzhodansilber 555. Diaminchromrhodanidrhodanwasserstoffgaure 558. Diaminchromrhodanidverbindungen 553. Diaminkobaltammoniumnitrit 415. Diaminkobaltkalınmnitrit 415 Diaminkobaltmercuronitrit 415. Diaminkobaltmtritblei 4 5. Diaminkobaltsılbernitrit 4 5 Diaminkobaltthalliumnitrit 415. Diammoniumferriferrocyanid 376. Dianium 740. Diaspor 78, 89. Dichrokobaltchlorid 37, 416. Didym 35. Didymarsenat 40. Didymarsenit 40. Didymborat 41. Didymbromat 38. Didymbromid 38. Didymchlorid 37. Didymchromat 41. Didymdithionat 38. Didymfluorid 38. Didymhydroxyd 37. Didymhypochlorit 38. Didymjodat 38. Didymkarbonat 40. Didymmanganat 41. Didymmetaphosphat 40. Didymmolybdat 41. Didymnitrat 40. Didymorthophosphat 40 Didymoxyd 37. Didymperchlorat 38. Didymperjodat 38. Didymperoxyd 37 Didymphosphit 40 Didymplatinchlorid 800. Didymplatinchlorür 793. Didymplatineyanür 41. 840. Didymplatojodonitrit 813. Didymplatonitrit 811. Didympyrophosphat 40. Didymrhodanid 41. Didymsulfat 39. Didymsulfid 38. Didymsulfit 38. Didymvanadat 41. Didymzinkjodid 38 Didymwolframat 41. Dikaliumferriferrocyanid 374. Dilithiumvanadat 723. Dimanganoorthomanganit 234, 230.

Dimanganotrimanganit 285.

Dinatriumplatinsulfoplatinat ×03.

Dimangansäure 249.

Dinas bricks 186

Dinatriumvanadat 722. Diplatinammin, sesquisalpetersaures 827. Diplatindiammine 831. Diplatuphosphorchlorür 796. Diplatodiaminine 831. Diplatodiamminhydroxyd 831. Diplatosindiammine 831. Disthen 109. Diuranate 686. Divanadylchlorid 711. Divanadyldithionat 717. Divanadylnitrat 717. Divanadylsalze 705. Divanadylsulfat 716. Divanadylphosphat 718. Divanadyltetrachlorid 711. Dysprosium 43.

Edwardit 12. Einmalschmelzerei 359. Eisen 287. - passives 293. Eisenaluminium 389. Eisenamalgame 389. Eisenantimon 387. Eisenantimonkalium 398. Eisenarsenide 351. Eisenbaryum 388. Essenbinitrosulfuret 343. Eisenblau 347. Eisephlei 388. Eisenbor 387. Eisenbromid 317. Eisenbromide, basische 317. Eisenbromür 316. Eisenchlorid 310. Eisenchloridammoniuk 341. Eisenchloride, basische 314. Eisenchlorid platinchlorid 800. Eisenchlorür 308. Eisenchlorürammoniak 340. Eisenchlorürchtorid 310. Essenchlorurplatinchlorid 800. Eisendisulfid 324 325. Eisenerze, Verhüttung 854. Eisenfeldspath 382. Eisenfluorid 319. Eisenfluorür 319. Eisengewinnung 354. Eisengips 347. Eisenglanz 300 Eisenglimmer 300. Eisenbeptakarbonyl 363. Eisenheptanitrososulfosaure 341 Eisenhydroxyde 302. Eisenhydroxydul 296. Eisenhydroxyduloxyd 299. Eisenbypochlorit 316. Eisenjodur 318. Eisenkalium 387. Essenkarbonyl 362. Eisenkies 324, Eisenkupfer 388.

Eisenmagnesium 388. Eisenmohr 299. Eisenmolybdan 631. Eisenmonooxyd 295. Eisennatrium 388. Eisennickelblende 489. Eisennitrososulfantimoniat 343. Eisennitrososulfokarbonat 343. Eisenoxybromide 317. Eisenoxychloride 314 Eisenoxyd 300. - magnetisches 297. Eisenoxydbydrate 302. Eisenoxydsalze 307. Eisenoxydul 295. Eisenoxydulhydrat 296. Eisenoxydul xyd 297 Eisenoxydulsalze 2a6 Eisenoxyfluorid 320. Eisenoxysulfid 325 Eisenpentakarbonyl 363 Eisenplatinchlorid 799. Eisenplatinjodid 803. Eisenrhodanid 380 Eisenthodanür 3×0. Eisenrost 'so8 Eisensaure 308. Eisensaureanbydrid 308. Eisensesquioxyd 300. Eisenscaquisalfid 323. Eisensilber 388. Eisensinter, weisser 353. Eisenspath 363. Eisensulfür 320. Eisensulfürsulfid 322. Eisentetramtrososulfosäute 341. Eisenvitri d 327 Eisenwasserstoff, fester 295. — gasformiger 295 Eisenwoifeamsäure 676. Eisenzink 388. Eisenzinn 387. Eisglas 149. Ekaaluminium 219. Electrum 750. Eliasit 680. Email 149. Emailglasuren 189. Entglasung 130. Erbia 44 Erbinerde 44. Erbium 43. Erbiun nitrat 44. Erbiumoxyd 44. Erbaumplatinchlond 800. Erbrumplatinchlorur 798. Erbiumplat, nevanur 44 841 Erbiumplatojodomitrit 813 Erbiumplatonitrit 811. Erbiumsu.fat 44 Erbiumsuperoxyd 41. Erden, seltene 1. Erdglasuren 188. Erdkobalt 4×6.

Erdmannit 12.
Erdmann'sches Salz 415.
Erlangerblau 376.
Erythru 477
Erythrochrombromid 562.
— basisches 562.
Erythrochromchlorojodid 562.
Erythrochromchlorojodid 562.
Erythrochromhyposulfit. basisches 562.
Erythrochromsulfat 562.
Erythrochromsulfat 562.
Erythrochromsulfat 562.
Eudyalit 2.
Eusynchit 701.
Eusenit 2. 216. 741.

Faseralaun 105. Fayalith 382 Favence 184. Favencethon 176. Federalaun 98. Federgold 783 Feinen 359. Feldspathe 79, 110 Fensterglas 141. Forberit 632 Fergusonit 2 731, 741. Ferriammoniumehromat 586. Ferriantimoniat 353 Ferringsenial 352. Ferriarsen.ate, basische 353. Ferriarsenit, basisches 351 Ferriborat 387 Ferribromat 317. Ferribromid 317. Ferrichlorid 310 Ferrichloridphosphorchlorid 351. Ferrichromate 586. Ferricy..nammonium 372. Ferricyanbaryum 372 Ferricyanblei 372. basisches 372. Ferricyancalcium 373. Ferricvanid 364. Ferricyanide, Additionsprodukte 373. Ferricyankadmium 372. Ferricyankalium 371. Ferricyanmagnesium 372. Ferricyanmai gan 372 Ferricyannatrium 372. Ferricyansilber 372. Ferricyanwasserstoffshure 371. Ferricyanwismuth 372. Ferricyanzink 372. Ferridevankalium 371. Ferridithionat 326 Ferriferrocyanid 374. Fernfluorid 319 basisches 320 Ferrihypophosphit 346. Fernjagate 318. Ferrikaliumchromat 586. Ferrikarbonat 364. Ferrikobaltooxyd 486.

Ferrimetaphosphat 350. Ferrimoly Late 630. Ferrinickelsulfat, saures 508. Ferrinstrat 338 Fernmitrate, basische 339. Ferrinitrit 338 Ferriorthophosphat, tertiares 348 Fermorthophosphate.sekundär-tertiär349. Ferriosmininevanür 526. Fernoxyd 3 10 Ferriperchlorat 316. Ferriveriodat 319 Ferriphosphat, pramares 349 primar sekangares 349 sekundares 349. Ferriphosphate, basische 350. Ferriphosphit 346 Ferriplatinsulfice and 8-3 Ferripyrephosphaminat 351 Ferripyrophosphat 350. Ferrithodanid 350 Ferrisalze 307 Ferrishkate 382 Fernsulfarseniat, tertiäres 353. Ferrisulfarsemt, tertiäres 353 Ferrisulfat 332. Ferrisulfate, basische 333 Ferrisulfid 323. Ferrisulfit 326. Ferrisulfite, basische 326. Ferrisulfoantimoniat 353. Ferrisulfokarbonat 364. Ferrite 307. Ferriwolframate 676. Ferroautimoniat 353 Ferroantimon.t 353 Ferroarsemat, primares 352 tertiares 352. Ferroarsenit 351 Ferrobikarbonat 364. Ferroborat 387. Ferrobromat 317. Ferrobromid 316. Ferrochlorat 316. Ferrochlorid 308. Ferrochrom 587. Ferrochromit 586 Ferrocuprisulfat 331 Ferrocyanaluminium 870. Ferrocyanammonium 369. Ferrocyambaryum 369. Ferrocyanblei 369. Ferrocyancalcium 369 Ferrocyanid 364 Ferrocyankalium 367. Ferrocyankupfer 369 Ferro yanmagnesium 369 Ferrocyannatrium 369 Ferrocyansilber 370. Ferrocyanstrontium 369. Ferrocyanwasserstoffsäure 365. Ferrocyanzink 369. Ferrodithionat 326. Ferroeisenheptanitrososulfonat 343.

Ferroferriarseniat 352 Ferroferrichlorid 3 0. Ferroferniferrocyanid 376. Ferroferriorthophosphate 347. Ferrofermoxyd 297. Ferroferrisibkat, Lasisches 382. Ferroferrisalfate 332 Saure 329 Ferroferns, lfid 322. Ferroferrocyanid 373. Ferroflaorid 319. Ferroliydrokarbonat 364. Ferrobydroxyd 296. Ferrohypophosphit 346. Ferrohyposulfit 325. Ferrojodat 318. Ferrojodid 318 Ferrokarbonat 363 Ferromangan 357 389. Verromanganchrom 588 Ferromanganowolframate 676. Ferromet silikat 382 Ferromolybdat 630. Ferronickel-ulfat 510. Ferromitrat 338. Ferroorth phosphat, tertiares 346. Ferr orthosilikat 382. basisches 382. Ferroosmiataevanür 926 Ferrooxyd 295 Ferroperchiozat 316. Ferroper, odat 319 Ferrophosphat, primares 347
— sekundares 346. Ferrophosplat 346 Ferroplatineyanid 841. Ferroplat neyanta 841. Ferroplata sulfocyanid 843 Ferr plat godonitrit 813. Ferroplatonitrit 811 basis has 811 Ferropyrophosphat 350. Ferropyrophosphotriaminat 351 Ferropyrosulful 337. Ferrorhodanid 380. Ferresalze 296 Ferrosulfarseniat, tertiäres 353 Ferrosulfarsenit, tertiares 353. Ferrosulfat 327 saures 330 Ferrosulfid 320. Ferrosulfit 326. Ferrosulfoantimoniat 353. Ferrosulfochrount 586. Ferrosulfokarbonst 364. Ferrotetrathionat 337. Ferrothaosulfat 325. Ferrowolframat 675. Fenerateinthon 176. Fibroferrat 334. Fischerit 107 Flammofenfrischen 359. Flaschenglas 135. Flavokobaltnitrat 440.

Glas. violettes 151.

Flintglas 143.
Flossen, luckige, blumige 357.
Flowing colours 189.
Fluellit 96.
Fluocerit 12.
Fluoraluminium 96.
Fluorborsäure 68.
Fluormangan 257.
Fluortantalate 736.
Frischschmiede 359.
Frittenporzellan 182.
Fuskokobaltchlorid, Frémy's 429.
— Vortmann's 429.
Fuskokobaltiak, körniges, salzsaures 429.
Fuskokobaltnitrat, Frémy's körniges 430.
Fuskokobaltnitrat, Frémy's 429
Vortmann's 429.

Fuskokobaltverbindungen 428.

Gadolinit 2. Gadolinium 48. Gadoliniumoxyd 48. Gahnit 88. 118. Gallium 219. Galliumalummium 224. Galliumammoniumalaun 223. Galliumammoniumsulfat 223. Galliumbromide 223. Galliumchlorid 222. Galliumehlorür 222. Galhumbydroxyd 221. Galliumjodide 223. Galliumnitrat 223. Galliumoxyd 221. Galliumoxydul 221. Galliumoxydulsulfat 223. Galliumsulfat 223. Gang, übergarer 356. Gärbstahl 360. Gargang 356. Garnierit 489. 518. Gelbbleierz 589. Gelbeisenerz 336. Gelberde 111. Genthit 518. Gersdorffit 489, 514. Gestell 355. Gibbsit 89. Gicht 355. Glacialin 64. Glanzkobalt 478. Glas 118. — ātzen 147. blaues 151. - böhmisches 140. braunes 151. - farbiges 149. gelbes 150. - grünes 150. - Jenenser 146. - optisches 144.

- rothes 152

- schwarzes 151.

Glaskopf 300. Glasthränen 127. Glasuren 187 farbige 190. Glankodot 486. Glimmer 110. Goethit 302. Gold 750. - blaues 788. - faules 893. grunes 782. - hochgelbes 782. hochrothes 783. - Nürnberger 782. - rothes 782. Gold und Aluminium 779. Goldamalgam 783. Goldantimon 773. Goldarsenpersulfid 778. Goldarsensulfid 773. Goldarsenür 773. Goldblei 781. Goldbromid 766. Goldbromür 766. Goldchlorid 762. Goldehloridkobaltchlorur 766. Goldchloridluteokobaltchlorid 766. Goldchloridnickelchlorår 766. Goldchloridxanthokobaltchlorid 766. Goldchtorür 761. Goldchlorurchlorid 762. Goldcyanid 775. Goldcyanur 774. Golddichlond 762. Golddioxyd 759. Golddisulfid 770. Goldeisen 781. Gold und Fluor 769. Goldhydroxyd 760. Goldhydroxydul 759. Goldhyperoxyd 761. Goldjodid 768. Goldjodideisenjodur 769. Goldjodur 768. Goldkalium 778. Goldkobalt 781. Goldkohlenstoffsulfid 772. Goldkupfer 781. Goldmagnesium 780. Goldmangan 781 Goldmolybdäntrisulfid 770. Goldmonobromid 766. Goldmonochlorid 761. Goldmonojodid 768. Goldmonoxyd 758. Goldmonoxydhydrat 759. Goldnickel 781. Goldoxyd 760. Goldoxydammoniak 778. Goldoxydbaryt 779. Goldoxydkali 778. Goldoxydmagnesia 779. Goldoxydul 758.

Goldoxydulammoniak 778 Goldoxydulammoniakoxyd. schwefligsaures 771. Goldoxydulhydrat 759. Goldoxyduloxyd 759. Goldphosphid 773. Goldphosphorbromid 767. Goldphosphorbromur 767. Goldphosphorchlorid 764. Goldphosphorchlorobromur 767. Goldpurpur 776. Goldrubin 152. Goldsäure 761. Goldscheidung 753. Goldschwefelperchlorid 764. Goldsilber 782. Goldsilbercadmium 783. Goldsilbereisen 783. Gold-Silber-Kupfer 782. Goldsilberkupfercadmium 783. Goldsilberrhodanür 776. Goldstickstoff 772. Goldsulfür 769. Goldtribromid 766. Goldtrichlorid 762. Goldtrijodid 768. Goldtrioxyd 760. Goldtrisulfid 770. Goldtrisulfidmolybdäntetrasulfid 770. Goldwolframtrisulfid 770. Goldzink 780. Goldzinn 780. Gros'sche Base 824. Guignet's Grun 528. Gummit 680. Gusseisen 356. gargängiges 357.
 Guss mit Schwefel 753. Guss mit Schwefelantimon 753. Guasatahl 360.

Halbkrystall 143. Halbschwefelnickel 505. Halotrichit 331 Hamartit 12. Hämatinon 153. Hamburgerblau 376. Hartglas 146. Hartporzellan 180. Hattchett's Brann 369. Hauerit 231. Hausmannit 231. 239. Hauyn 110, 194. Hayesin 55. Heisegussporzellan 148 Heptarutheniumsäureanhydrid 852. Hercynit 295. Herd 355. Herdfrischen 359. Hexaminkobaltsulfid 417. Hexaminkobaltverbindungen 454. Hexamolybdänüberjodsäure 607. Hisingerit 382.

Hielmit 2. Hohlglas 135. Hohmannit 334. Hohofen 355. Holmium 43. Hübnerit 632. Hydratoplatinamminsulfat 824. Hydroboracit 55. Hydroborocalcit 55. Hydrargillit 89 Hydroxylobromoplatindiamminnitrat 828. Hydroxylobromoplatinmonodismminnitrat 831. Hydroxylochloroplatindiamminbromid Hydroxylochloroplatindiamminchlorid Hydroxylochloroplatindiamminchromat 829 Hydroxylochloroplatindiamminkarbonat Hydroxylochloroplatindiamminnitrat 827. Hydroxylochloroplatindiamminsulfat 826. Hydroxylochloroplatinsemidiamminnitrit Hydroxylodiplatindiamminchlorid 832. Hydroxylodiplatindiamminhydroxyd 831. Hydroxylodiplatindiamminnitrat 832. Hydroxylodiplatindiamminphosphat 832. Hydroxylodiplatindiamminsulfat 832. Hydroxylodiplatosindiamminhydroxyd 831.Hydroxy lonitratoplatindiamminnitrat Hydroxylonitratoplatindiamminpyrophosphat 829. Hydroxyloplatinamminhydroxyd 822. Hydroxyloplatinamminnitrat 828. Hydroxyloplatindiamminhydroxyd 824. Hydroxyloplatindiamminnitrat 827. Hydroxyloplatindiamminaulfat 826. Hydroxyloplatindiamminsulfatosulfat826. Hydroxyloplatinmonodiamminnitrat 831. Hydroxyloplatinsemidiamminnitrat 830. Hydroxyloplatinsemidiamminsulfat 830. Hydroxylosulfatoplatindiamminchromat Hydroxylosulfatoplatindiammindichromat 829 Hydroxylosulfatoplatindiamminnitrat828. Hypermolybdansaure 600. Hyperwolframsaure 642. Hypophosphorosowolframat 654. Hypovanadate 705.

Ilmenium 740. Ilsemannit 589. 596. Indium 225 Indiumacetat 229 Indiumammoniumsulfat 229. Indiumammoniumslaun 229. Indiumbromid 228. Indiumdichlorid 228. Indium-Galliumlegirungen 229. Indiumhydroxyd 227. Indiumjodid 228. Indiumkalumanlfat 229. Indiumkarbonat 229. Indiummonochlorid 228. Indiaminitrat 229. Indiamoxyd 227. Indlamoxy dhydrat 227. Indiumoxydul 227. Indomoxyduloxyd 227. Indiumphosphat 229. Indiumplatinchlorid 800. Indiumplatonitrit, basisches 811. Indiamsulfat 229. Indiumsulf hydrat 28. Indiumsulfid 22×. Indiamsulfit 229. Indiumtrichlorid 228. Iridibromid 905. Iridichlorid 903. Iridioxyd 901. Indium 894. Iridiumamalgam 914. Iridiumaquopentamminbromid 911. Iridiamaquopentamminchlorid 911. Iridiumaquopentamminnitrat 911. Iridiamblei 914 Iridiumbletoxyd 913. Iridiumbround 105. Iridiumchlorid 903. Iridiumehle, idammonisk 909. Inciumehlorur 902. Iridium blorgrammoniak 909. Iridiumdiamminehlori I 509 Iridiumdiamiamhydrosyd 969. Iridiumdiamnunsulfat 909 Iridiumdiammoniumchlorid 909. Iridiumdiammoniumchloronitrat 909. Iridiumdiammoniumenlorosulfat 909. Iridiumd.ammeniumbydroxyd 909. Iridiumdichlorid 902 Iridium and Eisen 913. Iridiamgol I 914 Iridiambydroxydammoniak 909 Iridiumhydroxyduldiammoniak 909 Iridiumhydroxydultetraammoniak 909. Iridi anjodid 906. Indawak ipfer 914. Indomlegrungen 913. Iridamoxychlona 904. Iridinmoxyd 901. Iridiumoxydealerum 913. Iridiamoxydul 901 Iridanne xyd ilk raum 912 Iridiani er ten mine remonitrit 910. fridampertamming omesu fat 810. Irid umpentam ninchlorol round 910. Indiampentammin hi rejedid 910. Iridi unpentamminchlorenitrat 910. Iridiampentamm.nehtoronitrit 910. Iridiumpentammmehloroplatinat 910. Iridiumpentamminchlorosulfat 910. Indiampentamminhydroxyd 910.

Iridiumpentamminkarbonat 911. Iridiumpentamminsulfat 910. Iridiumpentammintribromid 910. Indumpentammintrichlorid 910. Iridiumpentammintrinitrat 910. Indiamphosphorbromid 911 Indiumphosphorchloridarsenchlorid 912. Iridiumphosphorchloride 911. Indiamenthenium 914. Iridiumschwamm 898. Iridiamsesquibromid 904. Iridiumsesquichlorid 902. mit Kobaltenloridammoniak 903. Iridiumsesunichloridammoniak 909. Iridiamsesquichloridhydrat 902. Iridiumsesquichloridiridiumsesquisulfitkaliumsulfit 907. Iridiumsesquichloridnatriumiridiumsesaninitrit 908. Iridiamsesquicyanid 912. Iridiumsesquihydroxyd 901 Iridiumsesquihydroxydammoniak 910. Iridiums squijodid 906. Iridiumsesquioxyd 901. Iridumsesquoxydealcium 913. Iridu.msesquioxydkalium 913. Iridiumsesquioxydsilbernitrit 908. Iridiumsesquisulfid 906 tridiamsesquisulfit 907 - bisisches 907. Iridams esquisulfitiridiums esquichloridchlorkalam 907. Iridiumsilber 914. Iridiamsulfat 908. Iridiumsulfal 907. Iridiumsulfür 906. Indiumtetrael lord 903. Iridiumtetrahydroxyd 901. Iridiamtetramminchlorid 909. Iridiumtetramminchloronitrat 909. Iridiumtetramminchlorosulfat 909. Iridiumtetrammindichlorid 909. Iridiumtetrammindihydroxyd 909. Iridiumtetramminhydroxyd 909. Iridiumtetramminsulfat 909 Iridiumzink 913. Iridiumzinn 913. Iridochlorid 902. Iridodiammoniumehlorid 909. Iridodiammoniumbydroxyd 909. Jridodiammoniumsulfat 909. Iridonitrit aus. Indonitroxylsaure 908. Iridooxya, 901 Iridosammoniumchlorid 909. Iridosammonium hydroxyd 909. Iridosammoniumsulfat 909. Iridosulfat 908. lridosulfit 907. lridosulfitchlorkalium 907. lridsalmiak 904. Irisglas 155. Iron stone 183

Kaliumchromojodat 574.

Jarosit 336. Jaspisglas 155 Jaspisgut 183. Jetglas 151. Johannit 650. Jodochromtetraminjodid 557 Jododiplatosindiamminjodid 831. Jododiplatindiamminnitrat >32. Jodonitritoplat.ndiamminnitrat 328. Jodoplatinammin.odi 1 82%. Jodoplatindiamminjodid 826 Jodoplat.ndiamminuitrat >28 Jodoplatindammineulfat 827. Jodoplatinsemidi anminiodid 830. Jodoplatinsen.idmmmmsuperjodid 830. Jodopumure or bromeldorid 500 Jodpurphreorhodiumsulze 568 Joujougeld 781

Kadminmferrisulfid 324. Kadmiumnickelchlorar 503. Kadmiumsulfid-Eisendisulfid 325. Kainosit 2. Kalialaun 101. Kalife.dspath, 110. Kalighminer 110 Kalumal annat 111 Kaliumaluminiumbround 95 Kaliumaluminiumehlorid 94. Kaliumalummiumflaorid 97. Kahumal an nlumpolid 96 Kaliumalumn amkarbonn 10×. Kaliumalummummolybdate 629, Kaliumalummiumsulfat 101 Kaliumamido promat 575. Kaliumammoniumplatosulfitkaliumchlorid 807 Kaliumammoniumvanadat 724. Kahumantimoniwolframat 656. Kaliumauribround 767. Kaliumanribromocyanid 775. Kaliumaurichlorid 764. Kaliumaurichlorocyanid 775 Kaliuma arrey m d 775. Kali amauri fodocy anal 775. Kaliumaurisulforyanid 775. Kaliumaurochlorid 761. Kaliumaurocyanid 774. Kaliumaurosulfid 769 Kaliamauroculfocyanür 775 Kahumbaryumna kelmitrit 511. Kaliuribikarbonatkobaltokarbonat 479. Kaliumberfluorid 71 Kallum romoti romat 574. Kalium aleiun mitrit #1 Kaliana bloro bromat 574. Kaliumchromalaun 549. Kaliumchromaminat 575 Kaliumchromarseniat 567. Kaliumchromat 572. Kaliumchromatqueckeilberchlorid 585. Kaliumchromatquecksilbercyanid 585. Kaliumchromatsulfat 575

Kaliumchromsulfat, Recoura's 550. Kahumenprinick: lenifat 510. Kaliumde tromat 570. Kalumdichromatquecksi, berchlorid 585. Kalınmdidymeisencyanür 41. Kaliumdimelybdat 619. Kaliumdisulfomolybdat 620. Kaliumdiuranat 697 Kaliumdivanadat 720 Kaliumeisenalaun 335. Kalmmeisencyanid 371. Kahumeiseneyanür 367. Kahuma iscahentanitrososulfonat 343. Kaliumeisenkupfersulfid 322. Kaliumeisentetranitrososulfonat 343. Kaliumeisenwolframate 676. Kalimmferrat 383 Kaliumferrichlorid 314. Kaliumferrifluoride 319. Kuliumfer, metasilikat 382 Kaliun ferrisulfat 335 Kaljumferris ilfid 323. Kaliumterrat 382 Kaliumferro, blorid 309. Kaliumferroferrocyanid 373. Kaliumferrofluorid 319 Kaliumferronickelsulfat 510 Kaliumferrosulfut 330 Kaliumferrosulfid 322. Kaliumfluorborat 71. Kahumfluorochromat 574. Kahamgoldbromid 767. Kalium zeldehlorid 764. Kal, mgckb b orur 761. Kaliumgoldion 768 Kaljumaspfaruthenat 858. Kaliumhexaniobat 748 Kalunahe xatantulat, 737 Kalmintin itmisulfid 228. Kalimmridat 913. Kahum richambromid 905 Kalium rid umcbl and 903. Kalmenrichunch grosulfit 907. Kahumiridiumeyanür 912 Kaliumiridiumjodid 906 Kaliumridiimosmimmehlorid 904. Kallumiridiumoxydul 912 Kalmanahamplatinehlorid 904. Kalı zarındinmsesquibromid 904. Kalium ridiumsesquichlorid 902 Kahumarahamsesquicyamid 912. Kaliumiridiumsesquijodid 906. Kaliumridiumsesquinitrit 908. Kaliumiridiumsesquinitritkaliumiridiumsesiguichloria 908 Kaliumiridiumsesquisulfit 907. Kaliummdo msesquisulfitiridiumsesqui-Chloridehlorkalium 907. Kaliumiridosulat 907. Kalıma pelochromat 574. Kaliamkobaltisulfit 408. Kalnumkobaltit 401. Kaliumkobaltokurbonat 479.

Kaliumkobaltonickelsulfat 510. Kaliumkobaltoorthophosphate 476. Kaliumkobaltosilikat 483. Kaliumkobaltosulfat 411. Kaliumkobaltosulfit 408. Kaliumlithiumwolframbronge 666. Kaliummagnesiummolybdat 627. Kaliummagnesiumnickelsulfat 509. Kaliummagnesiumplatincyanür 839. Kaliummagnesinmwolframat 670. Kaliummanganalaun 267. Kaliummanganat 278. Kaljummanganatpermanganat 280. Kaliummanganicyanid 275. Kaliummanganite 277. Kaliummanganocyanide 275. Kaliummanganoferrosulfat 331. Kaliummanganomanganite 277. Kaliummanganonickelsulfat 510. Kaliummanganorthovanadinat 728. Kaliummetaborat 71. Kaliummetatantalat 738. Kaliummetavanadat 720. Kaliummetawolframat 659. Kaliummolybdänfluorid 609, 610. Kaliummolybdat, normales 619. Kaliummonosulfowolframat 661. Kaliumnatriumammoniumwolframate 668 Kaliumnatriumchromat 576. Kaliumnatriumparawolframate 665. Kaliumnatrıumplatineyanür 837 Keliumnatriumwolframat, normales 665. Kaliumnatriumwolframbronzen 663. Kalıumnickeleyanür 517 Kaliumnickelkarbonat 517. Kaliumnickelnitrit 510. Kaliumnickelorthovanadat 729. Kaliumnickelsulfat 508. Kaliumniobat 748. Kaliumnioboxyfluorid 747. Kaliumorthovanadat 720. Kaliumosmanüberosmat 924. Kaliumosmat 926. Kalumosmit, saures 926. Kaliumosmiumcyanür 925. Kaliumosmiumsulfit 922 Kaliumosmiumtetrachlorid 921. Kaliumosmiumtrichlorid 920 Kaliumoxydeisenoxyd 382. Kaliumpalladiumehlorid 883. Kalıumpalladıumchlorür 881. Kalıumpalladıumeyanür 891 Kaliumpalladaumjodür 884. Kaliumpalladiumnitrit 886. Kaliumpalladiumsulfopalladat 884. Kaliumparawolframat, gewässertes 660. Kaliumpermanganat 279, Kaliumpermolybdat 620. Kaliumpersulfomolybdat, primäres 621. Kaliumperuranat 697. Kaliumphosphormolybdat 614. Kaliumphosphovanadat 718. Kaliumphosphovanadicovanadat 718.

Kaliumplatinbromid 801. Kaliumplatinbromur 800. Kaliumplatinchlorid 798. Kaliumplatinchlorur 792 Kaliumplatinevanur 835. Kaliumplatincyanürbromid 836. Kaliumplatinevanürchlorid 835. Kaliumplatineyanürchlorwasserstoff 836. Kaliumplatineyanüreyanid 836. Kaliumplatincyanurjodid 836. Kaliumplatinjodid 803. Kaliumplatinsemiamminchlorid 822. Kaliumplatingulfit 808 Kaliumplatingulfocyanid 842. Kaliumplatinsulfocyanür 841. Kaliumplatinsulfoplatinat 805. Kaliumplatinsulfostannat 805. Kaliumplatinsulfür 804. Kaliumplatojodonitrit 812. Kaliumplatonitrit 809. Kaliumplatonitritbromid 809. Kalumplatonitritchlorid 809. Kaliumplatosemismminchlorid 815. Kaliumplatosulfit 805. Kaliumplatosulfitchlorammonium 807. Kaliumpyrochromat 570. Kaliumpyrodiaulfomolybdat 620. Kaliumpyrooxyhexasulfovanadat 716. Kaliumpyrovanadat 720. Kaliumrhodiumchloride 865. Kaliumrhodiumeyanid 872. Kaliumrhodiumnitrit 868. Kaliumrhodiumsulfat 867. Kaliumrhodiumsulfid 867. Kaliumrhodiumsulfit 867. Kal umruthenat 855 Kaliumrutheniumchlorid 854. Kaliumrutheniumcyanür 858. Kaliumrutheniumnitrit 856. Kaliumrutheniumsesquichlorid 854. Kaliumruthennumsulfit 856. Kaliumscandiumaulfat 217. Kaliumsesquivanadat 721. Kaliumstrontiumnickelnitrit 511. Kalınmsulfodimolybdat 620. Kahumsulfomelybdat, basisches 620. Kaliumsulfomolybdatkaliumnitrat 620. Kaliumsulfomolybdat, normales 620. Kaliumsulfowolframat 660. Kaliumtantalfluorid 736. Kaliumterbiumsulfat 47. Kaliumtetrachromat 570. Kaliumtetramolybdat, primäres 619. Kaliumtrichromat 570. Kaliumtrimolybdat 619. Kaliumsulfodimolybdat, primares 620. Kaliumtrisulfowolframat 661. Kaliumtrivanadat 721. Kaliumultramarin 199 Kaliumuranat 697 Kahumuranylpyrophosphat 696. Kaliumvanadat 720. Kaliumvanadindioxyfluorid 713. Keliumvanadinoxydifluorid 714.

Kaliumvanadinoxytrifluorid 715. Kaliumvanadinaesonifluorid 713. Kaliumwolframat, normales 660. Kalinmwolframbronze 659. Kaliumwolframeisencyanid 656. Kaliumwolfermiodat 646. Kalumzinknickelsulfat 509. Kalk, hydraulischer 158 Kalkfeldsreath 110. Kalkmörtel 156. Kalkuranglimmer 680. Kallait 107. Kaltbrüchiges Eisen 360 Kanarienglas 681. Kaohn 111, 175. Kapselthon 176. Kararfveit 12. Karatirung, rothe 781. weisse 782. Karbonatonitratoplatindiamminkarbonat 829. Keilhauit 2. Kernschacht 355. Kieselfluorahammium 111. Kieselmangan 276. Kieselwoltramaiure 656 Klinker 85 Klinoklase 110. Knallgold 778. Kobalt 390. Kobaltamalgam 487. Kobaltaminchromate 5×7. Kobaltantimon 486. Kobaltauricyanid 775. Kobaltaurocyanid 774. Kobaltblüthe 477. Kobaltbronur 405 Kobaltbromürammoniak 405. Kabalterlorat 404. Kebaltchloridammoniak mit Iridiumch orid 904 Kebakehlorür 401. Kobaltchiorarammoniak 404. Kobaltevanürevanid 482. Kobaltdiamme 414. Kobaltdioxyd 400. Kobalteisen 487. Kobaltfluorür 406 Kobaltulanz 478. Kobalthy droxyde 399. Kobalthydroxydul 396. Kobalthyperoxyd 399. Kobaltzake 412 Kobaltiamine 412. Kobaltiammoniumalaun 412. Kobalta yanammonium 481. Kobalticyancalciumammonium 482. Kobalticyanecleium 481. Kobalticyanbaryum 482. Kobalticyanblei 482. Kobalticyanid 480. Kobalticyankalium 481. Kobalticyankupfer 482. Kobalticyannatrium 481.

Kobalticvannatriumammonium 481. Kobalticvanalber 482. Kobalticyanstrontium 482. Kobalticvanstrontiumammonium 482. Kobaltievanstrontiumkalium 482. Kobalticyanwasserstoff 480. Kobaltige Saure 400. Kobaltikalumalaun 412 Kobaltikaliumbleinitrit 474. Kobaltikaliumnitrit 473. Kohaltinatriumnitrit 474. Kobaltinitrit 472. Kobaltioxvd 399. Kobaltisulze 400. Kobaltischwefehge Säure 409. Kobaltisulfat 411. Kobaltianlfid 407. Kobaltit 478. Kobaltindür 405. Kobaltiodürammoniak 406. Kobaltkies 477. Kobaltkunfer 486. Kobaltlegirungen 487. Kobaltmagnesium 488. Kobaltmetawolframate 676. Kobaltmolybdanfluorid 610. Kobaltnickelkies 489. Kobaltoaluminat 485. Kobaltoantimonit 478. Kobaltoarseniat 477. Kobaltoarseniat, basisches 47%. saures 47%. Kobaltoarsenite 477. Kobaltoborat 485. Kobaltobromat 405. Kobaltchromid 405. Kobaltocalciumhypophosphit 475. Kobaltochlorid 401. Kolaltochloridammonuk 404. Kobaltochlorid, basisches 404. Kobaltochlorochromat 587. Kohaltochromat 587. Kobaltochromit 587. Kobaltoeyanbaryum 480. Kobaltocyanblei 480. Kobaltoeyaneadminin 480. Kobaltocyanid 480. Kobaltocyankalium 480. Kobaltocyanmangan 480. Kobaitocyannatrium 480. Kobaltocyanquecksilber 480. Kobaltocyanwasserstoffsäure 47. 480. Kobaltocyanzink 480. Kobaltodimetaphosphat 477. Kobaltodithionat 410. Kobaltodithionatammoniakverbindung 410. Kobaltoferricyanid 483. Kobaltoferrocvanid 483. Kobaltofluorid 406. basisches 406 Kobaltohexametaphosphat 477. Kobaltohydroxyd 396. Kobaltohypophosphit 475.

Kobaltohyposulfit 408. Kobaltojodat 406. Kobaltojodid 405. Kohaltokaliumbaryumnitrit 473. Kobaltokalipmealciumnitrit 473. Kobaltokalium Kobaltocvanid 480. Kobaltokaliumnitrit 472. Kobaltokaliumstrontiumnitrit 473. Kobaltokarbonate 479 Kobaltokobalticyanid 482. Kobaltokobaltinitrit 472 Kobaltomagnesiumsulfat 411. Kobaltomanganit 486. Kobaltometantimoniat 478. Kobaltometapyrophosphat 477. Kobaltomolybdate 630. Kobaltomonometaphosphat 477. Kobaltonitrate 474. Kebaltonitratammoniak 474. Kobaltonitrit 472 Kobaltoorthophosphat, neutrales 475. primares 476. sekundāres 476. Kobaltoorthosilikat 483. Kobaltooxysulfid 408. Kobaltoperjodat 406. Kobaltophosphit 46. 475. Kobaltopyrophosphat 476. Kobaltorhodanid 483. Kobaltosalze 396. Kobartostannat 484. Kohaltosulfantimoniat 478. Kobaltosulfat 410 basisches 410. Kobaltosulfid 407. Kobaltosulfit 408. Kahaltosulfochromit 587. Kobaltothiosulfat 408. Kobaltoxychloridammoniak 471. Kobaltoxyd 399 Kobaltoxydammoniak, salpetrigsaures, mit fridiumsesqumitrit 90%. Kobaltoxydhydrate 399. Robultoxydsalze 400 Kohaltoxydul 395. Kobaltoxydulmagnesia 484. Kobaltoxydulhydrat 396. Kobaltoxydul, hydratisches 396. Kobaltoxyduloxyde 398 Kobaltoxydulsulze 396 Kobaltozinkorthophosphat 476. Kobaltozinkoxyd 485. Kobaltozinksulfat 411 Kobaltphosphide 475 Kobaltplatinehlorid 799. Kobaltplatinchlorur 794. Kobaltplatineyandr 841 Kobaltplatineyanürbromid 841. Kobaltplatinjodid \*03. Kobaltplatojodonitrit 813. Kobaltplatonitrit 811. Kobalteesquieulfid 407.

Kobaltspeise 391.

Kobaltsulfid, dreiviertel 406.

Kobaltsulfid, hydratisches 408, Kobaltsulfür 407. Kobalttetramine 418. Kobalttriamine 415. Kohaltultramarin 485. Kobaltvanadat 729. Kobaltvanadinaesquifluorid 713. Kobaltvitriol 410. Kobalt und Wismuth 478. Kobaltwolframate 676. Kobaltzink 486. Kobaltzinn 486. Kochelit 2 Kohlenoxydeisen 362. Kohlensack 355. Kohlenstoffeisen 353. Kohlenstoffiridium 912. Kohlenstoffkcbalt 479. Kohlenstoffmangan 274. Konarit 518. Konservesalz 64. Konverter 360 Korund 78, 88, Krokoit 523. Kronengold 782. Kronglas 140. 144. Kryolith 78. Kryolithglas 148. Krystallolus 140. englisches 143. Kupferaluminiumsulfat 105. Kupferborate 77. Kupferborfluorid 77. Kupferchromate 583. Kupferdichromat 583. Kupferdiuranat 699 Kupferiridiumsesquicyanid 912. Kupferkaliumchromat 583. Kupfermangan 285 Kupferpermanganat 284. Kupfermolybdänfluorid 609. 610. Kupfermckel 489 513. Kupferoxydmanganoxyd 284. Kupferplatinbromid 802. Kupferplatinchlorid 799. Kupferplatinchlorur 793. Kupferplatincyanür 840. Kapferplatonitrit 810. Kupferplatinsulfocyanid 842. Kupferplatonitrit, basisches 811. Kupferpyrovanadat 728. Kupferrubin 153 Kupfersulfochromit 584. Kupferuranit 680. Kupferwasser 327. Kyschtionit 12.

Labradorit 110. Lagunit 387. Lanthan 27. 29. Lanthanarsenat 83. Lanthanarsenit 38. Lanthanborat 34. Lanthanbromat 31. Lanthanbromid 31. Lanthanchlorid 30. Lanthanchromat 34. Lanthanevanid 34 Lanthanduorid 31. Lanthanhydroxyd 30. Lanthanhypochlorit 51. Lanthanhyperoxyd 30. Lanthanhyposulfat 32. Lanthanit 12. Lanthanjodat 31. Lanthankarhonat 34. Lanthauluteokobaltsulfat 34. Lanthanmanganat 34. Lanthanmetall 29. Lanthanmetaphosphat 33. Lanthanmetaphosphat, anhydrosaures 33. Lanthanmolybdat 34. Lanthannitrat 32. Lanthanorthophosphat 33. Lanthanoxyd 30. Lanthannerchlorat 31. Lanthanperjodat 31. Lanthunpermanganat 34. Lanthanphosphit 33. Lanthanplatinchlorid 799. Lanthanplatinchlorur 793. Lanthanplatineyanür 840. Lanthanplatinonitrit 34. Lanthamplatojodonitrit 34. 813. Lanthanplatonitrit 311. Lanthanpyrophosphat 33. Lanthanrhodanid 34. Lanthangulfat 32. Lanthansulfid 31. Lanthansulfit 32. Lanthanwasserstoff 29. Lanthanwolframat 34. Lanthanzinkiodid 31. Larderellit 55. Lasurstein 194 Laurit 848. 855. Lehm 111. Lepidolith 110. Leucit 110. Leukopyrit 351. Liebigit 680 Limneit 407. Limnit 304. Limonit 303. Lithionglummer 110. Lithiumaluminiumorthophosphat 107. Lithiumborat 74. Lithiumborfluorid 74. Lithiumchromat 576, Lithiumchromojodat 576. Lithium dichromat 576. Lithiumdivanadat 723. Lithiumkaliumplatineyantir 837. Lithiummetavanadat 723. Lithiummetawo:framat 666. Lithiummolybdat 623. Lithumparawolframat 666.

Lithiumpermanganat 281. Lithiumplatinchlorid 798. Lithiumplatinchlorur 792. Lithiumplatojodonitrit 812. Lithiumplatonitrit 810. Lithiumvanadat 723. Lithumultramarin 199. Lithiumuranat 698. Lithiumwolframbronze 665. Lithinmwelframet, normales 666. Löllingit 351. Luftmörtel 156. Luppenfrischerei 359. Lüster 189. Lüsterglas 155 Luteochrombromid 565. Luteochrombromidplatinchlorid 565. Luteochromchlorid 564. Luteochromehloridplatinchlorid 565. Luteochromchloridgueckeilberchlorid564. Luteochromjodid 565. Luteochromjodidsulfat 565. Luteochromnatriumpyrophosphat 565. Luteochromnitrat 565. Luteochromnitratchloridplatanchlorid565. Luteochromphosphat 565. Luteochromsulfat 565. Luteochromsulfatchloridplatinchlorid565. Luteochromeyanidchromeyanid 565. Luteochromevanideisenevanid 565. Luteochromeyanidkobalteyanid 565. Luteokobaltbromid 458. Luteokobaltbromidpermanganat 465. Luteckobaltbromidsulfat 460. Luteokobaltcerocerisulfat 480. Luteokobaltcerosulfat 460. Luteokobaltchlorid 455 Luteokobaltchloridchromat 465. Luteokobaltchloridiridiumchlorid 904. Luteokobaltchloridiridiumeeequichlorid Luteokobaltchloridjodat 459. Luteokobaltchloridpalladiumchlorur 882. Luteokobaltchloridpermanganat 465. Luteokobaltchloridsulfat 460. Luteokobaltchloridaulfit 459. Luteokobaltchromat 465 Luteokobaltchromatplatinchlorid 465. Luteokobaltchromicyanid 465. Luteokobaltdichromat 465. Luteokobaltferricyanid 465. Luteokobaltgoldchlorid 457. Luteokobalthydroxyd 455. Luteokobaltjodid 458. Luteokobaltjodidsulfat 461. Luteokobaltkarbonate 464 Luteokobaltkobalticyanid 465. Luteokobaltkobaltidithionat 461. Luteokobaltkobaltisulfit 461. Luteokobaltlanthansulfat 460. Luteokobaltmetaphosphat 464. Luteokobaltnatriumpyrophosphate 464. Luteokobaltnitrat 461. - saures 44. 462.

Luteokobaltnitratplatinchlorid 462. Luteokobaltnitratsulfat 463. Luteokobaltnitritiridiumsesquinitrit 908. Luteokobaltnitritkobaltnitrit 417. 463. Luteokobaltorthophosphate 463. Luteokobaltoxalat 464. Luteokobaltoxalatgoldchlorid 465. Luteokobaltoxalatplatinchlorid 465. Luteokobaltpermanganat 465. Luteokobaltplatinbromid 458. Luteokobaltplatinchlorid 457. Luteokobaltpyrophosphate 463. Luteokobaltquecksilberchlorid 457. Luteokobaltsulfat 459. Luteokobaltsulfatbromidgoldbromid 460. Luteokobaltsulfatchloridgoldchlorid 460. Luteokobaltsulfatchloridplatinchlorid460. Luteokobaltsulfatchloridquecksilberchlorid 460. Luteokobaltthalliumsulfat 460. Luteokobaltverbindungen 454. Luteokobaltzinnchlorür 457. Luteorhodiumchlorid 871.

Luteorhodiumnatriumpyrophosphat 871.

Luteorhodiumnitrat 871.

Luteorhodiumsalze 871. Luteorhodiumsulfat 871.

Luteorhodiumorthophosphat 871.

Magnesiaglimmer 110. Magnesiumaluminat 113. Magnesiumaluminiumsulfat 105. Magnesiumammoniumchromat 580. Magnesiumborate 76. Magnesiumborfluorid 77. Magnesium calcium borat 76. Magnesium chlorochromat 581. Magnesiumchromat 580. Magnesium chromite 580. Magnesiumdivanadat 727. Magnesiumeisenheptanitrososulfonat 344. Magnesium ferrisulfat 336. Magnesiumferrit, wasserfreies 385. Magnesiumferrite, wasserhaltige 385. Magnesiumferrosulfat 331. Magnesiumgoldbromid 767. Magnesium goldchlorid 765. Magnesiumhexatantalat 739. Magnesiumkaliumehromat 580. Magnesiumkobaltaluminat 486. Magnesiummanganit 283. Magnesiummetavanadat 727. Magnesiummetawolframat 670. Magnesiummolybdat, normales 626. Magnesiumnatriumborat 76. Magnesiumnatriumchromat 580. Magnesiumnickelorthophosphat 513. Magnesiumnickelsulfat 509. Magnesiumoctomolybdat, primäres 626. Magnesiumpalladiumchlorür 882. Magnesiumpalladiumcyanür 891. Magnesiumparawolframat 670. Magnesiumpermanganat 283.

Magnesiumplatinchlorid 799. Magnesiumplatinchlorür 792. Magnesiumplatincyanid 839. Magnesiumplatinjodid 803. Magnesiumplatojodonitrit 812. Magnesiumplatonitrit 810. Magnesiumruthenat 859. Magnesiumstrontiumborat 77. Magnesiumsulfatkaliumchromat 581. Magnesiumtetramolybdat, primäres 626. Magnesiumtetravanadat 727. Magnesiumtrimolybdat 626. Magnesiumvanadat, and erthalbfachsaures 727. — fünfdrittelsaures 727. Magnesium wolframate, normale 670. Magneteisenstein 297. Magnetkies 322. Magnus'sches Salz, grünes 818. Maillechort 519. Majolika 184. Malakon 2. Mallardit 264. Mangan 231. Manganalaunsäure 267. Manganaluminium 286. Manganamalgam 286. Manganapatit 271. Manganarsenwagnerit 273. Manganate 249. Manganblende 259. Manganbromür 256. Manganchlorür 253. Manganchlorwasserstoffsäure 255. Mangandioxyd 244. hydratisches 246. Mangandisulfid 262. Manganfluorür 257. Manganfluorürfluorid 258. Mangangoldbromid 768. Mangangoldchlorid 766. Manganglanz 231. 259. Mangangranat 276. Manganheptachlorid 255. Manganheptafluorid 258. Manganheptoxyd 250. Manganhydroxyd 242. Manganhydroxydul 237. Manganhydroxyduloxyd 240. Manganhyperoxyd, basischschwefelsaures 267. Manganhyperoxydsulfat, saures 268. Manganialkalimolybdate 630. Manganiantimoniat 274. Manganiarseniat 273. Manganiferrisulfat 337. Manganigsäuresalze 248. Manganimanganat 245. Manganinatriumpyrophosphat 273. Manganinitrat 269.

Manganiorthophosphat 272.

Manganipyrophosphat 273.

Manganisalze 243. Manganisulfat 266.

Manganit 231. 242. Manganite 248. Manganiodat 257. Manganjodür 257. Mangankiesel 281. rother 276. Mangankupferzink 285. Mangankupferzinn 286. Manganmonoxyd 235. Manganoamidosulfonat 269. Manganoammoniumchromat 586. Manganoarseniat 273. Manganoarseniate, saure 273. Manganoarsemt 273. Manganoborat 285. Manganobromat 256. Manganobromid 256. Manganochlorat 256. Manganochlorid 253. - basisches 255. Manganochloridmanganoorthosilikat 277. Manganochromat 586. Manganochromit 586 Manganocyanid 275. Manganocyanwasserstoffsäure 276. Manganodimanganit 243. Manganodimetaphosphat 272. Manganodithionat 263. Manganoferrisulfat 337. Manganoferrit 387. Manganoferroeyanid 370. Manganotluorid 257 Manganohexametaphosphat 272. Manganohypophosphit 269. Manganojodid 257. Manganokaliumehromat 586. Manganokarbonat 274 Manganomanganat 245. Manganomanganisulfat 266. Manganomanganit 235. 243. Manganometasılıkat 276 Manganometavanadat 728. Manganometawolframat 675. Manganomolybdat 630. Manganonatriumwolframat 675. Manganonitrat 268. Manganonitrit 268. Mangancorthophosphate 270. Manganoorthosilikat 276. Manganoorthovanadat 728. Manganooxychlorid 255. Manganoparawolframat 675. Manganopentamanganit 235. 248. Manganoperchlorat 256. Manganoperjodat 257. Manganopermanganat 245. Manganophosphaminat 273. Manganophosphit 269. Manganopyrophosphat 271. - saures 272. Manganopyrovanadat 728. Manganorhodanid 276. Manganosalze 238. Manganosit 235.

Manganostannat 277. Manganosulfantimoniat 274. Manganosulfarsemate 273. Manganosulfarsenit 278. Manganosulfat 263. - basisches 265. — saures 265. - übersaures 265. Manganosulfatammoniak 265. 269. Manganosulfit 262. Manganosulfochromit 586. Manganotetramanganit 235. 243. Manganothiosulfut 262. Manganotrimetaphosphat 272. Manganowagnerit 271. Manganowolframat 675. Manganoxyd 241. hydratisches 242. schwarzes 241. Manganoxyde 243. Manganoxy dhydrat 242. Mangapoxydealze 243. Manganoxydul 235. Manganoxydulhydrat 237. Manganoxyduloxyd 239. hydratisches 240. Manganoxyduloxydhydrat 240. Manganoxydulsalze 238. Manganoxysulfür 262. Manganpalladiumchlorür 882. Manganplatinchlorid 799. Manganplatinchlorür 794. Manganplatineyanür 841. Manganplatineyanürbromid 841. Manganplatineyanürchlorid 841. Manganplatinjodid 803. Manganplatojodonitrit 813. Manganplatonitrit 811. Mangansäure 249. Mangansäureanhydrid 249. Mangansauresalze 249. Mangansesquichlorid 255. Mangansesquifluorid 258. Mangansesquioxyd 241. Mangansilicofluorid 277. Manganspath 231, 274. Mangansulfür 259. Mangansuperfluorid 258. Mangansuperoxyd 244. Mangantetrabromid 256. Mangantetrachlorid 255. Mangantetrafluorid 258. Mangantetroxyd 252. Mangantrioxyd 249. Manganzink 285. Marcelin 241. Markasıt 324. Marmatit 322. Marmorglas 155. Martinprozess 361. Mauersteine 185. Medjdit 680. Mehrmalschmelzerei 359. Melanochroit 528. 588.

Melanokobaltchlorid, Vortmann's 471. Melanokobaltchloridbichromat 472. Melanterit 327 Melloneisen 378. Mercurammoniumchromate 585. Mercurichromate 584. Mercurichromatquecksilbersulfid 585. Mercuriferricvanid 372. Mercuriferrobromid 317. Mercuriferrochlorid 309. Mercuriferrojodid 318. Mercurikobaltochlorid 404. Mercurimanganobromid 256. Mercurimanganochlorid 255. Mercurinickelrhodanür 518. Mercuriosmanüberosmat 925. Mercuripermanganat 284. Mercuriwolframat 673. Mercurochromat 584. Mercurodimolybdat 628. Mercuroferricvanid 372. Mercurometawolframat 672. Mercuronitroprussid 380. Mercuroosmanüberosmat 925. Mercuroplatincyanür 840. Mercuroplatinsulfocyanid 843. Mercuroplatojodonitrit, basisches 813. Mercurowolframat, normales 673. Mergel 111. Mesolith 110. Mesotyp 110. Metaborsāure 63. Metachromhydroxyd 529. Metaluteowolframsäure 641. Metamanganige Säure 234. Metathonerdehydrat 90. Metavanadinsaure 707. Metawolframsäure 638. Mikroklin 110. Milchglas 147. Millerit 489. Mineralblau 376. Misy 333. Molybdän 589. Molybdänacibromid 606. Molybdänacichlorid, braunes 604. grunes 605. rothes 605. violettes 605. weissgelbes 604. Molybdänserjodid 606. Molybdanaluminium 631. Molybdanbler 559. MolybJänbleispath 589. Molybdandibromid 605. Molybdändichlorid 601. Molybdändihydroxyd 594. Molybdandroxyd 593. Molybdandioxydealze 594 Molybdandroxydmagnesiumoxyd 626. Molybdandısulfid 610. Molybdänferrocyanür 618. Molybdänfluorid 609. Molybdänglanz 589.

Molybdängold 781. Molybdaniammoniummolybdat 824. Molybdänige Säure 595. Molybdanit 589. Molybdanjodsaure 607. Molybdänkies 589. Molybdanmolybdat 594. wasserlösliches, blaues 595.
 Molybdänmonoxyd 592. Molybdannitrat 612. Molybdänocker 589, 596, Molybdänpentachlorid 603. Molybdänpentachloridphosphorchlorär 504.Molybdänphosphid 612. Molybdänrhodanid 618. Molybdänsäure 596. - salzsaure 605. wolframsaure 677. Molybdänsäuren, komplexe 598. Molybdánskuresalze 598. Molybdänschwefelsäure 612. Molybdansesquioxyd 592. Molybdantetrabromid 606. Molybdantetrachlorid 602. Molybdäntetrachloridammoniumchlorid **602.** Molybdäntetrachloridphosphorchlorid 603.Molybdäntetrasulfid 611. Molybdäntribromid 606. Molybdäntrichlorid 602. Molybdantrioxyd 596. kolloidales 598. Molybdäntrisulfid 611. Molybdänüberjodeäuren 607. Molybdan und Stickstoff 612. Molybdänvanadinsäure 729. Molybdate 598. Molybdena 589. Molybdin 596. Molybdit 589. Monazit 12. Monobromoplatindiamminphosphat 829. Monochloroplatindiamminphosphat 828. Monometaphosphorwolframate 654. Mörtel 156. hydraulischer 158. Mosandrit 12. Mosandrium 48. Mottramit 70 . Muromontit 2. Muscovit 110.

Natriumaluminat 111.
Natriumaluminiumchlorid 94.
Natriumaluminiumfluorid 97.
Natriumaluminiumkarbonat 108.
Natriumaluminiummolybdat 680.
Natriumaluminiumpyrophosphat 107.
Natriumaluminiumsulfat 104.
Natriumaluminiummolybdate 624.
Natriumammoniummolybdate 749.

Natriumammoniumparawolframate 667. Natriumammoniumvanadat 724. Natriumaurichlorid 764. Natriumaurisulfocyanid 775. Natrumaurochlorid 761. Natriumaurocyanid 774. Natrinmaurosulfid 769. Natriumbleiwolframat 671. Natriumborfluorid 74. Natrumcadmiumparawolframat 671. Natriumcalcium wolframat 668. Natrinmchlorochromat 576. Natrumchromalaun 551 Natriumchromarseniat 567. Natriumchromat 575. Natriumchromipyrophosphat 566. Natriumehromojodat 576. Natrumcupriwolframat 672. Natriumdekamolybdat 621. Natriumdichromat 575. Natriumdibypovanadat 721. Natriumdimolybdat 622. Natrumdiuranat 698. Natriumdivanadat 722. Natriumeisenevanür 369 Natriumeisenheptanitrososulfonat 344. Natriumeisenkupfersulfid 322. Natriumeisentetranitrososulfonat 344. Natriumferrat 384. Natriumferrichlorid 314. Natriumferrifluoride 319. Natriumferripyrophosphat 350. Natrumferrisulfat, basisches 336. Natriumferrit 384. Natriumferropyrophosphat 350. Natriumferrosulfat 330. Natriumferrosulfid 322. Natriumferrosulfideisendisulfid 325. Natriumfluorborat 74. Natriumgoldbromid 767. Natriumgoldehlorid 764. Natriumgoldchlorur 761. Natriumgoldjodid 768. Natriumheptaruthenat 859. Natriumhexatantalat 738. Natriumhexavanadat 722. Natriumhyperwolframat 665. Natriumindiumsulfid 229. Natriumridiumbromid 905. Natriumridiamehlorid 903. Natriumiridiumeblorür 902. Natriumiridiumjodid 906. Natriumindiumsesquibromid 904. Natriumiridiumsesquichlorid 902. Natriumiridiumsesquinitrit 908. Natriumindiumsesquisulfit 908. Natriumkaliumniobat 749. Natrium kobaltisulfit 408. Natrinmkobaltokarbonate 480. Natriumkobaltomonometaphosphat 477. Natrumkobaltoorthophosphate 476. Natriumkobaltopyrophosphat 476. Natriumkobaltosilikat 483. Natriumkobaltosulfit 36, 408.

Natriumkobaltothicaulfat 408. Natriumkohaltwolframat 676. Natriummagnesiumparawolframat 670. Natriummanganat 281. Natriummanganicyanid 276. Natriummanganite 281. Natriummanganocyanid 276. Natriummanganopyrophosphate 271. Natriummanganothiosulfat 262. Natriummetaborat 73. Natriummetaborate, saure 74. Natriummetatantalat 738. Natriummetavanadat 721. Natriummetawolframat 663. Natriummolybdinfluorid 610. Natriummolybdat, normales 622. Natriummonosulfomolybdat 622. Natriumnickelcyanür 517. Natriumnickelkarbonat 517. Natriumnickelmetaphosphat 513. Natriumnickelnitrit 510. Natrumnickelorthophosphat 512. Natriumnickelpyrophosphat 513. Natriumnickelthiosulfat 506. Natriumnichat 748. Natriumoctomolybdat 621. Natriumorthoborat 74. Natriumorthooxymonosulfovanadat 716. Natriumorthooxytrisulfovanadat 716. Natriumorthovanadat 722. Natriemosmanüberosmat 924. Natriumosmat 927. Natriumosmumtetrachlorid 921. Natriumoxydeisenoxyd 384. Natriumpalladiumehlorür 881. Natriumpalladiumcyanür 891. Natriumpalladiumsulfit 885 Natriumparawolframat, gewöhnliches664. Natriumpentaminroseokobaltpyrophosphat 453. Natriumpentamolybdat, primares 621. Natriumpermanganat 281. Natriumperuranat 698. Natriumphosphormolybdat 614. Natriumphosphovanadicovanadat 718. Natriumplatinat 844. Natriumplatinbromid 801. Natriumplatinchlorid 798. Natriumplatinchlorur 792. Natriumplatineyanür 837. Natriumplatinjodid 803. Natriumplatinmolybdat 845. Natriumplatinaulfit 809. Natriumplatinsulfocyanid 842. Natriumplatingulfoplatinat 805. Natriumplatinsulfostannat 805. Natriumplatinwolframat 845. Natriumplatohyposulfit 808. Natriumplatojodonitrit 812. Natriumplatonitrit 810 Natriumplatosulfit 806 Natriumplatosulfitchlorammonium 808. Natriumpyrodisulfomolybdat 623. Natriumpyrovanadat 721.

Natriumrhodiumchlorid 865. Natriumrhodiumnitrit 868. Natrumrhodiumsulfat 868. Natriumrhodosulfit 867. Natriumrutheniumsesquichlorid 854. Natriumscandiumsulfat 217. Natriumstrontiumwolframat 669. Natriumsulfochromit 576. Natriumsulfodimelybdat 623. Natriumsulfomolybdat 623. Natriumsulfopalladat 885. Natriumsulfowolframat 665. Natriumtantalfluorid 736. Natriumtetraborat 71. Natriumtetramolybdat 621. Natriumtetravanadat 722 Natriumtrichromat 575. Natriumtrimolybdat 621. Natriumtrisulfodimolybdat, primares 628. Natriumtrivanadat 722. Natriumpranat 698. Natriumuranylpyrophosphat 696. Natrumvanadat 721. Natriumvanadinoxydifluorid 714. Natrumvanadinseequifluorid 713. Natriumwolframat, normales 665. Natriumwolframate 663. Natriumwolframbronzen 661. Natriumzinkwolframate 670. Natrolith 10. Natronalaun 04. Natronfeldspath 110. Natronkalkfeldepath 110. Neodym 35, 41. Neodymoxyd 42 Nephelin 110. Neptunium 740. Neugelb 582 Neusilber 519. Neutras 174. Nickel 488. Nickelaluminiumfluorur 505. Nickelamalgam 521. Nickelammoniumfluorur 505. Nickelantimoniat 514. Nickelarseniat, neutrales 514. Nickelarseniate, basische 514. Nickelarsenit 513. Nickelblei 518. Nickelblende 489. Nickelblüthe 489, 513, Nickelborate 518. Nickelbromat 504 Nickelbromatammoniak 49, 504. Nickelbromür 503. Nickelbromürammoniak 503. Nickelbronze, weisse 521. Nickelchlorat 503. Nickelchloridnitratammoniak 511. Nickelchlorochromat 587. Nickelchlorur 50 Nickelchlorürammoniak 502. Nickelchromat 587. Nickeleyanür 517.

Nickeldimetaphosphat 513. Nickeldisulfid 506. Nickeldithionat 507. Nickeldithionatammoniak 507. Nickeleisen 521 Nickelferrocvanür 517. Nickelferrocyanürammoniak 517. Nickelfluorür 505. Nickelbexametaphosphat 513. Nickelhydroxyde 500. Nickelhydroxydul 498. Nickelhyperoxyd 500. Nickelbypophosphit 512. Nickeliodat 504. Nickeliodatammoniak 504. Nickeliodür 504. Nickeljodürammoniak 504. Nickelkaliumfluorür 505. Nickelkarbonat, neutrales 516. Nickelkarbonate, basische 516. Nickelkobalt 522. Nickelkupfer 519. Nickellegirungen 518. Nickelmagnesium 518. Nickelmercurichlorur 503. Nickelmetawolframate 677. Nickelmolybdänfluorid 610. Nickelmolybdate 631. Nickelmonosulfid 505. Nickelmonoxyd 497 Nickelnitrat, neutrales 511. Nickelnitratammoniak 511. Nickelnitrit 510. Nickelorthophosphat, neutrales 512. Nickelorthophosphatammoniak 512. Nickeloxyd 500. Nickeloxydul 497. Nickeloxydulammoniak 510. Nickeloxydulbydrat 498. Nickeloxyduloxyde 500. Nickeloxyjodür 504. Nickelpalladiumchlorür 882. Nickelperiodat 504. Nickelphosphit 512. Nickelplatinbromid 802. Nickelplatinchlorid 799. Nickelplatinchlorur 794. Nickelplatincyanur 841. Nickelplatincyanürammoniak 841. Nickelplatinjodid 803. Nickelplatojodonitrit 818. Nickelplatonitrit 811. Nickelpyrophosphat 513. Nickelrhodanur 518. Nickelrhodanürammoniak 518. Nickelsalze 499. Nickelsesquioxyd 500. Nickelsilber 521. Nickel und Silicium 518. Nickelsilicofluorur 505. Nickelsmaragd 489. 516. Nickelstannichlorür 502. Nickelstannifluorid 505. Nickelsuboxyd 497.

Nickelsulfantimoniat 514. Nickelsulfarseniat, 514. Nickelsulfamenit 514. Nickelenlfat 507 Nickelsulfatammoniak 508. Nickelsulfit 506. Nickelsulfitammoniak 507. Nickelaulfochromit 587. Nickeleulfocyanid 518. Nickelsuperoxyd 501. Nickeltetrakarbonyl 515. Nickeltetravanadat 729. Nickelthiosulfat 506. Nickelthiosulfatammoniak 506. Nickelvanadat 729. Nickelvanadinsesquifluorid 713. Nickelvitriol 507. Nickelwismuthglanz 514. Nickelzink 518. Nickelzinn 518. Nickolit 513. Niob 740. Niobate 745. Niobbromid 746. Niobdioxyd 742. Niobfluorid 747. Niobige Saure 743. Niobium 740. Niobnitrid 748. Nioboxybromid 747. Nioboxychlorid 746. Nioboxydul 742 Nioboxyfluorid 747. Nioboxysulfür 747. Niebpentachlorid 746. Niobpentoxyd 743. Niobpentoxydfluorkalium 747. Niobellure 745. Niobsäureanhydrid 743. Niobtetroxyd 743. Niebtrichlorid 745. Niobwasserstoff 742 Nitratochloroplatinamminnitrit 824. Nitratodiplatindiamminnitrat 833. Nitratoplatinamministrat 824. Nitratoplatmamminnitrit 823. Nitratoplatindiamminchlorid 827. Nitratoplatindiamminchromat 829. Nitratoplatindiamminphosphat 829. Nitratopurpureorhodiumsalze 869. Nitritoplatindiamminnitrat 828. Nitritopurpureorhodiumbromid 870. Nitritopurpureorhodiumchlorid 870 Nitritopurpureorhodiumhydroxyd 870. Nitritopurpureorhodiumnitrat 870. Nitritopurpureorhodiumsilicofluorid 870. Nitritopurpureorhodiumsulfate 870 Nitroprussidammonium 380. Nitroprussidbaryum 380. Nitroprussideadmium 380. Nitroprussidealeium 380. Nitroprussidkalium 379. Nitroprussidkupfer 380. Nitroprussidnatrium 379.

Nitroprussidsilber 380.
Nitroprussidwasserstoff 379.
Nitroprussidwasserstoff 379.
Nitroprussidwasserstoff 379.
Nitroprussidzink 380.
Nitroschwefelsaures Schwefeleisen 343.
Nitroscholoridplatinehlorid 797.
Nitroschaliumplatinehlorid 797.
Nitroschaliumplatinehlorid 797.
Nitroschaliumplatinehlorid 891.
Nitroscruthenverbindungen 856.
Nitroscruthenverbindungen 840.
Nivenit 2. 680.
Noblit 2.
Nosean 110. 194.

Ochroiterde 11. Ockergelb 336. Octoplatinamminjodid 882. Ofenbrüche 356. Oligoklas 110. Opalglas 148. Orthit 12. Orthoborsaure 60. Orthoklas 79 110. Orthomanganige Saure 234. Orthometaphosphorwolframate 654. Orthoplatindiammine 832. Orthovanadınsäure 707. Osmanüberosmiumsäure 923. Osmiamsäure 923. Osmige Säure 919. Osmium 915. Osmiumamalgam 927 Osmiumamminehlorid 923. Osmiumamminhydroxyd 923. Osmiumchlorid 921. Osmiumchlorür 920. Osmiumel lorüreblorid 920. Osmiumeyanür 925. Osmiumdichlorid 920. Osmiumdioxyd 918. Osmiumdısulfid 922. Osminmgold 927. Osmjumhydrosesquioxyd 918. Osmiumhydroxyd 918. Osmiumhydroxydul 918. Osmiumiridium 894. 927. Osmiumkupfer 927. Osmiumoxyd 918 Osmiumoxydul 918. Osmiumoxysulfide 922. Osmiumsäure 919. Osmiumsesquioxyd 918. Osmiumsulfit 922 Osmiumtetrachlorid 921. Osmiumtetrasulfid 922. Osminmtetroxyd 919. Osmiumtrichlorid 920. Osmiumtrioxyd 919. Osminmzink 927. Osmiumzinn 927. Osmyldiamminchlorid 923. Osmyldiamminnitrat 928. Osmyldiamminplatinchlorid 923.

Osmyldiamminsulfat 923.

Oxykobaltaminchlorid 467.

Oxykobaltaminchloridnitrat, salzsaures 470.

Oxykobaltaminchloridsulfat, salzsaures 469.

Oxykobaltamine 465.

Oxykobaltaminnitrat 469.

- saures 470.

Oxykobaltaminnitratsulfat, salpeter-saures 470.

Oxykobaltaminsulfat 468.

- saures 468.

Packfong, Packtong 519.

Palladammin 886.

Palladium 874.

Palladiumamalgam 892.

Palladiumantimon 892.

Palladiumarsen 892.

Palladiumbaryum 892.

Palladiumbasen 886.

Palladiumblei 892.

Palladiumbromid 883.

Palladiumbromür 883.

Palladiumchlorid 882.

Palladiumchlorür 881.

Palladiumcyanid 892.

Palladiumcyanür 891.

Palladiumeisen 893.

Palladiumfluorür 884.

Palladiumgold 893.

Palladiumhydroxyd 880.

Palladiumhydroxydul 880.

Palladiumjodür 883.

Palladiumkarbonat, basisches 891.

Palladiumkupfer 892.

Palladiumnickel 893.

Palladiumnitrat 886.

— basisches 886.

Palladiumoxychlorür 882.

Palladiumoxyd 880.

Palladiumoxydul 880.

Palladiumoxyduloxyd 880.

Palladiumplatin 893.

Palladiumsalmiak 883.

Palladiumseleniat 885.

Palladiumsilber 892.

Palladiumsubchlorür 881.

Palladiumsuboxyd 880.

Palladiumsubsulfid 884.

Palladiumsulfat 885.

— basisches 885.

Palladiumsulfid 884.

Palladiumsulfocyanür 892.

Palladiumsulfür 884.

Palladiumsulfürsulfid 884.

Palladiumwasserstoff 878.

Palladiumwismuth 892.

Palladiumzink 892.

Palladiumzinn 892.

Palladodiamminbromid 890.

Palladodiamminbromidpalladiumbromür 890.

Palladodiamminchlorid 889.

Palladodiamminchloridpalladiumchlorür 889.

Palladodiammine 889.

Palladodiamminfluorid 890.

Palladodiamminhydroxyd 889.

Palladodiamminjodid 890.

Palladodiamminkarbonat 890.

Palladodiamminkieselfluorid 890.

Palladodiumminnitrat 891.

Palladodiamminnitrit 890.

Palladodiamminpalladiumchlorid 890.

Palladodiamminpalladiumnitrit 890.

Palladodiamminsulfat 890.

Palladodiamminsulfit 890.

Palladosamminbromid 888.

Palladosamminchlorid 887.

Palladosammincyanid 888.

Palladosamminfluorid 888.

Palladosamminiadid 886.

Palladosamminjodid 888. Palladosamminkarbonat 889.

Palladosamminnitrat 889.

Palladosamminnitrit 888.

Palladosamminpalladiumnitrit 889.

Palladosamminsulfat 888.

Palladosamminsulfit 888.

Palladosamminsulfocyanid 888.

Pandermit 55.

Parawolframsäure 639.

Parian 183.

Pariserblau 376.

Parisergelb 582.

Parisit 12.

Pateroit 631.

Paysbergit 231.

Pechblende 679.

Peganit 107.

Péligot's Salz 574.

Pelouze's Grün 378.

Pentaminbromopurpureochrombromid 559.

Pentaminbromopurpureochrombromidplatinbromid 559.

Pentamin brom opurpure ochrom chlorid 559.

Pentaminbromopurpureochromat

Pentaminbromopurpureochromnitrat
559

Pentaminbromopurpureokobaltbromid
437

Pentaminbromopurpureokobaltbromidplatinbromid 437.

Pentaminbromopurpureokobaltbromidquecksilberbromid 437.

Pentaminbromopurpureokobaltchlorid 437.

Pentaminbromopurpureokobaltchloridplatinchlorid 437.

Pentaminbromopurpureokobaltchloridquecksilberchlorid 437. Pentaminbromopurpureokobaltchromat 438.

Pentaminbromopurpureokobaltfluoridsilicofluorid 437.

Pentaminbromopurpureokobaltnitrat437. Pentaminbromopurpureokobaltoxalat 438.

Pentaminbromopurpureokobaltsulfat437. Pentaminbromopurpureokobaltsulfatperjodid 437.

Pentaminchloropurpureochrombromid 559.

Pentaminchloropurpureochrombromidquecksilberbromid 559.

Pentaminchloropurpureochromchlorid 558.

Pentaminchloropurpureochromchloridplatinchlorid 559.

Pentaminchloropurpureochromchloridquecksilberchlorid 559.

Pentaminchloropurpureochromehromat 559.

Pentaminchloropurpureochromcyanideisencyanid 559.

Pentaminchloropurpureochromjodidquecksilberjodid 559.

Pentaminchloropurpureochromnitrat 559. Pentaminchloropurpureochromsilicofluorid 559.

Pentaminchloropurpureochromsulfat 559. Pentaminchloropurpureochromsulfid 559. Pentaminchloropurpureokobaltantimonchlorid 432.

Pentaminchloropurpureokobaltbromid 432.

Pentaminchloropurpureokobaltchlorid
431.

Pentaminchloropurpureokobaltchromat 436.

Pentaminchloropurpureokobaltdichromat 436.

Pentaminchloropurpureokobaltdiphosphorpentamolybdat 436.

Pentaminchloropurpureokobaltdithionat 435.

Pentaminchloropurpureokobalthydroxyd 431.

Pentaminchloropurpureokobaltjodid 433. Pentaminchloropurpureokobaltkarbonat 435.

Pentaminchloropurpureokobaltoxalat436. Pentaminchloropurpureokobaltpikrat 436.

Pentaminchloropurpureokobaltplatinchlorid 432.

Pentaminchloropurpureokobaltpyrophosphat, neutrales 435.

— saures 435.

Pentaminchloropurpureokobaltquecksilberbromid 433.

Pentaminchloropurpureokobaltquecksilberchlorid 432.

Pentaminchloropurpureokobaltquecksilberjodid 433.

Pentaminchloropurpureokobaltsilicofluorid 433.

Pentaminchloropurpureokobaltsulfat, neutrales 434.

— saures 434.

Pentaminchloropurpureokobaltsulfatperjodid 434.

Pentaminchloropurpureokobaltsulfit 433. Pentaminchloropurpureokobaltsuperjodid 433.

Pentaminchloropurpureokobalttartrat, saures 436.

Pentaminchloropurpureokobaltthiosulfat 433.

Pentaminchloropurpureokobaltwismuthchlorid 432.

Pentaminchloropurpureokobaltzinnchlorid 432.

Pentaminchloropurpureonitrat 435. Pentaminchloropurpureoplatinbromid 433.

Pentaminjodopurpureochromchlorid 560. Pentaminjodopurpureochromchloridplatinchlorid 560.

Pentaminjodopurpureochromjodid 560. Pentaminjodopurpureochromnitrat 560. Pentaminnitratokobaltdiaminkobaltnitrit

Pentaminnitratopurpureokobaltbromid 443.

Pentaminnitratopurpureokobaltchlorid 442.

Pentaminnitratopurpureokobaltchloridplatinchlorid 443.

Pentaminnitratopurpureokobaltchloridquecksilberchlorid 442.

Pentaminnitratopurpureokobaltchromat 443.

Pentaminnitratopurpureokobaltdichromat 443.

Pentaminnitratopurpureokobaltdithionat 443.

Pentaminnitratopurpureokobaltkarbonat 443.

Pentaminnitratopurpureokobaltnitrat
441.

Pentaminnitratopurpureokobaltoxalat 443.

Pentaminnitratopurpureokobaltsulfat 443.

Pentaminnitritokobaltsalze 439.

Pentaminpurpureokobaltverbindungen 430.

Pentaminroseochrombromid 557.

Pentaminroseochrombromidplatinbromid 557.

Pentaminroseochrombromidplatinchlorid 557.

Pentaminroseochromchlorid 557.

Pentaminroseochromchloridquecksilberchlorid 557.

Pentaminroseochromchromat 558.

Pentaminroseochromcyanidchromcyanid 557.

Pentaminroseochromcyanideisencyanid 557.

Pentaminroseochromcyanidkobaltcyanid 557.

Pentaminroseochromjodid 557.

Pentaminroseochromnitrat 558.

Pentaminroseochromsulfat 557.

Pentaminroseochromsulfatplatinchlorid 557.

Pentaminroseokobaltbromid 447.

Pentaminroseokobaltbromidplatinbromid 447.

Pentaminroseokobaltbromidsulfat 450. Pentaminroseokobaltchlorid, gelbes 446. — rothes 445.

Pentaminroseokobaltchloridplatinchlorid 446.

Pentaminroseokobaltchloridquecksilberchlorid 445.

Pentaminroseokobaltchloridsulfat 450.

Pentaminroseokobaltdichromat 454.

Pentaminroseokobaltdithionat, basisches 448.

Pentaminroseokobaltgoldchlorid 446.

Pentaminroseokobalthydrat 445.

Pentaminroseokobaltjodid 447.

Pentaminroseokobaltjodidsulfat 450.

Pentaminroseokobaltkarbonat 453.

Pentaminroseokobaltkobalticyanid 454.

Pentaminroseokobaltkobaltisulfit 448.

Pentaminroseokobaltnitrat 451.

— saures 452.

Pentaminroseokobaltnitratplatinchlorid 452.

Pentaminroseokobaltnitratsulfat 452. Pentaminroseokobaltorthophosphate 452. Pentaminroseokobaltoxalat, neutrales

**454**.

- saures 454.

Pentaminroseokobaltoxalatplatinchlorid 454.

Pentaminroseokobaltpyrophosphat 453. Pentaminroseokobaltsulfat, neutrales 448. — saures 450.

Pentaminroseokobaltsulfatgoldbromid
451

Pentaminroseokobaltsulfatgoldchlorid 450.

Pentaminroseokobaltsulfatoxalate 454. Pentaminroseokobaltsulfatplatinchlorid 451.

Pentaminroseokobaltsulfit 42. 448. Pentaminroseokobalttrinatriumsulfit 448. Pentaminroseokobaltverbindungen 444. Pentaminsulfatopurpureokobaltbromid 439.

Pentaminsulfatopurpureokobaltkarbonat 439.

Pentaminsulfatopurpureokobaltnitrat 438.

Pentaminsulfatopurpureokobaltplatinchlorid 439.

Pentaminsulfatopurpureokobaltsulfat 438.

Perlmutterglas 155.

Permanganate 252.

Persulfomolybdänsäure 611.

Persulfomolybdate 612.

Pfeifenthon 176.

Philippium 46.

Phlogopit 110.

Phosphorchlorurplatinchlorid 797.

Phosphorchrom 566.

Phosphordekamolybdänsäure 613.

Phosphorduodeciwolframsäure 649.

Phosphorduodekamolybdänsäure 614.

Phosphoreisen 344.

Phosphorhypophosphorwolframat 654.

Phosphoriridium 911.

Phosphorluteowolframsäure 652. 653.

Phosphormangan 269.

Phosphormolybdänsäure 613.

Phosphornickel 512.

Phosphorosophosphorwolframat 654.

Phosphorosowolframate 654.

Phosphorrhodium 871.

Phosphorsilicium vanadinsäure 720.

Phosphorwolfram 648.

Phosphorwolframsäuren 648.

Phosphovanadicovanadinsäuren 718.

Phosphovanadinsäure 718.

Pikraluminit 105.

Pillinit 680.

Pinnoit 55.

Pinkcolour 570.

Pisanit 331.

Plagioklase 110.

Platin 784.

Platinamalgam 846.

Platinammine 822. 823.

Platinantimonid 834.

Platinarsenhydroxyd 833.

Platinarsenid 833.

Platinbasen 813.

Platinblei 846.

Platinbor 844.

Platinbromid 801.

Platinbromür 800.

Platinchlorid 796.

Platinchlorür 791.

Platinchlorürkohlenoxyd 794.

Platinchlorürphosphorchlorür 794.

Platinchlorürphosphorige Säure 795.

Platinchlorwasserstoffsäure 797.

Platincyanür 834.

Platincyanwasserstoffsäure 834. 835.

Platindiammine 824.

Platindiphosphorchlorür 795.

Platindiphosphorige Säure 795.

Platineisen 846.

Platinerz 784.

Platinfluorid 803.

Platinfluorür 803.

Platingold 847.

Platinhydroxyd 790.

Platinhydroxydul 789.

Platinhypophosphit 833.

Platiniridium 894. 914.

Platinicidium chodipm 914. Platiniridinmrhodiumzinn 914. Platiniodid 802. Platinjodür 802. Platinkupfer 846. Platinmohr 787. Platinmonodiammine 830. Platinmonodiamminhydroxyd 830. Platinnickel 847. Platinoid 678. Platinonitrit 809. Platinoxyd 790. Platinoxydoxydul 789. Platinoxydealze 790. Platinoxydul 789. Platinoxydulammoniakverbindungen 821. Platinoxydulsalze 789. Platinoxydulzinnoxyduletannat 843. Platmoxysulfid 804. Platinphosphid 833. Platinphosphorchlorur 794. Platinquecksilber 846. Platinsalmiak 798. Platinschwamm 787. Platinschwarz 787 Platinselenocyanat 848. Platinsemiammine 822. Platinsemiamminchloridulatodiamminchlorid 822 Platinsemiamminhydroxyd 822. Platansemidiammine 830. Platinsemidiamminhydroxyd 830. Platinsilber 846. Platinsilicium 843. Platinsiliciumfluorid 803 Platinspiegel 143. Platinsulfid 804. Platinsulfit 808. Platinsulfocyanür 841. Platinsulfokarbid 834. Platinsulfostannat 805. Platmeulfü 803. Platin-ulfüreulfid 804. Platantriamminchlorid 832. Platintriamminkarbonat 832. Platintriammimnitrat 838. Platintriamminsulfat 833. Platinzink 846. Platinzinn 845. Platodiamminbleichlorid 818. Platodiamminbromid 819. Platodiamminchlorid 818, 819, Platodiamnunchloridplatinchlorur 81%. Platodiamminchromat 820. saurės 821 Platodiammineyanid 819. Platodiammincyanidplatincyanür 819. Platodiammine ×17. Platodiamminhydroxyd 817. Platodiaruminjodid 819. Platodiammınkarbonat 820. Platodiamminkupferchlorid 818.

Platodiamminnitrat 820.

Platediamminphosphat 820.

Platodiamminqueckeilberchlorid 818. Platodiamminquecksilberiodid 819. Platodiamminrhodanid 820. Platodiamminsulfat 820. Platodiammingulfit 820. sauzes 820. Platodiamminzinkchlorid 818. Platodiamminzinnehlorid 818. Platodiammin zinnehlorür 818. Platojodonitrite 811 Platomonodiamminchlorid 822. Platomonodiamminchloridplatinchlorur 899 Platomonodiammine 822. Platomonodiamminhydroxyd 822. Platonitrite 809. Platosamminammoniumchlorid 816. Platosamminammoniumsulfit 817. Platosamnumbromid 8 6. Blatosammincadmiumevanid 816. Platosamminchlorid 815. Platosamminchlorosulfit 817. Platosammineyanid 816. Platosammine 815. Platosamminhydroxyd 815. Platosamminjodid 816 Platosamminnatriumsulfit 816 Platosamminnitrat 817. Platosamminnitrit 817. Platosamminoxyd \$15. Platosamminrhodanid 816. Platosamminsulfat 817. Platosammansulfit 816 Platosemiamminchlorid 819. Platosemiammine 815. Platoseminaminhydroxyd 815. Platosemidiamminchlorid 816, 821. Platosemidiammine 821. Platosemidiamminjodid 821. Platosemidiammınhydroxyd 821. Platosemidiamminnitrat 821. Platosemidiamminnitrit 821. Platosemidiamminsulfat 822. Platosemidiamminsulfit 822. Platosulfitehlorbaryumchlorammonium Platosulfite ×05. Platosulfitkaliumchlorid 806. Platotetranitrosyleäure 809. Plessy's Grün 567. Polykras 741. Polymanganige Säuren 234. Polymignit 12. Polymolybdate 598 Portlandcement 158, 162. Porzellan 180. englisches 183. französisches 182. - parisches 183 Porzellanerde 111. Porzellanmalerei 191. Praseodym 35, 42, Praseodymioxyd 42.

Platodiamminplatinchlorid 819.

Praseodymooxyd 42.

Praseokobaltchloridbichromat 420.

Praseokobaltchloridnitrat 420.

Praseokobaltplatinchlorid 420.

Praseokobaltquecksilberchlorid 420.

Praseokobaltverbindungen 419.

Probegold 782.

Psittacinit 701.

Pucherit 701.

Puddeln 359.

— fettes 366.

Purpureoiridiumchlorid 910.

Purpureokobaltchlorid 431.

Purpureokobaltchloridpalladiumchlorür

Purpureorhodiumsalze 869.

Puzzolanerde 172.

Pyrit 324.

Pyroborsäure 63.

Pyrochlor 12. 741.

Pyrochroit 237.

Pyrolusit 231. 244.

Pyrophosphorwolframate 654.

Pyrovanadinsäure 707.

Quecksilberammoniumpalladiumchlorür 882.

Quecksilberbromüriridiumsesquibromid 905.

Quecksilberchloridplatinchlorid 799.

Quecksilberchlorüriridiumsesquibromid 905.

Quecksilberoxydiridiumsesquinitrit 908.

Quecksilberoxydulplatonitrit, basisches

Quecksilberplatinchlorür 793.

Raimondit 334.

Rammelsbergit 513.

Raseneisenstein 303.

Rauhschacht 355.

Räwsky's salpetersaures Salz 827.

Réaumur'sches Porzellan 130.

Reddingit 231. 270.

Rewdanskit 489. 518.

Rhabdophan 12.

Rhodanit 231.

Rhodium 861.

Rhodiumbasen 868.

Rhodiumblei 872.

Rhodiumchlorid 865.

Rhodiumchlorür 865.

Rhodiumchlorürchlorid 866.

Rhodiumdihydroxyd 864.

Rhodiumdioxyd 864.

Rhodiumeisen 872.

Rhodiumgold 861. 873.

Rhodiumjodid 866.

Rhodiumkupfer 872.

Rhodiumlegirungen 872.

Rhodiumnitrat 868.

Rhodiumnitrit 868.

Rhodiumoxydhydratammoniak 870.

Rhodiumoxydul 864.

Rhodiumoxyduloxyd 864.

Rhodiumoxydulsulfat 867.

Rhodiumplatin 873.

Rhodiumphosphate 871.

Rhodiumsäure 865.

Rhodiumsesquicyanid 872.

Rhodiumsesquihydroxyd 864.

Rhodiumsesquioxyd 864.

Rhodiumsesquisulfid 866.

Rhodiumsilber 872.

Rhodiumsulfat 867.

Rhodiumsulfhydrat 867.

Rhodiumsulfit 867.

Rhodiumsulfür 866.

Rhodiumzink 872.

Rhodiumzinn 872.

Rhodochrombcomid 561.

- basisches 562.

Rhodochrombromidplatinbromid 561.

Rhodochromchlorid 561.

Rhodochromchloridplatinchlorid 561.

Rhodochromchlorojodid, basisches 562.

Rhodochromhyposulfit 561.

— basisches 562.

Rhodochromjodid 561.

Rhodochromnitrat 562.

Rhodochromnitratplatinchlorid 562.

Rhodochromsulfat 561.

Rhodonit 276.

Rhodosochrombromid 563.

Rhodosochromchlorid 563.

Rhodosochromehloridgoldehlorid 561.568.

Rhodosochromehloridplatinehlorid 563.

Rhodosochromchromat 564.

Rhodosochromjodid 564.

Rhodosochrompersulfid 564.

Rhodosochromsulfat 564.

Rinmannsgrün 485.

Rogersit 2.

Roheisen 356.

-- graues 356.

— halbirtes 357.

— heissgares 357.

— weisses 357.

Rohgang 356.

Rohschlacke 359.

Rohstahleisen 357.

Romancement 158.

Roscoelit 701.

Roseochromverbindungen 557.

Roseokobaltverbindungen 431.

Roseorhodiumbromid 870.

Roseorhodiumchlorid 870.

Roseorhodiumhydroxyd 870.

Roseorhodiumkarbonat 871.

Roseorhodiumkobalticyanid 871.

Roseorhodiumnatriumpyrophosphat 871.

Roseorhodiumnitrat 870.

Roseorhodiumorthophosphat 871.

Roseorhodiumsalze 870. Roseorhodiumsulfat 870.

Rost 303. 355.

Rothbleierz 523.

Rothbrüchiges Eisen 360.

Rotheisenstein 300.

Rothnickelkies 489.

Rubidiumalaun 104.

Rubidiumaluminium 104.

Rubidiumborat 74.

Rubidiumplatinchlorid 798.

Rubidiumplatinchlorür 792.

Rubidiumplatincyanür 837.

Rubidiumplatojodonitrit 812.

Rubidiumplatonitrit 810.

Rubin 78. 88.

Rubinglas 152.

Rückstände der Blausäurebereitung 373.

Ruthenium 848.

Rutheniumblei 860.

Rutheniumchlorid 854.

Rutheniumchlorür 853.

Rutheniumchlorürammoniak 856.

Rhutheniumcyanür 858.

Ruthenium cyan was serst off 858.

Rutheniumdihydroxyd 852.

Rutheniumdioxyd 852.

Rutheniumiridium 860.

Rutheniumkupfer 860.

Rutheniumoxychlorid 855.

Rutheniumoxydul 851.

Rutheniumoxysulfid 855.

Rutheniumsesquichlorid 853.

Rutheniumsesquihydroxyd 851.

Rutheniumsesquijodid 855.

Rutheniumsesquioxyd 851.

Rutheniumsulfat 855.

Rutheniumtetroxyd 852.

Rutheniumzink 860.

Rutheniumzinn 860.

Ruthenodiamminchlorid 856.

Ruthenodiamminhydroxyd 857.

Ruthenodiamminkarbonat 858.

Ruthenodiamminnitrat 857.

Ruthenodiamminsulfat 857.

Ruthenodiammoniumplatinchlorid 857.

Ruthenodiammoniumquecksilberchlorid

857.

Ruthenosamminhydroxyd 857.

Ruthensäureanhydrid 852.

Safflor 391.

Salpetersäureaurinitrat 772.

Salpetersäureaurinitratkaliumnitrat 772

Samarium 49.

Samariumborat 51.

Samariumbromid 50.

Samariumchlorid 50.

Samariumfluorid 50.

Samariumhydroxyd 50.

Samariumjodat 50.

Samariumkaliumchromat 51.

Samariumkaliumferrocyanür 50.

Samariumkarbonat 51.

Samariummolybdat 51.

Samariumnitrat 51.

Samariumoxyd 50.

Samariumperjodat 50.

Samariumphosphat 51.

Samariumplatincyanür 50.

Samariumrhodanid 50.

Samariumsulfat 50.

Samariumsulfit 50.

Samariumsuperoxyd 50.

Samarium wolframat 51.

Samarskit 2.

Sanidin 110.

Santorinerde 173.

Saphir 78. 88.

Sassolin 55.

Saynit 489.

Scandinerde 216.

Scandium 216.

Scandiumchlorid 217.

Scandiumhydroxyd 217.

Scandiumnitrat 217.

Scandiumoxalat 218.

Scandiumoxyd 216.

Scandiumselenit 217.

Scandiumsulfat 217.

Scheelbleispath 632.

Scheelit 632.

Scheelsäure 636.

Scheibenglas 141.

Scheidung durch die Quart 753.

Schlackenpuddeln 360.

Schmelzglas 149.

Schmelztiegel 187.

Schmiedeeisen 359.

Schwarzes Salz, Rose's 471.

Schwefelaluminium 98.

Schwefelaluminiumschwefelcalcium 98.

Schwefelarseneisenkobalt 486.

Schwefelarsenkobalt 478.

Schwefelarsennickel 514.

Schwefeleisen 320.

Schwefelgoldsilber 770.

Schwefelindiumschwefelwasserstoff 228.

Schwefeliridiumkalium 906.

Schwefelkohlenstoffeisensulfid 364.

Sehwefelkohlenstoffeisensulfür 364.

Schwefelkies 324.

Schwefelkobalt 407.

Schwefelmangan 259.

Schwefelnickel-vierdrittel 506.

Schwefelruthenium 855.

Schwefelwismuthnickel 514.

Schwerstein 632.

Scott'scher Mörtel 157.

Scovillit 12.

Segerporzellan 183.

Seifenstein 110.

Selenitmörtel 157.

Selenultramarin 199.

Sesquiauroamin 778.

Shakde 782.

Siderolith 184.

Silber, güldisches 750.

Silberalaun 105.

Silberaluminiumsulfat 105.

Speise 156.

Silberauricyanid 775. Silberaurosulfocyanid 776. Silberborat 77. Silberchromat 584 Silberchromatammoniak 384. Silberchromojodat 584. Silberdichromat 584. Silberdinganat 699. Silbereisen 357 Silberferrisulfid 324 Silberindiumsulfid 229. Silberiridiumsesquibromid 905. Silberiridiumsesquichlorid 908. Silberindiumsesquijodid 906. Silbermanganit 284. Silbermetawolframat 672. Silbermolybdat 628. Silberorthovanadat, 728. Silberosmanüberosmat 924. Silberosmumtetrachlorid 922. Silberoxydulkobaltoxyd 485 Silberoxydulmanganoxyd 284. Silberoxyduloxydmanganoxyd 284. Silberpalladiumnitrit 886. Silberpalladiumsulfopalladat 885. Silberparawolframat 672 Silberpermanganat 284. Silberpermolybdat 629. Silberphosphormolybdat 615. Silberphosphovanadat 718. Silberplatinchlorid 799. Silberplatinchlorür 793. Silberplatineyanür 840 Silberplatincyanürammoniak 840. Silberplatinoxychlorid 799. Silberplatingulfocyanid 842. Silberplatinsulfocyanür 841. Silberplatojodonitrit 812. Silberplatonitrit 811. basisches 811 Silberplatosulfit 808. Silberpyrovanadat 72×. Silberruthenat 859. Silberspiegel 142 Silbersulfideisendisulfid 325. Silbersulfochromit 584. Silbersulfomolybdat 628 Silberultramarin 198. Silberwolframut, normales 672. Siliciumeisen 381. Siliciumgold 776. Silicodeciwolframsaure 658. Silicoduodeciwolframsäure 656. Silicomolybdänsäure 618 Sillimanit 109. Sipylit 2. Skutterudit 477. Smalte 483. Smirgel 88 Sodalith 110, 194, Soffionen 61. Spatheisenstein 363. Spathglas 14%. Speerkies 324.

Speickobalt 477. Spessartin 276. Spinell 88, 113, Spiegeleisen 357. Spiegelglas 141. Stahl 360. 361. Stanniphosphormolybdat 619. Stanniphosphowolframate 659. Stanniwolframat 659. Staasfortit 62. Staurolith 109. Steine, feuerfeste 186. Steingut 184. englisches 184. Steinzeug 183. Stickoxydschwefeleisen 344. Stickoxydschwefeleisennatrium 344. Stickstoffchrom 552. Stickstoffersen 337 Stickstoffeisenkalinm 344. Stickstoffniob 748. Stickstofftantal 737. Stickstoffuran 693. Stilbit 110. Stolzit 632. Strablkies 324. Strass 43. 46. Strontiumaurobromocyanid 774. Strontiumaurochlorocyanid 774. Strontiumauroeyanid 774, 775. Strontiumaurojodocvanid 774. Strontiumborate 75. Strontiumchlerochromat 579. Strontiumchromat 579. Strontium dichromat 579. Strontiumdivanadat 726. Strontiumgoldchlorid 765. Strontaumgoldjodid 769. Strontiumkaliumplatineyanür 838. Strontiumkaliumvanadate 726. Strontiummanganat 282. Strontiummangamite 282. Strontiummetawolframat 669. Strontiummolybdat 625. Strontiumnickeleyanür 517. Strontiumparawolframat 669. Strontiumpermanganat 282. Strontiumplatinbromid 802. Strontrumplatinchlorid 798. Strontumplatinchlorur 792. Strontiumplatinevanür 837. Strontiumplatineyanürbromid 838. Strontiumplatinsulfocyanid 842. Strontiumplatojodonitrit 812. Strontiumplatonitrit 810. Strontiumruthenat 859. Strontiumtrichromat 578. Strontiumuranate 699. Strontiumvanadat 725. Strontiumwolframat, normales 669. Stücköfen 359. Sulfatoplatinamminsulfat 824. Sulfatoplatindiamminhydroxyd 826. Sulfatoplatindiamminhydroxylochlorid 826. Sulfatoplatindiamminsulfat 826. Sulfomolybdate 611. Sumpferz 303. Superferricyankalium 378. Syepoorit 407. Symplesit 352. Szmikit 263.

Tafelglas 141. Tantal 731. Tantalaluminium 739. Tantalate 734. Tantalbromid 735. Tantalchlorid 734. Tantalfluorid 735. Tantalit 731. Tantalnitrit 737. Tantalpentoxyd 733. Tantalsäure 734. Tantalsäureanhydrid 733. Tantaltetrasulfid 737. Tantaltetroxyd 733. Tapiolith 741. Tellurultramarin 199. Tengerit 2. Tephroit 276. Terbia 47. Terbinerde 47. Terbium 46. Terbiumformiat 47. Terbiumhydroxyd 47. Terbiumnitrat 47. Terbiumoxyd 47. Terbiumsulfat 47. Terrakotta 184. Terralith 184. Tesseralkies 477. Tetraborsäure 63. Tetralithiumvanadat 723. Tetraminchlorokobaltchromat 423. Tetraminchloropurpureokobaltbromid Tetraminchloropurpureokobaltchlorid

Tetraminchloropurpureokobaltplatinchlorid 422.

Tetraminchloropurpureokobaltquecksilberchlorid 422.

Tetraminchloropurpureokobaltsiliciofluorid 423.

Tetraminchloropurpureokobaltsulfat 423. Tetraminchronirhodanidrhodanammonium 555.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltbromid 424.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltchlorid 424.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltgoldchlorid 424.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltjodid

424.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltnitrat 425.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltplatinchlorid 424.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltplatinchlorür 424.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltverbindungen 423.

Tetraminkarbonatopurpureokobaltsulfat

Tetraminkobaltammoniumbaryumsulfit **427**.

Tetraminkobaltammoniumsulfit 427.

Tetraminkobaltbaryumsulfit 427.

Tetraminkobaltchloridsulfit 427.

Tetraminkobaltchromate 428.

Tetraminkobaltkarbonatodithionat 423.

Tetraminkobaltkobaltisulfit 420.

Tetraminkobaltluteokobaltsulfit 459.

Tetraminkobaltnitrate 427.

Tetraminkobaltpurpureokarbonatokarbonat 423.

— saures 424.

Tetraminkobaltsulfatkobaltosulfit 427. Tetraminkobalttriammoniumsulfit 427. Tetraminnitratokobaltchlorid 428. Tetraminnitratokobaltjodid 428.

Tetraminnitratokobaltsulfat 428.

Tetraminpraseokobaltchlorid 419.

Tetraminpurpureokobaltverbindungen

Tetranatriumvanadat 722.

Thorogummit 2.

Thulium 43.

Tinkal 55.

Tiza 55.

Topas 78. 109.

— orientalischer 88.

Töpfergeschirr 184.

Töpferthon 176.

Torbernit 680.

Trägerit 680.

Trass 173.

Triaminkobaltchlorid 416.

Triaminkobaltkarbonat, basisches 418.

— neutrales 417.

Triaminkobaltnitrat 417.

Triaminkobaltnitrit 417.

Triaminkobaltsulfat 417.

Triaminkobaltsulfit 417.

Trilithiumvanadat 723.

Trinatriumvanadat 722.

Tritomit 12.

Triwolframnitret 648.

Trockenpuddeln 359.

Troilit 320.

Tschewkinit 12.

Tümpel 355.

Tungstein 632.

Turgit 302.

Turnbullsblau 376.

Turnerit 12.

Tetraminroseokobaltbromid 426.

Tetraminroseokobaltchlorid 426.

Tetraminroseokobaltkobalticyanid 427. Tetraminroseokobaltpyrophosphat 426. Tetraminroseokobaltsulfat 426. **Tetraminroseokobaltsulfatgoldbromid 426.** 

Tetraminroseokobaltsulfatoxalat 427. **Tetraminroseokobaltsulfatplatinchlorid 426**.

Tetraminroseokobaltverbindungen 425.

Tetranatriumvanadat 722.

Tetraplatinamminjodid 832.

Tetraplatindiammine 832.

Tetraplatinsulfostannat 805.

Texasit 516.

Thalliumplatinchlorid 799.

Thalliumplatinchlorür 793.

Thalliumplatincyanür 840.

Thalliumplatincyanürthalliumkarbonat 840.

Thalliumplatojodonitrit 812.

Thalliumplatonitrit 810.

Thénard's Blau 485.

Thermometer, Depression 128.

Thomaseisen 361.

Thomasschlacke 361.

Thon 111.

— feuerfester 178.

Thonerde 88.

Thonerdehydrat 89.

— lösliches 90.

Thonerdesalze 91.

Thonwaaren 175.

Thoriumplatinchlorid 798.

Thoriumplatinchlorür 792.

Thoriumplatincyanür 835.

Tyrit 2.

Tysonit 12.

Ueberchromsäure 536.

Ueberfangglas 149.

Uebermangansäure 251.

Uebermangansäureanhydrid 250.

Uebermangansäuresalze 252.

Ueberosmiumsäure 919.

Ueberrutheniumsäureanhydrid 852. 853.

Ulexit 55.

Ullmannit 489. 514.

Ultramarin 193.

— gelbes 198.

— grünes 195.

— rothes 198.

— weisses 197.

Ultramarinmutter 204.

Unterniobchlorid 746.

Unterniobsäure 743.

Unterschwefelniob 747.

Uran 679.

Uranate 686.

Uranchlorür 687.

Urancyanid 697.

Urandioxyd 683.

Urandisulfid 691.

Uran und Eisen 700.

Uranferrocyanide 697.

Urangelb 682. 698.

Uranin 679.

Uraninit 679.

Uranit 680.

Uran und Molybdän 700.

Uranmonosulfid 690.

Uranoarsenit 696.

Uranochalcit 680.

Uranochromat 700.

Uranocircit 680.

Uranodithionate, basische 693.

Uranohydroxyduloxyd, schwarzes 684.

Uranometaphosphat 694.

Uranonit 680.

Uranoorthophosphat 694.

Uranophan 680.

Uranophosphate 694.

Uranopyrophosphat 694.

Uranosalze 684.

Uranosphärit 680.

Uranospinit 680. 696.

Uranosulfat 692.

— basisches 692.

Uranosulfit, basisches 691.

Uranothallit 680.

Uranotil 680.

Uranowolframat 700.

Uranoxyd 685.

— des Handels 682.

Uranoxydul 683.

Uranoxyduloxyd, olivengrünes 684.

— schwarzes des Handels 682.

Uranoxysulfid 691.

Uranpecherz 679.

Uranpentachlorid 688.

Uranrhodanid 697.

Uranroth 691.

Uransäure 685.

Uransesquisulfid 690.

Uransubbromür 688.

Uransubchlorür 687.

Uransulfid 690.

Urantetrabromid 689.

Urantetrachlorid 687.

Urantetrafluorid 689.

Urantetroxyd 686.

Urantribromid 688.

Urantrichlorid 687.

Urantrioxyd 685.

Uranuranat 684.

Uranvitriol 680.

Uranyl 685.

Uranylammoniumkarbonat 697.

Uranylarseniat 696.

Uranylbromat 689.

Uranylbromid 689.

Uranylchlorid 688.

Uranylchromate 700.

Uranyldiammoniumdichlorid 694.

Uranylfluorid 690.

Uranylhypophosphit 694.

Uranyljodat 689.

Uranylkaliumkarbonat 696.

Uranylmetaphosphate 696.
Uranylnatrumkarbonat 697.
Uranylnitrat 693
Uranylorthophosphate 694.
Uranylphosphit 694.
Uranylpyrophosphate 695.
Uranylpyrosulfat 693.
Uranylsulfat 693.
Uranylsulfarseniate 696.
Uranylsulfate 692.
Uranylsulfate 691.
Uranylsulfit 691.
Uranyltriammoniumchlorid 694.
Uranyltriammoniumdichlorid 694.
Uranylwolframate 700.

Vanadate 708. Vanadin 701. Vana dmarsensäure 719. Vanadindichkorid 709. Vanadindinitrid 717. Vanadindioxyd, salzsaures 711. und Fluorwasserstoffsäure 714. Vanadindisulfid 715. Vanadinige Saure 705. Vanadinigsäureanhydrid 705 Vanadinit 701. Vanadinjodsaure 712. Vanadinmolybdänsaure 729. Vanadinmononitrid 717. Vanadinoxydibromid 711. Vanadinoxydichlorid 710. Vanadinoxyd, vanadineaures 709. Vanadinoxymonochlorid 710. Vanadinoxyplatinchlorid 800. Vanadinoxytribromid 711. Vanadinoxytrichlorid 710. Vanadinpentafluorid 713 Vanadinpentasulfid 716 Vanadinpentoxyd 705 dreifach-schwefelsaures 717. - mit Tetroxyd 709. - zweifach-schwefelsaures 717. Vanadinphosphorsäure 718. Vanadinsäureanhydrid 705. Vanadinsäuren, komplexe 708. Vanadinsesquifluorid 712. Vanadintetrachlorid 710. Vanadintetroxyd 705. Vanadintribromid 711. Vanadintrichlorid 709. Vanadintrioxyd 704. Vanadıntrisulfid 715. Vanadium 701 Vanadiumoxyd 704. Vanadylmonochlorid 710. Variecit 107. Vauquelinit 523. Vitriol, grüner 327. — von Bouxwiller 331. Vivianit 346. Voglit 680. Volborthit 701.

Wallonschmiede 359. Wallstein 355. Walpurgin 680. Wasium 12. Wasserkies 324. Wassermörtel 58. Wasserstoffammoniumvanadindioxyfluorid 714 Wasserstoffborfluorid 67. Wasserstoffgolddichlorid 763. Wasserstoffgoldjodid 768. Wasserstoffiridiumsesquibromid 904. Wasserstoffiridiumsesquievanid 912. Wasserstoffosmiumcyanür 925. Wasserstoffpalladiumevanür 891. Wasserstoffplatinbromid 801. Wasserstoffplatinchlorid 797. Wasserstoffplatinchlorür 791. Wasserstoffplatineyanür 834 Wasserstoffplatimodid 802. Wasserstoffplatinsulfocyanid 842. Wasserstoffplatinsulfocyanür 841. Wasserstoffplatonitrit 809. Wavellit 78 107. Wedgwood 183. Weisseisen, abgeschrecktes 357. vom Rohenng 357. Weisskupfer 519. - Subler 521 Weissnickelkies 489. Weissstrahleisen 357. Williamson's Blau 376. Wicsenerz 303. Wiserin 2. Wismuthchromate 569. Wismuthferrocyanide 870 Wismathgold 780 Wismuthnickel 514. Wismuthnickelkies 514. Wismuthrhodium 872 Wöhlerit 741. Wolfram 632. Wolframaluminium 677. Wolframate 639. Wolframatsodalith 675. Wolframbleierz 632 Wolframborsäure 674. Wolframdibromid 645. Wolframdichlorid 642 Wolframdijodid 645. Wolframdioxybromid 645. Wolframdioxychlorid 644. Wolframdroxyd 635 Wolframdisulfid 646. Wolframeisen 678 Wolframfluoride 646. Wolframgold 781. Wolframhexachlorid 643. Wolframit 632 Wolframkieselsäure 658. Wolframnitretamid 648. Wolframnitretamidoxyd 648. Wolframocker 632 Wolframoxyd, brannes 635.

Wolframoxyde, blane 635. Wolframoxysulfid 647. Wolframoxytetrabromid 645. Wolframoxy tetrachlorid 644. Wolframpentabromid 645. Wolframpentachlorid 643. Wolframsaure 636. colloide 689. - gelbe 638. - und Kieselsäure 656. weisse 638. Wolframsäuren, komplexe 640. Wolframaäuresalze 639. Wolframstahl 678. Wolframsuboxyd 635. Wolframsulfid 647. Wolframstlfür 646. Wolframsulfuret 646. Wolframsuperchlorid 643. Wolframtetrachlorid 642. Wolframtrioxyd 636. Wolframtrisulfid 647. Wolframvanadinsäuren 730. Wolfsöfen 359. Wootz 361. Wulfenit 589.

Xanthochrombromid 560. Xanthochromchlorid 560. Xanthochromchloridplatinchlorid 560. Xanthochromchloridquecksilberchlorid 560. Xanthochromchromat 560.

Xauthochromchromat 560.
Xanthochromhyposulfit 560.
Xanthochromyodid 560.
Xanthochromkarbonat 560.
Xanthochromsulfat 560.
Xanthochromsulfat 560.
Xanthokobalthromitrat 441.
Xanthokobaltchlorid 440.
Xanthokobaltchloridgoldchlorid 440.
Xanthokobaltchloridgoldchlorid 440.
Xanthokobaltchloridguecksilberchlorid

440. Xanthokobaltchloronitrat 440. Xanthokobaltchloronitratgoldchlorid 440. Xanthokobaltchloronitratplatinchlorid

Xanthokobaltdiaminkobaltnitrit 441. Xanthokobaltjodid 440.

Xanthokebaltmitrat 41, 440.
Xanthokobaltnitratchloropurpureochlorid

441.
Xanthokchaltnitrit 441.
Xanthokchaltoxalat 441.
Xanthokchaltsalze 439.
Xanthokchaltsalfat 440.
Xanthorhodiumhydroxyd 870.
Xenotim 2.

Ytterbia 54. Ytterbinerde 54. Ytterbium 59.

Ytterbiumhydroxyd 54. Ytterbiumnitrat 54. Ytterbiumoxyd 54. Ytterbiumsulfat 54. Yttererde 6. Yttria 6. Yttrialith 2. Yttrium 1. 6. Yttriumbromat 8. Yttriumbromid 7. Yttrumeblorat 7. Yttriumchlorid 7. Yttrium dithionat 8. Yttriumfluorid 8. Yttmumhydroxyd 7. Yttriumjodat 8. Yttriumkaliumeisencyanür 10. Yttriumkarbonat 10. Yttriumkobaltevanür 10. Yttriummetaphosphat 9. Yttriumnitrat 9. Yttriumoxyd 6. Yttriumperchlorat 7. Yttriumperjodat 8. Yttriumphosphat 9. Yttriumplatinchlorid 799. Yttrumplatinehlorür 793. Yttriumplatincyanür 10. 840. Yttriumplatojodonitrit 813. Yttriumplatonitrit 811. Yttriumpyrophosphat 9. Yttriumrhodanid 10. Yttriumsilikat 10. Yttriumsulfat 8. Yttriumstlfid 8. Yttriumsulfit 8. Yttriumsuperoxyd 7. Yttriumwasserstoff 6. Yttrocerit 2 Yttroilmenit 2. Yttrotantalit 2. 731. Yttrotitanit 2.

Zaffer 391. Zaratit 516. Zeolithe 110. Zeunerit 680, 696. Ziegel 185. Ziegelthon 176. Zinkalann 105. Zinkaluminat 13. Zinkaluminiumfluorid 97. Zinkaluminiumsulfat 105. Zinkammoniumehromat 581. Zirkammeniumesmanüberesmat 924. Zinkammoniumplatinchlorur 793. Zinkaurochlorocyanid 775. Zinkaurocyanid 774. Zinkborat 77. Zinkborfluorid 77. Zinkehlorochromat 581. Zinkchromate 581. Zinkchromit 581.

Zinkferrisulfat 336. Zinkferrit 386. Zinkferrosulfat 331. -- saures 331. Zinkglasuren 189. Zinkgoldbromid 768. Zinkgoldchlorid 765. Zinkmetavanadat 727. Zinkmetawolframat 670. Zinkmolybdänfluorid 609. 610. Zinkmolybdatammoniak 627. Zinkmolybdate 627. Zinknickelsulfat 509. saures 509. Zinkoxydmolybdändioxyd 627. Zinkpalladiumchlorür 882. Zinkparawolframat 670. Zinkpermanganat 283. Zinkplatinchlorid 799. Zinkplatinchlorür 792. Zinkplatincyanür 839. Zinkplatincyanürammoniak 839.

Zinkplatincyanürbromid 839. Zinkplatineyanürchlorid 839. Zinkplatinjodid 803. Zinkplatojodonitrit 812. Zinkplatonitrit 810. Zinkpyrovanadat 727. Zinksulfochromit 581. Zinkvanadat 727. Zinkwolframat 670. Zinnferrocyanid 370. Zinnferrosulfid 322. Zinnober, grüner 485. Zinnplatinchlorid 797. Zinnsulfochromit 570. Zippeit 680. Zirkonoxyplatinchlorid 797. Zirkonplatinchlorür 791. Zuschläge 355. — hydraulische 158. Zweifach-Schwefelarsenmangan 273. Zweifach-Schwefeleisen 324. Zweimalschmelzerei 359.

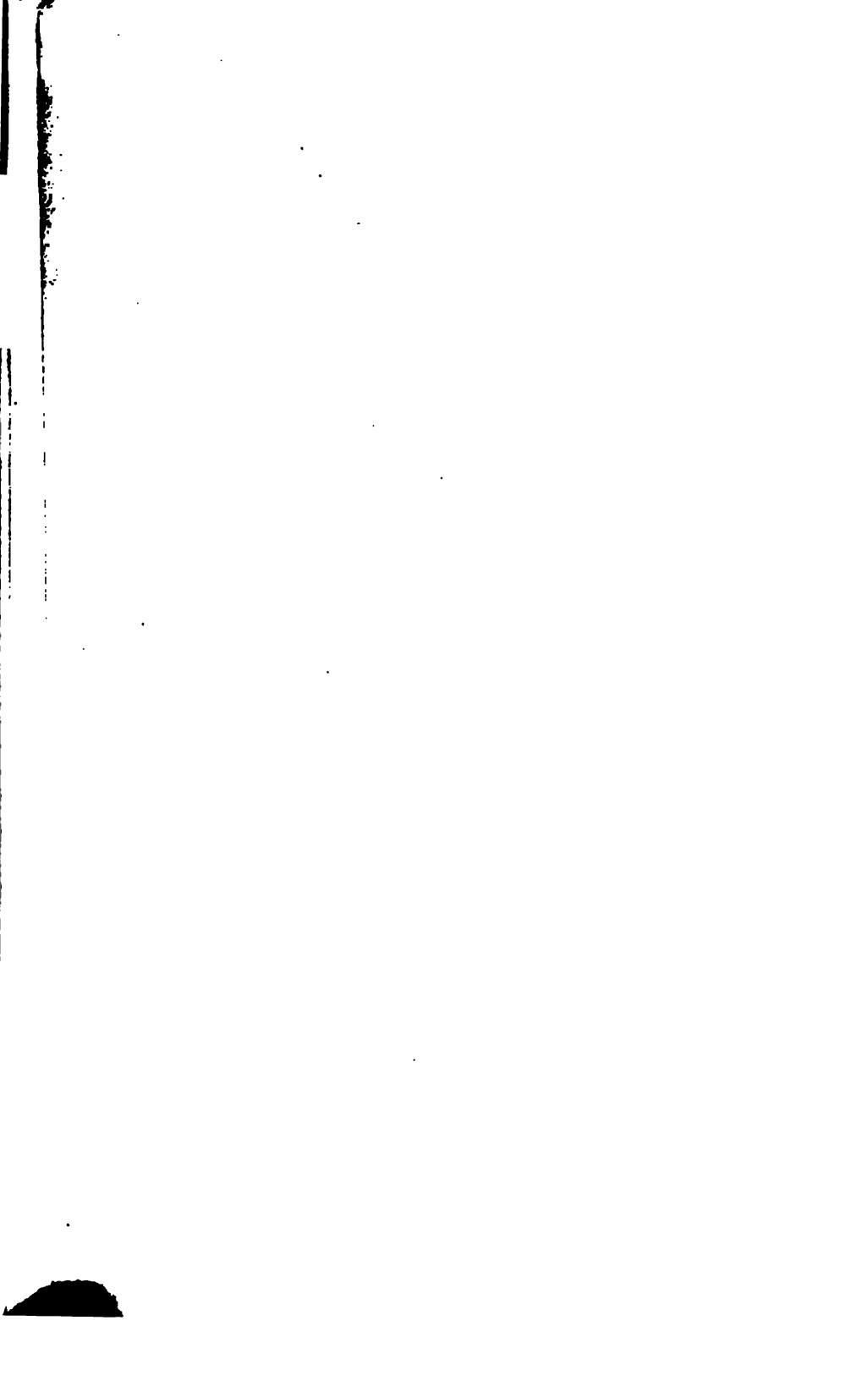

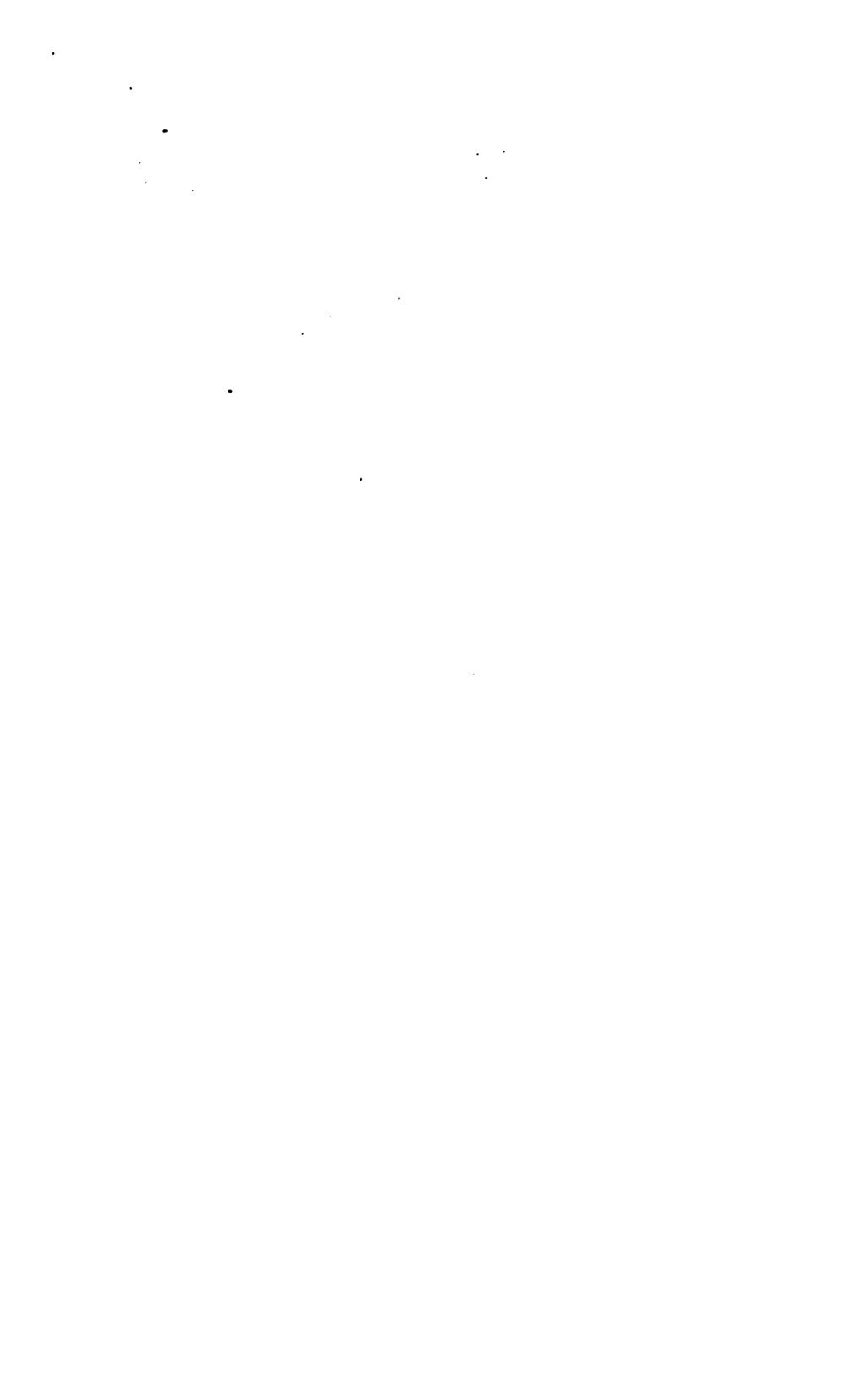

C151 Dammer, O. Handbuch
D162 der anorganischen
1893 Chemie. 29643

V.3 NAME
D55 1284 31 51 51 526

JULY 1899 1926

